

## Conversations=Legikon.

Siebente Driginalauflage.
(3meiter burchgesehener Abbruch)

Siebenter Banb.

M bis M.



#### Bur Radricht.

Bon der siebenten Originalauflage dieses Berkes sind brei verschiedene Ausgaben veranstaltet worden, die zu folgenden Preisen sowol durch den Berleger als durch alle andre Buchhandlungen des In- und Auslandes, bezogen werden können.

'Rr. 1, auf weißem Dructpapier, Pranumerationspreis fur bas gange Berk, 15 Thir., ober 27 Kl. Rhein.

Dr. 2, auf gutem Schreibpapier, 20 Thir., ober 36 Fl. Rhein.

Rr. 3, auf ertrafeinem Belinpapier, 36 Thir., ober 64 Ft. 48 Kr. Rhein. Sammler, bie fich in portofreien Briefen an ben Berleger wenden und den Bertrag ihrer Bestellung gleich beifugen, erhalten auf feche Eremplare das siebente frei, ober konnen, wenn sie verschiedene Ausgaben wahlen, bei einem Betrage von wenigstens 105 Thalern Ein Siebentel bavon als Rabatt in Abzug bringen.

## Allgemeine beutsche

# Real=Encyflopadie

für

die gebildeten Stande.

# (Conversation&=Legikon.)

In zwolf Banben.



Siebenter Banb.

M bis M.

### Siebente Originalauflage.

(3meiter burchgefehener Abbrud.)

Bie fie ber Berfaffer fchrieb, Richt wie fie ber Diebstahl brudte, Deffen Dub' ift, baß er richte Andrer Dube ftete gu Grunde.

Calberon.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1 8 3 0.

Lighterd by Google

M, ber 13. Buchstabe des beutschen Abc, welcher burch eine leichte Ausstoßung bes Sauches, wobei man die Lippen schließt, hervorgebracht wird; ein Lippen-

buchftabe; ber zweite ber fogen. Salblauter ober fliegenben Buchftaben.

M', bas abgekurzte Mac, eine Borfehfolbe schottischer Eigennamen, bebeutet Sohn. Es ruhrt, wie bas hebr. Ben (f. b.) und bas irland. D' (D'Higgins) aus den Zeiten her, wo die vom Bater auf den Sohn forterbenden Familiennamen noch nicht gebrauchlich waren. Das schriftlich abgekurzte M' wird Mac ausgesprochen, nie aber betont: man spricht daher Mac-Pherson, Mac-Intosh. (S. auch Fig.)

Manber, jeht Meinber, ein Fluß Kleinasiens, entspringt in Phrygien auf bem Berge Celanus, fliest zwischen Karien und Lydien, wo er die Grenze macht, hindurch, und fallt zwischen Priene und Miletus ins agaische Meer. Er war bei den Alten wegen seiner vielen Krummungen beruhmt; sie benannten nach ihm die tunftlich in einander verschlungenen Purpureinfassungen an den Manteln und Gewändern, auch auf Urnen und Gefäsen. Daher sigurlich Mandrische Wege, Mandrische Worte, d. i. kunftliche Wendungen und Umschweife u. f. w.

Maas (la Meuse), ein schiffbarer, fur die Rieberlande wichtiger gluß, entspringt im Departement der obern Marne (Champagne), fliest bei dem Schloffe Bowenstein mit der Baal zusammen und wird nun die Merwe genannt, erhalt aber, nachdem sie sib Dortrecht in 2 Arme getheilt hat, bei Notterdam ihren alten Namen wieder. Beibe Arme vereinigen sich aufs Neue bei Blaardingen. Richt weit von Briel, wo die Maas \( \frac{1}{2} \) beutsche Meile breit ift, ergiest sie sich mit solcher Gewalt in die Norbsee, daß bas Seewasser in einer beträchtlichen Weite seinen salzigen Geschmad vertiert.

Maaß, f. Daf.

Da b, die Ronigin ber Feen, bei Chaffpeare; auch Bieland erwähnt fie ofter. Dabillon (Jean), ein gelehrter Benebictiner ber Congregation von Gt. Maur, geb. b. 23. Nov. 1632 ju St. : Pierremont, einem Dorfe in der Champagne, trat 1654 in f. Drben und murbe balb barauf nach St. Denis geschickt, um ben Fremben bie Dentmaler biefer Abtei gu geigen und zu ertlaren. D'Achery, einer ber gelehrteften Beiftlichen bes Benedictinerorbens, foderte ibn gur Theilnahme an f. "Spicilegium" (einer Camml, wichtiger, noch ungebruckter Urfunden und Rach: richten) auf und rubmte feinen Rleiß und Korfchungsgeift. Als die Congregation von St. Maur die neue Ausgabe von ben Rirchenvatern beforgen lief, murbe ibm ber heil. Bernhard (,,S. Bernardi opera", 1667, 2 Bde., Fol.) jugetheilt, und er entledigte fich biefes Muftrags mit vielem Rleif und Erfolg. Colbert ber von feinen Berbienften borte, bot ihm eine Denfion von 2000 Livres an; Dt. fchlug fie aus und erbat nur bes Minifters Schut fur feinen Orben. 1083 fchiate ibn Colbert nach Deutschland, um in Archiven und Bibliotheten Alles gu fammeln, mas zur Geschichte Kranfreiche bienen tonnte. Dt. brachte mehre mertwurbige Urfunden in f. "Reisejournal" ans Licht. Da die Resultate diefer gelehrten Reise allgemeinen Beifall erhielten, Schickte ihn ber Ronig 2 Jahre nachher nach Italien, wo man ihm alle Archive und Bibliotheten offnete. Much bier fand er eine reiche Ausbeute , die er in f. "Museum Italicum" befanntmachte. Fur die tonigl. Bir bliothet ju Paris batte er gegen 3000 Banbe feltener Bucher und Sanbichriften gesammelt. Damale behauptete Dom Rance, Abt von la Arappe, in einer feiner Conv. Ber. Giebente Mufl. Bb. VII. +

Schriften, daß den Monchen die Studien mehr schädlich als nütlich seien. M. widerlegte diese settlame Behauptung im Auftrage seiner Congregation durch s., Traité des études monastiques" (Paris 1691) mit einer einfachen, aber kräfzligen Beredtsamkeit. Auch schrieb er die Annalen seines Ordens. M.'s größtes Berdienst ist s. West über die Opsomatis ("De re diplomatica", Paris 1631, Fol.; Suppl. 1702, Fol.). Diese Wissenschaft verdankt ihm ihre Begründung. Mit großem Scharssinn und ausgebreiteter Gelehrsamkeit stellte er sichere diplomatische Regeln zur richtigen Beurtheilung der Urkunden aus. Außerdem wir s., "Acta sanctorum ordinis S. Bened." (Paris 1668—1702, 9 Bde., Fol.) und die "Annales ordinis S. Bened." (ebend. 1713—39, 6 Bde., Fol.). Er starb zu Varis 1707.

Da bly (Gabriel Bonnet be), Abbe, alterer Bruber bes Abbe be Conbillac, geb. 24. Mai 1709 au Grenoble, farb au Paris 23, April 1785. Er ftubirte bei ben Jefuiten zu Loon. 216 Gelehrter und Bermanbter fand er Butritt bei ber Dab. Tencin, die burch ihre Intriguen und Talente fich einen Ramen gemacht batte und eine Auswahl von gebildeten Personen um fich versammelte. D.'s eben er= fcbienene "Darallele bet Romer und Frangolen" fand Beifall, er fprach über of: fentliche und politische Ungelegenheiten mit vielem Scharffinn; er ichien ihr baber ber Mann, beffen ihr Bruber, welcher ins Minifterium getreten mar, bedurfte. Um biefen in feinen Wirkungefreis einzuweihen, fchrieb Dt. f. "Uberficht ber feit bem westfalifchen Frieden geschloffenen Bertrage", wie auch alle Berichte und Denffdriften, melde ber Carbinal bem Ronia einreichte. Er unterhandelte 1743 mit bem Minifter bes Ronigs von Preugen inegeheim ju Paris und feste ben Bertrag auf, ben Boltaire biefem Furften überbrachte; er faßte ferner bie Schrif: ten ab, welche ben Berhandlungen bes 1746 gu Breba eroffneten Congreffes gur Grundlage bienen follten. Diefe verschiebenen Urtunden beweisen feinen Beruf fur bie Politit. Dennoch jog er fich balb barauf, als er fich mit bem Carbinal veruneinigt hatte, von biefer Laufbahn gurud und widmete fich gang ben Biffen: fchaften. Der Darfchall Richelieu tonnte ibn nicht bewegen, fich um eine Stelle in der Afademie zu bewerben. Ebenfo verfuhr er bei der Berausgabe f. Berte mit feltener Uneigennutigfeit. Es bieß, man wolle ihm bie Erziehung bes Thronerben einer großen Monarchie antragen. Dr. ertlarte laut, bag bie Grundlage feines Unterrichts fein werbe: Die Ronige find um ber Bolter willen ba, und nicht bie Boller um ber Ronige willen. Er fannte ben Busammenbang ber Greig: niffe fo mohl, bag er manche wichtige Begebenheiten vorherfagen tonnte. Geine vorzüglichsten Werte find: "Parallèle des Romains et des Français"; "Le droit public de l'Europe"; "Observations sur les Romains"; "Observations sur les Grecs" (wegen lichtvoller Drbnung und Grundlichkeit empfehlenewerth); "Des principes des négociations"; "Entretien de Phocion", worin ber Berf. feine Steen von ben Tugenden, ber Baterlandeliebe und von ben Pflichten auf: ftellt, bie Staat und Burger gegen einander haben; "Observations sur l'histoire de France"; "Entretiens sur l'histoire"; "De la manière d'écrire l'histoire"; "Lettre à Mad, la Marquise de P... sur l'opéra". Seine Bette erschienen gesammelt, Paris 1794, 15 Bbe. Gein Styl ift lichtvoll, rein, jus meilen elegant, aber etwas falt.

Mabufe (Joan von), auch Maubeuge und Maboggio genannt, Maler, geb. zu Maubeuge ober Mabufe im hennegau 1492, reifte, um feine herrlichen Anlagen auszubilden, nach Italien. Bis bahin hatte er die Natur treu nachz zubilden gesucht; bei bem Anblide ber Meisterwerke der ital. Kunftler und ber plaftlichen Gebilde der Alten aber eröffneten fich ihm neue Aussichten. Rach der Rudtebr in feine heimath war er einer der Erften, die eine großartigere, ibealere Darftellung einführten; ohne jeboch feiner erften Lebrerin untreu zu werben. Auch die fubliche Urt, nadte Beftalten zu malen, fubrte er ein. Stete rif ihn fein wilber, ausschweifender Ginn gu fo vielen Berirrungen bin , bag bie Bedulb, Treue und Bierlichkeit, womit er feine Arbeiten ausführte, boppelt bewundernewerth find. Bon Utrecht, mo er eine Beit lang gefdwelgt und gemalt batte, jog er nach Dibbel: burg, mo er unter vielen andern Arbeiten ein febr großes Altarbild, eine Abnahme pom Rreuge, malte. Gin Blis gerftorte fpaterbin die Rirche, welche außer diefem Schabe noch viele andre enthielt. Geine Bugellofigfeit jog ihm endlich Gefangenfcaft zu, mabrend welcher er treffliche Beidnungen machte, bie aber verloren gegan: gen find. Bon Dibbelburg ging er nad London, wo er viele Bilber malte, beren noch einige, u. M. Beinriche VII. Bermablung mit Elifabeth von Bort, noch in Stramberry : Bill gut feben find. Gine Beit lang lebte er ale Sausmaler bei einem Dieberlander, bem Marquis van ber Beren. Auf Berantaffung eines Befuchs, womit Rarl V. ben Marquis bechrte, bestimmte biefer bem Maler ein neues Gewand von prachtigem weißen Damaft; allein M. verlaufte ben Damaft heimlich und perfdwelate ben Ertrag in ber Schenke. Der Tag tam, und DR, erfchien in einem Gemande von blenbender Beife, bertlichen Blumenvergierungen und Laubgewinde ; als aber ber überrafchte Raifer einen Bipfel bes Bewandes ergriff, um es genauer ju unterfuchen, entbette er, baf bas gange Rleib von Papier und taufchend übermalt mar. DR. ftarb 1562. In Boifferee's Sammlung befinden fich von ibm : eine Rreugigung, Die beil. Jungfrau (nach ber Rudfehr aus Rom gemalt und an alie Berrlichfeit ital. Runft erinnernb) und ber Erzengel Michael in golbener Ruftung, gleichfalls aus ber fpatern Beit bes Meifters. Die Moriscapelle in Rurnberg bat von ihm 2 Gemalbe (Maria mit bem Jesustinde). Much bie t. f. Galerie in Wien befitt von ihm eine Dabonna. (Bal. "Johann v. End und f. Beitgenoffen", von Johanna Schopenhauer, II. 24.)

Mac, f. M'.

· Wacaber (danses macabres) nannte man in England und Frankreich bie kirchlichen Maskeraden, die vielleicht zu den sogenannten Todtentänzen Beran-

laffung gegeben haben, und lettere felbft. (G. Zobtentang.)

Macao (spr. Massa), seit 1563 eine portug. Niederlassung in der chines. Proving Quangtong, unter chines. Oberherrschaft. Die Portugiesen entrichten einen jährl. Tribut von 100,000 Dustaten. Sie begreist die Subspige der Haldsinsel Gaumin im Meerbusen von Kanton, 5 M. groß, auf welcher 34,000 Mcnissen, darunter 30,000 Chinesen, leben. Eine zum Theil verfallene, die an beide Seiten des Meeres reichende Mauer trennt diese Territorium von dem übrigen China. Die Stadt Macao, der Sig des Gouverneurs und eines kathol. Bischofs, hat eine Citadelle, einen sichern Hasen mit einer sehr mühsamen Einfahrt, eine portug. Besaung von 400 M., größtentheits Neger und Musatten, und 12,000 Cinw. Chemals war der Handel von Macao weit blühender; noch jeht laufen jährl. 30 große Shisse aus Lissadon, Madera, Malacca, Bengalen, den Sundar Inseln z. ein, welche vorzüglich Opium nach China einsühren und dagegen Thee eintausschen. Aus einer Anhöhe dei der Stadt sindet man die Grotte des Camoens, in welcher dieser seine, Lusiade" gedichtet haben soll.

Macartnen (Georg, Carl of), geb. 1737 zu Lissandure in Frland, erhielt eine sorgsättige Erziehung, trat in s. 13. 3. in das Trinity-College anf der Universität Dublin, und wurde 1759 Magister. Darauf ging er nach London, wo er mit Burke, Dodwell, Bacon und andern ausgezeichneten Kopsen vertraute Freundschaft schlos. Nachdem er eine Reise durch die vorzüglichsten Länder Europas gemacht hatte, bewirkten die Lords Holland und Sandwich seine Mahl zum Parlamentsglied und 1765 s. Sendung nach Petersburg, um die Kaiserin Katharina zu Abschließung eines Allianz und Handelsvertrags mit England zu bewegen. Er erfüllte diesen swiestigen Auftrag glusslich und verließ Petersburg mit Zeichen der besondern Ach-

tung ber Raiferin. In ber Rolge murbe DR, nach und nach Secretair bes zum Bicetonig von Frland ernannten Lords Townsend, Mital, bes Parlaments, Ritter bes Bathordens und Gouverneur von Granada und Tabago. Auf biefem Poften blieb er bis jur Eroberung biefer Infel burch die Frangofen, 1779. Er fiel in frang, Befangenschaft und verlor einen großen Theil f. Bermogens. 1780 erhielt er bas Souvernement von Mabras, welches er fo flug und und uneigennutig verwaltete, baf bas Minifterium befchloß, ihn jum Generalgouverneur von Bengalen ju ernennen. Er lehnte jeboch biefe Ehre ab und tam 1792 nach England gurud. Die Regierung beschäftigte fich bamale mit bem Plane, ben engl. Baaren in China einen großern Abfas zu verschaffen, um nicht jahrlich fo bebeutenbe baare Summen biefem Lanbe fur Thee gufliegen laffen gu muffen. Dan übertrug DR. biefe Gefanbtichaft und überließ ihm felbit bie Ernennung aller Derfonen, Die ihn begleiten follten, fowie alle ubrige Bestimmungen. Der Ronig erhob ibn jum Biscount. Um 26. Sept. 1792 fegelte er ab und erreichte feine Beftimmung. Uber weber bie mitgebrachten Gefchente, beren Berth bie Chinefen nicht verstanden, noch bie felbit mande Demuthigung nicht achtenbe Nachgiebigfeit bes Gefanbten fonnten ibn gu feinem 3mede fuhren. Go tam er 1794 unverrichteter Sache nach London gurud und murbe, jum Beichen ber tonigl. Bufriebenbeit mit feinem Gifer im Dienfte bes Baterlandes, sum Carl of Macartney erhoben. Der Gefanbticaftefecretair Staunton (f. b.) lieferte bie Befchreibung biefer Befandtichaftereife. ging M. als Gefandter nach Berona zu dem Bruder Ludwigs XVI. und 1799 als Gouverneur nach bem Cap. Er ftarb zu London b. 30. Darg 1806 ohne mannliche Erben mit dem Ruhm eines ebenfo gefchidten Diplomatifere als redlichen, uneigen= nubigen, für f. Baterland raftlos thatigen Mannes. S. J. Barrow's "Publ life and writings of the late Earl of Macartney" (Cond. 1807, 2 Bbc., 4.).

Dacbeth, ein Schottifcher Ronig, ber Reihe nach ber 85. Ale Kelbberr unter feinem Better Donald VII, befampfte er bie Infelbewohner und Brlander mit Glud. Gegen bie Danen gefenbet, ließ er ben Unfuhrern, mahrend ber an= gefangenen Friedensunterhandlungen, bei einem Saftmahl einen Schlaftrunt eins mifchen, überfiel bie übrigen in ihrem Lager und richtete ein großes Blutbad uns ter ihnen an; nur wenige konnten fich nebft bem Ronige burch bie Klucht retten. Ubermuthig burch fein Blud, ftrebte nun DR. felbft nach ber Rrone. Gin Traum, in welchem brei übermenfchliche Beiber ibn als Than von Angus, von Murray und als Ronig von Schottland begruften, bewog ihn, ben Ronig zu ermorben. Des Ronigs Sohne mußten fluchten, und Dt. mußte theils burch Gefchente an ben Abel, theils burch ftrenge Berechtigkeitepflege bas Bolt auf feine Gelte gu bringen. Behn Sabre lang ichien er burch aute Gefebe und Ginrichtungen unter ben beffern Regenten eine Stelle behaupten zu wollen, ale er auf einmal Tyrann murbe. Das erfte Opfer mar Banco, ber ihm beim Ronigsmorbe beigeftanben hatte, und ben er jest bei einem Gaftmable tobten ließ. Balb ließ er unter erbichteten Urfachen mehre Große bes Reichs hinrichten, von beren Bermogen er fich eine Leibmache unterhielt. Daburch noch nicht ficher genug, ließ er auf bem Berge Dunfinan ein Caftell er: bauen, von mo aus er das gange Land überfeben tonnte, und zu beffen Bau ihm bie Thans bie Leute Schiden, ja fie felbft bie Aufficht fuhren mußten. Emport über biefe Tyrannei, ging Macduff, Than von Fife, nach England und foberte bier Malcolm, bes ermordeten Ronigs Donald Cohn, gur Rache auf. Unterftust vom Ronig Eduard von England, tamen fie gurud, und M., von bem bie Schotten meiftens abfielen, murbe, nachbem er fich in fein Caftell geflüchtet batte, 1057, im 17. Jahre feiner Regierung, getobtet. Diefen Stoff hat Shatfpeare, faft gang ben Chroniten und ben Sagen folgenb, in feinem berühmten Trauerspiele "Macbeth" benubt.

Maccaroni, Maccheroni, eine befondere Art italienifcher Dubeln,

welche aus bem feinsten turk. Beizenmehle, aus Kase und andern Mischtheilen, mit Wasser durch eigne Muhlen oder Maschinen bereitet werben. Ihre Form ift rohrens oder stängelformig, boch gibt es auch platte, vierectige und gewundene. Sie sind eine Lieblingsspeise der Italiener, und auch unter den niedern Bolksclassen, freilich aber von geringerer Gute, sehr gewöhnlich. Die besten kommen aus Neapel, dann aus Air in Frankreich. Auch fabricirt man sie zu Wien, Magdeburg, Halle, Dresden. Sie mussen, damit sie nicht dumpsig werden, an trockenen Orten ausbewahrt werden.

Daccaronifche (Macheronifche) Gebichte, eine Gattung fcherghafter lat, Gebichte, in welche Borter aus einer anbern Sprache mit lat. Biegungen einge: ftreut find. 3hr Urheber war Teofilo Folengi, u. b. D. Merlino Coccajo, ein gelehrter u. witiger Benedictiner, geb. 1484 ju Mantug, ein Beitgenoffe u. Rreund bes Sannagar. Ferb. v. Gongaga, bei welchem er fich 10 3. hindurch in Sicilien aufhielt, war fein Befchuber, baber er ofters beffen Lob fingt. Den Reft feiner Tage brachte er in einem Rlofter bei Baffano gu, mo er 1544 ftarb. Dan bat von ibm ital. und lat. ernfthafte und religiofe Gebichte, bie nicht gang ohne Werth find. Un: ter ben ital. Dichtern wird er fur ben Schopfer ber tomifchen Epopoe gehalten. Sein Sauptgebicht in biefer Gattung nannte er "Maccaronea", weil er, fowie gu ben Maccaroni verfchiedene Difchtheile genommen werben, in feinem Gebichte Las teinifch und Stalienifch vermifchte. Bon biefem Bebichte ift eine Musa, von 1521 vorhanden. Den Belben feines Gedichts führt er, wie Birgil ben Aneas, burch mancherlei Begebenheiten gulett in die Solle, wo er u. a. Die Strafen ber Dichter fieht, benen von besonders baju bestellten Teufeln fur jede Unmabrheit ober Ubertreibung, bie fie gefagt haben, ein Babn ausgeriffen wirb, ber aber alle Tage wieder madft. Diefes Gebicht enthalt viele fatprifche Schilberungen ber Sitten jener Beit, mitunter auch fcone Stellen in echt lat. Berfen. Außer bemfelben find von ibm ein fleineres tomifches Gebicht "Moschea", ober ber Rrieg ber Ducken und Ameifen, ein jugendlicher Berfuch; ferner Etlogen und Epifteln, fammtlich in ber maccaroni= iden Bersart, vorhanden. Beinfius ("Teut", 4. Thi., G. 171) erwähnt ein beutschemaccaronisches Gebicht: "Floia, Cortum versicale de Flois swartibus, illis Deiriculis quae omnes fere Minschos, Mannos, Weibras, Jungfras etc. behappere, et spitzibus suis schnaflis steckere et bitere solent, Autore Gripholdo Kniekknackio ex Flolandia" (Anno 1593, 4.), wovon er auch ben Eingang mittheilt. Gine neue Musg, Diefes Bertchens erfchien 1822 ju Samm; eine Uberf. 1827 gu Leipzig. Frangofisch : maccaronische Berfe finden wir in dem gu Molière's "Malade imaginaire" gehorenden britten Bwifchenfpiele. Diefe poffen: hafte Dichtungsart, wozu mahricheinlich bas ichlechte Monchstatein bes Mittel= alters Beranlaffung gab, bat nicht viele Rachahmer gefunden. G. F. B. Benthe's "Gefch, der Maccaronifchen Poefie und Sammlung ihrer vorzuglichften Dentmale" (Salle 1829).

Mac - Carthy Reagh (Graf), aus Schottland geburtig, aber seite beinahe 40 Jahren in Toulouse lebend, war einer ber größten Bibliomanen unserer Zeit. Seine Bibliothek erregte wegen ihrer Seltenheiten, Kostbarkeit und Pracht allgemeine Bewunderung. Den vorzüglichsten Gegenstand seines Sammlerskeises machten Eremplare auf Pergament (602 Werke in 826 Bdn.) auß. Zugleich zichnete sie sich durch eine Sammlung der seltensten alten Drucke, sowie der alteiten Erzeugnisse der franz. Literatur, welche seit der Balidreischen Bersteigerung nicht wieder in solcher Bollständigkeit gesehen worden sind, und durch eine bedeutende Anzahl von Eremplaren auf groß Papier, durch fostbare Einbande und überdungt durch die außgesuchtessten und schoften Eremplare aus, zu deren Berzierung der Bessierung der Bessierung

Debure gefertigte Ratalog (Paris 1815, 2 Bbe.) nicht untergeben laffen wird, ward zu Paris 1817 verfteigert, und gab, mit Musichluß ber von ber Familie gu-

ruderftandenen Berte, einen Ertrag von 404,746 Fr. 50 Cent.

Macchiavelli (Niccolo bi Bernardo bei). Mus ben Berten eines Schrift: ftellers Gemuth und Charafter beffelben zu ertennen, ift fchwer. Wenn aber, wie es im Alterthum und in bem ital, Mittelalter ber Kall mar, Die Schriften felbit nicht fowol ale ein Gefagtes, fonbern ale eine Sanblung erfcheinen, ba lagt fich wol aus ihnen bie Perfonlichkeit bes Schreibenben beurtheilen, ja uber allen 3meifel erheben, wenn bie Sandlungen bes Berf, in Übereinstimmung mit feinen binterlaffenen Ber= ten fleben. Das Lettere ift mit D., bem berühmten florentin. Staatsfecretair, ber Kall. Der große Mann hat der einseitigen Beurtheilung feiner Abhandlung, welche "Der Rurft" überschrieben ift, bas Unglud zu verbanten, als ber Erfinder einer abfcheulichen Politit (Dach iavellismus) genannt zu werben, welche lehren foll, wie ber Despotismus burch bie icheuglichften Bewaltthatigfeiten bauernd gu begrunden fei. Diefe nachtheilige Deinung ift vorzuglich burch Bavle allgemein morben. Dehre, felbft Friedrich ber Große in f. "Antimacchiavell", haben ihn gu mis berlegen, febr einfichtsvolle Danner bagegen feine eigentliche Abficht zu vertheibigen gefucht. Dr. ward 1469 aus einem ebeln Gefchlechte, beffen Borfahren bie bochften Burben in ber florentinifchen Republit befleibet hatten, ju Floreng geboren Ctaatemann und Philolog Marcellus Birgilius war fein Lehrer in ben Biffen-Seiner Zalente megen wurde er im erften Mannsalter Cantelliere ber Republit; nicht lange nachher erhielt er ben wichtigern Poften als Staatsfecretair. Als die Alorentiner ihre politische Areiheit nach Bertreibung der Mediceer (f. b.) wiebererlangt hatten, nun aber in bie vergrößerungsfüchtigen gehben Rarts VIII. verwickelt wurden, brauchten fie Unterhandler, beren Klugheit in politischen Berhandlungen ebenfo erprobt war als ihr republitanifcher Ginn. Dr., ber Beibes vereinigte, murbe baber in 23 biplomat. Gendungen, querft bei Cafar Borgia, bann 4 Mal am frang, und 2 Mal am papftl, Sofe, fowie beim Raifer Maximilian ge= braucht. Die Republit ertannte feine großen Berbienffe, belohnte fie aber targlich ; bisweilen mußte er bie cherfte Behorbe (Signoria) bitten, ihn aus ber Durftigfeit ju reißen. Bon bochftem Rugen maren ber Republit feine Rathfchlage, als fich bie Bewohner von Val di Chiana emporten. - Rach feinen Briefen (in bem floren: tinischen Archive) beruben feine Rathichlage auf folgenben Darimen : Friedliche und freundschaftliche Museinanderfetung, ftrenge und burchgangige Berechtigfeits= pflege, moglichft ichonende Abgaben und forgfame Berudfichtigung ber geringfugigften Umftanbe, welche in irgend einer Beziehung zu ben öffentlichen Ungelegen: beiten ftanben. Much in militgirifder Sinficht mar bie Republit fo feft von ber Brundlichteit feiner Ginficht überzeugt, baf fie vor Allen feinen Rathfchlagen folgte; unter Anderm ward nach feiner Angabe eine toscanifche Legion gebilbet, welche fich fpater unter Johanns von Debici Unführung rubmlichft auszeichnete. Papft Julius II, ber frang, Übermacht in Stalien Die Liga fanta entgegenftellte, fuchte Ludwig XII., um ben Papft wo moglich feiner Burbe gu entfeten, ein Concilium ju Stande ju bringen, und verlangte Pifa, welches bamale unter florentini= fche Dberherrichaft getommen war, bagu. D. furchtete bie rom. Bannftrablen und rieth jenen Untrag abzulehnen. Er ging felbft in biefer Abficht als Befandter an ben Ronig ab, allein vergeblich. Rach feiner Rudfehr wurde er nach Difa gefenbet, um bas Concilium zu beobachten und wo moglich beffen Auflofung zu bewirken. Richtebestoweniger mar ber Papft auf die Florentiner fo ergurnt, bag er in Bereini: gung mit Ferdinand, Ronig von Aragonien, ihnen die Freiheit raubte und die Des Diceer wieder einfeste. Da DR. fur Die Republit unermubet thatig gemefen mar, fo ließ ihn ber Mediceer Lorengo, welcher bie Dictatur über Floreng übernahm, feiner fammtlichen Burben entfeben. - Bei ber Berfchworung bes Boscoli und Cap:

poni gegen ben Carbinal Giovanni bei Mebici marb M. ber Theilnahme perbachtig. eingeterfert und ber Tortur unterworfen, welche er, fowie bie barauf folgende Ber: bannung, mit Stanbhaftigfeit ertrug. Als ber Carbinal Dapft marb, erhielt er bie Freiheit wieber; nach feiner Rudtebr fchrieb er bie "Discorsi (Abhanblungen) über bie 10 erften Bucher bes Livius", und feinen "Principe", welchen er bem Lorengo von Medici queignete. Dafür von ber machtigen Ramilie wieder in Gnaben anges nommen, ward er vom Carbinal Julius, ber in Leos X. Damen Rloreng verwaltete, bei einer angeblich beabfichtigten Reform ber baffgen Ungelegenheiten, gur Dams pfung mannigfacher Unordnungen und Gabrungen als Rathgeber gebraucht. Berbacht, in welchen DR, bei einer neuen Berfchworung gegen bie Debiceer tam, nothigte ibn in die Dunkelbeit bes Privatlebens gurudgutehren. Als Julius u. b. R. Clemens VII. ben papftl, Stubl bestiegen hatte, erhielt D. wieber offentliche Auftrage; befonders murbe er gu ben vereinigten Truppen bes Papftes und ber flo: rentiner gefendet, um gur Bertheibigung Toscanas gegen Rarls V. Beer gu mirten. Das julest von ben Debiceern ibm bewiefene Butrauen batte ibm die Florentiner abgeneigt gemacht, und fo ftarb er, nach feiner Rudtehr nach Floreng, ben 22. Juni 1527, verfannt und verfcmabt. Seine vorzuglichften politischen Schriften find Die "Discorsi" und ber "Principe". In beiben (in Sinficht ber gebrangten Elegang des Stols mochte bem "Principe" ber Borgug gu geben fein) bewies er fich als ben grundlichften Renner ber alten Geschichte und ber Geschichte feiner Beit, und als ben groften Staatsmann, indem er ben Charafter jeder Staatsverfaffung auf bas les benbigfte burchbrungen hatte, und zugleich mit praftischem Beift erfannte, wie bie gladlige Fortbauer und ber Untergang jeber Berfaffung bebingt fei. Die "Discorsi" find bas Erzeugniß feines Studiums ber alten Gefchichte, ber "Principe" bes gleichzeitigen ital, politischen Lebens. Muf Die Beiten conflitutionneller Mon: ardien find bie in bem "Principe" aufgestellten Erfahrungelehren nicht anwend: bar. Belde Beiten bem Gemuthe D.'s am meiften gufagten, leuchtet aus ben "Discorni" ein, wo er, vom Gifer fur freie, voltemaßige Berfaffungen hingeriffen, oft feine forft fo rubige fostematifche Darftellung vergift und benfelben begeifterte Lobreben halt. Ein Seitenftud ju feinem "Principe" ift ber Bericht über ben blutigen fogen. Staatsstreich zu Sinigaglia (31. Dec. 1502) ober bas Berfahren bes Bergoge von Balentino (Cefare Borgia) bei Ermorbung bes Bitelloggo Bitelli, Dliverotto ba Fermo, Signors Pagolo und Bergogs bi Gravina Drfini; bas einleuchtendfte Beifpiel von der Berfahrungsart ber bamaligen ital. Tyrannen. (S. Borgia.) D.'s "Dialog über bie Kriegstunft" eifert gegen bas Berberbnif bes ital. Kriegswefens durch ben Gebrauch gemietheter Banben und bringt auf bie Bewaffnung ber eignen Burger jedes Staates und jeber Gemeinheit. Die bei Beranlaffung feiner Gefanbtichaften von ihm gefdriebenen Briefe und Schilberun= gen Frantreiche und Deutschlande find, ungeachtet ber Rurge ber lettern, bochft an= jiebende hiftorifche Denemaler jener Beiten und ber hellen Beobachtungegabe ihres Betfaffers. Das "Leben bes Caftruccio Caftracani von Lucca" muß fur ein Jugendwert und ale eine mifverftandene Nachahmung ber Alten betrachtet werben. Sein vorzüglichftes Wert ift bie , Florentinifche Geschichte", worin er ein Mufter ital. Profa in einem unvergleichlichen pragmatischen Geschichtswerk aufgestellt hat. Es befteht aus 9 Buchern, hebt vom Untergange bes meftrom, Raiferthums an und fchließt mit ber Beit, wo Floreng eine felbstandige politische Bichtigfeit erhielt. Das Ende machen die Begebenheiten, welche auf die Berfchworung gegen die Des diceer Lorengo und Giuliano folgten. DR. fagt über biefes Gefchichtswerf in feinen Briefen an Butcciardini, er wolle es fo ju machen fuchen, bag er die Bahrheit erjablen und bennoch Riemand fich betlagen tonne. Seine hiftor, Bruchftude find meifterhafte Cligen. Der "Dialog über ben Born" ift ein Jugendwert, bas eigent= lich nichts mehr als eine ftoliftische Ubung in Ciceronianischen Perioden ift. Die Befdreibung ber Deft bagegen, welche in Floreng 1522 u. 1523 muthete , barf fich neben bie abnliche Thurybibeifche Befchreibung ftellen. Muf echt ital. Beife enbet fie mit einem Liebesverftanbnif. Außerbem hat man noch von M. eine Sammluna Sentengen und Berordnungen fur eine gefchloffene Befellichaft ("Compagnia di piacere"). Lettere geben teinen übeln Beweis fur Die Lebensluftiafeit des Berfaf fere. Bon ben Romobien bes DR. f. Stallenifches Theater. Ihre, wiewol geiftreiche Frivolitat beweift, bag auch ausgezeichnete Menfchen ohne allen Sinn für mabre Doeffe fein tonnen. Bie wenig er fur bie fcone Literatur geboren war, ergibt fich aus feinem Muffat über bie ital. Sprache, worin er bie florentinifche Mundart als ital. Schriftsprache gegen Dante's Angriff auf eine bochft feichte und ungludliche Beife vertheibigt. Sammlungen feiner Berte find herausgetommen au Floreng 1782 und ju Bafel 1803 in 8 Bon. Die vollftanbigften find bie gu Mailand 1805 in 10 Bon. (in ber Sammlung ber fammtt, claff, ital, Autoren). und die ju Floreng 1820 in 11 Bon. Bon feinen Schriften ift bas Buch vom Rucs fien am baufigften in andre Sprachen, ins Deutsche gulene von Rebberg, mit einer gehaltvollen Ginleit. (Sanover 1810; 2. 2. 1824) überfest worben. D. S. Peo hat die "Briefe bes florent. Ranglers und Geschichtschreibers Ric. Macdiavelli an feine Freunde" a. d. Stal. überf. (Berlin 1826), forvie die vor Rurgem aufgefunbenen Roten und Ercerpte M.'s u. b. E. "Siftor. Fragment von M." (Sanovet 1828); "Oeuvres complètes de Machiavel, traduites par J. V. Péries" (Daris

1823 - 26, 12 Bbe.).

Dacbonalb (Effenne Jacques Joseph Alexanbre), Marichall und Pair von Kranfreich, herzog von Tarent, Staatsminifter, Großtanglet ber Chrenles gion, geb. in Frankreich gu Sancerre ben 17. Rob. 1765, famme von einem boch Gein Bater, ber mit 20 andern Macbonalben 1745 bei ichott. Clangeschlechte. Gulloben für ben Pratenbenten Rart Chuarb gefochten und biefen bann mehre Bochen lang verborgen gehalten hatte, ging nach Frantreich. Der junge D. nabm 1784 Rriegebienfte in ber Legion des Generallieutenants Grafen v. Daillebois, Die nach Solland bestimmt mar, um die antioranische Partei gegen den Erbftatthalter ju unterftugen. Er umfaßte bie Grundfage ber Revolution, flieg in bem Rriege 1792 fcmell jur Burbe eines Brigabegenerale, biente 1794 mit Auszeichnung unter Dichegru bei ber Rorbarmee in Solland und Diffriestand. "1796 führte et ale Divifionegeneral ben heerbefehl ju Duffelborf u. Roln, tam bann gur Rheinarmee und enblich nach Stalien, wo er unter Bonaparte feinen Ruf als Felbhere Rach bem Frieden von Campo-Formio fand er bei bem Deere unter Berthier, bas Rom und ben Rirchenftaat befette, und leitete als Gouverneur bes Rirchenstaats bie Bermanblung Roms in eine Republit. Aber Dack brang mit 50,000 M. nach Rom vor, und M. mußte mit feinen Truppen fich ju dem Beere bes frang. Dbergenerale Championnet gurudgieben. Balb mar biefer fart genua. um angriffsweise zu verfahren, und DR. trug viel bei gu ben Siegen bei Erente, Monteroff, Baccano, Calvi und Civita-Caftellana. Schon am 14. Dec. jog er gum zweiten Mal in Rom ein. Rach Championnet's Abfebung im Fruhiabr 1799 erhielt er ben Dberbefehl über bas frang. heer zu Reapel. Bahrend er hier gegen ben Carbinal Ruffo und die Calabrefen focht, hatten Sumoroff und Delas die Lombarbet erobert und waren bis Zurin vorgebrungen. Damale bedte Moreau burch tluge Darfche bie Grenze Frantreiche und bie Paffe von Senua. jog er D. entgegen, welcher Unteritalien raumte, um fich ihm angufchliefen. Aber fatt ben Geitenmarich ins Genuefische zu mablen, jog DR., um ben Feinb allein ju folagen, über Dobena, Parma und Piacenga auf bie Strafe von Boghera. 3mar marf er, 12. Juni 1799, bie Oftreicher unter Sobenfollern aus ihrer Stellung bei Mobena gurud; allein Suworoff und Melas brangten ihn, 17. Juni, über ben Tibone, und fchlugen fein burch Marfche und Rampfe erfchopftes

beer ben 18. und 19. Juni ganglich an ber Trebla, unweit Diacenga. M. mußte fich, verwundet, mit feinem bis auf 22,000 DR. gefchroachten Beere ins Toscas nifche zuruckzieben. Da nun Moreau ben fubnen Sieger vom weitern Berfolgen abbiett, fo gelang es DR., ungebinbert bie Apenninen ju itberfleigen und burch bas offliche Ruftenland im Genuefifchen ju Moreau ju ftogen. Balb barauf ging er nach Daris und unterftubte die Revolution vom 18. Brumaire. Den 1. Dec. 1800 führte er bie Refervearmee in Graubundten über ben Splugen und brang in bas Bettlin ein. Rad bem Frieben von Luneville mar er eine Beit lana frans. Gefanbs ter in Danemart. In bem Felbjuge von 1809 brang er mit bem rechten Flugel bes Bicetonigs über bie Piave vor, nahm Laibad und entfchied ben Glea bei Bagram, fobaf ber Raifer, indem er ibn gum Darfchall erhob, ju ihm fagte: "Ihnen und meiner Garbeartillerie bante ich vorzuglich biefen Gieg". 1810 betam er ben Dberbefehl von Augereau's Corps in Catalonien, und behauptete auch bier, fowie 1812 in bem Rriege gegen Rufland, feinen Relbberrnrubm. Die Capitulation ber Dreufen unter Bort, Die unter feinem Befehle ftanben, grang ibn gum Rudjuge, ben er uber Ronigeberg (3. Jan. 1813) ausführte. 3m Dai 1813 nahm er Derfeburg , focht bei Lugen und Baugen, ward aber an ber Ragbach (f. d.) von Blucher gefchlagen. Bei Leipzig (18. Dct.) befehligte er bas 11, Armeecorps. Much bei Sanatz focht er mit, fowie in bem blutigen Relbjuge gwifchen ber Darne und Seine. 1814 Rapoleons erfte Rataftrophe eintrat, hatte er verschiedene Mubiengen bei Mleranber, um fur Rapoleon gu unterhanbeln. Er mar es auch, ber biefen gut Thronentfagung bewog, worauf er Lubwig XVIII, feine Unterwerfung gufanbte. Bahrend Rapoleons Rudtunft 1815 blieb er auf feinen Gutern. Dach beffen Sturse marb er Rangler ber Ehrenlegion und erhielt ben Dberbefehl uber bie Loirearmee, beren Muflofung er bewirfte. 216 Dair von Krantreich bat er in ber Rams mer durch Rechtlichteit und liberale Befinnung fich ebenfo fehr ale burch Treue ges gen bie Conftitution und ben Ronig ausgezeichnet. 1825 begleitete er Rarl X. gur Rednung nach Rheims, und machte bierauf eine Reife nach England, Schottfanb (wo er im Sochlande noch viele Macbonalbe antraf) und Irland.

344 Macebonien (jest Mattonia ober Filiba Bilajeti, 720 mm., 700,000 Einw.), ber nordliche Theil ber von Griechen bewohnten Salbinfel in Europa, ein bergiges und malberreiches Land, beffen hauptreichthum in Golb = und Gilbergruben bestand, bas aber an ben Ruften auch viel Getreibe, Dl., Wein und Baum: früchte trug. Im Guben war es burch ben Dlompus und die tambunifchen Gebirge (jest Monte di Bolugio) von Theffallen, und im Beften burch ben Pindus (jest Stomphe) von Epirus getrennt. In Unfebung ber Dft =, Rord = und Rord = weltgrengen muß man bie Beiten bor und nach Philipp (bem Bater Alexanders) unterfcheiben. Bor ihm gehorte alles Land jenfeite bee Stromon (Strumona) und felbit die macedonische Salbinfel von Amphipolis bis Theffalonita zu Thrazien, befigleichen auch bas Land ber Daonier gegen Rorben; im Rordweften aber machte ber See Lychnitis (Uchriba) die Grenze Macedoniens gegen Allvrien. Philipp eroberte jene Salbinfel und alles Land bis jum Fluffe Reffus (Rara Goa) und dem Rhobopegebirge; ferner bas gand ber Paonier und Illyrier jenfeite bes Gees Lychs nitis. Geiner größten Musbehnung nach erftredte fich alfo Macebonien von bem agdifchen Deere bis jum fonifchen , wo ber Drino bie Grenge machte. vingen waren ihren Damen nach größtentheile ichon vor Berobot's Beiten befannt. Bu Philipps Zeiten waren beren 19. Die Romer theilten bas Land in 4 Striche: ben oftlichen am Stromen und Reffus, Sauptftabt Amphipolis; die Salbinfel, Sauptftadt Theffalonita; ben fublichen über Theffalien, Sauptftadt Della; und ben norblichen, Sauptftabt Pelagonia. Morien trennten fie bavon. bonien wurde eigentlich burch 2 Bolterftamme befest; burch bie Thragier, gu be: nen bie Paonier und Pelagonier gehorten, und burch bie Dorier, ju benen fich, ihrer Sprache und Lebenbart nach, die Macedonier bekannten. Plinius fpricht

von 150 verschiebenen Bollerschaften, Die in altefter Beit bas Land bewohnt baben follen, wobon aber teine Rachrichten ju uns getommen find. Macedoniens wurden fruber gebildet als die übrigen Griechen, welche fogar von ihnen lernten; in ber Rolge aber blieben fie fo weit binter ben Griechen gurud, bag biefe fie ju ben Barbaren rechneten. Gie maren in fleine Staaten getheilt, welche mit den Jagriern und Thragiern unaufhorlich Rrieg führten, bis Philipp und Alexanber einem biefer Staaten bas Übergewicht über bie anbern gaben und ihn gum machtigften ber Belt erhoben. Dhne biefen Staat genau zu fennen, wiffen wir nur, baß feine Regierungsform eingeschrantt monarchifch mar, baß er lange ben Mupriern, Thragiern und Perfern Tribut gabite und ben Athenienfern feine Seebafen ju Sandelenieberlagen überlaffen mußte. Die Reibe feiner Ronige fangt mit bem Beratliden Raranus an, wird aber erft mit Philipp (f. b.) fur die Befchichte nsichtig. Diefer wußte die Rrafte bes Landes und feine friegerifchen Bewohner fo n whl zu benugen, bag er am Tage von Charonea, 338 v. Chr., bas unter fich unei nige Briechenland feiner Berrichaft unterwarf. Gein noch großerer Sohn Mle : ranber (f. b.) beffegte Uffen und erhob Macebonien burch 10iabr. Groberungs ginge auf eine turge Beit gur Beherricherin ber halben Belt. Rach feinem Tobe marb bie ungeheure Monarchie gerftudelt; D. erhielt feine alten Grengen und verler fogar nach einigen Rampfen feine Berrichaft über Griechenland. Den Unlag d agu gab bas Bunbnif, bas Philipp II. mabrend bes zweiten punifchen Rrieas mit Carthago gefchloffen hatte. Die Romer verschoben bamale ihre Rache; als aber Sphilipp Athen belagerte, und biese Stadt die Romer zu Bulfe rief, so erklarten fie. un Macedonien den Rrieg. Philipp murbe genothigt um Frieden gu bitten, mußte feine Schiffe austiefern , feine Truppen auf 500 M. vermindern und die Rriegstoften bezahlen. DR. ftand ichon jest gleichfam unter bem Schute ber Romer; als aber Philipps Rachfolger, Derfeus, gegen Rom zu ben Baffen gegriffen batte und bei Pybna von Amilius Paullus ganglich geschlagen worden mar (168 v. Chr.), hielten bie Romer bas Land befest. Bereigt burch bie Bebrudungen berfelben, ftand ber macebonifche Abel und die gange Nation unter Undriscus auf. Rach eis nem langen Rampfe burch Q. Cacilius Macebonius abermals befiegt, mußte ber Abel auswandern, und das Land wurde 148 eine romifche Proving. R. D. Müller "Uber bie Bobnfite, Die Abstammung und Die altere Geschichte bes macedonischen Bolts" (Berlin 1825) beweift, bag bie Macedonier gur illyrifchen Ration gehort haben, die fich aber mit andern , befonders griech. Stammen vermifchten. - Jest gehort M. mit 3 Sandichaffch. (Roftenbil, Astub und Salonichi) ber Pforte, und ift von Balachen, Turten, Griechen und Albanern bewohnt. Der fuboftl. Theil fteht unter bem Pafcha von Salonichi, ber nordl, unter Beps ober Ugas. Saupt= ort Salonichi, bas alte Theffalonich, eine wichtige Sanbeleftabt mit 70,000 Ginwa

Macebonius, Macebonier, f. Geift (beil.).

Macenas (E. Cilnius), der Gunftling des Augustus und Gonner des Birgit und hora, leitete seine Abkunft von den alten etrustischen Lukumonen (Obershäuptern) ab. Biele Gelehrte haben ihn als Muster aller Ministertugenden und als den ethadensten Beschieber der Wissenster und von der Rolle zu haben, die er unter August spielte. Macen, der vertraute Freund des Octavius, dekleidete nie diffentiche Amter; denn selbst die Prafectur über Kom und Italien, die er nach dem Siege bei Actiumeinige Zeit verwaltete, war nur eine Privatcommission. Er begnügte sich stets mit dem Ansehen, das ihm sein personliches Berhältnis zu Augustus gab. Ebenso scheinen auch die Vorstellungen, die man von ihm als Beschütze der Gelehrten hat, und die seinen Namen zu einem sprüchwörtlichen Ehrentitel gestempelt haben, sehr überzrieben zu sein. Daß er Dichter, wisige Köpfe und Gelehrte aller Art, wenn sie gute Gesellschafter waren, an seinen Tisch zog, ihren Umgang suchte und sen gertlich dem August empfahl, hatte zunächst einen politischen Grund, denn er ersentlich dem August empfahl, hatte zunächst einen politischen Grund, denn er ersentlich dem August empfahl, hatte zunächst einen politischen Grund, denn er ersentlich dem

Mad

warb baburch bem August felbft Freunde und verbreitete beffen Ruhm. Allerdings dentte er bem Borag ein Landgutchen, wirfte ihm Bergeibung und Freiheit aus und verhalf Birgil ju bem Seinigen; aber fur einen Dann, ben Auguftus mer: meflich reich gemacht hatte, war bas Gefchent an Sorge eine Rleinigfeit, und Birgil verdankte ihm nicht mehr als nur Gerechtigkeit. M. belag teine großen Eigen: daften. Defto mehr verbantte er bem Glude, und feine gunftige Lage verftand er trefflich zu benugen. Fern von ftarten Leibenschaften und Chrgeig, wie Wieland feis nen Charafter ichilbert, mit feinen Sinnen und hellem Ropfe begabt, klug und talt blutig genug, um Alles, was er that, recht und gang ju thun; fanquinifch genug, um bor feinen Schwierigfeiten zu erichreden und fich immer einen auten Erfolg gu veriprechen; aber boch ju bequem und wolluflig, um Gefchafte ju lieben und ju fuden, wenn es nicht nothwendig war; angenehm von Derfon, jovialisch im Um: gange, gefällig und gutmuthig; geneigt, über Undre ju fchergen und über fich fchergen gu laffen; fein und gefchmeibig, um Unbre gu feinen Abfichten gu gebrauchen; behutfam in der Bahl feiner genauern Freunde, aber treu und ftanbhaft, wenn er gewählt hatte, und im Nothfalle jeder Aufopferung fabig: alle biefe Eigenschaften erwarben ibm bes Auguftus Butrauen, welches er bis an feinen Eod in immer gleider Starte genoß. Bei ihm fand August Alles, was ihm gerade fehlte: Rath, Ent= Schloffenbeit, guten Muth, frobe Laune, und auch Etwas, womit er feinen Rreund fcergend aufziehen tonnte. Go fpottete August gern über D.'s Weichlichfeit, Liebe ju Geltenheiten , Chelfteinen , Gemmen , über feine Biererei, alte etrurifche Borte int Romifche zu mifchen und neue Borte zu machen. Dafur burfte fich biefer auch ein freies, ja felbft hartes Bort erlauben, wie er benn einft, als Octavius noch mah: rend bes Erfumvirats ju Gericht faß und viele Tobesurtheile aussprach, ibm feine Schreibtafel binreichen ließ, worauf er bie Borte geschrieben hatte : "Surge tandem, carnifex!" (Steh enblich auf, Benter!), welcher Beifung jener folgte, ohne beleidigt zu fein. Ale Auguft mit Agrippa und M. überlegte, ob er die Dbergewatt beibehalten ober niederlegen folle, mar es M., ber, bem Agrippa entgegen, gur Beibehaltung ber Berefchaft rieth. Er bewies baburch, bag er, fern von beroifchen Tugenden, bas Rublide dem Ebeln vorgog. Minber achtungewerth erfcheint DR. ale Privatmann. Er hatte auf bem esquilinischen Berge einen mit ben prachtigften Garten umgebenen thurmartigen Palaft, wie ihn vielleicht tein andrer Romer, felbft nicht August , befaß. Dier überließ er fich nach Beendigung ber Burgertriege in einem Alter von ungefahr 40 3. feinem Sange gur Rube und ju uppigen und frivolen Bergnugungen. Unter allen Schaufpielen liebte er am meiften die pantomimischen Tange, welche er erft in Rom einführte. Der wegen feiner Runft und Schonheit berühinte Bath pll (f. b.) mar fein Liebling. Dicht minber liebte er ben Baumenfigel und erfand felbft eine lederhafte Speife. Die durch wolluftigen Dugiggang ibm naturlich gewordene Schlaffheit bes Beiftes zeigte fich nicht nur in feiner Rleibung, feinem Bange, feiner Saltung, fonbern auch in feinen Berfen und in feiner Profa. Er ftarb im 3. Rome 745. Bon feinen Schriften, beren Geneca, Ifibor und 2. erwähnen, ift nichts auf uns getommen.

Maceration, chemifch, die Auftofung zweier ober mehrer gemischter

Substangen burch Stuffigfeiten im Ralten. (Bgl. Digeriren.)

Machaon, f. Afeulap.

Machtig, in ber bergmannischen Sprache breit, wenn von Gangen die Rebe ift (f. Geognosie); bei Flogen bezeichnet Machtigkeit die Dicke berselben;

boch heißen nur folche, die über 12 Boll hoch find, machtige Floge.

Mack von Leiberich (Karl, Freih.), f. f. biftr. Feldzeugmeister, geb. b. 25. Aug. 1752 zu Rennslingen in Franken, trat als Fourier in kaiferl. Dienste. Seine Talente zogen die Aufmerklamkeit des Grafen Lacy auf ihn, der ihn zum Unterlieutenant machte. Im Turkenkriege erwarb er sich das Zutrauen des Gen. Laubon und wurde von diesem Joseph II. empfohlen, der ihn noch kurz vor seinem Tode

gum Chef bes Beneralftabes ernannte, als ein Seer an ber fchlef. Grenze verfammelt 1793 rief ibn ber Pring Roburg ju feiner Armee in die Dieberlande, um . verschiebene Unternehmungen von ihm leiten zu laffen. DR. entwarf ben Dlan gur Uberrumpelung ber frang. Cantonnirungen an ber Ror, jum Entfage von Daftricht und jur Sturmung des Lagers bei Famars. Bei ber lettern Gelegenheit erhielt er eine Schufmunde, Die ibn nothigte, fich auf fein fleines Gutchen in Bobmen gurud-Dann entwarf er ben berühmten, aber auch wol nicht mit Unrecht viel getabelten Plan zu bem Felbzuge von 1794 und begab fich bamit nach London. (Wgl. Archenholz im 12. Bbe, der "Britifchen Annalen".) Rachdem Roburg ben Dberbefehl niebergelegt batte (28, Mug. 1794), ging D. wieber nach Bohmen. Rach bem Abgange bes Ergherzogs Rarl gur ital. Urmee wurde DR. bei ber Rheinarmee angestellt. Er war inzwischen bis zum Grabe eines Kelbmarschallieutenants gestiegen. Rach bem Frieden von Campo-Kormio begab fich D. im Dct. 1798 nach Reapel, um auf ben Bunfch bes Ronigs Ferdinand ben Dberbefehl bes neapolitan. Geers gegen die Franzosen zu übernehmen. Sein Plan zu dem neuen Feldzuge war nach bem Urtheile ber Renner fo mobl entworfen, baß, batte fich DR. an ber Spite einer oftr. Armee befunden, tein Reind entfommen fein murbe. Er fieate auch ans fangs in mehren Gefechten, befette b. 27. Dov. bas Tags guvor von den Frangofen perlaffene Rom, mußte es aber, ba die Truppen nicht mehr ihre Pflicht thaten, ben 13. Det, wieder verlaffen. Auf feinem Ruckjuge nahm er eine fefte Stellung bei Capua, und fcbloß, in Bereinigung mit bem Dringen Dignatelli, Bicetonia von Reapel, am 10. San. 1799 einen Baffenstillstand ab. Bei biefer unerwar= teten Benbung ber Dinge brach ju Reapel ein Aufstand ber Laggaroni aus, welche einen Theil der Truppen unter DR, entwaffneten, die Officiere der Berratherei befculbigten und ihren Ronig felbft vertheibigen wollten. Um ihrer Buth gu entgeben, mußte fich Dt. mit feinem Generalftabe bem feinblichen Generale Champions net in die Bande liefern. Rach Frankreich als Rriegsgefangener abgeführt, entwich er 1800 beimlich aus Paris. 1804 erhielt er ben Dberbefehl fammtlicher Truppen in Tirol, Dalmatien und Stalien, und entwarf einen Plan gur neuen Organifirung bes offr, Beers. Als aber in bem Rriege 1805 die Offreicher am 14. und 15. Det. an ber Aller gefchlagen, und Memmingen übergeben worben war, mußte fich DR. in Die Stadt Ulm werfen, mo er, obgleich anfangs zur außerften Gegenwehr entichloffen, icon am 17. Oct. capitulirte: Die 20.000 M. ftarte Befasung wurde triegsgefangen nach Frantreich geführt, er felbft aber auf Chrenwort entlaffen. Bei feiner Rudtehr verhaftet, marb er vor ein Rriegsgericht geftellt, bas bie Tobesftrafe uber ibn ausfprach. Die Bnabe bes Raifers milberte aber biefes Urtheil auf Caffation und zweijabrige Reftungshaft. 1808 murbe ibm auch bie übrige Strafgeit erlaffen. Er lebte feitbem gu St .= Polten. Muf bie Bermenbung bes Ergher= jogs Rarl 1819 begnabigt, durfte er wieber bei Sofe erscheinen, marb normalmas Big ale Keldmarichalllieutenant pensionnirt und erhielt ben Maria-Theresienorden nebft ber Orbenspenfion wieber. Manner, bie mit ihm gebient und ihn in ber Nahe beobachtet haben, tannten ihn als einen burchaus rechtlichen Mann, beffen Entwurfe aber außerft tuhn waren, und ber nichts fur unmöglich hielt. Debr Theoretifer als praftifcher Strateg, mar er ein vortrefflicher Generalquartiermeifter, ber aber von bem commandirenden General bieweilen gurudgehalten werden mußte. Sein Unglud fing bann an, als er felbft Beneral en Chef wurbe. M. ftarb in St.=Polten ben 22. Dct. 1828. S. die "Biographien ber oftr. Felbherren", ber= ausgeg, von Ritter v. Rittersberg (Prag 1829).

Mac=Intofh (Sir James), Baronet, Mitglieb des britifchen Parlaments, einer der berühmtesten englischen Rechtsgelehrten, zugleich juristischer und politischer Schriftsteller, geb. 1765 im Kirchspiel Dores in der Landschaft Inverneß in Schottland, wurde auf der Schule zu Fortrose erzogen, widmete sich zu Aberdeen der heilkunde und ward 1787 D. der Arzneiwissenschaft. Rach dem Tode seines Baters ging er gur Rechtswiffenschaft über und verband fich bei bem Ausbruche ber frang. Revolution mit Godwin und andern ausgezeichneten Derfonen gur Bertheis digung ber republitanischen Freiheit und ber Staatbreform. Spaterbin lief aber fein Eifer fur jene Sache nach, und auf Ditt's Empfehlung ward ihm aufgetragen, Borlefungen über bie Gefete und bie Berfaffung Großbritamniene in Lincolne-Inn ju Condon gu halten, in welchen er fo heftig gegen die Grundfa be einer alten Freunde fprach, bağ er fich baburch harte Bormurfe jugog. 216 Peltier megen feiner Schmah: idrift über ben Charafter Bonaparte's (bamaligen erften Cenfuls) in Unterfudung tam, zeigte DR, bei ber Bertheibigung beffelben eine bewunder newurbige Berebtfam: feit. Dies verschaffte ibm die Unftellung als Abvocat bei ben i Gerichtsbofe zu Bome Bahrend biefes Berhaltniffes foll er feine Dugeftun ben ber Abfaffung einer Geschichte Englands von ber Revolution an bis zur Regentschaft gewidmet baben. Rach feiner Burudtunft zum Parlamentereprafentanten fur bie Lanbichaft Raien' ermablt, zeichnete er fich feit 1820 beiben Berathungen über bie Berbefferung ber bris tifchen Eriminalgesetzgebung aus. 1821 erichien feine ichd bare "Uberficht ber Ge-Schichte von Schottlanb". Seine Rebe im Unterhause am. 1. Juni 1829 über Portugale Unterbrudung burch ben Ufurpator Don Miqueliff ein ebles Dentmal feines Charafters und feiner echten Staatstunft. Bugleich ertierte er fich über die Falfche

beit bes politifchen Grundfages von ber Integritat ber Df orte.

Dacpherfon (James), burch bie Befanntmithung ber Gebichte Df: fian's (f. b.) beruhmt, ftammte aus einer angefehenen familie in bem fcottifchen Sochlande und mar 1738 ju Ruthven in ber Graffcha ft Invernes geboren. Er ftubirte guf ben Universitaten Aberbeen und Chinburg I beologie. Auf ber lettern ließ et 1758 ein Gebicht: "The highlander", bruden, worin er viel Feuer und Phantafie verrieth, bem es jeboch noch an Gefchmad fehlte. 1759 lebte er als Privatergieber in der Kamilie Graham und überrafchte um dieft . Beit die literarifche Belt burd die Berausgabe einer Sammlung altschottifcher & allaben und Befange, bie er auf home's Berlangen überfett hatte. Die gute Muf nahme, welche fie fanben, veranlaßte fpater DR. jur Berausgabe bes "Singal und Temora". (G. Dffian.) D., ber auch fur bas Geschaftsleben Talente befaß, wur be 1764 von bem Souverneur Johnson nach Penfacola in Floriba als Secretal'r mitgenommen. Er befuchte verschiebene meftinbifche Infeln und nordameritanij de Provingen, worauf er 1766 in fein Baterland gurudtehrte. Dier gab er 1771 fe ine wohlgefdriebene und gehaltbolle , Introduction to the history of Great Brita in and Ireland" beraus, Der Beifgu, ben fein Offian gefunden, verleitete ibn gu ifiner Unternehmung, Die ibm vollig miflang, einer Überfetung bes homer (1773). Seitbem befchaftigte er fich mit hiftorifchen und politifchen Gegenftanben. 1775 erfchien feine "History of Great Britain from the restoration to the accession of the house of Hanover" in 2 Bon., 4.: ein Bert, in bem zwar eine gewiffe Borliebe fur Die Stuarts burchblict, bas aber Bieles, was bisher unbefannt ober ungewiß war, ine Licht fest. Als bie Sache ber Rorbameritaner bie Gemuther beschaftigte, verfaßte er im Sinne ber Regierung einige Flugschriften, bie burch Rraft bes Inhalts und ber Schreibart großen Beifall erwarben. Bur Belohnung erhielt er ben einträglichen Poften eines Agenten bes Dabobs von Arcot, und tro t 1780 für ben Fleden Ca: melford ins Unterhaus, ward auch 1785 und 1790 wiede r gewählt. Da aber feine Gefundheit abnahm, tehrte er in feine Beimath gurud, no er 1796 auf einem Land: fite bei Invernef, ben er erbaut und Bellebue benannt batte, ftarb. Bon bem burch feine Arbeiten erworbenen Bermogen bestimmte er 100 0 Pfund, um bas gange von ihm überf. Driginal bes Dffian im Drud berauszuget en, und 300 gur Errichtung eines Dentmals fur ihn in Bellevue. Spatere Rachfortfchungen haben DR.'s Cha: rafter gegen ben Borwurf ber Taufdung gerechtfertigt; boch find noch nicht alle 3weifel in Anfehung ber Offian'ichen Gebichte gehoben.

Mabagabtar (Mondeinfel), von ben Portugiefen Sanstorenzo, von

ben Frangolen Isle: Dauphine genannt, Die größte Infel Ufritas, an bet Ditfeite burch ben 52 geogr. Deilen breiten Canal Dogambit von bem feften Lanbe getrennt (240 Meilen lang; 6() Meilen in ber größten Breite; 10,500 □M.). Durch bie Brangofen, Die fich gu (Solbert's Beiten und in ber Mitte bes vorigen Sahrb., aber ohne Erfolg, hier nieder liegen, murbe fie zuerft befannt. Dabagastar wird burch eine von Rorben nach Guben laufenbe bobe Bergfette getheilt, an beren guge viele Bache und Aluffe entipi ingen, Die bas Land bemaffern. Die Berge find mit Balbungen bebedt und bie ten bie größte Mannigfaltigfeit von Baumen und Rrautern bar. Die Seen im Inni en baben Ebbe und Rlut. Die Ebenen, mit Ausnahme ber Ruften, find außerorbent lich fruchtbar. Faft ohne Arbeit werben erbaut : Reis, Batas ten, Subfruchte, Inbigo, Seide; auch hat bie Infel einige ihr eigenthumliche Balfam= und Gummigemachfe. & lefanten und Raubthiere gibt es nicht, bagegen viel Sorn= vieb und Schafe. In Mineralien finden fich Ebelfteine, Gifen, Rupfer, Silber und Salg. Die Ureinwohner, Dabegaffen ober Malgafchen genannt, find von fcmarger Karbe, mittlerer Große, moblgebilbet, munter und fraftvoll. Die Fremblinge, großtentheils grabifden un b malgiifchen Urfprungs, treiben verfchiebene Sandwerte. Das Innere bewohnen verf chiedene Stamme, die von fleinen Kurften beberricht merben. Ihre Religion bat etm as Ubnliches mit ber mohammedanischen. Auf ber Rord: oftfeite der Infel lebt ein & off jubifcher Abtunft, bas bie Befchneibung und bie Reier bes Sabbathe beobachtet. In ben Bebirgen wohnt ein Stamm Menfchen von fleis ner Gestalt; baber bie Kat el von einem Brergvolle. Die gange Bevollerung wirb von Rochon (1768-71) ruf 4 Mill, angegeben. Die Portugiefen entbedten Dt. 1506, boch erwähnt ihrer ichon Marco Polo im 13. Jahrh. u. b. D. Magaftar ober Madaiafcar. Englant er und Sollander machten mehrmals vergebliche Berfuche, fich ba niederzulaffer i. Die Krangofen legten 1665 eine Colonie an, tonn: ten fich aber fo wenig als im vorigen Sahrh, behaupten. Doch treiben fie noch Sanbel mit ber Anfel, bol n von bort Reis fur ihre afritanifden Colonien und baben auf der nahen Infel Si a. : Maria eine fleine Riederlaffung. Die Englander befiben jest auf ber Nordeuft e ein Fort mit bem Safen Louques. Die bortige Colonie ift abbangig von bem Stat thalter auf St. Mauritius. 1823 verpflichtete fich ber Ronig Rabana (ftarb ben '27, Guli 1828) gegen bie Englander gur Aufbebung bes Stlavenhandels, wofur et : Rleibungeftude erhielt. Much machte bas Chriftenthum Allein feine Bitwe und Nachfolgerin bat bie Miffionauf ber Infel Kortidritte. naire und bie Arangofen vertrieben. Genauere Rachrichten über bas Innere ver: bantt man bem britifchen Capitain Barnes.

Mabame, ohne Zirfay, wird in Frankreich bes Konigs Brubers-Gemahlin, bes Konigs Baters-Schwester, ober bes Konigs Mutter-Schwester, ober bie
tille de France (b. i. To chte r bes Konigs, ober bes bei seinen Lebzeiten verstorb.
Dauphins) genannt. Mes dames de France heißen überhaupt bie Tochter ber
franz. Konige. — Maben is felle, ohne Zusa, war ein Ehrentitel, verdere in Frankreich bes Konigs Brubers-Tochtern, ober bes Konigs Brubers-Tochtern, ober bes Konigs Muters-Tochtern, ober bes Konigs Mut er-Brubers-Tochtern gegeben wurde. 1734 wurde
verordnet, daß er nur ber erft en Prinzessin von Geblute gegeben werben sollte.

Mabera, Mabeix a, eine ben Portugiesen gehörige afeikanische Inset, westl. von Afrika und nordt. von den canarischen Inseln (32° 37' n. Br.), wurde 1419 von den Portugiesen Ziego und Kapeira entdeckt und wegen des Solzreichthums (Madeira heißt auf portug. Holy) Madeira genannt. Diese Basaltinset (16½ M.) ist ein ausgedra innter Bulkan, der sich bis 5300 Fuß über das Meer erhebt und, von Regenströme, a in eise Schluchten zerrissen, den Anblick eines aus mehren Theisen bestehenden i Banzen darstellt, zwischen welchen tiese Thalet sich eine zeichliche Bewässerung gezwährenz daher das hertliche, einem immerwährenden Frühlinge gleichende Klima, die große Fruchtbarkeit unz das üppige Machsthum des aus vulkanischer Erde be-

flebenben Bobens, ber aber im Innern nicht angebaut ift. Im Commer erfest ber Thau ben Regen. Im Winter verurfacht ber ftromenbe Regen oft Überfchmems mungen. Die Luft ift außerft gefund. Das gange Jahr hindurch machfen Blumen und Kruchte. Saupterzeugnig ift ber Daderamein. Die Beinpflanzungen (von Reben aus ber Infel Rreta) liefern jahrlich 30,000 Pipen ober etwa 90,000 Dbm. wovon die Salfte ausgeführt wird. Die befte Sorte ift ber Madera: Malvafier (in England Malmfey genannt), ber felbit bein berühmten Drp. Maberg vorgezogen wird. Letterer beift beghalb Dry: (trodener) Mabera, weil er aus bemjenigen Safte aubereitet wird, ber ben allerreifften, ichon etwas trodenen Trauben noch por ber Relter enttraufelt. Es ift ein Brrthum, bag ber Daberamein, um ben bochften Grad ber Gute zu erlangen, 3 Mal bie Linie muffe paffirt haben und alsbann Tri-Mabera genannt merbe : benn obgleich manche Offindienfahrer benfelben auf ibrer Sinfahrt einnehmen, um ibn bei ibrer Rudtunft theurer zu verlaufen, weil man bie Erfahrung gemacht hat, bag weite Seereifen bem Mabera gutraglich find, fo tann man boch nur fagen, diefer Bein habe die Linie 2 Dal paffirt; benn bei ber Lage ber Infel! auf der nordl. Salbtugel ift ein breimaliges Paffiren der Linie fur benjenigen Da: bera, der in Europa getrunten werden foll, eine phyfifche Unmöglichkeit. Die Wein: berge merben immer nur auf ein Sabr verpachtet. Bier Behntheile bes reinen Ertra: ges gehoren bem Dachter, vier andre bem Eigenthumsherrn, eins bem Ronig und eine ber Beiftlichkeit. Unftatt ber Balbungen, bie zur Beit ber Untunft ber Portugiefen biefe Infel bedecten, findet man jest viele Raftanien: , Pomerangen: , Citro: nen: Apritofen: und Pfirficbaume ic., beren Fruchte auf biefer Infel einen fugern Beidmad haben. In ben Garten giebt man, außer Ruchengewachfen, auch Unangs und a. tropifche Bemachfe. Buderrohr wird wenig gebaut, bas Betreibe reicht nicht bin, baber man ben Mangel burch auswartiges Getreibe, burch Arummurgeln, Bataten und Raftanien erfest. Der Caffeebaum gebeiht. Mus Europa bat man Rind= vieb, Schafe und Pferde hierher gebracht, welche von fleiner Art find. Das einzige: wilbe pierfuß, Thier ift bas Raninchen, Bilbe, giftige Thiere, Schlangen u. bal. feblen gang. Die Ginm, (105,000) find meiftens portug. Abtommlinge; auch Du= latten und Reger finden fich bier. In Schulen fehlt es. Portugal balt bier einen Generalgomerneur und begiebt von ber Infel betrachtliche Gintunfte (500,000 Dia= fter, melde bie Musgaben fur bie Befolbung ber Beamten und Unterhaltung ber Eruppen überfteigen. Der Sanbel ift meiftens in ben Sanben ber Englander. Runchal, die Sauptft., ber Gis bes Gouverneurs und bes Bifchofe, erhebt fich amphis theatralifc auf ber Gubtufte ber Infel, im hintergrunde einer Bai, entfpricht aber im Innern teineswegs bem ichonen Anblide von Außen. Sie bat 3 Rlofter, einen von 4 Korts vertheibigten Safen und 20,000 Ginm. - Rorblich von Dadera liegt bie bagu gehörige fleine Infel Porto : Santo, mit 1200 Einm. Sie ift reich an Rebermilbpret. S. Ditta's "Account of the island of Madeira" (Conbon 1812) und , Rambles in Madeira and in Portugal, in 1826", m. Bemert, über Klima und burgert. Berhaltniffe der Infel (Lond. 1827). Madeira mar der Ronigin D. Maria treu geblieben; allein ber brave Gouverneur, Dberft Balbes, murbe, als D. Miquels Truppen 1828 lanbeten, von f. Goldaten verlaffen und mußte fich fluchten. D. Miquel hat die Infel wie ein erobertes Land behandelt und die Guter der Boblbabenben eingezogen.

Mabisson (James), zwei Mal (1809 und 1813) Prasibent ber Berein. Staaten von Rordamerika. Unter seinem Borganger, Ahomas Jefferson, bekleibete er das wichtige Amt eines Staatsserteteties, nachdem er vorher in diplomatischen Angelegenheiten gebraucht worden war. Er gehörte zu der Partei, die sich auf die Seite der Franzosen neigte. Dieser Partei gab man die Berantassung zu dem Kriege mit England 1812 Schuld, zu welchem aber freilich auch Englands Anmaßung zur See viel beitrug. Dieser Krieg florte den aufblühenden

Boblftand ber Berein, Staaten außerorbentlich. Die Rebler, welche bie ameritan. Generale aus Unfabiateit ober Reigheit begingen, murben bem Draffbenten quefdrieben. Das Difeveranugen über ihn außerte fich befonbere bei ber Gegenpartei. ben Robergliften (engl. Dartei), welche bie Abficht merten ließen, einen anbern Drafibenten gut mablen. D. benahm fich in biefem fritifchen Beitpunkte mit mannlichem Muthe. Nach bem Abauge ber Englander von Balbington verlammelte er ben Congrek, eroffnete bie Sigung beffelben mit einer friegerifchen Rebe, und nahm fo fraf: tige Dagregeln, bag bie Amerifaner in furger Beit ein Übergewicht, befonbere burch einige aludliche Borfalle in Canaba, erhielten. Die Folge mar, baf ber am 24. Dec. 1814 ju Gent mit England gefchloffene Kriebe ben Buftand por bem Kriege wieber: berftellte. Darauf bemubte fich DR, mit bem gunftigften Erfolge, ben Boblftanb ber Berein, Staaten zu beben. Um 1. Marg 1817 unterzeichnete er bie Raviga: tionsacte. Drei Tage nachher legte er feine Stelle nieber; ber bisherige Staats. fecretair, James Monroe, ward fein Rachfolger.

Mabonna. Mit biefem ital. Borte (gleichbebeutend mit bem frang Das Dame) wird porzugeweise die Mutter Maria bezeichnet. Daber Da donnenge:

ficht, Mabonnenbilbic. (Bgl. Maria.)

Dabras, Sauptftadt ber brit. Prafibentichaft gl. Dt, in ber oftind, Land. fcaft Rarnatit, auf ber Rufte von Roromanbel, liegt in einer fanbigen Gegenb, am Kluffe Dalier und am Meere. Gie befteht aus ber weißen Stadt ober Neu-Mabras und aus ber schwarzen Stadt, und hat 300,000 E. Die schone und regelmäßige weiße Stadt ift mit einer Mauer umgeben, blog von Europaern bewohnt, ber Sis ber reichen Rauffeute, ungeheurer Baarenmagagine, Raufmannegewolbe und Rrams laben. Mitten in berfelben liegt bas Fort St.: Georg, einer ber festeften Plate in Oftinbien, worin ber prachtige Gouvernementepalaft und ein Zeughaus fich befindet, aus meldem 40.000 DR, bewaffnet werben fonnen, und bas einen großen Borrath pon fcmerem Gefchus enthalt. Bor bem Couvernementsgebaube ift ber große, viers edige Parabeplas, und biefem gegenüber fteht bas Rathbaus; bie anbern Seiten bes Plates nehmen bie ubrigen Compagniegebaube ein. Durch eine Esplanabe ges trennt von ber weißen Stadt, liegt bie ichwarze Stadt, ein großer fefter Drt, worin bie Schonften Palafte mit ben elenbeften Sutten, breite Strafen mit engen Gaffen wechseln, und worin, außer Europaern, Armenier, Bengaler, Chinefen, Des quaner, fcmarge Juben und Mauren (mohammedanische Araber) mohnen. Das bras hat Rirchen von verschiebenen Religionsparteien, barunter bie fconfte Rirche Mfiens, welche auf Gaulen ruht und in einem Palmenhaine liegt, Riofter, Do= icheen, Dagoben, e. lutherifche Diffionsanftalt, e. Sternwarte, e. Buchbruderei, e. Baifenverforgungsanftalt, e. Frrenhaus, e. Collegium fur bie indifchen Spraden, eine literarifche Gefellicaft, und mehre Lebranstalten, barunter Bell's bes rubmte Soule, genannt Mfolum. Man verfertigt weiße und bunte Baumwollenwaaren, Glasarbeiten gum Dus fur bie Sindufrauen, und unterhalt erhebliche Topfereien, Biegelbrennereien und Salgfiebereien. Wichtiger ift ber Sanbel, ob= gleich bie Stadt nur eine mittelmäßige Rhebe hat. Den Mangel bes guten Erint= maffere erfest eine in neuern Beiten angelegte Bafferleitung, welche bas Trint: maffer aus ber umliegenden Gegend in alle Theile ber Stadt führt. Mabras fteht an ber Stelle, mo vor altern Beiten bas Stabtden Ifdinnapatnam ftanb, mels des bem Ronige von Bienagor gehorte, von bem es bie Briten 1645 betamen und bier die Stadt und bas Fort St.: Georg erbauten. - Die Prafibentschaft Mabras (8791 DR. und 19 Dill, Ginm., wovon 15 in ben unmittelbaren Befigungen) begreift ben offt. Theil ber Salbinfel biesfeits bes Banges, vom Cap Romorin bis Balafore 8° bis 22° Br.), und ift in 9 Provingen eingetheilt, unter benen Dro= fore, Malabar und Travancore zu bemerten find. Die Staatseinfunfte betragen über 5,400,000 Pf. St.

Dabrib, Sauptft, Spaniens, in bem Ronigr, Reucaftilien, auf einem unebenen, mit Bugeln umgebenen Boben (13° 58' g. und 40° 25' Br.) am Mana janares, 7500 b., 170,000 E. Reine anbre Refibeng in Europa liegt gleich Mabrib 2276 guß über ber Deeresflache. Gie hat 32 große Brunnen und treffa liches Trinfmaffer, welches jeboch mehre Stunden weit hergeleitet werben muß. Im Rangleiftple heißt Dabrib die febr eble, rechtliche, beruhmte und beroifche Sie bilbet ein unregelmäßiges Biered, ift bloß mit einer Mauer umge= ben, hat ungefahr 31 Stunden im Umfang und in ber größten Lange 11 St. Die neuern Saufer find gum Theil in gutem Befchmade gebaut. ift bes Rachte erleuchtet, und bie meiften Strafen find gut gepflaftert. Schonften find bie von Alcala, G. Bernarbo und Fuencarral. Die 77 Rirchen und faft ebenfo viele Rlofter burfen in ber Sauptftabt Spaniens nicht auffallen. Unter ben öffentlichen Bebauben zeichnet fich bas feit bem Branbe 1734 neu aufalführte tonial. Refibengichloß aus. Un ber entgegengeletten Seite ift bas ebemal. Refibent= folof Buen-Retiro, beffen großer und ichoner Dart mabrend ber Revolution febr gelitten bat. Der große Marttplas (Plaza mayor) ift burch Buben verbaut; ein andrer fleinerer offentl. Plat, la Puerta del Sol (Connenthor), wird am baufigften befucht und ift ber Sammelplay von Gefchafteleuten und Reugierigen. Der bea rubmtefte Spagiergang ift ber & Stunden lange, aus mehren Alleen bestehende und mit Springbrunnen gefchmudte Prabo. In ber Rahe bas Amphitheater ju Stiers gefechten. In ber Umgebung bie Luftichtoffer Parbo , Cafa bel Campo u. a. Es befinden fich in Dabrid bie oberften Staatsbehorben, ehemals auch bas Dberinquisitionsgericht, eine 1770 erneuerte Universität, und 13 königt. Akademien: ber Biffenschaften, ber Geschichte, ber Medicin, ber fconen Runfte, ber Rechts= wiffenschaft, ber Mineralogie zc., mehre Bibliotheten, Mufeen und Runftfamme lungen. Auch hat DR, viele Fabriten; boch fehlt es noch an einer Menge Bequem= lichkeiten, fur welche bie 12 Regiboren forgen follen, beren Umter erblich find. Einen taglich zwischen Mabrib und Babajog fahrenben Postwagen fur & Personen gibt es erft feit bem 18. Sept. 1829. Seit Philipp II. ift Mabrib ber Bohnfis ber Ronige von Spanien, welche fich abwechfeind in ber Stadt und auf ben Sitios (Luftichloffern: Aranjuez, Escorial und S.: 3lbefons) aufhalten. — Am 2. Mai 1808 brach in Mabrib ber Bollbaufftand gegen bie Frangofen aus, welche ber ba= malige Groffherzog von Berg, Pring Murat, befehligte. Balb folgte bie gefammte Ration biefem Beispiele mit ebenfo viel Duth als Beharrlichteit. S. Abolf Blanqui's "Reise nach Mabrib im August und Sept. 1826", a. b. Frang, von Buft. Sellen (Ppj. 1827).

Da brigal, eine Form bes lprifden Gebichts von fleinem Umfange, wels des geeignet ift, einen artigen, finnreichen Gebanten, beffen Inhalt gewöhnlich bie Liebe ift, auszubruden. Gie enthalten nicht unter 4 und nicht leicht über 16 Berfe, und bestehen haufig aus Benbetafpliaben, mit furgern Berfen vermifcht, ober aus achtfplbigen gereimten Berfen, mit freier Reimverbindung. Unfange murben biefe Doeffen von den Provengalen in ihrer weichen Munbart Mabrials genannt, weil man fie ju materiellen, b. h. zu gemeinen und niebrigen, Gegenstanden brauchte : boch aibt man auch noch anbre Ableitungen, g. B. von Manbre, ber Schafer, an. Die erften Mabrigale hat man von Lemmo aus Piftoja, welche von einem gewiffen Cafella, beffen Dante Ermahnung thut, in Mufit gefest murben. In ber Kolge erbielten fie bestimmtere Regeln in Dinficht ber Beregahl und ber Reime. Der babet gebrauchte musikalische Styl mar ursprunglich ein taktmäßiges Recitativ; nachber wurde es gefangreicher und verwandelte fich endlich in einen ausgearbeiteten gugens ftol. Gewiffermaßen find bie Motetten an beren Stelle getreten. Much auf Inftru= mente wurde ber Mabrigalgefang übertragen; man finbet baber aus bem 16. und 17. Nahrh. Mabrigale fur bie Drgel u. a. Inftrumente. Zaffo's Mabrigale geboren

zu den schönsten der ital. Poesie. Seit Kaspar Ziegler (geb. zu Leipzig 1621), welscher der erste deutsche Mabrigalenbichter ist, behandelten diese Form unter den Deutsschen mit besonderm Glücke Hageborn, Gok, Gotter, Woß, Manso, Gotte, A. M.

Schlegel (in f. "Blumenftraugen") u. 21.

Maffei. Ein auch burch mebre Belehrte berühmtes Gefchlecht aus Berona, bas fich burch mehre Begenden Staliens verbreitet. 1) Mleffandro (Marchefe), geb. 1662 ju Berong, tam als Chelfnabe an ben Sof bes Rurf, Kerbinanb Maria v. Baiern, feines Dathen. Er machte unter Maximilian Emanuel bie Kelb= juge gegen bie Turten und gegen Frankreich , biente mit Ruhm im fpan. Erbfolge= friege, warb nach bem Siege bei Belgrab (1717), wogu er viel beitrug, Felbmars fchall, und ftarb 1730 in Dunchen. Das ital, Driginal ber unter f. Ramen erichienenen und ine Frang. (Sang 1740, 2 Bbe., 12.) uberf. "Dentwurdigfeiten" (Berona 1737) ift von feinem Bruber Scipio. - 2) Bernarbino, geb. gu Rom 1514 und in Pabua erzogen, marb im 35, Jahre Cardinal, und ftarb im 40. Er befaß eine von einem f. Borfahren gegrundete, unermefliche Sammlung von Mungen, bie er in f. verloren gegangenen "Gefchichte nach ben Mungen" trefflich benutte. Unbre zugleich angefangene Berte blieben Bruchftude; man befist bloß einige in verschiedenen Sammlungen gerftreute Briefe von ihm, aber bie meiften f. gelehrten Zeitgenoffen spendeten ihm große Lobspruche. — 3) Krance 8co Sci = pio (Marchefe), ben 1. Juni 1675 ju Berona geb. , ftubirte im Jefuitencollegium gu Darma und ging 1698 nach Rom, wo er fich ber Dichtfunft widmete und unter bie Artabier aufgenommen wurde. Spater nahm er Rriegebienfte, machte unter f. Bruber Alexander im fpan, Erbfolgefrieg einige Relbzuge in Italien und Deutsch= land mit, und wohnte 1704 ber Schlacht von Donauworth als Rreiwilliger bei. Die Liebe zu den Biffenschaften rief ihn balb wieder nach Stalien gurud. Sier fcrieb er bei Belegenheit eines Streites, morein fein altefter Bruber vermidelt wurde, ein Buch ("Della scienza chiamata cavalleresca", Rom 1710, 4.) voll gelehrter Untersuchungen über die Bebrauche ber Alten, Die Streitigkeiten gwischen Privatperfonen gu fchlichten, in welchem er barthut, baf bas Duell ber Religion, ber gefunden Bernunft und bem Intereffe bes burgerlichen Lebens guwider fei. Um ber Literatur feines Baterlandes, beren Berfall ibn betrubte, aufzuhelfen, unternahm er mit Apoltolo Zeno und Ballisnieri eine Zeitschrift, deren Zweck war, den Schrift= ffellern bie Mangel ihrer Berte aufzubeden und fie mit ber Literatur bes übrigen Europa bekanntzumachen. Bu gleicher Beit richtete er f. Aufmerkfamkeit auf bas Theater f. Baterlandes, welches er fowol burch eine Sammlung ber beften ital. Luft: und Trauerspiele (,, Teatro italiano", 1723, 3 Bbe.), als auch burch f. "Derope" bereicherte. (G. Stalienifches Theater.) Raum hat eine Tragobie je einen fo glangenben und bauernben Beifall gefunden, obgleich fie nur ein verftanbiger Berfuch mar, bie Borguge ber griech, und frang. Tragobie zu verbinden. Much f. Luftspiel "La ceremonia" murbe mit Erfolg auf die Buhne gebracht. In ber Abficht, bas vernachlaffigte Studium ber griech. Sprache unter f. Landeleuten au beleben, berief er geschickte Lehrer, bie er auf f. Roften in Berona unterhielt. Die Enthedung einiger wichtigen Sanbichriften in ber Domtirche f. Baterftadt gab feis ner gelehrten Beschäftigung eine neue Richtung. Er wibmete fich ber Diplomatit. Eine reife Frucht Diefer Studien war f. "Gefdichte von Berona". DR.'s Ruhm mar allgemein anertannt, als er 1732 fich nach Frankreich begab. Er befuchte fobann England, Solland und fehrte über Bien, mo Rarl VI. ihn auf bas fchmeichel= haftefte aufnahm, nach Italien gurud. D. befchloß fein ben Wiffenschaften und ber Poeffe gewibmetes Leben ben 11. Febr. 1755 in f. Baterftabt, bie ihm aus Dankbarteit ein Ehrenbentmal feten ließ. Unter f, gablreichen Schriften find noch auszuzeichnen: 1) "Rime e prose" (Benedig 1719, 4.); 2) "Merope" (Debena 1713); 3) "Istoria diplomatica"; 4) "Degli anfiteatri e singolarmente

del Veronese"; 5) "Museum Veronense"; 6) "Verona illustrata", unb viele andre, befondere über f. Baterftabt, Musq. feiner fammtl. Berte: 21 Bbe. Benedig 1790. - 4) Giovanni Dietro, einer ber gelehrteften Schriftfteller unter ben Jefuiten, fammte von einem in Bergamo angefiebelten 3weige bes Ge= Schlechte. Er wurde hier 1535 geb., ging nach Rom, wo er fich mit Unnibal Caro u. a. gelehrten Mannern verband, nahm fpater ben Lehrftuhl ber Berebtfamfeit in Genua an , wo er balb auch Secretair ber Republit murbe, und trat 2 3. nachber Im romifden Collegium lebrte er mit Erfole bie gu Rom in ben Jefuitenorben. Beredtfamteit und gab (1570) eine lat. Überfegung von Acofta's "Gefchichte von Inbien" beraus, beren icone Schreibart ben Carb. Beinrich von Portugal ver= anlagte, den Berf. nach Liffabon zu berufen und ihm die Abfaffung einer allgemeis nen Geschichte von Inbien zu übertragen, wozu er ibm bie Urfunden aus ben Ardiven mittheilen ließ. Diefes Bert ("Historiarum indicarum libri XVI") erschien 1588 gu Floreng, und in einer beffern Musq. gu Roln 1593, ift aber nur burch bie Schreibart, und feineswege burch Rritif und Brundlichfeit ausgezeichnet. 1581 tam D. nach Rom und Siena gurud, immer mit ber Musfeilung f. Berte beschäftigt, worin er fo mubfam und angftlich genau mar, bag er oft gange Tage mit bem Abglatten einiger Rebensarten jugebracht haben foll. Er ftarb 1603 ju Livoli. - 5) Paolo Mleffanbro, marb 1653 ju Bolterra geb. Er befeb= ligte in Rom eine Compagnie ber papftl. Barbe, feste babei f. gelehrten Befchaftis gungen eifrig fort, und erwarb fich burch fleißigen Befuch ber Deufeen und Cabinette eine ausgebreitete Renntnig ber Dentmaler bes Alterthums. Erft in feinem 50, 3. machte er bie Fruchte feiner freilich nicht febr fritischen Arbeiten bekannt. Er ftarb ju Rom 1716. Seine wichtigften Werte find : "Raccolta di statue antiche e moderne" (Rom 1704, Fol.), worin 163 Abbild. von alten Denemalern enthal= ten find, bie fich in Roms Palaften, Garten und Sammlungen befinden, und eine neue Ausg. ber "Gemme antiche figurate colle sposizioni" bes Lionardo Mao= ftini, bie 1707 ju Rom erschien, aber, ungeachtet fie die vollstandigfte ift und burch M.'s Bufde und Unmerf, neuen Werth erhalt, boch von Liebhabern meniger als die altefte und feltene, burch fcone Rupferabbrucke ausgezeichnete Musq. vom 3. 1657 (2 Bbe., 4.) gefucht wirb. (Bgl. Cbert's "Bibliogr. Ler.", Art. Ugo= ftini.) - 6) Rafael, auch u. b. D. Rafael von Bolterra befannt, warb gegen bie Mitte des 15. Jahrh. gu Bolterra geb., widmete fein ganges Leben gelehrter Befchaftigungen, und ftarb 1522 in f. Baterftabt. Geine befannteften Berte find die guerft 1506 gu Rom erschienenen "Commentarii rerum urbanarum libri XXXVIII", bie in ben erften 23 Buchern geographische und biographische Abhandlungen, in den letten aber eine encotlopad. Überficht aller gegen Ende bes 15. Sahrh. verbreiteten Renntniffe enthalten.

Mafra, Billa mit 400 h. und 1000-Einw. in der Proving Estremadura, ungefahr 5 deutsche Meilen nordwestlich von Lissadon, unfern dem Meere, in einer durftigen hochgelegenen Gegend, hatte einst das ärmste Kloster in Portugat und hat jest das prächtigste. In einer Krankheit gelobte Johann V. den Bau dieses Klosters an der Stelle des schlechtesten seines Reiches, und von 1717 — 31 wurde dieses Gelübbe, mit einem Auswande von mehr als 20 Mill. Gulden, erssulle. In seiner viereckigen Form dem Escorial ähnlich, ist es ihm an Ausbehnung überlegen, indeß mehr ein Denkmal der Prachtliebe und des Auswandes als der Größe; in den Augen der Eingeborenen aber: a Maravilha (das Bunder) de Portugal! Ein deutscher Golbschmied, Friedrich Ludwig, der dei den Arbeiten sar die Patriarchalkirche reich geworden war, wurde mit der Ausschurung dieses Geschündes beaustragt. Es wird durch ausgedehnte Garten mit reichversorgten Ansplanzungen, und seit 1772 durch eine Klosterchale verlebe, die Joseph 1. dort klistete. Auf der Westseite ist ein sonischer sechsschulger Porticus, welcher zu der

aus Marmor erbauten Rirche fuhrt, gu beren Seiten Pavillons fur bie tonigl. Ramilie und ben Patriarchen mit ber hoben Geiftlichkeit ins Muge fallen. bem gewaltigen Umfange biefes unerfreulichen Gebaubes, bas 866 Bimmer und mehr als 2500 Thuren und Fenfter enthalten foll, gehoren bas Muguftiner= flofter mit 300 Bellen, einer Bibliothet von 50,000 Bbn, und einem Raturaliencabinet, bie Schule, ber Part und Thiergarten. Freunde ber Runft fin= Diefes burch ben engl. Baumeifter ben jeboch mehr in ber Abtei Batalha. Murphy genauer bekannt geworbene Rlofter, leiber noch unvollendet, gebort gu ben wichtigften Dentmalern ber gothifden Baufunft. S. Murphy's Drachtmerk (Lond. 1791, Fol.), bem als Tert bie geschichtlichen Erklarungen von Luis be Soufa beigegeben finb.

Magbaleng, ober Maria von Magbala, einer Stabt am galilaifchen See in Palaftina, wird nach einem alten eregetischen Grrthume bie Luc. 7. ohne Un= gabe ihres Namens ermabnte Gunberin genannt, bie fur ihre Reue und Unbang: lichfeit an Jefus ber Bergebung ihrer Gunben von ihm verfichert warb. Weil fie durch Ubermaß in der Liebe gefundigt hatte und aus einer Buhlerin eine Beilige murbe, ergriff bie Unbacht, und mit ihr bie religiofe Doefie und Runft, ben aus ihrer Betehrung und ben Lebensumftanben jener mit ihr verwechfelten Maria von Magdala (f. Maria) zusammengesetten geschichtlichen Stoff, um fich bas beilige Magbalenenbild zu ichaffen, bas zu ben anziehenbften Gegenftanben ber ichonen Runft gehort, und wie es bie Frommen ruhrt, befonbere gefallenen buffertigen Frauen und Mabchen ungemein trofftlich ift. Mit ber hoffnung, wie Magbalena begnadigt zu werben, vereinigten fich folche Betehrte zu einem geiftlichen Orben, ber in Deutschland ichon vor 1215 bestand und um folche Zeit in Krantreich, Italien und Spanien viele Saufer erhielt. Gie nannten fich Rlofterfrauen von ber Bufe ber Magbalena, Buferinnen, Ponitentierinnen, in Frankreich Mabelonet= ten, nahmen bie angebliche Regel bes b. Augustinus an und theilten fich in mehre burch Farbe ber Rleibung (weiß, grau ober fcmarg) und mannigfaltige Grabe ber Strenge in ihrer Lebensart verschiebene Congregationen. Diefer Drben, ber ans fangs nur gefallene Mabden und Bublerinnen aufnahm, bat fich bis in beibe Inbien verbreitet und, obgleich feine Ronnen, nur zu gemeinschaftlichen Unbachtes übungen verpflichtet, fich fonft nicht gemeinnühig machen, auch burch Aufnahme ehrbarer Jungfrauen von ihrer ursprunglichen Bestimmung abgewichen find, bis in bie neuefte Beit erhalten. Die in protestantischen Landern noch übrigen tatholi fchen Magbalenenftifte haben fich zur Krankenpflege bequemen muffen, g. B. bas au Lauban in ber Dberlaufis.

Magbeburg, berühmt als Reftung und (feit Rarl b. Gr.) Sanbelsplat, Saupeft! bes Bergogth, und bes Regierungebegirte al. R., in ber Proving Sachfen, hat eine holgerne Elbbrude und liegt 20 Meilen von Berlin in einer Chene am lin= fen Elbufer. Sie hatte fonft 5 Theile : Neumarkt und Altftadt, ober bie eigentliche Reftung, bie Lanbftabte Reuftabt und Gubenburg, bie Friedrichsftabt ober bie Thurmichange auf bem rechten Cibufer, und bie 1680 auf einer Infel vor bem Brudenthore erbaute Citabelle, mit einem großen Proviant = und Beughaufe und ber fath. Solbatenfirche. Unter ben Mugenwerten ift ber Stern vor bem fubenbur= ger Thore mit f. vielen Casematten und Minen mertwurdig. Diese Sternschange, wo man bas fur Trent eingerichtet gewesene Befangniß zeigt, hat feit 1813 burch bas Fort Scharnhorft eine geficherte Berbinbung mit ber Sauptfestung erhalten. Die Thurmichange ift als Brudentopf gu betrachten. Die Gubenburg und Reu: ftabt, welche gegen 12,000 E. enthielten, lagen fo nahe an ben Berten, baf fie bie Frangofen 1812 nieberriffen. Geit 1818 murbe ein Theil ber Reuftabt, ber unter ben Ranonen ber Feftung liegt, wieber aufgebaut. D. mit feinen 16 Ba= ftionen, vielen Außenwerken und einem zweiten baftionirten Wehrkreis (Enceinte) bilbet eine ber flartften Keftungen Europas und bedt bie Mittelelbe. gebaube vom Rlofter Bergen murben 1813 niebergeriffen, weil fie ber Festung ju nabe lagen, und bie Schulanstalt mit ber Rlofterschule in ber Stadt verbunden. Unt alten Martte ftebt bas feit 1691 neuerbaute große Rathbaus, am neuen Martte ober Domplate aber bie Dompropftei, ebemals ber Bifchofshof genannt. Lanbichaftshaus, bas Stabt= und Lanbgerichtshaus, ber Pachof (bas Baaren: lager ber auswartigen Guter an ber Elbe), bie alte Bilbfaule bes Raifers Dtto I., bie fcone Baffermuble und Baffertunft, bie große, an bie Stelle bes 1811 abge= brannten Beughaufes am Domplate erbaute Caferne mit ins Rreug gewolbten Stallen fur 600 Pferbe u. f. w. find febenswerth. Die Einwohner find großtentheils Lutheraner u. Reformirte. Unter ben 7 lutherifden Pfarreirchen ift bie vornehmfte bie von Quaberfteinen mit 2 Thurmen erbaute fcone gothifde Domfirche ju St .= Moris, welche Roch (Magbeburg 1815) befonbers befdrieben bat. ftift ift aufgehoben. Die Ratholiten benuten bie Rirche Unferer Lieben Frauen in ber Altstabt. Sehenswerth find noch bie Johannis :, bie Ratharinen : und bie Jatobefirche, Die fatholische und Die wallonische Rirche mit ihrem großen Thurme. M. bat 2 gelehrte Schulen, die Rlofter: und bie Domfchule, und 7 Borfchulen, ferner eine Kriegsichule und eine Sandlungeichule. Bum Bortheil bes Sanbels ift 1743 ein Canal angelegt worben, ber mittelft ber Thle und Stremme bie Elbe und Savel verbindet. Unter ben 4 Jahrmartten ift bie fogen. Beermeffe vor Didjaelis am bedeutenbiten. Unsehnlich find bie Manufacturen von wollenen Strumpfen, feinen Sanbichuhen, Linnen: und Bollenband, Bollenzeuchen, Sammet, Geis benband, Fapence, Tabact, Cichorien u. f. to. Der Sandel auf ber Elbe ift bebeutend, besondere in Speditionegeschaften, und burfte in Folge ber freien Elb= fcifffahrt und ber Uffecuranggefellschaft noch hober fteigen. Es tommen jahrlich uber 300 Sahrzeuge an. Die Ginwohnergahl betrug im 3. 1828 ohne bie Barnifon, jeboch mit Inbegriff ber Borftabte, 44,049. - DR. mar Dtto's bes Gr. Lich-In ber Reformationsperiode bewies bie Burgerichaft eine feltene Thatfraft. Am 20. (10.) Mai 1631 marb DR. von Tilly und Pappenheim mit Sturm genommen und größtentheils gerftort. Seitbem ift D. bis 1806 nicht mieber er-Damale übergab es ber altereichmache Commanbant, General v. Rleift, nach ber jenaer Schlacht, am 11. Nov. an Rep auf eine bochft unruhm= liche Beife. Im tilfiter Krieben murbe es an Kranfreich überlaffen, melches bie Seftung jum Ronigreich Beftfalen fchlug. Im Befreiungstriege 1813 marb DR. von einem Corps unter Tauengien bloß eingeschloffen und nach bem parifer Frieben an Preugen zurudgegeben. S. F. B. Lehmann's (mufterhafte) "Topographie ber Stadt Magbeburg" (2. M., Magbeb. 1829).

Magellan (Fernando be), eigentlich Magelhaens, Seefahrer, war von Geburt ein Portugiese aus einer guten Familie, biente mit Ruhm 5 Jahre unter Albuquerque in Oftindien und that sich bei der Eroberung von Malakka 1510 herzvor. Da er aber seine Dienste für schlecht belohnt von seinem Hofe hielt (nach Indern wegen verschuleter Beruntreuung), begab er sich zu König Karl V. von Spanien. Sein Landsmann, Rup Falero, der in der Geographie und Astronomie gute Kenntnisse hatte, begleitete ihn. Beide saßten den Kühnen Plan, einen neuen Beg von Westen nach den Molukken aufzusinden, von denen sie zu beweisen sich erboten, daß sie auf die vom Papste der Krone Castilien zugetheilte Seite sielen. Sie sollen das Unternehmen zuerst dem Könige Emanuel von Portugal angeboten, dieser sie aber zurückzewiesen haben, um nicht andern Natsonen jenen Weg nach Ostindien zu öffnen, dessen haben, um nicht andern Natsonen jenen Weg nach Ostindien zu öffnen, dessen Sanig von Spanien nahm ihren Vorschlag an, und am 20. Sept. 1519 segelte M. mit 5 Schiffen urd 236 Mann unter seinem Weschlon San-Lucar ab. Am 12. San, 1520 erreichte er die Mündung des La Plata;

bom 31. Darg an mußte er 5 Monate lang in St.: Julian überwintern. Balb zeigte fich Ungufriedenheit unter ben Officieren, welche einem abtrunnigen Dortugiefen nicht gehorchen mochten. Ihre Meuterei ward jedoch von M. fraftig unter: brudt. Er befand fich bamale an ber Rufte von Datagonien, und feine erfte Reife enthalt Rachrichten von ber Riefengroße ber Ginwohner, worüber in ber Rolge fo viel geftritten worben. Gegen Enbe Dctobers 1520 erreichten fie ein Borgebirge. bas fie de las Virgines nannten, und bas am Eingange ber Meerenge liegt, welche nachher ben Ramen ber magellanischen Strafe erhalten bat. Der Befehlshaber mußte fein ganges Unfeben anwenden, um die Mannichaft zu bewegen, fich in Diefe unbefannte Strafe ju magen, mit ber Ausficht, jenfeits einen weiten Dcean gu finden, inbem ihre nur noch fur 3 Monate hinreichenben Lebensmittel ausgeben mochten. Birtlich verließ ihn auch eins feiner Schiffe und fteuerte nach Europa jurud. Die übrigen fuhren weiter und entbedten am 27. Nov. bie Gubfee. Gie begaben fich in biefes jest zum erften Dal von ben Europaern befuchte Deer, und waren ber Sungerenoth nabe, ale fie zwei mufte und unfruchtbare Infeln entbed-Das Better mar inbef fo anhaltend milb und ruhig, baf fie bem Meere ben Mamen bes ftillen Dceans beilegten. Um 6. Mars 1521 wurden fie ber Labronen anfichtig, fo von ihnen benannt megen ber Reigung ber Bewohner gur Dieberei. Bon ba tamen fie zu bem Archipelagus von St.-Lazarus, nachher bie Philippinen Muf einer biefer Infeln, Ramens Bebu, erlangte Dt, bie Befehrung bes Ronigs jum Chriftenthum, blieb aber in einem Gefechte gegen ben Beherricher ber Infel Matan ben 26. April 1521. Dhne bies ungludliche Ereignis murbe er ben Ruhm bes erften Weltumfeglers erworben baben, ben jest Cano fich queignete, welcher fein Schiff gludlich uber Ditinbien gurudbrachte und am 7. Gept. 1522 in Ein Musjug aus D.'s Reifetagebuche fieht in Ramufio's San=Lucar einlief. Sammlung; vollstånbig ift feine Reifebefchreibung erft 1811 vom Abt Amoretti au Mailand herausgegeben worden. - Ein Abtommling M.'s, ber Naturforfcher 3 o h. Spacinth, ehemals Augustinermond gu Liffabon (geft. ben 7. Febr. 1790, 68 3. alt, ju Islington bei London) erfand bie Schwangerung bes Baffere mit firer Luft, alfo bie Runft, mineralifche Baffer ju verfertigen. Er befaß große Sprachtenntniffe, mar viel gereift, verließ ben tathol. Glauben und murbe Dit= glied ber tonigl. Gefellichaft ber Biffenschaften ju London.

Magen, ber, bas jur Aufnahme und Berbauung ber Nahrungsmittel beftimmte Eingeweibe, liegt bei bem Menfchen unter bem Zwerchmustel und ben falfchen Rippen ber linten Seite, bilbet einen langlich runden Sad, ber am weiteften an ber linken Seite, wo die Speiferohre in ihn übergeht (ber Magenmund genannt), etwas enger gegen bas rechte Enbe ift, wo ber Dagen in ben 3molffingerbarm (Duobenum) übergeht (ber Pfortner genannt). Wenn ber Magen leer ift , fo bilben fich amifchen beiben Enben beffelben amei Ranber ober Bogen, ber phere fleiner und ber untere großer. Der obere ift concav und nimmt einen Theil ber Leber auf, ber untere großere liegt bem Grimmbarme junachft. Wird aber ber Magen angefullt, fo bebt er fich in bie Sohe, fobaf ber untere Bogen vorwarts gegen bie Bauchmusteln, ber obere Bogen hintermarts gerichtet wirb. gen befteht aus einer vierfachen Lage von Sauten. Die außere Bulle beffelben wirb von ber Bauchhaut gebilbet, welche ben gangen Umfang bes Dagens bebedt, aber an bem Bogen beffelben fich entfernt, theils um bie Debe, theils bie Banber gu feiner Befestigung zu bilben. Dann tommt die fleischige ober Dustelhaut, welche aus mehren Lagen fich freugender Mustelbundel befteht. Die britte, Die Gefaghaut, ift febr feft und von weißer Farbe. Die vierte, bie innere Saut, ift febr gerungelt, fobaß mehre Kalten nach verschiebenen Richtungen entfteben, in beren Bwifdenraumen fich wieder fleinere Falten bilben. Mus ber innern Seite biefer Saut befteht Die innere Flache bes Magens, welche aber nicht glatt ift, benn es zeigen fich eine

ungablbare Menge turger Bervorragungen, welche ihr ein fammetartiges Unfeben geben und lauter Enden garter Gefage find, welche gwifchen ber britten und vierten Saut liegen und unter ber lettern bervorfteben. Much find an ber innern Alache ber Saut eine Renge außerft feiner Offnungen befindlich, welche theils Mundungen ber einfaugenben Gefaße, theils Ausgange ber aushauchenben fleinen Arterien und ber fleinen Schleimbrufen find, welche alle in bem zelligen Bewebe zwischen beiben lettern Sauten liegen. In bem rechten Enbe bes Dagens, mo er in ben 3moiffingerbarm übergeht, bilben bie zwei innern Saute, burch ringformige Berlangerung ber Falten, eine Art von Rlappe, welche mit Dustelfafern verfeben ift und die Deffnung verschließen tann, fodaf ber Speisebrei aus bem Darme nicht wie: ber in ben Magen gurudtommen tann. Der Magen ift mit vielen Blutgefagen verfeben, welche theils an bem fleinen, theile an bem großen Bogen beffelben binlaufen, ibn von allen Seiten umgeben, fich negartig mit einander verbinden und amifchen feinen Sauten ein Befagnes bilben, aus welchem fich bie gur Berbauung nothwendigen Fluffigfeiten (ber Magenfaft, fo auch ber Schleim in ben Schleim: balgen) abfondern, bie fich burch bie fdon bemerkten feinen Sautoffnungen in ben Much mit Rerven ift ber Magen reichlich verfeben, welche theils Magen ergießen. mit ben Arterien laufen und die Absonberungen in ben Capillargefagen beberrichen, theils fich in ber Dustelhaut verlieren und bie Bewegung berfelben erregen. Diefe Bewegung nennt man die wurmformige Bewegung (motus peristalticus), indem der Magen fich unaufhörlich, besonders aber mahrend und furg nach ber Berbauung, wechfelsweife nach ber verschiebenen Richtung ber fich jufammenziehen. ben Dustelbundel bald verturgt; bald verengert. (G. Berbauung.) Dagen: Erantheiten find folche, welche ben Dagen gang allein betreffen, ober boch urfprunglich von ibm ausgeben. Sie find verfchieben, je nachbem ein Spftem beffelben vorzüglich leibet. Ift bas arterielle Befagnes beffelben im entzundlichen Buftande, fo entfteht Dagenentzundung, bie fich burch brennenden Schmerz mit ftetem Ausbrechen alles Benoffenen, felbft Des milbeften Betrantes, außert. Sft bas Rervengewebe bei Schwache (Laritat) ber Mustelfafern bes Magens in zu empfinblichem erregten Buftanbe, fo gibt bies Beranlaffung jum Da gentrampf, ber fich durch ein Gefühl von angftlicher Busammenziehung in der Magengegend außert. Ift bas absohdernbe Capillargefafnes gwifden ben Sauten bes Magens in regel: widrigem, gefchwachtem Buftande, fo entfteht fehlerhafte Ubfonderung bes Magen: faftes, welcher meiftens als Dagenfaure erfcheint. Ift ber Buftand einer fehlerbaften Abfonderung ober einer mangelhaften und verdorbenen Berbauung mit glige: meinem Rieber verbunden, fo nennt man es Magenfieber ober gaftrifches Rie: ber; wiewol bie lettere Benennung mehre Fieberarten umfaßt, welche in bem Gy: fteme bes Unterleibes ihren Gig haben. Dagen fcmade, ber Dangel an Rraft bes ihm zugeborigen Rervenfoftems, fobaf bie Absonderung bes Magenfaftes und die Berbauung ber Nahrungsmittel nicht gehörig von fatten geben. Bu ben Da = gen mitteln, welche ber geschwachten Thatigleit bes Dagens aufhelfen und bie Berbauung beforbern follen, gehoren vorzüglich bie Mageneligire, welche bittere, gewurthafte, gemeiniglich in geringer Gabe icon wirtfame Mittel, 3. B. Muflofung von bittem Ertracten, mit bittern und aromatifchen Tincturen find. male gebrauchte man auch die Magenburfte, um ben Magen von feinen angehauften Unreinigfeiten, unverbauten Speifen ober von Schleim gu reinigen und ihn im eigentlichen Sinne bes Borte auszuburften. Sie murbe von garten Bode: baaren gemacht, war ungefahr eine halbe Sand lang, eirund und an einem ausges glubten, boppelt jufammengebrehten und mit Seibe umwundenen Drabt befeftigt. Ber ihrer Unwendung trank der Kranke ein Gläschen Branntwein und alsbann ein Rofel Baffer, hierauf fuhr man mit ber Burfte burch ben Schlund in ben Magen, bemegte fie bin und ber, machte auch verschiedene Bewegungen bes Rorpers, bis

Erbrechen erfolgte, worauf man die Burfte wieder herauszog, und wenn noch nicht genug ausgeleert war, dieselbe Operation wiederholte. Dieses Instrument und sein Gebrauch war schon im Anfange des 17. Jahrh. und vielleicht noch früher in italienischen Klöstern bekannt und ist wahrscheinlich eine Ersindung der Monche, welche in jenen Zeiten sich sehr mit der Arzneikunde beschäftigten.

Magie. Maja, bie ewige Mutter ber Dinge, ift in ber Dothologie ber Inder zugleich Gottin ber geiftigen fowol ale ber finnlichen Liebe. In einer andern Bebeutung ift fie Dufe, Gottin ber Beiffagung und ber Dichtfunft, aber auch Gottin ber Taufdung und bes Truges. Bermandt mit jener mehrfeitigen Burgel ericheint in Sinficht auf feine urfprungliche Bebeutung bas Bort Magie. Debien, Perfien und feine vormale burch Sternkunde und Aftrologie berühmten Rachbar= lander werden uns vorzüglich als die Beimath jener Da gier genannt, beren Lebre jum Theil aus ben alteften Beiten fortgeerbt icheint. Dach iener alten Lebre bes Dagismus mar ber Begenfat, ober wie fich Beraflit ausbrudt, ber Streit, Bater und Urgrund aller Dinge. Rachbem fich einmal ber Gegenfat zwischen Licht und Finfterniß - Drmugb und Ahriman - entgunbet, geht aus ihrem Rampfe Die gange Reihe ber endlichen Befen, bie gange Sinnenwelt hervor, indem fich einer fegensreichen Schopfung bes Lichts immer auf ber anbern Seite eine Scho: pfung ber Finfterniß entgegenftellt. Der Wechfel gwifchen Zag und Racht, Licht und Kinfternig, bie gange Aufeinanberfolge ber Beiten ift ein Abbild bes unaufborlichen Rampfes zwischen ben Rraften bes Guten und bes Bofen, eines Rampfes, in welchem ber Sieg balb auf ber einen Seite, balb auf ber anbern erfcheint, bis zulest bas Licht auf immer über bie Kinsternis fiegt. Und nicht bloß Abbild jenes Rampfes ift ber Wechfel ber Beiten, fonbern bie Beit entfteht in einem bobern Sinne felbft aus jenem Rampfe und besteht burch benfelben. Entgeben konnte es einem tiefer in die Natur einbringenben Alterthume nicht, inwieweit alles End= liche in Sinficht auf Form und Befen von bem Ginfluffe ber Beit, in welcher es entftanden und gebilbet morben, abbange. Beobachtungen biefer Art tonnen bas Entfteben ber Aftrologie und bes alten Sternbienftes in etwas begreiflich machen, welcher mit ber Dagie aufe enafte gufammenhangt. Es hat allerbinge eine bobere und beffere Magie gegeben als jene, bie ber ubrigens treffliche De Saen noch in neuerer Beit in Schut genommen. Jene beffere Dagie grundete fich auf ben Sat : baß ber Menich, mit bulfe und im engen Berein mit feinem bobern und gottlichen Ursprung, in fich und außer fich einer bobern Birkfamkeit fabig merbe, bie ihn jum Berricher über feine eigne und bie außere Ratur mache. Die Baffen= ruftung bes beffern Magiers mar (man febe Rleuter in feinem Unbange gum Bend: avefta) bas Bebet; Bebet und bie Rraft bes lebenbigen Bortes find es, burch welche ber Menich mit gwingenber und tofenber Bewalt auf bas Bebiet ber hobern und niedern Ratur ju wirten vermag; ohne jene Baffenruftung, welche ber mach: fame Magier niemals von fich legt, vermag berfelbe nichts, mit ihr hilft er als treuer Streiter bem vaterlichen Lichte bas Reich ber Finfterniß bestreiten, wird Retter und segnender Schuber ber Zeiten und Bolter. Noch in jenem beffern Sinne Scheinen bie fpatern Effaer bas aufgebenbe Beftirn jebes neuen Tages mit Bebet begruft und feinen Lauf mit Gebet begleitet zu haben; und in biefem Sinne, nicht im niebern, waren wol auch Pothagoras und anbre Beife jener Beiten Magier. Inbeffen ift es nicht zu laugnen, bas ichon von ben alteften Beiten, jugleich mit jener bobern Magie, eine niebere und ichlechtere entstanden, an welcher fich ubrigens bie beffere Abftammung nicht vertennen lagt. Benn nach bem Borbergebenben alle enbliche Dinge unter bem Ginfluffe erhaltenber und gerftorenber natur: trafte, unter bem Ginfluffe ber Beit und bes Geftirns fteben, fo barf ber Denfc nur fich gum Berricher feiner Rrafte, bie man gute und bofe Damonen nannte, machen, um mittelft berfelben auf bie unter ihrem Ginfluffe ftebenben Dinge ju mig-

Infofern bat bie Lebre von ben Damonen, beren Bulfe fich ber Denfc bebienen tonne, von ben alteften bis in bie neueften Beiten in Berbinbung mit ber fogenannten Dagie geftanben. Dit anbern Borten wollen wir ben urfprunglichen Sinn felbit jener untergeordneten Dagie etwas beutlicher machen. Wenn fich in ber alten Lehre bes Magismus (von Maja bergeleitet) Alles auf Liebe und Sag, auf ben Streit gunftiger und wiberlicher Rrafte grundet, fo muß es fur ben echten Dagier von großer Bebeutung fein, jene wechfelfeitige Reigung und Abneigung, bie Befete jener Liebe und jenes Saffes zu fennen. Bie jeber außere Ton in ber ibm verwandten Saite ein Mittonen, fo ruft, vermoge bes allgemeinen Raturgefetes ber gegenfeitigen Reigung und Abneigung, jebe Raturwirfung bie ihr verwandten und hulfreichen, fowie auch auf ber andern Geite die ihr widerftrebenden und feindfeligen Rrafte bervor. Der Magier wirtt bemnach mittelft jener Gefete ber Reigung und Abneigung auf und in bie gange ihn umgebende Ratur. Go maren bie Magier zuvorberft an fich und Unbern ftrenge Diatetiter und Argte. Befannt ift es, baß felbft bie geiftige Stimmung bes Menfchen, und in gewiffem Grabe ber Bille, burch manche außere torperliche Einwirtungen ergriffen zu werben vermoge ; bal t. B. Die Dampfe bes Schierlingefrautes faft unwiderftehlich jur Bantfucht, ber Same eines anbern Gewachfes auf eine unwiderftehliche, aber lebensgefahrliche Beife zur thierifchen Luft aufreigen. Die Magie, in jener alten Berleitung bes Bortes, von Maja, Mufe, prophetische Begeifterung, lebrte aber auch im Sinblid auf jene maltenben hohern Rrafte, aus benen bie Belt ber enblichen Dinge bervorgebt, von benen biefe in Sinficht ihres Befend und Schidfals abbangen, in bie Butunft und verborgene Bergangenheit ichauen, und es gab bier ein boberes und nieberes Bellfeben, bobere und niebere Magie, je nachbem ber ewige Urfprung ber Dinge als etwas Soheres und Beiftiges, ober finnlich, als torperlich malten= bes Geftirn aufgefaßt murbe. Die Magier waren ferner nach ber Anficht bes Alterthums bekannt mit jenen Naturwirfungen, welche gleich barmonischen Tonen alle verwandte Saiten im Innern ber umgebenben Ratur aufregen; Bebieter und herricher auch ber außermenschlichen Ratur, Die fie, wie Drpheus burch feine Baubertone, burch die Rraft bes lebenbigen Wortes ju ihrem Dienfte nothigten. Befonders traute man ben Magiern einen Ginflug auf Bitterung ju, und bis in bie neueften Beiten berunter finden wir unter ben wilden und halbwilden Bolfern ber verschiebenften Welttheile Priefter und Bauberer, welchen ein Borberfagungsvermogen in Begiehung auf Bitterungeveranberungen und Gewalt über biefelben gugefdrieben wird. Auch in ben aufgetlarteften Zeiten ber Romer gab es Borfteberin= nen über ben Sagel, Abmehrerinnen beffelben, welche die Regierung auf öffentliche Roften erhielt, und in anbern Uberlieferungen aus jener untergeordneten und unechten Magie finden wir vieles Uhnliche. Die Magier waren endlich, fowie bie Strablen ber alten und echten Lebre bes Magismus immer mehr verlofchen, bosartige, taufchenbe Bauberer. Unter Underm fpielten in ber Magie bie Liebestrante und Liebeszauber eine ausgezeichnete Rolle, und bie Magier und Magierinnen ber untergeordneten Art bedienten fich jur Aufregung wilber Befchlechtsbegierben ichon bamals zum Theil folder naturlichen Mittel, bie noch jest ben Argten in jener Begiebung als wirtfam befannt finb. Muger biefen murben Begenftanbe von zweifel= bafterer Ratur, t. B. Theile von jungen Thieren, welche in heftiger Begierbe nach Futter ober Luft geftorben maren, Rorper, welche von bem Speichel eines bungrigen, nach Frag begierigen Sunbes befledt maren, und andre noch efelhaftere Dinge gur Bereitung jener Philtren ober Liebestrante gemablt, beren fpatere Birtung immer, wie bie ber nartotifchen Gifte, lebensgefahrlich ober leicht mahn= finnerregend war. Unbre Runftftude jener untergeordneten Magie - bas Bervorrufen ber Todten, bas Bahrfagen aus ber Sand, bas Bezaubern burch ben Blid bei ben Romern und Griechen (bie Jettatura), bas Berfprechen bes Blutes bei

Bermunbungen und Blutfluffen, und anbre noch jest jum Theil gebrauchliche fompathetifche Argneimittel, noch mehr jenes geglaubte Bermogen ber Bauberer, fich unfichtbar zu machen ober in anbre Geftalten zu verwandeln, bie Birtfam= feit ber Amulette, bie Bewalt über einen anbern Menfchen, beffen machfernes Mb= bilb ber Bauberer befigt, gehoren jum großen Theil in jene buntle Rammer ber Magie, wo es wie in Lucian's Marchen gar leicht moglich ift, Die falfche Buchfe au finden, bie uns, fatt in einen leichten icharffichtigen Bogel, in einen Gfel vermanbeln tonnte. Ber biefes Gebiet ber Magie von feiner poetifchen Seite tennen lernen will, ber lefe "Taufend und eine Nacht" und andre orientalifche Marchen, Dhlenfchlager's "Alabbin" und be la Motte Fouque's Dichtungen. Uebrigens gibt auch bie Gefchichte bes thierifchen Magnetismus uber einige jener Gegenftanbe befriedigende Mustunft, und es bleibt wol eine ausgemachte Thatfache, bag bie alte Magie fich jum großen Theil auf eine tiefere Renntnif ber Raturtrafte arunbete, als vielleicht Die glauben mochten, welche fo gern Alles ber Art fur bloge Sautelei halten wollen. Richt bloß gehort bie Geschichte bes Magnets, wie fcon ber Rame Magnes ober Bauberftein in feiner Berwandtichaft mit Magie zeigt, in bas Bebiet biefer Lehre, und mit ihr, wie es fcheint, eine Menge verwandter Er: fcheinungen, besonders erinnern bas Schlagen ber metallenen Beden, beffen fic bie Magier bei febr verschiebenen Gelegenheiten bebienten, bas Berfdranten ber Ringer und Banbe, bas ftarre Unbliden Deffen, auf welchen ber Dagier wirten will, ber Bebrauch ber Ruthen (f. Rhabbomantie) an gewiffe, aus ber Lehre bes Balvanismus und bes thierifchen Magnetismus befannte Erfcheinungen. M. f. Kleuter's "Benbavefta" und noch mehr fein "Magiton", welches bie Gefchichte ber meiften Gebeimlebren bis berunter auf bie ber Freimaurerei enthalt; ferner Das, was Creuzer in feiner "Symbolit und Mythologie" über biefen Gegenstand gefagt hat; Binbifdmann's "Unterfuchungen über Aftrologie, Alchemie und Magie" (Krantfurt 1818); und Georg Ront, Borft : "Bon ber alten und neuen Da= gie Urfprung, 3bee, Umfang und Gefchichte", nebft beffen "Bauberbibliothet" (6 Thie., Maing 1820—25). Huch Schubert's "Symbolik des Traums" enthalt im letten Abschnitte einige Beispiele ber hohern und echten Magie.

Dagie, die naturliche, beschreibt die physitalischen, mechanischen und demifchen Runftftude, welche ben Ununterrichteten in Erftaunen feben tonnen. Infofern ift eine folche naturliche Magie verschieden von ber Magie ber Ratur, beren jum Theil im vorhergebenden Artifel ermabnt worben, und mobin g. B. bie unwillkurlich herbeiziehende Wirkung ber Klapperschlange auf kleinere Thiere u. f. f. gebort. Biegleb, Funt, Eberhard, Rofenthal, Salle, Sellmuth u. 2. haben in ihren Werten über naturliche Magie den Liebhabern eine Menge folcher Runft= ftude ergablt, von benen viele unter ben Sandgriffen der Tafchenspieler bekannt find. Im vorigen Jahrh. machte g. B. in Paris ein Chemiter großes Muffehen, welcher eine Biebergeburt gang verbrannter Naturtorper aus ihrer Ufche in feft verschloffenen, burchfichtigen Gefagen als moglich zeigen wollte. Die naturliche Magie lehrt theilweife Diefes Runftftud nachmachen, wenn die Nachahmung gleich etwas bintt. Der angebliche Magicus balt namlich auf einem bagu gefertigten Bretchen einige Abbilbungen von naturlichen Rorpern (g. B. Blumen, Pflangens blattern u. f. f.) bereit, welche verbrannt und bann aus ihrer Afche wieder erzeugt werben follen. Jene Abbilbungen find mit einer furd erfte unfichtbaren, flebrigen, fompathetifden Dinte gefertigt, und unter bem Bretden, worauf fie fteben, befinden fich verborgene Magnete. Saben bie Umftebenben aus jenen Naturedrpern einen ausgewählt, ber verbrannt und wiebergeboren werben foll, fo fammelt ber Tafchen= fpieler bie Afche bes verbrannten Rorpers, mifcht fie nun unter Gifenfeilfpane, ruct die Magnete unter die Abbildung bes verbrannten Korpers, und fest nun im Sinabftreuen und Umfdutteln die Eifenfeilfpane in bie Lage, von ben Dagneten ange:

waen und von ber febrigen fompathetifchen Dinte festgehalten zu merben. und ber perbrannte Rorper wird bann auf einmal in feinem Schattenriffe wieber ertannt. So verwandelt unfer Magier ein Spiel Rarten in einen lebendigen Bogel, indem er neben bem eigentlichen Spiel Rarten noch ein nachgemachtes, inwendig bobles, oben und unten mit 2 Rartenblattern, an ben Seiten mit Rartenblattichnitchen jusammengeleimtes hat, in beffen Innern ein lebenbiger Bogel fist, ber burch einige fleine Offnungen Luft hat. Darauf wird bas nachgemachte Spiel Rarten fatt bes echten in eine unten offene blecherne Buchfe gefchoben, in bie es genau und eng hineinpaßt, bas untere nur leicht angemachte Blatt weggeriffen, und fatt ber Rarten fommt ein Bogel aus ber Buchfe. Unfer Dagicus lagt auch, mittelft eines Soblipiegels, beffen Bilber auf ben baufigen Dampf ber Rauche= rungen fallen, Beifter ericheinen, burch befannte akuftifche Apparate fie gragen beantworten u. f. f. Gin andrer Theil biefer naturlichen Magie, richtiger Iaichenspielertunft genannt, beschäftigt fich mit ber Bereitung fompathetischer Din= ten, mit elettrifchen Runftftuden, wie man g. B. burch ben elettrifchen gunten ein Thier tobten, einem Menschen unvermuthet einen Schlag verfeten tonne u. f. m. Unter Magie im engern Sinne follte man bloß jene geiftige (gute ober fdlimme) verfteben, bie fich auf eine Gewalt bes Beiftes über Beift und Rorper - ben eignen fowol als fremben - und uber bie außere Ratur grundet. Jenc Rrantenbeilungen, bie burch ben Glauben, jene Ginwirkung auf ben Billen eines Fremben und Entfernten, burch Firirung bes eignen Billens auf jenen (f. Magnetismus), bas gange Gebiet bes Bellfebens, a. B. bas Biffen um frembe Buftanbe und Bebanten, Bergangenheit und Butunft, bie anftedenbe Gewalt bes Enthufiasmus, ber Bergudung und anbrer guten und folimmen Buftanbe biefer Urt und alles Bermanbte, gehort in bas Bebiet ber eigentlichen Da= gie; benn alle jene Ericheinungen grunden fich auf bie Gefete ber in ber geiftigen Region herrschenben Liebe ober Abneigung. In bas Gebiet ber naturlichen Da= gie gehorten bann folche Erscheinungen ber organischen und anorganischen Natur, melde fich auf bas Gefes einer torperlichen Bermanbtichaft (Liebe ober Abneigung) grunden, wie 3. B. bas Mittonen ber angefpannten Saiten, wenn außer ihnen und in ihrer Rabe ber gleichlautenbe und verwandte Ton angeschlagen wirb. Ratur= liche Magie alfo ift es, wenn in einem lebenben menfchlichen ober thierifchen Ror= per burch ben Gebrauch gemiffer naturlicher Mittel, g. B. aus bem Pflangenreich, irgend eine finnliche Begierbe ic. erregt wird, ober ein bestimmter Buftand bes Dervenfostems. Raturliche Magie ift es ferner, wenn bie Infection eines Thieres (g. B. eines Sundes, der Tauben, Bienen) burch bie Musbunftung und ben Schweiß eines Denichen Buneigung zu bem lettern erregt, ein magifches Gebeimnif, bas fich felbft ofters unter 2 verschiebenen Denschen erprobt hat, wie die ploglich entftanbene Leibenschaft jenes frang. Ronigs ju einer Pringeffin, welche auf folche Beife erregt worden, beweift, (Dt. f. Rluge, "Uber thierifchen Magnetismus".) In Das Bebiet jener naturlichen Dagie geboren ferner Erscheinungen, wie jene befannte . wo ein Mal burch Beruhrung eines Magnets ober großen Stude Gifen jum großen Theil feiner Dustelftarte beraubt wirb, wo ein Sewachs beffer und fippiger gebeiht, wenn es in ber Rahe einer bestimmten Art von Pflangen fieht, mo fich Rervengufalle von einem Menichen auf einen anbern, ober auf ein berührtes gartes Thier fortpflangen und fo fich linbern, ober wo umgefehrt heftige Rervengufalle burch bie felbit unbemertte Annaberung eines wiberlichen Thieres, g. B. einer Rabe, erregt werben; Furcht und Bittern felbft in gang unerfahrenen, erft fürglich aus Europa g. B. nach Ufrita gebrachten Thieren bei bem Brullen eines Lowen, und eine Menge Erscheinungen, Die fich auf naturliche Sympathie und Antipathie grunben. Gine naturliche Magie biefer Art murbe aus Naturtunde und felbft Beilfunde und Phofiologie vieles Intereffante und manches minder Unerkannte umfassen, bei benen ber Rame Magie (ben man in gewisser hinficht Liebeskunde, Berwandtschaftsliehre hoherer Art übersegen konnte) nicht so ganz am unrechten Orte sein wurde. Über biesen Gegenstand geben Windischmann's Werk und das des de Haen, sowie verschiedene von ber Sympathie handelnde Schriften weitere Belehrung. C. G.

Magier (Magi), von Mag ober Mog, welches in der Pehlvisprache den Priester bedeutet, der Stamm der Priester bei den Medern und Persern. (Bgl. Kaste.) Sie waren im Besiehe der wissenschaftlichen Kenntnisse und übten die heiligen Gebrauche der Religion aus. Da nur durch sie dem Ormuzd Gebete und Opfer dargebracht werden konnten, nur ihnen dieser seinen Willen offenbarte, nur sie in die Aukunst blickten, kurz, da sie für Mittelspersonen zwischen der Gottheit und den Menschen galten, so mußten sie nothwendig in großem Ansehen. Daher arteten sie auch aus. Zoroaster war ihr Resormator. Er theilte sie in Lehrlinge, Lehrer oder Meisser und vollendete Lehrer. Später hat man Magier überhaupt Zauberer, Wunderthäter, Goldmacher u. das, genannt. (S. Magie.)

Magismus, Lehre ber Magier, f. Magie.

Magister, eine atabemische Burbe, welche bie philos. Facultat, nach einer vorausgegangenen Prufung, in ben allgemeinen, befonbers philosophischen, philologischen, mathematischen, physitalischen und historischen Biffenschaften, ertheilt. Dit einer nahern Beftimmung verbunden, erfcheint biefes Bort ichon bei ben Romern als Chrentitel [ 3. B. Magister equitum (f. b.) ]; die jest übliche Bebeutung hingegen fchreibt fich aus ben alteften Beiten ber Errichtung ber Universitaten ber. Muf ben frubeften Universitaten fannte man bas fpater ausge= bilbete Facultatewesen noch nicht, am wenigsten bachte man an bie 3 bobem Facultaten ber Theologie, Jurisprudeng und Medicin. Den gangen Rreis ber atademifchen Thatigfeit befchrantte man auf bie 7 freien Runfte (f. Runft), und nannte die Lehrer derfelben Artiften, die gange Berfammlung berfelben artiftifche Facultat, und Diejenigen, welche nach volliger Beendigung ihres Studiencurfes wegen ihres Fleißes und ihrer Renntniffe offentlich ausgezeichnet werden follten, und ben Grad eines Baccalaureus icon erlangt hatten, Magistros artium (Lehrer, Meifter ber freien Runfte), womit in ber Folge noch ber Titel eines Doctors ber Philosophie verbunden murbe. Beil biefe Burbe ihrem Urfprunge nach alter ift als bie eines Doctors, fo wird fie noch jest in offentlichen Unschlagen und Bekanntmachungen ber meiften beutschen Universitaten bem Doctortitel vorgefest. Das Jahr ihrer Entstehung lagt fich nicht bestimmen; aber ichon im 12. und 13. Jahrh, ftand fie in Frankreich in fo großer Uchtung, baß felbst die ange: febenften Manner fich um biefelbe bewarben. Seit jener Beit ift fie theils burd Einführung ber Facultateverhaltniffe, theils burch bie große Bermehrung ber Unis versitaten, theils auch burch manche babei eingeriffene Digbrauche in ihrem fruhern Unsehen febr gefunten. Bon bem gewöhnlichen Dagifter ift ber Magister legens gu unterscheiben, b. h. ber, welcher fich burch offentliche Disputation bas Recht, Borlefungen zu halten, erworben hat.

Magister equitum, bei ben Romern ber Befehlshaber ber Reiterei. Er gehorte zu ben hohern außerordentlichen Magistratspersonen und wurde vom Dictator unmittelbar nach bessen Bahl gewählt. Er war der hochste Befehlshaber bei bem hecre nach bem Dictator, hatte fast eben die Ehrenzeichen wie dieser und

burfte felbft in ber Stadt ein Pfeed besteigen.

Magister matheseos, f. Pythagoras.

Magifiratus, Obrigkeit, 1) jedes offentl. Staatsverwaltungsamt (als Consulat, Pratur); 2) jede obrigkeitliche Behorde oder Person. Athen hatte von Cekrops bis auf Kodeus 17 Könige; von Medon bis Alkmaon 13 lebenslang- liche, von Charops bis Erprias 7 gehnjährige und seitbem einjährige Archonten.

Die von Colon feftgeftellte Demotratie verwanbelte Pififtratue in eine Alleinherrs Schaft und vererbte fie auf f. Gohne'Sippias und Sipparchus. Dann trat bie vorige Demokratie wieber ein, welche nach bem ungludlichen Musgange bes peloponnefi= fchen Arieges burch bie Regierung ber 30 Tyrannen auf ein Jahr, und burch bie Ty= rannei ber Behnmanner auf furge Beit unterbrochen murbe, Unter ben macebonifchen Ronigen, wie fpater unter ben Romern, behielt Athen mit einigen Unterbrechungen nur eine Scheinfreiheit. Untipater verordnete, baß 9000 ber vornehmften Burger die Regierung verwalten follten, und Raffander feste ben Demetrius Phalereus gum Prafecten ber Stadt ein. In Laced amon gehorten gu ben obrigfeitlichen Perfonen bie Ronige, bie Senatoren, Ephoren ic. Durch Stimmenmehrheit gewählt, vermalteten fie ihr Umt theils lebenslanglich, wie bie Ronige und Senatoren, theils eine beftimmte Beit lang. - Bei ben Romern gab es zu verschiebenen Beiten verfchiebene Dagiffrate. Buerft regierten Ronige ; nach Bertreibung bes Tarquinius Superbus (im 3. ber Stabt 244, v. Chr. 510) 2 Confuln, welche jahrlich gewählt wurden. In gefahrvollen Beiten mahlte man einen Dictator mit unum: ichrankter Bewalt, und wenn teine Magiftrate vorhanden maren, einen Interrer. Diefe Ginrichtung mabrte mit einigen Unterbrechungen bis gum 3. ber Stabt 672 (v. Chr. 81), wo Gulla fich ale immerwahrender Dictator eine unumfdrantte Ge= malt anmaßte. Rachbem er aber nach 3 Jahren ber Berrichaft freiwillig entfagt hatte, bauerte bie consularische Regierung fort bis auf Julius Cafar, ber fich (49 v. Chr.) auch jum immermafrenben Dictator ernennen ließ. Bon biefer Beit an murbe bie confularifche Gewalt nie gang wieberhergeftellt. Balb nach Cafar's Ermorbung maßten fich bie Triumvirn Octavius, Untonfus und Lepidus eine noch unumschranktere Gewalt an; endlich murbe Octavius, u. b. I. Princeps ober Imperator, Beherricher bes romifchen Reichs. Rur gum Scheine behielt er bie republifanifchen Dagiftratswurden bei. Im Unfange ber Republit icheinen bie Confuln bie einzigen beständigen Magistrate gemefen zu fein. Wegen der unauf= borlichen Kriege aber, Die ibre Gegenwart bei bem Beere nothwendig machten, wurben nach und nach verschiebene andre Magiftrate gewählt, als Pratoren, Genforen, Boltstribunen zc. Reue Magiftrate tamen unter ben Raifern auf. Die romifchen Magiftrate wurden eingetheilt in orbentliche und außerorbentliche , hohere und nie: bere, curulifche und nichtcurulifche, patrigifche und plebefifche, ftabtifche und Propintialmagiftrate. Der Unterfchied zwifden patrigifden und plebejifden Da= giffraten tam erft im 3. Rome 260 (v. Chr. 494) auf; ber zwifchen ftabtifchen und Provingialmagiftraten erft, als die Romer ihre Eroberungen über bie Grengen Staliens ausbehnten. Die orbentlichen Dagiftrate zerfielen in bohere und niebere : ju erftern geborten bie Confuln, Pratoren und Cenforen; gu legtern bie Bolestribunen, Abilen, Quaftoren zc. (f. b.). Die wichtigften außer= orbentlichen Magiftrate waren ber Dictator mit feinem Magister equitum und ber Interrer. Der Unterfchied gwifden eurulischen und nichteurulifden Magiftraten berubte auf bem Rechte, fich bes curulifchen Stuhls bedienen gu burfen, welches nur ber Dictator, bie Confuln, Pratoren, Genforen und curulifden Abiten hatten. - Die Bahlen ber Magiftrate geschahen zur Beit ber Republit in ben Comi= tien, besonders in den conturiatis und tributis, in erffern bie Bablen ber orbent= lichen bobern Magiftrate, in lettern ber ordentlichen niedern. Unter ben Raifern ift bie Befchaffenheit ber Magiftratemablen ungewiß. - In neuern Beiten bezeichnet Da giftrat in Deutschland bie Befammtheit ftabtifcher Berwaltungebehorben. In England werben hauptfachlich bie Friedenbrichter und folgeweise bie obern Polizeibeamten ber Stabte mit biefem Musbrude bezeichnet; in Kranfreich bingegen verfteht man unter ber Magistrature bas Richterperfonal mit Ginfchluß ber

Dagliabetchi (Antonie), einer ber größten Literatoren feiner Beit, geb.

gu Floreng 1633, tam nach bem Tobe feines Baters gu einem Golbichmieb in bie Lehre, vermochte aber nicht feine Liebe gur Literatur ju unterbruden, und mib= mete fich feit 1673 gang bem Studium ber Sprachen und ber iconen Literatur. Bei ununterbrochenem Gleife und einem außerordentlichen Gedachtnif erwarb er fich eine Daffe von Renntniffen, baber ihn ber Großherzog Cosmus III, jum Bis bliothefar an ber von ihm errichteten Bibliothef ernannte. Geine Bereitwilligfeit. Einbeimifchen und Auswartigen mit ben Schaben fowol feiner eignen betrachtlis den, als auch ber ihm anvertrauten Bibliothet zu bienen, fannte feine Grengen. Innig gufrieden mit feiner Lage, farb er 1714 in bem Alter von 81 %. feine eigne, ebenfo zahlreiche als fchasbare Bibliothet und fein ganges, in f. Dienfte erworbenes Bernidgen (melches er gur Bermehrung ber Bibliothet bestimmte) bem Großbergoge permacht. Die von ihm binterlaffene, u. b. D. ber Magliabecchis fchen bekannte, zum öffentlichen Bebrauche bestimmte Bibliothet, in beren Local Die florentince Atademie ber Biffenschaften ihre Sigungen halt, ift befondere ber Sanbidriften und alten Drucke megen beruhmt, wovon ein Ratolog gu Rloreng 1793 erichienen ift. Dbgleich er unter feinem Ramen nichts berausgegeben bat, fo hat er boch theils mehre feltene Berte anonym wieber bruden laffen, theils gu vielen Buchern, J. B. ben "Actis sanctorum", bie wichtigften Beitrage geliefert. Bon ben gablreichen an ihn geschriebenen Briefen bat Job, Targioni zu Rlorenz (1745 fa.) mehre Bbe, herausgegeben.

Magna Charta, f. Charta magna.

Magnaifches Inftitut, magnaifche Stiftung. Die burch ein Legat bes Prof. Arnus Magnaus begrundete Stiftung gur Bergusgabe islandifcher Das

nufcripte. (G. Ebba.)

Magnaten, ein verdorbenes lat. Wort, die Großen, hießen in Dolen und beißen noch jest in Ungarn angesehene Reichesftanbe, welche an ber Regierung bes Staats Theil nehmen. In Polen maren es bie geiftl. und weltl. Senatoren ober Reichstathe und ber bobe Abel; ju ben Senatoren rechnete man bie Erzbischofe von Gnefen und (ehebem) von Lemberg, die Bifchofe, Boiwoben, Caftellane und Reichsbeamten ober Minifter. In Ungarn verfteht man nur bie Reichsbarone barunter. Diefe find 1) bie großern, namlich ber Palatin, Reiches und Sofrichter, Ban ober Statthalter von Kroatien, Slamonien und Dalmatien, Schahmeifter und die bochften Sofbeamten; 2) bie fleinen ober Grafen und Freiherren. laten, niebern Ebelleuten und tonigl. Freiftabten tommt biefe Benennung nicht zu.

Magne, f. Morbifche Mythologie.

Dagnefia, eine Erbe, bie weiß, leicht, fur fich unschmelgbar, gefdmadlos, unauflostich im Baffer ift, fich aber in Cauren flar aufloft und einen Beftanbtheil ber Bittermaffer (bes Bitterfalges) ausmacht. Gie befommt auch bie Ramen Talterbe, toblenfaures Talt, Bitterfalgerbe, Bittererbe, und ift als faures bampfendes Mittel im Arzneigebrauch; man bezieht fie aus England und Bobmen in vorzüglicher Gute (Ebinburger Magnefia). Sie wird burch Spps und

Sand baufig verfalfcht.

Dagnet, ein Gifenerg, welches ernftallifirt in Detaebern, berb, einges fprengt und in tofen Rornern, auf Lagern im altern Gebirge und tofe im Sande, in Schweden, Sibirlen, Rordamerita u. f. w. vortommt. Es ift eifenschwarz von Farbe, ftart und metallifch glangend und hat mufcheligen Bruch. In Schweben wird febr viel und hochft treffliches Gifen baraus bereitet. Diefes Erz heißt naturlicher Magnet, gum Unterschiede von ben Magneten, welche burch bie Runft, b. i. burch Mittheilung ober burch Erweckung ber magnetischen Rraft in Gifen und Stahl bervorgebracht werben. Jedoch weiß man jest, bag auch Robalt und Ridel, und gwar um fo mehr, je reiner ber Buftand ift, in welchem fie fich befinden, nicht nur bom Magnet angezogen werben, fonbern auch felbft magnetifch wirten, wie man

benn bereits Magnetnabeln von reinem Ridel und Robalt befist. (S. b. 6. Aufl. von Gren's "Raturlebre", Salle 1820.) Rerner entbedte X. v. Sumbolbt bereits vor feiner ameritan. Reife eine Gebirgetuppe von Gerpentinftein in ber obern Pfalz, welche einen farten Dagnetismus zeigte, und auf feiner Reife in Gubamerita fand er auf bem Chimbotaffo einen Porphyr von gleicher Eigenschaft. 3mar gieben beibe Steinarten tein Gifen an, aber fie zeigen bie polarifirende Rraft, ober die Reigung, mit bem einen Enbe fich nach Norben und mit bem anbern nach Guben zu tehren. (Much bei bem Bafalt hat man biefes Polarifiren haufig bemertt.) Gewöhnlich tafs fen fich an allen Magneten zwei einander gerabe entgegenftebende Duntte bemerten. mo bie Ungiebungefraft am ftareften zu mirten fcheint. Dies zeigt fich, wenn man einen Dagnet über Gifenfeilfpane binwalgt, welche fich zwar allenthalben, am mei= ften aber an ben ermabnten beiben Duntten anfegen, mo fie gleichfam einen Bart bilben. Diefe beiben Puntte werden bie Pole bes Magnets genannt ; bie Reigung aber, fich mit den Polen nach ber Gegend ber Erd = und Simmelspole ju richten, welche Gigenschaft die Erfindung bes Compaffes (f. b.) veranlagt hat, beift feine Polaritat (f. b.). Der nach S. gefehrte Puntt führt ben Namen Gubpol, ber nach R. wird ber Nordpol genannt; Die gerade Linie von einem zum andern heißt bie Are bes Magnets. - Bieweilen finbet man unter ben naturlichen Magneten einen, welcher mehr als zwei entgegengefeste Dole bat. Gin folder icheint aus mehren, in einander vermachfenen Magneten zu bestehen und beißt ein zusammengefetter ober anomalifcher. Der Magnet gieht bas Gifen entweder aus einer gewiffen Ent= fernung an fich, ober nabert fich bemfelben, wenn er mehr Beweglichkeit hat, und balt es mit mertlicher Rraft feft. Je ftarter ber Magnet ift, in befto großerer Ent= fernung wirtt er, und befto mehr Rraft gehort bagu, ihn von dem Gifen wieder gu trennen. Beiches, reines Gifen wird nach Muffchenbroet am ftareffen, hartes Gis fen und Gifenerge, befigleichen Stahl fcmacher angezogen. Ift bas Gifen mit an= bern Materien vermischt ober verfaltt, fo erfcheint ber Grad ber Angiebungefraft gegen baffelbe immer ichmacher. Mugerbem nimmt bie Wirkung bes Magnets auf bas Gifen aber auch mit ber Entfernung, und zwar im Berbaltniffe bes Quabrats diefer Entfernung ab. Sauffure entbedte überdies, daß die Rraft des Magnets an verschiebenen Orten ber Erbe veranderlich fei. - Berftartt wird bie Rraft bes Magnets, wenn man die Seiten, woran die Polpuntte befindlich find, glatt ab-Schleift und bunne eiferne Platten, Die in bide, fugabnliche Enden auslaufen, ge= nau baran anlegt. Diefe Belegungen, welche man bie Armirung ober Bemaff= nung bes Magnets nennt, gieben bas Gifen ftarter an als ber blof Magnet. Man hat gefunden, baf ein armirter Magnet 16 bis 40, ja 320 Deal mehr Gewicht tragt als ein imarmirter. Farbe, Geftalt und Barte, fowie Große ober Schwere haben feinen Ginfluß auf die Rraft bes Magnets. Dft befist ein fleines Stud Magnet, aus einem großern herausgeschnitten, mehr Rraft als juvor bas Bange. Die Birtung bes Magnets auf bas Gifen wird burch einen bagwischen befindlichen Rorper nicht gehindert, nur muß letterer nicht felbst gegen die magnetische Rraft Mertwurbig ift es, bag man bie Starte bes Dagnets baburd) empfinblich fein. erhoben fann, bag man ihm (bis ju einer gemiffen Grenge) immer mehr und mehr ju tragen gibt. Go ftellte D. Reil in Langenfalga 1829 funftliche Magnete bar, bie 10 Pf. fcmer 450 Pf. und baruber anjogen; er benutte biefe Magnete ju Beilung nervofer Rrantheiten. Die Rraft bes Magnets geht verloren, wenn man ihn unbe= ichaftigt lagt. Ebenfalls verliert fie fich durch Bluben und nachberiges Ertalten, burch Schlagen auf Steinen und burch ofteres Fallenlaffen; auch ift ihr ber Roft, ber Blis und überhaupt bie Glettricitat nachtheilig. In Unfehung feiner Polaritat bietet ber Magnet nicht weniger mertwurdige und zugleich rathfelhafte Erscheinungen bar. Benn man eine gewöhnliche freischwebenbe Magnetnabel an den Pol eines Magnets halt, fo wird eine Nabelfpite von einem diefer Pole ans

gezogen, bon bem anbern aber abgeftoffen; ber anbre Pol bes Magnets wirft ent= gegengefest, und biefelben Ericheinungen zeigen fich fammtlich umgefehrt an ber andern Spige Der Rabel. Die einander angiehenden Dole bat man freund= Schaftliche, bie fich abstofenben bingegen feindliche genannt; auch nennt man Nordpol und Gudpol ungleichnamige, Rordpol und Rordpol aber, fowie Gud= pol und Gubpol, gleichnamige Dole. Das magnetifche Abftogen laft fich in ein Ungieben verwandeln, wenn ein febr farter einem febr fcmachen Magnet fo nabe gebracht wirb, bag bie fubliche Polaritat burch Rull in bie norbliche übergeht. Sicraus hat man mit einiger Bahricheinlichkeit auf zwei verschiebene magnetische Materien gefchloffen, wovon bie eine bie andre fcmacht, und bie fich überhaupt in ihren Birtungen ebenfo verhalten, wie die positive und negative Eleftricitat. Man nennt auch die nordliche Polaritat wirklich die positive, sowie die fubliche bie negative, obgleich zwischen ber Natur ber magnetischen und eleftrischen Materie ein großer Unterschied ift. Damit foll aber nicht bas wirkliche Borhandenfein von zwei verschiedenen magnetischen Materien behauptet werben. In der einstweiligen Bor= aussehung berfelben bezeichnet man die eine + M, die andre - M; jenes ift bie norbliche, biefes bie fubliche. Wenn wir nun unfere Erbe als einen Magnet betrachten, welcher fich in ben fublichen Theilen als + M, in ben norblichen aber als - M zeigt, fo lagt fich baraus bie Richtung ber Pole eines Magnets nach R. und G. erflaren, und es folgt, bag, wenn wir uns als Bewohner ber norblichen Salbfugel benten, ber nach D. zeigende Dunft bes Magnets ber Gubpol, und ber nach S. gewandte ber Nordpol fein muß. Auffallend ift auch an bem Magnet bie Gigenichaft, baß er feine Rraft bem Gifen mittheilt, moburch bie funftlichen Wenn ein Studchen Stahl ober Gifen eine Beit lang an ei= Magnete entiteben. nem Magnet gehangen hat, ober auch nur mit bemfelben beftrichen worben ift, fo wird es felbft magnetifch und zieht andres Gifen an. Man barf bies nicht fur eigentliche Mittheilung ber magnetischen Materie halten, ba ber Magnet baburch nichts an feiner Rraft verliert, und überbies bas Stud Gifen ober Stahl auch nicht Das empfangt, mas ber Magnet bat, fonbern jebesmal bas Gegentheil. Bielmehr ftellt man fich, wie bei ber Gleftricitat, vor, bag bie (vorausgefesten) beiben magnetischen Rrafte + M unb - M im gemeinen Gifen gebunden und, ba fie fich im Gleichgewicht befinden, nicht bemerkbar find; in bem magnetifirten Gifen aber burch bie Rraft bes Magnets bas Gleichgewicht aufgehoben, eine Ber= theilung ber magnetischen Rraft bewirft, und baburch Polaritat bervorgebracht werbe. Jeber Pol eines Magnets wirft auf bas Gifen ichon in einer gewiffen Ent-Den Raum, burch welchen fich biefe Birtung erftredt, nennt man ben magnetischen Birfungefreis ober bie magnetische Atmosphare. Bei biefer Wir= fung findet bas namliche Gefet fatt, wie bei ber Gleftricitat. Ein jeber magne= tifche Dol fucht in bemjenigen Gifen ober eifenhaltigen Rorper, ber in feinen Wie fungefreis fommt, eine ber feinigen entgegengefeste magnetifche Rraft ju er= weden, worans bas allgemeine Gefet folgt: ungleichnamige Pole ber Magnete gieben fich an, gleichnamige ftogen fich ab. Wenn man einen unmagnetischen Stab von Gifen ober Stahl in ben magnetifchen Birfungefreis eines Pole bringt, welcher freies + M hat, fo trennt bies beibe bieber gebundene, alfo im Bleichgewichte befindliche und unmerkliche M bes Gifenftabes, indem es - M ichon in ber Ferne anzieht, und baber in bem Theile bes Gifens, ber ihr am nachften ift, - M hervorbringt, bas + M hingegen jurudftoft, welches bas anbre Ende bes Gifens empfangt. Starter und bauerhafter als burch Erwedung theilt man einem Gifens ober Stahlstabe Die magnetische Rraft burch bas Streichen mit. Dies geschieht entweder burch ben einfachen Strich, indem man ben Stab von feiner Mitte aus nach ber einen Seite mit bem einen, und nach ber anbern Seite mit bem anbern Pole bes Magnets in einerlei Richtung mehrmals ftreicht, ober burch ben Doppels

firid, wenn man ben armirten Dagnet mit f. beiben Polen ber Ednae nach auffest, und fo mehre Male von bem einen bis zum andern Ende ftreicht, und zulest ben Dt. wieder von ber Mitte bes Stabes abführt. Diefe und a, mertwurdige Erfcheinun: gen erflart man aus bem Gefete ber Bertheilung ber magnetifchen Materie auf bies felbe Beife, wie bei ber Eleftricitat. Aber auch ohne Mittheilung ober Erwedung ber magnetischen Rraft laffen fich Gifen und Stahl baburch magnetifiren, bag man fie entweber lothrecht, ober noch beffer im magnetischen Meribian gegen ben Sorts gont unter einem Bintel, ben die Reigung ber Magnetnabel angibt, eine Beit lang aufftellt. Indeg mahrt bie magnetifche Rraft nur fo lange, als man bas Gifen ober ben Stahl in feine horizontale Lage bringt. Gine eiferne Stange wird baburch mas anetifirt. bag man fie lothrecht in ber einen Sanb balt und mit ber anbern mittelft eines Dammers ober Schluffels ber Lange nach berab gelinde anschlagt. Das uns tere Ende wird ber Rord : und bas obere ber Gubpol; tehrt man aber bie Stange um, fo verwechseln fich bie Dole. Durch Sammern, Feilen, Bohren und uberbaupt burch Reibungen lagt fich bas Gifen gleichfalls magnetifiren. Auch zeigt glus benbes, im Baffer abgelofchtes Gifen Polaritat. Die Summe biefer magnetifchen Ericeinungen nennt man mineralifden Dagnetismus, im Gegenfas bes animalifchen. (G. ben folg. Art.) Rachbem man bie Abweichung ber Das gnetnabel entbedt hatte, fing man an, bie magnetischen Erscheinungen von ber Erbe abguleiten und fich an Ertlarung berfelben zu magen. Die Sppos thesen des Descartes, Dalance, Euler, du Tour, Apinus, Wilfe, Brug-mann, Bernoulli, Kragenstein, Gabler und Prevost erklaren nichts. Was wir von ber magnetischen Materie mußten, bestand bis jest barin, baf fie in ber Ratur weit verbreitet ift und bei vielen Operationen berfelben mitwirtt, Erft bie neueften Raturforfcher haben ben nabern Bufammenhang ber großen Proceffe bes Dagnetismus, bes Elettrismus mit feiner galvanifchen Mobification und bes Chemismus geahnet. Es zeint fich namlich bie Birt. famteit bes galvanifden Apparats, fowol ber einfachen Rette als ber Bolta'ichen Saule, ebenfo mefentlich als Chemismus wie als Elettrismus, und beibe Proceffe fteben babei in ber genaueften Berbinbung mit einanber. Bon ber Dei: nung, als fei ber Galvanismus von ber Elettricitat nicht verschieden, mußte man fcon burch bie nabere Erwagung bes Umftandes jurudtommen, baf in ber galvas nifchen Saule eine Gelbfterregung ober Gelbftlabung ftattfinbet, mas bei ber volls tommenften Elettrifirmafdine nicht ber Fall ift. Diefer Umftanb macht baber ben galvanifchen Procef im Bangen bleibend (permanent), indem er nur burch bie uber handnehmende Drybation (Sauerung, Sauerftoffung) ber Metalle und burch Dangel an faurer Feuchtigtelt am Ende gehemmt wird; es bedarf alfo nur ber Reinigung und Unfrischung (Befeuchtung ber Pappfcheiben), um ben Proces wieber in Sang ju bringen. Diefe Selbstladung beruht ohne 3meifel auf einer Bechfelmirtung zwifchen mehren Proceffen , namentlich zwischen bem Chemismus und Eleftrismus. Da nun ber Galvanismus auch mit bem Dagnetismus in Begiebung fieht und, unter Umftanben, auf die Richtung ber Dagnetnabel Gins fluß bat, wie die Derftedt'ichen Berfuche beweifen, fo erhellt baraus, in Berbinbung mit miffenschaftlichen Grunden, wovon nachher bie Rebe fein wirb, bag ber Galvanismus eine Combination und Wechfelwirfung aller brei Grundproceffe unfers Planeten fei, worin beffen Leben befteht. - Um biefe große Bedeutung bes Balvanismus ober Elettro : Chemismus, gemaß welcher unfere galvas nifden Batterien nur unvolltommene Miniaturbilber bes großen Galvanismus ber Erbe find, vollständig ju faffen, muß man fich juvor mit ber wiffenschaftlichen Bebeutung und ben mechfelfeitigen Berhaltniffen ber genannten brei Proceffe (des Magnetismus, Glettrismus und Chemismus), welche gleichsam bie Beffanbe theile bes Galvanismus find, naber bekanntgemacht haben. Diet beuten mir

nur bie erften Grundlinien an. - Befanntlich unterscheibet man an Dagnes ten (und fo an jebem magnetifchen Rorper) zwei entgegengefeste Endpuntte, welche als Dorb = und Gubpol erscheinen, und einen britten Dunft gwischen beiben, welcher inbifferent ift (feine magnetifche Birtfamteit außert) und ba= ber Inbifferenwuntt beift. Diefe brei Puntte liegen in einer Linie, und ber Magnetismus wirft immer in gerader Richtung (nach ber Linie); auch bat bie Magnetnadel eine bestimmte Richtung (von C. nach R.). - Alles zeigt bar: auf bin, ber Magnetismus fei Linienfunction, lineare Polaritat. - Dagegen haftet ber Glettrismus, infofern er rein, als bloges Ungieben und Abstoffen fich außert, immer nur an ben Slachen ber Rorper, wirft nach feiner bestimmten Linie : nur elettrifche Rladen mirten auf Rladen anbrer leichter Rorper erft angiebend, bann gurudftogenb. Der Gleftrismus ift baber Rlachenfunction. Alachenpolaritat. - Wenn enblich bie entgegengefesten Stoffe (g. B. Saure und Alkali ober Lauge) einander gegenseitig (chemifch) nach allen Richtungen ober wielmehr richtungstos burchbringen, fo ift biefes eine Action in bie Tiefe, woburch neue Materien erzeugt merben. Der Chemismus ift baber Didefunction. fo entsprechen bie brei Planetenproceffe vollkommen ben brei Dimenfionen ber raumlichen (ausgebehnten) Materie; benn ber Raum eriffirt nicht fur fich, er ift eine Abstraction und die Geometrie (Raumwiffenschaft), ift baber die abftracte Maturmiffenschaft. Diefes ift bie mathematische Bebeutung ber Processe, welche Die Materie bes Planeten beleben, aber fie haben auch eine phyfitalifche Bebeus tung. Bie namlich in ber uns befannten Belt feine Geele ohne Leib, feine Thatigfeit ohne Sein eriftirt, fo auch fein Proces (feine polare Thatigfeit) ohne ein materielles Subftrat, eine Bafis. Sowol ber Magnetismus als ber Glettris: mus und ber Chemismus haben ein folches Gubftrat, eine folche Bafis ober Ele: ment, worin und woburch ber Proces wirft, und welches gleichsam fein Draan ift. So ber Glettrismus; er herricht vorzuglich in ber Luft, und biefe ift jebergeit elettrift, wiewol in verschiedenen Graben, balb ftarter balb fchmacher; alle eigenthumliche Beranderungen ber Atmosphare find ursprunglich elettrifche Berans Der Cleftrismus ift baber bas Leben (bie eigenthumliche Thatigfeit) ber Luft, und diefe baber bas eigenthumliche Gubftrat, bas Drgan ober gleichfam Der Leib bes Glettrismus. - Co ber Magnetismus; er ift nur in ftarren Rorpern thatig (benn weber Luft noch Baffer tann magnetifch werben), namentlich im Metall, finnlich ertennbar vorzugeweife im Gifen; - ber Dagnetismus ift bas Leben bes Metalls, bas Metall bie Bafis bes Magnetismus. — Go enblich ber Chemismus; feine Bafis ift bas Baffer. Borguglich ift bas Meerwaffer bas eigentliche Element bes Chemismus. Im Meerwaffer hat fich bie ihm eigenthum: liche Saure (Salgfaure, Wafferfaure) mit bem Ratrum (bem erbigen Beftanbtheil Des Meerwaffers) ju Meerfalg verbunden. Der Proces, burch welchen bas Meer: fals entftand und noch entfteht, ift gleichfam ber chemifche Urprocce, von welchem jeber anbre chemische Proces ein Nachbild ift; benn alle chemische Stoffverbindung ift ahnlich bem Salgbildungsproces, worin fich bie Erbe mit bem Baffer (bas Erbige mit bem Sauern) vermabtt. Die eigenthumliche Abatigleit bes Baffers ift Auftofung (eine chemische Action), und Baffer ift bas thatige Mittelglied bei allen chemischen Berbindungen und Trennungen. Go erscheint alfo, miffenschaft= lich betrachtet, ber Galvanismus im Großen als die Bechfelmirfung ber brei Elemente bes Planeten, ber Erbe, bes Baffers und ber Luft, ober als bie Bed; felwirfung zwischen brei Seelen ber Elemente, bes Dagnetismus, Chemismus und Cieftrismus. - Durch bie neuern Fortschritte ber Raturmiffenschaft, binfichtlich bes Befens und gegenseitigen Berbaltniffes ber genannten Proceffe, burch Die Entbedungen eines Bolta, Ritter, Ermann, Sumbolbt u. M., in Berbin= bung mit ben feiffenschaftlichen Erorterungen eines Steffens, Bud, Rarften und

andrer scharffinniger Mineralogen, ist die Ansicht jest außer Zweisel, nach welcher das Gesammtleben der Erde ein Galvanismus oder Elektro: Chemismus ist, kraft welchem alle Körper der Erde sich in gegenseitiger galvanischer Spannung besinz den, und die Lagerungen der Gebirge und verschiedenen Erdschichten als eine große natürliche gaswanische Batterie zu betrachten sind. Durch diese Ansicht oder wissenschaftliche Entdedung ist der Schlüssel zur bessern Erklärung mannigsaltiger Erscheinungen gegeben, über deren Grund oder Ursprung dieser noch viel Dunkelz heit herrschte, wohin z. B. die Salzquellen und Gesundbrunnen, die Wussam und Erdbeben u. s. w. gehören. S. die "Historisch-kritische Darstell. der dieser Entdedungen auf dem Gebiete des Elektro-Wagnetismus, nehst eigenthümlichen Berlucken", von D. Plass (Damb. 1824, mit Abbild.).

Rur elettrifche und chemifche Erscheinungen waren bieber an unferm funftli: den galvanifden und Bolta'ichen Apparate finnlich bemerktar; burch bie Ents bedung bes Prof. Derftebt in Ropenhagen ift aber auch bie Birtfamteit bes DR a = anetismus im Galvanismus finnlich barftellbar geworben. Die Erfcheis nung besteht in der Ablentung der Magnetnadel burch die galvanische Rraft. Nach Beber (f. beffen ,, Biffenschaft ber materiellen Ratur, ober Dynamit ber Da= terie", Dunchen 1821) wird ber Berfuch am beften fo angeftellt : gmei Caulchen eines Bretchens, welches 7 Boll lang, 21 Boll breit, & Boll bid ift, werben mit einem bunnen Deffingbrabt borisontal bespannt, ber nach oben und unten ver-Muf bas Bretchen fellt man unter ben Drabt eine Dagnetnabel fcbiebbar ift. von 5 Boll Lange, auf einer Spite eines 2 Boll hoben Stative beweglich. horizontale Draht wird fo berabgeschoben, bag er von ber Magnetnabel etwa ? Boll abfteht, und bann bas Bretchen fo lange gebreht, bis ber Drabt mit ber Magnet= nabel parallel fteht, fonach mit ber Erbachfe biefelbe Richtung nach Rorben und Guben bat. Dit bem norbl. Enbe bes borigontalen Drabtes verbinbet man einen federnben (Spiral = ) Draht, an bem ber Stiel einer Rupferplatte von 7 Boll Lange und 34 Boll Breite befestigt ift. Muf gleiche Weise macht man an bas fub= liche Enbe bes horizontalen Drahtes einen febernben Draht und binbet am biefen eine gleich große Bintplatte. Dan fast nun ben Stiel ber Rupferplatte mit ber linten, und ben Stiel ber Binfplatte mit ber rechten Sand, und taucht bie beiben Platten gugleich unter Baffer, bas mit etwas Salgfaure belaben ift, fobaf fic bie Metallplatten einander nicht berühren (fonach eine Belle bilben). 3m Mugen: blide ber Untertauchung ber Rupfer : und Bintplatten weicht bie norbliche Salfte ber Magnetnadel offlich ab. - Bechfelt man jest bie Platten, baf Bint mit bem borisontalen Drabte nordlich, und Rupfer mit bemi, fublich in Berbindung febt. und taucht bann die beiben Platten wieder, wie vorber, im Baffer unter, fo erfolat abermals eine Abweichung ber norbt. Salfte ber Dagnetnabel, aber westlich. Much wird Gifen und Stahl burch ben Ginfluß einer ftarfwirtenben galvanifchen Saule magnetifch gemacht. - G. Cavallo's "Abhanblung ber Lehre von bem Magnetis: mus", a. b. Engl. (Leipz. 1788); Saup's "Theorie ber Gleftricitat und bes Da= gnetismus", a. bem Frang. (Altenburg 1801).

Magnetismus (thierischer), auch Lebensmagnetismus. Seit den brei letten Jahrzehenden des vorigen Jahrh. gab man einer Reihe von rathselhaften, bis jest aber noch unerwiesenne Erscheinungen, welche durch Einwirkung eines Menschen auf einen andern dadurch hervorgebracht werden sollten, daß die Lebenstraft des Einen in den Körper des Andern überströmte, diesen Namen. Die Mittel zur hervordeingung dieser Erscheinungen sollten theils Berührung und kunstmäßiges Streichen mit den Handen (Manipulation), Anhauchen, Firien mit den Augen u. dgl. sein, welche der Magnetiseur (die einwirkende Person) an der zu magnetisirenden Person, die immer schwächerer Constitution und von mögzlich von verschiedenem Geschlechte und sehr glaubigem Gemüthe sein muß, auss

ibt' Die baraus entftebenben Erfcheinungen felbit befteben theils in verschiebes nen forperlichen Empfindungen, g. B. Ralte, Schwere, fluchtige Stiche, Beflemmung u. f. w., theils in unterbrudter Thatigfeit ber außern Ginne (magneti= fcher Salbichlaf), theile in Donmachten, Budungen, Schlaf mit lebhaftem Traumen (magnetischer Schlaf), in welchem bie magnetifirte Derson in bobere Spharen verzudt ift, Die innere Draanisation ihres eignen Rorpers mahrnimmt, fich und Andern weiffagt, Arzneien verordnet, Aufschluffe über Belt, Simmel, Solle, Regfeuer u. bal, unmittelbar von oben erhalt, über bie Befchaffenheit frems ber Beltforper Auffchluffe ertheilt, verfiegelte Briefe mit bem Dagen lieft unb von bem Allen bei bem Erwachen burchaus nichts wiffen will. Dabei ift bas Be= muth zu einer folchen überirbifchen Reinheit gefteigert, bag fie alle unreine Perfonen icon von fern wittert und bei Unnaberung berfelben Rrampfe befommt ; namentlich gefchiebt bies bei Unnaberung folder Derfonen, welche an ber Babrhaftigleit bes Lebensmagnetismus zweifeln und benfelben auf irbifche Beife und nach menschlichen Berftanbeseinfichten prufen wollen; baber man folche Breiffer weit entfernen muß, wenn man bie hoben Erscheinungen bes Dagnetismus ge-Kerner zeigt fich eine gang eigenthumliche Abbangigfeit ber magnes tifirten Perfon von bem Dagnetifeur, fie fcmedt, mas er ift, riecht, was er vor feine Rafe halt, geborcht nur feinen Befehlen und fann nur von ihm aus diefem magnetischen Schlafe burch Begenftriche und Calmiren erwedt werben. vermag ber Magnetifeur felbft leblofen Gegenftanben, 3. B. Baffer, Calg, Rleis bungeftuden, Baumen ic., etwas von ber magnetifchen Rraft mitgutheilen, und fie tonnen bann ebenfalls, wie er felbft, auf glaubige Bemuther wirten. Die meiften Rrantheiten, befonders Rerventrantheiten, tonnen burch magnetifche Bebanblung geheilt merben, und man ging feit ber genannten Beit bamit um, ein recht artiges neues Capelicen an ben alten Affulapstempel anzubauen, in welchem es gar nicht nach Arineien riechen und wo nicht mit bestillirten Baffern, fonbern nur mit bem heiligen magnetifirten Baffer gefprengt werben follte; ein andrer Borfchlag, ben alten Tempel felbft jum Magnetifirfalon einzurichten, fand zu viele Schwierigkeiten und ward vorerft wieder bei Seite gelegt. - Fragt man nun nach ber Gefcichte bes Magnetismus und nach feiner miffenschaftlichen Begrundung, fo zeigt fich juvor: berft, baf bie lettere nicht gegeben werben tann, weil, nach ber Ausfage feiner eignen Berfechter, ber Magnetismus gar nicht miffenschaftlich untersucht merben barf, und weil eher alle unfere bisherigen Kenntniffe von Belt und Menfchennatur als nich= tig erflatt werben muffen, ehe man es magen burfte, ben Dafftab bes Berftanbes an ein fo heiliges Beheimnif zu legen, bas burchaus nur mit bem glaubigen Gemuthe ergriffen werben burfe. Dan that baber auch gang recht baran, bie abgefchmactte= ften Betrügereien, welche abgefeimte Dirnen ihren leichtglaubigen Dagnetifeurs aufhefteten, fur unfehlbar mahrhaft zu halten und aus ihren Aussagen die Theorie bes Magnetismus ju fchmieben, weil man fo gar feine Befahr lief, bag verftans dige Manner fich mit bergleichen Unrathe besubelten und eine anders anzuwendenbe Beit bamit vergeubeten. Es haben baber auch biefe Lettern fich ichon feit langerer Beit gar nicht mehr mit ber Erorterung bes Magnetismus befagt, baber bie Da= gnetiseurs gang mit Recht behaupten tonnten, fie haben bie 3meifler gum Schweis gen gebracht, und fo ift es benn gefommen, bag ber Magnetismus nur noch ein Spielwert bes vornehmen und geringen leichtglaubigen Pobels geblieben ift, ber indeffen nicht abnete, bag er felbft ein Spiel feines Spielzeugs mar. harten Stofe aber, ben er 1821 an einem feiner eifrigften Berfechter erlitt, bat Die Bahl feiner Berehrer, fowie ber Muth ihres offentlichen Auftretens bedeutend abgenommen. Bas mahr an der gangen Sache ift, Scheint auf ben Wirkungen erhifter Phantafie, auf einer halb geiftigen, halb forperlichen Aufregung ber Be-Schlechtssphare und auf franthaften Rervenerscheinungen zu beruhen, bie man lange

porher icon fannte. Bon ber Geichichte bes Lebensmagnetismus last fich fo viel Tagen , baf Unton Desmer (f. b.) 1772 Beilungen mit bem Mineralmagneten versuchte, ben ihm ber Pater Bell lieferte, bamit in Wien Muffeben machte, aber endlich erflatte, bag nicht ber Magnet, fonbern feine (Desmer's) eigne Bunberfraft es fei, welche die Rranten beile (ein Deifterftreich, ben neuerdings Aurft Sobenlobe gludlich nachgemacht bat, ber auch erft ben Bauer Dichel gu feinen Beifungen brauchte, nachber aber biefes unnuge Bertzeug gebuhrend megwarf), und bag biefe Rraft nicht nur ber magnetifchen Rraft, fonbern auch ber allgemeinen Angiebungefraft im Beltall abnlich und verwandt fei. (Das Beitere f. im ges nannten Art.) In neuern Beiten ging bie Berfechtung bes Dagnetismus vorzuge lich von Riefer in Jena und von Bolfart in Berlin aus, Die gleichfam zwei einan. ber entgegengefeste Schulen bilbeten, von benen bie erfte, weit achtbarere, bie fragliden Erscheinungen an bie ichon betannten phofiologischen (Erscheinungen) bes Tag = und Nachtlebens anguenupfen versuchte; Die zweite bagegen auf ben wunberlichen Fußftapfen Desmer's pomphaft genug einherschritt, Raffe und Rees v. Efenbed, "Archiv fur ben thier. Dagnetismus", feit 1817, feit 1825 u. b. E. : "Sphing, ober neues Archiv fur ben thierifchen Dagnetismus" fortgefest; und Bolfart's "Sahrbucher fur ben Lebensmagnetismus", 10 Sefte, 1818 fg.) Eine Preisfrage über ben thierlichen Magnetismus, welche 1820 von der t. preuß. Regierung ausging , marb jurudgenommen. Bon ber reichen Literas tur bes thierifchen Magnetismus ermahnen wir nur : Deleuge's ,Histoire critique du magnétisme animal" (Paris 1813); Jof. Ennemofer, "Der Magnes tismus in einer geschichtlichen Entwidelung von allen Beiten und bei allen Bolfern" (Leipzig 1819) (unfritisch und in Befangenbeit ber Desmer's und Bolfart'schen Soule); 3. C. E. Biermann, "Geschichtl. Darftell. bes thierischen Magnetismus als Beilmittels" (Berlin 1824) (unbefangener); "Del magnetismo animale", von Bafevi (Floren; 1826).

Ragnetnabel, bie in bem Compaß befindliche nabelahnliche Ctablolatte. welcher bie magnetische Rraft mitgetheilt worben. (Bgl. Compaß u. Dagnet.) Außer ben beiben Arten bes Beftreichens fann man ben Rabeln bie magnetifche Rraft auch burch Armirung (f. Dagnet) mittheilen. Jebe Rabel ift inbeg nur eines bestimmten Grabes von biefer Rraft fabig, welcher nicht überichritten werben tann. Biel tommt auf bie gang borizontale und vollig freischwebenbe Lage ber Rabel an. Um alle Reibung zu verhuten , welche bei bem gewöhnlichen Auflegen ber Rabel auf ben Stift nicht gang vermieben werben fann, hat man bas Aufhangen berfelben mit aludlichem Erfolge verfucht. Rach Cavallo bient bagu eine feine Rette von Pferbehaaren, nach Bennet ein Raben aus bem Gewebe einer Rreugfpinne am beften. Kerner muß ber Apparat, worin bie Rabel bangt, fo beschaffen fein, bag bie Luft nicht auf ben feinen gaben wirfen fann. Much hat man bemertt, bag Ralte, Sige, Blige, überhaupt atmofpharifche Glettricitat und bas Nordlicht Ginflug auf die Magnetnabel baben. Doch bat bie vielfaltige Erfahrung bei bem Bebrauche bes Compaffes gelehrt, bag, wenn auch alle biefe Umftande ganglich entfernt bleis ben, die allgemeine Regel: die beiben Enden ber Magnetnadel richten fich jederzeit nach ben Polen ber Erbe, ihre großen Musnahmen leibet. Bei ber Umfegelung ber Erbe ftoft man auf viele Stellen, wo bie Nabel nicht mehr genau bie Polgegenben anzeigt, fonbern merklich nach beiben Seiten abweicht. Diefe merkwurdige Er-Scheinung ift u. b. R. ber Ab weichung ober Declination ber Magnetnabel befannt. Gie ift eigentlich ber Bintel, welchen die Richtung biefes Inftruments mit ber Mittagslinie eines Dris macht, wenn die Mittellinie eines Compaffes genau über jener Mittagelinie fteht. Balb ift biefe Abweichung oftlich, balb wefts lich, balb größer, balb geringer, und nur an wenigen Stellen ber Erbfugel verfdwindet fie. Man hat bereits eine fo große Menge von Beobachtungen über biefe

Abweichung auf ber gangen Erbe gemacht , bag man Abweichungs sober Decling. tionscharten bat entwerfen tonnen. Aber biefe Charten find nur fur einige Beit brauchbar, ba ununterbrochene, eine lange Reihe von Jahren hindurch fortgefeste Beobachtungen, namentlich zu London und Paris, bargethan haben, baf die Ab= weichung an einerlei Det veranberlich ift. Seit 150 3. hatte biefelbe von Rorb nach Weft bestanbig zugenommen; feit einigen Sahren fteht fie ftill. Gehr mabr-Scheinlich ift bie Bitterung , bie Abwechselung gwischen Barme und Ralte und infonderheit bie Elettricitat babei wirtfam. Faft unwiberfprechlich fuhren barauf Sauffure's meteorologifche Beobachtungen und baraus gezogene Folgerungen. Eine andre fonberbare Erfcheinung bei ber Magnetnadel ift ibre Deigung ober Inclination, welche fich baburch zeigt, bag bie eine Spite, bei volligem Gleichs gewicht ber Rabel, fich gegen ben Sorizont neigt. Man nimmt fie an ben meiften Drten ber Erbe, boch nicht überall auf gleiche Art und unter gleichem Wintel, mabr. Sie zu beobachten, bat man eigne Reigungecompaffe. In bem größten Theile ber nordlichen Salbtugel unferer Erbe ift es ber Rordpol ber Magnetnabel, mels der fich gegen ben Borigont neigt. Diefe Reigung, mobei fich ber Gubpol bebt, wird bie norbliche genannt. Sie nimmt ju mit ber Unnaberung an ben Dol, baber Seefahrer benjenigen entgegengefesten Theil ber Compagnabel, melder fich biernach bei ber Unnaberung an ben Dol über ben Borigont erhebt, einftweilen mit fo viel Bache fchwerer machen, baf bie Rabel bie nothige borizontale Lage erhalt; fowie baber auch die Dabeln von Saus aus fo aufgeftellt werben muffen, bag ber eine Theil etwas fcmerer ale ber anbre ausfallt. In ber fublichen Salbeugel bebt fich ber Nordpol ber Dabel, inbem fich ber Gubpol gegen ben Sorizont neigt. Diefe Reigung beift bie fubliche. Sie nimmt ebenfalls ju, je mehr man fich bem Guopol nabert. Es gibt Drier auf ber Erbe, wo fich bie Magnetnabel gar nicht neigt; biefe fallen gwar nicht, wie man aus bem Bisberigen foliegen mochte, unter ben Aquator, bod aber in beffen Rabe. Die Reigung ift ebenfalls veranberlich, aber nicht in bem Grabe wie die Abweichung. Die Urfache ber Reigung ber Magnetnabel leiten bie Phyfiter aus ber magnetifchen Rraft ber Erbe, bie Urfache ihrer Beranberlichkeit aber aus bem Umftanbe ber, bag bie magnetifchen Pole ber Erbe fich nach und nach in andre Stellen verruden, welches allerbings auch aus ber Abweichung ber Magnetnadel ju erhellen fcheint. Uber Declination und Inelination ber Magnetnabel gibt vollständige Belehrung : Chriftopher Sanfteen's "Untersuchung über ben Magnetismus ber Erbe"u. f. w. (Christiania 1819, 4.), befgl. Deffelb. Schrift uber den magnetischen Meridian und deffen Pole. Darry hat auf feiner Entbedungereife im norbl. Dolarmeere baruber Beobachtun: gen angestellt. Die neuesten Unsichten über die Richtung ber Magnetnabel ent: widelt bas bei bem Artitel Dagnet genannte Bert von D. Pfaff. 1829 haben bie von Sanfteen auf f. wiffenschaftl. Reife in Sibirien gemachten Beobachtungen feine Unnahme eines magnetifchen Poles beftatigt.

Magnificat, ber fogen. Lobgefang Maria, welcher in ber Bulgata anfangt: Magnificat anima mea dominum. Er wird haufig in Dufit gefest und

als Rirchenmufit aufgeführt.

Magnificeng (herrlichfen, Sobeit), ein Titel ber Rectoren und Rangler ber Universitäten, auch in ben freien Stabten ber Burgermeifter. Ein Furft, ber

bie Burbe eines Rectors übernimmt, wird magnificentissimus genannt.

Magnufen (Finn) (island, Finnur, Magnusson), geb. ben 27. Aug. 1781 ju Statholt auf Island, wo fein Bater, ber Landrichter (Laugward) Magnus Olaffon, Dlonom war, ift felt 1815 Prof. in Kopenhagen, und ward bor Rurgem auch jum Abjunct bes tonigl. geh. Archivard Thortelin ernannt. Unter allen Belandern zeichnet sich M. durch feine treue Liebe gur Runft und zu feinem danischen Baterlande aus. Seinen Bortesungen über bie Ebda verdankt man einen vielfach

erwachten Sinn für das nordische Alterthum in Danemark. Seine Bearbeitung der sämmtl. Eddischen Lieder (4 Bde.) ist classisch. Seine von dem König ihm aufzgetragenen archäologischen Borlesungen für die Kunstalademie haben ihm zwar Neid und einen unwürdigen Streit zugezogen; allein die Sache des Alterthums hat durch s. Antworten, in welchen Bieles auf eine gründliche und ruhige Art aufs Neue beleuchtet ist, in der That gewonnen. Ihm verdankt man auch die Fort. der iständischen Annalen ("Saga-blöd"), insbesondere die Herausg. der "Edda Saemundar hins froda", auf Kosten des Arna-Magnasischen Instituts (Kopenh., 3. B., 4.), und die Schriften der iständ. Literaturgesellschaft, deren Stifter er ist.

Dagparen (Mabjaren), ber urfprungliche Rame ber Ungarn, ben fie fich felbst geben, und mit welchem fie noch jest fich am liebsten benennen laffen. Erft um 626 fingen fie an, bekannt zu werben. Sie ftammen aus Uffen ab, aber über ihren urfprunglichen Bohnfig find Die Meinungen getheilt. Die mahricheinlichfte ift, baf fie in ber Begend bes taspifchen Meeres, zwifchen bem Fluffe Rama und bem Bebirge Ural, gewohnt haben. Gine gewiffe Uhnlichkeit, Die man gwifchen ber Sprache ber Finnen und ber Magparen ju entbeden geglaubt, hat bie Bermuthung veranlagt, bag biefe Lettern finnifchen Urfprunge maren. Rach verfchiebenen Bugen in Ufien kamen fie zu Ende des 7. Jahrh. aus Ufien nach Europa und befets ten bie Begenden zwischen bem Dnipr und Don am Ingulfluffe, im heutigen Ras tharinostam'ichen Gouvernement. Sier blieben fie uber 200 3., bis fie ben andringenden Petichenegen weichen mußten. Gie brangen unter ihrem Unführer Arpad in ber letten Salfte bes 9. Jahrh. nach Dacien vor, festen fich 896 in Pan: nonien fest und errichteten ba ein Reich. Die altern Unnaliften nennen fie bismei. len Turten, gewohnlich aber Ugner, Ungarn; bas Land felbft murbe nach ihnen Ungarn (f. b.) benannt. C. bes Grafen Dailath ,, Gefch. ber Magparen" (Bien 1829, 5 Bbe.). A-8.

Mahabharata, f. Indifche Literatur.

Mahagoni (Mahoni, nach falfcher Musfprache), richtiger, wiewol bei und weniger gebrauchlich, Dahogani. Unter ben 3 bis jest befannt geworbes nen Baumgattungen b. D. zeichnet fich ber gemeine Dahoganibaum feines ichats baren holges megen aus. Gein Baterland find bie marmern ganber bes mittagi= gen Amerika, Jamaika, Cuba, Domingo und bie Bahama-Inseln. Das Solz ift ein wichtiger Sanbelsgegenftanb. Dan hat gemaffertes, marmorirtes, gemafertes und gang glattes. Die anfange gelbrothliche Farbe wird mit ber Beit braun und enblich gang fcwarz. Bill man bie eigenthumliche Karbe langer erhalten, fo barf . man es nicht zu ftart mit Bache bohnen, noch weniger mit Di bestreichen. Gein icones Unfeben, ber treffliche Blang, beffen es fabig ift, bie ausnehmenbe Barte und die besondere Eigenschaft, bag es nicht fledt, und ber Burm nicht hineinkommt, berschaffen bem Mahoganiholz einen ber erften Plate unter ben toftbarften Solzern. Die Spanier und Portugiefen in Amerita bauen Schiffe baraus, wogu es fich bef: fer fchickt als bas Eichenholz. Das falfche Mahoganiholz, bekannt u. b. N. Ma= beiraholg, von bem Baume Bigmatico, hat vor bem echten ben Borgug, bag es bie Farbe beffer behalt. Die Rinde bes Mahoganibaums ift von medicinifchem Ge= brauch, u. a. gegen Wechfelfieber und periobifches Ropfweh.

Mahlmann (Siegfried August), f. sach. Hofrath, Dichter im tyrische elegischen Gebiet und in der Burleste, geb. den 13. Marz 1771 in Leipzig, wo er, vom Rector Korbinsti in Borna und auf der Landschule in Grimma dazu vorsbereitet, bis 1789 studirte. Er beschäftigte sich vornehmlich mit den allgemeinen Wissenschaften, mit Mathematit und Philosophie, ging als Führer eines zungen Ebelmanns nach Liefland, mit welchem er nacher die Universitäten Leipzig und Editingen besuchte. Darauf reiste er nechmals nach Liefland und Kurland 1797, und kehrte 1798 nach Leipzig zurück. Hier beschäftigte er sich vorzäuslich mit der

beutiden iconen Literatur, übernahm turge Beit eine Buchbanblung, und murbe nach f. Schwagers Spapier Tobe Berausgeber ber "Beit, f. Die elegante Belt". welche er bis 1810 allein , und bann in Berbinbung mit ihrem jesigen Berausa redigirte. Der febr einträgliche Dacht ber leipziger politifchen Beitung mabrent ber frang. Rriege fette ibn in ben Stand, ansehnliche Befigungen in ber Rabe von Leipzig zu erwerben, mar aber auch die Beranlaffung, baf er 1813 auf bie Citas belle nach Erfurt abgeführt wurde. Durch hohe Bermenbung balb entlaffen, tebrte . er nach Leipzig gurud, wo er bem Raifer Alexander ein Gebicht überreichte und ben Bladimirorben erhielt. In ben letten Sahren feines Lebens befchaftigte er fich mit ben Raturwiffenschaften und mit ber Deonomie insbesonbere, welche er bei Bes wirthichaftung f. Guter prattifch anwendete, meghalb er auch gulest jum Director ber burch f. Mithulfe erneuerten leipziger ofonomifchen Societat ernannt murbe. Außerbem erhob ihn fein Beift und feine ausgezeichnete Babe ber ertemporirten Beredtfamteit, verbunden mit bem Unfeben feiner perfonlichen Ericheinung, au einem ber tuchtigften Borfteber einer maurerifchen Berbindung, welches Imt er mit allgemeiner Unerkennung in ber Loge Minerva in Leipzig von 1813 an bis an fein Enbe 1826 verwaltet bat. 1824 veranftaltete er eine Sammlung feiner gerftreuten fprifchen Gebichte (Salle 1825), unter welchen mehre von ben beften Liebercomponisten mit Beisen begleitet worben find. Sind bie meiften berfelben ber ebenfo innige als flare Musbrud einer rubrenben Behmuth ober einer über bas Brab binausblidenben Erhebung, fo lernt man burch fein anonym berausgeg. "Marionettentheater", in f. "Berobes bor Bethlehem", einer fcherzhaften Parobie von Robebue's "Suffiten", welche 5 Muff, erlebte, fein Talent fur Die bramatifche Burlede tennen. Auch find f. "Ergablungen und Marchen", in 2 Bochn., 2 Mal aufgelegt worben.

Dabmub II., Rhan und Pabifchah, Gultan ber Demanen, ber 29. herricher aus bem Stamme Deman's, ber 26. Groffultan und ber 21. Rhatif, "Allah's Schatten auf ber Erbe", ein unumfdrantter Furft, ber - obgleich mit aller Billenstraft eines geborenen Gewaltberrichers von ber Natur begabt - bens noch feit 19 3. den Aufruhr in ben Provingen und bie Buchtlofigfeit bes Janis ticharenpobels in f. hauptstadt zu betampfen hatte, woburch fich immer beutlicher bie Dhnmacht feines orientalifchen Satrapenreichs offenbart. Er ift ber 2. Sobn bes 1789 verft. Abbul-Shamib, geb. b. 20. Juli 1785, und mard im alten Gerail bon ben Cobjas ungefahr mit gleicher Gorgfalt erzogen, wie die Pullarii im alten Rom ben beiligen Subnerhof, ber ben Gefchiden bes Ronigsvolks vorftanb, abwarteten und pflegten. Erft ber gefangene Gelim III. unterrichtete ibn, und DR. lernte fich im Turtifchen und Arabifchen gut ausbruden. Rur Gelims Dilbe und Ebelmuth nahm Dt. nicht an. Er blieb bartnadig, beftig, unbeugsam, graufam. Schon hatte Muftapha IV., fein alterer Bruber, bei ber Thronveranberung 1807 (f. Demanifches Reich), um teinen Thronbewerber furchten gu burfen, f. Ermordung befohlen, als Ramir:Effenbi, Bablmeifter ber Armee, an ber Spite von 2000 Albanefen fich ber Perfon bes Pringen bemachtigte und ihn rettete. Der tuhne Baïraktar, Pascha von Ruscfut, feste hierauf Mustapha IV. ab und ließ Mahmub am 28. Juli 1808 mit bem Gabel Deman's umgurten. 14 Bochen nachher erfturmten bie burch bes Grofvefiers Bairaftar Militairreform aufgereigten Janitscharen bas Serail, und Barraftar sprengte fich felbst mit f. Feinden in die Luft, nachdem er noch vorber ben gefangenen Duftapha und beffen Mutter batte binrichten laffen. Dies gefchab am 16, Rov. 1808. (5. Migam Dichebib.) Unter Brand und Dlunderung bauerte ber Rampf ber Cepmens ober ber auf euros paifchen Fuß ausgerufteten Truppen, fur deren Beibehaltung fich Gultan Dahmub erklart hatte, mit den Janitscharen im Gerail und in ber hauptft. noch 36 Stunben fort; die Rebellen flegten, und Dahmud mußte, um f. Leben ju retten, 26:

geordnete an bie Emporer fenden und beren Koberungen unbebingt bewilligen. Rach folden Graueln mar tein Entwurf bes Beffern mehr ausführbar, obgleich DR. mit Bebarrlichfeit barauf beftanb; bie Maniticharen erzwangen jebes Dal bie Ablebung und hinrichtung ber Befehlehaber und Minifter, bie Bucht und Drbnung einführen wollten. Um fich felbft auf bem mit bem Blute feines Dheims Selim und f. Bruders beflecten Throne zu befestigen, ließ DR., wie Pouqueville ergablt, ben Cohn Muftapha's IV., ein Rind von 3 Monaten, erwurgen und 4 fcmangere Sultaninnen, in Gade eingenaht, in ben Bosporos merfen. Go blieb er ber Gingige und Lette aus bem Stamme bes Propheten. Dit ihm faß bas Schreden auf bem Throne, und fein Bille machte fich burch Blutbefeble fund. Dhne Rathgeber, ohne Gelb und faft ohne Seer, mußte er ben Rriea mit Rufland fortfeben und die Serbier betampfen. Enblich, nach ganglicher Erfchopfung, fcbloß fein Divan, auf Englande Rath - wiber Napoleone Erwarten, ber, mit Difreich und Preugen verbunden, bie Integritat ber Pforte ausgesprochen batte -, mit Rufland ben Frieden gu Bufarefcht (28, Dai 1812). (6. Demanifches Reid.) Die fogen, europaifche Bilbung biefes unumschrantten Berrichers uber Liben und Gut von 25 Mill. Menfchen ift nur Dberflache. 3m Gerail aufgemachien - wo bie Balibe ober Gultanin Mutter, bem hertommen gemaß, ihren Cobn nie anbere ruft ale: Dein Lome, mein Tiger! - achtet ber Großherr tein Gefet; er gehorcht allein bem 3mange ber Rothmenbigfeit. Die Schredniffe, unter welchen Dt. ben Thron beftieg, und bie Gefahren, welche ununterbrochen benfelben umgaben, mußten fein Gemuth verharten und in Blutbefehlen nur Dags regeln fluger Festigfeit ihm zeigen. Da jeber Gultan eine Runft ausuben foll, fo wahlte er bie Ralligraphie und brachte es barin ju einer gewiffen Fertigleit. Eitel auf feine Runft , befchloß D. , alle Rigt-Sherife ober eigenhandige Befehle, fowie bas Tagebuch feiner Gebanten, felbft zu fchreiben. Balb muche bie Papietmaffe auf feinem Copha fo an, baß er fich nach einem gebeimen Archivar umfah. Diefen fand er in feinem Barbier (Berber:Bafchi), ber weber lefen noch fchreiben tonnte und barum feines Bertrauens boppelt wurdig war. Außerbem ftand hoch in D.'s Gunft Rhalet-Effenbi, ein Sofmann, ber burch Doffenreißerei ben Gultan gu bergnugen und baburch zu beherrichen mußte. Berber-Bafchi hatte biefen Shalet, feinen alten Betannten aus ben Caffeebaufern von Galata, ber anfanas Schreiber bes Borftanbes ber Fleischbante von Konftantinopel, bann Gelim's III. Botichafter an Rapoleons Sofe 1806 gemefen mar, in bie Rabe bes Sultans gebracht. Beibe murben jest ber Mittelpuntt aller Rante, Die vom Gerail aus bis in bie Drovingen fich verzweigten. Rhalet haufte burch Gefchente, bie er nahm, große Reichthumer jufammen, und balb flieg fein Ginfluß fo boch, bag er ben Gultan und beffen Divan gang lenfte; nur ben Dufti fonnte er nicht bewegen, ibn unter bie Ulemas aufzunehmen. Denn biefe privilegirte Rafte von ,, Boblgeborenen" fließ ben Bunftling von fich, weil er nur ber Cohn eines Leberhanblers und noch bazu ein Beltfind mar, bas Bein trant. Rhalet ließ ben Dufti verbannen. Der neue Mufti und ber neue Grofvefier Mli thaten hierauf Alles, mas ber Berber: Bafchi und Rhalet: Effenbi wollten. Rhalet vermieb jedoch, felbft ein hobes Staatsamt ju übernehmen, um nicht verantwortlich ju fein, wenn Das, wogu er gerathen, ungludlich ausgeführt murbe. Dagegen theilte er mit ben Satrapen, welche bie Provingen plunberten und bie erften Glieber bes Divans bestachen, ben Raub und mufte es zu verhindern, baf feine Rlage bis zu ben Dhren bes Gultans tam. Pouqueville behauptet fogar, baf ber Grofherr felbft bie Gelbbufen ber ftrafbaren Reichen mit bem Gunftlinge getheilt habe. Ubrigens zeigte D. eine ftolge und fefte Saltung gegen die driftlichen Cabinette. Auch hat die fonelle Rechtspflege im Innern ber Sauptfabt, verbunden mit einer blutig ftrengen Doliget, um die fich DR., wenn er gumeilen verfleibet burch bie Strafen ging, felbft bes

Bummerte, bewiesen, bag er Rraft und Berftand befist. Allein bie Soben und Machtigen blieben ftete bie Stlaven und bas Spiel feiner Laune, feiner Sablucht und f. Aramobns. Rein Großer, ftrafbar ober nicht, war f. Lebens und f. Guter ficher; baber ber allgemeine Sang gur Emporung und bie Macchiavelliftifche Staatetunft bes Divans, bie Satrapen gegen einander als Bertzeuge ihrer Bernichtung ju brauchen, bie am meiften verhaften ober die trogigften Plunberer, beren Dag voll mar, ju achten, und bie Bollgieber ber Acht unter fraend einem Bormanbe binrichten zu laffen, um fich gulest ber Schase von Beiben zu bemach: tigen. DR.'s Regierung ift baber ein fortgefetter Rampf Des Berrathe mit ber Em= porung, wodurch bie Pforte endlich immer abhangiger wurde von bem Billen machtiger und gludlicher Satrapen ober von ben Triumphen fuhner und ents Schloffener Bolter. So gelang es ben Serbiern (f. b.), fich ber Serrichaft bes Dafcha von Belgrad zu entziehen; fo warb Do hammeb Ali Dafcha (f.b.) - ber Beffeger ber Mameluden Bens und ber Bahabiten - faft unabhangiger herr Agoptens; fo mechfelten Romelien, Bibbin, Damastus, Trebifonbe, St .= Sean d'Acre, Aleppo, Bagbab, Lattafia (bas alte Laobicea) u. a. Pafchalife, unter blutigem Aufruhr, ihre Unterbrucker; fo erhob fich ber fuhne, liftige Ali (f. b.) in Janina jum Berricher von Epirus. Um fich ber Schabe bes Lettern ju bemachtis gen, ließ ihn Dt., auf Rhalet-Effenbi's Rath, fur einen Sochverrather ertlaren; man wollte ben Tprannen berauben und neuen Satrapen bas von ihm geplunderte Pand gur Beute anweisen. Diese Politit, welche Die Pforte in einen Boltstrieg vermidelte, ber ihre Schwache verrieth, trieb die Griechen gur Bergweiflung und gab ihnen bie Baffen fur Religion und Freiheit in bie Sand. Die britifche Befandtichaft machte die Pforte mit ben Planen ber Briechen bekannt, \*) und Rhalet-Effendi befchloß ihre Bertilgung. "Jeder Chrift", trug er bem Serastier Jemaël und bem Rhurschib Pafcha im Namen Dahmub's auf, "ber bie Baffen tragen fann, muß fterben, bie Anaben werben beschnitten und gu Golbaten nach europais Scher Art gebilbet, Die jedoch, um die Ulemas nicht zu beleidigen, auch Janitscharen beißen follen". \*\*) Alle Berfugungen, welche ben Fanatismus ber Dufelmanner in ber hauptstadt und in ben Provingen aufreigten, Die Bewaffnung ber Glaubigen, gunftige Prophezeiungen im Ramen bes Propheten , bie Achtungen und Sinrich= tungen ber Reichen, Die Entweihung ber Rirchen zc. gingen, wie Pouqueville bes geugt, bom Gerail aus und waren Rhalet's Bert. Graufamteit und Sabfucht bewogen ben Gultan und f. Bunfiling ju folden Magregeln bes Schredens, mabrenb fie burch erzwungene Birtenbriefe bes Patriarchen und burch taufchenbe Umneftieberficherungen die Briechen zu entwaffnen versuchten. Der Großherr felbft mar im Palafte, ale ber fculblofe Kurft Ronftantin Moruff enthauptet wurde. Er fab von einem Riost bes Scrails es mit an, wie ber Leidnam bes Datriarden Gregorius (f. b.) und bie ber ermorbeten Mitglieber ber griech. Snnobe von Juden vorüberges Schleift und ins Meer geworfen, wie die Kurften Mauroforbatos und Changeros, nebft einer Denge reicher Raufleute, Becheler und Banquiers ber Pforte binge= richtet murben. Go entsprach er feinem Gultanstitel: Khunkiar (ber Burger)! - Mis endlich Dt. in ber hauptstadt und in ben beiben gurftenthumern, wo ber Aufftand zuerft ausgebrochen mar, feine Feinde vertilgt, Die rebellischen Gatrapen in ben Provingen burch andre ehrsuchtige Pafchen befiegt und gulegt ben Ropf bes furchtbaren Mit zu feinen Fugen liegen fab; als er ben ruhmlofen Rrieg mit Perfien burch ben von England vermittelten Frieden 1823 gludlich geendigt und von

<sup>\*)</sup> S. Pouqueville's "Histoire de la regeneration de la Grece", II, 171 fg.
\*) Rach Ali's Falle erhielt Kourschib vom Großberen ben Befehl, bie gonge griech. Beroblterung in Epirus, ohne Beiber und Rinder zu verschonen, niederzuhauen, bie Morroten zu vertigen und Morea in einen Schutthaufen zu verwandeln. Pouqueville, III, 385.

ben Bahabiten nichts mehr zu befürchten batte: ba wurde fein Stolz und Starrfinn, burch bas Glud bethort, immer trobiger, immer graufamer. Mi's Rinber und Rindestinder, Die fich auf Treue und Glauben unterworfen hatten, mußten Unbiegfam in bem gegen bie Rajahs angenommenen Bertilgungs= fofteme, gab er ben europaifchen Dachten nur in einigen, bie Berftellung ber ger= ftorten Rirchen und bie Bortbeile bes Sanbels betreffenben Dingen nach und bewilligte bie Raumung ber Molbau und Balachei (23. Juni 1824) erft nach Bibrigen Bermittelungeversuchen bes engl. Befandten. Auf die Borftellungen bes biplomatifchen Corps in Dera über Die Sinrichtungen ber Dralaten gab er Die trobige Antwort: "Der Gultan fei abfoluter, unabbangiger herricher, und feis nem Menichen Rechenschaft von feinen Sandlungen fculbig". Much weigerte fich fein Divan, einen Bevollmachtigten ju bem Congres in Berong ju fenben. Dennoch gitterte D., wenn bie Buth ber Janitscharen, welche ftrenge Befehlsbaber vergebens ju jugeln fuchten, Die Sauptftabt mit Brand, Morb und Plunberung angstigte. Um biefen Pobel ju beruhigen, gab er Alles preis, bie tuch= tigften Danner im Staate und im Beere, Die nachften Bermanbten, Die atteffen Bertrauten, felbft ben ibm unentbebrlichen Rhalet-Effenbi! Die Janitscharen faben in biefem Bunftlinge ben Urbeber bes verberblichen Aufftandes ber Briechen und fo vieler brudenben Dafregeln, woburch bem Gelbmangel abgeholfen merben follte, mahrend im Serail Die grofte Berfcmendung berrichte. Dan fchlug Schmabichriften an; man fang in ben Bachthaufern Spottlieber auf ihn und auf die Rhasnabar : Ufta, bie Favorite bes Gultans, von ber man behauptete, bag fie bem Großherrn mehr tofte als ber Unterhalt einer Urmee. ") Bergebens ließ Rhalet, um ben Sturm von fich abzumenden, Relbherren binrichten, benen er bie Unfalle in Briechenland Schuld gab, ober angesehene Griechen, welche Berrather fein follten; vergebens ftreute er Gold mit vollen Banben unter bie Mufwiegler aus. Die Großen bes Reichs fetbft arbeiteten an feinem Sturge, weil er allein bas Bertrauen bes Großherrn befaß. Er und feine Greaturen, ber Großvefier Salit Pafcha und ber Mufti, fagte man, wollten an die Stelle ber Janit= fcaren regelmäßige Truppen einführen. Enblich brach ber Aufruhr aus im Nov. 1822, und der Gultan verbannte ben Grofvefier, ben Dufti, ben Berber-Bafchi und ben Rhalet-Effenbi; eine Menge Beamter murben hingerichtet ober aus bem Dienfte geschickt; bie Rhaenabar : Ufta aber bem Dberften ber Berschnittenen jur Buchtigung übergeben und nebft einer großen Ungahl Dbalisten in bas Buchthaus bes Sarems gefperrt. Rhalet behielt fein ganges Bermogen und jog, von einem ftattlichen Befolge begleitet, nach Itonium, bem Drie feiner Berbannung; allein balb gelang es feinen Feinben, bie Sabfucht bes Gultans jur Gingiebung ber Bu= ter bes Gunftlinge angureigen, wovon ein Ferman mit bem Todesurtheil bie un= mittelbare Folge mar, welches ber Janitscharen-Aga an Rhalet, ber fich vergebens burch einen eigenhandigen Schupbrief bes Gultans bagegen gefichert glaubte, am 6. Dec, volliog. Die Freunde und Creaturen Rhalet's murben ebenfalls binge= Seitbem that DR. Alles, mas bie Janitscharen burch Beifiger aus ihrer Mitte im Divan verlangten. 218 jeboch bie Rube wieberbergeftellt gu fein fchien, befchloß er, ben Tros ber Milig ju guchtigen. Der Grogveffer Abbullah, ein Kreund ber Janiticharen, und ber Janiticharen: Mag, Beibe Rhalet's Feinde, mur: ben abgefest und erwurgt. Große Ruftungen ju bem vierten Feldzuge (1824) gegen bie Bellenen, die nabe Musschnung mit Ruftand, bas bie Gendung eines Botichafters nach Ronftantinopel bem Divan anzeigen ließ, ber Beiftanb, ben ber Bicetonig von Mappten gegen Randig und bie Moreoten leiftete, bie Untunft

<sup>.)</sup> Auf ihre Borftellung befaht Mahmub, bie Maftirborfer auf Chics, welche Curus. b burfniffe bem harem lieferten, gu verschonen.

eines frang. Botichafters, bes Generals Guilleminot, bas gute Bernehmen ber Pforte mit Offreich und England, ber Kall von Ipfara endlich (3. Juli 1824): Alles erfullte ben Gultan mit folgen Soffnungen. Als aber bie Strenge feines Schwiegersohne und Gunftlinge, Suffein Dafcha, Mga ber Janitscharen, und bie Dagregeln bes Großveffers Chalib bie alte Erbitterung aufs Reue erregten, und ungludliche Radrichten aus Theffalien, wo ber Serastier Derwifd Pafcha von ben Bellenen (im Juni 1824) gefchlagen, und aus Epirus, wo Omer Brione ber Pforte nichts ausrichtete, eintrafen, als bie griech. Flotte vor Spfara und ben Darbanellen erfchien und bie Unternehmung bes Rapuban Pafcha gegen Samos pereitelte, ba brach bie Buth ber Saniticharen in Konftantinopel aufs Reue aus. Der Saß gegen DR. außerte fich in ber grafflichen Befchulbigung, bag er feinen alteften Pringen, Abb = ul = Shamib (geb. ben 6. Marg 1813) für epileptifch ausgebe und bem offentlichen Anblid entziehe, um ihn vergiften zu tonnen, wenn bie Emporer verfuchen follten, ihn auf Deman's Thron ju erheben! Um Brand, Morb und Plunberung ju vermeiben, um fich felbft zu retten, feste Dt. (im Mug. 1824) ben Suffein Dafcha und ben Mga bes Arfenals ab, verbannte fie und führte ben Pringen mit fich in die Mofchee. Enblich mußte er (14. Cept.) ben Dafcha von Siliftria, einen Freund ber Janiticharen, an Ghalib's Stelle jum Große Doch mit ber Befahr wuchs M.'s innere Rraft. veffer ernennen. nach reiften burchgreifende Reformationsplane in feiner tiefverschloffenen Bruft. Mit fcarfen Polizeimagregeln fing er an. Die Muffidt erftredte fich felbft auf Die driftliche Bibel, beren Berbreitung (12. Mug. 1825) im gangen Reiche ftreng verboten murbe. Großere Thatigfeit und wichtige Berbefferungen im Urfenal und bei bem Seemelen gaben ber Rlotte eine Art von Übergewicht über bie griechische. Die Bahl bes Serastier (Redichib Pafcha) und bes Rapuban Pafcha (Rhosrew) fiel gludlicher aus ale bie frubern. - Der Divan gewann burch glangenbe Bufiches rungen bes Bicefonige von Ugppten wirkfamen Beiftand in Moren, bie Musgleis dung ber ruffifden Befdwerben aber bielt er von Monat zu Monat bin. Enblich mußte er, als Raifer Dicolaus biefe Ungelegenheit rafch zur Entscheibung führte, bas von Minziako übergebene Ultimatum vom 5. April 1826, am 14. Mai annehmen. Run erft wurden die Molbau und Balachei von turf. Truppen geraumt, Dierauf ward bie ruffifch : turtifche Frage burch bie Convention ju Uderman am 6. Det, 1826 erlebigt, wodurch D. alle Koberungen Ruflands jugeftand. Inbef erfolgte bie Bollgiebung berfelben nicht eber als im Mai 1827, worauf ber ruff. Gefanbte, Dr. von Ribeaupierre, am 7, und 14. Juni f. Antrittsaubiengen bei bem Grofvefier und bei bem Groffultan batte. Bu biefem nachgeben marb Mahmud vorzüglich burch bie taum begonnene, gefahrvolle Umbilbung f. Seeres bewogen. Er hatte namlich bie langft vorbereitete Muflofung ber Janitfcharen, feit bem burch fie verübten Branbe in ber Borftabt Galata (3.-5. Jan. 1826), beschloffen. In biefer Abficht erließ er am 29. Mai 1826 einen Rhatti : Cherif uber die Disciplinirung ber Jamitscharen und bie Reorganisirung bes heeres. Darauf erfolgte gwar am 14. Juni ein allgemeiner Aufstand ber Janitscharen in Ronftantinopel; allein ber Gultan ließ bie Sahne bes Propheten aufpflangen und trieb nach einem harten Rampfe bie Aufruhrer am 15. jurud. Run ertlarte ein Fetwa bes Dufti, unterftust von einem Ferman bes Gultan, die Janit fcha. ren (f. b.) fur aufgeloft und verflucht. Der Großherr bewies bei biefer Belegen: heit ebenfo viel Muth als Rraft und Festigkeit. Die Bilbung bes neuen Deeres auf europaifche Art marb bon ihm mit ber größten Thatigkeit betrieben, und eine ber gefahrvollften Reformen Scheint biefem Gultan gelungen gu fein. Run ubergab ber Reis: Effenbi am 9. Juni 1827 dem ruffifchen und allen frantischen Ministern in Betreff ber griechisch : europaischen Frage eine abschlägige Erklarung. Auch als ber am 6. Juli 1827 in London unterzeichnete Pacificationsvertrag bie ruffifch=britifch=frangofifche bewaffnete Bermittelung bes Rampfes gwifchen ben Griechen und ber Pforte ihm antunbigte, lebnte DR, jebe Dagwifchentunft ber deiftlichen Dachte entschieden ab. "Die Pforte, fagte man bem ruff. und bem brit. Befandten, merbe eber untergeben als irgend eine Intervention gestatten". Berluft feiner Flotte bei Davarin beugte DR.'s Billen nicht. Sein Born verfdmabte, an ben Chriften in Ronftantinopel Rache zu nehmen. Die Befanbten ber brei Machte verließen bie Sauptstabt. 3mar fcbien Großbritannien ber Pforte fich wieber ju nabern; aber Rufland, burch bie Richtachtung bes Bertrags von Aderman und durch drobende Magregeln gereigt, beschloß ben Rrieg 1828. biefem vernichtete die Schlacht bei Ruslewtscha (11. Juni 1829) bas neugebilbete Doch die Rudfehr bes brit, und bes frang. Gefandten hielt D.'s Stolg aufrecht, bis ber ruff. Dberfelbherr, Graf Diebitich Cabaltanstoi, am 20. Mug. Abrianopel befette. Konftantinopel ftand bem Sieger offen. Da bot Nicolaus burd ben preuß. Generallieut, v. Duffling nochmals die Sand jum Frieben. Die: fer mard am 14. Sept. ju Abrianopel gefchloffen. (S. b. Art. Turtei und Griedenland, am Schluffe bes 12. Banbes.) - D. hat bas Bertrauen feiner Stlaven verloren. Er ift nur in feinem Lager und unter feinen Leibmachtern ficher. Sein Thron mantt. Rach Baleh's und Macferlan's Rachrichten ift M. in feinem Kamilienleben berablaffend und milb. Er bat Beift genug, um europaifchen Einrichtungen ben Borgug ju geben, um (feit 1828) Turban und Bart ju euro: paifiren, um bie Rleibung ber turfifchen Frauen ju reformiren und ihnen (feit 1829) mehr Freiheit im gefelligen Leben zu geftatten: allein Er ift nicht Felbherr, Der Fanatismus ift erlofchen, unb ber und feine Unterthanen find feine Ration. Despotismus findet im Unglud nirgends Treue und Aufopferung. \*)

Dabomet, f. Dohammeb.

Dabren, Markgrafichaft und beutiche Proving bes oftr. Staates, grengt (obne bas oftr. Schleffen, welches auf 87 DM. 393,000 Einw. hat und mit Dabren eine Proving bilbet) gegen R. an bie preuß. Graffchaft Glas und bas oftr. Schleffen, gegen D. an Ungarn, gegen G. an Riederoftreich und gegen 2B. Mahren allein gablt-auf 418 [M. , 1,575,000 Ginm. , barunter 28,000 Juden und 70,000 Protestanten. Unter vielen Fluffen ift nur bie Darch eine Strede fchiffbar. 3m D., D. und 2B. von Gebirgen (Fortfegungen ber Gus beten und ber Rarpathen) eingeschloffen, ift Mabren nur gegen G. offen. bochften Gebirgegegenben, barunter ber fpiegliger Schneeberg (4380 Ruf boch) nach Blag bin, find in bem norblichen Theile, von mo fich ber Boben gegen G. verflacht." Durch bas Innere ziehen fich Bergeetten von mittlerer Sobe; boch fehlt, es nicht an iconen Ebenen und Thalern, Das hobere Bebirge ift wenig frucht: bar; bagegen ber Boben in ber fogen. Sanna (wo bie Sannaten wohnen) und in ben fubl. Gegenden ungemein fruchtbar. Die Biehzucht wird burch fette Biefen und Beiben begunftigt. Die Federviehzucht, besonders die Banfegucht, wird ftart getrieben. Die Bienengucht reicht nicht fur ben Bebarf gu. Die Fifcherei ift einträglich. Der Betreibebau ift am ergiebigften in ber Sanna, am Marchfluffe, um Brunn und in ben fuboftl. Gegenben bes gnaimer Rreifes. Rlache = , Doft = und Gartenbau find nicht unbebeutend. Ferner baut man etwas Sanf, Unis, Genf, Fenchel, Gafflor, Rrapp und Gugbelg. Ginige Begen: ben haben ziemlich ftarten Beinbau, wiewol bas Rlima benfelben nicht febr beguns Die ansehnlichen Balbungen find mehr Laub: ale Rabelholger. Chemals baute man auf Gilber und Golb. Rupfererge findet man gwar, aber es wird nicht

<sup>\*),</sup> Bon 10 Sohnen ftarben 9; Abb:ul-Phamib ftarb ben 20. April 1825; ber 10. Sohn ftarb 1828; und es lebt nur roch als einiger Ahonerbe ber 9., Abb:ul-Webs schied, geb. ben 22. April 1828. Mahmud's Portrait hat Fubrmann gezeichnet und Prof. Artiger gestochen für bet Grasen Raczinsti "Materische Reise im Orient".

Mailand

barauf gebaut. Um wichtigften find bie Gifenbergwerte; auch bat Dabren Somes fel, Steinkohlen und Mlaun. Die Tuch. Bollenzeuch : und Leinwandmanu: factuten find febr bebeutenb. Lettere befchaftigen gegen 200,000 Spinner unb 13.000 Bebermeifter, bie Berfertigung ber Bollenzeuche und Tucher mahr als 100,000 Menichen auf 10,000 Stublen. Huch gibt es Baumwollenfabrifen. Die Ausfuhr ift großer als bie Ginfuhr; bagu fommt noch ein wichtiger Transito:banbel, ben bie auten Runftstragen beforbern. Dabren wird fast unumschrantt regiert, wiewol es Banbftanbe bat: Pralaten =, Berren = und Ritterftanb und ber Stand ber tonigt. Stabte. Unter bem Landesgubernium gu Brunn fteben 8 Rreis amter: Dimus, Brunn, Iglau, 3naim, Grabifch, Prerau, und 2 bes offr. Schleffens: Troppau und Tefchen. Dimus und bie Sauptft. Brunn find Bi: Die Lanbeseinfunfte Schaft man auf 6 - 7,000,000 Gibn. fcofefine. Ginm, find theils Slamen: Sannaten (quegezeichnet burch ibre Gaftfreund: ichaft), und Clomaten (ausgezeichnet burch ihre Unlage zu ben Wiffenschaften und Runften, burch Big und Berebtfamkeit), theils Deutsche. - Das alte Mabren, Germaniens Grengland gwifden ber Morama und bem Gran, bewohn: ten bie Quaben; als biefe 407 mit ben Banbalen nach Gallien und Spanien go: gen, befesten bie Scoren, Die Rugier, Die Beruler und (um 548) Die Longobarben bas Land. Bulett marb es von einer Colonie bonquifcher Glawonen, bie von ben Balachen (Bulgaren) vertrieben murben und von der Morama ben Ramen Moramer bekamen, aufe Neue bevollert. Bei bem Berfalle bes avarifchen Staa: tes tonnten fich die mabrifchen Glawen weiter ausbreiten und ein Ronigreich errich= ten, welches u. b. D. von Grofmabren weit mehr Lander ale bas heutige Dab= ren in fich begriff. Rarl ber Große überwand bie Morawer und nothigte ihren Ronig Samoslaw, fich taufen ju laffen; boch murbe erft um 856 Cprillus (f. b.) ber mabre Upoftel ber Mabren. Lubwig ber Kromme legte bem Ronig Mes, gomir Tribut auf; Lubwig ber Deutsche machte ben Ronig Rabiflam gum Gefangenen. Arnulf vergrößerte anfange ben mabrifchen Staat, benn er gab bem Buatoblid (Smigtopulse) Bobmen und andre Lander, auf ber einen Seite bis an bie Dber, und auf ber anbern gegen Ungarn bis an ben fluß Gran; als fich aber Swjatopulet emporte, fchlug ibn Urnulf mit Gulfe ber Bohmen und Ungarn. So ward bas mabrifche Reich gefdwacht, bann unter Swjatobog, Swjatopulet's Sohne (908), gang aufgeloft, und nach und nach ein Raub ber Ungarn, Polen umb Deutschen. 1056 erhielt Mahren ungefahr ben heutigen Umfang und wurde bohmisch, mas es zum Theil schon zuvor mar. 1085 befam es ben Titel einer Markarafichaft und wurde feitbem (bis auf Matthias's Beiten, 1611) von ben bob=

Mahrifche Bruber, f. Bohmifche Bruber und Bruber-

mifchen Ronigen mehrmals ihren Gohnen und Anverwandten gum Lehn gegeben.

gemeinbe.

Maifeld, f. Marg= und Maifeld.

Mailand (Mediolanum), Herzogthum in Oberitalien, eins ber ichonften, fruchtbarsten und cultivirtesten Lander von Europa, grenzt westl. an Piezmont und Montserrat, subl. an das Genuesische, oftl. an das Parmesanische,
Mantuanische und Benetianische, nord. an die vier ital. Bogteien der Schweiz
und an Graubundten. Es ist reich an Getreibe, Reis, Wein, Früchten und Seide.
Der erste Herzog von Mailand war Gian Galeazzo Visconti, welchen Kaiser Wenzelt 1395 dazu ernannte; das herzogthum bestand aus den blüchendsten lombardischen Städten, in welchen bie Visconti theils durch Fehden, theils durch Begunstigung der Bürger und des Kaisers die hochste Macht erhalten hatten. Der
Mannsstamm der Visconti starb 1447 aus, und wiewol nun Frantreich die nacht ken Unsprüche auf Mailand hatte, so gelang es doch dem Francesco Sforza, dem
Gemahl einer nachtlichen Tochter des letten Visconti (1450), das Land für sich

und feine Familie zu erhalten. Geit aber Lubwig XII, von Frankreich feine Un= fpruche 1499 geltend machte, bie fein Rachfolger Frang I, noch eifriger verfocht, war Dailand wechfelsweife im Befige ber Frangofen und ber Sforga. Frang I. mußte im mabriber Frieden (1526) alle ital, Befigungen aufgeben, und mit Rrang II. Sforga (welcher Mailand vom Raifer als Reichslebn erhielt) ftarb 1535 ber Cforga'iche Mannestamm aus. Run gab Rart V. baffelbe feinem Cobne Philipp 11. von Spanien, bei welcher Rrone es bis auf ben fpanifchen Erbfolge: frieg (1706) blieb. Durch benfelben tam es an Oftreich. In bem wiener Fries ben (1735) und bem wormfer Bertrage (1745) murben Stude bavon an ben Ronig von Sarbinien überlaffen. 1796 bemachtigten fich bie Frangofen bes Lanbes und erflarten es im Frieden gu Campo-Formio 1797 für einen Theil ber ciealpinis Dbgleich bie Oftreicher und Ruffen 1799 biefe Republit vernich. fden Republit. teten . fo blieb boch Bongvarte burch bie Schlacht bei Marengo abermals Gebieter von Italien, anderte 1801 ben Ramen in italienifche Republit und 1805 in ita= lienisches Konigreich um, von welchem bas Bergogthum Dailand einen wichtigen Theil ausmachte, bis bie Greigniffe 1814 baffelbe aufloften. Difreich vereinigte Mailand und Mantua mit bem tombarbifd : venetianifden Ronigreiche, beffen weftl, Theil, bas tombard. Gubernium, 2,200,000 Einw, auf 402 DR. ent= Much Sarbinien erhielt in bem parifer Frieden 1814 feinen Untheil am ebes mal. Bergogth. Mailand (146 DM., 600,000 Einw.) gurud. G. Saffe, "Ge= fcichte ber Lombarbei" (Dreeben 1826 fg., 4 Bbdn.).

Mailand, Sauptftabt bes tombarbifden Gouvernements, eine ber reich ften, prachtigften und volfreichften Stabte in Dberitalien (mit 5517 S., 129,000 Einm.), hat trot aller durch Beit, Rriege und anbre feinbliche Schickfale erlitte= nen Unfalle einen großen Theil ihres alten Glanges gerettet. Bon ben Dentmalern ihres Alterthums hat fich jeboch nur ein Reft von Thermen erhalten , bie man Defto reicher ift DR. an Monumenten neuerer le colonne di S. Lorenzo nennt. Beit, unter welchen ber beruhmte Dom nach St. Peter in Rom die großte Rirche Bang aus weißem Darmor gebaut, gewährt er von Innen und Außen einen unbeschreiblichen Ginbrud. Die alteften Deifter, welche an bemfelben feit 1386 arbeiteten, fuhrten ibn im fpatern gothifchen Style auf; um bie Mitte bes 16. Jahrh. aber baute Pellegrino Tibalbi Die Borberfeite mehr im anti= ten Befdmade aus und zerftorte auf Diefe Beife bie Ginheit und Gigenthumlich= feit bes Gangen. Rapoleon ließ mit großen Roften bas halbfertige Bebaube faft bis zu feiner Bollenbung fortfuhren. Der Raifer Frang bestimmte 1819 gum Ausbau monatlich 12.000 Lire. Wenn von Aufen ber Glang bes Darmors, bie gothifden Bergierungen und bie Rulle von Statuen (4000) ben Befchauer überrafchen, fo mirb er im Innern bes Doms, ber fich auf 52 Saulenpfeiler ftust, von bem ehrmurbigen Sellbuntal ber heiligen Raume lebenbig ergriffen. G. Frandetti's "Descrizione storica del duomo di Milano" (mit Rpf.) und Rupp's und Bramati's "Descriz, storico-critica del duomo de Milano" (Mail. 1823, mit Rpf., 4.). Gine ber alteften Rirchen Mailands, G.: Ambrogio, in beren Inneres einige Stufen binabfuhren, ift ihrer Alterthumer wegen mertwurdig, aber finfter und unansehnlich. Bon ben übrigen gum Theil prachtigen Rirchen ermab: nen wir noch bas ehemalige Dominicanerflofter Dabonna belle Grazie, in beffen Refectorium fich bas berühmte, jest leiber halb vernichtete Fredcogemalbe bes &. Da Binci befindet, bas Abendmahl Chrifti. Das ehemalige Jesuitencollegium Brerg, ein prachtiges Gebaube, enthalt mehre Stiftungen fur Runfte und Bif= fenichaften, namentlich eine ichone Bemalbegalerie, eine Bibliothet und eine Sternwarte. Die Balerie ift reich an Berten lombarbifder und bolognefer Dei: fter; die Bibliothet befitt manche Geltenheit, unter andern den Saller'ichen Bus

dernachlaß. Die ambrofianische Bibliothet (gestiftet von bem Carbinal Borros meo, 1595 Bifchof ju Dailand, geft. 1631) befist einen Chas von Sanbfchrif: ten (worunter bie Manuscripte bes Leon, ba Binci), Gemalben, Beichnungen (u. a. ben Carton ber Schule von Athen von Rafael), Antilen und Gppsabguf= Mus jenen Sanbichriften machte ber Abbate Ungelo Majo, ber an berfelben bis 1819 angestellt mar, einige Palimpfeften (f. b.) befannt. Tand 1801 errichtete geograph :- militairifche Inftitut bat einen Atlas bes abriati= fchen Deeres und anbre Charten berausgegeben. Unter ben Bobltbatigfeitsans Stalten behauptet bas große Sofpital ben erften Rang, burch feine Bauart, Große und bie Pflege, bie ben Rranten (4000) ju Theil wirb. Das Lagaretto, ein amgebeures, vierediges Bebaube, fruber in Deftzeiten gebraucht, bat jest eine Machit bem Theater G.=Carlo in Reapel ift bas mailandis andre Bestimmung. fche bella Scala eins ber groften in Stalien und vielleicht in Europa. Es murbe 1778 von Diermarini erbaut und zeichnet fich vor allen andern burch Bequemlich. feit aus. Die Opern und Ballette bafelbft burften in Italien an Glang und Bolls tommenheit ber Darftellung nicht übertroffen werben. Mußerbem befteben noch Die Theater Re, Canobiana, Carcano u. m. a. D. befitt eine große Angabl von Palaften und andern ansehnlichen Bebauben, Die Strafen inbef find meiftens nicht febr breit und gerabe. Gin Triumphbogen bes frang, Beeres murbe 1829 als Kriebensbogen vollendet und bem Raifer geweiht. Außer bem iconen Corfo (Dorta prientale), gemabren bie offentlichen Garten einen berrlichen Spagiergang; boch find fie lange nicht fo befucht wie ber Corfo, auf welchem jeben Abend bie vornehme Belt zu Suß und zu Pferde, größtentheils in ben prachtigften Equipagen, fich auf = und abbewegt. Bebeutend ift ber Sanbel mit Getreibe, Reis, Seibe und Rafe; nicht minder wichtig bie Bahl und Bute ber Rabriten und Das Runfte und Biffenschaften finden eifrige Berehrung, und in ben neueften Beiten bat fich bie mailandifche Rupferftecherschule ruhmlichft ausgezeiche Die Umgebungen ber Stadt find febr fruchtbar; ben fehlenden Alug erfeben amei Schiffbare Canale, bie mit bem Teffino und ber Abba in Berbindung fteben ; ben Borigont gegen D. begrengen bie Mipen ber Schweig.

Mailath (Johann Nepomut), Sohn bes verft. Ministers und Bruber bes hoftammerprasibenten, Grafen Joseph M., eines der ersten Staatsmanner Ungarns, der berühmteste unter den neuern Sangern der Magyaren, wird auch in deutscher Sprache als Dichter geschätzt. Er hat die Nationalsage und die Boltssmarchen der Magyaren in die Literatur eingeführt. In seinen "Magyarischen Sagen und Machen" (Brunn 1825) erkennt man deutlich die Spuren der orientalischen Abkunft seines Bolkes. Bei Cotta erschienen 1825 seine Übersetungen magyarischer Gedichte, eine Sammlung der vorzüglichsten kleinen Lieder, Romanzen, Kabeln und Epigramme seiner Landsleute, seit dem Ansange des vorzigen Jahth., zusammen von 22 Dichtern und 2 Dichtersnnen. 1825 gab er zu Wien Gebichte heraus, größtentheils lprischen Inhalts. Bon s. "Geschichte der Mas

gparen" erfchien (Wien 1829) ber 5. Thl.

Maimon (Moses Ben), ober Maimonibes, einer der berühmtesten jubischen Gelehrten, geb. zu Gordova in Spanien 1139. Mit dem Unterricht der Araber Ahophail und Averross in der Medicin und Philosophie verband er das Studium der Werte der alten Philosophen, besonders des Aristoteles, ward aber dadurch seinen Glaubensgenossen so verdächtig, daß er, um ihren Versolgungen zu entgehen, sich nach Agypten begab, wo er ansangs als Juweller lebte, bald aber Leibarzt des Sultans Saladin wurde, unter dessen Schuch er eine sehr besuchte Lehranftalt zu Alexandrien stiftete. Neiber und Versolger notifigten ihn, auch Alexandrien zu verslassen. Im Derumzlehen verstrich ihm der übrige Theil seines Lebens, welches et

1205 ju Rabira ober in Palaftina befchloß. Unter feinen Schriften ift bie bes tanntefte : "Doreh Revochim", Doctor perplexorum, Lebrer ber Berwirrten ober Bankenben), ein Berfuch, bie Lehren bes A. I. mit ber Bernunft in Uber: einstimmung zu bringen, ober eine Art von Religionephilosophie, welche von feis nem bellen Berftande und feinem Scharffinn auf bas ruhmlichfte geugt. Diefe Schrift war urfprunglich grabifch geschrieben und murbe von einem Juben ins Bebraifche, und von Burtorf ins Lat. überfest (1629, 4.). Außerdem verdienen genannt ju werben: fein trefflicher Commentar über bie Difchna, bebr. und lat. (Amfterbam, 6 Bbe., Fol.): "Jab Chazatha" (bie ftarte Sanb), ein Abrif bes "Talmub" (Benedia, 4 Bbe., Rol.); "Gepher Sammifoth" (bas Buch ber Lehren), bebr, und lat. (Amfterbam 1640, 4.), eine Ertlarung ber 613 affirmativen und negativen Lehren bes Gefetes. Ferner ein Buch über ben Bobenbienft, überfett von Boffius, ein anbres über Chriftus, von Genebrard überfest, mehre mebicis nifche und andre Berte, Briefe und Abhandlungen. Die Juben nennen ihn ben wahrhaften Meifter, ben großen Abler, ben Rubm bes Morgenlanbes, bas Licht bes Abenblandes und betrachten ibn als bas großte Genie nach bem Befetgeber Mofes. Gie bezeichnen ibn, ihrer Gitte gemaß, oft mit ben vier Buchftaben R. D. B. M. (Rabbi Mofes Ben Maimon), woraus man Rambm gemacht hat. Dan bat es jedoch ber Moral biefes geiftreichften Lebrers ber Juben nicht gur Ehre angerechnet, wenn er in feinem "Sepher Difchpotim" (ober bas Buch von ben Rechten) die Erlauterung gibt : "Leute bon anbrer Religion foll man fleißig mabnen, benn es ift ein verbienftvolles Bert, biefelben gu fchinben und zu plagen, nach bem Befehle ber Schrift: ben Fremben follft bu brangen".

Daimon (Calomon), ein um bie Philosophie verbienter jubifcher Ge: lehrter, geb. ju Refchwit in Lithauen 1753, mar ber Sohn eines armen Rabbis nen, der ihn gum eifrigen Studium bes Talmub anhielt. Rachbem er lange in außerfter Durftigfeit gelebt hatte, ging er, von Bifbegierbe getrieben, nach Deutschland. In Berlin, wohin er in ben armfeligften Umftanben tam, fand er bei Menbelssohn Unterftugung. Raftlos betrieb er feine Studien, vornehmlich im Sebiete ber Philosophie, lernte einige Beit die Apothetertunft, mandte fich nach Sam: burg, Amfterbam, Breslau, bann wieber nach Berlin, und ftarb auf bem Raldreuth': ichen Gute Siegereborf in Dieberichlefien b. 22. Rov. 1800. Bir befigen eine Lebensgefchichte von ibm felbft (Berlin 1792-93, 2 Thle.) und "Damontana, ober Rhapfobien jur Charafteriftit Salomon Daimon's, aus feinem Privatleben gefammelt", von G. 3. Bolff (Berlin 1813) berausgegeben, in welchen ein Musjug jener Biographie enthalten ift. Ferner: "Berfuche über bie Transfcenbental: philosophie" (Berlin 1790); "Berfuch einer neuen Logit, nebft Briefen an Anefi= bemus zc." (Berlin 1794), burch welche er Rant's transscendentale Logit zu berichtigen und naber zu bestimmen fuchte; ferner "Uber bie Rategorien bes Arifto= teles" (ebend. 1794); und "Rritifche Untersuchungen über ben menfchlichen Beift" (Leipzig 1797), in welchen Schriften er bie Lehren ber tritifchen Philosophie

mit großem Scharssinn entwidelte und bestimmte.

Main, der kleinste unter den sechs Hauptslussen Deutschlands, entsteht aus der Bereinigung des weißen und rothen Mains, eine Stunde von Aulmbach, bei dem Dorfe Steinhausen, im Obermainkreise des Königreichs Baiern. Dier nimmt er die Ig und die Regnit auf und wird dei Bamberg schiffbar, tritt hier in den Untermainkreis desselben Königreichs, nimmt daselbst die krankliche Saale, dei Berthheim im Großberzogthum Baden die Tauber, dei Hanau die Kinzig und Herzogthum Nassau die Kinzig und Herzogthum Nassau dei Höchst die Nidda auf. Nach einem schlangenartig gewundenen und daber der Schiffsahrt nicht günstigen Laufe von 60 Mellen erglest sich der Main bei Mainz in den Khein, wo er eine Breite von ungefahr 400 Schritten hat, und Güterschiffe von 1500—1800 Etr. Ladung trägt. Er dutch-

fließt bas Königreich Baiern, das Großberzogth. Baben, Kurbeffen, das Großberzogthum heffen, das Gebiet der freien Stadt Frankfurt und das hetzogthum Raffau.

Dainfchifffahrt und -Sanbel (nach officiellen Actenftuden). Dbwol ber Dain, unter ben Sauptfluffen Deutschlanbs ber fleinfte, auch megen feines Laufe bie Sanbeleichifffahrt nicht febr begunftigt, fo ift fie bennoch bedeutenb. Sie wird es noch mehr fein, wenn die am 5. Juni 1829 eroffnete Mainfchifffahrtes Commiffion ber 6 Uferstaaten: Baiern, Rurheffen, Frankfurt, Großbergoathum Seffen, Raffau und Baben, welche ben Strom theilen, ber wiener Convention ge= maß, gemeinichaftliche Dagregeln ergriffen haben wirb. Bis jest beobachtet man bie Gleichheit bes Schifffahrtefpftems nicht bei ben ben Dainftrom befahren= ben 285 Schiffern, fonbern beinahe einzig nur in bem gleichen Bau ibrer 647 Kabrzeuge, welche mit Abrechnung des größern Theils, der zu Holzzügen bestimmt ift, Die namliche Starte und oft weit fchoneres Beholg als bie Rheinfchiffe baben, auch nach ihren verschiebenen Gattungen eine Labungefabigfeit von 100 bis ju 2400 Etrn, befigen und in 43 Safen vertheilt find. Mehre berfelben unterfchel= ben fich von den großern obertheinischen Schiffen nur baburch, baß ibre bintern Stefen flumpfer find, und bie Riele barum oben weiter auslaufen. Alle Dainschiffe haben Schoberfegel, jest meiftentheils hollanbifche Ruber, ein paar Strange gum Landen ju Thal und eine Bugleine ju Berg. - Go fehr die Schifffahrts : und bie Bollverhaltniffe auf bem Maine nach ben verschiebenen Grunbfaben ber Uferftaaten gegen einander abstechen, fo ift boch ber Mainhandelsschifffahrt ber große Borgug eigen, bag bas Kreibeitsprincip burch teinen Stavel, weber im engern noch weitern Sinne, geftort wirb, folglich ber erfte ber Artitel, welche auf bem wiener Congreffe in Sinficht ber Main:, Mofel:, Redar: 1c. Schifffahrt beichloffen wurben , feiner Ausführung bedarf. Der Grund biefes von alten Beiten beftebenden Borgugs liegt wol in bem Umftande, bag fruber nur fleine und gum Theil geiftliche Regenten Befiger bes Mainstroms maren, Die einzige freie Stadt aber, welche auf bas Drivilegium eines Stapels båtte Anspruch machen können, zu ihrem eignen Bortheile bem Grundfate ber Schifffahrts: und Sanbelefreiheit hulbigen mußte. Das gegen ift aber die Erhohung ber Bolle faft auf feinem ber Seitenftrome bes Rheins eifriger von ben betreffenben Uferstagten betrieben worben als auf bem Main. Wo man noch vor 1768 7 Rr. fur ben Etr. Boll bezahlte, muffen jest mindeftens 22-24 Rt. bezahlt merben. - Die erfte Epoche ber Dainhandelsschifffahrt begann unter ber Regierung bes Rurftbifchofe von Burgburg, Kriebrich Rarl von Schonborn. Bald bernach raumten auch bie Markgrafen von Branbenburg-Onolybach einigen nurnberger Raufleuten, welche fich in Martifteft anfiedelten, besondere Bortheile ein, um biefem Orte bas übergewicht über Rigingen ju berichaffen, welches bie wurzburgifche Regierung als erfte und einzige Rieberlage ber Transitauter bestimmt batte. Die Markgrafen erlangten bierauf burch einen Bertrag mit Rurmaing für die marttftefter Guter ben Rachlag von + an ben mainger Bafferzollstatten bes Dains. Diefe Concurreng, fowie bie Giferfucht ber Kurften von Burzburg auf ben Plan ihres Domcapitels, Dofenfurt zum Saupt= plage des Maintranfithandels zu erheben, veranlagte bie Entftehung einer Rieberlage der Sanbeleguter in der Refibengftadt Burgburg, bie jedoch, aller Begunftigun= gen ungeachtet, nie bedeutend werben tonnte. Rach ber Sacularifation bes gur= ftenthums Burgburg befchloß bie pfalzbairifche Regierung 1805, Dofenfurt burch Einrichtung aller erfoberlichen Unftalten zu bem Sauptfpeditioneplate fur ben Tranfit ber Buter von und nach Dberbeutschland, Bohmen und Cachfen gu erbeben. Allein noch ebe ber besonders jum nachtheil ber Sandelsschifffabrt auf bem Redar berechnete Plan gur Musfuhrung fam, mußte Baiern Burgburg an ben Rurfurften Ferbinand von Salgburg abtreten, unter beffen Regierung weber bie politifchen noch finanziellen Berhaltniffe eine Unternehmung folder Art geftatteten. Rach ber abermaligen Abtretung Burgburgs an bie Rrone Baiern fchien ber treffliche Plan in Bergeffenheit gerathen gu fein. - Daß jest Baierne Sans belsichifffahrt auf bem Dain fich emporgehoben bat, ift mehr Folge eines ausge: behnten Alufgebiets, ber Mauthanstalten und ber fcmadern Concurreng ber ohnebin burch bie nothwendige Umladung zu Manheim unterbrochenen Redarhandels: fhifffahrt (f. Redarfchifffahrt und : Sanbel), ale eines wohlberechneten Schifffahrtefpfteme fur ben bairifchen Untbeil am Dainftrome. - Beftanben in Frankfurt nicht beträchtliche Umschlagetoften und ein befondere jur Defgeit fur Die Speditionsmaaren farter Boll, fo murbe biefe große Sanbelsftabt mol vor allen andern Safen bie gange Mainspedition beberrichen tonnen. Muf bem wiener Congreffe murbe, als Grundlage fur ein gemeinschaftliches Schifffahrtereglement, bie Shifffahrtsfreiheit, fowie fie auf bem Rheine bestehen foll, Die Mufhebung eines jeben Stapels, Berminderung ber Bolle, Unterlaffung jeber neuen Schifffahrte: auflage, gute Unterhaltung ber Leinpfade und Gleichheit ber Schifffahrterechte auf bem Rhein, fur alle Bewohner ber Mainuferstaaten festgefest. Die bairifche Regierung veranlagte baber 1819 einen Busammentritt ber Commiffaire ber Mainuferstaaten ju Maing, um eine Mainschifffahrteconvention, ju welcher fie ein zwechmäßiges Project batte vorbereiten laffen, zu Stande zu bringen. Allein die Conferengen hatten fein Resultat, weil die babifche Regierung jede Theilnah: me an benfelben vor Abichlug eines Rheinschifffahrtereglemente verweigerte. Roge die jest in Maing eröffnete Commission die große Bahl ber Bollftatten und der ebenfo ftarten als willfurlichen mannigfaltigen Bergollungsarten befchranten. Baiem bat bereits ben Maingoll bedeutend ermäßigt und alle Bollftationen bis auf die von Dettingen aufgehoben. Dagegen befteben Babens zwei Bollftationen Berthheim und Freudenberg noch fort, obwol fie gum Beften ber San-Delsichifffahrt leicht vereinigt merben tonnten. Der Mangel eines gemeinschafts liden Schifffahrtereglemente wirft indef auf bem obern Maine nicht minber nache theilig auf ben babifchen Speditioneplat Berthheim; benn Baiern fonnte burch fein Dauth = und Bollgefet vom 22. Juli 1819 ben werthheimer Tranfit er: comeren und feinen Spediteurs Bortheile jugefteben, baber es felbft auf bie werthheimer Schiffe ohne Labung einen Durchgangezoll legte. Indirect merben überbies auch zu Maing bie bairifchen Mainschiffer por anbern begunftigt. -Der Mainstrom ift bei einer guten Schifffahrteinrichtung geeignet, alle Guter von und nach Solland, fur Sachfen, Baiern und einen Theil Staliens, Die taifert. oftr. Staaten, fowie bie bobmifchen Producte fur Frankreich und bie Schweig zu liefern. Uber Dofenfurt, als Sauptspeditionsplag, tonnen biefelben von Bafel ober Strasburg in gerabefter Linie nach Leipzig fpebirt werben. Der Activhandel auf ber Mainmafferftrage tann fich mit Musfuhr von Beinen, Effig. Bieb, Betreibe, Solg, Bolle, Flachs, Leinwand, Pottafche, geborrtem Dofte u. f. w. Mit Brennholz wird ein fehr ftarter Sandel nach Frankfurt und Maine betrieben. In dem Safen gu Maine, bem Centralpuntte ber Rheinschiff: fabet, waren an Maingutern angetommen 1820 : 349,042 Ctr. ; 1821 : 205,517 Etr., und 1822: 179,493 Etr. Abgegangen waren von ba nach ben Dainbafen 1820: 433,850 Ctr., 1821: 394,731 Ctr., und 1822: 387,469 Ctr. Belde Große murbe biefe Sanbelsichifffahrt erlangen, wenn ber ichon von Rarl b. Br. 793 gefaßte und neuerbings auf bem bairifchen Reichstage angeregte Plan einer Berbindung bes Dains mit ber Donau ju Stande tame? Bereits bat die bairi= iche Commiffion im Dct. 1829 burch Nivellement ben Unfangepunkt bes Canals, der die Rednit mit der Altmuhl verbinden foll, in Bamberg bestimmt. — Auch bie Solgflofung wird von bem Main fehr ftart, aber minder mit großen nach Solland bes ftimmten Flogen als mit fleinen betrieben, beren Solger ihren Martt gu Raffel, Daing gegenüber, haben, oder zwischen Maing und Robleng verlauft werden. Den stärksten Holz: und Floßhandel treiben die bairischen Städte Kronach und Steinwiesen im Obermaintreise. In ersterm wohnen 35 und im andern 32 Floßhandler. 1822 wurden vom Main heradgestößt an Eichen und andern harten Holzgatz tungen 26,469 Kub.=Met., und an Tannen und übrigen weichen Holzgatzungen 80,470 Kub.=M. — Übrigens verhält sich die Flößung vom Main gegen die des Oberrheins und Neckars sehr oft fast wie 2 zu 1 in hinsicht der harten Polzgatzungen; an Kannenholz liefert aber der Mainstrom etwas mehr als die Hälfte im Berzgleich zum Oberrhein und Neckar.

Dainotten, Bewohner des Gebirgbegirts Daina, einer Salbinfet in ber Dabe bes alten Sparta im fuboftl. Morea. Kalfcblich leitet man ihren Ramen von μανια (Bahnfinn) ab, weil fie fich, Unfinnigen gleich, unter ihre geinde ftur: gen follen. Bielmehr ift Daina, nach Leate, ber ital, Rame biefes Landes; bas griech. Wort ift Dami, und bie Eingeborenen beißen Maniati. Dan bat bie Dais notten fur die Dachtommen ber alten Lacebamonier gehalten; es ift aber mabra icheinlicher, bag fie Kluchtlinge aus allen Gegenben Griechenlande finb, bie gur Beit ber Unterjochung in biefem vom Deer und von unerfteiglichen Felfen gefchusten Erbwintel Sicherheit fanden. 3hre Unjabl beträgt gegen 60,000, barunter 15,000 Bewaffnete; ffe find griech, Christen und haben fich in bestanbiger Unabs bangigfeit von der turtifchen Berrichaft erhalten. Gie find wild, tubn, aberglau: big, freiheitliebend, rauberifch. Ubrigens leben fie unter fich in einem gefells fcaftlichen Buftanbe, balten bie Baftfreunbichaft beilig und find einfach; mafig und ftrenge in ihren Gitten. Ber ihnen von einem Gaftfreunde empfoblen wird, fann mit vollfommener Sidjerheit unter ihnen mobnen. Die Bewohner ihrer Sauptftabt, Maina, find Raufleute, und europaifche Sanbelsichiffe tonnen ohne Gefahr in ihrem Safen landen. Die Regierung befindet fich in ben Sanden ber Rapitanis (f. b.), welche von ihnen aus ben alteften Familien bes Lanbes erwahlt werben. Die Rapitanis fteben unter einem Bep mit eingefchrantter Ges malt. In ben Dorfern verwalten die Primaten Juftig, Polizei u. f. m. Die Mainotten treiben Aderbau, Biebjucht, Dibau, Spinnerei und Beberei.

Maintenon (Françoife d'Aubigné, Marquife be), Lubwigs XIV. Geliebte, geb. 1635 im Befangniffe zu Riort, wo ihr Bater, Conftant b'Aubigne, ein Abenteurer, eingeschloffen war, ftammte aus einer protestantifchen abeligen Mis ein breifahriges Rind warb fie nach Amerita geführt, blieb burch bie Rachlaffigfeit eines Domeftiten am Ufer liegen, wo fie faft von einer Schlange getobtet worben mare, tam ale 12jabr. Dabben nach Frankreich gurud, marb mit grofter Barte bei einer Bermanbtin, Dab, be Reuillant, erzogen, und mußte fich gludlich fchaben, bes miggefialteten Scarron (f. b.) Gattin gu merben, ber auf die Nachricht von ihrer brudenben Lage fich erboten hatte, entweder bie erfor berliche Summe fur fie zu bezahlen, wenn fie Ronne werben wolle, ober fie gu befrathen, wenn fie es muniche. Sie mablte bas Lettere und gab als 16jabr. Dabden, nachdem fie jur fathol. Religion übergetreten mar, bem berühmten Butlestenbichter ihre Sand. Diefer fonberbare, an affen Gliebern gelahmte Dann war nicht reich, aber feine Familie fand in hohem Unfehen, und fein Saus bot Allem, mas ber Sof und bie Stabt Liebensmurbiges und Ausgezeichnetes befaß, einen Bereinigungepunft bar. Seine Gattin, bie ihm eigentlich nur Freundin und Befellichafterin fein tonnte, erwarb fich burch ihre gefellichaftlichen Talente, burch Beift und Befcheibenheit allgemeine Liebe und Achtung. Rach Scarron's Tobe. 1660, fant feine Witme in die vorige Roth gurud; fie mar fcon entfchlof= fen, als Erzieherin nach Portugal ju geben, ale Frau von Montespan, Geliebte Lubwigs XIV., ihr eine Penfion beim Ronig auswirtte, fie auch in ber Folge gur Erzieherin ihrer beiben mit bem Ronig erzeugten Rinber, bes Bergoge v. Daine unb bes Grafen v. Touloufe, vorschlug. In biefer Stelle muebe fie bem Ronige naber

befannt, ber fie gwar anfangs fur eine Scheinheilige bielt, fie aber nachher, megen ibres Berftandes und ber Sorafalt, mit welcher fie besonders ben Dergog von Maine Er machte ibr ein Befchent von 100,000 Livres, mofur fie 1679 erjog, Schabte. bas But Maintenon taufte, gewöhnte fich allmalig an fie und ging endlich vom Bertrauen gur Liebe uber. Rrau von Montespan felbft trug burch ibren ungleichen, berrichfüchtigen Charafter viel jur Erhebung ber DR, bei, bie, inbem fie ben Ronig von biefer Berbindung abgog, fich balb in feinem Bergen bes Plates ber Frau von Montespan bemachtigte. Lubwig XIV. war bamale in bem Alter, wo Manner einer Frau beburfen, in beren Bruft fie ihre Leiben und Freuben nieberlegen ton: nen, und wunschte, die Beschwerden der Regierung durch die unschuldigen Un: nehmlichkeiten bes Privatlebens zu verfugen. Der gefchmeibige Beift ber D., bie von Jugend auf gelernt hatte fich fremben Charatteren anzupaffen, verfprach ihm eine angenehme Gefahrtin und zuverlaffige Bertraute. Überbies batte fie einen Sang gur Unbacht, und ber Ronig neigte fich bei berannabenbem Alter felbft nach biefer Seite bin. Der Pater Lachaife, fein Beichtvater, fchlug ihm vor, feine Reigung burch bie Banbe einer gebeimen, aber mit allen Rirchengebrauchen volls jogenen Che zu legitimiren. Dies gefchab gegen bas Ende 1685. Der Ergbifchof von Paris, Sarlay, traute Beibe in Gegenwart des Beichtvaters und zweier Beu-Ludwig mar bamale 48, bie DR. 50 3. alt. Um Sofe erfchien bie Che immer rathfelhaft, obgleich taufend Ungeichen fie verriethen. Doch mar bas Glud ber DR, von turger Dauer. Gie felbft außerte fich barüber fo : "Ich mar ehrgeizig geboren, ich befampfte biefe Reigung. Als bie Bunfche, bie ich nicht mehr batte, erfult maren, hielt ich mich fur gludlich; aber biefer Raufch mabrte nur brei 200: den". Sie lebte feit ihrer Erhebung in einer Urt von Abgefchiedenheit von ber Belt. Lubwig XIV, befuchte fie taglich einige Dal und arbeitete bei ibr mit feinen Miniftern, mabrent fie las ober fich fonft befchaftigte. Wiewol fie bem Uns deine nach von ben Staatsgeschaften nichts mußte noch miffen wollte, fo hatte fic boch oft ben entschiedensten Ginfluß auf Dieselben. Go geschah die Aufhebung des Edicts von Mantes nicht obne ibren Ginflus. Much murbe burch ihre Mitwirfung -Chamillart aum Minifter, Marfin gum Dberbefehlebaber ber Urmce in Deutsch= land (1703) ernannt, Bendome und Catinat aber verwiesen. Das Bolt machte ihr einen Borwurf aus ihren Fehlern, Die ihre angeblich guten Abfichten nicht im= mer entschuldigen tonnten. In allem Ubrigen bem Willen des Konige unterworfen, war fie einzig mit ber Gorge beschaftigt, ihm gefällig zu fein; und biefe Stlaverei in einem ichon hoben Alter machte fie ungludlicher als bie Durftigfeit ihrer Jugenb. "Belche Marter", fagte fie einft ju Frau von Bolingbrote, ihrer Nichte, "einen Dann zu unterhalten, ber ber Unterhaltung nicht fabig ift!" - Der Ronig, ber fie zuweilen mit übler Laune plagte, glaubte fie burch Beweise von Sochachtung ju entschadigen, wie er fie nie einer Frau gegeben. Aber biefe außern Beichen ftillten nicht ihren innern Gram. Die Dagigung, Die fie fich vorgeschrieben batte, vermehrte bas Unglud ihrer Lage. Sie that fur ihre Familie nicht, mas fie batte thun tonnen, weil fie die Blide bes Publicums ju febr auf fich und die Ihrigen ju gieben fürchtete. Gie felbft befaß nichts als bas Landgut Maintenon und ein Jahrgeld von 48,000 Livres. Much weigerte fie fich, mehr anzunehmen. Dagegen forgte fie fur ibre Freunde und fur bie Armen. Go entwarf fie den Plan ju einer Unftalt fur beguterte Dabden von Stande, welche Ludwig XIV. auf ihre Bitte 1686 in der Abtei von St. : Cpr (f. b.), eine Stunde von Berfailles, ftiftete. Rach bem Tode bes Ronigs (1715) jog fie fich nach St. Epr jurud, wo fie felbft an bem Unterrichte wie an ben Spielen und Unterhaltungen ber Boglinge Theil nahm und 1719 ftarb. Ein Dentmal bezeichnet ihre Grabstatte bafelbft. La Begumelle hat bie ,Briefe ber Dab. Maintenon" nach ihrem Tode, jeboch mit willfurlichen Beranderungen, berausgeg. (Amfterb, 1756, 9 Bbe, , 12.). Gie find mit Beift gefdrieben, ans

'un ardy Goose

ziehend, aber auch mit so vieler Zurückhaltung, als hatte sie das Bekanntwerden berselben vorausgesehen. Ihre trockene, bestimmte und strenge Schreibart ist ein Bild ihres Charatters. Die Ausg. von 1807 in 6 Bdn., 12., ist unvollständiger als die vorhergehenden. La Beaumelle's "Memoires pour servir à l'hist. de Mad. de Maintenon et du siècle passé" (6 Bdr., 12.) enthalten manche Unrichtigkeizten, bisweisen selbst Erdichtungen. "Briefe und Memoiren" sind 1778 in 16 Bdn., 12., erschienen. Man muß damit ein kleines seltenes Buch: "Entxetiens de Louis XIV et de Mad. de Maintenon sur leur mariage" (Marfeille 1701), verbinden. Auch sind "Maitenoniana" erschienen. Der bekannte Marquis Caraccioli gab "La vie de Mad. de Maintenon" (Par. 1786) heraus; es ist darin das Institut von St.-Eyr genau beschrieben. Die Biographien der M. von Regnaultz-Wartin und der Mad. Genlis sind Romane. Eine nach den Handschriften verbesst. und um 200 Briese verm. Ausg. ihrer Briese ist in 6 starken Bdn., 12., erschienen (Paris 1812). Eine kurze Schilberung der M. von Bredow sindet man in dem Aaschenbuche "Minerva"a. d. J. 1814 u. 1815. 1826 erschienen zu Paris, Lettres inédites de Mad. de Maintenon et Mad. la Princesse des Ursins", 4 Bdr.

Maing, ehemaliges Erzstift im nieberrhein. Kreise, bessem Erzbischof zugleich ber erste ber dei geistlichen Kursursten und des heil. romischen Reichs Erzkanzler in Deutschland war. Als solcher verwahrte er das Reichsliegel und das Reichsachtiv. Die Reichstanzlei, die mainzische Kanzlei auf dem Reichstage und die Reichstage und im Kursurstessenziei hingen von ihm ab. Er hatte das Directorium auf dem Reichstage und im Kursurstressenziei hingen von ihm ab. Er hatte das Directorium auf dem Reichstage und im Kursurstressenziei den Reichstage und im Kursurstressenzieligium, wie auch bei dem Wahlgeschäft; er visstiret die Reichssgerichte, schrieb Deputations: und Kursurstrenage aus und seize den Reichsvicestanzler und alte zur Reichstanzlei gehörige Personen ein. Lehter Kursurstress war Kriedrich Karl von Datberg (f. b.). Durch den luneviller Frieden (1801) sies den Kursurstressenziel, und der Kursurstressenzielnen Rheinuser gelegene Theil bes Landes an Frankreich, und der Kursurstressenzielnen Darmstadt und Rassau, die Redenländer aber (das Sichsfeld, Ersurt und Frissa mit seinem Gediete) größtentheils unter Preußen, Kurthessen und Handover vertheilt.

Dain; (Moguntia, Moguntiacum), bie alte Refibeng bes Ergftiftes und Rurfürstenthums b. D., jest die Sauptft. ber großherzogl, heffischen Rheinproving und beutiche Bundesfeftung, liegt in einer ber iconften und fruchtbarften Gegenden Deutschlands, am linten Ufer bes Rheins, ba wo ber Dain hineinfallt, am Abbange eines Sugels und in einer langen Strede am Ufer bes Stromes. Eine 2100 Fuß lange, auf 47 Schiffen rubenbe Brude, unterhalb welcher fich 13 Schiffmublen befinden, führt über ben Rheinstrom nach bem Stadtchen Raftel ober Raffel, welches jest als Feftung mit Daing verbunden ift. Daing ift eine ber frattften Festungen, jest eine Bormauer Deutschlanbs gegen Frantreich. Der Umfang ber Seftungewerte, welche von ben Frangofen febr erweitert worben finb, betragt mit Ginfchluß ber weißenauer Schange, bie fleinen Relbichangen ungerechnet, 25 Stunbe. Bu ben Sauptwerten gehoren bie Citabelle mit einer herrlichen Ausficht in eine ber Schonften und reichsten Gegenden, und ber hauptstein, ein vor allen übrigen ftart vorfpringenbes Bert, auf einer Unbobe. Das mit Maing als ein Außenwert verbundene Raftel hat gleichfalls ausgedehnte und mit besonderer Runft angelegte Keftungswerte. Sie bestehen aus ben vier Korts: Raffel, Dars, Montebello und bem Detersauer. Sie haben, wenn man bie befestigte Infel Petersaue bagu rechnet, jufammengenommen eine noch großere Musbehnung als die Kestungswerke von Mains. Einen topograph, militair. Plan bavon gab Sun-Maing ift im Bangen nicht icon gebaut, wiewol man viele beshagen beraus. fcone Privatgebaube findet; es hat meiftens enge, winklige und jum Theil fcmu= gige Strafen, bie jeboch im Binter burch Laternen erleuchtet merben. Rur bie .

brei Bleichen und bie Thiermartteftrafe find fcon au nennen. Unter ben 27 offent: lichen Platen ift ber vorzuglichfte ber icone, mit Baumen umgebene Darabeplas am ebemaligen Schloffe. Der Gutenbergeplas bat einige Dentfteine auf ben Er: finder bes Bucherbruds. Die Stadt gablt 126 Strafen, 11 Rirchen, 2200 Saufer und, mit bem Dorfe Bablbach, 27,000 Ginip. Unter ben Gebauben geichnen wir aus: 1) Die Domfirche, welche burch bie Belagerung 1793 fehr gelitten bat; von bem ehemaligen fostbaren Schabe und von ber beträchtlichen Bibliothet ift nichts mehr ubrig; auch find viele von ben jum Theil fehr mertwurdigen Grab: malern gerftort worben; 2) bie icone Nanatiusfirche; 3) bas beutiche Orbenshaus, worin Rapoleon refibirte, wenn er nach Maing tam, und 4) bas neben biefem Palafte ftehenbe fcone, große und maffive Beughaus, welches, fowie bas beutiche Orbenshaus, ber Stadt von ber Rheinseite ein vortreffliches Unseben gibt. Die ehemaligen turfurftl, Schloffer, bie Kavorite mit ihrem Garten und bie Martinsburg, welche beibe ju ben vorzuglichften Bierben ber Stadt gehorten, find ver-Bu ben Mertwurdigfeiten gehoren auch ber Gichelftein auf ber Cita: delle, eine Steinmaffe, bie jest an Sobe und Breite verloren bat und fur ein Dent: mal bes romifchen Felbheren Drufus gehalten wird, und die in 59 Pfeilern be: ftebenben Refte einer romifchen Bafferleitung, unweit bes Dorfes Bahlbach, bie man bem Drufus jufchreibt. Statt ber ehemaligen Universitat hat bie Stabt ein Lyceum. In bem Bibliothetgebaube find vereinigt: ein Mungcabinet, ein Raturaliencabinet, eine physitalifche und mechanische Inftrumentensammlung, eine Bilbergalerie, Die aus 90,000 Bbn, bestehenbe Stabtbibliothet und bas Dufeum romifcher Denkmaler (27 Altare und Botivfteine und mehr als 60 Legionsfteine, bie alle bei Maing gefunden worden find). Bur Beforberung bes Sanbels und ber Schifffahrt ließ Rapoleon einen Freihafen anlegen, indem man einen Theil bes Rheinufers bei ber Stadt mit ungeheuern Roften burch einen feften Steinbamm erhobte und gur Anlandung ber Schiffe bei hohem und niedrigem Bafferftande gleich bequem einrichtete. Maing macht vorzuglich im Beinhandel ftarte Be-Schafte nach ben Rieberlanden und bem norbl, Deutschland; befaleichen im Spe-Die Fabriten find nicht bedeutend; fie liefern vorzüglich Tabad, bitionshandel. Taglich geht von bier eine Bafferbiligence nach Roln ab. -Leber, Beineffia zc. Bo jest Maing liegt, legte im Jahr 13 vor Chr. ber romifche Felbherr Drufus bie Sauptfeftung Magontiacum an. In ber Rabe berfelben entftand eine Stabt, bie fich aber zu ben Romerzeiten nicht bis an ben Rhein erftrecte. 406 murbe Mains von den Bandalen völlig serftört und lag mehre Kahrh, in Trümmern, bis bie frantifchen Ronige es wieber erbauten und bis jum Rhein ausbehnten. Dit Bonifacius und Rarl bem Großen begann fur bie Stadt eine neue und glangenbe 3m 13. Jahrh, trat fie an bie Spibe bes rheinischen Bunbes, gefchlof= fen zur Erringung bes Lanbfriedens und Sicherung bes Sanbels. Im breifigiabr. Rriege marbe Maing 1631 von ben Schweben und 1644 von ben Frangofen eingenommen. 1688 befesten es die Kranzofen aufs Neue, und 1689 ward es ihnen wieber abgenommen. Um 14. Det. 1792 fiel es in die Banbe ber Republifaner, ging aber ben 22. Juli 1793 an die Preugen unter Ralfreuth über. 1797 über: gab man Mainz ben Kranzofen, bis enblich 1814 biefe Stadt wieber an Deutsch: land fiel und burch ben wiener Congres, nebft einem Theile bes vormaligen Depart, du Mont Tonnere, an ben Großherzog von Seffen übergeben murbe, jeboch fo, daß Maing in militairifcher Sinficht eine beutsche Bunbesfestung bleibt und baber von öftreich., preuß, und heffifchen Truppen befest ift. Die Stellen bes Souverneurs, Bice: Souverneurs und Festungs : Commandanten wechseln alle 5 Jahre grifden Dftreich und Preugen.

Mainger Centralunterfuchungs commiffion. Uber bie entferntere Beranlaffung gu biefer in Deutschland neuen und am 20. Sept. 1828 gez Schloffenen Anstalt f. Um triebe (bemagogifche). Nachbem lange fcon bavon bie Rebe gemefen mar. bag fich unter ber beutichen flubirenben Augend ein vertebrter politifcher und revolutionngirer Sinn rege, welcher befonbers bei bem Reformations: felte auf der Bartburg burch bas Berbrennen mehrer Schriften fur Biele beleibigenb geworden mar, gab Robebue's Ermordung 1819 (f. Sanb) bie nabere Beranlaf= fung zu allgemeinen Dagregeln. Berabrebet von ben Miniftern ber großern Sofe gu Rarlebab (f: Rarlebaber Befdluffe), wurden fie in ber Bunbestagefigung am 20. Sept. 1819 angenommen. Darunter mar benn auch bie Mufftellung einer Centralcommiffion, beren Befchaft fein follte, Die obere Leitung ber in ben einzelnen beutschen Staaten bereits angefangenen ober funftig vorfallenden Untersuchungen megen revolutionnairer Umtriebe ju fuhren und alle biefe Untersuchungen im Bu= fammenbange zu erbalten, alfo einen Mittelpuntt fur alle biefe Unterfuchungen zu bilben, boch ohne felbft Berbore anguftellen ober Ertenniniffe zu fallen, indem alles Diefes ben einzelnen Bundesftaaten überlaffen blieb. Diefe Commiffion bilbeten Oftreich, Preugen, Baiern, Sanover, Baben, Seffen : Darmftabt und Naffau, von welchen Bofen ein jeder einen Commiffarius, ber in richterlichen Amtern geftanben und wichtige Untersuchungen geführt haben follte, ernannte. Die Commiffion trat gleich barauf in Maing gusammen. Die Resultate find viel beruhigender ge= mefen, ale man anfange zu boffen magte. Bon ben 6 - 800 Profefforen Deutsch= lands find taum 3 wirflich jur Berantwortung gezogen und biefe nicht bis ju einer gerichtlichen Beftrafung fculbig befunden worden; von ben 15 - 16,000 Ctubirenben find etwa 50 in Berhaft gemelen, und von biefen nur menige ernftlich beftraft worben. Muf barte Strafurtheile ber erften Inftang find in mebeen Fallen in ber zweiten Inftang Freisprechungen erfolgt. 3m Mai 1822 erftattete bie Centralcommiffion einen ausführlichen Bericht an bie beutsche Bunbesversammlung, von beffen Inhalte nur Rubriten gur allgemeinen Renntniß gelangt find, und wels chem 32 Rebenvortrage, gum Theil aus mehren Banben bestebend, beigefügt ma= ren. Rach biefen Rubriten ging ber Bericht bis 1807 gurud und verbreitete fich uber eine Menge von Segenftanben : Sichte, Staatsrath Gruner, bas Bartburgs= feft, bie Burfchenschaften, Sand, Loning, bas Turnen, Die beutschen Gesellschaf: Der Schlugbericht mußte noch verschoben werben, weil fich neue Spuren einer geheimen Berbinbung zeigten, welche in zwei Claffen bestand, bem Bunbe ber Danner, über beffen wirtliches Dafein und Musbehnung noch feine nabern Muffcbluffe befannt geworben find, und bem Bunde ber Junglinge, bors gualich unter ben Stubirenben. Es haben in Folge biefer Entbedungen an meb: ren Orten Berhaftungen und eine weitlaufige Unterfuchung in bem Schloffe Ropes nid unweit Berlin ftattgefunden, beren Refultate man jum Theil burch ben authentifchen Abbruck bes von bem tonial. Dberlandesgericht zu Breslau im Dai 1826 gesprochenen Ertenntniffes gegen 28 Mitglieber bes fogen, Junglingebundes erfahren hat. Auch bier find bie Resultate insofern beruhigend, als sowol bie Babl ber verirrten Junglinge wie bie Mittel berfelben febr unbetrachtlich erscheinen, und befonbers fichtbar ift, wie bie Mitglieder bes Bunbes vom Anfang an bie ftrafbaren 3mede deffelben felbft mit geringem Eifer und mit bem gerechten Wiberwillen, welchen ihnen das beffere Gefühl eingeben mußte, verfolgt haben. Das Bange ift ubris gens bei bem Reben und Phantafiren über Beltreformen fteben geblieben. Auch hier liegt alfo ber Beweis tar vor, bag bas Ubel nur Wenige ergriffen hatte, bag felbft von biefen bie Deiften bas Thorichte und Strafbare ihres Unternehmens fcon vor ber Untersuchung von felbft eingefehen hatten. \*) Jenes Ertenntniß fprach gegen 26 Festungeftrafe von 2, 8, 9, 10, 12, 15 Jahren aus. Reuerdinge ift die Ber-

<sup>\*)</sup> Man wird also aufhoren muffen, von einem revolutionnairen Geifte ber Unis versitaten zu reben, benn mas unter Zausend Drei thun, tann nicht Geift ber Taufend fein,

## Mainger Centralcommiffion Maiftre (Joseph be - Xavier be) 57

ichwerung in Rufland auch noch in Berbindung mit der Aufgabe der Mainzer Censtralcommission gebracht worden. Indessen ist Das, worauf die russ. Berschworesnen ausgingen: eine aristokratische Regierung der Bornehmen, von der Art, daß zwischen ihnen und den revolutionnairen Schwindeleien deutswer Ultraz (oder Pseudoz) Liberalen wol nicht an eine Perbindung gedacht werden kann.

Dainger Centralcommiffion fur die Rheinschifffahrt, f. d.

und Sanbel.

Daiftre (bie Grafen Joseph und Xavier be), zwei Schriftsteller, Die ein febr berfchiebenes Publicum haben und oft mit einander verwechselt merben, find Bruber und ftammen aus Lanqueboc. Sofeph, f. fardinifcher Staatsminifter und Mitglied ber fonigl. Afademie ber Biffenschaften ju Zurin, geb. ju Cham= bery 1753, anfangs Butsbesiger in Savopen und feit 1787 piemontesischer Senator, manberte aus, als Savoven 1792 von ben grangofen in Befit genommen ward, folgte fpater feinem Ronige nach Sarbinien und ging 1804 ale t. farbin. Gefandter nach Petersburg, bas er 1817 wieder verließ, um gu Turin bas Mini= fterium ju übernehmen. Sier ftarb er ben 25, Febr. 1821. Er mar vertraut mit ber griechischen und romifchen Literatur; ein bentenber Sprachforfcher, baben ein Keind bes Protestantismus und aller Schriftsteller, bie nicht bem Softem ber alten Scholaftit und Politit folgten. 216 Diplomat mar er wirtfam befliffen, feis nem Souverain den Wiederbefis feiner alten Staaten und das Berzogthum Genua ju verschaffen. Mis politischer Schriftsteller bat er fich querft burch fein "Eloge de Victor Amadee III" (Ppon 1775), bann burch bie gefchatten "Considerations sur la France" (1796, 2. Aufl. 1797, 3. Aufl. 1814, und 3 Ausgaben beffelben Berts, Paris 1814) bekanntgemacht. Sierauf fchrieb er zu Petersburg 1810 den "Essai sur le principe générateur des constitutions politiques etc." (neue Auflage, Paris 1814, ins Deutsche überfest von Albert von Saga), um gu be= meifen, bag alle Berrichaft auf ber Erbe von Bott ausgehe. Diefe Unficht ent= widelte er noch genquer in feinen "Soirées de St.-Petersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence etc." (Ausgabe nach seinem Tobe, Paris 1821, 3 Bbe.), eine Rachahmung ber Platonifchen Abendges fprache, voll fcholaftifcher Detaphpfit gur Bertheibigung bes Glaubens an firchliche Traditionen. In einem andern tief mpftifchen Berte: "Du Pape" (1819 fg., 3 Bbe.), wollte er zeigen, wie Gott burch ben Papft ber Unfittlichkeit und Uns driftlichkeit ber letten Jahrh. entgegengewirft habe; auch entwickelte er barin bas Berhaltniß bes papftlichen Stuhls ju der gallicanischen Rirche. Doch nennt man thn als Berfaffer ber Schrift: "Du congrès de Rastadt", an welcher auch ber Abbe be Pradt Antheil gehabt baben foll. Dbgleich befangen und einseitig, vers rath er bennoch in feinen Schriften (bie in verschiebenen Sprachen gebruckt find und bon religiofen Gefellichaften unentgeltlich vertheilt werben) viel Beift und Rennts niffe. - Gein jungerer Bruber, Xavier, geb. gu Chambery 1764, faifert. ruffifcher Generalmajor und Mitglied ber tonigt. Afademie ber Biffenschaften gu Zurin, biente anfangs in bem farbinifchen Beere, bann folgte er nach bem Felbs juge 1799 bem Feldmarfchall Suworoff nach Rufland und blieb bei ihm bis an beffen Tod; hierauf trat er in ruffifche Dienfte und lebte 1826 als ruffifcher Gene= ralmajor in Petersburg. In ben Abhandlungen ber turiner Mabemie befinden fich von ihm mehre Muffate demifden Inhalts. Er ift ein trefflicher Landschaftmaler und wibiger Dichter, vorzüglich befannt burch die anonyme, in mehre Sprachen überfeste Schrift: "Voyage autour de ma chambre" (1794, Petereburg 1814 und Paris 1823), worin er fo viel heitere Laune und philosophischen Beift gezeigt bat, bag man ihn ben feinern Sterne nannte, und burch die Schrift: "Le Lopreux de la cité d'Aosta" (1811, neue Muff., Paris 1817, und von Dab. D. C., Paris 1824); er fellt barin mit ebenfo viel Talent als Gefühl, nur ju bufter und im mystischen Sewande, das Unglud eines durch anstedende Krankheiten von aller menschlichen Gesellschaft abgeschiedenen Mannes dar. Die Erzählungen des Grassen Zaviere de M. hat Schnigker aus dem Franz übersett (Kreidurg 1821). Die "Oeuvres de Mr. le Comte Kavier de Maistre" (2. Ausg., Paris 1825, 3 Bbe.) enthalten noch die (in Plan und Aussuhrung missungene) "Expédition nocutune autour de ma chambre"; "Les prisonniers du Caucase" und "La jeune Sibérienne".

Maittaire (Michel), Literator und Bibliograph, geb. 1668 in Frankzeich von protestantischen Altern, ging nach der Ausbedung des Edicts von Ranztes nach England und studirte zu Orford. 1695 ward er Untersehrer an der Westminstellichule zu London, erhielt aber nach einigen I. eine höhere Lehrerftelle, die er bis zu seinem Tode (1747) bekleidete. Die gelehrte Welt dankt diesem unzermüdet sleißigen Schriftsteller eine Folge von guten Ausgaben griech, und laten Elassister; ferner die schähderen "Annales typographiei, ab artis inventae origine ad 1557, eum appendice ad annum 1664" (Haga, Amsterdam und Lonzbon 1719—41, 5 Bde., 4., und von Panzer in einer neuen Gestalt in 5 Bdn. Rünnberg 1793—97 herausgegeben, ohne es jedoch durch seine Bearbeitung übersstüssig zu machen). 1789 erschien von Denis ein Nachtrag zum Maittaire, welcher über 6000 im 15. Jahrd, gebruckte Bücher enthält. Bon den übrigen Werten M.'s nennen wir seine "Historia Stephanorum", "Historia typographorum aliquot Parisiensium", "Graeeae linguae Dialecti" und seine Ausgabe der "Marmora Oxoniensia".

Maja, die alteste Tochter bes Atlas und der Pleione, mit welcher Jupiter in einer Grotte bes Berges Spllene in Arkadien den Merkur zeugte. Sie wurde mit ihren 6 Geschwistern unter die Sterne verseht, wo sie den gemeinschaftlichen Namen der Pleiaden führen. Auch die Romer verehrten eine Maja, welches jedoch die Mutter Erde, Cybele, war. Die Tusculaner nannten ihren höchsten Gott Majus, sodaß also hier die beiben höchsten Naturwesen in mannlicher und weiblicher Gestalt erscheinen. Bon ihnen soll der Monat Mai seinen Namen erhalten

haben. (Bgl. Dagie.).

Majer (Friedrich), fürstl. reuß. schleizischer Legationsrath und Mitglied ber munchner Akademie der Wissenschaften, bekannt durch seine Forschungen in der Religionsgeschichte und Bolkerkunde, von denen besonders die "Wythologischen Dichtungen und Lieder der Skandinavier", serner "Brahma, oder die Religion der Indier", und s. "Mythol. Wörterb." (2 Thie.) zeugten. Er war 1772 zu Rostau dei Schleiz geb., studirte seit 1791 in Jena, privatssistet dann, den historischen Studien lebend, in Weimar, war 1804—5 Führer des schleizer Erdprinzen auf der Universität zu Wärzburg, und sebte dann größtentheils wieder in Weimar, und seit 1806 in Sera, seinen Studien. Er starb 1815. M. hat das Berzbienst, vorzüglich die neuern historischen Studien über die indische Mythologie vorzbereitet zu haben.

Majest at bezeichnete schon im republikanischen Rom bie hochste Macht und Wurde, welche man ber gesammten Burgergemeinbe, dem Bolke, zuschried. Eine Beeinträchtigung dieser Wurde des gesammten Bolke gehörte, sowie der Anzgriff auf die Bersassung und Sicherheit des Staats, zu den Majestatsverbrechen. Mit dem Umsturze der Bolksregierung ging Murde, Macht und Name der Majestat auf die römischen Monarchen und von ihnen auf die Kaiser des westl. Europa über. Den Königen wurde er erst viel spater zugestanden; in Frankreich schreiten ihn unter Heinrich II. die Hossute ein, aber noch dei dem westschischen Krieden gab es darüber Streitigseiten. In dem Friedensvertrage von Cambrai (1529) wird er nur Karl V. beigelegt. Beim Frieden zu Erespy (1544) heißt Karl V. kaiserliche und Franz I. königl. Majestät; und in dem Frieden zu Chateau-

Cambrefis (1559) finbet man jum erften Dale bie Titel allerdriftlichfte und fathos lifche Majeftat gebraucht. In England legte fich Beinrich VIII, querft ben Titel Majeftat bei. Best wird ber Dajeftatstitel allen europaifchen Ronigen gegeben, nur ber Groffultan wird blof Sobeit genannt. Bon bem nimen ber Dajeftat fft bie Sache, b. i. die perfonliche Burbe, unterfchieben, welche einem jeben unabhan= gigen und felbstänbigen Regenten gutommt. Daber legt man auch benjenigen Re= genten . welche im europ. Kangleiceremoniel ben Titel nicht erhalten . boch bie per= fonliche Dajeftat bei, wenn fie wirkliche (erbliche ober gemablte) Monarchen und nicht bloß oberfte Regierungsbeamten ihres Staats finb, wie bie Directoren und Confuln ber frang, Republit. Diefe perfonliche Majeftat ift von bem blogen Titel. welcher auch wol abtretenben Regenten vorbehalten wird (wie bem Ronig Stanis laus Lesczinsti von Polen, ober ber gewelenen Railerin von Kranfreich, Marie Louile u. M.), infofern febr verschieben, baf fie mit Unverleglichteit bes Regenten verbun= ben ift (vermoge beren er nicht nur über alle Berantwortung erhaben ift, fonbern auch Beleidigungen feiner Perfon unter ben Begriff ber Dajeftateverbrechen fallen), welches beim blogen Titel nicht fattfindet. Db biefes Recht ber Dajeftat ben Surften von Gott verliehen ober von ben Bolfern übertragen fei, ift ein alter Streit, welchen ichon zu Enbe b. 17. Jahrh, in England die Unhanger bes Stuart'ichen Saufes und Bilbelme III, mit einander führten, und in welchen beinahe zu gleicher Beit Chriftian Thomasius mit bem ban, hofprediger Masius verwidelt murbe. Diefer Streit verliert viel von feiner Bichtigfeit, wenn man bebenft, bag auch eine gottliche Berleihung bie Rechte ber Majeftat nicht als ein Mittel bes Genuffes und als belies big ju brauchenbes Eigenthum, fonbern als einen mit fcmeren Pflichten verenupften Beruf übertragen murbe, fowie bagegen eine von bem Bolfe ausgehenbe Übertragung teineswegs als eine willfurliche, fonbern als eine nothwendige, ihrem Inhalte nach burch bas gottliche ober Bernunftgefes bestimmte und unwiderrufliche betrachtet werben mußte. Die Rechte ber Dajeftat find in jebem Kalle vollstandig bestimmt burch bie Pflicht, bas Bolt nicht nach blog inbividuellen Unfichten und Zweden, fonbern nach ben unter bemfelben berrichenben Ginfichten über Recht, Sittlichteit und Religion gu regieren und von biefem factifch gegebenen Duntte aus bie meitere Ent= widelung bes Bolts zu leiten. Dierin ftimmt bie liberale Unficht mit ber abfolut= monarchifden febr mohl gufammen; beibe unterfcheiben fich nur in ben Mitteln, burch welche man bie wirkliche Ausübung ber Majeftaterechte in jenen nothwenbigen Schranten, b. i. in ihrer fteten Befchrantung auf ben mahren 3med bes Staats überhaupt, und in ber naturgemaßen Übereinstimmung mit ben berrichenben Begriffen bes Bolte erhalten gu tonnen glaubt. Einige glauben bies namlich burch partielle Fteiheiten und Borrechte, Eremtionen von ber Staatsgewalt und Mit= regierung eines fleinern Theils ber Unterthanen, Unbre hingegen burch allgemeine Rationalfreiheit und eine zwar nicht auf Mitregierung bes Bolts abzweckenbe (bemotratifche), wohl aber bie Regierung ftets auf ben 3med bes Staats hinweisenbe (republikanifche) Staatseinrichtung zu erreichen. Die erfte biefer Unfichten ift bi= ftorifc alter als die zweite, indem fich die Staaten der Regel nach aus der primitiven Ungebundenheit aller Inbivibuen erft allmalig ju ftrengerer Beberrichung ber niebern Stanbe (neben ariftotratifden Eremtionen und Mitregierung), und aus biefer zu einem fich uber alle Staatsangehorige und über Miles mit gleicher Rraft, aber auch mit gleicher Befdrantung auf ben Staategwed, erftredenben Regie: rungs = (Majeftats : ) rechte herausgebilbet haben. Eben biefer Bang ift auch in ber Entwidelung bes Begriffe von Majeftaterechten bemertbar, inbem barunter fruber nur gemiffe einzelne bestimmte Borrechte, Ehrenrechte und einzelne Befug: niffe verftanden wurden, welche fich erft in den neuern Zeiten zu bem umfaffenden Begriffe ber bochften Gewalt in Allem, was mit bem 3wede bes Staats in Berbindung fteht, erweitert haben. Die Dajeftatbrechte bes Staats, beren

Ausübung ben Regenten ober Souvergin ausmacht, find ebenbeshalb nothwenbigermeife unveraußerlich : fie tonnen meber irgend einem Unbern in ihrer oberften Berwaltung überlaffen, noch tann irgend Jemand im Staate von ihrer Birtfamfeit ausgenommen fein. Sie unterscheiben fich baburch von ben Reg alien (f. b.) im engern Sinne, obwol ebebem im beutschen Reiche unter ber Benennung Regalien auch bie reichoftanbifden ganbebregierungerechte verftanben wurden. Die Regalien, in jener engern Bebeutung, tonnen baber wieber an Staatsunter: thanen verlieben merben, und von ibnen tonnen Befreiungen fur einzelne Burger, Corporationen und Stande ftattfinden. Ihrem Begenftanbe nach werden bie Das jeftaterechte burch folgende Begiehungen volltommen erfcopft: 1) Bertretung und Erhaltung bes Staats in feiner Ginbeit, Integritat und Couperainetat, megu bas Recht bes Rriegs und Friebens, ber Bunbniffe und Gefanbtichaften gebort; 2) gemeinschaftliche Beberrichung ber Natur, Polizeihobeit; 3) Aufrechthaltung ber rechtlichen Dronung burch Schut eines Jeben bei bem Geinen, und Strafgerechtigfeit, Juftighoheit; 4) Ergiehung bes Bolts gur Sittlichfeit und Religiofitat, Rirchenbobeit; und endlich 5) Berbeischaffung ber pecuniairen Mittel zu allen biefen 3meden bes Staats, Kinanghobeit. Gehr richtig fest bie wiener Schluf. acte von 1820 bas monarchische Princip barein, bag von allen diefen Rechten bem Monarchen feine entzogen werbe, obwol ihre Ausubung an manche Formen und Buftimmung ber Stande gefnupft werben tann.

Majeftatsbrief, f. Calirtiner.

Dajo (Angelo), Abt, ebemals Jefuit, feit 1813 Auffeber bei ber ams broffanifchen Bibliothet ju Mailand, feit 1819, an Balbi's Stelle, Cuftos ber, vaticanischen Bibliothet zu Rom, bann Bibliotheter und feit 1825 übergahliger apostolifcher Protonotar, bat fich burch Entbedung mehrer Schriften bes romis fchen und griech. Alterthums aus fogenannten Palimpfeft en (f. b.) ober Codices rescripti, beren Lefung er zuerft burch chemifche Mittel bewertftelligte, febr verbient gemacht. Schon 1814 gab er bie in einem Cober bon ibm ent: bedten Bruchftude breier noch ungebruckter Reben bes Gicero, und 1815 einige bieber unbefannte Reben bes Cornelius Fronto, nebft einigen Briefen ber Raifer Marcus Murelius und E. Berus, und anbre fleine Überrefte alter Schriftfteller In bemfelben Jahre folgten ansehnliche Bruchftude pon 8 Reben bes Q. Aurel. Symmachus. Auch ftellte er ungefahr 60 noch ungebruckte Berfe aus ber "Vitularia" bes Plautus, und Bemalbe ju Tereng's Luftspielen nebft altem Commentar, Die vollständige Rebe bes Sfaus über die Erbichaft bes Rleonymus und eine Rebe bes Philosophen Themistius ans Licht. 1816 entbedte er einige bither noch fehlende Bucher ber romifchen Alterthumer bes Dionpfius von Salitarnaß, welche ben Theil ber romifchen Gefchichte ergangen, ber in ben verlo: ren gegangenen Buchern bes Livius (XI - XVI) enthaften gemefen ift. berfelben Bibliothet fand er Bruchftude ber mofogothifden Uberfegung ber Briefe Paull, und eine Sandschrift ber Beschreibung ber Buge Alexanders, Die von einem unbefannten Berf, unter bem Raifer Konftantius, bem Cobne Konftan= tine b. Gr., gefchrieben morben find. Much bat er aus einer alten Somerifchen Sanbidrift Bilber, Scholien und Bruchftude bes Tertes herausgegeben, fowie, gemeinschaftlich mit Borab, Mitglieb bes armen. Collegiums ju Benedig, "Eusebii chronicorum canonum L. Il" (Mailand 1818). Geit 1819 feste er in Rom feine palimpfeftifchen Stubien mit Erfolg fort. Geine wichtigfte Entbedung in ber Baticana ift bas Buch bes Cicero "De Republica". 1823 gab er ju Rom neu entbedte Bruchftude vom burgerlichen antejuftinianeifchen Rechte, von ber Rhetorit bes Jul. Bictor zc. heraus, und 1825 "Scriptorum veterum nova collectio e Vatic. codd. edita" (T. II., 1827, 4.).

Dajor, in ber logit, ber Dberfas, ber allgemeinfte Sas in einem

Spllogismus (f. b.).

Major Domus, (Maire du Palais, Sausmeier), sonft auch Seneschalt genannt, ber Litel bes angesehensten Staats und Hofbeamten im alten fedntisschen Reiche, welcher Aufseher bes tonigt. Hauswesens war, baber Truchses. An bieses Amt knupfte sich bald die Stelle eines ersten Herzogs, b. i. ber Oberbefehl über das heet. (S. Pipin u. Frankreich.) Bgt. die "Seschichte der merowingsischen Hausmeier", von S. H. Perb (Hanover 1819), und die Preisschrift: "Commentatio de Francorum majore domus", v. J. B. v. Zinkeisen (Jena 1826).

Majorano (Gaetano). Diefer u. b. R. Caffarelli beruhmte Copra= nift war gegen 1703 in der neapolit. Proving Bari, mo fein Bater ein gands mann war, geboren. ' Ein Dufiter ber Sauptfirche ju Bari bemertte bie vortreffs liche Stimme des Rnaben und beredete feinen Bater, ben Sohn auf die Schule nad Morcia ju fchiden, nahm ihn bann in fein Saus, gab ihm Unterricht und brachte ihn barauf nach Reapel gu Porpora, ber ihn 6 3. lang grundlich unterridtete. Um Enbe bes 6. 3. überrafchte ihn Porpora mit ber Erflarung, bag er ibn nichts mehr zu lehren habe, indem er nun ber erfte Ganger Italiens und ber Begen 1730 begab fich Caffarelli nach England, wo er alle Buborer in Rach ber Rudfehr in fein Baterland fang er auf mehren Thea-Erftaunen feste. tern mit außerorbentlichem Beifall und verbreitete ben vergierten ital. Gefang. 1740 foll er gu Benebig fur einen einzigen Abend 700 Bechinen erhalten baben. Er brachte ein fo bedeutendes Bermogen gufammen, bag er bie Bertichaft Santo: Dorato taufen tonnte, von welcher er ben Titel Duca annahm. Richtsbeftomes niger fuhr er fort, in ben Rioftern und Rirchen ju fingen und fich theuer begabten gu laffen; auch befuchte er Paris. Bei feinem Tobe (1783) hinterließ er feinem Reffen 12,000 ital. Dutaten jahrl. Gintunfte und jene Berrichaft. Seine Unmagung mar ebenfo groß als feine Runft.

Majorat, im weitesten Sinne, jede Erbfolgeordnung, die sich nach dem frühern Atter bestimmt, und das Borzugsrecht, weiches hiernach dem Altesten zustommt. Es gibt davon dreiertei Arten: 1) Die Primogenitur, oder das Erstzgeburtsrecht, wonach allemal der Alteste der ditesten Linie zur Erbfolge gelangt. Bon dieser Art sind die Majorate der Lords in England und die neuern franzostschen, nach diesem Geset ist fast in allen europäischen die Abronsogie gewordet. 2) Das Majorat im engern Sinne ruft unter denjenigen Verwandten, die dem Grade nach am nachsten sind, den Altesten zur Erbfolge. 3) Das Sen iozat gewährt dieselbe, ohne Rücksicht auf die Nach der Verwandtschaft, allemal dem Attesten in der ganzen Familie. Folgende Taseln werden den Unterschied dies

fer Erbfolgeordnungen am beften geigen.



I. Unter Descenbenten. Stirbt A, nachbem sein ditester Sohn (1) vor ihm gestorben, so succedirt nach dem Erstgeburtsrecht sein altester Entel (4), nach dem eigentlichen Majorat sein zweiter. Sohn (2), nach dem Seniorat fein Bruder (B). II. Unter Seiten verwand ten. Stirbt A, nachdem sein Bruder (B)

und beffen ditester Sohn (a) vor ihm gestorben, so succedirt nach dem Erstgeburtsrechte der diteste Großnesse (d), nach dem Majorat der zweite Nesse (b), nach dem
Seniorat der Baters: Bruderssohn (C), wenn namlich der Oheim (D) früher gestorbenz lebte bieser, so würde ihm nicht nur nach dem Seniorat, sondern auch
nach dem Majorat die Erbfolge gebühren. Das Majorat betrifft alle oder die vornehmsten Güter der Familie, sie heißen Majorat güter, Majorate, und
können in der Regel nicht verdußert oder verpfandet werden. Die Vermehrung der
Majorate in einem Staate ist disher mit Unrecht gleichgultig angesehen worden.
Je mehr sich das Vermögen in wenige Hände concentrirt, je mehr entsteht Armuth, denn reiche Geschlechter verzehren theils viel außer Landes, theils bedürfen
sie Lurus, der gemeiniglich dem Austande am förderlichsten ist, und Englands
Beispiel mag andre Nationen von gleicher sehlerhaften Gesetzebung abschreden,
die es natürlich herbeischer, daß über 150,000 Britten auf dem Continente leben,
nicht um dort zu erwerben, sondern um dort zu verzehren.

H. L.

Dajorennitat, Bolljabrigfeit, Dunbigfeit, f. Minorennitat.

Dajorca (Mallorca), bie großte von ben ju Spanien gehorenben balea. rifden Infeln im mittellanbifden Deere. (G. Balearen.) Gie gablt auf 66 DR. gegen 150,000 Ginm., welche fich burch Arbeitfamteit und Tapferteit aus: seichnen. Unter jener Bahl gab es 3700 Prieffer, Monche und Ronnen. Das getbe Rieber bat 3 Mal in biefem Jahrh. Majorca beimgefucht. Saupterzeugniffe find Bein, Salz, Dt, Saffran, Bieb und Bildpret. Getreibe wird nicht binreichend erzeugt, weil man ben Unbau bes fruchtbaren Bobens ungeschickt betreibt. Die Rordfufte ift gebirgig. Sin und wieber finben fich an ben Ruften Rorallen, Die Sauptft. Palma (30,000 Ginw.) ift befestigt, hat einen Safen, eine Univerfitat, eine Atabemie ber zeichn. Runfte, und ein Bisthum, welches unter Balencia fteht. Much ift fie bie Refibeng bes Generalcapitains ber balearifchen und pitpufifchen Infeln, bie gufammen bas Ronigreich Mallorca ausmachen. Man berfertigt hier grobes Tuch, Taffent und febr feine eingelegte Tifchlerarbeiten. treffliche Safen Porto Di wird burch bas Fort G.-Carlos gebedt. Die Stabt Alcubia liegt ungefund in Salgfumpfen und Reisfelbern, bat baber nur 1000 Ginm. und war fonft ber Aufbewahrungeplat fur Staatsgefangene.

Mafame, in der perfifchen Dichttunft, eine Erzählung oder Novelle. Gie haben ihren Namen von dem Orte, wo man fich aufhalt und unterhalt; dann bezeichenet Mafam e die Unterhaltung selbst oder einen unterhaltenden Bortrag. Rudert hat uns turzlich die "Mafamen des Hariri" in freier Nachbildung geliefert; doch wurde dies Dichtungsart schon fruher bei den Persern durch hamadani ausgebildet.

Mattabaer, f. Juben. Matler, f. Senfal.

Matrobiotit (von jeuxgos, lang, \$105, das Leben, biotica [ars], die Kunst zu leben), die Lebensverlangerungskunst. Eine gewisse Lebensdauer ist dem Menschen bestimmt nach den Gesehen der Natur (s. Leben), allein höchst selten erreicht er das Ziel des möglich längsten Lebens; denn durch mancherleiseindliche Einflusse wird sein Dasein verkurzt. Gleichwol kettet schon der von Nature eingepstanzte Aried den Menschen an das Leben, sodaß der Wunsch und das Bestreben, es so lange als möglich sestzuhgerung des Lebens schon die Erhaltung der Gesundheit für hinlänglich hielt, so faßte man diese besonders ins Auge, und glaubte Alles gethan zu haben, wenn man nur keine Krankheit aussommen ließ und jede eingetretene schnell entsernte. Die Arzte bemächtigten sich daber ganz dieses Feldes der Wissenschaft und betrachteten sie als einen Anhang zur Medicin. So entstand dies medicinische Diätetik, wozu man nach und nach sehr viete Anteitungen hatte, die jedoch ansangab blos eine Zusammenskellung verschiederent Regeln,

bie Gefundheit (f. d.) zu erhalten, war, bloß ben gegenwartigen individuellen Gesundheitszustand bes Menschen umfaßte und bessen relative Gesundheit zu ershalten suchte. Die Matrobiotit geht aber weiter, sie sucht das Leben selbst bis zu seiner absoluten Dauer hin zu verlangern, alle Feinde des Lebens zu ertennen und zu vermeiben, die der Lebensdauer gunftigen Ginflusse auf dem menschlichen Korper zu befordern, und beschränkt insofern zuweilen selbst die Wedicin in Anwendung mancher herosischen, der tunftigen Lebensdauer nachtheiligen Wittel, oder in zu schnelter Entsernung und Unterdruckung mancher Krantsheit. Dieses suchsen sonders Huseland in seiner "Kunst, das menschliche Leben zu verlangern", zu leisten

Mattrele, Matrele (Scomber scomber, L.), ein Seefisch, ber etwa einen Fuß lang und wegen seines angenehmen Geschmads frisch und gesalzen bausig gesucht wird. Kopf und Leib sind rund und ohne Schuppen, der Bauch silberfardig, der Ruden blau. Er vermehrt sich außerordentlich und erscheint in großen Zügen. An den Kusten von Frankreich und England, vorzüglich bei Dieppe, wird die Matrelensischere im Juni und Juli mit Angel und Nes häufig betrieben, stärfer noch an dem Kusten von Nordamerita, in Neuschottland und Connecticut, in Oftindien im bengalischen Meerbusen.

Matuba, 1) ein Bezirt im nordl. Theile ber Insel Martinique, 2) eine Urt Schnupftabad, welcher in diesem Bezirte gebaut und zubereitet wird. Den lieblichen Beilchenbuft, welcher diesen Labad auszeichnet, soll berselbe baburch erzhalten, baf man ihn mit Wasser, worin rober Buder aufgeloft ift, start anfeuch:

tet und ihn fo in einen gelinden Grad bon Gabrung übergeben tagt.

Makute, nach einigen Reisebeschreibern ber Name gewisser Matten ober gestochtenen Decken, welche ein allgemeines Bedürsnis der Reger in Kongo sind, und wonach sie den Werth der übrigen Dinge zu schähen psiegen, also eine Art Rechnungsmunge für den Handel. Was nun auch jene rohen Boller selbst darunter verstehen mögen: die Europäer, welche mit ihnen handeln, werden sich dab aus ihrem Handels sie uropäer, welche mit ihnen handeln, werden sich dab aus ihrem Handels sie und sie europäer. Welche mit ihnen handeln, was ihnen eine Mattet werth sei, und sie auf ihr gewöhnliches Geld, d. i. auf Silber, reduciren. Auch haben wirklich die Portugiesen, welche sonst einen starken Handel an der afrikan. Küsse trieben, Makute in Silber für den Gebrauch im afrikan. Handel ausgeprägt. Büsch (in f. Buche über die Staatswirthschaft, 2. Thl.) schätz diese Münze auf etwa 10 Schillinge Hamburger Banco in Silberwerth. Wahrscheinzlich sind diese Makute in Portugal nach demjenigen Silberwerth ausgeprägt worden, den sie im afrikan. Handel wirklich hatten.

Dalabar, ber fubliche Theil ber westlichen Rufte ber inbifchen Salbinfel biesfeits bes Banges, bas Pfefferland ber arabifchen Geographen. Der Rame tommt von ben Perfern und Arabern, die icon frub biefe Rufte beschifften, und beißt fo viel als Land ober Rufte, Dala ober Dale. Der Rame aber, ben bie Eingeborenen felbft ihrem Lande beilegen, lautet Malapalam ober Bergland, inbem es von allen Seiten, ausgenommen gegen BB., mo es an bas Meer grengt, von boben Bebirgen ber weftl. Ghate umgeben ift. (Errig wird ber Dame ber gans gen weftl. Rufte von Inbien beigelegt.) Malabar erftredt fich ungefahr vom 10 bis jum 13° R. B., b. b. vom Cap Romorin bis an bie fubl. Grenze von Ranara, ober bis gur Stadt Defla und bem Fluffe Reliffuram, und hat in ber größten Breite hochstens 15, und in ber Lange 50 geogr. Meilen. Das Land (540 DM., worunter 337 DD., mit 900,000 Einw., unmittelbar gur brit. Prafibentichaft Mabras gehoren) wird von vielen Fluffen bemaffert, bie von ben Chatsgebirgen tommen; in einigen Begenden ift ber Boden fumpfig. Es ift fruchtbar an den meiften Erzeugniffen Oftinbiens, besonders an Reis, Pfeffer (eine Sauptmaare biefer Rufte), Karbamomen, Inbigo, Caffia, Sandelholg ic. In ben Umgebungen ber Bebirge find große Balber, welche treffliches Schiffsbaubols (Teatbols) flefern und welche ber Aufenthalt von Glefanten, Ronigstigern, Buffeln und ungabligen Uffen find. Dalabar begreift bie Ronigreiche Ralifut, Rochin und Travantor, gegenwartig Bafallenftaaten ber Briten, Die in ben wichtigften Stab. ten Befagungen unterhalten. Diefe Staaten befteben theils aus großern gurftenthumern, theils aus einer Menge Berrfchaften, nebft einem fleinen Überrefte eines altern Staats ber Mapulets (Mohammebaner aus Arabien, bie bierber im 8. Sabrb. n. Chr. famen, und beren Staat noch gegen bie Mitte bes verfloffenen Sabrb, blubend mar). Der landesabel, die Rairen, geboren im Allgemeinen ju ber vierten ebeln Claffe ber Sindus, ein großer Theil aber gu ber gweiten ebeln Rafte (f. b.); bann beißen fie, besonders bie Furften, Befehlehaber und Rrieger berfelben, Raiten. Der Regent von Ralifut fuhrt noch wie ehemals ben Titel Samorin, b. b. Raifer, ift aber jest febr unbebeutenb. Der machtigfte Rurft ift ber Konig von Travanter (366 DR., 900,000 Ginm.). In Rochin haben bie Mieberlanber Sanbelefactoreien, wiewol mit großer Befdrantung von Seiten ber Briten. Die malabarifche Sprache gebort ju ben mobiflingenbiten unter ben Sinbufprachen und wird am meiften von ben Europdern in Ditinbien erfernt.

Malachias, f. Maleachi.

Malachit, ein Aupfererz von buntelgras : und smaragdgruner Farbe und von entweder blatterigem, oder faserigem, ober bichtem Gefüge, welches in troftallinischen Massen, in traubigen, eiersormigen und knolligen Gestalten und derb, auf Sangen und Lagern mit andern Erzen, und besonders schon in Chile und Siebirten vortommt. Der faserige bient, sein zerrieben, als Malersarbe; der dichte Malachit wird zu Dosen, Messekten und Andpsen, zu Platten auf Pfeiterliche, zu Armleuchtern ic., auch zu manchen Bisouteriegegenstanden, Ringe und Hallsnabelsteinen ic. verarbeitet und nimmt eine schone Politur an. Ferner dient der selbe als Karbematerial. In früherer Zeit wurde er als Ebelstein betrachtet.

Da la do wofi, ein in ber polnifchen Staate: und Liferaturgefchichte berubmtes Gefchlecht. Graf Ctanislaus D., Palatin von Pofen, Brubersfohn bes wegen f. Rlugbeit und Gelehrfamteit berühmten Bifchofe von Rratau, Joan= nes Dt., mar bes Ronigs Muguft II, von Polen Botichafter bei bem Friebenscons greffe ju Rarlowis 1699, wo er bie Burudgabe ber Feftung Raminiec und ber übrigen an ble Pforte im Frieben von Buramno 1676 abgetretenen Lanbitriche an bie Republit Polen burchfebte. Gein Gohn, Joannes D., mar Rrons großtangler, ftaateflug, beredt und ein großmuthiger Beforderer ber polnifchen Li= teratur. Ein Rachtomme beffelben, Graf Stanislaus D. (Saint-Ralecs), Großreferendar ber Rrone Dolen, war Darfchall ober Borftand ber Confoberation und bes Reichstags von 1788 - 92. Er bewirfte burch bie Uberlegenheit f. Gin= fichten wie burch f. Ginfluß bie Ginführung ber polnifchen Constitution vom 3. Dai 1791. Uberzeugt, bağ bas Bobl f. Baterlandes in beffen Unabbangigfeit beftehe, wiberfette er fich aus allen Rraften ben Planen ber ruffifchen Partei, an beren Spige fein Bruber, ber Rrontangler Graf Spacinth D., ber Bifchof Rof= fatoweti und ber Krongroffelbherr Branidi ftanben. Als Marfchall bes Reichstags von 1790 unterzeichnete er ben Alliangtractat ber Republit mit Preugen. Im Dai 1792 führte er bie Unterhandlung mit bem fachf. Gefandten, Grafen v. Los ben, in Beziehung auf ben erblichen Befit ber Krone Polen, bie fich aber fcon im Juni b. 3. zerfchlug. Als ber Rrieg mit Rufland ausbrach, gab er gu ben Roften beffelben große Beitrage an Gelb und Lebensmitteln. Bergebens fuchte er bie Bilbung ber Confoberation ju Targowicz zu bintertreiben. In Gefahr, ein Opfer feines muthigen Biberftandes ju werben, fluchtete er fich nach Bien. Rosciusgto ben Aufftanb 1794 organifirte, und bie Polen in Barichau bie Baffen ergriffen, nahm er teinen Theil an biefem Unternehmen, bem er gang fremb ge= blieben war. In ber Folge jeboch, 1799, warb er ju Barfchau verhaftet und lebte

ein Rabe lang ju Rratau ale Staatsgefangener, weil man ihm ben Plan einer Berfammlung bes polnifchen Reichstags zu Mailand Schulb gab. Wieber freis gelaffen, ging er auf feine Buter. Die Kortichritte bet frang, Baffen in Polen 1807 ermedten aufs Reue feinen Duth; er focht unter ben Kahnen feiner Lands leute und wurde, nach ber Derftellung bes Bergogthums Barfdau, jum Prafiben: ten bes Cenats ernannt. Im Befit ber allgemeinen Uchtung farb biefet eble Freund feines Baterlandes ben 29. Dec. 1809. - Cein Bruder ber oben ges nannte Rrontangler, Graf Spacinth, hatte fich zwar 1791 mit bem Reiches taasmarfchall ausgefohnt und ward vom Ronig jum Juftigminifter ernannt; als Ratharina aber ben Rrieg erftart batte, und ber Ronig felbft rieth, ber targowicger Confoberation beigutreten, trennte er fich wieber bon ber Cache feines Brubers. In ber Folge lebte er gurudgezogen auf feinen Gutern und befchaftigte fich mit ber Literatur. Diefer als Gelehrter befannte Staatsmann ftarb ben 27. Dars 1821 ju Bodgechom, 84 3. alt.

Malaga, Stade in ber fpanifchen Proving Branaba, in einer herrlichen Begend in einem Thale am Muefluffe des Guadalmebina ine Deer, ift mit einer boppelten Mauer eingefaßt und hat gu ihrer Bertheidigung eine auf einem Felfen liegende Citabelle. Die 5500 Saufer find boch, bie Gaffen fcmal, enge und meiftens fdmusig. Das merfwurdiafte Bebaude ift bie Domfirdie, beren In-Die Babl ber Ginwohner betragt, nach ben' neres besonders febenswerth ift. Bermuffungen bes gelben fiebers, nur 42,000, welche fich befonders von bem wichtigen Sanbel ernahren, wedurch viele fpanifche Erzeugniffe, vorzuglich Da: lagamein (f. Bein), Roffnen, Cubfruchte, Dl. Pataten, ausgeführt merben. Sahrlich laufen in ben trefflichen Safen, welchen ein fich weit ine Deer erftreden: ber Damm einfaßt, und in welchem 400 Rauffahrteischiffe und 20 Linienschiffe Raum haben, uber 3000 Schiffe ein. In ber umliegenden Begend befinden fich an 7000 Beinberge, welche jabrlich an 900,000 Arroben ober etwa 90,000 Dbm Bein liefern, wovon über die Salfte ausgeführt werben. Much treibt man ftarte Dibereitung, baber fich in einem Umfreife von 20 Meilen über 700 Dipreffen befinden.

Malagriba (Gabriel), ein fangtischer Jefuit, ju Turin geb., marb von feinen Dbern ale Diffionnair nach Liffabon gefchictt, wo fein fturmenber Gifer und feine feurige Beredtfamteit ihm bald ein glangenbes Unfeben verfchafften. Mues wollte ibn gum Beichtvater haben und betrachtete ibn als ein Drafel." bei ber nie gang aufgetlarten Berfchworung bes Bergogs von Aveiro gegen ben Ronig von Portugal, Joseph (1758), ward er nebft 2 andern Jesuiten als Mitfculbiger angeliagt, jeboch nicht bem wegen biefer Berfchworung niebergefebten weltlichen Berichte, fondern ber Inquisition übergeben. In dem Urtheile, meldes biefes Tribunal über ihn fallte, find nicht Befculbigungen bes Sochverraths, fondern mehr der Regerei, falfder Prophezeiungen und Biffonen, und nur einige entfernte Binte von Unreigungen gum Ronigemord enthalten. Bielleicht bielt man es fur unfchidlich, einen Beiftlichen megen eines Staatsverbrechens angutla= Er mard verurtheilt, auf bem Richtplage erbroffelt und bann verbrannt ju werben, und diefes Urtheil am 21. Gept. 1761 mit allem Beprange eines Autoba : Fe an ihm vollzogen. (Bgl. Pombal.)

Dalaien, nach Th. Raffles ("Asiat, res.", XII, Lond, 1818) ein affat. Bolt, bas fich burch Unnahme ber Religion und Sprache ber Araber und Burnis foung arabifden Blutes von feinen urfprunglichen Stammen abgefondert hat und ein besonderes Bolt geworden ift. 3m 13. Jahrh, finden wir Dalaien auf ber . Salbinfel Malatta, wo fie die Stadt gl. R. erbauten und ein Reich flifteten, befa fen Sultane fich einen Theil von Sumatra (wo die Malaien ichon fruber gewohnt su haben icheinen, ehe fie fich in Dalatta niederließen) unterwarfen. Dann fehten

fie fich auf ben übrigen Sundainfeln, ben Philippinen, ben Molutten und in einis gen Infeigruppen Auftraliens feft, wo man noch malaiifche Stamme finbet, bie in ibrer forperlichen Bildung, Religion und politifchen Berfaffung Ubnlichkeit mit ben Malaien in Malatta baben. Sie bilbeten bamals eine Ration, bie in Ufien eine glangende Rolle fpielte; fie trieben ben Sandel jum Theil mit eignen Schiffen und Schidten Colonisten aus. Gine große Angahl Schiffe aus China, Cochinchina, Sindoftan und Siam belebte bie Safen in Malatta. Jest find fie in verschiebene Stamme getheilt und ohne gemeinschaftliches Dberhaupt. Die Urfachen biefes Berfalles liegen zum Theil in bem Übergewichte, welches bie Europaer, befonders bie Dieberlander, in ben indifden Bemaffern erhalten haben, jum Theil in bem Lehnespftem ber Dalaien, woburch bie Rationalfraft getheilt, ber Gemeingeift aber bei ber junehmenden Macht ber Bafallen unmöglich murbe. Die großen Bafallen gehorchen bem Dberhaupt ober Gultan nur, wenn fie wollen, und haben wieder Untervafallen, die es gegen fie ebenfo machen. Der grofte Theil ber Ration besteht aus Cflaven ; ihre herren find bie Dramlai ober ber Mbel, welcher unabhangig ift und feine Dienfte Demienigen verlauft, ber fie am beften bezahlt. Die Malajen find ein von ben Sindus, Birmanen und Siamefen verschiedenes Gie find ftart, nervig und von febr buntelbrauner Rarbe; fie baben langes, glangend fcmarges Saar, eine große platte Dafe und große, feurig glangende Beftigfeit, Die an Buth grengt, Treulofigfeit, Ungegabmtheit, Raub- und Morblucht, charafterifiren bie Malaien in Affen ; Die malaifden Stamme auf ben Infeln Auftraliens find großtentheils fanfter, gutmuthig, gefellig, offen und reblich, und zeichnen fich burch bie ichonften regelmäßigen Formen ihres Rorpers aus. Die affatischen Malaien, wohin die Gibabans und Darat in Borneo, die Biabfoubs (einer ber wilbeften Stamme) und bie Mataffen in Gelebes, Die Baraforen auf den Moluden, die Subanos in Maginbanao, Die Tagalen und Pampangos in Manila, die Biffgier auf ben fleinern Philippinen geboren, haben alle große Ubereinstimmung in ihrer torperlichen Bilbung, in ihrer politischen Berfaffung, einer Art von Lebnefoftem, und in ber ihnen eignen Buth und Graufamteit. Sie betennen fich meiftens gur mobammebanifchen Religion, lieben Schifffahrt, Rriege, Plunberung, Musmanberungen und überhaupt fuhne Unternehmungen. bem Roran haben die Dalaien verschiebene locale Gefetbucher; jeber Staat bas . feinige, großentheils ben Geehandel betreffend. Der Dalatta: Seecober murbe fcon 1276 gesammelt und vom Gultan von Malatta, Mohammed Schach, beftatiat. Mehr jeboch fur bie unfinnigen Gefebe ihrer Ehre eingenommen als fur Berechtigfeit und Menschlichfeit, fieht man, bag bei ihnen ftete ber Starfere ben Schwächern unterbrudt, Ihre Friedensschluffe und ihre Freundschaft bauern nur fo lange, als ber Eigennus, ber fie erzeugte, feine Rechnung babei findet. find flets bewaffnet, in fletem Kriege unter fich, ober beschäftigt, ihre Nachbarn zu Die rafende Buth ber Malaien bat die Europaer zu bem Berbote genothigt, einen Malaien als Matrofen zu nehmen, ba fie, wenn auch noch fo flein an Babt, mit ihren Dolchen unverfebens über bie Schiffsmannichaft hergefallen find, und ehe man fich ihrer bemachtigen tonnte, Debre getobtet haben. laifche Schiffe, mit 25 Dann befett, greifen europaifche Schiffe von 40 Ranonen an, entern und ermorben, den Dold in der Sand, immer die erften Matrofen, bie Alle freie Malaien laffen fich nie ohne Dolch feben; überfie erreichen tonnen. haupt find fie in Berfertigung ber Baffen, befonbere ber Dolche, febr geschickt. Der haufige Gebrauch bes Dpiums tragt vorzuglich zu ihrer an Wuth grenzenden Beftigkeit bei. Die Malaien find blog thatig im Rriege, wo es Raub und Mord gilt, ju Saufe find fie faul, überlaffen bie Arbeit ben Stlaven und verachten ben Adetbau.

Malatta, eine größtentheils ichmale Salbinfet (2741 DM., 500,000

Ginm.), ber fubl. Theil ber inbifden Salbinfel jenfeits bes Ganges, vom 1 - 11° Begen D. bangt fie burch eine Banbenge mit bem übrigen Sinterinbien aufammen; gegen D. befputt fie bas dinefifche und gegen 2B. bas inbifche Deer; gegen Gubmeften icheibet eine Meerenge, bie Strafe von Malatta genannt, biefe Balbinfel von ber Infel Sumatra. Gine Fortfesung ber Gebirge Siams lauft mitten binburch bis jum Cap Romania, ber fublichften Spige ber Salbinfel. Das Land wird von vielen Ruftenfluffen burchfdnitten. 3m Innern gibt es Morafte und unermefliche Urmalber, bie mit wilben Thieren und giftigem Ungeziefer ans gefüllt find, baber felbft bie Einwohner es nicht magen, bineinzubringen. Da bie Dibe faft taglich burch leichte Regen ober burch Seeminde abgefühlt wirb, fo blubt ein emiger Frubling in ben bewohnten Gegenben, und ber lieblichfte Geruch von taufend gewurzhaften Blumen und Baumen erfullt Die Luft. Roffliche Kruchte au jeber Jahreszeit, welche alle anbern in Inbien an Boblgefchmad übertreffen, als ber Rambe, Rambutan, Mangustan, ferner Sagobaume, Rotospalmen, Aloes bols, Sanbelhols, überhaupt viele garbeholger, Teathols, turg die Gemachfe In: biens und ber philippinifchen Infeln machfen bier im Uberfluffe. Glefanten, Di= ger, Buffel zc. bewohnen bie Balber; von gabmem Bieb hat man viele Schweine und Febervieh, aber wenig Rindvieh. Die Gold: und Gilberminen werben nicht bearbeiret; bas hiefige Binn gehort zu bem feinften ber Belt, und jahrlich merben bon ben Nieberlandern mehr als 40,000 Einr. beffelben ausgeführt, wovon ber großte Theil nach China tommt. Die Ruftenbewohner find Dalaien (f. b.) : im Innern und in ben Balbern aber leben wilbe Menfchen, unter benen es auch Menfchenfreffer gibt. Malatta befteht aus mehren fleinen Staaten, beren einige bem Reiche Siam ginebar finb, andre unabhangigen Farften gehorchen. 1509 - 1641 befagen bie Portugiefen Malatta, feitbem bie Rieberlanber; im legten Rriege befegten bie Briten Dalatta und gaben es im Frieden 1814 gurud, erhielten es aber wieder burch ben Bertrag von 1824, indem fie bagegen Bencoos len auf Sumatra an bie Nieberlanber abtraten. Seitbem gehort ben Briten bie Sauptft. Malatta mit bem Safen, 12,000 Ginm, (Rieberlander, Portugiefen, Malaien, Chinefen, Malabaren, Mongolen), bas Gebiet von 4 DM., ferner Sintapur (f. b.) und bie Infel Pulo Penang (f. b.).

Daldus (Rarl August, Freiherr von), geb. ben 27. Sept. 1770 ju Manbeim, Sohn bes Burgvoigts bes Bergogs Rarl von 3meibruden, melder fur bie Ausbildung bes Rnaben forgte. 3m 17. 3. befuchte er bie Atabemien gu Seibelberg und Gottingen. Er fant eine nugliche Borbereitung gu f. Laufbahn als Privatfecretair bes maingifchen Staatsminifters, Grafen v. Beftphalen, noch mehr aber 1791 als Secretair bes t. t. bevollmacht. Minifters am furtrierifchen Sofe, welche Gesandtschaft bamals eine besondere Bichtigkeit hatte. nach Silbesheim, um bie zur Beschübung ber Reutralitat bes norblichen Deutsch: lands verfammelten Abgeordneten ber mit Preugen verbundeten gurften ju beob= achten, ale ber Gefandte felbft, beffen Sof jene Abfonderung ber nordbeutichen Stanbe migbilligte, fich batte entfernen muffen. Dabrend biefer Beit fcbrieb er auf amtliche Unregung verschiebene bie Beitverhaltniffe berührenbe fleine Schrif: 1799 trat er in bie Dienfte bes Sochftifts Silbesheim, mo er als Dom: fectetair bas Bermogen bes Domcapitels verwaltete und als Schabactuar beffen Sachwalter in landftanbifchen Ungelegenheiten mar. Er führte ben bekannten Bauerproces, ben er befonders burch f. Schrift: "Uber bie Dochstift: Silbesheimi: fche Staateverwaltung", gludlich beendigte, und erwarb fich auch burch bie Ein: richtung bes Schulben: und Steuerwefens ber Eremten Berbienfte um ben Staat. Mis bas Land an Preugen fiel, warb er Mitglied ber Drganisationscommission, wobei ihm die Einrichtung bes Schulben- und Steuerwefens, die Aufhebung ber Riofter und Stifter, die Grundung eines flebenden, im Gewahrfam ber Landleute

5\*

Un and by Goosle

genschaft.

befindlichen Getreibemagagine u. f. w. oblagen. Er murbe barauf Rriegs = unb Domainenrath bei ber Salberftabt : Silbesheimifden Rammer. Geine mertwurtigfte Laufbahn begann mit der Errichtung des Ronigreichs Befffalen. 1808 erbielt er bie Stelle eines Staaterathe, wo er fich vorzuglich mit bem Kinangfache befchaftigte. Dann trug er als Generalbirector ber Steuern, Generalliquibator ber Staatsiculd und Generalbirector ber Amortifationscaffe, obgleich er bie beiben lettern Stellen bald wieder abgab, gur Begrundung bes Tinangfoftems bes neuen Staats thatig bei. Bahrend diefer Beit ward er nach Berlin, wegen Theilung ber vorbehaltenen Staatsguter, nach Sanover, jur Ginrichtung der neuen Bermaltung bei dem Unfall des Landes an Befifalen, nach Paris, um Streitigleiten über Staateguter auszugleichen, und endlich 1813 an Napoleon gefenbet, von welchem er bie Milberung einiger harten Dagregeln gegen bas Ronigreich erlangte. beml. 3. ward er Minister bes Innern und Graf von Marientobe. Die Angriffe gegen feine Bermaltung und f. Derfonlichkeit, welche er nach der Auflofung bes Ronigreichs erfuhr , fuchte er durch die bis jest unwiderlegt gebliebene Schrift: "Uber bie Berwaltung bes Ronigreichs Befifalen" (Stuttgart 1814) abzumeifen. Er lebte bierauf in Beibelberg ben Biffenschaften, bis er 1817 vom Ronig von Burtembera gum Chef bes Ringnifaches ernannt marb; als et gber nach einem Nabre. entlaffen wurde, tehrte er nach Beibelberg gurud. 1820 gab er feine fur Staats= wirthichaft wichtige "Darftellung bes Drganismus ber innern Staatsverwaltung u. f. m." (Seibelb.) und 1826 "Statiftit und Staatentunde" (Tubingen) beraus. Umftanblichere, von ihm felbft herruhrende Dachrichten über f. Lebensverhaltniffe finbet man im 3. Defte ber "Beitgenoffen".

Maleachi ober Malachias, ber lette von ben kleinen Propheten ber Bebrder. Nach einer Überlieferung war er aus bem Geschlechte Zabuton, gebau Sopha nach ber Rudkehr aus ber babylonischen Gesangenschaft, und starbsehr jung. Wahrscheinlich lebte er gleichzeitig mit Nehemias. Seine Prophezzeiung besteht in Borwürfen gegen die Juden wegen ihrer Undasklasseit, womit sie die besondere Gunst Gottes erwiderten; wegen ihrer Nachtasseit, womit sie den Dienst im Tempel verrichteten; und wegen der Ehen, welche sie, dem Gesete zus wider, mit fremden Weibern schloffen. Auch enthalt sie Drohungen des gottlichen Gerichts gegen die Unduskertigen und eine Borberverkundigung der Ankunst des Messias und seine Borberverkundigung der Ankunst des Messias und seines Vorgenselndigung der Ankunst des Messias und seines Vorgenselndigung der Ankunst des

Da lebranche (Micole), ber tieffte Metaphofifer ber Frangofen, geb. 1638 au Paris, wo f. Bater tonigl. Gecretair und Borftand der ton. Rechnungstammer war. Gein frantlicher, miggeftalteter Rorper murbe bie Urfache feiner Denfchenfcheu und Liebe gur Ginfamteit. 3m 22. 3. f. Altere begab er fich in Die Congrega= tion des Dratoriums, wo er fich gang bem Studium ber biblifchen Gefchichte und ber Riedenvater widmete. Die Schrift bes Descartes : "De homine", welche ibm burch einen Bufall in die Bande gerieth, erwectte wegen der Alarheit ihrer Schreibart und wegen der Reuheit und fcheinbaren Grundlichfeit bes Bortrage in ibm bie entschiedenfte Meigung gur Philosophie. Er mandte mehre Jahre auf bas Studium. ber Carteffanifchen Grundfate und ftellte endlich fein berühmtes Bert "De larecherche de la verite" (von Erforfdjung ber Babrheit) and Licht, welches burch f. tieffinnige Driginalitat und die Elegang ber philosophischen Darftell" großes Auffehen erregte, ihm aber auch manchen Begner verschaffte, unter selchen Uns toine Arnauld ("Des vraies et des fausses idées", Roln 1683) war. Der Bred biefes Wertes mar, die allgemeinen Urfachen ber Jrrthumer, benen bie menichliche Ertenntnis unterworfen ift, pfochologifch ju unterfuchen, aber auch jugleich ju bestimmen, mas in berfelben Babrheit fet, worauf fich biefe gulest grunde und auf

welchem Bege fie zu erforichen fei. Es ift ein ehrmurbiges Dentmal eines tiefen, ruhigen, burchichauenben Beiftes und enthalt eine große Mannigfaltigfeit angies benber pfochologifcher Beobachtungen und Binte. Das Princip feiner Bernunfts fenntniß, welche er mit ber Dffenbarung zu verbinden fuchte, mar ber Gat: "Bie ertennen alle Dinge in Gott". Gott betrachtet er als ben Realgrund alles Seins und Denfens, ber alle Dinge auf intelligible Weife in fich fchlieft, und als bie Grundurfache aller Beranberungen ber Rorper und Geelen, mobei fich biefe nur paffiv verhalten. Aberhaupt neigte fich feine Lehre zu einem moftifchen Ibealis. mus bin. Dag feine moralifche Theorie noch nicht gang gelautert mar, fieht man baraus, bag er bie gurcht vor ber Solle fur einen ebenfo guten Beweggrund gur Tugend erflarte als ben Bunfch nach Gludfeligfeit. Die erfte Musgabe erfchien gu Paris 1674, 12.; ebend. 1700, 3 Bbe., 12.; 1712, 2 Bbe, 4., u. 4 Bbe, 12.; lat, (von Benfant): Bent 1753, 2 Bbe., 4.; beutich : Altenb. 1776-86, 4 Bbe., mit Unm. Außerbem fchrieb er: "Traite de la nature et de la grace" (Rotterb. 1680); "Traité de morale" (ebenbaf. 1684, 12., u. f. w.); "Oeuvres" (Paris 1712, 11 Bbe: , 12.). M. war ein Dann von bem ebelften Charafter und von einer faft überfpannten Frommigfeit. Rachbem er 1699 Ehrenmitglieb ber Afab. ber Biffenfch, geworben mar, ftarb er 1715 gu Paris in f. 77. Sabre.

Malerei ober Malerkunft, diejenige fchone und zwar bilbenbe Runft, welche bas Schone in fichtbaren Geftalten mittelft ber garben auf Flachen barftellt; ein Runftwert biefer Urt beift Gemalbe (f. b.). Alls fcone Runft hat fie ben 3wed, etwas Bollenbetes für die Anschauung hervorzubringen. (S. Runft.) Sie fest alfo Benie voraus, welches burch entsprechenbe Berfinnlichung ber Ibeen bas Bollenbete bervorbringt. Ift aber bas innere Bilben nach Ibeen Dichten, fo muß jeder Maler in gewiffem Sinne Dichter fein, b. h. er muß bas Bollenbete vorher in feiner Ginbildungstraft erschaffen haben, was er durch feine Runft außers lich barftellen will, und bas Dargeftelles muß bas innere Wefen, ben lebenbigen Charafter ber Dinge (tury bas 3bealifd, ernft ober fchergend ausbrucken. Man fpricht baber von poetifchen und unpoetifchen Bemalben, und unterfcheibet bie poes tifche (ober afthetifche) Erfindung und Unordnung (ober bie Composition) von der eigentlich malerischen ober technischen Composition und Anordnung. ben eigentlichen Copien ber Ratur follte nicht ber einzelne Begenftand , als folcher, bargeftellt ober ber Ratur lediglich nachgeghmt werden : felbit bas Portrait follte nur ben Beift, ben eigenthumlichen Charatter in eigenthumlich ausgeprägter Form Inbeffen hat bie technische Fertigfeit: in Behandlung eines Stoffes, namentlich die Behandlung der Farben, fur die Deiften einen fo blenbenden Reig, bag über biefem technischen Werthe ber innere ober afthetische, welcher fich auf bas Doetifche bes Gegenftanbes begieht, gang vergeffen wird, und man oft ben Werth bes Gemalbes nach feiner unmittelbaren Beziehung auf einzelne, wirfliche Gegens ftanbe ber Ratur, beren Kormen ber Runftler fich bebient micht nach feiner Begiehung auf die burch diefelben darzustellenden Ibeen bestimmt. Daber gibt es auch eine technische und eine afthetische Theorie biefer Runft. I. Brundzuge ber afthetifchen Theorie. Als bilbenbe Runft ftellt bie Malerei bas Schone in fichtbaren Geftalten rubend bar. Der Runftler foll alfo etwas Bollenbetes fur bie außere Unfchauung bes Muges hervorbringen, ift aber im Berhaltnif zu bem Dich= ter baburd befchrantt, bag er bas Sichtbare in einem bestimmten Raume und mar fo barftellt, wie ein Augenblick es zeigt (f. Doment), Manches baber, weil er biefen Augenblid festhalten muß, nicht barftellen tann und barf, mas bie im Bilbern wechfelnbe Darftellung bes Dichters wol aufnehmen fann, g. B. bas Schredlichfte, bas Schnellbeweglichfte, Die fühnften Contrafte, Dagegen ift bie Malerei als bitbenbe Runft ber Dichttunft barin überlegen, bag fie bie gleichzeitis gen Gegenstande und Eigenschaften mit erschopfenber Rraft, Treue, Bestimmts

beit und Anschaulichkeit aufzufaffen und mitzutheilen vermag, ja in noch eigentlis derem Sinne fichtbare Gegenftanbe barftellt (f. Darftellung); babingegen ber Dichter nur bie bebeutfamften und bezeichnenbften Mertmale bes Gleichzeitigen beraushebt und burch Rennung berfelben bie Phantaffe gur felbittbatigen Schoo pfung bes Bilbes anguregen fucht. Am finnlichlebenbigften ftellt unter allen bilbens ben Runften bie Dalerei bas inbivibuelle Leben ber Gegenftanbe bar. 3mar bilbet fie nur icheinbare Rorper, inbem fie burch Farben ichilbert, welche - vorzuglich in ber Darftellung lebenbiger Befen - nur auf ber glache bie Birtungen einer fconen Runft hervorzubringen fabig find; fie zeigt mithin bie Rorper, wie fie bem Auge von einer einzigen Seite erscheinen; aber sie weiß burch Licht und Schatten und burch bie Derfpective bas Muge uber biefe Abmefenbeit ber Raumerfullung fo gu taufchen und burch Rachbilbung ber atherifchen Reize ber Lichtwelt ihren Scheins gestalten ein fo lebenbiges Dafein zu verleiben, bas man ihr unter allen bilbenben Runften bie meifte Illu fion (f. b.) jufchreibt, und baber bem Musbrud, Gemalbe" bie Bebeutung ber ausführlichften Schilberung ber Gegenftanbe nach ihrer eigenthumlichen finnlichen Beschaffenheit und Bugen beilegt. Diefe Bebeutung wird nachber auf Berte ber Dichtfunft und Mufit, aber nur figurlich, übertragen. und man rebet von einem poetischen Gemalbe ober malerischen Gebichte sowie von einem Tongemalbe. Erfteres tann aber eine ausgeführtere, in fich abgefchloffene poetifche Schilberung ober poetifche Charafteriftit beifen (z. B. eine Stolle, ein Kamiliengemalbe, nur bag man bei letterm ju fehr auf die gemeine Birtlichfeit und ihre Nachahmung ju feben pflegt), ba überhaupt bie Poeffe mehr bas Innere und feine unmittelbaren Mußerungen foilbert, in ber ausführlichen Befdreibung bes Bleichzeitigen aber ihre naturlichen Grengen überfchreiten murbe. Mus lebterm Grunbe aibt es feine eigentliche beschreibenbe ober malerische Doeffe als Dichtungs= art (f. Doe fie), und jedes beidreibenbe Bebicht bort auf, ein freies Bert ber Dhans taffe ju fein, inbem es vergeblich feinen Bilbern bie Beftimmtheit ju geben ftrebt, die nur ben Sinnengegenftanden möglich ift, und baburch in ein angftliches Rachbilben ober Bergablen ber finnlichen Gigenichaften verfallt, mobel tein poetifches Ganges und teine Gefammtwirfung moglich ift, fonbern bie Freiheit bes Lefers gu felavifchem Dienfte gezwungen wirb, ober, wie Jean Daul fich ausbruct, bie Buhne hanbelt, und bie Perfonen gum Schauplat merben. (Bal, über bie Art. wie ber Dichter malt, die trefflichen Bemerkungen Rean Daul's in f. "Borfchule ber Afthetif"; n. Ausg, im XIV, Programm.) Ebenfo tann ein Tonftud nur vers gleichungsweife, und zwar als charafteriftifche und lebenbige Schilberung gewiffer Gefühle, ein Tongemalbe genannt merben; teineswegs aber ale bloge Rachab= mung ber horbaren Rlange in der Natur, weil die Rachahmung ber Natur über= haupt bas Befen ber Runft nicht umfaßt, bas Tonftud aber gang vorzüglich, als bas Bollenbetere (als eine harmonie von Tonen), burch Rachahmung bes Unvolls enbeten und Unharmonifden, b. h. einzelner borbarer Beranberungen und Bewegungen in ber Natur, nothwenbig ins Rleinliche verfallen und fich unter bie Burbe ber Runst erniebrigen wurde; noch weniger als Nachabmung bes Sichtbaren, welches unmittelbar burch Tone niemals bargeftellt merben fann. Dies bindert jeboch nicht, bag ber Tonbichter nicht in einer großen Schilberung auch an einzelne Gegenstanbe und Rlange burch nachahmenbe Tone erinnern folle; nur werben hier jene Rlange in bas bobere musikalische Clement aufgenommen und jum geiftvollen Gangen verbunden. Den Fortfdritten, welche in ber neuern Beit bie Tontunft gemacht bat, haben wir es zu verbanten, bag bas eben gefallte Urtheil über die musikalische Malerei jost fast allgemein geworben, und die musikalifchen Compositionen einer Schlacht von Jena, Aufterlit zc., wie überhaupt bie mufitalifche Malerei, mehr ein Gegenstand ber ichergenben Darftellung ober bes Spottes geworben ift. - Die eigentliche Malerei tann Rorper nur baburch auf 41.1 1. 1. 14111 Get 4.14 .... au tie e manife fren i de erife. Det

ber Rlace barftellen, bag fie biefelben nach ihren perfpectivifchen Umriffen auf ber Ride zeichnet; ibr liegt alfo bie Beichnentunft (f. b.) gleichfam gum Grunbe, und ein Grundbestandtheil febes Gemalbes ift bie Beidnung. Die Malerci uns terfdelbet fich von ber Beichnenkunft nur baburch, baf fie bie Begenftanbe mit ihren eigenthumlichen Karben barftellt . mithin burch bas Colorit ober bie Karbenge. bung (f. b.) und bie hobere Bolltommenheit bes Bellbuntels; fie ift eine Beich. nung burch Rarben, und man barf baber bie Rarbe in einem Gemalbe nicht als etwas erft Singufommendes anfeben (bierburch unterfcheibet es fich auch von illuminira ten Beichnungen ober Rupferftichen); fonbern bie Beichnung wird burch bas Befen ber Karbe mobificirt. Die Beichnung wird in ber Malerei gu einem volltommen belebten Sangen, fie bestimmt den Charatter ber Formen und gibt ihnen Beflimmthelt; Die Karbe gibt ihnen Leben und Seele: benn Licht und Karbe find ja felbit etwas Beiftiges und Atherifches. Sie verhalten fich alfo wie Dbiectives und Subiectives. Das Colorit bat, wie die Stimmung, aus melder die Darftellung hervorgeht und nach ber beerfchenben Ibee, eine Sauptfarbe ober einen Grundton, welcher bie Sarmonie bes Gangen bewirft und bie manniafaltigen Pocalfarben verbinbet. Beichnung und Colorit aber muffen Gine und harmonifch fein, babingegen, wo bie Beichnung vorherricht, ber Stol bart und ftreng, wo bas Colorit ju ftart hervortritt, ber Styl weich und unbestimmt wirb. Beibe Erfo. berniffe find einem Gemalbe und bem Daler gleich nothwenbig, und es ift freig, wenn man oft bas Befen ber Malerei lebiglich in bie Beichnung gefest hat: wenn= gleich bas Colorit und ber Colorift ohne Beidnung nichts ift, inbem bie Beidnung boch abgesondert von bem Colorit noch besteht, und wenngleich viele große Meis. fter balb in Diefem , balb in jenem Elemente ber Malerei vollenbet maren , 8. 3. Mitian und bie venetianische Schule im Colorit. In ber abgesonberten Beichnung ferner herricht die Grundflache vor, welche in bem Gemalbe volltommen bededt Diefes aber fann, gleich ber Beidnung, mittelft ihrer perspectivifchen Dars ftellung, bas Entferntefte wie bas Rachfte in ihre burch Sintergrund und außere Abschließung begrenzte Schilberung aufnehmen. Die Malerei übertrifft baber in hinficht bes Umfanges ihrer Gegenftanbe bie Bautunft wie bie Ctulptur (ober Plaftit im engern Ginn), inbem fie nicht nur bie Begenftanbe biefer Runfte ebenfalls in ihre Darftellung aufnehmen tann, fonbern auch Gegenftande bargus ftellen vermag, welche teine anbre bilbenbe Runft barguftellen im Stanbe ift : Begenftanbe namentlich, welche nur burch Farben ober Perfpective barftellbar finb. Dierburch aber ift bie Dalerei insbesonbere von ber Plaftit verschieben, bag in biefer bas Raumerfullenbe, die Daffe und bie reine Form vorherrichend find, weßbalb fie auch nur bas Fefte, Unbeweglichere barguftellen vermag und bas Nacte liebt, in jener bie Daffe nur angedeutet wirb, ber feelenvolle Ausbrud ber form bagegen, bas Phantaftifche und bas Freie, Leichtbewegliche und Schwebenbe leich= ter barftellbar ift, weil fie bie Bewegung nicht fo materiell ale bie Plaftit firirt. Das Sauptgefes ber Malerei tonnte bemnach beißen: ber Maler ftelle Ibeen burch fichtbare Bilber anschaulich bar, welche burch Farbe Reiz und Bedeutung erhalten; und malerifd (vittorest) ift, mas namentlich burch Karbenreis und Farbenbarftellung in ber Unschauung gefallt. Bas nicht burch Farbe gefallt, oder burch biefelbe fogar miffailt, g. B. Geifelungen, ber Tob, follte baber auch nicht bargeftellt werben. II. Gintheilungen ber Dalerei. Schiebenheit der fichtbaren Gegenftanbe hat man : Menschenbarftellungen, Thierftude und Darftellungen ber leblofen Ratur. Erftern pflegt man gewohnlich ben Ramen ber biftorifchen Gemalbe beigulegen, wenn auch ihr Stoff nicht aus der Gefchichte entlehnt ift, und man rechnet bahin fowoff allegorifche und mytholos gifche als eigentlich geschichtliche (hiftorische, f. b.) Barftellungen, ja felbft Schlachtenftude, Conversationsstude, Charafterbilber und Portraits. Die Sis

ftorien malerei ift bie umfaffenbfte Battung, benn fie zeigt ben Denfchen, bie bochfie und befannte Geftalt ber Schopfung , nach feinen fichtbaren Mugerungen . Buffanben ober Charafteren, und fie ift es am meiften bann, wenn biefe Menschendarftellung burch Bufammenftellung mehrer Derfonen eine Sanblung, obichon auf einen fprechenden und anschaulichen Moment gusammengebrangt, fcbilbert. Bie febr muß baber ber Siftorienmaler bie Menichengestalt nach ihren verschiebenen, ja ben fluchtigften geiftigen Ausbruden und malerifchen Situationen tennen, um bestimmte Ibeen burch Menschengestalten in Rube und Bemegung mannigfach auszusprechen! Die gegenftanblich und flar muffen bor feiner Phantafie biefe Bebilbe fteben, um fie mit Gulfe ber technischen Gertigteit auch außerlich zu einem anschaulichen und fprechenden Ganzen zusammenzureihen, welches Befühl und Beift angleht! Belchen poetischen Sinn und welche lebendige Erfahrung muß er befigen, um ben Beift ber hiftorifden Begebenbeit ober ben Beift ber Cage nicht bloß aufzufaffen, fontera aud mabr, fprechend und harmonifch in ben Beftalten und ihrer Umgebung feftzuhalten; wenn auch bas poetifche und malerifche Intereffe jeder geschichtlichen Debenbeziehung vorgeben muß! Belden tiefen Blid, um den Charafter bes Individuums in bem Portrait frei von allem Bechfel und von zufälligen Mobificationen binguftellen! - Der Diftorienmalerei fteben, dem Umfange und ber Burbe nach, am nachften bie malerifchen Darftellungen ber Naturgegenftanbe, ober bie Banbichafte malerei im weis tern Sinne, ju welcher auch die Stadtprofpecte und Geeftude gerechnet merden, nur follen biefe nicht profaifche Nachbildungen ber Natur fein. Dem Landichaftes maler find die Begenftanbe ber Ratur mehr Mittel, fein innerftes Befuhl harmos nifch und anschaulich auszusprechen; babingegen bie Siftorienmalerei, wegen ber großern individuellen Bedeutsamkeit ber Denschengestalt, weit objectiver und. charafteriftifcher ift. Der Daler fixirt gleichfam fein Befuhl in der Anschauung und Darftellung ber mannigfaltigften Raturerscheinungen. Daburch und in ihrer Birtung ift die Landschaftemalerei vorzüglich der Dufit, und in der Poeffe ber Lprit ju vergleichen; boch barf bas burch bie Daturerscheinung objectiv werbenbe Befuhl nicht unbestimmt bleiben, fondern ber Daler muß die einzelnen Partien ber Landschaft fo in Gintlang ju bringen miffen, baß fie eine herrichenbe Stims mung ficher und bestimmt aussprechen, wie fie gleichsam burch die Ratur in eis nem ihrer vollenbetften Erscheinungsmomente angeregt wird. Diese Darftellungen find übrigens fo verfchieben, ale ber Charafter ber Ratur in ben verfchiebenen Begenden und die badurch erregten Stimmungen bes Bemuthe, benen gemaß auch die Staffirung und Beiwerke der Landichaft eingerichtet und angeordnet fein muffen. Much allegoriich und hiftorisch tann bie Landschaft werben burch Stafs firung mit Siguren ; - von Erfferm hat ber noch lebenbe Landschaftmaler Frieds rich, von bem Lettern haben bie großten Landschaftmaler, Claube Lorrain-und Pouffin, Beispiele aufgefiellt; - nur durfen die Figuren nicht burch ju große Wichtigfeit ber Sandlung bem Gindrucke ber Landschaft Schaben. Das vorzuglichfte Studium bes Landschaftmalers ift die vegetabilifche Matur, und Reiner tann wie er bes gangen Reichthums ber Farben gu einem magifchen Gangen fich bebies nen; auch ift ber Landichaft bas Sellbuntel vorzugsweise eigen. Blumen = und Fruchtflude, Stilleben und Arabesten fchließen fich ben genannten umfaffenben Claffen ber Malerei mannigfaltig an. In jenen ift Raturmahrheit und Meifters fchaft in der feinften Farbengebung und Beleuchtung größtentheils Sauptzwed; fie fleben baber in afthetifder hinucht febr tief; diefe find ale freie Spiele ber uns gebundenen Phantafie und eines unüberwindlichen Form = und Bildungstriebes bedeutend, und eine liebliche Bugabe jur Runft. Die britte Sauptgattung ift bie Thiermalerei, beschranter als jene, und nur baburch angiebend, baffe nicht einzelne individuelle Thiere, fondern ben Charafter ber Thiereraft gemiffer Gats

tungen entweber in Rube, ober gleichsam banbelnb (burch Busammenftellung mebret Thiere ober in Begleitung bes Denfchen) mit fprechender Treue und maleris fcher Dannigfaltigfeit barftellt; ber Fabel zu vergleichen, melde ben Thiercharalter bem menfchlichen analog barftellt. - Unbre Gintbeilungen begieben fich auf bas Außere biefer Runft. In eigentlich technischer Begiebung , namlich in Sinficht auf bas Material und bie außere Behandlungeart, unterscheibet man enfauftifche ober eingebrannte Malerei (auch Entauftit), Die, wie fie bei ben Alten ublich war, nicht mehr befannt ift , obwol bie neuere Bachemalerei ober Entaus ftit (f. b.) ibr nabe tommt, ferner Die ibr verwandte Emgil : ober Schmelamalerei nebft Glas = und Porgellanmalerei, Dofait ober mufivifche Dalerei (mufivifche Runft, muffvifche Arbeit) verschiedener Art, nebft ber Malerei burch Stiden, In Begiebung auf das Farbenmaterial ift fie Bafferma= Beben und Striden. lerei (mozu bie Frescomalerei [f. b.], bie Bouachemalerei im engern Ginne und Die Miniaturmalerei geboren); Paftellmalerei und Olmalerei, Kerner in Begiebung auf Rlachen, worauf die Farben aufgetragen werden, ift fie Zapeten = ober Bandmaterei, Glad: und Dorzellanmalerei zc.; in Beziehung auf ben Drt und bie Bestimmung ber Gemalbe , Deden : ober Plafondmalerei , ferner Stubenmale= III. Die Befdichte ber Dalerei gerfallt, nach ben vorberrichenben und wichtigften Erscheinungen ber Runft, in die der alten (antifen), und bie ber neuern oder driftlichen Runft. Denn von einer orientalischen Malerei vor ber Beit ber griechischen und romifchen Runft, und von den Malereien nichtdriftlis der Bolfer in ber neuern Beit ift nicht viel ju fagen. Die Malerei ber frubern Bolter erscheint nur als eine Borbereitung auf die Runft ber Griechen. Runft, fagt ein Renner, tann nur ben ibealifirenden Boltern griechifder Abstammung jugeeignet merden; jenfeits biefer Grenge finden mir nur Farbenfpiele ju Belebung großerer Maffen ober ale Ergangungen ber Bilberfchrift, immer aber auf einen flumpfen, nur fur bas Grelle und Schreiende offenen Ginn berechnet und ben Roberungen bes Bertommens und bes Cultus unterworfen. rei fangt erft ba an, wo bie Farbe felbst Beidnung wird, und mit ihr fich bie Bebeutung felbitandiger Kormen verbindet. Nur in ben Landern, wo eine Buchftas benichrift bestand, fonnte die Malerei fich jur Freiheit ber Runft erheben. Bilberichrift aber ging burch Berfurgung und Berallgemeinerung ber Beichen gur Dieroglophe, pon biefer gur Buchftabenfchrift uber; und mo fie ihrer urfprunglis den Bestimmung als Mittlerin ber Sprache treu blieb, mußte fie uber bem Beftreben nach bem moglichft bedeutsamen Musbrude ber Schonheit ber Korm entsa: So'bei den Bolfern, die, ichon fruh im Befig eines leicht zu behandelnden Papierftoffe, bie Runft nur aus Bedurfnig mehr ober weniger als eine fombolifche Sprache ubten, ober fich wenigstens nie gur Freiheit ber Darftellung erhoben. In Manpten und Merico fcheint bie Malerei nur auf bas Bedurfnig nothdurftiger Berftanblichkeit berechnet worden ju fein. Der ungebildete Ginn der hindus fand fich burch ben bunten Glang feiner einheimischen garben leicht fur den Mangel an Much bei ben Perfern mar Reinheit und Richtigfeit ber Zeichnungen entschabigt. Die Malerei unftreitig, mas fie noch jest unter ihnen ift, ein regellofes Farbengemifch, abenteuerliche Bilber ohne Beichnung und Saltung. Bei ben Agoptern, melde namentlich auf die Bilbung ber Griechen wirkten, murbe inebefonbere bie Malerei burch religiofe Bedurfniffe veranlagt und bedingt, und ftand jur Ctulptur und Architektonit immer in einem gwar engen, aber untergeordneten Berhaltniffe, beibe auf Dauer fowol als allgemeine Bedeutsamteit berechnet. gapptische Malereien aus ber alteften Beit an Tempelwanden und in Begrabniftams mern, auf griech, Reliefs, auf Mumienbeden und Mumienfargen, und auf Das ppruerollen. Die erftern (hieroglophische ober hiftorifche Schildereien) find bes malte Bilbhauereien , in vertieften , mit garben ober Metallen ausgelegten Umrif.

fen, wie bie fogenannte Sfistafel, bas wichtigfte Dentmal biefer Gattung. Manbaemalbe in Tempeln und Ratafomben find toloffale bemalte Riquren mit eingegrabenen Umriffen, mit fleinern Banbgemalben eingefaßt. Auch bier erfcheis nen bie Roberungen bes Gefchmack bem Streben nach bilblicher Bebeutlamfeit untergeordnet, Dauerhaftigteit ber Farben ohne tunftgemaße Behandlung, ohne Salbtinten und Schatten. Uber bie agoptische Dalerei, welche fpaterbin gur Bergierung in Rom wieder Dobe marb, f. m. Bottiger's "Sbeen gur Archdologie ber Malerei" (1. Thl., Dresben 1811). Die altefte griechische Dalerschule finden wir an ben fleinafiatifchen Ruften auf ben Infeln. Gin Bufammentreffen vieler gludlicher Umftanbe macht bie fruhe Bluthe ber Runft in biefen gefegneten ganbern begreiffich, Die fcon im homerifchen Beitalter burch vorbereitenbe Berfuche in gefarbten Teppichen und Geweben begann. Ale bas erfte nambafte Gemalbe wirb eine Darftellung bes Bularchus von ber Schlacht ber Magneter (719 por Chr.) angefibrt. Doch find mabriceinlich bie Nachrichten bavon übertrieben. Bon bier aus follen bie griechifden Pflangftabte an ber Rufte von Stalien und Sicilien bie Reime ihrer Runft empfangen haben. Auch in bem eigentlichen Griechenland finben wir bie Malerei ursprunglich als Begleiterin ber Stulptur und Plaftit zu relis gibfen Breden angewandt. Gewohnt von Alters ber die roben Ibole, benen ber alte Grieche feine Unbacht weihte, mit einem bunten Farbenanftrich auszufcmuden, glaubte man noch fpaterbin, biefes Gulfemittels gur Belebung bes farblofen Stoffes fich bebienen ju muffen ; gulest pflegte man nur noch bie Mugen au malen . ober aus Schmels ober Steinen funftlich einzusesen. Unabbangig von ber Plaftit in beiligen Tempelgemalben zeigte fich bie Dalerei erft fpat. Much bie Friefe ber Tempel, bie Reliefs an ben Frontons, bie Galerien und Seitenhallen murben fruber gemalt, ober vielmehr bemalt. Die eigentliche Malerei ging naturlich von ber Beichnung , und biefe von Schattenriffen aus, die man balb ausgu= geichnen anfing: Stiagramme und Monogramme: Bon biefen fcbritt man gu Bunachft fing man an bie Umriffe mit einer Karbe (geriebes Monochromen fort. nem Scherbenfand) auszumalen, bann bie Rundung ber Rorper burch Licht unb Schatten mittelft Abstufung ber Farbe genauer auszudruden. Altefte Uberrefte biefer einfarbigen Malerei find bie fogenannten Bafengemalbe mit fcmargen, file bouettenartigen Riguren auf ungefarbtem Grunbe. Much fpater erhielt fich biefe Rur bie Linearzeichnung (bie nach ber Anethote von bem Bettitreite bes The [les ff. b.] und Protogenes unter ben Griechen gu großer Bollenbung gebieb) und fur bie einfarbige Dalerei reichte ber Griffel aus, mit welchem man ge= farbte Bachetafeln, zubereitete Thierfelle und geglattete Buchebaumtafeln blarbeitete. Das Polychrom, bie mehrfarbige Beichnung, feste ein funftlicheres Merfreug voraus - ben Dinfel, welchen bie Sand freier und fraftiger bewegte. Unter ben wenigen befannten Runftlern aus biefer Deriobe ift Dananus mertwurbig, ber Better und Behulfe bes Phibias. Er war ber Erfte, ber in ben offentlis den Spielen ju Rorinth und Delphi um ben Preis warb, welchen man fur ben Bettlampf in ber Dalerei angeordnet hatte. Seine Bandgemalbe im Athendum gu Elis, feine Gemalbe im Jupiterstempel gu Dlympia, bie Ausmalung ber Pos tile in Athen mit ber Schlacht von Marathon, nebft ben itonischen Bilbniffen ber griechischen und perfischen Anführer in mehren Gemalben baben feinen Ramen erhalten, weniger vielleicht bie Colorirung und Ausschmudung ber Statue bes Supiter. (Uberhaupt macht ber Ginfall und die Befiegung ber Perfer in Griechen: land in ber Maleret, wie in aller Runft, Epoche.) Fruber vielleicht noch matte Miton, ber Rebenbuhler bes Polygnotus, welcher ebenfalls die Potile, fowie bas Thefeum zu Athen mit Schilberungen ber Amagonen : und Centaurentampfe ausfomudte. Aber erft burch Polygnotus (f. b.) aus Thafos erhob fich ungefabr 420 v. Chr. Die Runft zur Gelbstandigfeit. Gein Berbienft mar erhobte Lebens

bigfeit bes Ausbruck und ber Charafteriftit, ferner Dannigfaltigfeit ber Gewans ber und fommetrifche Bertheilung ber Figuren. In ber Bertheilung bes Lichtes und Schattens fcheint Apollobor aus Athen (404 vor Chr.) bie Runft weiter gebracht ju haben, Bur Schonbeit aber erbob biefe Runft Beuris (f. b.) (ungefahr 378 v. Chr.): einen Ranon berfelben ftellte er in feiner berühmten Delena auf. Sein Rebenbuhler, Parrhafius aus Ephefus, neigte fich mehr jur Unmuth, ober jum weiblichen Musbrude ber Schonbeit bin, Seine reinen Proportionen machten ibn nicht minber berühmt als fein aumuthiges Colorit. Das Sochfte im Ausbruck und in ber finnigen Erfindung erreichte Timanthes aus Samos. Apelles (f. b.) verband mit außerfter Raturmabrheit ein fcmeichelnbes Colorit und wird als Meifter im Portrait genannt. Rach ihm verfiel bie Runft in Bierlichteit, Runftlichfeit und Erodenheit, ja fie wenbete fich felbft auf Darftellung gemeiner Segenstande (Toparographie). Unter ben Romern fand biefe Runft geringe Theilnahme. Fruber tannten ffe nur bie Malereien ber hetruster, und Sabius, ber ben Beinamen pictor erhielt, fleht einzig in ben Runftannalen Spaterbin murben bie Griechen Lebrer ber Romer, als beren Burgertugend fcon verschwunden mar, und weichliche Uppigfeit an beren Stelle trat. Biele Dentmale ber alten Malertunft bat man in ben Grabern und Babern von Rom, von Pompeji u. a. a. D. Staliens gefunden, welche größtentheils aus Frescomalereien und muffvifchen Arbeiten besteben. Die Angahl ber noch vorbandes nen Denemdler ber griechischen und romischen Malerei ift aber fo gering, bag ber Archdolog oft nur bei Bermuthungen fteben bleiben tann, welche in ber Bergleis chung mit den Werken dieser Nation in andern bilbenden Künsten und durch Zeugniffe ber daffifchen Schriftsteller einige Bestätigung finden, Doch Scheinen ges lebrte Renner bes Alterthums allgemein anzuerkennen, bag bie Malerei überhaupt in dem elaffifchen Alterthum , fowol in Sinficht ihres Bebrauche als in Beziehung auf ibre Bollendung, ber Plaftit immer nachftand und untergeordnet geblieben ift. Daber bie bekannte Behauptung, die Malerei fei bamale mehr plaftifch gemefen. Die Rigdendarstellung mußte fich, als bie abstractere, überhaupt fpater entwideln. Aber noch mehr mogen hierzu mechanische Sinberniffe, in Begiebung auf bie Bearbeitung ber Karben, beigetragen baben; vorzuglich aber auch ber Ums ftand, bas bie offentliche Musstellung ber Dalerwerte beschrantter mar. Briechen namentlich ftrebten, ihrem Charafter gufolge, nach reiner Dbjectivitat; biefe fanben und erreichten fie am volltommenften burch bie Plaftit, bie volltommenfte Bertorperung ber finnlichen Gegenwart, welche zugleich bie impofanteften Sombote einer funlichen Religion aufauftellen und ber Berehrung zu wiomen vermag, indem fie die menschliche Form, als die gottabnlichfte, am volltommenften ausbilbet. Bas Bunber, wenn fich bie Dalerei nach biefer ber Nationalreligion fo innia vermanbten Runft richtete? Die Religion also verantafte gang vormalich jenen Borgug und jene Berrichaft ber Plaftit uber bie Malerei, tens fcheint unter ben Bestandtheilen ber lettern Runft bie Beichnung ber Umriffe (als mit ber Plaftit am meiften verwandt) und bas Localcolorit in ber antiten Das lerei ju vorzüglicher Bolltommenheit gebiehen gu fein; weniger bie Perspective. Ha man hat, bei ber Duntelheit ber Berichte hieruber, fogar gezweifelt, ob bie Alten bie Perspective gefannt haben. Da aber die Perspective von einer Flachens barftellung gar nicht getrennt, und bie Befanntichaft ber Alten mit Geometrie und Drift nicht gelaugnet merben fann, auch biefelbe unbezweifelt in andern zeichnens ben Runften angewandt merben mußte: fo fcheint biefe Behauptung nur auf einen febr unvollfommenen Bebrauch ber Derfpective in ber Maleret befdrantt merben au muffen. Dit mehr Gewißheit lagt fich behaupten, bag bie Alten bas Sellbuns tel, biefe Poefie bes Colorits, gar nicht gefannt haben. Siermit bangt gufams men, baf ihre Malerei fich großtentheils auf Darftellung hiftorifcher Situationen

und Thiermalerei beschränkte, bie Lanbichaftmalerei aber nicht cultivirt murbe. beren Ratur, wie oben gefagt worben, mehr lorifch und fentimental ift, und beren Ausbilbung auf bie Bollenbung bes Colorits und bes Bellbuntels fuhren mußte. Aber bie Gefchichte ber alten Malerei vgl. Junius "De pictura veterum" (ed. Graevius, Rotterbam 1694); Durand's "Histoire de la peinture ancienne" (nach Dlinius, London 1725); Turnbull's "Treat on ancient painture etc." (Ronbon 1740); Binc. Requeno's "Saggi sul ristabilimento dell' antica arte del Greci e de' Romani pittori" (neue Aufl., Parma 1787, 2 Bbe.); Andr. Riem, "Uber bie Malerei ber Ulten" (Berlin 1787, 4.); Grund, "Uber bie Malerei ber Griechen" (Dresben 1810-11, 2 Bbe.), und Bottiger's oben angeführte Schrift. Uber bas Material, Die Technif ber Malerei bei ben Griechen und ital. Boltern f. Sirt in ben "Abhandl. ber berliner Atabemie ber Biffenfch." (1798-1803), und Stieglis, "Über bie Dalerfarben ber Griechen und Romer" (Leipzig 1817). Abbilbungen, vorzuglich romifcher Gemalbe, finbet man in Bartoli's und Bellori's Werten (3. B. "Recueil des peintures antiques", Paris 1757, und 1784 vermehrt), worin mehre, 3. B. in ber casa di Pito gefundene Fredcomalereien beschrieben und abgebilbet find; ferner in Carletti's und Pance's Befdreibungen ber Baber bes Titus, und in ber Sammlung ber berculanifchen

Alterthumer, und Millingen's "Peintures antiques" (Rom 1813).

Großere Bollenbung erreichte bie Malerei in ber driftlichen Beit; ja fie erlangte bie Dberberrichaft über bie Plaftit, welche man, wie ben Geift ber neuern Doeffe und Runft überhaupt, im Gegentheil ber antiten, oft pittorest genannt "Alls fich", fagt Jacobs in feiner trefflichen Rebe über ben Reichthum Gries chenlands an plaftifchen Runftwerten, "bie Runft an ber Liebe gu bem gottlichen Stifter ber Religion emporhob, mußte fie fich in neue Befebe fugen, ben mußte junachft auf Bebeutsamfeit geben, und ba biefe in ber Malerei leichter ju erreichen war, fo flieg bie Runft fcon barum über die Plaftit binauf". den driftlichen Beiten, wo bas Gemuth bie herrichenbe Richtung nach Innen gemann, wo es in bem außerlich Bervorgebrachten mehr feine Empfinbung abgefplegelt feben wollte, wurde baber bie Dalerei, bie fich unendlich mehr zu bem Musbrucke ber Empfindung eignet ale bie Plaftit, mit ber größten Liebe gepflegt und jur hochsten Bolltommenbeit gebracht. Die altefte Unwendung ber Malerei auf driftliche Ibeen aber foll in ben Gruften fattgefunden haben. S. Rumohr, "Uber bie Entwidelung ber alteften italien. Malerei" (im "Runftblatt", 1821). neugriechische Schule ober Runft wird gewöhnlich fur ben gemeinschaftlichen Stamm ber gangen neuern Malerei in Europa, ober richtiger fur bie Runftftufe angefes ben, burch welche bie altere und neuere Malerei mit einander in Berbinbuna ftes Mit Konftantin manberte bie Runft in bas neue Konftantinopel, bas er an ber Stelle bes alten Bygang (330 nach Chr.) grunbete, und viele Runftwerte ber Plaftit und Malerei manberten mit. (Bgl. Seyne in ben ,, Comment, Soc. Goetting.", Thi, XI.) Schon in der letten Beit ber heibnifchen Runft hatte fich Gries difches und Romifches fo verschmolzen, bag bis zu ber Eroberung Staliens burch bie Longobarben fein großer Unterschied gwischen griech, und italien, Runft ftatts In ben Werten ber Malerei aus ben Beiten Juftinian's erhielt fich immer noch bas Sandwert, wenn auch nicht die Runft. (G. Bogantinifche Runft.) Mufivifche Arbeiten werden in biefer Beit haufig erwahnt, j. B. eine Berklarung Chrifti in Mofait, fur eine Rirche beftimmt. Doch icheint auch bie entauftifche Malerei noch im Bange gewesen zu fein (Fiorillo's ,, Gefch, ber Malerei", 1: Bb., 6.30). 3m 4. Jahrh., noch mehr im 5., verbreitete fich ber Gebrauch heiliger Ges malbe, 3. B. ber Beiligenbilber, in ben Rirchen im Morgen und Abenblande alls gemeiner. Diefer Gebrauch entflammte bie Runftler zu neuem Gifer ... Die drifts liche Religion ward die Mutter ber neuern Malerei; oft empfahl auch bie Males

Aber Bieles mußte bie Runft unter ber Berrichaft rei jene bei ibrer Musbreitung. Doch horte fie nie gang auf. Die Papfte und Bis barbarifcher Mationen leiben. Schofe beforberten fie febr. Borguglich murben Gemalbe religiofer Art im Decibente gefcatt, und viele Legenden von ihrem übernaturlichen Urfprunge bamit in Berbins bung gebracht. Bon 726 an aber erhoben fich im Driente die Bilberfturmer (f. b.), und viele griech, Runftler manberten nach Stalien. Sier wurde die Runft. vorzüglich bewahrt, jedoch murben feit dem 9. Jahrh. Die Daler feltener. 3m 13. Jahrb, aber beginnt in Stalien eine neue Runft, die man, ba fie in einem gleiche fam abgefchloffenen Beitraum (als beffen Reprafentanten Dichel Angelo, Correggio, Rafgel, Titian angefeben werben tonnen) einen eigenthumlichen Charafter ents widelte, im Gegenfate ber Malerei ber übrigen Rationen, Die ital. Malerei ober Schule nennt. Ihr Streben mar, Die Schonheit in den ebelften Formen gu offenbaren und bas Ideal der Untite auf die Malerei übergutragen. (G. Stalient= foe Runft.) Ginen andern Breig ber bygantinischen Runft bilbete, neben ber alts italien., die niedertheinifche ober alteolnifche Dalerfchule, die bom Anfange des 14. Jahrh, bis Ende des 15, reicht; ihre Berte tragen noch gang bas traditionelle Geprage ber Bygantiner, welches bie Gebruber Epd burch ihre natur= nachahmende und portraitirende Beife aufhoben. Diefes Princip entwickelte fich burch hemmling, Medenem, Mich. Bohlgemuth, Martin Schon u. die Maler bes 16. Jahrh., Lucas von Lenden, Alb. Durer, Schoreel, Mabufe, Bern. v. Drley zc. - Einige behaupten, es gebe nur 2 (von einander mefentlich verschiedene) Schulen, bie italien, und bie niederland, bie beutschen, frang, und engl. Runftler aber geborten, burch ben Charafter ihrer Berfe, balb biefer, balb jener an. Das Gigenthum= liche ber nieberland. Schule, welche fich in die flamandische und hollandische theilt, ift Naturmabrheit und Lebendigkeit bes Colorits, Darmonie ber Farben (f. Ries berlanbifche Schule), und hierin entwidelte fie fich fruber ale bie Deuts f de Malerei (f. b.). - Der eigentliche Schopfer ber neuern Banb fchaft: malerei ift Giorgione, geb. 1477, noch vor bem Flamlander Dath. Brill, ben man gewöhnlich bafur halt, ber aber 70 3. fpater Lanbfchaften malte. (G. Des perthes's "Histoire de l'art de paysage, depuis la renaissance des beaux arts. jusqu'au XVme siècle", Paris 1822, und beff. Berf. "Théorie du paysage".) Die neuern Bestrebungen ber genannten europaischen Rationen bilben tein fo: jufammenhangendes Ganzes, wie wir in ben Runftwerken ber Griechen finden. In ber neueften Beit war die Malerei mehr zur Stubenverzierung herabgefunken, Die Landschaft und bas Portrait herrschten vor, und Rupferftiche vervielfaltigten bie: Berte frulerer Schopfungefraft. Durch bie Muehilbung junger beutscher Runftler in Rom feit bem 2. Jahrzehend biefes Jahrh, und burch bie entgegenkommenbe Unterflugung der Malerei durch mehre funftliebende: Fürften und Runftvereine fcheint diefe Runft einen neuen Schwung unter ben Deutschen und Frangofen empfangen zu haben. In ber Theorie ber Malerei ift ber technische Theil, b. i. bie Lebre von der Beichnung, von der Perspective, ben Farben zc., mehr als der afthes: tifche, beffen Grundzuge wir im Dbigen angebeutet haben, ausgebilbet worden. Beitrage zu bem Lestern findet man in Cennini's, Leonardo da Binci's u. Mengs's Much haben Algarotti, be Piles, Batelet, Du Bos, Richardson, Rennolde, Dan. Bebb, Sagedorn, Leffing (in f. "Laotoon"), Bindelmann, Sufti, Siorillo, Salt (in f. ,,Rleinen Abhandlungen, die Poeffe und Runft betreffend", Beimar 1803), Fernow, Gothe (in f. "Propplaen", und befondere in f. ,, Bin= delmann und beffen Jahrh.", Tub. 1805) Manches hierin vorgearbeitet. Betannt find Bafari, Descamps ("Vies des peintres flamands, allemands et holtandais etc.", Paris 1753, 5 Bbe. mit 150 Portr.), Langi (f. b.), insbefondere C. S.v. Rumohr's "Italienische Forschungen" (Berl. 1827, 2 Thle.). Malerfarben find theile Naturproducte, theile Ranfterzeugniffe. Saupt:

factich liefert fie bas Mineralreich (Mineralfarben), und wenn fie ihr Colorit ben Thieren ober Pflangen verbanten, fo ift biefes boch immer an etwas Minerali= fces (eine Erbe ober einen Detallfalf) gebunben, weil bie reinen thierifchen ober vegetabilifden Karbeftoffe (Saftfarben) fur fich feinen Rorper haben, fondern ihn Der Karber tann jene im Baffer erft burch ben mineralifchen Bufat erhalten. aufloelichen Farbeftoffe febr mohl ohne mineralifchen Bufat benuten, weil feine Runft barauf bingebt, die Beuche mit ber garbe zu burchbringen; ber Daler aber erreicht feinen 3med burch Muftragen auf bie Dberflache, und gwar um fo beffer, je weniger bie Karben fich in ben unterliegenben Grund einzieben. Die Karben werben in ber Dialerei mit irgend einer Atuffigfeit, Die leicht trodnet und Die Karbe nicht verandert, angerieben und aufgetragen; biefe Afuffigfeit ift entweber mafferig (Gummimaffer, Seifenspiritus), ober fettig (austrodnende Die bes Mobnfamens, Beinfamens), und fonach erfobern bie verschiebenen 3mede eine besondere Muswahl der garben. Fur die Dimalerei taugen baber bie mineralifden beffer als bie an mineralifche Rorper gebundenen (Ladfarben), indem lettere burch Beimifchung von Di ftets buntler werben. Diefe Mineralfarben beftehen alle in metallifchen Rals ten (Orpben ober Sauerftoffverbindungen), ober in Metallfalgen und Schwefelverbindungen. Doch haben erftere vor lettern, ihrer Unveranderlichfeit wegen, ben Borgug. Bu ben Detalloryben, welche als Farben benutt werben, gebo= ren: bom Blei bie rothgelbe Mennige und bas gelbe Dafficot; bom Gifen bie verschiebenen Deber, Erben von Siena, Umbra, bie burch bas Gluben ihre Farben ins Duntlere anbern; vom Rupfer bas Berablau; vom Robalt bie Smalte. Unbre falzige und falzahnliche Metallverbindungen find vom Blei bas (toblenfaure) Bleiweiß und tremniger Beiß, bas (falgfaure) tafter Gelb; bom Gifen bas (blaufaure) berliner Blau; vom Rupfer bie (effigfauren) Grunfpanblumen, bas (toblenfaure) Berggrun, bas (falgfaure) braunfchweiger Grun, bas (arfenitfaure) Scheel'iche Grun. Schwefelhaltige Metallfarben find ber Binnober (vom Qued: filber), bas gelbe Auripigment (vom Arfenit). Ladfarben haben Binn ober Alaun= erbe jur torperlichen Grunblage und verbanten ihre Farbe einem thierischen ober vegetabilifchen Farbeftoffe. hierher geboren bie rothen Lade aus Cochenille mit Maun ober Binn, aus Rrapp und bie ichlechtern aus Fernambur bereiteten Got= ten, bie gelben aus Gelbholg, Scharte, Bau; bie braunen aus mehren anbern farbenden Rinden; endlich ber Indigo, obgleich er feiner Entftehung nach gang vegetabilifch ift. Bei ber Porzellan: und Glasmalerei find nur metallifche Karben anzuwenden, bie im Feuer nicht fluchtig und nicht febr veranderlich find. Sier bient ginnhaltiges Golb gum Purpur, Ridel gum Grun, Blau gibt Robalt, Somary wird vom Gifen und Braunftein, ebenfo Braun erhalten, Uran macht eine gelbe , Chrom eine grune Farbe. Über bie Dalerfarben , ihre Bereitung und Anwendung gibt Bouvier's "Manuel des jeunes artistes et amsteurs en peinture" (Paris 1827) Unweifung. F.

Malergold, so viel als Musingold (f. b.).

Males her bes (Chrétien Guillaume Lamoignons), geb. ben 16. Der. 1721 zu Paris, wo sein Bater Kanzler von Frankreich war, widmete sich ber Rechtswiffenschaft, warb Substitut des Generalprocurators, dann Parlamentszath, und 1750 erster Präsident bei der Steuerkammer (Cour des aides). In den 25 I., während welcher er diese Stelle bekleidete, widerseite er sich mit Muth sowol dem übermaße unheildringender Auslagen als auch der Randgier der Generalpachter. Eine Wenge Discours und Remontrances, welche er während dieses langen Kampses gegen den Desportismus verfertigte, sind, als Meisterwerke von Abhandbungen iber die Finanzverwaltung, 1779 gedruckt worden. Darin verbreitete er sich auch über den Mistorauch der Lettres do eachet (Berhaftsbefehle). Als im April 1771 die oderste Steuerkammer ausgehoben wurde, zog sich M. auf seine Landau-

ter jurud, wo er burch Unterricht und Boblthun ber Begluder feiner Unterthanen wurde. Rachdem er 1774, bei Bieberherftellung jenes Berichtshofe, von Reuem an bie Spige beffelben getreten mar, marb er bei ber Thronbefteigung Lubmige XVI. welcher nur von ben rechtschaffenften Dannern feiner Ration umgeben fein wollte, 1775 jum Minifter bes Innern ermablt. Er vermaltete biefe Stelle jum Boble f. Baterlandes etwa ein Jahr, und nahm bei ber Entlaffung Turgot's aus bem Minis fterium Belegenheit, auch bie feinige zu verlangen. Rachbem er unter erborgtem Ramen einen großen Theil Franfreiche, ber Schweiz und Sollande burchreift mar und allenthalben über Runfte und öffentliche Unftalten bie zwedmaßigften Dachforfdungen angeftellt batte, febrte er zu Unfang ber Revolution nach Frantreich zurud. 218 Lubmig XVI, por Gericht gestellt werden follte, erbot fich Dt., Bertheibiger beffelben ju merben, welches ehrenvollen Amtes er fich auf die rubmlichfte Beife entlebiate. In Folge ber Berbrechen, welche mabrend ber Revolution begangen murben, tonnte es nicht feblen, baf D. ben Berbacht ber Tprannen erregte; er marb nebft f. Tochs ter und Entelin ins Gefangnif geworfen, jum Tobe verurtheilt und am 22, April 1793 hingerichtet. Geine Beiterfeit verließ ibn auch im Tobe nicht. D. befaß gelebrte Renntniffe. Er mar feit 1750 Mitglieb ber frang, Atabemie und feit 1759 ber Atademie ber iconen Runfte und Inschriften. Ale Director bes Buchhandels wußte er ber Dreffe alle Freiheit zu verschaffen, welche Beibheit und Dronungeliebe in einem guteingerichteten Staate gestatten burfen. Die meiften feiner Schriften find bem Ucterbau und ber naturtunde gewibmet. Ludwig XVIII, befahl D.'s Dentmal im großen Saale bes Juftigpalaftes aufzustellen. Dies gefchah 1826. Es bat folg, von Ludwig XVIII, verfertigte Inschrift: "Strenue, semper fidelis regi suo, in solio veritatem, praesidium in carcere attulit". Seine Lebensge-Schichte ift nach Boiffp b'Unglas in ben "Beitgenoffen", Dr. XVII, ergablt.

Malfilatre (Jacques Charles Louis), geb. zu Caen 1733, studirte bei ben Zesuiten dieser Stadt und entwickelte fruhzeitig sein Kalent zur Dichtkunft. Er starb in der Bluthe seiner Jahre zu Paris 1767. Sein Gedicht "Narcisse dans l'ile de Vonue" empsieht sich durch Eleganz, Harmonie und Reinheit beg. Sprache; in der Anlage bleibt Manches zu wunschen, aber das Einzelne ist gestlezeich und anmuthig. Seine Oden zeichnen sich, sowie seine übersehungen, durch gelungene Stellen aus; unter letztern sind Dvid's Metamorphosen in Prosa die wichtigste. M. lebte in der geöften Durstigsteit; aber keine außere Bedrängnis war im Stande, seinen von Natur sansten und heitern Charakter zu verandern.

Seine Berte find in einer vollständigen Ausgabe erschienen.

Dalherbe (François be), ben bie Frangofen ale ben erften ihrer claffi. foen Lprifer verehren, geb. ju Caen gegen 1555 in einer alten abeligen Familie, hatte querft in feiner Baterftabt, bann ju Beibelberg und Bafel bie Rechte ftu= birt, trat aber, als fein Bater gur protestantifden Rirche überging, wie es fcheint, aus Gifer fur ben tatholifchen Glauben, in Rriegsbienfte und biente unter ber Er war ftreitfuchtig und voller Sartasmen. Beinrich IV. ernannte ibn M. mirb als ber erfte Dichter feiner Beit jum Rammerberrn. Er ftarb 1627. Er arbeitete mit außerorbentlicher Sorafalt und Langfamfeit, unb pflegte ju fagen, baf man nach einem Bebichte von hunbert Berfen ober einer Rebe von brei Bogen Jahre lang ausruhen muffe. Much find feine Poeffen, großtentheils Belegenheitsgedichte, nicht gabireich. Gie befteben in Dben, Stances, Sonetten, Epigrammen, Chansons u. f. w. "Oeuvres", Paris 1666, und mit feinem Leben: "Poesies de Malherbe etc.", Paris: 1764. DR. bat es guerft ver: fucht, die frang. Sprache gur Majeftat ber Dbe ju erheben. Die Rettigleit feiner Bebanten, Die gludliche Bendung feiner Phrafen, Die Bahrheit feiner Befchreis bungen, die Richtigfeit und Musmahl feiner Bergleichungen, Die finnreiche Anmenbung ber Kabel, bie Mannigfaltigfeit feiner Bilber machen ibn zu bem Schopfer

diefer Gattung bei ben Frangofen. Bleibende Berbienfte hat er um bie Reinheit,

ben Boblflang und bie Berfification ber frang. Sprache.

Malmaifon, ein Luftichlog, 21 Stunde weftl. von Paris - im Mittel: alter ein Meierhof, mala domus genannt, weil er in ber Gegend lag, wo bie Rors mannen im 9. Sahrh, gelandet hatten -, gehort zu ben reizenoffen Unlagen in ber Rabe ber großen Sauptstadt. Auf ber iconen Strafe von Neuillo und Ranterre fommt man zu Malmaifone ichattigen Barten, wo bie Raiferin Jofephine ftarb, und aus beren Erbe es an ihren Cohn, ben Bergog Eugen v. Leuchtenberg, überging, Die einfach gefchmadvollen Bimmer trugen zwar zum Theil noch 1818 Spuren ber roben Berftorungewuth frember Rrieger, aus ber Beit ber zweiten Befignahme ber Sauptft. ; allein es blieben noch genug Erinnerungen übrig an bie glangvollften Lage! bes Selben, ber in ben Laubaangen bicfes ichonen Sains Erholung von Staats: gefchaften fuchte. In allen Bimmern bemertte man Prachtliebe, bie ein feiner Ginn geregelt hatte. Rur bas Schlaf= und Sterbezimmer Josephinens mar unberuhrt ge= laffen. Außer mehren Kamilienbilbern maren bamale menige Bemalbe übrig, ba be: fanntlich ber prachtige, einft bier vereinigte Runftichabnach Detersburg verlauft marb. Malmaifone Mobilien murben 1829 verfteigert; Englander u. Napoleone Freunde erftanden fie zu hohen Preifen. Much die Ranguruhs, Die einft mit allerlei fremdartigem Beflügel ben Part belebten, hatte ber Pring Eugen nach Munchen bringen laffen, und von ber erotischen Blumenwelt, die einft Josephinen wie eine Flora umgab, mar nur wenig ubrig; boch reichte felbft bies Benige, g. B. bie Magnolia grandiflora und tricolor mitten unter ben prachtigften Baumaruppen, fowie ber uppigfte Buche bes Aliebers u. a. Bierftraucher, burch f. finnige Unordnung bin, fur bie Frau zu zeugen, bie hier burch Runftliebe und inwohnende Gragie fich die Berrichaft über alle Bemuther erhielt. Man bente an Reboute's Abbilbungen ber Pflangen von Malmaifon! 19.

Malone (Edmund), ein geborener Irlander, hat sich vorzüglich durch eine mit seltenem Fleise und beharrlicher Kritik besorzte Ausg. der sammtlichen Werke Shakspeare's (Rond. 1790, 11 Bde.) bekanntgemacht, welche in England, ungesachtet der spätern Arbeiten von Steevens und Reed, noch immer geschätzt wird und ziemlich selten geworden ist. Sein "Historical account of the rise and progress of the english stage" (Basel 1800) steht ebenfalls in großem Ansehen, aber Lusgade von "J. Dryden's critical and miscellaneous prosa works" (Lond. 1800, 3 Bde.) ist mit unnöttigen Ersauterungen überladen. Auch verdankt man ihm die Sammlung der Werke Joshu Revnolds's (Lond. 1797, 2 Bde., 4.).

Malpighi (Marcello), Unatom, Phyfiolog und Phyfiter, geb. am 10. Mary 1628 gu Crevalcuore im Gebiete von Bologna, ftubirte Philosophie und Des biein auf ber Universitat ju Bologna, ward bort D. ber Physit und 4 3. nachher Lebrer ber Mebicin. Der Großherzog von Toscana trug ihm die Profeffur ber theoretifchen Armeifunde auf ber Univerfitat Difa an, welche er aber nach 3 3. auf: gab, ba bie bortige Luft ihm nicht gufagte. Er tebrte 1660 auf feinen Lehrftuhl nach Bologna gurud. Sier feste er feine Forfchungen fort und mar ber Erfte, ber fich gur Untersuchung bes Blutumlaufs bes Difroftops bebiente. Geine Beobachtungen hieruber legte er in 2 Briefen an Borelli, "De pulmonibus", bem Publicum 1662 ging er ale Professor ber Medicin nach Meffing, gerieth aber balb mit ben Galeniften und Arabern in Streitigfeiten, die ihn abermals zur Rudfehr nach Er marb 1669 Mitglied ber tonigl. Gefellichaft zu London, Bologna bewogen. bie in ber Folge f. Berte auf ihre Roften drucken ließ. Papft Innoceng XII, berief 1691 DR. nach Rom und ernannte ihn zu feinem Arzte und Rammerheren. ftarb am 24. Rov. 1694. Seine Abhandlungen über bas Behirn, die Bunge, bie Dethaut, bas Taftorgan, ben Bau ber Gingeweibe, die Rerven, die Dily, ben Uterus u. f. m.; ferner uber ben Geibenwurm, bie Bilbung bes Jungen im Gi, uber die Drufen, besondere die über die Unatomie der Pflangen, enthalten feine und

lehrreiche Beobachtungen. Wiewol er nicht ganz frei von Jerthümern blieb, so trug er doch viel zur Bervollkommnung der Physiologie bei und verdient einen auszgezeichneten Plat unter den Entdeckern. Sine Sammlung seiner Schriften erschien zu London 1686 in 2 Bdn., Fol., und correcter 1687 in 4.; ferner seine nachgelassen nen Schriften zu London 1697 in Fol., und wiederholt zu Bendig und Leyden. Seine "Consultationum medicarum centuria" gab Gasparini 1713 zu Padua heraus. Als Praktiker ist M. nicht ausgezeichnet, da er chemischen Theorien seiner Zeit anhing; indes verdient er Lob, den Nachtheil des Aberlassens dei den mals in Italien berrichenden Seuchen gezeigt zu haben.

Malplaquet (Schlacht bei), ben 11. Sept. 1709; bie blutigfte im fpanischen Erbfolgefriege, welche Martborough und Eugen, die Beerführer bet Berbundeten, gegen bie Frangofen unter Billars gewannen. Jene wollten, nach ber Eroberung von Tournay (Dornid), Mone (Bergen, die Sauptft, vom Sennegau) einichließen. Um bies zu verbinbern, jog ibnen Billars entgegen : unter ibm biente aus freier Babl ein alterer Darfchall, ber eble tapfere Boufflers. Das frang, Seer mar 70,000 DR. ftart und batte 80 Stud Gefchus. Die Berbunbeten aber. welche gegen 80,000 M. zablten und 140 Ranonen mit fich führten, tamen bem Reinde guvor und griffen ibn bei bem Beholg in ber Rabe ber Dorfer Blangies und Malplaquet an. Marlborough befehligte bie Englander und die deutschen Trup: pen im engl. Golbe auf bem rechten Flugel, Eugen ben Mittelpuntt bes Seeres, Tille und ein Graf Raffau ben linten Flugel, wo bie Sollander ftanben. Den feinblichen rechten Flugel fuhrte Billars an, ben linten Boufflers. Der linte Rlugel ber Berbundeten warb in die Flucht getrieben ; mit ber größten Anftrengung tampfte Marlborough auf bem rechten; gwolf Dale batte ber Pratenbent, Sa: tobs II. Sohn, ber Ritter St.: Beorg, an ber Spise ber frang, Reiterei ben Un: griff erneuert : ba entblogte Billare etwas ben Mittelpuntt feines Seeres, um ben linten Flügel zu verftarten. In biefem Mugenblide ging Eugen vor, nahm bie Bericangungen, die ben feinblichen Mittelpunte bedten, mit Sturm und fchlug bie Barben gurud. Rafch eilte gwar ber Marfchall von bem linten Fligel berbei, aber vergebens : er marb vermundet, fein Mittelpunkt burchbrochen, und die beiden Klus gel getrennt. Die Schlacht mar verloren, Gegen 30,000 Tobte und Sterbenbe bebeitten die Babiftatt. Die Frangofen hatten taum 10,000, die Berbunbeten mehr als 20,000 Dann verloren. Die Giegererbeuteten weber Gefangene noch Ranonen : Boufflere fubrte bas Deer in guter Drbnung gwifden le Queenop und Bafenciennes gurud, Sierauf belagerten und eroberten bie Berbundeten Mons. Dalta, fruber Delite, fpaterbin in Maltache und von ben Mrabern in Malta vermanbelt, eine im mittellanbifden Deere gwifden Sicilien und ber afritanifchen Rufte gelegene Infel, 44 beutsche Deilen lang, 24 breit und 6 DR. arof. Der Boden ift verwitterter Felfen, ber erft mubfam burch Erbe, bie man aus Sicilien berbeigeholt hat, fruchtbar gemacht worben ift. Berge find auf ber Infel nicht, aber viele Sugel und Steinflippen ; jahlreiche Bache bemaffern fie bin-Da es felten regnet, fo muffen fich bie Ginm. ihre Pflanzungen mubfam begießen. Das Klima ift beiß, boch durch Seewinde abgefühlt. Es friert nie: male, und Bimmerheigung ift überfluffig. Jeber Boll Canbes ift benubt, jebes Relb mit Mauern eingefaßt, und felbft Felfen gertlopft man, um fo eine Urt von Sandboden hervorzubringen. Das Rlima bringt Alles, mas gepflangt wird, reichlich hervor und ju einer großen Bolltommenheit. In Bieh, Geflugel, Ri: ichen und Sonig fehlt es nicht. Ungeachtet ber wenigen Erbe, bie ben Relfenboben bebeckt, bringt er boch Getreibe (aber nicht hinreichend fur ben Bebarf; bas feblende wird aus Sicitien geholt), Gulfenfruchte, Gemufe, Codapflangen, Baum: wolle, Buderrohr, icones Doft und edle Gubfruchte hervor, die an Gußigteit bie italienischen übertreffen; ber Bein tommt bem fpanischen gleich, wird aber wenig Conv. Per, Siebente Mufl. 88b. VII, +

gebaut; bie Trauben find febr fcmadhaft und werben meift fo gegeffen ober geborrt, felten ju Bein benutt. Die Pomerangen werben felbft nach anbern ital. Landern geführt, besonbere nach Benua und Benebig. Die Blumen bluben hier weit geruchreicher und uppiger, befonbers maren bie hiefigen Rofen ichon im Alterthum berühmt. Un Balbungen fehlt es faft gang; nur ber fühmeftliche Theil ber Infel enthalt etwas holgung. Die Baumwolle ift ber wichtigfte Erwerbs: zweig; es gibt brei Gattungen, bie indifche, bie Landbaumwolle und bie gelbe. Sie wird entweder roh oder gesponnen jest nach England ausgeführt, jahrlich etwa für 1 Mill. Gulb. Dan bricht Marmor, Alabafter und gute Baufteine, Galg wird aus Seewaffer bereitet. Kabrifen und Manufacturen findet man nicht; man verfertigt bloß aus Baumwolle etwas Beuch und Strumpfe. Sandel und Schiff: fahrt find bedeutend. Die Ginm. (90,000, eine außerft betrachtliche Bevollerung fur ein fo fleines und von Ratur nicht begunfligtes Landchen) ftammen von ben Arabern ab, welche von 818-1090 im Befite ber Anfel waren, und find mit Italienern und Briechen untermifcht. Gie reben eine aus bem Italienifchen und Arabifchen vermifchte Munbart, find geschickte Sanbelbleute, Rifcher und Seeleute. und betennen fich gur fathol. Religion. Die englische Sprache marb 1823 bei ben Dbergerichten eingeführt. Die Sauptftabt beißt La Baletta, (S. Baletta.) Bu Malta geboren bie fleinen Infeln Boggo und Comino (2 DR., mit 24,000 Einm.). Über bie Alterthumer, Inschriften, Gemmen, Bafen, Dungen, Refte von einem Tempel ber Proferping, einem Theater ic. febe man ,, Malta antica illustrata", bom Pralaten Bres (Rom 1816, 4.), und "Ancient and modern Malea", von Boiegelin (Bendon 1805, 2 Bbe., 4., m. Apf. u. Ch.). Malta und Bouo maren 1400 por Chr. torifch: phonig, Colonien. Spater gab es auf beiben auch ionifche Pflangorte. Gie blieben mit einer ariftofrat. bemofrat, Berfaffung unabbangig, bis bie Carthager um 400 vor Chr. Die Infeln eroberten. Un ihre Stelle traten 216 bie Romer. 1530 murbe Dalta von Rarl V. bem Johanniterorben als ein Lehn bes Ronigreiche Sicilien zugetheilt. Die Ritter folugen 1565 einen furchtbaren Angriff ber Turten gurud. (G. Baletta.) 1798 nahm Bonaparte auf feinem Buge nach Agopten die Infel verratherifcherweise ohne Wiberftanb. 1800 mußte fich bie frang. Befagung an bie Englander ergeben, welche burch eine ftrenge Blodabe bie Infel ausgehungert hatten. Im Frieden von Amiens murbe die Rudgabe ber Infel an ben Drben, unter neutraler Garantie, verfprochen, allein von England 1803 verweigert. 3m Frieden von Paris 1814 verblieb fie ben Englandern, welche burch fie, burch die ionischen Infeln und Gibraltar bas mittellanbische Deer beberrichen. Großbritannien bat ben Ginm, ibre Rechte, Rreibeiten und Religion zugefichert und in ber innern Berfaffung menig geanbert. Die Infulaner ermablen ihre Dbrigfeiten und Rechtsbehorben aus ihrer Mitte. Die Roften biefer Befigung, bie Unterhaltung eines Gouverneurs, eines Commanbanten und einer Bejagung von 6000 DR., überwiegen weit bie Staatseinfunfte von 114,000 Df. St. 1819 ftiftete ber Ronig von England ale Souverain von Malta ben St.= Georg = und St.=Michaelsorben.

Malter, ein Getreibemaß; in Obersachsen und Thuringen beträgt es die Halfe eines Wispels, mithin 12 Scheffel, in Preußen und Polen 16, am Rhein 4 Scheffel. In hammerwerten und Kohlenbrennereien ift es ein holymaß von 48 — 80 Kubitfuß.

Malteferritter, f. Johanniterritter.

Malg ift Gerffe, Weigen ober Dafer, die durch Einweichen im Baffer bis zum Keimen gebracht und, nachdem vorher die Keime abgerieben worden, im Luftzuge (Luftmalz) ober durch Feuerhige (Darrmalz) schnell getrochnet worden find. Durch biefen anfangenden Legetationsproces bes Keimens wird ein großer Theil Kleber ober Eiweisfioff der Korner mit ihrem Mehle in zuckerahnliche Substanz

verwandelt, welche bewirtt, baß bie Abtochung bes Malges (Burge) in geiftige Gabrung übergeben und Bier liefern tann. Biele Geeftabte (Dangig, Stralfund, Ronigsberg) treiben mit Maly ftarten Sandel; in Stralfund bilden die Malgarbei:

ter ein eigenes Bewerbe.

Dalael (Leonbard), e. f. oftr. mufit, Doftammermafdinift in Bien, Erfinder bes Danbarmonitons, ift aus Regeneburg geburtig und um 1776 geb. Das Panharmoniton ahmt ein ziemlich vollftanbiges Drchefter nach, inbem es burch Balgen und Blafebalge bie Inftrumente in Bewegung fest; befonbers ift ber Bio: linfpieler, fomie die Rraft und Beffimmtheit ber Blasinftrumente, s. B. ber Trom: peten, bewundert morden. 1807 lief es DR, ju Daris, und 1808 bafelbft ein neues Aunftwert, einen Erompetenautomaten, boren. Auch war er mit f. Automaten und ber Rempelen'ichen Schachmaschine in London. Seine wichtigfte Erfindung ift ber Metronom ober Chronometer (Zaftmeffer, f. b.), fur welchen er eine Fabrit in London 1816 errichtete. G. Ranbler's Muff. in ber "Wiener mufitalifchen Beitung", 1817, St. 5 fg. Gein Bruber ftellte jenes Panharmoniton, bas aus 42 Mutoma: ten besteht, 1829 in Bofton auf, wo es die Duverturen aus bem D. Juan, ber Bestalin und ber Sphigenia fpielte.

Dameluden (Mamluden, von bem grab, Demalit, ein Gflab) nannte man bie aus den Gegenden bes Rautafus herftammenben Stlaven, die bei ihren Ber: ren Sausamter verwalteten und fich bernach ju Staatswurden emporichwangen. Sie machten jedoch tein befonberes Corps aus. Ale aber im 13. Sabrh. Dichingisthan ben größten Theil Uffens verheerte und eine Menge Ginm, als Stlaven megführte, taufte Robidmadbin, Gultan von Agopten, beren 12,000, Mingrelier, Tichertaffen, meiftens aber Zurfen aus bem Raptichat, ließ fie in allen friegerifchen Befdidlichteiten unterrichten und bilbete aus ihnen ein Corps. Sie zeigten fich balb gugellos und rebellifd. Schon unter feinem Rachfolger mifchten fie fich in Regierungsangelegenheiten, ermorbeten ben Gultan Turan Chab und ernannten (1254) aus ihrer Ditte ben Mameluden Ibegh jum Gultan von Agypten. Die Berrichaft ber Mameluden in Mappten bauerte 263 Jahre. Die Dberherrichaft murbe gemobn: lich bem Rubnften unterihnen zu Theil. Babrend biefer Beit batten fie verfchiebene Eroberungen gemacht und bie Franten (1291) gang aus bem Drient vertrieben. Gelim I, fturgte biefes machtige Reich, nachbem er bie Sauptft. Rabira 1517 mit Sturm eingenommen hatte. Er feste einen turlifden Statthalter (Dafcha) über Happten. fcheint aber boch burch bie Umftanbe genothigt gewefen gu fein, bie 24 Beps, melde bie verfchiebenen Provingen bes Landes als Statthalter regierten, fortbefteben gu laf: fen. Diefe Berhaltniffe beftanben ohne befonbere Beranberung über 200 Sabre. Aber feit der Mitte bes vorigen Jahrh, erlangte bas Unfehen ber Dameluden burch ibre Ansahl und ibre Reichthumer ein foldes übergewicht über die Regierung ber De: manen in Happten, bag ber von ber Dforte ernannte Dafcha gang nach bem Billen ber Mameluden banbeln mußte. Diefes übergewicht verfchaffte ihnen vorzüglich, feit 1766, Mi Bep, welcher mit unumfdrantter Gewalt reglerte und 1773 ermorbet murbe. Bur Beit bes frang. Einfalls fpielten bie Dameludenbeys, namentlich Murat Bep, eine wichtige Rolle. Die Dameluden, die burch gang Mappten gerftreut maren, und beren Ungahl 10-12,000 DR. betrug, pflangten fich meiftens burch Stlaven fort, bie aus ben Gegenden gwifchen bem fcmargen und taspifchen Deere nach Rabira gebracht wurden. Dan grang fie gum Glauben Dohammeb's und bilbete fie gu Rriegern. Sie gelangten nachher zu Staatsamtern und murben oft felbft Beps ; benn nur Mameluden tonnten biefe Stelle erhalten. Sie bilbeten eine gute Reiterei und griffen bie Frangofen, ale biefe in Agypten gelanbet waren, mit ber großten Buth an, tonnten aber bem europaifchen Artilleriefeuer nicht lange wiberfteben, und mehre gingen balb zu ben Frangofen über. Dem jegigen Pafcha von Agppten, Mohammeb Mli (f. b.), gelang es burch Berrath, 1811, bie Bens zu vernichten.

Mammuth, ber fossile Clephant, f. Geognofie und Urwelt. Manaben (von μαινομαι, ich rase) hießen bie Bacchantinnen, bie Priesterinnen bes Bacchus (f. b.).

Mancando (abbrevirt manc.), abnehniend, bezeichnet in ber Tontunft, baf bas Beitmag eines Conftude immer langfamer werben, und ber Ton allmalig

fchminden foll.

Dande fter, große Fabrifftabt Englands, 37 deutsche Meilen von Lonbon, in Lancafterfbire, in einer bugeligen Gegend, am Bribgematercangle und am Schiffbaren Trwell, an beffen lintem Ufer Galford, eine Borftabt von Dancheffer, liegt, die burch eine fcone eiferne Brude von einem Bogen mit ber Stabt verbun: ben ift. Die Stadt ift unregelmaßig, ber neuere Theil berfelben freundlich gebaut, ber altere, ber Sie ber Fabriten, von alter Bauart. Giner ber fconften Theile von Manchefter ift ber Grescent, eine in Form eines halben Monbes angelegte ichone Sauferreibe mit einer Terraffe und ber Musficht auf ben Alus. Die Stadt mit ber Borftadt enthalt 16,400 S; und 133,000 Einw., und ift ber Mittelpunkt ber engl. Baumwollenfabrication, welche die gange Gegend und auch benachbarte Grafichaften beichaftigt. Gie mar icon feit 1650 burch Runftfleif berühmt. Es befinden fich bier mehr als 200 Rabriten von dem nach der Stadt benannten Dans chefter, Ranquin, Pique, Cattun, Duffelin, gebruckten Saletuchern und Band; auch Sabriten in grober Leinwand und Suten, und Gifengiegereien. Der Reich= thum an mohlfeilen Steintoblen und bie Canalverbindungen, befonders ber Bridges matercanal, verbunden mit ber vortrefflichften Dafchinerie, etleichtern ben Ges werbfleiß. Much befinden fich zu Manchefter große Sandelshaufer und eine Borfe. Unter ben offentlichen Gebauben bemerten wir 12 anglican. Rirchen, barunter bie fcone Collegiatfirche, in gothischem Stol; ferner bie große, nach bem Lancafter's fchen Gufteme eingerichtete Freifchule. Danchefter hat mehre Bobithatigteits= anstalten, u. a. einen von ben Methodiffen gestifteten Berein ber Rreunde ber Muslanber und gabireiche Spitaler, besonders ein Spital fur Schwangere, eine offentt. Bibliothet von 18,000 Bon, und eine Gefellichaft fur Raturwiffenschaften, welche fich burch bie Berausa, gemeinnütiger Abhandlungen verbient macht.

Manbarin, ein portug. Wort (von mandare, befehlen), bezeichnet jeden offentlichen Militates oder Eivils, geistlichen oder weltlichen Beamten im chinessischen Reiche, feine Würde fet groß oder klein. Das chinesische Wort dafür ist Quang oder Quang-fu. Man erkennt den Erad der Würde an Pfausedern und der Farbe der Knöpfe, welche die Mandarinen auf der Witte ihrer Hute tragen: roth ist die erste, dann folgen blau, weiß, vergelbet und versilbert. Roth und blau haben Unteradtheilungen in dunkel und durchsichtig. Außerdem sieht man bei hofe noch zwei andre Kennzeichen der höhern Würde. Die Staatsgewänder aller Mandarinen haben auf der Brust und auf dem Kücken vierektige reiche Stickerien; aber Unterkönige, Kolao's (d. i. Cadinersminister) und Prinzen haben runde, nicht nur auf der Brust und dem Kücken, sondern auch auf den Schuletern siere Serden, Feriner sieht man wiele in Gelb gekleidet, eine Farbe, die bloß von den Vornehmsten und Solchen getragen wird, denne der Kaiser Erlaubnis dazu

ertheilt, ale Miniftern, Bicetonigen, Berfchnittenen u. f. w.

Mandat, 1) Bevollmächtigungsvertrag, Bollmacht, Auftrag; 2) eine richterliche Berfügung, durch welche auf des Alagers einseitiges Undringen der Gegenpartei Etwas andefohlen oder verboten wird. Daher ein Proces, der mit einem solchen Mandat anfangt, Man dat sproce f heißt. Der Befehl ist undebingt, sine clausula, wenn sich dem Bortrage entnehmen lagt, daß feine rechtliche Einwendung dagegen stattsindet; bedingt, eum clausula, wenn dem Beklagten dabei nachgelassen wird, seine Einwendungen gegen das Mandat in einer bestimmten Frist auszusuhren; 3) hießen Mandate, Territorialm and ate, eine Gattung

Papiergelb gur Beit bes republitanifden Frantreiche. Rachbem bie Uffiana: ten (f. b.), benen Robespierre einen gezwungenen Gure ju erhalten gewußt hatte, burch bie Gewalt ber offentlichen Reinung zu Richts herabgefunten , und baburch bie Rationalguter, die man als eine Spootbet fur ihre Ginlofung angewiesen hatte, frei geworben maren; nachbem ferner die Regierung vergebens eine Unleibe gur Beftraitung ber Rriegetoften und anbrer Staatsausgaben eröffnet hatte, fchuf fie biefes neue Papiergelb unter bem Ramen ber Mandate, Die im Grunde ebenfalls Affignaten maren, benn auch fie maren Unmeisungen auf ben Bertauf ber Ratio: nalauter , batten jeboch vor ben Affignaten einen boppelten Borgug. Erftlich bat= ten fie eine fpecielle Sopothet auf einzelne , auf einer Zafel namentlich aufgeführte Guter, ba bie Alffangten nur im Allgemeinen auf bie Rationglauter funbirt maren : meiters fonnten bie Danbate jeben Augenblid regliffet werben, inbem beren Inbaber, ohne alle Beigerung und Formalitaten, in jebes auf der Unterpfandstafel verzeichnete But, fobalb er fich befhalb melben und ben vierten Theil bes Preifes binterlegen murbe, fofort eingefest werben follte. Es wurden ihrer anfanglich fur 600 Mill., aber balb barauf (18. Marg 1796) für 2400 Mill. erfchaffen. gab ihnen einen gezwungenen Gurs, woburch es ber Regierung gelang, bie Roften bes bevorstebenben Feldjugs zu beftreiten; allein taum mar bies geschehen, als fie ebenfalls faft au Richts berabfanten; fie murben baber theils eingewechselt und vernichtet, theils verfcwanden fie von felbft. Statt unter feiner Laft zu erliegen, verbantt Frantreich biefem Papiergelbe feine Rettung. Das Ubel trug burch fein Ubermaß fein Deilmittel qualeich in fich, und auch bier, wie im gangen Laufe ber Revolution, waren bie Birfungen immer anders, als man erwartet hatte.

Man beln, Kerne ber Steinfrucht bes Manbelbaums, Amygdalus, L. Die sußen find wegen ihres fetten und milden Dies sehr nahrend, von angenehmem Geschmack, und bienen sowol zur Speise als zur Arznei. Die bittern enthalten noch außerbern ein slüchtiges Dl., was ihnen ben unangenehmen Geschmack und bie betäubenden Eigenschaften gibt. (Bgl. Blausaure.) Diese dußern sich bei Ehieren, als Hunden, Kahen, Bögeln z., oft sehr start und lebensgesährlich. Der Mandelbaum stammt aus dem südwestl. Usien und Nordafrika, ist jedoch jeht auch in dem mittägigen Europa einheimisch, und wird selbst hin und wieder in Deutschland wegen seiner zeitigen und schonen rothen Blüthen angepslanzt, beingt jedoch hier selten reise Früchte. Er gleicht außerlich dem Psirschadaume. Die besten Mandeln von langer Korm kommen aus Malaga, ebenso gesucht werden die aus Balencta und die ital. Ambrossmandeln. Sieilsanische und provengaler sind eine Mittelsorte und mehr rund als lang. Die bittern kommen aus der Türkei. Knack-

manbeln find Manbeln mit ber Schale.

Mandeville (Bernard be), ein Argt, welcher gu Dortrecht 1670 geb. war, in England lebte und am 19. Jan. 1733 ftarb, ift burch feine irreligiofen Schriften beruchtigt, welche ber Abbruck feines Lebens maren. Unter biefen ift am meiften betannt: 1) feine "Fabel von ben Bienen" ("The fable of the bees, or private vices made public benefits", Condon 1714, 6. Musg. 1732, 2 Bbe.; frant., 1740; aus bem Engl, von Brimm, Berlin 1816). Der Musg, von 1728 ift eine "Enquiry into the origin of moral virtues" als Rechtfertigung beigefügt. D. bebauptete bier, baf bie Tugend nur ein funftliches Erzeugniß der Rlugheit und Eitelfeit fei, auch ber Lurus und die Lafter ber Gingelnen gum Bobl und Bortheil ber Befellichaft gereichten, und felbft bie Berbrechen nublich feien, infofern fie bagu bienten, eine gute Befetgebung eingurichten. Diefe Fabel fand eifrige Begner, 3. B. Bluet, Bertelp und Law. 2) "Freje Gebanten über Religion, Rirche, Regierung" (London 1720; beutsch, Regeneb. 1726). 3) "Untersuchungen über ben Urfprung ber Ehre und über ben Rugen bes Chriftenthums im Rriege", in welchem Berte er vielen feiner frubern Unfichten wiberfpricht.

Manboline (ital Mandola, Mandora), ein kleines, mit 4 Saiten bezogenes, lautenartiges Instrument, welches sowol mit einem Feberkiel als mit einem Finger der rechten Hand gespielt wird. Man hat auch dergl. Instrumente mit 6 und mehr Saiten, die folglich der Laute noch abnischer sind. Als Birtuos auf diesem durftigen, vorziglich in Italien beliebten Instrumente ist der Stallener Bismercati auch in Deutschland bekannt. Die viersaitige Mandoline bekommt die Stimmung der Politine, die Saiten sind Stable und Messingatten.

Mandragora nannten schon die Alten eine Wurgel, welche zweigespalten wächst und Ahnlichkeit mit der Menschengestalt hat. Daher legte man ihr auch Wunderkräfte dei und nannte das Kraut derselben Eirceam. Nach Josephus ("Antiquit.", Buch VIII, Cap. 2) soll Salomo eine solche Wunderwurzel befessen, welche Teusel austried. Plinius in seiner Naturgeschichte gibt an (Buch XXV, Cap. 13), wie maniste ausgraben musse, und VIII, behab, der sie Baracas nannte, erzählt etwas Ahnliches (Buch VIII, Cap. 2). Man glaubte, diese Wurzel habe ein doppeltes Geschlecht und mache fruchtbarz daher es auch nach den Erklärern der Vibel die Krucht sein soll, welche Kahel nach 1. Mos. 30, 14, von der Lea begehrte. Biele altere Schriftsteller, 3. B. Jak. Thomasius, haben über sie

gefchrieben. (S. bas Journal "Die Borgeit", Bb. 3, Seft 1.)

Manbidu, Manbiduren. 3mei Rationen, bie Manbiduren unb bie Tungufen, auf beren gemeinschaftlichen Urfprung ihre Boltefagen, Sprache und Rorperbilbung hinweisen, gehoren zu bem manbichurifchen Bollerftamme, ber im offt, Sibirien und in ber norbt. Mongolei große Lanber und Buften bewohnt. In ben alteften Beiten maren fie u. b. R. Rin ober Djubfchen befannt, feit 926 den Ritanen ginsbar, und wohnten im Norden von Rorea in der ofts. Tatarei bis and Ditmeer und ben Umur. Sie emporten fich 1114 unter Deota gegen die Ri= tanen und flifteten 1118 bas Reich ber Rin in China, bas von bem Ramen bes Stifters ber Dynastie fo genannt wirb, indem fie jenen einen Theil ihrer ganber abnahmen. Taitfong machte 1125 bem Reiche ber Ritunen in Norbching ein Enbe, ariff aber bernach bie Sang, bie ibn zu Bulfe gerufen batten, felbit an, entrif ibnen Petscheli und Chenff und zwang Beptsong, ibm einen Theil von China, und beffen Rachfolger, ihm bas übrige Nordchina abzutreten, fobaß biefem nur noch Gubchina verblieb. Die Mongolen, bisher Bafallen ber Rin, fielen unter Taitfong's Rachs folgern ab und nothigten fie, ihnen ein Stud Lanbes einzuraumen. 1208 bermeis gerte Dichingiethan ihnen ben Tribut, folug fie 1212 und 1213 vollig, machte fich von ber Abhangigteit los und legte bagegen ben Rin Eribut auf. Diefen verfagte nun auch 1215 Mingtfong, Chinas Beherricher aus ber Dynaftie Song. Durch Dichingisthan verlor jenes Bolt Chenfi 1221; Ottai feste ben Rrieg fort (1230), und eroberte ihr Reich unter Gnaitsong. Rach ber Bertreibung ber Rin aus China erschienen fie erft 1556 wieber, u. b. R. ber Danbichu. in Leatong (einem Erblande ber taiferl. Familie in Pina, gwifden ber Scharras Mongolet und Rorea) Aufnahme gefunden, aber icon 1616 fielen fie unter Dienming in China ein und machten große Eroberungen. Die Berruttungen gut vermehren, trat ber Emporer Li auf, griff ben Raifer Wentfong 1643 in feiner Refis beng an und befiegte ihn. Der Raifer erhangte fich, und in ihm erlofc die Donaftie Ming, bie lette eingeborene Regentenfamille in China. Jest verglich man fich mit ben Manbidu. Tfonte vertrieb ben Li aus Defing, farb aber mitten un= ter feinen Eroberungen, welche fein Sohn 1644 vollenbete, feit welcher Beit bie Manbichu Regenten von China find. - Unter ruffifcher herrichaft fteben teine. Manbichu, benn ale bie Ruffen nach Gibirien tamen, verliegen fie gum Theil ihre Bohnplage, bie fie in Oftfibirien, vom Baital bis an bas mongolifche Gebirge und um ben Amurfluß, inne hatten, und zogen hinab nach bem Amur und China; bie aber blieben und fich ber ruffifden Berrichaft unterworfen hatten, ta:

men vermoge bes Friedens von Rertichinet an China, in welchem Ruftanb ben gangen Umur und alle ihm unterworfene Manbichuren abtrat. Gebirge Stannowoi Chrebet Die Grenge, in welchem Tungufen wohnen, Die theils China, theils Rugland ginebar, theils auch frei find. Geit 2 Sahrh., ale ihre Sprache bie Soffprache in China wurde, haben bie Manbichu auch eine Literatur, meiftens Uberfet, aus bem Chinefifchen. 3. Rlaproth gab baher fur bas Stublum bes Chinefifchen eine "Chrestomathie Mandschu" (Paris 1828) beraus,

Diefer tomifche Sanger Staliens trug befonbers gu ber Revolution bei, welche gegen bie Ditte bes 18. Jahrb. mit ber alten frang. Rufit zu Paris vorging, indem er guerft bie Frangofen fur die neue ital. Dufit empfanglich machte. Um 1750 ftand er als erfter Ganger an ber Spige einer Befellichaft von Sangern italienischer Intermeggos. Gein tomifches Talent jog un: aufbortich bas Publicum in feine Borftellungen und erwarb ihm einen folchen Unbang, baf eine Art von Burgerfrieg baraus entftanb : Er bebutirte mit "La serva padrona" von Dergolefit bie Mile bezauberte. Balb bilbete fich eine Begenpartei, welche die alte frang. Dufit gegen biefe Reuerer in Schut nahm. Go entftanben Die Buffoniften und Antibuffoniften. Unter ben Schriftftellern, die an biefem

Streite Theil nahmen, bemertte man 3. 3. Rouffeau und Grimm.

Danen (Manes), bei ben Romern; bie Seelen ber Berftorbenen. nannte fie auch garen, wenn fie wohlthuenb, garven ober Manien, wenn fie fchablich maren. Ginige bielten fie fur bie bofen und guten Benien ber Denfchen, welche biefe bei ihrem Leben begleiteten. Dan gablte bie Danen zu ben unterirbifchen Bottern , glaubte aber , baf fie bisweilen auf ber Erbe ale Gefpenfter fichtbar murben. Insbesondere follten fie am 30. Mug. , 4. Dct. und 7. Dov. die Dberwelt befuchen, baber biefe brei Tage be iben Romern fur unglutlich galten. glaube, bag die Beifter ber Berftorbenen auf bas gute ober bofe Schicfal ber Lebenben, befonders berer, mit benen fie ehemals genau verbunden gemefen, den mach: tigften Ginfluß hatten , flogte eine allgemeine Furcht vor ihnen ein, und man butete fich febr, fie zu beleibigen. Da man annahm, baf fie Jeben, ber bie Rube bes Leichnams forte, verfolgten, fo hielt man die Begrabniffe fehr beilig und brachte ben Manen Opfer (inferiae) und Libationen; ja man errichtete, wenn man nicht wußte, ob ein Todter begraben mare, ein Cenotaphium, und lub die Manen bef= felben feterlich ein, fich babin gur Rube gu begeben, aus Furcht, baf fie außerbem noch lange auf ber Dbermelt, jur Qual ber Lebenben, herumirten und ben Rorper fuchen mochten. Man glaubte ferner, baf fie an Blut Boblgefallen hatten, Schlachtete ihnen baber beim Scheiterhaufen verschiebene Thiere, befonbere folche, bie bem Berftorbenen lieb gemefen maren, und verbrannte fie mit bem Leichnam.

Dangan, Braunfteinmetall, ift von grauweißer Farbe, von tornigem Befuge, ftartem Glang und in ber Sarte bem Gifen nachstebenb. Babigfeit und Befchmeibigfeit icheint es gar nicht zu befigen, inbem es fich leicht gerpulvern lagt. Sein fpecififches Gewicht foll =8,01 fein. Es ift nicht magnetifch, fcheint aber bem Magnetismus bes Gifens burchaus nicht hinderlich ju fein. - Un der Luft ver: breitet es einen Beruch nach ftintenbem Rett und veranbert fich fast augenblicitich, lagt fich auch felbft unter Altohol nicht aufbewahren. Bum Schmelgen erfobert es eine noch größere bipe als bas Robeifen ; es verschlackt fich babei leicht, wenn bie Luft nicht abgehalten wirb. Man tennt funf Drobationeftufen. ten Die, befonders aber bie Sauren, tofen bie Ralte in ber Sige auf, bie Ulta: lien wirten auf bem trodenen, und mehre auch auf bem naffen Wege barauf ein. Dit bem Gifen tommt bas Mangan boufing vor und gibt ihm eine großete Barte. Die reinen Manganerze werden beim Glasmachen und gur Emaillemaleret ange: wendet. Der fcmarge Dangantalt farbt bie Glafer roth ober violet, je nachbem er in geringeren ober großerer Denge angewenbet wirb; ein brennbarer Rorper: (bolg ober Roble) entgieht bem Glafe bie Farbe, und befhalb bient bas Manganerg auch zum Entfarben bes grunen Glafes, farbt baffelbe aber felbft rothlich, wenn

es in ju großer Denge genommen wirb.

Manheim, ehemale Sauptftabt ber Pfals am Rhein, jest zweite Refibeng bes Großherzogs von Baben und Sauptftabt bes Recartreifes, liegt beinahe in ber Mitte ber Ebene zwischen ben bies- und jenfeitigen Rheingebirgen, an bem Einfluffe bes Medars in ben Rhein, über welche beibe Kluffe jest Schiffbruden Die Stadt enthalt 6 offentliche Plate, 10 Rirchen, überhaupt 57 offentliche Bebaube, 1580 Saufer, 22,000 Einw. Sie ift eine ber regelmäßigften Stabte Deutschlands, bilbet einen langlichen Girtel und wird burch 11 langs: und 10 querlaufende Strafen von gehöriger Breite in 112 Quabrate gerichnitten. Die Strafen find fcnurgerade, reinlich und mit fconen Saufern befest. Strafe, welche von bem nun abgebrochenen Beibelbergerthore bis jum Rheinthore führt, ift zum Theil mit einer boppelten Reihe von Afagien, die mit Retten um= Schloffen find, verfeben. Die Reftungemerte murben nach bem tuneviller Krieben ge: Schleift; an ihre Stelle find Barten getommen. Muf bem mit einer boppelten Reihe von Baumen bepflangten Parabeplage ift ein marmorner, aber mafferleerer Springs brunnen mit meifterhaft von Grepello gegoffenen Statuen. Der fcone große Martt: plat ift mit einer vortrefflich in Stein gebauenen Gruppe von ber Deifterhand bes van ber Brand geziert. Das prachtige, 750 Fuß lange Schloß nimmt die gange am Rhein gelegene Seite ber Stabt ein. Es ift in Unsebung feines Umfanges eins ber bebeutenbiten in gang Deutschland und befteht aus brei großen Biereden. Der linte Flugel brannte bei der Belagerung 1795 großentheils ab, nur die außern Mauern find fteben geblieben; ber rechte Klugel, von bem Rurfurften Rarl Theodor erbaut, war der Runft und ben Biffenschaften eingeraumt, und enthalt noch jest die Bildergalerie, doch bei weitem nicht so bedeutend als sonst, wo sie 9 Sale fullte, ein Naturaliencabinet, welches burch ben Regierungswechsel auch etwas verloren bat, eine Sammlung von Gppsabguffen ber bebeutenbften Untifen, eine Untiquitaten: summlung, welche außer ben in der Pfalz gefundenen romifchen Steinen auch eine Unzahl größtentheils im Lande ausgegräbener kleiner Bronzen enthält, und eine nicht unbedeutenbe Bibliothet. Unter ben geiftlichen Gebauben bemertt man bas vor= malige Jefuitencollegium nebft ber hof- ober Jefuitentirche. Der mit Gaulen vom feinsten pfalgifchen Darmor gegierte bobe Altar ift außerft gefchmactvoll, und bie in Freeco gemalte Dede eine ber fconften in Deutschland. Diefe Rirche bat zwei Thurme, gwischen welchen bie hohe Ruppel emporragt. Die Bohe ber Ruppel foll vom Boben an 250 fuß betragen. Much bas Beughaus ift groß und einfach. Es hat 650 Kuf im Umfange, eine Sohe von 92 fuß und enthalt 4 Stodwerte. Die Dede bes erften Stode ruht auf zwei Reihen von 28 Fuß hohen fteinernen boris ichen Saulen. Sinter bem Beughaufe ift ein von einer boben Mauer umichloffe: ner großer Rugelgarten. Much bas Raufhaus ift fcon und nimmt ein ganges Bierect ein. Es rubt auf 72 fteinernen Pfeilern, bie 72 Schwibbogen machen. In diefem Bogengange werden bie Deffen gehalten, und hinter ihm gibt es Rauf: In bem Gebaube befinden fich bas Dberhofgericht, bas Stadtamt, bas Polizeiamt, eine Commissions: und eine Leibanftalt, die Mehlwage und ber Pad: hof. Das Schauspielhaus bat 3 Stockwerte und 900 guß im Umfange. Schone Bilberarbeit baran ift von ban ber Brand. Sinter bem Theater enthalt das Saus den iconen Redoutensal. Manheim bat ein gutes Comnasium nebst einer Bibliothet, eine Bandlungsichute , einen botanischen Garten, eine Sterna warte (ein, in Korm eines Achteds, 107 Kus bobes Gebaube und mit Instrumen: ten reichlich verfeben), eine 1806, errichtete Armenanftalt. In Kabriten befist Manheim eine Studgießerei, eine Steinbruderei, eine Rrapps, eine Tapetens, eine Leim: unb 6 Tabadefabriten. Befannt ift bas manbeimer Baffer (verfüßter

Anisbranntwein). Ginige Sanbelshaufer machen bebeutenbe Belchafte. Der Spebitionshandel wird burch bie Rhein: und Dedarschifffahrt begunftigt. Dan gablt 100 Sanbeleleute und mehre Buchbanblungen. Die Arbeiten ber Sanbwerfer und Runftler werden geschätt. Much die Bleichanftalten verbienen Erwähnung. Die Stadt ift mit iconen Garten umgeben, ber Gartenbau vorzüglich; besonbere wird ein ftarter hopfenbau getrieben. Unter ben Spagiergangen bemertt man ben Schlofgarten, eine neue, fcone, englische Anlage von bem Schloffe bis gum Rhein, und die Mublaue, eine beim Ausfluffe bes Nedars in ben Rhein gelegene Insel mit freundlichen Anlagen. Wo jest Manbeim fteht, lag fonft ein Dorf gl. Da= mens, wo Rurfurft Friedrich IV. 1606 ein feftes Schloß, Friedrichsburg, und eine Stabt anlegte, welche vorzüglich von Nieberlanbern, bie wegen Religionsbebruckung ihr Baterland verlaffen hatten, bevolfert murbe. Der breifigjahrige Rrieg (vorzug: lich die Sabre 1622, 1631 und 1644) bebrobte bie neuentstandene Stadt mit bem Untergange. Rach bem westfälischen Frieden tehrten bie vertriebenen Ginwohner weucht; aus Schutt und Afche erhob fich eine neue Stadt. Allein 1688 murbe burch bie Frangofen gang Manheim ber Erbe gleich gemacht. Die Ginwohner fluch: teten nach allen Gegenden bin. In Diefem Buftande verblieb bie Stadt, bis 1699 ber Rurfürst Friedrich Wilhelm einen Theil ber Burgerschaft gusammenbrachte, und 1720 ber Rurfurft Rarl Philipp feine Refibeng babin verlegte, von wo fie fich jur bebeutenbften Stadt in ber Pfalg erhob. 1777, als Bajern an ben Rurfurften von ber Pfals ale Erben gefallen mar, tam bie Refibens nach Munchen. Im frang, Revolutionsfriege litt Manbeim burch Belagerung und Befchiegung, Durch ben 1801 gu Luneville gefchloffenen Frieden fiel es an bas Saus Baben.

Mani, Manichaer, Bon-bem Stifter biefer Gefte, ben bie Drienta: len Mani, die Rirchenvater Danes, ben Unfinnigen, und feine Anhanger Danis chaer nannten, bat die Geschichte zwei verschiebene Rachrichten. Die attere, in ben driftlichen Rirchenschriftstellern aufbehaltene Erzählung icheint weit zuverlaf: figer ale bie arabifche aus bem 10. Jahrh., bie ihn zu einen: vornehmen Dagier, tunftreichen Maler und chriftlichen Priefter macht, übrigens aber nichts mertwur: biges Reues von ihm fagt. Rach jener tam er im Anabenalter als Stlave, unter bem Ramen Rubrifus, ju einer beguterten Bitwe in Perfien, bei ber er bie 4 Bucher bes Scothianus, eines übrigens unbefannten agoptischen Schwarmers, beffen Schuler Terebinthus ober Bubbas fie ihr binterlaffen hatte, unter bem Titel Bebeimniffe, Sauptftude, Evangelium (Arzeng) und Schat vorfand, burch deren Lefung er auf feine aus chalbaifch = bualiftifchen Ibeen und gnoftifchen Dip= then gewobene Belt: und Beifterlebre fam. (Bal. Dualismus und Gno: Rach bem Tobe feiner herrin ihr Erbe, nannte er fich Dani und ver-(is.) fuchte, abnlich bem fpatern Mohammed, auf ben Grund biefer Bucher eine heue Religionsphilosophie zu bauen, fur bie er Junger gewann. Durch ben Ruf fei: ner Beisheit an ben Sof Sapors, Ronigs von Perfien, geführt, mußte er, ba ber ibm anvertraute frante Sohn biefes Ronigs unter feiner Behandlung ftarb, bafur Seine vorher ausgesendeten Schuler brachten ihm babin mit Befangniß bufen. Runde von bem Wiberftanbe, ben bas Chriftenthum ihnen entgegengefest habe. Dies bebentenb, faßte er uber bem Lefen ber beil, Schriften ber Chriften ben Bebanten, gur Reinigung bes Chriftenthums von jubifchen und hierarchifchen Berunftaltungen und gur Ausbreitung einer von ben Aposteln verschwiegenen Beheim=" lebre berufen, ja felbft ber im D. I. verheißene Trofter ju fein. Rachbem er fich ber Saft entzogen und auf Arabion, einer Fefte an ben Grengen Defopotamiens, neue Tunger gefammelt hatte, fuchte er, unter bem Ramen eines Apoftels Befu Chrifti, nach der grabifchen Erzählung auch begunftigt von Sapor's (272 n. Chr.) Rachfolger Sormiebes (Sormus), Die Chriften in jenen Gegenden gu feiner Lehre ju betehren. Bei biefen Bemuhungen foll er von Archelaus; einem driftlichen

Bifchofe gu Rastar (Charra) in Defopotamien, in zwei Disputationen übermunben, balb auch wieder am perfifchen Sofe verbachtig und 277 n. Chr. auf Befehl bes Ronigs Baracces (Baharam) bingerichtet (bie driftliche Rachricht faat aes fdunben) morben fein. Bon einem ewigen Gegenfate bes Guten und Bofen ausgebend, bie Philosopheme Berbufcht's mit willfurlich gedeuteten biblichen Lehren verschmelgend, hat sein Spftem vom Christenthume wenig mehr ale bie Sprache. Es nimmt zwei von einander unabbangige Grundwefen an, das Gute, ben gez ftaltlofen Gott im Reiche bes Lichts, und bas Bofe, Sple ober Teufel, von tolof= faler Menfchengeftalt in ber Finfterniß ber Materie, jenes verftartt burch zwei ans fanglich erzeugte Ausfluffe, Sohn und Beift, und ftarter als biefes; jebes von ungabligen, von ibm ausgegangenen, gleichartigen Monen ober Glementarfraften umgeben, bie in funf Elementen ober uber einander gethurmten Spharen mobnen, im Reiche bes Guten Licht, flares Baffer, beitere Luft, milbes Feuer und reiner Ather, im Reiche bes Bofen Kinfterniß ober Erbe, trubes Baffer, flurmifche Luft, verzehrendes Teuer und Rauch, aus beren jedem wieber Gefchopfe, ihm angemeffen, hervorgingen. Bahrend eines innern Rrieges ber immer zwietrachtigen Rrafte ber Kinfterniß gewahrte bie geschlagene Partei auf boben Grenggebirgen bas bem Teufel vorher unbefannte Lichtreich. Um es ju erobern, machte ber Teufel Friede mit den Scinigen, bagegen ber gute Gott die Mutter bes Les bene und aus biefer den Denfchen erzeugte, um feine Seere gegen die Bofen an= Diefer Aon wollte fie burch Lift und Liebe bezwingen, wobei viele Lichtfeelen, felbft fein eigner Sohn, ber leibensfabige Jefus, vom Teufel und feinen Monen verschlungen murben. Der beilige Beift, von Gott gu Gulfe gefen= bet, feffelte groar die Feinde und fchuf bas Beltgebaube (bie Erbe), bas auf ben Schultern ber Riesen Omophorus und Sptenbitenes ruht, welche bie Manichaer verehren; bafur aber erzeugte ber Teufel, um bas Bofe in bie Belt gu bringen, bie Menfchen, beren Rorper und finnliche Geele feinem Reiche angehoren, und beren vernunftige Seele von bem in jenem Rampfe vom Teufel verschlungenen Lichtstoffe genommen ift. Run febnten fich die Menfchen aus den Feffeln des Ror= pers und ber Sinnlichkeit hinaus nach dem Lichte. Der Sohn Gottes, Chriftus (ben Dani vom leibenefabigen Jesus unterscheibet), beffen Rraft in ber Conne, beffen Beibheit im Monde wohnt, mußte baber in bie Belt tommen, um bie noch von der Finfterniß gehaltenen Lichtfeelen zu befreien. Diefer Erlofer murbe nicht Menich; mas bas Reue Teft, von bem Menichenleben Jefu ergablt, mar nur Schein und Schattenspiel, felbit fein Tob und feine Muferftehung; aber feine Leis ben find Sinnbilber ber an ben verberbten Menfchen nothigen Lauterung burch Entfagung, Tob und neues Leben, infonberbeit feine Rreuzigung eine Allegorie von der Qual der Seelen, die an der Materie hangen, wie am Kreuz. Diese Erlofung geschieht nur burch ben Unterricht, ben ber Erofter (Mani), ale Stellvertreter des heil. Beiftes, aus ben Reben Chrifti und felbft empfangenen Offenbarungen tundmacht. Mani's Chriftenthum verwirft fomit bas Alte Teft. gang und ge: braucht bas Reue nur nach feiner Deutung. Rach bem Tobe nimmt er Reinigung ber Scele burch Reuer und Baffer, aber feine Auferftebung bes Leibes an, Bolltommenen follen balb barauf gur Geligfeit im Licht gelangen, Die Unvolltom: menen erft nach Banberungen burch mancherlei Thiere, in benen fie bufen und fich lautern, die Unverbefferlichen aber, obichon auch gur Geelenwanderung beftimmt, ewige Bollenftrafe leiben. Much bie nicht belebte Schopfung burchbringt bas Licht bes leibensfahigen Jefus, bas aus ben Monen ber Finfterniß wieder berausstroment, auf bie Erbe fallt und fie befruchtet, und ber lebenbige Beift reinigt auch bie Begetation, indem ihre Fruchte burch ben Genuß, ben fie ben Denfchen geben, fich im Dienfte bes Lichtes verzehren, baber auch bie Manichaer tein Brot, fonbern nur Gelbials Almofen an Nichtmanichaer ipenben burften. Erzürnt über-

biefen Erfolg , erregen jene teuflifden Reafte Ungewitter und andre phyfifche Ubel. Das gange Drama befchließt ein allgemeiner Beltbrand, bie Biebertehr ber erloften Seelen in bas Reich bes Lichts und ber Fall bes Teufels in Donmacht und ewige Reffeln. Bwifchen feinem Gebiet und bem Reiche bet Sichts halten bie Seelen ber nicht vollig Gelauterten ewig Bache, baf Beibes gefchieben bleibe, wie es vom Anfange mar. - Dit biefem Religionsfpftem, bas in ben Buchern bes Gen: thianus und Dr.'s eignen Bufasen, Briefen und apoltophischen Schriften enthalten mar, aber jest nur noch in Bruchftuden, welche man in alten Schriftstellern, befonders bes heil. Augustinus gegen die Manichaer, findet, vorhanden ift, hangt bie manichaifche Sittenlebre genau gufammen. Sie theilt bie Manichaer in 2 Glaffen : bie Auserwahlten follten fich bes Beins, bes Fleifches und aller thierifchen Rahrung, ber Che, bes Beifchlafs, ber Dufit, bes Befiges irbifder Guter und jeber Uppigfeit, babei aber auch bes Rrieges, ber Arbeit umb jeber Befchabigung ber Pflangenwelt, ja fetbft bes Pfludens ber Baumfruchte enthalten, tein Thier, außer Ungeziefer, tobten und ihr leben ber frommen Betrachtung wibmen. Debr mar ben Buborern ober Unvolltommneren erlaubt; burch ihre Arbeit mußten fie fich und bie Ausermablten ernabren, in ber Che bas Rinbergeugen verbuten und ibr Stud in ber Armuth fuchen. Aller Oberhaupt war Mani mit 12 von ihm gewählten Apostein, unter benen Thomas, Bubbas und Atuas, nach bem bie Danichaer auch Atuaniten genannt wurden, Erwähnung verbienen. Den manichaischen Gemeinden ftanden Bifchofe (Mani hatte 72 baju geweiht), Altefte und Diakonen por, fammtlich aus ber Claffe ber Ausermablten, in ber es auch beilige Jungfrauen gab. Doch galten biefe Beiftlichen nur als Lebrer, ba bas Rirchenregiment bon ben Gemeinben bemofratifch ausgeubt wurde. Tempel, Altare, Bilber, Opfer und anbre finnliche Gulfsmittel bes Gottesbienftes hatten fie nicht; ihre Gottesverchrung beftanb aus Befang, Bebet, Borlefung ihrer heiligen Bucher und Lebr= portragen. Die Abenbmablefeier hielten fie ohne Bein, die Taufe verschoben fie, wie bie Chriften bes erften Jahrh., oft ins reifere Ulter. Bon ben Feften ber Chriften begingen fie nur bas Gebachtniß bes Tobes Jefu und den Sonntag, biefen mit ftrengem Saften. Im Mary feierten fie Mani's Tobestag (Bema), an bem in ibren einfachen Berfammlungefalen ein auf 5 Stufen erhabener prachtvoller Lebr= ftuhl fur ben im Beift anwesenben Dani ftanb. Gie wollten fur Christen gebalten fein, mußten aber, ungeachtet bes ihnen felbft von Begnern jugeftanbenen Ruh= mes vorzüglicher Sittenreinheit, boch feit ber Mitte bes 4. Jahrh. hartere Berfol: gungen erbulben als anbre Reger. Bis ju biefem Beitpuntte hatten fie fich fchnell genug aus Derfien, ihrem Baterlanbe, burch Sprien und Rleinaffen nach Dorb= afrita und felbft bis Italien ausgebreitet. Der beil. Augustinus, ber ihre Frrthumer am eifrigften beftritten bat, mar in feiner Jugend 9 Jahre Buborer unter ih: nen gewefen. In Rorbafrita, mo ffe viele, obwol nicht gablreiche Bemeinben mit eignen Bifchofen hatten, wurden fie im 5. Jahrh, von ben Banbalen, im routis ichen Reiche, besonders in Stalten, wohin einzelne Baufen berfelben fich aus Ufrita geflüchtet hatten, burch die Berfolgungsbecrete driftlicher Raifer und durch bifchof: liche Bannfluche ausgerottet. Endlich auch in Perfien unterbrudt, sogen fie fich feit bem Unfange bes 6. Jahrb, theils in bas noch heibnifche oftliche Ufien, wo fie auf bie Musbilbung bes Lamaismus Ginfluß gehabt zu haben fcheinen, theils in bas Duntet geheimer Berbrüberungen gurud, und traten in fpateen Jahrh, nur unter anbern Ramen wieber auf. Die Priscillianiften, Paulicianer und Ratharer (f. bb.) hatten viel mit den Manichaern gemein; boch ift ihr Rame im Mittelalter teberifchen Parteien und Gefellichaften, wie ben 1022 ju Orleans verbrannten Ranonicis, oft ohne Grund und nur, um ben Boltshaf auf: guregen, beigelegt worden. · E. Danier und Manierirt bezeichnet im tabelnben Ginne bie Gigens

ichaften eines Runftwerts, Die nicht aus bem Befen feines Gegenstandes, fon= bern aus ber blogen Inbividualitat bes Runftlers hervorgegangen find, mithin tabelhafte Gigenschaften, ba, gewiffe Ralle ausgenommen, Die Runft nach mog= lichfter Objectivitat ftreben foll; im engern Sinne gilt es gleichbedeutend mit Run= ftelei und gefünftelt; boch wird bas Bort Manier auch oft mit Stol gleichbebeutend gebraucht. - In einem andern Sinne fpricht man von Manieren in der Dufit und verfteht alebann biejenigen Bergierungen barunter, die entweber burch ein angenommenes Beichen über ben Doten, ober zwifden benfelben mittelft fleine: rer Noten bezeichnet, ober auch bem Geschmade bes Spielere ober Sangers angubringen überlaffen merben. Dabin geboren ber Triller, Pralltriller, Morbent, Doppelfchlag, Schleifer, Borichlag, Nachschlag, Bebung tc. Dft theilt man bie Manieren auch ein in Ges: und Spielmanieren. Bu jenen rechnet man alle Notenverbindungen, die aus ber Berglieberung ber melobifchen Saupt: noten und aus ber Bermifchung berfelben mit Rebennoten entfteben, und von welchen man einige mit besonbern Ramen bezeichnet bat, wie g. B. ben Laufer, die Balge, ben Schwarmer zc. Bu biefen gehoren theils bie vorbin angezeigten beftimmten Manieren, theile auch Beranberungen ber Melobie von unbeftimm= ter form, womit die Delodie einer Goloftimme, besonders in Abagiofaben, oft vergiert wird, beren Bebrauch aber burch ben Charafter bes Stude bestimmt fein muß, in welchem man fie anbringt, um bemfelben großere Mannigfaltigteit su geben.

Danifeft, eine Ertlarung, welche vornehmlich im Anfang eines Rries ges von den ftreitenden Machten offentlich bekanntgemacht wird, um die rechtfer= tigenben Urfachen bes Krieges barguftellen. Die Benennung fommt ber von Manifestum est etc. (Rund und zu wiffen zc.), womit die in frubern Beiten gewöhnlich in lateinischer Sprache abgefagten Rundmachungen biefer Urt anfingen. Die Form ber Manifeste ift bie ber offenen Briefe, b. b. fie beginnen mit einer furgen Anrede an bas gesammte Publicum, und find mit ber Unterschrift bes Regenten verfeben. Berfchieden von ihnen find bie Deductionen ober Darftellun: gen ber Beweggrunde und bie fogen, Exposes des motifs; erftere find gleich: falls officielle, an bas Publicum gerichtete, aber nur felten im Namen bes Regen= ten abgefaßte und von ihm nicht unterschriebene Schriften in Korm eines juriftifchen Libelts; mogegen fich biefe, bie gewöhnlich in frang. Sprache abgefaßt find, burch ihre weniger juriftifche Form unterscheiben. Der Gebrauch ber Manifefte hat fich bis auf unfere Tage bei allen Machten erhalten; nur Frankreich , bas fich über fo viele bis dabin für nothwendig geachtete Formen binwegfeste, erließ auch in den letten Beiten feine Manifeste mehr, fondern es erfolgten nur Botichaften . bes Raifers an ben Senat, Proclamationen an bas Deer und Ausfalle im Do= niteur.

Manilius (Marcus), ein romischer Dichter, wahrscheinlich aus dem Zeitalter des Augustus, dessen Lebensumstände unbekannt sind. Merkwurdig ist er weniger als Dichter, als weil er, der Einzige unter den Romern, mit dem Aratos wetteisend, ein astronomisches Lehrgedicht zu versertigen versuchte. Wir haben davon nur noch 5 Bucher unter der Ausschlichter: "Astronomiea". Es hat keinen boben poetischen, aber wohl einen wissenschaftlichen Werth; doch finden sich einzelne schone und glanzende Stellen, wohin besonders die Eingange gehoren. Hauptausgaden sind von Bentlep (Lond. 1739, 4.), von Stöber (Strasb. 1767) und von Pingre (Paris 1786, 2 Bbe.).

Manilla, f. Philippinen.

Manipel, manipulus, f. Legiona

Manipulation, Behandlung, besonders die magnetische, f. Ma-

Manto-Rapat, ber Stifter und erste Inta bes peruanischen Reichs, beffen Bewohner noch zu der Zeit, als die Spanier mit ihnen bekannt wurden, sein Andenken in hoher Berehrung hielten. Er hatte sie gebildet und mit nühlichen Beschäftigungen, namentlich mit dem Ackerdau, bekanntgemacht. Er war unter ihnen aufgetreten als ein Sohn der Sonne und lehrte, innerlich und als höchste und unbekannte Gottheit, Pachakamak, d. h. die Seele oder Stüge der Welt, dußerslich aber und als eine untergeordnete, sichtbare und bekannte Gottheit, die Sonne, seine Mutter, verehren, und befahl, tegterer für die Wohlthaten, womit sie die Menschäuste, Opfer darzubtingen.

Manling (Marcus) Capitolinus, ein tapferer, ebraeigiger und rantefüchtiger romifcher Patrigier und Confular, Als die Galtier unter Brennus 390 v. Chr. Rom erobert und bas Capitol eingeschloffen hatten, versuchten fie in einer finftern Racht bie Telfenburg burch Uberfall zu gewinnen. Schon hatten fie ben Auß ber Mauer erreicht; Die Bachen, auf Die Unerfteigbarteit berfelben bauend, hatten fich vom Schlaf übermaltigen laffen, und die Feinde bereits eine Stelle in ber Mauer entbedt, bie ju erflettern mar, ale bie Befagung burch bas Gefchrei einiger Ganfe, Die ber Juno geheiligt maren, gewedt murbe. Alles fturmte gu ben Baffen ; D. war ber Erfte, welcher ben Ort ber Gefahr erreichte. 3mei Gal: lier hatten die Binne ber Dauer erfliegen; einer fiel unter feinem Schwerte, ben andern frurgte er mit bem Schilbe binab. Sein Beifpiel befeuerte bie Ubrigen ; bas Capitol war gerettet, und DR. erhielt ben Bunamen Capitolinus. Gin fpaterbin bon ihm gethaner Gefegvorfchlag, bem Bolle bie Steuern abzunehmen, brachte ben Senat wiber ihn auf, und er ward als ein Unruheftifter verhaftet, mußte aber auf die einmuthige Foberung bes Bolts, bas ibn als feinen Boblthater verehrte, freis gelaffen werben. Sein unruhiger Beift führte ihn nun immer weiter; gulebt trach: tete er nach ber Dberberrichaft , fobaf bie Bolfstribunen felbit feine Antlager murben. Er marb gum Tobe verbammt und 383 v. Chr. von bem tarpeiifchen Kelfen berabgefturgt.

Manlius (Titus) Torquatus, romifcher Conful und Relbberr, Gobn bes Manlius Imperiofus. Bei einem lebhaften Geifte gebrach ibm bas Talent, aut ju fprechen. Gein Bater, ber ihn befbalb nicht in bie Stadt ju bringen magte, bielt ibn auf bem Lande unter ben Stlaven gurud. Dies Berfahren ichien bem Boltstribun Marcus Pomponius fo ungerecht, daß er ihn vorladen ließ, um fich befibalb zu verantworten. Der Gobn, ber mit Unwillen feinen Bater feinetwegen verfolgen fab, eilte mit bem Dolche in ber Sand gum Eribun und ließ ihn fcmo: ren, von feiner Untlage abzufteben. Diefe Rinbesliebe rubrte bas Bolt, welches ibn im nachften Sabre jum Rriegstribun mablte. Er jog mit bem Beere gegen bie Gallier, beren Giner ben tapferften Romer jum 3meitampfe foberte. Dr. nahm bie Ausfoberung an, erlegte feinen Gegner und fcmudte fich mit ber golbenen Saletette (torquis) beffelben. Davon erhielt er ben Beinamen Torquatus, ber auf feine Rachtommen überging. Ginige Jahre nachher murbe er gum Dictator er: nannt; er war ber erfte Romer, ber, ohne Conful gemefen gu fein, diefe Burbe befleibete. Darauf marb ihm mehrmale bas Confulat ertheilt; u. a. war er Conful 340 v. Chr. mahrend bes Kriege ber Lateiner. Begen feine ausbrudliche Berorbnung, bag ohne Befehl und außer feinem Gliebe fich tein Romer in ein Gefecht einlaffen folle, nahm fein Sohn, eingebent bes Sieges feines Baters, einen Bweitampf an, ju bem einer ber feinblichen Anführer ihn berausfoderte. Er mar fieg: reich und legte bie Beute bes Feindes feinem Bater gu gugen. Diefer aber wendete fich unwillig von ihm, übergab ihm einen Siegertrang und befahl jugleich bem Lictor, Die Tobestrafe, in die er verfallen fei, an ihm zu vollziehen. Diefes Bei: fpiel der Strenge verfchaffte dem D. den punttlichften Geborfam. Er befiegte mes nige Tage barauf die Feinde am Bifiris, wodhrend fein Mitconful, Decius Dus, fich für bas Baterland bem Tobe weihte. Der Senat bewilligte ihm die Ehre bes Leiumphs. Er trat barauf in ben Privatstand zurud. Man nannte nach ihm sprüchmörtlich Manliana edicta alle Berordnungen, in benen eine besonders strenge Serechtigkeit gehandhabt wurde.

Mann, f. Befchlecht.

Manna, ber eingetrocknete, klebrige, blaggelbe burchsichtige, schleimig-suße Saft, ben einige Gattungen ber Esche im subl. Europa, besonders in Galabrien und Sicilien, liefern: Mankonnte eine ahnliche Substanz auch aus a. Gewächsen z. B. aus den Runkelrüben, gewinnen. In den Morgenlandern gibt es mehre Manna liefernde Gewächse, welche man zum Theil noch nicht näher dennt. Eine dieser Pflanzen, aus dem Seschlechte des Hahnenkopfs (Hedysarum), soll das Manna gegeben haben, welches die Fraeliten auf ihren Wanderungen in der andsichen Wisse genossen. Auch in Amerika gibt es Gewächse, die Manna liefern. Die Manna von, von Schönfärbern und zur Tuch : und Seidenapretirung verwendet. Die meiste wied aus Reapel und Sicilien bezogen, und jest auch im östr. Dalmatien gewonnen.

Mannengericht, bas Gericht, welches nach altgermanischer Sitte zwischen bem Obern und seinem Gesolge, zwischen bem Lehnheren und seinen Basallen, sowie zwischen biefen zu richten hat, und aus ben Basallen selbst als paribus euriae besteht: Daher bie alten Ausbrucke Mannrichter, Borfteber bieses Gerichts, Mannbote, Mannrecht, eine Bersammlung bes Gerichts.

Mannrecht, f. Mannengericht, Can-

Mannus, ein held ber alten Deutschen, Sohn Thuiston's, welcher nach seinem Tode als Schusgott verehrt wurde. Er war der Mars der Deutschen. Sein Bildnis, in der Riesengestalt eines altdeutschen Kriegers, mit einer Thierhaut der kleidet, einen Schild an der Seite, und unter einer Eiche, dem Symbol der Eldek, stenen, wurde lange bei den Rugiern verehrt. Man hat ihn bald fur dem Hoam, bald sie den Noah der biblischen Geschichte gehalten. Bon ihm bedeutet das Bort Mann einen mit Kraft und Muth ausgerüsteren Menschen,

de - Manoël (Don Francesco), ber berühmtefte Eprifer in ber neuern portug. Literatur, geb. ju Liffabon 1734, ftarb gu Paris b. 25. Febr. 1819. Er bilbete fich an: fange für die Mufit, wandte fich aber balb zur Literatur und Doeffe. Gein Talent ward querft ben Austandern befannt, bie er, ale geift : und gefühlvoller Cicerone, nach bem Erbbeben von Liffabon 1755 in ben Ruinen f. Baterftabt berumführte. Run tafen auch bie Portugiefen D: & Gebichte, unter welchen bas an bie Tugenb allgemeinen Beifall erhielt. Aber f. Feinde machten aus Reib über fein Talent und itber bie Achtung, in ber er ftanb, f. Befinnungen verbachtig, wogu fie in f. Auferungen über Tolerang und Monche und in ber Uberfes, von Molière's "Cartuffe" ben Stoff fanben. Bor bie Inquisition gefobert, entwaffnete et (4. Juli 1778) ben Diener bes beil. Gerichte und fluchtete fich nach Paris, bas er feitbem nicht wieber verließ. Er überfeste Bieland's "Dberon". Seine Gebichte u. b. I. "Versos de Filinto-Elysio" fullen mehre Banbe. Borguglich fchatt man f. Dben und bie Uberfet, ber Fabeln von Lafontaine. Der portug, Gefanbte in Paris, Marquis de Marialva, hatte ben Liebling ber Mufen vor Mangel gefchutt, fobag er im M: ter nicht barbte.

Manoeuvre, jebe taktifch geordnete Bewegung ber Truppen, burch welche man einen entscheidenden Bortheil über den Feind zu bewirken oder demselben bie schon erlangten Bortheile wieder abzugewinnen sucht. Ein Manoeuvre kann sowol mit kleinern Abtheilungen als mit größern heeresmaffen, sowol zufolge des voraus entworfenen Schlachtplans als auch durch geniale Benuhung des Moments, der Umstände und Bufalligkeiten ausgeführt werden, und bleibt in jedem Falle der

2" (B to P = 1 (C T) (B ) (C T) . H =

Met, worin bas Zalent bes Rriegefunftlers und ber Werth jeber Baffengattung am glangenbften erfcheinen. Es gehoren alfo hierher alle Evolutionen im Ungefichte bes Feinbes, um bemfelben wichtige Puntte abzugewinnen, beren übermaltigung fobann mit den Baffen felbft leichter und entscheibender erfolgen tann, alle Scheins bewegungen, um ben Begner über bie mabre Abficht irre zu leiten, enblich alle Bewegungen, um feine Blofen gu benuben ober ihm bie unferigen gu verberten. Ein Sauptmanoeuvre ift ber überflügelnde Ungriff, wo man einen Theil feiner eignen Linie gurudbalt (refusirt), mabrend man mit bem andern bie feinbliche Rlante entweber unmittelbar gu umfaffen ober in Berbinbung mit einer fie umgebenben (tournirenden) Abtheilung anzufallen und aufzurollen, b. b. in Berwirrung und Man Schreibt bie erfte Thee biefes Danoeupres außer Saltung zu bringen fucht. bem Epaminonbas ju; fie verschaffte ihm ben Sieg bei Leuttra und Mantinea. Philipp, Alexander, Cafar bei Pharfatus, Baner bei Bittftod, Torftenfon bei Jantowie, vorzüglich aber Friedrich II. bei Sobenfriedberg und Leuthen, Rapo: leon u. a. Kelbherren errangen baburch ihre iconften Lorbern. Bei biefer Gelegenbeit erhalt unfere Stellung gegen bie feinbliche allemal eine fcrage (oblique) Rich: tung, und der Ungriff pflegt auch ftufenformig (en echelon), wie g. B. bet Leuthen, ju gefchehen. Das Durch brechen (f. b.) ber feinblichen Linie ober Stellung, ein hauptmanoeuvre ber Flotten, ift in Felbichlachten eines ber tubnften, aber auch gefährlichften. Dagegen ift ber Schachbretformige Rudjug (en echiquier) einer ber bortheilhafteften, ba er am meiften geeignet ift, Befonnenheit unb Ordnung unter ben Truppen zu erhalten. Das Beranbern ber Stellung und Kront mabrend bes Gefechts ift außerft gewagt und gelingt felten. Uber bas Durchtieben der Treffen f. b. A. Da nun von der großern ober mindern Manoeuvrits fabigleit ber Truppen in ben mehrften Fallen ber Musgang bes Gefechts abbangt, fo mar es ein hauptaugenmert ber Rriegstunftler, fie icon mabrend ber Baffen: rube gur moglichften Bollfommenbeit gu bringen. Guftav Abolf unb Rarl XII. übten ihre Schweben fo zwedmaßig, bag man ihren Borgug allgemein anertennen mußte, bis Kriedrich II, bas Manoeuvriren geift = und funftvoller ausbilbete und feine Truppen gum Dufter fur alle europaifche Beere erhob. Bon Potebam ging Die militairifche Aufelarung aus; bort bilbete Friedrich Die, welche er zu einftigen Anführern beftimmte, in ben großern, gufammengefestern Danoeuvres; bort versuchte er mit ben Bataillonen feiner Garbe und jahrt, im Berbfte bei ben Revuen mit der potebamer und berliner Befagung, unterftust burch Gepblis, burch Galbern , Gaudy u. A. , mas beim Beere eingeführt werben follte. - , Wenn aber ber 3med folder Friedensmanoeuvres wirklich erreicht und bem Krieger flar werben foll, mas feine etlernten tattifchen Evolutionen bebeuten, fo muß bas Bilb von Schlachten und Befechten ber Bahrheit baburch ahnlicher ausgeführt werden, bag man es nicht ber Phantafie überlaft , fich ben Reind barguftellen , fondern bag man ihn burch wirkliche Truppenabtheilungen barftellt; es muß ferner bem Danoeuvre gwar eine Sauptibee jum Grunde gelegt, bie Musfuhrung berfelben aber im Gin= gelnen ben gegen einander manoeuvrirenden Parteien nach ben fich ergebenden Umftanben überlaffen bleiben. Dur fo wird ber Blid ber Anführer geubt, ihre Beis ftesgegenwart an gufalligen Begegniffen gepruft, und bas zwedmäßige Birten und Gegenwirken aller Baffengattungen nach Beit, Terrain und Umftanben erwogen werben konnen. In biefem Beifte ließ Friedrich II, manoeuvriren. Balb fenbeten die mehrften europaifchen Dachte Bufchauer, um bie Bortheile ber Dreußen abjulernen und in ihren Deeren zu verbreiten. Die Frangofen nahmen nach bem fiebenjahr, Rriege, beffen Erfolge fo glangenb fur die preuß. Tattit fprachen, bie Grund= fage Friedriche II. und feiner Manoeuvrirtunft an, jogen bei Straeburg, Des, Lille u. a. D. große Corps in Lager jufammen und übten fich. Den Sachfen lehrte Graf Unhalt, ein Schuler Friedrichs, fich bem Terrain gemaß leichter und zwede

maßiger bewegen; überall abmte man mehr ober weniger bie Preugen nach und trieb es bier und ba fo weit, daß man die Form und Dauer der Evolutionen nach Bollen und Secunden berechnete. Daburch wurden allerdings ber Mangeuvrir= fahigteit der Truppen mathematifche Feffeln angelegt, welche bie freiere Regfamteit bes Geiftes labmten und nothwendig ben Sieg einer Begenpartei erleichtern muß: ten, welche bie Rriegführung von einer genialen Geite erfaßte. Dan wurde nun feit ben frang. Revolutionefriegen genothigt, jene Feffeln abzulegen, an Bereinfadung der Formen der Manoeuvres zu benten und die Eruppen an eine gwanalofere Bewegung zu gewöhnen, um Beit und Rrafte fur bie ausgebehntern ftrategischen Operationen zu behalten. Da indeffen bie Erfahrung bei jeder Gelegenheit bas Ubergewicht barthut, welches geschickt manoeuvrirenbe Truppen gegen schwerfallige ober ungeubte erlangen, fo murbe neuerdings befonders in bem preug. Beere bie moglichite Sorafalt auf biefen Dunkt verwendet. - Sabrlich werben von den ver-Schiebenen Armeecorps Manoeuvres von großerer Bedeutsamteit unternommen. Als Beifpiel ermabnen wir bas bei Berlin 1823 vom 5. bis jum 20. Cept. maren unter ben Befehlen bes Generals Tauengien 42 Bat., 57 Esc. und 90 Ct. Gefchus von ben Garden, bem 2, und 3. Armeecorps, alfo über 40,000 DR. jus fammengezogen, theils in zwei Beltlagern, theils cantonnirend. Die Ubungen fingen am 8. an, und nachdem am 10, die gange Reiterei fur fich manoeuvrirt batte, begann am 11, bas Sauptmanoeuvre. Beneral v. Thile I. führte ein Corps, welches den Feind barftellte. Es war am 11. angenommen, er fei von der Elbe ber vorgerudt und der diesleitigen Armee in Befetung der Hauptfladt zuvorgekommen, daher biefe Armee, von Frankfurt entgegenrudent, fich veranlagt fab, über die Spree ju geben und eine Schlacht ju fuchen, wobei jedoch bie Sauptftadt gefcont werben follte. Bei biefer Gelegenheit fand julest ein gleichzeitiges Birten aller Streitfrafte, Die feinbliche Dacht umfaffent, fatt. Um 12, mar ein Begegnen bes von ber mittlern Etbe gegen Berlin vorbringenden Feindes angenommen; man mußte ibn von feiner Linie weggudrangen fuchen. Die Truppen bivougquirten gufolge ber beim Manoeuvre eingenommenen Stellungen in der Gegend ber Dorfer Mablow und Rlein = Biethen , worauf ber Feind am 13. mit fchrager Front angegriffen und feft: gehalten, jugleich aber auch fein linter Flugel umgangen wurde. - Das tubnfte und geschicktefte Manoeuvre, welches je mit einer Flotte ausgeführt murbe, fand unter Relfon bei Abutir ftatt. - In Doper's "Gefch. ber Rriegstunft" findet man bie Literatur biefes 3meigs ber Rriegsfunft.

- Manometer, ein meteorologifches Inftrument, die Quantitat des atmo-

fpharifchen Dieberfchlags, Regen, Schnee, Thau zc., gu meffen.

Danfard (François), Baumeifter, geb. ju Daris 1598. Much fein Ba: ter, Dierre François, mar Baumeifter, ftarb aber fo frubgeitig, baf er ben Unterricht feines Cohnes nicht vollenben fonnte. François ermarb fich burch f. Benie großen Ruf; f. Arbeiten fcmuden nicht nur Paris und beffen nachfte Umgebungen, fonbern auch bie Provingen. Die Rieche Bal be Grace ift nach feinen Zeichnungen bis an bas große Befimfe aufgeführt worden, und es ift zu bedauern, bag es feis nen Reibern gelang, ibn fpater bavon ju entfernen. DR. ftarb ale erfter tonigl. Baumeifter 1666. Er entwickelte in feinen Entwurfen eble und prachtige Ibeen, einen feinen Gefchmad und eine genaue Kenntnif aller einzelnen Theile feiner Runft; babei mar er febr ftreng in feinen Foberungen an fich. Colbert foberte ibn auf, einen Plan fur ben Palaft bes Louvre ju entwerfen, und fand bie Arbeit D.'s fo vortrefflich, bag er bas Berfprechen von ibm verlangte, feinen Entwurf ohne Abanderung auszuführen. DR. aber verweigerte biefe Bufage, um fich bie Freiheit vorzubehalten, feine Arbeit noch verbeffern gu tonnen. Das Luftichios Maifone wird fur fein Meifterwert gehalten. Rach ihm beißen bie gebrochenen Dacher, bie er guerft angab, Danfarben.

Dansfelb, eine ber alteften graff. Gefchlechter in Deutschland, bas von bem Schloffe Mansfeld im ehemal, oberfachf. Rreife feinen Ramen hatte. Es war in 2 Saupt = und mehre Rebentinien abgetheilt, die aber 1780 in mannlichen Erben ausgestorben find. Unter ben alten mansfelbifchen Grafen hat fich Soper, ber 1115 in bem Treffen bei Belfeholg blieb, um ben Raifer Beinrich V. verbient MIbrecht, Graf v. DR., ertlarte fich fur Luther's Sache und war in bem Religionsfriege eine ber vornehmften Stugen ber Proteffanten. rath, Graf v. DR., fein funfter Sohn, zeichnete fich als Rrieger aus und ret= tete im Treffen von Montcontour burch feinen Rudzug einen Theil ber beutschen Er ftarb 1578. Peter Ernft, Graf v. Dt., mar Statthalter von Luremburg und Bruffel und ftarb 1604 in feinem 87. 3. mit bem Titel eines Furften bes romifden Reichs. Rart, Pring v. D., fein rechtmäßiger Gohn, that fich im flanbrifden und ungarifden Rriege hervor und ftarb 1695 ohne Rachtom= Deter Ernft v. D., bes Lettern naturlicher Bruber, ben Deter Ernft v. M. mit einem Frauengimmet von Stanbe zu Mecheln erzeugte, murbe von feis nem Taufpathen, bem Erzherzog Ernft v. Oftreich, in ber fathol. Religion ergo: gen, und leiftete nebft feinem Bruber Rarl bem Ronige von Spanien in ben Dies berlanden und dem Raifer in Ungarn wichtige Dienfte, baber ihn Raifer Rubolf II. legitimirte. Weil man ihm aber bie Burbe feines Baters und bie Guter, bie er in ben Rieberlanden befeffen hatte, gegen bas gegebene Berfprechen vorenthielt, folug er fich 1610 gu ben protestantischen gurften, nahm bie reformirte Religion an und murbe einer ber gefahrlichften Feinde bes Saufes Dftreich. Dem Biderftanbe, ben er und einige fleine Reichefurften leifteten, ift es vorzüglich gugufchreiben, bag Dft= reiche Plan, gang Deutschland zu unterjochen, vereitelt wurde. D. vereinigte fich 1618 mit ben migvergnugten Bohmen, benen er Truppen guführte, focht lange in Bohmen und am Rhein fur die Sache bes geachteten Rurfurften Friedrich v. b. Pfalg, vermuftete befonbere bie Staaten geiftlicher gurften, murbe ofters gefchlagen, aber nie übermunden. Dit engl. und frang. Gelbe marb er (1625) ein Deer, mit welchem er in die oftreichifchen Erbftaaten bringen follte. Er warb gwar (25. April 1626) bei Deffau von Ballenftein gefchlagen, feste aber boch feinen Darfc bis Ungarn fort, um fich mit bem Furften von Siebenburgen, Bethlen Sabor, ju vereinigen. Als biefer aber feine Gefinnung anberte, entließ D. feine Truppen und wollte mit einem fleinen Gefolge über Benedig nach England geben. Er ward aber in einem Dorfe unweit Bara frant, ftarb 1626 im 40. Lebensiabre und murbe gu Spalatro begraben. D. gehorte gu ben außerorbentlichen Menfchen und war einer ber größten Generale feiner Beit. Mus feinen Dieberlagen ging er immer furchtbarer als vorher hervor. Er tropte fuhn allen Gefahren und Befdwerben. Mit großem Berftanbe, ber fich befonbers in feinen Unterhandlungen zeigte, verband er eine hinreifende Beredtfamteit und eine unerschopfliche Lift. Er war ber Schreden feiner Feinbe. Den Condottieren ber Staliener in fruhern Beiten nicht undhnlich, nahrte er feine Truppen nach ber Sitte bes Jahrhunderts burch Raub und Plunberung. Dan verglich ihn baber mit Attila. Er felbft ver= fcmenbete bie geraubten Schage wieber und blieb arm. Er erwartete ben letten Augenblid feines Lebens vollig gewaffnet und ftehend, auf zwei feiner Abjutanten Bolfgang, Graf gu Dt., hatte ebenfalls an ben Ungelegenheiten bes dreißigfahrigen Rrieges bedeutenden Untheil. Bon ben beiben Linien bes Saufcs D. ftarb bie eislebische ober lutherifche 1710 aus. Bon ber fathol, Linie erhielt Graf Seinrich Frang 1690 vom R. Rarl II, von Spanien bas Rurftenthum Kondi im Ronigreiche Reapel, und Raifer Leopold I. ertheilte ihm 1711 bie reiche= fürftt. Burbe. Beinrich Paul Frang, letter Graf v. M. und Fürft v. Konbi, vertaufte bas Fürftenthum Sonbi und ftarb 1780 ohne mannliche Erben. Seine einzige Tochter brachte feine Allobialguter burch Beirath an bas fürftl. Saus

Directly Gomele

Collorebo, welches baber ben Ramen Collorebo-Mansfeld führt. Die ehemal. Grafich aft Mansfeld (19 DM., 59,000 Einw.) in Roebthüringen wurde Schulden wegen von Kursachsen und Magdeburg seit 1570 sequestrirt. Seit 1814 ist sie bem preuß. Regierungsbeziete Merseburg einverleibt. In ihr liegen die Kreistabte Mansfeld und Eisleben. Das Landen hat Bergbau.

Manefielb (Billiam Murray, Graf v.), Lorboberrichter, Rechtsgelehr= ter, geb. ju Perth in Schottland ben 2. Darg 1705, vierter Sohn bes Grafen David von Stormont. Schon als 14jahr. Jungling auf ber Schule ju Beftminfter geichnete er fich burch Beredtfamteit aus. Er ftubirte 1723 gu Orford im Christ-Church College, 1731 bereifte er Frankreich und Stalien. Dann wibmete er fich ber gerichtl. Praris als Redner; 1742 ward er Sollicitor general und 1756 Dberrichter ber Ringebench, auch Geheimerrath. Seine Beredtfamteit unterftutte eine barmonifche Stimme und eine wurdige Stellung; feine Sprache mar rein. fein Styl nervig und flar, feine Faffungetraft fchnell und fein Bebachtnif fcharf. Daber traten ibm frubere Rechtsfalle ichnell lebhaft vors Muge, In Colonien: und Prifenfachen nahm ber Beheimerath felten einen andern Befchluß als feine Abftim= mung. Er rebete immer fraftig fur Dulbung und Religionsfreiheit. Die Minifte: rialcoalition von 1757, welche fur Großbritannien fo febr vortheilhaft mar, mar meift fein Bert. Lorbkangler wollte er nicht werben, und 1788 legte er feine Burbe nieber. und wiewol feine Rorpertrafte feitbem abnahmen, fo blieb boch fein Beift unge= fcmacht. Die frang, Revolution mit ihren Folgen machte ben Greis fur f. Baterland und beffen Butunft beforat. Er ftarb b. 20. Dars 1793 auf f. Lanblise bei Renwood.

Danfo (Johann Rafpar Friedrich), Prof. und Ritter, geb. ju Blaffengell im Bergogthume Gotha ben 26. Mai 1759, erhielt ben erften Unterricht, ber fich größtentheils auf bie alten Sprachen beschränkte, im vaterlichen Saufe. Doch vor feinem 17. 3. batte er bie Claffiter mehrmals burchgelefen, und im Griech, meldes er meiftens burch eignen Fleiß erlernen mußte, ben Defiod und Theofrit 3m 17. 3. besuchte er bas Gymnasium ju Gotha. In Jena, wo er überfest. 41 Jahr, gulett als Erzieher im Saufe bes Rechtsgelehrten Bellfelb, lebte, ging er von ber Theologie jur Philologie und Philosophie über. Dann nahm er in Gotha eine Sauslehrerftelle an und lebrte jugleich, feit 1785, am Somnaftum, querft als Collaborator, fpater als Profeffor. 1790 marb er als Prorector an bas Da= ria:Magbalenen-Symnasium in Breslau berufen, und übernahm 3 Jahre barauf, als erfter Profeffor und Rector, bie Leitung biefer Unftalt und ftand berfelben bis an feinen Tob (9. Juni 1826) ruhmlich vor. Sier lebte er in engen Freundschafts= verhaltniffen mit Garve, wie man aus ben Brieffammlungen fieht, die nach Gar-DR. ift als Dichter und Profaiter, als Uberfeber, Su= ve's Tobe erschienen finb. Benn auch feinen überfetungen (Birgil's "Cand= manift und Rritifer befannt. bau" Bion und Mofchus, ber "Konig Dbipus" bes Gophofles und "Das befreite Jerufalem", letteres unvollendet) bas Berbienft moglicher Treue nicht bei= gelegt werben tann, fo find boch in benfelben gelehrte Renntniffe und ein empfang= liches Gemuth nicht zu vertennen. Unter feinen eignen Gebichten ift feine ,Runft ju lieben", ein Lehrgebicht in 3 Buchern, bas größte; bie "Epiftel an Barve über bie Berleumbung ber Biffenschaften" ift nur von Seiten ber Glegang ber Darftellung lobenswerth. Much in ben 2 Bbn. feiner "Bermifchten Schriften" finben fich u. b. D. "Poetifche Balber" 2 Bucher vermifchter Gebichte. Bon D.'s profaifchen Schriften nennen wir feine "Berfuche über einige Begenftanbe aus ber Mothologie ber Griechen und Romer", feinen "Berfuch zur Aufklarung ber Gesichichte und Berfaffung von Sparta" (4 Bbe.) und fein "Leben Konftantin's bes Bebeutenber ale alle feine frubern Schriften find feine letten geschicht= lichen Arbeiten und namentlich bie "Geschichte bes preuß. Staates feit bem bu= berteburger Frieden" (Frantfurt a. Dr. 1819 fg., 3 Bbe.); feine "Gefchichte

bes oftgothifden Reiche in Italien" (Breslau 1824). Die "Bermifchten Ubhantlungen" (Breslau 1821) find befonbere von Seiten ber Darftellung ausgezeichnet.

Manfon (Marie Frangoife Clariffe), f. Fualbes.

Dantegna (Undrea), einer ber berühmteften ditern Maler, geb. gu Pa: bua 1431. Seine Talente bewogen feinen Lehrer Squarcione, ihn an-Rindesstatt Er ubte fich porzuglich im Beichnen nach antiten Statuen, malte fcon in feinem 17. 3. ein großes Altarblatt in ber Rirche ber beil. Sophia ju Da= dua, erregte bald bie Gifersucht feines Deiftere und begab fich in ben Dienft bes Marchefe Lobovico Congaga nach Mantua, wo er eine große Schule eröffnete. Dier malte er feinen großen Triumph bes Julius Cafar, ein Gemalbe, fur welches in Mantua ein eigner Palaft erbaut wurde, um te gehorig aufftellen und bewundern zu tonnen. Es tam nachher in bie Galerie bes Sofes, ging nach ber Erobe: rung und Plunberung von Mantua (1630) verloren und befindet fich jest in bem tonigt. Palafte Samptoncourt bei London. Der Marchefe ernannte ben Runftler gur Belohnung gum Ritter. D. marb bierauf vom Dapft Innoceng VIII, nach Rom berufen, um im Belvebere ju malen. Sierauf vollenbete et eine Menge treff= Eins feiner fpateften und vorzuglichften fft bie Dabonna bella Bit= licher Bilber. toria, auf welchem Gemalbe er bie Schutheiligen von Mantua nebft bem Dar= chefe Giob, Franc, Gongaga abbitbete, ber es fur ben Sieg, welchen er 1496 ge= gen Raris VIII. Deer erfochten, gelobt hatte. Es murbe von ben Frangofen meg: geführt. D.'s Sauptwerte fieht man in Berona. In ber bresbner Galerie finbet man von ihm eine Berfunbigung ber Maria. Er ftarb 1506 ju Montug. Seine Schule tann ale ein 3weig ber bes Squarcione angesehen werben. D. mar ftart in ber bamals feltenen Perspective; in feiner Behandlung aber, welche ftete ftreng und troden war, bemertt man überall bie Rachahmung ber Untife. Sein Gohn Arancesco mar ebenfalls Maler und malte bie Capelle, in welcher fein Bater begraben wurde. Babriceinlich maren Bartolomeo und Carlo Mantegna ibnen verwandt.

Dantit, bie vorgebliche Runft, aus gewiffen Erfcheinungen (4. B. Traumen - On eiromantie - ) bas Butunftige zu weiffagen. (G. auch Dagie.) Mantinea, Stadt in Artabien an ber Grenge von Argolis, berühmt

burch ben Sieg, welchen Epaminonbas (f. b.) in ihrer Rabe (362 v. Chr.)

über bie Spartaner erfocht.

Dantua, ital, Mantova, ebemal. Bergogthum in ber Lombarbei, welches mit Ginichluß ber fleinen Rurftenthumer Caftiglione und Golferino eine Proping bes Gouvernements Mailand bilbet und auf 41 19. 231,000 Einw. jablt. Es hatte als faifert. Reichslehn feit bem 15. Jahrh. eigne Derzoge aus bem Saufe Der lette Bergog, Rarl IV., wurde, weil er in bem fpan. Erbfolge= triege bie frang. Partei gehalten, 1705 von bem Raifer in bie Reichsacht erflart. Er ftarb ju Pabua ohne Erben. Geit biefer Beit blieb Ditreich in bem Befige bes Landes und vereinigte es 1785 gang mit ben mailanbifchen Lanbichaften, mit benen es bie offr. Lombarbei bilbet. 1797 warb es von Bonaparte gur cisalpinifchen Republit gezogen und machte nachher ben großten Theil vom Depart, bes Minsio im Ronigreich Stallen aus, bis Oftreich 1814 wieber Befit bavon nahm. - Die Sauptft. Dantug liegt in einem Gee, welchen ber Mincio bilbet. langt mittelft gweier Damme ober Sauptbruden in bie Stabt, beibe aber tonnen von ebenfo viel Korts und andern aufgeworfenen Werten beftrichen merben. Die Stabt ift von einer ftarten Mauer umgeben und burch eine Citabelle gebedt, ift DR. burch Ratur und Runft eine Reftung bom erften Range. Die Gaffen find meiftens breit und gerabe und haben jum Theil fcone Saufer. Die chemaliae Rirche und Bibliothet ber Franciscaner, Die Rirche ber vormaligen Jesuiten mit ihrem jur Sternwarte eingerichteten Thurme, ber ehemalige herzogt, Dalaft und

Palazzo della giustizia, bie Gebaube ber 1625 geffifteten Univerfitat, bas Bengs haus, bie Jubenfonagoge, die Duble ber gwolf Apoftel, ber in Geftalt eines T ers baute Palaft bel Te mit feiner Gemalbegalerie (wo befonbers bie großen Werfe bes Siulio Romano, ber bier feine Schule errichtete), bie Mab. ber Biffenfch, u. Runfte und die damit vereinigte Malers und Bauatabemie gehorten und gehoren gum Theil noch zu ben Merkwurdigkeiten ber Stadt. Uber bie Runftwerte biefer Stadt f. Speth in feinem Berte über Italien. Die blubende Stadt murbe außerft vermus ftet, ale burch Berfchulben Balbuine bel Monte bie Raiferlichen 1630 fich mit fturmenber Sand ibrer bemeifterten. Damals murben viele toftbare Berte nach Bohmen gefchleppt, Rachber erholte fich M. wieber; feitbem aber tein Sof mehr baselbit war, bat es an Einwohnern und Kabrifen febr abgenommen: und bie Babl ber Einm, (jest 25,000) verminderte fich noch mehr in ben Rriegen gwifchen grantreich und Oftreich. 796 eroberten fie die Frangofen burch eine enge Blodabe, in= bem fie Burmfer zwangen, fich wegen Mangels an Lebensmitteln zu ergeben. 1799 ward fie ben Frangofen von ben Oftreichern unter Rray burch eine formliche Belagerung entriffen, aber im Unfange 1801 wieber übergeben. Rach bem parifer Frieben 1814 raumten fie die Frangofen ohne Belagerung. Das nabe gelegene Dorf Dietola (ehemals Anbes) ift ber Geburtsort Birgil's.

Manufacturarbeit, Rabricat (vgl. Fabrit), ftebt ber Arbeit entgegen, burch welche robe Producte geforbert werben, alfo g. B. bem Uderbau. Sie unterscheidet fich von dem Erzeugniß bes Sandwerfers, ber allein ben roben ober halbveredelten Stoff gur vollfommerien Baare ausbilbet, baburch, baf fie burch mehre Arbeiter, von benen jeder nur immer einen und benfelben Theil fertigt, aufammengefest und gum brauchbaren Bedurfnismittel bargeftellt wirb. Da nun jeber einzelne Manufacturift bei Berfertigung feines Theile fich mehre Bortheile, Befchicklichkeit und Renntniß erwirbt, auch gemeiniglich volltommenere Inftrumente ober Dafchinen befist, fo tonnen Manufacturarbeiten auch volltommener ausfallen als Sandwertsproducte. Da aber ber Manufacturarbeiter meift nur mechanisch und gebantenlos feinen Theil nach einer einformigen Regel anfertigt, ohne fich um bie großtmöglichfte 3medmäßigfeit ober genialere Bervolltommnung gu befummern, wogu boch ber Sandwerter ober Runftler bei ihren Erzeuaniffen genothigt find, fo tonnen Kabricate auch teine eigentlichen Werte ber Runft merben. - Go lange Manufacturarbeiten nur noch im Rleinen betrieben merben, finb es bloge Sandwerter, burch beren Sande fie geben, und fo lange fallen auch bie Producte nur mittelmäßig aus. Saben fich aber nach und nach größere Betriebecapitale in einzelnen Sanden gefammelt, und gelangen unternehmende Ropfe gu ihrem Befig, vermehrt fich ber Bobiftand im Lande und bie Rachfrage nach Da= mufacturmaaren in gewiffer Menge, bann tonnen Manufacturarbeiten im Großen mit Bortheil ausgeführt werben, benn nun tonnen robe Producte in großern Quan= titaten, alfo billiger, angetauft, die Fabritarbeiter mit Borfcug und Bohn verfeben, Maschinen angeschafft, burch welche wieber Beit und Rrafte gewonnen, und bie Arbeiten gleichformiger und volltommener bargeftellt merben. - Dan hat gleiche wol die Manufacturarbeiten als verberblich fur die Menschheit ertlart. Da nam= lich 1) Manufacturen nur bestehen tonnen ; wenn fich Abnehmer ber Baaren und binreichenbe Betriebscapitale finben, und fic, mo biefe fehlen, fogleich ins Stoden gerathen und finten, fo werben auch oft Zaufende von Arbeitern baburch brotlos und ine brudenbfte Elend verfest, ba fie nicht fo fcnell wieder Unterfommen finben. Richt fo leicht ber Sandwerter, ber nur fo viel arbeitet, ale feine Runden beftellen; er tennt ziemlich genau ben Umfang feiner Runbschaft, richtet fich biernach ein und hat'babei eine große und plogliche Beranderung nicht ju furchten. 2) Ift ber Sandwerter felbstånbiger, er fuhrt feine Arbeit aus, mogegen ber Fabrifant ein Theilarbeiter ift, beffen Arbeit nichts Banges bilbet, und ber auch nichts Une

bres, nichts Ganges fertigen tann; er ift im Brunde eine Mafchine. Die Fabritarbeit tobtet ben Geift, entwurbigt alfo ben Denfchen, benn bie Bolltommenheit bes Sabritmefens befteht gerabe barin, bagebie Arbeit fo viel als moglich gertheilt, und ber Arbeiter auf die einfachfte Beschäftigung beschrantt wird, um ihn gur größt: möglichen mechanischen Fertigteit zu gewöhnen. Der Sanbwerfer hingegen theilt feine Arbeit nur fo weit, ale es die Berfchiedenheit ber gum Gebrauche bestimmten Begenftande erfobert, und wirb, burch beftandige Abwechfelung , burch beftandiges Uberlegen und Denten über Bervolltommnung feiner Erzeugniffe angeregt, nie gum Mutomaten, wie ber targlich bezahlte Fabrifant, ber, an Beift und Rorper gefchwacht, endlich fo verfruppelt, bag er gu feiner andern Runft ober Befchaftigung Ginn und Fabigleit behalt. Das Ubel wird noch großer, wenn, um die Arbeit fo mohlfeil als moglich ju machen, icon Rinder zu folchen lebenbigen Mafchinen abgerichtet wer: ben. Dagegen fagen bie Bertheibiger bes Fabritwefens : Richt bie einfache, mechanifche Arbeit tobte ben Beift, fonbern alle und jebe fchwere, mit großer, angeftrengter Rraft verfnupfte, lange Beit fortgefeste Arbeit ericopfe und laffe teinen Bebanten auftommen, wie man an Stlaven und leibeignen Bquern bemerte, Die weit ftupider maren als Fabrifanten , die ihre Lebenszeit hindurch ein Rabchen gur Uhr breben ober ben Ropf auf eine Stednabel fegen, und welche bei ihrer leichten Arbeit Beit genug behielten, über andre Dinge nachzubenten. Much fei ber Fabris fant nicht abhangiger von f. Manufacturberen ale ber Sandwerfer von f. Runden, und ba, me bie Rabriten bluben, fo gefucht wie ber Sandwerter von f. Runben; ja er tonne leichter ein andres Fortfommen finden als ber, den die Runden verlaffen. Eine einfache Operation erlerne fich gefdwinder als ein ganges Sandwert, alfo tonne ber Sabritant leichter aus einer Manufactur gur andern übergeben, ber Sandwerter nicht fo leicht ju einem andern Sandwerte. Bo es alfo viele und vielerlei Manufacturen gabe, ba finde auch jeder Fabritarbeiter, der an einem Orte nicht mehr Brot verbiene, an einem andern feinen Unterhalt. (Bal. Dhyfio frati: iches Opftem.)

Danumiffion, bei ben Romern bie feierliche Sanblung, burch welche ein Stlave freigelaffen wurde. (G. Freigelaffene,) Ronftantin b. Gr. übertrug nach f. Betebrung gur chriftl. Rirche auf folche alle feierliche Sandlungen bes Seibenthums. Go erlaubte er ben driftl. herren, an Feiertagen und besonders am Dfterfefte vor bem Altare Rnechte badurch frei ju geben , bag ber Berr ben Freige:

laffenen in Begenwart ber Gemeinbe ben Freibricf aufs Saupt legte.

Danufcripte (Sanofdriften) find ein Sauptgegenstand ber Diplomatif. Alle noch vorhandene alte Danuscripte find entweder auf Pergament ober Papier gefdrieben. Das Papier ift theils agyptifches (aus ber eigentlichen Papprusftaube verfertigtes), theils Baumwollen = ober Seibenpapier (eharta bombycina), um 706 nach Chr. im Orient erfunden, bas bis zur Ginführung bes Linnenpapiers und in Gemeinschaft mit diefem noch bis in die Mitte bes 14. Jahrh, gebraucht wurde, theils Linnenpapier, beffen Erfindungszeit, welche man in die erfte Salfte bes 13. Jahrh. fest, indem man fich auf eine auf baffelbe geschriebene Urtunde vom 3. 1243 ftust, noch immer ftreitig ift. Die fruhefte Erwähnung ber Schreib: febern findet man im 7. Jahrh. Bon ben Dinten mar die fdmarge Die gewohn: lichfte und ift febr alt; nur war die altefte nicht mit Bitriol verfett, wie die unfrige, fonbern bestand gewöhnlich aus Dfenschwarze, Ruf von Sarz und Dech, gebranntem Elfenbein, geriebenen Roblen u. f. w. Much rothe Dinte findet man ichon in alten Zeiten in ben Sanbichriften von einer blenbenden Schonheit. Dit ihr murben die Anfangsbuchftaben, die erften Beilen und die Inhaltsanzeigen (baber Rubrit, und ber Schreiber Rubricator) gefchrieben. Etwas feltener, boch baufig genug, findet man in alten Sandidriften auch blaue Dinte; noch feltener grune und gelbe. Auch mit Golb und Gilber Schrieb man entweder gange Sandschriften (welche

jeboch wegen ihrer Roftbarteit unter bie größten Geltenheiten gehoren), ober man belegte die Unfangebuchftaben bamit. In Unfehung ber dugern Geftalt theilen fich die Manuscripte in Rollen (volumina, die altefte Art, auf welche in fpatern Beiten noch bie Troubabours in Frankreich ihre Gebichte fchrieben) und in geheftete Bucher ober Banbe (eigentliche codices). Die Schreiber ber Manuscripte waren bei ben Alten meiftenthelle Freigelaffene ober Oflaven (scribae, librarii), in ben folgenben Beiten bie Monche, unter welchen vorzuglich bie Benebictiner burch ihre Orbensregel bagu verpflichtet waren, Correctoren und Rubricatoren befferten und ichmudten nachher bie Sanbichriften aus. Aber von weit großeret " Bichtigfeit als biefe außern Umftanbe und Mertmale find fur bie Beurtheilung des Alters, Werthes u. f. w.-einer Handschrift die innern, und namentlich die Buge ber Schrift und ber Buchftaben, mit benen fie gefchrieben find. Die Beurtheis lung bes Altere ber griechischen Manuscripte nach ben Schriftzugen ift fcmerer als Die ber lateinischen. Im Allgemeinen ift zu bemerten, baf bie Buge einer griech. Sanbichrift befto leichter, gefälliger und fluchtiger find, je alter fie ift, baf fie aber im Fortgeben ber Jahrhunderte immer fteifer werben. Der Mangel ober bas Das fein ber griech. Accente ift unbestimmt und entscheibet nichts. Ubrigens wird man nicht leicht altere griech. Sanbichriften als aus bem 7. , bochftens 6. Jahrh, finden. Die Schriftzuge ber lateinischen Manuscripte hat man theils nach ber Große ober Rleinheit berfelben (Majusteln, Minusteln), theils nach ber verschiebenen Geftalt und dem Charafter, welche fie bei verschiedenen Bolfern ober in gewiffen Beitraumen annahmen (scriptura Romana antiqua, Merovingica, Longobardica, Carolingica etc., wogu feit bem 12. Jahrh. Die fogenannte gothische fam, welches eine funftlich abgefcharfte und edige Minustel ift), eingetheilt, und bei jeber biefer Schriftarten wieber einzelne Regeln feftgeftellt, nach welchen man bas Alter einer Sandfchrift beurtheilen tann. Bor bem 8. Jahrh. wird man felter Interpunctionen antreffen, auch nach eingeführter Punctation tommen aus bem 13, und ben folg, Jahrh, noch Manuscripte ohne Interpunction, aber mit Ubsegen ber Borte vortommen; Sandichriften, bie feine Capitel : ober anbre Abtheilungen haben, find immer alt; ber fogenannte Cuftos, Burm, ober bie Bieberholung bes erften Borts bes folgenben Seftes am Enbe bes vorhergebenben, gebort in bas 12. und in fpatere Sabrhunderte. : Je wenigere und leichtere Abbreviaturen eine Sandfchrift bat, befto alter ift fie. Enblich bangen in ben alteften Sanbichriften bie Borte gewöhnlich ohne alle Abtheilung ununterbrochen an einander; erft feit bem 9. Jahrh. ift bas Abtheilen ber Worte allgemein geworben. Auch bie Geftalt ber grabischen Biffern, welche man im Allgemeinen zuerft in Manuscripten aus ber erften Salfte bes 13. Sahrh, finbet, tragt gur Beurtheilung bes Altere einer Sandfchrift bei. Berfchiebene Manuscripte haben am Enbe eine beutliche Beftimmung, wann, gewöhnlich auch, burch wen fie geschrieben worben find (batirte Cobices). Doch muß man bie Richtigfeit biefer Unterschrift nicht gleich fur erwiefen annehmen, ba fie oft blog bie Abfaffung bes Buche angeigen, ober fich blog auf einen Theil ber Sanbichrift beziehen , ober gar erbichtet find. Seitbem wir die Proben ber Berculanischen Manuscripte haben, lagt fich mit Gewißheit beftimmen, bas alle unfere Sanbichriften nicht über bas erfte driftl. Jahrhundert hinausreichen. 1825 warb auf ber Infel Elephantine in Dberagppten von einem fur ben Englan: ber Bantes reifenben Frangofen ein Fragment ber "Iliabe", auf Papprus gefchries Es enthalt 8-900 Berfe vom 160, an und ift in Capitalbuch ftaben icon gefdrieben, wohl erhalten, unftreitig bas altefte aller claffifchen Bus der, und mabricheinlich aus ben Beiten ber Dtolemder. - Im Mittelalter pflegte man gang auf Pergament gefchriebene Bucher auszutofchen und abgutragen, um neue barauf gu fchreiben, bie unter bie Geltenheiten gerechnet merben (Palimpfeften, codices rescripti, raei). Doch borte biefer Bebrauch im 14. Jahrb. auf,

mabricheinlich weil nun bas Papier mehr auftam. G. D. Mug. Pfeiffer, "Uber Bacherbanbidriften überhaupt" (Erlangen 1810). Bgl. Chert, "Bur Sand. fdriftentunde" (Leipzig 1825 fg.). 1829 gab D. Guft. Sanel in Leipzig beraus : "Catalogi Manuscriptorum, qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae, Hispaniae, Lusitaniae, Belgii, Britanniae asservantur" (4 Sefte, 4.). Manufcripte von St. Selena, von Elba, von 1814, 1813 und 1812, aus Gubbeutschland ic. Go wichtig bas Bort Ma: nufcript in ber Diplomatit (f. Danu fcripte) und Palaographie (f. b.) von ieber gemefen ift, ebenfo betannt ift es in ber Literatur ber neueften polit, Befdichte. Die Mittheilungen, welche Beitgenoffen von Dem, mas fie erlebt und beobachtet, ober was fie babei gebacht und empfunden haben, ber Rachwelt handschriftlich binterlaffen, erscheinen gewohnlich nach bem Tobe ber Berf. u. b. T. Dentwurdigteis ten ober Memoires (f. b.). Es find aber auch abfichtliche Mittheilungen biefer Art über Rapoleons Schidfale und über verwandte Begenftanbe, einige bavon noch bei bes berühmten Gefangenen Leben und jum Theil von genannten Berf., u. b. T. "Danufcripte" erfcbienen, bie als Memoiren zu betrachten, aber eben barum, weil ibre Abfaffung und Berausgabe auf die Lentung ber offentlichen Deinung berech: net war, nur mit Borficht ju benugen find, umb bie baber feineswegs ben Bermacht: nissen des Bertrauens oder den Selbstgeständnissen großer Männer, nach dem Zode berfelben fur bie Rachwelt beftimmt, gleichgefest werben tonnen. Die erfte Befannts machung biefer Art, bas "Manuscript von St.= Delena", erschien anonym, weil man bie Meinung von Europa fur ben gefeffelten Belben bes Jahrhunderts gewinnen und ben Glauben verbreiten wollte, als ob Rapoleon felbft ber Berf. fei. Daffelbe war die Absicht bei bem "Manuscript von ber Infel Elba". Sierauf machte Fleury be Chaboulon ein abnliches "Manuscript von 1815" in f. "Memoiren über Napoleon" betannt. Enblich ericbien 1823 bas intereffantefte und glaubmurbigfte von allen, mit bem Ramen bes Berf., bas "Manuscrit de 1814 etc." von bem Baron Fain. Bugleich ward ber in die Augen und Dhren fallenbe Titel: Manuscript, von Schriftftellern gewählt, bie ihre polit. Unfichten und Regereien burch biefe gebeim: nifvolle Daste gern in Umlauf bringen wollten; babin gehort bas "Manuscript aus Sabbeutschland". Bon biefen Manuscripten foll bier ein furger Bericht geges ben werben. 1) In bem "Manuscrit venu de Ste.-Helene d'une manière inconnue" (London, bei Murray, 1817, und überf. in mehre Sprachen) fpricht Rapoleon von fich felbft in ber erften Perfon. Er ergablt fein Leben rhapfobifch, vergift und verwechfelt Ereigniffe und Beiten fo febr, bag man ibn felbft unmöglich fur ben Berf. halten tann, obgleich f. epigrammatifcher Latonismus und f. Charafter barin fich taufdenb barftellen. Der engl. Berausgeber überließ es ber Bermuthung ber Lefer, ob bat geheimnifvolle Manuscript wirtlich von Bonaparte felbft ober von eis nem gefchicten Bertheibiger unter f. Ramen abgefaßt worben fei. Rapoleon felbft hat nach ben "Mémoires de Napoléon. Mélanges historiques, T. II, dictés au comte de Montholon" (London 1823, S. 199-290) wiberfprochen, baß bas Manuscript von ihm berruhre. "Ein Staatsrath, ber von 1800-3 im ordenti. Dienfte angeftellt gewesen, 1806 und 1807 fich nicht in Frankreich aufgehalten, bann aber mit ben fpan, Ungelegenheiten fich vorzüglich beschäftigt habe, muffe ber Berf, fein. Bom Rriege verftehe er nichts ober habe bavon gang falfche Borftellun: gen". Darauf berichtigt napoleon 44 Stellen bes Manufcripts und wiberfpricht bemfelben in fehr wefentlichen Dingen, fobag es burchaus feinen anbern Werth bat. als ben ibm biefe Unmert. geben, bie gum Theil wichtige Erlauterungen enthalten. In Anfebung ber Anadronismen bes Manuscripts macht Rapoleon G. 247 bie oftere anmenbbare Bemertung: "L'histoire n'est pas de la metaphysique, on ne peut pas l'écrire d'imagination et bâtir à volonté; il faut d'abord l'apprendre". Bahricheinlich ift Las Cafes ber Berf., feine aus Napoleone Dictaten

entftandene Danbidrift aber ift, wie er felbft fagt, verftummelt und von einem Dritz ten ungeschickt gusammengesett worben. 2) In ben "Memoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815, par le baron Fleury de Chaboulon, ex-maître des requêtes et secrétaire de Napoleon" (London, bei Murray, 2 Bbe., 1820, und in 3 Rachbruden, auch überf.) befindet fich die Ergahlung ober ber Roman von einem Manuscript bes frang. Dberften 3 . . , ber als Matrofe vertleibet nach Elba getommen , feine bafelbft mit Das poleon gehabten Unterredungen, burch welche er beffen Planen bie rafche Wendung gegeben, aufgezeichnet, und biefes Manuscript turz vor feiner Abreife aur Armee, im Juni 1815, bem Berf, ber "Memoires", bem Grn. v. Chabouton, übergeben haben foll. Sr. v. Chaboulon nahm, wie er felbft ergablt, Gelegenheit, jenes Da= nufcript bem Raifer mitzutheilen. Diefer billigte ben Inhalt beffelben und verlangte den Drud. 3 ... blieb in ber Schlacht auf bem Mont St. Jean, und Chaboulon ließ bas Manuscript u. b. T. "Histoire du 20 mars" in jenen "Memoires" S. 77 - 149 abbruden. Gleich anfangs erregte biefe geheimnigvolle Befanntmachung ben Berbacht, baf jenes Manuscript vom 3. 1815 eine Taufchung fein tonne. Dies bemertte fowol ber Rec. im "Edinburgh monthly review" (Upril 1820) als der Rec. im "Bermes" (1821, 1. St.). Enblich bob Rapoleons Ertlarung allen 3weifel. In den angeführten "Melanges historiques" berichtigt er 6. 291-338 Chaboulon's Memoiren zc. und fagt S. 308 über biefe "Histoire du 20 mars" von 3... ausbrudlich: "Napoléon n'a jamais eu connaissance de cette histoire du 20 mars", und : "Toute cette note sur M. Z . . . est un roman!" Nie habe, fest napoleon hingu, eine Art von geheimer Berbindung (intelligence) zwischen Paris und Etba, wie jener Roman von 3 ... vorgebe, fattgefunden, noch eine Berfdworung fur Napoleone Rudfehr von Elba. Es waren in ben 9 Do= naten zu Elba nach und nach mehr als 100 frang, und italien, Officiere, in Unis form und Degen, mit richtigen Daffen, angetommen, geraben Weges aus Frantreich , Corfica , Genua u. f. w. , und hatten mit ihm über alte und neue Dinge ge= fprochen. Er miffe nichts von einer Matrofenverfleibung, Ubrigens bemertt ber Ertaifer a. a. D., bag br. v. Chaboulon 1814 Auditeur im Staatsrathe war, und daß er ihn bei feiner Untunft in Lyon 1815 gu feinem Cabinetsfecretate, nach deffen Rudfehr von Bafel aber, wo er eine geheime Gendung gefchidt vollzogen, jum Maître des requêtes beim Staatsrathe ernannt babe. Napoleon berichtigt jeboch weit ofter bie jugenblich: unreifen Ansichten und Urtheile bes Berf, ale bie Defto anziehender find bie Ergangungen, welche von ibm ergablten Thatfachen. Napoleon hinzufugt, besonders was die Berhandlungen in Chatillon, die Flucht bes Ronias, Die Capitulation bes Bergogs von Angoulome, Die mailanber Berfcmorung und die Rataftrophe bes Bergogs von Enghien betrifft , fobag man Chaboulon's Memoiren, mit biefen Unmert. in Berbindung, als einen guten Beitrag jur Geschichte ber hundert Tage ansehen muß. -3) Dagegen enthalt bas fogen. "Second manuscrit venu de Ste,-Hélène, ou Mémoires pour servir à l'histoire de France en 1815", bas D'Meara, Bunbargt auf bem Northumberland, berausgeg, bat (Paris 1820, mit bem Plane ber Schlacht von Mont-St.-Jean), einseitige Anfichten und Berichte von jener Beit, wie fie ber befannte Berausgeber bes Zagebuche "Voice of St.-Helena" in bes Generals Bonaparte Rabe auf ber Infel Beleng zu fammeln Belegenheit gehabt hatte. 4) Als eine Art Danifeft, bas Rapoleon gegen bie Bourbons erlaffen wollte, muß das eigentliche ,Manuscrit de l'ile d'Elbe, publié par le comte ... " angefeben werben. Babricheinlich hat es General Bertrand gefchrieben; es war berechnet, bei Rapoleone Rudtebr von Elba nach Frankreich Die offentliche Meinung fur ihn zu gewinnen; allein es fonnte in bem Drange ber Begebenheiten, wo bie Ranonen Alles entschieden, nicht berausgegeben werben. Daber erfchien es erft 1818 vollstanbig gu London, Graf

Las Cafes bat Bruchftude bavon f. "Memorial" einverleibt (f. Bb; 6, G. 130). Diefem Danuferipte ging eine Ertidrung voraus, in welcher ber Berf. ergablte, baß Rapoleon ihm am 20. Febr. 1815 biefes Bertden bictirt habe, allein fo ges fdwind, bağ es ihm febr fdmer geworben fei, feine Sanbidrift wieber burchju-Der verbannte Raifer aber habe bei feiner Abreife nach Frantreich am 26. Febr. bas bictirte Manuscript bem Schreiber abzufobern vergeffen. In bem erften Capitel biefes Bertchens beweift ber Berf., baf Beinrich IV., obgleich er bie Lique befiegt batte, nur bann erft ben Thron wirklich behaupten tonnte, als er fich ehrlich an die Debryahl ber Ration angeschloffen. 3m 2. ftellt ber Berf. Die Behauptung auf, die Rechte ber britten Donastie seien 1800 erloschen, und die Republik eine legitime Regierung gewefen, weil bie europaifchen Dachte fie anerkannt hatten. 3m 3. will er zeigen, bag bie Revolution in Frantreich neue Intereffen gefchaffen und aus bem Bolle eine neue Nation gebildet habe; im 4., bag ber faiferl. Thron errichtet worden, um jene neuen Intereffen zu befestigen, baburch fei auf bie Republit die vierte Dynaftie gefolgt. Im 5. will ber Berf. beweifen, baf die Familie Rapoleons mit allen fouverainen Saufern Europas verwandt geworben, und im 6. , bağ bie Coalition von 1813 ben Antereffen bes alten franz. Königshaufes ganz fremb gemefen fei. Diefe und abnliche Behauptungen tonnten ichon bamals nur Gegenstande einer mußigen Grubelei fein, ba die Beantwortung der Sauptfrage von ben Bavonnetten abbing. Ubrigens bat jenes Manuscript um fo weniger eis nen hiftorifchen Werth, ba es auch von Rapoleon nie anertannt worben ift. Defto Schatbarer ift . 5) bas "Manuscrit de 1814, contenant l'histoire des six derniers mois du regne de Napoléon, par le baron Fain" (Paris 1823; 2, Xufl., Der Berf. war von biefer folgereichen Beit, über bie uns wenig Buver-1824). Liffiges befannt geworben ift , Augenzeuge , ba er als Cabinetsfecretair und Maitre des requêtes in ber Rabe bes Raifers, beffen Bertrauen er befaß, Alles zu beob=achten die beste Belegenheit hatte. \*) Dan fieht aus feiner Ergablung, wodurch Rapoleon abzubanten bewogen murbe, und man erfahrt, bag er in ber Racht, bie barauf folgte, vom 12. auf ben 13., Gift genommen bat, welches aber bie erwartete Birtung nicht that. Napoleon, heißt es, tam wieder zu fich, mar erftaunt noch zu leben, bachte einige Augenblide nach und fprach bann die Borte : "Gott will es nicht!" "Go viel", feste der Berf. bingu, "ift gewiß, bag er von biefer Racht an fich in feine Lage fand und ben abgefchloffenen Bertrag unterfdrieb". Richt minder angiebend ift 6) beff. Bfs. erft 1824 berausgeg, "Manuscrit de 1813 etc." und inhaltreicher als 7) bas von bemf. Bf. 1826 herausgeg. "Manuscrit de 1812 etc." In beiben enthalt jedoch ber militairische Theil wenig Reues und Zuverlaffiges. (Bgl. Rapoleon, Schriften von und über ibn.) Daffelbe gilt von bem "Manuscrit de l'an III. (1794—95) von demf. Berf. (Paris 1828). Bon dies fen Schriften, welche in Die Claffe ber hiftor, Dentwurdigleiten gehoren, ift 8) bas "Manufcript aus Gubbeutichland" (herausgeg, von dem pfeudonnmen Georg Eriche fon, London, b. James Gricfi, 1820) gang verfchieben. Sein Gegenftand ift bas pollt. Schidfal Deutschlands und ein Phantafiebild von einer polit. Mittelmacht awifchen Ditreich, Preugen und Frantreich. Dit fuhner Sand greift ber Berf. an. bas Bert ber beutschen Bunbesacte und sucht es in feiner Grundfefte zu erschuttern. Die fleinern beutschen Regierungen follten nach f. Meinung verschwinden ober fich felbft ihren Rachbarn unterordnen, fodaß es außer den beutschen Landern, die den europ. Machten Oftreich und Preugen angehoren, im Guben Deutschlanbs nur 2 polit. hauptmaffen zwischen bem Inn und Rhein, und im Morben auch nur 2

<sup>\*)</sup> Als die Bourbons 1814 zurudtamen, verlor Baron Fain feine Stelle als Borfteber, bes kaffert. Archivs, 1815 erhielt er sie von Napoleon wieder; er unterzeichnete das Prototoll vom 25. Marz; ben 6. Jull d. J. ernannte ihn die provisorliche Regierung zum Staatsseczetate. Seit der zweisen Restauration lebt er ohne Anstellung.

Hauptmassen zwischen ber Ethe und dem Rhein gabe, welche, zusammen enge verz bunden, nicht nur die eigne Selbständigkeit mit Wurde behaupten, sondern auch für Östreich und Preußen träftige Bundesgenossen gegen Russand wie gegen Frankzeich sein und eine europ. Mittelmacht zur Aufrechthaltung des allgemeinen Friesdens bilden könnten. Abgesehen von dem Undestimmten dieser Borschläge, siel das Rechtsole derselben sofort ins Auge. Bloge Convenienz also sollte Bergrößerungen nach Außen selbst durch Gewaltstreiche rechtsertigen! Der Verf. vergaß, das die Staatskunst nach Außen, wie im Innern, gerecht sein muß, wenn sie sich nicht selbst vernichten soll. Übrigens war das Buch zut geschrieben und enthielt manches. Wahre; darum erregte es großes Aussehnen. Man glaubte, es sei aus den Ansichten eines sübdeutschen Cabinets hervorgegangen. Darüber entstand eine halbossicielle Fehde zwischen Baiern und Würtemberg; allein kein Cabinet hatte diese positische Rezerei verschildet. Als Verf. wurde spater D. Lindner genannt. Das Buch selbst ist jest aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Manutius (Atbus, Daulus und Atbus), Manusio, Manusi ober Manucci, Bater, Cobn und Entel, brei in ber Gefchichte ber Buchbrudertunft und Belehrfamteit ausgezeichnete Danner. Ausgeruftet mit umfaffenben gelehrten Renntniffen und unermublicher Thatigteit, haben fie in ben Beiten, wo bie Bif= fenschaften wieder erwachten, und die Buchbruckerfunft anfing, eine Kolge von treff= lichen Ausgaben ber griech, und rom, Glaffiter, bie faft alle Deifterwerte ber alten Literatur umfaßt, und eine Menge theils eigner, theils frember Berte berausgege= ben und baburch gur Berbreitung ber Studien in Europa machtig gewirft. Albus Dius Manutius Romanus, auch Albus ber Altere genannt, geb. 1446 ju Baffano, ftubirte hier und zu Ferrara und ward Erzieher bes jungen Fürften gu Carpi, Albertus Pius, ber ihm neben anbern Gunftbezeigungen ben Bei= namen Dius ertheilte. Erft im mannlichen Alter flubirte er bas Griechische zu Berona und legte 1488 in Benebig eine Druderei an. Er vervolltommnete bie Buchbrudertunft ungemein, ichaffte bie bisher gebrauchliche Doncheichrift ab, führte bie fogenannte Antiqua ein, erfand bie Curfivichrift, verbefferte bie Unterscheibungsgeichen und gebrauchte guerft bas Rolon und Semifolon. Auch lief er fich febr angelegen fein, nicht nur fcon und correct, fonbern gute Terte gu bruden. bem Enbe unterhielt er in feinem Saufe eine gelehrte Befellichaft, in welcher über bie abjubrudenben Schriftsteller und über bie Berbefferung bes Tertes gefprochen murbe. Die griech, Grammatit von Conftantinus Laftaris und bas Gebicht bes Mufdus maren 1494 bie erften griechifden, von ihm gebruckten Bucher; auf biefe folgte eine betrachtliche Reihe griechischer und romischer Claffiter, bie noch gegenmartig geschätt werben. Bon f. eignen Schriften finb, außer Unmertt. und Borreben gu mehren Scheiftstellern, bemertenewerth: "Institutt, grammat, gr." (1515, 4.); "Dictionar. gr." (1497, und Bafel 1519, Fol.); "Institutt, gr. lat." (1501, 1508, 4.); "Introduct, perbrevis ad hebr. ling.", suerft bei Laftaris's Grammatit (1501, 4.). Er murbe 1516 ermorbet. Sein Sohn, Dau= lus DR., geb. zu Benebig 1512, ftubirte besonbers bie latein. Sprache, bie er portrefflich fchrieb, hatte in Rom bie Aufficht über bie apoftolifche Druderei beim Drud ber Rirchenvåter und wurde auch bei ber venetianischen Bibliothet gebraucht. In ber Folge beforgte er f. Baters Buchbruderei und ftarb 1574. griech, und rom. Claffiter, befonbere bie ber Berte bes Cicero, werben bodges fchatt, und unter f. eignen Schriften zeichnen fich, außer ben Anmert, zu verfchiebenen latein. Mutoren, f. "Epistolae et praefationes" (1558, und oft wiederholt) aus. Gleich ruhmlich zeigte fich fein Cohn, MIbus D. ber Jungere, geb. 1547. Schon in feinem 14. 3. fcbrieb er eine Abbanblung von ber latein, Orthograpbie, lebrte bann bie alten Sprachen ju Benebig, Bologna, Difa und Rom, und farb bafelbft 1597 febr arm, nachbem er bie vaterliche Buchbruderei eine Beit lang forts geführt, bann aber vertauft hatte. Man hat von ihm Unmert. jum Bellejus Paterculus, Soraz, Salluft, Cafar, Cutrop, und mehre Abbandlungen über romis fche Alterthumer, welche fich in Gravius's und Sallengre's "Thefaurus" finben Das Beichen ber von ben Manutiern gebruckten Bucher ift ein Anter, um ben fich ein Delphin folingt, bieweilen mit ber Beifdrift : Sudavit et alsit. (Bgl. Mlbinen.)

Dangi (Guglielmo), Literator, geb. gu Civita : Becchia 1783, flubirte alte Literatur und wibmete fich bierauf bem Sanbel. Dann mar er fpanifcher Conful in f. Baterftabt, verließ aber die biplomatifche Laufbahn und beschäftigte fich in Rom mit bem Stubium ber Befchichte und ber Sprachen, vorzuglich ber griech, und ber ital, Literatur. Der lettern Sprache gab er ben Borgug vor ber lateinischen, feste fie aber ber griechischen nach. Gein Sauptverbienft mar bas Auffuchen alter Banbichriften, Die er mit trefflichen Ginleit, und Anmert, heraus-Mis Bibliothetar ber Barbarina, bie reich an griech. u. a. Sanbichriften ift, ftanb Mt. gang an feinem Plate. 1812 entbedte er und machte befannt eine Ueberf. ber "Betuba" bes Euripibes, von bem berühmten Datt, Banbello im 16. Jahrh.; 1814, Franc. be Barberino's Werte über bie Frauentrachten; 1818, Leon. ba Binci's Abb, über bie Malerei, nach einer vollft. und verbeff. Sanbidrift Dan Schatt f. Abhanblung über bie Sefte, Spiele und ben Lurus ber Italiener im 14. Jahrh., vorzüglich aber f. Uberfegung ber Werte Lucian's (Caufanne 1819). Als er von einer literarifchen Reife in England und Franfreich gu= rudgetehrt war, ftarb er in Rom ben 21. Febr. 1821. Dr. v. Roffi hat eine Dentidrift auf biefen gelehrten und unermubeten Bibliothetar berausgegeben (Benebig 1822).

Mangoni (Aleffanbro), Trauerspielbichter und Lprifer, ein Mailanber von eblem Bertommen und noch eblerer Dentungsart, bie fich in feinen poetifchen Berten zu Lage legt. Ramentlich regt er über alle feine Landsleute burch fein bebeutenbes Talent für die Tragobie hervor. Dt. machte fich ichon als Jungling bekannt burch feine Versi sciolti auf ben Tob Imbonati's; bann fcuf er in reis fern Jahren eine neue Art ber Lyrit in f. "Inni sacri". Geine Tragobie: "Il conte di Carmagnola" (Mailand 1820), beren Stoff aus ber ital. Rriegegefchichte bes 15. Jahrh. ift, und in welcher ber Dichter bie befannten Reffeln ber frang, Schule abgeworfen bat, ift im elffolbigen Jambus abgefaßt und machte nicht bloß in Stalien Auffeben, fonbern marb auch von engl. Rrititern ausgezeichnet, und Gothe leitete in f. Beitschrift "Runft u. Alterthum" bie Aufmertsamteit wieberholt auf D. Darauf gab er 1822 bie Tragobie "L'Adelchi" (Abelgis) beraus, melde Kauriel ins Frangofifche und Stredfuß ins Deutsche überfest bat. In beiben Tragobien bebient fich ber Dichter bes Chore, aber auf eine bie Sandlung nicht florenbe Beife, mit volltommener lyrifcher Erhebung. Enblich hat er noch vermifchte Gebichte mit= ostheilt, ban geboren eine Dbe auf Rapoleons Tob ("Il cinque Maggio") u. 4 heis . lige Somnen, von benen Gothe fagt : "Sie geben bas Beugnif, baf ein Gegenstand, fo oft er auch behandelt, eine Sprache, wenn fie auch Jahrhunderte lang burchgearbeitet ift, immer wieber frifch und neu erfcheinen wirb, fobalb ein frifcher jugenblicher Geift fie ergreifen, fich ihrer bebienen mag". Alle genannte Gebichte finbet man in ben "Opere poetiche di Alessandro Manzoni, con prefazione (jene beuts iden Auffage Gothe's über Mangoni erweitert enthaltenb) di Goethe" (Jena 1827). In f. auch ine Deutsche überf. "I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII" (Mailand 1827, 3 Bbe.) fcbilbert er in einer fconen Sprache bas lombard. Bauernleben in ber Geschichte bes Seibenwebers Renzo vom Comerfee.

Daonibe, f. Somer. Much bie Dufen beifen guweilen Daoniben,

weil man Somer ale ben vorzüglichften ihrer Lieblinge betrachtete.

Mappiren, Mappirungstunft, vgl. Landdarten, Situa-

tionszeichnung, Rupferftechertunft, geographifche. Seit 1818 baben bie Deutschen in dieser Runft den Briten ben Rang abgewonnen, Die Charten, die von den bairifchen und oftreich. Beneralftaben geliefert worden find, übertreffen Die englischen an Genauigkeit und an Bollftanbigkeit bes Details, und tommen ihnen und ben frang, in Stich, Papier und Rettigfeit wenigstens gleich. Auch Die Privatunternehmungen in Berlin, Beimar, Bien, Munchen, Nurnberg, Leipgig u. f. w. zeigen in ben aus ihnen bervorgegangenen Charten ein rubmliches Streben nach Bervolltommnung ihrer Producte, wie bie Arbeiten von Engelbardt. Rloben, Reichard, Schmid, Stieler, Wieland u. U. beweisen. Der befte zeich: nende Geograph Frankreichs ift wol Lapie, nachft ihm Brue. Muf ben britischen Infeln ift jest, nach Arrowsmith's Tobe (er ftarb 1823), Carp ber befte Char-In Rufland hat bie große petersburger Charte in 20 Bl. in ruffi= fcher Sprache ausgezeichneten Berth. Much Die ital, Beichner Mangini, Legnani, Momo u. A. liefern brauchbare Arbeiten. Um meiften gurudgefommen find bie nieberlandischen Mappirer, bie einft fo boch in ber Runft ftanden. Die Erfindung ber Entoprotopifchen, b. h. ber in Rupfer abgebilbeten Charten (1815) ver= banten wir bem frang. Fregattencapitain, Louis be Freyeinet, Mitarbeiter an bem Berte über Baubin's Entbeckungsreife nach ben Australlanbern. Sie besteht barin, baf bie Projection ber Charte auf bie Rupferplatte felbft getragen wird, nach: bem biefelbe bagu burch einen Übergug vorbereitet ift, bag bann bas Driginal barauf gezeichnet wird, welches ebenfo leicht als auf Papier geschieht. Durch biefes Berfahren leiben felbit bie betaillirteften Theile ber Charte nicht bie mehr ober meni= ger bedeutenden Beranberungen, welche bei ber Unwendung der frubern Methoden Denn wenn bas Papier auf ein Reigbret gespannt und vorber angefeuchtet wird, fo verkleinert fich mit bem Papiere, wenn es abgenommen worben ift, die barauf eingetragene Projection und Beichnung. Diefen Rachtheil hat bas von Frencinet angewendete Berfahren nicht. 3ft bie Projection berechnet, auf bas Rupfer getragen, und bie Beichnung auf bemfelben entworfen, fo wird ber Überzug bes Rupfers meggenommen, und ber Entwurf gibt fcmache Drobeabbrude, Die aber hinreichen, bag ber Stecher Schrift und Situation nach ber Beichnung genau eintragen fann. Um die moglichfte Benauigfeit erreichen gu tonnen, bat ber Erfinder mehre Inftrumente erbacht, u. a. eins, welches zur Gintheilung und Eintragung ber fcmerften, bei Entwerfung ber Charten vortommenben Grabuas. Der Geograph Brue, welcher unter bem Capitain Freveinet in ber Ednigl, Marine und in ber Entbedungereise nach ben Auftrallanbern biente, bat einen "Atlas universel" ober (40) "Cartes encyprotypes des cinq parties du monde, avec une Mappemonde etc," (Paris 1815 - 18) berausgeg. fen laffen fich auch bier bei ben Abbruden bie Fehler, bie burch bie ungleichformige. Bufammenziehung bes angefeuchteten Papiers entfteben, fcmerlich verhindern. Es fcheint nicht, bag biefe Erfindung weiter ausgebildet worden fei, indem der Capit. Frencinet (f. b.) 1817 mit ber Urania eine neue Entbedungsreife nach bem Auftralocean antrat. - Die Lithographie bat man fowol in Deutschland als in Frankreich bei ber Mappirungekunft angewendet, jeboch nicht mit bem erwarteten Bon neu erschienenen wichtigen Charten nennen wir Gottholbt's Charte; Erfolge. von Deutschland in 35 Bl. (Berlin 1818); Reymann's Charte von Deutschland; in 342 Bl. (Berl. 1823); Unton Rlein's Militaircharte von Deutschland (Mun= chen 1822); Ridben's Charte von Europa, Beftafien und Norbafrita (Berlin 1819); die treffliche Charte von Ufrita, gestochen von Brofe (Stuttgart bei Cotta, 1824). Inebesondere muffen die Charten bes taifert. offreich. Generals ftabes und bie neue Militaircharte von Deutschland, Die in bem topograph. Bureau bes t. bairifchen Generalftabs ju Dunchen von bem Lieut, Unt Rlein in 25 Bl. entworfen worden ift, mit Auszeichnung genannt werben. - Bon biefer munchner

Militaircharte Deutschlands, welche von ben Lieut. Alops Hanser und Lubwig von Sog ausgearbeitet und von ben als topograph. Aupferstecher geschähren Künstern, Insp. Seich und Sohne, Gebr. Scheit (bekannt durch das Reisetableau von Deutschland) und Fr. Kappel, gestochen wirch, sind 1823 3 Bl. erschienen. Mit ben besten Bl. wetteisern die Bl. der großen topograph. Charte von Sachsen, unter ber Leitung bes Maj. Oberreit, seit 1827. — Wir verweisen auf die reichhaltigen "Allgem. geogr. Ephemeriden" des Geograph. Instituts in Weimar.

Mara (Gertrube Elifabeth), geb. Schmabling, geb. nach Ginigen 1750 au Raffel, nach Anbern 1743 au Rifchbach im Gifenachifchen, eine ber großten Gangerinnen unferer Beit. 3hr Bater, Stabtmufifer in Raffel, mar ihr Lebrer, und bas 7jahr. Dabchen fpielte vortrefflich bie Beige. 3m 9. Jahre gab fie Concerte in Bien und im 10. fpielte fie in London vor ber Ronigin. Auf Unrathen einer hofbame legte fie die Beige bei Seite und wurde bem Unterricht eines alten Copra: niften, Parabifi, übergeben, unter beffen Leitung fie fich fcon im 14. 3. ale Gangerin bei Sofe mit Belfall boren ließ. Rach einigen 3. reifte ihr Bater mit ihr nach Raffel gurud, wo ber Lanbgraf ihr fein Gebor gab, und von ba 1766 nach Leipzig, wo ffe, von Siller unterwiefen, bei bem neuerrichteten Concert als erfte Sangerin balb allgemein bewundert wurde. 1767 erhielt fie ben Ruf nach Dress ben, um in einem am Geburtstage bes Rurfurften aufzuführenben Stude eine Rolle zu übernehmen. Die verwitw. Aurfurftin, Maria Untonia, felbft eine große Rennerin ber Dufit, unterrichtete fie gubor in ber Action. Rach biefer Borftellung reifte Dem. Schmabling, ju Unfang 1768, geehrt und belohnt nach Leipzig gurud. Sier bilbete fie fich noch einige 3. unter Biller's Unleitung und marb gugleich Birs tuofin auf bem Clavier. Friedrich II., welcher gegen beutfche Sanger und Sans gerinnen eingenommen mar, hatte fich burch ibre Bewunderer bewegen laffen, fie 1770 nach Potsbam einzulaben, erwartete jeboch fo wenig, bag er bas Concert nur im Rebengimmer boren mochte. Raum aber hatte ber Gefang begonnen, als ber Ronig fich ber Cangerin naberte und nach geenbigter Arie laut ihren Gefang lobte und fich ferner von ihrer Fertigkeit überzeugte. (Rochlig in feiner Schrift: "Für Freunde ber Tontunft", 1. Bb., Leipzig 1824, erzählt dies umftanblich.) Sie wurde fogleich mit 3000 Thir. Gehalt angestellt, trat 1771 in Saffe's Intermesso: "Piramo e Tiebe", jum erften Dale in Berlin auf und wetteiferte mit bem gros Ben Birtuofen Concialini um ben Preis. Reben biefem und unter Porpora's Unleitung bilbete fie fich gur Abagiofangerin und guten Schaufpielerin und genof allgemeine Bewunderung. Aber burch ihre Berbindung mit bem unbefonnenen Bioloncelliften Dara (1774) wurde fie in ungablige Berbrieflichteiten verwickelt und 1780 von bem Ronig im bochften Unwillen entlaffen, worauf fie wieber nach Leipzig, und 1782 nach Bien, von ba burch bie Schweiz und nach Paris reifte. Sier trat fie ate bie überwiegenbe Rebenbuhlerin ber von ben grangofen faft vera gotterten Tobi auf und erhielt ben Titel einer erften Concertfangerin ber Ronigin. 1784 ging fie wieber nach London, wo fie mit bem bochften Enthusiasmus aufgenommen wurde und gleich anfangs fur 13 Abende im Pantheon : Concert 1000 Buineen erhielt. In dem berühmten Concert, bas jahrlich ju Ehren Sanbel's veranstaltet wirb, trat fie als erfte Sangerin auf; auch murbe fie im Binter 1785 und 1786 am londner Dperntheater angestellt. Go einstimmig bie Los beeerhebungen über ihre Runft, fo groß find auch bie Rlagen über ihren Gigens finn gewefen, ben man, wenigstens in England, befonders in Orford, nachbrudlich geabnbet bat. Rach einem turgen Aufenthalte zu Turin und Benebig (1788) febrte fie nach England gurud, ging 1802 nach Paris und 1803 nach Deutschland. Sie ließ fich an mehren Orten boren und entgudte allenthalben burch ben Bauber ihres ausgebilbeten Befanges. Sie manbte fich barauf nach Petersburg, von mo fie wieber nach England zu gehen gebachte. 1808 befand fie fich zu Mostau. wo

sie, nach bem Tobe ihres längst von ihr getrennten Mannes, ihren bisherigen Begleiter, Florio, geheirathet haben soll. Durch ben Brand von Mostau 1812 verstor sie ihr Haus und bas von ihr gesammelte Bermögen. Sie ging daher in die beutschruss. Provinzen, besonders nach Reval, und gab baselhst Unterricht. 1819 reiste sie über Berlin nach London und 1821 über Kassel nach Esthland zurück. Der Ruhm dieser Sängerin gründet sich viel bloß auf die Stärke und Fülle ihres Tons und auf den außerordentlichen Umsang der Stimme (der sich vom ungestrichenn G bis zum dreigestrichenne F in völliger Gleichheit erstreckt), sondern auch auf die bewundernswürdige Leichtigkeit, Schnelligkeit und Rundung, womit sie sie sichwierigsten Passagen vortrug, und endlich auf ihren einsachen und hinreisenden Ausdruck im Adagio. Borzüglich berühmt war ihr Bortrag Hande ihren, zu der Arie: "Ich weiß, daß mein Ertöser lebt" (aus dem "Messias").

Marat (Jean Paul), Demagoge mabrent ber frang. Revolution, geb. 1764 gu Baubry in ber Graffchaft Reufchatel, wibmete fich ber Argneikunde und naturwiffenschaftl. Forschungen, und zeigte Talent und Renntniffe. Gleich bom Anfange ber Revolution zeigte er fich als einen ber fühnften und wilbeften Demagogen; Sag, Ehrfucht, Reib, Blutgier verzerrten fein hafliches Geficht noch mehr. Er wollte in Allem pobelhaft und bofe fein, und war es. Buerft machte er fich in ben Urversammlungen burch bie Beftigfeit feiner Antrage bemertbar, jeboch erschien er fo unbebeutenb, baf Dirabeau auf bie Tagesorbnung antrug, als er bei ber Rationalversammlung angeflagt murbe, in feiner Beitschrift: "L'ami du Peuple", porgefdlagen zu baben, 800 Abgeordnete aufzuenüpfen und mit Mirabeau anzufangen. Diefe Berachtung Dt.'s rachte fich furchtbar. Er warb ber Abgott bes niebrigften Pobels, auf welchen er mit einer furchtbaren Rraft wirtte, und balb, galt er fur bie Geißel von gang Kranfreich. Er murbe in ben von Danton gestifteten Clubb ber Corbeliers eingeführt, ber aus ben wilbeften Ropfen gufammengefest D. aber überbot fie alle in ben blutburftigften Untragen, bie burch feine fceufliche Beitschrift die heftigften Leibenschaften entflammten. : In ben Dorbauf= tritten im Aug, und Sept, nahm er ben thatigften Antheil, und ale er jum Dit gliebe bes Nationalconvents ernannt mar, tannte feine Unverschamtheit teine Gren-Er zeigte biefe auch in bem Proceffe Lubwige XVI. - Als bie Bironbi= ften, aus bem Convente verbrangt, in gang Franfreich berumirrten, um ber Guil totine zu entgeben, fand DR. teinen Wiberftand weiter, und ein wilber Borfdlag von ihm überbot immer ben anbern: Go rubrte u. a. bas Befes über bie Berbach: tigen, woburch faft eine halbe Dill. Burger in bie Gefangniffe manberte, urfprunglich von ibm ber. Inbeffen nabte bas Enbe biefes polit, Ungeheuers. Gine belbenmuthige, eble Jungfrau, Charlotte Corbay (f. b.), burchbohrte ihn am 13. Juli 1793 im Babe mit einem Dolche. Rach feinem Tobe wurde fein Anbenten von ben Demagogen faft gottlich verebrt, ihm bie Ehre bes Pantheons zuerfannt, und fein Berg in die toftbarfte Bafe bes tonigl, Garbemeuble verfchloffen. Diefer polit. Bahnfinn verbreitete fich über gang Frankreich, und zahllofe Opfer bluteten, wie man fagte, um D.'s Schatten zu verfohnen. Enblich führte ber 9. Thermibor für Frankreich eine anbre Beit berbei. In bemfelben Grabe, als fein Anbenten vergottert worben mar, wurde es jest beschimpft und verspottet, fein Leichnam aus bem Pantheon weggefchafft, feine Buften gerschlagen, eine ihn vorftellende Puppe offent: lich verbrannt, bie Afche in ein Rachtgefdire gefammelt und in eine Cloate geworfen.

Marathon, Fleden in Attila, berühmt burch ben Sieg, welchen hier, 490 v. Chr., die Athenienser unter Miltiabes (f. b.) über die Perser erfochten.

Maratten (Mahratten), Bolt in Oftindien, auf der halbinfel biesfeits des Ganges, das erft feit dem Anfange des vorigen Jahrh, und bekannt und
feit etwa 50 J. berühmt geworden ift. Sie sollen von den Rasbutten, einem alten
kriegerischen Bolte, abstammen. Bon den Mongolen aus den Provinzen hindo-

fans, wo fie wohnten, vertrieben, fluchteten fie fich in bie Gebirge, bie fich von Surate bis Gra erftreden. Die verschiebenen Bollerschaften, aus benen fie bestanben, wurden in einen monarchischen Staat vereinigt, beffen Stifter Sewabicht (Semagi) mar, ber 1680 ftarb. Die Sauptftabt bes Reiche mar Settarab. In ihren Bebirgen abgehartet gegen alle Befchwerben bes Rriegs, an geringe Rab= rung! Reis und Baffer, gewöhnt, mit trefflichen Cabeln bewaffnet, bilbeten fie mit ihren unamfebnlichen, aber bauerhaften Pferben, gleich ben Rofaden, eine Reis terei, die ihren Rachbarn, in beren Gebiete fie oftere Streifereien unternahmen, furchtbar wurde. Mis Muren ggenb (f. b.) bie Rufte Roromandel angriff, riefen bie Bewohner biefes Landftrichs bie Maratten gu Gulfe, und jener furchtbare Er= oberer fant es gerathen, mit biefen Maratten einen fur fie vortheilhaften Bertrag Sie benutten bie nach Murengjepb's Tobe entstanbenen Unruhen, welche bas mongolische Reich erschutterten, und breiteten ihre Befigungen weiter Ihr Staat, freilich meiftens unangebaut, umfaßte gegen 28,000 beutfche Aber bie Beberricher biefer machtigen Monarchie, Gemabichi's Rachtoms men, bie ben Titel Daha Rajah (Groffurft) führten, überließen bie Regierung ibren Miniftern und murben von biefen als Staatsgefangene gehalten. lette Abtommling ber regierenben Familie, Ram Rajah, 1740 in einem Alter bon 8 3. auf ben Thron tam, benutte fein erfter Minifter, ber Deifchwah (Grofs vefier) Bajirow, die Minberjahrigfeit bes Regenten, bemachtigte fich jugleich mit einem anbern Minifter, Rajojei, ber Regierung, und hielt ben Ram Rajah bis gu feinem Tobe (1777) ale einen Gefangenen, ließ ihm jeboch einen Schein ber Diese wurde nun vollig aufgehoben, und Bajtrow theilte bas Reich mit feinem Gehulfen, behielt die westlichen Provingen fur fich und nahm feinen Sis ju Dunab. Man nennt biefes bas Reich ber Dunab-Maratten. Rajojei bemach: tigte fich ber oftlichen Provingen, machte Raugpur gu feiner Refibeng und grundete bas Reich ber Berar-Maratten. Bajirow, ber 1750 ftarb, machte bie Burbe eines Deifchwah in feiner Familie erblich. Doch bilbete fich 1777 ein aus 12 Braminen beftebenber Regierungerath, welcher bem Deifchmab nur noch bie vollzies benbe Gewalt lief. Jene Theilung bes gangen Marattenstaates tonnte nicht ohne Einwilligung ber vornehmften Statthalter gefchehen; man befriedigte biefe burch größere Dacht und mehre Gintunfte. Daber find mehre Marattenfürften ents ftanden, von benen einige nur jum Schein von ben Regenten ber großern Eanber abhangen, faft fowie in frubern Jahrhunberten bie Fürften Deutschlands von bem Raifer: 1) Der Staat ber Dunab : Maratten nahm bie gange Rufte von Goa bie Ramboja ein, und war von Mpfore, Golfonda, Berar und ben marattifchen Rurftenthumern Bugerate, Ugein und Enbore umgeben. In benfelben lagen bie vornehmften Befigungen ber Prafibentichaft Bombay. Die jahrlichen Gint, bes Deifchmab betrugen über 30 Dill. Ablr. Bajirow's Cohn, Ballagi, ber ihm 1759 folgte, feste bes Baters Eroberungen bis zu ben Ufern bes Inbus fort. Aber baburch tam ber Punahftaat in Berührung mit ben von Abballah, einem vormal. Genergle Rabir: Chah's, regierten Lanbern. Als nun ber Deifchwah alle Mohams mebaner zu vertreiben und die Marattenberrichaft über gang Indien zu verbreiten befchloß, theilte fich bas gange Land (1759 - 61) in zwei Varteien : Die Mobams medaner schlossen sich an Abballah an und erschienen 150,000 M. ftart in ben Ebenen von Rarnawl und Panniput; Die Maratten, in Berbinbung mit ben Sat's. führten 200,000 M. babin. Rach langem, morberifchem Rampfe wichen bie Lebtern, und mit biefer Schlacht verloren fie bie Dberherrichaft über Inbien, wonach fie ftrebten. Ballagi ftarb barauf; fein Sohn Daberow warb fcon 1772, und fein Entel, Marain Row, 1773 von feinem Dheim Ragobah ermorbet. gelangte biefer nicht zur Deifdmahmurbe, weil ber Rnabe, ben bie Witme bes er mordeten Rarain nach feinem Tobe geboren haben follte, fur beffen Sohn ertannt

Run bot Ragobah ber Prafibentichaft Bombay bie Infel Salfette an, wenn fie feine Abfichten gegen die Gegenpartei unterftugen murbe. Aber ber Rath zu Bengalen migbilligte einen Rrieg mit ben Maratten und fchloß 1776 einen Brtrag, nach welchem Ragobah feinen Roberungen entfagte, bie Englander aber im Befige von Salfette blieben und außerbem einen Begirt von brei Lat Rus pien jahrl. Gint. erhalten follten. Ragobah blieb zu Bomban, die Englander behaupteten, ber ihnen eingeraumte Strich bringe nicht bie bedungene Summe ein; Ragobah's Freunde hatten bie Partei bes jungen Pelfchwah ju Punah gefturgt, und die Rathe von Bombay ichicten mit Einwilliaung bes Rathe von Bengalen ben Ragobab (1778) mit einem engl. Seere nach Dunah. Die Englander erfoch. ten große Bortheile; bennoch mar ihnen ber Friebe, bes Rriegs mit Syber: 211 me= gen, wunschenswerth. Sie Schloffen ihn 1782 und gaben alle Eroberungen, bis auf Salfette und bie benachbarten Infeln, jurud. Maberow, ber Sohn bes ermorbeten Rarain-Row, geb. 1774, murbe 1783 als Deifchmah anerkannt, und ftand einige Beit lang unter ber Bormundichaft eines anbern Marattenfürften. Der lette Peifchwah, Bajirow, ber von einem engl. Seere unter bem Befehle bes jegigen Bergogs Bellington (Marquis Bellesten) in feine Burbe eingefest worben war und , mit bem Beiftanbe ber Englander, fich verschiebene Darattenftamme unterworfen hatte, fing 1817 Reinbfeligfeiten gegen bie Englander an. Er marb aber am 16. Rov. von bem Dberften Smith fo gefchlagen, bag er feine Refibent Dungh verlaffen und fich nach einer Bergfeftung fluchten mußte. 1818 untermarf er fich und lebt jest von einem Jahrgelbe, unter britifcher Mufficht, ale Dris patmann. 2) Der Staat ber Berar : Maratten marb weniger in ausmartige Rriege verwickelt, litt aber befto baufiger burch innere Unrubengal Die Proving Bergt, fein Sauptgebiet, ift 200 engl. Meilen lang und 170 breit. Einige Sabre nach ber Streiferei, Die Ragogi mit bem Deifchwah nach Bengalen unternahm; entrif er bem Ufurpator von Bengalen, Aliverby, ben beften Theil von Driffa. Bon Bengalen nur durch einen fcmalen fluß getrennt, ftreiften bie Berar-Marat= ten haufig in die Grengprovingen biefes ichonen Landes. Erft nachdem Choffims Mi, Rabob von Bengalen (1761), die Provingen Burdwan und Dibnapur ben Englandern abgetreten hatte, horten biefe Plunderungen auf, wiewol fie ihre Un: fpruche auf die, ihnen nach Murengzenb's Tobe in Bengalen verwilligten, 16 Lat Rupien nicht aufgegeben haben. Ragogi, ber erfte Bergr-Rajab, binterließ nach ets ner langen Regierung 4 Gobne. Der ditefte folgte bem Bater, ftarb aber finberlos: die beiben folgenben, Sebagi und Modagi, befriegten fich über die Erbfolge. Der Erfte fiel, worauf ber 3meite Rajah murbe. Auch biefer hat fich, ba er im Rriege ber Briten mit ben Punah-Maratten 1817 auf Die Seite ber Lettern erft beimlich, bann offentlich trat, burch einen Bergleich ben Englandern unterwerfen und feine Feftungen ihnen einraumen muffen. - Unter ben übrigen Darattenfürften find bie beiben machtigften Scindiah und Solfar. Jener ift Rajah von Ugein (Ubfen) und hatte fich eine bebeutenbe Dacht verschafft. Um biefer Grengen gu feben, ward er von ben Englandern (1802) befriegt und am 23. Sept. 1803 von Bellesten (Bellington) geschlagen, worauf er einen nachtheiligen Frieden ichließen mußte, ber jeboch nachher mehre Male wieber gebrochen morben ift, Solfar (f. b.), Beherricher von Indus, beffen Gintunfte 44 Dill. Pf. St. bes tragen follen, ift balb Berbunbeter, balb Begner ber Englander gemefen. im Rriege 1805 ward er zu einem nachtheiligen Frieden genothigt. 1817 ergriff er aufs Reue Die Baffen, marb aber gefchlagen und gur Unterwerfung genothigt. Die Maratten find Anhanger ber Religion bes Brama, von ftattem, feftem Rorperbau, in ber garbe vom Schwarzen bis jum Bellbraunen fchattirt. Ihre Les beneart ift einfach; fie tennen wenig Beburfniffe. Ihre Ergiebung ift friegerifd, ibr Charafter graufam und wild. Bum Befechte beraufchen fie fich oft burch eine

Act Opium ober durch wilden hanf, den fie als Tabad rauchen. Im lehten Kriege hat ihre Artillerie ebenso viel Geschicklichkeit als Muth bewiesen. Den Briten ward bie Unterwerfung der Marattenstaaten dadurch erleichtert, daß die Kriegerkasie der Rajah's allgemein verhaßt war, weil sie die übrigen hindukasten wie Stlaven behandelte. Die lehtern sanden den Schub der Gese und des Eigenthums allein unter britischer Hoheit. Daher rotteten sich die Krieger aus den britischen Provinzen in Räuberhausen (Pindaris) an dem Nerbudda zusammen und suchten Schub bei den auf die Briten eisersüchtigen kleinen Marattensussen. So entstand der lehte allgemeine Kamps der Europäer mit der alten und stolzen Kriegerkaste, welcher sich mit der gänzlichen Ausschlagischeit über Fürständig ihres Bundes und mit dem Verlusse der Unabhängigskeit über Kürstensamitien 1818 endigte.

Maratti (Carlo), Maler und Rupferstecher, geb. 1625 ju Camerino in ber Mart Ancona, malte ichon ale Rind mit dem Gafte von Krautern und Blus men allerlei Figuren, die er auf die Mauern des vaterlichen Saufes zeichnete, aus. In feinem 11. 3. fam er nach Rom, ftubirte bis gum 19. 3. in ber Schule des Cachi bie Berte Rafael's, der Carracci und bes Buido Reni, und bilbete fic nach ihnen eine eigenthumliche Manier. Borguglich fanden feine Madonnenbilder großen Beifall. Fur Ludwig XIV, malte er fein berühmtes Bilb ber Daphne. Clemens IX., ber fich von ihm malen ließ, bewilligte ihm einen Gehalt und ernannte ibn jum Muffeher ber vaticanischen Bimmer, welches er auch unter Innoceng XII. blieb. Er ftarb gu Rom 1713 in einem hohen und geehrten Alter. Be= fceibenheit und Gefälligkeit maren die Sauptzuge feines Charakters. jur Erhaltung der Malercien Rafael's im Batican und Carracci's in bem Farnefe's fchen Palafte bei, auch ließ er diefen Meiftern Denkmaler in der Rirche della Rotonba feben. 2013 Runftler verdient D. ben ihm von Richardfon gegebenen Namen bes letten Malers der romifchen Schule. Er mar ein guter Beichner, und wenn auch tein ichopferifcher Beift, boch gludlicher Rachahmer großer Borbilber. Seine Anordnung war ichon, fein Musbruck gefällig, feine Behandlung verftanbig, und fein Colorit angenehm. Er verftand Gefchichte, Architektur und Perfpective und mußte in feinen Gemalben einen guten Gebrauch bavon zu machen. Bornehmlich bewundert man den Gefdmad, ber in allen feinen Berten herricht, und die bereliche Zeichnung in Sanden und Fugen. Geine hauptwerte find in Rom; auch fiebt man ein icones Gemalbe von ihm in bem Palafte Dichailoff gu Petersburg. Die breedner Galerie hat zwei liebliche Madonnenbilber von ihm. treffliche Blatter geatt, u. a. bas Leben ber Maria in gehn Borftellungen. feinen Schulern find befannt: Chiari, Berettoni und Paffori.

Maravedi (Maravedi de Vellon). Die fleinste span, Rupfermunge ift ber Ochavo, von 2 Maravedis = & Rreuger (etwa 1 Pfennig). 34 Marav. = 1 Regi

ober 6 Rreuger.

Marbod, f. Martomannen und Arminius.

Marburg, hauptst. in Dberhessen mit 6700 Einw, und einem Schlosse an ber Lahn. Sie hangt gleichsam an einem Berge, auf welchem oben das Schloß liegt. Unter den luther. Kirchen ist die St. Sissabethkirche mit ihren schönen, von den Franzosen beraubten Denkmatern die sehenswertheste. (S. Justi's Beschreib, und den Art. Elisabeth, die Heilige.) Die Stadt hat einige Manusacturen. Bom 1. — 3. Dct. 1529 wurde hier zwischen den wittenberger und schweizerischen Resormatoren (Luther u. Zwingli) das bekannte Resigionsgespräch gehalten. 1757 besetzen die Franzosen das Schloß, die Berbundeten nahmen es ihnen aber durch Belagerung 1759 wieder ab. 1760 croberten es die Franzosen Neuem und behaupteten sich 1761 gegen einen heftigen Angriff der Berbundeten.

Matburg ift bie erftgeborene aller beutschen protestantifden Universitaten ; benn bie eingegangene wittenberger mar ursprunglich eine fatholische. Sanbgraf

Philipp ber Großmuthige, einer ber ebelften und gelehrteften gurften Deutschlanbe, ber mit fefter Entichloffenheit jum Protestantismus übergetreten mar, glaubte, daß man durch Stiftung neuer Universitaten ber evangelischen Lehre ju Sulfe tom: Er grundete baber bie bobe Schule zu Marburg am 30. Mai 1527 aus ben eingegangenen Rloftergutern. 1541 erhielt fie von Karl V. bie zu Bruffel ausgefertigten taiferl. Privilegien, nachbem Philipp ihren Fonds noch burch ber: Schiebene Bogteien vermehrt hatte. Bon ihm empfing fie auch alle Borrechte, welche man bamals fur bas Bebeiben einer Universitat nothwendig hielt, namlich einen privilegirten Berichteftand, Boll = und Accifefreiheit, Jagdgerechtigfeit, Sit und Stimme auf ben gandtagen u. f. w. - Unmittelbar nach ihrer Stiftung trat ihre alangenofte Epoche ein, weil man in ihren Borfalen aus der reinften Quelle ber neuen Lehre Schöpfen tonnte. Die reiche Dotation berfelben, Die Berufung ber trefflichften Lehrer aus Deutschland, Frankreich, Solland und ber Schweig, Die gludliche Lage bes Drts, bas große politische Unfeben Philipps bes Grofmuthigen und ber Umftand, daß zwifchen Luther und Zwingli bort bas berühmte fruchtlofe Colloquium gu Ausgleichung ihrer verfchiebenen Anfichten ftatthatte, veranlaften bas Buftromen vieler Junglinge aus gang Europa, ja felbft einiger aus Korinth. Die Schone Bluthe Diefer Dochschule bauerte faft hundert Jahre. 3m 17. Jahrh. vereinigten fich bagegen mehre Umftanbe zur Berbuntelung ihres Glanges, vorzuglich die Abschaffung ber Luther'ichen Lehre und die Ginfuhrung bes reformirten Glaubenebetenntniffes, fowie bie badurch veranlagte Grundung einer zweiten beffi= iden Landesuniversitat gu Giegen. Marburg verlor burch biefes Greignig einen Theil feiner Ginfunfte, Lehrer und Studenten. Dazu tam noch 1607 und 1611 bie Deft, fodaß die Universitat einstweilen nach Frankenberg und von ba nach Trepfa verlegt werben mußte. 1625 wurde gwar Biegen wieder mit Marburg vereinigt; allein es tonnte biefe Wiedervereinigung megen ber Unruhen bes breißigs jahrigen Rriege und bei ber innigen Berbindung Beffens mit Guftav Abolf teine großen Folgen herbeiführen; auch ward 1650 Gießen wieder als Universitat bergeftellt, nachdem Marburg an Raffel jurudgefallen war. Doch murbe beffen Univerfitat 1653 burch Bilhelm VI. fur die verlorenen Ginkunfte nicht unbedeutend ent= 3m Laufe des 18. Jahrh. wirtte bie Erscheinung des von Salle vertrie: benen Chriftian Bolf mobithatig auf den Ruf ber boben Schule. Beruhmte, jum Theil gleichzeitige Lehrer, wie Cramer, Bultejus, Eftor, Gelchow ic., erhielten benfelben ebenfo wie bie fpatern Univerfitatelebrer Balbinger, Jung, Tiebemann, Die Ginfunfte ber marburger boben Schule fliegen gegen= Stein, Michaelis ic. martig theils aus ihrem eigenthumlichen, von den aufgehobenen Rloftern berruhrenden und von ihr felbft verwalteten Bermogen, das jahrlich, je nachdem bie Fruchte hoher oder niedriger fteben, im Durchschnitt ungefahr 20,000 Thir. (ben Thir, ju 1 Gibn. 18 Rr.) abwirft, theils aus Buichuffen ber Staatscaffe, die beilaus fig 20,000 Thir. betragen, fooag man the Gefammteinkommen gu 72,000 Glon. Sie ift reich an Instituten, welche jum Theil ber vorige iabilid annehmen fann. Regent begrundete, bet jegige aber noch beffer botirte. Gie befist 1) eine der ftartften und jest auch fconften Bibliotheten (tb. 100,000 Bbe.) Deutschlande, mit einem jahrt. Einkommen von beilaufig 1260 Glon.; 2) einen ichonen und vollftans bigen botanifchen Garten, beffen Dronung, Reichthum und gefällige Form bas Bert bes jebigen Profeffore ber Botanit, Benberoth, ift; 3) eine Entbindungs: anstalt, jest in bem chemaligen beutichen Berrenhaufe, einem febr iconen Ges baube, mit 2380 Glbn. jahrl. Gint.; 4) ein anatomifches Theater, mit 618 Thir. jabrt. Gint. ; 5) eine Thierarzneifchule, fur welche ein neues Bebaube aufgeführt worden ift, mit 550 Thir. Gint.; 6) ein Bofpital, gegenwartig jum gand : und Provingialfrantenhaus erhoben, mit 3000 Thir. Gint.; 7) ein medicinifd = und dirurgifch-ambulatorifches Rlinitum, jufammen mit 450 Thir. Eine.; 8) ein phys filalifch=mathematifches Inftitut, mit 200 Thite ; 9) ein chemifches Laboratorium, mit 150 Thir.; 10) ein zoologifches, mit 50 Thir. (bas mineralogifche ift noch faft gang ohne Mittel); 11) ein philologifches Ceminar, mit 269 Thir. Eine. Much ift ein ftaatswirthichaftliches Inftitut vorhanden, wahrscheinlich nur als Borlaufer einer faatewirthichaftlichen Facultat. - Die Univerfitat gahlt jest 30 orbentliche Profefforen, 5 außerordentliche, und 4 Privatdocenten. Als treffliche Lebrer und Schrifesteller geichnen fich aus Jufti, Guabebiffen, Robert, Bufch, Burger, Bartels, Serold, Ruhne, Bagner, Rehm u. m. M. Borguglich hat unter ber jebigen Regierung bas ftaatsmiffenschaftliche Studium zu Marburg burch bie Bocation eines ber vorzüglichften Schriftsteller und Lehrer in Diefem Sache, bes Prof. Lips von Erlangen, gewonnen. Geit einigen Jabren bat fich bie Ungahl ber Studen. ten ju Marb. bedeutend vermehrt ; im 3. 1825 hatte M. über 360 Studenten. Die afademifche Disciplin handhabt eine aus bem Cenate gewählte Deputation, aus fitt ein Deputirter ber Universitat ber Stadtpolizeicommiffion bei. besondere Guratel leitet bas turfurftliche Minifterium Des Innern unmittelbar alle 3meige ber Universitat. S. Die Gefchichte ber Universitat Marburg in Jufti's "Borgeit", 1826. Gie feierte 1827 ihr 3. Jubeljahr.

Marc Murel, f. Antoninus, ber Philosoph.

Marcard (Beinrich Matthias), ein geachteter Mrgt, geb. 1747 gu Bale. robe im Luneburgifchen, erhielt feine Bilbung in Bottingen (1769 - 71), bes fuchte England, Frankreich und Italien, marb 1776 ausübender Mrgt in Pora mont, 1778 Sofmedicus in Sanover, 1786 Brunnenargt gu Pormont und 1788 olbenburaifder Leibmedicus. Rach 21jahrigem Dienfte gog er fich, mit Beibehals tung ber Befchafte in Pormont, in fein Baterland jurud und ftarb'am 16. Dars 1817. Er hat fich nicht nur ale praftifder Megt, fondern auch ale Gelehrter, beffen Renntniffe fich über bie verschiebenften Zweige bes menschlichen Biffens erftredten. große Berbienfte ermotben. 213 medicinifder Schriftfteller ift er burch feine "Bes fchreibung von Pormont" (1785) und burch fein Wert: "Uber bie Ratur und ben Webrauch ber Baber" (1790), ale claffifch anertannt. Im Felbe der Politie legte er, gwar anonym, aber mit befto mehr Rraft und Dachbruck, feine mobibes grundeten Beforgniffe mahrend ber Periobe bes allgemeinen Schwindels, und auch noch fpaterbin eine "Charafteriftit ber frang. Ration", ber Belt bor. "Preufens Reutralitatsfoftem, beffen Urfachen und mabricheinliche Folgen" (1799); "Bas baben die Dachte von Bonaparte gu erwarten" (1801); "Reverien eines beutfden Patrioten" (1806), und enblich "Der Frangofenipiegel" (1815) beweifen noch jest die Richtigteit feiner Urtheitstraft. Geine Berbindung mit Rogebue und bem Leibargt Ritter von Bimmermann, bei Belegenheit bes Dasquills: "Babrdt mit ber eifernen Stirn", mar eine Berirrung aus Freundichaft, Die allen Betreffenben Rummer veranlafte.

Marcellinus (Ammianus), f. Ammianus Marcellinus.

Marcello (Benedetto), Tonfeser und Dichter, geb. von abeligen Altern zu Benedig 1680 ober 1686, ward von seinem altern Bruder Alessand in der Musik gebildet und von Gasparini und Lolli unterrichtet.

Mehre Jahre bekleibete er das wichtige Amt eines Richters unter den Bierzigern. Dierauf ward er Provesbitor zu Polo, und endlich Schahmeister zu Bredeia, wo er 1739 (nach Fabroni 1732) starb. Seine Motetten, Cantaten, Psalmen und übrigen Werte erlangten einen ungemeinen Ruf und verdienten ihn wegen ihrer ebeln und einfachen Erhabenheit. (Seine Psalmen sind 1803 von Seb. Balle in Benedig mit dem Bildenisten W. in 8 heften Fol. neu herausgegeben.) Aber sein Gesang ersoberte Stimmen von weitem Umsange, welche die ungewöhnlichsten Intervallen nicht schenen. Er hat für die Kirche, das Theater und die Kammer componier, und außerdem theoretische und andre Werke geschrieben.

ruhmte Faufting Borboni, nachmalige Saffe. Much feine Gemahlin war eine

treffliche von ihm gebilbete Cangerin.

Marcellus (M. Claubius), ber erfte romifche Felbherr, ber im zweiten punischen Rriege gludlich gegen Sannibal focht. Schon hatte er mabrent feines Confulate (223 v. Ch.) die großten Proben von Muth und Tapferleit gegeben, in= bem er ben Unführer ber Gallier, Biribomarus, ber ihn gum Zweitampfe foberte, beffegt und baburch bas überlegene gallifche Seer fo muthlos gemacht hatte, bag es por bem fleinen Romerheere Die Flucht ergriff. Die Folge bavon mar die vollige Befiegung Oberitaliens. M. triumphirte, weil er, fo lautete ber Genatebeschluß, die Insubrier und Germanen bezwungen habe. Dies ift bas erfte Dal, bag in ber romifchen Befchichte bie Bermanen genannt, und bas lette Dal, baf bes perfonli= den Zweitampfe ber Felbherren ermahnt wirb. Als bald barauf ber zweite puniiche Rrieg ausbrad, trat er nach ber ungludlichen Schlacht bei Canna gegen ben Sannibal auf, indem er als Prator ben Befehl über die übriggebliebenen Truppen gu Canufium an des Terentius Barro Stelle übernahm. Auf Die Dadricht, baß Dannibal fich gegen Rola wende, eilte er ihm zuvor, marf fich in die Ctadt und gwang bie Carthaginenfer, fich mit Berluft guruckzugieben. Sannibal beffurmte Rola aufs Reue, baber befchloß DR., als ber Drt unhaltbar wurde, eine Saupt= fchlacht im freien gelbe ju magen. Gein an Bahl geringeres Beer hatte ben Bor= theil langerer Specre. Rach einem harten Rampfe murbe Sannibal gezwungen, fich in fein Lager gurudjugieben. Enblich marb Dt., jugleich mit bem beruhmten Rabius Marimus Cunctator, jum Confulat erhoben. Er vereitelte einen britten Berfuch Sannibal's auf Rola und bot bemfelben eine Schlacht an, bie biefer nicht angunehmen magte. Gine Rrantheit unterbrach auf einige Beit feine Thatigteit. Dann ging er in feine Proving Sicilien, wo unter feinen tapfern Thaten die Bela: gerung von Spratus die mertwurbigfte ift. Rachdem er feit 214 v. Chr. Mues verfucht hatte, fich biefer Stadt, welche Urchimebes (f. b.) burd feine funftreichen Mafchinen vertheibigte, mit Gewalt zu bemachtigen, befchrantte er fich auf bie Blodabe, vereitelte alle Berfuche ber Carthaginenfer, fie ju entfeten, und mar fo gludlich, fich ihrer nach und nach, theils burch Lift, theils burch die Baffen gu bemachtigen (212). Da bie Ctabt ohne Bedingung übergegangen mar, tonnte er bie Plunderung nicht verhindern ; boch befahl er, teinen Sprakufaner zu tobten. Dennoch murben von ben erhitterten Golbaten viele Einwohner ermorbet; unter biefen auch Archimedes. M. bedauerte ben Tob beffelben fehr, verlieh feinen Unverwand= ten viele Borrechte und ließ ihn feierlich bestatten. Rachbem er ben größten Theil ber Infel unterworfen und noch einen vollstandigen Sieg über die Carthager bavon: getragen batte, tehrte er nad Rom jurud, wo er die Ehre einer Dvation erhielt. 211' v. Chr. aufs Deue mit bem M. Balerius Lavinus gum Confulat erhoben, follte er wieder ben Dberbefehl in Gicilien erhalten; aber bie Sprakufaner fandten Abgeordnete nach Rom, welche fich uber feine Graufamteit beschweren und einen andern Feldheren erbitten mußten. D. wurde zwar freigefprochen, taufchte aber Die Provingen freiwillig und blieb in Stalien. Als bies fpater Die Sprakufaner bereuten und fuffallig Bergeihung von ihm erbaten, vergab er ihnen nicht nur, fondern bemirkte auch, bag ihnen ihre alten Freiheiten gurudgegeben, und fie als Bunbesgenoffen Roms angesehen murben. Jene erklarten fich aus Dankbarkeit fur D. führte indeß in Italien ben Rrieg ge= Clienten bes Marcellinischen Saufes. gen Sannibal. Bei Rumistrum lieferte er eine unentschiedene Schlacht; im folgenden Jahre ward er bei Canufium von Sannibal gefchlagen, erneuerte aber, bie Alledtlinge fammelnd und mit Muth befeuernd, ben Tag barauf ben Rampf und fiegte, wiewol mit großem Berlufte. 209 v. Chr. erhielt er bas Confulat jum funften Dal, mit E. Quintius Erifpinus. Beibe Confuln vereinigten fich am Bris, aber Sannibal lehnte bie Schlacht ab. Sierauf wollten die Romer einen fleinen Berg zur Lagerstätte besetzen, als sie sich ploglich von Feinden umringt sahen. Dennoch wurden sie sich durchgeschlagen haben, wenn nicht die hetrurier, welche den größten Theil der Cavalerie ausmachten, sich sogleich ergeben hatten. M. selbst blied; fein Sohn und der andre Consul schlugen sich durch. So stard dieser große, von Hannibal selbst gesurchtete Feldherr, der das Schwert Roms genannt wurde, wie Fadius der Schild desselbsen hieß. Hannibal zog seinen Leichnam den Ring vom Finger, ließ den Korper unter den größten Chrendezstgungen verbrennen und die Alfche dem Sohne in einer tostbaren Urne überdringen. Sein Geschlecht blühte lange und zählte mehre consularische Manner, die es mit dem Sohne die Octavia, der Schwester des Augustus, den Birgil verherrlicht hat, ausstarb.

Darchen, f. Feenmarchen und Taufend und eine Racht. -Marchefi (Luigi), auch Darchefini genannt, einer ber beruhmteften Sopraniften, um 1755 ju Mailand geb. , mar fcon als Rnabe ein Birtuole auf bem Balbhorn. Bon Runftverftanbigen aufgefobert, verließ er heimlich feinen Bater, ging' nach Bergamo und unterwarf fich hier ber Operation. er bier vielfaltigen Unterricht genoß, fo fcheint er feine bochfte Bilbung boch in Munchen (von 1775 - 77) erhalten zu haben; benn als er von bort in fein Ba: terland gurudgefehrt mar, erregte er allenthalben Erftaunen und Entguden. Befonders ward er 1779 ju floreng und 1780 ju Mailand mit dem hochften Enthus fiasmus aufgenommen. 1782 ließ die Atabemte gu Difa eine Dentmunge auf ihn pragen. In Zurin war er mit 1000 Dutaten Gehatt angeftellt; 1786 folgte er, nachbem er fich ju Rom, Lucca und auch 1785 ju Bien hatte horen laffen, einem fruber ichon an ibn ergangenen Rufe nach Petersburg. Berlin borte ibn 1787. In bem folgenden Jahre trat er ju London auf, wo er von den Unterneb= mern ber ital. Dper fur einen Winter 1500 Pf. Sterl., eine Benefigvorftellung und freie Station erhielt. 1801 fang er in Bien. Geine Stimme mard als uber= aus rein und hell bewundert, in Unfehung bes Bortrags gog man ihn noch bem Farinelli vor. Ginige feben ihn auch fur ben Urheber bes neuen verzierten italien. Birtuofengefangs an, ber nachher in Uberladung ausartete. Die Biegfamteit fei= ner Stimme ward nicht weniger als bie Bestimmtheit ber Intonation und bie Phantafie in feinen Coloraturen gelobt. Gein Recitativ mar groß und feine mufitalifden Einfichten bebeutenb. Das Sahr feines Tobes ift und unbefannt.

Marchfeld, ber offte. Kreis unter bem Mannhartsberge im Lande unter der Ens; insbesondere die 5 Meilen lange, 3 M. breite und getreidereiche Ebene vom Markisteden Bocksieß die an die March und Donau, ein berühmtes Schlachte selb. Hier schlug Ottokar von Böhmen 1260 Bela IV. von Ungarn, und eroberte die Steiermark, die seitbem bei Deutschland blieb. In der 2. Marchselbschlacht (26. Aug. 1278) siel Ottokar ([. b.) gegen Rudolf von Habsburg, der die Macht. Hause an diesem Tage gründete. In der 3. bei Abern ([. b.), 21. u. 22. Mai 1809, rettete der Erzherzog Karl die Monarchie, und in der 4. bei Wagram ([. b.), 5. u. 6. Juli 1809, behauptete er wenigstens die Ehre der ofte. Wassen.

Marcion, Marcioniten, f. Gnofis.

Marco Polo, f. Polo.

Marcus, ber Evangelist; nach ber Angabe alter Kirchenschriftsteller Dersienige, ben man aus ber Apostelgeschichte u. b. N. Johannes Marcus, als den viels ichrigen Begleiter der Apostel Paulus und petrus auf ihren Reisen kennt. Seine Mutter Maria war gewöhnlich im Gefolge Jesu; und sein Haus zu Jerusalem die Herberge der Apostel. Er hatte baher theils selbst erlebt, abeils, von Augenzeugen erfahren, was er von Jesu erzählt. Offenbar forieb er für Chtiften aus dem Heisenthume; jedoch ist es nicht ausgemacht, ob sein Evangelium zuert zu Kom oder zu Alexandrien, wo er Geineinden gestiftet hatte, oder zu Antiochien gelesen worden ist. Es unterscheides sich von den übrigen, durch eine bundige Kürze, die Bieles.

was mit ber Meffiaswurbe Jesu jusammenhing und gundchst nur ben Jubendrissen wichtig sein konnte, mit Stillschweigen übergeht. Die Echtheit seines Evangeliums ift niemals mit einigem Grunde bezweifelt worden.

Marcus (Abalbert Friedrich), fürftl. bamberg. und murzburg. Sofrath und Leibargt, erfter birigirender Argt bes allgemeinen Rrantenhaufes zu Bamberg, Director ber landargit. Schule u. f. w. , geb. ben 21. Rov. 1753 gu Arolfen im Fürstenthum Balbed von jubifchen Altern, batte in Gottingen ftubirt, mo fcon Batbinger ben ungewöhnlichen Geift in ihm abnete. 1778 tam DR. nach Bams berg, moger bem berbienten Furfibifchofe Frang Ludwig v. Erthal befannt wurde und ble tatholifche Religion annahm. Mis Leibargt bes Furften erwarb er fich burch gwedmäßigere Ginrichtung bes Debicinalmefens in ben Fürftenthumern Bamberg und Burgburg große Berbienfte. 3hm verbanten ble Baber von Riffingen und Bodlet ihre Bieberherftellung, und er mar es vorzüglich, welcher ben gurften gur Errichtung bes nach feinen 3been erbauten berühmten Rrantenhaufes zu Bamberg Rach ber Einverleibung biefes gurftenthums mit bem bairifchen Staate wurde DR. jum Director ber Debicinals und Rrantenanstalten ernannt. Ihm bers banft man die Berbefferung bes Debicinalmefens, die Unftellung gut befolbeter Berichtedrite und mohl unterrichteter Sebammen, Die verbefferte Ginrichtung bes allgemeinen Berforgungehaufes, Die Errichtung ber Entbindungsanftalt, Die bes Saufes fur Unheilbare und Gemuthetrante. 1804 grundete er bie mediciaifc: dirurgliche Schule und andre, theils prattifchenubliche, theils bie bobere Beiftes: bilbung und bie Anmuth bes gefelligen Lebens bezwedenbe Unftalten. mit feltenem, oft bis ans Bunberbare grengenbem biagnoftifchem Blide ausge= ruftet und in feinem Beilverfahren vom unbedingten Bertrauen der Rranten tes gunfligt, mar er einer ber erften Urste Deutschlands, welcher bas Brown'iche Gp ftem ins Leben einführte und in Berbindung mit Rofchlaub ju beffen Berbreis tung beitrug. In ber Folge fuchte er bie Mebicin, in Berein mit Schelling, Steffens u. A., nach ben neuern naturphilosophischen Unfichten umgugeftalten, und erwarb fich als Wieberherfteller ber antiphlogistifchen Methode bie bleibenbften Berbienfte um die prattifche Seileunde. DR. ftarb ben 26. April 1816 und hatte fein Grab auf ber Altenburg gewählt. G. uber ihn D. Goben in ber "3fie" von Den (1819, Beft V). Gein ganges Befen fchilberte Bibl. Jad zu Bamberg 1813, und nach feinem Tobe ber verftorbene Rector und Profeffor Rlein ju Burgburg in ber Borrebe zu ber Schrift "D. A. F. Marcus nach feinem Leben und Birten ges fchilbert bon feinen Reffen, D. Speier und D. Marcus, nebft Rrantheitegeschichte und Bifonif" (Bamberg 1817). Unter 23 Schriften von D. nennen wir die über ben Reuchbuften (Bamberg 1816), und die anonymen: "Lob ber Rranioftopie" (1802), "D. Strang an D. Schneemann über ben anftedenden Tophus" (1814), 

Marcusplat, f. Benebig. I ib bred angel ad steine Beleit

Maremmen, einzelne Gegenden im mittlern Italien, theils im Richensstaate, theils im Toscanischen, in der Gegend von Siena am tuscischen Meere und auf dem westlichen Abhange der Apenninen, zum kleinern Theile auch im Reapolitanischen, die wegen ungesunder Ausdunftungen aus einem an Schwefel und Alaun überreichen Boden im Sommer nur mit Gefahr der Gesundheit bes wohnt werden können. Diese Ungesundheit ist desonders seit dem 15. Jahrdemerkt worden und fangt schon an diesseits Bolteren nach dem Arno vorzudringen, ungeachtet Balterra 3600 Auf über die Meerechsiche sich erhebt. Die Bewolkerung einer solchen ungesund gewordenen Gegendemus auswandern, oder sie wilderung einer folchen ungesund gewordenen Gegendemus auswandern, oder sie wird durch Fieber ausgerieden, und schon herrsche diese malaria in verschiedenen Straßen Koms, das dadurch einst underwohndar werden kann. Wenn dei gering germ Andau die Begetation wensger als vorhin die Sticklust verzehet, so wird

bas Ubel noch arger. Dagegen ift im Binter Die Maremme eine uppige Beibe fur bas Bieb, bas im Sommer auf ben Apenninen weibet, und auch ber Denfc fühlt in Diefer Jahreszeit feine Befchwerbe, fich bort in Saufern ober in freier Luft aufzuhalten. Der Großherzog v. Toscana lagt feit 1829 ben See Castiglione della Peacaja austrodnen, um bie Maremma von Orbitello bis Piombino wieder fo bewohnbar zu machen, wie fie im Alterthum war. Much ber verft. Grofbergog batte bas ebenfo verpeftete Chiena:Thal ju einer Rorntammer Toscanas umgeschaffen und überhaupt burch Baumpflanzungen biefe Luft zu verbeffern gefucht. In ben rom if chen Maremmen, bie burch Mustauf ber vormatigen fleinen Gigenthumer ju gangen Quabratmeilen bas entvollerte Befigthum weniger Fürften geworben find, benutt man in Jahren ber Fruchttheuerung einen fleinen Theil bes Landes gum Beigenbau. Der Boden wird im Berbfie gepflugt; Lohnarbeiter aus ber Rabe und Ferne beforgen die Urnte und brefchen auf dem Felbe bie Frucht aus, welche bann aus ben großen Magaginen ber Gutshofe nach Rom ober nach Oflia gur weitern Ausfuhr geschafft wird. Diese Arbeiter find fo unvorsichtig, baß fie unter ben wenigen Baumen ober gang im Freien Schlafen, und erfranten fie nach einigen febr thauigen Rachten am Fieber, fo gibt ihnen die Butsverwaltung ben verbienten Cohn und ein Brot, womit fie in ihre Berge gurudwandern, wenn fie ber Tod nicht fruher ereilt. In ihren Bergen beilt fie die gefundere Luft oft nur febr langfam. Bei ber brudenben Urmuth ber ital. Bergbewohner - mofern biefe nicht bas Rauberhandwert als Sulfsverforgung vorziehen - fehlt es nie an Mannern und Beibern, die in bas Gefilde bes Tobes mahrend ber Urnte berab= fteigen, um wenige Scubi jur Begablung des Miethginfes, bes Schubgelbes und für Brot ju fammeln. Je junger biefe Arbeiter find, befto eber ergreift fie bas tobtliche Fieber. Ubrigens verrath fich die Ungefundheit weber durch Nebel noch burch eine ftinkende Utmofphare, die Luft Scheint vielmehr febr rein, und ber Sorizont von reiner Blaue. Durch Baumpflanzungen wird bas Ubel etwas vermindert, aber teineswegs ganglich gehoben, wie g. B. die Umgebung bes Lago di Bolsena (trafimenifchen Gees) beweift, die viel Balbung hat und boch an der mal aria leibet. Es gab Thaler bei Untium, die fcon gu ben Beiten ber Romer megen Ungefundheit verrufen maren. Jest find eben biefe, fobalb man nur ben Aufent halt in freier Luft in ber Rachtzeit vermeibet, gang gefund. Bor 2000 und 1500 Jahren war die gange campagna di Roma bicht bevollert und ein Barten, und bermuthlich beghalb bie Begend bamals ebenfo gefund, als jest bas Gegentheil ftattfindet. Geit ber Periode ber Bollerwanderung verschwand bier Die fleine Land: wirthichaft und die Spatencultur, die Cate Major fo boch fellte; und je mehr bas große Eigenthum in der campagna di Roma im Befibe ber geiftl. Rorperschaften und Familienfibeicommiffe gunahm, je ungesunder murbe bas alte Romergebiet, Rach Lullin de Chateauvieur verrathen in den Maremmen Geruch und Dampfe die überall hervorbrechenden Schwefelquellen, welche ftebende Sumpflocher bilben. Diefe Maremmenluft ruhrt aber nicht allein von dem Gumpfwaffer, noch von der Radtheit bes Bobens ber; benn fie ift auf ben Bergen nicht minder gefahrlich als in ber Tiefe der Balber. Das übel hat mabricheinlich in ber burch einen verborgenen Bang ber Natur entwickelten chemischen Beschaffenheit des Bobens feis nen Urfprung. Es ift, wenn fein Berbefferungemittel der ungefunden Luft erbacht wird, oder tein neuer feuerspeiender Berg die Reinigung ber Atmosphare burch Eruptionen übernimmt, bodift mahricheinlich, daß Mittelitalien jenseits der Apenninen nach einigen Jahrh, eine bloß zu Biehweibe im Winter brauchbare Steppe und im Commet gang unbewohnbar werden wird. Bu den Maremmen geboren nicht die pontinischen (f. b.) und andre Gumpfe, Die aus der Schlechten 26mafferung ber Dieberungen zwifchen ber Rufte bes Meeres und bem gufe ber Apenninen entstanden find, Gin großer Canal am Sube Diefer Bebirge mußte

alle Bergwasser aufnehmen, und, ba bas Bette höher liegt als die Oberstäche bes mittellandischen Meeres, dessen ehemalige Flusmundungen in dieser Gegend versandet und dadurch verstopft worden sind, durch mehre breite und oft gereinigte tiese Canale ins Meer ableiten. Bepflanzte man außerdem die nicht ganz abzur wässernden Riederungen mit start besaubten Baumen und siedette bier viele kleine Landskellen an, so wurden diese Sumpse (Marschen in Niederdeutschland) balb gesund werden. Pius VI. schenkte aber gerade die schönsten trockenen Weiben an einige Fürsten und Nepoten, die an die Vollendung der Unternehmung nicht bachten.

48.

Marengo, Fleden in ber Ebene gwifden Meffanbria und Tortona, im tonigl. farbinifchen Bergogthum Montferrat, mertwurdig burch bie Schlacht am 14. Juni 1800. Bonaparte war mit 60,000 M. vom 16. bis gum 27. Mai über bie Alpen gegangen. Bu fpat erkannte ber offr, Relbberr Delas bie Gefahr, Denn fcon hatte Bonaparte am 2. Juni bas Felfenfchloß Barbo, am Gingange bes Thals von Mofta, erobert, Murat rudte barauf nach Mailand vor, Suchet nahm Nigga, und Berthier folug bei Montebello ben Kelbmarfchaltlientenant von Dtt. Um 13. Juni tam Defair aus Agopten in Bonaparte's Sauptquar= tier an; die Hauptcorps waren bei Marengo vereinigt; Defair befehligte die Confulargarbe. Go tam es am 14. Juni gu ber Schlacht, morin Defair ben Tob fanb und bas oftr. heer unter Delas, mit einem Berlufte von 7000 Gefangenen und 1200 Tobten, bis uber die Bormiba gurudgetrieben wurde. Rapoleon, beffen Eifersucht lieber ben Ruhm ber Todten ertrug als ben ber Lebenben, fchrieb bem Ben. Defair bie Entscheibung bes Sieges gu. Allein biefes Berbienft gebuhrt, nach Mathieu Dumas's "Précis des événemens militaires" (V) bem Gr= neral Rellermann; und biefer Beneral bat in feinem Schreiben (Paris, ben 8. Det. 1818) an bie Berausgeber ber "Bibl, hist." (4. Bb., G. 127) bie Um: ftanbe ebenfo wie Dumas ergablt. Gegen Mittag mußten namlich, am Tage ber Schlacht, die frang. Colonnen unter Lannes und Bictor, um die Salfte gefdmacht und ohne Munition, bas Schlachtfelb raumen. Gie jogen fich, gebeckt von ber Cavaleriebrigade bes Generals Rellermann, jurud, und bas langfame Borruden ber Oftreicher, fowie bie falfche Richtung, welche ihre gabtreiche Cavalerie nabm, ließ den Trummern bes frang. Beeres Beit, fich hinter bem Corps von Defair gu fammeln. Der erfte Conful hatte biefes Corps fcon nach Rovi beorbert, um bem Feinde ben Rudzug auf Genua abzufchneiben. Jest ward Defair eiligft gurud: berufen, und er hatte eben f. Stellung bei St.= Giuliano, links ber Strafe von Torto= na nach Aleffanbria, genommen, als Rellermann mit feiner Cavaleriebrigabe bafelbft anlangte, mo er vom Abjut. Savary ben Befehl erhielt, ben Ungriff bes Ben Defair gu unterftugen. Go ward die Schlacht erneuert. Rellermann hatte nur 400, von einem achtftundigen Rampfe fehr ermubete Reiter ; bas Fugvolf unter Defair mochte 3 -4000 DR. ftart fein. Der Feind war f. Sieges gewiß. Defair war gleich anfange tobt: lich verwundet. Seine an Babl fo fcwachen Truppen tonnten bem feinbl. Angriffe nicht widerfteben und ergriffen die Flucht. Rellermann fab hinter Beingarten, die ihn bedten, wie 6000 ungarifche Grenabiere im Berfolgen ber Frangofen ihre Glieber trennten. Sogleich fturgte er fich mitten unter Die Feinde, Die, befturgt über den uner: warteten Angriff und von ihrer Reiterei abgeschnitten, ba fie fich umzingelt glaubten, por bem fleinen Saufen bas Bewehr ftrecten. Die Maffe bes oftr. Deeres glaubte, ber Feind habe eine große Berftartung erhalten, und jog fich übereilt und in Unorbnung nach ber Bormiba gurud. Go entschieb Rellermann ben Gieg, welcher Rapoleone Dacht grundete. Die unmittelbare Folge biefer Rieberlage mar ber Baffenftillftand zu Aleffanbria zwifden Bonaparte und Delas, nach welchem bie Oftreicher binnen 14 Lagen bie Citabellen von Meffanbrin, Bortona, Dailanb, Burin, Piggighetone, Arona und Piacenga, nebft ben Seftungen Genua, Cont, Ceva, Savona und Urbino, raumten und fich über Placenza zwischen den Po u. Mincio zuruckzogen. Un der Stelle, wo Desair fiel, ist ein Denkmal errichtet. Savary erzählt in s. Mémoires, wie Bonaparte im Schlaf eine Meldung im entgegengesetten Sinne verstanden und deshalb f. rechten Flügel einer Niederlage bloßgestellt habe. K.

Maret (Sugues Bernard, Bergog von Baffano), geb. 1758 ju Dijon, wo fein Bater Argt und beftanbiger Secretair ber Atabemie mar. Er wollte in Paris eine Stelle taufen, als bie Berfammlung ber Reicheftanbe feinen Soffnungen eine andre Richtung gab. Rach ber Eröffnung ber conftituirenben Berfammlung entwarf er mit Mejean bem Altern ben Plan gu bem "Bulletin de l'Assemblée", worin er bie Berhandlungen ber Berfammlung mit ungemeiner Treue wiebergab. Mis ber Buchhandler Panctoude fpaterhin bie Gebanten jur Berausg, bes ,,DR o = niteur" (f. b.) fafte, bewog er Dt., fein "Bulletin" aufzugeben und feine Arbeit für bie neue Beitschrift fortgufeben. Der große Beifall, ben biefes Blatt fanb, machte ben Berfaffer zu einem wichtigen Manne fur alle Rebner, bie auf bie treue Darftellung ihrer Meinungen Berth legten, und von biefer Beit an beginnt Dt.'s Glud auf feiner politischen Laufbahn. In einem fleinen Saufe in ber Strafe St := Thomas bu Louvre, wo er feine Beitfdrift berausgab, lernte er ben Lieutenant Bonaparte fennen, ber hier wehnte, und ben er oft jum Effen mitnahm. D. blieb bis um die Mitte 1791 mit ben Jakobinern verbunden, feit ben Begebenheiten auf bem Martfelbe (17. Juli 1791) aber jog er fich mit vielen anbern Abgeordnes ten jurud und mard Mitflifter bes Clubbs ber Reuillans, wo er laut bie conftitutionnelle Monarchie prebigte. Er entzweite fich jedoch nicht fo gang mit feinen als ten Freunden, daß er nicht einige wichtige Berbindungen behalten hatte, die ihm in ber Folge nublich wurden. Als ber 10. August bie Monarchie gefturgt hatte, nahm M. bie Stelle eines Divifionschefs unter Lebrun, bem neuen Minifter ber auswart. Ungelegenheiten, an. Er murbe, als ber engl. Befandte in Paris gu: rudberufen und bem frang. Botfchafter in London bie Unertennung feines offentli: den Charaftere verweigert worben mar, gegen Enbe 1792 an ben engl. Sof gefanbt, um beffen Beitritt gur Coalition gu verhindern. Sier murbe er fehr talt aufgenommen und erreichte feinen 3med nicht; vielmehr fchicte ihm Lord Grenville im Febr. 1793 feine Depefchen uneroffnet gurud, und zugleich ben Befehl, bas Ronigreich binnen brei Tagen zu verlaffen. Der fchnelle Bechfel ber Begebenheiten in Frankreich und alte Erinnerungen hatten die Gunft, die er unter bem Miniffer Lebrun genoffen, vermindert, weghalb er auch feine Stelle verlor. Doch ernannte man ihn balb barauf jum Botichafter am neapolitanifchen Sofe. Auf bem Bege babin warb er ben 25. Juli im Graubunbtnerlande, nebft Cemonville, burch oftr. Truppen in Berhaft genommen und nach Rufflein gebracht, einige Monate barauf aber mit ben von Dumourieg ben Ditreichern überlieferten Conventsbeputirten ju Bafel gegen bie Tochter Lubwigs XVI. ausgewechselt. Im Juni 1797 ernannte ihn bas Directorium zu einem ber brei Commiffaire, welche mit Malmesburg zu Lille ben Frieben unterhandeln follten. Rach ber Revolution vom 18. Fructibor (4. Sept. 1797) warb er gurudberufen und lebte entfernt von Staategefchaften, bis er im Dec. 1799 jum Generalfecretair ber Confuln ernannt Spater ward biefe Stelle unter bem Ramen Staatsfecretariat zu einem Ministerium erhoben. Er gewann balb Rapoleons Bertrauen und begleitete ibn auf allen feinen Reifen und Felbzugen. Er half bie Friedensvertrage von Presburg, Tilfit und Bien fchließen, erhielt 1811 bas Portefeuille ber auswart. In: gelegenheiten und ward jum Bergog von Baffano erhoben. Much in bem ruffifchen Kriege von 1812-13 mar er um bie Perfon bes Raifers. Den 1. Januar 1813 fclug er eine Mushebung von 350,000 Confcribirten jum Erfate bes in Rufland erlittenen Berluftes im Genate vor. Er ift hauptfachlich an der Fortfesting biefet Rrieges Schuld gemefen, welches ihn auch bewogen haben foll, im Unfange

1814 bas Ministerium bem Herzoge v. Bicenza zu überlassen. Napoleon brauchte ihn nun zu verschiedenen Privatunterhandlungen, bis er im April mit diesem vom Schauplas abtreten mußte und erst bei bessen Rudkehr 1815 wieder Minister-Staatssecretair und Pair von Frankreich ward. Er war mehr Hosmann als Staatsmann, und weniger ein guter Minister als ein guter Secretair. Er war der undezdingte Diener des Gewalthabers und verließ ihn erst nach der letzten Katastrophe in Fontainebleau, als Alles für ihn verloren war. Die königl. Verordnung vom 24. Juni 1816 verdannte ihn aus Frankreich, und eine von Baublanc unterz. Debonnanz strich ihn aus der Reihe der Mitglieder des Instituts. Während Decazes an der Spitze der Verwaltung stand, erhielt er die Erlaubniß zur Rüdkehr. Seine Gemahlin war bei der Kaiserin Louise Palastbame.

Marezoll (Johann Gottlob), D. der Theol., Consistorialrath und Superintenbent in Jena, einer ber erften Rangelrebner Deutschlanbe, geb, ju Plauen im Boigtlande d. 25. Dec. 1761. Er ftubirte auf der Schule daselbst, dann in Leipzig von 1779 - 83, bestand in Dreeben bas Candibatureramen und marb bierauf 1783 Saustehrer bei einem Dberforfter an ber fachf, und bohm. Grenge. Sier lebte er mitten im Balbe, in der tiefften Ginfamteit, bei bem fparlichen Gehalte von 30 Thir. jahrlich, 3 Jahre lang wohlgemuth seiner Pflicht und ben Wissenschaften. Er verband mit der Theologie die Philologie, und f. Bunfch mar ein Schulamt. Ingwifchen fand eine Predigt, die er hielt, Beifall, und ermunterte ihn ben Berfuch gu wiederholen und mit unermudetem Fleife beffer, als es bamals in Leipzig gefcheben tonnte, fich felbft zum Prediger auszubilben. Er arbeitete gu f. Ubung eine Denge von Predigten aus, fandte 1786 einige berfelben an Bollitofer, und wurde von biefem aufgemuntert, ein Bandden Predigten bruden gu laffen, mit ber Erlaubnif, in ber Borrede Bollitofer's Ramen zu nennen. Bugleich erfchien von DR. in bemfelben Berlage "Das Chriftenthum ohne Geschichte und Einkleibung", ohne ben Ramen bes Bfs., ber jeboch balb befannt murbe. Da nun beibe Schriften, besonbere bie Prebigten, in ben "Gelehrten Anzeigen" gunftig beurtheilt murben, und in ber "Allgem. Literaturgeitung" ber Bunich ausgesprochen mar, bag ber Bf. in bie Lage eines Sof = und Univerfitatspredigers tommen mochte, fo murbe er balb barauf als Universitatsprediger nach Gottingen berufen. Rurg vorher hatte DR. noch bas "Un= dachtebuch fur bas weibliche Befchlecht" gefchrieben (4. Aufl. 1817, mehrmals nachgebrudt, auch ins Schweb. , Dan, und holland. überfest). Rach Sjabr. Aufenthalt in Gottingen murbe D. M. an D. Munter's Stelle als Sauptpafter an ber beutschen Petriffirche in Ropenhagen gewählt, und ging 1794 babin ab. Muf einer Reise nach Deutschland, 1802, murbe ibm von Berber in Beimar bie Superintendentur Jena angetragen, die er im folg, 3. antrat. Roch in Gottingen gab DR. "Die Bestimmung bes Kangelrebners" beraus. Mußerbem bat er einzelne Rangelvortrage in bem "Magagin fur Prebiger" und 9 Bbe. Prebigten bruden laffen.

Marforio, eine ziemlich große, etwas verstummelte, fteinerne Statue, welche in bem hofe bes einen Flügels von Campidoglio an der Band fteht, und an welcher sonst hausig, wie am Pasquino, alleilei Pasquinaden angeheftet wur-

ben. (S. Pasquill.)

Margarethe, Walbemar's III., Königs von Danemark, Tochter, und Haton's VIII., Königs v. Norwegen, Gemahlin, bestieg 1387, nach ihres Sobuss Dlaus Tode, der Norwegen und Danemark in s. Person vereinigt hatte, 34 3. all, den Thron beiber Königreiche. Da noch von Malbemark Zeiten her Danemark mit Schweben im Krieg verwidelt was seigte sen von den ungufriedenen Standen biese Reichs ausgesodert, denselben fort und war so gliedlich, den schwed. König Albrecht zu bessegen und in der Schlacht bei Kattoping (1388) gesangen zu nehmen, worauf sie 1394 auch den Apron von Schweben einnahm. Als sie so die Kronen der I nor-

bifchen Reiche auf ihr haupt gefett hatte, dachte fie barauf, bie Bereinigung berfelben dauernd zu machen. Gie berief die banifchen, fcwedifchen und norwegifchen Stande 1397 nach Ralmar gufammen und bewog fie, ein feierliches Befet gu ge= ben, bas alle 3 Konigreiche zu einer einzigen Monarchie vereinigte. Diefe Urtunbe, bie unter bem Damen ber talmarifchen Union befannt ift, beruhte auf Der Ronig follte ein Babteonig bleiben; ber Regent follte per= 3 Hauptpunkten. pflichtet fein, abwechseind in ben 3 Reichen ju refibiren; und jebes Reich follte feinen Senat, feine Befege und feine Freiheiten behalten. Diefe Berbinbung ber 3 Reiche murbe bie Quelle ihrer Unterbrudung und ihres Unglude. DR. felbft ver= lette alle Bedingungen ber Bereinigung und reigte befonders bie Schweben gu gerechten Befchwerden. Dach ihrem Tobe (1412) folgten langwierige Rriege, welche endlich die Union vernichteten. Ihr nachfter Rachfolger war ihr Reffe Erich XIII. Bergog v. Pommern. DR. vereinigte mit ben Talenten einer Belbin einige Berrichers eigenschaften. Sie ließ bas Befes mit lobenswerther Reftigfeit beobachten, fo lange es nicht ihren Pfanen entgegen mar. Thre Politit mar gewandt und oft rantevoll. Ihre Sitten waren eben nicht ftreng; aber fie fuchte bie Meinung bes Bolts burch reiche Beichente, Die fie ber Rirche machte, ju gewinnen. Ihr Beift murbe fich mei= ter ausgebehnt haben, wenn er gebildeter gewesen mare. Gie fprach mit Rraft und Anmuth, und bebiente fich mit Bortheil ber ihr von ber Natur verliehenen Gaben, ber weiblichen Schonheit und bes mannlichen Muthe. Berfdwenberifch in ihren Luftbarkeiten und prachtvoll an ihrem Sofe, hatte fie fich ben Beinamen ber norbi= ichen Semiramis erworben. Im Bangen gebuhrt ihr mehr ber Ruhm einer gro-Ben als einer tugenbhaften Ronigin. S. C. F. Bichmann's ,, Margaretha, Dronning til (Ronigin v.) Danmart, Rorge, Gverrig" (Ropenh. 1824).

Margarethe von Ditreich, I. bes Raifers Maximilian I., murbe b. 10. Jan. 1480 geb. Dach bem Tobe ihrer Mutter, Maria v. Burgund, murbe fie nach Frankreich gefchidt, um am Sofe Lubwigs XI. erzogen zu werben, weil fie bem Dauphin (nachher Rart VIII.) gur Bemahlin bestimmt mar. Allein biefer bermablte fich 1492 mit Unna, Erbin v. Bretagne. Bermoge bes Friebensichluffes wifchen Rarl VIII. und Raifer Maximilian fam bie Pringeffin an ben Sof ihres Batere jurud und vermablte fich 1497 mit Johann, Infanten von Spanien. Muf ber Seefahrt nach Spanien befiel ihr Schiff ein Sturm, ber ihr ben Untergang drohte. Da bichtete die ebenfo muntere als geiftreiche Pringeffin, indeß die übrige Schiffegefellichaft betete ober arbeitete, und verfertigte fich folgende Grabichrift: "Cy git Margot noble demoiselle deux fois mariée et morte pucelle". Ihre gludliche Untunft machte bem Gemahl und allen Spaniern viel Freude, aber fcon am 4. Det. 1497 ftarb ber Infant Johann. 1501 heirathete fie ben Bergog Phi= libert II. von Savogen, welcher auch fcon 1504 ftarb. Ihr Bater ernannte fie nun gur Statthalterin ber Dieberlande : eine Burde, Die fie mit Ruhm, angebetet von ben porber febr unruhigen Dieberlandern, betleibete. Jean le Maire fammelte ibre tlugen Reben, balb im hofzirtel, balb vor ben Stanben gefprochen, in ber 1549 herausgeg. "Couronne Margaritique", fowie manche Bebichte und Bibfpiele bies fer Furstin, pebft ihrem "Discours de ses infortunes et de sa vie". Gie ftarb ju

Mecheln ben 1. Dec. 1530.

Margarethe von Anjou, Tochter Rene's von Anjou, Konigs von Sicilien, und feit 1443 Gemahlin heinriche VI., Konigs von England. Diese Fürstin vereinigte einen mannlichen Charafter und großen Berstand mit seltener Schönheit. Sie verband fich eng mit ber Pattei, die sie fle auf ben Abron berufen hatte; bagegen ward sie eine Feindin des Herzogs von Glocester, und kam sogar in den Berbacht, in die Ermordung besielben, 1447, gewilligt zu haben. In Tolge, einer geheimen Bedingung bei der Bernahlung Margarethens murbe ihr. Oheim, Karl von Anjou, wieder in den Besit der Grafschaft Maine geset, die in

ben Sanben ber Englander mar. Dies erleichterte ben Frangofen 2 Jahre barauf die Eroberung der Normandie. Das barüber unwillige engl. Bolt fchrieb biefen Berluft ber Berrichaft gu, die M. unter ihres Gemahls Ramen ausubte. Die Gemeinen flagten baber ben Bergog von Suffolt, DR.'s Lieblingsminifter und Unterhanbler ber Beirath, bes Sochverrathe an. Der Ronig verbannte Suffolt auf einige Beit; aber ber Bergog wurde, noch ehe er England verlaffen, ermorbet, und fein Tob blieb ungeracht. In ben bamals ausbrechenben Rriegen zwischen ben Saufern Dort und Lancafter (f. Großbritannien) entwidelte D. große Thatigfeit. Gie befreite ihren von bem Bergoge Richard v. Dorf gefangen gebaltenen Gemahl; ale aber bie Lancafterifchen zu Northampton burch ben berühmten Grafen v. Barwid gefchlagen und Beinrich jum zweiten Male gefangen murbe, floh M. mit ihrem Cohn in bas norblide England und wußte burch ihr Unglud eine folde Begeifterung zu erregen, baf fich, obgleich Condon und bas Parlament ihr entgegen waren, ber Abel fur fie erflarte, und in Rurgem ein Seer von 20,000 Mann versammelt war. Der Bergog v. Dort jog nur mit 5000 Mann gegen fie, und fand fich zu Batefield umringt. Gein heer ward vollig gefchlagen, und et felbit fiel in bem Gefechte. Dr. ließ feinen Ropf mit einer Papiertrone auf bas Thor von Dort aufsteden. 1461 fchlug fie ben Grafen Barwid in einer zweiten Schlacht bei St.= Albans und befreite ihren Gemahl. Aber fie beflecte ihren Sieg Spaterhin burch hinrichtungen. Trop ber Nieberlage feiner Partei war indeffen ber altefte Sohn bes Bergogs v. Dort unter bem Ramen Chuard IV, gu London ale Konig ausgerufen, und DR. genothigt worden, fich in ben Rorben von England jurudjugieben. Alles ftromte unter ihre Fahnen, wo Bugellofigfeit und Ungebundenheit herrichten; fie fand in Rurgem an ber Spige von 60,000 Dann. Aber diefes heer wurde bei Towtown vernichtet. M. und ihr Gemahl flohen nach Schottland; Eduard berief ein Parlament, ließ feine Rechte auf die Krone aner= fennen und Beinrich VI., beffen Gemahlin, ihren Sohn und alle Unhanger bes Saufes Lancafter achten. D. eilte, ba fie in Schottland teine Unterftugung erlangen fonnte, nach Frankreich, und bewog Ludwig XI. burch bas Berfprechen, ihm Calais zu überliefern, ihr ein Sulfecorps von 20,000 Dann zu geben, momit fich einige Schotten und bie Unhanger ihrer Partei in England vereinigten. Diefes Beer wurde 1464 bei Erham gefchlagen, und DR., von Mlen verlaffen, fuchte mit ihrem Sohne Buflucht in einem Balbe, ward hier von Raubern uberfallen, ihrer Roftbarkeiten beraubt, enttam aber, mahrend fie uber die Theilung ber Beute in Streit gerathen maren. Sunger und Ermattung hatten fie aufs außerfte gebracht, als ein andrer Rauber mit entbloftem Schwert auf fie gutam. Entschloffen ging fie ihm entgegen und übergab ihm ben Pringen mit ben Borten : "Ich vertraue Euch ben Gohn Eures Ronigs an". - Der Rauber, erftaunt und gerührt, nahm fie in Schut, hielt fie verborgen und verschaffte ihr die Mittel, nach Flandern zu entfommen. Seinrich VI., minder gludlich, wurde Eduard IV. Balb nachber erregte Chuarbs Bermah= ausgeliefert und in ben Tower gefest. lung mit Elifabeth Grap bie Ungufriebenheit bes Grafen von Barwid und bes Bergogs v. Clarence. Gie emporten fich 1470, mußten aber, ba fie fich verlaffen faben, nach Frankreich fluchten, wo Ludwig XI. eine Bereinigung gwifchen ihnen und D. ju Stande brachte, um Beinrich VI. wieber auf ben Thron gu Teben. Roch in bemfelben Jahre landete Barwid, von dem Bergege begleitet, in England und eroberte es in 11 Zagen. Ebuard floh nach Solland, Beinrich beftieg ben Thron, und Barmid und ber Bergog v. Clarence führten bie Regentichaft: Aber nach 6 Monaten erfchien Couard, unterfrugt von Karl bem Ruhnen, Bergog hon Burgund, wieber in London und nahm ben unglucklichen Beinrich gefangen. Barwid wurde bei Barnet burch ben Berrath bes Bergogs von Clarence gefchlagen und blieb im Sandgemenge. Un bemfelben Tage landeten DR. und ihr 18jab= riger Cohn mit Sulfetruppen gu Beymouth. Ihr Muth verließ fie gum erften Dale, als fie Barwid's Nieberlage und Tob erfuhr. Als indeg die Trummer ihrer Partei fich um fie fammelten, fing fie wieder au zu hoffen. Es tam bei Temtes: bury gur Schlacht. M. ward geschlagen und nebft ihrem Sohne gefangen. junge Pring murbe fast unter ihren Mugen von Chuards Brubern burchbohrt, fie aber in ben Tower gefest, wo einige Tage barauf ihr Gemahl von Morberhanben Nach 4 Jahren erlangte D. burch den Bertrag von Pecquigny ihre Freiheit wieber; Ludwig XI. tofte fie mit 50,000 Thir., und fie fehrte nach Frankreich gurud, mo fie 1482 farb, nachbem fie ale Ronigin, Battin und Mutter großes Unglud mit bewundernswurdiger Stanbhaftigfeit ertragen und befampft hatte. S. Prevot's "Gefchichte ber Ronigin Margarethe von England aus bem Saufe

Unjou", überfest von Schmidt-Phifelbet (Altenb. 1783).

Margarethe von Franfreich (Balois), Tochter Beinriche II., geb. 1552, wurde 1572 an den Pringen von Bearn, fpater berühmt unter bem Ramen Beinrich IV., vermahlt. Diefe mit Pracht vollzogene Bermablung mar ber Bor: laufer ber fcredlichen Bartholomausnacht, Die mitten unter ben Luftbarteiten vers abrebet wurde. Die junge Furftin war damats in ber Bluthe ber Jahre und Reige; aber nicht ihr Bemahl, fonbern ber Bergog von Buife befag ihr Berg. Beinrich fchentte bas feinige verschiebenen Beliebten. 3mei Batten von folder Dentart konnten nicht in gutem Einverftandnig leben. D., die 1582 wieder an ben Sof von Frankreich gekommen war, überließ fich frei ber Galanterie. Die Digbilligung ihres Brubers, Rarls IX., bewog fie jeboch, fich fur einige Beit zu maßigen. Beinrich verbarg feine Gefinnungen nicht gegen eine Frau, Die er ihrer Bugellofigfeit wegen verachtete. M. bagegen nahm ben von Sirtus V. gegen ihren Bemabl gefchleuberten Rirchenbann gum Bormand und ließ fich ju Machen nieber, bon mo fie, ihrer Gittenlofigfeit und ihrer Bedrudungen megen, verjagt murbe. Sie floh nach Muvergne und fuhrte ein unftetes, unregelmäßiges leben, bis fie auf bem Schloffe Uffon festgefest murbe, beffen fie fich jeboch bemachtigte, nach: bem fie bas Berg bes Marquis von Canillac, ber fie bafelbft feftgenommen, gewon-Dachdem Beinrich Ronig geworden, ließ er ihr vorschlagen, ihre finnen batte. berlofe Che trennen ju laffen. Gie willigte unter ber Bedingung ein, baf ihre Schulben bezahlt und ihr ein anftanbiges Jahrgelb ausgefest murbe. nung gefchah 1599 burch Clemens IX. M. verließ Uffon 1605 und ließ fich in Paris nieber, wo fie in ber Rue be Seine ein großes Schlof mit weitlaufigen Barten langs bes Fluffes erbaute. Sier lebte fie im Umgange mit Belehrten und in frommen Ubungen, und ftarb 1615 als ber lette Sprofling bes Saufes Balois. Abgesehen von ihren jugenblichen Berirrungen, hatte DR. ein ebles Berg, viel Berftand und feltene Reige. Gie Schrieb und fprach beffer als irgend eine Frau ihrer Ihr Saus war ber Sammelplat ber iconen Beifter, Die fie mit Boblthas ten überhaufte. Aber oft war fie ungerecht, um großmuthig gu fein; fie borgte, ohne zu bezahlen, und hinterließ ungeheure Schulden. Gie hatte zu Paris bas Rlofter ber Petits-Augustine erbaut und ausgestattet; in ber Rirche beffelben murbe ibr Berg beigefest. Bir befigen von ihr Poefien und Memoiren von 1565-82 (Musg. 1628). Sie Schilbert fich in lettern als eine Beftalin. Der Styl ift naiv und angenehm, und die Unefboten angiehend und unterhaltend. Frau von Soura und Amalie von Belvig haben Anefdoten baraus romantifch bearbeitet.

Margarethe von Balvis (fruber von Angouleme), Konigin von Ravarra, Schwefter Frang I. und Tochter Rarle von Drieans, Bergogs von Angou= leme, und Louifens von Sauopen, geb. ju Angouleme 1492, vermablte fich 1509 mit Rart, lettem Bergog von Mengon, erftem Pringen von Beblut und Connetable von Frankreich, der zu Lyon nach ber Schlacht von Pavia 1525 ftarb.

empfand ben tiefften Schmerz bei der Rachricht von bem Tobe ihres Gemable und ber Gefangennehmung bes Ronigs. Mus Liche ju Lebterm begab fie fich nach Das brib, um ihn mahrend feiner Rrantheit ju pflegen, und trug burch ihre Borftellun: gen baju bei, baf ihm mit ber feinem Range gebuhrenden Sochachtung begegnet Rach feiner Rudtehr nach Frankreich bezeigte ihr Krang feine Danfbarfeit auf bas freigebigste, und bewilligte ihr große Bortheile, als fie fich mit Benri d'Albret, Ronig von Ravarra, vermablte. Jeanne d'Albret, Die Mutter Bein: riche IV., war die Frucht diefer gludlichen Che. Ihre Dagregeln auf bem Throne waren eines großen Furften murbig. Gie hob ben Acterbau, ermunterte bie Runfte, beschütte die Gelehrten, verschonerte und befestigte Die Stabte. Mus Begierbe, fich von Allem ju unterrichten, lieb fie auch protestantischen Theologen Gebor und machte fich mit ihren Grundfagen befannt. Gie legte biefelben 1533 in einer fleis nen Schrift: "Miroir de l'ame pecheresse" betitelt, nieder, welche von ber Sors bonne verurtheilt murbe. Diefe Strenge flogte ihr nur mehr Theilnahme fur bie Reber ein, welche fie als Ungludliche und Berfolgte betrachtete. Gie manbte ibr ganges Unfeben an, um fie ber Strenge ber Gefebe zu entziehen. Auf ihre Em: pfehlung fdrieb Frang I. ju Gunften mehrer ihrer Religionsmeinungen wegen verfolgter Belehrten an das Parlament. Doch fehrte fie gegen bas Ende ihres Lebens gur fathol. Religion gurud. Gie ftarb 1549 auf bem Schloffe Doos in Bigorre, DR. verband einen mannlichen Beift mit theilnehmender Gute und umfaffende Renntniß mit aller Unmuth ihres Gefchlechts. Gie war fanft ohne Schwache, prachtliebend ohne Citelfeit, den Gefchaften wie bem gefelligen Bergnugen freund, ohne eins über bem andern zu vernachlaffigen, gegen Frang I. eine ebenfo gartliche Schwester, als ihm unterwurfig und ergeben. Sie liebte die Runfte und fcbrieb mit Leichtigkeit in Berfen und in Profa. Ihre Poefien und ihre Schonbeit ermars ben ihr ben Ramen ber gehnten Mufe und ber vierten Gragie. Sie bat binterlafe. fen: 1) "Heptameron, ou les nouvelles de la reine de Navarre", Ergablungen im Gefchmad bes Boccas, beren Freiheit mit ber bamaligen Gitte übereinftimmte und teineswegs ju falfchen Schluffen auf ben Charafter ber Berfafferin verleiten barf; 2) "Les Marguerites de la Marguerite des princesses", gesammelt von ihrem Rammerbiener, Jean be la Sape. Man findet in biefer Sammlung 4 relis giofe Romobien und 2 Farcen, nicht ohne Raivetat.

Margaretha von Parma, Salbichwefter Philippe II., Dberftatte halterin in ben Nieberlanden, von 1559 bis Gept. 1567. (S. Granvella.)

Marggraf (Andreas Sigismund), ein berühmter Chemiker, geb. den 3. Marg 1709 in Berlin. Sein Bater war hofapotheker. Er studirte Chemie 5 3, in Strasburg; halle und in Freiberg. 1735 kam er nach Berlin zurud, ward 1738 Mitglied der dortigen Gesellschaft der Wissenschaften, und 1744, bei der Stiftung der königt. Akademie der Wissenschaften, in die Classen in hat 1744, bei der Stiftung der königt. Akademie der Wissenschaften, in die Classen ihm schon 6 Jahre vorher bas Laboratorium anvertraut worden war. Auch die Akademien zu Paris und Ersut nahmen ihn zum Mitgliede auf. Er starb den 7. Aug. 1782. Die chemische Untersuchung der Metalle verdankt ihm viele Fortschritte. Er ist der Erste, der eine vollständige Analyse der harten Steine geliefert hat; auch hat er zur Einschung einer einsachen, klaren, von allem System: und Hypothesengeiste freien Methode in den chemischen Arbeiten beigetragen. Nachdem er lange die Platina bearbeitet, bereicherte er die Mineralogie mit höchst wichtigen Entbedungen, u. a. bes Braumsteins. Seine chemischen Schriften besinden sich in den Memoiren der betsiner Akademie.

Maria, Die Mutter Jefu, ift der fathol. Kirche bie erfte ber heiligen. Rudfichtlich ihrer Berehrung vgl. Seilige (nach fathol. Unficht). Da fie jene Jungfrau ift, welche die Gottheit wurdigte, vom heil. Geifte ben Cohn Gottes gu

empfangen, so hat in ihr die Menschheit die höchste Burde erhalten, und es ist eine sehr begrundete Ansicht, die sie als das Ideal erhabener Beiblichkeit zur Berehrung und Nachahrnung barstellt. Sie vorzüglich hat dem Bunde der Kirche mit den Kunsten eine unübertreffliche Zartheit und Sanstheit gegeben. B. e. Kath.

Maria, in ber Rirchensprache U. P. F., b. h. Unfre Liebe Frau, auch bie beil. Jungfrau, frang, jumeilen Notre Dame, ift ber Rachwelt nur durch menige, aber die Achtung, mit der fie genannt wird, hinlanglich begrundende Buge befannt. Die evangelische Geschichte gebenkt ihrer als einer Jungfrau aus bem verarmten Stamme Davids, bie zu Ragareth, einem galilaifchen Stabtchen, in Berborgen= beit lebte und mit einem Bimmermanne, Ramens Jofeph, verlobt mar. Daß fie ju ben ebelften ihres Gefchlechte geborte, zeigt ihr Benehmen bei bem Borgange ber Berfundigung Jefu, in bem wir lieber eine hohere, wenn auch munberbare Birtlichteit, als die poetische Ausschmudung einer für fie und ihren Gohn ent= ehrenden Thatfache ertennen mogen. Gin Simmelebote tritt mit dem Grufe der ehrfurchtevollften Sulbigung in ihre Ginfamteit, und fie erfchrickt jungfraulich über bie Erscheinung; ihr bescheibener Ginn weiß fich ben auszeichnenben Gruß nicht ju beuten. Der Engel verkundigt ihr, fie fei Gott gefällig und werbe einen Gobn gebahren, ber Gottes Cohn heißen und ber Retter fein merbe, welchen bas jubis iche Bolt erwartete. Aber nicht bie Große bes ihr verheißenen Glude, welches einer Bubin bas Sochfte fein mußte, nur bie Geltfamteit ber Botfchaft, baf fie als Jungfrau Mutter werben follte, erichutterte ihr unschuldiges Berg. foll bas jugeben", antwortete fie, "ba ich von feinem Danne weiß?" gend fabre ber Engel fort, bie Milmacht Gottes werde fie befruchten und bas Una mögliche wirklich machen, wie es bei ihrer betagten, als unfruchtbar befannten Freundin Elifabeth gefchehen fei. Und bemuthig unterwirft fie fich bem Billen bes Bochften. "It bin des Beren Dagt, mir gefchehe, wie bu gefagt haft". Die Sprache ber mahren Ratur, ber reinften Jungfraulichkeit und bes unbeschranktes ften Gottesvertrauens, bie aus Dariens Antworten rebet, bebarf feiner Muslegung. Ihr Berg ift burch bas Gefühl ber bochften und wunderbarften Beftims mung uber jebe Bebentlichteit erhoben, und ber Lobgefang, in ben fie fich beim Bulammentreffen mit ihrer Freundin Glifabeth ergießt, brudt bie freudige Begeifterung aus, mit ber fie ben Segen biefer Bestimmung vorempfinbet. Benige, mas weiter bei ber Geburt Jefu, ba bie hirten ihn begrußen, und bei feiner Darftellung im Tempel von ihren Empfindungen gefagt wird, beftatigt nur, wie lebenbig jenes durch bie Berfundigung angeregte Gefühl bei ihr blieb. Gie fieht den Bufammenhang der Engelerscheinung, die die Sirten ergablen, mit Dem, mas fie fcon mußte, und Simeon's ahnungevoller Segen fest fie nicht in Erftaus nen, wenn auch bei bem Bedanten, bag ber Gottliche, ben fie an ber Bruft trug, nicht ohne harte Leiden durch das leben geben werde, ein Schwert bes berbften Schmerzes in ihr Mutterherg bringt. 2118 eine gartlich beforgte, boch weife und fconende Mutter zeigt fie fich, ba ber 12jahrige Jefus von ihrer Gelte gewichen und in Gerufalem gurudgeblieben mar. Gie befturmt ihn beim Wieberfinben nicht mit Borwurfen, nur feine findliche Liebe fpricht fie mit ben Borten an: "Barum haft bu uns bas gethan?" Da er nun Dann geworben und auf die Bobe ber offentlichen Birtfamteit getreten ift , befcheibet fie fich willig , baf er ber Belt mehr als feinen Bermanoten angehoren muffe, und bei ber Sochzeit gu Rana, wo fie mit weiblicher Beforglichleit feine Bunberfraft in Unfpruch nimmt, um ben Reuvermablten eine Befchamung zu erfparen; beleibigt fie es nicht, fich feiner tiefern Ginficht ju unterwerfen; auch wird fie barum nicht an ihm irre, bag er, einst im Lebren begriffen, sie und feine Bruber nicht ju fich ließ. Done 3meifel hat fie ihn auf bem gefahrvollen Wege feines Berufs mit gartlich machfamen Mus gen begleitet; benn enblich unter feinem Rreuge finden wir fie im ftummen

Schmerze neben Johannes wieder. Un ber Sand Diefes Jungers, ben ihr Jefus jum Sohne gab, verschwindet fie aus der Geschichte, die nur von den hier beruhr= ten Auftritten und Bugen aus Mariens Leben, aber nichts von ihren fernern Schick: falen und von ber himmelfahrt weiß, mit ber bie Legende ihren Tob ausgeschmudt hat. Doch wer fann zweifeln, baß fie in ben himmel, in dem ihr Ginn ichon auf Erden mar, eingegangen fei! Schon gegen bas Enbe bes 4. Jahrh, erhoben fich unter ben Chriften Parteien, welche ihr entweber zu viel ober zu wenig Berehrung erwiesen. (S. Wieland's ,, Neuen Mertur", 1796, S. 329, u. 1797, S. 205.) Thragifche und fcythifche Beiber, Die, taum gum Chriftenthum übergetreten, noch voll von beibnifchen Befühlen fur eine Mutter ber Botter nach Arabien gekommen maren, fuhrten bafelbft einen formlichen Gultus ber Jungfrau Maria ein. 218 einer Bottin bienten fie ihr mit Bebeten, Umgangen und Opfern, wobei fie auf einem ihr geheiligten Stuhlmagen fleine Ruchen (griech, Rollvris) barbrachten und Daber Rollpribianerinnen biefen. Much fingen bie ftrengglaubigen Theologen felbft an, die Meinung, baf Maria emig Jungfrau geblieben fei, als Glaubenelehre gu verfechten, und nannten eine in Arabien aufgetommene Partei, die Marien als wirkliche Chefrau Joseph's und Mutter mehrer mit ihm erzeugter Rinder betrachtete , Untibifomarianiten , b. b. Biberfacher ber Maria. Begen berfelben Unficht murben am Enbe bes 4. Jahrh. Selvidius in Palaftina und der Bifchof Bonofus in Morien verkegert. Leicht konnte die Poefie und mit ihr die kathol. Rirche bas Bilb Mariens zu einem Ibeale ber Beiblichkeit gestalten; benn wenn Frauen Bellige find, fo wird immer eine Maria an Unschuld, Demuth und Frommigkeit Dit ber Beiligenverehrung fam naturlich auch ber Die Erfte unter ihnen fein. Marienbienft auf, und bon jeber haben fich driftliche Frauen am liebften an biefe Rurbitterin gewandt. Man tann es ber Undacht auch verzeihen, daß fie in ber verklarten Maria eine Simmeletonigin, ja etwas Uhnliches von einer Gottin Aber bie Behauptung fcmarmerifcher ffeht und fie bie Mutter Bottes nennt. Monche, befondere ber Franciscaner und Jesuiten, fie hatte Jesum ohne Ber= legung ihrer Jungfrauschaft geboren, befommt nur bann einen Ginn, wenn von ber emigen Jungfraulichkeit ihres Gemuthe die Rebe ift ; benn biefe fonnte auch burch die nachfolgenden Geburten der Gohne, die Joseph, nach einer jungft von Berber unterftusten Deinung, mit ihr gezeugt haben foll, und die baber bie Bru: Sinausgeruckt aus bem Felbe ber Beber Jefu beißen, nicht verlett werben. fchichte und emporgehoben in das Bebiet ber Religion, erfcheine fie baber immer als bie Rrone und Sonne ber Rrauen, und jebe ube fich ebenfo fleifig in ber Radahmung ihrer Tugenden, ale die Runftler wetteifern, uns bas Bild ihrer Sold= feligfeit vor Mugen zu ftellen. Aber auch ben Dannern bleibt fie um bes Sohnes willen, ben fie groß erzogen, an bie Quellen ber altern Offenbarung Gottes geführt und mit ihren Tugenden, die fo mild an ihm widerftrahlen, ausgeftattet bat, beilig und ber Berehrung werth. (Bgl. Jefus.) 3m 6. Jahrh. fing bie driftliche Rirche an, Fefte gur Ehre ber Jungfrau Maria gu feiern, bon benen bas ber Reinigung (bes Rirchganges jum Tempel in Jerusalem), bas ber Berfun: bigung und bas ber Beimfuchung (Befuch Mariens bei Glifabeth) in mehren pro= teftantischen ganbern beibehalten worden find. Die griech und fathol. Chriften, auch bie ichismatifchen Rirchen im Drient begeben außer biefen mehre Darien: fefte, 1. 28. Maria Geburt, Maria Simmelfahrt, b. b. ihres Tobes und ihrer Aufnahme in den Simmel (in ber tathol. Rirchensprache, Assumtio). Das Feft ber unbeflecten Empfangnig Mariens feiert nur bie fathol. Rirche. Es fam 1145 auf, ward aber fpater, wegen bes Biberfpruchs ber Dominicaner gegen biefe Lehre, nicht allgemein angenommen, und noch jest ftrauben fich biefe Schuler bes beil. Thomas von Aquino (f. b.) einzugestehen, baf Matia ohne Erbfunde empfangen und geboren worben fei. Die tribentifche Rirchenverfammlung ließ bie:

fen oft heftig erneuerten Streit unentschieben. Der Marienbienft bat bie Meinung von ber wunderthatigen Rraft mehrer alten Marienbilber aufgebracht, von benen vorzüglich bie zu Loretto in Stallen und zu Czenftochau in Polen (f. b.) im Rufe munbervoller Rrafte gur Beilung aller Leibes = und Seelenschaben ftes Die fatholifden Glaubigen malifabrten zu folden Gnabenbilbern . um qu= gleich ben Ablag, ber ben Befuchern burch papftl. Bullen verheißen ift, ju erlangen. Mehre geiftliche Orben find ju Ehren ber Jungfrau Maria errichtet worben, ju benen ber Bettelorben ber Serbiten (f. b.) und alle bie weiblichen Orben gehoren, die fich nach U. E. F. nennen, g. B. die Ronnen von der Empfangnis, von der Bertundigung (f. Franciscaner), bon ber Beimfuchung (f. Salefia = nerinnen) U. E. F. - Die evangelifche Gefchichte nennt une noch mehre Da= 1) Maria von Bethanien, bie Schwefter bes Lazarus, Jefus's ge= lebrigfte Schulerin und gartlichte Berehrerin, Die er felbft feiner Freundschaft mur: bigte und mit unverganglichem Ruhme belohnte, Matth. 26, 13. 2) Maria von Magbala ober Magbalena, bie Jefu ihre Beilung von einer fcmeren Krantheit schulbig war und ihren Dant burch die treuefte Unhanglichkeit gegen ibn Sie biente ihm mit ihrem Bermogen, fie begleitete ihn auf feinen Reis fen, fie weinte unter feinem Rreuge, fie ift bie Lette bei feiner Beerbigung unb bie Erfte, bie am Oftermorgen gu feinem Grabe eilt und ben Auferftandenen mieberfieht. (Bgl. Dagbalena.) 3) Daria, bes Rleophas Frau, bie Mutter bes Apoftels Jatobus, und 4) Daria, bie Schwefter ber Mutter Jefu, bie mir beibe unter bem Rreuge und beim Grabe Jefu feben, in beffen Gefolge fie mabr= icheinlich icon fruher gewesen waren. (Bgl. "Die biblifchen Frauen", von Greiling, 1815, 1. Thl.). 21 3 1000 im

Daria I., Ronigin von England, geb. 1515, Tochter Beinriche VIII, und Satharinens von Aragon. 3bre turge Regierung macht Epoche in ber Gefchichte Englands. Als die Tochter einer verftogenen Ronigin batte fie fruh bas Unglud fennen gelernt, ohne bavon gebeugt ju merben; fie mar, wie ihre Mutter, bem Protestantismus abgeneigt, von ihrem Bater hatte fie ben finftern, argwohnischen, blutburftigen Charafter. Mit biefen Eigenschaften beftieg fie , nach ihres Brubers, Ebuards VI. Tobe (1553), in ihrem 37. Jahre ben Thron. Mußer ihr hatten noch Etifabeth, Die zweite Tochter Beinrichs, Johanna Bray, eine Entelin ber Schwester Beinriche VIII., und Maria Stuart Anspruche barauf; Johanna, eine Protestantin und burch Couards Testament jur Erbin bestimmt, bie groeite eine Katholitin, beren Recht jedoch ebenso schwach war als ihre Mittel, es geltenb Maria, als Beinrichs VIII. attefte Tochter, hatte unftreitig bas erfte Recht auf ben Thron; fie bestieg ibn, nachdem fie fich feierlich gur Aufrecht: haltung ber protestantischen Religion verpflichtet batte, die unter Chuard als berrfchenbe Religion eingeführt worden war. Der erfte Bebrauch, ben fie von ihrer Gewalt machte, mar, bag fie ihre Schwefter Etifabeth eintertern und Die unglud: liche Johanna Gray, bie wiber ihren Billen 10 Tage lang ben tonigl. Titel ans genommen, fammt Denen, Die fie bagu genothigt hatten, binrichten ließ. auf offnete fie bie Befangniffe ber Ratholiten und verstattete ihnen Gemiffenefrei: beit. Dies mar gerecht, aber ihrer ausbrudlichen Berpflichtung und bem Staats: wohl entgegen; fanatisch grausam war bie Art, wie fie bie romischefathol. Religion wieberherftellte. Rach Sume's Ungabe wurden binnen 3 Jahren 5 Bi= fcofe, 21 Geiftliche, 8 Ebelleute, 84 Burger, 100 Lanbleute, Dienftboten und Sandwerter, 55 Frauen und 4 Rinder ber Religion megen verbrannt. auch in Kallen , wo nicht ber Religionseifer fie hinrif, verfuhr fie tyrannifd). Eine Jury hatte wegen Mangels an Beweis ben angeblichen Unftifter einer Berfchwo: rung losgesprochen; Maria lief die Geschworenen einkertern, belegte fie mit 1000 und 2000 Pf. St. Strafe und hielt ben Losgesprochenen 2 Jahre lang gefan: Conp. : Ber. Siebente Mufl. Bb. VII. +

gen. Abre Bermablung mit Dhilipp II, von Spanfen (f. b.), 1554, filmmte weder mit dem Bortheile ber Ration und Europas, noch mit ihrer Perfonlichteit überein, da Maria 12 Jahr alter mar ale biefer Furft. Aber fein Beifpiel feuerte fie noch mehr gur Berfolgung ber Protestanten an. Uberbies machte fie Anleiben, jum Theil gezwungene, und erlaubte fich Erpreffungen, beren Ertrag fie nach Flanbern Schickte, mobin Philipp 1554 jurudgefehrt mar. Sie fchrieb Liebeselegien und vergoß Thranen über bie Abmefenheit und Ralte ihres Gemable, mabrend biefer, ber nur ein Sahr mit ihr verlebt hatte, fie felten einer Untwort murbigte. Maria ftarb, obne Rinder geboren zu haben, 1558, in einem Alter von 43 3. nachbem fie mabrent einer Siabrigen Regierung gegen 800 Menfchen um ihres Glaubens willen hatte hinrichten laffen. Calais wurde ihr vom Bergoge von Guife entriffen und fo verloren in menigen Bochen burch Dariens Schuld die Englander Miles, mas ihnen von ihren alten Eroberungen in Frankreich noch übriggeblieben man. "Daria vereinigte in fich Alles", fagt ein geiftreicher Befchichtfdreiber "was eine aberglaubifche Unbachtlerin macht; ihre außerfte Unwiffenheit machte fie eben= fo unfabig, Meinungen zu bezweifeln, bie fie gefaßt batte, als Nachficht mit Unde rer Meinungen gu haben". An einer anbern Stelle fagt berfelbe Schriftfteller: "Um diefe Surftin ju fchilbern, bedarf es nicht vieler Borte; fie hatte wenige lies bene : ober achtungewerthe Eigenschaften, und ihre Person ftimmte mit ihrem Charafter überein. Gigenfinnig, aberglaubig, beftig, bothaft, rachfuchtig, tyrannifd, verrieth fie in allen ihren Reigungen und Sandlungen ihr bofes Raturell und bie Befchranktheit ihres Beiftes". In beift bei beiftes".

Maria Stuart, Tochter Jatobe V., Ronige von Schottlanb, und ber Maria von Lothringen, mar 8 Tage alt, ale ihr Bater (1542) ftarb und ihr ale feiner einzigen Erbin bas Reich binterließ. Beinrich VIII., Ronig von England, wollte fie mit feinem Sohne Eduard vermablen, um beibe Reiche gu vereinigen. Die Abneigung, bie man gegen biefe Berbindung in Schottland hatte, machte, bağ Maria, erft 5 3. alt, nach Frantreich gefdidt, am bafigen Sofe erzogen und 1558 mit bem Dauphin, nachmaligen Konige Frang II., vermablt murbe. Das Schonfte Loos fdien einer Furftin befchieben, die bae Glud wie die Ratur mit Gunftbezeigungen überhaufte. Sie verband mit hoher Schonbeit einen gebilbeten Beift und ein ebles, großmuthiges berg, mar geliebt von ihrem Gemahl und verehrt von einem Sofe, ber bei ber Reigung fur bie Biffenichaften noch bie feine Sitte und Galanterie bewahrte; die Frang I. eingeführt batte: Die frang Dichter pries fen metteifernd bie bezaubernde Unmuth , bie fanften Tugenben , ben Beift und bie Talente ber jungen Ronigin, und erblichten fur fie in ber Bufunft eine lange Berfettung von Gludfeligteiten ... Diefe Taufdung verfdmand nad: 18 Monaten. Frang II, farb 1560. Gein minderjabriger Bruber, Rart IX., folgte ibm in ber Regierung, unter ber Bormunbichaft feiner herrichfuchtigen Mutter, Ratharina v. Mebici, und Maria Stuart ertannte balb, bas fie nur noch in Schottland Ronigin fei, und war genothigt, babin gurudgutebren. Dort verheirathete fie fic 1565 mit Beinrich Stuart Darnley, ihrem Better, von welchem fie ben nach: maligen Ronig von England und Schottland, Jafob I., gebar. Maria batte fic burch Darnley's Schonheit blenben laffen, fie fand aber bald, bag er ein fcmacher, verachtlicher Mann war, und jog fich von ihm jurud. Dies und bie große Gunft, in welcher ein ital. Sanger, David Riggio, bei ihr ftand, reigte ihren Gemahl fo, baß er, burd uble Rathgeber verleitet, mit einigen Bewaffneten in bas Bimmer brang, wo feine Gemahlin allein mit bem Sanger und ber Grafin Argole fpeifte: Riggio wurde vor den Mugen ber Ronigin getobtet, Die, feit 5 Monaten fcman: ger, den Ungludlichen zu retten fich umfonft bemubte. "Ich will nicht mehr wei: nen", fagte fie nach biefer fcredlichen Scene, "ich will nur auf Rache benten", Rissio war mabricheinlich nur ber Bertraute Maria's, und fie laft fich leicht von jes bem anbern Berbachte reinigen. Ein gefahrlicherer Dann nahm f. Plat ein, ber heftige und lafterhafte Graf Bothwell. Diefe neue Berbindung verurfachte ben Lod bes Ronigs, ber gu Ebinburg in einem einzeln ftebenben Saufe in bie Luft ge= fprengt wurde. Daria vermählte fich hierauf mit Bothwell, ber allgemein fur ben Morber ihres Gatten galt, und ber Berbacht, baf fie um die blutige That gewußt, ift fcwer zu widerlegen. Ihre ungludliche Berbindung brachte Schottland wiber fie auf. Die Stanbe nothigten bie Konigin, Die Krone an ihren ummundigen Sobn , Jatob , unter ber Regentichaft bes Grafen Murray , abjutreten. Boths well farb nach langem Wahnfinn und Elend in Danemart: Maria fand gwar noch Unbang und wollte fich mit ben Baffen auf bem Throne behaupten ; aber ihr fleis nes Seer wurde (1568) unweit Blasgow gefdlagen, und fie felbft genothigt , nach England ju fluchten. Elifabeth ließ fie gwar ehrenvoll in Carlible empfangen fibr aber gleich barauf andeuten , bag, ba die offentliche Stimme fie der Ermordung ibs res Gemable antlage, fie fich befbalb ju rechtfertigen babe. Dan ernamte Com: miffarien und brachte fie in haft nach Tewesburg, um ben Proces gegen fie einzuleiten. Dag fie in ihrem Leiben theilnehmende Freunde hatte, vermehrte ibr Un: gtud. Es entftanben Berichwörungen gegen Glifabeth, um Maria zu befreien und fie vielleicht felbst auf ben engl. Thron zu feben. Aber diese Unschlage wurden ents bedt, und mehre ber Berbundeten hingerichtet. Maria's Schidfal, welche bie Bers mittelung bes Papites und bes Ronigs von Spanien ohne Erfolg gefucht batte. wurde baburch nur verschlimmert. Elisabeth hielt fich nicht mehr fur ficher auf bem Throne, ober gab wenigstens vor, biefe Beforgnif ju begen. Es ward ein großes Gericht über Maria in ihrem Gefangniffe zu Sotherinban, wiber welches fie vergebens protestirte (5. Febr. 1587), gehalten. Die gab es wol ein unbefugteres Gericht, nie ein unregelmäßigeres Berfahren. Dan legte ihr Abichriften von ihren Briefen vor , nie die Driginale. Man machte bas Beugniß ihrer Secretaire gegen fie gel tenb, aber man ftellte ffe ihr nicht gegenüber. Dan gab vor, bag fie burch Ausfagen breier Berichivorenen überführt worben, bie man bingerichtet hatte, und beren Tod man batte auffchieben muffen, um fie mit ihr und vor ihr zu befragen. Rurg, mare mait in ben rechtlichen Formen verfahren, und hatte man auch beweifen ton: nen, baf Maria fich um Sulfe und Rath bemube, fo wurde man fie boch nicht baben bes Tobes fculbig erfidren tonnen. Elifabeth hatte fein gultiges Richteramt über fie; ihr Recht war bas Recht bes Startern über ben Schwachen; aber ihre Politit foberte bies Opfer. Daria wurde gum Tobe verurtheilt, und biefes Urtheil von dem engl. Parlamente befratigt. Much ein Theil ber ichottifchen Ration wiberfeste fich ber Befrefung Maria's, und bie nachbrucklichen Borftellungen ibres Gobnes ju ihrem Beften waren vergebens. Maria ertrug ihr Schicfal mit Stanbhaf tigleit. "Der Tob, ber meinem Leben ein Enbe machen wird", fagte fie, "ift mir willtommen. 3d balte die Geele fur unwerth ber himmlifchen Berrlichfeit, bie gu fcwach ift, ben Rorper auf bem Sinubergange in bie Bohnung ber Geligen gu un= terftugen", In ihren letten Tagen zeigte fie Ergebung in ihr Schidfal, innige Res ligiofitat und bie gartlichfte Sorgfalt fur ihre Diener. Sie mußte noch manche Rran= fung erfahren. Statt ihr einen tathol, Beichtvater ju geben, ben fie verlangte, fchidte man ihr einen protestant. Beiftlichen, ber fie mit ber ewigen Berbammnis bedrobte, wenn fie nicht ihrer Religion entfagte. "Beunruhigen Sie fich barüber nicht", fagte fie ihm mehre Dale mit Lebhaftigfeit, "ich bin in ber fathol, Religion geboren', ich habe barin gelebe, ich will barin fterben". Dan erlaubte nur wenigen von ihren Dienern, fie bet ihrer Sinrichtung ju begleiten. Um 18. Febr. 1587, an ihrem Tobestage, frand fle fehr geitig auf und fleibete fich mit mehr Gorafalt als gewöhnlich an! Sie legte ein fcwarzes Sammettleib an, um auch außerlich wie eine Ronigin gu erfcheinen, und ging barauf in ihr Betgimmer, wo fie nach eini: gem Bebet fich felbft bas Abendmahl reichte, mittelft einer geweihten Softie, welche

ber Dapft ihr gefandt batte. Ale Die Commiffarien eintraten, bankte fie ihnen fur ihre Sorgfalt und feste bingu: "Die Englander baben mehr als ein Dal ihre Sanbe in das Blut ihrer Ronige getaucht. Ich bin aus demfelben Blute; fo ift benn in meinem Tode und ihrem Betragen nichts Ungewohnliches". "Man führte fie in einen Saal, wo ein ichwarz ausgeschlagenes Blutgerufte aufgerichtet war. Die Buschauer faben mit Erstaunen die Kaffung biefer Ronigin, die in einer fo viel= jahrigen Gefangenschaft noch einen Theil ihrer Schonheit behalten hatte. Sie erlaubte nicht, daß der Scharfrichter fie entfleibete. Rachdem fie gebetet batte, bot fie ihren Sale bar, ohne bie minbefte Kurcht ju zeigen. Erft auf ben zweiten Streich fiel ihr Saupt, bas ber Scharfrichter von bem Blutgerufte berab zeigte; als bas Saupt einer Berbrecherin. Dies war bas tragifche Enbe einer ber iconften Furftinnen Europas, bie fast bie Salfte ihrer Lebenszeit im Befangniffe gefchmachtet batte. Außer ihrem einzigen Cobne, bem nachmaligen Ronig von England, Ig-Bob I; , hinterließ fie von ihrem britten Gemahl , Bothwell , eine Tochter, bie in Notre: Dame von Soiffons Monne wurde. T Ihre Anhanglichfeit an die fatholifche Religion und ihre Rechte auf ben engl. Thron waren in Glifabethe Mugen ihre Sauptverbrechen: Thre Schonheit; ihre Talente, ber Schut; den fie ben Wiffen-Schaften angebeihen ließ, ber Erfolg, womit fie felbft fich ihnen widmete, ihre Beftigleit in ihren letten Augenblicken, ihre Frommigkeit haben über ihre Fehler eis nen Schleier gezogen. Maria's Geschichte ift burch den Ginfluß bes Parteihaffes verunftaltet worben; baber find bie Urtheile ber Gefchichtschreiber über fie febr ver-Schieben. Der gelehrte Schottlanber Buchanan, ber unter bem Ginfluffe ber Machthaber fcbrieb, fcbilbert fie mit feindfeliger Befinnung; in zu vortheilhaftem Lichte hingegen zeigen fie batholifche Beiftliche und ihr Bertheibiger Leslie; Bifchof von Rof. Eine grundliche Burbigung ihrer Gefchichte gibt Malcolm Laing im 1. und 2. Bb. feiner trefflichen "Gefchichte von Schottland", und mas er uber ih= ren Untheil an ihres Gatten Ermordung fagt, wird weder durch Whitafer's meift gegen Robertson gerichtete; aber freilich parteiliche und feineswegs auf grundliche Forfchung gebaute Schubschrift (, Mary Queen of Scotland vindicated", London 1787, 3Bbe.), noch auch burch Chalmers in seinem "Life of Mary, Queen of Scots" (London 1818, 2 Bbe., 4, 3, 2, A. in 3 Bon.; beutsch eine Musg. bon Beder, Salberft, 1824) wiberlegt. Campbell bat ihre mahricheinlich echten Liebesbriefe an Bothwell zc, nebit ibren Liebessonetten berausgeg. (auch beutsch, Leipzig 1826, 2 Thle.). Eine treffliche Darftellung ihres Lebens und ihres Charafters hat Fr. Gent in dem Zaschenbuch bei Bieweg 1799 versucht, Ginen Abschnitt ihrer frubern Befch, vor ihrer Flucht nach England hat der Berf, bes ,, Baverley" feinem Roman : "Der Abt", jum Grunde gelegt. Dif Benger hat in ihren "Memoirs of the life of Mary, Queen of Scots" (Cond. 1823, 2 Bbe.) tine Sand= fchrift bes brit. Museums benust. Uber die bramatifche Benugung biefes Stoffs, namentlich von Schiller, fiebe bas Tafchenbuch ,, Minerva", 3, 1813:

Maria von Medici, Tochter Frang II. von Medici, Großherzogs von Toscana, ged. zu Klorenz 1573, wurde 1600 an Heinrich IV., König von Krantereich, vermählt. Nach bessen Tobe trat sie 1610 als Regentin an die Spise des Konigreichs. Der Herzog von Epernon hatte das Parlament gezwungen, ihr die Regentschaft zu ertheilen, ein Recht, das dieher nur die Genecalkände gehabt hateten. Maria, jugleich Regentin und Bormunderin ihres mindersährigen Sohnes, Ludwigs XIII., verabschiedere den großen Sully und ließ sich von ital, und span. Günstlingen leiten. Der Staat versor sein Ansehen von Außen und wurde im Insenen von den mächtigen Großen gereittet. Ein 1614 geschlossen Wertrag bewilligte ben Misvergnügten Alles, was sie soderen: dennoch erwachte der Parteigestig Reue, da man allgemein mit dem Vetragen Waria's unzuseieden war, die sich ganz dem Marschall d'Ancre und seiner Gemahlin Galigai, den umverschameten Ganste

lingen, Die je einen Thron umgaben, bingab. Der Tob bes Marfchalls, ber auf Befehl Ludwigs XIII, ermorbet murbe, erfticte ben Burgerfrieg. Maria murbe nach Blois verwiefen, von wo fie nach Ungouleme ging. Richelieu, bamals Bifchof von Lugon, verfohnte 1619 bie Mutter und ben Cohn. Aber Maria, ungufrieben mit ber Dichtvollziehung bes Bertrage, entzundete einen neuen Rrieg, mußte fich jedoch balb unterwerfen. Rach bem Tobe bes Connetable be Lupnes, ihres Berfolgers, ftand fie an der Spige bes Staatbrathe. Um ihr Unfeben gu befeftigen, führte fie Richelieu, ihren Gunftling und Dberintenbanten, in benfelben ein. Raum aber batte ber Carbinal ben Gipfel ber Grofe erreicht, als er feiner Wohl= thaterin zeigte, bag er nicht mehr bon ihr abbange. Diefe verfaumte nicht, ibn wieder zu fturgen, und ale Lubwig XIII. ju Loon gefahrtich frant geworben, ent= tif fie ihm bas Berfprechen, ben Carbinal zu entfernen. Um fich biefem Berfprethen au entrieben, fuchte ber Ronig nach feiner Genefung Beibe zu verfohnen. Daria Diefe Bartnadigfeit miffiel bem Ronige, welcher einwilwar nicht zu bewegen, ligte, fie aufzuopfern. Es wurde ein geheimer Staatsrath gehalten, beffen Seele ber Carbinal mar. Diefer zeigte in einer langen Rebe, bag entweber bie Ronigin ober er entfernt werben muffe; bann fprach er von ben Gefahren, welche bem Staate von Augen und Innen brohten, und wußte bem Ronige fo bange ju machen, baß fich biefer ohne bie Stube feines erften Minifters fur verloren bielt. Alle, bie ber Berathichlagung beimohnten, beftartten theils aus Schmeichelei, theils aus Furcht ben Ronig in feiner Meinung, welcher auch um fo fefter barin beharrte, Da ber Carbinal ihm vorgespiegelt batte, baß feine Mutter ihren zweiten Gobn, Safton, auf ben Thron beben wolle. Demgufolge ward ihr 1631 bas Schlof ju Compiegne jum Aufenthaltborte angewiefen, alle ihre Unhanger aber verbannt oder in die Baftille gefest. Sie fublte balb, baf fie ju Compleane in'einer mab: ren Befangenichaft lebe, entflob noch in bemfelben Sabre nach Bruffel, foberte mehre Male vom Parlamente Gerechtigteit und ftarb 1642 in großer Durftigleit Paris verbantt ihr bas prachtige Palais Lurembourg, fcone Bafferleitungen und die offentliche Promenade Cours:la: Reine, Das Diggeschick biefer Fürftin entsprang aus ihrem eifersuchtigen, hartnadigen und ehrgeizigen Charal-Sie war unter Beinrich IV, nicht gludlicher gemefen als unter Lubwig XIII. Die Liebschaften ihres Bemahle verursachten ihr ben großten Rummer, und bie Eiferfucht führte oft bie beftigften Scenen berbei. Dit einer unbegrengten Leiben: Schaftlichteit verband fie alle Schwachen bes Weibes. Sie mar ehrgeizig aus Eitels feit, vertrauend aus Mangel an Ginficht, rachfüchtig aus Eigenfinn, und geigte Ihre Lebensgeschichte ift 1774 ju Paris in mehr nach Unfeben als nach Macht. 3 9bn. erfcbienen.

Maria Therefia, f. Therefia (Maria).

Maria Antoinette, f. Antoinette (Maria).

Maria Louise Leopoldine Caroline, Erzherzogin von Östreich, auf Lebenszeit Herzogin von Parma, alteste Tochter des Kaisers Franz I. aus zweiter Sche mie Waria Theresta, Tochter des Knigs Ferdinand von Neapet, geb. den 12. Dec. 1791, vermählt zu Paris mit dem Kaiser Napoleon den 1. April 1810, Wittweden 5. Mai 1821. Diese Berbindung schien Napoleons Glud und den Continentalfrieden zu desestigen. Hr Gemahl suhrte sie gleichsam im Triumph durch die Provinzen seines Neichs. Um 20. Marz 1811 gebar Maria Louise einen Sohn, dem Napoleon schon vor der Geburt den Titel König von Rom ertheist hatte. Der Hosstat der Kaiserin wurde nun noch glänzender als zuvor; er zählte allein 26 Palasstdumen u. f. f. Im solg. I begleitete Maria Louise ihren Gemahl nach Dresben, von wo sie mit ihren kaiserl. Aestern die gestlebte Heimath besuchte. Dann kehre nach Paris zurück, wo unter den sich drängenden Siegesberichten von der großen Uemee Mallet's versehlter Contre-Revolutionsversuch und bei Erscheinung des 29.

Bulletine ihr bie erften angftlichen Augenblide verursachten. Doch ale Rapoleon felbft erfcbien, mar alle Furcht verfchwunden. Bor feiner Abreife ju dem neuen Rampfe ernannte er feine Gemablin zur Regentin bes Reichs, jeboch unter vielen Beschränkungen. Sie erfullte ihre Pflichten mit gewiffenhafter Treue, wovon bie Reben, welche fie in ber großen Ratheverfammlung nach ber ungludlichen Schlacht bei Leipzig hielt, und ihr Aufruf an die Frangofen, Blois ben 7. April 1814, Beweife find. In bem Unglud ihres Gemable fann man ihr bas Lob eines ebeln Betragens nicht verfagen. Gie mußte mit ihrem Cohne ben 29. Marg 1814 Paris verlaffen und begab fich auf Befehl ihres Gemahls ben 1. April nach Blois. hierauf wollten fie Joseph und Dieronymus zwingen, ihnen jenseits ber Loire zu folgen; allein fie weigerte fich. Um 8. April brachte ihr ber Graf v. Schuwaloff von allen Greigniffen Runde. 3hr Bemahl mar abgefest und hatte ben 11, April abgebankt, Gie verfügte fich nun nach Orleans und von bier in Begleitung bes gurften Efterhagy ben 12. April nad) Rambouillet, von wo fie ben 16. April ju Klein-Trianon mit ihrem Bater eine Unterrebung hatte, bie ihren Entschluß bestimmte. Ihrem Gemable gu folgen, ward ihr nicht vergonnt. Sie begab fich mit ihrem Cohne burch die Schweit im Mai nach Schonbrunn, und übernahm ben 17. Mars 1816 bie Regierung ber ihr im Bertrage ju Fontginebleau (11, April 1814) jugeficherten Bergogthumer Parma, Piacenza und Guaftalla. Den 20. April 1816 hielt fie ihren Gingug in Parma. . 3m Dai 1816 erflarte fie fich jur Großmeifterin des von ihr geftifteten constantinischen St.= Beorgenordens. Da Spanien fich weigerte, ber wiener Congrefacte beigutreten, fo mard endlich ben 28. Juni 1817 gu Paris von Oftreich, Rufland, Frankreich, Spanien, England und Preugen eine Übereintunft gefchlof: fen, nach welcher die Bergogthumer Parma, Placenga und Guaftalla nach bem Tobe ber Erzherzogin Maria Louise (bie jest ben Titel Raiserin nicht mehr führt, fonbern nur J. Majeftat heißt) an bie Infantin Maria Louife, ebemalige Konigin von hetrurien (Regentin von Lucca) und ihre mannlichen Nachtommen gurudfallen, Lucca aber alsbann an Toscana fommen wird. Oftreich behielt jedoch bie am linten Do-Ufer bom lombarbifden Ronigreiche eingeschloffenen parmefanifden Begirte, fowie bas Befagungerecht in ber Feftung Piacenga. Rapoleone und Maria Louifens Cohn, ber bisherige Erbpring von Parma, heift im Stagtecalenber nicht mehr Rapoleon, fonbern bloß Frang Rarl Joseph. Er erhalt nach bemfelben Bertrage, wenn feine Mutter fliebt und Parma an bas Saus Bourbon gurud fallt, die Upanage-Berrichaft des Großherzogs Kerdinand von Toscana in Bobmen. 1818 ertheilte Raifer Frang biefem Pringen, feinem Entel, den Titel Ser: jog von Reich ftabt (f. b.). 208 fein Bater im Dary 1815 von Elba nach Paris jurudgefehrt war, follte ber Pring von Schonbrunn, wo er bamale unter ber Auflicht ber aus Frankreich mitgekommenen Grafin Montesquiou ftand, ent= führt werben. Much hatte die Raiferin Maria Louife Briefe von ihrem Gemabl er: halten, Die fie einluben, mit ihrem Cobne nach Frankreich zu fommen ; allein biefe Briefe blieben unbeantwortet, und jene von bem Cohne ber Grafin Montesquiou vorbereitete Entfuhrung bes Pringen ward im Mugenblide ber Musfuhrung, ben 19. Marg 1815, entbedt. Der Pring murbe barauf in die Sofburg nach Bien überbracht und beutscher Aufficht übergeben; boch icon am 29. Mai gab man ibn feiner Mutter wieber. Mis fie nach Parma ging, blieb ber Pring in Bien gurud, wo er gang von Deutschen umgeben ift. Der Raifer ernannte Matth. v. Collin (f. b.) zu feinem Lehrer und Erzieher. Der Pring zeigt gludliche Unlagen und ift der Begenstand einer ebenfo großen Theilnahme als Beforgnif.

Maria Louise, Konigin von Spanien, herzoge Philipp von Parma Tochter, geb. 1751, ward mit Karl IV. wiber bessen Billen auf ausbrucklichen Befehl seines Baters ben 4. Sept. 1765 vermahlt. Sie war eine kluge, hochst gewandte und ihrem Gemahl an Geisteskraft weit überlegene Frau, Frühzeitig

wußte fie es babin ju bringen, ben fturmifchen Ginn ihres Bemable, ber anfang: lich fogar in thatliche Beleibigungen gegen fie ausbrach, fich unterthanig gu maden und felbft ben fpanifchen Sofgwang fo gu milbern, bag fie fich bem Ronige gu jeber Beit naben burfte. Bon Allem, was in Staatsangelegenheiten vorging, mar fie bald gut unterrichtet; oft wohnte fie ber Ausfertigung geheimer Staatbacten im geheimen Rathe bei, und nicht felten mußten bie Minifter Beforberungeberrete, welche zur Unterfdrift fcon bereit lagen, jurudnehmen, wenn fie einen Unbern ernannt wiffen wollte. Sie war namlich flug genug, ibre Gunftlinge nur von folchen Seiten zu empfehlen, bie ben Ronig am meiften einnahmen, und auch bann erft fich offentlich zu bem Empfoblenen binguneigen, wenn Rart IV, ibm icon feine Bunft geschenet hatte, und fie alfo nut bem Befehle ihres Gemahle und Gebieters Geborfam zu leiften ichien, wenn fie ben von ihm Beanabigten gleichfalls aus-Muf biefem Bege erhielt fie vollige Berrichaft über ihren Bemahl, und fcon ale Pringeffin v. Afturien hatte fie ein Berftanbnig mit bem altern Gobon, Allein biefer mußte auf Befehl bes Ronigs Rarl III., ber bas Liebesverhaltniß fei= ner Schwiegertochter entbedte, Dabrid verlaffen. Balb tam jeboch in bie offene Stelle fein jungerer Bruber, Don Manuel Gobon. (S. Al cubi a.) Maria Louise wußte ihre neue Liebe bem icharffichtigen Schwiegervater zu verhehlen und ben Don Manuel bei ihrem Gemahl bergeftalt in Gunft gu fegen, bag er balb beffen erfter Liebling murbe. Rachbem Rarl IV, ben Thron f. Baters bestiegen, rudte Gobor fchnell von einer Stufe ber Macht gur andern. Maria Louife und er regierten Spanien unumschrantt; ihr beiberfeitiges Streben ging barauf bin, ben Kronpringen Ferbinand beim alten Ronige verbachtig zu machen. Mus biefen Sofranten, an welchen unlaugbar Maria Louife, aus unnaturlichem Widerwillen gegen ihren eignen Sohn, thatigen Untheil nahm, entspann fich ber Proces vom Escorial vom 29. Dct. 1807. (S. Ferbinand VII.) Bald nachher (18. Marg 1808) brach bie Revolution von Aranjuez aus, Rarl IV, banete ab; fein Cohn beflieg ben Thron und fchien entschloffen, feiner Mutter Aufführung einer ftrengern Untersuchung zu un= terwerfen. Maria Louise hatte jest, ba Godop verhaftet und ber wilbesten Boltes wuth preisgegeben war, teinen andern Rudweg, als fich napoleon und feinem Dberfeldheren, Joachim Murat, Der ichon mit einem Deere Madrid befest hielt, in Die Urme zu werfen. Rarl IV. mußte baber insacheim (21. Marx) feiner Thronentfagung wibersprechen, und durch Murat's Abjutanten, Demouthion, wurde jener berüchtigte Briefrechfel mit Murat geführt, ber u. a. einen von Maria Louife eigenbandig am 18. Darz gefdriebenen Brief enthalt, worin fie ihren Gohn befoulbigte, er habe ein febr folechtes Berg, fei blutburftig und habe Bater und Dut= ter nie geliebt, mabrend fie in ben gartlichften Musbruden fur ben geliebten Gobon Schut erfleht. Murat mußte mit Gewalt den Liebling ber Ronigin aus ben Sanben f. Reinde retten. Rarl IV., Maria Louife und Godon erfchienen, von frang. Trup: pen begleitet, ju Bayonne vor Rapoleon ale Unelager Ferdinande VII., ber burch Tobesbrohung gur Entfagung bes fpanifchen Throng gu Bunften ber Berfugung Na: poleons gezwungen und als Gefangener nach Balencap abgeführt marb; RarilV. Maria Louife, Gobor und die Konigin von Etrurien aber wurden mit tonigl. Dompe anfanas nach Compiegne geführt, lebten bann ju Marfeille und ju Digga, und gin: gen endlich nach Rom, wo Maria Louise zu Anfang 1819 ftarb. (S. Rarl IV.) zz. Dariana (Juan), einer ber erften fpan. Gefchichtschreiber, geb. gu Tala-

Wariand (Juan), einer der eifen ipan, Gelotigifchereiber, geb. zu Lalavera 1536, widmete sich dem geistlichen Stande und trat in den Jeseitenorden. Auf der Universität Alcala erward er sich jenen reinen Geschmad und jene Beredtsankeit, welche man in seinen Schriften wahrnimmt. Er ging sodann auf Reisen und lehrte.

13 3. lang die Theologie mit Auszeichnung in Rom, Siellien und Paris. Da sedoch das Klima letztrer Stadt, noch mehr aber der anhaltende Fleiß, womit er arbeitete, seine Gesundheit erschütterten, kehrte er 1574 in das Jesuitencollegium

au Tolebo gurud, Er forieb jest f. "Historia de rebus Hispaniae" (1. Musq., To= lebo 1592), und zwar in eleganter lat. Sprache, bamit ber Ruf von ben Großtha: ten f. Ration allen Bolfern befannt werben mochte. Seine Darftellung ift unbefangener ale bie ber anbern fpan. Gefchichtschreiber und jog ihm felbft ben Berbacht ber Inquifition gu; f. Styl ift elegant, aber oft rhetorifch. Die gunftige Aufnahme, bie f. Wert allgemein fant, die wiederholten Auffoberungen feiner Freunde, und bie Furcht vor einer fremben, Schlechten Überfet, bewogen ibn, es felbft ins Spanifche ju überfegen. Bier Musg, ber überf, erfchienen bei Lebzeiten bes Berf., jebe mit neuen Beranderungen, Bufaben und Berichtigungen. Borgugliche Musg. ber fpan. Bearbeitung: ju Balencia (1785 - 96, 9 Bbe., Fol.), und ju Dabrid (1819, 8 Bbe.). D.'s ubrige Schriften find 1) f. beruhmte Abhandl. "De rege et regis institutione", welche 11 %, nach ihrer Ericheinung als aufrührerifch von bem Parlamente zu Paris zum Feuer verurtheilt wurde und auch in Spanien ihm viele Unannehmlichkeiten jugog. D. behauptete in biefem Berte, bag es erlaubt fei, fich eines Tyrannen zu entledigen. Die Driginalausgabe biefer Schrift ift febr felten geworben. 2) "De ponderibus et mensuris". 3) Sieben Abhandl., welche in cinem Foliobande 1609 in Roln erschienen find. Die letten Lebensjahre widmete M. feinen Scholien über bas A. und N. Testament, beren Beenbigung Krankbeit und Altersichmache verhinderten. Dennoch ließ er fie 1619 ju Madrid druden. Er ftarb 1623 ju Tolebo, 87 3. alt.

Marienbab, im pilfener Rreife in Bobmen, bas jest neben Teplis, Rarles bab und Frangenebrunn einen Rang behauptet, liegt bei bem Stifte Topel, 6 Dei: len von Karlebab in einer malbigen Begenb. Lange Beit maren bie hiefigen Quellen nur von Landleuten ber Rachbarfchaft gefannt und benust. Geit 1781 murbe ber Abt bes Stifts, Raitenberger, barauf aufmertfam und ift mit dem nunmehr verft. Arate Rehr ale ber Stifter biefes fo wichtig geworbenen Curortes angufehen. Der Salg = ober Kreugbrunnen wird am haufigften getrunten; er ift bem talten fartsba= ber Sprudelmaffer abnilch. 200 Schritte bavon quellen die Stahlbrunnen hervor, beren Mifchung ber bes briburger und pormonter Baffers gleich ift, ber ambrofianer Brunnen, und ebenfalls nicht weit bavon aus fumpfigem Torfgrunde bas Marien= bab in ungahligen Quellen. Es fammelt fich in einem 11 Rtafter langen und 34 Rlafter breiten, vieredigen Behaltniffe. Bas nur biefem von fleinern Thieren, 3. B. Daufen, Bogeln, Suhnern zc., auf 1+ Elle tief zu nahe tommt, wird fchnell von bem auffteigenben Bafe getobtet. Mus biefem Brunnen wird bas Baffer in bie 17 wohleingerichteten Zimmer bes naben Babehaufes geleitet, wo man burch Bieben ber Babne taltes und marmes Baffer haben tann. Die Benefenen haben eine Menge von Rruden jum Dant in ber Ortscapelle aufgestellt. G. Beibler, "Marienbab, nach eignen Beobachtungen u. Unfichten drytlich bargeftellt" (2 Bbe., Bien 1822), und Deffelben: "Marienbad et ses différens moyens curatifs" (Prag 1828). In ber Dabe liegt bie fürftl. Metternich'iche Berrichaft Ronig 6= wart mit abnlichen Quellen. Das Schlof bat ein Mufeum, in welchem fich bas von bem Scharfrichter buß in Eger gefammelte Mungcabinet befinbet.

Marienburg, Kreisst, im preuß, Regierungsbezirk Danzig in Westpreußen an ber Rogat, mit 5000 Einw. Merkwürdig sind die Erümmer des Debensschlosses. Dieses haus des deutschen Ordens, der ehrwürdige Stühpunkt der germanischen Sultur in Preußen, ist ein herrliches Denkmat altdeutscher Baufunst. Wiederholte Einfälle der Pomesanier (eines altpreuß. Bolksstammes) und Lithauer zwangen den deutschen Orden, unter dem kandmeister Dietrich v. Gateresleben, zwischen 1271 und 1274 am Ufer der Rogat eine Burg zu errichten. Durch Konrad v. Thierberg's Betrieb ward die 1274 begonnene Burg oder das sogen. Pochschloss schwerbet, der Mutter Gottes, als der himmelstönigin und der Schusheisigen des Ordens, geweiht und Mariendurg genannt.

Die Burg war bie prachtigfte, welche ber Drben in Domefanien und im Culmerlande aufgeführt hatte, gefchust burch ihre Lage auf einem Uferberge ber Rogat und burch eine Borburg, Die Alles aufnahm, mas im Saupthause nicht füglich aufgenommen werben fonnte, Geit im April 1276 Beinrid; ". Wilnowe als erfter . Comthur mit feinem Convente einzog, bemabrte fich Die Bichtigfeit bes Ortes febr balb bei ben Uberfallen ber Dogefanen und Subauer. Begenben, bie unter bem Schirme bes Orbens ben Gumpfen abgewonnen ober burch Ginbammung ber Strome gefichert waren, belohnten reichlich ben Rleiß der herbeigezogenen Unfieb= Aber noch wichtiger ericbien Dr. bem Orben, ale bie Schickfale bes verwandten Tempelorbens bie bis babin uneinigen Rreugritter zu richtiger Erwagung ihrer Lage bestimmten, und Siegfried v. Keuchtwangen aus demmistrauischen Benedig feinen Sodymeisterfit nach M. zu verlegen befchloß. Schon von Benedig aus fcheint Siegfried v. Reuchtwangen ben Bau bes marienburger Schloffes geleitet gu haben, bas als fein hochmeifterlicher Sis von Außen und Innen feine gur= ftenwurde vertundigen follte. Es ift biefelbe Sochburg, \*) von ber noch ftolge Uberrefte (bie Rirche mit ber Capelle, ber Remter, ber Capitelfaal zc., fowie bie Mauern bes alten ober hohen Saufes) auf uns getommen find. Diefe neue Soch= burg trat an bie Stelle ber urfprunglichen Borburg, welche weiter nach Rorboften binausgerudt warb. Der Bau begann aller Bahricheinlichkeit nach um 1306, und fcon 1309 vom 9. bis 21. Sept. tonnte ber Deifter mit feinem Gefolge feis nen Einzug in ber mittlern, ber funftl. Sofburg, halten. Geitbem mar DR. fur ieben Orbensritter in allen Landen bas haupthaus bes gangen Orbens, und burch Die regere Thatigteit, Die fich balb in feiner Rabe zeigte, ber Mittelpuntt eines Rrafte wedenben, tros aller Claufur und aller blutigen Rebben, jum Sobern binweifenben Lebens. Langere Beit jeboch waren Rriege mit wilben Rachbarn, ftrenge flofterliche Ubungen bei Dag und bei Racht, magere Roft, nie gebeiste, nie verschloffene Bellen die einzigen Freuden, welche bier bes Ritters, er mochte Laienbruder ober Priefter fein, marteten; nur felten unterbrach ein Langenfpiel die ftreng gehaltene Dronung ber Gezeiten, ober ein Gefprach, wenn Gafte ba waren, mit Erlaubnig bes Comthure, bas fonft gewohnliche Schweigen bei ben einfachen Mahlzeiten im Remter. Bei ben großen Umwanblungen, welche die Dt. beftand, und bei ber Bernichtung fo vieler Theile, ift jest das Ortliche feiner ehe= maligen Abtheilung nicht mehr genau zu ertennen. Berbienfte um D.'s innere Musschmudung erwarb fich ber Deifter Dietrich v. Altenburg (1335-41), der die Sauptfirche erweiterte, unter bem Chor ber Schloffirche eine Tobtengruft fur bie Deifter hingufugte und, burch ben Thurm und jenes munderbare Mutter: gottesbild mit bem Jefustinde auf bem Urme, bem ernften Bangen einen Schmud gab, beffen es noch fehr zu bedurfen ichien. Diefes coloffale Marienbild in Relief mißt 26 guß, der Jungfrau Mund ? Ruß, bas figende Jefustind über 6 guß, und ift wie bie Rifche, in ber es fteht, reichlich mit Stud überzogen, in welchen, wie bei ben bygantinifchen Arbeiten fo vieler Rirchen und Mofaiten Staliene, rothe Glasmurfel eingelaffen find, welche mit Golbplattchen überzogen murben, bie burch neue Berglafung bamit verbunben waren. Das Unterfleid ber Daria ift golbfarben, barüber hat fie einen großen, weit umwallenben Dantel, roth, mit golbenen Bogeln und Blumen geziert; bas Unterfutter ift blau: bie Ralten beffel-

<sup>\*)</sup> Eigentlich bie mittlere Burg, ein offenes Viereck, welches, von Ausen gemeffen, an ber nordwestl. Seite 315, an ber fubbfil. 280, an ber nordwestl. Seite 315, an ber fubbfil. 280, an ber nordwestl. Seite sig. burch Prache und Größe ausgezeichnet, die hohmeister liche Wohnung, und an sie schlieben sich, bie brei Seiten bes offenen Vierecks vollenbenb, die Gebaube, welche ben großen Conventörenter, die Gemächer zur Kranton-pflege, die Wohnungen bes Großemthurs und andrer Altrei, nocht großen Borrathsgewölben enthielten. Das hohe Paus blieb nach wie vor die eigentliche Dauptveffe.

ben find trop ber Große des Bilbes zierlich gelegt. Roch ftebt biefes fur die weite Ferne berechnete Bilb auf ber Guboftfeite bes Gotteshaufes, in ber außern Mauer: nifche der St.-Unnencapelle. Die Ginfuhrung bes Feuergeschutes (unter Deifter Dietrich von Preugen) gwang, auf ftartere Befestigung und Erweiterung ber Borburg ju benten; felbit die Joch = und Pfahlbrucke über bie Rogat, die unter Deis fter Dietrich angelegt warb, hatte junachft ben 3med ber Bertheibigung, Das Soch= und Mittelfchloß erhielten eine feste Umwallung, bemafferte Graben, Bacht= und Bartthurme (von Granit und gebrannten Biegeln, außerdem Raleftein und Stud). Durch Dietrich mard D. Die festefte ber hundert Landesburgen, sowie ihr an Pracht und Befchmad ichon fruber feine gleichgefommen war. Glanzende Beiten fab M. unter Meifter Binrich v. Kniprobe, 1351 - 82, ber, beutsche Bilbung pflegend, felbft ber Dichtkunft nicht fremd, bem Lande die Segnungen bes Friedens und ber Wiffenschaft zu verfichern fuchte, obgleich ewige Fehden mit ben Lithauern feine Plane fortmabrend ftorten. Innere Spaltung, Die uberhandnehmende Macht ber Polen, endlich bie ungludliche Schlacht auf ben Chenen von Tannenberg am 15. Juli 1410 führten ben Feind por bie Mauern D.'s. Bas Muth und Rubnbeit vermag, bas fab man bamals, als DR. unter Beinrich v. Plauen gegen Polen, Samaiten und Tataren, Die fie rings umlagerten, 8 Boden lang Stand hielt; und noch tragt die Band bes Remters bie große Rugel, mit ber bes Polentonigs Jagello Arglift (1410) ben Statthalter und alle feine Ritterbruber zu vernichten hoffte. Als Meifter Paul v. Rugborf 1440, ber Spannung zu begegnen, welche vom Gulmerland aus besonders burch bie Ritter ber Eibechsengesellschaft fich verbreitete, nachgebend bie Gemuther ju gewinnen fuchte, fand er fo lauten Biberfpruch im Capitel, baf Ginige mit gegudten Schwertern ben Saal verließen, und er felbit am folg, Tage (am 10. Jan.) beim Rathe gu Dangig Bulfe fuchte gegen bie wiberfpenftigen Bruber. Solche Ereigniffe, Die Daffe ber Rlagen, an beren Abbulfe nicht zu benten war, und ber Trop vieler Orbenebruder, Die diefe Rlagen ber Beachtung nicht einmal werth hielten, brachten es bahin, daß bie Ritter des Landadels und bie Burgermeifter ber Stadte auf einer Tagfahrt ju Marienwerber am Sonntage Jubica 1440 ben Bund jum Schirme ihrer Berechtsame und gur Abhulfe ihrer Beschwerben Schloffen, ber ber preuß. Bund genannt wird. Gegen ihn bestand ber Orben nur mubfam. Kall war entschieben, ale bes Raifere Unsspruch 1453 biefen Bund fur nichtig erflarte und baburch beffen Berbindung mit bes Orbens altem Reinde, bem Ronige von Polen, beeilte. Balb brach ber offene Rrieg aus, und ber fo fehr verminderte Drben hatte bem überall anbringenben Gegner nur Rotten von Goldlingen entges genzustellen, benen ber Deifter in feiner großen Gelbnoth D. und alle andre Burgen, Stabte und Dorfer, die er noch befaß, ale Unterpfand verfchreiben mußte. Unter biefen Golbnern waren bie Bohmen bie tropigften. 3hr Daupt: mann Ulrich Czirmenta trat am 15, Mug. 1456 M., fowie alle andre bieber von ihnen befeht gehaltene Schloffer, fur 436,000 Bibn. bem R. Cafimir von Polen Um 6. Juni 1457 jogen 600 Polen burch bie von Czirwenka geoffneten Thore, und mit Schmach ward ber Deifter Ulrich v. Elrichehausen aus bem Dr benehause vertrieben, auf welchem mabrend 148 3. 17 Deifter des Orbens gewaltet batten. Geitbem bestand DR. gum Theil von Jefuiten bewohnt und ber Gis polnischer Boiwoben, zuweilen auch bas Soflager ber polnischen Ronige, Buftav Abolfs und des fachf. August II., bis es unter Friedrich II. 1772 mit bem preuß. Staate vereinigt ward. Beinabe mare es turg barauf als Opfer eines übelverstandenen Deonomiefoftems (das 4. B. bie großen Bimmerraume als Getreibespeicher benubte) vollig gerftort worben, hatte Friedrich II. nicht bem Berberben Ginhalt gethan. Bei dem fich aligemeiner verbreitenden Intereffe fur va terlandifche Dentmaler ward auch die alideutsche Dr. nicht unbeachtet gelaffen,

Frik ftellte das Schlaß in einem Aupferwerke nach Gilly's Zeichnungen malerisch dar (Berlin 1803, Fol., mit Apf.); Breisig, Director der Aunstichule zu Danzig, nahm es noch genauer auf. Einzelne Aufsäße brachten das in seiner Art einzige Tebaude in Erinnerung (vol. "Kunstbl.", 1821, St. 21, und Hacods, "Das Schloß Wariendurg", 1819). Endlich trug die Abeilnahme des Kronprinzen den Preußen dazu bei, daß das Ganze aus seinem Schutte hervorgezogen und von neuen Eindauen bestreit ward. Dem Tage, wo Preußens Kronprinz (seit 360 J. zum erzstem Wale wieder ein deutscher Fürst) in dem Nemter des Schlosses ein Fest seierte und, den Pokal in der Hauf daussprach: "Alles Große und Würzige enkehe twie dieser Bau!" diesem Tage (es war der 20. Juni 1822) weiste Prof. Büsching zu Breslau sein Wert: "Das Schloß der deutschen Kitter in Mariendurg" (Werlin 1823, 4., mit 7 Kpf., Duerf.). Aus urdundlichen Auellen, die über dem Hausbalt auf der Burg und das innere Leben des Kitterstaats viel Licht verdreiten, deardsietete Prof. Boigt zu Königsberg seine "Seschichte Mariendurgs, mit einigen Ansichten des Ordenshauses" (Königsberg 1824).

Rach Bufding und Riorillo mar ber unbefannte Baumeifter ber IR, unftreitig ein Deutscher. 3m Gangen ift in ben fuhnen Spibbogen, in ben fchlanten Pfeilern ber Stol ber ichonen altbeutschen Bautunft fichtbar, und teine Spur von ber fachfischen Bauweise, Alles bat ben Schein gen himmel ftrebenber Leichtig-Die Pruntgemacher maren mit Bilbniffen und, gum Theil noch lesbaren, deutschen Reimen gefdmudt. Im Rebenwerte, 3. B. in ber Mofait (meift Rautenform und Bidgadwintel), ertennt man ital. Bauart. Die Bergierungen in: nerhalb und außerhalb ber Rirche (bie nebft ber Unnencapelle vollftanbig erhalten ift) find, wie beim tolner Dome, alle aus ber Pflanzenwelt entlebnt; nur bin und wieder find fie von munberlichen Thiergestalten unterbrochen, boch geben fie nir: gende über in bas unbestimmte Relb willfurlicher Schnorteleien. Auf bem Dochaltare fand fich ein Marienbild, mabricheinlich von einem itglien, Deifter, in Dl. Die Thure ober bie fogenannte golbene Pforte mit allen ihren Einzelbeiten hat Prof. Breifig gezeichnet. Das Mittelichlof bestand aus 4 Gefchoffen. Prachtgefchoffe bewundert man ben großen Remter Des Deifters, einen 45 Fuß langen und breiten Saal, beffen Bewolbe ein achtediger Granitpfeiler von 26 Boll im Durchmeffer tragt. Der Sammlungeremter (96 Fuß lang und 48 Fuß breit) ift nicht weniger funftreich gebaut, vorzüglich bas Rellergewolbe unter bemfelben. In ber Befeftigung ber Burg ift ber 80 Ruf hohe, ichivelichte (fcheibenartig runbe) Thurm, mahricheinlich ein Bart- und Gefangnifthurm, mertwurdig. bochichloffe fieht man nur noch bie Trummer feiner Grofe. Bie 1802 eilte bas Schloß unbeachtet feinem Berfalle entgegen. Rach Preufens Bieberherftellung ward bie Erneuerung ber Burg vom Ronig und von einem Berein ebler Danner aus allen Stanben (Dort, Dohna, Donhof, Tiedemann u. 21.) bewertstelligt. Das verschuttete Rellergeschoß haben bie nieberunger Bauern unentgeltlich vom So ift enblich 1824 bie DR. neu und mit paffenden alterthum: Schutte befreit. lichen Emblemen und Glasgemalben verziert, aus ihren Ruinen erftanben. Schin: tel's Ibeen gur Wieberherftellung ber Trummer hat Gropius in feinen Unfichten bes Schloffes bargeftellt. Superintenbent Sabler ju D. wird feine Forfchungen uber Die Gefchichte biefes claffifchen Dris, und Director Breifig feine Beichnungen Bum Beften bes Wiederherftellungsbaus ber hochmeifterlichen herausgeben. Burg fchrieb ber preuß. Major Lubw. v. Muer "Rriegsgefchichtliche Dentwurdig= teiten bes Orbenshaupthaufes und ber Stadt Marienburg in Bestpreußen" (Dangig 1824), in welchen er bie Unlage und den Musbau der DR, aus bem Gefichts: puntte ber Rriege = und Befestigungefunft beurtheilt und bie Schicffale ber Burg in ben verschiedenen Rriegen bis auf die neuefte Beit berab ergablt. Darienglas, f. Gops.

Dariette (Dierre Jean), geb. ju Paris 1697, ft. 1774, war von feinem Bater Jean M. (it. 1742) in ber Rupferlecherfunft unterrichtet morben, und batte fid) auf feinen Reifen burch Deutschland und Stalien zu einem ber größten Runft: tenner gebilbet. Er verlaufte 1750 feinen Bucherverlag, taufte fic bie Stelle eines tonigl. Secretairs und Rangleicontroleurs und beichaftigte fich einzig mit Bervolltommnung feiner Rupferftichfammlung. Bir befisen von ihm: 1) .. Traite du cabinet du roi" (Paris 1750); 2 Roliobde, voll gelehrter Untersuchungen; 2) "Lettres à M. de Caylus"; 3) "Lettres sur la fontaine de la rue de Grenelle"; 4) bie Beschreibungen ber Grozat'ichen Sammlungen von Gemalben, Rupferfti: chen, Statuen, Bafen und gefchnittenen Steinen, in mehren Berten; 5) "Description du recueil d'estampes de M. Boyer d'Aguilles" (Paris 1745, Fol.); 6) "Architecture française" (Paris 1727), und mehre andre Berte. D.'s Lalente und liebenswurdiger Charafter hatten ihn in Gefchaftsverbindung und nach= ber in Freundschaft mit Caplus. Barthelemp und Laborbe gebracht, von benen er den Auftrag betam, bei der Berausgabe des "Recueil des peintures antiques" nach ben Beichnungen bes Pietro Santo Bartoli bie Aufficht ju fuhren.

Seemefen, Seemacht überhaupt, und obgleich man gumeilen von einer Sandele: und einer Kriegsmarine fpricht, fo bezeichnet bas Bort Marine boch vorzugemeife bie Befammtheit ber Schiffe mit ihrer Bemannung, bie von irgend einer Macht gum Rriege und gum Schute bes Seehandels gehalten werben. Dahin gehoren jedoch auch die vom Staat unterhaltenen Poftschiffe (Pactetbote). Die bobe Bebeutung bes Geemefens bat erft mit ber Entbedung von Amerita und ber Auffindung bes Seewegs nach Oftindien ihren Anfang genommen. Baren gleich fcon vorber Rriege gur Gee geführt, fo hatte man boch noch teine ausschließ: lich zu diefem Endzwede bestimmte Flotten unterhalten, man bebiente fich gewohn: licher Sanbelsichiffe, bie man fur ben Mugenblid bewaffnete. Co beffanben bie erften Flotten ber Spanier und Portugiefen, mit benen fie bie entfernten Deere befuhren, aus Sandelsichiffen, Die zugleich zum Rriege geruftet maren. und Solland errichteten zuerft eigne Rriegsmarinen in Europa, bann bie ubrigen feefahrenden Staaten. Die engl. Marine, vom Unfang an eine tonigliche, ent: ftand unter Beinrich VIII., ward aber erft unter Elifabeth von Bichtigfeit, mahrend bie hollanbifche fich in bem Rampfe mit Spanien bilbete und feit ber birecten Fahrt nach Oftindien einen nicht unwichtigen Buwachs durch die Flotten ber oftind. und übrigen großen Compagnien erhielt. In ber Folge erhielt Die Geemacht, je mehr fich bas Mercantilfpftem (f. b.) über Europa verbreitete, eine immer fteigende Bichtigkeit. Durch Colbert trat auch Frankreich als eine neue furchtbare Seemacht auf, Die auf bem Bege, ein entschiebenes Ubergewicht zu erlangen, nur burch ben Seeffeg ber Briten bei La Soque (1692) gebrochen mard und in ber Rolge nie wieder auf eine gleiche Stufe ber Macht fich erhob. 3m Anfange bes 18. Sabrb. ward auch Rufland, nachdem bieber Schweben und Danemart bei bem Berfalle ber Sanfe eine beinahe unbeftrittene Berrichaft gur Gee geubt hatten, als Seemacht wichtig. Doch blieben England und Solland fortbauernd bie erften Seemachte in Europa, bis feit ber Mitte bes 18. Jahrh. England ein immer entichiebeneres Ubergewicht errang. Um eine betrachtliche Rriegemarine halten zu tonnen, muß ein Stagt eine ausgebehnte Sanbelsichifffahrt befigen, fich bie zur Erbauung und Ausruftung von Schiffen erfoberlichen Materialien leicht verschaffen tonnen und befondere eine gunftige geographische Lage haben. In allen biefen Rucffichten befist England unläugbar große Borguge por ben übrigen europaifchen Staaten. Eine Seemacht gemahrt eigentlich, fowie ber Bewinn von Geefchlachten, mehr einen negativen als positiven Bortheil, fie bient jum Schute bes Sandels und ber Colonien, ungleich meniger aber zu Eroberungen ; gewonnene Geefchlachten mogen brobende Befahren abwenden, werden aber nicht leicht ju wichtigen pofitiven Ergebniffen fuhren. Schon hieraus ergibt fich ; bag Seemachte nie bie Unabhangigfeit und Selbständigkeit bes Festlandes von Europa fo gefahrben tonnen, wie bies von einer vorherrichenben Landmacht zu fürchten ift, morbelle angert geleit mich der Cu, lies

Marini ober Marino (Biambattifta), ein Dichter, welcher burch fein großes Talent fich eine eigne Partei bilbete (f. Stalienifche Poefie), war 1569 ju Reapel geb. Dem Billen feines Baters jumiber; ber ihn gum Juriften bilben wollte, folgte er feiner Reigung zur Dichtkunft, und mehre Arbeiten erwedten ibm balb Bewunderer feiner Talente, Die feine Liebe gu ben Dufen nabrten. Der Bergog Bovino nahm ihn in feinen Palaft auf , und ber Pring von Conca, Brofadmiral bes Reichs, in feine Dienfte. Sier lernte er Torquato Taffo tennen, beffen Umgang fur feine Bilbung vortheilhaft warb; Spater fant er in Rom an bem Carbinal Pietro Mibobrandini einen Befchuger. Im Gefolge beffelben fam er nach Turin, wo ihm ein Schmeichelhaftes Gebicht auf ben Bergog von Savopen, Rarl Emanuel, u. b. D. ... ... 11 ritratto", eine gunftige Aufnahme, viele Beweife von Boblwollen; ben Orben bes heil. Mauritius und Lazarus und ben Titel eines bergogl, Secretairs verschaffte, Der Reib feiner Reinbe, feine Citelleit und fatprifche Laune verwickelten ihn aber auch bier in allerlei Streitigkeiten. Dargaretha, bie geschiebene Gemablin Beinrichs IV., batte ihn nach Paris eingelaben ; nach ihrem Tobe fand er eine Beschügerin an Maria von Mebiri ber zweiten Gemablin biefes Ronigs. Er bezeigte ibr feine Dantbarteit burch ein Gebicht : "Il tempio", wofur er neue Belohnungen erhielt. Die Sehnfucht nach feinem Baterlande jog ihn aber gegen bas Enbe 1622 nach Stallen gurud. Er bielt fich einige Beit zu Rom auf, wo ihn die Atabemie degli umoristi zu ihrem Borfteber ernannte, und begab fich bann nach feinem GeburtBorte. Dier mablte et ben fconen Sugel von Posilippo gu feinem Aufenthalt, und hoffte feine erworbenen Guter in Rube au genießen, als ber Tob ibn 1625 wegraffte. M's berühmtefte Arbeit, fein berois fces Bebicht Adone" ift zuerft Paris 1623 erfchienen und ebenfo febr bewundert als in ber Unlage und Ausführung getabelt und wegen mancher wollustigen Bemalbe zu ben verbotenen Buchern gerechnet worben. Ferner bat man feiner Darftellung Schwulft; ertunftelte und übertriebene Detaphern und überfeine Dointen und Bortfpiele (fogenannte Concetti), letteres zum Theil aus Einfeitigkeit und Dedantismus vorgeworfen, Dem fei wie ihm wolle, Schagbar find immer fein Scharffinn, feine geiftreichen Bisfpiele und feine tubnen Berknupfungen und Bergleichungen wodurch er auch bem Alltaglichen neue Reize ju leiben weiß. Berthes hat bie fconften Stellen bes "Adone" im Auszuge gufammengeftellt. Die übrigen Werte D.'s bestehen in einem erzählenden Gebichte: "La strage degli innocenti", und einer großen Angahl vermischter Bebichte, bie theile u. b. E. "La lira", theile unter ber Überichrift "La zampogna", verfchiebentlich gebrudt find, ferner aus Lettere grave, argute, facete und andern Sachen in Profa und Berfen, Ginige feiner Sonette gehoren zu ben vorzüglichften, welche bie italienische Sprache befist: grant grant ang grant beriten. Die pa aber nur vitelige den ,- baff

Marino (San:), bie fleinfte Republit in Europa, welche alle Sturme ber Beit überlebt hat, liegt im Bergogth, Urbino im Rirchenftaate. 3hr Gebiet befteht aus einem fteilen Berge und einigen Unboben. Muf 1+ DM, enthalt fie eine Stadt und 2 Dorfet mit 7000 E. Sie foll auf folgende Art entstanden fein. Gin Dau=1 rermeifter, Marino, ber im 3. Jahrh. mit bem Raifer Diocletian nach Italien ge= tommen fein foll, lebte auf diefem Berge ale Ginfiedler fo ftreng, bag man ihn ale einen Seiligen anfah, und daß die Befigerin bes Berges ihm benfelben ichentte, In ber Kolge bauten fich mehre Leute an, Die nach und nach einen eignen Staat bilbeten und benfelben nach jenem Ginfiedler nannten. 1100 faufte bie Republit bas Schloß Pennarofta in ber Dachbarfchaft und 1170 ein anbres, Cafolo, Sie murbe im 12. Jahrh, von 2 ober 3 Confuln, nachher von einem Capitano regiert. Unges fabe 290 3. nachber leiftete fie bem Dapite Dius II. Beiftanb, ber fie bafür anfehn: lich beschentte. 1739 fand fie in Gefahr, auf Berantaffung burgerlicher Zwiftig: feiten und Parteien, burch Alberoni ibre Freibeit zu verlieren. Aber Clemens XII. (1740), Benedict XIV. (1748) und Pius VII. (1817) beftatigten ihre Freiheit. Somit bat biefe Republit fast 14 Rabrb, hindurch ibre alte Berfaffung erhalten; Bonaparte ließ ihr 1797 ben Gruß ber Freundschaft ber großen Republit überbrin: gen , und verfprach ibr einige Ranonen, Getreibe und eine Bergroßerung ibres Bes biets. Der Rath antwortete : bie Ranonen merbe er banfbar annehmen, bas Getreibe bezahlen, die Bergroßerung muffe er aber ablehnen; bie Republit fet gludlich in ih= rem alten Befistbum; fie bitte um Erleichterung Des Danbels - Nach biefem fchien Alles vergeffen, Die Ranonen find nicht gefommen; aber unvergeffen bleibt bes Rathes Untwort! - Die Regierung besteht aus einem großen Rathe von 300. gur Balfte abeligen, gur Balfte burgert. Derfonen und einem fleinen Rathe von 12 Personen. Un der Spige bes Staats fteben 2 auf 3 Monate gewählte Gonfalineri. Die vollziehende Gewalt haben 60 Ultefte (Arziani), unter welchen 2 Capitani ober Confuln - alle 6 Monate neu gewählt - ben Borfit fuhren. Bei wichtigen Ungelegenheiten versammelt fich ber große Rath, wogu jebe Kamilie eine Derson gibt, Der erfte Staatsbegmte ift ber Commiffarius ober Civil : und Eriminglrichter, ber allemal ein auswartiger Rechtsgelehrter ift und auf 3 Jahre angenommen wirb, Alle maffenfabige Mannichaft ftebt unter einem Kriegetribun, ben bas Bolt mablt. Das Militair besteht aus 40-50 M. Die Stadt S. : Marino, bie ungefabr 6000 Einw, enthalt, bat außer einigen guten Gemalden teine Meifterwerke ber Runft aufzuweisen. Aber ihre Lage und ihre gang eigne politische Beschaffenbeit reigt immer bie Neugier ber Reisenben. Diemand wird bier nach einem Paffe befragt: Seit undenklichen Beiten ift zu G. Maring Niemand mit bem Tobe bestraft worben. Das Bappen ift ein Berg, auf bem 3 Raftelle fteben. G. Delfico's ,, Memorie della rep. de S.-Marino" (Mail. 1804, 4.); und , Essai historique sur la rep. de S.-Marino" von Aubert St. hippolytein all com sprink and

Marionetten, funftliche Puppen, welche an verborgenen Schnuren ober Drabten gezogen und gelenkt werben, und mit benen man auf fleinen bazu erbauten Theatern (Darionettentheatern) Schaufpiele aufführt, indem die hinter den Couliffen befindlichen Derfonen Die Borte baju fprechen, Gewöhnlich fpricht ber Marionettenspieler, ber bie Bewegung ber Riguren leitet, auch mit veranberter Stimme ben Dialog. Gie maren fcon bei ben Griechen und Romern befannt ; Tenophon, Ariftoteles, Gellius, Soray u. U. erwähnen folcher holgernen Figuren, bie burch Kaben in Bewegung gefest werben zo. Dan brauchte ofters bergleichen um ben Kindern Schrecken einzujagen, ben Pobel außeinanderzufreiben ac. (S! Bedmann's "Gefchichte ber Erfindungen") In neuern Beiten baben bie Marios nettenspiele, namentlich in Frankreich, großen Beifall gefunden; ja man wollte foggr bie Erfindung berfelben einem Frangofen, Brioche, einem Babnaubreifer ju Paris, in ber Mitte bes 17. Jahrh. gufchreiben, ber fie aber nur verpolitommmet batte. Gine Marionettenoper gab es 1674 ju Paris, welche vielen Beifall fand, In mehren großen Stabten Stallens befinden fich noch gegenwartig Darionettentheater (g. B. in Mailand bas Teatro Girolamo), welche von ben erften Stanben befucht werben. Die Riguren find fo funftlich eingerichtet, bag bie Unternehmer mit ibnen große Stude und Opern ausführen tonnen. Much in Deutschland gibt es berumsiebende Marionettentheater, bie zum Theil burch ihre mechanische Kertiafeit, jum Theil burch ihre berben, aber oft echtfomifchen, aus bem Leben gegriffenen Spage felbft ein gebilbetes Publicum ju ergogen vermogen " Doch ift bier bas Marionettenfpiel zu einer ber niebrigften Boltsbeluftigungen berabgefunten : es wird oft von Landftreichern, bie mit Zweibeutigfeiten ben Beifall bes großen Saufens zu erhafden fuchen, ju ichablichen Breden gemigbraucht. Daber find

in mehren Staaten, namentlich im Preufifden und im Danifden, ftrenge Befebe gegen bie Bulaffung ber unbefugten Rung : und Marionettenfpieler eraangen.

Mariotte (Ebme), Prior von St.= Martin fous Beaune, 1666 in bie frang. Atabemie aufgenommen und geft. 1684, bat die Phyfit und Mechanit mit vielen Entbedungen bereichert. Er befaß ein befonberes Zalent im Erperimentiren, und bewies bies namentlich burch Bieberholung und Abanderung ber von Pafcal angeftellten Berfuche über bas Sohenmeffen (f. b.) durch ben Barometer, In der Sybraulit machte er eine Menge von Entbedungen über bas Das und ben Ablauf ber Gemaffer nach ber verschiebenen Sohe ber Behalter. Er ftellte fobann Unterfuchungen über die Leitung bes Baffers an, und über bie Starte, welche bie Robren haben muffen, um bem Drude gu wiberfteben. Auch bestimmte er bie Gefete bes Bleichgewichte fluffiger Rorper. Bon ihm heißt ber in ber Lehre von ber Luft allgemein angenommene Grundfas, baf bie Dichtigfeit berfelben fich wie bas Gewicht, bas fie tragt, ober wie die gufammenbrudenbe Rraft verhalte, bas Da riottifde Befes. Die von Chr. Bren querft bearbeitete Lehre vom Stofe begrbeitete er ge= nquer und vollstånbiger, "Oeuvres de M. Mariotte" (Lepben 1717, u. Saga 1740. in 2 Bon. , 4.). Much fchreibt man ihm bas gludliche Difticon über bie Schnel= ligfeit ber Eroberungen Lubwigs XW. ju:

Una dies Lotharos, Burgundos hebdomas una, Una domat Batavos luna, quid annus erit?

Marius (Cajus), ein Romer aus Arpinum im Gebiete ber Bolfter, ftammte von geringen Altern, die ihn zu harten Landarbeiten anhielten. Bei einem traftvollen Rorper befaß er viel naturlichen Berftand, Entschloffenheit und Unternehmungsgeift; fein Charafter war rauh und milb, unbiegfam und ehrgeizig. Dt, mabite bie triege: rifche Laufbahn und legte bie erften Proben f. Deuthes unter Scipio bem Afrifaner vor Rumantia ab. Sein Berbienft bob ibn von Stufe gu Stufe, und fcon Scipie abnte ben großen Relbheren in ihm. Unter bem Confulat bes Cacilius Detellus und 2. Aurelius Cotta erhielt er bas Tribunat auf bes Metellus Bermenbung. Sest folug er, um bie Difbrauche beim Botiren ber Comitien ju verhindern, vor, ben Beg zu bem Stimmungeplage zu verengern und baburch bie binaufgebenden Burger por bem Anbringen ber Canbibaten und ibrer Freunde ju fichern (lex Maria), Die Patrigier, über ein Befet erbittert, bas ihnen Gintrag that, foberten von IR. Redenfchaft. Beibe Confuln ertlarten fich gegen ibn; er aber brobte ihnen mit ber Bewalt feines Umtes und gab, ohne Rudficht, baf er bem Detellus biefes Umt vetbantte, bem Lictor Befehl, ben Confut ins Gefangnif gu fuhren. Seine Stanbhaftigfeit flegte und gewann ibm bie Liebe bes Bolts. Dgrauf milberte er gegen ben Bortheil Des Bolts, aber gum Beften ber Staatscaffe, ben Borfchlag bes Gracchus megen ber Mustheilung bes Getreibes an bie gemen Burger. Um bie Abilmurbe bewarb er fich vergebens. Dagegen erhielt er bie Pratur. Bon ber Befchulbigung, bag er fich ber Beftechung babei bebient habe, ward er freigesprochen. Er verwaltete f. Amt faft zu allgemeiner Bufriebenheit, ben Mangel an gelehrten Renntniffen burch naturlichen Berftand erfegend. In ber Propratur von Spanien, die ibm auf bas folg. Jahr ertheilt wurde, erwarb er fich ebenfalls großen Beifall. Er fauberte bas Land von Strafenraubern und fuchte bie noch wilben Ginwohner zu einem gefitteten Leben ju führen. Dach f. Rudtehr wibmete er fich wieber ben Ungelegenheiten bes Staats und verband fich, inbem er Julia, eine Tante Julius Cafar's, beirathete, mit bem angefehenften Befchlechte ber Julier. Endlich offnete fich ihm eine großere Laufbahn. Der Conful Q. Cacitius Metellus nahm ihn ale Legaten in ben jugurthinis ichen Rrieg mit. Geine Tapferteit, f. Stanbhaftigteit in Ertragung aller Befchwer: den, worin er fich bem gemeinften Golbaten gleichftellte, erwarben ihm ebenfo fehr bie Achtung bes Metellus als bie Liebe bes Seeres. Allein Dt. war unbantbar genug, ben Mann, ber ihn aus ber Duntelheit auf bie Bahn bes Ruhms geführt hatte, zu ver=

fleinern, um fic burch feinen Sturg zu beben. Die Erbitterung gwifchen Beiben ftieg immer bober. DR, bat endlich ben Detellus, ibn nach Rom gurudlehren gu laffen, wo er fich um bas Confulat bewerben wolle. Nicht ohne Spott verweigerte ihm Detellus die Erlaubnif. M. ließ aber nicht ab, bis er, wenige Tage vor der Bahl ber neuen Confuln, jenem die Erlaubnif abgebrungen hatte. In 6 Tagen eilte er nach Rom und mußte theile burch Berleumbung bes Detellus, theile burch große Berbeifungen von fich felbft bas Bolt bergeftalt zu gewinnen, bag er nicht nur einmuthig sum Conful ermabit, fonbern auch, obgleich man ben Metellus fcon in bem Dros confulate von Rumidien fur bas britte Jahr beftatigt hatte; jum Dberbefehlshaber in biefer Proving ernannt wurde. Dies gefchab 108 v. Ch.; fein Mitconful mar &. Caffius Longinus; Da DR, einfah, bag er als ein Plebejer nicht hoffen burfe, fich die Gunft ber Patrizier zu erwerben, und er f. Unseben nur auf einen machtigen Unbang im Bolte grunden tonne, fo trat er als Begner ber Bornehmen auf. Je beftiger f. Reben ben Abel angriffen, befto mehr gewannen fie beim Bolle Beifall. Um bei ber Abneigung ber Reichen, fich anwerben zu laffen, f. Legionen vollzählig zu maden, nahm er f. Buflucht gur legten Burgerclaffe, welche man bither nur im außerften Nothfall gebraucht hatte, und lehrte ben romifchen Pobel fich durch Kriegsbienfte Dit Bligesfconelle erichien er bei Utica und begann ben Felbaug. Unterbeffen hatte Jugurtha an bem Ronig von Mauritanien, Bocchus, einen Bunbesgenoffen befommen. Gie ftanben mit 2 Deeren ben Romern entgegen. DR. vermieb eine Sauptichlacht, bis bie Ungufriebenbeit ber Coldaten ihn bagu nothigte. Dann brang er burch bie numibifchen Buften gegen Rapfa, bie Sauptftadt bes Lanbes por, erfturmte und gerftorte fic. Erichredt burch biefes Beifviel barbarifder Strenge, unterwarf fich ihm Alles, wohin er tam. Babrend D. biefen Rrieg fortfeste, fam &. Cornelius Golla als Quaffor mit ber Reiterei gur Berftartung an und erwarb fich burch Capferteit, Musbauer bei Wibermartigfeiten und ftrenge Les benemeife bie Freundschaft bes Dberfelbheren. Rach ber Eroberung von Mulucha gog fich DR, an bie Deerestufte gutud, um f. Truppen in bie Binterquartiere gu führen. Muf biefem Marfche griffen ihn Bocchus und Jugurtha an und fchloffen ibn, ale er fich auf 2 Bergen verschangt hatte, ein. Die Romer Schienen verloren, ale DR. bie von Zangen und Schmaufen ermubeten Feinde im erften Schlafe über: fiel und faft ganglich aufrieb. Dach biefer Dieberlage verfohnte fich Bocchus mit ben Romern und lieferte ihnen auf Splla's Bureben ben Jugurtha aus. Darauf theilte DR, einige Lander beffelben unter den Bocchus, Siempfal II. ober Manbreffal, und madite die andern zur romifchen Proving. Roch vor f. Rudtehr nach Rom ward er mit ber Dachricht überrafcht, baß er gum zweiten Dale gum Conful erwählt fei. Das Bolt, burch bie andringenden Eimbern und Teutonen geschrecht; batte biefe Babl gegen bie Gefebe burchgefest. Dt. erhielt in Rom bie Ebre bes Triumphes. Darauf jog er nach Gallien jenfeits ber Alpen, und f. Mitconful, C. Fulvius Fimbria, nach Dheritalien. Da aber bie Cimbern und Leutonen, fatt nach Stalien zu geben, in Spanien eingefallen maren, fo batte DR. Beit, f. Deer burch ftrenge Rriegszucht zu bilben. Bet ber fortbauernben Furcht por ben Cimbern warb er binter einander gum britten und vierten Dale Conful. Jest waren bie Barbaren aus Spanien gurudaefehrt und brobten von zwei Seiten in Stalien einzubringen. DR. nahm mit feinem Deere eine Stellung am Bufammenfluß ber Rhone und Ifere, mabrend fein Ditconful, Lutatius Catulus, am Rufe ber noriften Alpen Daffelbe thun follte. Runbung ber Rhone bas Ginlaufen ber Schiffe nicht erlaubte, fo legte er einen Canal, bie Koffa Mariana an, burch ben er bas Baffer ber Rhone leitete, moburch er Lebensmittel vom Meere aus erhalten fonnte. Raum war diefe Arbeit voll= endet, ale bas Seer ber Teutonen nebft ben Umbronen fich ben Romern gegenüber lagerte. Dr. trug Bebenten, fo überlegenen Feinben in offenem Felbe gu begegnen, und hoffte fie burch Abichneibung ber Lebensmittel mo nicht aufzureiben, boch jubor ju fchwachen. Die Barbaren aber befchloffen, ihren Darfch, ohne bes romi: ichen Beeres zu achten, fortzuseten. DR. folgte ihnen und holte fie bei Mqua Gertia ein. Er griff zuerft die Ambronen und am folgenden Tage die Teutonen an; beibe Beere wurden vernichtet (102 v. Chr.). Auf die Rachricht von diesem großen Siege brachten ihm Befandte aus Rom bie Botichaft, baß ihm ein funftes Con. fulat und bie Chre bes Triumphs guertannt worben. Lettere wollte er nur an: nehmen, wenn er fich burch Befiegung ber Cimbern ihrer murbig gemacht haben murbe. Diefe maren von ber Dftfeite in Stalien eingebrungen; DR. vereinigte fich baber mit Luctatius und jog ihnen entgegen. Run baten bie Cimbern burch eine Befandtichaft, bag man ihnen ganbereien ju Bohnplaten anweifen folle; DR, aber melbete ihnen mit Sohn bie gangliche Nieberlage ihrer Bunbesgenoffen. Sieruber ergrimmt, rudten bie Cimbern vor. 3hr Ronig Bojorir foberte ben DR. auf, Beit und Drt zu einer entscheibenben Schlacht zu bestimmen. Diefer mabite eine Ebene, Campi Raubif genannt, unweit Bercelli, bie bem cimbrifchen Seere, bas aus 300,000 DR. Fugvolt und 15,000 Reitern beftanb, nicht erlaubte, fich gehorig auszubreiten. Das Romerheer mar 52,000 DR. ftart. Dogleich M. fich felbft ben Sauptangriff vorbehalten hatte, fo fugte es boch ber Bufall, bag Luctatius und Splla die eigentliche Entscheibung bewirkten. Die Rieberlage ber Barbaren mar vollständig; 150,000 blieben, 60,000 ergaben fich, Die übrigen zogen einen freiwilligen Tob ber Stlaverei vor (101 v. Chr.). M. und Luctatius zogen triumphis rend in Rom ein, und Erfterer erbaute einen Tempel ber Ehre und Tapferfeit. Die Bewerbung um bas fechete Confulat tonnte bem Sieger nicht fehlschlagen, obgleich ber große Metellus Rumibicus fein Rebenbuhler mar. Er verband fich jest mit ben vorjährigen Tribunen, Apulejus Saturninus und bem Prator Servilius Glau= cia, und fuchte in Bemeinschaft mit ihnen alle Mittel hervor, bas Bolt gu geminnen und bie Patrigier ihrer Borrechte gu berauben. Dies gefchah befonders burch bas Gefes, bag jebe Bolteverordnung 5 Tage nach ihrer Befanntmachung vom Die Senatoren mußten bies Befet befchworen, und Senat bestätigt werben folle. Metellus, ber fich beffen weigerte, ward verbannt. Inbef hatte DR. fich burch feine Zweigungigfeit beiben Parteien verbachtig gemacht und murbe bei ber neuen Confulwahl übergangen; Saturninus und Glaucia aber tamen in einem Bolfeaufftand um. Mus Berbruß uber bie Burudberufung bes ihm verhaften Detellus ging D. nach Affen, unter bem Bormanbe, ber Cybele bort ein Opfer zu bringen. eigentlich aber, um burch Angettelung eines neuen Rriegs neue Wichtigkeit gu er= langen. Dit Erstaunen fand er bei feiner Rudtebr fich faft gang vergeffen, und ben Solla in hohem Unfehen beim Bolle. Dies entflammte feinen Saf, ber icon jest einen Burgerfrieg entgundet haben murbe, wenn nicht die Confuln ihn im Reime erftict hatten. Balb barauf brach ber Bunbesgenoffentrieg aus, in welchem DR. als Unterfelbherr zwar einige Siege erfocht, im Bangen aber weniger Rubm einarntete, als man hatte erwarten follen. Alter und Rranklichkeit batten feine Rraft gefdmacht, er legte baber feine Felbherrnftelle noch im Laufe bes Rriegs nies ber. Raum mar biefer gefahrliche Rrieg beenbigt, ale ber Burgererieg gwifchen D. und Solla begann. Beibe bewarben fich um ben Dberbefehl gegen Mithribat, und ba bie Confuln fich auf des ruhmgefronten Splla Seite neigten, überfiel ber Bolte= tribun D. Gulpitius, ber bem DR. anbing, fie mit bewaffneter Sand und trieb ben Solla aus ber Stadt. Jest erhielt D. ben Dberbefehl. Allein bas Beer feste fich unter Anführung bes Sylla nach Rom in Marfch, wo M. an Sylla's Freunben alle Gewaltthatigfeiten ausubte. Dhne Wiberftand jog Sylla in Rom ein, von wo M. mit feinem Cohne gefloben mar, und erklarte Beibe in die Acht. Bon feinem Sohne getrennt, irrte M. an ber Rufte Staliens umber und mar mehra mals feinen Berfolgern entgangen, ale enblich Reiter ibn in einem Sumpfe ent= bedten. Sie führten ihn nadt nach Minturna, wo ber Magiftrat nach einigem

Bebenken beschloß, dem Beseble Splia's und des Senats zu gehorchen. Aber ber cimbrifche Stlave, bem bie Bollziehung aufgetragen war, ließ bei bes D.'s Unblid und Unrebe bas Schwert fallen. Dies bewog bie Minturner gum Mitleid; fie brachten ihn an bie Geefufte, von wo ein Schiff ihn nach Afrita binuberführte. Er landete in dem Safen des gerftorten Carthago und vereinigte fich bier mit feis nem Sohne, ber vergebens in Rumibien Gulfe gefucht hatte. Beibe verlebten ben Binter auf ber Infel Cercina. 216 fie bie Rachricht erhielten, bag burch Ginna ihre Partei wieder ben Sieg in Stalien gewonnen habe, eilte D. babin gurud, lebnte die ihm angetragenen Ehren ab und vereinigte fich mit Ginna und Gertorius. Sie beschloffen einen Angriff auf Rom, welches Detavius vertheibigte. Da es in ber Stadt an Lebensmitteln und Solbaten fehlte, erbot fich ber Senat, gegen bas Berfprechen, baf tein Romer ohne Urtheil getobtet werben folle, bie Thore ju offnen. Dies gefchab. Unfangs wollte D. nicht vor Aufhebung ber gegen ibn ausgesprochenen Acht bie Stadt betreten, und icon maren bie Burger bagu berfammelt, ale er mit feinem zugellofen Unbange einbrang und, bem gegebenen Berfprechen zuwiber, ein furchterliches Blutbab anrichtete, bem endlich Ginna und Sertorius felbft ein Enbe machten. Er batte Alle zu morben befohlen, beren Begrußung er nicht auf gleiche Beife erwibern murbe. Kaft alle Senatoren, bie fic ber Boltspartei miberfest hatten, wurden ermorbet, und ihr Bermagen eingezogen. 216 Ginna's Confulat ju Enbe mar, ernannte biefer fich und ben DR, eigenmachtig au Confuln. Dt., jest 70 3. alt, befleibete biefe Burbe jum fiebenten Dale, aber er ftarb fchon nach ben erften 17 Tagen (im 3. 86 v. Chr.), erschopft von ben überftanbenen Beschwerben und niebergebeugt von ben Gorgen, bie bes berbeis eilenden Sylla Drohungen in ihm erweden mußten.

Maribaur (Dierre Carlet de Chamblain de), Roman: und Theater chrift: fteller, geb. ju Paris 1688, erhielt von feinen Altern eine forgfaltige Erziehung. Das Theater feffelte feinen Gefchmad; ba er aber im gache ber Charafterftude nichts Reues liefern zu tonnen glaubte, wibmete er fich bem Intriquenftud. Er faßte bie Raivetat unwillfurlich fich verrathender Regungen gludlich auf. Feinbeit ift ihm nicht abzusprechen, boch ift fie mit einer gemiffen Rleinlichkeit gepaart. Charafter weiß er eigentlich ebenfo wenig ju fchilbern als Intriguen ju erfinnen. Benen fehlt Leben, biefen Dannigfaltigteit. Die Berwickelung ift gewohnlich fo burchfichtig, baf man ihre Auflofung ichon im erften Augenblid erwartet. Dabei ift er in feinen Motiven fo gefucht und geziert, bag bie Frangofen eine eigne Benennung (marivaudage) für eine gefuchte und migelnde Urt bes Musbruds erfunben haben. Bei ihrer Erscheinung fanben DR.'s Stude vielen Beifall, aber nur einige haben fich auf bem Theater erhalten. Sie find, gefammelt in 5-Bon., 12., 1758 erschienen. Die berühmteften find: "Les fausses confidences" und "Le jeu de l'amour et du hasard". Mußerdem hat DR. gefchrieben : 1) "Le spectateur français", melder jedoch bem engl. "Spectator" meit nachfteht; 2) "Vie de Marianne", einer ber beften frang. Romane, voll angiebender Cituationen, mabrer Schilderungen und garter Empfindungen, aber wortreich (Friedr. Schulg bat biefen Roman u. b. I.: "Jofephe", abgefürzt überfest); 3) "Le paysan parvenu" (uberf. von Mplius), geiftreich und luftig, aber ebenfo wenig wie ber vorgenannte Roman von ihm beendigt; 4) "L'Homère travesti"; 5) "Le philosophe indigent"; 6) "Pharsamon"; fdmmtlich von geringerm Berth. - 3m Gangen ge= buhrt feinen Romanen ber Borgug vor feinen Theaterfluden. Gie breben fich nicht, wie biefe, in bem engen Rreife einer fich verbergenden Liebe; aber feine Bemalbe von Leibenschaften haben mehr Bartheit als Rraft, geben oft ins Rleinliche und merben baburch ermubenb. Seine Schreibart in ben Romanen ift ebenfo tabelhaft wie in ben Romobien, toftbar und wigelnd. Er ward 1743 in die Academie francaise aufgenommen, und ftarb ju Paris ben 11. Febr. 1763.

Mart, ein altdeutsches Bort, so viel als Erinnerungszeichen, Mal—baber Brandmart; bann zeigte es, wie Martung, die Grenze eines Landes ober Bezirks an. Ehemals wurde diese Benennung von den Grenzen größerer Lander gebraucht, sest nur von keinen Bezirken, z. B. Dorfmark, Keldmark, Holymark, die Grenzen eines Dorfes, Feldes, Sehölges. In jenem weitern Sinne hießen die Grenzprovinzen des deutschen Reichs, welche gegen die Angrisse der Wenden, Angarn und andere feindlichen Nachbarn in Bertheidigungskland geset und dung Mark grafen (f. d.) befehligt wurden, Marken, Markgrafthamer, z. B. Meißen, Lausis, Brandenburg, Mahren, Steiermark zc. Borzugsweise und ohne Beisat führt den Namen:

Mart, eine Graffchaft im ehemal. weftfal. Rreife, jest in der preuß. Proving Beftfalen, Regierungebeg. Minden, welche gegen R. an bas Furftenthum Munfter, gegen D. un bas Bergogthum Beftfalen und gegen G. und 2B. an bas Bergogthum Berg grengte. Sie bat einen Flacheninhalt von 31 DR. und wird burch die Ruhr in ben Bellmeg, ben großern, norblichen, und in bas Sauer= land, ben fleinern fublichen Theil, getheilt. Jener ift außerft fruchtbar und hat auch ftarte Biehgucht; biefer ift rauh, felfig und wenig fruchtbar, hat aber viele Eifenerge und vorzuglich einen großen Borrath fehr guter Steintoblen, welche bei ben vielen Manufacturen ben Solsmangel erfegen. Die Manufacturen im Sauerlande liefern Metallmagren aller Art und ernahren über 5000 Menfchen. 1801 betrug bie Einwohnergahl 133,000, beren größter Theil lutherifch ift; bie Ein= funfte Schatt man auf 400,000 Thir. Die Graffchaft Dart fiel aus ber julich: ichen Erbichaft an Rurbrandenburg; ber große Rurfurft verfprach ben Einwohnern, baß fie ftets bei feinem Saufe bleiben follten. Seitbem befand fich bas Land febr gludlich, und ale 1805 und 1806 verschiebene ganbertausche ftattfanben, erinner= ten bie getreuen Ginwohner, beforgt, baf ihnen ein gleiches Schicfal bevorftebe, Friedrich Bilhelm III. an bas Bort feines großen Abnheren, ber baffelbe auch feier= lich bestätigte. Allein 1807, im tilfiter Frieben, mußte er bie Graffchaft Dart abtreten. Sie murbe jum Grofbergogthum Berg gefchlagen und machte ben be= traditlichften Theil bes Ruhrbepartements aus, bis fie 1813 von Preugen wieber in Befit genommen murbe.

Dart, in ber Phyfiologie, 1) bie fette Subftang, welche fich inwenbig in ben Knochen befindet und durch die allenthalben in diefelben eindringenden Arterien abgefest wird; 2) bas gellige Gewebe, welches man bei Gewachsen in ber Mitte bes Stammes und ber Afte antrifft. Diefes Pflamenmart verbreitet fich noch burch andre Theile ber Gewachfe und hat mit bem zelligen Gewebe ber Rinbe bie größte Uhnlichkeif. Es befteht aus ben feinften Saferchen ber Gewachfe, bie, nach allen Richtungen burcheinanberlaufenb, ein feines Bewebe bilben, in welchem fich febr fleine Sohlen ober 3wischenraume befinden. Diefe Sohlen erscheinen nicht nur in verschiedenen Pflangen, fondern auch in den verschiedenen Theilen ber= felben Pflangen in veranderter Geftalt. Mit bem gelligen Gewebe ber Rinde fieht bas eigentliche Dart in Berbinbung. Bei Baumen bringt es burch bas Sols in ben Splint und macht einen Theil bes netformigen Gewebes ber Rinde felbft aus. Es verbreitet fich bis in bie Blatter und Bluthen, und endigt fich gleichsam im Samen, mit welchem bie Pflange ihre außerften Martfpigen abwirft. Mart scheint der wesentlichste Theil ber Gewachse und zum Bachsthum unentbehr= Berminbert es fich, fo wird auch bas Bachsthum geschwächt, und wenn bie Pflange ober ein Theil berfelben abftirbt, fo verfchwindet bas Mart gang= Durch feine zellige Bilbung ift bas Dart zur Ginfaugung und Bewegung bes Rahrungeftoffes ber Pflangen gang befonbere eingerichtet. Benn bie Gefafe ohne Dart maren, fo murbe auch bie Ernahrung nicht von ftatten geben; bies erhellt, wenn fich bas Mart gufammengieht und an ben innern Banben ber Gefafe anlegt; das Wachsthum ber Pflanze ist sobann zu Ende. Die Salme des Getrefs bes bilben zur Zeit der Reife leere Rohren. Bei den Baumen verliert sich das Mark in den innern Holzringen und wird hart. Seine Fasern vereinigen sich gesnauer mit einander, und dadurch werden die Holzringe nicht nur fester, sondern auch enger mit einander verbunden, während das Mark in den außern Ringen noch

feine Dienfte thut, bis ber Baum ganglich abftirbt.

Mark, ein Sewicht, womit besonders Gold und Silber gewogen werden. Die Mark Sold wird in 24 Karat (s. d.) eingetheilt; die Mark Silber in 16 Loth. In frühern Zeiten machte eine Mark Silber 8 Ungen, und eine Unge 1 The. Im 14. Jahrh. anderte sich die Rechnung, und eine Mark loth. Silbers oder die löth. Mark betrug nur 3 Gldn. Gegenwärtig beträgt die seine kölnische Mark 13 Ahlr. 8 Gr. Sächssich oder 14 Thir. Preußisch. Feine Mark einent man reines Gold oder Silber, das nicht mit unedlern Metallen vermischt ist. Dann ist Mark auch eine Metalle oder Rechnungsmunze zu 16 Schilling, jedoch von verschiedenem Merthe. Die Mark Banco in hamburg beträgt ungefähr 11 Gr. 4 Pf., eine Mark Courant 9 Gr. 4. Pf., eine Mark Dahisch 4 Gr. 8 Pf., eine Mark Lübisch 8 Gr., jest aber über 9 Gr. oder 41 Kr. Reichsgelb. Die engl. Mark ist 3 Pf. Stett. Gine Mark löth. Goldes macht 36 Dukaten. (Vgl. Almarco.)

Martbriefe, Erlaubnificheine, welche die Seemachte beim Ausbruch eines Rriege ihren Unterthanen ertheilen, um die Rauffahrer der feindlichen Macht

meggunehmen. (S. Caper.)

Marteterie, f. Marqueterie.

Mart graf (marchio), ursprunglich ein Befehlshaber an ber Grenze (Mart) ober in einem Grenzlande, um solches zu schüngen. Schon zu Karls b. Gr. Zeiten tommen Marten und Martgrafen in Deutschland vor, z. B. bie Mart Oftreich. Im 10. Jahrb. errichtete König heinrich I. die Marten Meißen, Nordsachsen und Schleswig. Die Martgrafen ftanden unmittelbar unter ben deutschen Königen und Kaisern und nicht unter den herzogen, zu deren Land die ihnen anvertraute Grenze gehörte; boch gab es auch Martgrafen, die von herzogen abhingen. Gewöhnlich wurden solche herren zu Martgrafen bestellt, die in den ihnen zur Beschützung übergebenen Bezirten ansehnliche Güter hatten. Im 12. Jahrb. wurde die martgraft. Stelle erblich, endlich reichsfürstlich, sodaß ein Martgraf in Unsehung seiner Burde über bem Grafen und unter dem herzoge stand.

Markig nennt man in der Malerei das Fliegende in den Umriffen, das Sanfte in den Strichen; ein markiges Colorit dasjenige, in welchem die fetten und wohlverschmolzenen Farben die Krifche und Barteit des Fleisches nach Berfchaffenheit des Alters und Geschletz ausdruden, im Gegenfat des harten, Trodenen. Einen markigen Pinfel nennt man denjeniaen, welcher die Karben

mohl in einander vertreibt.

Markland (Jeremiah), Mitgl., julest Senior des Collegiums St.: Peter zu Cambridge, einer der berühmtesten engl. Kritiker, geb. 1693, erhielt f. Unterrichtzu Cambridge, bekleidete nie ein Amt, da er es vorzog, in gelehrter Muße zu leben, und stard am 7. Juli 1776. Als Kritiker verdand er tiefe und ausgebreitete Gelehrsamkeit mit einer kühnen und glücklichen Combinationsgabe. 1728 erschien von ihm eine Ausgabe des Statius, worin er gegen 500 Stellen durch seinen Scharssinn berichtigte. Ferner sind von ihm anzusühren: "Lyaiae Orat." (1763, 4.); "Max Tyrii Dissertatt." (1740, 4.); "Epistola critica ad Frane. Hare, in qua Horatii et all, loca illustr." (1723); "Remarks on the Epistles of Cicero to Brutus" (1745), welchen eine Dissertation angehängt ist, worin er die Echtheit der vier Eiccronsichen Reben, die F. A. Wolf in der Folge mit Hinzussügung neuer Fründe als unciceronsch geltend machte, mit vielem Scharssinn angesist. 1763 gab er schädsdate Anmerk, zu den beiden Iphigenien des Euripides beraus,

Außerbem hat er Antheil an ber Ausg. des Lysias und Demosthenes von Taylor, an der Ausg. des Euripidischen "Hippolyt" von Musgrave und des Sopholies von Bowyer.

Marflofung, f. Retractrecht.

Dartomannen, b.i. Grengvolt, ein machtiger altbeutscher Bolferbund. Sie wohnten feit Cafar's Tobe zwischen ber Donau und bem Rhein. Rachbem bie Romer Roricum und Pannonien erobert hatten und ben Martomannen burch ihre Rachbarfchaft gefährlich murben, zogen fich biefe zurud und bemachtigten fich unter ihrem Ronig Marbod (Marbobuus) bes Reichs ber Bojer im heutigen Bohmen, Bojenheim von den Deutschen genannt. Marbod vereinigte balb eine Menge Bolfer mit Lift und Gewalt und machte fich jum Dberhaupt eines ben Romern gefahrlichen Bolterbundes, ber 70,000 M. juchtgewohnter Truppen ins Felb ftellte. Die Romer wurden burch einen Aufftand ber Pannonier gehindert, ibn anzugreis fen, baber ichlog Tiberius im 6. 3. nach Chr. einen Bergleich mit ibm; fpater aber fcblugen ihn bie Cheruster unter hermann, 19 n. Chr. Gleiches Schickfal hatte fein Rachfolger, ber Gothe Catualba. Beibe fluchteten ju ben Romern, welche ihnen Ravenna und Aquileja jum Bohnort anwiesen. Bermanbte bes Marbod beherrichten bie Martomannen, die bis auf Domitian alle Reinbfeligfeiten gegen bie Romer vermieben. Seitbem magten fie Ginfalle in bas romifche Gebiet. Trajan und Sabrian hielten fie in Schranten. 166 n. Chr. brachen fie in Pannonien ein; erft nach einem langen Rampfe, ber unter ber Benennung bes martomannifchen Rrieges in ber romifchen Befchichte beruhmt ift, trieb fie Untonin ber Philosoph (f. b.) uber bie Donau gurud. Commobus ertaufte ben Frieben (180), ben fie aber nur fo lange hielten, ale man ihnen Jahrgelber gablte, ober Rom einen entschloffenen Regenten hatte. Gie verheerten Roricum und Rhatien und brangen felbft burch bie Alpenpaffe. Unter Aurelian (270) festen fie gang Italien in Schreden. Aber im 5. Jahrh, verschwant ber Rame ber Martoman: nen. Die Bollerwanderung brachte die Ramen ber alten Bewohner in Bergeffen: beit. Nach ber Berruttung bes hunnenreichs erscheinen in ben ganbern ber geit: berigen Markomannen bie Rugier, Beruler, Schren, Turcelinger. Gin machtiges Bolt, bie Bajoarier, finden wir in ben Bergen von Noricum und Rhatien, melches Mannert aus triftigen Grunden mit ben Martomannen, bie, von Rugiern, Longobarben 2c, gebrangt, bier einmanberten, fur einerlei balt. Die Bajoarier find bie Borfahren ber Baiern (f. b.).

Darticheibe (von icheiben, b. i. theilen), bie Grenze gwifchen 2 neben= einanberliegenden Gruben, welche gewöhnlich über Tage durch einen Lochstein ober Martftein, in ber Grube aber burch ein in bas Geftein, Mauer= ober Solzwert gehauenes Beichen, Marticheibeftufe genannt, angegeben ift. - Mart= fcheibefunft (Geometria subterranea) lehrt ben Bergbau auf allen Arten von Lagerftatten nach feiner Lage in Grund:, Muf., Durchfchnitts: und Profilriffe nach borbergegangener Deffung und trigonometrifcher Berechnung barftellen, fobaß man baraus bie Lage ber Grube, bie Stellung ber Lagerftatte, auch bie uber ber Grube befindliche Gegend ber Grube, und ihre Raumverhaltniffe richtig bestimmen tann. Diefe bem Bergmann unentbehrliche Runft verbantt ihre Entftehung ben Deutschen. Bur Muflosung martscheiberischer Aufgaben find erfoberlich a) bas Beidnen ober Deffen über und unter Tage mittelft ber Deftette, bes Compaffes, Grabbogens ic. ; b) bas trigonometrifche Berechnen ber Buge ; c) bas Bulegen ber Buge, um Das, was man gefunden bat, mittelft Beichnungen fo viel als moglich beutlich barguftellen. Das erfte Bert über ben Bergbau, worin auch biefe Runft abgehandelt wird, ericbien 1556 von G. Agricola in lat. Sprache. Dann fchrieb barüber R. Boigtel 1686. Bollftandig ift Lempe's "Unleit, gur Marticheibetunft" (Lps. 1782 u. 1792, m. Apf.). BG.

Martt, berjenige Raum, wo viele Baaren jum Berfauf angeboten ober : gefucht werben. Der Begriff bes Marttes ift alfo nicht bloß auf Stabte ober Dor= fer eingeschrantt, wo bie Plate, auf welchen Baaren gum Bertauf ausgestellt wers ben, insbesondere Dartte beifen, fondern auf gange Lander, wo gewiffe Baaren hauptfachlich erzeugt und vertauft werben. Go find die Ruften ber Ditfee, bie vom norblichen Afrita, Agopten zc. Kornmartte, Beftindien ift ber Martt fur bie Co= lonialwaaren, Portugal war fonft ber großte Gelbmarkt fur Europa, bie Golbtuffe ber Stlavenmartt zc. Ein großer und weiter Martt ift berjenige, ber viele und entfernte Raufer an fich lodt. Ein Dartt, auf bem fich Raufer aus allen Theilen ber Erbe versammeln, beißt ein Beltmartt. Go ift England und vorzüglich London ein Beltmarkt. London, Paris, Umfterbam, Frankfurt zc. find Dartte . für bie Staatspapiere. Borguglich eignen fich folde Plate ju großen Martten, mo entweder eine große Menge reicher Confumenten beifammen mohnen, ober wo menigftens bie Bertaufer ihre Baaren leicht hinschaffen, und bie Raufer fie leicht finden und an ferne Orte transportiren tonnen; baber maren die Ruften am mittellandischen Meer und bie bafelbft liegenden reichen Stabte hauptfachlich ju Darften

fur Europa, Affen und Afrita gelegen.

Marlborough (John Churchill, nachmals Bergog v.), geb. 1650 gu Ufhe in Devonshire, einer ber größten britifchen Relbberren und Staatsmanner, erwarb fich fruh die Gunft bes Bergogs v. Dort (nachm. R. Jatob II.), ber ihn in feinem 16. 3. jum Sahnrich machte. Buerft wohnte er ber Entfebung von Zan= ger bei, welches die Mobren belagerten. 1672 zeichnete er fich unter bem Bergoge v. Monmouth im niederland. Kriege, vorzüglich bei Nimmegen und bei ber Er= oberung von Daftricht, aus. Er warb Dberfter und beforgte fur ben Bergog v. Port wichtige Auftrage in Flanbern und Schottland. Ale biefer 1685 ben engle Thron bestieg, Schickte er ben Baron Churchill als Botschafter nach Frankreich. Mis ber Pring von Dranien gelandet hatte, ging Churchill zu ihm uber und bewog auch Jatobs II. Tochter, Unna, über bie er ichon bamals burch feine Gemablin viele Gewalt hatte, bag fie auf ihres Schwagers Geite trat. Bilbelm III. erfannte Churchill's große Sabigfeiten und ernannte ibn jum Generallieutenant, 1689 jum Ditgl. bes geh. Rathe und jum Grafen v. Marlborough. gwang D., als Befehlshaber ber Urmee von Irland, bie ftarten Befagungen von Port und Rinfale gur Ubergabe. Allein f. Thaten machten ben Reib rege, und Bilhelm ward fo febr gegen ben Belben eingenommen, bag er ihm feine Stellen nahm und ihn, als eines Dajeftateverbrechens verbachtig, in ben Tower feben liek. Doch mußte er, ba fich tein Beweis gegen ihn fand, in Freiheit gefest mer-Rach bem Tobe feiner Gemablin, ber Ronigin Marie (1694), fand Bilhelm III. es rathfam, bie einzige Schwefter berfelben, Unna, als funftige Thron= erbin, mit Gute ju behandeln; er rief baber auch ihren Freund DR. an ben Sof jurud und ernannte ihn 1698 jum Gouverneur bes Cobnes ber Pringeffin Unna, bes Bergogs v. Glocefter, hierauf jum Lordrichter von England, 1701 jum General ber Infanterie, jum oberften Unführer ber engl. Dacht in Solland und jum außerorbentl. Gefandten in Saag. 218 Anna 1702 ben Thron beftieg, ertheilte fie bem Grafen D. ben Dofenbandorben. Er und feine Gemablin bemachtigten fich jest gang bes Bertrauens ber Ronigin; mit ihnen verbanden fich ihre Schwiegerschne, ber Großschabmeifter, Lord Gobolphin, und ber Staatsfecretair, Lord Sunderland. Beim Ausbruche bes fpan. Erbfolgefrieges waren M's Talente fo anerkannt, baß alle Berbunbete Englands ihre Truppen feinem In bem Feldzuge von 1702 mußten die Frangofen, die Befehl unterorbneten. feit einem Jahrh. immer fiegreich gewefen, vor DR. flieben und ihm ihre Feftungen überlaffen. 1703 eroberte er Bonn, endigte ben flanberifchen Feldjug und jog nach Deutschlanb, Dier fcblug er, mit ben Dftreichern vereinigt, ben Rur-

fürften v. Baiern und bie Frangofen (2. Juli 1704) am Schellenberge, bei Donau-Darauf fiegte er, mit bem Pringen Gugen vereinigt, ben 13. Mug. in ber Schlacht bei Bochftabt ober Blenheim (f. b.). Rachbem bierauf D. bie Frangofen über ben Rhein gurudgebrangt hatte, reifte er nach Berlin und legte burch eine turge Unterhandlung bie Streitigfeiten zwifchen bem Ronige von Preugen und ben Sollanbern bei. Dann ging er nach London, wo er mit Jubel empfangen und jum Bergoge v. Marlborough erhoben murbe. 3m Darg 1705 eilte er wieder nach Solland und führte mehre wichtige Unternehmungen aus. Im Berbfte machte er eine Reife an die Sofe von Bien, Berlin und Sanover. Raifer Jofeph I. be-Iohnte f. Berbienfte burch Ertheilung bes Kurftenthums Mindelheim in Schwaben. In ben folg. Jahren erfocht er bie wichtigen Giege 1706 bei Ramillies und 1709 bei Dalplaquet (f. b.). - Aber unterbeffen beleidigte feine Gemablin Sara burch unertraglichen Stols bie Monarchin und bie von berfelben befonders begunftigte Sofdame, Elisabeth Masham. Bugleich manbte fich bie Reigung bes Bolts von ben Bbigs zu ben Tories. Die Ronigin ernannte aus ben Lettern ein neues Ministerium, und bas Bolt mablte lauter Tories fur bas neue Unterhaus. Beibe wollten ben Frieben. Daburch wurden bie Bhigs gefturgt, welche auf Fortfegung bes Rriege brangen, und zu welchen DR. vorzuglich gehorte. Die Ronigin Unna willigte 1713 in ben Separatfrieben zu Utrecht. IR. wurde ichon 1712 aller feiner Stellen entfest, ber Unterichlagung von Belbern u. a. Berbrechen beichulbigt, und mablte eine freiwillige Berbannung. Erft nach Unnens Tobe, 1714, tehrte er in fein Baterland gurud und betam von Georg I. alle feine Amter wieder. 1722 ju Binbsorledge im 73. 3. feines Lebens. Graf Chesterfield fagt treffenb bon ibm : D. glangte nicht burch blendenden Bis und überraschenbe Ibeen; aber an gefundem Urtheil und eindringendem Scharffinn übertraf ihn Riemand. Dit ber gludlichften Befichtebilbung vereinigte er in Allem, mas er that, eine unwiber: ftebliche Unmuth. Er mar ein gehorfamer Cohn, ein gartlicher Chegatte, ein treuer Freund, ein nachsichtiger herr feiner Diener. Muf feinem Gefichte lag Boblwollen. Sein ganges Wefen mar binreigend; mabre Religiofitat ein Saupt= jug feines Charafters. Go gelang es ibm, alle Dachte in bem großen Bunbe für ben hauptzwed zu gewinnen, wie verschieben ihre besondern 3mede und wie mistrauisch ihre eignen Unfichten waren. Burde ein Sof mantend ober gleichgultig gegen ben Bunbeszwed, fo mußte D. ihn fogleich burch feine Derfonlichteit und Uberredungetraft gurudjubringen. In feiner Staatetunft leiteten ibn gang bie Liebe gu feinem Baterlande, ber Sag gegen Lubwig XIV., ber feine Bertrage achtete und baber ganglich gefchwacht werben mußte, und ber Die engl, Ration ließ in bem ihm megen feines Sieges bei Bleneigne Ruhm. beim geschenkten Fleden Boobstod ben Palaft Blenheim : Soufe fur ihn er: Auf der Chene bafelbft ftebt ein Dbelist mit einer Bilbfaule bes Berjoge. Das Leben und ben Charafter biefes vom britifchen Parteigeifte verfolgten und von Swift verlaumbeten Relbberen bat Billiam Core (aus Kamilienpapieren u. a. Quellen) treu bargeftellt: "Memoirs of John Duke of Marlborough, with his original correspondence" (Lond, 1818, 4., mit Rupf. u. Charten; uberf. Wien 1820).

Marly, ehemals mit bem Beinamen le Roi (nachher Marly la Machine genannt), ein Fleden von 320 Feuerstellen und 1227 Einw., an der Seine, eine franz. Meile von Berfailles. Das von Ludwig XIV. daselbst erbaute prächtige Lustscholof warb in der Revolution von Grund aus zerflort, auch der schöne Park ist verschwunden, und man besucht den Drt nur noch der berühmten Wassersungschine wegen, welche Berfailles mit Wasser versieht. Auch dieses kunktliche Werk war während der Revolution verfallen, man hat es aber in neuern Zeiten durch ein wenig zusammengesetes Getriebe wieder in brauchbaren Stand gesetzt, welches

auch noch ben Bortheil gemahrt, bag bie Seineschifffahrt baburch weniger ge= hemmt wird.

Marmont (Muguste Freberic Louis Bieffe be), Bergog v. Ragusa, frang. Marschall, geb. b. 20. Juli 1774 ju Chatillon an ber Geine. Bom 16. 3. biente er in der Artillerie, zeichnete fich im Revolutionefriege, vorzüglich in den ital. Felb: zügen aus, wo er fich Napoleon unentbehrlich machte, fobaf er ihn auch nach Marp= ten begleitete. Er mar Giner ber Wenigen, bie in bas Beheimniß ber Rudreife Bonaparte's aus Mappten nach Frankreich eingeweiht maren und ben 18. Brumaire beforberten. Rachbem er an allen Felbzugen feines herrn Theil genommen , jog er fich in bem fpan. Rriege burch ben Berluft ber Schlacht bei Salamanca bie Ungnabe bes frang. Raifers gu. Doch murbe er 1813 in bem Rriege gegen bie Alliir= ten wieber gebraucht. Muf bem Marfche berfelben nach Paris murbe er bei Fere Champenoife gefchlagen und fcblog, ale jene fich ber Sauptftabt genabert hatten, ben Baffenftillftand und bie Capitulation ab, 30. Marg 1814. (6. Paris.) Darauf bilbete bas 6. Armeecorps unter M.'s Befehl zu Effone Rapoleons Borhut. 218 aber biefer Marfchall am 4. April fich fur ben Genat erflarte, ber ben Raifer abgefest hatte, verließ jenes Corps feine Stellung. Rapoleon verlor baburch feine lette Schusmehr und bantte ab. Dach ber Reftauration murbe M. jum Capitain ber tonigl. Leibmache ernannt. Daber folgte er am 20. Mary 1815 bem Ronige nach Gent. (Rapoleon hatte ihn megen ber Capitulation bon Paris gemiffermaßen geachtet.) . Gegenwartig ift DR. Daie von Frankreich. hat auf feinen Gutern bedeutende Kabrifen und landwirthschaftliche Unterneh-1826 mar er bei ber Rronung bes Raifers Dicolaus in mungen begonnen. Mostau außerorbentl. Botichafter. 1827 trennte fich feine Gemablin von ihm gerichtlich.

Darmontel (Jean Frangois), ein claffifder Schriftsteller ber Frangofen, Mitgl. ber Academie française, geb. 1723 ju Bort in Limoufin. "Ich habe bas Glud gehabt", fagt er, "an einem Drte geboren zu werben, wo bie Ungleichheit bes Ranges und Bermogens nicht fuhlbar mar. Gin fleines Eigenthum, einige Induftrie ober ein fleiner Sandel mar ber Rahrungezweig faft aller Bewohner. Daher wurde ber Duth, die Freiheit bes Charafters burch feine Art von Demuthigung unterbrudt. 3ch tann fagen, baf ich mabrend meiner Rindheit nur meines Gleichen gefannt habe, baber vielleicht etwas Unbiegsames, bas ich in meinem Charafter behalten habe, und bas felbft Bernunft und Alter nie geborig gemilbert haben". Gein Bater war ein Schneiber und befag ein ganbhaus. Sier verlebte DR. feine Rindheit und lernte die Natur lieb gewinnen. Seine Altern erhielten für ihn einen Freitisch auf bem Collegium von Touloufe. Als Jungling zeichnete fich D. burch fein bunbiges Raifonnement und eine genaue Ibeenfolge aus: aber er nahm einen fleifen und pebantifchen Ton an, ben ber Umgang mit ber Belt und fein langer Aufenthalt in ber hauptftabt nie gang vertilgen tonnten. Dbgleich ihm fein erfter Berfuch eines Preisgebichts miflang, fuhr er boch, befonbere burch Boltaire, bem er feine poetifchen Arbeiten fenbete, aufgemuntert, fort, und nachdem er einige Preife in ben Blumenfpielen (jeux floraux) von Tou: loufe gewonnen und einige Beit bas Abbetleib getragen hatte, fam er 1745 nach Daris. Dier mobnte er mit einigen Schriftstellern gusammen, mit benen er bie Einrichtung getroffen hatte, baf Jeber ber Reihe nach einen Tag fur die gemein: fchaftlichen Ausgaben forgte. Boltaire's Empfehlungen führten ihn in ansehnliche Baufer. Sein erftes Trauerfpiel: "Denis, le tyran", machte ihn ale Theaterbichter bekannt. Durch Begunftigung ber Pompabour warb er Secretair bei bem Baumefen zu Berfailles (Historiographe des batimens du roi) mit 1500 Livres Penfion, und erhielt auf 2 Jahre bas Privilegium bes "Mercure". Er gewann bamit 40,000 Livres. Die Parobie einer Scene aus ,, Etnna", worin ein

Bornehmer angegriffen mar, wurde ihm falfchlich jugefchrieben; um ihn bafur gu beftrafen, verlor er bas Privilegium und wurde in die Baftille gefest. Rach feiner Freilaffung erfchienen feine ,, Contes moraux", die ihm Ruf erwarben. Duclos's Tobe erhielt er bie Stelle eines Siftoriographen von Rranfreich und marb. 1783 an d'Alembert's Stelle Secretair ber Atademie. Bei dem Ausbruche ber Revolution verlor er feine Stellen und gog fich auf ein Landhaus, einige Stunden von Paris, jurud. Bas er erworben hatte, ging ihm verloren. Seine Che mit einer liebenswurdigen Richte bes Abbe Morellet gewährte ihm Troft in ber Abgefchieben= beit. 1796 ernannte man ihn zum Ditgl, bes Nationalinstituts. 3m Dai 1797 wurde er von' bem Depart, be-l'Eure in ben Rath ber Alten gemablt und entging gladlich ben bamit verbundenen Gefahren, obwol man ihn 1798 in St.: Mubain, aber nur aus Jrrthum in ber Perfon, auf turge Beit verhaftete. Rach bem 18. Fructibor bes Jahres V murbe feine Bahl caffirt; er jog fich nach bem D. Abbo= ville gurud und ftarb bafelbft ben 31. Dec. 1799 unter einem Strobbache. D. bat in feinen Berten (32 Bbe, in 8. und 12.) ein großes Schriftstellerisches Talent ent= widelt. Seine "Contes moraux", 3 Bbe., find Mufter ber Ergablung, voll Un= muth und Feinheit, baber vielfaltig gebruckt und überf. (beutsch von Schut, Leipg. 1794, 2 Bbe.); fein "Belisaire" ift troden und ermubend (biefes Buch, in melchem er ben Furften gute Lehren geben wollte, verwickelte ibn in Streitigfeiten mit ber Sorbonne, welche fich bei biefer Belegenheit lacherlich machte); feine "Incas, ou la destruction de l'Empire de Pérou" find meniastens theilweise anxiebend; feine "Elemens de litterature" find eins ber beften bibaftifchen Berte in ber fram. Sprache; auch feine "Nouveaux contes moraux", wiewol minber berühmt als bie frühern, find nicht ohne großes Berbienft. Seine "Poétique française", in einem trefflichen Style geschrieben, ift reich an Paraborien. Unter feinen hiftorifchen Werfen ift bas ausgezeichnetfte: "Regence du Duc d'Orleans" in ben "Oeuvres ponth.", Bb. 5 u. 6 (Paris 1805; bie erften Banbe enthalten fein Leben).

Marmor, f. Ralt.

Marmordronit (parifche, Arundelifche, auch orforder), guweilen turg : Arunbelifcher Marmor. Diefe Chronit, bas einzige Driginalmert ber Art aus bem Alterthume, in ber 129. Dlympiade (263, nach Gelben 262 v. Chr.) verfertigt und auf eine große Marmortafel eingegraben, wurde nach ben meiften Schriftstel= lern, bie ihrer ermahnen, ju Paros, nach M. gu Smyrna, nach Bronbfted auf ber Infel Bea (f. b.) ausgegraben. Sie umfaßte unverftummelt einen Beitraum von 1318 Jahren. Sie fing namlich von Cetrops, 1582 v. Chr., an und enbigte Das erhaltene, unleferliche Bruchftud reicht nur bis 354 v. Chr. 264 v. Chr. Thomas, Graf Arundel, ertaufte fie 1627, und fein Entel, Beinrich Soward, fcentte fie 1667 ber Universitat Orford, wo fie fich feitbem befindet. Joh. Gelben (1628), humphrey Pribeaux (1676), M. Maittaire (1732), R. Chanbler (1763, febr. prachtvoll) und Bagner (uberf. und erlautert, nebft Be= merkungen über ihre Echtheit nach bem Engl. von Robertson und Sewlett, Got= tingen 1790) berausgegeben worben.

Marotto (Marotos), ein feit 1670 sogen. Kaiserthum im nordwestl. Afrika, nach den beiden vorzüglichsten Provinzen das Reich Feß (Fez) und Marotto genannt. Es grenzt an das mittelland, und atlant. Meer, an die Butte (Sabara) und an den Staat von Algier. Zweige des Allas mit Schneegipfeln, 12,000 Kuß hoch, ziechen sich durch das Land. Jackson ("Beschreib. des Königr. Marotto", a. d. Engl. von v. Zimmermann, Halle 1815) schäte die Tröse auf 13,000 Mm., mit 14,886,000 Ginw. Das Land ist sich, das Klima vortresslich und die Fruchtbarteit des Bodens sehr große. Die Kusten sind sand in werden werwusten bestohen bestohen bestohen. Die Kusten sind fruchtbarteit des Bodens sehr große. Die Kusten sind sandes. Die Heusenstell bestohen geweilen (zulest 1816) die Felder. Haupterzeugnisse sind bei Felder. Haupterzeugnisse sind bei Felder.

Getreibe, Dl, Mandeln, Datteln u. Gummi. Die zahlreichen Schafheerben liefern qute Bolle ; es gibt viel Bornvieb, und bie Pferbe von Ref merben fur bie beften in ber Berberei gehalten. In Mineralien finben fich vorzüglich Rupfer, etwas Golb. Die vorzuglichften Sabricate find Saffian und Rorbuan, auch Gilber unb Gifen. ber besonders in den Stadten Marotto, baber bie frang. Benennung Daroquin (f. b.), und feß bereitet wird; auch werben in der lettern Stadt feibene Beuche verfertigt. Dit biefen Erzeugniffen wird ein bebeutenber Sandel getrieben; bie Guro: paer fuhren biefelben aus ben marottanifchen Safen Gale, Mogabor, Larait, Tes tuan; Tanger u. a. aus. Borgualich merben bie fpan, und frang, Ruftenlanber in Beiten bes Mangels mit Betreibe von baber verforgt. Die Marottaner ftoren bies fen für fie einträglichen Sandel nicht burch Capereien, wie ihre Rachbarn, die Algierer, Der jesige Beberricher von Marotto (Mulei Abberrahman, folgte feinem Dheim Mulei Soliman b. 28. Nov. 1822) fucht vielmehr benfelben gu begunftigen. Doch muffen die edropaifchen Nationen diefe Gunft gewohnlich burch jahrt. Befchente er-Der Gultan von Ref und Marotto (Sherif, Raifer) regiert unabban= gig von bem turtifchen Gultan und vollig bespotifch; bie Personen und Guter feis ner Unterthanen fieht er als Gegenstanbe an, mit benen er nach Billtur ichalten Seine Ginfunfte werben auf 10 Dill. Gibn, angegeben; fie fliegen aus ber Ropffteuer ber Juben, bem Tribut einiger fleinen Furften, bem Behnten von den Erzeugniffen und dem Bermogen der Unterthanen, aus den Bollen in den Safen und aus ben Gefchenten ber Europaer. Sein Seer befteht aus 12,000 mauris fchen Reitern und gemietheten Degern, tann aber im Fall eines Rriegs bis auf 100,000 M. vermehrt werben. Seine Seemacht hat bieber aus 24 Sahrzeugen, barunter 10 Fregatten, mit 6000 Seeleuten bemannt, bestanben. Die Ginto. bes Landes beftehen: 1) Mus Dauren (f. b.); fie wohnen in ben Stabten und treiben Sanbel. 2) Arabern, bie auf bem Lanbe in Dorfern und Butten wohnen. 3) Berbern (Breber, Amagig), Die alteften Bewohner bes Landes. (G. Barbaresten.) 4) Regern, bie als freie Leute burch bas gange Land gerftreut finb. 5) Juben, größtentheils aus Spanien, von Ferbinand b. Rath. vertrieben; fie find außerft verachtet und gebruckt und verhaltnismäßig fehr zahlreich. 6) Renegaten von Juben und Chriften, vorzüglich Spanier. 7) Chriften, Die als Raufleute, Runftler ober auch als Stlaven ba leben. Uber bie altere Gefchichte f. Mauren. 1557 murbe Mehemed, ein Sherif ober angeblicher Ubtommling bes Propheten Dobammeb, Befiber von Sef und Marotto, und feine Familie behauptet noch jest biefen Thron, um beffen Beffe jeboch baufig gwifden Brubern und Bettern blutige Rriege geführt worben finb. Die meiften biefer Regenten waren graufame Despoten; ber wilbefte von allen, bas Ungeheuer Mulei Jomael, farb nach einer langen Regierung 1727. Die ungabligen, oft von ibm felbft vollzogenen hinrichtungen Seine Gohne, bie gegen bas Enbe feiner Regierung fich em= erregen Schaubern. port hatten, ftritten lange um ben Thron, welchen gulegt Mulei Abballah behaup: Diefem folgte 1757 fein Sohn Dulei Sibi Mohammeb , ber gegen Frankreich, Spanien und Portugal Rrieg führte, aber mit anbern Dachten Bertrage folos. Er regierte nicht fo bespotisch wie feine Borganger, fondern war wißbegies rig und haushalterifch. Rach feinem Tobe (1790) entftanben megen ber Thronfolge neue Rriege unter feinen Gobnen. Dulei Goliman folgte 1797 feinem altern Bruber Jegib und behauptete fich gegen feine Bruber, bie, nach ber Gewohnheit bes Lanbes, Statthalter in verschiebenen Provingen waren. In bem Rriege, ben bie Turten in Agopten gegen bie Frangofen führten, gab er gu bem Deere ber Erftern ein Contingent, Schickte aber fpater (1807) einen Gefandten an ben faifert. frang. Sof; mit ber Regierung ber Bourbons bat er teine Digverftanbniffe gehabt. Er ftarb 1822. Der Sohn bes Raifers wird gleich nach feiner Geburt zu einem permogenben Mauren gebracht, um ihn ale fein eignes Rind ju erziehen. Erft im

12. 3. fieht bas Rind feinen Bater, ber es über bie Glaubensartitel bes Roran :c. prufen lagt. Billigt ber Raifer bie Erziehung feines Cohnes, fo hat ber Maure fein Glud gemacht; wo nicht, fo wird er augenblidlich in Stude gehauen. - Da a rotto, bie Sauptft., im 11. Jahrh. erbaut, liegt in einer angenehmen, mit vies len Palmen bemachfenen Gegenb, swiften Bebirgstetten bes Atlas, hat eine Stunde im Umfange, 30,000 Einm. und ift fehr unrein und größtentheils fchlecht Die Rahe bes Bebirges Atlas bewirft im Commer bie großte Site und im Binter mehr Ralte als in anbern Theilen bes Lanbes; man findet bisweilen bas Baffer vor Aufgang der Sonne mit einer dunnen Eisrinde bedeckt. Bon M. aus geben Raravanen burch bie Bufte nach Tombuttu. Bon Feg bis babin gablt man 129 Zagereifen. Das faiferl. Schlof ift befestigt und macht eine Stadt fur fich aus. Der Raifer refibirt gewöhnlich ju Defines, einer Stabt im Reiche Feg, bie in einer iconen, fruchtbaren Ebene liegt und 15,000 Ginm, bat. Die Ginm, von Sale ober Salee, Abkommlinge ber aus Spanien vertriebenen Mauren, maren in frubern Beiten megen ihrer Geeraubereien berüchtigt. Die Reffung Ceuta (f. b.) und bie feften Plage (Prefibios) Delilla, Penon und Albucemas, im Gebiete von

D., geboren ben Spaniern. (Bgl. Barbaresten und Feß.)

Daroniten, eine Partei orientalifcher Chriften, beren Entftehung eine Folge ber monotheletischen Streitigfeiten mar. 3m 7. Jahrh. war bie Deinung, bas Chriftus zwar bie gottliche und menschliche Ratur in fich vereinigt, aber boch nur mit Einem Billen gewirft habe (Monotheletismus), unter ben Drientalen aufgetommen und felbft von einigen Raifern, namentlich Beratlius, unterflust Da aber ihr letter Befduber, ber Raifer Philippicus Barbanes, 713 ftarb, murben bie Monotheleten verbammt und von feinem Rachfolger Anaftas fius II. vertrieben. Uberrefte biefer Partei erhielten fich in ben nach ihrem Stifter Maron genannten Maroniten, einer Monchegefellschaft in Sprien um ben Berg Libanon, welche fcon im 6. Jahrh, erwahnt wirb. Ein andrer Dond, Johannes Daro ober Marum, hatte bort im 7. Jahrh. ben Monotheletismus verbreitet. Bon ben Melchiten ober taiferlich gefinnten Chriften ale Rebellen bes handelt, muchsen fie in ber Begend bes Libanon, bie jest Restuan beift, ju einem triegerischen Berqvolle jufammen, bas feine politische wie feine tirchliche Gelbstanbigfeit auch gegen bie Mohammebaner tapfer ju vertheibigen mußte und fie bis jest unter turtifcher Dberherrichaft, gegen Erlegung eines Tributs wie bie Drufen, behauptet. Die politische Berfaffung ber Maroniten ift bie eines mili= tairifden Freiftaats; von alten Bewohnheiterechten regiert, gegen Angriffe von Augen bewahrt, nahren fie fich zwifden ihren Bergen vom Uderbau und vom Ertrage bes Beinftod's und Daulbeerbaums. Gemeingeift halt fie gusammen. Un Einfalt ber Sitten, Dagigfeit und Gaftfreiheit gleichen fie ben alten Arabern; auch gilt unter ihnen noch bie Blutrache, und gum Beichen ihres Abele tragen fie ben grunen Eurban. Ihre firchliche Berfaffung erinnert febr an bie Bebrauche ber alten griech. Rirche. Geit bem 12. Jahrh. haben fie fich mehre Male bem Papfte unterworfen und ber rom, Rirche angefchloffen, ohne ibre Gigenheiten aufzugeben. End: lich erlangte es Clemens XII., bag fie bei einer in ihrem Stammelofter Dar-Sanna auf bem Libanon 1736 gehaltenen Synobe bie Befdluffe ber tribentin. Rirchenversammlung annahmen. Bis babin hatten fie bas Abendmahl unter beiberlei Beftalt genoffen und fich babei, wie bie Griechen, fcblichter Brote beblent; nach biefer Spnobe blieb ihnen noch bie Priefterebe nach Art ber griech, Rirche und ber Gebrauch ber arabifchen Landesfprache beim Gottesbienfte, nur bie Meffe wird in alt= fprifcher Sprache gelefen. Ihr Dberhaupt nennt fich Patriarch von Untiochien, obaleich er im Rlofter Ranobin auf bem Libanon feinen Bobnfit bat, und legt bem Papfte alle 10 3. Rechenschaft von bem Buftanbe ber maronitischen Rirche ab. Unter ihm fteben die Bifchofe und übrigen Geiftlichen, die in 7 Graben aufa

steigen. In Kestuan sind über 200 maronitische Manns und Frauenklöster, die der angeblichen Regel des heil. Antonius folgen und sich durch Kelde und Gartenbau nühlich machen. Bur Bildung der Geistlichen besteht seit 1548 ein matronitisches Collegium zu Rom; doch ist es die jest weder durch diese Anstalt noch durch die Sendung papstischer Nuntien gelungen, dieser Partei den Seist der römischen Kirche gauz einzuslößen, und sowol die in Kestuan als auch die zahlreich in Aleppo, Damast, Tripolis und auf Eppern lebenden Maroniten sind immer bei ihren alten Gewohnheiten und selbst hier und da bei der alten Liturgie geblieben.

Maroquin, maroffanisches Leber (Saffian), beffen Zubereitung bei ben Turten ein Geheinmiß ift. Der Mawquin wird vorzüglich in Syrien, auf ber Insel Cypern und an andern kleinasiatischen Orten von verschiedenen Farben bereitet. Die europäische Art, ihn zu verfertigen, steht noch immer gegen die turkische gurud, woran vielleicht auch die naturliche Berschiedenheit ber bazu

permanbten Saute foulb ift.

Marot (Clement), ein im Epigramm und im leichtern Liebe ausgezeichne= ter Dichter, mit welchem bie frang. Literatoren bie Gefchichte ber frang, Doeffe ans fangen, geb. 1505 gu Cabors, tam fruh nach Paris und ward Page ber Bergo: gin v. Alencon, Margarethe von Franfreich, beren Bruber, Frang I., er nachher in die Dieberlande begleitete. Gein Liebeshandel mit ber fconen Grafin Diana v. Poitiers, mit welcher er fich nachher entzweite, ift befannt. Er folgte 1525 bem Ronig nach Italien und ward in ber Schlacht von Pavia verwundet und gefangen. Rach feiner Rudtehr nach Paris tam er in ben Berbacht, ein Unbanger Luthere ju fein, und mußte baber lange gefangen figen. In feinem Gefangniffe, aus welchem ihn endlich ber Ronig befreite, bearbeitete er ben alten frang. Roman bon ber Rofe. Rach wiedererlangter Freiheit fnupfte er einen Liebeshandel mit feiner ehemaligen Bebieterin Margarethe, jest Ronigin von Navarra, an. auch biefe vermochte nicht, ihn vor neuen Rachftellungen wegen feiner religiofen Meinungen zu schüten. Er floh nach Stalien und von ba nach Genf 1543, wo ihn Calvin gemann; er fchwor aber balb wieber feinen Glauben ab und ging nach Paris. Spater fluchtete er von bier nach Turin, wo er 1544 ftarb. DR. befaß einen leichtfinnigen Character, eine angenehme und fruchtbare Phantaffe und einen Mile feine Bedichte, fowie auch feine, in Bemeinschaft mit Bega verfertigte Uberf. ber Pfalmen, die lange in ben protestant. Rirchen Frantreichs gebraucht worben ift, find im epigrammatifchen Style abgefaßt. Ratur und Rais vetat find ber Charafter biefes Stofs, ber u. b. R. Style Marotique eine eigne Gattung ber poetischen Schreibart bei ben Frangofen bilbet. Seine Berte find einzeln fehr fauber gebrudt im Saag 1700 (2 Thle.), auch mit ben Berten fei: nes Batere Jean und feines Sohnes Dichel, Die mittelmäßige Dichter maren, gusammen erschienen ("Oeuvres", Saag 1731, 3 Bbe. 4. und 6 Bbe. 12.); ohne bie bes Baters und bes Sohnes in 3 Bbn. , Paris 1824, mit bem Leben Cl. DR.'s, mit Unm, und einem Gloffar.

Marpurg (Friedrich Wilhelm), unser erster musitalischer Literator und Tonlehrer, war 1718 zu Seehausen in der Altmart geb. Er verband mit dem Studium der Wissenschaften ein grundliches Studium der Musik, welcher er seine meiste Zeit widmete, auch nachdem er 1763 die Stelle eines Kriegsraths und Lottobirectors zu Berlin erhalten hatte, welche er dis an seinen Tod, 1795, bekleibete. Er war ein ebenso schaffinniger als fruchtbarer musikalischer Schristikeller, der alle Theile der musikalischen Wissenschaft grundlich bearbeitete, besonders ahr die Lebre von der Harmonie ausklate. Bon seinen zahlreichen Schristen mennen wir seine "Anseitung zum Clavierspielen" in 28dn., seine "Abhandlung von der Fuge" (immer noch das Beste über das Technische Diese Gegenstandes), seine "Hös

nich kritischen Beitrage zur Aufnahme ber Musit", sein "Handbuch bei bem Generalbaß und ber Composition", seine "Anfangsgrunde der theoret. Musit", seine "Anseitung zur Singcomposition", seine "Aritische Einleit. in die Gesch und Lehrzähe der alten und neuen Musit", seine "Aritischen Briefe über die Tonkunst" und seinen "Bersuch über die musstelle Temperatur". Seine "Geschichte der Orget", bie ihn in seinem letzen Lebensjahre beschäftigte, blieb unvollendet. Gerber besaß bieselbe in Handschrift. Als Componist war er weniger ausgezeichnet.

Darqueterie, eine Art ber mofaifchen ober muftvifden Urbeit, ba man mit Bolgern, die theils von Ratur verschiedene Karben haben, theils mit Karben gebeigt, theils zum Schattiren an ben Seiten in warmen Sand ober Ralf anges laufen ober angebrannt finb, gange Gemalbe jufammenfest. Diefe Runft mar icon ben Alten befannt und murbe theils burch Bilippo Brunellefchi (f. b.), theils durch Siuliano ba Dajano (geb. ju Reapel 1387, geft. 1457) wiederher= geftellt. Letterer verfertigte in verschiebenen Rirchen Staliens mit Giufto und Minore viele von farbigem Solg eingelegte Arbeit, wobei ibn feine Schuler Guibe bel Servellino und Dominicus bi Mariotto unterftusten. Benebetto ba Majano (geb. gu Floreng 1444, geft. 1498) übertraf barin alle Runftler feiner Beit; er verfertigte Perfpectiven, Laubwert und Figuren von eingelegter Arbeit auf Mobeln. und murbe bagu felbft ine Musland berufen. Giovanni ba Berona (geb. 1469. geft. 1537), ber bei Brunellefchi gelernt hatte, wurde ju Rafael's Beit in Rom burch feine eingelegten Arbeiten von Soly beruhmt. Er erfand bie Runft, bem Solze mit durchdringenden Dien und fiebenbheißen Farben jede Art ber Rarbung au geben, und mit biefen gefarbten Bolgern befonbers Saufer, Perfpective und a. Malereien taufchend nachzuahmen. Much in neuern Beiten hat man bergl. Arbeis ten ausgeführt. Go murben ju Reuwied holgtapeten fur ben Pringen Rarl von Lothringen verfertigt, welche ben Sabinerinnenraub vorftellten.

Marquis, ein Titel, welchen ohne weitere Beranberung seiner Berhalteniffe Jeder von niederm Abel erhalten kann. Er stand in Frankreich zwischen dem
hoben und niedern Abel und wurde hier, wo er bei dem von Napoleon geschaffenen Abel nicht üblich gewesen war, nach der herstellung des bourdonischen Hauses wieder eingeführt; in England folgt der Marquis nach den herzogen
und hat den Fürstentitel; auch in Italien hat der Marchese seinen Rang vor

bem Grafen.

Mars, Mavors, bei ben Griechen Ares, ber Gott bes Rrieges. Rach ben alteften Dichtern mar er ein Gobn bes Jupiter und ber Juno, nach fpatern ber Juno allein, ber wilbefte ber Botter. Eigentlich ift Ares ober Dars eine pes laggifche Gottheit, welche in Thragien ursprünglich verehrt murbe und von ba ju ben Griechen tam. In ben fruheften Beiten mar er bas Symbol ber gottlichen Macht und bei ben Briechen bas Sinnbild bes Rriegs, infofern nur Ctarte, Rubns beit und Robbeit bagu geboren, ober ber Schlachtengott; ba bingegen Minerva als Rriegegottin bas Sinnbild ber mit Überlegung und Renntnig bes Rriegsmefens verbundenen Tapferteit ift. In fpatern Beiten wird er immer menfchlicher gebilbet, ale Retter ber Unichulb ic. Die Romer erhielten feinen Dienft fcon in ben frubeften Beiten von ben Griechen. Die Stifter ihrer Stadt, Romulus und Remus, waren ber Sage nach bon ihm mit ber Rhea Splvia erzeugt worden. Außer mehren Tempeln war ibm ju Rom auch bas Marsfeld (f. Dargfeld) gewidmet. Geis nen Dienft verrichteten besondere ihm gewidmete Flamines und bas Collegium ber Satier. (f. b.), welche feinen vom himmel gefallenen Schilb (ancile) aufbewahrten, Much mar ihm ber Monat Darg geweiht. 2m 1. Darg und am 12. Det, wurden ihm Refte gefeiert. Er war zugleich Fruhlingsgott. 3hm waren bei ben Romern bas Feuer, Die Golbaten und Fechter, befigleichen auch Die Pferbe, Die Stofrogel, Beier, Babne, Spechte und Bolfe heilig; auch bie Suovetau:

rilia (f. b.) wurden ihm bargebracht. In Friedenszeiten nannten fie ihn Quirinus; gradivus, ber Schreitenbe, im Rriege. Seine Gemablin und Schwefter mar bei ihnen bie Bellona. Die Griechen bingegen fcreiben ihm teine eigentliche Gemablin gu; mohl aber erzeugte er Rinber mit ber Aphrodite und verfchiebenen anbern Ge= liebten. Die Umarmung ber Erftern wurde vom Belios bem Bulcan verrathen. Diefer verfertigte ein feines eifernes Det, marf es uber Beibe, bie er eben auf bem Lager belfammen fanb, rief fobann alle Gotter berbei und gab bie be= Schamten Gefangenen bem Spotte ber Dlympier preis. Benus gebar ihm bie Darmonia (Gintracht); Deitgos (Schred) und Phobos (Rurcht) find feine Sobne. Simonibes nennt noch ben Eros als einen Sohn bes Dars und ber Benus. Phobos ift fein fteter Rriegsgefahrte, er und Deimos fpannen feinen Rriegs= magen an und lenten ihn im Gefechte; Enpo, bie Stabtevermufferin (Bellona), und Eris manbeln im Rampfe neben ihm ber. Die Fabel erzählt verschiedene Tha: ten von ibm. 3m Gigantenfriege tommt er nur bei ben fpatern Dichtern vor. Rach Claubian griff er bie Riefen zuerft an und erlegte Pelorus und Mimas. Bor bem Tophoeus mußte er aber wie die anbern Gotter flieben, und um verborgen gu bleiben, verwandelte er fich in einen Fifch. 3m Gefechte mit ben Aloiden Dtus und Ephialtes marber bon ihnen gefangen genommen und in ein ehernes Gefang= nif gelegt, wo er 13 Monate fcmachten mußte. Die Mutter ber Moiben verrieth aber feinen Aufenthalt bem Bermes, und biefer befreite ihn. Dit bem Bercules gerieth er zwei Dal in Rampf, indem er feinen Gohnen gegen ihn beifteben wollte. In bem einen Rampfe wurde ber Gott felbit verwundet, ben andern trennte Jupiter, indem er feinen Blig zwischen bie Fechtenben fchleuberte. Dagegen tobtete Dars den Salirrhotius, Reptun's und ber Romphe Gurnte Sohn, weil er feiner Tochter Micippe Bewalt anthun wollte. Reptun vertlagte ihn befhalb bei ben 12 Bots tern, welche ihn auf einem Sugel bei Uthen (Marshugel) richteten und losfprachen Da Dars ber Erfte mar, uber ben bier ein Gericht gehalten murbe, fo befam baffelbe nach ihm ben Ramen Areopagus, Sugel bes Ares. Im trojanifchen Ariege fand Dare ben Troern gegen bie Griechen bei. Diomebes verwundet ihn, bag er gleich gehntaufend Dannern fchreit. Much tampfte er gegen bie Minerva, in beren Agibe er f. Speer fchleuberte, mogegen fie ihn mit einem Steinwurfe gu Bos ben fcmetterte, bag er 7 Sufen Lanbes mit feinem Rorper bebedte. Abgebilbet wirb Mars als ein junger mannlicher Krieger in voller Ruftung, von kraftigem Körperbau, mit gebrungenem Geficht, breiter Stirn, tiefliegenben Mugen, bichtem, aber turgem Saar; Belm, Speer, Schwert und Schild find feine Attribute. Den Ramen Dars führt auch ein Planet (f. Planeten); in ber Chemie bebeutete biefer Rame fonft bas Gifen, in beiben Fallen wirb er burch o' bezeichnet.

Mars (Soppolite Boutet, Demoifelle), eine bet erften frang. Schaufpieles

rinnen neuerer Beit fur bas feine Luftfpiel. (G. Parifer Theater.)

Marfch, ein turzes Tonstud von feierlichem Charafter, in gerader Taktart und gemäßigtem Zeitmaße, welches zu feierlichen, besonders zu militairischen Aufzugen bestimmt ist. Weil der Marsch nicht bloß die Absicht hat, den Aufzug feierzlicher zu machen, sondern auch die Steichsternigkeit der Schritte zu erleichtern, so muß der Rhythmus dadei start bezeichnet und herausgehoben werden. Seine übrige Verschiedenheit richtet sich nach Art, Zeit und andern Umständen. Der geschwindere Marsch der Truppen hat jest Tanzmussen und setzelle der früsbern Tonstude gedracht. Die Musst theatralischer Marsche kann sich freier bewegen und gestaltet sich oft zum Chor, wie in der "Bestalin". Als ausgezeichenete Marsche kennt man den Priestermarsch in Mozart's "Zauberside", den Solzdetenmarsch in Cherubini's "Wasserträger" und den Vauernmarsch in Webet's "Kreischüs" u. a. m.

wahrscheinlichften, ab von bem alten Dar ober Dabre, ein Pferd eblerer Art, ein Streitrof, und Schalt, Giner, ber bei ben Pferben angeftellt mare, alfo Stallmeifter (baber auch im Frang, Marechal, ber Suffchmieb); Unbre von Debrer ober Mayer (einem Borfteber, Berforger) und Saal, Sof, um bamit einen oberften Borfteber bes Sofe, einen Dberhofmeifter angubeuten. Die lettere Bebeutung fceint allerbings mit ber, welche man beutiges Tages mit bem Sofmar: fchall verbindet, übereinzufommen, welcher einer ber vornehmften Sofbedienten ift, ber bie gange innere Saushaltung bes Sofs, ber Ruche, bes Rellers u. f. w. leitet und bie Aufficht über bie Sofbebienten hat, fobaf er ben gewöhnlichen Aufzug, bie Beprange beim Empfang frember Gafte, bei Reierlichkeiten und Reften beforgen muß; baber er bem Sofmarichallamte vorfteht. So ift benn auch ber Reichsmarfchall, Land- Erbmarichall auf einem Reiche- ober Landtage Derjenige unter ben Reiches ober Lanbftanben, welcher auf bie außere Ordnung bei ben Berfammlungen ber Stanbe fieht, ben Borfis babei fuhrt, ben Bortrag balt u. f. m. Er heift Erb= marfchall, infofern bies Umt bei einem gewiffen Gefchlecht erblich ift. Bei offent: lichen Feierlichkeiten, Aufzugen und bal. pflegen Marschalle gewählt ju merben, welche ben Bug ober Abtheilungen beffelben anführen, fur Drbnung forgen und jum Beichen ihrer Burbe einen Darfchaltftab tragen. - Felbmarfcha'll, f. b. u. Beneral. - Der ehemalige Ergmarfchall'bes beutschen Reichs mußte für bie Orbnung bei Reichstagen und außerorbentlichen Reierlichkeiten forgen, bei ber Raifertronung zu Dferde von einem auf offentlichem Martte aufgeschutteten Safer= haufen ein filbernes Dag voll Safer holen und foldes bem Raifer barbringen. Er ließ fein Amt burch einen Erbmarfcall verwalten. Diefes Ergamt tam bem Rurfurften von Sachfen gu. - Darfchallstafel, eine Rebentafel bei Sofe, für Diejenigen, welche nicht an bie furftliche Lafel felbft gezogen werben, und an welcher ber hofmarfchall ben Wirth macht.

Marfchlanber, tiefliegenbe, befonders an Meeresufern befindliche Landbereien, die fich durch einen fehr fruchtbaren, gewöhnlich schwarzen, tiefen, feuchten, aber doch start zusammenhangenden Erdboden auszeichnen. Dergleichen Landbereien find gewöhnlich ber Ruckstand ausgetrockneter Semasser, daher auch die große Fruchtbarteit berselben. Abnilche Landbereien sinden sich an den Ufern der großern Ströme entweder natulich ausgetrocknet, oder durch Deiche (Damme) trocken gelegt. Diese nennt man aber nicht sowol Marschlander, welche Benennung nur an den Meerestüsten üblich ift, soudern Bruchland. An der Nordsee sind die ditte marsischen die bekanntesten. Seest dagegen heißt im Riederschissischen in hoshes, trocknes und daher weniger fruchtbares Land.

Darfeille (Massilia), eine ber alteften Stabte in Europa, von einer vor Eprus aus Rleinafien um 560 v. Ch. fliebenben griech. Colonie ber Phocder im Lanbe ber Ligurer erbaut, bann bie Cafar eine Sanbelerepublit, jest bie Sauptft. bes De= part, ber Rhonemundungen, Sis ber 8. Milit .= Divif., eine wichtige Sanbeleftabt, in einer fconen, gegen R. mit Bergen umgebenen, nur gegen bas Meer bin offenen Ebene, an einem Bufen bes mittellanb. Deeres, beffen außerfte Spite ben Safen bilbet, liegt in Geftalt eines Sufes um ben Safen berum und hat 12,000 S. mit 99,100 Einw. Die Balle find geebnet und in Spagiergange verwandelt. Marfeille befteht aus ber Alt: und Reuftabt, welche burch eine fcone, eine Stunde lange Strafe, le Cours genannt, verbunben werben. Diefe Strafe ift mit doppelten Alleen befeht, unter welchen in dichten Reihen Buben ftehen und einen immermahrenben Martt bilben. Die Saufer an biefer Strafe haben bei einer Bobe von 5 Stodwerten platte Dacher, mit eifernen Belanbern eingefaßt und mit Drangenbaumen u. f. w. befest. Die Altftabt (vieux quartier), ber volfrei: chere und großere Theil, gieht fich auf ber Rorbfeite an einer Unhohe gegen ben Safen binunter, bat aber enge, fteile und winflige Strafen; bie auf ber Gub= und Oftseite liegende Reuftabt (le beau quartier) behnt fich um ben Safen herum; bie Strafen find breit, fchnurgerabe und außerft reinlich, und bie Saufer maffiv und icon. Bu ben vornehmften Gebauben geboren : bas Stadt = ober Ratbhaus : bie Borfe, bie Domfirche, bas neue Theater, bas alte und neue Beughaus, bas große Lagareth mit ben Quarantaineanftalten. Unter ben 37 Plagen zeichnen fich ber neue Plat mit 4 Springbrunnen und ber St.: Dichaelisplat aus. Safen, por welchem bie Rhebe liegt, feit 1815 gu einem Freihafen ertlart, ift ein Meifterwert ber Ratur und Runft; er ift zu beiben Seiten mit Steinbammen eingefaßt und bilbet ein langliches Biered, bas eine Biertelftunde weit in bie Stabt bineindringt, Er hat nur 16 - 22 guß Tiefe, aber megen ber verborgenen Rlip= pen eine etwas beschwerliche Ginfahrt, ift gegen alle Winde geschutt und fann 900 Rauffahrteischiffe faffen, ift aber fur Rriegsschiffe nicht tief genug. Un und bei bem Freihafen, in ben uber 6000 Fahrzeuge jahrt, einlaufen, befinden fich bie Magazine fur bie antommenden Schiffe nebft ben Sthiffswerften. Un der rechten Seite bes hafens liegt bas fort St.= Jean, welches breifach über einander liegende, mit Befchut befette Feftungewerte bat, an ber linten Geite liegt bas Rort Louis auf einem hoben Felfen. Bon beiben Geiten bes Safens lauft eine Felfenfette tief ins Meer, welche auch mit Bertheibigungswerken verfeben ift. Gine halbe Stunde vom Safen ragt ein großer, gleichfam befeftigter Felfen aus bem Deere ber= vor. D. hat eine tonigl. Schule, e. Atab. ber Biffenfch. und Runfte, e. Dufeum von Alterthumern, Gemalben zc., e. medicin. Gefellichaft, e. botan. Barten, e. Sterns marte, e. Schifffahrte: und e. Beichnenschule. Der Runft: und Gewerbfleiß ift febr blubend. Um wichtigsten find bie Fabriten in Seife, Starte und Puber, Rorallen, Cattun, rothen tunefifchen Dugen, turt. Rothgarn zc. Much gibt es eine phelloplafti= iche Kabrit. Der Sanbel wird besonbers nach ber Levante, Italien, Spanien und Nordafrita getrieben und burch bas gut eingerichtete Lagareth mit mufterhaften Quarantaineanstalten fur bie aus ber Levante tommenben Schiffer und Baaren auf ber Infel Pomergues, 6 Meilen von ber Stadt entfernt, unterftust. Rach Livorno geht ein Datetboot. Wegen bes Sanbels, bes iconen Rlima und ber angenehmen Begenb halten fich viele Fremde hier auf; bie Einw. find frohliche, gefellige, gaftfreie und bas Bergnugenliebenbe Menfchen. Un ben die Stadt umgebenben Unboben liegen 5000 blenbend weiße Lanbhaufer zwifchen Die und Manbelpflanzungen, Baftiben genannt. Die Strafe von Mir bis Marfeille ift eine ber iconften in Frankreich. Sie führt amifchen Garten und Beinbergen über eine fleine Bergfette burch ein 7 Stunben langes Thal. Mus ben am Wege liegenden Biefen fleigt unaufhorlich ein balfamilder Boblgeruch in Die Luft; Lavendel, Salbei, Deliffe und Rosmarin mach fen hier als wildes Geftrauch. Immer blubenbe Rofen fcmuden ben Rand ber Beerftrage. Rleine Balbchen von Morten und Lorbern laben ben Banberer un: ter ihre 3meige gur Rube ein. G. Brudner's "Hist, reip, Massiliensium" (Gittingen 1826, 4.), und bes 1829 verftorbenen Prafecten von Marfeille, bes trefflichen Grafen von Billeneuve "Statistique du depart, des Bouches du Rhône" (3 Bbe., 4.).

Marfer, 1) ein kriegerisches Bole in Mittelitalien, bas fich in bem Bunbesgenoffenkriege, ber auch nach ihm ber marsische heißt, hervorthat; 2) ein beutiches Bole, vom Stamme ber Ikavonen, bas nach ber Nieberlage bes Barus in
bie Gegenben am Rhein vorbrang und fich besonbers an beiden Ufern ber Lippe
niederließ, bei ben folgenben Kriegen ber Romer aber sich in bas Innere zuruckzog.
Es scheint, daß die Marser zu ben Cherustern gehörten und nur kurze Zeit als ein
eignes Bole auftraten.

tes Dott auftenten.

Marsfeld, f. Marafeld und Rom.

Marfb (Berbert), einer ber fruchtbarften polit. und theolog. Schriftfteller Englands, Bifchof ju Liandaff, bann ju Peterborough, D. und Prof. ber Theol, ju

Cambribge und Mitglied ber tonigl. Societat. Er warb ju London geboren unb zeichnete fich ichon auf dem St.: John's College burch feine mathematischen und andern Kenntniffe aus. Nachdem er eine Collegiatur und afabemifche Burben erhalten hatte, ging er nach Deutschland, um fich in neuern Sprachen zu vervoll= tommnen. Er hielt fich einige Jahre in Gottingen und gulest in Leipzig auf. Sier überfette er Michaelis's "Einleit, in bas Neue Teft," (mit Unm., 1792-1801, 4 Bbe.) ins Engl. Bugleich theilte er bie wichtigften polit. Dachrichten, Die er fich gu verschaffen mußte, ber Regierung feines Baterlandes mit. Ditt ertheilte ibm bafür eine Penfion. Ale bie frang, Rriegsheere Deutschland überschwemmten, ging M. nach England jurud und erhielt 1807 bie obige Professur. Er hielt feine theologischen Borlesungen, fatt, wie vordem üblich mar, in lateinischer, jest in englifcher Sprache. Daburch gewannen biefelben an Gemeinnutlichkeit, ba Personen jedes Standes fie besuchen fonnten. Es find 3 Theile bavon gebrudt worben. DR. wurde in viele gelehrte Streitigfeiten verwidelt, und gwar guerft uber einen Begenftand ber theologischen Rritit. Darauf fuchte er in Patje's "Essay on the english national credit, or an attempt to remove the apprehensions of those, who have money in the english funds; translated from the german" (1797) die Bulfequellen und die Ehre Britanniens gegen die Berfleinerer berfelben gu ver-Spaterbin vertheibigte er feine in f. "Dissertation on the origin and composition of the three firsts Gospels" (1802) aufgestellten Spothefen in mehren Schriften. hierauf marb er in einen Feberfrieg über bas Erziehungsfoftem des D. Bell und Cancafter's (f. b.) und über die Bibelgefellichaft verwickelt. Damale munichte einer ber beliebteften tathol. Beiftlichen in London ben gelehrten D. jur Mutterfirche zu befehren, indem er ihn ju überzeugen fuchte, bag er mehre feiner Scharfften Pfeile aus bes Papftes Rocher genommen habe (1813). ber Musgang lehrte, bag ber fathol. Befehrer feinen Rraften ju viel und ber Starte feines Gegners zu wenig getraut hatte. 1814 gab M. beraus : "A comparative view of the churches of England and Rome". Much begann er f. ... Horae Pelasgicae", Untersuchungen über ben Urfprung und bie Sprache ber Delasger (f. b.), in welchen er fich als feinen Rrititer zeigt.

Marfigli (Lodovico Fernando, Graf v.), geb. zu Bologna ben 20. Juli 1658, murbe fur bas Militair bestimmt, zeigte aber fur bie Wiffenschaften eine große Reigung, Die burch ben Umgang mit ben berühmteften Belebrten Staliens vermehrt wurde. 1679 machte er mit dem venetianischen Befandten eine Reife nach Ronftantinopel, fammelte bierauf in Bologna die über bas Rriegemefen ber Turfen und in der Naturtunde gemachten Beobachtungen und gab fie in befondern Berten heraus. Bei bem 1683 gwifchen bem Raifer Leopold und ben Turfen ausgebrochenen Rriege trat D. in oftr. Dienfte und zeigte fich als einen geschickten Ingenieur. Er gerieth in turtifche Befangenichaft, aus welcher er im folg. 3. befreit, bann jum Dberften ernannt und zwei Dal nach Rom gefenbet wurde, um Innoceng XI. und Alexander VIII, Die Siege ber driftl, Baffen ju melben. In ber Folge murbe D. mit zu ben Grenzbestimmungen gebraucht, welche in bem Frieden zu Rarlowis (1699) verabredet worden maren. In bem fpanifchen Erbfolgefriege murbe er Untercommandant der Feftung Altbreifach, welche fich am 6. Sept. 1703 nach tur: ger Gegenwehr an ben Bergog v. Bourgogne ergab. Durch ein Kriegsgericht murbe der Commandant, Graf Arco, jum Tobe verurtheilt, D. aber aller Ehren und Burben entfest und ihm ber Degen gerbrochen. Doch hielt man biefes Urtheil für eine Wirtung ber Politit, welche, um die Ehre bes Dberbefehlshabers, Pringen von Baben, zu retten, Arco und ihn aufopferte; auch gab D. eine Bertheibigung feines Betragens in Breifach heraus. Er fand Troft in ben Biffenfchaften, mit benen er fich auch mahrend bes Rriegs beftandig beschäftigt hatte. Er bereifte bie Schweig, um bie Bebirge tennen gu ternen, und bas fubliche Frantreich, um Unter:

fuchungen über bas Meer anzuftellen. 1708 berief ihn Papft Clemens XI. zu fich, um ihm ben Dberbefehl eines Eleinen Beeres ju geben, welches er gegen ben Raifer Joseph in Bewegung fegen wollte. Der Rrieg wurde jeboch durch einen Bergleich beigelegt. D. lebte bierauf in Bologna, machte eine Reife burch die Dieberlande, England und Frankreich, und farb ju Bologna 1730. Gein Baterland verbantte ihm die Errichtung ber unter bem Ramen bes Inflituts von Bologna befannten Mabemie, welche 1714 eröffnet wurde. Den Grund bagu legte DR. burch feine eignen beträchtlichen Sammlungen. Der Genat raumte ber Unftalt ein Saus ein. Es ward eine zahlreiche Bibliothel, ein phyfitalifches, Naturalien: und Antiquitatencabinet, auch ein chemisches Laboratorium angelegt; es wurden Profefforen angeftellt, bie uber Phpfit, Mathematit, Chemie zc. Borlefungen halten follten. Die Anftalt hat fich in neuern Beiten von bem ursprunglichen 3mede bee Stifters entfernt und viel von ihrem Unfeben verloren. Außer einer Schrift uber bas Deer, über ben militairifchen Buftand ber ottomanifchen Pforte u. a. m. bat D. ein theu: res Prachtmert: "Danubius Pannonico - Mysicus, cum observationibus geographicis, astronomicis etc." (6 Bbe., Fol., Sang und Umfterb. 1726, mit 288 Rpfrn.) berausgegeben.

Marinas, Sohn bes Dlompus, Dagrus ober Spagnis. Die Rabel er: gablt : Ale Minerva bie von ihr erfundene Flote unwillig, baf fie bas Geficht beim Spielen entstelle, meggeworfen, und Den, ber fie aufnehmen murbe, mit bem barteften Fluch belegt habe, fei jufallig Marfpas ber Finder biefes Inftruments gemefen, auf bem er burch Ubung balb eine folde Bolltommenheit erlangt, baf er es gewagt habe, ben Apollo jum Wettkampf herauszufodern. Bu Rampfrichterinnen fejen bie Dufen herbeigerufen worden. Unfangs habe ber ftartere Flotenton bie fanftern Tone ber Lyra, welche ber Gott gefpielt, übertaubt, und fcon fei Darfpas im Begriff gemefen, ben Sieg ju gewinnen, als Apollo bie Bither umgewandt und fein Spiel mit Befang begleitet habe. Dies habe ihm Marfpas mit feiner Flote nicht nachthun tonnen; Die Dufen hatten barauf fur Apollo entschieben, welcher bem Bermeffenen lebendig die Saut abgezogen und ibn fo getobtet habe. Alfo fei ber Fluch ber Minerva in Erfullung gegangen. Diefe Mothe bezeichnet wol ben Gieg, welchen bie Cytharobit (Runft gur Lyra gu fingen) vor ber Muletit (Floten: fpielertunft) bei den Erfindern biefer Dothe erhielt. G. Bottiger im "Attifchen Mufeum", 1. Bb. - Biele Runfiler ber alten und neuen Beit haben den Bett=

tampf, fowie die Strafe des Marfyas bargeftellt.

Martens (Georg Friedrich von), geb. den 22. Febr. 1756 zu hamburg, ftubirte ju Gottingen, bilbete fich bann aus in Beblar, Regensburg und Bien, promovirte 1780 in Gottingen, murbe 1784 bafelbft Prof. ber Rechte und 1789 in den Abelftand erhoben. Bon 1808-13 befleibete er Die Stelle eines Staaterathe und auch vom Dct. 1810 an die eines Prafibenten ber Finangfection bes fonigl, weftfalifchen Staaterathe; feit 1814 mar er f. hanov. Beb. Cabineterath, feit 1816 Bundestagegefandter ju Frankfurt, und ftarb dafelbft b. 21. Febr. 1821. Er hat dem Staats = und positiven Bolferrecht querft eine miffenschaftliche Form gegeben und burch Sammlungen wie burch eigne Schriften beibe Biffenschaften gefordert. Beschatt find f. "Recueil des principaux traites d'alliance, de paix etc. depuis 1761" (Gottingen 1790-1818, 14 Bbe.); f. "Einleitung in bas positive europaische Bolterrecht" (Gott. 1796); f. "Ergahlungen mertwurd. Falle Des neuern europ. Bolferrechte" (Gott. 1800, 2 Bbe., 4.); f. "Cours diplomatique, ou tableau des relations extérieures des puissances de l'Europe" (Berlin 1801, 3 Bbe.); f. "Grundrif einer biplomat, Gefd, ber europ. Staatsbandel und Friedensichluffe feit dem 15. Jahrh." (Berl. 1807); f. "Berfuch über Caper" (Gott. 1795); f. "Grundrif bes Sanbelerechts ac." (Gott. 1805).

Martha, Schweffer, ein Gegenstand allgemeiner Achtung und Bewun-

berung megen ihrer thatigen und frommen Menfchenliebe, bief eigentlich Unne Biget und war bor ber frang. Revolution mere tourière in einem Rlofter, b. b .fie nahm aus ber Drehlabe (tour) und that hinein, mas an Senbungen in bas Rlo: fter fam und aus bemfelben ging, ohne baf eine Monne babei fichtbar wurde. Rad der Auflosung ber Riofter lebte fie in Befançon von einem Jahrgelbe bon 133 Fr. in einem tleinen Saufe, bas ihr Gigenthum mar. Sier manbte fie ibre Beit unb ihr Gintommen, mit einer Freundin verbunden, unermudet jur Pflege ber Armen und Rranten, vorzüglich ber Rriegsgefangenen an. Je größer bie Bahl ber Sulfe: bedürftigen war, vorzüglich 1809, als 600 gefangene Spanier nach Befancon ta: men, um fo eifriger und thatiger war bie 62jabrige Schwefter Martha. Ste beforgte Miles felbft : Rrantenpflege, Ruche, hausliche Drbnung ; auch bie Auftrage ber Gefangenen an ben Commanbanten unterftutte fie burch ihre fromme Furbitte auf das fraftigite. Ebenfo liebevoll forgte fie fur bie gefangenen und verwundeten Englander. "Alle Ungludliche", fagte fie, "find meine Freunde". Dit bemfelben Eifer verdoppelte fie ihre Rrafte 1814, als fie verwundete frangofifche und feinbliche Rrieger ju verpflegen übernahm. Der Bergog v. Reggio bezeugte, bag er auf bem Schlachtfelbe bie fromme Schwefter Martha recht habe tennen lernen; benn bie vermundeten Rrieger hatten ofter fern vom Baterlande ausgerufen: "Ich, mare Schwester Martha bier, wir wurden weniger ungludlich fein!" Als die verbunde: ten Monarchen in Paris ankamen, wollten fie bie ehrwurdige Frau feben. Raifer von Rugland empfing fie ben 24. August und gab ihr eine große Dentmunge mit f. Bilbnif nebft einer Summe Gelbes; ber Raifer von Oftreich gab ihr bas Civilverdienftereug und 2000 Fr. , ber Ronig von Preufen eine goldene Medaille, und ber Ronig von Spanien fchicte ihr ein Rreug. Dann wurde fie auch bem Ro: nig von Frankreich vorgeftellt. Die hatte biefe eble Frau nach irbifchem Lohne ge: ftrebt; fie freute fich jedoch uber bie empfangenen Baben berglich, weil fie bamit noch mehr Ungludlichen Gutes thun fonnte. Man hat ihr Bilbnif in Rupferftich, gefchmudt mit frang, und fremben Orben: - bas Beugnif eines Belbenmuthe, ber teine Thranen gefoftet hat als nur bie ber Dantbarteit fur empfangene Bulfe! Sie ftarb am 29. Marg 1824 ju Befangon, 75 Jahre alt, ale Borfteberin aller frommen Bereine ber barmbergigen Schweftern.

Martialis (Marcus Balerius), ber berühmteste römische Epigrammenbichter, geb. zu Bilbilis in Celtiberien 43 n. Chr. und erzogen zu Calaguris (Calabotra), der Baterstadt seines Freundes Quintilian, kam als Jüngling unter Nero's Regierung nach Nom und lebte unter Salba's und der solgenden Kaiser Regierung, deren einige ihm Gunst und Achtung erwiesen. Domitian ernannte ihn zum Tribun und erleichterte durch einige Schenkungen seine Lage. Trajan, der die Satyrien nicht liebte, bewies ihm nicht gleiches Wohlwollen, und dies bewog ihn, sich in sein Batersand zurüczusiehen. Um die Reise machen zu ednnen, hatte ihm Plinius d. Z. eine Summe Geld gegeben. Noch in Italien verheirathete er sich mit einer Spanierin, die ihm ein beträchtliches Vermögen zubrachte. Er starb im J. 101.
M.'s Ruhm gründet sich auf 14 Bücher Epigramme, von denen er selbst mit Be-

scheibenheit fagt:

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura.

In der That gibt die Menge und der verhaltnismäßige Werth seiner Epigramme einen hohen Begriff von dem fast unerschöpflichen Wit des Dichters. Die meisten sind scharssein und treffend, viele voll Anmuth und attischen Salzes, viele aber auch, in denen er die Laster seiner Zeit bespottet, nach unsern Begriffen unzüchtig und schamlos. Er ist der eigentliche Schöpfer des neuern Epigramms, welches sich durch das Zusammenlausen in eine schapfe Spice von der griechischen einsachen überschrift unterscheidet. Eine Auswahl Martial'scher Epigramme hat Ramler, ins Deutsche überseht, mit dem latein. Terte berausgegeben (1787—93, 5 Able.)

Sauptausgaben find von Scriver (Lepten 1618 u. 1619, 3 Bbe., 12.); von Schrevel (ebend. 1656) und von Raber (Maing 1627, Fol.). Deutsch, mit Weg-

laffung bes Unguchtigen, von Willmann (Koln 1825).

Dattin (ber beilige), ber berühmtefte biefes Ramens, geb. ju Saburia in Pannonia (jest Stain in Dieberungarn) um bas 3. 316 von heibnischen Altern, befuchte die Ratechetenschule zu Pavia. Sein Bater mar Rriegstribun und nothigte auch den Sohn, mit dem 16. 3. die Waffen ju ergreifen. Schon fruh foll er feinem Bater entflohen fein und fich in einer driftlichen Rirche haben unterrichten laffen. 218 Rriegsmann lebte er mit der Strenge eines Monchs. Er biente unter Ronftan= tius und Julianus und ging nach Gallien, mo er als ein Dufter aller Tugend er-Schien. Unter Underm theilte er fein Rleib mit einem Urmen, ber ihm an ben Thos ren von Amiens begegnete. Die Legende fagt, daß Chriftus ihm in der folgenden Racht, mit ber Salfte biefes Rleibes bebecht, ericbienen fei. D. ließ fich bald nach biefer Erscheinung taufen, 337, und verlebte mehre Jahre in der Burudgezogenheit, bis ber beil, Bilarius, Bifchof von Doitiers, ibn jum Erorciften aufnahm. 3m Begriff feine Altern zu befuchen, wird er in den Alpengebirgen von zwei Strafenraubern angefallen ; ichon ichwebt bie Art uber feinem Saupte, als ber andre, von ben Bliden feiner Unschuld gerührt, ihn rettet und fich fogar befehrt. In Danne: nien, wohin er auf einen vorgeblichen Befehl ber Gottheit im Traume gurudreifte, befehrte er feine Mutter und widerfeste fich mit Gifer ben Arianern, die in Illprien Doch murbe er beghalb aus bem ganbe gegeifelt, wobei er die Stand: haftigfeit ber erften Martyrer zeigte. Run legte er in Mailand, und banach, ba er von bem Bifchof Aurentius verfolgt murbe, auf ber Infel Gallinaria im ligufti: fchen Meere eine Mondsmohnung an. Rachber ließ er fich bei Poitiers nieber, wo er eine Menge von Religiofen versammelte und viele Bunber verrichtet, 3. B. einen feiner Lehrlinge von bem Tobe erwecht haben foll. Im 3. 375 ward ihm gegen feinen Willen bas Biethum von Tours übertragen. Um fich ber Belt ju entgieben, erbaute er gwifchen ber Loire und einem fteilen Gelfen bas berühmte Rlofter von Marmoutiers, wo er im 3. 400 fein Leben befchloß. Man halt bies Rlofter fur bie altefte Abtei Frantreichs. Det beil, Martin ift ber Erfte, bem die romifche Rirche offentliche Berehrung erwiesen hat. Er machte fich durch feinen Gifer fur die Mus: breitung bes Glaubens und fur bie Musrottung bes Beibenthums um Frankreich febr verdient. Die Unetbote, baß einft ber Raifer Maximinus bei einem Gaftmable, wo er ihn ju feiner Rechten figen ließ, ihm ben Becher juerft habe reichen laffen, um ibn aus feiner Sand nach ihm zu empfangen, hat ihn zum Schuspatron ber Erinter gemacht; fein Sejt, bas auf den 11. Dov. fallt, murbe ebemals burch Schmaufereien und Trintgelage, wobei es eben nicht maßig guging (baber bie alten frang, Ausbrude Martiner und le Mal de Saint-Martin), gefeiert. Die bem beil. Martin beigelegte "Professio fidei de trinitate" wird fur ein untergeschobenes Bert gehalten.

Martin. Unter funf Papsten b. N. sind die wichtigsten: Martin I., aus Tobi in Toscana, wurde sorgfaltig erzogen und 649 zum Papst erwählt. Auf einer Synode von ital. Bischesen in der Laterankirche zu Rom ließ er die Monotheleten und den Kaiser Heraklius verdammen. Deswegen ward er gesanzen nach Konstantinopel geführt und als ein Majestäverbrecher zum Tode verurtheilt. Auf die Bitte des Patriarchen Paulus verwandelte man die Todesfrase in Berbannung. Martin wurde aller Zeichen seiner Wurde beraubt, dem Hohne des Bolts und der Soldaten preisgegeben und nach dem Chersones verwiesen, wo er 655 starb. Wegen diesex keiden ward er unter die Helssen verlegt. Man hat von ihm 18 Briese von geringer Wichtigkeit. — Martin V., aus dem alten Geschlechte der Colonna, wurde 1417, nach Gregors XII. Entsagung und Benedicts XIII. Abseung, während der konstanzer Kirchenversammlung zum Papste erwählt

Reiner feiner Borganger ober Rachfolger ift je fo feierlich geweiht worden. Er ritt auf einem weißen Roffe, bas ber Raifer und ber Rurfurft von ber Pfalg, Beibe gu Fuß, beim Bugel fuhrten. Gine Menge von Furften und eine gange Rirchenverfammlung bilbeten ben Bug. Gein erftet Gefchaft mar, eine Bulle gegen bie Suf= fiten ju erlaffen. Diefe ift barum merkwurbig, weil barin ber Papft bie Dberges walt der Concilien anzuerkennen fcheint. 1418 fchloß er bas tonftanger Concilium, obgleich eine Menge von Beschwerben noch nicht abgestellt waren, und bie Spaltung in ber Rirche fortbauerte. Benebict XIII. lebte noch , und ale er 1424 ftarb, marb ein neuer Begenpapft in Clemens VIII. gewählt, welcher erft 1429 feinen Unfprus chen entfagte und als Entichabigung bas Bisthum von Majorca erhielt. Gine Rirchenversammlung, welche Martin V. nach Pavia berief und von ba nach Siena verlegte, marb aufgeloft, ohne Etwas festgefest ju haben. Balb barauf ftarb er Er hatte bas Berdienft, die Einheit in der Rirche wiederhergestellt und (1431).Italien beruhigt zu haben. Bir befigen von ihm einige Berte.

Martin (Louis Claude St.=), ein Moftifer im guten Sinne bes Borts. Er war von abeligem hertommen (Marquis), geb. ju Amboife in Touraine ben 18, Jan. 1743, trat als Jungling in Kriegsbienfte und widmete feine Muße dem Studium alter und neuer Sprachen, religiofen Betrachtungen, ber Tontunft und Um feine Renntniffe ju erweitern, verließ er ben Dienft, burchreifte Deutschland, die Schweig, England und Italien, und fand überall Freunde und Berehrer. Bahrend ber frang. Revolution verfah er feinen Dienft bei ber Nationals garde, bis ihn bas gehörige Alter freifprach, warb bann Ditglied ber erften Bablversammlung seines Depart., jog fich hierauf in die Ginsamkeit zurud und ftarb an Autray bei Chatillon ben 14. Det. 1803. Er mar voll Befcheidenheit und De= muth, ftiller Bohlthatigfeit und tiefem religiofen Ginn. Letterer fpricht fich in allen feinen Berten größtentheils unter ber Geftalt fombolifcher Bruchftude aus, in welchen er oft Die ichwerften Gegenstande ber Naturlehre und ber Detaphpfit mit einem genfalen und religiofen Blide beleuchtet. Doch find biefelben auch nicht frei von gewagten Gagen und überspannten Ginfallen. Die Geltenheit eines folg chen religiofen Beiftes, in Berbindung mit der Milbe und angiebenben Rraft feiner Berte, erwarben ihm eine Menge Berehrer, fobaf fich in Frantreich eine theofophische Gette bilbete, welche fich Dartiniften nannte. St.= D. überfette auch bie "Morgenrothe" bes ihm geiftig verwandten Jatob Bohme, fdrieb fein beruhmtes mystifches Bert: "Des erreurs et de la verite" (Lyon 1775, und ofter; deutsch von Matth, Claudius, Samb. 1782); "Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers" (Edinburg 1782, 2 Bde.); "De l'esprit des choses" (1800., 2 Bbe.) ("Bom Geift und Befen ber Dinge, ober philosophische Blide auf die Ratur ber Dinge und ben 3med ihres Daseins, wobei der Mensch überall als die Losung des Rathsels betrachtet wird", a. d. Kranz. von D. C. G. Schubert; Lpg. 1811, 2 Thie.); "Ecce homo; le nouvel homme" (1796); "Ministère de l'homme d'exprit" (1802); "L'homme de désir" (neue Muft., Det 1802, 2 Bbe.) ("Des Menschen Gehnen und Ahnen", überf. von 26. Wagner, 1813); "Le crocodil, ou la guerre du bien et du mal, poëme épico-magique en CII chants" (1800); "De dieu et de la nature etc.". Man hat in ber neuesten Zeit bes religiofen Mofticismus unter ben Deutschen fich von biefen Schriften vorzuglich angezogen gefühlt, um fo mehr, ba die theofophischen Bruchftude bes St.: Martin mit ben wiffenschaftlichen Forschungen ber neuen Phi= lofophie auffallend übereinstimmen.

Martin (Bincengo), in Balencia geb., einer ber beliebteften Componiften in ber altern ital. Manier, zeichnete fich fcon um 1782 burch Opern und Balletcompositionen aus, welche man auf ital. Theatern aufführte. hierauf fchrieb er in Bien um 1785 feinen von Rennern gefchatten "Burbero". Den meiften Ruf erwarb er sich 1787 baselbst burch seine Oper "Cosa rara" ("Lila, oder Schönheit und Tugenb"), welche Musst wegen ihrer Lieblichkeit und Anmuth auf ital und beutschen Theatern noch jeht gern gehört wird, obgseich Mogart von ihr gesagt haben soll, in 20 J. werde sie nicht mehr gesallen. Sie ward zum ersten Male bei Belegenheit der Vermählung des königl. sachs. Prinzen, jesigen Königs Anton, ausgeschtet. Auch sein "Ardore di Diana" ("Baum der Diana"), zuerst 1787 zu Wien ausgeschtet, hat ihm viele Freunde verschafft. 1788 ging er nach Petersburg, wo er als Capellmeister und Componist bei der russ. Oper angestellt und 1798 zum kaiserl. russ. Hofrath ernannt wurde. Außer den genannten Tonstüden haben wir in derselben leichten und gefälligen Manier: "XII aanoni per il combalo"; "XII ariette italiane von accomp, di cemb. etc.", beide in Wien gest.; "Il sogno" (der Traum), eine Cantate sur 3 Stimmen, für das Clavier ausgeseht mit deutschem und ital. Tert von Schicht (Lyz. 1793). Auß seiner Oper "Gli sposi in contrasto" ist nur die Ouverture und einige Arien, gest. zu Wien 1794, erschienen. Bekanzter ist steinen Oper "La capricciosa corretta", gest. die Simroct 1800.

Martin (Chriftoph Reinhard Dietrich), Dberappellationerath und Sono: rarprofestor zu Jena, großbergogl, fachlen-weimarifcher Geb, Juftigrath, einer ber ausgezeichnetften Rechtslehrer Deutschlands, zumal im Fache bes Proceffes, auf beffen Fortbilbung er burch ein feit 1800 8 Dal aufgelegtes Lehrbuch und burch jablreiche Schuler feit 1796 bebeutend eingewirft hat. Abstammend aus einer frang. Kamilie, welche, burch die Religionsperfolgungen unter Ludwig XIV, vertrieben, fich nach Seffen gewandt hatte, murbe er 1772 ju Bovenden im Seffis fchen, unweit Gottingen geb. Er genoß bauslichen Unterricht und ging im 15. 3. nach Gottingen, um bie Rechtswiffenschaft zu ftubiren. Drei 3. nachher (1790) wurde er Abvocat und fing fogleich an, neben ben Gefchaften bes Sachwaltere fich bem afabem. Unterrichte fur romifches Privatrecht, Die Procefitheorie, Die juriftifche Praris und fpater auch bem Criminalrechte zu widmen. 1796 murbe er zu Bottin: den Doctor ber Rechte, 1797 Affeffor ber jurift, Kacultat, 1802 außerorbentl. und 1805 orbentl. Prof. ber Rechte bafelbit. In bemfelben 3. folgte er bem Rufe nach Seibelberg, wo ihm die Direction ber jurift. Facultat als Spruchcollegium übertragen wurde. Sier faßte er im Rov. 1815, als Confulent fur 11 Depu: tirte ber Burgerichaft in Beibelberg, eine Unfrage an beren Mitunterthanen beffelben Rreifes ab, ob biefe eine bochften Dets einzureichende Bittichrift, um Be-Schleimigung ber bem Canbe offentlich zugefagten Unordnung von Candftanden , bil: ligten und baran Theil nehmen wollten. Als nun bas Stadtamt von ihm bie Abgabe ber bei ihm beponirten Abbrude jener (an mehren Orten bereits unterfdriebes nen) Untragecirculare verlangte, fo verweigerte er bies, indem bas Unternehmen an und fur fich vollig erlaubt, auch eine Confiscation biefer Papiere überall noch nicht, weit weniger aber rechtsbeftanbig ausgesprochen, er baber biefelben nur an feine Deponenten abzuliefern befugt fei, erklarte jeboch, fie ale vorläufig mit Arreft belegt betrachten zu wollen, fobag teine weitere Unterfchrifteinsammlung gefches den follte. Dies Alles jog ihm eine Befchlagnahme feiner Papiere und eine Berantwortung gu, welche gwar mit einer vollftanbigen gerichtlichen Freifprechung en= bigte, aber ihn bod bewog, f. Entlaffung zu nehmen. Unmittelbar barauf, 1816, nahm er eine vortheilhaftere Stelle in bem neuerrichteten Dberappellationegerichte bes fachfen-erneftinischen Saufes und ber fammtlichen gurften Reuß ju Jena, verbunben mit ben Rechten eines ordentl, Sonorarprofeffore ber Rechte an, und verpflichtete fich noch befonders, fich gemiffen Arbeiten fur die Gefetgebung des Groß: herzogthums S .= Beimar-Gifenach ju unterziehen. Die wichtigften barunter find bet Entwurf einer burgerlichen Proceforbnung, welche D. entworfen und bann ge: meinschaftlich mit ben beiben Ranglern ber Landebregierungen ju Beimar und ju Eifenach bearbeitet hat, fowie ber eines Criminalgefebbuchs, welches einer befondern

Commiffion übertragen ift. Bon bem lettern erfchien 1822 eine Abtheilung, Die allgemeinen Grundfage enthaltend, im Druck und ward ben Staatebehorben und Landftanben des Grofbergogth, gur Begutachtung jugefertigt. DR. fcheint fich ju ben Anfichten Derjenigen zu befennen, welche bas geltende Recht nur als ein Probuct bes positiven Befeges anertennen, und indem hiernach der Bille ber Befeg: gebung ber einzige Entftehunge : und Ertenntnifgrund (principium essendi et cognoscendi) ber rechtlichen Normen ift, ber Geschichte und Philosophie über Beibes feine weitere Stimme einraumen, als bagu bient, bas Entfteben und ben Ginn bes Befeges ju erforichen, auch beffen Inhalt ju ordnen und in Unfehung feiner 3medmäßigkeit ju beurtheilen; bagegen aber die positiven Bestimmungen aller in Deutschland geltenden Befetgebungen ohne Unterfchied ihres romifchen, papftlichen ober germanischen Ursprunge ju einem Bangen, infofern folches richtigen Brund: fagen nach julaffig ift, jufammenfugen. Im Eriminalrecht find bie Theorien über ben Rechtegrund ber Strafe noch von großerm praktifchen Intereffe, und auch bier bleibt DR. ber oben angegebenen Unficht treu, inbem er bas Recht bes Staats, Strafen angubroben und zu vollziehen, aus beffen Befugniß und ber Rothwendigteit ableitet, feine Erifteng gegen die Ubertreter und gegen die aus ben Ubertretun= gen entspringende Nichtachtung der Gefege burch Strafen ju fichern. - Muger feinem Rufe als Belehrter und Schriftsteller (f. bas Berg, bei Deufel und in Gich: ftabt's "Annal, Acad. Jenens." (1823) bat M. auch noch burch bie angeführte Un= terfuchungsfache und die fpater im Babifchen 1819 erfahrene Behandlung, fowie burch bie von ihm 1816-18 geführte Redaction bes "Reuen rhein. Merture" einen politifchen Ramen erlangt, ben ebenfo fehr fein loyales und rechtliches Benehmen in offentlichen Dingen als feine Freimuthigkeit auszeichnet. Endlich find von ihm als Sachwalter fur bie rheinpfalgifchen Staatsglaubiger Lit. D. am Bunbestage und hierauf bei bem Dberappellationegerichte ju Celle, als Mustragalge= richt, Drudichriften erschienen, bie ju ber Renntniß bes beutschen Bunbesftaats: rechts wichtige Beitrage enthalten.

Martini (Giambattifta), ein geschickter Componift und gelehrter Duffer, geb. ju Bologna 1706, befannt u. b. D. padre Martini, trat in ben Franciscanerorben. Db er vor over nach biefem Schritte mehre ganber von Europa und felbft Affen besuchte, um feine Renntniffe gu erweitern, miffen wir nicht genau. Rach feiner Rudfehr wibmete er fich ber Dufit. Geine Fortichritte in ber Com: position waren fo fcnell, bag er fcon 1725 jum Capellariften bes Franciscaner= flofters gu Bologna ernannt murbe, welches Umt er bis an feinen Tob verwaltete. Bulept eröffnete er eine mufikalifche Schule, bamale bie gelehrtefte in Italien, aus welcher eine um fo betrachtlichere Angabl großer Componiften hervorging, ba fcon anerkannte Runftler fich beeiferten, feinen Unterricht zu benugen, u. I. der beruhmte Jomelli. Mit bem Talente, gute Schuler ju bilben, verband M. bas Ta= lent bes Componiften. Seine Rirchenmusiten, noch mehr aber feine Duette und Ranons für bas Clavier ober bie Drgel, werben, trog einiger Ralte, megen ihrer Reinheit, Grundlichkeit und ihres guten Gefchmade hochgeschapt. Den meiften Ruhm erwarb er fich burch feine Schriften über bie Dufit, vornehmlich burch f. "Saggio fondamentale pratico di contrappunto" (2 Thie.), und f. "Storia della musica"; beibe Werke noch in hiftorifcher Sinficht wichtig. Fur bas zweite Bert, von welchem er nur 3 Bbe. vollendete (Bologna 1757-81), hatte er eine mufifalifde Bibliothet von 7000 gebrudten und 300 gefdriebenen Berten gefam= melt, wobei ber beruhmte Farinelli ihn freigebig unterftugt hatte. Dr. wurde megen feiner grundlichen theoretischen Renntniffe auch außer feinem Baterlande als Schiederichter und Autoritat in ber Theorie und Praktik ber Tonkunft anerkannt. Er fiel endlich burch fein anhaltendes Studiren in eine Schlaffucht, in welcher er

oft 30 Stunden gubrachte, und ftarb 1784 an der Bruftmaffersucht.

Martinifeft, wird am 11. Nov. in ber katholischen Kirche bem heil. Martin zu Shren gefeiert. An diesem Tage empfing die Geiftlichkeit von den Glaubigen die Pflichthuhner und Ganse. Im 10. Jahrh. entstand im Occident die Gewohnheit, den Anfang des neuen Jahres mit dem Feste Martini zu machen, werzaus dann in der Folge (in Ahnlichkeit mit den ehemaligen Ruftwochen der Juden zu ihren Festen) die Gewohnheit erwachsen ift, das neue Kirchenjahr am ersten Sonntage des Abvents anzusangen. Auch wird am 10. Nov., besondere in Thurringen, Luther's Gedurtstag gefeiert und Martin fe ft genannt.

Dartinique, frang. Gouvernement, eine ber fleinen Untillen (f. b.) ober faraibifden Infeln, Die wichtigfte Befitung ber Frangofen in Beftinbien (17 Die Spanier entbedten fie , nahmen fie aber nicht in Befit, und fie wurde fortbauernd von Raraiben bewohnt. 1635 ließen fich 150 frang. Coloniften von ber Infel St.=Chriftoph bafelbft nieder, und bie Raraiben verliegen nach verfchiede= nen mit ben Antommlingen geführten Rriegen 1658 bie Infel auf immer. Diefe Rieberlaffung geborte bamals einer Befellichaft von Drivatleuten. Colbert faufte. ihnen (1664) bie gange Infel fur 40,000 Thir. ab. Die Englander haben in ih= ren Rriegen mit Frantreid Martinique 1761, 1794 und 1809 erobert, aber je: desmal beim Kriedensichluß an Frankreich jurudgegeben. Die Infel hat im In: nern jum Theil bobe und mit Balbungen bebedte Berge, von benen einige bie Mertmale ausgebrannter Bultane zeigen. Mus diefen Bergen fommen 40 Kluffe und Bache, welche bas Land bemaffern. Die Kruchtbarteit bes Bobens ift groß! Man baut vorzuglich Caffee, auch Buder, Cacao, Indigo, Baumwolle und Tabad. 1718 wurden aus bem tonigl. botan. Garten ju Paris 2 junge Caffeebaume nad) Martinique gefenbet, bie fich fo außerorbentlich vermehrten, bag man 1778 8 Mill. Caffeebaume gablte, welche jahrt, gegen 100,000 Etnr. Bohnen liefern. Die Musfuhr betrug 1812, ale die Englander die Infel befagen, über 1 Mill. Pf. Sterl. Das Rlima ift nicht gefund, besonders in der Rabe von Gumpfen und bei den Urmalbern in ber Mitte bes Landes, in die felbft bie entlaufenen Stlaven wegen bes Berbandes ber Sochftamme burch Lianen und wegen ber vielen Schlangen und wilben Thiere nicht zu bringen magen. Beftige Sturme richten bieweilen große Bermuftungen an. Die Bevolkerung von 120,000 Menfchen war im 3. 1820 auf 98,279 gefunten, barunter 77,000 Regerftlaven. Da fich bie Gintunfte in biefem 3, nur auf 3,373,000, die Ausgaben aber auf 4,499,287 Fr. beliefen, fo gab die Rrone einen jahrt. Bufchuf von 1,200,000 Fr. Die Sauptft. St.-Pierre hat 30,000 Einm., ein Fort und einen Safen. 3mei anbre Festungen und Safen find Fort Roval und la Trinité.

Martius (Rarl Friedrich v. , D.) (fein Abel ift perfonlich, in Folge bes ihm ertheilten tonigl. bair. Drbens), geb. 1794 gu Erlangen, erhielt von feinem Bater, bem Sofapotheter, Doctor ber Mebicin und Philosophie baselbit, eine forgfaltige Erziehung und balb biejenige Richtung, welche fur ibn Lebenbelement werben follte, wozu namentlich bie naturgefchichtlichen Studien feines Batere und beffen vertrauter Umgang mit ben beiben als Naturforfcher ruhmlich bekannten Bebrern, Esper und Schreber, viel beitrugen. D. ftubirte auf bem Gymnafium und bann Mebicin auf ber Universitat ju Erlangen. Rach Erlangung ber medicinischen Doctormurbe trat er in bie Utabemie ber Wiffenschaften ein, wurde fpater Abjunct und 1820 Mitglied berfelben, auch Mitbirector und Confervator bes botanifchen Bartens. Er ift Lebrer an ber Universitat und Confervator bes brafilian. Dufeums. Bor feiner Reife nach Brafilien gab er eine "Flora cryptogamica Erlangensis" beraus, beren Bearbeitung befonbers rubige und ins Rleine gebenbe Beobachtun: gen erfoberte, feine Reigung fur fcharfe und flare Naturbetrachtung vermehrte und jugleich, mit mehren Alpenreifen verbunden, ibn ju Großerm vorbereitete. Über Die Ergebniffe feiner Reife nach Brafilien fur Die Raturwiffenschaft vergl. Gpir.

1822 - 26 gab M. in Munchen f. "Nova genera et species plantarum brasiliensium" (2 Bbe., Fol., mit 200 lithographirten Blattern) beraus.

Dartyrer (griech, µugrop, Beuge) nennt die chriftl. Rirche Diejenigen, welche besonders in ben frubern Beiten des Chriftenthums und mahrend ber fogen. großen Berfolgungen lieber Schmach und Tob erdulbeten, ale baf fie ihren Glauben verlaugnet hatten, und baburch Beugnif gaben von der Festigfeit ihres Bertrauens auf die Bahrheit und Gottlichkeit der neuen Lehre. Die Begeifterung, die ber Glaube, mo er unterbruckt merben foll, in ebeln Gemuthern erzeugt, bat ber driftt. Rirche viele heroifche Borbilder Diefer Art gegeben, und in allen Beiten und Begenden haben Religionebedruckungen den Muth jum Martyrerthum, b. b. gur Aufopferung des Lebens fur ben Glauben, erwedt. Die Schilderung des Lebens, der Berfolgungen und Martern ber driftl, Martyrer, worin fich aber viele Unmabr= heiten und Frethumer finden, wird Martyrologium genannt. Bifchof Clemens I. von Rom foll das erfte entworfen haben; das romifche blieb unter ben vieten Martyrergefchichten immer bas berühmtefte. Uber bie Berchrung ber Marty= rer vgl. Seilige. In weiterer Bedeutung verfieht man jest unter Dartyrer überhaupt eine Perfon, welche unschuldig fur eine gute oder boch von ihr fur gut ge= haltene Cache leibet; 3. B. Martyrer ber Bahrheit - an einer Cache jum Martprer werben; fo auch in der protestant. Rirche. G. M. B. Bedel : "Die Marty= rer ber evangel. Rirche in ben erften Beiten nach ber Reformation" (Murnberg 1828).

Martyrerfeste sollen schon im 2. Jahrh. üblich gewesen fein. Bei ben Brabern der hingerichteten Martyrer beteten die Chriften und bantten Gott fur bas Beifpiel, welches ihnen gegeben war. Die Feier fchloß mit bem Genuß bes beil. Abendmahle und mit einer Almofenaustheilung. Man hielt den Martyrern Lobreden und las bie Thaten und Leiden der Singerichteten vor. Dan nannte biefe Tage die Beburtstage ber Martyrer; weil fie an ben Tagen ihres Todes gur Freude bes emigen Lebens gleichfam geboren waren. Martyria nennt man die den Martyrern geheiligten Rirchen ober Capellen. Bald enthalten fie beren Bebeine, balb nicht, balb find biefe Capellen verschloffene Abtheilungen großer Rirchen.

Marum (Martin van), einer ber beliebteften Raturforfcher Sollande, geb. ben 20. Darg 1750 gu Delft, wibmete fich ber Dathematit, legte fich in Broningen mit Gifer auf Die Argneikunde und fchrieb als Student (1776) eine Schatbare Abhandlung über die Eleftricitat. Rach Bollendung feiner Ctubien lebte er als ausübender Argt in harlem, wo er auch vielbesuchte Borlefungen über Phyfit hielt; bald aber gab er feine argtlichen Gefchafte auf und wurde Secretair der Gefellich, ber Wiffenich, ju Sartem, und gleich nachher Director bes Tepler'= fchen physikalifchen Cabinets, bas er burch feine Sorgfalt zu einer ber trefflichften Sammlungen in Europa erhob. Beruhmt ift u. a. eine von ihm felbft erbaute Elektrifirmafdine von ungeheurer Große. Much verdankt ihm bie Luftpumpe mefentliche Berbefferungen. Er machte fich burch Schabbare Beobachtungen in ber Chemie und Phofit bekannt, bie er meift in ben Schriften ber Tepler'ichen Gefell= ichaft und in einem harlemer Bochenblatte mittheilte. Man hat von ihm zwei von ber botanifchen Gefellichaft gu Rotterdam gefronte Preisichriften über Glettricitat, und eine britte uber bie Beschaffenheit ber Schablichen Ausbunftungen von Cumpfen u. f. w. und ben Mitteln, den baburch erzeugten Rachtheilen abguhelfen. Er ift Berausgeber ber auch ins Deutsche überfetten , Abhandt, ber Batavifden Gefellichaft".

Mary = ober Maifeld. Der Campus Martius mar ein großes Biefen : ober Aderfeld im alten Rom an der Tiber, in der Rahe bes heutigen Ponte Molle. Es murbe nach Bertreibung bes letten Ronigs, beffen Gigenthum es mar, bem

Mars geheiligt und biente ber rom. Jugend ju friegerifchen Ubungen. Much ver: fammelte fich bafelbft bas Bolt, um feine Dbrigfeiten zu mablen; baber fcmudte man biefe Begend mit Prachtgebauben und Bilbfaulen. In der Nahe befanden fich Augusts Grabmal und bas Pantheon, jest Maria rotonba. Ale die Franken (486) Ballien erobert hatten, hielten fie, nach germanischer Sitte, unter freiem Simmel Bolleversammlungen, bie im 5. und ben folg. Jahrh., nach ber Beit ber Bufammentunft, Dargfelber genannt wurden. 3m 8. Jahrh, verlegte fie Dipin, Rarle b. Gr. Bater, auf ben Monat Mai. Run hießen fie Maifelber ; boch wurde bie Chene, wo die frant. Ronige jahrlich ihr heer mufterten, bas Marefeld genannt. Muf ben Berfammlungen bes Maifelbes erfchienen ber Ronig mit feinem Sof= ftaate, die Bifchofe, die Großen und bas Bolt, welches aber fpaterhin von biefem Rechte feinen Gebrauch machte und es baber verlor. Die Befchluffe über bie offent= lichen Angelegenheiten, uber Rrieg, Frieden und Befebe murben burch bie Stim: menmebrheit entschieden. Dipin berief noch ben Abel und die Beiftlichkeit; aber Rarl b. Br. verordnete, baf jeber Graf 13 Schoppen ober an beren Stelle ebenfo viel ber angesehenften seiner Unterthanen gur Reicheversammlung mit fich bringen follte, welche bas Bolf vertraten. Die erften Capetinger gingen biervon ab, bis Philipp IV. (regierte von 1285 - 1314) ben britten Stand (burch bie Abgeord: neten ber Stabte) wiederherstellte. In der neuern Beit bieg in Paris Champ de Mars ein weiter, von Graben eingefaßter, mit einer vierfachen Reihe Baume auf beiben Seiten geschmudter Plat, wo die frang. Leibwache und die Boglinge ber Rriegsichule ihre Baffenubungen bielten. Bahrend ber Revolution wurden bier offentliche Tefte gefeiert, Wettrennen gehalten u. f. w. Gelbft Lubwig XVI. und feine Kamilie nahmen an ben Arbeiten Theil, als man ju bem großen Bunbesfefte 1790 bie Bubereitungen traf. Dann fielen aber auch blutige Auftritte vor. 1815 mablte Napoleon diefen Plat jur Schaubuhne eines Maifelbes fur bie Frangofen Er wollte feine nach ber Rudfehr von Elba entworfene Bufab: des 19. Jahrh. verfaffungsurtunde, in ber Form frantifcher Capitularien, ber Ration in ihren Stellvertretern vorlegen und babei burch ein großes Staatsichaufest feiner zweiten Thronbesteigung in ben Mugen von Europa ben Charafter ber Rechtmäßigfeit geben. Diefes Maifeld murbe ben 1. Juni 1815 gehalten. Rach einer feierlichen Deffe las Dubois, einer ber 500 Abgeordneten ber Centralausschuffe ber Bahlcollegien, die vor ben Stufen bee Thrones burch ben Reichberglangler Cambaceres vorgestellt worden waren, im Ramen bes frang, Bolts eine Sulbigungeanrebe vor. Darauf machte ber Reichserzkanzler die Abstimmung ber Nation über den Zusabbeschluß zu ben Grundverfaffungegefeten befannt. Dbgleich nun von 40 Depart, feine Abges ordnete erschienen waren, fo rief bennoch ber Baffenberold aus, bag jener Befchluß von bem frang. Bolte angenommen fei. Sofort unterzeichnete ihn Napoleon und erklarte in einer Anrede an die Berfammlung, daß er ale Raifer, Conful und Golbat vom Bolle Alles habe u. f. w. Sierauf fcmur er, bie Grundgefese bes Reichs ju beobachten und beobachten ju laffen. Die gange Berfammlung, ungefahr Mun folgte ein Te Deum. 20,000 Perfonen, ermiderte biefen Gib. vertheilte Napoleon von feinem Thron Abler an die Nationalgarben und die Coldaten ber land : und Geemacht, welche Bataillons : und Escabronsweise vor ihm aufzogen. Sie machten, mit Inbegriff von 27,000 Rationalgarben, 50,000 DR. aus. Nach biefem politifch: militairifch:religiofen Schaufefte rief Rapoleon feierlich bie Rammern ber Pairs und ber Bolfebeputirten jufammen. Go begann ibre erfte Sibung, Die nach 3 Bochen feine Thronentfagung annahm.

Mafaccio (eigentlich Tommafo Guibi), einer ber altesten Meifter ber florentinischen Malerschule, soll um 1401 gu G. Giovanni im Bal b'Urno geb. und 1443 gestorben sein. Er führte die Kunft durch sein Genie so weit, daß man in ben Bewegungen bes Korpers nicht mehr blog ben Schein des Lebens, sondern auch

bie Bewegungen der Seele erblidte. In der Kirche del Carmine ju Florenz sieht man einige vorzügliche Werke von ihm: die Apostel Petrus und Paulus, wie sie zum Gefängnisse verzutelit werden. Andre ausgezeichnete Gemälde des M. sinder man in der Kirche S.-Clemente in Rom, aber in einem üdlich Justande. Baldis nucci hat sein Leben genau beschrieben und den Basari berichtigt. Beide seinen den M. unter die ersten Kunstler, durch welche die Harte, Unvollkommenheit und Schwierigseit der Kunst verkörpert wurde.

Mafaniello, eigentlich Tommafo Uniello, geb. ju Umalfi, nabrte fich in Reavel ale Rifder und Fifch = und Dofthandler. Dbgleich febr arm, unmiffend und beschrantten Beiftes, mar er boch folg und unternehmend. Liebe gur Freis beit und lebhafte Außerungen über ben grengenlofen Drud, ben bas Konigreich Reas pel feit langer Beit von Spanien erleibe, hatten ibm einen großen Unbang unter bem Bolte perichafft, welches feine Rubnbeit bewunderte. Much burch feine Berebtfam= teit machte er Ginbrud auf den großen Saufen, ber über die neue Muflage (vom 3. Jan. 1647) von einem Carlin fur jebes Pfund Fruchte und Bemufe, bas auf ben Darft gebracht murbe, erbittert mar. Run hatte am 7. Juli 1647 D.'s Schwager einen Rorb Kruchte gur Stadt gebracht, von bem Die Ginnehmer Die Steuer verlang: Er weigerte fich, und ba fie ihn bedrangten, rief er das Bolf gu Sulfe gegen bie Bewaltthatigfeit ber Ginnehmer. Sogleich trat D. an Die Spige bes aufgebrachten Saufens und brang mit bem Mustuf : "Es lebe ber Ronig, aber gum Teufel mit ber Schlechten Regierung!" auf bas Steueramt. Bon ba licfen bie Aufruh: rer jum Schloffe bes Bicetonigs, Bergogs bi Arcos, und verlangten von ibm, bag er DR. jum Collegen annehmen folle, Arcos fluchtete fich in bas Castello nuovo. Bergebens fuchte der Carbinal Filomarino, Ergbischof von Reapel, die Buthenben ju beruhigen; ber Aufruhr flieg nur noch hober und muthete auch gegen ben Abel. welcher Banditen gegen DR. gedungen hatte. Diefer mard jest Capo del populo. und von Rathgebern aus ber Defe bee Bolts umgeben, gestattete er die Plunderung mehrer Palafte, ohne jeboch felbft fich Etwas jugueignen. Balb aber marb ihm Alles verbachtig, und ber Tob folgte feinem leifeften Argwohn auf bem Fuße. Geche Zage verfloffen unter biefen Schredniffen, bis man am 13. Juli in der Rathebrale eine Capitulation abichlog, nach welcher bie Fruchtgolle abgeschafft und bie alten Freiheiten wiederhergestellt werden follten. Dr. legte hierauf die Baffen nieder, ohne irgend eine Belohnung zu fodern. Allein diefe plobliche Erhebung, feine Furcht por ben Banbiten, fieben ichlaflose Rachte und die beftige Anspannung, in ber er fich fo lange befunden, verfesten ihn in einen fieberhaften Buftand, ben er burch vies les Beintrinken noch vermehrte. Much fagte man, daß ber Bicetonig, welcher ibn ju fich einlub, Bift unter ben Wein gemischt habe. Dies Mlles machte ben armen DR. rafend. Enrannte durch die Strafen, erfchoß feine beften Freunde und beging die außerften Musschweifungen. Seine Freunde mußten ibn binden. Um 16. Juli aber entrog er fich ibrer Aufficht und rannte in die Carmeliterfirche, wo er ben Bot= tesbienft ftorte und wie ein Bahnfinniger handelte. Doch erklarte er dem Cardinal feinen Entschluß, alle Gewalt dem Bicetonig zu übergeben. Der Carbinal ließ ibn jest in bas Carmeliterklofter bringen. Aber fcon war bas Belt burch feine Gegner wider ibn aufgebracht. Die Berfcmorenen brangen in bas Rlofter ein mit bem Gefchrei: "Lange lebe ber Ronig von Spanien! Tob bem Mafaniello!" - "Sucht ibr mich, meine Freunde", rief M., "bier bin ich". Da ftredten ihn 4 Berfchworene, ebemals feine Freunde, mit ihren Rugeln ju Boten (16. Juli 1647). Der Leich: nam wurde von bem Pobel gemifhandelt; am folg. Morgen aber von M.'s Un: hangern in tonigl. Rleidung mit Rrone und Scepter in Proceffion umbergetragen und feierlich begraben. Nach 4 Tagen, als bas Boll bie vorige Bedruckung wiedertebren fah, gebachte es bes Martyrere ber Freiheit. M.'s Morber murben ein Dpfer ber Bolksmuth. Enblich mablte es ben Pringen von Daffa gu feinem Unfuhrer

(23. Mug.). Diefer brachte einen Bergleich mit bem Bicefonige zu Stanbe, welcher bie Genehmigung des Konigs von Spanien einzuholen verfprach. Allein Don Juan b'Auftria, Philipps IV. naturl. Cohn, welcher am 1. Dct. mit 35 Rriegeschiffen in ben Safen einlief und von bem Bolte burch Abgeordnete bewilltommit wurde, verabredete mit dem Bicekonig einen gemeinschaftlichen Angriff und beschof bie Stadt. Rach Itagigem Rampfe behaupteten bie Insurgenten die Dberhand; nun murbe ber ihnen langst verbachtige Pring von Maffa von Gennaro Unnese ermordet, und biefer jum Unführer ernannt, welcher in Rom und Frankreich Beiftand fuchte. Da ftellte fich ber ritterliche Bergog Beinrich von Buife an die Spipe bes Bolks von Reapel; allein feine Unftrengungen waren nicht gludlich. Das Bolf ließ fich burch ben fpan. Bicetonig gewinnen; Buife rettete fich burch bie Flucht, und Reapel uns terwarf fich. S. bie "Mem. du comte de Modène sur la rev. de 1647", v. Mielle (3. Mufl., Paris 1828, 2 Bbe.); vergl. mit ber von Paftoret bem Cohne etwas ausgeschmudten Erzählung : "Le Duc de Guise à Naples" (2. A., Paris 1828).

Mafchine, jebes funftlich gufammengefette Ding ohne Leben und eigne . Bewegung, welches als Mittel gur Erreichung eines außern 3mede bient, befondere wenn ihm burch mechanische Gefete außerlich eine Urt von Bewegung mit: getheilt ift (wie ber Uhr); im engften Sinne, ein jusammengefestes Wertzeug (bem einfachen entgegengefest, wie g. B. ein Getriebe, eine Waffertunft), weldes ju Bervotbringung ober Erleichterung einer Bewegung bient. nerie ift bie funftliche Ginrichtung folder Triebwerte. Bei großen Theatern beforgt ber Da fchinift bie Bermanblungen, Berfenkungen, Decorationen te. Much nennt man einen Menfchen, ber nur durch außere Triebe, und gleichsam burch außern Anftog, mithin ohne Selbstthatigfeit des Beiftes, benet und hanbelt, ferner ein Bert, welches feinen innern und gleichsam organischen Bufam: menhang bat, eine Unftalt, welche nicht burch eigenthumlichen und innern Beift belobt wird, eine Mafchine, und eine folche Birtfamteit ohne freie Bewegung mechanisch ober maschinenmäßig. - Die Theorie bes Maschinenwesens macht bie prattifche Dechanit aus. S. Poppe's "Encotlopabie bes gefammten Mafchinenwefens" (2. Musg , Leipzig 1826 fg., 8 Thle. mit Rpf.); R. Ch. v. Langeborf's "Softem ber Mafchinentunbe fur ben Praftiter" (Beibelberg 1827 fg., 2 Bde., 4., mit Rpf.), und bes geh. Dberbaurathe Rothe "Beitrage gur Mafchinenbaufunde" (Berlin 1807 fg., 4.; mit Rpf.)

Mafchinen in Fabriten. Die Brottofigteit ganger Claffen von M: beitern, burch die Ginführung von Fabrifmaschinen bin und wieder veranlagt, bat, befondere beim großen Saufen, Borurtheile bagegen felbft in Landern erwedt, welche, wie g. B. England, biefen Mafchinen gerade ben gegenwartigen Flor ihrer Bewerke verbanten. Die Nutlichkeit der Maschinen spricht fich vomuglich baburch aus, daß bier die Ratur vom menichlichen Geifte beherricht und jur Mitarbeit gleichfam gezwungen wirb; feit beren Ginfuhrung tann burch leblofe Rorper voll= tommener und mit geringerm Roftenaufwande hervorgebracht werben, mas fonft nur burch Menichenhanbe, und gwar weniger vollenbet und brauchbar, gur Er-Scheinung tommen fonnte. Man tann Baumwolle mit Fingern und mit Dafchi: nen fpinnen ; allein die Kinger konnen dem Kaden nie einen folden Grad von Keinheit und Bleichheit geben als bie Spinnmaschinen; lettere tonnen baber nicht bloß bei weitem mehr Arbeit und ju geringerm Preise ale bie Spinner liefern, fondern auch Producte verfertigen, die alle Spinner der Belt auf gleiche Art hervorzubringen nicht im Stande maren. 100 Personen bei ber Daschinenfpinnerei liefern, nach Remnich, mehr und beffere Baare ale 3000 ber geubteften Spinner. Blog bem Mangel an folden Mafdinen und an wohlfeilem Brennmaterial haben wir es zuzuschreiben, bag unsere beutschen Kabrifen gegen bie englischen nicht auf-m= Die mittelft ber Dafchinen hervorgebrachten niedrigen Preife ber men tonnen.

Baaren haben gewöhnlich auf ben fartern Berbrauch berfelben einen fo wichtigen Einfluß, bag binnen Rurgem nicht blog bie anfangs außer Brot gefesten Arbeiter, fondern noch viele Undre, eben burch biefelben Berbienft erhalten. Ginen Belea dagu liefert insbesondere die Druderpreffe. In bem Augenblide, da fie zuerft angemenbet murbe, mußten eine Menge Abschreiber brotlos werden; benn man fann annehmen, bag ein einziger Buchbruder fo viel Arbeit liefert als 200 26: Aber bie Leichtigkeit, mit welcher man die gedruckten Bucher lefen tonnte; ber niedrige Dreis derfelben, und die Aufmunterung, welche diefer Umftand ben Schriftstellern gab, eine großere Ungabt bavon berauszugeben: Dies Alles verurfachte, daß in turger Beit mehr Buchbruder angestellt maren, ale es vorher Abschreiber gegeben hatte; und tonnte man die Ungahl nicht allein ber Buchdrucker, fonoern auch aller Perfonen, welche bie Buchbruckerkunft in Thas tigfeit febt, wie g. B. Stempelfchneiber, Schriftgießer, Papiermacher, Rupferflecher, Suhrleute, Correctoren, Buchbinder und Buchhandler, erfahren, fo murbe man die mit ber Bucherfabricatur beschaftigte Menschengahl viel großer finden als bie ber Abichreiber vor Erfindung ber Druderpreffe. Gine Regierung, welche aus Beforgnif ber Brotlofigfeit eines Theils ihrer Unterthanen ber Ginführung von Kabrifmafdinen Sinderniffe in ben Beg legen wollte, murde nicht allein ihren 3med verfehlen, fondern bas Ubel noch arger machen; benn eine folde Dagregel tonnte auf feinen Fall ben Gebrauch ber Dafcbinen im Muslande verhindern, die auslandischen Baaren wurden baher, vermoge ihres niedrigen Preifes und befferer Bute, Die vaterlanbifden vom Martte verbrangen, weil alebann felbst bie Arbeiter wegfallen murben, die auferdem bei ben Da= fchinen maren angestellt worden, fo mußten daburd noch weit mehr Unterthanen gufer Brot tommen. Einer weisen und thatigen Regierung fann es übrigens nicht an Mitteln fehlen, die Ubel, welche bei der Ginführung von Da= fchinen anfange unvermeiblich find, im Reime zu erftiden. Da die Befchaftigung ber bierburch außer Brot gefesten Staateburger großtentheils in Sandgrbeit beftand, fo bietet fich ber Staateverwaltung ein weites Felb jur Benubung ibrer Rrafte bar; benn mo maren nicht noch neue, bas Gemeinwohl beforbernbe Anftalten. 1. B. Canale, Chauffeen ic. ju errichten? Immerbin mogen bie Gum: men, welche ber Staat in diefer Sinficht aufopfert, betrachtlich fein, es find ja nur Borfchuffe, welche dereinft mit Bucherginfen gurudtehren und den Nationalreichthum überhaupt erboben.

Mafchinen nennt man in den Berten ber epifchen und bramatifchen Does fie alle jene außerhalb des Rreifes unferer Bahrnehmung fallende Befen, g. B. Botter, Engel, Teufel, abgeschiedene Beifter, Bauberer, Feen u. f. m., burch beren Ginführung theils bas Bunderbare ber Darftellung erhoht, theils ber fonft nicht losbare Knoten geloft merben foll. Der Musbrud fchreibt fich von ber gried). Buhne ber, auf welcher ju foldem Behuf Gotter und Gottinnen gewöhnlich in Flugmafchinen erfchienen. Co g. B. in dem "Jon" und in dem "hippolytos" bes Borag ichon gab den bramatifchen Dichtern feiner Beit die Lehre: "Rette fein Gott, und nur ale rettungewurdiger Anoten". Dem jufolge bezieht fich, mas die Afthetiter Maschine nennen, eigentlich nur auf die Entwidelung des Anotens durch eine folche außere Ginwirtung. Indeß hat man ben Ausbrud weiter ausgebehnt und ihn befonders auf bas epifche Bedicht bezogen, worin man alle hohere Befen, welche in die Sandlung eingreifen, Dafchinen nennt. Es ift gefragt morben, ob biefe bem Epos mefentlich feien ober nicht. Beil fie in bem Epos bes Somer vortamen, fo glaubte man fo feft an ihre Unentbehrlichfeit, daß man, allem Bolteglauben zuwider, lieber burch personificirte Abstracta die gange Darftellung erkaltete, ale fie megließ. Dag bies geschehen konne ohne alle Beeintrach= tigung, ja gum Bortheil eines epifchen Gebichtes, bat uns Gothe's "hermann und Dorothea" gezeigt. Nur wurde man wieder zu weit gehen, wenn man behaupten wollte, sie mußten überall wegbleiben. Die Anwendung der Maschinen
wird daher durch die Beschaffenheit des Inhalts, wie Burger richtig bemerkt, bestimmt. Auch sindet ein Unterschied zwischen dem ernsten und komischen oder romantischen Epos in dieser hinsicht statt. (S. Wunder dar.) Ob Maschinen im
Drama gebraucht werden dursen, hangt wol ebenfalls davon ab, ob sein Stoff aus
dem Kreise der Religion; der romantischen oder natürlichen West genommen ist. In Stoffe aus der natürlichen West sie einzumischen, wird immer etwas Anstöstiges behalten. Aber auch in andern Stoffen dursen sie der innern und psychologischen
Wahrscheinlichkeit nicht ermangeln und nicht ohne Vorbereitungen eingreisen. d. d.

Mafcov (Johann Jatob), Publicift und Siftorifer, geb. zu Dangig 1689, ftubirte zu Leipzig Theologie, hernach bie Rechtswiffenschaft, ging mit 2 jungen Grafen v. Babborf auf Reifen, marb nach feiner Rudfehr 1719 gum außerorb. Prof. ju Leipzig ernannt, noch in bemf. 3. in ben bafigen Rath aufgenommen, darauf ordentl. Prof. ber Rechte und ber Geschichte, jog burch feinen Bertrag viele Studirende aus hohen Standen nach Leipzig und ftarb 1761 ale fachf. Sofrath, Proconsul ber Stadt Leipzig und Dechant bes Stifte Beit. Unter ben beutschen Staatsrechtslehrern behauptet er einen ausgezeichneten Rang. Geine "Principia juris publici R. G." (5 %, 1729 - 69) empfahlen fich burch Grundlichfeit, lichtvolle Ordnung, reife Auswahl und einen gewählten Ausbruck fo allgemein, daß fie lange Beit auf ben meiften Universitaten als Lehrbuch gebraucht wurden. Dicht geringere Berbienfte erwarb er fich um die beutsche Geschichtschreibung. Seine unvollenbete "Geschichte ber Deutschen bis zu Unfang ber frantifchen Monarchie" (Leipzig 1726 - 37, 2 Bbe., 4., ins engl., frang. und holland. uberf.) ift grar tein Dufter hiftorifcher Composition, zeigt aber, daß er richtigere Uhnungen von bem Wefen der Befdichte hatte, als es fich von feiner Beit erwarten lief. Babrend in allen beutiden Geschichtsbuchern die Idee bes Reichs vorwaltete, und fammtl. beutsche Siftorifer bloß entweber Reiche: ober Raifergefchichten lieferten, unternahm er es, die Geschichte ber Ration gu fchreiben. Gelang es ihm auch in biefem Berte nicht immer, fich alles Ginfluffes feinerBeit zu entaußern, fo verbient es both ber hochft forgfam und verftanbig angestellten Forfchung und felbft auch ber freien, ungezwungenern Darftellung wegen Aufmertfamteit. 218 Fortf. gehoren brei lat. "Commentarii de rebus imperii romano-germanici" (Leipzig 1741, 48 u. 53) bagu. Außerbem fchrieb er einen "Abrif einer vollft, Siftorie bes beutschen Reiche" (Leips, 1722 - 30, 4.) und "Einleitung zu ber Geschichte bes rom. beutich. Reiche" (Leipg. 1752, 4.) u. a. A -III

Dafern, eine fieberhafte Rrantheit, mit einem an Farbe, Geftalt und Berlauf bestimmten Ausschlage (f. Erantheme) auf ber Saut verbunden. Diefe Rrontheit ift aus bem Guben zu uns getommen (f. Blattern) und pflangt fic nun blog burch Anfteckungegift fort. Jeber Menich hat Empfanglichfeit bafur; boch bat auch biefe Rrantheit wie bie Blattern u. a. m. bas Eigenthumliche, baf fie die Empfanglichteit fur fich felbit verlofcht und ben Denfchen nur ein Dal befallt. In ber Regel ift fie gelind, body hat man auch Maferepibemien gehabt, welche tobtlich gemefen find. Dft tommt bei gelind icheinenden gallen bie meifte Befabr erft hinterber, inbem Bufalle gurudbleiben, welche in fpater Folge tobtlich Die Mafern fundigen fich an burch trodenen Suften, Riefen, Mugen: entgundung, Schnupfen und Rieber. Unbre Bufalle find nicht mefentlich und bangen von ber Gigenthumlichkeit ber jebes Dal berrichenben epibemifchen Confti-Rach 3 Fieberanfallen, gewöhnlich am vierten Tage, fommen guerft im Befichte fleine rothe Bleden von verschiedener Beftalt, die fich in ben 3 folg. Tagen von ba uber den gangen Rorper verbreiten. Nachbem fie 3 Tage geftan: ben haben, verschwindet die Rothe, die Saut fchalt fich in fleienartigen Schuppen ab. Weber bei dem Borhandensein des Eranthems, noch nach bessen Berschwinden hott der Husten und das Fieder auf. Sehr oft wird das letztere wieder flakter, Brustussfälle nehmen zu, und ein hektischer Zustand folgt. Das Masergift ergreist vorzüglich die pneumatische Seite des Hautspitems, seht sich die in das Innere der Lustedbre und Lunge fort, erhöht die Reizbarkeit des Lungenspstems und gibt daher nicht selten zu Lungenentzündung Anlas. Immer ist ein genaues Berhalten, gesinde Barme, gute Didt und vorzüglich die zeitige Husse Arztes nothwendig, um aleich anfang übeln Kolgen vorzubeugen.

Dafiniffa, Ronig ber Maffplier in Rumibien, bes Ronigs Gula Cobn. ward in Carthago erzogen. Als Jungling fchlug er ben Ronig Cophar v. Daffafplien, der fich mit den Romern verbunden hatte. Dann focht er mit ben Carthaginenfern in Spanien gegen bie Romer. Unfange mar ihm bas Blud gunftig. Rachbem er aber, nebft bem Usbrubal und Mago, bei Batula vom Scipio Africanus ganglich gefchlagen worben, unterhanbelte und verbundete er fich mit ben Ro: mern. Ingwifden mar fein Bater geftorben, und Megetulus, ein Feind feines Saufes, batte fich ber Berrichaft u. b. R. eines Bormundes bemachtigt. Auf Die Rachricht bavon eilte Dt, nach Ufrifa gurud und eroberte bas vaterliche Reich. Carthago und Sophar hatten fich mabrend ber Beit mit einander verfohnt, und Abdrubal feine Tochter Cophonisbe, Die vorher bem M. verfprochen gewefen, bem Spphar gegeben. Diefer griff jest, von Asbrubal angereigt, ben DR, an und fchlug ihn bergeftalt, bag er mit wenigen Reitern fluchten mußte. Spphar eroberte fobann gang Maffplien, und fein Felbherr Bochar trieb ben D. bergeftalt in Die Enge, bag er nur mit 2 Begleitern fcmer verwundet entfam. Sie berbargen fich in einer Soble, wo M., bis feine Bunde geheilt mar, vom Raube lebte. er fich an die Grengen von Maffplien, wo er, von den Ginm. unterftugt, nicht nur fein Erbe eroberte, fondern auch in Daffplien einfiel, Spphar jedoch folug ibn abermals fo, daß er nur mit 70 Reitern nach ber fleinen Gprtis entfam. Dier verweilte er bis gur Untunft ber Romer, feiner Bunbesgenoffen. Dun bewog amar Carthago ben Syphar, bem M. fein Reich gurudgugeben, um ihn fur fich gu gewinnen; allein bies gelang nicht. D. flief nur jum Scheine mit feiner numibi: ichen Reiterei jum Usbrubal, hielt aber geheime Unterrebungen mit bem Scipio und verrieth biefem die feindlichen Plane, bis er offentlich auf feine Seite trat. Jest war es ihm vergonnt, an bem Sophar Rache zu nehmen. Er fclug ibn in Berbindung mit ben Romern mehre Male, verfolgte ibn in fein eignes Land und nahm ibn endlich nebft feinem Sohne gefangen. Durch bie Befignahme ber Sauptft. vollendete er die Eroberung. Sier fiel auch Sophonisbe in feine Gewalt. Dbgleich er befchloffen hatte, fie fur ihre Untreue zu bestrafen, ermachte boch feine erfte Liebe, ale fie zu feinen gugen um ben Tob flehte, ber fie allein von ber fchimpflichen Gefangenichaft ber Romer befreien tonne. Er mabite fie zu feiner Gemablin, in ber Meinung, ben Romern baburch alles Recht auf fie zu nehmen. Allein Scipio verlangte fie als Gefangene ber Romer. D., ber fich gang in ber Gewalt ber Romer befand und tein andres Rettungemittel fur fie ale ben Tob fab, fanbte ihr ben Giftbecher, ben fie mit bet Mugerung leerte, bag fie gern fterbe, ba es auf feinen Befehl gefchebe, und bag er ihre erfte und ftete einzige Liebe gemefen. Scipio fuchte ben Schmerg bes D. burch Chrenbezeigungen gu milbern. Er ernannte ihn vor bem versammelten Seere jum Ronige, übergab ihm eine golbene Rrone, einen curulischen Stuhl u. f. w. und bewirkte bie Beftatigung ber Ro: nigswurde vom Senate. D. blieb bei bem romifchen heere und erwarb fich in der Schlacht bei Zama gegen hannibal neue Lorbern. In bem Frieden mit Carthago bekam er nicht nur alle fruhere Befigungen gurud, fondern auch einen Theil von bem Reiche bes Spphar. Gein Saf gegen Carthago bauerte fort, und er entrif diefer Republit einige Provingen, worin die Romer ibn bestätigten. Darüber kam es jum Bruche zwischen M. und Carthago. Der Sojahr. Konig blieb Sieger. Gegen bas Ende seines Lebens fing der dritte punische Krieg an; als M. die Annaherung seines Todes fühlte, ließ er den jungen Scipio Amitianus zu sich tommen und gad ihm Bollmacht, mit seinem Neiche solche Berfügungen zu treffen, als er zum Besten seiner Kinder fur nothig erachten wurde. Er ftarb 90 3. alt und hinterließ ben Ruhm eines tapfern und ausgeklatten Fursten. Seine Unterthanen machte er gesitteter und lehrte sie bortheile bes Ackerdaus kennen.

Daste (bie eiferne) heißt jener geheimnigvolle Befangene, ber noch immer bas Rathfel ber Gefchichtsforfcher ift. Folgendes fagt über ihn Boltaire in feinem "Siecle de Louis XIV". Um 1664 (richtiger im 3. 1679) wurde ein Befangener von febr ebler Beftalt mit ber großten Beimlichkeit auf bas Schlof Pignerol ge= bracht, wo Saint-Mars Befehlshaber war. Er trug eine Maste von ichwargem Sammet, die ftablerne Satthen und ein Gewinde hatte, bag er effen fonnte, ohne fie abzunehmen, und man hatte Befehl, ihn zu tobten, wenn er fich entlarvte. Saint-Mars nahm ihn mit auf die Insel Sainte-Marguerite, und man beobach= tete auf der Überfahrt die großte Borficht. Der Minifter Louvois besuchte ibn und bewies ihm eine Achtung, Die an Ehrerbietung grengte. Saint-Mars trug ihm felber die Speifen auf, entfernte fich bann und verschloß die Thur, beren Schluffel er ftete bei fich trug. Ginft ichrieb ber Befangene, ergabtt man, mit einem Deffer Etwas auf einen filbernen Teller und warf ihn bann aus' bem genfter nach einem Kahrzeuge bin, bas am Ruge bes Thurmes angelegt batte. Ein Rifder nahm ben Teller auf und brachte benfelben zu bem Befehlshaber, ber ihn erschroden fragte, ob er die Schrift auf dem Teller gelefen, ober ob diefen fonft Jemand gefeben batte. Der Kifcher verficherte, er tonnte nicht lefen und Niemand hatte ben Teller gefeben. Erft nach einigen Tagen, ale fich ber Befehlehaber von ber Bahrheit ber Angabe überzeugt hatte, wurde ber Mann freigelaffen. Much erzählt man von einem febr feinen Demde, das der Gefangene gang voll gefdrieben hatte, und bas von einem Monche gefunden wurde, ber trop feiner Betheuerung, nicht ein Bort bon ber Schrift gelesen zu haben, doch heimlich ermorbet ward; aber vielleicht ift biefe ober jene Geschichte nur eine Beranberung ber anbern. Saint: Mare nabm feinen ber= larvten Gefangenen mit in die Baftille, als er 1698 Befehlshaber berfelben murbe. Dan hatte ihm bier ein beffer eingerichtetes Zimmer bereitet als ben übrigen Befangenen. Er durfte aber nicht in ben Sof ber Baftille geben und feine Larve felbft vor bem Argte nicht ablegen. Man bewies ihm die größte Achtung und verfagte ibm feinen Bunfch. Bas man fonft noch von dem Außern und von den Gewobn: heiten bes Befangenen ergablt, verrath aud, bag er von hohem Stande gewefen fein und eine forgfaltige Erziehung genoffen haben muß. Er unterhielt fich mit Lefen und Buitarrenfpiel. Schon ber Ion feiner Stimme mar einnehmend; nie aber beklagte er fich über feine Lage, und ließ nie merten, wer er fein konnte. ftarb 1703 nach einer Rrantheit von wenigen Stunden, und man begrub ibn am folgenden Tage. Rach bem Tobtenregifter, wo er u. b. D. Marchiali vorfommt, war er 45 3. alt, boch foll er 15 3. alter gemefen fein. Es mußte Mi= les, mas zu feinem Bebrauche gemefen mar, verbranut werden; die Bande feines Bimmere murben aufgekratt und neu geweißt, ja man rif ben Rufboden auf, aus Kurcht, ber Gefangene mochte einen Brief barunter verborgen haben. - Das Bebeimniß ift um fo fcmerer ju tofen, ba mabrend ber Beit, worein man, nach Bergleichung aller Umftande, die Berhaftung bes Gefangenen fegen muß (1664 - 79), tein bedeutender Mann in Europa vermißt wurde. Die Behauptungen, ber Befangene fei ber Graf v. Bermanbois, Ludwigs XIV. Cobn von fei= ner Beliebten, de la Ballière, ober ber Minifter Fouquet, ober ber Bergog v. Monmouth gewesen, ben man vom Tode gerettet und heimlich aufbewahrt habe, ber aber doch bis 1685 am engl. Sofe und im Seere war und öffentlich zu London

enthauptet murbe, find theils burch Thatfaden wiberfprochen, theile abgefchmadt. Die meiften Bertheidiger und unter ihnen neuerdings Delort in f. "Hist, de l'homme au masque de fer" (Paris 1825) und D. Rurnberger, ber fich auf ben 4. Bo. ber "Mem. de Mad Campan" (5. 2., Paris 1823) bezicht, im "Morgenbl.", 1825, Dr. 309) bestärften bie Bermuthung, es fei ber Braf Mattioli, Minister bes Bergogs v. Mantua, gemefen. Diefer Matticli ließ fich gegen bas Enbe 1677, wo er außer Dienft mar, mit bem frang. Gefandten ju Benedig, Abbe D'Eftrades, in eine Unterhandlung ein, um Ludwig XIV. Die Festung Cafal ju überliefern. Er foll in ber Folge das Bebeimniß an Spanien verrathen haben und befregen auf Befehl bes frang. Sofes burch Carinat 1679 nach Pignerol gebracht worden Much Dutens hat 1789 in f. "Correspondence interceptee" und 1806 in f. "Memoires d'un voyageur qui se repose", 11, 204 fg. (deutst Amfter: bam 1807, 2 Bbe.) biefe Auficht verfochten. Diefer Meinung wird in einer Schrift bes verft. Chev. de Taules (frang. Gen : Conful in Sprien): "Du masque de fer" (Paris 1825) miderfprochen und behauptet, ber Befangene fei ber armenifche Patriard Urwedite, ein Zeind ber fathol. Urmenier und barum bas Opfer bes Saffes ber Jefuiten, gemefen: Man hat auch geglaubt, ber Befangene fei ein Bruder Ludwigs XIV. gewefen, ber fo viel Uhnlichteit mit ihm gehabt habe, baß die Entdedung Befahr hatte bringen tonnen. Db er aber (wie in ben "Memoires du Marechal de Richelieu" vom Abbe Coulavie behauptet murbe) ein ebes licher Zwillingsbruder Ludmigs, ober ein im Chebruche erzeugtes Rind ber Bemahlin Ludwigs XIII., Unna v. Ditreich, gemefen fei, ober endlich ihr natürs licher, fo furge Beit nach ihres Bemahls Tode geborener Sohn, bag beffen rechts maßige Beburt als moglich hatte angenommen werben fonnen, laft fich nicht aus: Der in Paris angefied:tte Schottlander Quintin Cramford fucht in machen. f. Melanges d'histoire et de litterature" (Paris 1817) Die legtere Meinung mahricheinlich zu machen. Beltaire, ber nach feinen Außerungen bas Bort bes Rathfele tannte, fpricht in einem ohne Breifel von ibm berrubrenden Bufage gut Musg, von 1771 bes "Dictionn, philosophique" (Art. Ana) die Bermuthung aus, ber Unbefannte fei ein vor Ludwige XIV. Beburt im Chebruch erzeugter Cohn ber Ronigin gewesen, ben man beimlich erzogen, und von beffen Dalein Riemand als Magarin gewußt habe, nach beffen Tobe auch Ludwig XIV. mit einem Ges beimniß bekannt geworden fei, deffen Enthullung nicht ohne Argerniß moglich ges Merkwurdig bleibt bies Rathfel immer, weil es une auf ben Bus mefen mare. ftand eines landes ichließen laft, mo bie Regierung einen fo angefebenen Befangenen, als ber Unbefannte gemefen fein muß, uber 40 3 lang in emtlegenen Rers kern und selbst in der Mitte der Hauptstadt festhalten konnte, wo man das ungluckliche Opfer mahrend biefer gangen Beit durch Todesbrohungen gwingen durfte, fein Beficht zu verbergen, mo Diemand bes Umftandes laut ermahnte, ja felbft bie Beugen ber Bewaltthatigfeit nur bavon gu fluftern magten, bie Boltaire lange nachher die Geschichte ergablte, und wo fogar einige Menfchen ploglichen Tod er: litten haben follen, nachdem fie gufallig in eine Lage getommen maren, welche bie Enthullung bes wichtigen Geheimniffes moglich machte.

Masten, die, oder Larven (f. d.) wurden schon in dem grauesten Alterthume, besonders bei den Umgängen und Einweihungen in die Orgien des Bachus gebraucht. Wie es bei den Einweihungen 3 Grade gab: den Grad der Satyrn, der Silenen und des bärtigen Bachus, so hatte auch jeder dieser Grade seine eis genthümliche, ihn charakterisirende Maste. Man sindet dieselben häusig auf den alten Vasen dargestellt. Bei dieser religiösen Bedeutsamkeit ist es nicht auffallend, daß sie in Verbindung mit dem Phallus, dem Symbol der Fruchtbarkeit, als ein wirtsames Mittel gegen Zaubereien gebraucht wurden. Ein alter Schriftseller erklärt die zauberadwehrende Kraft der Masken badurch, daß ihre lächerliche Berestlärt die zauberadwehrende Kraft der Masken badurch, daß ihre lächerliche Berestlärt die zauberadwehrende Kraft der Masken badurch, daß ihre lächerliche Berestlärt

Director Gogale

geretheit, ben ichablichen Blid ber Baubernben auf fich giebenb, ibn von ben Derfonen abwendete, die jene an fich trugen. Doch war es naturlich, baf die Griechen, beren Sochftes in Allem bie Schonheit mar, auch auf die Dasten ihren verebeln= ben Ginfluß mirten liegen; fo entstanden endlich aus jenen ungestalteten Dastenbilbern gefälligere Gilenen: und Satormasten und anbre anmuthig icherzhafte Runftlerphantaffen, die nach und nach die Groteste und Arabeste veranlagten. Bie ber Urfprung ber griechischen Tragobie in genquem Busammenbange mit bem Dienste bes Bacchus ftebt, fo maren auch gleich anfangs in erfterer bie Dasten Ber fie guerft in bie Romobie eingeführt bat, ift unbefannt. murbe irren, wenn man fich die griech, und rom, Masten ben heutigen italienifchen burchaus gleich vorftellte; fatt bag biefe nur bas Beficht bebeden, beftanben jene in einem Überzug über ben gangen Ropf, welcher außer ben Befichtejugen auch Bart, Saare und Mugen mit vorstellte. Gie maren anfangs von Baumrinde, bann von Leber, fpaterbin von Solt, welches geschickte plaftifche Runftler nach Un= gabe ber Dichter geftalteten. Man unterfchied tragifche Dasten, mit großem auf: gefperrtem Munde und furchtbarem Unschen, fomifche mit lacherlicher Gebarbe, fatprifche und orcheftrifche ober Dasten mit regelmäßigern Bugen fur bie Tanger. Sie hatten meiftens fehr große Mundoffnungen, Die inwendig mit Metallftangen oder andern tonenden Rorpern verfeben maren, um bie Stimme bes Schaufpielers au verftarten : eine Bortehrung, die bei der Ginrichtung ber alten Theater und ih: rer ungeheuern Große febr zwedmaßig mar. Biele fogenannte Runftrichter, ohne Sinn fur die Eigenthumlichkeiten ber griech. Buhne, find unerschopflich, Die Alten megen bes Gebrauchs ber Dasten im Schauspiele zu tabeln, weil baburch alle Mimit und fogar bie bem Schauspieler gum Musbruck ber Leibenschaften nothige Biegfamfeit ber Stimme verloren gegangen fei, Gie bebenten nicht, bag, ba bie gange tragifche Mimit der Alten vor Allem auf bie bochfte Burbe und Anmuth gerichtet, b. i. ibealifch mar, jene Darftellung ber Individualitat, in welche bie Reuern ihrer Schauspieler Meifterschaft ju fegen gewohnt find, ihnen burchaus Das Lette fein mußte, ju deffen Darftellung ihr Theater herabfinten tonnte. "Die Griechen wollten lieber an ber Lebenbigfeit ber Darftellung einbugen ale an ber Der Gebrauch ber Dasten mar biefem Streben gufolge nicht bloß au rechtfertigen, fonbern burchaus mefentlich, und weit entfernt, bag er ein Roth= belfer gemefen mare, batten es die Briechen unfehlbar fur einen Rothbebelf ertlart, einen Schaufpieler mit gemeinen unebeln, auf jeden Kall mit allzu individuellen Bugen, einen Apollo oder Bercules barftellen ju laffen, ja bies hatte ihnen fur eine mabre Entweibung gegolten". Siergu tommt, bag bei ber teloffalen Grofe ber griech. Theater unfere heutige Mimit mol ohnebies größtentheils verloren gegangen Bie bas romifche Theater fast in allen feinen Bestanbtheilen auf fein murbe. Nachahmung bes griechischen berechnet war, fo fugte es auch im Gebrauche ber Masten menig Neues bingu. Sochft anziehend burch bie beigefügten Rupfer und belehrend ift bas ital. Beit bes Francesco be' Ficoroni über bie Theatermasten und tomifden Perfonen ber alten Romer. Rur bas ital. Bolfstheater, Die fogen. Commedia dell' arte, fennt in ber unmittelbaren Berbindung, worin fie mit ben altromifden Mimen und Pantomimen feht, noch ben theatralifden Gebrauch ber Denn jene Poffenspiele Roms, feiner besonders gelehrten und bichteris fchen Bilbung bedurftig, konnten fid auch mahrend ber Berrichaft ber Barbaren Schon im 12. Jahrh., als bem Beitalter, wo Irnerius in Bologna eine neue Schule der Rechtsgeichrfamteit errichtete, finden wir ben bolognefifchen Dottore, auch Gratiano genannt. Er hat eine Maste mit fcmarger Rafe und Stirn und rothen Bangen und erfcheint als ein pedantifcher und langweiliger Raifon= neut. Der Pantalone fam gegen Enbe bes 14. Jahrh, auf die Bubne. Er ift bie Mastenrolle des Baters und ftellt einen reichen venetianifden Raufmann vor.

Ceine ehemalige Rleibung mar bie fogen, Bimarra, eine Art von langem Dantel mit furgern Dberarmeln und umgelegtem fcmalen Rragen; bies Gewand pflege ten bie venetignischen Raufleute in ihren Laben zu tragen, und noch jest tragen es Bugleich geborte es gum Coftume bes Pantalone, baf Beintleiber Daber nannte man auch in und Strumpfe aus Einem Stude fein mußten. neuern Beiten biefe Strumpfhofen Dantalons' Gie waren bei bem alten Coftume ftets roth, und die Bimarra ftets fcmary. Ale die Republit Benedig bas Ronig= reich Regroponte an die Turfen verlor, verwandelte man auch bei biefer Tracht bas rothe Untergewand in ein fcmarges, jum Beichen ber Trauer; fo blieb es feitbem. In ber Maste war nichts Ungewöhnliches; man trug bamals noch ben Bart, und fo fab ein alter Raufmann gewöhnlich aus. Der Bart ber neuern Pantalons: maste ift verschieden; er geht rund um die Rinnlade und lauft vorn in ber Ditte Ubrigens murbe bie Beffe verlangert, und man unterband bie oben faltenreichen Pantalone am Rnie; Bimarra und Pantoffeln blieben fich gleich. Dem Charafter nach ift ber Pantalon gewöhnlich ein gutmuthiger, einfaltiger Alter. Er ift meift verliebt und wird ftets durch einen Rebenbubier, Gohn ober Bedienten In ber neuern Beit machte man oft einen guten Sausvater aus ibm, voll Chrgefuhl und Gemiffenhaftigfeit, mas fein gegebenes Bort betrifft, und febr ftreng gegen feine Rinder. Doch bleibt es ftete babei, bag er angeführt mirb. Er fpricht venetianifd, wie ber Doctor bolognefifch. Die Banni geboren ebenfalls gu ben alteften Dasten der ital. Bubne. Der Gine berfelben ift Arlechino ( Sarles fin, f. b.), ber Undre ift Scapin, beides liftige und fchelmifche Bedienten im Dienfte Pantalone und bes Doctors. Beniger alt ift Brighella, wie fein mit grunen Bandern befettes, im Gefdmad bes Mittelalters verfertigtes Rleib bes weift. Uber f. Entftehung theilt Sismondi, nach Malveyi's Chronit, Folgendes mit: Als 1200 der Abel von Brescia die Burger nothigen wollte, wider ibren Billen bie Baffen gegen bie Bergamasten zu ergreifen, wiberfesten fie fic. tam ju einem blutigen Gefecht in ben Strafen von Breecia, in welchem bie Abes ligen vertrieben murben. Gie fluchteten nach Cremona, mo fie einen militairifden Bund fchloffen; die Bollepartei fchlog einen abnlichen Bund unter bem Damen Brugella ober Brighella. Der Rame hat fich auf der Buhne in einer Daste erhalten, bie einen anmagenben, berghaften und verschlagenen Plebejer von Breecia Diefe Ableitung wiberfpricht ber gemeinen Deinung, nach welcher Brighella aus Kerrara ftammt. Der Doctor von Bologna, Pantalon von Benes big, Sarletin von Bergamo, Brighella von Ferrara und alle die Perfonnagen, bie man am beften unter bem Damen Bannefchi gufammenfaßt, die Capitains Spa: vento, Tracaffo, Tempefta (bie an des Plautus Porgopolynices erinnern), Truf: falbin ber Bergamaste, maren alfo feit bem 15. Jahrh. auf ber Buhne. bem hatten bie Romer noch ben Don Pasquale und die Gelfonmi, die Florentiner bie Pasquelle, die Calabrefen und Giangurgolo, die Sicilianer die Travaglini, Die Meffinefer die Giovanelli, Die Reapolitaner den Coviello, Pasquariello, Die Mais lander ben Girolamo, bie Diemontefer ben Gianbuja. Das ital. Theater fennt unter ben weiblichen Dasten biejenige ber Colombine. Ferner nennt man noch Pedrolino, Bertolino, Truffaldino, Trivelino, Meggolino und D. Plione Balans noni. Über bie Daste bes Pulcinella f. b. Ruggante foll 1530 bie Dasten. charaftere querft in bas großere Luftfpiel eingeführt haben. Genaue Abbildungen berfelben findet man in Riccoboni's ,, Gefch. b. ital. Theat.", 2. 28b. ferm Theater nennt man haufig bie Daste die burch Dalen bes Befichte und Befleidung hervorgebrachte Erfcheinung des Schaufpielers. G. bes Drof, Franc. Balentini "Trattato sulla commedia dell' arte, ossia improvvisa, maschere italiane ed alcune scene del carnevale di Roma" (Berlin 1826, 4., jugleich beutich, mit 20 color. Rpf.). (Bal. Carneval.) - Die Dasten im eigent:

12 \*

lichen Sinne, welche man bei uns fast nur bei Rebouten (s. b.) ober Maskeraben braucht, sind aus einem leichten Stoffe versertigte Köpfe und Gesichter, ober Abeile derselben, durch welche man sich theils unkenntlich machen und verbergen, theils etwas Andres vorstellen (maskiren) will. Es gibt ganze und halbe Masken (s. B. Nasen, Augenmasken). Die vorzüglichsten sind von Bachs und feiner keinwand, die schlechtern von Pappe. Tene liefert bei und vorzüglich Berlin, und Italien, besonders Benedig; diese Frankreich, namentlich Paris und Kouen; man hat natürliche Masken, Caricaturmasken (mascheracci) u. s. w. Katharina von Medici soll zuerst Maskenbalte eingeführt haben. Ahnliche Mummerei war Mote am Hose des Konigs Heinrich VIII. (1510 — 46), der die Berkleidung liebte. — Maske bedeutet im Engl. auch ein ohne Rücksicht auf Theaterregeln und auf die Wahrschilichseit der Handlung, aber doch im tragischen Styl gessschreis, dramatisches Gedicht, z. B. der "Komus" des Milton.

Mafon (Billiam), ein ausgezeichneter Dichter, geb. 1725 ju Sull in Portipire, wo fein Bater Pfarrer mar, ftubirte auf bem Johannisammaffum gu Cambridge, mard 1747 Collegiat ber hoben Schule zu Pembrode, 1754 ordinirt, bald barauf tonigl. Raplan und Pfarrer ju Afton in Dorefbire, endlich Pracentor und Stifteberr am Dom gu Dort. Man hat viele Bedichte von ihm, worunter 2 Trauerspiele, in benen er ben griech, Chor auf bie Buhne bringt; eine Cammlung Dden, mehre Elegien, 3. B. "3fis"; "Der englifche Garten", ein didafti= fches Gebicht u. a. Beim Musbruch bes amerikanischen Rrieges zeigte er fich als warmen Berfechter ber Freiheit. 218 Ditt an das Staatsruder fam, begrufte er ibn mit einer Dbe und fab in biefem Minifter einen vom Simmel Gefandten, um bie Bunden bes Staats zu heilen und die Parlamenterinrichtungen zu verbeffern. 3m fpatern Alter aber, ba fich bie erften Schreden ber frang. Staatsummalgung überall verbreiteten, und DR, ju einem anschnlichen Befigthume gelangt mar, an= berten fich f. Grundfage, und er fdrieb einen Biderruf an die Freiheit (,, Palinody to liberty"). Er war ein Freund bes berühmten Grap, beffen Bedichte und Briefe er nach bem Tobe beffelben nebft einer Lebensbefdreibung biefes Dichters berausgab. Cein Umt ale Pracentor leitete f. Mufmertfamkeit auf Die Mufit; Davon zeugt f. "Diftorifder und fritischer Berfud uber die engl. Rirchenmufit", fur welche er bie größte Ginfachheit empfiehlt. M.'s Bebichte empfehlen fich burch Lebhaftigkeit und Elegang. Im Conett und in metrifchen Grabfchriften ift er ausgezeichnet; auch hat man f. Elegien und moralifchen Epifteln immer zu ben beffern gerechnet. Er ftarb am 4. Upril 1797. Man hat ihm in ber Beftminfterabtei unter ben Dichtern eine Bedachtniftafel errichtet. Seine Berte erschienen zu London 1816, 4 Bbe.

Dafora, eine Cammlung fritifcher, grammatifcher und eregetifcher Bemerkungen jubifcher Gelehrten bes 3. und ber folg, Jahrh, nach Chr. uber bie Rachbem fich biefe lange Beit hindurch mundlich fortge= Bucher bes Alten Teft. pflangt hatten (baber ber Rame, welcher fo viel als Überlieferung bedeutet), mur: ben fie ju Unfang bes 6. Rabrh, ju Tiberias, wo fich eine berühmte jubifche Schule befand, in diefe Sammlung vereinigt und fpaterbin von Beit zu Beit mit Bufagen Man theilt fie in die große und die fleine Mafora; erftere enthalt bie gange Sammlung in eignen fur fich beftebenben Buchern, Die anbre ift ein Musqua aus jenen Bemerkungen, welcher bem Rande ber biblifchen Sanbichriften beige-Schrieben wurde. Gie ift fur die Rritit des Alten Teft, wichtig megen ber Bergeidmung ber vericbiebenen Legarten und enthalt gur Erflarung einzelner Stellen manche ichabbare Beitrage; leiber verloren fid, aber aud, die Berf. und Sammler berfelben (M à for eten) in ben mubfamften und unnugeften Spielereien, gablten bie Berfe, die Borte, ja felbst die einzelnen Consonanten, suchten die mittelften Worte und Budiftaben eines jeden Buchs auf, bemerkten die Berfe, in welchen alte Consonanten bes hebr. Alphabets vorkommen u. f. w. Da bie Sammlung theile burch bie nach und nach bingugetommenen Bufabe, theils burch Schulb ber Abichreiber in bie größte Unordnung gerathen war, fo brachte fie ju Unfang bes 16. Jahrh. R. Jatob Ben Chajim fur ben venediger Buchbruder Daniel Bomberg in Ordnung ("Biblia rabbinica hebr.", Bened. 1518, 1521, 1525 - 28, Fol.), und 100 3. barauf ergangte Joh. Burtorf b. U. bie Arbeit feines Borgangers (Bafel 1618, Fol.).

Maffageten, bei ben Alten, ber Befammtname ber unbefannten norbl. affatischen Bolter, welche auf ber Dit : und Gubfeite bes taspischen Meeres bis an bie Grengen ber perfifchen Monarchie, wo jest bie Turfeftaner und Rarafalpaten wohnen, ihre Sige hatten. Gie tommen in ber fepthischen und perfifden Bes fchichte oftere vor; in letterer vorzuglich bei Belegenheit ber Felbzuge bes Cprus

Die Mlanen waren ein befonderer Stamm berfelben.

Maffalianer, f. Meffalianer.

Maffe, die Menge ber bewegbaren Theile, welche einen Rorper bilben, in= fofern fie abgefehen von ihrer Form betrachtet werden, und die Menge aller Gub: ftangen, woraus die Materie befteht. In erfterer Bedeutung ift bie Daffe von der Raumgroße (volumen) eines Rorpers verschieden. Die Atomiften ftellen fich jeben Rorper als eine Summe von Atomen vor, beren Bahl die Daffe bes Rorpers ausmacht. Da es unmöglich ift, bie Atome ju gablen, fo fann man nach bem atomistischen Spftem bie Daffe eines Rorpers nur burch Bergleich mit andern Daf= fen bestimmen. Rach ber Theorie ber Donamiften fann die Menge ber Materie, b. h. bie Daffe, im Bergleich mit jedem Undern nur durch die Große der Bemegung bei gleicher Beschwindigfeit geschatt werben. Denn ba nach biefer Theorie die Materie ins Unendliche theilbar ift, so lagt fich auch die Menge einer Materie durch bie Menge ber Theile nicht unmittelbar bestimmen; vergleicht man aber eine Materie mit ber andern, fo tann man gwar bei gleichartigen Materien bi: Berhaltniffe ber Daffen bestimmen, indem bie Denge ber Materie mit ber Große bes Umfangs im Berhaltniß ift, allein es wird fich boch tein Berhaltniß ber einen Materie gu einer andern mit jener fpecififch verschiebenen angeben laffen. Dan hat alfo meder mittelbar noch unmittelbar ein gultiges Dag, burch Bergleichung bie Menge ber Materie zu ichagen, fo lange ihre Bewegung nicht in Betracht gezogen wird, und es bleibt fein Dag ale bie Grofe ber Bewegung ubrig. Sierbei aber muß bie Beschwindigfeit ber Materie als gleich angenommen werden, und in biefer Borausfetung lagt fich die Menge ber Materie, b. h. Die Maffe, in Bergleichung mit feber anbern nur burch die Bewegung bei gleicher Befdwindigfeit ichaten. -In der Malerei nennt man Daffen Licht und Schatten, welche an einem beftimmten Orte in Menge fich finden. - Daffe bei einem Concurs, f. b.

Maffena (Unbre), Bergog v. Rivoli und Furft v. Eflingen, Marichall von Frankreich u. f. w., geb. 1758 in der Graffchaft Digga, fcwang fich vom gemeinen Golbaten gum Befehlehaber empor. Beim Musbruche ber frang. Res volution mar er Unterofficier unter ben farbinifden Truppen. Als aber die Rrieger ber neuen Republit den Mont-Cenis überftiegen hatten, gefellte er fich 1792 gut ihnen, that fich balb burch Duth und Ginficht hervor, ward Dberofficier und fand Sier, obne Meifter, lernte er in fleinen fcon 1793 an ber Spite einer Brigade. Befechten vom Kriege ben Krieg. 3m April 1794 murbe er Divifionegeneral, bes fehligte ben rechten Flugel ber ital. Armee und war ber ungertrennliche Baffengefahrte Bonaparte's, ber ihn feit bem gludlichen Rampfe gegen Beaulieu (1796) bei Roverebo bas Schoffind bes Sieges nannte. Der Dberfelbherr fandte ibn nach Wien, um bie Friedensunterhandlungen gu beenben, und bann 1797 nach Paris, um den Bertrag beftatigen gu laffen. Bahrend Bonaparte in Agppten focht, waren Dt. und Moreau Frankreiche Soffnung. Damals bewies Dt. 1799 in der Schweiz feine Kahigkeit auch ale Dberbefehlehaber. 3mar mußte er

nach einer gludlichen Eröffnung bes Rriegs, wegen Jourban's Diggefchid an ber Donau, bis jum Albis gurudweichen; hier aber erwartete er in einer feften Stellung ben gunftigen Augenblid und tam burch die Schlacht bei Burich ben 25. Sept. ber Bereinigung Rorfatoff's und Sumoroff's, ber bereits ben Gottharb überftiegen hatte, juvor. Diefer Gieg, bie erfte Rieberlage ber Ruffen in offener Schlacht feibeinem Jahrh., entschied Ruflande Trennung von Ditreich und rettete Frant-Als DR. hierauf die helvetischen und rhatischen Alpen wiedererobert hatte, warb er nach Italien gefanbt, wo bie Offreicher fiegend vorbrangen. DR. eilte mit ben vorhandenen geringen Streitfraften Benua ju erhalten. Seine Bertheibigung biefer Stadt gehort zu ben außerorbentlichen. Erft als alle Bertheibigungsmittel erichopft maren, nahm DR., 10 Tage vor ber Schlacht von Marengo, eine ehren: volle Capitulation an. Jest übergab ibm ber Conful Bonaparte, ber nach Paris gurudeilte, ben Dberbefehl bes Seeres. Balb barauf erfolgte ber Friede. ward vom Seinebepart, in ben gefetgeb, Korper gewählt, und 1804 Reichsmars fcall. 1805 erhielt er ben Dberbefehl in Italien. Er verlor bie Schlacht bei Calbiero; als aber ber Erzherzog Rarl burch bas Unglud ber beutschen Baffen bei Ulm jum Rudjug in bas Innere Dftreichs gezwungen mar, verfolgte M. ihn, jeboch ohne ihm einen Bortheil abgewinnen ju tonnen. Nach dem Frieden von Presburg nahm M. auf Napoleons Befehl das Königreich Neapel für Joseph in Besis und eroberte Baeta. Rach ber Schlacht bei Eplau, 1807, berief ibn Rapoleon nach Polen, um ben rechten Flugel bes frang. Beeres zu befehligen. Als nach bem Frieden von Tilfit ber Rrieg in Spanien fich entzundete, betrat Dt. mit bem Titel eines Bergogs v. Rivoli biefen Rriegsichauplas, von bem er 1809 nach Deutsche land abgerufen murbe. Dier tampfte er in ben Schlachten bei Edmubl, Regens: burg, Ebereberg, Eflingen und bei Bagram. Bei Eflingen tettete feine Stands haftigteit und Ausbauer bas frang. heer vom ganglichen Untergange, und Rapoleon belohnte ihn mit ber Burbe eines Furften von Eflingen. Balb nach bem Frieden eilte er aufs Neue nach Spanien, um Portugal ben Englandern gu ents Bellington jog fich vor ihm jurud, um in einer felfenfeften Stellung bei Torres Bedras Liffabon zu vertheibigen, bis ber Mangel bem feinblichen Deere ben langern Aufenthalt unmöglich machte. M. mußte fich endlich gurudgieben. Napoleon rief jest D. aus Spanien ab und gab ihm 1812 fg. feinen Beerbefehl. D., ber 1814 in Toulon commandirte, erklarte fich fur Ludwig XVIII. Er marb Commandeur bes St.-Lubwigsorbens. Bei Napoleons Landung 1815 mar fein Betragen in Toulon minbeftens zweibeutig. Mis ber Raifer wieber eingefest mar, fcwor er gu feiner Sahne und marb Pair und Commandant der parifer Nationals Als folder trug er viel jur Erhaltung ber Dronung in ber Stadt mahrend ber unruhigen Tage bei, Die bes Ronigs Rudtunft vorhergingen. Geitbem lebte er zurudgezogen, und mancherlei Krankungen, womit die Royalisten ihn überbauften, beschleunigten f. Tob. Er ftarb ben 4. April 1817. Rapoleon charatterifirt ihn in f. Briefen als unermublich, verwegen, mit richtigem Uberblid bes uabt und ichnell entichloffen. General Pelet mar. M.'s Abjutant.

Maffen bach (Christian von), f. preuß. Oberst und Generalquartiermeister, geb. 1768 zu Schmalkalben in Rurhessen. Er ward unter den Augen seiner Mutter auf dem Stammgute Massenbach bei heilbronn im Königreich Burtemsberg erzogen, kam in die Schule des Prof. Jahn zu Ludwigsburg und in die Mislitatrakademie auf der Solitude zu Stuttgart; dann ward er 1782 als Officier in der wurtemberg. Garde angestellt und zugleich Lehrer bei der Akademie, kam aber balb in den preuß. Generalquartiermeisterstad. Eine Schrift über die Differentialsrechnung, eine Abhandl. über die Mechanik und eine kriegswissenschaftliche Zeitsschuld feines Schnes Ludwig in der Mathematik auftrug. Er wohnte dem Unterricht seines Sohnes Ludwig in der Mathematik auftrug. Er wohnte dem

Relbzuge von 1787 in Solland und bem Rriege gegen Frankreich bis zum baster-Krieben bei. Babrend biefer Beit focht er bei einigen Gelegenheiten mit Musgeich= Einige Rriegsplane, die er entwarf, und manche Borfchlage gu Berbeffes rungen in der Ginrichtung des Generalquartiermeifterftabes murben nicht beachtet und erwedten ihm, ba er, wie es fcheint, mit eigennutigen Rudfichten gufammenfließ, viele Begner. 1805 fprach er gegen ben Rrieg mit Frankreich und empfahl ein Bundniß mit biefem Staate; ale aber ber Rrieg entschieden gu fein fcbien, rieth er ju einer ichnellen Bewegung gegen ben Rhein, um Ditreich Luft ju machen. Die neue Richtung, Die Preugens Politit nach ber Schlacht von Aufterliß nabm, veranlagte ihn, die militairifche Befegung von Sanover vorzuschlagen und einen Plan zu einem Ungriffsfriege gegen Rufland zu entwerfen. Bei ben Borbereis tungen jum Rampfe gegen Frantreich, ber gegen f. Unfichten mar, marb er nach Schleften gefchidt, um Rriegsvoller ju fammeln; und es macht feinem Scharf. blid Ehre, daß er ichon zu jener Beit rieth, ben ungewiffen Beiftand einer Coalition nicht zu erwarten, fonbern die Gemuther ber Deutschen gegen die Frangofen aufzuregen, und diefe ben Gefahren eines Boltetrieges auszuseben. Bei ber Eroffnung bes Feldjugs von 1806 mar M. Generalquartiermeifter bei bem Sohenlobe'ichen Corps, ju beffen Ubergabe bei Prenglau er auf eine Art beigetragen bat, Die ibn in eine Untersuchung verwickelte, welche burch bie Ereigniffe bes Rrieges unterbrochen Seitbem lebte er theils auf einem vom Ronig von Dreugen ihm gefchent= ten Landgute im Bergogth. Dofen, theils, aber fpater, in Burtemberg, wo er eins ber eifrigften Mitglieder unter ber ftanbifden Oppositionspartei mar. Rach Preu-Bens Unfallen fdrieb er feit 1808 verfchiebene Berte, unter welchen bie "Memoiren gur Geschichte bes preuß. Staats unter ben Regierungen Kriedr. Wilh. II. und Friedr. Bilb. III." (Umfterb., 3 Bbe.) und "Siftorifche Dentwurdigfeiten gur Gefch, bes Berfalls des preuß. Staats feit d. 3. 1792" (Umfterd. 1809, 2 Bbe.) bie wichtigften finb. Das Streben des Berf., barguthun, daß er den Untergang bes preuß. Staats burch f. Rathichlage abzumenden gefucht babe, und fich geltend ju machen, ift zwar in biefen Mittheilungen nur zu fichtbar, fie find aber megen vieler Aufschluffe über zeitgeschichtliche Berhaltniffe von Berth. M. hatte mehre Male um feine Entlaffung aus bem preuß. Rriegebienfte angehalten, fie aber noch nicht erhalten, ale er 1817 von Reuem in Unterfuchung gezogen marb. Er murbe in ber freien Stadt Krankfurt auf Ansuchen bes preuß. hofe verhaftet und nach Ruftrin gebracht. Wie verlautet, mar er im Begriff, neue Dentwurbigfeiten über f. Berhaltniffe jum preuß. Staate und inebefondere jum Bergog v. Braunichmeig berauszugeben, und man wollte behaupten, er habe, in Binficht auf bie gedrohte Beroffentlichung wichtiger Schriften, Antrage gemacht, die einen unwurdigen Cigennug berriethen: ein Umftand, woruber fich bei bem Mangel einer amtlichen Befanntmachung ber Berhandlungen über bie ihm angeschuldigten Bergehungen nicht urtheilen laft. Genug, man warf ibm por, bag er bereits fruber, und neuers lich durch beabsichtigten Landesverrath, Die Staatsgefege verlegt habe, welche Die Befanntmachung von amtlichen Schriften fur eine Ubertretung ber Dienftpflicht ertlaren. Es ward eine Commiffion, ihn ju richten, ernannt, die ihn im Commer 1817 gu 14jahriger Festungshaft verurtheilte. Er murbe 1820 von Ruftrin nach Blas gebracht, 1826 aber durch bie Gnade des Ronigs in Freiheit gefest, und frarb am 20. Nov. 1827 ju Bialotos; bei Pinne im preuß. Polen. G. uber ihn: "Der Dberft Daffenbach; eine biograph. Stigge zc." (1817).

Maffillon (Jean Baptifte), einer ber größten franz. Kanzelredner, geb. 1663 zu hieres in der Provence, trat in feinem 17. 3. in die Congregation des Oratoriums, und gewann sich die herzen allenthalben, wohin er geschickt wurde, durch sein einnehmendes Betragen wie durch seinen Geist und seinen Charakter. Aber er zog badurch auch ben Neid seiner Mitburger auf sich; man beschuldigte

Dhound by Gangle

ihn einiger Liebeshanbel und fuchte ihn aus ber Congregation ju entfernen, wie er fich benn auch auf einige Monate in bie Ubtei von Saint Konbe gurudgezogen Der Beifall, ben feine Leichenrebe auf ben Ergbifchof Benri be Bils baben foll. lars fand, bewog ben Beneral feiner Congregation, La Tour, ibn nach Paris gu Er mußte gehorchen und gegen f. eigentliche Reigung bie Rangel beftei= gen, auf ber f. Benie fich balb in f. gangen Gigenthumlichfeit entwidelte. Rach 26. machte eine Antwort auf einen Sirtenbrief bes Carb. Mogilles, Die er im Ramen f. Rlofters auffegen mußte, ben Carbinal auf ihn aufmertfam, und auf f. Befehl Behrte DR. wieder zu bem Dratorium gurud und legte fich ausschließlich auf Rangels berebtfamteit. Der Beifall, ben er fand, felbit bei bem Sofe, mar faft ohne Beifpiel (wir erinnern an bie munberahnliche Birfung f. "Sermon du petit nombre des elus"). Dr. fprach mit jener machtig ergreifenben Ginfalt, ber nur gangliche Ge= fühllofigteit wiberfteht. Lubwig XIV, bemertte, bag D. fich von allen anbern Dre= bigern unterscheibe, und als er gum erften Dale gu Berfailles geprebigt hatte, fagte ber Ronig zu ihm : "Wenn ich anbre Prediger gehort habe, mar ich fehr wohl mit ihnen gufrieden; aber ba ich Sie gehort habe, bin ich fehr ungufrieden mit mir felbft gemefen". - Seine Declamation trug nicht wenig zu ber Birtung feiner Borte bei. Mit icheinbarer Runftlofigteit, ja Rachlaffigteit, ruhrte und belehrte er ficherer ale Unbre burch einen pathetischen Bortrag, beffen Ertunfteltes ber Buborer oft mit Wiberwillen mahrnimmt. Der beruhmte Schauspieler Baron brach einft am Schluffe einer Predigt DR.'s, ber er beigewohnt, in die mertwurdigen Borte aus : "Das ift ein Redner, wir find nur Romobianten". - 1704 ericbien D. gum zweiten Mal am Sofe und fand benfelben Beifall. Der Ronig fagte ibm, bag er ihn alle 2 Sahre zu horen muniche. Geiner philosophischen und friedliebenden Gefinnungen megen murbe er gemablt, um ben Card. Roailles mit ben Jefuiten ju verfohnen; allein er miffiel beiden Parteien und machte bie Erfahrung, baf es leichter fei, Gunber zu betehren als Theologen auszusohnen. Der Regent ernannte ibn 1717 jum Bilchof von Clermont. Er wurde bies Umt nicht haben annehmen konnen, wenn nicht ein Freund die bamit verbundenen Roften bezahlt batte. 218 er im folg. 3. vor Ludwig XV., ber erft 9 3. alt war, predigen follte, verfaßte er jene u. b. I. "Petit - Careme" ("Faftenpredigten") bekannten Reben, bie ein Deifterwert ber Rangelberedtfamfeit find. Unter ben wichtigen Bahrheiten, bie er barin einscharft, ift auch bie: bag nicht bie Furften, fonbern bas Befet uber bie Boller berefchen folle, baf Erftere nur bie Diener und Bemabrer bes lettern find; baf bie Bolter fie, auf Gottes Befehl, ju Dem gemacht, mas fie find, und baf fie Das, was fie find, nur fur die Boller fein follen; daß die Furften an Dacht verlieren, wenn fie machtiger fein wollen als bas Gefet, und bag Alles, mas bie Dberberrichaft verhaft macht, fie enteraftet und vermindert. - 1719 trat D. in bie Academie française. Der Carb. Dubois wirtte ihm bie Dralatur von Gevigno aus. Geine lette Rebe, Die er in Paris bielt, mar die Leichenrebe auf die Bergogin v. Orleans. Seitbem verließ er f. Rirchfprengel nicht mehr, wo f. Tugenben, befonders f. Boblibatigteit, ihm bie allgemeinfte Liebe und Berehrung gewannen. Et ftarb am 28. Sept. 1742. Der Berth feiner Beredtfamteit beftand nicht in jener beclamatorifchen Bortfulle und in jenem fichtbaren Aufbieten aller Runfte ber Rebe, burch welche Bourbaloue fich bie Gunft feiner Beit mubfam errang, fondern in ebelm und ichlichtem Flug ber Rebe, bie, auf tiefe Renntnig bes menschlichen Bergens gegrundet, Die Borer ergreift und ruhrt, ohne fie gu betauben, und eben baber tiefere und bleibenbere Ginbrude binterlagt. Inbem er porzüglich bas Befühl ansprach, erfullte er bie Seele mit jener lebenbigen und beilfamen Ruhrung, wodurch bie Liebe gur Tugend geweckt wird. Sbeen, gewählte und harmonifche Musbrude, lebhafte und naturliche Bilber, Deutlichkeit und Fulle bes Stols darafterifiren feine Beredtfamfeit, befonders

in ben berühmten "Faftenpredigten" ("Petit - Careme"). Der Neffe biefes beruhmten Mannes hat eine vollständige Ausg, ber Berke feines Obeime beforgt 1745 u. 1762 in 15 Bbn. (beutsch, Drest. 1753, 15 Bbe., in einer schlechten

Uberfeguna).

Maffinger (Philipp), Schauspielbichter, geb. zu Salieburn um 1585, flubirte ju Orford, ging barauf nach London und schrieb fur bas Theater, oft in Berbinbung mit anbern englischen Schauspielbichtern feiner Beit, & B. Deder, Mibbleton und Rowlen. Rach Ginigen ift er 1669, nach Unbern 1639 geftorben. DR. ift nach Boutermet ein verftanbiger und geiftreicher Schriftsteller. Der Sauptvorzug feiner Stude befteht in einer funftreichen und anziehenden Bertheis lung und Berbindung ber Scenen, in einer burchbachten Composition, bie gur einer überrafchenben und boch geborig vorbereiteten Entwidelung führt. engl. Schriftsteller hat vor DR. einen bramatifchen Plan verftanbiger entworfen und bie Ginheit ber Sanblung fo gludlich mit ber romantischen Mannigfaltigteit ber Scenen verbunden. Doch ift Die Regelmäßigfeit feiner Stude von ber frang. immer noch unterschieben , welche ber Anftand mehr beherricht. Geine Correctheit hatte nichts Studirtes ober Nuchternes. Geine Phantafie mar nicht reich, aber fie behandelte dramatische Stoffe mit Kreiheit und Leichtigkeit. Man hat 17 Schaufpiele von ihm, barunter einige Trauerfpiele und Tragifomobien. Ihr Stoff ift größtentheils aus Movellen ober aus der Befchichte gefchopft. Dierher gehort 3. B. "The Duke of Milan" ("Der Bergog von Mailanb"), ein Stud voll leben= biger Sandlung und Schilberung ber Leibenfchaften. 3m Luftspiele mar er menis ger gludlich. Geine "Dramatic works" haben Thomas Coreter (Pond, 1761, 4 Bbe.), B. Mafon (Lond. 1779, 6 Bbe.) und am beften Gifford (1813, 4 Bbe.) berausgegeben.

Ma ft en heißen bie großen Baumstangen, die auf ben Schiffen das Segel und Tauwerk tragen und burch die sogen. Band aufrecht erhalten werden. Die kleinen Schiffe haben 1 ober 2, die großen 4 solcher Masten. Man unterscheibet ben großen ober Mittelmast, welcher unmittelbar auf dem Kiele ruht, den vordern ober auch Fodmast, frode, und ben hintern, Besan ober Besanmast, wozu noch volgie vorwärts hinausliegende Bugspret ober Bogspriet dommt, welches letzere jedoch, wenn man die Schiffe nach der Zahl ihrer Masten bezeichnet, nicht mitgezichtet wird, indem die größten Schiffe doch immer nur Oreimaster genannt werden. Die meisten Masten sind von Vorden von Europa und von Nordamerika. Die längsten messen über 100 Fuß und sind unten

6-7 Suß bid.

Ma fiir, bas harz bes immergrunen Mastirbaums (Pistacia Lentiscus), ber in warmen kandern wild wachst. Das harz besteht aus kleinen Kornern von verschiedener Größe, die troden, zerbrechlich, halbburchsichtig und citronengelb sind; es schwidt aus dem Stamm und den größern Usten des Baumes entweder von selbst, oder durch gemachte Einschnitte. Der beste Mastir kommt aus Scios (s. d.), einer Insel im griech. Archipel, wo man jahrlich gegen 50,000, Etnr. gewann. Je weißer und durchsichtiger der Mastir ist, fur desto besser und berchsichtiger der Mastir ist, fur desto besser wieden gebraucht. Der unter dem Namen Mastir bekannte Kitt ist eine Vermischung ganz andere Materialien.

Maftricht (Trajectum ad Mosam) (3000 H., 18,600 E.), vormals unter gemeinschaftl. Regierung der Bereinigten Niederlande und des Bischofs von Luttich, jest die Hauptstadt der niederland. Provinz Limburg. Sie liegt an der Maas, welche hier die Zaar aufnimmt und sich in 2 Theile trennt, wovon der auf der rechten Seite der Maas Wyt heißt. Beide hangen durch eine schöne, 500 Fuß lange steinerne Brücke zusammen. Die Stadt ist ziemlich regelmäßig

und fcon gebaut, bat anfehnliche Plate, barunter ber große Marttplat mit bem fehr fconen Rathhaufe , wo eine offentliche Bibliothet ift, und ber mit Baumen umgebene Parabeplas. 9 fatholifche und reformirte Rirchen, 21 aufgehobene Rlofterfirchen, ein Enceum zc. Die Stadt ift eine ber ftartften Teftungen in ben Mieberlanden und ber Schluffel zu biefem Ronigreiche von ber Dags ber. hat fie auf bem St .= Detersberge, auf ber Beftfeite ber Daas, eine Citabelle. und durch Schleusen fann bas flache Land gwischen ber Stabt und bem St.= De= tereberge unter Baffer gefest merben. Die Ginwohner unterhalten Branntmein: brennereien, Tuch =, Gewehr=, Geife=, Leber= und Flanellfabriten, und treiben Rrapp =, Zabade = und Cichorienbau. In bem St.= Petereberge ift ein trefflicher Steinbruch, welcher nach ber Daas zu einen Gingang hat, auch fur Bagen, um bie Steine an bas Ufer bes Fluffes ju fchaffen. Diefer Steinbruch bat lange horizontale Bange, melde burch vieredige Pfeiler unterftugt merben. wieder find Ruft : und Lichtlocher, auch fleine Bafferbehalter, In Rriegszeiten bient er ben Ginwohnern zu einem fichern Bufluchtsort. Es follen in Diefem Steinbruche, worin an 40,000 Menfchen Plat haben, an 20,000 Bege fich burchtreugen und ber Umfang 12 Stunden betragen. Dhne einen erfahrenen Wegweiser ift es gefährlich, fich in biefes Labvrinth zu magen. Man hat barin Urfrofobilffelette agfunben.

Masurisch, Masure, Masurca, ein polnischer Nationaltanz, von heiterm Charakter, bessen Melobie in den Dreiachtel = oder Dreivierteltakt gesetst wird, und in der zweiten Biertel = oder Achtelnote einen fast durchgebenden Nach-bruck empfängt. In den alteen Tanzmelobien dieser Art blied die Grundstimme immer auf Einem Tone liegen oder bewegte sich in gebrochenen Octaven, wie bei dem Murky. Dies ist wenigstens der Masurca, wie sie bei uns gehort wird, nicht wesentlich.

Dag und Gewicht. Um bie Musbehnung einer Große im Raume gu bestimmen, muß man eine Brofe von berfelben Art als Ginheit annehmen und nun vergleichen, wie viele folder Ginheiten die zu bestimmende Große enthalt. Diefe Bergleichung heißt überhaupt meffen, und die gur Bestimmung angenom= mene Einheit bas Dag. (Man nennt auch wol bie bestimmbare Ausbehnung einer Große felbft ihr Dag.) Das Dag ift alfo urfprunglich etwas willturlich Uns genommenes, aber ber materiellen Befchaffenheit bes Gegenftanbes entfprechenb, durch Bequemlichkeit beim Gebrauche, burch Gewohnheit zc. endlich gefetlich beftimmt, jeboch faft in allen Lanbern anbere. Bu mehrer Benauigfeit und Scharfe muffen die gum Dag angenommenen Ginheiten in eine Angahl gleicher Theile, ja jeber biefer Theile wieder in gleiche Unterabtheilungen zc., getheilt werben; auch biefe Unterabtheilungen find nach ben verschiedenen Zweden und überall verschies ben. - 3m Allgemeinen gibt es 1) Bangenmaß, für Alles, mas fich unter ber Linienform barftellt: Entfernungen, Langen, Soben, Tiefen, Breiten. Bielleicht gaben ber Schritt, ber fuß, bie Spanne, Die Daumenbreite die erfte 3bee gur Be: ftimmung bes Urlangenmaßes, der Gle, bes Fußes, bes Bolles, ber. Die gewohn: lichen Rangenmaße in Deutschland find: fur große Entfernungen Die Deile; fur geringere gangen bie Ruthe, Rlafter, ber Fuß, Boll (vornehmlich beim Felb: meffen, Bau : und Gefchubwefen), Lachter, Schuh, Boll (Bergbau), Faben (Schifffahrt), Elle (beim Baarenvertaufe). 2) Flach en maß. Die Urform für alles Flachenmaß ift bas Quabrat, baber Quabrat-Meile, = Ruthe, = Tuf ic. Großere Kelbflachen merben auch nach Morgen, Tagwert, Juchart ober Joch u. a. 3) Rorpermaß oder Cubifmaß, weil ber Cubus hier die Urform ift. baber Cubit-Ruthen, -Alaftern, -Kuge, Bolle. Fluffigkeiten und ungufammenhangende Daffe, g. B. Getreibeforner, Galg u. bal., werben nach bem fogen. Sohlmaß gemeffen, bem aber immer ber Cubitzoll jum Grunde liegt. Das bei

und übliche Urmaf fur Fluffigleiten ift bie Ranne, und fur trodene Dinge ber Scheffel, Die Mehe. — Die wichtigften ber verschiedenen Benennungen aller Maße und ihrer Unterabtheilungen find in besondern Art. erklart. (Bgl. De cimal=

und Duobecimalmaß.)

In bem Ginne, wie bas Ausmitteln ber Raumarofen gefchiebt, lagt fich auch bie Beit, taffen fich Rrafte, Birfungen, Laften u. bgl. meffen. Dem 3 eitmaße liegt ber Umlauf ber Erbe um bie Sonne (Sabr) ober ber Umfdwung ber Erbe um ibre Are (Tag) als Ginbeit jum Grunde; ju genauern Bestimmungen bient bie Stunde, Minute, befonbers bie Gecunbe. Die Rraft, mit welcher ein Rors per auf feine Unterlage nach bem Erbmittelpuntte brudt, nennt man feine Schwere, bas Deffen ber Schwere nennt man wiegen, und bie babei gur Ginheit angenommene Rraft bas Bewicht: (Saufig fagt man auch anftatt: bie Schwere - bas Bewicht eines Rorpers, und unterfcheibet ab folutes Gewicht, b. b. feine Schwere in Gewichten ausgebrudt, von bem fpecififchen ober eigenthum: lichen Gewicht, b. b. bem Berhaltniffe ber Schwere gum Umfange.) Das Gewicht ift. fo mannigfaltig wie bas Raummaß, und ebenfo verschieben. Beim Sanbels: gewichte, ju welchem bas fogen. Fleischer:, Rramer:, Schiffsgewicht gehort, rechnet man nach Pfunden, und wiegt großere Laften nach Laften, Centnern, Steis nen, geringere Schweren nach Lothen, Quentchen. Beim Golb: und Gilbergewicht, wohin bas Munggewicht gebort, ift bie folnische Mart bie gewöhnliche Ginhelt; beim Juwelengewicht ber Karat. Uber bas Apothetergewicht, sowie über bie übrigen einzelnen Bewichte, f. man bie befonbern Art.; wir bemerten nur noch, bag bie Bewichte auch nach hollanbifden Uffen, beren 9728-3- auf ein leipziger Pfund Sandelsgewicht geben, verglichen, und bag bie fpecififche Schwere ber Rorper nach bem Berhaltnig bes fpecififchen Gewichts eines Cubitfuges ober Cubitgolles bestillirten Baffers, im luftleeren Raume gewogen , bestimmt zu merben pflegt. - Bie hochft unbequem die Berfchiedenheit des Dages und Gewichts, in ben verschiedenen ganbern ift, und wie vortheilhaft ein überall gleiches, feft= beftimmtes Urmag und Urgewicht fein wurde, barüber herrichte bon jeher nur Gine Meinung, und es ift ju verwundern, warum eine folde munfchenswerthe Ginführung noch nicht burchgangig, ja faum burch alle Provingen eines Landes hat gelingen wollen. Frankreich fchritt burch fein Decimalfoftem (f. b.) voran; in einigen andern Staaten, g. B. in Preugen, gefchehen gute Ginrichtungen, aber bie Ungleichbeit im Bangen besteht nach wie vor. Ein mefentliches Sinderniß einer folden Einführung mochte freilich ber Umftand fein, bag es überhaupt noch nicht gelang, ein allgemein verftanbliches, bequemes und burch 3medmaßigfeit laut ansprechendes Dag = und Bewichtsspftem aufzuftellen, benn auch gegen bie beften Borfchlage ließen fich bieber noch Ginmenbungen machen. Jene Bebingun= gen aber maren boch nur die alleinige Autoritat, unter welcher die Ginführung bent-Ingwischen behalf man fich bei miffenschaftlichen Untersuchungen noch immer mit bem als Ginbeit angenommenen alten parifer guß und ber alten parifer Linie und mit bem rheinlandischen guß zc. G. Bega's ,, Naturliches Dung-, Daß: und Sewichtespftem" (Wien 1803); "Metrologie constitutionnelle et primitive", von Lesparat (Paris 1801); Bilb, "Uber allgemeines Daf und Bewicht" (Rarleruhe 1815). Gine genaue Darftellung ber verschiebenen Dage, Gewichte und Mungen enthalt Gerharb's "Mugemeiner Comtoirift"; Rellen= brecher's "Tafchenbuch ber Mung :, Dag : und Gewichtetunbe"; Eptelwein's "Bergleich ber gegenwart, und vormal, preuß, Dage und Gewichte, mit Rudficht auf Die porzuglichen europaifchen Dage und Gewichte" (2. Mufl., Berl. 1810); und Lohmann's "Tafeln gur Bermanblung bes Langen : und Sohlmafes, fowie bes Bewichts und ber Rechnungsmungen aller Sauptlander Europens u. f. m." (4 Mbth., 2ps. 1821 - 26, 4.).

Da ffab wird haufig gleichbebeutend mit Das genommen, inebefondere aber bas Bertzeug genannt, auf welchem die Dafeinheit mit ihren Unterabtheis lungen bemertt ift, um hiernach bie Musbehnung einer Große abzumeffen, wie g. B. bie Elle, ber Bollfab, bie Schmiege u. bal. Der perjungte Daffab bient bem Beichner, wenn er einen großen Gegenftand mathematifch abnlich vertleinert barftellen will, ift alfo ber eigentliche Mafftab, aber genau verhaltnigmäßig ver-Pleinert porgeftellt. Er muß, wenn bas Berhaltnif ber Berfleinerung gegeben ift, jebes Dal befonders nach bicfem Berhaltniffe conftruirt werben, und heißt Erans= ver falm afftab, wenn er nach geometrifden Gefeben burch borigontale, perpenbiculare und biagonale Linien bergeftalt abgetheilt ift, baf man mit moglichfter Genauigfeit, 3. B. bei einem Ruthenmafftabe, die Ruthen, Aufe und Bolle banach bestimmen tann. Die Geometrie gibt zu folden Conftructionen mannigfache Unleitung; auch finden fich in ben mehrften guten Reifzeugen folche verjungte ober Transversalmafftabe auf ben meffingenen Linealen eingegraben. Jeber Bau= und anbre Rif, auch Dlane und Landcharten, enthalten ihren verjungten Dafftab vergeichnet, nach welchem man mit bem Girtel Großen abnehmen und vergleichen fann. Musführlich behandelt biefen Begenftand Daper in f. "Praftifchen Geometrie".-Die Artilleriften bedienen fich eines besondern Dafftabes, ben mir unter bem Art. Caliber befdrieben haben. - Der fogen, Bifir ftab (f. b.) ift ber Dafftab, um ben Inhalt ber Befage auszumitteln.

Matabor, in ber spanischen Sprache, mortlich ein Tobtschäger. Dieset Name, ben man noch in einigen Kartenspielen, als L'hombre, Larock, Solo, von ben hochsten Trumpsen, und baher scherzweise auch von wichtigen ober reichen Perssonen braucht, schreibt sich vielleicht von ben Matadoros, einer Compagnie freiswilliger Spanier, her, welche die Bewohner Barcelonas zu Unfang dieset Jahrh. errichteten, als sie wierer Philipp V. stritten, und welche die Bestimmung batten, beständig die Straßen zu durchziehen und das geringste Murren wieder die Begierung mit dem Tode zu bestraßen; wenn nicht, was wahrscheinsicher ist, beibe Besenennungen von den spanischen Stiergesechten hergenommen sind, in welchen die hauptkampser, die dem Thiere, wenn es aufs außerste gebracht ist, den Todesstos

geben, ebenfalls Databores genannt merben.

Matelot (Tang), f. Sornpfeife.

Mater, f. Matrige.

Materia medica, Beilmittellebre, f. Debicin.

Materie ober forperlichen Stoff nennen wir Dasjenige, mas ben Raum ausfullt, ober mas ber Berftand ben Raum erfullenden Rorpern unterlegt. Da nun aber bie Erfcheinung nur infofern von uns mahrgenommen wird, als fie auf uns wirft, fo haben wir bie Materie als ein im Raume Birtfames ju betrachten, was burch feine Musbehnung und Bewegung gefetlich wirkt. Bon bem Befen ber Materie und von ber Urt, wie fie auf uns wirft, hat man fich von jeher bie verschiedenften Borftellungen gemacht. In ben alteften Beiten nahm man feelenabnliche Rrafte in ber Materie an , vermoge welcher Die materiellen Theile auf uns Leucipp und Demokrit festen ben leeren Raum und Atome an ihre Stelle, und erflatten bie gange lebenbige Ratur burch Einwirfung außerer Rrafte: In ben fpatern Beiten unterschieb Descartes bas Materielle burchaus von bem Einfachen ober Beiftigen und feste bas Befen ber Materie blof in die Ausbeh: nung (extensio). Rach ihm ift bie Materie nicht einfach, fondern gufammengefett, und zwar aus Theilen, welche in ber Birflichfeit zwar untheilbar ober Atomen, im Berftanbe ober in ber Borftellung aber noch theilbar und ausgebehnt Remton, ber in metaphpfifche Untersuchungen nicht einging, fuhrt bloß an, baß er bie Materie als eine Bufammenhaufung ber fleinften Theilchen betrachte, bie felbft wieder materiell und ausgebehnt find und burch eine unbefannte

Rraft febr fart unter fich jufammenhangen, woraus folgt, bag er auch zu ben Mtomiften gehorte. - Der Duglismus bes Descartes verwickelte bie Metaphofifer, wegen ber Berknupfung bes Beiftigen mit bem Matetiellen, in große Schwierig: feiten und verantafte mehre metaphofifche Gufteme. Eins ber mertwurdigften ift bas ibealiftifche ober ber Ibealismus (f. b.), nach welchem man alle Dates rie fchlechterbings laugnet, alle Borftellungen von materiellen Dingen aber fur nichts weiter erklart als fur Ibeen ober Borftellungen, welche die Bottheit in ber Geele bes Menfchen erwede. Malebranche grundete barauf die Meinung, bas . wir alle Dinge in Gott feben, und baf une felbft ber Glaube berechtige, alle Dinge außer Gott und die Beifter überhaupt ju laugnen. Er betrachtete die Birfung ber Materie auf unfern Beift als Ginwirfung ber Gottheit. Spinoza und Sume gingen im Ibealismus noch weiter. Jener nahm eine einzige Gubftang an, beren Eigenschaften unendliche Denffraft und Muddehnung find, und erklarte alle geis ftige und materielle Erfcheinungen als Buftande biefer einzigen Denteraft und Sume, ber meber Cubitangen noch Gubjecte ober fenft felbftan= bige Befen annimmt, betrachtet alles Beiftige und Materielle als eine Reihe vorübergebender Erfcheinungen. Leibnig (f. b.), welcher einfah, wie fcwer fic ber Ginflug ber Materie auf uns aus Dualismus, Bealismus und Materialismus erflaren laffe, ftellte bie Lehre von ben Donaben (f. b.) auf. bildete bie Meinung Boscowich's, daß bie Materie bloß aus phyfifchen Punkten beftebe, welche einander angieben und abftogen, weiter aus und fagte, bie Da= terie fei ein bloges Ungieben und Abstogen, welches fich auf gemiffe mathematifche Puntte im Raume beziehe. Nach Rant ift ber Raum nur Form unferer finnlichen Unschauung, womit die Materie, Die im Raume fein foll, auch zu etwas Gubjectivem wird. - In der Philosophie wird bie Daterie (Behalt) auch ber Korm entgegengefest. - Dateriell ift fonach, mas ber Materie angehort, Undurch: bringlichteit, Bewegung, Musbehnung und Theilbarteit hat, torperlich - ent= gegengefest bem Spirituellen ober Beiftigen; und eigentlich bas Dichte, Grobe, Starte, bem Feinen, Utherifchen entgegengefest. Dann wird aber Da= terie (Gehalt) ber Form, und folglich das Materiale bem Formalen entgegen= gefett, und bedeutet, mas ben Inhalt, bas Wefen eines, Begenftanbes betrifft.

Materialismus, Diejenige philosophische Behauptung obet foftema= tifche Unficht, vermoge melder bie Materie ober bie forperliche Subftang als Grundurfache ber Dinge angesehen wird. Wer ihr gugethan ift, beift Materia: Lift im philosophischen Sinne. In Beziehung auf Die Seelentehre insbesondere ift Materialismus Die Unnahme, Die Seele sei eine materielle Substang (pspchologifder Materialismus). Der Materialismus ift fomit dem Spiritualismus ober Immaterialismus entgegengefest; beibe aber find Arten bes monistifchen Dogmatismus. Jener fann nun, wie biefer, entweder empirifch fein, wenn er feine Behauptung auf Erfahrungen von ber Ginnenwelt zu grunden und alfo bie innern Erscheinungen aus ben Erscheinungen bes außern Ginnes abzuleiten versucht - ober transscendental, wenn er über biefen lettern Unterschied felbft, ale burch bie Erfahrung gegeben, binausgeht. Beibe aber, ber Spiritualismus fowol ale ber Materialismus, find Ginfeitigkeiten und enthalten feine gureichenbe Erflarungegrunde ber entftehenden Erfahrung. Der Materialismus aber insbefondere, ber biejenigen Erfcheinungen hervorhebt, nach welchen bas Beiftige von bem Stoffartigen abhangig erscheint, ift verschieben, je nachbem er bie Materie an fid, ober bie Deganifation berfelben gu bem Unfprunglichen macht, und im erften Salle balb eine atherifde Materie, eine unfichtbare Stuffigeeit, balb bas Licht, bas Baffer ze, als die Grundmaterie annimmt, wie auch nach ben befondern Sprothefen, burch welche er bas Entftehen aller Dinge baraus erflatt. In befonberer Begiebung auf Die Geele behauptet ber Materialift baber, Die Materie bringe an fich geiftige Beranberungen berbor, ober fie fei Ergebnig ber gangen torpertis den Dragnifation, burch welche bie Materie verfeinert und jum Geifte verebelt werde, wie u. 2. Prieftlen annahm. Allein baburch bleibt immer unerflart, wie bie Materie benten, und bie phofifche Bewegung geiftige Beranberungen bervorbringen tonne, bie wir an fo vielen organifirten Wefen nicht mahrnehmen, wie namentlich eine Borftellung von feiner eignen Thatigfeit entiteben tonne. Dan erfand baber viele eben fo unerweisliche Bulfshopothefen, wie bie von ben Rervenschwingungen bee Sartlen. Um meiften aber ftreitet gegen eine folde Unnahme bas Bewußtfein ber Identitat und Freiheit bes Menichen, welche burch biefelbe aufgehoben murbe, indem die Materie durch das Geles der Naturnothwendiafeit unbedingt beberricht. und bas freie Befen baburch gur Dafchithe erniedrigt wird. In ber praft, Philosophie geht ber Materialismus nothwendig in ben Gudamonismus über, fowie erin religioler Beziehung zum Atheismus und zum Katalismus führen muß. Die er fic sum Realismus verhalte, mit welchem er oft verwechfelt wird, f. b. Ubrigens ift ber Materialismus eine febr alte Borftellungsart, und bie berrichenbere in ber altern griech. Philosophie, Mothologie und Poeffe : benn die Sinnenwelt regt zuerft bas Rachbenten auf, ber Menich bilbet fich querft finnlich aus, auch ging barum ber poetifche Materialismus bem philosophischen vorber; nur wurden beide von einem phantaffereichen und finnigen Bolte febr verfeinert und poetifch ausgebilbet.

Mathematit. Rennen wir Alles, mas wir uns aus gleichartigen Theilen gusammengefest benten tonnen, Große, fo ift bie Dathematit, nach ber gemobnlichen Erklarung, Die Runft, Die Großen zu bestimmen, d. b. gu meffen ober zu berechnen, baber fie auch Grofenfunft, und ihre Theorie Mathefis ober Gro-Benlehre genannt werben tann. Run erscheint jede Große einmal als eine Menge Bleichartiges und fann in biefer Sinficht allein ichon betrachtet werben; bann aber auch unter einer eigenthumlichen Form ober Ausbehnung im Raume, welche aus ber Busammensegung bes Gleichartigen entfteht, und wohin auch die ursprunglichen Begriffe, Lage, Berhaltnif ber Theile und bgl. geboren. 'In Diefer Art laffen fich nicht bloß alle Gegenftande ber Rorperwelt, sonbern auch Beit, Rrafte, Bewegung, Licht, Tone u. f. m. ale mathematische Großen barftellen und behan: Die Mathematit hat es nur mit biefen beiben Erfcheinungen gu thun, mit ber Menge bes Gleichartigen (Bablaroffe) und mit ber Korm (Raumgroße). fann aber bierbei zu einer Bahrheit gelangen, wie es feiner anbern Biffenfchaft moglich ift; benn bie ihr eigenthumliche, ftrenge Beweisart gibt ihren Schluffen und ihrem gangen Berfahren jene Sicherheit, Klarheit und allgemeine Unwendbarteit, melde ebenfo febr ben Berftand befriedigt ale bie Bertthatigfeit erbobt und erweitert, (Bal. Methode, mathematische.) - Man unterscheibet eine reine und eine angewandte Mathematit, je nachbem man bie Grofe an fich ober noch mit andern Gigenschaften verbunden zu bestimmen fucht. Mathematif fann auch als Theorie, die angewandte als Unwendung ber Theorie auf wirklich vorhandene Begenftande und Borfalle bes Lebens betrachtet merben. Dann zerfallt bie reine Dathematit in bie Arithmetil (f. b.), mo bie Große uns ter ber Bahlform, und in bie Be om etrie (f. b.), mo fie unter ber Raumform be-Bur Lofung ihrer Aufgaben bienen bie Bahlenrechnung (f. Rede nentunft), bie Buchstabenrechnung (f. Algebra) und bie Analpfis (f. b.). Bur angewandten Mathematif gehoren bie Unwendung ber arithmetifchen Lebren in ofonomifchen, politifchen, taufmannifchen, juriftifchen und abnt. Berech nungen; bie Ausubung ber geometrifchen Lehren bei ben Land: und Relbvermef: fungen (f. Keldmeffen), beim Rivelliren, Marticheiben (f. b.) u. f. m., bie Unwendung ber mathematischen Lebren auf Die Rrafte und Birtungen, Schwere, ben Kall, ben Rlang, Schall u. f. w. ber trodenen, fluffigen und lufts formigen Rorper fowol im Buftanbe ber Rube, im Gleichgewicht ober in ber Be-

megung, alfo überhaupt in ben mechanischen Biffenschaften (f. Dechanit. Dynamit, Statit, Sybraulit, Merometrie); Die Unwendung ber Dathematit auf die Lichtstrablen in ben optifchen Biffenschaften (f. Dptit, Dioptrie, Ratoptrie, Perioptrie, Perfpective); bie Unmenbung ber mathematifchen Lehren auf Die Stellung, Große, Bewegung, Bahn u. f. w. ber Bettforper in ben aftronomifchen Biffenfchaften (f. Aftronomie), mit welchen bie Deffung und Berechnungen ber Beit (f. Chronologie) und bie Runft, Connenubren ju verfertigen (f. Onomonit), in genauer Berbinbung fteben. Die Anwendung, welche die Mathematik beim Baumefen, bei ber Schiff. fahrt, in ber Kriegstunft, Geographie, Dhofit, Technit u. f. w. findet, wird von Einigen ebenfalls unter ben mathematifchen Biffenschaften aufgeführt, fann aber füglicher als mathematifcher Theil jener Biffenschaften und Runfte bei ihnen abgehandelt werben. - Es ift zu bedauern, baf wir bis jest noch fein genugendes, vollstandiges Gefdichtsmert ber Mathematit befigen; felbft Raftner entspricht ben Foberungen feineswegs, und Montucla lagt noch Mandjes munichen. - Die wiffenschaftliche Begrundung ber Dathematit burfte bei ben Indiern und Mapp: tern nachzusuchen fein; bie erfte Musbilbung finden wir bei ben Griechen. les, vorzüglich Pothagoras, Plato, Eudorus bachten viel uber die Mathematik Doch fcheint es, als fei bie Geometrie damals fora: und bereicherten ihr Bebiet. faltiger angebaut worden ale bie Arithmetit, was aber baher rubtt, bag unter biefer bie Alten fich etwas Unbres bachten als wir, bie auch nicht recht auffinden tonnen, was es eigentlich gemefen, und bag mir Arithmetit itrig oft mit Bahlenrech: nung verwechseln, welche lettere (Logistit) wirtlich bei ben Alten febr unbehulflich und befdrantt fein mochte. Guflibes's beruhmte Clemente (b. i. Lehren von ben Eigenschaften ber Großen), Archimebes's Scharffinnige Entitedungen, Apollonius's von Perga tief einbringende Untersuchungen brachten die Geometrie der Alten auf ihren Sobenpunft. Seitbem betam fie mehr Begiehung gur Sterntunde und mehr Berbinbung mit ber Rechnenkunft. Unter ben griech. Mathematitern merden noch befonders Eratofthenes, Ronon, Nitomedes, Sipparch, Nitomachus, Ptolemaus, Diophantus, Theon, Proflus, Eutocius, Papus u. M. genarmt. Es ift auffallend, bag bie Romer menig Ginn fur bie Mathematit begten; bie Araber hingegen, bie, wie alle ihre wiffenschaftlichen Renntniffe, auch die Mathe: matit von ben Griechen entlehnten, beschäftigten fich viel bamit; Algebra und Trigonometrie verbanten ihnen insbesondere zwedmäßige Berbefferungen. bie Araber gelangte bie Dathematit nach Spanien, wo fich unter Alfens von Caffillen ein reger Ginn bafur zeigte; bann fand fie zunachft in Italien gebeihli= den Boden, und auch in ben Rloftern vertiefte fich wol hier und ba ein Dond in bas Studium mathemat, Biffenschaften, ohne fie jedoch weiter zu bringen, mas fpatern Beiten vorbehalten mar. Ingwifden erwarben fich um die Pflege berfelben große Berbienfte ein Johann von Gmunden, Peurbach, Regiomontan, Pacciolo, Tartaglia, Carbanus, Maurolpeus, ein Bieta, Lubolf vom Ceulen, Det. Bisher maren aber alle mathematifche Dpera: Runez, Juftus Borge u. viele U. tionen von großerm Umfange auf außerft mubfame und langwierige Bege ge= wiesen; ba gaben im 17. Jahrh. Reper und Byrg durch bie Erfindung der Loga: rithmen bem gangen Rechnungewefen eine Erleichterung, mithin bem Dathemas tifer ein Mittel in die Sande, rafcher und ficherer auch die fcwierigften Aufgaben ju tofen, und Remton und Leibnis brachten burch ihre Infinitesimalrechnung Bahnen in Gebiete, in welche fruber fein Mathematiter einzubringen magen Bon biefer Beit an gewann bie Biffenschaft und jeber einzelne Bweig berfelben eine bewunderungswurdige Ausbehnung und einen Ginfluß auf bas Leben, wie teine andre, burch Denter wie Galilei, Torricelli, Pascal, Descartes, L'hopital, Caffini, Sungens, Sarriot, Ballis, Barrow, Salley, Jat. und Joh.

Bernoulli u. I. Go vermochten Manfredi, Nicoli, Dic, und Dan, Bernoulli, Guler, Maclaurin, Taylor, Brabley, Moiven, Clairaut, b'Alembert, Lambert, Tob. Maper, Raffner, Bindenburg, ber Erfindet ber combinatorifchen Unglofis; Lagrange, Laplace, Legenbre, Bauf und bie neuern Mathematiter im 18. und in unferm Jabeb, fortumirten und uns Aufschluffe nicht allein über unfere Erbe. fondern über die Sternenwelt, über Ericheinungen und Rrafte ber Ratur und beren zwedmaßigere Bermendung fur bie Bedurfniffe bes Lebens zu geben, fo manchen Schwantenden Begriff fester ju ftellen, fo manchen Jrrthum ju berich. Bir burfen in biefer Sinficht auf die Leiftungen und Berte ber biet fcon genannten Manner in ben besondern biograph. Art., und auf die den eingelnen mathemat. Disciplinen beigefügte Literatur verweisen. Die Babl ber auten mathemat. Lehrbucher machft noch taglich, ohne jedoch bie Borgige ber frubern all. gemein befannten, burch Reuheit ber Ibeen, Rlarheit und beffere Dethobe mertlich ju übertreffen ober bei grundlichem Studium entbehrlich zu machen. "Encottopabie ber mathemat. Biffenfchaften" (Samburg 1795) und beffen "Berfuch einer Mathematit jum Rugen und Bergnugen bes burgerlichen Lebens": Langeborf's ,, Ginleitung in bas Studium der Geometrie, MIgebra, Trigonome: trie, Diff. : und Integralrechnung und ber Dynamit, mit Rudficht auf Mafchis nenlehre" (Manheim u. Beibelberg 1814), fowie Rlugel's "Mathemat, Borterbuch" (Eps. 1816, 4 Thie,), und bas bon U. E. Grelle berausgeg, "Journ, fur bie reine u. angew. Dathematit" (Berl, 1826, 1. Bb., 4.) burfen außerbem bemertt werden. Ubrigens muß nicht überfeben werden, daß die befondern 3mede bei bem Studium ber Mathematit fowol über bie Art bes Bortrags wie über bie Auswahl ber literarifchen Sulfemittel enticheiben, bag ber Werth ber mathemat. Dethode amar feftgeftellt ift, bag jeboch bie Mathematit an fich nicht bie Denteraft ju fchaffen, wohl aber fie ju fcharfen vermag, und bag ohne außerordentliches Beiftesver: mogen fein Mathematiter Die Gefete ber Schwere entbedt hatte. G. J. S. M. Poppe's "Gefch, der Mathematif" (Tubing, 1828).

Mathematische Geographie, die Wissenschaft von Dem, was sich auf ber Oberstäche ber Erbkugel ausmessen laßt, ober die Anwendung der Mathematik und Aftronomie auf die Ansmessung der Erde. Schon die Alten hatten in dieser Wissenschaft nicht unbedeutende Fortschritte gemacht. Es geht aber alle Meskunst auf der Erde von 2 Grundschaft aus ein Mal, daß die Erde als Augel zu betrachten, und zweitens, daß die Punkte und Areise, welche man sich am himmel benkt, mit ähnlichen Punkten und Kreisen auf ber Doerstäche der Erde übereinsstimmen und zusammensallen. Man s. Erde, Pol, Aquator, Benderstreise, Mittagskreise und Parallelkreise. S. Balch's "Einleit, in die mathemat. Geograph." (Ly, 1810), Brewer's "Ansangsgründe der mathemat

Geographie" (Duffelborf 1828). ' (Bgl. b. Art. Geographie.)

Mathews (Charles), ein Komiter, der, wenn er Foote an Kenntnissen und Wit nachstehen sollte, ihn an Allgemeinheit des mimischen Talents weit überz trifft, weil ihm tein Charafter, keine Nation, kein Alter, keine Situation unerzreichdar scheint. Er ist den 28. Juni 1776 in London geb., wo sein Bater Buchbander war, und erhielt guten Unterricht. Drei Jahre vor Ablauf der Schulgelt nahm ihn sein Bater in die Lehre; aber ihm lag mehr daran, Bucher zu lesen als sie zu verkaufen, am meisten zogen ihn die Schauspiele an. Bald fand er Gelegenheit, in der Stude einer alten Französsin mit andern jungen Leuten ein Trauterspiel aufzusühren. In ein öffentliches Theater wollte ihn sein religiöser Bater nicht gehen lassen; es geschah gegen dessen Wissen das meiste Gefallen an den Rollen Gedanken auf die Bühne gerichtet. Er fand das meiste Gefallen an den Rollen der Alten und legte zu dem Ende eine Sammlung von Preucken an, welche mit

Suett's berühmten Saarfchage metteifern tonnte. Geinen erften Berfuch machte er 1793 auf ber Buhne gu Richmond, von bier ging er nach Canterbury, bann auf bas bubliner Theater, enblich fpielte er 3 3. ju Swanfea in Bales. 1798 trat er in Port auf und erwarb auch bier ebenso viel Ruf als Gelb. 1803 stellte ihn Colman, Director bes tleinen Theaters auf bem Beumartte (Saymartet) in London, bei bemfelben an und gab ihm bie Sauptrollen bes niedrigfomifchen Luft= Sier ftellte D. eine Menge Charaftere, g. B. Dib Wiggins, Bustin, Mingle, Copher, Rist, Triangl, Nebemiah Sam, Sire Fretfut Plagiary u. a. m. fo meifterhaft bar, bag man ihn im Berbft 1804 auf bas Drurplanetheater berief. Als biefes Theater 1809 abbrannte, und bie Gefellschaft fich auf bas Loceumtheater begab, erhielt Dt. alle Rollen, Die Bannifter, welcher Die Buhne verließ, ge= fpielt hatte. Doch ging er jum Saymartettheater, von biefem jum Theater im Coventgarben und enblich wieber nach Saymartet gurud, wo er 1817 f. beruhm: ten Multiple in bem "Actor of all work" 30 Abende bei vollem Saufe fvielte. Much in Cbinburg, Glasgow, Newcastle, Manchester zc. tonnte man fich an feinem Multiple im "Scherwenzeltomobianten" nicht fatt feben; benn er fpielte barin 7 Rollen : ben Schermengel, ben Einhelfet, einen frang, tragifchen Schauspieler, einen Lehrburfchen, einen fchottifchen Erobler, beffen Frau, und einen Lohnfuticher. 1818 funbigte er fich wieber in ber hauptftabt an. Diefe Borftellungen, mo D. wochentlich 3-4 Mal 3 Stunden lang gang allein verschiedene fomische Rollen spielt und noch komischere Lieber (mit Begleitung eines Kortepiano) fingt, find verhaltnifmaßig befuchter als alle anbre Theater in London. Den Frangofen macht er febr gut, wobei ihm f. vortreffliche Musfprache bes Frangof, gu ftatten tommt. Die britischen Munbarten tennt er bis auf die fleinsten Schattirungen. Seine alten ichottifchen Beiber (bie er auch im Coffume bacftellt) ericuttern bas 3merch= fell aller Bufchauer. In Familientreifen ift f. Unwefenheit ein Feft; f. Tifch liegt baber voll von Ginladungetarten. Much in Umerita, wo er 1822 auftrat, fand er die ehrenvollste Aufnahme.

Mathilbe, Martgrafin von Toscana, befannt burch ihre Berbinbung mit Gregor VII., war eine Tochter bes Martgrafen Bonifag von Toscana, geb. 1046, und vermablte fich mit Gottfried bem Budligen, Sohn bes Bergogs von Lothringen, lebte aber ftete von ihm getrennt und mochte bas milbe Rlima Sta= liens nicht mit einem norbifden himmel vertaufden. Im 30. 3. Bitme, trat fie gang auf bie Seite Gregors VII. und Urbane II. gegen ben Raifer Beinrich IV., Sie mar beinahe bie ungertrennliche Befellfchafterin Gregors, ihren Better. ftete bereit, ihm in Mem, mas er beburfte, beigufteben. Diefe enge Berbinbung gab icon ber Mitwelt zu ungunftigen Bemertungen über fie Unlag, Die jeboch ungerecht waren. Denn fo gewiß es nicht blog Politit, fonbern auch gegenfeitige Reigung und Achtung mar, worauf ihre Berbindung beruhte, ebenfo wird es burch alle Umftande flar, baf auch bas gartere Berhaltnif, bas baburch zwischen ihnen gefnupft murbe, immerfort rein blieb. Mathilbe mar ichon von ihrer Mutter gewohnt worden, in bem Papfte einen Beiligen, und ben Beiligen qua gleich als Bater zu verehren. Daburch hatte auch Gregor mehr Gelegenheit erlangt, gur Bilbung ihres Geiftes mitzuwirten. Rimmt man noch bagu, bag ihr Beift einer febr hoben Spannung empfanglich, und in ihrem Charafter bie meibliche Beharrlichkeit bis zur mannlichen Festigkeit abgehartet mar, fo begreift man auch, wie fie fo viel fur Gregor magen und thun tonnte. Die Schenkung aller ihrer Guter und Befigungen an bie rom. Rirche (1077 ober 1079 jebenn bie Urfunde baruber ift verloren) toftete fie guverlaffig am wenigften ; aber daß fie in ieber Gefahr als fein Schutgeift uber ihn machte, jebe Gefahr, bie fr nicht von ifim abwenden fonnte, mit ihm theilte, und ihn noch ermunterte, ber mabmende baren Gefahr mit Muth und Standhaftigfeit entgegen ju geben: bies breichnet Conv. Ber. Siebente Muft. Bb. VII. +

ihre Kraft und hingebung. Sie allein ftand ihm 1081 gegen ben Kaiser bei, unterstützte ihn mit ihren Schäpen, als er in Rom eingeschlossen war, und führte selbst noch nach Gregors Tobe ben offenen Krieg gegen ben Kaiser fort. Sie starb in bem von ihr erbauten Benedictinerkloster zu Politone 1115. Ihr Tod gab zu neuen Jehben zwischen Kaiser und Papst (Pascal III.) wegen jener Schonkung Unsas, welche endlich dahin entschieben wurden, daß der Kaiser einen Theil der mathibilssen Guter dem Papste abtrat. Diese hatten in Toscana, Mantua, Parma, Reggio, Piacenza, Kerrara, Modena, einem Theil von Umbrien, dem Hoerzogthum Spoten, Berona, und sast Allem, was das heutige Patrimonium Petri ausmacht, von Viterbo bis Orvieto, nehst einem Theile der Mark Ancona bestanden. (Bgl. Papst und Gregor VII.)

Mathuriner, f. Trinitarier.

Matrikel heißt jebes schmliche schriftliche Berzeichniß gewisser Personen, welche zu einem Stande gehören. So ist bei den Universitäten die Matrikel das Berzeichniß, worin die Studenten bei ihrer Aufnahme als Bürger der Universität eingetragen (immatriculirt) werden; bei den Soldaten die Musterrolle; bei den Geistlichen das Berzeichniß der Eingepfarrten einer Kirche, der bei einer Pfarre befindlichen Einkunfte; serner die Reich sin atrikelehedem das Berzeichniß aller Stände des deutschen Reichs und ihrer Beiträge zu den Reichsanstalten. Die worm ser Matrikel von 1521 war die Grundlage für die Centingentsstellelung und die Kriegssteuern (Römermonate), ein andere Unschlag war für die Unterhalztung des Reichstammergerichts (Kammerzinsen) vorhanden. Beide waren im Lause der Zeit undrauchdar geworden, ohne daß man sich über gesehliche Berichztigung vereinigen konnte. Man behalf sich mit Usualmatrikeln.

Matrize heißt bei Schraubenwerken die Mutter ober bas Stud, in welschem bie Spindel auf: und abgeht; bei den Schriftgiegern die Form, worin Buchsflaben abgegoffen werden. Sie besteht aus einem vieredigen Stud Rupfer, auf welches ber Buchstabe mittelft der Patrize eingeschlagen wird; beim Mungwesen

ber Prageftod.

Matthai (Friedrich), Profeffor und erfter Inspector ber tonigl. Bemalbegalerie ju Dresben, Siftorien: und Portraftmaler, geb. in Dresben 1775. Cobn Des Bilbhauers und Inspectore über bie Sammlung ber Menge'fchen Gppeab: guffe, bilbete fich unter Unleitung f. Batere und auf ber bafigen Afademie unter Cafanova. 1796 warb er Penfionnair Diefer Atademie und trat mit einem f. Za= lent bemahrenden Gemalde, bas Urtheil bes Paris vorftellend, auf. Rach Cafano= pa's Tobe feste er f. Studien auf ber Atabemie zu Bien unter Ruger fort. Seine 1800 ausgestellten Gemalbe, Raftor und Pollur, und eine Scene aus ber Gund: flut, nach Befner's Dichtung, fanben allgemeinen Beifall. 1802 verließ DR. Wien, um fich in Italien noch weiter auszubilben; er blieb zuerft einige Beit in Floreng und lieferte zu ber bortigen Preisvertheilung 1803 ein Gemalbe, mos burch er ben erften Preis gewann. Much ward er gum Profeffor honorarius ber Atabemie ernannt. Spaterbin fanbte er aus Stalien mehre Gemalbe gur Musfiellung nach Dreeben; befondere großen Beifall erhielt 1807 feine Ermerbung Des Mapfthus, und feine Copie einer Brablegung Chrifti von Rafael, welche er 1808 bei feiner Rudfehr in fein Baterland mitbrachte, 1812 aber ein bort ausgeftelltes Gemaibe, Chriftus, ber bie Rinder fegnet. Bu f. neueren Werten geboren bas Abendmah! (in ber Rirche gu Plauen im Boigtland) und der Tod bes Robrus. ben er in Aufteng der Stande ber Dieberlaufit fur ben Landfyndicus v. houmalb 1821 malte und 1827 vollendete : ein Bild, bas in ben Unnalen der fachf. Runfis gefchichte mt Mudgeichnung genannt werben wirb. Geit 1809 ift M. Prof. an ber preebner Ralerafabenile, Man rubnit an f. Gemalben befondere tie Composition. Die the ge Beichnung und bie grofartige Deaperle, vor Mich aber fein Golorit,

welches fich ber alten florentinischen Schule nabert. Seine Portraits find treffend und mahr. Much im Leben geichnet fich biefer Runftler, ber bereits viele brave Schuler gablt, ale ein unterrichteter, burch Reifen gebilbeter Dann vortheilhaft aus.

Datthaus, ber Evangelift und Apostel, mar ber feiner Berufung gu biefem Umte ein Untereinnehmer bei bem romifchen Boll am Gee Tiberias, und ber Sage nach aus Dagareth geburtig. Die Nachrichten, welche die Legenbe von feinen Lebensumstanden und Reifen gibt, find unberburgt. Mertwurdig ift er befonbers als Berfaffer bes erften Evangeliums, bas er um 60 n. Chr. fur palaffinenfifche Chriften aus bem Jubenthume, jum Erweis ber Deffiaswurde Sefu, ohne ftrenge dronologische Dronung, jedoch mit ziemlicher Ausführlichkeit, gefdrieben bat. Daß er ed urfprunglich bebraifch fcbrieb, ift burch bie Untersuchun= gen ber neuern Rritit, welche auch die Echtheit ber erften beiden Capitel in 3meifel fest, mabricheinlich geworben.

Matthefon (Johann), Componift, Sanger und Clavierspieler, geb. b. 28. Cept. 1681 ju Samburg, erhielt eine gute Erziehung, componirte fcon in feinem 9. 3. und ließ fich auf ber Drgel boren ; im 17. 3. trat er mit feiner erften Dper, "Dle: jabes", auf, die er nicht nur allein birigirte, fonbern in ber er auch die hauptrolle fang. Dem Umgange mit Banbel verbantte er Bieles. Dachbem er mehre Jahre bie Stelle bes erften Gangers am hamburger Theater befleibet hatte, marb er 1706 Befandtichafissecretair beim engl. Befandten und Sofmeifter bei beffen Sohne. Er ward uber 40 Jahre lang in Gefandtichaftegeschaften gebraucht und erhielt ben Charafter eines großbritannifden Legationsraths. Dabei blieb er ber Mufit getreu und mard jum Capellmeifter, Ranonicus und Dufitbirector am Dom ju Samburg ernannt. Die lettere Stelle legte er, feines barten Bebors wegen, 1728 nieber. Den Bunfch, fo viele Berte auszuarbeiten, ale er Lebend: jahre gablen murbe, übertraf er noch; benn er hatte bis zu feinem Tobe, b. 17. Upr. 1764, 88 Schriften über Gefchichte, Moral und Mufit berausgegeben, feine 24 Dratorien und anbre Cantaten ungerechnet. Er binterließ beren noch ungleich mehr im Manuscripte, die er bem hamburg. Gymnafium fchenete. In feinem Teffamente vermachte er 44,000 Mart hamb. Cour. jum Orgelbau in ber Dichaelis: firche zu Samburg. Unter feinen gebrudten Berten find die vorzüglichften : "Die große Beneralbaffcule" (1731) und "Der volltommene Capellmeifter" (1739). Geine Berte haben über mehre Zweige ber Dufit Licht verbreitet, burch rauben und berben Styl aber auch ihm beftige Begner jugezogen. Der vorzüglichfte Be= genftand feines Streitens war die Golmifation.

Matthia (Friedrich Christian), Rector des Comnasiums zu Krankfurt a D., geb. ben 30. Dec. 1763 gu Gottingen, mo fein Bater Prof. ber Debicin und zweiter Bibliothetar mar, erhielt feine Schulbilbung auf bem evangel. Gpm= naffum zu Erfurt und feit 1777 auf bem Somnaffum feiner Baterftabt. Dann ftubirte er auf ber Universitat bafelbft, unter Beyne und ale Mitglied bes philo: loa. Seminars, bie claffifche Philologie, jugleich aber auch Theologie, orientglifche Sprachen unter Michaelis, benutte Schloger's, Gatterer's, Meiners's, Raff: ner's, Lichtenberg's Borlefungen, und erlernte bie frang, engl., ital, und fpg= nifche Sprache. Rach Bollenbung feiner Stubien ging er ale Lehrer ber latein, und griech. Sprache an ein Erziehungeinflitut ju Reuwied, und bon ba 1789 nach Grunftabt bei Borme, ale Director bes bortigen Gymnafiums, bas vorzug: lich unter ihm aufbluhte. Als die Frangofen 1793 die Pfalg überschwemmten, fluchtete er von feinem Poften, fehrte aber 1794 auf benfelben gurud und nahm nach Auflofung ber Unftalt, 1798, die Ernennung jum Prof. ber latein. und griech. Sprache an ber Centralfdule zu Maing an. Dort trat er zugleich 1800 in ben Municipalrath ber Stadt und 1801 in bas conseil general du dep. Mont Tonnere und wurde Mitglied der Commiffion gur Drganisation ber Schule qu'

United by Google

Grunstadt. Dieses gab ihm Gelegenheit, bas Directorat bieser Schule 1802 wieber zu übernehmen. Die franz Anordnung bes öffents. Unterrichts widersprach schnschten; baber nahm er nicht nur die Stelle eines Oberaussehes über das mainzer Lyceum nicht an, die ihm der Minister Fourcrop antrug, sondern verließ auch Grunstadt 1804 und ging als Pros. an das Gymnasium zu Frankfurt a. M. 1806 wurde erdaselbst Rector, zugleich bekam er von der philosoph. Facultät zu Göttingen honoris causa das Octorbistom. 1812 ernannte ihn der Großherzdg von Frankfurt zum Oberschulz und Studienrath. Er starb d. 21. Mätz 1822. Unter s. Schriften sind zu bemerken: eine Ausg. des Aratus, Cratosshenes und Dionzssius Perlegetes (Frankf. 1817) und gehaltreiche Programme.

Matthia (August Beinrich), jungerer Bruber bes Borigen, Director bes Symnafiums zu Altenburg, geb. gu Gottingen ben 25. Dec. 1769, befuchte bas Bymnafium feiner Baterftabt von 1780-86, hierauf bie Universitat, wo er als Mitglied bes philolog. Seminariums fich vorzüglich dem Studium bes elgf: fifchen Alterthums und der Rant'ichen Philosophie wibmete, jugleich aber auch Die frang., ital. und vorzuglich engl. Sprache trieb. 1789 ging er ale Sauslehrer nach Umfterbam. Dbaleich er bort im Umgange mit Bottenbach, be Bofc. Sufchte, fur feine philologifchen, und bei van hemert und Gulehoff fur feine phis tofoph. Stubien mannigfache Unregung fand, fo fullte boch bas Stubium ber Gefdichte und ber engl., frang. und ital. Literatur größtentheile feine Debenftun: Gine Frucht biefer Befchaftigungen mar eine Schrift uber bie Ratio: nalcharaktere, bie 1795 gu Lepben einen Preis gewann. Aber ungeachtet feinet Bekanntichaft mit ber holland. Sprache und Bemognung an die Lebensmeife ber Nation wurde boch bie Sehnfucht nach bem Baterlande immer ftarter. Er ging baber, auf Benne's Untrag, im Mai 1798 nach Beimar, als Lebrer ber romiichen, ariech, und beutschen Sprache an bem von Mounier auf bem Luftschloffe Belvebere besonders fur junge Englander gegrundeten Inftitute. Sier blieb er bis au Mounier's Rudfehr nach Franfreich im Berbft 1801. Jest erhielt er Die Stelle eines Directors am Comnaftum ju Altenburg, vorzüglich auf bes Coabjutore in Erfurt, nachherigen Großberg, von Frankfurt, und Devne's Empfehlung. 1801 bekam er auch von ber philos, Kacultat zu Gottingen bas Diplom eines D. ber Phis tofophie. Unter feinen Schriften find bie wichtigften f. "Dissert, de judiciis Atheniensium" in ben "Miscell, philol,", feine "Griech, Grammatit" und f. noch nicht vollendete Musq. bes Euripides. Ceine "Griech, Grammatif" ift in bas Engl. und Ital. überfest worben. Bon f. "Lebrb, fur ben erften Unterricht in ber Philos fophie" (Epg. 1823) erfchien 1827 bie 2. Mufl.

Matthias Corvinus, Ronig von Ungarn, ber gweite Cohn bes tapfern Sunnnad, erwarb fich burch feine. Kriegethaten ben Beinamen bes Gros Die Seinde feines Baters hielten ihn in Bohmen gefangen; aber 1458 warb er als ein 16jahr. Jungling auf ben Thron von Ungarn berufen. ungarifche Große widerfetten fich feiner Babt und luben Friedrich III. ein, fic Die Turten, Diefe Spaltungen benutend, maren in Ungarn fronen gu laffen. Aber fobalb Matthias C. ben Raifer Friedrich geeingefallen und verheerten es. gwungen, ihm bie Rrone bes beil. Stephanus, beren er fich bemachtigt batte, und chne welche er, nach ber aberglaubigen Berftellung bes Bolfe, nur bem namen nach Ronig mar, jurudjugeben, eilte er gegen die Turten berbei und vertrieb fie. Mit nicht minberm Glud bemachtigte er fich in einem nicht gerechten Kriege gegen Georg Poblebrab Schleffens, Mahrens und ber Laufis (1468 - 78), ffeate ges gen Dolen, und eroberte, ba ber Rrieg mit Friedrich III. wieder ausgebrochen mar. einen Theil von Ditreich nebft ber Sauptstadt. Allein Diefe Rriege nothigten ibn auch, feinen Unterthanen viele Laften aufzulegen. Uberhaupt regierte er mit gro= fer Willfar. Dichtebeftoweniger mar er ein Mann von auferorbentlicher Beifted:

größe. Er zeigte mahrend seiner ganzen, fast unter steten Unruhen und Kriegen geführten Regierung, baß er die Wissenschaften nicht nur beförderte, sondern auch gern sich mit ihnen beschäftigte. Leider wurde der kostdore Bucherschas, den er in seinem geliebten Musentempet Ofen zusammengedracht hatte, 20 Jahre nach seinem Tode von den Turken vernichtet. Dier ruhte er von seinen Kriegsbeschwerden in wissenschaftlichen Beschäftigungen aus und versammelte Gelehrte und Künster um sich. Auf einem Reichstage, den er 1488 zu Ofen hielt, gab er mehre Gesetz gegen die Zweikampse, die Rechtschiffe in den Processen und andre Misstade. Er war mit neuen Kriegskussungen gegen die Turken beschäftigt, als er 1490 zu Wien starb. Die Nation versor in ihm den größten Konig. Er hinterließ nur einen natürlichen Sohn, Johannes Corvinus, der umsonst sich bemühte, seinem Bater aus dem Abrone zu folgen. Die Ungarn wählten unter vielen Bewerbern König Wiabistaw VII. von Böhmen.

Matthias, Johann von harlem, f. Taufgefinnte.

Matthiffon (Friedrich v.), geb. b. 23. Jan. 1761 gu Sobenbobeleben bei Magbeburg fur; nach feines Baters Tobe, ward bis in fein 14. Jahr von feinem Grofvater, einem Landgeistlichen, erzogen. Er besuchte barauf bie Schule gu Riofter-Bergen, ftubirte auf ber Universitat ju Salle Theologie, bie er aber balb mit Philologie, Raturtunde und ichoner Literatur vertauschte, wurde Lehrer an bem Erziehungeinstitute zu Deffau und nachher Sofmeifter einiger jungen Lieflander, mit benen er fich in Altong, Beibelberg und Manbeim aufbielt. Dann lebte er 2 Jahre bei feinem Freunde v. Bonftetten ju Doon am Genferfee. Schweiz ging er als Erzieher nach Lpon in ein Sandlungehaus, von mo Kamilienangelegenheiten nach 4 Jahren ihn wieber in bie Beimath riefen. 1794 marb er Lector und Reisegefahrte ber regier, Rurftin von Unbalt : Deffau, und befand fich 1795-96 ju Rom und Neapel, 1799 theils im fubl. Tirol, theils im nordl. Italien und 1801 u. 1808 in der frang. Schweig. Rach bem Tobe ber Furftin von Unhalt Deffau trat er 1812 in bie Dienste bes Ronigs von Burtemberg, ber ihn jum geh. Legationerath, Mitglied ber Softheateroberintenbang, Dberbibliothefar und Ritter bes Civilverdienftorbens ernannte, nachbem er ihm ichon fruber bas Abelsbiplom ertheilt hatte. Im Gefolge ber Familie bes herzoge Bilhelm v. Burtemberg ging er 1819 nach Italien und lebte mehre Monate in Florenz. Der jest regier. Konig von Burtemberg verlieb 1825 ihm bas Ritterfreuz ber murtemberg. M. ift ale iprifcher Dichter ein Liebling bes Publicums geworben. Sanfte und garte Befühle ber Liebe und Freundschaft weiß er mit eindringender Annigkeit auszubrucken, und in ber Schilberung ber natur und ihrer successiven Er-Scheinungen ift er Meifter. Dabei zeichnet fich fein Bers burch Bobillang und rhothmifchen Fluß vortheilhaft aus. Much ale Profaiter ift D. aufgetreten in f. "Erinnerungen" (Burich 1810-15, 5 Bbe.). Diefes Wert enthalt intereffante Details uber bie Orter und Gegenben, welche ber Berausgeber theile fluchtig burch: jog, theile auf langere Beit zu feinem Mufenthalte mablte, und lehrreiche Rachrichten von mehren berühmten Mannern, die er tennen lernte. Dabei fpricht fich überall ein ebler Ginn aus. Gine Ausg, lester Sand von M.'s Schriften erfchien in 6 Bbn. (Burich 1825). (Bgl. feine Gelbftbiogr. in ben "Beitgenoffen", Rr. V, u. "Briefe von Bonftetten an DR.", herausgeg. v. Fufli, Burich 1827.)

Maubeuge (ber Maler), f. Mabufe.

Mauer brecher (Sturmbod), eine bei ben Alten und im Mittelalter gesbräuchliche Kriegsmaschine, um die Mauern eines belagerten Plates einzustoßen. Sie bestand aus einem schweren, mit einem metallenen Wibbertopf versehenen Balten, ber unter einem beweglichen Dache, bas auf Rollen stand, in Striden ober Retten hing. Man schob sie an die Mauer, und unter dem Schuse bes Daches bewegten mehre Menschen den Wibbertopf mit möglichster Kraft, in wiederholten

Stoßen gegen biefelbe. Die Belagerten bagegen fuchten bie Mafchine burch Feuerbranbe und fonft ju zerftoren, ben Wibbertopf aber mit großen Zangen zu faffen,

um ihn in die Sohe gu gieben und unwirtfam gu machen.

Maulbeerbaum, Morus. Die verschiebenen Arten des Maulbeerbaumes sind im gemäßigten Asien zu Hause, boch ertragen mehre das europäische Klima. Unter diesen ist vorzüglich der mit schwarzen Beeren aus Persien, wegen seiner esbaren Frucht, in Europa angepflanzt worden, und der mit weißen Beeren aus China deshald, weil seine Blätter zur Speise der Seidenwurmer dienen. In mittägigen Ländern, in der Provence und Italien wird auch noch das Holz des weißen Maulbeerdaums zu allethand Geschen für Flüsseiten benutzt, weil es sich im Wasser lehr dauerhaft zeigt. Die Rinden dieser Baume sind ziehe und beinen nen zu Stricken verarbeitet werden, die des chinessischen Papiermaulheerbaumes dienen in China und Japan zu Bereitung des Papiers. S. Kettembeil's, Anweisung über die Erziehung und Behandlung des weißen Maulbeerbaums, sowie auch über die Erziehung der Seibenraupe" (Nordhausen 1829).

Maulesel, Maulthier, ein Baftard von Pferd und Efel. Der von einem Mutterpferde erzeugte ift etwas größer und hat mehr die Pferdegestalt, als det von der Estin geborene; übrigens sind sie am Körper dem Pferde gleich und haben nur Oheen und Schweif mit dem Esel gemein. Begen ihres sichern Ganges zieht man sie in den Gebirgsgegenden zum Lasttragen den Pferden vor, auch sonst wol, weil sie sich mit geringerm Futter befriedigen lassen. Spanien schäft diese Thiere vorzüglich und führt viele aus Poiteu ein; die Ausschrung hingegen ist bei stwerer Strase verboten. Statt der Pferde dienen Maulthiere dem Papste und seinen Cardindlen bei seietlichen Ausguen. Der orientalische Chagrin wird aus Maulthierhauten bereitet.

Maupertuis (Dierre Louis Moreau be), berühmter Mathematifer, geb. gu St .= Malo 1697 von vornehmen Altern, zeigte in feiner Jugend viele Reigung fur Mathematit und Kriegswiffenschaften. Er trat 1718 in Kriegsbienfte, nahm aber nach einigen Sahren feinen Abichied, um fich gang jenen Studien wibmen gu fonnen. 1723 marb er in die Atabemie ber Biffenschaften aufgenommen, und 4 ober 5 Jahre nachher führte ihn die Begierbe, fich zu belehren, nach London, wo bie tonigl. Gefellichaft ihn zum Mitgliebe aufnahm. Sierauf begab er fich nach Bafel und ichloß Freundschaft mit ben berühmten Brubern Bernoulli. Auf biefer Reife faßte er neue-Unfichten. Sein Ruf und feine Talente leneten 1736 auf ihn bie Bahl, um an bie Spige ber Atabemifer ju treten, bie Lubwig XV. nach bem Norden Schickte, um bie Geffalt ber Erbe zu bestimmen : eine Unternehmung, bie mit Überwindung ungeheurer Schwierigfeiten in einem Sahre gludlich ausgeführt wurde, und welche Dt. in feinem Berte "De la figure de la terre, determinée par les observat, de MM, de Maupertuis, Clairant, Camus etc. etc." (Paris 1738, mit Rof.) ebenso unterhaltend als belehrend beschrieben bat. Rachbem DR. mit feinen Collegen gludlich nach Franfreich gurudgefehrt war, marb er 1740 von Friedrich II. nach Berlin berufen, um bie Prafibentenftelle und die Direction ber berliner Atabemie zu übernehmen. Diefer Monarch mar bamals mit Oftreich im Rriege. D., ber mit bemfelben bie Befahren theilen wollte, murbe in ber Schlacht von Mollwis gefangen genommen und geplundert. Er fam nach Wien, wo der Raifer ihn mit Achtung und Gute überhaufte und ihm nach Berlin gurudeutebren erlaubte. D. besuchte nachher Frankreich , wo feine Freunde ihn festzuhalten hoff: ten; aber er ging wieder nach Dreugen, bereute es jedoch bald, feinem Baterlande entfagt zu baben. Kriedrich entschäbigte ihn zwar für feine Berlufte burch Moble thaten und Bertrauen; aber geboren mit einer unfeligen Beiftesunruhe, mar er un: gludlich im Schofe der Ehre und Freude. Much hatte er mehre Streitigkeiten, vor: nehmlich über einen Auffas, die Befete ber Bewegung und Rube nach bem meta:

phofifchen Princip ber tleinften Birtung (princip, min, act.) betreffend, welchen Profestor Ronig in Franeter angriff und bie Ibee baju Leibnis beilegte. Gehler's ,, Borterb,", 6. Bb., C. 796.) Debre Schriften maren bie Folge biefes Rrieges, in ben fich auch Boltaire mifchte, ber anfanglich ein genauer Freund und Lobredner M.'s mar; fpater aber entzweite fie gegenseitige Gifersucht, und bie Unannehmlichkeiten, bie Boltgire bei biefer Belegenheit erfuhr, bewogen ibn fogar 1753 ben preuß. bof zu verlaffen; er fuchte Troft in neuen Satpren. D. fchidte ibm eine Musfoderung, Die Boltaire mit Spott beantwortete. - Bruftbefdwerben und Blutausmurf bewogen Dt. 1756 abermale nach Franfreich zu reifen. 1758 begab er fich nach Bafel, wo er ben 27. Juli 1759 in ben Armen feines Freundes Bernoulli ftarb. Er war von außerorbentlicher Lebhaftigfeit, Die ibm, verbunben mit feiner Urt fich zu fleiben, ein fonberbares Mugere gab. Er mar boffich, felbft einschmeichelnb und fprach mit Geift und Leichtigfeit. Aber biefer Borguge ungeachtet führte er ein trauriges leben. Eine zu empfindliche Eigenliebe, ein bibiger, murrifder, berrifder Charafter und bas allgu große Beftreben emporgufommen, ichabeten ihm febr. 2016 Schriftsteller geigte er fich geiftreich, voll Reuer und Phantaffe, aber oft auch gefucht, fleif und parabor. In feinem Stole abinte er Fontenelle nach. Seine Berte, theils philosoph., theils mathemat, Inbalts, find ju Evon 1756 in 4 Bon, erfchienen.

Dauren, eine Claffe ber Bewohner bes westlichen Afrita, besonbers ber Reiche Kes und Marotto. Die Araber nennen biefelben Medainien (Secleute); fie felbft nennen fich Mosteim (Glaubige) und find ftrenge Mohammebaner. Gie find grab, Urfprungs, leben in ben Stabten und beschaftigen fich vorzuglich mit bem Sandel. Die Romer nannten einen Theil bes weftl. Ufrita Mauritanien und bie Cinm, Dauros. Ihre Rriege mit ben Romern find befannt. In ber Rolge fam biefes Land unter bie Berrichaft ber Banbalen, beren Ronig Genferich (429) ein machtiges Reich ftiftete, bas aber (534) burch Belifar gerftort murbe. Die Sargtenen (Araber), Mohammeb's Unbanger, breiteten ihre Eroberungen im 7. Jahrh. auch in biefem Theile von Ufrita aus, ber burch einen Statthalter bes Rhalifen von Damastus regiert murbe. Diefe Araber ober Caracenen, melde bie fpanifchen Gefchichtschreiber los Moros (Mauros) nannten, weil fie in bem alten Mauritanien wohnten, fuchten auch in Spanien Eroberungen gu machen. Gie benutten bie Unordnungen in bem Reiche ber Beftgothen und unterwarfen fich (711-13) gang Spanien (f. b.), mit Musnahme eines fleinen Theile. Gie brachten Wiffenschaften und Runfte mit nach Spanien, und noch jest findet man in biefem Lande merkwurdige Uberrefte bavon. Bahrend ber großte Theil bes übrigen Europa in Barbarei verfunten mar, bluhten Gelehrfamteit und Runfte bei ben Arabern in Spanien. Aber bie Theilung bes Landes unter verschiedene Regenten und ihre Uneinigkeiten fcmachten fie fo, baf fie ben unaufhörlichen Un: griffen ber Regenten ber neu entstanbenen driftl, Ronigreiche in Spanien nicht mehr widerfteben tonnten und gulet blog auf bas Ronigreich Granaba einge= fchrankt murben. Kerbinand ber Ratholifche eroberte nach einem 10iabr. Rriege (1491) auch biefes und machte badurch ber (beinahe 800jabrigen) Bertichaft ber Mauren in Spanien ein Enbe. Gin Theil ber Mauren ging nach Afrita, tie meiften blieben in Spanien, lebten als fleifige, ruhige Unterthanen und nahmen größtentheils bas Außerliche bes Chriftenthums an. Diefe Lettern nannte man in Spanien Moriscos; Philipp II., in feinem graufamen Gifer fur bas Chriftenthum, befchloß ihren ganglichen Untergang. Seine Bedrudungen und Berfolgun: gen hatten einen bewaffneten Mufftand ber Moriscos in Granaba (1571) gur Folge, nach beffen Dampfung über 100,000 berfelben verjagt murben.

lipp III. enblich vertrieb fie ebenfalls aus übertriebenem Religionseifer (1610)

Fast eine Million Morieten ging nach Afrita über. Da fie bie gefchich:

testen und arbeitsamsten Einw. Spaniens waren, so war ihr Berlust für dieses Land sehr nachtheilig. Der Ackerbau gerieth fast gänzlich in Berfall. Überhaupt wird diese Bertreibung der Moristen als eine der Hauptursachen von dem Verfalle Spaniens angesehen. Die "Gesch. der Herrschaft der Mauren in Spanien" hat D. Jos. Ant. Conde nach arab. Handschriften dargestellt, und Rutschmann aus d. Span. überset (Kartsruse 1824 fg., 3 We.). Die franz Bearbeit. des span. Originals vom Hrn. v. Marles (Paris 1825, 3 Bde.) ist zu frei.

Maurepas (Phelipeaur, Graf v.), geb. 1701, murbe fcon in f. 26. 3. Minifter bes Seewesens in Frankreich. Auf f. Borfchlag ernannte ber Carbinal . Fleury Amelot jum Minifter ber auswart. Angeleg., ber nichts Bichtiges obne D. unternahm; in ber Folge leitete DR. felbft bie auswart. Ungelegenh. und Borausficht hing er vom Mugenblid ab, wiewol er ein gludliches Faffungevermogen und Gebachtnis befag. Durch ben Ginflug ber Pompabour, auf bie er ein anzügliches Gebicht gemacht haben follte, warb er 1749 nach Bourges verwiefen. Bon Ludwig XVI. 1774 gurudgerufen, trat er wieber in bas Ministerium. Seit 30 3. von ben Staatsgeschaften entfernt, hatte er die nothigen Bermaltungefennt: niffe verloren, wenn fie ihm je eigen gemefen maren. Mit bem Leichtfinn f. frubern Alters verband er nun bie Schwachheit eines Greifes. Doch befag er bis ju f. Tobe (21. Rov. 1781) bas Bertrauen bes Ronias, batte aber nicht bie Rraft, ben Ur: fachen ber Berruttungen, Die Frankreich balb nachber trafen, abzuhelfen, Berbefferungen im Seemelen und Schiffbau find Alles, mas ihm Krankreich ver-Angiebend, wiewol nachlaffig gefdrieben, find f. Demoiren, verfaßt von Sale und herausgegeb. von Soulavie (f. auch bie Memoiren ber Campan). Rach

ihm trat Graf Bergennes an bie Spige bes Minifteriums.

Maurotorbatos, eine Fanariotenfamilie, bie von Raufleuten aus Scios abstammt. Giner von benfelben, Dicolaus D., ein Argt, murbe Dragoman. Diefer ausgezeichnete Diplomat benahm fich fo geschickt, u. a. bei ben farlowiter Friedeneverhandlungen 1699, bag bie Pforte f. Cohn, Nicol. D., 1716 jum Sospodar ber Balachei und Molbau ernannte. Der 1735 jum Bospodar ernannte Ronft ant in D. fchaffte bie Stlaverei ab und machte fich burch gute Befete und Ginrichtungen , befonders durch die Ginführung des Maisbaues , um bas Land verbient. Gein Rachtomme, ber Satmann Alexander D., vermablt mit ber Pringeffin Smaraaba Morufi, ein geiftreicher Mann, lebte ben Biffenschaften und erzog f. Familie zu Therapia, ale bie griech. Infurrection ausbrach. Er nahm nicht daran Theil, wurde aber verhaftet, f. Bermogens beraubt und nach Angora verwiesen. Seine Battin und Tochter wurden ber Robbeit ber Solbaten preisgegeben. Eine von f. Tochtern, eine ber iconften Briechinnen, ftarb vor Bergweiflung. Einer von f. Sohnen, ber gurft Alexanber D., geb. 1787, gehort ju ben vormurfefreieften und gebildetften Sauptführern ber griech. Sache, für die er vorzüglich Englands Theilnahme ju gewinnen fuchte. Schon als Rind zeigte er einen bellen Beift, und f. Sinn fur ernfte Studien, verbunden mit einem fraftigen Rorper, entwidelte balb in ihm ben tuchtigen Dann. Bielfache Sprachtenntniffe, fowol orientalifche als europaifche, begrunden f. vielfeitige Bilbung. In ber turfifchen Befchichte ift er vorzüglich bewandert. Roch jung folgte er f. Dheim, bem Fürften Rarabia, nach ber Balachei, mo er mehre Auftrage gur Bufriebenheit beffelben aus: führte. Befanntlich verließ Rarabja f. Fürstenthum, um im Mustande Gicherheit ju finden. Dr. begleitete ihn, mahrend f. Braut fich nach Dbeffa rettete, und lebte eine Beit lang in ber Schweiz, bann in Stallen, wo er an f. Ausbilbung als Staatsmann und Rrieger thatig arbeitete. Er und Rarabja befanden fich nebft bem De: tropoliten Ignag ju Difa, ale Mer. Rantatugenos, im Begriff fich ju Trieft nach Griechenland einzuschiffen, an DR. fcbrieb und ihn auffoberte, felbft in ben beiligen Rampf ju gieben, ben Furften Rarabja aber ju Gelbbeitragen fur den Unfauf von

Der reiche Rarabja gab einige Sunbert barte Diafter; DR. Waffen ju bermogen. verwendete fein geringes Bermogen, fammelte noch einige Taufenb harte Piafter und fchiffte fich 1821 in Marfeille, wo er Baffen und Borrathe gelauft hatte, von einigen frang. Officieren begleitet, nach Griechenland ein. Er fand im Pelopon= Seine offene, fanfte und eble Gefichtebilbung, feine nes Achtung und Freunde. bewundernewurdige Bebuld bei ganglicher Gelbftverleugnung und fein gefälliges Benehmen befestigten feinen Ginfluß; boch wußten Archonten, Primaten, Bis Schofe und bie gebilbetern Insulaner feine Zalente beffer gu Schaten als bie roben Da= litaris (gemeine bellenische Rrieger) und bie Armatolienführer. Demetrius Dpfi= lantis fanbte ben gefchaftefundigen D. nach Atolien, wo er eine Berfammlung nach Brachori berief, um eine proviforische Regierung fur Befthellas anzuordnen. Es gelang ibm, bie entzweiten Bemuther ju vereinigen. Befcheiben lebnte er ben Titel eines Prafibenten ber Stanbe von Atolien ab. Der Ruf von feiner Rlugheit bewog fogar ben Pafcha von Janina, Ali (f. b.), und bie Sauptlinge ber mohammebanifchen Schopetars (Albanefer), einige epirotifche Beis als Unterhands ler an ihn abzusenben. D. foberte fie auf, fich mit ben Bellenen gegen bie Tyran= nei ber Pforte, ben gemeinschaftlichen Rationalfeind, ju vereinigen und Abgeords nete ju ber Bolfeversammlung in Argos ju fchiden. Es gelang ihm, bie tapfern Sulioten fur bie Sache ber Freiheit ju gewinnen; Marto Botfaris fcwur und hielt ben Gib ber Treue. Da Dt. ben naben Kall bes Ali Dafcha vorausfab, fo beschloß er, um ben Peloponnes gegen Rhurschib Paschas Angriff sicherzustellen, und bie Bichtigfeit von Diffolunghi (f. b.) ertennenb, biefen Plat gur Schutwehr ber Salbinfel zu erheben. Bugleich betrieb er in Achaja Die Belage= rung bes Schloffes von Patras (f. b.); allein er fand bie vor und in Patras ge= lagerten Bellenen fo forglos, bag er bei einem überfalle bes Juffuf Dafcha ber Gc= fangenschaft nur mit Roth entging. Diefen Borgang benutte er, um bie Primaten und Rapitanis auf bem Congreffe zu Argos, zu beffen Mitglied ihn Atolien ge= mablt batte, von ber Rothwenbigfeit einer feften Centralregierung zu überzeugen. Er und ber Erzbischof von Patras, Germanos, hatten fo viel Ginflug auf die Bersammlung, daß Demetrius Ppsilantis, obgleich Prafibent bes Peloponnes, aus Unmuth barüber ben Congreg verließ. Diefer übertrug jest bie Entwerfung bes Unabhangigfeitebeschluffes und ber einstweiligen Regierungeform bem Fürften D., bem Ergbifchof Germanos und ben herren Rarabja, Roletti und Theodor Regris; barauf mabite ber Congreß Epibauros ju feinem Gibe, mo ber berebte D. burch feine Alles milb verfohnende Gebuld bie Berfammlung gur Annahme und Befanntmachung (1. Jan. 1822) ber provisorischen Conftitution bewog. Congreß ernannte ihn an bemfelben Tage jum Prafibenten ber vollziehenben Gemalt; am 16. beffelben Monate erschien ber von M. als Proebros unterzeichnete und von bem Archigrammateus (Staatsfecretair) Theodor Regris contrafignitte Unabhangigfeitsbeschluß. D. fuchte vor Allem mit Rolofotronis und Dopffeus in gutem Bernehmen gu fteben, um bas Beerwefen regelmaßig orbnen gu tonnen. Er eroffnete befhalb am 18. Jan. 1822 eine Unleihe von 5 Mill. Piafter und erließ am 13. Mary 1822 bas Blodabebecret ber turtifchen Safen. Balb foberte ber Rrieg feine Gegenwart in Befthellas, und er jog als Stratard, mit bem unbe: fdrantten Dberbefehl auf 6 Monate belleibet, nebft bem General Rormann (f. b.) und ber Philhellenenschar burch ben Peloponnes nach Atolien, wo er am 5. Juni bei Diffolunghi ans Land flieg. Bahrend feiner Abmefenheit brach ber alte 3mift in Dithellas wieber aus; ber Sang ber Regierung ftodte, und bie ihm verfprochene Berftartung blieb aus. Der Feldjug in Epirus endigte mit bem ungludlichen Treffen bei Deta. (G. Griechenaufftanb.) Indef rettete Dt. ben Dolo= ponnes vor Dmer Brione's und Rhurfdib Pafchas Beerhaufen burch bie ebenfo ents foloffene als fluge Bertheibigung bes unhaltbaren Diffolunghi vom Rov. 1822

bis jum Nan. 1823. Das turfifche Deer marb aufgerieben. Darauf lief M. feinen Baffenfreund Marto Botfaris als Stratarchen in Befthellas gurud und begab fich in ben Peloponnes, um bie burd Rolofotronis und Demetrius Apfilantis über ihn verbreiteten nachtheiligen Beruchte zu miberlegen. (Bgl. Pouqueville's "Hist, de la régénération de la Grèce", IV, 308.) Chraeizige Entwurfe waren ibm fo fremd, baf er es ablebnte, als man ibn 1823 wieder zum Proedros des volltiebenden Rathes mablen wollte. Er begnugte fich mit ber Stelle eines Staatsfecretairs. Beil aber Rolofotronis nach ber Dbergewalt ftrebte, und ber Prafibent bes gefetgeb. Raths abbantte, fo ward er gewählt und mußte, nach mehrmaliger Beigerung, biefe Stelle annehmen. Er legte fie jeboch am 1 2. Juli zu Tripolizza nieber, weil er, nach f. Erklarung (f. Pouqueville a. a. D. G. 373 fg.) tein Rational: argernif - einen Burgerfrieg - veranlaffen wollte. Aber auch biefer Schritt verfobnte nicht bie trobige Goldatenpartei ber Rolofotronis u. M. Gelbft D.'s Leben war in Gefahr; baber jog er fich nach Spora jurud. Dier bewog er bie Ravarchen, mit einer flotte Miffolunghi zu entfegen, wohin er, mit bem Dberbefehle in Befthellas aufe Reue betleibet, bie Rettung felbft brachte. - Damals (am 5. Jan. 1824) tam Lord Boron (f. b.), auf M.'s und ber Gulioten Ginlabung, nad Miffolunghi; M. trat balb mit biefem Tortaus bes Bellenenkampfes in nabere Berbindung, beffen Unfichten aber fich mit benen bes Dberften Leicefter Stan: hope (f. b.) febr frev ten. Dr. neigte fich mehr auf bes einflugreichen Boron Ceite, ber burchgreif nbe, felbft illiberale Dagregeln, vielleicht aus blogem Biberfpruchsgeifte gegen Ctanhope, empfahl; baburch tam Dt. mit Stanhope in unangenehme Berührung, moraus fich vielleicht bie einseitige und ichiefe Schilberung erklaren lagt, Die Stanhope von M.'s politifchem Charafter entwirft, mabrend er ben falfchen Dopffens fehr boch ftellt! "Mauroforbatos", fagt Ctanhope, "ift ein feiner, gefälliger, weltfluger Mann. Man fann ihn wol auch einen guten Mann nennen, aber befregen glaube man nicht, bag er ein Freund ber Freiheit in bem weiteften Ginne bes Borts fei. Er hat ein icones Zalent, bie Leute fur fich au gewinnen; er ift offen fur guten Rath, aber er liebt ein temporifirendes Derfahren, und es ift nichts Großes und Tiefes in feinem Charafter. Er bat Ehr= geig, aber nicht die Ruhnheit ober bas Gelbfivertrauen, welches bagu gebort, um bie erfte Rolle im Staate ju fpielen u. f. m." Allerbings fehlt Dt. jener traftige Ungefrum bes Chrgeiges, um fich bes erften Plages zu bemachtigen - mas Rolo: fotronis thun wollte - ; D. ift vielleicht in feinen Befchluffen zu bebachtig ; allein eben durch diefe fluge Daffigung hat er bie gefetlofe Genialitat einiger Parteibaup: ter gegügelt, ihren Tros befanftigt und in Miffolunghi Griechenland mehr als ein Mal gerettet. M. wollte feine Golbatenbictatur wie Rolofotronis. Gelbft Stan: hope fagt : "Mauroforbatos, bie Dligarchen ber Infeln und einige von denen bes Peloponnes, und ber gefeggebenbe Rorper, welche bie eine Partei bilben, find fur Ordnung und Rube; fie munichen eine milbe monarchifche Regierung". Die Beit wird uber D.'s Charafter entscheiben; jest halten wir uns an feine Sanblungen. Lord Boron ftarb in Diffolunghi ben 19. April 1824. . DR. veranftaltete bem hohen Freunde eine murbige Tobtenfeier. 3m Aug. b. 3. rief ihn bie Regierung nach Dapoli bi Romania, wo er ben Poften als Minifter Staatsfecretair, beffen er fich beim Unfange ber burgerlichen Unruhen begeben, wieber antreten follte; allein er jog es vor, bie Bertheibigung und Berwaltung in Beffhellas fefter ju bes grunden, auch fonnte er von bier aus die Berbindung mit ben ionifchen Infeln und mit England leichter unterhalten. Durch bie von ihm getroffenen Magregeln vereitelte er 1824 bie Plane bes Dmer Brione, ber gum britten Male Atolien und Atarnanien ju erobern hoffte. Dann beforderte er die neuen gum Theil von Lord Boron gegrundeten Ginrichtungen in Miffolunghi und errichtete jum Schute Ato: liens an ber füblichen Grenze Atarnaniens ein befestigtes Lager, Bugleich unter:

handelte er mit mehren albanefischen Sauptlingen über einen Neutralitatevertrag. Daber lebnte er es ab, ale ihn ber Congreß 1824 an bie Spite ber Regierung fiellen wollte. Jener Bertrag fam nicht zu Stande, weil Rolofotronis gegen bie Regierung in Napoli die Baffen erhob. Die Freiheit Griechenlands warb aufs Neue bedroht; nun ficherte D. wenigstens Befthellas und begab fich erft nach Abfcluf bes Unleihegeschafts mit England nach Rapoli di Romania, wo er am 26. Jan. (7. Febr.) 1825 f. Stelle als Staatsferretair wieder einnahm. Jest ichien Miles gludlich zu geben. 2118 aber Ibrahim Pafca in Morea gelandet mar und Ravarin belagerte, wo DR. perfonlich ben Duth ber Bertheibiger belebte, emporte fich bas Landheer ber Moreoten, welches Ravarin entfesen follte. Es perlangte die Freilaffung bes berhafteten Rolofotronis. Dies mußte gefcheben. Darauf cas pitulirte Navarino den 18. Mai 1825, und D. hatte Dube, fich zu retten. lofotronis erhielt ben Beerbefehl. Seitbem bat fich D. immer mehr aus bem offent .. lichen Leben gurudgezogen ober nur bisweilen eine untergeordnete Stelle belleibet. Bwietracht und Unordnung aber gerrutteten aufe Neue Die Ungelegenheiten Gries denlande, bis mit Capobiftrias bas ruffifche Goftem porberrichend murbe. Bei ber Draanifation ber Regierungsbehorben im Det. 1829 gab M. f. Entlaffung. 20.

Maurus (Rabanus), ein beutscher Gelehrter aus bem Beitalter Rarls bes Gr., boch verbient um die erfte Bildung unferer Ration, war aus Maine geburtig, empfing feinen Unterricht im Benedictinerflofter ju Fulba und ging in ber Folge nach Tours, um f. Studien unter Alcuin gn bollenben. Rach f. Rudfebr. 804, murbe er Borfteber ber Rlofterschule in Fulba, aus welcher viele ausgezeich: nete Belehrte bervorgingen, wie Balafried Strabo, Difried u. M. Nach manchen Bibermartigkeiten, mit benen bie Berbreiter bes Lichts in finftern Jahrhunderten immer zu tampfen gehabt haben, wurde er 822 jum Abt von gulda geweiht, und mabrend ber 20 Jahre, in benen er biefe Burbe befleibete, flieg ber mobithatige Ginflug feiner gelehrten Schule und f. echt driftlichen Rirchengucht. Digvergnügt über bie Unruben det Beit, wollte er fein Leben ale Ginfiedler befchliegen, aber ber Konig Ludwig ber Deutsche vermochte ihn, 847 als Erzbischof von Maing wieder in Thatigfeit zu treten. In biefer Burbe ftarb er 856. Geine latein. Schriften. größtentheils theolog. Inhalte, find 1627 in Sol. gu Roln erichienen. Bur bie Ausbreitung und Bilbung ber deutschen Sprache mar er fehr thatig und feste es durch, baß beutsch gepredigt werden sollte. Much verfaßte er ein lateinisch=deuts fches Gloffar über bie Bibel, welches fich in mehren Sanbidriften erhalten bat: ein wichtiges Denemal fur die altefte beutsche Sprache, gebrudt u. a. in Schilter's "Thesaurus" und in Edardt's "Commentariis de reb. Franc."

Maury (Jean Siffrein), geb. 1746 ju Boureas, einer Stabt in ber Drovence. Geine Borfahren maren meiftens Raufleute ober Abvocaten; er widmete fich bem geiftl. Stande und erhielt frubzeitig verschiebene Pfrunden. Durch eine Lobrebe auf Fenelon und burch f. Prebigertalente hatte er fich einen folden Ruf erworben, bag er ichon bor ber Revolution einer ber fonigl. Cabineteprebiger, Prior von Loon, Abt von Frenaba und Mitgl. ber frang. Alad. mar. Er bewies ber Res gierung feine Dankbarteit baburch, bag er feinen Muth und feine Berebtfamteit gang der Bertheibigung bes Throns widmete. 1789 wurde er gum Abgeordneten ber Beiftlichkeit von Peronne in ber Berfammlung ber Beneralftanbe ermablt unb war burch f. Berebtfamteit, f. ausgebreitete und grundliche Belehrfamteit, befon= bers aber burch f. Beiftesgegenwart und einen nicht zu erfcutternben Duth ein furchtbarer Gegner ber Opposition gegen bie Regierung. . Mit Rachbrud miberfette er fich ber Bereinigung ber 3 Stanbe in eine Nationalversammlung. 216 biefe ben: noch befchloffen murbe, verließ er die Berfammlung und Berfailles, marb gu De= ronne verhaftet, aber auf Befehl ber conflituirenben Berfammlung freigelaffen und ericbien balb wieber in berfelben als eine ihrer thatigften Mitglieber. Er zeigte bie

Rothwendigfeit ber fonigt. Sanction und vertheibigte bie Beifflichkeit in bem Befige ihrer Guter, die fur Nationalguter erflart werben follten. 218 am 9. Rov. 1789 ber lette Gegenstand zum britten Male zur Berbandlung tam, veranlaßte M. burch feine glubende Rebe einen febr unruhigen Auftritt in bet Berfammlung. Mis er barauf diefe verließ, ward er von bem Bolle mit bem Schredensrufe: "A la lanterne!" verfolgt. ',,Mes amis", fagte er faltblutig ichergend ben Dachften, "y verrez-vous plus clair?" Man lachte, und M. war gerettet. Diefer Borfall fclug 1. Muth nicht nieber, benn er fprach, fo oft es bie Belegenbeit gab, mit bem namli: then Eifer fur die Rechte bes Throns und f. Standes. Rach Muflofung ber Natio: nalversammlung, 1792, begab fich DR. nach Rom, wo ihm ber Dapit ben bifchoff. Titel gab und ihn ale Runtius jur Rronung Frang II, nach Frankfurt fchicte. Bald barauf ernannte er ihn jum Bifchof von Nicaa und 1798 jum Carbinal. Bei ben fortbauernben Sturmen ber Revolution blieb M. in Rom und beichaftigte fich bloß mit ben Pflichten feines bifchoff. Umte und mit ben Biffenfchaften. Inbeffen unterließ er nicht, in f. hirtenbriefen u. f. w. feinen Abicheu vor ben in Krantreich verübten Braueln laut auszusprechen und ben Bourbons feine Treue gu beweisen. Bis babin batte er eine achtungswerthe Reftigfeit bes Charatters bebauptet, Die felbft feine erflarten Gegner anerkannten. Aber als Bonaparte 1804 Die faiferl. Burbe angenommen hatte, hielt er bie Sache ber Bourbons fur rettungelos verloren und glaubte, bag auch ihm bie Ringheit rathe, fich ber von ber frang. Nation und faft allen Machten Europas anertannten faifert. Regierung ju unterwerfen. Er tonnte biefen Schritt mit feiner ftets bewiefenen Unbanglichfeit an monarchifche Grundlase enticuldigen und auf biefe Beife boffen, ber Dierarchie, bie burch bas am 15. Juli geschloffene und am 10. Gept. 1801 ausgewechselte Concorbat in Frankreich febr beschrantt worben war, forberlich zu fein; vielleicht fdmeidelte fich auch ber ehrgeizige Mann mit ber Soffnung, auf biefem Wege gu ber hochften geiftlichen Burbe in ber fathol. Chriftenheit gelangen gu fonnen: turg, er fdrieb in ben Ausbruden ber Sochachtung und Bewunderung an Napoleon und leiftete ihm als Krangofe bie Sulbigung. Darauf reifte er 1804 in bem Gefolge bes Dapftes nach Paris und affiftirte bei ber Raiferfronung. 1808 marb er gum Erzbischof von Daris erhoben. Bon nun an war er einer ber ergebenften Diener feines Beren. Mue f. Sirtenbriefe, alle f. Reben prebigten ben unbedingteften Beborfam gegen Rapoleons Decrete, und f. Unreben an ihn erfchopften Alles, mas bie niedrigfte Schmeichelei zu leiften vermochte. Daber erhielt er 1814 feinen Butritt bei Ludwig XVIII.; er mußte fogar ben erzbischoft. Palaft in Paris raumen, und bas Capitel wollte ihn nicht als Erzbifchof anertennen, ba er fein papftl. Breve hatte. Um es zu erhalten, reifte er nach Rom, marb aber, weil er bas Erzbiethum ohne Benehmigung des beil. Stuhle angenommen, auf die Engeleburg in Berhaft gefest. Er unterwarf fich ben ihm auferlegten Bugungen und marb wieber als Carbinal anerkannt. Doch erhielt er meber bas Ergbisthum Paris noch fein vori: ges Unfeben wieder und farb zu Rom ben 11. Dai 1817.

Maufethurm bei Bingen am Rhein. Nach munblichen Überlieferungen ward dieser im Rhein erbaute Thurm vom strengen Erzbischof hatto von Mainz erbaut. Alte Marchen leiten ben Namen von den Mausen ab, welche, als er zur Zeit bes Kornmangels von Strenfels hinüberflüchtete, schwimmend ihn bis zu dem Thurme verfolgten, wo sie ihn dann aufzehrten. Nach urkundlichen Nachrichten aber entstand ber Thurm erst zu Anfange des 13. Jahrh. unter dem Erzbischof Sepfried als Zollthurm, dessen Geschüte (Muserie genannt, daher der Name)

bie Musweichenben anhielt.

Maufoleum, f. Artemifia.

Mauth, f. Boll.

Mauvillon (Jatob), Dberlieut., Lehrer am Carolinum gu Braunfchweig,

geb. ju Leipzig ben 8, Darg 1743, tam 1756 nach Braunfdweig, wo f. Bater als Prof. ber frang, Sprache am Carolinum angestellt wurde. Er follte bie Rechte ftubiren, mogu er aber feine Deigung batte. Dagegen liebte er bas Sprachftubium, bas Beichnen und bie Mathematit, und hegte, obgleich fcmachlich und vermachfen, viel Reigung fur ben Militairftanb. Daber trat er im fiebenjahr. Rriege als Ingenieur in handt. Dienfte, nahm aber nach bem Frieben f. Abichieb. Auf f. Baters Bunfch ging er nach Leipzig, bort bie Rechte zu flubiren, mas er jeboch 1766 marb er Collaborator an ber Schule ju Blefelb und balb bar= auf Beg. und Brudeningenieur und jugleich Lehrer ber Rriegsbautunft bei bem Carolinum in Raffel. Jene Stelle gab er 1775 auf. Bei Errichtung bes Cabet= tencorps erhielt er bie Stelle eines hauptmanns. 1785 marb er ju Braunfchmeig als Major, und fpaterbin als Dberftlieut, bei bem Ingenieurcorps und als Lebrer bei bem Carolinum angestellt. Dier wurde er Mirabeau's Bewunderer und Kreund und ging lebhaft in beffen Plan ein, gemeinschaftlich ein politischephilosophisches Bert über ben preuß. Ctaat ju fchreiben. Er wibmete bem Berte, ju welchem Mirabeau von Berlin aus ibm posttaglich Materiglien fandte, alle f. Dufe. Go entftand bas Bert über Die preuß. Monarchie, bas Mirabeau in Daris unter f. Ramen berausgab. D. überfeste es ins Deutsche, wobei er angeigte, baf Mirabeau bie Ibee und mancher Beitrag nebft ber Ginfleibung, ihm aber bie Darftels lung und Musfuhrung bes Gingelnen gebore, und ließ fpater noch einen 3. Theil folgen. Die frang. Revolution veranlagte ihn, fich lebhaft fur Freiheit und Bleicha beit zu erklaren, woburch er in mancherlei Unannehmlichkeiten verwickelt murbe. In bem Pasquill: "Bahrbt mit ber eifernen Stirn", mar auch DR. berb und unanftanbig angegriffen. Er behauptete offentlich, biefe Schrift rubre von Bimmermann ber, und jog fich baburch neuen Berbruß ju. DR. farb ben 11. Jan. 1794 gu Braunfdweig. Er hat viel und in verfchiebenen Kachern gefdrieben und überfett. Bir nennen bloß f. "Briefe uber ben Berth beutscher Dichter", f. "Physiotrat. Briefe", bie "Ginleitung in bie militair. Biffenschaften"; "Uber ben breifigiahr. Rrieg"; "Uber ben Ginflug bes Pulvers in ben neuern Rriegen"; "Dann und Beib" (gegen Brandes's Bert über bie Beiber) und eine Biographie bes Bergogs Rerbinand von Braunschweig; auch überfeste er Raynalb, Turgot und Ariofto.

Maren, ein Dorf im melfnischen Kreise bes Konigr. Sachsen, in beffen Rahe, besonders bei dem benachbarten Sausborf, zwei Linden den Schauplat bes blutigen Kampfes bezeichnen, wo der preuß. General Fint (f. b.), den Friedrich II. mit 12,000 M. von Freiderg entsendet batte, von den Oftreichern unter Daun eingeschlossen und (21. Nov. 1759) zur Übergabe gezwungen ward. Unweit des Dorfes sind gute Marmorbruche, welche zum Bau der kathol, Kirche in Dresben

viel Marmor lieferten, jest aber nur Steine gu Ralt geben.

Maximilian I., einer ber verbienstvollsten beutschen Kaiser, Sohn und Nachfolger Friedrichs III., geb. 1459, vermählt 1477 mit Maria von Burgund, ber Erbin Derzoge Karl des Kuhnen, mit welcher er ben Erzherzog Philipp, ben Bater Karls V. und Ferdinands I., zeugte. Er wurde 1486 zum römischen König erwählt und bestieg ben Kaiserthron 1493 unter sehr ungunstigen Umständen. Deutschland war während ber Regierung des unthätigen Friedrichs III. in Berwirrung und Krastlosigkeit versunken; Maximilian hatte zwar durch jene heirath die Bestügungen Karls des Kuhnen an das Haus Hireich gebracht, aber bei der geringen Unterstügung, die er von se Bater erhielt, konnte er sie gegen Ludwig XI., König v. Frankreich, nicht behaupten, welcher ihm Artois, Flandern und das Herzigstum Burgund, sowie Karl VIII. die ihm durch Procuratur angetraute Anna von Bretagne entris. Er vermählte sich hierauf 1494 mit Blanca Sforza von Mailand. M. selbst war unternehmend, staatstlug, ebel, uneigennügig und perzsönlich tapser; bennoch versehlte er oft durch unzeitige Hige und durch Mangel an

Beharrlichkeit bie beften Plane und verlor bei fchlechter Bermaltung ber Finangen, welche beständigen Gelbmangel verurfachte, nicht felten bie Fruchte großer fund aludlicher Thaten. Es gelang ibm, Die 1493 eingefallenen Turfen gurudkulchlagen und fie fein ganges Leben bindurch von feinen Erblanden abzuhalten; bagegen fonnte er nicht hindern, daß fich bie Schweig nach einem 1498 und 1499 unglud: lich geführten Rriege vom beutiden Reiche lostif. Gein Dian, Lubwigs XII. Ronigs von Kranfreich, Dacht in Stallen einzuschranfen und ibn gur Aufgebung feiner Unfpruche auf Mailand ju zwingen, verantagte unaufhorliche Rriege, ohne ibm ben Befig von Mailand zu, fichern. Ebenfo verungludte bas große Bunbnig. welches er 1508 ju Cambrai mit Spanien, Frankreich, Mantua, Mobena und bem Papfte wider die Republit Benedig gefchloffen. (G. Ligue.) DR. gog end: lich felbft gegen Frankreich ju Felbe und trat fogar, um Gelb ju erlangen, bem aufs Neue triumphirenden Benedig Berong gegen 200.000 Dufaten ab. Rubm= poller find feine Thaten im Innern bes beutfchen Reiche, bas feit 3 Sabrb, ein Schauplas ber Barbarei und ber Gefetlofigfeit gemefen mar. Bas f. Borfahren fo lange vergebens verlucht hatten , bas vollbrachte M. Schon 1495 machte er auf bem Reichstage ju Borms burch ben emigen Lanbfrieben, ber allen Befebbungen ein Biel fette, ben innern Unruben und Bewaltthatigfeiten größteniheils Um ber Mangelhaftigfeit ber beutschen Rechte und ben großen Juftig= ein Enbe. migbrauchen abzuhelfen, nahm er auf eben biefem Reichstage bas romifche und fanonifche Recht als fubfibiarifche Enticheibungequellen auf und ftiftete bas Reichs= fammergericht als hochften Berichtehof. Much fchaffte er bie ungeheuern Digbrauche ber meftfalischen ober Femgerichte ab, obgleich er ihre gangliche Aufhebung nicht zu Stande bringen konnte. Die Ginrichtung ber beutiden Rreife, melde ben Rrieden und die Gicherheit im Innern befestigen follte, ruhrt von ihm ber, Rerner errichtete D. querft ftebenbe Truppen u. b. N. Langfnechte, verbefferte bas grobe Befchus, gab vortreffliche Polizeigefete, bilbete bie Berfaffung ber Reichs= tage mehr aus, fuhrte Poften und andre gemeinnugige Ginrichtungen ein, liebte und beforberte die Wissenschaften und wendete nicht kleine Summen auf Unterftubung ber Runftler und Belehrten, wogu er oft bie reichen Augger in Anspruch nahm; auch forgte er fur bie Universitaten ju Bien und Ingolftabt und ftiftete auf ber erftern eine Profeffue ber Dichtfunft. Dr. felbft mar Dichter; er hatte eine umftanbliche, aber romanhafte Befdreibung f. Lebens in bie Feber bictirt, Davon mar bie Balfte feit 1512 fertig; 1514 befahl er f. Bebeimfchreiber Treitfaurwein v. Erntreig: "bas Buch mit Schrift und Gemel in Dronung gu bringen". Nach dem Tobe bes Raifere (ben 12, Jan. 1519 ju Bele in Dberoffreich) wurde bos Buch vergeffen, und die vollendeten Kormen blieben vermuthlich in den Sanber ber Runftler. Erft in neuerer Beit wurden biefe gu Grat entbedt und bem Drud übergeben u. b. I.: "Der Beiß Runig, eine Ergablung von den Thaten Raifers Maximilian I., von Mar. Treibfaurwein auf deffen Ungaben gufammen= getragen, nebft ben von Sannfen Burgmair bagu verfertigten Solgichnitten" (Wien 1775, Fol.). Lange Beit wurde auch Mr. fur ben Berf. bes Theuerd ant (f. b.) gehalten, beffen helb er ift. Jest aber weiß man, daß fein Secretair Pfinging, vielleicht mit Borwiffen M.'s, biefes Buch verfaßt hat. M. murbe in Biener,: Ferbinand I. errichtete ibm ju Innebrud ein fconce Dent-Meuftabt begraben. M.'s Nachfolger, nach einem turgen Bwifchenreiche, mar f. Entel, Rarl V. Marimilian II., beutscher Raifer, Cohn Ferdinands I., geb. gu Bien

Marimitian II., beutider Raifer, Sohn Feromands I., ged. zu Wisen 1527, jum römischen Könige gewählt 1562, folgte s. Water 1564 in der Kaiser-wurde. Er war das Muster eines weisen, klugen und gütigen Regenten. Aus f. Erziehung hatte er mehre lutherische Eduvensicheren als wahr erkannt und angenommen, ohne sich jedoch zu denselben zu bekennen; auch gab er seinen Erdunterthanen größere Religionsfreiheiten, war überall duldsam und bestätigte 1566 den

Retigionsfrieden. Der turtische Kaiser, Soliman II., bekriegte M., um Johann Sigismunds, Fürsten von Siebenburgen, Ansprüche auf Ungarn zu unterstügen. Soliman's Tod endigte den Krieg 1567, indem sein Nachfolger Sellm einen Sicht. Wassenstillt von Siebensburgen und hatte 1571 Stephan Bathori, und als dieser 1575 König von Polen wurde, bessellen Bruder, Christoph Bathori, zum Nachfolger. Seim erneuerte den Krieg 1576; aber M. starb in dems. Jahre zu Negensburg, den 12. Oct. Er hatte sich einem Weise anvertraut, die wegen ihrer Munderarzneien in Ruf stand. In s. Negierung fällt die Sesangenschaft des Herzogs zu Sachsen-Sotha, Iohann Briedrich, zu Wienerisch-Neuftadt von 1567 — 95. (Wgl. Grumb ach.) M. hinterließ von s. Gemahlin Warta, T. Katls V., außer 2 Töchten 6 Söhne, die alle undeerdt starben. Der diteste, Rudolf, folgte ihm nicht allein in der Kaiser würde, sondern auch in den gesammten össtr. Erblanden, welches vermuthen läst,

bağ M. bas Recht ber Erftgeburt im Saufe Oftreich eingeführt habe.

Marimilian ber Große, auch ber Erfte, Rurfurft von Baiern, Sohn Bergogs Bilhelm V., geb. ju Landshut 1573, brachte bafelbft f. Jugend au, lernte bie latein, frang, und ital. Sprache fertig fprechen, verftand auch bie fpanifche, frubirte bis 1591 gu Ingolftabt, machte Reifen und trat 1596 bie Res gierung des Bergogthums Dber : und Dieberbaiern an, welche ihm fein erft 1626 verft. Bater aus Frommigfeiteifer abtrat. Bon ber Ratur mit trefflichen Geis ftes: und Bergensgaben ausgeruftet, gebilbet burch ftrenges Studium und burch= brungen von bem Bunfche, ber Bater feines Boles gu fein, hatte D. Baiern bei Rube von Mugen auf die bochfte Stufe von Dacht und Bluthe erheben tonnen. Much hatte er ichon bie Schulben f. Lanbes getilgt. Muein bie fortbauernben Religionsamifte, verbunden mit Oftreichs Streben nach Unabhangigfeit, führten ben breifigiafte, Rrieg berbei und brachten Baiern um einen Theil ber ichonften Fruchte. bie es von DR.'s meifer Regierung zu erwarten hatte. Der Raifer Rubelf II, übertrug ihm 1607 bie Achtevollziehung gegen bie Stadt Donauworth, welche baburch unter bairifche Dberberrichaft tam, trog ber nachbrudlichen Bermenbung ber evang. Stanbe, welche 1610 gu Salle in Schwaben, unter Friedrich V. von ber Pfalg, eine Union bilbeten. Dierauf mabite bie burch DR. gu Stanbe gekommene fathol, Lique benfelben gu ihrem Dberhaupte. Er verband fich mit bem Raifer Ferdinand II. gegen Friedrich V., brachte Dberoftreich gum Behorfam, flegte auf bem weißen Berge 1620 und eroberte bie Dber : und Unterpfalg. Der Raifer gab ihm die Rurwurde und, jur Bergutung fur 13 Dill. Gibn. Rriegefoften, 1623 und 1628, die Erblande des ungludlichen Friedrich. M.'s Kelbherr Tilly befregte Friedrichs Bertheidiger in Deutschland und nothigte Danemart 1629 jum Frieben. Allein nach Tilly's Dieberlage 1631 bei Leipzig, rudte Guftav Abolf 1632 nach Baiern, nahm Donauworth und Dunden in Befig, mußte aber, von Ballenftein genothigt, fich nach Rurnberg und Sachfen gurudziehen. Rachber brang Bernhard v. Weimar in bas Land ein. Bulegt behaupteten bie Frangofen und Schweden fo fehr bie Dberhand in Baiern , daß fich M. 1647 gur Reutralitat bequemen mußte; fein Land warb aber, weil er ben Baffenftillftanb von Ulm 1647 auffunbigte, mehr als zuvor verwuftet. Der meftfal. Friede ge= mabrte ihm die Dberpfalg, bie Graffchaft Cham und die Rurmurbe nebft bem Ergtruchfegamt (1648). Bahrend biefes Rriegs war DR, bennoch fur bas Mufbluben f. Staats raftlos beforgt; er baute bie Refibeng, bas Beughaus und bas Jofephs= fpital in Dunchen, legte bafelbft ben hofgarten an , jog bie merkwurbige Cooles leitung von Reichenhall nach Traunftein 1616, baute bie Jesuitencollegien gu Um= berg, Burghaufen, Mindetheim, Beibelberg, und ließ bem Raifer Lubivig in ber Frauenfirche ju Dunden bas prachtige Denkmal errichten. Er ftarb ben 27. Sept. 1651 gu Ingolffabt. Seine Beschichte hat D. D. Bolf (, Beschichte Da= rimilians I.", 2. Th., Munden 1807, fortgef. von Breger, 3. Th., 1809) trefflich befdrieben. Mertwurdig find biefes Rurften Monita paterna, bie er fur f. Sohn und Rachfolger Ferdinand u. b. T. : "Unleit. jur Regierungetunft", aufgefest bat (berausgeg, latein, und beutich, mit alten und neuen Daralleiftellen erlaus

tert, von Chrift, Freib, v. Aretin, Burgburg 1822).

Marimilian Emanuel, Rurfurft von Baiern, Cobn bes Rurf. Ferbinand, geb. 1662, folgte f. Bater 1679 unter ber Bormunbichaft f. Dheime, bes Bergogs Maximilian Philipp von Leuchtenberg. 1683 gog er ber von ben Turten belagerten Stadt Bien mit 11,000 DR. ju Sulfe und focht gegen Dftreichs Feinde nicht nur in Ungarn, fondern auch am Rhein mit großem Ruhm. Seine Bermablung mit bes Raifers Leopelb I. Tochter, Maria Antonia, gab ibm einige Unspruche auf die fpanifche Erbfolge, boch binberte ibn ber Tob feines Gobnes, 1699, fie geltend zu machen. Da auch Difreich ibm viele Urfachen zu Raltfinn gegeben hatte, fo verband er fich beim Musbruche bes fpanifchen Erbfolge: friege mit Frankreich, raumte bie fpan. Rieberlanbe, beren Statthalter er mar, frang, Rriegsvollern ein und bemachtigte fich ber Stabte Ulm, Memmingen, Reuburg und Regensburg. Aber nach 2 verlorenen Schlachten 1704, auf bem Schele lenberge und bei Bochftabt, mußte er fein gand verlaffen und marb 1706 nebft f. Bruber, bem Rurf, von Roln, ber ebenfalls auf frang, Geite getreten mar, vom Raifer Joseph I. als ein Reichefeind in die Acht erflart, welche auch, tros ber von Seiten bes Rurftenraths, beffen Ginwilligung bagu nicht begehrt worben mar, ein= gelegten Protestation, erft im babner Frieben (1714), wo er gugleich feine fammt= lichen Banber guruderhielt, aufgehoben murbe. 1717 fchicte er bem Saufe Dftreich ein Bulfecorps unter feinem Rurpringen, Ratl Albrecht, wiber bie Turten, 1724 verglich er fich mit Pfalg megen ber Reicheverwefung, bie nun von Beiben

gemeinschaftlich geführt murbe. Er farb ben 26, Febr. 1726.

Maximilian Joseph III., Rurfurft von Baiern, Gobn bes Rurf. Rarl Albrecht, geb. 1727, war 13 3. alt, als fein Bater (f. Rarl VII.) nach bes Raifers Rarl VI. Tobe Unspruche auf bie oftreich. Staaten machte. ploglichen Absterben f. Baters, 20. Jan. 1745, versuchte er gegen bie Truppen ber Raiferin Maria Therefia noch ein Mal bas Glud ber Baffen und entfagte, ba ibm ber Erfolg nicht gunftig mar, in bem Frieden ju gugen, 22, April 1745, allen feinen Unspruchen auf Offreich, wogegen er feine verlorenen ganber guruderhielt. Seine erfte Angelegenheit mar nun, burch Ginfchrantung bes Sofftaats, burch Einziehung eines Theils feiner Truppen und burch bie Uberlaffung eines anbern Theils berfelben an die Seemachte, überhaupt burch ftrenge und weife Staats: wirthichaft, bem erichopften Lanbe ju Gulfe ju tommen. Die Staatsichulben wurden 1749 burch eine Commission untersucht, welche Mittel zu ihrer Tilgung ausfindig machen follte. Die Fabrifen murben emporgebracht, und fein Sofbes dienter durfte fich in Tucher fleiben, bie nicht im Lande verfertigt maren. marb eine neue Gerichtsordnung eingeführt; ber Aderbau murbe burch gute Berordnungen, Belohnungen, und von 1762 an burch Urbarmachung ober Plate be-Die Wiffenschaften hatten fich feiner Unterftugung zu erfreuen, Schulen und Universitaten wurden verbeffert, und 1760 bie Atab, ber Biffenfch, in Dun: Bei aller Unbanglichkeit bes Rurfurften fur bie fathol, Rirche perminberte er boch bie Rlofter, geftattete ben Protestanten in Dunchen bie Ausubung ihres Gottesbienftes und mar einer ber erften gurften, welche bas Aufbebungebreve ber Jesuiten vollzogen. Man überreichte ibm einft eine Lifte von fogen. Freigeiftern mit ber Bitte, biefe gefahrlichen Leute gu entfernen. "Berabe bie beften Ropfe", antwortete er, und marf bas Papier ins Feuer. Er ftarb als bas Opfer ungeschickter arztlicher Behandlung an ben Rinberblattern, ben 30. Dec. 1777. Mit ihm erlofd bie jungere Sauptlinie bes Saufes Wittelsbach, und feine Lanber fielen an bie fulgbachifche, bamals turpfalgifche Linie.

Maximilian (Frang Kaver Joseph), letter Rurfurft von Roln, Bifchof gu

Dunfter, Sod : und Deutschmeifter zu Mergentheim, tonigl. Dring bon Ungarn und Bohmen und Erzherzog von Offreid, ber jungfte unter ben Gohnen |ber Rais ferin Maria Therefia, geb. 1756, einer von den Fürsten, welche von ihren Unterthanen gefegnet und von der Denfcheit mit Chrfurcht genannt werden. Er burch= reifte als Jungling von 18 3. unter ber Leitung bes Grafen v. Rofenberg Deutsch= land, Frankreich, Solland und Italien, und focht in bem bairifchen Erbfolgekriege unter feinem Bruber. Fur ben geiftl. Stand bestimmt, marb er icon 1769 feinem Dheim, bem Pringen Rarl v. Lothringen, als Soch : und Deutschmeifter, und 1780 bem Rurfürften und Eribifchof v. Roln und Bifchof zu Dunfter ale Coabjutor ab: jungirt, und erlangte 1780 bie erftere, 1784 bie lettern Burben. Gein Beftreben, ben Bobiftand feiner Lander Roln und Dunfter, beren Finangen, Polizei und Juftigmefen fehr in Unordnung gerathen maren, wiederherzuftellen, gelang, unter Mitwirtung feines trefflichen Minifters, v. Balbenfels, burch Gleiß, Drbnungstiebe, redliche und fparfame Bermaltung ber Finangen, Befetung ber Amter mit murbigen Dannern und burch fein eignes Beifpiel. Er mar ein meifer, moblthatiger, Talent und Berbienft großmuthig unterftugenber und belohnenber Dann, besonbers ein Sonner der Gelehrten und Kunftler, denn er war selbst ein Renner und Freund der Biffenschaften. Die Universitat Bonn erweiterte er burd nugliche Un= ftalten ; auch vermehrte er die Sofbibliothet mit ben toftbarften und ausgezeichnet: ften Werten, beren offentliche Benutung er begunftigte. Dagegen lebte er in feis nem Sausmefen febr einfach und haushalterifch. Reinem Unterthan mar ber Butritt au ibm verwehrt; er fprach auf eine gleich antiebenbe Beile mit Leuten aller Stande und hatte in feiner Unterhaltung eine liebensmurbige Offenheit; feine aute Laune und fein Scherz außerten fich oft originell und naiv. Er fprach mehre Epras chen febr fertig, las die beften Schriftfteller der neuern Beit, liebte die Dufte febr und fpielte felbft einige Inftrumente. Geinen Ginn fur icone Ratur bezeugten feine Anlagen gu Godesberg, Poppeleborf und Muguftusburg. Leiber follte er bie Krüchte feiner vaterlichen Regententhatigkeit bald gerftort und fich von feinen geliebten Unterthanen lodgeriffen feben. Der frang, Revolutionefrieg brach aus. Dit meifer Borficht fur bad Befte feines Landes hatte er immer bie ftrengfte Meutralitat beobachtet und an ber Sache ber Emigrirten teinen Theil genommen. Sobald aber ber Reichstrieg ertiart mar, erfullte er als beuticher Aurft feine Pflicht. Als im Berbfte 1794 bie Frangofen in Bonn einzogen fab er fich genothigt, feine Refibeng au berlaffen. Er ging nach Muniter, von ba nach Mergentheim und Ellingen, mo er (unter bem Schute ber preuß, Reutralitat) ficher mar. 3m Fruhling 1800 begab er fich nach Bien und ftarb b. 27. Juli 18 1 ju Degenborf. G. v. Dohm's Dentwurdigteiten ze." (1. 8b.) und "Marimilian Frang, lester Rurfurft v. Roln", bom Freih. v. Seiba (Durnberg 1803).

Maximilia an I (Joseph), lestwerst. König von Baiern, ward am 27. Mai. 1756 zu Schwehingen unweit Manheim geboren. Sein Bater war der Psalzgraf Friedrich; östreich, Feldmanschall, seine Mutter, Francisca, Tochter Joshann Katls v. Sulzdach. Im 6. K. seines Alters kum er nach Zweidrücken unter die Aufsicht des Herzogs Christian, seines Oheims. 1777 ward er als franz. Deest wu Strasburg s. Regimente vorgestellt, 1778 zum Generalmaior erhoben und mit dem Ludwigstreuze geziert. Nach mehren Ressen in Frankreich verweilte er von 1782 die zum Ausbruche der Revolution, 1789, in Strasburg, worauf er nach Manheim ging. 1795 starb s. Bruder, Karl II., Herzog v. Zweibrücken, und Maximitian solgte ihm in der Regierung. — Nach dem Ertöschen des pfalzsuzscheischen Stammes durch den Tod des Kurfürsten Karl Pheodor (16. Febr. 1799) gebührte die Erbsolge in Psalzbaiern zunächst der pfalzzweibrücksischen Linie. Ortat Maximilian Joseph u. d. N. des Vierten in dem nämlichen Jahre die Regierung in Psalzbaiern au. Auf eigne Kosten ließ er 1802 das sogen. Donaumoos zwischen

Ingolftabt und Reuburg, 56,000 Tagemerte groß, urbar machen und jog neue Unfiedler babin. Guter und Gemeindemeiben murben vertheilt, und von ben bais rifden Bauern bas von Fremben gegebene Beifpiel nachgeabmt, fobaf feit bem Regierungsantritte D.'s bis zum letten Dec. 1804 in bem nur 514 |D. großen Bergogthume 1570 neue, meiftens fleinerne Saufer erbaut, 232,866 Tagemerte urbar gemacht, 493 große Buter gertheilt und 640 gandwirthichaften orbentlich arrondirt maren. Ein Berein murbe gestiftet, beffen ausschließlicher 3med Beforderung ber praftifchen ganbmirthichaft ift. Bur Erleichterung bes Bertebre wurden zwedmaßige Ginrichtungen getroffen, gute Lanbftragen angelegt zc. fchloß fich Baierns gurft , um feinem Lande bie Berheerungen bes Rriegs zu erfpa= ren, Frankreich an und proclamirte fich b. 1. Jan. 1806 jum Ronige. Run griff er fraftig ein, um feinem Bolte Ginbeit und meife Befete zu geben, Die Berichts: verfaffung, befondere bas Eriminalrecht, fcon 1802 verbeffert, erhielt eine noch zwedmaffigere Ginrichtung. Bernichtet murben bie Berfchiebenheiten ber Berfaffungen . bas lanbichaftliche Bunbnig und Die Ausnahmen von allgemeinen Bflichten 1807, Die Regierungefreiheit und Die Sausrechte 1805 und 1810 gefichert gegen Difgriffe burch bie Domanial :, Ribeicommiß : und Schulben: Pragmatif. ber Staatsbienft burch die Dienftpragmatit. Sochft wichtig fur ben Gefchafte: gang maren bie Dragnifation bes geb. Rathecollegiume burch bas organische Cbict 1808, Die Gintheilung bes Landes in Rreife; bie Unordnung ber Generalfreiscommiffariate 1808 und 1810, und bie Dragnifation ber Sectionen in ben Die nifterien. Alle 3 Religionsparteien genoffen freie Ubung ihres Gultus. Roch murben bas Familienichungelb und bas Poftmefen geordnet 1808, eine Boll- und Mauth: verorbnung 1807 festgefest und 1811 mobificirt, Finangen und Steuern gwedmaßigen Beranberungen unterworfen 1811, und um bie in ben frubern Rriegen aufgehauften Laften zu erleichtern, 1809 eine gleichmäßige Bertheilung berfelben Roch größere Berbienfte hat fich DR. burch Beforberung bes offentli= chen Unterrichts, ber Wiffenschaften und Runfte erworben. Die aus den aufgebo: benen Rloftern und Stiftern gewonnenen Summen wurden zu einem Konde fur bie Befolbung ber Lehrer, und bie Gebaube jum Theil ju Schulgebauben benust ; die Universitaten ju Landshut, Erlangen und Burgburg gwedmaßig organisirt; Schullebrerfemingrien in ben alten Provingen nach Bedurfniß vertheilt, fur bie Bebiete Murnberg und Mugeburg 1809 neue errichtet zc. Die Atabernie ber Biffenich. au Munchen murbe 1807 vervollkommnet, und ihr jahrt. Etat auf 80.000 Gibn. festgelett: 1808 eine Afabemie ber bilbenben Runfte gestiftet und fur bie Leitung ber offentl. Unterrichts : und Ergiehungsanftalten eine eigne Section beim Dinis fterium bes Innern angeordnet. Um alle Diefe Ginrichtungen-fur Die Rolgezeit gu fichern, wurden fie in bie Berfaffungeurfunde aufgenommen, welche er b. 27. Dai 1818 feinem Lande gab. Dbicon Rapoleon den bairifchen Staat gang fur fich gu gewinnen und beffen Regenten burch bie Banbe ber Bermanbtichaft an fice zu feffeln gefucht hatte, fo vertannte bod DR, nicht bas mabre Intereffe ber Deutschen, und fein Übertritt gur allgemeinen Sache (Rieb ben 8. Dct, 1813) war von wichtigen Folgen. - Gefällige Berablaffung, menfchenfreundliche Dilbe und anspruchlofe Einfachheit ber Sitten zeichneten DR.'s Charafter fowol im offentlichen als im Dri: vatleben aus. Ruhrend mar es ju feben, wie er als Gatte, Bater und Freund im Rreife ber Seinen lebte, wie bas Bolt voll patriotifcher Begeifterung überall, ipo er fich zeigte, froh und jubelnd fich zu ihm brangte und ibn als Bater liebte und verehrte. Er ftarb ju Dunchen b. 13. Det. 1825. Die toloffale Bilbfaule biefes Monarchen, von Rauch mobellirt und von Diftelmapr gegoffen, wird in Munchen aufgestellt. G. "Charakterzuge aus bem Leben Mar. Josephs I., Ronigs v. Baiern" (Dlunden 1827) und fein Leben, von Bottiger, in ben "Beitgenoffen" (5. Seft, 1829). (Bgl. Baiern und Montgelas.),

Marime ift Das, was das Individuum zum Grundsate seines handelns macht, und es kann dieser subjective Grundsat entweder mit dem objectiven Prinzcip des Guten übereinstimmen — dann reden wir von einer reinen oder sittlichen Maxime —, oder rein subjectiv sein und von den selbstischen Trieben und Zweden ausgehen. Der Inbegriff der Maximen gehört zur Gesinnung des Menschen.

Maximilian, Pring von Reuwied, f. Reuwied.

Maximum (bas Großte), biejenige Große, über welche hinaus feine Bergroßerung ober Bermehrung fattfindet ober fattfinden foll, ber hochfte Grab einer Thatigfeit. So murbe gur Beit ber frang, Revolution fur alle Lebensmittel ein hoche fter Preis, uber ben fie nicht vertauft werben burften, bestimmt, und biefer bieß bas Marimum. Man bielt anfanglich biefe Bestimmung fur beilfam; balb aber zeigte fie fich fo nachtheilig fur Landwirthschaft und Sanbel, bag man fie abichaffte. -In ber Mathematit, mo von bem Begriffe bes Großten und Rleinften (maximi et minimi) eine fruchtbare Unwendung gemacht wird, verfteht man unter bem groß= ten ober fleinften Berthe einer veranberlichen Große benjenigen, welcher großer ober Eleiner ift als ein in ber Reibe ber Berthe biefer Große vorangebender ober nachfol= genber, fo nahe auch beibe an jenem großten ober fleinften Berthe genommen wer= ben. Die fentrechten, auf bem Rreisdurchmeffer, als Are ber Absciffen, genomme= nen Orbinaten bes Salbereifes & B. machfen fucceffiv bis zum Mittelpunkte, mo fie bem Rabius gleich werben und nun ein folches Maximum ihres Werthes erlangt has ben. Die Frage nach ben Umftanben bes Marimi ober Minimi, beren Beantwortung befonbere bie Differential =, bei einzelnen, fcmierigern Problemen aber auch bie Bariationerechnung (f. b.) übernimmt, ift oft von ber großten Bich= tigfeit. Bollte man, um bies an einem Ralle beutlich zu machen, miffen, wie eine Babl, g. B. 8, getheilt werben muß, bamit bas Product ber Theile ein Mari= mum werbe, fo zeigt bie Methobe de maximis et minimis, bag bies burch Salbis rung ber Babl erhalten merbe, benn 4 Mal 4 macht 16, 3 Mal 5 aber erft 15, 2 Mal 6 erft 12 u. f. w., fodaß alfo, unferer obigen Ertlarung gemaß, in ber Reibe ber fucceffiv erhaltenen Werthe 16 bas Maximum ift. Bgl. bie Lehrbucher ber Differentialrechnung und Tomasini's Tractat "De maximis et minimis ad institutiones geometricas accommodatis specimen" (Difa 1774).

Maper (Johann Tobias), Aftronom, geb. ju Marbach im Burtembergi= ichen b. 17. Febr. 1723, und zu Eflingen in Durftigfeit erzogen, bilbete fich, obneeine Atabemie zu befuchen, burch Privatfleiß jum Mathematiter, und mar icon burch mebre fchriftftellerifche Berfuche in Diefem Fache, 3. B. "Allgemeine Methobe gur Auflofung geometr. Probleme" (Eflingen 1741), befannt, ale er in bie So: mann'iche Officin nach Rurnberg tam und fich burch Berbefferung ber Landcharten (f. "Rritifche Charte von Deutschlanb") verbient machte. Rebenher verfaumte er feine ubrige miffenschaftl. Bildung nicht und erwarb fich z. B. im latein, Stol eine Clegang, die ibm, in feinem Berhaltniffe, boppelt gur Chre gereicht. Diefe mehr= fachen Berbienite bewirtten feinen Ruf ale Drof, ber Mathematit nach Gottingen (1750), und bie t. Gefellich, ber Wiffenfch, bafelbft nahm ihn zu ihrem Mitaliebe auf. Um biefe Beit befchaftigte bie Monbetheorie, behufe ber Erfindung ber Lange Dr. übermand alle bisherige Schwierigfeiten und gur Gee, bie Uftronomen. machte feinen Ramen unfterblich burch feine Monbetafeln, nach welchen man ben Drt bes Monbes fur jeden Zeitpunkt bis auf eine Minute genau bestimmen tann. wofur (nach feinem Tobe am 20. Febr. 1762 ju Bottingen) feine Erben 3000 Df. St. als einen Theil bes von bem engl. Parlamente fur Erfindung ber Lange gur See ausgefesten Preifes erhielten. Muf biefen Begenftanb beziehen fich f. "Theoria lunae juxta systema Newtomanum" (Cond. 1767, 4.) und bie fcon erwähnten "Tabulae motuum solis et lunae" (ebend. 1770, 4.). Bu M.'s ubrigen Berbienften um bie Aftronomie gehoren: bie Berbefferung ber Bintelmefinftrumente,

bie Einführung bes nachher von Borda noch vervolltommneten Multiplicationskreises, die Theorie der Refractionen und Kinsternisse, die Firsternverzeichnisse zo.
Seine hinterlassen Manuscripte werden auf dem Observatorium zu Göttingen verwahrt; davon sind erschienen: "Opera inedita ed. Liehtenderg" (Göttingen 1774, Fol.). Rafiner hat s. Elogium geschrieben in Murssnachs, "Mem. doct. viror.", 1; auch Benzenberg gab in der von ihm besorgten neuen Ausg. von M.'s frühern Schriften biograph. Notieen über diesen metwurbigen Mann. N.

Mayer ober Mayr (Simon). Dieser in Italien heimische Componist, bet eine Reihe von Jahren, vorzüglich bis 1812; fast allein Aussehen machte und bie deutsche Harmonie in italien. Musit übertrug, ist 1763 zu Mendorf unweit Ingolstadt in Oberbaiern geb. Sein Bater, Organist daselcht, gab ihm den ersten musital. Unterzicht. M. war für die Wissenschaften bestimmt und bezog die Universität, allein seine Reigung zur Musit veranlaste ihn, diesen Weg zu verlassein. In einem Alter von 25 J. kam er nach Bergamo und fand an dem Grasen Pesenti einen Beschücher. Dieser verschafste ihm Mittel, in Benedig unter Leitung des Capellmeisters Bertoni das Studium der Musit sortsehn zu können. Nach dem Tode seines Wohlthäters sah er sich genothigt, die theatralische Laufdahn zu wählen. 1802 ward M. zum Capellmeister der Kirche di Sta. Maria Maggiore in Bergamo ernannt. Man hat eine große Anzahl von ihm componierte ernsthiskter und komischer Opern, Oratorien, Cantaten ic. Unter seinen Opern haben am meisten Rus: "Rodolska", "Misteri Eleusini", "La Ginevra di Scozia" (1803), "Adelasio et Aleramo" (1807), "La rosa biancha e la rosa rossa", "Medea

in Corinto". Im Romifchen ift er weniger gludlich.

Dagarin (Jules), Lubwigs XIV. Principalminiffer und Carbinal, geb. gu Difeina in Abruggo (nach Rlaffan gu Rom) 1602, von abeliger Bertunft, ftubirte auf ber fpan, Universitat Alcala be Benares bie Rechte und nahm bierauf unter ben papitl, Truppen Rriegebienfte. Er ftanb ale Capitain bei feinem Corps im Beltlin, als er im Auftrage bes Generals Torquato Conti ben Baffenftillftanb gu Rivalta b. 14. Sept. 1630 gwifden ben frang, fpan, und failert Generalen unterhandelte. Damale ftellte ihn ber Runtius Bagni Luowig XIII, und bem Carbinal Richelieu als einen ausgezeichneten Mann vor. Als ber Krieg über bie Erbfchaft bes Bergogthums Mantua ausgebrochen mar, hatte M. ale papit. Minifter mehre Bufammentunfte mit Richelieu und begab fich felbft nach Grenoble ju Lubwig XIII. Bermoge feiner Berbindungen mit Frankreich und Spanien war er gum Unterhandler gwiften Beiben gefchidt. Die Frangofen, welche vor Cafal ftanben, waren im Begriff, Die Feindseligkeiten gu erneuern, und nur noch 500 Schritte von ben fpanifchen Linien, als DR., mit einem Tuche mintend, ihnen mit bem Buruf entgegentam : "Friede! Friede!" Er erflatte, unter welchen Bedingungen man bereit fei , Cafal zu raumen ; bie frang, Anführer nahmen fie an. Durch biefe Uns terhandlung erwarb er fich bie Freundichaft Richelleu's, und Lubwig XIII. ließ ihn 1641 von Urban VIII, jum Cardinal erheben, worauf er Mitglied bes Staatbrathe Richelieu empfahl ihn fterbend dem Ronige fo bringend, baf biefer ihn in feinem Teftamente gum Mitgliede' bes Regentichafterathe ernannte, 'Nach Lubwigs XIII. Tobe (1643) übertrug ihm die Ronigin Unna von Ditreich, als Regen= tin, die Stelle eines erften Minifters M. murbe bamals fur ben Beliebten ber Ronigin gehalten, und Ginige haben aus biefer Bertraulichkeit ben Urfprung ber eifernen Maste (f. b.) ableiten wollen. Er trat anfangs mit vieler Befcheibenheit und Ginfachheit auf. Aber ungeachtet biefer Dafigung bilbete fich eine mich: tige Partei gegen ihn. Dan hafte ibn icon ale Auslander auf bem bochften Poften und machte feine Perfon, feine Sitten, feine fchlechte Musfprache lacherlich. Uberdies feufzte bas Bolf unter fcmeren Abgaben. Diefe Umftanbe batten einen Burgerfrieg gur Folge. (S. Fronbe.) Die Ronigin mar genothigt, mit

bem Ronig und ihrem Minifter, melden bas Parlament als einen Storer ber'of: fentlichen Rube achtete, nach St. : Germain zu flüchten. Spanien nahm Theil an ben Unruben, und ber Ergbergog, Souverneur ber Nieberlande, verfammelte Truppen. Dies bewog bie Ronigin, welche ben Rrieg weber fuhren fonnte noch mochte, fich 1649 mit bem Parlamente zu vergleichen. Das Parlament behielt Die Rreibeit, fich zu versammeln, Die man ihm batte nehmen, und ber Sof feinen Minifter, ben Bolt und Parlament batten ffurgen wollen. Allein ber Dring Conbe, bem ber Staat biefe Musiohnung verbantte, zeigte allen Parteien wenig Dagigung. Dr. wurde von ihm lacherlich gemacht, Die Konigin mit Tros behans belt, und die Regierung verhohnt. Dt., gezwungen unbankbar gu fein, bewog bas ber bie Ronigin, ihn nebft feinem Bruber, bem Pringen Conti und bem Bergog von Longueville verhaften zu laffen. Allein bas Parlament erließ 1651 einen Befchluß, ber DR. aus bem Reiche verbannte und ben Sof nothigte, Die Pringen freizugeben. Sie zogen wie im Triumph in Paris ein, mahrend ber Carbinal erft nach Luttid, bann nach Roln fluchtete. Aber felbft von bort aus regierte biefer Minifter ben Sof und Frankreich. Schon im Febr. 1652 rief ber nunmehr polliabrige Ronig Dr. gurud, ber, wie Boltgire fagt, jest nach Frantreich tam, "weniger wie ein Minifter, ber feinen Doften wieder einnahm, als wie ein Berrfcher, ber fich wieber in Befit feiner Staaten feste". Er wurde von einem fleinen Deere von 7000 D., bas er auf eigne Roften, b. b. mit bem Gelbe bes Staats, bas er fich jugeeignet, aufgestellt hatte, begleitet. Muf bie erfte Rachricht feiner Rudtebr bob Gafton b' Drleans, Lubwigs XIII, Bruber, ber bie Entfernung bes Carbinals verlangt hatte, Truppen in Paris aus, und bas Parlament er: neuerte feine Befchluffe, verbannte D. und fette einen Preis auf feinen Ropf. Bugleich feste fich ber Dring Conbe, mit ben Spaniern im Bunde, in Marfc gegen ben Ronig, beffen Beer Durenne befehligte, ber bie Spanier verlaffen hatte. Debre fleine Schlachten wurden ohne Entscheibung geliefert; ber Rrieg rubte und begann zu verschiebenen Dalen. Der Carbinal fab fich genothigt, aufs Reue ben Sof zu verlaffen, und begab fich nach Seban 1652, worauf ber Ronig von Paris wieder Befit nahm. Diefer hatte namlich, um die Ruhe herzuftellen, eine Erflarung erlaffen, in welcher er feinen Minifter verabschiebete, indem er feine Dienfte rubmte und feine Berbannung bedauerte. 218 aber bie Rube jurudgekehrt war, rief ihn auch ber Ronig im Febr. 1653 nach Paris jurud. Lubwig XIV, nahm ibn wie einen Bater, bas Bolt wie einen Berrn auf. Die Pringen, bie Gefandten und bas Parlament eilten ihm aufzuwarten. Darauf wurden bie Unruhen in ben Provingen gang gebampft, und Conbe, ber fich in bie fpanifchen Rieberlande geflüchtet hatte, bes Berbrechens der beleibigten Dajeftat foulbig ertiart. Dun fette D. ben Rrieg gegen Spanien mit verboppelter Un: ftrengung fort und verband fich bagu mit Cromwell 1656. Daburch bemirtte er fur Frankreich einen ruhmlichen Frieben. Er unterhandelte ihn felbft 1659 auf ber Kafaneninfel mit bem fpanifchen Minifter Saro. Diefem (pprenaifchen) Frieden folgte die Bermablung bes Ronigs mit ber Infantin. Beibe Berhand: lungen machten D.'s Politit bie großte Ehre. Jest mar er machtiger als je; er trat mit tonigl. Pomp auf; außer feinen Trabanten folgte ihm eine Compagnie ber Mustetiergarbe. Dagegen verlor bie Konigin Mutter ihr Ansehen. Ubris gens that M. in biefer Beit ber Rube nichts fur Rechtspflege, Sanbel, Seemacht und Finangen. Die 8 Jahre feiner unbefchrantten herrschaft bezeichnet nicht eine einzige ruhmliche Unftalt. Das Collège des quatre nations war eine Berfügung feines Teftaments. Die Finangen verwaltete er wie ber Intenbant eines verfculbeten Beren. Er baufte mehr als 200 Millionen auf, wobei er oft Mittel gebrauchte, bie eines ehrlichen Mannes unwurdig find. Nach Flaffan hatte er 1,800,000 Livres Einkunfte und ein Bermogen von 22 Mill, (nach heu:

Dies beunrubigte ibn , als er fein tigem Gelbe ungefahr bas Doppelte). Enbe herannahen fühlte. Daber rieth ihm Colbert, bem Ronige eine Schentung mit feinem gefammten Bermogen ju machen, ber fie ihm unfehlbar gurudgeben Der Ronig nahm bie Schenkung an, und icon fing ber Carbinal an angfilich zu werben, als ber Ronig fie ihm nach Berlauf von 3 Tagen gurudgab. M. ftarb 1661 ben 9. Mars. Er hinterließ als Erben ben Marquis La= Meilleraie, welcher feine Richte Sortenfe Mancini beirathete und ben Titel Berjog von Magarin annahm. Außerbem hatte er einen Reffen, ben Bergog von Revers, und 4 anbre Richten, welche ber Pring von Conti, ber Connetable Co= tonna, ber Bergog von Mercoeur und ber Bergog von Bouillon beiratheten. Rarl II. (Stuart) batte gur Beit feiner Roth um eine berfelben angehalten; als fpater fich feine Angelegenheiten verbeffert hatten, bot fie ihm DR. an, betam aber iebt eine abichlägige Antwort. Dan bat häufig D. und Richelleu mit einander verglichen. "Magarin", fagt Senault, "war ebenfo fanft, ale Richelieu heftig; eis nes feiner großten Talente mar, bie Menfchen genau zu tennen. Der Charatter feiner Politit mar mehr Feinheit und Gebuld als Gewalt. Lettere glaubte er nur in Ermangelung andrer Mittel anwenden zu muffen, und fein Berftand ruftete ibn mit bem zu ben Umftanben paffenben Duth aus. Ruhn zu Cafal, ruhig und tha= tig ju Roln, unternehmend, als er bie Berhaftung ber Pringen verfügte, aber unempfinblich gegen ben Spott ber Reinbe und bie Prablereien bes Coabiutors, borte er bas Murren bes Bolfs, wie man vom Ufer ben Larmen ber Meereswogen bort. In Richelieu mar etwas Großeres, Umfaffenberes, minber Gezwungenes; in D. mehr Bewandtheit, mehr Abgemeffenes und weniger Abweichungen. Den Einen haßte, bes Unbern fpottete man; aber Beibe maren Gebieter bes Staats". M. fchmeichelte ben Feinden, benen Richelieu ben Ropf hatte abschlagen laffen. Bei foldem Benehmen wird man gwar weniger gehaft, aber man erfcheint ba: burch nicht größer. Bon Bielen wird bas mit Glang vollbrachte Bofe eber vergieben als bas mit Schwache gethane Gute. Dazu tam, bag feine Talente nicht hervorftechend genug maren, um feine Berrichfucht, Sabfucht, Furchtfamteit, Lift und Rleinmuth zu verbeden. Er hatte nicht ben ftolgen Duth, ben romans tilden , übermaltigenben Geift bes Carbinals Res, noch in ben Geschäften bie Thatigfeit und ben Überblick Richelieu's, noch in ben ofonomischen Anfichten bie Grunbfate Gullo's, noch in ber Bermaltung Die grunbliche Renntnif Colbett's, noch in ben Planen bie Ruhnheit Alberoni's. Sein größtes Berbienft war bie Runft zu unterhandeln. Er befaß gang bie bagu nothige Feinheit, Gefchmeibigteit und Menfchenkenntniß und zeigte fie im westfalischen und pyrendischen Fries ben. Er brachte Elfaf an Frantreich und fab es vielleicht voraus, bag Frantreich einst über Spanien gebieten tonnte. Das Außere bes Carbinals mar febr einnehe mend. Dit ber Schonften Befichtebilbung verband er ben heiterften Zon im Um: gange, welcher ihm Alle gewann, benen er gefallen wollte. Die Menfchen firrte er mit Soffnungen. Gein Berg war talt, ohne Sag und ohne Freunbichaft. unbewegliche Ruhe konnte feine Leibenschaft ftoren, und Riemand konnte ibm ein Bebeimniß entloden. Begen Drivatperfonen vergaß er oft, mas er verfprochen, aber Staatsvertrage hielt er gewiffenhaft, um Frantreichs Achtung, bie Ris chelieu verscherzt hatte, wieberherzustellen. Dt.'s Briefe über bie Unterhandlungen des porenaifchen Friedens find mehrmals gebruckt worben. Mußer Mubery's "Hist, In Card, Mazarin" (Amfterb, 1751, 49be.) unb "Parallèle du Card, de Richelieu et du Card, Mazarin", von Richard (Umfterb. 1716), val. Res's "Memoiren".

Mageppa (Johann), hetmann ber Rosaden, in Pobolien geboren, gehote zu einer ber vielen armen abeligen polnischen Familien, bie in ben reichen Saufern Unstellung suchen muffen. Er wurde bei Johann Casimir Page. Diefer liebte bas Wohlleben und bie Frauen, aber auch bie Kunfte und bie Literatur.

D. erhielt baburd Gelegenheit, fich nubliche Kenntniffe zu erwerben. Ein Aben: teuer murbe ber Grund feiner fpatern Erbebung. Gin polnifcher Ebelmann über= rafchte DR. bei f. Gemablin. In feiner Rache ließ er ihn nacht auf ein wildes Pferb binden und gab ihn feinem Schicfale preis. Das Pferd mar aus der Ufraine und richtete babin feinen Lauf. Ginige arme Bauern nahmen fich bes Ungludlichen an; es wurde ihm wohl unter ihnen, und ihr friegerisches Nomadenleben fagte ihm gu. Er machte fich durch Gemanbtheit, Korperstarte und Tapferteit bemertbar und beliebt. Seine Renntniffe und Ginfichten erhoben ihn zum Gecretair und Abjutan= ten vom hetmann Camoilowis, und 1687 murbe er an beffen Stelle erwählt. gemann bas Bertrauen Deters bes Gr., ber ibn mit Burben überhaufte. Enblich gum Fürften ber Ufraine erhoben, entschloß fich Dt., ebenfo unrubig ale thatig, bie laftige untergeordnete Rolle zu verlaffen. Er naberte fich Rarl XII., ber eben Polen einen Ronig gegeben batte, fuchte burch ihn fich ber Dberherrichaft bes Baars ju entziehen und die Ufraine unter gemiffen Bedingungen an die Krone Polen gu bringen. Diefe und anbre Rante, welche Dt. gegen Peter eingeleitet hatte, murben enblich bem Lettern burch Rotfchuben, Rofactengeneral, und Bera, Dberften von Poltama, entbedt. Deter maß biefen Befdulbigungen aber feinen Glauben bei, fonbern fchicte bie beiben Untlager bem D. felbft gur Beftrafung gu. Diefer hatte bie Frechheit, fie binrichten ju laffen. Enblich murben Deter bie Mugen geoffnet. Biele Anhanger D.'s wurden eingezogen und hingerichtet, und er felbft im Bildnif gehangen. Jest wendete er fich mit wenigen ihm treu gebliebenen Unbangern gu Rarl XII, und hatte großen Untheil an bem verungludten Buge in die Ufraine. Rach ber Rieberlage bei Poltama flüchtete fich M. auch nach Benber, wo er 1705 farb. Die Geldichte D.'s bat Lord Byron fo angezogen, bag er ihn gum Selben eines feiner iconften Bebichte gemacht bat.

Mantola (Francesco), ober Maguola, Maguoli, auch Mag= auoli, gen. il Parmegiano ober Parmegianino (aus Parma), einer ber beruhm= teften Maler ber tombarbifchen Schule, mar 1503 geb., ein Cohn bes Malers Bilippo Maggola, mit bem Beinamen dall' Erbette. Gein Talent, Naturge= genftanbe abzuzeichnen, verschaffte ihm ben Unterricht feiner Dheime und feines Lanbemanne Marmitta. In feinem 16. Jahre vollendete er Die Taufe Chrifti, ein Gemalbe (jest im Palafte ber großen Sanvitali), bas von seinem ungemeinen Talente zeugt. Correggio's Unmefenheit in Parma, um 1521, machte ihn mit bem Style diefes Meifters bekannt. Die friegerifchen Unruhen in feinem Baterlande vertrieben ibn nach Biabana. Um 1522 fehrte er gurud und malte unter Unberm eine Dabonna mit bem Rinbe und bie Beiligen Sieronymus und Bernarbin von Feltri, ein ausgezeichnetes Digemalbe, bas man im Rlofter della Nunziata bewundert, bas aber burch Beit und ungefchicte Banbe gelitten bat. In Rom, welches er 1523 in ber hoffnung besuchte, bem Papfte Clemens VII. Proben feiner Zalente zu geben, machte ber Unblid ber Berte Rafael's ben tiefften Ginbrud auf ibn, beffen Folgen fich auch in feinen fpatern Werten zeigten, inbem er fich von nun an eine Manier bilbete, welche Correggio's Gragie und Rafael's Musbruck ju pereinigen fuchte. Durch ben Ginfall feinblicher Baffen in Rom erlitt er 1527 bebeutenbe Berlufte. Er ging hierauf nach Bologna, wo ihm ein Rupferftecher mit mehren feiner Sandzeichnungen burchging, welche fpaterbin in ber Sammlung bes Grafen Arunbel wiebergefunden und vom Grafen Banetti nach Italien gebracht, auch in Rupfer gestochen worden find. ausgezeichnetften Gemalben, welche er in Bologna arbeitete, gehort ein beil, Rochus fur die Rirche bes beil. Patronius, die jest in der dresoner Galerie be findliche Madonna della rosa, welche er aus einer Benus jur Madonna um geftaltet batte, und bie beil. Margaretha. M. ging endlich in fein Bater land gurud; bier arbeitete er ben Bogen Schnigenben Cupibo und Schmudt

bie neu erbaute Rirche della Steccata mit mehren Arbeiten aus, welche er aber nicht Seine Gefunbheit hatte febr gelitten, Die Muffeber jenes Baues brans gen hart in ihn, vorzüglich ba ihm eine Summe vorausbezahlt worben war, und ließen ihn, als man feine Nachlaffigleit bemertte, ins Befangniß fegen, aus well chem er nach gegebener Berficherung, jene Arbeit zu vollenben, entlaffen wurde. Allein aus Unwillen über biefe Behandlung ergriff er bie Flucht und eilte nach Cas falmaggiore, wo er nach einigen Arbeiten 1540 ftarb. Seine Arbeiten find felten, ba er fich auch mit Auffindung bes Steins ber Beifen abgab. D. verband mit einer tiefen Renntnig ber Unatomie eine febr richtige Beichnung. Migarotti und Menge tabeln an ihm, bag er oft nach einer gefuchten Gragie geftrebt habe, und Fiorillo tabelt an feinen Gemalben ben Migbrauch ber Schlangenlinien, fowie bas Einwideln ber Glieber. Geine Riquren find etwas lang; bagegen ruhmt man vorzuglich fein Feuer, feine Grazie, Die Richtigfeit feiner Beichnung, fowie Die Leichs tigfeit, mit welcher er feine Compositionen entwarf und mit fuhnen Pinfeiftrichen ausführte. Man hat ihn fonft mit Unrecht als Erfinder ber Runft, mit Scheibes maffer in Rupfer zu ftechen, angefeben. Dt. batte mehre Schuler. Girolamo Daggola fuchte ihn zu erreichen und vollenbete einige feiner Gemalbe.

Dagguechelli (Giovanni Maria), aus einem graff. Gefchlechte, geb. ben 28. Det. 1707 ju Bredeig und ebenbafelbft ben 19. Rov. 1765 geftorben, einer ber verbienteften Literarhiftoriter Staliens, bat außer einzelnen mit mufterhaf: ter Genaufgfeit und Bollftanbigfeit gegrbeiteten Biographien (bes Archimebes, Peter Aretin, Peter be Apono, Lubwig Mamanni u. A.) in feinem Legifon: "Gli scrittori d'Italia, cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite ed agli scritti de' letterati italiani" (Breecia 1754-63, 6 Bbe., Fol.), ein unvergangliches Dentmal feines unermeflichen Rleifes und feiner faft unglaublichen Belefenheit hinterlaffen. Es ift fo vollstandig, baf fich ben von ihm gelieferten Rachrichten nur febr felten Etwas hingufeben lagt, und fo weitlaufig, baf im 6. Bbe. noch nicht eins Much fein raifonnirendes Bergeichnif von De= mal der Buchftabe B vollenbet ift. baillen, die auf Gelehrte geschlagen worben find (Benedig 1761, 1763, 2 Bbe., Fol.), ift ein treffliches Bert. — Pietro M., Priefter, geb. zu Mailand ben 22. Juli 1762 aus einer burgerlichen Kamille, murbe 1785 Schreiber, 1804 Auffeber und 1823 Prafect ber Ambrofianifchen Bibliothet. Er zeichnete fich aus als Renner ber alten und neuen Sprachen, nahm mefentlichen Untheil an ben biftor. Berten Rosmini's über Trivulgio, F. Filelfo u. an a. Er felbft gab mehre Seltenheiten ber Trivulgian. Biblioth, heraus, u. a. bie "Lettere inedite di Annib. Caro" (1827). Er ftarb ben 8. Dai 1829 und hinterließ mehre handschriftl. Berte, welche bie Umbroffanische Bibliothet befitt.

Mechain (Pierre François André), Aftronom, geb. den 16. Aug. 1744 zu Laon, kam 1772 nach Paris, wo Lalande sich seiner annahm. 1781 machte er sich durch die Entdedung und Berechnung zweier Kometen bekannt, und geborte zu Denen, welche die ersten überschläge wegen der muthmaßlichen Bahn des kurz vorzher entdeckten Planeten Uranus entwarfen. Sein Ruhm stieg, als er 1782 den von der Alademie in Beziehung auf die Rücklehr des Kometen von 1661 gesethen Peis gewann; 8 J. später, wo der Komet wieder erschien, ward seine Berechnung bestätigt. Seitdem entdeckte M. im Lause von 18 J. 11 Kometen, deren Bahnen er auch berechnete. Keine wichtige Erscheinung am Himmel entging ihm, und er legte seine Beobachtungen in der "Connaissance des temps", die er seit 1788 – 94 her ausgab, nieder. Uts die constituirende Bersammlung die Einstührung eines neuen Mussipstems verordnet hatte, das auf den Erdmeridian gegründet sein sollte, war M. einer der Astronomen, die den Meridiandogen zwischen Dunkirchen und Barces lona messen sollten. Er bekam aus seinen Antheil an desse schwerigen Operation die zwischen Barcesona und Rhodez siegende Gegend, wo noch nie Meridianmessign

gen vorgenommen worden waren; dabei hatte er noch mit großen aus den damaligen politischen Berhaltnissen entspringenden Schwierigkeiten zu kampsen, indem die span. Regierung nicht nur die Fortsehung seiner Triangulirung verhinderte, sondern auch ihn eine Zeit lang f. Freiheit beraubte. Erst 1803 konnte er zu f. Arbeiten zur kuckeben, um sie bis zu den balearischen Inseln fortzusehen. Er fart d. 12. Sept. 1804 zu Balencia am gelben Fieber, ein Opfer seines unermublichen Eisers sur f. Whintelmenschaft. Außer s. Abhandlungen in der "Connaissance des temps" und f. Benkschiften über verschiedene Kometen sindet man auch in der von Delambre hers ausgegeb. "Base du système métrique décimal" (Grundlage des neuen Decimals meßspistems, Paris 1806—10, 3 Bde.), die Ergebnisse seiner Beobachtungen.

Dechanit, ber Theil ber angewandten Dathematit (f. b.), wo vornehmlich Rrafte und Birfungen als mathematische Großen betrachtet und beban-Aller Materie wohnen urfprunglich Rrafte bei; fie außern fic belt werben. burd Wirtungen, und man vermag von ber Grofe ber einen auf bie Grofe ber andern zu fchließen und umgefehrt; fie laffen fich meffen ober berechnen. Birtung ber Rraft ift Beranberung bes Drte im Raume ober Bewegung. nachbem man nun biefes ins Auge fast, nennt man bie Lebre bon ber beftimmbaren Bewegung im Allgemeinen auch Dechanit, fowie bie Lehre bon ber mefbaren Rraft Dynamit (f. b.). Es befinden fich aber auch bie Rrafte in einer beftanbigen Bechfelmirtung, balb bewegenb, balb miberftrebenb, und bewirten entweber, mas wir Rube, Stillfand, Gleichgewicht nennen (f. Statif), ober wieberum Bewegung ; bavon handelt bie Dechanit im engern Ginne. Bei fluffigen Rors pern werben jeboch biefe Lehren in ber Spbroftatit und Spbraulit und bei fuftformigen Materien in ber Werometrie ober Oneumatit abgehandelt Die Anwendung der mechanischen Lehren wird auch, besonders wenn bie (f. b.). Sulfsmittel in Betracht tommen, burch welche Rrafte und Birfungen erhoht werden konnen, technische Mechanik, Maschinenlehre genannt. - Uns freitig hat fich ber menichliche Berftand nirgends in fo erftaunlicher Scharfe gezeigt, als eben in ber Unwendung ber hobern mathematifchen Lehren und Calculs auf die bewegenden Rrafte. Befchah aber gleich die wiffenschaftliche Musbilbung erft in fpatern Beiten, fo finden wir boch fcon febr fruh bie Renntnis ber einfachen mechanischen Bertzeuge, wie Bebel, Binbe, glafchengug, Reil u. bgl., und ben Bebrauch von Dafchinen beim Bau= und Rriegemefen ber 21= ten, burch welche oft bie größten Erfolge hervorgebracht murben. In den Schrif= ten bes Ariftoteles trifft man bereits Spuren, wenngleich buntel, von mechanis Urchimebes ertiart bie Gigenschaften bes Debele und hat bie fchen Lebren. Lebre vom Schwerpunfte, von ber Schraube, vom Rlafchenguge begrunbet. Doch icheint man bis jum 16. Jahrh, nicht weiter barüber gebacht gu baben. Um 1577 versuchte erft wieder ber, Marquis Guibo Ubalbi die Mechanit wiffenschaftlich zu betrachten und alle Maschinen auf ben Bebel gurudzuführen; weiter ging ber Stallener Benebetti. Stevinus, ein Rieberlanber, ftellte 1586 Spfteme ber Statit und Sybroftatit auf, und ber Romet Balerius bilbete bie Lehre vom Schwerpuntte meiter aus. Galilei legte ben Grund ju ber Lehre von ber Schwertraft, welche Torricelli erlauterte. Den wichtigften Fortichritt veran= lafte Remton (f. b.), nachft ihm Leibnig, Joh. und Dav. Bernoulli. fete ber Bewegung bes Penbels, burch Galilei aufgeftellt, ertlarte befonbers Supgens, ber auch bie Dechanit burch wichtige Entbedungen bereicherte. lofte bas Problem bes Centrums ber Oscillation querft und ftellte mit Ballis und Bren die Gefete ber Collifion auf. Borelli ertlarte die Lehren von ber Derrufffon, Barignon bie vom Gleichgewichte. Mariotte bearbeitete bie Mechanit wiffenschaftlich fur bie Frangofen, b'Alembert, Guler, b'Arcy Die Donamit. Lagrange's "Mécanique analytique" ift bas wichtigfte Bert über die Dechanit, besonders durch fostematische Darftellung; Lambert, Raffiner, Rarften und neuers

bings Langsborf in f. "Grundlebre ber mechan, Biffenschaften" (Erlang, 1802) und in f. "Sandt, ber gemeinen und hobern Dechanit" (Beibelb. 1807) und in f. ubrigen Schriften; Eptelwein in f. "Sanbb. ber Dechanit", und v. Baaber burch f. neu aufgestelltes "Softem ber fortichaffenben Dechanit" (Munch. 1817) haben Preiswurdiges geleiftet. Frembe Sauptwerte find: Bezout's ,,Principes généraux de la mécanique" (neue Musq., 2.8be.), Pronp's "Mécanique philosophique" und "Leçons de mécanique analytique"; bie von Francoeur, Carnot, Robifon, Gregory, Planfair u. A. - Über Poppe's ,, Encott, bes Mafchinenwefens" u. v. Langeborf's "Mafchinentunde" (ober industrielle Mechanif) f. Mafch ine. 5.

Mechanisch nennt man, was jur Mechanit gehort, ober mas burch Drud, außern Anftog, ohne innere Bewegung bewirft wirb. (6. Dafd) ine.) fest baber bas Dechanifche auch bem Dynamifchen und bem Drganifchen entgegen. Dechanifche Runfte find, ben afthetifchen entgegengefest, folche, beren Ers seugniffe nicht auf freier Thatialeit ber Phantaffe beruben (f. Runft, Runfte), fonbern hauptfachlich bem Berftand und ber außern Kertigfeit ihren Urfprung verbanten und bie Bervorbringung außerer Dinge, welche bem phyfifchen Bedurfniffe bienen, insbesondere die Bervorbringung mechanifder Bertgeuge bezweden. Lettere find folde Runfterzeugniffe, welche nach mathemat, und phyfital. Gefeten verfertigt und angewendet werben, s. B. Cirtel, Reißfebern, Dafftabe, Luftpumpen, mufital. Inftrumente u. f. w.; insbesondere aber Dafdinen im eigentlichen Ginne, b. i. funftlich jufammengefeste Wertzeuge. Dechanismus heißt baber ber Bau, Die innere Ginrichtung einer Dafchine, als folcher.

Dechein (Malines), eine fcone Stadt von 20,000 Einm. mit breiten Gaffen und ansehnlichen Gebauben in bem ehemal, oftr. Brabant an ber Dole, amifchen Lowen, Bruffel und Untwerpen, gebort jest zu ber Proving Untwerpen bes Ronigreichs ber Dieberlande und ift ber Sauptort eines Begirtes. ber Sit eines Erzbischofe, ber fonft ben Titel als Drimas ber Nieberlande führte. Sebenswurdigfeiten find : bas Beughaus mit ber Studgieferei, bas Rathhaus, bie Bauptfirche mit ihrem 348 Kuf hoben Thurme, bas Bequinenbaus, worin gegen 800 Frauen unterhalten werben, bas Leibbaus, ber erzbifchoff. Dalaft u. f. w. Medeln hat ein tathol. Seminarium, eine Maleratabemie, 10 wichtige Spis benmanufacturen, 20 große und fleine Sutfabriten, 19 Bollbedenfabriten, 10 Zuchfabriten und bedeutenbe Bierbrauereien. Bei hoher Klut tonnen fcmer be= labene Schiffe aus ber Schelbe bis vor bie Stadt tommen. Das umliegende Be=

biet bieß fonft bie Grafichaft Decheln. Decheln ober Dedenen (Sfrael von), zwei Runftler, Bater und Sohn; ber Erftere foll Maler, ber Lettere Bolbichmied und einer ber alteften und borguglichften Rupferftecher gemefen fein. Beibe lebten gwifchen 1450-1503. Letterer murbe ju Decheln bei Bocholt geboren. Mus feiner Beichnung laft fich bers muthen, bağ er ein Schuler bes van Epct gemefen fei. Bon feinen Lebensumftanben weiß man bloß, bag er fpaterbin ju Bocholt lebte, mo er um 1503 verftorben ift. Seine Rupferfliche find fehr felten und gesucht; fie tragen noch bas Geprage bes fteifen und unbeholfenen Gefchmads, fowie bes Mangels an richtiger Beichnung, Saltung und Renntniß ber Perspective u. f. w., wodurch fich bie bamalige Runft= periode charafterifirt. In Sinficht ber Gemuthlichkeit und ber frommen Ginfalt aber, welche die Arbeiten ber Beitgenoffen diefes Deifters, befonbers bes Martin Schon, fo anziehend machen, fteben biefes Runftlers Arbeiten weit gurud und find mehr wegen bes ungemeinen Fleifes in ber Behandlung und fur bie Ges fcichte ber Runft fchatbar. Der altere Ifrael aber mar mahricheinlich ber Daler, von welchem die deutschen Runftsammlungen, besonders die der Bebr. Boifferee, und bie Moritcapelle in Nurnberg ausgezeichnete Bilber befiten.

Decheln (Chriftian v.), geb. ju Bafel 1737, erlernte bie Rupferftecher: tunft in Rurnberg bei Beimann und Preifler und in der Folge bei Ping in Augsburg, ging 1757 nach Paris, wo er mehre Jahre lang unter unfere Landsmanns Bille Anleitung arbeitete und bis 1764 bafelbft verweilte. Babrend biefer Beit erwarb er fich burch einen auf bas Jubilaum ber Universitat f. Baterftadt gefertig= ten Rupferstich nicht allein ben Beifall ber Renner, fonbern auch bie Burbe eines Rupferflechers ber Stadt und Universitat Bafel, und ward fogar nach f. Rudtebr Mitglied bes Raths. Muf f. Reife nach Stalien, 1765, nahm ihn bie Utabemie gu Alorens zum Mitgliede auf, und bet seinem spätern Aufenthalte in Rom gewann er burch f. Berbienfte bie Freundschaft Bindelmann's. Rach f. Rudtehr errichtete er in Bafel bie erfte Runfthanblung in ber Schweiz und eine Beichnen : und Rupfers ftecherschule. Mit Sulfe f. Schuler gab er vorzügliche Berte beraus, worunter fich ein Ratalog ber buffelborfer Galerie mit Rupf., eine Sammlung von Rupferftichen nach ben beften Berten Solbein's, eine abnliche nach Beichnungen von Ifrael v. Mecheln u. a. Deiftern auszeichnen. Er marb zum turpfalz. Softupferftecher ernannt und 1778 ale Rath ber Atabemie nach Bien berufen, wo man ihm bie Unordnung ber Galerie bes Belvebere übertrug. Rach vollendeter Arbeit fehrte er 1783 nach Bafel gurud, gab bier f. Ratalog jener Galerie beraus und feste f. Ge-Schaft als Rupferftecher und Berleger eifrig fort. Durch ben Ausbruch ber Revolution barin geftort, manbte er fich 1803 nach Berlin, wo er 1806 als Mitglied ber Atabemie aufgenommen wurde, auch bort fich mit ber Berausg, einzelner Blatter

befchaftigte und vor einigen Jahren geftorben ift.

Medel (Johann Friedrich), D. und Prof. in Salle, ber britte b. R. aus einer um Anatomie und Debicin hochverbienten Familie, ift 1781 gu Salle geb. Sein Grofvater, Johann Friedrich, 1774 geft., erwarb fich burd, mehre in ben Schriften ber berliner Atab, befinbl, Abhanblungen, namentlich durch f. Differtation : "De quinto pare nervorum cerebri" (Bott, 1748), ben Ruhm eines ber erften Anatomen, die je gelebt haben. Gein Bater, Philipp Friedrich, 1803 geft., Prof. ber Chirurgie und Entbindungstunft ju Salle, verband ben Rubm eines wiffenschaftl. Lehrers mit bem eines vielbeschaftigten und gludlichen Prattiters. Solche Borbilber leuchteten bem Sohne, welchen bie Ratur mit ben bert= lichften Geiftesgaben ausgestattet hatte, in bie Bahn ber Wiffenschaft. er burch [. "Inauguralbiffertat. : "De conditionibus cordis abnormibus", fich als ein f. Familie wurdiger Sproftling bekanntgemacht hatte, trat er eine wiffenschaftl. Reise burch Deutschland, Italien und Frankreich an. Borguglich betrieb er bas Studium ber comparativen Unatomie, fur welche er in Deutschland unftreitig bas Meifte geleiftet hat. Schon in f. Uberfet. von Cuvier's "Bergleichenber Unatomie" (Epg. 1809-10, 4 Bbe.) legte er in Noten und Unm. einen Schap ber feltenften Renntniffe nieber, ber bie Uberfet, weit uber bas Driginal ftellt. Balb folgten f. "Beitrage zur vergleich, Ungtomie" (Eps. 1809 -13, 2 Bbe.), reich an eigen= thumlichen und icharffinnigen Unfichten, nach welchen Borarbeiten er ein "Spftem ber vergleich. Anatomie" zu bearbeiten anfing , beffen erfter Theil (Salle 1821) große Erwartungen für bie folgenden erregt hat. Auch die normale und pathologis fche Unatomie bearbeitete er mit Blud, wie bies f. "Sandbuch der patholog. Unas tomie" (Ppg. 1812 - 18, 3 Thle.), f. "Sanbb. ber menfchl. Anatomie" (Salle 1815-20, 4 Bbe.), bie "Tabulae anatomico-pathologicae" (Eps. 1817-26, 4 Bbe., Fol.), bie "Descriptio monstrorum" ic. (Lpg. 1826, mit Rupf., 4.) u:a. Schriften beweisen. Alle zeugen von bem treueften Fleiße bei ben mubfamften Untersuchungen, von feltenem Scharffinn in Aufstellung von Bleichungen und Combinationen und tiefer Ginficht in die Bilbungegefese bes Lebens, welche er mei= fterhaft zu entwideln verfteht. Gine von ihm vorzüglich aufgefaßte und mit Glud empirisch nachgewiesene Ibee ift bie, bag ber menschliche Organismus bei feiner Bilbung ftufenweise fich entwickele, und biefe Stufen bleibenben Bilbungen ber Thierclaffen entsprechen, wie er auch in ben fogen. Difgeburten nur hemmunges bilbungen ober ein Stehenbleiben auf niebern Bilbungsftufen ertennt. - 216

Din and by Google

Prof. ber Anatomie und Physiologie zu Halle gehört M. zu ben ersten Zierben dies ser Universität. Sinzig in seiner Art in Deutschland, als Privatbesse, ist sein anatomisches Museum, welches s. Großvater gestiftet, sein Vater erweitert, er selbst aber mit unschähbaren Beiträgen, namentlich für vergleichende Anatomisch durch brösspielige Ankaufe und seltene Präparate sortwährend bereichert hat. Sein Sier für die Wissenschaft verauläte ihn in den letzen Jahren zu großen Keisen durch Deutschland, Holland, Frankreich und England, sowie 1824 zu einer Reise durch Reapel und Sicilien, welche für s. Wissenschaft und s. Sammlungen reiche Aussellen und Schwissenschaft und f. Sammlungen reiche Aussellen

beute geliefert baben. Dedlenburg, Grosherzogthum im ehemal, nieberfachf. Rreife, arent oftwarts an Dommern, fubmarts an bie Darf Branbenburg, meftmarts an Bunes burg, Lauenburg und Lubed, und nordwarts an bie Dftfee. Das Land (264 DR., über 513.000 E.) bat teine Berge, aber viele Seen und Balber, in einigen Ges genben Sanbftriche, und ift im Gangen fruchtbar, befonbers fur Betreibebau und Biebrucht. In M. . 6 ch merin gibt es 62 Lanbleen von minbeftens & Deile Lange, außerbem viele fleine ; ber großte, ber Duribfee, ift 3. M. lang, 1. D. breit; ber Maldinerfee hat malerifde Umgebungen. In M. : Strelig hat Stargarb allein 53 Geen von minbeftens & DR. Lange; ber großte ift ber Tollenfee. Sauptfluffe find bie Barnom, bei Roftod 2400 Rug breit; Die Elbe, welche burch mehre Geen geht, die Stor aufnimmt und bei Domit in die Elbe fallt. Dan will fie fchiffbar machen und mit ber Barnow verbinden. Much follen bis 1833 2 neue Runfiftras Ben von Wismar nach Schwerin und von Roftod uber Guftrow nach Reubrans benburg geführt, und bie Savel mit ber Elbe burch einen Canal verbunden werben. Ausfuhrartitel find: Betreibe, Erbfen, Futterfrauter, Bolle, Pferbe, Bieb, Butter ic. In Gule ift ein Salemert; fonft bat bas Land an Mineralien nur Ralf, Gops, Braunfohlen, Torf. Bor ber Boltermanberung bewohnten bie Ruften ber Oftfee im heutigen Dedlenburg Beruler und Banbalen , benen, als fie bem Buge ber Bolfer nach Guben folgten, flamifche (wenbifche) Stamme von Dften ber folgten. Brei ber machtigften von biefen Stammen, bie Dbotriten und Bilgen, ftanben in verjahrter Feinbichaft. Erftere, welche gur Beit Raris bes Gr. aus ben eigentlichen Dbotriten (im weftl. Dedlenburg), ben Polaben (in Rabes burg und Lauenburg) und ben Bagriern (in Solftein) bestanden, überwanden um 782 bie Bilgen (im oftl. Medlenburg zwifden ber Barnow und Peene). Seits bem hatte ber obotritifche Ronig eine Art von Dbergewalt über bie milgifchen Furs ften ber Rebarier, Reffiner, Circipaner und Tollenfer. Die Betehrung und Unterwerfung ber Slawen verurfachte langwierige und verheerende Rriege. Beinrich ber Lowe, Bergog von Sachfen und Baiern, eroberte endlich bas Land und verwuftete es bergeftalt, baf bie wenigen noch ubrigen Ginwohner teine neuen Berfuche, bie Religion ihrer Bater und bie angestammte Freiheit zu behaupten, magen burften. Nachher verfohnte fich Beinrich mit dem wenbischen Fürften Pribislaus, nachdem Diefer ein Chrift geworben, vermablte f. Tochter Mathilbe mit Beinrich Buremin, bem Sohne Pribislaus's, und raumte bem Bater 1167 feine Erblander (mit Mus: fclug ber Graffchaften Schwerin und Danneberg und ber Bisthumer Schwerin und Rageburg) unter bem Ramen eines Rurftenthums wieder ein. 1170 murbe Pribistaus jum beutichen Reichsfürften erflart. Diefer Pribistaus ift ber obotritifche Stamm ber nachfolgenden medlenburg. Fürsten: bie einzigen gurften in Europa von flamifcher Abfunft. Den Ramen Medlenburg nahmen fie von bem alten obotritifden Sauptorte Mellinborg an, jest ein Dorf zwifden Bismar und Bruel. Unter ben Nachfolgern Heinrich Burewin's murbe bas Land getheilt 1226, woraus vielfaltige Familienzwifte entsprangen. Go entftanben nach bem Tobe Beinrich Burewin's II. burch die Theilung f. Sohne Die 4 Linien von Dedlens burg , Guftrom (ober Wenden), Roftod und Parchim, wovon die beiden lettern balb erloschen. Johann, Theologus genannt (geft. 1264), welcher Dectenburg

Inland by Google

erhielt, wurde von ber parifer Univerfitat zum D. ber Theol: creirt. Sein Entel, Seinrich ber Lowe (regierte von 1302 - 29), brachte burch f. Gemahlin, Darte grafen Albrechts ju Brandenburg I., bie herrichaft Stargard als ein heirathes gut an fein Saus. Beinrichs Sohne, Albrecht und Johann, ftifteten bie Linien gu Stargard und ju Schwerin, und murben 1340 vom Raifer Rarl IV. ju Bergogen erhoben. 1436 erlofd bie menbifde Linie, und 1471 ftarb Ulrich II., ber Bergog Btargarb. Beinrich ber Rette, ein Urentel Albrechts, murbe nun Serr von gang Medlenburg. Rurbranbenburg aber beftritt die Erbfolge, und gu Bittflod murbe ein Bergleich gefchloffen, nach welchem Beinrich bie gange Erbicaft behielt, Brans benburg bagegen nach' bem Erlofchen ber medlenburg, Dergoge bas gange ganb erben follte. Beinriche bes Retten Entel, Abolf Friedrich I, und Johann Albert II., ftifteten bie Linien Schwerin und Guftrow. Beibe Bergoge wurden 1627: vom Raifer Ferbinand II., wegen ihres Bunbniffes mit Danemart, entlett, und Ballen: ftein gum Bergog von Medlenburg ernannt; allein fcon 1632 feste Guftav Moolf bie rechtmäßigen gurften wieber ein. In ber ich werinifchen Linie ftifteten nach bem Tobe Abolf Friedrichs I. feine nachgeborenen Gohne bie Debenlinien Grabow und Strelis; ber erftgeb. Sohn, Chriftian Lubwig, folgte in Schwerin. Im weftfal. Frieden wurden von der fdwerinifden Linie der Rrone Schweden die Stadt Bismar und bie Umter Dohl und Reuflofter abgetreten; als Entichabigung erhielten bie Bergoge bie facularifirten Bisthumer Schwerin und Rapeburg und bie Robanniter Commentbureien Mirom und Nemerom. 1692 ftarb Bergog Chriftian Lubwig ohne Rinder, worauf über bie Rachfolge unter ben Debenlinien Grabow und Strelis zwifden Friedrich Bilhelm und Abolf Friedrich II. ein Streit entftand, ber baburch noch vermehrt murbe, baf 1695 auch die guftrom'iche Linie ausftarb. In bem Bergleiche ju Samburg wurde enblich 1701 beschloffen, bag bie altere Einte von Grabow Schwerin und Guftrom, Bergog Moolf Friedrich gu Strelig aber bas Fürftenthum Rageburg, Die Bertichaft Stargard nebft Mirow und Remerom, ingleichen eine jahrt. Denfion von 9000 Speciesthalern erhalten follte. Much murbe bas Recht ber Erftgeburt und die Linealfucceffion eingeführt. Auf Friedrich Bile belm (ben Stifter ber neuen fchweriner Linie) folgte 1713 fein Bruber, Ratl Beo: polb, ber megen Beeintrachtigung der Stande durch eine faiferl. Commiffion 1728 ber Regierung entfett murbe. Statt feiner murbe f. Bruber, Christian Lubwig, Abministrator des Landes. Der Berfuch Rart Leopolds, fich ber Regierung gewalt: fam wieder zu bemachtigen, folug fehl. Rach f. Tobe; 1747, murbe Chriftian Lubwig II. regier Bergog. 3hm folgte 1756 fein Cobn Friedrich, und biefem 1785 f. Bruderefohn, der jegige Grofherzog Frang Friedrich (geb. b.: 10, Gept. 1766, verm mit Louife, Pringeffin von Sachfen-Botha, geft. 1808), ber 1803 burch ben Bertrag mit Schweben bie im westfal. Frieden abgetretenen Umter und bie Stadt Bismar fur 1,200,000 Thir, ertaufte und wieder mit Schwerin ber einigte. 3m Reichebeputationsschluffe von 1803 wurden 7,lubedifche, im Dech lenburg, eingefchloffene Dorfer bem Bergoge ale Entschabigung fur 2 evanget Ranonicate im Dom ju Strasburg , auf welche er im osnabruder Frieden eine Ans wartichaft erhalten hatte, quertannt. In ber ftreligifchen Linie folgte bem Bergog Abolf Friedrich II. fein Cohn Moolf Friedrich III. , und Diefem f. Brubers Cobn, Abolf Kriedrich IV. Diefem folgte 1794 fein Bruber, Bergog Rarl Lubwig Briebrich. Er mar 2 Dal vermablt, mit 2 Schweftern aus bem heffendarmftabtis fden Saufe ; aus ber erften Che überlebten ihn : ber jegige Broghergog (feit 1816) Georg Friedrich Rart, geb. b. 22, Mug. 1779; bie Fürftin v. Thurn und Taris, und die Bergogin v. Cumberland. Mus ber zweiten Che ftammt ber Bergog Rarl Kriedrich August, geb. b. 30. Nov. 1785, königl. preuß, General und Prafident bes Staaterathe. - Schwerin und Strelit traten 1807 gum Rheinbunde und veranberten bie ftanbifche attere Berfaffung wenig. Um 25. Darg 1813 entfagten beibe bemfelben. D. : Schwerin hat auf 228 DR. 442,000 Bew. (bar

unter 3100 Juben, in 41 Stabten, 11 Martiff., 2001 Dorf.). Der Bergog bes fist bavon an Domainen 95 DM., mit 990 Ortidiaften. Die Ritterichaft beftebt aus 516 Butseigenthumern (1 fürftl., 27 graft., 263 freiherrl, und abel., 225 burgerl. und 8 Bauerschaften). Ihr gehoren 102 DM., mit 1269 Ort= fchaften, barunter 180 Allobial = und 795 Lebn: Sauptauter. Drei Gungfrau: flofter befiben 62 DM., mit 61 Drtfchaften. Die Stabte und ihre Befibungen nehmen 241 DM. ein. Staatseint, uber 2,300,000 Gibn.; Staatsichulb. mit Ginfchluß ber medlenburg-ftreligifchen , 9+ Mill. Sauptftabt: Schwerin (12,623 E.), Refibeng: Lubwigeluft mit 3400 E. Dr. : Schwerin bat im Plenum ber Bunbeeversammlung 2 Stimmen; Bunbescontingent: 3580 DR. Der Großbergog von D. : Strelit hat im Plenum nur 1 Stimme; fein ganb bat 36 DM., mit 79,500 E.; Eint.: 500,000 Gibn.; bas Bunbescontingent: 717 DR.; Sauptftabt und Refibeng: Reuftrelis mit 5800 E. Muf ber großherzogl. Bibliothet zu Reuftrelig werben obotritifche Alterthumer und 14 in Medlenburg ausgegrabene Runenfteine aufbewahrt. Beibe Fürften erhiel: ten 1815 bie großbergogt. Burbe und nehmen gufammen im engern Rathe bes beutschen Bundes bie 14. Stelle ein. Gie führen ein gemeinschaftl. Bappen und ben Titel: Großbergog gu Medlenburg, Furft gu Benben, Schwerin und Rage: burg, auch Graf ju Schwerin, ber Lande Roftod und Stargard Serr. Lande fteben burch Sausvertrage von 1701 und 1755 in genauer Berbinbung, beren Lanbftanbe einen Rorper, bie alte Lanbesunion, bilben. Much befegen beibe Großherzoge und die Landftanbe bas Dberappellationegericht zu Parchim. Ubrigen regieren beibe Saufer unabhangig von einander. Die herrichenbe Rirche ift bie evangelifch : lutherifche. Roft od (f. b.) ift ber Gis bes Sanbels und ber 1820 murbe in Medlenburg bie Leibeigenschaft und Guts: Lanbesuniverfitat. unterthanigfeit aufgehoben, "jeboch unbeschabet anberweitigen wechselfeitigen Ubereintommens". Rach Sempel's "Geograph, Befchreibung ber Groffbereog: thumer M.=Schwerin und Strelig" (Neuftrelig 1829) hat M.=Strelig 52 DR. (bavon 454 bie Berrich, Stargard, 64 bas Fürftenthum Rageburg), mit 9 Stab= ten , 2 Marteff, und 392 Dorf. (Domainen : 273 Drtichaften ; Die Ritterfcaft: 2 graff: , 36 freiherrl, und abel, und 19 burgerl, Familien, 112 Drtfchaften). -Bon Rubloff's "Sanbb, ber medlenburg, Gefchichte" (3 Thle.) erfcbien von ben 2 Bbn, bes 3, Th. bie 2. U. Roftod 1822. Kerner v. Lubom : "Draam. Gefchichte von Dedlenburg" (Berl. 1827, 1. Th.).

Mebaille (von metallum), eine in Metall gearbeitete Schau : ober Dent: munge, welche bas Unbenten an einen befonbern Borfall ober an eine ausgezeichnete Derfon auf bie Rachwelt bringen, ober auch nur ale Gefchent bei feierl. Gelegen: beiten bienen foll. Durch biefen 3med unterfcheibet fie fich von ber Dung e. (G. Dungtunbe.) Much werben fie in ber Regel von eignen Stempelichneibern, bie fich De bailleurs nennen und oft zugleich Erfinder ihres Gegenftanbes find, berfertigt. Die Mebaillen zeichnen fich gewöhnlich vor ben Dungen auch burch ihre Große aus, burd welche ble Figuren einen großern Raum gewinnen und auf ben erften Bid verffanblich werden. Ran theffe fie in alte (bie Debaillen bes Alterthums, namentlich bie griech, und rom, golbenen, filbernen und tupfernen Mungen bis auf bie Beit bes Bergelius) und neue: alle von biefer Beit an auf Geburten, Bermablungen, Stanbeserbohungen, Tobesfalle ausgezeichneter Perfonen, auf Rriegsereigniffe, Friebentichluffe und offentliche Bunbniffe überhaupt, Stiftungen, große Beit: abichnitte zc. geprägte Debgillen. Die altern Debaillen maren auch Probes Unter ben romifchen Golbmungen betrachtet man gewöhnlich biejenigen als Debaillen, welche großer und bider find als ber golbene Denarius, unter ben filbernen biejenigen, welche großer find als ber Denarius, unter benen von Erg biejenigen, welche ben Seftertius an Umfang übertreffen. Die lettern zeigen bie größte Mannigfaltigkeit in ihren Aufschriften und find gewöhnlich in einem

Distract by Google

portrefflichen Stol gearbeitet. Griechische Dentmungen biefer Urt, welche por bet Romer Beit gefchlagen worben, find außerft felten, aber griech. Denfmungen auf romifche Raifer find noch gablreicher als die romifchen. Diejenigen, welche nach ber Regierung bes Sabrian gefchlagen worben, fteben in Sinficht ber Arbeit ben frubern weit nach, inbeffen werben fie megen ihrer Geltenheit und ber Dannig: faltigfeit ihrer Inschriften febr geschatt. Geit bem 3. Jahrh, nach Chr. ging bie Runft, große Denemungen zu ichlagen, nach und nach gang verloren und blieb es beinabe 1000 Jahre. Db Dentmungen auf Rarl b. Gr. (800) nicht fpater gefolagen worden find, ift ungewiß. 3m 14. Jahrh, findet man bie erften fichern Spuren von medaillenformigen Bilbniffen. Bictor Difani, ober Pifanello, ein Daler aus St. = Bigillo im Beronefifchen, ber in ber erften Salfte bes 15. Jahrh. lebte, wirb, ungeachtet fruberer Berfuche von U., megen feiner vorzüglichen Befdidlichteit fur ben Biebererfinder ber Runft, Schaumungen zu gießen, gehalten, Bictor Gambello, auf ben Mungen Bictor Camelio genannt, ju Bicenga im Benetignischen geburtig, ber vor und unter ber Regierung bes Papftes Sirtus IV. (1431 - 84) arbeitete, fit ber Erfte, ber bie Debaillen in Gifen ober Stabl fcmitt, In Frankreich zeichnete fich unter ber Regierung Lubwigs XIII. Jean Barin (1604 -- 72) gus Luttich als Mebailleur aus. Die erfte engl. Dentmunge lief 1480 ein engl. Privatmann in Italien auf die Belagerung von Rhobus burch bie Turfen fclagen. Db biejenige Denkmunge, welche man fur die altefte in Deutschland feit ber Bieberherftellung ber Biffenfchaften halt und welche auf ben 1415 gu Ronftang verbrannten buß gefchlagen worben, nicht fpater gepragt fei, fcheint ameifelhaft. Befonders reich ift Solland an biftorifchen Denfmungen aller Urt aus bem 16. u. 17. Sabrb. Die neuern Debaillen find gewohnlich mit einem Ranbe eingefaßt, ber aus einigen Reifen besteht. Gie werben querft gegoffen und bann zwifden ben Stempeln nachgepragt, wodurch bie Feinheit ber Umriffe in ben Figuren bervorgebracht wirb. Die großen thalerformigen Schaumungen nennt, man Debaillen im eigentlichen Ginne, Die fleinen Jettons. Gine Debaille von außerorbentlicher Große nennt man Dedailton. (Der Sprachgebrauch bezeichnet auch zuweilen mit bem Borte Debaillon jebes fleine Miniaturgemalbe unter Glas. welches bie Damen zu tragen pflegen.) Unter ben beutschen Mebailleurs und Gra: veurs nennen wir Ubrahamfon und Lo os (f. b.) in Berlin. In Frantreich und Itatien ward die Runft Medaillen zu ichneiden besonders unter Napoleon zu einer boben Bolltommenheit gebracht. Die von Denon entworfenen und von Simon, Guffe, Anbricu, Beuffroy, Ziolier zc. ausgeführten Dentmungen auf bie Siege ber großen Armee werben febr gefchatt. Bum Rauf und Bertauf ber Debaillen, beren Berth größtentheils die Geltenheit ber Eremplare befrimmt, gehoren grundliche, geschicht liche und diplomatische Renntniffe. G. I. & Mionnet's "Description des medailles antiques, grecques et romaines" (Paris 1813, 6 Bbe.); Roblet's "Dungbeluftigung zc."; Lochner's "Debaillenfammlung", Joachim's "Deu eroffnetes Dungcabinet ic." Ma. Jage

Me de a, A. bes Königs Actes von Kolchis. Als Mutter wird von Einigen Ibpia, des Okeanos Tochter, von A. Hekate genannt. Die Fabelgeschichte legt ihr eine tiese Kenntniß der geheimen Kräste der Kräuter bei, durch welche sie Zauberei übte. Sie rettete durch ihre Vitten und ihren Beisfand vielen Fremden das Leben, zog sich aber dadurch den Verdenichte ihres Vateres zu und wurde von ihm in ein Gesfängniß geworfen, aus dem sie in den Tempel der Sonne slüchtete. Wit dem Anschren er Argonauten, I a son (s. d.), lebte sie, nachdem sie ihn in allen Gesahren unterstügt hatte, 10 I. in glücklicher Ehe, die die Reize der T. des Königs Kreon, Glaute oder Kreusa, eine neue Leidenschaft in ihm entzündeten, und er M. verstieß. Nach A. trennte sich Jason von ihr, weil man ihm den Vorwurf machte, daß er eine ausländische Gistmischerin zur Gattin habe. Unter dem Scheine duldender Ergebung sann sie aus Kache. Sie sandte der Braut ein Kleid zum Hochzeitgeschus,

Digital by Govern

welches, als biefe es anlegte, fie mit einer vergebrenben Klamme umgab, fobaf fie bes qualvollften Tobes ftarb. Rach M. lief fie ber Debenbublerin eine vergiftete golbene Rrone von ibren Stieffohnen gum Gefchent bringen. Rreon's Dalaft legte fie burch einen Reuerregen in Ufche, ihre beiben mit Jafon erzeugten Rinder ermorbete fie, bestieg bann ihren Drachenwagen und entflob. Rach Ginigen begab fie fich jum hercules, nach I, jum Ronig Ageus nach Athen, mit bem fie ben Debos Much von bier marb fle als Zauberin perbannt. Endlich febrte fie in ibre Beimath gurud, mo fie ihren Bater, ben fein Bruber Derfes entthront batte, mieber einfeste, und ftarb. Nach fpatern Ergablungen fohnte fie fich mit Jafon aus und marb von ben Roldiern gottlich verehrt. Mebos foll bas Reich feines Groß= vaters in Belis genommen und es nach fich Debien genannt baben. oft ein Gegenftand ber Dichtfunft gemefen, besonders ber tragifchen, und Dvid's Tragodien b. D. find verloren, fo auch bes Cophofles "Rolchibes". Dur bes Euripides und bes Seneca Mebeen find noch vorhanden. Reuerdings hat fie Brillparger wieber auf bie tragifche Bubne gebracht. Auch führt ein Des lobram von Gotter und Benda und eine Oper von Cherubini b. Damen.

Debiateur, Bermittler, im Bolferrechte eine Dacht, welche burch gutliche Unterhandlung ben bevorftebenben ober icon ausgebrochenen Rrieg gwis ichen anbern Dadbten, mit beren Ginwilliaung, friedlich zu ichlichten bemubt ift. Die Mebigtion ober Bermittelung ift mefentlich verschieben von ber fchieberichter lichen Entscheidung, wenn fich beibe feinbliche Dachte bem Musspruche einer neus tralen Dacht im poraus unterwerfen. Diefe im Mittelalter febr gewohnliche und in Deutschland verfassungemäßige Art ber Entscheidung von Streitigfeiten unter Rurften ift in ber neueften Beit wieber ublich geworben, (Bgl. Mus: tragalinftang.). Bei ber Mediation hingegen, wo beibe feindliche Dachte einverstanden find, die Bergleichsporfchlage einer britten ober mehrer vermitteln: ben Dachte anzuhoren, find fie barum nicht verbunden, biefelben auch anzuneb: Gewöhnlich wird die Bermittelung nachgefucht, wie g. B. von Spanien gefchab, als es bie Dagwifdenfunft ber in Machen 1818 verfammelten europais ichen Sauptmachte in feinem Rampfe mit feinen amerikanischen Colonien fur fich erbat, mas aber von jenen abgelebnt warb, weil bier meniger von einer Bermittelung ale von einer bedingten bulfeleiftung ju Gunften Spaniene bie Rebe fein tonnte. Dft aber auch bieten benachbarte ober bei bem Rriege frember Stags ten fonft betheiligte Dachte ihre Bermittelung an, bamit ber Rrieg gwifchen jenen fie nicht julest felbft in den Rampf verwichele. Dies tann 1. 28. bei verbundeten Sofen ber Kall fein; auch thut es wol ber neutrale Staat, wenn er glaubt, ber fcmachere mochte übermunden werben, und ber fiegende Theil Daburch feine Racht, jum Rachtheile bes politischen Gleichgewichte, vergropern. Mus biefet Rudficht ift Frantreich febr oft, in ben Rriegen der Pforte mit Rugland und Dits reich, fur bie Pforte als Bermittlerin aufgetreten. Dach bem gegenwartigen, vollertechtlich geordneten Buftanbe von Europa find bie 5 in Machen 1818 unter fich barch biefelben politifden Grundfase verbundenen Sauptmachte Europas -Ditreich, Kranfreich, Großbritannien, Rugland und Dreugen - Die Bermittler bei allen gwifchen ben übrigen Staaten entftebenden Streitigleiten, Fur biefen Bred find ihre Minifter in Paris, Frantfurt und Bien mir den nothigen Bollmachten und Auftragen verfeben, fowie die Monarchen felbft alle 3 Sabre begbalb perfonlich baben gufammentommen wollen. Muf ben Congreffen gu Latbach und Berona bat bie Bermittelung von Streitigfeiten zwischen Bolt und Thron bie Form einer bewaffneten Dagwifdentunft (vgl. Intervention) anges nommen; bie neuefte Form biefer Art von Bermittelung geigt bas von Canning gu Stande gebrachte londner Bunbnig vom 6. Juli 1827, "jur Pacification Griechenlands". K.

Mediatifirte beutsche Furften, f. Standesherren.

Mediatifirung. 218 1806 bas beutsche Reich, beffen Ginheit und Rraft fcon langft gebrochen mar, auch bem Ramen nach auseinanberging, mare es in ber That unmöglich gewesen, eine folde Babl fleiner Souverainetaten, als in Schwaben, Franten, Baiern und am Rheine auch nach ben Sacularisationen von 1803 noch übrig waren, neben einander befteben ju laffen. Es war ein Wert ber Rothwenbigteit und ber Pflicht gegen De Unterthanen, fie in großere Daffen jufammenzugieben, und man fant in ber altern Gefdichte bes Reiche aute Dufter, wie tleinere Stanbe aus unmittelbaren Ungeborigen bes Reichs ju mittelbaren, b. b. lanbfaffigen Guteberren geworben maren. Damale nannte man bies : Eris miren, b. b. aus ber Steuerroffe bes Reichs berausnehmen und entweber ben bis: berigen Beitrag an ibrer Stelle bezahlen (exemtio cum onere) ober nicht, weil er icon in bem eignen Matricularanichlage bes Eximirenden enthalten mar (exemtio sine owere). Das Bergeichniß ber auf biefe Beife fcon fruber erimirten Reichsftanbe ift befonders in ben offreich. Landen febr anfehnlich. Bas bie Sache 1806 verhaßt machte, war theils ber Mangel eines Princips, indem größere Befigungen, bie Rurftenbergifden mit 74.000 Einm., Die Leiningifden mit 83.000 E., media: tifirt wurden, mahrend viel fleinere ihre Couverginetat behielten, theils aber auch bie Art und Beife, wie bie rechtlichen Berhaltniffe ber bieberigen Souverains gegen ibre neuen ganbesberren bestimmt murben. Bie unvermeiblich aber bie Cache an fich war, zeigte fich 1815, ale man es nicht nur unmöglich fanb, bie bieberigen Debiatifirungen wieber gurudgunehmen, fonbern noch neue (Salm, Ifenburg; von ber Leven) binguthat. Doch hat man burch ben 14. Met, ber beutschen Bun: besacte für einen feften Rechteguftand ber Debiatifirten geforgt. (Bgl. Stanbe 6: berren.)

Debiceer. Richt felten find Befchlechter aus bem Burgerftanbe burch Bewerbfleif und Glud ju großem Reichthum gelangt. Reichthum aber gewihrt Einfluß, und biefer Rang und Anfehen. Go ift es benn in bemotratifchen Freis ftaaten fein Bunber, Familien von fruber unbebeutenbem Ramen nach einigen Menschenaltern unter ben Regierern bes Staats, ja wol allein an ber Spige beffelben gu finden. Die Gefchichten ber griech, und italien, Republifen find voll von Beifpielen biefer Art. Aber gewöhnlich feben wir, megen ber Banbelbarteit ihrer, Stuben, bes beweglichen Reichthums und ber Bollegunft, folche Saufer ebenfo fcnell, als fie geftiegen, auch wieber fallen. Wenn baber ein foldes Burgerhaus fich Nabrhunderte unter fletem Wechfel einander verschlingender Barteien im Alor erhalt, wenn fein Ginflug in diefer Beit allmalig gur Alleinherrichaft wird und in folder fich Jahrhunderte behauptet, bann burfen wir mit Buverficht ichließen, bag nur eine ununterbrochene Reihe burch Rlugheit und Blud ausgezeichneter Familien: baupter ein folches Saus fo ju fcmuden und ju befestigen vermochte. Dies ift ber Rall bei bem Saufe ber Debiceer. Die Mebiceer erfcheinen ba, mo fie in ber floren: tinifchen Gefchichte zuerft auftreten, zu Unfange bes 13. Jahrh., icon als reich und bebeutenb, boch ale unlangft nur burch Sanbel jum Bobiftanbe gelangt. Corfo Donato, bas Saupt ber Partei ber Schwarzen, hatte bie Beifen (unter biefen auch) Dante Mighieri) aus Floreng vertrieben, fab fich aber von feinen frubern Freunden, ben Sauptern bes Abels, vernachlaffigt; er fcblog fich baber, um fich eine neue Partei gu bilben, an einige reiche Familion aus bem Bolle an. Unter biefen werben bie De bici guerft genannt, wiewol fie nach U, bie Abfichten bes Carbinale von Prato, bie verwiesenen Weißen gurudguberufen, unterftust haben follen. Bie Dem auch fei, fie mußten fich fo flug zu benehmen, baf fie bald zu ben gamilien gehorten, aus welchen bie Burgeroligarchie von Floreng beftanb. Gie hauptfachlich trugen gur Berufung Balthers v. Brienne, Bergogs von Athen, bei, ber fich aber feiner Gemalt gur Demuthigung jener berrichenben Geschlechter bebiente und u. a. Johann v. Debici, ber Lucca gegen bie Difaner nicht ftanbhaft genug vertheibigt hatte,

1342 enthaupten ließ. Die Debici ließen fich baber mit einigen anbern Gefchlech. tern in eine Berfcoworung gegen ihn ein, welche ibm von Matteo bi Marous ent= bedt wurde; aber bas gute Glud ber Debici wollte, baf ber graufame Bergog in einer Laune, großmutbig zu ericheinen, biefe Gache nicht unterfuchte. Bu feis nem Berberben; benn als endlich bie Ungufriebenheit mit ihm in offentlichen Auffand ausbrach, waren bie Debici unter ben Sauptanführern beffelben. feben wir fie ftets in offentlichen Ungelegenheiten thatig. Als nach Bertreibung bes Bergogs bie Altabeligen wieber jur Theilnahme an ber Staatsvermaltung ge= laffen murben, von welcher fie feit 50 Jahren ausgeschloffen maren, und, biefer neuen Freiheit fich übernehmend, Unmagungen und Frevel fich erlaubten, mar es Mamanno bei Debici, ber Altefte f. Gefchlechte, hauptfachlich, welcher bas Bolf ju ben Baffen rief und ben Abel verjagte. In ben nachften Sabraebenden, mo Alorens von Neuem burch bie Parteien ber Ricci und Albiggi beunrubigt und burch bie Ammonizionen (wie man bie Entfernung gemiffer Danner und ganger Gefcblechter von öffenti. Ehrenftellen unter bem Bormanbe bes Gibellinismus nannte) gerruttet murbe, bielten bie Debici es mit ben fcmadern Ricci. Der eine Gobn Mamanno's, Bartolomeo, lief fich fogar 1360 in eine Berichmorung gegen bie Albiggi'fche Dartei ein, entging aber bei beren Entbedung bem Schidfal, bas feine Mitverschworenen traf, baburch, bag er fich in Beiten feinem Bruber Salveftro. welcher Magistrateperfon mar, vertraute. Eben biefer Salveftro febte. 1378 aum Gonfaloniere bi Giuftigia ernannt, ein Gefet burch, wodurch bie Albiggi ges bemuthigt und bie Ummonizionen gemäßigt murben. Ale in ber Folge bie Partei ber Albiggi gang aufgerieben murbe und bie Bolfspartei bie Dberband gemann, er warb Salvestro bas große Unseben, bas zu bem feitbem immer gestiegenen Gin= fluffe feines Saufes ben Grund legte. Seine und feiner Bermandten Didgigung rettete fie vom Untergange, auch als nach wenigen Jahren die Partei, bie ibn erhoben hatte, burch Ubermuth fich felbft ben Sturg bereitete. Go faben Die Mebici, ungeftort in ihrem Unfeben und Wohlstand, Die Baufer Albiggi, Strout, Scali, Alberti um fich fallen, benn fie ftrebten nie wie biefe nach ber Derrichaft ber Res Dennoch murben auch fie, menigstens auf eine Beit lang, Opfer bes republitanifchen Parteigeiftes. In einem Aufftande bes Bolts gegen bie vornehmen Burger und bie wieber emporgefommenen Albiggi, 1393, brang ber ungeftume Saufe in Beri bei Debici, Salveftro's Sohn und bamaliges Saupt ber Familie, fein Anführer zu werben und die Signoria gur Gemahrung ihrer Foberungen gu Leicht batte bamale Beri Derr von Aloreng merben tonnen; aber er bebiente fich feines Ginfluffes beim Bolte nur gur Bermittelung und ftillte ben Aufruhr. . Ale jeboch bie Signori bem Bolte fchlecht erfullten, mas fie unter Beri's Bermittelung versprochen, außerten er und Die Seinigen laut ihr Difpergnugen. Da benuste die arawobnische Regierung einige Drobungen, welche sich ein Kreund ber Mebici erlaubt hatte, um alle Mebici ber von Salveftro abstammenden Linie nebit ibren Kreunden zu verbannen. Ginige von biefen Bermiefenen, unter ihnen Antonio bei Debici, machten, im Ginverftanbnig mit Freunden zu Rlorens, 1397 ben Berfuch gurudgutehren und bas Regiment an fich zu reißen. Aber eingebrungen in bie Stadt, fanden fie teinen Beiftand und mußten fich in bie Rirche C.: Reparata fluchten, mo fie theile getobtet, theile gefangen und hingerichtet murben. Rach Entbedung einer neuen Berfchworung, bie ber Bergog von Mailand 1400 unter ben florentinischen Berbannten in ber Lombarbei angegettelt, und woran Ginwohner von Floren. Theil haben follten, murbe wieber bas Saus Debici bis auf Be: nige verbannt. Aber biefe Wenigen, welche fortfuhren fich burch gludliche banbelegeschafte zu bereichern, mußten ben Blor ihres Saufes von Reuem bauernber ju begrunden. Biovanni bei M. mar 1402, 1408 und 1417 Mitglied ber Signoria, 1414 in bem Rriegerath ber Behn und enblich, als bie berrichenben

Ariftofraten von feiner Dagigung und Darteilofigfeit fich gang überzeugt hatten, im Gept, und Det, 1421 auch Gonfaloniere bi Biuftigia. Bergeblich hoffte bas Bolt von ibm die Bilbung einer Opposition, welches bie Rlugheit ihm verbor; vielmehr zeigte er fich überall ben Albiggi aufrichtig ergeben. Er ftarb b. 20. Febr. 1429. Bon f. Cobnen Co fimo (Cosmus) und Porengo beginnt jener bie glan: gende Reibe der gefeierten Mebiceer; biefer war ber Stammvater ber Großherzoge von Toscana, Cofimo batte fcon 1416 in ber Signoria gefeffen. So wenig er auch gegen die berrichende Partet Etwas unternahm, fo bilbete er boch balb burch Die große Freigebigfeit, welche fein ungeheurer Reichthum verftattete, felbft eine neue gablreiche Partei um fich , die, auf die Albiggi eifersuchtig , nichts verfaumte, fie zu fchwachen. Dbgleich bies, wie es fdien, nicht auf Cofimos Untrieb gefchab, und felbft feine Partei fich nicht nach ihm, fondern nach einem gewiffen Puccio Pucci nannte, ber nebft Avergroo bei Medici am eifrigsten war, ibm Unbanger su merben. fo ericbien er boch den Albitit nicht minder ale beren eigentliches Saupt und ihr gefahrlichfter Reind. Endlich marb er, ohne bag man ihm, außer feiner bergengewinnenben Leutseligfeit, ein Berbrechen Schuld geben fonnte, verhaftet und vermochte nur burch Beftechung bes Gonfaloniere Bernardo Guabagni ben ihm von Ringloo Albiggi gugebachten Tob in eine Berbannung nach Pabua gu berwandeln (1433). Doch maren f. Freunde fo zahlreich, bag ein Jahr nachher eine Signoria, die allein aus ihnen bestand, Cofimo gurudrief und Ringlbo und beffen Unbanger verbannte. Durch Diefen Gieg ward die Partei ber Debici die berr= fchenbe. Bleichwol verfchmahte Cofimo, Bewalt gegen feine Feinde zu brauchen; boch wurden 1442 einige Berbachtige verbannt. Much fuchte ber verbiente Deri Capponi fid ber Politif bes Cofimo, ber ein Freund bes Frang Cforta mar, entgegenzuseben. Allein Cofimo begnugte fich, durch bie Menge feiner Kreunde por Reinden ficher gu fein, und mußte den Ubermuth Jener, ben er mehr fürchtete als ben Sag Diefer, burch bie Furcht vor Diefen flug im Baume zu balten. Die berte fchende Partei pflegte in Kloreng Ginigen aus ibrer Mitte vom Bolte auf einige Jabre Bollmacht (balia) ju Ernennung ber Magiftrateperfonen geben ju laffen, Cofimo felbft bewirfte, bag Reri unter biefen Dachthabern war, und verfohnte ibn fo feiner Partei, Die die fcmachere bes Reri in fich aufzunehmen nicht fürchten burfte. Als nach Reri's Tobe bie Krift ber balia abgelaufen mar, bebiente er fich nicht, wie wol fruber weniger fluge Parteibaupter gethan, ber Bewalt, ihre Berlangerung zu bewirfen, fondern wartete tubig ab, bis bie große Menge Derer, bie vom Bolfe, bas bie Chrenftellen nur vergab, teine erhielten, bon ibm aber biefelben hoffen konnten ; barüber ungedulbig (1458), bie Erneuerung jener Dligarchie auf 8 Jahre burchfeste. Go liebte er immer) in anscheinenber Bleichgultigfeit und Unthaticfeit, Unbre gu feinem Bortheil banbeln gu laffen. Die fruber Ducci Duccio bas Saupt feiner Partei geheißen, fo regierte Colimo feit 1458 bie Republit durch Luca Pitti, felbft im Sintergrunde bleibend. Mus biefem beobachtete er feine Freunde und f. Reinde und fuchte jene in ben Schranten ber Daffigung an halten, ohne welche felbit eine conftitutionnelle Ariftotratie, gefdweige eine fo un= fichere Dligarchie, fich nie behaupten kann. Doch gelang ihm dies in f. fpatern Jahren, besonders wegen des herrifden Charaftere bes Luca Pitti, weniger. Da= bei madte er fich zum Gefes, fich in feinem hauslichen Leben nie vor Undern burch Aufwand und Reid erregende Pracht auszuzeichnen; feinen Überfluß verwendete er auf offentliche Bauten, mit benen er Floreng fcmudte, und zu einer glangenben Freigebigkeit nicht nur gegen f. Unbanger, fondern befonders gegen Runftler und Gelehrte, unter benen Argoropulos, Marfilius Kicinus u. A. feine Boblthaten in reichem Mage genoffen; benn er felbft mar ein gebilbeter und tenntniffeither Freund ber Biffenschaften, ohne barum minder thatiger Raufmann ober minber wachfamer Staatsmann ju fein. Es ware ibm, ber in Europa ale Rurft bon

Aloreng galt, leicht gewesen, fich mit Rurften zu verschwagern; aber er verbeiras thete feine Sohne und feine Enkelinnen mit Tochtern und Gohnen florentinifcher Burger. Dit gleicher Rlugheit leitete er auch bie außern Ungelegenheiten ber Republit in ben ichwierigen Berhaltniffen mit Neapel, Mailand und Benebig, worin feine über bie Belt verbreiteten taufmannifchen Berbindungen und fein unermeß= licher Crebit ibn fraftig unterftusten. (Der gelehrte Dignotti beurtheilt jedoch ben Coffmo ftrenger und unparteiffcher als Roscoe.) Nachbem Cosmus Alles gethan, mas feines Saufes Macht auf bem unfichern Boben ber Boltsgunft befestigen konnte, ftarb er nichtsbestoweniger (1464) mit kummervollen Mussichten in bie Bufunft; benn fein Better, ber fluge Bernardo bei D., ber fich in ben Rriegen gegen Mailand und Reapel fo viel Berbienft erworben batte, und fein Cobn Giovanni waren vor ihm gestorben; fein andrer Sohn Diero fchien wegen f. Rrantlichkeit menig zum Staatsoberhaupte geeignet, und beffen Gobne Giuliano und Lorenzo maren fast unmundig. Birtlich verscherzte Die ro gleich im Anfange bie Liebe, welche Floreng gern von f. angebeteten Bater anf ihn übertragen haben murbe, indem er, auf ben bosbaften Rath eines falfchen Areundes, Diotifalvi De= roni, um f. Kinangen, Die burch f. Baters Freigebigfeit etwas gelitten, wieber gu ordnen, eine Menge Summen, bie biefer an Burger ausgelieben, auffundigte und eintrieb. Die ibm baburch und burch bie Berlobung f. Cobnes Lorenzo mit Clarice (aus bem ebeln Saufe ber Drfini) beim Bolle erwachfene Ungunft befchlof= fen Neroni und ber berrichluchtige Luca Ditti, in Berbindung mit ben mabren Da= trioten Nicolo Soberini und bem perfonlich gegen bie Medici erbitterten Manolo Acciaiuoli, qu feinem Sturge qu benuben. Sie eroffneten eine Lifte, in welche bie Reinbe ber Debici fich einschrieben; Diero, bem bies verratben marb, lief bagegen bie ihm Bohlwollenben fich ebenfalls unterschreiben, welches auch viele ichon in Die Lifte feiner Biberfacher Gingetragene aus Furcht thaten. Rach bergeblichen Berluchen gemäßigter Magregeln zur Beranberung ber Regierung beschloffen bie Ungufriedenen, ben Diero auf feinem Landhaufe gu Carreggi gu tobten und fich mit Gulfe bes Marchefe von Ferrara bes Regiments zu bemachtigen. Aber ber Un= folga marb bem Diero entbectt, worauf er im Mug, 1466 mit einer gablreichen Schar Bewaffneter nach floreng jog. Bon biefen bewacht, hielt er fich rubig in f. Saufe. Geine Begner bewaffneten fich gwar auch, verloren aber ben Duth, ale Luca Ditti von ihnen abfiel; und als Diero einer Botfchaft angefebener Burger in einer moblacfesten Rebe feine Magiaung, und wie er bie Erneuerung ber abgelaufenen balia feineswegs verlange, bargelegt hatte, bas Bolt aber ichlechter binge nichts gegen ibn unternehmen wollte, gerftreuten fich feine Reinbe, und ihre Saupter floben aus Floreng. Darauf marb ber mebiceifchen Partei bie balia erneuert, und bie Debici murben von nun an allmachtig. Allein bie ubrigen Dits alleber ber balia migbrauchten biefe Dacht zu Billfurlichkeiten aller Urt, bie Diero, fast immer bettlagerig, nicht hindern tonnte; er ging baber bamit um, feine verbannten Keinde zuruckzurufen, um burch fie bie eignen Freunde zu bandigen, als (1469) ber Tob ibn übereilte. Die gebeimen Keinde ber Medici glaubten burch bie Jugend und Unerfahrenheit feiner Sohne, Lorengo und Giuliano, einen neuen Berfuch jum Sturge bes machtigen Saufes begunftigt. Im Einverftanbnif mit Dapft Sirtus IV, und bem Ergbifchof von Difa, Francesco Salviati, machten bie Pazzi, bas erfte Gefchlecht nach ben Medici, einen Unichlag auf Lorenzo's und Biuliano's Leben, ber nach manchen fehlgeschlagenen Bersuchen endlich, am 26. Upril 1478, in ber Rirche S. Reparata ausgeführt marb. Aber bie Ermorbung bes Lorengo fchlug fehl; die gelungene bes Giuliano mußten alle Berfchworene, ba bas Bolt alsbald zu Gunften ber geliebten Debici fich bemaffnete, mit bem Tobe, und bas Saus Dagaf' (f. b.) mit feinem Sturge bugen. Lorengo, nun alleini= ges Saupt f. Saufes und in bem Borfteberamte ber Republit mehr als je befeftigt,

führte foldes wurdig feiner großen Bater , bie er an Rtugheit und Dagigung , wie an Großmuth und Freigebigfeit, befonders aber an thatigem Gifer fur Runfte und Wiffenschaften übertraf. Durch Bundniffe mit Benedig und Mailand mußte er Alorens gegen bie feindlichen Abfichten bes Dapfies und bes Ronigs von Regpel au beden; bann gewann er, als er nach Reapel reifte, biefen Konig, feinen und feiner Stadt bitterften Feind, fich jum berglichften Freunde und gum Bundesgenoffen gegen die Angriffe des unverfohnlichen Dapstes und der treulosen Benetianer. Überhaupt brachte er burch feine fo rebliche als fluge Politif bie Sauptmachte Staliens in ein Gleichgewicht, welches bis ju f. Tobe allen Sicherheit und Raum jur Ausbreitung und Befeftigung ihres Boblitandes gemabrte. Große Ungludefalle bes mogen ihn, ben Sandel, ben bie Deblei, aber freilich burch oft ungetreue ober un: gefchicte Bebiente, immer noch fortgeführt, aufzugeben. Diefe Ungludefalle bat: ten ihn in folche Belbverlegenheiten gebracht, bag er beim offentlichen Schape oft große Summen borgen mußte ; bennoch blieb er, als er fein Bermogen aus ben Gefchaften jog, reich genug, um fürftliche Berrichaften angutaufen und nicht nur biefe mit Palaften von tonigl. Pracht, fonbern auch Kloreng mit bertlichen Gebaus ben ju fcmuden. In bem langen Krieben, ben f. Rlugbeit ber Republit ficherte, ergonte er bie Klorentiner burch geschmadvolle und glangenbe Boltefeste, fich selbft burch ben Umgang mit ben geiftreichften Gelehrten feiner Beit, Die, wie ben Demetrius Chaltonoplas, Agnolo ba Montepulciano, Chriftoforo Landini, und vor Allen ben großen Joh. Dico von Miranbola, fein Ruhm und f. Ginlabung nach Floreng jogen und f. tonigl. Freigebigteit belohnte. Er vermehrte bie von Cofimo (1471) gestiftete, an Sanbichriften reiche mediceifche Bibliothet. Auch eröffnete er eine Schule ber zeichnenden Runfte in einem mit alten Statuen und trefflichen Bemalben ausgeschmudten Dalafte. Alle, die fich in biefem Beitalter in Roreng ben Ruhm großer Talente erworben haben, murben unter feiner Gonnerschaft erzogen. Daber erhielt Lorengo ben Beinamen bes Prachtigen. Geehrt von allen Ronigen Europas, geliebt von f. Mitburgern, ftarb &. b. 4. Apr. 1492, und mit ihm bas Glud feines Baterlandes. Bgl. Fabroni's "Vita Laur, Medicis" (Pifa 1784, 2 Bbe., 4.) und Bill. Roscoe's ,, The life of Lorenzo de Medici", beutsch v. Sprengel (Berl. 1797), wogu noch hiftor. tritifche Erlauterungen (aus b. Engl. ins Ital. überfest, Floreng 1823) gehoren, in welchen Roscoe fich ju rechtfertigen fucht gegen Thurot's, Ginguene's und Sismondi's Behauptung , bag er fur Lorengo von Debici und beffen Familie ju viel Borliebe gehabt babe. Die "Opere di Lorenzo di Mediei, detto il Magnifico", welche ju floreng 1826 auf Roften bes Großherzogs Leop. II. in einer Prachtausgabe ericbienen, find die erfte vollftanbige Samml. ber Gebichte biefes berühmten Fürften (4 Bbe., 4.).

Rozenzo hinterließ 3 Sohne, Piero, mit Alfonsina Desini vermählt, Giobanni, seit dem 14. Jahre Cardinal und nachher Papst Leo X. (s. d.), und Giustiano, Herzog v. Remours. Piero, das neue Haupt des Staats, taugte gerade am wenigsten dazu. In 2 Jahren hatte er den Herzog von Mailand und den König von Frankreich der Republit verseindet und durch s. Unklugheit und Schwäche, des sonders aber durch den nachtheiligen Frieden von Serezna, sich dem Fiorentinern, die so gern den großen Bater in ihm ehren wollten, verhaßt und verächtlich gemacht. Das Selbstgesicht dieser Republikaner erhob sich noch einmal; er ward der Regierung beraubt und mit s. ganzen Geschlechte verdannt. Nach mehren Bersuchen, durch Lift und Sewalt zurückzukehren, sand Piero in der Schlacht am Garigliano, wo er beim franz. Heere war, in diesem Flusse den Zod 1504. Erst 1513 erlangte sein Bruder, der Cardinal Giovanni, durch einen Ausstand, den der Bolksprediger Herschungen Savonarola erregte, die Wiederaufnahme in staterstadt, und als er 1514 Papst wurde, erhob er s. Familie dald wieder zu dem alten Glanze. Piero's Sohn, Lorenzo, vom Papste zum Herzog von Urbino gemacht, ward Haupt des Staates,

boch immer noch ohne fürftt, Eitel und mit Beibehaltung ber republikanifden Form. Mis aber nach f. Tobe (1519), unter Aleffanbro's, f. Betters (nach Ginigen f. Ba= ftarbs) Bermaltung, 1523 abermate ein Debiteer, Julius, bes 1478 ermorbeten Giuliano Baftarb (ja nach Ginigen Aleffanbro's Bater) ben papftt. Stuhl beftieg (er nannte fich Clemens VII.), als 4533 Ratharina, Lorenzo's Tochter, Beinrichs II., Konias von Kranfreich. Gemablin ward, ba konnte man das batbige Ende auch dies fer Scheinfreiheit von Alorens vorausfeben. Bmar ichienen bie Alorentiner logar ibre alte Kreiheit wiebergeminnen zu wollen, benn fie verjagten (1527) ben lafterhaften Meffanbro; aber bies mar bas leste Aufflammen bes republitanifden Beiftes. Auf Clemens VII. Beranlaffung belagerte Raifer Rarl V. Rlorens (1531), feste nach ber Einnahme ben Aleffanbro wieber ein, machte ibn jum Bergog von Flo: ren ; und vermablte ihn mit f. naturlichen Tochter Margaretha. Anfange liebte ibn die Ration megen f. Leutfeligfeit; aber gulest ergab er fich einer gugellofen Le: bensweife. Er mar ber erfte unabhangige Bergog von foreng. Mit Meranber, ber lette Abtommling bes großen Cofimo, von Lorenzo bei Mebici (aus ber von Cofimo's Bruber Lorenzo fammenden Linie) ermorbet worben war (1537), machten bie Aisrentiner amar noch einen fcmachen Berfuch, Die Republit berguftellen; aber von Deuem griff Rarl V. ein, und fein Dachtwort beforberte Cofimo I, (aus einem anbern Zweige berf, Sauptlinie) jum Bergogthum Alorens. Coffme I. befak, wie feine Rachfolger, gwar bie Berfchlagenheit, aber nicht bie Zugenben ber großen De: biccer, beren Thaten er f. Große verbantte. Diefe Große ju fichern, ließ er fich vor Allem angelegen fein, Die Stroggi, Erbfeinde f. Saufes, ganglich zu vertilgen (1554). Bur Befchubung bes levantifchen Sanbels gegen bie Turten fiftete er einen neuen geiftl. Drben, ben von St.=Stephan. Er war ein eifriger Sammler von Altertha: mern und Bemalben, auch fliftete er bie große Sammlung von Bilbniffen berühmter Manner und vermehrte fortbauernd Die Statuenfammlung, Die fich im Garten Lorengo's bes Prachtigen befand. Ihm verbantt man auch die Granbung ber florentinifchen und ber Beidnungeafabemie 1562. Sein "Vinggio per l'alta Italia, descritto da Fil. Pizzichi" gab mit neuen Erlauter, Moreni (Floreng 1828) ber= aus. Nachbem er fich mit Gulfe ber Spanier auch jum Beren von Giena gemacht (1557) und burch mehre andre Erwerbungen bas Gebiet von Aloren; erweitert, ließ er fich vom Dapit Dius V. ben I. Grofbergog von Toscana geben (1569)t aber erft f. Sohn und Rachfolger Frang erlangte vom Raifer Maximilian II., beffen Schwester Johanna er heirathete, für eine große Cumme Gelbes bie Beffdtis gung biefes Titels (1575). Frangens zweite Gemablin mar bie berühmte Benetia: nerin, Bianca Ca pello (f. b.), von bem Senat ihrer Baterftabt, um fie biefer Bermahlung murbig zu machen, zur Tochter ber Republit erflart. Seine T. DR a : ria marb die Gemablin Beinrichs IV. von Frankreich. Diefer nun regierende Breig ber Mebici hatte nicht, wie ber mit Aleffanbro ausgestorbene, ben Sambel aufgege= ben; felbft als Furften trieben Cofimo I., Frang und beffen Bruber, ber gewefene Carbinal Ferdinand I., ber ihm folgte, ebenfalle ein großer Liebhaber ber Rimfte, fo: wie des Lettern Sohn Cofimo II. (folgte 1609) ibn fort, Frang fogar die fleine Reamerei, bie Ferbinand jeboch aufgab. Unter biefen Großbergogen fanben ju Moreng Runfte und Wiffenfchaften in erfreuticher Bluthe, und baran fowol als an ber feinen Politif (besonders bei bem bebenflichen Stande gwifden Spanien und Frantreich) erkannte man noch die Erben ber großen Debiceer bes 15. Jahrh. Gang anbers aber ward es unter gerbinand II., Cofimo's It. Coon, ber 1621 in einem Alter von 11 Jahren gur Regierung tam. Babrent feines Minterjahrigfeit ge: mann die Briftlichfeit, und burch fie ber papfit. Sof, einen hochft verberbfichen Ginfluß auf bie Staateverwaltung und beftimmte ibn, mit Berlaffung ber Politit feis ner Bater, fich Spanien und Oftreich in die Arme zu werfen : eine Areunbichaft, die pon biefen Sofen benubt murbe, ungeheure Gummen baaren Gelbes aus bem fur unericopflich geachteten mediceifden Schabe zu sieben. Er regierte 49. und fein mondifch erzogener, von allen Regierungsfabigfeiten entblofter Gobn, Cofimo 111., 53 3., von 1670 - 1723: ein Jahrhunbert, in welchem Toscana burch ungeheure Staatsichulben und burch Berfiegen aller Quellen bes Rationalmobl= ftanbes in die traurigfte Lage gerieth. Bum Glud fur bas Land mar Tobann Bafto, Cofimo's III. Sohn, ber Lette feines ehebem fo glorreichen, nun aber ohne hoffnung ber Wiebergeburt ausgearteten Stammes. Er ftarb 1737 nach einer thatenlofen Regierung und binterließ, ber Borberbeftimmung bes wiener Friebens (1735) gufolge, fein Großherzogthum bem Saufe Lothringen. Frang Stephan, Bergog von Lothringen und Großherzog von Toscana (nachher Raifer Frang I.), traf mit ber Schwester Johann Bafto's, ber permitm, Surfurftin von ber Pfalz, ber Letten bes mediceifchen Ramens, einen Bergleich, woburch er fammt: liche Allodialguter ihres Saufes, alfo auch die berühmten Runftschate und Alterthumer, die ihre tunftliebenden und tunftforbernben Abnen gesammelt, an fich brachte. Unter ber 26jabrigen Regierung feines Sobnes, bes meifen und guten Leopolb, vergaß Toscana ben mehr als hundertjahrigen Berfall. Dompeo Litta ergabit im 17. Sefte (von 4 Abtheil.) feiner "Famiglie celebri italiane" (Mailand 1828 fa.), die Befchichte ber Medici di Firenze vom 3, 1295 an.

Debici (Luigi, Don, gewöhnlich Ritter), Staatsminifter (ber auswart. Angeleg., Finangen und hoben Polizei) bes Konigs von beiben Sicilien, ausgezeich= net burch Talente und Thatigfeit, fowie burch eine Menge großer und glangenber Entwurfe, beren Ausführung jedoch innere und außere Ofnberniffe balb erfcwert, balb vereitelt haben. Er ftammt aus bem Saufe Det Furften bon Ottajano und Bergoge von Sarno, ift Groffreug mehrer Drben, Dberfthofmeifter bes Ronigs, für jest auch Prafibent bes Minifterialrathe und leitet feit mehren Jahren bie auswart. Angelegenh. Schon als Acton's (f. b.) Rachfolger machte er fich 1805 fg. burch Berbefferung ber Kinangvermaltung verbient. Bahrenb Sofeph's und Murat's Berrichaft begab er fich nach England, von wo er erft 1815, nach Rerbinands IV. Wiederherftellung, in f. Baterland gurudfehrte. Sier mar er Polizeiminifter, als Murat, verleitet burch falfche Rachrichten, bie man ibm aus bem Reapolitanischen, wie es bieg, abfichtlich gutommen ließ, um ihn in bie Falle zu loden, fich von Corfica aus nach Reapels Rufte einschiffte. Dr. war von ben Planen Durat's (f. b.) unterrichtet und ließ bie Ruften bemachen. Der Bericht bes Miniftere Dt. uber biefee Greigniß fteht in ber "Mig. Beit.", 1815, Beil. 143. - 1818 marb D. beauftragt, die Ferungen mit bem apoftol. Stuble burch ein Concordat beigulegen. Er begab fich baber nach Terracina, wo er mit bem papfit. Bevollmachtigten, Carb. Confaivi, in einem fo festen Tone unterbanbelte, bag Confaivi nachgab, worauf am 16. Febr, 1818 bas Concordat unterzeichnet wurde. Run trat Dr. auch an bie Spite der Finangverwaltung, um fein ichon 1805 entworfenes neues Mungfoftem und anbre Magregeln einzuführen. Dies gefchab burch bas Munggefet vom 20. April 1818, welches bie Gilbermunge als Preismittel annahm. auch der Werth ber Stagtspapiere! Geboch fonnten viele Berbefferungen nur langfam vorbereitet werben, jumal in Sicilien, wo die Borrechte ber Barone und bes Rierus große Sinberniffe in ben Weg legten. Inebefondere betrieb DR. mit mehr Gifer als Erfolg die Umbilbung ber Rechtspflege, fowie die Abfaffung eines neuen Befesbuchs, und ber Ronig erließ 1819 auf feinen Rath Die wichtige Berordnung : "Alle Richter follten in Streitfachen nach bem buchftablichen Sinne bes Befetes, und wo biefer nicht flar fei, nach vernunftigen Muslegungen, nicht aber nach ben Commentarien der Rechtelehrer fprechen; worauf bann bie Grunde bes Urtheile burch ben Drud bekanntzumachen maren". Bei ber Menge von Raus berbanden waren die Gefangniffe mie Berbrechern überfullt. DR. fchlog baber mit dem Dofe ju Rio-Janeiro einen Bertrag, wodurch ber Regierung in Braffe

lien 2000 neapolitanifche Galeerenftlaven jum beliebigen Gebrauch überlaffen Indes fand bie Bermaltung bes Minifters in Reapel, besonbere bie Bieberherstellung vieler Ribfter 1819, manchen Tabel. (Bgl. bes Grafen Drioff "Mem, hist, polit, et lit, sur le roy, de Naples", Daris 1819, 5 Bbe.) Das Bolt mar uber bie von bem Minifter eingeführte neue Grundfteuer (Fundaria) febr unzufrieben. Doch murbe bie Militairrevolution gu Rola (2. Muli 1820) jundchft veranlaßt burch bie neuen Militaireinrichtungen bes Generals Rugent und burch bie Magregeln bes Polizeiminiftere Pringen von Canofa, ber von DR.'s Grundfagen, welcher bie Getten ber Carbonari und Calberari mit Geringica= bung behandelte ober bie überfpannteften Ropfe in bas Rarrenfpital fdidte, gang abwich und mit ben Calberari jur Berfolgung ber Carbonari fich verband, ba= burch aber alle Parteien bewaffnete, fobaß felbft Canola's Ablegung ben Ausbruch nicht mehr verhindern fonnte. Rugent und DR. riethen nun gwar bem Ros nige, auf ber Stelle mit feiner Familie nach bem abriatifchen Deere abzufegeln, mit einer oftr. Sulfbarmee jurudgutommen und mit Gewalt bie alte Drbnung ber Dinge herzustellen; allein ber Ronig blieb auf Bitten bes Rronpringen in M. nabm barauf feine Entlaffung und sog fich nach Rom gurud, wo er auch nach ber Bieberherftellung bes Ronigs in feine volle Gewalt noch eine Beit lang blieb. Alls aber bas terroriftifche Berfahren bes wieber gum Dinifter ber allgemeinen Polizei ernannten Rurften von Canofa nicht geeignet ichien, bie Ruhe und Ordnung zu befefligen, und auch bas Finanzwefen in ber größten Berruttung mar, fo entichlog fich ber Ronig, auf Ditreichs Rath, im Juni 1822, ein neues Ministerium gu' ernennen, an beffen Spite gurft Moaro Ruffo, bieber Botfchafter in Bien, trat. Canofa marb entlaffen. Der Ritter D. erhielt wieber bie Kinangverwaltung; fein ebemal, Kreund und Umtegenoffe aber, ber Marchefe Don Donato Tommafi, bas Minifterlum ber Gnabe und Gerechtigfeit. bem borte in Reapel bas bisberige Berfolgungsfpftem auf. Bur Dedung bes Des ficits hatte man bereits eine Unleihe mit bem Saufe Rothichild abgefchloffen. 216 hierauf der Ronig Ferbinand fich mit dem Furften Ruffo nach Berona und von bier nach Bien begab, erhielt M. ben Borfit im Minifterrathe. Um ben Finangen auf. gubelfen, mas bei ber ganglichen Stodung bes Sandels große Schwierigfeiten bat, mußte DR. im Febr. 1824 fur eine neue Unleibe beim Saufe Rothichilb von britt= halb Dill. Pf. St. die Bolle und andre indirecte Auflagen bes Reichs verpfanden, Unter ber Regierung bes Konigs Frang I, behielt DR. feinen boben Poften und bewirtte ben Abzug bes oftreichischen Schubbeeres aus bem Ronigreiche.

Mebicin, Argneigelahrtheit, Die Biffenschaft von ber. Ibee bes Lebens und beffen Außerungen an einem Individuum, und die Runft, baffelbe in feinem volltommenften Lebenszuftande (ber Gefundheit) zu erhalten ober in benfelben gu-Es fft nothwendig , die boppelte Seite ber Debicin anzuerkennen, baß fie namlich Biffenschaft und Runft fei, als welche neben einander und mit wechselseitigem Ginfluffe auf einander besteben, von benen aber teine eine unbes bingte Berrichaft über bie andre ausüben barf. Rur infofern überhaupt ber Ber: ftand por ber prattifchen Seite fich ben Borrang zueignet, infofern irgend einige Borftellungen ben Sandlungen vorausgeben muffen, tann gefagt merben, baß bie Runft von der Biffenschaft abbange. Bielfaltig find 3meifel bagegen erhoben worben, daß die Debicin eine Biffenschaft und Runft fei, und man bat biefe Be: zeichnung zu anmaßend gefunden, ja es haben Ginige baran gezweifelt, baß fie je oerfelben murdig merden tonne. Und mer tonnte es laugnen, bag bie Ibee ber Biffenschaft in ber Debicin noch nicht gang erreicht fei? Bie vielfaltig find noch bie Biderfpruche uber irgend einen Grundfas berfelben! Bie viel fehlt uns auch in ben einzelnen Theilen noch! Wie oft wird Etwas als Urfache angefeben, movon die folgende Beit und wiederholte Beobachtung lebrt, bag es nur gufallig ber in Frage ftebenben Ericeinung vorberging! und es merben ja fort und fort neue Era fceinungen entbedt, bie alle icon befannt fein mußten, wenn bas Abeal ber Biffenschaft erreicht mare. Uhnlich verhalt es fich auch mit ben Runftubungen; oft finet bas Sanbeln, felbit bes beften Arates, ju einem bloß enwirifchen Rachahmen berab; baufiger noch ift bie Runft in ihren Wirfungen beschranet, nicht alle Rrante find ju retten, viele fterben noch ober bleiben ungeheilt, die an Ubeln leiben, beren absolute Unheilbarteit nicht angenommen werben tann; und ungewiß ift bie Erreichung bes Runftwecks beinabe in jebem einzelnen Falle. Aber auch Das, was wir bis jest in ber Debicin ertannt haben, ift bes Ramens einer Biffenichaft wol icon werth; nicht minber murbe ber Argt, ber, bag bie Debicin eine Runft fei, nicht anerkennen will, fich felbit sum Sandwerter erniebrigen. ber Begriff bes Bortes Debicin (obgleich willfurlich) über bie einzelnen Zweige berfelben gefest, fo muß er auch alle biefe einzelnen Zweige berfelben in fich enthal= Daber find Gefundheit, Rrantheit und Seilung Die Gegenstande berfelben, aber feiner ift aus fich felbit zu ertennen, auch find fie nicht von einander abzulei= ten; fie befteben neben einander und muffen bemnach von etwas Soberm, Allgemeinerm abgeleitet werben; bies aber ift bie 3bee bes Lebens. nun bis ju biefer 3bee vorgebrungen, bie alle Eigenschaften eines miffenschaftli= den Princips bat, fo wird biefelbe, um gang ertannt ju merben, nothwendig auch nach allen Richtungen bin verfolgt werben muffen, und es erweitert fich ba= burch bas Felb ber Medicin um ein Bebeutenbes. Jeboch find nicht alle Außerungen bes Lebens gleich bebeutenb fur bie Debicin; fie verfolgt vorzugsweise nur bie Lebensric ung, Die fich auf irgend ein besonderes Individuum ober eine Claffe von Individuen begiebt, auf die namlich, auf welche die Debicin als Runft wirten will. Bas aber fur die Biffenschaft als Ibee erscheint, bas wird fur die Runft Ibeal, und fie bemubt fich, felbiges ju berwirflichen; ihr 3med ift es, bas Leben in feinem volltommenften Buftande gu erhalten ober in benfelben gurudguführen. Goll biefe Bufammenfetung von Biffenschaft und Runft, bie wir in ber Medicin mabrnehmen, in einiger Bolltommenbeit auch beim Gingelnen ausgebil= bet werben, fo muffen alle Beiftestrafte, welche auf Ertenntniß wirten, in Tha-Buerft aber tritt bie finnliche Thatigfeit auf und bemertt tigfeit gefest merben. eine gabilofe Menge bunt fich burchtreugenber Gegenstanbe ber mannigfaltigften Art. Sie follen indeß nicht bei einer blogen Bahrnehmung fteben bleiben, fie follen bie Beobachtung begrunden, welche bann entfleht, wenn ber Berftand bie Aufmertfamteit ber Sinne feffelt und ihr eine bestimmte Richtung gibt. Dier tritt Freiheit und Willfur icon in den Sinnen bervor, die bei der Wahrnehmung nicht bemerft wirb. Ber beobachtet, ber fucht Erscheinungen, vermuthet in benfelben ichon etwas Soberes, und ftrebt bie Berbindungen von Ericheinungen Die Beobachtung ift auch als bie mabre Grundlage ber Debicin nachzuweisen. angufeben, bie fort und fort bie Runft und Biffenschaft bereichert, wenn fie von ber rechten Urt, b. h. wenn fie vernunftig ift, wenn nicht irgend eine vorgefaßte Meinung ben Blid trubt ober feine Richtung allgu fest bestimmt. Menge von Beobachtungen gesammelt und angehäuft, bann fucht ber Berftanb Debnung in biefe Dannigfaltigfeit ju bringen, bilbet allgemeine Begriffe und Abstraction und Re= wendet fie auf die beobachteten Erscheinungen wieber an. flerion erheben ihr Saupt und find auch in ber Medicin willtommen, erzeugen Rlarbeit, Bestimmtheit und Ordnung und wirfen wohlthatig auf die Beobach= tung ein, bie von ihnen immer aufe Deue erregt wirb. Aber auch bie Bernunft macht ihre Rechte geltenb. Mus ber Bernunft entspringen bie 3been, bie bas Leben erleuchten und alles Einzelne fo begrunden, bag etwas fie weiter Begrunden= bes nicht gebacht werben tann; jebe von ihnen erscheint als ein Banges, weil fie in fich felbft begrundet find und aus fich felbft entfteben; die außern Dinge ton:

nen fie erweden und gum Bewußtfein bringen, fie mußten aber fcon ba fein, um erwecht werben zu tonnen. Urm ift bas Leben, bas nicht von Ibeen erhellt wirb, tobt die Biffenschaft, die nicht auf einer Ibee beruht, in ber nicht irgend eine Ibee burchgeführt wirb. Sie mirb aber baburch gum Drincip einer Biffenfchaft, bag ber Berftand fie beachtet, fie von ben übrigen absonbert und fie barftellt. für die medicinische Wiffenschaft die Idee bes Lebens die durchzuführende fei, ift fcon gefagt worden; und eben indem ber Beritand biefe beachtet und fie mittelft feiner Abftraction auf bie einzelnen Erfcheinungen übertragt, entfteht bie Biffen: Schaft ber Debicin, und indem Das, mas mir praftifche Bernunft nennen, die Ibee au verwirflichen bemubt ift, entftebt bie Runft berfelben. Bei biefer Berfchiebenartigfeit ber Quellen ber Debicin mar es leicht moglich, bag bie Debicin auf mans nigfaltige Beife bearbeitet murbe; und ein Jeber ift auch jest noch geneigt, in ber Sauptanficht berfelben fich nach feiner Inbividualitat zu richten. Bald mirb ber finnlichen Beobachtung (Empirismus), balb ben abftracten Begriffen bes Ber: ftanbes (Dogmatismus, Etlettismus, Stepticismus), balb endlich ber Bernunft (Rationalismus) die Dberberrichaft eingeraumt. a) Der Empiriemus bleibt in feinem robeften Buftande blog bei ber Ericheinung fteben, und behauptet wol gar, man tonne nicht weiter, man folle nichts Unbers ale feben, und nach bem Befebenen handeln. Der robe Empiriter gibt Mittel in einer Rrantheit, weil er gehort ober felbft beobachtet bat, baß fie in abnlichen Rallen genust haben; er gibt fie, ohne weitere Betrachtungen anguftellen und ohne andre Grunde gu baben. Sieht fich ber Empirismus als untergeordnet unter ben Berftand an, bann wird er ber gelauterte genannt; biefer ftust fich in feinem beffern Buftanbe auf ben Begriff ber Caufalitat, als welcher jur Unterscheibung ber Erscheinungen gebraucht wird : fo werden bie Beilungeversuche fcon mehr begrundet und indivis dualifirt, die Grunde, biefes ober jenes Mittel anzuwenden, ichon naber beftimmt. Aber des menschlichen Beiftes vollkommen murdig wird erft bann ber Empirismus, wenn er fich auch ber Bernunft unterwirft (ber rationelle Empirismus); benn fo erft wird bie Beobachtung mabrhaft geabelt, por Abwegen bewahrt, ju welchen ber Berftand unfehlbar Beranlaffung gibt, und fo wird fie in ihrer Rein: heit erhalten, die burch Ginfluß bes Berftandes immer getrubt und geftort wird. Der rationelle Empirifer nur fchatt bie Beobachtungen, aber er überfchatt fie nicht; er fieht in ben Erscheinungen etwas Soberes; ibm wird bie Erscheinung erft Er: fcheinung, ba fie von dem roben Empiriter fur bie Sache felbft gehalten murbe. (S. Erfahrung in ber Debicin.) h) Chenfowie ber Empirismus, etfcheint auch bie Berftanbesanficht ber Debicin unter brei Geftalten, am reinften jeboch in bem Dogmatismus. Irgent ein abstracter Begriff, er mag nun burch wirkliche Beobachtung und Abstraction von berfelben gewonnen fein, ober er mag bloß hppothetisch vorausgesett merben, irgend ein Abstractum wird als Grundfat bingeftellt, bamit von bemfelben bie einzelnen Erfcheinungen abgeleitet und aus bemfelben, wie man fagt, erklart merben. Go entftanben bie Spfteme der Dedicin, die fich vervielfaltigten, weil verschiedene Begriffe fo gehandhabt werden konnen, und von benen boch eins bas andere auszuschließen und ju verdrangen beftrebt ift, weil ber Berftand es nicht begreifen fann, wie fie neben einander bestehen konnen, und die endlich in ihrer Trennung baburch moglich wurden, weil die eigenthumliche Ratur bes Dragniemus bie Bermechfelung ber Urfache mit ber Birtung fo leicht gulaft. Sowie aber bie Erfcheinungen auf Die brei Claffen ber mechanischen, chemischen und bonamischen gurudgeführt werben, fo zerfallen auch die aratlichen Spfteme in mechanische, chemische und bynamische. Die mechanische Anficht bes Organismus bilbet fich am reinften, aber auch am einseitigften in bem Spfteme ber Jatromathematiter (von larpen, bie Beilung) aus, welches burch Sarvey's große Entbedung und burch Descartes's Philosophie

veranlaft und von Reil, Sauvages, Bernoulli, Damberger u. A. bearbeitet. wurde. Diefe fuchten burch mathematifche Berechnungen und burch bie außere Beftalt ber Draane bie gefunden und franten Functionen ju ertlaren. Much in ber Solibartheorie, als welche alle Lebenserscheinungen in die feften Theile verweift und bie Cafte fur ben Deganismus nur als etwas Mugeres binftellt, herricht die medanifche Anficht noch vor, wenn auch noch von Solibartheoretifern jum Theil andere Grundfage ju Shiffe genommen murben. Unter ben feften Theilen follten es enblich bie Rerven vorzuglich fein, die alle Lebensericheinungen be= wirten, boch foliefit fich bie barque bervorgebenbe Nerventbeorie ichon an bie bos namifche Anficht bes Dragnismus an. Diefer gufolge find es Rrafte, ju benen man nicht felten Die Gigenschaften ber Materie erhob, und unter welchen man biefe oder jene Außerung bes Lebens, ale Urfache gedacht, verftanb; Rrafte find es, Die alle Lebenbericheinungen hervorbringen. Galen, noch mehr aber Die Ga: leniter, nahmen beinabe fo viel Rrafte an, ale es Runctionen gibt, und biefe wur= ben enblich von einer Lebenstraft abgeleitet, Die alle Beranberungen bebingen follte. Balb warb es auch die Seele, Die Mles im Rorper hervorbringe, bath ein rathfelhaftes Befen, Archeus genannt, bas bie Stelle ber fpater aufgestellten Lebens= In ber größten Reinheit und Strenge, aber auch in ber unbefeiebigenoften Ginfeitigfeit murbe von 3. Brown biefe bonamifche Anficht bes Drganismus burchgeführt. In allen auf folden Grund gebauten Spftemen aber blieb bas Rorperliche bes Dragnismus unberührt. Rachbem in ben neuern Bei: ten bie Chemie große Fortschritte gemacht hatte, fuchte man biefe gu benugen, um bie Difchung des Rorpers zu erflaren. Doch auch ichon fruber batte bie 1Beobachtung gezeigt, baf ber Draanismus aus verfcbiebenen Stoffen gufammengefest fei, und manche von ihnen waren auch ale hopothetifche Urfachen aller Erfchei nun= gen bon ihm aufgestellt worben. Da nun aber alle Mifchung in bem fluffigen Buftande bor fich geht, fo raumten bie Jatrochemiter ben Gaften bes Rorpers ben Borgug vor ben feften Theilen ein, und es entftand fo bie humoralpathologie, Die unter ben mannigfaltigften Formen von Dippotrates bis auf unfere Beiten aufgeftellt worden ift. Der Efletticismus, ber auf bem Standpuntte ber Empirie bie bogmatifchen, burch ben Berftand gefchaffenen Softeme betrachtet und benutit, fucht von jeder Theorie bas Bute zu benugen. Sober aufftrebend erblicen wir ben Stepticismus, aber auch noch befangen in ber Region bes Berftanbes. Unbefriedigende jeber Biffenschaft, bie in bem Berftande allein wurzelt, erfennt . er, und magt es nicht, fich uber biefelbe ju erheben, zweifelt baher lieber an ber Biffenfchaft überhaupt und ihrer Doglichfeit. Auch er hat fich unter ben philo= fophifchen Argten bisweiten, obwot feltener als jebe anbre Betrachtungsweife, c) Bol hat fich in manchem Ropfe fcon eine Bernunftanficht (Ratio: malismus) ber Raturwiffenschaft und Debicin geregt; wol ofter find Ibeen aus dem Schofe ber Bernunft genommen, unter verschiedenen Ramen ausges fprochen, mit mannigfaltigen Bilbern ausgeschmudt und verglichen worden. Aber Die Rachfolger blieben beim Bort und Bilbe fteben und erhoben fich nicht zu ber Bee, ju Dem, mas bezeichnet werben follte; ober man trug bie Bernunftibee unmittelbar und nicht burch die Debuction und Abstraction auf die Erfahrung, Die fich-wol fugen mußte, uber, und ftellte fo religiofe und moftifche Spfteme auf, ober man begnugte fich wol gar mit ber erreichten Sohe und war ftolg genug, nicht wieber herabguffeigen in bas Bebiet ber Empirie, und es murbe bie gepriefene Mit: feitigleit eine mahre Indiffereng gegen alle Manniafaltigfeit. Go ift benn Biffenschaft und Runft ber Debicin feit mehr als 2000 3. bearbeitet worben und hat endlich eine folche Ausbehnung erhalten, bag es nothwendig murbe, fie in mehre Bweige (Doctrinen) ju theilen. Bundchft ift es bie Aufgabe 1) ber allge: meinen philofophifden Raturwiffenfchaft, bie auch wol Deta:

phyfit ber Ratur, Raturphilosophie genannt murbe, bie 3bee bes Lebens felbft aufzufaffen. Gott und bie Ratur, Thatigfeit und Gein, Beit und Raum, Rraft und Materie muffen bier ihre Betrachtung finden. In Diefer Betrachtung werben bie einzelnen Erscheinungen, Die fich eben als Außerungen bes lebens geis gen, begrundet; biefe felbft laffen fich auf mechanische, chemische und bynamische gurudbringen. Die beiben erften Claffen begieben fich vorzugsweise auf ben Raum (und gwar bie mechanischen auf ben außern, bie chemischen auf ben innern Raum), bie lettere auf bie Beit. Und es ift 2) bie Dhofit, die bie Betrachtung ber mechanischen (Große, Form, Geftalt, Dichtigfeit, Ausbehnung, Theilbarteit, Un= burchbringlichkeit) und ber benamischen (Bewegung, Cobafion, Abhafion, Schwert, Magnetismus, Eleftricitat, Galvanismus, Schall, Barme, Licht) bestimmt; babingegen 3) die Che mie bie Difchung, ober bie fogenannten ches mifden Ericheinungen betrachtet. Beibe aber tonnen nur burch Beobachtung und bas Mittel berfelben, burch Berfuche, bie Erscheinung felbft tennen lernen, beibe find baber ale bloß empirifche Doctrinen ber philosophischen Raturmiffen= Schaft' ge wiffermaßen entgegengefest, ober fie erfcheinen vielmehr ale bie empiris ichen It eile berfelben, bie in ihr ihre Begrundung und Ertlarung finden muffen, Es außert fich aber bas Urleben in verschiebenen großern ober tleinern Rreifen, die zur Begrundung verschiedener Doctrinen fuhren. Infofern feine Außerungen im grofen Beltgangen betrachtet werben, fo erhalten wir 4) bie Rosmologie (gewöhnlich Aftronomie genannt) und Rosmogenie; von benen uns jene freilich nur au.r Renntniß ber Geftirne, ihres Standes gegen einander und ihrer Bemegung führt; biefe aber beftebt in blogen Sprothefen und Uhnungen. Dans nigfattigere Renntniffe gemahrt uns bagegen 5) bie Beologie und Geogenie, weil ber Rreis fleiner ift und unferer Individualitat naber liegt. Als Theile ber erfter n find die Atmospharologie, Sparologie und Mineralogie aufgestellt worben; benn. unter ber breifachen form bes Luftigen, Tropfbarfluffigen und Starren erfcheinen uns bie Theile ber Erbe. Aber auf berfelben und gwar auf ber außern Rinbe berfelben (Sumus genannt, ben man als ein in fich gefchloffenes Sanges gar wol betrachten fann und muß) erbliden wir eine ungablige Menge Inbivibuen, welchen ein eigenthumliches Leben gutommt. Sie find in zwei große Claffen, in bie der Pflangen und Thiere, getrennt; und 6) die Photologie (Botanit) bes trachtet bas individuelle Leben ber Pflangen und beffen Erscheinungen, Die fich fammtlich auf die Materie, auf die Bervorbringung und Erhaltung berfelben be-Sober fleigert fich bas Leben in ben Thieren, in benen außer ben vegetas tiven Lebensaußerungen (Functionen) bie eigentlich thierischen, irritable namlich und fenstble, beobachtet werden. Die Doctrin, die von ihnen handelt, 7) bie Boologie, fast bie anatomia und physiologia comparata und die Raturges fchichte ober außere Befchreibung ber Thiere als Theile in fich. Alle biefe Bif=. fenschaften find zwar fur ben Urgt nothig und nutlich; haben auf die eigentlich medicin. Doctrinen einen großen Ginfluß, geboren jeboch, ftreng genommen, nicht gu ber Mebitin; fie mußten aber bier ermabnt werben, um alle Bweige tennen gu lernen, welche die Uridee ber Debicin, die Ibee bes Lebens, treibt. Ift nun aber der Menich bas Individuum, an welchem die Medicin die Außerungen ber Idee bes Lebens ertennen will, ift er es, ben fie, als Runft, im polltommenften Bus ftanbe erhalten will, fo werben naturlich alle bie Wiffenschaften, bie ben Dens fchen betrachten, in einer nabern Beziehung zu ihr fteben. Go namentlich 8) In: thropologie, bie am beften mot fo bestimmt wird, baf fie bie Gigenthum= lichkeiten bes Menfchen und feine Berfchiebenheit von ben Thieren betrachte; 9) die Raturgefchichte bes Denfchen und feiner Species, Die uber bas Bortommen und über bie Berbreitung bes Menfchen auf der Erde und bie baber rubrende Berfchiedenheit der Racen handelt; 10) bie Pfpchologie, Die bie

geiftigen Lebenbericheinungen am Menichen fennen lebrt; 11) bie Ungtomie. welche bie Bestalt und Lage ber Dragne burch ein funftliches Offnen bes Leich: nams entbedt, und in ihren einzelnen Theilen, ale Diteologie bie Knochen, ale Syndesmologie die Bander, als Myologie die Musteln, als Splanchnologie bie Eingeweibe, als Ungiologie bie Befage, als Revrologie bie Rerven, als Abeno: logie bie Drufen befchreibt; 12) bie organifche Phyfit, in welcher bie mes chanischen Erscheinungen bes menschlichen Rorpers (Schwere, Drud, Rlachen, Große, Geftalt u. f. m.); 13) bie Unthropochemie, in welcher bie Mifchung ber einzelnen Theile gelehrt wird : und 14) die Phyfiologie, welche alle bie genannten Erscheinungen in Bereinigung mit einander und mit ben bynamischen, die ihr Eigenthum find, betrachtet, und fie jugleich als Außerungen bes Lebens er: tennt, und biefes eben in ihnen allen nachzuweisen bat. In biefer erkennen wir bie Grundlage aller ber Biffenschaften , bie im ftren gften Sinne gur Debicin gerechnet werben, und die wir jest aufftellen wollen. Gie ftuben fich aber auf ben breifachen Buftand, in welchem uns bas Leben erscheint: auf bie Gefundheit, Rrantheit und Beilung. Die Wiffenschaft namlich von ber Gefundheit, ihrem Befen, ihren urfachlichen Momenten ober Bebingungen und ihren Beichen wird 15) Spaienie genannt, ober 16) Diatetit, wenn aus jener Gage bergeleis tet und als Regeln bes Berhaltens hingestellt werben, fobag jene eine reinere Bif= fenschaft ift, biefe aber auch einen Runftzwedt forbert. Befondere Kormen ber lettern find: Dafrobiotif (f. b.), Cubiotif, Polybiotif, Prophylatif; 17) Dathologie (f. b.) bagegen wird bie Lebre von ber Rrantbeit, ihrem Befen, ibrer Entstehungsart und ihren Erscheinungen genannt. Aber es erscheint bie Krantheit, obwol fie ihrem Befen nach nur eine ift, unter febr mannigfaltigen Bestalten und Formen, Die gewohnlich Krantheitsformen ober auch einzelne Rrantheiten genannt werben; 18) bie Do fologie handelt von biefen, ihren Urfachen und Somptomen, und ift insbesondere bemuht, burch Eintheilung aus biefem Mannigfaltigen ein Banges zu bilben, ein fogenanntes nofologifches Softem aufzustellen. 19) Die pathologifche Ungtomie gibt Runbe von ben mechanischen und Structurveranderungen; 20) bie pathologifche Ches mie, wenn fie einft eriftiren wird, von ben Difdungsabweichungen ber Theile in bem franthaften Buftanbe; 21) bie Un'amneft it ober bie Runft, aus ben vorbergegangenen Urfachen auf ben gegenwartigen Buftanb gu fcbließen; 22) bie Semiotit, die Runft, aus ben Somptomen auf ben Rrantheiteguftanb, und bie Diagnoftit, die Runft, bei abnlichen Symptomen auf eine verschiedene Rrant: beit qu ichliegen ; und die Drognoftit, die Runft, aus ber Bergangenheit und Begenwart einen gutunftigen Buftanb, ben Musgang ber Rrantheit gu errathen. 23) The rapie ift die Lehre von der Beilung der Rrantheit, b. h. von dem Befen, ben Beichen und ben Urfachen ber Beilung, und fie erhalt, indem fie dies leiftet, gewöhnlich noch bas Beiwort ber allgemeinen Therapie; 24) bie fpecielle Therapie banbelt von ben einzelnen Rrantheiten und ihrer Seilung. aber gur Seite flebend und mannigfaltig in fie eingreifend, erbliden wir 25) bie pfpchifche Beilbunde, bie fich mit ben Beiftesftorungen und ber Art und Beife, burch Ginwirtung auf ben Beift gur Beilung ber Rrantbeiten überhaupt beigutragen, befaßt; 26) bie Chirurgie, welche bie mechanischen Rrantheiten und die Art und Beife, burch mechanische Mittel Rrantheiten zu heilen, betrach= tet, und endlich 27) bie Ars obstetricia, Entbindungetunft, bie bie Erleichterung und Beforberung bes Geburtegeschafts jum 3mede hat. Geben wir aber im Begentheil von ben außern Mitteln jur Beilung aus, fo erhalten wir 28) bie Materia medica, bie, ben Begriff eines Argneimittele vorausschickenb, bie einzelnen nach irgend einer Unordnung betrachtet, von einem jeben aber bie außern Gigenschaften und die Birtungsart auf den Organismus angibt; an biefe fcbließt fich 29) bie Dharmacie, welche bie einfachen Mittel aufgubemahren und die jufammengefesten, die immer in der Officin vorratbig (officinell) fein follen, jumbereiten lehrt; und 30) bas Kormulare an, ale bie Unweifung, in welcher Korm bie Argneimittel am zwedmäßigften verorbnet werben; 31) bie Rlinit ober medicinifche Praris benust bie Ergebniffe aller biefer Doctrinen und macht Unwendung, verliert aber babei bie miffenschaftliche Form und ftellt vielmehr Runftregeln auf. Endlich aber wird die Dedicin auf fich felbft bezo= gen und die Art und Weife ihrer Musbilbung erforfcht 32) in ber Gefdichte und Literaturgeschichte berfelben; ober fie wird auf ben Staat und bas Wohl ber Burger im Bangen bezogen, und wird bann 33) Graatsargneifunde ges nannt, Die in Die medicinifche Polizei und gerichtliche Debicin gerfallt; ober 34) man fucht auch gaien biefes und jenes aus ber Debicin mitgutheilen und ftellt dann eine populaire Medicin auf, von ber wol die Bebammenlehre ben wich: Schon bie biftorifche Renntnif biefer fo gablreichen Doc= tigften Theil ausmacht. trinen fest mancherlei Talente und Bortenntniffe voraus; aber bie praftifche Un: mendung ber bier erhaltenen Lebren ober bie Ausubung ber mebicinifchen Runft erfobert noch mehr. Bas bie Borfenntuiffe angeht, fo befteben fie vormas lich in ber Renntniß ber beiben alten gefehrten und einiger anbern Sprachen, in ber Befanntichaft mit ber Geschichte, Deonomie, Mathematit und Philosophie. Es tragen biefe Wiffenschaften theils bagu bei, ben Beift bes Denfchen ausgubilben, ibn auf bie Stufe ber Bilbung ju erheben, Die icon bem angebenben Argte Roth thut, theile ift auch ihr Inhalt felbft fur den Arge von Bichtigfeit, und balb Mittel jur arzetichen Bilbung felbft, bath felbft ein Schapuntt berfelben. Auf Afndemien wird gewohntich ber medicinische Unterricht, ertheilt; jeboch wird Diemand fich bier bem mundlichen Unterrichte allein anvertrauen, fonbern es muß ju biefem fleifiges und gemabltes Lefen, fowie eigne Ubung, Beobachtung to bin-Die Beit bes atabemifchen Curfus ift auf 4 - 5 Jabre zu bestim= men, und auch um ihn in biefer Beit zu vollenden, muß man die eingelnen Biffenschaften recht angitlich eintheilen. Folgender Gtubiemplan fcheint ber swedmatiafte : Im erften Salbigbre, welches am beften au Offeen anfangt und poraugemeife vorbereitend fein foll, ift fortaufegen : a) bas Sprachftubium und ein fritisches Collegium über einen lat, und griech. Clafifer zu boren ; b) bas Stubium ber iconen Runfte und Ufthetit; c) Studium berg Philosophie, nach ber gewöhnlichen Ginrichtung über Logit und Metaphofit ju boren; an biefe aber muß fich bas Studium ber philosophischen Softeme, vorzüglich ber neueften Beit anschließen; d) bie Mathematit; e) Botanit, die teine großen Bortenntniffe vorausfett; f) Diteologie und Syndesmologie; g) medicinische Encotlopadie und Methobologie, von Ginigen auch Propabeutif genannt. Das greite Salbjahr fel vorzugeweife der Betrachtung ber leblofen Ratur gewihmet : a) bie Zantomie und bas Studium bes menichlichen Rorpers in feinem tobten Buftanbe ift bier die Sauptwissenschaft, baneben muß aber auch b) Phosit, c) Chemie, d) allgemeine Naturgeldichte und e) allgemeine philosophische Raturwiffenschaft (als Borbereitung jur Physiclogie) ftubirt werben. Uberdies tann über bie Logif und Metaphyfit nach ein Dal ober über eine anbre philosophische Doctrin (Moralphilofophie, Ufthetit) ober über Gefchichte noch ein Collegium gehort werben. Die Befchaftigung des britten Salbjahres find : a) Physiologie ale Sauptwiffenfchaft, b) Pfpchologie, c) Unthropologie, d) Raturgefchichte bes Menfchen und feiner Species, e) Spgienie, f) Mineralogie, g) Bieberholung ber Anatomie in einem Examinatorium, h) Dieberholung ober Fortfebung ber Botanit. 3m vierten Salbjahre, welches ber Renntnif bes Lebens im franten Buftanbe und ber Mittel gegen diefen Buftand bestimmt ift, machen a) die Pathologie und b) die Beilmit= tillebre die Bauptwiffenschaften'aus. Dabei aber muß fich ber Schuler e) im anatomifchen Orapariren üben und fich baburch bie Unatomie vollenbs aneignen : überbies fann auch d) die pfrchifche Deilkunde jest icon flubirt und barüber gehart merben; e) bie Dhoffologie aber ift, und mar am beften in bisputatorifder Form. zu wiederholen. Much ein philosophisches ober biftorisches Collegium zu besuchen wird noch Beit ubrig fein. Im funften und fecheten Balbiabre, Die beibe mit einander in ber Betrachtung verbunden werben (weil bie mehreften jest zu borenben Collegia ein ganges Stabr binburch bauern, und weil es von anbern gleichaultig ift. ob fie im funften, fecheten ober fiet enten Balbiabre gebort merben), und bie ber Betrachtung bes Lebens im Buftanbe ber Beilung vorzüglich gewibmet finb, machen a) bie allgemeine und fpecielle Therapie, b) bie Chirurgie, c) die Lebre von ber Entbinbungetunft die Sauptwiffenschaften aus. Damit ift aber auch d) bas Stubium ber Pharmacie, e) bie Lehre vom Formulare, Receptirfunft, f) bie Staats: graneifunde, gerichtliche Medicin und medicin, Polizei, g) die Geschichte und Lis teratur ber Debicin ju verbinden und h) bas Disputatorium, bas fich jest auch auf pathologische Begenftande ausbehnt, fortguseten; i) bie Rofologie und nofo= logifden Spfteme; k) Gemiotit und 1) pathologifde Ungtomie tonnen wol bem Deipatftudium überlaffen bleiben. Das fiebente, achte und, wenn es moglich ift, die Studienzeit fo lange auszudehnen, auch bas neunte und zehnte Salbiahr find nun enblich ber prattifchen Ubung felbft bestimmt, und es ift biefe zu erhalten a) in einem Spitaltlinitum; b) in einem Polpflinitum (clinic, ambulator,); e) in einem chirurgifchen Rlinifum, und d) im Bebarbaufe. Überbies wird jest auch noch ein ober bas anbre Collegium, bas fruber nicht gehort werben tonnte, nachgeholt. bie Ubungen im Schreiben und Disputiren werben fortgefest und die Speciming ausgegrbeitet. Ber fo die Zeit des glademifden Lebens zweckmaßig eintheilt und gewiffenhaft benust, wird aus berfelben gehörig vorbereitet in bas burgerliche Leben eintreten. (Bgl. Mrat.)

Die Geschichte ber Debicin ift fur ben Arat felbft nicht weniger lebrreich als für den philosophischen Korscher ber Menschengeschichte überhaupt, weil so allgemein über ben Erbereis verbreitet gu fein und fo tief in bas Rorperliche und Beiftige bes Menfchen einzugreifen, fich fein anbrer 3meig menfchlichen Biffens und Ronnens ruhmen barf, ale bie Debicin. Es theilt fich bie Gefchichte ber Debicin in Die pragmatifche und in Die Literargeschichte berfelben, worüber noch bie Beschichte ber Entwidelung ber Rrantbeiten bes Denschengeschlechts einen befonbern, menig bearbeiteten Theil ausmacht. Dier nur bie allgemeinften Buge ber pragmatifchen Geschichte ber Debicin. Durch bie Nothwendigfeit und ben ngturlichen Untrieb an mehren Orten jugleich erzeugt, tennt bie Debicin tein beftimmtes Baterland, und wir feben bie Unfange ihrer wiffenschaftlichen Ausbildung auch vorzugeweise bei jenen Boltern, welche am fruheften bie Biffenschaften über= baupt gepflegt haben; fo erscheint fie als Gebeimniß ber agoptischen Priefter, fo in Griechenland ebenfalls gebeimnisvoll in Tempeln gepflegt und als erbliches Familiengeheimniß bes Priefterorbens ber Ustlepiaben. Aus biefem Drben entftanb Dippotrates (f. b.) aus Ros, ber, geftust auf biefe Familienuberlieferungen und auf die Unnalen ber priefterlichen Beilanftalten, die Debicin in eine freie Bife fenichaft und Runft umichuf und ben Grund ju ibrer miffenichaftlichen Bearbeis tung legte. Seine Lebre verfchmoly unter feinen nachften Rachfolgern mit ber Platonifchen Philosophie jur fogenannten altern bogmatifchen Schule. Meranbria (feit etwa 300 v. Chr. Sit ber Belehrfamteit) warb auch Debicin bearbeitet, die aber bier balb in bloge Dialeftit und Buchergelehrfamteit ausgrtete, baber feben wir bald barauf die empirische Schule (286 v. Chr.), die methobische Schule (100 v. Chr.), die pneumatifche Schule (68 nach Chr.), und endlich bie Alles verschmelgende etlettische Schule (81 nach Chr.) entfteben. Ein schopferischer Beift voll umfaffender Belehrfamteit war nothig, 'um biefem vermireten Buftande

ber mebicinifden Biffenfchaft ein Enbe ju machen, und ein folder Dann erfchien wirklich in Calen (f. b.) von Dergamos; fein Spftem erhielt eine faft unge: theilte Berrichaft, Die fich bas gange Mittelalter binburch bis in bas 16. Sabrb. berein erhielt. Bir feben aber ingwifden (im 7, Jahrb, n. Chr.) ein geiftreiches Bolt, Die Araber, ale bamalige Belteroberer auch in Die Wiffenschaft ber Debicin eingreifen, biefelbe, auf Galen fußehb, nach ihren Begriffen gestalten und menig= ftens in praftifcher und pharmatologifcher Sinficht nicht ohne Bermehrung und Berbefferung laffen ; ihren Glang erreichte bie grabifche Mebicin unter Avicenna (geb. 980), ber für einige Beit felbft mehr galt ale Balen, aber bennoch fruber wieder diefem in der allgemeinen Meinung weichen mußte. Die abenblanbifche Mebicin beginnt mit ber vielleicht fcon im 9. Jahrh, beftehenben, fpater erft (1143 u. 1238) beftatigten Schule ju Salerno, wo nach Grundfagen griechis fcber Arate Mebicin gelehrt murbe. Das übrige Mittelalter hindurch beftand eine Galenifch-Arabifche, größtentheils von unwiffenben Monchen gepflegte Debicin, bie nur nach und nach fich lichter gestaltete. 3m 14. Jahrh, bob fich die Unatomie burch Mondini, die Arineimittellebre burch die Entbedung neuer Beletheile und Sandelswege, Die praftifche Medicin burch Die Erfcheinung neuer Rrantheis ten, namentlich ber Luftfeuche. Auch wurde burch bie (1453) aus Ronftantino= pel vertriebenen, Griechen Liebe gum griechischen Studium im Abendlande wieder verbreitet, und man las bie griechischen Argte, namentlich Sippotrates, wieber in ber Urfprache, womit benn bie bieberige Barbarei und bas ftlavifche Rachbeten nicht mehr befteben tonnte. So bereitete fich ber Sturg ber Galenifchen Autori: tat vor, ber im 16. Jahrh. vollftanbig erfolgte und bas Wefentliche ber Reforma: tion bes Theophraftus Paracelfus (1526) ausmacht. Das chemifch=theolophifche Softem biefes Schwarmers verfeinerte und ordnete 3. B. von Belmont (geft. 1644), bis es, ber theofophifchen Dulle enteleibet, in bas materiell-chemifche Suftem bes Frang Splvius (geft. 1672) und endlich in bas pfpchiatrifche Spftem B. E. Stahl's (geft. 1734) überging. Aber balb nach Sarvey's großer Entbedung bes mabren Blutlaufes (1619) batte fich bie fatro-mathematifche Soule unter Miphons Borelli (geft. 1679) ausgebilbet, bie enblich in bas bynamifche Spftem bes Ar. Soffmann (geft. 1742) fich umwandelte, aus welchem die bonamifchen Schulen ber neuern Beit hervorgingen, bie einer fpeciellern Betrachtung überlaffen blei: ben muffen. S. Rurt Sprengel's "Befchichte ber Argneitunbe" (3. Auft , Salle 1821, 5. Thl. 1827) und Lubwig Choulant's "Tafeln gur Gefchichte ber Debicin" (Leipzig 1822, Fol.); 3. F. R. Seder's "Gefch, ber Beileunde zc," (Bertin 1822, 1. Bb.); "Encyflop. Borterbuch ber medicin. Biffenfchaften", berausgegeben von ben Drof. ber medicin, Facultat ju Berlin: Grafe, Sufeland, Lint, Rubolphi, v. Siebold (Berlin 1827, 1. Bb.).

Mebicin, gerichtliche, Medicina forensis (f. b. vor. A.). Sie unterscheibet fich von der medicin. Polizet dadurch, daß sie der Inbegriff aller Kennt: nisse, aus den sammtlichen Zweigen der Arzeiwissenschaft, est der Kenternissenschaft, ift, welche den Arzei in den Stand sehen, den Gerichten über Rechtsfälle, deren Gegenstand durch medicinische Grundsäße klar gemacht werden muß, den nöttigen Ausschlicht mitzutheilen. Der dazu bestellte Arzei ist der gerichtliche Arze, und nur Der sollte dazu ernannt werden, der nicht nur in seiner Wissenschaft die gründlichsen Kenntnisse bestiet, sondern auch sich täglich mit den Fortschritten derselben bekanntmacht. Gegenstände der gerichtl. Medicin sind folgende: Untersuchung aller Berlehungen an Menschen, Bestimmung der Töblichkeit verselben nach ihren Gattungen, als Bunden, Quetschungen, Erschütterungen, Verrenkungen und Knochenbrüchke, Bertrennungen, Entzündungen it. s. w.; oder nach der Menge der Beschäbigungen, oder nach der Beschäftenheit des verlesten Theils, des Kopfes, Halses, ber Brust, des Unterseides, innerer Abeile u. s. w.; ferner Untersuchung über Fälle

von Erstidung, Bergiftung, Selbstmord; über verdächtige Geburten, Mißgeburten, todte oder noch tebende Kinder, Untersuchung über das Absterden eines Kindes vor oder nach der Gedurt (f. Lungenprobe); Untersuchung über vorgegebene oder verhehlte Krankheiten; Bestimmung der Taugsichkeit des Körpers für Militatieblinst; Bestimmung bei Zweisel über das Alter eines Menschen; Untersuchungen bei Fällen von geseswidrigem Beischlaf und zweiselhaftem Zeugungsvermögen, endlich auch über Zurechnungskähigkeit und zweiselhaften Seelenzustand. S. D. Mende's "Handbuch der gerichtl. Medicin für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Ürzte und Wundärzte" (Lpz. 1819—26, 1.—4. Thl.).

Medicinalverfaffung, berjenige Theil ber Staateverfaffung, ber fich auf die Medicinalpflege, auf die Corge fur Medicinalpersonen und Dedici-Deit Unrecht wird Diefer Theil ber Staatsverfaffung ben nalanstalten begieht. übrigen Theilen nachgefest; benn ber Staat ift feinen Burgern ichon um befivillen Sorge fur ihre Gesundheit Schuldig, weil ber civilifirte Bustand, burch welchen ber Staat moglich geworden ift und befteht, das phofifche Bohl ber Burger beeintrachtigt und Rrantheiten herbeiführt. Seine besondere Ginrichtung muß fich theils nach ber Große bes Staats, theils nach besonbern Ortlichkeiten, und nach ber Staatsverfaffung felbft richten. 3m Allgemeinen ift eine oberfte Debicinals beborbe nothig, welche die bochfte Inftang in allen Ungelegenheiten, Die fich auf bas Befundheitswefen ber Burger ober auf bas Debicinalmefen beziehen, und eine nicht blog berathenbe ober gefeggebenbe, fondern auch ausübenbe Gemalt haben muß. (G. Poligei, medicinifche.) Ift bas Land fur ein folches Collegium (De= Dicinalcollegium) ju groß, fo muffen bemfelben mehre andre untergeben fein, welche am füglichften mit ben Universitaten gu verbinden find, wenn jenes nothwendig in bie Refibeng gehort und unter ben Augen bes Rurften grbeiten muß. Diefen Dberund Untercollegien wird Alles, a) mas fich unmittelbar auf bas Gefundheitsmohl ber Burger bezieht und Gegenftand ber medicinifchen Polizei ift, b) die Aufficht über ben Unterricht in allen einzelnen Theilen ber Medicin und bie zwedmaßige Leis tung beffelben, fowie bie Prufung ber Urgte, Chirurgen, Apotheter, Bebammen und wol auch ber Rrantenwarter ju übertragen fein. c) Gollen fie die Aufficht über alle bie Unftalten fuhren, Die ber Staat jum Unterricht ber jungen Acrate, Chirurgen ic., ober gur Beilung ber Rranten (Upotheten, Brunnen : und Babes anftalten, Rrantenhaufer) eingerichtet haben muß. d) Endlich ertheilen fie auch Butachten, im Fall eine gerichtliche Entscheibung fich auf medicinische Reuntniffe ftust: fie verwalten alfo bie gerichtliche Medicin (f. b.). In Sinficht auf gerichtlich-medicinische und medicinisch-polizeiliche Begenftande find bie fogenannten Phyfici die Reprafentanten und Organe Diefer Collegien, und follten wol beffer be= folbet werben, ale gewöhnlich ber Fall ift; auch ware es zwedmaßig, fie von ben Collegien nicht blog prufen, fondern auch mablen gu taffen. Die ubrigen Urgte und Bundargte leben im Staate als freie Runftler, auf ihre Arbeit wird von ibm wenig geachtet, ihre Befoldung hangt von ber Billeur ber Gingelnen ab. Apotheter jeboch werden mit Recht unter ftrengere Aufficht genommen, fie muffen nach Borfchriften (Dispenfatorien) arbeiten; ihre Officinen werben von Beit gu Beit gepruft; bie Bahl berfelben an einem Orte ift bestimmt, Eridlich machen amedmäßige Unffalten gur Beilung ber Krankheiten (Brunnen: und Babeanftal: ten, Rrantenhaufer) und gur Bilbung neuer Urgte, Bunbargte ic. wichtige Bweige ber Medicinalverfaffung aus.

Medicinifche Geographie, b. h. bie Erbeunde angewendet auf bie Medicin, umfaßt alle Gegenstände der Geographie, welche einen Einfluß auf die Gefundheit, die Korperbeschaffenheit, die Geistredthatigkeit und die Krankheiten ber Menschen haben. Obgleich der Mensch sich weiter über die Erde verbreitet als irgend ein andres organisches Wesen, und in der heißen 3 one wie in der Nahe ber

16

Dole leben und gefund fein tann , ba er balb auf bem Deere Jahre lang , balb auf ben Bebirgen ober in tiefen Thalern und Schachten, ober in Gumpfen ausbauern fann, fo haben boch bie verschiebenen Umftanbe und außern Berhaltniffe, unter benen er lebt, auf fein ganges Sein einen großen Ginflug. Much bemerten wir in ber That bie größten Berichiebenheiten bes (forperlichen und geiftigen) Menichen, melde von ben außern Umgebungen abhangen. Man vergleiche ben fraftigen, leibenichaftlichen Sohn ber arabifden Steppen mit bem falten, blaffen, ichlecht ge= nahrten Rorblanber, ben lebhaften, cholerifchen Staliener mit bem bebachtigen Bo aber bie Befchaffenheit bes Menschen im gefunden Buftanbe fcon verfchieben ift , ba wird fich bies in Rrantheiten noch auf eine viel ausgezeich= netere Beife außern. . Manche Rrantheiten bilben fich bloß in gemiffen Begenben aus und erhalten fich hier (wie g. B. ber Beichfelgopf in Polen u. a.), ober verbreiten fich vorzuglich burch Unftedung bann nach und nach weiter. melde nur burd Unftedungen entfteben, wie bie Blattern, Dafern, Luftfeuche u. a., haben fich bochftwahrscheinlich zu einer ziemlich entfernten Beit an gewiffen Orten und unter Umftanben, bie von ben mehrften febr ungewiß, von vielen gang unbekannt find, einmal gebilbet und fich bann burch übertragung von Ginem auf ben Unbern erhalten. Jene berührten außern Umftanbe muffen ferner auf ben Berlauf ber gewohnlichen Rrantheiten, vorzuglich ber fieberhaften, einen großen Einfluß haben, baber auch fur bie Argneimittel in ben verschiebenen ganbern bei einer und berfelben Rrantheit eine febr verschiedene Empfanglichkeit vorhanden ift. Im Allgemeinen muß man bierbei 1) bas Berhaltniß ber Erbe gur Sonne und bem Monde, mahricheinlich auch ju andern himmeletorpern berudfichtigen. (Bgl. Zag = und Rachtleben.) Die regelmäßige Abwechselung von Schlaf und Bachen, die Regelmäßigfeit in ben Ausleerungen und in ber Aufnahme neuen Stoffes, und in ber Biebertehr mancher Rrantheitszuftanbe ju gewiffen Stunben (3. B. ber Paroryemen in ben Wechfelfiebern, ber Abendverfchlimmerungen in andern Rrantheiten) gehort hierher. Den Ginfluß bes Mondes auf ben Berlauf ber Rrantheiten ertennt man in ben Aquatorialgegenben am beutlichsten, aber auch anderwarte, g. B. burch bie an bem 7., 14. und 21. Tage fo oft erfchei= nende Rrifis, die alle Monate wiederkehrende Reinigung ber Beiber ober bie in gleichen Berioden ericheinende Samorrhoibalblutung, Die großere Beftigfeit, mit welcher die Unfalle mancher Rrantheiten, g. B. ber Epilepfie, in manchen Monbephafen erfcbeinen. Ferner weiß man, welch einen großen Ginflug Barme und Licht auf alle erganische Befen haben. Die beiße Bone, ein potengirter Commer, ber nur burch Feuchtigfeit gemäßigt wirb, erzeugt gallige, nervofe und faulige Rrantheiten, in ihr befinden fich bochft mahricheinlich die Quellen ber contagiofen Rrantheiten und ber icheuflichsten Sautubel. Die talte Bone, ein wenig unter= brochener Binter, erzeugt eine fummerliche, burftige, fleine und fcmache Drganifation, bie Rrantheiten find mehr lomphatifch und tacheftifch. In ben gemäßig= ten Bonen entwickelt fich ber Menfch zu ber hochften Bluthe bes Dafeins in forperlicher und geiftiger Sinficht, bie Rrantheiten ber heißen und talten Bone wechseln mit ben Jahredzeiten, und burch ben Bechfel felbft wird eine Belegenheit zu vie= len anbern (g. B. ju Ratarrhen, Rheumatismen, Entgundungen ic.) gegeben. 2) Duß man bie Atmofphare, ihre Barme ober Ralte, Feuchtigfeit und Troden= beit, ihre Bewegung und elettrifchen Berhaltniffe berudfichtigen. Balb athmet man eine reine Luft, balb ift fie mit Musbunftungsftoffen angefullt, bie Musbunflung wird balb vermindert, balb vermehrt, bas Blut mehr ober weniger orp= genifirt; alles Diefes, fowie bie Schwere ber Luft in ben Thalern, Die großere Leidtigfeit und bunnere Befchaffenheit auf boben Gebirgen, muffen bie Conflitus tion mertbar veranbern. Beispiele biefes Ginfluffes find bie Rretinen (f. b.); Die lebhaften, fcnellfußigen Bergbewohner; ber trodene und biliofe Bebuine in Bergleich zu bem fetten und ipmphatisch : venofen Mufelmann an ben feuchten Ufern bes Dile. Ebenfo unterbruden bie feuchten und marmen Mittagswinde bie Lebensfrafte, bie trodenen und falten Nord : und Morgenwinde erhoben bie Beweglichkeit und regen bie Lebensthatigkeit überhaupt auf. 3) Die Begend, welche ber Menfch bewohnt, bas Meer, Die Bebirge und Relfen, welche bie Erb= theile trennen, veranlaffen felbft in einem und bemfelben Rlima große Berichieben= beit ber Bohnorter, ber Sitten und Gewohnheiten, ber Lebensarten und bes Gefundheiteguftandes. Mugerbem bangt auch bie Temperatur ber Atmofphare, bie meteorische Beranderung berfelben und die Beschaffenheit des Baffers jum großen Theil von biefen Umftanben ab, beren Ginfluß auf bie Entftehung mancher (befonbere enbemifcher) Rrantheiten befannt genug ift. Die Rabe ober Entfernung bes Meeres, bie vulfanifche Beschaffenheit bes Bobens erzeugen anderweit Beranberungen in ber Conftitution bes Menichen. Die Meerestuften und Infeln find feucht, und beghalb erreicht meber bie Ralte noch bie Site bier ben boben Grab. wie in ben Binnenlanbern berfelben Breite. Die vulfanischen ganber find gwar oft ziemlich fruchtbar, immer reich an Mineralmaffern, Schwefel : und Baffer: ftoffgas werben ausgehaucht; in folden Gegenden tommen auch Erbbeben ofters por und erzeugen theile burch ben Schredt, ben fie verbreiten, theile burch atmofpharifche Beranberungen mancherlei Rrantheiten. 4) Sat nicht nur bie Lebens= art, fonbern auch die Staateverfaffung felbft einen großen Ginfluß auf die Sitten und Gewohnheiten, auf bie Conftitution und bie Krantheiten ber Menichen Selbst Revolutionen einzelner Ednber veranbern bie Beschaffenheit ber Rranthei= 5) Ift befannt, bag bie Pflangen in ihrer Musbreitung und leichtern und ge= beiblichern Gultur fich nach ben einzelnen ganbern, ja oft nach kleinen Diftricten richten, und die eine bier, die andre bort beffer gebeiht. Da biefe nun theils gur Rahrung, theils gur Betleibung benutt werben, fo wird auch diefer Umftand auf bie Conflitution und bie Rrantheiten ber Bewohner verschiebener ganber Ginfluß geminnen, fo bie Bewurge ber Tropenlanber, bie verschiebenen Beine in einzelnen Begenben, bie Betreibearten zc. 6) Endlich wird auch von ben einzelnen Thierarten und ihrer Berbreitung über ben Erbboben Daffelbe gelten. Der haufis gere Genuß der einen ober ber anbern muß einen wichtigen Ginfluß auf bie Be-Saffenheit ber Denfchen haben. S. Finte's "Berfuch einer allgemeinen prattifden Geographie" (Leipzig 1792-95) und Schnurrer's "Geograph. Rofologie" (Stuttgart 1813).

Medicinifche Topographie, Die Befdreibung ber einzelnen Orte: Stabte, Dorfer, und Ungabe ber gablreichen und mannigfaltigen Umftanbe welche einen Ginfluß auf die Entstehung, Beranderung und die Behandlung der Rrantheiten haben. Die Renntnig biefer Umftanbe ift fur ben praft. Argt ein unentbehrliches Bedurfniß; baber hat man von den mehrften großern und vielen fleinen Stabten besondere Beschreibungen. Dan bestimmt zuerft bie geographische Lage bes Drts, bann bie Lage, Form und Sohe ber etwa vorhandenen Berge, bie Befchaffenheit ber Thaler mit Berudfichtigung ber himmelegegenb; bie Balber in ber Rabe, ihre Ausbreitung, Dichtigfeit und bie Baumart, welche fie bil: Sierdurch ergibt fich die Richtung ber vorherrichenden Binde, welche fo einflugreich auf die Entstehung ber Rrantheiten find. Fluffe und Canale fowol als bas Quellmaffer und bie chem. Beftandtheile beffelben erfobern Aufmerkfamkeit; ebenso die Beschaffenheit bes Bobens, die Temperatur und Bitterung und alle Details, welche die Bauart der Saufer, ihre Bobe und Ginrichtung, Die Rich: tung und Form ber Strafen, Die Bewohnheiten, Sitten, Lebenbart, Befchafti= gung und Bergnugen ber Ginwohner betreffen. Daraus ergibt fich bann ber Schluß auf die vorherrichenden Rrantheiten und ihre zwedmäßige Behandlung von felbit. S. Debler's "Leitfaben gur Abfaffung medicinifcher Topographien".

Dia land by Stoogle

De bien, bie großte und michtigfte Proping bes perfifchen Reichs, beren Grengen gegen Morgen Sprtanien und Parthien, gegen Mittag Perfis und Guffana, gegen Abend Uffprien und Armenien, gegen Mitternacht bas tafpifche Meer waren; fodaß es bas heutige Gran, Aberbibfhan, Gilan und bie Beft: Es geborte nach Sammer ju Aria ober halfte von Maganberan umfaßte. Eriene bes Gend, bem Deberlande im weiteften Sinne. Un biefes Aria grengt bas alte Baftria, ber Sie bes Boltervertehrs, ber Religion ber Magier und ber altperfifchen Gultur. (Bgl. Boroafter.) Debien mar vermoge feiner Gebirge von Natur fest, von ftreitbaren Mannern bewohnt und zum Theil wohl angebaut. Schon vor ber perfifchen Periode mar Debien ein unabhangiges Reich. Geine Ge-Schichte beginnt mit Dejoces, ber, nach Berobot, bie Meber in Dorfern und Stabten vereinigt und an Gefete gewohnt hat. Er foll Etbatang erbaut haben. Dinus, ber Stifter ber afforischen Monarchie, eroberte es. Rach ber Bertrummerung ber affprifchen herrichaft gelang es einem Statthalter ber Proving, Mebien aufs Reue unabhangig zu machen. Es mar nun balb bas machtigfte unter ben Reichen, welche aus ber affprifden Monarchie entsprungen maren. Rach ben Sagen bes Berobot hebt mit (einem jungern) Dejoces eine bis auf Corus ununterbrochen fortgebende Reihe von mebifchen Ronigen ju Etbatana an; von 700 bie 560 v. Chr. letten maren Phragertes. Epgrares und Aftpages. Über bie bamalige Berbinbung Mediens mit Battrien und Indien ift nichts Gemiffes befannt. Durch Cprus (f. b.) murden die Meder ben Perfern unterworfen, welche jene bisher megen ihrer Urmuth fur ein unbebeutenbes Debenvolt gehalten batten; balb aber murben Die Befregten bie Lehrer ber Sieger, nicht nur in ben Gitten und Gebrau: den bes Privatlebens, fondern auch in ihren offentlichen Ginrichtungen. Eprus blieb Medien in ungertrennter Berbindung mit ben übrigen Theilen bes perfifchen Reichs; nur die nordweftlichen Striche, welche vor Eprus ju Uffprien gebort zu haben icheinen, riffen fich auf einige Beit von ben ubrigen los. Dachdem Alexander bie perfifche Monarchie erobert batte, gab er Mebien einem inlandifchen Statthalter, Ramens Atropates. Diefer behauptete fich in ben nordlichen Ge= birgegegenden, auch ale nach Alexandere Tode Medien feinen eignen macebonifchen Statthalter erhielt. Er vererbte feine Burbe auf die Rachtommen, welche unge: achtet ihrer gefährlichen Rachbarn, ber Darther, Armenier und Romer, theils burch Rachgiebigfeit, theils mit bewaffneter Sand, fich unabhangig zu erhalten wußten. Bur Beit ber erften romifchen Raifer war bas Land noch unabhangig, nachher tam es unter bie Berrichaft ber Parther. Debien bestand aus bem fubl. eigentlichen Medien, auch Grofmedien genannt, mit ber hauptstadt Etbatana; aus bem Lande bes Utropates, Atropatene, und aus ben nordl. Strichen lange ber Rufte bes tafpifchen Deeres, Nordmedien.

Medinah, al Nabi oder die Prophetenstadt (von 1200 Familien bewohnt), in der arabischen Provinz Hedsch, berühmt durch Mohammed's Flucht (15. Juli 622), von welcher die Mohammedaner ihre Zeitrechnung beginnen, und durch Mohammed's Grad in einer von ihm selbst erbauten Mosche. Der angeblich noch unversehrte Leichnam besindet sich in einem Sarge von weißem Marmor, welcher zwissen der Rhalisen Abubekt und Omar auf der Erde steht und mit kostbaren Teppichen bedeckt ist. Das Grad wied von 40 schwarzen Berschnittenen bewacht. In dem höhern Stockwerke des Gedaudes sollen große Schätze an Gotd, Silber und Gelsteinen besindlich sein, lauter Geschnike frommer Seelen; sie sind zum Gedrauch des Sultans im Falle eines Religionskriegs bestimmt. Medinah stand unter dem Sherif von Mekka (l. d.), der einen Statthalter und eine Besatung

babin ichicte, jest unter bem Pafcha von Agopten.

Mebufa, eine von ben brei Gorgonen (f. b). Reptun verliebte fich in thre Schonheit und umarinte fie in bem Tempel ber Minerva. Die Gottin,

barüber erzürnt, raubte ber Frevlerin ihre Schönheit und bilbete sie in ein absichredendes Scheusal mit Schlangenhaaren um; ihren Augen legte sie die Kraft bei, Jeden, der sie ansah, in Stein zu verwandeln. Perseus ([. b.) töbtete sie. Die griechische Kunst verwandelte das hässiche Medusenhaupt in ein Ideal rühzrender Schönheit. Diese spätern Medusentöpse, sagt Maper, sind ein rundberbar gemischtes Ideal von Anmuth und Schrecknis, von lieblicher Form und wildem Charakter. Auf dem Titelblatte von Böttiger's "Furienmaske" sinden sich 3 Abbildungen von Medusenköpfen nach den Bortkellungen des Alterthums.

Deer, im Allgemeinen, bie gefammte Daffe falzigen Baffers, die uber amei Dritttheile ber Erboberflache, ungefahr 6+ Mill. geogr. DM., bebectt. Ginen gewiffen Theil biefer Daffe bezeichnet man burch einen Beinamen, g. B. atlantis fches, indifches, mittellandifches Meer, Gismeer, Gubmeer u. f. w. maß bes Baffers auf ber Erbe fcheint nothig ju fein jur Unterhaltung ber Quellen und Rluffe, fowie bes chemifchen Processes in ber Atmosphare. Denn un= aufhörlich erheben fich Dunfte aus bem Meere, welche bie Utmofphare erfullen, als Bolten über bie gange Erbflache getrieben werben und in Regen berabfallen, und unaufhorlich faugt bas Deer eine Menge mephitischer Gabarten bafur aus ber Luft ein, Die fich ohne biefen Procef anbaufen und bem Leben nachtheilig fein wurden. Daß ehemals bas Meer einen viel großern Theil ber Erboberflache bebedte, beweifen unwiberlegliche Thatfachen. Das Beden, worin bas Deer enthalten ift, lagt fich in Rudficht feines Grundes und in Rudficht feines Ranbes (ber Ufer, Ruften, Geftabe) betrachten. Der Meeresgrund ift eine Fortfebung bes feften Landes. Dan findet auf ihm abwechselnd Morafte, Triebfand, leh= migen, thonigen, fteinigen und taltigen Grund. Bei Marfeille enthalt ber Dees resboben ben iconften Marmor. Anderwarts gibt es Lager von Mufcheln und anbern Schalwurmern ober Balber von Rorallen; ferner finben fich Thaler, Rlufte, Abgrunde, Boblen und fogar fuße Quellen in ber Meerestiefe. nicht an Bergen fehlt, beweisen bie Infeln, welche nichts Unbres als uber bie Dec= resflache emporragende Berggipfel find; ba, wo die Berge fich nicht bis uber die Meeresflache erheben, bilben fich Untiefen; Die Infelgruppen ober Archipelage aber machen bie Bebirge bes Meergrundes aus. hieraus ethellt, daß die Tiefe bes Bedens febr verschieben fein muffe. Die Ubwechselung und ber Ubergang bon Untiefe ju ungeheuern Tiefen, ju beren Musmeffung uns bie Mittel fehlen, ift oft febr groß. Bufding muthmaßt, bag bie großte Tiefe fich auf eine beutsche Meile belaufen mochte. Die Rander ober Ufer bes Meers pflegt man, wenn fie hoch find, Ruften, wenn fie aber flach find, Geftabe ober Strand ju nennen. hochfte befannte Ufer findet man an ber Beftfeite von Rilba, einer ber westlichen fcottifchen Infeln. Es ragt 600 Faben fentrecht uber bem Meere empor, bas hier ungewöhnlich tief ift. Die Ufer von Rormegen find faft burchgangig fteil, und bas Meer baselbst fehr tief; die hollandischen Ufer bagegen find fehr niedrig und flach. Die Temperatur ift nach ber Tiefe vetschieben. Die Begenben in= nerhalb ber Polarfreise etwa ausgenommen, wo bas oben fdwimmende Eis bas Baffer erfaltet, nimmt bie Ralte bes Meerwaffers um fo mehr gu, je tiefer man fommt, und nach ber Berficherung ber Taucher ift fie in ber Tiefe von 100 guß faft unerträglich. Un und fur fich icheint bas Deer farblos; im Bangen aber und in einiger Entfernung ftellt es fich bem Muge in einer blaulich : grunen Farbe bar, welche man beghalb auch meergrun nennt. Forfter und U. leiten biefe Farbe aus bem Biberfcheine bes blauen himmels ber, welches baburch mahrscheinlich wirb, bag bei trubem Simmel bas Meer graulich erfcheint. In manchen Begenben zeigt bas Meer andre Karben, bie von der Beschaffenheit bes Bobens, beige= mifchten Gubftangen u. bgl. herrubren. Die tiefften Stellen bes Beltmeers find buntelblau; flachere find heller. Gegen ben Norbpol fieht bas Meer fcmargli=

cher, in ber heißen Bone brauner aus. Bober bie Namen: rothes, fcmarges und weißes Meer, rubren mogen, lagt fich jest nicht mehr auffinden. fcmad bes Seemaffere ift nicht nur falgig, fonbern zugleich blig, bitterlich und fo etelhaft, daß es burchaus nicht genoffen werben fann und augenblidlich Erbres Dabei ift es auch ungefund, weil unaufhorlich eine Menge thieris fcher und vegetabilifcher Substangen barin verfaulen. Gelbft jum Bafchen ift es unbrauchbar; auf ben Schiffen reinigt man nur bas grobfte Beuch barin. Deftillation fann es jeboch trinfbar gemacht werben; man bat bagu eigne Das fchinen, beren man fich beim Mangel an fußem Baffer bebient. Der brit, Arat Steph. Sales reinigte bas Seemaffer burch bie Faulnif. Spater bebiente man fich (s. B. Coot 1772) einer von D. Trving erfundenen Deftillirmafdine, fur welche bas Parlament bem Erfinder eine Belohnung von 4000 Pf. St. gegeben Dach chemifcher Berlegung enthalt bas Geemaffer fußes Baffer, Ruchen= falz, ein aus Salifaure und Bitterfalz bestehendes Mittelfalz, etwas Gops und Ralferbe, welche Beftanbtheile burch fohlenfaures Gas in Muftofung erhalten mer-Der Brab ber Salzigfeit bes Seemaffere ift nicht nur an verschiedenen Stellen, fonbern auch an einerlei Orten nicht gleich. Man hat in einem Dfunde Seewasser 1-4 Loth Salz gefunden. Das Salz verhindert die Faulnis des Sees maffere teineswegs; bie Erfahrung lebrt im Begentheil, bag es leicht fault, wenn es 3. B. im Schiffergume fteben bleibt. Es ftinft alebann unertraglich und perurfacht gefahrliche Rrantheiten. Much fault im Geemaffer Alles leichter und ichneller als in reinem Baffer. Durch bas Berbunften fann man bas Gals aus bem Geemaffer icheiben, und man bebient fich biefes Mittels, um Galg zu geminnen, baufig in beifen ganbern. Die fpecififche Schwere bes Seemaffere ift verfchies ben, je nachbem es mehr ober weniger Salztheile enthalt. Die untern Schichten find falgiger ale die obern und haben baber eine großere fpecifische Schwere. Bople fanb bas Seemaffer 45 Mal ichmerer ale bas fuße Baffer. Daraus erflart fich. baß Seefchiffe ungleich großere Laften fuhren tonnen als Flußschiffe. wurdige Erscheinung ift bas oft beobachtete Leuchten bes Meeres, welches einen herrlichen Unblid gewährt. Forfter ertlart fie aus brei verschiebenen Urfachen. Buweilen leuchtet bloß die Bahn, welche bas Schiff auf der glatten Bafferfiache gurudlaßt, mas Forfter von ber aus Reibung bes Schiffes am Baffer, bei ber fcnellen Bewegung, erregten Cleftricitat herleitet, und Buffon's Berfuche befidtigen; oftere leuchten aber alle Wellen, Die an fefte Begenftanbe anschlagen, mas, befonders jur Beit ber Winbftillen, phosphorifchen, burch Faulnig und Bermefung erzeugten Stoffen guguschreiben ift, wie Erfahrungen bewiefen; und wieber gu anbern Malen Scheint bas gange Meer mit funtelnben Sternen überfaet gu fein, wobei nicht nur bie Dberflache, fo weit bas Muge reicht, fonbern auch bie Tiefe wie Feuer glangt, und bie Sifche, welche man fcmimmen fieht, aus Feuer gebilbet fcheinen, mas, wie mehre Berfude bargethan haben, von leuchtenden Seewur= mern berruhren burfte. (Bal. Mollusten.) Das Meerwaffer muß gmar, vermoge feiner Ratur, als Fluffigfeit faft allenthalben einerlei Bobe haben, indes leibet bies boch burch bie Schwerkraft ober Ungiehungsfraft ber Erbe, bie unter und bei ben Dolen ftarter wirft als unter bem Aquator und in ber Rabe beffelben, Abanberungen. Diefelbe Urfache, welche bie Abplattung an ben Bolen bemirfte. muß auch ein beständiges Undringen bes fchwerern ober ftarter angezogenen Baffere ber Pole gegen ben Aquator bin juwege bringen, unter welchem es leichter ift, mithin bas Baffer unter bem Aquator hoher fteben als unter ben Polen und felbft einen Bafferberg bilben, gegen ben bie bochften Berge bes feften Lanbes in Richts verschwinden, der aber bas feste Land aus bem Brunde nicht überschwemmt, weil - biefes unter bem Aquator auch hober ift. Ein anbrer Umftand, welcher bon einer ungleichen Stanbe bes Baffere zeugt, ift ber, bag unter ben vom ganbe einges

fcbloffenen Meerbufen einige niebriger find als anbre. Go ift bie Norbfee tiefer als bie Ditfee, bas beutsche Deer bober als bas barlemer und bie Guberfee, bas rothe Meer hoher ale bas mittellanbifde. Der Grund biefer Erfcheinung liegt in ber Bericbiebenheit ber Baffermaffen, melde ben Meeren burch die Strome gu= Roch betrachtlicher wird bie Bleichheit ber Meeresoberflache geführt werben. burch bie Bemeaung aufgeboben, welche bas Deer aus mehr als einer Urfache er-Auch wenn es von feinen Binben bewegt wirb, befindet es fich in Thatiafeit burch ben Umichmung ber Erbe und bie angiebende Rraft bes Monbes und Mus biefen brei Urfachen entfteht eine breifache Bewegung : bie Bellenbewegung, die Strombewegung und die Ebbe und flut. Die Bellenbewegung entftebt burch Binbe. Berliert bie Luft ihr Gleichgewicht, fo gerath fie in wellenformige Bewegung, ftoft auf bie Bafferflache und ftort baburch auch auf ihr bas Bleichgewicht ober ben magerechten Stand. Daburch erhebt fich ber geftoBene Theil uber ben nachftliegenben, Diefer wird niebergebruckt, es entfteht eine Erhobung an ber Stelle, bie aber vermoge ber Schwere bes Baffers fogleich wieber niederfinet, ben nachftfolgenben Theil niederbrudt und gum Steigen gwingt. Demnach ift bie Wellenbewegung ein abwechselnbes Steigen und Kallen zweier Bafferberge, wobei jeboch bas Baffer nicht fortfließt. Mit ber Starte ber Bemeaung in ber Luft nimmt auch die Bewegung bes Baffers gu; Die Bafferberge machfen und uben einen großen Drud aus, baber bie Wellen immer ftarter werben ; inbeg unterbrudt ber heftige Stof bes Binbes auch baufig bie Bellen, fobaß fie erft ibre großte Bobe erreichen, wenn ber Sturm fich ploglich legt. Diefer Buftand, welchen die Seefahrer boble See nennen, ift fcredlicher und gefahr= poller als ber Sturm felbit. Die Strombewegung besteht barin, bag bas Deer in gemiffen Gegenden, auch ohne Wind, nach einer bestimmten Gegend hintreibt. Die allgemeine Bewegung bes freiliegenben Deeres auf ber gangen Erbe ift bie beftanbige Stromung von Often nach Weften. In mehren Orten, wo fich Diberftand findet, nimmt fie eine andre Richtung. Go lauft an ben peruanischen Ruften bas Baffer von S. nach D., am Borgebirge ber guten Soffnung fogar von 2B. nach D., alfo gerabe in entgegengefester Richtung. Die Baupturfache biefer Stromung ift ber Umfdwung ber Erbe um ihre Mre. Muffer biefer allge= meinen Stromung trifft man im Deere noch anbre an, welche burch bie ermahnte Berfchiedenheit bes Bafferftandes in ben einzelnen Meeren veranlagt werben, inbem bas hober ftebenbe Baffer nach bem niebrigen zu abfließt. In gewiffen Begenben gibt es auch periodifche Strome im Meere, b. h. folche, bie zu gewiffen Beiten offlich, ju andern weftlich laufen. Gie befommen ihre Richtung burch Winde, wenn fie auch nicht immer einerlei Strich mit ihnen halten. Breite, Gefdwindigfeit, Abweichung von bem Striche bes Windes hanat von ber ortlichen Beschaffenheit ber Begend ab. Roch geboren gu ben Bewegungen bes Meeres bie Strubel ober Wirbel, welche entftehen, wenn bas Baffer in entgegengefesten Richtungen gegen einander getrieben wirb. Der beruhmtefte biefer Strubel ift ber Dablftrom an ben norwegischen Ruften. Die Scolla und Charpbbis, welche die Alten fo furchtbar fchilbern, find fur die jegige Schifffahrts= funde unbedeutend. Gine gemiffe Bewegung bes Meeres wird endlich burch bie bineinfturgenben Strome vom Lande her verurfacht, beren Wirtungen oft noch weit vom Lande entfernt mertbar find. Uber die Ebbe und Flut f. b. -Meerbufen (sinus, ital. golfo), ein fcmaler Theil bes Meeret, welcher fich tief in bas fefte Land bineintrummt. Er unterfcheibet fich von ben Buchten und Baien bloß baburch, bag er großer ift ale biefe. - Meerenge (Bosporns, fretum), ein fcmaler Durchgang bes Meeres gwifden gwei Lanbern, ober gwifden bem feften Lanbe und einer Infel, ober zwischen zwei Infeln. Man nennt ibn auch Strafe, Canal, Gunb.

Mecraotter. Die Phantafie ber Griechen, welche Mles belebte, fab auch in bem Deere gottfiche Befen und bilbete biefelben nach ben verschiebenen Ericheinungen, welche bas Meer barbietet, individuell aus. Alle finb unter= geordnet bem Pofeibon (Reptun). Die wichtigften find Die anos, ber Beberr: fcher bes außern Meeres, und beffen weibliche Rachtommen (Dteaniden), bie unter bem allgemeinen Ramen ber Domphen, b. i. weibliche Benien ber Bemaffer, bekannt find, und Tethis, feine Schwefter und Gattin; ferner Pontus, ber Beherricher bes innern Meeres, und beffen Gattin, Die Dleanide Doris, nebft ihren 50 Tochtern, ben meiffagenben Dereiben, unter welchen Galatea und Thetis (Mutter bes Achill) hervorragen, und vorzüglich Umphitrite, bes Reptun Gemahlin; ferner ber Sohn Neptuns, Eriton, und die Tritonen; und enblich die einzelnen Meerbamonen Proteus, Glaufos, Palamon, Leufothea und Meli= certes (oder Palamon, bei ben Romern Dortumnus), bas Alippenungeheuer Scolla, bie taufchenben Sirenen (Tochter bes Stromgottes Ichelous) und bie Stromgotter (mannliche Rachkommen bes Degnos). Man bilbete bie Meeresgottheiten mit mannigfaltigen, bon ben Erfcheinungen bes Baffers hergenommenen Abzeichen, 3. B. die Tritonen auf Seemufcheln blafend, mit Fifchleibern zc., und gab ben Untergottheiten ber Bemaffer meergraue Saare, Schilftrange zc.

Meereslange, f. Lange.

Deermann (Johann), herr von Dalem und Buren, ein als Menfch. Gelehrter und Staatsmann gleich ausgezeichneter Dieberlanber, geb, im Saag ben 1. Nov. 1753, aus einem alten, angesehenen Geschlechte, ber einzige Cohn bes burch bie Berausg, eines "Thesaurus juris civilis et canonici" und bet "Origines typographicae" ruhmlich bekannten und in ben beutschen Reichsfreiherrn: fand erhobenen Gerhard D. Der Cohn erhielt in f. Geburteftabt und in Rotterdam ben erften Unterricht. Sier, taum 10 3. alt, überfette er Molière's "Mariage force" und ließ diefe Arbeit ohne bes Baters Biffen bruden. In Lepben begann er f. Studien und feste fie unter Ernefti in Leipzig und bann gu Got= tingen unter Senne fort, welcher fein ausgezeichneter Freund blieb. Dann begab er fich auf eine lange Reife burch England, Stalien, Frankreich und ben größten Theil von Deutschland. Bur Erlangung ber Doctorwurde in ben Rechten Schrieb und vertheibigte er zu Lenden 1774 eine Abhandl .: "De solutione vinculi , quod olim fuit inter S. R. imperium et foederati Belgii respublicas", melche noch reifere Rruchte erwarten ließ. Die Ungabt f. Schriften über Begenftanbe febr verfchiedener Art beweift feine ausgebreiteten Renntniffe und f. Gifer fur Tugend und Religiofitat um fo mehr', ba er fie unter vielen Umtegefchaften berausgab. 1787 vermablte er fich und begab fich mit f. Gattin auf Reifen nach England, Schott= land und Irland, Deutschland, Italien und ben norbifden Reichen, von welchen großen Reifen M. ausführliche und genaue Berichte in 11 Bon. bruden lief. Much verwandte er feine Beit auf wichtige Arbeiten und Berufegeschafte gum Bohl bes Staate, ber Rirche, und gur Beforberung gelehrter Gefellichaften, beren Mit: glied er war. Ginige Jahre vor f. Tobe marb er nach Paris gerufen , wo er 3 3. bas Umt und ben Titel eines frang. Genators bekleibete, jedoch von Beit gu Beit fein Baterland befuchte. Dach ber Reffauration febrte er in fein Baterland gurud und ftarb ben 19. Mug. 1816 als ber Lette feines Befchlechts. Mußer feinen gabl: reichen Schriften, besonders biftor, und ftaaterechtl, Inhalts, hatte er ale Director ber Runfte und Biffenschaften auch ein großes Berbienft bei ber Bearbeitung ber "Jaarbocken van Wetenschappen en Kunsten in het Konigryk Holland over de Jaren 1806-7" (gebr. 1809-10). Bulegt beschäftigte ihn bie Berausg. einer angiehenden "Histoire des voyages faits par l'empereur Charles V. depuis l'au 1514 jusqu'à sa mort, par Jean Vandenesse", melches Buch er mit Unmert. begleitete. Auch hatte er Rlopftod's "Deffias" ins Solland. überfest

(Haag 1803—15, 4 Bbe., 4.). Seine Witwe, selbst eine geschätzt Dichterin, hat sein Leben beschrieben. M.'s auserlesene Bibliothek, beren Katalog eine litezrarische Merkwürdigkeit ist, wurde 1824 im Haag verauctionirt, und 171,000 holland. Glon. daraus gelöft, darunter 32,000 für die Handschriften. Das Verz

geichniß ber Preife ift im Drud erschienen.

Meerich aum, eine Gattung von Talferbe, melde man erft in neuern Beiten naber fennen gelernt bat. Diefes meifigelbliche ober blaß :ifabellfarbene, fettige, feifenartig angufühlende und gabe Mineral, bas einen feinerbigen, matten Bruch hat, febr weich und leicht ift und fich gerschneiben lagt, ift aus gleichen Theilen Riefelerbe und Bitterfalgerbe gufammengefest. Den Ramen bat es von feiner fcmammigen Befchaffenbeit, woburch man ehemals verleitet murbe, es fur einen verharteten Schaum bes Meermaffers zu halten. Es wird in Griechenland in ber Begend von Thiva ober Stives (fonft Theben) gegraben; nach Riebuhr auch in Rleinaffen, nicht weit von Cognie ober Coni (Monium), und bricht bafetbft in einer grauschieferigen, 6 Schuh machtigen Ralktluft in nicht ftarten Abern. Auch in Spanien bei Mabrid, bann in Frankreich am Montmartre u. a. a. D. wird Meerschaum gefunden. Die frisch gegrabene Erbe ift weiß, gabe, fast wie Bache, verhartet fich aber in ber Luft bald zu folder Daffe, bie gum Berfertigen ber Tabadepfeifentopfe tauglich ift. Dan bobrt und ichneibet bann bie Daffe. Es werben jeboch aus ber noch frifchen Erbe Pfeifentopfe gebilbet, inbem man biefe in Formen (in welche mancherlei Figuren geschnitten find) preft, Die Locher hineinbohrt und bie Maffe bann trodnen lagt. Rach einigen Tagen, wenn ihre Dberflache mit einer verharteten gelblichen Saut umgogen ift, bringt man fie in einen ausgewarmten Bactofen, wo fie bis zum volligen Ertalten liegen bleiben. werden fie eine Stunde lang in Milch gefocht, bernach mit Schachtelhalm ober Rannenfraut und gulett noch mit weicher Erbe abgerieben und politt. vertauft man fie nach Ronftantinopel, wo fie jum Theil noch verschiebentlich ge= In Unsehung ber Farbe und fpecififchen Schwere find bie echten Pfeifentopfe verschieden; Die weichen find bie beften. Da man bie Deerschaum= pfeifentopfe in ber Turtei nicht fonderlich ichatt und ihnen bie fleinen rothen thos nernen Pfeifenfopfe vorgieht, fo merben fie durch griech. Raufleute nach ber Dol= bau und Balachei, nach Siebenburgen, Ungarn, Broby und Ternopol, und nach Deutschland verfandt. Die Sauptnieberlage ber jur Gee eingeführten turfifchen Pfeifentopfe ift ju Trieft, wo fie unmittelbar aus ber Turtei in grobgeflochtenen Rorben anlangen. Much in Wien befinden fich Rieberlagen von Meerschaum= topfen, welche ju Lande über Gemlin eingeführt werben. Bur leipziger Deffe tommen fie in mit Baumwolle ausgefütterten Riften zu ungefahr 1000 Stud von allerlei Große gum Bertauf. Der großte Theil biefer Ropfe tann nicht gefchnitten, fondern nur gereinigt, ausgebeffert, politt und gefotten werben. Rur bie großen und unvolltommenen Stude und ber ungeformte Meerschaum erfobern ben Schnitt. Die Fabriten, welche fich in Deutschland mit bem Schneiben abgeben, find gu Rurnberg, Furth, Lemgo, Schmalfalben, Leipzig, Samburg und Lubed. Die Baare wird auf ber Drebbant an ber Sohlbode burch ein vertropftes Drebeifen abgebreht. Die geschnittenen Ropfe find von viel gleicherer, mehr gelber Daffe ale bie, welche man gewohnlich über Broby und aus ber Molbau und Balachei erhalt. Man bringt auch roben Meerschaum über Trieft und Gemlin jum Sanbel, aus welchem in beutschen Fabriten ebenfalls Ropfe geformt werben. Schriftoph Dreiß zu Guhl fing vor mehren Sabren an, ben Abgang bes Meerschaums zu Pfeifentopfen zu benugen, welche aber ben echten an Dauerhaftigfeit nicht gleichtommen. Unbre, 3. B. Bagner in Gubl, ahmten bies nach; Ginige verfertigten fogar Pfeifentopfe von lauter Bops. Gin echter Meerschaumtopf nimmt, wenn man ihn mit einer Gils

bermunge ftreicht, ben bleiftiftahnlichen Streif nicht an, wie ber unechte Deer-

Megara, Sptft. von Megaris, bem kleinsten Staat in Geiechenland, ber an Attika, Korinth und bas Meer grenzte, jest in Livabien (s. b.). Im persischen und im peloponnesischen Kriege war Megara reich und machtig. Her stiftete Eutlides (f. b.) die megarische Schule, auch die dialektische genannt. S. D. herm. Reinganum: "Das alte Megaris" (Berl. 1825, mit 2 Kupf.).

Megara, eine ber Furien, f. Gumeniben.

Starte in Biscuitmehl vermanbelt.

Debemed Mli Pafcha, f. Dohammed (Bicetonig v. Agppten). Mehl wird von allerhand Sorten Getreibefornern burch Dahlen und Sies ben auf ber Duble erhalten. Gein Sauptbeftanbtheil ift Gagmehl; außerbem enthalt es noch Rleber, Buder, Schleim und wenig Salze. Ihrer nabrenden Gi= genschaften wegen verbraucht man die Mehlforten ju Nahrungsmitteln. Borguglich eignen fich ju Brot Beigen, Spelg, Roggen und Mais. Archangel, Deters: burg, Dangig, Umfterbam, Samburg, Bremen, Trieft, Flume, Borbeaur, Rantes, Livorno, Barcelong und verschiebene engl. Safen treiben einen großen Deblbanbel. Rufland fchict viel Roggen : und Beigenmehl nach Lubed, Bergen, gang Dane: mart, Roftod, Drontheim zc. Much Nordamerita, befonders Pennfplvanien und Reuport, fuhren viel Dehl aus. Das gute Dehl muß fcon weiß, troden und rein von Geruch fein, fich lange halten und im Brote gehörig aufgeben, troden gehalten und gut vermahrt werden, daß es fich meder erhite, noch bumpfig ober vom Ungeziefer beschäbigt werbe. Sommerroggenmehl ift weißer als bas vom Binterroggen. Spelgmehl ift magerer als Beigenmehl und gibt fein fo Rraftmehl (Ummelmehl, weiße Starte) ift bas aus aufgequelltrodenes Brot. tem, gerquetichtem und in Baffer ausgebrudtem Beigen und anbern mehlartigen Fruchten gewonnene Sasmehl, welches man nach ausgepreßtem Baffer in Stude Schneibet und auf luftigen Boben trodnet. Bermahlen ober gerbrudt wird bie

Mehlthau, eine schleimige, verschieben gefarbte, mehr ober weniger flafsige Substang, die sich auf ben Blattern ber Pflanzen zeigt und das Berwelken derselben gewöhnlich zur Folge hat. Er wird für kleine Schimmelpilze angesehen, die parassitisch auf ben Pflanzen wuchern und sie aussaugen, ober er wird von Blattlausen dargal abgeseht, welche vorher unter ber Dberhaut der Blatter genistet haben. Eine besondere Art des Mehlthaus ist der Honigthau. (S. Donig.)

Debul (Etienne Benri), ein berühmter Componift, 1763 in Givet geb. Den erften Unterricht erhielt er von bem blinden Drganiften biefer Stabt. 3m 10. 3. ward er Organist und bann Abjunct in ber Abtei Balledieu, wo er bei einem geschickten beutschen Contrapunetiften Sanfer Die Composition ftubirte. 3m 16. 3. tam D. nach Paris und wurde von einem damals berühmten Deifter, Ebelmann, im Clavierspiel unterrichtet. 3mei Sabre fpater verschaffte ibm ber Bufall bie Freunbichaft bes Ritters Glud, ber nach Paris getommen mar, um f. "Iphigenie in Tauris" auf die Buhne zu bringen. Glud nahm an M.'s Ausbilbung felbst Theil, ber gern gestand, bag Glud ihn in ben philosophischen und poetischen Theil ber Tontunft eingeweiht habe. Aber balb verließ Blud Paris, und D. mar nun auf fich felbft verwiesen. Er bebutirte bei ber tomifchen Dper 1791 mit "Euphrofine und Corradin", Die den vollftandigften Erfolg hatte. Roch jest wird bas Duo bes 2. Acts u. b. D. Duo de la jalousie zu ben affectvollften ber frang. Dpernmufit gegablt. Dann gab Dt. "Stratonice" fur Diefelbe Bubne. Er murbe jest zu ben größten Componiften Franfreichs gerechnet, und die Debrgabl f. Opern tam auch auf bie beutsche Bubne. Bir fubren bavon an : "Une folie"; "Helène"; "L'irato"; "Les aveugles de Tolède"; "Joseph" und "Bas fentine von Mailanb", die erft nach f. Tode gur Aufführung getommen und von Reffen Daussoigne beenbigt worben ift. M. hulbigte ben Grunbschen ber Revolution, und seine Compositionen mehrer Boltsgesange, wie die des "Chant du départ", des "Chant de victoire" und des "Chant de retour", gehören zu ben ausgezeichnetsten in ihrer Art und sind von dem größten Effect. Auch schrieb er Symphonien und Duverturen, z. B. die beliebte Jagdouverture zu "Le jeuno Henri". Seit 1795 war er Prof. der Musik am Nationalinstitut, spater einer der drei Inspectoren des Unterrichts und Prof. am Conservatorium der Musik und Mitglied der Chrenlegion. Er starb in Paris 1818. Streben nach Wahrheit und Charakteristik ist in alten Werken des besonnenen Tonsegers unverkennder.

Bier Gelehrte b. D. verbienen Ermabnung. Deinrich, ber Meibom. Altere, geb. 1555 ju Lemgo, geft. 1625 als Prof. ber Poefie und Gefchichte ju Selmftabt, Berf, mehrer Arbeiten zur vaterland. Gefdichte und einiger latein. Ge= bichte. Deffen Gohn, Johann Beinrich, ein gelehrter Argt, geb. ben 27. Mug. 1590 in Belmflabt, geft. ben 16. Dai 1655 gu Bubed, gab außer mehren medicin. Schriften eine "Vita Maecenatis" beraus. Debr Berühmtheit bat fein Sohn Deinrich erlangt. Diefer murbe 1638 in Lubed geb., ftubirte in Belmftabt und auf einigen holland. Universitaten, burchreifte Deutschland, England, Frankreich und Italien, ward 1661 Prof. ber Medicin in Belmftabt, 1678 Prof. ber Ge-Sinder und Dichtkunft baselbft und ftarb 1700. In der Anatomie erhalt er fein Andenken durch die meibomischen Drufen, feine vortrefflichen Beleuchtungen ber Mutterfchlagabern, ber Rlappen ber Gefage in Betreff bes Rreislaufs und bes Thranenganges, und burch die Entbedung bes blinden Loche in ber Bunge und ber benachbarten Bargen. Seine gablreichen Schriften find febr geschatt, vorzuglich bie biftorifchen, welche meiftentheils Deutschland betreffen. Dan bat von ibm : "Rerum Germanicarum scriptores" (3 Bbe., 1688, Sol.). - Meibom (Martus), ein Bermanbter ber Dbengenannten, ein guter Philolog, 1630 in Tonningen geb., beschäftigte fich vorzüglich mit ber Dufit ber Alten und gab 1652 ju Umfterbam eine latein, Uberfetung ber alten Schriftsteller über bie Dufit ("Antiquae musicae scriptores septem gr; et lat,", 1652, 2 Bbe., 4.) mit Noten und einer allgem. Borrebe heraus, welche er ber Konigin Chriftine von Schweben zueignete. Diefe berief ibn on ihren Sof. Sie fand fo viel Bergnugen an feinen Befdreibungen der alten Musit, daß sie, um einen anschaulichen Begriff davon zu erhalten, Instrumente nach Beschreibung der griechischen machen ließ und M. bewog, in dem bamit veranstalteten Concert eine griech. Arie zu fingen, wozu ber Prof. Naubaus einen griech. Tang tangen follte. Die gange Berfammlung brach baruber in ein helles Gelachter aus. Buthend fprang Dr. auf und gab Bourbelot, Leibargt und Liebling ber Ronigin, ben er fur ben Anftifter hielt, eine Dhrfeige. Gleich barauf verließ er Stocholm und ging nach Ropenbagen, mo er gut aufgenommen und jum tonigl. Rath und Prof. am Gomnafium zu Soroe ernannt wurde. hernach tam er ale Prafibent bee Bollamte nach Belfinger. Seine Lebhaftigleit verwidelte ihn aber in fo viele 3miftigkeiten, bag er biefe Stelle nieberlegte und fich nach Um= fterbam als Prof. ber Befchichte bei ber bortigen Schule begab. Sier veruneinigte er fich mit einem Burgermeifter, marb entlaffen, reifte nach Frankreich und England, bbt feine Befchreibung ber alten Triremen, b. i. Schiffe mit 3 Ruberbanten, aus, fehrte endlich nach Umfterbam jurud und ftarb bafelbft 1711. Man hat noch inehre Berte von ihm, barunter eine Berbefferung bes hebr. Tertes ber Bibel, ber nach feiner Behauptung voll Kehler fei, auch Musgaben bes Bitrub, Diogenes Laërtius u. U. m.

Meier, von bem veralteten meh, mehr, groß, ift überhaupt eine Berson, welche mehr als eine andre ift und andern Personen ober auch einer Sache vorgesett ift. Go hießen im Mittelalter die obersten Pfalggrafen Meier, haus meier. In frühern Zeiten nannte man auch so bie vornehmsten hofbeamten, welche ben

latein. Namen Major domus führten, besonders am franklichen hofe. In den Stadten mar der Meier eine vornehme obrigkeitliche Person, welche die hohe Gerichtsbarkeit oder auch nur die burgerliche Gerichtsbarkeit, mit Ausschluß der peinzlichen, ausübte. Noch führen geringere Borgesetze und Aufseher den Namen Meier, dergl. die Borgesetzen ber Landwirthschaft sowol einer ganzen Gegend als eines einzelnen Gutes sind, besonders aber der Borgesetze eines jeden Landgute, der gegen einen Jahrestohn die Aufsicht über ben Feldbau und die Arbeiter und

Rnechte führt, auch Sofmeifter genannt. Deil (Johann Wilhelm), Beichner und Rupferftecher, einer ber gelehrteften Runftler feiner Beit, geb. gu Altenburg ben 23. Dct. 1733, mo fein Bater Sofbilb= hauer mar, widmete fich ju Baireuth und Leipzig ben Biffenschaften, bie 1752 ju Berlin ber Unblid ber bortigen Runftwerke fein Talent fur die bilbenben Runfte wedte, bas er von nun an, ohne einem Deifter ober einer Schule zu folgen, felbft auszubilben fuchte. Unablaffig ubte er fich im Beidenen und Rabiren und fouf fic fo eine eigne Manier in letterm, welche ihm unter ben berühmten Rupferatern ber neuern Beit eine ausgezeichnete Stelle erwarb, ba er alle feine Ibeen mit ber voll= kommenften Richtigkeit entwarf und mit bis babin noch nicht gefebener Sauberkeit in fleinen lieblichen Geftalten ausführte. Anfangs zeichnete er fur Decorateurs, Juweliere u. bal., legte fich bann aber faft ausschließlich auf bas Untife. Die gange Sammlung feiner reizenden Bignetten, welche bie vorzüglichsten beutschen Schrifs ten gieren, beträgt über ein halbes Taufenb. Bu ben gelungenften gehoren feine meis fterhaften Blatter gu Engel's "Mimit" und gu ber neueften Musg, von "Sebalbus Nothanker", welche beweisen, wie vortrefflich er physiognomische Charaftere barguftellen mußte. Dabei befaß er eine genaue Renntniß ber Coftume ber alten und mittlern Beit und hatte fich baber burch Ungabe richtiger und gefchmachvoller Beich= nungen auch um bas Theater ju Berlin großes Berbienft erworben. Er ftarb ju Berlin ben 2. Febr. 1805 als Bicebirector ber Atabemie ber Runfte.

Meile, ein Langenmaß weiter Entfernungen. (Bgl. Da f.) Es bat fei= nen Ramen von mille (taufenb), weil bie romifche Meile 1000 geometrifche Cichritte, jeben gu 5 romifchen gugen, ausmachte. Die Lange ber Meilen ift in ben verschiebenen ganbern febr verschieben. Geographischer Meilen, beren jebe 23,642 (nach 2. 23,661) rheinland, Ruß ober 11 Stunde, rechnet man 15 auf einen Aquatorgrab; ber geographischen wird bie beutsche Deile gleichgeachtet, wiewol fie eigentlich etwas großer ift und gewohnlich auf 2 Stunden Begs ober 12,000 Schritte berechnet wird. Die preuß. Poffmeile betragt 24,000 F. rhnl. Eine fachf. Meile von 2 Stunden Lange hat 8000 breebner Ellen. Gine geograph. El uabratmeile ift eine glache von anderthalb Stunden in ber gange und anberthalb Stunden in ber Breite, ober 9926 fachf. Ader. Mugerbem rechnet man auf einen Aquatorgrad 10 norwegifche, 103 banifche und fchwebifche, 134 ungarifche, 193 nieberlandische (Stunden), 20 gemeine spanische, 263 caftilianische, 22 polnifche, 25 gemeine frangof., 60 ital. wie auch geograph. englische, 663 turtifche (Berri), 69! englische, 104+ ruffische (Berfte) und 250 chinefische (Li) Meilen. Gine engl. Meile bat 5135 thein. Schuhe; eine geogr, Deile bat 43 engl. Meilen; 102,3 find = 22 geogr. M. Die Seemeilen find etwas verschieden, indem 174 fpanische und 20 frangos, engl. und nieberland. (Leagues) fo viel als 15 beutsche Meilen betragen.

Meiler, f. Bertohlung.

Meiner's (Chriftoph), Literator, geb. ben 31. Juli 1747 gu Otternborf im Lanbe Sabeln, bilbete fich feit 1767 auf ber Universität Gottingen, gu beren nublichften Lehrern er nachher gehörte. Er hat sich burch viele Schriften aus versichiebenen Zweigen ber Wiffenschaften und von sehr verschiebenem Werthe bekannt gemacht. Als akabemischer Lehrer war er raftlos thatig für bie Orbnung und ben

Alor ber Georgia Mugufta; er bearbeitete eine Gefdichte berfelben, beren Dicht: vollendung zu bedauern ift. Seine Lieblingebefchaftigung mar bas Studium ber Befdichte ber menfchlichen Cultur und insbesonbere ber Religion, wozu er fcon in feinen frubeften Schriften, besondere in feiner , Historia doctrinae de deo vero" ben Grund gelegt hatte. Indeß entbehrt gerade fein lettes Bert uber diefen Ge= genftand : "Allgemeine fritische Geschichte ber Religion" (Sanover 1806, 2 Bbe.), mehr als feine übrigen ber Rritit und lichtvollen Unordnung. Ginige frubere 216: banblungen bagegen tragen bas unverfennbare Beprage eines rubigen und befonnenen Gelbftbenfers. Mus feinen Schriften uber bas Mittelalter und befonbers aus ben fleißig gearbeiteten Biographien ber großen Reftauratoren ber Biffenfchaf: ten im 15. und 16. Jahrh, wird ein neuer Baple einft trefflichen Stoff gur Beftatigung und Biberlegung hernehmen tonnen. Gein Berbienft murbe auch im Muslande anerkannt. Gine frang. Überfebung ber "Befchichte bes Urfprungs, Fort= gangs und Berfalls ber Wiffenschaften in Griedenland und Rom" (Lemgo 1781, 2 Bbe.), fein beftes Wert, verschaffte ihm die Mitgliedschaft des Nationalinfti= tute: auf feine Enticheibung beriefen fich ital, Atabemien; Deutschland aber wird ibn fets unter feine fleifigften Literatoren gablen. Die Runft zu ercerpiren und feine Ercerpte in Bucher umguftempeln, befaß er in hohem Grade. Gein lettes, febr angiebendes Bert mar: "Untersuchungen über bie Berschiebenheit ber Denfcennatur in Ufien und ben Gublandern" (Tub. 1813, 2 Thle.). Er ftarb ben 1. Mai 1810 in seinem 64. Lebensjahre. Wgl. ,Heynii memoria ejus commen-

data" (Bottingen 1810, 4.).

Meinhard (Johann Ricolaus), eigentlich Bemeinhard, welchen Da= men er aber in Italien in Meinharb veranberte, mar ben 11. Sept. 1727 gu Er= langen geb. Der Theologie bestimmt, ging er 1746 nach Belmftabt, entsagte ihr aber aus naturlicher Abneigung gegen 3mang und aus Begierbe bie Belt ju feben. Modheim verschaffte ihm 1748 eine Sauslehrerftelle in Liefland, wo er nicht nur feinen Boglingen fehr nuglich mar, fonbern auch bie alten und neuen Claffifer mit bem größten Gifer ftubirte. Mus Liebe gur Beranberung befchloß er 1751, uber Ropenhagen nach Holland zu reisen. Seine Sprachstudien fortzusegen, ging er 1752 nach Gottingen und 1755 abermals nach Liefland, beffen Rlima feiner Ge= fundheit am beften gufagte. Er murbe Sauslehrer bei bem Baron von Bubberg und reifte im folgenben Jahre mit feinem Boglinge burch Deutschland, Frankreich, Spanien und Stalien. Rach feiner Rudtehr 1759 promovirte er zu Belmitabt und wollte Borlefungen über die ichonen Biffenichaften halten. Aber fein unftater Beift trieb ihn balb von bort weg nach Samburg, um Bacharia fennen gu lernen. Sie wurden Freunde, und M. fehrte mit ihm nach Braunschweig gurud, wo er feine "Berfuche über die ital. Dichter" bruden ließ, bie noch jest ale ein Sauptwert über biefen Gegenftand in unferer Sprache zu betrachten find. Täglich im Umgange mit Bacharia, Chert, Bartner, Schmidt u. M., vergaß er eine Beit lang feine Spoodon: brie; aber nach einem Jahre fehrte bas Ubel verftartt gurud. Dies bewog ihn, nach Leipzig zu geben, wo er Gellert's und Beife's Umgang genog. Auf ben Rath feiner Freunde begleitete er 1763 einen Grafen Moltte ale hofmeifter auf f. Reifen burch Frankreich, Italien und England, murde 1765 in Berlin mit Ramler, Leffing, Nicolai, Menbelsfohn u. M. befannt, febrte, nachbem er f. Grafen bem Ba= ter ju Rorenhagen gludlich übergeben batte, nach Braunfchweig gurud und ging fobann nach Erfurt, als bem, wie er glaubte, fur feine Befundheit gutraglichften Drte, wo er beinahe'2 Jahre faft ohne alle Betanntichaft in einem Bafthause lebte. Bange Wochen brachte er in ber Ginfamteit gu im Benuffe feiner auserlefenen Buchersammlung. 1767 ging er wieder nach Berlin, wo er am 15. Juni ftarb. M. befaß bei einer großen Beicheibenheit, Die gegen Frembe bis zur Blobigfeit ging, eine ungemeine Belefenheit, befonders im Sache ber iconen Biffenichaften. Er

verstand Griechlich, Lateinisch und die meisten lebenden Sprachen in weitem Umsfange. Außer f. obengen. "Bersuchen" (beren 3. Bb. Jagemann lieferte) hat er Home's "Grundlage der Kritie", ben Beliodor und einiges Andre übersett.

Meiningen = Silbburghaufen (Sachfen=), ein 3meig bes fachfi= ichen Saufes erneftinischer Linie. Deiningen ift ein Theil ber ebemal. Grafichaft Benneberg, welche 1583 nach bem Eriofchen bes Mannsftammes ber gefürfteten Grafen von henneberg großtentheils an bas Saus Sachfen tam, mit welchem jene Linie 1554 eine Erbverbruberung errichtet hatte. Die Bergoge von Meiningen be= figen, außer ihrem Erbtheil von Benneberg, einen Theil bes Fürftenthums ober ber Pflege Roburg, welche ehebem bie neue Berrichaft Benneberg genannt murbe unb 1347 burch bie Bermablung bes Martgrafen zu Meigen, Friedrichs bes Strengen, mit ber Grafin Ratharina v. henneberg an bas Saus Sachsen getommen mar. Diefe fielen querft an bie altfoburgifche Linie, nachber an Altenburg, und als bie als tenburgifche Linie ausstarb, an Ernft ben Frommen von Gotha, beffen britter Sobn Bernharb ber Stifter ber meiningifchen Linie murbe. Bernbard befag anfanglich (1681) nur Meiningen, Maffelb, Bafungen, Sand, Frauenbreitungen und Sals gungen. 218 aber f. Bruber Albrecht, ber in ber Theilung Roburg erhalten hatte, 1699 ohne Nachtommen farb, erbte Bernbard einen Theil ber Berlaffenfchaft. Unter f. 3 Cobnen, welche gemeinschaftlich regierten, und von benen nur ber jungfte, Unton Ulrich, bas Gefchlecht fortpflangte, murben bie Befigungen noch vergrößert, als 1710 bie rombilbifche Linie mit ihrem Stifter Beinrich, bem vierten Sohne Ernft bes Frommen, ausstarb, und beffen Landesantheil unter Meiningen, Gotha. Saalfelb und Sitbburghaufen vertheilt murbe. 3mei Gohne Unton Ulriche, Rarl und Georg, folgten ihm unter mutterlicher Bormunbichaft. Rarl ftarb 1782, und Georg, ber bieber gemeinschaftlich mit ihm regiert hatte, wurde nun alleiniger Regent. Er führte b. 9. Dec. 1800 bas Recht ber Erffgeburt ein. Bei f. Tobe, b. 24. Dec. 1803, fuccebirte ibm f. Cohn Bernhard Erich Freund, geb. ben 17. Dec. 1800, über welchen die Bergogin Mutter, Louise Eleonore, die Bormundschaft führte. Er trat bie Regierung an ben. 17. Dec. 1821 und vermablte fich ben 13. Marg 1825 mit Marie, Pringeffin von Rurbeffen. Die meiningifchen ganber (11 Umter, mo= von 8 auf bas Unterland und 3 auf bas Dberland fommen) enthielten bieber 184 M., mit 56,100 febr betriebfamen, evangelifch-lutherifchen Bew. und 380,000 Gulb. Gint. Die Saupt : und Refibengft. Deiningen, in einem Thale ber Berra, bat 4500 Einm. In bem Refibengichloffe find verschiebene miffenschaftliche und Runftfammlungen, auch bas Befammtarchiv ber gefürft. Graffchaft Denneberg. In ber Stadt gibtes mehre Bilbungsanftalten und eine bedeutende Ungahl Bardent= weber. Das Stabtchen Sonneberg treibt mit holzwagren, Spiegeln und Rechnens tafeln einen Sanbel, ber bem Lanbe jahrl. gegen 126,000 Bulb. eintragt. Der Berzog hat mit den Kürsten der ernestinischen Linie gemeinschaftlich die 12. Stelle in ber Bunbesversammlung; im Plenum eine Stimme. Das Land behielt bis 1824 feine alten Stånde, bestehend aus sämmtlichen Ritterautsbesigern und den Städten. Durch bie Berfaffung vom 4. Sept. 1824 wurden bie Bauern gur Landstanbicaft berufen und jebem ber 3 Stanbe 7 Abgeordnete gegeben. Ginen aus jeber ber 3 Claffen ermablt ber Bergog. Der erfte Lanbtag ward am 17. Dec. 1824 eröffnet. - Durch ben Theilungsvertrag uber bie Lanber ber f. gothaifchen Speciallinie, v. 15. Nov. 1826, erhielt S .= Meiningen 1) bas Bergogth, Silbburghaufen, mit Musnahme ber Umter Ronigeberg und Sonnenfelb; 2) bas Fürstenthum Saalfelb; 3) einige toburgifche Ortschaften auf bem linten Ufer ber Steinach; 4) bas Umt Themar; 5) bas gothaifche Dritttheil bes Amts Rombilb; 6) bas Amt Ramburg mit ber Galine Reusulga und mit Biergebnheiligen; 7) bas Umt Rranichfelb, fowie einige Drt: und Lehnschaften. Es trat bagegen von f. bisherigen Befigungen bie Rammerguter Rahlenberg und Gauerftabt an Roburg ab. Begenwartig hat G .= Mein.-Hilburgh. ein zusammenhängendes Gebiet von 414 M., 131,000 Einw. (barunter 128,000 Lutheraner) und 750,000 Guld. Eink. Die Staatsschuld: 24 Mill. Guld., das Bundescontingent: 1150 M. Am 1. April 1829 erhielt Mein.-Hilburgh. eine neue Landesorganisation, welche die Justiz von der Polizei trennt, und am 25. Apr. 1829, nach Bernehmung der Landssände, ein neues Grundgeses für die vereinigte landschaftl. Bersassung des herzogth., nach welchem Bahl, Rechte und Obliegenheiten der 24 Landstände wie früher bestimmt sind. Teder Standernennt 8 Abgeordnete; die der Bauern durch Wahlmanner, welche auf 6 Jahre gewählt werden. Der Staat ist untheilbar; die Staatsbeamten sind verantwortlich.

Meinung, offentliche, f. Offentliche Meinung.

De ifen, bie altefte Stadt bes Ronigreichs Sachfen, bie Bieg. bes Dart: grafthums Meißen, ward von R. Beinrich I. als Schuswehr feiner beutschen Un= fiebelungen gegen bie umwohnenben Glamen 928 erbaut. Sein Cohn Dtto I, voll: enbete bie Unlage burch bie Erbauung bes Domes und bie Stiftung eines Bistbums. beffen Sig bie Stadt von 968 bis gur Reformation mar. Bon ben alten, burch Beinrich I. erbauten Befestigungen find nur noch wenige Überrefte gu feben. Die Martarafen von Meißen, bie Lanbesberren, nahmen ihren Sis fcon im 13. Sabrb. ju Dresben. Sie erlangten 1436 bas Burggrafthum Meigen und 1581 auch bie Befigungen bes Bisthums Deigen. Die Stadt liegt auf und zwischen Sugeln ant linten Ufer ber Elbe, über welche bie altefte Elbbrude bes Lanbes führt, bie mahr= fcheinlich fchon im 11. Jahrh. erbaut, aber 3 Dal, 1547, 1757 u. 1813 (13. Marx) aus Rudfichten friegerifcher Bertheibigung verbrannt murbe. Bu ben Dertwurbig= feiten ber Stadt gebort bie Domfirche, ein Meifterftud altbeutscher Bautunft, mit einem mahricheinlich aus ber nicht gang genau zu bestimmenden Beit ber erften Er= bauung berftammenben Thurme, ber in einer 60 fuß hohen Spisfaule von burch: brochener Arbeit fich enbigt. Un die Rirche fließ bie um 1425 von bemerften Rurfur= ften von Sachfen aus bem meifnischen Saufe, Friedrich bem Streitbaren, jum Erb= begrabnif feines Stammes erbaute Rurftencapelle mit bem ehernen Grabmale bes Das an bie Domtirche grengenbe Schloß, bie Albrechteburg, vor Beiten ber gemeinschaftliche Bobnfis bes Martarafen, bes Burgarafen und bes Bifchofe, murbe 1471 fast gang neu erbaut. Seit 1710 ift bier eine Porgellanfabrit, bie altefte in Europa. Die vom Rurfurften Moris 1543 gestiftete Fürftenschule ift in ben Gebauben bes ehemal. Afratlofters, auf einem Berge, ben eine im 13. Jahrh. erbaute tuhne Brude mit bem Schlofberge verbindet. Die Stadt, bie ber Sis eines Rreisamtes ift und in 600 S. 6500 Einm. bat, nabrt fic von ber Porzellanfabrit und von bem Weinbau, gu beffen Beforberung feit 1799 hier eine Weinbaus gefellichaft befieht. In bem anmuthigen, wegen bes Bortommens von Dechftein geognoftifch merkwurdigen Trubifchthale liegt bas Bufchbab, eine gegen Enbe bes porigen Jahrh. gefaßte Beilquelle. G. D. Reinhard : "Die Stadt Meißen, ihre Gefd., Mertwurbigt, und Umgegenb" (Meißen 1829, mit Apf.).

Meißner (August Gottlieb), geb. ben 4. Nov. 1753 ju Baugen in ber Oberlausig, studirte von 1773—76 ju Leipzig und Wittenberg die Rechte und schönen Wissenschaften. Die Bekanntschaft mit Engel entschied seine Borliebe furs Theater; er schrieb fur die Seiler'sche Schauspielergesellschaft mehre Operetten nach bem Franzossschaft w. wurde Kanzellist beim Geb. Concisium, spater Geb. Archiveregistrator zu Oresben und gewann die Gunst des Ministers von Burmb. Eine Reise durch einen Theil der oftr. und deutschen Staaten verschaffte ihm einen Ruf nach Prag, wo er seit 1785 als Pros. der Afthetit und classischen Literatur lebte. 1805 ward er nassauisch-oranischer Consisteratu und Director der hohen Lehranstalten zu Kulda, wo er den 20. Febr. 1807 state. Die Weete dieses fruchtebaren Schriftstellers gehörten eine Zeit lang zu den gelesensten in Deutschand. Blühende Einbildungekraft, leichte Sprache, Anmuth und Wie und eine glan-

zende Manier mit einem feinen Anstriche von Galanterie empfahlen seine Schriften, obgleich man ihnen auf ber andern Seite auch gezierten Ausbruck, spielenden Wig und teere Declamation, ja sogar Verstöße wider die Grammatik vorwarf. Die bekanntesten sind "Stizzen" (14 Sammt., Leipzig 1778—96), sie enthalten prosalische Aussiche Erzählungen, Fabeln u. s. w.; "Alcibiades" (Leipzig 1781—88, 4 Thle.); "Bianca Capello" (1785, 2 Thle.); "Epaminondas's Viographie" (Prag 1798); "Leben bes Julius Cassar" (1799 und 1801, 2 Thle., fortgesetzt und vollendet von Hafen, 1812, ebensfalls 2 Thle.). Alle, das lette ausgenommen, gehören zu den historischen Romannen. Frener "Bruchstüde zur Viographie J. G. Naumann's" (Prag 1803—8, 2 Thle.). Unter seinen Arbeiten für die Wühne ist sein "Johann von Schwaben" (Leipzig 1780) die vorzüglichste. Er war mit Kanzler 1783—85 Herausgeber der Quartalschrift "Für ältere Literatur und neuere Lecture", und gab 1793 1c. die Monateschrift "Apollo" (1793—95) heraus.

Meifter (Leonhard), geb. 1741 ju Reftenbach bei Burich, fam nach bem Tobe feines Baters, welcher bort Pfarrer mar, nach Burich. Breitinger, Stein= bruchel, Ulrich, Sirgel und Bobmer wurden feine Lehrer. Rebft ber claffischen Literatur gogen Geschichte und icone Biffenschaften ihn an. Er arbeitete mit ungemeiner Leichtigfeit; aber biefe Leichtigfeit, verbunden mit bem Belfall, ben feine Schriften eine Reihe von Jahren hindurch bei ber Lefewelt fanden, wurde Urfache, Die Grundlichkeit zu vernachlaffigen. Doch find auch in ber fluchtigften feiner Arbeiten eignes Urtheil, freies Denten und ein reicher Schat von Renntniffen ficht= Die Schrift über die Mobe und bie romantischen Briefe eroffnen, und bie "Deifteriana" befchließen ben Rreis, in welchem feine Arbeiten über Die Befchichte ber beutschen Sprache und Literatur und feine Beitrage gur helvetischen Geschichte Die 1773 angetretene Professur ber Geschichte an ber Die bedeutenbften finb. guricher Runftichule vertauschte er 1791 mit ber Pfarrei St.= Jatob bei Burich. 1799 verschlugen ibn bie politischen Sturme von ber Rangel in bie Archive bes belvetischen Bollgiehungebirectoriums. Balb febnte er fich nach ben ftillern Dufen gurud, und icon 1800 mar er wieber Pfarrer ju Lagnau am gufe bes Albis; einige 3. fpater legte er die Stelle nieber, um ausschließlich ben Biffenschaften und bem Privatunterrichte von Junglingen, bie man ihm anvertrauen murbe, ju leben; neues Bedurfnig führte ihn nochmals jum Daftoralberufe jurud. Er ftarb ben 19. Det. 1811 als Pfarrer ju Rappel im Canton Burich.

Meisterfanger. Der beutsche Abel, ber im 13. Jahrh. in forgfamer Musbilbung und eifriger Forberung beutscher Dichtfunft gewetteifert hatte, borte mit Unfang bes 14. faft gang auf, an biefer ebeln friedlichen Befchaftigung Ge= fcmad zu finden, und ergab fich von Neuem bem friegerischen Leben in ben mannigfachen gehben, bie bamale allenthalben in ben beutschen Landen entbrannten. Mur hinter ben Mauern ber Stabte konnten bamals friedliche Runfte und Bewerbe bluben, die bis auf die neueften Beiten ihr Eigenthum geblieben find. In ienen Beiten allgemeiner Regellofigfeit und Ungebundenheit hatten die Freunde ber Drbnung fich eine besto festere und strengere Regel erwählt. Go batten fich überall die Leute Gines Gewerbes in eine Bunft vereinigt, gewiffe unverbruchliche und mit angftlicher Punttlichkeit ausgebachte Befete gegeben, bamit felbft ber Schein ber überall herrichenden und von ihnen fo gehaften Gefeglofigkeit unter ihnen nicht aufkommen konnte. Ginem folden 3mange mußten fich nicht nur bie eigentlichen Sandwerke, fondern auch die freien, Schonen Runfte in den Stadten fugen. erging es auch ber Dichtfunft. Die ehrfamen, ftillen Burger und Sandwerker, besonders ber Reichsfiabte, fanden Bergnugen baran, in langen Binterabenben die Lieder und poetischen Ergablungen ber Minnesanger gu lefen; balb fielen biejenigen unter ihnen, die in fich einiges Talent fühlten, barauf, fie nachzughmen

und neben bem Schuhmachen, Leinwandweben und Binngießen auch fleißig gu dichten. Raum hatten mehre biefer Bersmacher einander gefunden und fich mit: getheilt, fo tonnte es nicht fehlen, baf fie in eine orbentliche Bunft, gleich anbern Sandwerkern, gufammentraten. Die alten Minnefanger waren, ihrer Meinung nach, ihre Berganger und Bunftgenoffen. Gie nannten in fpatern Beiten ge= wohnlich 12 größtentheils altere Dichter bes Bartburgfrieges, Die fogenannten 12 Meffer, als die Stifter ihres Bereins und führten benfelben bis in bie Beit Raifer Dtto b. Gr. binauf. Geschichtlich ift es bagegen, bag Raifer Rarl IV. ib: nen einen Freiheitsbrief und Bappen gab. Doch bienten ihnen jene Dichter aus der golbenen Beit weniger im Inhalt als in ber Korm gu Borbilbern, wie fie benn überhaupt biefe fur bas eigentliche Befen ber Poefie hielten und von bem Unter: Schanfen einem poetischen und profaischen Bebanten und Musbrud faum eine Uhnung batten. Der untergeordnete Borgug ber Reinbeit von außern Rebtern war ihnen bas Sochfte ber Dichtkunft. Ihrem ftillen frommen Burgerfinne fagten meber bie Minnelieder noch bie großen romantifchen Gebichte ber vorher= gebenben Jahrh gu; es beschrankten fich ihre Berfuche im Lyrifden auf geiftliche Lieber und im Epifchen auf gereimte Ergahlungen biblifcher Befchichten, woneben fie mit beutschem Ernfte bas eigentliche Lehrgebicht besonbers liebten unb ubten. In der Form aber, in den Beremagen und ber Profodie fuchten fie fich ftreng an die Beife ber alten Dichter ju halten. Die aus ihren Gebichten abgeleiteten Regeln, die zu unverbruchlichen Innungeartiteln erhoben wurden, jedoch fpater burch erfinderifche Bunftglieder manche Bereicherung erhielten, nannte man die Sabu= latur. Rach dieser bestand jedes Lied (Bar) aus mehren Abtheilungen von beliebiger Ungahl (Befage), jedes Gefat aber aus zwei Stollen (Strophe und Untiftrophe), die nach berfelben Melobie ju fingen waren; nach jedem Gefage folgte ein Abgefang von anderm Beremaß und neuer Delodie; den Befchlug machte iebes Mal wieber ein einzelner Stoll, nach ber Delobie bes letten Gefabes. Es wurde in diefen Liebern ferner auf gehorige Abwechfelung ber weiblichen (flingenben) und mannlichen (ftumpfen) Reime gefeben, boch war auch ber Gebrauch ein: gelner reimlofen Beilen (Beifen), jumal am Ende, verftattet, und eine Schonbeit. Buffrenger Bewahrung ber Reinigfeit in Sprache und Profobie hatte die Bunft ein langes Bergeichniß von bart verponten Sauptfehlern, beren gewohnlich 32 genannt werben, und bie alle ibre Ramen haben. Jebes Lieb ber Deifterfanger mar übrigens auf Gingen berechnet; wer ein neues Beromag erfand, erbachte auch que gleich eine neue Melodie, und Beibes wird u. b. D. ber Beife ober bes Tons begriffen. Golder Beifen gab es eine große Menge, bis ju Strophen von 30 und mehr Berfen. Gie waren burch bie fonberbarften Namen bezeichnet, als bie Beerweis, bie Brundelweis, der Blutton, die fpigige Pfeilmeis, die Blaffi Luftmeis, die verfchlof: fene Delmweis, bie gelbe Lillenweis, bie englifche Binnweis, Die Schratweis, Die blutglangende Drahtweis und bgl. icheinbar finnlofe, wol jufalligen Beranlaffungen gujufdreibende Benennungen mehr. Die Bunft hatte gewiffe Borfteber, welche Merter genannt murben, weil fie auf die Fehler in Dichtung und Gefang ju mer= fen und fie mit Geld zu bestrafen hatten. Die Deifterfanger hielten wie andre Bunfte ihre Busammentunfte auf ihrer Berberge ober Beche; pflegten aber auch Effentliche Gingubungen (Gingfdulen) in Rirchen, gewohnlich an Gonn: und Feiertagen Rachmittage, ju halten, Bu Rurnberg luben fie ju einer folden Ubung burch offentlich ausgehangte, mit iconen Ginnbilbern verzierte Tafeln ein. Die Singidule wurde bort in ber Ratharinenfirche gehalten. Der Unfang murbe mit bem Freifingen gemacht, mo Jeber, ber auch nicht Deifterfanger war, auftreten burfte, auch in der Bahl ber Begenftanbe mehr Freiheit gelaffen, aber meber Lob nod Tabel, weber Preife noch Strafen ausgetheilt murben. Cobann begann bas hauptfingen, welches die Deifterfanger allein blog von Gegenstanden aus der beli. Conv. Ber. Siebente Mufl. Bb, VII. +

Schrift bielten und ber Beurtheilung ber Merter unterwerfen mußten. Diefe fagen auf einem Berufte am Altar an einem Tifche, ber burch einen Borhang verbedt war. Diefer Plat bief bas Gemerte. Der erfte ber vier Merter gab acht, ob bas Gefun: gene ber aufgeschlagen vor ihm liegenben Bibel gemaß fei, ber zweite auf bie Profo-Die, ber britte auf die Reime, ber vierte auf die Delodie. Alle zeichneten die bemertten Kehler fleifig auf, und Dem, ber am fehlerfreieften (glatteften) gefungen, ertheilten fie ben Dreis. Ererhielt gur Bierbe bas Gebange, eine Schnur ober Rette, woran Mungen bingen, auf beren einer (einem Gefdent Sans Cache's) ber Ro: nig David abgebildet war. Daber bief ber Gieger feit Sans Cache der Ronig-Davidgewinner. Er hatte bas Recht, bas nachfte Mal mit im Gemerte gu figen und auf Befragen feine Stimme zu geben. Der es nach ihm am beften gemacht, wurde mit einem Rrange von funftlichen Blumen geziert. Er ftanb in ber nachften Berfammlung an ber Rirchthur und nahm von ben Buborern Gelb ein. Ber ein: mal bas Rleinob gewonnen, batte bas Recht, Lebrlinge ber Deifterfingefunft gu gieben. Dafür ward aber nie Lebrgeth genommen, fonbern blog bie Fortpflangung ber Runft marb babei beabfichtigt; und bie Chre, viele Schuler zu haben, febr gefucht. Rach ausgestandener, unbeftimmter Lebrzeit murbe ber Lebeling auf ber Beche in bie Bunft aufgenommen und fobann, wenn er einige Beit in ben Schulen mit Beifall gefungen, auf Berlangen gefreit, b. i. jum Deifter gemacht. Die Bunfte ber Deifterfanger, ober, wie fie fich aus Beideibenheit lieber nannten, ber Liebhaber bes beutschen Deiftergefangs, bilbeten fich am Enbe bes 14. Sabrb. guerft in Maing, Strasburg, Mugsburg, und haben in mehren Reicheftabten bis meit ine 17., in Rurnberg bis ine 18. Jahrh, beftanben. Dort erhielt fie mol ber Stols auf ben Ruhm Bane Sache's, bes großten bichterifchen Beiftes unter biefen Bunftlern. Gein Bilb mar auf eines ber oben ermahnten Mushangeschilber gemalt. jum emigen Preis ber Bunft, jum emigen Borbitb aller Bunftgenoffen. Bu ben berubmteften Meifterfangern geboren Beinrich von Meigen, genannt Krauenlob. D, ber Theologie zu Maing; Meifter Regenbogen, ein Schmieb ; Meifter Sab: laub und Muscablut. (G. Deutfde Poefie.).

Detta liegt in ber arabifden Proving Debichas, zwei Zagereifen von bem grabifden Deerbufen, in einer unfruchtbaren, von Bergen umgebenen Chene. Die hauptfiragen find ziemlich regelmäßig, und bie Soufer, fammtlich von Stein, nabern fich bem indifchen und perfifden Style. Die Stadt ift offen, bat aber gu ihrer Befchutung 3 Raftelle. Conft batte DR: 100,000 Ginm., jest aber nur 18,000; benn es gibt gange Quartiere, welche ganglich verlaffen find. Gie ift eine Rieberlage ber Raufmanneguter fur Sprien, Agppten und Stalien, und wird jahrlich von vielen Caravanen von Dilgern und Raufleuten befucht. Alle Dro-Ducte Indiens und Perfiens find bier gum Raufe ausgeboten. Sie ift ferner ber Geburtsort Dohammed's (im 3. 571), ber es ben Anhangern feiner Lebre gur Pflicht machte, wenigstens ein Dat in ihrem Leben D. ju besuchen. Sonft brachten zahlreiche Caravanen aus allen Theilen bes Morgenlandes reichliche Bas ben nach ber beiligen Stadt. Diefe frommen Abgaben haben faft aufgehort; iabrlich vermindert fich bie Babt ber Pilger theils wegen Abnahme des religiofen Gifers, theile wegen ber Streifereien ber Bahabiten. Bu D. befindet fich bie beis lige Raaba, ein altes 34 fuß bobes arabifches Gebaube, von welchem Dobam= meb vorgab, baf es von Abam angelegt, burch bie Gunbflut gerftort und burch Abraham und Jemgel wiederhergeftellt worden, in ber Abficht, bamit ber einige Bott von ben Glaubigen barin angebetet werbe. In biefem Gebaube ift ein fcmarger, mit Gilber eingefaßter Stein eingemauert, welcher ehemale ein Begen fand ber Abgotterei ber beibnifchen Araber mar, Diefer Stein foll; nach ber Meinung ber Mohammebaner, bem Abraham burch ben Engel Gabriet bei bein Ban biefes Tempels überbracht worben und anfange ichneweiß gewesen, burch bie

vielen Thranen aber, bie er über bie Gunben ber Menfchen vergoffen, fcmarg geworden fein. Der Prophet machte ibn gur Rebla, b. b. gum Gegenstande ber Rich= tung bee Gefdichte mahrend bee Gebete, und bie Pilgrime beruhren und fuffen Diefen Stein mit großer Chrfurcht, wodurch er gang ungleich geworben ift. Bei ber Raaba ift auch ein Brunnen, welcher fur die Quelle ausgegeben wird, die Gott ber Sagar zeigte, als ihr Gohn Ismael verschmachten wollte. Die Raaba bat eine filberne Thur bon mehr als Dannshohe, ju ber man, ba teine Stufen vorhanden ' find, hinauftlettern muß. Gie wird jahrlich nur brei Dal geoffnet, ein Dal für Die Manner, bas anbre Dal fur bie Weiber und bas britte Dal, um bas Saus Gottes zu mafchen und zu reinigen. Bon Mugen wird fie alle Rabre mit einem neuen fcmargen Seibenzeuche umbangt, in welchem Spruche aus bem Roran mit Bold eingenaht find. Diefer Umbang tommt jahrlich als ein Befchent bes Brogfultans aus Cairo. Die Ginfunfte ber Raaba find betrachtlich, inbem ihr in vielen Stabten und ganbern Saufer, ganbereien, Grundzinfen u. f. w. gewibmet find. Bum Dienfte bei ber Raaba find 40 fcmarge Berfchnittene als Bachter und Muf= marter angestellt. Richtmohammebaner burfen fich DR, nur auf 9 Deilen nabern. Die Stadt mit ihrem Bebiete fteht unter einem Rurften, welcher ein Abtommling Mohammed's ift und ber Cherif von M. heißt. 1803 eroberten bie Bahabiten biele Stadt: fie murbe aber bald von ihnen befreit. Der Sultan führt den Titel eines Schubberen ber beiligen Stabte Detta und Mebing, fest ben Sherif ein und ab (boch muß er ihn aus bes Propheten Befchlecht erwählen), Schickt Rabis ober Richter und Golbaten binein, welche lettere mit ben Arabern bie Befagung bitben, hat aber auf die Landesregierung wenig Ginflug. G. Burdhardt's ,, Travels in Arabia etc." (Condon 1829, 4.).

Mela (Pomponius), ein geborener Spanier, von Einigen für einen Sohn bes M. Seneca gehalten, lebte um die Mitte des 1. Jahrh. und schrieb unter dem Kaiser Claudius ein geographisches Compendium in 3 Büchern: "De situ orbier, nach Eratosschenes's Spstem gearbeitet, kurz, reichhaltig und in körniger, selter, gezierter Sprache. Nach A. Gronov's u. a. altern Herausgebern hat Tzschufte eine reichhaltige Edition in 7 Bon. (Lpz. 1807) davon geliefert; eine neuere com-

penbiofere Beichert (2pg. 1816).

Melampus, bes Umpthaon und ber Ibomenea Cohn, Britber bes Bon feiner Beil : und Bahrfagertunft ergabit die Fabel viel Bunber: binge. Als ein Paar Schlangen, welche er jung in feinen Schut genommen und aufgezogen hatte, einft, mahrend er ichlief, feine Dhren geledt hatten, bemertte er, baf fie baburch geoffnet worben, fobaf er nun bie Stimmen ber Bogel und Solgwurmer verftand, und Alles, mas biefe ben Menfchen über bie Bufunft anbeuteten, ihnen entbeden fonnte. Bias liebte bie fcone Dero, aber beren Bater. Releus, Ronig von Poles, und ber Bruber Dheim, verlangte als Brautgabe bie Rinderheerde bes Sphilles, eines theffalifchen Furften. M. versuchte die Deerbe gu rauben, warb aber gefangen, und nur burch feine Ceberfunfte gelang es ibm. ben Iphieles ju gewinnen , ber ihm die Freiheit und auch, fur Bias, die Rinder fchenete. DR. heirathete Sphianaffe, bie Tochter bes Protus, Ronigs von Urgos, und erhielt mit ihr ben dritten Theil bes Ronigreichs. Die Beit, wann er gelebt, ift un: bekannt : allgemein wurde er fur einen weifen Dann gehalten, ber bie gange Dentholo: gie innegehabt, auch mehrer Gotter Dienft, fowie bie eleufinifchen Bebeimniffe nach Briechenland gebracht habe; weghalb er nach feinem Tobe gottlich verehrt murbe.

Melancholic, unterfcieben von melancholischem Temperament, eine Seelentrantheit (psichische Krantheit), welche in die Classe der Gemuthstrantheizten gehort und auf Depression des Gemuths beruht. Sie besteht darin, baß eine traurige Idee sich des Gemuths eines Menschen fo ausschließlich bemachtigt, daß ihm allmalig die richtige Aussicht der gangen überigen Belt entschwindet, und die

anbern Bermogen ber Seele in ihren Berrichtungen geftort werben. Das Ge= muth vornehmlich, als bas Bermogen ber Geele, ihren eignen angenehmen ober un= angenehnten Buftand zu fublen, wird burch besonbere Starte ber innern Empfinbung in feiner Rube und in feinem gefehmäßigen Berbaltniffe gegen bie anbern Seelenfrafte geftort. Das bis jum Uffect gefteigerte Gefühl ift entweber angenehm ober unangenehm. Die traurigen Uffecte bringen eine fcmachende, ja gleich= fam lahmende Wirtung in ber Geele hervor. Steigen fie bis zu bem Grabe, baß Die Bernunft fie nicht mehr beberrichen tann, fo wird biefer Buftanb Trubfinn, Roch befteht aber bierbei bie Freiheit bes Bewußtfeins; ber Menfch weiß es und fennt feinen Buftand. Geht aber auch die Freiheit bes Be= wußtseins verloren, wird ber Buftand anhaltenb, fo ift es Melancholie. Der Delandbolifde bat bie Belt außer fich verloren, er lebt nur in fich; in bem Cirtel einer firirten Borftellung breht er fich berum; wie bezaubert vermag er biefem engen Rreife nicht zu entflieben; außerhalb beffelben ift fur ibn Alles buntel und obe; nur Gin Gebante, ber eines ewigen, grenzentofen Unglude, bas ihn treffe, lebt in ihm und nagt an feinem Innerften. Da bie Delancholie urfprunglich vom Gemuth ausgeht, fo tonnen bie übrigen Thatigfeiten ber Seele babei bon fatten geben, nur nicht mit Freiheit und Bewußtfein. In ben Sanblungen bes Rran= fen fann Uberlegung und Thattraft fein, nur gefchiebt bie Uberlegung unter falichen Borausfegungen, und bie Luft zu handeln fehlt. Dan unterscheibet mehre Arten ber Melancholie, beren Unterschied meiftens in ber Entstehung berfelben gegrundet ift. Gine febr gewohnliche Urfache ift ungludliche Liebe. Der Liebende 3. B., welcher feine Beliebte ohne hoffnung, fie ju befigen, liebt, ja noch weit mehr Derjenige, bem ein Andrer fie raubte, ift in ber ungludlichften Gemutheftimmung. Diefes Befühl ift nicht blok Giferfucht, fonbern Bernichtung bes Innerften bes Menfchen, Bertrummerung feines Seiligften, und fo manches Gemuth mußte icon über biefer Erichutterung ju Grunde geben! Gine anbre Art ber Melancholle ift bie religiofe, in welcher bie Rranten irrige Ibeen von Religion, von Gott, von der Ewigteit u. f. w. firiren. Manche verzweifeln an Gottes Gnabe und ihrer Seligfeit, furchten feine Strafe und tonnen in diefer Bergweiflung fogar ben Gelbftmorb ergreifen. Man bemertt auch eine fogenannte unftete Melancholie, wobei bie Rranten bie Menschen flieben, einsame, meift traurige Orte besuchen, bes Nachts unter Grabern umberichmarmen, ohne fich eines beftimmten 3mede bewußt ju fein. Der Berlauf ber Melancholie ift verschieben; mandmal bauert fie eine Reihe von Jahren. Buweilen vergeht fie von felbft ober wird burch bie Runft geheilt, ofter geht fie entweder in andre Arten von Bahnfinn ober in forperliche Rrantheiten, Bruftwafferfucht, Lungenfucht, Sirnwafferfucht, Schlagfluß u. a. m. über. Gelten follen Delancholifche an ber Bicht leiben ober pon epibemifchen Rrantbeiten befallen werben. Unter Die erregenben Urfachen ber Melancholie hat man fonft mehre torperliche Ubel gegablt, befonders auch ben Uberfluß an fcmarger Galle im Dagen und beren Ubergang in bas Blut, mober auch von ben alten Argten ihr ber Dame Schwarzgallfucht (von µelus, fchwarz, und χολη, bie Galle) beigelegt murbe. Es tonnen mehre forperliche übel burch Schmas dung bes Rervenfpftems, Unbrang bes Blute nach bem Bergen, überfluß an bidem Blute überhaupt, als entfernte Urfachen baju wirken. In Sinficht auf bas rechtliche Berhaltnif tann bem Delancholifden feine Folge feiner Sanblungen gugerech: net, er alfo auch feinem Strafgefete unterworfen werben. Buweilen ift es außer: ordentlich fdwer, ben richtigen Befichtepunkt, aus welchem feine Sanblungen betrachtet werben muffen, ju faffen, indem ein Delancholifcher oft bem Unicheine nad vernunftig fpricht, felbft mit Uberlegung handelt und bech in Rudicht feiner firen Ibee bie Berefchaft ber Bernunft und Freiheit feines Bewußtfeins verloren bat, aud bie Ubergange in biefen Buftand fo manniafaltig finb. H.

190 1 Melanchthon (Philipp), Luther's Mitarbeiter an ber Reformation, geb. ben 16. Febr. 1497 ju Bretten in ber Pfalg am Rheine. Bon feinem Bater. George Schwarzerb, ber ein Ruftmeifter bes Pfalgarafen mar und 1507 ftarb, und von feiner Mutter, Barbara, einer naben Bermanbtin bes großen Sumaniften Reuchlin, ging ber Beift einer frengen Bemiffenhaftigfeit und Redlichfeit Geltene Beiftesfabigfeiten zeichneten ibn frubzeitig aus, und bie fchnellen Fortfchritte in ben alten Sprachen, burch bie er fich als Rnabe auf ber Schule ju Pforzheim hervorthat, gewannen ihm Reuchlin's befonbere Reigung. Auf beffen Unrathen vermanbelte er, nach ber Sitte ber Belehrten jener Beit, feinen Ramen Schwarzerd in ben griechischen Melanchthon und ging fcon 1510 auf bie Univerfitat ju Beibelberg. . Sier eilte er in ben philologischen und philoso phifchen Stubien allen Anbern fo voran , baß er ichon bas Sabr barauf Baccalaus reus ber Philosophie und Instructor einiger jungen Grafen werben tonnte. ba ihm biefe Univerfitat wegen feiner Jugend bie Dagifterwurbe verfagte, ging er 1512 nach Tubingen, wo er fich, neben feinen bisberigen Stublen, befonbere ber Theologie ergab und 1514, nach erlangter Magisterwurde, Borlefungen über griech, und lat, Schriftsteller bielt. Die Grundlichteit feiner Renntniffe bewies eine griechische Grammatit, bie er um biefe Beit berausgab. Sein geiftvoller Bortrag ale atabemifcher Lebrer ermarb ihm aber balb allgemeine Achtung, und ber große Erasmus felbit gab ibm 4518 bas Lob einer ungemeinen Belefenbeit. genauen Remtniß bes claffifchen Alterthums und berebten geschmactvollen Schreib: Tubingen betrauerte baber ben Berluft feiner porguglichften Bierbe. als M. auf Reuchlin's Empfehlung, nach Bittenberg berufen, auf biefer Universitat in feinem 22. Sahre bie Profeffur ber griech. Sprache und Literatur 1518 antrat. Bittenberg murbe burch ihn nicht weniger als burch Luther's Rubm bie Schule Sein aufgettarter Beift entschieb fich balb fur bie Sache ber wie: bererweckten evangelifchen Wahrheit, und fein burch claffifche Bilbung gereiftes Urtheil, fein Scharffinn als Philosoph und Greget, Die ungemeine Beftimmtheit und Ordnung in feinen Begriffen, bie uber Alles, was er behandelte, Licht und Mumuth ju verbreiten wußte, bie Behutfamteit, mit ber fein burchbringenber Berftanb vom Zweifel gur Babrheit fortichritt, und ber ftanbhafte Gifer, mit bem er bie gefundene Babrheit feftbielt und vertheibigte : biefer zu allen Beiten fel: tene Berein großer Gigenschaften und Berbienfte bat unftreitig ebenfo viel jum Fortgang und Gelingen ber Reformation gewirtt, als Luther's Thatfraft, Feuer und Unternehmungsgeift im Anregen, Treiben und Berfechten biefes Wertes D.'s Uberlegenheit als Gelehrter, fein fanfter, freundlicher Charafter, bie Maßigung und Berechtigfeit, mit ber er auch bie Gegenpartei behandelte, machten ihn vorzüglich gum Bermittler gefchicht; Diemand mußte beffer als er Buther's Barten ju milbern und bie neue Lehre mit ber unbefangenften Bahr: beiteliebe und verftanblichften Rlarbeit auch ber Überzeugung Derer zu empfehlen, bie bagegen eingenommen maren. Diefes Berbienft erwarb er fich befonbers burch feine 1521 querft erfchienenen "Locos theologicos", ein Wert, bas qu einer qua gleich wiffenschaftlichen und faglichen Darftellung ber driftlichen Glaubenblehre bie Bahn brach und bas Berbild aller protestantischen Bearbeiter ber Dogmatit Unmittelbar griffen in bie Rirchenverfaffung Sachfens feine 1527 auf Befehl bes Rurfurften abgefaßten Bifitationsartitel ein, in benen er ben Bifitato: ren ber fachf. Rirchen eine Inftruction über bie Lehre, Die bem Bolfe vorgetragen, und über bie Beranberung ber firchlichen Gebrauche und Ginrichtungen, bie nun angeordnet werden follten, an bie Sand gab. Go fanft er übrigens in biefer Schrift manchen ftreitigen Puntt berührte, fo entschloffen brang er boch 1529 auf bie Protestation gegen ben Schluf bes Reichstags zu Speier, ber feiner Partei ben Ramen gab, und bewundernswurdig ift bie Sicherheit der religiofen Ubergeugung; bie er neben einer jeber Rucficht Benuge leiftenben Rtugbeit 1530 bei der Abfaffung ber augsburgifden Confession bewies. Diefes Deifterwert, bas die Protestanten als ibr erftes fombolifches Buch verebren, und die bald barauf entworfene Apologie ber augeburgifchen Confession trugen ben Ruhm feines Ra= mens burch gang Europa, und wenn auch Frang I. es nicht gang ernftlich meinen mochte, ba er ihn 1535 gur Beilegung ber Religionsunruhen nach Frankreich berief, fo mar boch fowol diefe als auch die balb barauf erfolgte Ginladung DR.'s nach England ein Zeichen ber allgemeinen Anerkennung feiner großen Berbienfte. Er folgte indef, burd politifde Grunde jurudgehalten, teiner von beiden Ginla: bungen; bagegen fanben fich anbre Beranlaffungen fur ihn, theils zu feiner Erbolung, theils in Geschaften feiner Partei Reifen ju machen. Auf einer berfelben, bie er 1540 nach Sagenau unternahm, marb er ju Beimar tobtlich frant, und nur ber fraftige Bufpruch Luther's, ber ihm in freundschaftlicher Beforgnis nache eilte, brachte ibn wieder zu Rraften. Da inden bas beschloffene Religioneges fprach ju Sagenau nicht ju Stanbe fam, ging M. 1541 nach Borms und balb nachher nach Regeneburg, um bei ben bafelbft angestellten Bergleicheverhandlun: gen mit ben Ratholifen bie Sache ber Protestanten gu fuhren. Leiber aber tonnte die Beisheit und Daffigung, bie er hier bewies, wegen der Gegenwirkung bes papfil. Legaten, ben Frieden, ten er fo fehnlich munichte, nicht berbeifubren umb mahrend die Billigen unter ben Ratholiten ihn bei biefer Belegenheit aufe Reue hochschaten lernten, mußte er von feiner eignen Partei bittere Borwurfe uber Die von ihm mit reiflicher Überlegung und Borficht gewagten Schritte gur Bereinis gung horen. Ebenfo ging es ibm, ba er, vom Rurfurften hermann von Roln 1543 nad Bonn berufen, beffen Reformationsplan mit ichonenber Rudficht auf die fathol. Behorben einzuleiten fuchte. Indeß bat weber Luther noch fonft einer feiner Freunde, Die fein ebles Berg und feine aufrichtige Frommigteit fannten, an der Reinheit feiner Ubfichten, an feiner Treue gegen bas Evangelium je gezweifelt Wie viel M. auch bisweilen von Luther's Seftigkeit leiben mußte, die Freundschaft diefer beiben großbenkenben, in einem Sinne und Glauben einigen Danner hielt ununterbrochen bis ju Luther's Tobe aus, ben M. findlich betrauerte und burch ein biographisches Denemal, aus bem bie Barme ber Liebe und Chrfurcht ebenfo febr als bie Bahrheitsliebe fpricht, noch im Grabe ehrte. Gin großer Theil bes Bertrauens, bas Luther genoffen batte, fiel nun ihm gu. Deutschland nannte ihn fcon vorher feinen Lehrer, und Bittenberg ehrte in ihm feine einzige Stute und den Biederherfteller der Univerfitat nach bem fcmaltalbifchen Rriege, in welchem er hierhin und babin fluchtete und fich einige Beit in Beimar aufhielt; auch der neue Kurfürst Moris zeichnete ibn aus und that in Religionssachen nichts Doch eben bag die Liebe gu Bittenberg ihn bewog, fich bieobne feinen Rath. fem ber gangen lutherifchen Rirche verbachtig geworbenen Fürften gu unterwerfen, und bag bie protestantischen Bolter bennoch fortfuhren, ihn als einen Stifter ihres Glaubens zu achten, fonnten ihm einige Theologen, die gern allein die Erben von Luther's Glorie geworben maren, nicht bergeben. Sie griffen feine Lebrfabe an und machten feine Rechtglaubigkeit verbachtig. Allerdings hatte DR. ichon bei je-nen Berhandlungen mit den Ratholiten gezeigt, daß ihm mancher alte Gebrauch und felbft eine bedingte Anerkennung bes papftt. Unsebens nicht fo gefahrlich fchien als Luther'n; auch war bie allmalige Annaberung feiner Anficht von ber Gegenwart Christi im Abendmable an die fcmeigerische Benigen entgangen, und Die Beranberung, Die ber offene, feiner Berftellung fabige Mann beghalb in bem Artitel ber augsburgischen Confession vom Abendmable gemacht batte, von Keinben und Freunden gerügt worden; und bag er fowol in ben fpatern Ausgaben feiner "Locorum theolog," als auch in andern offentlichen Schriften die Lebre von der Rechtfertigung bestimmter und nach feiner wohlbegrundeten Uberzeugung fdrifts

maßiger erflatte, und burch bie Behauptung, ber freie Bille bes Menfchen muffe und tonne bei feiner Befferung mitmirten, feine Abweichung von bem auguftini= ichen Spftem unumwunden geftand, fonnten Alle miffen, die feine Schriften mit Mufmertfamteit lafen. Unftreitig batte feine Bewohnheit, immer weiter ju forichen und feine Uberzeugung immer mehr zu berichtigen, einen noch großern Un= theil an biefer Beranberung ale bie ibm naturliche Schuchternheit und Liebe gunt Frieden; wenn er auch aus letterm Grunde feine Borte oft milber ftellte, als bie fteifen Lutheraner munichten. Daß er aber aus Menschenfurcht ober Befälligkeit in irgend einem wesentlichen Duntte ber evangel. Babrheit Etwas vergeben batte, ift nicht zu erweisen. Und wer mag fein Beftreben, ein Bert, bas boch erft im Berben war, zu verbeffern und zu vervollkommnen, tabeln ? Steben nicht bie Theologen unferer Beit in jenen Unfichten, um beren willen er bamals verkebert warb, vollig auf feiner Seite? Doch ju einer fo billigen Beurtheilung waren jene Beitgenoffen M.'s teineswegs geneigt. Die Ginfuhrung des augsburger Interims in Sachsen, welche DR. nach langer Berathung endlich 1549 unter Bebingungen gugab, bie bie Befahr eines Rudfalls in bie alten Difbrauche binlanglich abwehrten, ichien ben Giferern bie befte Beranlaffung, ihn angufechten. Die argerliche abiaphoristische Rebbe über bie mehre ober mindere Bichtigkeit ber gleich: gultigen und nachzulaffenben Debendinge in der Religionsubung, worein Flacius ihn nun alsbald verwickelte, bie Befchwerben, welche Dfianber 1557 wegen ber Rechtfertigungslehre miber ibn erhob, und endlich die fonergiftifchen Streitigfeiten uber jene Mitwirkung bes freien Billens bei ber Befferung, bie ihm Flacius noch furz bor feinem Tobe anhing, bauften eine fo große Menge von Rrantungen über den abgearbeiteten, ohnehir empfindlichen Dann, baf er feines Ruhms und felbft ber ichonen Soffnung, fur bie er gelebt hatte, in feinen letten Sahren menig frob werben fonnte. 3mar hatte er wol nicht Urfache zu bebauern, bag ber Rrieg bes Rurfürsten Moris gegen ben Raifer feine Theilnahme am Concilium gu Tribent, wohin er im Jan. 1552 ichon bie Mugeburg gereift mar, vereitelte; auch fchlug die 1554 ju Naumburg veranstaltete Untersuchung uber feine Rechtglaubigfeit gu feiner vollkommenen Rechtfertigung aus; boch mar bie bier geftiftete Berfohnung mit feinen Feinden nur icheinbar, und er mußte ihre Gegenwirkung auch in ber Fruchtlofigkeit des letten Berfuchs, ben er 1557 auf bem Convent ju Borms im Namen feiner Partei gum Bergleich mit ben Ratholiten machte, erkennen. Die Einigkeit ber Rirche mar baber D.'s letter Bunfch, ale er ben 19. April 1560, in einem Alter von 63 3., ju Wittenberg flarb. Ihn überlebte ein Sohn, ber nur bie Gutmuthigkeit, aber nichts von bem Geifte feines Baters geerbt hatte, und eine in Wittenberg verheirathete Tochter. Geine ihm am meiften abuliche und theuere erftgeb. Tochter Unna ftarb icon 1547, feine Battin 1557. fcmache, angftliche Bemuth biefer fonft guten, liebevollen Frau hatte feine haus: liche Bufriebenheit oft getrubt, und boch mar er nirgenbe lieber als unter ben Geis nigen. In den erften Jahren feiner Che fah man ihn feine Rinder wiegen und in ihrem Rreife arbeiten. Befcheibenheit und Demuth verrieth fcon feine torperliche Erscheinung. Niemand, ber ihn gum erften Dale fab, hatte in ber beinabe fleinen Geftalt, Die bei feiner ftrengen Mäßigkeit und Arbeitfamkeit immer mager blieb, ben großen Reformator gefucht. Doch bie bochgewolbte, freie Stien und die hellen, iconen Mugen funbigten balb ben fraftvollen, lebhaften Beift an, ben biefe garte Bulle umichloß, und erheiterten, wenn er fprach, fein ganges Ungeficht. So bat ibn Lucas Rranach in feinen Gemalben aufgefaßt. Frohe Scherze wech felten in feiner Unterhaltung mit ben icharffinnigften Bemerkungen, und niemanb ging ohne Belehrung und Erquidung von ihm. Gern fah er Gefellschaft an fei= nem Tifche, und Durftige fanden bei ihm fo reichliche Unterftugung, baf er bisweilen felbft in Berlegenheit tam. Mit einem zuvortommenben Boblwollen, mel-

ches ber Grundzug feines Charafters mar, umfaßte er Alles, was fich ihm naberte; offen und arglos ließ er überall fein Berg fprechen; Frommigfeit, eble Ginfalt und Unfculb ber Sitten, Grofmuth und Reblichfeit waren ihm fo naturlich, daß es ihm fcmer murbe, irgend einem Menfchen etwas Unbres gugutrauen; vielfaltig getaufcht und gemigbraucht, ternte er erft fpat bie Rante und unebeln Leibenfchaften tennen, bie fich feinen beften Ubfichten fo oft in ben Beg ftellten. Aber eben biefer arglofe, milbe Charafter machte ibn gum Begenftanbe ber innigften Liebe und Mus allen Gegenben Europas ftromten Stubirenbe Graebenheit feiner Buhorer. nach Bittenberg, um fich ju feinen gugen ju versammeln, und ber Beift ber Grundlichkeit und unbefangenen Forfchung, ben er bier verbreitete, wirtte noch lange nach feinem Tobe wohlthatig fort, fowie überhaupt feine Berbienfte um bie Erziehung unvergeflich find. Wenn daher gewaltigere Rrafte und großere Thaten ibm bie erfte Stelle unter ben berühmten Mannern feines Jahrh, ftreitig machen, ber liebenswurdigfte, reinfte und gelehrtefte wird er in ben Mugen ber gerechten Radwelt immer bleiben. Gein Freund Joach. Camerarius hat M.'s Leben befchrieben, Rotermund feine 385 Schriften verzeichnet (Bremen 1814). gibt eine Musmahl feiner Berte heraus (Leipg. 1829, 3 Bbchn.).

Meldifebet (Meldiszebet, hebr., Konig ber Gerechtigfeit), Konig von Salein (Berufalem, ber Stabt bes Friebens), bas er guerft begrundet haben foll, jugleich ein Priefter Gottee, ift nur aus einem Auftritte in ber Geschichte Abraham's bekannt. 218 biefer Freund Sottes aus einer Fehbe fiegreich gurudfehrt, fommt M. ihm mit Brot und Bein entgegen, fegnet ihn und bantt bem bochften Gott, ber himmel und Erbe befigt, fur feinen Sieg (1. Dof. 14, 18). Richt mehr fagt bie Gefchichte von biefem alteften Prieftertonige. Gin abnlicher, Unius, Ronig von Delos und Priefter feines Baters Apollo, bewirthet ben Aneas (Birgil's ,, Uneis", III, 80 fg.). Mus biefen Beifpielen, in benen bas Siftorifde fich fchwer von bem Mothischen Scheiben lagt, ift, nicht ohne gegrundeten Biberfpruch, auf eine in ber vorhiftorifchen Beit ubliche Berbinbung ber priefterlichen Burbe mit ber fonigl. gefchloffen worben. Der fromme Glaube, ber in DR. ein Borbild Jefu fieht, hat bas Unsehen bes Briefes an bie Bebraer fur fich. Sam grunblos aber mar bie Unnahme ber hieraften, Dt. fei ber heilige Geift. von Sierar, einem driftlichen Gelehrten in Agppten, gegen Enbe bes 3. Jahrb. gestiftete tegerische Sette, bie burch ihre allegorischen Auslegungen ber Bibel, burch bas Gebot ber Enthaltung von ber ehelichen Beiwohnung, burch ben Glauben, bas Umt Chrifti habe nur in ber Berfunbigung einer ftrengern Sittenlebre bestanben, wie überhaupt burch eine gewagte Auflosung driftlicher Lebrfage in finnbilbliche Rebensarten von der orthodoren Rirche abwich, führte auch ben Ras Ihre ftrenge Ustefe ging in bas Leben men ber Meldifebetiten und erlofch balb. driftlicher Ginfiebler und Monche über.

Melditen (fprifch, Konigliche) hießen urfprünglich im 6. und 7. Jahrt, biejenigen orientalischen Christen, bie sich, bem Willen bes Kaisers gemäß, ben Beschuffen ber chalcebonischen Kiechenversammlungen unterwarfen, baber Kaiserlichsgesinnte. Später erscheint bieser Name schwankend, wie die Orthoborie selbst. Reuerdings wird er von Reisebeschreibern den Jakobiten in Mesopotamien und den mit der romischen Kirche unirten Kopten in Agypten beigelegt.

Meldthal (Arnold von), von seinem Wohnort im Canton Unterwalben so genannt, einer der Gründer der schweizerischen Freiheit. Der Landvogt Alberts von Oftreich hatte Arnolds Bater, einem reichen Gutsbessier, ein Paar Defen vom Pfluge wegnehmen lassen, und ber Knecht des Zwinghern dabei geäufer. Die Bauern mögen selber den Pflug ziehen, wenn sie Brot haben wollen. Aufgereigt von diesen Worten, schulg und verwundete Arnold den Knecht, und um der Bergeltung zu entgeben, rettete er sich durch Flucht. Dafür ließ aus Rache der

Landvogt bem Bater die Augen ausstechen. Nun verband sich Arnold mit seinen Freunden Fürst und Stauffacher, und alle Drei beschworen in der Novembernacht (1307) den Bund-zur Rettung des Baterlandes auf dem Rutli am Waldstädterssee. Icher verpflichtete sich, in seinem Canton die Sache des Bolles zu vertheldigen und es mit dem Beitath der Gemeinen um jeden Preis in den Genuß seiner Freiheit zu sehen. Dabei aber ward ausdrucklich verabredet, den Grafen von Habsdurg in seinen Gütern und Rechten nicht zu schädigen, sich nicht vom deutsschen Freiheit zu treinen, noch auch den Übten und Edeln zu verweigern, was ihnen gebührte. Es sollte so viel als möglich vermieden werden, das Blut der Landvögte zu vergießen, da die Berbündeten nur das Berlangen hegten, sich selber und ihren Rachsommen die von den Altvordern ererbte Kreiheit zu sichern.

Deleager, 1) Sohn bes talpbonifden Ronigs Dneus, nach M. bes Mars und ber Altbaa. Rach ber Geburt bes Rnaben famen bie Pargen gur Altbaa und bestimmten fein Schidfal. Rlotho fagte, er werbe großmutbig, Lachefis, er werde tapfer fein, und Atropos, er werde nicht eber fterben, als bis ber eben auf bem Seerbe liegenbe Brand vergehrt fein werbe. Ulthag nahm fogleich ben Brand aus bem Reuer und bob ibn forgfaltig auf. D. zeigte fich balb als Selb. Er wohnte bem Argonautenzuge bei, gewann in ben bom Akaftus angestellten Leis chenspielen ben Preis mit bem Burffpiele, zeichnete fich aber vorzuglich bei ber talpbonifchen Jaab (f. Ralpbon) aus. Der Cher ward erlegt, und DR. fchentte Die Saut beffelben, ale ben vornehmften Preis, feiner geliebten Atalanta, melde bem Eber die erfte Bunbe beigebracht hatte. Daburch fanden fich die Bruder feiner Mutter, Ibrus, Plerippus und Lynceus, beleibigt und raubten ber nach Artabien beimtehrenben Atalanta gewaltfam bie Saut. Dt., ber fie burch Bute nicht bewegen tonnte, bie Saut gurudzugeben, tobtete alle Drei. 3m muthenben Schmerg über bie Ermorbung ihrer Bruber ergriff Althaa ben verbangnigvol ten Brand und warf ihn ine Feuer, worauf DR. unter furchterlichen Schmerzen ftarb. Bon Unbern wird bie Geschichte anders erzählt. Bir befigen aus bem Alterthume noch zwei treffliche Bilbfaulen bes D. 2) Delegger aus Sprien. f. Unthologie.

Meleba ober Milit, Insel im balmatischen Kreise Ragusa, burch ben Canal von Stagno von ber halbinfel Sebioncello getrennt, gebirgig, aber reich an Bein, Di, Fischen, von ungefahr 896 Einw. und 14 beutschen IR. Sie ist besonders merkwurdig burch das von Partsch untersuchte Detonationsphano-

men. G. Partid's "Bericht ze." (Wien 1826).

Meletianer, Unbanger bes Bifchofs Meletius ju Loton in Mappten, ber unter Diocletian's Berfolgung 306 über die Biebergufnahme ber abgefallenen Chriften, bie er verweigerte, und wegen willeurlich von ihm verrichteter Drbinatio: nen mit bem Bifchof Peter von Alexandrien gerfiel. Er nannte feine Partei bie Rirche ber Martyrer und erfannte bie Metropolitanrechte ber aleranbrinischen Rirche über gang Agypten nicht an. Die baburch unter ber agyptischen Beiftlich. feit verurfachte Spaltung bauerte noch nach bem Concilium von Ricag, meldes bem Meletius bie Berwaltung bes bifchoft. Umtes unterfagte, bis gegen Enbe bes 4. Jahrh. fort. Gegen die Partei bes orthoboren Bifchofe Mthanafius (f. b.) von Alexandrien machten bie Meletianer mit ben Arlanern gemeine Sache, ohne jeboch bie Brilebren berfelben anzunehmen. Schismatiler beffelben namens ents ftanden ju Untiochien, ale Detetius von Melitene in Urmenien gum Bifchof bas felbit 360 von ben Arianern gewählt und wegen feiner Orthoborie wieber verjagt wurde. Die ihn fur ben rechten Bifchof hielten und, ba er unter Julian gurud's tehrte, ihm allein anhingen, biefen Meletianer. Mit feinem Tobe (381) erlofc biefer Rame, boch fpater erft bie Spaltung ber antiochenischen Rirche, Die romis fche und griech. Rirche rechnen biefen Meletius unter ihre Beiligen.

Melicertes, Sohn ber Ino ober Leukothea, welcher mit seiner von der Juno verfolgten und ins Meer gesprungenen Mutter in eine Meergottheit verwandelt wurde und als solche den Namen Palamon erhielt. (S. Atha mas und Ino.) Die Seefahrenden verehrten ihn als einen schülenden Meergott, der die bedrängten Schiffe glücklich in den Hafen sicher, weschalb er auch von den Römern Portumnus (s. d.), oder Hafengott genannt wurde. Uts Meergott wird er gewohnlich mit einem großen blauen Bart, einen Schülffel in der Hand oder von den Schultern hängend, und nicht, wie sonst bei größern Meergottern geschieht, auf einem Wagen sahrend, sondern schwimmend vorgestellt. In vielen Pasenssädern maren ihm Tempel errichtet, und auf der Insel Tenedos wurden ihm sogar Kinder geopfert.

Meltsmatisch wied biejenige Art des Gesanges genannt, bei welcher auf eine Sylbe des Textes mehre Tone gesungen werden, entgegengeseit dem sogenannten sylladischen Gesange, bei welchem jede Sylbe des Textes nur eine einzige Note bekommt. hierdurch wird ein umfassenderer Rhythmus in den Gessang eingesührt, als der Sprachthythmus ist. (Eine aus mehren Noten zusammengesette, nur auf eine Sylbe gesungene Figur heißt Melisma, Sylbendehung.) Der sylladische Gesang wird im Recitativ und im Choral unvermischt gebraucht, der melismatische hingegen, welcher in den übrigen für den Gesang des stimmten Tonstüden vorkommt, erscheint jedes Mal mit dem splassischen Gesange vermischt. Dann heißt auch melismatischer Gesang, und melismatische, was zur Verzierung des Gesanges gehört; melismatisch heißen und leichte, einfache Gesangmelodien, welche leicht in das Ohr fallen und

ju behalten find.

Meliffus, bes Ithagenes Cobn, aus Camos geburtig, lebte um 444 In ber Gefchichte feines Baterlandes ift er als Staatsmann und Feld: Mls Philosoph wird er gur eleatischen Schule gerech: berr gur Gee merfmurbig. net, weil er ben Ibealismus berfelben ebenfalls vortrug. Bon bem Parmenibes wich er in manchen Puntten ab, inbem er bas eleatische Syftem noch icharfer ent: Diefer bachte fich bas eine Sein ale intelligibel und begrengt, und gab die Mannigfaltigkett der Erscheinungen, wie fie une bie Sinne barftellen, ju; D. aber ftellte bas Seiende als ewig und grengenlos, aber materiell vor und verwarf bie Bultigkeit ber Erfahrungen burch bie Ginne geradezu als leeren Schein. bem Borwurfe zu entgeben, bag feine metaphpfifchen Grundfate mit ber gemeinen Erfahrung in Biberftreit lagen, machte Dt. Die relative Babrheit jum Mertmal ber objectiven Gultigfeit ber Ertenntniß. Er fcbloß, weil bie Deinung, baf alles Borhandene emig, unendlich, Gins, unveranderlich und fich überall gleich fei, ber Bernunft nothwendig als mabrer einleuchten muffe, als bie Deinung vom Begentheile, worauf une bie Ginne fuhren: fo muffe man fich an jene halten und biefe fur falfch ertlaren, ober menigftens jene vorziehen und biefe babingeftellt Much behauptete er, bag fich von ben Gottern nichts miffen laffe. fein laffen.

Melobie, im Allgemeinen, die successive Tonverbindung — im Besondern, eine Reise von Tonen, die dem Ohre durch ihre Folge und Abwechselung nach bestimmter Hohe und Tiefe angenehm erscheint; im eingeschankten Sinne von Burts auch der Gesang irgend eines bestimmten Musits oder Singstucks, auf welche man hindeuten will sonn man sagt eine Melodie). Durch die Melodie, im Allgemeinen genommen, will vorzäglich der Componist die Gemüthössimmung, welche er zu malen sich vorgenommen hat, ausdrücken. Dies geschieht in unsern mehrstimmigen Kunstwerten vorzäglich durch die Hauptmelodie oder Hauptssimmigen Kunstwerten vorzäglich durch die Hauptmelodie oder Hauptssimmigen kunstwerten vorzäglich durch die Hauptmelodie oder Hauptssimmigen kunstwerten Stimmen mit ihrer Melodie untergeordnet sind. Schoo bieraus solgt, daß die Melodie das Wesentlichste jedes Tonstücks, die Seele der Musik sei, und daß die Nelodie das Wesentlichste der Gesühle untergeord:

net fein muffe. Die Mufit hat den Gefang, als ihr eigentliches Bert, als ihre vornehmite Aufgabe, gum fleten Biele; daber ift es fur ben Tonfeger von ber groß: ten Bichtigleit, bie mefentlichen Eigenschaften einer guten Melobie und bie Mit= tel, modurch biefe ju erreichen fteht, ju tennen. Die Elemente, wodurch der Componist in ben Stand geseht wird, mittelft melobifder Berbindung der Zone ein ichones Spiel ber Empfindungen auszubruden, find bie Berichiebenheiten ber Tone an lich und die Berichiebenbeit bes Kortichreitens von einem Ton jum andern. Dierzu gefellt fich noch die Berschiebenheit ber Bewegung ( bas Rhothmifche). In allen diefen Begiehungen muß die Metobie ben Außerungen ber gu fchilbernben Empfindungen angemellen fein und wiederum auf unfre Empfindungen wirken können. Metodie und Rhythmus find die mabren Mittel, bas Gemuth in Empfindung ju verfegen, und wo jene fehlen, ba ift bie bochfte Reinheit ber Sarmonie unwirkfam. Das eigentliche Befen ber Delobie befteht einzig und allein in bem Musbrud, Sie muß allemal irgend eine innere Empfindung Schilbern, und Jeder, ber fie bort, muß fich einbilden, er hore bie Sprache eines Menfchen, ber , von einer gemiffen Empfindung burchbrungen, biefe an ben Tag ju legen ftrebt. Infofern nun aber diese Melodie in ben Banden bes Tonfegers ein Bert ber Runft und bes Gefchmade ift, muß fie auch, wie jebes anbre Bert ber Runft, ein Banges ausmachen, in welchem die mannigfaltigen Mittel zu einer vollkommenen Ginbeit verbunden find. Diefes Bange muß eine gefällige Korm haben und fowol überhaupt als in feinen einzelnen Theilen fo beschaffen fein, bag bas Dhr bes Buborers gur fortbauernden beständigen Aufmerksamkeit gereigt werbe und fich ohne Anftog und Berftreuung ben Ginbruden, Die es empfangt, mit Luft überlaffen und bingeben tonne, Jeber Befang, ber biefe Eigenschaften bat, ift gut. Die verschiebenen besondern Gigenschaften aber, welche einer guten Delobie eigen fein muffen, find folgende. Buerft ift Schlechterbings nothwendig, bag ein Saupt = ober Grundton barin herriche, ber burch eine gute, bem Musbrude angemeffene Abwechselung ver-Schiebene Abftufungen betomme. Dies fann nur baburch gefchehen, bag bie auf: einanderfolgenben Tone aus einer bestimmten Tonleiter (f. Ton) genommen werben. Befchabe bies nicht, fo murbe unter ben einzelnen Theilen fein Bufammen: hang fein, Denn bie in jeder Tonleiter liegende Sarmonie gibt ben aus berfetben genommenen Tonen ben nothigen Busammenhang. Der Saupt = ober Grundton muß aber bem Charafter bes Stude angemeffen gewählt werben. Denn jebe Tonart hat einen ihr eignen Charafter, wie umgefehrt jebe Empfindung einen ihr eigenthumlichen Ton. Je feiner nun bas Dhr bes Tonfegers ift, biefen Charakter in jeder Tonart aufzufinden, befto gludlicher wird er in besondern Fallen in der Babl bes haupttone fein, welche jum richtigen Ausbrud beitragt. In gang turgen Melodien, die blog aus ein paar Sauptfagen bestehen, fann man durchaus bei bem Saupttone bleiben, ober auch allenfalls in feine Dominante (f. b.) übergeben; langere Stude hingegen erfobern Abwechselung bes Tons, bamit ber leibenschaftliche Ausbruck auch in Absicht auf bas Sarmonische feine Schat= tirung und Mannigfaltigfeit betomme. Zweitens ift bei ber Melodie nach bem Dbis gen bie Berschiebenheit ber Tonfortschritte von großer Bedeutung. Sowie bie Empfindung nicht auf gleicher Bobe ununterbrochen bleibt, fo fodert auch die De= lobie in Sinficht auf Musbrud ber Empfindung fowol als auch um bes Bobls gefallens willen ein nicht willkurliches Auf = und Absteigen burch größere ober fleinere; confonirende ober biffonirende Intervalle, wie die Empfindung felbit abwechfelnd fleigt ober fallt, fich leicht ober muhfam in Freude ober Schmerz bewegt, Drittens ift ju einer guten Melobie ber Rhythmus (f. b.) nothwenbig. Jeber Befang erwedt burch bie einzelnen Zone , welche ber Beit nach aufeinanberfolgen. ben Begriff ber Bewegung. Jeber Ton ift als eine fleine Rudung, beren eine bestimmte Ungahl einen Schritt ausmachen, anzusehen. Es Scheint überhaupt

eine fo naturliche Abnlichteit gwifchen bem Bang und ber Bewegung ber Delobie gu fein, baf überall, auch bei ben robeften Boltern, bie erften Gefange, bie unter ihnen entftanden, ungertrennlich mit bem Gange ober Tange verbunden maren Bebe Bewegung, in welcher gar teine Ordnung und Regelmagigteit berricht, wo fein Schritt bem anbern gleicht, ift felbft beim blogen Unfchauen fcon ermubend. Daber murbe eine Kolge von Tonen, fo harmonifd richtig man auch beren Kortfcritte fante, wenn unter benfelben nicht irgent eine abgemeffene Drbnung in ber Abwechselung vorhanden mare, unfere Aufmertfamteit teinen Augenblick unterhalten . fonbern uns vielmehr verwirren. Darum muß in der Bewegung eine uewiffe Gleichformigleit vorhanden fein, und bie Folge ber Zone muß in gleiche Beis ten ober Schritte, bie in ber Dufit Tatte genannt werben, eingetheilt fein. Diefe Schritte muffen, wenn fie aus mehren fleinen Rudungen befteben, baburch fubl: bar gemacht werben, bag jeber Schritt auf ber erften Rudung ftarter als auf ben übrigen angegeben wirb, ober einen Accent betommt. 208bann fühlt bas Gebor bie Gintheilung ber Lone in Tafte. Darum muffen bie gleich langen Schritte ober Tafte in gefälliger Abmechfelung auf einanber folgen, und es ift befroegen nothig, baf bie Dauer bes Tattes in fleinere Beiten, nach geraber und ungerabet Bahl, eingetheilt werbe; bag bie verfchiebenen Beiten burch Accente, burch vereins ten Rachbrud, ober auch noch bewirtte Rudungen einzelner Tone fich von einan: ber unterscheiben. Sieraus entfteben nun wieber neue Arten von Bleichformig: feit und Mannigfaltigfeit, bie ben Gefang angenehm machen. Der gefühlvolle Ausbrud wird bemgemaß auch burch fonelle ober langfame Bewegung , burch ben geraben ober ungeraben Zaft und bie baraus entftebenben verfchiebenen Accente. burch bie besondere Urt ober Angabt ber einzelnen Theile bes Taftes, burch bie Austheilung ber Tone in bem Tafte nach ihrer Lange und Rurse, und enblich burch bas Berhaltniß ber Ginfchnitte und Abschnitte gegen einander bestimmt. Reber biefer Puntte tragt bas Seinige jum Musbrud bei. Ferner muß eine gute Delobie fingbar ober fpielbar und, nach Befchaffenheit ihrer Urt, leicht von bem Ge: bor aufzufaffen fein. Bo biefe Gigenschaft fehlt, ba werben alle ubrige Berbienfte einer Composition verbuntelt und unwirtfam gemacht. Doch laffen fich diefe Eigenschaften nur mit Begiebung auf Die fortschreitenbe Dufitbilbung eines: theils, anderntheils auf bie zu fchilbernben Empfindungen bestimmen. Um leicht und faglich zu werben, muß ber Tonfeber fowol ben auslibenben Befang als bie Ratur berjenigen Instrumente, fur welche er feben will, ftubirt haben. Die Leichtigfeit, bas Gefällige und Aliegenbe bes Gefanges tommt oft von ber Art ber Fortichreitung ber, und bei biefer ift gu merten, bag man, fo lange ber Ausbrud ber barguftellenden Empfindung feine Ausweichung fobert, bei ber Tonleiter bes angenommenen Tons bleibe. Denn bie bigtonifche Tonleiter ift in jedem Intervalle bem Dhre bie faglichfte. Ruhne, fdroffe Begenftanbe erfobern aber anbre Die Gigenfcaft einer guten Gefangsmelobie insbefonbere beftebt in ber Rothwendigfeit, ben Ausbrud eines Tertes fo viel als moglich wiederzugeben. Der Tonfeter muß fich bestreben, bie eigentliche Art und ben Grab ber Empfinbung, welche in bem Terte liegt, ju fuhlen und fich überhaupt in biefelbe ju berfeben. Dabei ift es wichtig, genau bie Stellen gu beobachten, wo bie Empfinbung fo eindringend wird, baf bas Gemuth babei zu verweilen wunfcht. Sier num ift bie Gelegenheit vorhanden, bie ausbrucksvollften Benbungen angebringen. er Gefühl und Ubung, fo werben ihm Bewegung und Latt, wie fie ber Empfinbung bes Tertes angemeffen find, icon von felbit einfallen. Aber ben fcicliche ften Rhothmus und bie beften Ginichnitte zu treffen, wied ihm, wo ber Dichter nicht volltommen mufitalifch gewesen ift, oft febr fchwer werben. Es bebarf taum ber Erinnerung, bag bie Einschnitte und Perioden mit benen, bie im Terte find, übereinkommen muffen. Streiten nun aber biefe, wie es nicht felten ber

Rall ift, gegen bas Chenmag ber Mufit, fo muß fich ber Geber mit Bieberhos lungen und Berfegungen einzelner Borte zu belfen fuchen. Sochft gwedmibrig find die Schilberungen torperlicher Dinge, welche ber Dichter nur bem Berftanbe und nicht ber Empfindung porlegt. Roch unftatthafter find Schilberungen eins gelner Borte, welche bem Musbrude bes ganges Tertes wiberfprechen. Bie, wenn ber Dichter fagte: Beinet nicht, und ber Tonfeber wollte nun auf bem erften Borte Tone feben, bie etwa bas Beinen nachahmen follten? Und boch trifft man bergt. Berftofe gegen eine vernunftige Behandlung bes Tertes nur zu haufig an, Enblich ift noch anzumerten, bag gemiffe Rebler gegen bie Matur bes Tattes bie Melobien bochft unangenehm und wideig machen, g. B. wenn man Diffonangen auf Zakttheile anbringt, welche biefelben nicht vertragen. Im Dreivierteltatt tonnen 3. B. die Borbalte ober gufällige Diffonangen, wenn bie Rudungen burch Biertel geschehen follen, in ber Regel nur auf bem erften Biertel angebracht mer= ben. Gefchehen aber in biefem Tatte die Rudungen burch Uchtel, fo tonnen bie Diffonangen auf bem erften, britten und funften Achtel fteben. Singegen fallen bie Diffonangen im Secheachteltatte auf bas erfte und vierre Achtel und werden mit bem greiten ober britten , funften ober fechsten vorbereitet. Ausnahme macht bie Begenbewegung. Beim Bortrag ber Delobie ift auf Starte und Schmache. Schweifung und Abstofen ber Tone fowie auf alle vorbin berührte Duntte gufam= mengenommen zu feben. Richt febr mabricheinlich ift, bag ber Denich burch Nachahmung ber Bogel auf bie Melobie ober ben Gefang getommen fei; es ift wahrfdreinlicher, bag ber Gefang auch allmaliges Erzeugnig bes Menfchen fei, benn bie einzelnen Zone, woraus ber Befang gebilbet wird, find Außerungen lebhafter Gefühle, bie bem Menichen, indem er Bergnugen, Schmerz ober Traurig-Beit burch Tone außert, oft auch bie Ratur wiber feinen Billen auspreft. Der Menich ift geneigt, fowol ben frohlichen ale ben traurigen Empfindungen nachzu= hangen und fich in benfelben gleichfam einzuwiegen. Wir feben, bag Rinder, bie noch nichts von Befang miffen, wenn fie in vergnugter ober trauriger Stim= mung find, fich burch bagu paffende Tone barin ju unterhalten fuchen. Durch biefe Tone bekommt bas Gefühl gleichsam etwas Rorperliches, woran es fich fest= halten und wodurch es fich eine Fortbauer verschaffen tann. Diefe allein aber machen ben Gefang noch nicht aus. Denn erft wenn abgemeffene Bewegung und Rhothmus bingutommen, entsteht ber eigentliche Gefang, und eine Wieberholung folder Tone ohne bestimmte Biebertebr und Abmedfelung mit Lange und Rurge Scheint bie Kortbauer ber Empfindung und bas Beharren in berfelben nicht bewirten ju tonnen. Es ift baber feine feltene Erscheinung, bag bas Rind, fowie auch der robe erwachsene Menich, mit ber Bieberholung leibenschaftlicher Tone eine gewiffe gleichformige Bewegung bes Rorpers, ein regelmäßiges und in gleichen Beis ten wiederkehrendes Sin : und Bermanten deffelben verbindet, worin der Urfprung bes Tatte (f. b.) ju fuchen ift. Dichts ift bequemer, uns eine Beit lang in einer und ebenberfelben Empfindung zu unterhalten, ale eine gleichformige, in gleiche Beiten abgetheilte Bewegung, woburch bie Aufmertfamkeit auf ben Gegenftanb gefeffelt wird. Und fo lagt fich einigermaßen ber Urfprung ber Delobie erklaren, ben man als eine in bestimmter gleichformiger Bewegung fortfließenbe Folge ge= fühlvoller Tone bestimmen fann. Gefang ober Melodie fann übrigens nicht allein burch bie menichliche Stimme, fonbern auch auf ben Inftrumenten bervorge= bracht werben. Aber ber Gefang ber menschlichen Stimme ift freilich ber ur= fprunglichfte und volltommenfte, weil er, als lebendiges Erzeugnig bes menfchtis chen Beiftes, jedem Ion auf bas genaueste die besondere Abstufung, bie der Uf= fect erfobert, geben fann. Da nun in ber Metodie die mit unwiderstehlicher Rraft belebten Tone liegen, Die man ale Außerungen einer empfinbenden Geele ertennt, fo hat ber Befang por allen anbern Berten ber Runft ben Borgug, bag er Befühle zu erweiden im Stande ift. Dies legt bem Tonfeber bie unerlaftliche Pflicht auf, bem Studium bes Gefanges ober ber Melobie bie größte Aufmerkfamkeit zu wibmen, was vorzüglich ben neuern Tonfebern, wegen ber herrschenden harmonischen

Überlabungen, anzuempfehlen ift.

De lobrama, ein fleines halbmufffalifches Drama ober biejenige Urt bes Dramatifchen, wo ber beclamatorifche Bortrag einzelner gesprochener Sabe burch Inftrumentalmufit unterbrochen wird, und wo biefe Unwendung ber Dufit nur theilweife in einem Drama vortommt, ba rebet man vom Melobramatifchen. Es heißt Monobrama, wenn es nur eine Perfon hat, Duobrama, wenn es gwei ober mehre hat. Die Erfindung wird Rouffeau gugefchrieben, burch beffen "Dogmalion" veranlaßt, Branbes Die Gerftenberg'fche Cantate "Ariabne", fowie nachher Botter bie "Deben" bearbeiteten, welche beibe Benda mit einer vortreff= lichen Mufit beichentt bat. Benn wir einen Blid auf ben Beifall merfen , melden biefe beiben Delobramen gur Beit ihrer Ericheinung in einem fo boben Dafe erhielten, fo icheint es faft befrembend, bag biefe Gattung fpaterhin fo menig Rade abmer gefunden, und fich ber Gefchmad baran balo verloren hat. Wenn wir aber guvorberft ben mechanischen Bau ber vorhandenen Melobramen in poetischer Sinficht betrachten , fo werben wir finben , bag eine einzige Derfon außer Stanbe ift. eine bramatifche Sandlung zu beginnen, an bas zu gemahrenbe Intereffe nothwen: big gefnupfte Bermidelungen burchzuführen und endlich zur volltommenen Befries digung ber Bufchauer in fich harmonisch zu beenben. Um einem folden harmoniichen Uebelftanbe in etwas zu begegnen , hat man ben Delobramen eine burchaus lprifche Saltung ju geben gefucht. Sieraus entfteht aber ber grelle Biberfpruch, daß wir ftets Empfindungen und Gefühle vor Mugen haben, ohne daß bie Sand= lungen, burch welche fie erzeugt werben, ju unferer anschaulichen Renntnig gelan: gen. Bir feben Birtungen, ohne bie Urfachen bavon zu erfahren. Es bebarf Beines Beweises, bag ein folches Bert, bem ftatt ber bramatifchen Sandlung ftets Befühle und Empfindungen untergefcoben werben, feines Mangels an innerer Saltung megen auf teine fortbauernbe Theilnahme Unfpruch machen tonne. was beffer verhalt es fich zwar mit ben Duobramen, weil bei zwei handelnben Derfonen bie Moglichkeit, eine bramatifde Sandlung gehorig zu beginnen, zu vermi: deln und zu vollenden, ichon großer ift. Aber auch bagu wird ein ausgezeichnetes Zalent erfobert, ba bie mechanischen Sulfemittel immer noch febr beschrantt finb. Diertu tommt noch eine andre Schwierigfeit. Dan hat namlich geglaubt, biefen Melobramen einen ernften Charafter geben zu muffen, um bem Componiften binlangliche Beranlaffung gur Schilberung ber Gefühle und Leibenschaften zu geben. Da aber ber ernfte Charafter einer folden lprifden Sandlung burch Dangel an außerer Bewegung nothwendig febr beengt fein muß, und biefer Mangel an Be= wegung burch bie ebenfo nothwendig beschrantte Sandlung einer ober zweier Derfonen nicht gehoben werben tann, fo fcheint fich baraus zu ergeben , baf ein ernfter Anhalt fur biefe Urt bramatischer Arbeiten unftatthaft fei. Betrachten wir nun bie Berbindung felbft, welche im Melobram zwifthen Poeffe und Mufit ftattfindet. Eine folde Unwendung ber Dufit foll, wie man meint, ben 3med haben, ben Und: brud bes Sprechenben zu verftarten. Allein ba lagt fich fragen, wenn biefe Berftdetung wefentlich und burch bie Ratur ber Empfindungen gefobert ift, marum geht biefe Berftartung nicht unmittelbar von Demjenigen aus, welcher biefe Em= pfindungen außert, oder mit andern Borten, warum wird bie Rebe nicht überhaupt Gefang? Die begleitende Inftrumentalmufft tann ja bier nur ber Reffer ber Empfinbungen bes Sprechenben fein; wie fann aber biefer Reffer flarfer merben als bie Empfindung felbft? Rur Gin Fall mochte bentbar fein, in welchem Dufit mit gesprochener Rebe fich verbinden tann, namlich ber, wo bie Inftrumentalmufit bie Einbrude ber Ratur und Umgebung auf ben Sprechenben und Sanbeinben

barftellt. Allein bie Dufit hat in ber Schilberung ber Raturgegenftanbe ein befchranttes Gebiet (f. Du fitalifche Dalerei), und ba ber Denfch an fich uber ben Naturerfcheinungen fteht, fo murbe bas Delobramatifche nur ba voll= tommen gerechtfertigt fein, wo die Ratur als ein Ubermachtiges, gauberifch Ubermaltigenbes erfcheint, ober Beiftererfcheinungen in bie poetifche Birtlichfeit treten, wie bies g. B. in ber Scene ber Bolfeschlucht im "Freischus" ber Fall ift. Bas nun aber bas Abmechfeln zwischen Inftrumentalmufit und Declamation anlangt, fo wird burch baffelbe die Musbildung beiber und ein befriedigender Totaleinbruct immerfort verhindert. Wer vermochte auch an jenen frets gewaltsam abgeriffenen, im Charafter fich faft immer widerfprechenden mufitalifden Gaben, felbft wenn fie an und fur fich bie vortrefflichften Gebanten enthielten. Gefallen gu finden? Der Melobramenbichter glaubt meiftens, bem Componiften nicht genugfame Gelegen= heit gur Entwidelung feiner Runft zu geben, wenn er nicht fleißig bie Empfindungen fich unter einander felbit beftreiten lagt. Daburd entfteht naturlich ein folder Mangel an Ginheit in ber mufitalischen Darftellung, bag fast jebe musikalifche Periode, welche bie Declamation unterbricht, einen verschiebenen und fich oft vernichtenden Charafter gur Erscheinung bringt. Aus allen biefen Grunden geht hervor, bag bas fogen. Delobrama, in welchem, wie Boutermet fich ausbruckt, zwei Runfte, bie baffelbe Biel verfolgen, mit besonderer Soflichkeit einander abwechfelnd Plat machen, wenn bie eine ber andern in ben Beg tritt, inebefondere feines mufitalifchen Theile megen fur eine ganglich unnaturliche und beghalb unftatthafte Battung bramatifcher Erzeugniffe zu erflaren ift, über beren Unwerth auch ber Erfolg hinlanglich entschieden hat. Unter Melobrama, fagt Schlegel in feinen "Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur", verfteben die Frangofen nicht wie wir ein Schaufpiel, worin Monologe mit Inftrumentalmufit in ben Paufen abwechfeln, fonbern wo in emphatischer Profa irgend etwas Bunderbares, Abens teuerliches ober auch finnliche Sandlungen nebft ben bazu gehörigen Decorationen und Aufzugen gur Schau gebracht werben. Auf Die Reigung hierzu liefe fich etwas Befferes bauen, benn leiber find bie meiften Delobramen bis gur Abgefcmadtheit rob und gleichfam Kehlgeburten bes Romantifchen. Die neuern, von den Boulevards in Paris ausgehenden Melobramen (g. B. "Die BBaife und ber Dedrber", "Der Galeerenftlave") find robe Schaufpiele, in welchen nur gumeilen bas Melobramatifche eingemifcht ift, um ben Effect zu fteigern.

Melone, Cucurbita Melo, eine turbisartige Garten : und gelbfrucht von angenehmem, fungewurghaftem Gefdmad. Sie ift in Uffen gu Saufe und fann in Deutschland taum unter freiem himmel gezogen werben. In ber Begend um Aftrachan erbaut man fehr große, wohlschmedende Melonen. Die beutschen Gart= net gieben besondere gwei Arten, Die Rantalupen mit plattrunden, warzigen, un= formlichen gruchten von ichwargaruner, gelber ober weißer garbe, Die gwar bide Schalen haben, beren Rleifch aber fur bas feinfte gehalten wird, und bie Debmelone, die mit nepformigen Erhohungen überzogen, bunnfchaliger ift und fruber reift als jene. Außerbem rechnet man bierber bie 2Baffermelone. C. citrullun, welche befondere bei Satwan in Ungarn von vorzüglicher Große und Gite

gebaut wirb, und beren Saft man mit Bein vermifcht genießt.

Meloplaft, eine in Rrantreich erfundene Dethobe bes Unterrichts in ber Dufit, welche Galin und beffen Rachfolger, Dh. be Gestin, in bem ,Cours analytique de musique" (Paris 1824) befchrieben haben on 2 1.050 1

Delos (griech.), ber Gefang, Befangspoefie, baber melifch fo viel als 1911 1, 11 

fprifch, reinlyrifch. (S. gorit.)

Melos, jest Milo, eine ber Cyflaben im griech. Archipel, bas Baters land bes Philosophen Diagoras, hat auf 3 [D. etwa 5000 theile griech, theils fathol. Bewohner: Der vulfanifche Boben ift reich an eifen - und fehrefelhaltigen Quellen und unterirbifdem geuer. Die fanfte Barme, bie bierburch über ben Boben ber gangen Infel verbreitet wird, gibt ihren Beinen, Feigen, Delonen (bie von der Infel den Ramen haben) und anbern Fruchten einen vorzüglichen Ge= fcmad; aber biefelben Urfachen, bie fur bie Begetation fo gunftig find, wirten nachtheilig auf die Gesundheit ber Menschen. Die Musfuhr besteht in Maun, Schwefel, Bolle, Biegentafe, Beigen, Delonen, Bein u. f. m. Die Sauptftabt Milo, ber Gis eines griech, und eines lathol. Bifchofe, wirb von 5000 Griechen bewohnt und bat ben' geraumigften Safen im Archipel. Diefe Infulaner traten unter bie Fahne bes Rreuges, als eine Abtheilung ber griech. Flotte im Mai 1821 eine turfifche Corvette von 32 Ranonen und eine Rriegsbrigg in bem Safen von Melos überfiel, Die Mannichaft niederhieb und Die Infel frei machte. - Baron v. Saller aus Rurnberg entbedte bier 1814 bie Lage ber alten Stadt Delos fub: lich von Caftro, wo er ein Amphitheater von Marmor und eine Menae Bruch: ftude von marmornen Saulen und Statuen fand. Auf f. Rath taufte der Rronpring von Baiern (jetige Ronig) bas Umphitheater, um bie bortigen Antiten fur feine Sammlung zu erhalten. In ber Dabe berfelben fand 1820 ein griech. Landmann unter bem Boben einer Difche ein herrliches Rundbild, die Statue ber Be= nus von Delos, nebft 3 hermen (3 fuß hoch), welche ber frang. Gefanbte in Ronftantinopel, Marquis de la Rivière, taufte und bem Konige von Frankreich Sie fleht jest im parifer Musee royal im Louvre und wird von ihren parifer Bewunderern gewohnlich la femme du Torse genannt. Die Statue ift vom iconften feintornigen parifchen Marmor (Grechetto genannt), bem man bie Karbe bes Elfenbeins gegeben bat. Sie mar gwar gerbrochen und febr befcha: bigt: boch mar ber Ropf nie vom Leibe getrennt gemelen. Um beften erhalten find Die mittlern Theile, Bruft und Leib. Ein faltenreiches Gemand verhult bie un: tern Theile, fobag nur ein guß fichtbar wird. Diefe mertwurdige Statue, welche etwas nach ber linken Seite geneigt ift, bat 6 Fuß 3 Boll Bobe und hat 8,55 Ropflangen, wie der Apollo von Belvebere, folglich ift fie & Ropflange großer als Die Benus von Delos wird, weil fie ben Apfel balt, für bie mediceifche Benus. eine Venus vietrix gehalten; fie Scheint nach ber nadten Benus bes Prariteles (ber Anibifchen) gebilbet ju fein. Bei feiner anbern Statue ber Benus fommt ber Apfel vor. Graf Clarac, Dberauffeher bes frang. t. Dlufeums ber Untiten, und Quatremere be Quinco baben Befdreibungen biefer Bilbfaule ber Venus viotrix herausgegeben (Paris 1821). Rach bes Lettern jedoch unwahrscheinlicher Meinung gehoren bie Sand mit bem Apfel und Die hermen nicht gur Statue. Bon biefer Statue, Die ber Schonheit ihrer Formen und bes Abele bes Style wegen allgemein bewundert wird, fteht ein Abguß in der berliner Untitengalerie gu Montbijou. Much befist Gr. v. Quanbt in Dreeben einen Abguß. Bottiger erflarte fich in ber "Abendzeitung" (1821, Nr. 287) für bie Gruppirung biefes halb: nadten Benusbilbes mit einem Mars. Sofr. Safe in Dresben halt biefe Benus für eine Elettra, bie mit bem Pplabes jufammen gruppirt wurbe.

Delpomene, die Dufe bes Trauerfpiels. Gie wird abgebilbet mit einer ernfthaften Maste, mot auch mit einem Eppreffenzweig in ber einen und eis

nem Dold in ber anbern Sand. (C. Mufen.)

Seine beite unter breiten Melufine. Die burch ein artiges Marchen befannte fcone Melufine war nach Ginigen ein weiblicher Deerbamon, nach Anbern ftammte fie burch ihren Bater von einem Ronig von Albanien und einer Kee ab. Dargcelfus macht fie gu einer Rymphe; die Meisten bezeichnen sie als eine machtige Kee, die sich mit einem Fürsten aus bem Saufe Lufignan vermablte. Gie mar, wie bie meiften Fern jener Beit, gezwungen, gewiffe Tage bes Monate Kilchgeftalt anzunehmen; alebann wandte fie alle Corgfalt an, fich weber por ihrem Gemabl noch por ihren Saus: leuten feben gu laffen. Aber eines Tages trat ihr Bemable ber gu neugierig mar

und gern wiffen wollte, was Melufine so eingeschlossen vornehme, unvermuthet ins Bimmer und erblidte fie in einem Wassersaß in einer Gestalt, worin er fie noch nicht kannte. Sie ließ ihm keine Beit, sein Erstaunen auszudrücken; sobald sie sich entdeckt sah, stieß sie einen lauten Schrei aus und verschwand. So oft seitbem ein Glied des Hausen Lussans von einem Unfall bedroht war, oder ein König von Frankreich außerordentliche Weise sterben sollte, erschien sie in Trauerkleidern auf dem großen Thurme des Schlosses Lusignan, das sie hatte bauen lassen, und ließ dort Seufzer und Wehtlagen hoten.

Melville=Infel, f. Dorbpolerpedition.

Memel, im Königreich Preußen, im Regierungsbezirk Königeberg, an ber Mundung ber Dange in das kurische haff, die nördlichste Stadt in Preußen (55° 42' 15" Br., 38° 45' L.), liegt 122 Meilen von Berlin, nicht weit von der russtschen Grenze, und hat 729 H. mit 8400 Einw., die vom Schiffbau, Fabriten (Bernstein) und handel (besonders mit England) leben; auch ein Gymnasium, Der hafen ist gut, sicher und wird durch die Festung vertheibigt. Ein 73 Fuß hoher Leuchtshurm liegt vor demselben auf einem Sandhügel. Es laufen jahrl. über 600 Schiffe ein und aus. Außer Getreibe, hanf und Hauten wird besonders guter Leinsamen und holz aus Lithauen ausgesührt. 1807 wählte der f. preuß. Hof diese Stadt zu seinem einstweitigen Aufenthalte. Memel ist auch der beutsche Name des

Rluffes Diemen (f. b.).

Demnon, nach bem Dothus, Sohn des Tithon und ber Aurora und Brus ber bes Emathon, Dach Ginigen war er Ronig ber Athiopier, nach U. ber Miprer. Bu Abpoos in Mappten erbaute er einen prachtigen Palaft und ein Labprinth, einen andern Palaft ju Gufa in Perfien, welche Stadt von ihm auch ben Beinamen Priamus, Ronig von Troja, mußte ihn burch bas Gefchent Memnonia führte. eines golbenen Beinftods ju bewegen, ihm gegen bie Briechen ju Gulfe ju toms men ; er verrichtete babei mehre tapfere Thaten und vermundete feibft ben Uchilles, murbe aber endlich von bemfelben erlegt. Muf Bitten ber Murora, ihren Schn auf eine ausgezeichnete Beife gu ehren, ließ Jupiter aus feiner Ufche eine ungablige Menge Bogel entftehen (Demnonevogel), welche jabrlich gu f. Grabe gurudfehrten. bier mit einander tampften und fo gleichfam Leichenspiele gu f. Unbenten feierten. Rad f. Tobe mard er als Beros verehrt. Bei Theben, am linten Rilufer, in ben Ruinen bes Demnonium (Palaft bes Memnon) fieht man noch die Trummer von Memnonsbildfaulen in toloffaler Große. Ein foldes Riefenbild bes Memnon gab, wenn bie Sonne aufging und die Statue befdien, einen froblichen Rlang von fich; ging fie unter, einen traurigen. Dan ergablt fogge, bag es Thranen vergoffen und Dratelfpruche in 7 Berfen ausgesprochen habe. Dan horte ben Rlang noch bis ins 4. Jahrh, n. Chr. Befchreibungen biefer tonenben Memnonsfaule und Rachrichten von dem gehorten Rlange findet man bei Paufanias und Strabo, und unter ben Reuern bei Docode und Rorben. Uber ihre Befchaffenheit und uber die Eriabs lung bom Memnon bat man mehre Sppothefen. Bis jur Evideng erweift Bottiger in [. "Amalthea", 2. Bb., G. 174 fg., daß Memnon und Phamenophis Gind find, und bag bie Memnonsfaule einen bie Sonne anbetenden Beros, eine Ronigs: ober Priefterfigur barftellt, Die ben Sonnengott begrußt. In dem brit. Mufeum befins bet fich feit 1818 (burch Belgoni) ber Ropf einer folden Memnonestatue, Die man ben jungen Memnon gu nennen pflegt. Rach Jacobs find alle von Merce an bis jum Ufepus hinauf und burch gang Afien gebende Ronigs : und Tobtenpalifte als Demnonien angufeben.

Mem vire, im Allgemeinen, mas jum Undenken einer Sache bient; bann eine fchrifiliche Borftellung, ein Auflat jur Anregung eines Gegenstandes, Gingabe; insbesondere I. Stagts ich tiften, benen die gewöhnlichen Körmliche keiten alle oder größtentheils, besondere bie Bestegelung, fehlen. Sie kommen bei

Unterhanblungen ber Minister baufig, bieweilen auch bei Untworten und Refolis tionen ber Derricher vor, weil man burch biefe Gattung von Schriften allen Rangund Ceremonialftreitigfeiten auf eine feine Art ausweichen fann. Dan unterfchefbet 3 Arten: 1) bie mit Unreben, Datum und Unterfchrift verfebenen, in benen ber Abfaffer von fich in ber erften, von Dem, an ben er fich wenbet, in ber zweiten Ders fon fpricht (Memoiren in Briefform); 2) folde, die gwar Unrebe, Datum und Uns terfchrift enthalten, in benen aber ber Schreibenbe von fich in ber britten Berfon fpricht (Memoire fchlechthin); und 3) folche, die ohne Unrebe, oft auch ohne Unterfcbrift find, und morin vom Abfaffer und Empfanger in ber britten Derfon gefchries ben wird (Roten). Dergleichen Schreiben werben theils von ben Sofen felbft. theils von beren Befandten abgefaßt und übergeben. Es geboren zu ben erffern a) Circularnoten an bas biplomatifche Corps, b. h. bie an einem Sofe refibirenben fremben Gefanbten, um fie von Etwas zu benachrichtigen ober um Etwas zu erfuchen. gemeiniglich mit Unterfchrift bes Staatsfecretairs ober bes Miniftere ber auswars tigen Ungefegenheiten ; ferner b) bie Untworten eines Sofe an einen Gefanbten auf beffen Gingabe; c) bie Roten an ein auswartiges Staatsminifterium ober ben auswartigen Gefandten, um folde nebft einem Memoire gu übergeben. Die Dents fchriften ber Befandten an den Sofen, wo fie refibiren, find meift eigentlich fogen. Meinoires, bieweilen auch bloß Roten; in Briefform werben fie jest nicht mehr ausgefertigt. II. Unter biftorifchen Demoiren verftebt man folde Schrife ten, in benen Jemand felbft erlebte Befchichten gur Erinnerung für fich felbft aufe gezeichnet hat: Dentidriften. Gie unterfcheiden fich von einer vollftanbigen Befchichte ober Chronit baburch, bag fie 1) nur Gine Begebenheit ober nur Gine Derfon jum Gegenftanbe haben ; 2) bag beren Berf. entweber felbft an ber befchriebes nen Begebenheit Theil genommen hat ober boch ber banbelnben Derfon nabe genug mar, um aus ber reinften Quelle ichopfen ju tonnen, und 3) bag fie im blogen Tone ber Ergablung, aber einer gufammenhangenben Ergablung, und von Ginem Berf. gefchrieben find. Mus bem lettern Grunde macht man an fie teine große Unfoberungen ber Form und bes Stols, wie an ein wirflich hiftorifches Runftwert, und gefteht ihnen gu, daß fie minder gufammenhangend und forglofer im Musbrud fein tonnen, obichon ihr Berth um fo großer ift, je weniget fie von biefer Erlaubnis Sebrauch machen und mit Leichtigfeit, ohne ftorenbe Rachtaffigfeit ergabten. Sie lies fern bem Forfcher anziehende Ginzelnheiten, entbeden oft bie geheimften Triebfebern, bringen in einzelne, oft fur fleinlich erachtete und in allgemeinern Gefdichtebuchern vernachtaffigte ober taum mit furchtfamer Borficht burch Binte angebeutete Umftanbe ein, entwideln geheime Unschlage und Entwurfe, von benen blof bas leste Ergebnif in bie Befchichte aufgenommen zu werben pflegt, und burfen unter gewiffen Befdrantungen auf einen hohen Grad von Gtaubmurdigteit Unfpruch machen. Nicht weniger find fie angenehm burch bie rein fich aussprechenbe Inbividualität bes Schreibenben, burch feine Urt, Die Begebenheiten zu betrachten (gefest auch, baf fie einfeitig , befchrantt, ja felbft parteiifch fein follte, mas einmal in ber Ratus folder Schriften liegt), burch Eigenthumlichfeit, Freimuthigfeit und Unbefangenheit bes Urtheils und burch Lebendigfeit und Anmuth ber Darftellung. Durch biefe Eigenschaften erhalten fie vor andern Gattungen hiftorifcher Schriften ben Borgug, baß fie ben blogen Liebhaber wie ben Renner befriedigen, jenen burch bie reigenbe Nachtaffigfeit ihrer Form, biefen burch ben Berth ihres Inhalts, wenngleich es nicht zu vertennen ift, bag in letterer Rudficht bie biftorifche Rritit bei benfelben ein fcmeres Gefchaft bat. Als die alteften Demoiren betrachtet man gewohnlich Cafars Berichte von feinen Felbzugen; aus bem Mittelalter fann mian u. a. bes Bifchofe Ditmar Chronit (ben neuern Unfichten über biefelbe gufolge) bierber rechnen; ibr eigentliches Baterland aber ift Frantreich , in beffen hiftorifcher Literatur ffe eine wahre Rationaleigenthumlichteit find, und mo fie vom Ende des 15. Jahrh. an

immer haufiger werben. Befonbere Erwahnung verbienen bie Demoiren Dbil be Comines's, Brantome's, Gully's, Joinville's, bes Carbinals Res. (S. b. und Frangofifche Literatur.) Dartin bu Bellap's burch ibre trafts volle Darftellung und ben in ihnen ausgesprochenen Rationalfinn mertwurdige Des moiren geben von 1513-16 (Paris 1569, Fol., mobernifirt herausgeg, von Lams bert, Paris 1753, 7 Bbe.). Blaife de Montluc ift in f. Memoiren (von 1521-69, von Beinrich IV. Die Golbatenbibel genannt, Paris 1746, 4 Bbe., 12,) ebenfo offenherzig in feinem Selbstadel als in f. Selbstlobe; lebhafter und anschaulicher Bortrag ift verbunden mit bem einem alten Rrieger eigenthumlichen Wortreich. thum. Durch politifche Reblichfeit in hochfter Bollenbung, Richtigleit, Reife und Rlarheit bes Urtheils, fowie burch Burbe und ruhevollen Bortrag geichnet fich Di= chel be Caftelnau ("Dem. von 1559-70", Bruffel 1731, 3 Bbe., Fol.) aus. Margarethe v. Balois, Gemahlin Beinrichs IV., ergablt bie Gefchichte ibrer Jugenbjahre (1561-81) mit bezaubernber, wenn auch etwas gefunftelter Elegang, weiblicher Reinheit und Gemandtheit, jugleich aber auch mit unverfennbarer Buts muthigfeit (Saag 1715, 2 Bbe.; beutsch von Friedr. Schlegel, Leipzig 1803). Mubigne (1550-1600, Amfterd. 1623, 3 Boe., Fol.) ift bei aller Befangenheit, teder, an Schmabfucht grengenber Freimuthigfeit, und bei einem gesuchten, oft uns verftanblichen Musbrude ein fur bie Befchichte feiner Beit bochft michtiger, wenn auch mit fritischer Prufung ju brauchenber Schriftsteller. Rochefoucault, ein Großer von ber feinften Bilbung und tiefer Menschenkenner, beschrieb bie Unruben ber Fronde (1648-52) mit Meifterhand, bat bei unverschleierter Parteilichkeit eine fcarffinnige und flare Darftellung und Entwidelung ber Begebenheiten, treffende Charafteriftif ber Sauptperfonen, fprechende Lebendigfeit und naturgemaßes Colorit. Die Darftellung (in welcher er fehr unpaffend oft mit Tacitus verglichen worben) ift fcmudlos, mannlich und gebankenreich, die Sprache rein, abgemeffen und gebrungen (Trevour 1754, 2 Bbe., 12., Paris 1804, 18.). Mus ber gro= Ben Menge ber ubrigen frang. Memoiren fubren wir noch an: bie von b'Etrees, be Brienne, be Torcy und Montpon, fur Diplomaten von befonberm Intereffe ; bie von St. = Simon (f. b.), von welchen 1829 eine vollstand. Mufl. nach ber Drigi= nathandfdrift erfchien, Duclos, ber Madame d'Epinap; hierher gu gablen find auch Die Berte bes Abbe Coulavie; Die "Befenntniffe" von J. J. Rouffeau; Die Correspondengen von Brimm, von Labarpe; bas "Tagebuch" von Bachaumont; bie "Considerations sur la revolution" ber Frau v. Stael; bas Bert von Suarb über bas 18. Jahrhunbert; bie Denkwurdigkeiten ber Mabame Laroche-Jacquelin u. a. In Paris find feit einigen Jahren 5 große Sammlungen von Memoiren begonnen worben, bie fur Bibliothefen von großem Intereffe find; Die erfte : "Collection complète des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis le règne de Philippe Auguste jusqu'au commencement du 17ieme siècle; avec des notes sur chaque auteur et des observations sur chaque ouvrage par M. Petitot", befteht aus 42 Bon, und ift vollendet; Die zweite, eine Fortfegung ber vorbergeben= ben u. b. I .: "Collection etc. depuis l'avenement de Henri IV. jusqu'à la paix de Paris, conclue en 1763", ift, wie die erfte, von Petitot geordnet und bes forgt; 1823 erichien von biefer zweiten Folge ber 23. Band. Beibe Sammlungen hat der Buchhandler Foucault mit ber großten topograph. Sorgfalt ausgestattet; bie britte: "Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au 13me siècle" (Ludwig IX.), von Buijot geleitet, Paris 1824-26, 30 Bbe., bilbet ben Ubergang gu ber erften Sammlung und ift wichtig fur bie Gefch. bes Mittelalters überhaupt; bie vierte : "Coll, des mem, relatifs à la revolut, franç, avec des notices sur leurs auteurs et des éclaircissements historiq.", auch großere Beweisstude (pièces historiques), berausgeg, von Berville und Barriere, bei ben Bebrub, Boubouin

(22 Pieferungen, jede von 2-3 Bon.), enthalt fowol bereits gebruckte als noch nicht gebrudte Deneldriften uber bie frang, Repolution, u. a. bie ber Dabame Roland, bes Marquis be Ferrieres; von Linquet, Dufault, vom Marquis be Bouille, Baron Befenval, von Bailly, Rabaut be St.-Etienne, Mounier, vom Marquis von Pally-Tolenbal, Marquis v. Rochambeau, von Riouffe, Rivarel. Louvet, vom General Duifave, Marquis v. Montesquiou, Camille Desmouling, St. = Juft, "Meder, Glery, Mallet bu Pan, von Barbarour, Freron, Garat, vom General Doppe, Beaumarchais, Ramel, Unme, Marmontel, Phelippeau, Untonelle, Courteis, Dumeurieg, von Mad. Campan, Morellet u. U. m. funfre: , Collect, des memoires relatifs à l'histoire de la révolution d'Angleterre", mit einer Ginleit, und biftor. Erlauter, von Buigot, 25 Bbe., enthalt u. a. bie Menfoiren von Thomas Man, ober Gefchichte bes langen Parlaments; bie von Philipp Barmid uber die Regierung Rarls I.; bie von John Berflay, Thos mas Betbert und Price; bie von Gollis, Rairfar, Suntington, ber Frau Sutdins fon, Ludlow, Clarendon, Burnet, Temple, Roteeby u. M. In ber beutfchen Literatur find Dentwurdigkeiten biefer Art eine Geftenheit. Bu ben angiebenoffen find ju rechnen bie ber Markgraffin bon Baireuth, Schwefter Friedriche b. Gr., ursprunglich in frant. Sprache gefchrieben, und zu ben wichtigften bie von Kriebrich b. Gr. felbft ("Histoire de mon temps") u. a. Rach bem ungludlichen Rriege von 1806 gab ber Dberft b. Maffenbach im Berlage bes Berausgeb, bes Conv .= Ber. folgende 3 Werte beraus, bie bier eine Ermahnung verbienen : "Siftorifche Dentmurbiateiten gur Befdichte bes Berfalle bes preuß, Staats feit 1794, nebit feinem Tagebuch uber ben Feldjug' 1806" (2 Thie., mit Charten und Planen, 1809); "Ruderinnerungen an große Danner" (1809); "Memoiren gur Gefdichte bes preuß, Staats unter ben Regierungen Friedtich Wilhelms II. und III." (3 Thie., mit Charten und Planen, 1809-10). Der 4. Theil Des lettern Berte . fcon gebruckt, murbe auf ben Bunich ber preuß. Regierung unterbruckt, und bie gange Muflage eingestampft. Dobm's ubrigens bochft fchabbare "Dentwurdigfeiten" tonnen nicht hierher gerechnet werben; ba fie nur aus jufammengereihten hiftoris ichen Mutidsen über Begebenheiten unferer Beit befteben, an welchen Dohm ents weber geringern ober großern Theil genommen ober uber folche Forfchungen ange= ftellt bat. Bon Bagern bat bagegen unter bme Titel: "Mein Antheil an ber Politie", Memoiren berauszugeben angefangen, bie über manche Begebenheiten unferer Beit intereffante Aufschluffe geben. Rapoleone Berbannung nach St := Belena und fein Tob hat die Bekanntmachung vieler Schriften diefer Art veranlagt; burch welche wir uber bie wichtigften Begebenheiten ber neuern Beit und bie hervorftechenoften Charaftere in berfetben bie belehrenbften Huffchluffe erhatten haben. (G. Rapoleon, Schriften von und über ihn.) Geltbem ift bas Memeirenschreiben fehr gefunten burch gebungene Berarbeiter eines Die Deus gierbe reigenben Stoffes; babin geboren bie "Mem. d'une contemporaine" (8 Bbe.; Frau v. St.: Elme ift nur von dem erften Bde. Die Berfafferin), bie bes Biboc, jum Theil auch bie bes ehemal. fchweiger Buchhandlere Fauche:Borel u. a. m. - Iff. Much furge gelehrte Abhanblungen, befondere die in gelehrten Befells Schaften vorgelefenen Dentidriften, werben Demoiren genannt. Die ,Memvires de l'Academie des inscriptions et belles lettres" und anbre Sammlungen biefer Art find allbefannt.

Mem phis, ehemals hauptftadt von Mittelagypten, nach Theben bie Hotft. Agpptens und bie gweite Residenz der altern Konige, auf der Westleite des Nils gelegen. Sie wird als eine Colonie von Theben angesehen und war ein machtiger, eine Zeit lang der heerschende Priesterstaat in Agopten. Als Erbauer wird Menes genannt. Die Stadt war groß, reich und prachtig. Mehre Lempel, 3. B. des Phiha, und Patafte zierten sie. Nach und nach aber sant sie von ihrer Pobe

herab, und im 7. Jahib, eroberten und zerftorten fie die Saracenen. Jest foll bas Dorf Moniet Rabinet unter ben Trummern von Memphis liegen.

Menage (Mgib ober Billes), von Baple ber Barro bes 17. Jahrh, genannt, geb. ju Ungere 1613. Rach Bollendung feiner fruh begonnenen Studien murbe er tonigl. Sachwalter an f. Baters Stelle, gab aber balb, aus Ubneigung gegen bie juripifche Laufbabn, feinem Bater biefen Doften gurud. Er trat in ben geiftlichen Ctand, bekam einige Pfrunden, widmete fich gang bem Studium ber iconen Runfte und bezog bas Rofter Notre: Dame, wo er eine Befellichaft von Belehrten eroffnete, welche alle Mittwoche gufammentam, baber er fie bie Mercuriales, b. i. Mittwocheversammlungen, nannte. Gie bestand gegen 40 Jahre. Dr. befaß viele Renntniffe und ein ungeheures Bedachtniß. Geine Bebichte in ital. Sprache verschafften ihm die Aufnahme in bie Alademie bella Crusca. Er murbe in der frang Atademie eine Stelle erhalten haben, wenn er nicht in f. "Requêtedes dictionnaires" (einer fatprifden Bittidrift ber Blotterbucher gegen bas Musmergen vieler Borter) bas Dictionnaire derfelben (portifc) angegriffen batte; uber= baupt batte er die Laune eines bittern und anmaffenden Debanten, und fein Leben mar ein bestandiger Rrieg. De hat mehre gelehrte Beife hinterlaffen Geine Musq. bes Diogenes Baertius (1063) ift mit febr gefchatten Unmert, begleitet. Gein, "Dictionnaire etymologique ou crigines de la langue française" (1650) uno f. "Origini della lingua italiana" (1 69) entbalten viel Muglices, aber auch eine Menge falfcher und gezwungener Etomologien. Geine lat., ital. , griech und frang. Porfien find ziemlich meriblos. Er ftarb 1692. Rach f. Tode erichienen "Menagiana", erft in einem, dann in 4 Bon, , eine Cammlung von einzelnen Bugen aus f. Befprachen, beren Berth fehr ungleich ift.

Menander, der berühmteste unter den griech. Dichtern der sogen neuen Komobie, 342 v. Ehr. zu Athen geb. Er soll sich in einem Alter von 52 3. aus Berbruß über den größern Beisall, den sein Nebenbuhler Philemon erhielt, erlauft haben. Die Bortresslichkeit seiner Komobien, deren Unzahl sich auf niehr als 1003 bestief, erward ihm bei den Griechen den Beinamen eines Kussen des neuern Luste spiels; und es ist sehr zu bedauern, daß wir außer einigen Bruchstücken ("Menangider erhilem reliquine ed Clericus", Amsterd, 1709, und in Brunck a. Poütis gnomicis") Richts von ihm übrig haben. Terent hat ihn häusig nachgebildet, und aus dessen Lustipselen mussen such en Begriff von Dem zu machen such en Bestiel Lusten in dem Menander, dem Repräsentaten der feinen und maßie

gen Grazie, bewunderten.

Mendelsfohn, f. Mofes Mendelsfohn.

Mendoga (Don Diego Surtado de), nach Juan Boscan Almogaver und Barcilafo be la Bega, ber Beit nach, ber britte unter ben fpanischen Clafiftern, gugleich beruhmt als Staatsmann und Felbherr in bem glangenden Beitalter Ratis V. Er frammte aus dem alten Saufe Mendoga, das mehre ausgezeichnete Belehrte und Staatsmanner jablte, mar geb. ju Granaba 1503 ober 1504 und farb ju Balladolid 1575. Als Dichter und Gefchichtschreiber half er den Rubm ber castilianischen Literatur grunden, aber fein offentliches, Leben bat die reins menschlichen Befühle des Dichters, ben redlichen Bahtheitefinn bes benkenden Ropfe und ben hellen Blid bes erfahrenen Weltmanns nicht beurfundet. Er bans belte im Beifte f. Dation, bart, graufam und unterdruckend, folg gegen Fremde, ein furchtbares Werkzeug der Dachtpolitik feines Sofe. Der geiftvolle, gelehrte, wigige Don Diego batte taum die Universitat Salamanca verlaffen, ale ihn Karl V. als Gefandten nach Benedig Schickte, hierauf als kaifert. Bevollmachtigten auf die tribentinifche Rirchenverfammlung, bann 1547 als Botichafter an ben papfit Sof. wo er in gang Italien alle Diejenigen verfolgte und unterbruckte, welche noch einige Liebe zu ber alten Freiheit ihres Baterlandes zu erkennen gaben. Als Generals

capitain und Statthalter von Siena unterwarf er biefe Republit ber Berrichaft von Cosmus I. Mebici, unter fpanifder Lebnbobeit. Dit bem eifernen Scepter ber Gewalt erdrudte M. ben Ginn ber Toscaner fur Boltsrecht und Freiheit. Berhaft ben Liberalen, verabicheut von Paul III., ben er in Rom felbft gu bemuthis gen ben Auftrag hatte, bertichte er nur burch Tobesftrafen, und obgleich unauf borlich von ben Dolchen ber Morber bebroht , Die er fowol burch Gewaltmigbrauch als burch feine Liebesabenteuer in Rom gegen fich aufgereigt hatte, behauptete er fich bennoch bis 1554, wo Rart V., ermubet von ben wiederholten Rlagen feiner ital, Unterthanen, beren Sag julest von bem Minifter auf ben Monarchen felbit überging, ihn gurudberief. Mitten unter ben Entwurfen einer tyrannifchen Bemalt mar M. fortwahrend in Stalien mit literarifchen Rachforfcungen, befonders mit bem Sammeln griech, Manuscripte und Alterthumer, eifrig beschäftigt. Er fandte befhalb auf ben Berg Athos Gelehrte, bie in bem bafigen Rlofter alte Sands fcbriften aufluchten; auch benutte er zu biefem 3mede bas Unfeben, in welchem er am Dofe Soliman's frand. Rad Raris V. Abbantung lebte er an Philipps IL Sofe. Dier gerieth er einft wegen eines Liebeshandels mit einem f. Debenbubler in Streit. Diefer jog gegen ben alten Staaterath ben Dold, aber Don Diego umfaßte f. Begner und warf ihn von bem Erter bes Schloffes auf die Strafe. Dies brachte ibn ine Gefangnif, wo er Liebeselegien bichrete. Darauf warb er nach Granaba berwiefen, wo er mit Aufmertfamteit ben Gang bes Aufftanbes ber Daus ren' in bem Alpujarra- Bebirge beobachtete und bie Gefchichte beffelben fchrieb: ein Bert, bas noch jest als eine ber erften Geschichtswerte in Spanien geachtet wirb. Roch beschäftigte er fich bis ju f. Tode mit ber Uberf. und Erklatung eines Werte pon Ariftoteles. Seine Bibliothet vermachte er bem Ronige; fie ift eine ber Biers über f. Berth als Schriftsteller vergleiche man Bouterwet ben bes Escorfals. und Siemondi, In f. poetischen Episteln gab er feinen Sprachgenoffen bas erfte aute Dufter fur biefes Rach. Die meiften find bem Borag nachgebilbet, in einem fraftigen Beifte leicht gebichtet, und verrathen ben welts und menfchenkunbigen Dann; andre Schilbern bas hausliche Glud und bie fanftern Empfindungen mit fo viel Befühl und Bartheit, bag man in ihnen ben Tyrannen von Siena nicht wies berertennt, Seinen Sonetten fehlt, bei reinem, eblem Musbruct, Anmuth und Bobllaut. Seine Cangonen find oft buntel und gefucht. In ben Formen ber fpas niften Poeffe, in ben redondillas, quintillas und villancicos, bat er frubere Dichter an Teinheit bes Musbrude übertroffen. Geinen Gatpren ober burlescas wurde von ber Inquisition ber Drud versagt. Als Profaiter bat M. Gpothe gemacht. Man nennt ibn ben Bater ber fpanifchen Profa. Gein tomifcher Roman: "Lagarillo be Tormes", ben er als Stubent fchrieb, und ben ein gewiffer Luna mit einem 2. Thie, vermehrte, ift in bie Sprachen bes Austandes überfest. (,, Vida de Lazarillo de Tormes", Zarag. 1536, 12., fortgef. von Benr. be Luna, Sarag. 1652, 12.) Der Belb bes Romans ift ein Bettler, von ber Claffe ber berfchmitten Lanbstreicher, bie in Spanien ein Begenftanb bes Boltswiges geworben find. Der Dichter hat bas Bolesleben ber Spanier in feiner verschiebenen Abstufung mit Rielbing's Beift in ber frifcheften Lebendigleit bargeftellt. Die vielen Rachahmuns gen bes Lagarillo be Tormes brachten in ber fpanifchen Literatur eine eigne Gattung hervor, bie man el gusto picarresco (ben Gefchmad am Schelmifchen) nannte. Much war biefer echtfomifche Roman bas lette fpanifche Buch, in welchem bie Ins quisition angegriffen wirb. Das zweite Meifterwert DR.'s, bie Geschichte bes Rrieges von Granada, ift nicht unahnlich ben Geschichtswerten bes Galluft und Zacitus. Die Ergablung ift einfach, ber Musbrud bisweilen faft ju gewählt. Dan ertennt überall ben großen Staatsmann. D. urtheilt nicht felbft, aber man fieht es aus bem Sangen, baf Philipps Sarte und Willfur bie Mauren gur Berzweiflung getrieben bat. Daber erlaubte bie fpanifche Regierung ben Drud

biefes Werts nicht eber als 1610, mit großen Weglaffungen. Die erfte unberftummelte und vollftanbige Musg. erfchien 1776 ("Guerra de Granada", Balenda 1776, 4.). Graf Pontalegre bat DR.'s fammtliche Berte gu Balencia 1776. berausgegeben.

Denebemus, aus Eretria auf Eubda, Stifter ber eretrifchen Philofophenichule, welche einen Zweig ber Gotratifchen Schule bilbete. Er mar ein Schus ler bes Plato und Stilpe und fcbrich nur ben ibentifchen Gaben Babrbeit gu.

Denelaus, Cobn ober Entel bes Atreus und Bruder bes Agamemnon. Bon feinem Schwiegervater Tonbareus, mit beffen Tochter Belena er fich vermablt batte, befam er bas Ronigreich Sparta. Er befand fich auf Rreta, um feines mut: terlichen Großvaters Rretus Berlaffenschaft zu theilen, als Daris ihm feine reigenbe Gemablin Beleng mit einem Theile feines Schabes und einigen Stlavinnen ents führte und nach Troja-brachte, Auf die Rachricht bavon begab fich M. mit bem Palamedes nach Eroja, um Genugthuung zu fobern, und ba diefe verweigert wurde. foberte er bie griech, Surften auf, ihrem Berfprechen gemaß bie Beleidigung gu rachen. Er felbft fubrte 60 Schiffe nach Troja und zeigte fich ale einen tapfern Streiter. homer gibt ihm einen Beinamen wegen f. lauten Rufe in ber Schlacht (Bony avados), und fcbilbert ibn als fanft, tapfer und weife. Rach ber Eroberung Erojas nahm DR, bie Seleng wieber ju fich, um mit ihr die Rudtehr in fein Baterland angutreten. Acht Jahre irrte er umber, ebe er feine Stimath erreichte. Er fam junachft nach Tenebos, bann nach Lesbos und Guboa; aber von Sturmen und Un= gewittern umbergetrieben, mußte er in Eppern, Phonizien, Agopten und Libven lans ben und oft verweilen. Endlich belehrte ibn auf ber Infel Pharus an der agpptis fchen Rufte ber alte Proteus, ben er mit Sulfe ber Gibothea, feiner Tochter, im Schlafe überfiel, auf welchem Wege er beim gelangen muffe. Diefer prophezeite thm gugleich, bag er nicht flerben, fondern als ein Gotterheld und Belenens Gemahl Lebenbig ins Elpfium werbe verfest werben.

Meneftrels, Menetriers, f. Provençalen und Troubabout. Dengs (Anton Rafael), einer ber erften Runftler bes 18. Jahrh., geb. gu Auffig in Bohmen ben 12. Darg 1728, ift ein feltenes Beifpiel, bag ein Runftlerauch bei einer ftrengen und geifttobtenben Erzichung zu einer boben Bollommen= beit gelangen fann. Gein Bater, Jomael, ein mittelmäßiger Runftler, mar in Danemart geboren und pon August III, nach Dreeben als Maler berufen worben. Er hatte mehre Rinder, die er tyrannifch behandelte. Den jungen Rafael wollte er fchlechterbinge jum Runftler bilben; fcon vom 6. 3. an mußte bas Rind fich taglich und frundlich im Beichnen üben; einige Jahre fpater unterrichtete ihn fein Bater icon im DI=, Miniatur = und Emailmalen. Saft fein Augenblid mar ibm gur Erholung vergonnt; ber Bater gab ibm gemiffe, in ber festgefesten Beit taum ju vollenbenbe Arbeiten auf, und zuchtigte ihn hart, wenn fie nicht fertig maren. Co war Rafael im Befite ber erften Regeln ber Runft, als fein Bater ibn 1741 mit nach Rom nahm. Bon ben Meifterwerten ber alten Cfulptur ließ er ibn gu ben genialen Arbeiten bes Dichel Angelo in ber firtinifchen Capelle übergeben und, bierburch vorbereitet, endlich ben gottlichen Rafael in feinen unerreichten Berten im Battean ftubiren. Fruh Morgens fuhrte ihn ber Bater borthin, ließ ihn bei Baffer und Brot gurud und holte ihn erft Abende wieder ab. Bu Saufe murben noch die Scharfften Prufungen ber Studien bes verfloffenen Tages porgenommen. Bei einer fo ftrengen Erziehung war es naturlich, bag. Dt. fur bie außere Belt fouch tern und vollig ungebildet blieb, mas auch in ber Folge fur ihn und feine Kamilie auf manche Beife verberblich wurde. 1744 fehrte f. Bater mitihm nach Dreeben gurud. Der Ronig August III., ber bas burch mehre Paftellarbeiten ichon bemabrte Talent' bes jungen Runftlere anertannte, ernannte ibn balb barauf jum Sofmaler. Der funce DR. bebung fich aus, wieder nach Rom mtrudfebren gu durfen, wohin ibn

District by Google

auch f. Batet gum zweiten Male begleitete. Dort erneuerte er f. frubern Stubien befuchte die Atabemie, die anatomifchen Stunden im Sofpital Spirito fanto se 1748 trat et guerft mit eignen großern Compositionen auf, bie ungetheilten Beifall erbielten. Besondere vortrefflich mar eine beil. Kamilie, bie er bort aufftellte. Gin: fcones Bauermabchen, Das im Beifein ber Mutter ibm gum Mobell biente, ge= wann burch ihr Betragen feine Liebe fo , bag er jur tathol, Rirche übertrat unb fich mit ihr vermahlte. 1749 febrte er nochmals nach Dreeben gurud. Gein Bater blieb gwar in Rom, behielt aber bes Cohnes gange Baarfchaft, Saushalt zc. In Dreeben ernannte ibn ber Ronig an Sploefter's Stelle jum erften Sofmaler mir ers hohtem Gebalt. 216 1751 bie fathot. Capelle eingeweiht werben follte, erhielt ber junge D. Auftrag gur Fertigung bes Bemalbes auf bem Sochaltar, und auf fein Berlangen auch die Erlaubnif, nach Rom gurudlehren gu burfen, um es dafelbit zu arbeiten. Dach feiner Undunft in Rom übernahm er indeffen fur ben Lord Perco bie Berfertigung einer Copie von Rafael's Schule von Athen. Darauf verzogerte bas Mustleiben feines Behalts im fiebenjahr, Rriege bie Bollenbung bes Altarblattes (welches erft in Spanien fertig wurde), und DR. nahm 1754 die Direction ber neuerrichteten Malerafabemie auf bem Capitol an. Dann übertrugen ibm bie Coleftinermonde, 1757, bie Dede in S.= Eufebio zu malen. Diefe feine erfte Fresco= arbeit fand megen ihrer bem Beitgeifte zuwiberlaufenden Ginfachheit in ber Compos fition nicht allgemeinen Belfall; Spaterbin malte er fur ben Carbinal Albani in beffen Billa ein Deckengemalbe, ben Apollo und die Mufen barftellend, welche Arbeit neben ben Deifterwerten ber ital, Runftler ihren Ruhm ftets behaupten wird; ferner für Privatpersonen verschiedene Digemalbe, e. Rleopatra, e. beil, Kamilie, e. Magbalene zc. Um biefe Beit tam ein junger Englander, Bebb, nach Rom, bem DR. feine Ibeen uber bie Runft mittheilte, die Webb in f. "Untersuchungen uber Die Schonheit" fur bie feinigen ausgegeben und mittelft biefes Plagiats fich beruhmt gemacht hat. 1761 folgte D. einem Rufe bes Ronigs Rarl III. nach Spanien. Er unternahm mehre Arbeiten fur ben Ronig und trug bald uber feine beftigften Rebenbuhler, Biaquinto von Reapel und Tiepolo, einen Benetianer, ben Gieg-Unter feinen bort ausgeführten Berten haben befonders eine Gotterverfammlung und eine Rrengabnahme feinen Rubm erhoht. Much bei ber bortigen Atademie fuchte er Berbefferungen einzuführen, bie bie Rante feiner Gegner ibn nothigten, fich 1770 einen Urlaub zu erbitten, um in Stalien feine Gefundheit gu Rach einem 8monatl. Aufenthalte in Floreng tam er in Rom an und malte u. a. bafelbft fur ben Papft ein großes allegorifdes Dedengemalbe in ber Camera be' papiri, ober bem Bimmer ber vaticanifchen Bibliothet, worin bie Sandfdriften aufbewahrt werben. Rach 3 Jahren tehrte er nach Dabrid gurud. Sein nach biefer Beit gefertigter Plafond im Speifelagle bes Ronigs, worin er bie Bergotterung bes Trajan und ben Tenipel bes Rubms barftellte, wird immer fein Sauptwert bleiben. Rach einem Mufenthalte von 2 Jahren begab er fich feiner Ges fundheit megen wieder nach Rom, erhielt aber vom Ronig von Spanien fortmah= rend feinen Behalt. In Rom verlor er 1778 feine Gattin, mit ber er in ber glude lichften Che gelebt hatte. Geine Gefundheit wurde nach der Beit immer fcmacher, ba er auch mahrend feiner Rrantheit unermudet fortarbeitete; er beichleunigte fei= nen b. 29. Juni 1779 erfolgten Tob noch baburch, bag er in einem Unfall von Angftlichkeit feine Buflucht beimlich zu einem Quadfalber genommen batte. Unter Beulettung einer großen Menge Runftler wurde M. in S. Michele Granbe an fets ner geliebten Margaretha Geite beigefest. Acht Tage fpater tam ein fonigl. Die plom an, worin er gu Errichtung einer Akabemie nach Reapel berufen murbe. D. mar von mittler Brofe, hager, in feiner Jugend von iconer Gefichtebilbung; fein Temperament war lebhaft, fogar heftig, beffenungeachtet befag er eine auss gezeichnete Gutmuthigfeit und Lentfamteit. Er war febr wohlehatig und unter

fruste viele junge Runftler Bon feinen 20 Rinbern lebten gur Beit feines Tobes nur 7; auf ibre Erziehung batte er von jeber bie großte Sorgfalt und bedeutenbe Summen permenbet. Diefes fomol als feine Liebe fur Die Kunft, Die ibn verleitete. Sanbieichnungen berühmter Deifter, Bafen, Gopfabauffe (eine Sammt, ichenete er ber tonigl. Atabemie in Dabrid; bas porber in Rom befindliche Gremplar ift nach Dreften getommen), Rupferftiche zc. oft fur bobe Summen zu ertaufen. ferner feine immermabrenben Reifen, feine vornehme Lebenbart ze, batten bie arofen Summen, bie er verdiente (in ben letten 18 Jahren uber 180,000 Scubi), aufgesehrt. Seiner Familie nahmen fich jedoch feine pornehmen Rreunde und Bers ehrer an: Die febr Dt. gefchagt wurde, beweift bas prachtige Dentmal, welches ibm pom Ritter Ugara an Rafael's Geite, und ein anbres in ber Detersfirche von ber Raiferin von Rugland, gefeht murbe. Seine Composition und Gruppirung ift bochft einfach, ebel und ftubirt (vielleicht auch zuweilen gefucht). Geine Beichnung ift immer richtig, gewählt und ibeal; ja es befteht in ber Schonheit ber Korm. auf welche fein Beftreben vorzüglich gerichtet mar, nach Gothe's Musipruch (in "Windelmann und fein Sahrh.") fein größtes Berbienft. Im Ausbrude hatte er ftete ben bierin unübertrefflichen Rafael jum Borbild genommen und barin eine hobe Stufe ber Bollfommenheit erreicht, wie benn auch fein Gefdmad in ben Ge= wandern und Rebenfachen von bem tiefften Studium ber Ratur und feiner großen Borganger zeugt. Sein Colorit, befonders in ben Freecogemalben, ift in aller Urt vortrefflich, auch in feinen beften Digemalben fraftig, flar und oft in Titian's Befchmad. Er Impaftirte ftart und malte mit einem leichten fertigen Din= fet; bennoch find feine Karben wieber fo in einander verfchmolgen, daß man die Urt und Beife, wie er bie Farben behandelt hat, oft gar nicht ergrunden fann, Seine meiften Berte find mit großer Gorgfalt und Liebe vollendet. Im Unterricht mar er ftreng, machte aber feine Schuler mehr auf die begangenen Sehler aufmertfam als bag er fie auf die noch fehlenden Schonbeiten binwies ; ließ alfo jeden feiner Schuler auf bem Bege, ben er fich felbft gewählt batte, geben. Gin Sauptwort bon ihm mar: "Beim Beichnen foll man immer ans Dalen, beim Dalen ans Beidmen benten". Dbgleich feine vortrefflichften Arbeiten, Die Freeten, fich in Spanien und in Rom befinden, fo befitt boch auch Deutschlanb, vornehmlich an bem Altarblatt in ber fonigl. Capelle in Dreeben, Die himmelfahrt Chrifti porftellend, und an fleinern Bilbern in berfelben Rirche, bie Madonna col bambino und Satobs Traum, ferner in bem weltbefannten Umor, ber in Paftell ausgeführt ift, einige ber Sauptwerte bes großen Runftlers. Sochft belehrend find auch feine Schriften in ital., fpan., frang, und beutscher Sprache (ital, berausg. vom Ritter b'Agara, Baffano 1783), besonders feine Beurtheilungen der Schonheiten in Rafael's. Correggio's und Titian's Berten, Gein Freund, ber berühmte Windels mann, foll ihm bei ber Musarbeitung berfelben gute Dienfte geleiftet habeng . De. batte noch 2 Schwestern, welche unter ber ftrengen Unleitung ihres Baters fich gurgefdicten Miniaturmalerinnen bilbeten. Die eine berfelben, Therefe Concorbia, heirathete ben Maler Antonio be Maron, aus Wien geb., einen beapen Schuler ihres Baters, und farb ju Rom b. 10, Det, 1806 im 81, Jahre. BC.

i Menins fi (Franz a Mesgnien), Ritter von Jerusalem, exter faiset. Dolmerscher ber oriental: Sprachen zu Wien, war 1623 in Lothringen geb. und starb 1698. Er studirte zu Rom und begleitete in einem Alter von 30 J. aus Resgung ben polnischen Gesandten nach Konstantinopel. hier erward er sich eine so volkommene Kenntnis der Eprache, daß er zum ersten Dolmerscher bei der Gessandtschaft, endlich zum Gesandten ernannt wurde. Er erhielt das polnische Invigenat und verwandelte seht seinen Familiennamen Menin in Menineti. 1661 trat er als Dolmerscher in die Dienste des Kaisers; 1669 machte er die Reise nach Fernsalem, um das heil. Grab zu besuchen, und trat in den Orden der Kitter d. R.

Sein , Thesaurus Itinguarum orientalium sive Lexinon arabico-peralco-turcieum" machte ihn berühmt. Diefes Wert erfchien 1680 und 1687 gu Bien in 4 Bon., Fol., beren letten bas Onomasticon einnimmt. Gewöhnlich tommen nur bie 3 erften Bbe. vor. Gie werben jest von ben Gelehrten meniger gefuchte feitbem eine zweite, von Jenifdy bearbeitete und um mehr ale bas Doppelte verme Muff. in 4 Bon. Rol. (Wien 1780-1802) erschienen ift. Mußerbem hat DR. eine grab., eine perf, und eine turt. Grammatit und einige Streitschriften verfaßt.

Dennige (Bleiginnober, minium), rother Bleitalt, ber als Farbe, Glas fur und Megneimaare benutt und befonders zu Rollhofen in der Pfalg; gu Cheffers field und Birtlesworth in Derbofbire und ju Bichopau in Sachfen gebrannt wirb. Man fchlemmt bas burch 16ftunbiges Gluben bes Bleies in bem Dennigofen erhaltene Maffitot ober Bleigelb, trodnet und erhipt es barauf 48 Stunden lang. ohne zu gluben. in irbenen Topfen. Die erhaltene Mennige ift bochgelbroth und fcuppig pulverig, aber gleich bem Bleie ein fchleichenbes Gift. Die Apotheter haben fich bei bem Untauf ber Dennige febr bor ber Berfalfdung berfelben mit Biegelmehl zu huten.

Menologium ift ungefahr in ber griech. Rirche Das, mas Martprologium (f. b.) in ber tathol. ift. . Bon biefem find die Danea unterfchieben , abs getheilt in 12 Monate. Jeber Tag enthalt bie Ramen, Lebensbeschreibungen und Tobesart der Martyrer und Meldung der bei den Rirchenfesten gebrauchlichen Ge= The brette and have the state

fange und Geremonien (officia),

Menno (Simonis), geb. 1505 ju Bitmarfen in Friesland, trat aus bem Pathol, Priefterftande 1536 gu ben Wiebertaufern, fammelte bie nach Beilegung ber munfterichen Unruhen geritreuten Saufen berfelben in mobigeordnete Gemein= ben, bie er burch Milberung ihrer Schwarmerei ber öffentlichen Dulbung gu ems pfehlen und mit ben Ginrichtungen ber weltlichen Dbrigfeit auszufohnen mußte. Seine vieliahrigen Banberungen burch gang Solland und Rordbeutschland bis Liefland brachten feine Lebre in Umlauf, und Biele, benen bie protestant, Rirchen in ber Berbefferung bes Glaubens und ber Sitten nicht weit genug zu geben fchie= nen, ju feiner Partei. Mußer einigen Grubeleien über bie Denfcwerdung bes Cob. nes Gottes, bie er, mahricheinlich burch ben Streit über bie leibhafte Gegenmart Chrifti im Abendmahl veranlagt, als eine ohne forperliche Mitwirtung Mariens in ihrem Mutterleibe erfolgte unmittelbare Schopfung barguftellen versuchte, und ber ben Taufgefinnten eigenthumlichen Meinung, bag nur unterrichtete Chriften getauft werben burften , ftimmt D.'s Glaubenslehre mit ber reformirten überein; in Rudficht ber Pflichtenlehre hat er, ohne bas Charafteriftifche feiner Partei bie ftrengere Rirchengucht und bie Berweigerung bes Gibes und ber Theilnabme an Rriegebienften und obrigfeitt. Umtern - ju verlaugnen, boch ihren Duntel von befonderer fittlicher Bolltommenheit und ihre theotratifchen Begriffe fo weit gemas Bigt, baf fie burch ihn ber burgerlichen Gefellichaft wiebergegeben und zur Bertrag: lichfeit mit Unberebentenben geneigter geworden finb. D. ftarb 1561 gu Dibes= lobe im Solfteinfchen; bie beutschen und holland. Taufgefinnten nannten fich nach ibm Dennoniten, jeboch blieb ber Rame Laufgefinnte ber allgemeinere, baber f. b. Art.

Menou (Jacques Frangois, Baron v.), frang. General, geb. 1750 gu Boufs fap in Touraine, frammte aus einem alten Gefchlechte. Er trat frub in Rriegebienfte, war beim Ausbruche ber Revolution Marechal be Camp und wurde 1789 von dem Abel f. Proving jum Abgeordneten bei ben Reichsftanben gewählt. Er war hier einer ber heftigften Begner ber Parlamente, und eifrig bemubt, bie Mufibfung bes alten Deeres und die Bilbung eines neuen zu beforbern; als ber Musbruch bes Kriegs brobte, trug er viel zur Bewaffnung ber Nationalgarbe bei. Rach ber verungludten Bucht bes Ronigs nach Barennes fuchte er mit einigen Freunden ben Thron wie:

ber zu erheben und mar einer von ben Stiftern bes unniten Glubbs ber Reublans, Er focht 1793 gegen bie Benbee, und ungeachtet Benri de Laroche : Jacquelin ibn entscheibend fchlug, fo zeigte er boch fo viel Tapferteit, bag bie gegen ihn von Robespierre erhobene Antlage ohne Folgen blieb. Bei bem Mufftande ber Bors fabt St.=Antoine gegen ben Convent (im Dai 1795) befehligte er bie Linientruppen und bezwang bie Emporer. Er weigerte fich jeboch, gegen ben Billen ber Commiffarien bes Convents, bie Borftabt anzugunden. Bei bem Aufftande im Det. beff. 3., ale bie Section Lepelletier fich gegen ben Convent erhob, und bie Rationalgarbe fich weigerte, nach ber ergangenen Auffoberung bie Baffen gu fitreden, fondern fich in Bertheibigung feste, wollte M., ber bie Linientruppen anführte, es ebenfalls nicht gugeben, bie Rationalgarben angugreifen. Dr. lebte feitdem gut rudagegogen, bis Bonaparte bei Eroffnung' bes Felbjuge gegen Ugopten ibn gum Er zeigte mabrend bes gangen Rrieges viel Sapferteit. Divifionechef ernannte. In Rofette heirathete er bie reiche Tochter eines Babebefigers und nahm mit bem mohammeb. Glauben den Ramen Ubballah Jafob Menou an. Rach Rleber's Tobe (1800) erhielt er ben Dberbefehl, erwarb fich aber, entweder durch f. Unhanglichfeit an ben Islam ober burch f. Berwaltung, viele Feinde. Bei ber Landung ber Englanber unter Abererombie (1801) ward er gefchlagen, und die Erummer bes Beeres gogen fich nach Alexanbrien gurud, wo fie ben beftigften Biberftanb leifteten. Des nou's Bwiftigfeiten mit mehren Officieren, befonders mit bem Gen, Regnier, murs ben fo heftig, bag er biefe nach Frankreich fchidte, wo Regnier eine Dentfchrift ge-In Kolge ber Capitulation mußte er Agopten raumen und gen ibn berausgab. gling 1802 nach Frankreith. Dapoleon ernannte ibn fpater jum Gouverneur von Plettibnt, wo er fich allgemeine Uthtung erwarb. In ber Folge tam er in gleicher

Eigenschaft nach Benedig, wo er b. 13. Mug. 1810 ftarb. Den fch. Unter ben organifirten Wefen unferer Erbe gebuhrt bem Menfchen ber erfte Rang. Durch feinen Rorper, in welchem wir ein Bilb ber Schonheit und Bolltommenheit erbliden, noch mehr aber burch feine geiftigen Rrafte ragt er weit über alle feine Mitgefchopfe hervor. Der Denfc gehort in die Claffe ber Cauges thiere, beren' erfte Dronung er einnimmt. Biele Meremale im Korperbau unter fcheiben ibn von ben übrigen Gaugethieren, felbft von ben menfchenahnlichen Affen, Dabin gebort ber aufrechte Bang, ber bem Uffen nur moglich, nicht naturlich ift. Dag er bingegen bem Menfchen naturlich fei, beweift ber gange Bau feines Rorpers. Die Beine find viel langer als bie Arme; bas Gelent am Ellbogen biegt fich nach bem Leibe gu, welches nur bei aufrechter Stellung und einem anbern Gebrauche ber Sanbe und Arme nuglich fein tann. Ferner find bie abntichen und gleichliegenben Knochen, Banber und Musteln ber Beine bider und ftarter als bie abnlichen und gleichliegenden der Urme. Die feften gufammengewolbten Knochen bes Fuges und bas baran hinten hervorragenbe Ferfenbein zeigen die Beftimmung beffelben gum Tragen bes gangen Rorpers offenbar; bagegen bie tleinere, biegfamere und meniger fefte Sandwurgel augenscheinlich zu gang anbern 3meden eingerichtet ift. Infonberheit aber fchicte fich ber Bau bes Rudgrathe nur fur eine aufrechte Stellung, Die untern Wirbelbeine beffelben find breiter als die obern, weil fie bei bet aufrechten Stellung eine größere Last zu tragen baben als jene, und bas Band, welches im Naden ben Ropf mit bem Rudgrathe verbinbet, ift viel fcmacher ale bei Thieren. Ein auffallendes Unterscheibungsmerkmal bes Menschen ift bas fart bervorragende Rinn. Die aufrechte Stellung ber untern Schneibezahne ift ebenfalls nur bem Menfchen eigen. Debr als alles Dies aber zeigt bie Sprache ober bas Bermogen, feine Bebanten burch articulirte Tone zu bezeichnen und mitgutheilen, bag bem Menichen vor ben übrigen Geschöpfen ber Borrang gebuhre. Die Organe jum Sprechen fehlen, wie Camper gezeigt hat, bem Drang Dutang ganglich, fobaf an bie Moglichkeit, biefem Thiere Sprache beigubringen, nicht gebacht werben barf.

Auferdem laffen fich noch mehre Unterfchiede zwifchen bem Menfchen und ben Thies ren auffinden. Dahin gehort feine naturliche Bloge und Behrlofigkeit, feine foate Bleife und Mannbarteit. Db bas Ladjen und Beinen bem Menfchen allein anges hore, ift zweifelhaft. Bas die Uhnlichteit ober Berfchiedenheit ber Denfchen unter einander felbit betrifft, fo ift es bekannt, bag es betrachtliche Berichiebenheiten unter ihnen in ben verschiedenen Simmeloftrichen gibt, welche die verschiedenen Racen des Menschengeschlechte begrunden, wahrend diefes felbft nur eine einzige Sattung ausmacht. Die Bestimmung ber Denschenracen bat jeboch wegen ber unmerte lichen Übergange ber einen in Die andre manche Schwierigkeiten. Lawrence und Blumenbach erklaren fich gegen eine urfprungliche Berfchiebenheit ber Monfchen. Cuvier, Schloffer u. U. nehmen 3 Menschenflamme an: 1) ben fautafischen. richtiger ben indo germanischen; 2) ben mongolischen; 3) ben athiopischen. Blumenbach unterscheibet nach ben Schabelformen 5 Sauptracen: 1) Die faus Bafifche Race, welche er fur ben Urftamm halt. Sierher rechnet man-alle Europäer mit Muenahme ber Lappen und Finnen; ferner bie westlichen Mfiaten Dicefeite bes Don, bes tafpifchen Gees, bes Banges und die Mordafritaner. Das allgemeine Rennzeichen biefer Race foll fein: eine weißere Sautfarbe mit einem Bemifch von Roth auf ben Bangen, und der mohlgebildete Schadel nebft ber ichonften Gefichtsform nach unfern europalichen Begriffen und die Abmefenheit ber 2) Die mongolische Race. Gie begreift bie Rennzeichen anbrer Racen. übrigen Uffiaten mit Ausnahme ber Malaien, Die finnifchen Bolfer in Europa, Die Estimos im nordt, Amerita von ber Beringeftrage bie Labrador. Die Menfchen Diefer Race feben meift weizengelb aus, haben weniges, ftraffes, fcmarges Daar, ein plattes Beficht, enggeschliste Mugenliber und feitwarts hervorragende Baden= fnoden. 3) Die athiopifche Race mit hervorragenden Riefern. Siergu reche net man die ubrigen Ufrifaner, besondere die Reger. 4) Die amerifanische Race, welche ben Ubergang von ber fautafifchen jur mongolifchen machen foll. Bu ihr gehoren, bie Estimes ausgenommen, alle urfprungliche Bewohner bes übrigen Umerica. Sauptuntericheibungszeichen berfelben find: die Rupferfarbe, ein fchliche tes, ftraffes, fdmarges Saar, ein breites, aber nicht plattes Beficht mit ftarten Bus gen. Den Ubergang von ber tautafifchen gur athiopilden macht 5) bie mas laiifche Race. Gie umfaßt bie Bewohner ber meiften oftinbifchen Infeln und bes gangen funften Belttheils. Gie haben braune Farbe, einen bichten fcmarge lodigen Saarwuchs, eine breite Rafe und einen großen Mund. Demnach mare bie meife Farbe die ursprungliche des Menschen, und die braungelbe, braune und fdmarge in ihren mannigfaltigen Ubstufungen erft nach und nach burch ben Ginfluß bes Klima entftanben. (S. Meinere's "Untersuchungen über die Berfchies benheit ber Menschennaturen", Tub. 1815.) Desmoulins unterscheidet in f. "Hist, naturelle des races humaines" 16 Urten. Bichtiger find die Untersuchun= gen in Edward's Schrift: "Des caractères physiologiques des races humaines considerces dans leurs rapports avec l'histoire" (Paris 1829). Bemertenda werth ift der Umftand, daß die weißen Menschen in der Regel ein verschieden ge= farbtes, aber glattes und hangendes, bie fcmargen hingegen immer ein fcmarges wollartiges Saar haben. Benn fich weiße Menfchen mit Regern vermifchen, fo entsteht baraus eine halbichlachtige Race. Die Farbe ber braunen und ichmargen Menichen hat nicht in bem Dberhautchen, fondern in ber barunterliegenden ichleims artigen Rebhaut ihren Grund. Die wirfende Urfache biefer bunflern Farbe ift uns ftreitig bie Sonnenhite; aber wie diefe eine folche Birtung hervorbringe, ift noch unentschieben. Möglich ift, daß die Weißen unter bem brennenden Simmeleftrich in der Rabe bes Aquatore nach mehren Generationen bie fcmarge Farbe, und bie Reger wieberum nach und nach, wenn fie ihr Geschlecht in taltern Lanbern forts pflangen, Die weiße Saut ber Europaer erhalten. Roch weniger als bie Farbe fann bie verschiebene Große bet Menfchen fur einen Grund ihrer Gattungsverschieben-Dag bie Menfchen unter ben Polen fleiner find, fimmt gang mit ber Magemeinen Bahrnehmung überein, baf bie Ratte bem Bachsthum ungunftig Bas ben Gerual: ober Gefdlechteunterschieb ber Menschengattungen betrifft, fo geigt er fich in ber Organisation noch auffallenber ale bei ben ubrigen Thieren. Das weibliche Gefchlecht ift in ber Regel fleiner, fcmacher und garter. Die feften Theile bes weiblichen Rorpers find weniger bart und ftart. Das Blut in bemfelben ift mafferiger und milber, bie Musteln find tleiner und lodes rer, die Rerven empfindlicher. Das Bellgemebe bes weiblichen Rorpers ift nach Berhaltniß fchlaffer und mit mehrem Fette verfeben; aus biefem Grunde er: fcheint nun aber auch die Saut bes weiblichen Rorpers glatter. In dem weiblis den Beingerufte zeigt fich ber duffallenbfte Unterfchied in bem Bau bes Bedens, welches betrachtlich weiter ift. Auch find bie weiblichen Schluffelbeine geraber, bie Rippen bunner und die gange Brufthoble runder. Der weibliche Rorper reift fruber als ber mannliche, verbluht aber auch eher. Much in ben geiftigen Sabig= feiten findet zwischen Mann und Beib ber groffte Unterfchied ftatt. fchlecht.) Daß ber menfchliche Rorper nach ben volltommenften Regeln bes Chenmifes gebaut fei, fallt in Die Mugen. Die verhaltnifmaffige Große ber ein: geinen Theile gegen einander pflegt man nach Ropf : ober Befichtelangen gu beftimmen. Behn Gefichtslangen betragen gerade die gange Sohe bes mohlpropor: tionirten Menschenkorpers. Wenn man die Arme horizontal ausftredt, fo pfle: gen bie Spigen ber Mittelfinger fo weit von einander abzufteben, ale ber Rorper hoch ift. Ubrigene rechnet man nach Gefichtelangen: vom Rinn bie in bie Dales grube 1; Lange bes Radens 1; von ber Salsgrube bis gur Berggrube 1; von ber Betgerube bis jum Rabet 11; vom Rabel bis gu ben Befchlechtetheilen 1; bie Lange bes Urms vom Uchfelgelent bis in bie Beugung bes Ellbogens 2; von ba bis jum Unfang ber Sand 1; gange ber Sand bis gur Spaltung ber Ringer 4; Lange bes Mittelfingers 1; alfo Lange ber gangen Sanb 1; bon ber Sufte bis zur Mitte der Anickehle 3; von ba bis gur Ferfe 23; Lange bes Platt= fufes (ber 6. Theil des gangen Roipers) 13; beim Beibe find biefe Berbattniffe etwas verfdieben. Sier ift ber Ropf verhaltnifmaßig furger, und ber Sale langer. Die verhaltnifmafige Breite ber einzelnen Theile ift megen bes mehren ober minbern Bleifches unbestimmter ale bie Lange, bie mehr auf bem Anochenbau berubt. Bei ben Rindern ift ber Ropf großer als bei Erwachfenen, und alle Glieder find gegen ihre Lange breiter. Gin gefunder Menfch von mittlerer Conflitution wiegt wifchen 150 - 180, ein neugeborenes Rind von gewöhnlicher Greffe gwifchen 6-8 Pf. Die Gefchichte bee menschlichen Lebens gerfalte nach gewiffen naturlig then Beranderungen, Die in beinfelben erfolgen, in 4 Pertoben. (G. Miter.) Die Ratur hat den Menfchen nicht, wie die meiften Thiere, auf ein gewiffes Rlima be-Die gange bewohnbare Erbe murbe ihm gum Bohnplage angewiesen. Der heifiefte Eroftrich unter dem Aquator tann fo gut wie ber beeifte Pol fein Ba= Bmar beranbert fich ber Menich in mancher Sinficht, im Bangen aber behalt er feine ebte Form und bas Bermogen, an Ginfichten zu machfen. In: bef fcheint boch ein gemäßigtes Rlima ber Beredlung und Ausbildung bes Den= fchen am glunftigften gu fein. Gin bremnenbes Rlima erfchlafft ibn mehr und bemmt feine Thatigfeit; ebenfo bleibt unter einem falten unwirthbaren Simmel. wo fein gu hoffenber Bewinn ibn gur Thatigfeit aufmuntert, feine Ausbildung gurud. Alle Dahrungsmittel ift bem Menfchen Miles angemiefen, mas bas Thierund Pflangenreich Geniefbares erzeugt. (G. Rahrungsmittel.) - Mis ein mit Beiftestraften ausgeruftetes Befen befigt er nicht blog einige Unlagen bes Thieres in einem vorzuglichern, ber Ratur bes Thieres nicht eigenthumlichen Grabe fondern auch Bernunft und Dichtungevermogen ausfolieflich, und mit

ihnen bie Gabe ber Sprache. Benn jene in ihm Beburfniffe boberer Art erzeugen. fo bient biefe, burch welche ber Beift fich bem Geifte, bas Berg bem Bergen mit theilt, ju beren immer gefteigerter Bollenbung. Er ift ein fuhlenbes, begehrenbes und porftellendes Befen. Sat fein Gefühl bas Begehrungevermogen angeregt, fo ruft biefes bas Dentvermogen auf, bie beften Mittel zu Befriedigung bes Berlans gens anzuzeigen, und er ift ein verftanbiges Befen, infofern er biefe anertennt; ein pernunftigee, wenn er bie Brede ber Bernunft ertennt und burch fein Sanbeln bei wirklicht. In letterer Sinficht und infofern er unter mehren zu mablen bat, et fcheint er auch als ein wollendes Befen. Db er bem Triebe ber Ginnlichkeit ober bem Gefebe ber Bernunft folge, ift feiner Freiheit überlaffen; allein es ift ein Etwas in ihm, welches ihm fagt, baß er bem Gefete ber Bernunft folgen folle, und biefes Etwas tennen wir unter bem Damen bes Gewiffens, burch welches ber Menich als ein fittliches, moralifches Wefen erscheint, bas Begriffe von Recht und Pflicht, Gutem und Bofem, Tugend und Lafter bat. Go fteht er ale Burger ameier Belten ba, ber finnlichen um ihn und ber überfinnlichen in ihm, bie ihn auf eine bobere Bestimmung binweift, als er in biefem Leben erreichen tann. Denn follte er, für beffen Kortidreiten im Babren und Guten feine Grengen abgufeben find, mit bem Tobe aufhoren? Der Tob erftrect fich bloß auf feinen Drganismus, ber feiner Natur nach ben demifden und mechanischen Befegen ber Sinnenwelt unterworfen ift; auf die einer unenblichen Bervolltommnung fahige, überfinnliche, geiftige Rraft in ibm, die wir im Begenfat bes Rorpers Geele nennen, grundet fich ber Glaube an Unfterblichfeit bes Denfchen, feines eigentlichen 3chs, bas nicht, wie ber Rorper, ben ewig gerftorenben und ewig neu bilbenben Elementen anbeimfällt. Demnach ift ber Menfch ein Mittelmefen gwifden ber Thier= und Geifterwelt; jener gebort er durch ben finnlichen Trieb, biefer burch bas überfinnliche Gefet ber Bernunft an; jener burch Begierben, biefer burch Billen. nachbem er mit Freiheit bas Sittengefet ber Bernunft in feinen Billen aufnimmt. ober es baraus verbrangt, tann er ichon in diefem Leben ein Engel ober Teufel werben. Muf beiberlei Eigenschaften beruht auch fein gefelliges Berhaltniß. Des Menfch tritt unter Menfchen, wird erft Glied einer Familie, und mit ihr Glied eis nes großern Bangen, Staatsburger. Endlich fteht ber Menfch aber auch in einem Berhaltniß zu bem hochften Wefen, an welches Dankbarteit, Liebe, Glaube und Soffnung ihn feffeln; er ift auch ein religiofes Befen. (G. Beftimmung bes Menfchen; Menfchenbildung, Menfchenkenntniß, Menfcheit, Drgane, Organismus, Unthropologie, Phyfiologie, Pfychologie u. f. m.) Bgl. D. Geiler's "Raturlehre bes Menfchen, mit Bemert. a. b. pergleich. Unatomie, fur Runftler ze." (Dreeben 1826, mit Rupf., Fol.) und D. R. E. v. Baer's "Borlefungen über Unthropologie fur ben Gelbftunterricht" (Sonigsberg 1824, 1. Thl., m. Rpf., Querfol.).

Menschen bildung, die hochste Aufgabe der Erziehung, welcher die Abeorie alle besondere Foderungen, die der Staat, das Gewerde, die Kunst und Wissenstein an den Padagogen machen mögen, billig unterordnet, ohne besürchten zu dursen, daß irgend eins dieser Gediete des wirklichen Ledens und der mensche lichen Abatigkeit etwas dabei verliere, denn für jeden Stand und Beruf wird Derienige der tauglichste sein, der zum Menschen gebildet ist. Schon die Alten des absichtigten eine Bildung zur Humanität, und die Idee derselben ist nie untergezgangen (vgl. Bildung und Human), wenngleich die Bölker im Ausstreden zur Bildung den Menschen oftrüber dem Bürger aus den Augen verloren haben, und der hergebrachte Unterschied der Städe die Ausschlagen verloren haben, und der Freien und Edeln einzuschränen pflegte. Dem 18. Jahrd, war es vorbehalten, das Recht der Vildung zur Humanität für Menschen aus allen Voltstassen in Anspruch zu nehmen, und von Koussea bis auf Pestalozzi haben

bie liberalern Ergiehungetheorien barauf gebrungen, bag jebem Rinbe bor Milcin gu Entwidelung feiner gefammten Menfchentraft und jur moralifchen Reife (Selbftbeftimmungsfabigteit) geholfen werbe, ehe es in einen besondern Stand und Beruf eintritt. Bie fcon und herzerhebend aber auch biefe philanthropifche Thee fich in ber Theorie barftellen laft, fo barf man boch nur in bas Gingelne ber Prapis eingehen und ihre Unwenbung in einem bestimmten Falle versuchen, um einzusehen, wie vielen fast vernichtenden Befchrantungen fie in ber Ausführung unterliegt. Schon burch feine Beburt gehort bas Rind nicht bloß ber Sattung (ber Menfchheit), fonbern auch zugleich einer bestimmten Claffe, einem gewiffen Stande an. Unter bem Ginfluffe ber besondetn Lebensart und Unfichten bes Standes feiner Altern wachft es beran, und wer weiß nicht, wie febr burch biefen bie Richtung bes findlichen Gemuthe meift fur bas gange Leben enticheibenben Umftand das Reinmenfchliche in ihm vertummert wird. Dogen bie Altern noch To febr von der Idee einer absoluten Menschenbildung burchdrungen und noch fo forgfattig auf ibre Ausführung bedacht fein, es wird felbft ihnen, wenn fie einmal in ber Gefellichaft eine bestimmte Stelle einnehmen, nicht gelingen, ben Ginfluß unvermeiblicher Umgebungen, Die in Die Sphare Diefer befondern Lebensart und Unficht hineinziehen, von ihrem Rinbe ganglich abzuwehren. Roch viel meniger wird ber Lehrer und Erzieher, bem bas Rind als ein von Ratur eigen gegrtetes, burch befondere Berhaltniffe beftimmtes und baburch ber reinen Denfcheit fcon in Etwas entfrembetes Subject jugeführt wird, in ber turgen Bilbungsperiode, bie es unter feiner Leitung burchichreiten barf, im Stande fein, alle jene frubern Eindrucke zu verwischen und die Joee ber Erziehung gum reinen Menschen an ihm auszuführen. Dabei fahren jene außern Umgebungen, bie nur fehr felten nach ber Ibee bes Ergiebers geregelt werben tonnen, immermabrend fort, verwirrend auf bas Rind zu wirten, und ihre Gewalt ift viel eindringender als die geiftige Dacht ber Schule. Much von ber Schule felbft wird mehr als Menschenbilbung gefobert; fie foll nach bem Billen ber Altern und ben 3meden bes Staats gemaß ihre Boglinge für bestimmte burgerliche Berhaltniffe bilben und fruhzeitig an bie bertommlichen Formen ber Befellichaft gewöhnen. Alle beftebenbe offentliche Bilbungsam ftalten find nach biefer Foberung eingerichtet und auf besondere Berhaltniffe und Stande berechnet. Wir haben Gelehrtenschulen, Ritterafabemien, Sandlungsfculen, Burgerfdulen, Armenfculen, Landfchulen u. f. m.; aber Anftalten für die Bilbung jum Denfchen Schlechthin find noch von teinem Staate gegrundet worden; benn jeder glaubt ber Thee ber Denfchenbilbung, fo weit fie ihn angebt. Benuge zu leiften, wenn er Das, mas jebem Denichen zu miffen und zu tonnen nothig ift, in ben Elementarschulen lehren lage und jur Grundlage ber Bilbung für alle Stande macht. Debr tann man auch billigerweife von der offentlichen Erziehung nicht verlangen, und felbst die hausliche ober Institutserziehung, die fich in der Regel noch leichter nach einer Theorie ordnen laft, wird fich begnügen muß feri, burch eine planmafige Aufeinanberfolge von Ubungen bie Rrafte bes Rinbes im Gleichgewichte ju entwideln und burd bie Unwendung paffenber, jur Gelbfts thatigteit anregender Dethoden ben Lehrftoff, beffen Musmahl von der funftigen Bestimmung bes Rindes abhangt, ju feinem Eigenthume gu machen. Die Bib bung gum Menfchen aber, bie gur Reife und fittlichen Bolltommenheit im Denten und Sandeln führt, tann nie bas Wert einer abfichtlichen Erziehung fein. Der Beitpunkt, in bem ber Menfch gewöhnlich jum freien Gebrauche aller feiner Rrafte und jum vollen Befige ber Burbe feines Befchlechts gelangt, tiegt aufer bem Bereich pabagogifcher Ginwirkungen. Das vielgeftaltige Leben, Die Doth, ber Drang-ber Pfliche und Chre, Die Reibung mit Unbern, fowie Die Rraft ber fittlichen Gefühle und Grundfate bes Sindividuums felbft vollenden feliber ober frater, was bie Ergiebungstunft nur gu weden und in Bang gu fegen vermag.

Eben haher soll diese Kunst, mit Kindern welches Standes und welcher kunftigen Bestimmung sie es auch zu thun habe, durch Zucht, Gewohnung und Unterricht, wie durch lebendiges Beispiel auf Entwickelung des Reinmenschlichen hinarbeiten, und was Dem widerstredt, so viel sie vermag, abwehren und unschädlich machen, um , indem sie dem Staate, Burger und den mannigsaltigen Berhaltniffen des thatigen Lebens treue Arbeiter erzieht, der Menscheit die hulftreichen Brüder, deze en sie bedarf, und dem Himmel gotrafinische Seelen nicht zu entziehen. E.

Denfchenbarftellung, im weitern Ginne die Runft des Siftoriters und bed Dichtere (f. Befchichte, und Charatter); im engern bezeichnet querft Iffland bamit die Runft bes Schauspielers, weil er damit zugleich einer gu wenig geachteten Runft neue Burde zu ertheilen hoffte. "Die Borftellung bes Menfchen", fagt biefer benfende Runftler, und versteht barunter die gewohnliche Reprafentation ber Schaufpieler, "betrifft mehr beffen Außeres, ift beinabe Da= nier, fann burch conventionnelle Regeln erlernt und fertig geubt werben; mithin ift fie bem Sandwert jujugefellen, und Die es treiben, mochten Schauspieler fein und beifen. Die Darftellung bes Menfchen betrifft bas Innere beffelben, den Bang der Leidenschaften, die bobe, einfache, ftarte Babrheit im Ausbrud, die lebenbige Erzeugung ber Ubergange, welche in ber Geele wechfeln und allmatig jum Biele fuhren. Das ift Runft, eine Sache, fein Spiel, und muß alfo auch nicht fo genannt werben". Da nun eine folche Beraugerung bes Innern fic zeigt burd Sprache in ber Deelamation, burd Musbrud bes Befichts in ber Mimit und burch entsprechenbes Salten und Tragen bes Rorpers in ber Uction und Gefticulation, fo febe man baruber diefe Artitel.

Menichentenntniß. Cobald wir zum beutlichen Bewußtsein unfers Dafeine und Bittene erwachen, gibt es feine Fragen von boberer Bichtigtete für uns als bie: Bas bin ich? Bogu bin ich baf Bas wird aus mir? Wer fich nie diefe Fragen mit Gorgfamteit zu beantworten verfucht hat, ber hat noch nicht in ber Belt als Denich gelebt, und tann fich nicht ruhmen, je ber Beisheit Stimme vernommen gu haben ; bein er ermangelt ganglid-jenes reinen Intereffe, bas ben forfchenden Beift in die Meme ber Beisheit fubet, die man mit Recht als bas Licht und die guhrerin bes Lebens preift. Wer alfo ihrer entbehrt, mandelt im Dunkeln und muß bie Bugel bes Lebens ber blindmaltenden Meigung anvertrauen. Als ein Fremdling verlaßt er enblich eine Belt, in ber er felbft fich fremd geblieben ift. Der Denfch lebt aber hier auch unter Menfchen und mit Denfchen; er foll wirfen auf fie und fie wirten auf ihn; beibe machen Unspruche auf einander, ibre Unfpruche durchfreugen fich, und es entfteht Begenwirtung: wie foll er fich verhalten? Bon ber richtigen Beantwortung diefer Frage hangt nur allzu oft Glud, Rube und Bufriedenheit unfere Lebens, Belingen oder Diftingen unferer Plane, Erreichung ober Berfehlung unferer 3mede ab. Der Bauberftab, burch ben bie großen Manner jedes Beitalters bie Bergen von Taufenden lenften, fie auf ihren Wint gur Freude oder jum Rummer, ju rafcher That oder Unterlaffung fimmten, beift - Menschentennenis. Wo man biefe erlerne, ift demnach eine febrange legentliche Krage. Dicht mit Unrecht weifet man Den, ber fich fur bas leben bilben und von ben Borfchriften ber Philosophie einen zwedmaßigen Gebrauch gu machen ternen will, an die Geschichte. Duß man aber bann nicht nothwendig einen Dafftab haben, an welchen man bie Derfonen ber Gefdichte und ihre Sandlungen und alle bie einzelnen Falle, Die bier vortommen, halte ? Diefen Dafftab, ben die Geschichte nicht felbft geben fann, erhalt man burch die Unthropologie (f. d. und Dfpchologie). Sie gibt uns 1) bie Charafteriftit ber Menfchennatur im Allgemeinen, und 2) nach ihren befondern Richtungen in einzelnen Menschenclaffen. In jener erlangt manialfo Renninis des Menfchen; biefe-fuhrt jur Kenntnif der Menschen, b. i. ber Richtung und Beschaffenheit, wie die allgemeine Menfchennatur fich in einzelnen Befen biefer Sattung zeigt. Diefes ift es aber, mas man eigentlich unter Denschenkenntnig verfteht. Aus Dem, mas hiers über unter b. Urt. Charafter gefagt worden ift, geht hervor, bag man, um bie Berichiebenheiten unter ben Menichen genau zu erkennen und richtig zu beur: theilen, ftets Rudficht nehmen muffe auf Naturell, Temperament, Beift, Berg, Bemuth, Gefinnung und Charafter. In allen biefen zeigen fich bie größten Mannigfaltigfeiten, hervorgebracht burch Berichiebenheit des Alters, bes Befchlechts, bes Stanbes, ber Lebensart und bes Rlimas. Die Schriften über Un: thropologie und Pfpchologie lehren aber nur theoretifche Denfchenkenntniß, bie man jeboch nicht fur überfluffig halten barf; benn fie gibt Beftimmtheit, Gicher-Bill man nachher ben Blid furs Prattifche beit, Richtigfeit, Genauigfeit. fcharfen, fo gehe man gu ben Dichtern, vornehmlich ben bramatifchen, gu ben Befchichtschreibern, ben Biographen und guten Charafteriftitern in bie Schule. Durch fie wird unfere Renntnif lebendiger, anschaulicher und gur Unwendung vor: bereitet. Indef tonnen auch fie die eigne Beobachtung nicht entbehrlich machen, ohne welche felbft Rnigge's "Umgang mit Menfchen" taum einigen Ruben verbeißt. Bo es aber barauf antommt, ju miffen, mas man von Diefem ober Jenem ju erwarten, und wie man ihn zu behandeln habe, ba bleibt bes Beobachters Sauptrudficht ftete bie Reigung bes Menfchen. Dier ift bie meifte Schwierigkeit; ben Mann von Charafter erkennt man jedoch balb, wenn nicht etwa Umftanbe feine Rlugheit nothigen, einen anbern als ben geraben Beg einzuschlagen. durch anhaltenbe, vielgeubte, icharfe Beobachtung fich eine Fertigkeit erworben hat, Menfchen in ihrer Gigenthumlichfeit zu ertennen und zu beurtheilen, faft mochte man fagen, fie ju errathen, ber ift ber echte, prattifche Menfchentenner; folche Menschenntniß ift aber nur die Frucht der Erfahrung, bie oft fcmeres Lehrgelb foftet. Bgl. D. Salat's "Lehrb, ber bobern Seelenkunde, ober pfpchifche Unthro: pologie" (2 Mufl., Munchen 1826).

Menichheit. Dit biefem Musbrude bezeichnet man 1) bas menschliche Befchlecht, ober bie menfchliche Battung in ihrer Gefammtheit, und 2) bie menfch: liche Ratur in ihrer Eigenthumlichteit, und alles Das, mas man in bem vielbeutigen, wenig bestimmten Borte Sumanitat zu befaffen fuchte, Rur biefes lette bat man Menschenthum, Menschenthumlichkeit vorgeschlagen (wie Chriftenthum, Ronigthum, Bolesthum u. a.), um bamit bie ber menschlichen Ratur burch bie hohern Unlagen ihres Beiftes, Die fittliche Freiheit und verfeinerte Empfindungs: fabigteit verliebene Burbe, Rechte und Pflichten, furg, bie Eigenschaften, welche ben Borgug bes Menfchen, ausmachen, und bie aus feiner Ratur hervorgebende Bestimmung, ober bas Ibeal ber Menschheit zu bezeichnen. Da inbeg ber Mus: drud Menschheit auch fur biefe Bedeutung gebrauchlicher ift, fo muß man jederzeit auf Inhalt ober Busammenhang feben, um zu erfahren, in welchem Sinne bie Musbrude Menschheit und humanitat gebraucht worben find. Nirgends ift biefe Bielbeutigfeit und Unbestimmtheit auffallenber, als wenn von Beichichte ber Den fch beit geredet wird, von welcher es faft fo viele verschiedene Borftellungen gibt, als Berichiedene biefelbe behandelt haben. Deiners fuchte guerft Begriff, Inhalt und Grengen berfelben zu beftimmen, und erelarte fie fur eine Biffenfchaft, in welcher, nach einleitenben Betrachtungen über ben gegenwartigen und vormaligen Buftand ber Erbe und uber bie alteften Wohnfite ber Menfchen, die allmalige Berbreitung berfelben uber alle Theile ber Erbe, fammt ben urfprung: lichen Berichiebenheiten ber Bolfer in ber Bilbung bes Rorpers, ber Anlagen bes Beiftes und Bergens auseinandergefest, und bann bie verschiedenen Grade ber Bilbung, die Nahrungsmittel und Getrante, Wohnungen und Rleibungen, Dus und merkwurdige Gewohnheiten, Erziehung ber Rinder und Behandlung ber Beiber, Regierungsformen und Befete, Sitten und Begriffe von Boblftand

und Unftand, Ehre und Schande, enblich bie Meinungen und Renntniffe aller Boller, besonders ber unaufgeflarten und halbgebilbeten, beschrieben und mit ein: ander verglichen werben. Diefe Geschichte ber Menschheit murbe aber nichts In: bres fein als eine Naturgefchichte ber Denfchenfpecies, mit Gulturgefchichte und Ethnographie vermischt. Rach A. ift bie Geschichte ber Menschheit nichts Anbres, ale mas man fonft Gulturgefchichte bes menschlichen Befchlechts genannt bat, ju welcher fich die Geschichten ber Biffenschaften und Runfte, der Erfindungen, Ber: faffungen, Religionen u. f. w. wie Theile gum Gangen verhalten. Roch M. behaupten, die Geschichte ber Menscheit verhalte fich zur Gulturgeschichte, wie bie Universal: jur Specialgeschichte. In ber Culturgeschichte, fagen fie, wird unter: fucht, mas die Menichen burch Musbilbung ber einzelnen Arten ber Gultur gemor= ben find; in ber Beschichte ber Menschheit wird bargeftellt, mas bas menschliche Befchlecht als Gattung, und wie fie es geworden ift. Das menschliche Geschlecht wird hierbei betrachtet als ein fich fortbilbenbes Banges, welches bestimmt ift, nach einem Bernunftibeal gu ftreben, von beffen Erreichung feine Burbe und feine menschliche Gludfeligfeit abhangig gemacht ift. Die Bedingungen biergu liegen in der Natur des Menfchen, in feinen torperlichen, geiftigen, moralifchen und afthetischen Beburfniffen, und somit ift die Geschichte ber Denschheit im Grunde nichts Andres als eine Entwidelungsgeschichte ber Unlagen ber menschlichen Da= tur in ihrem Fortichreiten zu einem Bernunftibeal bes menichlichen Buftanbes. Muf biefem Bege bemerten wir mehre Epochen ber menfchlichen Entwidelungsgefchichte; benn ber Denfc beginnt mit bem inftinttmäßigen Leben, geht von biefem gur Bermenschlichung uber, fcreitet fort gur Berfeinerung und foll ben Dunkt ber Berfittlichung erreichen. Sier allein ift Menschheit; vorber gab es nur Thierheit ober Denschlichkeiten. Geschichte ber Denschheit in biefem Sinne mare eigentlich Befchichte bes Menfchenthums, welche zeigt, wie weit, mann, wo und auf melden Stufen bas menschliche Beschlecht als eine perfectible Battung finnlicher Bernunftwefen fich dem ber Burbe und bem Charafter feiner bobern Natur angemeffenen Bernunftibeal feines Buftaubes genabert habe ober von ihm entfernt fei. Roch befigen wir eine vollstandige Befchichte biefer Art nicht; allein Schabbare Borarbeiten und Beitrage haben uns Melin, Some, Falconer, Fergufon, Millar, Soguet, Montesquieu, Meiners, Boltmann, Deftaloggi, Eggers u. A. geliefert, und Berber's "Jbeen über die Philosophie ber Geschichte ber Denschheit" merben vielleicht noch geraume Beit bas Sauptwert in diefer Art bleiben. Gine fols de Gefchichte, gleichsam ale Ergebniß und Bluthe ber Beltgeschichte, zwedmäßig bargeftellt, ift auf jeden Fall ein fur Berbreitung der Bahrheit, Sittlichkeit und bes Rechts bochit erfpriegliches Bert, inbem es fur jebe Gegenwart ben Dagftab lie: fert, ben Grad ihrer echtmenschlichen Bilbung, ju welcher fich unfere Gefellichafts. cultur verbalt wie Tangmeiftermanier zu ichonem Unftanb, zu meffen. Es ift bas Lebensgeschaft aller Guten und Ebeln, wenn fie felbft ben bobern Charafter ber Menfchennatur erworben, das Bange ju fich hinaufzugiehen, und mohl der Rach. welt, welche bereinft bie Menichheit auf bem Puntte ber Berfittlichung in ber Ge-Schichte barftellen fann! Jest halt noch Mancher Die Bermirflichung einer folchen Ibee fur ben blogen Traum eines Schwarmers; haben nicht aber ju jeder Beit fol: de Traume folder Comarmer unfer Gefchlecht feinem Biele naber geführt? Bir empfehlen bie Schrift von D. C. F. v. Schmidt: Phifelbed, "Das Menfchenge: Schlecht auf f. gegenwart, Standpunkte" (Ropenh. 1827).

Menfur, Maß, bedeutet in der Mufit haufig fo viel als Zeitmaß, aber auch das mathematische Berhaltniß der musitalischen Tone. Die Instruments macher aber nennen Mensur diejenige mathematische Eintheilung, nach welcher sie die Lange ober Kurze der Saiten, den Umfang des Steges, überhaupt die Bersbaltnisse der wesentlichen Theile des Instruments bestimmen, oder diese Berbaltnisse

selbst; beim Orgelbau dasjenige Maß, nach welchem die Lange und Weite ber Orzgelpfeisen ausgemittelt wird, oder die Proportion der Pfeisen in Ansehung der Lange und Weite bei einem gegebenen Tone. Man sagt baher, eine Orgestimme habe enge Mensur, wenn die Pfeisen enge, aber desto langer sind; man redet bei dem Clavier, der Geige ic. von einer guten oder schlechten, langen oder kurzen Mensur. Die kleine Mensur der Instrumente in der neuesten Zeit hängt mit der erhöhten Stimmung des Orchesters zusammen. In der Fechtunft ist Mensur die gehörige Entfernung der Fechtenden; in der Bildhauerkunst das Maß, nach welchem die Theile des Modells auf dem Block mit Cirkel und Bleisoth aufgetragen werden.

Menfuralgesang. Bor Zeiten unterschieb man durch dieses Wort die jenige Musik, bei welcher alle Noten nach einem genau bestimmten Zeitmaße vorzetragen wurden, von der Choralmusik, die in keiner strengen Taktbewegung vorzetragen wird. Man pflegt den Mensuralgesang in den alten und neuen einzutheilen. Der alte, der schon von den Grieden ausgeübt wurde und sich die gegen das 13. oder 14. Jahrh. unserer Zeitrechnung erhielt, hatte nur zwei verschiedene Arten der Zeitdauer der Tone, nämlich eine lange und eine kurze, sodaß jede lange Sylbe des Tertes einen Ton bekam, der gerade noch einmal so viel Zeitraum einnahm als der Ton einer kurzen Sylbe. Der neue Mensuralgesang, zu dessen Ersinder man gewöhnlich Franco von Köln im 11. Jahrh. macht, welcher die Zeichen sturden die Lange und kürze der Tone aach Noten von ganzen Tetten bis zu Gierumbsechzigtseiselsziesen kurden die Lange und Kurze der Tone nach Noten von ganzen Tetten bis zu Gierumbsechzigtseischoten verändert werden kann.

Mentor, bes Alcimus Sohn, ein vertrauter Freund bes Uloffes, ber ihm bei feiner Abreife nach Troja die Sorge fur fein Hauswesen anvertraute. Bei bes Uloffes Sohne, Telemachus, vertrat er die Stelle eines Lehrers, der ihn zur Tugend und Beisheit anleitete; baher ist sein Name bei uns zum Appellativum

geworben, welches einen Lehrer und Subrer ber Junglinge bezeichnet.

Menuet: 1) ein fleines, jum Tangen eingerichtetes Tonftud im 2: Tatt, beftebend aus zwei Theilen, beren jeder wieder aus 8 Tatten befteht. ift auch ein Trio (auch Menuetto secondo genannt), ebenfalls aus zwei Theilen beftehend, babei, welches biefelbe Bewegung und benfelben Rhothmus behalt, und nach beffen Beendigung bie Menuet wiederholt wird. Der mufikalische Charakter ber ober richtiger bes Menuet ift reizenber Unftanb, mit ebler Ginfachheit ver: bunben; baber bie abgemeffene, langfamere Bewegung; auch vertragt fie nicht harte Ausweichungen. Schubart fagt von ihr : "Sie ift ein zierliches, in Runft ge: fleibetes Compliment nach bem Geifte ber Frangofen". 2) Der fie begleitenbe Zang, ber wegen feines fanften Charaftere fur feinere Girtel fich eignet und fur bie Bilbung des Rorpers fehr vortheilhaft ift. "Er gibt", fagt Martinet, "ben Glie: bern einen fanften Umrif, Rraft, Chenmaß in ben Stellungen, eine gerabe Rich: tung, um den Rorper im Gleichgewichte ju erhalten u. f. m." Rach Broffard ift bie Menuet ein frang. Rationaltang, foll aus ber Proving Poitou ftammen und urfprunglich eine fcnellere Bewegung gehabt haben, ungefahr wie fie biefelbe in ben nicht jum Tang bestimmten Menuetten ber Symphonien noch hat. Rach Schubart foll Lulip (1603-87) ber Erfinder ber Menuet fein, und Ludwig XIV. 1660 bie erfte zu Berfailles getangt haben. Leicht moglich, bag er am Sofe erft feinen graziofen Charafter annahm und fruber eine fchnellere Bewegung batte. Der Name fommt her von menu, flein, zierlich, weil ber Menuet mit fleinen, zierlich abgemeffenen Schritten getanzt wird. In ben Symphonien und Quartet: ten ericeint er in verschiebenen Charafteren.

Mengel (Friedrich Wilhelm), Kanglift, mit b. Eitel Geheimer Secretair in bem fonigl. Cabinet zu Dresben, trug burch Berrath viel zu bem beschleunigten Ausbruche bes siebenjahrigen Rrieges bei. Friedrich II. hatte namlich

19 \*

Grund zu vermuthen, bag zwischen ben Sofen von Detereburg, Wien und Dresben Unterhandlungen gegen ihn gepflogen murben, und gab begwegen feinem Di= nifter am fachf. Sofe ben Muftrag, ihm baruber Licht zu verschaffen. Ein Bufall machte den Gefandten mit M. bekannt, ben Sucht zu glanzen und Sang zu eis nem verschwenderischen Leben in Berlegenheiten gefturgt und fogar eine Caffe anzugreifen verführt hatten. Durch ein großeres Berbrechen hoffte fich ber Ungludliche zu retten und lieferte fur große Summen bem preuf. Gefanbten 26= fchriften von der geheimen Correspondeng, welche gwifchen Sachfen, Rufland und Oftreich in Bezug auf Preugen geführt murbe. 3mar ermachte fein Bemif= fen; allein er mar um fo ungludlicher, ba er nicht mehr umtehren tonnte, indem er fich baburch bes ihm vom Befanbten im Entbedungefall gugeficherten Schubes verluftig gemacht haben murbe. Babrend einer Reife im Gefolge feines Ronigs nach Barfchau tam man enblich feinem Bergeben auf bie Spur. überraschte die Nachricht von der Entbedung seiner Berratherei in einer froblichen Befellichaft; er wollte fich burch die Flucht retten, tam aber nur bis Prag, wo er auf Requisition bes fachf. Sofes festgenommen und erft nach Brunn, hierauf aber nach Abichlus bes huberteburger Friedens nach ber Bergfefte Ronigftein gebracht murbe. Dier lebte er 33 3. lang, namentlich die erfte Beit, in febr ftrenger Saft. Babrend feiner Gefangenschaft ju Brunn hegte er bie Soffnung, Preugen werbe feine Befreiung vielleicht im Friedensschluffe bedingen. Durch bie Gnabe bes Ronigs Friedr. Muguft I. wurde bem Ungludlichen fein Gefchicf in ber lebten Beit feines Lebens etwas erleichtert; er erhielt beffere Rabrung und bie Erlaubnis, fich bann und mann an freier Luft bewegen zu burfen; auch nahm man ihm bie fcmeren Retten und Sperreifen ab, welche er viele Jahre lang hatte tragen muffen. Er ftarb im Dai 1796 in einem Alter von 70 Jahren.

Mengel (Rarl Abolf), Schulmann und Geschichtschreiber in Bredlau, geb. 1784 gu Grunberg in Niederschlefien, mo f. Bater einem tonigl. Poften vorftanb, tam 1798 auf bas Elifabethanifche Gomnafium ju Breslau. 1802 ging M. nach Salle, wo er fich allgemeinern Stubien fast gang auf bem autobibattischen Wege ergab, ba ihn die Theologie, fur die er fich bestimmt hatte, ober viel-mehr ber bamals in ihr waltende Geist nicht angog. Nach f. Ruckehr lebte er furge Beit auf ber nieberichles. Berrichaft Bartenberg ale Erzieher, bann ubernahm er in Breslau ben Unterricht einer hobern Geschichtsclaffe in einem Privatinstitute und trat mit bem 1818 verft. Buchbruder J. A. Barth (f. b.) in Ber= Mit geringer Borbereitung und mancher vorhandenen Quellen entbeh= rend, fchrieb er von 1805-7 in Form einer Bochenfchrift, ohne Mitarbeiter, ein hiftorifch-topographisches Bert, die "Topographifche Chronit von Breslau" (2 Bbe., 4.), nebft einem die Geschichte ber Belagerung von 180 enthaltenden Unhange, bas, trot bes unharmonischen Außern und ber Ungulanglichkeit fritischer Forschung und Beglaubigung, burch bas Angiebenbe bes Stoffes und bie Barme der Darftellung in Breslau und Schleffen Beifall gewann. Daffelbe gilt von ber "Geschichte Schlefiene", welche in Seften (guf. 3 Quartbbe.) von 1808-10 in Breslau erschienen. D. fchrieb biefelbe in Liegnis, wohin er fich 1807 gur Fuhrung eines Privatinftitute begeben batte. Much diefes Wert erfullt, besonders in Sinficht auf die altern Zeiten vor 1335, die bobern Foberungen nicht, welche jest an eine Provinzialgeschichte gestellt werben, aber es ift febr lesbar und gemabrt uber die Schlefischen Staats:, Religions: und Culturverhaltniffe bes 16. und 17. Jahrh, gute Aufschluffe. 1809 murbe M. burch ben breelauischen Magistrat gur vierten Lehrstelle am Elifabethanum berufen und 1814, nach Schummel's Tobe, gur zweiten mit ber Umtsbezeichnung: Prorector und Profeffor, befigl. zum Rhediger'ichen Bibliothekariat beforbert. Seine Thatigkeit ift feitdem vornehmlich ber deutschen Geschichte gewidmet gewesen. In f. "Geschichte ber Deutschen" (Bres:

lau 1815-23, 8 Bbe. , 4., bie jum Tobe Mar. I.) ftrebte er nach Boltemafig= feit im bobern Sinne, in bem ber Alten, welchem bie beutsche Beschichte burch bie frubere publiciftische Richtung entfrembet worden war. Als Fortsetzung und Schluß der Beder'ichen Beltgeschichte bat DR. geschrieben: "Geschichte ber neuern Beit feit bem Tobe Friedriche II." (Berl. 1824, 2 Thle.). Gein neueftes Bert: "Reuere Gefch, ber Deutschen von ber Reformation bis jur Bunbebacte" (1. 26. bis 1532, Breel. 1826) fchließt fich an f. "Gefchichte ber Deutschen" an. - In ein andres Relb gerieth DR. 1818 burch f. Streit gegen bas Turnmefen, ben f. Schulrede: "Über die Undeutschheit bes neuen Deutschums" (Bredl, 1818) veranlaßte. - Ale hiftorifer behauptet DR. in unferer Literatur eine ausgezeichnete Stelle. Dit fleißiger Forschung verbindet er ein felbftandiges Urtheil; er bringt tief in ben innern Busammenhang ber Begebenheiten ein und ftellt bas Bilb ber Beit geiftvoll und lebendig bar. Seine "Geschichte ber Deutschen" ift bie erfte, welche, die Berte von Schmidt und Beinrich nach Form und Inhalt übertreffend, von der Nation gelesen und wiedergelesen zu merden verbient. Steht auch ber Berfasser in seinen Betrachtungen bisweilen auf einem einseitig bedingten Stand=

puntte, fo ift es boch nie ein ber Beschichte unmurbiger.

Mengitoff (Alexander), richtiger Menschifoff, ber Gohn eines Bauern aus ber Begend von Mostau, geb. 1674, marb zu einem Bader in die Lehre ge= geben und mußte deffen Badwert in ben Strafen von Mostau ausrufen. Dan ergablt, er habe ale Diroggenvertaufer Runde von einer Berfchworung ber Streligen, die ihn nicht beachteten, erlangt und dem Baar bavon Ungeige gemacht. Rach A. machte ibn Lefort (f. b.), beffen Aufmertfamteit er als ein munterer und gescheidter Buriche auf fich jog, ju feinem Bedienten. Da Lefort den burch= bringenden Berftand bes jungen Menschen bemertte, beschloß er, ihn fur ben Dienft bes Staats zu bilben. Bu bem Enbe nahm er ihn auf ber großen Befanbtichaft 1697 mit, machte ihn felbst auf alles Bichtige aufmerklam, gab ihm Unterricht in Militairgeschaften und fuchte besonders feine politischen und flaatswirthschaft= lichen Grundfage ibm fo einzuimpfen, daß der gelehrige DR. balb gang bamit ber= traut wurde. Rach Lefort's Tobe raumte ihm Deter Die Stelle biefes Gunftlings So groß aber auch bas Bertrauen mar, bas ber Baar ihm bewies, indem er nichts ohne feinen Rath unternahm, fo fehlte es boch auch nicht an Stoff jum Miffallen. Gewinnsucht verleitete M. ju manchen Beruntreuungen, Die f. Feinde bem Raifer hinterbrachten. Drei Mal unterlag er ber ftrengften Untersuchung; auch ward er ju Belbbugen verurtheilt und fur fleinere Bergeben von Deter auf ber Stelle gezüchtigt. Dennoch blieb mancher Bug bes Eigennutes und ber Treulofigfeit dem Monarchen unbekannt. Daß M. ftete über feine Anklager fiegte, war großentheils Ratharinas Bert. Indem er auf den Rugen diefer Fürftin fah, forgte er für feinen eignen Bortheil. Einem fo machtigen Gunftlinge wie er konnte es nicht an Muszeichnungen fehlen. Er flieg bis zum erften Staatsminifter und zum Generalfelbmarichall. Der wiener Sof ernannte ihn jum Reichsgrafen und balb nachher zum Reichsfürsten ; bie Bofe von Ropenhagen, Dresben und Berlin ichid= ten ihm ihre Orden. Peter felbit ertheilte ihm ben Titel einte Bergoge von Ingermannland. Dach Deters Tobe war es befonbere Mengitoff, welcher Ratharina auf ben Thron hob und burch fie berrichte. (G. Ratharina I.) Rach Ratha= rinas Tobe bestieg Deter II. ben ruffifchen Thron, und M. ergriff mit tuhner und ficherer Sand Die Bugel ber Regierung. Sest (1727) flieg f. Dacht aufe hochfte, als er ploblich von biefer Sohe herabfturgte. Sein Beig verleitete ihn, eine Sum= me Gelbes, bie ber Raifer fur feine Schwefter bestimmt hatte, ju unterschlagen, Der Raifer, burch bie Ginftufterungen ber Dolgorudi ihm fcon gehaffig, verurtheilte ihn gu ewiger Berbannung nach Sibirien, und fein Bermogen, bas außer ansehnlichen Gutern mit 100,000 Bauern aus 3 Mill. an Juwelen, Roftbarteis

ten und baarem Gelbe beftand, murbe eingezogen. 3m Gept. 1727 reifte ber noch por furgem allgemein gefürchtete Dt., ber auf bem Puntte fanb, burch Berbeis rathung f. Tochter Maria Schwiegervater bes Raifers zu werben, mit f. Gemablin, f. Cohne und f. beiben Tochtern nach Berefom ab, mo er ein fummervolles Leben führte. Er richtete fich fo fparfam ein, daß er von ben 10 Rubeln, bie er taglich erhielt, fo viel erubrigte, um eine fleine holzerne Rirche erbauen ju tonnen, an welcher er felbft als Bimmermann arbeitete. Sein Geift verfant in tiefe Schwermuth; er fprach nicht und genoß in ben letten Tagen nichts als faltes Baffer. Er ftarb im Rov. 1729. D. vereinigte große Rebler mit großen Bor-Er mar eigennutig und habfuchtig, ehrgeizig und herrichfuchtig, unvergugen. fohnlich und graufam, aber auch gutig, tapfer, reich an Renntniffen, großer Un= fichten und Plane fabig und in ihrer Musfuhrung ausbauernb. Bleibend find f. Berdienfte um bie Bilbung f. Bolts, um die Aufnahme bes Sanbels, ber Runfte und Biffenschaften, bes Bergbaues, um bie Bervollfommnung ber Rriegegucht und um die Brundung bes Unfebens ber ruffifchen Monarchie im Auslande.

Mephitisch wird jede Luftart genannt, in welcher kein Licht und Feuer brennt, und welche von Menschen und Thieren nicht geathmet werden kann, ohne tödtlich zu wirken. Die Benennung kommt von dem lat. Mephitis her (Schweselgeruch), unter welchem Namen auch zu Rom eine Gottin als die Schükerin wider bose und schädeliche Ausbunstungen verehrt wurde. Die Luftarten, welche hierher gehoren, haben entweder gar keinen Antheil von Sauerstoffgas oder doch zu wenig, als daß er sich wirksam zeigen konnte. Man nennt daher mephitisch das kohlenssauer Gas in Kellern, wo Bier oder Wein in Gahrung liegt; das Schwesels und Wasserstoffgas, z. B. in manchen unterirdischen hois Schwesels und Basserstoffgas, z. B. in manchen unterirdischen hei Schweselschern; die Luft in lange verschossischen Gewolben, Kellern, Gefängnissen, auch in Orzten, wo viele Menschen in einem engen verschlossen Raume sich besinden, der Antheil von Sauerstoffgas in der Luft verzehrt, und diese dagegen mit kohlens

faurem Bas und andern Musbunftungen angefüllt wird u. f. w.

Mercantilfuftem, taufmannifches Guftem, Sanbels. fyftem, ift ein guerft in Frankreich von Colbert auf die Bahn gebrachtes und feit: bem fast in allen andern gandern nachgeahmtes Spftem ber Staatswirthschaft, welches von bem Grundfage ausgeht, in ben ebeln Metallen allein beftehe ber Rationalreichthum, und es fomme, um ein Bolf reich und wohlhabend ju machen, lediglich barauf an, die Mittel zu entbecken, wodurch der Borrath von edelm Metall bei bemfelben moglichft vermehrt werben tonne. Als vorzüglichftes Dittel gur Erreichung biefes 3meds empfiehlt bas Spftem bie Sorgfalt fur eine vortheilhafte Sanbelsbilang (f. b.), welche barin befteht, bag bie Ration an bie andern, mit welchen fie in Bertehr fteht, einen großern Baarenwerth abfest ale fie ihnen abnimmt, weil alebann, biefer Theorie gufolge, ber Uberfluß in ebelm Detall ver: gutet werden muß. Um aber ju einer moglichft vortheilhaften Sandelebilang gu gelangen, fchlagt bas Mercantilfoftem vor: 1) hemmung ber Ginfuhr a) folder fremben Baaren jum einheimischen Berbrauch, die fich im Lande felbft erzeugen und verfertigen laffen, und b) faft aller Arten von Baaren aus folden Landern, mit welchen ber Sandel und eine nachtheilige Bilang jugugieben broht; 2) Begunfligung ber Einfuhr folder roben Stoffe, welche bas Land gar nicht ober wenig: ftens nicht in hinlanglicher Menge liefern tann, und die, burch einheimischen Fleiß veredelt, theils ben Eingang fremder Baaren gleicher Urt jum einheimischen Berbrauch hindern, mithin einen großern Abfluß von Metallmunge erfparen, theils auswarts verfauft werben und fonach mehr Metallmunge, ale fie bem Lande ge= toftet haben, wieder hineinbringen tonnen; 3) Begunftigung ber Ausfuhr aller Baaren, frember fowol, beren Ginfuhr zu erlauben man für rathfam erachtet, als vornehmlich einheimischer; 4) hemmung ber Musfuhr folder roben Stoffe, bie

fich ju Fabricaten fur ben einheimischen Bebarf ober fur ben auswartigen Abfat . benuten laffen; 5) Begunftigung bes activen Sanbels vor bem paffiven, bes bi: recten vor bem indirecten und bes Eigenhandels vor bem Speditionevertebr. Bas bie hemmungen betrifft, beren fich bas Spftem gur Erlangung einer bortheilhaf: ten Sanbelebilang bebient, fo befteben biefelben entweber in ganglichen Berboten ober in verbotabnlichen Auflagen, namlich folden, welche bie Berminberung ber Einfuhr ober Musfuhr, worauf fie gelegt find, jur Abficht haben. Die Begun: ftigungen aber find : 1) Bergutungen a) an Accife, bie auf einheimische ober frem: be Baaren bei beren inlanbifchem Berbrauche gelegt ift, und bie gang ober gum Theil erftattet wirb, wenn bie Baaren außer Landes geben; b) an Bollen, bie von eingeführten fremben Baaren entrichtet und bei ber Bieberausfuhr berfelben gum Theil ober gang gurudgegeben werben. 2) Pramien, b. i. Gefchente, womit man folden Sandelszweigen ober folden Arten von Fabriten, bie man begunfligen will, aufzuhelfen fucht. 3) Borrechte; biefe find gwiefacher Urt, fofern namlich fur die Nation a) burch einen Sandelsvertrag in einem fremden Gebiete maßigere Bollfate und überhaupt größere Bortheile, fowol beim Antaufe ber bortigen als beim Abfate ihrer eignen Baaren, ausgewirft werben, als anbern Rationen bewilligt worben find; ober b) infofern ber nation burch Stiftung von Colonien und burch Erwerbung von Befisthumern in andern Belttheilen fur ben Sandelsvertehr mit biefen Rebenlandern ein Monopol zugefichert wirb. Die Unhaltbarteit bes Mercantilfpftems geht aus ber Falfchheit feines Grundfages hervor; es ift namlich nicht bas eble Metall allein, mas ben Nationalreichthum bilbet, und nicht berje: nige handel allein ift einer Nation vortheilhaft, welcher berfelben ebles Metall gu= führt. Der Reichthum befteht vielmehr in allen Dingen, welche Berth haben, welche fabig find, Beburfniffe bes Menfchen ju befriedigen; nicht barum find Lander arm, weil fie wenig ebles Metall befigen, sondern eben weil fie arm find, Die falfche Burbigung ber ebeln Detalle unb fehlt es ihnen an ebelm Metalle. bes Sanbels, welche aus biefem ftaatswirthichaftlichen Spfteme hervorgegangen, hat fo ungludliche Birtungen gehabt, bag man bas Spftem felbft mit Recht als bie fcredlichfte Beifel bes 18. Jahrh. betrachten tann. Bu ben vorzüglichften Birtungen biefer Art geboren: 1) bie Erschwerung bes Bertehre ber eignen Da. tion mit Fremben; 2) bie Begunftigung bes ftabtifchen Gewerbfleifes auf Roften bes lanblichen; 3) bie Beforberung bes auswartigen Sanbels auf Roften bes in: nern; 4) bie Nationaleifersucht ber Boller; 5) bie Unterbrudung ber Colonien; 6) bas Streben nach Begunfligung im auswartigen Bertebr burch Ausschliegung und Ginfchrantung andrer Bolter, befigleichen bie Gingehung barauf abzielenber Sandelsvertrage. Und als mittelbare Folge von bem Allen muffen wir 7) bie Emporung ber unterbrudten Colonien ober Provingen im letten Jahrh., fowie bie Befeinbungen ber Staaten und fast alle Rriege ber neuern Beit betrachten. Bemuhungen ber Physiotraten und fpaterbin bes großen Briten Abam Smith und feiner Unbanger ift es gwar gegludt, bie Theorie ber Staatswirthichaft von ben vielen Jrrthumern wieder zu reinigen, welche bas Mercantilfoftem in biefelbe gebracht hatte; aber biefe Grrthumer maren bereits fo allgemein verbreitet unb hatten in ber Bermaltung ber meiften ganber fo tiefe Burgel gefchlagen, bag man noch gegenwärtig fast überall bie Borfchriften jenes verberblichen Spftems befolgen Insbefondere haben Friedrich ber Br. burch beffen Ginführung in f. Staaten, fowie Lord Chatam und fein berühmter Sohn Pitt burch Begunftigung beffelben in Großbritannien viel gur Berbreitung und Begrundung bes Spfteme beigetragen, und es fann vielleicht noch fehr lange bauern, ehe beffen Spuren in ben Bermaltungsmaßregeln ganglich verschwunden fein merben. Sowie jedoch biefes Spftem zuerft in England feine Musbilbung erhalten hat, fo fcheint es, baf ihm auch zuerft bafelbft ber Untergang bereitet merbe. Da namlich bie engl. Minifter

(befonders Bustiffon, Robinfon, Canning) eingefeben haben, daß bas Mercantil= foftem die erwarteten Bortheile nicht gewähre, fo haben fie fcon jest viele Berbote Die Ginfuhr mehrer fremben Baaren ift gestattet, und bie boben Insbesondere arbeitete Liverpool's und Einfubrzolle find febr ermäßigt worden. Canning's Ministerium baran, einen Sauptbestandtheil jenes Mercantilloftems, welcher in der engl. Rombill befteht, abzuandern und nach und nach dem fremden Betreibe ben freien Bugang auf bem engl. Martte ju gestatten. hatte fich namlich überzeugt, baß bie Ration im Allgemeinen von ber funftli= chen Steigerung ber Kornpreise weit mehr Schaben als Bortheil habe. aber begreiflich, bag bergleichen lange bestandene Berordnungen, wenn auch ihre Reblerhaftigfeit eingesehen wird, boch nicht ohne augenblickliche Rachtheile plot= lich aufgehoben werden fonnen, ba Diejenigen, welche ihre Capitale, im Bertrauen auf bas Bestehen ber Staatsverordnungen, auf ben Uderbau gewandt haben, weil er ihnen hohe Getreibepreise versprach, febr gefahrbet werben wurben, wenn nach ber ploblichen Aufhebung jener Berordnungen ein fcmelles Ginten ber Preife und eine farte Berminderung ber Rachfrage nach inlandifchem Getreibe eintreten follte.

Mercator (Gerhard), Mathematiter und Geograph, geb. ju Ruremont ben 5. Marg 1512, ftubirte gu Lowen besonders Mathematif und machte, obgleich gang fein eigner Lehrer, große Fortichritte. Spater trat er als Rosmograph in bie Dienfte bes Bergogs von Julich, beschäftigte fich mit bem Studium ber Theologie und ftarb ben 2. Dec. 1594 ju Duisburg. Geine theologischen Schriften find vergeffen; aber f. Berbienfte um bie Beographie, beren Unfichten er guerft burch Graphit und Mechanit verfinnlichte, fowie er fie burch genauere Bestimmungen ber Lage und Beschaffenheit ber Lander erweiterte, machen fein Undenken unfterb= lich. Er hatte die Rupferstecherkunft erlernt, fach und illuminirte felbft feine Charten, sowie er auch feine mathematischen Instrumente felbft verfertigte. Rarl V. Schabte ihn fehr, und Herzog Rarl III, von Lothringen trug ihm auf, eine Charte feiner Staaten zu entwerfen, bie jeboch unvollenbet blieb. Dan Schaft noch jest als fruben Runftversuch bie von ihm gestochenen Globen und Landcharten ("Mercatoris tabulae geographicae", 1584, und Duisburg 1595). Bei ben Seecharten ift bie von ihm (1550) erfundene und nach ihm benannte Mercator'fche Projection, nach welcher die Charten mit machsenben Meridiand:, aber unveranber= lichen Parallelgraben gezeichnet werben, noch jest im Gebrauch, jeboch mit ben von Eduard Wright schon 1599 vorgeschlagenen, aber erst 1630 angewandten Berbesferungen. Much in ber Chronologie brach DR. mittelft feiner mathematischen und aftronomifchen Renntniffe bie Bahn. Wir haben von ihm eine Chronologie von Erschaffung ber Welt bis 1568. Rach f. Tobe erschien f. Musg. der 7 Bucher ber Beographie bes Ptolemaus mit Charten (Amfterdam 1605, Fol.).

Mercier (Louis Sebastian), Berf. bes "Gemalbes von Paris" und anbere Schriften, die ihm in der franz. Literatur einen ehrenvollen Rang verschafft haben. Er war den 6. Juni 1740 zu Paris ged. und vor der Revolution Advocat beim pariser Parlament. Sich zu den Grundschen der Revolution mit Interesse hinneigend, wurde er in den Convent und in den Rath der Kunschundert gewählt. Dort wurde er zu der gemäßigten, hier zu der republikanischen Partei gezählt. Auch war er zum Mitgliede des Nationalinstituts (bei dessen erster Zusammensehung) ernannt worden. Er starb zu Paris d. 25. April 1814 in einem Alter von 74 Jahren. Bon s. Schriften verdient das erwähnte "Gemälde von Paris" (1781—89, 12 Bde., sowol vollständig als auszugsweise ins Deutsche übersetz) vorzüglich genannt zu werden. Es ist mit vielem Geiste, seinem und echtem Humor und oft schlagendem Wise geschrieben. Die Sitten und der Charakter der Franzosen, insbesondere der Pariser, wie Beides vor der Revolution war, sind nirgends mit schärferer Bezodachtungsgabe, als hier geschehen, ausgesaft, und es verdient in dieser Kücksicht noch

immer ftubirt ju merben. Eine neue Folge biefes Berte, Die wol jundchft auf R. Fr. Cramer's Berantaffung (ba Cramer mit f. gewöhnlichen Enthuffasmus M. anbing und ftets beschäftigt mar, mit ihm allerhand literarische Plane auszubruten) und auf Biemeg's in Braunschweig Roften erschien, und bie Parifer, wie fie burch bie Revolution geworben, barftellen follte, machte weniger Glud und ift in jeber Sinficht bem erften Berte unterzuordnen, obgleich es einige meifterhaft entworfene Capitel enthalt. Dicht minberes Auffehen als bas erfte ,, Tableau de Paris" madite D.'s "L'an 2440" (es ericbien querft 1772), worin er einen Parifer nach einem 700jahr. Schlafe ermachen und bas veranberte Daris mit bem ehemaligen verglei-Bon f. gablreichen Theaterftuden, welche fammtlich eine moralifche Tendeng haben, bat fich blog "Der Schubkarren bes Effighandlers" in Deutschland burch Iffland's Bearbeitung und Darftellung auf bem Repertoire erhalten. ben legten Jahren f. Lebens hatte er Die Brille, Newton und Ropernicus wiberlegen und eine andre Theorie bes Planetenfpftems in Bang bringen gu wollen. Dan findet in ben Cramer'ichen Tagebuchern, in Poel's "Frankreich" und anbermarts viel Intereffantes uber biefen liebenswurdigen und geiftreichen Sonderling.

Mercur, bei ben Griechen hermes, ein Cohn bes Beus und ber Daja, einer Tochter bes Atlas. Artabien war nach ber Sage fein Baterland. Schon in ber vierten Stunde nach feiner Geburt verließ er die Biege und erfand bie Lpra, in= bem er eine Schilbfrote tobtete, bie Schale mit 7 Saiten bezog und fie barmo-Er befang zu ihren Tonen feine Beburt. Die Lora in ber Biege verborgen, fuchte er fich Speife, mogu er liftigen Trug erfann. Dit Ginbruch ber Nacht ging er nach Pierien und raubte bort von ben heiligen Seerben der Gotter 50 Rinder, bie er bin und ber trieb, bamit bie Spuren fich verwirren mochten, dann, felbft rudlings gebend, rudlings hinmegführte, und nachdem er am Alpheosftrom 2 berfelben gefchlachtet, an bem burch Reibung zweier Zweige entzundeten Feuer gebraten und einen Theil ben Gottern geopfert hatte, in einer Grotte ver-Alle Spuren mußte er forgfaltig ju verbergen. Um anbern Morgen bermißte Apollo feine Rinder und ging aus, fie ju fuchen. Aber nirgende tonnte er eine Spur entbeden, bis ihm ein Greis aus Pplos fagte, bag er einen Rnaben, eine Seerbe Rinder munderfam forttreibend, gefehen habe. Durch feine Bahrsagerkunft erkannte jest Apollo, bağ Mercur der Rauber fei. Er eilte gu Maja und redete Scheltend ben Rnaben an, der fich ftellte als ob er schliefe, und felbft durch die Drohung des Gottes, bag er ihn in ben Tartarus binabichleubern wolle, fich nicht fcreden ließ, fondern feine Unichuld ftanbhaft betheuerte. Upollo ließ fich aber von bem Liftigen nicht taufchen und brachte feine Rlage vor ben Gott ber Gotter. Much hier laugnete Mercur. Uber Jupiter burchschaute die Schalkheit des Knaben und erkannte ihn als ben Thater; boch gurnte er ihm nicht, fondern lachelte freundlich feiner Klugheit, befahl ihm aber, ben Drt anzuzeigen, wo die Rinder verborgen Um fich por neuen Ranten zu fichern, band ibm Apollo bie Banbe, boch die Feffeln fielen ab, und ftatt beffen ftanben bie Rinder Paarweise an einander ge-Als aber jest Mercur bie neuerfundene Lpra zu fpielen anfing, marb Upollo fo entjudt, bag er ben Erfinder um fein Instrument bat, die Runft bes Ge= brauche von ihm lernte und ihm bafur eine Beifel gab, Die fortan gemeinschaftlichen Deerden zu weiben. Dit noch mehr Erftaunen blidte Apollo auf ben erfinderi= fchen Gott, als biefer auch ben Stoten ihre Stimme gab. Beibe fchloffen einen Mercur verfprach, bem Apollo nie feine Lpra ober feinen Bogen ju ent= wenden und nie feiner Bohnung gu naben; biefer gab ihm bagegen ben golbenen Friedensftab, Caduceus (f. b.). Die Alten ftellen uns ben Mercur ale Berold und Gefanbten ber Gotter bar. Er führt bie Seelen ber Abgefchiebenen gur Uns terwelt (baher Pfychopompos genannt) und ift alfo auch ber Berold bes Pluto und Bollftreder feiner Befehle. Gein magifcher Stab batte bie Rraft, ber Sterblichen

Augen zu ichließen, Traume zu führen und bie Schlummernben wieber zu erweden. Die zu einem Berold erfoberlichen Gigenschaften befaß er in hochfter Bolltommen= beit und verlieh fie: Unftand, Burbe und Gefälligfeit. Kerner mar er auch bas Symbol ber Rlugheit, Lift, bes rantevollen Betruges und fogar bes Deineibes! Dan muß fich babei wohl erinnern, bag bas robe Alterthum nicht bas Entebrenbe und Riebertrachtige mit biefen Begriffen verband wie wir. Ber fich in Liften und Ranten auszeichnete, wie 3. B. Ulpffes, war ein Liebling Mercur's und erfreute Much als ber Gott ber Diebe und bes Stehlens murbe fich feines Beiftanbes. Mercur angefeben, befonbers wenn Lift und Rlugheit babei angewenbet wurbe. Eine folche fymbolische Bebeutung hatten schon bie Unternehmungen feiner Rinb: Mus f. mannlichen Alter gehoren hierher noch folgende, Die von f. Rlugheit Er begleitete ben Bercules, als biefer ben Cerberus entführte; rettete mit geugen. bem Agipan ben Jupiter aus ber Sohle, wohin ihn Tophon gelegt hatte; fahl ben Mars aus bem Gefangnis, in welches ihn die Aloiben, Dtus und Ephialtes, ein= gefchloffen batten; tobtete ben Arque, ben Bachter ber ungludlichen Jo; fanb bem Perfeus bei, ale er die Debufa ju tobten ausging, und lieh ihm ben unficht= barmachenden Belm bes Pluto und bie Flugelfdube; ber Rephele, ber Mutter bes Phrirus und ber Selle, gab er ben Bibber mit golbenem Felle, auf bem fie ihre Rinder entführte, ba fie auf Unftiften ihrer Stiefmutter Ino ben Gottern geopfert werben follten. Im Gigantenfriege trug er ben unfichtbarmachenben Delm bes Pluto und erlegte den Sippolptus. Als Tophon die Gotter gwang, fich por ihm ju fluchten und in Agypten ju verbergen, verwandelte er fich in einen Ibis. Much als Rebefunftler ericheint er icon bei Somer, noch beutlicher aber bei Sefiod. Bon f. Erfindungen findet fich bei Somer noch nichts. Spatere ichreiben ihm bie Erfindung ber Burfel, ber Dufit, ber Erdmegtunft, ber Auslegung ber Traume, bes Dages und Gewichts, ber Fechtfunft, ber Buchftaben u. f. w. ju. Much wird er als Befchuter ber offentlichen Bertrage, als Borfteber ber Strafen und Schuter ber Reifenden angesehen. (Bgl. Bermen.) Liebschaften von ihm ergablt bie Kabel mehre; u. a. mar er Bater bes Pan und bes hermaphrobit. in allen griech. Stabten verehrt; ber Sauptfit feiner Berehrung aber mar Arta-Seine Kefte biegen Bermaa und wurben auf verschiebene Beife gefeiert. In Rom batte er mehre Tempel, und fein Feft wurde ben 15. Dai (welcher Donat von feiner Mutter Maja ben Namen fuhren foll) gefeiert. Un diefem Fefte brachten ihm vorzüglich die Raufleute Opfer, damit er ihnen im Sanbel Gewinn verleiben und ihre Unternehmungen begluden mochte. Die Runft ftellt ben Dercur verschieden bar, querft in ben roben Bermen. In ben Denkmalen bes alten Style erscheint er noch bartig; fpaterbin warb von ihm bie 3bee eines gewandten Berolds und Athleten herrichend, und nun betam er eine überaus jugendliche Bil-Doch auch bei biefem lettern Ibeal behielt fich bie Runft einen Spielraum vor : fie bilbete ihn als Rnaben, im anhebenben Junglingsalter, und bann in ber vollen Rraft mannlicher Jugend. Bei bem Anaben bemerkt man zwischen ben lodigen Saaren 2 vortretenbe Flugelchen; bas Rleib befteht in einer turgen lebernen Tunica; in ber ginten halt er ben Beutel, und ben rechten Beigefinger gegen bas Rinn haltend, lachelt er Schalthaft über eine erfonnene Lift. Als Jungling findet man ihn in mehren Stellungen, balb mit dem Beutel in ber Sand, balb mit bem Cabuceus, balb mit bem Reisehute, ftebend, figend und im Fortschreiten Die Meifter ber fpatern gereiftern Runft gefellten ihn ben jugenblichen unbartigen Gottern gu. Das Borftechende in feinem Charafter ift bas Rraftvolle und Gewandte. Betraufelt liegen ihm die furgen Saare um ben Ropf und die Stirn; bie Dhren und ber Dund find flein; feine Stellungen, er mag fleben ober fiben, find immer einfach und bequem; ber Ropf vorgefentt, ber Blid bebachtig. In f. fconen fraftigen Rorperbau fieht man ben Erfinder ber Gymnaftit,

Mercuriale

in bem Stanbe, in ber Gebarbung und Miene ben Befonnenen, Schlauen, Freund= lichen, bem es leicht wirb, Alles zu unterhandeln, Jeben zu gewinnen, Alles mit Bebenbigfeit zu vollfuhren. In bem Ibeal bes Mercur ift bas Gleichgewicht tor= perlicher Schonbeit und geiftiger Gewandtheit wundersam vereinigt. Er ift entweber gang nacht ober nur mit ber Chlamps bargeftellt. Gelten hat er biefe orbentlich umgenommen, fondern blog uber bie Schulter geworfen ober um ben Urm gewidelt. Den Ropf tragt er balb blog, balb hat er baran ein Paar über ben Schlafen befeftigte Flügel, balb ift ihm ber but aufgefest, an welchem zuweilen bie Flügel angebracht find (petasus). Der Sut, welcher hauptfachlich ben Banberer bezeichnet, hat in ben Bilbmerten einen flachen Ropf und eine fcmale Rrampe; auf Bafen= geichnungen fommt er aber auch mit breiter hangenber Rrampe und fpigem Ropfe vor. Sind bie Flugel nicht an einer Schnur um ben Ropf ober but befestigt, fo fieht man fie entweber an ben Rnocheln ober an ben Goblen angebracht, ober auch bloß am Cabuceus. Als Symbole gab ihm bie bilbenbe Runft ben Sahn, um Bach= famteit ober Streitluft (wegen ber Gymnaftit); Die Schilbfrote, um feine Erfinbung ber Lpra; ben Beutel, um ben Gott bes Sanbels; Bibber und Patera, um ben Anordner ber religiofen Gebrauche und Opfer; ben Stumpf bes Dalmbaums, an ben fich feine Statuen lehnen, um ben Erfinder ber Schreib: und Rechnentunit (auf Palmblattern); bie Sarpe ober bas fichelformige Deffer, um ben Argostobs ter; ben Sund (blog auf alexandrinifchen Mungen), um Scharffinn und Bach: famteit anzubeuten. - Uber ben Planeten biefes Ramens f. Dlaneten.

Mercuriale. Um erften Mittwoch nach ben großen Kerien ber frangof. Parlamente hielten fie eine volle Rathefitung, um bie Mangel in ber Rechtspflege und befonders im Gefchaftegange bes Berichts felbft ju befprechen und uber Die Berbefferung zu beschließen. Den Bortrag batte, von Sigung zu Sigung mech: felnb, ber erfte Prafibent und ber Generalfronanwalt. Bom Tage biegen bie Re-

ben Mercurialen, bavon Rugen, Bermeife.

Mercurialmittel, Mercurialfalge, Mercuria, f. Qued:

filber und Quedfilbermittel.

Mercy (Frang be), einer ber größten Genergle im breifigjahr. Rriege, geb. ju Longwy in Lothringen. Im Dienfte bes Rurfurften von Baiern fcwang er fich von Grab zu Grab empor. 1643 fcblug er ben General Rangau bei Tuttlin: gen, worauf er ale furbairischer Generallieut, und faiferl. Felbmarschall ein vereinigtes Deer befehligte, Rotweil und Überlingen wegnahm, bas Jahr barauf bas wichtige Freiburg eroberte und in beffen Nabe ein feftes Lager bezog; bier marb er von bem berühmten Conbe angegriffen und nach einem Itagigen Rampfe gum Rudjuge gezwungen, auf welchem ihn ber Marschall Turenne beunruhigte, bennoch aber teine Bortheile über ihn erhalten tonnte. Den 5. Dai (25, Upr.) 1645 fchlug er Turenne bei Mergentheim, fand aber am 3. Mug. (24. Juli) beff. 3. in bem Treffen bei Allersheim unweit Norblingen feinen Tob. Er wurde auf bem Schlacht= felbe beerbigt, und ber Stein, welcher fein Brab bedte, erhielt bie Infchrift: "Sta viator, heroem calcas!" (Beile, Banberer, bu ftebft auf bem Grab eines Belben.) 3. 3. Rouffeau bemeret in f. "Emil", baß bie einfache Rennung eines feiner Siege bas Denemal bes Felbheren beffer geziert haben wurde als biefe pomphafte, bem Alterthum abgeborgte Inschrift. - Mercy (Florimond Claube be), ein Entel bes Borbergebenben, geb. in Lothringen 1666, trat 1682 in bie Dienfte bes Raifers Leopold I. und zeichnete fich als Freiwilliger bei ber Bertheibigung von Bien gegen bie Turfen aus. Seine Tapferteit, namentlich in ber Schlacht von Benta (1697), erwarb ihm die Stelle eines Majors. Dit gleicher Auszeichnung biente er in Italien, u. a. fchlug er 1701 bei Borgoforte mit 300 Reitern 6 Escabrons feinbl. Cavalerie in bie glucht. Much am Rhein machte er fich als fuhner Unführer ber Reiterei berühmt, u. a. in ber Schlacht von Friedlingen. 1705 fturmte er bie

Linien von Pfaffenhofen und zwang die Frangofen, fich unter bie Ranonen von Strasburg gurudjugieben; 1706 bedte er burch geschicte Danoeuvres Landau, welches er mit neuen Mundvorrathen und Truppen verfah. 1707 am 24. Gept. Schlug er ben frang, General Bivans bei Offenburg; als er aber 1709 gu tief ins Elfaß eingedrungen war, ward er von dem bei Rumersheim verschangten frang. Ge= neral bu Bourg ganglich geschlagen (26. Mug.). Bum Feldmarfchall ernannt, erbielt er 1716 bas Commando eines Theile ber Armee gegen bie Turten. Sier hatte er Untheil an ben Siegen von Peterwarbein und Belgrad. Ebenfo ruhmvoll führte er 1719 bas Dbercommando in Sicilien gegen bie Spanier. Bahrend bes Friedens machte er fich um die Cultur bes Banate verdient. 1734 ging er ale Dberfelbherr nach Italien und befette bas Bergogthum Parma, marb aber am 29. Juni, als er ben Angriff bei Groifetta in Perfon leiten und eben ben Befehl gur Schlacht geben wollte, erichoffen. Seine Leiche murbe in Reggio beerbigt. Da D. feine Rinber batte und das mit dem Grafentitel belegte Leben Mercy in Lothringen feiner Kamislie erhalten wollte, fo vererbte er f. Ramen an einen Bermanbten, ben Grafen Untoine v. Argenteau, ber gleichfalls in oftr. Dienfte trat und fich in ben Keldeugen in Ungarn, Baiern und im Elfaß, fowie 1746 — 48 in den Niederlanben auszeichnete und 1767 als Generalgouverneur in Effect ftarb.

Mergel, f. Ralt.

Merian, ber Rame e. Runftlerfamilie. Der beruhmte Matthaus M. ber Altere, geb. zu Bafel 1593, lernte bei Dietrich Meper in Burich und bei Theodor be Bry gu Oppenheim, ließ fich in Frankfurt a. DR. nieder, trieb einen ftar= ten Runfthandel und ftarb ju Schwalbach 1651. Er arbeitete fehr fauber und fleifig mit der Rabirnabel. Seine vornehmften Berte bestehen in Borftellungen ber wichtigsten Stabte in Europa, besondere in Deutschland, die er mit ihren Befchreis bungen in vielen Koliobanden berausgab. Die von ihm nach ber Natur gezeichneten Unfichten von Stabten, insonderheit die perspectivischen, find meifterhaft. Er bat auch Geschichten, Lanbschaften, Schlachten, Jagben und a. Borftellungen geatt; aber hier erhob er fich nicht uber bie profaische Auffaffung. Gein jungerer Sohn Rafpar ubte bie Untunft, wiewol nicht mit ber Befchicklichkeit bes Baters; ber altere, Matthaus D. ber Jungere, geb. ju Bafel 1621, mar ein guter Da= ler in wohlgetroffenen, ftart und lieblich gefarbten Bildniffen. Er hatte bei Joseph Plepp, Joachim v. Sandrart und Unton van Dot gelernt, um 1644 ju Rom ftu= birt, und nachher England, die Diederlande, Frankreich u. f. w. bereift. Gein Gobn, Joh. Matthaus, ein geschickter Bildnifmaler, ftarb zu Frankfurt 1716. Des altern Matthaus M. Tochter war die berühmte Runftlerin Maria Sibylla Me = rian, verehelichte Graf, geb. ju Frankfurt a. D. 1647. Gie lernte bei ihrem Stiefvater Jakob Morefels und bei Abraham Mignon, und erlangte einen großen Ruhm burch den guten Gefchmad, bie Gefchidlichfeit und Genauigfeit, mit welcher fie Blumen, Schmetterlinge, Raupen, Muden, friechende und fliegende Infetten aller Urt in Bafferfarben malte. Mus Liebe zu biefem Kache machte fie eine Reife nach Gurinam, um die Bermanblungen ber bortigen Insetten zu beobachten. Gie verweilte bier 2 Sabre und zeichnete eine Menge von Gewürmen, Pflangen und Fruchten auf Pergament, die nichts zu munichen übrig laffen. Bir haben von ihr einige Rupfermerte: "Uber bie Entftehung, Rahrung und bie Bermanblungen ber Raupen" (Rurnb. , 2Bbe. , 4.); e. "Gefchichte der Infetten Europas" und e. "Ub= handl, uber bie Erzeugung und die Berwandlungen ber Infetten von Gurinam", mit 60 prachtigen Rupf. Gie ftarb ju Umfterbam 1717. - Joh. Bernh. De = rian, Philosoph, geb. ju Liechstall im C. Bafel b. 28. Cept. 1723, ftubirte in Bafel, bilbete fich auf Reifen und murbe, auf Maupertuis's Empfehlung, Mitgl. der Afad. der Biffenich, ju Berlin 1748, und 1771 Director der Claffe der ichonen Biffenfch. , auch nach Formen's Tobe bestandiger Gecretair. Er farb ju Berlin ben 12. Febr. 1807. In seinen metaphysischen Abhandlungen bestritt er

Bolf's Lehre.

Merian (Undreas) von Faltach, geb. ju Bafel 1772, faif. ruff. Staatsrath, geft. gu Paris b. 25. Upr. 1828. Gein Gefchlecht, eine ber vorzüglichften jenes Freiftaates, gahlt, fowie bas Saus f. Mutter Sfelin, ausgezeichnete Schrift= fteller und Schriftstellerinnen. Sein Bater, 1806 regier. Landamman ber Schweis gerifchen Giogenoffenschaft, wurde als einer ber entschiedenften Gegner ber Revolution 1798 nach Frankreich beportirt. Der Sohn ging nach England zu feinem Dheim Sfelin, von ba nach Bien, wo er burch bie Buneigung Joh. Muller's einflugreiche Freunde in der Staatstanglei fand. 1802 fam er als Legations= fecretair bes Freih, v. Sugel auf ben regensburger Indemnisationscongreß, 1805 ins hauptquartier bes Ergherg. Ferbinand und als Gefchaftetrager am frantischen Rreife nach Rurnberg. Der munchner Sof verlangte nach ber Debiatifirung der Stadt f. Abberufung, und f. Bufammenhang mit ben Freunden ber alten Drbnung in Deutschland wurde in Paris so bedeutend aeschildert, daß der Minister Champaand fammtl. Bofen bee Rheinbundes burch ein Circular unterfagte, DR. in irgend einer biplomatifchen Gigenschaft bei fich anzunehmen. So tonnte er benn auch nicht nach Rarlerube abgeben, wohin er ernannt mar, fonbern lebte 1807 - 8 ju Bien, im Saufe f. Freundes, bes Freih. v. Sormapr, ben Wiffenschaften, vorzüglich ber griech. und romifchen Literatur, in welchen f. Belehrfamteit felbft in England hochgeschatt und bei claffifchen Musg. gu Rathe gezogen wurde, und ben Borbereitungen jum unvergeflichen Rampfe von 1809. Als diefer ausbrach und hormayr nach Tirol ging, wurde D. beim oberften Urmeeintendanten, Grafen Fr. Stadion, angeftellt, verlebte nach bem Frieden einige Beit in Prag und ging bann als Legationerath mit bem Kurften Daul Efterhage nach Dreeben. 218 enblich 1812 Ditreich und Preugen fich mit Napoleon gegen Rufland allifrten, trat er als Staatsrath in ben ruffifden Dienft, mar auf bem merkwurdigen Tage ju Ralifd, bann bei ber Centralvermaltung unter bem Minifter Freih. v. Stein, bei bem Generalgouver= nement in Dreeben angestellt, und ward hierauf in besondern Unterhandlungen fur Paris verwendet. Seitbem lebte er dafelbft gang ben Biffenfchaften, geachtet als Beforberer ber Korfdungen ber frankfurter Befellicaft fur bas Quellenftubium bes beutschen Mittelalters. Er hat Giniges anonym geschrieben. Mus f. "Principes de l'étude comparative des langues, suivies d'observations sur les racines des langues semitiques par M. Klaproth" (Paris 1828) barf man foliegen, bag et auch Berf. ber Syngloffe von Junius Faber (Rarleruhe 1826) fei.

Meribian, f. Mittagstreis.

Merinos (Ovejas merinas, Schafe mit feiner Wolle, benn Merina bebeutet feine ausgesuchte Bolle), eine in Spanien einheimisch geworbene und von ba aus in mehre europaische ganber verpflangte Schafrace, bie fich von anbern Schafen theile burch einen gebrungenen, mehr fleinen als großen Rorperbau, theils vorzuglich burch Teinheit und Beichheit ihrer Bolle auszeichnet. Diefe Schafe ftammen aus ber Berberei, woher fie Peter IV., Ronig von Aragonien, gegen die Mitte des 14. Jahrh., und fpater der Cardinal Timenes, nach Spanien tommen ließen. Man berechnete vor bem letten Kriege die Ungabl ber Merinos ba= felbft gegen 5 Dill., bie im Durchschnitt jahrl. 125 - 130,000 Etnr. Bolle lie-Beil diese Schafe auf den Gebirgen fast gang Spaniens weiben, nennt man fie auch mandernde Schafe, tras humantes, mahrend bie anbern, urfprung= lich fpanifchen, beten Ungabl man auf 3 Mill. fchatt, und die großtentheils eine grobere Bolle haben, ftebenbe ober Stallichafe beifen. (Bgl. Schafzucht, (panifche.) Die Schafe felbft bezeigen, aus Bewohnheit ober Naturtrieb, eine fichtbare Unrube, wenn bie Beit ihrer Banberungen eintritt. Unfange maren biefe Seerben ein Eigenthum ber Ronige. Rach und nach murben fie vertauft, und

bie lette Heerbe von 40,000 verkaufte Philipp I. an ben Marquis Iturbiata. Sett gehören sie bem Abel und ben Klöstern. Das Weibegeld, das für die Huthungen der Schase bezahlt wird, ist sehr mäßig. So lange die Schase auf dem Marsche sich befinden, sind sie berechtigt, auf allen Huthungen zu weiben, und es mußihnen überall, eine ungefähr 40 Kuthen breite Straße zu ihrem Wege eingetaunt werden, was für die Unterthanen drückend ist. Schon in der ersten Hälfte d. 18. Jahrh. wurden die Werinos nach Frankeich und nach Schweden, später nach Sachsen, Preußen und Östreich verpflanzt. (Bgl. Schaszucht.) Vor einigen Jahren ist die veredelte Race aus Sachsen auch nach Rußland, vorzüglich in die Gegend von Obessa, verpstanzt worden. Über die span. Schase und die Wolle ders. s. m. Bourgoing's "Reisen durch Spanien" (1789), Theil 1 u. 3. In neuern Zeiten ist ein glatter, geköperter Serge von vorzüglichem, gezwirntem Gespinnst, Merrino genannt, als Handelswaare sehr beliebt worden. S. Joh. Phil. Wagner: "Über Werinos Schaszucht, mit Berücksstügung nördl. Gegenden" (Königsderg 1828).

Merlin, m. b. Beinamen Ambrofius ber Zauberer, Cohn eines Damon und ber I, eines Ronigs v. England, welche in einem Rlofter von Baer: Merlin Nonne . war. Er foll ber Sage nach im 6. Jahrh. in Norbbritannien ober Calebonien ge= lebt haben und zu Carmarthe geboren fein. M. warb von f. Bater in allen Biffen= fcaften unterrichtet und lernte von ihm bie Bunber verrichten, welche bie Fabelge= fcichte Englands ihm gufchreibt. Er mar ber größte Beife und Dathematiter f. Beit; ber Rathgeber und Freund von 4 engl. Ronigen, Bortigern, Umbrofius, Uther-Penbragon und Arthur, bem Stifter ber Tafelrunde. (G. Arthus u. Rit= termefen.) Bortigern befchloß auf ben Rath feiner Dagiter einen uneinnehm= baren Thurm gu erbauen, um fich gegen bie Sachfen gu fichern; aber taum mar ber Grund bagu gelegt worben, als in einer Racht bie Erbe ihn verschlang. Die Magiter fagten bem Ronig, er muffe bie Grundfteine, um ihnen Festigfeit ju geben, mit bem Blut eines Rinbes beneben, bas ohne Bater geboren fei. Rach vielen Nachforschungen brachte man ben jungen DR. jum Konig. Als DR. ben Mus: fpruch ber Magiter vernommen, ftritt er mit ihnen und zeigte ihnen an, bag unter bem Grunde bes Thurms ein großer See, und unter bem See 2 muthenbe Dras chen feien, ein rother, ber bie Englanber, und ein weißer, ber die Sachfen vorftelle. Dan grub nach, und bie beiben Drachen maren nicht fo balb gefunden, als fie einen fcredlichen Rampf begannen, worüber Dt. ju weinen und f. Beiffagungen binfichtlich Englands fundzuthun begann. Bu ben Bauberwerken , welche von DR. ergablt werben, gehort, bag er, ale Uther Penbragon fich in bie ichone Ingerne verliebte, bem Ronige bie Beftalt ihres Mannes verliehen und fo ben Benug ber Beliebten verschafft; ferner baf D. Felfen von Grland nach England verfest habe, welche bie Geftalt von Riefen angenommen und tangend eine Tropde fur ben Ronig Ambro= fius gebilbet hatten. Enblich bag er auf einem Schiffe von Glas ben Sachfen ent= ronnen fei. Er ftarb auf ber Infel Barbfen. G. "Histoire de Merlin et de ses prophéties", und bie "Vita di Merlino" (Benedig). Much hat Gottfr. v. Don= mouth f. Leben befdrieben.

Mero ë, Stadt und Staat im alten Athiopien im nordostl. Afrika, auf einer fruchtbaren, von Sandwusten umgebenen Halbinsel, welche der Aftapus (Bahr el Abiad), weiße Strom, eigentlich Ril, westwarts, und der Aftaboras (jest Tacazze) ostwarts einschließen, bis zu der beutigen Provinz Gojom hin — jest die Landschaft Athar zwischen 13 und 18° N. Br. mit einer Stadt gl. N. — liegt im Königreiche Sennaar, das einen Theil von Rubien ausmacht. Der uralte Priesterstaat von Meroë war, nach herodot, ein Negerstaat, und er ist der einzige Staat diese Stammvolkes, von dem wir Nachrichten bestigen, daß er bedeutende Fortschritte zur geistigen Ausbildung gemacht habe. Er hatte nämlich eine feste Berfassung, Regie-

rung, Gefete und Religion. Die Regierung mar in ben Banben eines Priefter: ftammes, welcher aus f. Mitte ben Ronig mablte, ber burchaus nach ber bestiminten Borfchrift ber Gefete leben und handeln mußte. Die Priefter gu Meroe konnten bem Ronige im Namen ber Gotter ben Tob anbefehlen, und er mußte gehorchen. Es war Sitte, bag bie Freunde (Minifter) bes Konigs mit ihm alle Schickfale, auch den Tob theilten. Erft Ergamenes, Ronig zu Meroe, machte fich im 3. Jahrh. bor Chr., ale Ptolemaus II. in Agopten regierte, von biefer brudenben Priefterberr= Schaft burch Ermorbung ber bamal. Priefter am golbenen Tempel frei. In Meroë befand fich ber Sauptfig bes großen Raravanenhandels zwifden Uthiopien , Agpp: ten, Arabien, bem nordl. Afrita und Indien. Bon Meroë gingen mehre Colonien aus, und es foll von bort aus ber erfte gebildete Staat in Agpten, ber ju Theben, angelegt worden fein , welcher als Karavanenplat in fteter Berbindung mit Meroe blieb und auch von einer Prieftertafte regiert murbe. Diefe Rafte, bie von bellerer Karbe war als bie übrigen, fammte mahricheinlich aus Indien ab, von wo uberhaupt Meroë und bie athiopifchen Ruften ihre erften Bewohner erhalten haben fol-Much Ammonium (f. Ammon u. Dafe) war ein fleiner Priefterftaat mit einem Ronige, ben Ugppter und Uthiopier von Meroë aus gestiftet hatten. Meroë und Arum (in Sabefc), bas ebenfalls eine Colonie von Meroe gemefen gu fein fcheint, blieben bie Sauptfige bes fubl. Bollervertehre bis ju ben Beiten ber Araber. Bon ihrer fruhen religiofen und burgerlichen Gultur zeugen bie noch vorhandenen Denkmaler ber Baukunst und a. Spuren mehr. — Die neuesten Nachrichten über biefe Urtunden ber indifch:athiopifchen Urwelt gab uns Freb. Cailliaud aus Dantes, in f. "Voyage à Meroë, au fleuve blanc etc. en 1819 - 22" (Paris 1824, 3 Thie., m. Rof. u. Charten, 2 Bbe., Fol.). Cailliaud benutte ben nubifchen Feldjug Ismails, Sohns des Pafcha von Agypten 1821, um auf bem Dil weiter als f. Borganger vorzubringen. Bau (f. b.) tam nur bis jum zweiten Rataraft; Browne 1793 nur bis Robbé in Darfur (16° D. B.); Bruce bon Sennaar aus nach ber Rufte bes rothen Deeres, bis 1310; Cailliaub aber brang in bas fubl. Athiopien, langs bem Sauptftrome bes Dils, bis jum 10°, alfo 130 Stunden über Gennaar hinaus, und von Agpptens Gubgrenge 400 Stunden weiter als Bau, in neue, bem Beographen bisher unbefannte Gegenben. Er beobachtete und fammelte für bie phofische Beogr. und bie Naturfunde, sowie zu einer zuverläffigen Charte ber bereiften Begenb ; die meifte Mufmertfamteit aber wibmete er ben Dents malen und Trummern ber alteften Bautunft. Daburd reiht fich fein von Jomarb in Paris herausg. Bert an bas von Gau an, inbem Cailliaud ba beginnt, wo bie: fer fteben geblieben mar. Cailliaub hatte fich auf biefe zweite Reife gut vorbereitet und hielt ein genaues Tagebuch. Debft f. Befahrten Letorger nahm er mehr als 50 Puntte aftronomifch auf, fammelte Pflangen, Thiere und Steine; vorzüglich zeich: nete er bie Überrefte ber Tempel, Pyramiden, Roloffe, Basreliefs, griech. und bie: rogloph. Inschriften. Er hat ungefahr 100 alte Dentmaler beschrieben und abge: geichnet und auf f. Bege nach Meroë an 80 Grabppramiben entbedt. Die mertmurbigften barunter find bie Tempel von Raga und Goleb, die Ruinen ju Gubab - (15° R. B.), Die Pyramiden gu Partal und Shenby (Chandy), wo mahrichein= lich das alte Meroë gelegen hat. Sier fand er auch ben von ben Mapptern verebrten Rafer Scarabaeus ober Atenchus nacer, einen Golbtafer, woraus fich ebenfalls fchließen lagt, bag bie Agppter ihren Gultus aus Athiopien erhalten haben. Roch jest tragen die Athiopier bas Bilb jenes Scarabaeus am Salfe. Mugerbem fand Cailliaud in ber Begend bes alten Meroë ben gebudelten Dofen und ben mab= ren Ibis, wie er auf agyptischen Dentmalern abgebilbet ift. - Seitbem haben bie preuß. Raturforfcher, D. Ehrenberg und D. hemprich, 1823 fg. mit tonigl, Unterftugung an ben Ruften bes rothen Meeres bis nach Rubien und Gennaar forfcungen angestellt. hemprich ftarb ju Maffomah, bem Saupthafen von Sabefch,

am 30. Juni 1825 ; Chrenberg febrte 1827 nach Berlin gurud. - Chuard Rup: pel, geb. ju Frankfurt a. M., war 1823 nach Dongola in ben obeen Theil von Ru= bien vorgebrungen und 1825 von Rorbuftan in Rigritien nach Rairo gurudgefehrt. S. "Beitgenoffen", 3. Reihe, 1829, 1. und 2. Beft. Dann unterfuchte er bie Ruften des rothen Meeres, ging nach Sabefch und traf im Juni 1827 wieber in Rairo vin. Gin Ruffe, Sfenstowstej, ber 1820 fg. einige Begenben bes Drients und Afritas bereift hatte, fam 1822 nach Petersburg jurud und gab bafelbft in ber ruffifch gefdrieb. Befdreib. f. Reife Radrichten von Rubien.

Merope, I. bes arfabifchen Ronigs Eppfelus, Gemahlin bes Rrefphon: tes, Ronigs von Deffene. Gie zeugte mit ihm viele Rinber, von benen ber jungfte Upntus (nach A. Telephontes) hieß. Da Rrefphontes jum Beften bes gemeinen Bolts viele Neuerungen machte, emporten fich bie Großen und tobteten ibn nebft allen f. Sohnen, ben Apptus ausgenommen, welchen DR. verbarg und nachher ihrem Bater jufchidte, bei welchem er inegeheim erzogen murbe. welcher bie Regierung in Deffene ubernahm, ließ ihn vergebens allenthalben auf: fuchen und verhieß Belohnungen Dem, ber ihn tobten murbe. Cobalb ber Jung: ling erwachfen mar, ging er, mit bem Entichluffe, f. Bater zu rachen, beimlich nach Meffene, wo er von Polyphontes ben auf f. Ropf gefetten Preis foberte, inbem er vorgab, ben Upptus getobtet zu haben. Schon fruber hatte D., weil fie eine Beranberung in der Regierung erwartete, einen Boten abgeschickt, um ihren Cohn gurudzuholen; biefer tam mit ber Rachricht gurud, Apptus fei verfchwun: Daber zweifelte fie nicht, bag ber Krembling wirflich ihres Cohnes Morber fei, und befchloß, ihn im Schlafe ju ermorden. Gie war im Begriff; biefen Entichlus auszuführen, als fie ihren Sohn ertannte, und nun mit ihm die Dag: regeln verabrebete, fich an Polpphontes ju rachen. Sie bot biefem jum Schein Berfohnung und verfprach ihm, feine Liebe ju erwidern. Polophontes ordnete ein Dantopfer an; aber am Altare raubte ihm Apptus bas Leben und beftieg ben vaterlichen Thron. Diefer Stoff ift von mehren bramatifchen Dichtern bearbeitet worden, ale von Boltaire, Daffei u. f. w.

Merovinger, f. Frankreich.

Merfc (Ban ber), Unfuhrer ber brabantifchen Patrioten 1789, ward gu Menin geb. Buerft in frang. Dienften, fand er unter Chevret und erwarb fich ben Beinamen bes tapfern Flamlanbers; bierauf trat er in oftr. Dienfte, Die er als Dberftlieutenant verließ, um fich in f. Baterftabt gurudzugiehen. Sier lebte er, geehrt von f. Mitburgern, in rubiger Dufe, bis bie mit Offreiche Bermaltung Difvergnugten fich in Breda verfammelten (1789). 2. b. M. fcblog fich fogleich an, und man übertrug ihm bas Commando eines ichnell gufammengerafften Saufens, mit welchem man fich ber Dacht bes Raiferhaufes entgegenstellen wollte. B. b. M. fab bas Befahrliche bes Unternehmens ein, benn theils waren f. Streit: frafte benen bes Begners nicht gewachsen, theils murbe auch burch die Unentschlof= fenheit und bas Musmanbern ber reichften und angesehenften Belgier bem Bolte ber Muth genommen. Es fonnte baber nur ein rafches und energifches Sanbeln Erfolg gemabren. Schnell rudte v. b. Dt. mit vollig undisciplinirten Truppen aus Solland nach Brabant vor und lieferte ben Oftreichern bei Soogftraaten unweit Untwerpen ein gludiches Treffen, woburch ber Muth f. Partei unge: mein gehoben murbe. Gin michtigeres fand gwifchen ihm und bem faifert, Beneral Schroder in und um Turnhout ftatt, wohin fich Schroder hatte loden laffen. und wofelbft ben Patrioten bie Artillerie und Bagage ber Feinde in die Bande fiel. Darauf nahm v. b. DR. auch Gent und Bruffel ein, worguf er von f. Lanbeleu: ten einstimmig jum Beneral en chef ber fammtlichen belgifchen Truppen ernannt Mis aber van der Root und van Eupen auf die Berfammlung ber Boiles= reprafentanten Ginfluß erlangten, fing man an, bie Belber, welche gur Begablung

ber Truppen und zur Bestreitung andrer öffentlicher Ausgaben zusammengebracht worben waren, zu vergeuben. Mistrauen und Jankereien traten an die Stelle bisheriger Einigkeit, und die Borstellungen, welche v. d. Mersch bei der Regierung dagegen eingab, dienten nur dazu, ihn verhaft und verdachtig zu machen. Bei der Spannung, welche zwischen ihm und den Behörden herrschte, dachte man daraus, ihn vom Commando zu entsernen, was jedoch wegen der Liebe der Truppen zu ihm tein leichtes Unternehmen war; man fing baher damit an, einen Preußen, den General Schönfeld, an die Spise eines andern Corps zu stellen, sodas nunmehr zwei Armeen sogen. Baterlandsvertheibiger in Bradant waren, die sich einander setbst zu bekriégen drohten. Endlich wurde v. d. M. verhaftet, vor Gericht gestellt, und obwol ihm s. Feinde nichts anhaben konnten, bennoch in die Citabelle von Antwerpen gebracht. Dier blieb er, bis die Oftreicher das kand wieder besetzen, und starb d. 14. Sept. 1792 auf s. Gute bei Menin, geachtet und bedauert von den Bessern.

Merseburg an der Saale, überwelche eine steinerne Brude führt, sonst eine Stiftsstadt des Königreichs Sachsen, jest Sip der Regierung des Bezirkes gl., R. im preuß. Berzogthume Sachsen, enthalt 900 H. mit 8800 Einw. Die Stadt ist alt und schlecht gebaut, hat ein gutes Gynnafum, ein Sedammeninstitut, mehre fromme Anstalten, z. B. das Deutsche haus für die Rinder der 1813 – 15 gefallezenn Krieger, und einige Fabriken. Das mersedurger Bier wird weit versührt. In der Borstadt Altendurg ist eine kön. Stuterei. Die Domkirche hat 4 schöne Ahurme und eine der größten Orgeln; in ihr liegt der Bischof Ditmar (st. 1018), einer der trefstichsten Geschichtscher des Mittelaltere, begraden. Das Domcapitel wurde vom R. Otto I. gestisster und, nachdem die Kescomation eingesührt worden von dem Kursussten von Sachsen administrirt. Die Herzoge von Sachsen: Mersessen und 186 m. in 14 Kreisen 577,992 Einw. (darunter die Stadt Halle mit 25,567 Einw.)

Des mer (Unton), geb. am 23. Mai 1733 gu Beil bei Stein am Rheine. ftubirte ju Bien bie Arzneiwiffenschaft, fchrieb 1766 bei Erlangung ber Doctor: murbe bie Differt, "De planetarum influxu in corpus humanum", in melder bie Remton'ichen Lehren von Ungiebung ber Beltforper mit aftrologischen Grillen verschmolgen find, woraus bann bie Einwirfung berfelben auf ben Menschen er: Mart wirb. 1772 verfuchte Dt. Guren mit bem Mineralmagnete, unterftut von bem Pater Bell, ber ibm funftliche Magnete bagu bereitete, erflarte aber bald, bag nicht biefe Dagnete bas Birtfame babei feien, fonbern bie aus feiner Sand ausftromende Beilfraft. 1775 erfcbien ein "Cenbichreiben (Desmer's) an einen auswartigen Argt uber bie Magnetcur", und er fchicte Thefes an bie berühmteften Atabemien Europas, bie ihn aber fammtlich feiner Antwort mur-In Bien versuchte er burch vorgebliche Guren fich Bertrauen zu verfchaf: fen; ale aber ein Betrug mit einem angeblich febenb gemachten Mabchen entbedt und ftabtfundig murbe, begab er fich 1778 nach Paris. Sier wendete er fich gu: porberft an bie Mabemie ber Biffenschaften mit einer Darlegung feines Suftems. bie aber freilich bas unwiffenschaftliche Gemengfel von mabren und falfchverftanbenen und aftrologischen und magischen Gagen einer freundlichen Aufnahme nicht murbigen konnte. Er fand indeffen einen glaubigen Schuler an bem Urgte b'Eslon, ber fich auch zu feinem Bertheibiger, jeboch ohne Erfolg, aufwarf. Run versuchte DR. fein Glud bei bem großen Saufen und nahm ben zuverfichtlichen Zon eines begeifterten Cebers an. Da er fein Berfahren bei Beilung von Rrantheiten im: mer noch geheim hielt, fo bot ihm die frang. Regierung fur die Entbedung 20,000 Livres, bie er aber ausschlug. Dafur eröffnete Bergaffe, einer feiner eifrigften Anhanger, eine Subscription von 100 Actien, jede gu 100 Louisd'or, fur welche Summe M. nach feiner Burudtunft aus Spaa bas Beheimniß entbeden follte. Diefer fand es aber gerathener, fein Berfabren immer noch in gebeimnigvolles Dun:

20

tel zu hullen und eine große und glangende Ungahl von Bewunderern um fein Bas quet gu versammeln. Die Große biefer Bersammlungen, Die babei, namentlich in ben Reisengimmern, vorgefallenen Unordnungen u. bas allgemeine Auffeben, bas fie machten, bewog endlich bie Regierung, eine Commiffion ber gelehrteften u. unbefangenften Dlanner niebergufeben, welche mit großer Gorgfalt in b'Eslon's und Franttin's Behaufungen Die Untersuchungen gemeinschaftlich vornahmen. Die Commisfion bestand aus Majault, Gallin, Darcet, Guillotin, Franklin, Leroi, Bailly, Bory und Lavoifier. Rach oft wiederholten und mannigfach veranderten Berfuchen über= geugte fich die Commiffion, daß bas Bange bloß auf ben Wirkungen ber Phantafie und auf Taufdung beruhe, und ber Bericht barüber murbe im Ramen ber Commifa fion von Bailly abgefaßt; einen abnlichen Bericht gab auch bie Société de medeeine bei der Regierung ein, und beibe Berichte murben öffentlich befanntgemacht. Diefe Offentlichkeit, Die machtigfte Reindin aller Charlatanerie, verfette auch DR.'s Unfeben in Paris ben letten Stoß, er verließ Frankreich, ging nach England, von ba nad Deutschland und in die Schweig gurud, wo er gu Morsburg am Bobenfee am 5. Mary 1815 in volliger Abgefchiedenheit farb. Bor feinem Tode batte er noch die Freude, daß fein munderliches Spftem von einem feiner Berehrer in Deutsch= land berausgegeben und angepriefen wurde, nachbem fich ichon langft Niemand mehr um ben verlegenen Rram befummert hatte. Es erfchien unt, b. D. "Desmerismus" (Berl. 1814) und enthalt ein Raisonnement über bas gange Beltspftem; eine vorzügliche Rolle fpielt babei die Bewegung im Bollen, die bekanntlich ichon Epifur und fein herrlicher Schuler Lucrez als ein Unding erfannt hatten.

Mefopotamien ober bas Land zwifden ben Gluffen (El = Dicheffra ober Die Jufel bei ben Arabern genannt) nannten die Griechen Die große vom Euphrat und Tigris eingeschloffene Landschaft, bie im R. ber Taurus und Mafius begrengte. Die Morthalfte mar gebirgig und an Getreibe, Bein und Biehweiden fruchtbar; bie fubliche aber eben, burr und unfruchtbar. Bon ben Stabten nennen mir Charran oder Charra, Edeffa, Boba (Nefibin), Antiochia, Mygbonia, Singara. Bon jeber lebten bier Unfaffige ober Adersleute und Berumgiebende oder Birtenvolter. Die Mefopotamier erwuchfen aus den Chalbaern, dem Urvolke, aus Rufditen, die unter Mimrod die Stadte Cheffa und Refibin erbauten, und aus femitischen Abtommlingen bes Stammes Thara. Diefe bewohnten anfange bie Begend um Ur Chasbim, bann in und um Baran ober Charra; aber mit ber Beit breiteten fie fich int gangen Lande, ja auch in Chalbaa und Sprien aus, fodaß die Rufchiten ibnen entweder meichen oder fich unterwerfen mußten. Unfangs mar es ein Theil von Mimrod's Reiche. Rad einem Zwischenraume von mehr als 700 3. (2000 3. v. Chr.) fommt Rufan Rifchataim als Konig von Mesopotamien vor, ber feine Berrichaft über den Euphrat ausbreitete. Die Ifraeliten, Die fcon in Palaftina fagen, raußten ihm 8 3. lang Tribut begahlen. Im goldenen Beitalter der affpris fden Madt, 790 vor Chr., ward Mefopotamien biefem Reiche unterthan und erlit bie Schidfale feiner nadymaligen Bezwinger. Trajan unterwarf es zwar 106 nach Chr. den Romern; aber bie Perfer ließen fie nicht lange im ungeftorten Be= fibe. Ule endlich die Araber 651 auf ben Trummern bes faffanibifchen Reiche ein neues bilbeten, niufte auch Desopotamien biefen Sturmen gehorchen. 1040 fiel es den Gelbichuten in die Bande. Grit biefer Beit hatte es ichnell auf einander folgende Beherricher. Dichingischan machte fich 1218 bavon Meifter. Allein es ging 1360 an ben Tur: Uli-Beg verloren. 40 3. barauf ward Defopotamien von Tamerlan erobert und 1514 von Jemael Sophi bem perfifchen Reiche einverleibt. Aber 1554 mußten die Perfer mehr ale bie Salfte bavon ben Zurfen abtreten, und obgleich fie 1613 ben verlorenen Theil wieder an fich brachten, fo konnten fie boch zulegt Unitrad's IV. übermächtigen Andrang nicht aushalten, welchen nebst meh= ren Provingen auch biefe 1637 mit feinem Reiche vereinigte. Der jegige Flachen=

inhalt dieses Landes wird auf 1700 \\_M. mit 800,000 Bew. angegeben. Die Hauptst., Diarbete, am Tigris (38,000 Einw.), eine ansehnliche Fabrit und Handelsstadt, ist der Sie eines Sandschafts. S. J. S. Budingham's "Travels in Mesopotamia" (Aleppo, Diarbete, Mosul, Bagdad, die Ruinen v. Babyston zc., London 1827, 4., mit einer genquen Charte von Mesopotamien).

Messa di voce, im Gesang, das allmälige Anschwellen und Abnehmen der Köne; es sindet statt bei Nosen von längerer Dauer, insbesondere auf
Fermaten und bei Bordereitung einer Cadeng. Nach der Länge der Noten richtet
sich die Gradation im piano, crescendo, forte und decrescendo. Bei kurzern
Tonen sindet geringere Gradation statt. Diese Figur verlangt, daß der Sänger
den Athem in der Gewalt habe, und ist von der falschen Angewohnheit zu unterscheiden, alle Tone schwach anzusangen und dann erst wachsen zu lassen. Auch

barf fie nicht zu haufig vorkommen.

Meffalianer (a. b. Sprifchen), ober Gucheten (a. b. Griech.), b. h. Beter, Betbruber, auch Enthufiaften und Pneumatiter (Beiftliche, wie fie fich felbft nannten), hießen die Blieder einer fegerifchen Gefte, bie um 360 guerft in Defopotamien entftand und unter Abelphius, einem ihrer Lehrer, noch im 4. Jahrh. nach Sprien fam. Sie war eine Ausgeburt romifcher Schwarmerei und pietiftiichen Duntels. Die Meffalianer hielten bas Gebet fur eine unablaffig fortgufe= Bende Ubung, ber fie alle die Birtungen gufdrieben, welche die von ihnen gering: geschaften Sacramente und gottesbienftlichen Sandlungen fur glaubige Chriften haben follen. Gie arbeiteten nicht, nabrten fich burch Betteln und ergaben fich am liebsten einer traumerifchen Befchaulichkeit, Die fowol die bem Manichaismus nicht unahnliche Bermorrenheit ihrer auf orientalische Doftif gebauten Unficht ber driftlichen Lehren, ale auch ihren Bahn, eine Bollfommenheit, bei ber alle Gunben aufhoren mußten, betend erreichen ju tonnen, ertlart. Damit hangen bie afcetifchen, jum Theil auch unzuchtigen Musichweifungen und wunderlichen Berjudungen, beren fie beschulbigt murben, Die gottlichen Offenbarungen und Erscheinungen, beren fie fich ruhmten, und ihre Berachtung bes herrschenben Rirchen= thums gufammen. Ungeachtet ber Begenanftalten und Berbannungebefehle ber Concilien. Raifer und Bifchofe erhielten fich Meffalianer beiberlei Gefchlechts, ob= wol nicht gablreich, unter ben orientalischen Chriften bis gum Ende bes 7. Sabrb. Die ohne Grund mit ihnen verwechselten neuen Deffalianer ober Bogomilen find ben Paulicianern (f. b.) naber verwandt.

Meffalina. 1) Baleria. Diefe beruchtigte romifche Raiferin, I. Des Meffala Barbatus und Bemahlin bes Raifers Claubius, bat ben Ruf hinterlaffen, an Fredheit die ichamlofeften Beiber aller Beitalter übertroffen ju haben. jum Saufe bes Raifere gehorige Manner hatte fie ju Beliebten : Difficiere, Golbas ten, Stlaven, Schauspieler, nichts war ihr zu niedrig. Dicht zufrieden, fich felbft ber Schande preiszugeben, zwang fie bie chelften Romerinnen, in ihrer Begen= wart abnliche Ausschweifungen zu begeben. Ber ihr nicht willfahren wollte, ben Enblich magte fie fogar, fich bei Lebzeiten ihres Ges beftrafte fie mit bem Tobe. mable mit bem Cajus Gilius, einem Senator, offentlich zu vermablen. fus, ein Freigelaffener und Bunfiling bes Raifers, ehebem felbft ein Liebhaber der Meffalina, entbedte bem Claudius, ber eben von Rom abmefend mar, biefe neue Schandthat feiner Gemahlin. Da aber biefer mit ihrer Bestrafung zogerte, und Rarciffus einfah, baf fein eignes leben auf dem Spiel flebe, wenn es ber Raiferin gelingen follte, fich bei ihrem ichmachen Gemahl wieder in Gunft gu feten, fo gab er felbft einigen Bertrauten Befehl, fie heimlich zu ermorben, 46 n. Chr. - 2) Statilia M., die britte Bemahlin bes Nero, beffen Tod fie in ben Privatftand gurud: Sie wibmete barauf ihre Beit bem Studium ber Beredtsamteit und ber

fconen Runfte und erwarb fich einigen Ruf barin.

Deffe (lat. missa) hieß zuerft in ber lat. Rirche bie gange Abendmahls= Diefe Benennung ruhrte baber, bag man bie Feier bes Abenbmahls in ben offentlichen Berfammlungehaufera ober Rirchen auf ben allgemeinen Bot= teebienft folgen ließ, und die Beenbigung bes lettern Jebem, ber nicht an ber Abend= mablefeier Theil nehmen wollte, baburch antunbigte, bag ein Rirchendiener bie Borte rief: Ite, missa est, sc. concio (geht, die Berfammlung ift entlaffen). Durch ein Difverftandniß ward nun die folgende Sandlung felbft missa und nache ber burch Berftummelung Deffe genannt. Spaterbin erhielt ber Ausbrud in ber romifch : fath. Rirche noch bie engere Bebeutung, bag man barunter bas bei ber Saltung bes Abendmahle gebrauchliche officium ober Bebet vor dem Altar (baber ber Musbrud : Deffe lefen), ober auch die Ginfegnung (Confeccation) bes Brots und Beine verfieht, wodurch biefe in ben Leib und bas Blut Chrifti vermanbelt und fo ale ein Berfohnungeopfer fur die Lebenbigen und Tobten Gott geopfert mer-Letteres ift ber eigentliche Ginn ber Deffe in weiterer Bedeutung. Gregor I, ober ber Große (ftarb um 604) bilbete bie Meggebrauche aus. Meffe zugleich eine finnbilbliche Borftellung bes Leibens Jefu fein follte, fo muß: ten die Sandlungen bes Priefters und jeder Theil feines Dienftes auf die befondern Umftanbe ber Daffion anspielen, wobei auch Die verschiedenen Stellungen und Be= . megungen ihre eigenthumliche Bebeutung haben. Die Reierlichkeit ber Deffe, wie fie in der romifch : tath. Rirche ftattfindet, wird in 3 Theile getheilt: 1) bas Df= fertorium (f. b.); 2) bie Banblung ober bie Ginfegnung ber Softie und bes Beine, welche ber Beiftliche genießen foll; 3) bie Sumtion, ober ber Genug bes Ift Dufit mit biefer Feierlichkeit verbunden, fo geweihten Brote und Weins. wird fie gewohnlich Soch amt genannt. Much die Dufit felbft, welche in einer Composition ber Borte bes Aprie, Gloria, bes apostolifchen Glaubenebetenntnif= fes, bes Sanctus, Benedictus und Manus bei befteht, wird von ben Dufifern eine Deffe ober missa genannt. Rach ben Graben ber Feierlichfeit und ber Bahl ber babei miniftrirenden Perfonen wird fie in hohe ober große und niedrige Deffe (gu welcher auch bie ftille, bei welcher die Bebete nicht laut abgefungen, fondern ftill gelefen werben, und bie Sandmeffen, welche taglich gelefen werben, und mo= für ber Priefter bas Beld auf Die Sand empfangt, gehoren) eingetheilt. Erftere wird von den Chorfangern gefungen und unter bem Beiftanbe eines Diatoni und Subbigfoni gehalten; fie ift noch feierlicher, wenn fie bom Bifchof gehalten wird. Die feierlichfte ift die papftliche. Much find Die Meffen nach ben Feften verfchieben, an welchen fie gehalten werben, j. B. bie Deffen ber Beiligen, fowie nach ben Beranlaffungen und Belegenheiten, bei melden fie angestellt merben. So wirb bie Beiligegeistmeffe bei einer feierlichen Bahl ober Berfammlung ber Geiftlichen gehalten und bei berfelben ber Befang Veni creator spiritus angeftimmt, als Bleben um Erleuchtung. Gine besondere Art find bie Seelen meffen und Tod= renmeffen; fie follen die Seelen ber Beftorbenen bem Regefeuer entreißen, oder Sie werden oft von ben Sterbenben ober ihren Bermanbten bebaffelbe lindern. ftellt und mit Erbichaften oder Bermachtniffen, welche man an Rirchen und Beift= liche fpendet, reichlich belohnt; fie geboren baber porguglich zu ben Bereicherungs= mitteln ber Lettern. Die Tobtenmeffen (missa pro defunctis) haben ihre befon: bern Feierlichteiten. (G. Erequien u. Requiem.) Die fog, trodene Deffe wird auf der Gee gelefen, weil man bei berfelben ben Reld meglaft, bamit nicht burch die Bewegung bes Schiffes etwas von bem confectiten Weine verschuttet Die Einrichtung ber Meffe in ber griech. Rirche weicht von ber romifchen ab. Enblid) ift auch bie Beit ber Deffe verschieben; gu ben außerorbentlichen Def= fen gehoren bie, welche in ber rom. Rirche um Mitternacht gehalten werben, 3. B. in ber beil. Chriffnacht

Menfchen jufammentamen, fo gab bies Belegenheit ju Bertehr und Sanbel, woraus Jahrmartte entftanben, die man Meffen nennt, wenn fie fich theils burch großern Umfang ber Beichafte, theils burch langere Dauer, theils enblich burch gemiffe Borrechte, bie bier jugeftanben werben, unterscheiben Sie merben . be: sonders an ben 3 hauptmeforten Deutschlands, ju Leipzig, Frankfurt a. M. und Braunfchweig, feierlich ein : und ausgelautet und theilen fich in die Bor :, Def : und Bahlmoche. Bei fleinern Deffen, wie Frantfurt a. b. D., Brestau, Raffel, Raumburg, fchrantt fich biefe Abtheilung auf wenige Tage ein. Die Deffreihei: ten befteben außer den gewöhnlichen Marttfreiheiten hauptfachlich in der Befreiung von aller Berfummerung in Schulbfachen, ausgenommen ber Schulbner mare ber Entweichung verbachtig, ober hatte ein Berbrechen begangen, ober hatte bie Schulb erft auf ber Deffe contrabirt, ober wollte fich ungeachtet bes Berbots ohne Bablung heimlich megbegeben, ober hatte endlich auf die Deffreiheit Bergicht geleiftet. Much barf zur Defzeit jeber Burger und Ginwohner in feinem Saufe bas Gaftrecht ausuben und fpeifen. Die Deffen find nebft ben Jahrmartten ein wichtiges Mittel jur Belebung bes Gelbumlaufs und bes Sandels. Much in Merico, Porto: bello und Savana, ferner ju Aleffandria und Sinigaglia in Stalien, ju Epon und Beaucaire in Frankreich, ju Bogen in Tirol, ju Burgach in ber Schweig, ju Difchnei: Nowgorod in Rugland, ju Barfchau u. a. a. D. gibt es Deffen. leipziger und braunschweiger Deffen find besonders wichtig fur die norbl. Lander Europas, die frankfurter mehr fur die fublichen. In Leipzig beginnt die Reujahremeffe b. 1. Jan., Die Jubilatemeffe (Dftermeffe) ben Rachmittag bes Conntags Jubilate, und bie Michaelismeffe ben Sonntag nach b. 29. Sept. Jebe bauert 3 Bochen; aber nur die 2 lettern find bedeutend. hier findet man alle Baaren, ein vorzügliches Geschäft in fachf. Bolle, in fachf. Tuchern und Rauchwaas Much find die Bechfelgeschafte febr bedeutenb. Befonders zeichnet fich bie leipziger Oftermeffe baburch aus, daß fie die einzige ift, auf welcher im Buch= banbel bebeutende Bablungen gemacht werben. Frankfurt a. M. hat bie Ofter : und Berbfimeffe, und Braunfdweig die Licht : und Laurentiimeffe. (Bgl. Belt: banbel.)

Meffenia, Meffenien, bie fruchtbarfte Lanbichaft im Peloponnes, welche jahrlich 2 reiche Beigenarnten gibt. Meffene (jest Mawra Matia) mit ber Bergfestung Ithome war feit 369 v. Chr. die hauptst.; Mothone, Korone (jest Modon und Roron) und Pplos (bas jesige Navarino) mit ber Festung Phera, jest Ralamata, maren feine hafenftabte. Der meffenifche Meerbufen beißt jest Golf von Roron. Ein 3meig bes Bebirges Tangetes trennte Deffene von Sparta. Beruhmt find die Rriege ber Deffenier mit ben Spartanern, welche die wohlha: benden Meffenier um ihres fruchtbaren Landes willen beneideten. In dem erften (743-724 v. Chr.) fielen die Lacedamonier, verbunden mit ben Athenern, in Deffenien ein, ohne ben Borfchlag bes Ronigs ber Deffenier, ihre Streitigkeiten burch die Amphiftponen ober ben Areopag fchlichten zu laffen, anzunehmen. 20 3. vertheibigten bie Deffenier fich tapfer unter ihrem Ronig Ariftobemus, aus bem Saufe ber Apptiben, ber, um ben belphifden Drafelfpruch ju erfullen, welcher ben Meffeniern Sieg verfprach, wenn eine Jungfrau aus dem Saufe der Apptiben als freiwilliges Opfer fiele, feine Tochter jum Opfer bot, und als beren Geliebter diefelbe für ichwanger ertiarte, gurnend erftach; offnen und opfern lief. Die Deffenier fiegten barauf einige Beit, murben aber nach Eroberung ihrer Fefte Ithome bes Rach faft 40 3. erhoben fich bie Deffenier wieder, um fich unabhan= gig ju machen, und es begann 685 v. Chr. ber zweite meffenische Rrieg, welcher mit ihrer Unterjochung enbigte. (Bgl. Ariftemenes.) Gin Theil ber ausgemanderten Deffenier foll bamale um 668 v. Chr. Die Colonie Deffana (jest Def= fina) in dem alten Bantle gegrundet haben. Nach 200jabr. Anechtschaft griffen

1 Digital by Gelogie

bie heloten und Meffenier, als ein Erbbeben Sparta verwustet hatte, zu ben Baffen. Dieser 3. meffenische Krieg bauerte 10 Jahre (465 bis 455), worauf die bessiegten Meffenier ben Peloponnes taumen mußten. Epaminondas rief sie zuruch sie bauten Meffene 369 wieder auf und behaupteten ihre Unabhängigkeit, bis sie unter die herrschaft der Römer kamen. Die Messenier hatten auch in der Unterdrückung ihre alten Sitten, Gebräuche und Sprache treu bewahrt. (Ugl. De z Lavigne.)

Meffelrich mib (Frang Xaver), Bubhauer, geb. ben 20. Mug. 1732 gu Biefenfteig, einem damale bairifchen, jest murtemberg. Stabtthen bei Geiflingen in Schwaben, der Sohn eines Beifigerbers, fam 9 3. alt zu feiner Mutter Bruber, bem Bilbhauer Joh. Straub, nach Munchen; 18 3. alt ging er nach Bien, um in der k. k. Kunftakademie sich auszubilden. Sein erftes Berk, die 7 Fuß hohe Bildfaule ber Raiferin Maria Therefia, in ungarifcher Rleidung, fieht im Belvedere. 3m 32. J. feines Ulters ging er nach Rom, wo er bas Crucifir des Ungelo in Alabafter taufchend nachbildete und ein Pferd ohne Saut ausarbeitete, woven ein Metallauß im Runftcabinet zu Stocholm fich befindet. Er fcblug einen Ruf nach Paris aus und murbe in Bien als Prof. in der E. f. Runftakabemie angestellt. Dier verfertigte er die Statue Frang I., 7 Suß hoch (im Belvedere), ferner Johan: nes und Maria am Rreuze, 7 Fuß boch, ju St.= Stephan in Bien, legte bann Die Professur nieder und erhielt eine jahrt. Penfion, Die er nicht annehmen wollte, weil er noch burch Arbeiten feinen Bebarf verdienen zu konnen glaubte. fid) nach Wiefensteig, wo er 18 feiner Charafterbuften ausarbeitete, wurde hierauf in Munchen als Sofbildhauer angestellt, blieb aber bafelbft nur ein halbes Jahr, lehnte einen Ruf nach Berlin ab und ging wieder nach Wien, ba er nirgends, wie er außerte, als in ben Staaten Josephe II. fich behaglich fuble. Endlich mablte er Presburg zum Aufenthalte, lebte bafelbft gemeinschaftlich mit einem feiner Bruder und verfertigte außer den Charafterbuften, 49 an der Bahl, noch bie Bufte bes Bergogs Albert von Sachfen-Tefchen aus genuefer Marmor, und die Grafin Philippine Bathyani aus cararifchem Marmor. Er ftarb 1784. Seine vortreffliche Sammlung von Charafterbuften faufte ber jubifche Großbanbler Baruch , ber fie an einen polnifchen Juden verfette; biefer verpfandete fie einem Privatmanne, welcher fie im Prater offentlich feben ließ. Endlich tam bie Sammlung in bie Banbe bes gegenwartigen Befigers, Ramens Bauer (im rothen Saufe bei ber M= ftercaferne in Bien). M. hatte im Reben manche Laune; er liebte bie Ginfamteit und entzog fich ben Menfchen, bie er wol fannte, benn wenig Runftler haben mit folder Babrheit und Rraft die mannigfaltigften menfchlichen Empfindungen, Befühle und Leidenschaften auszudruden gewußt. In jener Sammlung befindet fich auch fein Bildniß, unfreundlich, hohnisch lachelnb. Bal. Unbre's "Besperus". 1812, 1813, 1824.

Meßgewand ist die beim Messelfelen vor dem Altare gebrauchliche priestertiche Rieidung. Diese besteht nach der verschiedenen Zeit aus fünserlei Farben: 1) weiß vom Christabend bis zur Octava epiphaniae inclusive, wie auch in den Messen de Spiritu S., de Maria Virgine, de consessoribus, de Virginibus und in Paschate; 2) roth vom Psingstheiligabend dis auf den folgenden Sonnachend, wie auch in den Festragen der Apostel und Martyrer, das Johannissest ausegenommen; 3) grun von der Octava epiphaniae bis zu Septuagesimae; 4) violet vom 1. Advent bis zum Christabend, auch in der Fastenzeit; 5) schwarz am 6. Wochentage, am Charfeeitage und bei den Sectenmessen.

Meffias. Diefes hebr. Wort bezeichnet einen Gefalbten, einen Konig; vornehmlich ward berjenige Konig von ben Juden Meffias genannt, von welchem fie erwarteten, daß er fie von ber herrschaft ber Fremden befreien, zu bem herrschenden Volke erheben und ein goldenes Zeitalter herbeifuhren werde. In die uns

ter feinem Bolle herrichenden meffianifchen Erwartungen fnupfte ber Guifter des Chriftenthums feine Lehre an , und fie murben ber Grund , auf weldem die Rirche erftand. Allein Jefus Chriftus erklarte, bag fein Reich nicht von biefer Bett, fonbern ein moralifches Reich, ein Reich ber Bahrheit und ber Tugend fei, und veredelte auf biefe Beife bie meffianifchen Ideen feiner Beitgenoffen, und wenn er fich felbft ben Deffias nannte, fo wollte er damit nichts Undres fagen, als daß er ber von Bott gefandte, ben Boltern verheißene Stifter eines moralifchen Reichs , b. h. Biele der frubern Chriften aber konnten fich von den meffianischen Erwartungen bes Judenthums nicht trennen, und ce entftand que ber Bermi: fchung berfelben mit driftlichen Ibeen ber meit in der alten Rirche verbreitete Chiliasmus (f. b.).

Meffict (Charles), Aftronom, geb. gu Babauville in Lothringen den 26. Juni 1730, fam, 20 3. alt, nach Paris, wo ber Uftronom Delille ibn gum Ub= fdreiben und jum Beichnen von Charten brauchte. Muf Delille's Empfehlung erhielt ber junge Mann, ber fich mit raftlofem fleife bem Studium ber Sternkunde hingab und bavon manche Proben feiner Renntniffe barin abgelegt hatte, nach eis nigen 3. bie Stelle eines Commis beim Chartenbepot, und ichon 1758 übertrug man ihm die Beobachtung eines Rometen, welcher die Uftronomen beschäftigte. Co war er auch Giner der Erften, welche ben von Sallen fur 1759 angekundigten Rometen auffanden und den neuentbectten Planeten Uranus forgfaltig verfolgten. Uberhaupt entbedte er eine Menge Grefterne. In feinem Privatleben mar Di. einfach, gutmuthig und heiter bei faft ftete beschrantten Umftanden. Begen feiner Borliebe, Die Bahnen ber Rometen zu beobachten, nannten ihn feine Freunde fcherg: weise: le furet de comète. Dt.'s Leiftungen erregen Erftaunen, wenn man bes benft, bag, bei ber Befdranfung feiner Mittel, ein Teleftop, ein Quabrant und ein Pendel bie einzigen Instrumente waren, welche ihm zu Dienften flanden. Durch fein ungemein Scharfes Auge entbeckte er gewöhnlich früher als andre Aftronomen bie aufgesuchten Gegenstanbe. In Berechnungen mar er meniger geubt als int Beobachten; auch widmete er fich letterm ausschließend. Bor dem Musbruche ber Revolution hatte er durch einen Kall einen Urm und einen Schenkel gebrochen , ba= her mußte er über ein Jahr alle Arbeiten einftellen. Raum bergeftellt und im Br: griff fein Obfervatorium wieder zu befuchen, bas ibm, ale Marineaftronom, ans vertraut worben mar, verlor er in Folge ber Staatberichutterungen fomol feinen Behalt ale bie ihm von ber Mabemie auf bie Berordnung vom Prafibent Saron u. A. bewilligte Gratification, und tam baburch in die bedrangtefte Lage. Deffenungegehtet feste er aber boch felbft mabrend ber Schredendgeit feine Beobachtungen fort, mabrend andre Aftronomen ber Sauptftabt gleichfam nach allen Winden bin gerftreut murben. In fast alle europäische Atabemien ichon aufgenommen, fam M., nach wiederhergestellter Ordnung in Frankreich, mit gutem Gehalt als Mit: glied ins Inflitut und in bas Langenbureau und erhielt ben Orben ber Chrente= Erft im 82. 3. verließ ihn fein Beficht; er tonnte nur nod) burd Bulfe febr Scharfer Glafer lefen und Schreiben. Dies hinderte ihn, feine Papiere gu ordnen, was um fo mehr zu bedauern ift, da er alle feine, fast immer hochst genauen Beobachtungen nieberguschreiben pflegte. Er farb 86 3. alt, d. 12. April 1817. Bas von ihm im Drud erschienen ift, findet fich meift in den Jahrbuchern ber Afademie und in ber "Connaissance des temps". Eine Abhandlung von ihm über feine Beobachtung ber Sonnenfleden und die von ihm barüber aufgestellte Theorie hat die parifer Afademie befanntmachen wollen.

Deffina, eine febr alte, von meffenifden Coloniften neugegrundete Stadt, bem Range nach die zweite in Sicilien, im Bal Demona, Sauptft, ber Intendang Meffind hat eine reizende Lage am Faro di Meffina, eine ftarte Citabelle und 6 Forts. Sie ift ber Sis eines Ergbifchofe, bat 4 Borftabte, eine Domlirche mit

einem schönen Plage vor berselben, viele Rirchen, 2 große hospitaler, einen zum Freihafen erklarten, gerdumigen und sichern Hafen, 9000 h. und 45,000 Einw., welche einen bedeutenden Handel mit sieilichen Erzeugnissen und Seidenweberei auf 4000 Stühlen treiben. Jährlich wird im August eine state besuchte Messe gehalten. 1743 war die Pest in Messina, und 1783 ward ein großer Theil der Stadt durch Erdbeben ganzlich zerstört. Seitdem ist sie größtentheils nach einem regelmäßigen Plane wiederaufgebaut worden.

Diefe befannte Metalllegirung ward in fruberer Beit ganglich Meffing. und wird auch jest noch jum großen Theil burch ben Bufat von calcinirtem, gemahlenem und mit Roble beschicktem Galmei gum regulinischen Rupfer, burch Schmelgen in Tiegeln bargeftellt. Die Dien jum Deffingschmelgen find runde Tiegelofen, auf beren Roft gewöhnlich 7 Tiegel (auf ihren Unterlagen rubend) im Rreife um: berfteben, und ein achter großerer in ber Ditte, um bie in ben 7 Tiegeln gefchmolgene Befdidung in fich aufzunehmen und ben Guf aus einem einzigen Tiegel erfolgen laffen zu tonnen. Der gange Dfen wird mit Roblen angefullt, welche brennend die Tiegel umgeben. Das burch bas erfte Schmelgen erhaltene Deffing ift noch unrein, mit Robten, Bintafche und Galmei gemengt; man nennt es Arco und fcmelgt es mit Deffingabfallen und mit einem Bufas von etwas Rupfer und Balmei von Reuem ein, gieft die gefdmolgene Daffe bann aber in eine Form, welche durch große und fchmere Steine gebilbet wird, in Beftalt von 80-100 Pfund Schwere. Diefes Tafelmeffing wird entweder unter Balgmerten ju Blech ausgewaltt ober unter ben Tiefhammern ju Reffeln und anbern Ruchengerathen ausgeschmiebet, es wird in Streifen zerschnitten und auf ben Drabtzugen zu Drabt verarbeitet. Dit allen biefen Borrichtungen muß ein gut eingerichtetes Deffing= wert verfeben fein. Biel leichter gefchieht jest bie Unfertigung bes Deffings burd

unmittelbares Bufammenfdymelgen bes Rupfere mit bem Bint.

Megtatalog (Leipziger). Rach Erfindung der Buchbrudertunft beforg. ten bie Buchbruder ben Bertrieb ihrer Bucher felbft und machten ihren Berlag burch einzelne Rataloge befannt, von welchen ber altefte bis jest entbedte ber bes augeburger Drudere Johann Bamler um 1473 ift. 2118 ber Buchbanbel in ber Folge fich von ber Buchbrudertunft trennte, und bie Buchermeffen ju Frankfurt a. D. ber Sauptfit beffelben murben, fam Georg Biller, ein augeburger Buchbanbler, 1564 (nicht aber ichon 1554) querft auf ben Gebanten, jebe Deffe ein Bergeichniß aller neuen Bucher, worin bas Format und bie Berleger angezeigt wurden, drucken zu laffen. Die gute Aufnahme beffelben bewog auch andre Buchhandler, fowol zu Krantfurt als zu Leipzig, bergleichen Bergeichniffe zu liefern, ob= gleich neben benfelben bas Biller'iche, welches man noch 1640 findet, regelmäßig fortgefest wurde. Gine Übergrbeitung ber fammtlichen von 1564-92 gebruckten einzelnen Rataloge erfchien zu Frankfurt 1592, 4., und eine abnliche Sammlung von 1593 - 1600 gut Leipzig 1600, 4. Bon 1600 - 16 erschienen biefe Bergeichniffe, obgleich bie frankfurter noch eine Beit lang unter faifert. Privilegium heraustamen (das lette befannte ift von 1616), mit fachf. Privilegium bei Albr. Lamberg ju Leipzig, worauf ber Berlag berfelben an ben bafigen Buchbanbler Benning Große, bann an beffen Rachkommen, und endlich auf die Beibmann'iche Buchhandlung uberging, die ihn auch noch bis jest fortfest. Die frubere fofte= matifche Ginrichtung beffelben ift fpaterbin mit ber alphabetifchen vertauscht und ftatt des Quartformats feit 1795 Ditav gewählt worden. Bur Berbefferung biefer Bergeichniffe ift gwar Bieles erinnert (u. a. lieferte Friedrich Roch im ,, Allgem. lit. Ung.", 1797, eine neue Bearbeitung des Oftermeftataloge b. 3. als Dufter) und allerdings auch Giniges gethan worben; allein noch immer entsprechen fie ben Unfoberungen nicht, melde ber Literator und Bibliograph, und felbft auch ber ein:

sichtsvollere Buchhandler, an sie zu machen berechtigt ist. Fehler in ben Namen, Ungleichheiten in ber alphabetischen Anordnung, Aufführung von Büchern, welche; weil sie für den vorzetzehenden Katalog zu spät kamen, entweder schon früher oder gar noch nicht wirklich erschienen sind, und vorzüglich die Unterlassung der Preisangaben sind Mängel, welche vielleicht bei der jegigen Einrichtung derselben zum Theil unvermedlich sind, aber eben deskahd den Wunsch rechtfertigen, daß neben diesen 2 Mal im Jahr erscheinenden alphabetischen Verzeichnissen, oder wol noch besser statt derselben, ein fortlausendes chronologisches Journal errichtet werden möge, wie es die Franzosen in der trefflichen "Bibliographie de la Franze" bessiehen.

Meffungen werben angestellt, um beträchtliche Raumgrößen auszumit= teln. (Bal. Maf.) Sierber gehoren vornehmlich bie aftronomischen Meffungen ber Großen, Entfernungen und Bahnen ber Beltforper; bie geographischen Brabmeffungen (f. b.) jur richtigern Bestimmung ber Gestalt und Große ber Erbe; bie Sobenmeffungen (f. b.) jur genauern Renntnif ber Unebenbeiten ber Erboberflache; bas geographische und topographische Bermeffen ber Lander und Provingen; bas Feldmeffen (f. b.). Das Bermeffungegeschaft macht einen fehr wichtigen Theil ber angewandten Mathematit aus, ben man auch bie Deffunft, bie prattifche Geometrie, bie Geobafie gu nennen pflegt. erfobert eine tuchtige Renntnig ber reinmathematifchen Lehren, befonders ber Beometrie und Trigonometrie, eine Fertigfeit im Gebrauch ber Sulfemittel, b. b. ber Definftru mente, und in Anwendung ber hohern mathematifchen Formeln und Gage, um die Ergebniffe der Meffung mit ben Inftrumenten burch Berech= nung zu prufen, zu vergleichen ober überhaupt icharfer und furger zu entwideln .-Das Musmeffen eines Felbes ober einer Flache von geringerm Umfang ift einfach und gefchieht nach geometrifchen Gagen mit Gulfe einer Deftette ober ber De fft abe, auf benen eine gewiffe Angahl in Fuße abgetheilter Ruthen bezeichnet find. hat bas zu vermeffende Stud mehr als 3 Seiten, fo lehrt bie Geometrie es in Dreiede ju gerlegen, biefe auszumeffen und ihren Inhalt ju berechnen. Much bedient man fich beim Feldmeffen gewohnlich ber fogenannten Bouffole, um bie Bintel zu bestimmen. Da, wo es nicht auf Scharfe, sondern nur auf ungefahre Große und Beftalt abgefeben ift, fchreitet man bie Linien gleichformig aus und fcatt bie Entfernungen und Bintel nach bem Augenmaße, mas bei mehrer Ubung oft fcon gang gute Resultate gibt. Allein bas übliche Berfahren beim Feldmeffen wurde bei großern Aluren ober Diftricten fur bas Bange feine Benauigfeit ergeben, wenn es in ben einzelnen Theilen auch noch fo richtig ausfällt. Sier muß in ber ju bermeffenden Gegend eine moglichft lange, gerade Linie (Stanblinie) außerft genau gemeffen und als Bafis fur ein Spftem von Dreieden angenommen werben, beren Scheitelpuntte ausgezeichnete, leicht ertennbare Begenftanbe, wie Thurmspigen, Schornsteine, Baume u. bgl., und in beren Ermangelung befonbers aufgerichtete Signalftangen (Jalons) abgeben, und beren Lagen fodann ents weber burch Winkelmefinstrumente und trigonometrifche Berechnungen bestimmt oder burch Operationen auf dem Pratorianischen Megtischen (ber fogen. Mensel) gefunden werden. Alle biefe Puntte ober Dreiede bilben gewiffermagen ein Ret, und zwar ift bas burch Conftruction erhaltene bem in ber Natur im mathemati= fchen Sinne ahnlich, aber verjungt, b. b. bie gleichliegenden Bintel ber Dreiede find in ber Conftruction und in ber Begend einander gleich, die gleichliegenben Seiten bingegen fteben im Berbaltnig, welches ein angenommener verjungter Mafftab jedes Dal bestimmt. Es fpringt ins Auge, baf fich burch biefes Berfahren, und indem man bie Facher bes ermabnten Rebes gleichmäßig mit Bermef= fung ber Gegenstande in ber Ratur, welche barin liegen, ausfüllt, nicht allein ein pollfommen ahnliches Bild ber Begend im Grundrif erhalten, fondern auch ber

Rlacheninhalt berfelben auf bas genqueste berechnen lagt. Dan nennt biefes Be-Schaft auch bas Mufnehmen einer Begend, und wenn es, wie bei bem Militair, haufig vorlommt, ohne Beihulfe ber Inftrumente, nur nach bem Mugenmaße gefchieht, weniger um bie Große als hauptfachlich um ein ungefahres Bilb gu erhal= ten, bas Mufnehmen à coup d'ocil. Je weiter und umfaffender aber ber zu vermeffende Raum wird, defto verwidelter und gufammengefetter wird auch bas Dreiedfoftem ober bas Ret. (Bgl. Trianguliren.) Defhalb werben bei Lan= desvermeffungen, wo icon bie fpharoidifche Geffalt ber Erde in Betracht gezogen werden muß, auch aftronomische Borarbeiten, genauere Binkelmefinstrumente, 3. B. Uftrolabien, Theodolite, Spiegelsertanten und Theilungefreise, der Reflector und abnliche, von benen wir in besondern Urt. gehandelt haben, endlich mancherlei Unftalten nothig, befonbere bie Errichtung von Signalftangen. Es muffen Orte, wenigstens 30 Meilen von einander entfernt, aftronomifch nach ihrer gange und Breite genau bestimmt, ihre Mittagelinien muffen auf bem Boben bemerkt merben. Diefe Puntte bilben fobann bas Sauptnes, welches fich auf eine große Bafis ftust, bie fowol burch genaue Meffung als auch aus trigonometrischen Berechnungen ober burch forgfaltiges Trianguliren entftanben, wo moglich in Ginem Meri= bian gelegen und aftronomisch orientirt und gepruft ift. In jedes große Dreied bes Sauptneges wird nun ein Suftem von fleinern Dreiecken gelegt, bas Bange bann in Quabratfectionen getheilt, fodaß in jebe etliche ber trigonometrifchen Retpuntte fallen, um ber Special = ober Detailvermeffung als Richt =, Unhalt = ober Prufungepunkte zu bienen. Bur Specialvermeffung bebient man fich bes vorbin fcon gebachten Deftifches mit bem bagu geborigen Apparate noch immer am baufiglien, ba er große Bortheile und Bequemlichkeiten gewährt und bas Gefcaft um Bieles abturgt. Auf ihm wird fur jedes Stud ber Begend aber noch immer ein befonderes Ret entworfen, bann bie Hufnahme, wie vorhin angebeutet murbe, Geber Ubergug eines Deftisches enthalt nun einen Theil einer Qua= bratfection, Die Theile werben bann gufammengetragen und gu einem Gangen verbunden, wobei bas große trigonometrifche Sauptnet jur Richtschnur bient. Muf biefe Beife tonnen Landervermeffungen einen hoben Grad von Buverlaffigleit ethalten. (S. auch Ratafter.) - Rabere Unleitung gur Renntniß bes Bermeffungegeschafte und ber gebrauchlichsten Meginstrumente gibt Dayer's "Prattifche Beometrie" (1814-15, 5 Thie.), ferner die Geobaffen von Bengenberg, Grufon, Spath; bie "Praftifche Unweisung jum topographifchen Bermeffen eines gangen Landes", von Sogreve (1806); Schulg-Montanus's "Suftemat. Sanbb. ber gefammten land = und Erdmeffung zc." (1819, 2 Bbe.); Puiffant's "Traite de topographie" und "Traite de geodesie" (uberf. von Schuhmacher) find febr vollständig. Fur Aufnehmer werben bes t. fachf. Maj. Lehmann (f. b.) Schriften barum immer wichtig bleiben, weil ihr Berf. an Fertigkeit wie an Scharfe im Aufnehmen ichwerlich übertroffen werben durfte und einen großen Schat ber ein= achften Sulfemittel und prattifchen Bortheile fich angeeignet hatte. Beder: "Das Aufnehmen mit bem Deftische, im Sinne ber Lehmann Schen Lebrart" (mit Planen, Dreeb, 1827).

Me fligen (fpan. Mestizon, von bem lat. mixtus, was von vermischter Race ift) nennt man in Subamerika und Bestindien Diejenigen, welche von einem eutopäischen Bater und einer Amerikanerin, ober auch umgekehrt, abstammen. Sie haben gewöhnlich eine rothere Gesichtsfarbe als die Europäer und wenig Batehaare, wurden bisher von den Spaniern sehr zuruckgeseht und machten die 3. Classe

ber Bewohner bes fpanischen Umerita aus.

Metalle find bis jest ungerlegte, mithin einfache Naturforper. Sie find undurchsichtig, besigen einen eignen spiegelnben Glang, nehmen eine lebhafte Positier an, leiten die Barme und bas elettrische Fluidum, sind im Baffer unauf:

loelid, haben in ber Regel ein großes specifisches Gewicht, find mehr ober meniger behnbar, ichmelgen in ber Sige mit converer Dberflache, abforbiren babei in ber Regel ben Sauerfloff ber Luft und verwandeln fich in pulverige Daffen, b. i. Drobe, und bilben, auf irgend eine Beife mit Sauerftoff verbunden, mit ben Sau= ren Salze, aus beren Auflosungen Schwefelalkalien und blausaure Berbindungen meift farbige, feltener weiße Dieberfchlage bewirten. Gie finden fich in ber Da= tur entweder gebiegen, b. i. ohne Beimifchung, ober verlarbt, b. b. mit andern Metallen verbunden, oder verergt, b. h. mit Schwefel, oft auch jugleich mit anbern Metallen vereinigt, ober orybirt, b. h. mit Sauerftoff verbunden, ober endlich mit Sauren neutralifirt, b. b. im Buftanbe ber Salze. Wir tennen gegewartig 26 eigentliche Metalle und 13 Metalloibe. Die Gintheilung in Bang = und Salb= metalle hat man megen ihrer Unbestimmtheit verworfen. Dagegen bringt John die metallifchen Rorper unter folgende Claffen: I. Detalloide. A. Alkalifche Detalle, welche fich durch Orybation in Alkalien vermandeln : 1) Ralium ober Potaf= fium; 2) Natronium ober Sodium; 3) Ummonium; 4) Barpum; 5) Strontium; 6) Calcium; 7) Talcium ober Magnium. B. Erdige Metalle, welche burch Drybation Erben werben: 8) Silicium; 9) Birconium; 10) Detrium ober Gabolinum; 11) Glycynum ober Beryllium; 12) Zantalum ober Columbium; 13) Muminium ober Argillium. II. Gigentliche Metalle. A. Eble Metalle, welche weber in niedriger noch in ber hochsten Temperatur merklich orpbirt werben, das Baffer nicht gerfeben, und beren Drobe fur fich reducirbar find : 1) Platin; 2) Gold; 3) Gilber; 4) Palladium; 5) Rhobium; 6) Fridium. B. Ubergangs= metalle. Sie untericheiben fich baburch von ben vorhergehenben , baf fie bei hoher Temperatur, obgleich bochft unmerklich und langfam, orpbirt werben: 7) Ricel; 8) Demium; 9) Quedfilber. C. Gemeine Metalle, welche bei irgend einer Temperatur an der Luft leicht orpbirbar, aber ohne Reducirmittel nicht wiederher= juftellen find. a. Metalle, welche burch Drybation nicht Gauren bilben. a. Sochft ftrengfluffige und nur in bem hochften und anhaltenbften Grade ber Beifglubhite fcmelgbare Metalle: 10) Titan; 11) Gerer (welche beibe jeboch noch nicht wirtlich geschmolgen find); 12) Bolfram ober Scheel; 13) Uran; 14) Dangan. h. Etwas weniger strengflussige ober in der Weißglubbige leicht schmelzende Me= talle: 15) Robalt: 16) Gifen; 17) Rupfer, c. Leichtfluffige, und zwar nicht fluchtige: 18) Binn; 19) Blei; ober fluchtige: 20) Tellur; 21) Untimonium; 22) Bismuth; 23) Bint. B. Metalle, welche burch Ornbation Gauren bilben, und zwar fluchtige: 24) Arfenit; ober febr ftrengfluffige: 25) Chromium; 26) Molybban. - Unter allen Korpern in ber Natur werfen bie Metalle bas Licht am volltommenften gurud, weghalb man auch ben ihnen eigenthumlichen Glang Metallglang genannt hat. In febr verschiedenem Grade besigen fie bie Eigenschaft ber Dehnbarkeit und Strechbarkeit, wodurch fie besonders in den Runften in bobem Grade brauchbar werben. Gigentlich ift diefe Gigenschaft bis jest nur an 16 De= tallen bemeret worden, indeß ift zu erwarten, bag man fie auch bei ben übrigen, fich fprobe erweisenden Metallen, wenigstens in einem geringern Grabe, auffinden werbe. Rein Metall ift bis jest zerlegt worden; indeß liegt es feineswegs außer ben Grengen ber Moglichfeit, vielmehr ift bie Berlegung bes Ummoniums ber erfte Schritt baju. Mit ber Berlegung ber Metalle murbe auch ihre Busammenfegung oder Berfertigung (bas Problem der Alchymisten) gegeben fein. Die Sarte kommt ben Metallen nur in geringem Grabe ju; boch fann biefelbe burch gemiffe Behand : lung, Legirung und Berbinbung mit andern Stoffen febr vermehrt merben. großer Die Biegfamkeit ober Glafticitat ber Metalle zugleich mit ber Sarte ift, befto heller und ftarter ift ber Rlang, ben fie beim Unschlagen verurfachen. Ginige erres gen beim Reiben einen eigenthumlichen Beruch, andre wirken auf bas Befchmacksorgan; aber Beibes geschieht auf eine ben Metallen gang eigenthumliche Art,

Durch bie Barme find bie Metalle in hobem Grabe ausbehnbar, und biefe Dehnbarteit findet bis jum Schmelgen gleichformig bei ihnen ftatt. Der Schmelge puntt ber Metalle ift febr abweichenb, boch tann er nur bei ben leichtfluffigen ge-Einige find bis jest noch unfchmelgbar geblieben. nau bestimmt merben. Legirung tann bie Schmelgbarteit einiger Metalle vermehrt werben. Rur 3 Me= talle: Gifen, Ridel und Robalt, find bes Magnetismus fabig. Sie find bie beften Barme : und Eleftricitateleiter und erregen, ju gwei in Beruhrung gebracht, in ungleich hoberm Grabe bie entgegengefesten Gleftricitaten als anbre ungleichartige Stoffe. Die Metalle haben eine große Bermanbtichaft gum Sauerftoff; einige abforbiren ibn fcon in gewöhnlicher, anbre in erhöhter Temperatur; einige am begierigften, wenn bas Sauerftoffgas in Baffer aufgeloft ift, und fie gerfeten gugleich bas Baffer in ber gewöhnlichen Temperatur; anbre erft in ber Die ebein Metalle gerfegen meber bas Baffer noch abforbiren Rothglubhise. fie ben Sauerstoff ber Luft. Alle Metalle orybiren fich bei Behandlung mit Sauren, wobei entweder bas Baffer ober bie Gaure gerfest wirb. Durch biefe Mufnahme von Sauerftoff vermanbeln fich bie Metalle in Metalltalte ober Drobe. (S. Calciniren.)

Metalliques, offreichische Staatsobligationen, welche auf Conventiones munge ausgestellt und barin verginfet murben, im Begenfag berjenigen, welche in Papiergelb verginfet und realifirt murben. In ber Folge machte man auch bei ben Staatspapieren andrer ganber biefen Unterschied und nannte g. B. bie ruffifchen Staatspapiere, welche auf Silberrubel lauten und in Silbermunge verginfet werben, Detalliques, im Gegenfat ber Papiere, bie auf Banco-Affignationen

lauten und in folden verginft merben.

Metallfalt, f. Metalle und Calciniren.

Metallmobr, moire métallique, ober bei ben Englandern vertroftallfirtes Binn genannt, wird ftatt bes ladirten Bleche ju gierlichen Gerathen genommen. Wenn man verginntes Gifenblech ber Ginwirtung einer Gaure ober eines Salzes (Ablauge, Salpeterfaure und Salpeterfalgfaure) ausset, welche auf bas Binn eine auflofende Rraft ju außern vermogen, fo verliert fich bie gleichformig glangende Dberflache, und es tritt an beren Stelle eine froftallinifche Beichnung, welche mattere und glangendere Stellen zeigt. Schmelzt man ben Binnubergug von Reuem über einem Roblenfeuer, ober nur ftellenweise mittelft eines glubenben Lothfolbens, fo ift man burch bie Babl ber Umftanbe bes Erfaltens (mit Baffer, DI und andern falten Rorpern) im Stande, Die Rroftallifation fleiner und mannigfaltiger zu machen. Gin Krangofe in Bruffel machte zuerft auf biefe langft befannte Erscheinung aufmertfam, benutte die fo gezeichneten Bleche und nannte fie moire metallique. Die Erfindung ward bann in London und von Mart in Paris 1818 verbeffert. Rach allen Erfahrungen entsteht ber Metallmohr aus ber naturlichen Fugung bes Binns beim Erfalten (Rroftallifation). Denn wenn man ein Stud Blech von Reuem verginnt ober bie Dberflache eines verginnten Bleches fcmelgt, fo wird fich ber Dohr auf verschiedene Beise zeigen, je nachdem bie Abtuhlung langfamer ober fcneller vor fich gegangen ift; im erftern Falle werben bie Figuren großer, gleichformiger und oftere regelmäßig froftallinifch erfcheinen, int lettern werden mehr tleine, gemischte Figuren ohne bestimmte Form entsteben. Das Schillernde Licht ober die verschiedene Brechung des Lichts entfteht durch die beim Beigen von den Auflosungemitteln ungleich angegriffenen, baber ungleich rauben, frei liegenben glachen ber Arnftalle. Ubrigens wird ber Metallmohr an= bers erscheinen, je nachbem bas Binn rein ober mit anbern Detallen vermischt ift. Birb g. B. gutes weiches Gifenblech mit Bancaginn, bas teine frembe Beimifchung hat, verginnt, fo bilbet letteres, bei magig langfamem Ertalten, große unregelmas fige, meiftens frummlinig begrengte Riguren, mit großen Denbriten untermifcht, Bird ein wenig Gilber, Rupfer, Antimonium ober Wifmuth bem 3inne beigemifcht, fo wird burch jedes ber genannten Detalle bie benbritifche Form burch bas Silber mehr, burch die übrigen minder ins Langliche gezogen und feiner verzweigt, und um fo feiner (wie bas Gefüge von fleinen Nabeln), je größer ber Bufat war. Dagegen bringt bie Beimischung von Arfenit ober von Bint fleine unregelmäßige Polygone hervor. Bon jenen Metallen hangt auch die Dichtigkeit und ber Glang bes Binnes ab. Untimonium und Bigmuth insbesonbere, in fehr fleinen Ber= haltniffen dem Binne beigemifcht, vermehren beffen Dichtigfeit und Glang und vermindern beffen Auflosbarteit in Sauren. Es ift baber intereffant, bas Berhalten ber Arpftallform gur Barte und Befchmeibigfeit, befonders bei Metallmi: foungen, ju untersuchen. Ebenso verschieden erscheint die Ernftallinische Beich nung, je nachbem zur Unterlage ber Berginnung Gifenbleche von groberm und fproderm Befuge ober Gilber: und Rupferbleche genommen werben. Muffallend ift es, bağ Gilber : und Rupferbleche bas Binn, es fei vermifcht mit welchem De: tall es wolle, ftets in eine polygonische Form treiben, ba hingegen Silber ober Rupfer, bem Binne felbft beigemifcht, beffen Reigung zur ftrabligen Repftallisation porzugemeife beforbern. Dehr uber biefe Beobachtungen, wie uber bas technifche Berfahren enthalt Bagenmann's Auffat uber ben Metallmohr im 6. Sefte ber "Berhandl. des Bereins jur Beforberung bes Gewerbfleißes in Preugen" (1822, Berl, bei Dunder u, Sumblot). Rach f. Erfahrungen ift bie befte Binnmifchung auf 100 Theile Bancaginn 1 bis 1+ Th. Rupfer und ein halber Theil Arfenie. -Das fogenannte Moirepapier, worauf ein Englander bas Patent erhalten hat, ift feine Binnfolie auf Papier getlebt.

Metallnabeln, f. Perfinismus. Metallreig, f. Galvanismus.

Metallfpiegel, f. Brennfpiegel.

Metallurgie, metallurgifche Chemie, heißt berienige Theil ber Chemie, welcher bie Lehre von ben Berbindungen und Scheibungen ber De= talle vortragt. - Metallurgifche Probirfunde ober metallurgifche Butten tunbe ift bie Unwenbung ber metallurgifchen Grunbfate auf bie Mus:

fceibung der Metalle aus ihren naturlichen Berbinbungen.

Metapher (Ubertragung), berjenige figurliche ober bilbliche Musbrud in ber Sprache, vermoge beffen man einen Gegenstand burch Borftellungen, von einem ihm abnlichen bergenommen, anschaulicher und fraftiger gu fchilbern fucht. Dan unterscheibet metaphorische Prabicate von ber Metapher im engern Sinne. Bei jenen bleibt ber Sauptbegriff unverandert, und nur bie zu beschreibenben Gi= genschaften werben mit ahnlichen Borftellungen vertauscht, melde vergroßernd und verftartend fur bie Ginbildungstraft wirten und bas Gefühl lebhafter aus fprechen follen, fobag baburch ein Gegenftand nach bem 3mede bes Sprechenben ober Schreibenden erhoben ober erniedrigt wird, g. B. "beschwingte Gile", "froflige Barnungen", und bie gang alltäglich geworbenen Metaphern "ber Leng bes Lebens", "bas Ruber bes Staats", "Feuer ber Rebe". Bei ber Detapher im engern Sinne aber werben abnliche Borfiellungen vollig vertauscht, und bas Uhn= liche ftatt bes Gegenstanbes gefest. In Sinficht auf die Bergleichungspuntte überhaupt fann es eine breifache Detapher geben : 1) eine folche, welche bas Ginn= liche vergeistigt, g. B. "ber gurnende Sturm"; 2) bie, welche bas Beiftige vertorpert, j. B. "aus ber Racht bes Grabes leuchten bie Sterne feines Berbienftes"; 3) welche das Uhnliche berfelben Sphare auf einen gemiffen Begenftand überträgt, 3. B. "ber filberne Mond", "bas Licht bes Leibes". Die erfte Urt geht in bie Personification uber. Borgugemeise wird bie zweite Urt Metapher genannt und als eine abgefürzte Allegorie (f. b.) angefeben. Die lettere Art ift ein abges turgtes Gleichnif. Ubrigens ift Rurge und Rraft bes Musbrucks ein Sauptvorzug

der Metapher. Die Neuheit derselben zeigt den originellen Wis. Sean Paul, der überhaupt in f. "Borschule der Afthetik" (2. Aust., IX. und XIV. Programm) viel Trefsliches über den bilblichen Styl mitgetheilt hat, sagt von ihr richtig: "Sie ist der Beweis der Einheit beider Welten. Die Metaphern aller Voller gleichen sich, und keine nennt Irrthum Licht und Wahrheit Finsternis". Die Metapher ist endlich ein Erzeugnis des Wiese und ber Einbildungskraft, welche durch ihre Kürze und Lebendigkeit dem rhetorischen, dramatischen und lyrischen Style mehr als das Gleichnis angehört; aber auch das Maß in Anwendung derselben zeigt den geschmackvollen Redner und Dichter. (S. Tropen und Figuren, zu welchen beiden die Metapher in verschiedener Hinsicht gerechnet werden kann.) Metaphorisch die nennt man oft den bilblichen Ausdruck überhaupt, insbesondere aber den, welcher eine Metapher enthält.

Metaphrafe, bie Überfegung eines Bebichte in Profa. Metaphyfit, die Sauptwiffenschaft ber theoretifchen Philosophie, beren Gegenstand bie überfinnliche (metaphpfifche) Ertenntnig fein foll; auch Trans: fcenbentalphilofophie, rein fpeculative Philofophie. Den griech. Ramen ioll biefe Biffenschaft gufallig erhalten haben; gewiß ift es aber, baf Ariftoteles fn ben Buchern, welche fpaterbin bie Uberfdrift erhielten, aus welcher burch Bu= fammengiehung biefer Rame entftanben ift, auch biejenigen Begenftanbe behandelt, welche von jeher ben Sauptinhalt diefes theoretifchen Theils der Philosophie ausmachten, und ber nicht von ber Form ber Ertenntniß, fondern von bem Befen und ben bochften Begenftanben berfelben (ober von ben materialen Principien ber Ertenntniß felbft) handelt und befhalb auch vorzuglich im Begenfage ber Logit (als einer formellen Biffenichaft) Materialphilosophie, im Gegensate ber empirischen Raturlebre inebesondere Detaphofit genannt worden ift. Diefer ift auch in bem Dage Saupttheil ber Philosophie, bag alle Berfchiedenheit ber philosophischen Anfichten hauptfachlich von ber Berfchiebenheit ber Metaphpfit abhangig ift und in berfelben jum Borfchein tommt. Daber nannte man fie auch fonft bie erfte und vornehmfte Philosophie, und ber Rame Metaphpfifer, metaphpfifch, Metaphyfit, wird oft mit ber Benennung Philosoph, philosophisch, Philosophie, gleich: Denn hauptfachlich tommt es bei allem Philosophiren barbebeutend gebraucht. auf an, was man fur bas Grundwefen ber Dinge, und wie man eine Erkenntniß beffelben fur moglich balt; auch find hiernach die Softeme ber Detaphofit und überhaupt ber Philosophie felbst verschieden. Seit Bolf, ber ihr bie miffenschaft: liche Form gab, theilte man fie in metaphpfische Ontologie, Rosmologie (biefe wieberum in metaphpfifche Rorperlehre und Beifterlehre Pneumatologie, wogu auch die metaphpfifche Pfpchologie gehorte) und metaphpfifche Theologie; in jener ging man von ben abftracteften Begriffen bes Seine aus (metaphpfifchen Begriffen), um aus benfelben nachher bas Wefen ber Belt und ber Gottheit zu erflaren. Rant (f. b.) aber zeigte vorzüglich, bag wir burch biefe Berftanbesbegriffe nicht fabig find, bie Dinge felbft zu ertennen, feste jedoch an die Stelle ber Detaphpfit nur eine Rritit berfelben, worin ihm feine Unhanger folgten, obgleich er von einer Metaphpfit ber Ratur und ber Sitten rebet. Gine Biffenschaft überfinnlicher Begenftanbe, meinen fie, fei nicht moglich, weil bie überfinnlichen Begenftanbe und bie Dinge an fich in teiner Unschauung gegeben werben ober weil biefelben tein Gegenstand einer möglichen Erfahrung fein tonnen. Die Ibeen aber feien Er= fenntniffe, beren Gegenftanbe fich nicht bestimmen und ertennen laffen, bloge Reaulative ber Erfahrung, alle Ertenntniß fei aber bloß fubjectiv. Indeffen fonnte fich bas Bedurfnig bes Beiftes, eine bobere, philosophische Beltanficht zu gewinnen, mit einem Refultate boch nicht beruhigen, welches die Erfahrungserkenntniß für bas Bewiffefte halt, und es traten baber balb nach Rant viele metaphpfifche Spfteme auf, welche ben Plat ber burch Rant mit Recht verbrangten alten Metas phofit burch tiefere Untersuchungen einzunehmen trachteten, inbem fie mehr ober weniger bie objective Gultigfeit bes Ertennens und die Ubereinstimmung bes Bes mußtfeins mit fich felbft im Biffen als die Grundfoderungen bes Philosophitens So verschieden und wechselnd nun auch biefe metaphpfischen Un= fichten und Spfteme fein mogen, und fo migtrauifch man baber gegen eine folche Biffenschaft geworben ift, fo beweift bies boch nichts gegen die Detaphofit felbit, fonbern bezeugt nur eine Freiheit des Beiftes und eine Regfamteit beffetben, ohne welche wir leicht in tragen Materialismus verfinten murben. Ubrigens ift gwar in keiner Unficht die Bahrheit erschöpft, aber auch keine Unficht burchaus ohne Babrbeit, und überall gebort Gelbsithatigfeit bagu, fich berfelben gu nabern. Jene edle Freiheit des Beiftes aber ift bem engherzigen Despoten, ber alle, felbft Die innerfte Regung ber Freiheit vertilgen mochte, Diefe Gelbftthatigfeit ift bem flachen Beltmann, bem tragen Empiriter und dem Doftiter verhaft, wefhalb Bener bie Metaphpfit als bem Staate und ber burgerlichen Dronung gefahrlich anklagt, wie in Kranfreich unter bem Damen ber Ibeologie gefcheben, Lettere fie oft als eine unnuge Brubelei verschreien, ohne fie gu fennen. Beil aber bie De= taphpfif bie ichmerften philosophischen Untersuchungen enthalt, ju melden ein un: gemeiner philosophischer Scharffinn und Ausbildung des Berftandes erfodert werben, fo hat auch hierdurch ber Ausbrud metaphpfifch bie Rebenbebeutung bes fcmer zu Durchbringenben, Dieffinnigen und uber bie gemeine Unficht Erha= benen mit Recht erhalten, woruber fich ber gemeine Berftand eines Urtheils ent= halten foll.

Metaftafe, in ber Argneifunde Die Berfegung bes Rrantheitsftoffs aus

einem Theile bes Korpers in ben anbern.

Metaftafio (Pietro Antonio Domenico Bonaventura), geb. ju Affifi 1698, hieß eigentlich Trapafft und mar ber Sohn eines gemeinen Solbaten. Seine Liebe fur die Poefie entwickelte fich fruh, besonders burch bas Lefen bes Taffo. Schon ale Rnabe verrieth er fein poetisches Talent burch Reimen und Improvifiren; allein er mußte letteres, feines angegriffenen Rerbenfpftems megen, balb auf: Der berühmte Rechtegelehrte Gravina, ber fein Talent gufallig entbedte, nahm ihn ju fich, nannte ihn, ins Griech, überfest, Metaftaffo und trug nicht nur bie großte Sorgfalt fur feine Erziehung , fonbern hinterließ ihm auch , als er 1717 ftarb, fein ganges Bermogen. D., ber fich in einem Alter von 19 3. in einer gemadlichen Lage befand, überließ fich jest feiner Reigung fur bie Poeffe, und unter ber Leitung ber bamale berühmten Gangerin Maria Romanina, nachherigen Bulgarelli, marb er ber Schopfer best neuern ital. Gingfpiels. Schon in f. 14. 3. hatte er eine Dper: "Il giustino", gefchrieben. Mit ber "Didone abbandonata", welche 1724 ju Reapel mit Garti's Dufit aufgeführt murbe, und in welcher er fein eignes Berhaltnif mit ber genannten Gangerin gefchilbert haben foll, wie Leffing in f. ,, Collectaneen" ergablt, betrat er f. Laufbahn als lprifd bramatifcher Dich = . ter und machte fich bald fo beruhmt, bag ihn 1729 Raifer Rarl VI. nach Bien berief, ju f. hofbichter ernannte und ihm einen Jahrgehalt von 4000 Bulben bewil: ligte. Geitbem fand am Sofe fein Feft ftatt, bas er nicht burch feine Berfe verfcho= nerte. Gelbft Ronig Ferdinand VI, von Spanien, ber feine Dpern burch Farinelli's Gefang liebgewann, fandte bem Dichter ein fcmeichelhaftes Gefchent. Aber bie außern Musgeichnungen, die Rart VI, und Maria Therefia ihm ertheilen wollten, lehnte M. ab. Er ftarb den 12. April 1782. Pius VI., ber bamals in Wien mar. besuchte ihn felbft und fandte ihm feinen apostolischen Segen in articulo mortis. Die wichtigsten Berte D.'s find f. Opern und mustfalischen Cantaten, ble in mehren Musg. erschienen find. 1748 famen bie "Opere dramatiche" in Benebig jum neunten Male beraus; beffer gu Turin 1757 in 14 Bon., 1778 in 12 Bon. gu Paris, fammtl. "Opere", 16 Bbe., Benedig 1781-83 (ber 15, enthalt bas

Leben M.'s); auch "Opere postume" (Wien 1795, 3 Bbe.). wodurch D. bei ben Stalienern claffifch geworben ift, find bie bolltommenfte Reinheit, Rlarheit, Bierlichkeit und Unmuth ber Sprache; inebesondere ber fanftefte Bohllaut, die größte Leichtigfeit und ber ausbrudevollfte Rhythmus feiner Arien, Cangonetten und Lieder. Bielleicht hat nie ein Dichter großere Fertigfeit gehabt als er in ber Runft, Die mefentlichen Buge einer poetifchen Situation in ber Rurge jufammengufaffen; feine Lieber, womit die Derfonen abgeben, find faft immer ber gebiegenfte mufikalifche Musbrud einer Gemutheftimmung, ber fich geben lagt. Aber er fchilbert bie Leibenschaft nur nach gang allgemeinen Bestimmungen : fein Pathos ift geläutert fowol von allem charafteriftifchen als contemplativen Gehalt, und fo fann die poetische Darftellung unermublich mit leichter Bewegung forteilen, um alebann bem Dufiter bie Gorge einer weitern Entfaltung zu überlaffen. DR. ift burchgebends mufitalifch, aber gang und gar nicht malerifch. Geine Delobien find leicht und gefällig, allein fie wiederholen fich mit weniger Abwechfelung; wenn man einige feiner Stude gelefen bat, fo tennt man fie alle, und bie Composition im Gangen ift immer ohne Bebeutung. Die Galanterie f. Belben, die Bartlichfeit f. Belbinnen mochte weniger tabelnewerth fein als bie Bahl folder Stoffe, beren ftrenger Ernft fich nicht ohne einen auffallenden Übelftand mit folchen Tanbeleien vermengen ließ. Durch die tragifchen Unfpruche hat er fich felbft gefchabet; feine Rraft war ihnen nicht gewachsen. Bu bem erstaunlichen Glude, bas DR. in gang Europa und besonders an den Sofen gemacht, hat es besonders beigetragen, baf et nicht bloß vermoge feines Umts, fondern auch burch f. Manier ein Sofoichter mar. Glangende Dberflachlichkeit ohne Tiefe; profaische Gefinnungen und Gedanten, mit einer gewählten poetischen Sprache ausgestattet; eine hofliche Schonung in Mllem, in ber Behandlung ber Leibenschaften wie bes Ungluds und ber Berbrechen; Beobachtung ber Schicklichkeiten und fcheinbare Sittfamteit: alle biefe Eigen-Schaften mußten biefe tragifchen Miniaturen ber feinern Welt empfehlen. Muf ber Buhne haben fich nur wenige Dpern bes M. erhalten, ba ber veranberte Gefchmad in ber Mufit haufiger Duos, Trios und große Finales verlangt, welche man bier nicht finbet.

Metellus. 1. Quintus Cacilius, erhielt ben Beinamen Dace bo: nicus megen ber Befiegung ber macebonifchen Rronbewerber und ber aanglichen Unterjochung Macedoniens, bas fortan romifche Proving blieb. Er murbe bann jum Conful erwählt und fuhrte ebenfo gludlich ben Rrieg in Spanien gegen Bis riatus, worauf er 132 v. Chr. bas Umt eines Cenfors verwaltete. hohem Alter und hinterließ 4 Sohne, die fammtlich die hochsten Staatswurden befleibet hatten ober noch befleibeten. - 2. Quintus Cacilius M., genannt Rumibicus, megen feiner gludlichen Fuhrung bes Rriegs gegen ben numibi= fchen Furften Jugurtha. Salluft fchilbert ihn als einen ungemein thatigen, verftanbigen und tapfern Beerfuhrer und ale einen unbescholtenen und ebeln, wenn auch auf feinen alten Abel etwas ftolgen Mann. Dem Marius, ber fich von ibm beleibigt glaubte und ber ihn mit unverfohnlichem Saffe verfolgte, gelang es end: lich, ihn gu nothigen, bag er Rom verließ und nach Smprna ging. aber auf die ehrenvollste Beife gurudgerufen, und fein Gingug in Rom glich einem Triumphe. - Sein Sohn gl. R., ber fich im Bundesgenoffentriege und gegen Sertorius in Lufitanien auszeichnete, erhielt ben Beinamen Dius megen ber find: lichen Liebe, Die er durch die flebentlichen Bitten um die Burudberufung f. Baters an ben Tag legte.

Metempfychofis, Metempfychofe und Metensomatofis,

f. Seelenwanderung.

Meteore, Lufterscheinungen, welche in ber Atmosphare ihren Ursprung haben. Diese ift burch bie ungeheure Menge mafferiger und brennbarer Dun-

fte u. bgl., welche von ber Erbe auffteigen, und bei ben verschiebenen Werhaltniffen ber Stoffe zu einander gleichsam bas große chemische Laboratorium, worin die Da= tur ibre verschiedenen Meteore ausarbeitet. (S. Meteorologie.) Die Dich: tigfeit und Temperatur ber Luft ift burch mancherlei regelmäßig eintretenbe und abmechfelnbe, aber auch burch außerorbentliche Urfachen einer Beranberlichfeit un= terworfen, bei welcher bas Bleichgewicht aufgehoben und eine Bewegung, ein ma: figes ober auch mol heftiges Durcheinanberftromen ber verschiebenen Schichten der Luft felbst entsteht, welche Bind (f. b.) genannt wirb. Durch bas von der Erbe in bie Luft burch Berbunftung auffteigenbe Baffer werben bie mafferigen Meteore veranlagt. Wenn gur Rachtzeit Die Luft Eubler wird, verbichten fich bie am Tage aufgestiegenen Dunfte und merben in tropfbarer Gestalt ale Thau (f. b.) abgeschieben, ber, wenn die Luft bis jum Gefrierpuntte ertaltet, gefriert und jum Reif (f. b.) wird. Rebel (f. b.) ift bas Baffer, bas burch Bermehrung bes Drude ber Utmofphare ober Berminberung ihrer Tempergtur aus bem Dunfte niebergeschlagen und wegen feiner bochft feinen Bertheilung in ber Luft fcmim= mend erhalten wird. Botten (f. b.) find nichts Unbres als in ben hobern Ge= genben ber Luft ichwimmenbe Rebel, beren icheinbare Dichtigkeit von ihrer großen Entfernung berruhrt. Wenn bie Berfetung ber mafferigen Dunfte in ben obern Regionen ber Luft fcnell genug und in hinreichenber Menge gefchieht, fobaf bas niebergeschlagene Baffer zu Tropfen gusammentreten muß, welche wegen ibres ungleich großern fpecifischen Gewichts von ber Luft nicht mehr getragen werben tonnen, fo entfteht Regen (f. b.), ber bei talter Lufttemperatur jum Sonee (f. b.) wird, wenn aber bei feinem Berabfallen bem Baffertropfen burch frgend eine Urfache bie Barme ploglich entzogen wird, Sagel (f. b.) bilbet. gehoren noch bie Bafferhofen (f. b.). Unter ben feurigen Lufterfcheinun= gen bemerten wir zuerft bas Bewitter (f. b.), bas allein in ber Gleftricitat fei= nen Grund bat, wie ichon 1746 Bintler querft behauptete, und 1747 Franklin überzeugend barthat. Der Blig (f. b.) ift blog ein ftarter elettrifcher Runte. und feine Erfcheinungen laffen fich alle im Rleinen mit der Glettrifirmafchine nach: machen. Der Donner (f. b.) entfteht aus ber burch ben Blig bewirften Er= foutterung ber Luft, und bas Betterleuchten ift ein Blig, bei meldem wir ben Donner wegen ber großen Entfernung nicht boren, Das Rorblicht (f. b.). bie glangenofte und iconfte Luftericheinung, ift mabricheinlich auch ein eleftrifches Meteor. Der Regenbogen (f. b.) entfteht befanntlich burch Brechung ber Sonnenftrablen in ben Regentropfen, und tann baber mathematifch erflatt mers ben. Ebenfo entftebt burch Brechung bes Lichte in ben Dunften ber Atmofphare bie Ubend: und Morgenrothe (f. lettere), fowie bie Sofe (f. Sof), großere und fleinere helle Ringe um Sonne ober Mond, und mahricheinlich haben auch bie fogenannten Rebenfonnen und Rebenmonde barin ihren Grund. Die Grr= lichter und Gremifche find Entzundungen oder ein Leuchten von phosphoris ichen Luftarten und Dunften, Die aus moraftigem Boben auffteigen, und Sternichnuppen und Feuerfugeln (vgl. biefe und Deteorfteine) find Entzundungen brennbarer Stoffe in ben bobern Begenden ber Atmofphare.

Metevreisen (vgl. Meteorsteine). Als ber schweizerische Obrist= lieut. Joh. Konr. Fischer in Schaffhausen bas Meteoreisen kunstlich nachmachen wollte, erlangte er burch die Berbindung des Nickels mit Stahl die echte Damasce= nerklinge. S. beffen "Tageb. einer zweiten Reise über Paris nach kondon ze."

(Marau 1826).

Meteoxologie, die Lehre von den Meteoren, dann Witterungstunde (f. d.), welche besonders den Bwed hat, durch Beobachtungen aus der gegebenen oder vorgängigen Witterung die zufunftige zu erkennen. Über Meteorologie und Witterungskunde belehren Saussure's "Essais aur l'hygrometrie"

21

Conv. . Ber. Siebente Mufl. 28b. VII. +

Meth

(Reufchatel 1783); de Luc's "Idées sur la météorologie" (London 1786, 2 Bde.); K. Cotta's "Traité de météorologie" (Paris 1774, 4.); E & Mayer's "Lehrb. der phys. Astron., Theorie der Erde und Meteorologie" (Gott. 1805, mit Kpf.); Lampadius's "Grundriß der Atmosphärologie" (Freib. 1806)

und Rachtrag bagu (1817).

Meteorfteine, auch Meteorolithen, Merolithen, Urano= lithen, von ben Alten Batylien genannt, find vom himmel herabfallende, aus metallifchem Gifen, Ridel, Riefelerbe, Magnefia, Schwefel und Chrom beftebenbe Daffen; welche burch Feuerfugeln ober Boliben zu uns herabgeführt merben. Lettere erscheinen ploglich in ber Atmosphare, bewegen fich mit einer reis Benden Geschwindigkeit (bieweilen gleich ber ber Erbe in ihrer Bahn) und gerplagen nach einem turgen Glange mit einem ftarten Analle oft in einer fehr großen Sohe in mehre (zuweilen in mehre taufend) Stude, welche, noch beiß, mit einer fcmargen Rrufte überzogen, mit einer folden Gewalt herabfallen, daß fie baufig mehre Fuß in bie Erbe eindringen. Diefer fo lange fur eine Fabel gehaltene Steinregen ber Alten ift in unfern Zeiten burch eine große Menge von Beobachtungen außer allen 3meifel gefest. Ginige Phyfiter halten jene Daffen fur Erzeugniffe unferer Atmosphare, burch große chemische Processe bewirkt, mobei es übrigens fast unbegreiflich bleibt, wie bei ber bochft verdunnten Luft an ber außer= ften Grenze unferer Atmofphare, von wo die Feuerlugeln ju uns herabtommen, folche fefte Rorper aus Stoffen, über beren Dafein in ber Luft wir gar nichts mif= fen, gebildet werben fonnen. Bahricheinlicher mochte baher bie Behauptung fein, daß fie aus ben Mondvultanen ju uns herabgefchleuberte Daffen maren (Mondfteine), wenn babei nur nicht ihre Entgundung und Berplatung, bie man aus ber ftarten Compreffion und Reibung in ber Luft hat herleiten wollen, giem: lich unerklarlich blieben. Ubrigens ift es mathematifch erwiefen, bag bei gunftis ger Lage bes Mondes gegen bie Erbe eine fcmere Daffe, bie aus erfterm mit einer anfanglichen Gefchwindigfeit von 8,293 Fuß in einer Secunde, ober ungefahr ber funffachen Gefchwindigfeit einer 24pfundigen Ranonentugel, ausgeschleubert murbe, in einem Beitraume von etwa 70 Stunden auf unfere Erbe gelangen tonnte, und ba eine Kallgeschwindigkeit von ungefahr 34,000 Rug in ber Gecunde haben murbe. Chlabni (f. b.) in f. Schrift "ilber Feuermeteore und uber bie mit benfelben berabgefallenen Daffen" (Bien 1819) bat guerft ihren tosmi= fchen Urfprung beweisen wollen und die Doglichkeit gezeigt, baß fie auch Stude fleiner, fich um unfere Erbe bewegenber Planeten fein tonnten. Rach Jof. Beber ("Bon ben Meteorsteinen", Landehut 1820) follen fie einen verschiedenen Ur= fprung haben, einige Abtommlinge bes Mondes, andre tosmifchen Urfprungs, anbre tellurifcher Bertunft fein. hierher gehoten auch bie großen Daffen von Bebiegeneifen, bas fogen. Meteoreifen, namentlich bie 71 Pfund fchwere Daffe, die 1751 am 26. Mai zu Grafchina unweit Agram in Kroatien berabgefallen ift, und fehr mahricheinlich auch bie burch Pallas 1772 in Sibirien am Jenifei aufgefundene, auf 1600 Pfund geschätte Gifenmaffe, worin fich Diftein eingesprengt findet; die auf 30,000 Pf. gefchatte, in der fubameritanifchen Proving Chaca Buglamba gufgefundene, von Rubin de Celis 1782 untersuchte Maffe; fowie bas mehre taufend Pf. fchwere Stud Gebiegeneifens, welches fich in ber Proving Durango in Merico gefunden hat. Gine fcone Sammlung hat Chladni ber Uni: versitatesammlung in Berlin vermacht. Gine Aufgablung aller bis jest gefalle: nen Meteorfteine, nebft allen bahin gehörigen Beobachtungen und Unterfuchungen findet man in Gilbert's "Unnalen der Phyfit" und in Chladni's angef. Berte.

Meth oder Meht wird aus Honig und Wasser durch Rochen und Gahrung bewirkt und ist ein weinartiges Getrant, welches hauptsächlich in Polen und Rufland beliebt ift. Oft gibt man ihm durch Zusab von allerband Obit (Johanniebeeren, Kirfchen, himbeeren), Gewurz und Rrautern großere Unnehmlichkeit. Je beffern honig man bazu nimmt, besto vorzüglicher wird er. Man braut ihn am vortheithaftesten in ben hundstagen, und er nimmt, wenn er alt geworden ist, die Starte und Lieblichkeit eines Mittelweins an. Fur Ungarn ift er als handels-waare von Bedeutung.

Methobe (griech.), ein planmagiges, regelmäßiges Berfahren, welches angewendet wird, um ju einem gewiffen Biele ju gelangen; baber in der Logit bie. jenige Art, Erkenntniffe ju behandeln ober abzuhandeln, welche auf beutlich ge= bachten Regeln bes Berftandes beruht, Methobe genannt wird. Die Methobe gehort im ffrengften Sinne ber Biffenschaft an und gibt ber Behandlung ber Ertenntniffe ben miffenschaftlichen Charafter. Steichwol ift die ftrenge (foftema= tifche) Methode bei ber großen Lefewelt wenig beliebt, und Schriftfteller, Die dies felbe uber fpeculative Biffenschaften belehren wollten, haben, um angenehm gu bleiben, ber foftematifchen Darftellung bie fragmentarifche vorgezogen, bie aber nur bann ben wiffenschaftlichen Charafter behaupten fann, wenn ein methobifches Denten aus ihr hervorleuchtet, wie g. B. in Platner's "Uphorismen"; benn aphoriftifch ift berjenige fragmentarifche Bortrag ber Biffenschaft, beffen Bang burch ein methobisches Denten geregelt wirb. Die miffenschaftlichen Schriftsteller bebienen fich, nach Maggabe ihres 3medes und ber Biffenschaft, Die fie behandeln, verschiedener Methoden. Die Scheinbar ftrengfte ift die mathematische, Die ben porgutragenden Lebren burch eine nothwendige Aufeinanderfolge von Ertig: rungen, Schluffen und Beweisen bie großte Unschaulichkeit gu geben vermag. Sie ift aber nur fur eine Biffenschaft, die es, wie die Mathematit, blog mit forma= ten Großen ju thun hat und gemiffe Begriffe als ausgemacht vorausfeben barf. anwendbar. In der Philosophie haben vorzüglich die Methoden Epoche gemacht. bie aus bem Beifte ber Spfteme, bei benen fie angewendet murben, hervorgingen: bie fleptische (f. Stepticismus), die fritifche (f. Rriticismus) und die Dogmatifche (f. Dogmatismus), wiewol fie bei genauer Betrachtung fich fammtlich ale einseitig erweifen. Die mabre philof. Methode wird burch fein . Refultat bestimmt, fondern geht aus ber Ratur ihrer Biffenschaft felbft bervor. Ubrigens ift die Methode in Rudficht bes Fortschreitens ber Gate einer Biffenfchaft entweber analytifch (zergliebernb), b. b. fie gebt von bem Befonbern aus und fucht bie Grunde, oder fonthetifch, b. h. fie folgert aus ben Brunden bie Er= gebniffe: allemal aber muß fie, auf unbeftrittene Elementarfage und allgemein gultige Begriffe bauend, mit logifcher Strenge verfahren, um wiffenfchaftlich gu bleiben. Durch jene erhebt man fich ju Principien, burch diefe entwidelt man bie gewonnenen. Jene bient baber mehr ber Erwerbung, diefe mehr ber Musbilbung und Aufstellung ber Biffenschaft. Populair (voltsgemaß, gemeinverftanblich) ift eine Methobe, wenn fie nur vom Befannten und Individuellen ausgeht, mas Rebner und Bolfelebrer, um Theilnahme zu erweiten, ju thun pflegen, und fo wird fie vorzuglich analytisch fein. Populair muß überhaupt biefenige Dethode fein, beren man fich beim Unterrichte ber Jugend bebient, benn ber Bortrag bes Jugenblehrers gwedt nicht blog barauf ab, ber Biffenfchaft, bie er behandelt, Ge= nuge zu leiften, fondern vorzüglich, fie dem Schuler mitzutheilen und lieb zu ma= Bas baber bie außere Form bes Bortrags betrifft, fo ift bie afro ama: tifche Methode, b. b. biejenige Lebrart, bei ber ber Lehrer ununterbrochen allein fpricht, nur fur ichon gebilbete Buborer und fur ben, atabemifchen Unterricht geeig: net; beim Unterrichte ber unmundigen Jugend aber, deren Aufmerkfamfeit erft gewonnen und festgehalten werden foll, hat bie erotematifche Dethobe, b. b. Die abfragende, welche bie: Abhandlung bes Lehrftoffe mittelft eines Befprachs mifchen Lehrer und Schuler theilt, ben Borgug. Bei ihr tann auch bie Gelbitthatiafeit bes Schulers mehr ober minder angeregt werden! Siftorifche Behrftoffe

21 \*

United by Google

laffen freilich nur folche Fragen gu, burch bie ber Lehrer bem Schuler Rechenschaft abfobert, ob er die geborte ober gelefene Ergablung gefaßt und gemertt habe; in benjenigen Biffenschaften aber, beren Grunde in ber menschlichen Bernunft lies gen, wie in der Mathematif, Religion und Moral, ift die fate chetifche Mes thobe an ihrem Orte. Diefe Methode namlich nimmt burch anregende Fragen die Bernunft bes Schulers unmittelbar in Unspruch, damit der abzuhandelnde Lehrstoff aus feinen Antworten felbft erzeugt und gebaut werbe. Beim Rechnen und ber Geometrie geschieht bies burch eine Fortfetung nothwendig aus einanber folgenber Urtheile und Schluffe und tann an eine vorgeschriebene Reihefolge formaler Ubungen, wie es Deftalogi in feiner Unich auungstehre (f. b.) thut, gebunden werben. Der Unterricht in der Moral und Religion bingegen erfobert eine freiere Bewegung ber fatechetifchen Methobe, bei ber bas Pofitive bem Rinbe birect mitgetheilt, und nur ba ein Gelbfterzeugen bes Lehrftoffs von ihm verlangt werben barf, wo es benfelben burch eignes Rachbenken gu finden vermag, und fcon Borte genug hat, um fich baruber auszubruden. Auch verbient bas Ra: techiffren dann erft ben Ramen ber fotratifchen Methobe, wenn ber Lebrftoff im Gefprach mit ben Schulern wirklich gebilbet und von ihnen felbft gefunden wird, der Lehrer aber burch feine Fragen nur ben Bang ihres Nachbentens leitet und es in bestimmter Richtung auf ben abzuhandelnden Gegenftand erhalt. Uberhaupt erfobert jede Runft und Biffenfchaft beim Unterrichte eine eigne, auf ihre Natur und ihr Berhaltniß zum menfchlichen Beifte gegrundete Methode, ober Art und Beife, wie fie ben Schulern mitgetheilt, eingeubt und angeeignet werben foll, und unter ben vielen Lehrmethoben, bie es fur einen Unterrichtsgegenftanb gibt, wird allemal biejenige, bei ber fich bie Schuler benfelben am grundlichften und eheften aneignen und zugleich ihre Rraft baran fur etwas Soberes üben und ftarten tonnen, ben Borgug haben. Denn barin muffen bie Dethoben fur Uns terrichtegegenftanbe aller Urt mit einander übereinftimmen, daß fie ben Lehrling in Stand fegen, fich die Renntniffe und Fertigfeiten, Die er lernen foll, burch eigne Thatigfeit zu erwerben, ba nur bas Gelbfterworbene gang unfer wird. Es tommt babei weniger auf die Rurge als auf die Sicherheit bes Beges an, ben die Dethobe anweiset; auch barf es ihr nicht blog barum gu thun fein, ihrem Boglinge eine Menge von Kenntniffen und Fertigkeiten beigubringen, wie bie Lehrmethoben Bell's und Lancafter's (f. b.) thun, fondern fie foll ihn gugleich burch bie Urt, wie er lernt, jum befonnenen, feiner felbft machtigen, geiftig gefunden und fraftvollen Menfchen bilben. Dies beabfichtigt infonderheit die Deftaloggi'fche Des thobe, beren eigenthumliches Befen Sachverftanbige in bem pabagogifchen Grund: fate finden, bei bem Unterricht ber Rugend überhaupt von ben Glementarpunkten aller menschlichen Ertenntnis auszugeben, Die Lehrstoffe, fo weit es ihre Ratur geftattet, burch bie eigne, jum Fortichreiten nach feften Regeln anzuhaltenbe Thatigfeit bes Boglings bilben zu laffen, und baburd bie invere Starfung und Erhohung feiner Beiftestrafte bis zu bem moglich hochften Grabe zu bringen. Uber biefen Grundfat felbft und ben Dechanismus ftufenweise geordneter Ubungen, beffen fich bie Deftaloggi'fche Dethode gur Erreichung ihres 3medes bebient, find bie Stimmen in ber pabagogifchen Bett febr getheilt. (G. Deftaloggi.) einer Befchichte ber Ergiehungsmethoben wird bie fcone 3bee biefes Mannes im= mer eine ehrenvollere Stelle einnehmen als ber Philanthropismus, beffen Detho= ben bas fernen haufig in Spiel und Tanbelei vertehrten und bie Boglinge meniger unterrichteten als gerftreuten. Der Ernft ber Deftaloggi'fden Methode bat viel bagu beigetragen, biefem Unmefen Ginhalt gu thun und ben ber neuern Unter= richtsweife fremb geworbenen Geift ber Brundfichteit:wieber in Rraft gu feben, jene geiftlofen Erzieher aber, bie fich nur im Gleife eines Schlenbergangs, ber ben Namen ber Dethode nicht verdient, bewegen mogen, aufe neue recht nachbrudlich

Dal zind by Google

gu erinnern, bag nicht bas Ginlernen biefes ober jenes gangbaren Lehrgegenftanbes, fondern die Ubung der Rraft überhaupt und die Bilbung bes Rindes jum Den: fchen ber bochfte 3med alles Unterrichts fei. Die Mufgabe aber, eine untrug: liche Methobe, die unter allen Umftanben fur jeden Lehrer und Lehrstoff Die beste ein muffe, zu erfinden, hat Die Deftaloggi'fche Schule in ben Mugen ber Unbe: fangenen nicht geloft, auch icheint fie überhaupt nicht geloft werben gu tonnen, ba mol bie Theorie unbedingte Grundfage aufftellen, bie Praris aber nur fo viel bavon gebrauchen fann, ale ben Umftanben und Perfonen, von benen fie abhangt, Der Privatunterricht erfobert anbre Methoben als ber offentliche, angemeffen ift. und eine und dieselbe Methode, die an verschiedenen Orten in Anwendung tommt, wird fich immer nach ber Perfonlichkeit der Lehrer und nach ben geiftigen Beburfniffen und Sabigfeiten ihrer Schuler verschieden arten. 2m meniaften icheint es gerathen, Die Ginfuhrung einer Methobe in ben Schulen burch Befehl erzwingen gu wollen, ba bas Gelingen auch ber beften Dethobe hauptfachlich von bem Grabe ber Beschicklichkeit, Uberzeugung und Billigkeit ber Lehrer abhangt, bie fie anwenden follen, umb fur Colde, benen Luft und Sabigleit abgebt, neue Formen anzunehmen, biejenige Methobe die zwedmaßigfte ift, welche fie fchon inne Die Methoden muffen fich ben Dingen und Individuen, nicht biefe jenen anpaffen.

Methobiften, biejenigen Schriftsteller ber fatholifchen Rirche, welche im 17. Jahrh. den Streit mit den Protestanten burch neuersonnene bialettische Des thoden abguturgen und ihre Begner in ben Dachtheil zu ftellen mußten. Jest nennt man Dethobiften die Mitglieder einer Religionegefellichaft, die in der erften Balfte bes 18. Jahrh. im Schoofe der engl. Rirche entftanden ift. Bie Die Dietiften in Deutschland vereinigten fich 1720 einige junge Theologen ju Orford gu frommen Ubungen und ftrengern Sitten; befonders beabfichtigten fie eine genauere Beobachtung der Borfchriften des Reuen Teft., als bamale in ber engl. Rirche gebrauchlich mar, und wibmeten fich Werten ber Liebe, j. B. bem geiftlichen Bufpruch und Befuch ber Gefangenen und Diffethater, bem Unterrichte armer Rin: Ihre andere gefinnten atademifchen Mitburger fagten baber, fie hat: ber u. f. m. ten eine neue Methode bes driftlichen Lebens erfunden, und nannten fie fcherzweife Methobiften : ein Rame, der bald gur Bezeichnung Diefer neuen Gefellichaft all: gemein gebrauchlich und von ihr felbft angenommen wurde. Unter ihren Mitglie: bern zeichneten fich John Besten, ber Stifter biefes frommen Bundes, und ber 1732 beigetretene Georg Bhitefield burch Tglent, Gifer und Unfeben aus. Erstere ging mit 3 anbern Brubern 1735 nach Georgien in Rorbamerita, wo er, ale Beibenbefehrer, 2 Sabre mit gludlichem Erfolge arbeitete und, burch die Berbindung mit ben Berenhutern angeregt, bei feiner Rudtehr nach England beichloß, jene fleine Gefellichaft nach Urt ber Brubergemeinbe zu erweitern und Phitefield's Predigten hatten bas Bolf an mehren Orten auf ein einzurichten. folches Unternehmen vorbereitet. Balb fammelte Besley ju London eine fleine Bemeinbe, mit ber er in einem Privathaufe Erbauungeftunben bielt, ohne an eine Trennung von der hoben bifchoft. Rirche zu denten. Da aber die Geiftlichkeit die: fer Rirche ben methobiftifchen Predigern, welche ohne bestimmte Unftellung bas Bolt durch Predigten fur ihre Lehre und Berbindung ju gewinnen fuchten, Die Rangel verbot, und der Bulauf bei ihren Bortragen fo groß murde, daß jede Rirche ihnen zu flein ichien, fingen fie an, im Freien zu predigen und eine besondere Rirche nach bem Mufter ber apostolischen zu bilben. Der eigne Charafter Diefer Telbpredigten, die fich von ben trodnen moralifchen Abhandlungen, welche man bon ben Rangeln ber bifchoff. Rirche gu boren gewohnt mar, burch Gemeinver: ftanblichfeit, Nachdrud und religiofe Begeifterung auszeichneten, und bas durch Die Lauigfeit und ben Stepticismus ber engl. Beiftlichfeit von ben Rangeln faft

verbrangte Thema vom naturlichen Berberben bes Menichen, von der Berfoh: nung burch Jefum ben Gefreugigten, von ber Bufe und Biebergeburt, mit aller Gewalt ber Beredtfamfeit und reicher Begiehung auf bie Bibel wieder gur Sprache brachten, mußte ben Unbang ber Methobiften gufebends vermehren. ber feurigfte und fuhnfte von allen, fah oft auf Biefen, Rirchhofen, ja felbft auf ben Tummelplaten bes offentlichen Bergnugens, mo er bes Abstiche wegen am liebsten auftrat und bie Lafter ber Beitgenoffen ftrafte, bei 12,000 Buborer um fich versammelt, die ber Donner seiner Rebe in Erstaunen feste und so gewaltig erschutterte, bag viele in Bergudungen fielen und auf ber Stelle gum Glauben und gur Beiligung wiedergeboren murben. Denn biefe plobliche Betehrung, Die fie mit ben Pietiften ben Durchbruch ber Gnade nennen, wollen bie Prediger ber Methobiften burch ihre Bortrage bemirten. Das Felbpredigen ftellten fie jeboch bald ein und bauten fich, um vor bem Schlechten Better und vor bem Unfuge bes Pobels gefchutt zu fein, eigne Bethaufer, bie fie Tabernatel nennen. Regierung in ihrem Unternehmen nichts fur ben Staat Gefahrliches fab, fdritten fie nun ungeftort gur Errichtung einer Rirchenverfaffung, Die, obgleich bas gute Bernehmen mit ben herrnhutern ichon 1739 aufgehort hatte, boch nach bem Mufter ber Brubergemeinbe, und felbft als inneter Streit über Die Gnabenwahl 1741 eine vollige Trennung ber Bhitefielbianer (bie fich zu dem calviniftifchen Particularismus betennen) von den Weslenanern (bie, wie die Arminianer ober Remonftranten, eine allgemeine Borberbeftimmung gur Geligkeit annehmen) veturfachte, in beiden Parteien ziemlich gleichmaßig zu Stande fam. ift gang bas Rituale ber boben bifchoff, Rirche, nur beobachten fie es mit mehr Warme und Innigfeit, wenden auf einen fanften und angenehmen Bortrag ber Rirdjengefange, in benen beibe Befchlechter abwechseln, mehr Gorgfalt und geben überhaupt ber Undacht ofter Rahrung als biefe. Un ben Wochentagen verfammeln fie fich fruh vor und Abends nach 6 Uhr gum Gottesbienfte im Tabernatel und brobachten die Sonntagsfeier febr genau. Monatlich ein Mal halt jede Gemeinde eine Bachnacht, welche vom Abend bis jum Morgen mit Lehren, Beten und Gingen zugebracht wird, und am Reujahrstage tommen alle Wesleyaner im Tabernatel ju Moorfielbe bei London jur Feier bes Stiftungsfeftes und jur Erneuerung ihrer Berbindung gusammen. Bur Erhaltung ber Rirchengucht find bie Bemeinden in Claffen, und biefe wieber nach ben Befchlechtern in tleinere Befellfchaften (bands) getheilt, beren jebe unter ihrem eignen, mit ber Geelforge beauftragten Borfteber wochentlich jufammentommt und fich über ben Bergeneguftand Alle Bande und Glaffen einer Gemeinde feiern viertelibret Glieber befpricht. jahrlich ein gemeinschaftliches Liebesmahl. Außerbem theilen fich die Methodiften noch in Stehende, beren Glaube und Biebergeburt ichon burch Musbauer bemahrt ift, und Gefallene, die nach ihrer Biebergeburt wieber umgefchlagen find und in eignen Betftunden aufe Reue bearbeitet werben. Die Bemahrten erhalten Bettel gur Befcheinigung ihrer von ben Borftebern anerkannten grommigfeit, welche qualeich als Bulaffungebillet zu ben Drivatzusammenfunften ber Stebenben gelten, aber in jebem Bierteljabre erneuert werben muffen. Neu eintretenbe Dit= glieder erhalten eine gedructe Sittenordnung jur Nachachtung, worin grobe und vorfabliche Gunden namentlich verpont find. Die Ubertretung biefer Regeln gieht, wie bei ber Brubergemeinbe, Berweifung, Bann und endlich Musschließung aus der Gemeinde nach fich. Beleitet werben die Gemeinden von ben Bischofen, Predigern und Gehulfen oder Laienpredigern, Die, weil felten gelehrte Theologen gu ihnen übergeben, oft aus andern Standen gewählt merben, und ungeachtet ber Befolbung, Die fie von ber Bemeinde erhalten, auch ihr Gewerbe fortfegen burfen. Man fieht baber in ben Tabernateln der Methodiften Argte, Militairperfonen, Raufleute ober Sandwerter in alltäglicher Rleibung als Prediger auftreten; benn

fie haben teine besondere geiftliche Tracht. Den Predigern fteben in jeder Be: meinde 7 Altefte gur Beforgung ber burgerlichen und ofonomifchen Ungeles genheiten, die Borfteber ber Claffen und Bande und bie Rrantenbefucher gur Seite. \*) Außerdem haben bie Bemeinden eigne Schullehrer, und zu Ringewood bei Briftol besteht eine von Beblep gegrundete Bilbungsanftalt, die feiner Partei als Predigerseminar bient. Alle diese Diener ber Gefellschaft murden ehebem von ben Predigern allein durch bas loos gewählt, und Beslen, ber bas Unfeben eines Patriarchen und Dberhauptes feiner Partei genoß, hatte barauf bis an feinen Tod, 1791, ben entschiedensten Ginfluß. Als aber zu biefer Beit unter feinen Unhan: gern bie Frage entstand, ob man nicht bas Abendmahl, bas fie bisher nach Wes: lep's Willen in den Berfammlungen ber bifchoff. Rirche genoffen hatten, in ben eignen Tabernafeln halten und fich ganglich von biefer Rirche losfagen wolle, und bie Prediger hierüber gwar bejabend, aber nicht burch Abstimmung, sondern wieber burche Loos entichieben, bilbete fich u. b. D. ber neuen Dethobiften eine besondere Partei unter ben Weslevanern, die bas Joch ber Prediger abwarf und 1796 ein aus Predigern und Laien gusammengesettes Kirchendirektorium bilbete. Diefe ben Laien erworbene Theilnahme am Datronatrechte verschaffte ben neuen Methodisten einen ansehnlichen Zuwachs, und sie find jest gahlreicher als bie alten Beelepaner und Bhitefieldianer. 1808 hatten die Methodiften aller 3 Gat: tungen in Großbritannien 940 Tabernalel, 417 Prediger und 109,961 Mit: glieder, unter benen bie meiften zu ber Bolteclaffe ber Matrofen, Golbaten, Rob: lenführer und Tagelohner gehorten. Manner wie Bilberforce, ber berühmte Begner bes Stlavenhandels, ber zu den Methobiften getreten ift und ihre Grund: fage vertheidigt hat, find felten bei biefer Partei, Die überhaupt auf gefellige und gelehrte Bilbung nicht Unspruch macht und wegen ber Strenge ihrer Str ten wenig Beifall unter ben bobern Stanben finden tann. In ihrer einfachen Lebensart, frommen Sprache und anbachtigen Saltung find bie Methobiften ebenfo leicht wie die Bertnhuter zu erkennen; boch ift ihre Meinung ichwarmerifcher, und ihr Thun und Treiben weniger weltflug. Das Eigenthumliche ihres Glaubens besteht nur barin, bag fie auf bie positiven Lehren bes Chriftenthums einen gro: Bern Berth legen, ale die engl. Rirche pflegt, und die Betehrung bes Denfchen fur bas Bert augenblidlicher ftarter Gemuthebewegung halten. Much fteben fie in der Meinung, burch biefe geiftliche Wiedergeburt ober ben Durchbruch eine großere fittliche Bolltommenheit erlangen ju fonnen, ale ben Menfchen moglich fcheint, und es fehlt unter ihnen nicht an buftern Gelbftqualern und Beuchlern. Das große Berdienft, die niedern Bolkeclaffen gur Arbeitfamkeit, Sittfamkeit und Bottesfurcht gewohnt zu haben, macht fie jedoch bei allen ihren Mangeln jum Begenstande ber allgemeinen Achtung, und fie werben unter bie rubigften, nublichften und wohlthatigften Burger gerechnet. Beniger gebuhrt biefes Lob den Methobiften in Nordamerika, mo bie Bemuhungen Besten's, Bhitefield's und andrer Miffionnaire zwar einen großen, aber eben nicht fehr erfreulichen Er: folg hatten. Um 1750 fam bafelbft burch bie Predigten Chaby-Ilands, eines Itlanders, eine neue Battung bes Methobismus u. b. D. bes neuen Lichtes auf, welche die feltsamften Begriffe von gottlichen Gingebungen, Erleuchtungen und Biebergeburten in Umlauf brachte und bie Entzudungen ber Anbacht in Bahnfinn verfehrte. In ben Berfammlungen biefer Erleuchteten, welche baufig des Rachte im freien Felbe gehalten werben, haben glaubwurdige Reifende, wie Perrin bu Lac 1805 und Dichand 1808, die tollften Musschweifungen ber

<sup>\*)</sup> Ein folder methobiftifcher Krantenbesucher, D. Pedwell, ftiftete bie u. b. R. ber Krontenfreunde beruhmte Gesellichaft zu London, beren 3met bie Auffuchung und Pflege hullfoler Kranter von allen Religionen ift, und ber ichen mancher ertrantte Auslander feine Rettung verbantt,

religibsen Schwarmerei gesehen. Die Bersammelten begleiteten die Erclamationen ihres Predigers und die datauf folgenden Gebete erst mit Seufzern, dami mit Schluchzen und endlich mit grausichem Geheul und heftigen Berzuckungen, welche sie das Merk (the work) nennen. Jonathan Crowther's "Portraiture of methodisme, or the history of the Wesleyan methodists" (konzon 1816) gibt von ihrer Ausbreitung und Berfassung genauere Rachrichten; so auch Robert Southey's "Lise of John Wesley" (2. Aust., London 1820). Im britischen Reiche besinden sich in ihren Schulen 100,000 Kinder. Die Anzgabl aller Methodisten in Europa und Amerika soll jeht über eine halbe Million betragen.

Methobologie, Methobenlehre, ist die Anweisung zur planmäßigen (methobischen) Erlernung ober zum Bortrage einer bestimmten Wissenschaft. Man pflegt sie gewöhnlich mit der Encyklopabie der Wissenschaft, von deren Methodo sie handelt, zu verbinden. Es gibt sonach keine allgemeine Methodos logie (Methodik), man mußte denn die logische Lehre von der Methodo sonen well in der Anwendung der Denkgesetze alle Wissenschaften zusammentressen. In der Kant'schen Schule nennt man Methodoenlehre, im Gegensaße der Elementarlehre, den Theil einer Wissenschaft, welcher es mit Behandlung der durch die Elementarlehre aufgefundenen Elemente derselben zu thun hat. In der Logische sindsbesondere hat man seit Kant denzenigen Theil dieser Wissenschaft logische Methodenlehre genannt, der von dem planmäßigen Versahren handelt, das Densken zur wissenschaftlichen Bollkommenheit zu erbeben.

Metis ober Maetes, Mutter ber Athene, Tochter bes Oceanus und ber Tethys, die Kundigste unter ben Gottern und Menschen. Ritter leitet von ihr ben namen bes maotischen Sees ab und fest ihr helligthum an bie Mundung.

des Borpfthenes, wo fie als Mutter verehrt murbe.

Metonymie, Namenverwechselung, in der Rhetorik diejenige Redesigue, vermöge deren Verhältnisbegriffe vertauscht und folglich Borstelltungen durch den Namen andrer, die mit ihnen im Verhältnisse stehen, bezeichnet werden. Solche Werhältnisbegriffe sind nun aber Sache und Eigenschaft, Ursache und Wirkung, Vorhergehendes und Nachfolgendes, Stoff und Product, Zeichen und Bezeichnetes, Raum und darin Enthaltenes. So wird in dem Ausbrucke: die Kradne der Freude, die Eigenschaft statt der Sache (hier des Subjects, des Freudigen) geseht. So sind die Ausbrucke: Erfurcht haben vor grauen Haaren, sich wirdschaft statt weggehen, Olyweig statt Frieden, Seepter statt Regierung, die Flasche statt Wein, das Theater statt das Schauspielwesen, Aropen, in welchen die obengenannten Verhältnisse vertauscht werden.

Metopen (griech.), Zwischentiefen, ober biejenigen Bertiefungen, welche in ber borischen Saulenordnung zwischen ben Ropfen bet Deckenbalten ober ben an ihrer Stelle angebrachten Triglophen übrighteiben und wahrscheinlich in ben altesten Zeiten offen gelassen, nachmale aber ausgemauert, früher glatt gelassen, aber öfteres mit erhobener Bilbhauerarbeit verziert wurden. Die Schwierigleit ber Eintheilung ber Triglophen und Metopen burfte leicht die hauptursache gewesen sein, warum man sie bei ber ionischen und borinthischen Saulenart wegließ. Indem man hier die Baltentopse nicht über die Mauer vorspringen ließ, erhielt man einen gang glatten Fries, welcher ein leichteres und zierlicheres Unsehen hatte:

Metre, f. Frangofifches Decimalfoftem.

Metrit ift nach Apel die Wiffenschaft ber allgemeinen Gesete bes Rhothsmus, als Grundlage aller Bersmessung, verbunden mit der Darstellung der gesbräuchlichen Bersarten, sofern dieselben durch seine allgemeinen Gesete bedingt sind. Gewöhnlich versteht man darunter nur die Theorie der Berskunft. (S. Rhothmus und Bers.) Die Werte der Alten über die Rhothmit, namente

lich bes Aristorenus und Heliodor, sind verloren gegangen, und was die Scholiasten und Grammatiker barüber mittheilen, geschieht nur in gelegentlichen untergeordneten Bemerkungen zu einzelnen Stellen der Alten. Spater suchte man zwar das Sertennte in wissenschaftlichen Ausammenhang zu bringen, aber die Mendylichseit, aus bloßen Ersahrungen ein System zu bilden. Dies war der neuern Zeit ausbehalten. Der große Bentley ahnete zuerst das Rechte; wie seine Abhandlung über die Versmaße des Terenz deweist. Nach ihm stellten Brund und Reiz gute Forschungen über die Metrik an, aber erst der gelehrte Hermann entwickelte seit 1796 auf dem Wege, den die kritische Philosophie ihm vorzeichnete, aus dem Begriffe des Khythmus selbst die allgemeinen Grundsäte der neuen Wissenschaft und mit besonderer Beziehung auf die grieck, und röm. Bersisication. Allein schon Bernhard hatte an Germann's Theorie den Mangel einer musstalischen Grundlage gerügt, welchen zuerst Apel (s. b.) in seiner "Metrik" mit ebenso viel Scharssin als Sachsenntnißigehoben hat.

Metrologie, bie Dag: und Gewichtfunbe.

Metrometer, Metronom, f. Zattmeffer.

Metropolit ober Metropolitan ist der griech. Name eines Erzbischofs. Die Hauptstadt einer Provinz heißt im Griech. Metropolis, und da die Bischofe der Hauptstadt ausgezeichnet wurden, so erhielten sie auch einen ber sondern Titel. Der Metropolit steht über dem Bischofe, aber unter dem Patriarschen. Nur in der griech. Kirche ist dieser Litel noch gedräuchlich. — Metropoilitankirche heißt die erzbischofsliche Mutter vollen hauptsiche.

Metrum, im allgemeinen Sinne so viel als Maß, Tatt, in ber Dichte funft bas Bersmaß. — Metromanie, bie Sucht, Berse zu machen. (S.

Rhythmus.) \_

Mette (aus bem lat. matutina), ber Frühgottesbienft, welcher vor Tagesanbruch gehalten wirt, besonbers ber einem großen Feste in ber kathol. Ricche vor-

hergehende nachtliche Gottesbienft, 3. 28. Chriftmette.

Mettenleitner (Johann Dichael), geb. 1765 ju Groffuchen bei Remeheim, einem D. bes Dberbonautreifes im Ronigreich Baiern, ternte bei fei= nem altern Bruber Safob (geb. 1750, jest in Detereburg, wohin er 1786 von Augeburg aus ging) bie Malertunft und begab fich bann nach Stalien. Bon bort febrte er nach Dunchen gurud, wo ber Schat ber Galerie feine Reigung fue Schlachtengemalbe beftartte. Aber die wenigen Liebhaber, Die Gegenftanbe biefer Art finden, zwangen auf einträglichere zu benten und bestimmten ibn, sich ber Rabimabel und bem Grabftichel zu wibmen, bie er bald als Meifter gebrauchte. Richt tigfeit der Beichnung, bas Fundament jedes Borguglichen in f. Fache, geben feinen tabirten Blattern einen anerkannten Berth, und bas Geiftreiche ber Composition, fowie bie Sorgfalt ber Ausführung machen, baf fie wie Sandzeichnungen geschatt werben. DR. hat feinen Aufenthalt in Stalien und feine Reifen benutt, um bas Coftume ber verschiebenen Beitalter bis auf bie fleinften Gingelnheiten gu ftubiren. Dies bemertt man in mehren Darftellungen zu beutschen geschichtlichen Berten, 3. B. ju Beftenrieber's "Siftorifchem Calender", ju Lipowety's "Schilberung ber Agnet Bernauer" (Dunchen 1800), jur "Allgemeinen beutfchen Gefchichte" (Leipt., bei Eruffus). Aber man muß bedauern, bag er fein fcones Talent nur auf fo fleine Ausführungen wendete und es vorzog, der bairifche Chodowieckizu sein, ba es ihn boch gu Soberm gu berufen fchien. 1790 ward DR. Softupferftecher gu Munchen, und auch die bort einheimische Steinzeichnung blieb von ihm nicht uns berfucht. Die Cabinets-Jagbzeichnungen, bie er 1793 fur ben Ruefurften Rarl Theobor berfertigte, find nicht offentlich bekannt geworben, fanden aber gu ihrer Beit bei Allen, bie fie faben, Beifall und Unertennung.

Petternich. Raifer Seinrich U. batte einen treuen Diener, Ramens

Detter, ber boch in feiner Gunft ftanb. Mus Reib abmite Jemand Metter's Sandfdrift nach und fcob ihm einen bochverratherifden Brief unter, ben er bem Raifer angeigte. Diefer aber fprach : "Rein, folche fcmarge That bat Detter nicht gethan"; baber foll ber Rame fommen. Diefes alte rheinlandische Dy: naftengeschlecht gab bem beutschen Reiche im 16. und 17. Jahrh. 3 Aursurften, 2 von Maing und einen von Trier (Pothar, ber 1623 farb und bie fathol. Lique. mit befordert hatte), und ubte icon im Freiherrnftanbe, vor ber Erhebung gur reichsgraft. Burbe, bas Sis : und Stimmrecht auf ben beutschen Reichstagen aus. Bon ben 12 Linien biefer Familie ift nur noch bie jungere, ober bie Linie ju Winneburg und Beilftein, vorhanden, welche feit 1679 bie reichsgrafliche und feit ben 30. Juni 1803 bie reichefürstl. Burbe führte. Binneburg und Beilftein, im chemal, Rurfürstenthum Trier, swifden ber Dofel und bem Sunds: ruck gelegen, erwarb bie Familie Metternich, nachdem bas Saus Binneburg und Beilftein ausgestorben mar, im Unf. bes 17, Jahrh. burch bie Begunftigung bes Rurf, von Trier, Lothar, aus bem Saufe Metternich. Die Reichsgrafichaften Binneburg und Beilftein blieben, nebft andern unmittelbaren reichbritterfchaftl. Berefchaften und Gutern jenfeits bes Rheins, im Befige bes Saufes Metternich, bis folde 1801 an Frankreich tamen. Das graft. Metternich'iche Saus murde fur biefen Berluft burch bie Reichsabtei Dofenhaufen in Schwaben, Die außer dem Klofter und bem Martefl. aus ben Umtern Umenborf, born: Kifdbach, Zann: heim, Dber: Gulmentingen und Unter-Gulmentingen besteht, in bem Dage ent; fchabigt, bag es biele Abtei, jeboch mit Ausnahme bes Amts Tannbeim und bes D. Unterrieben, und mit ber Berbindlichkeit, eine jahrt. Rente von 850 Gulb. an ben Grafen Aspremont, von 11,000 an den Grafen v. Quadt und 8150 Gulb. an ben Grafen v. Bartenberg zu gablen, erhielt. Im Darg 1803 trat es in ben Befig biefer Entichabigung boch verlor es burch bie Bilbung des rheinischen Bunbes im Juli 1806 feine Souverainetaterechte, welche Burtemberg ju Theil wurben. Die nunmehrige Stanbesberrich. Dofenhausen erhielt ben Ramen Furftenthum Minneburg von bem ichonen Schloffe b. R. Gie befteht aus bem Fl. Daylenhaufen, 22 D. und 14 Meiereien mit 6300 Einw. und 70,000 Gld. Eink. Sim 3. 1825 verlaufte ber Furft v. Metternich biefe Berrich, an ben Konig von Burtemberg, zu beffen unmittelbaren Domainen fie feitbem gebort. Der Furft befist in Bohmen Die Derrichaft Ronigswartha u. a., in Mahren Die Derrich, Rogetein, am Rheine mehre Guter, fowie bie Raunig'fche Allobialberrichaft, Gein Bater Georg, Fürft von D., geb. ju Robleng 1746, mar feit 1773 f. f. au-Berorbentle Gefandter und bevollmacht. Minifter an den Rurhofen von Maing, Erier und Koln und am westf. Rreise; 1790 Bablbotschafter bei ber Bahl und Rronung Leopolds II.; 1791 birigirender Minister in ben Diederlanden, unter bem Bergog Albert von Gachfen Tefchen und ber Erzherzogin Chriftine, bierauf 1793 und 1794, nach ber Wiebereroberung Belgiens, unter bem Erzbergog Rarl, bis nach ber Schlacht von Rleurus Die Dieberlande gum zweiten Dale verloren gingen. Bei bem raftabter Congreffe mar er oftreich. Principalcommiffarius, und 1810 vermaltete er, in Abwesenheit feines Cohnes, provisorisch bas Ministerium ber guswart. Ungelegenh. Er mar vermablt mit Beatrig Moifia, Brafin v. Ragen: egg, und farb ben 11, Mug. 1818. 2) Clemens Benceslaus Depomut Lotharius, Graf, feit 1813 Furft von Metternich, feit 1816 Bergog v. Portella in Sicilien, ift Ritter bes D. vom goldenen Bliege, f. f. Rammerer, wirtl. Beb .= Rath, Stagte : und Conferengminifter, auch Minifter ber auswart, Ungelegenb., feit 1821 mit b. Titel eines t. t. Saus , Dof : und Staatstanglers, geb. ben 15. Mai 1773 gu Robleng. Er ftubirte gu Strasburg feit 1788. Bei ber Rronung bes Raifers Leopold II, verfab er bas Umt eines Geremonienmeifters. Dann ftubirte er bis 1794 bie Rechte gu Maing, machte eine Reife nach England, ging

nach Wien, wurde Gefanbter im Saag und vermablte fich 1795 mit ber Grafin Eleonore v. Raunis, Entelin bes berühmten Minifters und Anobialerbin ber Berefchaft Aufterlis (geft. ben 19. Darg 1825 gu Paris). Diefer berühmte Staats: mann eröffnete feine biplomatifche Laufbahn auf bem raftabter Friebenscongreffe als Gefandter bes mestfalifchen Grafencollegiums; 1801 ernannte ihn ber oftreich. bof jum Befanbten in Dresben. 3m Binter 1803-4 tam er nach Berlin, in bem Augenblide, als ber Wieberausbruch bes Rriegs mit England, bie Befegung Sanovers, die Gemaltftreiche gegen bie englischen Gefandten, die Bermanblung bes Confutats Bonaparte's in bie erbliche Raifermurbe, ber Dorb bes Bergogs von Enghien, Bonaparte's Machtvergroßerung in Stalien, ben britten Coalitionsfrieg betbeiführten. Dem Grafen Metternich gebührt ber Ruhm, nach ber Berlegung bes preuß. Gebiets im Unebachifden, nach bem Unglud von Ulm, bei ber Unwe: fenbeit bes Raifers Meranber und bes Soch : und Deutschmeifters Erzbergog Inton in Berlin, Ditreich, Rugland und Dreugen burch einen Tractat (Potsbam, ben 3: Nov. 1805) gegen Rapoleons universalmonarchische Plane bewaffnet gu haben. Er erhielt bafür bas Groffreug bes Stephansorbens. Die Schlacht bei Aufterlig und ber von Saugwig in Bien unterzeichnete Bertrag vereitelten bie Fruchte jenes Tractate.: 1806 ging Graf D. ftatt bes Grafen Philipp Cobengt als Botichafter nach Paris, wo er febr wirtfam fur Ditreich und felbft von ben frang. Machthabern geehrt mar. 2m 10. Dct. 1807 fchlof er gu Fontainebleau die Ubereinkunft, welche bie Frrungen wegen ber Befetung ber Bocche bi Cattaro burch ruffifche Truppen enbigte und ben Ifongo jur Grenze gegen bas Ronigreich Italien machte. Bas er 1805 in Berlin mit Glud begonnen batte, feste er 1808 mit Scharfblid und feltener Beharrlichkeit fort. Spanien erhob fich gegen Rapoleon, die frang. Abler verloren ben Ruf der Unüberwindlichkeit. Um 15. Mug. 1808 war bie offentliche Mubieng, wo B. ben heftigen Ertlarungen Rapoleons eine Stunde lang bie Spite bot. Darauf folgte bas in Ditreichs Unnalen unvergefliche Selbenjahr 1809, welches bas 3. 1813 moglich gemacht hat, wievot bas Ergebnis fo rubmticher Unftrengungen ben Erwartungen bamals nicht entipeach. Erft furg vor ber Schlacht von Bagram tam Graf Metternich, bem man bis babin bie Daffe zur Abreife verweigert batte, aus Daris in Bien an und fand fich fpater in bes Raifers Soflager ju Romorn ein. 218 Graf v. Stadion am 9. Juli feine Stelle als Minifter ber auswart. Ungel. nieberlegte, warb DR. gum Ctaatsminifter und am 8. Dct. jum Minifter ber ausw. Ungel. ernannt. Er leitete bie Friedensverhandlungen ju Ungarifd-Altenburg mit bem frang. Minifter Champagny. Unterzeichnet murbe ber Friede ju Bien 1809 burch ben Furften lechtenftein. Rapoleone Bermablung mit Marie Louife von Ditreich (Die Bewerbung geschah am 7. Febr. 1810) mar ein Opfer, durch welches bas schwer bebrobte Offreich Beit und Rube gewann. Graf Metternich begleitete bie neue Raiferin nach Paris. Geine Bemuhungen, ben Musbruch eines neuen Rriegs im Rorden zu verhindern, Scheiterten an Rapoleons ftolgen Entwurfen. M. fab bamale ben frang, Raifer in Dresben (Mai 1812). Die große Aufgabe war nun, unter Schonung aller Bertrage und Berpflichtungen, fowie ber Rudfichten, welche die Familienverbindung erfoberte, in bem rechten Mugenblide und mit ber arborigen Macht bagufteben, wo Europa Oftreich erwartete und jur Entscheibung feines beffern Schicffals nicht entbehren tonnte. Das "Manuscript von St. Delena" inthalt bas glangenbite Geftanbniß, mit, welcher Geiftesubermacht Metternich in ben großen Ungelegenheiten Europas gewirtt habe. Aber ber rechtliche und moralifte Anftand, mit bem er eine ber verwideltften biplomatifchen Aufgaben geloft, wird noch ein hoberes Beugnig bei ber Rachwelt finden, wenn bie Archive jener Beit vollstandig eroffnet fein werben, um die Angaben bes Baron Fain ("Manuscrit de 1813") über Oftreichs Rolle als vermittelnbe Dacht, über bie Berhandlungen

in Dresben und ben Congreff in Drag zu miberlegen. Diefe bewaffnete Bermittlung wurde nach einer Bufammentunft bes Minifters Dt, mit bem Raifer Alexander gu Opotschna an ber bohm.=schlef. Grenze im Juni 1813 von Rufland und Preugen anerkannt. Bon Rapoleon nach Dreeben eingelaben, wo DR. am 25. Juni eintraf, unterzeichnete er baselbit am 30. einen Bertrag, bemgufolge auch Frantreich bie Bermittlung anerkannte. In Prag führte Mt. bas Gefchaft ber Mediation. aber mit dem peremtorifchen Termin (10. Mug.) das Friedensgeschaft noch nicht begonnen hatte, fo verfaßte D. in ber Racht vom 10. gum 11. Mug. die Rriegeertidrung Ditreiche gegen Frantreich, und am Morgen bes 11. überfcritten bie ruffifch: preußifden Deere die bohmifch:fchlefifche Brenge. DR. brachte in Reichenbach und in Teplis, wo er am 9. Sept. 1813 die Quadrupelalliang unterzeichnete, jene fefte Berbindung mit den Allirten gu Stanbe, burch welche Ditreich in bem großen Rampfe ben Ausschlag gab. 2m Abend ber Bollerichlacht von Leipzig ertheilte Raifer Frang ihm die oftr, Rurftenwurde für fich und f. Rachtommen: Frankfurt, Freiburg, Bafel, Langres und Chaumont maren nun Beugen ber biplomat. Thatigteit bes Furften von D. Babrend bes Congreffes zu Chatillon leitete er bie Berhandlungen im Hauptquartiere bes Raifers, und von Dijon aus die mit Monfieur (Rarl X.), der in Mancy eingetroffen mar. Dann begab er fich nach Paris, unterzeichnete die mit Ma: poleon bereits gefchloffene Übereintunft von Fontainebleau, hierauf ben Frieden vom 30. Mai, und ward von f. Raifer nach London gefchickt. Bei einem Befuche ber Universitat Orford varlieb ibm diefe die Doctorwurde. Bei Eroffnung bes Con= greffes zu Bien (8. Det. 1814) übertrugen Die verfammelten Minifter einstimmia bem Fürften ben Borfis bei ben Berhandlungen. Er begab fich mit Talleprand und Wellington nach Presburg jum Ronige von Sachfen, um ben Frieben zwifchen Sachfen und Preugen burch Gebietsabtretungen zu bewirten. Dann unterbandelte er als offr. Bevollmachtigter ben zweiten parifer Frieden am 20. Rov. 1815, hiet: auf ju Dailand 1816 ben Bertrag mit Baiern, ber am 14. Upr. ju Dunchen un: terzeichnet wurde. 1817 begleitete er bie bem Rronpringen von Portugal vermabite oftr. Pringeffin nach Livorno ale taif. Ubergabe: Commiffair und verhandelte hierauf mit bem rom, Stuble. 1818 mar ber gurft oftr. Bevollmachtigter auf bem Congr. ju Hachen; 1819 führte er ben Borfis bei bem Congr. ju Rarisbab, bann leitete er gu Bien im Jan. 1820 bie Ministerialverhandlungen gur Bervollftanbigung ber deutschen Bundesacte, bierauf bie zu Troppau und Laibach. Rachber ging der nunmehrige Saus: Dof. und Staatstangler Rurft v. D. auf eine Ginladung bes Ronigs bon Grofbritannien nach Sanover, leitete bann bie Berhandlungen in Bien und auf bem Congreffe ju Berona. Mis Frang I. mit Alexander im Gept. 1823 bie Bufammentunft gu Czernowis hatte, mußte ber Furft trant in Lemberg gurudbleiben, verhandelte aber nachher mit bem ruff. Staatefecretair, Grafen von Reffelrobe. So glange M.'s Rame in allen Staateverhanblungen, welche bie neue Geftaltung Europas und bie Berftellung ber alten Ordnung betrafen, und M.'s Ministerium ift bie Epoche ber glangenbften Machtbegrunbung Oftreiche. Der Furft ift Ritter aller erften europ. Drben, mit Musnahme bes engl, Aniebandorbens. Der Ronig v. Spanien verlieb ibm bie Granbesta 1. Gl. mit bem bergogl. Titel. In Paris erhiels ten er und ber Furft Ratl Schwarzenberg bas offr. Wappen in bas Bergicilb bes ihrigen, und nur fie beibe allein, diefer bas Groffreug bes aus ben eroberten Ranonen gegoffenen Ehrenzeichens, jener bas golbene Groffreug bes gur Belohnung ausgegeichneter, in bem großen Rampfe erworbener Civilverdienfte geftifteten golbenen und filbernen Ehrentreuges. 3m gebr. 1816 ernannte ibn ber Ronig beiber Sicilien gum Bergog v. Portella, mit 60,000 Ducati Gint. Much befist er feit bem Juni 1816 ben Johannisberg als ein Gefchentibes Raifere Frang I. Mitten unter ben großen Unfpruchen ber Gegenwart nahm Furft Di., ber Butunft ftets eingebent, an ben innern Angelegenheiten, ber Berftellung ber Sinangen, fowie ber Berbefferung

in allen Zweigen der Verwaltung ben wirksamsten Antheil; er stand umfassenden Unternehmungen zu Gunsten der Rothleidenden thatig vor und beforderte unter den großen Elementen des Staats und Kriege auch vaterländische Wissenschaft und Kunst. Wie Kaunig der Stifter, so war M. der Wiederhersteller der Akademie der bilbenden Kunste in Wien. Das öste. Alterthum, die Geschichte und die Diplomatif waren stets vorzügliche Gegenstände s. Sovgsalt. Nach dem Tode des Staatsund Conserenziminssers, Grafen Karl Ziche, gab der Kaiser im Oct. 1826 dem Fürsten das Präsidium der Ministerialconserenzen für die innern Angelegenheiten. Seine erste Semahlin, Fürstin v. Kaunig, starb 1825. Er vermählte sich 1827 mit dem Kräulein von Leptam, die zur Gräfin v. Beisseine erhoben wurde. Sie gab ihm am 7. Jan. 1829 einen Sohn, die zur Gräfin v. Veilstein erhoben wurde. Sie gab ihm am 7. Jan. 1829 eine Gohn, die Kräcker, starb 1829. S. die Lebensgeschichte des Fürsten in des Freih. v. Hormayer und v. Mednyansky "Kaschen, für die vaters ländische Geschichte", 1827.

Det, Feftung am Ginfluffe ber Geille in bie Dofel und Sauptit. bes frang. Mofelbepart. Sonft eine freie Reicheftabt, ward fie 1552 von frang, Erups pen befest und 1648 vollig an Frankreich abgetreten. Sie hat 3 Citabellen. Man siblt bier 5800 5. und 42,000 Einw. Es fehlt nicht an geraben und gut gepflafletten Strafen, iconen Saufern und mehren offentlichen Platen; boch ift im Bangen die Stadt altmobifch gebaut. Sehenswerth find ber Dom, bas Schaufpiels haus und bie Intenbantur. Det ift ber Gis eines Prafecten, bes Stabes ber 3. Militairbivifion, eines Bifchofe, ber unter bem Erzbifchof von Befancon ftebt, eines Breume und einer vereinigten Artillerie : und Ingenieurschule. Außer wichtigen Gemerten in Cattun, Big, Bardent und Bollengeuchen finbet man 34 Berbereien und Farbereien. Ferner treiben die Einw. einen betrachtlichen Sandel mit Landeseneugniffen umb batten viel Doft. Jahrlich wird im Dai eine Deffe gehalten, Eine Stunde von der Stadt, auf beiben Ufern ber Dofel, befinden fich die Erummer einer großen romifchen Bafferleitung, von bem Bolte bie Teufelsbrude genannt. Die im 3. 1822 in ber alten Citabelle gefundenen Alterthumer biefer im boben Alterthum und unter ben Merovingern berühmten Stadt hat Devilly (Des Die Gefellich, ber Biffenich, und Runfte in Det gibt eine 1823) befdrieben. Samml ihrer Arbeiten heraus und macht Preisfragen bekannt; auch finden in Des Sunftausftellungen ber Kabricanten ftatt. C. E. U. Begin's ,, Hist, des sciences, des lettres, des arts etc. dans le pays Messin depuis les Gaulois jusqu' à nos jours" (Met 1829).

Megu (Gabriel), Maler, geb. 1615 in Lepben, lebte in Amsterdam. Seine Ruster waren Douw, Terburg und Mieris. Sein Styl ward aber bald noch ebler Et malte Gegenstände aus dem gewöhnlichen Leben, Frauenzimmer mit Früchten. Chemiker in ihren Laboratorien, Ärzte bei ihren Kranken u. s. w. Seine Manier ift frei und gefällig, und er ist ein vorzüglich treuer Nachbildner der Natur. Er wuste die Hammonie der Farden so gut zu behandeln, daß man z. B. ein rothes Neid und hinter demselben einen rothen Borhang in Ansehung der Stoffe leicht unterscheiden kann, ohne in den Karben einen großen Absat wahrzunehmen. Einen Dame, die ihre Laufe stimmt, und eine andre, welche die Hande in einem silbernen Beden wäsch, das ihr von der Kammerjungser vorgehalten wird, gehören zu s. vorzüglichsten Stücken. Seine Werke sind selten, weil er langsam arbeitete, aber sibe geschätzt. Seine Lebensart war regelmäßig, und dem zu anhaltenden Arbeise

ten fchreibt man feinen fruhen Tob, 1658 in Umfterdam, gu.

Me u bon, Schloß und Fleden bei Paris, im Depart, der Seine und Dife, gehört zum Arondiffement von Berfailles und dem Canton Severs. M. foll schon zu Casar's Zeiten eriftirt haben; Andre verneinen dies jedoch. Das alte Schloß richt in weit entfernte Zeiten hinauf. Im 17. Jahrh. gehörte daffelbe dem Mis

nifter Louvois, ber ben fcon von ber Bergogin von Ctampes, Unna be Diffelu (ber Geliebten Frang I.), faft anderthalb Jabrh, fruber angelegten Dart bedeutend ermeis tern ließ und ber bamale ihre Seffionen noch nicht im Louvre hattenben Atabemie ber Inschriften und schonen Wiffenschaften bas Schloß von Meudon zu ihren Sigun= gen einraumte. Dach Louvois's Tobe taufte Lubwig XIV, bas Schlof und ichentte es bem Dauphin (Ludwig XV.), welcher neben bem alten von Philibert be Lorme er= bauten Gebaube einen neuen prachtvollen Palaft aufführen und burch ben berühms ten Len otre (f. b.) ben Garten ungemein verfconern ließ. Unter Lubwig XVI. be= wohnten Marie Antoinette und ber Dauphin, fowie nach beffen Tobe fein Bruber, ber junge Bergog von ber Rormandie und nachherige Dauphin (Lubwig XVII.), Meubon, bas indeß mit bem Fall bes Ronigshaufes aufhorte ein Bergnugungsort ju fein und vom Boblfahrtsausschuffe (20, Dct. 1793) bie Bestimmung erhielt, bem Rationalinftitut gur Borbereitung nublicher Erfindungen gu bienen. Urbeiten, welche hier betrieben murben, und beren 3med mehrentheils Bervollfomm= nung ber jum Rriege nothigen Dinge war, befto ficherer ausführen gu tonnen, umgab man bas Schloß und einen Theil bes Parts festungsartig mit tiefen und breiten Graben und Erdwallen. Unter andern murben hier, in bem einft bem Lugus geweih= ten Galen, bie ju Recognoscirungen vorgeschlagenen und bei ber Schlacht von fleurus 1794 angewendeten Luftballons verfertigt. 3m Darg 1795 brannte bas alte Schloß gang ab, und nur mit vieler Dube tonnte bas neue, von Lubwig XV. aufges führte Bebaube gerettet werben. Unter Napoleons Berrichaft wurde bas Schlog von Meubon f. erften Beftimmung gurudgegeben, aufe prachtvollfte eingerichtet und von bem Raifer bernach feinem Sohne fo lange gum Aufenthaltsort angewiesen, als ber= felbe noch bie Bruft erhielt. Bahrend Napoleons Feldzug nach Rugland bewohnte Die Raiferin mit ihrem Cobne bas Schloß, bas nun wieber eine Domaine ber fonial. Rrone von Krantreich geworben ift. Fur Die Bewohner bes Kl. Meudon ift theils ber Weinbau, theils die Arbeit in ben wichhaltigen Rreibebruchen Saupterwerb. Diefe Rreibe wird im Sanbel gewöhnlich blanc de Meudon genannt. Die Bruche felbft gie= hen fich von Meubon aus langs ber Seine (oft hart an beren Ufer) über Moulineaur (moselbst ber Haupteingang baw ift) bis nabe an Severs (ben Sis ber Porzellan-Die Bohlen, welche bier in ben ungemein tief liegenben Rreibelagern fabrit) bin. theils von ber Ratur, theils durch die Sand ber Menfchen gebildet worden find, geben beim Scheine ber Radeln einen pittoresten Anblid, und bie Musbeute an oft febr ichonen Berfteinerungen und andern Formationen vermehrt bas Intereffe biefer Begend auch noch in mineralogifcher Sinficht.

De ulen (Anton Frang van ber), Schlachtenmaler, geb. ju Bruffel 1634 von reichen Altern. Peter Snapers, ein Maler von Ruf, mar fein Lehrer; balb übertraf aber ber Schuler ben Deifter. Ginige von ihm nach Kranfreich getommene Arbeiten machten Lebrun auf ben Runftler aufmertfam, worauf Colbert v. b. M. mit einem Behalt von 2000 Livres und freier Bohnung ju ber Gobelinmanufactur berief. Sein Talent als Schlachtenmalet empfahl ibn Lubwig XIV., ber ibn ftete in f. Ge= folge nahm, wenn er ins Kelb jog, und nicht felten ihm felbft bie Begenftanbe anwies, Die er burch ben Pinfel verewigt munfchte. Go fand ber Maler Belegenheit, fich im= mer mehr in f. Sache zu vervolltommnen, und er wird mit Recht wegen ber Bahr= beit und bes Ausbrucks, welchen er f. Arbeiten zu geben mußte, als einer ber erften Schlachtenmaler anerfannt, Aber auch in ber Genre: und Lanbichaftmalerei zeichnete er fich aus. Unter bie ausgezeichnetften f. Arbeiten gehoren ber Gingug Lubwig XIV. in eine eroberte Stadt; ber Eingug biefes Ronigs in Arras; bie Belagerung von Da= ftricht : ein Reiter, welcher, ein Glas in ber Sand, mit einem jungen Frauenzimmer fpricht, Die eben ihre Buitarre ftimmt fein Jager, gleichfalle Das Glas in ber Sand, und eine Reberviehhandlerin inmitten ihres Rrams. Außerbem hat man von ihm viele treffl, gearbeitete Unfichten ber f. Schloffer in Frantreich und mehre Arbeiten, bie er jum Behuf ber Gobelinmanufactur lieferte, und bie feitbem auf biefe tunft= reiche Urt nachgewebt worben find. Befonbers gludlich war er in bem Ausbrud, den er f. Pferden ju geben mußte. Dies bewog benn auch f. Freund und Schwiegervater Lebrun, ihm die Ausführung der Pferbe in beffen Gemalben ber Schlachten von Meranber zu übertragen. Durch bie berühmteften Rupferftecher f. Beit ift eine Reihe von 152 Platten nach v. b. DR.'s Gemalben geflochen worben, unter benen fich bie von f. Schuler Bauboin auszeichnen, welche jest ben 16., 17. und 18. Bb. ber großen u. b. D. "Cabinet du Roi" befannten Rupfersammlung bilben, 1673 murbe v. b. D. Mitglied ber Afabemie. Er ftarb 1690 im 56. 3. f. Alters.

Meurfius (Johannes ber Altere und ber Jung.), Philologen und Alterthumsforfcher, beren Rame ohne Latinifirung be Meurs ift. geb. 1579 gu Losbun beim Saag, entwidelte fich wunderbar fruh und fcmell. Er fubirte zu Lenben, wo er ichon im 12. Jahre lat. Reben, im 13. griech. Berfe fchrieb. Gein Gefchmad trieb ihn gur Philologie, und die erfte Mufgabe, bie er fich in biefem Studium ftellte, war bie Erklarung bes bunkelften griech. Dichters, bes Lotophron. Rach Bollenbung feines atabemifchen Curfus bereifte er als Ruba rer ber Gohne bes Groß-Penfionnairs Barnevelb einen großen Theil von Europa, und erhielt bei feiner Rudtehr die Profeffur der Gefchichte in Lepben, 1610. 3m folg. 3. beftieg er ben Lehrftuhl ber griech. Sprache und empfing mehre glangenbe Ehrenbezeigungen von ben Generalftaaten. Aber Barnevelb's Sinrichtung ftellte auch ben ftillen und rantelofen Dt. ben Berfolgungen ber Parteifucht blog. Er ging, berufen von bem Ronige, nach Danemart, wo er an ber Atabemie von Coroe lehrte und 1639 ftarb. D. gehort zu ben fleifigften Arbeitern, befonbers in bem Telbe ber griech. und rom. Alterthumer, Die er, obgleich nur in Monogras phien, faft in ihrem gangen Umfange behandelte. Die meiften berfelben finben fic in bem "The saurus" bes Gronov und bem bes Grav gefammelt. Außerbem hat er geliefert ein ,, Glossarium graeco - barbarum", und 2 großere Berte über bie belgifche und über die banifche Befchichte, beibe in lat. Sprache, feiner vielen In= mert, ju glten Autoren nicht zu gebenten. Gine Sammlung von D.'s Schriften bat tami ju Floreng 1741-1763 in 12 Fol. beforgt. - Gein Gobn, geb. gu-Lepben 1613, folgte feinem Bater nach Danemart und ftubirte unter beffen Leis tung mit fast ebenso glangenden Fortschritten wie jener. Gin fruber Tob entrik ibn 1653 ben Biffenschaften, ble er burch mehre grundliche antiquarifche Abhandlungen bereichert hat. Falfchlich laufen unter feinem Ramen bie ftanbalofen "Elegantiae latini sermonis", beren Berf, mahricheinlich ber Frangofe Corier ift.

Meufel (Johann Georg), geb. 1743 gu Eprichehof im frankifchen Rit= tercanton Baunach, wo fein Bater Cantor war, befuchte bie Rathefchule und bas afabemifche Gymnafium gu Roburg, bezog 1764 bie Universitat Gottingen, mo et Mitglieb bes hiftorifchen Inftituts und bes philolog. Seminariums murbe, er= hielt megen einer in Bottingen herausgeg. Schrift von ber philosophischen Facultat in Bittenberg die Magisterwurde, manbte fich barauf 1766 nach Salle, mo er mit Beifall Borlefungen hielt, bis er 1769 als Drof, ber Befchichte nach Erfurt berufen und in bemf. 3. jum queblinburgifchen Sofrath ernannt murbe. Geit 1780 lebte er als Sofrath, Prof. der Geschichte und Mitglied vieler gelehrten Ges felischaften zu Erlangen, und machte fich bis in fein bobes Ulter burch Borlefun= gen und nubliche Schriften verbient. Rurg vorher jum geh. Sofrath ernannt, farb er gu Erlangen b. 19. Sept. 1820, in feinem 78. 3. Sein Schriftenvers. ift ein Beweis bes ernften Fleifes und ber Bielfeitigfeit feiner gelehrten Thatigfeit. Dit gleichem Glud hat er fich in ber Statiftie, allgemeinen Gefchichtstunde, Runft : und Literargefchichte versucht, vorzügliche Berbienfte fich aber in ben beis ben letten Fachern erworben. Gein "Gelehrtes Deutschland" (5. Musg., Lemgo 1796 fg.; ber 21 Bb., bearbeitet v. Lindner, berausgeg. v. Erfch, Lemgo 1827, befolof bas Bert, bem noch ein Supplementband mit Berbefferungen und Regifter folgen foll), fein "Leriton ber von 1750-1800 verftorb, beutfchen Schriftfteller" (Lpg. 1802 fg.), feine Bearbeitung von B. G. Struv's "Bibliotheca historica" (Ibl. 1-9, Ept. 1782-1802, 21 Bbe, unbeendigt) find in Rudficht bes Sammlerfleifes, ber Benauigfeit, ber Bollftanbigfeit einzig in ihrer Urt. Bur Bes forberung ber Runftgeschichte trug er baburch viel bei, baß er zu einer Beit, wo man in Deutschland faum einzelne Puntte berfelben bearbeitet hatte, großere Sammlun: gen unternahm. ("Deutsches Runftlerleriton", Lemgo 1778, 1789, 2 Bbe.; "Discellaneen artift. Inhalte", 1-30. Deft, Erfurt 1779 fg. ; "Dufeum fur Runftler u. Runftliebhaber", 1-18. Stud, Manheim 1787 fg.; "Reues Dufeum u. f. m:", 1-4. St., Lpg. 1794 fg.; "Reue Discellaneen artift. Inhalts", 1-14. St., Epa. 1795 fg.; "Archiv fur Runftler und Runftliebhaber", Dreeben 1803 fg.) Um bie Statistit, über welche er in Erlangen zuerft Borlefungen bielt, bat er fich burch feine "Unleit, jur Renntniß ber europaifchen Staatenbiftorie" (5. Mufl., Lpg. 1816), "Literatur ber Statistit" (Epg. 1806, 1807, 29be.), und burch fein "Lehrbuch ber Statistit" (3. Mufl., Lpg. 1805), sowie um die allgemeine Geschichte burch mehre Journale und Sammlungen verbient gemacht. Weniger gludlich trat er in feiner "Befchichte von Frankreich" (als 35-39. Theil der "Allgemeinen Welthiftorie") u. in feinem "Leitfaben gur Geschichte ber Belehrfamteit" (1-3. Abthl., Ept. 1799 fa.) auch als Gefchichtschreiber auf, indem besonders in dem letten Berte ber r. große Reichthum an Materialien ihn nicht bat Meifter feines Stoffes werben laffen.

Merico (fprich Mejico), ober bie Republit ber 19 Berein, mericanischen Staaten u. 6 Gebiete, 76,297 [ D. mit 8,000,000 Einw. (wovon auf Die 3n= bianerlanber im R. ber Union 28,500 DR. mit 300,000 Ginm, fommen), ift bas ebemalige Bicetonigreich Reufpanien und grenzt gegen R. an die Berein, Staaten; gegen G. an bie Republit von Mittelamerita; gegen D. an bie Berein. Staaten und an ben mericaniften Deerbufen; gegen BB. an bas Sub = ober ftille Deer. Reufpanien überhaupt begriff bie Lanber Alt : und Reumerico u. Californien. Die fpanifchen Seefahrer Solis und Pingon entbedten guerft 1508 Ducatan. mabrenb Grijalva 1518 bie Dittufte von Reufpanien auffand. 1519 landete Cortex (f. b.) ba. mo jest Beracrus fteht, und eroberte Derico und balb barauf bas gange Reich 1521. 1534 entbedte ber tubne Belb Reucalifornien. M. murbe feit 1540 von Bicetonigen regiert, die in ber Regel alle 5 Jahre wechselten. 1810 fingen Die Unruben an! (S. Subameritanifche Repolution.) Bahrend biefer 16jab= rigen Berruttung ift Merico mit Europa in vielfachere Berbinbung getreten unb uns genauer befannt geworben, als bies vorher ber Fall mar, ba noch bas altfpas nifche Monopol = und Bannalfoftem ben Muslanbern ben Gingang erfcmerte. Rur bem unternehmenden Mler. v. Sumbolbt (f. b.) war es vor 25 Jahren gelun= gen, ben Schleier zu luften, ber auf biefem Bunderlande lag. Er zuerft lehrte uns bie Natur, die Menfchen und ben burgerlichen Buftanb von Merico fennen. Bie bie Berfchiebenheit bes Bobens nach Lage und Befchaffenheit bie Erzeugniffe aller Erbftriche bort vereinigt, fo baben alle Beitalter ber Denfchengeschichte vom erften Stande der Rindheit an bis zu der hochften Stufe neu europaifcher Berfeis nerung, mitten unter ben Dentmalen einer untergegangenen Gultur, fich neben einander erhalten. De Daum, Meiners, Rapnal und Robertfon batten ben php= fifchen und geiftigen Charafter ber findlichen Urvolfer biefer weit ausgebehnten Lanbstriche herabgewurdigt. Aber bald ließen zwei Staliener, ber Abbate Clavis gero (in feiner vortrefflichen "Storia antica del Messico", Cefena 1780, 4.) und Graf Carli (in feinen "Lettere americane"), insbesonbere unfer Mer. v. S., ben fleißigen, tapfern und frommen Mexicanern, die wie bie Peruaner burch bie moralifchen Barbaren Europas vernichtet ober in ben Buftand halber Wilbheit gurudgeftogen murben, hiftorifche Gerechtigteit widerfahren. - Die Geschichte

D's beginnt mit ber Einwanderung ber Agtelen und ber Tolteten im 7. Jahrh. n. Chr. Bon bem alten D. fieht man nur noch die Uberrefte einer rathfelhaft tunft= reichen Borgeit, beren Bebilde auf die Prieftercultur bes alten Agoptens und auf die Seezuge ber alten Phonizier und Carthager binmeifen. (G. Suebuetla: pallan.) Undre Dentmaler Scheinen ber Beit vom 7. - 12. Jahrb. angugehoren. Man bat alte Statuen gefunden, Die obne Stahl im barteften Bafalt mit großer Feinheit der einzelnen Theile ausgehauen find. Die Pyramide von Cholula, bas größte, alteste und berühmteste Monument von Anahuac (ber alte Name Mexicos), und abnliche Sotterwohnungen ober Begrabniffe ber Bornehmen richten ihre Geiten genau nach ber Mittags: und Parallellinie bes Drts. In bem Monumente von Lochicalov, b. i. Saus ber Blumen, mahrscheinlich eine Kelfenfestung, befinden fich Uberrefte von Ppramiben, Die mit Reliefs bebect find. Die hierogloph. Ge= malbe auf Papier, bas bem aus Schilffafern verfertigten altagpptifchen abnlich ift, follen junger als Corteg's Beit fein. \*) Die Sternfunde der alten Mexicaner Scheint Ueberlieferung gemefen zu fein. Bekanntlich zahlten fie im Jahre 18 Monate, jeben ju 20 Tagen, und noch 5 Erganzungstage. So hatten fie, wie die alten Agypter, ein Jahr von 365 Tagen. Rach 52 folder Jahre Schalteten fie 13 Tage ein; ba= durch erhielten fie ein richtiges Julianisches Jahr. Die Beit, Die biefes hervorbrachte, ift untergegangen. Betrachten wir alfo querft die Datur bes Landes, bie unveranderliche, welche die Grundfeime bes Bolfslebens bedingt, und bann biefes Bolteleben felbft in feiner neueften burgerlichen Bieberberftellung.

Schon burch bie Sicherheit feiner Lage ift bas Land, welches burch 2 Reere, im G. und BB., burch breite Strome und Bilbniffe im D. und R. feindlicen Cinbruch abwehrt, und an einen hoben Bergwall fich anlehnt, der Sudame= rifa und Colombia burch die schmale Landjunge Darien mit Guatemala (Mittel= amerita und Mexico verbindet, gur Unabhangigfeit von frember Berrichaft berufen. Es fehlt an Landungsplagen, Safen und fichern Rheden fur Rriegsschiffe gewohnlicher Große , fowol an ber Rufte ber Gublee als am merican. Golf , in welchem die Paffatwinde fast beständig meben. Die wenigen Safen, bort San : Blas, Acapulco und Suatulco, hier die Infel S .= Juan de Ulloa, ber Safen, oder viel= mehr nur ein ben Rordfturmen offener Unterplat fur die Stadt Bera : Erug (ber einzige Ort, der bisher mit Europa vertehrte), werden durch ftarte Festungewerte Die Ufer find feicht, bas burre Ruftenland wenig bevolfert und angebaut, die Strommundungen aber burch Sanddamme (Barren) gesperrt. der Flug Alvarado noch die Safen von Tampico oder Soto-Marina tonnen Schiffe aufnehmen, die mehr als 10 fuß im Baffer geben. D. fann baber oftlich feine Kriegshafen anlegen, noch von bier aus je mit feinen Flotten bie europaischen Reere bedroben. Dagegen find die beiben erftgenannten Safen bes ftillen Meeres für Kriegeflotten groß und ficher. Der einzige Punkt, welcher bei einem Eroberungsplane von Europa ber ale ber Schluffel ju ben ausgebreiteten Bebieten, melde ben Golf von DR. einschließen, anerkannt wird, ift bie nabe, bei bem ftete gun= figen Binde fur Truppenfenbungen faum einige Tage entfernte Savana, Die megen ihrer Lage an bem weftl. Enbe von Guba ben Bugang von DR. zwifden Cap Catoche und Cap Antonio, fowie ben Ausgang swiften biefem und Cap Florida, beberricht. Spanien bat baber biefen Puntt ftart befestigt, und fo lange es nicht Cuba verliert, hat es auch M. nicht gang verloren. - M. felbft erhebt fich in 3 Stufen über bas Den obern Raum nimmt die ungeheure, trodene und fahle Sochebene ber Anden ein, bie im G. 6 - 8500 Fuß hoch über bem Deere, alfo jum Theil oft über ben Bolfen fich lagert, aus welcher Gruppen vulfanischer Berge und einzelne

Dalizad by Google

<sup>\*)</sup> Die mericanische Schriftmolerei in ber tonigt. Bibliothet zu Dresben ift nicht auf Baumwollenzeuch, sonbern auf Aloepapier (Agave americana) ober auf Magueppapier ausgetragen.

Gipfel mit ewigem Schnee bis zu einer Sobe von 17,000 guß emporfteigen, und von welcher niedrige Streden Landes nach beiben Meeren abfallen. Gegen R. hin nimmt biefe Bergflache an Breite zu und an Sobe ab, bie fie, etwa 650 geogr. Meilen von ihrer fubl. Grenge, nur noch eine Sobe von etlichen 100 fuß über ben See behalt, mo fie aber von mehren hohen Bergfetten burchfcnitten ift, bie fic bis in den tiefften D. hinaufziehen. Diefe Bergflache ift bei talter, rauber Luft meiftens unfruchtbar und in manchen Begirten mit falgigen Stoffen bebedt, wie bie Salgfteppen in Mittelaffen; nur nach S. ju wird fie fruchtbarer und gefunder, obwol fie hier ber Boltenregion nabe und baber, wie bie Stadt Kalapa, beinabe ftets in Rebel eingehüllt ift. Defto fruchtbarer an Getreibe (Bein) und Kruchten find die niedrigen, hugelreichen, noch immer 4 - 5000 Fuß über bem Deere fich ausbreitenden gandftriche ber mittlern Abbachung, wo bie Luft gemäßigt und fehr gefund ift. Sier liegen, von ftart bevolterten Dorfern umgeben, Die großen Stabte Mexico (f. b.), Guabalarara, Guanaruato, Ballabolib, S .= Luis Potofi, Dueblo be los Angelos (mit 90,000 Ginm., bas alte Tlascala, auf einer 7000 %. hohen Bergflache), Queretaro und Guaraca. In biefen Lanbftrichen gibt es große Ebenen, wo ber Ertrag bes nicht gebungten Beigenbobens felten geringer als 50fach und haufig 80fach ift. Mais gewährt manchmal 100, wol auch 300 Kors Die Urnte eines Jahres reicht fur ben Bedarf von 2 Jahren bin. In ben Rieberungen ift bie Fruchtbarteit fo groß, bag bei Familien, welche fich von Mais nahren , die Bedurfniffe einer Familie fur ein ganges Jahr baburch gebedt werben tonnen, bag ein Mann einen einzigen Tag lang arbeitet. Cbenfo frucht= reich als leicht ift ber Anbau bes Pifangbaums, ber Maniot, ber indifchen Feige zc. Uber bie niedrigfte Abbachung bes landes in ber Ruftennabe hat bie Tropennatur bas gange Fullhorn ihres Reichthums ausgeschuttet; aber biefe Ruftenftriche find heiß und feucht, baber ungefund und, jumal bei ber Untheilbarteit ber großen Befigungen, meniger angebaut und bevoltert. 200 Buder :, Caffee : und Baum: wollpflanzungen halb Europa verforgen tonnten, ba weiben gablreiche Beerben hornvieh. Um Bera-Erug ift ber Sandboben ohne Baume und Gras, Die Luft fo ungefund wie bei Batavia, baber die Bolfsgahl diefer Stadt (nach Sumboldt 16,000) jest taum noch 7000 beträgt. Unter vielen naturhiftorifchen Mertwitbigfeiten D.'s nennen wir nur den fogen. Sandebaum, beffen Fruchte einer menfch= lichen Sand ahneln, und die Pflange Maguen, aus beren Blattern ber fogen. Paraguay-Thee, und in eigenen Fabriten auch ein gutes Papier bereitet wirb. Die Rraft ber Begetation zeigt fich in ben riefenartigen Palmen, in ben Bananen, Paupas, Avocatas, Unnonas u. a. m. Dagegen ift ber wilbe hund von M. faum fo groß als eine Ratte.

Die Bevoltkerung bes mericanischen Staatenvereins ist 30 Mal schwader als die von England. Bor der Revolution war der Mericaner um so ebler oder vornehmer, je mehr europäisches Blut in seinen Abern floß. Man unterschied baher: 1) Die weißen Europäer, die sich stall zu der ganzen Zahl der Einw. kaum noch wie 1 zu 100 verhielten. Sie bekleideten die hochsten Amter im Staat und in der Kirche. Da sie selten aus Europa Weiber mitbrachten und nur Ereosinnen heiratheten, welche keine Mischung indianischen oder negerischen Blutes hatten, so bildeten sie eine Art von Aristokratie. Gleichen Nang mit ihnen behaupteten aus Stolz auf ihre europäische Abkunst: 2) Die weißen Ereosen, die etwa den 6. Theil der Bevölkerung ausmachen, und zu denen nicht nur die reichsten, sondern auch die gebildetsten Bürger M.'s gehören, welche sedoch größtentheils in Europa und durch Reisen diese Bildung erlangt haben. Aus ihrer Mitte sind die meisten Mitglieder der Universität, der mineralogischen und demischen Schule, der größere Theil der Officiere, Welchgesstellen Ausbalapara über hohen Amtern oder zu Bisthimern, die wie Puebla, Balladolid, Guadalapara über

100,000 Piafter Gint. haben, ju Stiftsftellen von 7 - 8000 Piaftern und gu ben einträglichften Dorfpfarren tonnten fie nie gelangen! Die abeligen Familien lebten vor der Revolution mit furftenmaßigem Mufwande; der Butsherr indiani: fer Dorfer hielt auf f. Lanbfige, wie unfere Burgherren im Mittelalter, Sand: werter und Baarenlager. Die Stabter trieben ihre Gewerbe mit ungeheuerm Gewinn und hatten reichen Untheil an dem Ertrage ber Bergwerke. Uberall herrichte panifche Pruntfucht mit abenteuerlicher Überladung. Dabei maren bie Greolen ber Spielfucht ergeben. 3) Die gemischten Claffen ftammen von der Berbindung ber Beifen mit Indiantern und Regern ber. Jeder Grad hatte bisher, nach feiner bellern oder dunklern Farbe, feine eigne Benennung und bestimmte Rangftufe, wie . bie Bambo, Mulatto, Quaberon u. f. m. Gie bilben die Daffe ber Dienftboten, Sandwerfer, Golbaten, Auhrleute zc., und machen etwa 2 Sechstheile ber Bevollterung aus. 4) Die eingeb. Indianer, faft 3 Giebentheile ber gangen nation, fprechen fast alle fpanifch, haben aber in ihren alten Dorfern und Stabten ihre urfprungliche Absonderung in verschiedene Stamme und Sprachen erhalten. Rach Sumboldt gibt es 20 verschiedene mericanische Sprachen (nicht etwa blofe Mund: arten), von benen 14 eigne Grammatiten und Borterbucher haben. Rach Clavigero foll teine Sprache fur metaphyfifche Begenftanbe fo geeignet fein als bie altmericanifche, fo groß fei ihr Reichthum an abstracten Musbruden; baber habe man die chriftt. Glaubenstehren, bibl. Schriften und Erbauungebucher, wie Thos mas a Rempis, leicht in diefelbe überfegen tonnen. Die Indianer find burch ben finnlich = feierlichen Rirchendienft eifrige fath. Chriften geworden und überlaffen fich gang ber Leitung ihrer Priefter, welche nebft ben Ragiten (ben eingeborenen Dbrigfeiten) bie Bemeindeverwaltung haben. Sie leben vom Kelbbaue, find unwiffend und theilweife trage und fcmugig, genießen wenig und fchlechte Pflangenfpeifen, geben armlich gefleibet und wohnen eng beifammen in fleinen Robrbutten, ohne Bande. Alle find frei, haben Gigenthum, und tonnen weder gur Arbeit gezwungen, noch vertauft, noch in andre Begenden verfest werden. Ihrer Befundheit chabet der haufige Genuß eines beraufchenden Getrants, Pulque genannt. \*) Durch lange Eprannei unterbrudt und von ben Greolen, gegen bie fie nur Furcht und Saf haben, verachtet, find fie anscheinend bumm und gleichgultig, aber tief verschlagen und in ploglich erregter Leibenschaft ichrecklich. Gie nennen bie Spa= nier Buacharinos, b. i. Doppeltopfe ober Spibbuben. Ein Nachkomme ber Ra= giten halt fich burch europaifche Bermanbtichaft für entabelt. Als diefe Indianer auf den Ruf eines Priefters 1810 fich emporten, hatten fie feine andre Baffe als ben Bogen und die Burfichlinge, einen Strid, welchen fie fo ju werfen verfteben. baf er fich feft umfchlingt und bann, bon bem Reiter bin und ber gezogen, ben ftartften Doffen ju Boben reift. " Un Bucht und Ordnung war bei biefem Saufen nicht zu benten. - Er verlief fich aus Furcht vor bem Bannfluche, welchen ber Erge bifchof von Dr. mit feierlichem Geprange über die Emporer aussprach. fand 1823 bie Indianer in DR, nicht mehr fo faul und bem Trunt ergeben, fon: bern fleißig , frohlich , gutmuthig; in ber Rabe ber großen Stabte maren fie reinlid und lebren im Bobiffande. In ben Umgebungen bes Gees von Merico find bie urfprungtich fcwimmenden Garten (Chinampas) fleine Infeln geworden, M.'s

<sup>\*)</sup> Die Bereitung dieses Getranks aus einer Art Opuntia ober Cactus ist ein wichtiger Gewerbszweig; fast 2000 solcher Pflanzen können auf einem engl. Acer Land gezogen werden, und jede gibt jährlich 30 — 40 Gallonen Soft. Wenn nämlich tie Pflanze (freilich erst nach 14 — 15 Jahren) reif wird, ichneibet man die Spige, welche aus einem Büschel Blätter besteht, ab, macht eine Höhle in den Samm und b deckt sie mit ben Blättern. In diese Soble sest die Pflanze ihren Saft ab, eine wahre vegetadilische Quelle, die 2 oder 3 Monate im Jahre slieft und täglich 2 die 3 Mat geleert werden tann. Nach der Gahrung wird der Saft als Pulque getrunken oder zu Branntwein bestüttet.

Blumens, Fruchts und Kuchengarten. Auch Cap. Hall fand an der Bestehlfe Fleiß und Wohlstand. Afrikanische Negerstlaven gibt es in M. wenig, hochsstens 10,000, die meistens mit Indianerinnen verheirathet sind. So war und ist die mericanische Nation in Sitten, Sprache und Bilbung, viersach unter sich getrennt. Was sie vereinigt, ist die römisch-kathol. Religion, insbesondere die Berehrung der heil. Jungfrau von Guadeloupe, der Schubheiligen von M., und — ber Sas gegen Altspanien.

Der leichte Unbau fruchtreicher Pflanzen und ber gangliche Mangel an Soulen erhielt bisher die Mericaner in bem Buftanbe ber Robbeit; baber die geringe Betriebsamteit überhaupt. Es fehlte an Capitalien; gewiffe 3meige, wie ber Bein- und ber Dlivenbau, waren gu Gunften bes Monopole bes Mutterlandes verboten, und der Labad, ebenfalls tonigl. Monopol, auf einen fleinen Landftrich Cacao wird auch jest noch nicht gebaut, fonbern aus Buayaquil gebefdranft. jogen; 2 Drittel bes Inbigo, ben Bera : Erug ausführt, fommen aus Guate: Flache : und Sanfbau, Maulbeerbaumpflanzungen und Seidenzucht find Much fehlt es an Rraften fur ben Buderbau, weil es bei noch nicht eingeführt. bem Mangel an Panbftragen, Canglen und fchiffbaren Fluffen zu viel toftet, ibn ju Martte ju Schaffen. Sat both fogar ber eintraglichfte und M. eigenthumliche Breig bes Feldbaus, ber ber Cochenille, welche bie Indianer in ber Proving Daraca gieben, fonft an 500,000 Pf. jabel., jest febr abgenommen! Die mepi= canifchen Bergwerke follen gwar nach Sumbolbt nicht fo ergiebig fein ale bie in Sachfen, wo der Centner Erz ungefahr 10 Ungen reines Gilber, bort aber nur 3 - 4 enthalt; allein es finden fich in Dt. reiche Gange von einer Machtigkeit und Lange, wie man in feinem anbern Theile ber Welt fennt, Die zu Unfange bes 19. Sabrb, jabrt. 7000 Mart Gold und 2,338,000 Mart Gilber, 23 Mill. Piafter an Berth, lieferten. Der Bergmafdinenbau ift noch fehr unvollkommen, jeboch mit weniger Roften verbunden. In Sinficht ber Musbeute maltete bier mancher Bludewechfel; baber fo viele Bereine und Abenteurer im mericanischen Bergban Reichthumer fuchen. Feldbau ift, nach S., die Sauptquelle bes Reichthums von Allein bei der Schlechten Bermaltung haben Land und Bolt, ungeachtet des 300jahr. innern und außern Friedens, beffen Dt., einige furze Bolfetumulte ausgenommen, fich erfreute, ju feinem Boblftanbe gelangen tonnen. Es fehlte an Berfehr und Gelbumlauf. Schon burch ben Bergwertegebnten waren mehre 100 Mill. Piafter, ohne Rugen fur bas Land, nach Spanien gegangen; überhaupt hatte Spanien von 1690 - 1807 an Capitalien aus M. 1,052,579,000 Defos fuertes bezogen. Muferbem gewann ber Bicetonig burch ben Bertauf bes Quecffilbers (ein Monopol ber Krone) ungeheure Summen. Muein ber Burgertrieg, welcher 1810 querft in ben Bergwertsbiftricten ausbrach, bat bas Land verwuftet und die Induftrie geftort. Reiche Familien find ba= burch verarmt, anbre find ausgewandert. Biele Bergwerte mußten liegen blei= ben; bie großen Unlagen ber Gruben gu Balenciana murben 1817 von ben In-Die berühmte Grube von Guanaruato, beren Ertrag vor furgenten verbrannt. 1810 fich auf 600,000 Mart Silber und 2000 Mart Gold belief, gab im 3. 1818 nur 150,000 Mart Gilber und 400 Mart Golb. Der verabgabte Er= trag ber Bergwerfe an Gilber, welcher bis 1810 ftets jugenommen und 1809 bis auf 28 Mill. Dollars an Berth geftiegen mar, fant mahrend ber Burgerfriege auf 4 - 5 Mill, herab, flieg jeboch wieber, nachdem bie Abgabe auf Gilber von 17 auf 3 Proc. herabgefest worben war, im 3. 1822 bis auf 7 Dill. Dunge von D., wo vor 1810 jahrl. 25 - 28 Mill. Piafter gepragt worben maren, pragte man 1821 faum 6 Mill. Sit jeboch die Sicherheit bes Gigenthums wieberhergestellt, fo fann, ba jest die Ginfuhr bes Quedfilbers frei ift und bie überhandgenommenen Grubenwaffer mit Gulfe britifder Capitalien und Mafdi=

nen gewältigt werden, ber Ertrag bes Brubenbaues, besonbers burch ben Runftfleiß beutscher Bergleute, balb bober fteigen. Dit biefem aber bangt bie Erweiterung bes Felbbaus und ber Gewerbe genau jusammen. Seit 1824 find bie reichen Gruben von Balenciana und Themascaltepec britifches Eigenthum. - Induftrie und Sanbel waren bisher, bei ber ganglichen Abhangigfeit ber fpanifchen Colonien von bem Mercantilintereffe bes Mutterlanbes, febr gelahmt. Der Gis bes mericanifchen, durch Bolle außerst erschwerten Sandels ift nicht in Merico, sondern burch Ratur= nothwendigfeit an Cuba gefeffelt. Sier fammeln fich bie Baaren, welche aus bem innern Dt. mit großer Befchwerbe an bie burre, wenig bevollerte Rufte gefchafft wert ben, wo fich tein Safen zu ihrer Bereinigung anbietet; hier macht man bie Berlabungen für das Rüstenland, wenn dort die rechte Zeit zur Weiterversendung ist; denn funfmonatlicher Regen mechfelt mit fiebenmonatlicher Sige ab, in welcher fich nur bes Rachts reifen laft. Die Baufer in Cabir aber forgten bisher, bag ber Martt nicht überladen wurde und bie Baaren fich zu ben bochften Dreifen vertauften. Seit 1810 haben fich zwar bie Englander ben Darft in DR, geoffnet; allein ber fpanifche Befchmad begunftigte noch vor Rurgem ben Abfas ber Baaren von Cabir. Auch bie Rofentrange, Die Beiligenbilber, Die Gebetbucher, ben Rirchenschmud und Die geiftt. Gewander tann nur Spanien liefern; Die Sanbelsverbindung gwifden M. und Cuba hatte baber mabrend ber Revolution nie gang aufgebort. Bullod fand jeboch 1823, baf in ben Stabten ichon bie englischen Moben anfingen, Die fpan. Tracht ju verbrangen. Seitbem muß bie 1824 erfolgte Abbrechung jeder Art von Berbin: bung mit Spanien ben Sandel mit Cuba auf Schleichhandel beschrantt haben.

So fühlbar aber auch ber Mangel an freier Bewegung in allen Berhaltniffen bes burgerlichen Lebens, und so brudend bie Last war von Digbrauchen aller Art bei ber hohern Regierung wie bei ber untern Bermaltung, fo brach bennoch ber Aufftand querft nicht unter ben Greolen aus. Bielmehr zeugt es fur ben ruhigen und rechtlichen Sinn der Mehrzahl unter ihnen, bağ Sibalgo 1810 blog India= ner fand, die feinem Rufe folgten, und daß bis 1820 immerfort Beiftliche burch ihren Unhang unter ben Indianern bie Unführer murben und blieben. mußte wol die Aurcht vor bem Rebergericht und vor ber Billfur hochmuthiger Staatsbeamten und Richter jeden geiftigen Aufschwung und bas Befuhl felbftan: biger Tuchtigfeit in ben meiften Greolen unterbruden. Sie hatten nur bie Bahl, entweder bas Unwefen in dem Taumel der Sinnenluft und ber Bergnugungen gu bergeffen , ober baran als fpanische Belfershelfer Theil zu nehmen. Bei Diefer faft allgemeinen Erschlaffung ber vornehmen und reichen Greolen hatte es in Mexico gar nicht zu Unruhen tommen tonnen, wenn nicht bie bortigen Spanier großtentheils verachtliche Geschopfe bes Friedensfürsten gewesen maren, und wenn nicht mit der fpanischen Junta zu Sevilla und Cabir die nachfolgende tonigliche und bie Cortebregierung in 3mangebefehlen gegen bie Colonien gewetteifert hatten. Die Graufamfeit bes Rampfes reiste bie Gingeborenen noch mehr auf. nußten die Spanier in DR., weil fie von bem Mutterlande nicht ergangt, baburch aber immer fcmacher murben, ben Creolen bie Gelbstbewaffnung gestatten. Jebe Gemeinde, Stadt und Proving forgte nun felbft fur ihren Schut. Es entftanden aus den Provingialmiligen, die von der Proving bewaffnet und unterhalten wurden, Provingialvermaltungen, aus biefen aber Provingialregierungen und Provingial: congreffe, was nothwendig zu bem Foberativfostem hinfuhrt. Dies Alles, fowie ber freiere Bertehr mit Briten und Nordameritanern, hat ben mericanischen Gutsher: ten und Burgern eine Gelbftanbigfeit wie im Mittelalter gegeben, und bas Bort Independencia war feit 1820 bie allgemeine Losung. Allein erft nach Stur= bide's (f. b.) Sturg vollendete ber Congreß bas Bert ber Constitution vom 16. Dec. 1823, welche ben 4. Oct. 1824 in Birtfamteit trat. im Sept. 1824 ben General Bittoria jum Prafibenten ermablt und ben Stlaven: hanbel burch ein Gefet (vom 13. Jan. 1825 an) abgefchafft batte, ertlatte er am 29. Dec. 1824 f. Sigung für gefchloffen. Dit biefem Tage begann bie verfaf= fungemäßige Regierung bes mericanifchen Bunbesftaates, ber bamals aus 15 fou= verginen Staaten bestand. Die Unabhangigfeit berfelben murbe querft von ben Berein. Staaten und am 1. Jan, 1825 von Großbritannien, hierauf von Portugal, Brafilien, ben Rieberlanden, Schweben, Danemart und Dreußen anertannt, Spater trat Frankreich in Sanbeleverbindungen mit Mexico und ernannte Sanbelecommiffarien. Much ber Papft Leo XII, erließ am 29. Juni 1825 ein Schreiben an bas "Erlauchte Saupt ber Regierung", an ben Prafibenten Bittoria, worin er, ohne fich in bie politischen Ungelegenheiten zu mischen, nur bie firchlichen bes neuen Bundesftaates unter f. Dbbut nabm. Doch hatte er fruber burch ein encotlifdes Schreiben bie Independenten ermahnt, fich bem Mutterlande wieber gu unterwerfen, baburch aber unrubige Bemegungen unter ben Spaniern und bem Rlerus veranlaßt. Ein Monch, Armas, ftellte fich an ihre Spise. Er murbe erfcoffen; feitbem war jeber Spanier ben Mericanern verbachtig. Spanien felbft wiberftand ben Borftellungen Englands (f. Canning's traftige Note vom 25. Dars 1825) und bem Rathe Franfreichs, bie Unabhangigfeit Merico's unter vortheilhaften Bedingungen anzuertennen. Es verlor ben legten Puntt, ben es noch in biefem Beiche befaß, bie Fefte S .= Juan be Ulloa, beren tapferer Bertheibiger, Coppinger, ein Irlander, wegen Mangel an Allem, ben 18. Rov. 1825 capituliren Der Berfuch im 3. 1829, Merico wieberguerobern, mifgludte ganglich. General Barrabas, welcher 4000 Spanier von Savana aus am 27. Juli 1829 beim Cabo Rojo gelandet und am 7. Aug, Tampico genommen hatte, mußte, von ben Mericanern unter Santa-Anna u. A. eingefchloffen, in Folge ber Capitulation im Sept. fich wieder einschiffen. - In Derico felbft hatten zwei Parteien um ben Befit ber Gewalt getampft. Sie nannten fich feit 1827, nach ben Freimaurers logen, Escofefos und Yortinos. Jene, bie ariftofratifchen Independenten, gu benen bie Spanier gehorten, wunschten einen Pringen bes Saufes Spanien auf bem Throne von DR. gu feben; biefe, bie bemofratischen Inbepenbenten, verlangten bie Berbannung aller Spanier. Darauf fuchten bie Escofefos burch ben Biceprafibenten, General Bravo, im Jan. 1828, bie Regierung an fich ju reifen; allein fie murben gefchlagen, und bie Unfuhrer verbannt. Dennoch gelang es ihnen, daß ber verdienstvolle Rriegsminifter Debraga, ein Freund ber Spanier, jum Prafibenten ber Republit ermablt murbe; allein bie Portinos griffen ju ben Baffen, und v. 2.-6. Dec. 1828 mar bie hauptft, ber Schauplat bes Burgerfrieges und ber Plunberung. Pebraja entfagte und ging nach England. Run murbe ber tapfere Guerrero gum Prafibenten gewählt. Sierauf gab ber Congreß am 20. Darg 1829 ein Befes, bas alle Spanier, mit wenig Musnahmen, verbannte. 22,000 Spanier verließen Merico.

Die Union von Mexico hat sich eine Foberativversassing wie die von Rordamerika gegeben. Ein Congres von Reprasentanten der einzelnen 19 Staaten, der sich in eine Deputitenkammer und einen Senat theilt, steht an der Spihe der Legislation, ein Prassibent (alle 4 Jahre neu gewählt) an der Spihe der vollziehenden Gewalt; ihm zur Seite steht ein Biceprassident, jeht Bustamente. Die richterliche Gewalt ist unabhängig. Die Regierung kann keinen Krieg erklaren ohne die Einwilligung des Generalcongresses. In einer außerordentlichen Sigung des Congresses (1825) wurden die Gerichtshöse, die Preffreiheit, das Joll: und Schuldenwesen bestimmt. Auch ward ein Bundesvertrag mit der Republik Coslombia (20. Sept. 1825) in Mexico dekantigemacht, durch den sich beide Republiken verpslichteten, Spannen keine Entschadigung wegen seiner verlorenen Hoheit zur zugestehen. Der Handels: und Schiffsahrtsvertrag mit Großbeitannien kam aber erst 1827 vollig zu Stande. — Feder einzelne Staat der Union hat seinen Congress, seinen politischen Ehef, s. Localkeuern, s. Militairmacht, Die apostol.-rom.-kathof, seinen politischen Ehef, s. Localkeuern, s. Militairmacht, Die apostol.-rom.-kathof, seinen politischen

Religion ift die Landesreligion. Die Dulbung anderer Religionsbefenntniffe wird vorbereitet. Es gibt jest 1 Erg :, 9 Bifchofe, 1190 Rirchfpiele mit 3670 Belt: geiftlichen, 150 Mannes und 57 Ronnentlofter. Die Staatseinfunfte betrugen im 3. 1827 27,340,000 Gibn.; bie Musgaben 26,737,000, bie Staatsschulb 133,704,710 Blb. Die Landmatht: 9000 M. ftehende Truppen und 42,117 M. Miligen; Die Darine: 1 Linienschiff, 1 Fregatte und 21 andere Fahrzeuge. Bur Beforberung bes Bertehrs merben Lanbstrafen von Merico nach ben Berein. Stag: ten angelegt. Bom Darg 1824 an war die Ginfuhr von Producten bes fpanifchen Bobens unter feiner Flagge mehr geftattet, und es haben feitbem alle Sanbelsbegiehungen wie die politischen mit Spanien gang aufgehort. Defto enger ift bie Berbindung mit England. Die mit bem londner Saufe Golbsmith abgeschloffene Unleihe von 8 Mill, Df. St. feste bie Regierung in ben Stand, ihr Finangfpftem gu ordnen. Die Schulben, welche bie verschiebenen Regierungen von Merico feit bem 17. Sept. 1810 gemacht hatten (40,725,000 Diafter), wurden von bem Generals congreffe anertannt und fundirt. Bor Allem aber fuchte bie Regierung ben Bergbau wieder zu beleben. Dehre engl. Sanbelshaufer ließen fich in ber Republit nieder. Suatulco ward jum Nationalhafen am ftillen Meere und jum Kreihafen auf 10 Jahre erflart. In England ward eine mericanifche Bergwertsgefellichaft geftiftet, welche mit ben Gigenthumern von 6 Bergwerten, unter Bestätigung bes Congresses, einen Bertrag abichloß und 1824 ein Schiff mit Bergleuten und Dafchinen nach Repico abfandte, mo fie ben Bau mehrer Gruben, unter bem Schuse ber Geiftlich: teit, begonnen hat. Much die rhein. weftind, Compagnie unterhalt in Merico eine Sanbelbagentschaft; außerbem hatte fich im Sommer 1824 in Elberfelb ein Actien: verein (400 gu 500 Thir.) gu Betreibung bes merican. Bergbaus gebilbet unb Bergbautundige nach DR. geschicht. Bu gleicher Beit wollte ein Berein von Ameritanern eine Strafe von Bera-Grug nach M. anlegen, wovon bas Bieberaufleben bes Sandels und Bergbaus abhangt. Bis 1827 mar jeboch ber Ertrag bes Bergbaues , nicht febr lohnend ausgefallen. Much ward 1824 in Merico, wo mahrend ber burgerlichen Unruhen die Atabemie ber bilbenben Runfte eingegangen war, eine Gefellfcaft ber Runfte und Biffenschaften neu errichtet, Sowie im April 1826 ein neues Institut ber Biffenschaften und iconen Runfte eröffnet. Go icheint Merica einer gludlichern Butunft engegenzugeben. Doge nur ber innere Friede mit bem außern jugleich um Merico's Abler — bas Bappen ber Union — feinen Olzweig fchlin: gen! - Die alte Beschichte von Merico hat Unt. be Golis geschrieben (n. Ausg., Madrib 1825, 4 Bbe., mit geogr., bift. und lit. Roten). Die "Antiquities of Mexico", gemeffen und beschrieb. v. Dupair und ertlart von Aglio (Lond. 1829 fg., 4 Bbe., Fol., m. 800 Rpf.) toften coloriet 150 Guin. - Die Mericaner D. Jof. Guerra, an der Universitat ju Merico, D. Juan Lopez Cancelada und Villaurrautia, Mitglied ber fpan. Cortes, haben hiftor. Dentwurdigfeiten über bie meric. Revolut. in fpan. Sprache geschrieben. Das "Resumen historico de la revolucion Mexicana" (aus ben Briefen bee D. Buftamente) von D. Dablo be Menbibil (London 1827), ift auch von Seiten ber Darftellung vorzüglich. Statistischen Werth hat "Mexico in 1827", von S. B. Barb, brit. Gefchaftetrager in ben 3. 1825-27 (Rond. 1828, 2 Bbe.). - Die Schrift von B. Bullod: "Six months residence and travels in Mexico etc. 1823" (Conb. 1824, m. Rpf.) hat viele Lefer gefunden; aber bie Glaubwurbigfeit wird bezweifelt. Capit. Sall fchilbert in f. "Extracts from a journal written on the coasts of Chile, Peru and Mexico in the years 1820-22" (Cbinb. 1824, 2 Bbe.) bas Berhaltnif ber Altspanier ju ben Greolen, bie Ereigniffe bes Planes von Jaugla und bas Land von San-Blas bis Acapulco. Borguglich lebrreich ift Aler. v. Sumbolbt's "Essai politique sur le royaume de la Nouv. Espagne" (2. A., Par. 1827, 4 Bbe.). Tanner (Rupferst, in Philadelphia) bat eine portreffl. neue Charte von Merico (Philab. 1827) berausgeg. 20,

Merico, Staat und Stadt (1486 IR., 990,400 Einw.). Die Sauptftabt, bie prachtigfte Stadt Umeritas (19° 25' 45" R. B.), ber Sie ber Regierung, bes Congreffes, bes Ergbischofs, bat 170,000 Ginm. und liegt an 2 Seen, bie gegen 30 Stunden im Umfreise und fcwimmenbe Barten haben, in einem von ichneebebedten Bulfanen umgebenen Thale, wo ein' ewiger Frubling berricht, 7240 Ruf über bem Deere. Sie bilbet ein Biered und bat ichnurgerabe Strafen, aber weber Thore noch Balle.' Wegen ber haufigen Erbbeben find bie Baufer nicht boch. Sie leibet baufig an Überfcwemmungen. Brei große Baffer= leitungen fuhren ihr gefundes Waffer gu. Die Universitat, Die Atabemie ber fchonen Runfte, bie Bergwertefchule, ber botanifche Garten und andre Unftalten erwarten jest ihre Bieberbelebung. Die 500 fuß lange Domfirche ift auf ben Trum= mern eines alten Tempels erbaut. 216 ber Mittelpunft bes Sanbels gwiften Umerita, Europa und Oftinbien gablt M. fehr reiche Raufleute. Die Munge bat im 3. 1824 über 7 Mill. Piafter ausgeprägt; im 3. 1818 über 11 Mill. Gold: und Gilberfcmiebe find bie vorzüglichften Sandwerter. In ber Rabe von DR. fieht man die Uberrefte mehrer, nicht hohlen Ppramiben (Gotterwohnungen genannt), beren größte (bas Sonnenhaus) noch jest eine Bafe von 643 Fuß Lange und eine Sohe von 171 &. hat, und beren Seiten bis auf eine Abweichung von 52 Minuten genau nach den 4 Beltgegenben gerichtet find.

Mey (....). Diefer durch feine Korkarbeiten bekannte Kunstler stand zu Aschaffenburg als Conditor in Diensten des vormas. Großherzogs von Frankfurt. Einige 20 J. früher war er in Diensten des Reichsgrasen v. Osein. Schon damals sing er f. Korkarbeiten an, und f. Hert begünstigte seine Borliede so sehr, daß er selbst mit Hand anlegte. Aber lange blied ihm die Elasticität des Korks ein mächtiges Hinderniß, sodaß er an der Möglichkeit verzweiselte, ein großes Kunstwert in dieser Masse jemals zu Stande zu bringen. Da er die nötzigen Instrumente nicht kannte und weder Gelegenheit noch Kenntniß besaß, sie versertigen zu lassen, so würde er vielleicht f. Borsaß haben ausgeben müssen, wenn nicht der Anblick römischer Korkmodelle und Dalberg's Rath ihn zur Beharrlichkeit angeseuert hätten. Es gelang ihm, ein Hinderniß nach dem andern zu bestegen. In kurzer Zeit hatte er nicht nur die nötzigen Instrumente selbst versertzigt, sondern sich auch mit den Handgriffen vertraut gemacht, die s. Arbeit erleichterten. Seitdem hat er eine Menge architektonischer Denkmäter, als: Eheater, Tempel, Thore, Triumphbogen, Schlösser, mit ebenso viel Ziersichstelt als Senauigkeit und Richtigkeit in den Berhaltmissen im Rieisenschaften.

nen in Rorf nachgebilbet. (Bgl. Dhelloplaftit.)

Men er (Friedrich Johann Loreng), D. ber Rechte, Prafes bes Domcapitels in Samburg, geb. ju Samburg 1760, ftubirte in Gottingen, machte 1782 fg. -Reisen in ber Schweiz, Stalien und Frankreich, mar Mitglied ber Deputation von Lubed und hamburg 1796 an bas frang. Directorium und 1801 an ben Dberconful. Seiner Baterftabt bat er feit 35 3. ale Mitglied ber hamburg, patriot, Gefellichaft zur Beforberung ber Runfte und Gemerbe vielfach genust. Deutschland achtet ibn als Schriftfteller im Rache ber Lander: u. Bolfertunbe, Runftgeschichte zc. Roch find f. "Stiggen zu einem Gemalbe von Samburg" (1800-4), f. "Blick auf bie Domfirche in Samburg" (1804), f. "Darftellungen aus Stalien" (1792), f. "Fragmente aus Paris" (2. Mufl. , 1793) in gutem Unbenten. Seine "Briefe aus ber hauptftabt und bem Innern Frankreichs" (2. Muft. 1803) enthalten in= tereffante Blatter aus ber Gefchichte von Bonaparte's erften Regentenjahren. Sier und in f. "Darftellungen aus Nordbeutschland" (1816, ins holland. überf. 1819), fowie in ben "Brieffragmenten vom Taunus, Rhein, Medar und Main" (1822), ertennt man ebenfalle ben Belt: und Menfchenkenner, ben geiftreichen Beobachter und geubten Darfteller.

Meyer (Jonas Daniel), D. ber Rechte, geb. gu Arnheim in Gelbern ben

15. Cept. 1780', ftubirte in Umfterbam und Lepben, ift Mitglied bes tonigl. nieberland. Inflituts und mehrer gelehrten Gefellich., Ritter bes belgifchen 26: wens u. f. w. Er war anfangs Abvocat in Amfterbam, feit 1811 befleibete er wichtige Stellen in ber Rechtspflege und bei ber neuen Staatseinrichtung 1813 fg. - 1817 nahm er feine Entlaffung und lebt wieber ale Abvocat in Umfterbam, wo er die Sache bes Erkonigs Ludwig, jest Grafen von St.=Leu, gegen den Ros nig ber Dieberlande geführt bat. In ber Literatur ber Politit, ber Gefeggebung und Rechtspflege behauptet D. Dr. eine ausgezeichnete Stelle, befonders burch gelehrte Abhandlungen in ben Denefchriften bes Inftitute, und burch fein fchate bares Bert "Esprit, origine et progrès des institut, judiciaires etc." (Saag 1819 - 23, 6 Bbe.; vgl. "hermes", XIII. u. XX.). Much war er Mitglied bes ifraelit. Confiftoriums in Umfterbam.

De per (Johann Friedrich von), D., Stadtfondicus, Mitglied bes Genats zc. , befonbere burch feine gemuthvollen religiofen Schriften befannt, ju Frantfurt a. DR., geb. bafelbft ben 12. Sept. 1772, ber Cobn eines Großbanblers, beffen Familie Joseph II. in den Abelftand erhob, ftubirte auf bem Gymnafium m Frankfurt, bann 1790 fg. in Gottingen die Rechte, Philologie und Gefchichte, erwarb burch eine Abhandt, ben erften Preis in ber jurift. Claffe, befuchte Leipzig und ging 1794 nach Betlar, um hier ben Reichsprocef gu ftubiren. 1795 murbe er fürftl. falm-tyrburgifcher Rammerbirector. Die Beranberungen in Deutschland, 1802, bewogen ihn, fich nach Frankfurt zu begeben, wo er in biplomatischen und andern Gefchaften febr thatig und von 1807 an Rath und Beifiger bes Stadtge= 1816 marb er jum Senator gemablt und jum evangel, luther. Confiftorium, fowie ju andern Stadtamtern beputirt, bis er 1821 auf die Schoffenbant rudte und jum Syndicus und Appellationerath ernannt wurde. Fortmabrend neben feinem Berufe mit Biffenschaft und Runft beschäftigt, fcbrieb er bas epifche Gebicht "Tobias" u. M. m. , manbte fich aber feit 1801 ju theologifchen Stubien. Er überfeste einige philof religiofe Bucher bes Cicero und Renophon's "Cyropable" (2. Mufl. 1824), fcbrieb ben "Lichtboten", ben "Sabes" (gur Bertheis bigung Jung-Stilling's), die "Bibelbeutungen" u. f. m., weghalb er jest Bebraifch für fich lernte und bas U. und D. Teft, im Grundterte burchlas. belb. Jahrb." 1811 - 18 find feine Recensionen mit JDD. bezeichnet. als Theilnehmer und Prafibent ber ju Frantfurt 1816 gestift. Bibelgefellichaft wirfte er mit gur Beforberung bes geoffenbarten driftlichen Glaubens. fien fein Bibelwert, bas ben nach feinen Unfichten berichtigten Tert Luther's mit Einleit, und Unmert, enthalt (2. Mufl. 1823, außerbem eine Musg, ohne Un-Roch gibt er, feit 1818, Die "Blatter fur bobere Bahrheit" beraus (6. Samml, 1824). In einem gebruckten Genbichreiben an D. Marbeinede in Berlin hat er bie Gefch, feiner Bilbung und feines Bibelftubiums ergahlt, theolog. Facultat zu Erlangen beehrte ihn 1821 mit bem Diplom eines D. ber Theologie. - Rach bem Tobe bes Stabtschultheißen Freih. von Gunberobe wurde D. v. M. 1824 Prafibent ber gefeggeb. Berfammlung.

Menerbeer, ein talentvoller beutscher Theatercomponift, welcher burch feinen langen Aufenthalt in Stalien, wo er fich gang ber italienischen Dufit anfolof und auf mehren Theatern feine Siege feierte, einen Ruf erworben bat. ift ber Sohn bes turglich verftorb. jubifchen Banquiers Beer in Berlin, Bruber bes burch mehre poetische Arbeiten bekannten Dichael Beer, und 1791 gu Berlin geboren. Schon in feinem 9. 3. trat er in Berlin als Pianofortefpieler auf, er wurde an mehren Orten, an welchen er fich boren ließ, megen feiner geiftvol: len Fertigfeit und ber Gigenthumlichfeit feiner Compositionen ausgezeichnet. In ber Composition wurde er 1810 - 11 bes Abts Bogler Schuler und R. DR. von Beber's Mitfchuler. Unter beffen Leitung arbeitete er fein erftes großeres Bert,

bie Cantate "Gott und bie Ratur" und bie Oper "Jephtha" (bie Tepte beiber waren von Chr. Schreiber); Die erftere ermarb fich in Berlin großen Beifall, Die lettere miffiel auf bem munchner Theater. Daffelbe Schickfal batte bie fomifche Dper "Die beiben Rhalifen" 1814 in Stuttgart und in Wien, wo DR. in Privatcirteln, in welchen er auftrat, fich als einen ber größten Clavierfpieler zeigte. Ubri: gens empfahl R. D. v. Beber biefe Dper, Die auch in Prag u. b. Namen "Abi= melet, ober Birth und Gaft" gegeben murbe, mit großer Theilnahme. 1815 reifte DR. nach Frankreich und von ba nach Stalien. Dier fuchte er fich Die feinen Com= positionen bisher fehlende Renntnig bes Gefangs zu eigen zu machen. querft in Padua mit ber Oper "Romilda e Costanza" (1817) auf; noch größern Beifall erhielt feine "Margaritta d'Anjou" und f. "Emma di Resburgo". biefe übertraf f. "Crociato in Egitto", ber auch in Paris und Deutschland einen großen Ruf erhielt. 1825 reifte er in fein Baterland, welches von feinem großen Kalente neue Berte von beutschem Sinn und Charafter erwartet.

Meherai (Frangois Eudes de), Siftoriograph von Franfreich, geb. 1610 au Ro bei Kalaife in ber Normandie. Gein Bater, ein Chirurg, hieß Eubes. Er nahm ben Ramen : be Megerai, von einem bei Ry gelegenen Dorfe b. R. an, als er in Paris anfing, von ber Schriftstellerei zu leben. Buerft wibmete er fich ber Dichtkunft, Die er aber balb mit bem Studium ber Gefchichte und Politit ver-Er erhielt die Stelle eines Richtofficiers (Officier Pointeur) bei ber Artillerie, die er mabrend zweier Felozuge in Flandern mit großem Biderwillen befleibete, worauf er ben Abschied nahm und fich in bas College Sainte : Barbe in Paris unter Bucher und Manuscripte vergrub. Der Bergog von Richelieu, ber fich gern Gelehrte, befondets Siftoriter, verbindlich machte und von f. unbemittel= ten Umftanden und feinem Borfat, eine Gefchichte von Frankreich gu fchreiben, aebort hatte, fchidte ihm 900 Livres und marb fein Gonner. 1643 erichien ber 1. Theil f. "Gefchichte von Frankreich (in Fol.), und M. erhielt ben Titel eines Sifto= riographen von Frankreich mit einer Penfion von 4000 Livred. Der 2. und 3. Th. erschienen 1646 und 1651. Seit 1649 mar M. Mitglied ber Atab. ber Biffen= Schaften und wurde 1675 beren bestanbiger Secretair. Much mar er Mitarbeiter am "Dictionnaire de l'Academie". Ein Muszug feiner großen Befchichte erfchien 1668 u. b. I. "Abrégé chronologique de l'histoire de France" (3 Bbe. , 4. , Umfterb. 1673, 6 Bbe., 12.); er ift viel beffer als bas Sauptwert, und feine Freunde halfen ihm dabei. Er gab barin eine Geschichte bes Ursprungs aller frang. Abgaben mit freimuthigen Bemerkungen. Der Minifter Colbert ftellte ihn baruber jur Rebe. D. verfprach Abanderungen in ber nachften Ausgabe, welche aber nur fcmache Milberungen waren und ben Bufat hatten, bag er fie gezwungen mache. Colbert entzog ihm befhalb bie eine Balfte feiner Penfion, und als er baruber murrte, auch die andre. D. erflarte barauf, er merbe f. Befchichte Frankreiche nicht weiter fortführen, und bamit man wiffe marum, verfchloß er bas von diefer Penfion letbegogene Gelb in ein Raftchen und fchrieb barauf: "Dies ift bas lette Gelb, bas ich vom Ronige erhalten. Er hat aufgehort, mich zu bezahlen, und ich habe aufgebort, von ihm ju reben". Freie, oft berbe Außerung Deffen, mas er fur Bahrheit hielt, war überhaupt einer ber vornehmften Buge feines burch mancherlei Sonderbarteiten nicht unintereffanten Charafters. Seine Lebensbeschreibung von Laroque fteht vor ber amfterbamer Ausgabe feines "Abrege chronologique". Seine Schriften tragen feinen Charafter, ihr Stol ift gemein, unrichtig, aber was er fagt, fteht bestimmt, flar und frei ba. Ja in gemiffen Mugenbliden erhebt er fich jur Sohe eines Tacitus und ichilbert mit einem farten Buge einen gangen Charafter. Dagegen nahm er fich Ungenauigfeit gar nicht übel; feine große Befchichte ift voll bavon, weniger ber Muszug. Unter f. ubrigen Schriften zeich: net fich fein "Traite sur l'origine des Français" burch außerordentliche Gelehr:

famfeit aus. Much Schreibt man ihm einige Satpren auf bie Regierung, unter b. R. Sandricourt, ju, welche ein Gemisch von Laune, niedrigen Poffen, Quodlibets, jumeilen auch Big und Gelehrfamteit find. Bon Musichweifungen mar fein Leben nicht frei. Er ftarb ju Paris 1683.

Deggotinto (ital.) nennt man in ber Dalerei bie Mittelfarben, b. i. biejenigen, welche aus bem Übergange zweier Farben in einander entfteben. Statt Desgotinten fagt man oft auch Mittelfarben und bieweilen halbe Karben, ge= brochene Karben (im Berhaltnif gegen biejenigen, aus benen fie gemifcht finb), ober In ber Rupferftechertunft ift Die Dezgotinto : Manier gleich: Tinten fcblechthin. bedeutend mit berjenigen, welche wir gewöhnlich fcmarge Runft nennen.

Miasma (μιαςμα, Schmut, Berunreinigung). Diefer Musbrud wirb in ber Lebre von ben anstedenben und epidemifchen Rrantheiten in verfchiebener Bebeutung gebraucht. Bei einigen Schriftstellern ift er mit Contagium gleichbebeutenb, bei andern bezeichnet er ben Anftedungeftoff ber chronifchen Rrantheiten, in andern den Anftedungeftoff, ber fich in die Atmofphare verbreitet und Da durch biefelbe einwirft (fonft auch fluchtiges Contagium genannt); wieber Anbre verfteben barunter bas Behitel bes Anftedungsftoffes, j. B. ben Giter ber Blattern, welcher ben eigentlichen Unftedungeftoff in fich enthalt; endlich werben von Uns bern bie eigenthumlichen Stoffe, welche fich in ber Atmofphare befinben, ihren Urfprung theile ber Faulnif thierifcher und vegetabilifcher Rorper, theile ber Musbunftung ber erftern verbanten und fpecififche Rrantheiten erzeugen, barunter verftanben! Richtig fest man Miasma bem Contagium entgegen und nennt Miasma alle Rrantheitsgifte, bie nicht in lebenben organischen Rorpern erzeugt worben find ; fonbern auf anbre Beife in bie atmofpharifche Luft gelangten.

Dicha, einer ber 12 fleinen Propheten des Alt. Teft. Er mar geburtig aus ber Stadt Marefa im Stamme Juba und lebte unter ben Ronigen Jotham, Abas und Sistias. Das von ihm vorhandene Buch enthalt 3 Strafreden, an Ifrael und Juba gerichtet, worin er in einer fraftigen und bilberreichen Sprache wiber bie herrschende Abgotterei eifert. Un bie Borte bes frommen Bornes fchlie: Ben fich , nach prophetischer Weise , Borte bes Troftes und Sinweisungen auf eine gludlichere Butunft. Uber feine Darftellung urtheilt Gichhorn, bag er in Feinbeit bes Umriffes und in Erhabenheit mit feinem Beitgenoffen Jefaias um ben

Rang ftreite.

Mich a elis (Robann Benjamin). Diefer zu fruh verft. Dichter war geb. ben 31. Dec. 1746 ju Bittau; fein Bater war ein vollig verarmter Sanbelsmann. Ein Lehrer am Symnafium, Namens Schneiber, nahm fich bes armen Junglings liebevoll an , entflammte ihn fur die griech, und rom. Dichter und machte ihn auch mit ben Schriften ber bamals afthetifch gebietenben Frangofen befannt. Der Ruhm, welchen gu jener Beit Rlog mit lat. Gebichten einarntete, reigte Dt. gu gleichen Berfuchen, nachbem er ichon fruber beutsche Berfe gemacht hatte, um fie ben Prebigten einzuschieben, welche er fonntaglich ben Seinigen vortrug. Gin Buchhanb= ler gab ihm eine Sammlung Belegenheitsgebichte fur ben Drud gu orbnen; es gludte ibm, einige eigne Gebichte benfelben einzuschwarzen, und bie Freude, fie gebrudt zu feben, mar überfchmanglich. 1763 reifte er mit feinem Bater nach Dresben, wo er ber regierenben Rurfurftin eine poetifche Supplit um ein Stipen: bium überreichen ließ; bies veranlaßte feine Befanntichaft mit einer geiftreichen Dame, welche fich feiner annahm und ihn bewog, bem machtigen Gottiched ein Geburtstagstarmen zu ichiden. Das Gebicht verschaffte ihm von Gottiched bas Berfprechen freier Bohnung und freien Tifches, und D. ging nun 1764, ohne Gelb und weitere Ausficht, nach Leipzig, um auf Anrathen, nicht aus Reigung, Medicin gu ftubiren. Seine Durftigfeit und fein Bibermille gegen bas er: mabite Studium führten ihn aufs Reue gur Dichttunft, Indef gerieth er bei ber größten Sparfamteit boch in Schulben, Die bis auf 30 Thir. anwuchsen. Man rieth ibm, einen Roman ju fchreiben; allein bie Glaubiger murben taglich ungeftu: Enblich griff er gu f. Gebichten und trug mer, und ber Roman taglich fchlechter. eine Sammlung Fabeln, Lieber und Satyren jum Buchhanbler Beinfius, welcher ihm bafur 2 Louisb'or gab. Durch biefe Sammlung wurde er mit Dfer und Beife bekannt, welche fich nun feiner annahmen. Gine Baurebe, welche er fur ben Bim: mermeifter bes neuen Theaters machte, fand allgemeinen Beifall. 3hm wurden haufig eintragliche Auftrage von Gelegenheitegebichten ; zugleich erhielt er bas große Silverftein'iche Stipenbium, nur mar es fchlimm, bag bie Unnahme diefer Bohl= that ihn jum medicinischen Studium verpflichtete. In biefer Beit lernte er Gleim, Bellert, Barve zc. tennen. Er tonnte endlich bem Etel bes ihm aufgelegten Stubiums nicht langer miberfteben, und fab fich genothigt, bem Stipenbium gu ent= fagen. Der Durftigteit wieberum preisgegeben, gab er bie Sammlung ,, Einzelne Bebichte" (Leipzig 1769) heraus. 1770 erhielt er burch Cheling ben Ruf nach Samburg, jur Redaction bes "Correspondenten". Er übernahm aber nur ben lite: rarifchen Artifel jener Beitung. Arger aller Art verleibete ihm balb bas Gefchaft; er gab es auf, um bei ber Seiler'ichen Gefellichaft fur bie Buhne ju arbeiten. Gol= bene Berge murden ihm verheißen, aber nur Trubfal und allerlei Roth ihm gewährt. Endlich feffelten ihn Gleim's und Georg Jacobi's Freundschaft an Salberftadt bis an f. Tob, am 30. Sept. 1772. Alle Urtheile uber biefen Dichterjungling ftimmen barin überein, baß f. Satpren Juvenal's Feuer und Perfius's finftere Laune athmen, bag er gur Boragifchen Epiftel in Deutschland gludlich bie Bahn gebrochen, baß in f. Operetten, poetischen Briefen, Fabeln und Epigrammen ber Musbrud traf: tig, fuhn, ber Bere leicht und voll Bohlflang, ber Bis treffend und die Erzählung poll gludlicher Laune und Wendung fei. Geine fammtl. Sandschriften, jum Theil nod) ungebrudt, werben in Gleim's Archive ju Salberftabt aufbewahrt, und eine gentigenbe Ausgabe von M. 's Berten fann nur von borther erwartet werben. Die pollitanbigfte Sammlung ift bis jest bie gießener : "Poetifche Berte" (1. Bb., 1780); als 2. Band Schließen fich die "Einzelnen Gebichte" an. Die Schrambl'fche (Wien 1791) hat 4 23bdn.

Michaelis (Johann David), Profeffor zu Gottingen, berühmt als Theolog und Drientalift, geb. ben 27. Febr. 1717 ju Salle, mo fein Bater, Chriftian Bene: bict, als Professor fich in benfelben Wiffenschaften, wie ber Cohn, auszeichnete. Unfanglich von feinem Bater unterrichtet, befuchte er fpater zugleich mit Reiste und Mer. Theoph. Baumgarten bie Schule bes hallischen Baifenhauses. bem er promovirt hatte, unternahm er eine Reife nach England, wo er mit mehren Belehrten in London und Drford, sowie auch, bei feiner Durchreise durch Solland, Buruckgefehrt ins Baterland, feste er nicht allein in Lepben Berbinbungen fchloß. feine Studien eifrig fort, fondern übernahm auch nach dem Tobe bes Prof. Ludwig bie Anfertigung eines wiffenschaftlich geordneten Ratgloge ber Universitatebibliothet (in Salle): eine Arbeit, die fur die Erweiterung feiner bibliographifchen Renntniffe von großem Rugen mar. Durch ben Freih. v. Munchhaufen erhielt M. endlich 1745 einen Ruf ale Profeffor der Philosophie nach Gottingen und murde von nun an eine Bierbe biefer Universitat. 1751 übernahm er hier mit Saller bie Musarbeis tung ber Grundgesete ber bamals eben errichteten tonigl. Societat ber Biffenichaften, beren Secretair und nachberiger Director er eine Beit lang mar, bis er bie Stelle wegen Dighelligfeiten mit einem feiner Collegen nieberlegte und aus ber Befell: Bon 1753 - 70 verfah er die Direction und Mitrebactur ber "Gottinger gelehrten Anzeigen", sowie auch von 1761 — 63 die Function eines Bibliothefars bei ber Universität, und untersog fich sugleich von 1761 an, ba Gefiner ftarb, freiwillig und ohne Bergutigung ber Fuhrung bes philologifchen Gemina: riums, aus welchem ichon fo viele in ber Biffenschaft ausgezeichnete Manner berporgegangen finb. Diefer lettere Umftand wiberlegt ben oft gemachten Bormurf. als fei DR. geizig gemefen. Dbichon feit ber Beit, wo Difverfianbniffe und Bermidelungen ihn bewogen, fich von ber gottinger Societat gurudgugieben, bie banos verifche Regierung ibn etwas talt ju betrachten fcbien, fo mantte er boch nicht in feiner Unhanglichteit an die Univerfitat, ju beren Ruhm er fo viel beitrug, und lebnte verschiebene Anerbietungen ab, welche ibm von Seiten Friedriche b. Gr. gemacht wurden, ber ihn gern für fein Land gewinnen wollte. Bahrend ber Unruben bes fiebenjahr, Rrieges beschäftigte fich DR, mit ben Borarbeiten zu einer Entbedungs: reife in Arabien, die nachber von Diebuhr (f. b.) unternommen murbe und manche wichtige Mufhellung gur Erlauterung einzelner, bis babin buntler Stellen in ber heil. Schrift gab, Ubrigens fab man Dt. in ber letten Beit feines Lebens faft nur auf bem Ratheber ober am Schreibtifch. Er ftarb, ununterbrochen thatig, ben 22. Mug. 1791, 74 Jahr alt, und hinterließ ben Ruhm eines ebenfo rechtschaffenen als gelehrten Mannes, Gein Birten fur biblifche Grammatit, Gefdichte und Gregefe war groß, und mehre feiner Schriften, von benen wir hier nur fein Bert über die mofaifche Befetgebung, feine "Introductionen in bas Stubium bes Deuen und Alten Teft.", f. "Spicilegium geographiae Hebraeorum" und f. "Paras phrafen über verfchiedene einzelne Epifteln in ber beil. Schrift" nennen wollen, fichern ihm eine bleibende Stelle unter ben ausgezeichnetften Belehrten feiner Beit. Die Alabemien von London und Paris ernannten DR. ju ihrem Mitgliebe, und ber beutsche Raifer verlieh ihm ben Titel eines faiferl. Rathes; auch ward er 1787 noch jum Geheimenrath ernannt. Senne und Gidhorn widmeten ihm Gebachtnigfchriften, die feinen Werth in jeder Begiehung zeigen. Ceine "Gelbstbiographie" ift mit feinem fehr abnlichen Bruftbilbe gegiert. - Gein Gobn, Chriftian Briebrich DR., geichnete fich als gelehrter Argt aus. Er fart 1814 gu Marburg, als Profeffor, in ber treuen Befolgung feiner Pflicht, indem er fich ber Rranten in den Militairhofpitalern aufs forgfaltigfte annahm, wodurch er fich felbft eine Rrant= heit und ben Tod jugog. Debre von ihm herausgegeb, medicinische und dirur: gifche Schriften zeugen von feinem Beift und feinen Renntniffen.

Dichaur (Undre), Reifender und Botaniter, geb. 1746 auf bem Pacht= hofe Sartory bei Berfailles, mo fein Bater Landwirthschaft trieb. Reigung gu berfelben Befchaftigung und zu miffenschaftlicher Musbilbung zugleich theilten bie Beit bes jungen Mannes, ber fich fruh verheirathete und ben Stand feines Baters ergriff. Der Tod feiner Gattin rif ihn indef bald aus biefem gludlichen Dafein Er wendete fich nach Daris, wo ibm ber berühmte Lemonier querft Beberaus. fomad an botanischen Forschungen mittheilte. Bon jest an besuchte D. tag= lich ben Bonigl. Pflanzengarten und wohnte ben Borlefungen des Raturforfcbers B. be Juffieu bei, modurch er fich bald fo weit vervolltommnete, bag er mit ben Bo= tanitem Delamard und Thouin eine wiffenschaftliche Reife, erft nach Auverane, bann in bie Pyrenden und nach Spanien unternehmen tonnte. nier's Bermenbung erhielt er hierauf die Erlaubniß, den 1782 an den perfischen Sof gefandten Conful Rouffeau begleiten zu durfen. D. verweilte 2 3. in jenen Be= genben und fehrte 1785 nach vielen Befahren, bereichert mit ichasbaren Samm= lungen von Pflanzen und Samen, nach Frankreich gurud. Man bestimmte ibn : nun nach Morbamerita, um in ber Dabe von Reuvort eine Urt von Entrepot gur Cultur junger Baume anzulegen, bie bann nach Frankreich in die Baumschule von Rambouillet verpflangt werden follten. Dr. reifte im Berbfte 1785 babin ab, unterfucte Reujerfen, Pennfplvanien, Marpland zc. und grundete ju Charlestown eine ahnliche Unlage wie die ihm zu Neuport anbefohlene; auch die Floridas und bie Ufer bes St. Beorg: und St. Johannesfluffes wurden von ihm burchforicht, und als endlich die Revolution in feinem Baterlande ihn aller Unterftugung betaubte, negocirte er bei ihm gewogen geworbenen ameritanischen Sanbelshäusern

die nothigen Fonde, um feine Untersuchungen wo moglich bis an bie Geftabe ber . Subfontbai ausbehnen ju tonnen. Dies gelang ihm jedoch nur jum Theil, inbem er burch bie Biberfpenftigfeit feiner Fuhrer in jenen rauben Gegenben geamungen murbe, unweit bem Biele umgutebren. Spater ertheilte ihm ber Di= nifter bes republitanifchen Frantreiche ben Auftrag, Louifiana ju unterfuchen. So murben von ihm bie Alleghanngebirge und bie Ufer bes Dbio bis Louisville, und fpater auch Birginien, die Geftabe bes Diffiffppi und bas Land Juinois be-1796 tehrte er nach Europa gurud, verlor aber an ben hollanbifden Ruften burch Schiffbruch einen großen Theil feiner toftbaren Sammlungen. Bermehrung feines Schmerges fand er nun auch burch bie revolutionnaire Berfto: runasmuth feine aus Amerita herubergefandten Baumftamme vernichtet und in Rambouillet von 60,000 Stammen nur noch wenige übrig. Much fein rudftan: biger Gehalt ward ihm nicht ausgezahlt; er fab fein eignes Bermogen faft gang perforen und mußte ben Tob feines innigften Freundes, Lemonter, betrauern, ber in feinen Urmen verschieb. Dennoch fuhr DR. fort, mit Gifer feinem Rache gu leben und bie faft gang gerftorten Unlagen von Rambouillet moglichft wieberber: 2(18 enblich 1800 bie bekannte Erpedition unter Baudin nach Reubol= land ausgeruftet murbe, fchiffte er fich auf Antrag ber Regierung ein, unterfuchte die Pflanzenwelt auf Teneriffa und Ible de France, an welchem lettern Drie er Baumidulen anlegte, trennte fich von Baubin und ging nach Dabaggetar, weldes er icon langft zu burchforichen munichte. Dier unterlag er aber bem Ginfluß bes Rlima und ftarb an ben bort herrichenben Fiebern im Rov. 1802. Geine "Histoire des arbres forestiers de l'Amérique septentrionale" und f. "Flora boreali-americana" find Berte von ausgezeichnetem Berth. Dan fann von ibm fagen: er lebte und ftarb fur bie Biffenschaft, Die an ihm einen ihrer treueften und einfichtevollften Berehrer verlor, ber ebenfo fchabbar burch feinen Charafter als 11 1 elect 3/88895 85mg Menich wie als Gelehrter mar.

Michel Angelo, f. Angelo.

Didas, bes Gorbius und ber Cybele Gohn, ein alter Ronig in Phrygien, von bem die Fabel Mancherlei ergablt. Als er noch in ber Biege lag, tamen Ameis fen und trugen ihm Rorner in ben Mund, woraus bie Bahrfager prophezeiten, baf er einft große Reichthumer erlangen werbe. 216 er Ronig geworben mar, unb Bachus Phrogien burchjog, berirrte fich Gilen gu ihm; Di bewirthete ibn gut und fuhrte ihn wieber jum Bacchus, welcher bem DR. gur Belohnung erlaubte, eis nen Bunfch zu thun. Dr. munichte, bag Alles, mas er beruhre, ju Gold werben mochte, und ber Gott gewährte ben Bunfch. Ale aber auch Speife und Trant bei feiner Berührung fich in Golb verwandelten, bat er ben Bacchus, fein fchredtiches Gefchent gurudgunehmen. Darauf befahl ihm der Gott, den gluß Pattolus ftromaufwarts zu geben, ben Ropf in die Quelle beffelben zu tauchen und fich barin gu Daburch ging bie Alles in Golb verwandelnbe Eigenschaft auf ben Dac-In ber Folge mahlten Apollo und Pan bei ihrem mufitalifchen Betttolus über. ftreit ibn und ben Emolus ju Schiederichtern ; D. gab ber Spring bes Pan vor ber Leier bes Apollo ben Borgug und wurde bafur von Apollo mit einem Paar Gfelsohren bestraft. Daber bie Didasohren, welche man unwiffenben Rritifern beis legt. M. bemuhte fich zwar, biefen Sauptichmud burch feine tonial. Dube zu verbergen, boch mußte er feinem Barbier bas haupt entblogen, und obgleich ihm ber Ronig unter ben harteften Drohungen Stillfcweigen anempfahl, fo brudte biefen boch bas Bebeimnif fo febr, baf er, um feinem Bergen Luft zu machen, ein Loch in bie Erbe grub und in baffelbe bie Borte bineinrief : "Ronig Mibas bat Efelsobren !" morauf er bas Loch gufdgarrte. Balb nachber aber wuchs bier ein Bufchel Schilfrobr. empor, welches, fo oft ber Bind es bewegte, bie Borte flufterte, welche ber Barbier in bie Erbe gerufen batte. So murbe bas Bebeimnig befannt.

Dibbelburg, Sauptft, ber nieberlanbifden Proving Beelanb (20,000 Einw.), liegt fast in ber Mitte ber Infel Balderen und ift befestigt und gut ge= Durch einen Canal hat fie Gemeinschaft mit Befterschelbe. Er tragt bie fcmerften Rauffahrteifchiffe und enbet bei ber Schanze Rammetens auf ber Ditfeite ber Infel, wo ber eigentliche Safen ber Stabt liegt. Much fteht biefe Stabt burch einen Canal mit Blieffingen in Berbindung. D. hat eine Gefellich, ber Biffenfch., eine Gefellich. jur Beforberung ber Daler =, Bilbhauer = und Bautunft und eine naturforfchenbe Gefellichaft. Die Einwohner treiben außer einiger lein = und Tuch= meberei vorzüglich Sanbel mit Rorn, Rrapp, Garn und Butter.

Did bleton (Conpers), geb. b. 27. Dec. 1683 ju Richmond in Dortfbire, wurde von feinem Bater, einem Beiftlichen, mit vieler Gorgfalt erzogen. 3m 17. 3. feines Alters ging er nach Cambridge, wo er 1707 Magifter und 1717 D. ber Theologie und erfter Universitatsbibliothefar marb. 1724 reifte er, theils um feine Gefundheit zu ftarten, theils um feinen Sang nach antiquarifchen Renntniffen gu befriedigen, nach Italien, fehrte aber ichon 1725 nach England gurud, weil ber große Aufwand, ben er gur Ehre feiner Ration in Rom machen gu muffen glaubte, feine Bermogensumftande gerruttet batte. Sein Leben mar eine Rette literarifcher Keb= ben; auch hat nicht leicht ein Gelehrter mehr glugschriften gefchrieben und veranlagt ale er. Er ftarb am 28. Juli 1760 gu Cambridge. Gein hauptwert : "The history of the life of M. T. Cicero", erichien querft in Conbon 1741, 2 Bbe., 4. Unftreitig nimmt DR. eine ber erften Stellen unter ben Biographen ein; obgleich man ihn nicht ohne Grund befchulbigt, bag er in der Überfegung der Ciceronianischen Briefe ungludlich gewesen sei, auch bag feinem Style Reinheit und Bestimmtheit feble. Die vorzüglichften feiner übrigen, großtentheils theolog. und antiquar. Schrif: ten find jufammengebruckt u. b. I.: "Miscellaneous works ac." (4 Bde., 4.). Seine Streitigkeiten mit Bentley, ber ibn, wegen feiner Liebe gur Dufit, ben Rieb: ler nannte, veranlaften eine Brofchure: "Remarks paragraph by paragraph upon the proposal lately publish'd by Richard Bentley, for a new edition of the greek Testament and latin version" (Conbon 1721), woburch fein gelehrter Segner, jum Bebauern aller Freunde echter Bibelfritit, bewogen murbe, fein Borbaben, eine fritische Musgabe bes Neuen Teft, ju liefern, aufzugeben.

Diene, f. Bebarbe: Dienenfpiel, f. Dimit.

Mieris (Frang), ein Maler ber nieberland. Schule, geb. gu Lepben 1635, wo fein Bater Golbichmieb und Juwelier mar, ftubirte unter Bliet und Ban ben Tempel; besonders aber nahm er ben Styl und bie Manier Gerard Douw's an, als beffen vorzüglichfter Schuler er anzusehen ift. Seine Arbeiten finb Portraits, Familienftude und Scenen bes gemeinen Lebens; in allen ahmte er bie Natur mit bewunderungswurdiger Bolltommenheit nach. Bei aller garten Bollenbung Getarb Doum's wußte Dt. bie Gegenftanbe beffer ju mablen und mar correcter in ber Beichnung. Gein Colorit ift auch reiner, und fein Pinfel fraftiger und geiftvol-Die verschiebenen Stoffe der Rleiber ahmt er mit unerreichbarer Bahrheit nach. Geine Gemalbe haben ben Berth, ber ber nachahmenben Runft in ihrer bochften Bolltommenheit gebuhrt; fie wurden fcon bei ihrer Erfcheinung theuer begablt, fobag Dt. feinen ftunblichen Berbienft auf einen Dufaten anschlagen tonnte; ber Preis mehrer feiner Stude flieg jeboch ungleich hoher. Dennoch mar er, megen feiner Dachtaffigfeit und Unenthaltfamteit, ftets in einer gebrudten Lage und von feinen Glaubigern verfolgt. Gine feiner ichonften Arbeiten war bas Ges malbe einer ohnmachtigen jungen Frau, um bie ein Argt beschäftigt ift, und neben ber eine Alte fteht. DR. ftarb in feiner Baterftabt 1681 und hinterließ 2 Cobne, Johann und Bilhelm, ebenfalls geschickte Maler. Des Lettern Gobn, Frang D. ber Jungere, ift von geringerer Bebeutung.

Miethe, Diethvertrag, im Allgemeinen, bas Berhaltnif und ber Bertrag, burch welchen man Jemandem den Gebrauch einer nicht verzehrbaren Cache ober gemiffe Dienfte gegen Entrichtung eines gemiffen Preifes verfpricht. Im erftern Falle heißt ber Diethvertrag locatio conductio rerum und ichließt auch ben Pacht ober basjenige Berhaltnif ein, vermoge beffen Jemand Gebrauch und Rugung eines Landauts ober einer gewiffen Urt Birthichaft fur einen bestimmten Bins ethalt. Der Diethmann ober Ubmiether (conductor) ift berechtigt, bie ihm übergebene Sache auf bie bestimmte Urt ju gebrauchen, barf aber ohne Uberein= funft mit bem Bermiether beren Gebrauch nicht Unbern überlaffen, woburch After= miethe (sublocatio) entfteht. Bermiether ober Berpachter tann nur fein, mer uber eine Sache als Eigenthumer ober im Namen bes Gigenthumers verfugen fann; er tann vor beenbigter Diethzeit bem Miethmann Die Sache, weber weil er fie felbft braucht noch weil er fie verkauft hat, entziehen. Der Rauf bricht die Diethe Der Miethmann ift zu Entrichtung bes Miethzinses (locarium) unbebingt nicht. verpflichtet, wenn er auch burch perfonliche Berhaltniffe verhindert worden ift die Sache ju gebrauchen. Gin Nachlaß ift Sache ber Billigkeit. Der Miethvertrag uber Dienste (locatio conductio operarum) heißt auch Lobnvertrag: Ber= bingungsvertrag (locatio conductio operis), wenn man fich zur Berferti= gung eines Bertes, einer Urbeit Jemanbem (bem Unternehmer, Befteller) verbind= lid macht; Dien ftvertrag, wenn Dienfte bestimmter Urt (s. B. hausliche Dienfte) auf gemiffe Beit gegen einen Lohn (merces) verfprochen merben. Der Dingende ober Miether fann die versprochenen Dienfte in Verson fobern, ber Gebun= gene bagegen ben Lohn, auch wenn ber Dingenbe feiner Dienfte nicht mehr bebarf. Dies find bie allgemeinen Grundfage bes Rechts uber biefes Berhaltnif. Die pofi= tiven Rechte bestimmen biefelben theils naber, theils weichen fie auch gumeilen von benfelben ab, wie g. B. in dem Grunbfage: "Rauf bricht Miethe". G. Mug. Madenfen's "Unleit, jur Berfert, und Prufung ber Padytanfchlage von Landaus tern ic." (Sanover 1823; ift nad) Meyer's "Grundf. jur Berfertigung und Beur= theilung richtiger Pachtanichlage über alle Zweige ber Landwirthichaft" entworfen).

Mignard (Pierre), Maler, geb. 1610 gu Tropes. Gein Familienname war Mores; allein fein Bater, welcher aus England ftammte, anderte benfelben in den Ramen Mignard. Er follte anfange Medicin ftudiren, zeigte aber ichon im 11. 3. fo großes Talent zur Runft, daß ihn f. Bater in die Schule des Jean Boucher in Bourges brachte. Sierauf ftubirte er in Kontainebleau bie Berte bes Primaticcio, Roffo und Niccolo bell' Abbate. In f. 15. 3. malteer fcon die Schlofcapelle au Coubert en Brie aus und besuchte bann die Schule bes berühmten Bouet. 1636 ging er nach Rom und bilbete fich nach Rafael's und Titian's Meifterwerten; ba= ber f. Name : Mignard le Romain. Balb geichnete er fich burch hiftor, Gemalbe und Portraite, worunter fich die Bilbniffe ber Papfte Urban VIII. und Alexans ber VII. befinden, aufs vortheilhaftefte aus. Much malte er fpaterbin in Benedig eine Menge Portraits. 1658 berief ihn Colbert in Die Dienfte Lubwigs XIV., mo er jum Saupte ber Atademie St.: Lucas und nach bem Tode bes ehrgeizigen Lebrun, mit bem er in immermahrender Feindschaft geftanden hatte, an beffen Stelle jum er-Babrend biefer Beit führte M. eine ber größten ften f. hofmaler ernannt murbe. Arbeiten al fresco, welche Frankreich befist, namlid bie Ruppel von Bal be Grace, aus. Es ftellt biefelbe ben Gis ber Geligen vor; in ber Ditte einer ungabligen Menge von Beiligen, Dartprern, Propheten zc. fieht man die Ronigin Unna, welche Gott bas Mobell ber neuerbauten Rirche barreicht. Much fcmudte er ben großen Saal ju St.: Cloub mit verschiebenen Borftellungen aus ber Dothologie, unternahm mehre Arbeiten in Berfailles, malte viele Portraits, befonbers bas bes Ronige zc. Daber murben ibm auch , außer ben obgebachten Stellen, noch bie Di= rection ber tonigl. Runftsammlungen, ber Malerakabemie und ber Manufactur

ber Sobetins anvertraut. Er blieb thatig in seiner Kunst bis an s. Tob 1695. Wenn auch M. in Hinsicht auf Ersindung und Zusammensegung nicht zu ben tiefen und originellen Genies gehort, so lassen doch die Anmuth und Lieblichkeit, welche in s. Gemälben, besonders in f. Madonnen herrschen, das Glanzende und Harmonische s. Colorits und die Leichtigkeit s. Pinsels viele Mangel übersehen, die man in f. Bitbern in Hinsicht auf Zeichnung, Tiefe des Gefühlste. sindet. Merkmürdig war f. Talent, andre Meister zu copien und nachzuahmen. Er täuschte selbst die größten Kenner, u. A. seinen Widersacher Lebun, durch eine in Guide's Geschmack gemalte Magdalene.

Migrane (franz. Migraine), von Hemicrania (a. d. Griech, hemi, halb, eranion, ber Schabel), ein empfindlicher Kopfichmerz, ber nur eine Seite bes Kopfs befällt und meistens rheumatischen und gichtischen Ursprungs ist, oft aber auch von Unverdaulichkeiten im Magen herruhren kann. welche nervenschwachen Personen einen heftigen und unangenehmen Reiz auf die Magennerven erregen,

ber fich bis in ben Ropf (f. b.) fortpflangt.

Mitrotosmus, bie kleine Belt. So nennt man oft ben Menschen, insofern er die Etemente bes Beltalls in fich tragt, und bieseiben Gegensage und Ericheinungen in ihm mahrgenommen werben, wie in dem Universum. (S.

Menfch.)

Mitrometer, ein Berkzeug zur Abmessung kleiner Größen, welches inszemein bei Fernröhren und Bergrößerungsglasem angebracht wird. Sastoigne siet um 1640 zuerst darauf, solche bei astronomischen Fernröhren zur Messung der schindaren Planetendurchmesser u. bgl. m. anzuwenden. Biele Physiker haben dazu manche sehr von einander adweichende Vorschläge gemacht. Kirch zu Berlin ersand 1679 den Schraubenmikrometer, bei welchem der zu messende Gegenstand zwischen die Enden zweier Schrauben gebracht wird, die man alsdann zusammenschaden und die dazu nottigen Umdrehungen (Schraubengange) zählt; Cassinie empfahl das astronomische Net, welches aus undeweglichen, im Brennpunkte des Objectivs gitterkörmig ausgespannten Fäden von bekannter Entsernung besieht zu. Dechales und Jahn empfahlen Mikrometer aus Sitteen von Pferdehaaren oder Linien auf Glas, die ein Diamant in ebenes Glas schneidet, in solcher Feinheit, das sie kinn zon einer Linie breit wurden, und daß ihre Abstände zu diese Linie betrugen, sodaß ein bloßes Auge solche nicht zu erkennen vermag. Anweisung zum Sebrauch und zur Berisstation der Mikrometer ertheilt Viol im 1. Bde.

f. "Astronomie physique" (2. Aufl., Paris 1810).

Mifroffop, Bergroßerungsglas, ift ein optisches Bertzeug, welches baju bient, Gegenftanbe, bie megen ihrer Rleinheit einem gewohnlichen Auge gang berfcwinden oder undeutlich erfcheinen, fichtbar ober beutlich zu machen. hat mehrerlei Bertzeuge ju biefem 3mede: bas einfache, bas gufammengefebte, bas reflectirende ober Spiegelmitroftop zc. Die einfachen Mifroftope find einzelne Glastinfen (f. Lin fenglafer) mit einer Ginfaffung von Sorn, Rnochen ober Metall, und einem bequemen Sandgriffe. Gie find unter bem Ramen Loupen befannt genug. Die Birfung eines einfachen Mifroftope ober einer erhabenen Linfe überhaupt beruht barauf, bag man ben Gegenftand, um ihn großer zu erblicken, bem Auge naber bringen, aber jugleich beutlich genug feben tann. Je furger nun bie Brennweite eines einfachen Mifroftops ift , befto mehr muß es ben Begenftanb bergroßern. Gine Linfe von 21, Boll Brennweite vergroßert um 160 Dal, weil fic ben Gegenstand bem Muge gleichsam um 160 Mal naher bringt, ohne ber Deutlichtett Cintrag gu thun. Da aber bie Cehweite nicht fur jedes Auge einerlei ift. fo muß auch ber Abfrand bes Glafes fowol vom Muge ale vom Gegenstande felbft verfchieben fein. Rurgfichtige ruden baber bas Blas bem Begenftanbe naber als Beitfichtige. Mertwurdig ift bas von Stephan Gray erfundene Baffermifroffop,

wo man einen Baffertropfen, ber bie Glastinfe vertritt, mit einer Rabel aufnimmt und in bas fleine Loch einer bunnen Detallplatte bringt; nur erfobert ber Bebrauch viel Geschicklichkeit und Ubung. Die jufammengefesten Difroftope mit 2 Glafern find ben Fernrohren abnlich und befteben aus 2 Converglafern, wovon bas eine Die Objectivlinfe, bas andre bas Augenglas beift. Dan gibt einem folden Di= froffop 2 Robren, an beren beiben Enben die Glafer angebracht finb, und bie man nach Billfur ineinanderschieben fann. Dierburch fann man mit einerlei Inftru= menten verschiedene Grade ber Bergroßerung hervorbringen ; indeß finden auch bier . Brengen ftatt, über welche binaus Die Bergroßerung nicht getrieben werben fann, weil fonft megen ber Karbengerftreuung und ber Abmeichung, welche bie Geftalt ber Glafer verurfacht, Undeutlichkeit entfteht. Dan glaubte, Die Wirfung biefer Ab= weichung burch einen metallenen Sohlspiegel ju vermeiben, beffen boble Glache man bem Mugenglafe entgegentehrte. Der ju betrachtenbe Begenftanb ift vor bem Spiegel in einer folden Entfernung befindlich, baf fein vergrößertes Bild aus bem Spiegel in ben Brennpunkt bes Mugenglafes fallt. Der Begenfland, ben man mit Erfolg burch ein folches Spiegelmitroftop betrachten will, muß febr flein und gu= gleich völlig burchfichtig fein, weil er fonft bas Licht auffangt und Undeutlichfeit veranlaßt; boch gibt es verbefferte Spiegelmitroftope, mit mehr als einem Spie= gel, die den Bortheil gewähren, bag man auch undurchfichtige Rorper baburch febr genau feben tann. Der Raturtunbe bat bas Difroftop Dinge enthult, pon benen wir teine Uhnung batten. Die erften Difroffope maren einfach und befanben aus großen Linfen. Ihre Erfindung fallt in bie Beit, wo die Brillen auftamen. Spater erfand man bie gusammengesetten. Die Erfindung bes Diffro: ftops legen Ginige Bacharias Janfen in Dibbelburg, Unbre bem Reapolitaner Frang Sontana bei. Das jufammengefeste Mitroftop foll Drebbel erfunden ba: ben; bas verbefferte Spiegelmitroftop verbanten mir bem berühmten Lieberfubn. (G. Connenmifroftop.) Musführlicher handelt über bie Theorie und Un= wendung ber Mitroftope Brander's "Befdreibung zweier gusammengefesten Dis froftope" (Mugsb. 1769). D. N.

Mild wird von ben Beibchen aller Gaugthiere in befondern Drganen ab= gesondert und bient gur erften Rabrung fur ihre Jungen. Die fur ben Denichen wichtigste Milch ift die der Rub; defhalb haben die Chemiker fich mit Untersuchung Derfelben auch am meiften beschäftigt. Die Dilch laft fich in Rahm, tafigen Beftanbibeil und Molten gerlegen. Der Rabm fammelt fich als eine bide gluffigfeit auf ber Dberflache, wenn die Milch eine Beit lang ruhig fteht, und tann bavon abgefchopft werden. Die fafigen Theile fonbern fich ab, wenn bie entrahmte Dilch gerinnt, und ber Molten bleibt gurud. Der Rabm ift ein inniges Bemenge von Butter, Rafe und Molten. Die erftere wird burch mechanisches Schlagen bes Rahms abgefendert, und die gurudbleibende Rluffigfeit (Buttermild) enthalt noch Rafe und Molten. Die Molten find eine bunne, burchfichtige Fluffigfeit von gelb: gruner Farbe und angenehm fußlichem Befchmade. Berben fie allmalia ver= Dampft, fo froftallifirt fich Mildauder (f. b.). Die Dilch ift beinahe bie ein= gige thierifche Fluffigteit, welche in die weinige Gabrung übergebt. Die Tataren miffen beghalb aus ber Pferbemilch nicht bloß ein angenehm fauerliches Betrant (Rumuß genannt), fonbern auch eine geiftige und beraufchenbe gluffigfeit zu be-Die Ralmuden brennen fogar Branntwein aus der Milch, ber in vieler Sinficht bem Kornbranntwein vorgezogen werben fann. Die Milch ein und berfelben Thierart bietet, unter verschiedenen Umftanden, bei benfelben Individuen und noch mehr bei verschiedenen mancherlei Mobificationen bar. Sie ift verschieben nach ben Beitperioden von ber Geburt bes Jungen an, vorzüglich aber nach bem Benuffe ber Rahrungsmittel: ein Umftand, ber vorzüglich in ofonomifcher binficht febr wichtig ift. Die Mild ber übrigen Thiere tommt in ihren Beftanbthei:

ten mehr ober weniger mit ber Ruhmilch überein. Die Frauenmilch enthalt weniger Rafe, aber mehr Milchzucker als Ruhmilch, und ihr butteriger Bestandtheil ist mit dem kafigen so verbunden, daß sie keine Butter liefert. Der Sauregehalt nimmt zu bei vieler vegetabilischer Nahrung, dagegen das Kali bei vieler animalischer Kost. Einige Pflanzen wirken auf den Geruch, Geschmack und auf die Farbung der Milch. Mit dem Alter der Jungen nimmt der Kase: und Butterreichthum der Milch zu. Das elektrische Fluidum befordert das Gerinnen der Milch. Alkalien verhindern in der frischen Milch als Zusab ihr Gerinnen, ja sie tosen den gefällten käsigen Niederschlag wieder auf. Die Eselsmilch hat mehr Rahm, weniger käsige Bestandtheile und mehr Milchzucker als Kuhmilch; Ziegen: und vorzüglich Schasmilch kommen dieser jedoch am nächsten. Auch in der Medicin und selbst in den Kunsten sindet die Milch vortheilbaste Anwendung.

Milchfaft, f. Cholus.

Mild faure, eine freie Gaure. Gie befteht aus verschiedenen thierischen Ruffigfeiten und aus dem Muskelfleische, nach Berzelius, und ift auch in einigen Pilgen enthalten, übrigens ber Effigfaure verwandt.

Mildfein, f. Galattit.

Milch ftrage, auch Jatobeftrage, wird ber lichtweiße Streifen genannt, ber fich faft in ber Lage eines größten Rreifes um bie gange Simmelblugel erftrect. Sie geht burch mehre Sternbilber, g. B. bie Raffiopeja, ben Perfeus, ben fubl. Theil des Fuhrmanne u. a., und ift in bem Schiffe am bellften. Schon Demokrit foll behauptet haben, baß fie ber vereinte Glang einer unermeflichen Denge von Firsternen fei, bie, ihrer großen Entfernung wegen, nicht einzeln gesehen werben tonnen. Bas bie Alten vermutheten, fanden bie fpatern Aftronomen, welche fich ber Fernrohre bedienen konnten, beftatigt. Barum find aber an biefen Stellen bes himmels die Firsterne fo gehauft, daß der übrige himmel bagegen fast obe aussieht? Darauf antwortet bie Uftronomie, freilich nur vermuthungemeife, alfo : Die Sterne ber Lichtzone find im Bergleich mit ben übrigen mahricheinlich nicht naber aufammengebrangt, fondern fteben bafelbit in ben unergrundlichen Tiefen bes himmels in ungablbaren Reiben ebenfo über einander wie an ben übrigen Stellen bes Simmels; fie ericheinen uns aber bier befregen gehaufter als an ben übrigen Stellen, weil wir dort die Stellungen ber Sterne gegen einander mehr ber Alache nach feben, ungefahr fowie wir biejenigen Baume, Die wir in langen Alleen bintereinandergepflangt feben, enger beifammen erbliden, als fich die neben uns Siernach Schiene es, ale ob die Firfterne mit ihren Planetenftebenben zeigen. foftemen nicht tugelformig, fonbern in einer linfenformigen Beftalt aufgestellt waren, und ift bies, fo mußte man aus ber Lage ber Lichtzone annehmen, bag fich unfer Sonnenfoftem nicht in ber größten Flache biefer unermeglichen Linfengeftalt, fondern etwas außerhalb derfelben befande. Gehr vorzuglich führt diefe Ideen aus Bobe in f. "Unleitung gur Renntniß bes gestirnten Simmels" (9. Mufl., Berlin 1823, mit Rupf.).

Milch zu der, ein sußlich erdiger, krostallischer, weißer Stoff, den man durch Berdampfen der abgektärten Molken erhält (f. Milch) und von der Schweiz und andern Milchländern aus in den Handel bringt. Er diente als Arzneiwaare; da er aber selten verlangt wird, so gibt man sich weniger als vormals die Rühe, ihn zu produciren. Er hat mehr Roblen und weniger Sauerstoff als

ber Rohrguder.

Mileagh, Mile, Mileabh, auch Mileas-Espain (Milesius Hispanus), ber Name eines helben und Eroberers, an welchen die Bewohner Iralands ihre Sagen und Urgeschichte knupfen, deffen halb mahre, halb fabelhafte Beschichte man aber kennen muß, um die alten Traditionen Irlands verstehen zu konnen, auf welche ein großer Theil der Benennungen, Ginrichtungen und Ge-

brauche biefes Landes gegrundet maren, als die Briten im 12. Jahrh, bie Infel in Befig nahmen, ja jum Theil noch gegrundet find. Der Eptlus ber Dileagh'ichen Sagen reicht in fo entlegene Beiten gurud, bag fcon ber Siftoriter Campben bes mertt: bas Alterthum andrer europaifcher Bolfer fei, gegen bas ber Ibernier ober Irlander gehalten, beinahe fur Dichte zu rechnen. Rach ben Chronitenschreibern fol! Milcaah ober Mileas: Espain ber Beiname bes Stammvaters aller irlanb. Donaften gemefen fein und fo viel bedeutet haben als fpanifcher Rrieger, ober ber aus Spanien getommene Belb. Gein eigentlicher Rame, beift es, mar Gollamb, Cohn von Bile, Cohn von Breogan; Die Druiden und Barben laffen ihn von et: nem fenthifd-phonigifden Ronig, Phonius-Farfa, abstammen, beffen Nachtommen nady vielen Abenteuern und Rriegszugen mit einem Theil ihres Bolts (Babelas ge= nannt) in Spanien landeten, wo Breogan, der Grofvater von Gollamh ober Mileagh, bas Land Galleges ober bas heutige Gallicien eroberte und eine Stadt baute, die er Brigan (Brigantium, bas heutige Coruña) nannte, melche in der Folge von Juliud Cafar erobert und gerftort murbe. Rach Breogan herrichte Bile, beffen Cohn Gollamh gewaltige Belbenthaten verübte, bas Gebiet feines Baters über Ufturien und Biscapa ausbehnte, hierauf ins Morgenland gog, fich mit ber Tochter bes fepthifch phonigifden Ronigs Riffois, feines Bermandten, verband, in Mappten bem Pharao Ractonebus gegen die Athiopier beiftand, hierauf nach Spanien gurudfehrte, ben Thron feines Batere einnahm und, nach ben Barben. in 54 offenen Relbichlachten bie Feinte feines Boles folug, mofur ihm ber Rame Mileagh-Espain, ber fpanifche Beld, beigelegt murbe. Da indeft die Babelas ober Ballicier durch biefe vielen Rriege boch zu fehr gefchwacht worden maren, um ferner mit Blud ihren Begnern widerfleben gu tonnen, fo verfammelte Bollamb bie Alteften ber Stamme, und man befchloß, auf ben Rath bes Druiben Urmegyn, eines Cohne von Gollamh, ein andres Baterland im Beften aufzusuchen. Unter Un: führung von Mileagh's Ontel, Sth, fegelte hierauf eine Abtheilung von Gabelafs fen ab, und als fie an ben Ruften von Irland landete, da pflangte Sth bafelbft feine Paniere auf, gerieth jedoch bald mit einem Theile ber Bewohner, Die fich Danaans nannten und vermuthlich banifchen Stammes maren, in Banbel, in benen er, obichon ihm ber andre Theil der Ginwohner, Die Kir: Bolge (Viri Belgae vielleicht), beiftanben, fein Leben verlor. Gein Gohn, Lugabh, tehrte nun mit bem Reft ber Mannichaft und ber Leiche bes Batere nach Spanien gurud, wo bas Boll Bluts rache fur bie Erschlagenen gu nehmen befchloß. 75 Segel, nach bem Babbail clana mile, oder bem Buche von ber Eroberung Irlands burch die Mileaghifier, 150 aber nach Ungabe ber Sammlung von alten frifchen Dentmalern und Sagen, unter Anführung ber 8 Gohne Gollamh's, benen wieber 8 Entel und 7 Bettern, nebft bem ichon genannten Lugabh, folgten, fachen in See. Allein an ben Ruften ber westlichen Infeln gingen im Sturme fo viele Schiffe unter, bag mehr ale bie Salfre Bolle und 5 Cobne bes alten Gollamh umfamen und nur 3, ber Druibe Memegyn, Beber und Beremon, mit ihren Bermandten Leuten und Schiffen ent= rannen, bie nun mit ben Kir:Bolgs, ben alten Reinden ber Dangans, verbunben, Lettere betriegten, Die 3 Cohne bes einftigen Ronigs Rearmada erfchlugen und die meftliche In'el, fortan Sibernien, Berne, Invernien, Erin, auch Brin genannt, fich unterwarfen und alfo theilten, daß Beber ben nordlichen, Beremon ben fublichen Theil berfelben empfing (Memegen, ale Beweihter ber Gottheit, nahm fein Land). Unter den Mileagh'ichen Brubern regierten aber bie Danaan'ichen und Fir-Belgischen fleinen Sauptlinge in lehnemanntichen Berhaltniffen gu ben Berr= ichern uber ihre hinterfaffen fort; wer jeboch ben eingebrungenen Groberern nicht geborchen wollte, mard außer Band, nach Britannien, gebracht, ober niebergehauen. Balo barauf entfpann fich zwiften den Brubern ein Rrieg, ber erft mit bem Tobe Beber's endigte, worauf Deremen ale erfter Ronig von gang Irland und Stiftet

ber Mileagh'schen Dynastle auftrat, die von ihm bis auf den König Turloghio: Connor, welcher 1166 nach Ehr. Geb. start, das kand beherrschte, und die in einer Menge verwandtschaftlicher Nebenzweige so zahlreich wurde, daß sie alle andre Hundelbergein verdangte und so zum Bestis aller Allodial: und Lehnlanderiein kam. Die Zeit des ersten Einfalls der Mileaghster setzt die Sage die auf 2173 Jahre, eine andre aber die ungefähr 1262 J. vor Ehr. hinaus. Die theilweise historische Wahrheit der erzählten Borgange wird durch wiese noch in Irland ges bräuchliche Benennungen von Orten u. dyl. (wie z. B. Mop. Ith, die Ebene von Ith i.) verdürgt. Ein 1327 von Donald der Reitl, der sich schief König von Ulstonien und, durch Erbrecht seit ündenklichen Zeiten, Herscher von yanz Ihrenien nennt, an den Papst Ishann XXII. geschriebner Brief gibt sogar u. a. in Bezug auf den Mileaghsischen Einfall in Irland an, daß von da die auf die Zeit des biel. Patrif (des Apostels der Irlander, der um 435 lebte) 3500 J. verstossen were.

Milefifche Marchen, f. Roman und Darchen.

Milet, am Maander, das ionische Athen und, nach Ephesus und Smyrna, die berühmteste und wichtigste Handelsstadt Joniens in Aleinassen. Sie gewann schnell Reichthum und Macht, gründete eine bedeutende Anzahl Colonien und führte lange und bostspielige Kriege mit den lydischen Königen. Nach Lydiend Eroberung durch Eprus ward auch Milet, wie ganz Jonien, unterworsen. Die Etadt wurde mit vieler Gnade behandelt und blied unter der perssischen Dberherrichalt, obgleich innere Unruhen sie öfters zerrütteten, in ihrem Wohlstande bis zu dem unglücklichen ionischen Kriege, in welchem sie (494 v. E.) von Grund aus gerster wurde. Die Einw. dauten sie zwar wieder auf, aber ihr altes Ansehen konnte sie nicht wieder erlangen. Milet war das Baterland des Thales, des Enaxismander, des Redners Aschines und der berühmten Aspassa. Berühmt waren im Alterthum die milessichen Wolsenwaren. S. Rambach: "De Mileto ejusque coloniis", und A. Schröder: "Commentatt, de redus Milessorum" (Strass. 1827, 4.).

Militaircolonien Ruflands. Berfchieben von ben Militaircolo: nien Alexanders von Macedonien und ber alten Romer, fowie von dem Grengin= flitute bes oftreich. Raiferthume und von ben eingetheilten Truppen in Schweden, hat die ruffifche Staatstunft in ihren Militaircolonien ben Unfang gemacht, mittelft Unfiedelung ganger Regimenter in bestimmten Begirten, unter einer befonbern militairifch : burgerlich : polizeilichen Bermaltung, ben Stand ber Rronbauern mit dem Stande ber besolbeten Rrieger fo ju verschmelgen, bag ber Beruf beider Stande an Grund und Boben durch Fleiß und Bucht gefeffelt, badurch aber, gu= gleich mit Gewinn fur Anbau, Bevolferung und Gultur, Die ftebende Dacht des Reichs vermehrt, und ohne bas Ginfommen bes Staats zu vermindern, burch Begfall bes Golbes, ein Betrachtliches in ben Staatsausgaben erfpart wird. Graf Araktichejeff, ber von unten auf biente, bis er burch Salent und Berbienft General ber Artillerie wurde, ift ber Urheber, Bollgieber und Borfieber Diefes Gy= ftems. Mis ber Raifer nach Beenbigung bes letten Kriege Borfchlage verlangte, wie die großen Roften bes ftebenben Beeres vermindert werden tonnten, rieth Arattichejeff, die Golbaten bei den Kronbauern einzuguartieren, militairifche Dor: fer nach einem beffimmten Plane zu erbauen, jedem Saufe eine gemiffe Bahl Dorgen landes, anguweifen und ein Gefetbuch fur diefe Unftalt zu entwerfen. Der Solbat follte als Rronbauer, und ber Rronbauer follte als Solbat burch Felbbau ju feinem Unterhalte beitragen, bie gange mannliche Bevolferung ber Colonifien: botfer aber in ben Baffen geubt und als Referve gum Felbbienfle genommen mets ben. Bei ber großen Musbehnung bes Reichs murden bisher bie ausgehobenen Res cruten oft auf immer von ihrer Beimath getrennt; fie tamen fpat bei ihren Regia mentern an, und vergagen endlich im 25jahr. Dienft, an ben Brengen der Turfet,

Perfiens, Polens, Rormegens, Chinas, bag fie Familie und Baterland hatten. Man wollte baber bie gangen Streitfrafte Ruglands lange ben Grengen von Polen, ber Turtei und nicht weit vom Rautafus in Militaircolonien gufammenbrangen, burch welche nicht nur bie Landescultur und Bevollerung befordert und bie Fami= tien ber ine Selb giebenden Solbaten verforgt murben, fonbern auch ber Rrieger felbit in Friedenszeiten, im Umgange mit Weib und Rind und in der Bekanntichaft Mit bem eignen Berbe, jene Unbanglichkeit an bas Baterland gewanne, welche bie Spartaner in ber Gefdichte Griechenlands unfterblich gemacht hat. Buerft wurden in bem Gouvernement Nomogorob folde Colonien gegrundet, indem man Golba-, ten in die Birthichaften gemiffer Dorfer legte, bie Kroneigenthum maren, und bie Bauern felbft allmalig bem militairifchen 3mange unterwarf, bag man ihnen bas Ropfhaar abschnitt und ben Bart abschor, ben Reservemann aber fo in ben Baffen ubte, baf er an die Stelle bes einquartierten Goldaten, wenn biefer ftarb, un Felbe blieb ober invalid murbe, eintreten konnte. Unruhige Auftritte, bie Folge bavon, wurden balb unterbrudt, und bas Spftem bildete fich immer mehr aus. Gin Ulas bezeichnet die Rrontorfer, in welche eine Militaircolonie fommen foll. Namen, Uls ter, Bermogen, Familie jedes Infaffen wird aufgezeichnet; Die altern Bauern merben als Dercoloniften ausgehoben ; bann baut man für fie Saufer, die, durch Sofraume getrennt, Strafen bilben Jeber Dbercolonift wird uniformirt, im Baffens bienfte geubt, und erhalt ein Saus mit 15 Defatinen ganbes (40 Miter) unter ber Bedingung, einen Soldaten und beffen Pferd, wenn Cavalerie colonifirt wirb, ju Diefer bei ihm einquartierte Mann beift aderbautreibenber Golbat und ficht ibm in Bebauung bes Relbes und in bauelichen Arbeiten bei. Mufer= bem mabit er fich in feiner Kamilie einen Gebulfen, gewohnlich ben alteften Cobn, ber nach bem Tobe bes Dbercoloniften, mit Buftimmung bes Regimenteoberften, bas Grundftud erbt. Der zweite Cobn, ober ein andrer Bermanbter, fommt in die Referve und wohnt im Saufe baneben; auch ber dritte wird jum aderbaus treibenden Golbaten ausgehoben; Die ubrigen bleiben Cantoniften u. f. m. heranwachsende Befchlecht ift in 3 Claffen getheilt. Bis jum 8. Jahre bleiben bie Anaben bei ben Altern; bann fommen fie in bie Militairfchulen, wo man fie an frenge Bucht gewohnt; 13 3. alt, werben fie Cantoniften und jugleich gu Bauern und Golbaten gebilbet; 17 3. alt, machen fie einen Theil ber Militair: colonie aus, welche nach einem eignen Rechtscober verwaltet mirb. Jebe Colonie hat ihren eignen Gerichtshof, beffen Borftand ber oberfte Officier ift; bie ubrigen folgen nach bem Range. Rein Dabchen fann einen Undern heirathen, ber nicht Soldat ift. Riemand barf ohne besondern, von ber Militairbehorbe ausgefertig= ten Daß die Militaircoloniebegirte betreten. Sogar ber Poftbienft wird bier bon Solbaten verfehen. Rach 20 - 25 3. fann ber aderbautreibende Golbat feinem doppelten Dienfte, als Coldat und als Feldbauer, entfagen ober fich fur invalid erklaren laffen. Dann wird fein Plat burch ben Referbemann ausgefüllt. Go batte Rufland 1824 bereits vom baltifden Meere bis gum fcmargen langs ben westlichen Grengen bes Reiche, in ben Couvernements Rewogorob, Cherfon, Chartow, Ctaterinostam, eine Art von Militairftamm und gleichfam eine Mili= tairzone gegrundet, bie bas eigentliche Baterland bes ftebenben Beeres fein mirb. In biefen ganbftrichen find alle mannliche Rinder geborene Golbaten; fie werben im 17. Jahre ihres Alters unter bie Sahnen geftellt, fortwahrend in ben Baffen geubt und bleiben bis ins 60 3. Solbaten. Mis Golbaten boren fie auf Leibeiane au fein. Gie find in Regimenter Compagnien u. f. w. eingetheilt, jut beren Unterhalt ein Theil ber Rronguter befrimmt ift. Bon bem Ertrage ber ihnen gegebenen Landereien muffen fich die Coloniefotbaten felbft erhalten und ihre Pferde, fo lange fie nicht ins Felb ruden; bann erft erhalten fie Golb. Dan berechnet bie 3abl biefer Aderbaufolbaten, wenn bas Spftem gang ausgeführt fein wirb, auf 3 Dil,

Dolland by Goodle

wovon die Salfte in ben Rrieg gieben fann. 1824 gabtten die bereits geftift. Di: litaircolonien 400,000 mannliche Bewohner, barunter 40,000 Reiter. 3m Juli b. 3. befichtigte ber Raifer mehre Begirte ber colonifirten Truppen und ers flarte offentlich feine Bufriebenheit mit bem Buftanbe berfelben. Comie nun bies fer Plan immer weiter vorruct, bort bie bieberige Confcription ober Recrutirung allmalig auf. Daburch bleibt bas Reich auf feiner einzig angreifbaren Geite in einem immermabrenben Bertheibigungeftanbe; auch erfest biefe lebenbige Milis tairmauer ben Mangel an Feftungen, von benen Rugland feine von ausgezeichnes ter Bichtigfeit befist. Dberbefehlshaber aller Militaircolonien im Reiche mar bis jum Tobe Alexanders ber Beneral Graf Arattichejeff; Chef bes Beneralftabs ber Militaircolonien ift Generalmajor Rleinmichel. 3m Jan. 1824 wurden bem Dberbefehlshaber ber Militaircolonie auch alle Militaircantoniften bei ben Militairmaifenschulen (in welchen nach Lancafter's Methode Lefen, Schreiben, Rechs nen gelehrt und ein Golbatentatechismus erflart werben foll) untergeordnet. Bon biefen Militaircantoniften tritt jebes Jahr eine bedeutenbe Bahl in ben Baffens bienft ber an die Stelle ber aderbautreibenben Solbaten gerudten Refervemanner ein. In die Stellen biefer Cantoniften ruden bann bie Anaben nach u. f. w. Die militairifche Erziehung ift die eigentliche Stute biefes Spflems, bas bem Bauer feine bieberige Freiheit nimmt und ihn ber Dilitairpolizei unterwirft. giebung und Unterhaltung ber Rnaben und Cantoniften wird bie Ginnahme für Die Recrutenquittangen mit verwandt. Es hat namlich ber Utas vom 29. Dec. 1823 ben Butebefigern in vollegermen Gouvernemente erlaubt, fich bei Mecrutenausbebungen von diefer Berpflichtung burch Geld loszukaufen, wefhalb 3500 Recrutenquittangen, jede ju 2000 Rubel Papier, ausgefertigt werben, bie bem Stagte ein Eint, von 7 Dill. Rubel gewähren. Die Ausgaben fur bie Dilitairco= lonien beliefen fich, nach bem Berichte bes Dberbefehlehabers, im 3. 1822 auf 4,962,475 Rubel, und bie Musgaben feit ihrer Organisation bis 1824 überhaupt auf 15,780, 115 Rubel. Bon ben 6 Dill. Rronbauern find 4 Dill. hinreichend, um die gange Armee angufiebeln. Dann murbe Rufland neben feinem gegenwartis gen heere von 8 - 900,000 M. (nach ben Liften, nicht wirklich vorhanden) ein gleich fartes in feinen Coloniften baben, bas aus ber Referve und ben Cantoniften ununterbrochen und auf bas Befte recrutirt werben tann. Es wurde aber auch eine flets gespannte Berricherkraft bagu geboren, um in einem Reiche, beffen Boles: menge gegenwartig (mit Polen und Finnland) auf 62 Millionen fich belauft, eine Raffe von 2 Mill. Rriegern, die Berd und Familie haben, in ber Bucht und Drb: nung bes militairifchen Behorfams ju erhalten. Seit bem Tobe bes Raifers Alexander ift biefes Softem nicht weiter ausgebehnt, bas Beftebenbe aber, unter ber Leitung bes Generale Diebitfch, erhalten worben. 1822 fab ber Englander Epall bie ruff. Militaircolonien und gab bavon einen Bericht (a. b. Engl. uberf., Pp. 1824) in f. "Reife burch Rufland" (London 1824).

Militairgrenze, ein Lanbstrich der östreich. Monarchie, von 860 | M. mit 1,046,000 Einw., welcher sich 227 Meilen langs der ungarischen und siebens bürgischen Grenzen, so weit sie das turkische Gebiet berühren, erstreckt und seine eigne militairische Berfassung hat, indem die Bewohner dessehen siehende Selbarten und Bauern zugleich sind. Sie haben von dem Staate das erbliche Nugeigenthum der Landereien gegen die Bedingung gewisser Leistungen erhalten, worunter der Kriegsbienst obenan steht, und bilden einen ununterbrochen bewachten Grenzeuton gegen die Turken. Der Staat hat in dieser Einrichtung ein stets bereites Kriegsbeer, das demselben in Friedenszeiten nichts kostet. Der wirkliche Stand des dienenden Grenzmilitairs beträgt in Friedenszeiten 45,000 M. In dem Kriegsjahre von 1815 belief es sich auf mehr als 62,000 M. Dieses gesibte, disciplinirte Militair beschütt (ohne Sold zu empfangen) sein eignes Grenzland

fowol gegen feinbliche Angriffe als auch gegen bas Einbringen ber Deft, und bient, gegen gewohnlichen Gold, feinem Staate als Rrieger gegen anbre Lanber. Start von Rorpertraft, ausdauernd in Befchwerden und Roth, voll Liebe gum Bater= lande und Fürften, von Chrgeig befeelt, von frubefter Jugend an die friegerifche Lebenbart feiner Boraltein gewohnt, lebhaft, feurig und talentvoll, mit bem Boden, ben er betritt, bald vertraut, ein gefchickter, gewandter Schute, vereinigt ber Grenger alle Erfoberniffe eines trefflichen Golbaten in fich. Im breißigiahr., im oftreich. Erbfolgebriege und im fiebenjahr, Rriege murben ihre Dienfte wichtig ; aber noch mehr leifteten die Brenger in allen Turtentriegen. Gleich im Unfange bes frang. Revolutionsfriegs erichienen 100.000 M. aus denfelben im Kelde. Nie liegen fie fich durch irgend eine Berführung gur Untreue gegen ihre Regenten be= wegen. Die Militairgrenze hat auch eine ihrem 3mede gemaße militairifche Gin= richtung in Sinficht auf ihre Bermaltung. Die bochfte Provingftelle ift bas Beneralcommande. Unter bemfelben fteben im Lande felbft die Regimentecomman= bos, melde die Diftricisbeborben vorftellen und nicht nur alle rein militairifche Berrichtungen leiten, fondern auch alle politische, beonomische und Juftigeschafte beforgen. Gingetheilt wird das offreich. Militairgrengland in 5 Generalate, nams lich: 1) in bas ber beiben vereinigten Grengprovingen Karlstadt und Barakbin; 2) in das der froatischen und ber Banalgrenge; 3) in bas peterwarbeiner ober flawoni= fche; 4) in bas banater ober ungarifche, und 5) in bas fiebenburger Beneralat, Die Grofe ber' 4 erffen Generalate betragt 610 []M; Die ber fiebenburger Mili= tairgrenze laft fich, weil fie nur in einigen Gegenden reines Militairland, in ben meiften übrigen aber vollig mit bem Provingiale vermifcht ift, nicht wohl ausmit= teln und wird auf 253 DM. gefcatt. Un bewohnten Ortschaften wurden 1815 in allen 5 Generalaten 3 Feftungen, 11 Stadte ober fogen. Militaircommunita: ten, Die ihre eignen Magiftrate haben, 24 Martte und Stabequartierorte, bann 1995 Dorfer gegablt. Unter biefer Bahl maren aber in Siebenburgen allein 223 gemifdte Martte und Dorfer begriffen, welche gugleich von Provingialiften be: wohnt maren. In bem farlftabter und warasbiner Beneralate find bie vorgug= lichsten Orte: Karlobago, Bengh und Bellowar; in bem Banal : Generalate: Petrinia und Roftainicga; in bem peterwarbeiner ober flawonischen Beneralate: Alt : und Reugradista, Peterwarbein, Karlowig und Gemlin, wohin auch ber Diftrict ber Efchaififten (f. b.) gebort; in dem ungarifchebanalifchen Benera= late: Pancfowa, Beifflichen und Raranfebeo. In bem fiebenburger Generalate find feine bemerkenswerthen Orte. Radift dem Aderhau und der Biebjucht ift der Bein : und Dbitbau febr ausgebreitet. Much Klache, Sanf und Taback Der Farbersumach, die Farberscharte und ber Bohnenbaum merben gebaut. find bier einheimisch und machsen im Kreien. Arapp, Waid, Saffor und Cushols werben in einigen Diftricten baufig gezogen. In geschatten Mineralien hat bas Grengland einen nicht minder großen Reichthum als an andern Raturerzeugniffen, und icon ju ber Romer Beiten mar ber Bergbau in berichiedenen Begenden, porguglich im Banate und in ber fiebenburger Grenze blubenb; aber bie jest merben biefe verborgenen Schate menig benutt. Der Bewerbfleiß ift auf einer niebern Stufe; am ftatiften merben bie Klachebereitung, bie Spinnerei, Beberei, befonbere die Farberei und die Berfertigung mannigfaltiger Solzwaaren betrieben. Die meisten Sandwerker find in den sogenannten Communitaten ansassig, wo auch fast burchgebends die Sandeleleute mobnen, welche fich fowol auf den Baarenverkauf im Aleinen als auf ben Groffandel legen. Auger 4 Dauptnationen, welche bas Grengland bewohnen, find wenigftens noch ebenfo viele Rationalverschiedenheiten unter ben Ginm. mahrnehmbar. Im gablreichften find bie Clamen. Diefen folg gen bie Balachen; bann tommen die Ungarn und Szeller und bie Deutschen. Die Debigobt find Unbanger ber nicht : unirten griech, Rirche. Saft ebenfo ftart

ift die Bahl ber Ratholiten. Much finden fich Befenner ber griechifch = tatholifchen, der reformirten und lutherifden Rirche und Unitarier. Bas die Gefchichte ber Sander ber Militairgrenze betrifft, fo gehorten fie in ber Romerzeit theils gu Illy= rien und Pannonia Savia, theils ju bem bacifchen Reiche, und theilten bie fpa= tern Schidfale jener Begenben. Siegmund von Ungarn machte durch bie Errich= rung bes gengher Capitanate ben Unfang ber Militairgrenge. Roch mehr murbe biefe Einrichtung fortgefett, ale ber ungarifche Ronig Ludwig II. feinem Schmager, bem Erzberzoge Ferbinand von Oftreich, Die fefteften Plate Rroatiens, um fe auf eigne Roften gegen bie Turten ju vertheibigen, übergeben hatte. (in ber Mitte b. 16. Jahrh.) Scheint auch bereits die Grenze in 2 Sauptbiffricte getheilt gemefen zu fein. Die froatische Grengproving mar also die erfte, welche Die übrigen Grenglander in Clawonien, Ungarn und Giebenburgen find viel fpater entftanben; benn erft bie Befreiung diefer bei ber Diebererobes rung burchaus entvollerten Provingen von turfifcher Gewalt, mas burch ben far= lowiter Frieden gefcah, gab Belegenheit gur weitern Musdehnung einer Unftalt, die fich in Rroatien fehr nuglich bewiefen hatte. In feinem andern Diffricte Un= gams wachft wegen ber großen Bertheilung bes Grundeigenthume die Bevolle= rung fcneller, und boch ftellt bie Militairgrenze Oftreichs Deeren in allen Rriegen fehr viele Recruten und mandern im Frieden viele junge Leute, Die feinen Landfit jur Ernahrung einer Familie erlangen tonnen, aus. Um fpateften entstand bie fiebenburgifche Militairgrenze. G. "Statiftit ber Militairgrenze bes oftreich, Rai-

futhume", von Sieginger (Bien 1822).

Militairische Schriftsteller. Fur Rriegewesen und Rriegetunft bob feit der frang. Revolution eine neue Periode an. Gie lagt fich baburch bezeichnen, bag nun ein boberes geiftiges Leben bie vorher meift nur mechanifch mir= tenbe Rraft ber Deere befeelt, und daß bie Blieber berfelben nicht mehr fo, wie fonft, gedantenlos ihren Beruf verfolgen, sondern fich ihres 3mede mehr bewußt find. Diefes bat eine andre Methode ihrer funftmagigen Musbilbung nach fich gezogen. Siegu tommen bie mit dem Fortschreiten der Auftlarung verbundenen verander= ten ober neuen Unfichten, Formen, Spfteine und Marimen ber Rriegführung, welche fammtlich mehr das Denevermogen in Unspruch nehmen. Gine forgfal= tigere miffenschaftliche Musbildung ift aber nicht nur fur ben Officier gur unerlaß= liden Bedingung feiner Brauchbarfeit geworden, auch von dem bloß gehorchenden Rtiegemann verlangt man einen hobern Grad geiftiger Reglamteit. lebendigere Bertehr, welcher fich unverfennbar in ber Militairliteratur geigt. Eg= lentvolle, Eriegeerfahrene und bentende Ropfe aller Truppengattungen, befonders in ben beutichen, frangofifden und britifchen Beeren, metteifern, belleres Licht über ben Rrieg und über Rriegetunft zu verbreiten. Die unterwerfen ben erlern= baten Theil einer ftrengern Durchficht, um bas Beraltete, Ungwedmäßige und Irrige zu entfernen, bas Schwankenbe zu befestigen und vornehmlich bie Theorien in beffern Ginklang mit ber Erfahrung zu bringen. Die Bilbung unferer Beit er= foberte nachftoem eine lichtvollere Darftellung ber Ibeen, eine vielfeitigere Prufung berfelben, woburch einestheils bie Rriegsfprache von dem Bufte frember, unberftanblicher und fleifer Musbrucke und Benbungen gefichtet, anderntheils eine angemeffene, grundlichere Rritit gebildet murbe. Unter den neueften Erfcheis nungen in ber Militairliteratur begegnen wir zwar nicht vielen muftergultigen Shriften, jedoch vielem Buten und Brauchbaren. Co hat uns 1) im Fache ber Tattit und zwar fur die Baffenlehre, ber fachf. Dberft v. Rouvrey burch fleif und Bollftanbigfeit fchagbare "Borlefungen über die Artiflerie", und der preuß. Rajor Ptumite eine gleiche verdienftvolle Arbeit, jedoch mit besonderer Begiebung auf bas Gefchugmefen bes preuß. Deeres, geliefert. Des preuß. Majore v. Deder "Lebrbuch ber gefammten Artilleriewiffenschaft" erhielt, wie alle Schriften biefes

Berfaffers, burch eine fagliche, gebrangte und lebhafte Darftellung, Beifall. Der martemb. Artilleriemajor Breithaupt versuchte (in f. "Technischen Sanbbuch") ein noch nicht genugfam bestelltes Relb anzubauen und ben angebenben Artilleriften grundlicher mit bem Material feiner Baffe befanntzumachen. Bei ber Bichtigfeit, welche bie reitende Artillerie in unfern Tagen erlangt bat, ift es zu verwun: bern, daß barüber noch fein allgemein brauchbares Werf vorhanden ift, benn Clement (ben ber preuß, Beneralmajor v. Soper überfeste) fcheint ben Segenftanb aus ju befchrantten Gefichtepunkten erfaßt ju haben. Der preuß. Beneralmajor v. Roblich lieferte (burch feine Uberfegung Betturi's) einen willfommenen Beis trag zur fritischen Geschichte bes Beschübmefens, und ber Beneralmajor v. Soper erwarb fich Dant für feine Uberfetung bes noch immer als vorzüglich beachteten "Lehrbuche ber Artillerie" von Morla. Bengenberg machte neuerdings auf Die wich: tigen Berfuche Sutton's über Artillerie (bie Billantrop überfette) aufmerkfam. Uber bas Minenwesen und den fogenannten unterirdiften Rrieg hat ber oftr. Ingenieurhauptmann Saufer eine der gehaltreichften Berte gefdrieben. hat ber preuß. Artillerielieutenant Burg (burch feine ungemein elegant ausgeftat= tete "Geometrifche Beichnenkunft") allen Denen, welche artilleriftifche Gegenftanbe entwerfen ober barftellen wollen, ihr Befchaft auf bas vortheilhaftefte ju erleichtern gefucht. - 2) Rur bie eigentliche Truppenlehre, namentlich fur bie Reiterei, wurde die Militairliteratur burch die muftergultigen Schriften bes Generals Gr. v. Bismart (f. b.) bereichert, mas jener Truppe um fo ermunichter fein muß, je fcmantenber die Anfichten über beren Bermenbung u. f. w. murben, feit ihr ein Sephlit ermangelte, und man ber Artillerie und Infanterie eine ubermies genbe Aufmertfamteit wibmete. Ungewohnliche Sachtenntnig, große Unfichten, Burbe, Rraft und Elegang ber Darftellung zeichnen bie Berte des Benerals v. Bismart aus. Den Gebrauch und die Bechfelmirtung aller brei Baffengat= tungen im fleinen Rriege bat ber Major v. Deder lichtvoll, bunbig und in ech= tem friegerifchen Beifte auf eine fo gludliche Beife gezeigt, bag feine von Dei= ftern empfohlene Arbeit mit entichiebenem Beifall aufgenommen murbe. bie fogenannten Reglements, wie fie in jebem Beere befteben, uber bie reine Tat: tit, Stellunge = und Bewegungelehre ber Truppen, jumal bei ber großen Liebe jur Beranderung in Rleinigkeiten , nicht geeignet find , gefunde und flare Grunds fabe feftzuftellen, fuhlten langft alle Taktifer, und bag allgemeine Grundfage ebenbarum taglich munichenswerther feien, fuhlt jeder Rriegsmann. Gine Ungahl Berfuche murben gemacht; unter bie gelungenern burfte Eplander's "Lehrbuch" ges Faft noch sahlreicher find bie Bemuhungen, den Feldbienft, ben Deboren. danismus bes fleinen Rriegs und bie Taftit ber leichten Truppen in Schriften anschaulich barguftellen. Insoweit bies nun möglich fein mochte, ohne bem tries gerifchen Genie vorgreifen zu wollen, haben ber Dajor v. Deder in gewohnter geiftvoller Art, ber murtemberg. Sauptmann b. Sugel furg, faflich, lehrreich und in einem ebeln, einfachen Style (in feinem "Zaschenbuche fur Infanterieofficiere"), ber banifche Sauptmann Rrohn, ber bairifche Dberft Reichlin v. Melbegg und vorzüglich ber preuß. Beneral v. Balentini (in einer trefflichen Abhandlung) bargethan. - Bill man 3) eine bobere Zaftif annehmen und gugeben, baf fich der Beift ber Rriegführung jum Theil aus einer Reihe Marimen erfaffen laffe, fo fteben bier unbedingt die Schriften bes Ergherzogs Rarl (beffen , Grunbfage ber Strategie, erlautert burch bie Darftellung ber Feldguge von 1796" und in ber Fort: febung burch bie Feldzuge von 1799) oben an und find vornehmlich burch bie Berbindung mit muftergultigen friegsgeschichtlichen Begiehungen ausgezeichnet. hiernachft bat ber preuß. Bencral v. Balentini bie jegige Rriegführung in feinen "Abhandlungen uber ben Rrieg, in Beziehung auf große Operationen zc." (1821 - 24, 3 Bbe.) mit ficherm umfichtigen Urtheil und reichem Geifte belehrend

entwidelt und mit intereffanten bifforifden Betrachtungen begleitet. Dhne einer Meinung, felbft ber eignen nicht, einseitig nachjubangen, finden wir vielmehr bier bie gangbaren, 3. B. eines Jomini, Bulow, gehörig beleuchtet und grundlich mis Mit besonderer, oft zu weit getriebener Borliebe fur bas romifche Rriegswesen hat ber frang. Generallieutenant Rogniat Die Rriegefunft betrachtet, und wenn feine Meinungen in vielem Betreff der Unwendbarteit ganglid ermans geln, fo enthalten wieder andre, trop ber baufig gefundenen Biberfpruche, viel Bebergigenswerthes. (Sie find von dem Major v. Deder auf deutschen Boben verpflangt; bamit find zu vergl. S. v. Brand's "Unfichten über bie Rriegführung im Geifte ber Beit ze. mit besonberer Sinficht auf Rapoleone Memoiren", Berlin 1824; auch ift Rogniat von einem bairifchen Officier überfest und mit einem ruchtigen Gegner gufammengestellt morben.) Enblid beschäftigt ber General v. Theobald (in f. "Runft ber großen Rriegsoperationen") ben Denter burch manche treffliche Ibee. - 4) Das Sach ber Terraintehre ift verhaltnigmäßig noch am wenigsten mit Blud ausgefüllt worben. Bol finden fich bier und ba gerftreut brauchbare Materialien; aber ein befonderes, bas Bange richtig und genugend erichopfenbes Bert wird noch immer gewunicht. Die Cache hat freilich große Schwierigkeiten, benn einmal ift man über bie hauptgrundlage ber Terrainlehre, über die Idee einer Militairgeographie, nicht gang einig. Die fogenannte allgemeine (phpfifalifche) Geographie entspricht ihr bei weitem noch nicht, und genauere ortliche Befdreibungen fur Rriegszwede bleiben auf einer Geite unvollftanbig, wenn fie nicht mit genialem, icharfem und fundigem Blid aufgenommen murben, ober fie fuhren zu weit und murben unabsehbar. Sabngog bat menigftene verfucht, in f "Lehrbuche" mit lobenswerthem fleiß bies Gebiet zu betreten; allein bie Terrainbeschreibungen in ben Werten Llopd's und bes Ergherg. Rarl fteben, wenngleich als Bruchftude, unerreicht ba. Much ift bes oftr. Majors Greipel Bert brauchbar, und meifterhaft ift des Ergherg. Johann Befdreibung bes fcwierigen oftr. Alpenjuges in bem Berte: "Das beer von Inneroftreich". Dann bleibt ber Mangel einer allgemein anwendbaren, bequemen und leichten Bezeich= nungemanier, welche ber Terrainlehre ju Sulfe tommen muß, ein zweites Din-Bol haben Lehmann bas Mufnehmen zu militairifdem Gebrauch und ber Major v. Deder, burch Ginführung des Reffectors, gu vereinfachen gefucht, gwar bleibt Lehmann's Bezeichnungsmanier in ihrer Grundibee noch immer una ubertroffen ; allein, anftatt ihre Unwendbarteit ju erleichtern, verlor man burch gwedftorenbe Streitigkeiten baruber bie Beit und ichabete ber Sache. licher Unfang in obiger Sinficht ift gwar burch ben preuß. Generallieutenant b. Muffling neuerbings gemacht worben; allein es fteht noch bahin, ob fich ber alte Schlendrian baran gewohnen wird. - 5) Um die Befestigungelehre, um den Angriffe = und Bertheibigungefrieg ber Plage, haben fich ber preug. Major Bleffon und ber fachf. Artilleriemajor After burch fein vortreffliches "Lehrbuch" ein Berdienft erworben. Faflichkeit und eine wohlgeordnete Darftellung ertheilen Diefen Berten vor den meiften ben Borgug. Go viel auch in biefer Biffenschaft geleiftet murbe, ift im Bangen wenig auffallend Reues erfchienen; bebachtig fuchte man zu verbeffern. Der britifche Dbrift Douglas prufte Carnot's Spftem, dem ein berühmter Rame etwas vorschnell eine Aufmertfamteit erwedte, bie ebenfo ionell vorüberging. Fur ben Gelbftunterricht wurde bes fenntnifvollen Gene= ral von Soper "Lehrbuch ber Rriegsbaufunft" vorzüglich brauchbar gefunden. Der preuß. Dberft Cepbel verbreitete, in feiner befannten gemeinnutigen Beife, Nachrichten über vaterlandische (preuß.) Festungen und Festungefriege, und ber Rajor v. Bousmard mehre neue Ideen in feinem "Allgemeinen Berfuch uber Unariff und Bertheidigung fefter Plage". Pertuifier magte ben bieber betretenen Beg mehr zu verlaffen und wollte fich bem Beifte ber gegenwartigen Rriegführung

. Un and by Gg

naber anschließen. Eplanber hat (burch eine Uberfegung ber vom fcmebifchen Beneral Birgins etwas weitlaufig abgefaßten "Bertheibigung ber Festungen im Gleich= gewicht mit bem Angriff berfelben") eine Menge origineller Ibeen in Anregung ge= bracht. Der frang, General Cidemever bat feinen "Neuen Grunbfaten ber Rrieges baukunft" durch beigefügte schabbare geschichtliche Notigen besondern Werth gegeben. John Dan's "Betrachtungen über ben beschleunigten Festungsangriff" (uberf. vom fachf. Artillerielieutenant Bormann) geben Belegenheit, einen in ber neuesten Beit vielfaltig zur Sprache gekommenen Gegenstand mehr zu überben-Sehr flar und meift prattifch find bes frang. Ingenieurobriftlieutenant Du: four "Memoires pour les travaux de guerre". Die preug. Majors v. Ci= riach und Bleffon bereicherten rubmlich bie Geschichte bes neueften Belagerungs= trieges. - 6) Uberhaupt versuchten fich eine große Angahl Militaits im Gebiete ber Rriegsgefdichte. Bir muffen jeboch bemerten, bag taum eine Feber mit ber Rlacheit und Bebiegenheit, mit ber Sicherheit und Schonheit fchrieb, Die wir an ber Bearbeitung der Kelbguge von 1796 und 1799 (vom Erghergog Rarl) Der herr v. Plotho hat fich durch feine fleißige Sammlung ber Rriegsereigniffe mahrend ber Felbzuge ber Berbunbeten in Deutschland und Frantreich 1813 und 1815 ben Ramen eines Archivarius biefer Rriege erworben. Un= gemein intereffant und aus ben ficherften Quellen geschopft find bie Aufschluffe, welche ber preuß. Generalmajor v. Sepblig in feinem "Tagebuche", vorzüglich uber ben Benbepunkt bes ruffifchen Rriege 1812 und 1813 gibt. Große Mufmert: famteit, megen bes Untheils Preugens an bem Befreiungefriege überhaupt, erregten bee Generals von Duffling (C. v. B.) Schriften; herrn v. Jomini hat man Ginseitigkeit bei feinen friegsgeschichtlichen Arbeiten vorgeworfen. Beneral Bauboncourt, einer ber fruchtbarften frang. Militairfdriftfteller, ift ein= feitig, urtheilt bismeilen ins Schiefe und Breite, und ichabet burch beißigen Ton bem friegsfünftlerifchen Berthe feiner Leiftungen; vorzuglicher ift bes Marquis be Chambray Bert uber ben ruffifchen Rrieg 1812, welches ber Sauptmann Bleffon überfette. Die Feldzuge bes Raifers Dapoleon in Deutschland, Sta= lien und Polen im 3. 1809 hat General Pellet 1824 barguftellen angefangen, beutsch vom General v. Theobald. Bur Rriegegeschichte ber 3. 1813 u. 1814 gab ber tunbige C. v. DB. einen Beitrag, ber borguglich ben Felbzugeplan überbaupt und bie Operationen ber ichlefischen Armee betrifft (Berlin 1824, 2 Thle.), und widerlegt durch f. "Rapoleons Strategie im Jahr 1813" Pellet's Unficht. Des Bataillonechefe Roch "Memoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814" (Paris 1819 fg.) find das befte Bert in Franfreich über diefen General Bourgaud's Feldzug von 1815 ift gur Bergleichung unent-Jones's "Geschichte bes spanischen Rriegs von 1808-14" blieb bis iest ein Sauptwerf über benfelben, wiewol in einzelnen Dartien Gouvion St. .. Cpr's "Tagebuch ber Operationen in Catalonien" und Lapene's "Feldzug von 1814" (vorzüglich megen ber Ereigniffe von Touloufe) recht lebrreich find. gnolle's "Siflorifder Abrif ber Feldguge von 1813 und 1814 in Italien" ift bei dem Benigen, mas baruber erfchien, nicht zu überfeben. Der murtemb. Saupt= mann Raubler, ber viel und mit guter Musmahl überfest, übertrug auch Dath. Dumas's (mehr politisch-militairische) Schriften. Der preuß, Sauptmann Bennife midmet fich mit großem Erfolge bem friegehifforischen Studium ber Alten. Bas die Geschichte einzelner Urmeen betrifft, fo nennen wir porzuglich bie "Dentwurdigkeiten gur Charafteriftit der preug. Armee unter Friedrich II." (Glog. 1826). - Namhaft ift bie Bahl ber Bildung &fchriften fur ben angeben= Ihm zeitgemäßere Anfichten über ben mahren Beift feines Ctanbes und Berufs ju geben, ibn auf einen bobern Standpunkt der Sittlichkeit und Aufflarung ju beben , ibn aber auch vor allen Ideen ju marnen , bie Dahn und Uns

berftand herausfafeln, und welche zu nichts fuhren, als ihn über feine Pflichten un: ficher gu machen, bas bleibt ein rubmliches Bemuben, es erfcheine, wo und mit Trafen alfo auch nur Benige fo gludlich ben rechten welchem Erfolge es molle. Zon, wie ber Major v. Deder (in feinem ,, Lehrbuche fur Unterofficiere und Golda: ten"), und fprachen fich gleich nicht Biele fo vortrefflich uber Rriegerbilbung im MI= gemeinen aus wie Dberft Reichlin v. Melbegg, ober wie ber Berf. bes Buchs: "Der Rrieg fur mahre Rrieger", ober ber tonigt, fachf. Generallieutenant v. Gersborff in f. "Borlefungen über militair, Begenftande" (Dresben 1826), fo murbe guter Bille bennoch nicht verfannt. Much über ben Rriegehaushalt gab ber preuß. Generalintenbant Ribbentrop mit großer Sachtenntnif in feinem "Archive" will= fommenen Aufschluß, nur bedauert man bie fragmentarifche Form; ber tuff. Generallieutenant und Kinanyminifter b. Cantrin aber gab uns ein Sauptwerf : "Über Militairotonomie im Frieden und Rrieg und ihr Bechfelverhaltniß zu ben Dperationen" (Petersburg, 3 Bbe.). Huch ift bes tonigl. bair. Dberfelbftabsargtes D. G. F. Gichheimer "Umfaffende Darftellung bes Militairmedicinalmes fens" (Mugsburg 1824, 1. Bb.) auszuzeichnen. - Bur Berbreitung und Berich: tigung neuer Ibeen tragen mefentlich einige gute militairifche Beitfchriften bei. Der offreichifchen gefteht man ben Borgug gu, both wetteifert mit ihr bie preuß. "Militairlite raturgeitung". Dochten fich beibe auch fernerhin in ihren Beurtheis lungen auf Der magerechten Linie, Die gleich weit entfernt von beifiger Tabelfucht wie von feichter Lobewuth liegt, erhalten und ben Ion beibehalten, welcher ber Burbe bes Gegenstandes allein angemeffen ift. Behaltvolle Auffate liefern bie Rriegsfdriften ber bairifden Officiere, Die "Dentwurdigfeiten fur Rriegstunft und Rriegsgefchichte" einiger preuß. Officiere bes Beneralftabes, bas "Militais rifde Tafchenbuch", Mauvillon's "Militairifche Blatter" u. a. m. fchrift fur Runft, Biffenschaft und Geschichte bes Rriegs", vom Dajor v. Deder, Giriaco und Bleffon gegrundet, verfpricht Borgugliches. Endlich ermahnen wie, baf ber Bataillonethef Doifp in f. "Essai de bibliologie militaire" (Paris 1824) bie Berausgabe einer foftemat. Militairbibliothet angefundigt, und baf Carrion= Rifas burch f. "Essai sur l'histoire générale de l'art militaire etc." und des tonigl. preuß. Lieut. J. F. v. Rumpf "Allgemeine Literatur der Kriegswiffenschaft" (Berlin 1825, 2 Bbe.) diefes Feld der Literatur angebaut haben. Doch befriedigt bie glangende Darftellung in jenem Essai nicht gang und bleibt an Grundlichteit hinter Soper's "Gefchichte ber Rriegstunft" jurud.

Militairdtonomie. Da bie politische Sicherftellung eines Staates gegen andre Staaten hauptsächlich auf feiner Streitfraft beruht, und ba wieber bon ber Quantitat und Qualitat berfelben ibre Birtfamteit abhangt, wobei eine genaue Bechfelwirtung ftattfindet, fo muß es eine ber wichtigften Gorgen bes Staates fein, jene Rraft fowol in ber vollftanbigften und tuchtigften Berfaffung als auch in tunftmagiger Fertigteit und Ubung gu erhalten, bamit fie jeben Mugen= blid ihren 3med erfullen tonne. - Das Kach ber Staateverwaltung, welches ins: befondere die Aufbringung und den Unterhalt der Streitfrafte umfchließt, oder bas ber Militairofonomie, gerfallt in zwei Theile. Bur Mufbringung gehort: Recrus tirung, Remontirung, Ausruftung, Flotten: und Feftungebau u. bgl.; jum Unterhalte gehort: Berpflegung, Befolbung, Unterbringung, Musbefferung bes Schabbaften, Berforgung ber Rranten und Bermundeten ober Rriegehofpitalmes Det erfte Theil hat weniger Schwierigkeiten, fobalb nur Gelb gefen u. f w. nug vorhanden ift, und wird feit Gully's Beiten bedeutend burch Mitwirtung von Lieferanten ober Unternehmern, wie auch ba befondere erleichtert, wo an die Stelle ber Unmerbung allgemeine Dienftpflichtigleit, Aufgebot bes gangen ftreitbaren Theils ber Ration, Conseription, Landwehr ober ein abnliches Inflitut aus als tern Beiten getreten ift, und die Dannichaft etwa noch nebenbei veranlagt wieb,

fich felbit auszuruften. Beit fcmieriger ift bagegen ber zwette Theil feit ber Mufftellung immer gabireicherer Streitmaffen, feit Ginfuhrung ber ftebenben Deere und der Bermehrung bes Gefchubes, geworden; er erfobert fur fich ein eignes wohlgeordnetes Dafchinenwert, beffen Betriebe und Raber in ber ununterbrochen: ften Thatigfeit erhalten werben muffen, wenn nicht bas Deer beim geringfien Stoden in feiner Wirtfamteit gehemmt und balb gang aufgeloft merben foll. -Mit ben veranderten Spftemen ber Rriegführung mußten fich nothwendig auch bie Spfteme und Formen der Militairokonomie verandern, aber durch alle Beiten bin= burch treten im Rriege zwei Sauptfofteme, bas Requisitions : und Daggarin: foftem, hervor. Das erftere besteht barin, bag man ben jedesmaligen Bebarf bes Unterhalts ber Truppen aus ber Begend entnimmt, wo man fich eben befindet. Co verfuhr man in ben alteften Beiten; ichon Gibeon requirirte, Achilles foura: girte. Erfterer mußte feinen Koberungen fogar burch Beifelung und Ermurgen ber Municipalitaten von Guhot und Pnuel Nachbrud zu geben. Spater fommt bies Suftem unter mancherlei Mobificationen vor, aber bie Musbilbung beffelben mar unfern Tagen burch bie Frangofen vorbehalten. Die Bequemlichfeit ber Sache fur ben Rriegführer, bas Unsprechende ber 3bee fur ben Rriegetunftler, Scheinen ihm Borguge zu geben; allein man hoffe ja nicht, fie fo in ber Birtlichfeit wiebergufinden. Ginmal findet bas Beer nicht allenthalben, mas und wie viel es bedarf, bleibt mithin bem Mangel gar oft ausgeset; bann merben gange Begen: ben, gum großen Berberben bes Rriegfuhrere felbft, vor ber Beit rein ausgefogen. Much fann bie Ablieferung ber Bedurfniffe nicht immer in ber erfoberlichen Beit erfolgen, und bie willfurliche Entnahme berfelben gleicht einer Plunberung, ift mit Bermuftung verbunben. Die Form bes Spftems ift weit gehaffiger, ift mit un= ertraglichen Bedrudungen verenupft und erhittert bie Einwohner, mas ftets bochft nachtheilig auf die Rrieger gurudwirft u. f. m. - Ale burch bie Ungulanglichfeit Des bamals ublichen Requifitionsspftems Rarl V. fein Beer, welches Krundsberg in Stalien fuhrte, um Philipp in Mailand gegen ben Papft beigufteben, beinabe verlor, und etwas Uhnliches eintrat wie jungft auf bem Feldguge ber Frangofen in Rufland, legte ber Raifer 1546 in Regensburg bie erften Dagagine von Getreibe und Kutterung an, führte Proviantmeifter ein, verbefferte die Felbbadereien u. bal., um in dem bevorftebenden ichmaltalbifden Rriege nicht wieder in folche Berlegen: beit zu fommen. Geit diefer Beit entftand bas Magaginfpftem, ein befonberer Provignttrain und eine gang andre Ginrichtung, ben Unterhalt ber Truppen gu Man mabite gwedmaßig gelegene Orte auf bem Rriegsichauplate aus, faufte Borrathe aller Urt auf ober ließ fie jusammenbringen und versah von bier aus mittelft bes Proviantfuhrmefens bie Truppenabtheilungen. Sierdurch ichien bei geborigem Uberfchlage bem moglichen Mangel und feinen Kolgen vorgebeugt. und ber Golbat nicht mehr in bie traurige Rothwendigfeit verfett ju fein, von ben Einwohnern allein zu gehren. Die Gorge fur den Unterhalt ber Beere maro nun Die erfte fur ben Rriegführer; man glaubte nach und nach gar feinen Rrieg mehr obne Magagine fubren gu tonnen, und auch bie fleinere, innere Deonomie in ben feit Ginführung ber Diethtruppen und Golbner regelmäßiger abgetheilten Regis mentern und Compagnien bilbete fich forgfaltiger aus. Die Sauptleute, welchen im Frieden bie Berforgung ihrer Golbaten mit ben erften, bringenbften Beburf: niffen, ja fogar bie Werbung anvertraut mar, bemirthichafteten ihre Compagnien mit dem Gifer, welchen Landwirthe auf ihre Buter verwenden, und man befand fich besonders im Frieden ziemlich wohl babei. - Es liegt aber am Tage, bag biefes Softem feine Unwendbarfeit verlieren mußte, fobalb bie Rriege nach rafchern, ftrategifchen Formen, nach fubnern Entwurfen geführt murben. Durch bas Magaginfoftem werben die Bewegungen des Beeres an beffen Borrathe gebunden, und es hangt fich ihm ein unermeflicher Erof wie Blei an die Rufe. Die:

fer Troß ift taufend Sinderniffen und Bufalligfeiten, befondere bei übler Sabresgeit und ichlechten Wegen unterworfen; er ift balb im Bege, balb nicht gur rechten Beit ba, wenn man feiner bedarf. Bei Rudjugen fallen die Dagagine bem Feinde in bie Bande, ober fie muffen gerftort werden; auch vermehrt ihre Unlage die erften Roften bes Rrieges bedeutenb. Man ging baber feit bem Revolutions friege nach und nach gang von biefem Spftem ab und zu bem Requifitionsfofteme mieber uber, bat aber auch einsehen ternen, baß feins von beiben ausschließlich an= wendbar ift, daß letteres auch einer mandelnden Magagineinrichtung bedarf, und bag beide mit einander verbunden werben muffen, je nachdem es die Befchaffenbeit und ber Reichthum ober die Unwirthbarteit ber Lander, in benen man Rrieg führen will, erfobern. In Deutschland reichte das Requisitionespftem langer aus, in Spanien und Rufland verhungerte man babei. Ebenfo wenig fonnte die innere Deo: nomie ber Compagnien ben Sauptleuten überlaffen bleiben, welche fie bei fortmabrenben Rriegen und immer mehren Mustagen nicht mehr zu bestreiten vermoch ten. Der Staat übernahm fie baber ebenfalls, ordnete fie ben Bedurfniffen ber Beit und ben Foberungen ber Rriegetunft angemeffener und fuchte 3medmaffigfeit mit Erfparnif zu verbinden. Dabin wirft bas jegige Rriegeverwaltungemefen balb unter der Leitung von General : und Unterintendanten, bald befonderer Commifa fionen, und trifft auch noch die wefentliche Berbefferung, bag bei ausbrechenbem Rriege die fogenannte Dobilmachung weniger Beit und Umftande erfobert; als fonft. Oftreich bat eine ber ausgebildetften Militairotonomiefpfteme aufgeftellt. Man kann fich über alle fonft und neuerdings angenommene Grundfage ber Dilis tairofonomie naber unterrichten aus bes ruff. Generallieutenant v. Canfrin Berk "über Militairotonomie im Frieden und Krieg und ihr Wechselverhaltnif ju ben Dperationen" (Petereburg 1820, 3 Bbe., 4.), unftreitig bas Sauptwert, und aus Ribbentrop's "Archiv fur die Bermaltung bes Saushalts bei ben europ, See= ten jum Gebrauch bei feinen Borlefungen über biefen Gegenstand" (Berlin 1818 und 1819), fowie D. M. Dbier's (ehemal. Revueinspector) "Cours d'études sur l'administration milit." (gehalten vor ben Offic eren bes Generalftabes in Paris) (Paris 1824, 7 Bbe.). Über bie Literatur ber Militairofonomie ic. ericbien von einem Ungenannten ein Bert, Leipzig 1826.

Militairschulen. Man muß Militairafabemien von Cabettenbau= fern und Militair pecialichulen unterscheiben. Die Militairatabemie ift eine bobere Lebranftalt fur die miffenschaftliche Bilbung angebenber Officiere. Der Unter: richt wird von Profesoren und Officieren in atabemischer Korm ertheilt; benn man fest die nothigen Bortenntniffe in Sprachen, Befchichte, Mathematit, Erb: beschreibung und mechanischen Grundfertigleiten, sowie ein icon entwideltes Saffungevermogen voraus. Mußer ben eigentlichen Militairwiffenschaften, mit besonderer Rudficht auf ben Dienst im Felbe, werben aber auch insbesondere Rriegegeschichte, militairische Geographie und neuere Sprachen gelehrt. Ge: wohnlich befinden fich Militairafabemien in Refibeng: ober Sauptftabten, wo es weber an Lehrmitteln noch an Belegenheiten gur praftifchen Beer: und Baffen: fenntnig fehlt; auch haben die Unftalten eine militairifche bisciplinarifche Einrich= tung. Bare bies nicht ber Fall, fo murbe es unftreitig zwedmäßiger fein, ben Bortrag ber Militairwiffenschaften einer besonbern Kacultat bei ben Univerfitäten ju übertragen, wodurch die allgemeine miffenschaftliche Bilbung in eine innigere Berbindung mit ber besondern tame. Bu den Militairspecialschulen gehoren bie Artillerie : und Ingenieurakademien, welche gewöhnlich in Giner Unftalt vereinigt find. Der Unterrichteplan berfelben ergibt fich aus bem Begriffe bes Artil: letie: und bes Geniemefens. (G. Artillerie und Ingenieurmiffen: fcaften.) Cabettenhaufer find militaitifche Erziehungs = und Unterrichtean= falten, in welchen Officierfohne und gewöhnlich adelige Junglinge, auf Roften

bes Staats, unter militairifden Formen, in ben gewohnlichen Schultenntniffen überhaupt, in ben obern Claffen aber insbesonbere fur ben Dienft im Felbe un: terrichtet und in bem Bebrauche ber Baffen geubt werden. Sie vereinigen mehre 3mede: 1) als Freischulen fur bie Sohne bes armern Mbels, insbesonbere der Officiere; 2) als Elementarschulen, indem die Anaben die erften Unfangs: grunde ber Sprachen, ber Realkenntniffe und ber mechanischen Kertigkeiten barin erlernen; 3) als Kriegsschulen, indem die Boglinge, gewöhnlich ichon vom 10., 12. Sabre an, als Golbaten reglementsmäßig verpflegt, gefleibet und an militairf: fche Ordnung gewöhnt, bann aber auch bis jum 17., 18. 3. in Allem, was ber Subalternofficier, vorzüglich bei ber Infanterie, nothwendig miffen muß, unterrichtet werben. Diefer breifache 3med erfchwert ihre Ginrichtung : benn pabago= gifche Grundfate und militairifche Kormen laffen fich nur unter einer febr einfichts: vollen Leitung zwedmäßig verbinden, fodaß jene nicht im 3mange eines nothwen: bigen Dechanismus erftiden, diefe nicht fur die Jugend einen Dafftab aufftellen, ber nur fur Erwachsene berechnet ift, ober, im entgegengefesten Falle, felbft in bloges Formenfpiel ausarten, mo ber Jungling leicht bie Augenfeite als Sauptfache anfieht und ben Ernft feiner Bestimmung über bas Golbatenwefen im Rlei: nen vergift. Gine zweite Schwierigkeit betrifft bie geiftige Bilbung. Junglinge, bie 6-7 Jahr in Ginem Saufe, unter benfelben Berhaltniffen, von ben Elementen ber allgemeinen Schulbilbung an bis zu ben wiffenschaftlichen Grunbfagen ihres mannlichen Berufs, nach einem Dechanismus unterwiefen werben, fublen gewohnlich in ben obern Glaffen Ermubung und bliden nicht mit feischem Beifte in bie Begriffswelt, welche bort vor ihnen fich offnen foll; fie bringen in biefelben mehr bie Sehnsucht nach balbigem Berlaffen bes Saufes und nach ber Officiere: uniform mit, ale ben lebenbigen Sinn fur neue, tiefer begrunbete Ertenntnif. Much wird in biefen Claffen entweber Miles auf eigentlichen militairifden Unterricht, ber oft nur Gebachtnifmert ift, befchrantt, ober ber ungebulbige Jungling macht ihn ju feiner Sauptfache, weil ber bobere Sprach: und Sachunterricht ihm als ju fchwer, b. i. die Dentfraft ju fehr in Anspruch nehmend, ober als unnus gu feinem Officieravancement ericeint. Die britte Schwierigfeit ift moralifcher Art. Die Mehrzahl ber Junglinge in biefen Freischulen befteht aus armen Rnaben, oft aus Baifen, beren erfte Erziehung nicht felten bernachlaffigt mar. Un= ter ihnen regen fich baber wenig Borftellungen von geiftig = ebler Bilbung, bie ihnen fruberes Beifpiel ober Unterricht eingeflogt haben tonnten. Saben auch Ginige folche Borftellungen empfangen, fo verlieren fie fich unter ber Menge, ober fteben gu einzeln, um auf ben Beift ber übrigen einzuwirten ; noch weniger tonnen fie felbit burch vielfeitig eblere Unreigung von Unbern erregt und erhoben merben. Mit Ginem Borte: in folden Schulen berricht nicht felten ein beschränkter Blid und ein gemeiner Zon; in jebem Falle aber ift einseitige Bilbung, welche Stanbesporurtheile ober Raftengeift zur Folge hat und ben Rrieger ber burgerlichen Belt entfrembet, nicht zu vertennen. Daher war fonft ber Officier, wenn er nicht nach dem Cabettenhause eine bobere Lehranftalt besuchte ober fonft in gunftigen Berbaltniffen lebte, in ber formalen geiftigen Bilbung gewöhnlich hinter bem gebitbe: ten burgerlichen Mittelftanbe gurudgeblieben. Der vieljahrige, von fruher Jugend an und im lange bauernben Gubalternbienfte erlernte Mechanismus lahmt namlich bei mittelmäßigen Unlagen bie geiftige Gelbftthatigfeit, auf welcher bie edlere Bilbung mit beruht. Aber eben jene Entfrembung ift anberntheils bem neuern Deerwefen gunftig gemefen, infofern biefes, von bem Bolteleben, bem Beitgeifte und ber offentlichen Meinung gefchieben, eine tobte Rraft vorftellen follte, bie nur burch ben Beift und Willen bes Relbheren belebt wurde. Soll ba's gegen bas Beer ein Rationatheer fein, fo barf die Officierebilbung nicht einseitig. ondern fie muß national fein. Gie wird bies, wenn Burger und Officier Gine

Grundbilbung erhalten, mo bei jenem bie gomnaftifche Bilbung ben friegerifchen, bei biefem bie geiftige Bilbung ben geltgemaßen Charafter annimmt. gens Cabettenhaufer nicht ausschließend Relbherren ober tapfere Rrieger bilben, lebet bie Gefchichte aller Bolter. Rom und Griechenland fannten fie nicht. Frant= reich hat fie eingeführt, baber ihr Rame. Man hatte bereits in mehren Refibengen Cabettencompagnien, ale Ludwig XV. guerft 1751 eine école royale militaire für 500 junge Ebelleute vom 8. - 11. Jahre an grundete. Die Grundeinrichtung berfelben ift im Befentlichen bei allen abnlichen Unftalten biefelbe geblieben. (S. Recueil d'édits, déclarations, réglemens et ordonnances du roi, concernant l'hôtel de l'école roy, milit.", Paris 1762.) Als mefentliche Berbefferungen der Militairschulen überhaupt feben wir folgende an : 1) wenn Borbereitungs: foulen und Specialschulen getrennt werben; 2) wenn jene eine rein pabagogifche. biefe eine atademifche Ginrichtung erhalten, wobei ber Dechanismus bes Saus: wefens, aber blog biefer, militairifche Form haben fann; 3) wenn beibe in ihrem Unterrichteplane erweitert werben, fobag in ben Cabettenfchulen ber Jungling bis jum 16. und 17. Jahre auf 4 ober 5 Unterrichtsftufen Alles lernt, mas man Somnafial : ober encoftopabifche Grundbilbung nennt, mithin Sprachen und Sprachfertigfeiten; Gefchichte, Erbbefchreibung und Literatur; Arithmetif und Geometrie; Runftfertigteiten, wie Mufnehmen, Beichnen, Reiten, Fechten, Tangen, Schwimmen, Rubern zc., friegerifche Gymnaftit inebefonbere. militairifchen Specialfchulen aber follten in mahre polytechnifche Schulen umgebils bet werben, wie bie parifer mar feit 1796 (f. b. Journal ,,Franfreich" vom 3. 1797, St. 1), und aus verschiebenen Abtheilungen bestehen, nach ben verschiebe= nen 3meigen bes auf mathematischen Grundfenntniffen beruhenben Staatsbienftes. als: bes Infanterieofficierbienftes; bes Artillerie = und Ingenieurwefens; bes Bergbaues; bes Strafen :, Baffer : und Brudenbaues; ber burgerlichen Bautunft; ber Cameralmiffenschaft. , Sieraus wurde fich 4) folgende Berbefferung er= geben, daß in beide Unftalten Junglinge aus allen Standen, die fur den hohern Staatsbienft fich bilben follen, aufgenommen werben tonnten, wo der Staat für bie armern und fabigen Gobne verbienter Altern Freiftellen, fur alle übrige aber Roftstellen errichtete, und wenn unter jenen nicht gehörig jur Aufnahme Borbereitete fich befanden, biefen in irgend einer Bolfselementarioule, ober auch abgefondert, ben nothigen Unterricht, bis fie gur Aufnahme in bie Cabet= Bu ben vorzüglichften Militairfculen tenfchule reif maren, angebeiben liefe. in Deutschland gehoren bie oftreichischen, preußischen, fachfifchen und bairts iden Cabettenhaufer und Militairafabemien. (G. u. a. bes Grafen von Rinsto "Migemeine Principien gur offentlichen und befonderen Militairergiehung", Bie= ner. Reuftabt 1787.) Die ruffifchen Dilitairerziehungsanftalten haben unter ber Leitung bes berühmten Generalmajors von Klinger wichtige Berbefferungen P. I. T. Whenich (VX.) ethalten.

Militairverfaffung nennt man die Eineichtung, die ein Staat feiz nen heeren hauptsächlich in folgenden drei hinsichten gibt: 1) Berhaltniß der Stacke des heeres zu den Kraften des Staats; 2) Grundsäse der Erganzung; 3) allgemeine Form der Streitmittel, Zucht zc. Leider hat die Masse von Soldaten, welche Frankreich feit 1792 ins Feld stellte, dieher fast alle europäische Perescher genotehigt, die erstgedachte Rucksicht ganz außer Augen zu sehen, und erft spaterhin hat man an den Militairetat denken können, um die Ueberspannung der ungeheuern Armeen — deren erhöhten Kriegsetat man überall beibehalt — möglichst mit dem Zustande der erschöhten Kriegsetat man überall beibehalt — möglichst mit dem Zustande der erschöhten Kander zu vereinigen. Es hat daber die zur augenblicklichen Berstärfung der Heere bestimmte leichte Landwehr so großen Beifall gefunden, daß sie an vielen Orten als bleibend in den Staatsorganismus ausgenommen worden ist. Unter welchen Formen man nun auch die

Streitfrafte aufftellen moge, fo gilt boch bafur ber allgemeine Grundfas, bag jebe Militairverfaffung mefentlich nur barauf gerichtet fein tonne, die Aufftellung einer hinlanglichen Dacht gegen außere Gefahr mit ber moglichften Schonung ber innern Berhaltniffe zu vereinigen : eine Aufgabe, Die bei dem jegigen Stande ber Seere immer fdmierig bleibt, übrigens aber ber verschiedenften Mobificatio= nen fabig ift. Da naturlich ber verschiedene Stand ber Bilbung, ber bauslichen und offentlichen Ginrichtungen, felbft die Landes - und Bolfbart verschiedene Dagnehmungen erheischen, fo haben wol 3. B. Diejenigen, die ale einziges Seil alle gemeine, unbedingte Berpflichtung gum Rriegedienft anpreifen und babei Sparta und Rom fortwahrend im Munde fuhren, mahricheinlich vergeffen, bag die Spartaner ihre Beloten, Die Romer Stlaven batten, Die in bes Sausheren Abmefenbeit, eingeschuchtert wie fie maren, auch unter bem Regimente einer Frau ihre Pflicht thaten und ben Boben bebauten, fobaf die Arme ber Burger und ihre Mufficht jur Roth entbehrt werden tonnten. Je weiter der mahre ober eingebils bete Bebarf an Streitmitteln bas Daß Deffen überfcreitet, mas ber Staat els gentlich leiften tann, befte fcwieriger wird auch bie Feststellung ber Ergangung fein , und ber Sache nach wied , wie die Dinge jest fieben , die Confcription boch beibehalten werden, wenn auch unter andern Benennungen, ba die Berbung, bei ber gegenwartigen Starte ber Beere, viel zu fostspielig und in teinem Kalle bin= reichenb fein murbe. Bas endlich bie Formen ber Militaireinrichtungen, bie Rriegszucht zc. betrifft, fo verfteht es fich auch bei ihnen von felbft, bag nur ba et= mas Erfpriefliches zu hoffen fei, mo bas Naturell bes Bolles und feine Eigen= thumlichkeiten berudfichtigt werben; benn ein ruffifches Beer bebarf andrer Ginrichtungen und Buchtgefege ale ein preußisches, und Aroaten und Tiroler mogen nicht in Linienregimenter geftect fein , wie dies bei jenen Jofeph, bei diefen Baiern, au ihrem Rachtheil erfuhren.

Militairmiffenichaften umfaffen alle Renntniffe, bie gur Fubrung bes Rriege erfobert werben. Es gibt bavon ichon mehre encyflopabifche Uberfichten von Cancrin, Auracher, Rrug u. U. m., Die theils febr gelehrt, theils überlaben find. Das Befentliche folgt aus bem Begriffe ber Sache felbft. Rrieg ift ber durch Baffengewalt zu entscheidende Streit zweier ober mehrer Bolter. Partei ihre Foderungen von der andern anerkannt miffen will, fo hat der Arieg feinen andern 3med als Bernichtung des Feindes in der Art, bag bem Gieger noch ein Reft von Rraften bleibt, um feinen Bortheil gu benugen, Jeber Staat muß fich immer in ber Lage befinden, einen Rrieg mit Rachbrud fuhren, ja fich gegen die Ubermacht behaupten zu tonnen, wozu Borbereitungen nothig find, bie, in ihrer Allgemeinheit aber gur Staatsvermaltung überhaupt gehorend, gewohnlich unter dem Ramen Rriegevermaltungefunft begriffen werben, obwol biefes Wort feinen beutlichen Begriff ber Sache gibt. Bir übergeben fie baber, wie auch die fonft bahin gerechnete heerverforgung (vgl. Militairotonomie), ba beibe jest nicht eigentlich Gegenstand bes miffenschaftlichen Studiums gu fein pflegen, Bor Aufgablung ber Rriegewiffenschaften im engern Ginne mag noch bes in un= fern Tagen oft gur Sprache gebrachten Unterschiedes zwischen Taktik und Stras tegie gedacht merben, obwol felbft bie genauefte theoretifche Feststellung beffelben niemals praftifchen Ruben gemabren wirb. Wenn man unter Strategie, bem Sinne bes Bortes nach, überhaupt die Runft des Feldheren, b. i. die Rriegführung begreift, fo ift bies gang richtig; abet ebenfo gewiß ift es, baf fie in biefem Sinne nie ein Theil ber erlernbaren Rriegemiffenschaften fein tonne. Will man fie aber, wie haufig gefchehen, gur Theorie einer gemiffen Urt von Bewegungen machen und auf bieje Beife von ber Tatif unterscheiden .. fo ift bies ein vollende= ter Brethum , und ber geiftreiche Berfaffer bes "Rriege fur mabre Reieger" bat febr Recht, wenn er fagt : "Ber mit Bulow meint, baß Strategie außerhalb, Lattit innerhalb ber Schufweite liege, ber weiß nicht viel". Cowie ber 3wect ber Schlacht Sieg, ber 3med bes Sieges Bernichtung bes Reindes ift, fo wird auch burch die Tattit ber Sieg, burch die Strategie ber allgemeine Rriegszweck erreicht, und jene verhalt fich zu biefer wie bas Befondere zum Allgemeinen, das Diedere jum Bobern. In Gemagheit Diefes Unterfchiebes bekommt benn aud bas beliebte, oft gemigbrauchte Beiwort : ftrategifd, Bedeutung. Rach biefen vorausgefdict: ten Bemerkungen wird die folgende Aufgablung der eigentlichen Kriege: wiffen ich aften (mit Ausschluß der Borbereitungswiffenschaften) vollkommen beutlich fein. 1) Taltit, b. i. die Lehre von ber Ausbildung, Aufstellung und Benubung ber Truppen gum Gefechte. Sie zerfallt a) in die Baffenlehre. Sierber gehort die Lebre vom Gefchug, Artillerie, von bem fleinen Feuer und von ben blanten Baffen. Ber fich bem Artilleriedienfte wibmet, muß naturlich bie erflere vorzugsweise in allen ihren Theilen ftubiren; fut ben Officier ber übrigen Baffen reichen bie Kenntniffe von ber Ginrichtung und bem Gebrauche ber Be= fouse bin; b) in bie niedere ober Elementar= Taftif. Gie handelt von ber Musbilbung bes Golbaten und ben Beerbewegungen und wird durch die bei jeder Urmee vorhandenen Reglements bestimmt; c) in die eigentliche Taktik, d. i. die Lehre bon der Auffellung und Anwendung ber Truppen im Gefechte; vom Gebrauche bet verschlieberten Waffengattungen. Es last fich bamit bequem bie Lehre von ber Auswahl und Anordnung ber Lager, Caftrametation, verbinden, obwol fie feit Einführung bes Requisitionespftems fast gang außer Unwendung gekommen; auch Schlieft fich bie Pontonierwiffenschaft gewiffermaßen hier an, insofern fie nicht Sauptflubium fur Den ift, ber biefen Dienft mahlt. Bu bemerten ift noch, bag Ginige auch eine bobere Lattit angenommen haben, bie aber mit ber Rriegfuhrung faft gleich ift. 2) Terrainlehre: Lehre von der richtigen Ertenntnig und gwedmaßigen Benutung ber Erboberflache im Rriege. Die jebige Tattit weiß mar ehebem gefürchtete Terrainhinderniffe fuhn und leichter ju uberwinden, aber barum nun die Terrainkenntniß weniger beruchsichtigen wollen, wurde vollige Un= funde der Kriegführung verrathen. Das Recognosciren von Gegenden ift barauf begrundet, bas Aufnehmen und Planzeichnen innig bamit verbunden. 3) Kriege= bautunft ober Fortification, worin gelehrt wird, irgend einen Punkt durch tunft= liche Bulfemittel fo zu befestigen , baf fich barin Benige mit Vortheil gegen Biele bertheibigen konnen. Sie zerfallt : a) in die Lehre vom Baue eigentlicher Festungen (fortification permanente ober royale). Sier wird ebenfo der Entwurf bes Grundriffes (trace), ale die Conftruction ber Berte (Profil), die Anwendung ber beften Baumaterialien und bie Ginrichtung ber in den Festungen nothigen Militairgebaube gelehrt; b) die Lehre vom Angriffe und von der Bertheidigung fefter Plage; c) die Feldbefeftigungskunft (fortification passagere), die Lehre bon ber Erbauung, bem Ungriffe und der Bertheibigung ber Felbschangen, welche, nur zu vorübergehendem Bebrauche bestimmt, nicht fo bauerhaft gebaut find als die eigentlichen Festungen. Wir nennen sie julest, weil wir überzeugt find, daß Der, welcher fie ftubiren will, nothwendig hinlangliche Renntniffe, wenn auch nur bon den allgemeinen Grundfagen der permanenten Befestigung haben muffe. Un= ter ben Sulfswiffen ich aften, wohin man jest auch die in unferer Beit mif= fenichaftlich behandelten torperlichen Ubungen rechnen muß, nennen wir ale unent= behrlich die Mathematit; nicht minder nothig ift die Statiftif und fogenannte Mis litairgeographie, infofern fie fich auf die Renntnig ber Strafen u. f. w. befdranitt; fonft ift bamit auch viel Spielerei getrieben werben. Bor Allem aber fann bas Studium ber Rriegsgeschichte nicht genug empfohlen werden; benn nicht allein bas man durch fie, bei richtiger Methode des Ctubiums, bie verschiedenen Rriege theater, bas Eigenthumliche ber Beere und bie Urfachen fennen lernt, aus melden biefe Unternehmung Scheiterte, jene gelang : fo nahrt fie aud, wie Friedrich

ber Große fo mahr fagt, ble Einbilbungetraft und gewährt einen Borrath von Ibeen, nicht ju gebenten, welchen Ginbrud fie auf empfangliche, ehrliebende Bemuther machen muß. (Unfere Literatur ift an guten friegegefchichtlichen Berten fur bas Studium noch arm.) Go weit Das, mas ber Golbat lernen fann; wenn aber ber Felbherr auch alle biefe Renntniffe nicht füglich entbehren fann, fo wird er boch burch fie noch lange nicht, mas er fein foll; benn fein Beruf, bie eigent= liche Rriegführung, bie weber gelehrt noch gelernt werben fann, fonbern ihre Grundlage in ber Gemuthetraft und bem fchnellen Urtheile bat, fteht als Runft fo boch über jenen Biffenschaften, ale ber Beift in Rafael's Berten über ber Lehre von ber Perspective; aber fie unterscheidet fich baburch fo mefentlich von allen übri= gen Runften, baß fie aufe außerfte burch bie Beit bebingt ift, bag bei ihr fur bas Gelingen nur Ein gunftiger Mugenblid befteht, in welchem fich Gebante und Musführung vereinigen muffen, mabrend allen übrigen Dufe ju Berfuchen bleibt, beren Diftingen ben Runftler nicht vernichtet. Und fcheint, ale ob biefe Runft nur wenige gang einfache Grundfage anertennen tonne, beren richtige Beurtheilung und Anwendung auf bie verwickeliften Falle bann von ber Beiftestraft bes Felb= beren, fowie bas Gelingen feiner Plane immer mit vom Glude abhangt, Friedrich ber Große in ber Racht vor ber Schlacht bei Liegnis nicht aus ber Rulle feines eignen großen Beiftes ichopfen tonnen, ibn hatten gange Folianten voll Regeln nicht vom Untergange gerettet. Die neuern Strategen, Diefe Rachtreter Bulow's, welche ben Rrieg auf bem Papiere nach Binteln und Linien fuhren und bie Thattraft bes Genies mit bem Bintelmeffer erfcwingen wollen, zeigen baber nur, daß fie bas Befen bes Kriege niemale begriffen haben. Daß eine Lehre vom Entwerfen ber Operationeplane, Die fogenannte Rriegebialettie, nicht eriftiren

tonne, geht wol aus bem Gefagten beutlich bervor. Miller (Johann Martin), geb. ju Ulm b. 3. Dec. 1750, ging, von feis nem Bater, ber Prediger am Dunfter und Prof. ber orientalifden Sprachen am Grmnaffum mar, gut vorbereitet, 1770 nach Gottingen, um fich ber Theologie Sier gehorte er gu bem Dichterbunde, ben mit ihm Burger, Bog, au mibmen. Bolty, Leifewig, bie Bruber Stolberg u. M. m. bilbeten. Rachbem er turge Beit Leipzig befucht hatte, tehrte er 1775 nach Ulm gurud, marb Canbibat. und Bicar ber obern Claffe bes Somnaffums, 1780 Pfarrer ju Jungingen bei Ulm und im folg. 3. Profeffor am Gomnafium ju Ulm. 1797 erhielt er die Profeffur ber ta= techetischen Theologie, nachbem er icon 1783 Prebiger am Munfter geworben mar. 1804 marb er Confiftorialrath in Ulm und 1809 Stabt : und Diftricte: becan und erfter Fruhprediger an ber Dreifaltigleitelirche mit Beibehaltung jenes Titels , bis er 1810, ba Ulm an Burtemberg fiel, wieder als Prediger ins Dun= fter tam. Der Ronig von Burtemberg übertrug ihm 1810 bas Decanat Ulm und ertheilte ihm ben Charafter eines geiftlichen Rathe. 218 folder ftarb er gu Ulm b. 21. Juni 1814. DR. hat zugleich als Romanenschriftfteller, als Liebers bichter und als Rangelrebner gewirtt, Geine Romane: "Beitrag jur Gefchichte ber Bartlichkeit", "Briefmechfel breier afabemifchen Freunde", und vor allen "Siegwart", guerft gebr. 1776, haben ibn felbft im Muslande befanntgemacht. Der unterscheibenbe Charatter feiner Romane ift tugenbhafte Liebe, oft mit einem religiofen Anftrich, die lauterfte Moral, einfache Darftellung und ein leichter, nas furlicher Stol. Die Bormurfe, Die man ihnen macht, find eine ungeborige Bortfulle, einfeitige Belterfahrung, flache Charafterfchilberung, Ginformigfeit in ben Befdreibungen, befonbere aber fcmarmerifche, weichliche, weinerliche, sumeilen anbachtelnde Empfindfamteit bei einer gemiffen matten Traurigfeit. Inbeffen find biefe Sehler nicht binderlich gemefen, ihnen gu ihrer Beit bei ber Lefe= welt Eingang und Bewunderung ju verschaffen. "Siegwart" insonderheit bat in ber Dent: und Empfindungsweise eines großen Theile unfrer Ration, am meiften

bes meiblichen, gang eigentlich Epoche gemacht und viele Nachahmungen veranlaßt, auch ift er in mehre Sprachen überfest worben. In biefer Rudficht fann er mit "Berther's Leiben" verglichen werben, ohne beibe Berte befmegen, in Unsehung bes poetischen Berthes, gleichstellen zu wollen. Die fogenannte fiegwart'iche Deriobe ift zwar langft vorübergegangen, aber ihre Birtungen maren noch lange nach= ber, fowol in ber literarifden ale in ber gewöhnlichen Belt bemertbar. brude: fiegwart'iche Liebe, fiegwartifiren, find noch jest verftanblich. geichneter ift D. als lprifcher Dichter. Geine Elegien und Lieber haben fich burch fanfte Frommigfeit und garte Liebe, bann burch Raturlichteit, Leichtigfeit, Barme und burch Gefälligfeit ber Berfification und Sprache empfohlen. Debre berfelben find Boltelieber geworben. Dabin gehoren namentlich: "Bei Rettar und Ambrofia u. f. w."; "Das gange Dorf versammelt fich u. f. w."; "Es leben die Alten u. f. w."; "Traurig feben wir uns an u. f. w."(, Gebichte", Ulm 1783). M.'s Predigten athmen ben Beift und bas Befuhl echter Religiofitat und Sittlich: feit; fie unterfcheiben fich burch eine gemeinfafliche Berebtfamteit und burch eine einfache, murbige Sprache. Dr. mar ein ebler, liebensmurbiger, anfpruchs= lofer Dann, ber bei einem großen Sange gur Bemachlichteit boch immer gemeine nubig gu merben ftrebte. Bgl. bie Biographie und Charafteriftit DR.'s in ben "Beitgenoffen", XIII.

Millin (Mugufte: Mubin), Profeffor ber Alterthumer ju Paris, Ditgl. ber Mab. ber Infdriften und ber Chrenlegion, murbe nach bem Tobe bes beruhmten Abbe Barthelemy Auffeher (conservateur) bes reichen Untiten : und Debaillen: cabinets ber taifert., nachher tonigt. Bibliothet. Er ftammte aus einer an= gefebenen Familie, Millin be Grand Maifon, und war geb. ju Paris ben 14. Juli 1759. Unfange ftubirte er Raturgeschichte, bann Philologie, enblich Archaologie. Als Jungling war er Unbanger republit. Grundfage und fcrieb bamale feinen "Almanac republicain" und anbre Schriften, bie er fpater nicht in bas Bergeichnis f. Schriften eintrug. Spater hulbigte er in f. Schriften Bonaparte. Unter Dapoleon's Regierung machte er 2 archaologische Reisen in Frankreich und Italien, wo er Manches entbedte, mas bie Staliener überfeben hatten. DR. mar einer ber gelehrteften und gefchmacooliften Archdologen Frankreichs. Um uns hat er bas Berbienft, unfere Grundlichkeit f. Landsleuten bekannter gemacht zu haben, theils burch fein "Magazin encyclopedique", welches er beinahe 20 3. ohne ben geringften Ertrag herausgegeben, theile burch f. "Dictionnaire des beaux arts", burch die verbeff. Ausg. Des "Dictionnaire de la fable"von Chompreund burch f. "Monumens antiques inédits ou nouvellement expliques". Neue Berbienfte um bie Archaolos gie erwarb er fich burch f. "Peintures des vases antiques", f. "Galérie mythologique" (2 Bde., 1811) und f. Befchreibung mehrer Dungen und Debaillen. Durch biefe Schriften fowol als burch feine Borlefungen, beren Befuch jum guten Tone gehorte, hat er ben Gefchmad an ber fconen Runft bes Alterthums in Paris gar febr beforbert. Um bie Runftgefchichte feines Baterlanbes hat er sid burch f. "Voyage dans les départemens du midi de la France", butch f. "Histoire métallique de la révolution française" unb "Histoire métallique de Rleine Lehrbucher über bas Stul'empereur Napoleon" Berbienfte ermorben. bium ber Untite, Dungtunbe, Gemmentunbe, Dothologie bieten eine leichte und angenehme Uberficht biefer 3weige ber Runft und Biffenschaft bar. burften wir Deutsche in ben meiften biefer Werte wenig Neues finden, allein man lieft auch bas Befannte gern bei ihm wieber. Intereffanter ift bie prachtvoll ge= brudte "Befchreibung ber zu Canofa ausgegrabenen alten Bafen". Geine "Abbilbung und Befchreibung einer ichonen Mofait", worauf bie romifchen Theaters coftume vorgestellt find, mar in ber Berausgabe ichon weit vorgerudt, als er ftarb. Als Auffeher bes Untitencabinets bat er eine zwedmäßige Unordnung ber Mungen

nach ben ganbern, Stabten und Regenten gemacht, wobei ihm Edhel's "Doctrina nummorum veterum" jum Rubrer biente. Seiner Befalligfeit, womit er ftete bereit mar, auch Kremben bie feiner Aufficht anvertrauten Schape zu zeigen, ge= benten alle Reifende mit Ruhm. Much war er einer ber angenehmften Gefellichaf-In Frankreich tabelte man feinen etwas nachläffigen Stol, ba er fcmell ar-In feinen letten Jahren ließ D. feine Berte auf eigne Roften bructen und beforgte felbft ben Ubfat berfelben. Da fie größtentheils mit illum. Rupf. verfeben maren, fo ließ er Alles in feinem Bimmer, wie in einer Bertftatt, betreiben. Durch Bosheit ober Bufall verbrannten ihm fast alle feine Sammlungen, als er auf einer Reife nach Stalien begriffen mar. Die Beschreibung biefer Reife ift fein lettes, unvollendet gebliebenes Bert. Er ftarb 1818 gu Paris im 60. 3. feines Alters. Er mar nicht verheirathet. Da er Urfache hatte, mit feinen Bermanbten unzufrieben zu fein, fo vermachte er fein Bermogen feiner Kreundin, ber Grafin be Laffolais. Sein letter Bille (Daris 1817) enthalt fein fittlich religio: fes Glaubensbefenntnig. Dehr über ihn f. im 15. Sefte der "Beitgenoffen".

Millot (Claube François Xavier), ein ausgezeichneter Schriftsteller im hiftorifden Sache, Mitgl. ber Atab. und Lehrer bes 1804 ju Bincennes erfchoffe= men Bergogs v. Enghien (f. b.), ward ben 5. Darg 1726 gu Drnans, einer Stadt in ber Franche: Comte, geb. Rach geenbetem Studium trat er in ben Orben ber Jefuiten und wurde Prof. ber Rhetorit am Collegium diefer Congregation ju Lyon. Eine Rebe zu Ebren Montesquieu's, Die ben Dreis von ber Akademie von Dijon erhielt (1757), jog ihm ben Saf feiner Dbern zu, was ihn veranlafte in die Welt gurudjutreten, wo ihn ber Sr. v. Montaget, bamale Ergbifchof von Lyon, ju fei-Da DR. jeboch einfah, baß ihm bie Berebtfamteit fur bie nem Bicar ernannte. Rangel abgebe, fo begab er fich biefer Art offentlicher Bortrage fur immer und manbte feinen gangen Rleif auf bie Gefchichte. Die von ihm gum Unterricht ber Jugend verfaßten Grundriffe ber Gefchichte von England und Frantreich erwar: ben ihm großen Ruhm, und balb marb er bem Minifter Marquis be Felino in Darma empfohlen, welcher bamale ein Collegium fur ben jungen Abel in Darma errichtete. M. erhielt 1768 an Diefer neuen Lehranftalt bas Profefforat der Be-Schichte, welches er auch fo lange betleibete, bis Felino, verfolgt von Begnern, bie ben fanatifchen Pobel gegen ihn aufbetten, fich gurudgog, worauf DR. nach Frantreich gurudfehrte. Bum Lohne fur fein ebles Benehmen bei biefer Belegenheit feste ibm ber Sof eine Denfion von 4000 Livres aus und übertrug ibm fpater bie Erziehung bes jungen Bergoge von Enghien, ber er bis an fein Ende mit Treue vorftanb. D. ftarb ben 21. Dats 1785. - 1777 fam DR. an Greffet's Stelle in die Atademie, obichon bas Saus Roailles und mehre Philosophen fich feiner Mufnahme unter allerlei Bormanden wiberfetten, Die D'Allembert jeboch mit bein Bibworte beseitigte : "Dillot habe nichts vom Priefter an fich ale bas Rleib". In Betreff feines Charattere außerte berfelbe Philosoph fpater uber ibn : "er fei un: ter allen feinen Befannten berjenige, welcher bie wenigften Unfpruche mache und am freieften von Borurtheilen fei". D. mar von großer Befdeibenheit, ftill und einfach in feinem Benehmen und babei in feinem Rach ein ausgezeichneter Belehr= Unter feinen in einem reinen und fliegenden Style gefchriebenen Berten find die vorzüglichsten: 1) "Elémens de l'histoire de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XV" (3 Bbe.); 2) "Elémens de l'histoire d'Angleterre depuis son origine sous les Romains jusqu'à George II" (3 Bbt.); 3) "Elémens de l'histoire universelle" (9 Bbe.; beutsch : "Des Abbe Millot's Universalbistorie. aus dem Krang, mit Bufaben und Berichtigungen von 2B. C. Chriftiani", 11 Thle. 1777-89, fortgef. von Brorfon, a. b. Danifden von Jenfen, 12. u. 13. Thi. 2pg. 1807); 4) ,L'histoire des Troubadours" (3 Bbe., nach St.=Palage's Sanbidriften bearbeitet, ift eine ber beften Quellen gur Geschichte ber Troubg:

bours); 5) "Mémoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV"; 6) "llistoire philosophique de l'homme". Als nachgelaffenes Wert ist von ihm 1816 ein "Leben des Herzogs von Bourgogne" (Bater Ludw, XV.) erschienen und "Gespräche zwischen den jungen Herzog und se Lebrer Kenelon". Die 1807 erschienenen "Elemens de l'histoire de l'Alle-

magne" find ihm untergeschoben.

Milo von Krotona in Italien, ein Schüler von Ppthagoras und einer ber berühmtesten griech. Athleten, welcher 6 Mal in den olympischen Spielen den Sieg davonftug. Bon seiner Statte werden mehre Beispiele angeführt. Einst wollte der Tempel, in welchem Pythagoras lehrte, einstürzen. Milo ergriss die Bauptsläule und verhinderte daburch den Einsturz so lange, die Almesende sie haute tettet hatten. Einem Stuer teng er auf seinen Schultern zum Opfer und todetete ihn mit einem Fausschlage. Aber seine Statte ward auch die Ursache seines Todes. Er sah in einem Walde einen starten Baumstamm, den man mit Keilen vergebend zu spalten versucht hatte. Er wollte ihn auseinanderbrechen, allein seine Kräste versagten ihm; die Keile, welche den Spalt auseinanderhielten, waren herausgefallen, und so blieb er mit den Janden eingeklemmt. Da ihm Niemand zu Hilfe kam, so wurde er von wilden Thieren zerriffen. Nach der Sage der Pythagoraer wurde M. in seinem Hause zu Kroton von Cylo versolgt, einzeschlossen und verbannt.

Miltiabes, ein athenienfifcher Felbherr, welcher um 500 vor Chr. lebte. Er hatte bereits eine athenienfifche Colonie gludlid nach bem Cherfonnes geführt und verschiedene Infeln im Archipelagus feinem Baterlande unterworfen, als Das rius an ber Spige eines furchtbaren Beeres jur Unterjochung Griechenlands heran: DR., Ariftibes und Themiftotles feuerten bie vor ber Ubermacht bes Reinbes jagenben Athenienser gur Gegenwehr an. Jeber ber 10 Stamme ftellte 1000 R. unter einem Anführer. Diefes fleine heer rudte in bie Chene von Marathon (490 v. Chr.), wo 1000 DR. Fugvolt, welche Plataa als Bunbesgenoffin abge= fdidt hatte, bagu fliegen. D. rieth jum Ungriff. Ariftibes und einige anbre Anführer unterftutten ibn; anbre bagegen wollten bie Bulfetruppen ber Laceba: monier erwarten. Der Dberfelbherr (Polemarch) Rallimachus trat bes D. Grunden bei, und fo ward ber Angriff befchloffen. Der Dberbefehl, welcher unter ben Relbherren wechselte, wurde von allen bem Dt. überlaffen, ber jeboch feinen Bebrauch babon machte, fonbern ben Zag abwartete, ber ihn gefehmäßig an bie Spibe bes Beeres rief. Sobald biefer erfchien, ftellte er an bem Suge eines Berges in einem mit Baumen befegten Felbe feine Truppen, welche die Reiterei auf: halten follten, in Schlachtorbnung. Die Platder ftanben auf bem linten Flügel, Rallimachus befehligte ben rechten, Ariftibes und Themiftolles bas Mitteltreffen. D. befand fich allenthalben, wo feine Gegenwart nothig war. In vollem Laufe griffen bie Griechen an ; Die Derfer wiberftanben mit Rube, aber bartnadig, bis nach einem mehrftunbigen Rampfe ihre beiben Flugel wichen. Im Mittelpuntte aber befand fich Datis, ber perfifche Felbherr, mit feinen beften Truppen und bebrangte Ariftibes und Themiftofles hart, als er, von ben Griechen auch im Ru: den angegriffen, feine Bortheile aufzugeben gezwungen murbe. Rieberlage allgemein. Bas bem Schwerte entrann, mußte fich auf die Flotte fluchten, welche ben Griechen zum Theil auch in bie Banbe fiel. Die Perfer ver: loren 6400, die Athenienser 192 M.; M. felbst mar verwundet. Go glorreich Diefer Sieg mar, fo hatte er boch obne bie Thatigteit bes D. Athen in Unglud bringen tonnen. Datis wollte auf feinem Rudjuge Athen felbft überfallen, und icon umlegelte feine Flotte bas Borgebirge Sunium, ale DR. Radpricht bavon erhielt, mit bem Beere fogleich aufbrach und gur rechten Beit unter ben Dauerit ber Grabt antam, um ben Feind gur Rudtehr nach ben Ruften Uffens gu gwingen. M. ward zwar von den Atheniensern hoch geehrt, bald aber auch beneibetund verfolgt. Seine Feinde stellten vor, er könne leicht in Bersuchung kommen, sich der odersten Gewalt zu bemächtigen. Eine unglückliche Unternehmung, deren Urheber er war, erleichterte ihren Sieg. Er hatte nämlich verlangt, ihm eine Klotte von 70 Schissen anzuvertrauen, und versprochen, mit selbiger die Athenienser in den Besit großer Reichthumer und Bortheile zu sehen. Bermuthlich war seine Absicht, die perssischen Kustenstädte zu plundern und die Inseln des ägdischen Meers, die es mit den Persern gehalten hatten, zu bestrafen. Allein sein Angriff auf Paros mistang; er ward zum Ersate der Kosten verurtheilt und starb an seinen Wunden

im Gefangniß. Milton (John), ber große englische Dichter, war ben 9. Dec. (nach Bal: ter) 1608 in London geb, und ber Sohn eines Notars. Theile von Privatlehrern, theils auf ber St. Daulsschule vorbereitet, bezog er 1624 bas Chrift = College au Cambridge, mo er 1628 und 1632 bie Grade eines Baccalaureus und Dagis ftere annahm und fich burch feine großen Kortidritte in ben Biffenschaften, fowie burch poetische Bersuche in latein. Sprache auszeichnete. Er lebte barauf mebre Jahre bei feinem Bater auf beffen Landgute Sorton bei Colebroof in Budingham: 1634 fcbrieb er "Comus", ein Theaterftud von berjenigen Art, welche bie Englander Daste (f. d.) nennen, und welches noch jest zuweilen auf den londo= ner Theatern aufgeführt wird. Gein nachftes Bert mar : "Locidas", eine Monodie auf ben Tob feines Freundes E. Ring. 1638 erhielt er von feinem Bater Erlaubniß auf Reifen zu geben. Er begab fich nach einem turgen Aufenthalte zu Paris, wo er den berühmten Grotius befuchte, nach Italien, beffen Literatur er mit großem Fleife ftubirt hatte, wie verschiebene feiner Jugendgebichte in italien. Sprache beweifen. Er ward überall mit Achtung aufgenommen und machte mit den größten Männern damaliger Beit, 3. B. mit Galilei, ben er im Inquifitionsgefangniffe gu Rom befucte, Befannticaft. Die Nachricht von ben in feinem Baterlande ausgebroche= nen Unruben veranlaßte ihn, nach London zurückzufehren, wo er feine übrige Lebens= geit gubrachte. Rachbem er feine Schwefterfohne erzogen batte, nahm er an ben ausgebrochenen Religionsftreitigkeiten Theil und außerte fich febr freimuthig in f. funf Abhandlungen über bas Rirchenregiment, 1641, über eine beffere Geftaltung bet Rirde. 1644 fchrieb et "Areopagitica, a speech for the liberty of unlicensed printing". 3m folg. Jahre murben f. Jugendgebichte gu London gebrudt, worin man die iconen Stude "L'allegro" und "Il penseroso" findet, in benen er die verschiedenen Gesichtspunkte, woraus der Kröbliche und der Schwermuthige bie Dinge in der Welt ansehen, treffend angibt. Rach ber Sinrichtung bes Ronigs erschienen f. ,, Remarks on the articles of peace between Ormond and the Irish rebels", und f. "Elxovoxlagenc". Durch biefe und anbre, in gleichem Geifte gefdriebene Berte machte er fich bei ben Republitanern fo beliebt, baf er von Cromwell jum latein. Secretair bes Staatsrathe ernannt wurde. 1651 fcbrieb er f. beruchtigte "Defensio pro populo Anglicano" gegen die 1649 von Salmafius herausgegeb. "Defensio regis", wofür er vom Parlamente eine Belohnung von 1000 Pfund erhielt. Durch fein unablaffiges Stubiren, verbunden mit bem Ropfs web, woran er von Jugend auf gelitten hatte, ward er um biefe Beit vollig feines Befichts beraubt, wodurch er fich indeffen weber an der Bermaltung feines Amtes noch an feinen literarifchen Befchaftigungen binbern ließ. 1654 gab er feine "Defensio secunda" und im folg. Jahre feine "Defensio pro se" heraus, 1659 eine Abhandlung von der burgerl. Gewalt in Kirchensachen, und "Considerations touching the likeliest means of removing hirelings out of the church", wit auch, ba icon Richard Cromwell fein Protectorat niebergelegt hatte, einen Brief "Upon the model of commonwealth", und wenige Monate bor ber Reftauration feinen Ready and easy way to establish a free commonwealth". Bei Rarls II.

Rudfehr verbarg er fich, bis bie Bergeffenheitsacte, in bie er wiber Bermuthen begriffen wurde, ungeachtet f. "Defensio pro populo Anglicano" von Senteres hand verbrannt worden war, ihm erlaubte, fich wieber offentlich ju zeigen. vollendete er feine beruhmte und erhabene Epopoe : "The Paradise lost" ("Das verlorne Parabies", beutsch von Bobmer, Burich 1780, Bacharia, 1760, Burbe, Berlin 1793, 2 Thle., und Pries, Roftod 1813, frang. von Delille). erften Musgabe von 1667 erfchienen nur gebn, in ber zweiten von 1674 gwolf Bucher. Das Sonorar des Berf. betrug 10 Pfund. Überhaupt erregte bies Deis fterftuct ber engl. Poeffe bei feiner erften Erfcheinung wenig Aufmertfamfeit. Erft nachdem Abbifon die Schonheiten beffelben in feinem "Bufchauer" gergliebert hatte, fing die Nation an fich naher bamit bekanntzumachen. Die Sauptrolle barin fpielt ber Satan; wefhalb Boltaire fagte : "Die Alten geboten ben Gragien gu opfern, Mitton hat feine Opfer bem Satan gebracht". 1670 gab ber Dichter eine "Ge= fchichte von England" heraus, bie jeboch nur bis auf bie normannifche Invafion reicht. 1671 ericien fein zweites Epos: "Paradise regained" ("Das wieber: gefundene Parabies"), welches bem erftern nachfteht, und f. "Samson Agonistes", ein im Gefchmad ber Alten gefchriebenes Trauerfpiel. 1672 lief er eine "Logit" und 1673 f. "Discourses of true religion" bruden, worauf er ben 10. Nov. 1674 ju London ftarb. In neuern Beiten ift ihm in ber Bestminfterabtei ein Dentmal errichtet worben. M. lebte fehr maßig und hatte einen naturlichen Abfeu gegen ftarte Betrante. Geine Bergnugungen beftanben in ber Unterhaltung mit Freunden und in der Beschäftigung mit Mufit. Er verstand die hebraifche, griech., latein., frang., italien. und spanische Sprache. Bon den Dichtern feiner Ration Schafte er am meisten Spenfer, Chatspeare und Cowley. Rachbem et ." blind geworben mar, unterrichtete er feine Tochter in ben brei erften ber gengnnten Sprachen, bamit fie ihm bei feinen gelehrten Befchaftigungen hulfreiche Sand lei: ften mochten. Ubrigens war er ein offener, redlicher Mann, von fchneller Faffungs: fraft, mit treffenbem Bise und icharfem Urtheil. D. batte fich 3 Dal verheis rathet. DR.'s fammel, poetifche Berte haben am beften und vollftanbigften ber= ausgegeben Samtine (Drf. 1824, 4 Bbe.) und Tobb (3. Aufl., London 1826, Commentirt haben ihn Bentley, Newton, Pearce, bie beiben Richard: fon und Ih. Barton. 1826 hat ber tonigl, Bibliothetar R. R. Sumner feine hanbfcrift: "De doctrina christiana libri duo posthumi" aufgefunden und berausgegeben (Leipzig, bei G. Fleifcher).

Dila, ein an ber linten Seite bes Magens, in bem Raume, welchen bie falichen Rippen ber linten Seite umfchließen, liegenbes Eingeweibe, welches un: gefahr um funf Theile fleiner ale bie Leber, von langlich runber Form ift, und beffen Gewicht, nach Berhaltnif bes Alters bes Menfchen, von 6-15 Ungen Thre außere Flache ift gewolbt und bem 3merchfell (3merchmustel) juge: febrt, die innere glache flach ausgehöhlt und bem Dagen gugemanbt." Sie ift mit ber Bauchhaut ganglich umgeben, bie burch verschiebene Berboppelungen Banber bilbet, mit benen bas obere Ende ber Mily an ben 3merchmustel, und bie innere Flache an ben Dagen befestigt ift. Das Innere ber Milg besteht aus einem fo blutreichen Gewebe, bag es blauroth burch bie febr garten Saute burchfchimmert. Bwiften bem gelligen Gewebe ber Milg laufen bie 3meige ber Blutgefaße, beren Afichen fich felbft in bie Bellen gut offinen icheinen. In die Milg geht eine nach Bethaltnif andrer Gingeweibe fehr ftarte Schlagaber, die noch vor ihrem Eingange fich in mehre Afte abtheilt, welche an ber innern Flache in bie Gubftang ber Dilg eindringen und fich bier auf bas vielfachfte verafteln. Die bas Blut gurucfub: rende Milgvene ift viel ftarter ale die Arterie, im Berhaltniß wie 1 gu 5; fie fest burch ihre Berbindung mit ber Getrosaber ben Stamm ber Pfortaber jufama men, welche fich in bie Leber gur Bereitung ber Galle begibt. Bon ber Dilge

arterie geben auch mehre Ufte zu bem Da q en (f. b.), bie fogen, turgen Blutgefafe (vasa brevia), und verforgen biefen mit Blut. Außer ber Beit ber Berbauung ift die Milg fchlaff und weniger mit Blut angefullt; mahricheinlich geht alebann burch bie furgen Befafe mehr Blut zu bem Dagen, um haufigern Dagenfaft gum Borrath abgufonbern. Ift ber Magen mit Speifen angefüllt, fo ftromt bas Blut in großerer Menge nach ber Dile und bebnt fie fo aus, baß fie gefpannt, glatt In biefer Beit ift ihre Thatigfeit vorzüglich erhoht. Das und glangend erscheint. Blut erleibet vermoge ber eigenthumlichen Lebensthatigfeit ber Dilg eine eigne Bermanblung gum Behuf ber Gallebereitung in ber Leber, indem es viel bunner und mafferiger ift ale andres Benenblut, insbesonbere ale bas bidere, fcmargere Die Milgtrantbeiten tonnen von verfchieund fettigere Pfortaberblut. bener Urt fein, je nachbem ihre Lebensthatigfeit veranbert, erhoht ober gefchwacht Da fie ein fo außerordentlich blutreiches Organ ift, fo fann tranthafte Unbaufung bes Blutes fattfinden, welche junachft übermaßig vermehrte Thatigfeit gur Rolge hat, wodurch bie Balle gu febr verdunnt, ber Dagenfaft gu febr gefauert wird und zu beständiger Magenfaure, zu Magentrampfen und ichlechter Ber: bauung Berantaffung gibt. Sie tann fogar in entzundlichen Buftand übergeben, welcher feines langfamen und weniger lebhaften Banges wegen oft vertannt wirb. Beibe Buftanbe geben Berantaffung ju Stodung bes Blutes in ber Dilg und Auftreibung berfelben, wodurch endlich bas Blut rudwarts in ben Dagen übergeht und Blutbrechen veranlaßt, welches oft bie großte Sobe ber Milgentzundung, oft. auch bie Enticheibung berfelben anzeigt und jebergeit ein febr gefahrlicher Buftand ift. Die Milg tann aber auch in einen Buftanb von zu geringer Thatigteit verfallen, wodurch alebann die Galle zu bid und zur Berdauung untauglich wird, daber Da= genbeschwerben, Schlechte Berbauung, Dangel an Appetit, Blabungen, Ungft, Drud in ber Berggrube, Stodung ber Balle in ben Lebergangen, Stodungen in ber Mila felbit, Berbartungen und bergleichen entfteben. Die altern Argte nann= ten biefen Buftant Milgfucht.

Mimen nannten bie Griechen fleine Dramen ober bramat. Spiele, welche nicht tunftmäßig ausgebilbet waren, aber ben 3med hatten, eine poetische Schilberung ber Birflichteit ju geben. Gie bestanben oft nur aus einzelnen, befonbers tomifden Scenen, zuweilen mit improvisirtem Dialeg, und wurden befonders bei Baftmahlern vorgeftellt; einige inbeffen Scheinen auch auf die Buhne getom= Davon verschieben maren bie verloren gegangenen poffenhaften Bebarbenfpiele, bie Mimen bes Sophron aus Spratus (um 420 v. Chr.), bialogis firte Lebenegemalbe in rhythmifch:borifcher Profa. Theotrit abmte fie in f. "Joullen" nach. Bei ben Romern maren bie Mimen urfprunglich planlofe Poffenfpiele, welche burch ausgelaffenen Scher; bas Bolt beluftigten; nach und nach wurden fie tunft= gerecht bearbeitet und burch Monologe und Dialoge ergangt. Zuch hießen die Runft= ler, welche biefelben barftellten, Dimen; fie waren von den Pantomimen, bie Miles burch Gebarben barftellten, verschieden. Decimus Laberius (50 v. Chr.) und Publius Sprus, fein Zeitgenoffe, find als Mimographen (Dichter folcher Dimen) befannt. S. Biegler "De mimis Romanorum" (Gottingen 1789). - Wir nennen Dimen jeben mimifchen b. i. folden Runftler, ber burch Gebarben barftellt, mithin auch ben Schaufpieler. (Bgl. Dantomime.)

Mimit, bie Runft, burch Gebarben (f. b.) im weitern Sinne bie Buftande bee Gemuthe gusammenhangend und mannigsattig auszubrucken. Sie beschräntt sich auf die Darftellung beg Menschlichen, b. h. menschlicher Borftellung gen, Gefühle und handlungen, weil ihr Darftellungsmittel ber menschlicher Borftellungen, in seinen durch Willbur hervorzubringenben und unmittelbar erscheinenben Bustanden ift. Sie bient ber lebenbigen Mittheilung überhaupt und ift baher in fchone Runft, indem fie von Poefie abhangig ift und entweder 1) ben Bortrag eines Gebichts begleitet ober 2) einen poetischen Gebanten überhaupt ohne Rebe Bon ber zweiten felbstanbigen, aber naturlich in Sinficht ihres Inhalts beschranttern Urt ber Dimit handelt insbesondere b. Urt. Pantomime. Die erftere Urt ber Dimit aber Schließt fich ben verschiebenen Dichtungsarten, nach beren befonderm Charafter, an und ift baber mit ber Declamation (f. b.) genau verbunden. Gie ift infofern bei bem Bortrag bibattifcher und ergablenber Gebichte im Gangen ruhiger; bewegter im Iprifchen Gebiete; aber ihren großten Birtungsfreis erhalt fie bei der Darftellung ber bramatifchen Poefie. - Sier macht fie einen Sauptbestandtheil ber Schauspieltunft im engern Sinne aus, fowie fie im weitern Sinne oft auch Schauspiellunft beghalb genannt worben ift, weil fie bas Muge junachft beschaftigt und fich großtentheils auf ber Schaubuhne zeigt. Dier namlich foll Die Dbjectivitat ber Darftellung über Die Gubjectivitat bes Dar: ftellers berrichen, und ber Darftellenbe foll als ein Undrer ericheinen. beruht ber genaue Begriff ber Action. - Daß eine folche Runft von ber Rach: ahmung anfange, von ber fie auch ben Damen führt, ift naturlich; aber es hangt ven ber Art ber Dachahmung ab, ob fie fcone Runft bleiben foll. Erfte tann bie Rachahmung eines Unbern, befonders jum Behuf bes Spottes und der Luft, zu diefer Runft gwar die Beranlaffung fein und bas Talent des Darftellenben in vielen Fallen entwickeln, allein bie Runft foll nicht fowol bas Einzelne als vielmehr bas Sbeale, nicht mechanisch, fondern frei und mit Bewußtsein barfellen. Mithin muß die Darftellung aus ber Phantafie bes Darftellenden bervorgeben, und jeber einzelne Theil berfelben fich aus ihr in einem nothwendigen Bu: fammenhange mit ben vorhergebenben und nachfolgenben Auferungen entwickeln. In biefer Begiehung gibt es auch, analog ber ebenfalls fucceffiv barftellenben Zon= tunft, einen mimifchen Rhothmus und mimifchen Uccent. Um ferner mabr gu fein, muß bie Gebarbenbarftellung zwar bem naturlichen und nothwendigen Ausbrude bes Innern gleichen, allein berfelbe muß zu einem freien tunftlerifchen 3mede, ju einem poetischen Bangen verbunden und fo aufgefaßt werben, wie er fich in bem gur Gattung entwickelten Individuum in berfelben Lage gufammenbangend gezeigt haben wurde. Sierin befteht biejenige Raturlichfeit bes mimifchen Spiels, welche fich mit ber Runft vertragt, und hieraus ift begreiflich, inwiefern ber Dime bie Ratur, b. b. ben mannigfaltigen Musbrud ber verschiebenen Gemuthezuftanbe in ber Wirklichkeit ftubiren muß. - Wenn wir die Mittel, welche bem Mimen gu Gebote fteben, genauer in Ermagung gieben, fo find es bie Beftalt felbft und ihre haltung, Stellung und Bang, und vorzüglich Bewegung ber Sanbe und Dienen, fowie im Außern bie Drapirung, welche verbunden angewendet werden muffen, um jene Buftanbe ber Rube und Bewegung (bes Affects) und beren Ubergange beftimmt auszudruden. In letterer wird fich ber Dime die Antite gum Dufter nehmen, beren Triumph barin befteht, die Rube in ber Bewegung barguftellen und ben Musbrud bes Uffects, ber ben bloß nach Raturlichkeit ftrebenben Runftler leicht zum Saflichen und Manierirten verleitet, burch bas Dag ber Schonbeit gu beberrichen. Doch barf er nicht vergeffen, bag er es mit einer auf Bewegung berubenden Runft ju thun hat, welche bas Plaftifche in Leben und Bewegung übertragen muß. Das erfte unerlagliche Erfoberniß bes Mimen ift nun ein von bag: lichen ober bebeutungslofen Angewöhnungen freier Bebrauch eines mohlgeftalteten und beweglichen Korpers, wozu eine regelmäßige, mechanische Ubung und gebilbe: ter Umgang verhelfen tann; bas zweite und bobere bie Renntnig ber mannigfal= tigen Gemutheguftanbe und ihrer eigenthumlichen Ausbrude, bas britte bas Ea= lent, biefe Mittel gur Musführung einer Situation ober eines Charafters und einer Sandlung nach einem poetischen Ibeale anzuwenden, worin bie eigentliche Darftellungsgabe bes Mimen beruht,

Bas bie Sefchichte ber Dimit anlangt, fo wollen wir nur Folgendes bemerten. Die Mimit ber Griechen war im eigentlichen Sinne, wie alle ihre Runft, plaftifch, bagegen bie ber Reuern mehr malerifch ift. Die Mimit ber Griechen und Romer namlich biente gur Beranschaulichung ber abgeschloffenen, felbftanbigen Geftalt, wobei die Individualitat bes Darftellers, felbft durch ben Gebrauch ber Richtig darafterifirt baber ein Renner Dasten, moglidit unterbruckt murbe. bie antite Mimit burch bie Borte : "Bestimmte Gestalten funftreich bewegt, Bertilgung aller Perfonlichkeit, Berfchmahung gemeiner Taufchung und barum Ent= fernung von bloger Reprafentation, wie fie beutzutage fattfindet". Ubrigens war die Mimit bei ben Briechen mit Declamation und Mufit auf ber einen und mit Zangfunft auf ber anbern Seite eng verbunben. (S. Dantomime;) Lette= res beweifen bie mimifchen Tange (f. Tang), von welcher Art Renophon in feinem . "Baftmahl" und in ber "Anabafie", VI, 1, §. 3, 8, und einige lebenbige Schilbe: rungen liefert. Sie waren meift Darftellungen von Mothen, ober friegerifden Die Romer batten bie ausgezeichnetften Dimen. Unter ihnen ift Roscius vor Allen berühmt, beffen Unterricht bie Romer benutten. Auch wurde bei ben Romern bie Pantomime ausgebilbet. Die Staliener haben ein ausgezeich netes mimifches Talent bis auf ben heutigen Tag fortgepflangt, welches fich j. B. in ber Buffonerie ihrer theatralifden Romiter zeigt. In ber neuern Beit mar uberhaupt bas Biel ber Mimit, bie fich als Runft größtentheils auf bie Buhne befdrantte, bie moglichft ausgeführte fubiective Charafteriftit, welche einige Beit lang burch bie burgerlichen Kamiliengemathe auch febr unterftust murbe. Auf ber neuern Bubne laffen fich aus bem großen Saufen ber Naturaliften und fcmachen Rachahmer nur felten ein Garrid, Iffland, Devrient, Eflait, Zalma, eine Bethmath, Denbel, Schrober, Muller ic. herausheben. (S. Schaufpielfunft, und in Sinficht befonberer Arten ber mimifchen Darftellung bie Art. Attituben, Zableaur und Pantomime.) Bu ber von ben Runftlern jest febr vernachlaffigten Theorie ber Dimit haben uns Schatbare Beitrage geliefert: Engel in f. "Theen zu einer Dimit" (Berl. 1785, 2 Thle., ober 7. und 8. Bb. feiner Schriften); ferner v. Gedenborf (genannt Patrit Peale) in mehren Schriften, g. B. in f. "Grundform ber Toga" (Bott. 1812) und in f. "Rritit ber Runft" (ebenbaf.); ferner in f. "Borlefungen uber die bilbende Kunft des Alterthums und der neuern Beit" (Aarau 1814) und vornehmlich in ben "Borlefungen über Declamation und Mimit" (Braunfchte. 1816), benen man noch hinzufugen tann Rlingemann's ,,Borlefungen fur Schaufpieler" und bas viel umfaffende Bert bes Englanders Gilb. Auftin: "Chironomia etc.", welches eine besondere Rotenschrift fur die Bebarben liefert und in eis nem beutschen Auszuge (Lpg., bei Baumgartner, 1818) erschienen ift. Uber bie Mimit bes Rebners (f. Berebtfamteit) gibt es mehre Schriften, 3. 8. Clubius's "Grundrif ber torperlichen Beredtfamteit" (Samburg 1792).

Mimifche Darftellungen nennt man insbesondere die mimifchen Stellungen (f. Attituben), handlungen und Die tableaux vivans, welche in

neuer Beit fich Beifall erworben haben.

Minnermus, ein berühmter griechischer Mufiter und lprifder Dichter aus Kolophon, blubte um 600 vor Ehr, und wird fur ben Erfinder der elegischen Gattung gehalten. Seine erotischen Elegien, von denen sich nur Bruchftucke erahalten haben, die Brund in f. "Analecta" gesammelt hat, zeichnen sich durch einschneichelnde Milbe und uppige Beichheit aus.

Mimofa Sensitiva (Mimosa pudica L.), eine Pflanze aus ber natürlichen Familie ber Leguminosen, beren Stamme in Ufte sich verbreiten, welche mit Harchen besetzt sind; 15—20 Paar langliche Blattchen steben feberformig an einem Stiele. Die Blumen sind heltroth und sehr klein. Die Pflanze ist in Brafilien und andern Aquatoriallandern von Amerika zu Hause, wird aber seit langes

ret Zeit ihrer merkwürdigen Eigenschaften wegen bei und in Garten gezogen. Bei ber geringsten Berührung ber Blatter nämlich ziehen sich bieselben zusammen und kehren einige Zeit nachher in ihre frühere Stellung zurud. Die hite und Kalte, ber Mind, der Dampf bes kochenden Wassers, des brennenden Schwesels, slüchtiger Dinge (z. B. der Naphthen) verantassen bieselbe Erscheinung, welche in der Pflanzenwelt einzig und allein an der Sensitiva (daher ihr Name) vorkomnut. Den nächsten Grund dieser Contractilität und die Theile der Pflanzen, in welchen sie bren Sie dat, kennt man nicht.

Mind (Gottfried) — in der Schweiz der "Berner Friedli" genannt, in der Aunst der "Rahentofael", weil seine Rahenblatter die gepriesensten von Cornel. Bischer und von Wenzel hollar übertreffen —, geb. 1768 zu Bern, wo sein Baeter, ein Formschneider aus Lipisch in Oberungarn, in einer Paptermanusactur Arsbeiter war, stard nach einem jammervoll beengten Leben zu Bern 1814. Der arme, vernachlässte Friedli sand bei einem deutschen Landschaftzeichner Legel Theilznahme und zeichnete nach dessen Borlegeblättern Löwen, dann nach der Natur Biegen, Schase und Kahen, auch schniste er sie in Holz. Ucht Jahre alt kam er in Pestalozzi's Anstalt star arme Knaden, wo Zeichnen seine einzige Beschäftigung war. Dann sernte et dei dem Landschaftsmaler Siegm. Freudenderger in Bern coloriren und arbeitete in der Folge bei dessen Mitwe. In Allem unwissen, außer im Zeichnen, lebte der hästlich gebildete Friedli nur im Umgange mit Kahen und mit den Baten sim Jahren zu Bern). Außer seinen Kahen zeichnete er auch Bettessungen und Gruppen spielender Knaden. S. "Zehn (lithogr.) Blätter Katengruppen von Gottseted Mind, nehst einer Nachricht von dessen" Leben" (Leipz.,

bei Berh. Bleifcher, 1827, Querfol.).

Minben, vormaliges Bisthum im westfalischen Rreife, welches im meft= fål, Frieden 1648 facularifirt wurde und ale ein Fürftenthum an Rurbrandenburg tam, gehorte feit 1807 gu bem Ronigr. Westfalen und feit 1810 jum frang. De= part. Dberems. 1814 wurde es von Preugen wieber in Befit genommen unb bilbet jest nebft Paberborn, Corven, Ravensberg, Rietberg, bem ofnabrudifden Amte Redeberg, Rheba und Gutersloh einen von ben 3 Regierungsbezirten ber Drop Beftfalen, welcher von ber Sauptft. Minden ben Ramen führt, 95 DM. mit 356,800 Ginm. enthalt ur.d in 12 Rreife getheilt ift. Die Sptft. Minben (932 größtentheils maffive, altmobifche Saufer mit 9000 Einm.), ber Sig ber Regierung, ift jest wieder befestigt und liegt in einer angenehmen Begend an ber Befer, theils auf einer Ebene, theils am Abhange einer Bergtette, welche hier burd bie Befer getrennt, und wodurch die Porta Westphalica (mefifal, Pforte) gebildet wird. Über die Befer führt eine 600 Fuß lange und 24 Fuß breite fleinerne Brude. Die Strafen find größtentheils enge und unregelmäßig; ein fconer Plat ift ber mit Baumen bepflangte Domhof. Die Domfirche zeichnet fich unter ben 6 Rirden burch ihre Große und folibe Bauart aus. Das Domcapitel hat tathol, und luther, Mitglieber. Außer bem Gymnasium und einem Schullehrerseminarium gibt es noch mobithatige Stiftungen und Bereine. Sier bilbete fich 1828 bie biftor. Section ber Beftfal. Gefellichaft fur vaterland. Gultur, welche bie ,, Westphalia" (Minden 1828, 1. S., nebft Cod. Diplomat.) herausgibt. Die Ginw. unterhal= ten mehre Fabriten, worunter besonders bie Buderfieberei betrachtlich ift, viele Branntweinbrennereien und einen betrachtlichen Sanbel auf ber Befer. Um 1. Mug. 1759 erfocht bei biefer Stadt Pring Ferdinand von Braunschweig über bie Franwien unter Contabes einen entscheibenben Sieg; Die Frangofen murben noch mehr verloren baben, wenn Lord Sadville bie Befehlt bes Pringen geborig vollzogen batte. Er wurde befhalb non einem Rriegsgerichte fur bienftunfabig erklart.

Mine (ura) betrug als Munge bei ben Griechen 100 Drachmen, gegen

22 Thir. 12 Gr., als Gewicht 28 Poth 2 Quentchen 694 Us.

381

Mine: 1) ein in bie Erbe gegrabener und mit Pulver gefüllter Raften, um bie barüber befindliche Erbe und Alles, was darauf ift, burch die Gewalt bes ent: guribeten Pulvers in Die Luft fprengen gu tonnen; 2) ber Bang ober Reller, in welchen biefer Raften eingefest wirb. Sobald ber Raften nicht tiefer als unge= fahr 10-12 Fuß in die Erde eingegraben ift, heißen folche Minen Flatter= minen. Die Minen einer Feftung heißen Contre : ober Gegenminen, die . gemeiniglich in einem Minengange (Galerie) beftehen, welche unter bem bebedten Bege am außerften Ranbe bes Grabens fortlauft (Galerie : Magiftrale): Bon biefer geben nach bem Felbe gu ffeinere Minengange (Minenafte obet Rameaur) unter das Glacis, von benen noch rechts und links die Sorchgange ausgeben, um barin bie Anftalten bes Feindes in feinen Ungriffsminen zu behorden. Das Lod, durch meldes der Pulverkaften unter die Erde gebracht wird, heißt der Brunnen, und ber Drt, mobin er gu fteben fommt, ber Minenofen ober bie Minenfammer. Die Linie, welche aus dem Mittelpuntte bes Pulverkaftens fentrecht gegen bie nachfte Dberflache, gegen bie bas Pulver feine Birtung außern foll, gezogen wirb, heißt bie furgefte Biberftanbelinie. Um bie Mine angunden gu tonnen, muß von dem Pulverkaften aus eine Pulverleitung in einem Schlauch von Leinwand, Leber u. f. w. (Bundwurft) ober in einer bolgernen Rinne (Leiteaften) bie zu einem fichern Orte zum Minengange hingeführt werben, wo man vom Feinde ungefeben bas Pulver angunden fann. Benn bie Mine fpringt ober fpielt, fo entfteht burch ben bufchelformigen Muswurf aus ber Erbe bie Erbgarbe ober Minengarbe, ein Loch (ber Trichter), beffen oberer Durchmeffer von ber Starte ber Minenlabung abhangt. Benn bas Pulver fo tief eingegraben wirb, bag fich bie Birfung beffelben beim Entzunden nicht auf der Dberflache ber Erde zeigen tann, fo erschuttert es gleichwol in ber Erbe, und gwar in einer tugelformigen Birtungefphare, alle Erbtheile und verschuttet bie in ber Rabe liegenden feindlichen Minen. Dies ift ber von Belibor erfunbene Globe de compression.

Mineralien, bie, ober Foffilien (erfterer Musbrud ift richtiger), finb Erzeugniffe - benen abnliche man mitunter auch auf funftlichem Bege berborgu= bringen vermag - ohne Lebenstraft, ohne innere Bewegung ; ihr Entftehen und ihr Bachsthum werben nicht burch Erzeugung und Entwickelung aus bem Innern bedingt, fonbern baburch, daß von Muffen gleichartige Theile an : und übereinander: gefügt werben. Die Mineralien murben emig bauern, wenn nicht ber Ginfluß außerlicher Rrafte (Luft, Waffer ic.) eine allmalige Berfetung und Berftorung berfelben berbeifuhrte. Ihre gegenseitige mefentliche Berichiedenheit beruht auf ber Berfchiedenheit ihrer chemischen Bestandtheile. Go weit man durch bergminnische Arbeiten in bas Innere ber Erbrinde eingebrungen ift, hat fich baffelbe als aus Mineralien zusammengesett gefunden. Die Dineralogie lehrt biefe Mine: ratien nach ihren mannigfachen Gigenschaften und Berhaltniffen fennen. Bei weitem bie meiften Mineralien find feft und vermogen ihr ftarres Befen nur un= ter gewiffen außerlichen Berhaltmiffen in ein tropfbar fluffiges ober in ein luftabn: liches umzuandern. Go werben Metalle burch Ginwirtung ber Sige fluffig; manche Salze nehmen Feuchtigfeit aus ber Luft an und verfliegen u. f. w. Rut wenige Mineralien, wie Quedfilber und Erbol, zeigen ftets einen fluffigen Buftand. - Man theilt bie Mineralien in einfache und gemengte. Bei jenen fann bas Muge weber auf ihrer Mugenflache noch in ihrem Innern irgend einen Bufammenhang mahrnehmen, wie g. B. beim Granat, Glimmer, Quary u. f. m.; biefe ericbeinen als Berbindungen vericbiebenartiger Mineralien gu einem Bangen (Granit aus Felbspath, Quarg und Glimmer). Die perschiedenen Luft: arten unferer Atmofphare, welche fich gum Theil auch aus unterirbifchen Sohlen und Spalten entwickeln, ferner Die große Daffe ber Baffer merben von ben meiften Mineralogen audy unter bie Mineralien gerechnet, von vielen jeboch auch

nicht; und es ift eigentlich in ber Utmofpharologie von ihnen bie Rebe. - Die Rorper, welche bie Mineralogie untersucht, tonnen aus 2 verschiedenen Gefichtspunften betrachtet werben, welche bie Mineralogie im eigentlichen Sinne und die Geognofie bilben. Erftere lebrt jebe Species fur fich, in iba rem volltommenen Buftanbe, in ihren Beranberungen und Umwandlungen fennen, ibre charakteriftischen Rennzeichen, welche zu ihrer Wiedererkennung bienen, bes flimmen und fie auf eine moglichft conforme Urt mit ber aus ber Renntnif ihrer Eigenschaften hervorgebenben Unalogie claffificiren. Allein um bie Befchichte je= ber Mineralspecies zu vollenden, ift es auch erfoberlich, die Art ihres Borhanden= feins in ber Erbrinde und ihr Bufammenvortommen tennen zu lernen; enblich ift es auch von Bichtigfeit, ben Rugen ber Mineralien gu tennen. Theile ber Mineratogie, im weitern Sinne, ober mit ber Geognofie (f. b.) fieht bie geographische und topographische Mineralogie in genauem Bu= fammenhange, welche die jebesmalige Beimath ber verschiedenen Mineralien ten= nen lebrt, und auf welche Beife fie bafetbit gefunden werben. - Die otonomi= iche ober technische Deineralogie endlich beschäftigt fich mit ber Unwen-

dung ber Mineralien in ben Runften und Gewerben.

Schon in fruhefter Beit machten bie Mineraltorper bie menschliche Mufmert= Beilige und profane Urtunben bezeugen, daß bie Ugopter bie Runft berftanden, Steine gu fchleifen, Detalle gu fchmelgen. Allein bie Renntniffe, welche man bamale von ben Mineralien befaß, find nicht der Rebe werth, und für die altere Beschichte ber Mineralogie gebricht es überhaupt an gureichenden Ariftoteles verfuchte guerft eine Abtheilung ber Mineralien in 2 Bas Theophraft, Plinius, Diosforibes und Galen von Minegroße Claffen. ralien anführen , ift bem Urzte und bem Alterthumeforfcher wichtiger als dem Ra-Avicenna Schieb am fruheften bie Erzeugniffe bes unorganischen Reiches in Steine, Metalle, fcmefelige Substanzen und Salze. - Das erfle miffenschaftliche Lebrgebaube fcuf Georg Maricola (f. b.), (geb. 1490, ftarb Er erforichte bie außerlichen Meremale, wendete fie gur Unterscheibung ber Mineralien an , und bas von ihm entworfene Suftem verbiente allerdings Be-Seit Magnus von Bromel's Beit, bem Unfange bes 18. Jahrh., wurden bie Mineralien als Raturerzeugniffe mehr gefannt. Biemlich gleichzeitig traten Linné (f. b.) und Ballerius (farb als Prof. ber Chemie zu Upfala 1785) auf, und Letterer erwarb fich um bas Ertennen ber Mineralien burch Befchrei= bung, wie um bie Runftfprache, großes Berbienft. Spater unterwarf er Die Grundfage, nach welchen man bis dahin im Ordnen der Mineralien vorgefchrit= ten, strengerer Prufung, und bas legte von ihm aufgestellte Spstem, die chemische Beschaffenheit und bas Außerliche berücksichtigend, unterscheidet fich sehr vortheils haft von allen fruhern burch Bollftanbigfeit und Bestimmtheit. Gine neue De= riode bes Biffene begann mit Cronftebt (fdwebifder Bergrath, geb. 1722, geft. 1765), beffen demifches Guftem burch mehr berudfichtigte Ginheit bes Glaffificationsgrundes fich bedeutend machte. Ihm find bie meiften Mineralogen in ber Abtheilung ber Mineralien in Erbarten, Galge, Sarge und Detalle gefolgt Mis ganglicher Umbilbner und ale Begrunder einer eigenthumlichen Methobe trat Berner auf. Seine Dryftognofie (Fossillentunde) lehrt uns die Mineralien burch die außern Rennzeichen erkennen. Bu biefen Rennzeichen gehoren auch un= ter ben phpfitalifden biejenigen, welche unmittelbar mit ben Ginnen ohne hobere Bedingungen und Apparate gefaßt werden tonnen. (Uber fein Berdienft val. b. M. Berner.). - Mis Begrunder ber froffallo-mineralogifchen Methode ift Saup (f. d.) ju betrachten. Indem er die Rroftallographie, nachft der Chemie bie wichtigfte Sulfewiffenschaft ber Mineralogie, auf den Calcut grundete, wurde ber philosophifde Berth ber Mineralogie gegen jeden Meinungswechsel ficherges .

ftellt. Saup muß auch als Erfinder von Dem, mas Gattung ober Species (Art) beißt, gelten. Bon ihm murbe bie Unterscheidung ber Gattungen ju ihrem mabra haften Gefichtspunkte jurudgeführt, begrundet auf bas Gefet, bag alles ihnen feft und unwandelbat Buftebende einzig in ben Berhaltniffen ber Geftalt und bes chemischen Bestandes zu fuchen fei. Ihm gebuhrt auch bas Berbienft fcharfer Bestimmung ber geometrifchen Bilbungsnormen regelmäßiger Gestalten. - Die Burudführung ber Primairformen auf wenig gefchloffene haben guerft Bernharbi (Medicinalrath und Prof. zu Erfurt, geb. baf. 1774) und Beiß (Prof. ber Mi= neralogie ju Berlin, geb. ju Leipzig 1780) versucht; bie Feststellung gewiffer Rrostallfosteme, fowie bie Entwickelung ber Rroftallgeftalten aus ber Lage bat Letterer wenigstens zuerft offentlich bekanntgemacht. Dobs (f. b.) endlich ift als ber Begrunder einer gang neuen Methode in ber Mineralogie angufeben, geftabt porzuglich auf den mathematischen Theil ber Wiffenschaft , und ihm verbanten wir jugleich bas volltommenfte naturbiftorifche Mineralfoftem. (G. Mobs's natur= biftorifche Dethobe.) - Die demifche Dethobe enblich mar fruber Die porberrichenbe, ift fpater, fowie die vorigen ausgebilbet murben, guruckgebrangt, in gang neuern Beiten aber wieber bie herrichende geworben, fobaf fie und bie naturhiftorische biejenigen find, welche jest allein beruchfichtigt und bearbeitet merben burfen. Sie ift gunachft auf die Beobachtung ber chemischen Gigenschaf: ten ber Mineralien gerichtet und bearbeitet einen felbstandigen 3meig ber gefamm= ten Raturtenntniß ber Mineralien. Das vorzüglichfte chemische Mineralfpftem, bas von Bergelius (f. b.), ift begrundet auf die bestimmten Berhaltniffe in Di= neralgemifchen, fowie auf Die elettro: chemifche Theorie. In neuefter Beit enblich ift auch Beubant (Prof. ber Raturmiffenschaften ju Paris) mit einem chemifden Mineralfpftem aufgetreten, welches bor vielen andem Berfuchen biefer Art ermahnt au merben verbient.

Die Ertennung, Bestimmung und Untersuchung ber Mineralien geschieht mittelft ber ihnen guftebenben Renngeichen ober Gigen fcaften und Ber: baltniffe. Die eine Salfte Diefer Rennzeichen lagt fich unmittelbar mabrneb: men; bei ber andern Salfte find gemiffe Berfuche nothwendig, ehe man uber bie Gigenschaften ber Mineralien urtheilen fann. Es gerfallen bie fammtlichen Reringeichen: 1) in bie außern, 2) in bie phofitalifchen und 3) in bie chemi: Unter ben außern Rennzeichen find bie, welche uns die regelmagis gen Beftalten ober bie Rryftalle barbieten, bie wichtigften. Es find bies' Dolpeber, welche burch glatte, ebene und regelmäßige Klachen, Die eine gegenfeis tige fymmetrifche Lage haben, und beren Reigungen zu einander unabanberlichen Befegen unterworfen find, begrengt werden. Diefe eigentlichen Beftalten ber unorganischen Natur ftrebt bie Materie ftets anzunehmen, und nimmt fie wirtlich immer bann an, wenn bie auf felbige wirtenben Gefebe burch feine frembartige Urfache geftort worben find. Dowol biefe Geftalten febr gablreich finb, fo laffen fie fich boch auf eine geringe Ungahl von Rryftallfpftemen, welches bie aus einer Grundgeftalt, ohne Rudficht auf ihre Abmeffungen, abgeleiteten einfachen Bestalten, ober ber Inbegriff von Bestaltungen find, benen eine gemeinschaftliche Einheit jum Grunde liegt, jurudführen. Diefe Arpftallfofteme find folgende: 1. Das teffularifche ober fpharoedrifche bat, wenn man ale bie Grund: lage eines jeden Kryftalle ber erften 3 biefer Spfteme 3 Linien ober Dimenfionen annimmt, biefelben gleich und rechtwinklig unter fich. Die hauptforper biefes Spftems find: bas regulaire Detaeber, ber Burfel, bas Rhom : ben : ober Granat : Dobefaeber und ber Leugitforper ober bas Leu : gitoeber; alle ubrige Rorper find aus biefen abgeleitet. Das Oftaeber beftebt aus 8 Ridden, welche gleichfeitige Dreiede finb, 12 Ranten und 6 Eden. Der Burfel bat 6 glachen, welche Quabrate find, 12 Ranten und 8 Eden; bas

Granatbobefaeber wird von 12 gleichen und abnlichen Rhomben begrengt, bat 24 Ranten gleichen Berthes, 6 fcharfe und 6 ftumpfe Eden. Der Leugittorper befteht aus 24 gleichen und ahnlichen fommetrischen Trapezoiden; er hat 6 vierflachige fcharfe, 12 ftumpfere und 8 breiflachige Eden. Der Burfel entfteht aus dem Ottaeber burch gerade Abstumpfung ber Eden, und ebenfo umgetebrt bas Detaeber aus bem Burfel. Das Granatbobefaeber entfteht aus Wurfel und Detaeber burch gerabe Abftumpfung ihrer Ranten, bas Leugitoeber enblich aus bem Granatbobefaeber ebenfalls burch gerade Abftumpfung ber Kanten. gitoibe find Rorper, die ebenfalls von 24 unter fich gleichen und fommetrischen, aber andern Trapezoiden ale der Leugitforper begrengt werden; man unterfcheibet ftumpfe und icharfe Leugitoibe. Ppramibenmurfel find burch Bufcharfung ber Burfeltanten entstehende Rorper ober Burfel, welche auf ihren Alachen mehr ober minder niedrige, von gleichen Glachen gebildete vierfeitige Pyramiden tragen. Ibre Alachen find 24 gleichschenkelige und unter fich gleiche und abnliche Dreiede. Dpramibenoftaeber find Oftaeber, welche auf ihren Blachen mehr ober minder niedrige von 24 gleichschenkeligen, unter fich gleichen und abnlichen Dreis Die Ppramibengranatoeber find eden gebilbete Doramiben tragen. Granatbobetaeber, welche auf ihren Flachen mehr ober minder niedrige, von 48 gleichen und abnlichen, ungleichfeitigen Dreieden gebilbete Ppramiben tragen. -Bei allen ben bisher aufgezählten Rorpern find die Flachen gleicher Art vollzählig porhanden, und eine wie die andre nimmt gleichen Untheil an ber Begrengung ber Un einer anbern Abtheilung von Rorpern beffelben Spftems erfcheinen die Rlachen unvollzählig, und nur die Salfte berfelben werden wirkliche Begren: jungeflachen, die andre Salfte aber wird ganglich verdrangt. Das Tetraeber ift ein auf Die Salfte Der Flachen reducirtes Oftaeber, beftebend aus 4 gleichfeiti: gen Dreiecken, indem von 2 benachbarten Flachen bes Oftaebers immer eine verichmunden und bie andre gur berrichenden geworben ift. Das Dentagon : ober Somefelliesbobefaeber besteht aus 12 fommetrifchen Runfeden und ift ein auf die Salfte ber Flachen reducirter Poramibenwurfel, indem von 2 benach: barten eine wegfallt, bie andre berrichend wird. Die Ppramibentetraeder find Balfiflachner bes Leugitforpers und ber Leugitoide und befteben in Tetraebern, welche auf ihren Flachen niebrige breifeitige Pyramiben tragen. Beifpiele von ber bollgabligen Abtheilung biefes Spfteme geben: ber Diamant, ber Granat, ber Ragneteifenftein, ber Mlaun, bas Steinfalg it.; bon ber unvollzähligen: ber Schmefellies, die Blende ic. - II. Das zweis und einarige, poramidale ober viergliedrige Spftem, bei welchem 2 Dimenfionen gleich unter fich, aber ungleich ber britten find, hat jum haupttorper ein Detaeber, beffen Bafis ein Quabrat ift, ober eine boppelt vierfeitige Ppramibe, bei melder eine Ure verfchie= ben von ben beiben anbern ift. Die Flachen find gleichen Berthes unter fich, gleich gegen bie Are geneigt, gleiche und abnliche gleichschenkelige Dreiede; man nennt fie Quabratottaeber. Die Enbfanten find alle gleichen Werthes und verschieben von ben Kanten an ber Grunbflache. Abgeleitete Geftalten in biefem Spftem find : fpigere ober flumpfere, vierfeitige und boppeltachtfeitige Ppramiben mit abwechselnd ftumpfern ober icharfern Enbeanten und rechtwinklige vierfeitige Prismen, welche entweber bie Ranten ober bie Eden an ber Bafis abftumpfen, und achtfeitige Prismen, mit abwechfelnd flumpfern und icharfern Seitenkanten. Much bei diesem Spftem erscheinen Geftalten, an welchen nur die Balfte der Fla: den portommen. Beispiele geben; ber Birton, ber Binnftein, bas Glauberfalg ic. - III. Das ein: und einarige Spftem. 1) 3mei: und zwei: gliebriges ober prismatisches Spftem hat 3 unter fich rechtwinklige Dimensionen, alle 3 von verschiedenem Berthe, jur Grundlage. geftalt ift ein Ottaeber, beffen 3 Uren, burch je 2 entgegengefeste feiner Conp. : Ber. Sicbente Mufl. Bb. VII. +

Eden gelegt, mit ben Grundbimenfionen gufammenfallen. Es bat breierlei Uren und dreierlei Eden, in welche fich jene endigen, breierlei Ranten, je vier fich gleich, aber einerlei Blachen. Diefe find unter fich gleiche und abnliche ungleich: feitige Dreiede, alle gleich gegen bie namliche Ure geneigt, verschieden gegen bie verschiedenen und an ben verschiedenerlei Ranten auch verschieden unter fich. Man nennt diefe Rorper Rhombenottaeber, beren es in bem Spfteme febe viele abgeleitete geben fann. Mußerbem erscheinen in bem Spftem an abgeleiteten Geftalten: rechtwintlige Parallelepipeben von breifachem Berthe feiner Rlachen; Dblongottaeber, boppelt vierfeitige Pyramiben, beren Glachen je zwei und zwei (namlich die gegenüberliegenden von einer und berfelben End= fpige) gleich gegen die Are geneigt, die beiden andern zwischenliegenden aber unter einem andern Binkel, jedoch gleichfalle gleich unter fich geneigt find. Die Klachen felbit find zweierlei, beibes aber gleichschenklige Dreiede, Die Endfanten find gleich unter fid, aber verfcbieden von ben Ranten an ber Grundflache. Gewöhnlich berricht ein Alachenpaar vor und wird jum rhombischen Prisma, mahrend bas andre beffen Bufcharfung bilbet. Die Prismen veranbern fich burch fommetrifche Bufcharfungen ober gerabe Abstumpfungen ihrer zweierlei Seitenkanten. bieraus die große Mannigfaltigteit von Erscheinungen, in welche fich bas allgemeine Unsehen diefes Spitems verzweigen tann. Beispiele von diefem Spfteme geigen; ber Chrofoberoll und Chrofolith, ber Topas, ber Schwerfpath u. f. m.; es ift bas am baufigften erscheinenbe Rroftallfoftem. 2) 3 mei= und einglie= briges ober hemiprismatifches Opftem verhalt fich ju bem vorbergeben= ben halftflächig, indem von bem gerabe thombifchen Prisma mit ber Bufcharfung bes Enbes, burch hinwegfallen ber einen Buscharfungeflache an jebem Enbe; ein Schiefes rhombifches Drisma ober Benbpoeber entfteht. Die Seiten= flachen biefer Grundgeftalt haben gleichen Werth unter fich, bie Enbflachen find auf ein Seitenkantenpaar gerade aufgesett. Die Beranberungen bes Prisma bat bies Spftem mit bem vorigen gleich; in ber Enbigung erfcheinen, außer verfchiebenen Schiefenbflachen, Die gerab angefeste Enbflache und Bufcharfungeflachen= pagre mit ichieflaufenben Enbkanten. Die porbere und bie hintere Seite ber Beifpiele geben uns ber Feldfpath, Die Rroftalle muß unterschieden werben. Sornblende, ber Bops u. f. m. 3) Ein: und eingliedriges ober tetar: toprismatifches Syftem; bei biefem findet ein zweites Beranderungever= haltniß auch zwifchen ben Bliebern besjenigen glachenpadres fatt, welche beim vorhergebenden Spftem noch vollzählig vorhanden waren; alle Glieber fteben da= Der Sauptforper ift ein unregelmäßiges Parallelepipeb, beffen breierlei Klachen verichiebenen Berthes finb. Die Abanberungsflachen fommen Beifpiele geben une ber Arinit und ber Rupfervitriol. auch einzeln vor. IV. Drei: und einariges, rhomboebrifches, feche: und brei: gliebriges Opftem grundet fich auf bas Berhaltniß einer Sauptape gegen brei anbre, unter fich gleiche und auf ber erften gemeinschaftlich fentrecht ftebenbe Dimenfionen, welche baber unter fich jebergeit ben Bintel von 60° machen. Dies Softem hat wieder eine vollgahlige und eine unvollgahlige Abthei-Der hauptforper ber vollzahligen Abtheilung ift bie boppelt fechefeitige Ppramibe, beren Rladen gleiche und abnliche gleichschenklige Dreiecke mit gleider Reigung gegen die Are find. Die Endfanten und die Grundfanten find ver-Durch gerade Abstumpfung ber lettern und burch gerade Abstumpfung ber Eden an ber Grundflache entfteben regulaire fechefeitige Drismen; alle ubri: ge abgeleitete Flachen find boppelt fechefeitige ober boppelt gwolffeitige Pprami: ben, lettere mit abmechfelnb flumpfern und icharfern Endeanten, und gwolffeitige Prismen mit abwechselnd ftumpferen und icharferen Seitenfanten. Der Saupt: torper der unvollzähligen Abtheilung biefes Spfteme ift bas Rhomboeber, welches

aus ber Salfte ber Flachen ber doppelt fechefeitigen Pyramibe befteht und 6 gleiche und abnliche Rhomben zu Klachen bat. Unter ben abgeleiteten Beffalten finden fich die regelmäßigen feche: und swolffeitigen Prismen, fehr viele Rhomboeber und doppelt fechefeitige Pyramiben mit abmechfelnd ftumpfern und fcharfern Enbtanten und mit im Bidgad liegenden Grundfanten. — Es muß hier auch noch bemertt werben, bag bie Kruftalle nicht immer einzeln, fondern auch zu zweien, dreien und vieren perbunden, als Zwillinge, Drillinge und Bierlinge Es find Berbindungen gleichartiger Individuen, welche verschiebene Richtungen ihrer Structur gemein und einander parallel und andre umgekehrt lie-Bewohnlich find bie Individuen an =, feltener burch einander gemache fen. - Biele Repftalle finden fich nicht blog nach Augen mit Chenen begrengt, fonbein fie laffen auch in ihrem Innern deutlich ein regelmäßiges Gefüge ober eine Theilbarteit mahrnehmen, b. h. man fieht naturliche gugungeflufte, Blatter, Durchgange, ber einen ober ber anbern Urt ihrer außern Klachen parallel, und in biefen Richtungen laffen fich folche Arnftalle mitunter bis zu ben dunnften Blattchen theilen, mahrend fie nach allen andern Richtungen der trennenben Rraft mehr Biderftand entgegenfegen, fodaß, wenn fie gebrochen werben, man teine ebene Slache erhalt, Bei manchen Rroftallen ift gar feine mechanische Theilung moglich, auch ift bei andern bie Theilbarkeit nicht einmal fichtbar. -Erleiben Arpftalle bei ihrem Entfteben Storungen, fo ericheinen fie meniger regelmaßig ausgebilbet, sowol binfichtlich ihrer außern Umriffe als auch binfichtlich ihres innern Befuges. Das Gerabblattrige geht in Krummblattriges über, bas Grofblattrige ine Rleinblattrige und Rornige, in Das Schuppige und Schaumige. Debnen fich Rroftalle in einer Richtung überwiegend aus, fo entsteben nabel= und haarformige Bestalten, und aus der Busammenhaufung ober Un= einanderfügung folder Gebilde merben ftrablige und faferige Maffen. -Die nichterpftallifirten Mineralien, an welchen meber Geregeltes ber Bestalt, noch Ebenen ober gerade Linien mahrgenommen werben, laffen fich abtheilen : a) in folde, welche in ihrem Außern eine gemiffe Ubnlichkeit mit anbern Erzeugniffen der Ratur ober der Runft haben; babin gehoren: 1) bas Rugel:, Rieren : und Traubenformige; 2) bas Bahn =, Draht =, Baum = und Stauden = formige, bas Uftige, Rohren = und Tropffteinartige; 3) die Platten und bie Bleche; 4) bas Durchlocherte, Berfreffene, Bellige, Blafige, Berhacte, bas mit Eindrucken Berfebene zc. b) In folche, die mit andern Ratur: ober Runft: producten nicht verglichen werben tonnen, fondern Formen gang eigenthumlicher Art haben; bahin gehort bas Derbe, Gingesprengte, Die edigen ober rundlichen Stude, die Rorner und Befchiebe ober Rollfteine. -Dft zeigen Die Mineralien neben ben geregelten Fügungetluften noch anbre Ber-Muftungen, Abfonderungetlufte, Abfonderungen, die bald mehr, bald weniger deutlich find. Man unterscheibet: 1) ftangliche Abfonderun= gen, bei welchen bie Musbehnung nach einer Richtung vorwaltet; fie find bid ober bunn, gerade oder gebogen, feilformig u. f. m. Beifpiele geben ber Ralt: fath, Amethyft zc.; 2) fcalige Abfonderungen, gwei Dimenfionen find vorwaltend, die dritte, die Dide, ift bei weitem weniger bedeutend; man hat bid: ober bunnschalige, getabe : ober frummfchalige Absonderungen zc. wie beim Somerfpath, Arfenit it.; 3) fornige Abfonderungen, bei welchen alle brei Dimenfionen ziemlich gleich gefunden werben; bas Rornige ift grob ober fein, rund oder edig zc. , wie beim tornigen Ralt (carrarifchen Marmor). - Dem fry: fallinifchen Gefüge ober ber Theilbarteit feht ber Bruch entgegen, b. b. die Be-Schlag getrennt wird, ohne daß man auf die Fugungetlufte Rudficht nimmt. Die Brudflache erscheint: 1) eben, b. b. ohne Erhabenheiten ober Bertiefungen; 2) un:

25 \*

eben, fleine Erhabenheiten wechseln, jedoch burchaus ohne Regel, mit Heinen Bertiefungen, und bas Unfeben bes Gangen ift baburch balb mehr fein :, balb mehr grobtornig ; 3) mufch elig, runbliche, tugel- ober fegelartige Erhabenheiten und Bertiefungen wechseln mit einander, und nach ber Große bes Umfangs, nach ber Tiefe und Bollfommenheit hat man einen groß : ober fleinmufchligen, einen tief: ober flachmuschligen, einen vollkommen ober unvollkommen muschligen Bruch ; 4) fplittrig, wo bie Bruchflache fleine feilformige Splitter zeigt, welche an ihrem Dictern Enbe mit ber Daffe bes Bangen bermachfen find; 5) erbig, wie g. B. oie Rreibe. Die Bruchflache geschmeibiger Substangen (Gebiegentupfer) ift oft hafig, b. h. fie tragt fleine fpigige und gebogene Erhohungen, welche nur burch Gefühl und Loupe mahrnehmbar find. -- Die Dber flache froftallifirter und nichternstallisirter Mineralien ift: 1) glatt, wohin auch bas fogenannte Spie= gelige gehort; 2) geftreift, mit linienabnlichen, farfern ober fcmachern Bertiefungen, die bald einer, balb mehren Richtungen folgen, theils ber Are von Arpftallen parallel, theils biefe unter einem rechten Bintel fcneibenb zc., wie g. B. am Beroll und Bergfroftall; 3) brufig, mit febr fleinen Ernftallinifchen Erhaben: beiten; 4) uneben, rauh, fornig, mit fleinern ober großern Erhabenheiten und Bertiefungen befett. - Die glatte Dberflache ber Rryftalle beutet ben boch= ften Grad ber Bolltommenheit in ber Ausbildung an. — Manche Mineralien von außerlich regelrechter Beftalt tonnen nicht als mabre Arpftalle betrachtet werben, fondern fie muffen gelten ale Umbilbungen aus andern Rrnftallen, ale Er= fullungen leerer geregelter Raume, ober als Umbullungen von Rroftallen. Diefe, burch Ausfüllungen ober Umbullungen entftanbenen regelmäßi: gen Bestalten nennt man Uftererpftalle ober Pfeudomorphofen. Bon ben mahren Arpftallen find fie unterschieben burch ben Mangel an Theilbarteit, durch einen haufig erdigen Bruch , burch bas Abgerundete ihrer Eden und Ranten, durch bas nicht Übereinstimmenbe ihrer Geftalt mit ben, ber Gubftang außerbem jugeborigen, regelrechten Formen zc.

Bu ben phofitalifchen Rennzeichen ber Mineralien gehoren : bie Cobareng, Eigenschwere, Lichterscheinungen, Farbung, Strich, Elektricitat, Magnetismus, Beschmad, Unbangen an ber Bunge, Geruch, Unfublen und Rlang. - Der Cobareng nach, ober in Abficht auf ben Busammenhang ihrer Theile, find die Mineralien fefte ober fluffige. Die feften find wieber ver= Schieden nach ihrer Sarte, Gefchmeibigfeit und Berfprengbarfeit. Sårte widerstehen die Mineralien jedem Eindrucke von Augen mit mehr ober meniger Rraft. Die Brabe ber Sarte, ober, wenn fie nicht beftanbig find, bie Brengen berfelben, werden am beften burch Bahlen ausgebruckt und nach folgender Scala bestimmt. Die Bahl 1. bezeichnet ben Bartegrad bes Taltes, 2. bes Gop= fes, 3. bes Ralffpaths, 4. Des Fluffpaths, 5, bes Upatits, 6. bes Felbfpaths, 7. bes Quarges, 8. bes Topafes, 9. bes Sapphirs, 10. bes Diamants. - Ge= ich meidig find bie Mineralien, welche fich unter bem Sammer ftreden laffen, und die man mit einem Deffer fpaneln tann (gebiegen Rupfer). Sprobe Sub: Stangen buffen beim Schlagen ober Schneiben jeben Busammenhang ein (Quarg, Rluffpath). Milde Mineralien laffen fich fcneiben und gerreiben und werben badurch meift zu tleinen Blattchen (Talt, Graphit). Die Berfprengbarfeit, der Bufammenhang, melchen die Mineralien beim Berfchlagen zeigen, fteht mit ih= rer Sarte und Gefchmeibigfeit nicht immer in gerabem Berhaltniß; manche bartere Mineralien find febr leicht gerfprengbar. Bieg fam find nur wenige Dine= ralien; am feltenften findet man fie elaftifch (Asbeft). - Bur Beftimmung ber , Gigenfdwere ober bes fpecififden Gewichte (f. Dag und Ge= wicht), b. h. bes Berhaltniffes gwifchen ben Gewichten verschiedener Mineralien, bei Bleichheit ihres Bolumens, bedient man fich ber hobroftatifchen Bage ober

bes von Nicholson erfundenen Ardometers. Das reine (bestillirte) Baffer bient bei biefen Berfuchen als Ginheit, und bie Bergleichung feines abfoluten Gewichtes mit bem bes zu wiegenden Minerals, in Beziehung auf einen beiben gemeinfamen Umfang, gibt die gesuchte Eigenschwere. - Bu ben Lichterscheinungen technet man: Durchfichtigfeit, Strablenbrechung, Blang, Farbenwechfel, Farben= fpiel und Phosphoresceng. Unter burch fichtigen Mineralien verfteht man folche, welche Die Gegenftanbe auch in großeren Entfernungen beutlich erkennen laffen (Glimmer, Bergeroftall, Raltfpath). Beim Salbourch fichtigen (Chalcebon) ift bas Bilb untlar, und nur bunne Stude eignen fich ju genauer Bahrnehmung. Durch fcheinende Mineralien (Fluffpath, Quary) laffen feine Erfennung bes Begenftanbes ju; bei ben an ben Ranten burch ich ei: nenden Mineralien (Dbfibian) bat bies nur an ben bunnften Stellen ftatt, und undurch fichtige endlich verfagen, felbft in ben bunnften Studchen, ben Licht: ftrablen jeden Durchgang (Bleiglang, Schwefellieb). - Strablen brechung entsteht burch die Abweichung eines in fchrager Richtung auf burchfichtige Mine: ralien fallenden Lichtstrahls von feinem geraben Wege. Sie ift boppelt, wenn ber burch ein Mineral betrachtete Gegenftand fich zweifach barftellt. Doppelfpath (Ralffpath) ift die Erscheinung burch zwei parallele Flachen leicht beobachtbar; bei tlaren Bergfroffallen burch zwei gegeneinanderge = neigte Flachen. Der Mineralienglang ift Folge ber Burudwerfung ber auf ihre außere, ober burch mechanische Trennung entblogte innere Dberflache fallenden Lichtstrablen. Dan theilt ben Glang, nach feinem Berfchiebenartigen, in Metallalang (Bleiglang), Diamantglang (Diamant), Glasglang (Bergeroftall), Perlmutterglang (Felbfpath), Bacheglang (gem. Dpal), Fett glang (Dechftein). Sinfichtlich ber Starte bes Glanges unterfcheibet man : ftartglangend (Bergfroftall), glangend (Ralffpath), wenigglangend (Malachit). Beim Schimmernben bat eine ungleichmäßige Bertheilung bes Glanges über die Mineralienoberflache ftatt (carrarifcher Marmor). Matt nennt man bie burchaus glanglofen Mineralien (Rreibe). - Bermoge bes Farben : wech fels zeigen gemiffe Mineralien beim Sindurchfeben in bestimmten Richtungen eine andre Farbe ale in ben ubrigen (Fluffpath). Beim garben fpiel nimmt man, je nachbem man in verschiedenen Richtungen auf Mineralien fieht, vielartige Farbennuancen mahr, welche in großern und fleinern Fleden mit einander wechfeln (ebler Dpal, Labrador = Felbfpath). Beim Grifiren ericheinen die Karben bes Regenbogens (mancher Raltspath und manches Marienglas). Phosphores: ceng ift bie Eigenthumlichkeit gewiffer Mineraltorper, einen leuchtenben Schein ju verbreiten, wenn fie ber Sonnenwarme ausgesett werben (ftrabliger Schwer: fpath), wenn man fie glubt (gepulverter Flußspath auf rothgluhenbem Gifenbled)), rist (Dolomit, Blende) ober an einander reibt (zwei Stude Quarg). - 3m Bufande bochfter Reinheit follten, nach bem Befentlichen ihrer chemifchen Bufammen: fegung, viele Mineralien mafferhell (farblos) fein, fo j. B. Raltfpath, Bergery: stall ic., und bennoch findet man fie nicht felten auf die mannigfachfte Beife gefarbt, je nach ben mehr zufälligen Beftandtheilen , welche biefelben in großerer ober geringerer Menge enthalten. Darum ift in allen Fallen ber Art bie Farbung nur als ein unficheres Mertmal zu betrachten; fur Metalle und brennbare Mine: ralien aber ift bie Farbe oft febr bezeichnend. Man nimmt in ber Mineralogie 8 Ctammfarben an, namlich: weiß, grau, fcmarz, blau, grun, gelb, toth und braun, welche alle fehr vielfache Abanberungen zeigen. Die reinften unter ben einer Stammforte guftehenden Arten gelten als Charafterfarben; dabin: fcneeweiß (Tropfftein), afchgrau (Topferthon), fammetfcmarg (Dbfibian), berlinerblau (Sapphir), smaragbgrun (Smaragb), citronengelb (Auripigment), carminroth (Rothgultigers) und taftanienbraun (agyptischer Jaspis). Die Mine:

ralien find bald ein : bald mehrfarbig, und im letten Falle nicht felten auf verfchies bene Beife gezeichnet, geftreift, punttirt, baum : ober ruinenformia u. f. w. wirkung von Luft, Licht, Barme u. f. w. bringt haufig Underungen in ber Dberflachenfarbung ber Mineralien bervor; fie verbleichen, laufen an zc. Den Strich untersucht man mir icharfen Bertzeugen, am beften mit einer englischen Feile; bie mehr ober minder große Underung auf der Dberflache ber Mineralien, mas Farbe ober Blang betrifft, fowie bie Karbe bes Bulvers, welches man beim Rigen erhalt, find nicht felten werthvolle Rennzeichen. - Elettricitat ift in manchen Dineralien erregbar burch Barme (Turmalin, Topas), in vielen burch Reibung mit ber Sand ober mit einem Stude Tuch. Ginige Minerglien merben burch Reibung positiv elettrift, andre negativ. - Dagnetismus ift bas Berhalten ber Di= neralien gegen bie Magnetnabel ober gegen ben Dagnetftab. Manche Mineralien find blog bem Magnete folgfam; anbre gieben mit gemiffen Punkten (Polen) bas eine Ende der Magnetnabel an und ftogen bas andre ab; einige ziehen bas Gifen. -Der Befchmad ift nur fur fatzige Substangen charafteriftifch. Gin Unbangen an der feuchten Lippe, ober an ber Bunge, fteht manchen erdigen ober weichen Mineralien, besonders ben thonhaltigen, gu. Geruch ift nur wenigen Mineralien eigen (Schwefel, Erdpech). Manche Mineralien fuhlen fich talt an, ober fett u. f. w.; wenige geben beim Schlagen mit harten Rorpern einen Rlang. - Die demifden Rennzeichen bienen ebenfalls gur fcharfen Beftimmung ber Mineraltorper. Bei ihrer großen Mannigfaltigfeit laffen fich jene Rennzeichen auf vielartige Beife prufen ; gewöhnlich mahlt man bie Schmetzung, bas Einwirken von Cauren und von einigen andern Reagentien. Gin Renngei: den von vorzüglichem Werthe ift bie relative Schmelzbarteit ber Mineratien. Man untersucht biefelbe mittelft bee Blafe: ober Bothrobre, indem man fleine Bruchftucte bes zu prufenden Mineraltorpere auf einer Roble, oder im Gitber = oder Platintoffet, ober in einer fleinen Bange mit Spigen von Platin ober von Gilber, für fich allein, ober mit verschiedenen bie Schmelgung beforbernben Mitteln (Borar, Galpeter, Natron zc.), ber Ginwirfung eines moglichft ftarten Diggrades ausfest. Die Ginwirfung von Baffer und von Sauren auf Die neralien, je nach dem Berfchiebenartigen ihrer Ratur, ift leicht beobachtbar; unter ben Cauren mahlt man vorzüglich Schwefel :, Galg : und Salpeterfaure. Die eigentliche Analpfe ift Cache des Chemiters; er ftrebt bie einzelnen Beftanbtheile ber Mineralien moglichft genau und vollstandig abzuscheiben und ihr gegenfeitiges Bei Befdreibung ber Mineraltorper werben Mengeverhaltniß zu bestimmen. Die Refultate ber Analyse, sowie, gewohnlich auch die von S. v. Bergelius aufgeftellten demifden Formeln fur bie Difchung angegeben. - Mis gefchichtliche Rennzeichen fann man die Angabe ber Fundorte eines Minerals, die Art feines Borkommens und ber beibrechenden Mineralien anfuhren. Die Beachtung biefer Berhaltniffe ift uberaus wichtig; benn neben bem unvertennbaren Ginfluffe, welchen bie begleitenben Gubftangen auf bas von ihnen Umgebene ausuben, wird felbft bie Entftehung gemiffer Mineralien gar oft burch bas Borhandenfein andrer bebingt.

Die Classification der Mineralien ist ihre Aufgahlung nach gewissen Berbaltnissen und Eigenschaften, sodaß beim Neben- und Untereinandergeordnetsein der verschiedenen Substanzen diese Beziehungen meglichst klar hervortreten. Durch Annahme bestimmter Classificationsstufen gewinnt man ein höheres Anhalten, und zugleich wird die übersicht des Ganzen und seiner Theile sehr erleichtert. Das Bichtigste bei der Classification der Mineralien oder in einem Mineralspitem ist die Bestimmung der Species, Gattungen oder Arten; ihre Zusammenstellung zu höhern Classificationsstusen ist zwar nothig- aber bei weitem nicht so wichtig. Eine Species ist eine natürliche Eindelt, welche durch

ftrengen innern Bufammenhang in fich und burch bestimmte Musgeschiebenheit von allem Ubrigen fich ale felbständig ausspricht. It strenger ber Begriff geschies ben ift, um fo mehr fpringt bas Eigenthumliche einer Species ins Muge. Alles aber, was in ber Mineralogie vortommt, befteht in ftrengen Battungen, fonbern es finden Abstufungen ftatt und gattirte und ungattirte Maffen. mas einer Species ben großen Busammenhang in fich und bie große Musgeschieben: beit gegen bas Ubrige gibt, ift Ubereinstimmung ibres chemischen Gehalts ober Gleichartigfeit ber Repftallgestalten. Ungleiche Arpftallisationespfteme verlangen die Unnahme verschiedener Species, felbit wenn die demifche Differeng noch nicht erwiesen ift. Richt alle Species tommen gleich baufig in ber Natur vor ienen. Die vorzuglich verbreitet find und bie unter ben verschiebengrtigften Berhaltniffen und Begiebungen auftreten, findet fich in der Regel eine großere Bielgabl von Abweichungen und Modificationen. Dies macht die Abtheilung folder Sattungen'in Arten, Abanberungen zc. nothwendig. - Unter ben Di: neralfpftemen verbienen bas demifche bes Prof. v. Bergelius und bas naturhiftorifche des Prof. Dobs (f. beibe Urt.) ermahnt zu merden. Erfte: rer ftellt die Mineralien nach ihren elettro : negativen Beftandtheilen jufammen und unterscheidet guvorberft zwei Claffen : a) Mineralien, die nach bem Princip für die Bufammenfegung der unorganischen Ratur jusammengefest find, und b) Mineralien, gusammengesett nach bem Princip fur die Bufammensetung ber organischen Natur. Die erfte Claffe umfaßt 18 Familien, welche von der elettro: politipften zu ber elettro:negatipften aufeinanderfolgen, namlich: bie bes Gifens, Rupfers, Bismuthe, Gilbers, Quedfilbers, Palladiums, Platins, Demiums, Golbes, Tellurs, Untimons, Arfenits, Roblenftoffes, Stickftoffes, Gelens, Schwefels, Sauerftoffes und Chlors. Bon biefen enthalten bie 8 erften nur eine ober einige Species, beren Ungahl fich bei ben folgenden vermehrt, und Sauerftoff alle ergbirten Mineralien in fich begreift. Die zweite Claffe enthalt die Sarge, Bitumen, Roblen, Torf und Sonigstein. - Dobs unterscheibet guvorberft 3 Claffen. Die 1. Claffe enthatt 4 Dronungen : Bafe, Baffer, Sauren, Salze; bie 2. Claffe 13: Saloide, Barpte, Rerate, Malachite, Glimmer, Spathe, Gemmen, Erge, Metalle, Riefe, Glange, Blenden, Schwefel; Die 3. Claffe 2 Drbnungen: harge und Roblen. Die Drbnungen gerfallen wiederum in Gefolechter, und jedes Befchlecht enthalt eine ober (bies ift am haufigften ber Kall) mehre Species. Mehr hieruber in d. bef. Art. Bgl. hoffmann's "handbuch ber Minerglogie", fortgef. von Breithaupt (Freiberg 1811-18, 4 Bbe.); Saup's "Traité de mineralogie" (2. Mufl., Paris 1822, 5 Bbe.); Mohs's "Grundriß ber Mineralogie" (Dreeben 1822-24, 2 Bbe.; ine Engl. überf. von Salbinger, Chinburg 1825); Jameson's "System of Mineralogy" (4. Aufl., Edinburg 1828, 3 Bbe.); v. Leonhard's "Sandbuch ber Dryftognoffe" (2. Mufl., Beibelb. 1826); Brewfter's "Treatise on Mineralogy" (Ebinb. 1827); Sausmann's "Sandb. ber Mineralogie" (Bott., 1. Th., 2. 2., 1828); Balchner's "Sandb. ber gesammten Mineralogie in technischer Begiehung" (Karter, 1829); Sartmann's "Borterb, ber Mineralogie u. Geognofie" (Ept. 1828), und Rarften's "Archiv fur Mineralogie, Geognofie, Bergbau u. Guttenkunde" (Berl. 1829, 1. B., 1. S.). H.

Mineralwaffer, Quellen, in deren Baffer Gabarten oder mineralische Theile aufgetoft find. Unter den Gabarten, welche solche Mineralmaffer ents balten, find die verzüglichsten: das Kohlenstoffgas oder die sogen. Luftsaue, fire Luft, und das geschwefelte Wasserloffgas oder Opdrothionsaue (f. Gasarten). Unter den Mineralien, die man in diesen Wassern aufgelost findet, sind die vorzüglichten: Kalkerde, Bittersatzerde (Magnesse), Thomerde, saweressauer Kalk (Gops), satzsauer Kalk, fohlensauer Kalk (gewöhnlicher Kalkstein), sangeselsauer Magnesse (Wittersatz), satzsauer Magnesse (Wittersatz), satzsauer Magnesse (Wittersatz), satzsauer

Mineralalfali (Glauberfalz); falpeterfaures vegetabilifches Laugenfalz (Salpeter), Gifen, meiftens in Roblenfaure aufgeloft, auch fcmefelfaures Gifen (Gifenvitriol). Da bas Baffer icon blog fur fich auflofende Eigenschaft bat, fo findet man felten ein Quellwaffer, bas nicht irgend einige von ben genannten Dingen in fich aufgeloft enthielte. Defimegen macht man ichon im gemeinen Leben einen Unterschied awischen hartem und weichem Baffer. In bem erftern ift eine ansehnliche Denge erbiger Stoffe, meistens Ralterbe, in Roblenfaure aufgeloft, vorhanden, wovon bas Baffer einen falgigen, erbigen Gefchmad erhalt, und wodurch es gum Brauer, Branntweinbrennen, Bleichen unwirtfamer ift, jum Bafden untaug: lich wird, ba es bie Geife fcmer aufloft, jum Theil gerfest, fobaß bie Fettfloden fich absonbern. Sulfenfruchte tochen barin nicht weich, weil mahrent bes Rochens bas fluchtige Auflosungsmittel (Die Luftfaure) perfliegt, und bie nieberfallenden erbigen Theile die Brifchenraumchen ber barin gefochten Erbfen u. f. w. verftopfen. In ben Banben ber Befchirre feben fie fich an und machen ben fogenannten Bafferftein. Durch bas Rochen felbft wird alfo hartes Baffer fcon reiner, aber man tann es auch burch Bufas von Alfali ober Lauge verbeffern und jum Rochen taug= Beiches Baffer nennt man folches, bas wenige ober gar feine licher machen. folder erbigen Theile enthalt, j. B. bas Regenwaffer, Flugmaffer. Wenn von ben oben genannten Bestandtheilen einige in fo betrachtlicher Menge fich in bem Baf= fer aufgeloft befinden, bag es bavon einen fehr mertlichen Gefchmad erhalt, bann erft belegt man es mit bem Ramen Mineralwaffer, und wenn es bei bem innern Gebrauche heilfame Wirtungen auf den menfchlichen Rorper zeigt, Gefund: brunnen (f. b.).

Mineralwaffer (funftliche). Seitbem bie neue Chemie ben Beg gur grundlichen Untersuchung ber Mineralforper gebahnt hatte, und bie Bestandtheile der Mineralwäffer mehr ober weniger genau ausgemittelt worden waren, bat man fich mannigfaltig an ber Nachbildung ber lettern verfucht. Die Resultate biefer Bemubungen find jeboch wenig befriedigend ausgefallen, betrachte man fie bon Seiten ber Uhnlichkeit ber außern Rennzeichen, welche bie Rachbilbungen mit ben Driginalen haben follten, ober von Seiten ber Beilfrafte auf ben franten Rorper, welche die naturlichen Quellen auszeichneten. Diefe unvolltommenen Erfolge baben allmalig eine ungunftige Meinung über funftliche Mineralwaffer verbreitet und baufig ben Glauben veranlagt, bag bas Wirkenbe in ben Mineralmaffern etwas Unbres und hoherer Art fei, als was bei bem bermaligen Standpunkte ber Chemie und ber Physit fich auffaffen und magbar barftellen laffe. Die Bichtig= keit des Gegenstandes håtte es jedoch verbient, die Gründe einer folchen Annahme porher ernfter zu prufen und vor Allem zu unterfuchen, ob Das, was man tunft= liche Mineralwaffer nannte, auch wirklich verbiene , mit ben Erzeugniffen ber Ratur verglichen zu merben. Wie wenig jeboch biefe Runfterzeugniffe geeignet maren, fich mit ber Ratur zu meffen, wird felbft aus einer fluchtigen Darfteltung ber Un= fichten hervorgeben, die ber Berfertigung funftlicher Mineralmaffer gum Grunde lagen. Die bochfte Aufgabe babei tonnte fein: Die Beftandtheile ber Baffer in bem Mengenverhaltniffe und in berfelben Berbindung barguftellen, wie fie die ches mifche Unalpfe ausgemittelt hatte. Die Refultate berfelben hielt man fur in bem umgefetten Baffer befindlich gemefene Coucte; von ihnen nahm man ben Dagfab ber jur Beurtheilung ber Seilfrafte eines Baffers. Darum bielt man faft burchgangig bie toblenfaure Ralt: und Talterbe fur Bugaben; bie in ihrem Ein: fluffe auf ben Rorper wenig ju beachten feien; bie Riefelerbe galt fur etwas gang Inbifferentes; bas namliche Schidfal hatten Detallorybule, wenn ihre Mengen bochft gering maren, und bie Bafferfabritanten fanden fich um fo geneigter, biefe Unficht geltend zu erhalten, je ichwieriger es war, ja bei vielen Baffern unmog: lich, bei ben bisberigen Berfahrungsarten und Sulfsmitteln Die erwähnten fcmer=

loslichen Rocper in benfelben Gewichteverhaltniffen ben Baffern einzuverleiben. welche bie Untersuchung ale vorbanden beftatigt batte. Diejenigen, bie von Ralt und Zalt ihren Producten ein willturliches Daß jugegeben hatten, glaubten ichon überfluffige Beweise ihrer Sorgsamkeit gegeben zu haben. Das hochste Streben war, ben falten Mineralmaffern ein tuchtiges Daß Roblenfaure gugutheilen, benn an eine volle Rachbilbung ber warmen Baffer hatte man fich theils gar nicht gemagt, ober bie Berfahrungsarten maren fo rob, bag es faum nothig ift, fie gu ermahnen. Ubrigens mar man unbefummert, ob die mit einem Baffer verbunde: nen Gasarten mit bemfelben in inniger ober febr loderer Berbindung maren, und die Beobachtungen ber Argte uber bie Berschiebenheit ber Mineralquellen in biefem Bezuge gingen fur die Rachbilbung verloren. Die Mangel biefer Methobe und ber Unfichten, auf welche fie fich ftuste, maren ju auffallenb, um nicht von einer Berbefferung berfelben auch mehr Gleichheit ber Birtungen ber Runftpro= bucte auf ben organischen Rorper mit benen ber Ratur hoffen ju tonnen. Es mar flar, bag bie Berbindungen, welche bie Unalpfe als in bem Baffer vorhanden an: gab, nur Producte ber Art ber chemifchen Behandlung maren. Gine anbre De= thobe ber Untersuchung gab febr haufig auch anbre Berbindungen ber Ralien und Erbarten, und ber Streit uber Salze, Die gleichzeitig in ben Baffern befteben tonnten ober nicht, war in ben mehrften Fallen zwectlos. Die Beftanbtheile fonnten in ben Baffern entweber zu einzelnen Berbindungen gufammengegangen. alfo nur neben einander gelagert gedacht werben, ober fie maren gu einer Gefammt: verbindung ober zu mehren bergleichen vereinigt. Genauere Untersuchungen baben bie erfte Unnahme ale unftatthaft in ben mehrften Mineralmaffern gezeigt, befonders wenn die Babl ihrer einzelnen Beftandtheile vielfacher und bas Dengen: verhaltniß berfelben großer als gewohnlich mar. Directe Bemeife gibt ber von ben naturlichen Baffern fo fehr abweichende Geschmad inancher funftlichen, bie auf dem einfachen Bege ber Difchung, ohne Bugiehung andrer Gulfemittel, bereitet werben. Gur bas Bufammentreten ber Beftandtheile zu componirten Berbindungen fprechen die Riederschlage, Die fich aus manchen naturlichen und ben ihnen treu nachgebildeten funftlichen Baffern balb fchneller, balb nach Jahren all: malig bilben, ungeachtet bie Summe ber Lofungsmittel fur ihre Erhaltung in fluffigem Buftande mehr als hingereicht hatte. Gine Unalogie fur biefe Unnahme geben bie Mineralforper, beren einzelne Beftanbtheile gur homogenen Befammt= verbindung fich verschmolzen haben. Da fich jedoch biefe fluffigen Berbindungen birect nicht barftellen laffen, und ibr Befteben nur aus einer Menge anbrer Erichei: nungen gefolgert werben tann, fo tam es barauf an, bie Bebingungen, unter denen fie fich bilben, moglichft aufzusuchen. Diefe find bas Busammentreten ber Bestandtheile unter bestimmten und gemeffenen Drudgroßen, Die Ausschließung bes Einfluffes ber Utmofphare und eine bestimmte Reihenfolge, in welcher ben Beftanbtheilen bie Ginwirkung auf einander gestattet wird. Bon ihnen hangt gugleich bie Innigfeit ber Berbindung ber Gabarten, Die Urt, wie fie aus bem Baf= fer fich logreißen, und die Dauer ber burch biefelben bewirkten Berbindungen, Die Erbarten und Metalle ab. Bur Erreichung jener Bebingungen find feit einigen Jahren burch D. Struve in Dreeben mannigfaltige Upparate geschaffen und verbeffert worben. Go hat fich allmalig eine Unftalt gebildet, die in zwei mefentlich verschiebene Abtheilungen gerfallt. Die Aufgabe ber einen ift, mit einer gegebenen Menge reinem Baffer alle die Beftanbtheile, feinen ausgeschloffen, und in ber Renge und Eigenthumlichkeit zu verbinden, wie fie die Prufung auf chemischem Bege und bie Bergleichung ber naturlichen Baffer mit ben funftlichen an bie Sand gegeben hat. 216 Rennzeichen gelungener Erfolge genugt hierbei nicht bloß bie Darftellung ber namlichen Producte in Quantitat und Qualitat, welche bie demifde Untersuchung in ben natürlichen Baffern finbet; Befchmad und Beruch

muffen auf gleiche Beife übereinftimmen; die Art, wie die Sabarten fich entfer: nen, ob langfam ober fchnell, in großen Blafen und fturmifch ober in fleinen Bladden und langere Beit hindurch bauernb, Die Beit: und Reibenverhaltniffe, in welchen fich Gifen, Ralt, Talt in Berbinbung mit Riefelerbe ober ohne biefelbe allmalig aus ber Berbinbung trennen, muffen bie gleichen fein. Da jedoch ein Mineralwaffer in ber geoffneten Klasche fich um fo mehr von feiner Gigenthumlich= feit entfernt, je reicher an Bestandtheilen, Bas und Erdarten, und je mehr bie Alafche geleert ift, fo bedurfte es noch einer zweiten Unftalt, Das, mas in ber Bereitungeanftalt gewonnen worben, bis ju bem Mugenblide ju fichern und ju erhals ten, wo ber Patient fich ben Becher fullen lagt. Diefe Aufgabe toft die gweite Abtheilung, Die Erhaltungs: und Schenkanstalt. Gie vertritt Das, mas in ber Ratur burch bie ununterbrochene Erneuerung ber Quellen, burch ftetes Buftromen neuer Daffen bewirkt wird; burch fie ift es namentlich gelungen, ben fo leicht gerftorbaren Charafter ber marmen und beißen Baffer bis gum Mugenblide ihres Benuffes in feiner Bolltommenheit zu erhalten. Die Birtung ber in ber Struve'fchen Unftalt bereiteten funftlichen Mineralmaffer ift oft überrafchend wohltbatig und im Bangen ber ber naturlichen gleich. Darum hat auch bie Strube'iche Unftalt nicht nur in ihrem Geburtsorte (Dresben) febr viel Theilnahme gefunden, fonbern es find auch feit 1822 fg. in Leipzig, Berlin, Barfchau, Brighton, Mostau zc. unter ber Leitung bes erften Unternehmers abnliche Unftalten errichtet. ve und D. Rrepfig: "Uber ben Gebrauch ber naturt, und funftl. Mineralmaffer von Rarlebad, Ems, Eger, Marienbad, Pormont und Spaa" (Lpg. 1825).

Minerva, bei den Griechen Pallas Athene, Athenaa, unter ben Gott= heiten des Dlomps eine ber vorzüglichften, beren Berehrung nach Unficht vieler Depthologen aus Mgppten ftammt. Die Fabel ergablt: Als Jupiter nach bem Siege uber bie Titanen gur Dberberrichaft gelangt mar, ertor er fich gur erften Benoffin bie Metis, eine Tochter bes Decanos. Gin Dratelfpruch ber Ga und bes Uranus aber hatte ihm gemeiffagt, bag Detis zuerft eine Tochter, bann aber einen Sohn gebaren wurde, welcher ibm Die Berrichaft zu entreifen bestimmt fei. Die: fem Schidfate zu entgeben, fuchte er fich ihrer mit Lift und Schmeichelei zu be= machtigen, und verschlang fie mit ber noch ungebornen Minerva. Beit ihrer Beburt herankam, empfand Jupiter einen gewaltigen Schmerz im Ropfe, daber er fich vom Bulcan ben Ropf fpalten ließ, worauf die Gottin froblich und in voller Ruftung beraussprang. Gie tangte mit friegerifchem Muthe baber, fcmang ihren Speer und fchlug bamit auf ben tonenben Schild, als ob fie fich jum Ungriff eines Feindes bereite. 218 weife Rriegerin, im Begenfas des wilden, bluts burftigen, roben Dars, tritt fie querft in ben Gotterfampfen auf; in ben Gigan= tenfchlachten befiegte fie ben Pallas und Enceladus. In den Rriegen ber Sterb= lichen ift fie bie ftete Lenkerin und Schuterin ber Belbenkraft. Sie leitet Bercules gu bem Dlomp empor, lebrt Bellerophon ben Degafus gabmen und die Chimara beffegen, begleitet Perfeus auf feinem Buge gegen die Borgonen, fchenft bem Inbeus Unfterblichfeit, balt ben Uchilles werth, begleitet ben Ulug, ichust beffen Battin und geleitet feinen Sohn in der Geftalt Mentor's. Ebenfo begunftigte fie bie Erfinder von Rriegswertzeugen : fie baute bie Urgo und lehrte ben Epeus bas bolgerne Rof gimmern, wodurch Troja erobert ward. Run erscheint fie aber auch als Befchügerin ber Runfte bes Friedens und zeigt fich ba zuerft als Jungfrau in allen Gefchaften einer Fürftentochter bes beroifden Beitalters. Den Webeftubl, bie Spinbel, bie malerifche Dabel finden wir in ihrer Sand, und fowie die Beldenfrauen die Gemander fur ihr Saus felbft bereiten, fo arbeitet fie die Gemander ber Gottinnen, baber ihr Beiname Ergane. Daber fteht auch eine gefchickte Beberin unter ihrem Schut, nur darf fie fich nicht ftolg erheben, wie Arachne (f. b.). Bon ben blog weiblichen Runftfertigleiten trug man ihren Schut auf alle friedliche

Befchaftigungen ber Denfchen über, bei welchen ber thatige und erfinberifche Geift fich zeigte. Jeder Runftler, ber mechanische und ber bilbenbe, fand unter ihrer Dbhut, und ihres Schubes erfreute fich der Denfer wie ber Redner und Dichter: Da zu bem volltommenen Glude, welches bie erfinderifche Thatigfeit bes Beiftes gemabren foll, auch bie Befundheit gehort, fo erfcheint fie auch unter ben beilenben Gottern und wird als folche Paonia genannt. In allen Diefen Sinfichten ift fie bas Sombol bes aus bem Saupte entspringenben Gebantens, bie Bottin ber Beisheit felbit, ber Biffenichaft und Runft, letterer jedoch nur, infofern Erfinbung und Dentfraft babei in Unfpruch genommen werben. Athen, biefe Stadt ber Wiffenschaft und Runft, war ihr Lieblingsaufenthalt. Gie wird als Die Erfinderin ber Flote genannt. Als fie aber in einer Quelle mahenahm, wie febr bas Spiel auf berfelben ihr Weficht entftellte, marf fie fie von fich und belegte ben mit bem harteften gluche, ber fie aufnehmen murbe. Diefer gluch ging an Marfy as (f. b.) in Erfullung. Die Liebe verfchmabend, weihte fie fich einer ewigen Jung= frauschaft, und wer ben Blid ber fuhnen Begier zu ihr erhob, ben traf furchtbare Rache. Tireffas, ber fie im Babe belaufchte, erblindete. - Dit biefem Charafter des reinen, befonnenen Berftandes erscheint die Bottin auch in ben Darftellungen ber Runft. Ernft bes tiefen Rachbentens, ber mannliche Beift untheilnehmender überlegung fpricht aus ben Bugen einer ichonen Beiblichfeit. Mis Rriegerin er-Scheint fie vollig geruftet, bas Saupt mit einem golbenen Selm bebedt, von mel: dem ein ftolger Dahnenbufch berabwallt, gepangert mit bem Barnifch bes Baters und in ber Sand bie Lange; als Borfteberin ber fefeblichen Runftfertigfeit aber erfcheint fie in ber Tracht griechischer Matronen. Bu ben Renngeichen ber Bottin gehoren noch die Hais, bas Borgonenhaupt und ber argolifche Schilo von runder form. Bu ihrem fombolifchen Beiwerte gehort die Gule (auf Mingen auch ber Sahn), um die Bachfamkeit anzubeuten. Als Erhalterin der Gefundheit futtert fie aus der Schale ben Drachen, und der Olzweig ift bas Symbol des friedlichen Berkehrs, ber burch fie gebeiht. Ein befonderer athenischer Mothus fagt, daß, als einft Neptun und Minerva (Athene) über bie Benennung der Staot Athen ftritten, Die Gotter ben Streit babin entschieden, fie folle nach beffen Ra: men gengernt werden, ber ben Denichen bas nuglichfte Gefchent hervorbringen wurde. Reptun folug mit feinem Dreigad in bie Erbe, und es fprang bas friegerifche Rog hervor; Minerva marf ihren Speer, und, wo er fiel, fprofte ber friedliche Dibaum. Ihr Befchent ward fur bas heilfamfte erkannt, und die Stadt erhielt ihren Ramen. Gang Attifa, besonders aber Athen, ward ihr geheiligt, und fie hatte bier viele Tempel. (G. Parthenon.) Ihre glangenoften Fefte gu Athen waren bie Panathenden. Gin anbres Reft mar bie feierliche Abmafchung ihrer Bilbfdule gu Athen, hauptfachlich zu Argos, welche alle Jahre in fliegendem Baffer von den Banden teufcher Jungfrauen gefchah. Die Romer verehrten fie anfangs blok als Rriegsgottin (Bellona), fpater marb fie eine Sauptichusgottin Roms. Ihr war nebft Jupiten und Juno ber haupttempel auf bem Capitol geweiht, und ibr Keft wurde jahrlich u. b. R. Quinquatrus funf Tage lang gefciert.

Mingotti (Katharina), eine ber größten Sangerinnen, geb. 1728 zu Reapel von deutschen Altern. Ihr Bater stand in östreich. Militairdiensten. Nach seinem Tode kam sie zu den Ursulinerinnen. Die Musik machte einen solchen Sindruck auf sie, daß sie die Abtissin mit Abrainen bat, ihr musikalischen Unterricht geben zu lassen, damit sie auch im Chor mitesingen konnte. Die Abtissin willsahrie ihr, und sie erhielt täglich eine halbe Stunde Unterricht. Sie war 14 Jahr alt, als sie zu ihrer Mutter zurückkehrte. Einige Jahre darauf verheirathete sie sich gegen ihre Neigung, um sich einer noch verhaftern Lage zu entreißen, mit dem schon des jahrten Benetianer Mingotti, welcher Unternehmer der Oper zu Dresden war. Bei ihrem Ausstelen in Dresden erregte sie das allgemeinste Aussehen. Potpora,

ber bamals in bes Ronige Dienften mar, verschaffte ihr eine Stelle am Theater. Die berühmte Fauftina und Saffe entfernten fich von Dreeben, nachbem Dab. Mingotti fich bas erfte Dal am Sofe hatte boren laffen, und gingen nach Stalien, wie man behauptete, aus Gifersucht auf bie neue Sangerin. Der Ruf ber Min: gotti verbreitete fich balb durch Europa, fodaß fie nach Reapel eingelaben murbe, um bafelbft auf bem großen Dperntheater ju fingen. Gie fand hier ben ungetheil: teften Beifall. Bei ihrer Rudtehr 1748 nach Dreeben fand fie Saffe an ber Spite ber Capelle, welcher ihrem Gefange Schwierigkeiten in ben Deg ju legen wußte, welche fie jeboch fo volltommen lofte, daß ihre Feinde und felbft Fauftina 1751 ging fie unter ber Direction bes berühmten Farinelli nach verstummten. Spanien , wo fie ber größten Muszeichnung am Sofe genoß, befuchte bann Paris und London; endlich reifte fie wieber nach Stalien. Doch betrachtete fie, fo lange ber Ronig Muguft lebte, Dresben als ihre Beimath. Rach feinem Tobe 1763 aber ließ fie fich in Munchen nieder, woselbst fie ale hoffangerin eine Penfion ge= Sie ftarb 1807 bei ihrem Sohne, bem Forftinspector Samuel v. Bucking: ham, ju Reuburg an ber Donau. Gie war im Umgange lebhaft und unterhal= tend, fprach mehre neuere Sprachen, verftand viel Dufit und riß bis in ihr Alter burch ben Musbruck ihres Befangs hin.

Miniaturmalerei, biejenige Art ber Baffermalerei, bei welcher man bie Gummifarben mit ber blogen Dinfelfpige auftragt, welches punktiren (pointil-Sie unterscheibet fich von ben andern Urten ber Malerei baburd, bag fie weit feiner ift und mithin in ber Rabe gefeben werben niuß, und daß fie baber im Rleinen, meiftentheils auf Bergament und Elfenbein, angewendet wird. Da= ber hat ber Musbrud Miniaturbilb, ober ein Bild en miniature, auch bie Bedeutung eines fleinen Bilbes. Man fpart ben Grund bes Pergamente ober Papiers oft zu ben bochften Lichtern auf, Ginige brauchen aus biefem Grunde fogar fein Die beften Karben bagu find bie, welche am wenigsten Rorper haben, als ber Carmin, ber Ultramarin, Die Lade ic., welche man, um fie fehr fein gu ha= ben, in vielem Baffer aufloft, bann abgießt und trodinen laft. Malerei erfobert megen ber feinen Puntte, aus benen fie besteht, und welche fo reinlich neben einander gefest werben muffen , baf fie vertrieben und gleichfam mit einander vereinigt icheinen, bie meifte Beit. Miniaturmalereien tommen ichon aus bem 9, und 10. Jahrh, ale Bergierungen ber Sanbichriften in Italien, Frantreich und Deutschland vor. (S. Rive's "Essai sur l'art de verifier l'age des mimintures peintes dans les manuscrits", Paris 1782.) Überhaupt war biefe Malerei eine Beschäftigung ber Monche, und wie man jene illuminare nannte, so erhielten diefe ben Ramen illuminatores ober miniatores, weil man fich gewohnlich ber rothen Karbe (minium) bebiente. Sie blubte in biefer Art vorzuglich im 14. Jahrh, unter Rarl V. in Franfreich und erreichte noch unter Rarl VIII. und Lubwig XII. eine großere Bolltommenheit, fam aber nach Erfindung ber Buch: brudertunft und bes Lumpenpapiers und burch bas Emportommen ber Rupferftecherkunft in Berfall. In ber neuern Beit hat man fie vorzüglich jum Portrait an-Musgezeichnete Miniaturmaler ber neuern Beit maren Mengs, Cho= gewenbet. dowiedti, Füger, Beftermann, Nicon und Shelly. Bu ben theoretischen Schriften geboren Biolet's ,, Unweifung gur Miniaturmalerei" (aus b. Frang. , Sof 1793) und d'Urotais de Montany's "Abhandlung von den Farben zum Porzellan : und Miniaturmalen" (aus b. Frang., Strasb. 1769).

Minimen ober minbeste Bruber bes heil. Franciscus a Paula (baher auch Pauliner ober Paulaner), ein in ber Mitte bes 15. Jahrh. gestift, Monchsorben, ber sich seit 1493 in allen Lanbern ansiebelte und spaterhin, namentlich in Frankreich, auch einige Frauenkloster hatte. Den Ruf einer vorzüglichen heiligefeit verbantten bie Minimen ihrem strengen Fasten, da sie nichts als Brot, Fruchte

und Wasser genießen burfen. Ihre Kleidung ift schwarz und, wie bei den Franciscanern, mit Leibriemen und Geißeln versehen; ihr Leben ist ganz der stillen Andact gewibmet. Sie gehörten zu den Bettelorden und besaßen im 18. Jahrh. 450 Klöster in 30 Provinzen. 1815 wurde ihnen ihr im Neapolitanischen (wo sie Paolotti heißen) gelegenes Stammkloster von Ferdinand IV. wieder geschenkt. (Bal. Kranz von Vaula.)

Dinift er, bie bochften Staatebeamten, bie unmittelbar mit bem Rurften arbeiten und in ben verschiebenen 3meigen ber Bermaltung bie bochften Behorben bilben, indem fie entweder einzeln jeder an ber Spite eines befondern Departemente freben und über bie baffelbe betreffenben Ungelegenheiten einzeln und ohne vorhergegangene Rudfprache mit ihren Collegen bem Fürften Bortrage thun, ober gemeinschaftlich alle wichtigern, Die verschiedenen Zweige ber offentlichen Bermal: tung betreffenben Angelegenheiten berathen und bem Regenten bas Ergebnif ihrer Berathfchlagungen vorlegen. Go gibt es in ben verfchiebenen Staaten eine mehr ober weniger ftarte Bahl von Miniftern, je nachdem bie Ausbehnung und bie befonbern Berhaltniffe bes Lanbes eine großere ober geringere Bereinigung verschiebe= In ben mehrften Staaten gibt es baber einen Tu: ner Beichafte moglich machen, fligminifter, einen Finangminifter, neben bem fich noch zuweilen ein eigner Dini: fter fur ben offentlichen Schat findet, einen Minifter ber auswart. Angeleg., einen Rriege = und, nach Beschaffenheit ber Umftanbe, einen Seeminifter, einen Di= nifter bes Innern, jumeilen auch noch einen besonbern Dinifter bes Sanbels, in: gleichen einen befondern Minifter bes Gultus und einen befondern fur ben offent= lichen Unterricht ober bie Boltsaufklarung. Berschieben von bem Minifter ium ift noch in einigen Staaten bas Cabinet, worunter man entweber bie Beborbe verftebt, welche Die Privatangelegenheiten bes Regenten beforgt, wie 3, 28. in Rufland, ober biejenige, welche hauptfachlich mit ben auswartigen Ungelegenheis ten zu thun hat. Dem gufolge gerfallen die Minifter in Staate = und Cabinets= minifter, unter welchen lettern hauptfachlich bie Minifter ber auswart, Angeleg; verftanben werben; außerbem in Departemente : ober Provingialminifter, welche lettere in besondern Provingen an der Spise ber Bermaltung fteben, jeboch in einem untergeordneten Berhaltniffe zu bem Minifterium als einer Gefammtbeborbe. In Frantreich fteben neben ben Departementeminiftern noch fogen. Staatemini= fter, meldes aber bort nur ein Chrentitel ift, ber mit feinem minifteriellen Gefcafte Much bilben bie Minifter in biefem Reiche, fowie in nothwendig verbunden ift. manchem neuern Staate, fein minifterielles Collegium, fondern jeder beforgt fur fich bie in fein Departement einschlagenben Geschafte und communicitt bochftens, eintretenben Salls, mit einzelnen feiner Collegen, ohne bag jeboch collegialifche Berathichlagungen ftattfanben : eine Methobe, ber man ben Borgug- ichnellerer Beforgung ber Gefchafte nicht absprechen tann, die aber in andrer Rudficht nicht ohne Rachtheil ift, indem bas allgemeine Bohl ber Gefammtverwaltung barunter Much ift es eine nicht zu überfebenbe Berfchieben= nicht felten vernachlaffigt wirb. beit, ob bie Minifter in ihren Departemente nur an ber Spige befonderer Collegien als Draffibenten fteben, ober ob fie unmittelbar und unumfdrantt im Bureau re-Enblich gibt es noch in einigen Staaten fogen. Principal: ober Pre= mierminifter unter verschiebenen Ramen, die in ber Ubmefenheit bes Regenten ober in minber wichtigen Ungelegenheiten beffen Stelle verfeben, nach Butbe: finden bei allen minifteriellen Departements ben Borfit fuhren tonnen und biefelben controliren. - Den Ramen Dinifterium führt auch bas geiftliche Confiftorium, fowie bie Befammtheit ber Beiftlichkeit in einzelnen Stabten.

Ministerialen, f. Lehnewesen.

. Minifterialpartei heift in England und in andern Landern, welche fich reprafentativer Berfaffungen erfreuen, Die politifche Partei, welche im Parta-

ment ober in ben Rammern bie Magregeln ber Minister vorzüglich begunftigt und folde bei ben Berbanblungen felbft fowol aus bem beften Befichtepunkte barguftels len fucht als beim Abstimmen über Alles, mas bem Ministerium angenehm ift und von diefem gewunscht wird, fich fur daffelbe erelart. Da obne Stimmen: mehrheit im Parlament ober in ben Rammern fich in einem conftitutionnellen Staate fein Minifterium erhalten fann, fo ift naturlich, baf bas jebesmalige Dis nifterium fich diefe Stimmenmehrheit auf alle Beife gu erwerben und gu fichern Un Mitteln bagu tann es einem gewandten und geschickten Minifterium nicht fehlen, besonders ba nicht, mo die Befetung aller offentlichen Stellen, Die im weiteften Umfange jum Staatebienft erfoderlich find, von ber Regierung ab= bangt, und biefe bas Recht bat, barin nach Willfur Beranberungen. 26 = und Berfegungen vornehmen gu tonnen. In England wird nicht minder wirtfam bas Softem ber Berleibung von Sinecuren und ber Ariftofratismus ber ber Regie: rung einmal ergebenen Familien gu bemfelben 3mede angewandt; bie Urt ber Bablen ber Reprafentanten ift in Kranfreich wie in England gur Bilbung einer Ministerialpartei ebenfalle gleich gunftig. Dort bient bagu bas Spftem bes bop: pelten Bahlrechts; bas einer Ungahl der reichften Butebefiger in jedem Departement gufteht, bier bas Spftem der fogen. Rotten boroughs. Oppositionspartei.) Unter Canning's Ministerium borte man bavon mes Es gewann fich feinen Unbang burch die Berechtigfeit, Reblichkeit und Da-Bigung feines Thuns.

Das alte beutiche Bort Minne und Minnen mard erft uber-Minne. baupt von Liebe und Freundschaft, auch von gottlicher Liebe gebraucht. befam es bei ben beutichen Dichtern bes Mittelalters eine emphatische Bebeutung, namlich die ber ebeln, treuen und gludlichen Beichlechteliebe (die auch einmal vom Minnefinger Balther p. b. Bogelweibe bobe Minne genannt und von ber niebern unterfchieben wird). Gine Erffarung bes Bortes Minne aus jener Beit ift gu fcon, als baß fie bier übergangen werben follte. 2B. v. b. Bogelweibe fagt: "Minne ift greier Bergen Bonne, theilen fie gleich (b. i. theilen fie einander gleich= maßig biefe Bonne uber ihre Bergen mit), fo ift die Minne ba". Der Begriff ber Minne wurde im Ritterthume, befondere der Deutschen, febr ebel gefaßt, und fcon bamale bat fich bie Liebe bei ben beutschen Dichtern viel reiner, inniger und ibealischer ausgesprochen als etwa bei ben Frangofen. Mit Recht fang Balther v. b. Bogelweibe : "Tugend und reine Minne, wer die fuchen will, ber foll tom: men in unfer land! da ift Bonne viel. Deutsche Bucht geht vor in Allem". F.

Minnegerichte, f. Gerichtshofe ber Liebe.

Minnefinger beißen die beutschen Dichter bes Mittelaltere von bem hauptinhalt ihrer Lieber, auch fowabifche Dichter, weil biefe Mundart in ihren Bedichten vorherricht. Denn als ju Unfange bes 12. Sahrh, die Runft bes Gefanges über bas fubliche Frankreich nach Deutschland jog , fand fie in ber fügfamen und mobliautenden fcmabifchen Mundart ein willemmenes Mittel bes Musbrude und an den tunftliebenden Sobenftaufen eine forbernde Pflege. engern Sinne verfteben wir jeboch barunter nur bie lprifchen Dichter, Die Ganger ber Minnelieber. Die Minnefinger maren Ritter ober boch Chelleute, bie bas poetifche, zwifchen Rrieg, Unbacht und Liebe getheilte Leben ber Ritterfchaft gum Singen begeifterte. Sie lebten und fangen befonders an ben Sofen funftliebender beutscher gurften, wie Raifer Friedriche II., Bergog Leopolde IV. von Ditreich, Ronig Bengels von Bobmen, Bergog Beinrichs von Breslau, Beinrichs von Un: halt, Martgr. Beinrichs bes Erlauchten, Landgraf Dermanne von Thuringen, und bas ritterliche Leben, die frobliche Reftlichkeit und Die feine Sitte jener Boffager gab ihren Gebichten die Bartheit und die Pracht, die Beredtheit und die Bierlich: teit, die wir an ihnen bewundern. Un jenen Sofen wurden gur Ergobung ber

Surften und ber Frauen Bettftreite, nach bem Beifpiel ber provengalifden Troubabours, gehalten, welche aber in Deutschland ofters ziemlich ernftlich gemeint maren (wie der befannte Rrieg auf ber Wartburg 1207) und von ber Giferfucht ber Dichter, bie um die Gunft und die Gaben ber Furften wetteifernd buhlten, befeuert murben. Denn es gab unter ihnen auch Arme, bie ein Bewerbe baraus machten, an den Sofen umberzugiehen und ihre Lieder horen gu laffen. Aber bie meiften maren reiche und friegerifche Ritter, Die bas Leben gwifchen ritterlichen und bichterifchen Befchaftigungen theilten und mit beiben abwechselnb ben ichonen Frauen zu gefallen fuchten, wovon Ulriche v. Lichtenftein in f. "Frauenbienft" gefcbilbertes Leben (herausgeg, von Tieck, Tub. 1812) ftatt aller Beifpiele ift. Sa nicht wenig Ronige und Furften und viele Grafen und herren liebten es, Die Frauen ihrer Minne fetbit gartich zu befingen und fich, wenn fie vom Baffenbienfte felerten, mit Dichten und Befang gu erfreuen. Da jene Poefie, ben Dichtern und bem Beifte nach, mabre Ritterpoefie war, fo befrembet es nicht, in ben weltlichen Liebern jener Beit vor Allem bie Minne, ben zweiten Gegenftand ritterlicher Betehrung, und neben und in ihr ben Frubling, Dicfe Liebe ber Ratur, welche liebenbe Bergen fo wunderbar fompathetifch anspricht, in unerschöpflichen Bariationen befungen zu findeng wie bagegen die epifch-romantifchen Dichtungen jener Beit, ber Ratur bes Epos zufolge, bas gange Leben und Wefen ber Ritterfchaft, Die Lebens: luft und die Undacht, die Tapferfeit und die Liebesschwarmerei, die unruhige Leis denschaftlichkeit, ben feden Stols und wieder die guchtige Chrbarteit, die liebens: wurdige Befcheibenheit ber Ritter, ihre Rriege: und Liebesabenteuer, ihre Turniere und Ballfahrten, ihre Trauer und ihren Jubel mit ben lebhafteften Karben uns porfubren. Co eigenthumlich und fo echter, inniger Begeifterung Rinder bie Werte jener Dichter find, fo haben fie boch, die Lpriter ber Form, Die Epiter auch bem Stoffe nach, viel von malfchen (frang.) Dichtern (Troubadouren und Trouveren) gelernt und entlebnt. Der aufere Charafter ber Lieber ift eine bochft tunftreiche und babei findlich fpielende Berfchlingung, Berfchrantung, Bervielfachung ber Reime und Affonangen, Die wie Echos aus ber Tiefe ber Seele burch Diefe Bebichte tonen, und in benen bie Bebanten fich unaufhorlich berausfobern Dabei find bie Lieber fo mannigfaltig in Beremag und Gin= theilung, daß wir auf große Abwechfelung in ihren Melobien Schließen und bie Un= ericopflichteit jener Canger in Erfindung neuer Beifen jum Mussprechen ihrer bergendempfindungen gar nicht genug bewundern tonnen. Sie maren faft alle Dichter, Tonfeger und Ganger ihrer Lieber zugleich, wie benn bie mabre Lprit, ber reine Naturfinn, von ber Trennung biefer Runfte teinen Begriff bat. fen fie in ber Sprache jener Beit oft auch Riebler und Spielleute, Die bedeutend= fte Sammlung biefer fleinern Gebichte bes Mittelalters, Die wir befigen, und bie mifchen 14 - 1500 Lieber von 140 Dichtern enthalt, bat ber guricher Ratbeberr Rubger v. Daneffe im Unfange bes 14. Jahrh. , alfo ju Ende ber Bluthezeit ber Minnefinger, jufammengetragen. Sie befindet fich urschriftlich ju Paris, und Bodmer bat fie febr verftummelt (Burich 1758, 1759, 2 Thie., 4.) in Drud Mus biefer Maneffischen Sammlung hat Tied 220 Lieber bearbeitet und u. b. I.: "Minnelieder aus bem fcmabifchen Beitalter" (Berl. 1803) ber: ausgegeben. Gine fritisch bearbeitete Musg, liefert jest von der Sagen. Der altefte befannte biefer Lieberbichter, um 1180, ift Beinrich von Belbed. Dicht minber trefflich und beliebt als Lieberbichter maren Balther von ber Bogelweibe (beffen Gebichte R. Lachmann, Berlin 1827, herausgegeben bat), Reimar ber Ulte, Reimar v. Zweter, Ulrich v. Lichtenftein, Bolfram v. Efchenbach, Sartmann von ber Aue, heinrich v. Morungen, Gottfr. v. Strasburg u. A., Die alle zu Ende bes 12. und zu Anfange bes 13. Jahrh. lebten und fangen; zu ben lebten vorguglichen Dichtern aus bem Enbe bes 13. Sabrb., nach beffen Ablauf fie nach

und nach verftummten, geboren Ronrad von Burgburg und Johann Sabloub. (Uber bie epifchen Gebichte jener Epoche vgl. Dibelungen, Belbenbuch u. Deut fche Poefie.) Den Berfall ber Ritterfchaft, bas Aufhoren ber Rreugiae. melde die Chriftenbeit in eine romantifche Begeifterung, ben fruchtbarften Boben ber Poefie, hingeriffen, bas Erfalten aller Gemuther am Enbe bes Mittelalters und bie Bertaufchung ber fußen Schwarmerei ber altern Beit mit ber trockenen Überlegung ber neuern überlebte ber beutsche Minnegelang nicht; im Unfange bes 14. Jahrh, boren wir nur noch wenige ber altern Dinnefinger murbige Stimmen, bie balb gang verhallen. Dichtfunft und Gefang fielen in diefem Jahrh., pon bem Abel, ber aufe Reue verwilderte, verlaffen, ben Burgern ber Stabte anbeim, bie fie nicht anders als handwertsmäßig zu treiben wußten, und in beren Banden fie jum mahren Sandwert murben. (S. Meifterfanger.)

Minorat, bas (hier und ba gebrauchliche) Borrecht bes Jungften in ber Erbfolge; bei Bauergutern namentlich bas Borrecht, vermoge beffen ber jungfte Sohn bas paterliche But annehmen und feine Befdwifter mit Beld abfinden tann.

Minorca (12 D., 32,000 Ginm.), die fleinere von ben baleariften Infeln. (S. Balearen.) Sie gehort ju bem fpanifchen Ronigreiche Mallorca Die Ginm, beschäftigen fich mit Acter: Bein: und Dibau und mit bem Sanbel, ber, ale bie Infel noch unter engl. Berrichaft mar, lebhaft betrieben Rifche, Bein, Galz, Bolle, Sonig, Rapern, Rafe, Doft gibt es im Uber: fluß; bagegen reicht bas Betreibe nicht fur bas Bedurfniß bin. Die Sauptit. Puerto-Mahon (14,000 E.), auf ber Gubmeftfeite, hat einen guten und durch bas Kort St.= Philipp vertheibigten Safen. Der Befis von Minorca ift megen bes Sandels im mittellanbifden Meere wichtig. Daber nahmen bie Englander im fpanifchen Erbfolgefriege (1708) fie, angeblich fur Rarl III., in Befis. blieb ihnen im utrechter Frieden. 1756 eroberten fie bie Frangofen unter Richelieu. Der engl. Abmiral Bong (f. b.), ber fie nicht entfest hatte, murbe befimegen jum Tobe verurtheilt. 3m Frieden 1763 tam fie wieder an England. 1782 marb fie von ben vereinigten frangofisch: fpanischen Truppen erobert, 1783 formlich an Spanien abgetreten, 1798 wieder von ben Englandern befest, im Frieden von

Umiens, 1802, aber gurudgegeben,

Dinorennitat (Minberjahrigkeit) ift basjenige Alter, in welchem man bie Bolliabrigfeit (Majorennitat) noch nicht erreicht hat. Diefe beginnt nach romiichen Rechten fowol bei nannlichen als weiblichen Personen mit gurudgelegtem 25., nach manchen Rechten, g. B. in Sachfen, aber fcon mit gurudgelegtem 21. In Preugen endigt fich die Minberjahrigfeit mit bem 24. Sabre. Rach ber golbenen Bulle werben bie furfurftl. Pringen mit bem 18. 3. volljabrig, welches in mehre neuere beutsche Berfaffungen übergegangen ift. Die Minber= jahrigfeit hat verschiedene Abstufungen. Bis jum 7. 3. bauert Die Rindheit, bis jum 12. bei Dabden und bis jum 14. bei Anaben bie Unmundigfeit. Bon ba an beginnt die Mundigkeit. Da jedoch die Gefete ausnahmemeife in einigen Fallen Die lettere bei bem mannlichen Geschlecht erft mit bem 18., bei bem weiblichen erft mit bem 14. 3. eintreten laffen, fo gibt biefe Unterfcheibung bie Begriffe einer voll= fommenen und unvolltommenen Mundigfeit. Die Birtungen ber Minorennitat find im Allgemeinen, bag erftlich minorenne Perfonen, fobalb fie aufgebort baben unter ber vaterlichen Bewalt zu fteben, in ber gefetlich angenommenen Boraus= fegung, baß fie noch nicht hinlangliche Reife und Befonnenbeit bes Urtheils baben. um ihren Angelegenheiten mit ber gehorigen Sorgfalt vorzustehen, ber Leitung eines Bormundes untergeben werben, bergeftalt, baf fie ohne beffen Einwilligung wohl Unbre fich, aber teineswegs fich Unbern rechtefraftig verbindlich machen ton= hiervon find jedoch biejenigen Falle ausgenommen, wo man, unmittelbar nach Borfdrift ber Gefebe, aus einer Sache felbft verbindlich wird, ohne bag gu

Begrundung ber Berbinblichkeit itgend eine Ginwilligung nothig wird, wie g. B. wenn Jemand ein Gefchaft zu unferm mabren Bortheil ausgeführt hat; bier ift auch ber Unmundige ohne Unterschied verbunden, alle getragene Schaben, Muslagen und gehabte Bemubungen Demjenigen zu verguten, welcher ein Gefchaft an feinem Bortheil beenbigte, Cobann ift aber auch zu bemerten, bag nur biejenigen Minorennen, welche noch nicht einmal mundig find, in allen rechtlichen Ungelegenbeiten von bes Bormundes Ginwilligung abhangen. Gind fie hingegen mundig, fo find fie an diefe nur infofern gebunden, als fie fich in Sinficht ihres Bermogens, nicht blog in Sinficht ihrer Perfon, verbindlich machen wollen, wie biefes g. B. beim Abichluß eines Cheverlobniffes ber Fall ift. Sinwieber fann felbft mit bes Bormun: des Einwilligung tein liegendes Grundstud eines Unmundigen ohne hingutommen: bes obervormundschaftliches Decret veraugert werben. Sobann ift noch besonders mertwurbig, baf Minberjahrige in ber Regel bei allen zu ihrem Rachtheil übernommenen Berbindlichkeiten, ber Bormund mag eingewilligt haben ober nicht, ge: gen Denienigen, ber fie verlett hat, und gegen beffen Erben Biebereinfebung in ben vorigen Buftand fuchen und erlangen tonnen, und gmar auch, wenn fie befhalb erft nach erlangter Bolljabrigfeit Blagbar werben; fie mußten benn mahrend biefer bas Gefcaft genehmigt, ober baffelbe gleich anfange eiblich befraftigt, ober enblich bei beffen Abichließung fich boslicherweise fur volljahrig ausgegeben haben. Gbenfalls tonnen fie gegen bie Che feine Biebereinfegung in ben vorigen Buftanb verlangen. Ausnahmweise ertheilt bie bochfte Staatsgewalt auf Berichterftattung ber Dbrigtelt bisweiten noch Minderjahrigen die Rechte ber Großjährigleit. Dan nennt bies bie veniam getatis. Dit bem 25. Jahre fangt erft bie Bechfelmundigfeit an, und bie Rabigteit, felbft Bormunbichaften, zu übernehmen. In ben regierenden Sans fern beginnt bie ju bem Regierungsantritt erfoberliche Bolliabrigfeit feineswegs burchaangig, fondern in der Regel fruber als mit bem 21., beshalb fur die burger: liden Berhaltniffe vorgefdriebenen Jahre. Doch gibt es auch hieruber, wie man von felbit vorausfegen tann, teine fur alle ober nur die meiften regierenden Saufer allgemein gultige Borfdrift ober Sagung.

Minoriten, f. Franciscaner.

Minos I., ein Ronig auf ber Infel Areta, ber um 1406 v. Chr. lebte und mit feinem Entel gl. n. nicht verwechfelt werden barf. Er wird als weifer Befeg: geber und als ein Mann von ftrenger Gerechtigkeiteliebe gepriefen, Um bie Kretenfer durch Ginigleit und friegerische Gefinnungen machtig und furchtbar ju machen, ließ er fie oft gemeinschaftliche Dablgeiten halten und fich anhaltend in ben Baffen uben. Die Fabel bat bie Gefchichte biefes Ronigs mit Bufagen ausgeschmudt, Rach ihr mar er ein Sohn ber Europa und bes Jupiter, von welchem er alle 9 Jahre feine Gefete in einer Sohle bes Berges 3ba empfing. Rach feinem Tobe wurde D. augleich mit Hatus und Rhabamanthus Richter ber Unterwelt. Alle Drei fagen am Eingange bes Schattenreichs am Throne bes Pluto; DR. fprad ale ber oberfte Richter Die Endurtheile. 11. Sein Entel, welcher ebenfalls uber Rreta berrichte, hatte gur Gemahlin die Pafiphae, welche aus einer unnaturlichen Bermifchung ben Minotaurus (f. b.) gebar.

Minotaurus. Die Fabel macht ihn zu einem Cohne ber Dafiphae und eines Stiers und gibt ihm Menschengestalt mit einem Stiertopfe. Er nahrte fich' von Menschenfleifch, weshalb Minos ihn in bas vom Dabalus erbaute Labyrinth fperete und ihm anfangs Berbrecher, nachher bie von Athen jahrlich als Eribut gu liefernben Junglinge und Dabchen jur Speife vorwarf, bis endlich Thefeus (f. b.), ber fich unter biefe Junglinge gemischt hatte, burch Ariadne, bes Minos Tochter, belehrt und ausgeruftet, ihn tobtete und bie Athenienfer von biefem Eri-

but befreite.

Minftrels, f. Troubadour. Conv. Per. Giebente Mufl. 98b, VII. +

Minute, überhaupt ber 60. Theil eines Grabes ober einet Stunde. In ber Malerei und Zeichnentunft nennt man die fleinern Theile, wonach man die Berbaltniffe bes menschlichen Korpers bestimmt, auch Minuten, beren 48 auf eine Ropflange gehen. In der Baufunft ift die Minute ber 30. Theil eines Mobells. — Minutenglas ift eine fleine Sanduhr, welche nur eine Minute

thuft und befonders auf ben Schiffen beim Lootfen gebraucht wirb.

Minutoli (Beinrich, Freih. Menu v.), aus einer favopischen Familie, geb. ju Benf b. 12. Dai 1772, trat in preuß, Kriegebienfte, ward in ben Rheinfelbzugen bei Bitich im Arme ichmer verwundet und hierauf zu dem Cabettencorps in Berlin verfest, mo f. Thatigteit und f. Renntniffe bie Beachtung bes Ronigs fo febr gewannen, bağ er jum Gouverneur bes Pringen Rarl, bes Cohnes bes Ronigs, erhoben marb. Geine vielfeitige Empfanglichkeit umfaßte auch bas Fach ber Alterthumewiffenschaften, morin er fich burch f. "Beitrag gur beutschen Baterlanbe: funde" (in ben "Jahrbuchern ber preuß. Monarchie", 1801), burch f. Auffat über Fugangeln und ihren Gebrauch bei Alten und Neuen, 1809, ju benen er Belege aus f. Sammlungen gab, und durch f. verdienftlichen "Untersuchungen ub. antite Glasmofait", die er in Berbindung mit Rlaproth (Bert. 1815, Fol.) herausgab, betanntgemacht hat. Geine eigne, an Bemalben und Alterthumern reiche Samm lung, Die fogar punifches Glas enthalt, bot baju bie erwunschteffen Proben. Bieles babin Ginschlagende findet man in f. "Abhandl. vermischten Inhalte" (Berl. 1816). Co eignete fich D. v. D. gang gur Leitung einer wiffenschaftl. Reife, Die gur Ermeiterung unferer Renntniß ber Alterthumer Agpptens mit tonigl, Freigebigfeit ausgeruftet marb. Bas er geleiftet bat, liegt jest in f. Berte (berausgeg, von Tolfen, Berl. 1824, 4., mit Rupf.) und in bes S. v. DR. "Rachtrag zu meiner Reife zu bem Tempel bes Jupiter Ummon und nach Dberdappten, 1820 fg." (Berl, 1827, mit Rupf.), vor Aller Mugen. M. verließ Trieft am 17. Mug. 1820, nachbem er turg vorber fich mit einer geb. Grafin v. Schulenburg verheirarbet batte. Um 7. Sept, tam er in Alexandrien an. Babrent Frau v. DR. nach Rairo ging (f. "Mes souvenirs d'Egypte, par Mad, la Baronne de Minutoli", von Raoul-Rochette herausgeg. , 2 Bbe., mit Rupf., Paris 1826), follte ber Bug nach Beften, uber Derna und Bengafi nach den prachtigen, feit anberthalb Jahrtaufenden unberührt gebliebenen Ruinen von Eprene (f.b.), bem Lande ber besperifchen Garten, un: ternonimen werden; aber burch ein Berfeben mar auf bem Ferman bas Tripolitanifche nicht ermabnt, und burch Bulammenlegung ber Raravane aus Arabern aller Stamme mar ber Bug burch bie Bufte einer ber geftorteften, bie je unternommen murben. Die Karavane beftand aus Srn. Gruoc, welcher Drof. Liman erfeben follte, ber, fpater aus Livorno abgereift, erft bei Abufir ju ihnen tam, bann aus ben Ratur: forfchern hemprich und Ehrenberg und endlich aus bem Drientaliften D. Scholz einem Schuler De Sacy's, gegenwartig in Bonn, ber jeboch in entfernter Berbin: bung zu bem Gangen ftanb. Der Pafcha Mohammed Ali verfah ben General und beffen Begleiter mit Empfehlungen und Paffen und einer Bebedung von 30 Beduis nen unter einem Scheith. Schon auf bem Buge nach Paratonium zeigte fich ber Araber Treulofigteit, und bes mitgegebenen Scheithe Benehmen gwang ben General, nach 7mochentlichem Aufenthalt in der Bufte bei Bir-El-Ror umgutebren. Er manbte fich, mit Burudlaffung f. Gefahrten, über Gimab (f. b.), bas er genauer fab ale alle f. Borganger, nach Rairo. Seine Untersuchungen festen außer 3meifel, baf Gimah Rebir (29° 12' D. Br. und 44° 54' bftl, von Ferro) bas alte Dratel bes Jupiter Ammon enthielt. Die Erflarung ber Bilbmerte von Umebeba macht einen intereffanten Theil f. Reife aus. Im 12. Rov, verließ M. Simah, bas f, balb jum Umtehren gezwungenen Begleiter nicht untersuchen burften, und am 28. Nov. tam er nach Rairo. Dort ftarb S. Gruce. Much S. Goltner und ber Mrchitett, Prof. Liman, bezahlten ben Bug nach Eprene mit ihrem Leben. Bon Rairo

ging ber General nach Theben; burch b. Segato erhielt er genauere Beichnungen von ben Dbelisten von Luror, als bisher betannt maren. Gie machen einen Sauptfdmud f. Reifewerts aus. Theben verließ er den 21. Jan. 1821, um bie Uffuan f. Kahrt fortzusegen; von bort begann er die Rudfahrt nach Rairo. Dicht fehr be: deutend mar bie Ausbeute ber Eroffnung ber großen Ppramibe von Gaffara; man traf auf Spuren fruberer Befucher. Über Damiette nahm ber General f. Beg nach Alexandrien, wo er fich nach Trieft einschiffte und über Italien im Aug. 1822 nach Berlin gurudtebrte. Leider ging ein großer Theil f. Sammlungen an ben Ruften bes deutschen Deeres im Schiffbruche verloren; einige Riften mit Runftichagen von leichterm Bewicht, fowie einige Mumien, die bagu gehorten, wurden im Bremifden von ben Strandbauern (25. Mary 1822) geborgen. Gie wollten bie Dumien ale Leichname von Mohren beerbigen, mas jedoch die Dbrigkeit verhinderte; barauf wurden bie Dumien in Samburg von den Berficherern bes Schiffe verfteigert. Gin andrer noch immer fehr bedeutender Theil fam von Trieft gu Lande nach Berlin und macht nebft M.'s andern Sammlungen, welche ber Ronig fur 22,000 Thir. antaufte, ben Schmud ber tonigl, Runftfammer aus. Sofrath Sirt bat in einem Bortrage an die Atabemie der Biffenschaften über ihren Berth bas Genauere be: richtet. Es befinden fich barunter Dumien von Menschen und Thieren, agpptische Sausgotter aus Granit, Starabaen und eine bebeutenbe Ungahl von Papprus: rollen mit Abbilbungen und Bieroglophen. Rach Beenbigung der Reife hatte bie Atab. ber Biffenschaften gu Berlin ben General ju ihrem Ehrenmitgliede erhoben, und ber Ronig ibm beim nachgesuchten Abschiebe ben Charatter als Benerallieute: nant gegeben. Seitbem ift auch Scholg's Reife 1822, und Ehrenberg's Befchreib. ber Reife (Berl. 1828 fg., 4.) erfchienen.

Miquelets, die Bergbewohner ber fubl. Porenden, in Catalonien und in ben frang. Departements ber obern und ber Dftpprenden, auf ben Soben bes Be: birgetammes, ber bie Brenge gwifchen Franfreich und Spanien bilbet. Gie finb meiftens Sirten, Jager, Robler ic., babei friegerifch und rauberifch. Much geleiten fie bie Reisenden auf den Gebiegewegen und laffen fich ihren Schut theuer begah: len. Im Rriege find fie gefahrliche Parteiganger , bie oft rottenweise in Frankreich einfallen. In Catalonien haben fie fich ben frang. Truppen burch ihre Uberfalle im

lebten Rriege furchtbar gemacht.

Mirabeau (Sonoré Gabriel Bictor Riquetti, Graf v.). Diefer fubne Rebner bes britten Ctanbes in der erften Nationalversammlung wurde burch bie binceifenbe Rraft f. Bortes ber Bebel ber frang. Revolution. Reder's Entwurfe waren bie Unterlage biefes Bebels, beffen Rubepuntt bas Deficit, und beffen Ge: wichte bie berrichenben Ibeen genannt werben tonnen. Der Bewegung ber revolutionnairen Daffe gab aber nicht D., fonbern Siepes bie bemotratifche Richtung. DR. wollte enblich bie gefahrliche Richtung bemmen; aber es mar zu fpat. Da rief er bas prophetische Bort aus: "La révolution de France sera le tour de l'Europe". - DR. (geb. b. 9. Mary 1749 auf bem Schloffe Bignon in der Provence, geft, ju Paris b. 2. April 1791) ftammte aus einer berühmten Familie. Gein Bater, Bictor Riquetti, Marquis de M., Phyfiotrat und Bf. bes Buchs: "L'ami des hommes", ein Tyrann in f. Saufe, der gegen f. Familie nach und nach 54 Lettres de cachet auswirfte, ftarb ju Paris am 13. Juli 1789. Die Ratur gab bem Sohne heftige Leibenschaften ju bem Rorperbau eines Athleten. Die Er: piebung batte aus ihm einen großen Mann machen tonnen; aber man bemmte ben Aufschwung f. Beiftes und verschrob die Entwickelung f. Rraft; baber wurde er nur berühmt. In ihm gohr fein ganges Leben binburch biefe Mifchung von verunglud: ter Große und eitler Beruhmtheit, gespornt von finnlicher Benufgier. 14 3. alt tam er in eine Pension, wo er Mathematit ftubirte, einige Fortschritte in Dufit und Beichnen machte und mit Luft und Leichtigkeit forperliche Ubungen trieb. Aber

ba man f. fittliche Bilbung gang vernachläffigte, fo wuchfen mit ibm bie beftigften Leibenschaften auf. Spiel und Frauenliebe machten ihn fpaterbin gum Stlaven finnlicher Luft , die fich an f. glubenden Ginbilbungefraft entgundete. Schon jung nach Ruhm burftenb, gab er ein lobgebicht auf ben großen Conbe und einige anbre Gebichte heraus. Jest wurde lode fein Rubrer, ber f. Gefdmad regelte und f. un= geffumen Benius zugelte. Dr. befannte oft, bag er beffen Schriften Mues verbante. In ihnen fand er jene flare, unwiderstehliche Logit, die f. Werte auszeichnet, und ohne welche es feine echte Berebtsamkeit gibt. Mus ber Schule trat er in Rriegs: bienfte; aber im Umgange mit jungen und ungebanbigten Officieren warb er mit allen von biefen Buftlingen als Chrenpuntte gefeierten Laftern vertraut. Sier burchbrach er querft bie Reffeln f. harten Ergiebung, welche f. heftige Gemuthart bis jest mit größter Ungebuld ertragen hatte. Enblich ergriff ibn bie Liebe, und bie: fer erfte Sturm f. aufgeregten Leibenschaft trug alle Rennzeichen ber Gigenheiten f. Charafters. Er achtete nicht ben Born bes Baters, ber biefe Reigung unerbittlich verfolgte. Daber warb er, auf bes Baters Beranftaltung, in die Feftung auf ber Infel Re eingesperrt und follte fich nach ben holland, Colonien einschiffen. Doch bie Freunde des Marquis v. D. wußten es ju hintertreiben. Diefer Diffbrauch ber vaterlichen Gewalt bestimmte zuerft des Sohnes Unficht vom Despotionas. Der 3mang erhöhte nur bie Rraft f. Charafters. Rach f. Befreiung marb er als Freiwilliger nach Corfica gefchickt. Er zeichnete fich aus und bekam bas Parent als Dragonerhauptmann; ba ihm aber fein Bater teine Compagnie taufen wollte, fo aab er, wiewol ungern, ben Militairftand auf. Rach feinem eignen Geftanbnif mar er gang für benfelben gefchaffen, und es gab fein Buch über bie'Rriegefunft, bas er nicht gelefen zu haben verficherte. Bahrend bes Rriegs in Corfica fchrieb er eine Dentichrift über benfelben mit Bemerkungen über bie Digbrauche ber genuefischen Ariftofratie, und übergab fie f. Bater, ber fie aber vernichtete. Rach bem Bertan= gen f. Baters vertaufchte er jest bas Schwert mit bem Pfluge. Aber ein Rechts= handel verbitterte ihm bie an fich icon laftige Lage. Dazu tamen ungludliche baus: liche Berhaltniffe. 1771 hatte er, nach langer Bewerbung, in Mir bie Sand bes Krauleins v. Marginane, einer jungen liebenswurdigen Dame, erhalten, mit ber Ausficht auf ein großes Erbtheit. Deffenungeachtet gerieth er, bei f. Sange jur Berfdmenbung, in eine Schulbenlaft von 160,000 Livres. Dies wurde ber Grund feines ungludlichen Schidfale. Gein rauber, ftreitfuchtiger, unbiegfamer Bater benutte die Berlegenheit f. Cobnes und wirfte beim Chatelet in Paris ein Inter-Dict aus, burch bas er f. Cobn fehr befchrantte. Inbef lebte biefer mit f. Gattin recht aludlich, bis er im Mai 1774 einen ftrafbaren Briefwechfel berfelben entbedte. Doch es ziemte ibm nicht, ftreng gu fein, er brachte fie gu ihrer Pflicht gurud und vergieb. Bald barauf verließ er ben ihm von f. Bater gefestich angewiesenen Drt f. Aufenthalte, und ein neuer Berhaftbrief fperrte ihn 1774 in bas Schlof If ein. Ein Liebeshandel mit ber Gefangnigmarterin gog ibm ftrenge Aufficht gu. Gein Bater machte ihm Borwurfe uber f. Unthatigteit. Er verantwortete fich burch bie Bekanntmachung feines fcon im 21. 3. angefangenen Berfuche über ben Despo: tismus. Diefes Epigramm ergurnte ben Bater noch niehr, ber ihn 1775 in bas fefte Schloß Jour bei Vontarlier bringen lief. Der Commandant nahm ibn mit in Befellichaft. Sier fab M. Cophie be Ruffen, Die Bemablin bes 70jabr. Prafibenten Lemonnier. Gie mar gartlich ; M.'s Leibenschaft fur fie wurde balb außerft beftig. Aber ungtudlicherweise mar St. Maurice, ber Commandant ber Feftung, fein Rebenbuhler. Um fich baber ben Berfolgungen biefes Mannes und feines Batere zu entziehen, fluchtete er nach Dijon; aber fein Bater wirfte einen neuen Berhaftbrief aus. Indeg hatte fr. v. Maletherbes, ber bamale Mini: fter war, fur ben jungen D. viel Boblivollen und lief ihm ben Bint geben, ine Musland gu flieben. Edon befand er fich in ber Schweig, als ihm Cophie

fchrieb, baf ihr Mann fie in ein Rlofter fperren wolle, und baf ihr Richts übrig fei als die Flucht. Gie entfloh und begab fich ju D. Der beleibigte Chemann flagte auf Entführung und Raub; DR. wurde jum Tobe verurtheilt, und biefem Urtheil jufolge marb fein Bilbnif an ben Galgen gehangen. Er verbarg fich hierauf in Solland, wo er u. b. R. St. = Matthieu unbemertt mit feiner Cophie, feinen Buchern und einigen Treunden lebte. Babrend 1776 und 1777 erhielt er fich und feine Freundin nur burch literarifche Arbeiten. Der Buchbands ler Changupon gab ihm vollauf zu thun. DR. überfeste u. a. eine Gefchichte Englands und schickte Dentschriften gegen feinen Bater in bas Ausland. fer bewirfte bagegen, bag man bas Bollerrecht verlette und einen Polizeibiener mit einem von Amelot und Bergennes unterzeichneten Berhaftbriefe nach Solland ichidte. D. wurde gewarnt, aber bie menigen Augenblide, bie er verlor, für bie Sicherheit feiner Sophie ju forgen, beraubten Beibe ihrer Freiheit; fie wurden 1778 ohne Ginfpruch ber hollandifden Regierung verhaftet. DR. mard in ben Donjon gu Bincennes gebracht, bie hochschwangere Cophie aber ber Polis geiauffict übergeben. Dach ihrer Entbindung von einer Tochter brachte man fie in bas St. = Clarentlofter nach Gien. In jener beinahe 3jahrigen Gefangenschaft fchrieb D. Die berühmten "Lettres à Sophie" ("Lettres originales de Mirabeau", 1792, 4 Bbe. Bon biefen "Lettres écrites du Donjon de Vincennes", 1777-80, 3 Bbe., erfchien 1820 eine neue Musgabe.) Dit ber Begeifterung ber Leibenschaft, in tiefer Ginfamteit gefdrieben, athmen fie nur Befuhl, Schwarmetel und Bartlichfeit. DR.'s Proces ging unterbeffen fort, und feine mit Dagis gung abgefaßte Bertheibigungefchrift gegen feinen Bater mar ein Deifterftud ber Berebtfamteit und Logif. Unter vielen torperlichen Leiben fchrieb D. bamals f. "Erotica biblion", ein originelles Wert, ju bem Calmet's Commentare über die Bibel ihm ben Stoff lieferten. Bugleich entwarf er eine Grammatit und eine Ubhandlung uber Mothologie, überfette ben Johannes Secundus und bezeichnete die Schranten einer willfurlichen Gewalt in feinem mannlich fraftigen Bert über die lettres de cachet. Beil man ibm Papier verfagte, fo rif er aus ben ibm verftatteten Buchern bie weißen Unfange: und Enbblatter. Geine Schriften bes tamen baburch einen noch gebrungenern und fuhnern Stol. Er verbarg bie Blatter in bem Autter feiner Rleiber und verließ bas Gefangniß mit bem fo einge= nahten Manuscript feiner "Lettres de cachet". Die lange Ginterferung batte enblich die Berfolgung ermubet. Much bie Richter faben ein, baf DR.'s Bater, ber felbft febr unfittlich lebte, nur von Rache und Saf fich leiten ließ. Go murben 1780 bes Sohnes Seffeln geloft, und es fcheint, als ob er fich mit feinem Bater verfohnt habe, benn er lebte jest bei ihm und verließ nur bas vaterliche Saus, um bie Aufhebung bes fruber in Pontarlier gegen ihn gefprochenen Tobesurtheils ju betreiben, welches ihm 1782 gelang. Bugleich erhielt Cophie ihr Beiraths. gut und ihre Freiheit wieber. Dierauf tehrte DR. in Die Provence gurud und ver= fuchte fich mit feiner Bemablin auszufohnen. Allein Richts tonnte bie Sart= nadigfeit ber Bermanbten feiner Krau beffegen. D. wenbete fich baber an bie Befete, und es entfpann fich ein Procef, ber fur teine Partei ehrenvoll mar, und ben feine Frau gewann. Run begab fich M. nach London. Geine Briefe bes weifen, baß er, einige gute Einrichtungen ausgenommen, eben nicht gunftig über England urtheilte. Much fchrieb er bafelbft bie "Considerations sur l'ordre de Cincinnatus", einen Orben, ben er als ben Unfang einer militairifden Ariftofratie fur bas freie Rorbamerita migbilligte. Sein Urtheil blieb von ber Republit nicht unbeachtet. Roch fcbrieb er gegen Josephs II. Plan, Die Schelbe frei gu machen, und gegen Linguet's befannte Schrift f. "Doutes sur la liberte l'Escaut". Much mar er Ditgebeiter an ber in London erschienenen frang. Beitfchrift

AND PROPERTY.

"Le courier de l'Europe". In feinen barauf folgenben Schriften über bie caisse d'escompte, die banque de St.-Charles, bie actions des eaux, verbreis tete er fich uber bie Urfachen bes offentlichen Crebits und bes Buchers mit Staats= papieren, nach Mb. Smith's Grunbfagen, mit vieler Berebtfamteit. Dies und bie fatprifchen Schilberungen beruhmter Perfonen brachten feine Schriften in Ruf. Bleichwol hielt er vergebens bei bem Kinangminifter Calonne um bie Confulftelle in Dangig ober Samburg an. M. lebte jest einige Monate 1786 in Berlin und ging bann nach Braunfchweig, tehrte aber in bemfelben Jahre, mahricheinlich mit geheimen Auftragen feines Sofes, nach Berlin gurud. Dort fammelte er Rotigen und entwarf ben Plan ju bem geiftvollen, aber nichts weniger als fehlerfreien Berte "De la monarchie Prussienne", bas fein Freund Mauvillon ausarbeitete. Er zeigte barin bie nabern Umftanbe jenes innern Mangels, auf welchen blenbenbe Grofe gegrundet mar, und bie feinen Lentfeile, welche jenes Rabermert von Staat mit Erstaunen Aller bewegten. Borguglich bewundert man feine Schilberung Friedrichs II. 1787 tehrte M. nach Frankreich gurud. Unterwege verweilte er in Rancy und verliebte fich in eine Schauspielerin. Enblich tam er gu Fuße, ohne einen Gol baares Belb, nach Paris. Sier fchrieb er eine Fortfetung f. "Denonciation de l'agiotage". Aber bie Ruhnheit, mit welcher er biefe privilegirte Beifel angriff, jog ihm einen Berhaftbrief gu. Er entging ihm jedoch gludlich. Sierauf fchrieb er f. "Avis aux Bataves". Damale erfchienen auch (nach v. Dohm's Bebauptung, V. 409, ohne D.'s Theilnahme) die von ihm im Bertrauen an Ca= tonne gefchriebenen Briefe uber ben preuß. Sof, u. b. I.: "Histoire secrete de la cour de Berlin, ou correspond. d'un voyageur français, depuis le 5 Juill. 1786 jusqu'au 19 Janv. 1787" (1789, 2 Thle.). DR. fagt barin u. X .: "Det Lag mar ber gludlichfte meines Lebens, an bem ich bie Berufung ber Rotablen er-Sie wird ohne 3weifel bie Reicheversammlung gur Folge haben. 3ch febe barin eine neue Dronung, bie Umbilbung ber Monarchie; und ich wurde mich uberaus gludlich fchagen, bie unterfte Stelle eines Secretairs in biefer Berfamm= lung, von ber ich bie erfte Ibee gehabt, zu befleiben". Als nun bie Reichoftanbe wirtlich berufen wurden, ging D. in die Provence, um gewählt ju werben. Unterdeffen hatte man jener "Correspondence secrète" wegen einen Proces gegen ihn eingeleitet; allein auch vor gesprochenem Urtheil fand man fur gut, ben gefahr: lichen Mann burch einen Berhaftbrief auf die Seite zu bringen. Gine Fregatte lag fcon in Toulon bereit, um ihn nach Inbien gu fuhren. Bet Beiten gewarnt, eilte er nach Paris. Sier verwandten fich ber Abbe Perigord (Talleprand) und ber Sergog v. Laugun fo lebhaft fur ibn, bağ ber Befehl gurudgenommen murbe. Run be= gab fich M. wieber in bie Provence, fab fich aber von ber Bahl fur ben Abelsftand burch die Befiber großer Lehneguter ausgeschloffen. Da fdwang er bie Fahne bes britten Standes und trat als ein zweiter Marius auf. Er hatte namlich einen Tuchladen gefauft, um ale Tuchframer gewählt zu werben. Raum hatte DR. in bem Rathe der Reichsftande gesprochen, fo beherrichte er die Menge burch feine fturmi= fche, aber lichtvolle Beredtfamteit. Die wichtigften Befchluffe, welche bie confiituis renbe Berfammlung faßte, gingen auf feinen Untrag burch. Gein tubnes Bort zeigte zuerft ber Reicheversammlung bas Bebeimnif ihrer Rraft und bie Schwache bes hofes. "Sagen Gie Ihrem herrn", erflatte Dt. ben 23. Juni 1789 bem Dberceremonienmeiffer Brege, welchen ber Ronig abgeschickt hatte, um bie Cipung ber Berfammlung aufzuheben: "bag wir bier verfammelt find im Ramen bes Bolte, und bag une Dichte von biefer Stelle vertreiben fann ale bas Bajonnet". Schon bamals hatte ber Bergog von Drleans eine Partei; aber DR. fonnte fich nicht an biefen rechtlofen Mann von fleinem Bergen und ungemeffener Chrfucht anschließen , ber Dichts mit Catilina gemein hatte als Sittenlofigfeit. M. wollte anfangs teiner Partei angehoren, fonbern allein bie Berfammmlung leng

len und ben hof betampfen. Doch balb bewog ihn fein gerrutteter Bermogene: juftand, fich bem Sofe und ben Miniftern wieber ju nabern. Ale ihm bies nicht gelang, wollte er fich beim Bolte geltenb und baburch bem Sofe nothwenbig maben. Endlich entschloß fich ber Ronig, D. ju feben. Gin Ergbifchof führte D. in bie Bimmer ber Ronigin, wo balb barauf auch ber'Ronig eintrat. gleich ben Renig, ihm ju fagen, ob er hoffe, feine vorige Bewalt wiederherge. ftellt gu feben; in diefem Salle tonne er ibm teinen Dienft erzeigen. Der Monarch geftand ibm, er halte bies fur unmöglich. Dun fchilberte ibm D. bie Lage ber Dinge und entwickelte bie Urt, wie er bem Ronig bienen tonne. Die Ronigin außerte nachber, baß fie beim Eintritt D.'s einen Schauber gefühlt, baß aber feine Beredtfamteit, fein Untheil an ber Cache und fein Mitgefühl den erften Ginbrud balb vernichtet hatten. Der hof foll bamals DR.'s Schulben, die fich auf 207,000 Livres beliefen, bezahlt und ihm eine monatliche Penfion von 6000 Eiv. jugefichert haben. Die Ronigin verließ fich fo gang auf M., buf fie fagte : "3ch bin überzeugt, bag ich nicht umtomme, fo lange DR. lebt". Aber fcon argwohnte man feine Berbinbung mit bem Sofe, als er, 42 Jahr alt, an einem Entzunbungs fieber farb, bas er mabricheinlich burch Unmagigteit fich jugezogen batte. Rach bes Bergogs v. Levis Urtheil liebte M. die Monarchie und felbft ben Abel, wiewol er bie Reigung fur ben lettern geschicht verbarg. Seine Freiheiteliebe mar mehr gegen ben Migbrauch ber tonigl. Gewalt gerichtet als gegen biefe felbft. Er mar Revalift aus Grundfas. Benn er baber Gelb vom Sofe annahm, fo geigte er gwar nicht bas Chrgefuhl eines Biebermanne, banbelte aber boch nicht gegen feine Überzeugung. Rur verlangte ber Sof von ihm burchaus unmögliche Dinge, und amang ihn baburch felbft, fich von ber Sofpartei zu entfernen. Mis Rebner war DR. groß, boch oft incorrect. Biele feiner Reben find nicht von ihm; aber überarbeitet hat er fie gewiß. Durch fein Genie machte er Alles gu feinem Gigen: Mitten in ber Parteiwuth erfannte er die Befahren ber Anarchie, und mehr als einmal fagte er: "Es ift nur ein Schritt vom Capitol jum tarpejifchen Bellen". Er war vielleicht ber Gingige, ber, batte ibn Lubwig gum erften Minis fter gemacht, ber Revolution burch eine heilfame Begenrevolution Einhalt gethan baben murbe. Ubrigens ift die Abichaffung bes Abels in Frankreich fo wenig burch M. bewirft worden, daß er vielmehr bas Begentheil behauptete, und gu ber: felben Beit feinen Bebienten Livroe gab und fich herr Graf nennen ließ, als er in ber Nationalversammlung nur Riquetti heißen durfte. Um Republitaner gu fein, war er nicht genug ftreng : fittlich. Indef hat er, wenn er auch, felbft im reifern Alter noch von gefährlichen und erniedrigenden Leibenschaften beherricht, Die Tu: gend nicht ubte, fie bennoch, wie feine Freunde glauben, geliebt. Es mar ein Un: glud fur Frantreid, bag ber erfte Selb in ber Rennbahn ber Revolution, ber beharrlich bie tuhnften Entwurfe burchfebte, nicht mit bem reinen Muthe ber Tugend, fondern, getrieben von Roth, Schuld und Sabfucht, nur mit ber Ruhnheit unebler Leibenschaft ju bem Bilbe ber Freiheit feinen Blid erhob. DR.'s Tob verbreitete in gang Paris Schreden und Befturgung. Mis aber bie Schredens: manner ben Convent beherrichten, marb (im Sept. 1794) Marat's Leichnam ins Pantheon gebracht und D.'s Ufche herausgenommen. 1800 befahl ber erfte Confut, feine Bitbfaule unter benen ber großen Manner aus allen Rationen in bet Galerie ber Zuilerien aufzustellen. Im Befondern zeigt M., wie die frang. Revolution überhaupt, mas die vom Bige auf ben bochften Grad gefpannte Leis benfchaftlichteit zugleich Schlechtes und Gutes hervorbringen tann; barum haben wir fo lange bei feiner Schilberung verweilt. Geine Reben find gefammelt in ber Schrift: "Mirabeau peint par lui - meme" (1791, 4 Bbe.) und "Collect, compl. des travaux de Mirab, à l'assemblée nationale, par Mejean" (1791 fg., 5 8be.); "Esprit de Mirabeau" (1804); "Lettres inédites de Mirabeau, publ. par Viv try" (Paris 1806, 2. Bbe.); [. "Oeuvres oratoires" (vollständig zu Paris 1819, 2 Bbe.) und "Oeuvres choisies de Mirabeau" (Paris 1820). Über seine Berzbindungen mit dem Hofe findet man in den "Memoiren der Mad. Campan" (Paris 1823, 3 Bde.) viele menschlich und geschichtlich merkwurdige Ausschlisse. Die 5, Lieserung der "Memoires des contemporains" (Paris 1824) besteht aus 4. Ehln. S. "Mem sur Mirabeau et son époque, sa vie litteraire et privée etc." Bgl. "Zeitgenossen", Neue Reihe, XVIII. Sein jungerer Bruder, der Bicom te Bonisac R. de M., wegen seiner Dick M. le Tonneau genannt, sedenfalls Mitzglied der ersten Nationalversammlung, sprach sich sur die absolute Gewalt aus, emigrirte 1790 und starb zu Freiburg im Breisgau 1792. Er ist Berf. der "Lanterne magique", eine satyr. Schrift, u. a. m.

Diranda (Don Francisco), ber erfte Grunder ber Freiheit im fpan. Ames rita, geb. in Caracas, ftammte aus einer alten fpan, Familie. Gein Grofvater war Gouverneur ber Proving Caracas. 20 3. alt, burchwanderte Dt. America. ju Fuß, um es tennen ju lernen; hierauf erhielt er im fpan. Seere ben Grab eines Dberften und murbe von bem Couverneur von Guatemala zu befonbern Auftragen gebraucht. Dann biente er als Freiwilliger im nordameritanifchen Rriege, durchwanderte nachher England, Frankreich und Stallen ju Sug, auch Mitipsnien, bas er glubend hafte, und bereifte aufe neue, in militairifder Sinficht, Gub : und Rorbamerita. 1789 befand er fich in Detereburg, wo ibn Ras tharina in ihre Dienfte zu gieben fuchte. Der Ausbruch ber frang, Revolution bewog ibn, fich nach Paris zu begeben. Sier erhielt er eine Gendung an ben Dis nifter Ditt, ward auf Petion's Berwenbung jum Generalmajor ernannt, und befehligte als zweiter Befehlshaber unter Dumourier in Champagne 1792 und in Belgien. Da er als Ingenieur und Lattifer ausgezeichnete Renntniffe mit feltenen Zalenten vereinigte, fo murbe er von bem Deere ebenfo febr geachtet; ale er in Das ris bie Gunft der Republikaner befaß. Als Dumourles gegen Solland vorbrang, erhielt er ben Muftrag, Maftricht zu belagern, mußte aber, von bem General Balence zu wenig unterftust, die Belagerung aufheben. Bei Reerwinden befehligte er ben linten Flugel: Dumouries legte ihm den Berluft ber Schlacht gur Laft, allein er rechtfertigte fich burch eine grundliche Bertheibigungefchrift, Er hatte fic bamale, gleich Dumourieg, gegen die Partei der Jatobiner ertidet. Jest ericbien ihm Dumouries felbft verbachtig, und er theilte feinem Freunde Petion, ber Ditglieb bes Boblfahrtsausschuffes war, feine Beforgniffe mit. Dies fchuste ibn bor ber Anflage, und man gab ihm ben Auftrag, ben Dberbefehlehaber ju verhafs (S. Dumouries) 216 aber barauf ber Berg bie Gfronbiften vernich: tet hatte, ward auch M. vor bas Revolutionstribunal geftellt; fedoch rettete ibm noch Thomas Panne's Berebtfamteit bas Leben. Robespierre's Sturg offnete auch ihm bas Gefangniß. In ber folge marb er abermale verbachtig und auf Befehl des Directoriums (30. Benbem. 1795) verhaftet. Mis Mustanber follte er verbannt werden; allein er machte fein Recht als frang Burger geltend, und lebte eine Zeit lang im Berborgenen, bis bas Directorium ihn nach bem 18. Kruc= tibor (4. Sept. 1797) aufs neue gur Deportation verurtheilte, und ba er nach England entflohen war, 1799 auf die Emigrantenlifte fegen ließ. er nach Paris gurud, marb aber von neuem, weil er fich in Berbinbungen gegen ben erften Conful eingelaffen haben follte, verbannt. Jest befchloß er mit ber vollen Rraft feines Charafters bie Ausführung bes langft gefaßten Bebantens, bie fpan. herrichaft auf bem feften Lanbe bon Amerika gu fturgen. Absicht begab er fich nach Jamaita und Erinibab, hierauf nach Reuport, wo er 1806, im Geheimen von England unterftust, mit einer Summe von 60,000 Pf. 3 Schiffe ausruftete und 900 entschloffene Danner gur Befreiung feines Baterlanbes Caracas vereinigte, Affein bie Spanier eroberten ben 28. Apr. 1806 2 feiner

Schiffe; mit bem britten entflob er. Bon feinen geheimen Freunden unterftust, bewertstelligte er zwar am 1. Mug. b. 3. eine neue Lanbung in Benezuela ; fein Mufruf gur Freiheit machte aber fo wenig Einbrud auf bas Bolt, bag er fich fcon ben 13. mit Berluft wieber einschiffen mußte. Erft am Enbe 1810 gelang es ibm, bie Fahne ber Freiheit in Caracas aufzupflangen. (G. Gubameritan. Revol.) Rach mehren Triumphen und noch größern Unfallen, verfolgt vom Saffe ber Priefter und gedrangt burch Finangnoth , Abfall und Berratherei , fah er fich julett ges nothigt, mit bem fpan. General Monteverbe bie Capitulation vom 26. Mug. 1812 abzuschließen, gegen beren Inhalt ihn ber fpan. General treuloferweise als einen Gefangenen behandelte. Dan brachte ibn nach Spanien in bas Gefangnif La Caraca, ben furchtbarften Rerter ber Inquifition bei Cabir, in welchem et nach eis ner 4jahr, harten Ginfperrung geftorben ift. Die Monche ließen feinen Rorper un= beerbigt binwerfen und übergaben fein Berath ben Rlammen. M. mar ein moble gebilbeter Dann, voll Rraft und Feuer, nach Thaten burftenb, im Bollen feft, im Sandeln fuhn; babei von ausgebreiteten Renntniffen. Er ichatte Biffen= icaften und Runfte, batte einen fcharfen Blid und viel Gefchmad, fcrieb bunbig und leicht, und war mit ber Berfaffung, ben Gefegen, ber Literatur und ben Sit= ten jeder Ration, vorzuglich mit ihrer militairifchen Berfaffung genau befannt; Plutard und Livius waren feine Lieblingsfchriftsteller; Timoleon, Thrafpbul und Epartinonbas feine Belben. Dbrool er in feinem politifchen Berhalten in Benes quela jatobinifche Formen nachabmte, fo hat er boch ohne Gelbftfucht, aus reinem Gifer fur bie Sache, einem großen Biele mit ebenfo viel Beharrlichteit als Geift und Duth Bermogen, Rraft, Glud und felbft bas Leben geweiht.

Dirandola (Johann Dico, herr von, Graf und gurft von Concordia), mit bem Beinamen ber Phonix, eine ber ichonffen Bierben ber Wiffenfchaften gur Beit ihres Bieberaufblubens, geb. 1463, war ber jungfte Sohn von Joh. Frang b. D. und Julia, aus bem ebeln Gefchlechte Bojarbo. Fruh zeigte er außergebentliche Proben von Kaffungetraft und Gebachtnif. Dem geiftlichen Stanbe bestimmt, begab er fich in einem Alter von 14 3. nach Bologna, um bas tanonis fde Recht zu ftubiren. Rach 2 3. fublte er einen Wiberwillen gegen biefe Stubien; bagegen jog ihn feine Reigung jur Philosophie und zu ben Geheimniffen Geine Bifbegierbe ju befriedigen, bereifte er Italien und Frantreich , besuchte bie berühmteften Schulen und horte bie ausgezeichnetften Lehrer. Rad 7 3. bes anhaltenbften Fleifes ging er nach Rom und machte im 3. 1486 900 Thefen aus allen Biffenschaften und gelehrten Sprachen bekannt, bie er nach bamaliger Sitte offentlich vertheibigen wollte. Er foberte alle Belehrte aus allen Banbern auf, fich mit ihm ju meffen, und erbot fich fogar, ben Fremben bie Reifetoften zu erfegen. Aber Niemand magte zu erfcheinen. Dagegen fuchte man feine Rechtglaubigfeit verbachtig zu machen. Dr. fchlug biefe Ungriffe burch f. "Apologia" jurud, ein Bert voll grundlicher und mohlgeordneter Gelehrs Um feinen Seinben, bie mit Unflagen nicht abließen, jeben Unlag gu rauben, entschloß er fich, obgleich er fur bie Liebe und ihre Benuffe nicht uns empfindlich mar, bie ftrengfte Lebensweise zu befolgen und fich ausschließlich mit ben Biffenschaften zu beschäftigen. In Folge biefes Beschluffes marf er 5 Bus der ital. Liebesgebichte ins Feuer, beren Berluft allerbings zu bedauern ift. Es hat fich in biefer Gattung Dichts von ibm erhalten als ein Commentar uber eine Cangone bee Girolamo Benivient, worin er bie Liebe nach ben Begriffen ber Neuplatoniter barftellt. D. widmete fich nun bem Studium ber biblis ichen Literatur; bie erfte Rrucht berfelben mar ber "Beptaplus", eine moftische ober tabbaliftifche Auslegung ber Schopfungegeschichte, in welcher er auch Plato's Lebre auf Mofes gurudführte. Bwei 3. barauf gab er eine Abhandlung in 10 Capiteln "De Ente et Uno" heraus, worin er bie Lehren bes Plato und Ariftotts tes zu vereinigen suchte. Er lebte jest abwechselnd zu Ferrara im Umgange mit den gelehrtesten und ausgezeichnersten Männern seiner Zeit, namentlich des Lorenz v. Medici und Polizian, und war mit großen literarischen Arbeiten beschäftigt, zu dennen sein Wert gegen die Astrologie als eine Borarbeit anzusehen ist, als ein Fieder ihn besiel, an welchem er 1494 zu Florenz in seinem 31. Lebenssähre starb. Durch ihn pflanzte sich die Anhänglichkeit an platonische, kabdalistische Philosophie auf Biele (z. B. seinen Neffen Franz Pico v. M., der aber seinen Geist nicht erreichte) fort. M. wird von seinen Zeitgenossen als ein Bunder von Gelehrsmetet und Senie gepriesen. Paulus Jovius sagt von ihm, daß die unsterblichen Götter alle seltene Gaben des Körpers und Geistes in ihm vereinigt hatten. Wir werden dei dem Andlicke seiner Schriften nicht ebenso urrheilen, wenn wir uns nicht zugleich an den damaligen Zustand-der Wissenschaften erinnern.

Mire (Roel le), ein guter Aupferstecher aus Rouen, ber auch die Ausgaben von Rousseau's, Boltaire's, Boccaccio's und Lafontaine's Werten durch feinen trefflichen Grabflichel zierte. Seine letten Arbeiten machen einen Theil der scho-

nen "Galerie de Florence" aus. Er ftarb 1801.

Mirevelt (Michael Janson), ein berühmter Portraitmaler, geb. zu Delft 1568, und Sohn eines Golbschmieds. Er widmete sich erst der Aupferstecherei unter Wiering, vertauschte aber diese nachher mit der Malerei unter Anleitung eines Walers Blocklandt. Er soll gegen 10,000 Portraits gemalt haben und sich bieselben sehr theuer haben bezahlen lassen. M. war Mennonit und von sehr liebenswürdigem Character. Er stard zu Delft 1641. Sein alterer Sohn, Pezter M., ist auch als Maler geschätet.

Mirthond ober Mirchond, f. Perfifche Literatur.

Mifchna, Mifchnah, f. Talmub.

Miferere, Etbarme bich, wird ein berühmter Rirchengesang, eigentlich ber 57. Psalm, welcher in ber Bulgata anfängt: Miserere mei domine, genannt. Besonders berühmt ist davon die Composition bes Allegri (f. d.). Miserere nennt man auch das Bild bes gekreuzigten sterbenden heilandes. So heißt end-lich ein schreckliche Krankheit, welche durch Berstopfung der Eingeweide hervorgebracht wird.

Mifericordia nennt man in den Atoftern Das, was wider die Orbenseregeln den Monchen gegeben wurde; auch der Ort, wo fie diese Bewilligungen genoffen. — Mifericordia, die Stuble, worauf alte und schwache Geistliche beim Gottesbienste saßen, indes die ruftigern stehend fungirten. — Mifericors dias bomini ift der zweite Sonntag nach Oftern, an dem der Gottesbienst mit

ben Botten: Miscricordias domini cantabo in acternum, anfing.

Miffalen, Miffalbuch ft aben, nennt man bie größten Buchftaben, weil ehemals bie Miffalen (missalia) ober Megbucher, welche die Gefange und Feierlichkeiten ber tath. Meffe enthalten, bamit geschrieben und gedruckt wurden.

— Miffalia, bas fur eine Seelenmeffe an den Priefter bei einem Begrabniffe

bezahlte Belb.

Misse, die musikalische Composition der wahrend des kathol. Hochamts oder wahrend der kirchlichen Messe zu singenden Worte. Dieser Text besteht 1) aus dem Kyrie cleison; Christe eleison; 2) aus dem Gloria in excelsis deo, wozu noch einige Anrusungen kommen, z. B. Laudamus te etc.; Gratias agimus tidi etc.; Domine deus rex coelestis etc.; Qui tollis peccata etc.; Cum sancto spiritu; 3) das Credo oder das apostolische Glaubensbekenntnis; 4) das Sanctus und Osianna; 5) das Benedictus und 6) das Agnus dei etc. Mansieht daraus, das die Bestandtheile dieses Textes durch den Gang, welchen der Cultus der Messe nimmt, bestimmt sind, und das der Inhalt aus Anrusungen und Zwischengesangen der Gemeinde besteht. Die Ausgabe daher, diesen Zert zu

einer zusammenkangenden musikalischen Composition zu bilden, ist nicht gering, und setten gelöst worden, wie oft auch dieser Tert componict worden ist; denn viele haben bloß den musikalischen Effect im Auge gehabt und die kichliche Bedeutung wenig berücksichtigt. Unter den alten ist die Missa papae Marcelli berühmt. Als neuere Componissen der Missen sind berühmt: Jos. und Mich. Hapdu, Mogart, Raumann, Schuster, Vogler, Minter, unter den noch lebenden Cherubini, Hummel, Senfried (beide nach Jos. Hapdu's und selbst Mogart's Borgange sehr

weltlich), Enbler, Tomafchet, Ar. Schneiber.

Migheirath (mesalliance, disparagium). Schon im alten Rom gab es einen folden Unterfchieb ber Stanbe, bag Beirathen gwifden ihnen gefetwibrig In ben germanifchen Bottern aber, von welchen bie neuen europaifchen Staaten gegrundet murben, findet fich gwar ichon fruh eine eble regierende Fa= milie, fonft aber find alle Freie einandet gleich, bis auf die erworbenen Berfchies benbeiten ber Burbe, und nur Unfreje fteben ihnen mit mehr ober weniger icharfer Abfonberung gegenüber. 3wifden Freien und Unfreien findet feine Che fatt. befonders verbieten die altern Befebe ben Todytern ber Freien, Frau eines Leibeig= nen zu werben. Spaterbin entstand auch unter ben Freien ein erblicher Stanbesunterfcbieb mifchen Abel und Gemeinen, ber aber boch nur reichegefestich bis in bie neuefte Beit eine Unterabtheilung bes Stanbes ber Freien bilbet, mahrend aus ben alten regierenden Gefchlechtern ber hohe Abel berborgeggngen ift und fich burch eine große Babl emporgeftiegener Familien vermehrt bat. Conberbar ift es, bag ber niebere Abel fich jum größten Theil aus bem Stande unfreier Dienftleute (ber hof = und friegebienftpflichtigen Minifterialen) uber bie gemeinen Freien emporgehoben hat, fo weit, bag auch bie Grenglinie zwischen ihnen und bem boben (regierenben) Abel unficher geworben ift. Auf ber anbern Seite ift auch nach und nach bas Gebiet ber Unfreiheit immer mehr verengert worben und beinahe verfdwunden. Reines ber anbern neueuropaifchen Bolfer bat biefe Unterfchiebe fo fcharf und lange feftgehalten als bie beutschen und, wie fie, burch ben Rechtsfas: bas Rind folgt ber argern Sand, Die Rechte bes angeborenen Stanbes auch von ber Mutter abhangig gemacht. Man verweigerte ben Rindern eines Mannes bom hohen Abel Rang und Erbfolge, wenn fie von einer Mutter aus geringerm Stande geboren maren. Die Theilungen ber Lanber, wodurch bie Bahl ber erb= berechtigten Manaten fo febr vermehrt worben mar, hatten bie Rolge, baß jeber Rebler ber Geburt mit Giferfucht bewacht und benutt wurde. Der niebere Abel tonnte fid gwar nie gang von bem Stanbe ber gemeinen Freien losmachen, mels dem er wefentlich angehort, und welcher fich burch Umt und Burbe (bie Doctors murbe) leicht über ihn erhob; er fonnte bie Rinder eines abeligen Baters mit ber unabeligen Dutter nicht vom Stande, Lehn und Erbe bes Batere ausschließen; aber er brachte es boch in einigen Berhaltniffen endlich, b. i. mit bem 16. Jahrb. babin, baf eine auch von ber Mutter Seite abelige Abeunft erfobert murbe (in ben Stiftern, Drben, Sofamtern, einigen lanbftanbifchen Corporationen); ohne bag boch jemals bie Che zwischen Abeligen und Gemeinfreien fur eine ungleiche ober Diffheirath hatte gehalten werben tonnen. Aber auch bei bem hohen Abel murbe ber Begriff baburch febr fchwierig, bag bie Brengen beffelben gwifden ben Glaffen ber wirklich regierenben gurften und Grafen ale ben einzigen bagu gehörigen; bann mifchen ben blogen Titularfurften und Grafen und gwifchen ben Grafen und Freis beren und bem alten Abel unficher geworben maren. Daber bie nie enbenben Streitigkeiten über ben eigentlichen Begriff ber Difheirathen, beffen gefetliche Bellimmung felbft in ber faiferi. Bahlcapitulation vergeblich verfprochen wurde. Liebe und Sinnlichteit haben oft biefe Schranten burchbrochen, und Putter führt in einem eignen Berte ("Uber Digheirathen beutscher Furften und Grafen", Bott. 1796) eine lange Reibe mitunter fonberbarer und mertwurbiger Falle theils

unftreitiger, theils bestrittener Diffbeirathen auf, welche oft bie fürstlichen gamilien Deutschlands, ja felbft ben taifert. Sof, die Reichsgerichte und den Reichstag in große Bewegung gefest haben. Den Familienvertragen, wodurch der Begriff fanbesmäßiger Chen enger, ale bertommlich mar, gezogen werben follte, indem man 3. B. Eben ber neufürftl, und reichsgraff. Familien mit freiherrlichen fur ungleich ertlarte, verfagte ber Raifer regelmäßig die Bestätigung. Durch die Auflosung des beutschen Reichs ift biefe Angelegenheit blog Landessache geworben, und nur ben ebemals reichsftand. Saufern tann nach ber beutschen Bundesacte, Art. 14, bie Ebenburtigfeit mit ben fouverginen Kamilien nicht mehr entiogen werben. Ebenburtigteit ber Che wird in bet bairifchen, murtemberg: und heffifchen Berfaffungeurtunde ale Bebingung ber Succeffionefabigteit anertannt. Undre Berfaffungen übergeben biefen Puntt mit Stillschweigen ober berufen fich auf die vorbandenen Familienvertrage und Observangen. Bgl. Die Bahlcapitulat, Raris VII. und Die Schrift: "Uber bie Anfpruche ber Rrone Baiern an Lanbestheile bes Großbergogth. Baben (Manh. 1828), auch Seffter's "Beitr. jum beutschen Staats : und Fur: ftenrechte" (Bonn 1829). 37.

Miffionen murben vorzugeweise bie jur Berpflangung bes Chriftens thums unter nichtdriftliche. Bolfer unternommenen Sendungen driftl. Lebrer ges nannt. Schon in ben erften Beiten bes Chriftenthums gingen Chriften, entweber aus eignem Untriebe ober im Auftrage ihrer Bemeinden, in nahe und ferne Lander, bas Evangelium zu predigen, und, abgefeben von wenigen einzelnen Fallen, ift bas Chriftenthum ftets nicht burch bie Baffen, fonbern burch bie fanfte Gewalt ber Rebe ausgebreitet worden. Auch die deutsche Rirche ward durch solche Glaubensboten, welche man fpater Miffionnaire nannte, namentlich burch Bonifacius, im 8. Jahrh, gegrundet. In ben letten Jahrh, gefchah von Seiten ber fathol. Rirche (welche auch folche Unternehmungen, die den Zwed hatten, Mitglieder ber von ihr getrennten driftl. Parteien zu ihrer Gemeinschaft zurudzuführen, Diffionen nann= te) mehr als von der protestant, fur bas Diffionewert, well fich bier mit bem religiblen Bortheil ber bierarchifche verband ; weil, ebe England auf bem Meere berrich te, bas tath. Europa mit ben übrigen Welttheilen in oftere Berührung tam als bas protestant. ; weil bie fath, Rirche Monche hatte, welche ber Papft aussenden konnte, wohin er wollte; und weil fie endlich weit großere Reichthumer als bie protestant, Rirche befaß (f. Propaganda und Jefuiten); nicht zu gebenten, daß eifrige Ratholiten fcon in bem Gebanten, baf ihr Glaube ber alleinfeligmachenbe fei, einen weit ftartern Antrieb zu bem ichwierigen Betehrungsgeschaft hatten, als die Protestanten. Die mertwurdigften Miffionen ber fath, Rirche find bie nach China, Oftindien und Japan, in welchem gulett genannten Reiche jeboch bas Chriftens thum, nachdem es vormals viel Eingang gefunden hatte, ganglich verdrangt worden ift. In China aber und auf ber Rufte von Roromandel bauern bie gur Musbreitung bes Chriftenthums gegrundeten Dieberlaffungen fort. Durch die Greigniffe, welche ber frang. Revolution folgten, wurden die Konds der Miffionsanstalten geschwächt, und biefe Stiftungen in ihrer Birtfamfeit gehemmt. Doch gibt es nach ben "Nouvelles lettres édifiantes des missions de la Chine et des Indes orientalee" (Paris 1818 - 20, 5 Bbe.) in China 3 von ber Krone Portugal botirte Bisthumer: Matao, Defing und Ranting. Der Bifchof von Deting lebt aber gu Matao, weil in Peting felbft, außer den in Sofdienften ftebenden Mathema= titern , Argten und Runftlern, teine Diffionnaire gebulbet werben, der 7 Provingen, die zu ben 3 Bisth. gehoren, gibt es noch fur die übrigen Pro= vingen bes chines. Reichs bie Miffion ber eveques vicaires apostoliques. bas fathol. Diffionsmefen in Difindien bat ein frang. Miffionnair, Abbe Dubois, in feinen "Letters on the state of christianity in India etc." (a. b. Engl. v. Soffmann, nebft einer Borr. v. Robr, Reuft. a. b. Dria 1824) wenig erfreuliche

Nachrichten bekanntgemacht. Mehr Fortschritte Scheint bas tathol, Chriftenthum in Dittunfin gemacht zu haben. Man gablt bafelbft 780 Rirchen und 87 Riofter, fowie in China und Tunkin gufammen gegen 380,000 Chriften. Dach ben Difs fioneberichten bis zum 24. Sept. 1824 gab es in China allein 46,287 Chriften. fie hatten 26 dinef., 3 europ. Priefter, 29 Rnaben : und 45 Madchenschulen ; auch tam eine Art von Seminar gu Stanbe, in welchem 12 Boglinge Latein ler: nen. (Die in Peling feit 1727 befindliche "ruffifche geiftliche Diffion" bat nicht Betehrung ber Chinesen, sonbern bie Bilbung junger ruffischer Geiftlichen in ber chines. Sprache jum 3med.) In Tibet entstand 1822 eine neue tathol. Mission. Eine Fürstin ober Statthalterin bafelbft, welche ein Staliener, ben fie ju ihrem erften Minifter erhoben, jum Chriftenthum befehrt hatte, verlangte vom Colles gium be propaganda Fibe 80' Mifffonnaire, um ihre Unterthanen ju befehren; 5 Capuciner waren beghalb babin abgegangen. Die unwiffenben und gutmuthis gen naturvoller Brafiliens, Dericos, ber Undenlander und Para: quans (f. b.) hat die Sinnenpracht bes fathol. Gultus machtig angezogen und geoftentheils befehrt, baber mehre Miffionen bafelbft eingegangen find. Die neuen Freiftaaten benten jeboch baran, fie ale Schulen wiederherzustellen. Den größten Eifer zeigt jeht bie lathol. Rirche in bem burch Revolutionen verwilberten Stalien und Frankreich, um bie Bemuther zu gewinnen und das gefuntene Unfeben ber Rirche aufs Neue zu erheben. Mit biefem Diffionseifer hangt die fogen, theoratifche Kaction gufammen , welche Staat und Rirche in bie Berechnung ihrer Ente murfe aufgenommen hat. In Rom wurden zu bem Jubeljahre 1825 Borbereis tungsmiffionen im Mug. 1824 gehalten, welche in geiftlichen Ubungen bestanben und Ablag verfundigten. In Frankreich aber ward, nach bem "Almanac du elerge de France pour l'an 1824", fcon 1816 eine blof fur Frankreich bestimmte Miffionscongregation geftiftet, bie, verschieben von bem ichon langft vorhandenen frang, Geminarium für auswartige Miffionen (in China; Cochinchina, Tuntin, Siam und Ponbichery), ben gefuntenen romifch-tathol. Rirchendienft wieber gur Nationalangelegenheit machen will. Mußer ihr gibt es noch eine Congregation du St.-Esprit, welche die Bedienung der Sofpitaler und Miffionen bilbet. Fur bie Miffionen in Frankreich felbst ift eine fogen. Hauptauftalt (maison principale) mit einem Rovigiat errichtet, die gugleich in einigen Diocefen bie Sulfspriefter fur die Pfarreien obne Pfarrer bergibt. Es maren namlich im Gefolge ber Bourbons. um die religiofe Reftauration jugleich mit ber politischen ju vollenden, eine Denge Resuiten nach Frankreich gekommen, Die fich peres de la foi nannten. Diese uns terrichteten eine große Ungahl Schuler fowol in ber Theologie als auch in anbern Miffeulchaften, und erregten bei benfelben eine relfgible Schwarmerei, bie bier und ba bis jum Kanatismus flieg. Namentlich wurden in bem Seminar von St,= Sulpice, im Dorfe Iffo bei Paris, folche eraltivte Junglinge mit großer Strenge ju Miffionngiren erzogen. Da bie Glaubensvater fich von bem größten Theile ber Bifchofe Beine thatige Mithulfe verfprechen fonnten, fo hatten fie eine gewifferma: fen getrennte Rirde gebilbet und fich an bie Aumonerie angeschloffen, welche gang auf ben Buf hergestellt ift, auf bem fie fich unter Lubwig XVI, befand, Die Freunde Diefer religiofen Berbindung find gum Theil von jenem Sange gum Doftis cismus ergriffen, ber jest in Europa und felbst in Krantreich berricht; und ben man hauptfachlich bei ben Beibern bemertt: eine Folge ber Revolution, welche manches fcmache Bebien erschuttert hat. Much machten bie von ber Congregation ausgefanbten Miffionnaire, welche oft nut fanatifche Bubprebiger maren, auf bas meibliche Gefdlecht ben meiften Ginbruck, und bie von ihnen in ben Rirchen gu Paris u. a. a. D. gehaltenen geiftlichen übungen veranlagten mehrmals große Storungen ber öffentlichen Rube. 1824 mar bie Baht ber bei ihren 372 Capellen angestellten Miffionnaire bis auf 379 geftiegen. Diefe Glaubensboten find Gegner der Charte,

meil fie Religionefreiheit aufgestellt bat, baber auch Gegner ber reprafentativen Regierung, felbft ber gallicanifchen Rirche. Der in Paris befindliche Provingial ber Jefuiten, die in bem Dorfe Mont Rouge bei Paris ein Collegium hatten, führte eine Urt geheimer geiftlicher Regierung, bie fich über mehre Provingen des Ronigreiche, vorzüglich bie mittaglichen und weftlichen, erftrecte und bie auch mit ber fpanischen apostolischen Junta in Berbindung ftand. Die ausgesandten Diffionnaire melbeten ihm Mles, mas fie burch bie Beichte erfuhren, und hielten Regifter uber bie Raufer von Rationalgutern. Doch fuchten fowol einzelne Bifchofe als auch die uber folche Umtriebe entruftete Regierung bem fanatifchen Gifer Gin: halt zu thun. Enblich wurden bie Congregationen und Jefuitenschulen burch bie Orbonnangen vom 16. Juni 1828 formlich aufgehoben. Über bas tathol. Miffions: mefen f. m. Die "Choix des lettres édifiantes, écrites des missions étrangères" (2. Ausg, ber oben angeführten "Nouv, lettres edif, etc.", Paris 1824). Sie enthalten gugleich geograph. , hiftor. , polit, und liter. Rache. von ben Diffionelanbern China, Indien, ber Levante und Amerika.

Unter ben protestantifchen Bolfern haben fich querft die Briten, bann Die Danen und Die Deutschen um bas Diffionewert verbient gemacht. In Eng: land beftatigte fcon 1647 eine ParlamentBacte bie Befellfchaft jur Musbreitung des Chriftenthums in fremden Landern. 3hr folgte 1698 bie Befellichaft gur Beforberung driftlicher Ertenntnif. Dann entftand 1704 bie von Friedrich IV. Ronig v. Danemart, reich ausgestattete banifch: hallifche Diffionegefellfchaft , bie au Trankebar auf ber Rufte von Koromanbel noch thatig ist, und bei ber fich Biegenbalg, Krante, Knapp u. U. fromme Berbienfte erwarben. U. herm, Krante legte in Salle ben erften Grund gur Bilbung von Diffionarien. Biegenbalg grun: . bete die erfte Gemeinde 1707, und die erften Berichte erfchienen au Salle 1718. Die Brubergemeinde begann 1732 ihr Diffionsmefen, und ibre Beibenboten fuche ten felbft die Polarvolfer auf. Bu ben feit frubern Beiten in England vorbandenen Miffionsanstalten gefellte fich 1794 bie große Miffionsgefellichaft, welche driftt. Prebiger nach Gubafrita und Auftralien fanbte; auch murbe gu Dalatta 1808 eine angloschinefifche Diffion und 1818 ein angloschinefifches Collegium, beffen Prafibent Dorrifon (f. b.) ift, gegrundet. Diefe Diffion hatte bis 1820 bereits 43 Berte in chinef. Sprache berausgegeben. Indef find die englischen protestant, Miffionnaire zu wenig wiffenschaftlich gebilbet, um ben Chinefen in geiftiger Sinficht Achtung einflogen gu tonnen; barum richteten fruber die tlugen und gelehrten Jefuiten fo viel aus. - Ber nur einige Renntnig von dem verderblichen Aberglau: ben und ber fittlichen Berwilberung ber meiften beibnischen Boller bat, muß biefen Unternehmungen einen glucklichen Kortgang manfchen. Daber bat in unferer Beit bas Bort bes herrn: "Gehet bin und lehret", mehr als je ben frommen Duth begeifterter Diffionngire und ben freigebigen Unterftubungeeifer driftlicher Gemeinben erwedt. Gelbft an Ifraeliten und an unwiffenbe ober irregeleitete Dit= driften hat fich ihr Gifer gemenbet. Durch bies Alles ift bas beilige Bert ber Befebrung ju bem Lichte bes Evangeliums vielfach geforbert worben, obgleich fich nicht laugnen lagt, bag babei fowol in ber Bahl ber Perfonen und ber Lehrmittel ale auch in ber Bestimmung bes 3wecks und in ber Grundung ber Milfionsanftalten mancher burch einseitige Unfichten ober fcmarmerifchen Gifer veranlagte Difgriff ftattgefunden haben tann. Da bie Englander in dem Chriftenthume bas wirtfamite Mittel ber Civilifation, vorzuglich in ben Colonien, feben, fo tommt bie britifche Staatstunft in ber Erreichung biefes 3meds bem Gifer ber Diffionege= fellichaften entgegen. Unter ben 55 religiofen Befellichaften Englanbs, bie gu= fammen jabrl. über 400,000 Df. St. an freiwilligen Beitragen erhalten, gab es nach bem "London charity almanack for 1825": 1) Die bereits ermahnte große, 1794 gegrundete Diffionegefellichaft, mit 253 Kiliglen in allen Belttheilen;

2) bie Rirchenmiffionegefellschaft fur Ufrita und Oftinbien, welche 80 Diffionnaire an 45 Orten unterhalt; 3) bie Gefellichaft jur Berbreitung bes Evangeliums in fremben Lanbern, welche fich fruber auf Nordamerita befchrantte und 1823 über 80 Miffionnaire im Dienfte hatte, jest aber auch zu Trichinapally (im Carnatit, Prafibentich. Madras) eine Unftalt befitt, mo feit 1826 ber Miffionnair Schrep: vogel (vorher in Trantebar) angestellt ift; 4) die Gefeltschaft zur Berbreitung bes Chriftenthums in ben ichottifchen Sochlanbern feit 1709; 5) bie inlandifche Diffionnalegefellschaft feit 1819; 25 Miffionnaire predigen in 206 Dorfern, Gie be: fiben 50 Somtagefdulen mit 2868 Rinbern, und bilben Dorfbibliotheten. Diefe Gefellichaft war um fo nothiger, ba man in England 314 Dorfer mit 110,344 Geelen rechnet, mo tein religiofer Unterricht ertheilt wirb.) 6) Die londiger Berrn: huter Berbruderung (London association in aid of the Moravian missions), bie 161 Miffionnaire gahlt; 7) Beelen's Diffionnairgefellichaft, beren 50 Miffion= naire mehr ale 25,100 Profelpten, vorzüglich unter ben Stlaven in ben Colonien, und in ihren Schulen über 8000 Rinder gablen. Gie baben auch Diffionnaire gu Paris und im fubl, Frantreich. 8) Die Baptiften-Diffionngirgefellichaft, feit 1792 ; fie hat mehr als 10,000 Rinber in Dftindien unter ihrer Aufficht. 9) Diffions und Betbuchergefellschaft ber neuen Jerusalemtirche (f. Swebenborg) feit 1721. 10) Diffionegefellichaft fur bas fefte Land, feit 1818. Sie hat 11 Diffioneplate. 11) Londner Gefellichaft gur Berbreitung bes Chriftenthume unter ben Suben, Die Miffonnaire nach Polen und Solland fenbet; - und die Damengefellichaft in ber bifcoff. Jubencapelle, die 12 Diffionnaire hat, worunter 5 getaufte Juben. Die erft genannte Befellichaft hat jest in ihrem Dienft einen Deutschen, Jo feph Bolf, aus Salle, ber von jubifchen Altern abftammte, bann gur fathol. Rirche übertrat, in Zubingen und zu Rom im Seminario Romano gebilbet, bafelbft aber, weil er an' ber Infallibilitat bes Papftes zweifelte, eingetertert murbe, hierauf die rom Rirche verließ, und ohne fich zu einer bestimmten Rirche zu betennen, als "biblifder Chrift" in die Dienfte jener Befellichaft trat, die ihn nach Uffen fandte, wo er 1824 ju Baffora mit ben Babiern ober Johannesjungern Berhandlungen hatte, die im "Jewish expositor" abgebrucht find. 12) Der Miffionnair- Prebigerverein, feit 1823 aus Chinburg nach London verpflangt. - Überhaupt murben feit 1701-1817 von 11 proteft. Diffionegefellichaften (5 in England, 1 in Schottland, 1 in Danemart, 1 in Deutschland, die ber Brubergemeinbe, 3 in ben Berein. Staaten) 11 verfcbiedene Miffionen gegrundet, die 1819 gufammen 439 Miffionmaire gablten, wovon die meiften jur Brudergemeinde gehorten; 303 biefer Diffionnaire wurden von ben britischen, 85 ron ben deutschen und 37 von ben nordamerit. Befellichaften unterhalten; außerbem verforgten fie noch eine große Babl Urste, Dach= ter, Arbeiteleute und die Familien berfelben. Uber 150 Diffionnaire aubeiteten in Affien, über 70 in Afrika und über 200 in Amerika. 1824 flieg bie Bahl fammt= Uder Diffionnaire über 500, barunter murben 370 von ben Briten unterhalten. Meht fteben im Dienfte ber Diffionegefellfchaft ber engl. Rirche mehre Deutsche, wie ber in Salle gebilbete Rapfer (unter ben Raffern), und Rhenius (ju Palamcottab in Dftindien). Die Miffion gu Tanjore verdantt bem beutschen Miffionnair Schwarz ibre Bluthe; jest wird fie von 2 banifchen Diffionnairen verwaltet. - Much in Paris hat die proteft. Rirche, Reformirte und Lutheraner gemeinschaftlich, eine Miffionegefellichaft gegrundet, beren Prafibent ber Biceabmiral Berbuel, Daie von Frankreich, ift. 3hr Bred ift aber nicht fowol Seidenbefehrung als vielmehr Unterweifung gemer Rinber, und fie bat bereite viele Schulen fur mehre 1000 Rinber eroffnet. - In Deutschland, wo die Brudergemeinde bie meiften Glaubensboten fur ihre u. a. Diffionen ergieht, gibt es befondere Bereine gur Bilbung von Miffionnairen in Berlin, Bafel u. a. a. D., welche durch freiwillige Beitrage bie Roffen ber Unterweifung bestreiten. Der vom Ronige von Preugen im Dov. 1823

beftatigte berliner Diffioneverein gablte bamals über 300 beitragenbe Ditglieber. Much bie britifchen Befellschaften unterhalten eine Anftalt, in welcher Diffionnaire gebilbet roerben, auf Sierra-Leone. - Unter ben Mitteln, beren fich bie Diffione: gefellichaften und abnliche Bereine gur Erreichung ihres 3mede bebienen, ift eine ber wichtigften bie Uberfetung ber Bibel und beren Berbreitung. (6. Bibel: gefellichaften.) Dbgleich nun in ber Art, wie die Diffionen thatig find, befonbers in Oftinbien, noch Manches zwedwidrig ift (vgl. Rohr's "Rritifche Prediger: bibliothet" (Bb. IV, S. 4, Bb. V, S. 1), fo hat bennoch die fillwirtenbe Rraft bes Cheiftenthums fich in vielen Lanbftrichen auf eine außerorbentliche Urt bewiefen. Es ift betannt, baf bie Bewohner ber Gefellfchafteinfeln, namentlich bie von Dtabeiti (f. b.), Chriften geworben find. Much auf ben Gandwichinfeln macht bas Chriften: thum burch bie engl. Diffionarien immer mehr Fortidritte, und es werben feit 1823 Bucher in ber Lanbesfprache gebrudt. In Ditinbien haben bie Bestep'fchen Methobiften viele Beiben betehrt, g. B. zu Trincomale und Colombo auf Ceplon, Dier marb von ihnen eine Schule gur unentgeltlichen Bilbung armer Rinber ber Gingalefen errichtet. Um thatigften fur bie driftliche Civilifation des britifc-oftin: bifden Reichs burd Miffions : und Schulanftalten find bie Bifchofe zu Calcutta, D. Mibbleton (ft. 1822) und Beber (ft. 1827), gemefen. Berichiedene evangel. Miffionsvereine unterhalten an benf. Orten, 3. B. in Mabras, in Calcutta und in Bomban, Miffionarien, ohne bag unter biefen verschiebenen Glaubensboten und ben von ihnen geftift. Gemeinden Frrungen und Spaltungen entstanden maren. Bielmehr reichen fie fich bei vortommenben Gelegenheiten einander Die Sand. Go bat, gur beffern Forberung ben gemeinschaftlichen 3wedt, bie banifchoftinb. Diffion 11 um Erantebar befindliche driftliche Landgemeinden an die engl. Gefellichaft für Berbreitung driftl. Ertenntnif abgetreten. Die englifch-bengalifche Diffions: gefellichaft hatte mit ihren Capellen und Schulen eine Druderei verbunden, in melcher auf ihre Roften an 120,000 Eremplare religibfer Schriften in ber englifchen und in ben Landesfprachen gebruckt worben find. Insbesonbere wird ber Buftanb ber mralten banifden Saupt-Diffionsanftalt zu Gerampore (ober Friedrichenagor) in Bengalen am Sugly, die fich befonders ber Erziehung ber beibnifchen und mufels mannifchen Rnaben wibmet, erfreulich gefchilbert. Mus ber bortigen Buchbruckerei ift bie heil. Schrift in 27 Sprachen bes mittern Indiens gang ober theilmeife überfest bervorgegangen. Unter ben engl. Diffionarien gu Gerampore bat fich vorzugs Hich Martham, ber beruhmte Bf. ber "Clavis sinica", zugleich um Die inbifche Lite= ratur verbient gemacht. Dbgleich nun bie Menge ber Lanbessprachen, befonbers in Malabar, bas Gefchaft ber evangel. Diffionen, welche burch Lebre wie burch Bei: fpiel wirten follen, fehr erichwert, fo tragt bennoch bie Ginfachheit bes Banbels ber evangel. Miffionelehrer und ihrer Schuler viel gur Erbauung Aller bei und unter: ffast ba, wo nicht ortliche Sinberniffe, wie ber Raftenunterschieb und bie Dacht ber Braminen, bazwifden treten, ihr apostolifdes Bestreben, driftliche Sittenreinheit in bem verborbenen Indien gu verbreiten. Uber Gudafrita, mo bie Sauptcolonie feit 1802 Berthelsborf ift, und wo die Brubergemeinde an 3 Orten Diffionen unterhalt (vgl. Catrobe), gab ein Reifender ber britifchen Diffionsgefells fchaft, 3. Campbell, einen geographifchethnographifchen Diffionsbericht (Bond. 1815) beraus. Überhaupt ift es bantenswerth, wenn tuchtige Diffionnaire mit bem wichtigften 3med ihrer weiten Reifen auch ben Rebengwed, Bereicherung ber Lander : und Bolferfunde, ju verbinden miffen, wie Lostiel über Rordamerita, und wie der banifche Prediger Monrad, ber von 1805-9 in Afrika Miffionnair mar und "Beitrage zu einer Schilberung ber Rufte von Guinea" (Ropenh. 1822) Inebefondere hat die Thatigfeit ber Diffionnaire ber Glottit herausgab. vielfachen Gewinn gebracht, wie g. B. Dr. Gottl. Blumbarbt's (Infpectors ber Diffionsichule in Bafel) "Bergleichenbe Bemertungen uber bie Familien=

verwandtichaft ber indifden Sprachen", Die faft alle mit bem Sanftrit verwandt find (Bafel 1819), beweifen. Außerorbentlich wichtig ift die Befehrung ber Gud: feenolter zu bem evangel, Glauben burch engl, Glaubeneboten. Der geiftliche Dberhirte bes gangen driftl. Auftraliens, Marsben, ift einer ber verftanbigften Diffionnaire. Er übereilt fich feinesmegs, wie die meiften Apoftel ber brit. Propaganda, die noch roben Menschen zu fogen. Chriften ohne Chriftenthum umguschaf fen, fondern er forgt fur ben Unterricht berfelben und ftrebt vor Allem banach, bie Bilben vor neuen Laftern aus ber beginnenben Civilifation zu bewahren. (S. Reu fub males und Reufeeland.) - Unter ben neueften Diffionen ber Brubergemeinde (f. b. und Gronland) ift bie bei ben Ralmudenftammen versuchte zu ermahnen. Sie fandte von Sarepta aus, 1823, mit Bewilligung bes Gultminifters, 2 Miffionnaire, Ramens 3mid und Schill, ju ben Ralmuden, un: ter benen fie Die burch bie Thatigleit ber ruffifchen Bibelgefellichaft in bas Ralmu: difche uberf. Bucher ber heil. Schrift verbreitete. Ihr Bericht ward in bem ,, Bibliichen Journale", Petersburg 1824, abgebrudt. Allein ber große Biberffand von Seiten ber Priefter bewog die Rhane, mit Ausmanderung gu broben, worauf bie Miffion aus politischen Ruchfichten aufgehoben werben mußte. Dagegen fest ber Miffionnair Corruthers in ber Rrim Die Befehrung ber Tataren jum Chriftenthum eifrig fort, und eine neue Station wird am Rautafus gegrundet werden. Sammt: liche Diffionen ber Brubergemeinde tofteten ibr 1823 uber 48,800 Thir. (ohne ben Unterhalt für 55 ausruhende, b. i. penfionnirte Miffionnaire und für 53 Rinberw rechnen). Die meiften Beitrage erhalt bie Gemeinde aus Solland, Danemart und Schweden. - Uber bie Befehrung ber Jub en jum Chriftenthume, welchein Condon, Berlin, Petereburg, Dreeben, Breslau, Minden, Ronigeberg, Dofen u. a. a. D. burd Unterricht betrieben wird, ift von der berliner, am 1. Febr. 1822 geftift. Befell fchaft ein Bericht 1824 offentlich erschienen. Sie bat eine ftereotypische Mus: gabe des Dr. Teft. in bebr. Sprache veranftaltet uud einen Diffionnair gu ben pol: nifchen Juben gefandt. - Gegenwartig gibt es in Deutschland über 30 Diffions: gefellschaften und Bulfe : Miffionevereine, Die mit bem baster evanget. Miffione vereine in Berbindung fteben. Der babler Berein gibt lithograph. Correspondengblatter; andre Bereine, g. B. Samburg, Leipzig, Berlin, geben Jahresberichte, noch andre, g. B. Stuttgart, Konigsberg in Preugen, geben Diffioneblatter ber aus: In St. = Ballen befindet fich ein besonderer Rrauen : Miffioneverein, Die 1816 ju Bafel geftift, großere Diffionefchule bilbet ibre Boglinge (beren fie 1824 in 4 Jahresclaffen 33 enthielt, die in der Encollopabie ber theolog. Biffenfch., in der Ertlar, bibl. Stellen aus dem Bebr, und Griech, in ber latein., engl. und arab. Sprache, in Bergleichung bes Rorans mit ber Bibellehre, in Geographie, Arithm., Geometrie und Aftronomie, im Styl, im Prebigen, im Singen und Beichnen un: terrichtet wurden) nicht nur fur bie engl, und nieberland. Diffionsanftalten, fondem der bortige Berein unterhalt auch feit 1822 auf eigne Roften Glaubeneboten in der von ihm gegrundeten Miffionestation am taspischen und schwarzen Meerc. Einer Diefer Miffionnaire, Mug. Dietrich, bat mit Sen. Macpherfon die Durchficht ber perfifden Uberf. bes D. Teft, übernommen; außerdem beforgt er noch die Ber: ausgabe mehrer bibl. Abichnitte und Lehren in perfifcher Sprache, und überfett Grotius's Schrift uber bie Bahrheit ber driftl, Religion ine Arabifche, Die 1800 in Berlin unter ber Leitung bes Predigers Janide entftanbene Diffionsichule hat bereits über 20 Boglinge nach Oftinbien, Gierra-Leone und bem Cap gefdidt. Die ruffifche Regierung hat in der feit 25 Jahren entstandenen Linie beutscher Co: lonien von Deffa bis Banbicha (an ber turfifch:perfifchen Grenge in Georgien) und bis Uftrachan baster Diffionnaire ale Colonieprediger angefielt, welche nicht nur Die Seelforge ber beutfchen Coloniften fuhren, fondern auch auf die Unbanger ber altmorgentanbifden driftlichen Rirchen, namentlich auf Die Armenier, einzuwir:

ten und sich den Eingang in die Mitte mohammedanischer Boller zu bahnen suchen. Unter den Persern wird bereits die von dem trefflichen Missionnair Heinr. Mattyn vers. und von ihm in Perser verbreitete neupersische Übers. des R. Test. eifrig, jeboch im Geheimen, gelesen. In jener Absicht hat der russische Russen nur die schotliche Missionskolonie zu Karaß, sondern auch die evangel. Missionskolonie, welche in der kleinen, meist von Armeniern dewohnten kaukasischen Stadt Schuschi, an der persisch-tutlichen Grenze, seit 1822 errichtet wird, mit Privilegien beschenkt. Ein eifriger Mohammedaner, der Perser Mitza Alexander Kasem Ben, ward aus Überzeugung ein Ehrist, als er, um das Christenthum zu widerlegen, hebräsch sernen das A. Test. mit dem Koran verglich. Er ist jest an der Universit, ju Kasan angestellt. Die mahrische Brüdergemeinde wirkt jest am krästigsten durch 171 Berkündiger des Evangeliums, auf 33 von ihr unterhaltenen Missionsposten, im Westindien, Nordamerika und im südt. Afrika. Nach dem 72. Stud der seit 1770 erschienenen "Reuern Gesch, der evangel. Missionsanskalten in Ostindien" (von D. Knapp, Halle 1824) besteben jest auf dem selben diesseitet und jen-

seits des Ganges 49, auf Ceplon 12 und auf den Inseln 3 Missionsplate. In Ceplon befanden sich 75 Missionsschulen mit mehr als 4000 Schülern. Bgl. M. Blumhardt's "Bers. einer allgem Missionsgeschichte ie." (1. Th., Basel 1829); "Radyr. von der Ausbreit. des Reiches Jesu Christi überhaupr und durch Missionarien unter den Heiden insbes." (Elberfeld 1815 fg.); "Magazin für die Gesch. der neuesten protest. Missions zund Bibelgesusch." von Blumhardt (Basel 1816 fg.); Wirthner's "Monatsschrift für Bibelverbreitung und Missionen", 6. Jahrg. (Ihrede 1827), und im 4. Jahresberichte des evangel. Missionererins zu Leipzig.

1824, die "Uberficht ber Geschichte ber neuen Miffionsanftalten und ihrer Birtfainfeit" vom Prof. D. Lindner. Das 75. Stud ber Salle'fchen Radprichten gab Niemeper heraus (Balle 1828). Miffifippi, ber langite Strom in Norbamerita, gehort gang ben Berein. Staaten, beren Beftgrenze er jum Theil bilbet. Er entfpringt aus verschiebes nen Geen, wird in der Mitte f. Laufes betrachtlich, ift bann, einen einzigen Bafferfall, St. : Untonius, ausgenommen, vollig fchiffbar, nimmt bie großen gluffe Miffuri, Dhio, ben rothen Fluß und viele fleine auf und ergießt fich, nach einem Laufe von 820 Meilen, in den mericanischen Meerbusen. Seine Ufer find faft überall fruchtbar und burch ben Sandel und die Dampfichifffahrt belebt. Die angebauten gandereien, welche zwischen ben Mundungen ber vorermahnten 3 Fluffe in Diefen Strom liegen, bilben ben 1817 in bie Union aufgenommenen Staat Diffifippi, ber auf 4186 DM. über 104,000 Ginm, gablt. Die Sauptft. ift Ratches. Im Diffisppi liegt bie feit 1803 an bie Berein. Staaten abgetretene Lanbichaft Buifiana (f. b.), wobin im Unfange bes 18. Jahrb, Die von Law (f. b.) in Frankreich auf Uctien gegrundete Miffifippi : Befellichaft Sandel treiben wollte. Neuorleans lieut 35 Stunden von der Mundung des Millifippi. S. Beinr, School-

tes, or the Missisippi valley" (2 Bbe., Cincinnati 1829).

Missolung bi (Missolnghi), Stadt und hauptwaffenplat der hellenen in Westhellas (im alten Atolien), wo die Heldengrader des Mainotten Epriato Zatrani, der im Juli 1822 bei der Bertheidigung des Forts Phanari siel, — des deutschen Grafen Normann (s. d.), der hier am 23. Nov. 1822 starb, — und des Sulioten Mark Votsatis, der bei Karpinisi siel, 19. Aug. 1823, sowie das Mausoleum, welches Lord Byron's Derz einschließt, an Griechenlands jungste glorreiche

traft, "Journ, of travels etc. to the sources of Missisippi, 1820" (Albany 1821, m. R.). Eine frühere Beschreibung des Missisippi haben wir vom Maj. Long; spätere v. Will, S. Kemting, von dem Stallener J. E. Beltrami, welcher die Quellen des Missisppi entdeckt haben will ("Pilgrimage in Europa and America", London 1828, 2 Bde.) und von Timoth, Klint: "Geogr. and hist, of the western sta-

Gefdichte erinnern. Dr. liegt, von Moraften umgeben, auf einer burch Anschwems mungen gebilbeten Landgunge, in einer Meerebene, an einer feichten Bai, weftlich vom Eingange in ben Golf von Patras und vom Ausfluffe bes Evenus (jest Riba: ris), offlich von ber Dunbung bes Achelous \*) (jest Aspro Potame). Diefes Bollwert des weftl. Griechenlands fchuste bei bem Rampfe mit Epirus (ben Pafchas von Janina und Stodra) ben Peloponnes, fo lange bie Turfen Patras, Lepanto und die fleinen Darbanellen befagen. Die durch Unfchwemmung gebilbeten Dam= me fichern bie niebrige Lage bes Plates gegen bie Deerflut, fowie bie Lagunen und Untiefen vor einem Angriff von ber Seefeite. D., von ben Briechen auch Rlein: Benebig genannt, ift aus einer Unfiebelung von Fifchern entstanden, beren es etwa 300 jahft; an bem Eingange ber Fifchereien liegt bie befeftigte Infel Un atolito. Beiben Platen tann man fich nur mit Kifchertabnen nabern; bie Unterplate für größere Fahrzeuge find 4 - 5 Meilen bavon entfernt. Bor 1804 gablte M., bas durch einen jeben Rachmittag webenden Rorboftwind vor ber verpeftenden Luft ber Lagunen und Morafte gefchust wird, an 4000 E., barunter reiche Raufleute und Schiffsherren, von benen bie meiften bes Rriegs wegen ausgewandert find. Da: male regierte es fich felbft nach eignen Gefeben und entrichtete bem Dafcha von Re: groponte nur ben gewöhnlichen Ropfgins. 1804 fiel es in die Gewalt bes Mi Pada. M. und Anatolito erhoben bie Sahne bes Rreuges am 7. Juni 1821, ale bie hobriotifche Flotte in jenen Gewäffern erschien. Rach bem blutigen Feldzuge 1822 in Atarnaniem warf fich ber Dberbefehlshaber, Fürft Maurotordatos, ale bie Turten icon ben Deloponnes bebrobten, ben 5. Rov. mit 380 Dr. uno mit 22 Gulioten unter Mart Botfaris in bas bamals unhaltbare, faft entvollerte Dt., bas er, nebft Anatolito, mit wenig Gefchus und Munition, gegen Omer Brione, Pafcha von Janing, und Ruticut Dafcha tapfer und ting vertheibigte, bis am 23. Rov. (Ror: mann's Sterbetage) griech, Schiffe ben Plas von bet Geefeite entfesten und ibn mit Truppen verftarten, worauf Maurotorbatos mehre Sturme abidlug und bie Turten wang, am 6. 3an. 1823 bie Belagerung aufzuheben. Seitbem murbe DR. nebft Unatolito, julest unter Leitung engl. Officiere, jum Theil auf bes Briten Burtan Roften, beffer befeftigt, fobag es ju ben fefteften Plagen bes freien Grie: demlands |gehorte. Gine zweite Belagerung von 59 Tagen bestand Dr. im Gept., Dit. und Dec. 1823, ale Muftai Pafcha von Stoben, nebft Dmer Brione, ju lande, und algierifche Schiffe zur See, ben Plat einschloffen, welchen Konftantin Boffaris, Bruber bes Delben von Rarpinibi, vertheibigte. Mauroforbatos eilte mit hobriotifchen Schiffen herbei, und bie Deft verheerte bas Lager ber Barbaren. Dus fai verlor auf bem eiligen Rudguge Gefchut und heer. Run blieb Daurotor: Datos (f. b.) Befehlehaber bes Plates und leitete bie Angelegenheiten in Befthel: las. Auch traf er bei ben Ruftungen bes Omer Brione und bes Muftai Pafcha von Stobra gwedmaßige Gegenanftalten. Er grunbete in DR. eine Lancafter'fche Schule, und feit 1824 ericbien bafelbft in neugriech. Sprache bie "Sellenische Chronit", welche Maper, ein Schweiger, herausgab. Much bestand in M. eine Schule fur altgriech, und frang. Literatur. Damale war D. ber lebte Aufenthalt bes berühmteften Philhellenen, bes Didtere Lord Boron (f. b.), ber am Enbe bes Jan. 1824 hier mit Baffen und Munition, von Ingenieurs und Sandwertern begleitet, ankam, Die Sache Griechenlanbe mit ber bochften Begeifterung und mit großen Gelbopfern beforberte, ein Laboratorium für Kriegebeburfniffe geunbete, bie Befeftigung bee Plabes betrieb und in Gemeinschaft mit bem tonbner Griechenvereine eine Buchbrude: tei mit Preffen und Schriften ausstattete. Er farb in DR. b. 19. April 1824. Un Stelle trat Dberft Stanbope, welcher bei De. ein Militairhofpital ftiftete, balb aber nach England gurucktehren mußte. Mauroforbatos marb nach Rauplia beru:

Digited by Google

<sup>)</sup> Die Ufer biefes Fluffes fint bie einzige Gegend von Griechenland und Europo, bie ehemals Comen gur Wohnung biente.

fen und 1825 durch Rolofotronis's Partei außer Thatigfeit gefest. Dierauf jog ber Gerastier Refchib Pafcha mit 35,000 M. vor M. Der tapfere Noto Botfaris (Dheim bes Mart) leitete aber bie Bertheibigung fo glucklich, bag alle Ungriffe vergeblich maren, und auch ber am 2. Mug. fg. 1825 von der Klotte bes Rapuban Pafcha unterftuste Sturm bes Serastier auf die burch ein 40tagiges Bombarbement febr beschädigten Balle bes Plates abgefchlagen murde. Runmehr nahm auch Ibrahim Dafcha mit bem agopt. europ. Beere an ber Belagerung Theil. Alle Sturme waren jedoch fruchtlos. Endlich fiel Dr. in Schutt und Trummer, nach: dem bie belbenmutbige Belagung, vom aukerften Mangel an Lebens : und Kriegs: bedarf gezwungen, am 22 April 1826 Abende nach 8 Uhr fich burch die Belagerer burchgeschlagen, ber in bie offene Stadt gurudgebrangte Theil aber die Minen angejundet und fich nebft ben eingebrungenen Agpptern und Turten in Die Luft gefprengt hatte. Gegen 1800 Krieger unter ben beiben Befehlshabern DR.'s, Doto Botfaris und Ribos Tjavellas, erreichten Salona und tampften fpater bei Uthen für bie heilige Sache bes Baterlandes. S. Mug. Fabre, "Hist, du niege de Missolunghi" (Paris 1826). Um 18. Mai 1829 murben Ungtolife und DR. von ben Griechen mit Capitulation wieber eingenommen. 20.

Diftel, f. Druiben.

Mit a u. hauptstadt des ehemal. herzogthums, jest ruffischen Gouvernements Kurland oder Mitau, erbaut 1272 von Konrad v. Medem, mit 12,400 Einw., unterz benen 5100 Deutsche, die übrigen sind Letten, Russen und Juden. Den nicht unbedeutenden handel begünstigt die aus Deutschland nach Petersburg schrende hauptstraße. Das hiesige 1775 gefisst, akademische Gymnasium hat e. Bibliothek und e. Sternwarte. Außerhalb der Stadt liegt das schoone Residenzsschlos ber ebemal. Derzoge von Kurland.

Mitbelebnichaft, f. Befammte Sand.

Mithra, die Sonne oder der Genius der Sonne bei den Perfern, welcher als Gottheit späterhin auch in Rom und Griechenland verehrt wurde. Er steht als Mittler zwischen Ormuzd und der Welt. Sein Symbol ift die Sonne (der Wahrheit und Gerechtigkeit) auf dem Haupte; die Keule (der Macht) in der Hand, oder der opfernde Dolch, und der Weltstier, auf dessen Ruden er liegt. Er ist mit der Mitra, oder Anabid, und der Weltstier, auf dessen Rudener liegt. Er ist mit der Mitra, oder Anabid, der persischen Aphrodite nicht zu verwechseln. Auch in Deutschland findet man Dentmale seiner Vereitung in den ebedem von den Romern beherrschten Landern.

Mithribates, ber Rame mehrer Ronige in Pontus, unter benen Di thribates b. Gr. ober ber VI, ber berühmtefte mar. Serricbfucht, Graufamfeit und ein burch nichts zu beugenber Sinn waren bei großen Unlagen bie Gigenschaften, welche fich fruh in ihm entwidelten. Gein Bater marb ermorbet 124 v. Chr. D. beftieg 13 3. alt ben Thron. Die Mutter und fein Erzieher machten gegen fein Leben Plane; allein er ließ die Mutter, welche ibm gur Mitregentin verordnet war, ins Befangniß werfen, wo fie nach Ginigen an ben erlittenen Difhanblungen, nach M. an Gift ftarb. Geinen gegen alle Befchwerben abgeharteten Rorper foll er burch Gewohnung fogar gegen bie Wirkungen ber Gifte unempfindlich gemacht baben (baber ber Rame bes vorgeblichen Gegengifts Dithribat). Als er munbig geworden, funternahm er eine Reife burch Uffen, theils um bie Bebrauche, Gefebe, Gitten und Sprachen ber Einm, fennen gu lernen (er foll 22 Sprachen gefprochen haben), theile um bie ganber feiner Rachbarn, bie er fich zu unterwerfen ftrebte, aus: gutunbichaften. Rach 3 3. febrte er gurud und bestrafte f. ibm indeffen untreu geworbene Bemablin, bie ihn zu vergiften gefucht hatte, mit dem Tobe. Sierauf überfiel er Paphlagonien und theilte es mit feinem Bundesgenoffen, bem Ros nige von Bithonien. Bergebens brobten ibm bie Romer, wetche bas gand fur frei erklart hatten, mit einem Rriege, DR. bemadhtigte fich vielmehr auch bes unter romifdem Edube ftebenden Balatiens. Dann richtete er fein Mugen:

mert auf Rappabocien. Da er aber bie Macht bes Ariarathes, welcher biefes Band befaß, und beffen genaue Berbindung mit ben Romern fürchtete, ließ er ibn meuchelmorderifch umbringen. Bu gleicher Beit fiel Ritomebes, Ronig von Bithynien, in Rappadotien ein, vertrieb ben Gohn bes ermerbeten Ronigs und vermablte fich mit Laodice, ber hinterlaffenen Bitwe, einer Schwefter bes D. Diefer nahm bier von Belegenheit, in Rappadocien einzufallen, ercherte es und feste, gegen feinen anfanglichen Plan, feinen Reffen wieder guf ten Thron. Bald aber nothigte er ben jungen Fürften burch entehrenbe Roterungen ju einer Rriegeerflarung. Bobe, gogen ungefahr mit gleichen heeresmaffen gegen einander aus. D. bot ben Frieben an, tub ben jungen Furften gu einer Unterrebung ein und tobtete ihn mit ei: nem Dolche, im Angefichte beiber Beere. Die Rappabotier, bie ihren herrn fallen faben, befiel ein panifcher Schrecken, und D. bemachtigte fich bes Landes faft ohne Gegenwehr. Rifomedes verabredete jest mit feiner Bemahlin, einen Jungling fur ben britten Cobn bes Ariarathes auszugeben und biefen bie Romer um Sulfe anfleben zu laffen. Laodice reifte felbft nach Rom, um bie Musfage zu beftatigen. Run bediente fich De., von Allem unterrichtet, beffelben Betruge, indem er ben Romern zu beweisen fuchte, bag ber junge Rurft, bem er Rappadocien übergab (welches fein eigner Sohn mar, bem er ben Ramen Ariarathes gegeben), ber recht: maßige Cobn bes Ariarathes fei. Die Romer, welche ben doppelten Betrug ent: decten, nahmen bem M. Rappadocien und bem Nikomedes Paphlagonien, und bie Rappadocier mablten Ariobarganes gum Ronige. Raum aber batte Gpla, beffen Baffen ihn auf den Thron gehoben, Afien verlaffen, als D mit Beiftanb bes Ronigs von Armenien, Tigranes, feinen Cohn in Rappadocien wiedereinfeste. Bugleich nahm er Bithynien meg und gab bas land feinem Bruder Cofrates Chris ftos. Balb festen jeboch bie Romer Alles wieber in ben vorigen Stand. D. ruftete fich baber gegen Rom felbft und brach, ba bie Romer feine Foberungen nicht befrie digen wollten, ploglich gegen Kappadocien und Bithnnien jugleich tos. Rriegsmacht beftand aus 250,000 MR. Fugvolt, 50,000 Reitern, 130 Gichelmagen und 400 Schiffen. Die Streiterafte ber Romer mit ben bithonifchen Bulfevoltern waren nicht viel geringer und wurden von Caffius Aquilius und Oppius angeführt. D. eröffnete ben Rrieg mit Glud. Er folug nicht nur ben Ritomebes, fonbern auch ben Aquilius, eroberte Bithynien und nahm einen großen Theil ber romifchen Flotte weg. Phrygien, Rarien, Doffen, Lycien, Pampholien, Paphlago: nien und alle ganber bis an Jonien fielen in feine Bewalt und begruften ibn als ben Schutgott Ufiens. Die romifchen Felbherren Oppius und Aquilius murden ihm foar von ben Einw. von Laodicea und Lesbos als Befangene ausgeliefert, und er ließ Betterm ju Pergamus gefchmolgenes Gold in ben Sale gießen, Die Sabfudyt der Romer damit verspottend. Die affatischen Freiftaaten Magnesia, Mitplene, Ephefus u. f. w. offneten bem Sieger Die Thore, ber fo große Schate gufammenbrachte, baf er f. Deere 5 3. lang damit unterhalten fonnte. Die romifchen Burger, welche in Rleinaffen wohnten, ließ D. fammt ihren Beibern und Rinbern umbringen, Dionpfius gibt bie Babt ber Ermordeten auf 150,000, Appian auf 80,000 an. Dierauf eroberte M. bie Infeln bes agnifchen Meeres; Rhobus wiberftand jeboch fo fraftig, bag er nach Dergamus gurudtehrte. Bon bier ichidte er f. Dberfelbherrn Archelaus mit 120,000 M. nach Griechenland; Athen fiel burch Berrath, andre Dlate murben erobert, und fein Relbherr Metrophanes verwuftete Cuboa. Muf bie Radricht, bag berfelbe einen bedeutenben Berluft erlitten, ließ M. feinen Gobn Ariarathes mit einem machtigen Beere in Macebonien einfallen, welches nebft Ehrasien in turgem bezwungen murbe. Allenthalben maren feine Baffen fiegreich, bis endlich bie Rachricht, bag Stalien felbft bebroht werbe, die Romer ju fraftigen Magregeln auffchrecte. Sylla begab fich als Dberfelbherr nach Griechenland, wang Uthen burd Sunger, rieb bes Urchelaus Deer in einer blutigen Schlacht

bei Charonea auf und befreite burch 2 Siege in Bootien gang Griechenland vom Keinde. Dit nicht minberm Glud unterwarf Fimbria Rleinafien und belagerte in ber Reftung Ditane ben DR. felbft, ber fich nur ju Schiffe rettete. Much Die pontische Flotte marb 2 Dal vom Lucullus geschlagen. Go bon allen Gei: ten bedrangt, trug DR. bem Archelaus auf, Frieden zu fchließen. Splla bewilligte ihn unter harten Bedingungen 89 v. Chr. D. murbe auf fein vaterliches Reich Pontus beschrantt, mußte ben Romern 80 bemannte Rriegeschiffe überliefern und 2000 Talente gablen. Raum aber hatte Splia Ufien verlaffen (84 v. Chr.), ale D. bie Roldier angriff und fich weigerte, alle Bebingungen bes Friedens zu erfullen. Der romifche Relbberr Murana, ber vermuftend in Dontus eingefallen war, murbe ge-Schlagen, und icon hatten fich viele Stabte Affens fur ben Sieger ertlart, als, vom Dictator Sylla gefandt, Mulus Babinius in Afien erfchien. Rappabocien wurde von D. geraumt. Dagegen unterwarf er 82 v. Chr. Die Bosporer; und faum hatte er Golla's Tob (78 v. Chr.) erfahren, ale er bie Biebereroberung ber abgetretenen Provingen beschloß und, um Rom ju beschäftigen, mit Gertorius, bem Saupte ber marianifchen Partei in Spanien, fich verband. Muf feinen Antrieb fiel fein Schwiegerfohn Tigranes, Ronig von Urmenien, in Rappadocien ein, mabrend er felbft, nach Paphlagoniens Unterwerfung, Bithonien und bie Proving Uffen eroberte. Gin neuer Rrieg mit Rom mar jest unvermeiblich. Die Confuln Lucullus und Cotta jogen gegen D., Diefer als Befehlshaber ber Flotte, jener als Dberfelbherr ber Landmacht. Cotta war nicht gludlich; Lucullus binge gen vermied vorfichtig eine hauptichlacht gegen ben überlegenen Feind, erfocht aber mehre fo bedeutende Bortheile gur Gee und ju Bande, bag er balb als Sieger in Pontus ftand. Babrend er aber Umifus belagerte, fammelte M. ein Deer und erfocht bamit einen ansehnlichen Sieg; bech mußte Lucullus bas Berlorene wieberjugewinnen, und bald fah D. fich genothigt, als fein eignes Deer fich wider ibn emporte, nach Armenien gum Tigranes ju flüchten, ber ihn gwar aufnahm, aber teine Gemeinschaft mit ihm hatte. Lucullus, ber ingwischen gang Pontus in eine romifche Proving vermanbelt batte, foberte bie Muslieferung bes Dt., welche Tigranes ablehnte, ,weil er, obgleich bes D. Betragen migbilligend, es boch fur niebertrachtig balte, einen fo naben Bermanbten feinen Keinben zu übergeben". Da er aber vorausfah, bag man fich mit biefer Antwort nicht beruhigen werbe, verabrebete er mit D., daß biefer mit 10,000 DR. nach Pontus geben, bort ein Deer versammeln und mit bemfelben gurudtehren folle, ebe noch Lucullus, ber Sinope belagerte, in Armenien einruden tonne. Sinope fiel aber unerwartet fchnell, und Lucullus fchlug den Tigranes vor feiner Bereinigung mit bem D. Tigranes fammelte jeboch ein neues Seer, welches M. nach Pontus führte. Lucullus bemmte zwar feine Fortschritte burch einen Sieg, allein mabrent bes Bintere verftartte DR. feine Macht, und bald fchlug er die Unterfelbherren bes Lucullus aufs Saupt, worauf er fich nach Rleinarmenien manbte, um fich mit Ligranes ju vereinigen. Unterbeffen hatte an Lucullus's Stelle ber Conful Manius Acilius Glabrio ben Dberbefehl erhalten. Die mit biefem Bechfel verbundene Bermirrung benugten die verbundeten Ronige, um fich ben größten Theil von Pontus, Bithonien, Kappadocien und Kleinarmenien zu unterwerfen. Da trat Dompeius an die Spipe ber Romer. Rachbem er vergebens ben Frieden angeboten und eine Sauptichlacht gesucht hatte, folog er Dt. in feinem Lager, nicht weit vom Euphrat, ein. Diefer fchlug fich zwar burch, warb aber verfolgt, in einem engen Thale angegriffen und bei Ditopolis (66 v. Chr.) ganglich geschlagen. Dur mit 800 Reitern enteam er felbft. Da Tigranes ibn nicht aufnehmen wollte, ging er nach Roldis; aber Pompejus folgte ihm, und Dr. fluchtete fich in bas Gebiet eis nes fenthischen Fürften. Dan bielt ihn für tobt, ale er ploplich wieder in Don: tus ericbien, Truppen fammelte, jugleich aber bem Pompejus Friebensvorschlage

Die machte. Da fie fich nicht vereinigen konnten, begann ber Krieg aufe Reue. Racht ber Romer in Pontus war gering, und M. machte Fortschritte. aber emporten fich bie Ginwohner; feine Rachbarn verfagten ihm ihren Beiftanb. Dennoch fchlug fein unbaugfamer Sinn bie von Pompejus angebotenen Friedens: bebingungen aus. Er tobtete feinen Sohn Dachares, machte fich jum Ronige bes Bosporus und entwarf ben tubnen Plan, an ber Spige feines Beeres ju ben Galliern, an bie er Gefandte abgefchickt hatte, vorzubringen und vereint mit ihnen in Stalien einzubrechen. 216 er fich aber am Bosporus Cimmericus gelagert hatte, brach eine Emporung im Seere aus, an beren Spihe fein eigner Sohn Pharnages fand. Da Richts Die Aufrührer zur Pflicht gurudführen tonnte, fturgte fich DR., weil genommenes Gift wirtungslos blieb, in fein Schwert, um nicht ben Romern lebenbig überliefert zu werben (64 v. Chr.). Diefer berühmte Ronig hatte 59 3. über Pontus regiert.

Mitlauter, f. Confonanten.

Mitra ift, nach von Sammer, ber tugelformige Bulft bes Ropfichmudes ber perfifden Ronige. Die Mitra ftellte urfprunglich ben Connenball vor, melden die perfifchen Ronige auf ber Rrone trugen, wie die agoptischen auf bem Saupte. Sie unterscheibet fich baber auch von ber Tiara ober Bifchofemuße.

Ditra hieß aber auch bie perfische Benus. (G. Mithra.)

Mittag, biejenige von ben 4 Beltgegenben, wo bie Sonne und bie abrigen Geftirne, von unfrer norbl. Salbfugel aus betrachtet, bei ihrer fcheinbas ren taglichen Bewegung die großte Sobe am Simmel haben. - Dittag ober Mittagsgeit, ber Mugenblid, in welchem ber Mittelpunkt ber Sonne in ben Mittagetreis eines Dres tritt. Die Aftronomen fangen ben Zag von Mittag an und gablen nach einander 24 Stunden bis jum nachften Mittag fort. Die burger: liche Beitrechnung hingegen in Deutschland und ben mehrften europaischen ganbern fanat in bem Augenblide ber Mitternacht ben Lag an. Bon bem mahren ift ber mittlere Mittag verfchieben; jener erfolgt bald fruber, bald fpater als biefer, und ift nur 4 Mal im Jahre mit bem mittlern Mittage gleich. Die Beitgleich ung (f. b.) gibt ben Unterfchied an. - Mittageflache, die Ebene, welche burch bie Scheitellinie und Beltare gedacht wird und auf der Ebene fowol des Sorizonts ale Aquatore fentrecht fteht. Der Schatten eines fentrecht ftehenben Stabes befindet fich im Mugenblide bes mabren Mittags in ber Mittageflache. - Dit: tagshohe, Die Bobe eines Sterns, wenn er bei feiner taglichen Bewegung in ben Mittagetreis gefommen ift. - Mittagetreis ober Meribian, ein angenommener größter Rreis ber Simmelstugel, welcher burch bie Pole und ben Scheitelpunkt geht, ober ber Durchschnitt ber Mittageflache mit ber Simmeletu: gel. Diefer Rreis theilt die himmelstugel in 2 Salbtugeln, in die oftliche und weftliche. Es ift fur einen Drt Mittag, wenn ber Mittelpunkt ber Conne in benfelben tritt. Unter Mittagetreife ber Erblugel verfteht man alle größten, burch bie beiben Pole berfelben gebenden Rreife; mit Begiebung auf einen beftimmten Drt aber meiftens nur die durch ben Scheitelpunkt biefes Ortes und die beiben Dole gebenden Salften eines folden Rreifes. Die Orter, welche in einer folden namlichen Salfte liegen, haben einerlei Mittag ober überhaupt Beit. Die Beitangaben ber entgegengefetten Salfte find von jenen erftern um 12 Stunden verfchie: den. Jeber Mittagefreis wird, wie überhaupt jeber Rreis, in 360 Grabe ges theilt, und biefe bienen gur Bestimmung ber geographischen Breite (f. b.). Da die Erfahrung lebrt, bag bie Erbe feine volltommene Rugel, fonbern an ben Dolen abgeplattet ift, fo folgt baraus, bag bie Grabe ber Meribiane nach ben Polen bin großer fein muffen als gegen und unter bem Aquator. Alle Orter, welche einerlei Meribian haben, haben auch einerlei Lange. Derjenige Meribian, von welchem man bie übrigen ju gablen anfangt, helft ber erfte Meribian. Er ift

willturlich. (S. Bange.) -- Mittagelinie, die Durchfconittelinie ber Dittageflache mit bem Borisonte. Sie wird zu aftronomifchen Beobachtungen und im burgerlichen Leben fehr baufig gebraucht. Dhne fie tann man bie Beit nicht richtig bestimmen, teine Sonnenubr richtig zeichnen, Die gewöhnlichen Uhren nicht ftellen, die Grabe auf ber Erdtugel nicht genau abmeffen u. f. w. Dan bat gu aftronomifchem und geographischem Gebrauche Die Mittagelinie gewiffer Orter burch gange Lander fortgezogen. Gine folche Berlangerung ber Mittagelinie ber parifer Sternwarte unternahm querft Dicard; I. D. Caffini feste fie bis Collioure, und 3. Caffini, Miralbi und be la Sire bis Dunfirchen fort, folglich burch einen Bogen von 8° 31' 64" bes Mittagefreifes der Erbe. Much hat man Dit= tagslinien mit einem Gnomon, b. b. mit einer Beranftaltung verfeben, burch welche gerabe jur Beit bes mabren Mittags ein Bild ber Sonne auf die Mittags= linie fallt. Schon ju Augufte Beiten murbe ju Rom ein Gnomon errichtet, fpa: ter ju floreng, Bologna, Paris. - Mittagspuntt ober Gubpuntt ift ber Durchschnittspunkt bes Mittagefreises mit bem Sorigonte nach ber Mittags: gegend bin. Bon ihm wird bie gange umliegende Begend bes Simmels Mittag . ober Mittagegegend genannt, und er ift einer von den 4 Cardinalpunkten. In ber Schiffersprache beißt er Gubpuntt. Bgl. Dathem. Geographie und Balch's "Einleitung in die math. Geographie" (3. Mufl., Gotting. 1807).

Mittelalter. Benn bas Alterthum, die Beit vorherrichender finnlicher Empfanglichkeit, mit ber Rindheit bes Menfchen treffend verglichen, bagegen bie neuere Beit, megen ihrer fittlichen Richtung und überwiegenden Reigung gur Uberles aung, mit Recht bas Mannesalter ber Menscheit genannt worden ift, fo barf uns mit gleichem Grunde bas Mittelalter ben Junglingsjahren bes Menfchen gleich gel: ten; nicht nur megen feiner Stellung gwifchen ber alten und neuen Beit (man gibt biefen Ramen ben Jahrhunderten vom Untergange bes meftromifchen Reiche, ober enger von Rarl b. Gr. an bis zur Reformation), fonbern gang eigentlich gufolge feines Befens; benn mas bem Jungling eigen ift, folges Gefühl ber perfonlichen Rraft und tropiges Bertrauen barauf auf ber einen, hohe Retzbarteit bes Bemuths und leicht bis gur Begeifterung gefteigerte Empfanglichteit fur hobe 3been auf ber anbern Seite, eben Das zeichnete auch gang eigenthumlich bas Mittelalter aus. , Rachbem die Gelbftfucht bes Alterthums in ber romifchen Universalbespo: tie und die Sinnlichkeit deffelben in der Uppigleit der Belthauptstadt ihre außerfte, fich felbit vernichtende Sohe erreicht hatten, ba fchleppte bas Menfchengefchlecht burch mehre Sabrhunderte hindurch ein charafterlofes Salbleben, bis die Sohne der Rraft, aus Rorden über bas gange Abendland fich ausbreitend, eine Epoche gröffneten, die man, boch nur einseitig, bem Selbenalter einzelner Boller bes Miterthums vergleichen tonnte; benn zu bem muthigen Eros auf eigne Rraft und ber frifchen Leidenschaftlichkeit, die jene allein charakterisirten, befagen diefe noch jenen Feuereifer fur bas Sobe und Beilige, ber bie Geschichte bes Mittelalters fo angiebend macht, Gene beiben Sauptzage ber bamaligen Menfcheit geben bie Erflarung ber vielen hervorftechenben, fo gang ausschließend eigenthumlichen Ers Scheinungen jener Beit; fie geben biefe Ertlarung beffer ale bie gewohnlich ju boch angeschlagene Berichmelaung bes barbarifchen Charafters mit bem ber Romer; benn bie neuen Bedurfniffe, welche bie Deutschen burch bie Romer tennen gelernt, haben nur die Mußerungen ihres Befens, nicht biefes felbft, bestimmt. Dies gilt felbft von der einflugreichften Babe, welche die Nordlander von Rom empfingen, dem Chriftenthum. Erop auf eigne Rraft, eiferfuchtige Uberichatung perfonlis cher Kreiheit maren bie Quellen bes Lebnewelens und bes Kauftrechts wie bes städtischen lebens und ber Gilben und Bunfte; Die Begeifterung jener Beit, Die Quelle der lieblichen und hohen Poefie, die bamals geblubt, forvie fie auf der ans bern Seite bas Mondsmefen und die Ausbildung bes Priefterregiments moglich

Beibe Sauptmomente in ihrer innigen Bermahlung erzeugten die wun: berbare Erscheinung ber Ritterschaft. Bie ber Deutsche von jeher als ein heili= ges Recht betrachtet, fich überall burch eigne Kraft selbst gir helfen, wie er befivegen gegen richterlichen 3wang bie hartnadigfte Abneigung bewahrt und barum in ben Abenblanbern fpat, in einigen nie, eine orbentliche burgerliche Berfaffung fich nusbilben tonnen; wie vielmehr im Mittelalter jeder Gewaltige, ber Dbrigfeit jum Trop, ber Bortheile feiner übermacht nach Gutbunten fich bebient, und mas feine Fauft vermocht, fur Recht geachtet, bas haben wir in b. A. Land frieben gezeigt, in b. M. Lebneme fen aber bargeftellt, wie in jenen Beiten Jeber, ber feine Sicherheit bewahren wollte, eines Schutheren, Jeder, der eine gewiffe Dacht ju behaupten bachte, einer Menge Unbanger und Belfer bedurfte, wie baber die Lebensverhaltniffe balb uber bie Bolter fich ausbreiteten und an bie Stelle ber Staatsgewalt traten, welche in jener Beit nur bem Ramen nach beftanb; wie endlich mahrend bes Mittelalters ber Rampf ber tonigl. (oberlehnsherrlichen) Macht gegen die Unmagungen und Rechte ber Bafallen nach und nach bie heutis gen formen unferer Staaten erzeugte. Die Reigung jum freiwilligen Singeben an eine geliebte Perfon ober Ibee, Die wir bort ale bem Lehnemefen forberlich vorftellten, fteht feineswege im Biberfpruche mit ber Sauptveranlaffung beffelben, der Sucht nach Ungebindenheit. Diefe machte bas Lehnsmefen nothwendig, jene moglich und wirtlich. Es erfullte die europaifden Staaten mit einer unabfebba: ten Menge reicher und burch heere von Bafallen machtiger, ober burch gewaltige Lebneherren gebedter Banberbefiber, bie, jugleich ftete geruftete Rrieger, in ihrem Stolge fein Gefet fannten als bas felbstgeschaffene ber Ehre, und alle Richtbeguterte, alle Richtfrieger, als eine uneble, jum Dulben und Behorchen gefchaf-Sollte diefe Claffe unter folchen wohnen ton: fene Menichenclaffe verachteten. nen, ohne ihnen leibeigen zu werben, fo mußte Bereinigung ber Rrafte bas Begengewicht herftellen, welches ber Gingelne nicht zu halten vermochte, und unter deren Schut Bewerbfleiß und beweglicher Reichthum bem Lanberbefite fich gegen: überftellen. Diefe Rothwendigfeit brachte Die Stadte bervor. Rleine Anbaue, anfangs unter bem Schut und ber vogteilichen Regierung berfelben Grafen, Bifchofe und Abte, benen fie fpater fo furchtbar wurden, entftanden und erhoben fich befonders im 11. Jahrh, durch Betriebfamteit und Runftfleiß zu einem Bohl: ftanbe, ber fie in ben Stand feste, balb bie Freiheit zu erkaufen, balb zu erzwingen. Sie blieben babei nicht fteben, fondern begannen fleine Staaten im großen Staate ju bilben ; ja bie meiften durften es magen, niemand außer Raifer und Reich uber fich anquertennen. Starte bobe Mauern, ber bamaligen Rriegstunft undurchbring: liche Bollwerke, bemahrten, nebft ber Tapferkeit der Burger, ber Stabte Freiheit und ichieden fie von den Tyrannen des Landes; mohlgeordnete burgerliche Berfaffung ficherte Rube und Boblfahrt im Innern, mabrend Sandel und Gewerbe biefe Unftalten burch Unhaufung gebiegenen Reichthums begrundeten. viele vom Abel lodte ber Bobiftand ber Stabte und bie Bequemlichfeit, bie fie barboten, fich barin niebergulaffen, ja fie geigten banach, in diefem Gemeinmefen obrigfeitliche Umter zu betleiben, und bald riffen fie, bes Befehlens gewohnt, biefe in vielen Stabten allein an fich. Go rief ber Beift ber Bereinzelung und bes ftol: gen Selbftvertrauens feinen Gegenfat hervor, bas Softem ber Berbinbungen und Bemeinwefen, Die monarchifche Richtung ber neuern Beit veranlafte felbft bas traftige Aufleben bes alten Republikanismus, mit bem es lange gekampft bat, ebe es ibn übermaltigen fonnte. Je lofer in einem ganbe bie Staateverbindung war, und je unertraglicher folglich ber Ubermuth ber Großen, ju befto großerm Flor, zu befto anfehnlicherer Dacht feben wir beffen Stabte emporgebeihen, wie benn in Deutschland und Statien Diefe Republiten felbft bem Raifer furchtbar wurden. In Aragonien mar ber britte Stand icon im 12, Sabrb, vollig ausge:

bilbet, in England erzwangen Die Stabte, mit ben Baronen verbunben, fcon 1215 bie Magna Charta, und in Frankreich hoben fie fich badurch, baf Lubwig ber Dide und feine Rachfolger, befonders, 200 3. nach ihm, Philipp ber Schone, ihrer Politit gemaß fanden, fie gegen die Großen in Schut zu nehmen und fic Aber nie gelangten bie Stabte biefer Banber gu burch fie gegen biefe zu flarten. ber Macht ber beutschen und italienischen. Bas einzelne Stabte nicht vermoch: ten, ward durch Berbindungen mehrer bewirkt, bergleichen in Italien ber lombarbifche Bund, in Deutschland ber hanfeatische, rheinische und fcwabische (f. Stalien, Sanfe und ganbfrieben) als große furchtbare Dachte auftra-Unter bem Schube folder Dacht und hinter ber Friedigung ftabtifcher Mauern hatten alle Runfte und Gewerbe und jede Art ber Bilbung bes Beiftes ein frohliches Gebeihen, fobaß zu jedwebem Schabe ber Cultur, ben bie neuere Beit ben ihrigen nennt, bas ftabtifche Wefen ben Grund gelegt bat. Die wichtig= ften Erfindungen, die wir jest fo boch ichaten, rubren am meiften von Burgern jener tleinen Freiftaaten ber ober find boch burch ben Gewerbs : und Sanbelsgeift derfelben veranlagt. Mit Berfaffungen, benen bes Alterthums abnlich, fcbien auch beffen Beift wieder aufgelebt; alle Tugenben und alle Lafter Athens und Spartas und Roms findet man besonders in den Freistaaten Italiens wieder, wo auch bas Rlima bem ber anderthalbtaufend Sahre fruber untergegangenen gleich war; Diefelbe Baterlandeliebe, Strenge ber Sitten und Tapferteit, Die namlichen, nur noch heftigern Parteitampfe, Regierungeveranberungen und ehrgeizigen Rante, eben bie, nur anders gestaltete Liebe ju Runften und Biffenschaften. Aber auch die Gemeinbeiten blieben felbit im Innern von dem Ginfluffe des trosigen Beitgeiftes, bem fie entgegenftrebten, nicht frei. Die überwiegenbe Dacht Einzelner, allen Freiftaaten fo gefahrlich, wurde burch biefen Beift boppelt furcht= bar und nothigte die fcmachern Burger in berfelben Roth, die ihrer Baterftabt bie Entstehung gegeben, ju bemfelben Mustunftemittel : fie verbanden fich gufam: men ju Bewahrung ihrer Rechte. Dergleichen Gefellschaften, Die gewöhnlich von Leuten eines Bewerbes eingegangen wurden und neben ber Sicherheit nach Mugen auch Erhaltung ber innern Ordnung in jener regellofen unbandigen Beit jum zweiten Sauptzwed hatten, nannte man Gilben ober Bunfte (arti), unb fie murben burch Bunftmeifter vertreten. Die ftrengfte Berfaffung fcbien bamals gu Erreichung jener Zwecke nothwendig. Rur durch Aushalten gemiffer Lebrjabre und Fortruden durch gewiffe Grabe tonnte man Bunftglied werben; boch ertauften Spater fur Belb auch Unbre die Aufnahme in eine Bunft, beren Sanbierung fie meber fannten noch ausübten. Denn bie Bunfte murben im 14. 3abrb. fo ftart und machtig, daß fie die Stadtregierungen, die bis dahin eingewanderte Abelige faft allein in Banben gehabt, fast überall ausschließlich an sich riffen und ben Abel lehrten, wie es ihm, ber jum flor ber Stabte durch Gewerbfleiß feineswegs beitrug, auch nicht gieme, fie zu beherrichen. Der Abel, fo weit er nach biefen Umwaljungen in ben Stabten blieb, mabrte fich ebenfalls burch Bufammentreten in nahere Berbindung (Geschlechtergesellschaften), und der Landadel bildete große Bundniffe gegen bie Dacht ber Stabte. (G. Banbfrieben.) Werhaupt wurde bas Bilbenwefen, bas ben Beffern bas einzige Gegenmittel gegen bie Unordnung ber Beit ichien, fo allgemein, bag man fast nirgenbe Menichen von gleicher Bestimmung und Lebensart antraf, die nicht auch fich enger verbunden und gewiffe Gefete und Dronungen unter fich beliebt batten. Selbst die Wiffenschaften mußten in der Universitatsverfaffung, in bem Durchlaufen atabemifcher Grade, biefem Beifte bulbigen, und felbft bie freien Runfte legten fich im fpatern Mittelalter ben Bunftzwang an (f. Deifterfanger), wodurch benn freilich Biffenschaften wie Runfte hinter der Bolltommenheit, die das freie Leben der Gladte ihnen zu verburgen fchien, weit gurudblieben; benn Richte ift ihnen hinderlicher als jene Debanterie,

jene Bann : und Brangerechte, jene abgottifche Berehrung bes Dertommens, bie ber Gilbengmang mit fich fubrt. Ebenfo hatte auch bie mertwurdigfte Anftalt jenes Beitalters, Die charafteriftifche Bluthe feines gangen Wefens, Die Ritterfchaft, alle Gigenheiten gunftiger Berfaffung. Der Rrieg mar bas Bewerbe bes Ubels. Wer aus ihm nicht Ritter mar, burfte nicht eine Lange fuhren und Reiterei befeh: ligen, und nur jahrelanger Rriegebienft ale Rnecht ober Rnappe gab auch bem Sochftgeborenen auf ben Ritterfchlag Unfpruch. Aber Rnecht, Ritter und Bannherr waren erfullt von demfelben Geifte der Ehre, bes Stolges, ber Liebe und ber Anbacht. Bie febr bie Ehre dem fraftftolgen Bermanen bas Sochfte mar, fo waren iene feurigen Menichen boch auch nicht weniger burchdrungen von liebevoller Singebung an bie Religion und von gleichfam religiofer Liebe und Ehrfurcht für bie Frauen. Jene ergreift, befonders in ber Geftalt, Die fie bamale, bem Beitalter fich anschmiegend, gewann, machtig jebes fchmarmerifche Gemuth, und bie Rrauen hochquachten mar uralte germanifche Sitte. Bie tounte alfo jene Rriegertafte ber Ebein anders als Urm und Schwert Bott, ber Ehre und ben Frauen mibmen und in ben Beiten ber Baffenruhe, neben herglicher Frommigtett und friegerifchen Ubungen, jene eble Sitte uben, bie man; als von ber Tapferteit ungertrennlich, mit gleichbebeutenben Ramen Chevalerie genannt hat? (6. Ritter wefen.) Die Begeifterung des Mittelaltere fur Die Religion geigte in ihren Birtungen Dinge, beren Möglichteit unfere Ruble taum begreifen fann. feben wir Sunberte von Junglingen u. Jungfrauen in ber traftigften Lebenebluthe in finftere Mauern fich einschließen ober in wilbe Ginoben fich gurudgieben, um ibre Bebenszeit mit Beten und Rafteiungen jugubringen; wir feben jabrlich Taufende barfuß und faftend viele hundert Deilen weit uber Land und Meer pilgern. um an bem Grabe bes herrn ihm betend zu bienen; wir feben von Menfchengiter au Menschenalter hunderttaufende mit Rreug und Schwert ebenbahin mallen, um mit Tobesgefahr jene beilige Statte von ben fie verunreinigenben Unglaubigen gu befreien. Ausnehmend geeignet mar biefe fcmarmerifche Singebung ber Bemu: ther, Die robe Rraft jener Beit ju milbern; aber eigennusige Denfchen muften fie auch ju felbftsuchtigen 3meden trefflich ju benuben. Der Gemiffenszwang und bie Reber : und Jubenmorbungen , ber uppige Glang bes papftl. Sofes und bie gange weltumtlammernbe Mafchine ber Sierarchie wurden die traurigen Fruchte biefes Deifbrauches. Dem weltlichen Arm gegenüber, bem bas Lebnewefen, bas Deer ber Bafallen, allein Seftlichkeit und Beweglichkeit verlieh, bilbete ber Dapft aus Ersbifchofen, Bifchofen und Pfarrern, noch mehr aber aus Orbensgeneralen. Propingialen, Abten und Monchen ein ungeheures Beer, unüberwindlich burch feine Dacht über bie Gewiffen und burch bie geifilichen Baffen, bie ibm und feinem Saupte gu Bebote ftanben. Rach Aller Glauben im Befibe ber Gewalt, für biefe und jene Belt gludlich und ungludlich zu machen, auf Ewigfeit zu binben und ju lofen, beherrichte ber Papft unumfchrantt die Bemuther ber Chriften. Alle Ronige ber Abendlander erkannten ihn fur ben lebendigen Statthalter Chrifti; viele maren ibm lebnspflichtig, viele ginsbar, fast alle geborfam und unterthanig, ober in turger Frift ungludliche Opfer bes nichtigen Rampfes gegen bie Überlegen: beite: In jener Beit, wo man in ben wenigsten ganbern baran bachte, bie gurften burch Staatsgrundgefete zu binden, mo fie, nach bem Beifte ber Beit, Alles mag: ten, was fie vermochten, war es unschatbarer Gewinn, bag ber Papft Jahrhunberte lang allein mit ben Bollern gegen ibre Unmagungen ftanb; aber bie Ueppig: tett, Graufamteit, herrichgier und Berfinfterungefudht ber Beiftlichfeit, vom Papfte binab bie jum unterften Bettelmond, blieb ein fluch und Schanbfled bes fonft an berelichen Erfcheinungen fo reichen Mittelalters. Bergeblich ftrebten burch Erinnerung an die Ginfachbeit und Reinigkeit ber alten Rirche Begeifterte, wie Arnold von Brestia und die Walbenfer, Wicleff und Suf und feine Unban-

ger, die Sierarchie gu fturgen; fie fanben bei Beitgenoffen, ber Ubermacht ber Rirche zu gewohnt und gur Beiftesfreiheit noch nicht reif, wenig Behor und großtentheils in ihrem ebeln Streben ichmablichen Untergang. Reuen Feinden mußte Die Dierarchie neue Bollwerte entgegengufeben; Bettelorben und Inquifition mußten bas aufbammernbe Licht bes 13. Jahrh, verhindern, in ihr Reich ber Finfterniß zu bringen : Bannftrablen und Interbiete erhielten bie Chriftenbeit in Furcht und Bittern; bis enblich, als bie Beichen ber Beit allgemeine Berbreitung freien Nachbentens in den Biffenschaften, eine verftandigere Dronung in den Monarchien und Abfuhlung ber religiofen Schwarmerei ichon vertunbeten, bag bas Mittelalter jum Enbe fich neige, Luther bie Munbigfprechung Europas feierlich vollzog. -- Jene Beit voll Rampfe und Thaten, Stoly und Freiheit, Singebung und Liebe, Begeifterung und Unbacht mußte eine poetifche Beit fein; jene Denfchen, die Alles, mas fie begannen, mit fo ganger Rraft, mit fo findlicher Unbefangenheit trieben, mußten ber Dichtkunft fabiger fein als irgend welche vor ober nach ihnen. Ramentlich murben die Ritter durch ihr zwischen Krieg und Liebe, feftlicher Pracht und religiofen Ubungen getheiltes Leben auf poetifche Lebensanfich= Daber feben wir vom 12. Sabrb, an querft unter ben Rittern ten geleitet. Dichter auftreten. Im füdlichen Frankreich, wo bas Rittermefen fich zuerft ausbilbete, zeigten fich bie erften Kunken ber neuern Doefie; bie provencalischen Troubabours, Die meift an bem Sofe ber Berengare gu Touloufe fangen, find ihre Ba-Bald fangen ihnen bie frang, Trouveres (menetriers) und die beutschen Minnefinger (f. b.) in ihren Mutterfprachen nach, Die Staliener anfange, aus Miftrauen gegen ihre lingua volgare, in ber provençalischen, und die Englanber, aus gleichem Grunde, in Der frang, Sprache. Aber bald bilbeten auch bei biefen Die Minftrels eine Nationalpoefic, und die Staliener gewannen etwas fpater, feit Der große Dante Die toscanische Mundart ju Ehren gebracht, burch weitere Musbildung berfelben einen hoben poetischen Rubm. In Spanien mar die catalonische Poefie Gins mit der provençalischen, die caffilische aber und die portugiefische mehr von den Arabern entlehnt. Deben ber Iprifchen Poefie bilbete fich auch bie epifche fcon und groß in Rraft und Umfang aus. Das Uhnungevolle, bas Gebeimniß: volle, wovon fie durchbrungen ift, berechtigt une, biefe Epit unter dem Ramen ber Romantit (f. Romantifd) von ber alten zu unterscheiben. Die epifch ro: mantischen Dichtungen des Mittelalters bewegen fich hauptfachlich in 3 Fabel: Mur Stalien blieb ihnen fremd; benn biefem galt fur Alles fein großer Dante, ber boch über und weit außer allem Diefen fteht, fo febr auch feine Rich: tung auf Liebe und Andacht bemi Charafter jener Beit entspricht. Der erfte unb echt deutsche unter jenen Kabelfreisen ift ber ber Ribelungen, und mas von Siegfried, Egel, Dietrich von Bern, Dtnit, Sug- und Bolfbietrich und anbern Setben aus ben Beiten ber Bolfermanberung bagu gehort. Diefem junachft fteben bie gleich alten Fabeln vom brit ifchen Ronig Urtus, feiner Tafelrunde und bem beis ligen Graal, bie nach alten bri tischen ober tomrischen Sagen in Frankreich befungen und von beutiden Dichtern nachgefungen wurden, und wohin Titurel, Pargival, Triftan, Imain, Lobengrin, Gamain, Daniel von Blumenthal, ber Bauberer Merlin u. U. gehoren. Bu biefen beiben tam noch ber britte, urfprunglich frang, Rabelfreis von Rarl b. Br. und feinen Dairs, von Roland, bem Bauberer Malegos, ben 4 Saymonstindern. Den Spaniern eigenthumlich und gu teinem biefer 3 Rreife gehörig ift ber Roman von Amabis von Gallien. Mitterwelen.) Außer biefen Stoffen verarbeitete bie poetische Luft bes Mittelalters auch hiftorifche Segebenheiten ber altern und neuern Beit, befonbers Meranders d. Gr. Thaten und die Rreugguge, auch biblifche Gefchichten und fogar die Stoffe der altern Epopden Somers und Birgit's ju neuen Dichterwerten von freilid nicht gleichem Werth. Aber, mochte es an politifchen Urfachen, ober, wie wir glauben, an bem Berfall ber Ritterichaft, ber Pflegerin biefer Poefie, und überhaupt an bem zunehmenben Schwinden ber Rindheit vor bem beranng: benden Mannesalter liegen, Die letten Sabrhunderte des Mittelalters maren ber Poefie im hochsten Grade ungunftig. Die Gefange verstummten in Deutschland, Frankreich und Spanien ichon vom 14. Jahrh, an fast gang; nur Italien batte nun erft feinen Petrarca und Boccaccio, England feinen Chaucer. Benn in jenen 3 unenblich reichhaltigen Rreifen feine Fabel gemefen mar, die im 13. Sabrb. nicht von Mehren um die Bette bearbeitet worben mare; wenn die Maneffe'fche Sammlung allein von 136 Dichtern diefes Jahrh, über 1400 Minnelieder ent: balt, fo ftand bagegen feit bem 14. unter ben Rittern faft gar tein einziger Dich: ter mehr auf; die epischen Dichtungen ber Alten wurden über prosaische Romane, in denen man ihre Fabeln vermaffert hatte, vergeffen, und die Lprit fiel in Krant: reich und Deutschland in die plumpen Bande ber Deifterfanger (f. b.), die burch Regelzwang und gunfeige Strenge ein Scheinleben berfelben zu erhalten fich bemuhten. Go blieb es auch im 15. Jahrh., bas, gleichfam nur ben großen Belt: begebenheiten, bie fich vorbereiteten, aufhorchend und ben Rampfen, die ihnen vorhergingen, fowie ber talten Uberlegung, Die fie erzeugte, bingegeben, fern mar von ber frohlich unbefangenen Gelbstbetrachtung und Umschauung poetischer Beis ten. Erft am Ende bes Mittelalters, als ber frubere Dichtergeift nur noch in ber Erinnerung lebte, rief Ariofto die Fabeln von ben Pairs bes großen Rart aus ber Sphare ber Rindermarchen wieder in die Dichteunft, und Spanien und England erhielten jest erft in Cervantes und Shatfpeare neue Nationalpoeffe. Unterfchied aber zwischen diesen schopferischen, ihre Stoffe beherrichenden Geiftern, welche die gange Seele in ihre Dichtungen ausstromten, fobag man nicht weiß, ob man mehr das Gemuth, in dem fie gefühlt, bie Phantafie, in ber fie gebilbet, ober den Berftand; in bem fie geordnet find, bewundern foll, und beren humo: riftifche, oft ironische Rebentendeng die Gohne der neuern Beit fogleich verkundet, und amifchen jenen findlichen Gangern bes Mittelalters, welche die Belt nahmen wie fie war, und, mehr Drgane ber Boltspoefie als felbftanbige Dichter, treu: bergig aus voller Bruft ertonen ließen, mas ber Berftand bem Gemuthe unwill: fürlich folgsam nachsprach! Unter den bilbenden Runften bes Mittelalters zeichnet fich befonders die Bautunft aus burch vollige Eigenthumlichkeit. Benn in ben herrlichften Bauwerten bes Alterthums die Form bes erften roben Wohnhaufes und somit die Entstehung aus dem Bedurfnig unverkennbar ift, wenn fie nur als eine Befriedigung bes lettern unter ichoner gefälliger Rorm ericheinen und Richts fein wollen als eben schone Gebaube: fo liegt bagegen bas Wefen ber gothischen ober mittelalterlichen Baufunft (f. Baufunft) in einer tiefen großen 3bee, Die fie mahrhaft barftellt und symbolifirt. Die tiefere Ibee, die in ber architektoni: ichen Bereinigung ber Erhabenheit großer Daffen und ber forgfamften Bierlichteit im Ginzelnen fich beutlich ausspricht, war die Darftellung bes Beltalle felbft. Die andern Runfte, Die erft im 14. und 15. Jahrh. aus Griechenland ins Abeno: land tamen, fat bas Mittelalter in ihrem fconen Mufbluben ant Niederrhein und in Italien. (G. Deutsche Malerei und Italienische Runft.) Die chwachfte Seite bes Mittelalters ift die willenschaftliche. So wollte es aber ber jugenbliche Beift jener Beit; denn jene einzig auf Thaten gerichtete Menfchen taugten fchlecht zum figenden Leben, zum anhaltenden Studium. Die Bemubungen, die Rarl d. Gr. ber Beforderung wiffenschaftlichen Strebens und ber Bolts bilbung wibmete, wirften taum feine Lebenszeit hindurch; benn fie waren nicht au ber Zeit. Mehre Jahrhunderte lang nach ihm fiel es bem germanischen Manne nicht ein, baf über bie Runde, feine Lange gu führen und fein Rof zu leiten, irgend eine Reuntniß ihm noch fronnnen tonne. Diefe Barbarei ging fo weit, daß bie meiften Laien, Die Bornehmften nicht ausgenommen, faum tefen ober fchreiben

tonnten. Ber biefes gelernt; galt fur einen bedeutenben Belebrten, und wer, m feltener Ausnahme, mehre Renntniffe, befonbers etwa in ber Dathematit und Da: turtunde, fich erworben, der lief Gefahr, als Bauberer ober Berenmeifter verbrannt ju werben. Die Monche allein wurden burch Ginfamteit und Langweile, fowie burch bas Beburfniß einiger Runde ber lat. Sprache, welches ber romifche Ritus mit fich brachte, ju einer Art von wiffenschaftlicher Beschäftigung getrieben, ju ber fie in Doin: und Rlofterschulen angeleitet murben. Aber ihre literarischen Arbeiten befchrantten fich auf bas Abichreiben alter Schriftsteller, boch mehr noch ber Rir: chenvater, und ihre hervorbringungen auf meift magere gebantenlofe Chroniten ba= maliger Greigniffe. Gleichwol find wir ihnen Dant fculbig. Durch ihren Kleiß find die toftbaren überrefte bes Alterthums, Materialien und Anregungen zu neuer Bilbung, wenigftens größtentheils uns erhalten worben, und aus ihren Sahrbudern ichopfen wir bie einzige Runde von ben Begebenheiten und Sitten bamgliger Ubrigens brachte die allen Bolfern bes Abenblanbes gemeinfame lateinifche Literatur nicht bloß in der Rirche, fondern auch in ber Gelehrfamteit, im miffen: fchaftlichen Unterrichte und in ben Staatsgeschaften eine gewiffe Übereinftimmung bes offentlichen Lebens bervor, welche auf Berfehr und Bilbung vielfach einwirfte. Das Morgenland hat in bem Sinne wie Europa tein Mittelalter; boch machte bafelbft ber 36tam und bie arabifche Literatur (f. b.) Epoche. Ebenfo tennt bas griech, Raiferthum, Die ichmache langweilige Fortfebung bes romifchen, tein Mittelalter; benn matte Greife tonnen fich nicht verjungern. Daber ift bie tobte Wiffenschaft ber bortigen Gelehrten ber gegenwartigen Betrachtung fo lange fremb, bis fie, auf ben ebeln Stamm bes Abendlanbes gepfropft, neue berrliche Aruchte tragt. Bie aber ber Bang bes Beltgeiftes feine entichiebene Ginfeitigfeit lange er: traat, fo ward im 11. Sabrb, auch in Europa bas Bedurfniß gu benten wieber gefühlt, ber Gefchmad an ben Biffenschaften bier und ba, gum Theil von ben Ribitern aus, meift aber fpater burch ben Gewerbfleiß bes Burgerftanbes wieber erwedt, und bie Stubien erhielten in der Folge burch Beinrich II, von England, Die Dobenftaufen, Ludwig ben Beiligen, Die Alfonfos und andre geiftreiche Fur: ften Aufmunterung. Bon biefer Beit, von Lanfrant, Abalard, Johann von Sa: tieburp u. M. m. , fehlte es bas gange Mittelalter hinburch nicht an einzelnen ausgezeichneten Dannern, in benen bie Ralte ihrer Beitgenoffen gegen bie Biffen: fchaften ben Feuereifer fur biefelben nur verftartte. Indeß fuhlte man bas Beburfniß, Die Glaubens: und Rirchenlebre gegen Unglaubige und Reger zu vertheis Dies führte auf bie Scharfung bes Beiftes burch Dia: bigen und zu beweifen. lettit: hierburch bilbete fich firchliche Dogmatif ober Theologie, aus welcher fich nachber bie Philosophie entwickelte. Wie in ber Scholaftifchen Theologie bie Rir: dentebre als Autoritat fruberbin angefeben wurde, fo gewann das romifde Gefeb: buch im Bebiete bes Rechts balb eine abnliche Autoritat, fobag bie Rechtsgelehrten bamaliger Beit nicht mube wurden, es ju ftubiren, auswendig ju lernen und es mit Gloffen und Etlauterungen zu verfeben. Ebenfo machten es die Philofophen mit bem fcharffinnigen Ariftoteles, fur ben bas Mittelalter, obgleich es ihn nur aus arabifchen Ubertragungen ober vielmehr Umschmelgungen tannte, eine unbegrenate Berehrung hatte. Das eigentliche hindernig weiterer Fortichritte aber war, baf man über jene Commentare, Gloffen und Compendien bie Quellen felbft vernachlaffigte. Ale aus ben Bereinigungen ber Gelehrten an einem Orte fich bie Uni= verfitaten bilbeten, trugen fie, wie in ber ermabnten, bem Klor ber Wiffenfchaften fo' hinderlichen, gunftigen Form, auch in Diefer ausschließend bialettifchen Richtung gang bas Geprage ihrer Beit. Rur Jurisprudeng, Theologie und mas man Phitofophie nannte, oder beffer, die Runft, über alles Diefes fpitfindig gu bisputiren, wurde gelehrt, und befonders feit ber Mitte bes 12. Jahrh. verhallten biefe, im vorigen burch ernftliches Quellenflubium auf beffere Bege gebrachten Biffen:

daften gang in bas leere Schellengelaute Scholaftifcher Sophifterei. Die Armei= funde wuede nur von einigen Arabern und ben Galernitanern, die von ihnen gelernt, auf eine etwas bedeutenbe Beife getrieben; fonft war fie eine Stlavin ber Aftrologie und ein Begenftand ber Speculation fo fcam : ale tenntniflofer Betruger, großtentheils jubifcher Ration. Die Philologie batte ju ganfrant's und Abalard's Beiten eine gludliche Periobe, ward aber im 11. und 12. Sahrh. gang vergeffen. Ungeachtet diefer unfruchtbaren Bebandlung ber Biffenschaften ftanben die Gelehrten in hoher Achtung, und ber bochfte atabemifche Grad marb ber Ritter= wurde gleichgeschatt. Die Universitaten ihrerfeite zeigten fich folder Ebre murbig durch Stoly und Unabhangigfeitegeift gegen Papfte und Fürften. Bei aller Berth: lofigfeit hatte bie Disputirfucht jener Beit boch bas Berbienft, unter bem Bormanbe ber Ratheberfreiheit ben Bortrag und bas Behaupten von Bahrheiten, welche bie machfame Dierarchie fcheuen mußte, moglich zu machen, und fie ift burch Luther's in Bittenberg angeschlagene Gate eine unbedeutenbe Beranlaffung und Bebingung ber Rirchenverbefferung und somit bes neuern Lichts in ber Gelehrfamkeit ge= worben. Doch bat nicht, wie Manche zu glauben geneigt find, bie Reformation allein zu einem bobern wiffenschaftlichen Streben und zur Freiheit im Denten bas Beiden gegeben; fie felbft marb vielmehr aus diefem Streben und biefer Freiheit erzeugt, die fcon einige Menfchenalter fruber aufgewacht, burch die aus Ronftan: tinopel geflüchteten Griechen und bie Buchbruckerfunft , burch bie guten Ropfe und miffenschaftliebenben Großen Staliens meift ausgebilbet, und felbft in Deutschland in ber Bruberichaft von Deventer, in Befel, Erasmus, Celtes, Reuchlin u. M. bertlich erschienen maren. Aber mit biefer Danner Erscheinung, mit bem Mufgange ber glangenben Sonne neuer Auftlarung ging bas romantifche Broielicht bes Mittelalters gu Enbe. Dies find bie Sauptcharafterguge jener Beit, bie ein neuerer Gefdichtichreiber treffend genug Die Beit verfannter Berbienfte genannt bat, -In der Geschichte bes Mittelaltere gibt es folgende Sauptepochen. Muf die Bildung der einzelnen germanischen Staaten, junachft nach ber Boltermanberung, folgt nach einigen Sahrhunderten bie Universalmonarchie Rart bes Großen. Gie hatte turgen Beftand, aber es blieb von ihr ubrig bie Ibee ber Ginbeit ber gangen Chriftenheit unter einem geiftlichen Dberhaupt und unter ber weltlichen Schubbert: daft bes neu erwedten romifchen Raiferthums : eine Sbee, bie bas gange Mittel: alter binburd machtig gewirft bat. Reue Gestaltungen ber europaischen Staaten nach bem Kalle ber Carolinger, Berbeerungeguge neuer Barbaren, ber Saracenen im Guben', ber Normanner im Norben und Beften, ber Ungarn im Often, beren aller die germanische Rraft endlich Meifter wird. Colonien ber Rormanner in Frankreich, Italien und England. Bon diefen romantifchen Abenteurern vor: nehmlich geht der Rittergeift aus, der gang Europa burchbringt. Das Chriftenthum dringt in die flamischen Lander. Rampfe zwischen bem geiftlichen und weltlichen Arm gerrutten bie Chriftenheit. Die 3bee ibrer Ginheit fomie bes Ritterthums wird verherrlicht in ben Kreugzugen, beren Belingen jene 3wietracht vereitelt. Entftebung ber Stabte, bes britten Standes. Drientalifcher Sandel über Italien in den Abend und durch die Sanfe in den Rorben. Berberbnif der Geiftlichkeit in 2 Epochen, nach Rarl bem Gr. und nach Gregor VII. (nicht burch Beibe). Bettel: orden und Inquisition. Berfall des taifert. Unsehens in Deutschland und Italien; Berruttung biefer Lander burch bas Fauftrecht; befto mehr Feftigfeit gewinnen andre Reiche; Aufbluben neuer Runft und Biffenschaft; Universitaten. Papfte burch ibre Abbangigleit von Frankreich und bas große Schisma erniebrigt. Concilien zu Konftang und Bafet. Untergang bes griechifden Raiferthums, baber einerfeite Bebrohung des Abendlandes burch die Turten, andrerfeite Berbreitung Buchbruckerfunft, Entbedung ber neuen Welt bpjantinifder Gelehrfamfeit. und bes Seewegs nach Dftinbien, Reformation. G. Rubs's "Banbb. ber Beschichte bes Mittelalters" (Berlin 1818); Rehm's "Handb. ber Gesch. des Mittelalters" (Marb. 1821 fg., 2 Bbe.); Hallam's "Geschichtl. Darstellung des Zufandes von Suropa im Mittelalter", a. d. Engl. von Halm (Lys. 1820, 2 Bbe.); Berington's "Literary history of the middle ages etc." (London 1814); A. v. Eillier's "Gesch. d. d. w. Literary history of the middle ages etc." (London 1814); A. v. Eillier's "Gesch. d. d. w. 1829); Leo's "Ethebuch der Gesch. des Mittelalters" (Halle 1829); "Annales durmoyen age" (bis 800) (8 Bde., Paris 1825); Hullmann's "Städtewesen des Mittelalters" (3 Bde., 1825—28); v. Savigny's "Gesch. des röm. Rechts im Mittelalters" und die sür die Gesch. des Mittelasters wichtige Urkunden: Samml. in den "Monum. Boicis" (27 Bde.) und "Mon. Boic. nova collectio" (1. Bd., 1830). Ueber das Mittelaster Italiens s. Sismondi's "Hist. des républiques italiennes etc." (3. Auss., Varis 1825, 16 Bde.)

etc." (3. Aufl., Paris 1825, 16 Bbe.). Mittelamerifa, Die Republit ber Berein, Staaten von Centro: Il merita entftand ohne Blutvergießen, als fich bie Confoderation von Guate: ın ala, San: Salvabor u. f. w. b. 21. Sept. 1821 für unabhangig von Spanien erklarte und am 10. Juli 1823 von dem merican. Bundesstagte trennte, worauf sie fich als unabhangiger Bunbesftaat eine ber norbameritan, abnliche Berfaffung gab. Schon am 15. Sept. 1821 batte Guatemala eine provifor, Regierung errichtet; bie Unabhangigleitertlarung ber Republit ift vom 1. Juli 1823 batirt. 3hr po: litifches und Sandelbintereffe ift ganglich verschieden von den Intereffen der Republ, Merico und Colombia, awischen welchen beiben in Der Mitte fie auf den hoben Tropenlanbern ber Unben (8° 46' - 17° 51' Dt. 28.) an bem atlantifchen und an bem Auftralocean liegt. In jenen fallen 12, in diefen 11 fchiffbare Fluffe, Sie begreift 5 Provingen : Guatemala, welche den Sauptbestandtheil bildet, Ricaragua, Sonburas, San-Salvabor u. Coftarica, jufammen 9600 [M., mit 1,970,000 Bem. in 12 Stadten, 21 Billas und über 700 Dorf. , ohne die Orte der freien Boltsftamme. Die Regierung befteht aus einem Drafibenten (im St. 1827 D. Man. Jofe Arca), einem Biceprafibenten und 11 Senatoren, Die bas Dberhaus bilben, und aus ber Rammer ber Reprafentanten. Die fathol, Religion ift die bereichenbe. und jeder andre Gultus verboten. Die Stlaverei ift aufgehoben. Die Republit ift bereits gnerkannt von ben Berein, Stagten Morbameritas und von Merico. Rudficht bes Sandels befolgt man in Guatemala weit liberalere Grundfage als in ben übrigen jungen Freiftaaten. Die europ. Spanier und alle Muslander haben gleiche Rechte mit ben Gingeborenen; am 7. Juli 1828 aber verbot bie Regierung allen Bertehr mit ben Spaniern und felbft die Ginfuhr fpan. Producte. Englander und Nordameritaner durchftreifen diese reiche Republit, wo große Bold- u. Gilber-Schabe in ben Sanden ber Grundbefiger find, und machen wichtige Unlagen. Um flite fen Beltmeere wird eine neue Stadt, Puerto-Libertad, gebaut, welche ber Seehafen von Guatemala werben foll. Die Klagge ber Union besteht aus 3 verschiebenfatbigen Streifen mit 3 Bulfanen (welche die 3 großten Provingen, Guatemala, Sondurat u. Nicaragua, bezeichnen) unter einem Regenbogen und ber Auffchrift : Dios Union, Libertad. Die Ginf. betragen gegen 2 Mill. Glbn., Die Stagteichuld über 14 Mill. - Die Sptft. Guatemala und bas Land, welches Cortes burch Chriftoval de Dlib 1523 und burch Alvarado 1524 in Befig nehmen ließ, haben ben Namen von bem Agtetenworte Guanhtemali, faules Dolg, ber inland. Bezeichnung bes Campeche: holges. Cortes legte Die Stabte Guatemala und Gan: Galvabor an, Reine Colonie hat Spanien weniger Blut getoftet als bas Bicetonigreich Guatemala; aber in feiner hatte es auch einen fo ebeln Miffionnair, als Las. Cafas war. Der Boben ift vulkanifch und uppig fruchtbar. Er erzeugt den besten Inbigo, jahrl. 5 Dill. Gib. Ausfuhr. Sur ben Belthandel fann ber See Ricaraqua (168 DM.) wichtig werben, weil er burch den fdiffbaren G .: Juan mit bem atlant. Drean jufammenhangt, und ber befchlof: fene Canal gur Berbindung biefes Meeres mit bem Auftralocean durch ihn f. Baffer

erhalten foll. Un f. Ufern liegen mehre Bulfane. Die alte Bevolferung bes lanbes hat febr abgenommen. Merkwurdig find die Ruinen von Suebuetlapallan (f. b.). Die betehrten Indianer beißen Labinos, die übrigen Barbaros ober Bravos. Brei Lanbftriche (Taguggalpa und Tolagalpa), bie zu ber Union gehoren und von ben Europäern nie unterworfen waren, find von den unabhangigen Doscos ober Mosquitos und a. Stammen bewohnt. Die nach ihnen benannte Mosquitofufte bis jum Borgebirge Gracias a Dios bat ber Congres von Colombia 1824 für einen Beftandtheil bes Bebiets von Colombia erflart. Ein Theil jener Rufte, Die Land: fchaft Popais (f. b.), mit ber Sauptft. gl. R., hatte ber fchottifche Abenteurer Rac-Gregor zu einem besonbern Staate erhoben. Buatemala hat ein Eingebore: ner, Domingo Juarros, genau befchrieben (engl. von Baily: "Statistical and commercial history of Guatem.", Lond. 1823). Bgl. D. Francia de Fuente's "Gefch. von Buatemala vor und nach ber fpanifchen Eroberung". G. A. Thomp: fon "Narrative of an official visit (1824) to Guatemala" (Lond. 1829). 3m 3. 1828 fg. vermuftete ein blutiger Burgerfrieg gwifchen G. Salvabor u. Guate= mala bas fcone Land.

Mittellandifches Deer, fo genannt v. f. Lage gwifchen Europa, Uffen Diefes 40,000 [] D. große Beden bangt im 2B. mit bem atlant. Deean burch bie 7 Meilen lange u. 2 Dt. breite Meerenge von Gibraltar gusammen. In ber Mitte biefer Meerenge bemertt man einen farten Strom aus bem Dcean in bas mittelland, Meer, und an jeder Seite einen andern, auch einen in der Tiefe, welche langs ber Rufte in entgegengefetter Richtung aus bem mittellanb. Meere in ben Drean fliegen. Da aber biefe Seitenftrome weit fcmadber find ale ber mittlere Strom und taum bas burch biefen empfangene Baffer wieder zurudichiden tonnen, ba bas mittelland. Meer noch außerbem eine ungeheure Menge Baffer burch bie vielen großen (Ebro, Rhone, Po, Donau, Onifter, Onieper, Don, Ruban u. Rit) und Bleinen Fluffe empfangt, die fich in baffelbe ergießen, fo macht es große Schwierigfeit zu erklaren, wo biefe Menge Baffer bleibe, ba bas Deer teine Bunahme lei= bet, auch, wenn es merflich bober murbe, fich mit Macht in ben Dcean ergießen mußte, um das Gleichgewicht herzuftellen. Die mahricheinlichfte Meinung ift, daß es fich feines Uberfluffes burch eine ungewöhnlich ftarte Musbunftung entledige, bie, wie man glaubt, durch einen unter bem Boben diefes Deeres befindlichen großen Feuer= herd verurfacht wird; und bag ein folder vorhanden fei, icheinen die vielen vulfani= fchen Ausbruche in bemfelben und um baffelbe hinlanglich zu beweifen. Theile bes mittelland. Deeres find : bas etrurifde Deer, bas abriatifche Meer, ber fprtifche Bufen, bas agaifche ober griech. Meer (Archipelagus), bie Meerenge ber Darbanel= len ober ber Bellespont, bas Deer von Marmora ober bie Propontis, bie Strafe von Ronftantinopel oder ber Bosporus, bas fcmarge Meer, bas afowiche ober bas faule Bermoge feiner naturlichen Lage bat bas mittelland. Meer veranberliche Binde und eine fcmache Cbbe und Atut. G. Steel's ,Chart of the Mediterranean" (London 1823; auch lithogr. in Samburg von B. Bevers in Tonnies's "Gefch. ber Barbaresten", ber auch die Sinderniffe bes nordbeutschen Sandels im mittelland. Meere von Seiten ber Barbaresten geigt).

Mittelfalge, f. Reutralfalge.

Mittelftimmen, in der Tonkunst biejenigen Stimmen (f. b.), welche zwischen dem Grundbag und ber melodieführenden Stimme liegen und so die Harmonie gleichsam aussullen; beim mehrstimmigen Gesange sind es gewöhnlich der Alt oder zweite Sopran und der Tenor, in der Instrumentalmusik gewöhnlich die zweite Bioline und die Biola zc.

Mitteltinten ober Mittelfarben, f. Megzotinto u. Schatten. Mitternacht ober Mitternachtsgegend, in der Schiffersprache Norden. Rach dieser Gegend hin erbliden wir auf unserer Halblugel die Gegend des him:

Distribut Google

mels, wo ber Welts ober himmelspol, b. h. ber Punkt ift, um welchen sich ber ganze himmel taglich zu drehen scheint. Mehre Sterne in dieser Gegend gehen daher gar nicht unter, z. B. die zum großen Baren gehörenden Sterne. — Mitsternachtzeit ist der nacht oder Mitternachtzeit ist der dem Mittage, von dem sie um 12 Stunden verschieden ist, gerade entgegengesetz Zeitpunkt, in welchem die Sonne bei ihrem scheiden Umlause den tiefften Stand unter dem Horizont eines Orts erreicht. Bon diesem Augenblick an nimmt der Aag nach der dürgerlichen Zeitrechnung seinen Ansang. — Mitternachtspunkt des Meridians mit dem Horizonte nach der Mitternachtsgegend hin. Die Secsahrer nennen ihn Nordpunkt. Er ist einer von den 4 Cardinalpunkten.

Mitplene, f. Lesbos. Mnemonit, Bedacheniffunft, nennt man gewohnlich bie Runft, ber Rraft bes Gebachtniffes durch befondere Methoden zu Gulfe zu tommen. Go gibt es 3 B. funftlidje Methoden, fich ber Orte, und andre, um fich ber Bablen leichter zu erinnern. Diefe Methoden find ferner nach der Babl ber Dittel, bie man babei anwendet, berichieben. Go bedienen fich Ginige ber außern Gegen: ftande (Topologie), welche am meiften in die Augen fallen, ober willfurlich entworfener Bilber (Symbolit), welchen fie die Gegenstande in einer gewiffen Drb: nung anknupfen, Unbre bingegen ber Bablen. Bas bas erftere biefer Mittel betrifft, fo ift es g. B. fur einen Redner, um alle Theile feiner Rede genau im Bc= bachtniffe zu behalten, allerbings zwedmäßig, wenn ertvorber ben Drt genau ans fchaut, wo er biefe Rebe halten foll, hier die auffallenbften phyfifchen Gegenftanbe bemerkt und an ben Unblid eines jeden berfelben im Beifte einen Theil feiner Rebe fnupft. Bollte er g. B. in feiner Rebe im Borbeigeben von ber Bachfamteit bes Turenne fprechen, fo nimmt er fich por, baf einer ber ihm gegenüberftebenben Pfeiler die Tugend biefes Relbheren bedeuten foll; fo wird ihm, wenn er bie Rebe halt, beim Unblid jenes Pfeilers, fowie jedes andern Gegenstandes, an welchen er einen Theil feiner Rede gefnupft bat, nach bem Befete ber Ibeenaffociation jeber Begenftand feiner Rebe gegenwartig fein. Bas die Methoben betrifft, gemiffe Bablen im Gebachtniffe ju behalten, fo gibt es beren mehre. Unter Unbern bat. man vorgeschlagen, gewiffe Worte fo gu bilben, daß fie, nach einer vorausbestimm= ten Bebeutung ber Buchftaben als Bablen, jugleich auch eine Bahl anzeigen. Die Umbilbung ber Borte geschiebt gewohnlich an ihren Endigungen, und ber Rugen biefer Methode ift vorzüglich bei ber Geschichte fichtbar. Dan entwieft g. B. folgenbes Schema :

| - | - | - | - | -   | -       |    | The same of | -  | THE WE |
|---|---|---|---|-----|---------|----|-------------|----|--------|
| a | e | i | 0 | u   | au      | oi | ei          | ou | Y      |
| 1 | 2 | 3 | 4 | . 5 | au<br>6 | 7  | -8          | 9  | 0      |
| h | d | t | f | 1   |         | 0  | k           | n  | 2      |

Will man nun z. B. seinem Gedachtnis einprägen, das Julius Casar 46 Jahr v. Chr. die Oberherrschaft über Rom erlangt, so verändere man den Namen Julius in Justos. Da nun dies als der Endsplde, nach vorstehendem Schema, die Zahl 46 gibt, so wird man sich der Endsplde, nach vorstehendem Schema, die Bahl 46 gibt, so wird man sich dem Namen Julios zugleich auch immer an diese Hauptzahl erinnern. Will man nicht vergessen, das Alexander d. Gr. seine Gerrschaft im J. 331 v. Chr. stiftete, so sage man statt Alexander Alexitar, indem dieses i ta nach vorliegendem Schema die Zahl 331 gibt. So gibt Cyrus, verwandelt in Cyruts, auf dieselbe Beise das Stiftungsjahr seiner großen Monarchie. Alles dieses sind jedoch nur Specialmethoden, um das Gedachtnis für gewisse Segenstände und in gewissen Fällen zu unterstützen. Andre daben versucht, eine Mnemonik von umfassenderer Art nach allgemeinen Grundsähen zu bilden. Indessen hat noch kein Versuch dieser Art etwas Vorzügliches geleiset, und die seht

haben alle Diejenigen, welche fich burch ein außerordentliches Gebachtnif ausge= zeichnet haben, diefes blog ber Ratur und Ubung, nicht einer funftlichen Methode ju verbanten gehabt. Die mahre Dethobe ift inbivibuell; ein Jeber entwirft fich diefelbe nach feinem Bedurfnis, und fie ift naturlich, infofern fie auf einer richti= gen Anficht von ber Bestimmung und ben Gefegen ber Bedachtnifthatigfeit beruht. Die Alten kannten die Mnemonik; fie foll, wie Ginige behaupten, aus dem Drient ju ben Griechen gefommen fein; Unbre geben ben griech, Dichter Gimonibes Bu ben Beiten bes Gicero mar fie unter ben Ro: (f. d.) ale ihren Erfinder an. mern befannt (vergl. Gic. ,,De orat.", II, 86 fg.; ,,Auct. ad Herenn.", III, 16 fg.; Quintil. X, 1, 11 fg.); nach Quintilian's Beiten fam fie wieber in Berfall. Un ibrer Statt tam unter ben Scholaftitern die tabellarifche Methobe auf. Ronrad Celtes im 15. und Schenkel im 16. Jahrh. ftellten die Mnemonit wieder ber und bilbeten fie aus. In ben neueften Beiten haben fich verschiebene Belehrte mit ber= felben befchaftigt. Die vorzuglichften Berte barüber find : "Mnemonit, ober bie Bebachtniffunft ber Ulten", von Raftner (Epg. 1805); "Spftematifche Unleitung gur Theorie und Praris ber Mnemonif", vom Freih: v. Aretin (Gulgbach 1810); "Mnemonit, ober praft, Gedachtniffunft zc. nach Feinaigle" (Frantf. a. M. 1811).

Mnemofnne, Tochter bes Uranus und ber Erbe, eine Titanibe. ift, wie die Dothe ergablt, die Bilbnerin bes menfchlichen Berftandes und befonders des Gedachtniffes (baber ihr Rame), welche Beiftestraft vor Berbreitung der Schreibekunft vorzüglich wichtig war. Sie zeugte mit bem Jupiter in Dierien bie

9 Mufen (f. b.), indem fie 9 Rachte in feinen Urmen rubte.

Mnioch (Johann Jatob), geb. gu Elbing in Preugen 1765, ftarb als enfer Directionerath bei ber f. preug. Lotteriebirection ju Barfchau ben 22, Rebr. 1804. Seine Driginalitat im Denten, Dichten und Sandeln verdiente von einem feiner Jugenofreunde gefchilbert ju werben. 218 Rnabe hatte er ben treubergigen. Einfall, ba er f. Bater gebrudt und gurudgefest fah, ohne alle Renntnif bes Ceremoniels, fich an ben Ronig Kriedrich mit der Anrede in Du zu wenden. Der Ronig nahm bie Bittidrift gnabig auf und gemahrte Bulfe. 218 Student in Jena ließ er f. Swinne auf Friedrich bruden und fchiate fie bem Ronig, frankirte aber das Paquet nicht. Friedrich bankte ihm fchriftlich, feste aber bingu: "Wenn 3br wieder an mich fdreibt, fo frankirt Gure Briefe". D. fragte auf ber Poft, mas das Paquet getoftet habe, nahm bann ein Achtgrofchenftud und ichichte es bem Ronig mit ben Borten: "Sire, bier ift bas Porto". DR.'s fruhere Gebichte tra= gen faft alle bas Geprage ber Driginalitat. Bieland und Berber unterftubten ibn. Schlichtegroll, Faber u. A. waren feine Freunde. In Salle, wo er bie Stelle eines Sofmeisters bei bem General v. hagen und v. Thabben annahm, lebte er mit Sifter, Bulleborn, Grater und Lafontaine. Da ward mand hochherziges Lieb von ihm gefungen. Die gluckliche Idee, mitten in bem Liebe ber Freude, buich einen beiligen Sprecher, wie vom Altare, auch ein Bort bes Ernftes an bas menich: liche Berg-reden zu laffen, ift mahricheinlich von ihm. Gein Lied vom Grabe ("Bir werben Alle Plas und Raum ic."), auf folche Art mit großfinnigen Sprus den unterbrochen, ift in gang Deutschland bekannt; ebenso vielleicht fein Maurerlied am Johannisfefte 1798. 218 Declamator gelangen ihm am beften Burger's "lenore" und Schiller's "Schlacht". 1790 murbe er Rector zu Reufahrmaffer bei Dangig, allein nach einigen Jahren fand er fich genothigt, fich wegen einer ge= nialen Pasquinade zu entfernen, und erhielt 1796 bie Unftellung in Barfchau. - Das vorherrichende und am meiften entwickelte Element f. Inbivibualitat mar bas Befühl. In f. moralifden Charafter mar Ercentricitat mit Schmade per-Gein perfonlicher Umgang mar, wie Berber, Richte u. U. befannt haben. in hohem Grabe angiebend. Biele Gewandtheit im Musbruck und bie große Rega famteit feines Beiftes und Befuhle machten ihn zu einem trefflichen Improvifator.

28 +

— Seine Sattin, Maria Mnioch, geb. zu Neufahrwaffer 1777, warb von ihm, ber eine treffliche Lehrgabe besaß, geistig so ausgebildet, daß er, als diese vortreffliche, anspruchtose Frau 1796 zu Warschau gestorben war, ihre geistvollen Unffahe, ein wahres Kieinod weiblichen Jartgefühls, u. d. T.: "Zerstreute Blätter von Maria Mnioch, für Frauen und Jungfrauen eines edeln und weiblichen häustichen Sinnes" (Görlig 1800, 2. A. 1821) herausgab.

Moallakat, b. i. die Aufgehangenen; so heißen bie 7 arabischen Gebichte aus der Zeit zunächst vor Mohammed, welche ihrer Bortrefflickeit wegen zu Mekka öffentlich aufgehangen sind. Eins der altesten berselben, das von Harch, gab Knatchbull zu Orford 1820 mit Zuzeni's Scholien und e. lat. übers. heraus, und Jon. Bullers (Bonn 1827) mit, e. lat. übers. und e. Commentar, nebst 2 Gebichten eines blinden arab. Dichters Abulola (gest. 1057 n. Chr.).

(Bgl. Untar.)

Die forperlichen Dinge merben zum Behuf rechtlicher Be-Mobilien. ftimmungen in unbewegliche (Immobilien) und bewegliche Guter getheilt. Lettere. welche man fonft auch Fahrnif ober fahrende Sabe nannte, find folde, welche unbeschabet ihrer Substang von einem Drte gum andern gebracht werben tonnen. Db bie Bewegung ober Fortichaffung ichwer ober leicht fei, macht, wenn bie Gefete nicht etwas Befonderes babei bestimmen (wie z. B. wegen ber cautio pro expensis), feinen, Unterschieb. Bu ben beweglichen Sachen im juriftifchen Sinne rechnet man gewöhnlich : 1) Mobilien im engern Sinne, b. i. biejenigen beweglichen Sachen, welche nicht Bubehor einer unbeweglichen find, und ber Inbegriff berfelben macht bas bewegliche ober Mobiliarvermogen aus; 2) Baaren ber Raufleute und Apotheter (welche jeboch, infofern fie ein Banges, ein Baarentager bilben, ben unbeweglichen Sachen gleichgeachtet werben); 3) Schulbfoberungen, menn auch bas Darlehn eine Sppothet betrifft, jahrliche Renten, beren Bahlungs= frift verfloffen ift, nicht aber bas Capital; 4) bie aus bem Bertaufe unbeweglicher Dinge geloften und einige andre Gelber, g. B. die Musbeute aus ben Bergfuren, nicht diese felbst; auch Rlagen, welche bewegliche Sachen betreffen. Bu bem Dobiliarvermogen rechnet man gewöhnlich alle Arten Sausrath, b. h. folche beweg: liche Sachen, bie in einer Saushaltung zum taglichen und gemeinsamen Gebrauch bestimmt find; Meubeln ober folche bewegliche Sachen, welche zu bequemem Bebrauch und gur Bergierung ber Bimmer bestimmt find; Gerathichaften, bie gum Betrieb eines gemiffen Geschafts ober Gewerbes bestimmt find; Moventien, b. i. Sachen, die fich felbft bewegen, worunter man nugbare lebendige Gefchopfe ver: fteht; Capitalien ober Capitalvermogen, eble, aber noch nicht gepragte Detalle, Jumelen, Schmud, Dus, Rleibungsftude, alles leinene Gerathe, Equipage. Bu ben unbeweglichen Gutern (Immobilien) gehoren: 1) alle liegende Grunde ober Grundftude, b. f. folche unbewegliche Dinge, welche a) unmittelbare Theile ber Dherflache bes Erbbobens ausmachen (res soll, praedia rustica); b) alle Arten Gebaude (praedia urbana); 2) Sachen, Die ihrer Ratur nach nicht unbeweglich find, aber in ber Bebeutung bee Rechts bafur gehalten werben, inebefonbere a) wenn fie burch einen funftlichen ober naturlichen Bufammenhang mit einer unbeweglichen Sache, ober wenigstens burch bie Gigenschaft einer Bubehorung (accessorium) berfelben biefen Charafter annehmen (g. B. Fenfter, Thuren, Dachziegel, Thurschloffer); b) alle Foberungen und Unspruche, Gerechtigkeiten und Rlagen, welche fich auf unbewegliche Sachen ober beren Bubehorungen begiehen, 3. B. Sutungerecht, Jagbrecht u. f. m.; c) oft auch Sachen, Die um eines gewiffen 3mede willen ein Banges ausmachen und als folche fchwer fortaufchaffen find, g. B. Bibliotheten, große Baarenlager. Bei ben Romern hatte bie Gintheilung in bewegliche und unbewegliche Guter faft nur bei ber Ber: jahrung Ginfluß; im beutigen Recht aber auch bei ber Beraugerung, Erbfolge,

wo es fich fragt, ob unbewegliche Buter jur Erbmaffe gehoren, und wo bewegliche und unbewegliche Buter getheilt werben. In manchen Statuten werben auch verginstich ausgeliehene Capitalien ju ben Immobilien gerechnet. - Dobiliar= erbe beift ber Erbe bes beweglichen Rachlaffes (Mobiliarvermogens).

Do balitat. Die logifche Mobalitat ift nach Rant blejenige Rategorie, welche bas Berhaltnig ber Borftellungen eines gangen Urtheils jum Berftanbe beflimmt. Es ift alfo die logische Modalitat ber Urtheile die Art und Beife des Fir= wahrhaltens, mit welcher ber Berftand die Berbindung der Begriffe in einem Ur= theile benet, ob er namlich bas Kurmabrhalten unbestimmt lagt, wie in problema= tifchen Urtheilen, ober ob er es als bestimmt gibt, wie in affertorischen Urtheilen, ober ob er die Berbindung ber Begriffe nothwendig fur mahr halten muß und bas Gegentheil gar nicht benten tann, wie in apobittifden Urtheilen. 3m Allgemeis nen laffen fich bie Mobalitaten fo ausbruden: Es tann fein, baß A bas Prabicat B bat (problematifc); alle A find B (affertorifc), alle A find nothwendig B (apos bittifd). Eigentlich aber lagt fich burch bas blog logifche Berfahren, b. h. nach bem Gefebe ber Ibentitat und bes Biberfpruche bie Birflichteit ober bas Uffertorifche nicht ertennen. Das allgemeine Princip, welches jenen Formen gum Grunbe liegt, ift biefes: Alles, mas von uns erfannt werben foll, muß mit unferm Ertenntnifvermogen auf irgend eine Urt verfnupft fein. Daraus folgt: mas mit ben formalen Bebingungen ber Erfahrung übereinstimmt, ober mas bentbar ift . (b. b. beffen Begriff feinen Biberfpruch enthalt), ift moglich ; was mit ben materialen Bedingungen ber Erfahrung jusammenhangt, ift wirklich, und Dasjenige, beffen Bufammenhang aus bem Birflichen burch allgemeine Bedingungen ber Erfahrung (burch bas Mögliche) bestimmt ift, ober was ohne Biberspruch nicht ge-

laugnet werben fann, ift nothwenbig.

Diefe Tyrannin bes Menschengeschlechts, bie in ber alten Belt Mobe. fo gut bereichte wie in ber neuen, ift bereits vielfach ber Borwurf gelehrter Defini= tionen und ungelehrter Philippiten gemefen; auch bie Sprachforfcher haben nicht verfehlt in bem großen Rebeschat aller Rationen nach ber Burgel bes Bortes "Mobe" ju graben, und ba find benn jum Theil febr burchbachte, jum Theil febr wunderliche Auseinanderfehungen erschienen, die immer wieder, oft fammt ihren tieffinnigen Urhebern, aus ber Mobe tamen, mahrend bie Mobe felbft ftets Dobe Bir bemerten blog, daß bas auch bei uns Deutschen eingeburgerte, aus dem Latein, ftammende Bort "Mobe" im Allgemeinen den Begriff von Dem begeichnet, mas gerabe eben an einem Orte Sitte und Bewohnheit, fowol im Sandeln als Benehmen, in der Urt fich zu fleiben und zu wohnen, turg, ju leben ift. In einem engern Ginne genommen, bezeichnet es aber bie gerabe herrichende Art fich zu tragen (zu fleiben). Daß übrigens jebes Bolt, auch bas robefte, feine cig: nen Moden bem weitern Begriffe nach hat, ift ebenfo bekannt ale bag bie Mobe, in bem befchranttern Ginne ber Art fich ju fleiben und gu fcmuden genommen, auch bei ihm herricht, ihr Wechsel, ihre Musbehnung u. bgl. m. aber freilich von bem mehren ober minbern Grabe ber Bilbung, ber Inbuftrie und bes Reichthums eines Bolts abhangt, ebensowie von ber geographischen Lage und ber politischen Je armer, uncultivirter, unbevolferter ober auch ab: Einrichtung eines Lanbes. gefdnittener von bem Beltvertebr ein Bolt ift, je weniger wird natürlich bei ihm bas Rind ber Induftrie, die Dobe, bem Bechfel unterworfen fein. Derfelbe Kall wird auch eintreten, wo ein bespotisches Jod feine freie Beweglichkeit, alfo bie ber Mobe hemmt (wie g. B. in ben mehrften affatifchen ganbern), ober ftarres Reft: balten an alten Bewohnheiten und Ginrichtungen und feindliches Abschließen gegen alles Frembe (wie z. B. in China) ben Geift wie in Allem fo auch hierin ein= feitig macht und festbannt. Bo bingegen milbere Regierungeformen und Befebgebungen herrschen, wo ber haufige und immermahrende Bertehr mit anbern

naben und entfernten Rationen ben Blid erweitert, wo enblich in Folge einheimi: fcher Induftrie ber nationale Wohlstand blubt, ba muß naturlich und folgerecht Art und Beife der Gingelnen gu leben, fich eingurichten, gu fleiben, gu fchmuden ze. ben vielfachsten Bechsel haben, und es gehort baber Die gange Befangenheit und Schwerfalligfeit mancher fogenannten Philosophen bagu, um unbebingt bas Ung: thema uber bas wechfelnbe Rind bes Mugenblids, bie freilich oft in ihren Erfcheinun: gen unbequem genug auftretende Dobe, ju fprechen. Daß fie eine Beleberin ber Inbuftrie ift, die ohne fie fich lange nicht in bem blubenden Buftande befinden murbe, in welchem fie in manchen Landern fich befindet, ist gewiß, und ebenso gewiß ist es, daß nur dann das Beftreben, die Außerlichkeit um und an fich moglichft zu verfcho: nen und ihr burch Bechfel einen Reis zu geben, Zabel verbient, wenn bies bis gur : ftugerhaften Rarrheit und fo weit getrieben wird, bag barüber Bichtigeres verfaumt, ber Ruin bes bauslichen Bobtbefindens berbeigeführt und bie Rebenfache gur Sauptfache im Leben gemacht wirb. Belche Spielereien Die Gucht eitler Der: fonen, fich auszuzeichnen, verbunden mit dem Speculationsgeifte der Sandelsleute, fcon im Reiche der Mode hervorgerufen haben, weiß übrigens Jeder, und bie oft feltfamen Formen und Schnitte ber Ropfpute und Rleiber, fowol bet Mannern als bei Frauen, fowie die mandmal bochft lacherlichen Benennungen derfelben und ber gerade getragen werdenben Farben (man bente nur an die Sute à la Dp= filantis und a la Quiroga, an die Stiefeln à la Suworoff, an die Uhrketten à la Relfon, an bie Banber und Schnallen à la Sontag 20.), beweisen bies genugfam. Mis Geburtsland ber Doden murbe bisher immer Kranfreich betrachtet; boch macht England bermalen nicht weniger Unfpruch auf biefe Ehre, und man muß gefteben, baffin ber Bigarrerie und Berfchrobenheit ber Urt fich zu fleiben, die britifchen Elegante und Petitmaitres es ben frangofifchen in unferer Beit meift zuvorthun. Die jest unter uns fo verbreiteten, ber Mobe gang ober jum Theil gewidmeten Beitschriften find beutschen Urfprungs (angefangen in ber Ubficht, um bie Erfin: Dungen der parifer und londner Schneiber und Pusmacherinnen moglichft allgemein bekannt im Baterlande zu machen); andre ganber haben diefe Mode nachgemacht. Die erfte Beitschrift diefer Art : "Mode = und Galanteriezeitung, oder unentbehrlis ches Sandbuch", erfchien in Erfurt 1758. Jest behaupten die wiener ,Beitfcheift fur Literatur, Runft, Theater u. Mode", bas frantfurter "Journal des dames", bie leipziger "Modenzeitung" und feit 1829 bas parifer Bochenblatt: "Album des salons, ou Revue des modes et Galerie des moeurs", barunter ben erften Plat.

Do bell, Borbild, Mufterbild, nennt man in der Malerei a) eine mann= liche ober weibliche Perfon, welche ber Runftler nadend vor fich hinftellt, um fie gum Begenftande feines Studiums zu machen. Gin Gemalbe nach folch einem lebenben Mobell heißt auch Uct ober eine Atabemie, b) Gine Glieberpuppe (mannequin), f. Gliedermann, In der Bilbhauer : und Bautunft heißt bas Do: bell ein funftlicher aus Thon, Gops oder Bache geformter Rorper, ber jum Bor bilbe fur benjenigen bient, welchen ber Runftler aus einem hartern Stoffe gu bilben porhat, besonders wenn er im vorgegebenen Mafftabe (wie bas architeftonifche Modell) jur Ausführung bes größern bient. Sier ift alfo bas Modell eigne Erfindung und Borarbeit bes Runftfers. Das Studium bes Malers nach befondern Mobellen fann und foll teinen andern Bred haben, als bie verschiedenen Kormen und Bewegungen ber lebenben Ratur an beiben Geschlechtern nach Berschiedenheit bes Alters, ber Lage und Sanblungen fennen ju lernen, bas Muge baburch ju Scharfen und bie Sand ju uben, bas richtig Bahrgenommene mit Sicherheit, Bahrheit und Leichtigfeit barguftellen. Goll ber Runftler biefen Bred erreichen, fo barf er fich nicht an ein einziges ober nur wenige Mobelle halten, fondern muß die Matur in ihren mancherlei Borbilbern fur Gefchlecht, Alter und Charafter ftubi: Sat der Ranftler Die Ibee irgend einer Geftalt ober eines Charattere deut

lich gedacht, so wird er bieselbe bei der Ausführung überalt vorwalten lassen. Bilbete er aber von mehren Modellen verschieden Sheile mit stlavischer Beobachtung
der Findividualität nach, so müßte ein unharmonisches Ganzes entstehen, wie es kein
benkender Künstler, sondern bloß ein gesittoser mechanischer Sopist liesern kann.
Mobelliren heißt ein Modell machen, auch eine Gestalt absormen; ein Mos
bellmach er (modeleur) ist verjenige mechanische Künstler, der Körper nach
versungtem Maßstabe als Vors oder Abbild versertigt, z. B. Modelltischer. Mos
bellschneider ist derjenige Künstler, der die Formen zu Abdrücken oder Abgüssen in Holz schneidet.

Moben a und bas Saus Ditreich : Efte. Das fouveraine Bergogthum Mobena liegt in ber Lombarbei, in ber fruchtbaren Ebene, Die ber Pangro bemaffert. Es grenzt an Toscana, Lucca, Bologna, Mantua und Parma. Mit Modena find burch ben wiener Congreg aufe Reue zu einem Gangen verbunden Reggio (mit ber Stadt gl. R. an ben reigenden Ufern bes Teffone, Ariofto's Geburtbort), Diran= bola, Correggio (wo ber Maler biefes D., ober Ant. Allegri, geboren ift), Carpi unb Rivoli, gusammen 944 DM., mit 380,000 Ginw.; ferner Daffa und Car: rara (Stadt, 8500 Ginm., mit einer Bilbhauerafademie und berühmten Darmorbruden), nebit ben vormaligen taifert. Reichsleben in ber Lanbichaft, jufam: men 41 DM. mit 28,800 Einw.; bas Bange alfo gegen 99 DM. mit 408,800 Einw. in 10 St., 63 Mttfl. und über 460 D. Die Saupt: und Refibenift: Do : bena (20,000 Ginw.) ift fcon gebaut (Strada Maestra und bas an Bemalben reiche Schloß), febr reinlich und befist mebre Runftfachen, eine Bibliothet, eine Uni: versitat, eine Runftschule, eine Ritteratabemie, ein Bisthum zc. Die mobenefische Bilbergalerie fam 1746 burch Rauf nach Dreeben. Mobena ift bie Geburtsftabt bes Philologen und Archaologen Sigonius, bes burch feine Forfchungen in ber ital. Befchichte berühmten Muratori und bes Didtere Taffoni, ber bie erfte tomifche Epopde in Italien fdrieb: "La secchia rapita", ein Gebicht, gur bem ein Gimer Unlag gegeben bat, welchen die Modenefer 1249 bei einem Brunnen vor Bologna erbeutet und als Tropae nad Mobena gebracht hatten, two er noch jest im Thurme der Domtirche aufbewahrt wird. Das Land erzeugt vorzüglich Dliven, Bein und Ceibe; baber Geibenfabriten und Geibenhandel, befonders in Reggio. Der Ctaat hat 1 mill. Gion. Ginf. und wird von einer Scitenlinie des Saufes Ditreich, von bem Bergog von Ditreich : Efte, ohne Stanbe abfolut monarchifch regiert. Saus Eft e, eins ber alteften in Europa, ftammt aus ber Lombarbei. Es belaß ehemale Guter im Toscanifden. Des Markgrafen Albert (um 960) Urentel 211: bert Ago II. (geft. 1097), herr von Mailand, Benua u. f. w., wurde ber Stamm= vater ber Baufer Braunichweig und Efte. Der mit feiner erften Gemablin, Runis gunde, Belfe II., Bergogs von Baiern, I., erzeugte Cohn, Belf IV., beerbte nam: lich feinen mutterlichen Dheim Belf III. in Deutschland, und von Belfe IV. zwei: tem Gobne, Beinrich bem Schwarzen, Bergog von Baiern, ftammt bas Saus Braunfdweig ab. Der von Albert Aggo II. mit feiner zweiten Gemablin, Barfende oder Jemgard, Grafin v. Maine in Frankreich, erzeugte Gobn Fulto aber wurde herr von Efte (Atefte, Stadt im Pabuanifchen) und Stifter bes Saufes Efte. Die Nachkommien biefes Fulfo verwalteten in Ferrara, Modena und Parma bas Umt eines Podefta u. a. Stellen. Daburd, flieg ihr Anfehen, und bei ben Un: ruben, welche bamale bas republikanische Dberitalien gerrutteten, mablten bie Bebiete Ferrara 1288, Mobena 1290, und Reggio ben bisberigen Markgrafen Dbiggo III, von Efte gu ihrem heren. Ein Rachtomme biefes Dbiggo, Borfo von Efte, wurde vom Raifer Friedrich III. 1452 jum Bergoge von Modena und Reggio erhoben. (Bgl. Efte.) Der lette ebenburtige Bergog biefes Gefchlechts, Alfons II., erhielt vom Raifer Rubolf II, bie Erlaubniß, einen in morganatischer Che erzeugten Cohn feines Dheims, Cafar v. Efte, au feinem Rachfolger gu ernennen, ber aber

nur mit Mobena, Reggio u. Carpi belieben murbe, indem ber Papft Clemens VIII., nach Alfons's II. Tobe, bas Bergogthum Ferrara 1598 als ein erlebigtes Leben ber papftl. Rammer einzog. Bon biefem Cafar fammen bie neuern Bergoge von Do= bena ab. Sie erwarben burch Belehnung vom Raifer 1653 Correggio, 1710 Di= randola, 1737 Novellara. Der lette Bergog, Bercules III. Repnald, verm. 1741. mit der Erbin des Bergogthums Maffa und Carrara, Maria Therefia von Cibo= Malafpina, batte nur eine Tochter, Beateir, Bergogin v. Efte, verm. mit bem Erzhergog Ferbinanb von Offreich, Gouverneur und Gen .= Capit, ber oftr. Lom= barbei (Bruber Josephs II. und Leopolds II.). 1796 nahmen ihm die Frangosen f. Panber. Der luneviller Kriebe gab ihm als Erfas ben Breisgaug allein er überließ die Proving feinem Schwiegerfohne und ftarb 1803 gu Trevifo. Gein Eibam, ber Ergherzog Ferdinand (Bergog von Mobena : Breisgau), verlor ben Breisgau burd ben presburger Frieden 1805 und ftarb b. 24. Dec. 1806. Ihm folgte f. Sohn, der jest regier. Bergog Frang IV., tonigl. Pring v. Ungarn u. Bohmen, Ergbergog v. Oftreich, geb. 1779 und verm. 1812 mit einer E. bes Ronigs Bictor Eman, v. Sarbinien. Er gelangte 1814 jum Befibe bet großbaterlichen Staaten, vermoge ber feinem Bater vom Raifer ettheilten eventuellen Belehnung, und ward burch ben wiener Congreß barm bestätigt. Er nahm ben Ramen Efte an und ward baburch ber Stifter eines neuen Stammes biefes Saufes. Geine Mutter trat ebenfalls bie Regierung ihres icon 1790 von ihrer Mutter ererbten Bergogthums Daffa und Carrara wieder an, wogu ber Congres noch bie Lehne in ber Lunigiana fügte. Alle drei fielen nach ihrem Lobe (fie ft. 80 3. alt ju Bien b. 14. Rov. 1829) an ihren Cohn. Uberbies hat bie Congregacte (Art. 102), wenn Lucca an Toscana fallt, gewiffe Striche bavon an Mobena gewiesen, ohne bag bie Lage noch fonft ein Grund Diefe Lobreifung rechtfertigt (m. f. Die Rritit Diefes Art. in Scholl's ,, Traites de paix", XI, S. 383). Der Bergog rief 1814 bie Jesuiten in f. Staaten gurud und führte durch die ftrenge Censurverordnung vom 29. Apr. 1828 für alle Bucher einen geiftl. und einen weltl, Cenfurftempel ein. Er hat 2 Gobne, Frang geb. 1819, und Ferbinand, geb. 1821, und 2 Bruber, Die Ergherzoge Ferbinand b. Efte und Maximilian v. Efte. Das Saus Modena: Efte befist noch in der Proving Trevifo die Fibeicommifguter bes Saufes Dbiggi, bas mit bem Saufe Efte eines Stammes war, die 200,000 Clbn, jahrt, einbringen. Solde erbte ber Bergog Bereules III., deffen Erbtochter Beatrip fie an bas jegige Saus Mobena-Efte brachte. Rach bem Mussterben biefes Saufes fallen biefe Staaten an Oftreich. Bgl. Tiraboschi's "Memorie storiche Modenesi" und "Biblioth, Moden,".

Mobern nennt man zwar im gewohnlichen Leben, mas der Mobe (f. b.), bem Befdmade und bem Charafter ber heutigen, gegenwartigen Beit gemaß ift, in einer hobern Bebeutung aber, vorzuglich im Gebiete ber Runft und Ufthetit, was bem eigenthumlichen Charafter ber neuern, b. i. driftlichen Beit angehort, im Gegenfat bes antiten. (G. Untit.) Im Allgemeinen ift es bie Berefchaft bes geiftigen Princips, bas Aufftreben zu innerer Freiheit und geiftiger Unschanung, was fich im Ertennen und Sandeln machtiger regte und in ber Musbreitung bes Monotheismus, vorgiglich durch die chriftliche Religion, in dem Streben der Staaten nach ber monarchifden Berfaffung, in bem veranderten und ethifch ausgebilbeten Befchlechteverhaltniß, welches jur gefühlvollen, empfindfamen, ja Schwarmerifchen Liebe wurde, und in ber Berrichaft ber Donogamie tunb= Daß biefe Buge fich erft allmalig zu einem Bangen entfalteten, ift naturlich und dem Gefete aller Bilbung gemaß. "Die neuere Bilbung", fagt A. 2B. Schle: gel, "ift aus ben frembartigen Bestandtheilen ber norbifden Stammesart und ben Brudftuden bes Alterthums gufammengefchmolgen". Borguglich aber finden wir jene Buge bei bem germanifden Bolterftamme, beffen Urfprung auf Dften, bas Mutterland ber Gultur, guructbeutet, und welcher in der neuern Gultur ber berre

ichenbe ward. Much icheint bas Chriftenthum nicht, wie Ginige glauben, Die eingige Quelle jener hervortretenden Buge bes Geiftes ber neuern Beit ju fein; Bieles fceint in bem germanifchen Charafter begrundet; ja felbft bas germanifche Beibenthum war ftrenger und ernfter als bas griechifche, feine Dothologie gwar nicht Beziehung auf bie Schonheit ber außern, finnlichen Geftaltung und Form mit biefer zu vergleichen, aber uber biefes burch bie geifligere, b. i. meniger materialistische Raturverehrung vielleicht erhaben. Sier fchlug bie driftt. Unficht leichter Burgel. Im lebenbigften aber offenbaren fich jene Buge in ber romantischen Rittergeit und berihr nachfolgenden Runft (vom 12. Jahrh. an), benn bie Runft ift es, welche guerft ben unfterblichen Geift einer Beit in fich aufnimmt, und man bat baber bas Romantifche ale ben Beift ber modernen Runft, im Begenfas bes Untiten, angefehen. (Bgl. Romantifd.) In ber chriftl. Runft aber außerte fich ber Charafter einer von bem claff. Alterthume verschiebenen Beit hauptfachlich baburch, bag, wie uberhaupt bie Dbjectivitat und Raivetat ber Darftellung in ber vollenbeten Ausbilbung ber Geffalt mehr verfdwand und bie Runftbarftellung fubjectiver und fentimentaler ward, indem fie ber Schilberung bes Gegenstandes mehr ben Bufas von bem Ge= fuble bes Schilbernben, gleichsam bie Farbe feiner Anficht gab, bas Rorperliche überall zu veraeiftigen, bas Enbliche bem Unenblichen zu nahern ftrebte, fo auch inebe= fonbere bie Poefie, fogar im Epifchen, lprifcher und mufitalifcher, bie Malerei unter ben bitbenben Runften (f. Dalerei) bie herrichenbe, und bie Tontunft ju noch nie gefehener Bollenbung erhoben ward. Die Poefie fuchte auch bie Bunber ber Beifter= welt und ber Religion mit bem Drange bes machtigen Gefühls und ber Gehnsucht nach bem Unenblichen fragmentarifch, aber bedeutfam barguftellen; ber abenteuer= liche Bunberglaube, burch Phantafie erzeugt, follte bie Mythologie erfeten. Die Runft erfchuf bammernbe Beftalten, wo fich bie Phantafie frei ergoß; wo fie fich aber an Die Ratur hielt, irrte fie haufiger von ber form bes Schonen in Die gemeine Charafteriftit ab, welche bie robe Birtlichteit fatt ber Bahrheit ergreift. Aber bie Ralerei erichuf auch bas liebliche Sellbuntel, und in den tunftvoll verbundenen Tonen wogte und braufte bie Macht bes Gefühls. Dagegen fchlof fich bie Plaftit mehr ber Dalerei an (f. Pittorest) und ftrebte mit berfelben zu jener Bebeutfamfeit bes Inbividuellen bin, welche nur lettere ju erreichen vermag. Die Bautunft nicht minder zeigte bas Beftreben, burch fombolifche Bebeutung bas Gefühl zu wecken in ben rathfelhaften und toloffalen Gebauben ber driftl. Tempel. Diefe in Allem herrfchende Gentimentalitat ber Darftellung, b.i. die ftarfere Empfinbfamteit, verbunden mit ber Sehnsucht nach bem Unendlichen, außerte fich mit phantaftischem Schwunge in bem Mittelalter; Die Rirche, Die Liebe, Die Ehre und bas Ritterthum waren ber reichhaltige frifche Stoff ber romantifchen Befange und funftlich bebeut= famen Berte. Jebe Ration geftaltete biefen Beift eigenthumlich; ber antiten Darftellung verwandter ber Staliener, wie überhaupt ber Gublanber heiterer und finn= licher, melobifder und wohllautenber; gigantifcher, ernfter und bufterer ber Dochlander. Ja felbft im Komifchen trat ber Charafter bes vorwaltenben Gefühls als humor und Laune hervor. Bon ber Beit ber Reformation an beginnt eine neue Epoche, in welcher ber romantische, bammerungevolle Charafter bem hellern Lichte bes Berftandes und ber Biffenschaft weicht. Sier wird ber Ginfluß ber Religion auf bie Runft geringer; baber feben wir auch hier bie Runft bie verschiedenften Richtungen, 1. B. bie moralifche ober intellectuelle, biftorifche ober burgerliche, ans nehmen und die Stoffe ber verschiedenften Beiten behandeln, jeboch fo, bag auch bie Behandlung ber Gegenftanbe bes Alterthums ben Charafter ber neuern Beit nicht verlaugnen fann, welche oft zu febr auf Rubrung und Wirfung bingebt und einen elegischen Grundton hat (moberne ober fentimentale Behandlung); ja es mochte feibst bas Sinneigen ber Doeffe jur Philosophie, namentlich zu bem in berfelben porherrichenden Ibealismus, gu ben meniger hervortretenben Bugen biefer Runftepoche gehören, bie man oft, im Gegensate ber romantischen, vorzugsweise mobern nennt. Aus jenen Zügen, sowie aus bem Borwalten bes Privat = und bürgerlichen Lebens, erklätt sich auch die Berbreitung des Romans, gleichsam eines Schattens der romantischen Poesie, welcher an die Stelle des höhern Spos getreten, und jenes nodernen Dichtertalents, das, wie Göthe sagt, "durch eine abenteuerliche Berzknüpfung der bedeutenden Zustände des menschlichen Lebens sich die Abeilnahme der ganzen gebildeten Welt zu verschaffen gewußt hat", indem es zugleich die wirkliche Gegenwart zur Poesie zu erheben strebt; ferner die Ausbildung und Verbreitung des bürgerlichen Schauspiels und der Familiengemälde, die Herschaft der bidaktischen und elegischen Poesie, sowie der Landschaft, der Prospecte und des Portraits in der Malerei. Überhaupt herrschen in dem Leben der Modernen die (mehr spsematische) Wissenschaft und die Gewerde noch über den Austrick wesselle die Kunst westandt die Kunst mehr ein Interesse der reiner gebildeten Stände und das Erzeugnis einzelner zerstreuter Genien geworden ist.

Mobulation, im weitern Ginne bie mannigfaltige und ichidliche Mb= wechselung ber Tone in bem Berfolge ber Melobic, ober bie Tonführung überhaupt und bie Folge von Accorden. Im engern Sinne bezeichnet Modulation eine folche Tonführung, bei welcher ein mufikalisches Stud fich aus einer Tonarf in die anbre bewegt (übergeht in diefelbe), oder basjenige Berfahren, welches man eine Musweichung nennt. 3m lettern Falle wird alfo baburch bie Runft bezeichnet, ben Befang und die harmonie aus bem Saupttone burch anbre Tonarten, mittelft fchid: licher Ausweichungen, burchzuführen und bann wieber in ben erften, ober Sauptton, jurudguleiten. In gang furgen Tonftuden, Die nur aus Ginem Sabe befteben, ober auch in langen Studen, wo man eine Beit lang in bem Saupttone bleibt, ebe man in einen andern ausweicht, befteht bie gute Mobulation nur barin, baf man mit gehöriger Abwechselung und Mannigfaltigfeit Melodie und harmonie eine Beit lang in bem angenommenen Tone fortfest und am Ende barin fcbließt. Dierzu wird erfobert, bag gleich im Unfange ber Accord burch ben Rlang feiner wefentlichen Tone, ber Octave, Quinte und Terzie, bem Ohre beutlich gemacht werbe; bernach, daß ber Gefang, fowie die harmonie, burch Tone ber angenommenen Tonleiter burchgeführt, hingegen teine berfelben frembe Tone, weber im Befange noch in ber Sarmonie, gehort werben. Dabei ift aber bennoch eine Mannigfaltigfeit von Mc corpen nothwendig, bamit bas Bebor bie nothige Abwechselung empfinde. Dan muß nicht, wie wol beschrantte Sarmoniften zu thun pflegen, nur immer bei 2 ober 3 Accorden verweiten ober fich in folden Berfegungen wiederholen, viel weniger, che bas Stud ober beffen erfter Abichnitt beenbigt morben, wieber in ben Saupt: ton, von welchem man ausgegangen ift, jurudfommen und in bemfelben fchließen. Die Regel, daß man nur folche Tone boren laffe, die der angenommenen Tonleiter gugeboren, ift fo gu verfteben; bag bie Berührung eines ber Tonleiter fremben Zones nur gleichfam im Borbeigeben ftattfinbe, und biefer felbft fogleich auch wieber verlaffen werbe. Go tonnte man g. B. in ber Tonleiter C-dur allerbings burch gis in A-moll und burch fis nach der Dominante und von biefer wieder gurud in ben Sauptton geben, ohne bag burch diefe 2, dem Grundtone von C-dur frem= ben Tone, die bier gehort werben, bas Befühl biefer Tonleiter felbft verlett ober vernichtet murbe. Rur muffen nicht folche frembe Tone genommen werben, bie ber Tonletter von C-dur ganglich widersprechend find, wie, wenn man in Diefer Tonart eis ober die boren laffen wollte. Die zweite Art ber Mobulation, ober Das, mas man im engern Ginn unter Modulation verfteht, erfodert fcon mehr Rennt= niß ber Sarmonie und ift großern Schwierigfeiten unterworfen. Sie beftebt nam: lich in der Runft, langern Studen durch oftere Ubwechselung bes Tones eine noth: wendige Mannigfaltigfeit zu geben', und fest voraus Renntnig ber Bermanbtichaft der Tonarten und ber fie verbindenden Leittone. Da es nothwendig ift, in langern

Studen Gefang und harmonie burch mehre Tone hindurchauführen, gulett aber wieder in ben Sauptton gurudgutebren, fo ift bier nur noch gu bemerten, bag in Betreff einer folden Modulation die Natur des Stude in Betracht gezogen, uberhaupt aber reiflich erwogen werden muffe, ob die Mobulation blog eine gefällige Mannigfaltigfeit ober Abwechselung zur Absicht habe, ober ob fie zur Unterftugung eines großen und fuhnen Musbrucks bienen folle. Dergleichen Betrachtungen geben bem Tonfeter in befonbern Fallen die Regeln feines Berhaltens an und zeigen ibm, wo er entweber von bem Saupttone fich weit entfernen, ober wo er in beffen Rabe verweilen tonne, ob er fcmell und allenfalls mit einiger Sarte in entfernte Zone geben burfe, ober mo feine Musweichungen fanfter und allmalig fein follen. Denn Ausweichungen find die wichtigften Bulfsmittel bes mufikalifchen Ausbrucks. In Studen von fanftem und ruhigem Affect ift es nicht erlaubt fo oft auszuweis chen als in benen, welche ungeftume und heftige Leibenschaften auszudruden ba-Bo Alles, mas zum Ausbrucke gebort, beobachtet wird, ba muß auch bie Modulation fo durch ben Ausbrud bestimmt werben, daß jeder einzelne melodifche Gebante in bem Tone vortommt, ber fich am beften fur ibn fchict. und schmerzhafte Melodien follten nur in Molltonen verweilen, und die muntern Durtone, die in der Modulation bes Bufammenhanges wegen nothwendig gu berubren find, follten gleich wieder verlaffen werden. Es ift einer Der fcmerften Theite ber Runft, in ber Modulation ftets untabelhaft zu fein. Daber ift es zu be: bauern, bag Diejenigen, welche über bie Theorie ber Runft fchreiben, fich uber biefen wichtigen Gegenftand To wenig verbreiten und genug gethan zu haben glauben, wenn fie zeigen, wie man mit guter Urt von bem Saupttone burch ben gangen Girtel ber 24 Tone herumwandeln und am Ende wieder in ben erften Ton einlenten foll. Das Befte hat Piccini über das Moduliren gefagt. "Moduliren", fagt er, "beißt einen Beg gurudlegen. Das Dhr will uns gwar folgen, ja es wunicht fogar von und herumgeführt zu werben; aber unter ber Bedingung, baf es, fo oft ihr es an einen Det gebracht habt, Etwas finde, mas ihm feinen Weg belohnt, und wo es auf einige Beit wieder ruben tann. Achtet Ihr aber nicht auf diefe Foderungen und muthet ihm bennoch zu, daß es mit Guch unaufhaltfam fortfommen foll, fo last es Euch endlich laufen, und alle Eure Unftrengungen, es wieber an Euch zu gieben, find nur verlorene Dube". - Augerbem Bann bas Dobutiren, wie Alles, mas zum Metier gebort, burch eine gemiffe Routine zu eigen ge= macht werden. Den Beweis hiervon geben bie enharmonischen Modulationen, welche felbft fur Schuler im Contrapuntt ein blofes Spiel find. Ginen Gefang bingegen nach einer gegebenen Mobulation ju ordnen, von biefer nie anders als gur rechten Beit zu weichen, zu ihr auf eine gute Art und ohne Barte wieder zurudzufehren, Beranderungen in der Modulation nur als Mittel gum Ausbruck und allenfalls gur nothigen Abwechselung zu gebrauchen : barin ftectt bie eigentliche Schwierigfeit und Runft. Singegen eine Tonart, die man taum hat horen taffen, fogleich wieder gu verlaffen, obne Grund und Ende herumgufchweifen , hin : und herzuspringen , um ben Ort ju veranbern, weil man fich ba nicht zu halten weiß, wo man fich befindet; mit Ginem Borte: ju moduliren blog um ju moduliren, - bies heißt ben 3med ber Runft verfehlen und einen Reichthum an Erfindung affectiren, um beffen Mangel zu verbergen.

Mogelin, Afabemie ber Landwirthschaft, jest unter ber Leitung bes Sohnes bes verstorbenen Ehaer (f. b.), ber auch bie Mogelin'schen Annalen

fortfest.

Mogul, f. Mongolen.

Mohacz (Mohatsch), Martiff. in Nieberungarn, in der baranger Gefpannschaft, nicht weit von der Donau, mit einem festen Schlosse und 4000 E.
(Ungarn, Deutschen und Raigen). Dier erlitten die Ungarn am 29. Aug. 1526 von

ben Turken eine vollige Rieberlage, und ber Konig von Ungarn und Bohmen, Lubwig II., erstickte auf ber Flucht bei dem Dorfe Ezelje in einem Sumpfe. Um 12. Aug. 1687 schlug ber herzog von Lothringen den Großvesser bei Mohacz, worauf Ungarn ganz von den Domanen befreit und ein Erbreich wurde, Siebenburgen

aber die Soheit von Oftreich anerkannte.

Dohammed, ber Stifter einer Religion, Die fich über einen großen Theil bes Drients verbreitet hat, mar ein Sproffing bes grabifden Stammes Roreifh und ber Familie Safchem, beruhmt in ihrem Baterlande als bie Furften ber beil. Stadt Melta und die Bachter ber Raaba. Seine Geburt wird in das 3. 569, von I. in b. 3. 571 n. Chr. gefest; Metta mar fein Beburtsort. Gein Grofvater, 262 dul Motalleb, ein reicher und ebler Burger, hatte 13 Cohne. Einer berfelben. Abballah, heirathete Amira und ftarb, als fein Sohn Mohammed noch ein Rind war. Da er ein geringes Bermogen binterließ, ward DR. erft von feinem Grofvater und nach beffen Tobe von feinem alteften Dheim, Abu Taleb, erzogen. Diefer, ein Raufmann, bestimmte ibn fur benfelben Stand und nahm ihn auf einer Sanbelereife nach Sprien mit fich. Bei biefer Belegenheit besuchte er ein neftoriani= fches Rlofter, wo er befonders von einem ber Monche bemerkt wurde und Eindrucke empfing, Die fur feine fpatere Entwidelung vielleicht wichtig maren. Die mobama medanifchen Schriftfteller find fehr weitlaufig in ihren Befchreibungen von ben bewundernemurbigen Beiftes : und Rorpereigenschaften, bie ihren Propheten ichon von Jugend auf auszeichneten ; inden theilte er die allgemeine Unwiffenheit feiner Landeleute. Gein Dheim hatte ibn einer reichen Bitme, Ramens Rhabijab, jum Factor empfohlen, und er erwarb fich ihre Bufriedenheit fo fehr, daß fie ihn beirathete und baburch in eine gemachliche Lage verfette. Sie mar 15 3. alter ale er, bennoch lebte er, aus Dantbarteit ober Rlugheit, in gludlicher und treuer Che mit ihr und enthielt fich bis an ihren Tob ber finnlichen Reigungen, benen er fpater folgte. Er war noch Raufmann und machte eine zweite Reife nach Sprien, wo er wieber mit neftorianifchen Monchen Umgang hatte. Inbef Scheint er von Jugend auf eine Reis gung zu religiofer Befchaulichkeit gehabt zu haben; benn er pflegte alljabrlich, mab= rend bes Monats Ramaban, fich in eine Soble bei Metta gu begeben und bort ein= fam zu verweilen. Bann ber Gebante zu einer neuen Religion ihm in ben Ginn getommen, woher er, mitten unter einem gogenbienerifchen Bolte, die Uberzeugung von der Einheit Gottes genommen, und inwieweit er mit dem Chrgeig bes prophetischen Charaftere bas Streben nach perfonlicher Große verband: bies finb Puntte, bie wir nur burch Bermuthung auftlaren tonnen. Dag-ein ungelehrtet Araber eine bobe Unficht von bem bamaligen Buftande ber Menichen gefaßt und weite Entwurfe barauf gegrundet habe, ift nicht wohl glaublich; mabeicheinlich beschrantten feine erften Plane fich auf feine Landsleute. Das er aufrichtig in feinem Gifer, ben Gobenbienft abzuschaffen und eine reinere Lebre zu verbreiten, verfuhr, obgleich er biefe Ubficht burch Taufchung und Betrug zu erreichen fuchte, wied man leicht glauben, wenn man fich an die vielen Beispiele einer abnlichen Berbinbung bei Befeggebern und Religioneverbefferern erinnert. feine vorgebliche Sendung im 3. 609 in feinem 40. Lebensiahre. Er betehrte querft feine Gattin Rhabijab, ber er eine Unterrebung mit bem Engel Gabriel, von bem er fur einen Apostel Gottes ertlart worben, mittheilte. Durch fie warb ihr Dheim ober Better, Barata, gewonnen, ber ein Chrift und mit bem 2. und D. Teftamente genau befannt gemefen fein foll. Muf biefe folgten DR.'s Diener Beid, bem er bie Freiheit ichenfte, und fein junger Reffe, ber feurige Mil. Gebr wichtig war ber Beitritt Abubetr's, eines Mannes von achtungswerthem Charatter, ber in großem Unsehen ftand und 10 ber vornehmften Burger von Mekka nachjog. Gie alle wurden von D. in ben Lehren bes Jelam (b. i. Seil, wie bie neue Religion vorzugemeife genannt warb) unterrichtet, die fur allmatige Mittheis

tungen bee gottlichen Billens, mittelft bes Engels Gabriel, ausgegeben und in ben Roran (f. b.) gefammelt wurden. Drei Jahre waren unter ftillen Fortidritten verfloffen. 3m 4. 3. verfammelte D. feine Bermanbten vom Gefchlechte Sa: fchem zu einem Gaftmable, verfundigte ihnen offen feine prophetische Genbung und fragte, wer von ihnen bas Umt feines Befiers ober erften Minifters übernehmen wolle. Alles verftummte, bis ber jugenbliche Ali mit bem gangen Feuer ber Be= geifterung feine Bereitwilligfeit bagu und zugleich feinen Entichluß erklarte, Jes den, ber feinem Deifter fich zu widerfeben mage, niederzuschlagen. Umsonft mabnte fie Ubu Taleb, ber Bater Uli's, von ihrem Beginnen ab. Uber wiewol diefer felbst unbekehrt blieb, fo mar er bod ber neuen Lehre baburch fehr forberlich, baf er Dr. gegen feine Keinde ichuste und ihm in Beiten ber Befahr eine Buflucht gewährte. Dehrmale marb M. von ben Unbangern bes Gogendienstes mit offener Gewalt angegriffen und gezwungen, feine Wohnung zu verandern; aber oft hatte er auch die Benugthuung, feine erbittertften Feinde zu befehren. Ginen gro= fen Berluft erlitt er im 10. I. feines Prophetenamts burch ben Tob Ubu Taleb's und ber treuen Rhabijah. Three Beiftanbes beraubt, war er genothigt, fich auf einige Beit nach ber Stadt Tapef ju begeben. Dagegen fand er bei ben Pilgris men, welche bie Ragba befuchten, vielen Gingang und gewann unter ben benach: batten Stammen gablreiche Unbanger !!! In biefe Beit fallt Di's beruhmte nacht= liche Reife in ben himmel auf bem Thiere Borat, unter Gabriels Leitung, mor= über ber Roran buntle Binte enthalt. 3m 12. 3. breitete fich ber Islam auch unter ben Ginm, von Nathreb (nachmals Medina) aus, beren mehre bem Prophe= ten Treue fchworen und ihren Beiftand anboten, D. faste jest ben Entschluß, feinen Keinden Bewalt entgegengufegen. Diefe, baburch nur noch mehr erbittert, foloffen ein Bundnis, ibn gu ermorben; von ber brobenden Gefahr unterrichtet, verließ er, allein von Abubete begleitet, Detta und verbarg fich nicht weit bavon in einer Boble. Drei Lage verweilte et bier unentbedt und gelangte bann glud: lich, wiewol nicht ohne Gefahr, nach Meding. Diefe Begebenheit (Juli 622), von welcher die Mohammedaner ihre Zeitrechnung anfangen, ift u. b. D. ber De= gira (f. b.) bekannt. In Medina fand DR. bie ehrenvollfte Aufnahme; viele feiner Unbanger folgten ihm babin. M. nahm jest bie fürftliche und priefterliche Burbe an vermablte fich mit Abubete's Tochter, Apeffba, und erklarte, ba bie Babt ber Glaubigen immer mehr gunghm, feinen Entichluß; mit bem Schwerte feine Lebre gu verbreiten. Die Soffnung auf Beute erhobte noch ben religiofen Gifer feiner Unbanger. Die erfte große Rriegethat, welche fie ausführten, war bas Auffangen einer reichen Raravane, geführt von Abu Sophian, bem Dberhaupte der Roreifcbiten, mit einer ftarten Bedeckung, DR, überfiel fie mit geringer Dann= Schaft im Thale Beder und fchlug fie ganglich nieber. Er machte große Beute und eine Menge Gefangener. Unbre gunftige Unternehmungen folgten, aber im 3. 3. ber Begira geiff Abu Sophian mit 3000 Streitern M. mit 950 am Berge Dhub, unfern Medina, an. Ein erbitterter Rampf erfolgte, in welchem bie moslemiti= iden Baffen vollig unterlagen, und ber verwundete Prophet faum das Leben ret= tete. Diefer Unfall erschütterte naturlich bas Unfeben Desjenigen, beffen vorgeb: lich von Gott ihm gegebener Auftrag ihm ben Steg hatte fichern follen. indes, baf er bie Schuld ben Sunden ber Mostemin beimag, ben Bebliebenen ein mit allen finntichen Freuden und Benuffen ausgestattetes Daradies verfprad. und eine unbedingte Borberbeftimmung lebrte, gelang es ihm, bas mantende Bertrauen wiederherzustellen. Er bedurfte beffelben im folgenden 3., 625, wo Abu Sophian mit 10,000 M. vor Mebina erichien. M. befchrantte fich fluglich auf bie Bertheibigung; aber ale nach 20tägiger Belagerung bie unter fich uneine gewordenen Reinde abgezogen waren, fuhrte er unter dem Borgeben eines gottlichen Befehls bie Seinen gegen ben jubifchen Stamm von Roreibha, ber mit feinen

Reinben gemeinschaftliche Sache gemacht hatte. Rach 25 Zagen mußten bie Juden ibre Sauptfeftung bes Siegere Dilleur übergeben, ber bie blutiafte Rache, nahm, 6 - 700 Manner niedermachen und bie Beiber und Rinder in die Befangenschaft führen ließ. Einige Jahre fpater nahm er aud Rhaibar, ben Sauptfit der jubifchen Dacht in Arabien, ein, wodurch er feinen Gieg über bies unglud: liche Bolt vollstandig machte. Es ift mabricheinlich, bag bie vielen an feinen Keinden verübten Morbthaten und Graufamteiten mit feiner gottlichen Sendung von feinen Unbangern fur binlanglich gerechtfertigt gehalten wurden; aber bochft anftoffig mußte ihnen bie Berletung alles Rechts und Unftanbes fein, die er fich bei feiner Leibenschaft fur Beinab, Die Battin feines freigelaffenen Dieners und Aboptivfobne Beib, gu Schulben tommen tieß, indem er, burch ein eignes, ihm of= fenbartes Capitel im Roran dagu bevollmadhtigt, fie offentlich gum Weibe nahm, mit Nichtachtung eines Berwandtschaftsgrades, ben bisher die Araber als unverleb: lich angeseben. Diefe Schwache in Begiebung auf bas weibliche Geschlecht nabm bei D. mit ben Jahren und bem Unfehen, das er gewann, gut. Mufer ben gabl= reichen Beibern, bie er nach und nach nahm, erlaubte er fich mehre vorüberges: hende Liebschaften, wie fein eignes Gefet fie verbietet, und beschönigte ftets feine Untreue burch neue Capitel bes Roran. Daß fo unverfchamte Bormanbe wirten tonnten, beweifet mehr die Glaubigfeit und ben Kanatismus bes Bolts als fein Talent zu taufden. Bu berfelben Beit breitete fich feine Lebre und fein Unfeben unter ben benachtarten Stammen aus. Die Raubzuge feiner Officiere verfehlten felten eine ansehnliche Beute. Er felbft war von feinen Unbangern mit einer faftgottlichen Berehrung angefeben. Immer mehr erweiterten fich feine Unfichten. und im 7, 3. ber Flucht fandte er eine Ginladung gur Annahme ber neuen, durch ihn gefchebenen Offenbarung bes gottlichen Gefetes an bie vornehmften, ihn um= gebenden Fürften, namentlich an Choeru Parvig, Ronig von Perfien, Seraftine, Raifer von Konftantinopel, Dotawtas, Beberricher von Ugppten, ben Ronig. von Athiopien und bie Fürsten verschiedener Landschaften Arabiens. nahme biefer Botichaft mar verschieben nach ber Dacht und bem Stolge Derer, an bie fie gerichtet mar. Die entferntern und machtigern achteten nicht barauf, bas gegen hatten bie nabern und fcmachern, die von feiner machfenden Dacht borten; feine Baffen gu furchten. Borguglid wichtig war es ibm, nicht langer ein Ber: bannter von Metta ju fein, ber beil. Stadt, auf welche bie Berehrung ber Araber gang besonders gerichtet mar. Er erschien baber an der Spise von 1400 M. in ber angeblichen Abficht, ben Tempel von Metta friedlich zu befuchen Die Roreischi= ten wiberfesten fich feinem Einzug und nothigten ihn zu einem Bertrag (im 7. %. ber Flucht). Rur 3 Tage burften er und feine Unbanger, unbewaffnet, in der Raaba ihre Unbacht verrichten, am 4. Zage mußte er wieder abziehen. gelang es ihm bei biefer Gelegenheit, 3 Perfonen von großem Unfeben unter ben Roreifditen und von noch großerm Ruhm unter ben Mostemin, ben Raled, Umru und Othman, ju befehren. 3m 8. 3. der Begira rudte ein Beerhaufen DR.'s unter Beib's Anführung gegen bie Stadt Muta in Balaffing bor, wo ber Statt: halter bes Raifers Beraftius einen ber moblemitifchen Abgefandten ermorbet hatte. Beid blieb, und nur ber Muth Raled's, ber bei biefer Belegenheit ben Beinamen Schwert Gottes erhielt, hinderte bie Diederlage. Ein unbesonnener Treubruch Der Roreifchiten gab DR. erwunschte Belegenheit, 10,000 wohlbewaffnete, von frommem Gifer begeifterte Rrieger gegen Detta gu fubren. Die erschrockenen Roreischiten leifteten geringen Wiberftand und erhielten nur unter der Bebingung, ben Jelam angunehmen, Leben unb Freiheit. Die Gogenbilber ber Ranba wurden gerftort, aber ber ichwarze Stein marb burch bes Propheten ans bachtige Beruleung aufe neue Gegenstand ber tiefften Berebrung. Der Tem: pel warb bas großte Beiligthum ber Religion D.'s, und nur ben Bekennern

berfelben ward ber Eintritt in die beil. Stadt Deffa verftattet. Dies wichtige Ereigniß fand im 8. 3. ber Begira flatt. Die Berftorung einiger berühmten Bogenbilder und die Unterwerfung verschiedener grabifder Stamme befchaftigten gunadit bie modlemitischen Baffen. Im Thale Sonain unweit Metta, wo D. perfonlich in große Befahr tam, errang er nur nach den außerften Unftrengungen. den Sieg. Das folgende Sahr nennen die Mohammedaner das Jahr ber Gefandt= Schaften, weil eine Menge arabifcher Stamme burch Abgeordnete ihre Unterwerfung und Bekehrung ankundigten. Jest befchloß M., an ber Spige von 30,000 M., worunter 10,000 Reiter waren, ben feindlichen Planen bes Raifers Beraflius zuvorzutommen. Er ructe in Sprien bis Tabut, auf bem halben Bege nach Damast, vor, fehrte fiboch nach Meding gurud und begnügte fich, den Raifer fdriftlid gur Unnahme feiner Lehre aufzufobern. Rach feiner Ruckfehr machte er ein neues Capitel bes Roran befannt, widerrief alle Berfügungen gu Bunften ber Gobendiener und vernichtete alle mit ihnen gefchloffene Bertrage. Er konnte jest als Berr von gang Arabien angeseben werben, obgleich nicht alle Bewohner feine Religion angenommen hatten; vielmehr verftattete er den Chris ften bie freie Musubung thres Gotteebienftes gegen einen Tribut. 3m 10. 3. ber Segira unternahm Dt. Die Ubichiebewallfahrt nach Detfa; er war babei mit bem bodiften Glang umgeben und von 90,000, nach 21, von 150,000 Unbangern begleitet. Dies mar aber jugleich die lette glangende Sandlung feines Lebens. Er ftarb bald nach feiner Rudfehr nach Debina, in ben Urmen feiner Gemablin Apeffha, im 11. 3. der Segira, in feinem 63. Lebensjahre. Bon allen feinen Beibern hatte ihm nur die erfte Rinder geboren, und von biefen überlebte ihn nur feine Tochter Fatima, Die Bemablin Mit's. Die mohammebanifchen Schriftftelter erheben ohne Zweifel mit Ubertreibung bie forperlichen und geiftigen Gigen-Schaften ibres Propheten; indes ift es febr glaublich, bag er von einnehmender Majeftat in ber Erscheinung war und viel naturliche Beredtfamteit mit einem entschloffenen und unternehmenden Geifte verband. Durch biefe Gaben gelang es ibm, fich über feines Gleichen zu erheben und Bertrauen und Buneigung ju ge-Unter feinen Landsleuten ragt er als ausgezeichnet bervor; im Bergleich mit andern Besetgebern und Belterbeherrschern nimms er nur einen niedrigen Plat ein. Db er felbft ehrlich geglaubt, mas er vortrug als gottliche Offen= barung, ift eine ichmer zu beantwortende Frage. Um mahricheinlichften halt man ibn fur einen religiofen Schwarmer, ber fich wirklich fur begeiftert burch die Bott=. beit hielt, baburch aber boch nicht fo gang verblenbet wurde, bag er die Mittel überfah, wodurch er feine Lehre bem Bolte annehmbar machen und feine Berr: Schaft über Die Gemuther fichern tonnte. Daber bie Dichtung von feiner Unterrebung mit bem Ergengel Gabriel; baber feine ertraumte Reife burch die fieben himmel bes Parabiefes; baber feine Rachficht gegen die finnlichen Begierben ei= nes finnlichen Bolts. Der erfte Grundfat feines Lehrfofteme war : Rur Giner (24ab) ift Gott, und Mohammed fein Prophet. Dabei galten ihm Dofes und Chriftus als gottbegeifterte Lehrer ber Borwelt, und er taftete feineswegs die Glaubwurdigkeit ber beil. Geschichten und Offenbarungen des alten Judaismus und Christianismus an, Die er nur fur verfalfcht hielt. Das Parabies, welches er feinen treuen Unhangern verhieß, war ein finnlicher Freudenhimmel; er felbft annete vielleicht feinen andern. Seine Moral mar aus der altjubifden und driftlichen gufammengefest. Treue Berehrung Mlab's, ale bes einigen Gottes, un= verbruchlicher Geborfam gegen bes Propheten Gebote, Rothwendigfeit bes Gebeis, Bobitbatigfeit gegen Meme, Reinlichfeit, Enthalisamfeit von verbotenen Benuffen (befonders ftarter Betrante - bies Berbot ward von ihm bei entftanbenen Bankereien unter feinen Unbangern gegeben), Tapferteit und ausharrender Muth für Gottes Cache bis jum Tode, und vollige, glaubenevolle Ergebung in

bas unabwenbbare Schicffal find bie Sauptcapitel feiner Sittenlehre. Un Reierlichfeit, Faften und Gebrauchen durfte es einer folden Religion fur ein finnliches Bolt nicht fehlen; bas Gebot ber Ballfahrt nach Metta und Medina war aber unftreitig eine politifche Dagregel, um ben Stammfib bee Iblam fur immer gu heiligen und Arabiens politisch-religiofe Bebeutenheit bauernd gu fichern. Diefe Lehre ift in bem Roran enthalten, bem man balb eine zweite Sammlung : Sunna (zweites Gefet von Lebensregeln, die fich auf D.'s Beifpiel grunden), an die Seite Richt alle Mohammebaner nehmen jedoch die lettere an; biejenigen, welche fie annehmen, beifen baber Sunniten. (Bat. ,Uber bie mohammeba: nifche Religion", Etherfelb 1800. Altere Schriften find von Abr. Reland "De rel. Mohammedica", Utrecht 1717, Sadfpan, S. Sottinger ic.) Gine ber Saupturfachen der fcnellen und gewaltfamen Berbreitung feiner Lehre und Berr-Schaft lag in der Baffengewalt, indem Alle, welche fich nicht gutwillig ihr unterwerfen wollten, mit ber Scharfe bes Schwerts bagu gezwungen wurden. Gelt= fam genug findet man in feiner Gefchichte feine Spur, bag er gur Musfubrung feiner Plane fich ber Beiber bediente, obgleich er bie Bielmeiberei mit einiger Gin= fchrantung und die Rebeweiberei ohne alle Grengen guließ. Daß er feiner erften Frau vorfpiegelte, die Anfalle von Fallfucht, welche er hatte, feien Entzudungen ins Parables, und bag fie gur Berbreitung biefer Rabel ibm querft Anbanger ver= ichafft habe, icheint von driftlichen Gegnern erfonnen gu fein, um Berachtung gegen ben Lugenpropheten zu bewirten. Gewiß ift es, daß er felbft ertiarte, er thue teine Bunber. Gleichwol Schrieben ihm feine Junger die allerunfinnigften Bunbermerte gu, g. B. daß ein Theil des Mondes in feinen Urmel gefallen, und er ihn wieber an ben Simmel geworfen babe; daß Baffer aus feinen Kingern ge= traufelt; daß Steine, Baume und Thiere ihn fur Gottes mahren Propheten laut anerkannt u. f. f. - Tugenbhaft im driftlichen Ginne mar DR. feineswegs; benn er predigte nur Dulbung, wo man fich ihm unterwarf, Morb und Berfto: rung aber, wo man bie Baffen gegen ibn ergriff. Er war dabei unlaugbar ein Bolluftling. Die fann er, in moralifder Sinficht, mit bem gottlichen Stifter bes Chriftenthums verglichen werben. Doch hat fein politisch-religiofes Spftem, besondere in Affen und Afrita, eine febr weite Musbehnung gewonnen. Much ift bie Ehrfurcht, welche bie rechtglaubigen Mostemin bem Propheten und Allem, mas ihm aufs entferntefte angeht, beweifen, ebenfo groß, als nur irgend in ber Chriftenheit die Berehrung der Reliquien gewesen fein mag. Go g. B. find bie Dede in ber Mofchee ju Deffa, welche alle Jahr erneuert wird, bas Rameel, welches ben Koran gur Raaba tragt, und in dem Gebiete von Meffa eine ungablige Menge Tauben, die nicht einmal von den Fruchten verscheucht, noch weniger getobtet werben burfen, weil fie von berjenigen Laube abstammen follen, die fich bes Propheten Dhr naberte, Gegenftande ber beiligften Berehrung. Rur der blinde, wundersuchtige Pobel glaubt indeffen bas Darchen: D.'s Grab bange in ber Luft. M. liegt vielmehr zu Medina begraben, wo er farb, und eine in ber beitigen Capelle verschloffene Urne ftellt fein Grabmal vor, bas mit eifernem Gitter: wert umgeben und fur Diemand juganglich ift. Go ift auch bas fogen, Tefta: ment M.'s ein untergeschobenes Machwert fpaterer Beiten, und es ging mit M.'s Lebre wie mit ber bes Chriftenthums: fie war die fruchtbare Mutter vieler Geften. unter welchen die Sunniten und Shiten, ale bie vorzüglichsten, noch jest unter Perfern und Turten den heftigften Religionshaß nahren. G. R. E. Diener's "Mahomet ic." (Frantfurt a. DR. 1810); "Hist, du Mahometisme etc.", von Ch. Mills, aus b. Engl. nach ber 2, Mufl. überf. von M. D. (Paris 1825).

Mohammed II., turfifcher Raifer, mit bem Beinamen Bujuf, ber Große, geb. gu Abrianopel 1430, folgte 1451 feinem Bater Amurat II. Er erneuerte gwar ben von feinem Borfabren mit bem griech. Kaifet geschloffenen Krie-

ben, faßte aber ben Plan, Die Eroberung bes icon febr gefchwachten gried. Raifers thums burch die Einnahme von Ronftantinopel ju vollenden. Die driftlichen Dachte in Europa blieben mußige Buschauer. Um 6. Upril 1453 erichien M. vor Konftantinopel, bas er gu gande mit einem Beere von 300,000 fubnen Streis tern und zu Baffer mit 300 Galeeren und 200 fleinen Fahrzeugen zu belagern Die Belagerten hatten farte eiferne Retten vor ben Safen gezogen und vertheidigten fich tapfer, ungeachtet fie ber fo febr uberlegenen Dacht bes Feindes nur etwa 10,000 Dt. entgegenzustellen batten. Als aber Dt. einen Theil feiner Flotte über Land in ben Safen ichaffen, eine Schiffbrude ichlagen und mit Ranonen befeben ließ, unterlag Die Tapferfeit ber Briechen nach einer 53tagi= gen Bertheibigung, und bas morgenlanbifche Reich hatte ein Ende. ward am 29. Mai mit Sturm eingenommen und ber Plunderung preisgegeben. Der Raifer Ronftantinus Dragefes fiel gleich anfangs mit ben Baffen in ber In menigen Stunden mar die Eroberung ber Stadt vollendet. Die gus gellofen Sieger überließen fich allen Braueln und Ausschmeifungen. ber Plunderung ward eine junge Furftin, Ramens Irene, bor D. gebracht. Done die Thranen und die Unichuld ber Ungludlichen zu achten, überließ er fich 3 Tage lang, in ihren Armen ben Ausschweifungen ber robeften Sinnlichfeit. Ginige Janicicharen murrten, und ein Beffer magte fogar, ibm baruber Borwurfe gu machen. Sogleich ließ DR. bie Befangene bolen, ergriff fie bei ben Saa= ren und ermordete fie por ben Mugen ber Ungufriedenen mit den Borten : "Alfo behandelt Mohammed bie Liebe". - Als er in Die Stadt einzog, fand er fie verobet. Da er fle aber gum Sauptfit feines Reichs bestimmte, fo ficherte er ben Grieden, um neue Einwohner hinzugieben, vollige Religionsfreiheit gu und erlaubte ihnen, fich einen neuen Patriarchen ju mablen, beffen Burbe er felbft noch mehr ... auszeichnete. Ronftantinopel murde unter ibm bald wieder blubenb. Er ftellte die Festungswerke wieder ber und ließ, ju mehrer Sicherheit, am Gingange bes Bellesponts, bie Darbanellen (f. b.) anlegen. D. fette feine Groberungen fort. Eine Beit lang hemmte fie, mit einem nicht febr gablreichen Deer und burch die bergige Beschaffenheit feines Landes begunftigt, der Furft von Albanien, D. fcblog enblich Frieden mit ibm, aber nach Ctanberbeg's Stanberbeg. Lobe (1467) unterwarf er fich Albanien balb. Gein weiteres Borbringen in Un= garn hielt ber berühmte Johann Sunnab auf, ber ihn (1456) nothigte, Die Belagerung von Belgrad aufzuheben, bei welcher er 25,000 DR. verloren hatte und felbft fdwer vermunbet worden mar. Much ber Cohn bes großen Sunnab, Ronig Rathias Corvinus, hielt bie Turfen von Ungarn ab und entrig ihnen felbft Bos-Dagegen eroberte DR. in furger Beit Gerbien, Griechenland und ben gangen Peloponnes, bie meiften Infeln im Archipel und bas im Anfange bes 13. Jahrh. an ber Rufte von Rleinaffen gu Trapegunt errichtete griech. Raiferthum ber Romnenen. Die driftlichen Dachte fingen an, wegen ber Fortichritte diefer Eroberungen beforgt zu werden, und es murbe auf Beranlaffung bes Pap= ftes Dius II. 1459 gu Mantua ein Rreugzug gegen bie Turten befchloffen, ber aber megen ber Schlechten Berfaffung ber meiften europaischen Staaten unterblieb. Der Republit Benedig entriß D., außer mehren andern Befigungen, auch (1470) Regropont und ben Benuefern (1474) Raffa. Die oftern Rriege mit ben Perfern binderten ibn, fein Rriegsglud gegen bie driftlichen Dachte weiter zu verfolgen. 1480 griff er bie Infel Rhobus an, marb aber von ben Rittern mit großem Ber: lufte gurudgetrieben. Er manbte bierauf feine Baffen gegen Italien, nahm Dtranto ein und murbe mabefcheinlich feine Eroberungen in diefem Lande meiter fortgefest haben, menn nicht ber Tob feinen Unternehmungen ein Ende gemacht Er ftarb 1481 auf einem Buge gegen Perfien. Dt. hatte, mahrend feiner 29jahrigen Regierung, 12 Reiche und mehr als 200 Ctabte erobert.

Grab befahl er die Worte zu seinen: "Ich wollte Rhobus einnehmen und Stalien erobern"; wahrscheinlich um damit s. Nachfolgern ihre Pflicht einzuschäfen. Wenn glanzende Eigenschaften und umfassender Ehrgeiz, besonnener Muth und gluckliche Erfolge einen großen Fürsten, unmenschliche Grausamkeit, schändliche Treulosigkeit, niedrige Ausschweifungen, stetes Sohnsprechen aller Geses dagegen einen Bösewicht machen: so muß man gestehen, daß M. II. beides gewesen. Er sprach Griechisch, Arabisch und Persisch, verstand Lateinisch, zeichnete und malte, hatte Kenntniss in der Geographie und Mathematik und kannte die Geschichte der größten Manner des Aleterthums. Kurz, er wurde mit dem erhabensten helden zu vergleichen sein, wenn f. Stausamkeiten nicht s. Kuhm besteckt hatten. Die Politik hemmte zuweilen den Ungestüm s. Charakters, aber nur zu ost wurde er von ihm hingerissen; doch sind nicht alle Thatsachen, die man von s. Unmenschlichkeit ansührt, beglaubigt.

Mohammeb IV., geb. 1642, wurde, nachdem fein Bater Ibrahim in einem Mufftande ber Janiticharen erbroffelt worben war, als Anabe von 7 3. auf ben Thron erhoben. Seine Großmutter, ein herrichfuchtiges Beib, führte Die Regierung, marb aber in einer Serailrevolution umgebracht. Grofveffer Mohammed Ruperli (ober Ruprili) warb nun an bie Spige ber Regierung gestellt. Diefem großen Minifter und f. ebenfo großen Cohne und Rach= folger batte bas turtifche Reich bas Unfeben zu banten, in welchem es fich noch bis gegen bas Ende bes 17. Jahrh. erhielt. DR. IV. felbft mar ein unbedeutenber Regent, beffen vorzüglichfte Leibenschaft bie Jagb mar. Ruperli menbete feine meifte Sorge auf Die Berftellung der innern Rube bes Reichs, welcher er eine große Ungabt Menfchen opferte. Daber warb auch ber fcon 1645 angefangene Rrieg gegen die Benetianer, besonders megen ber Infel Randia, nur ichmach fortgefest. Aber 1667 unternahm Uchmet Ruperli, einer ber größten turfifchen Relbberren, bie in ber Rriegegeschichte berühmt geworbene Belagerung von Ranbia (f. b.), welche 2 Jahr 4 Monate bauerte. Die Capitulation warb am 5. Gept. 1669, jugleich mit ben Friebensbebingungen gwifchen Benedig und ben Turten; unterzeichnet. Fruber (1660) mar wegen Siebenburgen ein Rrieg mit bem Rais fer Leopold entstanden. Die Turten hatten bereits betrachtliche Kortschritte in Ungarn gemacht, als fie am 3. Mug. 1664 von Montecuculi bei St. Bottharb völlig gefchlagen wurden. Deffenungeachtet nahm ber Raifer, jum Erftaunen MI: ler, ben von den Turten angebotenen 20jahrigen, ihm unvortheilhaften Baffenftillftand zu Temeswar an. Roch nie hatten die Turten fich ben Grengen Deutsch= tands fo febr genabert als jest. Die Unarchie, welche unter bem Ronig Dichael in Polen berrichte, und die Unruhen ber Rofaden veranlagten 1672 einen Rrieg ber Turfen gegen Bolen, welches ben Krieben unter ichimpflichen Bebingungen ertaufen mußte. Aber ber große polnifche Relbberr Johann Gobiesti rachte bie Somach feiner Ration burch einen entscheibenben Sieg bei Chocgim (1673) und erzwang (1676) von ben Turten einen ehrenvollen Frieden. Auch trug Gobiesti bas Meifte zu bem Entfage von Bien bei, bas in bem (1683) burch bie Diffveranugten in Ungarn veranlagten Rriege von bem Grofveffer Rara Muftapha mit 200,000 DR. wider ben Rath ber Berftanbigen, langer als 6 Bochen belagert wurde. Die Turfen wurden in ihrem Lager, am 2. Sept., von bem verbunbeten driftl. Beere angegriffen und mit außerordentlichem Berluft gefdlagen. Der Grofveffer mußte feinen großen Rehler mit bem Ropfe bugen. Der Raifer, Polen, Rugland und Benedig fchloffen nun ein Bundniß wider die Zurten, Die faft überall Berluft erlitten und u. a. am 12. Mug. 1687 bei Mohacz von bem Gerzog Karl von Lothringen ganglich gefchlagen wurben. Da man alle biefe Unfalle ber Beichlichfeit und Tragbeit bes Gultans M. IV. gufchrich, fo marb er 1687 abgefest und ftarb im Gefangnis 1691.

Mohammed = Ali (auch Mehemed-Ali) Pafcha, Bicetonig von Agypten, wogu auch Nubien uub Dongola jeht gehoren, nach Galt's u. A. Urtheil gegenwar-

tig ber größte Mann f. Nation, ein 1769 ju Ravala in Macedonien geb. Turte, ber burch Ruhnheit, Lift und Tapferteit fich aus bem Staube ju einem Berticher em= porgefchwungen hat, vor bem Urabien, Rubien und Rreta gittern, bem fein ftolger Bebieter, bie Pforte, ichmeichelt, und bem - gelehrte Befellichaften ihre Diplome fenben. Er herricht über Agopten feit 1806 mit bem Blide europaifcher Staats: tunft. Bon Jugend auf geigte D. außerorbentlichen Scharfblid, ungewöhnliche Gewandtheit in allen torperlichen Ubungen und einen brennenden Chraeig. Der turtifche Statthalter in Ravala gab bem armen, fruh vermaiften Anaben Die gewohn: liche Erziehung, bann eine Stelle und eine reiche Frau. Lefen und Schreiben ternte er erft als Paldaga Ein Raufmann aus Marfeille, namens Lion, ber in Ravala wohnte und fein Sonner mar, flogte ihm Zuneigung zu ber frang. Nation und religibfe Dulbung eine melche jest in Mappten ben Aufenthalt ber Fremben febr begunfigt. Roch 1820 gab ber Bicetonig bet gamilie Lion Beweise feiner Dantbar: feit. Sein erftes Sauntgeschaft mar Sandel mit Tabad, und noch jest beschaftigen ibn große Sandelsunternehmungen, felbft nach Indien. Gein erfter Feldgug mar in Agopten gegen bie Frangofen 1800, ale Befehlshaber (Bimbafchi) bes Contingents von Ravala. Der Rapuban Dafcha, Beuge f. Tapferteit in bem Gefechte bei Rahmanieh gegen ben General Lagrange, gab ihm einen hohern Poften, in welchem er fich bie Buneigung ber albanefischen Truppen erwarb. Daburch grundete er, nachbem bie Frangofen 1802 Mappten geraumt hatten, in bem vieljabrigen Rampfe ber Pafchas mit ben Mameluden feinen militairifchen Ruf; aber balb wurde ber Statthalter auf ben ehrgeizigen D. eifersuchtig und bewirfte, um ihn zu entfernen, feine Ernennung jum Pafcha von Salonichi. D.'s Anfeben mar jeboch fo groß, bağ bie Bewohner von Rairo fur ihn 1804 ju ben Baffen griffen, und bağ bie Ule: mas und Scheils burch Abgeordnete bem Divan in Konftantinopel vorftellten, Dt. fei allein im Stande, die Dronung und Rube in Agppten, bas ber Statthalter Rhurfoid Pafcha beraube und unterbrude, wiederherzuftellen. Bugleich übertrugen fie ibm bie Dacht eines Statthalters; allein ber fluge Dt. lebnte bie außere Burbe ab. mahrend er im Bebeimen ble Sache leitete. Enblich beftatigte ibn bie Pforte, 1. April 1806, als Statthalter von Mappten und erhob ibn gum Dafcha von 3 Roffcmeifen. Er behauptete fich in biefem Poften burch bie Ergebenheit feiner Als banefen und burch Frankreichs Ginfluß, als bie Pforte, burch England gewonnen, ben Dameluden Elfy : Bei jum Statthalter von Agppten bestimmt hatte. D. brachte nun in furger Beit bas verwilberte land in Dronung, gewohnte bie guchtlofen Eruppen an Behorfam, nothigte bie Englander, welche im Darg 1807 Alexandrien befet hatten, nach mehren fur fie ungludlichen Gefechten, Agppten im Sept, ju berlaffen, gwang bierauf bie Dameluden:Beis jur Unterwerfung und lief fie treu: los (im Marg 1811) bei einer feierlichen Beranlaffung, 470 an ber Bahl, ermorben. Die übrigen murben enthauptet. Man gab ihnen geheime Rante Schulb. Die frang. Mameluden blieben allein verschont. Bon biefer Beit an herrschte Rube in Agppten. Glorreich war ber Felbjug gegen die Bahabis 1816 unter bes Bicetonigs zweitem Cohne Ibrahim Pafcha (ber altefte mar im Felbe geftorben); man entrif ben Settirern Metta und Mebina, eroberte ihre hauptftabt Derapeh 1818 und ichidte ihren Unfuhrer gefangen nach Ronftantinopel. Der Bug nach Rubien und Sennaar 1821, bem ber frang, Reifenbe Cailliaub (f. Deroe) folgte, weil er Golbminen entbeden follte, enbigte 1822 mit ber Ermorbung bes Unfub= rere Jemael Pafcha, bes jungften Sohnes bes Bicetonigs. Bu gleicher Beit leitete DR. die innere Berwaltung. Armee und Flotte, Festungsbau und Berpflegung ber Truppen wurden auf europaifchen fuß eingerichtet, Telegraphen und Congreve'iche Rateten verfertigt; ber Stand ber Ulemas marb in befolbete Beamte vermanbelt, ber Aderbau erweitert, bie Schaf: und Pferbezucht verbeffert; Gewerbe und Sanbel blubten auf; Europäer fanden Schut und Belohnung; gelehrte Reisenbe er-

hielten Unterftugung ; Ismael Gibraltar u. M. wurden 1818 nach Guropa gefandt, um Berbindungen anzuknupfen; ber Mahmudegnal ward gebaut, um Alexandrien mit Rairo gu verbinden; Dliven: und Maulbeerbaume, Die Mappten bisber nicht batte, wurden angepflangt, Buder: und Salpeterfiebereien und Studgiegereien angelegt, Quarantaineanftalten errichtet, bie Baccine eingeführt, Schulen angelegt it, f. w. - Briten, Frangofen und andre Nationen bewerben fich um M. 's Freund-Schaft. Die Pforte furchtet ben Ubermadtigen, welcher in bem Rampfe mit ben Bellenen auf Rreta festen guß gefaßt bat. Gie ernannte ibn 1824 gum Dberanführer gegen bie Griechen; allein er fchidte f. Cohn 3 brahim an ber Spipe eis nes Landungeheeres von 16,000 M. mit einer Flotte unter Jemael Gibraltar, ber Morea erobern und eine Regercolonie bafelbft grunden follte. Diefer mard gmar in mehren Geetreffen, jugleich mit ber Flotte bes Rapuban Pafcha, im Gept. 1824 von bem griech. Abmiral Miaulis und bem Branberfuhrer Ranaris gefchlagen; allein im Marg 1825 gelang es einer zweiten agopt. Erpedition, in Modon gu lanben und Ravarin, Tripoligia und a. D. ju erobern. Geitbem bat Ibrahim Morea verbeert und bie Ginwohner als Cflaven nach Agopten gefchickt. Erft im Det. 1827 marb eine britte Erpedition bes Bicetonias in bem Safen von Navarin von bem engl. Abmiral Codrington und dem frang, Momiral be Rigny, in Kolge des Pacificationsvertrage vom 6. Juli 1827, blodirt, ber Bicetonig felbft aber von ben ver= bunbeten Dachten aufgefodert, fich jeder Feindfeligfeit gegen die Briechen gu ent= halten. 2018 Ibrahim bies nicht that, warb bie agoptisch-turkifche Flotte im Safen von Navarin am 20. Det. vernichtet, und Ibrabim burch ben in Alexandria am 8. Mug. 1828 gefchloffenen Bertrag genothigt, Morea ju raumen. (G. Turtei und Briechenland.) - M. felbft ift Souverain von Agypten, ohne bie außere Achtung gegen ben Großberen ju vergeffen. Er ift Despot, weil er es fein muß, aber mit Staateflugheit, oft fogar mit Ebelmuth. Er ift unumschranfter Bert bes Bobens und aller Erzeugniffe beffelben. Er treibt mit den Producten Agoptens und felbft mit ben über Agopten tommenden oflindifchen Baaren bas Monopol, an welchem nur wenige von ibm bestimmte Sandlungsbaufer Theil nehmen, Allein ber Untauf von Kriegeschiffen in Frantreich und bie Musruftungen gegen Morea haben feinen Schat erfchopft und druckende Muflagen gur Folge gehabt. In Mgpp=1 ten befchust er bie Briechen wie bie Franken; er laft junge Turken in Paris europaifch bilden; Chriften befigen fein Bertrauen: aber Richts verburgt feinen Enta wurfen Fortbauer und Beftand. Gelbft Ibrabim fcheint nicht den Colonisations. und Culturplan feines Baters zu billigen. Satte Mohammeb-Mit fich nicht mit Berrath und Mord beflectt, fo wurde er vielleicht verbienen, Agoptens zweiter Cad. tabin zu beißen. (Bgl. Ifgppten.) S. Felir Mengin's "Hist, de l'Egypte sous le gouvernement de Mohammed-Aly etc." (Paris 1823, 2 Bbe., mit e. Utlas u. lithogr. Rpf., Fol.). Huch Minutoli und Chrenberg entwerfen vom Dafcha ein portheilhaftes Bilo. M. hat einen Entel. ben er forgfaltig ergieben laft, und 2 verheirathete Tochter. 20.

Mohn, Mohnsamen, auch Magsamen, ein kleiner, weißer, sont aber auch fleischfarbiger, schwarzer, aschgrauer, rothbrauner ober weißgelblicher, Samen aus ben Fruchtbehaltniffen bes zahmen Garten: und Feldmohns, wovon der weiße ober graue die gewöhnlichsten sind. Man findet den zahmen Mohn als eine muchernde Pflanze mit einem bittern, unangenehmen Milchsafte in Robt: und Ruchengarten, Feldern und fetten Landereien. Der großtöpfige hohe Mohn mit großen, ganz weißen Blumen und weißem Samen wird fur den besten gehalten. Den großen purpurrothen mit dunklein Blumen und einem bald weißen oder etwas fleischfarbenen, bald rothbraunen, blaugrauen ober aschgrauen Samen mennt man eigentlich Felde ober Gartenmohn, er wird aber auch wild gefunden. Man braucht von dem Mohn die Blumen, die reifen und unreifen Kopfe, das aus dem Samen

gepreste treffiche Speisest (welches unter allen Dlen zum Malen das vorzüglichse ist, gut trocknet und den Farben nicht schadet, und dadurch verbessert wird, das man es mit weißem Sande durchschwenten läßt, werauf es nach einigen Agen weiß, odwol etwas trübe, aber völlig süssig und brauchdar wird), den Samen, der einen angenehmen, süßen Geschmach dat, dabei sett, dig und nahrhaft ist (man braucht ihn in Suppen und zu Auchenwert, auch bei hestigen Brustbeschwerden als Arzuei) und das Opium (s. d.). In Deutschland liesert Thüringen und insbesondere die Gegend von Ersutt den Mohn.

Dohn (Sigismund), Glasmaler, geb. zu Beigenfels 1760, erlernte in feiner Jugend bas Tifchlerhandwert und tam fpater unter die Golbaten. Rach ethaltenem Abschiebe reifte er als Gilhouetteur. 1809 ftellte er gum erften Dale feine Berfuche in ber Glasmalerei offentlich im Saale bes Rlaffig'ichen Caffeehaufes in Leipzig auf, nachbem er fich viele Jahre bamit beschäftigt hatte, auf ftartes und feuerfeftes Rroftallglas mit eingebrahnten Metallfarben zu malen. Er be= nutte bies jur Bergierung von Trintglafern, Flafchen, Bechern u. f. w. und gab feinen Karben eine folche Dauer, bag bas Bemalbe nur mit bem Glafe felbit ger= ftort merben fann. Er lieferte fo Arabesten, Gilhouetten, Portraits, Lanbichaften und Profpecte von mehren Stabten, auch Rachbilbungen großerer Gemathe, und leiftete in Beichnung, Perspective und Colorit bas Mögliche. Bald barauf begab er fich nach Dreeben, wo er 1815 ftarb. - Sein altefter Cohn, Bottlob Camuel, besuchte 1812 bie Atademie in Bien, wo er fich ausschließent mit ber Glasmalerei beschäftigte und u. a. auch eine faifert. Capelle im Schloffe Lauenburg mit Malereien diefer Urt ausftattete. Die wiener Repftallglasfabrit hat Malereien von ihm von einer Rettigkeit und Elegang, fowie von einer Rraft unb Schonheit ber Farben, bie jeber gerechten Foberung Benuge leiften. Parenburg ben 2. Rov. 1825. Unter mehren trefflichen Glasarbeiten binterließ er

ein Turnier mit ben Bappen von 16 fürftt. und graft. Saufern.

Dobs (Friedrich), Prof. ber Mineralogie, feit 1826 in Bien, vorher an ber Bergatabemie gu Freiberg, Ritter bes tonigl, fachf. Civilverdienftorbens, geb. um 1774 in einer fleinen Stadt im Bergogthum Unhalt-Bernburg, verlor feinen Bater, ber Raufmann mar, febr frub und follte bie Gefchafte beffeiben fortfuhren. Aber fein Sang zu ben Wiffenschaften, befonbere ben mathematischen, hielt ihn bavon gurud. Er ging wochentlich 3 Mal eine ftarte Deile weit, um nur eine Stunde Unterricht in ber Mathematif ju erhalten. Seit 1796 ftubirte er'in Salle unter Rlugel und Gren die Raturwiffenschaften und zugleich Philosophie; 23. barauf ging er nach Freiberg. Sier jogen ihn befonbere bie Berner'ichen Bortrage über bie Beognofie an, weil fie auf Beobachtungen beruhten und verlangten, baf man ben Gegenstand guvor fennen lerne, ehe man ihn erklart. D. befchaftigte fich mit bem praktifchen Bergbau und fand bald eine Anftellung in feinem Bater: lande, welde et aber verließ, um Antheil an ber Brundung einer wiffenfchaftlichen Anstalt in Dublin zu nehmen, die fich jedoch durch ben Tob ber wichtigsten der barauf Ginfluß habenben Perfonen gerichlug. M. fehrte nach Freiberg gurud, wo er ben bafetbft ftubirenben D. Jamefon (f. b.), jegigen Prof. ber Ras turgeschichte in Cbinburg, tennen lernte und eine Beschreibung ber Grube Sim= melefurft bei Freiberg verfaßte. 1802 ging er nach Bien, wo er bie Befchreis bung ber Mineraliensammlung bes Banquiere Ban ber Rull übernahm. In bic= fem Buche (Bien 1804) liegen Die erften Reime feiner naturbiftorischen Unfich= ten, welche er nachher entwidelt hat. In berf. Beit fdrieb er Auffage über mineralogifche Gegenftanbe fur die "Ephemeriden" bes Baron v. Moll. Gein Gifet fur Geognoffe und Bergbau veranlagte ibn gu Reifen in Steiermart, Salzburg, Rarnthen, Rrain, Ungarn, Siebenburgen u. f. w.; 1810 trug ihm bie offreich. Regierung auf, bie Gegenden im Paffauischen, in Oftreich und in Bohmen gu

untersuchen, in welchen Porzellanerbe gegraben wirb. Einige Resultate biefer Untersuchungen find in ben Schriften bes polytechnischen Instituts in Wien befanntgemacht worden und haben in Bohmen bie Entstehung einiger neuen Fabris fen veranlagt. Er felbft murbe burch fie bem Ergherzoge Johann befannt, ber das Johanneum in Gras ju grunden im Begriff mar. Der Ergbergog veranlaßte ibn 1811 ju einer neuen Reife in Steiermart, nach welcher ibn bie Stanbe von Steiermart als Drof. ber Mineralogie am Jobanneum zu Grat anftellten. Dier fand er in der Mineraliensammlung des Instituts, die, wie die fammtlichen Samm. lungen und Apparate beffelben, ein Gefchent feines Stiftere ift, Beranlaffung, feine Grundfate und Unfichten von ber Mineralogie ju prufen und anzuwenden; 1812 fing er f. Borlefungen über bie Mineralogie an, bie er ale bie Naturgefchichte bes Mineralreichs betrachtete, indem er jugleich f. "Berfuch einer Clementarmethobe zur naturbiftorifchen Bestimmung ber Mineralien" berausgab. In biefen Borlefungen hat er ftets mit Achtung von f. berühmten Lehrer Berner gerebet, ohne jeboch im Allgemeinen den Ansichten beffelben zu folgen. Die Unordnung und Aufstellung ber Mineraliensammlung nach naturbiftorischen Grundfaten fand vielen Beifall, felbft bei bem Raifer von Dftreich, und Prof. Dobe ertlatt fie in f. fpatern Schriften als eine ber vorzüglichften Mittel, welches f. Schuler in ben Stand gefest habe, in furger Beit große Fortichritte gu machen. Die Berfuche, eine Charafteriftit der Abtheilungen f. naturbiftorifden Spfteme gu Stande gie bringen, nothigten ihn ju jahltofen Untersuchungen über bie Barte und bas eigenthumliche Bewicht ber Mineralien, bie er in den mineralogischen Schriften ent= weber gar nicht ober haufig unrichtig angegeben fand, und veranlagten ihn gur Entwerfung feiner Stufenleiter fur die Barte und einer Methode ber Arpftallo= graphie, welche grundlicher ale die damale in Deutschland allgemein ubliche, und leichter, auch ber Natur angemeffener fein follte als die bes frang. Mineralogen Saup (f. b.). 1816 fcbrieb DR. einen Auffat, welcher bie Abficht hatte, bem Prof. Jameson in Ebinburg eine Borftellung von ber naturbiftorischen Dethobe ber Mineralogie zu geben, und welchen biefer fpater in bem "Edinb, phil. journ." bruden ließ. Durch feine Borlefungen hatte M. mehre junge Leute aus ben faifert. Staaten nach Graß gezogen. Unter biefen befand fich ber Graf v. Breuner aus Bien, der ben Prof. M. einlub, ihn auf einer Reife nach England und Frankreich ju begleiten, wozu ber Erzherzog Johann und die Stande von Steiermart ihre Einwilligung gaben. Die Reisenben langten im Unfange bes Jan. 1818 in Conbon an, gingen nach Cornwall und bann von London nach Edinburg. Sier fand M. feinen Kreund, ben Prof. Jameson, mit Ibeen über bie Naturgeschichte bes Mineralreichs beschäftigt, die ben feinigen abnlich maren. Beibe murben balb über bie michtigften Begenftanbe berfelben einig, und Jamefon, ber eben bamale bie 3. Mufl. f. "Spfteme ber Mineralogie" beforgte, nahm einen Theil ber Unfichten bes Prof. Dobs barin auf, aber auf eine folche Beife, bag biefer fich bewogen fand, feine "Charakteriftit" ale Fragment zugleich in beutscher und in engl. Sprache 1820 herauszugeben. Bon Jameson erschien in bem nachften Jahre bas "Manual of mineralogy", in welchem ber Berf. Die naturbiftorifche Dethobe, mit menigen Beranberungen in ber Romenclatur, annahm und fie baburch in England ein= führte. Bei f. Burudtunft nach Ebinburg von einer Reife in Die Sochlande fand M. ben Ruf an die Stelle f. verewigten Lehrers in Freiberg, welchen er mit Benehmigung bes Ergherzoge Johann annahm. Er trat Diefes Lehramt im Berbit 1818 an. Die oben ermabnte "Charafteriflit" erhielt 1821 eine neue Muff. mit einer erklarenben Ginleitung. Darauf gab D. f. "Grundriß ber Mineralogie" (Dreeben 1822 und 1824, 2 Thle., mit Apf.) heraus.

Mobe's naturbiftorifche Methobe ber Mineralogie. Die Methobe bes Prof. Mobe ift nicht an fich neu, fondern nur ihre Unwendung auf

bie Mineralien. Mohs betrachtet bie Mineralogie als bie Raturgeschichte bes Mineralreichs und bestimmt ben Begriff ber Naturgeschichte, wie Linne ibn bestimmt, und wie auch Berner in feiner berühmten Schrift "Uber die außerlichen Rennzeichen ber Foffilien" ihn angenommen hat. Er erflart fich gegen bie Beftim= mung bes Charafters einer Biffenfchaft nach bem Begenftanbe, und gegen bie Berbindung verschiedenartiger Kenntniffe in einer Biffenschaft. Wenn man von Dem, was gemeiniglich Mineralogie genannt wird, Alles abzieht, was zu andern Biffenschaften, jur Chemie, jur Geognofie u. f. w. gebort, fo fann Dichts ubrig bleiben, wenn bie Mineralogie ein bloges Compositum aus ben Renntniffen biefer Biffenschaften ift. Es bleibt aber allerdings Etwas übrig, Dasjenige namlich, mas erfodert wird, die Mineralien gu bestimmen, wie man Pflangen und Thiere beftimmt, alfo Renntniffe, welche zu teiner jener Biffenschaften, wohl aber gur Da= turgeschichte gehoren und in ihrer miffenschaftlichen Musfuhrung und Form die Raturgefchichte bes Mineralreichs felbft ausmachen. Alle jene Renntniffe muffen baber von ber Raturgefchichte abgefondert und, wie diefe felbft, fur fich bearbeitet werben; bie Naturgeschichte aber muß allen ben genannten Biffenschaften, info= fern fie es mit Raturgegenftanben zu thun haben, gum Grunde liegen, weil fie bas Dbject bestimmt, auf welches jene fich begieben ober mit beffen Unterfuchung fie fich beschäftigen. Dies ift in allen Biffenschaften, selbft in benjenigen Thei: len ber Naturgeschichte befolgt worben, welche bie organischen Naturreiche gum Gegenstande haben, nur nicht in ber Mineralogie. Davon gibt Mohs als Grund an, bag bie Mineralogie ihre Bulfsmittel (bas find bie naturbiftorifchen Gigen= Schaften, wie er fie, wir wollen nicht entscheiben, ob gang schidlich, nennt) nicht gehorig unterfucht und gebraucht, und wenn fie bei einem folden Gebrauche nicht ausreichen wollten, weil fie nicht ausreichen fonnten, gu fremben gegriffen habe. Er bestimmt nun ben gesammten Inhalt ber Raturgeschichte und ftellt ibn, als ein ber Form nach vollständiges Ganges, in 5 Sauptfluden bar, beren Berbindung unter einander in ber Ginleitung ju feinem im vor. Urt. ermahnten "Grundriffe" gezeigt, bie 4 erften aber, fofern fie bas Mineralreich betreffen, im 1., bas funfte im 2. Theile beffelben, ausführlich abgehandelt find. In der Ter= minologie, bem 1. Sauptftude, werben bie naturbiftorifchen Gigenfchaften betrachtet. Dobe gibt guerft einen genauen Begriff vom Inbividuum und fagt, baß auf biefes bie gange Biffenschaft gerichtet fein muffe. Er unterscheibet bann einfache, jufammengefeste und gemengte Mineralien und theilt bemgufolge bie naturbiftorifchen Eigenschaften ein. Die Unterscheibung ber einfachen und gufam= mengefesten Mineralien burfte felbft bei ber chemifchen Untersuchung biefer Ror= per nublich werben, weil man ber volltommenen Reinheit nur bei ben erften ver: fichert fein tann. Der Sauptgegenstand ber Terminologie ift aber bie Rryftal: lographie, bie burchaus mathematifch behandelt wird. Denn nur fo weit reicht bie mabre Wiffenschaft, als Mathematit in ihr in Unwendung gebracht werden Diefe Arpftallographie ift anschaulich, febr einfach, frei von allen Sopothefen und in ihrer Unwendung leicht. Sie unterscheibet einfache und gusammengefette Arpftallgeftalten, welche man mit einfachen und jufammengefetten Mine= ralien nicht verwechseln muß, und fieht bie lettern, welche fie Combinationen nennt, als Berbindungen aus ben erftern an. Die Berhaltniffe ber einfachen Ge= ftalten gegen einander werben baburch gefunden, bag biefe Geftalten von einander abgeleitet merten. Mus biefen Ableitungen entfteht bie Borftellung ber Reiben, auf welche fich eine febr einfache Dethobe ber Ernftallographischen Bezeichnung grundet, und ber Begriff ber Rryftallfofteme. Muf Die Reihen, Die überhaupt Die Brundlage biefer Rroftallographie find, grundet fich auch die Betrachtung und Er: flarung ber Combinationen und ber gange froffallographifche Calcul, ber aus die: fein Grunde ebenfalls febr einfach ift. Dan hat es langft verftanben, ben Calcul

auf bie regelmäßigen Bestalten bes Mineralreiches angumenben ; aber ben Beban= ten, bas Bange, fo meit es bie Combinationen betrifft, gleichfam in ein einziges Problem gufammengufaffen, bat Dobs zuerft in ben ,, Gleichungen gur Entwidelung und Berechnung julammengeletter Arpftallgeftalten u. f m." ausgeführt (Bilbert's "Unnal.", Bb. 68). Die Unentbehelichkeit einer wiffenichaftlichen Rrpftallos graphie, von der Saup bas erfte Bei viel gegeben, ift in ber Mineralogie allgemein Much bie Chemiter follten fich ihrer mehr befleißigen, und gwar nicht bloß in Begiehung auf die Untersuchung der Mineralien fondern auch andrer Erp: ftallfirter Rerper, weil ihnen mahrscheinlich mancher mefentliche Unterfdieb berfelben entgeht, indem fie die G.ftalten nicht hinreichend untericheiben. Die Begeichnung, welche Mons fur Die Rroftaile gebraucht, wendet er auch auf die Beftalten an, bie burch bas Berfpalten ober Theilen ber Mineralien, wie er es nennt, entfleben. Denn biefe Bezeichnung ift einmal vorhanden," und fein wortlicher Musbrud tann an Scharfe und Bestimmtheit fie erreichen, ba fie felbit bem Calcul Außer ben Repftallisationen und mas mit benfelben unmittelbar verbunben ift, find in ber Mincralogie von Mohs eigenthumliches Gewicht und Darte ber Mineralien Die wichtigften ber Gigenschaften, melde in Berenchtung gejogen werben, weil fie am genaueften und mit ber größten Übereinstimmung von Jedermann beftimmt und burch Bablen ausgedruckt merben tonnen. Inoch grunbet fich biefe Mineralogie nicht lebiglich auf Die genannten 3 Gigen chaften poer Rennzeichen; benn auch bie ubrigen tommen, boch nur ba, wohin fle geboren und wo fie brauchbar find, in Unwendung - Das 2. Sauptftud, welches bie Begriffe entwidelt, bie nicht aus unmittelbarer Babenehmung entfteben, nennt Dobs bie Spftematit. Er zeigt namlich, baf in ber Ratur blog Inbividuen und ihre Bufammenfegungen und Bemenge, nicht aber Species, Benera, Drb: nungen u. f. w. eriftiren, ober bag wir die Borftellungen von biefen nicht unmits telbar aus ber Ratur erhalten Defmegen laugnet er ein Spftem ber Ratur. Dan muß ibn bier jedoch recht verfteben und fich mit ihm genau auf bem Standpuntte ber naturgefchichte halten, wo es nicht bie Krage fein tann, ob andre Biffenichaften einem folden Begriffe Realitat ju verschaffen vermogen ober nicht. Das Bichtigfte in biefem Abichnitte ift bie Bestimmung ber Species. D. ertlart, bag bas Bestehen ober Kallen ber Naturgeschichte bes Mineralreiches bavon abbange, ob diefer Begriff lediglich nach naturbiftorifden Gigenfchaften zu Stanbe gebracht merben tonne ober nicht. Er legt ben Begriff ber Ginerleiheit gum Grunde und nennt Mineralien einerlei, wenn fie in allen ihren naturhiftorifchen Gigenfchaf: ten ichlechthin mit einander übereinstimmen. Co urtheilt Jedermann; und bie Unwendung aller übrigen Biffenfchaften, g. B ber Chemie, auf die Minerglien grundet fich auf biefes Urtheil. Er fucht nun gemiffe andre Mineralien, bie gwar nicht ichlechthin einerlei, alfo in ihren naturbiftorifchen Gigenschaften wirklich vers fchieden find, burch ein eignes Berfahren unter ben Begriff ber Ginerleiheit gu bringen, und nennt folche, bie bies gestatten, gleichartig. Diefes Berfahren befteht barin, bag die Berichiebenheiten, welche verurfachen, bag Mineralien, an benen fie fich finden, nicht fchlechthin einerlei find, burch ben Begriff ber Renngeis chenreiben, ober ber Reiben ber Abftufungen, in den naturbifforifchen Gigenichaften aufgehoben werben. Denn wenn Dasjenige, worin 2 ober mehre Dinge fich untericheiben, unter einem hohern Begriffe fteht ober enthalten ift, fo find bie Dinge in hinficht auf diefen hohern Begriff nicht mehr verschieben. Der bobere Begriff ift bier die Rennzeichenreibe; die niedeigern, welche die Berichiedenheiten bervorbringen, infofern fie unter bem bobern fteben, find Blieder biefer Reibe. Lagt auf 2 ober mehre Mineralien biefes Berfahren fich nicht anwenden, b. b. taffen ihre Berichiedenheiten durch die Begriffe ber Rennzeichenreihen nicht fich aufheben, fo find fie nicht gleichartig. Die Borftellung ber Kennzeichenreiben wird

burch bie Entwidelung ber Reihen ber Repftallgeftalten vollkommen flar, und ihr Bebrauch erhalt burch biese feine Sicherheit. Die Reihen ber Arpftallgestalten ethalten baber, und mit ihnen die Methode ber Arpftallographie, welche sich auf fie grundet, eine besondere Bichtigfeit fur die Naturgeschichte bes Mineralreiches, weil burch fie es moglich wirb, ben Begriff ber Gleichartigfeit ju conftruiren, weldes DL. zwar ichon fruber in ber 2. Aufl. feiner "Charafterifit", am ausführtich= ften jedoch in feinem "Grundriffe" gezeigt hat Der Begriff ber Gleichartigfeit und ber Begriff der Species find Bechfelbegriffe. Bas gleichartig ift, gehort zu einer Epecies, und umgetehrt. Mus ben Rennzeichenreihen erflaren fich bie libergange, und es folgen aus ihnen auch die Regeln fur die Gintheilung ber Species, welche jeboch, fowie auch die Beffinmung ber Species nach einzelnen Mertmalen, man moge fie mablen und verbinden wie man wolle, verworfen wird, indem man babei ben Begriff ber Species und ben Charafter ber Species, 2 ganglich verfcbiebene Dinge, mit einander verwechselt. Die Schluffe, melde von Mineras lien, die einerlei find, gelten, werben nun auch fur die gleichartigen als gultig Benn ber Chemiter einen Glußspath, ber in Burfeln froftallifirt, gerlegt hat, fo behauptet er, bag er auch bie Difchung eines andern tenne, ber in Ottaebern Erpftallifict. Die Berichiebenheiten, welche man in ben Beftanbthellen mancher Mineralien, Die zu einer Species gehoren, gefunden hat, zeigen wol, bag man bier nicht eine absclute Ubereinstimmung ber Qualitat und Quantitat nach erwarten burfe , fo menig als bie naturbifforifche Gleichartigfeit fchlechthin Giner= leiheit poraussest; vielleicht felbft bann nicht, wenn bie gerlegten Mineralien Individuen und volltommen rein maren. Es tommt alfo barauf an, ben mahren und eigentlichen Charafter ber Mifchung gleichartiger Mineralien, ober ben chemifchen Charafter ber Species auszumitteln, von welchem Dt. behauptet, bag er mit ber richtig bestimmten naturhiftorifchen Species übereinstimmen, und welche gu finden, bie naturhiftorifche Methode die Unleitung geben muffe. Die naturhiftorifche Species wird alfo bie Grundlage in allen benjenigen Biffenschaften, welche fich auf die Mineralien beziehen, wie fie es im Thier : und im Pflangenreiche chenfalls ift; und welches Spftem, ober in welcher Biffenschaft man ein Spftem von ben Mineralien gu Stande gu bringen benet : bie Species muß überall biefelbe, nur in einem chemischen chemisch, in einem zur Raturgeschichte gehörigen naturhiftorisch beflimmt fein. In einem chemifchen Spfteme wird man nun auch ben nachftall: gemeinen Begriff, ben Begriff bes Geschlechtes, nach chemischen Grunden-beftimmen; benn man murbe widrigenfalls eine grobe Inconfequeng begehen. Wenn man bagegen in ber Mineralogie, welche bie Naturgeschichte bes Mineralreiches ift, mit Saup und andern beruhmten Mineralogen, bas Befchlecht chemifch be= ftimmt, fo ift bie Inconsequeng, welche man begeht, nicht minder groß. wol naturlich, wenn man in einem Theile ber naturgefchichte, ber noch nicht als Biffenichaft ausgeführt ift, auf eine fcwierige Stelle ftogt, nadzuseben, welches . Berfahren oder welchen Grundfat man in ben ausgeführten Theilen berfelben befolgt und angewendet habe. Die Bestimmung bes Gefchlechts in ber Mineralogie muß Schwierigkeiten gehabt haben, benn bie Mineralogen find barin nicht nur burchaus uneinig, fonbern fie greifen fast ohne Musnahme jur Chemie und betennen bamit, baf fie in ihrer eignen Biffenschaft fein Mittel gu finden wiffen, biefe Bestimmung zu bewerkftelligen. Es ift hier nicht von einer bloßen Gintheilung bie Rede; benn bei biefer fallen alle Schwierigkeiten hinweg. In ber Boologie und Botanit werden alle blejenigen Urten ober Species in ein Gefchlecht vereinigt, welche einander in einem gewiffen Brade abnlich find. Es ift alfo bie naturbiftori= fche Uhnlichkeit ber Grundfat, nach welchem bie Befchlechter, aber auch die Drdnungen u. f. w. r gebildet merben. Man ift gewohnt, ben Begriff ber naturbifto= rifden Abnlichteit unbestimmt und ichmantend gu finden. Dan will wiffen, an

welchen (einzelnen) Mertmalen man ertennt, baf eine gegebene Species in ein ge= wiffes Gefchlecht gebore, und lagt fich baburch verleiten, aus einzelnen Mertmalen ben Begriff bes Geschlechte zu bilben, Linne's Grundsat zuwiber, baf "nicht ber Charafter (benn bas find bie einzelnen Mertmale) bas Gefchlecht (beffen Begriff), fonbern bas Gefchlecht ben Charatter bestimme". Wenn man fich hiervon uber= zeugt hat und nun einfieht, bag bie naturhiftorifche Uhnlichkeit nicht auf einzelnen Eigenschaften beruht, sondern daß fie ber Ausbrud ber Gesammtheit berfelben ift, und wenn man fich gewöhnt hat, bie Species als Bange, nicht die einzelnen Inbivibuen ober Barietaten, welche fie enthalt, ju betrachten (mas freilich in ber Boo= logie und ber Botanit leichter ift als in ber Mineralogie): fo finbet ber Begriff ber naturbifforischen Ahnlichkeit im Mineralreiche genau bieselbe Anwendung wie in ben übrigen Raturreichen; und DR, hat biefen Begriff baber nicht nur als ben Grundfas jur Beftimmung ber Gefchlechter, fondern als bas allgemeine Princip ber Claffification angewendet, indem biefer die Bestimmung der Species, welche claffificirt werben follen, vorausgegangen fein muß, mit beren Begriffe, in Abficht auf beffen Erzeugung, bie Claffification alfo nichts weiter zu thun hat. tiche Weise werben bie Drbnungen hervorgebracht, die mit ben naturlichen Familien in ber Botanit übereinstimmen , und felbft die Claffen. Denn "bie Drd= nung ift bas Befchlecht ber Befchlechter; ber Orbnungen Befchlecht aber ift bie D. ertlart bie Begriffe ber Ordnungen und ber Claffen fur folche, bie man nicht nothig habe, um zu einer ausführlichen Borftellung von bem Minerals reiche ju gelangen, weit biefe entfteht, indem man fich eine Reihe naturhiftorifchet Gefchlechter benet, bie man aber nicht entbehren fonne, wenn es barauf antommt, bie Gegenstande ber Ratur unter bie Begriffe bes Spftems ju fubsumiren; und nennt bas auf bem bisherigen Bege entftandene Guftem bas naturliche, im Gegenfage ber funftlichen, welche auf blogen Gintheilungen, nach einzelnen Gigen: Schaften ober Mertmalen, beruhen. Er behauptet, baf es nur ein naturliches Spftem geben tonne, ju welchem fein Berfuch eine blofe Unnaberung fei, mas aber megen ber Befchranktheit ber Erfahrung nie erreicht werben werbe: benn bie Natur außere fich in Allem, alfo auch in Sinficht auf die naturhiftorische Ahnlich= teit, ftets auf gleiche Beife, ober fie fei einstimmig mit fich felbft. naturliche Spfteme murben verschiedene Arten ber naturhiftorischen Uhnlichfeit (hier ift nicht von verschiedenen Graben bie Rebe) voraussegen, welche man fic nicht vorstellen fann. Raturliches Softem und Softem ber Ratur burfen nicht verwechselt werben; begregen wurde bas erfte beffer ein fonthetisches Softem beis fen. Ubrigens nimmt Dt. Die Atmofpharilien aus guten Grunden in fein Syftem auf, worin er mit einigen andern Mineralogen übereinstimmt.

Das Mineralspstem ist, sowie jedes andre Naturspstem (in der Zoologie ober ber Botanit, die kunstlichen ausgenommen) eine Darstellung der Natur, wie sie unter dem Principe der naturbistorischen Ahnlichkeit erscheint, und gibt denmach eine zusammenhangende und geordnete, d. i. eine spstematische, übersicht der Wesen, welche das Mineralreich begreift. Die Nomenclatur ist der wortliche Ausdruck Dessen, was das System vorstellt, und muß daher nicht nur die Gegenstände (Species) benennen, sondern auch den Zusammenhang andeuten, welcher unter ihnen, in Hinsicht auf die naturbistorische Uhnlichkeit, herrscht, oder mit Sinem Worte, sie muß systematisch sein. Sine Nomenclatur, welche die Gegenstände bloß nennt, ohne die Berbindung derselben unter einander anzugeden, ist eine trivielle Romenclatur. M. nennt die Romenclatur einen Spiegel, in welchem die ganze Wissenschauft, won welcher es sich, insofern man Naturgeschichte beabsichtigt, von selcher von welcher es sich, insofern man Naturgeschichte beabsichtigt, von selche versteht, daß sie nicht wie der Theil der Haup schen Romenclatur, wels.

fon in bem Begriffe ber Raturgefchichte felbft liege, baf fie bie allgemeine Regel für die Benennung neu entbectter Arten enthalte, mobei außerbem blofe Billfur obwaltet, baß fie eine ber wirtfamften Mittel, fich Renntniffe, und zwar geordnete, ju erwerben, fur ben Unfanger fei, und baf fie ber unnugen Bervielfaltigung ber Ramen vorbeuge; und gibt als besondern Beranlaffungegrund ihrer Ginführung an, baf, ba bie bieberige Romenclatur megen ber Berichtigung ber Beftimmung vieler Arten einmal geanbert merben mußte, weil teiner ber altern Ramen ber in biefen berichtigten Arten enthaltenen Barietaten auf fie angewendet werden fonnte, ohne bie icon beftebenbe Berwirrung zu vergrößern, er es fur unverzeihlich angefeben haben wurde, wenn bie Nomenclatur nicht eine foftematifche Ginrichtung er: Die fostematische Romenclatur ift bloß zu wiffenschaftlichem Ge= halten batte. brauche bestimmt, für biefen aber auch unentbehrlich. Bei nicht wiffenschaftlicher Beschäftigung mit ben Mineralien ift auch bie Romenclatur eine ganglich gleich= gultige Sache. Die fpftematische Nomenclatur bat, wie die trivielle, ihre Regeln, bie baburch , baß fie bisher nicht beebachtet worden find , teineswegs aufgehoben Bei ber Entwerfung ber foftematifchen Romenclatur hat D. fich aller unnothigen Neuerungen enthalten und fur bas gange Mineralreich, fowie fein Spftem es enthalt, nur 2 neue namen gebraucht, babei aber bie Bebeutung einiger anbern geanbert, ober eigentlich ihnen burch ben bavon gemachten Gebrauch erft eine wirkliche Bebeutung gegeben, moburch feine Romenclatur, felbft fur Un= fanger, leicht verftanblich wirb. Dem Einwurfe, baf feine Benennungen lang find und aus 2 Bortern, von benen bas eine felbft noch jufammengefest ift, befteben, begegnet er baburch, bağ es beffer fei, burch 2 Borter Etwas, und gerabe Das, worauf es in der Raturgefchichte antommt, als burch ein einziges Richts, ober et= was nicht hierber Behöriges ju fagen. - Diefe 3 Sauptftude, die Terminologie, die Systematit und die Romenclatur, find in ber Methode bes Prof. DR. ale Die= jenigen angufeben, welche die Borbereitung gur Anwendung ber Mineralogie auf die Ratur, die beiden übrigen, die Charakteristik und die Physiographie als diejenigen, welche biefe Unwendung felbft enthalten. Dan will namlich mittelft ber Ratur= geschichte aus den Eigenschaften eines Naturgegenstandes, beffen foftematische Bes nennung, ober aus biefer Benennung, eine Borftellung von den Eigenschaften bes Gegenstandes, b. i. ein Bild beffelben, erhalten. Bu ben erften bient bie Cha= ratteriftit, ju ben anbern bie Phyfiographie; und aus biefem Gefichts= puntte, b. h. genau ihren Begriffen gemaß, muffen beibe, insbefondere bie Charatteriftit bes Prof. Dr. beurtheilt werben, ber querft ben Bebanten faßte, fie in bie Mineralogie einzuführen und burch fie die Biffenschaft zu erganzen und zu vervoll= flanbigen. Das Studium ber Mineralogie wird badurch bem Studium ber Botanit ganglich gleich; es bort auf empirisch zu fein, es wird wiffenschaftlich und ficher, und, was vorzüglich erwogen zu werden verdient, es leitet zur naturbiftorischen Un= terfudung ber Mineralien und jur Beobachtung ihrer Gigenschaften, woburch ben fammtlichen Biffenschaften, welche biefe Rorper gum Begenftanbe haben, in turger Beit große Bortheile zuwachsen werden. Wenn einem Anfanger ein Mineral vortommt, welches er nicht tennt ober nicht porber icon fo oft gefeben bat, baf er es von andern zu unterscheiben vermag, fo nugen ihm alle vorhandene Lehrbucher nichts, es tennen gu lernen , weil teins gu biefem 3mede eingerichtet ift. Es ift aber boch das Erfte, ben Gegenstand von andern gehörig zu unterscheiben, wenn man sich Renntniffe, zumal folche, welche über bas Bebiet ber Raturgefchichte binaus liegen, bon ihm erwerben will; benn um bies ju tonnen, muß man ben Ramen ober bie Benennung beffelben wiffen. Darum ift bie Charafteriftit, welche bies zu leiften bestimmt ift, ein sehr wichtiger Theil ber Mineralogie, obwol nicht ber wichtigste, benn bie übrigen Sauptflude find ihr an Bichtigfeit volltommen gleich, und feins berfelben barf fehlen, wenn bie Mineralogie als wiffenschaftliches Banges besteben.

Digital to Google

foll. Da man bie Charafteriftit von ber Physiographie nicht geborig unterschieben und biefe überhaupt fur bas Befentlichfte ber Mineralogie gehalten hat, worauf alle gemachte Buruftungen abzweden : fo hat man mittelft ber Phyfiographie bie Mineralien ertennen wollen, mas bem Begriffe ber Phyliographie nicht entfpricht, indem fie nicht Unterscheibungsmerkmale, fondern anschauliche Borftellungen, nicht pon einzelnen Inbividuen ober Barietaten, welche jederzeit ber Begenftand der Ettennung ober Bestimmung finb, fonbern von ber gangen Species gibt und baber eine Menge von Eigenschaften anführt, welche wol in ber Species, nicht aber an jedem Inbividuum berfelben angutreffen find. Daß biefes nicht taugt, am wenigften für einen Unfanger, ein vortommendes Mineral zu erkennen, fieht man leicht ein, und die Erfahrung bat es auch bestätigt. Denn Diejenigen, welche eine ausführ: liche Renntniß ber Mineralien befigen, haben fie nicht jenen Buchern, fonbern ihren eignen Untersuchungen biefer Rorper und ihren anberweitigen Beschäftigungen mit benfelben zu banten. Wenn man, auf welchem Wege lagt fich nicht angeben, weil fein methobifder Beg vorbanden ift, bie Befdreibung einer Species gefunden bat, au welcher ein vortommendes Mineral geboren fann, fo lagt fich baraus wol beuttheilen, ob es wirklich ju ihr gebort ober nicht, wenn anbers die angegebenen Eigen-Schaften bie bagu erfoberliche Scharfe befigen, mas nicht immer ber Sall ift; aber welcher Anfanger erschrickt nicht vor einem folchen Berfahren und mablt nicht lieber ben Weg ber Empirie? Darum arbeiten Diefe Bucher ber Empirie nicht entgegen, fonbern befordern fie, indem fie zu ihr nothigen, obwol Alles, mas Empirie heißt, mit wirklicher Wiffenschaft schlechterbings unverträglich ift. Dan hat an ber Charafteriftit von D. Manches getabelt. Sie hat ihre Mangel, bas gefteht M. fetbft. Diefe rubren jedoch von ber noch unvollstandigen und unvolltommenen, jum Theil vielleicht unrichtigen, naturbiftorifchen Kenntnig ber Mineralien ber und werben verschwinden, sobald diese vervollkommnet ift, wozu mahrscheinlich die Charakteriftik felbit beitragen wirb. Die meiften Einwurfe gegen fie beruhen aber barauf, bag man fie ale bas Bange angefeben und inebefonbere mit ber Phoftographie verwechfelt, alfo von ihr gefobert hat, mas fie zu leiften nicht beftimmt ift; und bag viele Mineralogen bie Grundfate ber Naturgeschichte fo ganglich aus ben Mugen verloren bas ben, baß fie Das, mas, biefen gemaß, mit ihren eignen Unfichten ftreitet, fur unrichs tig und inconsequent halten. Diese Einwurfe werden fich von felbft beben burch bie Berichtigung ber Begriffe, welche fie veranlaßt haben; und man wird fich bann burch bie Entwidelung bes Gangen überzeugen, bag bie Mineralogie, inbem fie burd DR. auf bas ihr eigenthumliche Felb (ber Raturgefchichte) befchrantt und bles fer Befdrantung gemaß ausgeführt worben, nicht nur Richts verloren bat, fonbern ju einer wirklichen Wiffenschaft geworben ift. 6.

Moira, f. Saftings (Reancis).

Moitte, der Name einer franz, Künstlersamilie. Pierre Etienne, Kuspferstecher des Königs, geb. zu Paris 1722, ein Schüler von Beaumont, wurde mit der Nadel und dem Grabstichel gleich berühmt im Portrait wie in geschicktlichen Darstellungen. Seine Arbeiten für das dresdner Galeriewert und mehre nach Greuze haben seinen Rus begründet. Das Portrait von Restout verschaffte ihm die Mitgliedschaft ber Akad, zu Paris 1770. Er starb 1780. Seine 6 Kinder widmeten sich alle der Kunst. — François Auguste W., geb. 1748, machte durch Reinheit des Stichs und Feinheit der Ausführung der Schule seines Baters Ehre. Sein Hauptwert ist die Erhoung dei Tische nach Iordaens; doch sind seine Arbeiten nach Greuze, besonders 4 Hefre "Divers habillemens, suivant le costume d'Italie dessinés par J. B. Greuze", wegen der Mannigsaltigkett und der gefälligen Formen sehr gesuchte Blätter. Das Jahr seines Todes sit unbekannt. — Je an Baptiste Philibert M., des Borigen Bruder, ward Baumeister und starb 1808 als Prof. an der Schule zu Dison. Er hat mehr durch Plane als durch

ausgeführte Bauten fein Unbenten erhalten. - Der befanntefte von allen Gobs nen bes Pierre Gtienne mar ber Bilbhauer Jean Guillaume D., geb. gu Paris 1747. Er entwidelte eine fo fruhe Anlage jum Beichnen, baf Digat, bar mals ber befte Bilbhauer, fich ihn gum Schuler erbat. Das Stubium ber Ratur und bes lebenden Modelle befestigte ibn in feinen Fortschritten. Mus Lemonne's Schule ging er 1768, als fein David mit dem Saupte bes Goliath ben bochften Preis erhalten batte, nach Stalien. Dier mablte er bie Berte ber alten Runft gur feinen Borbilbern, verfaumte aber boch bie Ratur nicht und erwarb fich baburd jene Richtigkeit ber Beichnung, ben Ginn fur großartige Formen, Die Gefalligfeit der Berhaltniffe und die Paflichkeit ber Gemander, welche feine Arbeiten auszeich: nen. Geine gerftorte Besundheit zwang ibn, 1773 Rom gu verlaffen. In Frantreich tam ibm die gunftigfte Deinung entgegen. Wie Benvenuto Cellini, wirtte er febr gludlich auf Berte bes Lurus ein, indem er bem Golbidmieb bes Ronigs, Auguste, Beichnungen ju ben Arbeiten entwarf, bie burch ihre Bierlichkeit bald einen europaifden Beifall erhielten. Seine Statue eines Opfernden verschaffte ihm 1783 bie Mitgliedichaft ber Alabemie. Roch fieht man mehre Basteliefs von ihm an ben Barrieren von Paris. Gine von Lubwig XVI, ibm aufgetragene Statue Caffini's, die man im Modell megen ber Befleibung anfocht, hat er fpater vortrefflich ausgeführt. In ber Revolution erhielt er bin Auftrag, bas Pantheon mit einem Relief in bem Fronton gu fcmuden. Diefe foloffale Arbeit: bas Baterlanb, bas bie Burger = und Relegertugenben ehrt, hat in ber neuern Beit, ba jenes Gebaude wieder G. = Genovefentirche warb, abgenommen werden muffen. Damale wurde ... D. bei ber Errichtung des Nationalinstitute Mitglied beffelben. Das Bastelief jum Denemat bes General Defair fur die Rirche des Sofpiges auf dem St .- Bernbard ift nicht von ihm, wie man behauptet hat, fondern von Boijot. Ein Res lief jur Musschmudung bes Louvre, beffen außere Bergierung ihm und Chaubet (1805) übergeben war, die Dufe ber Gefdichte mit Dofes und Ruma gur Seite, fund großen Beifall wegen ber übereinstimmung mit ben Berten Joh, Coujon's. der nicht ohne Ginfluß auf feine kunftlerischen Leiftungen war. Gine fleinere Reis terftatue Bonaparte's in Bronge verfchaffte ihm, der fruher zu den frang. Runft= commiffairen in Italien geborte, bas Kreug ber Chrenlegion. Der Tob einer geiftreichen, felbft als Runftlerin ausgezeichneten Gattin, Marie Abelaibe Caftillas, wirtte nachtheilig auf feine Befundheit und felbst auf fein Talent. Er ftarb am 2 Mai 1810. M. hat auch zu ber Musq, von Racine's Berfen bei Dibot bie Beich: nungen felbft verfertigt. In der Pairetammer befindet fich eine feiner geachtetften Reliefs: Rrieger, Die fich furs Baterland opfern.

Mofka, auch Moccha, Stadt am arabischen Meerbusen in der Proving Jemen, mit einem geräumigen Hafen und 6000 Eine, darunter 1500 Juden. Dieser wichtige Handelsplaß, welchen Kausseute aus der Barbarei, aus Agypten, der Turkei und von fast allen andern Nationen besuchen, war ehebem ein bloßes Dorf, aber im 16. Jahrh. zog der Behertscher von Jemen den Handel von Aden, welchen die Portugiesen körten, nach Mokka. Die Europäre beingen vornehmlich indische Waaren und Eisen dahin, und handeln dagegen Caffee (welcher daher Mokkacassee genannt wied, obzleich zu Aben und Belth et Fakih fast noch größere Geschäfte mit diesem Artikel gemacht werden), Aloe, Balsaus, Gummit u. s. w. ein. Bom Mai die-zum Aug. ist der Handel am leshaftessen; während dieser Zeit kommen gewöhnlich 90 — 100 Schiffe aus allen Ge genden daselbst an. Die größten Geschäfte machen die Engländer. Die Regierung zu Mokka führt ein Statthalter (Dola) des Imans oder Beherrscher des Femen.

Mola, italienifche Maler. 1) Pietro Francesco M., geb. zu Coldre im Mallanbifchen 1621. Mus Albani's Schule fam er nach Benedig. hier bilbete

er sich aus des Atbani und Guercino Manier einen eignen Styl, vervollkommnete sich im Solorit, und sah sich durch des Lettern Neid genöthigt, nach Rom zu gehen, wo ihn Alexander VII. die Geschichte Josephs in der Galerie von Monte Cavalso malen ließ und ihn sehre ehrte. Ludwig XIV. lub ihn an seinen Hos ein, aber er stard aus Berdruß über einen Streit mit dem Prinzen Pamfili zu Rom 1666, wo man noch jest viele Frescodilder von ihm sieht. Auch in dem kon. Pasasse zu Paris sah man mehre treffliche Bilder von ihm, z. B. den heil. Johannes in der Wüste predigend, den heil. Bruno in einer schönen Landschaft, Hagar und Ismael, Archimedes mit dem Cirkel und dem Soldaten, der ihn verwundet, eine sapptische Flucht, Tanzered. Er arbeitete viel, zeichnete richtig und übertras seinen Lehrer Atbani in der Farbengebung, obgleich seine Schatten ein wenig schwarz sind, und in der Mannigssatischer der Erstndung, nicht aber in der Grazie. Er bildete mehre Schüler. 2) Siod anni Battista M., um 1620 geb.

Molay (Jatob Bernhard v.), ber lette Grofmeifter ber Templer, fammte von bem Gefchlechte berer von Longeric und Raon aus Burgund. Gehr jung murbe er um 1265 in den Orden der Tempelherren aufgenommen und nach Palaftina gefchickt, wo er fich im Rampfe gegen bie Unglaubigen bervorthat. Als ber Groß: meifter Bilhelm v. Beaujou ftarb, marb DR., obichon er fich zu ber Beit nicht im Drient befand, feiner Tapferteit, Rechtschaffenheit und Rlugheit megen, einstimmig jum Dberhaupte bes Ordens ermablt. Rach bem Falle von Ptolemais aber, 1291, mußte fich ber Tempelorden nach Eppern gurudgieben, wo Dt. eben beschäftigt mar, eine neue Ausruftung gegen die Sgracenen zu betreiben. Diefe hatte feinen Forts gang, und DR. begab fich, auf die Ginlabung bes Papftes und bes Ronigs, 1306 nach Frankreich. hier erwartete ihn ein Schredliches Schidfal. Ronig Philipp und Papit Clemens V., Beibe begierig nach ben Schaben bes Orbens und barin einverftanben, ihn burch jebes Mittel zu unterbruden, verbingen über die Templer ein fo furchtbares Gericht, bag in wenig Jahren ber fo reiche und machtige Deben vernich= tet, und viele von deffen Gliedern theils verbrannt, theils enthauptet wurden. Much M. entging diefem Schickfal nicht. Unfanglich von Philipp mit ber größten Freundfchaft aufgenommen und fogar von ibm gur Übernahme ber Pathenftelle bei eis nem Pringen vom Geblute eingelaben, ward er mit allen in Frankreich auf ihren Comthureien und Balleien gerftreut lebenben Rittern am 13, Dct. 1307 ploblich verhaftet, vor ein gebungenes Bericht gestellt und nach jahrelangem Leiben im Rerter und nach ben graufamften Digbandlungen burch Tortur, am 18. Mars 1314, in Paris auf einer fleinen Insel in ber Seine, auf berfelben Stelle, mo fpater bie Bilbfaule Beinrichs IV. ftand, nebft bem Grofprior Guibo bon ber Rormandie, einem 80jahr. Greife, bei langfamem Feuer verbrannt. (Bgl. Zempelherren.) Die schanblichen und nie ermiesenen Beschulbigungen, welche bamals und noch fpater fowol bem Deben als bem ungludlichen D. gemacht wurden, und die nichts Unbres als muthwillige Berbrehungen und Unmahrheiten maren, welche fich bie Tyrannei eines habfuchtigen Konigs im Berbande mit ber feilen Dienstfertigkeit Clemene's V. auszustreuen erlaubte, find in neuerer Beit burch den Forfchungseis fer einiger Gelehrten, g. B. Rannouard (f. b.), in ihrer Richtigfeit bargetban und badurch ein neuer Beweis geliefert worden, welcher Gräuelthaten unbeschränkte Billfur und Kanatismus fabig find.

Molbau, ein wie bie Balachei (vgl. b. A.) burch Capitulationsvertrage, welche Rußland im Frieden zu Abrianopel (14. Sept. 1829) aufs Reue gefichert hat, unter die Oberlehnsherrlichkeit der Pforte gestelltes Fürstenthum (803
D., 450,000 Einw., darunter Zigeuner an 150,000), das von einem Hospobat (slawische Bort, das herr bedeutet) regiert und im Innern unabhangig von
ber Pforte verwaltet wird. Die Moldau grenzt an das cuffische Reich, die Bucowina, Siebenburgen und die Walachei. Sie hat mit der benachbarten Walachei

faft ftete gleiche Schicfale gehabt. Als bie Romer Dacien erobert hatten, erhielten biefe beiben Provingen ben Ramen Dacia transalpina (bas jenfeits ber Rarpathen gelegene Dacien.). 3m 11. u. 12. Jahrh. wohnten hier die Rumanen, und bas Land hieß nach ihnen Rumanien. Mis biefe 1239 nach Ungarn gingen, festen fich die aus Thragien angekommenen Walachen bier feft, und nun tamen die Benennungen Balachei und Molbau (von bem fluffe Molbona) auf. Dbgleich die Molbauer und Balachen einerlei Urfprung und, einige Abweichungen in ber Aussprache abgerechnet, einerlei Sprache haben, fo herricht boch zwischen beiben Boltern eine ftarte Abneigung. Die Rurften ber Moldau murben mit ihren Rachbarn ofter in Rriege verwidelt. Bon 1310 an fielen die Turten wiederholt in bie Molbau ein, aber erft 1503 übertrug gurft Bogban III, ihnen fein Land ju Lehn. Spater fingen bie Turfen an, bie molbauifchen Furften gang willfurlich zu behandeln, fie nach Gefallen ein : und abgufegen, und ertheilten enblich biefe Burbe einem Griechen. Allein nach bem Aufftande ber Griechen 1821' wurden bie Griechen von allen Re= gierungestellen entfernt, und bie Pforte ernannte ben 16. Juli 1822 einen Bojar, Joh. Stourga, jum Sofpodar, ber aber bas Land erft nach arger turtifder Bermuftung und Berjagung ber griech. Setairiften in Befig nahm. Die Molbau ift von den Ruffen mehre Dale erobert, aber immer gurudgegeben worben. Doch bei bem Friedensichluffe zu Butareft 1812 mußte die Pforte einen Theil der Moldau von ungefahr 450 DM., in welchem die Festung Choczym liegt, bis an den Pruth, ber nun die Grenze macht, abtreten. Schon 1777 war ein betrachtlicher Theil ber obern Molbau, 173 DM., ber feitbem ben Ramen Budowina (f. Galigien und Dft= reich) erhalten bat, an Difreich abgetreten worden. Ein Theil ber untern Molbau, ber 786 DM. enthalt, an bas fdmarge Meer grengt und u. b. D. Beffarabien betannt ift, mar ichen feit langer Beit ben Molbauern von ben Zurken entriffen worden, murbe aber von biefen in bem Friedensichluffe von 1812 ebenfalls an Rugland abgetreten. 3m Rriege 1828 und 1829 mar bie Molbau in ruffischer Sewalt. - Diefes überaus fruchtbare Land ift in Kolge bes Rrieges und bes Druckes jum Theil noch unangebaut. Borguglich find bie Biehmeiben, überhaupt bie Biehjudt jeber Art. Sonft murben jahrlich 10,000 Pferde und 40,000 fette Dofen ausgeführt, bie lettern nach Siebenburgen ober burch Dolen nach Dangig, wo fie als polnifche Dofen vertauft murben. Mußer ben fetten Beiben liegt noch eine Ur= fache bes Uberfluffes an Sornvieh barin, bag man bier tein junges Bieh fchlachtet, fonbern alles groß gieht. Schweine werben ebenfalls in Denge ausgeführt. Much bie Schafzucht ift bedeutend, noch weit mehr aber die Bienenzucht, wegen ber vie-Es wird von hier viel Bonig nach Konftantinopel, bas Bachs aber meiftens nach Benedig verlauft. Gine Landplage find bie Beufchrecken, welche burch anderwarts bekannte Mittel zu verhindern ber Aberglaube ben Gin= wohnern nicht gestattet. Der Reichthum bes Landes an Mineralien und ebeln Metallen wird nicht benutt; man bearbeitet blog einige Salggruben, befonders in ber Gegend bei Ding, an ber Grenze von Siebenburgen, und bie Ausfuhr bes Steinsalzes ift betrachtlich. Die Ginmohner find ber griechischen Religion aus Die Bauern find nicht leibeigen, fteben aber unter bem barten getban. Drude ihrer Furften, bie nur Reichthumer gu fammeln fuchen, und ber Ebelleute (Bojaren); fie find baher trage und im Bangen von fchlechtem Cha-Es halten fich viele Urmenier, Briechen, Juden und Ruffen, in beten Banben ber Sanbel ausschlieflich ift, im Lanbe auf. Die Ginfunfte bes Fürften betrugen 400,000 Thir. Saupt = und Residengstadt ift Jaffp (f. b.) ober Jafdy. Galacy ift eine offene, aber ansehnliche Sanbelsftabt mit einem Safen an ber Donau, ba, wo ber Pruth in biefelbe fallt. Gine vollkommene Sanbelsfreiheit warb 1829 bergeftellt, und auch turtifche Schiffe tonnen von Galacy auf bem ichmargen Meere molbauifche Trobucte nach

Ronftantinopel fuhren. S. "Tableau hist., geogr. et polit. de la Moldavie et de la Walachie", a. b. Engl. bes chem. Confuls ju Bufareft, 20. 28ilfinfen, überf. von be la Roquette, 1821 (2te, mit bes Grafen d'Sauterive hand=

fdriftl. Memoiren vermehrte Aufl., Paris 1824).

Moldau: und Donauverbindung. Die Molbau, ber Schiffbare Sauptfluß Bohmens, welcher Fahrzeuge von 2 - 300 Ctrn. Labung tragt und fic bei Melnit in die Elbe ergießt, hat durch den Abschluß der Elbschifffahrteconvention (f. Etbichifffahrt) befondere Bichtigkeit erhalten. Sie führt ber Etbe bohm. Producte u. Kabricate ju, bie jum Theil bann über bas Nordmeer in frembe Reiche geben. Sest, wo nicht mehr Stapelgrang und haufige Boliftatten bie Ausfuhr auf ber Elbe erfchweren, fann Bohmen mittelft ber Molbaumafferftraße feinen Activ= handel mit Getreibe, Sopfen, Potafche, Sanf, Cafran, feiner Bolle, Leinwand, Gifen, Binn, Glas zc. ju einer bebeutenben Große emporheben; er wird noch bober fteigen burch bie ichon fruber vorgeschlagene und 1827 ausgeführte Bereinigung ber Molbau mit ber Donau. Gin Canal, ber im oftl. Deutschland bie gange oftr. Monarchie von S. gegen R., namlich von Trieft bis nach Prag burchftromte, folite mittelft bes girkniber Gees von Trieft an bas abriatifche Deer mit bem Saufluffe verbinden, die Donau in Rarnthen, fowie bie Murr und Ens in Steiermart burch: fchneiben, und fodann auf bem ber Musmundung ber Ens gegenüberliegenben Ufer Die Mothau mit ber Donau mittelft bes Raamfluffes und ber Malfcha vereinigen. Da aber bie Durchschneibung bes Bebirgs ju große Schwierigfeit batte, fo marb ba, mo ber Canalban nicht ausfuhrbar ift, Die Erbauung einer Solg = und Gifenbahn swifden ber Molban und Donau bem Ritter von Gerfiner übertragen. (6. Dft: reich, feit 1815.) Bielleicht wird nun auch eine Berbindung ber bohmifchen Ran= ber mit Ungarn mittelft ber Donau zu Stanbe tommen. Unberechenbar maren bie mobithatigen Folgen einer burch bie Molbau : und Donauverhindung entftebenben ununterbrochenen großen Bafferftraße bon ber Nordfee bis tum abrigtifchen Deere. Nicht bie offreich. Monarchie allein, fonbern auch alle nordliche Staaten Deutsch= lands, vorzüglich bie Stadte Samburg und Altona murden nach Ausführung biefee Plans bedeutend gewinnen. Dann mußte felbft in ben Dieberlanben ein bie Tranfithanbelefreiheit mehr begunftigenbes Epftem angenommen werben, wenn fie nicht einen großen Theil ihrer mercantilifden Bortheile auf ber Rheinmaffers ftraße aufopfern wollten.

Mole (Fr. Rene), f. Parifer Theater, Frang, Lit., bramati= foe Poefie und Schaufpielfunft. Bgl. "Memoires de Mole, precedes

d'une notice sur cet auteur", von M. Etienne (Paris 1825).

Mole (Mathieu), Prafibent des Parlaments von Paris, ein ausgezeich= neter Staatsmann, murbe 1584 geboren. Cein Bater, gleichfalls Parlaments: prafibent, hatte mahrend ber Rampfe ber Lique bies Umt ruhmlichft verwaltet: ber Cobn fand ihm mabrend ber Streitigfeiten ber Fronde mit gleichem Rubme Seine Rechtschaffenheit, Gerabheit und Unerschrodenheit widerfland oft ber Billfur, felbft unter bem begpotifchen Richelieu. Much unter bem nicht meniger herrichfuchtigen aber minber fraftvollen Magarin erhielt er fich bie Achtung aller ftreitenden Parteien. Schon 1614 folgte D., bamgle erft 30 Jahr alt, bem herrn v. Bellievre, in ber Stelle eines Beneralprocureurs, und 1641 marb er butch Richelieu felbft, dem er fich eben erft in einer Streitfache mit bem Darfchall v. Marillac miberfest hatte, jum erften Prafioenten bes Parlaments ernannt. Balb barauf brachen bie Banbel ber Fronde (f. b.) aus. In diefem Parteifampfe mußte er mit ebenfo viel Rlugheit als Wefchick bie Intereffen bes Rechts und ber Areiheit mit benen bes von allen Seiten bebrohten Sofes gu vertreten. und fein Benehmen, als endlich Paris ber Schauplas ber tumultuarifden Bewegungen wurde, mar fo feft, wurdevoll und muthig, bag ihm felbft die erbittert:

ften Gegner ihren Beifall nicht versagen konnten, und bag Conbe und ber Carbinal v. Bes gezwungen maren ibn ju fchaben, obichon D.'s unerichutterliche Rechts= liebe und Anbanglichkeit an bas Befte bes Throns und Bolts ihren Absichten oft hemmend in den Beg trat. Gine Beit lang hatte D., mube ber Rante jener Chr= füchtigen, welche nur babin trachteten ihr Beftes ju mabren, und ohne Cous von Seiten bes bin- und berfcmantenben Sofes, freiwillig bas Siegel abgegeben und Die Schabloshaltung, welche Unna von Ditreich ihm burch Berichaffung bes Carbinalsbutes, feinem Sohne burch Ertheilung einer Staatsfecretairftelle gemabren wollte, abgelebnt; balb aber mußte er von Reuem bas fcmere Umt ubernehmen und abermale mehr ale ein Mal ben Butbenben bie fefte Bruft entgegen-Diefe ungludlichen Streitigkeiten zwischen bem Parlament, bem Sofe und ben Unführern ber Fronde endigten nicht eber, ale bie Lubmig XIV. felbft bas Ruber bes Staats ergriff, und unter ber flugen und glangvollen Despotie biefes Fürften Die letten Refte ber Freiheiten bes Parlaments und bes Bolfe babin-Diefen Beitpunkt erlebte D. nicht. Er farb ben 3. Jan. 1656. mebre Rinber binterlaffenb. Gein Entel (Dathieu=François) befleibete 100 Jahre fpater bie einft von ihm fo ruhmlich verwaltete Stelle als Prafident bes parifer Parlaments, und endete mabrend der Revolution auf dem Blutgerufte. In ben "Demoiren" bes Carbinals v. Ret, fowie in allen anbern Befchichtewerfen jener mertwurbigen Beit ber Regentschaft Unnas von Ditreich und Magarin's, ift überall M.'s großer Birffamteit in ben verwidelten Ungelegenheiten bes Staats gebacht, und alle ftimmen barin überein, bag fein Burbigerer in fo unrubigen Tagen an ber Spige ber Befchafte hatte fteben tonnen.

Doliere (Jean Baptifte Pocquelin be), ber beruhmte Luftfpielbichter, geb. ben 15. Jan. 1622 ju Paris, murde von f. Bater, Rammerbiener und Iapezierer in bes Ronigs Dienften , benfelben Befchaften bestimmt. Er genoß in feinem 14. Jahre ben Unterricht ber Jesuiten und machte fcnelle Fortschritte. Gaf= fendi, Chapelle, Bernier maren feine Lehrer. Als fein Bater fcmach geworden war, mußte D. bas Umt beffelben bei Ludwig XIII. verfeben. Er begleitete ben Ronig 1641 nach Rarbonne. Das frang. Theater begann damals burch bie Lalente bes großen Corneille aufzubluben. Molière (benn mit biefem Ramen vermedfelte er jest f. Namen Pocquelin, entweder aus Uchtung fur feine Altern ober nach bem Beifpiel andrer Schaufpieler) gab bie Stelle f. Batere auf und verband fich mit anbern jungen Leuten, Die wie er bas Theater leibenschaftlich liebten. Gleiche Reigung führte ibn mit ber Schauspielerin Bejart gusammen; Beibe bilbeten eine Truppe, welche 1662 gu Lyon ben "Etourdi" aufführte. Dies ift bie erfte von D. in Berfen gefchriebene Romobie. Die Bahrheit bes Dialogs, bie unericopfliche Gemanbtheit eines Rammerbieners, ber Die Gottifen feines Berrn unaufborlich wieder gut ju machen beschäftigt ift, bas Ungiebende ber bieraus ent= fpringenden Situationen haben diefes Stud ungeachtet bes Ungusammenhangs ber Scenen , ber Ralte ber Derfonen und bes unreinen Stols auf bem Theater er: halten. M. arntete ale Dichter und Schauspieler gleichen Beifall und entzog einer anbern Schauspielergesellschaft in Lyon fast alle Buschauer. Man hatte bamals nur Stude voll unwahrscheinlicher Intriguen. Die Runft, Charaftere und Sit= ten auf ber tomifchen Bubne barguftellen, mar DR. aufbehalten. Diefe Runft, beren Reim fich icon im "Etourdi" zeigt, verbunden mit ber Abmechfelung ber Greigniffe , erhielt ben Bufchauer gefpannt und verbedte bie Gehler bes Stude. Dit gleichem Beifalle murbe bies Luftspiel in Begieres gegeben. Sier hatte ber Pring Conti, der DR. auf ber Schule gefannt, eben die Stande von Languedoc verfammelt. Er nahm ben Dichter ale Freund auf und übertrug ibm bie Leitung der Refte, bie er gab. "Le dépit amoureux" und "Les précieuses ridicules" Conp. Ler. Giebente Mufl. Bb. VII + 30

erschienen auf bem Theater von Begieres und wurden bewundert. Die Ereigniffe find in bem "Depit amoureux" beffer geordnet als in bem "Etourdi". Dan nimmt in bem Spiele ber Personen eine echtfomische Aber und in ihren Reben Beift und Laune mahr; aber ber Knoten ift zu verwidelt, und bie Auflofung nicht mahrscheinlich genug. Ginfacher ift bie Bertnupfung in ben "Précieuses ridicules". Eine feine Rritit ber anftedenben Rrantheit ber Schongeifterei, bes fcmul: ftigen Romanenftple, bes Debantismus ber gelehrten Frauen, ber Biererei in Sprache, Bebanten, Dup, find ber Begenftand biefer Romobie. Gie bewirtte eine allgemeine Reform, ale man fie in Paris gab. Man lachte, man erkannte fich und flatschte. Ludwig XIV. mar fo gufrieben mit ben Borftellungen ber Gefellfchaft M.'s, baß er fie ju feiner hoffchaufpielergefellichaft machte und ihrem Director eine Denfion von 1000 Kr. bewilligte. Der "Cocu imaginaire" erfchien 1660. Much in biefem Stud ift eine Daffe von frohlichem Scherz und ein In: tereffe, wodurch ber Bufchauer, besonders die lachluftige Menge, beluftigt und angezogen wirb. Es fehlte zwar nicht an Tadel, aber man horte nicht barauf. Dit mehr Grund ward er gegen "Don Garcie de Navarre", nach bem Spanischen, laut. Die "Ecole des maris", wogu bie Idee aus ben "Brubern" bes Tereng gefchopft ift, enthalt eine einfache und angiebende Bertnupfung und eine naturliche Muftofung. Das Theater hallte noch von bem Beifall wiber, ber biefem Stude ju Theil murbe, als "Les facheux", binnen 14 Tagen entworfen, ausgeführt und einstudirt, ju Baur, bei bem Kinangintenbanten Kouquet, in Gegenwart bes Ro: nige und bes Sofe aufgeführt wurden. Diefes Luftfpiel ift faft ohne Bertnu; pfung; aber die Abficht mar, durch die Mannigfaltigfeit der Charaftere, die Bahrheit ber Portraits und bie Elegang ber Sprache ben Bufchauer anzugieben. Dan erzählt, bag ber Ronig, als er beim Weggeben aus ber erften Borftellung ben Grafen Sopecourt, einen langweiligen Jagbliebhaber, anfichtig murbe, gu DR. gefagt habe: "Da ift ein Driginal, bas Du noch nicht copirt haft". In 24 Stunden war die Scene bes Jagers eingeschaltet, und ba D. bie Jagbausbrude nicht kannte, bat er Sopecourt felbst, fie ihm anzugeben. In ber "Ecole des femmes" (1662) fchien Alles Ergablung, und ift boch Alles Sandlung. Bei biefem Stud erboben fich die Tabler, welche, ohne auf die Runft gu feben, die in dem Spiel ber untergeordneten Personen und in dem naturlichen und fcnellen Ubergang von einer Uberrafchung jur anbern berricht, einige Nachtaffigfeiten im Stole rugten. DR. antwortete ihnen, indem er felbft eine geiftreiche Rritit feines Stude gab. Der Ronig , welcher DR, als ben Gefehgeber ber guten Sitten und ben beilfamften Beurtheiler der Lacherlichkeiten anfah, feste ihn unter biejenigen Gelehrten, Die an feiner Freigebigfeit Theil haben follten. D., von ber Gute bes Ronige burchbrungen, glaubte in bem "Impromptu de Versailles" bie Ginbrude vernichten gu muffen, welche bas Portrait bes Malers Bourfault hatte machen tonnen. Diefer hatte bothafterweise einen Schluffel zu ber "Ecole des femmes" angegeben, ber bie nach ber Ratur copirten Driginale anzeigte. Dem Sofe gefiel febr 1664 "I.a princesse d'Elide", ein tomisches Ballet, für ein Fest verfertigt, bas ber Ronig Paris, bas diefes Ballet ohne die Pracht fah, die es in Berfailles verfcho= nert hatte, nahm es weniger gunftig auf. Gleiches Schidfal hatte ein anbres tomifches Ballet : "Le mariage force". Ein bem Grafen Grammont (f. Samilton) jugeftogenes Ereignig batte ben Stoff bagu gegeben. "Don Juan, ou le festin de pierre" machte menig Birtung. Der Berf, frich bei ber zweiten Bor: ftellung einige Lafterungen, bie er einem Gottlofen in ben Dund gelegt batte. "L'amour medecin" fcbien auch eins von ben übereilten Berten, Die man nicht ftreng beurtheilen barf. D. fubet querft in biefem Stude bie Argte auf, wogu, wie man fagt, ein unwiffender und geiziger Argt ihm Berantaffung gab, ber ihn übertbeuert batte Großen und mabren Ruhm erwarb fich ber Dichter burch f.

"Misanthrope", ein Stud, bas anfangs nur maßigen Beifall fand, in ber Folge aber mit Recht als eine ber fconften Werte ber neuern Romodie betrachtet worben ift. Dennoch muß man gefteben, bag es mehr im Bimmer bewundert worden ift als auf bem Theater gefallen bat. Boltgire finbet ben Grund bavon barin, bag die Berenupfung mehr fein und finnreich als lebhaft und angiehend ift, bag die Un: terrebungen bei aller Schonheit nicht immer nothwendig erscheinen und badurch die handlung aufhalten, und endlich baf die, obgleich fehr geschickt herbeigeführte Auflofung ben Bufchauer boch talt lagt. Er fest bingu, bag ber "Misanthrope" eine feinere und iconere Satyre fei als bie Satyren bes Sorag und Boileau, und menigftens ebenfo gut gefchrieben; daß es aber angiebendere Romodien gebe, und daß 3. B. ber "Tartufe" biefelben Schonheiten bes Style mit einem viel, hervorstechendern Intereffe vereinige. 1665 erfcbien "Le malade malgre lui", eine luftige Farce. "Le Sicilien, ou'l'amour peintre" ift ein tleines Stud, bas burch Anmuth und Galanterie gefallt. Aber bie Bewunderung flieg aufe bochfte, als ber "Tartufe" (beutsch von Unger: "Der Betbruber", Berlin 1787) erschien. Umfonft erhoben fich bie Drgone, die Schwachtopfe und die Scheinheiligen gegen ben Berf. , das Stud murbe gespielt und beflaticht. Die Beuchelei ift barin volltommen enthullt; die Charaftere find ebenfo mannigfaltig als mabr, der Dialog ift fein und naturlich; nur die Auflofung genügt nicht. Unfangs murbe "Tartufe" verboten. Acht Tage barauf gab man am Sofe eine hochft freie Poffe, betitelt "Scaramouche". Beim Weggeben fagte ber Ronig zu dem großen Conde: "Ich mochte wiffen, warum die Leute fo gewaltigen Unftof an Molière's Stud nehmen und Richts über Scaramouche fagen?" "Die italienischen Schauspieler", antwortete der Pring, "haben nur Gott, die frangofischen aber die Frommen beleidigt". 1668 gab Dt. ben "Amphitryon", eine freie Rachahmung des Plau-Mit Musnahme einer langweiligen Scene gwifden Jupiter und Altmene gibt es nichts Luftigeres. "L'avare" ("Der Beigige"), eine Rachahmung bes Plautus'ichen "Guclio", ift im Sauptcharafter ein menig übertrieben; aber bie Menge wird nur durch ftarte Buge getroffen. Rouffeau tabelte baran, daß das vaterliche Ansehen in diesem Stude herabgewurdigt merbe. "George Dandin, ou le mari confondu", "Monsieur de Pourceaugnac", "Les fourberies de Scapin" find mehr beluftigender als belehrender Art. "Le bourgeois gentilhomme", obgleich auch mit einigen Poffen gemischt, ift ungleich tomischer und voll Rraft. Dit mehr Sorgfalt arbeitete D. f. "Femmes savantes", eine finnreiche Satpre ber falfchen Schongeisterei und ber pedantischen Gelehrsamteit, welche bamals im Sotel be Rambouillet herrichten. Die Ereigniffe find nicht immer gut verbunden ; aber der Gegenstand felbft, fo troden er auch an fich fein mag, ift in einer edit tomifchen Geftalt bargeftellt. Die Entwickelung ift bewundernewerth und bunbert Ral nachgeahmt worben. Gleiches gilt von bem "Malade imaginaire", worin die Marttfchreierei und Schulfuchferei ber bamgligen Urgte volltommen gefchilbert wird. Dit biefem Stude befchloß ber Berf, feine Laufbahn. Er mar unpaglich, als man es aufführte. Seine Gemahlin und Baron drangen in ihn, nicht ju fpie: len. "Bas wurden", antwortete er ihnen, "fo viele arme Sandwerter anfangen ? 3d murbe-es mir gum Borwurfe machen, es einen einzigen Tag verabfaumt gu haben, ihnen Brot gu geben". Die Unftrengung, womit er fpielte, verurfachte ibm Convulfionen, benen ein Blutfturg folgte. Er ftarb menige Stunden barauf, ben 17. Febr. 1673. Die Atademie ehrte fich und M. noch 1778 baburch, daß fie feine Bufte mit bem Berfe von Saurin aufftellte :

Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre.

M. ist der wahre Schöpfer des franz. Lustspiels geworden. Der Erzbischof von Paris wollte ihm das Begräbnis verweigern, aber der König selbst schlug sich ins Mittel, und so wurde er in St.: Isseph still beerdigt. In neuern Zeiten wurde

Digited by Garpgle

feine Ufde in bas nach ber Reftauration wieber aufgehobene Dufeum ber frang. Denkmaler gebracht, wo fie fich in einer antit geformten Urne mit ber Inschrift befand : "Molière est dans ce tombeau". 1799 murbe bas Saus, morin er geboren worden, mit f. Bufte und mit ber Inschrift gegiert : "Jean - Baptiste Pocquelin de Molière est né dans cette maison". Man fann DR.'s Berte als eine Geschichte ber Sitten , Moben und bes Geschmads feiner Beit und als bas treuefte Bemalbe bes menschlichen Lebens betrachten. Geboren mit einem beob: achtenben Beifte, gefchickt, Die außern Beichen ber Leibenschaften und ihre Berpegungen in den verschiedenen Buftanden aufzufaffen, nahm er die Menschen wie fie find, und zeigte als ein geschickter Maler bie geheimften Kalten ihres Bergens und den Ton, die Bebarben, die Sprache ihrer mancherlei Befuhle. "Seine Luftfpiele, gehörig gelesen", sagt Laharpe, "könnten die Erfahrung erganzen, nicht weil er vorübergebende Racherlichkeiten, fonbern weil er ben Menfchen, ber fich nicht veranbert, gemalt hat. D. ift von Allen, Die je gefchrieben haben, Derjenige, ber ben Menfchen am beften beobachtet bat, ohne fich ben Schein bavon zu geben. Er Scheint feine Menschenkenntniß mehr gefunden als ftubirt zu haben. Die Grifpine Regnard's, die Bauern Dancourt's erweden auf bem Theater Lachen. Dufresup zeigt Berftand in feiner priginellen Benbung. Der Spieler und ber Legatar find icone Berte. Aber Nichts von Allem reicht an Molière; er hat einen phy: flognomifchen Bug, ben man nirgends anders findet. Dan erfennt ibn in feinen geringften Doffen wieber, benen immer Munterteit und Moral gum Grunde liegt. Er gefallt ebenso fehr beim Lefen als bei ber Darftellung. Dan hat wol gemeint, daß er zu ftart auftrage und überlabe. 3ch habe ben fo oft wiederholten pauvre homme im "Tartufe" tabeln horen; ich habe nachher biefelbe Scene und noch ftarter gefehen, und es hat mir eingeleuchtet, bag Lacherlichteiten und Leibenfchaf: ten nicht überladen werben tonnen. Moliere ift ein Schriftsteller fur gereifte Manner und Greife. Ihre Erfahrung begegnet fich mit feinen Beobachtungen, und ihr Gedachtniß mit feinem Genie". - In feinen baublichen Berbaltniffen war D. nicht gang gludlich; er, ber fich auf ber Bubne über bie menschlichen Schwachen luftig machte, tonnte fich vor feiner eignen Schwache nicht bewahren. Eine beftige Liebe bewog ihn, fich mit ber Tochter ber Schaufpielerin Bejart gu verheirathen, und badurch jog er ben Spott, ben et fo oft auf hintergangene Chemanner geworfen batte, auf fich felbft. Gludlicher mar er in bem Umgange mit feinen Freunden und mit den Großen. Der Marfchall Bivonne, ber große Conbe, Ludwig XIV. felbft lebten mit ihm in jener Bertraulichkeit, bie ebenfo febr bas Berbienft als die Geburt ehrt. Mit Racine, beffen Bobltbater er gemefen, veruneinigte er fich zwar fpater, aber Beibe achteten fich gegenseitig barum nicht mes. niger. - Mis Schaufpieler mar M. in ben bochtomifchen Rollen , wie Urnolphe, Orgon , harpagon ic. , unubertrefflich. Bret hat 1773 feine Berte ju Paris in 6 Bon. mit anziehenden Commentaren berausgegeben. ("Molière's Luftspiele und Poffen fur bie beutsche Buhne", von Bichotte, Burich 1805 u. 1806, 6 Bbe., mit M.'s Biographie.) S. Pachereau's "Hist, de la vie et des ouvrages de Molière" (Paris 1825).

Molina (Lubwig de), Moliniften, f. Gnabe und Sanfen,

Molinos, f. Quietismus.

Moll, weich, bezeichnet theils die Tonarten, die von ihren Grundtonen durch die kleine oder weiche Terz aufwarts steigen und baher Molltonarten genannt werden, theils auch die Dreiklange mit der kleinen Terz, die man weiche Dreiklange, zuweilen auch Mollaccorde nennt. (S. Ton, Tonarten.)

Molla, eine geistlich: richterliche Burbe bei den Turken. Der Molla hat die burgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit in den Stadten und gangen Die stricten zu verwalten und ift Oberrichter; im Gegensate des Kadi oder Unterriche ters. Über ben Mollas find noch die Kabitestier oder bie oberften Rechtsbeamten

im Reiche, welche auch im Divan figen,

Mollenborf (Bichard Joachim Beinrich von), t. preug. Generalfeld: marfdfalt, geb. 1724 ju Linbenberg in ber Priegnis, einem Bute f. Baters, ber bie Stelle eines tonigl. Deichhauptmanns in biefer Proving befleibete. bie Ritterakabemie git Brandenburg bis 1739. 1740 marb er von Friedrich II. als Page angenommen und begleitete ben Monarchen im erften fchlefischen Felb: juge, in welchem er ben Schlachten bei Molwis und Chotufis beiwohnte. ward er Kahnrich beim erften Bataillon Leibgarbe; 1744 Flugelabjutant bes Ronigs, ber auch im 2. Thie. ber "Gefdichte feiner Beit" D.'s Tapferteit ruhmlichft D. befant fich im 2. fcblefifchen Kriege bei ber Belagerung von Prag und in ben Schlachten bei Sobenfriedberg und Gort, in welcher lettern er ftart verwundet wurde. 1746 wurde er Sauptmann in dem Regim. Barbe, wohnte 1757 ber Belagerung von Prag und ber Schlacht bei Rofbach bei. muthigen Angriff bes Dorfes Leuthen hatte er Ginfluß auf bas Schidfal bes Tags und erwarb fich baburch ben Berbienftorben. Er mar bei ber Belagerung von Breslau, wurde 1758 Major und Commanbeur bes 3. Bat. Garbe, war bei bem Überfalle von Sochfirch gegenwartig und wurde 1760 Commandeur des Garberegis Er focht mit bemfelben in ber Schlacht bei Liegnis, nach welcher ihn ber Konig gum Dberftlieutenant erhob. In ber Schlacht bei Torgan am 3. Nov. b. 3. rieth er gu einem Manoeuvre, welches ben Sieg entschieb. Doch murbe er babei gefangen, aber im Unfange 1761 ausgewechfelt und barauf jum Dberften ernannt. 1762, turg nach ber Belagerung bon Schweibnis, eroberte er mit f. Brigabe ben wichtigen verschangten Doften bei Burtereborf, avancirte gum Generalmajor und 1774 jum Generallieutenant. Im bairifchen Erbfolgetriege befehligte er unter bem Pringen Beinrich in Sachsen und Bohmen ein Corps, mit bem er 1779 mit= ten im Binter eine gludliche Unternehmung bei Baugen ausführte und gur Beloh: nung ben fcmargen Ablerorben erhielt. 1783 murbe er Gouverneur von Berlin und wirkte fehr auf eine milbere Behandlung bes gemeinen Golbaten, Die bamals im Preußischen noch gar nicht berucksichtigt wurde. In ben letten Lebensjahren bes großen Friedrich mar er oft beffen alleiniger Gefellschafter. 1787 marb er General der Infanterie. Er war nicht für den Krieg mit Frankreich und ftand deßhalb 1791 gemiffermaßen bei bem Sofe in Ungnabe. Dennod, übertrug man, nachbem ber Bergog v. Braunichmeig 1794 ben Dberbefehl ber preuf. Beere am Rhein niebergelegt hatte, bem nunmehrigen Felbmarfchall Mollenborf benfelben, welcher gwar (23. Mai) die frang. Berichangungen bei Raiferstautern eroberte, aber boch im Bangen ber republikan. Übermacht nicht zu widerstehen vermochte und wegen der öftr. Berlufte ebenfalls über ben Rhein gurudging. Dbwol über 80 3. alt, folgte Dt. bennoch in bem Rriege von 1806 ber Stimme bes Baterlandes und bem Rufe f. Konigs gegen feine Unficht, und gerieth nach ber Schlacht von Jena zu Erfurt in frang. Befangenschaft; doch wurde er mit der Achtung, die f. Berbienften und Jahten gebuhrte, behandelt und erhielt die Erlaubnif, nach Berlin guruchgutebren. Er farb ju Savelberg, wo er Dompropft war, 1816.

Mollusten (mollusca), eine merkwürdige Gattung von Burmern, deren Raturgeschichte noch im Dunkeln liegt. Sie bilden, nach dem Linne'schen Spsteme, die 2. Classe der Gewürme (vermes) und unterscheiben sich von den in ben Eingeweiben der Menschen und Thiere lebenden Burmern vorzuglich dadurch, daß sie Slieder bestigen, welche diesen fehlen. Fast alle Arten der Mollusten sind ganglich ohne Bedeckung und mit Gliedern versehen, die ihnen zu Sinneswertzeugen dienen und ihre Bewegung und Ernahrung zu sobern scheinen. Mit Ausnahme der Gartenschnecken halten sie sich meist im Basser und vorzuglich im Meere (vgl. d.) auf, welches sie durch eine phosphorische Materie, die von ihrem Korper ausgeht, des Nachts erleuchten. Bon denjenigen, bei benen der Mund oberwarts ist, kennt man 7 Gattungen; von denjenigen, bei benen der Mund sich vorn besindet, 2; von denen, die den Mund vorn und an den Seiten des Leides Offnungen haben, 4; von denen, die den Mund vorn und an der vordern Seite des Leides Fühlhörner haben, 2; von denen, welche den Mund vorn haben und mit Gliedmaßen, welche Armen gleichen, versehen sind, 7; von denjenigen, welche den Mund vorn und Füße haben, 5; von denen, welche den Mund unten und im Allgemeinen in der Mitte haben, 5.

Molo, ein in einem hafen und zwar in das Baffer hinein von großen Quadersteinen aufgeführter Damm, in welchem ein Eingang für die Schiffe befindlich ift, der mit einer Kette geschloffen werden kann. Gin solcher Molo halt nicht nur Sand und Schlamm vom hafen ab, sondern sichert auch die Schiffe vor

ben Bellen und vor feindlichen Ungriffen.

Moloch, ein von Moses (3. B., 18. Cap., B. 21) erwähntes Gogenbild mehrer morgenlandischen Bolter, unter welchem sie die Sonne verehrten und dem sie Menschenopse darbrachten. Es war das metallene Bildnis eines Menschen mit einem Ochsentopse. Nachdem es mittelst eines starten Beuers, das in einer unten befindlichen Offnung unterhalten wurde, glühend gemacht worden, legte man die zum Opfer bestimmten Kinder in die Arme des Gogen, wobei die Priester mit geräuschvollen Tonwertzeugen das Angstgeschrei derselben übertaubten.

Moloffus, f. Rhothmus.

Moltte, eine berühmte Familie, aus welcher mehre Staatsmanner und Macenaten ber Biffenschaften bervorgegangen find, befonders Ib am Glob, Graf von M., geb. 1709, geft. 1792, Minifter und Freund bee Ronige von Danemart, Friedrichs V., und Rlopftod's Freund; ferner ber noch lebende F. L. Graf v. M., ton, banifcher Conferengminifter und Großtreug bes Danebrogorbens, ein grundlicher Renner bes Alterthums. Much glangte als Staatsmann und Befchuter ber Biffenschaften ber banifche Graf Joachim Gobete D. Blog an Legaten für die Wiffenschaften und Schulen hinterließ er 300,000 Reichebankthaler. verließ er ben Militairbienft und widmete fich ber Rechtswiffenfchaft in Ropenha= gen. In Regensburg ftubirte er als Gefandtichaftefecretair bas Staaterecht. Leipzig mar er mabrent feiner Studien Bellert's Sausgenoffe und Ernefti's Lieb: ling, machte hernach Reifen in Deutschland und Frankreich, und flieg im Dienfte feines Baterlandes 1775 bis jum geh. Staatsminifter. In biefem Berhaltniffe wirfte er viel fur bie tonigl. Bibliothet. Seit 1784 lebte er auf feinen Gutern gang ber Landwirthichaft. In ben letten 5 Lebensjahren fehrte er auf ben Ruf fei= nes Ronigs in ben Staatsbienft gurud, in einer Beit, Die fchlimmer fur Danemart war als je eine porbergebende. Er fand Mittel, ben Grebit bes Staats und feines Papiergelbes herzustellen, that viel fur arme Gelehrte und Junglinge, Die ohne Mittel ftubirten, und meiftens im Stillen. Gelbft Bater, opferte er 150,000 Thir. feines Bermogens gur Unterftubung ber Staatebiener, bie bei ber Berfchlech: terung bes Gelbmefens ichnelle Sulfe bedurften, und bie ber Staat ihnen nicht geben DR. ftarb am 5. Det. 1818, und bie topenhagener Universitat fcbilberte in einem Programm, mas ber verft. Minifter fur ben Staat, fur die Biffenschaf: ten und fur bie Denichbeit geleiftet babe.

Moluden, f. Gewürzinfeln.

Mo I wig, Dorf im Regierungsbezirk Breslau unweit Brieg, bei welchem am 10. April 1741 bie Schlacht zwischen den Preußen und Östreichern, nachdem ber Ausgang lange geschwankt hatte, durch die Anstrengung Schwerin's zum Bortheil der Preußen entschieden wurde. Friedrich II. wohnte ihr persönlich bei. Der König sagte selbst, daß er den Krieg noch nicht verstanden und bedeutende Fehler gemacht habe, daß aber diese Schlacht für ihn und s. Aruppen eine Schule gewesen sein.

Molybdan, f. Bafferblei. Molyn (Peter), f. Tempefta.

Mola a (Francesco Maria), geb. ju Mobena 1489, ausgezeichnet unter ben ital. Dichtern vom zweiten Range, fammte aus einer angesehenen Familie, lebte meistens zu Rom und stand mit den arokten Gelehrten in freundschaftlicher Berbinbung. Geine Talente wurden ihm eine glangende Laufbahn eroffnet haben, wenn nicht feine Ausschweifungen ihm geschadet hatten. Unter feinen Poefien werben be: fonders die Stangen auf bas Portrait ber Giulia Bongaga und die "Ninfa Tiberina", ein poetifches Gemalbe in Ottave rime, gefchatt. Gein "Capitolo in lode dei fichi" ift fcmusig; Unnibal Caro hat es commentirt. Huch als lat. Dichter hat fich M. vortheilhaft bekanntgemacht. Er ftarb 1544. Erft 1747 ift eine vollft. Samml, feiner Berte erschienen, vom 21bt Seraffi ju Bergamo, nebft einer weit= laufigen Biographie bes Dichters; ber 2. Bb. bes Berts enthalt bie Gebichte Porrino's, eines Beitgenoffen von M. S. Entelin Tarquinia M., geb. ju Modena b. 17. Dec. 1547, verftand lat., griech., bebr., Gefchichte, Dufit zc. Gie fcbrieb Bebichte und fant an Alfons's II. Sofe ju Ferrara in großem Unfeben. Zaffo. Guarini und A. jogen fie bei ihren Berten ju Rathe; Rom gab ihr bas rom. Bur: gerrecht. Sie ftarb zu Modena am 8. Mug. 1617. Man hat von ihr "Poesie volgare e latine" (Bergamo 1747, 5 Bbe.). - Der Prof. Banbelli zu Mobena gab "Opuscoli inediti di Tarq. M. etc." mit ihrer Lebenebefchreib. (Bergamo 1750) heraus.

Moment in ber bilbenben Runft. Benn im Allgemeinen Moment mit Augenblick oder mit Beitpunkt gleichbedeutend ift, fofern von Etwas die Rebe ift, mas fich geschichtlich barftellt: fo verfteht man in ber bilbenben Runft ben Mugen: blid ber Sandlung ober Begebenheit, welchen Diejenigen Runfte, Die nur Das, mas gleichzeitig geschieht, barftellen, bas Borber und Rachber aber, ober Urfachen und Birfungen, nur andeuten tonnen, hervorheben muffen. Bon bem Moment in ber bilbenben Runft wird baber erfobert, bag er ber bedeutenbfte und fur die Unschauung angemeffenfte Puntt ber Sandlung fei; er ift Jenes, wenn er ben Beift ber Sands lung am meiften barftellt, und er ift Diefes, wenn in ihm die Sandlung in die ficht: bare Erscheinung tritt. Roch besondere Unfoberungen macht bie Malerei an ben Moment ale bie Plaftit; jene fobert einen burch Licht und Karbe ausgezeichneten, biefe einen mehr in ber Form und Gestaltung bedeutenden Moment. Andere wird auch ber Moment von ber Rupferftechertunft gefodert. Die gewöhnlichen Beichner und Rupferftecher, welche gu Dichtungen bilbliche Darftellungen gu liefern haben, mablen febr ungefchicht, wenn fie eine unmefentliche, fur bie bargeftellte Begebenbeit ober Sandlung gang unbedeutende Situation mablen, noch mehr aber, wenn fie eine folde mablen, worin fich nicht fur die finnliche Unschauung ein entschiedener Buftand bes Sandelnden ausspricht und auf ben Brund beffelben hindeutet. Go fagt Bottiger in bem Tafchenb. "Minerva" mit Recht, baf 2B. Tell nicht im Do: mente bes Bielens, aus welchem feine Sanblung nicht flar werben murbe, fonbern in bem Momente, wo er ruft: "Plat, öffnet bie Baffe!" bargeftellt werben mußte.

Momiers, eine Sette Separatisten in Genf, Waabt und and. Cantonen der Schweiz. Sie entstand 1813 aus den Conventikeln des Studenten Empeytaz. Sein Rachsolger Malan trat mit den engl. Methodisten in Verbindung und erbaute 1823 mit engl. Fonds ein Bethaus in Genf, worauf er sich von der genfer Kitche trennte und eine besondere "Drithodoren Kitche" deselhst gründete. Der Rame Momiers ward diesen Separatisten 1818 spottweise gegeben, wird aber jekt in Schriften und öffents. Berordnungen gedraucht. Die "Hist, veritable des Momiers de Génève" (Paris 1824) ist geprüft in der "Geschichte der sogen. Momiers" (Basel 1825).

Domus, bei ben Griechen und Romern ber Gott ber Tabelfucht und Ga-

tyre, war ein Sohn der Nacht. Spätere geben ihm den Traum zum Bater. Mit schonungslosem Wise tadelt er selbst die Götter. Lucian hat ihn zu Ehren gebracht. Einige bildeten ihn als hagern Jungling mit einem Satyrgesicht und der Narren-

tappe ober bem Rarrenftode.

Monaco (franz. Mourgen), ein italien. Fürstenthum, von der Grafsch. Nizza umgeben, an der Meeresküste. Dieses fruchtbare Ländchen von 2½ [M. mit 5000 Einw. in den 3 Gemeinden Monaco, Meuron und Roque Brune, ist reich an edeln Subfrüchten, Obst und besonders Olivenst. Monaco, ein beseistzes Stadtschen mit 1200 Einw., hat einen Hafen. Die Familie Grimatdi besätze Ländschen seit Ottos I. Zeiten. 1731 start der Mannsstämm aus. Die Erbin des letzen Kursten, Anton Grimatdi, der zugleich Herzog v. Valentinois war, vermählte sich 1716 mit Franz de Matignon, der die Namen Kürst von Monaco und Herzog v. Valentinois nehft der mit letzerm verbundenen Pairwürde erhielt. Seit 1641 hatte Frankreich das Besatzungsrecht in der Festung Monaco; 1815 ging dies Recht an Sardinien über. Der jesige Fürst, Honorius V. (seit 1819), hat 80,000 Fr. Eint. und residirt zu Monaco, hatt sich aber meist zu Paris auf.

Donaben nannte Leibnis (f. b.) bie einfachen Subftangen, aus welden bie gusammengesetten, auf welche bie Erfahrung uns binwiese, entftanben; bie Lehre von diefen einfachen Gubftangen aber Monabologie, welche ber Dit: telpunet ber Leibnis'ichen Metaphyfit ift. Das Dafein ber Monaben bewies er folgenbermaßen : Eine Theilung ber Rorper ins Unenbliche lagt fich nicht benten, weil fonft ein endlicher Rorper aus unendlich vielen Theilen besteben mußte, welches nicht benebar ift. Dan muß alfo gulest bei folden Theilen fichen bleiben, Die fich nicht mehr theilen laffen, Monaben. Da nun ber Begriff ber Monade ben Begriff bes Rorpers negirte, fo konnten feine Monaben auch nicht bie Eigenschaften ber Rorper haben. Mus bem Mangel ber Theile fchloß er, bag bie Monaben feine Lange, Breite und Diefe haben, feiner Auflofung fabig, nicht aus gufammengefesten Dingen entstehen und nicht durch Trennung der Theile untergeben konnten. Sollten fie alfo entfteben, fo mußten fie aus Richts entfteben, und follten fie untergeben, fo tonnte bies nur burd Bernichtung gefcheben. Inbem er fo ben Mond: ben alle diefe Eigenschaften absprach, blieb nichts Positives bei ihnen gu benten ubrig, als baf fie Rrafte und gwar Borftelltrafte waren, weil es nur biefe innern Eigenschaften gibt. Beil es aber in ber Ratur nicht zwei einander vollig gleiche Dinge gebe, und weil fonft fein Mittel vorhanden fei, wodurch man in den Din: gen einige Beranberungen mabrnehmen tonnte, inbem Dasjenige, mas in einem Rorper vorgebe, feinen Grund in ben einfachen Theilen beffelben haben mußte, fo nehme er an, bag biefe geiftigen Rrafte ihren Buftanb ftete zu veranbern ftreben. Bott nannte er nun die Monade ber Monaden, die übrigen find abgeleitete, befchrantte, Fulgurationen aus ibm und zugleich ein Spiegel bes Universums, namlich jebe ift umgeben von einer Daffe anbrer, Die ben Rorper Diefer Centralmonabe Das beutliche Borftellen ift ihre Thatfafeit; bas verworrene bas Leiben bilben. Leibnig's Monaden entftanben, indem er bas Innere ber Rorper berfelben. fuchte, und nachdem er bies in bem Einfachen, als ber Grundlage alles Innern, gefunden zu haben glaubte, biefes Innere bloß im Berhaltnis auf ben Berftand Das Innere biefes Buftanbes tonnte nun nicht in Drt, Geftalt, Beruhrung ober Bewegung befteben, weil bies außerliche Berhaltniffe find. blieb biefen Subftangen nur ber Buftanb ber Borftellungen übrig, und fie maren nichts Unbres als Borftellungstrafte, wodurch fie eigentlich nur in fich felbft wirtfam find und ben Grunbftoff bes gangen Universums ausmachen mußten. maren bloße intelligible Begenftanbe, bagegen bie gufammengefesten, Die Deaterle, Erscheinungen waren. Leibnis fehlte, indem er das blog Intelligible, blog fur ben reinen Berfand Gehörige als Erfcheinung behandelte. Das Intelligible aber wird . nicht durch ein finnliches, fondern durch ein intellectuelles Anschauungsvermögen erfannt, in beffen Ermangelung wir von dergl. Gegenständen gar nichts wiffen können.

Monalbefchi, f. Chriftine, Ronigin von Schweben.

Donarchie, herrichaft eines Einzigen, entgegengefest bet Ariftotratie und ber Demokratie, wo bie oberfte Gewalt, bas handelnde Princip bes Staats, fich in ben Banben einer Auswahl ober aller Burger befindet. Da auch die Monarchie nicht perfonliche Zwede und Genuffe bes Monarchen, fonbern die Berrichaft ber Pflicht und bes Befeges (hierin allein liegt bas mabre Bobl bes Bolles) jum hochften Biele hat, fo tonnen Monarchie und Republit einander nicht entgegengefest werben; auch bie Monarchie muß ein Gemeinwefen fein, b. b. jeber Einzelne muß fich in derfelben feiner Burbe als Menich und integrirendes Glieb ber Staats= gefellichaft bewußt werben. Die Monarchie ruht auf bem Gefebe, wenn auch teine Formen in berfelben vorhanden find, burch welche bas Gefes von bem Billen bes Berrichere unabhangig ift. Da aber in ber unbeschränkten Monarchie frine andre Barantie fur die Regierung nach Gefeben gegeben ift ale ber gufattige Bille eines Einzelnen, fo artet fie leicht in Despotie aus, und alle Botter haben von feber bis auf die neuefte Beit ihr Seil nur barin gefunden, daß gemiffe gefetliche Grundfabe und Ginrichtungen von bem inbividuellen Billen bes Regenten ausgenommen, und jugleich Anftalten getroffen wurben, fie in regelmaßigem Bange ju erhalten. Dies gibt ben Begriff ber gefetlich georbneten, befchrankten ober conflitutionnellen Monarchie, fowie auch die Ariftotratie und Demotratie conftitu: tionnell geregelt fein muffen, wenn fie nicht gleichfalls jur Despotie ober Unarchie ausarten follen. Bu einer folden gefestichen Ordnung ber Berrichaft gebort vornehmlich Trennung ber gefehgebenden und richterlichen Gewalt von ber regleren: ben, nicht fo, daß Gefengebung und Berichte gang felbftanbig wurden, wohl nber fo, daß bie Regierung ju einem neuen Gefete bie Buftimmung einer bedeutenben Babl verftanbiger und redlicher Danner einholen muß, und bas Urtheil über Recht und Unrecht nur nach ber Stee ber Berechtigfeit, nicht nach zufälligen Brecken gefallt wird und auch gegen die Regierung gefallt werden tann. Go ift bas monarhifche Princip gang richtig in ber Schlufacte ber wiener Minifterialconferengen bom 15. Mai 1820, Art. 57, befchrieben worben : "Die gefammte Staategewalt foll in ber Sand bes Staatsoberhaupts vereinigt bleiben, und er nur in ber Aus: übung einzelner Rechte an die Mitwirkung der Stande gebunden werden". Daburd wird auch nicht ausgeschloffen, bag die Staatsgewalt felbft unter gemiffen allgemeinen Regeln fieht, und gewiffe Dinge bestimmt werben, in welche fie, wie in innere Angelegenheiten ber Rirche, Privatrechte ber Burger, grundgefehliche Freiheiten und Unftalten, gar nicht ober nur unter besondern Bebingungen und Formen eingreifen tann. Alles Diefes vertragt fich nicht allein mit bem Befen ber Monarchie, fondern es ift ihr nothwendig, um fie vor innern Sturmen gu bewah: ten, vor Emporungen ber Pratorianer, Janitscharen, Barben, vor Intriguen und gewaltsamen Rampfen ber Sofparteien, und ihr eine Festigfeit bes Bestehens, eine Regelmäßigkelt ber Bermaltung ju geben, welche, inbem fie uber bas Leben bes einzelnen Monarchen binausreicht, auch ben Factionen bie Beranlaffung nimmt, fich an ber Perfon bes gegenwartigen Berrichers zu vergreifen. Erblichfeit fcheint jum Befen ber Monarchie zu gehoren, wenigftens haben bie Bahlmonarchien bes. neuern Europa fammtlich bewiesen, bag bei biefer Bahl bie Rraft ber Regierung bernichtet und alle gesehliche Drbnung, welche bie Berrichaft gum Staat erhebt, unmöglich gemacht wirb. Man hat oft gefagt, baf ber Monarch in ber conftitutionnellen Monarchie nur erblicher Prafident ber Gefetgebung und oberften Ber-Allein gwifden beiben finbet immer noch ein mefentlicher und febr gtoffer Unterfchieb ftatt, inbem ber Prafibent, wenn er nicht unter biefem Ramen wirklicher Monarch ift, weber bie Fulle ber Gewalt noch bie außere Dajeftat ber

sitet, welche ben Monarchen umgibt. Bon der Monarchie, als Alleinherrschaft, welche insofern der Vielherrschaft entgegengesetz ist, unterscheiden einige Neuere die Monotratie, Alleinergierung (s. d.), und beziehen den Gegensatz zwischen ihr und der getheilten Ausübung der Gewalt, Spnkratie (s. d.), aledam auf die Art, wie die Sewalt, womit der Souverain bekleiderist, entweder von ihm allein oder mit nothwendiger Theilnahme Andrer (z. B. Contrassnatur der Minister, Staatsrathe, Stands u. s. w.) in Thatigkeit tritt. Die Monarchie wieden als Autokratie bezeichnet, Selbstherrschaft, wenn der Monarch nicht nur als einziger Inhaber, welches er immer ist, sondern auch in seiner Individualität als einzige Quelle aller Gewalt und alles Rechts betrachtet wird, welches letzter er in der Wirtlichkeit, so lang er selbst Wensch bleibt, nie sein kann.

Monafterium, f. Munfter.

Monat, im Allgemeinen, Die Umlaufszeit bes Mondes um bie Erbe. Da ber Umlauf bes Monbes aus mehren Gefichtspunkten betrachtet werben fann, fo unterscheibet man auch mehre Arten von Monaten. Betrachtet man namlich bie Beit, binnen welcher ber Mont feinen Umlauf um ben Sirfternhimmel ju vollenben ober wieber ju bem vorigen Firsterne ju gelangen fcheint, fo ift bies fein fiberi: fcher Umlauf, und die Periode beffelben wird ber fiberifche Monat genannt. Die Umlaufszeit bes Mondes aber bom Krublingspuntte an gerechnet bis wieder gu bem namlichen Puntte gibt ben periobifden Monat. Die Beit, binnen welcher der gange Mondwechfel erfolgt, b. h. von einem Reumonde bis jum an= bern, ift ber fonobifche Monat. Der Umlauf von bem auffteigenben Knoten bis wieder zu bemfelben heißt ber Rnotenmonat; endlich ber Umlauf von der Erbnahe bis wieder babin ber anomaliftifche Monat. Rein einziger biefer verschiedenen Monate bleibt fich gleich, sondern bauert balb langer, balb furger. Die Lange einer jeden Art laft fich baber nur in einer mittlern , b. b. in einer Beit: bauer angeben, welche swifden ber großten und furgeften eines jeben Monats bas Mittel halt. Und zwar bestimmt auf biefe Beife Lalande

ben fiberifchen Monat auf 27 Tage 7 Stunden 43 Min. 12 Sec. ben periobischen 27 7 43 5 den fpnodischen 29 12 44 3 27 ben Knotenmonat . 5 6 56 ben anomaliftifchen -27 13 18 35

Da 12 Mondenwechsel fast ein Sonnenjahr ausmachen, so nennt man auch wol den 12. Theil eines solchen (=30 Tage, 10 St., 29 Min., 4 Sec.) einen Sonnenmonat. Endlich bedienen sich einige (morgenländische) Bölker, aus Unbekanntschaft mit der wahren Dauer des spnodischen Monates, noch des sogenannten Erleucht ung smonats, welchen sie von dem ersten Wiederschtarwerden nach dem Reumond bis wieder dahin rechnen. Da nächst Tag und Nacht der Mondwechsel die auffallendste himmelserscheinung ist, und die regelmäßige Wiedertehr betrelben sich sehr bald bemerklich macht, so gab er schon in dieselmäßige Wiedertehr deichte und natürliche Zeitbestimmung ab. Die noch üblichen Namen der Monate rühren von den Römern her. (Bgl. Calender.) Karl der Gr. soll statt dieser Namen die jest weniger üblichen deutschen, 3. B. Christmonat, Hornung ic. erzfunden haben. Bgl. Kästner's "Ansangsgründe der Astron. und Chronologie".

Monbobo (Lorb, James Burnett), geb. 1714 zu Monbobo, dem Stammfige seiner Familie, in der Grafic. Kinkardine, stammte aus einem alten herrengeschlecke Schottlands und widmete sich der Rechtswissenschaft. 1767 wurde er schottlicher Teibandsrichter der hochsten Instanz. Neben seinen Amtsgeschaften übete er mit besonderm Eifer die alten Sprachen und erhob die Literature der Griechen und Romer zu einem Gegenstande seiner Algotterei. Die allgemeine Sprachforschung verdankt ihm viel. Jedoch überschäfte er die Weisheit und Be-

rebtfamteit ber Alten in feinem Sauptwerte: "On the origine and progress of language", welches C. A. Schmibt ins Deutsche übertrug. Dan bewunderte barin bie Driginalitat und Genialitat bes Berf., bedauerte aber auch feine Berirrungen. Aber ber Burechtgewiesene beharrte bei feinen Eraumen in 5 autern Bbn., bie u. b. I "Ancient metaphysic or the science of the Universals" erfcbienen, worin er bas Sonberbare feiner Anfichten noch meiter trieb. Go follte ber Drang Utang gur Gat= rung Menfch geboren, und ber Mangel an Sprache nur gufallig fein. In ben Gerichts: ferien lebte er auf feinen Gutern gang ber Landwirthichaft und wie er feine Bquern und Dachter gludlicher und arbeitfamer machen tonne. Dft reifte er nach London, aber immer gu Pferbe, benn die Bagenfuhre fchien ihm weibifch, weil folche die Briechen und bie Romer nicht gefannt hatten. Dies thatige Leben feste er bis gum 79. 3. fort. Er lebte febr maßig, bewegte fich viel gu guge ober gu Pferbe, nahm viele Luft= und Bafferbaber und ftarb 85 3. alt, als Begenftand allgemeiner Berthrung zu Ebinburg b. 26. Dai 1799. Seine Dentungsart mar religios. Beim Frubftud las er feiner Kamilie ein Capitel bes griech, Teft. vor; fein Saus und feine fleine Caffe maren feinem Ungludlichen zu irgend einer Stunbe verfchloffen.

Monchslatein, f. Philologie.

Month Sichrift, die deutsche, im gemeinen Leben ubliche Benennung derjenigen Schriftgattung, mit welcher die Urkunden und handschriften des Mittelalters vom 13. — 16. Jahrh. geschrieben sind, und welche man in der diplomatischen Kunstsprache edige Minustel, gothische oder neugothische Schrift nennt. Sie ist der Ersindung der Buchdruckerkunft über anderthalbhundert Jahre haufig im Druck gebraucht (wo sie am reinsten und schönsten in der sogen. Missaltppe erscheint), bis sie in auslächnischen Sprachen durch die römische und in der deutschen die noch jest übliche Druck und Schreibschrift, welche sich im Laufe d. 16. Jahrh. aus ihr bildete, verdrängt wurde. In neuerer Zeit singen die Engländer wieder an, sich ihrer (unt. d. R. black letter) bei Berzierungen und Prachtbrucken zu bedienen; sie haben in andern Ländern Nachahmung gefunden.

Mon dowefen findet man icon in der vordriftlichen Beit. Die Rei: gung zum einfamen Leben entstand mit ben Berberbniffen bes gefellichaftlichen. Beffergefinnte, bie fich bem Rampfe gegen biefe Berberbniffe nicht gewachfen fublten, suchten in ber Ginfamteit einen Schut gegen bas andringende Bofe. Db Bes noch, weil er ein gottlich Leben fuhrte, ber erfte Ginfiedler gemefen fei, konnten mir Monche fragen; aber gewiß lag in bem ftillen, jur Unthatigfeit und ftillen Unschauung geneigten Sinne, ben man noch jest bei ben Sindus bemerkt, ichon unter ben fruheften Bewohnern bes fublichen Uffens ber Reim jener alteften orien: talifchen Philosophie, beren Richtung zum beschaulichen, aus den Feffeln bes Rorpers und der Sinnlichkeit zum Idealen aufftrebenden Leben bem Burudziehen von der Belt ben Reiz einer besondern Beihe und Beiligkeit gab. Dazu tam bie Deis nung, daß man fur frubere Bergebungen am beften durch Entbebrung aller Le: bensfreuben und alles Umgangs mit Menschen bugen und, nach einer alten, im gangen Drient verbreiteten Ibee, bie Gottheit verfohnen fonne. Unachoreten, Ere: miten, bufenbe Beilige und Monche zeigen fich baber fcon im vorchriftlichen affa: tifden Alterthume (vgl. Gymnofophiften), und jest find bie Lander, die fich ju ben Religionen bes Brama, Fo, Lama und Mohammed betennen, voll Fatirs und Santone, Tanice oder Songeffen, Talapoinen, Bongen und Derwifche, beten Schwarmereien und unfinnige Bugungen mehr heilige Schauspiele und Dittel bes Betrugs als Fruchte ber Frommigfeit finb. Much bas alte hebraifche Bolt hatte folche Gottgeweihte in feinen Nagardern, benen Dofes befonbere Rechte gu= geftand, und bas Leben ber Effder und Therapeuten, bie um die Beiten Jefu in Palaftina und Agypten blubten, war gang nach ber Ibee von Absonberung aus ber

Belt und von flofterlicher Bucht und Krommigfeit geformt, die man fpater in ber beffern Deriobe bes driftlichen Mondeswefens obwalten fieht. Denn unter ben Chriften, beren Religion an fich fcon bie Gegenfage bes Rorperlichen und Geiftis gen Scharf bestimmt und bie überbies feit bem 3. Jahrh. mit gnoftischen und neupla: tonifchen Ibeen von Entforperung und Erhebung über bie Ginnenwelt gefdman: gert murbe (vgl. Seilige), fing bas einfame Leben fcon im 4. Jahrh. an, Bei: fall zu finden. (Bgl, Chrofo ftomus.) Seit b. 5. Jahrh, tritt bas Mondiswefen als ein firchliches Inflitut hervor, bas fich in mannigfaltigen Bergweigungen ausbilbete und bis ins 17. Sabrb, an Ginfluß auf Bilbung und Sitten und an politifcher Beltung gewachsen ift. Uber bie Entftehung, Ausbreitung, Deonomie und welthiftorifche Bebeutung bes driftlichen Monchemefens f. Rlofter und geiftliche Drben. Ungiebend und mit Sachtenntnig, nur nicht ernft genug gefdrieben ift die Befchichte bes Monchemefene u. b. I. : "Die Moncherei, ober gefchichtt. Darftel: lung ber Rlofterwelt" (Stuttg. 1820, 3 Bbe.). Eine wichtige Abhandlung über bas Monchewefen findet fich auf Beranlaffung vorftehenden Bertes im "bermes", Rr. XV. S. a. M. "Dorings Gefch. ber Monchsorben" (2 Bbchn., Dresb. 1828). E.

Monerif (François Augustin Paradis be), geb. ju Paris 1687, geft. ba: felbft ben 13. Rov. 1770, ber Sohn des Rechtsgelehrten Paradis, erhielt den Bu: namen be Moncrif von feinem Altervater mutterlicher Seite, ber ein Englanber war, Der junge D. zeichnete fich durch Beift und liebenswurdigen Charafter aus und erward fich burch Beibes bie Bunft ber Groken bes Sofes. Durch herrn von Maurepas und ben Grofprior von Orleans in die erften Cirtel eingeführt, machte er fich balb burch feine vielfachen Talente in der Doefie, Mufit und felbft in der mimifchen Runft gur Seele ber gefelligen Unterhaltung. Die Freundschaft bes Saufes Argenfon vollendete fein Glud. Er wurde erft geh. Secretair bei bem Grafen b'Argenfon, ale biefer ine Minifterium trat, bierauf bei bem Grafen v. Clermont (ei: nem Pringen vom Geblute), und bann von Ludwig XV. erwählt, ber Bertheiler ber Befchente ju fein, welche biefer Ronig machte. Spater erhielt er, ale Lector ber Konigin Maria Lesczonsta, Butritt bei Sofe. Ale Argenfon Kriegeminifter wurbe, beforberte berfelbe feinen Bunftling Moncrif jum Generalfecretair bei biefem Bureau, und bereite 1733 ward biefer an Caumartin's Stelle gum Mitglied ber Atabemie ernannt. Chenfo vielfach wie feine Berbindungen mit Sof- und Staatsmannern, waren auch bie mit ben Gelehrten feiner Beit; Marmontel, Grimm und befonders Boltaire ichabten ibn. Dantbare Unbanglichfeit zeigte Dt. gegen ben Grunder feines Gluds, ben Grafen d'Argenfon, als diefer in Ungnade fiel und aus der Sauptft. verwiesen wurde. Er begleitete ihn nicht allein auf feinen Land: fit b'Drmes, fonbern besuchte ihn auch alle Jahre mehre Bochen lang, auf bie Gefahr bin bem Monarchen und ber bamals allmächtigen Pompabour zu miffallen. Bon feinem bedeutenden Einkommen unterftutte er nicht allein feine Berwandten aufe großmuthigfte, fonbern erwies auch vielen Ungludlichen bebeutenbe Boblthaten. Unter feinen Schriften ift fein: "Essai sur la nécessité et sur les moyens de plaire" (in welchem er bie Runft ju entwideln fucht, bie ihm angeboren mar und fein Glud machte), bas befanntefte; feinem fleinen Romane "Les ames rivales" bat er ben indifchen Dothos ber Detempfochofe als Grund: ibee eingewebt. Unter feinen "Pocsies diversen" geichnet man bie Romangen und eine Ergabtung : "Rejeunissement inutile", aus. Much bat er Berfcbiebenes für bas Theater, unt. a. "Les Abderiten", ein mittelmäßiges Luftfpiel, gefchrieben. D. war auch eine Beit lang Lector bei ber Dauphine und Mitglied ber Mabernien in Berlin und Rancy.

Mond nennen wir vorzugsweise ben bie Erbe begleitenben Trabanten. Gleich ben übrigen Planeten veranbert er täglich feinen Stand unter ben Firsternen am himmel, und binnen einem Monat (f. d.) fcheint er feinen Umlauf um ben

gangen himmel von Abend gegen Morgen gurudgulegen, mabrend er gugleich mit ben übrigen Gestirnen ber taglichen fcheinbaren Bewegung von Morgen gegen Abend folgt. Bon feinen verschiebenen Geftalten ift unter Donbphafen bie Der Mond ift unter allen Simmelsplaneten ber uns bei weitem nachfte : man bestimmt feine mittlere Entfernung auf ungefahr 60 Erbhalbmeffer, ober 51.570 geograph, Meilen. Bei jebem feiner Umlaufe um die Erbe tommt er ein= mal in die Erbnabe (Perigaum) und einmal in die Erbferne (Apogaum). Se nach= bem er ber Erbe naber ober entfernter ift, erfcheint auch fein Durchmeffer, burch Bernglafer betrachtet, großer ober fleiner. In ber mittlern Entfernung betragt berfelbe 31 Minuten und 9 Sec. Der mahre Durchmeffer bes Mondes wird nach aftronomischen Berechnungen auf 33 Dal fleiner als ber Erbburchmeffer bestimmt; also bat ber Mond 14 Mal weniger Dberflache und 50 Mal geringern torperlichen Inhalt ale bie Erbe. Sest man ben Durchmeffer ber lettern auf 1719 geogr. Meilen, fo betragt ber Durchmeffer bes Mondes etwas über 463 folder Meilen. In Ansehung feines Umlaufs bemerkt man große Ungleichbeiten. Diefe rubren meift von der ftarten Einwirfung, b. h. Angiebung ber Conne in feinen verschiedenen Stellungen gegen die Erbe ber. Erft nach Remton's Entbedung bes Gefetes von ber allgemeinen Schwere flarte fich bies mehr auf. Tobias Maver lieferte bie erften genauen Mondstafeln. Da ber Mond feinen veriodifden Umlauf (Monat) in 27 Tagen 8 St., ober, genau gerechnet, in 27 Tagen 7 St. 43 Min. und 5 Sec. zurudlegt, fo burchlauft er, nach einer mittlern Bewegung gerechnet, taglich 13° 10' 35" feiner Bahn, welches in jeder Beitfecunde 3132 parifer guß Mußer ber boppelten Bewegung, mit welcher ber Mond fich um unfere Erbe und nebft biefer um die Sonne dreht, hat er noch eine britte, namlich um feine Er vollendet diefelbe mabrend ber Umlaufszeit um die Erbe einmal, wie daraus erhellt, bag ber Mond und immer einerlei Geite gutehrt. Die Urfache bie: fer Gleichbeit ber Zeit zwischen Umlauf und Umbrehung findet Remton barin, baß bie ber Erbe gugetehrte Seite bes Mondes wegen ber großern Rabe von ber Erbe ftarter angegogen werbe als die abgewendete, und baber nach biefer Richtung eine langlichere Beftalt annehme. Inbeg hat man boch wahrgenommen, bag fich bie ber Erbe gugefebrte Monbflache periodifch etwas verrudt, weil die in ihrer Ditte fichtbaren bunflern Fleden bald mehr nordwarts, bald mehr fubwarts, auch ofters balb mehr oftwarte, balb mehr westwarte treten. Diese Erscheinung hat man bas Banten bes Monbes (f. b.) in ber Breite und Lange genannt. bem find die Urfachen burch die Aftronomen unterfucht und entbedt morben. Unter allen himmeletorpern tennen wir den Mond megen feiner großen Rabe am ge= Dag er ein buntler Rorper fei und fein Licht von ber Sonne empfange, fieht, man aus ben Sonnen: und Mondfinfterniffen, befonders aber aus ben ver-Schon bas bloge Muge entbedt auf ber erleuchteten Glache bes Monbes mehre Fleden (Monbfleden), bie fich burch eine geringere Belligkeit mertlich auszeichnen, und jebes qute Kernrohr last uns in ben bellern Theilen an ber Grenglinie ber Erleuchtung Soder und betrachtliche Unebenheiten erblichen, welche man fur Berge und Thaler halten muß. Die mehr: idhrigen Beobachtungen Schröter's (beffen unvergleichliche "Gelenographische Fragmente gur genauern Kenntnif ber Monbflache", Lillenthal 1791, 4., als eine mabre Mondstopographie betrachtet werben tonnen) haben bas Dafein berfelben außer allen 3meifel gefest, und ihm ift es gelungen, fogar die Soben ber Mondberge ju bestimmen. Die Dethobe, welcher fich diefer Forfcher bagu bebiente, ift fo ficher und genau, als man nur munfchen fann. Er maß bie fubliche Ranbhobe, Die er Leibnis und Dorfel nennt, nach ber Sonnenhohe über biefer Gegend und nach bem Schatten, ben fie wirft, und fand fie 25,000 parifer guß hoch, mithin fall fo boch, als bie Spigen bes Simalaya Die großen bunteln Fleden bes Monbes

ftellen fich, wenn fie von ber Grenglinie ber Erleuchtung burchfcmitten werben, allegeit glatt, b. h. ohne Dervorragungen, bar. Sieraus gieht man ben mahrichein: lichen Schluß, baß es Ebenen find, beren Dberflache aus einer Daterie beftebt, welche bas Sonnenlicht weniger gurudwirft. Db fie aber Deere find, ift febr ungewiß und wird baburch fehr unwahricheinlich, bag hungens große Ginfentungen, und Schroter in mehren biefer Einfentungen beutliche Spuren von verichiebenen übereinanberliegenben borigontalen Schichten bemertte, welche um bie Einsentungen einen gebirgigen Ball bilben. Schroter, ber mehre biefer Ginfen: fungen mag, fant ihre Durchmeffer von 30 guß bis gu einer halben Biertelmeile; ja eine hat 31 geogr. Dellen im Durchmeffer und uber 30,000 Rlaftern Tiefe. Sonft fannte man nur 244 buntlere Monbfleden. Schroter bat ibre Ungabl auf 6000 vermehrt und viele bavon genau unterfucht und beschrieben. menbangenben Drean wie auf ber Erbe finbet man auf bem Monbe nicht; auch zeigt bas Teleftop teine Spur von Rluffen. Die zusammenhangenben Bergfetten find nach Schröter's mahricheinlichen Bermuthungen Unfcwellungen ber Monderinde; bie Ginfenkungen aber mit ihren Ball = und Randgebirgen betrachtet er als Rrater, Die burch wirtliche Musbruche jener Unschwellungen veranlagt murben. Die großen grauen Rieden fcheinen ihm minber gerftorte Begenben gu fein, wo vielleicht einige Begetation fattfindet. Much nahm er noch anbre Beranderungen auf ber Mondoberflache mabr, welche vulfanischen Ursprungs zu fein icheinen. tem Scheint zu erhellen, daß die Dberflache bes Monbes noch großen Revolutionen unterworfen fei, bie ihre allmalige Musbilbung herbeiführen. Bielleicht bag bes Mondes Dberflache noch von heftig brennenben Bulfanen und von Erschutterun: gen bes Innern aufgeriffen und angefcwellt wird, wie bies ebebem mit unferer Erbe ebenfalle gefchehen fein mag. Dan bat bie mahricheinlichen Revolutionen auf dem Monde in unfern Tagen gur Erflarung des feit einigen Jahren fo viel Auffeben erregenben Steinregens benust und bafur gehalten, bag bie aus ber Luft gefallenen mineralischen Daffen bei beftigen Musbruchen ber Monboulfane auf unfere Erbe geworfen worden maren. (Bgl. Meteorfteine.) Der Sirt Endomion foll, nach Plinius, unter allen Sterblichen zuerft ben Lauf bes Mondes und beffen Beranderungen beobachtet haben. Schon die Chalbaer hielten ben Mond fur ben fleinften unter allen Planeten und fur ben nachften bei ber Erbe; fie mußten, baf er ein erborgtes Licht habe, bestimmten bie periodifche Bieberfebr ber Monb: phafen mit vieler Richtigfeit und leiteten bie Mondfinfterniffe vom Schatten ber Erbe ber. Dag ber Mond bewohnt fei, foll bereits Drpheus, ober vielmehr ber Berf, bes unter feinem Ramen vorhandenen Gebichts vermuthet, und Pherecodes von Sepros, ein Beitgenoffe bes Servius Tullius, bie Umlaufszeit beffelben be: ftimmt haben. Die Pythagorder behaupteten, bag ber Mond Berge, Stabte, Dffangen, Thiere und Menichen enthalte. Unarimanber fannte die Große bes Mondes, beffen Entfernung von ber Erbe, und wußte, baf er fein Licht von ber Sonne befomme. Die bem Muge fichtbaren Monbflecten hielt Rlearchus fur Deere. In ber neueften Beit bat biefer himmelstorper bie Aftronomen viel beschäftigt. Die oft verneinte Frage: ob ber Mond eine Utmofphare habe? hat Schroter (f. b.) endlich bejahend entschieben. Siehe b. Art. Atmosphare bes Monbes im 1. Bb. ber neuen Aufl. von Gehler's "Phyfital, Borterb," (Leipg. 1825). Gine beinabe noch großere Aufmertfamteit ale Schroter verwendet aber gegenwar: tig auf den Mond der Prof. ber Uftronomie gu Dunchen, D. Frang von Paula Bruit buifen, und feine Entbedungen und baraus bergeleitete Schluffe, wenn: gleich ein großer Theil berfelben noch febr ber Beftatigung bedarf, baben bereits bie Reugier von gang Europa rege gemacht. G. bas Raftner'iche "Archiv f. b. gef. Raturtunde" (Bb. 1, Sft. 2, und Bb. 2, 5. 3) und "Uber einige neu ents bedte regulaire Bilbungen auf ber Mondsoberflache" im 53, Bb, von Bobe's

"Aftronom. Jahrb.". Bir wieberholen hier noch, daß Eruithuisen durch sein scharfes, außerdem aber auch noch mit einem vortrefflichen fünffüßigen Frauns bo fe'r ([. b.) bewassnetes Auge die allerbestimmtesten Spuren von Gultur auf dem Monde wahrgenommen haben will. Nach seiner Meinung sind mehre auf der Oberpläche dieses Trabanten gesehnen gerade Linien, oft von beträchtlicher Länge, auch paralleler Richtung, von Gegenständen, die der Gestalt nach einem Gerene, einem umgekehrten satein. Zu. s. w. glichen, Kunststraßen, große Stadte, Tempel, Sommer= und Winterwohnungen u. dgl. m. Doch kann hier leicht Selbstäusschung zu vorgesaßten Meinungen versühren. Bgl. Nr. 61 b. "Ergäng.-Bl. dusch aus der Liebstschussen gere Beite." v. W. G. Lit.-Zeit.", 1826. Die "Topographie der sichtbaren Mondoberstäche", v. W. G. Lohrmann (Lyz. 1824, 4.) stellt die Mondberge und die Mondbarbe treu dar, indem der Verf. die Oberstäche des Mondes so hartit hat, daß die Darstellung weder von der Liebstion noch von der verschiedenen Beleuchtung abhängig ist. Auch belehrt Drobssch "De vera lunae figura" und bessen "Symbolae ad Selenographiam mathematicam" (Lyz. 1826).

Mondeirtel, Mondenflus, f. Cytlus.

Mondenjahr, f. Jahr.

Mond finfternig. Der Mond verfinftert fich, wenn die Erbe bergeftalt wifchen ihn und bie Sonne tritt, daß fie ihm bas Licht ber lettern entzieht. Scheint eine buntle Scheibe von D. nach 2B. her, alfo in entgegengefetter Richtung feiner fur uns unmertlichen mabren Bewegung, über ben Mond hingugeben. Diefe buntle Scheibe ift nichts Unbres als ber fegelformige Schatten ber Erbfugel, beffen Range ungefahr 215 Erbhalbmeffer beträgt, und beffen Grofe ba, wo er ben Mond trifft, bie Große bes Monbes ungefahr 3 Dal überfteigt, woher es bann tommt, bag berfelbe nicht nur ganglich bavon verfinftert werben, fonbern auch eine Beit lang barin unfichtbar bleiben fann. Dan unterfcheibet partielle Mondfinfter= niffe, wo nur ein Theil bes Monbes verfinftert erfcheint; totale, wo bie Monb: fcheibe einen Mugenblid gang verfinftert ift; totale mit Dauer, wo biefe gangliche Berfinfterung eine Beit lang bauert, und centrale Monbfinfterniffe, mo ber Mittel= punet bes Durchfcnitte bes Erbichattenlegels mit bem Mittelpunete bes Monbes aufammenfallt. Gine Rinfterniß der letten Urt tann 14 Stunden bauern. Mus ben angegebenen Bebingungen ber Monbverfinfterung ergibt fich, daß fie nur gur Beit bes Bollmonbes fatthaben fann. Dan bestimmt bie Große einer Mondfinfternif nach Bollen u. f. w., inbem man bie Monbicheibe in 12, Bolle genannte Theile, ben Boll aber wieber in 60 Minuten eintheilt. Eine totale Monbfinfternis betragt gerabe 12 Boll; ift fie zugleich von Dauer, fo rechnet man noch bie Bolle bingu, um welche fich ber Mond weiter in ben Erbichatten bineintaucht, und fo tann es Finfterniffe von 20 und mehr Bollen geben. Die Berechnung einer Mondfinfterniß ift mehr muhfam als fcwer. Unleitung bagu ertheilen bie Lebr: bucher ber Aftronomie, besonbers beutlich Bobe's "Erlauterung ber Sternfunde" (3. Mufl., Berl. 1808, 2 Bbe.).

Mondfleden, f. Mond.

Mondgettin, bei ben Indiern Maja (f. b.), bei ben Uffprern Mplitta, bei ben Phoniziern Aftarte, ober in ber Mehrzahl Uftaroth. Sie ist die himmetskönigin, die Urania, auch die sprische Mutter ober Gottin genannt, und man bezeichnete durch sie das weibliche ober gedatende Princip ver Natur, sowie durch die Sonne das zeugende und mannliche. Ihre Eigenschaften trugen die Agypter auf die Iss über, Griechen und Kömer auf die Artemis (Diana) und Approdite oder Benus. Da mit dem Monde vorzüglich die Magte von jeher in Berbsudung getreten ist, so sind auch die Mondgottinnen als damonische, zausberische Wesen angesehen worden. Man erinnere sich an Hetate, Leukothea ze.

Dondtalb, die falfche Frucht, die nicht jum felbftanbigen Leben gelangt

und daher auch nicht gehörig ausgebildet, nur selten Spuren von menschlicher Geftalt zeigt. Sie verursacht Zufalle, welche bisweilen eine so große Tehnlichteit mit der wahren Schwangerschaft haben, daß sie nicht davon unterschieden werden können; nur nimmt der Leib schneller an Umsang zu, und die Ernahrung des Körpers wird gestört; öfters tommen auch Blutflusse, krampshafte Beschwerden von dieser Ursache her. Nach langerer oder turzerer Zeit treten wehenartige Zusammenziehungen des Uterus ein, und dies schnelle schneller unter machen Beschwerden und Gesahren, vorzuglich unter Blutstürzen, die falsche Frucht sort. Sine lange dauernde Schwäche und Reigung zu abzehrenden Krantheiten bleiben oft zurück.

Monbybafen (Mondegeftalten), bie abwechleinben Geftalten ber erleuchteten Mondicheibe, rubren von der Stellung ber, welche ber an fich buntle Monbtorper gegen bie Sonne und Erbe bat. Befanntlich feben mir ben Mond ju gemiffen Beiten gar nicht, ju andern Beiten fichelformig, balb als halbe Scheibe, und endlich gang erleuchtet. Wenn fich ber Mond gwifchen ber Sonne und Erbe befindet (mit ber Sonne in Conjunction ftebt), fo mendet er feine unerleuchtete Rlache gegen une, und wir tonnen nichts von ibm feben. Diefe Monbaeftalt beift Reumond. Balb banach entfernt fich ber Dond wieder von ber Sonne, und ein fleiner Theil feiner erleuchteten Klache wird am Abendborizonte fichtbar. 4. Tage nach dem Reumonde ift er bereits 45° von der Conne entfernt, und nun ericbeint ein Theil feiner erleuchteten Alache in Sichelgestalt mit ber erhabenen Seite gegen die Conne gefehrt. Bon nun an entfernt fich ber Mond mit jedem Tage mehr von ber Conne, nimmt feinen Beg immer mehr von B. nach D., erfcheint baher Abends immer meiter gegen ben oftlichen Borigont, und ber erleuchtete fichelformige Theil mirb immer breiter. Rach ungefahr 8 Tagen, vom Neumonde an gerechnet, ift er icon 90° von ber Sonne entfernt, und nun ftellt er fich als eine erleuchtete halbe Scheibe bar. In biefem Buftanbe wird er in ben Calenbern bas erfte Biertel ober bie erfte Quabratur genannt. Comie ber Mond fich fort: mabrend von ber Sonne entfernt, nimmt er immer mehr gu, b. b. fein erleuchteter Theil nabert fich immer mehr ber Geftalt einer freisrunden Scheibe, bis ungefahr 15 Tage nach bem Reumonde, wo er ber Sonne gerade gegenüber ftebt und in vollem Lichte, als pollig freisrunde Scheibe erscheint. In biefer Geftalt febrt er feine erleuchtete Rlache und gu, und wir nennen ibn Bollmonb. Bu biefer Beit geht ber Mond auf, wenn bie Sonne untergebt, und icheint bie gange Racht bin: burch. Bon bem Reumonde an bis jum Bollmonde machft ber uns quetebrte erleuchtete Theil immer mehr und beift baber gunehmenber Donb. bem Tage bes Bollmonbes aber nimmt er mit jedem folgenden Tage wieber ab. und gwar auf ber entgegengefesten, b. b. von ber Sonne abgefehrten Seite; qui gleich nabert er fich ber Conne in eben bem Dage, wie er fich beim Bunehmen von ibr entfernte. 7 bis 8 Tage nach bem Bollmonbe ift er ber Sonne bereits wieber auf 90° nabe getommen, und jest ericheint er auf ber linten Seite balb erleuchtet, meldes in ber Calendersprache bas lette Biertel ober bie lette Quabratur ge: nannt wirb. In biefer Beftalt geht er gerade um Mitternacht auf. nahert er fich mit jebem Zage ber Sonne noch mehr und zugleich ber fichelformigen Beftalt, Die jeboch jest immer mit ihren bornern nach ber entgegengefesten Seite gefrummt ericheint, geht immer fpater auf, bis er enblich ungefahr nach 29 Magen, von bem Reuminde an gerechnet, abermale ber Sonne fo nabe getommen ift, baf er mit ihr in Comjunction tritt, und alfo ber Reumond von Reuem beginnt. Bon der Beit bes Bollmondes bis gum Reumonde beißt er der abnehmende Dond; der Neumond und ber Bollmond werben auch Spangien, und die gange Erfchei: nung der Mondwech fel genannt. Sowol vor als nach bem Reumonde feben wir auch mit blogen Mugen ben bunteln Theil ber Monbicheibe burch ein blaffes

Diefes rubrt von ber Erleuchtung ber Erbe ber, benn gerabe Licht erleuchtet. wenn es am beutlichften in die Augen fallt, ift bei uns die Sonne Rachmittage noch nicht unter: und bes Bormittags langft aufgegangen; baber ben Mond: bewohnern bann unfere Erbe als erleuchtete, 14 Dal großere Scheibe am Simmel ericheint, als ber Mond fich uns barftellt.

Monbfteine, f. Meteorfteine.

Monbfüchtig nennt man Perfonen, bie, gewöhnlich mit eintretenbem Mondwechfel, im Schlaf auffteben, gleichfam in einem lebhaften Traum umbermanbeln und verschiebene Berrichtungen vornehmen, als wenn fie wirklich machten. Shre Augen find babei meiftens gefchloffen ; wo biefe aber offen find, feben fie beffenungeachtet nicht, wie man burch mancherlei Berfuche bestimmt weiß. Man bat Beifpiele, baf ein folder Mondfuchtiger ober Rachtwandler bes Rachts aufgeftanden, in die Schenke gegangen ist, bort getrunken und ordentlich bezahlt hat, bann wieder nach Saufe gegangen ift und fich ju Bette gelegt bat: Alles mit verfchloffenen Augen. Andre find auf gefahrliche Sohen, 3. B. jum Fenfter binaus auf bas Dach, geftiegen und find gludlich wieder jurudgefommen. Wenn Rachtmanbler auf gefahrlichen Begen manbern, foll man fie nicht mit Gemalt ober burch Unrufen ibres Ramens meden, weil fie bann leicht in ber erften Befturgung ungludlich fein tonnen. Doch foll man ihnen, wenn fie fich fchlafen gelegt haben, ein mit Baffer benebtes Tuch vor bas Bett legen, um ihnen bas Nachtwandeln abzugewohnen, inbem fie, fobalb fie beim Berausfteigen auf bas Tuch treten, burch bas Befühl ber Ratte an ben Rugen gur Befinnung tommen und ins Bett gurudgeben. Die Mond: fucht hat ihren Grund in einer franthaften Befdjaffenheit des Dervenfpftems, vermoge welcher ein naturliches, mahricheinlich vom Ginfluffe bes Mondes entwideltes Schlafmachen eintritt. (G. Comnambulismus.)

Mondeviertel, f. Mondphafen.

Donbtafeln, in melden ber jebesmalige Stand bes Monbes am Simmel im voraus berechnet ift, f. Lange, geographifche, und Daver, Tobias.

Mondmechfel, f. Mondphafen.

Monge (Gaspard), Graf v. Peloufe, geb. 1746, Cohn eines Gaftwirths gu Beaune in Frankreich, hatte fich burch bedeutenbe miffenschaftliche Leiftungen bekanntgemacht, als bie Revolution ausbrach. Durch Conborcet wurde er 1792 ben Bauptern ber republit, Partei befannt. Rach bem Sturge bes Thrond (10, Mug. 1792) erhielt er die wichtige Stelle bes Marineminifters und fogar, bei Servan's. bes Rriegsminifters, Abmefenheit, bas Portefeuille bes Rriegs. Bei bem Proceffe Budmige XVI, hatte er ben traurigen Auftrag, bas Decret bes Convente in Bollgiebung feben zu muffen. Er gog fich jest bei ben Revolutionsgräueln nach und nach von ben Befchaften gurud, um mit befto mehr Gifer fich ben Biffenfchaften gu mio: men, die er befondere in biefer foredlichen Beit, mo Kranfreich nur einem Lager glich und mehr als 1 Mill. Rrieger hatte, auf die fcnelle Fabrication aller Urten von Bestbeibigungsmitteln anwendete. Rur baburch entging er dem furchtbaren Fallbeile. Much mard burch ihn bie Rormal : und bann bie trefft, polytechnifche Schule eingerichtet, nachbem er 1795 Mitgl bes Rationalinstitute geworben mar. In bem erften ital. Felbauge Bonaparte's mar er Mitgl, ber Commiffion, welche in Stalien bie Runftwerte zu bestimmen hatte, bie nach Paris ins Nationalmuseum gebracht werben follten. Er fchlof fich bier an Bonaparte an, ber ihm u. U. ben Muftrag gab, mit Berthier ben Rrieben von Campo-Kormio bem Directorium zu überbringen. Bei bem Buge nach Mappten begleitete D. ebenfalle Bonaparte und marb eine ber wicksamften Ditglieder des agoptischen Inftitute. Much mar er einer ber wenigen Ertorenen, welche Bonaparte auf f. Buge nach Frankreich begleiteten. Diefer über: baufte ibn feitbem mit Bertrauen und Ehre. Rach ber Reftauration murbe M. beghalb vom Ronig aus allen offentl. Berhaltniffen und fogar aus bem Rationalinstitut

entfernt, worauf er den 28. Juli 1818 starb. Bon M.'s vielen Schriften nennen wir nur: "Traité élémentaire de statique" (1788—99); "Description de l'art de fabriquer le canon" (1794); "Géométrie descriptive" (1812). Sein tteffl. Schüler Dupin hat einen "Essai histor, sur les services et les travaux scientifiques de Gaspard Monge" herausgegeben. Auch s. über ihn Napoleons "Mémoires etc.", 4. 886., S. 270.

Mongolen, ein großer Bolferftamm im norboftle Afien, ber im Dittel= alter in 2 verichiedenen Beiten erobernd aufgetreten, aber feit 3 Nahrh, in Unthatigfeit verfunten , jest fast nur noch bem Ramen nach in Europa gefannt ift. Die Mongolen find häufig mit den fubweftl, in Ufien wohnenden Zataren verwechfelt worden, mit benen sie jeboch nur die nomabische Lebenbart und die regellos wilde, bloß auf Bermuftung gerichtete Beife Rrieg zu fuhren gemein haben, übrigens aber von ihnen burch eine fcmutige Gefichtefarbe, tleine Mugen, fowie burch ben gangen Rorperbau, Sprache und Sitten, wesentlich verschieben find. Ihre frubere Be-Schichte ift buntel. 3m 13. Jahrh, verbreiteten fie ihre Eroberungen und Berbeerun= gen, tief aus bem nordl. Uffen ber, über Rugland und einen Theil bes übrigen Gus ropa. Sie tamen aus ber Begend, welche fie noch bis jest zum Theil bewohnen, ber Mongolei, norblich von der großen dinefischen Mauer, zwischen der jegigen Dft= tatarei und ber Bucharei. Ihre Macht und ihr Anfeben verbanften fie bem Genie eines einzigen außerorbentl. Dannes, bes Dichingis = Rhan (f.b.), ber, an= fange blog Dberhaupt einer einzelnen mongolifchen Sotbe, die übrigen Sorben nos thigte, fich feiner Berrichaft zu unterwerfen, und bann 1206 ben fubnen Dlan ents marf, die gange Erbe ju erobern. In furger Beit unterjochte er 2 große tatarifche Reiche im D. und 2B. Uffens, vernichtete in 6 Felbzugen die machtige Monarchte ber Gultane von Chowaresmien, welche Turtheffan und gang Perfien bis nach Inbien bin beherrichten, und ließ mabrend biefer Beit burch einen Theil feiner Bolfer, unter ber Unführung feines alteften Sohnes (1223), einen vermuftenben Ginfall in Rugland ausführen. Rach Dichingis-Rhan's Tobe (1227) festen f. Gobne bie Eroberungen fort, unterwarfen fich gang China, fturgten bas Rhalifat ju Bagbab und machten fich die felbichudifden Gultane von Itonium ginebar. Ein mongolis fches beer brang 1237 aufe Reue in Rufland ein, eroberte Mostau und vermuftete einen großen Theil bes Lanbes. Rachbem fich bie Mongolen Rugland unterworfen batten, brangen fie (1240) auch in Polen ein, verbrannten Rratau und gingen nach Schleffen bis Liegnis, mo fie auf der Babtftatt ben 9. April 1241 ben Bergog Beinrich v. Liegnit in einer blutigen Schlacht besiegten. Darauf vermufteten fie Mabren bis in die Umgegend von Brunn; boch wiberftand ihnen Stramberg im prerauer Rreife, und Jaromelam v. Sternberg (f. b.) fchlug fie am Berge Do= flein, por bem belagerten Dimug. Mus Mangel an Unterhalt verließen fie bald bie von ihnen verheerten ganber. In Deutschland und felbft in Franfreich mar, in Erinnerung ber ehemaligen Ginfalle ber hunnen, bie Furcht vot ihnen fo groß, baß man Raften und Gebete anordnete. Ein zweiter Grund, baf fie bas Schreden ber Bolfer nicht benutten, um ihre Eroberungen weiter auszudehnen, lag in den Streitigfeiten, welche nach bem Tobe bes Rhans Dftai, Dichingis: Rhan's unmittelbaren Rachfolgers, über bie Thronfolge entstanden. Doch blieb bas Reich ber Mongolen noch immer beifammen und ftand am Enbe des 13. Jahrh. auf bem hochften Gipfel ber Dacht. Es erftredte fich bamals vom dinefifden Meere und von Indien bis tief in Sibirien und bis an die Grenge von Polen. Der Sauptfit des großen ober Dberthans mar China; die andern gander murben von Unterfhans, die alle von Dichingis abstammten und mehr ober weniger von bem großen Rhan abhangig maren, beberefcht. Die machtigften berfelben waren bie von Raptichat, bie an ber Wolga wohnten und die Geifel Ruflands waren, und bie von Dichagatai, welche von dem Drus bis in die Tatarei wohnten. Aber eben biefe Bertheilung des Reichs unter mehre Zurften murbe die Berantaffung, bag bas Anfeben und die Dacht ber

Mongolen im 14. Jahrh. nach und nach fant. 3m 15. Jahrh. wurden verschiedene horben diefer Ration von den Ruffen, beren Beffeger fie fruber gemefen maren, unterjocht ober vernichtet. In China mar bas Reich ber Mongolen schon 1368 burch eine Revolution zerftort worden. Es trat aber (ungefahr 1360) aus bem Stamme ber Dichagatai ein zweiter furchtbarer Eroberer auf, Timurlent (Zamerlan, f. b.), auch Timur Begh genannt. Bon buntler Bertunft fdmang Timur, als bie Donaftie ber Mongolen von Dichagatai in Berfall gera= then mar, fich burch Talent und Ruhnheit jum Dberheren ber gangen Ration auf. 1369 mabite er bie Stadt Samartand jum Sige feiner neuen herrschaft. Die ubrigen mongolifden Stamme, Perfien, Mittelaffen und Sindoftan, wurden nach einander von ihm unterjocht. 1400 griff er auch ben bis babin gegen die Chriften in Europa fegreichen osmanischen Gultan Bajaget I., vor dem Ronftantinopel git= terte, in f. Staaten in Natolien an. Die Schlacht bei Uncpra (Unguri), 1402, entichied gegen Bajaget; er erlitt eine gangliche Riederlage und murde felbft Timur's Befangener. Die harte Behandlung, welche ber Sieger gegen f. Befangenen aus geubt haben foll, lagt fich nicht beweisen. Ronftantinopel und Ungarn murben ba= durch auf einige Beit von einem furchtbaren Feinde befreit. Nachbem Timur gang Ratolien erobert und vermuftet hatte, ftarb er auf dem Buge nach China b. 19. Mars 1405, 69 3. alt. Rach feinem Tode gerfiel bie Monarchie ber Mongolen in mehre Staaten. Gin Rachtomme Timur's, Baber (Babur), grundete 1519 in Inbien eine neue machtige Monarchie, bie als bas Reich bes Großmoguls bis gegen bas Enbe bes 18. Jahrh, beftanb. (C. Sinboftan.) Die noch jest vorhandenen mongolischen Bolferschaften leben theils unter ruffischer, theils unter chinefischer Berrichaft. Sene, bie von bem Stamme ber Raptichaten übriggeblieben find, mob= nen, mit Ralmuden vermifcht, in ber Statthalterfchaft Greubt; ihre Boltemenge wird mit ben Ralmuden ju 300,000 Seelen angegeben. Die anbern, welche unter dinefifcher Dberherrichaft fteben, aber von 4 verschiebenen Rhanen regiert werben, leben in der Mongolei (53,000 DM.), welche von Tunguffen, China, der fleis nen Tatarei und Sibirien begrengt wird. Sie befennen fich alle gur Lebre bes Ro (f. b.), führen ein nomabisches Leben, treiben aber boch burch Raravanen einigen Sandel nach Rußland mit von ihnen verfertigten wollenen und baumwollenen Zeuben. S. bie "Hist, des Mongols, depuis Tschinguiz-Khan jusqu'à Timour-Lanc" (Paris 1824) und Isaat Jat. Schmidt's trefft. "Forschungen im Gebiete ber altern, religiofen, politifchen und literar. Bilbungegefch, ber Mongolen und Ti= Rlaproth's fogen. "Beleuchtung und Biberlegung" beter" (Petereb. 1824). biefer Forschungen hat Schmidt grundlich abgefertigt (Lpg. 1826). Schmidt's beutsche Uberfet, nebft Commentar von Sfanang Sfatfan's "Gefch. ber Ditmongolen", nebft bem mongol. Driginale, auf faifert. Roften in Detereburg gebruckt. Babur's fehr anziehende "Memoires etc.", von ihm felbft verfaßt, haben Lepben und Erefine aus bem Dichagatai= Zurtifchen ins Engl. überf. (Cond. 1826) und eine fur die Befch, ber Mongolen wichtige Ginleit, bagu gefchrieben. Der griech, Pater Spaginth hat eine "Befchreib, bes vormal, und gegenwart. Buftandes ber Dichungarei (Songarei) und bes oftl. Turtheftans" (ber fleinen Bucharei) a. b. Chinef, ins Ruff, uberf. (2 Thie., Petereb. 1829).

Moniteur. Mit dem 24. Nov. 1789 entstand zu Paris eine Zeitung, die "Gazette nationale, ou le Moniteur universel", die sowol über die dußern Begebenheiten als auch vorzüglich über die Verhandlungen der Nationalversammlung Rechenschaft abzulegen bestimmt war und am 7. Nivose des J. VIII. für ein offizielles Blatt erklart ward. Seit dieser Zeit ist sie das wichtigste und das einzige offizielle Blatt der franz. Regierung geblieben, aber auch das theuerste: 620 Bogen 50 Thte. Während der 100 Tage verlor der Moniteur seinen officiellen Charafter. Seit dem 1. Jan. 1811 hat er den Titel "Gazette nationale" weggelassen ind

31 \*

nur ben bes "Moniteur universel" beibehalten. In ber Rebaction nahmen gu ber: Schiebenen Beiten Theil Ginquene, Grouvelle, Maret, Jourdan, Desmares und Baron Trouvé. Letter mar Redacteur en chef im 3. 1793 und murbe im Mug. 1829 Secretair bes Miniftere Labourbonnave! Bertin (Red, gerant bes "Journ. des débats"1829) mar Rédacteur en chef du Moniteur royaliste de Gand 1815. Die Begebenheiten von 1787 bis zur Eroffnung ber nationalversammlung find nachmale in einer "Introduction" (3. IV, Paris, 1 8., Fol.) nachgetragen. -Rach bem Dufter bes frang, Moniteur entstanben auch in ben verwandten Stags ten officielle Beitungen unter bemf. Titel, wie g. B. gu Reapel u. a. a. D.; in Deutschland erfchien ber "Bestfälliche Moniteur". Der parifer "Moniteur", von dem jeden Tag eine Rummer, einen Foliobogen ftart, oft noch mit Beilagen, er= Scheint, enthalt in 2 Abtheil, fur bas Innere und fur bas Austand nicht nur alle officielle Berfügungen und Berordnungen ber Regierung, Ernennungen, Abfegun= gen, Stanbeberhohungen ic. , ferner artiftifche, literarifche und bramaturgifche Artitel, fonbern auch biejenigen politifchen Radrichten, von benen bie Regierung will, daß fie in Frankreich als officielle Rachrichten angefeben werben follen. Geit ber Restauration unterscheibet man im Moniteur eine partie officielle und eine partie non officielle. Sauptrebacteur mar Sauvo. Beitrage lieferten Amar im gache ber frang. Literatur; Tourlet in ber alten Literatur; Peuchet in ber Statiftit, Staatswirthschaft zc. Der "Moniteur" hatte nicht nur in Europa , sonbern auch nach Amerita einen folden Abfas, bag 1793 eine Druderei fur benfelben angelegt werben mußte. Bollftanbige Eremplare find fo felten, baf fcon 1809 ein foldes gu Paris mit 600 Thirn, bezahlt und 1825 bie vollftanb, Reibe (57 Bbe.) in Ber fteigerungen mit 12,000 Fr. bezahlt wurde. Oft fehlen die 3. VII und VIII (1798-1800), bon benen eine geringere Aufl. gemacht murbe. Unter ben Tagesblattern ber neuern Beit behauptet bet "Moniteur" eine traurige Beruhmtheit. Denn in bem Beitraume von etwa 25 3. ftellt er uns unter einer und berfelben Ras tion bas Bemalbe ber unbeftandigften Boltsmuth und bes araften monarchischen Despotismus bar, und enthalt jugleich bie Gefchichte bes Untergangs bes europ. Gemeinwefens, ber Berbohnung bes Belferrechts und aller Grundfage, auf welche ein Staatenfoftem gebilbeter Boller gebaut fein muß. In jeber Rudficht bleibt er eine ber wichtigften Sammlungen von Actenftuden fur ben Gefchichtschreiber bet großen Rataftrophe, welche Europa feit bem Unfange ber frang. Revolution erlitten hat. Als Archiv ber neuern frang. Geschichte ift er unentbehrlich. Den Gebrauch erleichtern bie "Tables chronologiques et alphabetiq, du Moniteur universel depuis son origine jusqu'à ce jour", Paris 1828, 3 Abtheil. (Die 1. von 1789 bis jum 21. Sept. 1799, 4 Bbe., Fol., 140 Fr.; bie 2. vom 22. Sept. 1799 bis Ende 1814, in 2 Bbn., 90 fr.; bie 3. von 1815 - 24 u. b. E .: "Tables décennales de la restauration", 2 Bbe., 90 fr. Die beiben letten Abtheil. ents halten feine Analyse journalière", fonbern eine notice chronolog, des lois, ordonnances, edits etc. Alle 3 Ubth. foften 300 Fr. Bon 1825 an erfchien eine seconde série décennale de la Réstauration.)

Mont (George, spater Herzog v. Albemarle), berühmt in der Geschichte Eromwell's und der Stuarte, geb. d. 6. Dec. 1608 zu Pothandge bei Torrington, stammte aus einer altabeligen, aber unbegüterten Familie. Ungesähr 16 J. alt, vertheibigte er einst seinen Bater, der Schulden halber verhastet werden sollte, gegen den Serie, berjagte Letztern mit Stockschlägen und mußte hierauf aus dem vaterlichen Hause sliehen. Im Regimente seines Verwandten, des Sir Richard Grenville, machte er einen Seezug gegen die Spanier, ward hierauf bet der Erpebition gegen die Inseln Rhe und Oleron gebraucht, und erward sich während des darauf folgenden Kriegs in Flandern gute militairische Kenntnisse. Als die Unruhen in Schottland ausbrachen, kehrte er in sein Vaterland zurück und wurde in der von Karl I. gegen die Insurgenten geführten Armee als Obristiseutenant ans

Bierauf half er als Dberfter bes Reg. Leicester in Irland bie Rebellen betampfen, bis ber Bicetonig, Marquis v. Drmond, 1643 eine Art von Frieden mit ben Aufrubrern fchloß, um bem unterbeg mit bem Parlament in offenen Streit ge: rathenen Rarl I. beifteben zu tonnen. Gin Berbacht, als neige er fich auf bie Seite bes Parlaments, machte, baf D. außer Thatigfeit fam; balb marb er aber von Reuem als General bei ber irlanbifden Brigabe angeftellt, mit welcher er inbef gleich barauf von Fairfar gefangen wurde (1644). Er blieb als Staatsgefangener im Tower bis 1646 und fchrieb gum Beltvertreib "Bemerkungen über militairifche und politifche Gegenftande", welche 1671 nach feinem Tobe von bem Lord Liste herausgegeben murben, aber ohne Berth find. Durch benfelben Lord Lidle, ber in Bunft bei bem Parlamente ftanb, erhielt D. unter ber Bebingung, fich ber Cache bes Covenant ju ergeben, feine Freiheit und ging nun mit feinem Befchuber abermale nach Irland, wo er nicht ohne Auszeichnung gegen die Roniglichen focht, bennoch aber, ba manche Unfalle bie republitanische Partei in jenem Lanbe trafen, nur mit Dube einer Berantwortlichfeit gegen bas Parlament entging. Rach England jurudgetommen, ward er von Cromwell als Generallieutenant und Commandeur ber Artillerie angestellt. Er zeichnete fich jest befondere in ber Schlacht bei Dun-Mis bierauf Cromwell in England Rarl II. betampfte, übernahm D. einstweilen ben Dberbefehl in Schottland, eroberte Dunber und ließ bie Befagung nieberhauen. 1652 fehrte er feiner Gefunbheit wegen nach England gurud, murbe Mitglied ber Commiffionen, welche die Bereinigung ber beiben Reiche Schottland und England beforgten, und focht unter Blate jur See gegen bie Sollanber. Mit ber unter feinem Befehl ftebenben Stottenabtheilung fiegte er über ben holland. Ib: miral Tromp (Mai 1653), und 2 Monate barauf nochmals in einer offenen Geefolacht, in welcher Eromp feinen Tob fand und ber Feind 30 Schiffe berlor. Für biefen Sieg von Cromwell mit einer golbenen Rette belohnt, tehrte M., nach ge= foloffenem Seefrieden, nach Schottland gurud, wo er den Protector in Edinburg proclamiren ließ und die unruhigen Sochlander gugelte. Ale ber eifrigfte Unbanger Gromwell's ertlarte er fich auch fur beffen Gobn und Rachfolger, Richard Crom: well. Erft 1660, nachbem Richard Cromwell bas Ruber niebergelegt hatte, bachte DR. an feinen, wie Ginige behaupten, ftets gebegten Plan, Die Stuarts auf ben Thron gurudguführen ; boch handelte er hierbei mit fo vieler Berudfichtigung aller ben Augenblick gerade obwattenben Umftande und zeigte fich überhaupt bei ber gan: jen Unterbandlung fo zweideutig, bag man mit Bahricheinlichfeit ichliefen barf, es fei ibm nur barum gu thun gewefen, fich felbft bei bem Umfchwunge ber Dinge (ben er jum Theil burch gewaltsame Auflosung ber ihm feindlich gefinnten Gicherheits: commiffion berbeigeführt batte) ficherguftellen. Ale endlich Rarl II. am 8. Mai 1660 feierlich in Condon als Ronig proclamirt wurde, war DR. ber Erfte, welcher fic bem in Dover landenden Monarchen vorftellte, und Rarl mar auch fo übergeugt, baß er feinen Thron bem Ginfluffe biefes Mannes verbante, baß er ihn fogleich sum Ritter des Sofenbandes, jum Ditglied bes Geb. Rathes, jum Dberftallmeis fter, Rammerheren, Schahmeifter und enblich gum Bergog v. Albemarle und Gouberneur ber Graffchaften Devonshire und Mibblefer ernannte. 1666 commandirte D., unter bem Dberbefehl bes Bergogs v. Dort, Die Flotte gegen Die vereinigten Sollander und Frangofen. Er ftarb am 3. Jan. 1670. Gein unermefliches Bermogen tam auf feinen einzigen Gohn, ben bie Befchichte nur infofern tennt, ale cr Schuld an ber Rieberlage mit mar, welche bie vereinigte englisch : bolland, Urmee burch ben Darfchall Billars bei Denain 1712 erlitt. Auf Ronig Karle Befehl ward R. nebft feinem Bruber Ricolas, Bifchof von Bereford, aufs prachtvollfte in ber Beftminfterabtei beerbigt; bas ihm von ber Dantbarteit bes Ronigs guerfannte Dentmal wurde indef erft ein halbes Jahrh, fpater errichtet. M. mar fein großer Charafter, jeboch nicht ohne Telbherentalent; babel mußte er bie Umftande mit giemlicher Weltelugheit gu benuten und wurde in feinen Unternehmungen vom Glude

begunftigt.

Mont (Jatob Heinrich), Philolog und Prof. der griech. Sprache auf der Universität Cambridge, geb. 1782, legte den Grund zu seinen Kenntnissen auf der Stadtschule in Norwich und auf der berühmten Carthause in London. 1800 bezog er das Dreifaltigleitsstift in Cambridge als Pensionnair; wurde aber bald Scholar diese Collegiums. 1805 mahlte ihn Trinity college zum Fellow und 1807 zum Assistant tutor. Als der berühmte Porson 1808 im Oct. starb, ernamte ihn die Universität zum Nachsolger besselben in der Professu der griech. Sprache. 1809 sieß er sich ordiniren, und 1815 wurde er einer der Haupttutors des Dreifaltigkeitsstiffs. Er gab einige Trauersp. des Eurspides heraus und ordnete gemeinschaftlich mit E. 3 B som sielb (s. d.) den kritischen Nachsaß seines Vorgängers u. d. A.; "Ricardi Porsoni Adversaria" (Cambridge 1812). M. besorgt auch mit Husselben und U. das geschährte "Museum criticum, or Cambridge classical researches".

Donnier (Pierre Charles Le), Uftronom, Mitglied der Mabemien gu Pas ris, London und Berlin, geb. 1715 in Paris, zeigte fruh einen entichiedenen Sang gur Uftronomie, machte ichon im 16. 3. Beobachtungen über ben Saturn, und ubergab im 20. ber parifer Atabemie ber Biffenfch, feine ,, Nouvelle figure de la lune, avec la description de ses taches", worauf ihn biefe ju ihrem Mitgliebe ernannte. 1735 begleitete er Maupertuis nach Lappland. Dit Lord Macclesfield beobachtete er am 25. Juli 1748 in Schottland die ringformige Sonnenfinfternif und vermaß bort querft ben Durchmeffer des Mondes auf ber Sonnenscheibe. 1750 gog er, auf Befehl Ludwigs XV., einen Meribian burch bas Luftichlof Bellevue. Le M. war Lalande's Lehrer, mit bem er aber gulett in Feindschaft lebte. Doch hat Lalande ftets mit ber hochften Achtung und Dantbarteit von ihm gefprochen. Uebris gens war er beftigen Gemuthe und eigenfinnig. Go hat man erft nach feinem Tobe mehre angiebenbe Werte von ihm gefunden, Die er, trot aller Auffoderungen, im Leben ftete hartnadig verweigert und fogar zu verbrennen gedroht hatte. Darunter befindet fich fein Sternenverzeichniß, beffen Plan er icon 1741 ber Atademie borgelegt hatte. Unverbroffen in der Arbeit, lebte er gang fur feine Biffenfchaft, wolche ihm bedeutenbe Fortfdritte verbantt. Er hat querft bie Berfchiebenheit ber Strab= lenbredjung im Sommer und im Binter bestimmt, bie Sonnentafeln und bas Sternenverzeichniß verbeffert', bie Reigung ber Efliptit genauer bestimmt und bie Dol= hohe von Paris feftgeftellt. Er führte bas von Graham berfertigte Inftrument gur Beobachtung ber Durchgange in Frankreich ein und bewies die burch bie Angiebung bes Jupiter erzeugten Ungleichheiten bes Saturn. Much fur bie Geefahrer und ans bre mit der Aftronomie in Berbindung ftebenbe Biffenschaften bat er nubliche Ent: bedungen gemacht. Er ftarb ben 5. Jan, 1799. Bon feinen vielen Schriften moch: ten feine "Histoire celeste" (Paris 1741, 4.) und feine "Théorie des comètes" (ebend, 1743, 4.) bie meifte Mufmertfamteit verbienen.

Monoch or b, ein mit einer Saite (wovon auch ber Name herrührt) bezogenes, hohles Instrument, ungefahr 1.3 Elle lang und & Elle breit, worauf mittelst bes Eirkels und eines beweglichen Stegs die Hohe ober Tiefe des Tons nach Berhaltnis der ab- und zunehmenden Länge gesunden und ausgemessen werden kann. Diese Saite nannten die Alten den Kanon, und man pflegt ein solches Monochord auch mit 3 oder 4 Saiten zu beziehen, um nach genau abgemessener Länge jeder Saite den Geundton mit seiner Vollen Harmonie zu haben, sowie ma auch dasselbe, um des bessen Klangs willen, mit einem Resonanzboden und mit Tasten zum Anschlagen versieht. Der Gebrauch diese Instruments, dessen Gerindung dem Hothagoras zugeschrieden wird, dien besonders zur Berichtigung der Intervalle, beren Abstand weniger als einen balben Ton beträgt, wiewol die durch Berrackung obgedachter Stege hervorgebrachte Eintheilung ber Saiten und bie daraus entfles hende Berechnung mehr bem Berftande einzuleuchten als durch ihren merklichen Ubftand von Sobe und Tiefe dem Gehor fuhlbar zu werden scheint. Daher auch fein

theoretischer Gebrauch in der mathematischen Rlanglehre.

Monoch romen, monoch romatifche Bilber, find einfarbige Males reien. Sie find die einfachste und alteste Art der Malerei; man bediente sich zuerst bes sondere ber rothen Farbe, als der auffallendsten. So finden wir sie auf ben altesten Bastengemalben, entweder roth auf schwarzem Grund, ober umgekehrt. (S. Malerei.)

Monobrama, f. Melobrama.

Monogamie, f. Che.

Monogramm (signum, manus propria, chiffre, Ramensjug, Sand: geichen) ift, im biplomatifchen Ginne genommen, eine Figur oder ein Schriftzug, melder alle (ober auch nur einige) einzelne Buchftaben eines ober mehrer, ben Das men, Titel zc. bezeichnender Borte, in verschiedener Dronung geftellt, ausbrudt. Sie murben auf Mungen, Sahnen, Banben und Tapeten, Siegeln und in Urfunben angebracht, von welchen verschiedenen Arten des Gebrauchs ber auf Mungen ber altefte, und ber in Urkunden, in welchen fich nicht nur geiftliche und weltliche Fürften, fondern auch Magiftratepersonen und Rotare ihrer bebienten, ber jungfte Das erfte bis jest bekannte Monogramm ift vom oftgothifden Ronig Theo: borich (493 - 526); ber beständige Gebrauch der Monogramme aber wurde erft burch Raris b. Gr. Beispiel, ber fich ihrer ftets bediente und ihnen eine beffere Beftalt gab, eingeführt und erhielt fich in allen ben ganbern, welche zu bem großen Frankenreiche gebort hatten, mehre Jahrhunberte, bis er vom 12. Jahrh. an, megen bes veranberten Gefchafteganges, ablam. Um langften erhielt er fich in Deutsch: land, wo er 1495 auf bem Reichstage ju Borms abgeschafft murbe. Die Lehre von ben Monogrammen biefer Art ift fur die Erklarung und Rritit ber Denkmaler und Urtunden bes Mittelalters von der großten Bichtigfeit und bilbet baher einen befondern Theil ber Diplomatit. Spaterbin hat man biefes Bort auch auf alle und jebe Ramenschiffren, Buge und fonftige Beichen, mit welchen Runfiler, vorzuglich Maler und Rupferftecher, ihre Arbeiten als bie ihrigen bezeichnet haben, übertra: gen Diefe find aber ofe trugerifch nachgeahmt worden. Gine fchabbare Samm: lung, Abbilbung und Erklarung ber Runftlermonogramme finbet fich fcon in Joh. Fr. Chrift's "Ungeige und Muslegung ber Monogrammatum zc." (Leips. 1747) und in Brouillot's berühmten "Diet. des monogrammes", ergangt und berichtigt burch beffen "Table generale des monogr., chiffres etc." (Munchen 1820). Roch bemerten wir, daß bie Alten jeben Umriß, jede einfache Beichnung Donogramm nannten. (S. Materei.)

Monographie (von norog und zougeer), eine Schrift, welche einen einzelnen Gegenstand einer Wissenschaft besonders abhandelt. Man sest voraus, daß ein solcher Gegenstand in einer vollständigen Monographie nach allen Richtungen und Beziehungen und ganz im Detail betrachtet werde; doch darf dies nicht geschen, ohne auch die allgemeinen Beziehungen zu berühren, in welchen derleibe mit der Wissenschaft sieht, aus welcher er entlehnt ist. Die Monographien in strengerm Sinne sind ein Erzeugnis der neuern Zeit, und es ist nicht zu läugnen, daß sie der Wissenschaft sehr forderlich gewesen. Jest aber werden sie so daufg, daß es Noch thut, daran zu erinnern, daß man über dem Besondern das Allgemeine der

Biffenichaft nicht gar zu fehr aus ben Mugen verlieren moge.

Monofratie wird zuweilen fur Monarchie gesagt, ift aber bavon versichieben. Die Endungen Archie und Kratie bedeuten namlich die außere und die innere Staatsform ober die Darstellungsart und die Ausubungsart der hochsten Gewalt. Der Monarchie steht also die Polyarchie entgegen. In jener wird die hochste Gewalt durch Einen, in die for aber durch Mehre oder Biele dargestellt.

Bie sie aber von dem Einen oder von Bielen verfassungemäßig ausgeübt werde, bleibt dabei undestimmt. Wird sie von dem Einen oder den Bielen ungetheilt und ganz allein ausgeübt, sodaß das Bolt oder die übrigen Bürger als Unterthanen teine an der Ausübung theilnehmenden Stellvertreter haben, so ist der Staat eine Autokratie, und zwar entweder eine monarchische oder eine polyarchische. Sind aber dergleichen an der Ausübung der höchsten Gewalt theilnehmende Stellvertreter des Bolts vorhanden, so ist der Staat eine Synkratie (f. d.), die edenfalls entweder monarchisch oder polyarchisch sein tann. So war Frankreich unter dem Directorium von 5 Mannern eine polyarchische Synkratie, jeht aber ist es eine monarchische Synkratie. Diese heißt nun auch eine beschränkte oder constitutionnelle Monarchie. Eine undeschafte aber, wo gleichsam der Monarch selbst die Stelle der Constitution verkritt, heißt eine absolute Monarchie oder eine monarchische Autokratie, kützer aber und zusammengezogen eine Monarchie oder eine monarchische Autokratie, kützer aber und zusammengezogen eine Monarchie.

Monolog, Gelbstgefprach, heißt im Schauspiel biejenige Rebe, in welder eine einzelne ber als hanbelnd eingeführten Derfonen für fich felbft fpricht. Ge ift fomit bem Dialoge (f. b.) entgegengefest. Um bas Innere ber banbeliben Sauptperfonen genauer gu fchilbern und fowot bie Ericbfebern ihrer Sanblungen als auch die Beranderungen, welche burch wichtige Ereigniffe in ihnen hetvorge= bracht werben, barguftellen und fo ben Bufammenhang ber Sandlung zu erhalten, haben die bramatifchen Dichter Die Monologe erfunden. Mis in ber Rritit noch bas Befes ber außern Wahrscheinlichteit als Sauptnorm galt, war man geneigt, die Monologe überhaupt zu verdammen, obgleich man nicht umbin tonnte, biefem ober jenem berühmten Monolog, wie g. B. bem im "Samlet", aus anbern Rud= fichten Beifall zu fchenten. Dan führte namlich an, baf Riemand im wirtlichen Leben leicht eine lange und jufammenhangenbe Unterrebung mit fich halte, und bas nur ber hochfte Grab von Affect ober Berftreuung bagu gehore, um mit fich felbft ju fprechen, ober auch nur ein paar Borte berausjuftogen. Dbgleich aber bie Monologe, ftreng genommen, in ber Birtlichfeit nicht vortommen, fo muß bie dramatifche Runft fich ihrer boch als Mittel bebienen, um ihre hohern 3mede volltommen zu erreichen. Bufolge bee obigen Breckes burfen Monologe nur ba eintreten, wo ber Dramatifer durch ben Dialog feinen Bred nicht, ober boch nicht volls tommen erreichen murbe. Der Monolog barf baber nicht bloger Ludenbuger, Musfullung ber 3mifchenraume in ber eigentlichen Sandlung fein, welches nur eis nen fchlechten Dlan vorausfesen murbe ; fonbern er muß eben forol bie bialogifchen Scenen verbinden als auch eine bedeutende Beranberung in bem innern Buftanbe ber Perfon bezeichnen, welche als Urfache auf bas Folgende einfließt, fowie fle als Birtung bes Borbergebenben angefeben werben tann. Ferner muß auch ein folches . Selbstgefprach in ber Lage ber fprechenben Perfon moglich fein. Rur unter bies fen Bedingungen ift der Monolog feinem Inhalte nach ebenfowol bramarifch als iprifch ju nennen. Im Ubrigen aber find bie Monologe barin verschieden, baf fie balb mehr Raisonnement enthalten, balb mehr pathetischen Inhalts find. Bas Die Wirklichkeit anlangt, fo treiben bie bramgtifchen Schriftfteller, befonbers bie jungern, welche mehr lyrifche als bramatifche Ratur haben, mit ben Monologen ben größten Migbrauch, indem fie in benfelben ben Lefern ober Buhorern gern ihre Ges fuble unter fremben Ramen mittheilen, ober aus Ungefdidlichfeit und Geiftesars muth Das, mas fie als dramatifch barftellen follten, burch lange Erzählungen foilbern und zu beiben Bebufen oft bie Monologe baufen. Daß baburch bas Kortidireis ten ber Sandlung aufgehalten, Die Theilnahme burch Ginformigfeit gefchwacht und ber Lefer ober Bufchauer oft gelangweilt wird, ift naturlich. Die beffern Dramatiter fuchen baber die episobischen Monologe ju vermeiben und ben Monolog in finige und nothwendige Berbindung mit bem Bangen ber gefchilderten Sanblung gu fegen.

Monomanie] (von movos und maria). So nennen einige frang. Argte

bie Form bes Wahnfinns, welche vorzugsweise auf einen einzelnen Segenstand geeichtet ift, wo j. B. ber Kranke glaubt, er fei Gott, Jesus ober ber hell. Geift, Raiser, Konig, Furft, ber Urmfte ober ber Reichfte, ein großes Genie u. f. w. Man
fieht, bag bei blefer Korm bas Bewußtsein ber Derfonlichkeit gestört ist.

Monophyfiten beigen bie Unbanger berjenigen driftt. Partei, Die nach bem im 5 Jahrh. aufgetommenen und besonders in Agppten geltenben Sprachges brauche nur Gine (Menich geworbene gottliche) Ratur in ber Derfon Christi annahm und bie Orthodoxie diefes Sprachgebrauchs auf ber fogen. Rauberfpnobe gu Ephe= fus 440 gu behaupten wußte. Ihr Unführer Gutoches, ein einfaltiger Archiman= brit zu Ronftantinopel, und Alle, bie ihm nachbeteten, wurden dagegen auf ber Kirdenversammlung ju Chalcebon 451 ale Reger verurtheilt. Doch tonnte burch bie noch jest im Decident geltende Beftimmung biefes Conciliums, daß in Chrifto 2 Da= turen ohne Bermifchung, Berwandlung und Trennung zu einer Perfon u. Gubftang vereinigt feien, ber Streit nicht ausgemacht werben. Die afigtifche und agpptifche Geiftlichkeit war meift monophpfitisch gefinnt, bagegen bie occibentalische ben chalces bonifden Befdlug verfocht. Des Raifere Beno 482 erlaffene Unordnung, Benos titon genannt, war nicht fabig, fie zu verfohnen, und nach langen, oft blutigen Ram= pfen über biefe verschiedenen Unfichten verschulbete bie orthobore Rirche burch ibre Bannfluche, bag bie Monophpfiten fich formlich bon ihr absonberten. Diefe Tren= nung erfolgte in der erften Balfte b. 6. Jahrh., ale ber Schus, ben die Monophylis ten bisher von Beit gu Belt noch am Sofe von Konftantinopel gefunden hatten, feit ber feften Bereinigung bes Raifers Juftinian mit ber romifchen Rirche aufhoren mußte. Much unter fich felbft blieben fie nicht einig. Schon 483 hatten fich bie Atephalen (f. b.) abgefondert und bilbeten ben eigentlichen Rern bes Monophy= fitismus. Neue Streitigkeiten erhoben fich untet ihnen 519 über die Frage: ob ber Leth Chrifti verweslich fet ober nicht ? Die Seberiten, Unhanger eines abgefesten Patriarchen von Antiochien, Geverus, ber fich zu ben Alephalen hielt, bejaheten fie : dle Julianisten ober Gajaniten, Unbanger ber Bifchofe Julianus und Gajanus, verneinten fie. Gene wurden baher Phthartolatrer (Corrupticola, Berweslichkeites blener), biefe Uphthartobofeten (Unverwestichteitstebrer), auch Phantafiaften, ge= nannt, welche wieder über bie Frage : ob der Leib Chrifti erfchaffen gewesen, in At= tifteten, bie ibn fur unerfchaffen, und Rtiftolatter, bie ibn fur erichaffen bielten, gerfielen. Die Severiten, nach einem ihrer Bifchofe auch Theoboffaner genannt, behielten bie Dberhand und belegten auch bie unter ihnen entstandenen Ugnoeten (fo genannt, weil fie Chrifto, als Menfchen, bie Allwiffenbeit absprachen) mit bem Banne. Um 560 fam gar ein Monophysit Ustusnages, und nach ihm Philoponus, ber größte driftl. Philosoph biefes Jahrh, auf ben Ginfall, bie 3 Personen in ber Bottheit 3 Gotter ju nennen. Diefe Tritheiten und ihre Unbanger waren felbft in ben Augen ihrer Partei bie graften Reger und brachten ihr ben Nachtheil, baß bas male viele Monophpfiten fich gu ben Ratholifden manbten. In Mappten, Sprien und Mefopotamien blieben jedoch bie monophpfitifchen Gemeinden bie ftartften, erhielten burch ihre, ununterbrochen neben ben taifeel, ober orthoboren bestehenben, Pas teiarchen zu Alexandrien und zu Antiochien ihre firchtiche Dednung und bilbeten, nadbem ber Sprer Jatob Barabai (ftarb 558) ihre Religionsverfaffung befestigt hatte, bie felbständigen Rirchen ber Jato bit en und Urmenier (f. b.); die, von bet griech. Rirche ebenfowol ale von ber romifchen getrennt, fich eben barum feit bem 7. Jahrh. auch unter ber Berefchaft ber Dohammebaner zu behaupten wußten. Außer ihrer eigenthumlichen Lehre von Giner Ratur in Chrifto ftimmten fie in ben Sauptpuntten bes Glaubens mit ber griech, Rirche überein; auch ibr Gottesbienit ift bem griechischen abnticher als bem tomischen, bat aber burch Rationalitat und Aberglauben Abweichungen erhalten, welche fich am auffallenoften in ber Religions perfaffung ber Jatobiten in Agopten geigen. Diefe beifen Ropten, fteben mit den

fprifchen Jalobiten noch in Glaubensgemeinschaft, baben aber ihren eignen Datriarchen gu Rairo, ber ben Titel bes alexandrinifchen fuhrt und 10 Bisthumer unter fich bat. Die Bibel und liturgifden Bucher befigen fie noch in ber alten foptischen Sprache, welche bie jur Beit ber Berrichaft der Griechen unter ben Dtos lemdern gangbare agpptische und baber ber griechischen bermandt ift, aber jest un= ter bie tobten Sprachen gebort. Die Rinder werden bei ihnen nur in ber Rirche und nie vor dem 40. Tage nach ber Geburt, oft erft im 7. Sabre getauft, erhalten aber gleich nach ber Taufe ben Abendmahlewein. Das Abendmahl halten fie nur in ben großen Saften, brauchen babei gefauertes Brot, weiches gebrochen wird, und genießen ben Bein mit Loffeln. Ihren Bottesbienft begeben fie, nach einer in Beiten ber Berfolgung entftanbenen Gewohnheit, in ber Racht vom Connabende jum Sonntage. Er befteht nur aus dem Altarbienfte, Befang, Gebet und Borlefungen der Priefter, welche ubrigens febr unwiffend find und nicht prebigen tonnen. Der Patriard thut es nur ein Dal im Jahre. Die Beimerte bes Aberglaubens, Reliquien, Schlechte Bilber in ihren Rirchen, Beiligenbienft u. f. w. haben fie mit ben Griechen gemein. Die Befchneibung ift nur noch bei ben Ropten in Oberagopten gebrauchlich. In ihren ichwachbefetten Rloftern wohnen Monde mit Beibern und Rinbern. Gine vierte monophofit, Rirche ift bie a boffinifde. welche von ben Ropten ibr geiftliches Dberhaupt erbalt. (G. Sabefd.) Ber: wandt mit bem monophysitischen Streite mar die im Unfange b. 7. Jahrh, angeregte Frage: ob bie in Chrifto vereinigte Bottheit und Denfcheit nur einen ober zwei Willen habe. Zuch hierüber entftand ein Bant, ben ber Raifer Conftans burch. feine Unordnung, Topus genannt, vergeblich beigulegen fuchte. Die Beftimmung ber trullanischen Rirchenversammlung zu Ronftantinopel 680, baf 2 Billen in Chrifto wirtfam maren, weil er 2 Naturen habe, machte bie D onotheleten (Unbanger ber Lebre von Ginem Billen) awar zu Regern , tonnte aber boch nicht hindern, daß aus ihren Uberreften bie Gette ber Daroniten (f. b.) fich bilbete.

Monopol (Alleinhandel, Alleinverkauf), die Jemanden vom Staate ertheilte Besugnis, irgend einen Handel oder Gewerbe ausschließend und allein zu treiben. Dergleichen Ronopole wurden sonst öfter als jest ertheilt, theils im Handel, theils bei Manusacturen und Fabrisen. Sie können auf gewisse, bes stimmte; oder, wie man sagt, auf ewige Zeiten gelten. Erstere lassen sich in gewisse Siehen wertheibigen. So kann ein Monopol, auf einige Jahre ertheilt, zur Erössnung eines neuen; vorher nicht gesannten Handelsweges sehr wohlthätig wirken, ebensowie neu anzulegende Fabrisen oder neue wichtige Ersindungen durch dergleichen Monopole am teichtesten in Gang gebracht werden, den einen Doch muß auch hierin von Seiten der Regierung bei der Ertheilung die größte Borstath werden geleschen, die sie ausschließen, sondern gegen alle übrige Staatsbürzert, und wirken verderblich auf den Nationalreichtbum.

Monotheismus, die Annahme und Verehrung eines einzigen Gottes, entgegengeset der Bielgotterei (Polytheismus). Die altesten Urbunden der Schrift (die Vibel) und die überlieserungen der altesten Bolter lassen und diese Religion, wenn auch nicht in vollkommener Entwickelung, als die alteste und ursprüngliche betrachten. Die Mosaische Urbunde namlich redet von Gott, dem Schöpfer himmels und der Erde, und die alte Lehre der Braminen von einem einzigen göttelichen Wesen über den 3 andern Hauptgöttern, welche gleichsam nur als die 3 Hauptkräfte des einen höchsten Gottes angesehen werden, namlich des Parabrama, den sie durch alle Prädicate der Gottheit sehr wein und vollkommen schildert. Auch die Chalder glaubten außer dem Lichte, welche sie der Kinsterniß gegenüber; stellten, noch an ein höheres, unentstandenes Licht, das ewig, allmächtig, weise und gütig ist, und aus welchem erst das körpersiche Licht hervorging. Die Perser

ftellten über ihren Drimugd und Ahriman noch Beruanon Alberme und bas ewige Bort. Gelbft die Agopter hatten an ihrem Gittou ein bochftes Grundwefen mes nigftens fur ihre geheime Religion. Alle biefe verschiedenen Dothologien fubren unter bem heere von Gottern, womit fie himmel und Erde bevollern, immer it: gend einen bochften, mehr ober weniger beftimmt, ftets aber vor allen ubrigen ausgezeichnet, auf. Und überall feben wir in biefen Dothologien bie Botter fich erft allmalig vermehren, fowie ber Menfch fich immer weiter von ber einfachen und urfprunglichen Offenbarung in die Bielheit der finnlichen Unschauung verlor. Aber auch abgefeben von biefen hiftorifden Undeutungen, fo ift ber Denich jur Babes beit bestimmt, und bie Bahrheit, nicht der Berthum, ber die Bahrheit icon porausfest, ift in feinen Überzeugungen bas Urfprungliche und Erfte, weit jene einfach ift und ihre Strahlen überall verbreitet, wie das Licht, bas bie Belt burch= ftromt. Rur in ber Muffaffung ber Bahrheit verirrten fich bie Denfchen, wenn fie bie Bottheit entweber in Bilbern ober in Begriffen zu benten versuchten. Erfteres war die frubere, Die in ber alten Belt verbreitete Berirrung, weil fich Ginn und Phantafie fruber gur Berrichaft erheben, und baraus entsprang ber in ber alten Belt berrichende Dolptheismus, Abgotterei und Bogenbienft, ber in ber Ber gotterung bes Rorperlichen, ale bem burchgreifenben Charafter bes Beibenthume, fich außerte, wobei nicht burch bas beilige Bort ber Allmacht, fonbern burch Beugungen Alles entftanb. Doch tonnte auch in biefen Berirrungen bie Bahrbeit nicht gang verfdwinden. Spuren derfelben erbliden wir in ben oben angeführten Thats fachen, in ber Aufrichtung ber Altare fur unbefannte Gotter, in ben bon bem Boltsglauben abweichenden Lehren der heibnifchen Philosophen, eines Parmenides, Gofrates, Plato und vieler fpatern Platonitet, bes agoptischen Philosophen Pfammon, ber, nach Plutarch ("Leben Alexanders"), die mit bem Chriftenthume gang über= einstimmende Lehre vortrug, daß Gott der allgemeine Bater aller Menfchen fei, ber fich bie beffern berfelben zu feinen Rindern mable. Aber noch leuchtendere Spuren finden wir bei ben Sebraern, welche trot mannigfaltiger Berirrungen, zu welchen fie bauptfachlich durch bas umgebenbe Beibenthum veranlagt murben, bie überlies ferung von dem einzigen Gotte, bem Schopfer Simmels und ber Erbe, aufbewahrten, bis fich aus ihrer noch etwas engbergigen Unficht von bem Jehovah, ben fie boch größtentheils nur als Stammgott bes erforenen Bolte betrachteten und verebra ten, ber reinere und umfaffenbere Monotheismus bes Chriftenthums entwidelte. T:

Monotheleten, f. Maroniten.

Monotonie, Gintonigfeit, ber Mangel an Mobulation in ber menfchl. Stimme beim Sprechen ober Singen. Es ift dies ein Fehler, weil die Beuguns gen und Bendungen der Stimme nach Berichiedenheit ber Empfindungen und Borftellungen verschieden fein muffen. Diefer Fehler (g. B. ein fingender, fcneis benber, gezogener ober geraber Ton im Reben) findet fich bei einzelnen Denfchen wie bei gangen Boltern, und ift gewöhnlich eine Folge ber Unbiegfamteit ber Sprach= werkzeuge ober eines Mangels an lebhaftem Befuhl. Benn biefe Monotonie fon in ber gewöhnlichen Rebe unangenehm ift, fo ift fie ein noch auffallenberer Rebler in ber mundlichen Beredtfamteit. Unter ben politifchen, gerichtlichen, geifts lichen Rebnern, Schauspielern und Declamatoren fallen bie Rangelrebner befannts lich am haufigften in ben gehler ber Monotonie, welcher am meiften auffallt, wenn er fich in ber Einformigfeit ber Stimme beim Schluffall ber Perioden zeigt. Gine eigne Erfcheinung ift es, baf alle Rinber in ihren erften Lefeubungen fich gur Dos notonie hinneigen. In einer anbern Bebeutung bezeichnet man burch Monotonic in ben iconen Runften eine gewiffe Ginformigteit ber Manier, Die fich in ber Bes banblung und Darftellung ber Begenftanbe offenbart. Doch barf man Monotonie nicht überhaupt mit Ginformigfeit verwechfeln; bie lettere ift bie fehterhafte Einformigfeit, b. i. biejenige, welche ben Reig ber Mannigfaltigfeit überhaupt auf:

hebt und gewiffe Benbungen, Bilber, Gebanten allzu oft willfurlich wiedertehren lagt. Im Grunde gibt es außerft wenige Schriftsteller und Runftler, welche jene Bielfeitigkeit bes Genies befigen, mit ber man allein eine gewiffe Monotonie vermeiden tann. Man bat auch gangen Rationen und einzelnen Gattungen ihrer fche: nen Literatur Monotonie vorgeworfen, g. B. ber frang. Tragobie. biefer Musbrud auch auf Begenftanbe ber Ratur, 3. 8. Begenben, angewenbet.

Donroe (Sames), von 1817 - 25 Prafibent ber Berein. Staaten von Rorbamerita, geb. 1757 in Birginien, ftubirte bie Rechte, arbeitete als Sach= malter unter ber Leitung feines Freundes Reffer fon (f. b.), murbe, 21 3. alt, jum Deputirten beim Congreffe ernannt, jog aber vor, feinem Baterlande in dem Unabhangigteitstriege zu bienen, und flieg bis zum Dberften. Rach bem Frieden arbeitete er wieber ale Rechtsgelehrter und blieb 10 Jahre hindurch, ftets wieber ermablt, Mitalieb bes Congreffes. 1794 fanbte ibn ber Congres als Botfchafter nach Paris. 1797 abberufen, rechtfertigte M. fein Berhalten burch ben Drud feines biplomatifchen Briefwechfels. Das Bertrauen feiner Mitburger mablte ibn 1803 jum Statthalter in Birginien; 1803 ging er wieber als Botschafter nach Paris und Dabrid, um die Angelegenheit megen Luifiana und ber Diffifippis fcifffahrt in Drbnung gu bringen. Sierauf unterhanbelte er in London vergebens über einen Bergleich, ließ fich abrufen und murbe 1811 Staatsfecretair. Als bie Englander 1814 Bashington erobert hatten, erhielt D. ben Dberbefehl über alle Streitfrafte und bas Rriegsministerium ; nach bem Frieden aber verwaltete er bie auswart. Ungeleg., bis er 1817 gum Prafibenten gewählt murbe. 1821 gum zweiten Dale. Seine Berichte über Die Entfaltung ber Rrafte Diefer jungen Republit, auf beren inneres und außeres Bohl er mit bem Blide eines Philosophen und mit ber Beisbeit eines Staatsmannes hinwirtte, find Deifters werte confularifcher Burbe und Offenheit. Mis Prafibent und als Burger fchilcht, einfach und fparfam in f. gangen Saushalte, Sebem guganglich, im Denten ficher, im Sandeln redlich, ber Partei ber Foberaliften abgeneigt, ftebt DR. in hober Ich: tung bei f. Mitburgern. 1825 marb S. Quincy 2 bame (f. b.) f. Dachfolger.

Mons ober Bergen, befestigte Sauptft. ber niederlandifchen Grafichaft hennegau, liegt auf einer Anbobe und am Fluffe Trouille. Gie bat 4600 S. (barunter 6 Pfartfirchen, einen Regierungspalaft und ein anfehnliches Rathhaus) und 21,000 Einw. Bichtig find bie Baumwollenspinnerei, bie Baumwollen: fabrication und ber Sandel, befonders mit Getreibe und Steinkohlen, auch ift bier eine Borfe, ein Sanbelsgericht und eine Sanbelstammer. In ber Rabe finb 

Donfieur, mein berr, ein Sitel, welcher ohne Bufas bem alteften ober

einzigen Bruber des Ronigs von Frankreich gegeben wirb.

Donfigny (Pierre Alexandre), geb. ben 17. Dct. 1729 gu Fauquembero im Artois, war ein beliebter Tonfeger, ben man als ben Stifter ber tomifchen Dper ber Frangofen anfieht. Jung wurde er ju Paris in bem Rechnungsbureau ber Weiftlichkeit angestellt; aber f. Zalent fur bie Dufit ermachte ploglich, ale er einer Borstellung der "Serva padrona" von Pergolefi beiwohnte. Er beschloß fich der Mufit ausschließlich zu widmen und ftubirte bie Composition unter Giannotti. Rach 5 Monaten entließ ibn f. Lehrer ale einen Schuler, ber ausgelernt babe. Aber wie erstaunte Giannotti; als ber Jungling ibm beim Ubschiebe f. Dper "Les aveux indiscrets" zeigte, bie er componiet hatte. Drei Jahre nachher (1759) brachte er biefe Dper ganglich umgearbeitet aufs Theater. Durch Beifall aufgemuntert, gab er 1760 ,Le maître en droit" und "Le Cadi dupe". Die niebliche Dper: "On ne s'avise jamais de tout", melche 1761 erfchien, vollendete bie mufitalische Revolution auf bem Theatre de la foire, welches bantale ben Ramen ber ital. Det annahm. M. feste hierauf: "Le roi et le fermier"; "Rose et Colas"; "Aline.

reine de Golconde"; "L'isle sonnante", "Le déserteur"; "Le faucon"; "Félix, ou l'enfant trouvé"; "La belle Arsène", welche großen Beifall fans den. Rach Gretty's Tode erhielt er bessen Stelle im Institut. Am 22. Sept. 1798, dem Reujahrstage der franz. Republit, wach er nebst Cherubini, Lesueur und Martin auf dem Martsfelde als ausgezeichneter Tontunstler erst vom Directorium und dann von Herolden ausgerusen und erhielt zugleich eine Pensson all Lebenszeit. Rach Diccini's Tode, 1800, wurde er dessen Nachfolger als Director am Conservatorium zu Paris. Er starb den 14. Jan. 1817.

Monfoons (engl.) ober Douffons (frang.), die in Indien herrichen:

ben Paffatwinde, (G. Binb.)

Monfirang, bei ben Katholiten bas in bem Tabernatel bes großen Ultars verschloffene Gefaß von Gold, Silber ober anderm Metall, wol auch mit Ebelfteis nen befest, in welchem die geweihte Soflie aufbewahrt und dem Bolte gezeigt wird. Rur ein geweihter Priefter darf fie anruhren, und jeder Katholit muß fie mit

Rniebeugen verehren. (S. Deffe.)

Monftrum ift jeder Organismus ober Theil beffelben, beffen Bilbung von ber feiner Art eigenthumlichen form abweicht, alfo Diggeburt. Mon= ftrofen Thieren legt man bochftens anatomifchen ober physiologifchen Berth bei; gewohnlich find fie ein Gegenstand bes Ctels. Monftrofe Pflangen (gefüllte Blus men) find bagegen beliebte Geltenbeiten, beren Erzeugung zu erzwingen bie Blu= miften alle Dube anwenben. Bas bie monftrofen Thiere betrifft, fo tann man fie in 3 Abtheilungen bringen: in folche, benen irgend ein Theil fehlt, in folche, welche fich burch überfluffige Bilbung auszeichnen, und in folche, beren Drgane falfche Form und Lage haben. Bu ben erftern geboren vorzuglich Diejenigen menfch= lichen Fruchte, die man Acephali ober Ropflofe nennt, und welche bas Bebirn in einem hautigen Sade, ber ftatt bes Schabels bient, tragen. Dft fehlt ihnen bas Bebirn gang, meiftens aber ber obere und vorbere Theil beffelben. andre Abtheilung find biejenigen zu ftellen, welche ale Zwillinge empfangen mur: ben, fich aber mabrend ihrer weitern Ausbildung im Leibe ber Mutter ineinander= ichoben, fodaß die eine Rrucht, welche fich ziemlich ungeftort ausbilbet, die zweite in ihre Bauchboble aufnahm und ihren Bachsthum verhinderte. Der zweite Fotus bleibt nach ber Beburt mehre Jahre im Leibe bes erftern verborgen, wirb aber als etwas Frembes burch ein Gefdwur theilmeis als Saare, Knochen, Bahne ausgeftofen. Dierher gehoren bie Falle von Anaben, bie menichliche Fruchte bei fich getragen haben. Die britte Abtheilung ift bie reichfte.

Montague (Marie Borthley), Tochter bes Bergoge Evelpn v. Ringfton, geb. um 1690 gu Thorosto in Rottinghamfbire, zeigte gang befondere Unlagen und wurde baber zu allem Unterricht, ben ihr Bruber in alten und neuen Sprachen erhielt, mit jugelaffen. Go marb fie eine wirtliche Gelehrte, wovon fie in ihrem 20. 3. einen Beweis burch ihre Uberf. von Epiftet's "Enchiridion" lieferte. 1712 beis ratbete fie ben Esq. Eduard Borthler Montaque und begleitete ihn 1716 auf f. Gefandtichaftereife nach Konftantinopel. Babrend einer Abmefenheit ihres Ge= mable batte fie die Reugier, bas Gerail gu feben. Gie ward in bas Innere beffelben gelaffen, boch, wie man fagt, gegen Erfullung einer gewiffen, von bem Groß: beren gemachten Bebingung. Dach 2 Jahren tehrte fie mit ihrem Gemabl über Genua, Zurin, Lyon, Paris nach London jurud und erlangte hier burch ihren Geift. ibre Renntniffe und die Erfahrungen ihrer Reifen viel Ginfluß auf ben Ton des So= fes und der Gefellichaft. Die ichonen Geifter hulbigten ihr; unter ihren Berehrern geichneten fich Abbifon, Congreve und Pope aus. Letterer ward aber, mahrfcheinlich aus gereigter Gitelteit und wegen Berfchiebenheit ihrer politifchen Deinungen, ibr bitterfter Feind. Seine grobe Satpre ber "Sappho" follte gegen fie gerichtet fein; allein fie bezog fich auf eine Difteif Thomas. Über Dope's Berhaltnif zur 494

Di faat bie Dr. 46 bes "Quart, rev." viel Intereffantes. Ein bleibendes Berbienft hat fie fich burch bie bei ben Turten erfebene und an ihrem Gobne querft erprobte Ginimpfung ber Blattern erworben, welche fie, troß allem Biberftanbe bes Borurtheile, in England einzuführen mußte. (Bgl. Blattern.) 1739 verließ fie England und ihren Gemahl, von welchem fie 5000 Pf. Sterl. als Jahrgehalt em= pfing, und hielt fich größtentheils in Stalien auf, bis fie nach feinem Tobe, 1751, wieder nach England tam, wo fie 1762 ftarb. Außer mittelmäßigen Bedichten bat fie fich burch ihre, mabrend ber Reifen von 1716 - 18 gefchriebenen "Briefe" bes rubmt gemacht (1763, 3 Bde., wozu 1768 noch ein 4. Bb. fam), Unziehend durch ben Inhalt (Konftantinopel und die Zurtei) find fie jugleich Dufter eines iconen Style. Gie murben in die meiften gebildeten lebenden Sprachen überfett. Die Glaubmurbigfeit ihres Inhalts ift jedoch von Ginigen in Zweifel gezogen morben. namentlich von bem Ritter Tott (f. beffen "Hachrichten über die Turten z.", 1. Tb.). Eine febr vermehrte Sammlung ber Briefe und übrigen Werte ber Laby DR. gab ihr Entel, Der Marquis Bute, heraus: , The letters and other works of the R. H. Lady Mary Worthley Montague, now first published from her original manuscripts, under the direction of the Marquis of Bute u. f. m." (5 Bbe.). Die alten Briefe nehmen barin taum den britten Theil ein. Die neuern, jest querft bekanntgemachten, find von 1739 - 60 gefdrieben. Uberall verrath fich bie Frau pon gebildetem und man tann fagen mannlichem Weifte; überall faut fie icharfe und bestimmte Urtheile. Indef verfichert die verwirw. Markgrafin von Unebach (Raby Craven) in ihren "Memoiren", es aus bem Munde der Lady Bute, ber E. ber DR., felbit gehort zu baben, bag bie betannten Briefe großtentheils von Balpole und ein paar ichonen Beiftern verfertigt worden maren, um bas Publicum irregus führen. - Richt minder berühmtift ihr Cobn, ber Conderling Ebuard Borth. Lep D., um 1714 in Barncliffe-todge, bei Sheffield, feines Barers Landaut, aeboren. Einige haben ihn, mahr cheinlich mit Unrecht, fur eine Frucht des oben ers mabnten Be uche bes Gerails ausgegeben. Dach ihnen mar er 1718 in Ronftantis nopel geboren und die Beranlaffung, daß f. Bater, ber ihn nicht anertennen mollte, fich von feiner Battin fcheiben ließ. Der junge M. war ber Liebling f. Mutter, bie ibm allen Billen lief. Bon ber Beftminfterfcuie entlief er 3 Mal und murbe 3. Dal gurudgebracht: querft gu einem Schornfteinfeger, bei bem er auch bie Effen fehrte; bann ju einem Sifcher, mit bem er Plattfiiche burch die Gtragen ausrief; endlich auf ein Schiff, bas ibn als Schiffsjungen nach Spanien trug, mo er fich bei einem Maulthiertreiber verbingte. Rachdem ber engl Conful ihn entbecht und feis nen Altern gurudgefanot batte, gaben ibm bie'e einen Dofmeister und fandten ibn mit bemfelben auf Reifen, namentlich nach Bestindien. Ginige Jahre mar er ein geschattes Ditglied des Parlaments und mehrer gelehrten Girtel in Condon. Aber Die Unruhe trieb ibn fort, und er durchftreifte Die Welt bis an feinen Tod. ,36 bin", fagt er in einem feiner Briefe, "mit dem deutschen Abel umgegangen und babe auf feinen ganbfigen mein Bebegeld in ber ebeln Reitkungt gegeben. 3ch bin in ber Schweig und in Bolland ein Actersmann gemefen und habe Die bescheidenen Diens fte eines Doftillons und eines Pflugers nicht verschmabt. 3ch habe mich in Daris in bas lappifche Bemand eines Stupers gehullt. 3ch bin in Rom ein Abbe ge= 3d babe in Samburg mit ber lutherifchen Dredigertraufe, breigefaltetem Rinn und folder Rangelfalbung bas Bort Gottes ausgespendet, bag bie Beiftlichfeit neibifch geworben". Er befuchte ben gangen Drient und nahm in ber Turtei ben Turban, wie es icheint, aus reiner Uberzeugung, benn er befolgte überalt auf feinen Reisen die Religions : und alle übrigen Gebräuche der Mohammedaner mit ber punttlichften Gewiffenhaftigfeit. Graf Lamberg und D. Moore faben ibn in Benedig und geben, Erfterer im "Memorial d'un Mondain" und Lepterer im , View of society and manners of Italy" angichende und übereinstimmende Rad:

richten über ihn. Gr fleibete fich , faß, ag, trant zc. auf orientalifche Weife, trug einen langen Bart, ließ fich jederzeit beim Ausgehen, felbft am Tage, 2 brennende Fadeln vor :, und burch einen fleinen Reger, ber fein Diener und Pflegefind war, ben Mantel nachtragen. Gein Lager mar auf ber Erbe, f. Rahrung Reis, f. Ges trant Baffer, f. Bergnugen Caffee und Zabad. Die vorgefchtiebenen Reinigungen und Gebete verfaumte er nie. Much unterhielt er neben feiner gefehmäßigen Frau noch einen Sarem. Er war ein guter Gefellschafter und wußte auf eine eigne angiebende Beife beitere Laune, frang. Lebhaftigfeit und turtifchen Ernft in ber Uns terbaltung zu vereinen. Er ftarb 1776 auf bem Wege von Benedig nach England. Die Biffenschaft, befondere bie Archaologie, verbantt ihm einige ichatbare Bereis derungen. Er hat in Palaftina mehre toftbare Alterthumer aufgefunden und bes ichrieben, viele michtige Mebaillen an bie londner Afabemie (Royal society) ges fcidt, beren Berhandlungen von 1766 einen angiehenden Brief von ihm über Raico, bie Bufte Sinai, bas rothe Meer zc. enthalten. Außer verschiebenen, besonbers ben Drient betreffenden Abhandlungen hat man von ihm noch ,, Reflexions on the rise and the fall of the ancient republics" (1759); Bemerkungen über bie Erbbeben und über eine vorgeblich antite Bufte in ber ton, farbin, Sammlung,

Montaigne (Dichel be), einer ber geiftreichften frang Schriftfteller, mar b. 28. Rebr. 1533 auf bem f. Familie gehorigen Schloffe gl. D. in Perigord geboren, Sein Bater, Dierre Epquem, herr von Montaigne, ein Englander von Beburt und tapferer Rrieger, ber jum Maire von Borbeaur ermahlt murbe, manbte auf bie Musbilbung ber gludlichen Unlagen bes jungen DR. Die größte Gorgfalt, folug aber bierzu einen eignen Weg ein. Um namlich feinem Sohne bas ihm felbft fcmer geworbene Lateinlernen gu erleichtern, nahm er, ehe ber Anabe noch ben Sanben ber Amme entichlupfte, einen beutiden Dofmeifter an, ber feine Spibe frangofifd. befto beffer aber Latein verftand, und inbem nun Alles im Saufe, fo gut es geben tonnte, fich in biefer Sprache ausbruden mußte, hatte er bie Freude, ben Angben fo vollig in ber Sprache bes alten Rome erwachfen ju feben, bag er fpater feine Muttersprache gleich einer fremden lernen mußte. DR. fagt hieruber felbft: "Bir lateinisirten uns Alle bermagen im Schloffe, bag bies auch auf bie bagu geborigen Dorfer Ginfluß hatte, und in die Sprache bes Bolts ber Umgegend mancher latein. Ausbrud überging und wurzelte". Das Griechische lernte ber Anabe bagegen fchulmabig. Much in andern Dingen befolgte ber Bater eine eigenthumliche Erziehunge: methobe. Go lief er g. B. ben Anaben bes Morgens burch mufitalifche Inftrus mente weden, in ber Meinung, baf bas plobliche Beden bem Geifte ber Rinder nachtheilig fei, geftattete ihm in f. Spielen Die großte Freiheit und fuchte ibn nur burd Erwedung bes Rechtsgefühls zur Erfullung ber Pflichten zu fuhren. Dt. bewies bagegen überall bie gartlichfte Berehrung fur bas Unbenten f. Baters. einem Alter von 13 3. batte er f. Studien auf bem Collegium gu Borbeaur unter Grouchy, Buchanan und Muret beenbigt. Sein Bater bestimmte ihn bierauf für ben richterlichen Stand und verheirathete ihn fpater mit Frangoife be la Chaffaigne, Tochter eines Parlamenterathe von Borbeaur. Dr. betleibete ein abnliches Umt. gab es aber aus Ubneigung auf. Renntnif bes Menfchen war bas Stubium, bas ibn por Allem angog. Um es zu erweitern, theile aber auch um feine burch ein in 1. Familie erbliches übel (ben Stein) erfcutterte Befundheit mo moglich berguftels len, ging er auf Reifen. Er besuchte Deutschland, Die Schweig, Italien, und murbe allenthalben mit Auszeichnung aufgenommen. In Rom, wo er 1581 war, beebrte man ihn mit bem Titel eines romifden Burgers. 1582 murbe er gum Daire von Borbeaur gemablt, und die Bewohner biefer Stadt maren mit feiner Bermaltung fo zufrieden, daß fie ihn 1584 an ben hof fandten, um dort ihre Ungelegenheiten gu perhandeln. Done 3meifel murbe er bei diefer Belegenheit von Rarl IX. mit bem Benbe bes St. : Michaelsortens, ohne bag er, wie man fagt, barum angebalten

batte, gefdmutt. Rach verfchiebenen Gefchaftereifen febrte er auf fein Schloß gurud, um fich bort gang ber Philosophie gu wibmen. Inbes murbe bier feine Rube burch ben Parteifampf geftort, welcher Frankreich in Folge bes graufamen Berfah= rens gegen bie Sugenotten gerrif. Gein Schloß murbe von ben Liquiften geplunbert, er felbft von den Gegnern berfelben verfolgt. Da nun gu biefen Ubeln fich noch Die Deft gefellte, welche 1586 in Guvenne ausbrach, fo mar er gezwungen fein Erbe gu verlaffen und eine Beit lang mit ben Seinen in bem burch Grauel aller Art beim= gefuchten gande herumzuziehen; er lebte feit 1588 abermals in Paris und begab fich enblich wieder in feine Beimath, wo er ben 13. Sept. 1592, nach vielen torper= lichen Leiben, mit ber Rube eines Beifen ftarb. \*). D. hat fich in f. berühmten "Ensais" felbft gefdilbert; aber er gefteht barin nur einige leichtere Bebrechen ein, melde Mancher fich jum Borguge anrechnet. Er gibt g. B. gu, bag er inbolent und trage fei, bag er ein fehr untreues Gebachtniß babe, bag er allen 3mang haffe. Gewöhnliche Freunde mochte er nicht haben, aber an auserwählten bing er mit Leis benichaft. Er fuchte die Bertraulichfeit mit unterrichteten Dannern, beren Unterbaltungen, wie er fich ausbrudt, "sont teints d'un jugement mur et constant, et mêles de bonte, de franchise, de gaiete et d'amitie". Much liebte er ben Ums gang mit ichonen und fittsamen Frauen, wiewol man babei, wie er fagt, ein wenig auf feiner but fein muffe. Die Phantaffe betrachtet er ale eine reiche Quelle von Ubeln. Über die Erziehung hat er Ideen, die man wie manche andre in unfern Ia= gen, ohne ihn gu nennen, wieder in Anregung gebracht bat. Er wollte, baß fich bie Freiheit ber Rinder auf bas Moralifche und Phyfifche erftredte. Das Einwindeln und Einbundeln fab er als schablich an und meinte felbst, das wir burch Gewöhnung aller Rleiber entbehren tonnten. Go tabelte er ferner eine zu angftliche Lebensweife, moburch ber Rorper unfabig werbe Befdwerben zu ertragen. Geine Unfichten über Befetgebung und Rechtsverwaltung haben feine Beit aufgetlart und ber unfri: gen vielfach genubt. Sein Streben ging auf die Bereinfachung ber Befete und Kormen, und er bemertte febr richtig, daß die Befege oft burch ihre Strenge unnus und ichablich werben. "Wie viel Berurtheilungen", ruft er aus, "habe ich geseben, Die verbrecherischer maren als bas Berbrechen!" Geine fast immer nachfichtige Moral war bennoch in einzelnen Punkten fehr ftreng. Die fpeculative Philosophie permarf er. Erfahrung, vorurtheilefreie Unficht über Diefelbe, mit vorzüglicher Reis gung feines Temperaments jum Epiturismus, mar fein Gebiet. Ein befonberes Bergnugen fand er barin, ben Denfchen in Rindern und unverborbenen Lanbleuten au beobachten und au ftudiren. Cbenfo weit entfernt von Denen, Die Mues fur un= gewiß, wie von Denen, die Alles fur gewiß halten, gefiel er fich, Doglichfeiten ftatt Behauptungen aufzuftellen und feinen Gegenftand von allen Seiten zu beleuchten. Seine Devife mar nach bem bamaligen Gebrauche : "Que sais-je?" Das Saupts wert DR.'s, f. "Essais" (1580 juerft und nachher oft, befondere von Dierre Cofte, London 1724, 3 Bbe., 4., beutsch von Bode, Berlin 1793 fg., 6 Bbe., herausg.), enthalten einen Schat von Lebensweisheit. Die Schreibart ift zwar nicht immer rein und correct, genau und ebel, aber fie ift originell, einfach, lebhaft, fect und energifch. Große Gebanten werben naft ausgebrudt, und biefe altnationale, jo= piale Raivetat gefallt. Man gewinnt ben Charafter bes Berf, lieb , unterhalt fic gern mit ihm und folgt feinen Deinungen. Ein geiftreicher Dichter bat ihn in folgenben Berfen gefchilbert :

> Plus ingénu, moins orgueilleux, Montaigne sans art, sans système, Cherchant l'homme dans l'homme meme, Le connait et le peint bien mieux.

<sup>\*)</sup> Sein Biberwille gegen bie Arzte und ihre Runft war so groß, tag er fich nie ibres Rathes bediente und felbst in ben letten Tagen f. Lebens lieber die furchtbarften Echmerzen feines alten Stein: und Rierenübels trug, als Guife bei ihnen fuchte.

Dr. ift vielleicht ber ungezwungenfte Schriftsteller, ben man finden fann; er bat einige Ginfalle über einen Begenftand und fcreibt fie nieber, aber wirb er baburch auf irgend einen anbern Gedanten geführt, ber mit jenen nur in ber leifeften Beruh: rung fteht, fo verfolgt er biefen, fehrt ju feinem Gegenstanbe jurud und verlagt ibn aufe Reue, oft ohne bann wieder barauf gurudgutommen. Er gleicht, nach Balgac, einem Fuhrer, der in der Irre geht, der uns aber in anmuthigere Begenden fuhrt, ale er versprochen bat. Da nur ein freier Ginn D. richtig zu murbigen vermag, fo hat es ihm nicht an Tablern gefehlt; aber die gultigften Beugen haben fein bobes Berbienft anertannt. "Mis Schriftfteller", fagt Labarpe, "bat Montaigne ber frang. Sprache eine Energie aufgebruckt, Die fie vor ihm nicht befaß, und die nicht gealtert ift, weil fie in ben Gefühlen und Gedanten beruht und bem Beifte ber Sprache angemeffen ift. Mis Philosoph hat er ben Menschen geschilbert wie er ift. Er lobt ohne Schmeichelei und tabelt ohne Saf. Er hat einen Charafter von Redlichkeit, ben man nirgende fonft findet. Man glaubt nicht ein Buch au lefen, fonbern einer Unterhaltung beigumohnen; er überzeugt, weil er nicht lehrt. Er fpricht oft von fich, aber auf eine Beife, um une mit une felbft gu beschäftigen. Er ift meber eitel, noch heuchlerisch, noch langweilig : brei fcmer gu vermeibenbe Dinge, wenn man von fich felbft fpricht. Er ift nie troden; allenthalben ift er mit feinem Bergen, mit feiner Gefinnung, und welche Maffe von Gebanten über alle Begenftande! welcher Schat von Berftand! welche vertraute Mittheilungen, wo feine Befchichte auch die unferige ift! Bludlich, wer feine eigne in bem Capitel. von ber Freundschaft findet, bas ben Ramen von M.'s Freund (Etienne la Boetie) unfterblich gemacht hat". - Außer ben "Essais" verbienen noch f. "Voyages" Ermahnung, in benen viel Angiebenbes und Belehrendes ift, obicon bas Gange bie Spuren großer gluchtigfeit an fich tragt.

Montalembert (Marce René, Marquis be), geb. ju Ungouleme ben 15. Juli 1714, trat mit f. 18. Jahre in Die Urmee, machte ben Felbjug von 1736 mit und zeichnete fich bei den Belagerungen von Rehl und Philippsburg aus. Da= für gab man ihm die Compagnie ber Garben bes Pringen v. Conti. Rach bem Frie: ben wibmete er f. Duge ben Biffenschaften und trat 1747 in bie Afabemie. Er hat bie "Mémoires" diefer Gefellichaft mit Auffagen bereichert, die fich ebenfo burch neue 3been ale burch einen reinen und zierlichen Stol auszeichnen. fiebenjahr, Rriegs mar er von Frankreich bei ben ruffifchen und fcmed. Beeren angefiellt. Rachher murbe er nach Bretagne und ber Infel Dleron geschickt, welche lettere er nach f. Spftem befestigte. 1779 ließ er auf ber Infel Air ein holgernes Fort erbauen, bas burch Feftigfeit und Bolltommenheit in Erstaunen feste. Durch Aufwand hatte er fein Bermogen gerruttet und mußte 1790 f. But in Angoumois vertaufen. Es ward ihm in Uffignaten bezahlt, und fo verlebte er den Reft f. Tage in Durftigfeit. Als ein Unbanger ber Revolution hatte er 1789 ber national: versammlung bie Penfion überlaffen, bie ihm fur den Berluft eines Auges mar be= willigt worben. Er bot mehre Male ber Republit f. Arbeiten an; erfchredt jeboch burch die Fortschritte ber Revolution ging er mit f. Gattin nach England. barauf verließ er biefelbe, fam in bem fturmifchften Beitpuntte nach Paris gurud und murbe verhaftet. Nachbem er f. Freiheit wiebererlangt hatte, ließ er f. Schei: bung aussprechen und verheirathete fich wieder. 1795 ermahnte ber Convent f. "Art defensif supérieur à l'art offensif" auf ehrenvolle Beife und bewilligte ihm Un= terftubungen. 1796 gefchah ein Gleiches von Seiten bes Rathe ber Funfbundert in Unfebung f. Berte. Er ftarb b. 26. Marg 1800, nachbem er furg vorber ein "Mémoire sur les affuts de la marine" im Inflitut vorgelefen hatte. Er bat auch "Reflexions sur le siège de Saint - Jean d'Acre" geschrieben. Mußer ben "Memoires" ober "Correspondence avec les généraux et les ministres depuis 1761 jusqu'en 1791", einem großen Berte über bie perpenbiculaire Befestigung, und

Director Goorle

bem "Art defensif" hat M. auch fleine Romobien, Ergahlungen und Chanfons

binterlaffen.

Montanus, um die Mitte bes 2. Jahrh. Bifchof ju Depuga in Phrygien, ein eben nicht gelehrter Mann, gab fich fur ben von Jeju verheißenen Paratleten-(Trofter) aus, melder bas vollfommene Mannesalter bes Chriftenthums ober bie Reife ber driftlichen Tugend herbeifuhren werde. In ber Lehre wich er nur burch bie Behauptung, baf alle mahre Chriften Gingebungen bes heil. Geiftes empfin: gen und Erfcheinungen batten, von der herrichenben Meinung ab; bie chiliaftis ichen Soffnungen und die Reigung jum fteifen Buchftabenglauben hatte er mit ben judaifirenden Chriften gemein, und auch die moralifche Gigenthumlichkeit ber nach biefen Grundfagen von ihm geftifteten Gette befchrantte fich auf großere Strenge in ber außerlichen Bucht, Die fie in haufigen Saften, in der Berachtung beibnifcher Belehrfamkeit und weltlicher Bergnugungen, in ber Enthaltung von jeder zweiten Beirath und in der Billigkeit zum ehelofen leben und zum Martprettobe fuchte. Seine Unbanger, Die Montanift en, nannten im Duntel ibrer bobern fittlichen Bollfommenheiten fich felbft Pneumatici (Beifliggefinnte); fonft biegen fie auch Pepugianer ober Phrygier, weil Phrygien und überhaupt Rleinaffen Der Schauplat ihrer ichnellen Musbreitung mar. Tertullian, felbft Montanift, bat ihre mondifche Strenge vertheibigt. Die mehr gur Gnofie geneigte Meranbrinis iche Schule bestritt bagegen ihre Schwarmereien bis in bas 4. Jahrh., in beffen Mitte fie erloschen und nur in Gallien durch phrygische Coloniften noch einige Beit erhalten worben zu fein icheinen.

Dontblanc, ber bochfte europaifche Berg (nach Cauffure 14,676, nach Tralles 14,793 Rug, und nach dem "Itinéraire de Génève à Chamouny" 2450 Toifen ober 14,700' uber ber Dberflache bes mittelland, Meeres), gebort ju ben grafifden Alpen, einer Rette ber penninischen, und liegt mit feinen 3 von ewigem Schnee bebedten Gipfeln in Savoyen gwiften ben Thalern Chamouny und En: treves. Seit 1760, wo Sauffure einen Preis barauf gefest hatte, einen Beg auf ben Montblanc zu finden, maren viele Berfuche gemacht morben. Die erfte Befteigung (8. Aug. 1786) gelang bem D. Pacard von Chamouny (baber: Scandit inaccessos brumali sidere montes), und feinem Rubrer Jacques Balmat, ber aber fcon por Paccard im Juni 1786 ben rechten Pfad zuerft gefunden hatte. Im Jahre 1787 b. 3. Mug. erftieg ihn, von Jac. Balmat geführt, Sauffure aus Genf felbft und ftellte Beobachtungen an. Den 19. Juni 1819 erreichten ben Gipfel howard und van Rouffelaer aus Neuport. Dagegen verungludte die Reife bes ruff. D. Sa= mel und M. im Mug. 1820, wo 3 Rubrer burch eine Lauwine verungludten, Unter 13 gelungenen Befteigungen bes Montblanc find 8 von Englandern unternommen worden. Die 12, am 26, Mug. 1825 gelang ben Englandern D. Ebm. Clarf und Cap. Cherwill. (S. ,A visit to the summit of Montblanc", vom Cap. Cher= will, London 1827.) Die 13. unternahmen am 24. Juli 1827 die Englander Ch. Fellowes und M. Sarves; eine neu entstandene Giefluft hatte ihre Suhrer genothigt einen neuen Weg zu suchen, ben man weniger gefahrlich und mubfam fand. Der bochfte, mit einem feften Schneclager bebedte Gipfel bes Montblanc ift ein fomaler Ruden, 150 K. lang und 50 K. breit, nad D. feil abgefdnitten, nad S. aber weniger, und wird in Savopen Dos be Dromebare genannt. Die fonft fo gefahrvolle Reife wird jest mit verhaltnigmäßiger Gemachlichkeit binnen 50 - 60 Stunden gurudgelegt. Die Roften einer Befleigung belaufen fich auf 40 - 50 Louisd'or. - Der Chimboraffo ift ungefahr 800 Toifen hober, ber bochfte Die ber Porenden aber 1000 Toifen niedriger als ber Montblanc, welchem ber Monte Rofa am nachften ftebt.

Monte Cafino, eine im Ronigreiche Neapel, in Terra di Lavoro an ben' Apenninen, neben dem Stabtchen S.: Germano, auf einem steilen Berge gelegene, uralte Benedictinerabtei, in einer reizenden Gegend, vom heil. Benedict von Nur-

fia 529 geftiftet. Rach mancherlei ungunftigen Schidfalen erwarb fie viele Freibeiten und große Reichthumer, und ber Mbt, gleichfam Patriarch bes Drbens, nannte fich Abt ber Abte, Patriarch ber beil. Religion, Rangler beiber Sicilien, Graf von Campanien 2c. 3m 11. und 12. Jahrh. blubten bier die Biffenschaften, namentlich die Argneifunde, und die im Mittelalter fo berühmte falernitanische Soule murbe von Monte Cafino aus gestiftet. Sochft prachtig, wenngleich über= laben und geschmadlos vergiert ift bie Rirche, mit bem Grabmale bes Beiligen ; febr reich (war wenigstens ehemals) die Sacriftei und Bibliothet; mit Bemalben uber: bauft bas Bimmer und ber Thurm, welche ber beil. Benedict bewohnt haben foll. Sonft murben alle Reifende und Dilger bier gaftfrei beherbergt und bewirthet, ja foggr in S.: Germano murbe ein bospix mit 4 Monchen unterhalten, Die Krem: ben zu empfangen und mit Maulthieren binauf in die Abtei zu beforbern. wird die Strafe, an welcher Monte Cafino liegt, nur wenig von Reifenben befabren, und bie alte Abtei, beren Reichthumer bie Beit großtentheils gerftreut bat, erfreut fich nur feltener Befuche.

Montecuculi (Raimund v.), geb. im Mobenefischen 1628, trug anfang: lich bie Baffen als gemeiner Golbat unter feinem Dheim, Ernft D., welcher bie faifert. Artillerie befehligte, und ging alle Militairgrabe burch. Die erfte glangenbe Baffenthat verrichtete ber junge D. 1644. Er überfiel an ber Spite von 2000 Pferben burch einen Gilmarich 10,000 Schweben und nahm ihnen ihr Gepad und Befdut ab. Allein Baner eilte herbei, griff ben Siegeran und nahm ihn gefangen. D. benutte bie Duge feiner zweijabrigen Gefangenichaft, burch bebarrliches Stubium feine militairifchen Renntniffe zu bereichern. Raum batte er feine Freiheit wiebererlangt, als er fich 1646 burch bie Nieberlage bes Benerals Brangel bei Trie: bel rachte. Rach bem meftfal. Frieden ging M. nach Schweden, und von ba nach Modena, wo er ber Bermablung bes Bergogs beiwohnte und bas Unglud batte, in einem Carroufet feinen Freund, ben Grafen Mangani gu tobten. Der Raifer ftellte ihn 1657 als Generalabjutanten an und fanbte ihn bem Ronig Johann Cafimir. von Polen gegen Ratocap und die Schweden ju Gulfe. M. fcblug die Giebenbur=\_ gen und entrif ben Schweben Rrafau. 216 Ronig Rarl Guftap v. Schweben bar: auf Danemart angriff, entriß ibm M. mehre Dlabe und befreite Ropenhagen von ber Landfeite, ehe die Sollander jur Gee Berftartungen herbeigeführt hatten. Der Rriebe, ber auf feine Siege folgte, ließ D. nicht lange mußig. Der Befieger Ra= focap's wurde beffen Befchuter gegen bie Turfen. Er gwang fie Siebenburgen gu verlaffen und vereitelte burch eine weife Langfamkeit alle Unternehmungen eines furchtbaren Beeres bis jur Ankunft ber Frangofen, Die ihm ben großen Gieg bei St.: Botthard 1664 erfechten halfen. Diefer Sieg führte jum Frieden, und D. wurde Prafibent bes taifert. Rriegerathe. Mis ber Rrieg gwifchen Frankreich und bem Reiche wieder ausgebrochen mar, trat 1673 M. an bie Spige ber faiferl, Truppen und hemmte burch die Ginnahme von Bonn und die Bereinigung feines Beeres mit bem Beere bes Pringen v. Dranien, trog Turenne und Conbe, Lubwige XIV. Fortfchritte. 3m folg. 3. nahm man ihm den Dberbefehl, aber 1675 erhielt er ibn wieber, um am Rheine Turenne Die Spibe ju bieten. M. mar allein ein murbiger Gegner jenes großen Felbheren. Bier Monate manbten fie an, um einander gu fol: gen und gu beobachten. Jeber urtheilte uber Das, mas fein Gegner thun merbe, nach Dem, mas er an feiner Stelle thun murbe : und fie taufchten fich nie. Sie maren eben im Begriff, eine Schlacht ju magen, als eine Ranonentugel ben frang. Relbheren tobtete. In bem Briefe an ben Raifer, worin DR. von bem Tobe feines großen Rebenbuhlere fpricht, fest er hingu, bag er nicht umbin tonne, ben Berluft eines Mannes zu beflagen, welche ber Menfcheit fo fehr zur Ehre gereichte. Diefe Borte batte er bei ber Radricht von dem Tobe Turenne's mehrer Male wieberholt. Rur ber Pring Conde tonnte DR. Die Uberlegenheit ftreitig machen, Die ihm ber 32 \*

Tob von Turenne gab. Anfangs zwar erlitt biefer Fürst am Rhein einige Verluste, bald aber hielt er den kaiserl. Feldherrn auf, welcher diesen letten Feldzug als den glorreichsten seines Lebens betrachtete, nicht weil er Sieger gewesen, sondern weil er nicht besiegt worden. M. verledte den Rest seiner Tage am kaisert. Hofe im Umzgange mit Gelehrten, beschützte die Wissenschaften und trug dazu bei, daß eine Akabemie sir die Natursorschung gestistet wurde. M. stard zu Linz am 16. Oct. 1680 an einer Wunde, die er von einem herabstürzenden Balken erhalten hatte. Er verstand nicht nur Krieg zu führen, sondern auch gut darüber zu schreiben. S. "Mesmoiren", die er italienisch schrieb, sind gelehrt und gründlich, kurz und deutlich. Nachdem sie früher nur in einer franz. überf. bekannt waren, hat Ugo Fososo das italien. Original herausgeg. (Mailand 1807 — 8, 2 Bde., Fol.). Auch hat M. Sonette gedichtet. M.'s Umssicht bezeichnet das Anagramm s. Namens: Centum ovuli.

Montemapor (Jorge be), ein berühmter Dichter, geb. um 1520 in bem Stabtchen Monte : Mapor in Portugal, woher er ben Namen annahm. Er ber: Danfte bem Studium nichte, aber er murbe bafur burch fein Zalent entschäbigt. Er verftand volltommen mehre lebende Sprachen und überfeste aus ihnen mit ebenfo viel Leichtigkeit als Bolltommenbeit. In feiner Jugend betrat er bie mi= titairifche Laufbahn, obgleich feine Deigung ibn gur Dufit und Poefie bingog. Darauf begab er fich nach Caftilien und ließ fich, von andern Erwerbemitteln ent= blogt, ale Canger in die Capelle aufnehmen, die Philipp II, auf feiner Reife nach Deutschland, Italien und ben Rieberlanden begleitete. Rach feiner Rudtebr Scheint er in Leon gelebt zu haben; hier bichtete er feine beruhmte "Diana", burch welche er Erfinder bes fpanischen Schaferromans murbe. Die Konigin Ratharing, Schwester Rarle V. und Regentin biefes Reichs, berief ben Dichter gu fich und ertbeilte ibm einen ehrenvollen Poften an ihrem Sofe. Mus einer Glegie von Francieco Marcos Dorantes, Die fich in allen Musg. ber "Diana" finbet, erfieht man, baß er ichon 1562 feine Laufbahn endigte. Dbgleich von Geburt ein Portugiefe, wird M. boch in ber fpanischen Literatur genannt, ba er in ber caftilischen Sprache gefchrieben hat. Cervantes nennt bie "Diana" bas fconfte Mufter ihrer Gat= Mußer biefem unvollendet gebliebenen Werte befigen wir von ihm eine Ge= bichtfammlung (cancionero) und die Werke des Troubabours Ausias March.

Montenegriner, bie Bewohner des Gebirges Monte negro (ber fcmarge Berg, in ber ganbeefprache Tichernagora), in ber turfifchen Proving Albanien im Sanbichat Jelanbert, von ber Geelufte bei Antivari an gegen Boenien bin. Die= fer flawifche Stamm, ben uns Bialla be Sommieres ("Voy. hist, et polit, de Montenegro", 2 Bbe., 1820) geschilbert bat, ift ein freies Raubervolt, bas 15,000 maffenfabige Danner hat, nicht unter ber Dberherrichaft ber Turten ftebt, aber megen ber naturlichen Beschaffenbeit bes Lanbes, bas auf 150 ID. in 116 Dorfern 60,000 Einm. bat, nie von ihnen hat bezwungen werben tonnen. Seit 1795 haben die Montenegriner die osmanifche Berrichaft vollig abgeworfen und bilben unter ruffifcher Gewähr einen unabhangigen Staat. Das Gebiet erftrectt fich von Cattaro bis an Die See von Scutari. Der Borftanb ber Montenegriner ift ein geiftlicher Blabida; boch hat bie Civilverwaltung einen von jenem abhangigen Statthalter aus einem thatenreichen Befchlechte. Beibe genießen eine Denfion aus bem Mustanbe, bie gu Unschaffung von Armaturen fur bie Armern verwandt zu werben pflegt. Bisber hat biefes Bolt wiber feine Gewohnheit am Turtenfriege ber Griechen feinen Theil genommen. Gie fprechen illprifd : flawonifd, find ber griech. Religion jugethan und haben ihren eignen Patriarchen. Der Sauptort ihres Landes ift Atigne. 1767 trat ein Abenteurer, Steffano Diccolo, unter ihnen auf, der fich fur ben ruffischen Raifer Deter III, ausgab und einen Aufftanb anfliftete, ber nur nach großem Blutvergießen gebampft werben fonnte.

Montereau, f. Chatillon.

Monte Rofa, f. Rofa.

Monte Santo, f. Athos. Montespan, f. Rochechouart.

Monte & quieu (Charles be Secondat, Baron be la Brede et be), aus eis ner vornehmen Familie von Buienne, war ben 18. Jan. 1689 auf bem Schloffe Brebe bei Borbeaur geb. Schon in einem Alter von 20 3. fammelte biefer philo: fopbifche Ropf Materialien ju feinem "Esprit des lois". Gin Dheim, welcher Prafibent bes Parlaments von Borbeaur mar, hinterließ ihm f. Bermogen und Amt. In biefem Birtungefreife fuchte D. vielfach ju nuben. In der Atabemie, Die fich gu Borbeaur gebilbet hatte, hielt er manchen gebiegenen Bortrag über Gefchichte it , fuchte bas gu f. Beit faft gang vernachlaffigte gach ber Raturmiffenschaften gu heben und entwarf defregen ben Plan ju einer "Histoire physique de la terre ancienne et moderne" (bie jeboch, ba fich fein Streben nach andern Richtungen manbte, nie ausgeführt murbe) u. f. f. 1721 trat er juerft mit f. "Lettres persanes", bie er auf bem Lande angefangen und in ben Erholungestunden, welche ihm f. Umtege-Schafte ließen, beendigt hatte, offentlich auf. Diefes bei einem Scheine von Leich= tigteit grundliche Bert funbigte einen ausgezeichneten Schriftsteller an. Er liefert barin bas lebenbigfte und mabrite Gemalbe ber frang, Gitten; mit leichtem und tedem Pinfel Schilbert er Lacherlichkeiten, Borurtheile und Lafter und weiß Allem einen originellen Charafter ju geben. Indeß find nicht alle Briefe von gleichem Berth; einige enthalten auch Paraboren und zu berbe Satpren auf Ludwigs XIV. Regierung. Diefe Briefe offneten DR, bie frang, Atabemie, obgleich gerabe biefes Inflitut wenig barin gefcont wirb, und ber Carbinal fleury, ben bie Spottereien bes Perfers über die driftliche Religion mit Recht verbroffen hatten, fich feiner Auf-Die Rebe, welche er bei feinem Gintritte (1728) hielt, mar nahme miberfeste. tury, aber fraftig und ibeenreich. Die Abficht, melde Dt. batte, in f. "Esprit des lois" die Rationen gu fchilbern, nothigte ibn, fie grundlich gu fludiren. Er hatte bemnach ichon 1726 feine Stelle in Borbeaur niedergelegt und begann nun nach f. Aufnahme in die Atabemie Deutschland, Ungarn, Stalien, Die Schweig, Solland und England gu bereifen. 3m lettern Lande verweilte er gegen 2 Jahre und maib in London zum Mitalied ber tonial. Gefellichaft ber Wiffenschaften aufgenommen. Das Refultat feiner Beobachtungen war, baf Deutschland geeignet fei, um bafelbft ju reifen, Stalien, um bafelbft ju verweilen, England, um bafelbft ju benten, und Arantreich, um bafelbit zu leben. \*) Rach f. Rudtebr auf f. Schlof la Brebe legte er bie lette Sand an f. Wert: "Sur la cause de la grandeur et de la décadence des Romains", welches 1734 juerft ericbien. Gehr feine Bemertungen und tref= fende Schilberungen gaben biefem oft behandelten Begenftanbe ben Berth ber Den= beit. Der mannliche Beift, ber in biefem Berte glangt, erfcheint noch mehr in bem "Esprit des lois", welcher 1748 heraustam. In biefem Berte, welches bie Befete ber Staaten in bem großen Busammenhange mit ben übrigen Glementen barftellt, unterscheibet ber Berf. Die republikanische, monarchische und bespotische Regierungsform, und zeigt, bag bie Befete ben Principien biefer form angemeffen fein muffen. Die Unterscheibung ift von großer Bichtigfeit und führt ben Berf. auf eine Menge von Folgerungen. Die Schreibart, ohne immer genau ju fein, ift fraftvoll. Man tann biefes Bert bas Gefebbuch bes Bolterrechts und f. Berf, ben Befetgeber bes Menfchengeschlechts nennen, und man fuhlt, bag es aus einem freien, bas Menichengeschlecht mit Liebe umfaffenben Bergen entsprungen ift. In Rudficht auf biefe Befinnung hat man es DR. vergieben, bag er Alles auf ein Goftem gurudfuhren wollte, bag er bem Rlima und ben phyfifchen Urfachen vor ben morali=

<sup>\*)</sup> Scherzweise pflegte er uber f. Benehmen in ben bereiften ganbern gu fagen: "In Frankreich war ich ber Freund von Zebermann, in. England von Keinem; in Italien mußte ich aller Welt Complimente machen und in Deutschland wo ich hintam trinken".

fchen zu viel Ginfluß zugefchrieben, bag er ein unregelmäßiges Ganges geliefert und allzu oft von dem Einzelnen auf das Allgemeine geschloffen bat. Dagegen war man ungufrieden, in biefem Meifterwerte manche ju lange Ubichweifungen über die Lehnsgesete und Beugniffe unzuverläffiger Reisender, fowie mitunter Paraboren ftatt Wahrheiten, Scherze ftatt Reflerionen zu finden, und hat ihm defwegen Uns bestimmtheit, Mangel an Busammenbang und gesuchte Wenbungen vorgeworfen. Dennoch ift unumftoflich, daß bies Buch fur ben Philosophen eine Quelle von Forschungen ift, und anerkannt, baf Niemand fo tief wie DR. über Natur, Grunds lagen, Sitten, Rlima, Umfang, Macht und eigenthumlichen Charafter ber Staas ten, uber bie guten und ichlechten Gefete, über bie Birtungen ber Strafen und Belohnungen, über Religion, Erziehung und Sandel nachgedacht hat. Gine Rris til von dem Abt Bonnaire beantwortete D. mit f. "Défense de l'Esprit des lois". Er ftarb zu Paris b. 15, Kebr. 1755 in einem Alter von 66 3. Dbgleich M. von Ratur ofonomifd mar, verftand er boch auch großmuthig zu fein. Die eble Sand: lung, die er gu Marfeille ausubte, indem er einem jungen Schiffer f. Borfe gab und inegeheim eine Summe anwich, um ben Bater bes Ungludlichen, ber Seeraubern in die Bande gefallen mar, loszulaufen, ift befannt; fie bat zu bem Schaufpiele : "Le bienfait anonyme", Unlag gegeben. Geine Canftmuth, Beiterfeit und Urs tigfelt waren ftete gleich, f. Unterhaltungen leicht, lehrreich und angiebenb. Dach feinem Tobe gab man zu London eine Sammlung f. Berte 1759 in 3 Bbn., 4., heraus; 1788 erfchien eine gute Musg. in 5 Bbn., und 1798 ein Bb. "Oeuvres posthumes". Die vollftanbigften Musg, find bie baster von 1799 in 8 Bbn. und Die parifer von 1796 in 5 Bon. Es finden fich barin noch anbre Schriften von D., 3. B. ber "Temple de Gnide", eine Art Gebicht in Profa, bas gwar bei f. Erfchei= nung (1727) Blud machte, im Grunde aber nur ein mit anmuthigen Bugen burch= webter Gemeinplat ift. Gine Geschichte Lubwigs XI., welche D. abgefast hatte, ging baburch verloren, baf ber Berf. fie aus Grethum verbrannte. Unter b. R. Charles d'Outrepont bat DR. in einem Gefprache gwifden Gulla und Gufrates Die Seele eines Tyrannen enthult. Bon f. "Lettres familières", welche 1767 erichienen, gewähren mehre eine intereffante Lecture. 3m 26. 3. f. Altere verheis rathete fich M., und aus biefer Che entsprangen 1 Sohn und 2 Tochter. Erfterer gab 1783 einen Roman "Arface und Jemene" heraus, ben D. mahricheinlich in jungern Jahren geschrieben hatte, und ber vielleicht, wie Grimm vermuthet, ur: fprunglich bestimmt mar, eine Episode in den "Lettres persannes" ju bilben. Geis nem Entel, bem bei London am 27. Juli 1824 ohne Rinder verft. Baron D., hatte Rapoleon, aus Achtung fur ben Berf, bes "Esprit des lois", bie mahrenb der Revolution eingezogenen Guter feines Grofvaters guruckgegeben.

Monte Bibeo, an ber Mündung des la Plata (34° 54′ 36″ 5. Bt.), der wichtigste hafen am öftlichen Ufer die se Flusses, hat 6000 Einw., welche Haute, gesalgenes Fleisch u. a. Landesproducte aussühren. Auch heißt so die Proving Bandazdrich auf. beren hauptst. Monte Wideo ift. Diese Proving, welche disher nebst der hauptst. zu Buenos-Apres gehört hatte, siel 1810 von Spanien ab, und die spanischen Truppen wurden in Monte Wideo belagert, die sie 1814 den Plat räumten. Nun spielte Artigas s. Nolle; daher bemächtigten sich 1815 die Portugiesen dieses Plates, und 1821 unterwarf sich Monte Bideo nehst der Proving durch eine sogen. Incorporationsacte dem Königreich Portugal und Brasilien. Als Brasilien sich von Portugal getrennt hatte, belagerten die Brasilianer Monte Bideo und zwangen die portugiel. Besatung zur Übergabe 1823. Die Einw. erstlärten sich zwar der Bereinigung mit Brasilien abgeneigt, wurden aber genöthigt, die Incorporationsacte anzunehmen. Daher machte die Plata-Republik, für welche sich Jaconporationsacte anzunehmen. Daher machte die Proving erklärte, ihre Unsprüche auf onte Wideo mit den Wassen gestend. Endlich vermittelte England den 27. Aug.

1828 einen funfjährigen Bergleich, welcher der Stadt und ber Proving die Unabhängigkeit zusicherte. Um 13. Dec. 1828 sprach der provisor Gouverneur Suarez die Unabhängigkeit bes Staates Monte Bideo aus, und am 21. Jan. 1829 überznahm General Kondeau aus Buenos: Apres als Prassident die Verwaltung der Republik, welche ein Gebiet von 10,500 m. und 175,000 Einw. hat.

Monteguma mar Raifer von Merico, als Cortes 1518 in bies Reich ein: Jene friegerifche Thiere, auf welchen ein Theil ber Spanier ritt, jener tunftliche Donner, ber fich unter ihren Sanden bilbete und in weiter Entfernung tobtete, jene bolgernen Schloffer, welche fie uber bas Meer gebracht, bas Gifen, worein fie gefleibet, maren ben Mericanern fo unerflarliche Bunber, baf Cortes mit feinem fleinen Beere bis in die Stadt Merico vordrang und bafelbft von M. als fein Be: bieter, von ben Einw. aber als ein Gott aufgenommen murbe. Rach und nach ent: bedte man jeboch die menschliche Ratur ber Antommlinge. M., ber fich ihrer nicht burch Bewalt entledigen tonnte, fuchte fie burch Freundschaftsbezeigungen ficher ju machen, mabrend er auf ihre Bernichtung fann. Gine Abtheilung ber Spanier war ju Bera-Grug. Gin Kelbherr bes Raifers, ber geheimen Befehl bagu hatte, griff fie an und tobtete, obgleich er jurudgeschlagen wurde, 3-4 Spanier. Der Ropf eines berfelben murbe an DR. gefdidt, um ihn von ber Sterblichteit ber Spanier zu überzeitgen. Muf bie Rachricht bavon eilte Cortes mit 50 Spaniern gum Raifer und bewog ihn burch Schmeicheleien und Drobungen, fich in f. Wohnung ju begeben. Er tief ihn barauf in Reffeln merfen und gwang ihn, Die Dberberrlich: teit Raris V. anzuerkennen. Bum Beichen f. Unterwurfigfeit gab M. einen Tribut von 600,000 Mart reinen Golbes. Balb aber warb er ein Opfer f. Rachgiebigfeit. Die Mericaner, emport über bie Befangenschaft ihres Raifers, machten einen Ungriff auf Corteg's Stellvertreter, Alvara. D. wollte fich feinem Bolte geigen, um den Aufruhr zu ftillen. Die Mexicaner aber, die nur einen Stlaven der Spanier in ihm erblidten, empfingen ibn mit einem Steinregen. Er murbe verwundet von ben Spaniern meggeführt und verbunden; aber untroftlich uber die von f. Untera thanen erlittene Befdimpfung, rif er ben Berband ab und farb bald barauf, 1520. Er hinterließ 2 Cohne und 3 Tochter, welche bie driftliche Religion annahmen. Der altefte erbielt von Rart V. ben Titel eines Grafen von Monteguma. Geit 1821 lebte ber lette Abtommling bes Raifers M. ju Paris und fchiffte fich im Det, 1826 nach Merico ein, um feine Ungelegenheiten bafelbft zu orbnen.

Montfaucon (Bernard be), Alterthumsforfcher, geb. ben 16. Jan. 1655 auf bem Schloffe Soulage in Langueboc, wibmete fich in f. Jugend ben Baffen. Rach bem Tobe f. Altern aber murbe er (1675) Benedictiner in ber Congregation von Saint: Maur. Mit gleichem Gifer umfaßte er bie Philosophie, Theologic, biblifche und Profangeschichte, alte und neue Literatur, tobte und lebende Sprachen. 1698 machte er eine gelehrte Reife nach Stallen, um die bortigen Alterthumer gu feben und die ibm gu f. Arbeiten nothigen alten Sanbichriften gu untersuchen. Um langften verweilte er gu Rom. Papft Innoceng XII. und bie vornehmften Pralaten nahmen ibn mit Auszeichnung auf. Rachbem er feine Forfchungen beenbigt hatte und 1701 nach Paris jurudgefehrt mar, gab er bafelbft f. "Diarium italicum" beraus, worin er mehre alte Dentmaler genau befdrieb und Radricht von vielen noch unbekannten griech, und latein, Sanbichriften gab. D. beichaftigte fich bis an f. Tob mit gelehrten Arbeiten. Benige Belehrte find ihm an Fleiß und Fruchtbarteit an die Geite gu ftellen. Die Bahl f. Werte in Fol. fteigt auf 44. Bir nennen nur: "Analecta graeca"; "Palaeographia graeca", ein treffliches Bert; "L'antiquité expliquée et représentée en figures" (Paris 1719 fg., latein, und frang.). Diefes Bert, bas mit ben Suppl. aus 15 Bon. Fol. befieht und gegen 1200 Rupf, enthalt, tragt allerbinge Spuren ber Rluchtigfeit, womit es gefammelt wurde, an fich; nichtebeftoweniger enthalt es unentbebrliche Materia lien für das Studium bes Alterthums; beutsch im Ausz. von Schat und Semmeler, Nürnb. 1797, umgearb. von Roth, Nürnb. 1807. Ferner: "Les monuments de la monarchie françoise", eine Ausg. des Joh. Chrysostomus, des heil. Athanasius u. a. Nirchenvater. M. hat zu viel geschrieden, um seinem Styl immer die gehörige Reinheit und Eleganz zu geben. Als gesehrter Sammler hat er die bleibendsten Berdienste. Er farb in der Abtei St.-Germain des Pres zu Paris den 19. Dec. 1741.

Montgelas (Maximilian Joseph, Graf v.), geb. ju Munchen 1759, ges bort in die Reihe ber erften Staatsmanner Deutschlands. Gein Bater mar turf. Seine Boraltern (genannt Garnerin, herren b. Thuiller, Freib. bair. General. v. Monte gelafio) flammten aus Savopen. Rach einer zwedmaßigen bauslichen Erziehung und einem guten Symnafialunterricht in Munchen, bei welchem fich f. Talente gludlich entwidelten, reifte er nach Frankreich, um bort bie bobern Stu= bien zu treiben, und bereicherte fich mit Renntniffen in allen Sachern ber Rechtsges lehrsamkeit, vorzüglich in ber Geschichte burch ben gelehrten Prof. Roch ju Strass burg. Rach Bollendung f. Studien erhielt M. 1777 eine Sofratheftelle in Dunchen; 1779 marb er turf, Rammerer und Buchercenfurrath. 1785 ging er nach Breibruden, wo ihn ber regierende Bergog Rarl II. jum hofcavalier annahm. Letterm folgte in der Regierung beffen Bruder, Maximilian Joseph, lettverft, Ronig von Baiern, welcher ben Rreih, v. DR. fcon fruber in f. Dienfte genommen batte. Diefer verschaffte bem thatigen Manne Belegenheit, burch f. tiefen Ginfichten, f. Bewandtheit in Befchaften und fluge Bergthungen, bem Bergoge, ber bamals megen frang. Ginmischungen in fein Erbe in feiner beneibenswerthen Lage mar, gleich anfange treffliche Dienfte ju leiften. Ginige Tage nach bem Sintritte bes Rurfurften Rarl Theodor, 16. Febr. 1799, gog DR., in Begleitung f. herrn, als neuen Rurfarften von Pfalgbaiern, in Munchen ein und murbe gum Minifter ber auswart. Berhaltniffe ernannt. Bon nun an erfcheint er ale treuer, weifer Rath= geber feines Regenten in allen wichtigen Angelegenheiten bes Staats; 1802 marb er jum turf. Commiffair ernannt bei den Malteferorbens. Berhandlungen mit Rufi land, und im namlichen Jahre zu bem pfalzneuburgifchen gandtage beorbert; 1803 marb ihm bie concentrirte Finangverwaltung ber furf. Stgaten übertragen; 1806 ward er jum Minifter des Innern, bann jum Bevollmachtigten bei Schliegung bes Bertrags gwifden ben Ronigreichen Baiern und Italien in Bezug auf Festfegung ber Militairlinien in dem ital. Tirol, als Grenze bes Ronigreiche Stalien; 1807 gum Commiffair bei verabredeter Mufhebung bes in ben ton. bairifchen und t. f. oftreich. Staaten auf bas Bermogen ber Privaten und beftebenden Griftungen ges legten Cequefters; 1803 jum Bevollmachtigten bei einer mit Dftreich ju foliefenden Übereintunft über die freie Benutung ber Familien: ober Cocalftiftungen, und 1809, nach bem Tobe bes Finangminifters, Freih. v. hompefch, jum Minis fter ber Finangen ernannt. Diefe wichtigen Umter verwaltete D. bis 1817, mo ber Konig ihm mit einer Penfion von 30,000 Bulben erlaubte, fich in ben Rubes ftanb gurudgugieben. Er machte barauf eine Reife burch bie Schweig und Savopen. 1819 nahm er in ber erften Rammer (ber Reicherathe) an ber bairifchen Stanbe: versammlung Antbeil. In ber Uberzeugung von ber bemahrten Treue und Uns hanglichkeit und von ben wichtigen Dienften, Die DR. in allen 3meigen ber außern und innern Staatsvermaltung, felbft in ben gefahrvollften Beiten, bem Baterlande geleiftet, erhob ihn fein Konig 1810 in ben Grafenftanb.

Montgolfier (Jacques Etienne), Erfinder bes A croftate (f. b.), geb. b 5. Jan. 1745 zu Bibalontes-Annonai, wo f. Bater eine Papiermanufactut befaß, legte fich, sowie f. alterer Bruber Joseph Mich ael (geb. 1740, geft. 1810), wiber ben Willen bes Baters, ber gern Theologen und Rechtsgelehrte aus f. Sohren machen wollte, auf bas Studium ber Mathematif, Mechanit, Physitu. Chemie.

Beibe übernahmen, nachbem fie (besonbers Joseph) mancherlei Fata und jeigends liche Berirrungen bestanden hatten, die vaterliche Papierfabrit, welche fie balb burch vorzügliche Leiftungen und besonders burch die Erfindung bes Belinpapiers auszeichneten. Den erften Bedanten ju f. Luftmafdine foll bem Etienne ein Bufall eingegeben haben. Er bemertte namlich, bag bie von ber Sige verbunnte Luft einen papierenen Dedel in bie Bobe bebe; er bachte uber bas Auffteigen bes Rauches nach und flubirte Prieftlep's Bert : "Sur les différentes espèces d'air". Run theilte er f. Ibee bem Bruber mit, und Beibe machten (um 1782) eine Denge Berfuche mit Ballons von grauem Papier, welche nach und nach gur Entbedung bes u. b. D. Dontgolfiere bekannten Luftichiffes führten. Den erften großen Bers fuch machten die Bruder M. 1783 ju Annonai, und da diefer aufe glucklichfte ausfolug, fo begab fich Etienne noch in bemf. 3. nach Paris, wo er, fowie in Aberfailles vor bem Sofe, bas Erperiment wiederholte und mehre Thiere mit aufftei gen ließ (woburch fich zeigte, bag auch Menfchen bie Luftfahrt magen tonnten). Beibe Bruber wurden in die Atabemie aufgenommen; Etienne erhielt für fich felbst eine Penfion von 2000 Livres und ben Orben bes beil, Michael. Un bie Erfindung ber Bruder DR. fcbloffen fich auch bie erften Berfuche mit bem Fallschirm an. Bubwig XVI. hatte eine Summe von 40,000 Livres ausgesett, um bie Erfindung gu einem nublichen 3med zu leiten; bie Revolution bemmte jedoch bie weitere Musfuh= rung. Den ihm von Ludwig XVI. ertheilten Abelebrief wies Etienne DR. infoweit gurud, bag er bie baburch ihm geworbenen Rechte auf f. alten Bater übertrug, fur fich felbft aber nie Gebrauch bavon machte. Er ftarb ben 2. Mug. 1799, nachbem er noch in ben letten 3. f. Lebens viel von ben Sturmen ber Revolution gut leiben gehabt hatte Gein Bruber Jofeph hat fich burch mehre eigne Erfindungen, befonbers bie ber Bafferfchraube (belier hydraulique), welche bas Baffer bis auf 60 Auf bebt, und mehre Mittel gur Bervolltommnung bes Papiers berubmt ge= macht. Man hat 3 Schriften von ibm über die aeroftatische Daschine und bie Luftreilen. Er zeichnete fich burch furchtlofe Menfchenliebe mahrend ber Revolution, burch Raltblutigeeit, Leibesstarte und geistige Borguge aus. Ale bie Revolutions= fturme f. Gewerbe ftorten, begab er fich nach Paris, martete die Biebertehr ber Drbnung ab, und fand bie Belohnung f. Berbienfte, indem man ihn beim Bureau ber Runfte und Manufacturen, ferner als Abministrator am Runft : und Gewerbsconfervatorium anftellte und jum Mitglied bes Juftitute und ber Chrenlegion ernannte. 1807 gab er bie erfte Ibee gur Errichtung einer Befellichaft gur Ermunterung ber Induftrie. Er ftarb ben 26. Juni 1810.

Montgomern (Gabriel, Graf v.), ein frang. Ritter, beruhmt burch feine Tapferteit und burch f. Schidfale. Er ward in f. Jugend bie unschulbige Urfache an bem Tobe Beinriche II. Diefer Furft hatte in einem Turnier am 26. Juni 1559, bas bei ber Bermahlung f. Tochter Glisabeth mit bem Konige Philipp von Spanien gegeben murbe, bereits mehre Langen gebrochen, als er noch einen Sang mit bem jungen Dt., bamale Lieutenant ber ichottifchen Garbe, machen wollte. M. weigerte fich mehrmals und gab erft nach, als ber Ronig unwillig wurbe. Seine Lange traf fo heftig auf bas Biffr bes Ronigs, bag baffelbe auffprang und ein Split= ter ber lange in bas rechte Muge bes Ronigs brang. Der Ronig ftarb nach 11 Iagen, verbot aber, D. im geringften wegen biefes Borfalls zu beunruhigen. Diefer jog fich auf f. Guter in bie Normanbie gurud, ging fobann auf Reifen und tam jur Beit ber erften burgerlichen Rriege nach Frankreich gurud, wo er als eins ber Saupter ber Protestanten auftrat. Er vertheibigte 1562 Rouen mit hohem Du= the gegen bas tonigt. Deer. Als bie Stadt enblich erfturmt worben, fluchtete er fich gludlich nach Savre. Bur Beit ber Bartholomausnacht 1572 mar M. gu Paris, tonnte fich jeboch, zeitig genug benachrichtigt, nach England retten. 1573 führte er eine bebeutenbe flotte, welche er jum Theil felbft ausgeruftet hatte, jum Bef:

stande von Rochelle herbei, das von den Katholiken belagert wurde, jedoch ohne Erfolg; darauf ging er nach der Normandie und verband sich mit dem protestantischen Abel dieser Proving. Rach verschiedenen Gefechten wurde er genöthigt, sich in das Schloß Domfront zu werfen, wo der königl. General Matignon ihn, nach einer tapfern Gegenwehr, am 27. Mai 1574 überwältigte und zum Gesangenen mach te. Wider st. Willen mußte Natignon, auf Befehl der Katharina von Meblic, den gesangenen M. nach Paris liefern, wo ihm der Proces gemacht und er am 216. Juni 1574 enthauptet wurde. Er bewies bei s. hinrichtung den größten

M. hinterließ 9 Sohne, fammtlich tapfere Rrieger. Monti (Bincengo), einer ber berühmteften neuern Dichter Staliens, geb. ju Sufignano im Ferrarefifchen 1753, ftubirte ju Ferrara, begab fich nach Roin, wo er Gonner fand und von Luigi Brafchi, einem Reffen bes Papftes, aum. Secretair ernannt murbe. Da er fich als Geiftlicher fleibete, nannte man ibn Abbate Monti. Die Arcabia nahm ihn jum Mitglied auf. Durch Alfieri jum Betteifer angereigt, bichtete er 2 Tragobien: "Galeotto Manfrebi" unb "Ariftobemo", an benen man zwar eine glanzende Schreibart bewunderte, bie Fabel aber gu graflich und unnaturlich fand und alle handlung vermifte. morbung bes frang. Gefanbten Baffeville ju Rom gab ihm Beranlaffung ju bem Bebichte "Basvilliana", worin er fich als Nachahmer Dante's zeigt. Bert, bas glangenbe Stellen bat, erwarb ibm einen verdienten Rubm. andre Gebichte, bie "Dufogonia" und "Feroniade", find in ihrer urfprunglichen Beflialt weniger bekannt geworben; benn ba balb barauf bie Frangofen nach Rom tamen, unterbructe ber Berf. Die erfte Mufl. und beforgte eine zweite, in der bie fruber gegen Bonaparte und beffen Seer gerichteten Schmabungen ben verbunde: ten gurften jugetheilt murben. M. murbe nun Secretair bes Directoriums ber cisal vinischen Republit in Mailand. Zwar warb er angetlagt, fich auf einer Gen= bung nach ber Romagna wie ein neuer Betres betragen ju haben; allein feine Berfe, in denen er den Machthabern gewandt zu schmeicheln wußte, erhielten ihn in feinem Umte. Der Feldzug Sumoroff's in Italien 1799 nothigte ihn, nach Frankreich ju fluchten; Die Schlacht von Marengo führte ihn nach Mailand juritd, wo er ben Tob Dafcheroni's befang. Diefes Gebicht erregte fast ebenso viel Bewunderung als bie Basvilliana; ba jeboch einige fatprifche Buge Unftog gefunben hatten, vollenbete er es nicht. Raum jum Prof. ber ichonen Biffenichaften an bem Collegium Brera ernannt, erhielt er einen Ruf als Drof, ber Berebtfams feit nach Pavia. Aber Rapoleon ernannte ihn jum Siftoriographen bes Ronigreiche Stalien und trug ihm auf, feine Thaten ju befingen. Dem gemaß verfaßte ber Dichter feinen "Bardo della selva nera", wovon 1806 6 Befange erfchienen. Diefes bochft feltsame Wert fand heftigen Tabel, mogegen fich D. in einem an Bettinelli gerichteten Briefe zu vertheibigen fuchte. Mus Berbruß begab er fich nach Reapel ju Jofeph Bonaparte. Sier erfchien ber 7. Gefang bes "Bardo", ber nicht gunftiger aufgenommen wurde. Seine Tragobie "Cajo Gracco" fand ebenfo wenig Beifall als einige mufikalische Dramen. Man fand bie Poeffe gu bantest, wiewol nicht ohne einzelne Schonheiten. DR. überfeste barauf bie Satpren bes Juvenal und ohne (nach feinem eignen Beftandniß) Briechifch zu verfteben, Die Miabe bes Somer (2 Bodn , 4. Aufl. Mailand 1825; man halt fie in Italien fur Die befte). 1815 bichtete er, in Auftrag ber Stadt Mailand, eine Cantate fur ben Raifer Frang. Dann beschäftigte er fich mit einer Umarbeitung ober Ergangung bes Borterbuchs ber Erufca. Eine Sammlung feiner Berte ift furglich in Mailand erichienen. Ein großes Dichtertalent ift D. nicht abzusprechen; feine Landsleute nennen ibn il Dante engentilito, auch Dante redivivo. M. ftarb ju Mailand ben 13. Det. 1828. S. Bitme gab bas nachgelaffene Bebicht "La Feroniade" in 3 Bef. und f. "Lettere" heraus.

Montlofier (François Dominique Requault, Graf v.), aus einer abelis gen Familie ber Muvergne, geb. 1760, mar 1789 Deputirter bei ber Berfamm= lung ber Reicheftanbe. Sier geichnete er fich burch bie Beftigfeit, mit welcher er bie Borrechte bes Ronigs, bes Abels und ber Beiftlichkeit vertheibigte, und burch feinen Biberwillen gegen Mirabeau aus. Diefer ging fo weit, baß er, als Dis rabeau fich ber tonigt. Partei naberte, einige Borfchlage beffelben mit Brunben bes fampfte, bie ber Demofratie abgeborgt maren. Bu Enbe 1791 manberte DR. aus und fuchte 1794, nebft bem Abbe be Pradt, bem Pringen August v. Aremberg und orn. Pillene, bas Bolt in ben Dieberlanden aufjuwiegeln; bann ging er mit bem bin, v. Mercy nach England, mo er ben "Courrier de Londres" berausgab, 1800 übernahm er eine geheime Diffion nach Paris, um Bonaparte ju beftim= men, die Bourbone wieber auf ben Thron ju feben, wofur berfelbe eine Souverainetat in Stalien erhalten follte. Allein bei feiner Untunft in Calais marb er, trot feiner Daffe, feftgenommen und burch Benbarmen in ben Tempel gebracht. Sier blieb er jeboch nur 36 Stunden, mabrend welcher Beit Fouche und Talleprand ibn fo fur die Sache bes erften Confuls ju gewinnen mußten, baß er, nach feiner Rudtehr, in feinem tonbner Journale viel von ben guten Abfichten fprach, bie Bonaparte fur die Bieberherstellung ber alten Rirche, fur die Burudberufung ber Emigranten u. f. w. habe. Diefer veranderte Ton miffiel jeboch bem engl. Mini= fterfum, und man entrog ibm nun ben bieber gemabrten Sous. Auf die Einlas dung jener beiben Minifter begab fich Dt. nach Frankreich. Gein in Paris fortgef. "Courrier de Londres" fand aber weber bei der Ration Beifall noch bei der Re= gierung und marb nach menigen Monaten unterbrudt. Um ihn zu entschäbigen, ftellte man ibn im Depart, ber auswart, Angelegenheiten an. Balb barauf foberte ihn Bonaparte auf, ein Bert über bie alte Monarchie, bie Urfachen von beren Sturg, über die Revolution, Die Berfuche, Diefelbe gu bemmen, und die Art, wie fie geenbet worden, auszuarbeiten. DR. verwandte 4. Jahre auf biefe Arbeit; als et aber fertig mar und aus ber Schweig fein Manuscript bem Raifer fentete, erinnerte fich biefer nicht mehr, es verlangt ju haben. Gine Commiffton, ber es gur Beurtheilung porgelegt marb, lobte es, wiberrieth jeboch ben Drud. Der Raifer flef nun bem Grafen burch Lavalette ben Untrag machen, ihm regelmäßig über bie polit. Angelegenheiten ju fchreiben. Diefe Correspondeng bauerte 15 Monate, bis Enbe 1812, mo D. um bie Erlaubniß bat, fich nach Italien begeben zu burfen, um bier fich feinem Lieblingefache, ber Daturwiffenschaft, mehr zu wibmen. Dies ward ihm nebft ben Mitteln gu feiner Reife gewährt. Rach ber erften Reftauration aber eilte DR. nach Franfreich jurud und gab bas Berf : "De la monarchie frangaise", bereichert mit Musgugen aus feiner Correspondeng mit bem Raifer, heraus (Paris 1814, 3 Bbe.); einen 4. Bb.: "depuis la restauration" (1815)| mit Bemert, aber ben falfchen Bang, welchen bie wiebereingefeste tonigl. Regierung eingeschlagen, publicirte er eben, als der Raifer von Elba gurudtehrte. ben Schein von fich abzumalgen, als wolle er hiermit nur dem geltigen Machthaber fcmeicheln, fugte er noch eine Borrebe bingu, Die febr gegen Rapoleon gerichtet war, auch verlagte er bem Acte additionnel feine Buftimmung und bezog mahrend ber 100 Tage nicht den ihm bei bem Bureau ber auswart. Angeleg, gutommenden 3m 3an. 1816 bat fich D., bem man übrigens vorwirft, in feinem let-Gebalt. ten Berte eine ungemeine Borliebe fur die Feudalinftitutionen gezeigt zu haben, auf ein von bem Bergog v. Richelieu erhaltenes Schreiben nach Clermont: Ferrand jurudgezogen. hier feste er bas genannte Bert fort : "depuis la scoonde restaurat, jusqu'à la session de 1817" (Paris 1818), und "jusqu'au 1 janv. 1821" 1826 machte f. "Mémoire à consulter sur un système religieux et politique, tendant à renverser la religion, la société et le trône", gros fee Auffeben, weil es gegen bie Congregation ber Jesuiten und Romlinge, gegen bie Miffionen bes Gouvernement occulte ber fogen. apostol. Junta in Frankreich gerichtet war. Bugleich legte Graf M. ber Rammer ber Pairs eine Bittschrift vor, in welcher er verlangte, baß die Sesuiten nicht gebulbet werben sollten. Nach langen Debatten beschloffen die Pairs, die Bittschrift an das Ministerium zu schieden. Es erfolgte aber nicht die beweckte Entscheidung.

Montmartre, Dorf und Unbobe nabe bei Paris, in ber neueften Beit beruhmt burch die friegerischen Greigniffe bei ber zweimaligen Befegung von Frant-Rach Ginigen foll einft ein Tempel bes Dars auf bem Gipfel reichs Dauptftabt. ber Sobe geftanben, und biefe ben Namen Mons Martis erhalten baben. hat fich biefer Rame in Mons Mercurii gewandelt (vermuthlich weil ber Dienft biefes Gottes bem bes Krieges in jenem Tempel folgte); als aber ber beil. Dionpfius und feine Junger auf biefen Unboben ben Tob erlitten hatten, ift ber Mons Martis in Mone Martyrum vermanbelt und an Die Stelle bes Gobentempels eine Capelle gefest worben. 3m Rriege mit bem Frantentonig Lothar, 978, ließ Raifer Otto II, von ber Sohe bes Montmartre burch eine Schar Monche ein Sallelujah mit folder Gewalt abfingen, bag, wie bie Chroniten jener Zage fagen, uber bas entfetliche Gebrull Lothar und gang Paris in Schreden geriethen. 1096 grunbete Burtharbt v. Montmorency, bem bie Sugelreihe gehorte, ein Monchellofter bafelbft, welches 1133 bie Ronigin Abelheib (Gemablin Lubwig bes Dicten), als eine an fie gefallene Befitung, in ein Ronnenflofter nach ber Regel bes beil. Benebict umichuf und reich begabte. Balb jeboch warb bie Abtei Montmartre aus einem Ufpl ber Frommigteit und Reufchheit in einen Tempel ber gugellofeften Sitten ber= manbelt, und die frang. Beschichte weiß, besonders in den Tagen ber Ligue und Beinriche IV., viel von ben Musichmeifungen aller Art zu berichten, bie bier von ben fogen. heil. Schweftern begangen murben, bie am Ende ihr Rlofter gang verliegen und mit bem Beere Beinrichs IV. jogen, ber ebenfo viel Befchmad an ber jungen Abtiffin. wie feine Rrieger an ben Monnen fanben, welche fammtlich jung waren, inbem bie betagten fich vor ber Untunft bes fegerifchen Beeres nach Paris gefluchtet hatten. Spater wurde bie Bucht in biefem Frauengwinger gwar wiederbergeftellt, aber, fo verfichert ein neuer frang. Schriftsteller, als fie eben auf bem Puntte ftanb, recht gut gu werben, brach bie Revolution aus, und bas Rlofter wurde eingezogen. Als 1814 bie Allierten in Frankreich einrudten, ließ Rapoleon bie Soben von Montmartre befestigen und übergab die Bertheibigung Diefer Linien feinem Bruber Jofeph. Im folg. I. murben bie Berte gur Befchubung von Daris noch vermehrt, nach ben Unfallen bei Baterloo aber gingen biefe mubfam aufgerichteten Berfchangungen nach einer tapfern Bertheibigung abermals verloren und wurden von ben Englan: Der Montmartre hat Ralt: und Gopebruche, Die einen fo reichen Er= trag geben, baf nicht allein gang Paris bamit verforgt, fonbern auch noch viel ba= von verführt wirb. Bgl. Cuvier's und Brogniart's geologifche Untersuchungen uber bie Boben von Montmartre.

Montmirail, Treffen 1814, f. Chatillon.

Mont morency, ein schönes Thal, 4 Stunden von Paris. hier schrieb ber geniale Sonderling Jean Jacques Rouffeau seinen "Emile", und seine "Nouvelle Heloise". Jest ist das That der Sammelplat der parifer schönen Belt. Auch besinden sich daselbst die kunstlichen Mineralbader, welche den Namen d'Enghien suhren. Das Schild des dortigen Gasthauses zum weißen Ros hat der berühmte Gerard auf Bitten des Wirths, der den Kunstler nicht kannte, gemalt.

Montmorenen (Anne be), geb. 1493, Pair, Marfchall und Connestable von Frankreich, einer ber größten Felbherren b. 16. Jahrh., zeichnete fich unster Franz I. in ben Kriegen gegen Karl V. aus und folgte ihm als Marfchall nach Italien, wo er 1525 in ber gegen feinen Rath gelieferten Schlacht bei Pavia, nebst bem Konige, zum Gefangenen gemacht wurde. Für bie wichtigen Dienste, bie er

## Montmorency (Benri II., S. v.) Montmorency (Matth., B. v.) 509

in der Folge dem Staate leistete, ertheilte ihm Franz 1538 die Burde eines Connetable. Doch verlor er spater die Gunst des Königs, weil er diesem gerathen hatte, auf das Wort Karls V. zu vertrauen, der dei seiner Reise durch Frankeich die Rückgabe von Mailand versprochen hatte. Unter Heinrich II. gewann M. sein ganzes Ansehen wieder und hatte den größten Einstluß auf die Regierungsgeschäfte. Dagegen haßte ihn die Königin Katharina von Medici, und sein Einstluß ging unter Franz II. ganz versoren. Die Unruhen, welche die Hugenotten erregten, veranlaßten, daß M. unter Karl IX. an den Hof zurückgerusen wurde. Er verband sich mit dem Herzog v. Guise wider den Prinzen v. Condé, der an der Spise der Hugenotten stand; die Folge davon war ein dürgerlicher Krieg, der 1562 begann. In der Schlacht dei Dreur wurde M. von den Hugenotten, und sein Gegner, der Prinz v. Condé, von den königl. Truppen gesangen. M. erhielt zwar im solg. J. seine Kreiheit wieder und ersocht, als der zweite dürgerliche Krieg ausbrach, d. 10. Rov. 1567 bei St. Denis einen wichtigen Sieg über die Hugenotten, ward aber töbtlich verwundet und starb den 12. Nov. in einem Alter von 74 J.

Montmorency (Senri II., Bergog v.), geb. 1595, ward in feinem 18. 3. jum Abmiral von Kranfreich ernannt. Rachbem er bie Calviniften in Langue: boc gefchlagen und ihnen verschiebene fefte Plate entriffen hatte, beffegte er fie gur See bei ber Infel Re, Die er ihnen wieder entrif. 1628 erhielt er einen bedeuten= ben Bortheil uber ben Bergog v. Rohan, Unfuhrer ber Sugenotten. 1630 führte er in bem mantuanischen Rriege ben Seerbefehl in Diemont, wo er Die Spanier unter bem Furften Doria fchlug, obgleich fie ihm an Ungabt überlegen maren. Diefem Siege folgte bie Mufhebung ber Belagerung von Cafal; fein Lohn mar ber Marschallftab. Runmehr glaubte ber fuhne D. ber Bewalt Richelieu's Trop bies ten gu tonnen. Bafton, Bergog v. Drleans, gleich ungufrieben mit bem Carbis nal, begab fich ju ihm nach langueboc, und biefe Proving murbe ber Schauplas bes Rrieges. Der Ronig ichidte bie Marichalle La Force und Schomberg gegen Bei Caftelnaubary trafen beibe Parteien auf einanber; DR., ber bie Seinigen anfeuern wollte, fturgte fich in die tonigl. Bataillone, marb vermun= bet und gefangen. Gafton blieb unthatig. Bang Frankreich, bas feiner Dienfte, f. Tugenden und feiner Triumphe gedachte, verlangte, baf bie Strenge ber Befebe gu M.'s Gunften gemilbert murbe; aber Richelieu hatte unwiderruflich befchloffen, an bem fconften, liebenswurdigften, tapferften und freigebigften Manne von Frant: reich ein Beifpiel zu geben. Er ließ ibm von bem Darlament von Touloufe ben Proces machen, und biefes verurtheilte ihn jum Tobe. Der Ronig milberte bas Urtheil babin, baf bie Enthauptung nicht offentlich gefcheben follte; fo litt Dr. b. 30. Det. 1632 im Stadthaufe ju Touloufe ben Tod mit gefaßter Seele.

Montmorency (Matthieu, Herz, v. Laval-), Pair von Frankreich, geb. zu Paris ben 10. Juli 1766, biente im amerikan. Freiheitskriege, war Mitglied der Reichstäcklade 1789, vereinigte sich mit dem britten Stande, stimmte mit der Mehrheit und verließ sein Baterland, als die Constitution von 1791 vernichtet wurde. Er fand ein Afpl zu Coppet bei Frau v. Staël, die stets seine Freundin blied. Nach dem 9. Thermidor kehrte er nach Paris zurück und ledte sehr zurückgezogen; demnoch blied er den Machthabern verdächtig, auch dem Kaiser Napoleon, wegen seiner Berbindung mit der Frau von Staël. Im April 1814 wurde er Abjutant des Grasen v. Artois, begleitete die Herzogin v. Angouleme 1815 nach Bordeaux und London, hierauf nach Gent, kehrte mit Ludwig XVIII. nach Paris zurück und wurde Pair den 17. Aug. 1815. Sest stimmte er mit der Mehrheit, schloß sich an die rechte Seite an und wurde, nach der Entlassung der Minister der auswärt. Angel. und Prästent des Ministerialrathes. Als solcher ging er 1822 zu dem Congresse in Berona, beförderte den Krieg mit den spanischen Cortes 1823, zersiel darüber mit Villele und verlor sein Ministerium.

Sein Freund, der Bicomte de Chateaubrland, erhielt jest die Leitung der auswart. Angeleg. Der Herzog besaß fortwährend das Bertrauen des Königs, besonders des jehigen; er war ein Freund der Congregation von Montrouge, und war zum Gouverneur des Herzogs v. Bordeaur ernannt, als er den 25. Marz 1826 ftard. Ohne Schriftseller zu sein, war er Mitglieb der franz. Akademie geworden. Die Frau v. Sosihdene: Larochesoucault ist seine Tochter. — Ein Herzog von Laval. Mont moren cy, Pair v. Frankr., Staatsminister und Mitgl. des geh. Raths, Botschafter in Madrid, dann in Rom, hierauf am t. t. oftr. Hose, schlug 1829 die Stelle eines Ministers Staatssecretairs der ausw. Angel. aus und ging im Oct. d. Rats Botschafter nach London.

Montpellier, Sauptft. bes Depart. Berault, liegt in einer reigenben Gegend, zwifchen ben gluffen Moffon und Let, auf einer Unbobe, welche ein angenehmes Thal umgibt. Gie hat eine Citabelle, 21 Rirchen, 8000 5, und 33,000 Einm., worunter 5000 Reformirte. Die Borftabte find regelmäßig anges legt; aber die Stadt felbftift ein Labprinth von engen, fteilen, mintligen und fcmu-Bigen Gaffen mit jum Theil altmobifchen Saufern. Gine Bierde ber Stadt ift ber prachtige Spatierplat Peprou, einer ber fconften in Europa. Ihn bilbet eine Ter: raffe am Gipfel eines fanften Sugels mit Baumreiben, einem Bafferbeden und einem Tempel, von wo das Muge die Oprenden, die Alpen, das Meer und die Ceven= nen erblidt. Im Rufe bes Deprou lauft Die Efplanabe um bie Stadt. Unter ben Gebauben zeichnen fich aus : bie Detersfirche, bas Theater, ber Concertfaal und bas Souvernementshaus; merfwurdig ift auch die 3 Meilen lange Bafferleitung, melde Montpellier mit Baffer verforgt. Die 1196 geftift, Universitat gablte 1819 an 1200 Studenten. Sie hat 3 Facultaten : Die medicinifche, welche von jeber beruhmt war, bie mathematifche und bie ber ichonen Biffenschaften. Bu ber medicinifchen Nacultat gebort ein anatomifches Theater, welches 2000 Menfchen faffen fann, und ein trefflicher botanischer Garten, ber erfte offentliche in Frankreich. Ihn legte Ruber de Belleval unter Beinrich IV. an. Doch bemerten wir die offentliche Biblio= thet von 42,000 Bbn., bas Mufeum, bas Lyceum und mehre gelehrte Bereine. Der Bifchof von Montpellier ftebe unter bem Ergbifchofe von Touloufe. In ben biefigen Kabriten verfertigt man jabrt, über 2000 Etnr. Brunfpan, mehre chemifche Producte, Liqueurs und moblriechende Baffer, Die in gane Frankreich fur die beften gehalten werben, und wozu bie Thaler um Montpellier wohlriechenbe Rrauter lie: fern. Much werden wollene Deden, gebrudte Klanelle, baumwollene Tucher, Gia: moifen, famifches Leder u. f. w. verfertigt. Den bedeutenden Sandel mit biefen Sabris faten, Bein und Camereien beforbert ber bis ans Deer fuhrenbe Canal Grave.

Montpenfier (Unne Marie Louise von Drleans, bekannter u. b. D. ber Mademoifelle be) mar 1627 ju Paris geb. 3hr Bater, Bafton, Bergog von Driegns, ein fonderbarer, ungeftumer und rantevoller gurft, vererbte feine Rebler auf feine Tochter. Sie nahm die Partei Conde's in den Rriegen der Fronde und batte bie Rubnbeit, von ber Baftille aus bie Truppen Lubwigs XIV, befchießen gu laffen. Diefe gewaltsame Sandlung machte ihr ben Ronig und ben Sof fur immer gu Reinden, Die fich einer jeden Bermablung, welche fie annehmlich fand, wi= berfesten, und ihr bagegen folche Borfchlage machten, Die fie ablehnen mußte. In einem Alter von 44 3. befchloß fie, ihre Sand bem Grafen Laugun gu geben. Sie erhielt die Erlaubnif bagu und brachte bemfelben ein Bermogen von 20 Dill. Br., 4 Bergogthumer, Die Berrichaft Dombes, Die Braffchaft Eu und bas Da= lais Lurembourg gu. Much behielt fie fich nichts vor, indem ihr die Idee fchmeis delte, baß fie ihrem Beliebten mehr gebe, als irgend ein Monarch je einem Unterthan gegeben habe. Der Checontract mar bereits gefchloffen, als die Ronigin und ber Pring v. Conde burch ibre Borftellungen, wie febr biefe Berbinbung bie tonigt. Familie beeintrachtige, Ludwig XIV, bewogen, Die fcon gegebene Erlaubnig guruckjunehmen. Dies nothigte die Liebenden, sich heimlich zu vermahlen. Aber Laugun, der sich gegen Frau v. Montespan (der er f. Wiberwartigleiten zusch rieb) Beleidigungen erlaubt hatte, wurde bald datauf nach Pignerol geführt, wo er 10 J. lang gefangen blieb. Er erhielt seine Freiheit nur unter der Bedingung, daß seine Gemahlin die Herrschaft Dombes und die Grafschaft Eu dem Hezz, v. Maine abtrat. Sie erkaufte gern mit diesem Opfer das Glück, mit ihrem Geliebten vereint zu leben; aber es war von kurzer Dauer. Lauzun sah in ihr nur ein hest iges, eiserschichtiges, noch in ihrem Alter von jugendlicher Leidenschaft glübendes Wei b, sie in ihm einen unbescheidenen, untreuen, undankbaren, wortbrüchigen Mann. Seine zunehmende Unverschähmtheit erditterte endlich die Prinzessin so, daß sie ihm ve rbot, je wieder vor ibr zu erscheinen. Sie lebte jest zurückgezogen und ktav 1693, nienig bedauert und fast vergessen. Man hat von ihr anziehende Memoiren.

Montroß ober Montrofe (James Graham, Graf und Bergog v.), burch feine Anhanglichteit an feinen Ronig, Rarl I., und feine Baterlanbeliebe ausges seichnet. Mis Beneraliffimus und Bicefonig in Schottland focht er gegen bie Rebellen biefes Reiche, that fich in ber Schlacht von Bort bervor, fchlug Croinwell mehre Male und verwundete ihn mit eigner Sand. Da bas Glud ihn in England verlaffen hatte, ging er nach Schottland, brachte burch fein Gelb und Unfeben ein Deer gufammen, nahm 1644 Perth und Aberbeen, fchlug ben Grafen Argple und machte fich jum Meifter von Chinburg. 218 Rarl feine Buflucht ju ben Cichot: ten genommen, und biefe ihn auszuliefern befchloffen hatten, erhielt D. Befehl, die Baffen niederzulegen. Er gehorchte unwillig und überließ Schottland ber Buth ber Parteien. Außer Stand, in England ju nugen, ging er nach Frant: trich und von ba nach Deutschland. Um bie Cache Rarle II., ber von feinen Unhangern als Ronig ausgerufen worden war, ju unterftugen, landete M. mit einem fleinen Deere in Schottland (1650). Allein er murbe gefchlagen und fuchte fic ale Bauer verfleibet zu verbergen. Der hunger gwang ibn, fich einem Schotten. ber einft unter ihm gebient batte, ju entbeden. Diefer Clenbe lieferte ibn bem General Leslie aus, ber ihn nach Ebinburg bringen, bafelbft richten und gufolge bes Urtheils 1650 hangen und ben Leichnam viertheilen ließ. D. zeigte fich eben: fo groß in biefem Unglud wie einft im Blud.

Dontferrat, eine uralte, berühmte, 1812 von ben Frangofen gum Theil gerftorte Benedictinerabtei in ber fpan. Prov. Catalonien, bat ihren Ramen von ben vielen, ben Baden einer Gage abnlichen Spigen bes Berges, an und auf welchem fie liegt. Dicht Jeber ift im Stande, die gefahrlichen, in ben fchroffen gelis gehaues nen Stufen gu ben 13 Ginfiebeleien, welche einen Theil Des Rloftere ausmigden, ju ertlimmen. Die jungften Monche wohnen am bochften und horften, wie bie Abler. 3-4000 g. boch. Bom Rlofter aus werben fie burch abgerichtete Maulefel mit Lebensmitteln verforgt; fie horen ben Schall ber Gloden, die Tone ber Drgel und ben Gefang im Chor; aber nur an Festtagen versammeln fie fich zum gemeinschaft= lichen Gottesbienft in ber Rlofterfirche. - Manche Diefer Ginfiebeleien haben nicht mehr Raum, als die fummerliche Sutte einnimmt, manche aber noch ein Bartchen baneben; einige icheinen in ber Luft zu hangen, und man tommt nur mittelft Leitern und Bruden, über ichauerliche Abgrunde ju ihnen. Immer weiter ruden bie Bewohner berfelben mit ben Jahren herab in bie bem Rlofter naber lie genden Gin: fiebeleien, Towie beren Inhaber abfterben, immer tiefer und naber bem Rofter, und endlich gelangen fie in bas Rlofter felbft, wo bie Graber find. 1827 ift bas Rlofter Montferrat ber Sauptherb ber Revolution in Catalonien gemefen.

Montucci (Antonino), D. ber Rechte, einer ber ersten Sinologen Europas, geb. zu Siena b. 22. Mai 1769, stubirte auf ber basigen Universität; zugleich legte er sich mit unglaublichem Eifer auf bas Stubium ber lebenben Sprachen. 1785 ward er Prof. ber engl. Sprache am Collegium Tolomel; 1786 ging er mit einigen Englandern nach Floreng, von wo er 1789 bem Jofiah Bedgwood, als Lehrer ber ital. Sprache in beffen Familie, nach Reuhetrurien in Stafforbibire folgte. Er befand fich in London, ale Lord Macartney 1792 4 junge Chinefen, Boglinge ber ital. Diffionarien, bie Latein verftanben, nach China mitnehmen wollte. DR., ber ohne meitere Sulfe, blog aus ben Schriften Fourmont's, bie Spra che ber Mandarinen gu lernen angefangen hatte, fcbrieb an bie jungen Fremb: linge einen dinefischen Brief, fam baburd mit ihnen in Berbindung, mas feiner Spreichkenntniß febr vortheilhaft mar, erwies ihnen einige fleine Dienfte, und erbielt won ihnen bas in Europa noch nicht vorhandene dinef. Borterbuch "Tching Tseu thoung" jum Befchent. Da fie es nicht magten, ben Brief bes Ronigs von England an ben Raifer von China ins Reine gu fchreiben, weil jede Theilnahme eines Chinefen an fremder auf China bezüglicher Politit in China mit bem Tobe beftraft wird, fo jog D. die Befandtichaft aus ber Berlegenheit und verfertigte bie fcone Abichrift bes dinefischen Schreibens. Dierauf beschäftigte ibn in London bis 11304 ber Plan, ein befferes Lerifon der dinefifchen Sprache auszuarbeiten. Um bie Drudtoften ju erhalten, legte er feinen Profpectus mehren Atabemien und Monarchen vor. Der Ronig von Preugen, bem er eine f. Schriften über die chine: fifche Literatur jugefchickt hatte, mar ber Gingige, ber ihm antwortete. Diefe Mufmunterung bestimmte ibn, England, wo er mit vergeblicher Soffnung hingehalten worden war, zu verlaffen; allein bald nach feiner Unfunft in Berlin, 1806, uber: gog Bonaparte bie preuß. Staaten, und D. blieb ohne Musficht auf Unterftugung, Dit großem Muthe arbeitete er fort an feinem dinefifchen Borterbuche und gab babei Unterricht in ber engl. und ital. Sprache, Erft 1809 konnte er feinen ebenfo toftbaren als feltenen, feitbem noch vermehrten dinefischen Sprachapparat aus Schottland nachkommen und nunmehr die gu feinem großen Borterbuche erfoberlichen Typen in Solg fcneiben laffen. Binnen 8 Jahren brachte er die Bahl berfelben auf 20,000 Stud, ungefahr 3 Biertel ber ungeheuern Aufgabe; bann ließ et fich 1812 in Dreeben nieber, mo er ebenfalls Sprachunterricht ertheilte und qua gleich fein großes Topenwert thatig fortfette. Much hielt er Borlefungen uber chine= fifche Sprache und Literatur, und feinen lebendigen Bortrag machte fein dinefischer Bucherichat und jene Topenfammlung noch lehrreicher. 1827 verließ DR. Dresben und ging nach Italien, wo er zu Siena im Sept. 1829 geftorben ift. Geine reichen Cammlungen, barunter 30,000 dinef. Topen, batte er 1827 an bie papftl. Regierung verkauft. 218 Schriftsteller hat fich D. burch Uberf. ine Ital., burch ital. Chreftomathien, burch ein ital. und engl. Zafchenworterbuch und burch bie Berausgabe ital. Claffifer, vorzuglich bramatifcher Dichter; befanntgemacht. Bir nennen nur bie von bem Englander Clarte aus einem Cober ber laurentianischen Biblioth, copirten "Poesie finora inedite del magnif. Lorenzo de' Medici etc." (Liverpool 1790, auf Roften bes engl, Gefchichtschreibers Roscoe gebruckt). Acht Schriften DR.'s beziehen fich auf bie dinefifche Sprache und Literatur und find gum Theil in engl. Sprache abgefaßt und in engl. Beitschriften erschienen. Dan febe bas pollftandige Bergeichniß in ber "Biogr, des hommes vivans" (4. 28b.).

Monument, f. Denfmale.

Moor, bas, nennt man sumpfiges, motaftiges Land mit einem schwarzen Boben, in welchem gewöhnlich Torf gegraben wird; Hochmoor, wenn es hoch liegt und bloß heibe ober Strauchwerk trägt, im Gegenfaß von niedrigem oder Leegmoor.

Moore (Sir John), brit. Felbherr, war 1760 ju Glasgow geboren. Nach einigen ins Ausland gemachten Reisen nahm er Reiegsbienste und ging alle Grade burch. Als Oberstlieutenant wurde er 1793 von Lord Hood beauftragt, um wegen Übergabe der Insel Corsica an die Englander mit Paoli zu unterhandeln. Bu dem Ende ward ein engl. Corps unter General Dundas auf Corsica gelandet, wobei sich auch M. befand. Er eroberte nach großen Anstrengungen Fornelli; bei

ber Erfturmung von Calvi brang er, obgleich gefabrlich am Ropfe verwundet, an ber Spite feiner tapfern Grenadiere in ben Plat. hierauf unterwarf fich die gange Infel, beren Bereinigung mit England eine Generalconfulta unter Paoli's Borfit befchloß. 1795 ging D. als Dberfter mit ber Urmee, unter Abercrombie, nach 1796 unterwarf er St. Lucia und ward bann unter Abercrombie bei ber Unternehmung auf Solland angestellt, hatte aber, ba biefe miglang, weniger Belegenheit fich auszuzeichnen. Inzwischen eroberte Bonaparte Agppten ; England ichidte unter Abercrombie ein gablreiches Beer gur Bertreibung ber Frangofen aus diefem Lande ab. DR. befand fich bei bemfelben als Generalmajor und erhielt ben Auftrag, fich jum Grofvefier nach Jaffa ju begeben, brachte aber von bort nur bie Uberzeugung mit, bag auf bas turt. Deer nicht zu rechnen fei. Felbherr befchloß bemnach allein gu handeln, und tanbete am 5. Darg 1801 bei Raum war D., ber bie Referve befehligte, ans land geftiegen, ale er an ber Spise feiner Brigabe mit gefälltem Bajonnet bie auf einer Unhohe vortheil: haft aufgestellten Frangofen angriff und nach Alexandria gurudwarf. In bem blu: tigen Gefecht am 21. Dary, in welchem Abercrombie auf bem Schlachtfelbe blieb, hatte DR. mit ber Referve ben Sauptangriff zu befteben und murbe vermundet. Er genas zeitig genug, um an ber Belagerung von Rairo und ben folgenben Ereig: niffen bis gur Capitulation bes frang. Deeres Theil gu nehmen, welches er bis an ben Ort feiner Ginschiffung zu begleiten hatte. . Rachdem er barauf einige Beit in bem Schofe feiner Familie verlebt batte, befam er, ale bie Frangofen mit einem Ungriff auf England brohten, ben Befehl uber ein in Rent gufammengezogenes 1805 erhielt er mit bem Range eines Generallieutenants ben Dberbefehl auf Sicilien, ward aber von bort nach Schweben geschickt, um bem jungen Ronige gur Seite gu fein. Die Begegnung, die ihm bier wiberfuhr, feine Berhaftung und feine Flucht find Ereigniffe, beren Aufflarung von ber Folgezeit zu erwarten ift. Benige Tage nach feiner Ruckfunft in England, 1808, ging M. mit einem Truppencorps nach Portugal gur Unterftugung ber Spanier. M. brach am 27. Det von Liffabon auf, erreichte unter ungahligen Schwierigkeiten, ba bie Spanier nicht gemeinschaftlich mitwirtten, am 14. Rov. Salamanca, vereinigte fich mit Baird, ber von Galicien her vorrudte, ju Toro, ftand am 22. Dec. ju Gabagun und beschloß, ben Marfchall Soult bei Salbana anzugreifen. Radricht von bem Unmariche Rapoleons von Mabrib her veranlagte Dt., der mit 30,000 Dr. von 80,000 Frangofen beinahe fcon umftellt mar, fogleich ben Rudjug nach Coruna angutreten , um fich bort einzuschiffen. Gelten hat ein Deer mit fo großen Schwierigteiten zu tampfen gehabt, als bie Englander auf biefem Darfche. Dit bem Berlufte bes großten Theils ihrer Pferbe und ihres Gepactes tamen fie endlich, 16. Jan. 1809, vor Coruna an. Um die gum Ginschiffen nothige Beit gu gewinnen, mußte ber mit überlegner Dacht auf ber Ferfe folgende Soult gurudige: D. ftellte um Mittag feine Truppen in Schlachtorbnung und vereitelte burch feine meifterhaften Unordnungen alle Ungriffe der Frangofen. in bem Mugenblide, wo er an ber Spipe bes 42. Reg, gegen ben Feind vorbrang, Schmetterte ibn eine Ranonenlugel nieber. Er farb als Selb mit ber Beruhigung, geffegt und fein Beer vom Untergange gerettet gu haben. Das bantbare Bater: land ehrte fein Undenten burch ein Dentmal in der Paulefirche. Gin anbres Dent: mal errichtete ibm feine Baterftabt Glasgom.

Moore (Thomas), einer der berühmtesten unter den lebenden engl. Dichtern, geb. d. 28. Mai 1780 zu Dublin, ist der Sohn eines dortigen Kaufmanns, welcher keine Kosten in der Erziehung desselben sparte. Samuel Whyte, der Jugendlehrer des berühmten Sheridan, wurde auch M.'s Führer, und der Geist des Knaben entwickelte sich so glücklich, daß er gegen sein 12. J. der alten Sprachen machtig war, und um diese Zeit seine Übers. des Anakreon begonnen haben soll

by Lega Goorle

In seinem 14. 3. bezog er die Universitat von Dublin und ftubirte die Rechte, deren Praris er nachher in dem Inner temple zu London ubte. 1800 erfchien Dt.'s elegante Uberf. bes Unafreon, welche ibm ben Ramen Unafreon: Moore verschaffte. In der Folge ließ et fich auch ben Ramen Little : M. (wegen feiner fleinen Figur) gefallen und gab eine Sammlung erotischer Gebichte u. d. R. eines weiland Thomas Little heraus. M.'s Lieder gewannen den Beifall bes Publicums burch ben Reig einer anmuthigen Phantafie, in welche, wie Sheriban fagt, bas Berg bes Dichters übergetragen ift. Aber fein literarifcher Ruf trug leiber nichts bagu bei, ibm eine wurdige Unftellung zu verschaffen. Die Stelle eines Schreibers bei bem Abmiralitatsgericht auf den bermudischen Infeln fagte ibm fo wenig gu, daß er fich in berfelben burch einen Substituten vertreten ließ und eine Reife burch die Berein. Staaten von Nordamerita unternahm. Die hohen Erwartungen, welche der Didy: ter mit in biefes Land binubertrug, murben febr getaufcht - aber burch weffen Schuld? - und der Beimgekehrte machte feinem Unwillen gegen die Nordameri= taner in manchen Berfen Luft und pflegte mit einer Borggifchen Stelle feine Erfah: rungen auszusprechen : "Miseri, quibus intentata nites!" Unannehmlichkeiten ber argften Urt empfingen ben Dichter in feinem Baterlande und bewogen ihn, fich von allen offentlichen Beschaften gurudjugieben. Denn fein Substitut follte, mabrend ber ameritan. Reife, offentliche Gelber veruntreut haben, beren Biebererftat= tung bem eigentlichen Staatsbiener anbeimfiel. Bald nach biefer Rataftrophe batte fich M. mit ber liebenswurdigen Dif Dife verheirathet und lebte in forgenfreier Muße bald in Dublin, bald in London ober ju Bowwood in Biltibire; in den legten Sabren in Daris. Dan fdilbert ihn als einen Dann, welcher mit grundlicher Gelehrfamteit ein leichtes gefelliges Talent verbinde, eine liebenswurdige Befcheibenbeit befige und von ftets beiterm und lebendigem Beifte fei. Er gebort ju ben migveranugten itland. Patrioten und bat in feinen "Irish melodies" ben alten Rubm und bas neue Elend feines Baterlandes, deffen großter Dichter er unftreitig ift, mit fraftiger und inniger Bruftstimme gesungen. Seine politischen Satyren, welche größtentheils u. b. D. von Thomas Brown the younger erschienen find, gehoren auf bie Spibe bes linten Flugels ber öffentlichen Meinung. Bir erinnern nur an die 1823 herausgeg. "Fables from the holy alliance". Seine "Memoirs of the life of captain Rock" (1824) Schilbern bergerreißend bie Unterbrudung Frlands. Seinen bochften Rubm verbantt D. f. großen orientalischen Bebichte: "Lalla Rookh" (1. Aufl. 1817, 8. Aufl. 1818). Der Berleger, Murray in London, foll dem Dichter 3000 Pf. St. fur bas Manuscript bezahlt haben, Der orientalifche Schimmer und Schmelz biefes Gebichts wirft fo blenbend, bag man nur erft nach ofterm Lefen den echten Behalt unter diefem Überwurfe von Blumen, Perlen und Ebelfteinen deutlich herausfuhlen tann. (Bgl. "Bermes", Beft XX.) Ein zweites ergablenbes Bebicht von orientalischer Farbung erschien 1823 : "The loves of the angels", uberf. vom Brafen Paul v. Saugwig (Brestau 1829). Die "Irish melodies", find neue Terte, welche DR. alten irland. Nationalmelodien untergelegt bat. Gie erschienen zuerft in einzelnen Seften mit ber Dufit, beren Arrangement D. Stevenson besorgt hat, feit 1807; nachher ohne Musit in 1 Bb., London 1821. Die "Epistles, odes and other poems", 1806, enthalten größtentheils Satyren und Epigramme, barunter die gegen Rorbamerita gerichteten. G. Erzählung: "The Epicurean" (Lond. 1827) ift bereits ins Deutsche überf, (Jena). (S. uber ibn Jatobson's "Briefe an eine deutsche Ebelfrau", Altona 1820.) - Bon M.'s lis terarifden Freunden find vorzüglich ber icon ermabnte Sheriban, beffen Berte D. 1821 in 2 Bon, herausgab, und deffen Biographie 1825 erfchien, und Lord Byron gu nennen, welcher in ber Debication bes "Corsair" feine Achtung und Liebe fur D. als Dichter und Menich ausgesprochen bat. Der große Martyrer ber griech. Freiheit batte auch feinem irland, Freunde bas Manufcript feiner Memoiren gefcentt, welches, wie bekannt, und leiber nicht ohne bes Befigere Schuld, vernichtet worden ift. Indes hat M. bie Biographie Byron's (Lond. 1830) geschrieben und bafur von bem Berleger Murray 6000 Pf. St. honorar erhalten. 29.

Do o fe machen in ber Botanif bie 2. Dronung ber 24. Claffe aus (crypto-Die gemeine Sprache begreift barunter auch die Uftermoofe, gamia, musci). welche jeboch von ben eigentlichen Moofen fehr verschieben finb. Wiewol fich biefe Gewächse ibres einfachen Baues wegen allmalig nach ber Grenze ber ungraanischen Rorper gu neigen fcheinen, fo berricht boch in ihrer Bilbung eine bemundernemur= bige Mannigfaltigfeit, besonbere wenn man fie burch Bergroßerungeglafer betrach. tet. Dan bemertt an ihnen bie wefentlichen Theile einer Pflange : Burgel, Ctangel, Blatter und Befruchtungsmerfzeuge. Lettere maren zu Linne's Beiten noch wenig untersucht und find erft burch bie Bemubungen Bebmig's genauer befannt So verschieden die einzelnen Gattungen unter fich gebildet find, fo uns terscheiben fie fich boch von anbern, ihnen gunachft abnlichen Gemachfen baburch, bağ ibr Stiel mit Blattern befest ift, und bie Burgel eben ba ftebt, wo fie fich an anbern Pflangen befindet. Die mehrften bekannten Moofe tragen buichelartige perfchloffene Rapfeln, Die wie tleine gestielte Anopfchen erfcheinen. In denfelben find gleichfam als Fruchtfnoten ober Fruchtleime fleine grune mifcoffopifche Gas mentornchen enthalten, welche mittelft bes fleinen fpipigen Dedels ober Buts, ber bie Stelle bes Staubmeges und ber Rarbe vertritt, von bem mannlichen Befruchtungeftoffe befruchtet werben. Diefer erzeugt fich auf befondern theile rofens formigen theile fternahnlichen Theilen, welche man mannliche Bluthen nennen tonnte. Cobald bie in ber Rapfel enthaltenen, fruchtbar gemachten Rornchen gur Reife gelangt find, bebt fich ber Dedel, und ber Same wird verfcuttet, um ju neuen Pflangen entwidelt zu werben. Faft alle Moofe haben eine febr bauerhafte Ratur; fie find bas gange Sabr hindurch mehr oder weniger grun, gebeiben aber im Gangen mehr in ber Ralte ale Dibe. Getrodnete Moofe tonnen nach vielen Jahren burd Fruchtigfeit wieber belebt merben.

Morabiten, ein arabifcher Stamm, ber eine besonbere Claffe ber maurischen Nation ausmacht. Gie find die Ausleger ber Gefege, die Priefter, Argte und Kaufleute. Gie allein tonnen lefen und schreiben. Die Burbe bes Chefs

ift erblich, und ber Altefte in ber Familie ift jedesmal ber Nachfolger.

Moral. Mit Diefem Musbrude (von bem lat, mores, Gitten) bezeichnete man Die Sittenlehre (Im gemeinen Leben auch bismeilen die Sittlichkeit felbit, ins bem man Moral ftatt Moralitat gebraucht). Da man aber fand, bag ber Sprachgebrauch bes Bortes Siten mehr auf außeres Betragen, namlich auf ben Uns Rand, ale auf die Befinnung bes Rechten und Guten bindeute, indem ein febr gefitteter Denfch boch ein ummoralischer fein tonne, fo nannte man angemeffener Die Moral Pflichtenlehre ober Tugenblehre, welche Ausbrude jedoch ebenfalls wieber bald in engerer, balb in weirerer Bedeutung genommen murben. Das, worauf es mefentlich antommt, ift Rolgendes: Der Dienich ift ein fublenbes, wollendes und bentenbes Befen, fein Dafein ift mithin an Gefühle, Reigungen und Uber: legung getnupft. Welchen von biefen foll er die Bugel anvertrauen? genehm fich feinen Befühlen bingugeben; es ift angenehm, feine Reigungen gu befriedigen; bie Erfahrung aber belehrt uns balo, daß nicht nur über bas Dag, fonbern auch über die Art und Beife biefer Singebung und Befriedigung bie gefengebenbe und richtenbe Bernunft ihre Ctimme nicht aufgeben fann. entitebt eine Urt von Bwicfpalt in unferm innern Befen, ein Streit unferer Em= pfindungen und Reigungen mit unferm bentenden, prufenden Beifte, turg gwifden unferer finnlichen und unferer vernunftigen Ratur. Diefer Zwiefpalt tann nicht anders aufgehoben merben als burch eine bestimmte Ausmittelung bes Berhalinif= fes, in welchem Die Bernunft zu bem Begehrunge: und Gefühlsvermogen und gu ben Sanblungen ber Menfchen überhaupt fteht. Das Befchaft biefer Musmittes lung hat die Moral ober Moralphilofophie, welche aus bem Befen ber Bernunft felbft die Gefege fur bie menfchlichen Sandlungen und Beftrebungen in Begichung auf Die hohere Bestimmung bes Menichen entwidelt, und auch prattifche Philosophie genannt wird, weil fie es mit ben Bernunftgefeten fur bas Sandeln zu thun bat, in welchem bas Begebren mit eingeschloffen ift. Diefem Begehren wird nun aber ein Bollen, b. h. ein burch Bahl gwifchen ben Auffoberungen ber Bernunft und benen ber Reigungen, Begierben und Leiben: Schaften (ober überhaupt ber Sinnlichkeit) bestimmtes, mit Freiheit und Bemußt= Sat nun bie Moralphilosophie alles Diefes ausgemit= fein geleitetes Begehren. telt und gegen alle mögliche Ginwendungen außer 3weifel geftellt, fo laft fich bie philosophische Moral felbft aufstellen, b. b. bie Lehre aller von ber Bernunft fur bas Sandeln ber Menfchen gegebenen und mit freiem Billen zu erfullenden Ge-Rach ihr, die, nur unentwickelt, in jebem Menfchen liegt (benn fonft mare fie willkurlich, nicht nothwendig und allgemein verpflichtend), wird ber Menfch beurtheilt als ein moralisches Befen, b. h. als ein Befen, welches, bes Guten ober Bofen, ber Tugend ober bes Laftere fabig, mit freiem Billen bie Bernunftgefete fur bas Sanbeln befolgt ober nicht befolgt , in feine Gefinnung aufnimmt ober von ihr ausschließt. Bon ber philosophischen Moral unterscheibet fich bie theologische, welche bie Boridriften fur bas menichliche Sanbeln als Lebre bes Chriftenthums barftellt. - Einige Philosophen gebrauchen Moralphilosophie und Moral als gleichbebeutend, andre nehmen Moral ale einen Theil ber Moralphilosophie und nennen Das, mas wir Moralphilosophie nannten, Metaphysit ber Sitten. ber Musbrud Moralphilosophie in weiterm Sinne genommen, fo tann man fie abtheilen: 1) In die Metaphpfit ber Gitten, welche die Grundlagen und Bebingungen bes vernunftigen Sanbelne überhaupt untersucht und aus ber moralifchen Ratur bes Menfchen ableitet. Ginige nennen biefe Untersuchung auch allge : meine prattifche Philosophie, weil fie die folgenden Untersuchungen por= bereitet und begrundet, indem fie bie Begriffe bes prattifchen Gefebes und ber moralifchen Freiheit und die Begriffe von Pflicht, Tugend, Gewiffen, moralifches Befuhl, auseinanderfett. 2) In Die Ethit ober Moral, im engern Sinne Tugenblehre, Sittenlehre, welche bas tugenbhafte Sanbeln ober bie fittliche Gefinnung inebefonbere jum Gegenftanbe hat und auch die Afcetit, b. h. ein Softem ber Tugendmittel, begreift. 3) Die philosophische Rechtslehre ober bas Wird biefe Wiffenschaft in ber bochften Allgemeinheit bar-Maturrecht (f. b.). geftellt, wie fie aus bem Befen ber Bernunft für alle vernunftige Befen verbinbend fich ergibt, fo nennt man fie die reine Moralphilosophie; wird fie bargeftellt in befonderer Begiebung auf Die eigenthumliche Befchaffenheit und Lage bes Denichen, die angewandte Moralphilosophie, die fich wieder in die allgemeine und befonbere eintheilen laft, je nachbem bie allgemeinen ober befonbern menfchlichen Berhaltniffe barin berudfichtigt werben. Dan fpricht auch wol in eben folder Beziehung von reiner und angewandter Moral; allein mit bem Musbrude ,reine Moral" bezeichnet man oftere auch eine folche Tugend= und Pflichtenlehre, welche feine andern Grunbfage und Regeln aufstellt, als die fich in der That aus bem bochs ften Brundfage ber Sittlichkeit mit bunbiger Folgerung ergeben, im Begenfage folder, wobei man bie Moral mit ber Sinnlichkeit, ben Lieblingeneigungen und Leibenschaften, dem irbischen Bortheil und Gewinn, gleichsam unter ber Dede fple: len laft. (G. Eubamonismus.) Bu bestimmen, welches ber hochfte Grund: fat ber Sittlichteit ober bas Moralprincip fei, ift bemnach fur bie Moralphilofo: phie von hochfter Wichtigkeit. (G. Moralprincip.) Sowie in ben Moralprincipien und in den Grundfagen, durch welche fie ausgesprochen werben, fo finbet auch in Sinficht bes Borgugs, welchen man in ber Moral entweber bem prat:

tifchen Begriffe ber Pflicht, ober ber Tugend, ober bes Gutes gibt, wonach fie Pflichtenlehre, ober Tugenblehre, ober Guterlehre in einem engern Ginne wirb, eine große Berfchiedenheit ftatt. Gine Prufung biefer Berfchiedenheiten in ber Entwidelung ber Moral enthalten Schleiermacher's , Grundlinien einer Rritif ber bisherigen Sittenlehre" (Berl. 1805), und Dreve's "Resultate der philosophiren: ben Bernunft uber bie Ratur ber Sittlichfeit" (Jena 1797) find hieruber befonbers zu empfehlen. Die neueften Darftellungen ber Moralphilosophie find von Kries ("Ethit"), Efchenmaper, Schulge, de Bette, Effer, Drog (f. b.) u. U. ber Poetit nennt man baufig auch bie Lehre, welche einem bibattifchen Gebichte jum Grunde liegt, bie Doral bes Gebichte, g. B. bei einer Fabel.

Dorales (Criftobal Pereg, nach & Luis be), 1509 gu Babajog geb., einer ber berühmteften fpanifchen Daler, erhielt ben Beinamen bes Gottlichen, entweber megen f. trefflichen Arbeiten, ober weil er nur religiofe Begenftanbe gur Bearbeitung ermabite; auch nannte man bie Strafe, wo er mobnte, nach f. Das men: Diefes Ruhmes ungeachtet lebte er anfangs in großer Durftigleit, weil er feine Bemalbe fo fleißig ausführte, baß er nur wenige Arbeiten gu liefern im Stanbe war. Ruhnheit bes Pinfels, mit ber fleißigften Ausführung gepaart, treue, jedoch veredelte Rachahmung ber Natur, Charafter in ben Kiguren zeichnen feine Arbeiten vortheilhaft aus. Dan fieht mehre bavon in Tolebo, Ballabolib,

Burgos und Granada. Er ftarb zu Babajoz 1586.

Doralifch wird in feiner weitesten Bedeutung bem Phofischen entgegen: gefest und bezeichnet alles Das, mas durch bie Befege ber Freiheit bestimmt ober auf fie bezogen wird. In biefem Sinne ift Alles morglifch, mas ber Denfch mit Billtur und Freiheit thut. In einer engern Bedeutung beift moralifch Das, was fich auf bas Sittengeset begiebt; in biefem Sinne find Sandlungen und Charattere moralifch aut ober bofe, je nachbem bas Sittengefet fie billigt ober ver: In ber engften Bebeutung beift moralifch Das, mas aus Liebe fur

bas Bute, um ber bobern Bolltommenheit willen gefchieht.

Moralifcher Beweis, fo nennt man haufig die Schluffolge, welche ben fogen. Bernunftglauben, beffen Begriff in ber Rant'fchen Schule aufgeftellt murbe, aussprechen foll. Dan nennt ibn richtiger ben moralifden Ubergeu : gungegrund. Das Wefentliche beffetben befteht barin, bag man bie fittliche Aufgabe bes Menichen als bas ichlechthin Gemiffe, Bottheit, Freiheit und Un: fterblichfeit aber, als bie vorausgefesten Bedingungen, unter welchen biefe Aufgabe ftattfindet, alfo um biefer Aufgabe willen, fur gewiß halt. Die Gottheit wird baburch ju einer blogen Borftellung, welcher ber Sittlichhandelnbe Realitat nur barum beilegt, weil er ihrer bebarf, um feine fittliche Befinnung zu nahren. (S. auch ben Art, Gott.)

Moralprincip ift bie Ibee, welche an der Spige der Moral fieht; oft verfteht man barunter ben Grunbfas, burch welchen die Mertmale bes Guten von bem Moralphilosophen ausgesprochen werben. Diejenigen, welche bie Freiheit bes Billens annehmen - benn Die, welche ben menschlichen Billen bem Dechanis: mus ber Ratur unterorbnen, tonnen eigentlich nicht von einem Moralprincip als prattifchem Gefete fprechen -, tonnen entweber bas von bem Denichen gu erreis dende Gute als einen volltommenen Buftand bes Empfindungevermogens anfeben und baffelbe in die Befriedigung bes Gludfeligkeitstriebes feben, bann ftellen fie ein eubamoniftifches Moralprincip auf, ober fie feben baffelbe in bie Befriedigung einer 3bee ber prattifchen Bernunft und ftellen fo ein rationalistisches Princip auf. Eubamonismus und Rationalismus find bie beiben entgegengefesten Unfichten ber Moral, welche in verschiedene Gestalten ausgebildet werden und ichon in ber Ge: fchichte ber altern Philosophie auftreten. Um entschiedenften ftellen fie fich einander entgegen in ber epiturifchen und floifchen Schule, von benen iene eine Bludfeligkeitsmoral, biese eine Sesemoral aufstellte. In der neuem Zeit stellte sich Rant dem Eudamonismus durch seine Autonamie der praktischen Gesetzedung und durch seine Psichtenlehre entgegen, welche wie die stolsche auf innern Zwang und Zwiespalt gedaut ist. (S. Kant.) Die Formeln, in welchen man das Sittenz gesetz ausspricht, und die man, wie oben gesagt, häusig auch Moralprincip nennt, sind sehr verschieden; z. B. strebe nach Bollkommenheit; strebe nach Stückselze feit; lebe naturgemäß; solge dem Gewissen; handle der menschlichen Würde gemäß; behandle die Menschheit nicht als Mittel; handle so, daß die Marime deis nes Willens mit einem allgemeinen Gesetz für vernünstige Wesen übereinstimmt, welches bekanntlich die Kant'sche Formel ist. über das Woralprincip und seine Verschiedenheit handeln vorzüglich Garve's "übersicht der vornehmsten principien der Sittenlehre" (Bressau 1798) und J. E. F. Weisser, "über die Gründe der hohen Verschiedenheit der Philosophen im Ursage der Sittenlehre z." (Züllichau 1812, 4.).

Morafpiel, ein ichon im Alterthume bekanntes, in Italien fehr gewöhnliches Spiel, welches barin befteht, bag Jemand eine ober beibe Sande mit mehr ober weniger eingeschlagenen Fingern ausstrecht, und ein Unbrer in bemfelben Au-

genblide angibt, wie viel Finger Jener nicht eingeschlagen bat.

Doraft. Benn ein thonartiger, lehmiger Boben wenig Kall bat, Baume und Straucher bie Austrodnung verhindern, fo lodert bas Baffer, welches ents meber burch ben Regen ober von andern Orten ber fich anfammelt, querft ben Boben baburch auf, baß es in benfelben einbeingt. Un folden Stellen machfen nicht nur viele Begetabilien uppig, fonbern es haufen fich auch eine Menge Thiere aus ben niebern Claffen an, beibe fterben bann aber auch in großer Angahl ab und geben unter Begunftigung ber Barme fcnell in Faulnif über; ihre Uberrefte vermengen sich wiederum mit den Bestandtheilen des Bodens: so entsteht der Morast, ber eben ber Faulnigproceffe megen, welche ununterbrochen in bemfelben vor fich ges ben, einen großen Ginfluß auf die Befundheit ber Unwohnenden bat. nifchen Gumpfe in Italien, bie Begenden Agpptens, welche bom Ril uberfcwemmt werben, viele Gegenben an großen gluffen, am Genegal, Do u. f. m., faft gang Beffindien, Solland, Ungarn, Polen, in Deutschland hanover ic. geben bie Belege bafur. Die eigenthumliche Beschaffenheit ber Stoffe, welche ben Dos raften ihren Ursprung verbanten und der Gesundheit der Menschen so nachtbeilig find, ift freilich nicht befannt; man muß jedoch vermuthen, baß fie gasartig, bem Sauerftoffgas entgegengefest find und vorzüglich aus Baffers, Roblen: und Stick ftoff befteben. Dan fast fie unter ber Bezeichnung von Sumpfluft (f. b.) ober Sumpfmiasma jufammen. Die Art und ber Grab ber Einwirkung auf ben menschlichen Rorper wird aber vorzuglich burch ben Grab ber Barme mobificiet, welche zugleich vorhanden ift. Morafte, Die gefroren find, fcaben gar nicht; bei maßiger Marme erzeugen fie Bechfelfieber, welche leicht bosartig werben, immer febr hartnadig find; bei hoherm Barmegrabe bosartige, gaftrifche, gallige, fchlete mige, remittirende Fieber und Rubren; bei großer Sige endlich die orientalifche Deft und bas gelbe Fieber, bas man als occidentalifche Deft bezeichnen tann, ferner bie Cholera (Cholera morbus, f. b.). Uberhaupt hat man beobachtet, baf ber Unterleib bei allen Sumpftrantheiten vorzüglich leibet. In moraftigen Ges genben berrichen biefe Rrantheiten enbemifch und werben unter begunftigenben Umftanben leicht anftedenb. Aber auch die Ginwohner biefer Begenben, welche gefund genannt werben, haben ein elenbes, burftiges Unfeben, fie bleiben Blein, find fchwach, blag, fchlecht genahrt; ihre Beiftesfahigfeiten werben niebergebruct; ihre Bemuthsflimmung ift traurig und fintt endlich gur Indiffereng. Im milbern Falle berricht bie lomphatifche Conftitution, im folimmern bie venofe unter bofen Mobificationen bor. Um fo großen Ubeln entgegenguwirten, find Baffer

baue erfoberlich, bie bas Buftromen ber Baffer von ber Rieberung abhalten , basienige, mas fic bier angehäuft bat ober vom Regen berrührt, wegleiten und ben Moraft austrodnen. Doch tann auch ber Schabliche Ginfluß ber Sumpfluft auf ben Rorper baburch vermindert werden, wenn g. B. Fremde, die gewöhnlich leichter ertranten, mabrent ber Beit, mo bie Rrantheiten vorzuglich graffiren, bie Begend zu vermeiben und fich mabrent bes Winters nach und nach an das Klima zu gewohnen fuchen. Gine ftrenge Diat im Effen und Trinten, Enthaltsamteit in ber Liebe und von Gemuthebewegungen, ein gangliches Bermeiben ber Abendluft, bes Schlafs in freier Luft und ber befonbers moraftigen Gegenben, ift hauptfachlich angurathen. Alle Regeln ber Diatetit find vorzuglich ju ber Beit zu befolgen , wo bie Rrantheit zu herrichen pflegt.

Moratorium, Unftandebriefe, literae quinquennales, eine landes: herrliche ober richterliche Berwilligung fur einen Schuldner, bag er auf eine beftimmte Beit von feinen Glaubigern nicht zur Bezahlung feiner Schuld gezwungen werben blirfe. Er muß zu bem Enbe nachweifen, baß fein Unvermogen zu gablen nur vorübergebend ift, indem es etwa von ungunftigen Beitumftanben, beren Befferung fich aber hoffen laft, von ber Schwierigfeit, bebeutenbe Baarenvorrathe ju Gelb zu machen u. bgl., herbeigeführt wird, fobaß ein gezwungener und fchleuniger Bertauf bes Bermogens bem Schulbner bei meitem mehr ichaben als bem Glaus biger nugen murbe. Bugleich muß ber Glaubiger gefichert werben, baf er burch bie ertheilte Rachficht nicht in großere Gefahr tommen werbe, und es muffen die laufenben Binfen punttlich entrichtet werben. Unter folden Bebingungen werben juweilen gangen Claffen von Schuldnern, j. B. Gutsbefigern einer burch Rrieg ober anbre allgemeine Calamitaten gerrutteten Proving, allgemeine, Generalmoratorien gegeben; einzelne Derfonen erhalten Specialmoratorien auch wol gegen eingelne Glaubiger. In manchen Banbern werben bie Moratorien als lanbesherrliche Dispensationen und Gnabensachen behandelt, in andern find fie, mas wol auch richtiger ift, ben Berichten zugewiefen.

Dorb, die mit aberlegtem Borfat unternommene und wirflich ausgeführte, gefeswidrige Todtung eines Menfchen. Un Thieren, an Difgeburten ohne menfch: liche Geftalt und Unlage, an Tabten, an unreifen, bes Lebens unfahigen Geburten tann tein Dorb begangen werben. Ebenfo wenig ebemals an Beachteten. Gine Bobtung aus Pflicht, in gerechter Rothwehr, ift tein Mord, überhaupt nicht ftraf: bar. 3wifden der Tobtung aus reinem, unverschuldetem Bufall (homicidium fortuitum), wobei feine Burechnung ftattfindet, und ber Tobtung mit faltem, aberlegtem Borfat (homicidium dolosum praemeditatum) liegen eine Reihe von Abftufungen, welche von einer geringen Strafbarteit bis gur hochften fortichreiten. Der nicht beabfichtigte Tobtichlag aus blofer Unvorfichtigfeit, mit Berlegung gemeiner ober vorgeschriebener Borfichteregeln, aber ohne alle Abficht ju tobten ober aberhaupt zu ichaben, hat ichon mehre Grabe ber geringen ober groben Unver: fichtigfeit. Ein Tobtichlag, welcher bei einer Sanblung erfolgte, die ichon an fich mit ber Abficht zu fchaben, zu verlegen, webe zu thun, vertnupft mar, wobei aber ber Befchabigenbe ben bestimmten 3med hatte, bas Leben nicht gu nehmen, ift immer noch ein bloß verschuldeter (homicidium culposum), aber ichon weit ftraf: barer. Dem vorfablichen Tobtichlage tommt es aber febr nabe, wenn ber Thater vorfastich folde Sanblungen unternahm, wobei er fich zwar ber Abficht zu tobten nicht bestimmt bewußt war, welche aber nach bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge ben Tob herbeiführen konnten, und wobei auch diefer Erfolg ber Absicht des Thaters nicht entgegen war. Dies ift ber beruchtigte in birecte Borfat, ein Sanbeln mit undeutlicher Borftellung bes 3meds, boch mit bem Bewußtfein, baf ber Tob wot eine Folge beffelben fein tonne. Alles bies nennen bie Englander manslaughter; boch werben Ralle ber lestern Gattung wol auch als vorfablicher Tobte

Der vorfabliche Tobtichlag, begangen in Born und fcblag (murder) angefeben. Jachheit bes Gemuths, in leibenschaftlicher Dige und ber erften Aufwallung bes Uffecte (homicidium ex iracundia et calore animi) wird nach gemeinem beut: ichen Criminalrechte zwar auch mit bem Tobe, aber boch gelinder als ber eigentliche Mord, mit Uberlegung und faltem Blute ausgeführt, bestraft, mit bem Schwerte, ba auf biefem bas Rab fteht. Morb aus Lebensüberbruß, aus religiofer Schmarmerei, aus partiellem Bahnfinn wied nicht als eigentlicher Mord behandelt, es fehlt bie Burechnungefabigfeit, bie burch blogen politifchen ganatismus und eine irrige Anficht von Recht und Pflicht nicht aufgehoben wird. Manche Arten bes Morbes werden burch bie Urt ber Mububung (gebungener Morb ober Banbiten= mord, Giftmord, Meuchelmord), burch ben 3med (Raubmord, Sochverrath), burch ben Gegenstand (Rinbesmord, Bermanbtenmord, besonders Alternmord) ausgezeichnet. - Dorbbrenner ift ber vorfahliche Unftifter einer Feuerebrunft mit nabeliegender Gefahr fur bas Leben anbrer Menichen. Bor bem weltlichen Bericht enticulbigt fein 3med ben Morb, wenn nicht Bertheibigung feiner felbft ober eines Unbern in gefehmäßigen Schranten erwiesen werben tann. Der Do= ralift mag barüber zuweilen eine anbre Unficht faffen, bei einer Corban, einem Birginius, einem Brutus: ber Richter barf es nicht. 37.

Morbichlag, eine mit einer turgen Brandrohre verfebene boble metallene Rugel mit einem platten Boben, welche in Feuertugeln gelegt wird und durch ihr Berfpringen großen Schaben anrichtet. Auch nennt man fo turze eiferne Laufe, mit Flintenschuffen gelaben, welche, mittelft eines Bunbers, nach einander losgeben und bas Unnahern verhindern.

Morea, ber alte Peloponnesos (402 DM.), eine bergige halbinfel (38 41° D. g. und 36 - 38° D. Br.), grengt im Rordmeften an ben Deerbufen von Baliebabra, im R. an ben Bufen von Minabachti, im Rorboften an bie Lands enge von Rorbos (ben Ifthmus von Rorinth), im D. an bas agaifche, im S. und 2B. aber an bas Mittelmeer. Es wird burch ben forinthischen Ifthmus (eine Fetunden breite gandenge) mit bem eigentlichen Griechenland (Livadien) verbunben. Die Bahl ber Einm. betrug im Alterthum über 2 Dill.; nach Pouqueville bor bem Musbruche ber jegigen Unruhen 240,000 Briechen (ohne 60,000 Mainotten), 40,000 Turten und 4000 Juben. Den jegigen Ramen bat die Salbinfel unter den lettern griech. Raifern bekommen wegen ber Uhnlichkeit ihrer Figur mit bem Blatte eines Maulbeerbaumes, ber im Griech. Morea heißt. Die großere norbliche Balfte ift eine fruchtbare Ebene, die nur an einzelnen Stellen von bem boben collenischen Bebirge burchschnitten wird; bie fublichfte Spige, Daina, ift burch bie Bergmand der verschiedenen 3meige bes Tangetus (bie bochfte Spige 2417 Metres, bei Miftra in Laconien) von ber übrigen Salbinfel getrennt. Un ber fublichen Rufte gwischen Maina und Malvafia ergießt fich ber Eurotas (jest Baffilipotamo), an beffen rechtem Ufer bas alte Sparta lag, in ben Meerbufen von Latonien. Der größte Fluß in ber Salbinfel ift ber burch bie olympifchen Spiele berühmte Alpheus. Die Luft ift warm, aber ziemlich temperirt, und ber Boben fruchtbar an Setreibe,

ebeln Baumfruchten, Bein, Dl. Geibe (Moreafeibe), Baum : und Schafwolle, Gallapfeln zc. Der wichtigfte Ausfuhrgrtifel find bie u. b. R. Rorinthen bekannten tleinen Rofinen, deren jahrt. Ausfuhr Pouqueville auf 42,500, Scrofani aber auf 480,000 Etnr. fchatte. - Morea erhielt feine erfte Bevoltecung von ben phonig. und agopt. Ruften, jugleich auch von bier aus feine erfte Cultur in Wiffenschaft, Runft und Sanbel. In ben ichonen Tagen bes alten Griechenlands blubten bier Sparta, Argos, Meffene (von wo aus eine Colonie nach Sicilien ging und Meffina grundete), Rorinth, Argolis, Elis, Achaja zc. Sier ftand bie tonigliche Argos und Mycene, ber Sig Ugamemnon's; bie fandige Polos, ber Sig bes weifen Reffor; Lacedamon mit feiner langen Reihe von Ronigen, von Menelaus bis Agefilaus; hier gaben bie Ebenen und Sugel Artabiens bas Ibeal bes friedlichen Sirtenlebens; hier grundete Sparta feine Dacht burch bie meffenischen Rriege, und Sicyon ben legten Bund ber Freiheit, ben achaifchen. Mis Bellas 146 v. Chr. romifche Proving ward, theilte auch ber Peloponnes bies Geschid und blieb fpater fo lange ein Theil bes griech. Raiferreichs, bis biefes felbft in Trummer gerfiel und ftudweife eine Beute der Demanen wurde. Im 16. Jahrh, bemachtigte fich die Republit Benedig ber Salbinfel, und fie blieb gleich mehren andern griech. Infeln und Landftrecten am abriat. Meere Eigenthum biefes Freiftaats, bis fie Achmet III. 1716 von Neuem un: ter turt. Botmäßigfeit brachte. Go lange Morea unter turt. Berrichaft ftanb (was jeboch nie gang ber Kall war, inbem die tapfern Bergvoller von Maina immer in ih= ren rauben Schluchten balb mehr balb minber unabhangig fich behaupteten), marb es in 2 Sanbichatate getheilt: bas von Morea, beffen Sig ju Eripoligga mar, und bas von Diffra. Die Gint. bes gangen Banbes mochten 2 Mill. Diaffer betragen. Die Unftrengungen, welche auf Ruflands Unregung 1770 von ben Doreoten gemacht wurden, um bas Turkenjoch abzuschütteln, erftickten in ihrem Blute. Seit diefer Zeit verobete bie Salbinfel unter bem Drude ber Barbaren, und bie mes. nigen Uberrefte von Boblftand aus ben Zeiten ber venetianischen Berrichaft verfcmanden nach und nach ganglich in ben Stadten und auf bem platten gande. Rur ein fcwacher Schimmer von nationaler Unabbangigfeit blieb noch in ben Bebirgen bet friegerifchen und rauberifchen Mainotten. Enblich ftand bier 1821 fg. ber Sels lene gegen feine Unterbruder auf. (S. Griechengufftanb, Miffolnnabi, Rapoli bi Romania, Mauroforbatos, Dpfilantis, Turfeiu.a.m.) Morea lernte man burch ben frang. Argt Spon und ben Englander Bheler (,, Voy. d'Italie", 2 Bbe. , Saag 1724) zuerft fennen. Bartholbn's Reife in Griechen= land erfchien 1805 und 1807; bes Griechenfeinbes Gir Bill. Gell's "Itinerary of the Morea" 1817; beffen "Argolis" 1820, 4., und "Narrative of a journey in the Morea" (Lond. 1823) find grundliche Driebefdreibungen; Rorfdung und Bahtheltsliebe bezeichnen Dobwell's "Classical and topographical tour through Greece" (Bond, 1819, 2 Bbe., 4.). Gein Begleiter, ber rom, Runftler Pomarbi, brachte an 1000 Beichnungen mit. Uber Die Sitten ber Morenten f. m. ben 4. und 5. 8b. von Pouqueville's "Voy. dans la Grece" (Paris 1820 fg.); ferner Carne's "Letters from the East" (a. b. Engl. von Lindau, m. Buf., 4 Thle., Dresb: 1826 fg., ber 4. Th. enthalt die Reise über Copern und Rhodus nach Do= rea) und bie bei Griech ent and genannten Schriften. Die meiften ertiaren bie auffallende Erscheinung, wie bei ben ftets geplunderten und baber wieder plundern: ben Griechen in Morea ber Frembenhaß (Xenelafie) entfteben tonnte. 1829 bereifte auf Roften ber frang. Regierung eine wiffenschaftliche Commiffion von frang. Belehrten Morea in naturwiff. , archaolog. und artift. Sinficht, unter ber Leitung des Dberften Bory be St.=Bincent.

Moreau (Jean Michel), ober M. le jeune, geb. zu Paris 1741, Schüler bes Le Lorrain, ging, als berfelbe zum Director ber petersburger Aunftakademie berrufen wurde, 1758 als beffen Abjunct mit nach Petersburg. Zwei Jahre barauf

ftarb Le Lorrain, und D. tehrte nach Paris gurud. Bei ganglichem Manael an eignem Bermogen verließ er jest die Malerei und erlernte unter Lebas die leichter nalyrenbe Rupferftechertunft, jumal ba er, ale ein febr gefchidter Beichner, mas er in Rupfer flechen wollte, felbst zeichnete. DR. erlangte balb einen großen Ruf. Er bat Rupferfliche geliefert jum Somer, Thucpbibes, Marc-Murel, Birgil, Juvenal, Dvib, Corneille, Racine, Lafontaine, Regnard, Crebillon, Rouffeau, Montesquieu, Darmontel, Rapnal, Dablo, Greffet, Bartholemp, Saint: Dierre, Boltgire und Dolière, ju jebem ber beiben Lettern 2 verschiebene Folgen von Rupf. (aufammen mehr als 100 Bl.), ferner 60 Bl. ju Befner's Schriften, 80 fur bas D. Teft. und 160 gur frang. Gefchichte. Die grofe Berichiebenheit in Diefen Gegenftanben fest eine große Mannigfaltigfeit von Renntniffen voraus ; auch tonnte Dt. gleichfam fur eine lebenbige Runftencoflopable gelten. 1770 marb ibm bie Entwerfung aller gu ben Sof = und offentlichen Reften erfoberlichen Beidnungen übertragen, und er begann mit ben Entwurfen zu ben Bermablungefeierlichkeiten bes Dauphine und ber übris gen tonigl. Pringen. 1775 gab er feine gur Rronungsfeier Lubwigs XVI; gelieferten Beichnungen, von ihm felbft geftochen, beraus und ward barauf Mitglied ber Malerotabemie und tonigl. Cabinetszeichner. Rachft Dem, was er als folder ge: fertigt hat, belauft fich bie Babl feiner zu Rupferftichen gelieferten Beichnungen auf 1784 unternahm er eine Reife nach Stalien, Die in f. Runftanfichten und Arbeiten Epoche machte, Alles, mas er feit diefer Beit lieferte, ift freier, eblet und weniger manierirt. Roch 1810 gierte er bie Kunftausstellung burch 2 Beichnungen, auf beren jeber über 300 Figuren maren. Geine Uneigennühigkeit erlanbte ihm nicht, Bermogen zu sammeln. Er ftarb ben 30. Rov. 1814 zu Paris.

Moreau (Jean Victor), ber Sieger von Sobenlinden, auch Franfreichs Coriolan genannt, geb. ju Morlair (Depart, Finisterre) ben 11. Aug. 1761, batte zu Rennes bie Rechte studirt. Im Mai 1788 trat er an die Spise der jungen Bur: ger von Rennes und ber Stubenten, für bas Parlament und bie Stanbe von Bretagne gegen die Eingriffe bes Minifters auf. Als aber Diefelben Stanbe aus Raftengeift fich weigerten, ben tonigt. Befehl in Ansehung ber von ber Dation gefoberten Berfammlung ber Reicheftanbe zu vollziehen, ba notbigte D. fie im Namen ber bemaffneten Burger zum Rachgeben. Bei Errichtung ber Rationalgarben mablten ibn bie Freiwilligen der Stadt Rennes zu ihrem Batgillonechef. Jest murben Rriegstunft und Befchichte feine Sauptftubien. In ber Rorbarmee gab er querft bei ber Schlacht von Reerwinden (18, Dars 1793) Beweife feines militair, Talents. Er tam in Souham's Generalftab, unter Dichegeu's Dberbefehl. 3m April 1794 ward er Divifionegeneral; bann fuhrte er ben rechten Fligel ber Rorbarmee über bie zugefrorene Baal. Schon damals bewies er fich ebenfo ftreng und redlich im Dienste als menschlich und gebilbet in jebem Berbaltniffe. Er verwarf bie Blutbefehle Robespierre's, und abmte nie bie Sprache ber Sansculotten nach. Sein Ruhm ale Feldherr blieb matellos von dem Tage an, wo er an die Spige ber Rheinund Mofelarmee trat (24. April 1796), bis zu bem Tage, wo er burch ben Baffenftillftand zu Steper (25. Dec. 1800) ben Frieden von Luneville f. Baterlande gab. Drei Mal führte er im Angefichte des Feindes das Deer über den Rhein : im Juni 1796 bei Strasburg, im April 1797 bei Diersheim und im April 1800 bei Sehl und Breifach. Ebenfo gewandt als fuhn ging er über bie Donau, ben Bech und ben Inn. Diefe Ubergange und f. Rudjuge, im Det. 1796 vom Lech bis Guningen und im Mai 1799 von ber Etfc bis Turin und Benua, ftellten ihn ebenfo febr ben größten Felbherren gleich als die Runft feiner Darfche, die Umficht feiner Entwurfe, die Ruhnheit feiner Angriffe, Die Borficht f. Bewegungen und Die Bestimmtheit f. Anordnungen. Er rettete 3 Mal Frankreichs Beer und bilbete 2 Mal aus ben Trummern bes geschlagenen ein neues. Go fchlug DR. ben 5. Juli 1796 ben General Latour bei Raftabt, am 9. Juli ben Erzbergog Rarl bei Etlingen; fo fiegte er auf feinem Rudjuge, von 66,000 Feinden umringt, mit 45,000 DR. bei Biberach

ben 2. Det.; fo brang er, mas Billars nicht gewagt, burch bas Sollenthal bes Schwarzwaldes; fo behauptete er, felbft gefchlagen, wie bei Emmendingen ben 19. Dat, und bei Schliengen ben 24. Det., feinen Ruhm vor Rehl und Suningen durch die wichtige Bertheibigung biefer fchlecht befeftigten Plage. Dabei mar Dt. mitten in Feinbebland menfchlicher und uneigennühiger ale irgend ein anbrer Felbherr ber Republit. Er verschmahte fich gu bereichern; er jagte rauberifche Benez rale, wie Banbamme, von f. Deere weg ; er ftrafte betrugerifche Beamte nach ber Strenge bes Rriegsgerichts. Go ftreng er war in ber Rriegszucht, fo milb mar er im Umgange mit f. Waffengefahrten. Dhne Prunt, maßig und einfach, theilte er mit f. Solbaten Mangel und Roth. Daber die begeifterte Liebe fur ibn. Frankreich fchwur ber Rrieger bei M.'s Ramen. Aber feine Magigung und feine Frembichaft fur Dichegru machten ihn verbachtig. Der Director Rembel mar fein Feind. M. verlor baber nach bem 18. Fructibor (4. Sept. 1797) ben Dberbefehl. Doch icon im Rov, 1798 fab bas Directorium fich genothigt, ibn als zweiten Generalinspector bei ber ital, Urmee unter Scherer wieber anguftellen. übergab man ibm ben Dberbefehl. Mit einem gefchlagenen Beere von 28,000 Mann mußte fich Dt. por 80,000 Ruffen und Offreichern, welche Sumoroff ans führte, nach Diemont und in bas Benuefifche gurudgieben. Er that bies fo, bag er bem in Unteritalien abgefchnittenen Deere unter Macdonald ben Rudgug ficherte, indem er felbit in ben Ruden und gegen ben rechten Flugel des Feindes vorbrang und ben 19. 7 20. und 21. Juni in ber Ebene von Marengo die Generale Bellegarbe und Sedenborf fchlug. Daburch jog er Suworoff von ber Berfolgung bes an ber Trebia (17., 18., 19. Juni) gefchlagenen Macbonald ab und nahm hierauf, im Beffg der Bocchetta, bei Novi mit 14,000 M. eine Stellung, wo Macbonald mit ben Trummern feines Beeres ihn erreichen tonnte. Er ftellte bierauf bie Armee wieder ber, mußte aber ben Dberbefehl an Joubert abgeben. in ber Schlacht bei Rovi (15: Mug.) blieb, ftellten fich bie frang. Generale einmuthig unter M.'s Dberbefehl, und nach 20ftunbigem Rampfe, in welchem er felbft verwundet wurde und 3 Pferde verlor, ficherte et ben Rudjug bes Beeres. Sierauf ging DR, nach Paris. Mannet von Ginfluß trugen ihm bamale bie erfte Stelle im Staate an; allein er lebnte fie ab und unterftuste Bonaparte am 18. Bru: maire, weil er fab, bag biefer bie Mehrheit fur fich batte. Dierauf gab ibm Bonaparte ben Befehl über bie Rheinarmee, welche aber erft von Carnot und D. ge= bilbet werben mußte. Mit ihr brang DR. nach ben Siegen bei Engen, 3. Dai 1800, bei Dostirch ben 5; , bei Biberach ben 9. Dai und bei Memmingen bis an ben Lech vor, zwang den oftr. Dbergeneral Rray, Die fefte Stellung bei Ulm zu verlaffen, ging über bie Donau, fchlug ihn bei Sochftabt, Rordlingen und Reus burg, brang bie Regensburg vor und befeste Munchen. Er tam baburch in Berbindung mit ber Urmee von Italien und nothigte ben Feind, burch bie Bertrage ju Pareborf und Sohenlinden, ihm Regeneburg, ben tiroler Paf Reitti, Philipps: burg, Ulm und Ingolftabt zu übergeben. Rach ber Auffundigung bes Baffenflillftanbes fcblug er bas oftr. heer unter bem Ergherzog Johann bei Sobenlinden ben 3. Dec. (wo Beneral Richepanse ben Sieg entschied), ging uber ben Inn, bie Salga-und bie Traun, brang bis 10 Meilen von Bien vor und fchlog mit bem Ergherzog Rarl einen Waffenstillftand ju Steier ben 25. Dec., burch ben er bie Teftungen Burgburg, Braunau, Rufftein und Scharnit erhielt und ben luneviller Frieden vorbereitete. Nach bem Frieden lebte er mit f. Bemahlin, einer geb. Sulot, auf f. Landaute Grosbois bei Paris von feinem rechtlich erworbenen Bermogen. Er vermied ben Dberconful, lehnte bas Rreug ber Chrenlegion ab und erklarte fich gegen Bertraute, u. M. gegen Garat, mit Offenheit über bie Lage ber Republit. Doch fprach er nie bas Bort aus, bas man fo oft von ihm verlangte : bas Bort ber allgemeinen Erhebung jum Sturge bes Unterbruders, "Bir taugen nicht gu Berfchworungen", war feine Außerung , "aber ich tenne einen Berfchworer , bem

Bonaparte nicht entgeben wird, ber ift er felbft! Er wird fich in feinen Thorbeiten vernichten". Go lebte DR. fculb = und furchtlos. Aber ber Dberconful hafte ben Sieger von Sobenlinden, weil die offentliche Meinung ihn ale ben Burbigften an die Spige ber Begenpartei ftellte. Er umgab ihn baber mit Aufpaffern. Darauf zeigte ein Berbrecher, um fich bon ber Tobesftrafe zu retten, an, Georges Ca= boubal und Dichegru feien in Paris verftedt, unb.M. miffe barum. fich die geheime Polizei einiger Briefe bemachtigt, Die ber Abe Davib, ber ge= meinschaftliche Freund Dichegeu's und Moreau's, an Lettern gefchrieben, um ibn mit Dichegru auszufohnen, bamit er beffen Musftreichung von ber Emigrantenlifte beforbern mochte. DR.'s Untwort war ebenfalls in ihre Sanbe gefallen. ließ ber Oberconful D. fofort als einen Staatsverbrecher nach bem Tempel bringen (15. Febr. 1804). Bugleich verbreitete ble Regierung Die gehaffigften Befoulbigungen, um ihn in ber offentlichen Deinung, vorzüglich bei bem Deere, berabzuseben; ein Senatebeschluß vom 28. Febr. bob bas Bericht ber Befchworenen bei Untersuchungen von Dochverrath auf und verwies die Angeklagten an ein von M. wollte fich bem Oberconful un= ber Regierung ernanntes Eriminalgericht. mittelbar mittheilen; er fcbrieb ihm baber ben 8. Darg, vor dem Unfange ber gerichtlichen Untersuchung : "Eroffnungen feien ihm gemacht worden; er habe fie jurudgewiesen; bergleichen anzuzeigen fei feinem Charafter juwiber. Er halte Angeberei für Schandlich, jumal gegen Manner, benen er Dantbarkeit Schulbig fei oder mit benen er ehemale in freundschaftlichem Berhaltniffe geftanden". - Um-26. Mai wurden bie Sigungen bes Criminalgerichts eröffnet, und bie Untlageacte trug gegen Pichegru und Georges, als bie Saupter ber Berfchworung, und bei 42 Dichegru (f. b.) laugnete jebe Ber-Mitverschworenen auf die Todesftrafe an. bindung mit Moreau, Georges u. U. Georges geftanb frei, er habe fein Bater= land von bem Tyrannen befreien wollen, laugnete aber ebenfalls jebe Berbinbung Unterbeffen hatte D., als er von bem Dberconful auf f. Brief feine Antwort erhielt, ichon am 11. Upril offen vor den Richtern ertlart, Pichegru fei 2 Dal ju ihm gekommen, habe ihm beim zweiten Befuche einige Eroffnungen in Abficht auf die Bourbons gemacht, ihn aber ungufrieben verlaffen; eine britte Unterrebung habe nicht stattgefunden. Ubrigens fagte tein Beuge gegen Dt. aus, und fein fchriftlicher Beweis mard gegen ihn aufgefunden. Die Unflage beruhte einzig auf widerfprechenden und ungufammenbangenden Befdulbigungen einiger Mitangetlagten, die aber ichon im erften offentlichen Berbore am 28. Dai ihre Aussagen als erzwungen ober entftellt jurudnahmen. Gleichwol beftand ber Beneratoro: curator am 3. Juni auf feiner Untlage, baf DR, bie Bourbons habe wieberherftellen ober fich ber Dictatur anmagen wollen. Die lettere Befchulbigung war einem Mitangetlagten, Ramens Rolland, welchen Dichegru als Unterhandler an DR. abs geschickt, von bem Staaterath Real bei bem Berhore in ben Mund gelegt worben. Rolland fagte nun aus, bag DR, bie Sache ber Bourbone von fich gewiesen habe, weil er felbft nach ber hochften Burde ftrebe. Mus allen Umftanben ergab fich, daß D. Lajollais's Berlangen, mit Dichegru gufammengutommen, nicht erfullt, baß Beibe gegen feinen Billen gu ihm getommen, baf er Pichegru gerathen , nach Deutschland ju geben, um von bort feine Musftreichung zu bewirken, daß er Beis ben fein Saus verboten, und ba Pichegru bennoch ein zweites Dal zu ihm getom: men und zu erforichen gefucht, ob er ben Bourbons geneigt mare, ihm miberfproden und ihn nochmals nicht mehr zu ihm zu tommen gebeten; baf Dichegen bar auf voll Unmuth von ihm weggegangen und Rolland an ihn abgeschickt, ber aber cbenfalls abgewiesen worden, mobei D. jede Unternehmung fur die Bourbons ibm ale thoricht vorgeftellt habe. M. mar nicht einmal wegen Unterlaffung ber Unzeige ftrafbar, benn biefe mar burch fein frang. Befet geboten. Die offentliche Meinung erklarte fich baber laut fur feine Lossprechung, fo auch bie Generale Macbonalb und Lecourbe. Dan brang fogar bes Rachte in fein Gefangnis, um ibn mit Bewalt zu befreien. Er aber wollte nicht, bag auch nur ein Tropfen Bluts fur ibn vergoffen wurbe. Enblich warb nach 18ftunbiger Berathung.bas Urtheil ben 10. Juni gefprochen. Bon 12 Richtern erflatten 7 ben Beneral D. fur un= foulbig und frei; 5 aber fur fculbig. Allein Savarp, Real und anbre Boten gingen in ber Racht ab und gu, tim ben Richtern napoleone Billen anzuzeigen. Dr. burfte nicht losgesprochen werben; boch magte es ber Raifer nicht, ben ebelften Burger Frankreiche jum Tobe verurtheilen zu laffen. Alfo verurtheilte bie Debr-beit ber Richter DR. gu 2fahriger Saft, um baburch, wie fie fagten, fein Leben gu retten. Rur Lecourbe, Rigoud und Dameuve beharrten bei ihrer Abstimmung für gangliche Freifprechung. D. horte rubig bas Urtheil und begab fich , ohne Bache, unter bem Rufe bes Bolts: "Reine Daft; Freiheit fur Moreau!" in bas Gefang= nif jurud. Der Raifer befchloß bierauf, ben gefürchteten Mann zu verbannen, und ber Juftigminifter machte ben 21. Juni befannt, ber Raifer habe DR. bie ver= langte Erlaubnig ertheilt, nach Amerita ju geben; boch burfe er, ohne bes Raifers Billen, Frankreiche Boben nicht wieber betreten. Savary brachte ihn nach Spanien, und DR. Schiffte fich 1805 in Cabir nach Nordamerita ein, wohin ihm feine Semablin folgte. Dach mehren Reifen in bem Freiftaate taufte er fich zu Morisville am Delaware univeit Philabelphia an. Den Binter über lebte er in Reuport, im Commer befchaftigten ihn Sagb , Fifcherei und Landbau. - Unter ben menigen Freunden, mit benen er umging, befand fich auch fein Abjutant, ber Dberft Ra= 3m Dec. 1811 verlor er durch Brand fein Landhaus mit einer ausgemablten Bibliothet. Balb barauf ftarb fein Sohn. Jest lub ihn fein Freund Berna= botte, ber Rronpring von Schweben, nach Stodholm ein. Allein DR. fonnte erft im Juni 1813, auf des Raifere Alexander Ginladung, fich entschließen, feine Kreis ftatte au verlaffen. Er landete ben 26. Juli 1813 in Gothenburg; ben 7. Mug. tam er in Stratfund an, wo ber Rronpring 3 Tage mit feinem alten Freunde im innigften Bertrauen lebte. Jener ging bierauf in fein Sauptqugrtier nach Dranien= burg , und M. über Berlin nach Prag. Hier befuchte ihn ben 17. am Tage nach feiner Ankunft , der Kaifer Alexander. Metrat nicht in ruff. Dienste , obwol er die Uniform'eines taiferl. Beneralabjutanten trug. Alexander behandelte ihn wie feinen Freund, und D. begleitete den Raifer auf bem Mariche gegen Dresben; boch war ber Ungriff auf biefe Stabt nicht DR.'s Plan gewefen. (S. Dresben im S. 1813.) Mis man Dresben am 26. Mug, vergebens beschoffen batte, Schlug man fich am 27. fur ben Rudgug. DR, befand fich mitten im Feuer. Da er fab, baß Rapoleon ben linten Flugel ber Offreicher umging, fo cilte er jum Raifer Alexan: Er traf ihn Mittags binter einer preuß. Batterie, auf ber Sobe bei Rednis, wo bas Mitteltreffen fich befand. Inbem er hier zu Pferbe mit bem Raifer fprach, fturate et ploblich mit bem Pferbe ju Boben. Gine Kanonentuget aus einer in einem Sohlwege feitwarts aufgefahrenen frang. Felbbatterie hatte ihm beibe Beine gerichmettert. Ruhig ertrug er bie Ablofung. Er ward über bas Gebirge getra: gen, flagte nie, troftete feine Freunde und ftarb am 2. Sept. 1813 gu Laun in Bomen. Seine abgeloften Beine wurden unter bem Dentmale beigefett, meldes ihm Furft Repnin, als Generalgouverneur von Sachfen, auf ber Sohe vor Dreeben, wo er gefallen, am 4. Dov. 1814 errichten ließ. Gein Leichnam murbe am 4. Rov. 1814 in Petersburg feierlich beerbigt, und Lubwig XVIII, ließ 1819 feine Bilbfaule aufftellen. D. vereinigte in fich bie einfache Grofe ber erften Ranner bes Alterthums mit bem Reichthume neuer Bilbung und mit ber Anmuth bes frang. Charafters. Seine Bitme hat D.'s Gabel feinem Freunde, bem Ronig bon Schweben, verehrt. Sein Schwager, Ben. Sulot, trat 1829 in turffice Dienfte. G. bie Biographie: "Bictor Moreau und feine Tobtenfeier", vom Prof. Saffe, mit einer Abbilbung bes ihm auf bem Schlachtfelbe vor Dreeben er= richteten Dentmals.

Morellet (Undre), Abbe und Mitglied ber Atademie, geb. ben 7. Marg

1727 ju Lyon, Sohn eines Papierhanblers, empfing feinen erften Unterricht in bem Jesuitencollegium feiner Baterftabt. 3m 14. 3. wurde er nach Paris gefen: bet und erhielt eine Freiftelle im Geminar ber Dreiundbreifiger. Fleif, Gittlich= feit und Debnung halfen auch hier bem Junglinge Die Schwierigkeiten überwinden, bie ibm feine Armuth in ben Beg legte, und er gelangte in bas Inflitut ber Cotbonne (nicht zu verwechseln mit ber theolog, Kacultat ber parifer Universität, beren Mitglieder fich Doctoren ber Gorbonne, val. b., nannten), wo die nachher fo beruhmt geworbenen Turgot und Lomenie be Brienne (f. b.) feine Schule gefahrten und Freunde murben. Funf Jahre blieb D. hier, amfig ben Biffen: Schaften lebend, bann übernahm er - ba fein Bermogen ihm nicht erlaubte, ben Doctorgrad zu erringen, mas zum fernern Bleiben in ber Unftalt unumganglich war — die Führung bes Sohnes von bem polnischen Kangler in Lothringen, bem . herrn be la Galaiziere, und bezog mit biefem bas Collegium bu Pleffis. Dier bildete fich bei der Duge, welche er batte, feine Reigung fur die philosoph. und hiftor. Biffenschaften aus, und feine Bekanntschaft mit Diberot, b'Alembert u. a, bamale berühmten Dannern verschaffte ibm Butritt in die literarische Belt. Spater mit feinem Bogling Italien bereifend (1758), machte er in Rom aus Dis colaus Epmeric's "Directorium inquisitorum" einen geiftreichen Auszug, wels cher bas Schandliche Berfahren jener Regergerichte aufdedte und 1762 u. b. T. "Manuel des inquisiteurs" erfchien : eine Arbeit, für welche ihn Friedrich II, und Boltgire aufs fchmeichelhaftefte belobten. Rach feiner Rudtehr nach Paris (1759) wurde er in bem Saufe ber berühmten Dad. Geoffein, bem Sammelplate ber geift: reichen Ropfe in ber hauptstadt, bekannt, und als er bald barauf zu des berüchtigs ten Paliffot Luftspiel: "Die Philosophen", in welchem Paliffot die berühmteften Manner jener Beit, einen Rouffeau, Belvetius u. A., bem Gelachter ber Menge preisgab, eine fogen. Borrebe fcprieb, in welcher er ben Berf, jenes Libells abfers tigte, ba ward er ein halbes 3. lang in Die Baftille gefeht. Gein literarifcher Ruf hatte durch diesen Borfall febr gewonnen und verschaffte ihm auch Butritt in das Saus bes Baron v. Solbach und Reder's, ber um biefe Beit anfing, Die Blide bes Publicums auf fich ju gieben. 1766 gab er auf Malesherbes's Berantaffung f. Uberfet, von Beccaria's Bert : "Dei delitti et delle pene", heraus, und 1769 f. "Prospectus d'un nouveau dictionnaire de commerce": ein Untetnehmen, wels ches ibn 20 3. lang beschäftigte und erft burd ben Muebruch ber Revolution unter: brochen wurde. Durch feine in bemf. 3. herausgeg. "Bemert, uber bie indifche Compagnie" (in Frankreich) trug er viel bagu bei, daß bie dem Allgemeinen fcabs lichen Privilegien biefer in ihren Ungelegenheiten gang gerrutteten Bofellichaft aufgehoben murben. Bei Belegenheit einer Reife, die DR. 1772 nach England machte, fnupfte er mit Franklin, bem Marquis Lansbown und bem Lotd Shelburne bauernde freundschaftliche Berbindungen an, und einige Jahre darauf machte er in Ferney Boltaire's Bekanntichaft, Der ihn febr fchatte. Much mit Marmontel, ber fpater eine Richte M.'s heirathete, ftand er in den freundschaftlichften Begiebuns 218 1783 ber Friede zwischen England und Frankreich geschloffen murde, befam D., beffen Befanntichaft mit bem Lord Shelburne (welcher von Seiten Englands bie Unterhandlungen betrieb) gunftig auf ben gangen Bang ber Sade eingewirft hatte (wie bies Shelburne felbft an ben Ronig Ludwig XVI, verficherte) von diefem eine Penfion von 4000 Livres und ward im folgenden 3. an die Stelle bes Abbe Millot in die Akademie aufgenommen. Bei bem Ausbruch ber Revolustion gab er mehre fleine Schriften über verschiebene Staatsgegenftande beraus, und als die heftigen Revolutionsmanner (u. A. Chamfort und Mirabeau) auf die Aufbebung der Afabemie brangen, nahm er fich nicht nur mit Gifer Diefer gelehrten Unftalt, obwol vergeblich, an, fondern rettete auch die Archive derfelben vor dem Bandalismus feiner Beit. Gein Benehmen mabrend ber Revolution, fowie bie freimuthige Bertheibigung ber Rechte ber Kinder und Nachgelaffenen Derer, welche

ale Dofer ber Schredenegeit fielen (in bem Werte : "Cri des familles"), erwanben ihm bie großte Dochachtung, und biefe Schrift trug befonbere bagu bei, bag unan barauf ju benten anfing, ben hinterlaffenen jener Ungludlichen Die fruber ein= gezogenen Guter ber Singerichteten gurudguerftatten. Ebenfo nahm fich Dt., oft mit großer Gefahr fur eigne Sicherheit, ber Sache ber Emigranten in einem Schriftchen, "Cause des peres" betitelt, an. Der Bertuft bes großten Theils feis ner Penfion swang DR. bamals, mehre Reifen, Gefdichtewerte und Romane a. b. Engl. ju überfeten. Begen bie "Loi des otages" erhob er fic 1799 mit berfelben Freimuthigfeit, wie fruber gegen ben Difbrauch ber Gewalt in Betracht ber Bermanbten ber Musgemanberten und ber Revolutionsfchlachtopfer. erften Organisation bes Inftitute (1796) mar DR, übergangen worben; 1803 murben er und feine alten Befahrten in die Atabemie aufgenommen, und 1807 tam er in bas gefetgebenbe Corps. 1815 hatte er bas Unglud, burch einen Kall ben Schenkelknochen ju brechen, welches bem 88jabr. Greife wenig Soffnung gur Benefung ließ; bennoch fuhr er unermubet in feinen Arbeiten fort, und noch 1818 gab et bie 4 Bbe. f. "Melanges de littérature et de philosophie du 18me siècle" beraus. D. farb am 12. Jan. 1819 und binterlief ben Rubm, ein ebenfo geiftreicher ale liebensmurdiger Mann gemefen ju fein. Die "Memoires inedits de l'Abbé Morellet, suivis de sa correspond, av. M. le Cte, R. (öderer), ministre des finances à Naples, avec un éloge hist, de l'Abbé Morellet", von Les monten (Paris 1823, 2 Bbe.), geben ein geiftreiches Bilb von bem Leben unb Treiben vieler beruhmten Manner feiner Beit. Un ber Encptlopable mar DR. einer ber thatigften Mitarbeiter, M. f. M.'s Blographie in ben Beitgenoffen", n. R., Nr. X.

Dorelli (Giacomo), ber erfte unter allen Bibliothetaren im umfaffenb= ften Sinne bes Bortes, geb. ju Benedig ben 14. April 1745, mar bas Rind armer Altern, gegen beren Billen er ben geiftlichen Stand ermablte, fo treu er auch fonft alle Sohnespflichten erfulte. Den mangelhaften Schulunterricht, ber ihm nur bie Renntniß bes Lateinischen gegeben batte, ergangte er burch eignes Stubium, beffen Richtung' auf Rritit ein zufälliger Umftand bestimmte. Er taufte einft eine Dands fcbrift ber lat. Briefe bes Krancesco Barbaro, bie mefentliche Abmeidungen vom gebruckten Terte ber Quivini'fchen Musgabe barbot. Beim Bergleichen ber beiben Terte lernte er ausübend gelehrte Rritit, die er fonft taum bem Ramen nach fannte. Raft taalich befuchte er, burch biefe Befchaftigung angezogen, bie Beniani'iche Bis bliothet, mo bie Babl feiner Beschäftigungen bald die Aufmertfamteit bes Biblio= thefars auf ibn leitete. Der P. be Rubeis gewann DR. lieb, machte ibn jum Theilnehmer feiner eignen Studien, half rathend und jurechtweifend, und beguns fligte feinen Liebling burch die Mittheilung von Apostolo Beno's handschriftlichem Rachlaffe. Durch biefe Musgeichnung lernte DR, vorzüglich die Runft, fich literas rifche Sammlungen angulegen, und balb übertrafen DR.'s Bibalboni (fo nennen ble Staliener gelehrte Ercerptenbucher) an Umfang ber Gegenftande, an Genauigteit und Reichthum die feines Mufters. Gie find noch im Befite ber Darcusbibliothet gu Benedig. Unermudlicher Fleiß, bei einem geubten und nuchternen Urtheil, perbunden mit einem treuen und leichtfaffenben Gebachtniß, bilbeten DR. ju einem Gelehrten, ber im Gebiete ber Literatur, wie Coof auf bem Weltmeer, erft ba umfehrt, mo bie Ratur bie Bege verfagt bat. Balb reichte bie Beniani'fche Bibliothet fur feine Studien nicht allein aus; er burchforschte alle andre Buchers fammlungen in ber Stadt und auf ben Infeln mit bemfelben Gifer und erlangte burch bie Menge ber Sanbichriften, Die er überall antraf, eine folche Sicherheit in Beurtheilung ber Schriftjuge jur Beitbeftimmung, befonbere ber lateinifchen und italienifchen, bag fein Ausspruch ben Borftebern fur Autoritat galt. Aber noch fehlte ibm die Renntnif bes Griechischen. Gallicioli ward ibm in ber Erlernung

Beiftand und Borbilb; und in ben Safriftelen lernte er nach bem Deffelefen, wenn bie andern Beiftlichen plaubernd umberftanden, von einem Befannten frangofifc. Sein gelehrter Fleif erwarb ihm allgemeine Muszeichnung. Es gefchaben ihm vortheilhafte Untrage von reichen Bibliophilen Benedigs; aber aus Liebe gur Ungb= hangiateit, bei ber allein Gelehrsamteit gebeiht, folug er alle aus. Dur mit bem Paitrigier Farfetti verband er fich naber, beffen reiche Manuscriptenbibliothet er burch f. "Bibliotheca manoscr, del Bali T. G. Farsetti" (Benebig 1771 - 80, 2 Bibe., 12.), wozu fpatere Rachtrage tamen, befanntmachte. Darauf folgte f. Befdreib. ber St : Marcusbibliothet ("Dies. storica intorno alla pubblica libreria di S .- Marco", Benebig 1774). Diefe Gefchichte ber Marciana bot ibm Belegenheit, fo viele titerargefchichtliche Fragen zu beantworten und 3weifel gu lofen, baf fie als mufterhaft in biefem Kache gerühmt werben tann. (Eine neue Mutig. im 1. Bbe. ber "Operette di Morelli", Benebig 1820.) Gleiches Ber: bienft wollte fich Dt. um die Bibliothet ber Atabemie zu Pabua erwerben, wohin er Farfetti begleitet hatte, aber burch uneigennutige Mittheilung feiner Papiere an ben Diftoriographen ber Lehranftalt von Pabua, Fr. Colle, find fie fpurlos verlo: Sein Bergeichniß bet Sanbidriften ber Rani'ichen Bibliothet ren gegangen. ("Codd, MSS. lat. Bibliothecae Nanianae relati, c. Opusculis ineditis ex iisdem depromtis") ericbien ju Benedig 1776, 4.; fpater tam bas Bergeichnif ber italienischen hingu. Schon biefe Berte hatten ausgereicht, ihm ben europ. Ruhm zu verschaffen, ber ihm von Billoifon, Bottenbach, henne zuertannt wurde, und feine Burbigfeit, an ber Marciana Antonmaria Banetti gu erfeben. erwiesen; aber bie glucklichften Funde in ber alten und neuen Literatur (von 1785 - 1800) tamen noch hingu, um bie Behauptung zu rechtfertigen, baf in Sachen ber Literaturgefchichte ber Dreifuß in Benedig zu fuchen fei. Die Berühmtbeit ber Marcusbibliothet marb von dem Augenblide an, wo er ihr Borfteber marb, mab= rend ber 41 Jahre, die er mit ihr lebte, ber Ungelpunkt feines Strebens. Ihrer Bervollftanbigung mit allen Rraften befiffen, hatte er bie Freude, fie durch bie Beitumftanbe mit Allem vermehrt gu feben, mas bie Archive barboten, infofern bies nicht rein politifche Berhaltniffe betraf, aber auch ben Schmert, Die von ben frang. Behorben angeordnete Betlegung ber Sammlung aus ihrem berühmten als ten Gebaube bewertstelligen zu muffen. Rur bie Dracht und Bequemlichkeit bes neuen Locals tonnte ben Greis troften, baf Er gerade eine Anderung hatte teiten muffen, von ber er fich mit Recht Berlufte fur bie Sammlung felbft vorausfagte, und die ihm wegen der gelehrten Erinnerungen, die am Bebaude ju fchweben fcicnen, außerbem ichon ichmerglich und entheiligend vortam. Somie er bie Dinelli'iche vortreffliche Bibliothet, beren Katalog und innere Unordnung fein Bert gemefen war ("Biblioth, Maphaei Pinelli Veneti etc.", Benedig 1787, 6 Bbe.), 1788 gerftreuen fah, fo beforgte er in ben Beiten ber Auflofung ben Bertauf abnlicher Schabe, nachbem er vorher Alles aufgeboten hatte, fie in Benedig zu erhalten. Bon f. "Bibl, manuscripta" ift nur ber 1. Bb. erfchienen (Baffano 1802), obgleich jur fortfetung vieler Stoff vorbereitet ba lag. Diefe "Bibl, manuscripta" ift wol am meiften geeignet, bas Urtheil uber D.'s tritifchen Scharffinn und fein Alles umfaffendes Biffen festzustellen. Die Schate ber Marcusbibliothet gewannen bei biefer Darftellung an Berberrlichung. Durch feine "Epp. septem varine eruditionis" (Padua 1819) nahm DR, von ben Gelehrten Europas, bie bei ihm Rath und Sulfe niemals vergeblich gesucht hatten, gleichsam Abschied. Ge= ehrt burch ben Orben ber eifernen Rrone, burch bie Mitgliebichaft bes frang. und lombard .- venetian. Nationalinftitute und burch die Liebe Aller, welche bem buma= nen Greife naber tamen, ftarb DR. am 5. Dai 1819 in einem Alter von 75 3. Das vollstand. Bergeichniß feiner Schriften findet man ben 7 Briefen beigegeben. und einige hier benutte Radrichten über ihn felbft in ber "Orazione recitata nelle solenne esequie celebrate nella chiesa patriarcale di Venezia" (Benebig 1819)' vom Ab. Bettio, der durch gleiche Borguge an feinen Freund und Borganger erinnernd, durch gleiche Gefälligkeit die Besucher der Marciana über M.'s Berluft zu
tröften fucht. M.'s kleinere Schriften erschienen zu Benedig 1821.

Doren, Moiren, f. Pargen.

Moreri (Louis), D. ber Theologie, geb. 1643 ju Bagemont in Dropence, ftubitte gu Draguignan, Mir und Lyon. In ber legten Stadt predigte er 5 Nabre als Controvereprediger. Durch eine fchlechte Allegorie: "Le pays d'Amour", batte er fich icon in feinem 18. 3. befanntgemacht. Balb trat er mit nutlichern Arbeiten auf. 1673 erfcbien bas "Dictionnaire" (1 Bb., Fol.), bas feinen Ramen führt, und wogu Chappugeau ihm die erfte Sbee gegeben gu haben bebauptet. Er bebicirte baffelbe aus Dantbarteit bem Bifchof von Upt, Gaillard be Loniumean. Die Schwester Diefes Pralaten verschaffte ihm eine vortheilhafte Stelle bei bem Staatsfecretair Domponne; aber ber ununterbrochene Fleiß, momit er an einer neuen Aufl. feines "Dictionnaire" arbeitete, erfcopfte feine Rrafte, fobaf er fon b. 10, Juli 1680 ju Paris ftarb. Der 1. Bb. ber neuen Hufl. mar bereite ericbienen ; ber 2. folgte einige Monatenach feinem Lobe. M. war ein febr belefes ner Literator, aber es fehlte ihm an Gefdmad und Phantafie. Gein Bert, gange lich umgearbeitet und bebeutend vermehrt, führt noch feinen Ramen, ift aber nicht mehr von ibm. Bu viel unguverlaffige Genealogien, Artitel über unbefannte Derfonen, Ungenauigfeiten, Fehler in ber Sprache, Mangel an Rritit und Gefchmad baben biefem Berte gefchabet. Befonbers mangelhaft find bie geograph. Urtitel. Die gefchasteiten Musg, find vom 3. 1718 (5 Bbe.), von 1725 (6 Bbe.) und von 1732 (6 Bbe.). Der Abt Goujet hat ein Suppl. in 4 Foliob. geliefert, welches Drouet in einer neuen Musg. in 10 Bbn. 1759 umgearbeitet hat. M.'s ubrige Berte find unbebeutenb.

Moresten, Arabesten, f. Grottesten.

Moreto (Augustin Moreto p Cavana), ein vorzüglicher bramat. Dichter in Ronig Philippe IV. fur bie Dichtfunft fo glorreicher Beit. Bon feinem Leben ift une nichts betannt, als bag er unter besonderer Gunft bes Ronige fur bas Theater, balb eingeln, balb mit anbern Dichtern verbunden fchrieb, fpater aber in ben geiftlichen Stand trat und bie bichterische Laufbahn gang aufgab. 3m Luftfpiel gieben ihn Biele bem Calberon noch vor, wiewol fie Tehlerhaftigfeit ber Plane und Incorrectheit an ihm tabeln. Bouterwet fagt von ihm: Ginige feiner Stude find burd und burd tomifd und zugleich Charafterftude, wenngleich in ber Form bes fpan Sntriguenspiels. In feinem Luftspiele: "De fuera vendra, quien de casa nos echara" (Ein Fremder wird tommen, ber uns aus bem Saufe treibt), welches nebft mehren anbern feiner Stude in Suarte's "Theatro Espanol" ftebt, find u. a. Die Charaftere einer alten Coquette, eines folbatifchen Bufflings und eines feis gen, pebantifden und babei verliebten Doctors ber Rechte, freilich im Caricaturs ftol, aber treffend und mit einer fomifchen Rraft gezeichnet, die nicht leicht qu er: reichen ift. Uberhaupt nabert fich DR. weit mehr als Calberon bem Tereng; aber fein Gragiofo (ber fcherzhafte Bebiente in ben Mantel: und Degenftuden) macht su oft fabe Spafe. Much Sismondi legt ibm bas Berbienft einer auf bem fpan. Theater feltenen Charafteriftit und überdies noch eine großere Laune als bem Cals deron bei, welche fich auch in feinen gu luftigen Situationen führenden Intriquen zeigen foll. Sowie bie frang. Luftspielbichter, oft ohne ihre Quelle zu nennen, Die fpan. Buhne geptunbert haben, fo ift bies haufig bem M. gefchehen. Rach Gismondi foll ber "Marques del Cigarral" fast wortlich in bem Saftnachtespiele: "Don Japhet von Armenien", von Scarron überfest worden fein. Go ift ferner bas noch ausgezeichnetere Intriguenftud M.'s: "No puede ser" (Es tann nicht fein), in welchem eine grau ihrem eifersuchtigen Liebhaber burch einen bon ihr ge-34 Conp. Ber. Siebente Mufl. Bb. VII. +

feiteten Liebeshandel mit feiner Schwefter beweift, baf es unmöglich fei, eine fluge Frau zu bewachen, von Dumaniant in bem Luftfpiel: "Guerre ouverte" (beutsch von Suber in ber "Dffigen Fehbe" bearbeitet), auf bie frang. Buhne übertragen und von Molière in feiner "Mannerschule" benutt worden. Much fcheint ibm Quinquit einige Gujets zu feinen Dpern zu verbanten. Befrembend ift es, bag feiner ber genannten Geschichtschreiber ber fpan. Poeffe M.'s "El desden con en desden", eines ber beliebteften Luftfpiele ber fpan. Buhne, anführt, welches burch Weft's (Schreivogel's) beutsche Bearbeitung u. b. R. "Donna Diang, ober Stols und Liebe" feit 1816 auf ber beutschen Buhne D.'s Undenfen rubmlich erneuert bat. Diefes Luftipiel gehort zu ben geiftreichften bramatifchen Seelengemalben. Den Frangofen ift es burch Molière's "Princesse d'Elide", u. ben Siglienern burch Carlo Gogi's "Principessa filosofa o il contraveleno" (1772 mit großem Beifall in Benedig aufgeführt) bekannt worben. Die Deutschen ternten es querft burch Werthe's Uberfegung biefer Goggi'fchen Bearbeitung (vor faft 40 %. in Bien und auf andern fubbeutschen Theatern) tennen. Die ,, Comedias de Moreto" erfchienen zu Madrid 1654. Die befte Musgabe berfelben foll bie gu Balencia 1676 und 1677 in 3 Bon., 4., fein und eine Auswahl von 36 Luft = und

Schaufpielen enthalten.

Morgagni (Giambattifta), einer ber gelehrteften Mediciner und Unato: men Italiens, geb. am 25, Febr. 1682 gu Forli im Rirchenftaate, ftubirte gu Bologna, wo ber beruhmte Balfalva fein Freund und Lehrer murbe. Bald zeichnete er fich in ber Phofit und Medicin, felbft in ber Aftronomie fo aus, bag er feinem Lehrer bei beffen Borlefungen belfen tonnte. Borguglich legte fich D. auf bas Studium ber Unatomie und trat bereits im 24. 3. mit einigen babin einschlagen= ben und Auffehen erregenden Abhandlungen auf. In Benedig und Pabua, mo er fich mit Guglielmini und Lancifi verband, wibmete er fich gang bem Stubium ber vergleichenden Unatomie. Nachdem er hierauf einige Jahre in feiner Bater= ftabt als ausübenber Argt gugebracht hatte, nahm er 1712 bas ihm von ber Regies rung in Benedig angetragene Lehramt als Prof. ber Medicin in Pabua an. Als Unatom wurde er bald in gang Europa berühmt; bie erften Danner feines Kaches, fowie viele Große, gaben ihm Beweise ihrer Sochachtung; auch nahmen ibn bie Afabemien von Paris, London, Berlin, Petereburg u. a. unter ihre Mitglieber auf. Bon feinen gablreichen Schriften nennen wir: "Adversaria anatomica omnia". In ber Musq. von Lepben 1741 findet fich überdies noch: "Nova institutionum medicarum idea": "Epistolae anatomicae"; "De sedibus et causis morborum, ber anatomen indagatis, libri V"; verschiebene Briefe in ber neuen Ausgabe von Balfalva. Seine fammtlichen Berte, unter benen fich auch einige fritisch-historische Abhandlungen befinden, gab furg vor feinem Tode fein Sous ler Anton Larber u. b. I.: "Morgagni Opera omnia" 1765 beraus. DR. ftarb, beinahe 90 3. alt, am 5 Dov. 1771. Gine von ihm entbedte fleine Offnung an ber Bungenwurgel und ein Dustel bes Bapfens find mit feinem Ramen belegt worben.

Morgan (Laby) machte fich fcon ale Dig Dwenfon (ihr Bater mar bei bem tonigt. Theater in Dublin angestellt) burch Romane bekannt, g. B. "St .-Clair, or heiress of Desmond" (2 Bbe.); "The Novice of St.-Dominic (1805, 4 Bbe.); "Patriotic sketches of Ireland" u. a. m. Dit D. Morgan, einem Mrste, vermablt, ichrieb fic u. a. ein irifches Rationalgemalbe: "O'Donnel, a national tale" (ober bie Reife nach bem Riefendamm, beutsch von Bebell, Berlin 1825, 2 Thle.). Ruhm und Bermogen erwarb fie burch ihre mit fubner Kreis muthigleit und oft febr einfeitigem Urtheil in politifchen Dingen abgefaßten Reifebefdreibungen: "France" (1817, 2 Bbe.); "Italy" (1823, 2 Bbe., 4.). Dies fes Bert wurde in Sarbinien, Rom und Oftreich verboten. Dann fchrieb fie: "Life and times of Salvator Rosa" (Cont. 1824; a. b. Engl. v. Theod. Sell.

Dresben 1824 fa.). Seit 1823 lebte Diefe geiftvolle, vielgelefene Schriftftellerin in Dublin. 1829 war fie in Belgien, bann in Paris, wo fie ihr "Boudeir-book" herausgab. "C'est une veritable macedoine, que ce livre", fagt bavon ein franz Runftrichter.

Morgana, f. Fata Morgana.

Morganatifde Che (matrimonium ad morganaticam, matrimonium ad legem Salicam) (von bem gothifden Borte morgian, abfurgen, be: fchranten), auch Che gur linten Sand genannt, ift biejenige Che, bei welcher burch Chepatten ausgemacht wirb, bag bie nicht ebenburtige Frau und ihre Rinder von ben Stanbesvorrechten und ber Erbfolge bes Batten und Baters ausgeschloffen Das preuß. Landrecht erlaubt ihre Abschliegung Abeligen und tonigl. Rach gemeinem Rechte ift fie nur bem boben Abel gestattet. Rathen. Conv. 281.", 1825, Nr. 20 fg.

Morgarten. Un ber Grenze bes Cantons Schwyg befindet fich der Maeris Er ift eine Stunde lang, fehr tief und reich an Fischen aller Urt. Un ber Ditfeite biefes Gees erhebt fich ber Berg in bem Morgarten, beffen größter Theil bem Canton Bug angehort. Sier grundeten bie Balbftabte : Schwyz, Uri und Unterwalben, burch ben Sieg am 6. Dec. 1315, ben Gibgenoffenbund. (S. Schweig.) Diefe auf 10 Jahre verbunt eten Cantone hatten aus Saf gegen Dftreich fich fur ben Raifer Lubwig von Baiern erflart. Friedrich von Oftreich, Ludwigs Gegentonig, fprach baber uber fie die Acht aus, und ber Bifchof von Ronftang ichleuderte gegen fie ben Bannftrahl. Raifer Lubmig und ber Erzbifchof von Maing fprachen fie aber von beiben lod. Friedrich jog nunmehr ein Seer von 20,000 M. jufammen, bas unter bem Dberbefehl feines Brubers, Leopolb von Dftreich, gegen ble Balbftabte vorructe, beren Dacht in 1600 braven Dannern beftanb. Sauflein befette einen ichmalen Weg, ber fich gwifchen bem Berge Morgarten und bem Agerifee binfchlangelte; ein Theil beffelben fand an ber Geite bes fteilen Ber-Raum mar Leopolde Beer in ben engen Pag eingebrungen, ale bie Schweiser große Steinmaffen berabrollten, baburch bie Reiterei in Unordnung brachten. viele Reinde verwundeten und tobteten, Die fibrigen aber großtentheils vernichteten. Leopold entfam. Die 3 Cantone verbanden fich nun gu Brunnen ben 8. Dec. 1315 Shnen fchloffen fich nach und nach bie 1513 noch 10 Cantone an.

Morgen oder Morgengegenb, Dften, biejenige Simmelegegenb, in welcher bie Geftirne aufgehen. Morgen heißt aber auch bie Morgenzeit, worunter wir die Stunden unmittelbar vor und nach Sonnenaufgang verfteben. - Dor: genpunet ift ber Durchschnittspunkt bes Mquatore mit bem Borigonte an bemjenigen Dete bes himmels, wo die Sterne aufgeben. Er ift einer von ben 4 Carbinal: puneten, welche bie Lage der 4 Welt= ober Simmelegegenden bestimmen, und beift bei ben Schiffern Ditpunkt ober Diten. Die nach biefem Punkte bin liegende Gegend ift bie Morgengegend. In ben Tagen ber Nachtgleichen, alfo um ben 21. Mary und 23. Sept., geht bie Sonne gerade in bem Morgenpuntte auf, fowie fie in biefen Tagen genau im Abendpunkte untergeht. An allen übrigen Tagen bes Sabres geht fie im Commer jenfeits bes Morgenpunttes nach Rorden bin, und im Bin: ter bieffeits beffelben nach Guben auf. Um langften Tage ift ihr Aufgangepunkt am weiteften gegen D., und am furgeften Tage am weiteften gegen G. entfernt. Diefe jebesmalige Entfernung heißt bei ben Geftirnen bie Dorgenweite.

Morgen, ein Morgen Landes; ein Feld - oder Adermaß, welches ungefahr fo viel umfaßt, ale ein Dann mit einem Gefpann in einem Tage bearbeiten fann; alfo faft fo viel ale Juchart, Jauchart, Jod. Gin rheinl. Morgen hat 600 Ruthen ober 2 Jucharten. In ber Dart Branbenburg rechnet man auf ben großen Morgen 2290 Rlafter (bie Rlafter gu 39 □ Fuß alten parifer Dages) ober 400 □ R. (bie Ruthe ju 15 Schub 2 Boll leipz, Dages); ben tleinen ju 724 Rlafter ober 180 34 \*

Ruthen. Im tonigl. Sachfen rechnet man ben Morgen ju 300 R.; Morgen unb Ader find bier gleichbebeutenb; man technet auf einen Ader ungefahr 2 Scheffel Aussaat; 30 Morgen betragen eine Sufe. Im Sandverifden rechnet man ben Morgen ju 120 Ruthen ober 707 Rlafter; in Samburg 3308 Rlafter; in Stras-

burg 527; in Franten 608; in Dangig 705; in Magbeburg 360.

Morgengabe, nach gemeinem beutschen Privatrecht, bas Gefchent, mels des ber neue Ehemann ber Frau am Tage (Morgen) nach ber Sochzeit macht, und beffen freies Eigenthum folglich auf fie übergeht. Man nennt biefes bie vertrags: maffige Morgengabe, infofern fie in einem Chevertrage verfprochen wird und aus bemfelben, obgleich fie in die Form eines Befchents eingetleibet ift, auch rechtlich gefobert merben tann. Bei fogen, unftanbesmäßigen Chen betam fie bie Frau gewohnlich fatt alles Ubrigen und mußte burch biefelbe fur fich und ihre Rinder forgen . Schon in ben alteften Befegen ber beutschen Nation tommen Spuren berfelben von Sie fand gewöhnlich beim Abel, weniger unter bem Burgerftanbe ftatt. Ihre Große bing in ber Regel vom Bertrage ab. Unter ber gefehlichen ober fachfifden Mors gengabe aber verftand man gewiffe Dinge, welche eine abelige Bitme nach dem Tobe ihres Gemable aus feinem Landgute nothwendig betommen muß. Gie foll ibren Grund in einer falfchen Erflarung bes Sachfenfpiegels haben, die aber burch neuere Befebe und hertommen beftatigt worden ift. Die wichtigften jener Sachen find: alles felbaangige Bieh weibl. Geschlechte, Schafe und Banfe, gugelegtes Baubole und nicht eingefügte Baunftode. Gelten wird die fachf. Morgengabe in Natur gege= ben, fonbern es vergleichen fich gewöhnlich die Erben bes Mannes mit ber grau über eine gemiffe Gelbfumme, die fie erhalt. Durch bas Befet vom 31. 3an. 1829 marb bie Morgengabe, fowie die ftatutarifche Erbportion, bas Mußtheil der Witwen abel Erblaffer und beren Recht, ein Leibgebinge zu fobern, im Ronigr. Sachfen aufgehoben.

Morgenrothe. Diefe bertliche Erfcheinung am Dfthimmel fury por bem Aufgang ber Conne ift eben Das, mas bie Abenbrothe am Befthimmel ture nach bem Untergange berfelben ift. Daß die Sonnenftrahlen und Dunfte ober Bolten gur Entftebung beiber nothig finb, lehrt ber Mugenschein. Richt immer find Morgen : und Abenbrothe gleich fcon; biemeilen bemerkt man, wenn ber himmel gang beiter ift, nur eine fcmache Rothe. Es ift mahr cheinlich, bag von bem Sonnenlichte. menn es vom Borizonte ber und alfo burch eine große Strede von Luft fommt, que erft bie blauen, bann bie gelben und gulegt bie rothen Strahlen verloren geben; baber bie Conne boch am himmel weiß, in niedrigern Begenden gelblich und an ber Grenze bes Borizonts rothlich ericheint und Dunfte und Bolten auf gleiche Beife farbt; menigstens hat Delville ("Edinb. essays", II, 75) biefe Sopothefe gegen Remton geltenb gemacht. Gine hochrothe ober feurige Morgenrathe mirb als Bor: bote eines truben, regenhaften, und eine recht glangende Abendrothe als Ungeige eines beitern morgenben Tages meiftentheils mit Grund angefeben. Dan erflart bies baburd, baf bie Morgenrothe eine Bollenmaffe verfunbigt, die fur ben anbrechens ben Tag von D. nach B. über ben Borizont heraufziehe; die Abendrothe bingegen

eine vom Sorizonte fich entfernende Bolfenmaffe andeute. Morgenftern, f. Lucifer, Planeten und Streitart.

Morgenftern (Rarl v.), geb. ju Dagbeburg ben 28, Mug. 1770. feit 1822 faif. ruff. Staaterath und Ritter bes Bladimirordens, ift Prof. ber Berebt= famteit zc. gu Dorpat. Gein Bater, D. Fr. Simon D., war ein gu feiner Beit auch als Schriftsteller geachteter Argt und Raturforfcher in Magbeburg. Der Cons fiftorialrath Kunt, Rector an ber Domfchule, begrunbete Dt.'s philologifche Erzies bung. In Salle maren Bolf und Eberhard ihm vaterliche Freunde. Die erfte Frucht eigner Forschung, f. "Commentationes de Platonis rep.", erschienen 1794 und 1795. D. mar einige Sahre Privatbocent bei der Univerfitat Salle, und feit 1797 außerordentl. Prof. im Fache ber claffifden Philologie und alten Philofophie.

Bon Salle ging er 1798 als Drof, ber Berebtfamteit an bas Athendum nach Dan: gig, und von ba 1802 an bie bamale unter ben gludlichften Aufpicien wiebergebos rene oftfeeliche Universitat in Dorpat, wo ihm bie Borlefungen in ben alten Sprachen, in ber Afthetit und Literaturgeschichte zugetheilt murben. Gein Bert ift bie borptifche beutsche Universitatebibliothet, beren Unlage und Bereicherung ibm großtentheils gutam. Schon ift fie feit 20 Jahren gu 40,000 Bon, angewachfen ; baran Enupftfich ein burch vielfeitigen Erwerb taglich machfenbes Runftmufeum, Much mar DR. Mitglied ber bamals fur die Oftfeeprovingen errichteten Schulcommiffion und Director eines Seminars fur bie bobere Lycealbilbung. Seinen Ruf als Renner bes claffifchen Alterthums begrundeten zuerft jene 3 Commentationen über Plato's Ibealftaat. Daran Enupfte fich eine Reihe Platonischer Untersuchungen, theils in ber Bearbeitung einer von einem Schotten herausgeg. Schrift über Plato's Leben und Schriften (Leipz. 1797), theils in einzelnen Abhandlungen und atabemifchen Einladungefdriften. Roch in Dangig gab er bie Unterfuchung über ben Unterfchied awifchen ben Satyren und Epifteln bes Sorag und bie Rechtfertigung bes Bellejus Paterculus heraus, die Rrause in feiner Ausgabe mit abbructe. Geine Berebtfams teit zeigte er in feinen Lobreben auf Windelmann, Joh. v. Muller und Rlopftod (Leips, 1804 — 14), fowie feine Runfteritit in ber Darftellung ber breebner Das bonna di S.-Sifto (im 2, Bbe. ber "Dorptifchen Beitr.") und f. Auffat über Rafael's Berklarung, bie er in Paris fab. Dur als Sandichrift fur Freunde wollte er Die Sammlung gemuthvoller Gebichte, bie er unter ber Aufschrift : "Tone vom Les benepfabe" (Dorput 1818) herausgab, angefeben wiffen. Dit Recht ift es beflagt worben, bag er von f. 1808, 1809 u. 1810 burch Deutschland, Die Schweis, Stalien und Frankreich unternommenen Reise nur 3 hefte : "Auszuge aus ben Tagebuchern und Papieren eines Reifenben in ben 3. 1811 - 13" berausgab, worin er mar von Klorens, Reapel, Mailand und Darma, aber nichts von Rom mittheilte. und fo Manches, was bamals neu gemefen mare, in feinen Papieren gurudbleiben ließ. Roch verbienen bie von ihm herausgegeb. "Dorptischen Beitrage fur Freunde ber Philosophie, Literatur und Runft" und f. afthetifche Borarbeitung : "Grundrif einer Ginleitung gur Ufthetit" (Dorpat 1815), ruhmliche Ermahnung. Uberhaupt gebort Dt. zu ben überall mohlwollend und forbernd eingreifenden Mannern, welche bei Entbedungen im Sache ber Alterthumblunde und ber ichonen Literatur, bei Reiseunternehmungen (g. B. Dito v. Richter's "Ballfahrt im Drient", ju welcher DR, Die griech. Infchriften erflarte), bei Bereinen gur Ehre ber Lebenden u. Tobten mit Rath und That beifpringen, burch ausgebreiteten Briefmechfel nicht nur fich. fonbern auch Unbern nuben. 1827 befuchte biefer verbienftvolle Gelehrte Deutschland und feine Freunde.

Morgben (Rafael), berühmter Rupferftecher gu Storens, geb. an Reapel 1758. Geine Familie ftammt aus ben Dieberlanben; fie ließ fich zuerft in Rrantreich, bann in Floreng nieber. Rafaels Bater, Philipp, murde Rupferftecher, beffen Bruber, Joh. Elias, Beichner. Beibe arbeiteten zu Reapel mit an bem Drachtwerte über bie herculanischen Alterthumer und unterrichteten ben jungen Ras fael in ibrer Runft. Diefer legte fich vorzüglich auf Lanbichaftszeichnung und ftach 1775 verschiedene Unfichten aus ben Umgebungen Reapels, bie er nach ber Natur gezeichnet hatte. Um ihn zu vervolltommnen, ichidte ihn ber Bater 1778 nach Rom gu Joh. Bolpato, welcher bamale ber berühmtefte Rupferftecher in Stalien war. DR. bildete fich in der Schule diefes großen Deifters, ben er in ber Folge übertraf, jum vollfommenen Runftler, verband fich mit ihm zu gemeinschaftlichen Arbeiten und heirathete 1781 Bolpato's Tochter. 1792 erhielt er einen vortheil= haften Ruf nach Reapel, jog aber eine Unstellung vor, welche ihm ber Großberjog von Toscana, Ferdinand III., 1793 ju Floreng gab. Seitbem ift er in bie: fer Stadt als Drof. ber Rupferftechertunft bei ber bafigen Atabemie ber Runfte geblieben. Er hat sehr viel, besonders Portraits berühmter Mainer, gestochen. Bu feinen vorzüglichen Arbeiten gehören die Madonna della Seggivla nach Rafael und die Madonna del Sacco nach Andrea del Sacto. Sein berühmtestes Blatt bis jeht, das Abendmahl nach Leonardo da Binci, wovon Theodor Matteint die Zeichnung gemacht hatte, erschien 1800. Es wied theuer bezahlt, vorzüglich die ersten Abdrucke mit der Schrift, die sich durch ein Komma nach dem Worte Vodis auszeichnen. Andre ausgezeichnete Arbeiten von ihm sind: die Verklärung nach Rafael, und die Portraits von Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso ic. Bot mehren Jahren unternahm er es, die Nacht von Correggio, nach der Beichnung des Pros. Seinbenann, zu stechen. Sein Bruder, Antonio, hat Bersschiedenes mit ihm zugleich gearbeitet. Ein vollständiges Berzeichnis von Rasael M.'s Bl., deren Zahl gegen 200 beträgt, gab R. Palmerini zu Korenz 1810 heraus.

Morbof (Daniel Georg), ein berühmter Literator, geb. b. 6. Rebr. 1639 gu Bismar, befuchte bie Schule feiner Baterftabt und bas Pabagogium gu Stettin, ftubirte feit 1657 ju Roftod bie Rechte und die humaniftifchen Biffenfchaf-Ein latein. Schergebicht auf ben Tob eines Storche, bas er 1659 verfer tigte, erwarb ihm 1660 bie Professur ber Dichtkunft gu Roftod, welche er nach feiner Burudfunft von einer Reife nach Solland und England antrat, aber fcon 1665 mit ber ber Rebe = und Dichtkunft auf ber neugestifteten Universität zu Riel 1670 machte er eine greite Reife nach Solland und England, marb bertaufchte. nach feiner Rudfehr 1673 jugleich Brof, ber Geschichte, 1680 Bibliothefar und ftarb 1691 auf ber Rudreife von Pormont, wohin er wegen feiner Rranklichteit gegangen war, ju Lubed. Durch feinen "Polyhistor" (Lubed 1688, 4., 4. Musg. ebendaf. 1747, 2 Bbe., 4.) regte er in Deutschland querft ein vollftanbigeres und planmaffigered Stubium ber Literargefdichte an. Diefes Bert mar lange Beit bie Sauptquelle für Diefe Disciplin; es enthalt einen bebeutenben Reichthum literarifcher Rotigen aller Art, und wenn auch nicht alle Urtheile bes Berf. Die Probe balten, und namentlich feine Unfichten von ber Literargefchichte als Wiffenschaft noch febr burftig find, fo ift es boch burch manchen methobologifchen Bint auch fur unfere Beiten noch fchagbar. DR.'s "Unterricht von ber beutschen Sprache und Poeffe, beren Urfprung, Fortgang und Lehrfagen, fammt beffen beutschen Gebich: ten" (3. Muft., Lubed und Leipg, 1718) ift besonbere von ber biftorifchen Geite Seine "Deutschen und lat. Gebichte" (Lubed 1697) bingegen find von Eine Muswahl ber erftern fteht im 8, Bbe. von B. Duller's geringem Belang. "Bibl. beutfcher Dichter bes 17. Jahrh.".

Morillo (Don Pablo), fpanifcher Felbherr, f. Spanien.

Moris, f. Agppten.

Moriscos, f. Mauren.

Morig, Herzog, seit 1548 Rurfürst zu Sachsen (albertinischer Linie), geb. b. 21. Marz 1521 zu Freiberg, zeigte schon in seiner Jugend große Talente, verbunden mit rastloser Thatigseit und einem seurigen Charakter. Sein ausstrecht, else er verschiedenen Gentskere. Sein ausstrecht, die er verschiedenen beutsche Höse besuchte, die en verschieden deutsche hohr der ben die terlichen an Glanz weit übertrasen. Damals (1541) vermählte er sich mit der Telbes berühmten Philipp, Landgrasen von Hessen. In dem 3. starb sein Bater, der Herzog Heinrich der Fromme, und Morig übernahm (7. Aug.) zu einer Zeit, wo die Religionsstreitigkeiten Deutschlands Fürsten entzweit hatten, die Regierung seiner Lande. Hierauf soch er tapfer für Östreich gegen die Türken in Ungarn und gegen die Franzosen. Obgleich selbst ein Bekenner des Luthershums, trennte er sich dennoch 1542 von dem (schmalkalbischen) Bunde der übrigen protestantischen Fürsten, die den neuen Glauben mit den Wassen in der Hand verheidigen wollten, entweder weil er sich, dei seiner frühern freundschaftlichen Berbindung mit den

telerantgefinnten Ronige Ferbinand von Ungarn und Bohmen, beffen Bruber, bem Raifer Rarl V., nicht miffallig machen wollte, ober weil er vorausfab, bag die Schlechte Organisation jenes Bundes ben Fall beffelben nach fich gieben murbe. 1546 Schloß er fich burch ein gebeimes Bundnig naber an ben Raifer an; baber mußte er auf beffen Befehl bie Acht gegen ben Rurfurften Johann Friedrich von Sachfen (erneftinischer Linie), der zugleich mit M.'s Schwiegervater bes Bun: beebeeres Unführer mar, vollziehen und fich ber ganber beffelben bemadtigen. hierauf ertheilte ibm ber Raifer, in Folge ber wittenberger Capitulation (vgl. Dublberg), 1548 auf bem Reichstage ju Mugeburg Die fachfifche Rurwurde und belihnte ibn mit bem großten Theile ber Erblanber bes abgefesten und gefan: genen Rurf. Job. Friedrich. Dun glaubte Rarl V. feinen Plan, die Rechte und Freiheiten ber beutschen Furften zu vernichten und fich jum unumschrankten Beherricher Deutschlands zu machen, ficher verfolgen zu tonnen ; aber wie funfilich er auch unter bem Scheine, Die Ratholiten zu beschüten, nur fur fich handelte: fo erkannte ber in ben frummen Bangen ber Politit wohlerfahrene DR. boch balb genug bas eigentliche Biel bes berrichfuchtigen Raifers. Da er einfah, baf ihm nur mit offener Bewalt zu widerfteben fei, fo betrieb er feine Ruftungen 1550 unter bem Scheine, bie ibm vom Raifer übertragene Bollgiebung ber Reicheacht gegen bie Stadt Magdeburg auszuführen, ichlog mit Ronig Beinrich II. von Frantreid, und einigen beutschen Fürften 1551 geheime Bundniffe, und mußte feine Dafregeln fo gefchickt zu nehmen, daß er Rarin, ber zu Innebruck am Pobagra banieberlag, faft gefangen genommen batte (1552). 216 Rechtfertigungsgrund biefer unerwar: teten Tehbe führte Dt. an, baß ber Raifer gegen fein feierliches Berfprechen ben Landgrafen Philipp v. Seffen (D.'s Schwiegervater) immer noch gefangen halte. Der Raifer gab fogleich bie gefangenen Furften frei und ließ burch feinen Bruber Ferdinand Borfchlage gur Musfohnung thun. In Folge biefer Berhandlungen fam ber berühmte Bertrag ju Paffau am 31. Juli 1552 ju Stanbe. fich baburch mit ben Protestanten ausgesohnt hatte, glaubte nun auch bem Raifer einen Beweis feiner Unbanglichkeit geben zu muffen, und wohnte noch ir bemf. 3. einem Buge gegen die Zutten bei. Da aber nichts ausgerichtet murbe, ging er nach Sachfen gurud. Balb barauf folug er bei Sievershaufen, am 9. Juli 1553, ben Markgrafen Albrecht v. Brandenburg : Rulmbach , welcher ben Bertrag von Daffau nicht anerkannte und ben Krieg aus Raubsucht fortlebte; allein er farb am 11. Juli an der in diefer Schlacht erhaltenen Bunde. - Rurfurft D. befaß, außer jener Klugheit, vermoge welcher er ichlau die Umftande zu benugen mußte, große Regenten : und Felbherrntalente, bie ibn ju einem ber erften beutschen gurften Ungeachtet feiner turgen Regierung verbankt ihm Cachfen viele nubliche Um bie Biffenschaften erwarb er fich bobe Berbienfte burch bie Einrichtungen. Stiftung ber Furftenschulen und mancher nublichen Inftitute ber leipziger Univer: fitat. 3bm folgte fein Bruber Muguft.

Morit, Grafv. Sachsen, bekannt u. b. N. bes Marschalls von Sachsen. Dieser große Feldherr war der natürliche Sohn des K. August II. von Posten und der Grafin Aurora Maria v. Königsmark, die ihn 1696 d. 15. Oct. auf einem Dorfe unweit Magdeburg gebar. Er zeigte früh einen feurigen Geist und eine ungewöhnliche, von seinem Water geerbte Starke. 1711 ertheitte ihm August II. als Reichsvicar den Titel eines Grasen v. Sachsen und machte ihn bald darauf zum Obersten über ein neu errichtetes Kürasseregiment. Die ersten Wafsen trug er in Klandern unter Eugen und Marlborough. Er war 1709 Zeuge der Einnahme von kille und zeichnete sich sowol bei den Belagerungen von Tournap und Mons als in der Schlacht bei Malplaquet aus. Öffentliches Lob von Eugen und Martborough erward er sich in dem Keldzuge von 1710. Das Jahr darauf belagerte der König von Posen Strassund belagerte der König von Posen Strassund; ber junge Graf sehe bier im Angesichte

bes Reinbes burch ben Strom. Dach biefem Relbruge verheirathete ibn feine Mutter mit ber reichen und liebenswurdigen Brafin Loben; er liebte jeboch ju febr bas Bergnugen und ben Bechfel, um fich ben Pflichten der Che ju unterwerfen. Aber auch unter ben Ausschweifungen, benen er fich zuweilen ergab, verlor er bas Studium ber Rriegskunft nicht aus ben Mugen. Stets hatte er eine militairifde Bibliothet bei fich , mit ber er fich taglich , wenn auch nur eine oder zwei Stunden, beschäftigte. 1717 nahm er in Ungarn unter Eugen an ber Belagerung bon Belgrad und an einem Siege über bie Turfen Theil. Uls er 1718 nach Polen gurud: gefehrt mar, ertheilte ihm ber Ronig von Polen ben weißen Ablerorben. Briede bewog ihn 1720, nach Frantreich ju geben, ba er bie gefelligen Gigenfchaf: ten ber Frangofen liebte. Sier ftubirte er Dathematit, Rriege= und Befeffigungs= funft und Dechanit, fur welche er ein ausgezeichnetes Talent batte. Schon in feinem 16. 3. hatte er ein neues Epercitium erfunden und es in Sachfen anwenben laffen. Rachbem er 1722 in Frantreich ein Regiment erhalten hatte, bilbete und erercirte er es felbft nach feiner neuen Methobe. 1726 mablten Die Stanbe bon Rurland ibn gu ihrem Rurften. Allein Mengifoff, ber nach bem Bergogthum ftrebte, fchidte 800 M. Ruffen nach Mitau, die ben Grafen in feinem Palafte belagerten. Diefer, obgleich er nur 60 M. batte, vertheibigte fich mit großem Duthe. Die Belagerung wurde aufgehoben, und bie Ruffen entfernten fich. auch Dolen zu den Baffen griff, benubte er 1729 eine gunftige Belegenbeit, nach Frankreich gurudgutehren. Dan behauptet, bag bie verwitwete Bergogin v. Rueland, Anna Jwanowna, zweite I. bes Baars Jwan Meriewit, ihm Doffnung jur Che gemacht, nachber aber megen feiner Unbeständigkeit entfagt habe; fo verlor M. nicht nur Rurland, fonbern auch ben Thron von Rugland, ben jene Fürftin in ber Folge bestieg. - Als ber Braf, von Rurland aus, nach Frankreich um Unterftubung an Geld und Menichen fdrieb, verfette bie berühmte Schaufpielerin Le Couvreur alle ihre Roftbarteiten und überfandte ihrem Geliebten 40,000 Livres. Rach feiner Burudtunft nach Frantreich beschäftigte fich M. wieder mit der Mathe-Er entwarf mabrend eines Siebers feine "Reveries" (befte Musgabe Paris 1757, 2 Bbe., 4.), Die er nachher ausfeilte. Diefes Bert, murbig eines Cafar und Conde, ift teineswegs in einem fehlerfreien, aber in einem mannlichen Stole gefdrieben und voll fubner und neuer Unfichten in ber Rriegewiffenfcaft, beren Bultigleit die jegige Urt bes Rriegführens bemahrt bat. Er bemeift die Ruslichfeit ber leichten Artillerie, ben fichern Bortheil bes Ungreifenden, ben Bortheil ber leichten Infanterie und bie gewiffe Uberlegenheit ber Infanterie über bie Cavalerie, wenn fie ben Angriff berfelben mit Entschloffenheit erwartet, fowie ihren fichern Untergang, wenn fie andere handelt. Der Tob bes Ronigs von Polen, feines Baters, entzundete 1733 ben Rrieg in Europa. Der Rurfurft von Sachfen bot dem Grafen, feinem Salbbruder, den Oberbefehl aller feiner Truppen an, diefer aber gog es bor, als Marechal be Camp in bem frang, Deere gu bienen, und ging gur Armee bes Marfchalls v. Berwid an ben Rhein. Dier entichieb er in ber Schlacht von Etlingen, an ber Spise einer Grengbierabtheilung, ben Sieg. Dit gleicher Unerschrockenheit führte er bei der Belagerung von Philippsburg eine Menge von Angriffen aus. Der Grab eines Generallieutenant mar 1734 ber Lohn fci= 3m oftreich. Erbfolgetriege nahm ber Graf von Sachfen (26. Dov. 1741) Prag mit Sturm. Eger wurde einige Tage nach Eroffnung ber Laufgras ben ebenfalls erobert. Dann führte er bie Urmee bes Marfchalls von Broglio an ben Rhein gurud und bemachtigte fich ber Linien von Lauterburg. Im Dats 1744 wurde er Marfchall von Frankreich; boch tonnte er als Protestant nicht in bem Marschallstribunal seinen Sit nehmen. Gein Feldgug in Flanbern (1744), ein Meifterflud ber Rriegstunft, ftellt ibn an bie Seite von Turenne. Er wußte ben an Bahl überlegenen Feind in Unthatigfeit ju halten. Das 3. 1745 mar noch glor:

reicher. 3m Jan. war ju Barfchau gwifden ber Ronigin von Ungarn, England und Solland ein Bundniß gefchloffen worben. Eros einer fcmeren Rrantheit über= nahm der Marfchall ben Dberbefehl ber frang, Urmee in ben Rieberlanben. nach Eröffnung bes Felbzuge lieferte er bie Schlacht bei Fontenoi, 11. Dai 1745. Er fchien bem Tobe nabe, bennoch flieg er mahrend bes Befechts ju Pferbe; aber feine Schwache ließ jeben Augenblid fur fein Leben furchten. Er gewann ben Sieg, auf welchen die Einnahme von Tournai, Brugge, Gent, Dubenarde, Dftenbe, Ath und (28. Febr. 1746) Bruffel folgte. 3m April b. 3. ertheilte ber Ronig bem Sieger von Fontenoi ein Raturalisationspatent. Rach bem Siege von Raucour, b. 11. Dct. 1746, Schentte ihm ber Ronig 6 Ranonen; bas Jahr barauf ernannte er ihn gum Marfchall aller feiner Urmeen, und nach bem Siege bei Lawfelb (2. Muli 1747) und der Ginnahme von Bergen : op : Boom (16. Gept.) jum Dberbefehls: baber in ben eroberten Rieberlanben. Dierauf belagerte ber Darfchall Daftricht (Upr. 1748), beffen Fall bie Eroberung Sollands jur Folge gehabt haben murbe : daher bot die Republit ben fruber von ihr verweigerten Frieden an. Diefer murbe b. 18. Det. 1748 ju Machen geschloffen. D. jog fich nunmehr auf bas Schloß Chambord gurud, bas ber Ronig ihm gum Gebrauch überlaffen hatte, und machte von bier eine Reife nach Berlin gu Friedrich b. Gr., ber ihn mit ber ehrenvollften Muszeichnung behandelte. Dach feiner Rudtehr lebte er in ber Gefellichaft von Belehrten, Runftlern und Philosophen, und farb gu Chambord an einem Blut= fturge b. 30. Rov. 1750. Gein Leichnam murbe mit großer Pracht ju Strasburg in der lutherischen Kirche St. : Thomas beigesetzt und ihm daselbst 1777 auf Lud: wigs XV. Befehl burd Digalle ein Dentmal errichtet. Bum Erben hatte er ben fachfischen Grafen Friefe eingefest. Den Dreis, welchen bie frang. Atabemie auf Die Lobrede bes Marichalls feste, gewann Thomas. Man ergablt, baf ihn mehre dimarifche Plane beschäftigten; er habe balb die Juben wieber ju einem Bolte vereinigen, balb fich zum Ronig von Corfica machen, balb ein Ronigreich in Amerika, namentlich in Brafilien, grunben wollen.

Morit von Raffau, Pring von Dranien, ber jungfte Sohn aus ber 2. Che bes Pringen Bilhelm I. v. Dranien mit Unna, bes Rurf. Morit v. Sachfen Toch= ter, geb. ju Dillenburg b. 14. Dov. 1567, ftubirte ju Lepben, als f. Bater 1584 meuchelmorberifch erichoffen wurde, worauf ibn in f. 18. 3. Die Provingen Solland und Seeland, nachher auch Utrecht, ju ihrem Statthalter ermablten. Dit außerorbentlichen Salenten ausgeruftet, übertraf er als Felbherr balb alle Erwartungen. Er nahm 1590 burch überfall Breda, barauf befreite er Gelbern, Dber: Vffel, Fries: land und Groningen von ben Spaniern. Run erhielt er, nebft bem Dberbefeht über bie Land: und Seemacht aller vereinigten Provingen, gugleich bie Statthalter: fcaft von Gelbern und Dberpffel; bie von Kriesland und Groningen murbe feinem Better, Grafen Bilhelm v. Daffau, ju Theil. Überhaupt nahm DR. ben Spaniern, bis zu bem 1609 auf 12 3. geschloffenen Baffenftillftanbe, gegen 40 Stabte und mehre Seftungen; er folug fie in 3 gelbichlachten, ungerechnet Die Glege gur See, welche bie republitanifchen Blceabmirale an ben fpanifchen und flanbrifchen Ruften erfochten. Go wurde DR, ber Gegenstand ber allgemeinen Liebe und Achtung bes Boles; auf biefe baute fein feuriger Chrgeig ben Plan ber Dberherrichaft. Dagu benutte er mit bie theologischen Bantereien ber Arminianer und Gomariften, ober ber Remonstranten und Contra : Remonstranten. Er unterftutte die Somariften mit großem Gifer, ja mit Gewaltthatigfeit (vgl. Barnevelbt); allein aller Bemubungen ungeachtet, Die Freiheit bes Staats burch Parteifucht zu untergraben, fab er fich endlich boch genothigt, von ber Ausführung feiner Entwurfe abzufteben. Er ftarb im Saag b. 23. April 1625 und hatte f. Bruder Friedrich Seinrich gum Dachfolger. Das Leben biefes Statthalters war eine felten unterbrochene Rette von Gefechten, Belagerungen und Siegen. Den Rrieg verftand er meifterhaft und

führte ihn als held. Sein heer galt für die erste Schule der Ariegekunft. Die von ihm gebilbeten Krieger haben seinen Ruhm vermehrt. Wie Montecuculi besaß er die seitene Kunst der Marsche und Läger; wie Bauban das Talent der Befestigung und Bertheibigung; wie Eugen die Geschicklichkeit, die zahlreichsten heere in den unergiebigsten und erschöftesten Ländern zu erhalten; wie Bendome das Glück, bei den Soldaten, wenn es galt, mehr zu erlangen, als man zu erwarten das Recht hat; wie Conde jenen untruglichen Überblick, der den Erfolg den Schachten entscheder; wie Karl XII. die Fähigkeit, die Truppen fast unempfindlich gegen Dunger, Kälte und Beschwerden zu machen; wie Turenne das Menschenleden zu schonen. Nach Folard's Urtheil war M. der größte Infanteriegeneral seit den Zeiten der Römer. Er hatte die Kriegekunst von den Alten gelernt und erweiterte sie

burch Anmenbung eigner und frember Erfindungen. Morit (Rarl Philipp), ein genialer Schriftsteller. Beb, ben 15. Sept. 1757 ju Sameln von armen Altern, tam er ju einem Sutmacher in bie Lehre. Sein unruhiger Beift und feine Reigung jum Sonderbaren und Mugerordentli= den trieben ibn aus feiner Beimath. Rach mancherlei Schidfalen fand er end: lich fo viel Unterftugung, um 2 Jahre in Bittenberg ftubiren ju tonnen. betrieb er feine Stubien febr unregelmäßig und folgte bann einem Rufe Bafebow's nach Deffau, wo er fich auch nur turge Beit gefiel. Geine Bemubungen, in Potebam eine Predigerftelle zu erhalten, fchlugen fehl; er mar ber Bergweiflung und dem Bahnfinne nabe, als er burch Teller und Bufching eine Lehrerftelle an bem grauen Rlofter ju Berlin erhielt. Aber auch biefer Lage balb überbrufig, unternahm er 1782 eine Reife nach England, bie er, auf einem Spapiergange, gang unvorbereitet antrat. Rach feiner Rudfehr überfiel ibn neuer Unmuth. Er fab fich in mancher Soffnung getäuscht und glaubte tobtlich frant zu fein, nas er und erhielt 1784 eine außerordentl. Professur am berlinischen Gomnafium, bielt Borlesungen über beutsche Sprache und icone Biffenschaften und ftubirte eifrig Befchichte. Die Redaction ber Bog'fchen Beitung führte er nur turge Beit, ba er fich in bie bagu nothige Drbnung nicht fugen konnte. Gine Reife in bie Schweit, Die er mit einigen Rreunden unternahm, marb nur balb ausgeführt. Rach feiner Rudtebr faßte er eine fcmarmerifche Liebe fur eine verheirathete Frau, die ibn zu feltsamen Berirrungen und zu ber Rolle eines zweiten Berther verleitete. Er mare vielleicht im Stande gemefen, wie fein Borbild gu enben, wenn nicht bie langft erfehnte Reife nach Stallen feinem Beifte eine andre Richtung gegeben batte. Er trat fie 1786 an und verweilte 2 Jahre in Rom. Ungeachtet feiner Thatigfeit blieb biefer Aufenthalt boch ohne tiefern Bewinn fur ibn, ba er gu unvorbereitet und in feinen Studien zu unftet und phantaftifc mar. Gothe, ber ibn bier fen= nen lernte, nahm fich feiner freundschaftlich an und machte ihn mit bem Bergog von Beimar befannt, auf beffen Berwendung D. Mitglied ber berliner Utabemie murbe. 3m Binter von 1788-89 fam er nach Deutschland gurud. Er erhielt jest die Professur der Alterthumstunde und der Theorie der Schonen Runfte bei ber Akabemie ber bilbenden und medanischen Runfte; jugleich aber fchloß er eine Che, bie ungludlich ausfiel. Go ftarb er b. 26. Juni 1793. Dhne Ginheit und feften Lebensplan war Dt. eigentlich nie zu einer flaren Unschauung feiner felbft und ber Belt gefommen; fein ganges leben mar eine Reihe von Inconfequengen; ja man barf fagen, er lebte in einer fteten Unmahrheit und machte fast immer ben Schaufpieler eines fremden Lebens. Daber fein fteter Rampf mit ben Menfchen und ben außern Berhaltniffen. Seine gahlreichen Schriften, mothologifchen, antiquarifchen, pfpchologischen, grammatischen Inhalts, unter welchen die beutsche Profobie ben meiften Berth bat, ferner Reifebefdreibungen burch England und Stalien u. f. w. tragen bas Geprage feines Beiftes und find gum Theil febr angiebend und belehrend. In den Romanen "Anton Reifer" und "Unbreas Bartenopf" bat er fein Leben theilweife gu befchreiben versucht. G. über ihn Barnhagen v. Enfe

in feinen "Deutschen Erzählungen". Morigburg, Amt und Schlof, bret Stunden von Dresben, nabe an ber großenhainer und berliner Strafe, bei bem Steden Gifenberg, im meifner Rreife bes Ronigreichs Sachfen. Das Schloß fing Rurfurft Moris 1542 an gu bauen. Rurfurft Chriftian I. vollendete ben Bau 1589. Geitbem marb es erweitert und unter Kriedrich Muguft I, febr verschonert. Diefer prachtliebende Rurft (als Ronig von Polen Muguft II., ber Starte) und fein Rachfolger gaben bier fefts liche Ragben und Balle mit Gotter : und Turtengufgugen. Dft maren icone Frauen bie Roniginnen bes Feftes. Die Umgebungen, große Teiche mit Schwanen befett, Balbungen, perspectivifch burchschnitten, ein reicher Fafanengarten mit bem neuen Schloffe, bie Menagerie, mehre fcone Privatgebaube und ein Part fur Rebe, Dambiriche und wilbe Schweine machen bas alte bethurmte Schloß, welches wie eine Infel aus einem iconen Wafferspiegel ftattlich fich er: hebt, ju einer mahren Dianenburg. Go beißt auch bas Schloß auf Rupferftichen von 1734. Mußer 7 großen Galen, einer Capelle und mehren Gewolben enthalt es über 200 Bimmer mit Berathe und Banbbefleibung (vergolbeten Lebertapeten) in altfrang. Gefdmad. Biele, gum Theil febr toftbare Überrefte, vorzüglich tunfts reiche Pokale, sind noch jest Zeugen der fürstl. Trink= und Jagdluft jener Zeit. Den Tangfaal, welcher 24 Ellen lang, 30 Ell. breit und 24 Ell, boch ift (indem er burch 2 Stodwerte geht), hat man gang weiß gelaffen, aber mit 72 vergolbes ten Sirichtopfen mit feltenen Geweihen von 24 - 50 Enden vergiert. Uberhaupt begieht fich faft aller Schmuck auf Die tonigl. Jagbfreude bes 17. und 18. Jahrh. Untermehren Gemalben fchat man eine von Lucas Rranach: Die Jagb in ber annaburger Beibe, mit 40 Personen nach bem Leben gemalt. Much ein Chriftus nach ber Geißelung, von fleischfarbenem Marmor, bat Runftwerth. Das neue Schlof, welches ber lettverft. Ronig 1769 bauen ließ, liegt in ber Dabe bes Parts auf einem Sugel am Ufer bes großen Teiches, ber über eine Stunde im Umfange bat. - Un bem Safenbamme und Leuchtthurme lag fonft bas Mobell einer Fregatte. Mitten im Thiergarten fieht bas achtedige Bellhaus, von welchem man über die Baume weg in bie 8 Mleen feben tann, welche ben Thiergarten burchfchneiben: Mufer bem großen Teiche gibt es bei Morisburg noch 61 Teiche, welche zum Theil mit Rranichen, Schwanen, wilben Ganfen und Enten befest und fammtlich febr fifchreich find. Das Gange ift von bem Friedewalde eingeschloffen, und noch immer in feiner altfürftl. Pracht, mit ben großen Bafferfpiegeln und ben einfamen Schattengangen, nicht bloß fur Baibmanner, beren Aufmertfamteit auch bie Einrichtung bes 3mingere mit vielen wohlabgerichteten englischen Jagbhunben nicht entgeben wirb, fonbern fur jeden Befchauer ein ebenfo reicher als anmuthiger Runft - und Raturpart.

Morlachen, f. Dalmatien.

Mornay (Philippe de), herr v. Pleffis-Morty (latinifirt Mornacus), geb. zu Buhy ober Bisbuy in der Normandie 1549, wurde zu Paris erzogen und machte schnelle Forschritte in den Wissenschaften, namentlich in der Theologie. Man bestimmte ihn der Kirche, aber seine Mutter, eine heimliche Protestantin, verschloß ihm die geistliche Lausbahn. Nach der Bartholomäusnacht bereiste er Italien, Deutschland, die Niederlande und England. Dem Könige von Navarra, nachmaligem Heinrich IV., der das Haupt der protestantischen Partei war, diente er mit s. Degen und s. Feder. Er war sein Gesantber bei der Königin Elisabeth, betried die Angelegenheiten seines Herrn, an den ihn wahre Freundschaft kuhrte, mit Treue und Giuc, und wirkte aus allen Krästen mit, diesen Kursen auf den Ihron zu heben. Als Heinrich aber zur Lathol. Religion übertrat, zog er sich vom Hofe zurück, ohne daß der König darum aushörte ihn zu lieden. Seitdem war

Morpheus

D. bie Seele ber Protestanten; man nannte ibn ibren Papft. Er verfocht bie Lebe: fage feiner Partei munblich und fchriftlich. Deinrich IV. machte ibn 1590 gum Staaterath und in ber folge jum tonigl. Rath und Statthalter von Saumur. Sier errichtete Dt. eine Atabemie fur feine Glaubenegenoffen, die viele treffliche Manner gehabt hat. Gine f. Schriften über bie Digbrauche ber Deffe emporte bie tathol, Geiftlichkeit; M. wollte f. Gegnern nur in einer offentlichen Conferena antworten. Diefe fant 1600 in Fontainebleau ftatt. Du Perron, Bifchof von Evreur, mar fein Begner, bem es theils burch überlegene Belebrigmteit, theils aber auch burch allerlei Runftgriffe gelang, ben Gieg bavongutragen. Partel 20a M. burch biefen nicht wohl überlegten Schritt bebeutenben Nachtheil 211. Als er fpater gegen Lubwig XIII, Die Sache ber Sugenotten führte und ihm febr bringende Borftellungen machte, um ibn von gewaltjamen Dagregeln abzuhalten, verlor er, ohne etwas bewirtt zu haben, 1621 fein Gouvernement von Saumur. Er ftarb 1623. Ein fcones Denemal bat ihm Boltaire in ber "Benriabe" gefest; weniger gunftig beurtheilt ihn Suet, und er hat Recht, wenn er ihm Mangel an grundlicher Gelehrfamteit vorwirft. Unter M.'s Schriften mar bie uber bie Babrbeit bes Chriftenthums ("La verité de la religion chrétienne") die geschättefte: aber bie uber bas Abendmahl ("De l'instruction, usage et doctrine de l'eucharistie") machte bas meifte Muffeben. Schatbar find feine "Mem. et correspond, pour servir à l'histoire de la réformation et des guerres civiles en France depuis 1571 jusqu'en 1623" (vollst, Musg. in 15 Bon. m. f. Biogr., Paris 1825).

Morpheus (ber Rachbilbenbe), nach ber Mythologie ber Griechen und Romer ein Diener bes Schlafe; er wohnte in Gimmerien in einer ftillen, bams mernben, nie von ben Connenstrablen erleuchteten Soble. 218 Borfteber unb Gott ber Traume, welche ben Gott bes Schlafs (mit welchem er haufig vermech: felt wird) jahllos umichwebten, wurde er von biefem oft zu ben Sterblichen, bes fonbere ju ben Bobern gefandt, um ihnen auf Befehl ber Botter im Traume ihr Schidfal befanntzumachen. Er fonnte jeboch nur menschliche Geftalt annehmen : um Thiere nachzubilben, bebienten fich die Gotter bes Phobetor ober Icelos, und um leblofe Begenftande barguftellen, bes Phantafus. Er wird bargeftellt als ein fconer Jungling, mit Dobn getront, in der band ein Fullborn, woraus er man:

niafaltige Geftalten fcuttet.

Morphine, ein vor turgem entbedtes, furchtbares Pflangengift. beffen unmittelbare Ginwirfung haben bie parifer Argte Deguife, Dupuis und Leuret genaue Berfuche angestellt. S. "Recherches et expériences sur les

effets de l'acetate de morphine" (Paris 1824).

Morphologie (von μορφη, Geftalt, und λογος, Lebre) bezeichnet bie Lebre von ber Bilbung und Umbildung ber organischen Rorper. Dem Borte wie ber Sache nach ift fie guerft von Gothe in die Reihe ber technischen Musbrucke in ber Raturgeschichte aufgenommen worben. Er machte zuerft barauf aufmertfam, wie alle und besonders die organischen Rorper ihre Gestalt immerfort umbilben; wie fie in einer fteten Bewegung find; wie fie auch ba, wo fie als ein Individuum erfcheinen, boch nur aus mehren lebendigen Befen befteben, bie fur fich felbftanbig find. Diefe Befen find, meint er, entweber urfprunglich vorhanden, ober aber fie finden fich zu einanber. Sie trennen fich und fuchen fich wieber und bewirten fo eine unenbliche Production nach allen Seiten und auf alle Beife. Den Beweis führt er bei ben Pflangen burch bie Fortpflangung mittelft ber Abfenter und Mugen; wie bei biefen lettern, ift ihm auch bie Fortpflangung burch ben Gamen nur eine Entwidelung vieler gleicher Individuen aus bem Schofe ber Mut. terpflange. Bei ben Thieren fuhrt er als Beifpiel die Infusionethierchen an, wie fie bei Dangel an Feuchtigfeit vertrodnen, gerplagen und eine Menge Rorner aus:

schütten, in die sie mahrscheinlich bei dem naturgemäßen Gange sich auch in der Feuchtigkeit zerlegt und auf solche Weise fortgepflanzt hatten. Bielleicht hatte die Erfahrung, die man bei den Polypen (j. d.) und Regenwurmern gemacht hat, wo Berschneidung neue gleiche Wesen schafft, dier ebenfalls angeführt werden konnen. Gothe's "Beitrage zur Naturwissenschaft überhaupt und zur Morphologie insbessiondere" (Tubingen 1817 fg.) geben über diesen Gegenstand bie anziehendsten Mittellungen und find zum geofften Theil aus eigner Beobachtung geschöpft.

Morrifon (Robert), ein protestantischer Diffionnair, ber in ben engl. Factorcien zu Ranton und Dafas gelebt hat. 216 Lord Amberft bie Gefandtichaft nach China übernahm, fanbte bie Bibelgefellichaft Dr. nach Ranton, bamit er bas Chinefifche erlernen und die beilige Schrift in biefe Sprache überfegen follte, Seine Renntnif bes Chinesischen bat er burch feine "Horae sinicae" (London 1812), feine "Chinefifche Grammatit" (Serampore 1815) und fein , Chinefifch: engl. Borterbuch" bewiesen. Bon letterm erichien ber 1. Ih. 1815, ber 2. 1819 ju Matao; es mird aus 5 ober 6 Bon, 4. beftehen. Doch hat D. gemeinschaftlich mit Milne bas Ulte und Neue Teft, in einer dinef, Uberf, geliefert; ber bes Neuen liegt eine unter Bobgfon's Leitung von einem zur tathol, Religion betehrten Chis nefen 1737 u. 1738 verfertigte Uberf., Die fich handschriftlich im beit. Dufeum findet, jum Grunde. Der Drud ift in China beforgt worden und befteht, wie bei allen dinefischen Buchern, in Solzschnitt, 1818 errichtete D. Dr. gu Malatta ein Anglo-Chinese College fur engl, und chinef, Literatur und gur Berbreitung bes Chriftenthums, beffen Prafibent D. Milne war. Rach 17jahr. Aufenthalt in Ching febrte Dt. 1826 nach England gurud und brachte eine Sammlung von 10,000 Buchern in dinef. Sprache, nebft einem Schafe von Radrichten über Diefes noch fehr unbekannte Land, mit. Rach Milne's Tobe (26. Febr. 1828) 

Morfer, ein Burfgefchut, aus welchem Bomben (vgl. b.) geworfen werben, und bas beghalb junachft nur bei Belagerungen in Unwendung fommt. Das Robe ift gewöhnlich 3 Caliber lang, Die Rammer, b. i. ber Theil Des Ref. fels, in welchen bie Pulverladung tommt, ift jest fast überall tonifch, und mehr ober meniger abgestumpft. Unmittelbar uber berfelben ift bas Lager, wo bie Bombe aufgefest wird; ber übrige Theil bes innern Raums beift ber Reffet ober Klug. Der Morfer ruht auf einem Stuhl ober Schemel, ber entweber aus einem farten eichenen Blode, ober aus 2 turgen, ftarten, feft verbundenen Pfoften befteht; ber Transport ber Morfer erfolgt auf fogen. Sattelmagen, Das Caliber ber Dorfer wird bei ben meiften Artillerien nach bem Steingewicht einer fur ihre Bohrung geeigneten Rugel benannt. Go bat man 30:, 48:, 60pfunbige Dorfer; bei ber engl, und frang, Artillerie wird bas Caliber nach bem Durchmeffer ber Munbung in Bollen benannt, g. B. 8:, 10:, 18zöllige Dorfer. (Uber bie Burfweiten ber Morfer bei verschiedenen Artillerien vgl. Schamhorft's "Sandbuch", 1. Th., 112.) - Das Alter ber Erfindung ber Morfer lagt fich nicht mit Gewißheit an= geben; nur fo viel miffen wir, daß fie fcon 1522 von ben Turten bei ber Belages

Mortier (Ebuard Abolf Cassmir Joseph), herzog von Treviso, Marschall und Patr von Frankreich re. Er ift 1768 zu Cambrai geb., genoß eine sorg- fattige Erziehung, betrat die militairische Lausbahn 1791 als Lieutenant in einem Carabinierregimente, bann trat er als Hauptmann zu bem 1. Bataillon Freiwilliger bes Nordbepartements, socht mit bei Quiberon (30. April 1793), bei Zemappes, Reerwinden, Hondschooten, und zeichnete sich bei jeder Gelegenheit aus. 1794 umging er die Ditreicher bei Altenkirchen und unterhandelte mit dem Aur-

rung von Rhobus gebraucht murben.

fürsten die Übergabe von Mainz. 1799 wurde er Brigade -, bald barauf Divisicensgeneral. Den 15. Matz 1800 erhielt er bas Commando von Paris und zeigte

feine Unhanglichteit an Bonaparte nach bem verungludten Berfuch auf bas Leben bes erften Confuls am 3. Divofe. Dach bem Wieberausbruche ber Feinbfeligfeiten mit England, 1803, befegte er bas Ruefürftenthum Sanover. Rach feiner Rud: tunft warb er einer von den 4 Generalen der Confulgraarde und den 19. Mai 1804 Reichsmarfchall. 3m Sept, übernahm er ben Dberbefehl einer Divifion ber grofen Urmee, ging im Det, auf bas linte Donauufer und wurde in bem Gefechte vor Durnftein von Rutufoff gefchlagen. In bem Rriege mit Preufen nahm er am 1. Rov. 1806 bas Rurfürftenthum Seffen in Befig, jog fich burch Sanover an bie Ruften ber Dftfee, befeste bie Sanfeftabte und leitete bie Reindfeligfeiten gegen Schweben, bis Rapoleon ibn gegen Enbe bes Feldgugs jur großen Armee berief, wo er an der Schlacht bei Friedland Theil nahm. Dann befehligte er in Spanien, wo er mit gannes Saragoffa nahm, bie Spanier bei Decana fchlug und Soult in feinen Operationen gegen Babajog unterftutte. 1812 befehligte er mit in Ruß. land und warb von Rapoleon, nach beffen Ausmarich aus Mostau, im Rreml mit dem Befehle gurudgelaffen, ihn in die Luft gu fprengen. Bei Biedereroffnung bes Feldzuge 1813 mard er an bie Spite ber jungen Garde geftellt, focht bei Lugen, Bauben, Dreeben, Sanau, und 1814 in ben verschiedenen Schlachten in Frant: reich mit, bis er am 8. April feine Buftimmung gur Entfebung Napoleons eins Ludwig XVIII. ernannte ibn gum Pair von Frankreich. Er befand fich in Lille, ale ber Ronig 1815 fich borthin fluchtete, und machte biefen mit ber uns gunftigen Stimmung ber Garnison befannt. Der Ronig ging nach Bent, und M. trat in Rapoleons Dienfte. Rach ber zweiten Reftauration verlor er bie Dairs wurde, wurde aber Befehlshaber ber Militairbivifion in Rouen. 1816 ward et in bie Deputirtenkammer gewählt und 1819 aufs Reue gum Pair ernannt,

Mortificiren, für ungultig erklaren. So wird ein Wechsel, der versloren gegangen ist, mortisiert, indem der jetige Inhaber gerichtlich vorgeladen wird, um seinen rechtmäßigen Bestig zu beweisen, außerdem aber der Bechsel für ungulztig erklart wird. Ein gewöhnlicher Schuldschein, der nicht ohne vorgängige Genehmigung des Ausstellers aus einer hand in die andre geben kann, wird gultigerzweise auch außergerichtlich mortisiert. — Ferner heißt Mortisieren und Mortisiertion die Ertöbtung des Fleisches, und man versteht darunter vorzachmich das Selbstqualen durch Kasteien, Gesseln, Fasten u. dgl., das bei Monzachmich das Gelbstqualen durch Austein. Teil nech kartinet der

chen, Ginfiedlern u. f. w. ftattfand und zum Theil noch ftattfindet.

Mortuarium, ober manus mortua, f. Tobte Sanb.

Morus (Thomas), Rangler von England unter Beinrich VIII, und einer ber Richter ber Ringsbench, ausgezeichnet burch Staatstenntniffe und Rechtschaffenheit, war 1480 gu London geb. und ftubirte gu Drford. Biffenfchaft und Zu= gend waren die einzigen Begenftanbe feines Beftrebens: Er ging, wiewol ungern, an ben Sof, wo er fich Unfehen und endlich bas Umt eines Ranglere im Bergogthume Cancafter erwarb. Seinrich VIII. übertrug ihm verfchiebene Gefandtichafs ten. Befonders zeigte D. feine glanzenden Talente in den Berathichlagungen über ben Frieden von Cambrai 1529. Das Umt bes Groffanglere und Siegelbewah: rere mar ber Lohn für feine Dienfte. DR. verwaltete biefen Poften mit ber ftreng= ften Rechtschaffenheit und benutte fein Unfeben nicht einmal zur Beforberung f. Much befaß er, ale er von f. Poften abtrat, Richts als fein vaterliches Erbe, einige unbebentenbe Lanbereien, die ihm der Ronig gefchentt hatte, und un= gefahr 100 Pf. St. Diefer Umftand ift um fo bemertenswerther, als D. ba= mals die Gunft bes Ronige im bochften Grade befaß. Bum Beweise biefer Gunft empfing er bas Reichsfiegel, bas vor ihm nie einem Beltlichen anvertraut worben war. Es blieb aber nur 2 und ein halbes Jahr in feinen Sanden. Beinrichs VIII. Leidenschaft fur Unna Boulen brach die Banbe, Die ihn an die romische Rirche Enupften. Dr. mar genothigt, 1533 fein Umt niederzulegen, ba er auf teine Beife

ju bewegen war, ben Suprematselb; ben ber Ronig von allen f. Unterthanen foberte, ju leiften. 2018 Bute nichts über ihn vermochte, gebrauchte man Bewalt. Man feste ihn ind Befangnis; man beraubte ihn f. Bucher, feines einzigen Troftes. Weber f. Freunde noch f. Gattin vermochten ihn gegen f. Überzeugung zu ber Cibesleiftung zu bemegen. Sein Tobesurtheil marb ausgesprochen. Im Borgbend ber Bollgiehung fchrieb er an f. Tochter Margaretha einen Brief, worin fich feine driftliche Saffung auf bas beutlichfte ausspricht. Denfelben Bleichmuth zeigte er, als er am 6. Juli 1535 bas Blutgeruft beflieg. Er hinterließ folgende Berte: 1) "Utopia", worin er fein Ibeal einer Republit aufftellt; 2) bie "Gefchichte Richards III, und Couards V."; 3) eine latein. Uberf. breier Dialogen Lucian's; 4) eine fehr heftige Schrift gegen Luther u. b. R. Thomas Roffeur; 5) einen Dialog: "Quod mors pro fide fugienda non sit"; 6) Briefe und Epigramme. Erasmus, ein vertrauter Freund von DR., entwirft in einem Briefe an Sutten ein ausführliches und treues Gemalbe von ihm. Sans Solbein der Jungere, ben Thomas DR. in f. Dienfte nahm, hat fein Portrait mehrmals gemalt. S. "Thos mas Morus. Mus b. Quellen bearb. v. D. G. Thom. Rubhart" (Rurnb. 1829).

Morus (Samuel Friedrich Rathanael), ein ausgezeichneter Theolog, geb. ben 30. Nov. 1736 ju Lauban in ber Dberlaufis, erhielt auf ber bortigen Stabt= foule feine erfte miffenschaftliche Bilbung und bezog 1754 bie Universität gu Leip= gig. Rachbem er feine Studien vollenbet hatte, fam er ale Sauslehrer gu bem Prof. Ludwig in Leipzig. 1760 warb er Magifter und las ein Jahr fpater, nad: bem er feine Schrift: "Uber bie Bermanbtichaft ber Befchichte und Beredtfamteit mit ber Dichtfunft", offentlich vertheibigt hatte, Collegia über griech, und latein. Schriftsteller. Balb erwarben ihm feine vorzüglichen Renntniffe und die Schrif: ten, die er herausgab, allgemeine Achtung. 1768 erhielt er eine außerorbentliche philosoph. Professur, 1771 marb er ordentl. Prof. ber griech, und lat. Sprache und 1780 Ephorus ber furfurftt. Stipenbiaten ju Leipzig. In allen biefen Amtern fette er fein eignes Studium mit unermublichem Eifer fort und war mehr als hinreichend vorbereitet, 1782, beim Tobe Ernefti's, eine Lehrftelle ber Theologie ju übernehmen, worauf er 1785 in die britte, 1786 in die zweite theologische Pro= feffur einrudte und mehre atademifche Burben erhielt, auch 1787 Beifiger im leipziger Confiftorium murbe. Es ift fcmer, Die einzelnen Gigenfchaften eines fo geiftig ausgebildeten und in feinen Berhaltniffen als Menich und Gelehrter fo ausgezeichneten Mannes in ber Betrachtung gu fonbern. Denn eben barin beftanb fein Sauptvorzug, bag Alles in ibm zu einem iconen moralifchen Bangen verbunben mar. Seine grundlichen Renntniffe in ben philosophischen und theologischen Biffenschaften maren nicht leicht erworben, noch meniger burch ein ausgezeichnet gludliches Talent aufgefaßt, fondern die Frucht eines langen Steifes und eines planmagigen Studiums, Es lag in feiner geiftigen Unlage bas Bermogen und Die Reigung, fich burch grundliches Biffen, forgfaltige Untersuchung und vorfichtige Prufung ein Berdienft um die Wiffenschaften gu erwerben, nicht aber burch Aufstellung neuer und tubner Gefichtepuntte ober burch lebhafte Bertheibigung gemagter Meinungen fich auszuzeichnen. Dies Urtheil wird beftatigt theile burch Die Babl ber Schriftsteller, Die er gur Muslegung mabite, wie bes Raifers Antonin Betrachtungen, Longin über bas Erhabene, Plutarch über ben Unterschied gwis fchen einem Freund und Schmeichler, theile durch feine Bearbeitung einiger Claffifer und burch einige in die Philosophie und Afthetif einschlagende Auffage, befon= ders feinen "Libellus animadversionum ad Longinum", 1773, bei welchem fich eine Abhandlung über ben verschiedenen Begriff Des Erhabenen findet, ferner feine Auffabe in ber "Bibliothet ber iconen Biffenfchaften" und unter biefen bie bereits angeführte "Dissertatio de cognatione historiae et eloquentiae cum poesi". Unter feinen übrigen Schriften wird befonders feine Uberf, bes Briefes an die Des

beder, fowie feine 1789 erschienene "Epitome Theologiae Christianae" geschätt. Er ftarb 1792.

Morveau (Gupton be Louis Bernard, Baron), ein Chemiter, geb. gu Dijon b. 4. Jan. 1737, machte fich 1773 burch bie Entbedung einer Luftreinis gungemethobe befannt, bie jest überall mit bem gludlichften Erfolge angewenbet wirb. (6. Rauch ern.) G. be D. mar fruber Generalabvocat beim Darlament gu Dijon, ein ausgezeichneter Geschaftsmann, berebt und rechtschaffen. Fur fein Lieblingsfach, Die Chemie, grundete er in Dijon einen Lehrftuhl, ben er 13 3. lang felbft verfah. 1801 erfchien querft feine "Description complète de ses procedes de desinfection" ("Abhandl, von ben Mitteln, bie Luft zu reinigen, von Supton be Morveau; a. b. Frang, von Pfaff", Ropenh. 1802). 1791 mar G. be M. Mitalied ber Nationalversammlung, bierauf bes Convents. In der Schlacht bei Fleurus flieg er in einem Ballon in bie Luft. 1797 trat er in ben Privatftand. Dann wurde er Director ber polytechnischen Schule, bie er mit grunden half, und Mitglied bes Institute. Nach ber Reftauration wurde er penfionirt. Er ftarb b. 2. Jan. 1816. Geine Gattin überf, chemische Schriften a. b. Engl., Schweb. und Deutschen; auch Werner's Abhandt, über bie außern Rennzeichen ber Foffis lien, 1790.

Mofait, mufivifche Arbeit, ift bie Art Malerei, welche aus farbigen ober gefarbten Steinen, Glas : und Darmorftuden, ja felbft Solgern von verschiedener Farbe burch einen Ritt fo fein und funftlich jufammengefest ift, daß man in einiger Entfernung fie mit bem Pinfel verfertigt glaubt. Der Name wird balb von Mofes, als angeblichem Erfinder, abgeleitet, balb von Mufa, wiefern barunter Bierlichkeit, Schonheit gebacht warb, balb von μουσειον, Dufeum (eine ben Dufen geweihte Grotte), vielleicht weil man in folden Grotten folche Arbeit zuerft anbrachte. Das ital. Musaico, fowie bas frang. Mosaïque, find von bem Borte Dusaiton entstanden, beffen fich bie byzantinischen Briechen bebienten, welche biefe Runft nach Stalien brachten; nicht viel Gemifferes miffen wir von ber Erfindung und Geschichte biefer Runft im Alterthume. Bahrscheinlich entftand fie im Morgenlande, erhielt aber bei ben Griechen ihre Musbilbung und fam von Diefen gu Gulla's Beit gu ben Romern. In Stalien fowie in ben meiften von ben Romern befesten ganbern find febr viele Mofaiten als Fußboben aufgegraben worben. 218 im 5. Jahrh, bie Runfte und Wiffenschaften aus bem beunruhigten Italien floben, erhielt fich auch biefe Runft unter ben byzantinifchen Griechen und tam von ihnen gu Ende b. 13. Jahrh. nach Stalien gurud, wo fie auf einen hohen Grab ber Bolltommenheit gebracht murbe, besonders feit Clemens VIII. ju Uns fange b. 17. Jahrh. Die gange innere Ruppel ber Peterstirche mit folcher Arbeit fcmuden ließ. Giambattifta Calanbra verbefferte die Mofait burch Erfindung eines neuen Ritts. Er und mehre nachfolgenbe Runftler wenbeten biefe Runft an, Driginalgemalbe berühmter Meifter ju copiren und baburch in ihrer ursprunglichen Brifche und Schonbeit ju veremigen, benn eine faft unvermuftliche Dauer biefer Art Gemalbe ift einer ihrer großten Borguge. Auf Diefe Beife erhielten fich bes Guercino Marter ber beil. Petronilla und bes Domenichino Abendmahl bes fter= benden heil. hieronymus. Peter Paul von Chriftophoris legte gu Unfang b. 18. Jahrh. ju Rom eine Runftschule in Mosait an und hat viele große Schuler ergo: gen, welche bie Runft ju immer boberer Bolltommenbeit brachten. In neuern Beiten find besonders 2 Urten ber Mosait beruhmt, Die romifche und florentinis fche. Bei jener fest man bie Gemalbe aus fleinen Steinen gusammen, woburch man eine großere Feinheit und Mannigfaltigfeit erreicht und großere hiftorifche Gemalbe verfertigen fann; bie florentinifche, welche fich großerer Steine bebient, ift ungleich mubfamer und tann nur fleine Gemalbe barftellen. Mofait in Solg nennen bie Italiener Tanfia ober Tarfia, Die Frangofen Marqueterie (f. b.).

Das medanifche Berfahren bei ber Mofait ift folgenbes. Man legt einen Grund von farten Plattfteinen und flammert biefe mit Etfen gufammen. Diefer Grund wird von einer noch bidern Ginfaffung eingeschloffen. Sierauf wird ein Ritt bid aufgetragen. Go lange biefer weich ift, werben bie Marmor : ober Glasftude, ber auf bemfelben vorgezeichneten Figur gemaß, eingefest, wobei ber Runftler bas zu copirende Gemalbe beftanbig vor Mugen bat. Berhartet wird ber Ritt fo fest wie Stein, und nun wird bas Bert politt, In ben neuesten Beiten bat man bie Erfindung gemacht, die Tafel mit bem Mosaitgemalbe in 2 bis 3 Platten quer burchzusagen und auf Diefe Beife bas Gemalbe zu vervielfaltigen. Sollte baber Rauch, Schmut ober fonft Etwas die Dberflache verborben haben, fo braucht man ein folches Gemalbe nur abschleifen zu laffen, um es wieber in feiner urfprunglichen Schonheit zu erhalten. Eine Art beutscher Dofaitmalerei hat 1819 Frang Laver Fernbach aus dem Babifchen, geb. ju Balbfirch im Breis: gau, erfunden. Er hat es burch bas Studium der Mineralogie, Phyfit und Che: mie in biefer gang neuen Gattung bis zu ber taufchenbften Rachahmung ber Farbe, bes Gefüges, bes Schillerns zc. ber Mineraltorper auf feinen Mofaitgemalben aes Much find bes Prof. Blank (zu Burgburg) Mosaiten von Moos (f. 3. Blant's "Befchreibung feiner Mofaitgemalbe", herausgegeben von Bentert, Burgburg 1820), fowie bie Arbeiten ber Gebruber Catel in Stud ruhm: lich befannt.

Mofaifche Religion, f. Mofes.

Mofaifches Recht, Mofaifche Gefetgebung, ber Inbegriff ber Gefege und Rechte, welche in den Schriften Mosis (im Pentateuch) enthalten find. (S. Mofes.) Die Verbindlicheit des mosaischen Rechts ift nach Erloschung des jubischen Staats teine volledommene mehr. Selbst die Juden sind an daffelbe nicht durchauts, sondern nur in religisser und ceremonieller hinsicht gebunben, worin die Rabbiner ihre Richter sind. In den christischen Staaten sind nur einzelne Vorschriften desselben, namentlich die Ehe und die verbotenen Grade betreffend, beibehalten worden. S. Michaelts's "Mosaisches Recht".

Mofaist (Moshaist), Kreisft. im Gouvernement Mostau, an der Munbung ber Moschaita in die Mostwa, 12 Meilen von Mostau, mit 4000 Einw., bekannt durch die Schlacht, welche Napoleon am 7. Sept. 1812 ben Ruffen lie-

ferte. Sie heißt richtiger Die Schlacht an ber DR o sema (f. b.).

Mofambique, f. Mozambit.

Moscati (Dietro), beruhmt als Argt und Staatsmann, geb. 1736, ftarb gu Dailand am 19. Jan. 1824, in einem Alter von 88 3. Fur bie Argneimifs fenschaften erzogen, mar bas Biffen nach allen Richtungen bin ber Mittelpunkt feines jugenblichen Gifers. Die Ibeen 3. 3. Rouffeau's, felbft die Unficht bes genfer Philosophen vom Naturguftand, erfaßte er mit fo viel Lebhaftigfeit, bag er burch alle Grunde der Anatomie und ber Physit ben Leuten einreben wollte, auf 4 Sugen ju geben. Dft mag ber Bunfch, bie Geifter aufzuregen, ihm bei feinen suweilen auffallenden Meinungen vor ber Seele gefchwebt haben. Rebes Unter: nehmen forbernb, bas Biffenschaft und Runft ober bie Bilbung feines Baterlanbes weiterbringen konnte, wurde er auch in bie Unruben ber Revolution verflochten. Anfanas verfolgt, bann 1798 ju einem ber Directoren und balb barauf jum Prafibenten ber cisalpinifden Republit erhoben, marb er 1799 nach bem Ginbringen ber Ruffen und Oftreicher verhaftet, bei einer Rrantheit bes Erghergogs Rarl aber au Rathe gezogen und frei gelaffen. Rach ber Schlacht von Marengo trat er mieder in ben Staatsbienft ein, murbe zu ber Consulta in Loon beschieben, burch melde Rapoleon bie cisalpinische Republit im Jan. 1802 in bie italienische verman= belte, und war Mitglied ber Staatsconfulta, bie im Mary 1805 gu Paris bem Raifer napoleon die ital. Ronigstrone antrug. Sierauf murbe er Generalbirector

bes öffentlichen Unterrichts, Genator bes Ronigreichs Stalien, Mitglied bes ital. Inflitute, Prafibent ber ital. Mademie, Graf, Grofmurbetrager bes Orbens ber eifernen Krone und einer der Staliener, Die bei Rapoleon am meiften galten. Daffelbe Bertrauen fchentte ibm ber Bicefonig Eugen. Ehren und Reichthum bien: ten aber bem ebeln Manne nur bagu, bie Biffenschaften ju pflegen und Die ju un: terftuben, die fie betrieben. Gein Saus war eine Atabemie, voll Bilbungsmittel, Dafdinen, Inftrumente, anatomifcher Praparate u. f. w., fur Jeben offen, ber bavon Gebrauch maden wollte. Das Alexanderlyceum befist noch bie fleine Sterns marte, Die er auf bem Thurme einer aufgehobenen Rirche errichtet hatte. Bur feine Freunde und Befannten blieb er felbft in feinen hohen Burben ber Argt, fowie er überhaupt feinen Rath Niemand verfagte. 1814 mar DR, einer von den Genatoren, welche fur die Erhebung bes Bicefonige jum Souverain bes Ronigreichs Statien am eifrigften fich erklarten. Die letten Sabre feines Lebens brachte er außer aller öffentlichen Thatigfeit gu. Die Achtung feiner Mitburger und aller Freunde der Wiffenschaften und Runfte blieb fein Troft, und ihr Schmerz bei feinem Tobe ein ruhmlicher Lobfpruch fur fein nubliches Birten.

Mofchee (Debfcheb, Desbfchijet), ein turtifches Bethaus. 3m Mugern unterscheiben fich die Dofcheen von andern Gebauben burch ibre gewolbten und mit Blei bebecten Ruppeln, ihre Minarete (Thurme) u. f. w. Sie find vieredia und haben Borbofe mit Brunnen jum Abmafchen. Die Gingange find von Mugen bergeftalt mit Retten verhangen, daß man nur gebudt hindurchfommen tann. Inmendig findet man teine Bierrathen, außer einigen Spruchen bes Ro= ran, die an die weiße Band geschrieben find. Der Boben ift meiftentheils mit Tapeten belegt, ohne Stuhle und Bante. In einem Bintel gegen Guboften ift ein Stuhl, auf welchem ber Iman fist, wenn er bas Bebet ablieft. Gegend zu, wo Metta liegt, ift eine Tafel ober ein Schrant in ber Band, worin gewohnlich einige Abschriften bes Roran liegen, jum Beichen, bag nach biefer Be= gend die Betenden ihren Blid richten follen. Diefes heißt bie Rebla. ben von ben Mofcheen find bie Dichami's, in welchen ber fejerliche Freitagsgottes bienft wie auch die offentliche gurbitte fur ben Raifer (Rutba) verrichtet wirb. Die iconfie unter ben faifert. Mofcheen in Konftantinopel ift bie Cophienmofchee. wohnlich barf Diemand, als wer fich gur Religion Dohammed's betennt, in eine Mofchee geben. Doch leibet dies feine Ausnahmen. Co murbe bie Cophienmoichee, einem alten Bertommen gufolge, jedem venetianischen Gefandten, fur eis nige Dufaten, auch wol anbern Perfonen, geoffnet. Die faifert. Dofcheen find vielfaltig mit öffentlichen Schulen (Dabras), hofpitalern (Imarets), auch wol Ruchen verbunden, wo fur die Armen getocht wirb. Ihre Gintunfte find auf ge= miffe Begirte und Grundftude, beren Bewohner große Borrechte haben, an= gewiefen.

Moscheles (Ignaz), einer ber berühmtesten Pianosottespieler und beliebter Componist für sein Instrument, ist ben 30. Mai 1794 zu Prag geb. Sein Bater, ein israelitischer Kaufmann, ließ seiner attesten Tochter Clavierunterricht geben. Bei diesem Unterrichte verrieth ber junge M. so viel Ausmerksamteit, daß ihn sein Bater ebenfalls durch einen Böhmen, Jahradka, und darauf durch einen gewissen Holls durch einen Böhmen, Jahradka, und darauf durch einen gewissen Holls durch einen gewissen Holls durch einen gewissen Holls durch einen gewissen Kalents zeigte, so übergab ihn sein Bater 1804 dem Unterrichte des als Theoretiker rühmlich bekannten Friedr. Dionys Weber (Director des Conservatoriums in Prag). Dieser machte ihn zuerst mit Mozart's Compositionen bekannt, die der Knade bald mit einer Präcisson und einem Ausbrucke vortrug, welche ihm die Bewunderung der Kunstverständigen erwarben. Der Sinn für das Feierliche, welcher sich in seinem Spiel beurkundete, bewog s. Meister, ihn auch in das Gebiet des Arengen Stols sinussübern und ein gannes Jahr lang nur

Bad's und Banbel's Werte ftubiren zu laffen, Die er in furgem rein, beutlich und fraftig vortrug. Dit ber mufitalifchen Überficht, welche er fich baburch verfchaffte, flieg feine Fertigfeit vom Blatte ju fpielen; babei entwidelte fich auch bas Talent, ein ihm aufgegebenes Thema aus bem Stegreife auf eine intereffante Beife burch= Balb machte fich auch ber lehrbegierige Rnabe, ber fcon in feinem 8. 3. einige Compositioneversuche gemacht hatte, Die Gefete bes Contrapuntes ju Bulett ließ ihn fein Lehrer Clementi's Claviercompositionen, welche fo vorzüglich geeignet find, eine grundliche Birtuofitat im Pianofortefpiel zu bilben, fleifig einuben und ftubiren. Jest trat ber junge Birtuos nicht nur in angefehe= nen Privatcirtein, fonbern auch in öffentlichen Concerten auf. Dies gefchab zuerft Seine taglich machfenbe Runftfertigfeit, fein reiner fraftiger Bortrag, in Berbindung mit feinen Renntniffen, wurden balb fo allgemein anerkannt, daß ihn mehre Runftfreunde in feinem 14. 3. auffoberten, nach Bien zu reifen, um bort f. Bilbung gu vollenden. Es gelang ihm, in Bien bes beruhmten Albrechts: berger Unterricht im boppelten Contrapunft und in ber Fuge ju gewinnen und Salieri's vaterlichen Rath genießen gu tonnen. Sier entwidelte fich nun fein Runfttalent mit folden Riefenschritten, bag er balb ber Mittelpunkt ber Inftrumentalconcerte und ein Liebling bes wiener Publicums marb. Bu biefen glangen= ben Kortichritten trug gar febr ber Wetteifer mit anbern großen Clavierfpielern bei, melde fich bamale in Bien aufhielten, namentlich bem befannten Componiften Meper Diefer Betteifer veranlagte auch die Composition feiner beliebten Meran: berevariationen (bei Artaria mit Orchesterbegleitung). Rachbem DR. auf mebren Runftreifen, u. a. in bas norbliche Deutschland (1816), großen Beifall eingeårntet hatte, trat er 1820 feine Reife über Solland und Frankreich nach England an, wo er burch feine überrafchende Rraft und Bravour, feinen feurigen, glan= genben Bortrag, feine intereffanten effectreichen Compositionen und bor Allem burch fein glangenbes Talent, frei zu phantafiren, überall Bewunderung erregte. Nachbem er in London bie anertennenbfte Aufnahme gefunden und fich bort festge= fest hatte, reifte er 1823 auf einige Beit in fein Baterland gurud und trat u. a. in Munchen und Bien auf; am lettern Drte ju gleicher Beit mit feinem Freund und Runftrivalen Ralebrenner (f. b.), ber in feiner Gefellichaft von London ab= Das giemlich einstimmige Urtheil ber bortigen Renner mar, bag gereift mar. DR's Spiel nicht mehr bloß im Effectvollen und Glangenben ausgezeichnet fei, fonbern auch an Gebiegenheit und Behalt bedeutend gewonnen habe. Dan bewunderte ben Glang feiner Bravour bei der Rundung, Pracifion und eigenthumlichen Schattirung bes Unschlags. "Durch bas Imposante feines Spiele", fchrieb ein Runfttenner, "fteht er noch uber Raltbrenner, ber bei gleicher Bravour mehr bas Sentimentale liebt". D. executirt feine Paffagen mit eminenter Sicherheit und Ruhnheit, und beherricht feine Tone mit ber größten Freiheit. 22, Nov. in Bien ein neues Concert in E - dur (bei Steiner in Bien geftochen) und am 29. Rov. ein Concert aus G-moll, Bariationen über bas Thema "Au clair de la lune" (von Bopelbieu) und eine freie Phantafie mit fturmifchem Bei-Die Renner fanden, bag auch bie Compositionen biefes jungen Dei= ftere an Gebiegenheit ber Erfindung und kunftreicher Ausführung, und insbesonbere in Gewandtheit ber Inftrumentirung fehr gewonnen haben. 1824 überfiel ibn in feiner Beimath eine Rrantheit, welche ibn nothigte, im Commer b. 3. bie bohmifden Baber zu gebrauchen. Bieberhergeftellt, reifte er über Dresben, Leip: gig, Berlin, Samburg und Paris nach London gurud. 1826 machte er eine neue Runftreife in Deutschland. Um bas Spiel biefes Deifters etwas genauer ju charafterifiren, fest ber Berf. b. A. bem Dbigen Folgenbes bingu. Die mechanifche Bollenbung im Pianofortefpiel, welche DR. als Mittel feiner Runftubung fo uns verruct im Muge bat, bag er feinen Tag ohne Ubung vorübergeben lagt und, nach eigner Ergabtung, auf ber Reife fich einer bagu befonbers eingerichteten und gum Bufammenfchlagen gefertigten Taftatur ohne Gaiten bedient, zeigt fich bei biefem Birtuofen nach zwei Seiten bin gleich groß; namlich ebenfo fehr im Glangen: ben und Bewaltigen als im Bervorbringen bes Bierlichften und Riedlichften. Gein Spiel hat eine Rraft, Dauer und Schnelligfeit, welche bei einem eben nicht fraf: tigett, vielmehr etwas fcmachlichen Rorper überraschend ift und gugleich als bas Resultat innerer Energie angesehen werben muß. Geine vollgriffigen Daffagen und gewaltigen Sprunge zeigen eine Sicherheit und Rundung, Die ebenfalls bei ber fleinen, aber fonft icon gebauten Sand auffallend ift. 3m Glangenden und Rraftigen aber, wie im Bierlichen und Metten, verrath fich ber hochfte Rieis ber Ausgrbeitung. Diefe Rraft und Pracifion bes Spiels machen baffetbe fur ben Bortrag bes Majeftatifden wie bes Leichttandelnden und Scherzenden gleich geeig-Weniger finden wir ihn einheimisch in bem gehaltenen, fingenden Abagio, und bas Sentimentale icheint ihnt fremd gu fein, fo viel fich aus offentlichen Leiftungen foliegen lagt. Er ift febr originell in Paffagen, und die Bilbung orialneller Daffagen ift oft ber Mittelpunet feiner freien Phantafien, Die barum auch jum großen Theil die Geftalt von Bariationen annehmen. Aber er ift immer mit ganger Aufmertfamteit bei feinem Spiele gegenwartig, und fein vortrefflicher Un: folag nimmt die Farbe aller Gemutheguftande an, in benen er gern verweilt; mas er aber auch portrage, immer wird ber Reichthum, Glang und Die Sicherheit feiner Birtuofitat bes glangenoften Erfolgs gemiß fein. - Das Betragen biefes Birtuofen zeigt einen ruhigen, verftanbigen Ginn, ber fich burch ein frubes Leben in ber großen Belt gebilbet bat, eine Beberrichung feiner felbft, welche fonft in biefen Sahren felten ift. In Befellichaft ichweigt biefer Runftler mehr ale er fpricht; wenn er aber uber feine Runft redet, ba fpricht er feine Deinung immer mit einer mannlichen Bestimmtheit aus. Ceine Artigleit und Gefälligfeit ift nie mit Bergeffen feines Berthes verbunden, und in feinem Urtheil ftrebt er ben fremden ans quertennen. Unter feinen frubern Compositionen find, außer ben angeführten Mles ranbersvariationen, anguführen bie Beethoven gewibmete Conate, und bie Sonate melancolique, ein Sertett mit Pianoforte, eine Phantaffe im ital. Stole, Die Allegri di bravura (lestere nur fur bedeutende Clavierfpieler ausfuhrbar), ein vierbandiges Rondo und eine vierbandige Sonate (bei Artaria in Bien ericbienen), ferner die brillanten Bariationen uber das Thema "Au clair de la lune", welche eine reiche Phantafie beurkunden, und "Jadis et aujourd'hui", ein einzelnes ca= ratteriftifches Clavierftud, und feine Studen und mehre elegante Tonftude, Mugers bem hat er 5 Pianoforteconcerte in folgenber Dronung gefdrieben: 1) aus F. welches auch zuerft (bei Cappi und Diabelli in Bien) erichienen ift; 2) ein brillantes und an Schwierigfeiten reiches Concert aus En-dur, welches eine große Dolo: naife als Schluffat enthalt und noch nicht erschienen ift; 3) aus G-moll (in Bien bei Dechetti), bas phantafiereichfte und gebiegenfte Bert, welches wir von biefem Meifter tennen; 4) aus E-dur (Wien bei Steiner), und 5) aus C-dur (noch M(cpt.).

Moscherosch (Johann Michael), eigentlich Kalbekopf, einer ber vorzüglichen beutschen Schriftsteller d. 17. Jahrd., geb. d. 5. Marz 1600 zu Wilstedt
in d. Grafich. Hanau-Lichtenberg (Babischen), wo sein Bater Prediger war, stubirte zu Strasburg, wurde 1624 Magister, 1626 Hosmeister der jungen Grasen
v. Leiningen-Dachsburg, 1628 Amtmann bei dem Grasen v. Krichingen und
1636 Amtmann bei dem Herzoge Ernst Bogislaus v. Croi zu Kinstingen und
1636, Amtmann bei dem Herzoge Ernst Bogislaus v. Croi zu Kinstingen an der
Saar, von wo er nach Strasburg flüchtete, um dem Ungemach des Krieges, in
welchem er sein ganzes Figenthum vertoren hatte, zu entgehen. Darauf ward er
töln. schwedischer Kriegerath, wie auch späterhin Secretair und Fiscal zu Strasburg; endlich 1656 ernanute ihn der Graf Friedr. Casimir v. Hanau zu seinem

Rath und in ber Folge gum Prafibenten bei ber Ranglei, ber Rammer und bem Confiftorium gu Sanau. Er ftarb 1669 gu Borms. DR. mar feit 1645 Mitalieb ber fruchtbringenden Gefellichaft, in welcher er ben Beinamen bee Traumenben führte, und ju feiner Beit ein fehr beliebter Schriftsteller unter bem Ramen Dbilander v. Sittewald. Das Bichtigfte, was wir von ihm haben, ift bas fatprifche Bert : "Bunderliche und mabrhafte Gefichte Philanders v. Sittemalb, bas ift, Straffdriften Sans Michael Mofcherofch v. Wilftebt, in welcher aller Belt Be= fen, aller Menichen Banbel, mit ihren naturlichen Farben ber Eitelfeit, Gewalt, Beuchelei und Thorheit betleibet, offentlich auf bie Schau geführt, als in einem Splegel geftellet und gefehen werden u. f. w." (Strasb. 1650). (Eine andre Musg., Bepben 1646 und 1647, die ungleich mehr enthalt, wurde von dem Berf. nicht ans ertannt.) D. hat zwar bie Ibee ju feinen Gefichten bem Spanier Quevebo ju banten, teineswegs aber benfelben blog nachgeabmt. Man ertennt barin viel eigen: thumliche Laune, Belttenntnig, Gutherzigfeit und einen Geift ber Catpre, ber fich balb ernfthaft, balb tomifch und burlest außert. Die Schreibart ift fornig und lebendig, wiewol nicht frei von ben Sehlern jener Beit. Dicht zu verwechseln ift ubrigens diefer Schriftfteller mit f. Bruber Quirinus D., ber u. b. R. Phi= lander ein Mitglied bes Sirten : und Blumenorbens an ber Pegnis mar und ein "Doetifches Blumenparabies" bruden ließ.

Moschus, ein griechischer Ibyllendichter aus Sprakus, war, wie sein Zeitzenoffe Bion, ein Rachahmer des Theokrit, den sie jedoch durch Schmud zu überzbieten suchten. Die von ihm noch vorhandenen Poessen sind mehr episch zmythiziche und zum Theil elegische Schilderungen oder trytische Herzenbergießungen und hymnische Darstellungen als wahre Johlen, die kleinern Gebichte aber epigramzmatische Lieder und poetische Kandeleien. Seine Gebichte sind gewöhnlich mit denen von Bion (s. b.) zusammengedruckt, und überseht von Manso und Bos.

Moschus ober Bisam, eine startriechende Substanz, welche von dem mannlichen Bisamthiere gewonnen wird. Ursprünglich ift sie weich; getrocknet ift sie zerreiblich, von Farbe schmubig, schwarzbräunlich und dem geronnenen Gebüt ähnlich; ihr Geschmack ist etwas harzig und bitterlich. Der Moschus macht einen bedeutenden Handelsartikel aus. Er wird aus China, Ostinden und Perssien durch die Engländer nach Europa gedracht. Auch Rustand erhält aus seinen assatischen Provinzen viel Bisam; allein dieser, sowie der ostindische, ist viel schlechzter als der tibetanische. Wegen s. Kostbarkeit wird er auf verschiedene Weise verställicht. In der Medicin bedient man sich des Moschus als eines auf die Nerven wirkenden Mittels.

Mofcovabe, f. Buder.

Moselle), die, ein Nebenfluß des Rheinstroms, entspringt in Frankreich am Berge Faucilles in dem Wasgaugebirge, nahe bei der Quelle der süblich fließenden Saone, wird dei Pontea-Mousson schied ber Duelle der sollenz, Ehrendreitstein gegenüber, in den Rhein. Sie durchstleßt die franz. Departements des Wasgaus, der Meurthe und der Mosel, einen kleinen Kheil des Troßberzogthums Luremburg, die preuß. Provinz Niederrhein. Die Länge ihres Laufes, den sie überhaupt von S. nach N. nimmt, beträgt an 50 Meilen. Ihre vornehmsten Nedenstüße sind die Meurthe und die Saar. Von Met dis Trier sließt die Mosel in einem weiten Thale ohne Einschränkung fort; weiterhin verengt sich durch die Abzweigungen des Hundsrücks das Thal derselben; sie macht nun so große Krümmungen, daß sie zu ihrem Laufe von Trier die Kodlenz, der in gerader Linie nur 22 Stunden beträgt, 49 Stunden braucht. Die mittlere Breite des Stroms ist zwischen Trier und Trarbach 430, zwischen Trarbach und Koblenz 595 Fuß. Die Tiese ist zwischen 15 und 7 Fuß. Die Schiffsahrt ist wogen der vielen Krümmungen langsam; gefährliche Stellen sind das Müdenloch und das

Sommerloch, sowie die Felsen bei Briedern und Alff. Die Moselschiffe haben gewöhnlich 80 Fuß Lange und 20 F. Breite und tragen 14—1800 Eint. Die Wasserrise auf der Mosel von Trier die Koblenz ist außerst anziehend, denn die Ufer zeigen die mannigsaltigsten Ansichten, und fast jedes Dorf, jede Berggruppe bildet eine reizende Landschaft. Eine der schoften Moselgegenden ist die von Trazbach. Berge, Weinhügel, fruchtdare Thaler vereinigen sich daselbst, und mehre Waldbache strömen hier in die Mosel. Die vornehmsten an der Mosel liegenden Stadte auf ihrem ganzen Laufe sind Pont-a-Mousson, Met, Thionville, Trier und Koblenz.

Mofelfchifffahrt und - Sandel. Go fehr die Schifffahrt auf ber Mofel burch Rrummungen und gefahrliche Stellen langwierig und befchwerlich wird, fo ift fie bennoch fur ben Rheinhandel, nach bem Main und Rectar, Die bebeutenbfte Rheinstrom- Debenftrage. Die Baffermaffe ber Mofel wird auf ein Dritttheil gegen jene bes Rheins gefchatt. Eigentliche Sahrbarteit gewinnt fie 218 Schiffer beschäftigen fich auf berfelben mit 524 Fahrzeugen, erft zu Des. beren 53, unter 100 und 6 von 3-4000 Einr. laben tonnen, Die Mehrzahl aber eine Ladungefähigfeit von 600-1000 Etnen, befist. Gie find in 39 Safen ver-Die Mofelfchiffe (Traubertenkaine und Bohrnachen) find außerft ftart gebaut, mit platten engen Boben, born fpis und rudwarte rund. Gie muffen barum flartere Boben, Beboty und Gebords haben, weil fie bei fleinem Baffer mehr leiben als auf bem Rheine und an einigen Stellen fogar auf ein guß Baffer mittelft Lichter über Stod und Stein gefahren ober, beffer gu fagen, gefchoort merben, baber denn auch die fogen. Schoorbaume vorn und hinten auf Diefen Schiffen Sie find jugleich mit ftarten Giswangen und Gisbolgern bergebraucht merben. feben und fuhren bas fogen. Senkruber feitwarts. Diefe Ruber ruhren noch aus alten Beiten ber und find geeignet, um über die Felfen fchrag megschießen zu konnen, wahrend bie nach hollandifcher Art an ben Stefenteil befestigten Ruber, welche noch einen Boll tiefer als bas Schiff felbst geben, fur bie Labung gefahrlich werben tonnen, indem fie an ben Relfen abreifen murben, wenn fie nicht befonbers bagu ein= gerichtet maren. Doch fangt man auch jest an, holland. Ruber fur bas überfah= ren der Steine und Felfen gu brauchen. Die Raine und Bohrnachen find auf der Mofel nicht befegelt und fuhren gang einfach einen Daft. Wenn fie auf bem Rheine fahren, haben fie Schober und Dopfegel, mehre Unter, Strange gum Landen und eine Bugleine zu bergaufmarts; auf ber Dofel werben fie burch ben fogen. Sundstopf gelenkt : ein Blod, ber mit einem farten Seile vorn am Schiffe befestigt ift und baburch mit Sulfe bes Rubers bas Schiff richtet. Abfahrig lenet man fie mit einem vorn am Ropfe befeftigten Flogenholz, genannt ber Traglappen. Mit bemfelben erfest man Das, mas bas Ruber nicht zwingen fann, und mas ber Sollander mit ber Rlieftode ju Stande bringt. Die fleinen Bohnungen ber modler Schiffer auf ihren Fahrzeugen find in bem hintern Defen angebracht und einen ober einige Schuh ausgebaut. Bei ben großen Mofelschiffen beißen fie Bubbem, bei ben fleinen Rajute. - Schon ju Beiten ber Romer wollte man bie Mofel mit ber Saone (bamals Araxis) burch einen Canal verbinden, um die Truppenfenbungen in bie Wegenben bes Rheins zu erleichtern. Rur bie Giferfucht eines romifchen Legaten bintertrieb bie Musfuhrung. 1598 foll unter ber Regie= rung Beinrichs IV. ein abnlicher Plan entworfen worben fein. Gegenstand nicht mehr zur Sprache gekommen. — Gemeinschaftliche Beftim: mungen fur bie Mofelichifffahrt unter ben betheiligten Uferftaaten batten in fru= heren Beiten, wo fie felbft fur ben Rheinstrom nur theilweife burch Bertrage beftan: den, nicht fatt. Unter Rapoleone Regierung war Frankreich allein im Befige bes Muf bem wiener Congreffe aber find bie namlichen Artifel, welche in hinficht des Rectars, bes Mains, ber Maas und ber Schelbe feftgefest mur-

ben, auch auf die Mofel, bie jest mehren Uferftaaten angehort, ausgebehnt worben. (6, Mainfchifffahrt.) Rur murbe fur diefe und die Maas noch befonders beigefügt, bag bie Gebuhren, welche fortbauernd gu Folge ber Decrete ber frang. Regierung bestanden, nicht vermehrt werben follten; Die betheiligten Regierungen verfprachen vielmehr, eine Berminderung bis jum Betrage bes auf dem Rhein ein= geführten Zarife, im Falle fie bober fein follten, ftattfinden gu laffen. Diefe Berbindlichkeit der Richterhohung beschrantt fich jedoch nur auf die Totalität und bas Alles, mas bie Claffificirung ber einer minbern 26: Marimum ber Gebühren. gabe unterworfenen Baaren, die Art ber Bebuhrenerhebung, die Polizei ber Schifffahrt u. f. w. betrifft, foll burch eine neue Berordnung und fo viel wie mog: lich mit ber fur ben Rhein bestimmten gleichformig festgefest und baber auch von ben Mitgliebern ber Rheinschifffahrts = Centralcommiffion, beren Regierungen gu= gleich Befigungen auf bem Ufer ber Mofel haben, verfaßt werben. mehrung berfelben barf nur bann eintreten, wenn eine folche fur ben Rhein nothig erachtet wird, und zwar nur in bem namlichen Berhaltnif. Roch find die Con= ventionsartitel fur bie Dofel ebenso wenig burch ein gemeinschaftliches Schifffahrtereglement gur Ausführung gebracht worben als fur bie andern Rebenftrome bes Rheins. - Der jest zu Berg und zu Thal durch eine Art Beurtfahrten geregelte Sanbelsvertehr von ber Mofel berab in ben Rhein wird vorzuglich mit folgenben Begenftanben betrieben : Dachschiefer, Solz, Solztohlen, Ralt, Apotheter= waaren, Branntwein, Steinkohlen, Bops, Pottafche, Salz, Lohrinden, Pfeifenerbe, Glasmaaren, Schleiffteine, vor Allem aber Mofel =, und fo viel es jest bas firenge preuß. Mauthfpftem möglich macht, auch frang. Beine, von welchen lettern nach ber Bereinigung bes linken Rheinufers mit Frankreich im Durchfchnitt jahrlich 12-15,000 Piecen Burgunder, 8-900,000 Bouteillen Champagner, 2000 Piecen Borbeaur und 3-4000 Piecen aus ben frang, mittaglichen Provingen auf ber Mofelmafferftrage ausgeführt murben. Die fogen, meber Rachen bringen auch geflochtene Rorbe Liqueurs und Confituren; fie geben nicht felten bis Roln und Solland, aber gewöhnlich nicht mehr bergauf. Die vornehmften Artitel bes Guterjugs aus dem Rheine in die Mofel find : Stahl, Gifen, Rupfer, Blei, Binn und Colonialwaaren. Mus ber Lahn erhalt bie Mofel u. a. jahrlich 20 - 30,000 Eine. Maffeln ober Bugeifen, auch Mineralmaffer. Rach officiellen Ungaben beftand 1808 ber Betrag ber Musfuhr ber Dofel in ben Rhein in 720,883 und 1809 in 654,353 Etnen. Der Betrag ber Ginfuhr aus bem Rhein in bie Dofel war aber in jenen beiben Jahren, und zwar im erften 96,262 und im anbern 172,391 Eine., in welchen letten beiben Summen aber Das nicht begriffen ift, mas theils aus ber Lahn, theils aus ber Stromftrede gwifden Robleng und Raub jenen Beg genommen, 1822 find von ber Dofel zu Thal angetommen 199,890 Eine. und ju Berg auf berfelben abgegangen 28,033 Einr. - Die eigentliche Bioferei auf ber Dofet ift nicht febr bebeutenb. Go tamen g. B. aus berfelben bei Robleng 1822 nur 1250 Cub. Met. Eichenholg auf ben Rhein. holz befteht hauptfachlich aus Gichen, mit fo viel Tannen vermischt, als erfober= lich ift, um jene ichwimmend zu erhalten. Es tommt in tleinen Flogen; bas Fagbauben = und Brennholz wird aber in Schiffen verführt. Bebeau hat in einer frangof. Flugschrift ben fur die Sandelsschifffahrt ber Mofel wichtigen Borschlag gemacht, in Det eine große Deffe gu errichten und biefe ben Erzeugniffen aller Nationen in einem Freihafen juganglich zu machen. Es ift nicht zu laugnen, bag die Lage von Det alle Eigenschaften zu einem Freimartte bes Continents vorzüg: lich in fich vereinigt, und bag beffen Dofelinfel, ile Chambiere, von ber Ratur ju einem Freihafen mitten im feften ganbe gefchaffen ift. Go lange aber, nach ben frang. Berfügungen über ben Tranfit vom 21. April 1818, wenigen auslandifchen Artiteln die Transitbefugnif, befonders in Sinficht ber Sauptgegenftanbe ber Inbustrie, zugestanden ist, und selbst der erlaubte Durchgang einer Menge Formalitaten und Belästigungen unterworfen bleibt, kann Gedeau's Project nicht zur Aussuhrung kommen. Es wurde für Frankreich ganz allein vortheilhaft sein. Die Regierungen andrer Staaten, vorzüglich der deutschen, mussen daher vielmehr die Franzosen in die Nothwendigkeit sehen, ihre Waaren zu uns zu bringen, damit sie wenigstens Etwas von ihrem Gelbe auf unserm Boden ausgeben. 73.

Mofer (Johann Jafob), einer ber fruchtbarften Dubliciften Deutschlands, geb. ju Stuttgart 1701, besuchte bas Gomnasium bafelbft und bezog 1717 bie Universitat Tubingen, wo er 1720 Licentiat und noch in bemf. Jahre außerorbentl. Prof. ber Rechte wurbe. Da er bier nicht Beifall fanb, fo ging er 1721 nach Bien, nachbem ihm vorber, auf fein Unfuchen, ber Charafter eines bergogl, murs temberg. Regierungsraths ertheilt morben mar. Bu Bien marb ber Reichsvicetangler, Graf v. Schonborn, fein vorzüglicher Gonner. Da berfelbe jeboch nichts für ihn wirten tonnte, und De. nicht tatholifch werben wollte, fo tebrte er gwar in fein Baterland gurud, verließ baffelbe aber balb wieber, weil man ihn für einen Spion bes faif, Sofes anfah, und ging aufs Reue nach Bien. Gine nochmalige Reife nach Burtemberg überzeugte ibn, baf bafelbft für ibn nichts zu hoffen fei; er wendete fich baber 1725 gang nach Bien. Beil aber bas murtemb. Dinifte= rium von f. Aufenthalte gu Bien nachtheilige Folgen fur bas Land beforgte, fowarb er fcon 1726 als wirtlicher Regierungerath nach Stuttgart berufen und 1727 jum orbentlichen Prof. ber Rechte bei bem fürftl. Collegium in Tubingen Der Fleiß, welchen er bier auf f. Borlefungen und Schriften wendete, jog ihm mancherlei Anfechtungen von Seiten f. Collegen ju, weßhalb er f. Stelle Er ward aber icon 1733 von dem neuen Bergoge, Ratl Alexander, wieber in f. vorige Regierungeratheftelle eingefest, welche er 1736 mit ber eines preuß. Geheimerathe, Directore ber Universitat und Orbinarius ber Juriftenfacul: tat gu Frankfurt a. b. D. vertaufchte. Berfchiedene Berbrieflichfeiten, befonbers über eine vom Ronig angeordnete burleste Disputation, bewogen ihn, biefe Amter 1739 niebergulegen. Er lebte nun 8 Jahre gu Chereborf im reußischen Boigt= lande febr gludlich, bis ibn bie Musbreitung ber berenbutifchen Gette an biefem Orte, welche ibn und f. Kamilie vom Abendmabl ausschloffen, auch von bier ver= trieb und ihn bewog, 1747 bie von bem Landgrafen gu Beffen- Somburg ibm angebotene Stelle als Geheimerath und Chef ber Ranglei anzunehmen; allein megen bes Biberftanbes, ben er bier in ber Ausführung feiner Rameral = und anbern Brunbfabe erfuhr, gab er auch biefen Plat wieber auf und lebte feit 1749 gu Sanau, wo er für junge Leute eine Staats : und Kangleigkabemie anlegte, welche ihm feine Tage fehr angenehm machte, und von welcher ibn nur ber Ruf, ben er 1751 ale Landichafteconfulent in f. Baterland erhielt, abzugiehen vermochte. Mis aber hier zwischen bem Bergog und ben ganbftanben allerhand Frrungen und Streis tigfeiten entstanden, und Mofer, ber bie Sache ber Landstande vertheibigte, fur ben" Berf, ber miber ben Bergog gerichteten Schriften gehalten murbe, fo ließ ihn biefer 1759 burch einen geheimen Cabinetefecretair nach Ludwigeburg berufen und funbigte ibm felbft ben geftungbarreft an. Roch am felbigen Tage marb er unter fcharfer Bewachung nach Sobentwiel gebracht und bort in febr enger Saft gebalten', in welcher ihm außer ber Bibel, einem Prebigt= und Gefangbuche meber Bucher noch Schreibmaterialien gugeftanden wurden. Seine Ergablung, wie er fich in biefer uber 5 Jahre bauernben Lage Die Beit zu vertreiben fuchte, ift febr angiebend. Done ein einziges Dal mabrent feiner Gefangenschaft verbort morben ju fein, mußte er 1764 auf Befehl bes Reichshofrathe losgelaffen werben. Er begab fich nun wieder nach Stuttgart, wo ihn der Bergog nicht nur fur fchulbs los erfannte, fonbern auch ale Lanbichafteconfulenten wieber einfeste, wiewol er als folder nadher wenig und feit 1770 gar teinen Untheil mehr an ben Gefchaften

nahm, fonbern unter Beibehaltung einer lebenslanglichen Denfion ben Reft feiner Zage größtentheils unter ichriftitellerifchen Arbeiten verlebte. 1785, in f. 84. 3. befchloß er fein thatiges Leben. Seine vielfachen Erfahrungen, ausgebreiteten Befchafte und weitlaufigen Berbindungen gaben ihm einen fichern prattifchen Blid, ber gegen die ichwantenden Theorien fruberer Staatsrechtslehrer vortheilhaft ab-Durch diesen, sowie durch f. Sammlerfleiß, f. Freimuthigkeit, Gerabheit und Debnungeliebe gab er f. Schriften einen Berth, welcher ihn einer ruhmlichen Stelle in ber Befchichte bes beutschen Staaterechts murbig macht, wenngleich ibm Tiefe und Fulle ber Gedanten, Scharffinn und eigentliche juriftische und historische Belehrfamteit abgingen. Bang vorzüglich verdient es aber Bewunderung, bag ibn mitten im Gewühle ber verschiebenartigften Gefchafte ber fromme findliche Sinn nicht verließ, ben er bei allen Borfallen feines Lebens fo unverkennbar außerte. Sein Rleiß war unermeglich; Die Babl aller f. Schriften betragt 404, von benen hier nur ermahnt werden tonnen: "Grundriß ber heutigen Staateverfaffung von Deutschland" (Tubingen 1754); "Deutsches Staatsrecht" (Murnb. 1737 fg., 50 Thle., nebft 2 Bon. Suppl. und 1 Bb. Regifter, 4.); ein ausführliches und vollstanbiges Bert vom gangen beutschen Staaterechte in lauter einzelnen Buchern (uber 25 Bbe., 4.); "Deutsches Staatbarchiv" (Sanau u. Frankf. 1751 fg., 13 Bbe., 4.) u. f. m., und mehre Schriften bes positiven europ. Bolferrechts, welches er querft in ein Spftem brachte. Seine eigne Lebensbeschreibung (3. Aufl.) er= ichien in 4 Thin. (Frankf. u. Leips. 1777-83). - Cein Cobn, Friedrich Rael von Dt., welcher mehre Jahre Reichshofrath in Bien, bann beffenbarm= ftabtilder Dofrath mar, julest aber privatifirte, bat fich ebenfalls als ftaaterecht= licher Schriftsteller burch f. mit großer Renntnig ber Staateverhaltniffe verbundene Freimutbigfeit ausgezeichnet. Er mar geb. ju Stuttgart 1723 und ftarb ju gub-Bir ermabnen unter feinen ausgezeichneten Schriften nur bie migsburg 1798. "Sammlung moral. und polit. Schriften" (1763-64, 2 Thle.); "Patriotifche Gebanten von der Staatsfreigeifterei" (1755); "Der Berr und ber Diener" (1759); "Reliquien" (1767); "Patriotisches Archiv" (Frantf. u. Leips. 1784 -94, 14 Bbe.).

Dofer (Juftus). Diefer geiftreiche Staatsmann, mit Recht Deutsch= lands Franklin genannt, mar geb. 1720 ju Denabrud und ftarb bafelbft ben 7. Sein Bater mar Rangleibirector und Confiftorialprafibent; bie Mutter unterrichtete ben gutmuthig feurigen Juftus in ber frant. Sprache unb Literatur, ohne ihm ben beutschen Sinn ju verschrauben. Der talentvolle Rnabe faßte fconell und vermandelte bas Erlernte bald in fein Gigenthum. 12. Jahre errichtete er mit f. Gefpielen eine gelehrte Gefellichaft, in ber er fich einer eignen, von ihm erfundenen Sprache bebiente. 1740-42 ftubirte er gu Bena und Gottingen bie Rechtewiffenschaft; aber bas michtigfte Stubium fur f. Beobachtungsgeift mar bas offene Buch bes menschlichen Lebens. bete er f. Gefchmad burch bas Lefen ber engl., frang. und ital. Claffifer. Sachwalter nahm er fich mit Barme und Freunbichaft ber unterbruckten Unfdulb an; er allein widerstand der Willfur des damaligen Statthalters von Denabrud. Das Butrauen seiner Mitburger erhob ihn baber 1747 gu ber wichtigen Stelle eines Advocatus patriae; auch ernannten ihn bie Landftanbe jum Secretair und jum Sonbicus ber Ritterfchaft. Sein ebler Charafter marb vorzüglich erprobt in ben Drangfalen bes fiebenjahr. Kriegs. Er ersparte burd weise und rebliche Thatigfeit feinem hartbebrangten Baterlande bei ber Erhebung ber Rriegslaften bebeutende Summen; bies erwarb ihm bie Achtung bes Bergogs Ferdinand von Braun-Acht Monate lang betrieb er in London bas Lieferungszahlgeschaft fur bas von England befoldete verbundete Deer. Diefer Aufenthalt gab feinem Beifte einen feltenen Reichthum praftifcher Erfahrung. Uberall im burgerlichen Ges

fchafteleben fab er flar ben innern Bufammenbang bes 3mede und ber Mittel; allein er bachte nicht bloß, sonbern arbeitete auch mit beharrlichem Eifer als Staats= mann, und fein ebles Berg erhielt ihn ftets auf ber Sohe bes Weltburgers und Menschenfreundes. Uls Schriftsteller brachte er aus dem Lande der Freiheit jene` unnachahmlich beitere Laune eines hellen Ropfs und unbefangenen Ginnes gurud, bie f. Schriften claffischen Werth gibt. DR. war 20 3. hindurch, fo lange bie Minberjahrigfeit bes Pringen von England, welcher als protestantischer Bischof 1761 Denabrud erhielt, bauerte, gwar nicht bem Titel nach, aber in ber That ber erfte Rathgeber bes Regenten. Er biente zugleich bem Lanbesheren und ben Stan-Beiber Bortheil mar nicht immer ein und berfelbe. Rur M.'s ausgezeich= netes Zalent, feine grundliche Geschäftstenntniß und f. Fleiß, verbunden mit uner= foutterlicher Reblichteit, Billigfeit und Uneigennübigfeit, führten ibn gerabe und tabelfrei burch alle Reibungen hindurch. Bon 1762 an war er 6 3. lang Juftis tiarius beim Eriminalgerichte in Denabrud, und nachbem er biefe Stelle nieber= gelegt, geheimer Referendar bei ber Regierung bis an f. Tob. Dur auf wieber= boltes Berlangen ber Regierung nahm er 1783 ben Titel eines Beb.= Jufligraths So groß fein Ruf in f. Birtungetreife mar, fo liebenewerth erfchien er in bem engern Rreife bes Saufes und ber Gefellichaft. Rur geiftigen Genuß ftets empfanglich, gab und empfing er Lebensglud in ber Ditte ber Seinigen; in ber Stadt und im Lande, wie er felbft mit Ruhrung befannte, erfreut durch Bieles, betrübt burch Beniges, gefrantt burch Nichts. D. mar ein großer, ftart und eben= Er flogte icon burch fein Mugeres Achtung ein. magig gebauter Mann. Sang war fest und ficher; fein Befen ernft und freundlich; fein Geficht treubergig und flug, nicht ohne Burbe, aber ausbruckvoll und Butrauen einflogend. lachte felten, aber fast immer ichwebte auf feiner Stirn und um feinen Dund ein heiteres Lacheln. Seine Erholung war ber Umgang mit Freunden in Dormont; er brauchte nicht ben Brunnen, nur gefunde Luft und geiftig beiteres Befprach. Rrantheitegufalle wollte er burch Rube beffegen, benn er meinte, bie Ratur tampfe felbft das Ubel nieber, baber burfe er fie nicht ftoren. Erft in f. letten Rrantheit, im 74. 3., erkannte er feinen Grrthum; er fublte die Rabe f. Tobes und fagte, wiewol mit Gleichmuth : "Ich habe ben Proceg verloren!" Dhne Schriftfteller= ruhm zu fuchen, fand ihn DR. burch f. grundlichen, geiftreichen und beredten Schriften. Dit Sadfunde, hellem Beltblid, aus warmer Bruft und mit unerreichba= rer Laune Schrieb er uber Fehler und Berbefferung ber Sitten, über offentliche Un= ftalten, über Beschichte, Staats : und burgerliches Recht; und sowol ber innere Gebalt f. Schriften als f. eigenthumliche Schreibart fichern ihm unter ben beutichen Profaiften eine ber erften Stellen. Geine "Denabrudifche Befdichte" (2 Thie, bis 1192; querft gebr. 1765, 3, Aufl., Berlin 1820, unverand, Abbrud ber 2. von 1780) ift voll von Scharffinnigen und einbringenden Bemert., bie über die altere beutsche Beschichte manchen Aufschluß geben. Den 3. Th. biefes Meifterwerts, mit Urtunden, gab aus bes Berfe, handfchriftl, Rachlaffe Berbart von Bar (Berl. 1824) heraus. 2018 Rationalmert verdienen f. "Patriotifchen Phantaffen", berausg. von f. Tochter 3. 2B. 3. von Boigt (4 Bbe., 3. Mufl., Berl. 1804, mit DR.'s Bilbnif), ftete gelefen und bebergigt gu werben. ftanden aus ben Intelligenzblattern, welche M. fur Denabrud von 1766-82 fdrieb, um bie Einw. mit ben Angelegenheiten bes Baterlandes auf eine zwed: maffige Beife befanntzumachen. Man bewundert, welchen feinen Gebrauch er von f. Gelehrfamteit, f. Geschäftstenntnig und f. Lecture gu machen mußte, ben Bis, mit welchem er oft gefagten Bahrheiten ben Reig der Reuheit gab, die Laune, mit der er den Ernft aufheiterte, und bas herzliche Bohlwollen, mit dem er über alles Menschliche fich aussprach. Alle, bie fur die Ration fdreiben, follten D. Seine "Bermischten Schriften" (2 Thle., nebft D.'s Leben, herausg.

von Fr. Nicolai, Berl. 1797 fg.) enthalten Aufface voll Laune und Menschenkenntniß, 3. B. der auch ins Engl. übers. "Harlefin, oder Bertheidigung des Grotest-Komischen", "Über die deutsche Sprache und Literatur" (gegen Friedrich II.). Bgl. M.'s Leben in Schlichtegroll's "Nekrolog", 1794, Bd. 2. K.

Mofes wurde um 1600 vor Chr. unter bem bamals hart bebrucken hebraifchen Bolfe in Ugypten geb. Drei Monate nach feiner Geburt mußten fein Bater Amram und feine Mutter Jochebeb, Beibe vom Stamme Levi, jufolge eines tonigt. Befehls, ber alle mannliche Geburt ber Bebraer umzubringen gebot, ben Gaugling aussehen. Doch bie luftwandelnde Tochter bes agpptischen Ronigs (Ther= mutis nennt fie bie Sage beim Josephus) fand im wohlverwahrten Rohrtaftchen am Ufer bes Mile bas weinenbe Rind, erbarmte fich fein und gab es, ba feine nabe= ftehende Schwester Mirjam die Mutter herbeirief, Diefer jur Pflege. Go mur= ben ihm mit ber Muttermilch bie Gefühle feines ungludlichen Bolte eingeflost, und erft als lehrfähiger Anabe tam er in bie Bande ber Ronigstochter gurud, bie ihn den aus dem Baffer Geretteten (Mo-ubiche im Agyptischen, baber bas bebr. Mofcheh) nannte und an Rinbesftatt annahm. Dadurch murbe er jum Priefter= ftanbe, zu bem bie konigl. Familie gehorte, eingeweiht und konnte nun als Priefter= lebrling zu allen Runften und Biffenschaften, die bieser erfte Stand des Reichs in ftreng verhullten Dyfterien bewahrte, gelangen. Sie waren bas Sochfte, mas jene Beit an Bilbung und Ginficht befaß; und baf Dofes fich ihrer bemachtiate und noch tiefer als feine Lehrer in die Geheimniffe ihrer Religion, Naturtunde, Gefetgebung und Regierungskunft einbrang, leuchtet aus feinen Thaten und Rea ben deutlich hervor. Bon bem Feldguge in Athiopien, bei bem er in feinem 40. Le= bensjahre als Unfuhrer ber Agopter mit ber Stadt Saba gugleich bas Berg ber befiegten Pringeffin Tharbis erobert und biefe gum Beibe genommen haben foll, fpricht nur bie jubische Sage bei Josephus. Indef konnte DR. im Glanze bes Sofes fein Bolt nicht vergeffen; beim Unblide ber Dighandlungen, bie ein agpp= tifcher Bogt fich gegen einen Sebraer erlaubte, empfand er bas Unrecht und brachte ben Agopter heimlich um. Aber biefe That murbe befannt, und er entging ben Rachstellungen des Konigs nur (bie Apostelgeschichte fagt, im 40. Lebensjahre) burch eine Schnelle Alucht nach Arabien. Sier fand er bei Jethro, einem mibiant= tifchen hirtenfürsten und Priefter, Aufnahme und erhielt beffen Tochter Bipora, bie er beim erften Busammentreffen burch traftige Bulfe gegen feinbliche Sirten gewonnen hatte, gum Beibe. Go butete nun ber Pflegefohn einer Ronigstochter Die Beerben eines Arabers, und bie Geschichte fagt nicht, baß er nach etwas Groferm getrachtet habe. Aber vorschweben mußte ihm bas Elend feines Bolts, und nicht umfonft tonnte er auf bem ungewöhnlichften Wege in bas Beiligthum ber ägpptischen Beisheit geführt und mit den seltensten Kräften und Kenntnissen aus= geftattet worden fein. Sie beschäftigten feinen Beift in ber Ginsamteit, fie beuteten ihm bie Ratur, bie ihn, an Rathfeln und Bunbern reich, mit Schrecken und Pracht in den Buften und Gebirgen Mibians umgab, und erhoben sein herz zu bem Gott, ben er reiner erkannte als feine Bater. Doch lange bilbete fich bei biefem ftillen Sirtenleben ber Reim bes größten Unternehmens in feiner Bruft, ebe er hervorbrach und die Bestalt eines tief burchbachten Plans annahm. Mofes hatte fcon bas Alter erreicht, bas reife Erfahrung, Gebuld und Rube gibt, als bies burch eine unmittelbare Muffoberung Gottes gefchab. Um Soreb weibenb. fieht er einft einen Dornbufch in Feuer, und forfchend, warum ber Bufch nicht verbrenne, bort er aus ihm bie Stimme bes Berrn, ber fich ihm ale ben Gott Abrahams, Isaats und Jakobs ankundigt und ihm befiehlt, sein Bolk aus Agpp= ten in bas Land gu fuhren, bas er ben Ergvatern verheißen. Der Rame Jehovah, unter bem fich Gott ihm offenbart, war ihm ichon aus ben agyptischen Dpflerien befannt, und flar wird ihm hier die Idee des Gingigen, Ewigen und Unveranderlis

Dy unib Google

den, Die biefer name in fich ichließt. Aber nicht ohne Ginwendungen und Beforgniffe ber Borficht und Befcheibenheit entschließt er fich biefem Rufe zu folgen : Pharao ift hart und unglaubig, er felbft geachtet, fein Bolt roh und unfahig, bie Bbee bes Gottes, ben er ihm antundigen foll, ju faffen; man wird ben Borten feines unberedten Mundes, ben eine ichmere Bunge im Sprechen hindert, ohne finnliche Beichen nicht glauben. Darum gibt ihm Gott bie Dacht, feine Gen= bung burch Bunberthaten zu verburgen, und ftellt ihm feinen altern Bruber Maron als Redner an die Seite. So ausgeruftet fehrt Dt. im Glauben, bag es ihm mit Gott gelingen werbe, nach Agppten gurud und geht, ein Greis von 80 Sabren, and Bert. Alle und noch großere Schwierigkeiten, ale er vorausgesehen, ftellen fich ihm hier entgegen. 3mar wird Maron fein Mund, und bas Bolt Ifrael muß in feinen Thaten die Sand Gottes erkennen, aber burch lange Rnechtschaft ausgegrtet, fcmantt es zwischen Glauben und Zweifel. Umfonft bringt er, nach Art ber Gingeweihten, die Schlange als Bauberftab in feiner Sand, Beranderungen im Laufe ber Natur hervor, beren einige bie Runft ber agoptischen Beisen ihm nicht nach= guthun weiß und fur bas Bert hoherer Rrafte erkennen muß; erft bie zehnte ber verheerenden Landplagen, die badurch über Agopten tommen, das hinfterben aller Erftgeburt, bewegt Pharao's verftodtes Berg, Die Debraer gieben gu laffen. ftellt fich an ihre Spige und fuhrt fie mit aller ihrer Sabe aus Ugppten und gur Beit ber Ebbe mitten burch ben arabischen Meerbusen, in bem ber treulos nachfegende Pharao mit Mann und Rog erttinft. Doch biefe Rettung von bem furcht= barften Feinde ift nur der Unfang feines Unternehmens; gahrend wogt um ihn die robe Daffe eines Bolts, bas bis jest nur ben Steden bes Treibers, aber teine Regel in der Freiheit kannte. Der Mangel in der Bufte erregte lautes Murren, bas Bufammenftogen mit feindlichen Bebuinenvollern blutige Rriege , Die Giferfucht neibischer Altesten innere Emporungen wiber ben gubrer; fein Leben tommt nicht felten in Befahr, und die Dacht, Die fein Beruf erfobert, tann er oft nur burch 3mang und fchredliche Strafgerichte behaupten. Aber mit bewundernemur= biger Beisheit, Rraft und Erfindsamkeit verfolgt er trop alles Biderftrebens feis nen Plan, die ftorrifche Menge gum gefitteten, frommen und felbftanbigen Botte gu machen. Er Schafft ben Sungrigen Brot vom himmel \*) und offnet ben Durftigen neue Quellen aus ben Felfen Sorebs, nicht als ein Bauberer mit betruglis den Runften, fondern ale ein Diener bes herrn ber Ratur, ber ihm auf fein Bebet gewährt, mas bas Boll bebarf. Fur etwas mehr will Mofes nicht angefeben fein; bei allen feinen Unordnungen beruft er fich auf ausbruckliche Befehle Gottes, der das Bolf durch Boblihat und Schreden, burch Gute und Ernft vaterlich an fich gieben und bilben will. Religion ift ber Beift bes Befetes, bas DR. im 3. Monate nach bem Muszuge aus Agopten zu verfundigen anfangt. Ungelangt am Sinai, einem Berge Arabiens, lagt er bas Bolt fich lagern, er felbft aber befteigt ben burch uralte Unbetung heiligen Gipfel, wo ihm, umringt von weithallenbem Donner, unter ben Schauern ber Rabe Gottes fund wird, nach welchen Gefegen Ifrael leben foll. Auf ben Blauben ber Ergoater gebaut, find diefe Befebe mehr eine Berftellung der einfachen Bahrheiten, burch die fich die Urwelt jum Bochften erhob, als eine neue Religion. Dr. hat bas Berdienft, fie von ben Grethumern und Thorheiten bes Aberglaubens, worin fie unter ben Sanben abgottifcher Bols ter faft untergegangen maren, gereinigt und nach ben Bedurfniffen ber aus einer Kamilie jum großen unbandigen Bolle angewachsenen Bebraer ausgebilbet gu bas ben. Der Sauptpunkt feiner Befetgebung ift die Lehre, bag Jehovah ber einige

<sup>\*)</sup> Man ober Manna, ein vegetabilischer Saft, ben bie Ifraeliten von ber Kameel-flaube (arabisch charti schuter) in ber arabischen Wuste sammelten und gur Sprife bereiteten. Er sieht wie Korianbersamen aus, schmectt fuß wie honig und heißt jest bei ben Perfern Areengabina.

Gott, ber weber einen anbern Gott neben fich, noch ein finnliches Bilb feines Defens bulbe, felbft Ronig feines Bolles fein und es burch Priefter regieren wolle. Daber haben bie Gefebe, burch bie er ben Cultus, Die Staatsverfaffung und Rechtspflege, Die Sitten = und Gefundheitspoligei ber Bebraer bestimmte, insgefammt gottliches Unfeben und bauernbe Bultigfeit. Uberall von ben Brundfoberungen ber fittlichen und finnlichen Ratur bes Menschen ausgebenb, find fie auf bie Eigenthumlichkeit bes Bolks, auf bas Klima und die politische Lage bes ibm jum Bohnorte beftimmten Landes und auf ben Plan ber Borfebung, es jum treuen Bewahrer einer im Laufe ber Beit volltommener zu entwidelnben und einft über bas gange Menschengeschlecht ju verbreitenben gottlichen Offenbarung gu Gie verbieten ihm jede Bermifchung mit andern Ra= machen, trefflich berechnet, tionen und jebe frembe Sitte und Gottesverehrung; als ein icharf abgeichloffener Sottesstaat foll er abgesondert von allen Nachbarvollern, felbstandig, wie Gott und herr, frei und allein fleben. Sie nothigen es burch festbestimmte, bis in bie geringften Gingelnheiten ber taglichen Lebensordnung und ber gefelligen und haus: lichen Berbaltriffe eingebenbe Borfdriften, bei benen auch bie Muswahl und Bereitung ber Speifen und die Sorge fur Die Reinlichkeit bes Rorpers nicht vergeffen ift, jur Gewohnung an bie feinem Charafter und feiner religiofen Beftimmung angemeffene Bilbung. Gie legen ibm burch ein ftreng geregeltes Ritual, bas, aus taufend an fich fleinlichen und in bie Sinne fallenden Bebrauchen gufammengefest. im Bangen bie erhabene Allegorie eines ewigen, unaufhorlich durch Dofer, Gebete und Reinigungen neu anzuknupfenden Bundes nit Gott barftellt und bebeutfam von Sandlung zu Sandlung fortichreitet, die Pflicht einer immermabrenden Be-Schaftigfeit im Dienfte feines himmlifchen Ronigs auf. Dem Stamme Levi, bem DR. angebort, übertragt er Die Berwaltung Diefes Dienftes und Die Aufficht über die Beobachtung ber Befege, und nicht feinen Gohnen, bie er mit weifer Uneigennubigfeit unter bie gemeinen Leviten gurudtreten lagt, fondern bem Gefchlechte f. Brubers Maron, bas mit ber oberften Staatsgewalt betleibete Sohepriefterthum. (Bgl. Soherpriefter.) Diefem von allem Grundeigenthum ausgeschloffenen Stamme macht er bie ubrigen 12 Stamme gebutpflichtig, untergibt fie eignen Stammalteffen und Richtern und fichert bie Festigfeit ihres politischen Berbanbes burch gemeinsam gu feiernde Refte und burch ausschließliche Ginheit bes Gottes= bienfles in ber Stiftshutte, einem tragbaren Tempel, ber bie mit Schauern ber Chrfurcht umgebene, prachtig geschmudte und im Innerften nur bem Sobenpriefter jugangliche Bohnung Jehovah's, bas einzige Beiligthum und, vermoge ber ihm gufliegenben Steuern, ber Mittelpunkt alles Reichthums ber Ration wirb. Dies find bie Sauptpunkte ber Gefetgebung Mofis, bie, wenn auch Buge agyptischer Bilbung baraus hervorbliden, boch bas Beftreben, die Sebraer von ben agyptischen Sitten und Borurtheilen gu entwohnen und gur politischen und religiofen Gelb= ftanbigteit ju erheben, beutlich beurkundet und in Betracht ber Beit und Umftanbe ibrer Entflehung an Eigenthumlichkeit und Soheit ber Brundfage, an Folgerich tigleit, Rachbrud und Dauer und, was am meiften fur ihren gottlichen Urfprung geugt, auch an Reimen mahrer humanitat bie gepriefenen Befeggebungen Golon's und Loturg's weit übertrifft. Doch wurde ihre Bortrefflichkeit nicht fogleich von ben Bebraern erfannt. Schon nabe am Biele bes Wege nach Rangan, fab D. fich burch neue Gabrungen ber Ungufriedenheit genothigt, bas Bolt in bie Bufte jueudjufuhren, und 40 Jahre eines mubfeligen Umbergiebens in der Bufte mußten pergeben, Die harten Strafen, Die fein Gefes bem Ubertreter brobt, mußten mit eiferner Strenge vollzogen werben, Mlle, bie im Mannebalter aus Agppten gezogen waren, mußten abfterben, ehe bas Gefet bei bem neuen, mahrend bes Buges berangemachlenen Befchlechte burchbrang und ihm jur Bewohnheit murbe. ber mit Sorgen, Beschwerben und Arbeiten aller Art geplagte Führer, burfte felbft um eines einzigen 3meifels willen, ben er fich im Gebrange ber Roth gegen Gott hatte ju Schulden tommen laffen, die volltommene Musfuhrung feiner Ibee nicht Nachbem er ben Felbheren Jofua gu feinem Rachfolger bestimmt einmal erleben. und von bem Bolte feierlich Abichied genommen hatte, besteigt er einen Berg in Derda jenfeits bes Jordans, von bem er bas gelobte Land, bas er felbft nicht betreten follte, überfchaut und fein mubevolles Leben im 120. Sabre befchließt. glaubifchen Berehrung f. Gebeine hatte er burch ben Befehl, ibn heimlich ju beerbigen, vorgebeugt, und Riemand fennt die Statte f. Grabes. Das herrlichfte Denemal f. Geiftes und f. Berbienfte enthalten die Bucher, die unter f. Ramen Beil darin fein eigner Tob ergablt an der Spige bes Alten Teftamente fteben. und Manches ermahnt wird, was einer fpatern Beit angehort, weil bas Material, auf bas er fchrieb, Stein, und baber taum moglid, mar, auf bemfelben Schriften von fo großem Umfange, wie die Mofaifchen Schriften find, aufzubewahren, mußte Die Kritit allerdings ihre Abfaffung und Unordnung in Die 5 Bucher (baher im Griech, ihr Rame Dentateuchos) einem fpatern Schriftfteller aus dem David'ichen ober Salomo'fchen Beitalter gufchreiben. Dennoch bleibt es immer gewiß, bag M. bie Nachrichten von ber Geschichte ber Urwelt, Die bas 1. Buch (Genesis) ent= balt, gekannt und, wenn auch vielleicht munblich, auf bie Rachwelt gebracht, bie 10 Gebote und die Befdreibung des Bugs ber Ifraeliten burch die arabifche Bufte im 2. (Erobus) und 4. Buche (Rumeri), und folde Gefete, Die er ber unfichern Sage nicht überlaffen tonnte, in biefen beiben, bem 3. (Leviticus) und 5. Buche (Deuteronomium) felbft aufgeschrieben bat. Dicht meniger gewiß geboren ibm die herrlichen Lieber an, in benen er die Rettung am rothen Deere feiert und bas Bolt vor f. Tobe fegnet und entlagt. Die Sammlung biefer Bruchftude, ibre Einkleibung, Berbindung und Ergangung aus borhandenen Überlieferungen mag freilich bas Wert einer fpatern Beit fein, die fich nicht genquer, als oben gefcheben ift, angeben laßt. Bgl. Dichaelis's "Einleitung in bie gottlichen Schriften bes alten Bundes" (Th. 1, Abth. 1, §. 32 fg.); Aftruc's "Conjectures sur les mémoires originaux, dont il paraît, que Moyse s'est servi pour composer le livre de Genèse" (1753); Ilgen's "Urfunde des Jerusalemischen Tempelarchive" (Salle 1797); be Bette's "Beitrage gur Rritit bes Alten Testaments" (Jena 1804); Bater's ,, Commentar uber den Pentateuch" (Salle 1805); Eichhorn's, Augusti's, Berthold's Ginleitungen in bas Alte Teft. Aber vergeblich bat die Rritit ber Reueften fich bemubt, biefe Bucher in ben Rebel ber mpthifchen Dichtung ju ftellen. Dem Unbefangenen haben fie bie Geltung einer hiftorifchen Wirklichteit, und er überzeugt fich balb, daß nur Dofes, und auch biefer nur, um bas Gefchehene treu zu berichten, jene Radrichten mittheilen tonnte, die in ihrer veralteten Sprache, in ihrer einfachen und fraftigen Darftellungeweise, in ihrer innern Raturwahrheit und Einfalt bas Geprage ihrer Echtheit an fich tragen. Wie hatten auch die Generationen von mehr als 3 Jahrtaufenben nach einem Darchen ihre Berfaffungen ordnen und die 10 Grundgebote aller Religion und Moral, die Beibe bes Sabbathe jum Ruhetage und ihre Che: und Rirchengefege von einem Anbern annehmen mogen als von bem erhabenen Gefantten Gottes, ben in ber Gefchichte ber Menscheit unter allen ihren Beroen und Boblthatern nur Giner verdunkelt. (B. F. Sufnagel, "Mofeh, wie er fich felbst zeichnet in f. 5 Buchern Gefchichte", Artf. a. M. 1822.)

Mofes Mendelssohn, ein berühmter jubischer Philosoph, war den 10. Sept. 1729 zu Dessau geb. Sein Bater Mendel, daselbst Schulmeister und Zehngebotschreiber (Sopher), gab ihm trot feiner Urmuth eine gute Erziehung. Er unterrichtete ihn selbst in der hebr. Sprache und den Ansangsgründen der jübischen Gelehrsamseit; im Talmud ließ er ihn von Andern unterrichten. Rächstbem war das A. Test die Quelle f. Unterrichts und s. Bildung. Besonders zogen

ihn bie poetischen Bucher beffelben an. Das berühmte Bert bes Maimonibes, "More Rebodim" (Fuhrer ber Irrenben), bas ihm in bie Banbe fiel, regte ihn querft gur Untersuchung ber Babrheit und ju freimuthiger Dentungsart an. Er ftubirte diefes Buch mit foldem Gleiße, daß er in eine Rerventrantheit verfiel, von der er burch nachlaffige Behandlung ein gefrummtes Rudgrat und eine ftets fdmadbliche Gefundheit behielt. Da fein Bater ihn nicht ernahren kounte, fo mußte er 1742 nach Berlin manbern, wo er von geringen Bohlthaten einiger Glaubensgenoffen verschiedene Jahre in außerfter Durftigfeit lebte. Das Schidfal führte ihn hier mit Ifrael Mofes, einem tieffinnigen Denter und großen Mathematiter, jufammen, ber, wegen f. Freimuthigfeit allenthalben verfolgt, in gleicher Armuth lebte und recht eigentlich ein Martyrer der Wahrheit wurde. Diefer Mann bisputirte oft mit M. nach Maimonibes's Grunbfagen. Much gab er ihm ben Gutlibes in einer hebr. Übersegung in die Sande und weckte dadurch in ihm den Trieb zur Mathematit, beren Studium ben Berftand bes Junglings icharfte und ausbilbete, Gin junger jubifcher Mrgt, Damens Rifch, ermunterte ibn gur Erlernung bes Lateinischen und gab ibm felbit einigen Unterricht barin; burch ben D. Maron Salomon Gum= perg betam er Belegenheit, mit ber neueften Literatur befannt zu werben. Uberbies lernte er verschiedene talentvolle Junglinge fennen, beren Umgang ihm vortheilhaft war. Go lebte D. ber Beisheit und Biffenschaft ohne andre Aufmunterung, als die er aus fich felbit ichopfte, ohne einen gewiffen Unterhalt, bis ein reicher Geiben= fabricant feiner Nation gu Berlin, Ramens Bernard, ihn jum Ergieber f. Rinber und nach und nach jum Auffeher, Factor und endlich jum Theilnehmer feiner Fabrik machte. 1754 ward er Leffing befannt, welches auf f. Bilbung ben vortheilhafteften Einfluß hatte. Leffing machte ihn auf die Ratur und ben Borgug ber neuern Epraden aufmertfam. Much murde nun die Philosophie feine Sauptbeschaftigung. Die "Briefe über bie Empfindungen" waren die erfte Trucht der Ubung des hebr. Bbilofophen in ber beutschen Sprache, Much mit Abbt und Nicolai trat er in Berbindung. Die Abbt'iche Correspondeng ift ein herrliches Denkmal von der Freundschaft und Bertraulichleit biefer trefflichen Manner. Un ber "Bibliothet ber ichonen Biffenfchaften", fowie an ben "Briefen, die neuefte Literatur betreffend", nahm D. thas tigen Antheil und lieferte auch fur die erften Bbe, ber "Allgem, deutschen Bibl." einige febr vorzügliche Recenfionen. Überbies trat er von Beit zu Beit als philof. Schriftsteller mit Werten auf, die f. Ruhm nicht nur in Deutschland, sonbern auch im Austande verbreiteten. Dhne Driginalphilofoph gu fein, gehorte er boch gu ben ausgezeichnetsten Dentern f. Beit, und war ebenfo fehr burch Scharffinn und Thatigeeit ale burch feine Befcheibenheit, Rechtschaffenheit und Sanftmuth verehrungswerth. Die Auffoberungen und bringenben Borftellungen bes feurigen Lavater, der ihn dem Chriftenthume gewinnen wollte, wußte Dt. mit garter Feinbeit abzulehnen; aber ber Berbruß, fich auf eine fo unerwartete Beife angegriffen au feben, jog ibm eine fcmere Rrantheit ju, die ihn lange Beit ju allen gelehrten Arbeiten untuchtig machte. In f. "Jerusalem, ober über religiofe Dacht und Jubenthum" legte er nachber, 1783, ber Welt die trefflichften Ibeen vor, Die gum Theil defregen fo Schief verftanden wurden, weil fie Borurtheile, die feit Jahrhunberten befestigt maren, gerabesu angriffen. Er batte feinem altesten Sobne und einigen andern Junglingen die Unfangegrunde feines philof. Spftems, befondere bie Lehre von Gott, in einigen Morgenftunden auseinandergefeht. Die Erzeugniffe f. Un= tersuchungen machte er baber in ben "Morgenftunben" befannt (von benen, feines barmifchen eintretenden Tobes wegen, nur ber 1. Bb. 1785 erfchien). hielt er &. S. Jacobi's an ihn gerichtete Schrift : "Uber die Lehre bes Spinoga". DR. glaubte f. tobten Freund Leffing gegen bie Befchulbigung, ein Unbanger bes Spinogiemus gewesen ju fein, vertheibigen ju muffen. Dhne f. erschopften Rrafte au achten, eilte er, ben erften Gindrud ber Jacobi'fchen Befculbigung burch bie

Schrift: "Mofes Mendelsfohn an bie Freunde Leffing's", gu vertilgen. Er befand fich in einem fo gereigten Buftanbe, baf eine Ertaltung hinreichend mar, feis nem Leben, ben 4. Jan. 1786, ein Enbe ju machen. Deutschland hat biefem gro-Ben Lehrer feiner Ration, beffen Borbitb Sofrates war, um fo williger ben ihm gebuhrenden Ruhm quertannt, je großere Sinderniffe er ju ubermaltigen hatte. Die beutsche Sprache verbantt ihm einen Theil ihrer Bilbung und Burbe, und bie philof. Untersuchungen erhielten burch ihn ein gefälliges Bewand. 3m philof. Dialoge machte er unter ben Deutschen ben erften gelungenen Berfuch, inbem er benfelben bem Dlato und Tenophon nachbilbete. Muger ben bereits genannten Schriften fuhren wir noch von ihm an f. "Philosophischen Schriften" (Berl. 1761 und 1771, 2 Bbe.); fein Deifterwert : "Phabon, ober über bie Unfterblichfeit ber Seele", welches feit 1767 mehre Mufl. erhielt und faft in alle neuern Sprachen überfest wurde, und f. Uberfegung ber 5 Bucher Dofis und ber Pfalmen zc. Gine Lebensbefdreibung DR.'s hat D. Friedlander in Dichaud's "Dict, biogr." geliefert. Am 10. Sept. 1829 murbe fein Gedachtniffest ju Deffau, Berlin und Altona gefeiert.

Dosbeim (Johann Loreng), einer ber beruhmteften beutschen Theologen, aus einem fteiermartifchen Gefchlechte entsproffen, geb. 1694 ju Lubed, ftubirte au Riel, ward bafelbft 1718 Magifter und 1719 Beifiger ber philosophischen Facultat. Der Ruf feines Bortrags als afabemifcher Lehrer, Prebiger und Schriftfteller verschaffte ihm ehrenvolle Dienstantrage, Die er aber ablehnte, bis er 1723 als Prof. ber Theologie nach helmftabt ging, wo er 1726 auch Rirchen = und Confiftorialrath und Abt zu Marienthal und Michaelftein wurde. Rachbem er in Berbindung mit biefen Stellen zuleht noch bas Generalinspectorat aller Schulen im Bergogthum Bolfenbuttel verwaltet und fich burch Lehren und Schriften ben ausgebreitetften Ruhm erworben hatte, tam er 1747 in ber Burbe eines Rang= lers ber Univerfitat (bie vor und nach ihm Diemand befleibet) nach Gottingen, mo er mit täglichen Borlefungen über die Kirchengeschichte und über die meisten Theile ber Theologie bis an feinen Tob, 1755, fortfuhr. Große Berbienfte um alle Theile ber theologischen Wiffenschaften machen ihn unfterblich. Er mar ber Bater und Bieberherfteller ber Rirchengeschichte. Er gab ihr neben ber Buverlaffigteit eine pragmatifche Beftalt und verbefferte Urnold's nicht allgu gludlich gerathenen Ber-In ber Regergeschichte mar er gleichfam ein neuer Schopfer; er mußte bie funftlichen Spfteme aus ben Lehren ber Reger gufammengufegen; wenn er babei irrte, fo gefcah es aus reinem Gifer fur bie Sache. Gein Sauptwert in biefem Sache find die "Institutiones hist, eccles, libr. IV" (Belmftabt 1755, 4.), die porber unter mancherlei Geftalt erfchienen find, nachher auch beutsch überf, und Seine "Sittenlehre ber beiligen Schrift" (4. Aufl., 5 Thle., Belmft. permebrt. 1753, 4.) bleibt megen ihrer Bollftanbigfeit und megen ihrer burchaus praftifchen, auf Erfahrung gegrundeten Beziehung ein vorzügliches Bert. Der Plan mar aber freilich ju weitlaufig angelegt, und bie Musfuhrung ju wortreich gerathen; baber blieb bas Bert unvollendet, und fein geschickter Fortseger, J. D. Miller, batte noch 4 Bbe, auszuarbeiten. Much in ber Rangelberedtfamfeit machte DR. theils burch f. "Unweisung, erbaulich zu predigen" (2. Aufl., 1771), vornehmlich aber burch feine fur Die Beit ihrer Ericheinung mufterhaften Religionevortrage ("Beilige Reben", Samb. 1732 fg., 3 Bbe.) folche Epoche, baf man ihn ben Bater ber neuern beutschen Rangelberedtfamfeit nannte, fowie er überhaupt um die bibattifche Profa ber Deutschen große Berbienfte bat. Grundlichkeit und Gemeinverftanblichkeit, Feuer und Ruhrung, Reichthum und Elegang; nur ift ber Plan oft ju weitlaufig. Much ber Muslegungefunft ber beil. Schrift und bem Studium ber alten Literatur überhaupt leiftete er wichtige Dienfte. Seine lat. Schreibart ift icon, und fein atabemifcher Bortrag floß ohne Unftog,

bloß mit Beihulfe einiger wenigen Beilen unaufhorlich fort. Auch fein moralischer

Charafter mar alles Lobes werth.

Mostau (Mostwa), an ber Mostma und Regling, in einer fruchtbaren und reich angebauten Gegenb (55°, 45', 45" Br.), 104 beutiche Meilen von St. : De: tereburg, bie alte und erfte Sauptft, bes ruffifchen Reichs; noch jest bie Rronungsfabt, einft auch bie Refibeng ber Baare, bis Peter b. Gr. Petersburg bagu erbob, ward vom Groffürsten Jurge I. feit 1147 gegrundet und vom Groffurften Das niel um 1300 erweitert. 1383 und 1571 ward fie von ben Tataren ganglich gerftort, aber jebes Dal balb wieder aufgebaut. Ein brittes Mal, 1611, marb fie von ben Polen verbrannt. Much bie Peft richtete bafelbft oft große Bermuftun: gen an, bas lette Dal 1771. Unter Ratharina II. marb fie febr erweitert unb verschonert. Sie enthielt 1812, in einem Umfange von 6 beutschen Deilen, 5 Saupttheile : 1) ben Rreml, b. i. Festung (f. b.); 2) Ritaigorob; 3) Beloigo: rob, mit ben Gebauben ber 1755 von ber Raiferin Glifabeth gestifteten Universitat; 4) Semlanoigorod und 5) 30 Sloboben ober Borftabte. Die gesammte Stadt gablte über 10,000 S., barunter 288 Rirchen, ohne bie gabllofen Buben, und 350,000 Ginw. (barunter 20,000 Golbaten). In ihr befinden fich verschiebene bobe Reichscollegien, mehre Erziehungs : und miffenschaftliche Unftalten, fowie bie wichtigften Fabriten und Manufacturen bes Reiche; auch mar und ift fie fortbauernd ber Mittelpunkt bes innern Sandels und ein Stapelort fur ungeheure Borrathe von Baaren aller Urt. Dies Mes, fowie die Palafte und ber Lurus bes boben ruffifchen Abels, welcher hier vom Sofe unabhangiger lebt und fich befondere ben Binter in Dostau aufhalt, machten fie ju einer der reichften und prachtigften Stabte ber Belt. Much haben fich bafelbft bie Nationalfitten und ber Boltscharatter am langften unvermischt erhalten. Die neuefte Beit gab biefer Stadt eine universathistorische Bedeutung: Mostau ward die Factel der Freiheit für das unterjochte Festland von Europa. Ale 1812 Napoleon mit dem zahlreich: ften Beere, welches Europa feit ber Bollermanberung gefeben, in bas Innere bes ruffifchen Reiche vorgebrungen und an ber Dost ma (f. b.) bei Borobino verge= bens aufgehalten worben mar, ba befchloß Rutufoff, ungeachtet bes Wiberfpruchs mehrer Mitgliedet bes verfammelten Kriegsrathes, Die Dauptfladt preiszugeben und bafur bas Reich zu retten. Schon hatte man bie Borrathe bes Beughaufes und bie offentlichen Schate aus Mostau meg und in Sicherheit gebracht. Jest ent: floh mit feinen Schafen ber großte Theil ber Einm. In Bermundeten murben gegen 17,000 auf 4000 Bagen fortgeschafft, fobag nur 2000 fcmer Bermunbete und Rrante in ben hofpitalern ju Mostau gurudblieben. Das heer jog fich nach Raluga. (Bergl. Ruff.sbeutfcher Rrieg.) Der Bouverneur von Mostau aber, Graf Roft op fch in (f. b.), traf Unftalten, um bem Feinde die Doglichfeit, fich im Bergen von Rugland gu behaupten, ju entreißen. Er guerft ließ fein prachtiges Landhaus bei Dostau angunden, mas einzelne Bewohner Mostaus, bie ihre Borrathe nicht in Feindes Sand fallen laffen wollten, aus eignem Untriebe eben= falls gethan haben. Denn der Ruffe gerftort lieber felbft fein Eigenthum, ale bag er es bem Feinde preisgabe, und mehre Burger außerten laut, es fei beffer, Dos: tau gu verbrennen als es gu verlaffen. Muf Graf Roftopfcbin's Anordnung verlie: Ben alle Civil : und Militairbehorden Mostau; auch die Officiere der Feuerlofch. anstalten gogen nebit 2100 Sprigenleuten und 96 Reuersprigen, als gum Di: litgir geborig, am Tage vor bem Ginruden bes Reindes aus Mostau ab. Gefangniffe wurden nicht geoffnet, fondern geraumt, und 810 Berhaftete, unter Bebedung, 2 Tage vor Untunft bes Feinbes nach Difchnei- Domgorod abgeführt. Doch bestand bie Balfte ber in Mostau gurudgebliebenen Ginm. (12-15,000) aus Befindel, von welchem mehre die allgemeine Unordnung und einzelne Brande benutt haben tonnen, um hier und bort Feuer angulegen, um beffer plunbern gu

Digital by Gourgle

tonnen. Der Brand von Mostau mar nach ber allgemeinen Meinung nichts Butalliges, fonbern ein vorherberechneter Plan und bas Wert bes Grafen Roftop: ichin. Diefer miberfprach gwar in feiner Schrift: "La verite sur l'incendie de Moscou, par le Comtel Rostopchine" (Paris 1823), ben frang, Armeeberichten und lehnte ben Ruhm jener Großthat gang von fich ab ; boch gab er zu, baf Brandflifter von ben Frangofen ertappt worben feien, bie Rafeten und Branber bei fich gehabt hatten. Rach bem gebruckten Berhore find von ben Frangofen 30 genannte Derfonen verhaftet und 13 bavon, als überführt, auf Roftopidin's Befehl Keuer angelegt zu haben, erichoffen worben. Dan weiß, baß bie Eigenthumer ber Bagenmagazine, welche in Mostau eine gange Strafe einnehmen, als fie gefeben, baß bie frang. Officiere gleich nach ihrer Untunft biefe Bagen fur fich in Befchlag genommen, einmuthig, um bem Reinbe biefe Beute ju entreißen, bes Rachte ihre Magazine in Brand geftedt haben. Much nennt Roftopfchin mehre Raufleute, bie baffelbe mit ihren Saufern gethan haben, wobei einige ertappt und auf ber Stelle ericoffen worden find. Ubrigens mogen wol einzelne Frangofen, aus Nachlaffigfeit ober abfichtlich, um plundern zu tonnen, Feuer angelegt haben. Co geriethen icon in ber erften Racht die großen Rauflaben in ber Rabe bes Rremt in Brand; bier= auf gab es Reuer in mehren Begenben ber Stabt; aber erft am funften Tage nach bem Einruden ber Frangofen verbreitete ein heftiger Wind bie Klamme nach allen Seiten, fodaß binnen 3 Tagen 7932 Saufer (6 Achtel ber Stadt) in Afche lagen. Da Rapoleon erlaubt hatte, bie bereits brennenben Saufer ju plunbern, fo mar ber Eifer ber Solbaten beim Lofchen nicht febr groß. Die Ruffen felbft bebaupteten bamals, ber Brand von Mostau fei gang bas Bert ber Frangofen, moburch ber Boltebag gegen ben Feind noch mehr entflammt wurde. Selbft Rutufoff erklarte gegen Laurifton, er habe nur Befehl gegeben, bag einige Dagagine verbrannt murben. Das Ubrige hatten bie Frangofen gethan. \*) Uber ben Gingug ber

\*) Andre, welche den Brand für ein Bert bes Bufalls halten, erklaren beffen Entfter bung auf folgende Art. Raum war Napoleon im Kreml angetommen, fo gerftreuten fich feine Garten, um bie umliegenben Laben ju plunbern. Gie fanden folche verschloffen und bewacht burd große Bullenbeißer, welche bie Ginwohner gurudgelaffen batten. Dies vergögerte ben Unfang ber Plunberung bis gur Abenbgeit. In einigen gaben fanben bie plunbernben Golbaten große Borrathe von Bachs und Zalglichtern, wovon fie, um bie eingetretene Dunkelheit zu erhellen, gange Bunbel brennenb auf ihre Bavonnette ftectten und mit biefen Feuerbranden in ben Baarenmagaginen, oft gefüllt mit feuerfangenben Materialien, in Rellern, Stallen und Scheunen umberliefen. Riemand, ber biefe That: fache mit anfah, munberte fich, bag in mehren biefer gaben Feuer ausbrach, welches fich, ba bie Plunberer nicht ans gofchen bachten (und in biefer Bermirrung noch weniger bie Mostowiten), fcnell verbreitete, fobag noch an bem namlichen Abend ber Rauch in Rapoleone Bimmer brang und ihn nothigte, bie faum bezogene taiferl. Burg gu raumen. Die frangof. Solbaren, welche bie großen Baufer von ben Bewohnern verlaffen fanben, mußten felbft Feuer machen, Brot baden und fochen, ohne bie innere Ginrichtung ber Saufer, bie ruffifden Feuerhetbe und Racheldfen, fowie bie baufig unter ben gusboben bingeleiteten Barmrohren und beren Behanblungeweife gu tennen. In Stallen voll Dolg, Deu und Stroh futterten fie, größtentheits beraufcht, beim Scheine brennender Bolgspane, ihre Pferde; sehr begreiflich war es daber, wenn ihnen die Hauser über dem Ropte in Brand geriethen. Hierzu kommt (nach obiger Ansicht), daß die schreckliche Maßregel einer abfichtlichen Berbrennung ber Stadt von Seiten ber ruffifchen Regierung ebenfo unficher als unnothig gur Bernichtung bes frangof. heeres war. Dit bem Centrum besselben nach Moskau vordringend, während beide Flügel an gleichem Borbringen gehindert waren, rannte Rapoleon mit offenen Mugen in fein Berberben, fobag er, mare auch Dostau unverfehrt geblieben, bei einigem Berweilen in biefer Stellung offenbar verloren mar. Dage. gen tonnte bie Berbrennung von Mostau eine fur bie Ruffen febr nachtheilige und bie frang. Armee rettenbe Folge haben. Nichts marb biefer fo verberblich als bas Bermeilen bis gum Cintritt ber winterlichen Ralte, und wer fonnte berechnen, bag Ropoleon auf Dos: faus Schutthaufen 4-5 Bochen thatenlos zubringen murbe? Bas murbe bie Folge gemefen fein, wenn er, mas ein anbrer Beerfubrer gelban baben murbe, beim Unblid eines Schutthaufens anffatt eines mobiverfebenen Rubepunftes, fich auf ber Stelle an

Frangofen in Mostau fuhren wir noch Folgenbes an. Napoleon erwartete por ber Stadt vergeblich Abgeordnete, bie ihm die Schluffel von Mostau überbringen foll: ten. Enblich ericbien eine Urt von Deputation, Die aus etwa 12 fchlechtgefleibeten Leuten aus dem Bolfe bestand, baber Napoleon gar nicht auf fie achtete. Gin junger Ruffe, ber ben Ginfall gehabt hatte, einen Aufruf im Namen Napoleone zu ver faffen, marb vom Bolte ermordet. Als bie Borbut des frang. Deeres am 14. Sept. in Dostau einrudte und nach bem Rreml jog, fturgte ploblich ein ruff. Bauer berpor und erfchlug einen reich gefleibeten poln. Officier, ben er fur Rapoleon gebal-Roch wollten einige Burger ben Rreml vertheibigen; aber Durat ließ Ranonen aufführen, und jene fielen im Rampfe ber Bergweiflung. Im folg. Tage, b. 15. Nachmittage um 3 Uhr, jog Rapoleon mit feinen Garden in bie verlaffene Stadt und begab fich in ben Rremt. Aber fcon fliegen in ber Ferne Rauchfaulen auf, und balb brannte es gugleich an 500 Drten. Bergeblich fuchte man gu lo: fchen und die Dronung wiederherzustellen. Bald fand gang Dostau in Reuer Mis nun feine Rettung moglich mar, verließ Rapoleon ben Rreml und eilte nach bem Luftichloffe Petrowetoi, eine Stunde vor der Stadt. Gein lettes Bort mar: "Bo ihr nicht retten konnt, ba plundert!" Run folgten Grauel auf Grauel! Mostau brannte bis jum 21. Sept. Endlich febrte am 1. Det. mit ber Drbnung bie Rube in die große Branbftatte jurud. Aber rings um bie verheerte "beilige" Stadt rief die Rache bas Boll auf zur Ermorbung ber Frangofen, und balb feblte es bem Beere, mitten unter ben geraubten Schaten, an ben nothwenbigften Beburfniffen bes Lebens. Bon 150,000 Kriegern, Die in Mostau eingeruckt maren, hatte Rapoleon in 5 Bochen 40,000 DR. verloren. Alfo marb ber Abgug unvermeiblich. Er bauerte vom 19. bis jum 22. Det. und erfolgte unter neuen Mus: bruchen ber Robbeit und Raubsucht. Um letten Tage follte auch ber Rreml in bie Luft gefprengt werben; boch gelang bies nur jum Theil. Bon ungefahr 2600 fteis nernen Saufern waren 525, und von 6600 bolgernen Bebauben nur 1797 übrig: geblieben. Der gesammte Berluft an Brand: und Rriegs chaben in ber Stabt und bem Gouvernement Mostau warb auf 321 Mill. Rubel gefchatt. Die Regies rung ernannte eine Entschabigungscommiffion; allein mehre Eigenthumer, bie bas Reifte verloren hatten, reichten ihre Ungaben nicht ein. Go betrug u. a. ber Berluft ber beiden Grafen Razumoweli, des Generals Aprarin, des Grafen Butturlin, deffen auf eine Dill. geschatte Bibliothet gang verbrannte, und des Grafen Roftop: foin, an Saufern und Berathe uber 5 Dill. Rubel. Geit ber Befreiung bes Landes haben die Ruffen fo thatig an ber Bieberherftellung von Dosfau gearbeitet, daß es fich Schoner ale vorher aus feiner Ufche erhoben hat. Schon ift es fo vollreich wie vorber (11,000 Saufer, 6911 Rramlaben, 270,000 Ginm., barunter. 14,724 vom Abel, 4388 Beiftliche, 12,104 Raufleute, 22,191 Militairs, 72,758

bie poln. Grenge zurückgezogen und bort überwintert hatte? Er hatte seine Armee behalten und die Ruffen im nächsten Frühling aufs Neue angegriffen, während biesen won ihrer schrecklichen Seiblen Kriegeblieben ware als der Untergang ihrer Dauptstadt. Staats: und Kriegekunft riethen vielmehr, ihm bas Weilen in Woskau anziehend zu machen, und keineswegs, ihn durch Berbrennung der Stadt zum schnellen Abzuge zu zwingen. Allein angenommen, daß Woskaus Untergang zum Berberben der franz. Armee nöthig geachtet ward, so war das ergriffene Mittel ebenso unsicher in der Ausführung als in der Wirtung. Sine Weltstadt wie Woskau abzubrennen, ift nicht so leicht geschehen. Und ward der Brand früh genug gehemmt, um 2 Dritttheile, die Hälte oder nur ein Dritttheil der Stadt understeht zu lassen, so ließ sich voraussiehen, des in dem geretteten Theile noch Borrathe genug sir Rapoleons heer übrigdlieben. Dies war siebtst noch jest der Fall, obwol das Feuer, angesagt durch heftigen Wind, sich viel weiter verbreitete, als man mit Grund voraussiehen konnte. — Der "Verite" des Grasen Rostops sich in dem gerendie de Moscou etc.", Paris 1823), widersprochen, sondern auch Butturlin in s. "Gesch des Krüges 1812 fg.." nimmt an, daß der Brand abschlich veranskaltet worden sein. "Gesch des Krüges 1812 fg.." nimmt an, daß der Brand abschlich veranskaltet worden sein.

Bauern, 53,541 Bebiente); bie offentlichen Gebaube, g. B. ber Rreml (mit einem Aufwande von 500,000 Franten) find prachtvoller und regelmäßiger wieber aufgeführt, und bie Lehranftalten, 3. B. bie Univerfitat mit ihren Sammlungen (barunter Lober's anatom, Cabinet) aufs Neue prachtvoll bergeftellt. nen Curator, 29 Profefforen, 12 Abjuncte, ein pabagog. Inftitut, eine Entbinbungeanstalt, ein dirurgifches Rlinicum, ein chemisches Laboratorium, ein Du-Der jahrt. Etat: 130,000 Rubel. Die 4 Kacultaten finb: 1) Moral und Politit, mit Ginfchlug ber Rechtewiffenfchaft; 2) Phyfit und Mathematit; 3) Medicin; 4) fcone Biffenfchaften. Dan gablte 1826 in Mostau 6 Saupttirchen, 21 Riofter, 270 griech, Rirchen, 8 a. Tempel, 159 große Strafen, 608 Querftra: fen, und unter ben Bewerben 12 Buchbrudereien mit 101 Preffen, überhaupt 300 Unter ben neuen Berichonerungen bemerkt man bie Mleranberspromenabe; bas 1762 gegrundete Findelhaus (von 3000 Menfchen bewohnt, barunter 570 Rinder, und mit Ginschluß ber auf Roften bes Inflitute außerhalb ernahrten Rinder über 12,000); bas große, 1817 erbaute Erercirhaus (568 rhein. F. lang, 170 breit und 44 hoch), in welchem 2000 M. Inf. und 1000 M. Cavalerie man: oeuvriren tonnen. Gewohnlich werben nur ein Bataillon Fugvolt und eine Escadron Reiterei zugleich barin erercirt. Diefen in feiner Urt einzigen Bau haben 2 Frangolen, die Benerale Betancourt und Charbonnier, geleitet. Die Polizei und bie mufterhafte Brandtofdungeanftalt find militairifc organifirt. - Much befindet fich in Mostau eine 1818 bestätigte taifert. Gefellich, ber Landwirthschaft, bie eine landwirthichaftliche Schule und eine Erperimentalferme angelegt bat ; ferner eine 1804 geftift. Gefellich, fur ruff. Gelch, und Alterth., welche 1815 gu Dostau 2 Bbe. Memoiren und ruff. Denkmaler herausgeg, hat; bie 1816 von ben armeni: ichen Brubern Lafareff gestift. Studienanstalt fur junge Armenier; Die 1829 er= offnete Anftalt jur Bereitung funftl. Mineralmaffer nach D. Strube's Methobe. Bum Unbenfen an das neueste Schicksal ber Stadt bat ber Raifer Alexander am 24. Det. 1817, bem Jahrestage ber Befreiung ber Stadt, ben Grund gum Bau einer neuen Rirche gelegt, ju ber bes Erlofers, welche ber großte Tempel ber Chriftenbeit in Europa werben foll. Stolzer als je, blickt nun ber Ruffe auf feine beilige Stabt, wo auch bas furglich errichtete Denkmal bes Burgers Minin und bes Furften Dosbarefi, Die 1612 ihr Baterland von ber poln, Berrichaft befreiten, bem Fremben fagt, welcher Muth ber Baterlandeliebe bie ruff. Ration befeelt. S. G. Lecointe be Laveau's "Guide du voyageur à Moscou" (Most. 1825).

Mostwa, Schlacht an ber (7. Sept. 1812), von den Ruffen nach bem Dorfe Borobino, bem Stuppuntte ihres rechten Klugels, genannt, mard von Napoleon über die Ruffen unter Rutufoff gewonnen. Rach ber Raumung von Smolense (18. Mug.) und nach bem unentschiedenen Rampfe bes ruff. Rachtrabs unter Rorf gegen Den bei Balontina (19. Mug.) zog fich bas ruff. heer unter Barclay be Tolly langfam gegen Mostau gurud. Um 29. übernahm Kurft Rutufoff ben Dberbefehl, ber, um bie heilige Stabt ju retten, am 1. Sept, bei bem Dorfe Borobino, 2 Meilen von Mosaist unfern ber Mostma, nachdem er die Beer: haufen unter Miloradowitsch und die Landwehr unter dem Grafen Markow an fich gezogen, bas Beer gur Schlacht aufftellte. Die Drtslage marb gut benutt; bie Ruffen befetten namlich einen fanft anfteigenben Bugel am rechten Ufer ber Raluga , von ber Musmundung biefes Rlugdens in bie Dostwa an bis an ben Balb, burch ben die kalugaer Strafe geht; ber rechte Flugel ward burch bas auf einer Bobe am linten Ralugaufer (2000 Schritte von ber Mostma) vortheilbaft gelegene Dorf Borobino gebedt; 2000 Schritte linte rudwarts auf flach abfallender Sobe befand fich eine große Schange, und zwifchen ihr und ber auch in gleicher Sobe, 1800 Schritte weiter bin erbauten fleinern ein gerftortes, gur Bertheibigung genubtes Dorf vor bem Mitteltreffen; 1500 Schritte von ber lettern Schange machte

bas Dorf Seminofta an bem großen Balbe ben Unlehnungspunkt bes linken Blugels, ber burch einige bavor aufgeworfene Berte gebedt, und beffen Berbin: bung mit ber Mitte burch eine rechts gelegene Schange gefichert warb. nicht zufrieden, hatte Rutufoff auf ber von bem linten Flugel vorspringenden Sobe ein Bert bauen laffen, bas bie in ben Balb fuhrende Strafe und bie Ubergange uber die Raluga bestrich und jeden Ungriff auf ble Sauptstellung, die von Borobino aus lines flantirt warb, rechts flantirte. Auf dem rechten Flugel unter Barclay de Tolly ftand bas 2. (Baggovouth in und bei Borodino) und bas 6. Infanteriecorps (Doctoroff bis an bie große Reboute), in ber Mitte, unter Benningfen, bas 4. (Tufchtoff) und ein Theil bes 7. Infanteriecorps (Rajewsti), auf bem linten Flugel, unter Bagration, bas 3. Corps (Oftermann), an ben Balb gelehnt, ber burch 2 Grenadierdivifionen und mostowiche Milis vertheibigt ward; in und hinter bem bor bem linten Flugel liegenben Berte ftanden 2 Divifionen; ein 2. Treffen unterfluste bas 1.; bie Garbeinfanterie mar in Referve hinter ber Mitte, ein Theil bei ber großen Redoute, Die Barbecavalerie und Ruraffierdivis fionen mehr gegen ben linten Flugel, Rofaden mit regulairer Reiterei auf ber gangen Linie vertheilt. Als Rapoleon am 5. Sept. vor diefer Stellung angekommen war, erkannte er fogleich, bag bie vor bem linken Flugel befindliche Redoute in feinem Befige fein muffe, ebe ber Sauptangriff beginnen tonne. Er ließ fie beß: halb gegen Abend von 2 Divifionen des 1. Corps (Davouft) erfturmen, mabrend bas 5. (Poniatowsti) gegen ben babinter gelegenen Balb vorructe. Der 6. Cept. verftrich unter gegenseitigen Ruftungen gur Schlacht; bie Ruffen vervolltommnes ten ihre Schangen, Die Frangofen führten einige große Batterien auf. Um Abend bes Tages hatten fie folgende Stellung: auf bem rechten Flugel bas 5. Corps an bem bezeichneten Balbe, neben ibm, bei ber eroberten Schange, 3 Divifionen bes 1. Corps; in ber Mitte bas 8. (Junot marb am anbern Morgen unter Ren geftellt) und 3. Corps (Rep), hinter ihm bas 1., 2., 4. Cavalerierefervecorps (Ranfouty, Montbrun, Latour:Maubourg), die Garben im Rudhalte; auf bem lin: ten Flügel gegen Borobino bas 4. Corps (Bicefonig von Italien), 2 Divisionen Um 7. Cept. fruh um bes 1. Corps und bas 3. Cavalerierefervecorps (Grouchy). 6 Uhr begann ber Angriff; bas 5. Corps suchte in den Bald einzudringen, bas 1. jog ben Balbfaum entlang gegen Seminofta, bas 2. Cavaleriecorps ging über bie Raluga, um Die Berbindung swiften biefem und ber Mitte gu erhalten, welches jest noch bloß burch Kanonenfeuer Theil nahm. Um fein Borrucken ju erleichtern, mußte der Bicetonig um 7 Uhr Borobino angreifen; eine Divifion brang in bas Dorf, ward aber jurudgeworfen. Babrend hier vergebliche Unftrengungen gemacht wurden, brang ber Reind (nach 9 Uhr) von ber großen Reboute aus vor; bas 3. und 4. Cavaleriecorps, ihm entgegengeschickt, hielten endlich biefe Bewegung, jedoch mit großem Berlufte, auf; Davoust war jest bis bicht an Seminofta, Poniatoweti in ben Balb gebrungen; auch Ren ging mit bem Mitteltreffen lang: fam vormarts. Rapoleon ließ nun bie große Schange burch 3 Infanterieregimen= ter bes Bicetonigs angreifen; allein fie murben beinahe aufgerieben. wenig Erfolg und nicht minderm Berlufte flurgte fich bas 3. Cavaleriecorps, vom rechten Flugel babin gezogen, barauf. Bahrend beffen ward Rep bor bem ger: ftorten Dorfe in ein hartnadiges Befecht verwidelt; wieberholte Ungriffe auf Borobino wurden abgefchlagen, Ren's Beerhaufe litt fehr durch freugendes Feuer, Davoust vermochte nicht weiter vorzubringen, und Poniatowefi ward im Balbe jurudgeworfen. Jest, um 3 Uhr Rachmittags, fanbte Rapoleon bas 4. Cavaleriecorps gegen bie große Reboute, und bie fachfifche Brigabe unter Thieles mann brang fturmend in biefelbe ein, bie nun fogleich mit Infanterie befest und behauptet marb. Unter bem Schute biefes wichtigen Bertes beschloß nun ber frangofifche Felbherr, die Mitte gu burchbrechen, die Garben rudten baber vor;

allein fie tamen nicht ind Befecht, benn Dep, burch 80 Ranonen verftartt, bemach: tigte fich bes gerftorten Dorfes und fuchte nun links bie Berbinbung mit bem eroberten Berte. Rutufoff, bie Gefahr, die ihm brobte, mohl ertennend, feste fogleich feinen Rudhalt gegen Ren in Bewegung; aber wie muthig er auch vorbrang, fo fand er boch in dem freugenden Feuer jener 80 Ranonen und ber Reboute ein nicht ju übermindenbes Sinderniß, und bas morderifchfte Gefecht bes Tages endete mit bem Rudjuge, ba auch ber Bicefonig indef Borodino genommen, und Davouft ebenfalle Raum gewonnen batte. Rach 6 Ubr gingen bie Ruffen gegen Mofaitt gurud. Davouft rudte in gleiche Sobe mit Rep, und Poniatometi, aus bem Balbe vorbringend, vereinigte fich mit jenen. Der Rudjug ber Ruffen erfolgte in großer Ordnung und ohne meitern Berluft, die Frangofen gogen langfam nach in 3 Colonnen; benn erft am Abende bes folg, Tages tonnte bie Cavalerie ihrer Avantgarbe Mofaiet befeben. Rach Rutufoff's Bericht follten die Frangofen gefchlagen und von ben Roladen 7 Berfte weit verfolgt worben fein. Die Starte ber frang, Urmee tann man ungefahr 150,000 M. annehmen; Die Ruffen mogen nicht febr viel fcmadher gemefen fein. Das Schlachtfelb mar mit 50,000 Tobten und Sterben: ben bebedt. Die Ruffen gaben felbft ihren Berluft ju 25,000 M. an; ber fran. ift jedoch großer gemefen. Ruffifcher Seits ward ber fuhne Felbherr Bagration tobtlich verwundet. (Bal. Ruffifch : beutfcher Rrieg.)

Moft, Traubensaft, ber durch Gahrung Bein liefert; boch unterscheibet man in Beinlandern diesen ungegohrenen, sußen Most vom einjahrigen, noch truben Beine oder sauern Moste. Der frische Most enthalt viel Zuder und Sallerte, lettere macht ihn zur Gahrung sehr geneigt; daher denn Most nicht gut andere, als nachdem diese Sallerte sich als weißer Sat abgesondert hat, in wohl verschlossenen Gefäsen ausbewahrt werden kann. So vorbereitet kommt er bisweiten aus Weinlandern als Handelswaare vor, öfter jedoch schon sprupsbid eingedampst aus sublichen Weingegenden, wo er einen großen Gehalt an Zuder hat. F.

Do ft o w & fi (Thabbaus, Graf), geb. 1766 in Barfchau, gegenwartig Dinifter bes Innern und ber Polizei im Ronigreich Polen, einer ber ausgezeichnetften und fenntnifreichften Staatsmanner Polens, war 1790 Mitglied bes Senats und jugleich Berausgeber einer Nationalzeitung, Die auf ben offentlichen Beift großen Einfluß hatte. An der Abfassung der Constitution des 3. Mai 1791 hatte er vielen Theil. Nach ber targowiser Confoberation marb er nach Paris gefchict, um eine Berbindung mit ber frang. Republit angutnupfen. Er fcbloß fich bier ben Sauptern ber Gironbepartei an und ward in beren Sturg mit verwidelt. Mur mit Dube gelang es ibm, aus Franfreich zu entfommen. Babrend ber polnifchen Revolution 1794 war er Mitgl bes großen Raths, und nach Rosciuszto's Fall, unter Bamrecti, beffen Rachfolger, auch Mitglied bes großen Rriegerathe. Rach ber Einnahme von Praga machte M. ben fuhnen Borfchlag, mit ben noch ubrigen 25,000 DR. und 100 Ranonen in einem rafchen Buge Deutschland zu burchziehen und fich am Rhein mit den Frangofen, die in diefem Feldjuge große Bortheile errungen hatten, ju vereinigen. Der Plan mard angenommen, und Dombrowefi an bie Spite geftellt; indessen scheiterte die Ausführung durch die Uneinigkeit der übrigen Generale. Sest blieb M. in Baricau, ward von Sumoreff gut behandelt, aber auf Ratharinas besondern Befehl verhaftet und nach Petersburg geführt. Bei Paule Regierungs: antritt (1797) erhielt er bie Freiheit und ging auf feine Buter gurud, mo er fic bem Aderbau und den Wiffenschaften widmete, und u. a. Die Berausgabe ber polnischen claffischen Schriftsteller begann, von welchen bis 1805 26 Bbe. erschienen 1806 machte er eine zweite Reife nach Frankreich, wo er fich 1809 antaufte und bis 1815 blieb. Jest rief ibn Alexander nach Barfchau und übertrug thm die obengenannten Minifterien. Gein Bruder Jofeph hat fich in ben politifchen Unruben Polens ebenfalls bemertbar gemacht. Er war 1792 mit Abam

Czartorpsti in Dresben, um bem Avrfürsten v. Sachsen die polnische Königskrone anzubieten. Er lebt jest auf f. Gutern bei Wilna.

Motenebbi, ber größte arabische Dichter, eigentlich Amed, Sohn Hussein's, mit dem Beinamen: Al Motenebbi, d. i. der das Prophetenthum sich Ansmaßende, geb. zu Kufa 915 n. Chr., wurde im Morgenlande der Sultan der Dichtkunst genannt. Sein "Divan", eine Sammtlung von 289 Gebichten, dat mehr als 40 Erklärer beschäftigt. M. ist vorzugsweise Panegyriker und Schlachstensfager. Jos. v. hammer hat zuerst ihn ganz überseht (Wien 1824) und aus Al Bahidi's Commentar erläutert. M. wurde 965 in einem Alter von 50 J. wischen Baadad und Kufa von räuberischen Beduinen ermordet.

Motette nennt ber Deutsche ein über einen biblifchen Tert in Profa, meis ftens nur fur Singftimmen, gefehtes und figurirtes Tonftud. Man finbet ber: gleichen vier=, funf=, fecheftimmig, auch mit abwechfelnben Choren. Gine andere Sattung Motetten find in Italien und Frankreich ublich; diefe werden alle mit Inftrumenten begleitet, haben gwar auch abnliche Terte aus ber beil. Schrift, befonbers aus ben Pfalmen, jeboch meistentheils in gereimten latein. Berfen, fobaf fie mit Arien und Recitativen abmechfeln und am gewöhnlichften nur von einer Stimme gefungen werben. Die Motette in dem erftern Sinne ift vorzüglich in dem protestantischen Rorbbeutschland ausgebildet worden, ja fie geben wol noch über bie Beit ber Reformation binaus. Bon ben alteften ift ber Rame ber Deifter unbetannt. Die Bluthe erreichte biefe Gattung burch bie Bache (vorzüglich Schaft.) und beren Schuler. Bei Sebaft, Bach vereinigte fich ber fromme, binreifende Musbrud mit ber tieffinnigften Ausgebeitung. 36m folgten nach Sammerfchmibt, Rrebs, Somilius. Die Neuern popularifirten bie Motette mehr, wie Rolle und Bolf. Unter ben Neuesten maren es Siller, Fafch, Schicht, Belter, welche Die Do: tette wieber in einem großartigen Stole bearbeiteten.

Motiv, Beweggrund, Triebfeder einer handlung (baher motiviren, Beweggrunde, Ursachen angeben). Diesen Ausdruck gebraucht man bei Kunstwerken und insbesondere denjenigen, deren Darstellung successiv ift, und bezeichnet durch die Motivirung die innere Vorbereitung eines Momentes der Darstellung burch einen in dieselbe verwehten Umstand; welcher sonach das Motiv oder Mittel ift, durch welches irgend eine Beränderung oder ein Theil des Kunstwerks, gemäß der Joe des Ganzen, herbeigeschurt und gerechtsettigt wird. Die Motivirung eines Gegenstandes ist also der unbestimmten Willkur entgegengeseht, welche nichts Zusammenhangendes und Organisches liesert, dagegen in einem wahren Kunstwerke jeder einzelne Moment der Darstellung durch das Ganze und seine wesentliewerke jeder einzelne Moment der Darstellung durch das Ganze und seine wesentlie

den Theile bestimmt ift. (Bgl. Unorbnung.)

Motte (Anton Houdar de la), Literator, geb. 1672 zu Paris, machte seine ersten Studien bei den Jesuiten. Sein Bater, ein Hutmacher, der zu Tropes ein kleines Grundstud besaß, welches die Benennung sa Motte subrite (daher der Buname der Familie), bestimmte ihn für die Rechtsgelehrsamkeit; die Neigung des Sohnes wandte sich aber auf die Dramatik, und nachdem er scloss auf Jungling auf Privattheatern in Molière'schen Studen ausgetreten war, drachte er 1693 sein erstes Stud auf die Buhne ("Les originaux"), welches indes so wenig Glud machte, daß der junge Dichter aus Berdruß sich entschloß Trappist zu werden. Der berühmte Abbé Bouthillier de Rancé (s. d.) aber, die Übereiltheit diese Vornchmens einsehen, wies ihn und einen Gesährten, der diesetztheit dieses Vornchmens einsehen, wies ihn und einen Gesährten, der diese Thorheit begeben wollte, ab. La M., nach Paris zurückehrend, sing von Neuem an sür die Oper zu arbeiten, und dies Mal mit besserm Ersolge. Eine Menge Singspiele wurden von ihm in die Seene gebracht, und bald räumte ihm die Kritik den ersten Kang nach Quinautt ein. Später wagte sich la M. auch in das Feld der Komdoie und Tragodie, wo der Beisall, den f. Sachen erhielten, meist sehr abwechselnd, bei einigen derselben wenig,

bei feinem Trauerfp. "Ines be Caftro" bagegen aber glangend und entichieben mar. obgleich die Rritif an biefen Productionen nicht mit Unrecht viel auszusegen fand. Much in ber Gattung ber Dben machte la M. mit Glud vielfaltige Berfuche; bod besonders zeichnete er fich als Fabelbichter, neben Kontenelle, ruhmlich aus. Als er es aber fpater unternahm, die Iliade ju überfegen, eine Arbeit, ju welcher ihm fogar die nothige Sprachkenntniß fehlte, ba erhob fich auf Anregung ber Dab. Dacier, wegen einer bem Berte vorgefesten Ginleitung, in welcher er fich herausnahm, ben Ronig ber Dichter herabzuseten, ein gewaltiger Sturm gegen ihn. 3mar antwortete la M. auf ber Dacier heftige Schrift: "Des causes de la corruption du gout", febr gemaßigt in feinen "Reflexions sur la critique"; boch bauerte ber Streit unter ben Gelehrten (ber burch feine Discours sur la tragédie, sur l'éloge, sur l'ode, sur la fable etc. immer neue Rahrung erhielt) noch eine Beile, bis enblich Fenelon, jum Richter aufgerufen, Die Sache vermittelte, und 3. B. Rouf= feau durch ein beigendes Epigramm bie Ehre Somer's an feinem ungriechischen Berunglimpfer rachte. Roch manche andere parabore Behauptung, wie g. B. fein Berwerfen ber Berfe, ba er boch felbit fast Mues in Berfen gefchrieben hatte und hierin weit gludlicher mar ale in ber Profa, jog ihm Streitigfeiten und Epigramme gu; boch behielt la D. bei allen Unfechtungen ftets feine ihm angeborene Butmu: thigfeit, und obichon er gu ben gelefenften und gefeiertften Autoren feiner Beit gehorte, fo rachte er fich boch nie burch beißenbe Begenschriften an feinen literarischen Berfolgern. In feinen beften Jahren hatte er, in Folge ber Bicht, bas Unglud, ju erblinden, und f. Befundheit murbe fo mantend, bag er fich nur mit ber einfachften Roft behelfen burfte und gulett oft vor Schwache und Lahmung nicht geben konnte. 24 3. lang verlebte er in diefer traurigen lage, ohne bag bie Beiterfeit und Sanft= muth feines Beiftes baburch litt, und ein Bermanbter verfah in biefer Beit bie Stelle eines Lectors und Secretairs bei ihm. 3m 59. 3. f. Alters (b. 26. Dec. 1731) machte enblich ber Tob feinen Leiben ein Ende. La M. war Mitglied ber Akabemie, und eine oft zwischen ihm als Fabelbichter, und Kontenelle (f. Freunde) gezogene Parallele ift um fo wichtiger, ba fich in bem Charafter biefer beiben Manner, fowie in ihren gegenseitigen Meinungen und Ansichten eine große, oft überraschende Ubereinstimmung finbet.

Motto (a. d. Ital.), ein wisiger Spruch, Denkspruch (s. auch Epigraph), heißt bei uns besonders eine ausgewählte Stelle eines fremden Schriftstellers, welche man zur Andeutung und Ankundigung des Inhalts oder der Richtung irgend einer

Schrift bem Bangen vorfest.

Motu proprio heißt im romischen Kirchenrechte die Entschließung bes Papstes zu einer Berordnung, welche ohne außere oder fremde Beranlassung durch eignen innern Antrieb ersolgt ist. Da die romischen Annonisten den Grunds von der Untrüglichkeit des Papstes damit verbanden, so behaupteten sie, daß eine Schedula motus proprii, welche größtentheils in Gnadenbriefen bestand, alle Borbehalte und vorhandenen Bullen und Breven ausgebe und keine in Nechten geltende

Einrebe, als bie ber Erfchleichung, verftatte.

Mo & (Friedrich Christian Abolf v.), geb. zu Raffel am 18. Nov. 1775, wo f. Bater Geheimerrath und Prafibent bes Oberappellationsgerichts war, erhielt den ersten Unterricht durch Privatlehrer und auf dem Padagogium zu Kassel. Bis 1795 studirte er zu Marburg vorzüglich Rechts- und Staatswiffenschaften. Darauf trat er in preußische Dienste, als Auscultator, damals Referendarius bei der Regierung zu Halberstadt, von welcher er zur Kriegs und Domainenkammer überging, beren wirkliches Mitglied er wurde, als er 1801, nach gemachtem britten Eramen, durch die Wahl der halberstädtischen Landstande Landrath wurde. Zu gleicher Zeit verheirathete er sich mit der Tochter des Landraths v. Hagen auf Nienburg. Seine Stelle vertauschte Dr. v. M. schon im nächsten Jahre, als das Eichsfeld unter

preuf. Berrichaft organifirt wurde, mit ber gleichen Stelle bes mublhaufer Rreis fes, wo er bas Ritteraut Bollenborn erworben batte. Dort, auf bem Eichefelbe, war er ber Schut ber Ginmohner, besonbers gegen Digbrauche und Bebrudungen bes neueingeführten Militair : Cantonmefens. Bei Errittung bes Ronigreichs Beftfalen lebnte er anfanglich bie Stelle eines Unterprafecten, fpater auch bie eines Prafecten bes Werrabepart, ab, übernahm aber ben Poften eines Directors ber bi= recten Steuern im Bargbepart, und mar Mitglied ber Reicheversammlung. Dit ber Befreiungsperiode bot fich ibm Gelegenheit bar, bie Richtigfeit feiner Ge= Schafteanfichten und bie vorurtheilsfreie Burbigung aller Berhaltniffe gu bethatis Er gehorte zu ben erften meftfalifchen Beamten, welche fich zu Salle, bann ju Salberftabt um bas neuerrichtete preuß. Souvernement verfammelten, mo er fich burch meife Rube jum Meifter uber bie Berirrungen ber Deutschthumelei machte und manche Unbill bes Provisorischen abwehrte. Go wirtte er febr lobens: werth ale erfter Director ber Couvernementscommiffion, bis er 1815 bie preuf. Landesverwaltung Fulbas übernahm und jugleich die Berhandlungen mit Rurhef= fen wegen gegenseitiger Lanberceffionen leitete. Als biefe Gefchafte beenbet maren, wurde er 1816 jum Biceprafibenten, 1818 jum Chefprafibenten ber Regierung gu Erfurt ernannt, und betleibete biefe Poften mit bem ausgezeichneten Rubme, jum Beften ber feiner Aufficht anvertrauten Proving gewirft und, wo er fonnte, Ebles, Schones und Rutliches beforbert zu haben, mit einer Freifinnigfeit, welche große Resultate in ber Bolteftimmung hervorbringen und felbft in ben Rachbarftaaten von Birtfamfeit fein mußte. Er vertrat bie Proving vor ben Minifterien, ohne fich bon beren Musfpruchen irremachen ju laffen. Go wirtte er unermubet für öffentliche Unftalten ber Erziehung und bes Unterrichts; er erlangte, bag ber größte, baju geeignete Theil feines Depart, vom Gingangefteuerverbanbe ausgenommen und mit bem ertragbringenben Beile nieberer Steuerfage begludt murbe; er glich burch perfonliche Gelbftanbigfeit, und mo es Doth that auch Rafcheit, ben Rach= theil fcwerfallig und mit weniger brauchbaren Mitgliebern befegter Bermaltungs= collegien aus und jog bes Ronigs nabere Mufmertfamteit auf fich, inbem er, von bemfelben beauftragt, eine wichtige, Die tonigt. Familie felbft betreffenbe Ungeles genheit regulirte. Run bem Ronige naber befannt, murbe Gr. v. DR., ale ber Dberprafibent v. Bulow vom Schlage gerubrt, von offentlichen Gefchaften fich jurudgiehen mußte, unter Beibehaltung bes Regierungsprafibiums gu Erfurt, mit ber Ubernahme gleicher Berbaltniffe ju Dagbeburg, 1821 jum interimiftifchen Dberprafibenten ber Proving Sachfen und 1824 jum wirkl. Dberprafibenten er= nannt. In biefen ausgebreiteten Dienftverhaltniffen fonnte er feine richtigen Berwaltungsanfichten felbft fur bas gange Ronigreich geltenb machen, ba er nun, als Mitglied bes Staatbrathes, bei allen wichtigen Berhandlungen beffetben ftimm= berechtigt in Berlin gegenwartig mar. Im 14. Juli 1825 trat er ale wirkt. Beb. Staate: und Finangminifter an bie Stelle bes Brn. v. Rlewis, welcher bagegen feine Stelle als Dberprafident ber Proving Sachfen übernahm. Der neue Finangminifter hat mit weiser Borficht bieber teine Rabicalreformen vorgenommen, aber mit großartiger Birffamteit in ber Leitung bes Staatshaushaltes, ber Musbilbung bes Finangeredite und ber Bereinfachung bes Regierungemechanismus feine Tuchtigfeit bewährt. Sierbei mar unerlaglich, bem Kinanzministerium alle nothwenbige Befugniffe gu verschaffen, weghalb bie Aufhebung ber General-Staatecontrole, bie gang vom Finangministerium getrennt mar, um so ermunschter fein mußte, ba ber Ronig in ber befhalb erlaffenen Cabinetborbre ausbrudlich fagt, bag jene Beneralcontrole bereits ihren 3med erfullt hatte. Sur Drn. v. M.'s Gefchaftever= waltung traten unvorhergefebene, ichwierige Umftanbe ein: ber unerhorte Fall fo vieler Banquierhaufer, ber fcmantenbe Crebit aller Staatspapiere, ber Musfall ber Domaineneinnahme, veranlaßt burch niebrige Rorn= und Bollpreise u. f. f. Doch

zeigte er sich seinem Beruse vollsommen gewachsen. Sein Ministerium bezeichnen mehre wohlthätige Einrichtungen, vorzüglich die Bereinsachung der gesammten Kinanzverwaltung und des Cassenwesens, die Berbesserung des indirecten Steuerspflems durch die ursprünglich bezweckte Herabsehung der Steuertarise, für welche er sich früher so entschieden ausgesprochen hat, durch Anordnung einer den Umstanden angemessenen, zwedmäßigen Domainenverwaltung, durch Berbesserung des Officiantenpersonals, durch die Zollvereine mit dem Großherzogithum hessen, mit Baiern und Würtemberg und durch andre Einrichtungen, welche der preußischen Monarchie den früher behaupteten Staatscredit sichern. Bgl. "Zeitgenossen", IX, 1829.

Mouch eron (Friedrich), einer der besten Landschaftsmaler der Niederlander, 1663 zu Emden geb. Seine Neigung für die Malerei sand in Joh. Asset lin's Schule Bestiedigung. Dann vervollkommnete er sich im Landschaftssache zu Paris; spater ließ er sich in Amsterdam nieder und starb 1686. M. war ein treuer Beodachter der Natur. In mehren seiner Landschaften brachte er Wasser an, worin die Gegenstände sich spiegeln. Die Figuren in seine Landschaften malte ihm Helmbrede, so lange er sich in Paris aussielt, nacher Abrian v. d. Belde. Er hinterließ auch einen Sohn, Isaa & M., geb. zu Amsterdam 1670, gest. 1744, der in der Manier seines Vateres sortarbeitete. Seine Arbeiten sind mit leichtem buftigen Pinsel gemalt und haben ein warmes Colorit. Die kön. dresdner Galerie

bat mehre ausgezeichnete Stude von feiner Sanb.

Mounter (Jean Joseph), Secretair ber Provingialftanbe ber Dauphine, Deputirter bes britten Standes biefer Proving ju ben Generalftanben, ein Dann von feltener Tugend und Liebe fur bas allgemeine Befte, murbe 1758 gu Grenoble geb., wofelbft fein Bater Raufmann war. Erzogen von einem überftrengen, pebantifchen Lehrer, beffen Gigenfinn und Launenhaftigfeit bem Rnaben oft bas großte Unrecht gufugte, fpater abgewiesen von bem Militair, weil ihm ber Borgug einer abeligen Beburt fehlte, lernte er fo bie Privilegiensucht bes Abels und ben geiftlichen Despotismus bes Rlerus verabicheuen, und bie Rleinlichkeit, welche oft im Sandelsftande herricht, jog ihn gleichfalls nicht an. Er widmete fich baber ber Rechtswiffenschaft auf ber Universitat ju Drange. Durch feine offene und rechtliche Ertlarung gegen die Ungebuhr ber Stempel- und Grundfteuern, wie fie bamals in Frankreich maren, und gegen die ichlechte Finangwirthichaft, gab er 1787 ben erften Anftof mit zu bem allgemeinen Wiberfpruche gegen biefen Drud, und als im folg. Sabre burch bie barten und unüberlegten Dagregeln ber Regierung Unruben in Grenoble ausbrachen, ba warb er burch bie allgemeine Stimme gum Schiebs: richter in biefer Ungelegenheit aufgerufen. In ben erften Berathichlagungen ber Rationalversammlung spielte er eine wichtige Rolle. Um 20. Juli mar er einer von ben Urhebern ber Sigung und bes Gibes im Ballbaufe. Bis gu ben Ereignif= fen bes 5, und 6. Dct. nahm er an allen Berhandlungen ber conflituirenben Berfammlung lebhaften Untheil, und die Festigfeit und Reblichfeit, mit welcher er fich, jum Prafibenten biefer Berfammlung erhoben, bei allen fcmierigen Berhaltniffen benahm und ebenfo febr bie Sache ber Nation vertheibigte wie bas Unrecht gurud wies, welches man im Begriff ftanb gegen ben herricherftamm auszuuben, erwars ben ihm bie Uchtung aller Beffern. Als aber ber Strom milber Unarchie überhand nahm, und feine Soffnung mar, bas wilbe Treiben mehr zugeln zu tonnen, ba jog er fich von allen öffentlichen Geschaften gurud, begab fich in die Dauphine und foberte von bier aus im Nov. (1789) feine Entlaffung. Bugleich gab er eine Dars ftellung feines Betragens ("Expose de sa conduite et des motifs de son retour en Dauphine") heraus. Bu Genf, mobin er fich fpater, um ben Berfolgungen ber Jatobiner gu entgeben, begab, ließ er ben "Appel au tribunal de l'opinion publique", ein mit Freiheit und Rubnbeit geschriebenes Bert bruden, worin er

bie Greigniffe bes 5, und 6. Det, entwidelte und ben Bericht Chabroud's ju Guns ften bes Bergogs v. Drleans und f. Mitschulbigen wiberlegte. Bon ber Schweig aus machte er 1793 eine Reife nach London, wo ihm die Regierung eine Dbers richterftelle in Canaba mit gutem Bebalte antrug, mas er jeboch, bie Soffnung. bas Baterland wiedersehen zu tonnen nicht aufgebend, ablehnte und fich bierauf, ba Benf, fein bisheriger Bohnort, in den Strudel ber Revolution mar gezogen worben, von ba aus mit feiner Kamilie 1795 nach Deutschland mandte, wofelbit ibn ber Bergog v. Beimar mit Gute aufnahm und ihm bas Luftichlof Belvebere (bei Beimar) einraumte, um bort eine Erziehungs: und Unterrichtsanftalt fur junge Leute aus ben bobern Stanben (namentlich für junge Englander) zu begrun-DR, war bier aufe vielfachfte nublich; auch arbeitete er bier die Schrift aus: "De l'influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux illuminées, sur la révolution de France" (Tubingen 1801; n. X., Paris Dad bem 18. Brumaire fehrte D. nach Franfreich jurud, marb 1802 jum Prafecten bes Depart, ber Ille und Bilaine, und 1804 jum Ditglied bes Erhaltungefenate ernannt, bas Jahr barauf aber in ben Staatsrath berufen. Er ftarb ben 26. Jan. 1806. Sein Cohn, Eduard Claudel Philipp, Baron (geb. 1784), mar unter Dapoleon Muditeur bes Staatsraths, 1809 Cabinets fecretair, 1810 Maitre des requêtes; 1815 fam er in die Deputirtenfammer und 1817 erhielt er die Stelle eines Staatsrathe und ben Borfis in ber gemifchten Commiffion, welche bie Liquidationen mit ben auswartigen Dachten gu orbnen

hatte. 1819 murbe er jum Pair bes Reiche erhoben.

Mourabgea b'Dhffon (Ignas), geb. ju Ronftantinopel, ftammt aus einer reichen armenischen Familie, trat in bie Dienfte ber fcweb. Befandtschaft bei ber ottoman. Pforte und ichmang fich burch feine Talente gu ben erften biplomatifchen Burben empor. Er murbe jum Gefchaftstrager, jum Ritter bes Bafa=Dr= bens und 1782 jum bevollmacht. Minifter und außerordentl. Botichafter ernannt. Seine Renntniß ber arabifden und turfifden Sprache feste ihn in ben Stand, aus ben Quellen felbft ju fchopfen. Er nahm fich vor, eine Gefchichte Selims II. ju fdreiben; balb aber faßte er ben Plan zu einem allgemeinen Gemalbe bes ottoma-Richt ohne große Schwierigkeiten gelang es ibm, über bie Sitnifchen Reiche. ten und Bebrauche, über bas Innere bes Serails, ber Dofcheen und bes Familienlebens ber Turten von einem aberglaubifden, fnechtifden und mißtrauifden Bolle bie erften zuverlaffigen Rachrichten einzusammeln. Dit ben gufammengebrachten Materialien ging er 1784 nach Paris, arbeitete fie aus und ließ 1788 ue 1789 bie beiden Bbe. f. "Tableau general de l'Empire ottoman" erscheinen. Diefes Wert entfprach volltommen ben Erwartungen, bie man bavon hatte. Di. tppographische Pracht und bie Schonheit ber Rupfer hatten gwar einen Aufwand erfodert, ben ber Abfas nicht beden tonnte, allein b'Dbffon, ber ein bebeutenbes Bermogen befaß, berechnete die Opfer nicht, die er fur die Bervolltommnung feines Berks brachte. Die Revolution unterbrach f. literar. Thatigkeit; er begab fich wieber nach Ronftantinopel. Gelim III., ber die Belehrfamkeit fchatte, ließ fich die bei= ben erschienenen Bande vorlegen und befahl, weit entfernt, über die Enthullung eis niger Bebeimniffe ungufrieden gu fein, bag man ben gelehrten Korfcher burch Dit= theilung ber ihm nothigen Nachrichten und Quellen unterftuge. Rach einem langen Aufenthalte ju Ronftantinopel fam d'Dhffon nach Paris gurud, mo er bon feis nem großen Bermogen taum noch einige Spuren fanb. Selbft bie Dieberlagen, worin er die Eremplare f. Berte nebft den Platten, Beichnungen u. f. m. aufbes mahrt hatte, waren erbrochen und geplundert worden. Dhne fich durch biefe Unfalle nieberschlagen zu laffen, entwarf er vielmehr einen noch weitern Plan, ber ein hifto= rifches Gemalbe bes gangen Drients umfaßte. Die Ausführung beffelben beschäfe tigte ibn gang. Schon hatte er 1804 2 Bbe bes "Tableau historique de l'Orient"

erscheinen lassen, als ein Bruch mit Schweben ihn eine neue Störung seiner Arbeit fürchten ließ. Er suchte und erhielt von seiner Regierung die Erlaubniß, sich aufs Land zurückziehen zu durfen. Dier seite er seine Beschäftigungen 3 J. lang fort und lieserte als die Frucht eines 45jahr. Strebens ein Wert, das in 3 für sich besstehnben Abtheilungen eine vollständige Darstellung bes ottoman. Reichs enthält. Diese 3 Abtheilungen führen die besondern Titel: "Tableau historique de l'Orient", eine Gesch. aller Bölker unter ottoman. Botmäßigkeit; "Tableau general de l'Empire ottoman", eine Darstellung der Gesegebung, Religion, Sitten u. s. w.; endlich "L'histoire de la maison Ottomane", von Dsman I. die 1758. Das Ganze war der Beendigung nahe, als d'Ohsson d. 27. Aug. 1807 starb. Die letzten Abeile dieses Werts, das aus 7 Ahln. besteht, erschienen Paris 1824.

Mora, ein sicheres heilmittel, vornehmlich gegen örtliche, noch nicht eingewurzelte Gicht, ist ein aus bem weißgrauen Filze von den Stielen und Blattern der Wermuthspflanze oder des gemeinen Beisuses gedrehtes Kegelchen, welches, auf den leidenden Abeil geseht, oben angezündet wird und dann langsam und gleichförmig bis auf den Grund ausbrennt. Die zwei Augenblide, wo das Feuer zuerst das Fleisch und dann das Periosteum (die Knochenhaut) ergreift, sind sehr schwerzhaft, die übigen fast gar nicht. Das Brandmal führt die Feuchtigkeit ab und geht meistens in Citerung über. Die Mora stammt aus Ostindien. Bei den Türken wird sie häufig angewandt; neuerdings ist ihr Gebrauch von franz. Ürzten empschlen worden.

Mogambit, ein 140 Meilen langer Ruftenftrich an ber Oftfeite von Gubafrita, vom Cap Delgabo bis jur nordlichen Munbung bes Bambefeffuffes (8-15° S. Br.). Lange ber Rufte ift bas Land meift eben, jum Theil fumpfig, im Innern aber bergig. Der Boben ift jeboch beinahe burchgebende febr fruchtbar an Betreibearten und Baumfruchten; auch fehlt es nicht an gahmem Bieb, Bilb, Beflügel und Rifden. In ben Gebirgen findet man Gold. Un biefer Rufte und an ber fublicher liegenden Rufte Sena ober Sofala, sowie auf einigen Infeln bafelbft haben die Portugiefen Befigungen und Nieberlaffungen, welche das Gouvernement Mogambit bilben (mit allem Bubebor 13.000 | DR. u. 287.000 C.). Babrend ber Bluthe ber portug. Monarchie maren biefe Nieberlaffungen wichtig. Sest ift nur noch ein Schatten bes vormaligen Glanges übrig. Dem Gouverneur von Dojambit fteht in feinem Umte ein Rath gur Geite, der aus bem Bifchof, bem Dini= fter (fo heißt ber Prafibent ber Junta) und bem Befehlehaber ber Truppen befteht. Der Gis des Gouverneurs ift in Mogambit auf ber fleinen, eine halbe Stunde von ber Rufte entfernten Insel gl. D. Diefer Sauptort ber portug. Befigungen in Ufrita hat einen fehr feften und fichern Safen, 350 S. und (ohne die Stlaven und Araber) 2800 Portugiefen und beren Abkommlinge, 3. Th. von babin gefchidten Berbrechern. Die Portugiesen fanden icon 1498 auf ihrer erften Fahrt nach Indien eine Stadt, die ansehnlichen Sandel trieb, und einen arabischen König, der fie beherrichte. Die Infel hatte wegen ihrer Lage und als Rubeplat fur die Indienfahrer fo viele Reize fur die Portugiefen, daß fie fich berfelben bemachtigten. Die Raffern und Araber boten vergebens ihre Rrafte auf, um bie Portugiefen gu vertreiben. Der Sandel von Mogambit befteht vorzüglich in Regerftlaven, Elfenbein u. Goldftaub.

Mozaraber ober Mostaraber, d. h. Fremdlinge unter den Arabern, unechte Araber, hießen die Spriften in Spanien zur Zeit der arabischen Hertschaft. Sie behielten vom 8—12. Jahrh., da ihre etrechliche Berbindung mit Rom satt aufgelöst war, ihre alte Liturgie, die daher die mozarabische genannt wurde. Gregor VII. schaffte sie ab und drang ihnen dasur die romische auf; nur in einer Cappelle der Kathedrale von Toledo ist der mozarabische Ritus noch beibehatten.

Mozart (Leopold), ber Bater des berühmten Bolfgang M., geb. d. 14. Dec. 1719 zu Augsburg, studirte zu Salzburg, trat 1743 als Hofmussells in die Capelle des Erzbischofs und wurde 1762 Unterdirector dieser Capelle. Die Zeit,

welche feine Amtsgeschäfte ihm übrig ließen, wibmete er bem Unterrichte in ber Composition und auf ber Bioline. 1756 erschien zu Augsburg sein "Bersuch einer grundlichen Biolinschule", ein Werk, das nach dem Zeugnisse der größten Meister von dem ausgebreitetsten Nugen gewesen. Außerdem hat er Oratorien und andre

Rirchenftude, Theatermufiten u. f. w. geliefert. Er ftarb 1787.

Dogart (Johann Chryfostomus Bolfgang Amabeus), ber größte beutsche Componift, geb. ju Salzburg b. 27. Juni 1756. Raum 3 Jahr alt, freute er fich icon über harmonirende Intervalle, bie er auf bem Claviere gegriffen batte. 3m folg. Jahre fing fein Bater gleichfam fpielend an, ihn einige Menuetten und anbre Stude auf bem Claviere gu lehren. Bu einer Menuet brauchte er nur eine halbe Stunde, um fie mit ber volltommenften Rettigfeit und mit bem festeften Tatte gu fpielen. Bon nun an machte er fo fchnelle Fortschritte, bag er in f. 5. Jahre bereits fleine Stude componirte, bie er feinem Bater vorfpielte und bann von biefem gu Papiere bringen ließ. Pfpchologifch mertwurdig ift es, baf er fruher fich fur alle Rinberfpiele fo empfanglich zeigte, bag er Effen und Trinten und alles Unbre barüber vergeffen fonnte, von ber Beit an aber, wo er Dufit gu lernen angefangen hatte, allen Befchmad an ben gewöhnlichen Spielen und Berftreuungen ber Rind= beit verlor. Dbaleich er auch bie ubrigen Begenftanbe bes Unterrichts mit Reuer und Lebhaftigteit umfaßte, fo blieb boch die Mufit biejenige Befchaftigung, von welder feine gange Geele erfullt gu fein fchien. Dit Riefenfchritten ging er barin vormarts, fobaß felbft fein Bater, ber boch taglich um ihn mar, bavon überrafcht murbe. Dies mar einft ber Fall mit einem Clavierconcerte, welches ber junge DR, bereits im 5. 3. verfertigt hatte, und bas nach allen Regeln ber Runft gefest, aber auch zugleich fo fcmer mar, baß es nur ein geubter Runftler hatte fpielen tonnen. In feinem 6. 3. war ber junge D. bereits fo weit fortgeschritten, baf f. Bater bewogen murbe, mit ihm und f. Schwefter, Maria Unna, welche ebenfalls ein mufikalifches Genie war, eine Reife nach Munchen und Bien zu machen, wo die fleinen Birtuofen bem taifert. Sofe vorgeftellt wurden. Die beispiellofe Fertigfeit, Die bei einem folchen Alter von Allen als ein Bunder angestaunt murbe, erhielt noch baburch etwas febr Angiehenbes, daß ber Rleine nur vor eigentlichen Rennern fpielen wollte und bas Lob ber Menge gang unbeachtet ließ. Go verlangte er vom Raifer Frang, bag er Bagenfeil holen laffen follte; bies gefchah, und ber junge Dr. trug nun eine feiner Concerte mit bewundernewurdiger Fertigfeit vor. Ubrigens batte er bis jest fich lebiglich auf bas Clavier beschrantt. In Bien ichentte man ihm eine fleine Beige, und er hatte auf derfelben, als die Familie nach Salgburg gurudgetehrt mar, wiber Biffen bes Batere bereits folche Fortfchritte gemacht, baf er jum Erftaunen aller Anwesenben bie zweite Beige zu einem Erio mit Pracifion und Rettigfeit vorzutra: gen im Stanbe mar. Bon nun an zeigte es fich, baf bas gange innere Sein bes jungen D. ber Dufit hingegeben und nur burch fie vorhanden fei, denn nur Dufit beschäftigte ihn gang. Bon f. Fabigfeit, Die feinern Unterschiebe ber Tone gu em: pfinben, werben mertwurbige Beifpiele ergablt. Much ift es fcon aus biefer Beit bemertenswerth, bag feinem Gebore jeber Diftlang, jeber raube, fcmetternbe und burch Bufammenftimmung nicht gemilberte Ton, wie g. B. ber Ton ber Trompeten, unerträglich mar, ja daß er fogar einft bei bemfelben bleich, leblos und in Berjudungen gur Erbe fant. Finben wir bie Wirtung von biefem nur fur bas Schone ber Runft empfanglichen Gemuthe nicht in allen Berten D.'s wieber? Berricht nicht, tros ber gewohnten Bollftimmigfeit, in jedem Latte berfelben eine Rlarheit, eine Unmuth, Die felbft in ihren fubnften Übergangen und Fortschreitungen auch bem ungebilbetften mufikalifden Ginne gur Bolluft wirb? - 1763, alfo im 7. Jahre bes jungen D., machte bie Familie die erfte Reise außer Deutschland, moburch fein Ruhm fich allgemein verbreitete. 3m Rov. b. J. fam fie in Paris an, wo fie ein balbes Sabr verweilte und mit Ruhm und Unterfiubung gleichsam über-

## 574 Mozart (Johann Chryfostomus Bolfgang Amabeus)

fcuttet wurde. Sier gab ber junge DR. f. erften Clavierfonaten beraus, 1764 reifte. bie Samilie nach England und ließ fich am tonigl. Sofe boren, wo ber Sohn auch bie Drget bes Ronigs zu allgemeiner Bewunderung fpielte. In einem öffentlichen Concerte murben nur Symphonien von feiner Composition votgetragen, Sier fomol als in Paris murben ihm die fcmerften Clavierfachen von Bach, Sanbel u. f. m. vorgelegt, bie er alle vom Blatte mit ber großten Pracifion vortrug. Babrent f. Aufenthalts in England componirte er 6 Sonaten, die er in London flechen ließ und ber Ronigin wibmete. 1765 reifte bie Ramilie burch bie Nieberlande nach Solland. wo DR. fich haufig auf den Degeln der Rlofterfirchen und Rathedralen horen ließ. Im Saga murbe er gefahrlich frant. Dach f. Genefung fchrieb er 6 Songten für bas Clavier, welche, ber Pringeffin von Raffau gewibmet, im Stich ericbienen. 3m Unfang bes 3. 1766 befand er fich 4 Bochen in Amfterbam und reifte von ba gu bem Inftallationefefte bes Erbftatthalters wieder in ben Saag. Sierauf ging bie Familie nochmals nach Paris und, nachdem fie 2 Dal in Berfailles gewesen mar, uber Loon burch bie Schweig nach Munchen, wo ber Kurfurft bem jungen D. ein Thema vorfang, welches biefer in feiner Gegenwart ohne Clavier und Geige ques führte, ju Papier brachte und gur Bewunderung bes Rurfürften und aller Unmefens ben portrug. 1766 tamen fle wieber in Salgburg an, mo fie bis 1768 blieben unb barauf eine zweite Reife nach Bien machten. Sier fpielten bie beiben Befchwifter por bem Raifer Jofeph, ber bem jungen DR. auftrug, eine fomifche Dper: "La finta semplice", in Mufit ju fegen. Sie erhielt ben Beifall bes Capellmeifters Saffe und Metaftafie's, ward aber nicht aufgeführt. Bei ber Ginweihung ber bortigen Baifenhaustirche feste er bas Umt, bas Offertorium und ein Trompetenconcert und leitete als 12jahr. Anabe biefe feierliche Mufit in Begenwart bes taifert. Dofes. 1769 trat Dt., ber Concertmeifter beim falgburgifden Soforchefter geworben war, in Gefellschaft f. Baters eine Reise nach Italien an. In Bologna bewunderte besonders der beruhmte Pater Martini ben Anaben, der u. I. ein jedes gegebene Rugenthema auf ber Stelle bearbeitete und es auf bem Claviere ausführte. Rom erregte er auf eine andre Beife Bewunderung. Er unternahm es, bas be: ruhmte Diferere, welches alljahrlich in ber Charwoche in ber Sirtinifden Capelle gefungen wird und bamals noch febr geheim gehalten murbe, nach bem blofen Bes hore zu copiren, welches ihm auch bergeftalt gelang, baß, ale er es in einer Befellfcaft am Claviere fang, ber Sopranift Chriftofori, ber es in ber Capelle gefungen hatte, bie lebhafteften Beweife feiner Bewunderung zu erkennen gab. In Reapel glaubten die Schuler des Conservatorio della pieta, in M.'s Ringe ftede bie Bauberfunft f. Spiels; er jog ibn ab, und nun erft wuche bie Bewunderung. In Rom erhielt er vom Papfie bas Kreug und Breve als Ritter bes golbenen Sporns ; in Bologna marb er, nachbem er bei verschloffenen Thuren in einer halben Stunde eine Aftimmige Antiphonie gefest hatte, einstimmig als Mitglied und Capellmeifter ber philarmonifchen Utabemie aufgenommen. Da er fich bereits gur Compofition ber erften Carnevaloper zu Mailand verbindlich gemacht hatte, fab er fich genothigt, abnliche Unerbietungen von Bologna, Reapel und Rom abzulehnen. Et tam gu Ende Det. 1770 in Mailand an und componirte bafelbit in f. 14. 3. bie erfte Dper, "Mithribat", bie fcon am 26. Dec. aufgeführt und bann mehr als 20 Mal nach einander wiederholt murbe. Sierauf fagten ibm bie Unternehmer auch In Berona überreichte man ibm bie Composition ber Oper 1773 Schriftlich gu. ebenfalls bas Diplom als Mitglied ber philarmonifchen Gefellichaft. Co geehrt verließ er Italien, wo man ihm ben Ramen il cavaliere filarmonico beigelegt 216 D. 1771 wieder in Salzburg eingetroffen mar, fand er einen Brief, in welchem ihm im Ramen ber Raiferin Maria Thereffa die Composition ber gro-Ben theatralifthen Serenata: "Ascanio in Alba", jur Bermahlung bes Ergher: joge Ferdinand aufgetragen wurde. Er übernahm diefen Auftrag und reifte im

August wieber auf einige Monate nach Mailand, wo mabrend ber Bermablungs= feierlichteiten flets M.'s Serenata und eine von Saffe componirte Dper abmech= feind aufgeführt murben. 1772 feste er jur Bahl bes Ergbifchofs von Salabura ble Serenate: "Il sogno di Scipione". 3m Winter 1773 feste er ebenbafelbst bie ihm übertragene Oper: "Lucio Silla", welche 26 Mal hinter einander aufgeführt wurde. Rachdem er noch eine tomifche Dper: "La finta giardiniera" (1775), 2 große Deffen, eine Serenate : "Il Re pastore", in Paris, mobin er jum zweiten Dale berufen worben mar, eine große Symphonie fur bas bortige Concert spirituel gefest hatte, ging er in f. 24. 3. nach Bien, wo er in faiferl. Dienste trat. Er erfullte bie großen Erwartungen, zu benen fein bewundernsmurbiges Benie berechtigt hatte, auf eine volltommen befriedigenbe Art und marb ber Rafael ber Tontunftler. Sowie Diefer feltene Beift aber fruh ichon in feiner Runft Mann murbe, fo blieb er hingegen in allen übrigen Berhaltniffen bes menfch= lichen Lebens ftets Rind. Er ternte nie fich felbft regieren ; fur bausliche Drb= nung, für geborigen Gebrauch bes Belbes, für Dafigfeit und besonnene Babl im Genuffe hatte er feinen Sinn. Allein eben biefer immer gerftreute, immer in fich jurudgezogene Denich ichien ein gang andres, ein hoberes Befen zu merben, fobalb er fich an bas Clavier feste. Dann fpannte fich fein Beift, und feine Mufmertfamteit richtete fich ungetheilt auf ben einen Begenftand, fur welchen er geboren war, bie Barmonie ber Tone. Um liebften fpielte er bei Racht und bie jum früheften Morgen bin, wenn man ibn nicht mit Gewalt vom Clavier entfernte. Gewöhnlich componirte er von 6 ober 7 Uhr bes Morgens bis um 10 Uhr, unb gwar meiftentheils im Bette; bann feste er ben gangen Tag nichts mehr, außer wenn etwas Dringenbes zu verfettigen mar. Außer ber Mufit ichien er nur noch eine Leibenschaft zu haben, bas Billarb. Geine Rorperbilbung zeichnete fich nicht vortheilhaft aus ; er mar flein , hager, blag und verrieth burchaus nichts Außeror= bentliches in f. Phofiognomie. Bon ben Berten, die fich auf ben Buhnen von gang Deutschland erhalten haben und ftets bas Entguden ber beutschen Ration fein werben, componirte er f. "Idomeneo, Re di Creta", 1780 gu Dunchen. Bon ber "Entfuhrung aus bem Gerail" (ber Zeit nach f. 14. Dper), welche 1782 in Bien aufgeführt murbe, fagte Joseph II. ju D. : "Diese Dufit ift ju fcon für unfere Ohren; boch find gewaltig viel Roten barin!" "Gerade fo viel, als fich gehort", antwortete ber Runftler. Den ausgezeichnetften Beifall erhielt "Figgro's Sochzeit", welche mahrend bes Binters 1787 ju Prag aufgeführt murbe. Cben= bafelbft componirte Dt. in bemfelben Binter f. "Don Juan", ber bort noch mehr gefiel als "Figaro's Sochzeit". Richtsbestoweniger wollte man biefer Dufit in Bien mabrend ber erften Borftellungen feinen Gefchmad abgewinnen, obgleich Sandn bei biefer Belegenheit DR. fur ben größten aller bamals lebenben Componiften erflarte. Rachbem er noch 1790 "Cosi fan tutte" und mabrent ber Rrantbeit, die f. Tob berbeiführte, 1791 bie "Bauberflote", "La clemenza di Tito" und bas berühmte Requiem gefest hatte, ftarb er am 5. Dec. 1791 im 36. 3. f. Alters, nach bem Berichte bes Argtes an Anhaufung bes Baffere im Ropfe, und ein falfches Berucht, Salieri betreffend, ift baburch wiberlegt morben. Much in f. Instrumentalcompositionen (f. prachtigen Symphonien, f. atherischen Quartetten , Clavierconcerten , Sonaten ic.) wird D. bas Borbild aller Rationen und Beiten fein und bleiben. Bleichen Ruhm behauptet er in ber Rirchenmufit, ju mel= der besonders f. großen Symnen und Diffen gehoren. Die Baht feiner Composi= tionen, mit Ginschluß ber Entwurfe, ift uber 800. Gein Requiem hatte, nach ber allgemeinen Ergablung, folgenden Utfprung, Gines Tages tommt ein Unbefannter (Graf von Balfeeg auf Stuppach) ju DR. und tragt ibm die Composition einer Seelenmeffe (gur Tobesfeler feiner Gemahlin) auf, fur welche Dr. ben Preis felbft beflimmen foll. Diefer fobert 100, nach U. 200 Dutaten, will fich aber, um

ber Arbeit bie möglichfte Bollenbung zu geben, an teine Beit binben. Richts: bestoweniger gablt ber Bote ben verlangten Preis im voraus und verspricht bei Ablieferung bes Berte noch eine bedeutenbe Summe nachzugahlen und nach einigen Monaten wiebergutommen. Babrenb ber Beit erhalt DR. ben ehrenvollen Auftrag, fur bie Rronung gu Prag "La clemenza di Tito" ju fchreiben, und ift eben im Begriff, in ben Bagen ju fleigen, um fich borthin gu begeben, ale jener Bote ericheint und an bas Requiem mahnt. Dr. enticulbigt fich und verspricht, nach f. Burudtunft aus Prag fogleich an bie Arbeit zu geben. Raum zurudgefebrt, beginnt Dt, bie Composition ber Geelenmeffe mit einem Reuer, mit einem Intereffe, welches ihm bis babin noch feines f. Werte eingeflogt hat, fobaf f. Gattin von fo ungewöhnlicher Unftrengung für feine ohnehin icon leibenbe Befundheit Alles befürchten zu muffen glaubt; ja D. außert einft mit Thranen in ben Augen, baß er bas Requiem fur fich felbft fege. Geine Gattin entreift ihm bie Partitur und gibt fie ihm nur auf fein inftanbiges Bitten nach anscheinend vollig bergeftell= ter Gefundheit wieder. DR. endet bie Urbeit bis auf ein Geringes, fallt in f. vorige Schwermuth gurud, wird frant und immer franter und ftirbt. Gleich nach f. Tobe ericheint ber Bote, verlangt bas Bert und erhalt es, unvollendet wie es ift. Diefes Concept tommt in die Bande f. Schulers Gugmapr, welcher fich Bufate und Beranderungen erlaubt, namentlich zu bem Sanctus bie Inftrumente, welche noch fehlten, bingufest und bas Bert fo einrichtet, wie es gebruckt in unfern Sanben ift. (6. Gottfr. Beber's Muffage in ber "Cacilia", 1826.) - DR. will nicht erflart, fonbern genoffen merben; er ift ein Bunber, meldes, ber Uhnung und bem Befühle allein angehorend, von feinem Berftanbe berufrt werben barf. Berte gieben, ungeachtet ihres gang neu erschaffenen, alle bis babin betretene Babnen verlaffenden Charaftere, burch ihre innere, reiche, alle Mittel ber Runft erfcho= pfenbe und boch zugleich himmlisch klare Bollendung ben Liebhaber wie den eigent= lichen Mufiter gleich machtig an. Go ift namentlich f. "Don Juan" ein Bert, in bem Alles ericopft ift, was bie Seele bes Menichen in ibrer tiefften Tiefe abnet und empfindet; ein Bert, bas felbft in feiner fittlichen Richtung zu einem jungften Gerichte für alle Berruchtheit wird, ju beren Gewiffen bie Pofaune (benn mas ift bie mit ber Ericeinung bes Beiftes ertonenbe Dufit anbers?) in fcredlichen, Alles germalmenden Tonen rebet. So auch f. Requiem, in welchem D.'s Geift feine eigne Bertlarung feiert. - D. hinterließ eine Bitme und 2 Cobne. ftere verheirathete fich nachher an ben Etaterath G. N. v. Niffen in Ropenhagen, welcher e. (faft nur aus Materialien beftebenbe) "Biographie 23. U. M.'s" verfaßte, bie, nach v. R.'s Tobe, bie Bitme nebft e. Unbange, Leipg, 1828, berausgab. Bur Grundung e. Denemals gab J. A. Schloffer "B. A. Mogart. Gine Biographie zc." (Drag 1828) beraus. M.'s alterer Sohn ift als Secretair bei ber Ranglei in Dais land angestellt; ber jungere ift Pianofortespieler und Componift fur biefes Inftrument, geb. 1792. Er lebt gewöhnlich in Lemberg in Galigien und unterrichtet auf bem Dianoforte. 1819 machte er eine Runftreife in Deutschland.

Mucius Scavola, eigentlich Cajus Mucius Corbus, ein ebler Romer aus ben ersten Zeiten ber Republit, ber die kaum gegründete Freiheit seines Vaterslandes durch eine kühne That rettete. Porsenna, König der Etrusker, ein Bundess genosse bes vertriebenen Tarquinius, belagerte im J. b. St. 246 Rom, und schon litten die Romer an den nothwendigsten Bedürsniffen Mangel, als M. den romischen Senat um die Erlaudnis dat, sich in das feindliche Lager zu begeben. In der Absicht, den König zu ermorden, bewassener er sich mit einem Dolche. Er gelangte dies an das Zelt des Königs, wo eben der Sold ausgetheilt wurde; aber er tödtete statt des Königs dessen Schrieber. Die Wache ergriff ihn; da sprach er zu Porsenna: "Ich die eine Königs dessen königs des Romes und heiße E. Mucius. Als Feind habe ich den König, unsern Feind, tödten wollen, und so viel Muth ich zum Tödten

hatte, fo viel habe ich auch gum Tobe. 3d bin nicht ber Gingige, ber biefen Ent: foluß gegen Dich gefaßt bat; eine große Ungahl romifcher Junglinge wird nach mir benfelben Rubm erftreben. Diefen Rrieg fundigt Dir bie romifche Jugend Bornig und erschroden brobte ber Ronig, ibn bem Feuer ju überliefern, mo: fern er nicht entbede, welche Unschlage gegen ibn im Berte feien. DR. erwiberte : "Damit Du fiehft, wie wenig Diejenigen ber torperlichen Schmerzen achten, welche nach Rubm ftreben, fo fiebe, mas ich thue". Dit biefen Worten bielt er feine Sand in eine auf bem Altare ftebenbe Pfanne voll glubenber Roblen. ließ ihn gewaltsam hinmegreißen. "Bebe fort von bier", fagte ber Ronig ju ibm, "ber Du feinbfeliger gegen Dich felbft als gegen mich hanbelft. 3ch murbe Dich belohnen, wenn Dein Duth fich fo fur mein Baterland gezeigt hatte; fo aber ichente ich Dir bie Freiheit". Sest ertlarte D., gleichfam aus Dantbarteit, bag fich 300 Junglinge verschworen batten, ihn zu ermorben. "Dich", fagte er, "bat bas Loos querft getroffen. Die übrigen werben, sowie bas Loos fie trifft, ihren Ungriff machen, bis ein gunftiges Schidfal Dich einem überliefert". Gefdredt burch biefe Borte, bob Porfenna bie Belagerung auf und fchlog Frieden. bielt, weil er fich nur noch ber linten Sand bedienen fonnte, ben Beinamen Sca . vola und murbe burch ein Stud ganbes und eine Ehrenfaule vom Genat belobnt.

Muden, Infetten mit burchfichtigen, unbebedten Flugeln, unterfcheiben fich burch ben Saugruffel, ber mit Widerhaten und hornartigen Auswuchsen be-Durch ihren Big und beffen unangenehmes Juden find am unertraglichften bie ameritanifchen Dosquitos, eine Art ber gemeinen Duden (eulex pipiens) und bie fleinen Beigmuden (c. reptans), die fur Lappland, Sibirien und bas Bannat eine Landplage find. Diefe erscheinen bes Jahrs 2 Mal in bichten Schwarmen, gegen bie man fich nur burch Dampf fcut; fie tobten bann oft bas Bieb, welchem'fie ju allen Offnungen bes Leibes bineinkriechen. Bon ben gemei= nen Muden flechen nur bie Beibchen; ihre Gier haben die Geftalt eines folben: formigen Debicinglafes und werden von ihnen in jufammengeflebten Reiben ins Baffer gelegt, mo fie fich nach einigen Tagen in Larven verwandeln. wurmformig, haben am Ropfe 3 Bangen, am hintertheile 2 Schwange und bemegen fich außerft fcnell; nachbem fie fich einige Dal gehautet haben, erscheint ibr Borbertheil bid, ihr Leib platt und fchmarg, fie freffen nichts mehr, tonnen aber Rach 8 Zagen friechen aus diefen Romphen bie ei= nicht unter Baffer bleiben. gentlichen Muden bes Rachte febr fchnell beraus, mas man in einem Glafe poll faulen Teichmaffers, bas im Juni geschopft und im Connenschein ermarmt wirb. beobachten fann.

Mufti, Großmufti (bei ben Turten auch Sheil: Ulistam, b. b. Saupt ber Ausermahlten, genannt), ift in ber Turtei bas Dberhaupt ber Religion und ber Befebe und folgt im Range unmittelbar nach bem Grofveffer. Er genießt fogar vom Sultan Chrenbezeigungen, Die biefer nicht empfangt. Geine Babl bangt einzig von bem Raifer ab; fo lange er in feinem Poften fteht, tann er nicht gum Tode verur: theilt werben. Rur abfeben fann ibn ber Raifer, und ohne fein Bermogen babei ein= jugieben. Der Dufti wird als Ausleger bes Roran bei gerichtlichen Sandlungen. befonders in peinlichen Sachen, überhaupt bei allen wichtigen Angelegenheiten gur Rathe gezogen; er gibt gewöhnlich feine Deinung gang furg und ohne Beifugung ber Entscheibungegrunde zu erkennen. In bebenklichen Sallen fest er noch bingu : "Gott weiß, mas beffer ift". In ber Unterschrift nennt er fich ben armen Rnecht Sottes. Ein folder fdriftlicher Musfpruch heißt Fetfah, und baber ber Dufti felbit Sahibi-Fetive, b. h. herr der richterlichen Ausspruche, und fein Secretair Ketfab-Emini. Diefer geht ihm an die Sand, fest auch wol in Sachen, womit fich ber Rufti nicht felbft bemuht, ben Spruch auf und legt ihm benfelben gur Unterschrift vor. Die festgefesten Ginkunfte des Mufti belaufen fich taglich auf 2000 Ufper

Describer Garage

(ungefahr 21 Thit.). Da er viele Stellen an ben taiferl. Mofcheen zu befehen und bei allen Beforberungen ber Gefehverftanbigen zu thun hat, fo fließen ihm noch anfehnliche Rebeneinnahmen zu. In großen Stabten ift ein Untermufti, ber f. Stelle

vom Grofmufti nicht ohne reiche Gefchente ethalt.

Muggendorf, Fleden in einem tiefen Thal an der Biefent, jest zum bairischen Obermaintreise, Landgericht Sebermanstadt, gehörig; merkwurdig wegen der vielen Höhlen, die in den tings ummer gelegenen Bergen besindlich sind. Die schönste und größte ist die wie eine Kirche gewölbte und mit Figuren von Stalaktit besehte Rosenmullerehohle; die fur die Natursorscher merkwurdigste aber ist die gailenreurther Boolithenhöhle mit beschwertichen und gefährlichen Eingangen. Sie enthält in tiefen Felsengangen große Massen halbverharteten Thons, und in demselben eine unendliche Menge großer, zum Theil und undekannter Thierknochen. Esper, Köppel, Rosenmuller und Goldfuß haben Beschreibungen dieser Sohlen geliefert. S. Jos. Heller's "Reisehandbuch durch Franken" (Heibeld. 1828) und besselben "Handbestir und Engend von Muggendorf" (Bambere 1829), mit einer topegarand. Charte und Ansichten der Burgen Streitberg und Rabened.

Muhammet, Muhammebaner, f. Mohammeb.

Mublberg, Die Schlacht bei (24. April 1547), hatte in politifder Sinficht bie entichiebenften Folgen und murbe fie felbft in Beziehung auf ben Proteftantismus gehabt haben, wenn nicht jur rechten Beit noch ber Rurfurft Doris (f. b.) fur benfelben gegen Rarl V. (1552) aufgetreten mare. - Un ber Spite bes Schmaltalbifden Bunbes (f. b.) fanben ber Rurfurft von Sachfen, Johann Friedrich ber Grofmuthige, und ber Landgraf Johann Philipp v. Deffen. Um biefen Bund aufzulofen, bebiente fich Rarl V. ber heiligen Liga, welche bie ta= tholifden gurften Deutschlande 1538 gefchloffen hatten, und bes jungen Bergogs Moris von Cachfen. Diefer Furft mar Protestant, aber zugleich ein Freund bes Ergherzogs Rerbinand, und lebte mit bem Rurf. Johann Friedrich in 3mift. fchloß baber 1546 ein geheimes Bundnig mit dem Raifer Rarl V. und mußte, als ber Raifer ben Rurfurften Johann Friedrich in Die Reichsacht erflarte, Die Bollgie= bung berfelben übernehmen. Die Streitfrafte bes Rurfurften ftanben bamale, mit benen bee Bunbes vereint, im fublichen Deutschland. Als nun Johann Fried: rich erfuhr, wie fein Better Morit, bem er die Bewachung feiner gander anvertraut hatte, in biefe eingefallen fei und fie binnen 15 Tagen bis auf 3 fefte Stabte ein: genommen babe, fo eilte er fchnell gurud, eroberte fein Land wieber und brobte fogar Leipzig zu nehmen, bas er (Jan. 1547') belagern ließ; allein ftatt ben Bergog Do: rig gang ju übermaltigen, ging er mit ihm einen Baffenftillftand auf 4 Bochen ein, ber bem Raifer Rart und feinem Bruber Ferbinand Beit gemabrte, mit ibren So marb Joh. Friedrich unvorbereitet von bem Streitfraften berangutommen. faiferl, Beere überrafcht. Sein heer gablte nur 13,000 M. und fand gwifchen Dugeln und Deifen. Er ließ es gwar fogleich bei Deifen uber bie Elbe geben und brannte die Brude binter fich ab; baffelbe gefchab mit der Schiffbrude, Die er bei Dubtberg hatte, und fo jog er rafc nach Bittenberg bin, unter beffen Rano: nen er der Ubermacht Trot zu bieten hoffte. Allein bie Schiffbrude brannte nur Ein Bauer zeigte bem Bergog Morit eine Furth, mo bie Reiterei jum Theil ab. burch bie Elbe geben fonnte, und inbeg bie Schiffbrude fur bas Befchus bergeftellt wurde, fcmammen bie Spanier in Menge burch ben Blug. Go gelang es Ratl V., ben Rurfürsten (am 24, April) hinter Dublberg mit ber Reiterei einzuholen. fachf. Bolter zeigten wenig Tapferteit. Gie floben burch bie lochauer Saibe ber Befte Bittenberg ju ; ber Rurfurft felbft gerieth nach tapferer Begenwehr mit bem Berjog v. Braunichweig in Gefangenichaft. Das über ihn gesprochene Tobes: urtheil marb auf bie Bermenbung bes Rurfürften von Branbenburg, bes Bergogs Moris u. a. Furften in bie Capitulation von Bittenberg (19. Mai

1547) verwandelt. Durch biese verzichtete Johann Friedrich auf die Kurwurde und seine Länder, welche Morih ethielt. Den Söhnen Johann Friedrichs ward ein jahrl. Einkommen von 50,000 thein. Guld. zugesichert und ihnen dafür der Besithe einiger Ümter in Thuringen überlassen. Diese bildeten, nehft spätern Erwerbungen,

die Fürftenthumer des fachfisch=erneftinischen Saufes.

Mublen, in ber weiteften Bebeutung folche Mafdinen, Die burch eine außere Rraft in Bewegung gefest werben; im engern Sinne folche, burch welche Etwas gerftudt ober gerrieben wirb, namentlich folche, die zu Bermalmung bes Be= treibes, jur Bereitung bes Dis, jum Schneiben bes Solges u. f. w. bienen. I, Rach ihrem 3mede find fie a) Mahlmublen (Mublen im vorzüglichen Ginne), wenn fie ju Bearbeitung des Getreides ju Schrot, Mehl, Graupen ober Grube gebraucht merben; b) Graupenmublen; c) Dimublen; d) Schneibemublen; e) Pulpermublen; f) Papiermublen u. f. m. 11. Nach ber bewegenben Rraft, melde babei wirft: A. Baffermublen: a) oberfcblachtige (f. b.) und b) unterfcblach: tige; je nachdem fie feststeben ober nicht: a) Pfahlmublen, b) Schiffemublen. Erftere find entweder Panftermublen, wenn bas Bafferrad mit feiner Belle nach bem Steigen und Kallen bes Baffere bober ober niedriger gestellt werben tann. oder Stabermuhlen, beren Schaufeln auf einem Reife befestigt find, oder Straube: mublen, beren Schaufeln zwischen 2 Reifen fteben. Bei allen Baffermublen untericheibet man bas Mühlengebaube, worin bas gehende Zeug befindlich ift. unb bas Gerinne, wodurch bem Beug bas Baffer jugeführt wird. Letteres fest nicht felten bebeutende Bafferbauten voraus. B. Windmuhlen. Diefe find entweder fo eingerichtet, bag bas gange Dublengebaube fammt bem barin befindlichen Beug nach bem Binbe gebreht merben tann, und heißen bann Bodmublen, ober bas Gebaube fteht feft, und nur bas Dach (Saube) nebft ber Welle und ben Alugeln wird nach bem Binde gedrebt: hollandifche Bindmublen, weil fie in Solland er= funden murben und bort fehr ublich find. Lettere haben bor ben erftern bedeutende Borguge, benn fie fteben ungleich fefter gegen ben Bind und enthalten im Innern viel mehr Raum, auch tonnen bei ihnen alle Arten von Mublwerken, als Die Schneibe :, Papiermublen u. f. w. angelegt werben, mabrend man in den erftern felten mehr als Mabl = und Graupenmublen anlegen tann. Die horisontalen Bindmublen, eine britte Gattung, wo bie Flugel horizontal oben angebracht find. haben ben Erwartungen nicht entsprochen. C. Sand : und Rogmublen merben blog durch thierifche Rrafte in Bewegung gefest. Die erftern find felten von gro-Bem Rugen, baber man fie nur gum Schroten ober bochftens bei Urmeen im Relbe Dagegen leiften gut gebaute Rogmublen, welche von Pferben ober Dafen bewegt werben, nicht felten fehr gute Dienfte. Sie find fo eingerichtet. baf bas Pferd entweder burch Treten in einem Tretrad ober burch Bieben an einem Schwengel bie Maschine bewegt. Man hat fich in neuerer Beit auch ber Dampfmafchinen als bewegender Rraft ju ben Dublen bedient, vorzüglich in England und Frankreich. - Das gangbare Beug einer Mahlmuble ift fehr einfach. Un einer Belle befindet fich bas Bafferrab, und hinten ein Rammrab; biefes greift in ein Betriebe am Muhleifen, welches in bem obern Muhlfteine (Laufer) befestigt ift, ber fich baburch auf bem untern Steine (Bodenftein) breht, und zwischen biefen Steis nen wird bas Betreibe germalmt, und bann bas Mehl burch eine anbre Borrichtung pon ber Rleie abgefonbert. Der Muller fann ben Bobenftein hober und tiefer ftellen und fo das Getreibe entweder gang ju Mehl gerreiben ober es bloß fchalen, Graupen ober Grube baraus bereiten. (Uber ben Muhlenbau f. Sturm's "Muhlen= baufunft", 5. Muft., 1815.) - Die erften Dublen waren Sandmublen und bochft mabricheinlich unfern Caffeemublen nicht unahnlich; barauf folgten bie Rogmub= len, endlich die Baffermuhlen. Lettere hatten bie Romer, nach Bitrub, fcon ju ben Beiten Mugufte. Dffentliche Baffermublen tommen erft unter Sonorius

37 \*

**580** 

und Arcadius vor. Die Schiffmublen find 536 von Belifarius in Rom erfunden. Die Erfindung der Bindmuhlen fallt mahrscheinlich ins 12. Jahrh., die der Graupenmuhlen ins 16. Die Schneibemuhlen find eine Erfindung bes 14. Jahrh.

Dublenregal beift bas ber Regierung vorbehaltene Recht, baf neue Mublen nicht ohne Erlaubnif und gewiffe Abgaben (Baffergins) angelegt merben burfen, vornehmlich um Streitigkeiten mit ben icon vorhandenen abgufchneiben. - Mublengmang beift bie Gerechtigfeit einer Duble, vermoge beren alle Einwohner eines Drte ober einer Gegend genothigt find, ihr Getreibe auf berfelben mablen zu laffen, und eine folche Duble beißt Zwangmuble. - Dublen orb. nung, bas fchriftliche Bergeichniß aller Gefete und Borfchriften, welche bas Dublenmefen betreffen. - Dahlmete ift ber an ben Muller abzugebenbe Theil bes Betreibes als Bohn. In einigen Lanbern beträgt fie ben 32 , in anbern ben 30. und 24. Theil, Es ift billig, fie bei Betreibetheurung gefehlich zu vermindern. -Das Staubmehl, worunter man ben beim Dablen entftehenden Berluft an Debl burch Berflauben verfteht, ift in ben meiften Laubern, um bem Betruge ber Duller vorzubeugen, auch gesehlich bestimmt und beträgt bieweilen ben 32. Theil, in Rorbbeutschland 1 Procent. Letteres genugt.

Mulatten beißen in beiben Indien Diejenigen, welche einen Guropder gum Bater und eine Schwarze gur Mutter haben, ober auch umgekehrt, meldes jeboch feltener ber Fall ift. Sie haben gewohnlich eine olivenfarbige Saut. Benennung tommt von ben Spamiern her. In Beftindien find bie Mulatten ber Regel nach Staven, wenn bie Mutter Stlavinnen gewesen find, weil bort Krei-

beit ober Stlaverei von ber Mutter ererbt wirb.

Mulgrave, zwei Bruber. Ronftantin Johann Philipps, nach= beriger Lord Mulgrave, geb. 1744, mar icon im 19. Jahre tonigl. Fregattencapis tain und galt, ale er 1768 ben Geebienft aufgab, fur einen ber fenntnifreichften und geschickteften britifchen Seemanner. Als Mitglied bes Unterhauses, feit 1768, geigte er, wenn er fur bie Cache bes Boles fprach, ebenfo vielfeitige als grundliche Renntniffe. Am lebhafteften beschäftigte ibn die 1773 von ber tonigl, Gefellich, ber Wiffenfch, aufs Reue in Untersuchung gezogene Doglichteit einer Kahrt aus bem atlantifchen Drean burch bas nordliche Polarmeer in bas große Beltmeer, welche bie Englander fcon von 1527-1614 mehrmals fruchtlos unternommen hatten. Auf fein Erbieten erhielt er ben Befehl über bie vom Ronig bagu ausgeruftete Erpedition. bei welcher er ben Capitain Lutwidge jum Gefahrten mablte. Er-fegelte ben 2. Juni 1773 ab; bom 5. Juli bis jum 10. Mug, faß er in bem Gife bei Spigbergen feff, brang bann meiter nordwarts vor als irgend ein Geefahrer vor ihm (bis 80° 48'). febrte aber, nachbem er vergebens bas Polarmeer zu burchfchiffen verfucht batte. feiner Dienftvorschrift gemaß, ben 24. Sept, gurud und machte bie Ergebniffe feis ner Reife fur Raturtunde und Geographie befannt. Rach f. Batere Tobe, 1775. erhielt er ben Lordstitel, mar 1777 fg. Commiffair bei ber Abmiralitat, zeichnete fich im amerifanifchen Rriege ale Flottenofficier aus und murbe nach bem Frieben gu michtigen Staatsamtern, s. B. bei ber Dberaufficht ber Bermaltung Dftinbiene. jum Geb. Rath und jum Pair ernannt. Er farb ju Luttich ben 10. Det. 1792. Much um bie Bervolltommnung bes Schiffbaues hat er fich verbient gemacht, fowie als Mitglied ber brit. Befellichaft ber Alterthumeforiche. Abftofend im Außern, verbarg Lord MR. hinter ber Form eines Matrofen bie Lebanitat bes feinften Belts mannes. - Gein Bruber, Seinrich Lord D., Garl, Dair und brit. Staatsmini: fter, geb. 1755, biente 1776 fg. im ameritanifden Rriege, wurde nach dem Rrieben sum Mitgliede bes Unterhauses gewählt und fchloß fich gang an bas Minifterium an, insbefondere an Bill. Pitt. 1793 trat er mit bem Titel Baron in bas Dberhaus ein, mo er zu ben eifrigsten Anhangern bes Ministeriums gehörte und balb Pitt's Amtegenoffe wurde. Die Schuld bes ungludlichen Ausgange ber Coalition von 1805, über die das Ministerium im Parlamente viele Borwurfe horen mußte, legte er dem zu schnellen Borrucken des östreich. Heeres bei. Rach Pitt's Tode verlor er s. Stelle im Ministerium und trat auf die Seite der Opposition, kam aber nach For's Tode als erster Lord der Admirastrat wieder in das Ministerium, in welchem er sich 1807 fg. nachdrucklich gegen die Emancipation der Katholiten erklärte. Uls Geheimerath wurde er Mitglied des Cabinets. Die Erpedition nach Walcheren 1809 betrieb er personlich und mußte deßhalb einen harten Kampf mit der Opposition bestehen. 1812 vertaussche er s. Stelle als Lord der Admiralist mit der eines Großmeisters der Artillerie, welche Lord Chatam verlor. Zugleich ward er Viscount Normandy und Earl von Mulgrave; 1818 trat er s. Stelle als Großmeister der Artillerie an den Herzog von Wellington ab.

Muller (Rart Bilhelm), furfachf, geh. Rriegsrath und Burgermeifter gu Leipzig, burch feine fraftige und umfichtsvolle Bermaltung bes lettern Amtes, als Begrunber trefflicher Bolfbergiebungsanftalten und als Berfchonerer Leipzigs unvergeflich, murbe in Rnauthann, einem Dorfe bei Leipzig, wo fein Bater Gerichtshalter mar, ben 15. Sept. 1728 geb. Er tam auf Die Lanbichule Pforta, bezog in feinem 18. 3. bie Universitat zu Leipzig, um bie Rechtswiffenschaft zu flubiren, begann 1752 als Sachwalter zu prafticiren, und erhielt burch Bertheibigung ber trefflich gearbeiteten Differtation : "De crimine termini moti", bie juriftifche Doctorwurde. In bem vertrauten Umgange geiftvoller Manner (Leffing, Raftner, v. Blankenburg, Morus, Weiße, Rofenmuller), welche bamals in Leip: gig lebten, bilbete er feinen Gefchmad in ber Poeffe und Runft aus. 1755 gab er einen "Berfuch in Bebichten" (ohne feinen Ramen) beraus, unternahm, von anbern Gelehrten unterftust, feit 1756 bie "Britifche Bibliothet" (bis 1767, 6 Bbe.), Beurtheilungen und Auszuge ausgewählter Schriften ber neuen engl. Literatur enthaltenb, und lieferte bagu felbft bie meiften Beitrage. 1759 marb er Mitglieb bes Rathe zu Leipzig und hatte bas Unglud, im fiebenjahrigen Rriege, nebft mehren feiner Amtegenoffen, in bas bafige Schlof als Beifel von ben Dreußen geworfen zu werben, mas ihm auch eine Rrantheit jugog. Außer einigen fchriftlichen Arbeiten über ben Procef, gab er 1768 eine Überfegung ber "Eugenie" bes Beaumarchais, und 1776 von Grey's Gedichten, Alles anonym, beraus. an erhielt er bie hohern Burben bes Magistrats und murbe 1778 Burgermeifter und Beifiber bes Schoppenftubls; bas erftere in ber Regierung abmechfelnbe Umt hat er 12 Dal mit Ruhm verwaltet. Balb nachher erhielt er ben Titel eines turf. fachf. geh. Kriegerathe. In Fleiß und ftrenger Punttlichteit, sowie in ber Benauigteit und Schnelligfeit ber Gefchaftsverwaltung übertraf ibn teiner feiner Subalternen. Aber fein Bahrheitefinn und feine Gerechtigfeiteliebe nahmen, be: sonbere wenn es handlungen übermuthiger ober leichtfinniger Unterbeamten galt, oft ben Schein bespotischer Strenge an. Doch wußte er auch vernunftigen Rath und gegrundete Ginmenbungen gu achten und zeigte fich fonft gegen Sebermann boffich und befcheiben. Ein fcharfer, fchneller Blid, welcher ihn bennoch por manchen Difgriffen in ben Versonen nicht vermahren konnte, ein treffenbes Urtheil, ein gludliches Gebachtniß erleichterten ihm feine Berufewirtfamteit. mertwurdige Erscheinung in bem Gebiete ber Biffenschaft und Runft blieb ihm fremb, mabrend er burch fortgefestes Lefen mit bem claffifchen Alterthum und ber Archaologie immer vertrauter wurde; babei fuchte er bas als gut und nuglich Ertannte in feinem Rreife anzuwenden. Dit Rofenmuller's Berathung entwarf D. ben Plan ber Freischule in Leipzig. Sie murbe 1792 eingeweiht und genoß fortbauernb feiner porguglichen Pflege. Durch Rofenmuller ließ er auch 1796 bie Einführung eines neuen leipziger Gefangbuchs bewirten. Cbenfo faßte er ben berr= lichen Dlan einer Burgerichule. Richt minder werben bie Bieberherstellung bet Dicolaifirche, Die Einrichtung bes gefchmachvollen Concertfaals, fowie bie von ihm

gefchaffenen, wenn auch botanisch mancher Berbefferung fabigen Unlagen um Leipe gig feinen Ramen noch lange in bantbarem Anbenten erhalten. Er farb ben 27 Febr. 1801. Dan hat ihm in bem fogen. Part, einem Theil jener Unlagen, ein Monument errichtet.

Muller (Johann), f. Regiomontanus.

Muller (Johannes v.), ber beruhmte Gefchichtschreiber, geb. ben 3. Juni 1752 gu Schaffhausen, wo fein Bater Prediger und Lehrer an der lat. Schule mar, verbantte feiner Mutter, einer Frau von aufgewedtem Geifte, ben frommen Ginn, und ihrem Bater, einem geschichtstundigen Geiftlichen, Johannes Schoop, Die Richtung auf ben nachmaligen Beruf feines Lebens. Roch ebe ber Rnabe lefen fonnte, hatte er aus ben Befprachen biefes freundlichen Greifes, um ben er am liebften war, bie Sauptbegebenheiten ber Schweizergeschichte gelernt, und bas Alles um: faffende Bohlwollen, bie beitere Beltanficht und leibenschaftliche Reigung gur Beschichte blieb ihm als ein großvaterliches Erbtheil eigen. Anaben seines Alters fuchte er wenig. Unbehulflich ju Spielen und forperlichen Ubungen, marb er burch feine gappelnbe Lebhaftigfeit, fein turges Beficht und feine fleine garte Beftalt ein Begenftand ihrer Scherze, mabrend Altern und Lebrer von feiner Bernbegierbe und regen Beiftestraft bie ichonften Soffnungen faßten. Ubrigens gutherzig und freundlich, gewann er Bieler Liebe und bilbete unter bem Ginfluffe einer folichten, alterthumlichen Erziehung von Innen beraus ein Talent , bas in ben gelehrten Schulen feiner Baterftabt wenig Reig und Nahrung finden tonnte. Seine Babe, fcnell und richtig aufzufaffen, treu zu behalten und finnreich gufammenzuftellen, bewies er icon im 9. Jahre burch einen Berluch, Die Geschichte von Schaffhaufen in Fragen und Antworten nach Bubner's Manier gu fchreiben. Aus Diefem Biftorifer hatte er balb bie Epochen ber Universal- und Staatengeschichte inne ; Rollin und Bonfen fielen ihm gludlicherweise in die Banbe, um bies Fachwert auszufullen, und ben alten Claffitern, bie er im 13. 3. verftoblen gu lefen begann, verbantte er Begeisterung für Freiheit und fittliche Große, Rarheit und Ordnung im Denten, Beichmad und Rraft im Ausbrud: Gigenschaften, beren Spuren icon aus felnen Schularbeiten hervorleuchteten. Bum Studium ber Theologie bestimmt, ging er 1769 nach Gottingen, wo Dichaelis, Bald, Les und Miller feine Lehrer, ein Theolog wie Mosheim zu werden fein Biet, Eregefe und Rirchengeschichte f. In feiner Differtation : "Nihil esse rege Chri-Lieblingsmiffenschaften murben. sto ecclesiae metuendum", 1770, fpricht noch gang ber Gifer fur bas alte Sp: Balb nachher gewann ihn Schloger's Umgang fur immer ber biftorifden ftem. Forschung. Sichtbar ift biefer Ginflug im "Bellum Cimbricum" (1772, beutsch von Dippold 1810), ber erften Probe, bie D., nachbem er 1771 ins Baterhaus gurudgetebrt mar, bon feinen biftorifden Studien gab, und beren gegwungenes Latein die Renner nicht hinderte, ber Quellenbenugung und trefflichen Dethobe bes Berf. bas gebuhrende lob zu zollen. Damals predigte er als Candibat mit Bei fall und übernahm 1772 bie Professur der griech. Sprache am Gomnaffum gu Schaffhausen. Schon jest widmete er feine Duge ben Schweigerifchen Urkunden u. Sahrbuchern; jugleich mar er Mitarbeiter an ber "Milgem, beutschen Bibl." und fand mit vielen Gelehrten im Briefwechsel. Durch ben Ginfluß, ben Rarl Bictor v. Bonftetten auf ben Bang feines Beiftes und feiner Schickfale gewann, reifte in ihm ber Entschluß, bie Beschichte feines Bolfes ju fchreiben. D. fcblog mit bies fem um 7 3. altern, bochft liebensmurbigen Danne ben berühmt geworbenen Freundschaftebund, beffen Denkmale in ben herrlichen "Briefen eines jungen Ge= lehrten an f. Freund" (herausgeg. 1802 von Friederite Brun) ber Nachwelt aufbehalten find." Muf Bonftetten's Empfehlung tam Dt. 1774 als Saustehrer gu bem Staaterath Tronchin Calenbrini in Genf; wie wenig aber ber Unterricht fleis per Rinder feinem Beifte angemeffen war, mußte er balb inne werben, und vers

taufchte icon 1775 Tronchin's Saus mit einer freiern Berbindung, in die ibn Francis Rinloch aus Subcarolina ju gemeinschaftlichen Stubien jog. beifp, einem Landhaufe am Genferfee, brachte er mit biefem gleichgefinnten Junglinge bas gludlichfte Jahr feines Lebens gu, und ftiftete mit ihm und feinen Bermandten in England eine bauernde Freunbichaft. Boltaire und anbre Beroen ber neuen frang. Literatur wurden ihm bamals perfonlich befannt. Da Rinloch im Dars 1776 nach Rorbamerita gurudging, nahm ber große Raturforfcher Bonnet, ber gu Genthod am Genferfee einer ehrenvollen Duge genoß, DR. in fein Saus, Startenbe Sufreifen in ber Schweig ju und mit Bonftetten wechfelten 1777 und 1778 mit biefem reigenben Aufenthalte im Rreife ber feinften Befelligfeit ab. 1778 lebte Dr. auf Bonftetten's Lanbautern zu Rougemont und Baleires gang in ben Alten, und vollendete bie fcon 1774 angefangenen Ercerpte aus 44 Folianten und 24 Quartanten ber Saller'ichen Urfundensammlung und andern Sanbidriften gur Schweizergefchichte. Der Binter rief ibn wieber nach Genf, wo er bei bem Ges neralprocurator Robert Tronchin, einem erfahrenen, großbentenben Staatsmann, lebte und in beffen Umgang an Scharfe bes polit. Überblide und Ginficht in bas Befen ber Staatstunft gewann. Um fich ein fleines unabhangiges Einfommen au erwerben, hielt er hier bor jungen Dannern, meift Englandern, unter benen fich auch ber nachmalige Sprecher des Unterhaufes, Charles Abbot, befand, Bors lefungen über die Universalhiftorie. Er trug fie erft ethnographifch, bann fonchroniftifch in frang. Sprache vor, arbeitete fie 1779 gu Genf, 1781 gu Raffel und 1783 wieber gu Genf zu gleichem 3wede um und fchrieb fie endlich 1797 gu Wien in beutscher Sprache auf, in welcher Geftalt fie u. b. I.: "Bierundzwanzig Bu: der allgem. Befchichten", in ben 3 erften Bon, feiner Berte 1810 erfchienen find. Der Beifall f. Buborer belohnte ibn fur biefe Arbeit, bie in ihrer letten Geftalt gwar noch bie Spuren jener erften fluchtigen Entftehung , aber auch bas Beprage feines bie gange Bormelt belebenben Benies und ber echt hiftorifchen Unparteilichfeit unb Rube , bie jebe Erscheinung in ber Geschichte nach Beit , Det und Umftanben mur: bigt, an sich trägt. Seinen Rang unter ben Siftorifern follte jeboch ein anbres großeres Bert bestimmen. Wahrend jener Abwechfelungen, bie feine Lage 1774 - 80 erlitt, und unter benen er, angezogen von ben Reigen einer zeitraubenben Befelligfeit, abbangig von ebelgefinnten, boch nicht felten launischen Befchugern, mehre Dale ju ftorenben Rebengeschaften um Gunft und Lohn genothigt, nicht wenig Charafter und Begeifterung bedurfte, um fein Talent gu behaupten, bielt er bod, burch Bonftetten's aufopfernbe Freundschaft und bie bereitwillige literarifche Unterftugung vieler ichweizerifchen Gefchichtsfreunde aufgemuntert, fein Biel, Die Gefchichte ber Schweiz zu fchreiben, unverrudt im Muge. Den Bumuthungen feines Baters, ber ihn immer noch bem geiftlichen Stanbe ju erhalten und nach Schaffbaufen, wo ihm feine Profeffur offen gelaffen mar, jurudjugiehen bachte, machte 1779 ber Tob biefes allgu forgfamen und ben innern Beruf bes Sohnes gang miffennenben Mannes ein Ende. Unter mehren Berftreuungen biefes Jahres, beffen Commer er im Saanenlande mit Bonftetten nicht ohne eine fcone Frucht (,,Die Geschichte ber Lanbschaft Saanen", im 12. Bbe. f. Berte), ben Binter wieber bei Tronchin mit Bieberholung bes Collegiums zu Genf hinbrachte, hatte er ben 1. Bb. ber Schweizergeschichte vollendet, und ba er ben Genfern burch eine Reife in Geschäften ihrer Republit nach Solothurn ben letten Dienft ber Dantbarteit geleiftet, manbte er fich nach Bern, wo nach vielen argerlichen San= bein mit ber Cenfur fein Bert enblich unter bem falfchen Berlagsorte Bofton, 1780 ans Licht tam. Ein befferer Empfehlungsbrief tonnte ihm auf ber Reife, bie er nun nach Berlin unternahm, nicht vorausgeben. Die achtungevolle Mufnahme ber Belehrten und Großen in Berlin, wo er f. "Essais historiques" berausgab und in Folge berfelben mit Friedrich II. eine Unterredung hatte, war jedoch

nicht hinlanglich, ihm ben Berbruß getaufchter Doffnungen gu verguten. Auf eine Unftellung in ber berliner Utabemie gefaßt, fah er fich nach langem Bewerben mit bem Anerbieten eines fleinen Schulamtes abgefunden, ba er boch icon 1773 bas ihm auf Nicolai's und Merian's Empfehlung angetrag ne Rectorat am joachims: thalfchen Gomnafium ausgeschlagen batte. Dagu tamen noch eine bamifche Re: cenfion in ben "Gottingifchen Ungeigen" und vaterlanbifche Difurtheile über feine Schweizergeschichte, endlich bie Unruben in Benf. In Gleim's Armen gu Sals berftabt und in ber Auszeichnung bes herzogl. hofes zu Braunschweig fand er jeboch ben Troft, beffen fein reigbares Berg fo febr bedurfte, und nahm nun die Anftel: lung, die ihm ber General und Staatsminister v. Schlieffen als Drof. ber Ge: Schichte am Carolinum ju Raffel verschaffte, im Dai 1781 an. Die Freunbschaft biefes großen Renners ber Geschichte und bes claffischen Alterthums und bie Bewunderung ausgezeichneter Buhorer in f. Borlefungen gaben feinen Studien einen neuen Schwung. Die Frucht feiner Aufnahme in Die Societe des antiquites gu Raffel waren 2 im 8. Bbe. seiner Berte abgebruckte Abhandlungen : "De l'influence des anciens sur les modernes" und "Histoire de l'établissement et de la domination temporelle du Souverain Pontife dans la dernière moitié du 8me siecle". Immer geneigt über Das, mas eben in ber Politit Roth that, jum Publicum gu fprechen, wie er ichon in f. "Essais" über bie genfer Anruhen gethan, ftellte er 1782 in ben "Reifen ber Papfte", einer fleinen, aber an Stoff gu ben wichtigften Betrachtungen ungemein reichen Schrift, Die Dierarbie als Schutwehr ber Bolfer gegen furftl. Gewaltherrichaft bar. Gie verschaffte ihm in bem burch Raifer Josephs Reformen geangstigten Rom und in bem fathol. Deutsch= land vicle Freunde, und eine Anstellung in Rom wurde ihm bomals offen geftanden haben, wenn er ber papftl. Bunft feinen Protestantismus batte aufopfern wollen. Bie fehr es ihm aber mit diesem und mit ber Religion übechaupt Ernft mar, gei= gen feine Briefe aus biefer Beit und ein "Gefprach mit Aglaja uber bas Chriftenthum", bas er 1782 nieberschrieb. Geine noch in biefem 3. erfolgte Anftellung als Rath und Unterbibliothefar hatte er Schlieffen's Furforge gu banten; als aber Diefer die Curatel der Bibliothet 1783 abgab, und die Pflicht der Dankbarteit ihn von Neuem nach Genf jog, nahm er mahrend eines Sommeraufenthalts ju Genf 1783 feine Entlaffung, um bei Robert Tronchin als Borlefer und Gefellichafter gu bleiben und feine Schweizergefdichte in ber Rabe ber Quellen fortgufeben. Go trat er nach einer Sjährigen Abwesenheit reifer und ruhiger in die alten Berhaltniffe gurud und wieberholte gu Benf feine Borlefungen über bie Universalbiftorie. Aber je ftarter ingwischen im offentlichen Umte und bei fteigendem Beifall bas Gefühl feines Berufes bei ihm geworben mar, befto brudenber empfand er auch bie alten libel biefer Lage : Beitverluft in ber Befellichaft, und bes gealterten, franklichen Trondin's Launen, ber bie Erfullung feines Berfprechens, ihm eine Leibrente ans gulegen, von Monat ju Monat aufschob. M. ging baber im Det. 1784 auf Bonffetten's But Baleires in Die Ginfamfeit, wo er ben 1. Bb. ber Schweizergeschichte Bur neuen Musg, umarbeitete und im 2, rafch vormarts ructe, um fich bann 1785 burch Reifen Erholung ju ichaffen und ben Winter in Bern ju fein. Raum hatte er hier die mabrend ber Fortfegung feiner hauptarbeit um feines Fortfommens willen gehaltenen Borlefungen über bie alte Beschichte mit einer Abschieberebe voll bes glubenbften Datriotismus (f. ben 12. Bb. feiner Berte) beenbigt, als ibn ber Rurf. Friedrich Rart Joseph nach Maing einlud. Sepne's Empfehlung und ber Gifer bes DR. von Raffel ber befreundeten Unatomen Commerring hatten Diefen Ruf bewirtt. D. lehnte baber , weil eine angemeffene Unftellung in ber Schweig fich immer nicht finden wollte, bas Unerbieten einer Penfion vom berner Abel ab und trat im Kebr, 1786 als Sofrath und Bibliothetar in Maing an, wo er noch in biefem 3. Die neue Musq, bes 1. und ben 2. Bb, ber Schweizergeschichte gu Stanbe

brachte und vom Rurfurften immer mehr in bie offentl. Geschafte gezogen murbe. Sierdurch in die Berhandlungen über den Fürstenbund verwickelt, suchte er die Ge= muther burch e. Abhandl. im " Deutschen Museum" f. 1786 : "Bweierlei Freiheit", ju ermarmen, zeigte in ber "Darftellung bes beutschen Fürftenbundes", 1787, melder Beift ihn befeelen folle, und fprach in ben "Erwartungen Deutschlands vom Fürstenbunde", 1788, bas Leib ber Ebeln über bie Trummer biefes lofen Gebaubes In biefen anonym erschienenen Schriften erkannte man balb bie Deifterband bes ftaatstlugen Befchichtschreibers und ben Grund bes feltenen Bertrauens, mit bem fein Rurfurft ihn beehrte. Dbgleich reformirter Proteftant und Laie, warb er von biefem 1787, megen Dalberg's Bahl jum Coabjutor, nach Rom beorbert, im Binter barauf feines Bibliothetariats entledigt und in ber Cabinetstanglei angeftellt, 1788 jum geh. Legationsrath und bald nachher jum geh. Conferenzrath Daß er unter ben mannigfaltigften, bas ihm neue Stubium bes beutichen Staatsrechts erfobernben Regierungsgeschaften, fur beren Dubfeligfeit ihn bie vaterliche Freundschaft bes Rurfurften nicht gang entschäbigen konnte, noch Duge fand, außer jenen Schriften über ben Surftenbund und ben "Briefen zweier Domherren", 1787, worin er ben veralteten Domcapiteln eine zeitgemafere Beftimmung anwies, auch bie 1. Abth. bes 3. Bbs. ber Schweizergefchichte 1788 erfcheis nen ju laffen, zeugt fur ben gemiffenhaften Gebrauch feiner Beit und fur bie Un: ftrengung, mit welcher er arbeitete. Sie jog ihm 1789 eine langwierige Rrantbeit ju, von ber er nur genas, um bei Leopolbs Raiferwahl 1790 fich wieber in bas Gewühl ber Gefchafte zu fturgen. Die Bumuthung, auch im Finangfache gu arbeiten, und besonders ein Berdruß mit Albini, bewog ihn gegen Ende b. 3. felnen Abichieb zu fuchen. Doch bier zeigte fich, in welchem Grabe D. wegen feiner Uneigennutigfeit und Freimuthigfeit beim Bolte beliebt und bem Rurfurften unentbehrlich geworben mar. Bahrend bie Sofe zu Bien und Berlin ihn burch Titel und Penfionen anzugiehen fuchten, wie er benn bamals von ben Atabemien gu Berlin, Manheim und Erfurt gum Mitglied ernannt murde, hielt ihn ber Rurfurft burch bie Bestallung jum geh. Staatsrath, Referenbar und Director ber furrheinifchen Rreisarchive feft, und eine gang ungefuchte Bunft bes Raifers erhob ben fcblich. ten Joh. M. im Jan. 1791 jum Eblen v. M. ju Solvelben und jum Reichsritter. Roch nicht volle 2 Jahre hatte er in biefem weit umfaffenben Birtungetreife balb 3u Mains, balb gu Alchaffenburg gegebeitet, ale ber Revolutionefrieg über Deutich: land bereinbrach. Bei feiner Rudtebr von einer Gefchaftereife nach Bien fanb DR. im Dct. 1792 Maing in frang. Sanden und mit den Geburtewehen bes Re-Die Liebe bes Bolfs, bas feine Berbienfte um bie Republikanismus ringenb. gierung bes Landes und bas Bobl vieler Gingelnen nicht vergeffen fonnte, und Cuftine's Ginladung, fich an die Spige ber neuen Bermaltung gu ftellen, tamen ihm hier entgegen. DR. aber, ber frang. Revolution vom Unfange an abholb unb feinem für bie Erhaltung ber alten Berfaffungen entschiedenen politischen Charat ter getreu, verweigerte jede Theilnahme und ging mit feinen größtentheils geret: teten literarischen Schaben nach Bien, wo er, nachdem fein Rurfurft ihn endlich bem Raifer überlaffen batte, als t. t. wirklicher Sofrath bei ber geb. Sof= und Staatstanglei eine feinen Sabigteiten mehr als feiner Neigung angemeffene Anftel: lung fand. Dag Beorg Forfter, ben Dr. in Raffel tennen gelernt und in feinen Dlas ale Bibliothetar ju Daing gezogen hatte, fich von republifanifcher Schmar: merei verleiten ließ, die Dainger mit bem grundlofen Borgeben gu taufchen, D. babe ju ihrer Revolution gerathen, tonnte biefem in Bien weit weniger fcaben als feine Abneigung gegen einen Übertritt gur fathol. Rirche, ber bafelbft guver: fichtlich erwartet worben mar. Gleichwol batte Oftreich an biefem freimuthigen Protestanten und Schweizer ben treueften Diener. Die Flugschriften von 1795: "Die Übereilungen und ber Reichsfriebe" (bei Belegenheit bes preuf, Separatfries

bens von 1795), "Die Gefahren ber Beit", "Mantua" u. bie "Ausbeute von Borgoforte", und von 1797: "Das ficherfte Mittel jum Frieden" (fammtl. im 18. Ib. f. fammtl. Berte), maren Deifterftude ber polit. Beredtfamteit, ben Demofthenis ichen Philippiten vergleichbar. D. fprach barin fur Ditreichs und Deutschlands Ehre und Rettung fuhn, fart und herzanbringenb. Un großere Berte fonnte D. in jenen unruhigen Tagen, wo nur bie Stimme ber Leibenfchaft gebort warb, und unter bem 3mang einer angftlichen Cenfur nicht benten. Much bemachtigte fich feis ner bei junehmenden Jahren immer mehr bas Befuhl ber Unbedeutenheit bes Eins gelnen im Belteuin und eine gewiffe Schuchternheit, bie ihn abbielt, mit neuen Arbeiten hervorzutreten. Die 2, Abth, bes 3. Bbs, ber Schweizergeschichte gab er 1795 beraus und lieferte, um boch irgendwo vom Bergen fprechen zu tonnen, fleifig Recensionen in die "Benaifche Literaturzeitung", unter ber Chiffre: The. Neuen Rummer machte ihm bas Schickfal ber Schweig. Da Dftreich 1796 im Begriffe fcbien, fie gu befegen, begehrte ber gewiffenhafte Dann feinen Abicbied, weil, wenn fein Baterland Unrecht leibe , er ber unterbruckenben Dacht nicht glaube unverbachtig bienen zu tonnen. Doch balb, überzeugt von Ditreiche Reblichfeit, blieb er und lehnte auch 1798, bas er im Jammer über bas untergehenbe Baterland faft gang verlor, ben Ruf zu einem Mitgliede bes oberften helvet. Berichtshofes, wozu Schaffhaufen ihn gewählt hatte, aus Abneigung gegen ben frang, Terrorismus und in ber hoffnung ab, ber Schweiz beffer in Bien Die Dienfte gu leiften, Die feine Stellung möglich zu machen schien. In ber That war er ben Gibgenoffen, bie fich unter jenen Unruhen nach Bien fluchteten, ein thatiger Befchuter, wie überhaupt allen ibm nabe fommenben ichweizerischen Junglingen ber forgfamfte Bater und Rreund, In offentlichen Angelegenheiten tonnte jeboch fein Ginfluß am taifert. Sofe, wo ihn eine Menge Feinde umgab und bie Meiften gang miftannten, nie bebeutend werben, und ba fein Wiberftand gegen bie wiederholten Befehrunges versuche ihm jede Mussicht auf bobere Beforberung verschloß, trat er im Berbft 1800 in Denis's Stelle als erfter Cuftos ber faiferl. Bibliothet. Sier fublte er fic wieber in feinem Clemente, arbeitete mit Freuben ben noch fehlenden Realkatalog biefer prachtigen Bibliothet aus und feste babei feine Schweizergefchichte fort. Dies Behagen wurde jeboch 1803 fcmerghaft gerftort. Ein junger Denfc, ben et burch achtiabrige Boblthaten verpflichtet hatte, brachte ibn burch ben unerhorteften Betrug mittelft falfcher Briefe, in benen Dt. nur ben Erguf ber Freundichaft eines geachteten Mannes von hobem Stanbe gefeben, um ben größten Theil feines Bermogens, und nur ein gludlicher Bufall vereitelte ben Unschlag, ben man gu berfelben Beit auf fein Leben gemacht hatte. Da an Erfas nicht zu benten war, fo mußte er fur feinen arglofen Glauben an bie Denfcheit burch Gelbverlegenheis ten bie an feinen Tob bufen. Go ward ihm Wien immer mehr verleibet, und ba er fich überbies burch bie Genfur in ber Fortfegung ber Berausg, feiner Schweigers gefdichte gehemmt und wegen feines Proteftantismus von weiterer Beforberung bei ber Bibliothet abgefchnitten fah, glaubte er ben Ruf jum wirft. Mitgliebe ber berliner Afademie und Siftoriographen bes Saufes Branbenburg mit bem Titel eines geh. Rriegsraths annehmen ju burfen. Rach einem 12jabrigen, an Freus ben der öffentlichen und literarifchen Wirtfamteit im Bangen genommen armen Aufenthalte, ber ihm erft gegen bas Enbe burch Unertennung und Freundschaft ber Eblern angenehmer zu werben anfing , verließ er baber Bien im Dai 1804, fab in ber Schweig noch feinen beiggeliebten Bruber und unter andern Jugenbfreunben auch den in Benf anwesenden Amerikaner Rinloch jum letten Dale, und begann bann in Berlin ein neues, gang den Biffenschaften gewibmetes Leben. Reben feis nen Privatitubien und ben Abhandlungen fur die Atademie, von benen bie uber bie Beschichte Friedrichs II., über ben Untergang ber Freiheit ber alten Bolfer und ber Berfuch über bie Zeitrechnungen ber Borwelt im 8. Bbe, feiner Berte abgebruckt

find, maren bier bie Derausg, ber Berber'fchen Berte, ju benen et die Gefchichte bes Cib und fcagbare Roten über Perfepolis lieferte, ber 4, Bb. ber Schweigerge= Schichte, ber, in 8 unruhigen Jahren vollendet, 1805, und bie neue Ausgabe ber 3 erften Bbe., welche 1806 erschien, bie Fruchte feines fleifes. In biefem 3. erhielt er ben Auftrag, bie Geschichte Friedrichs II. ju fchreiben, und mar eben baran, bie fchwer erhaltene Erlaubnif (ber lette Cabinetebefehl barüber mar vom 6. Dct. 1806) jum freien Bebrauche ber Archive zu benuten, als bie Schlacht bei Jena alle Blide von ber Bergangenheit auf eine gewaltfam entscheibenbe Begenwart jog. Bie in M.'s Baterlande verschiedene Sprachgenoffen, die Deutschen aber bie zahlreichften find, fo hatte auch in feinem die gange europaifche Menschheit um= faffenben Bemuthe Deutschland bas übergewicht. Er mar aber lange genug in Deutschland, um bie Fehler zu tennen, bie bas Reichsband gerriffen und Frantreich groß machten ; er hatte feine Gelegenheit verabfaumt, gur Gintracht ju ermab= nen und vor frembem Ubergewichte zu marnen, ja noch zur letten Beit, ba anbre Bege verfperrt murben, in ber Borrebe ju "Mohammed's Pofaune bes beiligen Rriege" von Sammer und in feinen Retenfionen fraftig auf ben Rationalgeift gu wirten gefucht. Daß bie Stimme ber Befchichte und ber echten Staatsmeisheit nicht gebort worden war, mußte ihn mehr befremden ale ber Gintritt unausbleiblicher Kolgen. Muller'n - und welchem Aufmerkfamen nicht? - wurde jest flar, die Beit ber alten, fo lange fie beftanden, von ihm bochgehaltenen Formen fet nun vorüber, und er hielt es fur gerathener, ber neuen Beit mit Kaffung und hoffnung auf Gott, ber fie tommen ließ, entgegenzugeben, als einzeln unfinnig wis ber eine Gewalt anzusturmen, ber bas von fich felbft verlaffene Boll nichts mehr entgegenzuseben mußte. Die Gorge fur fein literarifches Gigenthum bielt ibn in Berlin gurud, als die Sieger einzogen. Die humanitat, mit ber fie ihn vor ben Laften bes Rriegs Schutten, erheischte feinen Dant; ber Beift und bie Renntniffe, bie Rapoleon in der Unterrebung, ju welcher er ihn b. 20. Rov. berief, entwidelte, bie Bute, mit ber er ihn behandelte, flogten ihm Achtung und Bertrauen ein. Beber Berfprechungen noch Befchente wurden ihm gegeben, man achtete ben Belehrten und ben verftanbigen Polititer in ibm, ber nur gegen bas Spftem, nie gegen Perfonen gefprochen; von den Privatabfichten und Planen, bie ben Raifer und feine Diener bei biefem Betragen leiten mochten, hatte DR. feine Ahnung. Dies Miles trug fich gu, ohne bag er es im minbeften gefucht, und er baute auch nichts barauf, nur meinte er in der Rebe, die er ben 29. 3an. 1807 in ber Atabe= mie : "De la gloire de Frédéric", hielt, ben gefuntenen Muth ber Preugen burch ftartenbe Dahnungen, und bie Schonung bes Siegers, ber Friedrichen an Glud und Telbherrngroße bamals nicht unahnlich war, burch auszeichnenbe Begiebun: gen ansprechen zu muffen. Diefe Rebe, an Runft und Gemuth bem Trefflichften, was die Alten in berfelben Battung geleiftet haben, vergleichbar, murbe megen ei: niger ben Beitumftanben gang angemeffenen Bahrheiten, inbef Deutschland fie mit Bewunderung aufnahm und Gothe fie überfeste, ein Unlag gu ben gebaffig: ften Berleumbungen gegen ben Berf. in Berlin. Man wollte es ihm nicht vergeis ben, Gicero's Rolle, ba Cafar obfiegte, bem Schicfale Cato's vorgezogen gu bas ben. Go gludlich und feinen Reigungen gang entsprechend feine Lage in Berlin gemefen war, konnte es ihm unter folden Umftanden boch nicht fchwer werben, auf einen Ruf des Ronigs von Burtemberg an Die Universität zu Tubingen, wenn auch mit weniger Behalt und mehr Berufbarbeit, einzugehen. Schon im Fruhlinge 1807 mar er jum Abgange babin bereit, erhielt aber feine wiederholt gefuchte Ent= laffung von Memel erft im Det. Muf ber Reife nach Tubingen erreichte ihn ein frang. Courier, der ihn ichon dort und in Berlin aufgesucht hatte, in Frankfurt, mit dem Befehl, Schleunigft nach Fontainebleau gu tommen und ein wichtiges Umt ju ubernehmen. D., von einem Rufe, an ben er fo wenig gebacht, baf er fogar

feine gange fahrenbe Sabe nach Tubingen vorausgeschickt hatte, aufe Außerfte überrafcht, gab im erften Erftaunen, bag Dapoleons eigne Babl auf ibn aefalten, und in ber Rothwendigfeit, fich auf ber Stelle zu erklaren, Die Untwort: er tomme. Um 12. Dov. war er in Fontainebleau und icon mit fich einig, Tubin: gen und bie literarische Thatigfeit jeder andern Bestimmung vorzugiehen. Allein umsonft wendete er fich mit ben bringenbften Gegenvorftellungen an ben Minifter Maret; ber Bille bes eben in Stalien beschäftigten Raifers, ber ben Beftfalen einen angenehmen Minifter ju geben bachte, litt feinen Biberfpruch, und ichon ben 17. Nov. erhielt M. ju Paris Die Bestallung als ton, meftfal. Minifter: Staatsfecretair. In biefem mit Scheu und Gram übernommenen Amte mußte er am folgenden Morgen, wo ber Ronig Jerome ihm bas Groffreug bes holl. Lowenorbens verlieb, ju arbeiten anfangen und im Dec. nach Raffel geben. Allein bier zeigte es fich balb, wie febr ber Beruf, bies neue Konigreich ju organifiren und Ge-Schafte zu führen, zu benen ebenso viel Jugenbfraft als Bleichgultigfeit gegen bas Bobl ber Gingelnen erfoberlich mar, feiner gangen Ratur wiberftrebte. Geine Sefundheit litt, mehre Dale verlor er bie Befinnung, und einft mitten in einer Unterrebung die Sprache. Enblich murben feine bringenben Bitten um Entlaffung gehort, und im Jan. 1808 ernannte ihn ber Ronig jum Staatsrath und General: birector bes offentlichen Unterrichts. Aber auch in biefer feinen Bunfchen angemeffenern Stelle fab er fich in ben Soffnungen, bie er von ber neuen Drbnung ber Dinge gefaßt hatte, fcmerglich getäuscht. Unftatt zu bauen, mußte D. gegen gemaltfames Berftoren antampfen und fur feine Amtetreue bie bitterften Rrantungen erfahren; boch erhielt er noch manche jum Untergange bestimmte miffenschaftliche Anftalt burch feine fubne und unermubete Gegenwirtung. Go verbantt ihm Dar: burg fein Befteben, Bottingen und Salle bie Sicherung ihrer Dotationen, und bas Corps ber Profesioren von ben aufgeloften Universitaten neue Unflellungen ober Fortbauer ihres Gehalts. Deffenungeachtet nagten Gram und Difmuth über verfehlte Plane, die Sorge der Schuldenlaft, in welche ihn die letten Beran: berungen gefturgt hatten, ber berggerreißenbe Unblid ber unter bem frang. Beiftes: brud um fich greifenben Barbarei an feinem Leben und brachen bie Rraft feines Innerften, beren lette Aunten noch in ber Borrebe gu ber 1808 erschienenen 1. Abth. bes 5. Bbs. ber Schweizergeschichte aufflammen. Ruhrenbe Beugen von bem Rampfe feines fonft fo freudigen Bergens mit feinen Erfahrungen find feine vertrauten Briefe aus biefer Beit. Doch einen Eroft gab ihm bie alte Unhanglich teit und Sorgfalt feiner Freunde in ber Schweig. Sie machten ben Plan, ihn mit einer maßigen Denfion ins Baterland zu gieben, wo er fich in unabhangiger Dufe gang ber Bollenbung feiner Schweizergeschichte widmen follte. Er mar bereit; bie Tagfatung, die hieruber Befchluß faffen wollte, verfammelte fich ben 5. Juni 1809 und erfuhr ben 8. feinen Tob. Un ben Folgen-feiner figenden Lebensart und ftarten Unftrengung hatte DR. fchon in frubern Jahren gelitten und feine gewohn: lichen Ubel, Mugenweh und Rothlauf, nicht geachtet. Geit 1808 murbe er jeboch mit bem Bebanten einer naben Muffofung vertrauter und fchrieb fein Teftament, bas unverbachtigfte Beugniß feiner Dentungsart, nieber, worin er mit ber Gemif: fenhaftigteit eines einfachen, rechtlichen Burgers fein Saus bestellte und über bie Tilgung feiner Schulben verfügte. In folden Sorgen, boch geftartt burch unge: heuchelte Frommigfeit, farb er in feinem 57. Jahre an einem mit Entzundung bes Befichts und unaufhorlichem Schluden verbundenen Ballenfieber in ber Fruhe bes 29. Mais 1809. Seine letten Worte maren: "Alles, mas ift, ift von Gott, und Alles tommt von Gott". Bei feiner Beerbigung hielt ber Minifter Simeon, ber nebft bem frang. Gefanbten Reinhard, bem Staaterathsaubitor von Boffe, Muller's Secretair, und ben Freunden aus ber alten Beit, Dobm und Schlieffen, gu feinen wenigen Bertrauten in Raffel geborte, eine Stanbrebe, boll von Beweis

fen, wie febr fein Berth auch auf bem letten Schauplage feines Birtens aner: tannt warb. Der Ronig Ludwig v. Baiern taufte als Rronpring Muller's Grabftatte auf bem Rirchhofe zu Raffel, um ihm ein Dentmal zu errichten. DR.'s Augeres mar mehr einnehmend als Chrfurcht gebietenb. Gine fleine fleischige Geftalt, ein runbes Geficht, eine heitere, erhabene Stirn und ein Paar hervorftebenbe, große, blaue Augen voll Munterfeit und zuvorkommender Bergensaute milberten die Überlegen= beit feines Beiftes. Dit bem Unftanbe eines feinen Weltmannes, ber in ber Un: terhaltung Jeben ju erfreuen und in bie angenehmfte Lage ju verfeten mußte, verband er bie, aufrichtige Theilnahme bes mahren Menschenfreundes und eine Butmuthigfeit, bie, oft ju freigebig im Loben und Bobltbun, oft ju raich im Bertrauen, mol zuweilen gemigbraucht marb und ihn unfahig machte, Rante angufpinnen und Beleibigungen zu erwibern. Befonders nahm er fich gern auffeimenber Talente an und ftand mit Rath und That ebeln Junglingen bei, Die fich ibm anschloffen. Der Drientalift v. hammer in Bien, die Siftoriter Pfifter, von hormage und Dippold, von benen der Erftere im Quellenftubium, Die beiben an= bern in ber Manier ber Darftellung feine Schuler murben, bilbeten fich unter feis ner Leitung beran. Berbeirathet mar er nie; bie Stelle ber Beiberliebe fullten bie Biffenichaften und bie Freundschaft in feinem Bergen aus. Freund murbe er jebem Ebeln und Gleichgefinnten, ber ihm nabe fam, mit danger Seele. Die be= ften unter ben Zeitgenoffen ftanben mit ihm in biefem gludlichen Berhaltniffe; am nachften fein murbiger Bruber, ber Dberfculherr und Prof. Joh. Georg Duts ter gu Schaffhausen (Berausg, ber Berte feines Brubers und Berf. mehrer treff: lichen Schriften, geb. 1759, geft. b. 20. Dov. 1819); außer ihm Bonftetten, Steim, Fr. S. Jacobi, Berber, S. Fugli, Graf b'Untraigues, U. v. Sumbolbt, Riflas Boigt. Depne und viele anbre Gelehrte und Staatsmanner. Wie redlich er es meinte, zeigen feine vertrauten Briefe, bie im 4 .- 7. und 13 .- 18. Bbe. feiner Berte aufbewahrt find und einen Chas mertwurdiger Rotigen und genialer Bebanten enthalten. Daß auch ber Ergherzog Johann, ber bei Caalfelb ge= fallene Pring Louis von Preugen und ber jegige Ronig v. Baiern unter f. Freunde gehorten, gereicht biefen nicht weniger als DR. jur Ehre. Allerdings blieb bas Befuhl feines eignen Berthes nicht ohne Untheil an biefen Bunbniffen, und feine von Jugend auf enticiebene Borliebe fur ben Umgang ber bochften Stanbe, f. Freube an boben Ehrenftellen, fein Streben nach Ruhm wurden ibm nicht felten als Stole ausgelegt. Doch wird man Den nicht eitel nennen burfen, ber bie Borguge, bie er anerkannt miffen wollte, wirklich befaß. Gine Bereinigung von Geniglitat und Grundlichkeit, von eifernem fleiß und ichopferifcher Phantafie, von tritifchem Scharffinn und willigem Glauben, von ruhigem Ernft und glubender Empfinbung : Eigenschaften, wie die Ratur und ber menschliche Bille fie felten hervorbringt und noch feltener in einem Individuum verbindet, murden an DR. bewundert. In einer Beit, Die fich entschieden gur Dberflachlichkeit neigte, brang er in die Tie: fen bes Biffens und fuhrte bie Berte feinerhiftor. Runft auf bem Grunde und in ber Farbe ber Beiten felbst auf, die er beschrieb. Go entstanden die "Geschichten fcmeigerifcher Gibgenoffenfchaft"; von Unbeginn gwar nur bis auf 1489 fortge= führt, boch reich und groß genug, ihren Berf. unfterblich zu machen. Gelbftanbigfeit, Tiefe, Bollftanbigfeit, ein reines, frartes Babrheitegefühl, bas nie eis ner Reigung bienftbar marb, und eine Befcheibenheit, bie ihn auch in mancher als fabelhaft verschrieenen Quelle noch Golbtorner hiftor. Bahrheiten finden ließ, geich= nen feine Forfchung, bobe Burbe und Eigenthumlichfeit, Leben und Feuer, gebrungene Rraft und fruchtbare Rurge feinen Bortrag aus. Bas biefer bier und ba Duntles und Edwerfalliges bat, muß eher M.'s Bewohnheit, aus Ercerpten porfliegenber Urfunden zu componiren und mit Benigem viel gu fagen, ale irgenb einer Rachahmung jugefchrieben werben. Die burch eigne Stubien erworbene

Renntnif ber Kriegetunft und die lebenvolle Unschaulichkeit in feiner Befchreibung ber Schlachten ift gang einzig in ihrer Art; und unter ben Borgugen feiner biftor. Methode hervorragend bas Berbienft, Die Schauplage ber Begebenheiten, Sitten und Bilbungsgang ber Bolfer, mit Ginem Borte, bas gange Leben ber Bormelt mit allen feinen Bebingniffen in bas Gebiet ber Gefchichte gezogen und ibr bie Burbe einer Lehrerin bes Denfchengeschlechts wiebergegeben zu haben. In biefem Sinne wollte er die Beltgeschichte fcreiben und begann ju bem Ende 1781 alle Alten, beren bie meiften und beften fcon feine Bertrauten maren, von Dofes und Somer an nach ber Beitfolge in ben Urfprachen gu lefen und hiftorifche Materialien baraus ju ercerpiren. Bei Diefem großen Unternehmen ging ihm aus ben bibl. Schriften uber ben unenblichen Berth ber positiven Religion und bes Chriftenthums infonberheit, welchen ihm ein Anfall von Aufklarerei und ber Berkehr mit ber franz. Literatur feit 1771 in etwas verschattet hatte, ein neues Licht auf, und bie Begeifterung ber Religiofitat, Die ibn bamale ergriff, reifte in ber Schule ber Erfahrung ju ber unerschutterlichen Frommigfeit beran, Die feinem nie unterlaffenen Morgengebete erfrischende Rraft, feinem Innern die Beibe eines heiligen Ernftes und feinem Leben mit ber Welt bie bei großen Genien neuerer Beit oft vermißte fefte Saltung bes guten Chriften und ehrlichen Mannes gab. Go burchmanbelte er mitten unter ben Befchaften und Berftreuungen feiner außern Berhaltniffe, ohne ber Gegenwart jemals fremb zu werben, beharrlichen Schrittes bas Bebiet ber bebr. , griech, unb rom, Literatur, Die Reihen ber Rirchenvater und ber Schriftsteller bes Mittelalters im Drient und Occident, und hatte eben, burchgebrungen bis auf bie Periode ber Reformation, ben 1833. Autor ercerpirt, als ber Tob biefe unermegliche hiftorifche Borarbeit, beren Ertrag bei 17,000 enggefdriebene Foliofeiten anfüllt, unterbrach. Diefem Sauptgeschafte feines Lebens, auf welches ber Plan feiner gefammten geis ftigen Thatigfeit gebaut mar, verbantte er eine Belehrfamteit, in ber fein Siftorifer feiner Beit ihm gleichgetommen. Die befannten Jahrtaufenbe ber Bergangenheit maren in feinem bewunderungsmurbigen Gebachtniffe volltommen geordnet; eine Belt von Thatfachen und Daten ftanb vor feiner Ginbilbungefraft in lebenbiger Begenwart wie Erinnerungen von gestern, und in der Schweis gab es fein Dorf. fein abeliges Befchlecht, beffen Befchichte er nicht mußte. Bei grundlichem Wiffen bes wirklich Gefchehenen und einer gereiften Ginficht in ben Bufammenhang aller menschlichen Dinge konnte fein Widerwille gegen die Metapolitik revolutionnairer Staatstunftler und gegen ben Terrorismus philosophischer Conftruenten in ber Befchichtschreibung nicht befremben. Begen ben Digbrauch, ben ihre fcholaftifche Spigfindigfeit mit bem Schiboleth ber allgemeinen Brundfage ber bobern Rritif und ber innern Grunde auf diefem ihm eigenthumlichen Bebiete trieb, bat er, obwol voll Achtung für mahre Philosophie und der Unzulänglichkeit seines Talents zu speculativen Forfchungen gern geftanbig, fich laut und ftart ertfart. Gerecht und mit Achtung gegen bas Beiligthum eines ebeln Gemuthe haben Seeren in f. Schrift : "Muller, ber Siftorifer" (Leipz. 1809), und ber Atabemifer Roth zu Munchen in f. Lobidrift auf Dt., bas Berbienft und die Dangel biefes großen Gefchichtichreis bers gewurdigt, ben ber Parteigeift einiger fritischen Blatter wol verkleinern, ben aber feiner unter ben Beitgenoffen erreichen fonnte. Dit ben unfterblichen Alten, unter benen DR. bem Thucpbibes am nachften fteht, wird er bie Periode, mo es Dobe mard, gering von ihm zu benfen, überleben und bei ber Rachmelt bas Bebauern erweden, daß er mitten in ber Entwickelung ber größten Ibee, zu ber bie Dufe ber Befchichte begeiftern tann, binmeggerafft murbe, ohne einen Erben feines Beiftes, feiner Renntniffe und Entwurfe gu hinterlaffen.

Muller (Johann Gottwerth), D., geb. 1744 gu Samburg, fruber Buchhandler gu Igehoe in Solftein, wo er fpater privatifirte und von der Suld des Ronige v. Danemart eine Penfion bezog, war in den 80er Jahren des vorigen Jahrh.

einer unferer gelefenften Romanenbichter. Gein Rreis ift ber bes taglichen Lebens, welches er im "Siegfried von Lindenberg" (querft 1779), im "Ringe" (1777) und in ben "Romifchen Romanen aus ben Papieren bes braunen Dannes" (1784 fq., 8 Bbe.), ftete in ben Schranten fittigen Unftanbes fich haltend, mit vieler Bahr= beit und naturlichem Sausverftande, oft auch mit Big und guter Laune geschilbert Aber f. Wahrheitsfinn verfchmabte ben Reig ber Erfindung und Dannigfaltigfeit; feiner Raturlichfeit fehlte es an Unmuth, und, ben 3med ber Belehrung ju febr im Muge behaltend, ermubete er oft burch moralifche Abschweifungen. Dan behauptet, bag er in feinem naben Umgange bie Driginale mancher Schilberungen gefunden habe, die ihn defhalb anfeindeten. Beniger lebenbige Darftellung und eine unerfreuliche Gintoniafeit bereiteten f. fpatern Schriften ("Selim ber Gludliche", 1792, "Friedrich Brad", 1793, u. a.) eine fo talte Aufnahme, baf über ibren Mangeln bas Berbienftliche f. frubern Berte faft vergeffen murbe. D. ftarb au Ihehoe am 23. Juni 1828, im 86. 3. f. Alters.

Muller (Johann Gotthard von), Prof. und Ritter in Stuttgart, einer ber trefflichften Rupferflecher Deutschlands, geb. 1747 ju Bernhaufen in Burtemberg, follte Theologie ftubiren; allein f. Reigung zur Runft führte ihn nach Stuttgart. De fein großes Talent fich balo entwidelte, fo erhielt er vom Bergog einen Gehalt, ber ihn in ben Stand feste, 1770 nach Paris gu geben. machte er unter unfere berühmten Landsmanns Bille Leitung Die fcnellften Forts fdritte. Seche Jahre fpater nahm ihn bie bortige Afgbemie gu ihrem Mitgliebe auf, bei welcher Gelegenheit er die Bilbniffe ber beiben Drofefforen biefer Mabemie, bes Lerambert und Galoche, ale Receptioneblatter lieferte. Gleich barauf rief ibn der Gersog nach Stuttgart zurück und ernannte ihn zum Orof, der dasigen Kunst= foule. Dier lieferte DR. von Beit ju Beit bie Meifterwerte, burch bie er fich beruhmt gemacht hat. Bor allen verbient ben Borgug f. Bilbnif Ludwigs XVI., welches in Sinfict ber Reinheit und Bartheit bes Grabftichels, ber netten Musfuhrung und ber vortrefflichen Saltung ben Berwid'ichen Rupferftich noch übertrifft, ungeachtet man lettern binfichtlich ber Abnlichteit vorgieben will. Seine Sauptblatter im bis ftorifchen gache find : bas Treffen bei Buntershill , wobei Gen. Baren fein Leben verlor, nach einer Beichnung Trumbull's, und bie Madonna bella Gebia, nach Rafael, bie er fur bas Musee français lieferte. Fur bas Beder'iche Mugufteum bat er ebenfalls mehre Blatter gearbeitet. In ber von ihm in Stuttgart gestifteten Rupferftecherschule haben fich mehre treffliche Runftler gebilbet, vorzuglich fein Sohn ([. b. fg. Art.).

Muller (Johann Friedrich Wilhelm), bes Borigen Cohn, f. murtemb. Softupferftecher und Profeffor an ber ton, fachf. Atabemie ber Runfte in Dresben, mar geb. ju Stuttgart 1782. In fruber Jugend untergruben die bosartigften Doden feine Befundheit und liegen ben Reim einer unheilbaren Rrantlichfeit gu= rud, bie fich icon in f. Junglingejahren ale Spoochonbrie außerte. Sinberniffe bemmten feineswegs Die frube Entwidelung feines tiefgreifenben, tebenbigen Beiftes. Er besuchte bas Gomnasium zu Stuttgart bis zu f. 18. Jahte und empfing nebenher von f. Bater Unterricht in der Geometrie und Perfpective. Immer mehr neigte er fich aus freiem Triebe ber Runft gu. Geine Berfuche mit bem Grabflichel gelangen über Erwarten, wie eine Copie nach Edelint und eine greite nach Macret bezeugt. Gleich barauf fach er bas Portrait von Sufeland, nach Tifchbein. Aber nicht auf bas tunftgerechte Gingraben in Rupfer beschränkte er fich ; er hatte nach f. Baters Unweisung und Borgang bas Beidnen fur ben noch wichtigern Theil feiner Runft erkannt und manbte allen Fleiß an, fich immer mehr barin zu vervollfommnen. 20 3. alt, ging er nach Paris, um bort ben ata-bemifchen Unterricht zu genießen. Gein brennender Gifer fur bie Runft verleitete ibn bier icon ju übermäßigen Unftrengungen, bie eine bebentliche Erichlaffung

feines Geiftes und Rorpers jur Rolge batten. Ein maderer Freund, ber Daler Romli, rettete ihn bamals, indem er ihn theils burch landliche Freuden gerftreute, theils ibm burch leichtere Beschäftigungen mit ber Olmalerei Unterhaltung ver-Schaffte. M. malte zu feiner Beit 3 Bilbniffe nach ber Ratur, barunter fein eignes, und hatte ben fur f. Runft unschatbaren Bortheil bavon, Die Eigenthumlichkeiten ber Dimalerei praftifch fennen gu lernen. Go geftartt und an Renntniffen bereis chert, fehrte er nach Paris jurud und ftach fur bas "Munee français" bie Venus d'Arles und fur Robillard eine Statue mit ber Unterschrift : La jeunesse. Bei ber lettern erfand er eine hochft gludliche Manier, bas Eigenthumliche bes Marmore im Rupfer nachzuahmen und auszubruden. 1805 malte und fach er bas Bilb bes Kronpringen, jest Ronigs von Burtemberg; fing ben fo beruhmt gemorbenen Johannes nach Domenichino an und zeichnete ble beil. Cacilia nach bemfelben Meifter, Die nachber f. Bater in Rupfer ausführte. 1806 ging er nach Stutte gart jurud und beenbigte f. herrlichen Johannes. 1808 ward ibm von bem Runfts hanbler Rittner in Dresben ber Untrag gu bem großen Berte gemacht, bas ibn bis an bas Enbe f. Lebens beschäftigte. Durchbrungen von ber Große biefer Un= ternehmung, befchloß er, ihr f. gange Rraft, f. ganges Talent gu wibmen, guvor aber bie Runft aufs Reue an ber Quelle felbst, in Stalien, gu ftubiren. Geinen Beg bahin nahm er über Dresben und Wien. Die Zeichnung, welche er von der Rafael'ichen Dabonna aus Dresben erhalten hatte, genügte feinem geubten Muge nicht; feine eignen Stubien nach bem Urbilbe bezeugen, wie er nicht nur bie außern Umriffe treu, fonbern auch bas Eigne ber gangen malerifchen Schopfung im Geifte bes Malers wieberzugeben ftrebte. Eingeweiht in alle Liefen ber Runft febrte et 1809 aus Italien gurud und unternahm fogleich bas mahrhaft unermefliche Bert. bas fein raftlofer Rleif balb fichtbar forberte. Manches liebliche Bilb fertigte er nebenber und gleichfam jur Erholung, als bie Bilbniffe von Jacobi, Schiller (nach Danneder's toloffaler Bufte) und Debel (nach bem Leben), und ein noch großeres Blatt, Abam und Eva, nach einem Rafael'ichen Dedengemalbe in ben vaticani: ichen Logen. 1814 erhielt er einen Ruf an bie Runftafabemie in Dresben, ben er um fo lieber annahm, ale er bort im taglichen Unschauen bes berrlichen Urbilbes f. große Rupferplatte vollenden konnte und bie hoffnung batte, burch Unterricht auch Unbern zu nuben. Leiber follte feine Birtfamteit nur von turger Dauer fein Sein Lieblingswert mit allen Bolltommenheiten auszustatten, erschöpfte er auch ben letten Kunten von Beiftes: und Rorpertraft. Um fo empfinblicher berührten ibn die außern Berhaltniffe. Dit Bollenbung jenes Berte borte auch fur ibn Die Möglichkeit zu arbeiten, ja zu leben auf. Gine gangliche Bergehrung, in ber er. fast gang ohne Rabrung binfchmachtenb, einem Traumenben, von bunteln Phantaffen Bewegten glich, lotte feinen Draanismus auf. Er marb ber Pflege eines berühmten Argtes auf bem Sonnenftein bei Pirna übergeben, und wirklich fina man an, einige hoffnung ber Genefung ju faffen, ale er am 3. Dai 1816 ent: Gein Bert, von bem er feinen Abbrud fab, wird ftete als ein Ebelffein in ben Sammlungen ber Liebhaber und Renner glangen und vielleicht nie übertrof: fen werben. Er hinterließ eine Frau, eine Dichte von Danneder, mit ber er fich 1811 verheirathet hatte, und 2 Rinber. Gin dronolog. Bergeichniß fammtl. von ihm in Rupfer gebrachten Berte, nebft einigen f. binterlaffenen Beichnungen, f. im "Runftblatt" jum tubinger "Morgenblatt", 1817, Dr. 1, bgl, mit 1816, Dr. 7. und "Morgenblatt", 1816, Dr. 190.

Muller (Friedrich), u. b. R. Maler Muller bekannt, zugleich Maler, Rupferstecher und ein genialer Dichter, geb. 1746 zu Kreunach, ftand fruher in herzogl, zweidrucklichen Diensten und gab schon von f. 18. Jahre an mehre Sammlungen radirter Blatter heraus (Thiere, Compositionen in niederlandischem Gesichmad, hirtenscenen u. s. w.), die wegen ihrer eigenthumlichen Ideen und ber Freiheit ber Behanblung mit Beifall aufgenommen murben. 1776 ging er nach Rom und ftubirte bort besonders nach Dichel Ungelo. Allein bie Nachahmer bes Michel Angelo pflegen faft alle Mal, anftatt ber echten Großheit feines Style bloß feine Manier aufgreifend, ins Übertriebene ju verfallen. Go tam es, daß die Soffnung, welche M.'s Zalent fruber erwedte, nicht gang erfullt murbe. Geine fpatern Arbeiten, welche wilbe romantifche Ibeen barftellen, haben wenig Beifall gefunden. Grofere Berbienfte hat DR. als Dichter, ungeachtet auch fie nicht fogleich anerkannt Bu einer Beit, wo bie Dichttunft größtentheils in eine verfificirte worden find. Profa ausgeartet mar, trat unter ben fraftigen Beiftern, welche einen neuen Sowung in unfre Literatur brachten, wie Gothe, Burger, Beinfe, Rlinger, auch unfer Dr. auf, welcher mit ben meiften ber Benannten in vertrautem Berhaltniß 218 er, in ben 70er Jahren, einige f. Bedichte bekanntmachte, ichienen feine Doeffen zu frub getommen zu fein; fie wurden nur mit getheiltem Beifall aufge: nommen. Erft fpaterbin und nachdem DR, mit feinen nunmehr gefammelten Does fien ("Maler Muller's Werte", 3 Bbe., Seibelb. 1811) aufs Reue hervorgetreten ift, hat man fein Berbienft gebuhrend gewurdigt. Unter f. Ibullen findet man vor= treffliche Raturftude, wie g. B. bie echt beutschen : "Ulrich von Rofheim", "Die Schaffcur" und "Das Rufternen". Allein f. Deifterwerte bleiben boch bie "Riobe", fobann "Sauft" und "Genovefa": Dichtungen, welche neben Gothe's und Tied's Bearbeitungen in eignem Berthe bestehen und feine Schopferifche Rraft In ihnen findet man Phantaffe, Begeifterung ber Leibenschaft und beurfunden. große Charafterzeichnung, freilich mitunter etwas wild und gerriffen. (Bgl. Schle: gel's "Deutsches Museum", Sept. 1813.) DR., ber ftets jugenblich lebhafte, ja beftige Greis, lebte in ben letten Jahren ju Rom, mo er, 80 3. alt, ben 23. April 1825 ftarb, nachbem er noch einige feinem Berufe nicht geeignete Berte berausge= geben hatte, g. B. bie antifisrende Trilogie "Abonis". (S. bie Cfigge bon M. Muller's Bilbungsgefchichte im "Morgenbl", 1820, S. 120.)

Muller (Mbam), f. f. hofrath (im außerorbentl. Dienfte ber f. f. Saus:, Sof= u. Staatstanglei), 1827 in ben offr. Ritterftand mit bem Prabicate ,, b. Dit= terdorf" erhoben, befannt burch f. Schriften über Begenftanbe ber Staatstunft, ward 1779 ju Berlin geb., wo ihn f. mutterl. Grofvater, ber als Drientalift und Uberfeber bes Siob u. Jefaias bekannte Prediger Gube, erzog und fur bas Stubium ber Theologie bestimmte; bann wurde er bes Philologen Bebel (burch f. "Antiquarifches Lexiton" und mehre Musg. bes Cicero befannt), hierauf Gebite's, Spalbing's und Beindorf's Schuler. Durch bie Leibenschaft fur bas Stubium ber bamals berrichenben Philosophie von ben positiven Biffenschaften abgeleitet, fuhrte ihn in f. 18. 3. bie Freundschaft von Friedr. Gent zu bem Intereffe an ben großen politifchen Begebenheiten ber Beit gurud. Go begann er in f. 19. 3. f. Bjabrige afabem. Laufbahn in Gottingen. In bem Stubium ber Rechte gab ein gelegentlicher 3meifel Sugo's an ber Saltbarteit ber Ibee bes absoluten Eigenthums feinem Stubium eine neue Richtung. Er fuhlte bie Rothwendigfeit, bas beutsche und bas Lebns: recht, und bas britifche Privatrecht neben bem romifchen nicht zu verfaumen. Burte's Berte griffen um biefe Beit machtig und nachhaltig in f. Leben; fo entftanden bie Borlefungen gegen die frang. Revolution und fur bie Sache ber alten Drbnung von Europa, Die er 1800 gu Gottingen einigen feiner Freunde hielt. Abnliche Forfcungen in ber Philosophie bes Rechts führten ihn gur 3bee bes Begenfages, als Grunberfcheinung ber Welt, und nach f. Rudfehr nach Berlin zu einem 2igbrigen Studium ber Naturwiffenschaften. Seine Unftellung als Referendar in Berlin konnte feinen wiffenschaftlichen Trieb nicht nieberhalten. Gine Reife nach Schmeben und Danemart und bierauf ein 2jabriger Aufenthalt auf bem Rande in Dolen gaben ihm die Rube, feine politifchen und religiofen überzeugungen in Übereinftim: mung ju bringen. Um Bent wiederzusehen, begab er fich nach Bien, trat am

30. April 1805 gur rom. : kathol. Kirche über und kehrte nach Volen gurud. Als jest die Wendung ber europ, Ungelegenheiten einige Musficht zu prattifcher Birtfamteit zeigte, ging er nach Dresben, mo er großtentheils im Umgange von Bent 3 %, verlebte und 1806 Borlefungen uber bie beutiche Literatur, 1807 über bie bramatifche Poefie, 1808 uber bie 3bee ber Schonheit und 1809 uber bas Gange ber Staatswiffenschaften hielt. Sie find fammtlich gebrudt; Die letten u. b. Titel: "Elemente ber Staatstunft". Sein Untheil an bem Rriege von 1809 trieb ibn nach Berlin. Bon ben preuß. Miniftern, wie fpaterbin von Sarbenberg, mit Musgeichnung behandelt, murde er bennoch nicht angestellt, und er hat außer f. Bor= lefungen über Friedrich II. mabrend f. Mufenthalts bafelbft in feiner offentlichen Beziehung gestanden. 3m Dai 1811 ging Abam D. nach Oftreich und lebte 2 3., mit bem Boblwollen bes Ergberg. Maximilian v. Dftreich : Efte beehrt, in beffen Saufe den Biffenschaften. 1812 hielt er Borlefungen über die Beredtfam: feit. Das 3. 1813 berief ihn gur öffentlichen Birtfamfeit. Er wohnte als f. t. Lanbescommiffair und tiroler Schusenmajor ber Befreiung von Tirol bei. 1814 marb er als Regierungsrath und erfter Referent bei ber Organisation Dieses Landes gebraucht, bis er im Upril 1815, vom Fürften Metternich nach Bien berufen, bem Relbhoflager des Raifers nach Paris folgte. Dort ernannte ihn der Raifer gu f. Generalconful in Sachfen; jugleich murde er faifert. oftr. Gefchaftetrager an ben betsoal, anhaltifchen und furfil, fcmarzburgifchen Bofen. 1819 mobnte er ben Dinis fterialconferengen in Rarisbab, hierauf benen in Wien bei. Bis Ende 1827, mo er nach Wien gurudberufen murbe, lebte er gu Leipzig und gab bier (1816 - 18) f. "Staatsangeigen" und 1819 f. Schrift: "Bon der Rothwendigkeit einer theologiichen Grundlage ber Staatswiffenschaft und Staatswirthschaft", beraus. Much fteben von ihm Beitrage im wiener "Deutschen Beobachter", in Fr. Schlegel's "Concordia", in ben "Beitgenoffen" (Frang I., Raifer v. Ditreich, und horner) und in andern Beitschriften. Er ftarb gu Bien b. 17. Jan. 1829.

Muller (Peter Erasmus), .D. und Prof. ber Theologie gu Ropenhagen, Director ber Bibelgefellichaft u. f. w., geb. bafelbft b. 29. Mai 1776, hat zur Rennts nif und Rritit ber Denemaler bes nordischen Alterthums viel beigetragen. Außer anbern verdienstlichen Schriften fichern f. Ruhm f. "Sagabibliothet" (in 3 Bbn.; 1. Thl., Berlin 1816, auch von D. Lachmann ine Deutsche überf.) und f. "Rritis fche Untersuchung über ben Werth ber historischen Quellen bes Saro Brammaticus und Snorre Sturlefon", Die et ben 3 Ehrenmannern (Haedersmaend) Grater, 2B. Grimm und v. b. Sagen, ale ben gelehrten Rennern der nordifchen Borgeit in Deutschland, jugeeignet hat. Das erftere Bert ift eine umfaffenbe Darftellung als ler islandifden Sagen, nach vorangegangener fritifcher Sichtung und Claffificirung, in ben zwedmäßigften, bem Befchichte: fowol als bem Alterthumeforfcher in bobem Grabe genugenben Musjugen. Das anbre aber ift ein mabres Deifterftud ber hiftorifchen Rritit und um fo verbienftlicher, je fcmerer es mar, ben Quellen cines Saro und Snorre jest erft und mit folder Entschiedenheit nachzuforichen. Beinabe ebenfo wichtig find f. fritischen Abbandl, über bas goldene Born. über bie Wichtigfeit ber islandischen Sprache, über ben Ursprung und Berfall ber islandis fchen Siftoriographie und über die Echtheit ber Afalehre. Chenberfelbe ift auch feit 1815 Berausg, ber "Ropenhagener gelehrten Rachrichten" ("Kiöbenhavnske laerde Efterretninger'), bie feit 1811 ben Titel "Dansk Literatur-Tidende", b. i. "Danifche Literaturgeitung", angenommen haben. 87.

Muller (Bilhelm), Hofrath und Bibliothekar zu Deffau, ber Sanger ber Griechenlieder, war zu Deffau den 7. Det. 1795 geb. Der Bater, ein bemittelter Jandwerker, bestimmte den talentvollen Sohn zum Studiten. So viel nun auch auf die Erziehung besselben gewendet wurde, so war diese dennoch frei von altem Zwange; selbst die Wadel der Beschäftigung blieb saft ganz den Launen des Knaden übertassen. Kein Wunder, wenn auch später noch der lebhaste Geift des

Bunglings einige Beit hindurch von einem Lieblingsgegenftanbe zum anbern fcmantte. Sierburch marb in ihm jenes Gefühl von Unabhangigfeit erwedt und genahrt, bas einen Grundton in f. Dichterleben ausmacht, und ber Grund zu einer Bielfeitigfeit bes miffenfchaftlichen und tunftlerifchen Strebens gelegt, bie wir in f. fcbriftftelleris fchen Thatigfeit mahrnehmen. Bor feichter Bielwifferei aber bewahrten ihn bie feit 1812 ju Berlin, unter &. M. Wolf's Ginfluffe und unter ber Leitung von Bodh, Buttmann, Rube, Golger und Uhben begonnenen philologischen und geschichtlichen Studien. Much ihn rief im Marg 1813 ber Befreiungefrieg ale Freiwilligen unter bie preuß, Rahnen, unter benen er ben Schlachten bei Lugen, Bauben, Saingu und Rulm beimohnte. Spater folgte er bem preuß. Beere nach ben Nieberlanben und tehrte 1814 nach Berlin gurud. Mit Gifer wurden bier die alten Studien wieder aufgenommen und neue, 3. B. altbeutsche Sprache u. Literatur, baran gefnupft -Mis 1817 ber preuß. Rammerberr, Baron v. Gad, fich zu einer Reife nach Stalien. Griechenland und Agppten anschickte, ward ihm DR. ale Reifegefahrte vorgefchia: gen. Bon ber Atabemie ber Biffenfchaften zu Berlin mit Empfehlungsichreiben an bas griech. Bolt und mit einer Inftruction gur Sammlung von Infdriften verfeben, trat er im Mug. beff. 3. bie Reife an und ging, nach einem 2monatlichen, gu= meift ber Erlernung ber neugriech. Sprache gewibmeten Aufenthalte gu Bien, nach Rom. Sier fand neben Runft und Alterthum auch bas romifche Bolebleben an ihm einen aufmertfamen Beobachter; vieles auf Sprache und Munbarten Bezügliche ward aufgezeichnet, und ein Schat von bis jest noch ungebrudten Bolteliebern ge= fammelt. Leiber lofte fich fcon bier bie Berbindung mit Grn. b. Sad auf, und bie Reife nach Griedenland mußte unterbleiben. D. befuchte noch Reapel, verweilte fpater, gunachft um bie altere ital. Runft gu ftubiren, einige Monate gu Floreng und fehrte 1819 nach Berlin gurud. Bon bier marb er jum Lehrer ber latein, und griech. Sprache an die neuorganifirte Belehrtenschule in Deffau berufen, Als bier ber regierenbe Bergog bie Bereinigung ber im Lanbe gerftreuten Bucherfammlungen gu Einer Bibliothet verfügte, nahm Dr. als Behulfe an ber erften Ginrichtung Theil und marb, mit Beibehaltung eines Theils bes Gymnafialunterrichts, jum Biblio: Unter f. fcbriftstellerifchen Arbeiten nennen wir : "Rom, Romer thefar ernannt. und Romerinnen" (Berl. 1820, 2 Bbe.), worin er ebenfo bie Scharfe f. Beobach: tung bethätigte, wie die fury nachher (Deffau 1821; 2. Muff. 1826) erfchienenen "Gebichte aus ben hinterlaff. Papieren eines reifenben Balbhorniften" (2. Bodn. 1824) f. poetisches Talent außer 3meifel festen. Es find bies zum größten Theil. Lieber ber Liebe und bes geselligen Lebens, jum Theil gusammenbangenbe Lieber: reiben, balb beitern, balb wehmuthigen, ober, wie mehre Erinflieder, fartaftifch gur= nenben Rlanges, meift alle im echten Boltetone und ber mufitalifchen Bearbeitung werth, bie ihnen von guten Tonfebern geworden ift. Offenbart fich ichon bier, in ber Übertragung bes fubjectiven Gefühls auf ben mannigfachen Stoff, ber innere Reichthum bes Dichters, fo tritt berfelbe vielleicht noch mehr in ben feit 1821 gu Deffau und ju Leipzig in 5 Seften ericbienenen "Liedern ber Griechen" hervor, in benen er mit ichoner Begeifterung bas Erwachen eines unterbrudten Bolts, f. Ihnen ichließt fich f. überfet. ber neugriech, Bolf6= Rampfe und f. Giege feiert. tieber ber Fauriel'ichen Sammlung an (Leipz. 1825, 2 Bbe.). Bulest hat er in ben "Lprifchen Spagiergangen" (Leipz. 1827) und in ben Sinnspruchen (in ber "Beit. f. b. eleg. Belt") fich ale reichbegabten Dichter gezeigt. Innigkeit und Babrbeit ber Empfindung, Frifche ber Lebensanficht, freie Beweglichkeit ber Darfiellung, ein reger Raturfinn, ein feuriges Gefühl fur Recht und Bolferglud und babei eine ein= fache, melobifche Sprache in vielumfaffenber Tonleiter, jugleich aber auch die Reigung, fich innerhalb ber Grengen gemiffer Lieblingeftoffe moglichft lange zu bewegen. gehoren gu ben Eigenthumlichfeiten bes Dichters. 3m Beblete ber Rritif und' Riterargefchichte verbanten ihm bas "Literar. Conversationeblatt", ble "Sall, Lites

Digital by Google

raturzeitung", die "Encyklopabie" von Ersch und Gruber, beren Redaction et 1826 mit übernommen hatte, unser "Conversationslerikon" und ber "Hermes" (wir erimnern an die Abhandlungen über Ariosto, Tasso und über die Homerischen Übersehmegen) mehre gehaltreiche Aussche und die "Homerische Borschule" (Leipz. 1824) lehrte ihn uns als einen wackern Sögling Wolfs kennen, der die Ideen des Weisters, nicht ohne eigenthumliche Ansichten, einem größern Kreise von Lesen des Weisters, nicht ohne eigenthumliche Ansichten, einem größern Kreise von Lesen geniesbar zu machen versteht. Als ein verdlenstliches Unternehmen ist endlich noch die "Bibliothek beutscher Dichter bes 17. Jahrh." zu nennen (Leipz. 1822 — 27, 10 Bbe.), die das Beste aus den lprischen Dichterwerken des angegebenen Beitzraums in einer treuen, aber durchaus lesdaren Bearbeitung enthalt, und von Pros. Körster in Dresben fortgeseht wird. — M. machte, durch Arbeiten sehr angestrengt, 1827 eine Erholungsreise an den Rhein, und wenige Tage nach f. Rückehr ward er (1. Det.) von einem töbtlichen Nervenschlage getrossen.

Mullner (Abolf), f. preuß. Sofrath, D. ber Rechte, geb. b. 18. Dct. 1774 ju Langenborf bei Beißenfels, ein Schwesterfohn bes berühmten Burger, wird gefchat als Rritifer und ale bramatifcher Dichter. Wieland's "Dberon", Burger's "Lenore", Schmidt's Unterricht in Pforta und Schiller's Berte erwecten D.'s bichterisches Talent. Bugleich ftubirte er mit Liebe Dathematit, bierauf in Leipzig bie Rechte und lebte feit 1798 als Abvocat in Beifenfels. 1799 erfchien gu Greig (anonym) f. Roman: "Inceft", 2 Bbe. Der Schluß foll jedoch nicht von ibm Spater machte er fich ale juriftifchen Schriftsteller befannt, u. a. burd "Mobestin's fechzig Gebanten" (Greig 1809). Bertraut mit ben frang. Glaffifern, errichtete er 1810 in Beigenfele ein Privattheater. Bald zeichnete er fich als Luftspieloichter aus durch f. "Bertrauten", "Die großen Rinder", "Die Dn= Belei" u. a. m., jum Theil nach frang, Driginalen von Etienne u. M. und meiftens in Berfen, welche er febr geschicht zu behandeln mußte, verfaßt. (G. "Spiele fur bie Bubne", Leips. 1815, und "Almanach fur Privatbubnen", Leips. 1817.) Berner's ,, Bierundzwanzigster Februar" veranlagte ibn 1812, f. erfte Tragobie, ben "Reunundzwanzigsten Februar", ju bichten. In bemfelben Jahre fcprieb er f. zweite: "Die Schuld" (feit 1816 4 Mal aufgelegt, auch ine Engl., Frang. u. a. Sprachen überfett); im folg. Sahre bie britte : "Ronig Bngurd" (Leipz. 1817); fpater bie "Albaneferin" (Tub. 1820). - Scharffinn und freimuthigen Bis bat er als Redacteur des "Tub. Literaturblattes" (feit 1820), der "Selate" (feit 1823), bes "Mitternachteblattes" (feit 1826), auch ale Mitarbeiter an vielen Beitschriften, befonbere im bramatifchen Fache, gezeigt; boch ift fein Bis oft perfonlich. findung, stechender Bis und Keinheit in der Ausführung des Einzelnen, verbunden mit Menschentenntniß, zeichnen f. Talent als Luftspielbichter aus und bekunden fic auch in f. "Bermifchten Schriften" (Stuttg., 1. Bb. 1824; 2. Bb. 1826), Ein finnreicher, verftandig ausgearbeiteter Plan, eine poetifche Sprache, bie reich an glangenden Bilbern, jedoch ju epigrammatifch ift, zeichnen f. Trauerfpiele aus, in benen fich ein bufteres Schickfal bisweilen mehr funftlich als naturlich und noth. wendig vor bem Buborer entfaltet. 1826 erfchienen von ihm "Rogebue's Literaturbriefe aus ber Unterwelt". Uber f. Berleger (Sartel, Gofchen, Cotta, Biemeg) bore man ihn felbft in f. legten Schrift : "Meine Lammer und ihre Sirten" (Bols fenb. 1828). Borber hatte er f. "Dramatifden Berte", 7 Thle., bei Biemeg ju Braunfdm. 1828 herausgegeben. D. ftarb zu Beifenfels am Schlagfluffe ben 11. Juni 1879. S. Leben hat R. Panfe in Beichfelbaumer's "Drpheus" (b. 4 , Rurnb. 1825) ergablt.

Mumien, einbalfamirte Rorper ber alten Ugppter, welche, burch religibfe Borftellungen bewogen, die Leichname, jumal ba es an holz fehlte, um fie zu verstennen, die Überschwemmungen bes Rilb aber bas Beerbigen verhinderten, durch Einbalfamiren vor der Berwefung zu schügen suchten. Ihre Farbe ist braun, der

Rorper fo troden und hart wie Sols und von einem fdmach gewurzhaften Geruche. Der gange Rorper ift in fcmale Binben aus Baumwolle von verschiebenen Farben über und über eingewidelt. Gewöhnlich ift bas Beficht freigelaffen, welches bisweis len fo gut erhalten ift, baf bie Mugen ihre vollige Beftalt behalten haben. Binden find fo feft umgewidelt und burch bie Lange ber Beit von ben Balfamen fo burchdrungen, daß fie mit bem Rorper in eine Daffe verwandelt zu fein icheinen. Man findet die Mumien in dem mittlern Theile Agoptene, theils in den Pyrami= ben, theils in beren Rabe in unterirbifchen Begrabnifgewolben. Die Art bes Gin= balfamirens mar ungefahr folgende : Eigens baju bestimmte und unterrichtete Denfchen entledigten ben tobten Rorper feiner Gingemeibe, jogen bas Bebien burch bie Rafenlocher mit einem eifernen Saten und goffen balfamifche Fluffigfeiten in bie Sirnhohlen. Die gereinigten Eingeweibe murben, nachbem man fie mit Palmwein gewaschen hatte, wieber in ben Leib gestectt, hierauf ber gange Rorper 70 Tage lang in Salpeter gelegt. (Auch bas Salgmaffer ber Ratronfeen, subcarbonate de soda, hat die Eigenschaft, thierische Substangen gegen die Berwefung ju schuten.) Dann gefcat bas eigentliche Einbalfamiren : ber Unterleib murbe mit Balfamen verfeben, und ber gange Rorper mit Binben ummunben, welche mit Bebernharg, wohlriechen= ben und balfamischen Dlen getrantt waren. Die Roften waren bedeutend, baber auch nur bie Leichen ber Bornehmen und Reichen auf biefe Art einbalfamirt murden. Der Rorper ward nun in einen ausgeschnigten, mit manchetlei Dalereien verferten Sarg gelegt und mit einer Dede umgeben, die oft felbft febr toftbar mar. Sie bestand aus vielfach jusammengepapptem Buffus, war febr funftlich gearbeis tet und ebenfalls mit Dalerei verfeben, oft fogar mit Gold und Ebelfteinen ge= fcmudt. Die Leichen wurden jeboch auch auf mobifeilere Art zu Dumien gemacht, indem die Gingemeibe nicht aus dem Rorper genommen wurden, fonbern berfelbe blog mit Bebernharg ausgesprift, bann einige Beit in Salpeter ober Natrum gelegt und hierauf mit Binden umwickelt murbe, bie man mit einer Art Gummi überfrich. Roch einfacher mar eine britte Art, wo man bie Rorper bloß 70 Tage bin= burch in Salpeter und hierauf in ben Sarg legte. Mußer ben menfchlichen Rorpern machten bie alten Agypter ben Rorper bes von ihnen verehrten Bogels 3bis gur Mumie und vermahrten ihn in Gefagen, beren man viele in fleinen Gewolben fin= bet, welche bei jenen Begrabniffen angebracht find. Als Cailliaud in Paris 1823 2 Rumien öffnete, fand er bie eine mit fiebenfacher Umbullung (in Allem über 2800 Dauf an Binden und Beuden) bedeckt; die andre ohne Sarg, blog mit Sagefpanen zwischen ben einzelnen Sullen und auch im Innern bes Korpers mit Sagefpas nen fatt mit Balfam angefullt, woburch bas Fleifch unverfehrt erhalten mar, und bie Daut fatt ber fcmargen Farbe eine gelbe zeigte. - Roch jest werben bie Leis chen fürftl. Perfonen burch Ginbalfamiren vor der Bermefung gefchatt. (G. Bal= famiren.) Much gibt es in einem Capucinerflofter bei Palermo in Sicilien einen Begrabnifort, in welchem Dumien aufbewahrt werben. Es ift namlich ein unteritbifches großes Gewolbe, in viele breite und hohe Bange eingetheilt. In ben Ban= ben find nad ber Reihe hohe, fchmale Rifchen angebracht, in welchen mehre hundert menschliche Rorper aufrecht fteben, die hinten an der Band befestigt und mit ihrem gewöhnlichen Anguge befleibet find. Die Monche biefes Rloftere miffen burch befondere Mittel, die fie ihres Bortheils wegen geheim halten, die Leichen vor ber Ber= wefung zu vermahren, und es werden beren noch immer dafelbft aufgeftellt. - Mus Ber ben funftlich bereifeten Mumien gibt es auch an verschiedenen Orten naturliche, welche es burch Austrodnung ber Luft geworben finb. Co findet man g. B. in eis nem Gewolbe ber Domfirche ju Bremen, welches ber Bleifeller genannt wirb, weil man vorbem bas Blei gu ben Dachrinnen und Orgelpfeifen barin ichmelzte, bie nach ber Beit barin beigefesten Leichen noch unverweft. In bem St. : Bernharbeflofter auf bem Bernhardeberge werben bie Leichname ber Reifenben, welche in bem Schneeumgetommen find, in einer Capelle, welche mit Gittern verfebene offene Tenfter

Digital by Garagle

hat, versammelt, wo sie in sigender Stellung, Einer an des Andern Bruft lehnend, ausbewahrt werden. Die scharse, kalte Luft verhindert die Berwesung der Körper und läßt sie nur langsam eintrocknen. — Die Mumien wurden sonst, ihres Balssams wegen, als Arzneimittel gebraucht, wovon man aber langst abgedommen ift. In Dresden hat man 2 ganze Mumien, die vollkommen gut erhalten sind und zu den kostdorften gehören. Ihre treuen Abbisbungen nebst einer aussührlichen Schilsberung der verschiedenen Einbalsamirungsarten sie nebere's "Augusteum", 1. Bd. Über agppt. Mumien, ihre Entstehung, Iwed und Bereitungsart ze. hat K. W. Sieber geschrieben (Wien 1820); auch D. Granville in s. "Essay on Egyptian mummies, with observat, on the art of embalming etc." (Lond. 1825, 4.).

Munchen, Saupt= und Refibengft, bes Ronigr. Baiern, liegt auf bem lin= ten Ufer ber 3far in einer Ebene, welche oftlich von niedrigen Sugeln umgrengt ift. Rach der Bahlung 1828 hat M., mit Ginschluß der 5 Borftabte, mit der Borftabt Mu (8600) und mit Saibhausen (3500) 74,667 E. vom Civilft., 4863 Milit., Jusammen 79,530, barunter 72,117 Rathol., 607 Reform., 932 Juden. Das Rlima ift, ber fubl. Lage ber Stadt (48° 9' 12" D. B.) ungeachtet, wegen ihrer 1553 Fuß betragenden Erhohung über ber Meeresflache und megen ber tiroler Gebirge mehr rauh als mild, auch wegen Beranderlichkeit ber Luft ber Gefundheit nicht befonders zuträglich. 3m 11. und im Unfange des 12. Jahrh. mar DR. fcon bon einigem Umfange und u. b. R. Munichen befannt. Die Stadt ift unausge= fest in ihrer Bergroßerung und Berichonerung begriffen. Uberall zeigt fich in Der Bauart Gefdmad und Bequemlichkeit. Die vorzuglichften Plage find : ber Martt= plat, ber Mar-Josephaplat, ber Promenadeplat, ber Maximiliands, ber Rarolinens, ber Ronige = und ber Ludwigeplas. Unter ben 22 Rirchen find bie Theatiner = ober tathol. Softirche mit ben Begrabniffen ber Ronige, die im 13. Jahrh. erbaute Rir= che ju U. E. Frau mit dem Grabmale Raifer Lubwigs bes Baiern , bie St. : Stes phansfirche mit einem ichonen Begrabnifplage und Leichenhaufe, Die Petersfirche, Die t. Soffirche gum beil. Dichael, eine ber iconften Rirchen in Deutschland mit bem Grabmale bes Berg. v. Leuchtenberg (von Thorwaldfen), die t. Sofcapelle, die evangel. hoffirche und bie am 18. Dec. 1829 eroffnete griech. Rirche jum Erlofer ju bemerten. Am 25, Aug. 1828 murbe ber Grundstein jur St. Ludwige Dfarrfirche (bie im byzantin, Style gebaut wirb) gelegt. Ein 100 Ruß hober Dbeliet von gegoffenem Gifen wird vom Ronige "ben im ruffifchen Felbjuge gefallenen 40,000 Baiern — auch fie farben fur Deutschlands Befreiung" errichtet. Unter ben Das laften zeichnen fich aus: bas f. Refibenggebaube, ein Palaft voll Burbe und Dos heit, im beutschen Style, im Innern prachtig und gefchmachvoll gefchmudt, 540 Fuß lang und 280 &. breit, mit 4 Sofen und einem Luftgarten; ber bergogl. leuchs tenbergifche Palaft; ber Bergog : Marpalaft; ber Fugger'iche ober Bergog : Bil: helmspalaft, ber Standefaal, ber Burgerfaal, bas 1825 vollenbete Theatergebaube, bon bem verft. Den. v. Fifcher, und mehre Sotels bes hohen Mbels. Die bebedten Gange bes fogen. Bagars am Sofgarten find (1829) mit Frescogemalben aus ber bair. Gefchichte gefcmudt. D. ift ber Sit ber Minifterien, bes Dberappellations= gerichts und eines Erzbischofe, fowie aller obern Behorden. Die tonigl. Atademie der Biffenschaften murde 1759 vom Rurf. Maximilian Joseph III. gegrundet, vom Könige Maximilian I. 1807 mit einer neuen Berfassung und reichen Dotation be= gabt und 1827 neu organifirt. (Bgl. Schelling.) Unter einem General : Confervator fteben: Die Centralhofbibliothet (400,000 Bde., 8500 Sanbichriften), bas Mufeum ber Raturgefchichte, das brafilian. Mufeum, die phyfital., mathemat. und polytechn. Sammlungen, ber ichone botan. Barten feit 1815, bas Dungca= binet, bas Untiquarium, bas demifche Laboratorium, Die Sternwarte bei Bogenhaufen u. A. Fur bobere Bilbung befteben ein altes und ein neues Gomnaffum, Befondere Lehr: und Erziehungsanstalten find bie fonigt. Pagerie, bas Cabetten: torpe, bie medic. pratt. Lebranftalt, Gebammenfoule, Central-Beteringirfcule. bie Baugewertsichule feit 1823, das Taubstummeninftitut, die Erwerbichule, bas Studentenseminar, bas Athenaum fur Reugriechen, mehre Bolle: und Feiertags: foulen, Die Maximiliansanftalt weiblicher Erzichung fur hobere Stande, eine polytechn. Centralfchule, unter provifor. Leitung Des Beb. . R. v. Uhfchneiber feit 1828, u. a. m. Die 1472 ju Ingolftabt geftift., von ba 1800 nach Landehut und 1826 nach DR. verpflangte Univer fitat befitt treffliche Sammlungen, eine gut einges richtete Bibliothet, befteht aus 5 Facultaten (barunter eine ftaatswirthichaftliche); fie gablt 50 orbentl. und 11 außerorbentl. Profefforen, gegen 1700 Stubenten, welche 5 Jahre ftubiren, und hat 14 Lehrfale. B. Schelling, Thierich, Deen, v. Drefd, v. Bening : Ingenheim, Maurer, Uft, Schutert, Rofchlaub, Ringseis, Schorn, Gorres u. A. halten Borlesungen. Bom 18. - 23. Gept. 1827 hielt ber Berein beutider Raturforfcher und Arzte feine 6. Jahresverfammlung gu M. - Beruhmt ift D. als Runft fta bt. Die Utademie der bilbenden Runfte erhielt 1808 ihre Einrichtung. Gie ftellt jahrt. Runftwerte aus. Ihr find untergeordnet ber Antitenfaal, bas Rupferftichcabinet u. anbre Runftfammlungen. Mertwurdig find bie Gloptothet (f. b.), bie tonigl. Bilbergalerie (f. bas Berg. ber 913 Ges malbe vom Director v. Dillis 1829, und : "Die tonigl. Gemalbegalerie in Mun= den, im verjungten Magftabe fur fammtt. Gemalbe bargeftellt von Thienemann", Dund. 1823); bie von dem Ronige Lubwig getaufte Boifferce'fche Sammlung, jest in Schleisheim; tunftig werben die vorzuglichften Bilber aus allen Schulen in ber Pin atothet, welche Gr. v. Rlenge baut, aufgestellt merben. Gehenemerth find auch bie herzogl. Leuchtenbergifche Galerie und bie Sammlungen von Sandzeichnungen, Miniatur :, Email: und Muffogemalben und elfenbeinernen Schnigmer: Roch bemerten wir bas optische Institut bes Grn. v. Uhfdneider, mo vors treffliche aftronom. und mathemat. Instrumente verfertigt werden, wozu bie Glas: fabrit in Benedictbeurn gehort; bas mathematifch = medanifde Inftitut bes Srn. Ertl; die lithograph. Anftalten, Die, von Gennefelber gegrundet, immer mehr an Bolltommenheit gewinnen; bas mit bem' Generalquartiermeifterftabe ber Urmee verbundene topograph. Bureau, das geograph. Inftitut des Srn. v. Cotta. M. befite 2 ftebende Theater: bas tonigl. Dof = und Nationaltheater und bas Softhea= ter. Das Mufeum und die harmonie verschaffen bei zwedmaßiger Befriedigung bes Beiftes auch ben Benuß geselliger Unterhaltungen. Die munchner Capelle ift eine ber vorzüglichften in Deutschland; ber engl. Barten, von Rarl Theodor anges legt, ift bas fur D., mas ber Prater fur Bien, ber Thiergarten fur Berlin ift. Das Leben in DR. ift fehr offentlich ; besonders werden die Bierhauser ftart besucht. Unter ben Bintervergnugungen verbienen Die Carnevalebeluftigungen ben erften Plat. Die besuchteften Bergnugungeorter in ber Dabe find : Großhesellohe, Dbervohring, Bogenhaufen, Barlaching, Grunwalb und Thalkirchen. In großerer Entfernung liegen bie t. Luftichloffer Dymphenburg, Die gewohnliche Commercesibeng bes t. Sofes (mit einer Porzellanfabrit), Schleisheim (f. b.) und Furstenried. Unter ben Boblthatigfeitsanftalten ift bie wichtigfte bas allgemeine Rrantenhaus. Es enthalt einen Raum fur.7 - 800 Rrante, 54 Commun-Rrantenfale und überdies 60 abgesonberte Bimmer fur Gafte, bie ihre Berpflegung und Beilung begahlen. Anbre Anftalten biefer Art find : bas Militairlagareth, bas Seil .- Beiftspital, bas 30= fephipital, bas burgerliche und Polizeilagareth, bas Baifenhaus, bas Irrenhaus, das Findelhaus, bie Entbindungsanftalt. Das f. Strafarbeite- (Bucht-) Saus ift bestimmt gur Strafe und Befferung grober Berbrecher, welche gur Arbeit anges halten werden. Runftvoll find die Bafferleitungen und Brunnenwerte. Das Baf= fer wird von ber 3far bergeleitet; bie Canale, ungemein gablreich und mit vielen Roften unterhalten, treiben Dafchinen, Dublen, bemaffern Biefen und Barten, bienen jum Flogen und fichern vor Uberfchwemmungen. Fabriten und Manufactus ren find in DR. nicht gablreich; man findet bafelbft 1 Rupfer: und 2 Gifenhammer,

1 Cattun: und Zikfabrik, 2 leonische Spigensabriken, 3 Meubelnsabriken, 2 Siegellack: und 5 Tabacksfabriken, Hautelissetapetensabriken, 2 Tuchsabriken, 6 Lebersfabriken, 2 Wagen, 4 Spielkarten: und 2 Seibenstrumpsfabriken, 1 Farben: und 1 Pinseisabrik u. a. Die Papiersabrik in M. (seit 1347) ist wahrscheinlich die ätzteste in Deutschland. Auch hat M. 8 Buchbruckereien, 9 Buch:, 4 Aunst: und 3 Musstalienhandlungen. Es halt des Jahres 2 Dulten (Messen), um Heil. Dreiskonig und um Jacobi; jede dauert 14 Tage. Bgl. D. Müller's "München unter König Maximilian Joseph I." (Mainz 1816, 2 Bde.); v. Destouches: "Die Haupt: und Residenzsk. München und ihre Umgebungen" (2. A., München 1828), und Bruckschaft, "Aaschenduch der Haupt: und Residenzsk. München 16." (München 1828).

Dunch baufen (Gerlach Abolf, Freih. v.), hanov. Minifter und Gura: tor ber Univerfitat Gottingen, geb. 1688, ftammte aus einem ber alteften abeli= Rachdem er gu Jena, Salle und Utrecht ftubirt hatte, warb gen Gefchlechter. er 1714 Appellationerath in Dresben, 1715 Dberappellationerath in Gelle und 1726 hanov. Comitialgesandter in Regensburg. Bon 1728 an war er Mitgl. bes geh. Rathscollegiums zu hanover. Mannigfaltige Berbienfte erhoben ibn 1765 jum Premierminifter, in welcher Stelle er 1770 ju Sanover ftarb. 1734 gestift. Universität Gottingen, beren Curator M. 32 3. lang war, verbankt ihm allein ihre blubenbe Periode. Die Atabemie ber Biffenschaften, Die Feftfebung ber von ihr vertheilten Preife, bie Berausgabe ihrer Abhanblungen, Die "Gotting, gelehrten Angeigen", Die Bibliothet, beren Sauptfaal fein wohlgetrof= fenes Bildniß zeigt, u. a. Inflitute wurden von ihm theils errichtet, theils verbef= Besonders wohlthatig fur die Bluthe ber Universitat aber mar ber liberale große Beift, mit bem er über bas Bange machte und bie Anftellung ber Lebrer lei-M.'s Scharfblide und feiner Bahl ift es jugufchreiben, bag Gottingen un: ter feiner Curatel eine fo große Angahl von ausgezeichneten Dannern aufzuweisen hatte. In der Verwaltung bes Landes zeichnete er fich burch Dilbe und Gorgfalt für Alles aus, mas jum Alor bes Lanbes beitragen fonnte.

Munchaufen (Otto v.), geb. 1716, Landbroft zu Haarburg, ft. 1774, ift geschaft als Berf. des "Sausvaters" (in 6 Bon.), eines Sauptwerts über Acter und Gartenbau. — Der Rame eines andern Freih. v. Munchaufen, aus dem Handverschen, welcher abenteuerliche Lügen zum Scherz in s. Reiserzählungen verstockt, dient jett überhaupt zur Bezeichnung grotest fomischer Lügen. Diese berühmten Münchhausen schen Lügen sind schon u. d. L.: "Mendacia ridieula", im 3. Boe. der "Deliciae academicae" von Joh. Det. Lange (Deils bronn 1665). Sie erschienen später in England, wo ein Recensent sie für eine

Satyre auf bas Minifterium hielt.

Mund ist diejenige natürliche Öffnung des menschlichen Kopfes, welche zum Athmen, zum Essen und zum Sprechen dient und oben von der Saumenhaut, unten von der Schleimhaut bekleidet ist und sich in die Luströhre und den Schlund fortsett. Man unterscheidet einen vordern und hintern Theil des Mundes. Ersteter reicht von den Lippen bis zur Basis der Zunge, enthält diese Drgan und bir von den Zihnen und Lippen umgeben; er wied beständig von dem aus den Orthsen (deren äußere Canale sich in seinem Innern öffnen) fließenden Speichel angeseuchtet. Letterer reicht die in den Schlund und enthält die Baumendecke, die Gaumenpfeiler, in welchen die Mandeln sich besinden, das Zäpfchen und die Mündungen der Eusstächten Bebreichung sinder mit der Nase stangt des Mund mit dem Ohre zusammen; eine andre Berdindung sinder mit der Nase state des Aungenbandes. Zu den Krankheiten des Mundes gehören die zu große Kürze des Zungenbandes, die Zahnkrankheiten, das wilde Zahnsleisch, die sogen. Frössteingeschwusse, die Bahnkrankheiten, das wilde Zahnsleisch, die sogen. Frössteingeschwusse, der Vann der Speichelcanase und die Pauschoberung seines Knochens den, die Zerschrung der Gaumendeckung und die Durchbohrung seines Knochens

gewolbes in fophilitifchen Rrantheiten. - Bel Stuffen nennt man bie Ausftros

mung Munbung.

Mundharmonica, sonst auch Brummeisen ober Maultrommel genannt, ift durch die erstaunenswurdige Aunstsertigkeit mehrer Musiker gleichsam zu Ehren gekommen. Dazu gehört vor Allen der berühmte Koch. Früher bestand es nur in einem einsachen Eisen, das man zwischen den 3dhnen hielt und durch Anschlagen der stählernen Junge zum Klingen brachte, und im ital. Tirot, besonders in dem Ortchen Riva, wurden viel Instrumente dieser Art versertigt. Scheideler in Krefeld, ein Liebhaber der Musik, hat durch Jusammensezung mehrer Maultrommeln, zu 6 oder 10, diesem Instrumente größern Umfang verschafft. Er nennt es nun Aura und hat es mit einer Abbildung und beigefügten Musikstäden für dasselbe genau geschildert in der "Leipziger musikal. Zeitung", 1816, St. 30.

Dunbigfeit, f. Majorennitat und Minorennitat.

Mungo Part, f. Part.

Municipal im gewöhnlichen Sinne mit ftabtisch gleichbebeutenb; so Municipalverfassung ftatt ftabtische Berfassung, Municipalbe bebote; auch Municipalit at bebeutet oft eine Stadtgemeinde. In unsern Tagen hat jedoch dies zuerft in Frankreich viel gedrauchte Wort dott eine ausgebehntere Bedeutung erhalten, indem man mit diesem Namen die Berwaltungs-obrigseit einer oder mehrer Semeinden zusammengenommen bezeichnete, ohne darauf Rücksich zu nehmen, ob diese Orter Stadte waren oder nicht. So besteht in Frankreich die Municipalität an jedem Orte aus dem Maire, dessen Abjuncten und, je nach der Bevolkerung, aus einem oder mehren Postigeicommissairen, neben welchen Behörben, die zusammengenommen den Titel der Municipalität führen, sich noch ein Municipalitat findet, der die Controlen über die von dem Maire gesstützten Rechnungen über die Ausgaben und Einnahmen des Orts zu sühren und zugleich über die Bedürfnisse der Gemeinde Borschläge zu thun hat.

Municipalverfaffung, f. Gemeinbeordnungen.

- Municipien (municipia) hießen blejen. Stabte im rom. Reiche, welche unter felbstgewählten Obrigkeiten (duumviri, collegium docurionum) entweber nach rom. ober nach eignen Gesegen regiert wurden und im erstern Falle das rom. Burgerrecht im weitesten Umfange hatten (municipia cum suffragio), im lehtern nur zu militair. Ehrenstellen gelangen konnten. Die Fortdauer der Municipalverssesung in ben ital. Stadten beweist v. Savigny in f. "Gesch. des rom. Rechts im Mittelatter", und dasselbe in France etc." (Paris 1829).

Munition, Schießbedarf, ber Ausbruck für die zur Ladung bes Geschütes und des Rleingewehrs in den Laboratorien bereiteten Patronen. In der Reget führt der Infanterift im Felde 60 Stud scharfe Patronen in f. Patrontasche, der Reiter 12 Stud in f. Cartouche, wohlverwahrt gegen Raffe und Feuer, bei sich. Pur bie leichtern Kandons befinden sich eine gewisse Anzahl Patronen in dem Prostaften. Radchstdem folgen dem Geschund unmittelbar die besondert eingerichteten Munitions ag en ins Gescht und werden aus den in der Rache befindlichen Artischerates fortwährend wieder gefüllt. (Bgl. Artillerie.) 5.

Munnich (Burthard Christoph, Graf v.), russischer Staatsminister und Generalfeldmarschall, geb. zu Neuenhuntorf im Berzogthum Oldenburg 1683, wo sein Bater als offries. Geheimerath und Deichgrafe lebte, erhielt einen sorgkättigen Unterricht, machte eine Reise nach Frankreich und trat 1701 als Hauptmann unter die darmstädtischen Truppen. 1705 begab er sich in tasselsche erifte, stieg in denzsieben, nach s. Befreiung aus der franz. Kriegsgefangenschaft, in welche er 1712 in dem Treffen dei Denain gerathen war, bis zum Dbersten, und baute den Canal und die Schleuse zu Carishaven; 1716 trat er als Oberster in polnisch-sächsische Dienste nich ward 1717 Generalmajor. Bon hier durch die Rante des Generalseldmarsch;

District Goofle

Gr. v. Flemming vertrieben, ging er in fcmebifche, und nach Rarle XII, Tobe 1720 in ruffifche Dienfte, wo ihn fein Glud erwartete. Schon am 22. Dai ernannte ibn Peter b. Gr. jum Generallieutenant, Ratharina I, ertheilte ihm ben Alexanderorden, Peter II. erhob ihn 1727 jum General en Chef, und 1728 in den ruff. Grafenftand ; 1731 warb er, unter Unna, Generalfelbzeugmeifter, Generalfelbmarfchall und Prafident bes Reichstriegscollegiums. Mis folder gab er bem ruff. Landbeere eine neue Berfaffung und richtete bas abelige Cabettencorps ein. 1734 belagerte und eroberte er Dangig, ward bei feiner Rudfehr nach Barfchau gefandt, um bie in Polen ausgebrochenen Unruhen beizulegen, und machte 1735 ben Felbzug ge= gen bie Turfen. In biefem Rriege vermuftete er 1736 bie Rrim, eroberte 1737 Dejakow, ging 1739 bei Sinkowja uber ben Dneftr, fchlug die Turken bei Stewutschan, bemachtigte fich ber Keftung Choculm und befette bie Molbau. Seine weitern Plane murben burch ben Frieden, ben ber beutsche Raifer mit ben Turten foloß, vernichtet, worauf benn auch ber Friede zwischen Rufland und ber Turtei am 18. Sept. 1739 ju Belgrad erfolgte. Dr. murbe bei feiner Rudfehr jum Dberftlieutenant ber preobrafchenstifchen Barbe ertlart, auch überreichte ihm bie Raiferin eigenhandig einen toftbaren Degen, ein biamantenes Ordensfreug und einen Stern, und vermehrte feinen Gehalt. 216 biefe Monarchin auf bem Tod= bette lag, brachte er es babin, baf ber Bergog Ernft Johann v. Rurland von ibr jum Regenten bes ruff. Reichs in Bormunbichaft bes minberjahr. Thronfolgers, Iman, erklart murbe, weil er hoffte, ber Bergog folle blog ben Ramen fuhren, er felbft aber bie Bewalt haben. Da er fich in biefer hoffnung getauscht fanb, fo fturgte er ben Bergog und ließ ihn gefangen nehmen, worauf die Pringeffin Unna, Imans Mutter, bem Scheine nach bie Regentschaft führte. Da DR. nicht Genes raliffimus werben tonnte, fo ließ er fich jum Premierminifter ertlaren und betrieb bas Bertheibigungebundniß mit Preugen. Als aber bie Regentin mit Bien und Dresben in Berbindung trat, fand er fich fo beleidigt, bag er im Mai 1741 feinen Abichied foberte. Che derfelbe erfolgte, ichentte ibm die Groffurftin die Biron's iche Derrichaft Bartenberg, und nach bemfelben verlieh fie ihm ein Gnabengelb von 15,000 Rubeln, fobag er jahrlich 70,000 Rubel Ginkunfte batte. bemfelben 3. erhob ihn auch ber Rurfurft von Sachfen, als Reichsvicarius, in ben beutschen Reichsgrafenstand, er erhielt aber bie Urfunde erft 1762. Denn ale er nach Erhaltung feines Abichiebes nach Ronigsberg wollte, wurde er auf Befehl ber Raiferin Elifabeth, die fich im Dec. 1741 auf den Thron geschwungen hatte, verhaftet, jum Tobe verurtheilt, aber mit Berluft feiner Guter begnabigt und nach Pelim in Sibirien gebracht, wo er mit einem taglichen Behalt von 3 Rubeln und von f. oldenburgifchen Gintunften lebte, bis ihn 1762 Peter III. jurudberief. Als er am 24. Mai 1762 in Petersburg eintraf, fchicte ihm ber Raifer feinen Degen, febte ihn wieder in ben Befig feiner vorigen Burben und gab ihm ben Undreas= Ratharina II. ernannte ibn 1762 jum Generalbirector ber Safen am bal-Er ftarb 1767 in ber Refibeng, im 84. Lebensjahre, und war ber Stifter des großen im Oldenburgischen belegenen Familienfideicommiffes, das feine Collateralen nuten. Die großen Ginfunfte biefes Butes blieben bem Grafen, als er nach Sibirien geschickt murbe. Folgte Peter III. feinem Rathe, fo nahm mahr= Scheinlich die Revolution , die ihn entthronte , eine andre Benbung. vereitelte ben Plan bes Brafen, feine Tage in feinem Baterlande ju befchließen. Wegen ber herrschaft Wartenberg in Schlesien entsagte ber Graf M. feinen Un= fpruchen zum Bortheil ber Familie Biron, nachbem er aus Gibirien gurudgetehrt mat. Man hat von ihm: "Ebauche pour donner une idée de la forme du gouvernement de l'Empire de Russie" (Ropenh. 1774).

Munog (Juan Baptista), ein berühmter span. Gelehrter, geb. 1745 gur Museros bei Balencia, stubirte zu Mabrid und wurde schon in einem Alter von 20 3. Prof. ber Philosophie zu Balencia. Er war es, ber die aristotelisch: Schola-

ftifche Philosophie fturgte' und eine gesunde Logit, eine grundliche Phofit und eine fichere Methode, in die Biffenschaften einzudringen an ihre Stelle feste. alt, Schrieb er die Borreden zu der Rhetorit des P. Luis de Granada und zu der Logit von Bernei, in benen er eine umfaffende Belehrfamteit entwickelte. In ber Kolge ernannte ihn die Regierung jum Rosmographen von Indien, welchem Umte er mit Musgeichnung porftand, bis ber Minifter Galvez ihm ben Auftrag gab, bie Gefdichte von Amerika zu fchreiben. Um bie Materialien bafur zu fammeln, un= tersuchte er die Archive von Simancas, Sevilla, Cabir, Liffabon zc., beren reiche Schape noch vollig unbekannt und feinen Borgangern unjuganglich geblieben ma-Die Ausbeute biefer Rachforschungen maren 130 Bbe von Documenten, Driginalbriefe von Colombo, Pigarro, Zimenes zc. Auf biefer Grundlage bes gann er fein herrliches Gebaube. Aber ber Tob unterbrach (19. Juli 1799) feine Arbeit, von ber nur der 1. Bb. erfchienen ift (,, Historia del nuevo mundo", Da= brib 1793, beutsch von Sprengel, Beimar 1795); von dem 2. hat er zwei Bucher gang, und bas 3. faft beendigt binterlaffen.

Muño ; (Don Tomas), Generallieutenant der fpan. Marine, berühmt auch im Auslande als einer der erften Ingenieurs bes Seemefens in Europa, geb. 1743. ftarb ben 23. Nov. 1823 ju Mabrib, nachbem er feinem Baterlande 58 3. lang mit Auszeichnung gebient hatte. Renntniß, Thatigfeit und Baterlanbeliebe erhale ten feinen Ramen in der Gefchichte, vorzuglich der von ihm entworfene und ausge= führte Plan, bas Deer abzudammen, welches Cabig ju verschlingen brobete: ein Bert, bas die gefchickteften Bafferbaumeifter für unausführbar bielten. neue und gludliche Unwendung mathematischer und phofifalischer Lebren brachte D. in wenigen Sahren bas große Unternehmen ju Stande, und Cabig rubt jest unerschuttert auf feinem Felfengrunde, mitten unter bem Bogenfturme bes Belt= meeres. Leiber wird bei bem anarchischen Buftande, in welchem fich gegenwartig Spanien befindet, auf die Erhaltung Diefes wichtigen Bafferbaues nicht bie ge= borige Sorgfalt gemenbet. Mit gleicher Runft führte D. in bem Beughause und ben Schiffswerften ber Infel la Caracca, 2 Meilen von Cabis, Berte und Unlagen aus, welche noch jest von den Fremben bewundert werden; vorzüglich finnreich ift bie von ihm getroffene, bochft einfache Ginrichtung beim Musbeffern ber Rriegs= Er baute ferner die Schiffe, mit welchen Malaspina (1789-93) bie fchiffe. Reife um die Belt machte, und gab ihnen eine fur die Gefundheit der Mannichaft auf einer fo langen Reife febr zwedmäßige Ginrichtung, beren Bortrefflichfeit bet Erfolg bemabrte und Malaspina's Beugniß beftatigte. Co große Berbienfte tonnten ben General DR, nicht por ber Berbannung fchuten, Er lebte ju Paris in ehrenvoller Urmuth. Eine Frucht feiner Studien in der Berbannung ift fein "Traité sur la fortification", in welchem er die fchwierigften Aufgaben als Del=" fter bes Faches loft : eine Schrift, die ihn unter die erften Ingenieurs unferer Beit gestellt hat. Mit ebler Selbständigkeit lehnte M. in Paris die schmeichelhaftesten Unerbietungen ab, welche Kaiser Alexander an ihn gelangen ließ, wenn er in deffen Mit ebler Gelbftanbigteit lebnte D. in Paris Die fcmeichelhafteften Dienfte treten wollte. Endlich tehrte er in fein Baterland gurud, wo er aber feine andre Bulfequelle fand, als die ihm fein trefflicher Cohn, Don Francisco D., burch eine gang ungewöhnliche und fur ihn neue Arbeit verschaffte. Greis ertrug bie Ungerechtigfeit feines Baterlandes und ben Mangel, in welchem es ibn fcmachten ließ, mit wurdevollem Gleichmuth. Gein Berbienft, fein Ruhm und fein Ungluck follten Europa beweisen, welche talentvolle Manner Spanien befist, und wie es dieselben braucht und belohnt! Man bente an Jovellanos und Karill! (S. b.). Rann bies aber anders fein, wenn eine Regierung felbft Partei nimmt und, fatt Allen mahr und gerecht ju begegnen, die Leidenschaft ber Bwies tracht und Rache mit fich verbundet und fur fich bewaffnet? 20.

Dunfter (Monasterium), Sauptft. ber tonigt. preuß. Proving Beftfas len, liegt am Fluffe Ma, ber ungefahr 3 Stunden bavon in bie Ems fallt, und am

Canal, ber nach Marhafen fuhrt, in einer ebenen, mittelmäßig fruchtbaren Gegenb. Die Festungewalle, von ungefahr einer Stunde Umfang, find unter bem verft. Minifter v. Furftenberg zu einer rings um bie Stadt gebenben, von 4 Reiben Linden beschatteten Allee umgeschaffen, und auf ber ehemaligen Citabelle prangt ber fürstbifchofliche Palaft mit iconen Bartenanlagen. Die Stadt hat 2560 großen: theils aut gebaute Baufer, wovon bie am Markte stebenben mit Arkaben verseben find, reinliche, breite Strafen, 18,300 E. ohne ben Militairetat von 2118 Ropfen. Unter 14 Rirchen u. Capellen find febenswerth : Die Domfirche, auf bem geraumis gen, von ansehnlichen Bebauben umgebenen Domplat, auch megen ihrer Bilbhauer: arbeiten und einer betrachtlichen Bibliothet; bie im fconften gothischen Stol gebaute Lambertustirche am Martt, an beren bobem Thurm man noch bie 3 eifernen Rafige fieht, in welchen bie Leichname Johanns v. Lenben, Anipperdolling's u. Rrech= ting's (1536) aufgehangen worden. (G. Zaufgefinnte.) Außerdem hat M. noch 6 Pfarrfirchen, eine Gomnaffumefirche u. 2 Spitalfirchen. Bon ben aufgehobes nen Rloftern find einige ichon Ruinen. Bon weltlichen Gebauben zeichnen fich aus: bas Rathbaus mit einer hoben, echt gothischen Racabe, worin ber noch unveranderte Saal, in welchem 1648 b. 24. Dct, ber weftfal. Friebe gefchloffen murbe, mit ben Portraits ber fammtlichen Gefanbten ausgeziert ift; ferner Die Dalafte ber Freis herrn v. Romberg und Droste, und die Wohnhofe mehrer andrer Abeligen. Die kathol. Univerfitat marb 1818 aufgehoben, und ihre Fonds murben ber, vom Ronig 1824 errichteten, Dar - Friedrichs : Atademie ober theologisch : philosophischen Facultat, bem tathol. Priefterfeminar und ben Gymnafien in Munfter und Pader: born zugetheilt. Das Gomnafium bat eine Bibliothet von 25,000 Bbn., gablt an 380 Schuler und bat 9 Lehrer nebft einem Director. Doch gibt es eine dirurg. Lehranftalt, eine Thierargneifchule, einen botan. Barten, eine Taubftummenanftalt, ein Befferungshaus, 62 milbe Stiftungen zc. Die vorherrichende Religion ift bie fathol. ; boch haben bie neuern Regierungeveranberungen bie Babl ber Protefanten febr vermehrt. Den Berluft, ben bie Erwerbquellen ber Burger burch bie Sacularifation bes Sochftifts und reichen Domcapitels erlitten haben, erfest ihnen bas bedeutende Perfonale ber Regierung , bes Dberlandgerichts, bes Dberprafibiums und Militairgouvernements ber Proving Beftfalen, und mehr als alles Diefes ber feit 20 3. ungemein geftiegene Sanbel, welcher burch bie Schiffbarmachung ber Ems und burch bie Berbindung berfelben mit ber Lippe uber Dunfter, alfo burd 2 neue Canale, die mit ber Ems bei Rheina und mit ber Lippe von Marhafen aus ben Bufammenhang eröffnen follen, noch hobern flor erhalten und bie Stadt viels leicht in die Zeiten gurudverfegen wird, worin fie, Mitglied ber Sanfa, die erfte Sanbeleftadt zwifchen Wefer und Rhein mar. 3m 3. 1828 hatte ber Regie= rung &b egirt Munfter auf 132 [m. 390,000 E., barunter 351,900 Rathol., 2700 Juben. - G. Wiltens's ,, Berf. e. allgem. Gefch, ber Stadt Munfter, mit beigefügten Urt." (Samm 1823) und bas "Abregbuch fur bie Proving Weftfalen" (Munfter 1829).

Munfter=Meinhovel, ein altes beutsches Geschlecht, welches sich vormals in mehre Linien theilte, beren gemeinschaftlicher Ahnhert, hermann, welcher 781 von Katl d. Gr. bei harstatt erschlagen wurde, der heerschifter der Sachsen gewesen sein soll. Zeht blüte nur eine Linie dieses Geschlechts, deren Stammvater Edgard, edler herr zu Meinhovel und Rünen, 1522 starb. Diese Linie, die 1794 von Aurpfalzbaiern, als Reichsvicarius, in den Reichsgrafenstand erhoben wurde, theist sich in 2 Uste: Langelage, Konigsbrud und Lebenburg. Aus dem letzen Zweige stammt Ern st Friedr. Herbert, Reichsgraf zu Münster, Freib. v. Grothaus, herr zu Lebenburg, holte 1c., geb. d. 1. Marz 1766 im Handverschen. Er war zuserst Kammeraubitor, dann Hostath, Kammerath, Geheimerath, ferner Euchandverscher Gesandter zu Petersburg, und zulest vortragender Lursusst. Etaats zu. Cas

binetsminister in London. So hat er sich zu einem vollendeten Staatsmann gebildet. Er war als königl. handverscher Gesandter beim wiener Congresse. Die ihm von seinem Souverain (12. Aug. 1814) verliehene Ehrenstelle eines Erblandmarschalls des Königreichs Handver ift eine neue Wurde, indem es sonst nur Specialmarschälle gab. Nuch ist er Kanzler des 1815 errichteten Guelsenordens. Seine Gemahlin ist eine Schwester des regier. Fürsten von Schaumburg-Lippe. In dem von Braunschweig gegen Handvers vormundschaftl. Berwaltung 1827 erhobenen Streite gab der dehalb sogar zum Duell gesoderte Minister Graf zu Münster eine, Widerlegung der ehrenrührigen Beschuldigungen, welche sich S. Durcht. der regierende herzbe von Braunschweig gegen Ihren erhabenen Bormund und die während Ihrer Minderschrifteit mit der Perwaltung Ihrer Lande und Ihrer Erziehung beauftragten Manner erlaubt haben" (Handver 1827) heraus.

Dunfter, bas (a. b. Pat. monasterium, Rlofter), bebeutet einen abgefchloffenen Ort, wo Monche gufammenleben. Dann nannte man einige bobe Stiftefir= den ober Rathebralen Munfter, weil ehemals die Beiftlichen und Stiftsperfonen bei felbigen unter einer gemiffen Regel, wie bie Monche, jufammenguleben pflegten. Bor allen berühmt ift bas Strasburger Dunfter, nachft bem tolner Dom, bem freiburger Munfter und einigen andern Riefengebauten, welche ber Nachwelt bie bochfinnige Religiofitat unferer Altworbern vergegenwartigen, bas erhabenfte Dent= mal ber fogen, gothifden, richtiger altbeutschen Baufunft, und in welchem, wie Bothe fagt, die Aufgabe ber unnaturlichen und icheinbar unmöglichen Berbindungen bes Ungeheuern mit bem Gefälligen geloft ift. Im Grundriffe hat ber Munfter nichts von abnlichen Gebauben bedeutend Abweichenbes. Bon Morgen tritt man in einen hofraum, ber ungefahr 3 Dal fo breit als tief ift und von bee Bifchofs Bohnung und ben baju gehörigen Bebauben, fowie ben Bellen ber Beiftlichen umfoloffen wirb. Bon ba flogt man auf bie Rirche felbft, mit 3 in gleichmäßige 2ml= fchenraume vertheilten Gingangethuren. Über ber mittelften ift ber Chor ber Beiftliden, aus welchem man burch 2 Thuren in bas Schiff ber Rirche gelangt; amifchen thnen ift ber Dredigtftuhl, ibm gegenuber an der entgegengefesten Band fubrt eine Thur gegen Abend ju bem ber Rirche angebauten Raume, worin bie Bugenben ib= ren Stand batten. Mus biefem geben weiter gegen Abend 2 Musgangethuren. Sinter ben beiben andern Gingangethuren, rechts und linke von jener mittlern, find 2 Mitare, und von ba an lauft neben bem Schiff an ber Mittagefeite bie fur bie Frauen bestimmte Abtheilung ber Rirche, gegen Mitternacht bie fur bie Manner; jebe ber beiben Abtheilungen hat, neben bem befdriebenen Raume fur die Bufenben, gegen Abend eine Thur. Bu ber Thurmfrone bes Dunfters fleigt man auf 725 Stufen. - Uber die Ausführung bes Gebaubes f. Gothe's "Leben" (Bb. 2), fowie beffen bem Baumeifter des Dunftere, Erwin v. Steinbach, gewibmeten Muffat in Berber's Schrift: "Bon beutscher Art und Runft". Gothe rubmt (gang Dem entgegen, mas man fonft jebem Berte ber fogen. gothifden Bautunft vorwerfen ju tonnen glaubte) nicht nur bas richtige Berhaltniß ber großern Abtheilungen, Die fo finnige als reiche Bergierung bis in bas Rleinfte, er ertennt auch bie Bertnupfung biefer manniafaltis gen Bierrathen unter einander, die Sinleitung von einem Saupttheile jum anbern. die Berfdrantung zwar gleichartiger an Geftalt, aber boch hochft abwechfelnber Eine gelnheiten, vom Beiligen bis jum Ungeheuer, vom Blatt bis jum Baden. Schon 504 n. Chr. warb, wo jest bas Munfter fteht, ein foldes unter bem frankifchen Ronig Chlodwig in 6 Jahren Schlecht aus Stein und Solg erbaut. 1015 marb bom Bifchof Berner v. Sabsburg ber Grund ju bem jegigen Dunfter gelegt. Der Bau warb unter gottesfürchtiger Mitwirkung bes gangen Landes aus lauter gebaues nen Quabern aufgeführt; 260 3. murbe baran gearbeitet, bevor ber Bau bes fogen. neuen Thurms 1277 anhob, welcher von Erwin von Steinbach vifirt und anges legt, nach beffen Tode, 1318, von f. Sohne Johannes fortgefest worben ift.

Seine Schwester Sabine, welche ber Bater ebenfalls in der Baukunst unterrichtet hatte, unterstützte ihn babei. Bon ihrer Hand ist das schöne Sinnbild an dem Portal auf den Graden bei dem Uhrwerke gehauen. Dier ist zur rechten Hand die christliche Kirche durch eine gektonte Jungfrau dargestellt, die in der Linken das Kreuz und in der Nechten den Kelch balt, links aber die judische Spnagoge, als ein Frauenbild mit heradzesenktem Haupte und verdundenen Augen, die in der rechten einen zerbrochenen Pfeil und in der kinken die Gesetzteseln Mosis halt, indem ihr die Krone zu den Füßen herabfallt. Zu beiden Seiten stehen die 12 Apostel. Auch Joh. v. Steinbach erlebte die Bollendung des Werks nicht. Er und st. Altern liegen im Kreuzgange begraden. Erst 1365 ward das Munster durch den Baumeister Joh. Hilsen von Köln, nehlt noch einem andern Meister aus Schwaben vollendet. S. die Abbild, des Münsters, nach Günther's Zeichn, gest. von Oberthür (Strasb. 1827), u. das von L. Schnell gez u. gest. Blatt: "Der Münster in Strasb.", dei Engetmann (Heidelb. 1828). D. heinr. Schreiber: "Das Münster zu Strasb.", u. 11 Bl. Abbild, in den "Denkmalen deutschen Bauk." (Freiburg d. herder, 1828). Dm.

Munfterfcher Friede, 1648, f. Beftfalifcher Friede. Dinter (Balthafar), geb. ju Lubed b. 24. Darg 1735, ber Gohn eines angefebenen Raufmanns bafetbft, ber aber in f. Gludeumftanden ploglich gurudtam. Letteres mar bem jungen DR, ein Sporn zu boppelter Unftrengung in den Biffenfcaften. Er befuchte bas Gomnafium f. Baterftabt, wo er fich in ber lat. Berebt= famteit u. Poeffe auszeichnete, und ging 1754 nach Jena, um Theologie zu ftubiren. Rachbem er fich burch atademifche Schriften, meift philosophischen Inhalte, u. ihre offentliche Bertheibigung befanntgemacht hatte, marb er 1757 Drivarbocent, bar: auf Abjunct ber philosoph. Facultat in Jena und erhielt 1760 einen Ruf als Baifen: bausprediger und Sofdiatonus nach Gotha. Dier genog er bie Gunft bee Sofee und bie Liebe Aller und mußte auch, aler 3 % fpater ale Superintenbent nach Tonna ver: fest wurde, jeden Monat ein Mal vor bem Bergoge predigen. Er verheirathete fich bier und erhielt ben Ruf ale Prediger bei ber beutichen Detrigemeinde in Rovenhagen, Dies fes Amt betleibete er bis an f. Tob, b: 5. Dct. 1793, jur großen Bufriedenheit f. Ge: meinbe. Er hat zur Berbreitung gelauterter Religionsbegriffe in Danemart und Deutschland machtig beigetragen. Unter ben banbereichen Prebigtfammlungen, bie er herausgab, zeichnen fich die Bortrage uber die Reben u. Begebenheiten Jefu nach ben 4 Evangeliften aus, welche einen Schat von pratt. Bemertungen enthalten. Durch ben Umgang mit Eramer, Rlopftod, Gerftenberg zc. erwachte f. poetifcher Beift aufs neue. Buerft gab er 1769 f. "Geiftl. Cantaten", bann 1773 und 1774 2 Sammlungen geiftl. Lieber beraus, bie poetischer und ftarter ale Bellert's, menis ger Iprifd und mortreich ale Cramer's, aber ihrer Bestimmung gum Gottesbienfte vielleicht angemeffener als Beider Lieder find. Gie find gum Theil von ben beften Meiftern ber bamaligen Beit in Dufit gefest worben. 1772 marb ihm Die traurige Pflicht, ben ungludlichen Grafen Struenfee jum Tobe auf bem Blutgerufte vorzubes reiten, u. bie "Betehrungsgefchichte" biefes Staatsmanns, welche er berausgab, und welche faft in alle Sprachen überfest wurde, machte f. Namen in Europa berühmter ale alle f. übrigen Schriften. In f. letten Lebensjahren erwarb fich DR. burch Ginrich: tung bes Armenwefens in f. Bemeinbe u. burch Errichtung e. Freifchule fur Tochter ein neues Berdienst. — Sein Sohn ift der als Theolog, Drientalist und Alterthumsforscher ruhmlich bekannte Friedrich M., geb. zu Gotha 1761, gegenwartig Bifchof bes Stiftes Sceland, Orbensbifchof, Prof. b. Theologie an ber Uni= verfitat Ropenh, und Groffreug bes Danebrogordens; f. Tochter: Frieberite Brun (f. b.). Er bereifte in f. Jugend Italien und erhielt Bugang gu ben bor= tigen Bibliothefen und Archiven. Befonbere fchatt man f. "Gefchichte bes Pro= ceffes ber Tempelherren" (Berlin 1794), f. "Abhandlung uber die Graber ber Familie Davib auf bem Berge Gion", f. Ubertragung ber Apotalppfe in gereimte

Berse (Kopenh. 1784 u. 1806), s. "Reise nach Neapel u. Sicilien 1785 u 1786" (2 Bbe., deutsch u. dan.), s. "Fragmenta patrum graecorum" (Kopenh. 1788), s. "Magazin für die Gesch. und besonders für die nord. Kirchengesch." (dan.), s. "Dandb. der alten Kirchengesch." und "Über die Religion der Standinaven in Odin's Borzeit", s. "Tesch. der Einführung des Christenth. in Odnem. und Norwegen" (Lyz. 1823), "Über die Religion der Carthager", u. einige spatere Beilagen zu dies ser Schrist: "Über einige sardin. Idole u. über den Tempel der Göttin zu Paphos", serner s. wichtiges Werk: "Die Sinnbilder u. Kunstvorstellungen der Christen" (Alztona 1825 fg.) 2c. In s. "Stern der Weisen" (Kopenh. 1827) untersuchte er das wahre Gedurtsjahr Jesu Christi. S. "Primordia ecclesiae Africanae" (Kopenh. 1829, 4.) bereichern ebenfalls die Kirchengeschichte.

Mungbebarf (nach bem gemeinen Sprachgebrauche Belbbebarf). Die Maffe von Munge, beren ein Bolf in einem gewissen Zeitraume zu seinem Berkehr bebarf, richtet fich nicht nach ber Menge und Große ber Taufchgefchafte überhaupt, fondern vielmehr nach ber Menge und Große berjenigen Taufchgeschafte, welche mittelft Munge abgemacht werben muffen, benn in ungahligen Kallen vertritt ber Gredit die Stelle ber Dunge ; bie Taufchgeschafte tommen fcon vermoge gegenseiti= ger Berfprechungen gu Stande, und wirtliche Bablungen finden gar nicht ftatt. Da= mentlich werden beim Beltvertehre bie großen Taufchgefchafte meiftentheils burch Bechfel abgemacht. Birb nun bei 2 mit einander verfehrenden Rationen bas Bech= felgeschaft mit ber geborigen Lebhaftigfeit betrieben, fo bedarf es zu biefem Bertebre feiner großern Dungmaffe, als gerabe erfoberlich ift, um ben Unterschied ber gegen= feitigen Schulben auszugleichen. Much im Rationalvertebre werden unzählige Sanbelsgefchafte bloß mittelft der Bechfelbriefe abgemacht, und es treten bloße Foberun= gen einzelner Privatleute an einander haufig an die Stelle wirklicher Dunge; je ofter aber ein folder Kall eintritt, befto meniger Dunge wird gur Ausgleichung ber in ben Taufch gebrachten Berthe erfobert. Auf gleiche Beife tonnen auch alle Arten von Bantactien, Privat: und Staatsichulbicheine, welche einen anerkannten Credit ba= ben, in vielen Kallen bei Bahlungen die Stelle der Munge vertreten; baber bedarf man in Landern, wo viele bergleichen Papiere umlaufen, bei weitem nicht fo viel Dunge als anderswo. Es ift jeboch nicht blog bie Denge wirklicher Bablungen, welche in einem gemiffen Beitraume mittelft Dunge zu leiften find, woburch ber Bebarf ber lettern in einem Canbe bestimmt wird, fonbern zugleich die Anzahl ber Dale, ba bie jur Bablung angumenbenben Mungftude mabrend beffelben Beittaume ihren Eigenthumer verandern ; je ofter eine folche Beranderung eintritt, befto geringer ift ber Bebarf an Munge. Es geht zugleich hieraus hervor, wie unmöglich es ift, über ben Dungbebarf eines Bolfes zu feinem innern und auswartigen Bertebre ein nur einigermaßen richtiges Urtheil zu fallen, und wie truglich bie Berechnungen finb, melde man in biefer Binficht anguftellen verfucht hat; benn als mefentliche Bebingungen hierzu find erfoberlich nicht nur eine volleommene Renntnig vom Umfange bes wertherzeugenden Bodens des Bolfs, ber Sohe f. Bevolferung und ber Daffe feiner Erzeugniffe, fonbern jugleich eine genaue Bekanntichaft mit bem Grabe felnes Runftfleifes, mit feinem Sange jum Lebensgenuffe, mit feiner fittlichen Bilbung und feinen porberrichenben Leibenichaften : Bebingungen, beren Dafein in bem erfoberlichen Grabe nirgends zu erwarten fteht. Wem mochte es wol gelingen, nur bie Summe von Ausgleichungen zu erfahren, welche in einer fleinen Stadt an einem ein gigen Tage vorfallen, und wie oft bort diefelben Bahlungemittel an bic= fem Tage ihren Eigenthumer verandern? Bie unendlich fchwerer, ja unmoglich muß es fein, bie Dungmaffe in Erfahrung zu bringen, welche ein ganges Land an jedem Tage bee Jahres ju feinem innern fowol als auswartigen Bertehre nothig bat, und aus bem Bebarfe ber einzelnen Tage ben Durchschnittsbedarf fur bas gange Sabr auszumitteln! (G. Belb.) KM.

Dunge, f. Gelb. In bem Sinne, wie es 3beal: und Realgelb, Gelbanweisungen, Creditgelb, Papiers, Privats, Staats: ober Landes: ober Beltgelb gibt, unterscheibet man auch Ibeal:, Real:, Papier:, Dri: vat :, Staats :, Beltmunge ic. Die Bebingungen einer guten Dunge und bie '. Bortheile berfelben find benen des guten Gelbes gleich. Es muffen in einem Lanbe fowol große ale fleine Mungen ober fogen. Scheidemungen vorhanden fein, wenn der Umtaufch und Bertehr nicht große Schwierigfeiten finden foll. Insbefondere ift es ein großer Fehler, wenn nicht fur eine binlangliche Menge guter Scheibe: munte geforgt wird, weil es burch fie allein moglich wird, auch die geringften Berthe auszugleichen. Findet bas Schwierigfeiten, fo geben viel Dinge von tleinem Berthe berloren, bie gusammen einen großen Berth ausmachen, ober bie Sandelsleute tonnen nicht auseinandertommen, wenn fie auf grobes oder flingen= bes Courant herausgeben follen. Weil nun Scheidemunge wegen ihrer geringen Menge feinen Gilbers zu flein fur ben Gebrauch ausfallen wurde, fo verbindet man fie mit Rupfer ober pragt fie auch aus blogem Rupfer aus und gibt ihr ben Berth einer bestimmten Menge Gilber. Enthalten Mungen ben Berth, ju bem fie umlaufen follen, in Detall weniger, fo find fie blofe Creditmungen obne anbern Berth ale ber Gredit, auf bem fie laufen, gibt. Papier= ober Leber= mungen haben gar feinen Realwerth; ihr Werth hangt von bem Grebit bes Musgebers und von ihrem jebesmaligen Bebrauch ab.

Mungen, antile, moderne, griechifde, romifche, confula-

rifde, Raifermungen, falfche Mungen, f. Dungtunbe.

Dinger (Thomas). Diefer beruchtigte Schwarmer war ju Stolberg am Bare die Sage mabr, daß fein Bater von einem Grafen ju Stolberg ungerechterweise hingerichtet worden, so murbe fich baraus die Richtung, die fein Beift fpater nahm, um fo leichter ertlaren laffen. Babricheinlich ftubirte er gu Bittenberg, wo er auch Magifter warb. Dann ward er Schullehrer gu Ufchers: leben , fpater Raplan in einem Nonnenflofter ju Balle, ging bann wieder nach Stolberg, mo er mit Beifall predigte, marb 1520 als erfter Prediger nach 3midau berufen, ging 1521 nach Prag, um fich unter ben Suffiten Unbanger gu perschaffen, und marb 1 ober 2 Sabre fpater Drediger gu Altitebt; halben zeigte er fich ale einen unruhigen Ropf und einen wuthenben Beaner bes Papftthums, Unfangs berauschten ibn mpftifche Schriften; bann brach fein Eifer gegen Scholaftische und papftliche Theologie in feinen Predigten aus, und in Bohmen folug er einen noch vorhandenen beftigen, eigenhandig gefchriebenen Muffat : "Contra Papistas", an. Um biefe Beit fing Luther's Lehre an, bie Gemuther von ber Torannei bes papftl. Gemiffenszwanges zu entfeffeln, aber auf ber anbern Seite erhob fich ber Geift ber Schwarmerei. Wahrend Luther gurudgezogen auf ber Bartburg lebte und Rarlftabt in Bittenberg Die ausschweifenbften Gewaltthatigfeiten beging, bilbete fich ju Broidau bie Gette ber Biebertaufer (Reinde ber Rindertaufe), an beren Spige Rlaus Storch, ein Tuchmacher, fand, und zu welcher fich Marr Stubner, Martin Reliner und Thomas Munger gefell: ten. Gie brangen mit ihrem Unbange nach Wittenberg; aber Luther, ber babin eilte, brachte es burch 7 Predigten fo weit, baß Storch und Rariftabt Bittenberg verlaffen mußten. Dit mehr Feuer und Glud breitete bingegen Dt. feine Lebre gu Altftebt in Thuringen aus, wo er feit 1523 Prediger mar. Er beftritt nicht nur bas Papfithum, fondern auch Luther's Lehre, und reigte die Unterthanen gum Ungehorfam gegen ibre Dbrigkeiten, befonders wenn fie ihnen verboten, feine geiftli= chen Reben zu befuchen. Er überrebete ben Pobel, bag Gott feine Chriften: beit balb von bem Joche, unter welchem fie feufze, befreien merbe. hanger vermehrten fich fo febr, bag ber Rurfurft von Sachfen, Friedrich, und ber Bergog Johann gu Beimar ihn 1524 nach Beimar fodern liefen, um fich gu

verantworten. Man begnugte fich indef, bem Amtmann und Rath ju Altftebt ju befehlen, einen fur die offentliche Rube fo gefahrlichen Schwindeltopf zu entfernen. D. entwich aus der Stadt, ließ ein Jahr lang nichts von fich boren und trat zuerft wieber in Rurnberg auf. Sier nicht gebulbet, ging er nach Schaffbaufen, mo er fich ein balbes Jahr aufhielt; bann tam er nach Sachfen gurud, predigte ju Dublhaufen, gewann die Boltsmenge, feste ben alten Rath, ber ihm bas Predigen verbot, ab und einen neuen ein, ließ die Riofter und die Saufer der Reichen pluns bern und verlangte eine allgemeine Butergemeinschaft. Gin abnlicher Schwarmer, Ramens Pfeifer, fiel mit feinem rauberifchen Anhang ins Gichsfeld und vercinigte fich mit D. Diefer Borfall und die Rachricht, baß fich 40,000 Bauern in Franten jufammengerottet, 150 abelige Schloffer und 23 Riofter geplundert und verbrannt hatten, entflammten D.'s Duth. Er rief f. Anhanger in Frankenhaufen, bie Bergleute im Mansfelbischen und sammtliche Bauern zu Muhlhaufen, Langens falga und Tennftedt auf, und ruftete fich jum Rriege. Er verfprach ihnen, fie fammtlich in ben Berrenftand zu erheben. Rachdem er Pfeifern als Statthalter in Mublbaufen zuruckgelaffen, begab er fich mit 300 Auserwählten nach Frankenbarfen, brach bie von ben Frantenbaufern mit bem Grafen v. Dansfeld eröffneten Un= terhandlungen ab und erhitte aufs Reue Die Gemuther. Jest ftarb Rurfurft Fried: rich ber Beife. Gein fraftiger Rachfolger, Johann, ber Bergog Gcorg ju Cach: fen, der gandgraf Philipp v. Seffen und der Bergog Beinrich von Braunschweig verbanden fich und fchidten 1500 Reiter und einige gabnen gufvolt gegen die Auf: rubrer. Diefe maren gegen 8000 DR. fart und fanben vortheilhaft auf einer Uns hobe bei Frantenhaufen, gefcutt von einer Bagenburg. Die vereinigten Fürften boten nochmals den Weg ber Gute an, aber D. gab tein Bebor, fondern befeuerte ben Duth ber Ceinigen burch bie muthenbften Reden und verfprach ihnen ben Beis ftand Gottes. Um 15. Dai 1525 tam es jur Schlacht, in melder die Aufruhrer nach einer hartnadigen Begenwehr ganglich gefchlagen wurden. Rach Ginigen verloren fie 5000, nach U. 7000 an Tobten; Die Ubrigen, worunter auch D. mar, warfen fich nach Frankenhaufen. Duthlos verbarg er fich bier auf bem Boden eines Saufes in einem Bette und ftellee fich frant. Die furfit, Truppen befesten und plunderien Die Stadt. D. mare unbeachtet geblicben, wenn nicht ein Solbat in feiner Reifetafche bas Schreiben bes Grafen Mansfeld an ihn gefunden batte. Er ward gefangen nach Belbrungen gebracht, wo er auf ber Folter feine Berbundeten nannte. Much Pfeifer, ber fich von Dublbaufen batte fluchten wollen, ward ges fangen gurudgeführt. Dr. murbe von Belbrungen babin abgeliefert und ibm und Dieifern, nebft 24 a. Rebellen, bas Schwert zuerkannt. Der zuvor fo tropige Dt. verlor auf dem hingange jum Richtplage allen Muth, er tonnte bie Glaubenbars titel nicht felbst aussprechen, fondern ber Bergog Beinrich v. Braunfcmeig betete fie ibm vor. Gein Rorper murbe nach ber Enthauptung gespießt, und f. Ropf auf einen Pfahl gestedt. Die Stabte Langenfalga, Muhthaufen und Tennftedt murben um ansehnliche Gelbsummen gestraft, und noch mehre Aufrührer, unter benen Burgermeifter und Ratheberren, hingerichtet. (Bgl. Bauernfrieg.)

Munisuß heißt die gesehliche Bestimmung des Gewichts (Schrots) und Feingehalts (Korns) der Metallmungen eines Landes. Da nun saft in allen Staaten für nuglich erachtet wird, dem ebeln Metall ein unedles beigumischen, so haben auch meist alle gleichnamige Metallmungen verschiedenes Gewicht, verschiedene Feine und Werth, mithin ift die Unterscheidung des Mungsufes überall von Bichtigkeit. Ein schwerer Mangsuß unterscheider sich vom leichten daburch, dang bem erstern weniger Stude von gleider Benennung aus einem bestimmten Gewichte ebeln Metalls, & B. einer Mart fein, geprägt werden, nach dem lehtern mehre. Das charakteristische Unterscheidungszeichen beiber besteht also eigentlich nur in der Größe des Maßstades für die in den Berkehr kommenden Gitter. Ja Deutsch

land liegt ber Beftimmung ber Ginheit bes Bewichts bes feinen Metalle gewohntid die tolnische Dart reines Gold ober Gilber, in England bas Pfund, in Frantreich (fonft) das Pfund Tropesgewicht jum Grunde. Die mertwurdigften beutfchen Mungfuße find : 1) der ginnifche gug von 1667, wonach Sachfen und Branbenburg (qu Binna, einem brandenburgifchen Stadten und Rlofter) bie feine toln, Mart Gilber ju 10+ Thir, ober ju 15 Rt. 45 Rr. ausmungen wollten; ?) ber leipziger guß von 1690 (f. Reich & fuß); 3) ber preuß. ober Graumann's fche Tug, wonach 1750 bie feine Mart Gilber gu 14 Ahlr. ausgepragt murbe; 4) ber Conventions fuß ober 20 Bulbenfuß von 1753, wonach vermoge einer wifchen bem wiener und manchner Dofe gefchloffenen Convention die feine Mart Gold gu 283 Fl. 5 Rr. 344 Pf., und die feine Mart Silber ju 20 fl. ober 134 Conventions : ober Speciestpaler ausgepragt wird. Ihn hat gang Deutschlanb bis auf Solftein, Lubed, Samburg, Medlenburg, Bremen, Dibenburg und Preufen angenommen. Der fogen, 24 Bulbenfuß ift fein befonderer Dungfuß, fondern nur eine andre Rechnungsart ber nach bem 20 Gulbenfuß geprägten Dungen. Danach merben alfo 20 Conv. - Gib, fur 24, bie 20 Rreugerftude merben fur 24 Rr., bie 10 Rr. fur 12 Rr. und bie 5 Rr. fur 6 Rr. gerechnet. Rechnungeart marb 1776 von Baiern und ben benachbarten Staaten angenom= men, wiewol fie nichts Befentliches andert. Da der reelle Berth ber Dunge in ber Menge bes in ihr enthaltenen feinen Metalls beftebt, fo ift bie Abtheilung, Korm und Benennung der Metallmunge, mit Ginem Borte, ber Mungfuß, gang gleichgultig, und mer es gehorig verfteht, wird Das, mas ihm 13 & Thir. Conventionsmunge werth ift, nicht anders als fur 14 Thir, verfaufen, wenn man ibn mit Dunge, nach bem Graumann'ichen Sufe gepragt, bezahlen will. ift besondere im großen Bertehr ber Fall. 3m Rleinhandel enupft fich icon eber ber Gebante bes Berthes ber Dunge an ben Ramen und weniger an ben Feingehalt berfelben. 3ft g. B. Jemand gewohnt, fur 1 Grofden 2 Pfund Brot ju taufen, fo glaubt er es fur Alles, mas ein Grofchen beift, ju tonnen; und ba viele andre Perfonen auch in biefem Glauben fteben, fo nehmen fie jeden Gro: fchen zu demfelben Werthe an und geben biefelbe Quantitat Baare dafür, bis fie ben Grethum einfeben. Da nun ber Rleinhandel faft Alles begreift, mas burch ben Großhandel auf ben Martt tommt, fo leuchtet ein, wie eine geringhaltige Dunge, wenn fie zu gleichem Berthe mit der mehrhaltigen angewendet wird, einem Botte nicht geringen Berluft gugleben muß Muf Die Leichtigkeit einer folden Taufdung hat eine eigennutige und betrugliche Politit oftere bie Ginrichtung ihres Dungfußes gebaut und baburch ihren Rachbartanbern gefchabet. Befonbers leicht gemohnen fich die Grengprovingen ber Lander, mo fchwerer und leichter Mungfuß beftcht, an bie gegenseitigen Dungen von einertei Ramen; bie fcmeren und leiche ten Mungen mifden fich im Bertehr burch einander und haben eine Beit lang gleis den Berth. Sobald man aber bemerkt, baß fchweres Geld nicht mehr gilt als leichtes, erwacht ber Reiz, bas erstere gegen bas lettere einzutauschen, es einzufcmelgen und in leichtern Studen wieder in Umlauf zu bringen, ober fonft vortheilhaft zu verwenden. Dies Gefchaft ift einträglich. Aber es zieht bas ichmere Beld nach und nach aus ber Circulation and bringt leichtes an beffen Stelle, ift es benebar, bag Rachbarftaaten lange Beit eine Art von Plunberungefpftem im Stillen ausüben tonnen. Dochft munichenswerth mare es baber, wenn alle banbeltreibende Botter fich eines und beffelben Dungfußes bebienten, benn baburd wurde ihr gegenfeitiger Bertehr ungemein erleichtert und Irribumern mancherlei Art vorgebeugt werben Ebenfo mare es, wenn fammtliche banbeltreibende Ratio= nen dahin übereinkamen, jebem Dungftute bas Gewicht, ben Feingehalt und ben Betrag ber gefehlichen Pragtoften aufzubruden. Allein theile bat fich biergegen der Eigenmig gestemmt, theile bleibt es ausgemadt, daß jebe Abanderung bes ein= mal eingeführten Mungfußes große Bermirring in die Gefchafte bringt, wenn bie Reglerung nicht augleich bestimmte, auf eichtige Grundlase gedaute Regeln fest, wonach alle Bahlungsverdindlichkeiten, die nach dem alten Münziuse geschlossen werden, geordnet sein mussen. S. Jackel's "Münz-, Maß: und Gewichtskunde" (2 Bde., Wien 1828); Reltenbrecher's Taschenbuch (14. I. 1828); Gerzhardt's "Taschenteiton der Berechnungsmungen sammt. Reiche, Lander z., nebst Anzeige ihres Werths in Conventions: und preuß Courant, nach alphabet. Ordsung" (Leipzig 1816), und Rau's "Münz-, Maß: und Gewichtstafeln" (Heidelb. 1829, Fol.). — I. Rüber in seiner Schrift: "Das Münzwereine deutscher Bunzbesstaaten" (Stuttg. 1828) erklart sich für das Conventions: Münzsselm, wels ches sich über mehr als 16,200 [M. und mehr als 40 Mill. Einw. verdreitet.

Mungfunde, Rumismatit (von Noucotta, l'art du numismatiste ober auch numismatographie), ift die Biffenfcafe ber Mangen, b. b. ber bortommenden gepragten Metallftude nach ihren technifden und gefcichtlichen Begebungen. Dan unterscheibet an ber Denemunge: 1) Die Dauptfeite ober ben Avers (pars adversa, antica, l'avers). Diefer enthalt Abbilbungen ber Urbeber ober anbre auf fie Bejug habende Darftellungen; Die menfchlichen Abbiloungen befleben entweder in blogen Ropfen, ober in Bruftbilbern (Protome, Buffe), oder in ganger, ober in halber Geftalt. 2) Die Rud: ober Rebrieite, ben Revers (pars aversa, postica, le revers); ber Revers enthalt mpthologifche ober fombos tifche Gegenftanbe. - Die Schrift am Ranbe heißt Legenbe (Umidrift), und die auf der Mitte heißt Infcription (Infcrift); beibe tamen fpater auf die Mungen; Die Inschriften maren oft nur Monogramme. Der untere Theil einer Munge, ber durch einen Strich von den ubrigen Figuren und Inschriften getrennt. wird, beift die Bafis oder Exergue (Abschnitt) und enthalt bas Rebenwert. Die Mungtunde belehrt gunachft über ben Stoff und feine Mifchungen, über bas mechani de Berfahren ber Munge, Pragung ic. , bann gibt fie ben einzelnen Gruden ein Datum, bezeichnet die Boborde, Die ihnen gefehlichen Charafter gab, und deutet Die Embleme, Topen, Infchriften. Die Mungeunde ift folglich Durchaus an bas Materielle ber Mangen gebunden, und überlagt ber Theorie Des Getbes, bie gefehlichen oder conbentionnellen Beranberungen anguführen, welche in bem Codbungswerthe der Mungen, als allgemein verbreiteten Taufcmittels, von Beit ju Beit fich begeben. Mis bifforifche Sulfemiffenichaft befcaftigt fie fich gunachft mit den Mungen u Dedaitten (f. b.) Des Alterthums und naberverfloffener Betten, mit Dentmungen und feltener geworbenen gangbaren Belbforten neuerer Lage. Bei ber Denge Des Stoffs biefer Wiffenschaft bat man berichiebene Eintheituns gen beffelben versucht; nach ber Materie ber Mungen, nach ber Form, nach Dats Rellung und Runftwerih. Erleichternder fur Die Uberficht ift, wenn man bie bors tommenben Mungen nach ber muthmaßlichen Beit ihrer herborbeingung fonbert und 3 Sauptclaffen annimmt, alte, mittlere und neuere, Die fich bann burch geo: grarbifche und chronologische Busammenftellung noch überschaulicher machen lafs Un biefe 3 Dauptclaffen foliegen fich Die barbarifden Dungen und bie orientalichen Mungen als eigne Abtheilungen an. Die geprägten Metallmar-ten (Pseudomonets), wie Contorniaten, Spintrien, Tefferen, Jettons, Rechens pfennige, welche Die Rumismatit eben fo wenig unbeachtet last als bie Roths mungen von Leber, Sols (m. f. Duby's "Recueil general des pieces obsidionales et de necessite", Paris 1786, 4.) und die Mungen vorftellenden Du: dein auf der Rufte von Rotomandel, reiben fich ben Canbern an, aus deren Deungs flatten fie hervorgingen. Alle tiefe Claffen mit Fertigleit ju unter deiben, ift bie nachfte Unfoberung an ben Rumismatifer, ber fich fur fein musfames Ge-Schofe burch eine Menge folgenreicher Auffdluffe uber Beitbeftimmung, Driefunbe und Ramenangabe wird belohnt feben, und Buverla figfeit bei manchen bibber firel

39 \*

tigen Angaben wird ausmitteln tonnen. Am reichften wird biefer Bewinn bei eigentlich alten Mungen fein, b. b. bei Mungen ber Stabte, ganber und Ronige ber griedifd und lateinisch redenden Bolter, mit Inbegriff aller berer, welche bas weltherr: fchende Rom feiner Macht unterworfen hatte. Der Unfang biefer Claffe beginnt mit ben Incunabeln ber Pragfunft und enbet in Rom mit bem Untergange bes Reichs unter Romulus Augustulus, und im zweiten Ufte des romifchen Beltreichs, im Dften, mit dem Untergange der Romnenen 1453. Diefer Theil der Mungtunde, Die vorzüglichfte Quelle unferer Renntniffe von vergangenen Stabten, Reichen, Sprachen, zuweilen die einzige, bat vorzugeweise die Forfcher beschäftigt. Dungen ber mittelern Beit nennt man alle, welche nach ber Muflofung bes rom. Reichs in ben neu fich bilbenden europaischen Staaten in Umlauf tamen, die Incunabeln ber bamale vergeffenen Pragtunft, Bracteaten, Soliben, Tournofen zc. Die Claffe ber neuern Mungen fangt in ben verschiebenen ganbern gu verschiebenen Beiten an; boch burfte bas Bortommen von Schaumungen wol überall als Epoche angefeben werden. Ein artiftisches Intereffe wird bier beinahe vorzugsweise in Unspruch genommen. - Die Mungtunde ale gelehrte Befchaftigung icheint von den Alten voll= lig unbeachtet geblieben ju fein. Bei teinem alten Schriftsteller findet fich eine Spur, baß bie Runftfammler der alten Belt gur Beit des Muguftus ober ber Antonine auf Mungen Berth gelegt batten, und boch gab es bamale Mungreihen von Stadten, Die, jum Theil noch ethalten, durch Alter und Schonheit des Geprages bie Aufmertfamteit angieben mußten. Go die Dungen von Cybaris und ben großgriechifden Stadten, die mit ihrer Autonomie bas Pragrecht verloren hatten. Diefe Richtbeach= tung wird um fo auffallender, ba die fo verwandten gefchnittenen Steine fo beliebt waren. Dafur erwachte im 15. und noch mehr um die Mitte des 16. Jahrh. ein folder Sammlereifer, daß die bamale gewiß weit ergiebigern gander der romifchen Belt taum ausreichten, um alle Bunfche zu befriedigen. Fürften und Privatleute wetteiferten, besonders in Stalien, Frankreich u. Deutschland, Mungfammlungen angulegen, junachft um aus authentischen Bilbniffen bie hauptperfonen ber romiichen Geschichte tennen zu lernen. Diefen erften Sammlungen, wo man gunachft auf auffallende Topen achtete, folgten balb gelehrte Erlauterungen. Die frubefte Unleitung jut Dungtunde gab 1577 ber Spanier Untonio Agoftino in f. in alle Sprachen überf. Dialogen Jac, und Detav Strada hatten burch Bilberbucher bie Reigung ber Reichen und Bornehmen fur bas Sammeln gewonnen. Bolfgang Lagius, Ferdinands I. Leibargt, machte Anwendung von ben Mungen gur Erlauterung ber Befchichte. Fulvio Drfini und ein Argt gu Augeburg, Ab. Dcco, manbten ihren Bleiß auf rom. Familien- und Raifermungen, und man muß bedauern, daß ber Lettete fich in feinen Forfdungen fo befchrantte, ba fein Berfahren in Sinficht auf dronologische Anordnung anerkannt gut mar. Rur mar in jener Periode, wo besonders Sub. Golb, der Cohn eines Malers ju Burgburg, ermahnt werben muß, weil er querft auch die griech. Mungen vorzüglich beachtete, eine Ungenquigkeit in ben Angaben, die einen großen Theil jener Arbeiten uns vollig unbrauchbar macht. Golb vereinigte bas doppelte Talent eines Beichners und Rupferftechers, ließ fich aber badurch verführen, in feinen Rupfern fo viel Gigenmachtiges angubringen, daß f. Beugniß, wenn es allein fteht, jest auch ba verbachtig ift, wo er ehrlich gewesen fein mag. Unterbef hatte man gelernt, die antiten Muffer nachahmend, Mungen gu pragen, Die ben echten taufchend abnlich maren. Anfange feineswege in ber Abficht bamit ju hintergeben, wollten die geschickten Stempelichneiber Cabino, Belli zc., die gu Dabua, Parma, Bicenga fich niedergelaffen hatten (baber Pabugner, Parmefaner), bloß ber Rachfrage abhelfen; bald machte man aus bem ertunftelten Betruge ein Gewerbe, bas noch jest getrieben wird. G. Geftini, "Sopra i moderni falsificatori di medaglie greche antiche etc." (Floreng 1826, m. Rpfen., 4.). Colche falfche "Dungen, vorzüglich antite, verfertigten Beber in Floreng, Sofr. Beder in Sanau und Offenbach, ber jedoch damit nicht taufden wollte, fondern f. Samml. von 600 Stempeln'au Copien alter Dungen fur Lebranftalten benubte. - Die Menge ber unechten Dungen fcredte zwar mabrend ber Periode, bie nun eintrat, einigermagen von ber Rumismatit ab, wenigstens befchrantte fie bie Liebhaberei, bie ohnebin an bem immer fuhlbarer nothwendigen gelehrten Apparat gur Ertlarung einen Anftof nabm; aber befto umfaffenber waren bie Forfchungen, bie man einzelnen Rungclaffen gumandte, und bie Ramen Baillant, Spanheim, J. J. Begner, Pelle: rin, vieler M. ju gefdweigen, die in ber Erforfchung u. Ertlarung einzelner Dunggebiete einen Uberfluß von Belehrfamteit aufboten, macht die Schriften biefes Beit= raums febr beachtenswerth, boch nicht durchaus zuverlaffig. Der Stoff hatte fich fo gehauft burch fortmahrendes Berbeischaffen aufgefundener Dungen (Baillant mar ju wiederholten Malen im Driente, Pellerin brachte dem parifer Cabinette allein 33,000 antite Mungen gu), daß eine fritifche Sichtung des durchaus Echten und eine Unordnung, Die eine Uberficht geftattet, boppelt Bedurfnif mard. Diefer großen Arbeit unterzog fich mit Erfolg Jofeph Edhel (f. b.), ber burch eine ftreng burchgeführte geographisch:dronologische Methode auf einmal in biefes bisber fo ermubenbe Studium eine Rlarbeit brachte, Die über eine Menge buntelgebliebener bis ftorifcher ober archaologifcher Untersuchungen ein überrafchenbes Licht verbreitete. Sein Spftem hatte er prattifch zuerft bei ber Unordnung bes wiener Cabinets bewahrt, bann ftellte er es noch ausgeführter bar in feinem großen Berte : "Doctrina numorum veterum" (Bien 1792-98, 8 Bbe., 4.; neuer Abbr., Bien bei Bolde 1828, burd Grn. v. Steinbuchel, mit Edbel's Leben), bie von allen Begrbeitern biefes Fachs fo bantbar anertannt worben ift, bag fpatere Forfchungen nur als Bufabe, Erweiterungen, bier und ba auch wol als Berichtigungen angefeben werben fonnten. Diefem Spftem fich anschließend, gab Domenico Geftini feine einzelnen Berte über feitbem befannt geworbene numismatifche Bermaen ("Lettere e dissertazioni numismatiche", 10 Bbt.); Mionnet f. "Descr. des médailles grecques antiques" mit 4 Supplementbanben, fowie f. Schrift: "De la rarete des medailles romaines" (2, A., 2 Bbe., Paris 1827), Die burch betrachtliche Mungfunde im Driente bie genauern Abbitbungen, oft in Abguffen bargeftellt, bie Gumme ber Aufklarungen über hiftorifche 3meifel bebeutend vermehrt haben. 3mar ift ber Umfana biefer Biffenschaft fortwahrend im Bachfen; boch burften in ihren Beftanbtheilen teine mefentliche Beranberungen bentbar fein Die Untersuchungen uber die Mifchung der Metalle, bas Berfahren der Pragung ; uber Form, Große, Gewicht, Werth und Menge ber alten Dungen, über Echtheit und Unechtheit tom: men burch ben Buwache an Belegen allmalig bem Abichluß naber; bas Berftanbniß der Topen und Legenden wird erleichtert durch übereinstimmende oder ähnliche Borfommenheiten. Bgl. Letronne's "Considérations générales sur l'évaluation des monnaies grecques et romaines et sur la valeur de l'or et de l'argent avant la découverte de l'Amérique", und Burm "De ponderum, numorum, mensurarum, ac de anni ordinandi rationibus apud Graecos et Romanos" (Stutta. 1821). Rothwendig mußte der mannigfaltige Gewinn, ben bas grundliche Stubium biefer gefchichtlichen Dentmaler verschaffte, auch bie Mufmertfamteit ber Belehrten auf die Dungen ber mittlern Beit richten, Die gufallig bier und ba gum Borfchein tamen und heutzutage beinahe mit demfelben Gifer gefucht werben wie die romifchen, die freilich in der Liebhaberei durch die griechischen febr verbrangt mor= ben find. Man verfuhr mit ihnen nach berfelben Methobe, bie fich bei ben alten Dungen bewahrt hatte, ordnete fie ftreng chronologifch, und fo halfen auch fie oft aus, wo Pergamente im 3weifel ober vollig im Stiche ließen. Die einzelnen Berte über bie Dungen ber einzelnen ganber, fo von Laftonafo fur Spanien, von Banettt für Stalien, von Le Blanc fur Frantreich, von Leate fur England, von Bircherobt für Danemart ze, von Beder für Deutschland, von Boigt für Bohmen u. A., lie: ferten bes Stoffs die Menge, ber gum Theil aber bie Rritif aufregte, ba gerabe in biefem Theile ber Dungtunde fich empirische Liebhaberei mehr angemaßt hatte als ihr augestanden werden barf. Roch nennen wir S. F. BB. Erbffein's ,, Rumismat. Bruchft, in Bezug auf fachf. Gefch., nebft einem Anh. mertw. Dungen bes Mittels alterb", Dresben 1827; und Chr. Jat. Gob's "Deutschlands Raisermungen bes Mittelalters" (600 Mungen von Rarl b. Gr. bis auf Mar. I. auf 54 lithogr. Zafeln nebft ber Befchreib.), Dresben 1828. Das numismgt. Mittelalter hort auf, mo auf ben Landesmungen bie Sabraahl in ununterbrochener Folge ericheint; benn mit biefem Datum, bas meiftens mit ben gefehlichen Mungordnungen in ben europ. Staaten jufammenfallt, bort bas Bracteaten: und Solibenwefen auf und geftaltet fich jum Gelbe im neuern ftaatswirthichaftlichen Sinne. Die Mungen ber neuern Beit werben mehr aus artiftifchen Rudfichten beachtet als aus geschichtlichen. Gie find, mas auch herber bagegen gefagt hat, ein Beleg fur bie Ummanblungen bes Ges fcmade, ba wir unter neuen Dungen vorzugemeife bie Schau: ober Dentmungen verfteben. Roch fehlt viel, bag bas grundliche Studium ber antifen Mungen auf unfere Schaumungen fo eingewirkt batte, wie wol zu munfchen mare. Die Uberficht ber Fortidritte erleichtern hier mehre Prachtwerke, Die fogen. Histoires metalliques (4. B. von Ludwig XIV., XV., von napoleon ic.). Mus der Reihe diefer Mungen haben einzelne Schriftfteller einzelne Glaffen ausgehoben (Lilienthal's "Thalercabis net", Robler's "Dutatencabinet", Bobme's ,, Grofchencabinet" u. f. m.), wodurch bann tiefere Ergrundung moglich marb. Die intereffanteften Rachrichten von Duns gen biefer Claffe findet man in Robler's ,, Mungbeluftigungen" und Joachim's ,, De= baillencabinet". Das Museum Mazzuchellianum, Mobfen's berliner Debaillens fammlung und heraus's "Bilbniffe ber regierenden Furften und berühmten Manner in Schaumungen vom 14. bis jum 18. Jahrh." (Bien 1828, Fol.) bereichern ebenfalls bie Befchichte ber Dunggloptit. Als Meifter in diefer Runft, befonbers mas bie Ropfe betrifft, find aus bem 16. Jahrh. Sperandeo, Treggo, Balerio Belli, und in Deutschland Sans Repel, Beint. Reig u. M. ju nennen. Gin belehrenbes Sanbbud ift &. Ch. Schmieber's "Sanbworterbuch ber gefammten Mungeunde" (Salle u. Berk 1811-15). Die überreiche Literatur ber Rumismatif machft forts mabrend meift burch fleine Schriften. Bu ibrer Uberficht find brauchbar : "Banduri Bibliotheca numaria s, auctorum qui de re numaria scrips, ed, a I. A. Fabricio" (Samb. 1719, 4.); und Lipfins's "Bibliotheca numaria etc." (Leipz. 1801, 2 Bbe.); noch fehlt aber ein Bert, bas, bie Gumme bes Biffenswurdigen gufam: menftellend und bas Muffinden erleichternd, bem gefühlten Beburfniffe mahrhaft ab: balfe. Rach einem moblerfonnenen Plane waren Schlichtegroll's ,,Unnalen ber ges fammten Rumismatit" eingerichtet, bie leiber mit bem 2. Jahrg. aufhorten. Gie gaben für miffenschaftliche Erorterung eben'o gut Raum als fur die Ungeige von Euriofitaten und vorübergebenden Erfcheinungen, g. B. marum unfere Altern burch bie vollständige Reihe ber Glodenthaler gludlich wurden, warum Rabendutaten fo in Ehren fanten, und die Rurmabalrupien fo theuer bezahlt murben. Da es jest unmöglich Scheint, Bollftanbigfeit in irgend einem Privatcabinette zu erlangen, fo mare ju empfehlen, baf Lichhaber, wie einst die hollander, fich auf Bereinigung von nicht zu zahlreichen Mungelaffen legten, & B. Cheftanbe- ober Freimaurermebailen.

Mungreduction, fo viel als Mungdevalvation, f. Devalvation. Dungregal. Da die Munge mit dem Boblftano eines Bolles in fo nas ber Berbindung fteht, und Gredit bagu gebort, ben Mungen Umlauf zu verschaffen, welchen bie Regferung in ber Regel mehr als Privatleute befist, im Begentheile aber mit bem Rechte ju mungen burch Gigennut fo leicht Migbrauch getrieben mers ben tann, wenn ber wirkliche Gehalt ber Mungen geringer ift ale ber auf bem Stempel angezeigte Berth; auch die Mufficht hieruber, wenn bies Recht mehren Privaten gulleben follte, fcmer, ja fait unmöglich fein murbe: fo wird baffelbe weit ficherer und jum Bohl bes Bangen von ber anerkannten Regierung gehands habt. (Bgl. Regalien.) Daraus ergibt fich aber auch zugleich bie Pflicht ber les

tern. (S. Mangfuß.) Die durch die Grundsabe bes Staatshaushalts überhaupt aufgeklatte Theorie des Geldwesens hat auch auf die Mungpolitik Eine,
fluß gehabt. Nach berselben gilt jehr als ausgemacht: 1) daß alles Geld und
Mungwesen auf die Basis eines guten Metallgeldes gedaut werden musse; 2) daß
alle Stellvertreter des baaren Geldes stets mit dem Metallgelte in vollkommengleichem Werthe erhalten werden mussen; 3) daß stets sur einen solchen Borcath
von großen und kleinen Mungen im Lande gesorgt werde, daß sowol die größten als
kleinsten Berthe, welche in Berkehr kommen, damit ausgeglichen werden können;
4) daß teine Munge im Umsause gedutbet werde, deren innerer Feingehalt nicht allz
gemein bekannt und mit dem Werthe der echten Landesmunge verglichen, daß auch
Niemand im Staate rechtlich verpslichtet sei, eine andre Munge im Berkehr als
Bahlung anzunehmen als echte und guter Landesmunge; daß endlich stets für eine
hinlängliche Menge sechter und guter Landesmunge; daß endlich stets für eine
anders als nach ibrem innern Metalwerthe im Berkehr zugesaffen werde.

Mungstatte, ber Ort, wo Mungen geschlagen werben, die Munge. Man erkennt die Stadt, wo die Munge geschlagen worden, gewöhnlich an einem darauf gesetten Buchstaden. So bezeichnet A auf franz. Mungen Paris, auf oftr. Wien, auf bairischen Bamberg, auf preuß. Berlin; B auf franz. Rouen, auf preuß. Breslau, auf östr. Kremnig; BB auf franz. Etrasburg; C auf franz. Gaen, auf preuß. Kleve, auf östr. Prag; CC auf franz. Besançon; D auf franz. Lyon, auf preuß. Aurich, auf östr. Brag; C auf franz. Lyon, auf preuß. Murch, auf östr. Brags. Lurich, auf östr. Racisburg; F auf franz. Angers, auf preuß. Magdeburg, auf östr. Hauf franz. Poitiers, auf preuß. Steetin, auf östr. Nagy-Banya in Ungarn; H auf franz. Rochelle, auf östr. (sonst Sungburg; i auf franz. Limoges; K Borbeaur; L Bayoune; M Toulose; N Montpellier; O Riom; P Dijon; Q bis 1709 Narbonne, nachher Perpignan; R Orleans; S Tropes; T Nantes; U Pau; V Tropes; W Lille; X Amiens; Y Bourges und Z Brenoble.

Mungumlauf, f. Circulation und Belbumlauf.

Dungmarbein (Guarbein), berjenige Mungbeamte, welcher bas Rorn und Schrot ber Mungen (f. b.) beflimmt, berechnet und probirt, mogegen ber

Mungmeifter die Aufficht über das Mechanische des Dungens führt.

Murat (Noachim), ber Cobn eines Baftwirthe qu Cabors, geb. 1771, mar ein iconer Mann voll Reuer und Leben, allein er befaß mehr Muth und Ginbildungetraft als Scharfblid und Charafter; baber mard er endlich ein Opfer f. abenteuerlichen Schichfals. Als Rnabe entlief er aus bem Collegium gu Touloufe, mo er fich bem geiftlichen Staube mibmen follte; fpater murbe er gemeiner Chaffeur und befertirte, biente in ber conftitutionnellen Garbe Lubwigs XVI., trat bann als Lieutenant in bas 12. Regiment Jager ju Pferbe, flieg als eifriger Jatobiner in ber Urmee bis jum Dberftlieutenant, ward als Terrorift abgefest und irrte bin und ber, bis ibn fein Stern in Bonaparte's Rabe fubrte. Er war fein Abjutant 1796 in Stalien, zeichnete fich als Cavalerieofficier ourch fubne Entschloffenbeit aus und folgte bem gelbheren nach Ugppten. Sier entschied er ben Bieg bei Ubufir gegen die Turten und fehrte als Divijionsgeneral mit Bonaparte gurud. 18. Brumaire bertrieb er mit bem Baponnet die Funfhundert aus dem Gaale in St.=Cloud und heirathete 1800 Marie Unnonciade Raroline (geb. 1782), bie jungfte Schwefter bes Dberconfuls. Go trat er ein in bie Laufbahn bes gludlichen Corfen. Er tampfte fur ihn bei Marengo und ward 1804 Reichsmarfchall, Groß: admiral und Dring bes frang, Reichs. Der Feldgug von 1805 gegen Difreich. wo er an ber Spige bes heers in Bien einzog, gab ihm 1806 bas Brogherzogthum Berg; ber Rrieg mit Preugen 1806 und mit Rufland 1807, wo er mit Der Cavalerie unaufhaltsam die Siege feines Meifters verfolgte, gab ihm die Musgeich nung, mit einem frang. Deere 1808 Madrid gu befegen und die Rrone Ferbinands

nach Bayonne auszuliefern. Dafur erhob ihn Rapoleon 1808 (b. 15. Juli) auf ben Thron von Reapel. Sier regierte Murat, als Ronig Joachim I. Rapo= leon genannt, flug und thatig. Biele Difbrauche murben abgeftellt, aber ber Eroberungejug gegen Sicilien 1810 miflang Dagegen beforberte feine Gemab: Itn, eine Frau von Beift und Charafter, manches Gute in ber innern Bermaltung; benn D. felbit mußte, an ber Spige ber gesammten Reiterei, mit Rapoleon 1812 nach Rufland gieben. Sier marb er bei Taruting (18, Dct.) gefchlagen. Muf bem Rudjuge gab ihm ber fliebenbe Rapoleon im Dec. ben Dberbefehl über bie Trummer bes Deeres. Es mar unmöglich, bie Beichfel zu behaupten ; aber ber Rais fer flagte beshalb im "Moniteur" Die Unfahigfeit bes Joachim an. Boll Unmuth febrte M. nach Reapel gurud und fucte feitbem Ditreichs Kreunbichaft. Roch einmal mußte er 1813 ben Entscheibungstampf in Deutschland mittampfen. Rach ber Schlacht bei Leipzig zog er fich mit feinem Contingent in fein Ronigreich gurud und unterhandelte fur beffen Fortbauer mit Oftreich und England. Jenes folog auch wirflich mit ihm (11. Juni 1814) einen Bund, bem 1815 Preugen und Rufland beitraten; allein England ging nur einen Baffenftillftand ein; benn Fers binand von Sicilien, Englands Bundesgenoffe, wollte fur Reapel feine Entichabigung annehmen. Daburch murbe M.'s Lage zweibeutig. 3mar rudte er mit feinem Seer im Rebr. 1814 bis an ben Do vor; aber fein Bogern, bie Frangofen anzugreifen, erregte ebenfo febr Englands Diftrauen, als Englands Bogerung, ihn als Bundesgenoffen anguleben, bas feinige erregt batte. Daber fein biplomatifches Abenteuer auf bem wiener Congreffe, wo bie Bourbons feine Entthronung verlangten, und England ibn bes Berrathe befdulbigte. Er griff alfo, mabrend er noch in Bien unterhandelte, 1815 fur Rapoleon, wie man bamale glaubte, gu ben Baffen, und machte Plane, Staliens (wenigstens bis an ben Do) fich gu bemachtigen. Als nun Rapoleon in Frankreich eingefallen mar, rudte er Enbe Dary mit einem Beere theils über Rimini, theils über Rom, Floreng und Dobena vor, griff bie Ditreicher an und rief bie Botter Staliens (31. Mary) gur Uns abhangigfeit auf, und bas in bemfelben Mugenblide, mo enblich Ditreich und bie Berbundeten in Bien, auf D.'s im Darg wiederholte Berficherung, daß er dem Bunbe mit ihnen gegen Rapoleon treu bleiben wollte, ihn als Konig von Reapel anzuertennen fich entschloffen hatten. Es mar ju fpat! Alfo mußte Ditreich gegen ihn gu Felbe gieben. Burudgefchlagen von Bianchi (12. Upr.) bei Ferrara, umgangen von Rugent, gefchlagen von Bianchi bei Macerata (ober Tolentino) (2. u. 3. Dai) ward D. vom größten Theile f. Beeres verlaffen. Als ein Rluch: tiger tam er b. 19. Mai nach Reapel. Das Land war in vollem Aufftande. Das her entwich er vertleibet auf bie Infel Ifchia, von wo er nach Frankreich abfegelte und in Cannes b. 25. Dai lanbete. Seine Familie begab fich auf die engl. Flotte und fand Schut und Aufenthalt in Difreid. 3hm felbft erlaubte Rapoleon nicht, nach Paris zu fommen. Er unterhielt alfo von Toulon aus einen Briefmechfel mit feinen Anhangern in Stalien. Rach Rapoleone Sturg rettete er fich mit tage licher lebensgefahr nach Corffea, mabrend fein Agent Macirone fur ibn bei ben Berbunbeten um einen Bufluchtsort unterhandelte. Aber in Corfica als Rebell verfolgt, von f. Unbangern (mabricheinlich auch von Berrathern) in Reapel que Rudtehr eingelaben, und von tuhnen Officieren, bie ihn umgaben, bagu aufges muntert, entschloß er fich, mit 250 Unbangern auf einigen Schiffen nach ber Rufte von Reapel ju fegeln, um bie verlorene Rrone wieber ju ergreifen. Schon mar Alles bereit, als fein Generaladjutant Macirone ibm oftr. Paffe und bas Anerbie: terfeines Schubortes in Ditreich brachte. Abermale ju fpar! In berfelben Racht (28. Cept.) fegelte Murat mit 6 Barten ab. Gin Windftof gerftreute am 6. Det. f. Fahrzeuge an ber Rufte Calabriens. Rur 2 fanden fich in der Rhede von S.s Lucibo ein. Dun wollte DR, nach Trieft geben, aber ber Schiffecapitain Barbara erklarte, er muffe fich ans Banb begeben, um Lebensmittel einzunehmen. Da bes fcblog Dr. felbft and Land gu geben. General Franceschetti und 26 Golbaten folg: ten ihm (8. Det.). Aber fein Ruf : "Ich bin Joachim, euer Ronig!" bewirtte tei: nen Aufftand. Dan verfolgte ihn. Er fcblug fich burch, marf fich in ein Boot, um gu f. Sabrzeuge zu gelangen, marb aber eingeholt und gefeffelt nach Diggo geführt, wo man ihn bor ein Rriegsgericht ftellte, bas ihn verurtheilte, erichoffen gu werben. D. farb mit dem Muthe eines Konigs b. 13. Dct. Bgl. "Beitgenoffen", Beft XVI, bie ,Hist, des six derniers mois de la vie de Joachim Murat" (a. b. Stallen. bes Gen. Colletta, neapolit, Rriegsminifters mabrend ber conftitutionnellen Regierung, Paris 1821), Des Gen. v. Franceschetti "Mem. sur les événement qui ont précédé la mort de Joachim I" (Paris 1826), Leon. Gablois, "Hist, de Jo, Murat" (Paris 1828) und Masbea's Ergablung von M.'s Gefangennehmung und Tod, in Tommafini's (Beftphal's) , Spagierg. burch Calabrien zc." (Ronftang 1829). Murat's Bitwe (f. Bonaparte) beift jest Grafin v. Lipano und lebt, unter Dftreiche Schut, in ber Rabe von Trieft, mo fie ihre 4 Rinder forg: faltig ergieht. Ihre zweite I., Julie Raroline, vermablte fich ju Trieft, 27. Det. 1825, mit bem Grafen Rusponi aus Ravenna.

Muratori (Lodovico Antonio), einer ber fleißigsten Belehrten Staliens, geb. ju Bignola im Modenefifchen (21. Det. 1672), mart, 22 3. alt, von bem Grafen Carlo Borromen nach Mailand berufen und trat an die Spige des ambroffanis schen Collegiums und der damit verbundenen Bibliothek. Hier studirte er die Alten und machte fich mit bem Borguglichften ber neuern Beit bekannt. 1700 rief ihn ber Bergog v. Mobena ale Unterthan gurud und machte ihn gu feinem Bibliothetar und Archivar. Die Atabemien ber Arcadier und ber Erneca, Die etruscifche Atabe= mie gu Cortona, bie tonigl. Befellicaft gu London, die taifert. Atademie gu Dimus überfandten ihm faft zu gleicher Beit das Diplom. Die Berleumdungen f. Feinde, bağ er ein Reber und Atheist fei, fanben bei bem aufgeklarten Papste Benebict XIV. teinen Eingang, welcher ibn fogar in einem eignen Schreiben barüber beruhigte. Dt. ftarb 23. Jan. 1750. Er befaß ausgezeichnete Renntniffe in ber Jurisprudeng, Philosophie, Theologie, Poeffe, Alterthumstunde, neuern Gefchichte u. f. w. 46 Folio:, 34 Quart: und 13 Detavbbe, enthalten f, gablreichen Berte. Bir nennen folgende: 1) "Anecdota quae ex Ambrosianae bibliothecae codd nunc primum eruit L. A. Muratorius"; 2) "Anecdota Graeca"; 3) "Rerum italicarum scriptores ab anno 500 ad ann. 1500" (25 Bbe., Mail. 1725-51), und ad ann. 1600 (28be., Floren; 1748-70); 4) "Antiquitates Italicae medii aevi" (6 Bbe., Mail. 1738-42); 5) ,, Novus thesaurus veterum inscriptionum"; 6) "Annali d'Italia dal principio dell' era volgare fino al anno 1749"; 7) "Della perfetta poesia italiana".

Muret, lat. Muretus (Marc Untoine), geb. 1526 ju Muret, einem Dorfe bei Limoges (von welchem er auch f. Namen haben foll), trieb f. erften Stubien mahricheinlich zu Limoges. Bon f. 18. 3. an lehrte er bie humaniftifchen Bif= fenschaften zu Billeneuve b'Ugen, Poitiers, Borbeaux, Paris und Toulouse, an welchem lettern Drie er fich auch auf Rechtswiffenschaften legte. Geit 1554 lebte er bald in Benedig, bald zu Pabua, bis ihn ber Carbinal Sippolpt v. Efte zu fich nach Rom berief. Dit biefem reifte er 1562 nach Frantreich und fing, nach f. Rud: febr, 1563 an, ju Rom fowol uber griech, und lat, Claffifer und Philosophie als über das burgerliche Recht offentlich zu lehren. 1576 ließ er fich gum Priefter weihen, und 1584 legte er f. Lehrstelle nieder und brachte in frommer Ruhe f. übriges Leben ju, bas er 1585 befchloß. Er war einer ber trefflichften lat. Styliften neuerer Beit, ein Mann von Scharffinn und Gefchmad, und verbient unter ben Philologen und Reititern einen ausgezeichneten Rang. Reben "Variis lectionibus" (von F. 2. Bolf ju Salle, 1791 neu herausgeg.) und Ertlarungen einzelner Claffiter hat er fich burch f. Reben beruhmt gemacht, welche gang bas Beprage bes claffifchen Alterthums an fich tragen. Seine fammtl. Berte, Berona 1727, 5 Bbe., find

Dalled to Google

unvollständig und nachlässig gedruck. Bollständiger, genauer und keitischer ist die schöne Ausg, in 4 Bon. von David Ruhnten, Lepden 1789. Die Ausg, der sammtl. Berke des Muretus von J. E. Kapp in Lpg. (Hanov. 1784) ist vergriffen. Man hat eine Auswahl s. "Epistolae, praesat, et oration, etc." von Kraft (Nordhausfen 1826) und von Kirchhof (Hanov. 1825).

Murhard (Friedrich), hofrath, geb. d. 7. Dec. 1779 ju Raffel. Bon Jugend an ichien alles Ungewöhnliche und Schwierige f. Thatigfeit gu reigen ; baber betrieb er nicht allein mit Gifer die Erlernung ber lat, und griech. Sprache auf bem Loceum f. Baterftadt, fonbern auch bas Studium bes Bebraifchen, Sprifchen, Arabifden und Derfifchen, in Folge einer Befanntichaft mit einem fich bort aufhaltenden Drientaliften. Bu gleicher Beit widmete er fich ber Mathematit, unter Unleitung bes Prof. und Uftronomen Maleto, welcher bie fchnellen Fortichritte f. Boglinge ehrenvoll anerkannte. Raum 17 3. alt, bezog M. 1796 die Univerf. Bottingen, wo er bie Bortrage von Raftner, Lichtenberg, Blumenbach, Schloger, Spittler, Gmelin und Buble borte. Schon im 18. 3. erlangte er in Gottingen, nach gehaltener Disputation, bie philof. Doctormurbe. Darauf fcbrieb er uber hobere Mathematit und hielt baruber Borlefungen in ber tonigl. Societat ber Biffenich, welche ihn gum Mitglied ernannte. Der Untrag, fich in Gottingen bem akademifchen Lehrstuhle zu widmen, entsprach f Reigung nicht. Um Bolker und Lander fennen ju ternen, ging er 1799 uber Regensburg und Bien burch Ungarn, Siebenburgen und die Walachei und schiffte fich zu Barna nach Konftantinopel ein. Rach 10wochentl. Aufenthalt in biefer hauptstadt bereifte er mehre Theile Rleinaffens und den griech. Archipel, von wo er über Trieft und Wien nach Kaffel gurudfehrte und die Fruchte f. Reife in ben "Gemalben von Ronftantinopel und vom gried). Archipel" und in ber gemeinschaftlich mit v. Reimers u. A. berausgeg. Beitider. "Ronftantinopel und St.: Detersburg" bekanntmachte. Spaterbin unternahm er eine neue Reife burch bas fubl. Deutschland, Frankreich, einen Theil von Stalien, durch die Schweig, Belgien und holland. Um eine Anftellung in Rurheffen hat er nie nachgesucht, und Br. v. Sorn irrt, wenn er in f. Schrift uber bie Berichworung gegen die Derfon bes Rurfurften v. Geffen behauptet, bag Tr. Murhard in turbeff. Dienften gestanden habe. Rach Errichtung des Konigr. Beft: falen übernahm D. Die Redaction bes officiellen westfalifchen Moniteurs, marb Bibliothekar am Dufeum ju Raffel und Prafecturrath bes Fulbadepart, melde Stellen er bis zur Auflosung bes Ronigreichs 1813 betleibete. Geitbem mablte er, in wohlhabender Unabhangigfeit, Frankfurt a. M. jum Bohnfige, wo er 1821 bie von Poffelt 1795 angefangenen "Europ. Unnalen" u. b. I. "Allgemeine politifche Munalen" fortfette: eine Beitschrift, die bei ber perfont. Unabhangigfeit bes Deeausg, vor einseltiger Beschranttheit fich bewahrte und burch freimuthige Überblide und Darftellungen fich auszeichnete. Er mußte jedoch die Redaction berfelben aufe geben, ale er im Febr. 1824, auf einer Reife, in Sanau von ber turbeff. Regierung verhaftet murbe. Man hielt ihn in ber Sache ber gebeimnigvollen Drobbriefe, burch bie ein Staatsbiener f. Souverain mit Argwohn umfponnen hatte, fur verbachtig und nahm baber f. Papiere in Befchlag. Er faß anfangs in Sanau, bann auf bem fogen. Caftell in Raffel in enger Saft. Ungeachtet ber untersuchenbe Rich: ter, D. Pfeiffer, in M.'s Papieren und überhaupt Richts entbedt hatte, mas jenen Berbacht befiatigen ober fonft ihn ftrafbar machen tonnte, fo marb er bennoch nicht eher in Freiheit gefest, als bis ber Urheber biefer Berhaftung, ber furheff. Dber: polizeibirector, von Manger, wegen beschulbigter Abfaffung jener Drobbriefe felbft in peinliche Untersuchung tam. Durbard mard jest, nach einer Saft von 6 Monaten und 18 Tagen, aber nur, wie man fagt, gegen Caution und unter ber Berpflichtung, nichts ohne Bormiffen bes Chefe ber Polizei bem Drude gu übergeben, am 6. Mug. 1824 f. Saft entlaffen; er erhielt f. Papiere gurud und lebte feitbem in Raffel als Privatmann. Mußer ben bei Deufel verzeichn. Schrif:

ten war B. Beef. von Recenssonen u. a. Auffagen in verschied. Zeitschriften: Die hat aber bieser achtungswürdige Gelehrte gegen die 1813 aufgelöste wellfalische Regigrung geschrieben; noch weniger ist er Berf. der von den: Bevollmächtigten in ben westsällichen Angelegenheiten, dem D. Schreiber, bei der deutschen Bundes-

verfammlung überreichten Gingaben.

Durbarb (Rart), D., bes Borbergeb, jungerer Bruder, geb. ju Raffel b. 25. Febr. 1781, genoß mit bemf. gleiche Bortheile ber Ergiehung. 1797 fg. widmete er fich ju Gottingen bem Studium bes Rechts, unter Putter, Deifter, Sugo, Leift, Martin u. A., und bem ber Staatsmiffenschaften unter Schloger, Sartorius und Beeren, jugleich aber auch mit Borliebe ber Erlernung neuerer Eprachen. Mit einem Jugenbfreunde, D. E. Brebe, gab er eine Cammlung verfchiedenartiger Muffabe u. b. I. "Abenbftunbchen gweier Freunde" beraus, worin Uberfes, und Rachbild, ausland, Dichter, aus fast allen europaischen Spraden, ju finden find. 1799 ging er nach Marburg und ward bier D. beiber Rechte, Rach f. Rudtehr in die Baterstadt ward er bei ber Oberrentfammer angestellt. Sier blieb ibm Duge ju literarifden Befchaftigungen, befondere Uberfebun: gen wiffenschaftlicher Berte. Bon f. Reife burch Solland und Krantreich find bie Blice auf Paris von einem Mugenzeugen" (Altenburg 1805) eine Frucht. Bahrend ber Unterjodung Seffens 1806 und nach ber Errichtung bes Konigreichs Bestfalen hatte er, bis jur Auflosung ber Dberrenttammer, die Correspondens mit ben frang. Beborben faft allein zu fuhren. Dann trat er in eine Commiffion ein gur Unterfudung ber fammtl. Archive ju Raffel und marb 1809 gum Aubis teur bes Staatstathe bei ber Finangfection ernannt, wogu ihn f. "Ideen über wich: tige Gegenstande a. b. Gebiete ber nationalofonomie und ber Staatswirthichaft" empfohlen batten. Seine Dienftverhaltniffe, welche ihn mit ben ausgezeichnetften Staatsmannern in Berbindung brachten, und bie großartige Thatigfeit in ben Gefchaften, Die bort ftattfand, batten ben michtigften Ginfluß auf Die ftaatemiffen: Schaftliche Musbilbung M.'s. Durch f. Bortrage in Angelegenheiten bes Sandels, ber Rationalinduftrie, ber Munge und der Rationalschuld mard er auf Die Bear: beitung ber Schrift: "Uber Geld und Dunge uberhaupt und in befonderer Begiehung auf bas Ronigreich Beftfalen", geleitet, in welcher er ben Plan gu einer Ra: tionalhopothetenbant nieberlegte. Bgl. bes Grafen v. Goben Unhang gum 2. B. L. Rationalotonomie". Much gab er mit Saffel Die Beitfchrift : "Beftfalen unter Dieronymus Rapoleon", heraus. Rurg vor ber Muflofung bes Ronigreichs marb er jum hauptliquibator ber offentlichen Schuld ber Depart, ber Kulba, ber Berra und bes Sarges ernannt. Rach ber Bieberherftellung ber furfurftl. Regies rung trat DR, in f. frubern Poften ale Archivar gurud, lebnte jeboch bie balb barauf erfolgte Ernennung jum Regierungsfecretair in Fulba, wie überhaupt jede Anftellung im turbeff. Staatebienfte, ab. Er folgte f. Bruber nach Frankfurt a. IR., mo er ebenfalls ben Biffenschaften, in ber gludlichften Unabbangigfeit, lebte. 3m Febr. 1824 marb er bafelbft, jugleich mit f. Bruber, verhaftet, nach turger Beit aber freigelaffen. Gein Bert : "Theorie Des Belbes und ber Dunge", fand allgemeine Anerfennung, auch bei ber boben Bundesversammlung. Ehren: volle Untrage, in frembe Staatebienfte gu treten, hat D. bieber ftete abgelebnt.

Murias (frang, muriate) wird in ber Chemie die Berbindung bet Salge faure mit Metallen, ober ber in Sauren auflostiden Erben genannt, baber mu

riatifd, g. B. muriatifche Baffer, Salzfaure enthaltenb.

Murillos (Bartolomeo Efteban), einer der größten spanischen Maler, geb. zu Sevilla 1618 (nach A. zu Pilas bei Sevilla), empfing den ersten Unterzicht im Zeichnen von f. Berwandten, Juan del Castillo, machte schnelle Fortschritte, arbeitete bann für sich allein, und erwarb sich große Fertigkeit und ein gefältiges, jedoch etwas manierirtes Colorit. Er folgte dem damals in Spanien berrschenden

florentiner Gefchmad. Zus Diefer erften Periode fieht man Debres von ihm gu Sevilla. Um fein Colorit auszubilben, wollte er zu Ban Dot nach London reifen, als er ben Tob biefes Deifters erfuhr. Er arbeitete nun mit angeftrengtem Fleife fleine Beiligenbilber, welche felbft nach Inbien gingen, und verschaffte fich baburch Reifegeld, womit er 1643 nach Dabrid gelangte. hier erhielt er burch feinen Lands: mann Belasques die Erlaubniß, Die Meifterwerte eines Titian, Rubens, Ban Dot gu copiren, tehrte 1645 nach Sevilla gurud, wo er burch feine Bemalbe im Rlofter Francisco allgemeines Erstaunen erregte. Sie maren in bem bort noch unbefannten Style Der Ban Dot, Spagnolet und Belasques ausgeführt und erwarben ihm viele Auftrage. Seine ruhmvollfte Periode mar indeg von 1670-80, mabrend welcher er, neben andern, 8 große Bilber, bie Berte ber Barmherzigfeit vorftellend, fur bie Rirche bes Sofpitale Can: Jorge be la Caribab malte. In biefen Bilbern geigt fich fein großes Berbienft; feine grundliche Renntnif ber Anatomie in ber Figur bes Sichtbruchigen; bie ichonen Daffen f. Licht: und Schattenfpiels in ber Ericheinung ber Engel bei Abraham; ber Abel in bem Charafter f. Ropfe, besonbere bes Chris ftus und Mofes, und in bem Bater bes verfcwenberifchen Sohnes; ber Musbrud in ber innigen Reue biefes Lettern; bie berrliche Composition; Die richtige Perfpec: tive und das Colorit in allen. Gine Arbeit von abnlicher Bolltommenheit erhielt bie Rirche be los Benerables und bas Rlofter ber Capuginer. Fur eben biefen Orben malte er gu Cabir ein großes Altarblatt, aber noch vor Bollenbung beffelben murbe er gefahrlich frant und ftarb ju Sevilla 1682. Er brachte aber nicht allein burch f. gablreichen und trefflichen Arbeiten bie Malertunft in Spanien in Aufnahme, fon: bern auch burch eine Atabemie, beren Stiftung ihm trop aller hinberniffe gelang, und beren Prafibent er feit 1660 mar. Seine Schuler michen jedoch nur zu bald pon bem großen Stol ihres Meifters ab. Biele f. Berte find nach Frankreich und England gegangen, boch befinden fich noch viele ausgezeichnete in f. Baterftabt, 2. B. ber beil, Antonius von Pabua in ber bortigen Rathebrale. (S. "Runftblatt" gum "Morgenbl.", 1822, Rr. 79.) Die breebner Galerie befist von ihm eine herrliche Mabonna mit bem Rinde; mehre find in Munchen.

Murty, eine veraltete Urt fleiner Tonftude fur bas Clavier, in welchen ber Bag burchgebenbe aus gebrochenen Detaven befteht, baber Durtybaffe.

Ihr Charafter ift luftig.

Murner (Thomas), ein alter Satprifer, mar, wie fein Dufter in ber bibattifchen Satyre, Sebaftian Brand, ju Strasburg geboren (1475), ftubirte Theologie, murde Franciscaner, Lehrer an ber Sochfchule ju Freiburg im Breisgau, vom Raifer Maximilian 1. 1506 ju Borms als Dichter gefront, 1509 in-Rrafau D. ber Theologie; 1515 tas er ju Trier und 1519 in Strasburg juriftis fche Collegia. Seine fatprifchen Schilberungen, besonders f. Angriffe auf Die bamale verberbten Beiftlichen, jogen ihm viele Berfolgungen gu. Doch mar er ein eifriger Ratholit und Begner Luther's, wie f. Schriften gegen biefen zeigen. Much folgte er ber Ginlabung Ronigs Beinrich VIII, nach England und nahm an beffen Disputationen über Ratholicismus und Protestantismus Theil. 1526 hielt er fic in ber Schweig auf, predigte gegen ben Protestantismus, murbe aber 1527 auch von ben fathol. Cantonen biefes landes verwiefen, und ftarb als D. ber Theologie um 1536 ober 1531. Er mar ein Mann voll redlichen Gifers, aber heftig, unge: frum, berb, grob und perfonlich, und in bem Bedurfnis, f. Big auszuschutten, umftanblich und gefdwatig. Seine Sprache ift traftig und oft neu. Die vorzuge lichfte f. Satyren ift bie "Rarrenbeschworung" (Strasb. 1512 und mehrmals); bier zeigt er fich als Renner ber menichlichen Rartheiten, bie er ohne Schonung geis felt, und liefert manches traftige Sittengemalbe feiner Beit. Geine "Schelmen: gunft" (1512, 4., und in mehren fpatern Musg., mit Ertlarungen und Gloffen, Balle 1788) entlarnt ben Orden ber Betruger. Falfchlich wird D. fur ben Bf.

des "Toll Gulenspiegel" gehalten. Bgl. Balbau, "Bon Th. Muener's Leben und

Schriften" (Nurnb. 1775).

Murphy (Arthur), Dramatiter, geb. ju Elphin in Irland am 27. Dec. 1730 und erzogen in einem frang. Geminar ju St.: Dmer, follte in London bie handlung erlernen. Allein Garrid's Ruhm jog ihn jum Theater. Er fpielte 1752 u. 1753 ju Drurplane, fiel aber burch, entfagte ber Buhne und marb Schriftfteller. Sein Untheil an ber Beitschrift: "The Gray's-Inn Journal", verschaffte ibm Johnson's Freundschaft. Er zeigte fich in ben offentlichen Blattern als einen ber heftigften Feinde des ungluctlichen Abmiral Bong; Dies erwarb ihm die Gunft bes Lord Solland, ber ihm die Aufnahme unter die engl. Abvocaten, wiewol mit großer Dube, verfchaffte. Aber auch ale Rechtegelehrter machte er tein Glud; er fing nun an, fur bas Theater ju fchreiben, und verpflangte viele auslandifche Erzeugniffe glud: lich auf engl. Boben. Seine Stude gefielen. Sein "Griechisches Mabchen" gebort ju ben beliebteften Trauerspielen in England; fein Stol ift ebel, einfach und elegant, aber nicht fraftig. Geine Romodien find ziemlich treue Sittengemalbe in einem leichten und reinen Styl. Debr tomifches Talent hat er in f. Poffen gezeigt. Die befte berfelben ift : "Drei Bochen nach ber Bochzeit" ("Works", Lond. 1786, 7. Bb.). Seiner Überf, bes Tacitus fehlt es an Benaufgfeit und Treue, boch bat fie ibm in England mehr Ruhm gebracht als feine antern Arbeiten und felbft bie Bio: graphie Johnson's ("Essai on the life and genius of S. Johnson", Lond. 1792). In den legten Jahren feines Lebens genoß er eine jahrt. Penfion von 200 Pf. St. und ftarb ben 18. Juni 1805 in Condon.

-Murr (Chriftoph Gottlieb v.), Gefchichte: und Alterthumsforfcher, geb. in Rurnberg ben 6. Mug. 1733, bilbete fich bier und auf ber boben Schule gu Mitorf. Rach vollendeten Studien fehrte er nach Rurnberg gurud, wo er in ber Kolge die Stelle eines Bollamtmanns befleibete. Gein erftes großeres Bert mar f. "Bibliotheque de peinture etc." (1770). Bor allen f. Schriften zeichnet fich fein 1775 angefangenes und bis 1789 fortgeführtes "Journal gur Runftgefchichte und jur allgem. Literatur" (17 Thie.) aus. Gine 1798 angefangene Fortf. Diefes Berts u. b. I.: "Reues Journal zc.", wurde mit bem 2. Bbe. befchloffen. In biefem Sournal ift ein großer Schat von einzelnen Abhandl, über die altefte Gefdichte ber Dimalerei, ber Rupferftecher: und Formichneibefunft, Beichreibungen feltener Berte. Beurtheilungen ber vorzuglichsten in fremben Sprachen ericbienenen Buder, ober Auszuge aus ben toftbarften berfelben, Nachrichten über bie neueften Fortfcritte ber Runfte und Biffenschaften zc. enthalten, Die fich burch Grundlichfeit, fri= tifchen Geift, Unparteilichkeit und murbige Darftellung auszeichnen. Berguglich reichhaltig find die Forschungen über bie Beschichte ber beutschen Runft, wogu ihm Rurnberg, ale die Baterftadt ber beutschen Runft, eine reiche Fundgrube barbot. DR, bat bie Bahn gu bergleichen, in ben neueften Beiten mit fo vielem Glud behan= belten Untersuchungen brechen belfen. In fpatern Jahren gab der unermudete Lite: rator noch bie "Abbilbungen ber herculanifchen Alterthumer", eine "Gefchichte bes breifigiahr. Rrieges", Die "Befchreib. ber Mertwurdigt. Nurnberge und Altorfe" und 1805 eine Schrift: "Die mediceifche Benus und Phryne", beraus. Er ftarb ju Murnberg ben 8. April 1811.

Murrhinische ober Murrhenische Gefäße (vasa murrhina), Prachtgefäße ber Alten, welche sich durch Kostbarkeit des Stoffes wie durch Schone beit der Bearbeitung auszeichneten. Sie waren durch Pompejus aus Afien nach Rom gebracht worden, als dieser ben Mithribates besiegt hatte, und wurden mit ungeheuern Preisen bezahlt. Einige Alteethumssorscher haben ihren Stof fur ein Kossil aus der Classe der Sarbonyre und Achate, oder fur chinesischen Specksein, Andre für eine Art Porzellan oder Glassus, gehalten. (S. Pla fit.) Wahrscheinlicher durchte anzunehmen sein, daß es Gefäße dieser Art sowol aus natur-

licken als aus kunftlichen Maffen gab, die, weil fie im Außern einander gleichen, gar leicht mit einander verwechselt wurden und eine gemeinschaftliche Benennung erhalten konnten. Bon der ersten Art ist das berühmte fogen, mantuanische Ges faß auf dem Museum zu Braunschweig; von der andern die bekannte Barberinis,

jest Portland : Bafe (f. b.) im Befige bes Bergogs v. Portland.

Durten (frang. Morat, lat. Muratum), Stadt im Schweigercanton Freis burg, in ber Landvogtei Murten, liegt an dem burch die Brove mit bem Reuenburgerfee verbundenen Murtenfee, 6 Stunden von Bern, hat 1300 Einm, und ein altes Schloß, in welchem ber Landvogt (ober Schultheiß) feinen Bohnfis bat. Im letten Biertel bes 15. Jahrh, entspann fich eine heftige Sebbe gwifden ber Gib: genoffenichaft und Rart bem Ruhnen, Bergog v. Burgund Rach bem Berlufte ber Schlacht bei Granfon (3. Darg 1476), ber bie Biebereroberung ber guvor ben Schweigern abgenommenen Stadt b. D. gur Folge hatte, fammelte ber erbitterte Rarl abermals ein Deer von 40,000 Dt., und ichon am 10. Juni zeigte es fic por ben Thoren von Murten. Bur Sulfe ber Schweizer eilten bie Banner ber mit ihnen verbundenen rheinischen Stabte Strasburg, Bafel, Rolmar, Schlettitabt, Raiferberg, bes Sundgaus und ber Grafichaft Pfirdt in Gilmarichen berbei. Much Renatus, ber von Rarl vertriebene junge Bergog v. Lothringen, ein fluger und berge hafter Dann, war mit ihnen, ohne jedoch, wie Ginige angeben, ben Dberbefehl gu führen, "Die Gefchichtfchreiber", fagt Joh. v. Duller, "haben biefe alte Beit nad unfern Sitten beurtheilt: überall wurde ber oberfte Belbherr gefucht; in Babrheit befehligte ber Gemeinfinn, fobaf Jeber nach ber gemeinfamen Ubereintunft mit befter Rraft hanbelte". Ihnen gegenuber ftanb Rarl v. Burgund mit einem an Babl meit überlegenen Beere; aber bie madern Eibgenoffen pflegten nicht nach ber Menge, nur nach ber Stellung ihrer Feinde gu fragen. Bon biefer burch einen Uberlaufer benachrichtigt, rudten fie bor, brangen auf die Bormachen ein, brachen burch, fturge ten fich mit ben ihnen voraneilenden Kluchtigen in bas Lager ber Burgunder, wurs ben burch die Befatung von Murten verftartt, und erfampften fo einen vollftandis gen Gieg. Gie murben herren bes feindlichen Lagers, Befchuges und Reichthums. Rarl felbft entging nur burch die Schnelligfeit feines Pferbes ber Gefangenfchaft; von 12 ihm übriggebliebenen Reitern begleitet, fluchtete er bis Soigne, einer 16 Meilen von Murten entfernten Stadt in der Champagne. Dem braven Renatus, ber im Streit einer ber Erften gewesen war, machten bie bantbaren Sieger mit bes Beffegten Belte, fowie mit f. Berathe und allem Gefchus ein Gefchent, verfprachen ihm Bulfe, wo und wann er fle brauchen werbe, und hielten Bort. Das erfchlagene Deer marfen bie Murtener in große Gruben; es murbe mit ungelofchtem Ralt, Biers auf mit Erbe bebedt. Spater errichtete man fur bie gesammelien Rnochen ein Bein haus mit ber Infchrift: "D. O. M. Caroli, inclyti et fortissimi Burgundine Ducis, exercitus, Muratum obsidens, ab Helvetiis caesus, hoc sui monumentum reliquit. Anno 1476". Und weiter unten:

"Dies Gebein ift ber burgunbischen Schar, Im vierzehnhundert siedzig und fechsten Jahr, Bor Murten burch ein Eidgenoschaft Erlegt mit Be.ftand Gottes Kraft. Auf der zehntausend Rittern Tag Geschah dies große Niederlag".

Diefes Denkmal ber Kraft eines vereinigten freien Bolles, verehrungsmutbig wie bie von Marathon, von Salamis, von Platad, wurde bei dem Einfalle ber frang. Revolutionsarmee, 2. Mars 1798, zerfiort. 1822 aber ließ die Eidgenoffenschaft einen Obelist als Nationalbenkmal aufrichten.

Dufagetes, Mufenfuhrer, ein Beiname bes Apollo, ben er als Borfteber und Lehrer ber Mufen fuhrt. Indes findet man in inchatern Beiten Diefen Beinamen noch ofter bem Dercules, fowol in Inschriften, auf Gemmen u. f. w. ale auch bei Schriftstellern ertheilt; in neuern Zeiten gibt man bielen Chrennamen auch einem Gonner ber Biffenichaften und Runfte.

Mufaifche Malerei, f. Dofait.

Mufaus, ein berühmter Dichter aus bem mythischen Zeitalter, war aus Athen geb. Einige nannten ihn einen Sohn bes Eumolpus und der Selene, A. bes Linus oder Orpheus. Ein Sohn des Orpheus heißt er wahrschilich nur, weil er dessen Anchsolger und Schüler war. Er war auch Philosoph und soll die gottesdienstlichen Gebrauche nach der Borschrift des Orpheus, insbesondere bei den Eteusinien und andern Mosterien eingestührt baben. Die Atten schreiben ihm mehre Berte zu, von denen nur einige Berfe auf uns gekommen sind. — Bon einem sohrt erm Musaus, der wahrschiehlich im 4. oder 5. Jahrd. nach Shr. gelebt hat, haben wir ein erotisches Epos von der Liebe der Hero und des Leander (Ausg. von Schrift Verenn 4702.

Beinrich, Sanover 1793; Paffow, mit Uberfes., Leips: 1810).

Dufaus (Johann Rarl Muguft). Diefer originelle Schriftfteller, geb. 1735 ju Jena, ftubirre bafetbft Theologie, warb Magifter, lebte in Gifenach als Candidat des Predigtamts und follte Landpfarrer bei Gifenach werden, aber bie Bauern widerfetten fich -- weil er einmal gerangt hatte. Richardson's , Grandis fon" machte bamals allgemeines Auffeben und verbrebte manchem fcmachen Lefer ben Ropf. Gegen biefes Unmefen fchrieb DR. f. "Grandifon ber 3meite, eine fatprifche Parodie" (Eisenach 1760 — 62, 3 Thle.; umgearb. 1781—82), welche viel Beifall fand. 1763 mart er Pagenhofmeifter am weimarifchen Sofe und 7 Sabre nachber Prof. am bortigen Gymnafium. Rach langem 3wifdenraume trat er von Reuem als Schriftsteller auf, um eine andre Thorheit ber Beit, die Berirs rungen ber Physiognomie, ju ftrafen. Er that bies in f. geiftvollen "Physiogno» mifchen Reifen" (4 Sefte, Altenb. 1778 -- 79). Aufgemuntert burch ben verbienten Beifall, faßte er den Bedanten, "Boltemarchen ber Deutschen" ju fchrei= ben, welchen er auf gleich originelle Beife (1782) ausführte. Rur ichaben ihnen bie eingemifchten Unfpielungen auf Begenftande ber bamaligen Beit. Durch biefe "Boltemarchen" mard er Rationalfdriftfteller. Geine Abficht babei mar, ber meinertichen Empfindfamteit freie Spiele ber Phantafie entgegenzustellen und burch ben bunten Bechfel lieblicher Dichtungen ju ergoben, bie um fo mehr gefielen, als fie mit ben in ber Jugend empfangenen Gindruden übereinstimmten. Gie find neu von Wieland herausgegeben worden (1806, 5 Thle.) und von Friedr. Jacobs (Gotha 1826, 5 Bbe.). "Freund Beins Erscheinungen in Solbein's Manier", bie DR. 1785 herausgab, find mehr betrachtend als ergablend. Gine neue Reibe von Ergablungen begann er u. b. I. "Strauffebern", wovon aber nur ber 1. Bb. aus f. Feber tam; benn er farb gleich nach f. Erscheinung an einem Bergpolppen, 1787. Auf feinem Grabe marb ihm ein einfaches, aber fcones Denkmal von einem Unbefannten errichtet. Die Gutmuthigfeit, Beiterfeit und Sarmlofigfeit, welche Dt. im Leben befaß, find auch in f. Schriften ausgebruckt. Er mar biefer Eigenfchaften wegen allgemein geliebt; obgleich er Satyren fchrieb, wollte ihm Doch Miemand ubel, benn f. Rune mar nie mit Galle gemifcht, die Pfeile feines Bibes nie in Gift getaucht. Als Schriftfteller ift er ebenfo unterhaltend als beleb-Die gefälligfte, munterfte Laune, beutiche Offenheit und Bieberherzigfeit, ungefucte Anspielungen und eine Beiterteit, die jumeilen gur poffierlichften Lebhaftigfeit wirb; brudte Allem, mas er fchrieb, ben Stempel auf. Dabei hatte er bie beutiche Sprache volltommen in feiner Gewalt und gebrauchte fie mit Leichtigfeit nach f. jedesmaligen 3mede. M.'s nachgelaffene Schriften hat Rosebue, f. naber Bermanbter, herausgeg, und Radrichten von f. Leben hingugefügt (Leips. 1819).

Mufdelmunge, f. Rauris.

Dufchenbroet (Peter von) ober Duffchenbroet, geb. 1692 ju Lep.

ben, studirte daselbst Medicin, Physist und Mathematist und promobirte 1715. Nachdem er auf einer Reise nach London dort Newton kennen gelernt hatte, kehrte er nach Holland zurück und ward zum Pros. ber Physist und Mathematist auf der Universität Utrecht ernannt, bald aber nach Levben berusen, um dort denselben Lebrstuhl einzunehmen. Mehre Akademien, namentlich die pariser und tonder, ernannten ihn zum Mitgliede. Die Könige von England, von Preußen und von Danemark versuchten umsonst ihn ihn in ihre Staaten zu ziehen. In der Experimens talphysist erward er sich bleibende Beetbienste; durch seine Bemühungen wurden die Kortschritte der Naturlehre ungemein befördert. Auch erfand er das nachher von Lambert verbesserte Pyrometer. In s. Versuchen wie in s. Rechnungen sieht man viel Scharssinn und Genauigkeit. Seine Werke sind. 1748, 4.); "lanstitutt. physioae" (ebend. 1748, 4.); "Cumpend.

physicae experiment," (ebend. 1762). Er ftarb ju Lepben 1761. Dufen, Musae, bie Gottinnen ber iconen Runfte und Biffen chaften, urfprunglich die Romphen begeifternder Quellen. Ihre Abstammung wird verschieden angegeben. Much in ben Ramen und Derfonen ber Mufen findet fich große Berfchies Die bekannteften find die Tochter Jupiters und der Mnemofpne, welche auch Moneta, Memoria u. Mens genannt wird. Ihre Pflegemutter foll Eupheme gemefen fein. Beim Somer wohnen fie auf bem Dlomp, Gigentlich ftammten biefe Bottinnen aus Dierien in Thragien, von ba tamen fie nach Bootien und bann ins ubrige Griechenland. Bahricheinlich ift ber Grund bavon, baf man ben Urfprung ber Sangercultur nach Rordgriechenland fette. Unfange tannte man nur 3 Dufen: Delete (bas Rachfinnen bei ber Arbeit), Dineme ober Arche (bas Bebachtnif jur Beremigung großer Thaten) und Moibe (ber Gefang jur Begleitung der Ergab: lung); nach Cicero noch eine vierte, Thelpiope ("De nat. deor.", 111, 21). Enb. lich brachte Dierus, ein Macedonier, 9 Mufen nach Thefpien, bie man fur f. Tochter hielt und baber auch nach Paufanias Pieribes (Pierinnen) nannte. Unbre leiten diefen Namen von Dieria am Dlympus in Macedonien her, wo fie am fruheften verehrt wurden. Ihre Namen waren Rlio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpfichore, Grato, Polphymnia, Urania und Ralliope. Die Dichtung ergablt, Jupiter brachte mit der Mnemofone 9 Rachte in Dierien zu und zeugte in Diefen bie 9 Dufen. Bleich nach ihrer Beburt tamen fie fingend und tangend in ben Dlomp, mo Jupiter fie gur gottlichen Burbe erhob. Richt weit von der Spige des Dlympus ift ibr Da= laft, neben ben Palaften ber Grazien, wo fie fingen und tanzen. Gewöhnlich werben fie als Jungfrauen bargeftellt ; bismeilen aber auch Rinder ber Dufen genannt. Mur Urania bleibt Jungfrau, außer baß fie bei Euftathius die Mutter bes Linus genannt wird. Unter ben Begebenheiten ber Dufen werden vorzüglich 3 Bettftreite ergablt, Die fie mit ben Girenen, ben Tochtern bes Dierus und bem alten Barben Thampris hatten. Die Sirenen mußten, als fie übermunden murden, fich die Febern aus den Flügeln rupfen laffen, woraus fich die Dufen Rrange fertigten, und flogen beschamt als geschwäßige Elstern binmeg. Als Die Dusen in dem Bettflreite mit ihnen fangen, ftanden der Simmel und die Geffirne, die Fluffe und bas Deer ftill, und ber Berg Beliton bupfte vor Bonne, fobaf Reptun, bamit er nicht gar bis jum Gibe ber Simmlifden fleigen mochte, ben Degafus abschickte, ber ibn mit bem Sufe auf ben Scheitel folug; bei bem Befange ber ungludlichen Dieriden aber bedte fcmarge Finfternig weit umber die Befilde. Der Barbe Thampris, ber einen Bettftreit mit ihnen einging, hatte ale Bedingung foftgefest, bag, wenn er als Sieger bavon ginge, jede von ihnen eine Racht in feinen Armen ruben follte; murbe er aber befiegt, fo follten fie ihm eine willfurliche Strafe auferlegen. lettere Fall trat ein, und er verlor jur Strafe feiner Bermeffenheit die Augen und Die Runft, Die Cither gu fpielen. Gine gemiffe Bolterfchaft, ergablt Die Sage, borte ben Befangen ber Dufen mit fo viel Bergnugen ju, bag fie bas Effen baruber vergaß und, bem Sungertobe nabe, aus Mitleiben von ben Gottinnen in Seufdreden verwandelt wurde, welche immer fingen, ohne, wie man glaubte, ber Rahrung gu Die gewöhnliche und gemeinschaftliche Beschäftigung ber Mufen mar Befang und Tang. Erft in fpatern Beiten fchrieb man jeber einzelnen eine befon= bere Berrichtung gu, wovon die Alten nichts mußten. Ralliope wurde nunmehr bie Bottin bes Belbengebichts. Sie war bie vorzüglichfte unter ben Dufen, Die Befdugerin ber Ronige, benen fie bie Babe ber Beredtfamfeit und bes Gefanges Rlio mar die Bottin ber Geschichte, Guterpe ber Flote, Thalia ber Romobie, Melpomene ber Tragobie, Urania ber Sternfunbe, Erato ber Liebesgefange, Polphymnia ber Beredtfamteit und Mimit, und Terpfichore bes Tanges. Bollte man ihre Ramen überfegen, fo tonnte Erato Die Liebliche, Ralliope Die Schonrebenbe, Euterpe die Bohlgefallende, Thalia die Frohlichfeit, besonders bei Saftmablern, Melpomene die Bernfingende, Polyhomnia die Mannigfaltigfeit bes Befanges, Terpfichore bie Tangliebenbe und Rlio ben Ruhm bezeichnen. (Bal. bie befond, Urt.) Ihre meiften Beinamen ertlaren fich von ihren Bohnfigen, bem Beliton, Pindus, Parnaffus, und ben beiligen Quellen dafelbft (baber Raftaliben, Dimpleiben zc.). 3m Allgemeinen werben fie als ichone, befleibete Jungfrauen mit Rrangen von Palmidub, ober Lorbern, ober Rofen, ober ben Febern ber Sire-Sie tangen im Rreife verbunden um ben Apollo. (G. "Museum nen abgebilbet. Pio-Clementinum", Bb. 1, Taf. 17-28, und Bb. 4, Taf. 14-15.) 3hre Berehrung verbreitete fich von Griechenland nach Stalien; Die Romer nannten fie In Rom hatten fie verschiedene Tempel und einen beiligen eigentlich Camonen. Bon ben Thieren waren ihnen bie Schwane, die Rachtigallen und bie Beufchreden beilig. Sie hatten Runde ber Borgeit und wurden von bem Dichter am Eingange feines Gefanges angerufen.

Mufette (lat. musa, ital. musetta) bebeutet 1) eine Sachpfeife (f. b.); 2) ein kleines Tonftuck, das zum Tanzen eingerichtet ift, gemeiniglich im F-Takt, von etwas langfamer Bewegung, naiver Einfalt und einem fanften, schmeichelnden Gesange, oft auch über einen anhaltenden Bafton geseht. Tanz und Musit sind

für landliche Luftbarfeit bestimmt,

Mufeum nennt man in ber Regel eine Sammlung feltener und angiebens ber Begenftanbe entweder aus bem gangen Bebiete ber Raturgefcichte ober ber Runfte, welche in einem Gebaube gur Unficht ber Renner, jum Genuffe ber Runft: freunde, jur Befriedigung ber Neugierigen und jur Belebrung von Schulern und Meiftern aufgeftellt ift. Buerft murbe biefe Benennung, bie eine Mufengrotte ober einen Dufentempel bezeichnet, dem Theile bes tonigl. Palaftes in Aleran: brien gegeben, welchen Ptolemaus Philadelphus fur Die Bibliothet bestimmte. Die iconften 3mede ber Runftwerte, ju begeiftern und das leben finnig gu fcmus den, werben verfehlt, wenn fie in Dufeen aufgehauft und eingefertert werben ; bier bleibt die Runft wol Lehrerin, aber fie ift nicht mehr Priefterin, nicht mehr Spenberin der reinften, entzudenbften Freuden. 218 bie Urbilder ber hohen Got: ter noch einzeln und in toloffaler Große in ihren herrlichen Tempeln thronten, als bes Altamenes Benusbilber unter ben Blumenlauben ber Barten, Die Bermes-, Eros : und Derculesgestalten in ben Gymnasien, Diana mit ihren hochgeschurgten Domphen in Schattigen Sainen, Myron's Nereibenguge am Seegestabe, und Apollo, Bacchus und die Dufen in ben Theatern mobnten : ba war Alles an rechter Stelle, mo es erft bie volle, vom Runftler beabfichtigte Birtung thun tonnte. Ebenfo ging es ben neuern Berten driftlicher Runft, als man fie bem ftillen Schatten ber boch: gewolbten Dome, bem Schute ber Altare, bem findlich frommen Rergenfchein entrig. Die erften Runftsammlungen finden wir freilich fcon in den Periftplen alter Tempel; Delphi mit feinen nach Boltoftammen getheilten Schabkammern, ber Tempel ber samischen Juno und die palladische Akropolis zu Athen waren überreich an

Runftwerten, aber es waren Beihgefchente, finnig und fchidlich geordnet und aufa geftellt. Alexander's Dachfolger bauften Bilbmerte aller Art in ihren Ronigsfigen, um fie bei ihren Triumphen in unabsehbaren Prunkzugen berumzuführen; Die Runft biente, aber fcmudend und belebend. Uhnlich war bas Schicfal ber Runft= werte im alten Rom: bie gefangenen Botterbilber murben ale Stlaven aufgeführt, und unter ben romifchen Raifern gab es mehr als Ginen Rero, ber allein aus Delphi 500 Statuen gur Schmudung feines golbenen Saufes tommen ließ. Mufeen wurden hier noch nicht errichtet; offentliche Gebaube und Palafte wurden mit finniger Ausmahl gefchmuckt, und bie Runft ging immer noch in bas Leben über. Doch balb ging auch biefer lette Schimmer alter Große unter, und in ber guten, allverbergenben Mutter Erbe bilbete fich bas erfte Mufeum, welches rettenb und Schübend bie alten Kunstwerke vor den Anfeindungen der Banbalen bewahrte. Bu Unfang bes 15. Jahrh, maren in Rom felbft nur etwa 5 antite Marmorbilder und eine einzige Statue von Bronge befannt. Bon Floreng aus ging ein neuer Tag für bie Runfte auf. Das Zeitalter ber Mebiceer begann, Comus I. sammelte icon Untiten und legte ben Grund jum berühmten Florentinischen Museum. Bald wetteiferten bie andern funfiliebenden Kurften bierin. Ein Debiceer, Dapft Leo X. verpflangte die feinem Saufe fo eigne Runftliebe nach Rom. Die Billa ber Mebiceer auf bem Monte Pincio wurde ber Mittelpunkt ber gefundenen Runfischase. Ein ebler Betteifer ergriff alle großen Familien Roms und gang Italiens, burch fleißige Rachgrabungen bas Roftlichfte ber Borwelt zu gewinnen und ihre Palafte bamit zu fcmuden. Alle biefe Sammlungen hatten mit Dungfammlungen angefangen. Die Familie Efte machte bie erfte Bemmenfammlung; fie maren burch ihre Inschriften beliebt, benn von Buchftabenfdrift ging die neuere Bildung aus. Bon ben Mungen ging man gu Sammlungen von Buften über, boch blieben biefe meift, wo fie hinpaften, in Bibliotheten und Thronfalen, fowie man die übrigen ge= fundenen Bildwerte noch gern in geraumige Sallen und offene Sofe vertheilte, wie bas Cortile im Belvebere und bie Billen in und bei Rom es zeigen. Mufterhaft war in biefer hinficht die Aufstellung ber Antiken in ben 9 Stangen ber Billa Borghefe, welche leiber bei ber Rudfehr ber Runftwerfe nach Stalien nicht wiederhergestellt werben konnte, ba biefe Borgbele'ichen Runftichage von ben Krangolen gekauft und nicht geraubt wurden. Unter Staliens himmel blieb Manches möglich , mas bas raube, norbifde Klima gang verbietet. Die vielen finnlofen, nur burd engen Raum und eitle Willfur geordneten Busammenftellungen gang verschiebenartiger Gegen: ftanbe floren bei folden Borrathetammern und Runftfpeichern am meiften. unfern Tagen entftehen überall Mufeen; andre erweitern und verherrlichen fich. Greift auch jene Sammlerliebe zuweilen in der Bahl ber Gegenftande über bas Biel, fo lehrt fie wenigstens beachten und erhalten, was von funftliebenden Borattern bin: terlaffen worden ift. Mittheilungen über ihren 3med und die bei ihr zu befolgende Beife, wie in Bottiger's "Umalthea", find baber nicht ohne Rugen. Da aber bie Runft nur im Leben fich an ihrem Plate findet, fo muß man hoffen, daß burch bie Theilnahme an jenen geretteten Schaben bie Empfanglichfeit fur Berte, Die aus bem Leben hervorgegangen find, angeregt werben wird, bag unfre Rirchen allmalig wieber murbig ausgeschmudt, die Rathbauser burch Denkmaler zu großerer Bebeu: tung erhoben, bie öffenrlichen Brunnen finnig verziert, Die Martte durch pagliche Erwedungefteine zu öffentlichen Dufeen umgeftaltet werden, wie die tunftreichen Stabte Rorinth, Pergamus, Athen, wie Floreng, Mugeburg, Rurnberg u. a. einft waren, beren verftummelten Nachlaß wir fo forglich verschließen.

Die berühmtesten Mufeen in Italien find: bas Mufeum im Batican, welches faft alle Zimmer biefes ungeheuern Palaftes einnimmt, ba bie berühmteften Gemalve, Statuen, Reliefs, Bucher und hanbschriften bierzu gehören. Die Stanzen und Logen enthalten bie berühmten Fredeogemalbe Rafael's, im Cortile ift ber Apollo und ber Laofoon nebft ungabligen ber berelichften Bilbwerte; in bie vaticanifchen Gale tamen Rafael's Transfiguration, f. Mabonna bi Foligno und bie meiften ber berühmten Gemalbe, die nach Paris entführt maren. Ueber bie Alterthumer f. bas "Museo Pio-Clementino" und bie Fortfepung beffelben: "Il Museo Chiaramonti", mit e. Erflar. v. Bisconti und Guattani, berausg. v. Ant. b'Efte und Gaspate Capparone (Rom 1808, Fol.). Das Mufeum in Floreng (f. b.) wetteifert mit bem vatitanifchen; feine fconften Bierden find die mediceifche Benus und ber farnefische Bercules. Das Duseum in Paris mar gu ber Beit, wo alle bochfte Runftichage barin aufgehauft maren, bas reichfte ber Belt; es ift aber auch jest noch betrachtlich. (S. "Runftbl." g. "Dorgenbl.", 1817, Dr. 16.) Die herrliche Diana, Apollos echte Schwester, Die majeftatische Pallas von Belletri und die toloffale tragifche Dufe find beffen erfte Bierben. Da man in Frankreich (wol mit Recht) auch die Gemalbegalerien mit unt. b. Tit, Musee verfteht, fo muf= fen wir hier ber herrlichen Balerie bes Louvre gebenten, beren grofte Bierben jest, außer ben von Krant I. erkauften Gemalben von Rafael und Leonardo, die Werke von Pouffin, Lebrun und Lefueur, fowie die Gemalbe ber ehemaligen Galerie bes Lurembourg von Rubens find. Uber bie Bilbmerte bes Louvre f. m. bes Grafen Clarac "Musée de sculpture antique et moderne" (Paris 1826, m. Apf., Fol.). Sier fleht auch bas unter Rarls X. Regierung geordnete und bereicherte agyptische Rufeum, beffen Auffeher, Champollion b. 3., eine "Notice descriptive" beffelben (Paris 1828) berausgab. Außerbem hatte Paris noch ein Museum von National: bentmalern, wo M. Lenoir mit Renntnif und Befchmad biejenigen Monumente, welche durch die Bolfswuth mabrend ber Revolution ben Rirchen entriffen, ber Berftorung entgangen maren, gefammelt, aufbewahrt und, nach Jahrhunderten geordnet, in Galen aufgestellt hatte, wovon jeder im Geschmad f. Jahrh. gebaut und vergiert mar ; ein Garten babei enthielt die Grabmaler, welche zu groß fur bie Gale maren; bas Sange mar bochft mertwurdig; jest aber ift Alles wieber an die alten Stellen gurudgefehrt. Unter England's Dufeen ift bas orforber bas alteffe. Es wurde 1679 angelegt und verbankt einen großen Theil feiner Schate bem Elias Afhmole, beffen Ramen es auch feitbem fuhrt. Das britifche Mufeum in London wird burch Schenkungen sowol als Unfaufe immer reicher. Gir Robert Cotton legte burch feine fcone Sanbichriftensammlung ben Grund bagu; feitbem ließ bie Regierung feine Belegenheit, bas Dufeum ju bereichern, unbenutt: fo taufte fie bie Cammlungen Samilton's, bie Marmor und Basreliefe Townley's und neuer= lich die reiche Sammlung des Lord Elgin und die Frifenreliefs von Phigalia. -Rein Land Europas befist mehr Dufeen als Deutschland. Berühmt find in Dresben die Antifensammlung, bas Augusteum genannt, beffen bochfte Bierbe bie 3 Serculanerinnen finb , die Gemalbegalerie mit ber Simmeletonigin von Rafael und beiligen Racht von Correggio, und bas Dufeum ber Menge'fchen Gpps: abguffe. Ferner find zu Bien und zu Dunchen fcone Dufeen ; Munchens neuerworbene Schape ber plaftifchen Runft vereinigt die Glyptothet (f. b.) in mur= biger Aufftellung, bem gegenüber burch bes Ronigs Runftfinn fich die Pinato = thet (f. b.) gur Mufnahme ber Gemalbe erhebt. Diefe find burch bie buffelborfer Sammlung und burch die Boifferee'fche Gemalbefammlung betrachtlich vermehrt ; ihre bochfte Bierbe ift Buibo's Simmelfahrt ber Dabonna. Roch umfaffender ift bas Mufeum gu Berlin, welches, nach Schinkel's Plane erbaut, Marmor, Gemalbe, Mungen und geschnittene Steine (g. B. bie Golly'iche und bie Giuffi= niani'iche Sammlung, die agoptischen Dentmaler von Minutoli und Paffalacqua, bie Bartholdy'fche und bie Bar. v. Robler'fche, bie von Bunfen in Rom ange= taufte Sammlung) in fich aufnimmt. 218 Gebaube ben ichon vorhandenen Dent= malen angeraßt, wird es den Unspruchen bestimmter genugen, die man an Pracht= gebaude ber Art zu machen berechtigt ift. (Bgl. Prof. Levezow's Mittheilung im

Digital to Google

2. Bbe. ber "Umalthea".) Mit berfelben Liberalitat unterftut bie preuß. Regies rung die Bilbung bes Mufeums ju Bonn, bas burch Sofrath Dorow's Thatigfeit bei ben Nachgrabungen in den Rheinprovingen zu einem bedeutenden Befigthume gelangte, welches jest burch 2. BB. v. Schlegel's Leitung nicht ohne Musbeute fur Alterthumskunde fein wirb. (G. Dorom's Befchreibung, mit Rpf , Stuttgart 1823, 4.) Diefelbe Gefinnung ermuntert bie Borfteher ber Cammlung gu Mun: fter, wo bie Dentmaler burch bie Dabe bes Funborts an Bebeutfamteit fo unvertennbar gewinnen. Prof. Bufching's Gifer für altbeutsche Studien gab bem Du: feum ju Breslau einen Reig, ber ihm nur burch bie Sammlung zu Ropenhagen, wo man gleiche Richtung verfolgt, ftreitig gemacht werben fann. Bufding's beibnifche Dentmaler Schlesiens find gleichfam ber fortlaufende Anzeiger Deffen, mas biefe Sammlung gewonnen. Bleichmäßig entftehen in Salle, in Leipzig bei ben Alterthumsgefellichaften Dufeen ber Begenftanbe, bie fie beschaftigen. Umfaffenber ift bas vaterlandifche Dufeum ju Prag, bem uneigennubige Baterlandeliebe und bie großartige Gefinnung f. oberften Leiters, bes Gr. Sternberg, ftete neue Erwerbungen jumeift. In Gotha murbe bas neue Museum, in welchem Bergog Friedrich IV. Die Bibliothet, bas Mungcabinet, bas finefifche und bas oftinbifche Cabinet, Die Seegen'ichen Sammlungen, Die Runftfammer u. a. m. nebft einer Bemalbegalerie aufstellen ließ, 1824 eröffnet. Borguglich reich ift bie Balerie an Bilbern aus ber altbeutichen Schule. Der burch feine Detrefactenfunde ruhmlich bekannte Beh.: Rath v. Schlotheim führt bie Aufficht über bas Dufeum. Unter: deffen machfen bie Sammlungen ju Bien, bie Mufeen ju Raffel, Darmftabt, Braunfchweig, Bern burch bebeutenbe Untaufe. Krantfurt bat ben Grund gu einem Nationalmuseum gelegt burch bie Gemalbesammlung bes Brn. Stabel. In Stuttgart ift ein Dufeum trefflicher GppBabguffe, welche ber jegige Ronig taufte. Die Sammlung ber Furften von Ballerftein ju Ballerftein verbient nach bem "Runftbl.", 1824, Dr. 80, befonders baburch Aufmertfamteit, weil die Übereinstimmung bee Baulichen bort einen Einbruck hervorbringen muß, ben bie meiften derartigen Sammlungen burchaus vermiffen laffen. In diefe Sammlungen fchliefen fich die Dufeen an, die begunftigte Runftfreunde um fich gebilbet haben. Dit ber Gr. Schonborn'ichen Sammlung ju Dommerefelben, bem Schonfeld'ichen Mufeum (bei Bien, bas auch Technologie umfaßt) wetteifern bie Bettenborf'iche Sammlung ju Machen ("Begweifer" bei ber "Abendzeitung", 1824, Rr. 38), bie Sammlungen, welche Baron Schellerebeim, welche ber Staaterath v. Ragler ju Berlin, Dr. Spect ju Leipzig u. U. um fich aufgestellt und fur Runftfreunde wie fur Runftjunger geoffnet haben. Much bas Saus bes Grn v. Quanbt gu Dres: ben zeigt Runftwerte von bem bebeutenbften Berthe, fowie bes Minift. v. Sumboldt Luftschloß Tegel bei Berlin. Denn mahrend in Italien bie Sammlerliebe fich verliert, gebeiht fie befto fraftiger in England, Deutschland, Frantreich. Dit engl. Aufmand erbaute man zu Lon don feit 1824 ein Mufeum, wo die bisher fo unwürdig aufgeschichteten Denemaler und Seltenheiten, Die Beute mehrer Belttheile, eine entsprechenbere Unterbringung finden werben. — Das brit, Museum befist auch feit 1826 die wichtige Samml, oriental. Sanbichriften u. Alterthumer von Claude Rich. Die agypt. Denkmaler tennen wir genquer burch Ch. Yorke und Martin Leate: "Les principaux monumens égyptiens du Musée britannique etc., expliqués d'après le système phonétique" (Champollion's) (London 1827). Das Museum Worsleyanum tennen wir aus ben von Cberhardt und Schaffer in Darmftabt herausgeg., in Bink gearbeit. Abbilb. (Darmft. 1827, 12 5.). Bielleicht mar ber außerordentliche Preis, mit dem die Ungerftein'fche Bemaldefammlung fur biefes Museum erworben wurde (38 Stud fur 57,000 Pf. St.), ein Hauptgrund, weghalb fo viele Privatfammlungen bes Festlanbes auf einmal gur öffentlichen Runte und gum Darfte famen. In welcher Urt bort Privatfammlungen eingerichtet find, bat man besonders burch die Angaben über Konthill-Abtei erfahren, beffen verschwenderischer Glang felbit unter ben Nabobs von Altengland Staunen erregte ("Runftblatt", 1824, Dr. 37). \*) Als Erfat fur bas Mufeum ber frang. Denemaler, bas unter ber vorigen Regierung in Frantreich aufgeloft murbe, hat man 1824 in Paris eine Sammlung neuer Stulpturen aus ben Beiten ber Bie: berherftellung ber Wiffenfch., Leos X., Lubwigs XIV. und ber fpatern Jahre, u. b. R. Galerie Angouleme mit bem Museum verbunden, deffen Befit durch die Benus von Melos (f. b.) und ben Thierfreis von Denderah (f. b.) mahrhaft to: niglich erweitert worden ift. Durch die Sorge des Ministeriums erfreuen sich selbst die Sammlungen in den Provingftabten einer Beachtung, die intereffante Mittheilun: gen verheißt, und ichon haben Loon burch Artaud's Gifer, und bas Glag, wo befonbers Schweighaufer an ber Spise fteht, burch Kunde und Untersuchungen Aufmertfamteit erregt. Much Spaniens Runftichate blieben nicht unbeachtet, obgleich bas Musland feinen Sammlungen großere Mufmertfamteit ichentte als bas mit politischen Dingen gu fehr beschäftigte Inland. Bas Llorente bavon mittheilte, findet man im "Runftblatt", 1821, Dr. 23. - In Stalien maren bie Beitumftanbe fur Runftpflege nicht bie begunftigenbften; bennoch murbe in Turin 1824 von ben agpptischen Alterthumern, bie Drovetti babin geschickt hatte, ein agpptisches Museum errichtet. Es befindet fich barunter ein auf Papprus geschriebenes Bert in phonizifder Sprache. Umab, Depron gab bie "Papyri graeci Musei Taurinensis" heraus. Mailand murbe taglich reicher an Mungen; in 😕 re 8 ci a entstand 1827 ein Museum für Alterthümer, nachdem man einen Tem= pel mit vielen Statuen und andern Alterthumern bafelbft vor wenigen Jahren aus: gegraben hatte; Floreng machte f. alten Schat burch genauere Erforfchung gu einem europaischen Eigenthum, und Pius VII., ber, bie Beit berudfichtigeno, an Liebe fur die Runfte weder Clemens XIV, noch einem anbern f. nabern Borganger nachstand, hat durch den Anbau des neuen Klügels an das Museum Chigramonti (des braccio nuovo) allen Furften ein Beifpiel gegeben, wie biefe Pfleganftalten alter Refte bie gegenwartige Runft erheben tonnen. Fur Die Erweiterungen bes Mufeums Borbonico ju Reapel, welches auch die Sammlungen Farnefe und Borgia enthalt, bot bie bort ewig reiche Erbe felbft ihre Schabe. Bufallig bei bem Palafte ber Studj gefundene Graber bilben jest bie Fortfebung biefer noch viel gu wenig gefannten Runftfale. \*\*) Benebig verlor leiber Den, ber unermubet bort fur Erwerbung und Runftbelebung wirtfam war, Gr. Cicognara (gegenwartig Dber: auffeber ber Runftichage bes Baticans). Diefelbe Reigung, fich mit Schagen ber Runft zu umgeben, trifft man auch in ben Sauptftabten bes Dorbens an. Uber Petersburgs Runftichate f. m. Ferd. Sand's Beichreib. (Beimar 1827, 1. 28b.), inebesondere Miliotti uber die geschnittenen Steine bafelbft (Bien 1803), und über ben Bemalbefchat feiner Luftichloffer, mit einer Unzeige bes ju fruh verftorb. Janatius, Dibeton's "Detereb. Beitschrift" (1822, Dr. 46), bie leiber nur Pam= lowet uns tennen lebrt. Genaueres miffen wir von Dufeen, bie aus ben Trum: mern bes alten Olbia ihre Schape erwarben, von Stolnoje und ben Sammlungen ber Brn. Blaramberg und Stemptoweti gu Dbeffa. Die borpter Gelehrten, Die

") Auch die Affatische Gesellschaft zu Calcutta bat baseibst ein auf indische Merkmurbigteiten sich beschränkenbes Museum eroffnet. (Bgl. die "Asiatic researches".)

<sup>\*\*)</sup> Die vorzüglichsten Schäte biefes Kunstempels in treuen Abbitd. u. Erklar. ents hatt das feit 1824 zu Neapel von Niccolini, Director der died, Künste daselbst, hestweise herausgeg. "Real Museo Bordonico", das 16 Bde. sart werden und nebst dem classsificirten Kataloge von 2 Bdn., der die minder bedeutenden und nicht ausstührlich des schried. Denkmale enthalten soll, 288 Guld. C.-M. fosten wird. Zugleich gibt Niccolini darin Nachrichten von den Ausgrabungen in Pompesi. Auch Gerhard und Panosta geden seit 1828 dei Cotta "Neapels antike Bildwerke" heraus, ein Werk, das auch die im Privatbesiebe besindlichen Antiken enthalten

bem bortigen Dufeum vorfteben, machen une von Beit ju Beit mit ben ihnen anvertrauten Befigthumern befannt, fo auch die Pfleger ber turlanbifden Samm= lung ju Mitau. Die Bermalter ber Sammlungen ju Ropenbagen fuchen ebenfalls in beständiger Beziehung mit Mannern wie Munter, Thomfen und vielen gleichge= finnten, mit ben Dufeen Schritt zu halten, benen großere Mittel zugefallen find. Insbesondere burfen fich die Freunde des nordischen Alterthums reiche überfichten verfprechen, wenn fie Das, mas bort in ungegablter Menge, aber geiftreich geordnet vorkommt, mit Dem vergleichen, mas die Putbus'fche Sammlung auf ber Infel Rugen und bie bes Großbergogs von Medlenburg ju Schwerin barbieten. Bu eis nem Mufeum fchuf ber Bifchof Munter feine eigne Bohnung um, und f. Gelebr= famteit weiß jebem ber Steine, bie ihn umgeben, Aufschluffe abzugewinnen. Jenen nichts verschmabenben, aber weife fich auf ein Borgefestes befdrantenben Ginn theilt jest auch Solland, bas Land ber Liebhabereien. Reich ift bas lepbner Mufeum an Steinen aus ben Ruinen von Carthago mit phonigifchen Infchriften. Bas ju Lepben unter Prof. Reuven's einfichtiger Betriebfamteit gewonnen wirb, was man fur ben Saag gusammenbringt, bas ergablt biefer Belehrte felbft in f. "Antiquiteiten". - Roch gibt es miffenschaftliche Dufeen, wobin wir vorzuglich auch die orientalifchen rechnen, wie bas neu entftanbene gu St .= Detersburg. Mugemeinere, befonbere vaterlanbifche Brede haben bie ju Grat, Defth, Brunn,

Innebrud, Stuttgart, Rarleruhe, Tubingen ic.

Mufit. Unter Mufit (μουσική) verftanden die Griechen bie fogen. Dufenkunfte, vorzüglich Tonkunft, Dichtkunft, Rebekunft. Plato fest fie ber Gpm= naftit entgegen. Und die ayweg povoixor (mufitalifche Bettftreite) fanden in Spaterbin murbe ber Rame Dufit und mufitalifd allen biefen Runften ftatt. blog auf bie Kunft, burch Tone bas Gemuth mit Bohlgefallen zu bewegen, be= fchrantt, eine Runft, beren Berte in bem Bebiete ber Beitformen fich bewegen und baber auch von ber Beit mehr als anbre abhangig finb. Benn wir uns bon bem Belen bieler Kunst einen richtigen Begriff machen wollen, so muffen wir verfuchen, ihren Urfprung in ber Ratur auszuforfchen. Es wird une baburch erleich= tert, baf mir biefe Runft einigermaßen noch taglich entfteben feben, fowie wir benn auch ben erften, gang roben Gefang gegenwartig bei allen noch balb wilben Bot-Die Natur fcheint eine unmittelbare Berbindung gwifchen bem fern antreffen. Bergen und bem Bebore gestiftet ju haben. Jede Stimmung fundigt fich burch eigne, ihr angehörige Tone an, und eben biefe Tone erweden in bem Bergen Def: fen, ber fie vernimmt, bie Empfindung, aus welcher fie entstanden find. Angfigefchrei fest uns in Schreden, und froblodende Tone erzeugen Froblichteit. Ja unter ben beiben ebeln Sinnen hat bas Behor bie großere Rraft, auf bas Befühl zu wirken. Sett man nun noch binzu, bag in vielen Rallen ber in Affect verfeste Menich fich gern in bemfelben zu beftarten, bag er fich zu beftreben icheint, ibn immer mehr und mehr zu außern, wie g. B. in ber Freude, zuweilen auch im Born und in andern Affecten geschieht: fo wird es fehr begreiflich, wie auch die robesten Menschen, wie fogar Rinder barauf verfallen, durch eine Reihe leibenschaftlicher Laute fich felbft in ihrer Stimmung zu beftarten und fie immer mehr zu entflammen. Diefes ift nun freilich noch fein Gefang, aber ber erfte naturliche Reim bagu. Die abgemeffene Bewegung, Die in gleichen Beiten gleich weit fortrudt und ibre Schritte burch ben Rachbrud, ben jeber beim Auftreten betommt, mertlich macht, ift überhaupt unterhaltend und erleichtert bie Aufmertfamteit, die fonft bald ermu= Daber in allen ben Berrichtungen, bie eine Anftrengung erfobern, Die taktmäßige Bewegung von felbft gesucht wird, wie g. B. bei Denjenigen, Die Schiffe gieben ober burch Ruber fortftogen. Aber noch mehr Aufmunterung gibt biefe tattmäßige Bewegung, wenn ffe thothmifch ift, b. b. wenn in bem gu jebem Schritt ober Latte gehörigen tleinen Rudungen verschiebene Ubwechselungen in

Starte und Schwache find, und aus mehren Schritten großere Glieber, woburch bas Kortbauernbe mannigfaltig wirb, entfteben. Daber bas Rhythmifche in bem Sammern ber Schmiebe und in bem Drefchen, bas Debre zugleich verrichten. Daburch wird die Arbeit erleichtert, weil bas Gemuth mittelft ber Luft, bie es an Einformigfeit, mit Abwechselung verbunden, findet, jur Fortfetung berfelben ermuntert wirb. Diefe tattmäßige und rhothmifche Bewegung nun tann unmit: telbar mit einer Kolge von Tonen verbunden werben, weil eine folche Folge ftets ben Begriff ber Bewegung mit fich fuhrt. Und fomit ift bemnach ber Urfprung bes formlichen, mit Tatt und Rhothmus begleiteten Gefanges und feine naturliche Berbindung mit bem Tange begreiflich. Der Befang, vielleicht fo alt wie bas Menfchengeschlecht felbit, mar urfprunglich ber Trieb bes Menfchen, feine Befuhle, befonders wenn fie vorzüglich beftig waren, gleichfam aus bem Bergen burch ben Mund auszustoffen und fich überhaupt bes unangenehmen Gefühls fowol als bes angenehmen zu entledigen. Die geiftige Ratur bes Denfchen, burch Freude wie burch Schmere in ibrer Rube und in ihrem Gleichgewichte febr geftort, ftrebt, beiber Empfindungen Berr ju merben und fie unterzuordnen, und ber Ton, fowol ber ber Freude als ber bes Schmerges, ift bas Beftreben, fich ber Empfinbungen, bie bem Bergen ju machtig werben, burch bas fraftigfte Mittel, wodurch bie Ratur fich ju dufern pflegt, burch bie Stimme, ju entlebigen. Der gebilbete Menich erhob die Tone durch gefehmäßige, aber mannigfaltige Berbindung gum freien Spiel, um fich borend im Reiche ber Empfindungen zu ergoben. Ihre Gelbftan= bigfeit erreichte biefe Runft in ber Inftrumentalmufit (f. b.), welche fruber nur bienenb mar. Da bie Dufit nun vorzuglich auf die Empfindung bes Denfchen wirtt, fo ift es bem 3mede berfelben unangemeffen, burch fie eigentliche Ge= banten und Borftellungen barftellen ju wollen, und jebes Tonftud, bas nicht Em= pfindung erwedt, ift tein Bert ber echten Tontunft. Doch muffen wir babei nicht überfeben, baf nicht Jeber, welcher ein gefundes Gebor bat, auch ein mufita= lifch gebildetes und jene gur mahren Auffaffung ber Tonmerte nothige Reigbarteit ber Gehorsorganifation befigt, burch welche bie Zone mit bem Gefühl in Berbinbung zu fteben icheinen. Rachftbem tommen auch die Mittel in Betrachtung, auf beren Renntnif und Gebrauch biefe Runft beruht. Sie find breifach: bie De to : bie (f. b.), ber Rhothmus (f. b.) und bie Sarmonie (f. b.). Die Tonart aber, in welcher eine Melobie vorgetragen wirb, ift barum wichtig, weil eine jebe Tonleiter ihren befonbern Charafter bat. Auch ber Rhythmus bat jum Ausbrud ber Empfindung eine große Rraft, weil die Empfindungen überhaupt eine fcnellere ober langfamere Bewegung haben. Die harmonie fchlieft ebenfalls ungemein viel Rraft jum Musbrud ber Empfindungen in fich. Es tann burch fie Rube und Unrube, Schreden ober Froblichfeit in bem Gemuthe ber Buborer erwedt werben, In Betreff biefer Wirtungen felbit ift bie Tontunft unertlarbar. Benn jebe anbre Runft mehr ober weniger jum Berftanbe fpricht, biefer fich aber ber empfangenen Einbrude ftets bewußt ift und die Grunde bavon aufzugablen vermag, fo wirtt ba: gegen bie Dufit vorzüglich auf bas Gemuth und ift im Stande, baffelbe bis zur bochften Leibenschaftlichfeit zu entflammen. Sie erwedt in une an fich teine Begriffe und Unfichten, fie wirft vielmehr junachft auf bas Unbewußte, auf bie blofe Uhnung in une; bies ift bas unendliche Bebiet, wo bie Dufit ihre munberbare, mit nichts zu vergleichenbe Berrichaft ausubt, und fie ift barum rein romantifcher Daraus wird auch ertlarbar, warum bie Briechen, bei welchen vielmehr bie Unfchauung bas herrichenbe mar, in biefer Bollenbung teine Dufit gehabt Bei ben Werten ber Tonfunft unterscheiben wir bie mufitalifche Erfindung (Composition im eigentlichen Ginne, ju welcher Renntnif ber afthetifchen und technischen Bebingungen ber Tontunft und mufitalifches Genie gebort) pon ber Ausführung (Erecution ober außere Darftellung). Lettere ift burch Ers

ftere bedingt und in hinficht ber Darftellungemittel Bocal: ober In ftrumen: talmufit (f. b.) ober Beibes. In Sinficht bes Dets ber Ausführung und bes bamit jusammenhangenben besonbern 3meds berfelben gibt es Rirchen = ober reli= giofe Mufit und weltliche Mufit; biefe ift Theater :, Concert : ober Rammer : und Tangmufit. Die Mufit bat wie jede Runft eine aftbetifche ober geiftige und eine technische ober außere Seite. Die erftere bat gum Gegenstande bie Ufthetit ber Tonfunft, ju welcher bisher nur gerftreute Beitrage geliefert worben find, befonbers in den mufitalifchen Beitungen. In Sinficht auf lettere beruht fie auf Da= thematit und vornehmlich auf der Arithmetit, fowie auf Atuftit, und ift Melodie, Sarmonit und Rhothmit. - Seit Guler bat man eingesehen, baf bie Dufit ein Recht hat, unter ben mathematifchen Gefichtspunkt aufgenommen zu merben, ob: foon fie aus biefem Gefichtspuntte noch nicht vollig ausgebildet zu fein fcheint. Sie bewegt fich in bem Elemente bes Raumes wie ber Zeit auf eine Art, welche im Sinne ber Mathematit ausgemeffen werben tann. Ihre Tone find in Bezug auf ihre Dauer und abgesehen von ihrer übrigen Beschaffenheit Beitgrößen, welche von ber gangen Rote = bis jum gund in thesi noch weiter, in einer abfteigenben, Ihre Taktarten find burch Bruche ausbruckbar (4 =, 4 =, 4 =, 4 =, 4 = Zakt u. f. w.), welche in Bablen anzeigen, wie viel Theile von ber Beiteinheit a in jebem Tatt: abschnitt enthalten find. Im Elemente bes Raums laffen fich ihre Tone als Schallgrößen betrachten, und ihre Entfernungen von einander in der Scala (bem ibeellen Raume von Sohe und Tiefe) werden in Bablen ausgebruck, Die auf eine mathematische Gintheilung biefes ideellen Raumes fich begieben (Octave, Tertie, Septime u. f. f.). Uhnliche Berhaltniffe finden unter ben Stimmftufen von Discant bis Bag und unter ben Tonarten (Rlanggefchlechtern) flatt. In ber Infteumentalmufit bangt die Bobe und Tiefe ber Tone von ben Berhaltniffen ber Starte, Lange und Anspannung ber Saiten, ber Beschaffenheit und ber Entfernung ber verschließbaren Schalloffnungen u. bgl. ab, und alle biefe Berhaltniffe laffen fic nach mathematischen Regeln bestimmen und ausmeffen. In biefer Regelmäßig= feit ihrer Bewegung in Raum und Beit, man tann fagen, in ber mathematis fchen Degbarteit ihrer mefentlichften Schritte in jenen beiben elementarifchen Un= fcauungeformen liegt ihr Sauptunterschied von ber lebendigen Rebe und vielleicht ber oberfte Grund ihrer großern Birtfamteit auf unfer Nervenfpftem. entbebrt fie naturlich ber Freiheit, womit die lebendige Rebe im Glemente ber Beit und im Bebiete bes Schalles fich bewegt, und darin burfte die lette Urfache bes Umftanbes zu fuchen fein, baß fie unfere Empfindungen nicht fo fein abftufen und Schattiren tann, ale bie lebenbige Rebe mittelft unfere Borftellungevermogene vers Sie erregt Empfindungen auf einem mehr phpfifchen als pfochifden Bege und überbietet bie Qualitat ber Wirkung, beren bie Rebe fabig ift, burch Quantitat, burd Starte und Dauer. - Die Theorie ber Mufit haben Marpurg, Rirnberger, Rnecht, Bogler, Turt, Gottfried Beber u. 2. grundlich bearbeitet. Tonfunftlern ift auch Ebhard's "Schule ber Tonfettunft in foftematifcher Form" (Leips. 1824) ju empfehlen.

Mufit (Geschichte ber). Die Musit ift eine der altesten unter ben schonen Runften, hauptsächlich darum, weil das Darstellungsmittel derselben, der Ton, dem Menschen auf die vollkommenste Weise angehört, und jedes lebhafte Gesühl sich in Tonen zu außern strebt. Es scheint aus letterm Grunde widersinnig, die Ersindung der Musit in eine Nachahmung der Naturtone und Thierstimmen zu seizen, die doch weit unvollkommener sind als die des Menschen. Eins nur scheint einer Annahme zum Grunde zu liegen, was der Ersabrung und dem vernünftigen Nachbenten gemäß ist, nämlich, daß die Berschiedenbeit der Naturtone und die

Mannigfaltigfeit ber Thierstimmen insbesondere auf die Ausbitdung bes menschlis den Dhres, wie ber Einfluß einer Umgebung überhaupt auf bie fich entwidelnbe Thatigfeit , eingewirft , und bag man burch außere , auf Raturveranlaffung erfundene Inftrumente querft bie bestimmten Abmeffungen ber Tone gefunden habe, auf welchen bie Dufit beruht. Aber fowie jenes bie Dufit als Runft noch nicht ertlart , fo fest biefer mittelbare Ginfluß ber Ratur ichon ein ausgebilbetes Gebor voraus. Letteres bestätigt fich auch baburch, baß, wo wir Dufit bei einem Bolte finden, Inftrumente nicht fehlen. Gewiß ift es, daß die Dufit als Runft erft begann, als ber Denich, in unmittelbarem ober mittelbarem Befige mannigfaltis ger Tone, biefelben jum fprechenden Musbrud feines Innerften auf eine gefetliche und bem Dhre mohlthuende Urt ju verbinden verftand. Dies aber fest voraus eine Ausbildung bes Bebors, vermoge welcher man ben Abstand und die Eigens thumlichteit einzelner Tone genau ju unterscheiben fabig ift, welche Unterfcheis bungefahigfeit, wie wir fagten, burch außere Instrumente erleichtert wirb, an welchen bas Berhaltniß ber Zone gleichfam fichtbar mahrgenommen werben fann. Siernach fcheint allerbings bie Bocalmufit, ober die Bervorbringung mufitalifcher Zone burch die menschliche Stimme, bie altefte, und die erfte Art ber Inftrumente fcheint bei bem ruhigen Leben bes Birten, ben bas Bindgeraufch im Schilfe ober eine andre gufallige Beranlaffung auf bas Tonen hohler Rorper burch Ginblafen ber Luft aufmertfam macht, fowie ber Rlang ausgespannter Gehnen auf Saiteninftrumente führt, erfunden worben ju fein. Much bienten bie Inftrumente fruber nur gur Begleitung; ber Befang aber mar mehr beclamatorifch. Rach ber Bibel foll icon Jubal, Lamed's Sohn, vor der Gunbflut auf Inftrumenten muficirt haben. Allein es fragt fich bier wol, ob nicht bie Dofaifche Urtunde Bieles aus ihrer Beit auf bie altere übertragt. Das Bewiffere ift Folgendes: Bie uberall, fo auch bei den Bebraern , maren Dichter und Ganger Gine Perfon , und bei ihnen finden wir auch haufig die abwechselnden Liederchore (2. Dof. 15, 20). Die mufitalifden Inftrumente, welche Diefe Gefange begleiteten, maren Sarfe, Cither, Trompete und Paute, ober Trommel. Als einer ber alteften Befange mit Instrumentalbegleitung wird ber Lobgefang ber Mirjam (Mofes's Schwefter), gefungen nach bem Durchgange burche rothe Meer, angeführt. Bu David's und Salomon's Beiten hatte bie Dufit bei ben Bebrdern ihren bochften Gipfel erreicht; und ein Theil ihres Gottesbienftes beftand in fingenbem Bortrage feierlicher Pfal= men mit Instrumentalbegleitung. Go viel wir aus ben aufbehaltenen nachrichten und felbst aus ber Einrichtung ber bebr. Doeffe, bei melder ein gemiffer Darals lelismus ber Glieber herrichend war, ichließen tonnen, fo batte bie Dufit ber De= braer einen febr bestimmten Rhythmus, vielfache Delobie, aber eine, wenn auch ftarte, boch einformige Begleitung, wie bie ber meiften alten Bolter. ten fie eigne Duftezeichen, welche über ben poetischen Tert gefest murben, und nach welchen man auch beclamirte. (G. Georg Bengty's Gebanten von ben Roten ober Tonzeichen ber alten Bebraer, in Dipler's "Mufital. Bibliothet", 3. Th., und Anton's Berfuch, bie Delodien ber alten bebr. Gefange gu ent= giffern, in Paulus's "Deuem Repertorium fur biblifche und morgentanbifche Literatur", 1. u. 2. Th.) Allein bie Dufit wurde nicht bloß jum offentlichen Sottesbienft angewendet, fur welchen Bebrauch es besonders feit David eine große Ungahl von Sangern, Sangerinnen und Instrumentaliften gab, auch bei weltlichen Reften , 3. B. bei feierlichen Gaftmablern und bei Leichenbegangniffen. fehlte es nicht an Dufit. Um biefe Beit hatte fich auch bie Bahl ber Inftrus mente felbft vermehrt, unter benen bie breiedige Barfe (Rinnor) und bie Combel vorzüglich angeführt werben. (Bgl. Berber, "Bom Beifte ber hebraifchen Poefie", 2. Bb.; Pfeiffer, "Uber bie Dufit ber alten Bebrder", Erlangen 1779.) Bie bei ben Bebraern, fo auch bei andern Boltern laft fich teine beftimmte Beit

bes Urfprungs ber Dufit angeben, ba bie Übergange bes, bei noch ungebilbeten Stimmen, überall vortommenden roben Befange und larmenden Betofes in eine Funftmäßige Dufit fo mannigfaltig find, und mas die Sagen ber Bolter über ben Urfprung ber Dufit berichten, entweber fich auf jene roben Anfange begiebt, ober fpatere Allegorie ift. In hinficht ber Ugppter aber hat Pauw ("Recherch.", 1. 8b., 6. 244) übertrieben behauptet, bag fie weber Poefie noch Dufit geubt haben, Die Sage, baf Thaut ober Thot (hermes) bie Dufit erfunden habe, tann teine besonbere Bedeutung haben, ba Thaut überhaupt (nach Greuger) als Genius ber Biffenfchaft und Runft angefeben wirb. Die im Grabe bes Dipmanbias bei Thes ben gefundenen mufitalifden Inftrumente, aus welchen man ichlieft, bag bie Happter bereits 2000 3. v. Chr. Dufit getannt baben muffen, beweifen, wie bie Er: findung ber Lyra (f. b.) burch Bermes, blog fur ben Gebrauch mufitalifcher In: ftrumente, aber gar nichts fur bie Betreibung ber mufitalifchen Runft in Agppten. Db bie Bebraer fie baber von ihnen empfangen baben, ift febr zweifelhaft. ber Rame Dufit felbft ben Griechen feinen Urfprung verbantt, und bag man unter ihm nicht blog die Tontunft, fondern überhaupt die Runfte und Biffenfchaf: ten ber Dufen, mithin auch die Poefie und ben Tang, ober die bem Befange urfprunglich verschwifterte lebhafte Dimit, ja felbft bie Berebtfamteit, Grammatit und Philosophie verftanden habe, ift betannt. Rach Ariftibes Quintilianus, ber unter Trajan über bie Dufit fchrieb, ift fie eine Runft bes Unftanbigen in Stimme und Bewegung. Auch Unbre ertlaten fie als bie Runft ber iconen Bewegung. Dieraus erhellt ichon, bag ber Rhothmus, burch welchen ber Tang mit Dufit permanbt ift . bas Bervorftechenbite in ber Mufit ber alten Griechen und Romer gemefen fein muffe. Die motbifden Radrichten feten balb ben Apollo (in welchem man fonft ben Jubal erbliden wollte), ber burch ben Rlang bes Bogens feiner Schwefter Diana gur Erfindung bes Saitenspiels ober ber Gither veranlagt worben fein foll, balb ben Bermes ober Mercur, ber am Rile bie fiebenfaitige Lpra erfunben haben foll, balb Minerva als Erfinberin ber einfachen Flote, welche fie aber, ba fie fich burch Rlotenspiel entftellt gefeben, meggeworfen haben foll, balb ben Sirtengott Dan , Mercur's Gobn , als Erfinder ber hirtenpfeife, welche nach Einigen ichon fiebenrobrig gemefen fein foll, mit bem Urfprunge ber Rufit in Berbinbung, fowie überhaupt alle Bolter ben Runften einen gottlichen Uriprung geben. Dahin beutet auch bie Sage von ben burch Amphion und feinen Bruber Bethus (Erfterm foll Mercur eine fiebenfaitige Lpra gefchentt haben), burch Droheus, Li= nus u. M. bewirften Bunbern ber Dufit. Bas bie Musubung ber Dufit unter ben Griechen anlangt, fo meifen une bie Sagen jeboch vorzüglich auf Lobien (mo Amphion feine Runft erternt haben foll) und Artabien, wo bas hirtenteben das Spiel ber Flote, Pfeife und Cither begunftigte, bin. Mus ben Provingen von Rleinaffen fchreibt man die verschiebenen Tonarten - Die phrogifche, die Ginige bem Marfpas, ber bie glote ber Minerva gefunden und bie Doppelfidte erfunben haben foll, die borifche, die ber Thragier Thampras ober Thampris verbreitet haben foll, die lobifche, dolifche und ionifche her. (G. Zonart.) Es ift aber fcomer auszumachen, woher die Griechen jedes einzelne Clement ihrer Dufit erhalten, ba fie aus fo verschiebenen Colonien gusammengeschmolgen finb. Go ift es g. 3. mahricheinlich, bag Rabmus bie larmenbe Opfermufit, bie in einer rhothmifchen Bewegung des Krotalon (der Klapper), ber Trommel und Alingel bestand, aus Phonizien eingeführt babe. Go viel wir ferner aus ben Rachrichten ber Alten uber die griech. Dufit abnehmen tonnen, fo beftand ber Befang in einer mufitali= fchen Declamation bes Gebichts, welche von ben Inftrumenten einfach und mehr gur Erhohung bes Rhythmus begleitet wurde. Unter ben fruhern Sangern und Dufifern werben außer ben ichon genannten mothischen Derfonen angeführt ber Phrogier Dlompus, bem Ginige bie Erfindung bes enharmonifchen Rlanggefchlechts

beilegen wollen, ber Flotenspieler Sattabes u. U. Bom 6. Jahrh. b. Chr. an fcheint man die Dufit ichon wiffenschaftlich untersucht und besonders die Tone beftimmt abgemeffen ju haben. Lafus von hermione im Peloponnes, ber um 546 v. Chr. lebte und ber Lehrmeister bes Pinbarus mar, foll ichon etwas Theoretis fches über bie Dufit gefchrieben haben. Pothagoras (f. b.), ber bie Dufit von ben agyptischen Prieftern erlernt haben foll (mas aber unmabricheinlich ift), befchaftigte fich mit ben mathematifchen Berhaltniffen ber Tone, und eine von Bielen verworfene Sage ergablt, bag er bagu burch ben Rlang ber Schmiebebammer veranlagt worden fei. Das Inftrument, welches er gur mathemat. Beftimmung ber Tone erfand, wurde ber pythagorifche Ranon genannt. Much foll er ben Sai= ten ber Sarfe bie 8, hingugefügt haben, benen man nachher in ber Sobe und Tiefe mehre bingufugte. Damon wird als einer ber berühmteften Dufittebrer ju Peri= fles's und Cotrates's Beiten angeführt. Bon ihm behauptete Plato, baf feine Rufit nicht geanbert werben tonne, ohne die Berfaffung bee Staats felbft ju ver: anbern. Plato felbft foll fich um die Dufit fehr verbient gemacht haben, und wie er, hielt fie Ariftoteles fur ein Erziehungsmittel. Um feine Beit murbe bie Tonleiter fehr vermehrt; aber man flagte auch fcon bamale über bie Berweichlichung ber Dufit und ber Boltefitten burch biefelbe. Gine folche Rlage wird ichon gegen Phrynis geführt, ber zu Gotrates's Zeit lebte. Bahricheinlich gilt biefe Rlage felbit ber Anwendung der Mufit jum Musbrude fanfter Empfindungen bes Bergens, ba fruberbin bie Dufit mehr vorherrichend gur Erwedung religiofer und pas triotifcher Gefinnung, wie bei ben Lacebamoniern, angewenbet worben mar. Eine mahricheinlich icon bamale befannte Eintheilung ber Dufit mar bie in theoretifche und prattifche. Die theoret. begriff fowol die arithmet. und phpf. Untersuchungen über Rlang und Tonverhaltniffe, als auch bie mufitalische harmonielehre (barmo: nifche Mufit genannt), welche bie allgemeinen Regeln von allen Arten ber Accorbe tebrt. Bon ihr bing die Composition und ber Gefang ab. Letterer, und mithin bie Dufit überhaupt, murbe nach ben Tonverhaltniffen, beren man in jeber Sat= tung bedurfte, in bie biatonifche, enharmonifche und in bie fpater eingeführte chro-In Ansehung bes Zons, aus welchem bie Compositionen gin= matifche getheilt. gen, nahm man modos an, und benannte fie, wie fcon angebeutet, nach ben Lanbern, in welchen fie vorzüglich ublich waren. Ferner theilte man die Dufit in Sinficht ber Composition: 1) in die Melpoie, Runft ber Berfertigung bes Ge= fanges, b. h. bie Runft, ben Bebichten einen eigentlichen Gefang ober mufitalifche Declamation zu geben, benn bie Declamation wurde ebenfalls in Rolen verzeich: net; 2) in die Rhythmopdie, Runft, ben Bewegungen bes Rorpers u. ber Stimme einen bestimmten Rhythmus ju geben, und 3) in die Poetit, als die technische Theorie ber Poefie, bie mit ber Dufit innigft verbunden mar, mobin bie Detrit gehorte. In Sinficht ber Mububung theilte man bie Dufit in bie organische (In: ftrumentalmufit, Runft, bie Inftrumente gu fpielen), dobifche (Bocalmufit, Singetunft) und in die hypotritifche (pantomimifche, nachahmenbe, Gebarben: tunft in Berbindung mit ber Dufit). Bur Beit Alexanders bes Gr. zeichnete fich Ariftorenus, ein Schuler bes Tenophilus und Ariftoteles, aus. Er fcrieb eine große Anzahl Abhandlungen über bie Mufit, wobon noch 3 übrig find, und brachte bie Tonleiter bie auf 18 Saiten, bie man nach Tetrachorben und Pentachorben eintheilte. Seine Schuler ( bie Ariftorenianer genannt ) verwarfen bie ftrenge Meffung ber Berhaltniffe bes Pothagoras und bebienten fich ber Intervallen von gangen und halben Tonen blog nach ber Empfindung. Auch führte Ariftorenus bas dromat. Rlanggefchlecht (f. Ton, Tonart zc.), beffen Erfindung in biefe Beit fallt, fatt bes enharmonischen ein. Eutlibes (277 v. Chr.) hat bie mathes matifche Rlanglehre guerft als Schriftfteller miffenschaftlich behandelt. Dit bem Berfall ber Freiheit fant auch die Dufit bei ben Griechen gleich ben übrigen Runs

ften; aber gewiß ift ber Schluß, welchen man baufig von ber Musbilbung ber ubris gen iconen Runite auf Die Bortrefflichkeit ber griech. Mufit gemacht bat, febr fcmantend und wird burch die vorhandenen Rachrichten über biefelbe nicht beftatigt. Denn die fabelhaften und übertriebenen Ergablungen über die Bunberwirtungen ber Dufit laffen fich auch aus ber Wirtung ber blogen Delobie und bes Rhythmus ertlaren; ja es fcheint fogar, als ob bie Dufit ohne funftliche Sarmonie auf ben Naturmenschen und auf die Daffe bes Bolts, welches die Dufit nicht als Runft treibt, weit großer fei, wie auch bie Unwendung ber einfachften und roheften Dufit bei wilben Stammen bewahrt. Es fceint vielmehr die Dufit ber Briechen Die harmonie in ihrer gangen Fulle , und jene burch bie funftlerifche Bervolltommnung ber Inftrumentalmufit vermittelte Pracht und Mannigfaltigfeit ber neuern Mufit, wenn auch nicht bie harmonie überhaupt, entbehrt zu haben. Ferner icheint ihr Befang vielmehr eine notirte, einfach begleitete rhothmifche Declas mation, in welcher ber Zon weniger eine musikalische als eine beclamatorische Lange hatte, bie reine Inftrumentalmufit aber noch von befdrankterm Umfange gewesen zu fein. Ubrigens geben uns bie fo vielfaltig angestellten Untersuchungen ber Reuern über bie alte griech. Dufit wenig Auftlarung, und die vorhandenen Schriften der Ulten barüber find burch vielfache Biberfpruche und Dunkelheiten jum größten Theil uns noch rathfelhaft. Sierher gebort bie von Deibom beraus: gegebene Samml, ber alten Mufiter ("Antiquae musicae acriptorea", 7 Bbe., Umfterbam 1652, 4.) und Claub. Ptolemaus. Reuerdings haben bie Berren Mund und von Drieberg uber bie Dufit ber Alten gefdrieben, welchem Lettern Chladni in ber "Leipg. mufit. Beitung" in vielen Puntten widerfprochen bat. Uber Die Bladinstrumente ber Alten bat Raspar Bartholin gefdrieben ("De tibiis ve-Die Romer Scheinen ihre Opfermufit mit bem Opferbienfte von den Etrustern empfangen gu haben; Die Inftrumentalmufit aber, beren fie fich auf ber Buhne und im Kelbe bebienten, von ben Griechen. Die Salteninftrumente follen erft 186 v. Chr. nach Rom getommen fein. Uberhaupt haben die friegeris fchen Romer vorzüglich bie Telbmufit ausgebilbet, beren es verschiedene Battungen gab. Fruber ftand ber Runft im Bege, baf fie hauptfachlich nur von ben Leib: eignen geubt marb. Bei ben Romern bezeichnet canere und carmen bie mufitalifche Recitation, welche mit Inftrumenten begleitet murbe, und bie fich gu ber orgtorifchen Declamation verhalten zu haben icheint wie ber poetifche Rhpthmus jum Rumerus ber Profa, wobei noch ju bemerten ift, baf fich auch Redner beim Anfange und mabrend ihres Bortrags burch Inftrumentgliften ben Zon angeben ließen. 218 Notenzeichen bebienten fich bie Romer ihrer Capitalbuchftaben. Auf ber Buhne begleitete man mit Floten ben Befang, und gwar pralubirten erft bie Instrumente, bann begann ber Schauspieler, und bie Instrumentalbegleitung ging bochft mahrscheinlich nur in einfachen Accorden fort, ober machte turge Paufen und unterftuste ober ethohete bann ben emphatifchen Bortrag burch neues Eintreten. Die Chore icheinen anders als ber Dialog und Monolog begleitet worben gu fein. Diefe Begleitung bestand aus Rloten und anbern Blasinftrumenten, welche bie Romer u. b. D. tibiae begriffen, jumeilen auch Leiern und Cithern. Der Gebrauch ber Aloten mar auch nach Berichiebenheit bes fomifchen ober tragifchen Stoffe verschieben, baber gab es tibias dextras und sinistras, von benen erftere mehr fur bas Ernfthafte, lettere bei beitern Stellen und in luftigen Studen ange= wendet wurden. Sorag in feiner "Epistola ad Pisones" fagt, bag man fich ebes bem nur einfacher Bladinftrumente, Die nur wenige Locher hatten, feiner Floten, bie mit Ringen von Deffing belegt, mit ber Trompete (tuba) wetteifern, bebient habe; Rhothmus und Delobie maren ungebunbener geworben. Und fpaterbin tlagte man noch mehr baruber, bag bie ftarten Inftrumente ben Schaufpieler no: thigten, fich gewaltig anzuftrengen. In allem Diefen waren bie Briechen ben Ro:

mern vorangegangen. Unter ben 4 Raifern, befonders Rero, murbe bie Dufit als Gegenftand bes Lurus getrieben. Rach feinem Tobe follen 500 Sanger unb Birtuofen verabichiebet worben fein. Wie fich unter ben erften Chriften bie Rirchenmufit gebilbet hat, baruber f. m. Rirchenmufit und Stalienifche Der Choralgefang, welcher zuerft einstimmig ober in Detaven vorge= tragen wurde, ift bie Grunblage ber neuern Dufit. Er wurde ohne Satt unb Rhythmus (im canto fermo) vorgetragen. Spatere Erfinbung ift bie Figural: mufit ober figurirte Dufit, welche nach Ginigen fcon im 7. Jabrh. in ber rom. Rirche, nach U. erft von bem engl. Monch Dunftan (farb um 988) erfunden worben fein foll und bas Linienfoftem nebft ber Rotenfchrift vorausfest. Die Dufit war im Mittelalter vorzüglich baburch begunftigt, baf fie bem Gottesbienfte gewibmet war und ju bem Quabrivium gehorte, welches auf ben Schulen getrie: ben wurde. Ebenbefhalb wurden auch mehre Untersuchungen über biefelbe angeftellt, welche man in Mart. Gerbert's "Scriptores ecclesiastici de musica sacra" findet (vgl. Fortel's "Allgem. Lit. b. Mufit zc.", Leipg. 1792). Buibo von Areggo (beffen Schriften über die Dufit man ebenfalls in ber eben angeführten Samml, findet) hat große Berbienfte um bie neuere Mufit. Die Berichtigung und Erweiterung bes Tonfpftems, Abtheilung ber Tonleiter in Berachorbe, Berbefferung ber Rotenfchrift burch bas Linienfpftem, Erfindung ber Solmifation (f. b.) und bes Contrapuntes werben ihm gemeiniglich jugefchrieben. Joh. be Duris foll im 14. Jahrh. Die Rotenfchrift und Die Figuralmufit verbreitet und vervolltommnet Franco von Roln im 11. Jahrh, aber wird als Erfinber bes mufitalifchen Beitmafes und ber fur bie Musbilbung ber neuern Dufit fo wichtigen Den fu= ralmufit (f. b.), wovon bie Erfindung bes Contrapuntte und ber guge abbing, 3m 15. Jahrh. wurde bie Dufit wiffenschaftlich in den Rieberlanden, Spanien und Frantreich betrieben. Die Drgel (f. b.) unterftutte ben Gefang und trug jur Ausbilbung ber harmonie viel bei. Doch herrichte bis babin bie Rir= chenmufit in fefter Regelmäßigfeit. Die flamanbifche Schule, welcher u. M. Dr= tando di Laffo angebort, ging bem Palaftrina vorber, welchen man fonft gewohn: lich ben Grunber ber neuern Rirchenmufit nennt. Bom 16. und 17. Jahrh, an bilbete fich aber an ben Sofen ber freie Rammerftyl und von ba aus auch ber Theaterftol, und bie Erfindung ber Dper im 16. Jahrh, ift es vorzüglich, welche bie Pracht und den Reichthum ber neuern Gefangemufit, fowie bie bewunderns. wurdige Musbilbung ber mannigfaltigften Inftrumente, welche bie Inftrumental= mufit und bamit gugleich bie harmonie in ber letten Salfte bes 18. Jahrh, auf ben bochften Gipfel gehoben bat. (G. Stalienifche, Frangofifche und Deutsche Dufit.) Erfteres eignen fich vorzuglich bie Staliener, Letteres bie Deutschen und Frangosen zu. Bas die neuern mathematischen Softeme ber Du= fit anlangt, fo find hier als Erfinder berfelben zu nennen : hungens, Saveur (um 1701), Rameau (um 1722) und Euler (,,Mathematische Untersuchungen über bie Die Gefchichte ber Dufit ift von Stamb. Martini (,, Storia della mu-Musit"). nien", Bologna 1757 fg.), Marpurg ("Kritifche Ginleitung in bie Gefchichte u. Grundfabe ber alten und neuern Dufit", Berlin 1759), Burnep (f. b.), aus beffen großem Berte auch bas von Busby (Lond. 1820, 2 Bbe.) compilirt ift, ferner Samtins, J. R. Fortel ("Milgemeine Gefchichte ber Mufit", 2 Bbe. , 4., leiber unvollendet) ausführlich behandelt worden. Bon ber Mufit andrer weniger Epoche machenben Bolter gibt es fast nur Beitrage in Reifebeschreibungen. trage jur Gefchichte ber orientalifchen Dufit gibt v. hammer in ben "Funbgruben des Drients" (4. Bb.) aus bem Perfifchen; vgl. v. Paum's "Recherches", und über Happten und Abpffinien einen Brief von Bruce in Burney's "Allgem Ge= fchichte ber Dufit".

auf pfpdifche Beife burch bas Gemuth, bie Empfindungen und Bewegungen, welche in bemfelben aufgeregt werben, theils burch phyfifche Affection bes Rervenfoftems vermittelt, welche, von bem Behornerven ausgehenb, fich auf bas Bebirn und von biefem auf bas gange übrige Nervenspftem verbreitet. Beibe Umftanbe find aber in concreten Fallen gewöhnlich mit einander vereinigt. Mach Mafaabe ber verschiedenen Stimmung und Reigharteit bes Gemuthe und bes Rervenfp: fteme ift bie Wirkung felbft aber auf verschiedene Individuen ebenfo verschieden, als auch nach Daggabe ber Melobie, Sarmonie zc., mit Ginem Borte, bes Cha: Die Wirtung ift breifach; entweber wird baburch bie raftere ber Dufit felbit. Gefundheit und bas Befinden nicht verändert, ober es wird Krankheitszustand ober auch Genefung von Rrantheiten bewirft. In dem erftern Falle befinden fich Diejenigen, bei benen zwar Freude und Genuß, Ditgefühl und andre Arten von Rub: rung burch eine entsprechenbe Dufit hervorgezaubert werben, welche aber biefe Einbrude beim Schluffe ber Dufit ober balb nach berfelben wieder verlieren und ju bem gewöhnlichen Buftanbe bes Gemuthe jurudfebren. Wer bagegen ein febr reigbares Nervenfpftem und Gemuth bat, ber fann eine raufchende, grelle Dufit oft nicht ertragen, ohne Ropfichmers, Schwindel, Donmachten ic. ju befommen. Unbre merben burch fanftere, rubrenbe Mufitftude in einen melancholifchen Buftanb verfest, ber oft nur einige Beit nachber anbalt. Enblich ift bie Dufif auch benuft worden, um die Beilung mancher Rrantheiten gu unterftugen; fo bei Bemuthe: und Geiftestrantheiten, bei Convulfionen und andern Rerventrantheiten. Mesmer jog fie bei feinen magnetischen Baquets mit in Gebrauch, um die Rrifen Es verfteht fich aber von felbft, bag bie Stude und Inftruau beschleunigen. mente vorzüglich forgfaltig ausgewählt werben muffen, wenn die Dufit zur Bei= lung von Krantheiten benutt werben foll. G. Lichtenthal, "Der mufitalifche Argt, ober von bem Ginfluffe ber Mufit auf den menfcht. Rorper" (Bien 1801).

Mufifalifche Automate, f. Automate und Raufmann (30=

bann Gottfried unb Friedrich).

Mufitalische Malerei. Die Bermanbtichaft ber Tone und Farben, welche auch eine Bermandtichaft ber Malerei und Tontunft begrundet, und in bem Bebiete ber erftern verfchiebene Musbrude, welche von Lonen bergenommen find (3. B. Farbentone, Sarmonie ber Farben), eingeführt bat, begrundet auch eine Bergleichung ber Tontunft mit ber Malerei, und fo rebet man von einem Tonge= malbe, woburch eine ausgeführte und treffende Schilberung gemiffer Seelenguftanbe verftanden wirb. Bon bem Tongemalbe aber, bergleichen jebes größere Tonftud eigentlich fein follte, ift mobl zu unterscheiben bie mufikalische Dalerei, womit man tabelnd bie Schilberung fichtbarer Begenftanbe burch Tone, ober bie Nachahmung folder Tone verfieht, welche unvolltommener find als bie ber Du-Die Mufit ift eine Runft ber Beit und tann an bas Raumliche nur mittelbar erinnern , b. b. theile burch eine gemiffe Unalogie bes Borbaren und Sichtbaren, theils infofern bas Sichtbare angleich etwas Borbares ift ober eigenthumliche Stimmungen gemiffer Personen veranlaßt, welche ber Tontunftler auszusprechen vermag (fo g. B. bie Morgenscene in ber "Schweigerfamille" von Beigt). ber Nachahmung bes Borbaren aber, fofern bies niedriger fteht als die Dufit, und nicht icherzend ober nur andeutend aufgefaßt (Donner, Rollen bes Baffers, Stam: pfen ber Duble), fonbern jum 3mede gemacht wirb (wie in ben fogen. Schlacht: gemalben ober Schlachtmufiten, in welchen man bas Betos einer beftimmten Schlacht vergegenwärtigen will), erniebrigt fich bie Dufit burch biefe fleinliche Malerei zu einer blogen Darftellung bes Borbaren, Die felbft bei ber großten Boll= kommenheit ber Nachahmung immer noch etwas Unvollkommenes bleiben wurde. Mus biefem Grunde antwortete ber Ronig Agefilaus von Sparta einem Danne treffend, welcher ibm rieth, einen Runftler zu boren, ber bie Nachtigall taufchenb nachahme: "Ich habe die Nachtigalt sethstt gehört". Engel hat in seiner Schrift "über die musikal. Malerei" (Bert. 1780) unbedingt das Malen des Objects versboten und foderte das Malen der Empfindung.
T.

Mufitbirector. Die funftmäßige Mubführung von Orchesterftuden erfobert eine Menge von Individuen (Instrumentaliften, ober Sangern, oder Beiber). Sollen biefe zu einem mufitalifden Bangen volltommen gufammenwirten, fo wird baju nicht bloß eine gemiffe Kertigkeit von ihrer Geite vorausgefest, welche fie ju Drcheftergliedern macht; fondern es bedarf auch, ba jebem Gingelnen nur Das vor= gefdrieben ift, mas er fur feinen Theil gum Gangen beigutragen hat, und aus f. Partie bie Thee bes Bangen nicht volltommen ertennbar ift, auch von jedem einzel= nen Theilnehmer die Leitung der übrigen nicht abhängen kann, eines vereinenden Princips, welches ben Billen bes Tonfepers reprafentirt und nach ber Uberficht Deffen, mas alle Einzelne zu leiften haben, biefelben zum Gangen vereinigt : bas Saupt des mufikatifchen Gefammttorpers, welchen das Drchefter bilbet; und biefes Saupt der musikalischen Darftellung ift der Musikbirector. Derfelbe muß fonach eine genaue Ginficht in bie Dufit als Runft befigen u. baber bas Befen ber mufital. Tonfegung überhaupt nach Melobie, Barmonie und Rhothmus, und bie auszuführenden Tonfegungen inebefondere im Bangen und Gingelnen nach Charafter, Beitmaß, Bortrag zc. fennen und verfteben; baber auch Renner ber mufi= talifchen Darftellung tunft und ber Mittel baju, b. i. ber Stimmen und mufikalifchen Inftrumente (ihrer Aufftellung, verschiedenen Behandlung), fein, um bie erfoberlichen Borfchriften bei ber Musfuhrung ber Tonwerte zu geben; ferner muß er die ibm gegebenen Mittel an Stimmen und Instrumenten tennen und anzuwenden wiffen; genau und mit Ordnung einftudiren, mit ruhiger Überficht die Ausführung leiten, die richtigen Beitmaße bestimmt angeben und überall f. Untergebenen zu einer ebeln Musubung ber Runft gufammenhalten. nennt man in neuerer Beit ben Musikbirector im engern Sinne einen untergeorbneten mufitalifden Director, ber unter bem Capellmeifter ober einem fogen. In: tendanten ber Dufit fleht und nur beffen Stelle gumeilen vertritt, hauptfachlich aber bas Ginftubiren bis jur Generalprobe beforgt.

Mufiter oder Tontunftler ift, wer die Tontunft als freie Kunft treibt, und unterscheibet sich dadurch vom Musitanten, der sie nur als handwert und um des Erwerbs willen treibt. Jener ift Theoretifer oder Prattifer; in der Regel aber versieht man unter Musiter den prattifcen Tontunftler, welcher entweder als Componist oder als musitalischer Darsteller (sei es Musithirector, Birtuos oder Ripienist) die Tontunft ausübt. Jener, der Componist, ordnet an, diese führen.

Die Unordnung im Gingelnen aus.

Musit feste. Beider weit verbreiteten Liebe für Tontunst in der heutigen Zeit kam man auf den Gedanken, zur würdigen Aussührung großer Musikt ftude auch große Kräfte von nah und fern zu vereinigen, und diesen Zwed an irgend eine feierliche Gelegenheit anzuknupsen, welche auf diese Weise verherrlicht, und für die Unterstügung des schwierigen und kostspieligen Unternehmens ein.hintangliches Interesse erweckt werden konnte. An kleinen Orten, wo weniger musikal. Mittel vorhanden sind, wendete man sich zunächt an die naher liegenden Orte und lub brauchdare Kunstler zur Mitwirkung ein. In der Schweiz veranstaltetes schon seit einigen Jahren die schweizerische Musitzeseuschaft solche Feste. Nachber hat man an mehren Orten Musiksseliche Musitzeseusch folche Feste. Nachber hat man an mehren Orten Musiksseliche veranstaltet, wenn auch nicht immer unter dies sem Kamen, z. B. in Hamburg, Lübeck, Luckau, Münster (wo man jährlich das Test der heiligen Cäcisie seiert). So veranstaltete Bischoff 1822 in Buckeburg die Ausschung des Weltzerichts; 1824 wurde in Quedinburg unter K. M. v. Weber's Leitung durch Ausschlichung mehrer großen Musiksselichte Zeit sein betestagsjubildun geseiert; Friedr. Schneider sührte in Köln um dieselbe Zeit sein

neues, von Grote gebichtetes Dratorium, Die "Cunbflut", auf, und fpater fein "Berlorenes Paradies" in Dagbeburg, in ber reftaurirten Rirche in Berbft 1827 Sandel's "Samfon", in Salle 1829. In ben lettern Jahren haben fich mehre Stabte in Mittelbeutschland zu bemfelben 3mede vereinigt. Gemeiniglich gab man bei biefen Dufitfeften am zweiten Tage ein Concert aus verfchieben= artigen, auch großen Inftrumentalftuden gebilbet. Fur bie Tontunft haben folde Refte ben unlaugbaren Bortheil, baß fie an Orten, wo große Dufitaufführungen felten find, die Gemuther mit ber erhebenben Dacht ber Tontunft befanntmachen, baß fie bie Tontunftler zu biefer erhebenben Wirfung verbinben und baburch felbft von ber Burbe ihrer Runft in hoherm Grabe erfullen, daß fie enblich bem fich bilbenben Birtuofen unbefannte Dufter zeigen und burch fie ein boberes Biel aufstellen. Die lettere Birtung findet auch fatt in Orten, mo icon große Orchefter vorhanden find; benn es gibt Berte, welche eine Art von Befebung erfobern, Die felbit an einem großern Drte fcmierig ift. Bas aber ben Cologe: fang ber Birtuofen ober bas Inftrumentalfpiel anlangt, fo tonnte man an grefern und reichen Orten am eheften auf ben gludlichen und ausführungemerthen Ge= banten tommen, ein großes Concert aus ben finnig gufammengeftellten Leiftungen ber bebeutenbften Ganger und Inftrumentaliften verfchiebener Provingen gu bilben, um baburch bie vollenbetfte Musfuhrung von Meifterwerten ju erzielen. mußte babei auf bie eigentliche Sphare eines jeben berufenen Runftlere forgfaltige Rudficht genommen werben.

Musikunterricht. Bangft icon mar bie Erlernung bes Befanges und bes Inftrumentalfpiele (befonders aber bes Dianofortefpiele) unter bie Begenftanbe bes Unterrichts aufgenommen worben, bevor man biefen Unterricht burch gredmäßige Methoden zu verbeffern fuchte. Diefe Berbefferung hangt mit ben Fortidritten ber Dabagogit in ben neuern Beiten gusammen. Dan fuchte bie mus fitalifche Kabigteit ber Boglinge nach ben allgemeinen Bilbungegefegen bes Geiftes und ben in bem Lebraegenstanbe felbit liegenben Bebingungen ber Kortidreitung gu entwideln. Das Erfte regte besonders De ftaloggi und feine Schule in Deutsch= land und in ber Schweig an. Sierher gebort auch bie Gefangbilbungelehre von Mageli, Ratorp u. A. Das Lettere ift befonbere bas Berbienft Logie r's (f. b.), welcher bie Aufgabe lofte, mit bem Elementarunterricht im Gingen und Spielen qualeich bie Grundfage ber harmonielehre ju verbinden, mas auch fein großes, nun erschienenes Bert: "Softem ber Dufikmiffenschaft und ber prakt. Composition" (Berl, 1827, 4.), und ber aus bemfelben gefertigte Muszug in Berbindung mit Bum fdriftlichen Unterricht empfehlen wir auch feinen Elementarwerten bezeugt. bie Elementarwerte von fr. Schneiber.

Musivgold wird größtentheils aus Binn, bann aus Quecksilber, Salmiaf und Schwefelblumen bereitet und bloß wegen der schonen goldgelben Farbe zum Bergolden, Malen und Berzieren von den Malern gebraucht, welche es auch meistentheils selbst versertigen. Das echte wird aus der Schawine bereitet, d. h. aus den Abgängen von den Beschlagenen Goldblattern, die beim Schlagen aus den Formen dringen oder von den Blattern abgeschnitten werden. Sie werden mit Honig auf einem Marmorsteine zerrieben, der Honig wird durch Masser ausgewaschen, das Pulver mit Gummiwasser, der Honig wird durch Masser ausgewasselie wird auch das unechte Musselster und in Muscheln gethan. Auf gleiche Weise wird auch das unechte Musselster von Zinn, Wismuth und Quecksilber zussammengeset und angewendet.

Dufivifche Arbeit, f. Dofait.

Mustateller = ober Mustatweine, eine Urt fußer frang. u. ital. Beine. Bon jenen find ber Rivesaltes und Lunel die feinsten; ihnen folgt der Frontignan, ber Montbasin 2c. Bon ben ital. nennen wir ben Sprakufer von Sicilien, ben Moscato, Giro'und Cannanao von Cagliari, ben Mustat von Al-

gheri und Oliastra in Sarbinien; auch Toscana, Lipari, Eppern und Kanbia liefern mehre Sorten.

Dustatennuß, die gemurgreiche Frucht des Mustatennußbaums, ber fonft auf allen moluttifchen Infeln wild muche, von ben Sollandern aber an vielen Orten ausgerottet und besonbers auf Banba, Repro, Lantoer und Pulo : ap angebaut murbe. Much bie Englander und Krangofen baben ibn in ihren Befigungen, lettere namentlich auf Capenne, angepflangt. Die Bluthen biefes Baums, welche ohne Beruch find, tommen einzeln nach und nach jum Borfchein. Es figen beren mehre auf einem in 3meige getheilten Blutbenftiele in ben Binteln ber Blat: Die Kruchte, welche 9 Monate nach ber Bluthe zur Reife tommen, gleichen einer mittelmäßigen Pfiefiche an Geftalt und Große; nach bem Stiel bin aber find fie jugespitt wie eine Birne, und ber Lange nach wie eine Pfirfiche burch eine Bertiefung getheilt. Bei volliger Reife ift bie außere haut fettglatt und blafgelb, nach Andern rothlich. Unter berfelben liegt ein bides, bartes, berbes, weißliches Kleifd, welches unbrauchbar ift. Bur Beit ber Reife gerplatt baffelbe und laft bie Ruß fallen, welche, wie bie welfche Ruß, mit einem martigen, nebartigen Gemebe von rothlicher Farbe umgeben ift. Diefes Gewebe macht bie im Sandel betannte Mustatenbluthe ober Macis aus. Der Rame Mustatenbluthe ift alfo uneigentlich. Diefes toftbare Gemury nimmt man von ben ihres Kleifches entledig= ten Ruffen mit einem Deffer forgfaltig ab, trodnet es im Schatten, befprengt es mit Geemaffer und trodnet es wieber, wodurch es bie rothlich gelbe garbe erhalt. Enblich wird es in Gade jum Bertauf eingepadt. Die Ruffe enthalten unter etner ichmargen, bolgigen, leicht gerbrechlichen Schale unmittelbar ben Samentern, ben man bie Dustatennuß nennt. Sie wird getrodnet, auf Sorben gelegt, bem Rauche ausgefest und bann aufgeschlagen, fortirt, in Rorbe geschuttet und einige Dal in ein Bemifc von Ralt = und Geemaffer getaucht, um fie vor bem Rangigwerben zu vermahren. Dan fammelt bie Fruchte 3 Dal bes Jahres, im Juli u. Mug., im Rov. und im Mary und April. Die lette Urnte gibt bie reichfte Musbeute. Man preft aus ben Ruffen bas toftbare Du statenol.

Musteln (von musculus, Mauschen, mit welchen man ehemals bie un= ter ber haut fichtbar fich bewegenben, gleichsam wie Dause babinfahrenben Dusteln verglich) find eigentlich alles Dasjenige, mas wir Fleisch nennen und worauf die Bewegung beruht. Die Dusteln bestehen aus malgenformigen, parallel neben einander liegenden, feuchten, weichen, nur wenig elaftifchen, balb burchfich= tigen Raben von rothlicher Farbe, und find burch Beliftoff in einander verwebt. Durch fie bin laufen in mannigfaltigen Richtungen Dules, Blut: u. Saugabern und Merven. 3m Ruheftande find fie fchlaff, außern aber im lebenben Buftande bei ber Berührung eine eigne Bewegung. Überhaupt ift bie Bewegung bes thieri= fchen Rorpers boppelter Art, willfurlich und unwillfurlich; als eine britte Art tann man bie gemifchte Bewegung anfeben. Unwillfurlich ift g. B. bie Bewegung bes Bergens, bes Dagens, ber Bebarme u. f. w. Die willfurlichen Bewegun: gen bedürfen feiner Erlauterung. Bu ben gemischten rechnet man bas Athmen, bas Minten mit ben Mugen zc. Mile biefe Bewegungen gefcheben burch ein wechfele: weises Busammengieben und Erschlaffen ber Dusteln. Sobald irgend ein Reis auf fie wirkt, gieben fie fich gufammen, b. i. fie verturgen fich, werben breiter, bider, rungelig ober ergittern auch. Die Bufammengiehung gefchieht allemal nach ber Richtung, in welcher fich bie Faben ober Fafern der Musteln mit ben Gehnen vereinigen, alfo meiftentheils in gerader Linie. Diefes Spiel ber Musteln ift mabrhaft bewundernemurbig. Benn nach Saller's Berfuchen eine Derfon in einer Minute Worte von 1500 Buchftaben ausspricht, fo erfodert dies in berfelben Beit menigstens 1500 Busammengiehungen mit ebenfo viel Erschlaffungen ber Richt weniger erstaunenswurdig als die Schnelligkeit ift Die Bungenmusteln,

41

Rraft, mit welcher fich bie Dusteln bewegen. Doch ift biefe Rraft nicht in allen Dusteln gleich ftart. Bu ben ftartften geboren die Dusteln, welche ben Untertiefer in Bewegung fegen. Es gibt Menfchen, welche Pfirfichterne gerbeißen, bie ein Bewicht von 300 Pfund erfobern, um gerbrudt zu merben. Ferner geboren bierher bie Urm: und Beinmusteln, die um fo mehr unfer Erftaunen erregen muffen, wenn wir ermagen, bag bie burch fie in Bewegung gefesten Knochen als Wurfhebel zu betrachten find, wobei bie Rraft eine febr geringe Entfernung vom Ruhepuntte und eine fchiefe Richtung, mithin ein fehr geringes Moment ober Probuct ber bewegenben Rraft bat, weshalb bie angewandte Rraft febr groß fein muß, um nur einen geringen Biberftand zu übermaltigen. Sowol bie Dusteltraft als Die Reigharteit andern fich mit ben Jahren. Gefchmachte Rorper find in ber Regel in ihren Musteln reigbarer als ungefchmachte. Dies gilt auch von naturlich fcmachern; baber ift der weibliche Rorper im Allgemeinen reigbarer als ber mann= Der Galvanismus wirft, auf Dusteln unlangit getobteter Thiere angebracht, als ein die Bufammengiehung bervorrufenber Reis, und beghalb bat man fich bewogen gefunden, eine eigne Fluffigleit im thierifchen Rorper anzunehmen, bie man einstweilen galvanisches Fluidum genannt hat, welche von den Rerven bei ibrer Beruhrung mit Metallen bergegeben werbe und in genquer Berbindung mit bem Lebensprincip ftebe. Dit bem Leben bort fowol bie Reigbarteit ale bie Bewegung auf. Indef dauert Beibes nach Absonberung gefunder Dusteln von einem lebendigen ober frifch getobteten Rorper noch fo lange fort, als fie noch einen mert: lichen Untheil ber naturlichen Lebenswarme befigen.

Mustete, ber Rame ber gemeinen Soldatenflinte, welcher bon bem neulateinischen muschetus, ber Sperber, hertommen foll, indem man anfänglich die Geschoffe nach allerlei Raubthieren benannte, z.B. Feldschlangen, Falconet u. f. w. Schon 1521 waren die Musteten bei den spanischen heeren eingeführt, und fog. Handbuchsen waren noch früher im Gebrauch. — Mousquetaires hießen die

Reiter von ber ehemaligen tonigl, frang, abeligen Leibgarbe.

Dufterreiterei. Wer tennt nicht bie große Bahl Dufterreiter, melde alle Staaten Deutschlands mehr ober minder bas gange Jahr über burchziehen, um ben Fabriten, Manufacturen und Großhanblern einen fcnellern und großern Abfas ibrer Baaren ju verfchaffen? Dbichon ibre Entftebung im vorigen Sabrb, m fuchen ift, fo baben fie fich boch querft burch Rapoleone ebemaliges Continental foftem als eine eigne Glaffe Speculanten in ber Sanbelswelt vollftanbig gebilbet. Die fpater eingetretene Uberichmemmung mit engl. Baaren, fowie ber fteigenbe Mangel an Belbeireulation, haben ihre Bahl betrachtlich gefteigert, obwol ibnen bie immer mehr zunehmenden Bollfofteme feindlich in ben Beg traten. Regierungen merfen baber jeht einen ftrengern polizeilich = national = ofonomifden Blid auf bas Treiben biefer mercantilifchen Bugvogel. - Berben bie Dufter inlandifder Rabrifen und Manufacturen fowie Grofbanbler nur an inlandifde Raufleute und Rramer burch eigne Beauftragte verbreitet, fo ift ein folcher Opes culationegeift nicht nur febr zu billigen, fonbern vielmehr noch zu unterftugen, befonders in Staaten, wo es an bedeutenben Meffen gum Bertauf im Großen feblt. Suchen aber die Mufterreiter Beftellungen auf auslandifche Bagren nicht bloß bei Raufleuten und Rramern, Die zu bem Sanbel mit benfelben privilegirt find, fondern felbft auch bei Privatperfonen, fo treten alle bie Rachtheile ein, welche mit bem Saufiren, obgleich es die Biege bes Sandels ift, außer Meffen und Jahr: martten verbunden find. Biele Dandeleteute finden es freilich bequemer und ofo: nomifcher, fich mit ihrem Bedarf von Beit zu Beit burch Dufterreiter verfeben gu laffen, als die großen Deffen gum 3mede ihres Gintaufs felbft gu befuchen; es geben aber bagegen manche mobithatige Folgen folder Defreifen fur fie verloren. Wir gabien babin bauptfachlich bie beffere Bilbung bes taufmannifchen Geiftes,

ber Induftrie und ber Baarentunde, fowie bie großere Baarenauswahl. Es verfteht fich von felbit, baf die Dufterreiter feine großern Rechte in Unfpruch nehmen tonnen, als ihren Genoffen in bem Staate, mober fie tommen, jugeftanben mer-Sobann hat jebe Polizeibehorde genaue Mufficht zu fuhren, baf fie nicht als Schleichhandler ihr Geschaft zu Defraudationen gebrauchen, mogegen Die oftreich. Regierung icon 1802 ftrenge Dagregeln ergriff; endlich bat jeber einzelne Sans belemann fich in Sinficht ber Art feiner Bestellung fowie allenfallfiger Abichlages gahlungen vorzusehen, fo lange ihm folde Bevollmachtigte von Fabriten oder Danblungehaufern nicht genau befannt find. - Gine eigne Battung literaris for Dufterreiterei fcheint in ber jungften Beit gur Schmach bes geiftigen Bertehre auftommen ju wollen; benn einige urfprunglich aus ber Rachbruderjunft abftammende Buchbandlungen halten es nicht unter ihrer Burbe, burch fogen. Reifende das Publicum mit Bestellungen auf ihre Berlagsartitel zu bela: ftigen. Die tonigt. bairifche Regierung hat ben 4. Juni 1824 fehr zwedmaßig ben literarifchen Mufterreitern ber Buchbandlungen und Comptoirs fur Runft und gis teratur gleich ben Reifenben andrer Sanbelshaufer verboten, außer in berechtigten Buchhandlungen, Bestellungen auf ihre Bucher zu fuchen und anzunehmen, ba eine folde Ginfammlung von Privatperfonen weber mit ber Sicherheit ber Dranus meranten noch mit bem conftitutionnellen Ebicte Beilage III gur Berfaffunge: urtunde vereinbar fei. 73.

Du fto ribi (Undreas, Graf), Siftoriograph ber ionifchen Republit und Correspondent ber ton, frang, Mabemie ber Infdriften und iconen Biffenfchaften, geb. gu Rorfu 1785, einer ber ausgezeichnetften jest lebenben griech, Belebrten. ftubirte feit 1797 in Benedig, dann in Mailand. Bon Paris, wo ihm Napoleon Beichen f. Adtung gab, ging er nach Dailand gurud. Sier erwarb ibm 1806 f. Bert in ital. Eprache: "Per servire all' istoria Corciresa da i tempi eroici al secolo XII", die Stelle eines Sifforiographen bei der Regierung ber fieben In-1811 und 1814 gab er ju Mailand Die beiden erften Bbe. ber Gefdichte von Korepra u. b. T .: "Illustrazioni Corciresi", heraus. Dierauf benutte M. bie Laurentinifche Bibliothet in Floreng und mar Mitarbeiter an dem literar, Jours nat "Il poligrafo". In Padua fchrieb er 1816 uber die 4 Pferde von Bronge vor ber Marcustirche in Benedig, die mehre Jahre ben Carouffelplat in Paris fcmudten, und bewies, baß fie nicht auf dem Triumphbogen bes Rero in Rem geftanden haben, fonbern, wie es 3 bogantinifche Schriftsteller bezeugen, auf ber Infet Chios verfertigt und von ba unter Raifer Theodofius in ben Gircus von Rons fantinopel verfest worden find. Als man in feinem Baterlande eine Universität zu grunden im Begriffe mar, fehrte er nach Rorfu gurud, um an derfelben eine Lebr= ftelle ju übernehmen. Er lehnte baber einen Ruf an das Lyceum in Butareft ab, no ihn der hoepodar gum Prof. ber Befchichte und der griech. Alterthumer ernennen wollte. DR. fcpreibt bas Stalienifche mit einer feltenen Reinheit. Gein "Leben bes Unafreon", in ital. Sprache, fand ausgezeichneten Beifall. Sm Mov. 1827 begleitete er ben Prafibenten ber griech. Republit, Grafen Capobiftrias, von Benf nach Ancona und Rorfu.

Muthen, ein altdeutsches Wort, welches so viel bedeutet als um eine Sache formlich anhalten, Etwas verlangen. So heißt bei Handwerkern muthen, wenn ein Gesell um das Meisterrecht oder um die Aufnahme in die Innung soms ilch ansucht (daher auch das Muthjahr); im Lehnswesen, ein Lehn muthen, so viel als bei dem Lehnsberrn um Ertheilung des Lehns (Investitur) ansuchen; im Bergdau, eine Fundgrube muthen, um Erlaubnis anhalten, eine ausgestundene Grube bauen zu durfen und damit besehnt zu werden. Daher heißt auch der Muthzettel im Bergdau ein Zettel, worin der Muther genau den Ort, Gang u. f. w. anzeigt, den er zu muthen gedenkt; bisweisen heißt aber auch Muthzet-

tel, Muthich ein, ein bem Lehnsmann, wenn er um bie Lehnsreichung gehörig angesucht hat, von ber Lehnstanglei ertheilter Schein, worin bas geschehene Ungluden bescheinigt wirb.

Mutiren (von mutare, verändern) sagt man vorzüglich von dem Übergange der Discantstimme der Knaben in die mannliche zur Zeit, wo die Mannbarteit eintritt. Man sollte um diese Zeit gar nicht singen, damit sich die Natur

felbft fur eine anbre Stimme entschiebe.

Mutis (Don Joseph Coleftin), Director ber botanischen Unftalt gu Reugranaba und tonigl. Aftronom ju Santa - Fe be Bogota, geb. 1732 ju Cabig, wibmete fich ber Debicin. Babrent f. Aufenthalts als Prof. ber Anatomie gu Dabrid marb er brieflich mit Linne befannt, und hierburch feine Bortlebe fur bie 1750 begleitete er ben als Bicetonia nach Pflangentunde noch mehr befestigt. Reugranaba gefanbten Don Detro Mofia de la Corba babin, und nun biefe reichen Begenden mit unablaflichem Gifer burchforfdenb, entbedte er bie Chinarinde in Lanbern, wo man beren Dafein bisher nicht vermuthet batte, und trug am mehr iten mit bazu bei, in f. Lanbftrichen bas Licht wiffenschaftlicher Auftlarung que: aubreiten. Bum Prof. ber Dathematit am Collegium Nuestra Senora del Rosario in Santa-Re ernannt, trug er hier querft die Grundzuge bes Ropernicanifchen Planetenfpfteme vor, und bie hieruber erbitterten Dominicaner, Die nur mit Un: willen es anguleben vermochten, bag bie fegerischen Behauptungen bes thorner Aftronomen in Betreff bes Umschwunges ber Erbe um die Sonne, im Gegenfate mit bem Ausspruche ber Bibel, auch in Reugranaba Gingang fanben, murben nicht ermangelt haben, DR. vor ihr bollifches Tribunal gu gieben, batte ibn nicht ber Bicetonia befdust. Spater (1777-82) unternahm DR, eine miffenfchaftliche Reife nach ben fublichern Gegenben von Reugranaba gur Untersuchung ber bortigen Pflangen und Gilberbergmerte und fanbte einen Theil feiner reichen botanifchen Ausbeute von bier aus an Linne. Leiber marb aber burch biefen Debres Davon aus Berfeben unter die mericanischen Pflanzen gefest und baburch eine für die Biffenschaft Schabliche Berwirrung in bas Bange gebracht. Mußer biefen bo: tanifchen Entbedungen und mehren nutlichen aftronomifchen Beobachtungen fand Dl. auch noch auf biefer Reife bei Ibaque: Biejo eine reichhaltige Quedfilbermine Mis 1790 auf Betrieb bes Bicetonigs, Ergbifchofs Don Antonio Caballero Bongora, ber mabriber Sof fich entschloß, u. b. Dt. Expedicion Real botanica ju Santa: Te eine Unftalt fur bas Stubium ber naturwiffenschaften ju grunben, ba ward M., ber h feit 1772 bereits bem geiftlichen Stande gewibmet batte und jum Ranonicus der Rathebrale ju Cta. Se ernannt worben war, jum Director er: mablt, und fein Birten in biefer Stelle mar von bem großten Ruben. - Roch 1802 ließ er in f. Garten ju Santa: Fe ein Obfervatorium erbauen und mit ben beften Inftrumenten verfeben. Er ftarb ben 11. Dec. 1808, ben Rubm eines ebenfo rechtschaffenen ale fur bas Bobl ber Biffenfchaft und f. ganbes vielfach verdienten Mannes hinterlaffenb. Eine ber großten Berbienfte biefes fleißigen Maturforschers mar bie Entbedung bes Wachsthums ber Fieberrinbe auch auf ber norblichen Salbfugel ber Erbe, welche Dt. 1772 in ben Bebirgen von Tena und fpater in Sonba, ju Billeta u. a. D. machte. Mußer ber Botanif, Aftronomie und Chemie beschäftigte er fich auch mit ber Boologie und verwandte vielen Gleif auf Die Naturgeschichte ber Reptilen, Saugethiere, Sifche und Bogel von Reugranaba. Bon f. vielen Schriften ift bis jest menig in Europa befannt geworben, ba bie nach f. Tode im fpanifchen Amerita ausgebrochene Revolution beren Mittbeilung bin: berte; einige hochft gehaltvolle Abhandlungen von ihm finden fich jeboch in ben frubern Jahrb. ber ftodholmer Atademie, wo fie burch Linne eingerudt murben.

Muttermale nennt man gewiffe Besonderheiten der Farbe, Fleden auf ber Saut u. f. w., welche neugeborene Rinder mit auf die Belt bringen. Fur die

Sache felbft fpricht bie Erfahrung, und bie gemeinen Leute fcreiben bies einem Berfeben ber Mutter gu. Bum Beweise beruft man fich fogar auf Jatobs Runft, bunte Lammer zu erzielen. Die Philosophen haben versucht, nicht allein die Mut: termaler, fondern auch andre Befonderheiten, als Berftummelung, Geftalt, Bermehrung ober Berminberung ber Gliedmaßen u. f. w. aus bem Ginfluffe ber Einbilbungstraft und alfo ber Seele ber Mutter auf bas Rind ju ertlaren. Allein genaue Beobachtungen haben gelehrt, baf bie Befonberheiten und Berunftaltungen bes Rindes, welche man fur bie Folge einer imaginarifchen 3bee balt, naturliche Birtungen folder Befchaffenheiten in bem Rorper und ber Lage bes Kinbes ma: ren, welche theils vor ber außern Beranlaffung ber Ibee ichen anwesenb maren, theils felbft nach ber hopothese Derer, welche biefe Birtungen ber mutterlichen Einbilbungetraft annehmen, baburch nicht entftanben fein tonnten. Dan fieht auch bergleichen Besonderheiten ohne vorhergegangene Einbildung ber Mutter, in= gleichen bei Geburten im Pflangenreiche, wo teine Seele und alfo auch teine Einbilbungetraft an ber Bilbung Theil haben tann. Sie find mithin weiter nichts als eine Folge einer borbergegangenen Unordnung in bem organifchen Leben, aber nicht in ber Seele ber Dutter.

My litta hief bie Benus ber Uffgrer (bei ben Arabern Alitta, bei ben Derfern Mithra). Sie mar als Monbabttin bas weibliche Princip ber Beugung. In bem uppigen Babylon war ihr Dienft Boltsbienft, inbem bie Sitte beftanb, baf febe Krau fich ein Dal in ihrem Leben einem Kremben preitgeben mußte fur eine Summe, welche fie in den Tempelfchat lieferte. Dit einem Blumentrange auf bem Saupte, ergablt Berobot, festen fich bie Beiber in ben Galerien bes Tempels nieber, burch welche bie Fremben gingen, fich eine ber Sarrenben gu mablen. Reine burfte gurud nach Saufe tehren, bis ihr ein Frember bas Gelb mit ben Borten in ben Schof geworfen hatte: "Ich rufe fur Dich bie Gottin Molitta an!" (Bal.

Monbgottin.)

Myologie, Dustellehre, f. Unatomie.

Doppe, f. Rurgfichtig.

Driabe, eine Bahl von Behntaufenb; in ber poetifchen Sprache bezeich. net man bamit überhaupt eine ungahlige Denge.

Myriagramm, Myrialitre, Myriametre, f. Frangofis

fdes Decimalfuftem.

Myriorama (griech.), wortlich überfest: Behntaufenbichau, eine Art bon lanbichaftlichem Raleiboftop (f. b.), bas, vor turgem erfunden, viel Scherg und Beitvertreib gewährt. Es wird eine pittoreste Seetufte mit Bohnungen, Einbuchten, Erummern, Rlippen, Schluchten und wirthschaftlichen Scenen in einem langen Streif an einem Canale, wo hinten ferne Bebirge herüberbliden, an= genommen. Diefe ift in 16 in ben bunteften Farben ausgemalte Abtheilungen gerfchnitten, und bas Gange fo gehalten, baß bie Durchfchnittlinfen fur Bor- und Mittelgrund überall aneinanderpaffen. Die Aufgabe ift nun, biefe Abtheilungen willturlich fo aneinanbergufugen, bag bas Bereinzelte wie ein Banges, nach Regeln ber Landichaftsmalerei componirt, aussehe. Durch bie Begifferung ber einzelnen Blatter wird es moglich, eine unter 10,000 Moglichfeiten herausgefundene an= nehmliche Birtlichteit gur Bieberhervorbringung festguhalten. Diefes Spielwert für Schauluftige und Beichner bat Bres in Daris erfunden, und D. Clart in Bonbon perpolltommnet. Für Landschaftmaler felbft ift es ungefahr Das, mas ein Reimleriton bem Dichter gilt.

Dryrmibonen, ein Bollerftamm in Phthia in Theffalien. Gie follen pon Mormibon, nach ber Sage einem Sohne bes Jupiter und ber Euromebufa, Bater bes After, ihren Ramen haben, ber auch als ein Abkommling bes Pelasgus und Rachfolger bes Teutamibes, Ronigs von Pariffa, genannt wird.

mibonen bewohnten vorber mit bem 2 atus (f. b.) bie Infel Agina, tamen mit Peleus, Gohn bes Matus und Entel bes Aftor, nach Theffalien, maren mit Achil. les, Peleus's (f. d.) Cohn, por Troja und zeigten fich als tapfere Rrieger. alte Sage ließ fie aus Ameifen entfteben.

Don, ein berühmter griechischer Bilbhauer um 442 vor Chr., ber bes fonbers gludlich in ber Rachahmung gemeiner Ratur mar. 36 Epigramme ber griech. Anthologie rubmen eine von ihm verfertigte Rub, die fo getreu bargeftellt mar, baß felbft Stiere burch fie getauscht murben und fich ihr naberten, als ob fie lebendig mare. Cicero fab fie noch in Athen; Procopius im 17. Jabrh. in Rom.

Mprrha, bes Ronigs Cinpras von Eppern Tochter. Den Ubermuth ber Mutter, bie fich vermaß, iconer als Benus fein ju wollen, ftrafte bie Bottin baburch, baf fie bie Tochter ju unnaturlicher Liebe gegen ben eignen Bater reigte. Nachdem die Ungludliche lange mit fich gefampft hatte, ward burch Bermittelung ihrer Amme ihr Bunfch gemahrt. Der Bater umarmte fie ju wieberholten Das len, ohne feine geheime Beliebte gu fennen. Als er fie aber burch ein heimlich mit fich genommenes Licht erfannt batte, griff er im Borne gu einem Schwerte, Die Frevelhafte gu tobten. Da verwandelte fie Benus aus Mitleid (nach Ginigen fogleich, nach M. erft nach 9monatlicher Berfolgung) in einen Morrhenbaum; ihr Bater burchbohrte fich felbft. Gie aber gebar noch nach ihrer Bermandlung ben Abonis.

Mprte (myrtus), bie befannte Bierpflange, welche ihrer immergrunen Blatter und ihres gewürzhaften Beruchs megen beliebt ift. Die 3meige berfelben bienen zu allerhand Schmud, g. B. ju Rrangen fur Braute bei Sochzeiten, Feften u. f. w. Bugleich dient die Myrte als ein Sinnbild ber Trauer und bes Todes.

Dofore (Mavfur), ein fonft ansehnlicher, feit der Mitte bes 18. Jahrh. in Europa bekannter Staat in der vordern oftindifchen Salbinfel, weftlich von Ratnatit, innerhalb ber Bauts ober großen Bebirgefetten, welche burch bie gange Salbinfel von Rorben nach Guben laufen. Dofore batte eigne Regenten (Rajabs), bie fruber von ben benachbarten Reichen abbangig maren. Die Furften, welche im Anfange bes vorigen Jahrh, regierten, waren aus braminischem Stamme, die Unterthanen aber meiftens Mohammebaner. Spber Mli (f. b.) feste fie 1760 ab 3hm folgte f. Sohn Tippo Saib (f. b.), und bemachtigte fich ber Berrichaft. welcher 1799 Leben und Reich burch bie Englander verlor. Diefe theilten nun ben Staat von Dofore, behielten, nebft ber Sauptftabt Seringapatnam, ungefahr 800 [ M. Land mit 24 Mill. Lat Rupien Gint. fur fich, einen faft gleichen Intheil überließen fie ihren Bundesgenoffen, bem Gubah von Detan und ben Das ratten, und aus bem Refte bes landes (von 1256 DM. mit 3 Mill. Einm. und etwas über 4 Mill. Rupien Gint.) murbe bas jepige Reich Dofore gebilbet, ju beffen Regenten bie Englander einen Rachfommen bes ebemaligen, von Sober Ali abgefesten Regentenftammes, einen Sjahrigen Pringen, Rajah Daba, machten, ber jeboch gang von ber brit. Regierung ju Mabras abhangt, 700,000 Bulben Tribut gablt und in f. Reftungen engl, Garnifonen unterhalt. Die wichtigften Stabte find: Dofore, Saupt: und Refibengft. an einem Arme bes Raveri, Bangolore, Danbele: und Fabritft. , und bie wichtige Feftung Chittelbroog.

Doffagog, bei ben Dofterien bes Alterthums Derjenige, ber ben Ginguweihenben einführte, fowie auch Derjenige, ber bas Innere bes Tempels geigte;

baber bei uns ein Geheimnisvoller ober Geheimnifframer.

My ferien waren bei ben Briechen und in der Folge auch bei ben Romern geheime religiofe Busammentunfte, ein gebeimer Gottesbienft, bem tein Ungeweihter naben burfre. Ihre Entstehung fallt in die alleralteften Beiten. Ihr Bred mar Auftlarung folder Mothen und Gebrauche ber Religion, beren eigentlichen Sinn man vor bem Bolte verborgen gu halten für gut fand. Gie maren vielleicht

ein nothwendiges Bedurfnif in einem Beitalter, worin man bem Bolle feinen Abers glauben, feine Unwiffenheit und feine Borurtheile ohne Nachtheil fur Die offentliche Rube nicht entreißen burfte. Mus bem Grunde murben fie auch von ben Regieruns gen gebulbet und geschutt. Ihr erftes Grundgefet mar tiefe Berschwiegenheit. In allen Dofterien gab es bramatifche Borftellungen, die fich auf die Thaten der Gotts beiten bezogen, zu beren Chren fie gefeiert wurden. Die wichtigften griech. Dipftes rien waren: 1) Die Cleufinischen (f. Cleufis). 2) Die Samothragischen Dofterien ftammten aus Rreta und Phrygien ber und murben im erftern gande bem Aupiter gu Ebren gefeiert. Aus biefen ganbern famen fie gu ben Thragiern ober Pelasgern auf der Infel Camothragien und pflangten fich von ba meiter in Gries chenland fort. Man feierte fie balb gu Ehren bes Beus, balb bes Dionpfus, balb ber Ceres. 3) Die Dionpfischen tamen aus Thragien nach Theben und haben mit ben vorigen große Uhnlichteit. Dan feierte fie ein Jahr ums anbre, und es follte in ihnen gleichfalls ber Ubergang bes Menfchen aus ber roben Bilbbeit gur Bilbung vorgestellt werden. Die Weiber fleibeten fich in Thierhaute, nahmen mit Epheu umwundene Stabe (Thorfus) in die Bande und gogen fo auf ben Berg Cithaton, wo nach begangenen religiofen Gebrauchen wilbe Tange angestellt murben, bie fich mit Berftreuung ber Priefterinnen und ber Gingeweihten in Die naben Balber enbeten. Much fie hatten Symbole, Die fich größtentheils auf ben Bacdjus ober Dionpfus bezogen, welcher ber Beld biefer Dofterien mar. Gie murben als ber offentlichen Sache und ben guten Sitten nachtheilig icon gu Epaminonbas's Beis ten in Theben und in ber Folge in gang Griechenland verboten. 4) Die Drphis ichen zeichnen fich, als mahricheinliche Grundlage ber Eleufinischen, vor diefen nicht aus. 5) Die Dofterien ber 3fis (f. b.) fanden in Briechenland nie, wohl aber in Stalten, befonbers in Rom, vielen Beifall. Die heibnischen Dofterien verfcwanden im 2. und 3. Jahrh. ber driftl, Beitrechnung nach und nach, wie bie Dratel. Much nannte man vormals in manchen driftlichen ganbern bie geiftliche tomifchen Schaufpiele, worin Gott, Engel, Beilige und Teufel auftraten, Dip. fterien. (S. Frangofifche Literatur.) Gine Sauptichrift über die Dofterien find St.: Croir's "Recherches historiques et critiques sur les mystères du paganisme" (2. Muff., burchgef. v. Gplv, be Sacp, Paris 1817, 2 Bbe.). DH.

Do fricis mus, biejenige religiofe Unficht, welche fich auf ben Glauben an eine felbftanbige (fur fich und abgefondert von ber Rorperwelt beftebenbe) Beis fterwelt, an Engel, Damonen, Schutgeifter, perfonliche abgeschiebene Geelen ic. grundet, und fich bem Bahne einer geheimen, übernaturlichen Ginwirfung biefer Beifter auf ben Denichen, welche burch Frommigfeit bedingt fei, ober auch burch magifche Mittel bewirft werden tonne, bingibt. Er gibt por ein Schauen ohne Ertenntniß und will jumal faffen, was ber ertennenbe Geift entwickelt. blidt überall Bebeimniffe und fucht bas Unergrundliche geheimnigvoll auszufpres den, woburch er buntel, bilberreich, oft fpielend erfcheint. Mus bem Stands puntte ber blogen Berftanbesauftlarung erfcheint biefer Dofticismus als Beritrung bes religiofen Gefühls burch ben Ginflug einer überfpannten Phantafie; aber Die Biffenschaft, in welcher Die gebildete Bernunft vorherricht (f. Bernunft und Berftanb), ertennt ibn als bie naturliche Folge ber Religiositat ohne Biffens Schaftlichteit, ober als Product der blogen Bemuthebilbung bei vernachlaffigter Beis Bernunft und Berftand haben namlich ihren Bereinigungepunkt im Maren Gelbfibemußtfein, Phantafie und Gefuhl aber in einem dunteln Bemußtfein ober Gelbftgefuhl. Das Bemuth ichaut bas Gottliche im Gefühl an, und biefes Unichauen ift Religion; Die Phantaffe ift ein ichaffenbes, gteichfam plaftis iches Bermogen, welches die Unschauungen bes Gefühle fymbolifirt (verfinnbildlicht) und , fceinbar verwirklicht , in bedeutenden Phantafiebilbern barftellt, welche ber ungebilbete Berftanb religiofer und miffenschaftlofer Menfchen fur wirtliche Bes

ftalten ober finnlich angeschaute Derfonen nimmt. In ber alten Beit, welche ber eigentlichen Geiftesbilbung noch ermangelte, mar biefer traumabnliche Buftanb res ligios begeifterter Menichen viel baufiger als in unfern Tagen, mo bie Beiftesober miffenschaftliche Bilbung bie Berrichaft bes Gefühls und ber Phantafie gu: rudgebrangt bat (f. Comnambulismus); auch waren gu jener Beit bie Eraume bebeutenber, oft von prophetischem Charafter, und ihr Inhalt wurde (mit Recht) als gottliche Offenbarung , aber jugleich auch in jeber Sinficht fur Birtlichteit genommen; perfonliche Sottheiten, Damonen, Engel, Beilige erfchienen im Traume ben Prieftern und Glaubigen, ja ber alleinige Gott felbft (ber herr ben Propheten in leiblicher Beftalt, ihnen verfundigend, mas fie thun follten zc.). Dier alfo ber Urfprung bes Depfticismus, von welchem bisher die Rebe mar, bies die Quelle bes Glaubens an eine forperlofe und boch finnlich anschaubare Geifterwelt, welcher fich bis auf unfere Beit erhalten bat. (Bal. Geift.) In umfaffenberm Sinne heißt Molticismus biejenige Behandlung ber hohern Bahrheiten ber Religion und Biffenschaft als Geheimniffe (Dofterien), bei welcher ber Bortrag biefer Babts heiten im Duntel ober Bellbuntel bleibt, nicht im Lichte ber Wiffenschaft erscheint, welche jebe Babrheit in einem organischen (fostematischen) Bufammenbange auftreten lagt, ober ale Princip (Grundibee) an die Spige bes Bufammenhanges ber Bahrheiten ftellt, wodurch wiffenschaftliche Überzeugung (Evidenz) entfteht. Die Wiffenschaft (Philosophie) ist daher eigentlich der Gegensat des Mysticismus, denn fie hat die Bestimmung und bas Streben, ben Dofticismus aufzuheben, bas Rathfel ber Belt und bes menschlichen Dafeins zu lofen, und überall Licht im Duntel bes Lebens, mo es noch herricht, aufgeben zu laffen. Der Grund bes muftifchen Duntels, welches in vielen Schriften neuer und alterer Beit berricht und welches auch von miffenschaftlich Gebilbeten nicht gang burchbrungen werben fann, liegt nie allein in einem undeutlichen, verworrenen Bortrage, fonbern porguglich im Mangel miffenschaftlicher Entwidelung ber Ibeen im Schriftsteller, woburch beffen Bortrag nothwendig buntel werden muß. Biffenschaftliche Rlarheit, Drbnung ber Ibeen, foftematifcher Beift wird fich jebergeit auch in einem lichtvollen Bortrage auspragen. Aber nicht jeder Lefer bat bas Recht, ein Buch, bas er nicht verfteht, beffen Inhalt ihm rathfelhaft und wunderlich vortommt, geradegu für mpftifch ju ertlaren. Bas ibm buntel ober mpftifch ift, fann Unbern, bie auf hoherer Stufe ber Bilbung fteben, febr beutlich und lichtvoll ericheinen. Diefer Dofficismus ift nur relativ und fubjectiv in Begiehung auf den Lefer, beffen Bils bungeftufe der Bildung bes Schriftstellers, aus beffen Bortragen er fich belehren will, nicht gewachfen ift. Bor allem Urtheile über ein Bud, beffen Inhalt ibm mpftifch erfcheint, wird baber ber beicheibene Lefer fich felbft fragen ober prufen, ob er auch in bem gelbe ober gache, woruber er lieft, wiffenschaftlich eingeweiht fei. um bie Befdulbigung bes Dofticismus mit Recht aussprechen zu fonnen. Biele Lefer bagegen, welche von boberer Biffenschaftlichkeit teinen Bug und feine Abnung in fich finden, machen ihre beschrantte Berftanbesbildung gum Dafftabe bet Leiftungen aller Schriftsteller, fprechen über Alles ab, mas fie nicht verfteben, und baher tommt benn ein leeres Befchrei uber ben Dofticismus ber beutschen Philosophie und ein Berrufen berjenigen Schriftsteller, welche gur Ausbildung ber Biffenschaften und baburch gur Bilbung ihrer empfanglichen Beitgenoffen bas Deifte Bon einem wirklichen, nicht blog relativen Dofficismus ber Philofo= beitragen. phie ober Biffenschaft fann nur als von einem Biberfpruch bie Rebe fein, ba, nach obiger Bemertung, Doflicismus und Biffenschaft, ale Gegenfage, einander feinblich, tampfend fur bas eigne Dafein, gegenüberfteben. Bahrend die Biffenfchaft alles Doftifche zu vernichten und in ihr Licht aufzulofen itrebt, fucht bages gen ber Dofticismus bie Biffenschaft zu verbrangen und ihre bochften Begen= ftanbe, bas Innere ber Ratur und bie Babrbeiten ber Religion, als fur ben

menfchlichen Beift ewig undurchbringbare Beheimniffe festzuhalten, indem er bas Treiben ber Biffenschaft in biefer Begiehung fur Frevel erflat und bie ermahnten Gegenstande ausschließend als Sache des Glaubens behandelt wiffen will. überfpringt bie vermittelnben Urfachen und begieht alles Un mittelbare auf bas hochfte unfichtbare Befen, womit er oft bie freie Thatigteit bes Denfchen felbit Die Sphare bes Dofticismus, fein Unfang und Ende (Princip und Endamed) ift ber Glaube (Uberzeugung im Gefuhl) und beffen Ausbreitung; fein inneres Reich ift die Religion, fein außeres Bebiet ift die (hobere) Runft, beren geheimnifvolles Birten hanbelnber, gleichfam prattifcher Depfticismus ift. Sphare ber Biffenschaft, ihr Umfang und Enbe ift bas Biffen (Rlarbeit und Entwidelung ber Ibeen und Begriffe) und beffen Fortgang in fich felbft und nach Mufen; ihr inneres Reich ift bie organische Gefammtheit ber Biffenschaften, ihr du= Beres Gebiet bie Schule (in weitefter Bebeutung , als Deganisation bes Gelehrtenftanbes), burch welche fie fich felbft erhalt, fortpflangt und verbinbet. Spharen fteben einander nicht nur im Gangen, fondern auch im Gingelnen ober Befonbern gegenüber, fo g. B. ber Naturreligion (Mothologie) bie Naturwiffenfchaft (Raturphilosophie); ber positiven (geschichtlich begrundeten) Religion bie Geifteswiffenschaft (Stealphilosophie); ber Runft die Runftwiffenschaft, überhaupt feber Runft und jeber prattifchen Runde ihre Theorie. Daraus ertennt man bas nothwenbige Streben ber menfchlichen Ratur nach wiffenfchaftlicher Auftlarung, nach Auflofung ber Dofterien in allen Spharen bes Lebens; man ertennt aus bem Fortidreiten ber Biffenichaft, b. b. in ber zunehmenben Auflofung bes Glaubens in Biffen, ber unbewußten Gefühlsanschauung in wiffenschaftliche Bahrheit bas lette und hochfte Biel ber Entwidelung und Bilbung ber Menfcheit, welches tein anbres ift als moglichft vollendete Beiftesbildung, ju welcher nur die Biffenfchaft führt, und mit beren Bollenbung fie felbft eine (ibentifch) ift. Bo aber die Biffenschaft fortichreitet, ober mo ihr Streben gelingt, ba erscheint fie ale Siegerin aber ben Dofficismus, obgleich biefer Sieg nur theilmeife, nie vollftanbig errungen werben tann. Denn ber Begenftanb im Bangen, fowol bes Glaubens als bes Biffens, ift bas ewige Dofterium, in deffen Unertennung die mahre Doftit befteht, bas Unenbliche in feiner Ginheit und Entwickelung (bas Universum), melches burch fein fortichreitenbes Biffen in ber Beit je vollftanbig enthullt werben Daber ift auch zwischen jenen Gegnern an teinen endlichen Frieden zu benten, ber Streit bauert fo lange fort, ale bie Biffenschaft lebt, und biefe lebt fort, fo lange ihr ein Mofticismus gegenüberfteht; benn ihr Leben befteht ja nur in biefem Streit, und alles miffenschaftliche Streben mußte aufhoren, fobalb fein Duns tel mehr zu erhellen, tein Dofticismus mehr zu befampfen mare. Aber biefer Streit ift gegenwartig noch ein boppelter, weil ber Gegensat zwischen Dofticismus und Biffenschaft ein boppelter, bier ein innerer, bort ein außerer ift; er ift ein innerer , infofern jeber miffenschaftlich Gebilbete nach weiterer (fortichreitenber) Bil= bung ftrebt, alfo gegen ben Dofticismus in feinem Innern, gegen bas in ihm noch porhandene Duntel gu tampfen hat, um mit fich felbft immer mehr ine Rlare gu fommen; er ift ein außerer, infofern jeder mahre Gelehrte gugleich nach Mugen ge= gen bie Doftiter, welche bie Biffenschaft anfeinden und Borurtheile verbreiten. ju tampfen hat. Diefer außere Rampf wird einft aufhoren, wenn die Biffenfcaft fich allgemein verbreitet haben, wenn ihr Berth ober bas Gottliche in ihr all= gemeiner anerkannt fein wirb, fobag es menigstens feine folchen Doftifer mehr gibt, welche bas Bottliche (bie Offenbarung Gottes) allein in ber Religion ober im Glauben einheimifch mahnen , inbem fie bie Biffenschaft fur bloges Menfchens wert halten, ja in ihr wol gar bas bofe Princip zu ertennen meinen. Much ift biefe Reinbichaft ichon jest im Grunde nur einseitig, wenn man erwägt, bag grar bie größten Doftiter unferer Beit Diejenigen haffen, welche ber Biffenfchaft bulbigen,

Digital to Google

Lettere aber biefen Sag nicht erwibern . Inbem fie bie Rothwendiateit bes Moffis cismus unferer Beit wie ben ber Borgeit mobl einfeben und ben Berth ber Religion und bes Glaubens volltommen anertennen, wohl miffend, baf fie felbft Dasjenige nur noch glaubig erfaffen tonnen, mas ibre Biffenschaftlichteit nicht zu burchbrin-Der echte Gelehrte ehrt alfo ben mabren Dofticismus und haft nur ben falfchen, ber in Frommelei, übertriebene Schwarmerei und religiofen Uns fug ausartet, fowie er benjenigen Aftermpflicismus verachtet, ber in ber Wiffen-Schaft eine Rolle fpielen will, beffen Urheber entweber abfichtlich buntel ober in Rathfeln fcreiben, um mit ihrer fcheinbat tiefen Beisbeit zu glanzen, ober ihre verworrenen Begriffe von bobern Dingen und Berbaltniffen fur Biffenschaftlichteit halten, ju beren Mittheilung fie fich berufen glauben. Fur ben Laien ift es fchmer, Die Schriften biefer fallden Moltiker von bestern Werken zu unterscheiben, Die auch viel Duntles enthalten, weil in ihrem Inhalte bas Biffenschaftliche burch echten Dofticismus getrubt ift, und baber jenes nicht überall in feinem eigenthumlichen Lichte bervortreten tann. Solden Schriftstellern ift ber Begenfas von Glauben und Biffen und beffen mabres Berhaltniß nicht flar geworden; fie feben baber ge= wohnlich bas Berhaltniß vertehrt, namlich ben (religiofen) Glauben über die Biffenschaft, und machen bie religiofen Ibeen und Begriffe ju leitenben Principien bes Biffens, welches baber in ihren Schriften eine bem Glauben untergeordnete Rolle spielt und fie mehr ober weniger mpftifch macht. Wer aber allen Dofticismus verwirft und jugleich bie Biffenschaft vertennt, fie fur mpflifchen Formalismus haltenb, treibt fich, mit einseitiger Berftanbesbilbung, in flachem Biffen berum, welches jeberzeit mit vielem Stolze gepaart ift, wenn, im Gegentheil, die Wiffenfchaft ihren Berehrern Befcheibenheit lehrt, und ber Dofticismus ihre Betenner gur Demuth mabnt. Der Dofticismus ift vornehmlich im Drient einheimisch und mar am meiften ben Griechen fremb. Der orientalifche Mofticismus außert fich fcon bei ben Reuplatonitern und in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Rirche. Eine Sauptquelle ber driftlichen Moftit murben bie u. b. D. Dionpfius bes Arcopas giten im 4. Jahrh. n. Chr. verbreiteten Schriften. Als Die Scholaftiter im Dittelalter bie Religion ausschließend als Berftanbesfache mit trodener Dialettit bes handelten, war es beilfam, bag ihnen Doftiter entgegentraten, welche bie Rechte bes Gemuthelebens und ber individuellen Freiheit behaupteten. (Bgl. Gfufis: mus.) S. Borger, "Uber ben Dofficismus", aus bem Latein, überf. von Ernft Stange (Altona 1826).

My ftificiren, die Leichtglaubigfeit eines Menfchen benugen, um ihm

allerlei lacherliche Dinge aufzuheften. (Bgl. Poinfenet.)

Mythologie (von uvdoc, Sage), Sagenlehre, ber Inbegriff ber eis nem Bolte eigenthumlichen Sagen von Gottern und gottlichen Befen. Creuger begreift unter Mythologie die fombolisch ausgebrudte religiofe Poefie bes gesammten Alterthums, bie, weil fie fich theils auf eine allgemeine Natursprache grundet, theils aus einer allgemeinen Quelle gefloffen ift, ein ungertrennbares Banges aus: macht; Bottfr. Bermann bagegen ertennt in ihr bie Biffenschaft, welche uns lehrt, mas fur Ibeen und Begriffe gemiffen Ginnbilbern bei einem gegebenen Bolte jum Grunde lagen. Diefe verschiedenen Unfichten führten bie vielfaltige Behandlung bes vielbeutigen Stoffes und die Abweichungen in ben Ertlarungen ber einzelnen Dothen herbei. Gine geschichtl. Darlegung bes Ursprungs ber Sagen und ber griech. Mothologie, als bes vollenderften Sagenfreifes, wird biefes be-Surcht, Entfegen, Erftaunen bei Dingen und Erfcheinunftimmter erflaren. gen, welche ber robe Menich nicht ertlaren tonnte, erregten bie Borftellung von übermachtigen Befen, beren Gunft man geminnen, beren Born man abmehren muffe. Dft glaubte man bie Gottheit felbft unter ber Beftalt bes Dinges (4. B. bes Feuers, ber Schlange) mabryunehmen, bas unbegreiflicherweise mit ber

Sottheit jufammengubangen fchien. So war ein Symbol fur biefe bobere Rraft gefunden, und ber Glaube, die Uberzeugung von einer unbegreiflichen Ubermacht hatte fich felbft aufgebrungen. Auf diefelbe Beife mußte bie Deinung von Dit= teln entfteben, welche bie Gunft der Gotter ju erwerben, ihren Born abzumehren vermochten; boch auch diefe Mittel mußten, ba ihre Birfung auf ber Boraus= fegung eines unbegreiflichen Ginfluffes berubte, zu ben fombolifden und ben Ges genftanben bes Glaubens gehoren. Ber am beften und vollstanbigften biefe gnan benberbeigiehenden und gornabmehrenden Mittel ju tennen ichien, marb ber Bermittler gwifden ben minder hellsehenben Denfchen und ben bobern Dachten : er war der Priefter. Gine Renntniß biefer Urt, ber Bewinn einer genauern Ratur= beobachtung, tonnte aber nicht fteben bleiben. Balb mußte die Renntniß biefer Priefter in ihrem Fortschreiten faft alle Lebensverhaltniffe umfaffen, und mabrenb Bortheil und Betteifer bas Streben aufregten, Das zu begreifen, mas bem Bolle unbegreiflich ericbien, bilbete fich von felbft eine Priefterlehre und Priefterfprache, ein iepog loyog, bie, wie alle alte Sprache, bilblich, bem Bolte in bem Bilbe nur bas Beichen von etwas ihm Unerflarbaren feben ließ, bas nur bem Bertrauten ber Sotter bekannt mar. Diefen ursprunglichen Stoff ermeiterte bas Beftreben, ibn bem Bolle, bas feine Ginficht verlangte, ju entziehen; er wuchs an burch bie vor= geblichen unmittelbaren Mittheilungen ber Gottheit, ju benen ortliche Wahrnehmungen oft wol die Unlaffe fein mochten (bie Dratel). Bas anfangs feiner Ratur nach bem Bolte unbegreiflich mar, murbe jest mit Abficht feiner Ginficht ents jogen und nur wenigen Ermablten unter gebeimnigvollen Bebrauchen mitgetheilt (Dofterien). Der aufgeregte Beift fuchte nun frubere Borftellungen mit neuge= wonnenen Ginfichten ju vereinigen; Das, mas verschiedenen Dersonificationen ber Naturtrafte g. B. fruber jugefchrieben murbe, glaubte man nunmehr in Giner gu ertennen. Dan gewöhnte fich in jedem Gotte ben andern, in allen Ginen wieber= gufinden, und Umdeutungen, Fortbilbungen, oft Berbilbungen ber urfprunglichen alten Sagen , an beren wortlichen Ginn felbft wol bas Bolf nicht mehr fefthielt, feit die Erflarungen ber Dichter und Philosophen und ber Gingemeiheten in ben Dofterien ihm nicht fremb blieben, fcmudten bie alten Gagen aus und vermehrten ihre Denge. Dazu tam bas Beftreben bes phantaffereichften Bolles, f.uben geschichtlichen Ereigniffen burch Berbinbung mit beiligen Sagen bobere Burbe und Bedeutung ju geben ; und ber vielfaltig gebrochene Strahl fpielte nunmehr in faft jedem Lande, bei faft jedem Stamme, in noch bunterm prismatifchen Blange. Co bilbete fich ber engverschlungene Mythentnauel, ber bie Unfange bes gefammten menfchlichen Biffens uber Ratur, Gott und Geschichte enthalt, pereinigt mit den fruheften Regungen ber Dichteunft, beffen erfte Faben aber immer an bie Erfcheinungen in ber Natur, fowie fie beobachtet murben, fich antnupfen laffen. Diefe erften Faben berauszufinden aus ber Mpthologie ber fpatern Beiten, in ber fo viele Elemente fich vereinigten, bie altefte nachzuweisen, mas nur auf biftoris fchem Bege gefcheben tann, murbe bie Aufgabe bes vollenbeten Dothologen fein. und Mythologie mare, nach hermann, bie Geschichte ber Mothen ober der Biffenichaft, welche zeigt, wie und welche Mothen fich gebilbet haben; und ein Dothus mare bie Darftellung einer burch ein Bilb anschaulich gemachten Ibee, ber urs fprunglich gewiß eine Beobachtung ber Natur jum Grunde lag. Diefe Begrengung bes Begriffs ber Mpthologie finbet man in Bermann's Briefe an Sofrath Greuger: "Uber bas Befen und die Behandlung ber Mythologie" (Ept. 1819), bem bie "Briefe uber homer und Befiodus, vorzuglich über Theogonie" (Beibelberg 1818) vorausgingen. Gie bestimmten febr genau, worin die beiben Bortfubrer in biefem allgemein wichtigen Streite auseinandergeben, und als Ergebnif biefer Discuffionen barf man annehmen: bie Behandlung ber Dothologie tonne nur Eritifch fein, indem nur burch Rritif und Philosophie der Urfprung, Der Bufammens

hang und ber Biberfpruch bes Borbanbenen ausgemittelt werben tonne. Ratur bes Gegenftanbes felbft muß die Regeln ber Behandlung (wie aus ber Ein-Eleibung bie Ibeen herauszufinden feien) an die handigeben. Die griech. Dopthos togie, und ebenfo jebe andre, ift eine vielartige, zwar ihrem Urfprunge verwandte, aber teineswegs ein eigentliches Spftem ausmachenbe Daffe. Die Quellen bet Mothologie find Philosopheme, welche bem Bolteglauben, ben Priefterbogmen und ben Darftellungen ber nicht in bie Dofterien eingeweihten Bearbeiter ber Dos then jum Grunde lagen. Durch biefe 3 Sauptquellen ber Mythologie ergeben fic 3 Sauptperioden in ihrer Darftellung. Die altefte Rationalmythologie ber Gries den muß etomologifch-allegorifch, bie Lehre ber Priefter hiftorifch-bogmatifch, und bie eroterifche Theorie ber philosoph. Mothographen und Dichter philosoph. eritifch behandelt und erklart werden. (M. f. was Klopfer in der Borr, f. umgearb, Ausg. von Ritfch's "Drotholog. Borterb.", Leipz. u. Sorau 1821, hierher Geboriges vorbringt.) Inwiefern ber Rreis ber Sagen bei ben Griechen fich burch Dichter, gunachft burch bie epifchen und bie ihnen folgenben collifchen bilbete und erweiterte; wie er burch bie alten Rosmo = und Theogonienschreiber bergeftalt umgeformt und ertlart worben fei, von ben lyrifchen und tragifchen Dichtern willfurlich gut ihren Rictionen benutt murbe; wie er mit ber alteften Gefchichte in ber engften Berbinbung, enblich fich felbit gur Gefchichte umgeftaltete: bies qu ergablen, murbe einer Sefchichte ber Mythologie gutommen, fur welche reichliche Borarbeiten in ben Werten ber Bearbeiter biefes Rache fich finden. Muf diefe Periode der felbstandis gen Entwidelung bes vorgefundenen Stoffs folgten bie Beiten ber aleranbrinifchen Mpthensammler, benen nicht gludliche Racheiferer folgten. In ihre Stelle traten beutelnbe Rhetoren und Cophiften. Berbienftvoller als biefer Bufammenfteller Aleif mar ber polemische Gifer ber Rirchenvater, beren Biberlegungen wir bie Er: haltung beachtenswerther Sagen verbanfen. Die Compilationen ber Grammatifer fcbienen nur noch zu fehlen, um bie Daffe bes verwirrenben Stoffes zu überbaufen. So verbienftlich auch bie Arbeiten einzelner Gelehrten maren, um in biefes Chaos fpaterbin Licht zu bringen, fo muß man boch gesteben, bag bie Befangenheit in por: gefaßten Deinungen und Ertlarungshppothefen (j. B. Bochart, Banier, Dupuns) bagu beitrug, bas Zwielicht unficherer zu machen. Das Berbienft, ben Sinn ber alten Mothen zuerft aufgesucht und ihm burch alle Bilbungeftufen, Die er burchs ging, nach Rraften nachgefpurt zu haben, gebuhrt Chriftian Gottlob Senne, beffen Berfahren an Joh. Beinrich Bog einen verunglimpfenben Richter fanb, fo beherzigungswerth auch beffen Barnung fein mochte, baf bie philosophifche Deutung fpaterer Jahrhunderte jur Ertlarung bes urfprunglichen Mothus ungulaffie fei. Seit Benne und Bof fing man an bas Baterland ber Mothen mit gewiffen: hafterm Ernfte aufzusuchen, fuhlte fich aber baburch einem himmeleftriche guges wiesen, bem Driente, mo ber besonnenen Forschung neue Schwierigkeiten in bem Bege lagen. Die Berfuche von Ranne, Bagner, Borres, Dornebben, Bug, Sidler, um bie Stammlander ber Mothen im Drient auszumitteln, ermangelten gumeilen ber fritifchen Genauigkeit und Daffigung. Durch Bagner tam Tibet und Sinboftan als ein Mutterland vieler Sagen in Aufnahme. Bufagenber mochte bie Sug'iche Bermuthung fein, wie auf mancherlei Begen bie altafiatifchen Sagen nach Griechenland einzogen , und wie fie , immer ber Drelichteit angepaßt, balb gu einem Eigenthume ber Griechen murben, bas feine urfprungliche Geftalt faft gu verläugnen ichien. Richt allzu gludlich mar aber bie Beweisführung einer obers affatifchen Abstammung griech. Dhythen, Die einige Gelehrte (Gidler, Schelling, Ranne) baburch geben wollten, daß fie griech. Namen aus ben femitifchen Dialet: ten zu erklaren suchten. Go bilbete fich allmalig bie Unficht aus, ber Creuger in f. "Symbolit und Dythologie" bas Bort rebete; eine Unficht, bie burch bes Bfs. Scharffinn und Gelehrfamkeit bei vielen finnverwandten Freunden Gingang fand :

namlich bie, "daß die Mothologie ein großes Panoram religiofer Ibeen und Unichauungen fei, bie meiftens im Drient entsprungen und im orientalifchen Ginn und Beifte aufgefaßt und ausgeprägt feien, von benen alfo bas Symbolifche, Da= gifche und Allegorifche ebenfo wenig ausgeschloffen werden burfe, als es von ber alteften griech, Poefie ausgeschieden werden tonne". In bem gangen griech. Dipthus erfennt man auch, tros aller Berfplitterungen und Berfaferungen, Die Spuren einer beachtenswerthen Ginbeit, welche feine andre fein fann, als eine vorausgegangene teinere Urreligion, ein Monotheismus. Auf Diefen einzigen Urtopus Die griech. Dothe, nicht blog hypothetifch, fondern real gurudguführen, fei bie Aufgabe ber Mothologie. Bas hermann biefer Unficht entgegengeftellt bat, ift fruber erwähnt worden. Leibenschaftlicher erhoben fich gegen fie Joh. S. Bof und Lobed, obgleich Gorres, v. Sammer, Munter, Uwaroff, Ritter burch neue Grunbe ihr Beffatts gung zu geben versuchten. Dicht ohne Blud bemubte fich Ront. Schwend in Etymologisch-mythologischen Undeutungen", nebft einem Unbange von &. G. Welder (Elberfeld 1823), Die altefte Mothe aus ben Anbilbungen ber Folgezeit burch Etymologie berauszufinden: ein Berfuch, in dem ihm fcon Bottiger in mebren feiner Schriften, welche bie alte Mothe, junachft in Bezug auf ihre bilbliche Darftellung, berühren, mit umfaffenberer Gelehrfamteit und auf eine Urt porangegangen mar, bie mol unbeftritten als mufterhaft gelten barf. Much geboren bierber als neue Berfuche: D. Muller's "Prolegomenen zu einer miffenschaftlichen Dothologie" (Gott. 1825) und Ferd. Chr. Baur's "Symbolit und Dythologie" (Stuttg. 1824, 2 Bbe.); ferner als treffliche Beitr. gur Mythologie bes Drients Rhobe's Schriften (s. B. ,, Beitr. zur Alterthumstunde"). Roch haben biefe miffenschaftlichen Bearbeitungen ber Mothologie bie Aufmertfamteit bes Auslandes nicht fo erregt, daß, außer etwa Payne, Anight, bedeutende Forderer biefer Biffenfchaft von borther bier gu nennen maren. Fur bie Runft find febr wichtig Bottiger's "Theen gur Runftmothologie" (Drest. u. Lpg. 1826, 1. Curfus), fowie beffen frubere "Borlefungen"; ferner bie Bilberwerte von Sirt und Dillin. Uber bie Rordifche Mnthologie f. b.

## N.

DC, ber 14. Buchftabe bes beutschen Abe, welcher mit Anftofung der Junge an ben Gaumen und die Jahne, und Ausstofung der Luft durch den Mund und die Rase ausgesprochen wird. Bugleich ift er der 3. der sogen. Halblauter oder fliesenden Buchftaben. Das in span. Wörtern vorkommende a lautet wie ein nj;

España, Nuñez 2c. alfo: Espanja, Nunjeß 2c.

Nabis, ein spartanischer König um 200 v. Chr., ein Tyrann, ber schlau genug war, anfangs ben Schein eines gerechten Fürsten anzunehmen, übrigens in seinem ganzen Außern ben afiatischen Despoten nachahmte, und Einige durch Schmeicheleien und Bersprechungen zu gewinnen, Andre durch Drohungen zu schrecken wußte. Eine bewassnete Leibgarde umgab ihn, und eine Menge geheimee Austauer stand in seinem Dienste. Teder Berdachtige wurde sofort gemordet ober verbannt. Messin und Argos ließ er plundern; er wurde seine Herrschaft über den Peloponnes durch List und Gewalt immer weiter ausgebreitet haben, wenn nicht die Römer endlich in Berbindung mit den Achdern ihm den Krieg erklart hatten. Doch vermochte Quintus Flaminius nicht, ihn zu bezwingen; glücklicher war Philopómen gegen ihn mit dem Herre des achdischen Bundes. Endlich wurde der Aprann durch seine eignen Bundesgenossen, die Atolier, die er zu Husse gerufen, in Sparta getöbtet.

Na bob (eine Berfalschung von Nawaub, b. i. ein Abgeordneter) heißt in Indien der Statthalter einer Proving, ober der Befehlshaber über die Truppen berselben, wiewol auch viele Personen den Titel Nabob annehmen, ohne ein Recht dazu zu haben. Die Nabobs waren nach der alten indischen Berfassung dem Sous badar, dem Bicekonig einer großen kandschaft, untergeordnet; dennoch dienten sie biesem zu einer Stüge des Trons gegen die möglichen Anmaßungen der Soudabdars. Seit dem Einfalle des persischen Schahs Nabit machten sie sie unabsängig vom Großmogul, allein bloß um in eine viel drückendere Abhängigkeit von England von England zu gerathen. In England nennt man jeden Großen, der außerordentsiche Reichthumer in Hindostan erworden hat oder überhaupt mit einer gewissen orient talischen Pracht lebt, einen Nabob.

Rabonaffar, ein König von Babolon, mit beffen Regierungsantritt eine neue Jahrrechnung (aera Nabonassarea) anfangt, weil er an ber Spige ber alten Regentenverzeichniffe fteht, die man unter bes Ptolemaus Ramen befist. Man fest ihren Anfang 747 v. Chr., nach Andern 746, ober noch bober hinauf.

Dachahmung, bie, tann, wenn von fconen Runften bie Rebe ift, objectio und fubjectiv betrachtet werben. 3m erftern Falle wird unterfucht, inwiefern bie Nachahmung an fich zum Befen ber ichonen Runfte gebore, im zweiten, in viefern ber Runftler nachahmen burfe. Bas nun bie Rachahmung als etwas Objectives in ben Runften betrifft, fo hat es Ufthetiter gegeben, welche die Theorie der fconen Runfte auf ben Begriff ber Nachahmung ber Ratur überhaupt ober menigftens ber fconen Ratur gurudführen wollen. Gelbft bas Bergnugen, bas uns Berte ber iconen Runft gemabren, wollte man aus bem Boblgefallen über bie gelungene Rachabmung ber Ratur berleiten. Allein biefe Unficht war zu wenig in ber Cache felbit gegrundet, als bag fie fich lange batte behaupten tonnen; auch bat fie im bras matifchen Rache vieles Unbeil angerichtet. Benn aber auch bas Befen ber Runff nicht auf ber Rachahmung der Ratur im gewöhnlichen Sinne, b. i. in ihren einzelnen Erscheinungen, beruht, fo ift boch nicht zu laugnen, bag bie erften roben Anfange ber Runft (f. b.) in folder Rachahmung ber Ratur ihren Urfprung haben. Aber ber Runftler foll eine Berrichaft ausüben über bie Ratur, und ben bedurfeigen Stoff jur freien Schonheit erheben. In subjectiver Sinficht, wo gefragt wird, inwiefern ber Runfiler andre Berte und Deifter feiner Gattung nachahmen burfe, unterscheibet man bie freie Rachahmung von ber fflavifden und von ber findifden Rachaffung. wie 3. B. fo viele neuere anafreontifche Trinf: und Liebestieber. Der ftlavifche ober angitliche Rachahmer ift der bloge Dann von Zalent, ber, ohne Benie, oft ohne Bermogen, bas Befentliche von dem Außerwefentlichen zu unterfcheiben, mit Dube und Ublicht fraend einem Borbilde nachftrebt. Bon biefer Art waren icon im Alterthume bie meiften thetorifden Stude nach Untergang ber alten Berfaffungen. Der freie Nachahmer ift ber Dann von Talent, ber, von einem fremben Borbilde begeiftert, oft obne es zu wollen, ben Beift beffelben in feinen eignen Bervorbringungen auf: nimmt. (G. Copie.) - In ber Dufit nennt man Rachahmungen mebre abnliche melobifche, in verfdiebenen Stimmen auf einander folgende Gabe. Die ftrengern Nachahmungen biefer Art tommen gewöhnlich in ben gugen und fugen: grtigen Cagen, Die freiern in allen figurirten Dufitftuden vor.

Rach drud, in der Rede, sowie in den Kunsten der Rede und des Tons, ift jeder Ausdrud von besonderer Rraft und Bedeutsamkeit, wodurch der auf das Gemuth zu bewirkende Eindrud erhöht oder verftartt, dem erften Drude gleichsam ein zweiter hinzugefügt wird. Daß dies nur in Fällen von Wichtigkeit geschen solle, springt in die Augen; denn wer wird sich selbst überdieten, wenn er es um den ersten Preis haben kann? Die Mittel, Nachdrud zu bewirden, lassen sich unter folgende 4 Classen bringen: 1) Wiederholung; sei es, um nur überhaupt Etwas dem Gedächtniffe tie fer einzupeigen und dem Herzen naher zu legen, oder um die Nebenvorstellungen,

bie fic bei einer Sauptvorftellung aufbrangen, mehr bervorzuheben, wobei fogar eine Art von Berglieberung fattfinden fann, wie 3. B. in Samlet's Monolog: "Gein ober Richtfein". 2) Berftartung bes vorigen Musbrude, weil er noch nicht anges meffen genug fcheint; bierber rechnen wir zugleich bie Steigerung (Rlimar, Grabation). 3) Abbrechung (Aposiopesis), fei es, um burch befehlende Rurge gu imponis ren, wie g. B. in Birgil's "Quos ego!" ober weil ber Rebenbe im Begriff mar, etwas Gefaheliches ju fagen, es aber nur fo weit fagt, baf ce errathen werben tann. In vielen Fallen wird 4) ein Gleichniß (Fabel, Parabel) alle Birfungen bes Rads brude bervorbringen. Leffing's ,, Rathan", Schiller's ,, Fiesco", Bothe's ,, Zaffo" beweifen bies jur Benuge. Den Rachbrud, welcher burch biefe Mittel hervorges bracht wird, nennen wir ben Gebantennachbrud, von welchem noch unterschieben werden fann ber Rachbrud bes Tons, welcher baburch entfteht, bag bas Bebeutenbe bes Ausbrude burch ben Accent (f. b.) hervorgehoben wird, je nach feiner großern ober geringern Bedeutfamteit. Dag ber Nachbrud bes Tons aber mit bem Gebans tennachbrud jufammenfallen muffe, verfteht fich von felbft, fowie es auch von felbft in die Augen fpringt, daß die Dufit des Rachbrude fo fabig fei ale die Poeffe. Falfch ift es hingegen, von Rachbruct in ben bilbenben Runften gu reben, bie nur bes Ausbrucks fabig finb; bie Dimit allein, ale eine fucceffiv barftellenbe Runft, theilt biefen Borgug mit ber Dufit und Poefie. Ubrigens herrichen in ber Lebre von bem Rachbrud noch die irrigften Meinungen, weil man Rachbrud theils mit Musbrud, theils mit Dem verwechfelte, was bie griech. Rhetorifer Emphafis nannten. Das biefe aber teineswegs mit Dem, was wir Rachdruck nennen, einerlei, fonbern boch ftens entfernt mit ibr verwandt fei, zeigt fon bie Ertlarung Quintilian's, ber gus folge Emphafis ein Musbrud ift, ber einen hohern Sinn bei fich führt, als die Borte an fich begeichnen. Er nimmt 2 Arten berfelben an, eine, welche mehr bebeutet als fie fagt, und eine andre, die auch Etwas bebeutet, mas fie nicht fagt ("Instit. or.". 8. 3. 83. 9. 2. 64). Da bie erftere Urt Quintilian's offenbar auf einer verftedten Bergleichung beruht, Die andre aber auf ber Abbrechung, fo tonnte man glienfalls biefe ber 3., jene ber 4. der obigen Claffen gurechnen.

Da ch bruder, f. Budernachbrud. Wir fegen hinzu: Weil ber Buisbestag bem 18. Urt. ber Bunbesacte (bie Schriftsteller und Berleger durch gesehliche Bestimmungen gegen den Nachdrud sicherzustellen) bieher die gewünschte Bollziehung noch nicht hat geben konnen, so beschloß Preußen (nach der Cabinetsordre vom
16. Aug. 1827) mit den einzelnen deutschen Staaten, welche den Nachdrud verbos
ten haben, besondere Berträge einzugehen, um unter sich gegenseitig dem Nachdrude
überhaupt zu steuern, die ein allgemeines Geseh in allen Bundesstaaten darüber zu
Stande kommt. Bereits sind in diesem Sinne Berträge zwischen Preußen, Hanos
ver, dem Königt. Sachsen, dem Großberzogth. Hessen, Oldenburg u. a. m. abges
schlossen worden. In dem Fürstenth, Neuß jung. Linie ward der Nachdrud und beis
sen Berbreitung den 24. Dec. 1827 verboten; auch der Herzog v. S. Meiningens
Hildburgh, hat ihn den 23. April 1829 verboten und das Eigenthum des Berfassers

und bes Berlegers bis 20 3. nach bem Tobe bes Erftern gefichert.

Nachfchlag wird in ber Musit theils ber Unbang, welcher bem Triller beigefügt wird, theils überhaupt eine ober mehre kleine Noten genannt, welche einer melobischen Sauptnote als Bergierung angehangt und nach ihr angeschlagen werben. Ihre Dauer wird von ber Sauptnote abgezogen.

Rachfteuer, fo viel als Abzugegelb (f. b.).

Racht in ber Aftronomie, ber Zeitraum vom Untergang bis gum Wiebers aufgang ber Sonne, wo die Sonne fur ben betreffenben Punkt unter dem Horfs gonte verweilt. Diefer Zeitraum ist ebenso verschieden in hinsicht der Jahreszeis ten als der Lander, welches von dem verschiedenen Stande der Erde gegen die Sonne herrührt. Unter der Linie herrscht beständig Tag- und Nachtgleiche. hins

gegen verurfacht die Schiefe ber Eftiptif gwifden ben Dolen und bem Mquator eine ungleiche Dauer ber nachte und Tage. Sier fallt nur 2 Dal im Jahre, und gwar um ben 21. Marg und 23. Sept., bie Tag: und Nachtgleiche ein. Die fursefte und langfte Racht fallt zur Beit ber Sonnenwenden, den 21. Juni u. ben 21. Dec. Die Berfchiedenheit ber Dauer ber Rachte ift um fo großer, je naber ein Drt nach ben Unter bem Polarfreise gibt es ein Dal im Jahre einen Zag ohne Racht und eine Racht ohne Tag. Unter ben Polen felbft berricht eine Racht von einem halben Jahre, welcher am Rordpol um bie Beit ber Frublingenachtgleiche, und am Subpol um bie Beit ber Berbftnachtgleiche ein ebenfo langer Zag folgt. Die genaue aftronom. Beftimmung bes Anfangs ber Racht richtet fich nach bem Mugenblide, wo ber Mittelpuntt ber Sonnenscheibe unter ben Sorizont binabfintt, indem die Strahlenbrechung (f. b.) befanntlich die Sonne noch am Sorizont erscheinen laßt, mahrend fie ichon untergegangen ift. Die barauf erfolgende Abend: bammerung macht bie Scheibewand ber Dacht in aftronomifcher Bedeutung und in ber Sprache bes gemeinen Lebens. Bgl. Balch's "Einleit, in die mathem, Geo: graphie" (Gott. 1807, 3. Muff.).

Nacht (Mythologie), bie Tochter bes Chaos, Schwester bes Erebus, mit welchem sie den Tag und ben Ather zeugte. Ause Unbekannte, Dunkle, Schreckliche gehort zu ihrer Nachkommenschaft, mithin Tod und Schlaf, Traume, Schicksale, Krankbeiten und Plagen; ferner Zank, Streit, Zwietracht, Krieg, Mord, Betrug und Tadelsucht. Auch die Besperiben werden ihre Tochter genannt. Sie bewohnt abwechselnd mit dem Tage einen schauervollen Palast in der Unterwelt. Nach orphischen Sagen war sie auch Gottin der Liebe. Die neuere Mythologie lätz sie auf einem Wagen über den Himmel sahren und gibt ihr einen bestirnten Schleier. Cornelius dat sie neuerlich in der Alperd in Runden in Fresco dargestellt (s.

"Runfibl.", 1821, Dr. 67).

Racht (heilige) beißt in ber Rirchengeschichte bie Nacht vor Beihnachten, Dftern und Pfingflen, in ber die Chriften ber erften Jahrh. zusammentamen, um zu fingen und zu beten. In ber Ofternacht taufte man die Katechumenen. Allerhand Righrauche entsprangen aus jener Nachtfeier, und die Kirche schaffte solche baber ab.

Rachtfalter, Rachtvogel, f. Schmetterlinge.

Rachtgleiche, f. Mquinoctium.

Rachtmablebulle, Bulla in Coena Domini, die mertwurdigfte aller papftl. Bullen, ba fie bie Unmagungen ber Papfte und bie borgeblichen Rechte, welche biefe fowol als unumschrankte Dberherren ber Rirche als auch felbft über meltliche Surften zu behaupten fuchten, am vollftanbigften barlegt. fich auf altere Berordnungen ber Papfte, burch welche alle Reger u. Regerbeschüßer ohne Unterfcied, fowie Diejenigen, Die ber Geiftlichkeit Steuern gu Staatsbedurfniffen auflegten, feierlich in ben Rirchenbann gethan murben. Geit bem 14. Sabrb. murbe fie von mehren Papften nach und nach umgebilbet und verandert, Dius V. befahl, fie am Grundonnerstage in allen Rirchen abzulefen, weil mebre Kathol, Kurften Protestanten in ihrem Lande bulbeten und ber Geiftlichkeit Beitrage au ben offentlichen Laften abfoberten. Philipp II, und die Republit Benebig aber verboten die Bekanntmachung , ba fie bei erschöpftem Schape die Beiftlichen nicht iconen tonnten, und felbft Raifer Rudolf II. und der Erzbischof von Maing wollten eine ben landesberrlichen Rechten fo nachtheilige Bulle nicht annehmen. in Frankreich fand fie Biberftand, besonders aber erregte fie in Reapel feit 1568 große Unruhen, ba fie ohne bes Ronigs Genehmigung von Bifchofen und Mon: chen verbreitet, und nach bem Musspruche bes Dapftes ber Regierung bas Recht, neue Auflagen auszuschreiben, ftreitig gemacht wurde. Trop jenes Wiberftanbes erhielt diefe Bulle noch 1627 burch ben Papft Urban VIII, ihre neuefte Geftalt. Der Papit ercommunicirt und verflucht, von Gottes wegen und traft ber den

Apoftein Petrus und Paulus und ibm felber verliebenen Gemalt, alle Suffiten, Biclefiten. Butheraner, 3minglianer, Calviniften, Sugenotten, Biebertaufer, Eris nitarier; alle vom Chriftenglauben Abgefallene, alle Reber, fowie Alle, bie ihnen glauben, fie aufnehmen, begunftigen und vertheibigen; Alle, bie ihre teberifchen ober vom Glauben banbelnben Bucher ohne Erlaubnif bes papiti. Stubles lefen, behalten und bruden, ober auf irgend eine Beife beimlich ober öffentlich, unter ir= gend einem Bormande vertheibigen, und endlich alle Schiematiter, Die fich ber Bemeinschaft mit ber rom. Rirche hartnadig entziehen. Alle, bie von ben Entscheibungen bes Papftes an eine funftige allgemeine Rirchenversammlung appelliren, werben mit bem Bannfluche, und wenn es Universitaten, Collegia und Domcapitel find, mit bem Interbicte bebroht. Geerauber trifft berfelbe gluch, wenn fie bas papftl. Meer (,,unfer Meer") von Argentare bis nach Terracina beunruhigen, fowie Alle, bie aus ben gestranbeten Schiffen ber Chriften Guter rauben. Dann werben bie Furften verflucht, bie in ihren Banbern neue Steuern und Abgaben ausfcreiben ober fie vermehren, außer in ben Fallen, wo es ihnen ben Rechten nach ober aus befonderer Erlaubnig bes papftl. Stubles verftattet ift; die Berfalfcher ber papftl. Briefe, Mile, bie ben Saracenen und Turten, ober ben Regern Pferbe, Baffen, Detalle und Rriegebeburfniffe, Solg, Sanf und Stride, und Alles, womit fie Chriften und Ratholiten betriegen tonnen, gufuhren; Alle, welche bie Bufuhr von Lebensmitteln an ben papftl, Sof binbern : Alle, Die Reifenbe, welche den papftl. Dof befuchen, ausplundern, fangen, verlegen und ermorden; Mile, bie fich an Carbindlen und papftl. Legaten und Bifcofen vergreifen ; Alle, Die von bes Papftes Befehlen ober ben Berordnungen ihrer Legaten fich an weltliche Berichte hofe wenben, ober geiftliche Angelegenheiten ber richterlichen Entscheibung bes Dapftes entziehen, ober Beiftliche nothigen, vor weltl. Gerichten gu erfcheinen, ober Befete gegen bie Rirchenfreiheit geben, ober bie Bifchofe in ber Ausubung ihrer Richtergewalt ftoren; Alle, welche die Ginfunfte, Die ber Papft von Rirchen und Rloftern als Borbehalt genießt, in Befchlag nehmen, ober ber Beiftlichkeit ohne bes Papftes Erlaubnig Steuern auflegen, und maren es Raifer und Ronige; alle Dbrigfeiten, bie fich in bie peinlichen Rechtsfachen ber Geiftlichen mifchen, und Alle enblich, bie bas papftl. Bebiet - mogu auch Sicilien, Sarbinien und Corfica ge: rechnet werben - feinblich angreifen ober erobern. Rur ber Papft follte von bie: fen Bannfluchen entbinden tonnen, und auch er nur in der Stunde bes Tobes, wenn ber Berfluchte gubor ber beleibigten Rieche Benugthuung geleiftet habe. Die Bulle follte ju Rom offentlich angeschlagen und von jedem Bischof ein ober mehre Mal im Jahr ber versammelten Gemeinde vorgelefen werben. Bu Rom gefchah bies bis gegen bie Mitte bes 18. Jahrh, an jebem Grundonneretag in ben Sauptfirchen. Le Bret bat bie "Pragmatifche Gefchichte ber - Bulle in . Coena Domini" (Leipzig 1769, 4 Bbe.) grunblich ergabtt, und barin beutlich bargethan, bag bie Grunbfate und Berorbnungen berfelben fich auf alte, in ben papfil. Gefegfammlungen' bargelegte und ju allen Beiten beharrlich ber: fochtene Unfichten grunben.

Radtrab, f. Arrieregarde.

Rachtflude sind Gemalde oder Zelchungen, in denen die Scene nicht von der Sonne oder dem gewöhnlichen Tageslichte, sondern vom Monde oder einem kunftl. Lichte, als Fackeln u. dgl., erleuchtet wird. Ein solches Nachtstud ersfodert besondere Kunft, weil in ihm alle Farben wegfallen, deren eigentliche Stimmung von dem Tageslichte herrührt, und die Farbe sich größtentheils nach Beschaffenheit der Materie richtet, wodurch das brennende Licht unterhalten wird. Unter allen vorhandenen Nachtstuden ist das berühmteste die Nacht von Correggio. Unter den Niederlandern, welche sich in Nachtstuden ausgezeichnet haben, wird Gottsfied Schalten besonders geschächt.

Machtvogel, f. Schmetterlinge. Rachtwanbler, f. Monbfuchtig.

Ractes bezeichnet in der bilbenben Runft: 1) ben von Rleibung entblogten menfchlichen Rorper; man fagt bann: bas Radte flubiren, zeichnen, Renntniß bes Radten baben, bas Radte unter ber Draperie bemetten. (C. Plaftifd.) Dag bas Studium bes Radten auch bann unerlaglich fei, wenn drapirte Figuren bargeftellt merben, erhellt baraus, meil die Formen und Berbaltniffe ber Befleibungen burch bas Dadte bestimmt werben. Bon cang vorzuglicher Bichtiafeit ift 2) bas Racte in ber Malerei. Wenn bas Racte bas Befentliche ift in der Plaftit, welche burch die Form ben Geift darftellt, fo ift die Dalerei ib: rer Natur nach, und weil fie burch Karben, folglich mit finnlichem Reig barftellt, in ber Darftellung bes nachten Korpers befchrantt, und verhullt an fich mehr biejenigen Theile, in welchen fich ber Musbrud bes Beiftes nicht unmittelbar barftellt. (S. Pittorest.) Dan nennt aber bie Karbengebung, infofern fie fich mit ber Rachahmung des Nacten, b. h. biet, ber Farbe und materiellen Befchaffenheit des Aleifches beichaftigt, Die Carnation; und wem braucht es gelagt ju merben, wie viel auf fie bei malerifcher Darftellung menfchlicher Riguren antomme? Bill ber Runftler hierin ben Unfoberungen ber fchonen Runft Benuge leiften, fo muß er guvorderft die Localtone richtig treffen, d. b. bie naturliche Farbe des Gegenstandes fo wiedergeben, wie fie auf ihrem Standort erfcheint. Go find an einem gefunden Rorper gewöhnlich die Wangen lebhaft gerothet, Bruft, Naden und Dberarme von garter Weiße, ber Unterleib gelblicher; an den außern Theilen wird bie Karbe all: malig talter und geht in ben Belenten berfelben, wegen bes burchicheinenden fub: lern Blutes, in eine veilchenrothliche Tinte uber. Diefe verschiedenen Abftufungen muffen aber in bem Saupttone ber Carnation harmonifch vereint fein. gens fann ber Ton ber gleifchfarbe unenblich verschieden fein. Cubeuropaer haben ein verschiedenes Colorit, Beiber und Rinder ein garteres als Danner und Alte; jedes Temperament zeichnet fich durch feine befondere Farbe aus, und jeder einzelne Menfc hat einen eigenthumlichen Farbenton. Bei Diefen unenblichen Abstufungen aber bleibt ber Stoff immer Rleifc, und es tommt baber ferner barauf an, ben materiellen Charafter biefes Stoffe richtig auszubruden. Dier tann gegen die Bahrheit gefehlt werden entweder burch zu viel Barte, wie in ben Berten ber altern Daler bes 15. Jahrh., ober burch ju große Durbheit (morbidezza), die fich vornehmlich bei Buido Reni findet. beffen Fleifch baufig blutleer, Schleimig, grunlich ausfieht. Die frangof, Schule ift barin bis gur Berblafenheit gegangen, bag man nicht mehr Fleifch, fonbern Porzellan ober Bache gu feben meint. In ber mabren Carnation ift bis jest Aitian immer noch ein unübertroffenes Mufter.

Rabel (talte), f. Rupferftechertunft.

Rabelholz, auch Schwarzholz, Pinus. Die Nadelholzer bilden im Linne ichen Spftem die 9. Ordnung der 21. Classe und begreifen alle biejenigen Baume, deren Blatter die Gestalt der Nadeln oder Tangeln haben (baher auch Tangelholz), und beren Frucht in einem holzartigen Zapsen besteht, welcher unter jeder Schuppe 2 mit Flügeln versehene Russe oder Samenkerne hat. Die mannlichen Blumen, welche von den weiblichen getrennt, jedoch auf Einem Stamme mit ihnen stehen und gleich ihnen keine Krone haben, stehen in einem vierblätterigen Kelch, während das Kähchen, welches die weibliche Bluthe bildet, aus spitzigen Schuppen besteht, deren jede zweiblumig ist. Man kennt 30 Gattungen Nadelholzer, welche wieder in 4 Familien eingetheilt werden. Das unterscheibende Kennzeichen der ersten ist, daß die Nadeln in Buscheln zusammenstehen (Lerchenbaum, Ceder); bei der zweiten kommen 2—5 Nadeln aus Einer Scheibe (Kiefer, Krummholzbaum); in der dritten stehen die weichen und breiten Nadeln einsach und kammartig auf

2 Seiten der Zweige (Tanne); in der vierten figen die Rabeln, welche hier fchmal

und fteif find, rund um die 3meige (Sichte).

Rabeln. Bor Ersindung der Rabeln und noch jeht bei ungebildeten Bolzern mußten und mussen Fischgrathen, zugespihte Knochelchen und Dornen die Stelle der Rabeln vertreten. Die Ersindung der Nadeln wurde bei den Alten so hoch geachtet, daß sie gleich andern wichtigen Ersindungen einer Gottheit und zwar, nach dogin, der Bellona zugeschrieben wurde. Da die Babylonier und Phrygter schon den Lurus der gesticken Rieider kannen, so mussen auch bei ihnen die Nachnadeln in Gebrauch gewesen sein. Schon um 1370 sindet man in Nurpberg Nadeler, welche sich bloß von diesem Erwerdszweige nahrten. Die Nadler, welche sin geschenktes handwert haben, mussen als Meisterstüdt in einer bestin geschenktes handwert haben, mussen übernderstigen. Die ersten metalelenen Stechnadeln wurden in England um 1543 gemacht.

Rabelftich oder Acupunctur. Rampfer hat vor mehr als 100 3. guerft die in Japan und China gebrauchliche Methode, durch den Nadelstich arthritische und rheumatische Ubel zu heilen, bekannter gemacht; aber erst feit 10 3. ift sie in Frankreich und Großbritannien genauer untersucht und angewandt worden. S. Churchill's "Abhandl. über die Acupunctur" (aus d. Engl. von Bagnec, mit

Unm. von Friedreid, Bamberg 1824).

Nabir (arab.), Fußpunkt, bezeichnet in der Aftronomie den Endpunkt, welcher sich ergibt, wenn wir von unserm jedesmaligen Standpunkte und eine senkt rechte Linie durch den Mittelpunkt der Erdbugel bis in die entgegengesete hemisphäre des Firmaments gezogen denken. Er ist also der Gegenpol des 3 en i th s (f. d.) oder des Scheitelpunkts, und die Are, welche beide Punkte verbindet, ist die jedesmalige Are des scheinbaren und wahren Horizonts des Beobachters.

Rabir Schah, f. Ruli Rhan. Ragelein, f. Gewürznelten.

Magelflue (Poudingue), ein Trummergestein, gebilbet aus kleinern und größern Bruchstüden und Geschieben andrer Gebirgsarten und Minerasien, verbunden durch einen kalkig-kieseligen Kitt. Da die Schichten des Gesteins mit sandigen, thonigen und andern Lagen wechseln, und diese theise derwittern, theils durch einbringende Wasser nach und nach gerstört werden oder ploglich als Schlammsströme hervordrechen, so wird den Kagelsluebanken, nicht selten die Unterlage entzgogen, und dann brechen unter Getose und Krachen, unter fürchterlichem Donner und Dampf ganze Schichten zusammen, Schichten, welche oft eine Stunde Langenerstreckung und eine gewaltige. Mächtigkeit haben. Eine solche Beranlassung hatte auch der Einsturz von einem Theile des Ruffibergs in der Schweiz, 1805, benn in den Alpen bildet die Ragelslue mächtige Gebirge.

Raberrecht, f. Retract.

Nahl (Johann August), Bildhauer, geb. 1710 zu Berlin, bildete sich daseibst unter dem berühmten Schlüter. Rachdem er eine Reise durch Frankreich
und Italien gemacht, auch sich zu Strasburg aufgehalten hatte, kehrte er 1741
nach Berlin zurück, wo man, sowie in Potebam, Sanssouci und Charlottendurg,
viele Arbeiten von ihm sieht. Bon 1746 an hielt er sich 9 Jahr in der Schweiz,
und zwar meistens zu Bern auf. Hier ist von ihm das Grabmal bes Schultheißen
v. Erlach in der Rirche zu Hindelbank, und das Denkmal, welches er der verst. Pastorin zu Hindelbank errichtete, besonders sehenswerth; nur Schade, daß die schlechte
Beschaffenheit des Steins, woraus es gearbeitet ist, die allmalige Bernichtung desselben besüchten läst. 1755 wurde er Pros. an der Akademie der Künste zu Kasselben besüchten läst. 1755 wurde er Pros. an der Akademie der Künste zu Kasselben den unter dem kunstliedenden Landgrasen Friedrich blühte. Hier
versertigte er um 1778 die tressliche kolossale Bildsaule des Landgrasen, welche sich
auf dem scholen Friedrichsplate bestindet. R. starb 1781 zu Kassel. — Sein

jungfter Sohn, Johann August R., Prof. und feit 1815 Director der Classe der Malerei bei der Utademie in Kaffel, geb. ben 7. Jan. 1762, ein durch vielighrigen Aufenthalt in Frankreich und Italien gebildeter Kunftler, erhielt bei Gothe's Aufgaben, 1799, 1800 und 1801, den Preis. Er ftarb den 31. Jan. 1825.

Dahrungelofigfeit ift die Schwierigfeit, fich burch Anwendung ber Productiveraft die jum Lebenebedarf nothigen Genugmittel ju verschaffen. 3br Dafein beutet immer auf eine Storung bes naturlichen Berhaltniffes in ber Boltswirthschaft (Rationaldenomie), beren 3med fein foll, jedem Ditgliebe ber Gefammtheit fur Arbeit (productive Kraftanftrengung) Genuß zu geben: Bie bie Birtfamteit ber productiven Rraft verschieben ift und fich entweber in ber Univenbung auf ben Urftoff, b. b. bie gange, uns Genugmittel liefernbe Ratur, ober auf Bermanblung bes Stoffes in ein neues Genugmittel (induftrielle Production), ober endlich auf Austheilung und Berbreitung ber Genugmittel (commerzielle Production) zeigt, fo laffen fich folche Storungen in biefer breifathen Beziehung benten. Sinfictlich ber Urftoffproduction tonnte jenes Difoerhaltniß fowol burch aus: Schließende Unwendung der Rraft auf eine Urt ber Production (4. B. unverbaltnif: makige Benutung bes Bobens als Beibeland) als auch und zwar hauptfachlich burch ungleiche Austheilung bes Grundeigenthums entstehen, welche baffelbe in ben Sanben einiger Benigen anhaufte, woburd bie Dehrgahl ber Mitglieder ber Befammtheit zu Lohnarbeitern gemacht murbe, wie in Irland. Da indef bie Ut: production auf dem ficherften Wege Genugmittel liefert und den Arbeiter am leich: teften nabrt, fo wird bier bas bem Menfchen naturliche Streben nach Boblftanb Die Thatigleit leicht auf die rechten Gegenstande leiten, und es laffen fich Storun: gen um fo eher verhuten und heben, wenn die der freien Thatigfeit nachtheiligen Schranten und hemmungen, wozu g. B. Monopole, ber landwirthichaft binberliche Privilegien, Musfuhrverbote u. f. w. geboren, befeitigt werben. Die Urpro: buction tann bei jebem Kortidritte ber Bevolferung ihren Bang geben; jebe ibr gewibmete Rraft vermebrt bie Daffe bes naturlichen Productftoffes und tann baber mit dem Berbrauche ftets im Gleichgewichte bleiben. Die Urproducte finden fruh ober fpat ihren Martt. Sang andere ift es bei ber induftriellen Production; bat fie bas Mag des Bedarfs überschritten, fo find ihre Producte nicht mehr Genugmittel, und wenn burch außere Urfachen, 3. B. Rriege, Landesunfalle ober bie ermachte Industrie fremder Bolter, ber Bertehr geftort und ber Abfas ins Ausland gehemmt ift, fo ift ber Uberfchus bes einhelmischen Bedarfs im volkswirthichaftli: den Ginne werthlos. Roch leichter fann eine Storung bier eintreten und wird noch nachtbeiliger, wenn die industrielle Production von dem naturgemäßen Bege, ber fie auf einheimische Urftoffe binweift, abgewichen ift und fich unverhaltnigmäßig mit ber Bearbeitung auslanbifder Stoffe beschäftigt hat. Mit eine folde Dro: buction gegen die Grunbfabe ber Bolfswirthichaft begunftigt und baburch bie Bolfsmenge bes Staats unnaturlich vermehrt worben, fo find bie Rachtheile ber Erschütterung diefer Urt von Betriebfamteit, moge fie burch allgemeine Unfalle ober burch ben ermachten Runftfleiß ber Bolter; von welchen ber robe Stoff begogen wurde, entftanden fein, fur den Bollewohlftand befto empfindlicher. In Begiehung auf commergielle Production enblich muß jebe Ausbehnung berfelben über Die Grenze, welche ber Aderbau und bie Kabrication bes Inlandes ihr anweisen, ber Rraft ber Nation gefährlich werden, ba nur diejenige commerzielle Productionsfraft, welche aus Acerbau und Kabrication bervorgebt, ber Gefammtheit bauernben Bobiftand verfpricht. Befahrlich ift bagegen bas Streben, die Bortheile, welche die Arbeit des Umtausches der Producte und Bedurfniffe gewährt, als eine Richt minber muffen bier Storungen ent: eigne Reichthumsquelle zu benuben. fteben, wenn es an ben nothwendigen Bedingungen ber commerziellen Productions: traft, an Freiheit bes Bertebes, wogu freie Ausfuhr ber einheimischen Erzeugniffe

und freie Einfuhr ber auslandifchen gebort, und an Freiheit ber Ditbererbung Sowie Die Urproduction überhaupt die wichtigfte fur ben Rationalwohl: ftand und unter allen Umftanden die ficherfte ift, fo wird ihr Berth Togar burch ben Rrieg, ber einen vermehrten Berbrauch berbeiführt, oft noch erhobt, mabrend ber Berbrauch ber Induftrieerzeugniffe fich vermindert. Die Storungen bes Berfehrs, bie man Rabrungstofigfeit nennt, treten aber nicht bloß ba ein, wo Rriege und ahnliche bas Staatsleben erschutternbe Begebenheiten balb Canale bes San: bels verftopfen, balb neue offnen und ben Gewerbfleiß ber Bolter gewaltfam aus ber gewohnten Bahn treiben, fondern es zeigen fid, folche Erfcheinungen, wie wir es in unfern Tagen gefeben baben, auch, nachbem ber auf jene Berruttungen folgende Friedenszuftand eine neue Dronung der Dinge herbeigeführt bat. Babrend ber Rrieg viele Rahrungszweige zerftorte ober fcmachte, belebte er boch andre, und bie augenblickliche Bermehrung bes Bebarfs einheimischer Erzeugniffe beschrantte ben Berbrauch frember Genugmittel und wirfte ebenbaburch oft wohlthatig auf ben Bertebr im Innern. Dach ber Rudtebr bes Friedens aber gerathen alle burch ben Rrieg hervorgerufene Nahrungszweige alsbald in Berfall, und auf lebhaften Geldumlauf folgt trager Bertebt, fowol wegen ber Ubnahme bes Baarenumfates überhaupt als megen ber Rothwendigfeit, worein die Bohlhabenben, welche im Rriege die meiften Opfer gebracht haben, fich gefest feben, burch Sparen und Ent= behren bie empfangenen Bunben zu beilen. Die frubere Ungludszeit hat eine große Capitalmaffe verschlungen, welche jest gur Belebung ber Production fehlt. Diefe brangfalvolle Übergangszeit mabrt fo lange, bis man babin gefommen ift, bie gewohnte Art ber Capitalbenugung mit einer anbern zu vertaufchen, und enblich wird bas Bleichgewicht zwischen Production und Bedarf fich wiederherftellen, wenn bie Staatsverwaltung die rechten Mittel ergreift, ben Opfern ber unglucklichen Beitumftanbe Bulfe gu leiften und ber Stodung ber Gewerbfamteit fo balb als moglich abzuhelfen. In folden Beiten fann burch unweifes Gingreifen in ben naturgemaßen Gang bes Bollevertehre, burch Ginfdrantungen ober Berbote, wogu fich ber Sang gum Bielregieren fo leicht verleiten lagt, bas übel nur vermehrt werben. Den Producenten, Die ber Drud ber Beit ine Unglud gebracht bat, burch Austheilung von Almofen Beiftand zu leiften, ift weniger wirtfam, ale fie burch Arbeit ju unterftugen ; aber ju biefem 3mede offentliche Arbeitsanftalten ju errich: ten, jumal wenn fie monopoliftifche Begunftigungen erhalten, ift bem Auftommen bes Rationalwohlstandes nachtheilig, und es wird fur Die Gesammtheit weit fiches rer geforgt werben, wenn die Staatsverwaltung die Roth burch Bermehrung ber Arbeit zu heben trachtet, mas burch Berftartung ber Rachfrage nach Erzeugniffen einheimischer Induftrie, burch Erwedung und Belebung neuer, auf einheimische Stoffe gerichteter Gewerbthatigfeit, wo Beifpiel und Erwedung bes Gemeingeis ftes wirtfam fein muffen, und endlich burch Entfernung aller Sinderniffe, bie ber freien Entwidelung ber producirenben Rraft und ber ungehinderten Benugung ber Capitale noch fo baufig im Bege find, gefcheben muß. Bal. Crumpe, "Uber bie beften Mittel, bem Botte Arbeit und Berbienft zu verschaffen" (aus b. Engl., Lpg. 1796); 2. F. v. Meferis, "Über Die gegenwartige Boltenoth in Deutschland und bie Mittel zu beren Abbulfe" (Stuttgart 1822).

Rahrung senittel, Erzeigniffe bes naturreiche, bie ber Menfch zu feiner Ernahrung gebrauchen tann (f. Ernabrung), ober Lebens mittel; boch
foltte man ben Unterschied zwischen beiben Benennungen fo bestimmen, daß man
unter ber lettern Benenmung alles Das, was überhaupt bas Leben zu erhalten
bient, verstande. Die Nahrungsmittel werben ben Berbauungswertzeugen übergeben, unb ihre nahrenden Stoffe dienen fobann burch die Berbau ung (f. b.)
fowot zum Ersab ber verlorenen Theile als auch zur Ausbildung und zum Machethume bes Rotpers. Man nennt die Nahrungsmittel Speisen, wenn sie in fester



ober balbfefter Beffalt, Betrante, wenn fie in fluffiger genommen werben; rob, wenn fie fo, wie die Ratur fie liefert, - zubereitet, wenn fie, durch Runft verfertigt, genoffen werden. Gie find theile aus bem Pflangenreiche, vegetabilifch, theile aus bem Thierreiche, animalifch. Die erftern befteben aus Burgeln (Ruben, Buder: wurgeln), Anollen (Erdapfel, Erdbirnen), ober aus Stangeln (Spargel), Blattern (Rohl, Salat), Bluthen (g. B. ber Blumentohl), unreifen Fruchten (junge Erbfen, Bohnen, Gurten) ober reifen Fruchten, bei benen theils bas bie Samen umgebende Bleifch ober bas fauerlich: fuße Dart, theits bie mehligen ober bligen Samen felbst jur Rahrung bienen. Die animalifchen Rahrungsmittel merben beinahe aus allen Thierclaffen genommen; manche Thiere werben gang, von an: bern werben nur befonbere Theile genoffen. Rach Gewohnheit und Sertommen, Rlima und Bedurfnif find auch die Nahrungsmittel bei verfchiedenen Boltern febr Bei manchen Rationen find gewiffe Rahrungemittel febr gewobn: verschieben. lich, bie bei andern unter bie feltenen gehoren; bei manchen find Dinge febr beliebt, por benen andre einen Abicheu haben; Roth und Sunger machen, manche Dinge su Rabrungsmitteln, welche außerbem nicht bagu gebraucht werben, g. B. in lange belagerten Stabten, auf Schiffen, welche langer gur See fein muffen, ale ihre Dab: rungsmittel berechnet waren, fangt man oft Maufe und Ratten, um fie zu effen. Das hundefleifch wird in China gewöhnlich gegeffen, und in verschiedenen Begenben von Afrita bas Fleifch ber Schlangen, namentlich ber Rlapper : und Riefen: Much bie Beufchreden werben fast überall in Ufrifa, fowie von ben Regern auf ber Buineatufte auch Gibechfen, Daufe, Ratten, Schlangen, Raupen und andre Infetten und Gemurme gern vergehrt. Bon ben Dtomaten ergabtt Sumbolbt, baß fie eine Urt von Letten ober Thonerbe fammeln und fie in ber Regenzeit, ihrem Binter, verzehren. - Die Rahrungsmittel, welche ihrem 3mede entsprechen follen, muffen nahrende Stoffe in fich enthalten, welche, burch die Berbauung ausgezogen, in bas Blut übergeben und burch bie Affimilation (f. b.) jur Ernahrung bes Rorpere verbraucht werben tonnen. Alles, mas als Rahrungs: mittel bienen foll, muß baber folche Theile in fich enthalten, welche ben thierifchen Stoffen gleichkommen ober in felbige verwandelt werben tonnen. fcheiben fich bie Nahrungsmittel von ben Argneimitteln, baf lettere ihre eigenthum: liche Qualitat gegen ben Drganismus behaupten, fich burch bie Berbauungsorgane nicht übermaltigen laffen, nicht ben thierifchen Stoffen gleich werben, sonbern als frembartige Stoffe besondere Draane ober Spfteme bes Draanismus aufregen. Alle Dinge, welche als Dahrungsmittel bienen follen, muffen bemnach einen Untheil von ben leicht aufzulofenden Stoffen befigen, welche ben allgemeinen Grund: ftoffen bes Rorpers entfprechen und ihre eigenthumlichen Qualitaten burch ben Einfluß ber Berbauungsorgane vernichten laffen. Diefe Stoffe in ihrer Einfach: beit find Schleim, Ballerte, Rleber, Gimeifftoff, Dehl:, Fafer: und Buderftoff. Davon enthalten bie Pflangenfpeifen am meiften Schleim, Buder : und Debl= ftoff, welcher besondere in Berbindung mit bem Pflangentleber, wodurch beibe gur Babrung geschickt und fo gur Muflofung und Berbauung vorbereitet werben, bie Grundlage von febr nahrhaften Speifen ift. Die Dbftarten find blog vermoge ihres Untheils an Buderftoff und etwas Schleimftoff nahreno. In ben animali: ichen Speifen ift befonders die Gallerte reichlich enthalten. Die Rabrhaftigfeit ber Speifen richtet fich alfo nach bem großern ober geringern Untheil von jenen Stoffen und ber Berbindung unter einander, welche ihre Aufloslichfeit beforbern Berbauungsorgane, beren Rrafte noch ungeschwacht find, ger: legen die Nahrungsmittel leichter in ihre einfachen Stoffe und nehmen die abgefonberten nahrhaften reichlicher auf als folche, beren Rraft fcon berabgefest ift, melde folglich die eigne Ratur ber Nahrungemittel nicht übermaltigen und beren chemifche Entwidelung nicht beschranten tonnen. Die Beffimmung, welche Rahrungemit:

tel gefund ober ungefund feien, bleibt baber immer relativ und tann nur in Begiehung auf Die Rabrhaftigkeit, auf Die Auflostichkeit ber Rabrungsmittel und ben Buftand ber Berbauungefraft einer Perfon angegeben werben. Dft nennt man eine Speise ober ein Getrank gesund, weil es eine bestimmte Wirkung auf ben Korper außert, und gerabe biefe Bestimmung ift falfch, benn alebann wirtt baffelbe nicht als Rahrungs: fonbern als Argneimittel und fann baher nur folden Perfonen jutraglich fein, beten torpertiche Befchaffenheit biefem entfpricht, Die Aufloslich: teit eines einfachen Dabrungsmittels wird aber auch oft burch bie funftliche Bube: . reitung verminbert, und baber ein an fich gefundes Mittel fcmer verbaulich und ungefund gemacht. Besondere find hierin die icon fur fich gu fetten oder fett gubereiteten Speifen ungefund, weil bas fett fcmerer von bem Dagenfafte aufge: loft und verbaut wirb. Ebenfo macht der Bufat von zu vielem Gewurg fonft ge: funde Nahrungsmittel ungefund, weil bie. Bewurze gar teine ernahrenden Stoffe find, fonbern ihre eigne Ratur gegen bie Berbauungsfraft behaupten und als be: fondere Reize auf besondere Theile Des Draanismus wirten. Den Gebrauch der Gewürze hat ber Lurus und verwöhnte Gefchmad lederhafter Menfchen eingeführt, die nicht mehr um fich zu ernahren, fondern um ben Baumen zu figeln, agen und die Efluft auch obne bas Beburfnif aufzuregen fuchten. Enblich ift bei Beftimmung ber Gefundheit eines Dahrungsmittels noch die Rudficht auf ben Stand der Berbauungsfraft nothwendig. Für einen gefunden, fraftigen Denfchen ift jebe Speife noch leicht verbaulich und nahrhaft, Die ein fcmachlicher nicht gut berbauen und jur Ernabrung benuten tann. 3m Allgemeinen tann man alfo nur fagen, ein Rahrungsmittel fei gefund, wenn es hinlanglich mit ernahrenben Stoffen berfeben, leicht aufloslich, mithin verbaulich und ber Betbauungstraft bes Menfchen angemeffen fei. Die Polizei foll barauf feben, bag Rahrungemittel, welche zum Bertaufe gebracht werben, teine ichabliche Eigenschaften haben. fonders ift bies bei ben allgemein nothwendigen Rahrungsmitteln der Fall, welche Boltsbedurfniffe find. Daber barf bas Getreide nicht verborben, ftodend und an: gelaufen, bas Rorn besondere nicht mit bem fogen. Mutterforn ober Korngapfen, mit Schwindelhafer (ber fich votzüglich oft in ber Gerfte befindet) u. bgl, verun: reinigt, bas Dehl nicht mit frembartigen Theilen, Sand, Spps u. bgl. verfalfcht Das Brot muß gut gefauert und vollig ausgebaden, nicht mit Alaun, um es weiß zu machen, und mit Jalappenpulver, um die ftopfende Gigenschaft wieder aufzuheben, verfett fein. Unter ben Gemufen durfen teine giftigen fein, 3. B. Schierling ftatt ber Peterfilie, Schierlingswurzeln ftatt ber Paftinatwurgeln, gif: tige Schwamme unter ben egbaren. Beim Bertauf bes Doftes muß barauf gefeben werben, bag es geborig reif und nicht zu balb eingesammelt worben fei, wie 3. B. baufig mit ben Beibel : , Preifelebeeren, Erbbeeren, Pflaumen u. a. m. ge-In Unfebung ber Fleischnahrung muß die Polizei darauf feben, daß tein trantes Bieh gefchlachtet merbe, baber jebes Sturt von eigens bagu beftellten fleifch: beschauern erft untersucht werben follte, ehe es geschlachtet werben barf. Auch ben Rorftern follte burchaus verboten fein, bas fogen, Fallwildpret, bae oft ichon in Faulnif übergegangen und ber Gefundheit bochft nachtheilig ift, aus Gewinnsucht Much tobte Fifche und Rrebfe, frante, eingefalgene und ververtaufen zu laffen. borbene Kifche, folde, Die burch betaubende Mittel gefangen worden find u. f. m. follten nicht vertauft werben. Die Nahrungsmittel haben bestimmiten und mich: tigen Ginfluß auf die Befundheit, bas Leben, fetbft auf den Charafter des Menfchen. Er ift feiner naturlichen Unlage nach fowol gur vegetabilifchen als animalifchen Rahrung angewiesen. Indeffen lehrt fowol Theorie als Erfahrung, daß animali: iche Roft die feften Theile des Blutes, ben Faferfloff und daher die Rraft bes Dustelfoftems fcneller vermehrt, ju entgundlichen, fauligen und ftorbutifchen Rrantbeiten geneigt macht und felbft queiner mertlichen Robbeit und Beftigteit bes Cha-

Daised & Google

ratters beitragt; bagegen Pflangennahrung ein leichteres, fluffigeres Blut erzeugt, aber ichwachere Dustelfafern bilbet, ju Rrantheiten von Erichlaffung und Schwäche geneigt macht und felbit zu Sanftheit und Gelaffenheit im Charafter Unlag gibt. Rorbifche Rationen find meiftens mehr zu Kleischnahrung, Die fub: lichen und morgenlanbifden mehr zur Pflanzentoft und überhaupt, wenigftens im naturlichen, burch Uberfeinerung noch nicht verberbten Buftanbe, ju maffigerm und einfacherm Genuffe geneigt.

Rabum, einer ber fogen. 12 fleinen Propheten, beffen Gefang die Berftorung Rinives zum Gegenftanbe bat, bie er in einem geschichtlichen Bemalbe, mit poetifchen garben ausgeschmudt, ju fchilbern fcheint. Der 3med R.'s fcheint, nach neuern Unterfuchungen, gewefen zu fein, feinem feufgenben Bolte unter einer fich gang naturlich barbietenben Bergegenwartigung ber fcrectlichen Leiben, welche fie unter ben Afforern erbulbet hatten, ben graufenvollen Untergang ber ftolgen Monarchie burch bie gangliche Berstorung ber übermutbigen Sauptstadt als ein gerechtes Strafgericht Jehovah's in ergreifenben Bugen zu fchilbern. Sonft feste man fein Leben gewöhnlich vor biefe Begebenheit und betrachtete fein Buch ale eine Beiffagung berfelben. Babricheinlicher aber mar er Beitgenoffe berfelben und lebte als hebraifcher Berbannter in Eltofch auf ber Ditfeite bes Tigris in ber Rabe von Rinive. Die neueften Überfetjungen bes R. find von Mibbelborpf (Samb. 1808) und Neumann (Breslau 1808), beibe mit Unmert.; die Abhandlung von Everarb Rrenen (,,Nahumi vaticimium philologice et critice expositum etc.", Sarbermyt 1808) folgt noch ber alten Meinung.

Majaben, Najades ober Naiides (aus bem Griech, von vaw, ich fließe), eine Sattung von Rymphen (f. b.), welche bie Schutgottinnen ober Bewohnes rinnen ber Quellen und fleinern Landgemaffer maren. Die Begriffe und Sagen, bie man von ben Rajaben hatte, gleichen in manchen Duntten benen, bie in Bin= ficht unferer fogen. Baffernipen herrichen, befonders barin, bag Beibe gumeilen eis nen fchonen Gegenftanb (fo bie Rajaden ben Splas, f. b.) entfuhren. Dan stellt fie als reigende Dabchen bar, bas Saupt mit Schilf betrangt und auf Urnen

liegenb, aus welchen Baffer ftromt.

Raiv, Raivetat. Diefes Bort, meldes Bellert querft aus bem Frans gofischen (naif, naivete) aufgenommen bat, ift latein. Ursprungs, von nativus (angeboren, naturlich), im Mittelalter naivus, Biele haben, an bas bloge Bort fich haltend, bas Raive fur ben bochften Grab bes Raturlichen im Musbrude ber Bebanten und Empfindungen ertlart; allein ber Begriff, ber mit diefem Worte bezeichnet wirb, ift viel jufammengefester, und biefe Bufammenfesung felbft veranlagt einige Rebenbebeutungen, Die außerbem nicht füglich vorhanden fein tonn: 3m Befentlichen besieht fich ber Begriff, welcher burch bas Bort Raivetat ausgebrudt wirb, auf bie naturlichen, ungefünftelten Empfinbungen und Gebanten einer arglofen, unverftellten und anspruchlofen Geele, geaußert ohne Rudficht auf Das, was burch Ubereinkunft für schicklich ober unschicklich gehalten wird, burch Ausbrude, welche mehr zu ertennen geben, als bie ausbrudenbe Perfon felbft babei gebacht bat. Und fo ift es auch mit Dem, was die Alten Charis (gratia) nannten, innig verbunden, wie Rambobe in f. Schrift: "Charis", gezeigt bat. Bollen wir nun bie Erklarung bes Raiven gang faffen, fo merben wir menigftens fagen muffen, es fei bas Naturliche im Gegenfat bes Runftlichen (blog burch Ubereinkunft Beltenben). Daraus ergibt fich bem, bag bas Raive nur aus einem befonbern Standpunkt als foldes erfcheint, und bag es ber am tunftlichften gebilbete (ober verbilbete) Beobachter am leichteften bemerft, weil ibm ber Abftich am fühlbarften ift; bem Raiven felbft ift feine Raivetat Ratur. Mus bem Berbaltniffe bes naiv Sanbelnben ober Rebenben zu bem tunftlich gebilbeten Beobachter ertla: ren fid) alle Eigenschaften, bie man mit bem Muebrud bes Raiven und bet Raivetat

ju bezeichnen gewohnt ift: 1) Der funftlich gebilbete Menfch ift bem Daiven an Berftand und Welterfahrung überlegen, wie ein Mann bem Rinde. Diefe Berftanbesüberlegenheit ift bie Urfache, warum ihm Außerungen ber Raivetat, welche ben Stempel ber naturlichen Ginfalt an fich tragen, oft als Ginfaltigfeit erfcheinen. Mus berfelben Urfache muffen fie ihm als lacherlich erfcheinen, wenn fie als Abweis dungen von ber Berftanbesregel ihn bei Perfonen überrafchen, bei benen er eine Renntniß und Beachtung berfelben vorausfeben ju muffen geglaubt batte. Deffenungeachtet ift bas Raive feineswegs laderlich an fich, und man tann es nur unter Einschrantungen, Die boch vielmehr einer Abart beffelben gelten, als eine Art bes Lacherlichen anfeben. Ift aber ber funftlich gebilbete Menfch bem Raiven an Ber: ftand und Belterfahrung überlegen, fo fteht bingegen 2) ber Raive ebenfo boch an Befinnung und Empfindung über bem tunftlich Gebilbeten, benn Uniculb ber Sitten und Begierben, Dffenheit und Treubergigteit, reines Mitgefühl hat er boraus, wie bas Rind bor bem Danne. Schien er in Sinficht bes Berftanbes tin: bifch, fo ericheint er in Sinficht bes Gemuthe findlich und hat etwas unaussprech= lich Unglebendes, aber gugleich auch Rubrenbes. Bie ferner Rachhall verschwunbener Rinberjahre tont uns feine Stimme; benn was er ift, bas maren auch wir einft, und find es nicht mehr burch Schuld und Unglud. Die Unbefangenheit eines unschulbigen, arglofen und reinen Bergens offnet uns einen Blid in bas verlorene Parabies, und der Abftich beffetben mit unferer Befchaffenbeit und Lage, bie uns mit Burudhaltung, Berftellung, Falfchheit, Berfchlagenheit, Arglift und Luge in gefahrlichen Rampf gestellt haben, ift bie Quelle jener Rubeung. "Das Raive", fagt Schiller, ,verbindet die tinbliche Ginfalt mit ber finbifchen; burch bie lettere gibt es bem Berftande eine Blofe und bewirft jenes Lacheln, woburch wir unfere theoretifche Überlegenheit ju ertennen geben. Gobald wir aber Urfache haben zu glauben, daß die kindische Einfalt zugleich eine kindliche fei, daß folglich nicht Unverftand, nicht Unvermogen, fonbern eine hobere praftifche Starte, ein Derg voll Unfchuld und Bahrheit bie Quelle bavon fei, welches die Gulfe ber Runft aus innerer Große verschmabte, fo ift jener Triumph bes Berftanbes vorbei, und ber Spott über die Ginfaltigteit geht in Bewunderung ber Ginfachheit über. Bir fuh: len ums genothigt, ben Gegenftanb ju achten, über ben wir vorber gelachelt haben, und, indem wir gugleich einen Blid in uns felbit merfen, une gu betlagen, bas wir bemfelben nicht abnlich find. Go entfleht bie gang eigne Erfcheinung eines Gefuble, in welchem frohlicher Spott, Ehrfurcht und Wehmuth gufammenfliegen". Indes bringt bas Raive boch nicht überall diefe gemischte Empfindung hervor; benn in ben Sallen, mo es unfere Ehrfurcht, unfere Bemunberung in Unfpruch nimmt, ba bat es alle Birtung bes Erhabenen, mit welchem es bann auch in Babrheit verwandt ift. Faffen wir alle biefe Umftande genau ins Muge, fo ertennen wir, baf jur Daivetat eines Deufchen Unwiffenheit bes Welttons bei gefundem Den: fchenverftande und eine gemiffe treubergige Buverficht auf bie Gute ber Menfchen gebore, weil ein gutes, wohlwollenbes Berg feine urfprungliche Einfalt bewahrt. Diefe Elgenschaften find aber theils nicht jebes Dal alle vereinigt, theils erscheinen fie bem Beobachter nicht immer in bemfelben Lichte, und baber tommen mehre Rebenvorftellungen, bie man baufig, wiewol nicht eben richtig, mit bem Daiven au verbinden pflegt. Man findet entweber nur ein Raives bes Berftanbes ober nur ein Raives bes Bergens; Jenes und Diefes fcheint feine Ratur gu veranbern, wenn ber funftlich gebilbete Beobachter ibm feine Unfichten, feine Uberzeugungen, feine Erfahrungen unterlegt ober bas Raive nach ihnen beurtheilt. Go tritt 1. B. bei bem Raiven des Berftanbes ber fonderbare Kall ein, bag man bald bie Dumm: heit und Albernheit, balb einen gewiffen Big fur Raivetat erklart, und bag bie naive Dummheit und Albernheit felbft in gewiffem Betracht als wipig erscheint, und man Raivetat beinahe als Bis bes Dummen erklaren tonnte. Dit nicht gro:

Berm Rechte hat man gewiffe unanftanbige Zweibeutigteiten fur Raivetaten ertlart; was tann die Unfchuld bafur, baß ber Berborbene ihre reinen Außerungen unrein bentet? 'In Diefer Deutung, Diefer Unterlegung liegt es überhaupt, bag bie Muferungen bes Raiven mehr zu ertennen geben, ale ber Raive felbit babei gebacht bat, und es mare fonderbar ju glauben, bag feine Augerung naiv fein tonne, die nicht einen verborgenen Ginn enthalte ober gar eine epigrammatifche Sprache habe. --Bie aber, hat benn jebe Raivetat ihre Quelle in ber Unschuld und Reinheit eines Derzens, welches fich bewußt ift, bag es nichts zu verhehlen brauche? Entwifcht nicht auch bisweilen aus Mangel an Überlegung, in Der Berblendung einer nichts: wurdigen Leibenschaft, einem Menschen ein Ausbrud, ber, ihm felbft unbemertt, eine Gefinnung offenbart, bie fo niebrig ift, baf er bie größte Urfache gehabt hatte, fie zu verbergen? Es mare bier fo giemlich berfelbe Fall mit bem Raiven bes Bergene, wie er es vorbin mit bem Raiven bes Berftanbes mar; allein wir muffen auch bier fagen, bag nicht jebe Unüberlegtheit eine Raivetat ift, obicon jebe Raive: tat in ben Mugen bes funftlich gebilbeten Beobachters ben Schein ber Unuberlegt: heit haben wird. Sier haben Ginige eine Raivetat genannt, mas von Seiten bes Berftandes mabre Dummheit und von Seiten bes Bergens ein rober Musbruch bes Affects ift, worin bas Raturliche uns nicht gefallen fann, weil es uns mit Abicheu gegen ben moralifchen Charafter ber Perfon erfullt. Es ift eine Aufrichtigteit hier, aber biefe unwillfürliche Aufrichtigfeit hat ihre Quelle nicht in ber fconen Einfalt bes Bergens, und wir fuhlen uns nicht angezogen, fonbern abgeftogen; es ift ein Sieg ber Ratur und Bahrheit bier über Runft und Berftellung, aber diefe Ratur ift verborben, und bie Wahrheit barum emporend. Bollte vielleicht Jemand in biefem galle fich auf Schiller berufen, fo zweifeln wir boch, bag er den Procest gewinnen wurde. "Bum Naiven", fagt Schiller, "wird erfobert, baf bie Ratur über bie Runft ben Sieg bavontrage, es gefchehe bies nun wiber Biffen und Billen ber Perfon, ober mit volligem Bewußtfein berfelben. Im erftern Kall ift es bas Raive ber Uberrafdung und beluftigt; in bem anbern ift es bas Raive ber Gefinnung und rubrt". Jenes Raive murbe bemnach ein Raives ber Uberrafchung fein, aber - beluftigt es? Wer auch nur biefem fleinen Fingerzeige weiter nachgeben will, ber wird finden, bag alles Raive ber Uberrafchung ein Raives des Berftandes fein muffe, benn nur als folches tann es beluftigen ober aus einem anbern Gefichtspuntte als lacherlich erscheinen. Ein Raives ber Gefinnung, bas zugleich ein Raives ber Uberrafchung mare, ift, nach Schiller felbft, ein Biberfpruch, indem Etwas nicht zugleich wiber Biffen und Billen und mit volligem Bemußtfein geaufert werben tann. Es burfte baber wol bei ber oben angegebenen Ertlarung bleiben, und Schiller's Ertlarungen werben einige Modificationen erhalten muffen, dd.

Namen. Diese sind: 1) Eigen:, Bor: ober Taufnamen; vgl. Dol's Schrift über die Taufnamen (Leipz. 1824) und Joh. Mich. Fleischer's "Onomatologie, oder latein. Wörterbuch unserer Taufnamen ie." (Erlang. 1824).
2) Seschlechten amen, die den Eigen: oder Taufnamen ie." (Erlang. 1824).
2) Seschlechten hinzugefügt werden. — Bei den Griechen gad es, mit Ausnahme weniger Familien zu Athen und Sparta, keine Geschlechtenamen. Der Name des Kindes hing von der Willfur der Altern ab. Bei den Kömern sührte gewöhnlich Jeder 3 Namen: einen Bornamen (praenomen, die Bezeichnung des Individuums), den Geschlechtsnamen (nomen) und den Familiennamen (cognomen). Bisweilen kam noch ein Zu: oder Beiname hinzu, welcher von glanzenden Abaten oder merkwürdigen Ereignissen entlehnt wurde. Das Pranomen wurde vorangesetz und gewöhnlich mit einem oder wei Buchstaden geschrieben, zus. A. Aulus; C. Cajus; L. Lucius; M. Marcus: P. Publius: Q. Quintus; T. Titus; Ap. Appius: Cn. Caejus; Sex. Sextus n. a. m. Dann folgte das No

men, s. 28. Cornelius, Fabius, Julius (aus bem Gefchlechte - gente - ber Cornelfer, Fabier, Julier). Bulest tam bas Cognomen, g. B. Cicero, Caesar, Scipio u. U. In bem Ramen M. Tullius Cicero ift M. bas Pranomen, welches ihn von f. Bruder Quintus unterfchied, Tullius bas Romen, welchee fein Gefchlecht, gens, und Cicero bas Cognomen, welches feine Familie anzeigte. Beifpiele von Beinamen (agnomen) find Africanus (f. Stipio) und ahnliche. - Bei ben De ut = den und anbern verwandten Boltern waren bie Befchlechtenamen unter bem Burgerftande vor dem 14. Jahrh. wenig ublich. Jeber führte nur feinen Tauf= namen. Die altefte Art, verschiedene gleichnamige Derfonen zu unterfcheiben, beftanb barin, baf man ihrem Ramen ben vaterlichen hinzufugte; baber ftammen viele englische, banifche und felbft beutsche Ramen, Die fich auf fon; fohn, fen endigen, j. B. Johnson, Billiamson, Thorwaldsen, Bilmsen (b. i. Bilhelmefohn). Sierher gehoren ohne Breifel auch bie auf i fich enbigenden Taufnamen (bie lateis nifche Genitivendung), welche haufig ale Gefchlechtename vortommen, i. B. Mugufti (Augusti filius). Gleichen Ursprung hat bie Endung es ber fpanischen Ramen, 3. B. Fernandez, Robriguez, b.i. Ferbinand's, Robrigo's Cohn. (Bgl. M', Fis.) - Den Araber nennt Riemand bei f. eignen Ramen. Dat 1. 23. 30= mand, deffen Bater Sali hieß, ben Ramen Boar, fo wird er Con Sali (Sali's Cobn) und fein Cohn Ebn Boar genannt. - Mit bem Lehnwefen tamen neue Ramen auf, bie von Ortichaften, womit ein Abeliger belehnt murbe, ober überhaupt von den Lehnverhaltniffen hergenommen maren. Der Abel hatte baber überall weit eher als ber Burgerliche Geschlechtsnamen. Gine anbre Claffe von Geschlechts= namen entftand bei Burgerlichen von Amtern, Geburtelanbern, g. B. Sauptmann, Schulge, Frante, Schwabe. Ferner, und befonders bei ber untern Boltsclaffe, von Bewerben, wie Schmidt, Muller, Fifcher; ober von Sausschilbern, wie Ronig, Bergog. Much gaben gumeilen auffallenbe außere Auszeichnungen Anlag gu Dectnamen, bie fpater forterbten, j. B. Roth, Fuchs, Lange, Breittopf. In Deutsch= land famen bie Geschlechtenamen unter ben Burgerlichen erft im 17. Jahrh. in allgemeinen Gebrauch. S. Biarba, "über beutsche Bor = und Gefchlechtenamen" (Berl. 1800); Eufeb. Salverde's "Essai historique et philosophique sur les noms d'hommes, de peuples et de lieux, considérés principalement dans leurs rapports avec la civilisation" (Paris 1824, 2 8be.).

Ramur, Graffchaft, feit 1421 eine ber 17 Provingen der Rieberlande, welche, größtentheils Offreich unterwurfig, burch ben luneviller Frieben mit an Frantreich abgetreten murbe; feit 1814 eine jum Ronigreich ber Dieberlande gehorige Proving, gu melder noch einige Theile von Luttich, Luremburg, Brabant, Bennegau und Altfrantreich getommen find. Rach biefem Umfange enthalt fie' auf 68 [ M. 180,000 Seelen. Der Boben, von außerorbentlicher Fruchtbarfeit, ift theils eben, theils erhebt er fich ju niedrigen Sugeln, die man als die Borberge der Arbeinen ansehen fann, und bie mit ansehnlichen Walbungen bebectt find. Außer ben Erzeugniffen des Ackerbaues und ansehnlicher Biehzucht gibt es viel Gifen, Rupfer, Blei, Galmei, Steinfohlen und Darmor. Die hauptstabt Ramur liegt am Ginfluffe der Sambre in die Maas, mit bebeutenben, nicht bloß hergeftellten, fonbern feit 1817 auch erweiterten Festungewerten und einer Citas belle auf einem fteilen Felfen; fie hat eine fcone Sauptfirche, 16 anbre Rirchen und 18,000 Einw., welche viele und gute Meffer verfertigen und einen bedeutenden Sandel mit benfelben, fowie mit anbern Gifenwaaren, unterhalten. Much find bier Leber : und Tabadefabriten, eine Glashutte und 6 Deffinghutten. ber Sit eines Bisthums, welches unter bem Ergbischof von Mecheln ftebt. Die Stadt ift in ben Rriegen zwifchen Franfreich, Deutschland und Solland verfchiebene Male belagert und eingenommen worden.

Rancy, vormale bie Saupt : und Refibengftabt ber Bergoge von Cothrin:

gen; jest bie Sauptft. bes frang. Depart, der Meurthe, enthalt 6000 S. und über 30,000 Einm. Die von Ratur foone Lage ber Stadt, gur Linten ber Meurthe in einer angenehmen Ebene, wird burch bie Schonheit ber Gebaube noch erhoht, bie fie vorzüglich bem Ronig Stanislaus (bem Schwiegervater Ludwigs XV.), welcher bier von 1736-1766 f. Refibeng hatte, verbantt. Die Altftabt ift unregel maßig gebaut und finfter; bie Reuftabt aber eine ber fconften Stabte, von regelmaßiger Unlage, mit prachtvollen Gebauben, schonen Plagen und reigenden Spagier: gangen. Befonbers zeichnet fich ber Ronigsplat aus, von welchem eine Triumph: pforte in ben Plat Carrière fuhrt, in beffen Mitte ein Spagierplat und an beffen Ende der Gouvernementspalaft ift; und von meldem ein icones Thor in die Altftabt und ein anbres in bie Pepinière, einen reigenben Spagiergang, fubrt. Allianzplat hat von 2 Saulen ben Ramen, die zum Andenten der Allianz zwifden Frantreich und Oftreich 1759 errichtet murben. Unter ben Rirchen find bie Saupttirche und die Franciscanertirche mit ihrer Rotunde febensmurbig, worin ber lette Bergog v. Burgund, Rarl ber Ruhne, ruht, ber in ber Schlacht bei Rancy 1477 ge: fallen war. Rancy hat eine Atabemie, ein Lyceum, eine Gefellich, ber Runfte und Biffenfch. , eine offentl. Bibliothet von 50,000 Bon. , ein phyfital. Cabinet und einen botan. Garten. Man verfertigt wollene Beuche, Strumpfe und gemalte Dapiere; bie Lichter von Rancy werben wegen ihrer vorzüglichen Gute verfendet.

Mangafati, Sandelsstadt im japanischen Reiche, auf ber Infel Riu-Gin (Saitof, auch Timo), mit einem Seehafen in ber Mitte ber burch 2 Borgebirge gebilbeten Bai Riusju, ift von hoben Bergen umgeben und hat 6000 bauf. mit 60,000 Einw. Die innere Stadt befteht aus 26 Strafen und hat 62 Tempel, unter welchen ber Sumatempel ber beruhmtefte ift. Die Gaffen find eng , frumm und uneben. Die Fremben merben in bie Borftabte verwiesen unb bort wie Befangene bewacht; die Nieberlander auf der Infel oder Rlippe Defima, welche burch eine Brude mit ber Stadt verbunden ift; bie Chinefen auf Jatujin, am fubl. Ende ber Stadt. 3m gangen japanifchen Reiche ift biefer Safen allein ben Chinefen und den Rieberlandern geoffnet; benn die Lettern find unter ben Europaern Die Einsigen, welchen die Sapaner erlauben mit ihnen ju handeln , body auf fo harte Bebingungen, bag bie in Zapan befindlichen Nieberlanber mehr Befangenen als freien Leuten gleichen, Die mit einem befreundeten Staate in Sandelsverfehr fteben. Die Niederlander bringen hierher Buder, Gewurge, Elfenbein, Gifen, Argneimittel, Salpeter, Maun, Farben, Euch, Glas, Uhren, Spiegel, mathematifche Inftrumente. Dagegen erhalten fie Rupfer, Lad, Reis und einige Erzeugniffe ber japanifden Fabriten, ale ladirte Baaren, Porgellan zc. Cobald ein dinefifches ober niebertanbifches Schiff in Mangafati einlauft, werden nach Beenbigung ber gewöhnlichen Feierlichfeiten und ber gebrauchlichen Fragen bie Bagren ausgelaben. Dann unterfuchen bie faiferl. Beamten (benn ber auswartige Sanbel ift ein Monopol bes Raifers) bie Bute und Menge ber Baaren und fegen ben Preis bafür in benjenigen Baaren feft, welche bie Eigenthumer ber Schiffe bagegen verlangen. Diefe muffen fich bann entweder in die Borfchlage der Japaner fügen ober ihre Baaren gurud: fubren; benn Dingen ift unmöglich. Muf biefe Art tauft ber Raifer burch feine Commiffionnaire auslandifche Baaren und verlauft fie im Großen an die japani: ichen Raufleute, bie bann im Rleinen mit ihnen banbeln.

Nanie, Naonia, bebeutet 1) ben Trauer: und Rlaggesang, welcher im Alterthum bei Begrabniffen, gewöhnlich von Beibern, welche bazu gedungen waren und fie selbst verfertigt hatten, gesungen wurde; da diese Lieber meistens teinen großen Berth hatten, so wurde das Wort Nanie oft für jedes ungereimte Ammenlied für Kinder, einen weinerlichen, klagenden Gesang u. dgl. gebraucht; 2) bedeutet Ranie die Klagegottin, welche beim Begrabniffe der Greise angerufen wurde, und

beren Capelle außerhalb Rom vor bem viminalifchen Thore ftanb.

Ranking ober Nanquin, ein oftindischer, baumwollener, glatter Zeuch von gelblicher, auch rothlicher Farbe, hat seinen Namen von der Stadt Nanking in China: Jeht wied er in allen Staaten, woselbst baumwollene Waaren versertigt werden, nachgeahmt. Die Baumwolle, welche zu diesem Zeuche verarbeitet wird, ist von Gosaypium religiosum L. Die Farbe derselben ist die natürliche und daher auch echt. Der in Europa versertigte Nanking ist gewöhnlich seiner von Gespimmst, wird aber aus weißer Baumwolle bereitet und gefarbt, weshalb seine Farbe verzbieicht. In der Schweiz druckt man verschiedene Farben und Muster darauf und schickt viel davon nach Amerika.

Nanking, ober Riangning-fou, Hauptst. ber chines. Proving Riangnang, am Ausstusse bed Yang-tse-kiang, war die alte Residenz der chines. Kaiser, ehe Peting dazu erwählt wurde. Ungeachtet ein Dritttheil der Stadt in Ruinen liegt, so soll sie boch noch eine Million Seelen enthalten. Die Einw. sind mit den feinern Kussen des Lurus bekannt und zeichnen sich durch Sitten und Bildung aus. Sie hat schore, mehre Bibliotheken, medicinische Akademien, Fadriken in einssachen und gebtümten Attassen, daumwollenen Zeuchen (daher Nanking), Poezellan, Lack ic., überhaupt lebhafte Gewerbe und Handel. Auch ist hier ein kath. Bischof. Das merkwürdigste Gebäude ist der 200 Fuß hohe Poezellanthurm, welcher von Backkeinen, mit Poezellan ausgelegt, erbaut, achteckig, 9 Stockwerke hoch und von Aussen mit Schellen behangen ist. Jedes Stockwerk ist mit einer Galerie umgeben, die mit Schellen behangen ist. Jedes Stockwerk ist mit einer Galerie umgeben, die mit Schenbildern und Gemidden ausgeschmuckt ist. Die Materialien dieses sich werde gemacht ware.

Rannini (Agnolo), bekannter u. b. R. Firenzu ola (nach f. Familiensftammorte), ein berühmter Schriftsteller, geb. 1493 zu Florenz, studicte zu Siena und Perugia, begab sich nach Rom, trat in den Orden von Ballombrosa und erhielt nach und nach die beiden Abteien von Stal-Maria di Spoleto und S. Salvador de Bajano. Er war von Jugend auf ein Freund des berüchtigten Pietro Aretino und ihm in Ansehung der Sitten ahnlich. Er starb 1541. Seine Werke, die nach s. Tode erschienen, tragen das Geprage eines lebhasten, zur Satyre und Zugetlosigkeit geneigten Geistes; sie sind theils in Bersen, theils in Prosa, und werden häusig von der Erusca angesährt. Man sindet darunter 2 Lustspiele, eine Nachahmung von Aputejus's "Goldenem Esel", 8 Novellen, ein Sespräch über die Schönheiten der

Frauen zc. Die vollftanbigfte Musgabe: Floreng 1763 (3 Bbe.).

Rantes, Sauptftabt bes frang. Depart, Unterloire, von 13,000 Saufern und 77,000 Einw., liegt in einer ichonen Gegend der ehemal. Dberbretagne, 10 frang. Deilen von ber Dunbung ber Loire. Sie ift mit geebneten Ballen umge: ben und hat 5 Borftabte, welche bie Stadt an Umfang und Schonbeit übertreffen, ein feftes Schloß jur Beschützung bes Safens, 200 Plate, 17 Rirchen und viele ausgezeichnete Bebaube. In Mantes befinden fich der Stab ber 12. Militairbivi= fion, eine Sanbelstammer, ein Sanbelsgericht und ein Bifchof; ferner ein Lyceum, eine anatom. und dirurg. Schule, eine Schifffahrtsfcule, eine offentl. Biblio: thet, eine öffentl. Gemalbegalerie, ein naturbiftor. Cabinet und ein botan, Garten. Bebeutend find bie Fabriten in Dique, Cattun, gebructer Leinwand, Suten, Leber, Maroquin, Seilereien, Spinnmafchinen, Buderraffinerie, Liqueurfabriten ic. Much verfereigt man viele Ragel, Buchermublen und Reffel fur bie Colonien. Der Sanbel, fowol mit Lanbes : und Gewerkerzeugniffen, als auch ber Speditions- und 3mifchenbandel mit bem innern und fubl, Frantreich, und befonbere ber Seeban: bel, mit 800 Schiffen, bis nach Weftindien und Afrita, ift fehr wichtig; darunter geben mehre auf ben Ballfischfang. Die größten Schiffe geben auf ber Loire bis Daimboeuf, wo bie Baaren abgelaben und auf fleinern Schiffen zu bem nicht weit babon entlegenen Rantes gebracht werben. Seinrich IV. gab bier 1598 bas

Ebict von Nantes, welches den Reformirten die freie Ausübung ihrer Religion gestattete. Ludwig XIV: widerrief es 1685. In der Zeit der Revolution hat diese Stadt, theils durch den his unter ihren Thoren geschirten Krieg der Bendee, theils durch die grausamen hinrichtungen (Novaden und republikanischen hochzeiten) des berüchtigten Carrier, theils durch die Unterdrechung des handels sehr gelitten. Kenner der Glasmalerei schähen sehr die mit den 56 Wunderwerken Christiemalten Kensterscheiben der Kirche zu St.-Nicolas.

Rapaen, f. Mymphen.

Raphtha. 1) Birriolather. 2) Der fluffige, meißes Erbel, ber aus Robten - und Bafferfloff besteht und aus Spalten und Rluften mancher Gebirgsatten,

auch aus der Erbe quillt, theils zugleich mit Baffer.

Rapier ober, Raper (John), (auch Reper), ber altefte Cohn bes Barons Archibalb v. Marchifton in Schottland, murbe 1550 geb. von feinem Bater eine forgfaltige Erziehung erhalten und auf ber Univerfitat St.= Undrewe feine Studien vollendet hatte, machte er eine Reife nach Frankreich, Stalien und Deutschland, und überließ fich nach feiner Rudfete gang ber gelehrten Rufe, beren Fruchte Die Belt in feinen mannigfaltigen Entbedungen erfennt. Mathematit war fein Sauptfrudium; nachft biefem die Bibel. Die Entbedung ber Logarithmen in ber Trigonometrie, welche von fo großem Ginfluß auf die Aftro: nomie, Schifffahrt und praft. Geometrie gemefen ift, hat ihn am meiften berühmt gemacht. R.'s togarithm. Softem ift im Gegenfate bes Briggifchen ober funftli= den bas naturlide. Bon f. "Mirifici Logarithmorum canonis constructio etc." find feit ber erften vorzugt. Musq. von 1614 noch mehre andre ericbienen. Betannt ift D. auch ale Erfinder ber Raper'ichen Stabden, auf beren jeber Seite ein Stud vom Einmaleine flebt, woburch man auf eine leichte Art multipliciren, bivibiren und die Burgeln ausgieben fann. D. legte biefe Erfindung in f. "Rhabdologia seu numerationis per virgulas libri dus" 1617 nieder. Der große Aftronom Repler R. ftarb auf f. Baronie zu Marchifton 1618. widmete ibm f. "Ephemerides".

Rapoleon, f. Bonaparte (Napoleon).

Napoleon und feine Beit, aus ben Schriften von ibm Mit jedem Jahre machft bie Bahl ber Bucher, melde Bei: und über ibn. trage zu ber Befchichte bes außerorbentlichen Mannes enthalten, bem als Gelben und Denfer, von welchem eine neue Ura fur die Welt ausgehen konnte, Joh. v. Muller hulbigte. Sie find fortwahrend ein Gegenstand ber offentl. Unterhaltung, verwirren aber bie Deinungen ber unerfahrenen Befer fo, bag menige miffen, wie fie unter ber Daffe ber Denfmurbigfeiten und Lebensbeschreibungen bie rechte Geichichte Rapoleons herausfinden, ober ju welchen Schriften fie guerft greifen follen. Das lebenbe Gefchlecht tann jeboch jene Beitrage nur fammeln, orbnen, prufen und fichten; Die Befchichte bes Belben felbft ift nicht bas Wert feiner Beitgenoffen. Raum burfte es ben Überlebenben gelingen, bie Thatfachen festguftellen, nach wel: hen tommende Jahrhunberte erft bas treue Bilb Rapoleons in ber Gefchichte erfennen und bas Endurtheil ber Beit uber ihn aussprechen werben. Bleichmol be-Schäftigt uns fein Leben, abgefeben von dem Tagesgefprache bes gefelligen Marttes, in Allem, woran bie nachfte Bergangenheit erinnert und was bie Begenwart ber: porbringt. Ein jungeres Gefchlecht machft auf, bas in verworrenen Stimmen bie Uberlieferung der Bater von Dem, mas ihnen Napoleon gewesen, vernimmt, und jest faft allgemein ben Dann laut lobpreifen bort, gegen welchen jungft Europas Boller fich bewaffneten, und ben die Stellvertreter ber Rationen in die Acht ertlarten: Es fragt nach bem Beugnif ber Beschichte und findet bort Beschulbigung und Anklage, bier Rechtfertigung und Lobrebe. Für biefen jungern Banberer in bem Bebiete ber Beitgeschichte foll unfer Artitel einige literarifche Fingerzeige ober Undeutungen enthalten, wie fie aus bem Laborinthe von Biographien . Demoi

ren, Manufcripten, Unetbotenfammlungen ze, von und über Rapoleon, Die wich: tigften Schriften berausfinden, und in welcher Dronung fie biefelben vergleichen und prufen tonnen, um, fo weit es jest icon moglich ift, fich ein treues Bilb von bem Beros der frang, Revolution gu entwerfen. Es bedarf übrigens fur ben verftanbigen Lefer nicht erft ber Erinnerung, bag man bei ber Betrachtung glangenber Beffalten in ber Beitgefdichte mobl unterscheiben muß bie Brofe ber Rraft von ber Reinheit und Bute bes Billens, Die Rubnheit polit. Entwurfe von ber Erhaben= heit einer menschlichen Ibee, bas Bert ber Rothwendigfeit von bem Gebilbe ber Freiheit, die Macht ber Leibenschaft von ber Burbe bes Charafters, ben Glans bes Erfolge von ber Gunft ber Umftanbe, und bie Stanbhaftigfeit bei ber Laft verschuldeter Leiben von bem boben Gleichmuth im vorwurfsfreien Unglud, Man muß ferner bas Beitalter genau fennen, welches ben Schluffel gibt gum Berftand: niß und ben Dafftab zur Burdigung' eines welthiftor. Ramens; man muß end= lich, um nicht Bewunderung mit Achtung zu verwechseln, einen richtigen Begriff fich bilben von Dem, mas mahre Große ift in bem Buche ber Denschheit, ebe man ben Rubm bewundert, der große Gigenschaften begleitet. Bielleicht wird man bann Rapoleon gerechter beurtheilen und ihn großer finden, ale Biele ihn beurtheis len und richten, wenn man nicht von der Unficht ausgebt, den außerorbentlichen

Mann auch fur groß zu halten.

Bir nennen guerft einige Schriften, welche uns Rapoleons Beitalter und feine Berhaltniffe im Allgemeinen vergegenwartigen tonnen, bann bie wichtig= ften Schriften von ihm felbft; ober nach ihm entworfen, enblich bie gehaltvollften Berte über ihn, mobei wir jugleich bie Folge anzudeuten glauben, in der fie gele= fen und unter einander veralichen werden follten. Done die Welchichte Kranfreichs und insbesondere bie ber frang. Revolution genau gu tennen, barf man nicht an bas Studium ber Gefchichte Napoleons geben: In jener Sinficht wird man burch bie "Histoire de France" bom Grafen Gegur (20. u. 21. Bb.), in f. "Oeuvres complètes (Paris 1824), burch bas "Résume de l'histoire de France" (8. A., Paris 1826), von Felir Bobin, und die "Gefch. Frantreichs, befond. ber bafigen Beiftesentwidelung b. g. Tode Lubwigs XV." (Leipg. 1829), die nothigen Bortennt: niffe erlangen, womit man bie "Histoire de France pendant le dix-huitième sieele" von Ch. Lacretelle verbinden fann; bann wird die ,Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814" von &. Mignet einen geiftvollen Überblick von biefem Beitraume geben. Unter ben Augenzeugen ber Revolution aber bore man querft eine geiftreiche Frau, Die Frau von Stael, in ihren, nach ihrem Tobe herausgeg. "Mémoires et considérat, sur les principaux événemens de la revol, frang." (Paris u. Lpg. 1819, 3 Bbe., 12., uberf. von 2. B. Schlegel), jeboch mit fteter Begleitung eines mannlichen Führers, bes ehemal. Deputirten 3. Ch. Bailleul, beffen "Examen critique de l'ouvrage posthume de Mdme, de Stael etc." (Paris u. Leipzig 1819, 2 Bbe., 12., überf. von Fr. Lubm. Lindner) bas erft genannte Wert berichtigt und ergangt. Will man aber bas Wefentliche von ber Daffe bes Bufalligen trennen und miffen, worauf es eigentlich babei ankam, fo lefe man ben "Précis de l'histoire de la révol, frang." von Rabaut be St.: Etienne (neue A. vom Grafen Boiffv:b'Anglas, Pair v. Frantreich, Paris 1822) und ben "Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la sociéte", von D. C. F. Daunou (Paris 1821, 3. Mufl.), wobei die fcon genann= ten Schriften von Fr. Gens (f. b.) und die Werte eines Unhangers bes Feubalfoftems, des Grafen v. Montlofier (f. b.), g. B. "De la monarchie française etc." ju vergleichen find. Run erft fann man die von Bertrand de Moleville verfaste und von Michaub geendigte ,Histoire de la revol, de France" (Paris 1800, 10 Bbe.), fowie die banbereiche Folge ber beiben Sammlungen von Demoiren über bie frang. Revolution burchlaufen: "Collection des memoires relatifs à la

révolution française avec des notes et des éclaireissemens historiques" (Da: ris, bei ben Brubern Baubouin, feit 1821) u. b. "Memoires des contemporains, p. servir à l'hist, de France, et principalement à celle de la républ, et de l'empire" (bei ben Brubern Boffange in Daris), Unter fo vielen Demoiren find bie wichtigsten bie von Bailly, Bouille, Ferrières, Roland, Briffot (4 Bbe., 1829), Sobier, Thibaubeau und vom Grafen Segur. Um jeboch in biefem Laborinthe ben Faben ber Drbnung nicht zu verlieren, vgl. man bamit ben ziemlich vollftanb. Thiers ("Hist, de la revol, frang.", Paris 1826 fg., 8 Bbe., überf. von Dobl, Tubingen), und bee Abbe be Montgaillard "Hist, de France depuis la fin du règne de Louis XVI jusqu'à l'année 1815", mit einer Ginleit. über die frang. Monarchie und die Urfachen ber frang, Revolution (Paris 1827, ber 4, Bb, bis gur hinrichtung Lubwigs XVI.). Der Berf. ift fcharf und fcmeibend in feinem Urtheil; allein f. Unficht ber Begebenheiten ift oft geobartig, f. Gefinnung ebelmuthig. Er bat f. Annuaire bis 1824 fortgefest, ein ungenannter Schriftfteller bat bie "Hist, de France pendant les années 1825-28" (Paris 1829, 2 Bbe.) un ter bemfelben Ramen berausgegeben. Lacretelle bat Rabaut's "Procis" fortge: fest; f. Arbeit hat aber meder die Tiefe noch ben Gehalt ber Schrift f. Borgangers. Unter ben beutiden Beidichtichreibern biefer Beit muffen wir vorzuglich Schloffer und v. Rotted nennen. Rach einem umfaffenben Plane bat, ohne fich zu nennen, ber preuß. Gen. v. Schus bie "Befch. ber Staatsveranberungen in Frantreich un: ter Ludwig XVI. u. f. w." (Lpg. 1826 fg., 4 Thie.) grundlich bearbeitet, und ein anbrer Berf. Die "Gefch, ber Rriege in Europa feit 1792 zc." (3 Thie., Leips. 1829, m. A.) erzählt; auch gewährt Friebr. Buchholg's "Gefch. Napoleon Bonaparte's" (Berl. 1827 fg., 3 Bbe.) eine richtige Ginficht in bas Innere biefer großen Begebenheit. - Frankreichs neuere Geschichte fteht aber mit ber allgem, europ. Befch., inebefonbere mit ber engl., in fo genauer Berbindung, daß wir in biefer Dinficht auch Deeren's gehaltvolles, obgleich mehr andeutenbes als ausführenbes "Sanbb. ber Gefch. bes europ. Staatenfpftems und feiner Colonien zc." (4. Mufl., Bott. 1822, 2 Thie.), Schloffer's "Gefch. bes 18. Jahrh." (Beidelb. 1823, 2 Thle.), Saalfeld's ,, Milyem. Gefch. ber neueften Beit feit bem. Unfange ber frang. Revolution" (Leipzig 1815-23, in 8 Mbth.), fowie von Polit's ,, Beltgefch. für gebilbete Refer" (6 Muft., Leipzig 1830), ben reichhaltigen und ebenfo lichtvoll als partellos gefdriebenen 4. Ih. empfehlen. Mengel's "Befch. unferer Beit feit bem Tobe Friedriche bes Großen" (2 Thie., ober ber 11. u. 12. Bb. von Beder's "Weltgefch.", Berlin 1824 fg.) betrachtet ben Begenftand aus einem beschranftern Standpuntte. Über England inebefondere gibt bas ,, Resume de l'histoire d'Augleterre" von Felip Bobin einen guten Uberblid, worauf man über bie Regierung George III, bes Abolphus "History of England etc." und Mifin's "Annals etc.", bann aber Will. Belsham's "Memoirs of the reign of George III." fron bem Bertrage zu Amiens 1802 bis zum Ende ber Regentichaft 1820. Lon: bon 1824, 2 Bbe.) nachlefen fann.

Bas die Schriften von Rapoleon selbst betrifft, so steben hier seine "Memoiren" oben an, nicht als eine vollständige Geschichte s. Lebens, sondern als echte Beiträge von ihm selbst, die zur richtigen Erkenntniß seines Innern höchst wichtig sind, selbst wenn man sie von dem Standpunkte aus detrachtet, daß er sie zur eignen Rechsertigung seinen Freunden in die Feder sagte, und daß er darin zugleich die Ansichten und Meinungen s. Gegner einer scharfen Prüfung unterwarf. Is glanzender in diesen "Memoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, sous la dicte de l'Empereur, par les généraux qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits entièrement corrigés de sa main" (London, dei Bossage u. Colburn, 1822—24, & Bde.; Paris dei Didot, 1822—24, & Bde.; und in Deutschland nachgebruct

und überf.) fein Berftand in ber icharffinnigen Entwidelung und bunbigen Darftellung ber Berhaltniffe feiner Perfon und Beit erfcheint, und je leibenichaftlicher bie Beredtfamteit eines Cachwalters fich oft barin ausspricht, um fo charafteriftifcher ift ber Stol berfelben : bas unwillfurlich treue Abbild von Rapoleons Gigenthum: Abgefeben von jener abfichtlichen und bennoch oft fich unbewußten Rich lichfeit. tung f. Beiftes, den Radruhm feines Lebens ficherguftellen, find fie reich an geift: vollen Betrachtungen in großer, eigenthumlicher Urt, an charafteriftifchen Umriffen und an Blisfunten bes Genies. Bieles, mas ben berühmten Gefangenen perfonlich betrifft, ift genau bestimmt, und mehr ale ein von Sag und Leichtfinn verbreitetes faliches Berucht auf überzeugende Urt wiberlegt. Man bort nicht fel: ten mit Bewunderung den Musfpruch eines Meifters im Cabinet und auf bem Schlachtfelbe; jedoch fobern einzelne icharf und tief einschneibenbe, ober in leiden ichaftlicher Bewegung rafch bingeworfene Bemertungen uber Rriege: und Staate: funft zu weiterer Prufung auf. Insbesondere ift D.'s Urtheil über Denfchen und Dinge oft fo menig frei von vorgefafter Unficht, von haf ober Bunft, als bas Meinhiftorifche feiner Darftellung frei von Erinnerungsfehlern und Luden. Dies hat theilmeife der Mangel an literarifchen Sulfemitteln, mehr aber noch bie Saft verschulbet, mit welcher bes gefeffelten Titanen leicht aufgeregtes Bemuth bem Ringe feiner Einbildung folgte. Dabei barf man aber auch nicht vergeffen, mas Beneral Rapp in f. "Memoiren" (S. 4) von R. fugt: "Il avait la faiblesse d'attacher de l'importance à une police de caquetage qui ne lui faisait la plupart du temps que de faux rapports!" Die Sammlung biefer mertmur: biden Memoiren bes Gefangenen von St. Selena befteht aus einer doppetten Reife. Die erfte von 4 Bon., unter ber allgemeinen Bezeichnung: "Campagnes ou Memoires; t. I, II, dictes au general Gourgaud, son aide-de-camp, t. III et IV. dietes au comte de Montholon", enthalf Darfiellungen wichtiger 26femitte aus Rapoleone offentlichem Leben, meiftens feine Felbzuge, jeboch nicht in ihrer Beitfolge. Die zweite Reihe, ebenfalls in 4 Bon., welche bem Grafeit Montholon bictirt worden find, enthalt meiftens Berichtigungen und gum Theil febr reichhaltige Erganzungen einiger Berte uber bie Beitgeschichte, befondere mili= tairifcher. Beiben Reihen find viele fcon gebrudte Uctenffude angehangt, großen: theils Proben ber icon im alten Uthen fo fertig geubten Staaterebefunft, Die eben barum nicht allemal Das beweifen, mas bamit bemiefen werben foll. In beiben Sammlungen fpricht Rapoleon von fich, wie Cafar und Friedrich, in ber britten Derfon, und faft immer in einem Zone, ber feiner Stellung in ber Befchichte mir= big ift. Diefen Ton vermißt man aber oft in Dem, mas D'Meara, jum Theil auch in Dem, was Graf Las Cafes aus ben Tagesgefprachen mit Rapoleon aufgegeichnet und offentlich bekanntgemacht haben. Beibe Manner find begeifterte Ber ehrer bes Ertaifers und maren feine Bertraute; fie haben gemiffermafen ben Inbalt ihrer Tagebucher aus Rapoleons Munbe genommen, baber tonnen biefe in ber hauptfache auch als Schriften von ihm ober nach ihm angefeben werben. Das von feinem Bunbargte Barry E. D'Meara herausgeg. Tagebuch : "Napoleon in exile; or a voice from St.-Helena. The opinions and reflexions of Napoleon on the most important events of his life and government, in his own words" (London 1822, 2 Bbe., 6 M. 1823; beutfc, aber mit Mustaffungen, in 2 Uberfes.), ift wirklich eine treue Urfunde von n.'s Mittheilungen, fo weit nam: lich D'Meara Miles, mas er taglich horte, aus bem Gebachtniffe und in englifcher Sprache (bie Unterredung felbft mar gewöhnlich in italien. Sprache), von 7. Mug. 1815 an bis jum 25. Juli 1818, niederschreiben tonnte. Allein ber übrigene febr madere D'Meara war nicht fabig, bas innere Befen R.'s ju burchfchauen; ce feblte ibm bagu ichon an ber nothigen Unbefangenheit. Roch weniger hat fich ibm D. abfichtlos mitgetheift; vielmehr wandte biefer, voll von ebemaligen Entwurfen

und von neuen Soffnungen, ben gangen Bauber ber Rebe, melder ihm au Gebote ftand, bagu an, burch feine Bewunderer auf die offentliche Meinung in Europa suruckuwirken und von St.: Belena aus den Beifall der Mit: und Nachwelt zu et: obern. Dagu fam, bag ibn fortmabrend bas Bemußtfein ftachelte, burch ben Irr: thum, welcher ibn an britifche Grofmuth glauben ließ, fich feine barte Gefangen-Dies gab ibm eine große moralifche Bemalt; fcaft felbft sugezogen zu baben. man borte von ihm bie Sprache ber innigften Überzeugung, und biefe besticht, fo: balb man vergift, baf auch Unmuth, Born, Berbruf und Leibenschaft überhaupt, wenn bas Befuhl überftromt, jene Sprache reben tonnen. D. bachte und fprach als Raifer, auf St. Delena wie in St. Dloud. Ubrigens bemerkt man in feinem Befprach mit D'Meara jene Unruhe bes Beiftes, ben ein feinbfeliges Befchict vor fich bertreibt. Die Lebhaftigfeit feiner innern Bewegung führt ihn von einem Begenftande ju bem andern; er überfpringt Beiten und Begebenheiten; er verfnupft bas Entferntefte; er fcmeift in bie Bulunft binuber; aber bei bem Allen bat er nur feinen Ruhm und die Stimme des engl, Bolts vor Mugen, nicht die Babeheit, nicht die Emigfeit, nicht bas Ibeal ber Denschheit. Chenfo außert er fich gegen Las Cafes, nur bag bier ber Ruhm, bie Dacht und bas Glud bes frang. Bolte ale Bielpuntte feiner gigantifchen Entwurfe mehr bervortreten, fintt er oft bis gur Gemeinheit berab; aber auch bei folder Dlauberei ift er uberaus lebenbig, humoriftifch, gutmutbig beiter, felbit furzweilig, mas in ber außeror= bentlichen Lage biefes an einen Relfen gefdmiebeten Drometheus fur ben Dritten etwas Sochtragifches bat und zugleich mit ber Theilnahme auch bas Bertrauen bes Lefers gewinnt. \*) In bes Grafen Las Cafes "Memorial de Ste.-Helene, ou Journal, où se trouve consigné, jour par jour, ce qu'a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois" (London bei Colburn, u. Paris 1823, 8 Bbe.; neuer Drud nach ber Musq. von 1823 u. 1824, mit vielen Berbeff. und Buf., Paris 1824, 8 Bbe.; beutsch in 2 Uberfes.) ift ber Ton bes Gefprache im Allgemeinen anftanbiger; allein bas Tagebuch erfcheint, wenn man fich an bie Schidfale bef: felben erinnert, übergrbeitet, und manche Luden ber Sanbichrift find erft in Gu: ropa aus bem Gebachtniß ergangt worden. Much haben Befuhl und Ginbilbungs: fraft feine Feber zuweilen mehr geleitet als bie Erinnerungstraft. Las Cafes gefteht felbft, baf er fich ofter geirrt haben tonne. Dft fagt er mehr, mas D. babe thun wollen, als mas und wie er es gethan. Die Ginrichtung ber Ablermachter g. B. war nur ein Bedante R.'s, ben Las Cafes als ausgeführt ergablt. Uber: Dies enthalt diefes Memorial vieles Frembartige. Gleichwol bleibt es eine wich tige Urfunde fur R.'s Gefchichte. Der Graf, ben freier Entichlug und beroifde Begeifterung an bas Schicffal bes Tiefgefallenen fetteten, bat barin taglich nicht nur Alles, bis auf bas Beringfte, aufgezeichnet, mas bem Ertaifer von bem Mugenblide an, mo er, gutmuthig auf britifche Grofmuth vertrauenb, ben Bellero: phon beftieg, bis babin, mo bas Diftrauen bes Gouverneurs Gir Subfon Lowe Diefen Freund von feiner Seite entfernte (20. Rov. 1816), perfonlich begegnet ift, fonbern auch R.'s Außerungen, worin fich oft fein Gemuth auf eine bochft an: giebenbe Art ausspricht, feine Bemertungen und Auftlarungen über fein Leben und bie bamit verwandten Begenftande forgfaltig niedergefdrieben, und außerbem noch Bufate und Bruchftude aus anbern Schriften und aus feinem eignen Leben barin aufgenommen. \*\*) Bei biefem Memorial muß man aber bie " Suite au Memorial de Sainte-Helene" (Paris 1824, 2 Bbe., mit einer lefenswerthen Borrebe), fowie bie Memoiren von R. felbft und anbre Schriften, Die wir noch nennen met: ben, jur Sand haben, um bie barin enthaltenen Berichtigungen und Ergangungen mit Dem, was Las Cafes erzählt, vergleichen zu tonnen. Der Berf, biefes Rads

<sup>\*)</sup> S. die Recension bes "Zagebuchs' von D'Meara, im "Dermes", XVII. \*\*) M. S. d. Art. Las Cafes und die Rec. des "Memorial" im "Dermes", XIX.

trags ift ein gemäßigt bentenber Dann, ber R.'s verwundbare Seite offen zeigt. Der beutsche Uberf. bes "Tagebuchs" (Dresben 1824) hat baber jene "Suite" ebenfalls übertragen und bem Sauptwerte beigefügt. Mus biefer Bergleichung wird fich im Allgemeinen fo viel ergeben, bag D.'s Urtheile und Bemerkungen allerbings oft tief geschopft und auf eigenthumliche Art febr angiebend, icharf, beftimmt und fcblagend ausgedrudt find, bag man aber, wenn man ihn fprechen bort, nie vergeffen muß, baran ju benten: er mar burch feine Erfahrungen und durch die Ratur feines Charatters gleichfam verurtheilt, die Menfchen nur von ibrer Schlechten Seite zu feben. Un jene 3 Sammlungen zu einer Autobiographie bes berühmten Mannes (bie "Memoiren" und bie beiben Tagebucher) fchließt fich an bes D. K. Untommarchi Tagebuch über R.'s lebte Lebensiahre u. b. I. "Memoires, ou derniers momens de Napoléon" (Paris 1825, 2 Bbe., beutsch bei Cotta). Der Bunbargt Antommarchi, ein Corfe, marb pom Carb, Reich mit 2 Beiftlichen über England nach St.= Selena geschickt, wo er gegen bie Mitte bes Sept. 1819 eintraf. - Die "Correspondence inedite officielle et confidentielle de Nap, Bonap, avec les cours étrangères" gab Gen. Beauvais (Paris 1819 fg., 2 Bbe.) beraus. Die Driginalfamml, ber eigenbandigen vertraulichen Briefe aber, welche mehre Souveraine an R. gefdrieben hatten, tam nach England, mo fie ber Gefandte einer großen Dacht um 200,000 Fr. taufte. Gin "Recueil de pièces authentiques du captif de Sainte-Helene", ben bie Berren Barthelemp und Correard ju Daris berausgegeben haben enthalt alle Auffage, Tagesbefehle, Aufrufe zc. , bie D. jum Berf. haben ober mit feiner Unterfcbrift erfcbienen finb. Der 10. Bb. 1823 murbe von ber Regierung unterbrudt, weil bie Berausgeber, weniger vorfichtig als Las Cafes, politifch verlegenbe Stellen baraus nicht entfernt batten. Die verschiebenen Banbe biefes "Recueil" werben auch einzeln unter be= fondern Titeln vertauft; fo g. B. ber 8. und 9. als Samml. ber "Bulletins officiels de la grande armee", jufammengetragen von Aler. Soujon. Much bat ber wurtemberg. hauptm. Friedr. v. Rauster ,, R.'s Grundf., Unfichten u. Außerungen über Rriegetunft, Rriegegefch, u. Rriegemefen zc." aus beffen Werten u. Briefen bargeftellt (Leips. 1827, 1 Th.). Unter mehren Unefbotensamml, nennen wir eine : "Rapoleana, ober Rapoleon und f. Beit" (Leipg. 1824, 3 Sefte, jum Theil aus ungebrucken Rachrichten). Ein für bie Reugierbe gufammengerafftes Dach= wert, bie fogen. "Biographie des contemporaine, par Napoléon" (Paris 1824). enthalt in alphabet, Drbnung Mles, mas ber Ertaifer gegen Montholon, Gour: gaub, Las Cafes und D'Meara uber f. Beitgenoffen gefagt hat, wortlich aus ben Memoiren und ben Tageb, entnommen. Bie fehr wird aber nicht jebes Urtheil R.'s uber Unbre burch ben Busammenhang und ben Augenblid bebingt, in mela chem er es außerte! Muger biefer Berbindung lagt es fich taum verfteben, noch weniger erlautern und murbigen; man mußte benn Mues, mas Er gefagt, cits Drafelfpruche verehren wollen. - Much bie De moiren von Augenzeugen aus ben nachften Umgebungen bes Raifere verbreiten ein febr belles licht über einzelne Abschnitte in D.'s Leben und liefern insofern gute Beitrage zu ber Geschichte befa felben, obgleich fie mit fichtbarer Borliebe gefdrieben find und wol nur in Un= febung ber Rachrichten von Dem, was in ber unmittelbaren Rabe bes Raifers und ber Berf. vorging, Glauben verbienen. Dabin geboren u. I. Die Schriften bon bem gemefenen Ergbifchof von Decheln und erften Ulmofenier des Raifers, Berrn be Prabt (f. b.), über bie Borfalle zu Bayonne 1808, ju Barfcau 1812, und uber bas Concordat (1811 fg.). Gebr wichtig find Bourienne's (f. Jugend= freundes) Memoires sur Napoleon, sur le directoire, le consulat, l'empire et la restauration" (6 Bbe., Paris 1829); auch bie Schriften von D.'s Cabi= netelecretairen, Bar, Rleury De Chaboulon (f. b.): "Memoires pour servir à l'histoire du retour et du règne de Napoléon en 1815", und Baron

Rain : Manuscrit de 1814, contenant l'histoire des 6 derniers mois du règne de Napoléon", und "Manuscrit de 1813, contenant le précis des événemens de cette année, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon" (Paris 1824, 2 Bbe., 2, 2. 1825, mit Charten und einem Racfimile ber Sanbidrift ber Raiferin Louife), fowie beffelb. Berfaffere "Manuscrit de 1812 ete." (Paris 1826) (vgl. Manufcripte), find fchabbare Berichte von Augenzeugen. Beitfolge nach wird man bas "Manuser, de 1812" vor bem Manufer, von 1813 und bem von 1814, julest aber bie "Memoires" bes Kleury be Chaboulon lefen muffen, weil 1812 und 1813 ber Rnoten zu bem tragifden Schickfale bes Raifers 1814 und 1815 gefcourgt murbe. Baron Rain verfette fich und ben Lefer in bie Ercigniffe jener Nabre gurud, mo D. noch ber Mittelpunkt mar, um ben fich bie polit. Welt bewegte, Er begleitet ihn auf feinen Reifen; er folgt ihm in f. Staats: rath, ins Lager, auf bas Schlachtfelb; er hort ihn gleichfam laut benten, und will uns fagen, wie er bie Begenftanbe erortert, wie er Befehle ertheilt, wie er unterhandelt, wie er tampft; er will Allem bie Rarbe bes Orts und ben Ausbrud bes Mugenblide geben, die Begebenheiten ordnen und jede in ihr gehöriges Licht ftellen, bei ben Schlachten aber fich bes "ftrategifchen Jargon" enthalten. Das Gange ift feine Befchichte, fonbern eine nach ben Greigniffen bes Tages geordnete Reihe von Eridblungen. Schilberungen, einzelnen Bugen und aus Tageb., Liften und befonbern Dentschriften gezogenen Rachrichten. Manches bavon ift michtig gur Rennt: nif bet Derfonlichkeit D.'s in verhangnifvollen Augenbliden f. Lebens und gur Gin: ficht in ben Bang ber bamals gepflogenen Berhandlungen, bas Deifte aber, mas porgualich ben Lauf bee Rriege betrifft, einleitig von bem Stanbpunfte bes Berfs. aus gefeben, und ber Biberhall Deffen, mas er in ber Rabe bes Raifers von In: bern erfuhr; boch gab bem Berf. f. Stellung Belegenheit, von manchen Briefen bes Bertrauens Abidriften zu nehmen und Bieles, mas er felbft beobachten tonnte, Co lernt man bier querft bie Beschichte bes Concorbats von richtig barguftellen. Kontainebleau und bes Congreffes zu Prag genau fennen, und erblict ben Ungrund aller über jene Berhandlungen ausgestreueten Beruchte. Dit biefen Danufcripten tann man noch verbinden des Srn. v. Norvins "Portefeuille de 1813" (eine Musmahl bes noch nicht befannt geworbenen Briefmechfels bes Raifers D. u. M. Paris 1825, 2 Bbe.); ferner 2 treue Berichte von Mugenzeugen, Die auch Ba: ron Kain vor Mugen gehabt hat: "D.'s Feldzug in Sachfen, im 3. 1813, von eis nem Augenzeugen in D.'s hauptquartier, Deto Freih, v. Dbeleben" (Dresben 1816, 2. Muff.), und ben Ergangungeband: "Darftell. ber Ereigniffe in Dreeb. im 3. 1813, von einem Mugenzeugen" (Dreed, 1816). Uber D.'s Pripatleben belehren bie "Mem, anecdotiques sur l'intérieur du palais impérial" (von 1805 bis 3. 1. Mai 1814) vom Grafen Bauffet, chemal. Palaftprafecten (Paris 1827, 2 Bbe.), ferner "Le cabinet des Tuileries. Par le Comte de ..." (Paris 1827). bie "Memoires d'une contemporaine" (Paris 1827), welche bie bisher unbe: fannte Correspondeng n.'s mit Rofephinen enthalten, ber Mad. Durand (welche 4 Jahre im nabern Umgange mit ber Raiferin M. P. lebte) "Mem, sur Nap . I'Impératrice Marie-Louise et la cour des Tuileries" (Par. 1829), und bie "Men. de Constant, premier valet de chambre de l'Empereur depuis 1799 jusqu'en 1814; sur la vie privée de Nap., sur sa famille et sa cour" (4 Bbe., Paris 1830). Coon nach biefen Schriften laft fich ein ziemlich richtiges Bitb von bem Belben bee Beitaltere entwerfen; man murbe jeboch f. Charafter und hohern Berth als Menfch nicht bollftanbig erfennen, wenn man ihn nicht auch in f. Gefangen: Schaft (vgl. bes Capit, Maitland ,, Narrative of the surrender of Bonaparte, and of his residence on board H. M. S. Bellerophon", Lond. 1826, beutich, Samb.), und bann (nach Antommardi) in f. fcmerghaften Rrantheit und im Sterben betrachtete, wie er, von Leiben aller Art gefoltert, von bem Drude f. Lage gepeinigt,

bennoch ungebeugt, immer berfetbe, in den letten Augenbliden f. Lebens dem ernften Ausspruche ber hohern Nemesis mit seltenem Gleichmuth entgegentritt. Die neueste Urtunde von N.'s Denkart ift sein Testament. Es ward d. 5. Aug. 1824 in London in dem Gerichtshose Doctors Common's geöffnet und besteht aus der letten Willenserklärung des berühmten Gesangenen vom J. 1821, aus mehren Codicillen oder Nachträgen und aus dem Berzeichnisse s. Effecten. Die londorer, engl. und franz. Ausg. dessethen (1824) ist vollständig, so auch der franz. Abdruck in Brüssel, und bie deutsche übert. in Leipzig, mit Anmerk., welche u. A. Nachricht geben, warum dis jest noch kein Bermächtniss ausgezahlt worden ist.

Unter ben Schriften uber D. nennen wir zuerft ben zum Theil mangels haften und einseitigen Abrif feines Lebens in der parifer ,, Biographie nouvelle des contemporains", Urt. Bonaparte (3. Th., S. 141-240), und Napoleon (14. Ih. 6. 332-572); von Rorvine (auch besondere, aber unrichtig unter Ur= nault's Ramen, zu Bruffel 1825, feitbem umgearb. u. b. I.: "Hist, de Napoleen", bem Brn. von Rorvins, 2. Muft., Paris 1829 , 4 Bbe., m. Rupf.); fobann die "Vie politique et militaire de Napoléon" (Paris 1824 fg., 2 Thle., mit 120 lithogr, Abbilo., Fol.), von M. B. Arnault, Mitgl, bes frang. Inflit.; ferner bes Grafen Thibaudeau (f. b.), Bfs. ber "Mem. sur le consulat", treffl. "Hist, gener, de Nap. Bonap, etc." (bei Cotta 1827, ber 8. Th, erfchien 1828); bes Gen. Jomini "Vie polit, et milit, de Napoléon, racontée par luimême au tribunal de Cesar, d'Alex, et de Frédéric" (Paris 1827, 4 Bbe.); 3. C. Bailleut's "Hist, de Napoléon, étude sur les causes de son élévation et de sa chute" (Paris 1829, 2 Bbe.), bie "Gefch. Dap. Bonaparte's von Friedr. Buchholy", und Joh. Beigel: "Rapoleon burch fich felbft gerichtet" (Frankf. a. M. Batter Scott's ,, Leben Dapoleon's", engl. , frang. und beutich (Condon, Paris, Stuttg. 1827, 9 Bbe.) bat feinen tiefen biftor. Gehalt. Als Erinnerungs= blatt an Rapoleons glangvolle Stellung in ber Befdichte fuhren wir eine von Derg lithographirte, finnreich geordnete und febr vollständige Tafel an: "Napoleon, sa famille, son empire, ses institutions, l'an 1812" (Leipzig 1824, gr. Rol.). In Anfebung ber Demoiren von Gliebern ber Ramilie Bonaparte, bie auch über Da's Leben einiges Licht verbreiten, verweisen wir auf die im Art. 20 0 : napatte angeführten Schriften. Man wird jedoch mehr Belehrung finden in ben gabtreichen Schriften, welche D.'s Beitgenoffen über ibn und feine Beit beraus: gegeben haben. Es ift fdwer, von allen ben biftor. Gehalt zu bestimmen, ba mol nur wenige von Borurtheil und Ginseitigkeit frei gefunden werden durften. Buerft nennen wir biejenigen, welche fich über bas politifche Leben bes Dberconfuls und bes Raifers verbreiten. Sier vereinigen fich die meiften Stimmen gegen ibn, indem fie ihn ale einen Teind der Freiheit, ale ben Unterdrucker der Berfaffung anfeben. Unter biefen Begnern fteben obenan ber Marquis be Lafanette (f. b. und beffen bafelbft angeführte "Demoiren"); fobann bie Frau v. Stael (f. b.), beren Stimme jeboch meift ber Biberhall gefranfter Gigenliebe ift; Benj. Conftant, vorzuglich in feinen "Memoires sur les cent jours" (Paris 1822, 2. Aufl., Paris 1829), und Fouche. 3mar erwidert D. auf biefen Bormurf in Las Cafes's "Memorial", baß er bas frangofifche, burd Revolution verwilberte Bolt erft habe fur ben Befig einer freifinnigen Berfaffung erziehen wollen (pour manier dignement sa liberte); allein ber Berf. ber oben angeführten "Suite etc." zeigt in meh: ren Stellen, wie fehr R. auf Diefer Seite verwundbar fei. Die Revolution bes 18. Brumaire ift ber Sauptpunkt, b. i man genau tennen muß, um bie große Frage zu beantworten: Bar Rapoleon ein Ufurpator, ober mar er es nicht? Benn man in feinen "Memoires" (1. Ih., G. 41-120) ben meifterhaften Auffat von ihm felbft über biefes Greigniff gelefen hat, fo vgl. man bamit bie, wenige Tage nach jener Rataftrophe u. b. I. , Entretien politique sur le 18 Brumaire', be:

fanntgemachte, auch ins Engl. überf. anonyme Schrift, als beren Berf. Sieves, Roberer u. A. genannt wurden, ferner Benj. Conftant: "De l'usurpation et de l'esprit de conquête", vorzuglich aber bie "Memoires" von Gobier. Diefer von allen Parteien geachtete Dann mar am 18. Brumaire Prafibent bes Directoriums ; jest ein 77jahr. Greis, fcbrieb er in bem einfachen Zone ber Babrheit und mit einer Offenheit, Die Butrauen einfloft, uber ben Bergang jener Begebenheit f. Erfahrungen nieber und bedte bas buntle Rantefpiel, bie Schurterei und Feigheit von Sieges, ben Stumpffinn, Die Weichlichfeit und Charafterlofigfeit von Bar: ras, bie Beuchelei und Schlechtigfeit von Fouche fo auf, bag man wol einfieht, warum Bonaparte bie einmal beschloffene Auflosung ber Conftitution bes 3. III nach feinem eignen Entwurfe ausführte und bie erftgenannten Menfchen nur als Mittel ju feinem 3mede brauchte. Rur ben Geschichtsfreund enthalten baber bie Memoiren von Cobier mabre Auftlarungen, wie fie nur ein rechtschaffener Dann uber Das geben tann, mas er felbft erlebt hat. \*) Uber anbre politifche Momente in bem leben bes Raifers, vorzüglich über bie bunbert Tage, l'Acte additionnel und bie Abbantung, val. man Beni, Conftant's icon ermabnte Schrift und jene "Suite" ju las Cafes (S. 92 fa.). Gine anonyme Schrift : "La verite sur les cent jours, principalement par rapport à la renaissance projetée de l'empire romain; par un citoven de la Corse" (Bruffel 1825) behauptet, eine Betfcmorung in Italien, um biefes Land ju einem Gangen ju vereinigen und bas rom. Reich mit einer Conftitution wiederherzustellen, foll D., bem man die Musführung biefes Planes übertragen habe, jur Rudtehr nach Frantreich und Etba bewogen haben. Die "Memoires de Joseph Fouche, duc d'Otrante" (Paris 1824, 2 Bbe.) enthalten ebenfalls wichtige Beitrage zur nahern Renntniß von R.'s offentl. Leben; 3. B. Talleprand fchlug ben Bug nach Mappten vor, um ben macht= begierigen General mit Pomp ju verbannen; ferner über bie Entwidelung b. 18. Brumaire, uber bie Folgen ber Schlacht von Marengo fur Frantreichs Freiheit u. a. m. Doch ift man oft zweifelhaft, ob Rouche überall bie volle reine Babrbeit fagen wollte; baf er fie wußte, barf man vorausfeten, ausgenommen ba, wo ein Polizeiminifter, ber auf beimliches Runbichaften feine Dacht grundet, fich ben Taufoungen ber Rantemacher bingibt. Darum fuchte Kouche fich mit ben bebeutenb= ften Mannern von allen Parteien in unmittelbaren vertrauten Bertehr ju feten; bles aber gab ihm nothwendig bie Maste ber Beuchelei und Kalfcheit. In ber Echtheit biefer Dentichrift tann wol nicht gezweifelt werben, wenn man fich erin: nert, wie bie befannte "Notice sur le duc d'Otrante" (1816) von feinem vertrauten Secretair (Demarteau) abgefdrieben und burch einen Dritten in die "Beit: genoffen" (Dr. 111) eingerudt worben ift. Derfelbe Bertraute bat bie von Rouche mehrmals überarbeitete, vollftanbige Sanbichrift ins Reine gefchrieben und mahr: fcheinlich nach Rouche's Tobe an ben Buchhandler Lerouge in Paris verbanbelt; man ertennt wenigstens barin wie in jener "Notice" benfelben Stol und biefelbe abfichtlich tunftvolle Art ber Darftellung , welche ben gehaften, in D.'s Demoten hiftor, gebrandmartten Polizeiminifter, ber gu bes Raifers Abbantung mitwitte, rechtfertigen foll. Go tonnte ubrigens nur Rouche fcbreiben, nicht jener Bertraute. \*\*) Begen Fouche find bie "Mem. du duc de Rovigo etc." (8 Bbe., Da: ris 1828) gur Rechtfertigung bes Raifers und bes Bfs, gefchrieben.

<sup>\*)</sup> Bonaparte lebte mit bem Prafibenten Gobier auf einem freundschaftlichen Fuße. Mab. Bonaparte lubbie Familie Gobier am 18. Brumaire ju fich jum Frühftlick ein, und Bonaparte hatte sich mit seiner Familie an bemfelben Tage bei Gobier zum Mittagseffen gelaben – um ibn ficher zu machen!

<sup>\*\*)</sup> Der Berleger von Fouché's "Memoiren" spricht von einem Intermédiaire chargé de remplir les intentions de l'auteur. Dieser Intermédiaire mar obne meiste jener Secretair, der auch die "Correspondence du duc d'Otrante avec le duc de... (Wellington), Dresde le 1 janv. 1816" breantigmacht hot,

Die gegrundetften Bormurfe, welche ber Rapoleonischen Regierung gemacht werben, betreffen indeß mehr bie von ibm angestellten Dersonen und beren im Dienft verichuldete Diffbrauche ober verübte Krevel, als Napoleon felbit. Man tennt ben Ubermuth und die Willfur ber fogen, Empereurs au petit-pied, ber Prafecte mit absoluter Gewalt! Auf ben Raifer fiel jeboch julept allemal ber Tabel gurud, bem freilich tein Regent fo leicht entgeben tann, baß er fich bismeilen in ber Babl feiner Diener geirrt und Unmurbige - feltener Untaugliche - ju wichtigen Stellen ernannt babe. Diefer Tabel mirb aber jum gegrundeten Bormurf, wenn man ben Ertaifer in f. Memoiren viele Manner, benen er eine große Dacht anvertraut hatte, als Schurten caratterifiren bort, die er ftets als folche erfannt haben will. Barum, fragt man , ließ er sie in Amt und Burben? Es ist baber nothia, sich mit ber Art ber Bermaltung unter Rapoleone Regierung grundlich befanntzumachen; ju biefem 3wede ift bas Bert bes erfahrenen Staatsrathe Dichon ("De l'état de la France sous la domination de Nap. Bonap.") ju empfehlen, ber barin viele Soanblichfeiten, bie Rapoleon nicht erfuhr, mit Meifterhand aufgebedt hat. Much gehort hierher bas mit Unrecht faft vergeffene Buch: "Rapoleon Buonaparte und bas frang. Bolt unter f. Confulate", bas bisher bem verft. Cavellmeifter Reicharbt augefdrieben murbe, bas aber gang aus ber Feber bes 1824 in Paris verft. geiftvol: len und ebeln Sonderlings, bes Grafen v. Schlabrenborf, gefloffen fein foll.

In Binficht ber militairif den Laufbahn Rapoleons und Deffen, mas er felbft baruber betanntgemacht bat, ift bie Babl feiner Gegner ebenfo gering, ale bie Mehrzahl feiner Bewunderer groß. Dabei fehlt es aber nicht an sachtundigen Beurtheilern, die Bieles von Dem, mas Rapoleon als Kelbherr gethan, grundlich gepruft, und Das, mas er felbft barüber mitgetheilt, berichtigt und ergangt haben. Sier nennen wir vor allen bes Generals (jest en retraite) Grafen Matthieu Dumas "Précis des événemens militaires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799 1814" (Paris feit 1800, mit Charten und Planen, Fol. ; 1824 erschienen bafelbft ber 15, und 16, 98b., ober bie "Campagnes de 1806 und 1807"; biefe beiben Theile geben bis jur Eroberung ber Dberlinie 1806, und ber Berf, hat babei Daffenbach's "Dentwurbigfeiten", C. v. B.'s "Dperationeplan" und R. v. L.'s "Bericht eines Mugenzeugen 20," benutt); fobann die "Hist, critique et militaire des guerres de la révolution" vom taif. ruff. Generallieut. Jomini (ber 1813 aus Rapoleons Rriegsbienft trat), wovon ju Paris feit 1820 eine verbeff. Musg. (t. XIII-XV, 1824, nebft einem Atlas) erschienen ift. Dit Rapoleone Beurtheilung ber Felbzüge Moreau's (in ben "Memoiren") muß bas befannte claff. Bert bes Ergherg, Rarl verglichen werben, fowie mit Bonaparte's meifterhafter Schilberung feiner ital. Feldzuge Das, mas die "Dftr. milit. Beitschrift" des Sauptmann Schels barüber mitgetheilt bat. Überhaupt verweisen wir, mas R.'s Bemerkungen über bie Rriegetunft betrifft (g. B. uber bie Felbzuge Turenne's und Friedrichs bes Großen) auf Des t. preug. Saupemanns S. v. Branbt "Unfichten über Die Rriegführung im Beifte ber Beit, mit bef. Simficht auf R.'s Memoiren" (Berlin 1824; ber Berf. verbreitet fich vorzüglich über Rogniat's bekannte "Considerations"), und auf bes f. preuß. Generallieut, v. Balentini "Abhandl. ub. ben Rrieg, in Beziehung auf große Operationen". In Unsehung ber einzelnen Feldzuge D.'s gibt es außerbem noch eine bedeutenbe Bahl von militair, Monographien, unter welchen wir einige ber lehr= reichsten namhaft machen; 3. B. über ben Krieg auf ber pyrendischen Salbinsel bie "Mémoires sur les opérations militaires des Français en Galice, en Portugal et dans la vallée du Tage, en 1809, sous le commandement du maréchal Soult" (Paris 1822, mit einem Atlas), bas "Journal des opérations de l'armée de Catalogne en 1808 et 1809, sous le commandement du général Gouvion St.-Cyr, par le marechal Gouvion St.-Cyr" (Paris 1821, nebft Atlas), die nicht au übersebenden "Considérations sur la dernière guerre d'Espagne" in Ed. Pas " - 3" . - 10 E - 4 I

penc's "Campagnes de 1813 et de 1814 aur l'Ebre, les Pyrénées et la Garonne" (Paris 1823), bee Ben. For "Hist, de la guerre de la Peninsule sous Napol." (Paris 1827, 4 Bbc.) und die "Mem. du Marechal Suchet sur ses campagnes en Espagne depuis 1808-14" (Paris 1829, 2 Bbe., Fol., mit einem Atlas) .-Für die Burdigung des Teldjuge von 1809 in Ditreich enthalten Die "Memoires sur la guerre de 1809 en Allemagne, avec les opérations particulières des corps d'Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren", vom Gen. Pelet \*) (Paris 1824, 2 Bbe.), die von der angefund, großen Camml. der "Memoires sur les guerres de Napoléon en Europe, depuis 1796 jusqu'en 1815", als Beftandtheil ber "Annales politiques et militaires de l'Empire" querft erfchienen find, ichabbare Driginalnachrichten, ba fie nach den Tageb., Dienflichriften und It.'s Briefwechfel mit dem (zu höhern Ansichten der Kriegeführung unfahigen) Major: Ge= neral Berthier, mit den Marichallen u. M. bearbeitet find. Der t. murtemb, Gen, 3. v. Theobald hat fie (Stuttg. 1824) überfest. Manche Behauptungen Pelet's über ben Felby. 1813 hat Ben. v. Duffling (,, Napoleone Strategie im 3. 1813, von ber Schlacht bei Groß. Gorfchen bis zur Schlacht von Leipzig", von C. v. 2B., Berlin 1827) wiberlegt. Den Feldzug von 1812 ftellt bie burch Benugung von Bers thier's Briefwechsel in bas Innerfte des großen Getriebes eindringende ,, Histoire de l'expedition de Russie", vom Marquis de Chambray, Dberftl. und Chef ber Artillerie ju Bincennes, gut bar. (Bgl. ben Schluß bes Urt. Ruffifch = beut= fcher Rrieg.) Die Geschichte biefes Relbungs von Berrn v. Butturlin, einem ruffifchen Officier, hat blog ben Borgug genquer Angaben über ben Beftand bes ruffifchen Beeres. Dagegen ift bes bochft einfeitigen Bauboncourt Darftellung leibenichaftlich, und Labaume's Erzählung zu fentimental. Des Generals Grafen v. Segur "Hist, de Napol, et de la grande armee pend, l'année 1812 (Paris 1824, 2 Bbe.) ift fcon gefchrieben, aber nicht grundlich; Gourgaud's (f. b.) Begenschrift ift zu leibenschaftlich. Bur Beurtheilung des Wendepunete in ber Enta Scheidung biefes Kriegs muß insbesondere bas "Tageb, des t. preuß. Urmeecorps unter Befehl des Generallieut. v. Dort, im Felby. von 1812, herausgeg. vom Generalmajor v. Septlig", bamale Abjut. Des Generallieut. v. York (Berlin 1823, 2 Bbc., mit Charten), beachtet werden. In Unsehung ber Feldguge von 1813, 1814 und 1815 find bes Dberftlieut. Rarl v. Plotho Bert: "Der Rrieg in Deutschland und Frankreich 1813 und 1814" (Berlin 1817, 3 Thle.), und bee Bataillonschefs Roch "Memoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814" (Paris 1819, 2 Bde.) von den Kennern schon gewürdigt und empfohlen. Des Ben. Baudoncourt "Hist, des campagnes d'Allemagne en 1813 et d'Italie en 1813 et 1814", und desselben "Hist, des camp, de 1814 et 1815 en France" (Paris 1826, 5 Boe.) ift meber fritisch genau noch parteilos geschrieben. Dit bie= fen fann man die Monographien ber Feldzuge ber bairifden, fachf., murtemberg., babifchen u. a. Armeecorps verbinden ; inebefondere den über die Motive des Feldberen beim Entwurf und Berfolg feiner Plane fich grundlich verbreitenben ,,Beitrag gur Kriegegefd), ber 3. 1813 und 1814", Die "Felbzuge ber fchlefischen Urmee un= ter dem Keldmarschall Blücher, von der Beendigung des Baffenftillft, bis zur Gin= nahme von Paris", von C. v. B. (Berlin 1824, 2 Thle.), fowie bie "Plane ber Schlachten und Treffen, welche von der preuß. Urmee 1813-15 geliefert worden, mit biftor. Erlaut." (Berlin 1824, 4 D., 4.). Die beutschen und engl. Schriften uber die Schlacht bei Baterloo, welche ju Berichtigung ber Urtheile Rapoleons und Gourgaud's über biefe Schlacht beitragen tonnen, find in dem Art. Baterlos genannt. Bill man enblich ben Belben unferer Belt mitten unter feinen Generalen nach bem Leben gezeichnet, und wie er balb vertraulich, balb leidenschaftlich oft fremden Ginfluffen fich bingibt, erbliden, fo wird man in dem ichon genannten \*) Beneral Pelet, Ingenieur, Bogling und Freund Daffena's, ftanb bei ber taifert.

Garbe als General und ift gegenwartig Marechal de Camp beim tonigl. Generalftabe,

"Manuscrit de 1813" vom Baron Fain, und vorzüglich in des ehrlichen Elfassers, des Generals Rapp, nach dessen Tode erschienenen "Memoiren du general Rapp, ecrits par lui-meme" (Driginalausg., Paris 1823) volle Befriedigung sinden. Doch liegen noch zu viele Denkschiften von Zeitgenossen bes berühmten Mannes in dem Pulte ihrer Berfaster, als daß wir schon jest die Musterung der histor. Literatur über Rapoleon und seine Zeit für abgeschossen halten sollten. \*)

Dapoli bi Romania, ober Rauplia, feit turgem wieder ber Gis ber griech. Regierung, die Sauptfefte des Peloponnes, liegt an der Dittufte auf einer fcmalen Salbinfel, am Deerbufen von Nauplia. Der Safen, welcher an 600 Schiffe faffen fann, begunftigt ben Sandel. Die Benetigner haben ben Plat nach Bauban's Art fo befestigt, daß er nur burch Sunger bezwungen werden fann. Bu den Außenwerten geboren Palamidi, die obere Refte, welche die untere Stadt bebereicht, und Albanitifa, Die untere Fefte, auf ber fich bie Sauntbatterien gegen ben Golf befinden. Den einzigen Bugang von ber Landseite bildet eine vom Meere und von Felfen eingeschloffene Strafe, die von den Batterien auf Palamidi und auf ben Ballen und Baftionen Der untern Stadt beftrichen merben fann. Det. 1821 mard ber Safen von Nauplia durch bie Belbin Boboling mit ihren Schiffen gesperrt, und von der Landseite durch Demetrius Apfilantis; allein engl. Schiffe verlaben ben Drt mit Lebensmitteln. Apfilantis befchloß baber Dauplia mit Sturm zu nehmen : ein unqueführbares Bagftud! Borber versuchten bie Capitains Boutier und Juftin, fich bes Eingangs bes Safens ju bemachtigen; allein im Augenblide der Ausführung wurden fie daran durch eine engl. Brid verbindert, bie im Dafen lag. Run mard ber Sturm auf b. 16. Dec, beflimmt, Spbria und Speggia fandten feierlich eingeweihte Sturmleitern und 40 Ranonierschaluppen. Die Bellenen ichmudten fich jum Ungriff wie ju einem froblichen Refte; fie nabmen das Abendmahl, dann begannen Zänze und Gelänge. Ein Reffe der Bobolina fang bie Sommen bes Theffalters Rhigas, und Rolofotronis fagte ju feinen Dalis taren : "Rinder, ich werde meinen Commandoftab über jene hohen Mauern werfen, und ihr merdet ihn holen!" Um 2 Uhr frub unternahm er einen Scheinangriff auf die Fefte Palamidi, mabrend Rifetas bis an die Balle ber untern Stadt vordrang ; allein der Feind hatte die Unftalten im Lager ber Briechen mahrgenommen und ftand überall geruftet. Da nun eine Windftille ben gleichzeitigen Angriff ber griech. Rlotte verbinderte, fo mußten die Brieden mit Connenaufgang fich auf jener fcmalen Strafe gurudgieben ; beffenungeachtet nahmen fie unter bem Reuer aller . feindlichen Batterien ihre Bermundeten und Tobten mit. Endlich gwang ber Sun= ger bie Turfen ju unterhandeln; fie übergaben am 18. Juni 1822 a. St. ben Griechen bas Augenwert von ber Geefeite und verfprachen ben Dlas zu raumen, wenn binnen 40 Tagen tein Entfat tame. Dadurch gewannen fie Beit. Drama Ali Pafcha brang in Morea ein und feste fich am 31. Jult und 1. Aug. mit Rauplia in Berbindung, mo Nifetas die Blodade bereits aufgehoben, bas Aufenwert aber befest gelaffen batte. Rach Drama Mi's Nieberlage (f. Griechen= Aufft and) ward nauplia enger als je eingeschloffen. Der Rapuban Pafcha tonnte bie griech. Flotte, welche vor bem Safen lag, nicht verjagen, oftr. und engl. Schiffe tonnten noch meniger Lebensmittel bineinbringen; baber nahm ber Dangel fo gu, bağ die Officiere ber Belagung von Valamidi nebft vielen Solbaten am 29. Rov. in die Stadt hinunterzogen, um nicht zu verhungern. Dies erfuhren bie Briechen und befchloffen fogleich noch in ber Dacht, bie buntel und fturmifch mar. Dalamibi gu ersteigen. Das Thor fand offen, Die einzelnen turt. Soldaten verließen ihre

<sup>&</sup>quot;) Der Berk biefes Art, hat die engl. Schriften über Rapoleon und f. Zeit nicht erwähnt, theils well sie auf bem festen Cande weniger verdreitet sind, theils weit ihm die beutschen und frang. Schriftsteller über ben genannten Gegenstand, als die grundlichs sten, umschrigften und vielseitigsten, ben Borgung zu verdienen schrinen.

Poften; fo wehte am beit, Unbreastage, ben 1. Det, a. St. 1822, bie gabne bes Rreuges auf Palamibi, und 22 Tage nach Ginnahme biefer Wefte fcblog Rolotos tronis, als Archistrategos, bie Bebingungen ber Übergabe ber Stabt felbft ab, melde am 22. Dec. 1822 (3. San. 1823) von ben Bellenen befett murbe. Die turt. Befahung nebft ben Ginm. , jufammen etwa 4000 Menfchen , wurden nach Burudlaffung bes größten Theils ihrer Sabe auf griech, und engl. Schiffen nach Rlein= afien geführt. Man fand über 300 Stud Gefchut und Munition. Die übrige Beute mar fehr groß, aber bas Deifte eignete fich Rolototronis gu. Der Befit biefes Bollmerts ber griech. Freiheit erregte bie Giferfucht und bie Berrichbegier ber aried. Sauptlinge aufs Rene. Anfangs flegte bie allgemeine Sade über bie 3wede ber Ginzelnen. Man befchlof bie Aufbebung ber proviforifchen Berfaffung, und am 30. April 1823 mar in Rapoli ber erfte orbentliche Congreß bes hellenischen Bolts versammelt. Die neue Centralregierung unter Georg Konduriotis, als Prafibenten ber geleggebenben, und Dietro, Aurften von Maina, als Prafibenten ber vollzieben: ben Abtheilung, nahm jeboch anfangs in Tripolizza ihren Gib, weil über bie Theilung ber Beute von Napoli bi Romania Streitigfeiten entstanden waren, und Rolototronis ber Sohn, mit einem ihm ergebenen heerhaufen, jenen Plas behauptete. Enblich gelang es bem Einfluffe Mauroforbatos's und Lord Boron's, ben trobigen Rolofotronis jum Nachgeben zu bewegen und bie Anspruche ber Ubrigen auszugleis chin, worauf 1824 bie griech, Regierung in Napoli bi Romania einzog. Det. 1824 murbe bier bie britte Sigung bes gefeggebenben Rorpers eröffnet; Ronburiotis blieb Drafibent bes Bollgiebungerathes, ber in Rapoli feinen Gis batte, und Mauroforbatos murbe sum Staatsfecretair ernannt. Doch balb fachte Rolo: totronis's herrichfucht ben Burgerfrieg wieber an. Er mußte fich gwar (im Dec.) ber Regierung unterwerfen und murbe (im Febr. 1825) gefangen nach Spbra ge= führt; allein die tropigen Moreoten erzwangen feine Freilaffung (22. Dai), wors auf ihn bie Regierung jum Dberbefehlshaber gegen 3brahim Pafcha (20. Juni) ernannte, ber bis gegen nauplig vorgebrungen war. Bei ben Muhlen vor biefer Stadt (25. Juni) gefchlagen, mußte fich 3brahim gurudziehen; boch am 12., 14. u. 20. Juli bestegte er die Griechen unter Rolofotronis. Napoli wurde wiederum ber Sis bes Parteienhaffes. Die Gulioten, welche bas Schloß Palamibi befest hielten, beschoffen (im Det. 1826) bas Schlof Buftiggi, wo bie Regierung fich befand, bie am 6. Dec. ibren Gis auf die Infel Maina verlegte. Bwar verfammelte fich ber bellenische Congreß, ber gu Trogen (9. April 1827) ben Grafen Capobiftrias auf 7 3. jum Prafibenten ernannt hatte, b. 19. Dai wieberum in Nauplia; allein bie Befabung bes Palamibi emporte fich megen rudftanbigen Golbes, und bie provifor. Regierung verließ (28. Mug.) abermals Rauplia, um fich nach Agina zu begeben. Schon ruftete fich Ibrahim, um Nauplia ju erobern, ale bie Seefchlacht bei Ravarin (20. Dct.) biefen Plan vereitelte und Griechenland rettete.

Rarcissus, 1) nach ber Mythologie der Sohn des Flußgottes Cephissund der Nymphe Liriope (oder nach einer settenem Angade Liriossa, Der Seher, hatte ihm nur dann ein hohes Alter prophezeit, wenn er sich selbst tennen ternen wurde. Die schone Gestalt des jungen Narris bewegte die herzen aller Jünglinge und Nymphen. Scho verzehrte sich und ward zur bloßen Stimme, als ihre Liebe zu ihm keine Gegenliebe sand. Aber da hatte auch seine Stunde geschlagen. Bon der Jagd erhist, will er aus einer Quelle trinken, erblickt in derseleben zum ersten Mal seine eigne Gestalt, und nichts kann nun den unglücklichen Ingling von dieser Quelle trennen. Die rasende Leidenschaft zu sich selben zehrt ihn, und die mittelidgen Stater verwandeln ihn in die Narcisse mit gelben Beldtern. So wird die Sage, die am reizendsten Doid in den "Metamorphosen" (lib. III, 339 — 510) gestaltet, erzählt. Noch spat zeigte man dei Thespia in Bootien (in einer Gegend, wo noch jeht nach Aussage der Reisenden viele Nar-

ciffen wachsen) bie ungluctiche Quelle, bie ben Rarcif querft fich felbft gezeigt hatte. 2) S. Deffaling,

Narbini (Pietro), einer der größten Biolinisten seiner Zeit, geb. zu Livorno 1725, bildete sich zu Padua unter Tartini und ward balb für den vorzüglichsten Schüler diese Künstlers, dem ganz Europa den Rang des ersten Birtuosen auf der Bioline zugestand, gehalten. 1762 ward er bei der damals glanzenden Capelle zu Stuttgart angestellt. Als bisele indessen 1767 eine bedeutende Verminderung erlitt, ging N. nach Livorno zurück. Zeht schrieb er seine meisten Compositionen. 1769 besuchte er seinen Lehrer zu Padua und psiegte ihn in seiner lehten Krankheit mit wahrhaft kindlicher Zärtlichkeit. 1770 ging er als erster Biolinist der Capelle des Großberzogs v. Toscana nach Florenz, wo er 1796 starb. Er hat viel für die Bioline und auch einige Krios sur die Flote geschrieben. Seine Compositionen haben im Sanzen einen ernsten Charakter und verlieren, wenn sie nicht im Eeiste der ale ten Tartinischen Schule vorgetragen werden. N. glanzte vorzüglich im Bortrage des Adagio; dier glaubte man oft mehr Beson als ein Instrument zu hören.

Rartotifd, betaubenb (von vapxow). Es gibt mehre Pflangen, beren Beift bie Berrichtungen bes Rervenfpftems in fo hohem Grabe ftort ober gar un= terbrudt, bag bie Empfindung verandert wird ober gang aufhort, bei fortgefetter Birtung aber ber belebenbe Ginflug bes Rervenfoftems auf ben Draanismus auf= bort, und bas Leben felbft gerftort wirb. (Bgl. Gift.) Diefe Pflangen enthalten ein foldes nartotifdes Gift theils rein und bervorftedend, theils mit andern icarfen ober aromatifchen Gaften vermifcht, benen es untergeordnet ift. Die Birtung ber nartotifch giftigen Pflangen ift baber auch nicht gleichformig; manche wirten gerabezu betaubend und ftorend auf bas Dervenfoftem, wie bas Bilfenfraut, ber Schierling ; andre wirten querft auf bas Blutfpftem und felbft auf bas Behirn er: regend, und hinterher ober nur in großern Gaben erft betaubend, wie bas Dpium. Die außern Ericheinungen von biefen Birtungen find verschieben, je nachbem bie Portionen bes genoffenen Giftes groß ober flein, bie Birtung beffelben fich mehr auf bie Empfindungs: ober auf die Bewegungenerben wirft. Danche nartotifche Bifte erregen Schwindel, Duntelheit ber Mugen, anbre beftige convulfivifche, oft febr wunderliche Bewegungen aller Glieber, ober reigen gum unwillfürlichen hefti= gen Laden; andre maden die Menfchen toll und rafend, anbre verfeten fie in ftille Bergudungen; auf alle aber folgt enblich Labmung und gangliches Absterben ber angegriffenen Rerven. Die Anwendung nartotifcher ober nervenbetaubenber Argneimittel als fcmergfillenber Mittel bebarf baber ber großten Borficht.

Darr, ein Menfc, ber burch tuftige Streiche, Reben und Doffen fich vor Diefe Bebeutung hat bas Bort in ben Bufammenfes Anbern auffallenb macht. hungen, wie g. B. Sofnarr, Schaltenarr, und wird im Diminutiv, wo man es befondere vom weiblichen Gefchlechte gebraucht, als Rarrchen oft etwas Liebensmurbiges. Much verfteht man unter Darr einen Menfchen, ber willfürlich ben Regeln bes gefunden Menichenverstandes ober ber Rlugheit guwiberhandelt. griff wird oft vertehrt angewendet, indem einzelne Menfchen von ihrem Beitalter ober von ihrer Nation fur Narren gehalten worden find, die von einem andern Bolte ober von einer anbern Beit vergottert wurden, ober hochgeachtet worben fein murben, wenn man fie gefannt hatte. Bu biefer zweiten Bebeutung bes Bortes Rarr, mo es ein Überichreiten ber naturlichen Grenze anzeigen foll, geboren bie Musbrude Beibernart, Dugnarr u. bal. In einem engern Sprachgebrauche bezeichnet enblich Rarr einen Menfchen, ber bes Gebrauchs feiner Bernunft ganglich unfabig ift, und ift bann gleichbebeutend mit Bahnwigiger, Bahnfinniger. Uber bie pfochologifchen Erfcheinungen ber Rarrheit vergl. m. Geiftestrantheiten, De= landolie, Errefein, Bahnfinn.

Rarrenfeft nannte man bas geft, welches vom 5. bis jum 6. Jahrh. in

mehren driftlichen ganbern Guropas von Beiftlichen und Laien regelmäßig mit ben größten Marrheiten gefeiert murde und eine ber mertwurdigften Erfcheinungen in ber Bilbungsgeschichte bleibt. Bu ben Keften ber Beiben, melde bie driftl. Religion nicht fobalb verbrangen tonnte, geborten bie Saturnalien, bie in ber momentanen Difchung und Umtehrung aller Stanbe und ber ausgelaffenften Froblichteit felbit unfere freieften Carnevals übertrafen. Die Marrenfefte ber Chriften maren Rade abmung biefer Saturnalien. Beide murben im December gefeiert. Die Saupts feierlichkeiten fielen auf den Zaa der unschuldigen Kindlein oder auf den Neujahrs: tag; fie bauerten aber im Gangen von Beibnachten bis auf ben letten Sonntag nach Epiphanias. Rachdem anfange nur Chorenaben und junge Safriftanen Die Dauptperfonen babei gemacht batten, nahmen bald alle Unterbebiente ber Rirche und felbft Laien Antheil baran, mabrend ber Bifchof ober ber vornehmfte Beiftliche bes Dete mit ben übrigen Ranonitern bie Bufchauer abgaben. Die jungen Leute, melde bie Sauptrolle bei biefem Rarrenfefte (bamale auch bas Reft ber Unterbigfo= nen, die Decemberfreiheit ober bas Feft ber Calenda genannt) fpielten, mablten aus ihrer Mitte einen Bilchof ober Erzbischof der Darren und weihten ihn unter vielen laderlichen Reierlichkeiten in ber Sauptfirche ein. Der ermabite Marrenbiichof nahm bierauf ben gewöhnlichen Gis bes Bifchofs auf bem Throne ein und ließ in feiner Begenwart bas Sochamt halten, wenn er nicht vorzog es felbft zu halten und bem Bolte unter lacherlichen Grimaffen ben Segen zu geben. Bahrend biefer Beit ubten die in allerlei Mastenkleidung eingehüllten Narren in der Rirche taulend Thorbeiten u. Doffenftreiche aus; man fang in der Rirche Die fcmubigften Lieder, fubrte bie uppigften Tange auf und nahm die verbachtigften Stellungen an. Wir haben noch Die Ceremonienbucher ober Ritualien, nach welchen an vielen Orten bas Rarrenfelt begangen wurde. In einem berfelben wird bie Profe, die man an dem St. : Stephans: tage auf bem Rarrenfefte in der Rirche fang, Efelsprofe, und die, welche an dem Lage Nohannes bes Evangeliften gefungen murbe, Die Dofenprofe genannt. Dach bem Ritual des Narrenfestes in der Stadt Gens fpielten die Priefter, mabrend ber Narrenbifchof bas Sochamt hielt, auf bem Altare mit Burfeln und marfen ftintendes Raucherwert in bas beilige Rauchfaß. Die erfte Entftebung biefes Teftes foll in Frantreich zu fuchen fein. Bas Deutschland betrifft, fo baben wir nur noch von ben am Rhein befinblichen Stabten Radricht, bag bas Darrenfeft balelbit gefeiert morben ; woraus man aber nicht ichließen darf, daß es in ben übrigen deutschen Rirchen nicht gefeiert worden fei. Go allgemein herrichend inbeffen bas Darrenfeft gewefen gu fein fcheint, fo ift es boch von einzelnen Papften, Bifchofen, frang, und fpan, Concilien haufig verbammt und verboten worben. Much die Gorbonne verbot es 1444. Aber alle diese Berbote rubren erft aus einer Beit ber, wo die Dammerung bes neuen Lichtes schon angebrochen war, welches Europa vom 16. Jahrh. an völlig er-Inbeffen fehlte es auch gur Beit biefer Berbote nicht an eifrigen Bertheis bigern bes Narrenfeftes, von benen einer erklarte; bag bas Narrenfeft ebenfo beilig und Gott angenehm fei als bas feft ber unbeflecten Geburt ber Mutter Gottes.

Marrentappe, f. Sofnarren.

Rarrenfchiff, f. Brandt (Gebaftian).

Narfes, ein Berschnittener am hofe bes Kaisers Justinian I. zu Konstantinopel, beffen Baterland unbekannt ift. Durch seine Salente schmeichelte er sich bet bem Kaiser so ein, daß dieser ihn zum Kammerberrn und kaisert. Privatschammeister machte. Im 3.538 ward er an die Spige eines heeres gestellt, melches den faisert. Feldberrn Belisarius in Italien bei der Berreibung der Oftgothen unterflühert sollte. Allein die Uneinigkeit, welche sich bald zwischen ihm und Belisarius zeigte, veranlagte seine Zurückderusung. Indessen wurde er 552 aufe Reme nach Italien geschicht, um den Fortschritten der Gothen Totila Eindaltzu thun. Er eroberte

Rom, nachbem er den Totila geschlagen hatte. Mit gleichem Chade besiegte er den Tejas, den die Gothen an die Stelle des Totila zu ihrem Könige erwählt hatten, und im Frühjahr 554 den Ansührer der Alemannen, Buccellinus. Nachdem N. auf diese Weise katte, erhielt er die Statthalterschafte über diese Land, wilche er 15 Jahre lang verwaltete. Indem er aber den öffentlichen Scha auf alle Weise zu dereichern suchte, erwegte er das Misvergnügen der ihm untergebenen Provinzialen, die ihre Klagen durch Übgeordnete von Rom vor den Thron des Kaisers Justinian II. brachten. Ward in schiefflichen Ausbrücken seiner Statthalterschaft entsetz und soll sich das durch gerächt haben, daß er die Longobarden zu jenem Einfall in Italien einsub, welcher 568 unter dem Longobardenkönig Alboin erfolgte. Muratori u. a. Schriftesteller haben den Antheil des R. am Einfall der Longobarden bezweiselt. Nach seiner Entseyung hielt er sich in Neapel auf und starb in hohem Alter zu Rom 567.

Marusgewicz (Mbam Stanislaus), Dichter und Siftorifer, geb. 1733 aus einer alten Familie in Lithauen, trat 1748 in ben Jefuitenorben und warb nach feiner Rudtehr von einer Reife burch Deutschland, Frantreich u. Italien Borfteber bei bem Collegium nobilium ber Jefuiten in Barfchau. Rach Aufhebung biefes Drbens trug ihm ber Ronig, welchem feine Talente nicht unbemeret geblieben maren, 1773 auf, von ben erften Theilungeverhandlungen Polene Alles zu Papiere ju bringen. Geine Arbeit, von welcher nichts gebrucht erschienen ift, fand bei bem Ronige folden Beifall, bag biefer ibn zu einer vollftanbigen Gefchichte von gang Dolen ermunterte und ihn bei ihrer Ausgrbeitung auf bas großmutbigfte unter-Diefes mit icharffinniger Rritif, ausgebreiteter Belefenheit und in einem gebrangten, ichmudlofen und nach bem Tacitus gebildeten. Stole abgefafite Be= fchichtewert ift bas wichtigfte, bas je uber bie polnifche Gefchichte erfchienen ift, und gugleich ein Deifterftud ber polnifchen Literatur. Es enthalt bie Befchichte ber Piaften (Barfchau 1780 fg.; 1803, Th. 2-7, m. Rpf.). Leiber ift es nicht been-Der 1. Bb., ber ungewiffen fruheften Geschichte Polene bestimmt, welcher am Schluffe bes Bangen nachgeliefert werben follte, ift nie erfchienen. ließ eine Sammlung von Materialien zu biefem Berte, bie er aus verschiedenen of= fentlichen und Kamilienarchiven gufammengetragen batte, in 360 Bbn. Kol. ift nach ben Regierungsjahren ber einzelnen Ronige geordnet und befand fich gulebt bei bem berühmten Thabbaus v. Gradt, bem Berf, eines trefflichen Berts über bie lithauifchen Gefete, ber D.'s Wefchichte fortfeten follte. Als Dichter zeichnete fich R. in mehren Gattungen bochft rubmlich aus, befonbers fanben feine Stollen arofen Beifall. Roch befitt man von ihm eine polnische Uberfegung bes Tacitus (1775) in 4. 28bn., in welcher er ben Beift bes Driginals richtig aufgefaßt und bie fraftige Rurge bes Style zum Bewundern gludlich nachgebilbet hat; ein Leben bes tithauifchen Felbheren Joh. Rarl Chobelewicz (Barfchau 1805, 2 Bbe.), Zaurpla ober Befchichte ber Tataren, und anbre Schriften. Er ftarb aus Gram über bas Schidfal feines Baterlandes 1796 ju Barfchau und wurde auch wegen feines ebeln und menschenfreundlichen Charaftere allgemein betrauert.

Rarwa, Stadt und Festung, am westl. Ufer der Narowa, die aus dem Pelpussee kommt, dei Joala einen Wasserall bitdet und 2 Meilen von hier in den sinnischen Meerbusen fliest. Sie hat einen Hafen, eine Borse, ein Zeughaus, 450 Hauser von guter Bauart und 3600 Einw., größtentheils Deutsche, welche eine Nägelfadrik, eine Neppschlägerei und 7 Sagemuhlen unterhalten. Wichtiger ist der Handel. Jährlich kommen an 100 Schisse an: Man versendet Balken, Breter, Flachs, Hanf, Getreibe ic. Die narwa'schen Neunaugen und geräucherzen Lachse sind beliebt. Auch ist diese Stadt merkwürdig durch den großen Sieg, welchen König Kart XII. von Schweden in ihrer Nähe über die Russen b. 1. Dec. 1700 ersocht. Lestere eroberten 1704 Narwa mit Sturm.

Rargiffe, ein Blumengwiebelgewache, wovon mehre Sorten in Deutsch=

Divined by Google

land einheimisch sind. Man liebt sie theils wegen des angenehmen Geruchs, theils wegen der schonen und zeitigen Bluthe. Den Worzug verdienen die kleine gelbe Jonquille, die größere Tazette, die im Freien dauernden weißen (Narcissus posticus) und gelben gefüllten (N. Bulbocodium).

Rafe, f. Geruch.

Daffau. Die Biege bes Saufes Naffau ift bas Schlof Laurenburg an ber Labn in ber feit 1643 fo benannten Grafichaft Solgapfel. Als ben Stifter bes Ge fchlechte nennt man mit großer Babricheinlichkeit Deto von Laurenburg, ben Bruber bes Ronigs Ronrad I. (im 10. Jahrh.). Unter feinen Rachtommen wurde Balram I. (ft. 1020) burch feine Gobne ber Stifter greier Linien. Der altere, Balram II., pflangte Die Linie Laurenburg fort, Die in der Rolge nach bem 1181 gebaues ten Schloffe Daffau fich nannte; ber jungere, Otto, vermablte fich mit ber Erbin pon Gelbern und fliftete bie Linie Daffau-Gelbern, welche 1523 erlofd. Die naf= fauifchen Erblande theilten 1255 Die Gohne Beinriche II., bes Reichen. Walram, ber altere, nahm bie fublichen; Deto, ber jungere, bie nordl. Lander. Diefe beiben Linien, bie malramifche und ottonifche, bluben noch jest. A) Balrams Cobn Abolf wurde gum beutschen Raifer ermablt 1292 und verlor bas Leben in ber Schlacht bei Gelibeim 1298 burch f. Mitbewerber Albrecht v. Ditreich. Seine Rachtommen theilten fich in mehre Breige, von benen ber jungfte endlich 1605 in ber Perfon bes Grafen Lubwig II. alle Lanber vereinigte, Geine Gobne grundeten 3 Linien : a) Saarbrud, die fich 1735 in die Ufte Saarbrud : Ufingen (ftarb aus 1816) und Saarbrud : Saarbrud (ftarb aus 1797) fpaltete; b) Ibftein, welche fcon 1721 erlofd; und c) Beilburg, welche feit 1816 alle Beffgungen ber malramifchen Linie wieber vereinigt bat. Die Grafen ber malramifchen Linie machten querft 1688 und 1737 Gebrauch von ber erneuerten, aber fcon 1366 von Rart IV. einem Grafen von Raffau ertheilten Fürftenwurde; boch tonnten fie erft 1803 Sie und Stimme im Kurftencollegium auf bem Reichstage erlangen. Durch bie frang. Revolution hatten fie bie Grafichaft Saarbrud und mehre Amter auf bem linten Rheinufer (20 [ M., mit 53,000 Ginm.) verloren. Dafür entschäbigte der Recef von 1803 die Linie Ufingen mit 36 DM. und 93,000 Einm. Raffau-Beilburg erhielt fur 8 DM. mit 19,000 E., Die es verlor, 16 DM. mit 37,000 Einm Zuch ber Rheinbund, ben fie 1806 mit fliften balfen, vergrößerte ihr Bebiet mit 31 DR. u. 84,500 Ginm, und gab bem Genior bes Saufes ben Bergogstitel. Sammtliche naffauische Lander wurden zu einem fouverginen vereinten und untheil= baren Bergogthum erflart. Durch Taufchvertrage, 31. Dct. 1815, mit Dreugen. erhielten ber Bergog und ber Aurft von Naffau faft alle Lander ber ottonifchen Linie und bie niebere Grafichaft Rabenelnbogen. Much bestätigte bie wiener Congrefacte ibr Erbrecht auf bas Großherzogth. Luremburg nach bem Musfterben ber ottonifchen Linie. . Ale fouverainer Fürft bes beutschen Bunbes theilt ber Bergog v. Daffau mit Braunfchweig ben 13. Plat. 3m Plenum hat er 2 Stimmen und ben 14. Plat. Das jebige Bergogthum Raffau grengt an die preuß. Proving Nieberrhein, bas Großbergogthum Beffen und Frankfurt. Der Rhein umfließt fublich bas Land und nimmt bei Labnftein die fchiffbar gemachte Labn auf. Das Gange enthalt auf bei= nabe 83 | D. 28 Umter, 31 Stabte, 36 Rleden, 816 Dorfer und 348,000 E. barunter 3846 Militairperfonen, 185,461 evangelifche Chriften, 157,638 Ratho= liten, 190 Mennoniten und 5717 Juben. Der hof ift reformirt, fowie ein Dritt= theil ber Unterthanen. Reformirte und Lutheraner aber haben fich 1817 gu einer "evangelifch : driftl. Rirche" vereinigt. Un ber Spite ber einen wie ber andern Landestirche fteht ein Bifchof. Bei ber Bahl eines tathol. Bifchofs und boberer Burbetrager muß immer ein Berzeichniß ber geeigneten Didcefangeiftlichen guvor Die landesherrliche Genehmigung erhalten. Der gum Bifchof Gemablte bringt ale= bann an ben Papft das Gefuch um Bestatigung. Die stanbesberrt, Gebiete gabten

auf 9 DM. 21,000 Cinm. Das mehr bergige als ebene Land, welches ber Taunus mit feinen Balbhoben und romantifden Thalern fcmudt, ift febr fruchtbar. erzeugt im Rheingau bie ebelften Beine zu Sochheim, Rubesbeim, Johannisberg, St.=Marcusbrunnen zc. Much find bie Mineralquellen gu Biesbaben (f. b.), Dieberfelters, Beilnau, Rachingen, Ems, Langenfcwalbach und Schlangenbab berühmt. Ginfunfte bes Bersogthums : 1.810,000 Gibn. ; Staatsfculb 5 Dill. Bibn.; Bunbescontingent 3.028 DR. Der regierenbe Bergog Bilbelm (geb. ben 14. Juni 1792) von Daffau resibirt ju Biesbaben und in bem iconen Schloffe Biberich; er trat 1817 ju bem beiligen Bunde und aab feinem Lande im Gent. 1814 und 1815 eine landstandifche Berfaffung. In 658 Schulbezirten find außer ben Reallehrern 828 Lehrer fur 34,000 Rinder von ber evangel, und fur 27.000 bon ber tathol. Rirche angestellt. Bur Lanbesuniversitat ift, nach einem Bertrage mit ber banoverfchen Regierung, Gottingen erflart worden. Bon ber ufingifchen Linie find noch Pringeffinnen am Leben. Bgl. bas "Staats = und Abregbuch zc." (Biesb. 1830) und Edharbt's trigon, aufgen. Charte bes Großherzogth. Deffen und bes Bergoath, Raffau in 8 Sect. (Darmit, 1829).

Die jungere Linie bes Saufes Daffau, Die ottonifche, welche bas Ronigreich ber Die berlande befist, begann mit bem 1292 verft, Grafen Dtto. Es murbe jeboch biefer Stamm erft unter bem Grafen Bilbelm, ber 1559 ftarb, ge= Bis 1702 pflangte fic bie Nachfommenschaft feines altefdidtlich mertwurbig. ften Cobnes Wilhelm I. (f. b.) fort. Diefer erbte 1544 bas gurftenthum Dras nien, und fonderbare polit, und Umteverhaltniffe hatten gur Folge, daß ihn bie in: furgirten Niederlander zu ihrem Generalcapitain erwählten. Er friegte mit Opa= nien gludlich, bis ibn ein Deuchelmorber 1584 tobtete. Seine Sohne, Moris (ft. 1625) und Beinrich Friedrich (ft. 1647), erbten bie vaterliche Tapferteit bei geringerer polit. Dagigung, um rubig bas Staatsichiff ber jungen Republit gu leis ten, und bes Lettern Cohn Wilhelm II. erlebte gwar 1648 bie Anerkennung bes Freiftaats, welchen feine Borfahren grunden halfen, und bie Statthalterfchaft in mehren Provingen mit ber Generalcapitainewurbe; aber f. Beirath mit ber engl. Pringelfin Maria, Tochter Ronigs Rarl I., ber enthauptet murbe, und bes Saufes Dranien geheime Begunftigungen versuchter Reactionen ber tonigl. Dartei in Enaland, veranlagten jum Unglud ber Dieberlander ben Groll Crommell's miber bie Dieberlander und die Schrecklichen Seefriege beider Mationen, die vor ber Generalcapitainschaft seines Cobnes Wilhelm ausbrachen, als ber Bater 1650 gestorben mar. Erft 1674 erlangte diefer die alten Burben feines Saufes wieder und murbe 1689 Ronig von England. Er war febr friegerifch und gewiß mehr, ale ber Re= publit nublich mar. Unterftubt von ber ftanbifchen faft erblichen Dligarchie, mußte er unter allen Erbftatthaltern am meiften der Rrafte bes Staats zu feinen 3meden 1702 ftarb er ohne mannliche Erben. Mus Dantbarteit für fich zu bedienen. ben Beiftand bes Saufes Branbenburg bei feiner Befinahme von bem Throne Englands, permachte er jenem Saufe bie Rurftenthumer Dranien und Dors nebft fconen Berrichaften in Weftfalen, alles Ubrige bagegen f. nachften Manaten, Job. Bilb. Frifo, Kurften von Raffau-Dieb. Diefer ftammte ab von bem Bruber bes Stiftere ber Freiheit ber Dieberlande, vom Grafen Johann, ber im Revolutionsfriege ale Statthalter in Belbern und Butpben 1606 farb. Graf Johann batte bas Saus Raffau: Dies gegrundet; ihm maren nach einander, als Stattbal= ter von Friedland und Groningen, Gohn, Entel und Urentel, Ernft Caffmir, Bilbelm Kriedrich und Beinrich Casimir gefolgt. Letterer ftarb 1696. In ben beiben Statthalterschaften folgte ihm Joh. Wilh. Frifo, murbe aber nicht Wilhelms 111. Nachfolger in der Statthalterschaft ber übrigen niederland. Provingen und in ben andern republikanischen Amismurben. Er ertrant 1711. Doch mar bie oranische Partei in ber Republit machtig genug, um feinem Cohne Bilbelm IV, allmatig bie Stattbaltericaften Bilbeims III, in Gelbern und Butphen zu verschaffen. 1747

erhielt er biefelbe Burbe in ben übrigen Provingen und wurde Erbft atthalter. Bon ber ottonifchen Linie ftarben mahrent feiner Regierung folgenbe regierenbe Speciallinien aus: Sabamar 1711, Dillenburg 1739 und Siegen 1743. Wit: belm IV. ftarb 1759. Sein Sohn und Thronfolger Bilbelm V., geb. 1748, hatte, fo lange er lebte, viel Unglud in ber Berwaltung feiner republikanifchen Burben: Sein Bormund, der Bergog Ludwig von Braunschweig, tilgte bie großen oranifchen Saus : und Landesschulden, die deutsche Baufer bei aussterbenben 21ge Mis ein geborener Begner ber Magiftraturfamilien in ben naten zu erben pflegen. Rieberlanden und ihres Ginfluffes auf die Bermaltung, ftellte er nicht bie Ber: mandten berfelben, fondern fremde Boffinge, manden beutiden Rurftenfohn ze im Militair und Civile an, ohne im Befentlichen viel zu verbeffern. Saf ber beleidigten Dligarchen wiber bie Dranier, fur beren Saupt er galt, und miber ben Erbftatthalter, von bem man glaubte, bag er ihm gu febr vertraue. Patrioten nahmen bem Lebtern feine Borrechte : inbeff fette ihn ein anbrer Bergog von Braunfchweig an ber Spige eines Beeres Preugen wieder in feine Burben ein. Im Kortidritt ber frang. Revolution aber behaupteten feine Begner ihren Ginflug in ben Staaten und Generalftaaten; baber mußte er 1802 feine Burben und fein Gigenthum in ben Dieberlanden gegen Entschädigungen in Deutschland aufgeben. Er ftarb zu Braunschweig ben 8. Upril 1806. 3mar verlor fein Cobn, ber jebige Ronig Bilbelm I. (f. b.) 1807 auch biefe und bie Couverginetat feiner Erblande baen; allein 1813 berief ihn eine Boltsinfurrection auf ben Thron ber Dieberlande. melde ber wiener Congres burch Belgien und burch Luremburg gur Entichabigung für feine beutschen Erblande vergrößerte. Raft bas gange naffau:ottonifche Staats: gebiet gelangte an bas Saus Daffau : Beilburg, bie einzige noch übrige malramis iche Donaftie. Beibe Linien erneuerten ihren Familienbund burch eine Raffan und Luremburg betreffende Erbverbruberung, Die auch für ihre Unterthanen bie bumanften Bestimmungen enthalt. G. Arnoldi's "Gefch. ber oran. = naffauifchen Lanber und ihrer Regenten" (Sabamar 1799 - 18163, Bbe.).

Daffauifche Banbftanbe. Das Bergogth, Raffau mar einer bererften beutichen Staaten, welche eine neue landftanb. Berfaffung erhielten (Datent v. 2. Sept. 1814, "Europ. Conflitutionen", II, 295), und gwar eine folde, mobei bas Grundeigenthum als Bafis ber Reprafentation angenommen und eine Abtheilung in 2 Rammern, bie herrenbant und bie Landesbeputirten, gemacht murbe. Die her: renbant, über beren Bufammenfebung eine eigne Berordnung erfchien (v. 3. Rov. 1815, "Gurop. Conflitutionen", III, 577), befteht aus ben Pringen bes Saufes, aus ber Erbin v. Unhalt-Bernburg-Schaumburg (Ergherzogin Bermine v. Deftreich, als Grafin v. Solgapfel), dem Furften v. b. Lepen, ben graft. Familien v. Balbbote Baffenbeim, Balberborf u. Leiningen: Wefterburg, bem Kreib, v. Stein, als erb: lichen Mitgliebern (6), und 6 gewählten Deputirten ber gefammten abeligen Butsbefiger. Die Landesbeputirten befteben aus ben 3 Abgeordneten ber protestant, und ber fathol. Beifflichkeit und ber bobern Lebranftalten, welche in jebem Stanbe pon ben Borftebern, namlich ben Inspectoren ber protestant,, ben ganbbechanten ber tathol, Geiftlichfeit und ben Rectoren ber bobern Lehranftalten, gewählt mer-Der Gewerbeftand ftellt 3 Deputirte, Die ubrigen Landeigenthumer 15. Die Bablen gefcheben unmittelbar und auf, 7 Sabre; mabifabig find nur Dit: glieber bes Stanbes, wogu fie geboren. Der ganbtag verfammelt fich ber Regel nach alliabrlich; feine Rechte im Gangen find zwedmäßig beftimmt auf einen mes fentlichen Untheil an ber Gefengebung und Steuerbewilligung, bas Recht ber Bor= fcblage und Befchwerben, bas Recht, Bittidriften und Borftellungen von einzelnen Unterthanen und gangen Gemeinden angunehmen, und bie Befugnif, ben birigiren: ben Staatsminifter ober bie Lanbesbehorben in ben Stand ber Antlage gu verfeben. Bei ben Steuerbewilligungen ftimmen beibe Abtheilungen gemeinschaftlich; in anbern Angelegenheiten fast jede ihre Befchluffe befonders, nach Dehrheit ber Stim:

men. Jebe Kammer hat gegen die andre ein unbedingtes Beto, welches aber von dem hofe beseitigt werden kann. Die Nothwendigkeit eines so bedenklichen Rechts, wodurch der Zweck der ganzen landskändischen Berkassung vereitelt werden kann (denn die kandskände sind ja doch überhaupt nur ein Correctionsktel gegen mögliche Misgriffe oder Unthätigkeit der Regierung), ist ein großes Argument gegen der Gystem der 2 Kammern sowol überhaupt, als vorzüglich in Staaten von mäßigem Umsange. Die Sigungen der Landesbeputirten sind öffentlich; ihre erste Berlammlung wurde 1818 gehalten, von welcher die Sigungsprotokolle gedruck sind (Wiesbaden 1818, Fol.).

Raffau = Siegen (Rarl Beinrich Nicolaus Dito, Kurft v.), beffen ans Abenteuerliche grengende Lebensereigniffe mit feinem Gintritt auf bie Belt begannen, ftammte aus ber fathol. Linie bes Saufes Siegen ab und mar 1745 geb. Sein Grofvater, Emanuel Janas, batte fich mit Charlotte be Dailly be Reste vermablt, und biefe gebar einen Sohn, Marimilian, beffen Beburt fie bem Bater verbeimlichte. Erft nach bem Tobe bes Lettern ließ fie ibn u. b. D. Raffau-Siegen in Die Staatbregifter eintragen. Der faifert, Sofrath in Bien weigerte fich in: beffen, ben jungen Marimilian als folden anwertennen, und wollte in Charlotte nur eine Frau feben, bie die argerliche Lebensweise ihrer Famille - wer tennt nicht die Chateaurour, ihre Richte, Lubwige XV. erfte Maitreffe? - jur Schau trage. Der Bormund bes jungen Raffau, von bem wir hier fprechen, brachte bie Sache bei bem Parlament in Paris vor, und dies entschied am 3. Juni 1756 für feine rechtmäßige Bertunft. Der Sofrath in Bien hatte indef über die Buter bes naffauischen Saufes langft verfügt. Die Rothwendigteit, fich felbft eine Bahn gu eroffnen, bestimmte ben jungen gurftenfohn, im 14. Jahre als Freiwilliger in frang. Rriegebienfte gut treten, bie er ale Rittmeifter unter ben Dragonern verließ, um Bougainville (1766-69) auf feiner Reife um die Belt gu begleiten. Mus den Urmen der Konigin von Dtabeite ging er mit dem Ritter v. Draison nach Ufritas Buften, wo er einen Rampf mit einem Tiger tapfer beftand. Rach ber Rud: tehr trat er als Dberfter eines Infanterieregiments wieder in frang. Dienfte und fuchte bier 1779, jedoch umfonft, bie Infel Jerfen meggunehmen. Defto mehr Gelegenheit fich auszuzeichnen verschaffte ihm ber Rrieg zwischen Spanien und England. Raffant eilte gur Belagerung von Gibraltar, beftieg eine von Urgon's fcwimmenden Batterien und entging burch Schwimmen bem Tobe, bem er fich, mehr als jeber Unbre, ausgefest hatte. Spaniens Ronig belohnte ihn mit einer großen Gelbfumme und bem Patente bes Generalmajors feiner Urmee, mit bem Titel eines Granben ber erften Claffe. Bo ber Ranonenbonner in Europa ertonte, war auch Raffau. Graf Segur empfahl ihn ber Raiferin Ratharina II. Sie vertraute bem tapfern, vielversprechenben Manne ben Befehl über ein Geschwaber, bas gegen bie Turten freugen follte. Auf bem fcmargen Deere griff er an ber Spife von Galeeren und flachen Sahrzeugen bie viel ftartere Flotte bes Rapuban Dafcha an, nahm einige Schiffe beffelben, ftedte anbre in Brand und gerftorte in mehren Gefechten bie gange bort ftationirte Geemacht ber Pforte. Die Raiferin belohnte bie Siege ihres Biceadmirals edelmuthig. Er hatte bas Indi= genat von Polen erhalten und fich mit Charlotte Godgta, ber Tochter eines reichen Boiwoden, vermablt. In bem Betrachte ging er als Ratharinens Gefanbter, benn biefe bachte bamals noch nicht an Polens Berftudelung, nach Wien, nach Madrid und Berfailles, um biefe Sofe von Friedrich Bilhelms Abfichten auf Thorn und andre Puntte Polens ju unterrichten. In bem Rriege gegen Guftav III. trug fie ibm ben Befehl ihrer Rlotte im finnlanbifden Meerbufen auf. Raffau folug bie fcmebifche Scheerenflotte und trieb fie in ben Bufen von Biborg, wo er fie und Buftav felbft, ber fie befehligte, gefangen zu nehmen glaubte. Aber diefer griff an; Raffau's Linie marb burchbrochen; 46 feiner Galeeren murben in Grund ges

bobrt ober genommen. Diefer Unfall nahm ihm bie Luft gum Rriege. Bielleicht wollte er auch nicht feinen Arm gur Bernichtung von Polen leiben und bie frang. Baffen betampfen, Die Die Freiheit ihres Baterlandes vertheibigten. Go reifte er unter Pauls I. Regierung, immer im Befibe feiner Burben, in Europa berum. bis er nach bem Frieden von Amiens nach Frankreich ging, ben außerorbentlichen Dann fennen zu lernen, ber bort bie Rube bergeftellt batte. Ginige Sabre nachber frarb er unbeachtet in Paris. Der Rurft v. Liane fagt, er habe bie Beit ber alten Palabine, ber Ritter von ber Tafelrunde vergegenwartigt, fo lange es galt, fich ju fchlagen; benn nadher fei er falt und gemein gewesen, bag man ihn gar nicht wie-Bei allen Untagen gum Belben ließ er mur ben Ramen eines Aben= teurers gurud. Un Groffprechereien, aber auch an Grofmuth, an Empfanglichfeit fur Polens Schidfal gab ibm feine Gemablin nichts nach. Sie unterftuste von Paris aus die polnischen Großen auf alle Art, und Jeder fand in ihrem Palafte gafifreundschaftliche Aufnahme. In Gegur's "Mem., ou souvenirs et anecibtes" (Daris 1827, 1. Bb., 3. Muff., G. 92 fg.) findet man eine angiebende

Charafteriftit bes ritterlichen Conberlings.

- Nathufius (Gottlob). Diefer burch feine fluge und gludliche Induftrie berühmte Mann ift ben 30. Upril 1760 in Baruth von armen, aber febr recht= ichaffenen Altern geb. Geine Altern konnten nichts auf f. Unterricht menben. In feinen Lebrjahren, bei einem Rleintramer in Berlin, batte er mit allen Dubfeligfeiten zu tampfen, welche Lehrburschen in bergleichen Laben zu erfahren pflegen; bennoch mußte er fich burch eignen Fleiß und unermubete Thatigteit bobere Rennthiffe von feinem Fache zu verschaffen, und brachte es babin, bag er von bort aus als erfter Buchbaffer in einem angefehenen Sanbelshaufe zu Dagbeburg aufgenommen murbe. Dier erwarb er fich bas Bertrauen feines Principals in einem To boben Grade, bak man ibm bie Beichafteführung fast unbedingt überließ, und baß ber Principal vor feinem Zobe bie lettwillige Berfugung traf, baß feine Sand: lung nur alebann fortgeführt werben folle, wenn Dt. ale Compagnon und Dirigent bes Saufes aufgenommen, und er fich bagu bereit finden laffen murbe. der bemerft hatte, bag bie Berhaltniffe bes Saufes nicht fonberlich ftanben, und gar tein Bermogen ba fei, um die Sandlung mit einiger Rraft zu fuhren, mußte gleichwol bem Saufe einigen Credit ju fichern. Er übernahm ben Gintritt, und bas Banbelshaus, meldes bieber Cengewald geheißen, trat unter ber Kirma Richter (ber Schwager bes verft. Principals) und Rathufius auf. In ben erften Jahren hatte er mit großen Schwierigkeiten und Mangel bes Credits ju fampfen. Inbeffen halfen ibm fein Duth, fein Blud und feine Rlugbeit, ein bebeutenbes Capital por Dbwol er nun auch in gefahrliche, großere Beschafte fich einlies fich ju bringen. und ju angftlichen Operationen feine Buflucht nehmen mußte, fo unterftusten ibn boch Glud und Rlugheit; vorzüglich beim Untauf von beschädigtem Tabad in Samburg, ber fur viel verdorbener gehalten marb, ale er mar. Dies brachte ibm einen Bewinn von mehr ale 20,000 Thirn., wodurch das Bermogen und ber Grebit des Saufes und D.'s Ruf fo gunahmen, baf er feitbem ein unbedingtes Ber-D. hatte fich nebenbei mit ben praft, Biffenichaften, insbesonbere mit ber tednifchen Chemie beichaftigt. 216 baber mit bem Tobe Kriedrichs II. bas Zabacksmonopol aufhorte, und die inlandifthe Kabrication burch eine ftarte Muflage auf den Gingang fremder Tabade febr begunfligt murbe, fann er fogleich barauf, eine Zabadefabrit angulegen. Es gelang ibm, eine viel einfachere und mobifeilere Methode ber Bereitung der Tabacte zu erfinden, fodaß feine Tabacte großen Beis fall nicht nur im Inlande, fonbern felbft im Austande erhielten, und ber Debit berfelben eine folche Bobe erreichte, baf mehre Jahre hindurch fur 700,000 Thir. Labad jahrlich von feiner Sabrit verlauft wurde. Da fein Compagnon und beffen Bitme ohne Rinber ftarben, fo murbe er alleiniger berr bes gangen Beidafts.

Sein Reichthum wuchs von Jahr zu Jahr und jog ihn zu allerlei Unternehmungen bin, die ihn mit großen Sandelshaufern, felbft auch mit verschiebenen Regieruns gen in Berbinbung brachten, mobei er feinen Bewinn gwar nicht aus ben Mugen ließ, fich aber ftets als ein foliber und rechtschaffener Raufmann bewies. war befondere ber Kall bei ben Beranberungen bes Tabactebanbels im Dreußischen, welche beim Untritt bes jegigen Konigs vorgenommen wurden, wo er viel hatte ge= winnen können, wenn er eigennübig batte benken wollen. Man batte ibn bei der tonigt. Commiffion ber neuen Tabacteregie als Mitglieb mit bem Charafter als Geb.= Rath angeftellt. Als er aber fab, baf bie zwedwibrigften Dagregeln burch= gefest werben follten, gab er lieber fein Beheimerathepatent gurud, ale bag er fich in eine Banblungsweise mit fortzieben laffen wollte, Die nach feiner Überzeugung nicht bie rechte war. Unter ber westfalischen Regierung wurde ber Abfat feiner Za= badefabrit burd mehre Umftanbe verminbert, und er wendete baber bie baburch mußig werdenden Capitale auf ben Untauf bes Rlofters Althalbeneleben mit bem ban geborigen Bormerte Blufig; ban taufte er bas Alvensleben'iche But Surbisburg. In Diefem Arrondiffement von etwa einer halben DR. ber fruchtbarften Landereien in der Rabe von Dagbeburg fing fein induftriofes Benie an fich gang au entwickeln. Er faste ben Plan, erftlich ben Landbau auf feinen Gutern zu perpolltommnen und fobann mit ber Beit bie bafelbft zu gewinnenben Producte, fo meit es nur immer thunlich mare, ju fabriciren, um baburch fich und ben auf feinem Gebiete lebenben Ginwohnern gu großerm Bobiftanbe zu verhelfen. Die Birthafcaftegebaude murben ergangt, eine verbefferte Feldwirthichaft und tauglichere Aderbaumafdinen zc. eingeführt, ber Biebftand, und befonbers bie Schafracen , perebelt. Bufte Flede wurden burch Baumpflanzungen nugbar gemacht. fobaf bie Gegend um Glufig allein über 7000 junge Doftbaume erhielt, und in Allem mehr als 30,000 auf feinem Lande angepflangt murben. In ben Garten, bie an 200 maabeburger Morgen einnehmen, wurden Gewachshaufer erbaut, bie fich burch bie jabrlich bingutommenben neuen Pflangen immer mehr bereichern. Mittelft großer Baumichulen erweiterte er feine Unpflanzungen, und bestimmte 130 Morgen Land, ameritanifche Solger ju erzeugen und im Lanbe ju mobifeilen Preifen zu verbreiten. Auch ließ er jedes Jahr neue Camereien aus Philadelphia tommen, und man fieht bavon ichon jest die iconften Erfolge.

Dit eigner Runft murben große Brauereien angelegt und barin theils febr wohlfeiles gemeines Bier, theile Porter und Mle gebraut, welche großen Ubfat finden, und zu beffen volltommenerer Fabrication D. allein burch feine chemifchen Rennts Daneben befteben große Branntweinbrennereien und bie feinften niffe gelangte, Mublen, welche nach ameritan. und engl. Urt burch feine Liqueurbeftillfrereien. Beflebe bas feinfte Debl geben und foldes einer Rubelfabrication abliefern, ober ju fonftigem Bertauf bergeben, Graupen : und Dimublen, beren letteres Probuct in einer besondern Unftalt raffinirt wird u. a. m., bat D. querft eingerichtet. Rartoffeln murben auf einer Rogmuble gefdroten, und Branntwein baraus gebrannt. Eine Runtelrubenguderfabrit bestand lange mit Bortheil, und ift erft, ba ber Buderpreis ju tief fiel, in eine Raffinerie von westindifchem Buder vermanbelt morben. Fur das gewonnene Dbft murbe eine Dbftweinfabrit gestiftet, wovon icon 500 Drhoft Borrathe in ben Rellern von hurbisburg liegen und fich im Gefchmad von Sabr ju Sabr verbeffern, und wovon einige Sorten, befonbers ber Johannisbeerund Stachelbeerwein, viele Liebhaber finden. - Inebefonbere gogen auch die auf feinem Grundftude befindlichen Thonlager bie Aufmertfamteit bes Befigers auf fich. Die Biegelei murbe vervolltommnet, und bie Dachziegel leicht und bart gebrannt; auch Biegel mit Glafur und überhaupt Alles geliefert, mas hollanbifche Biegeleien leiften. Bor Allem aber gelang bie Unlage ber Steingutfabrif, beren Product jest bem engl, volltommen gleich tommt, wenn es baffelbe nicht übertrifft.

Die größte Boblfeilbeit, welche zu ber Gute ber Baare noch bingutommt, verfchaffte ihr einen fo reißenden Abfat, bag bie Kabrit bie Beftellungen nur febr lang: fam befriedigen fonnte, baber auf Ermeiterung berfelben gebacht merben mußte. Much eine Porzellanfabrit wollte Dt. grunden, wozu er ben Thon bei Salle gefunben und auf lange Jahre in Befchlag genommen bat. Rach ben Berfuchen, Die er mit feinem Chemiter taglich macht, und nach mehren gelungenen Proben glaubt er es babin gebracht ju haben, nach Belieben meifner, berliner, frangoffiches, chinefifches, turg, jebe Battung von Porgellan hervorbringen gu tonnen. Alle biefe Breige ber Induftrie hat ber bewundernewerthe Mann burch eigne Renntniffe und nur mit geringer Sulfe Unbrer, boch ftete unter feiner Aufficht, geleitet. Unermubet ift er beschaftigt Deues ju fchaffen, und scheut feine Roften, um feine 3been guszuführen. Naturlich ift auch manche Unternehmung miflungen. Gine Fabrit pon ichonen appemarmornen Runftproducten bat er als nublos aufgegeben; eine Mafdinenfabrit miflang burd Ungefdict eines engl. Arbeiters. Alles bemeift. baß biefen mertwurdigen Mann nicht blog ber Gigennut bei feinen Unternehmun= gen leitet, fonbern mehr bas Beburfniß einer unaufhörlichen Thatigteit und ber Denn er murbe gemiß viel reicher haben merben tonnen, als Trieb gu ichaffen. ibn alle feine Kabriten gemacht haben , wenn er feine Capitale auf ben Sandel mit Staatspapieren, auf offentliche Anleiben und Gurespeculationen zc, hatte wenben wollen, wogu es ihm weder an Erfahrung, noch Biffenschaft, noch Rlugbeit ges fehlt hatte. Aber nie hat er auf bergleichen Speculationen eingehen wollen. Jest genießt er bie Freude, anftatt ber 200 Barfugler, Die er beim Untaufe feiner Guter fand, 1300 induftriofe Arbeiter um fich ju feben, die er allein mit feinem Capi= tale erbalt und auf bie nublichfte Beife beichaftigt. Rinber, Junglinge und Alte finden bei ihm reichlich ihren Unterhalt; jahrlich entfteben neue Saufer burch feine Unterftubung und Bulfe. N. liefert ben Erbauern Land und alle Materialien zu einem billigen Preife. Die übrigen Baufoften bringen fie burch ihre Erfparniffe Der Borfchuß wird hopothetarifch eingetragen und fann in fleinen Summen abbesablt merben. Diefe Methode fpornt gu Anftrengungen an, welche bie Arbeiter gum Fleife', jur Drbnung und Sparfamteit gewohnen zc. Schon bie Lehrlinge verdienen wochentlich 1 Thir., Die volltommenen Arbeiter 2, 3, 4-Mußerbem leben mehre Familien, beren Baupter Abminiftratoren und Borfieher ber verschiedenen Induftriegweige find, im Bobiffande, welcher von ihrer Thatigfeit und ihrem Fleife abfließt. Man fann in Althalbeneleben nicht verweilen; ohne ben Dann, ber fo viel Leben und fo viel Glud fcafft und unterhalt, ju bewundern. Er felbft finbet feine Gludfeligfeit nur in biefem Birten und Belingen, und in einfacher, pruntlofer Lebensweise. Schlicht in feiner Riefbung, fowie in feinem gangen Mugern, erfcheint er fcon frub in feinen Anftalten. Frembe werden freundlich aufgenommen und von ihm ober einem Chef ber Anftal= ten berumgeführt. Reine Bebeimnifframerei verbirgt Etwas. Gaftfreundlich wirb Jeber, ber feine Betanntichaft fucht, bewirthet. Es ift nichts mehr zu munichen, als daß diefer gemeinnubige Mann, beffen Rame an ben madern, ebenfo thatigen Errleben zu Landetron in Bohmen erinnert, lange genug lebe, um feine Gohne fo auszubilben, daß fie bie ichone Induftrie fortfegen tonnen. Soffnung bagu geben ihre gludlichen Anlagen, die vaterliche Erziehung und bas wirtfame Beifpiel ber trefflichen Altern.

Nation. Die Natur begrundet mancherlei Berschiedenheiten unter den Menschen, welche erst bei erreichter hoberer Bildung erkannt und immer freier ausgebildet werden. Bu diesen gehort auch die Nationalität oder das Leben der Menschen unter der Form und Eigenschaft einer Nation, woraus dann der Nationalcharafter oder die in dem Leben oder in der Geschichte ausgebildete Eigenthumlichkeit derselben hervorgeht, welche wir in gewissen übereinstimmenden

und unwillfurlich wiederkehrenden Außerungen ihrer Glieber mahrnehmen. Das, was bie Nationalitat begrundet, ift bie gleiche Abstammung und Sprache ber in berichiebenen Erdgegenben wohnenden Menichen; baber man auch bie Ration befcbreiben tann ale einen burch gleiche Abstammung und Sprache unterschiedenen Theil ber erbbewohnenben Menschheit. Go angesehen ift die Menschheit die Thee, welche alle Nationen umschlingt, und die Nationalitat follte nur als Form ber Menfcheit erfcheinen. Wie nun aber vorzuglich Abftammung und Sprache fo große Berfchiebenheiten begrunden, fann ichon aus folgenden Undeutungen einleuchten. Die Abstammung ist es. welche in Berbindung mit besondern Rlimaten und Erd= theilen, in welche bie anwachsende Menschenmenge fich verbreitete, eine besondere Bilbung ber Rorper vorzüglich begunftigt. Lettere tritt als Allgemeines ber Familien= abnlichfeiten einer Ration, 1. B. in ben Rationalpholiognomien, fichtbar berbor und wird burch ftetes Unschauen bes Bermanbten beforbert. Diese Besonberbeit ber Bilbung fteht bann wieder mit einem befondern Berhaltniffe ber Menfchen gur Natur, mit besondern Neigungen, herrschenden Temperamenten ic. in Berbindung. Borguglich wichtig aber ift ber Ginflug auf Die Sprachorgane, ohne beren Berfchiebenheit unter ben Menfchen mehre Sprachen nicht moglich fein wurden. Deffenungeachtet mare es thoricht, die Berichiebenheit ber Sprachen blof von dem Mugern und nicht auch vorzüglich von ber unter Raum = und Beitverschiebenheiten fich ent= widelnben Gigenthumlichfeit bes innern Bufammenlebens aller burch Abstammung und gemeinsamen Aufenthalt vereinigten Menschen ableiten zu wollen. Denn wie bas Innere und Augere überall in Wechselwirtung ftebt, fo muß ebensowol die gemeinfame und verschiebene Bilbung ber Sprachorgane und bes biermit in naturlicher Berbindung ftebenben Bebors Die Berichiebenbeit ber Sprachelemente, ale bie gemeinsame und berichiebene Richtung, welche bas Denten, Fuhlen und Begehren nimmt, auf die Bilbung, Berbindung und Gliederung Diefer Sprachelemente gu einem gemeinschaftlichen Bezeichnungefoftem bes innern und außern Lebens einen unvertennbaren Ginfluß außern. Die Sprache ift es alfo vorzuglich, welche bie Blieber einer Nation verbindet und fie von andern Nationen unterscheibet; benn in ber Sprache wird, namentlich in ber Berbindung ber Borte mit Begriffen und in ber ihr eigenthumlichen Bortbildung und Bortfügung , fowie in ben gangbaren Spruden und Rebensarten eines Bolts, die in berfelben berrichende Dent: und Gefühls: weife gegenständlich und jur Norm erhoben. In ber Sprache wird bas Ebelfte mitgetheilt, und wie fich Biffenschaft, Poefie, Gewerbe und Privatleben ihre Sprache bilben, vericieben durch die Berrichaft bes Begriffes ober ber Unichauung, fo be= ftimmt auch wieder die Sprache bas Denten und Dichten bes Belehrten, Runfilers und Geschäftsmannes auf verschiedene Beife und meift unwillturlich. Allgemein ift bies auch in unserer Beit ausgesprochen worben in bem Sate: Die Sprache ift Nationaleigenthum und Nationalheiligthum eines Bolte und Dasjenige, mas alle Blieder beffelben auf bas innigfte verbindet. Sier muß jedoch bemertt werden, bag Die Begriffe bes Boles und ber Nation oft verwechselt werben. Wenn man unter Bolt nicht überhaupt eine unbestimmte Menschenmaffe ober eine Bereinigung mehrer Familien verfteht, welche in einem gewiffen Landftriche verbunden lebt, fo fallt auch ber Begriff bes Bolte mit bem Begriffe ber Nation feineswege gu= fammen. Denn nicht intmer besteht ein Bolf aus einer Nation , fowie nicht immer eine Ration ein Bolt bilbet. Der Begriff bes Bolts im engern Sinne namlich beutet auf einen Staat bin, welcher (wie ber preufische) ebensowol mehre Nationen begreifen tann, als eine Nation (& B. bie beutsche) mehre Bolter ober Staaten umfaßt. Das gunftigfte Gefchick ift einer Nation bann ju Theil gewor= ben, wenn fie (wie bie frangofifche) gugleich nur einen Staat, mithin ein Bole bilbet, das, unter einer Berfaffung und Dberberrichaft vereinigt, fart und fraftig jedem gubern Feinde wiberfteben tann und mit machtigem Unfeben ausgeruftet ift. Dann

mirb auch ihr Nationaldarafter und bie Rationalebre feffer und entichiebener fic aussprechen, ohne burch Trennungen und innere Reibungen ber Glieber ber Ration verwischt ober geschwächt zu werben, wie biefes z. B. bei ben Deutschen ber Rall ift. Letteres ift oft ber Grund, warum man einer Nation fogar ben Nationaldaratter pollig abgefprochen bat; obgleich, wie icon aus bem Dbigen bervorgebt, mo nur immer eine Ration besteht, fie auch nicht ohne biefen gebacht werben tann, nur bag berfelbe fich mehr ober meniger ausgezeichnet außert und hervortritt. bas Befteben einer Nation icheint nur burch Staatseinbeit. Nationaltugenb und Religion volltommen gefichert. - Bon bem Dation ald aratter fceint noch wichtig anguführen, welchen Ginfluß er auf bas Inbivibuum habe, ober wie er fic gur Individualitat verhalte, und wie man ihn bemnach aufzufaffen bat. Erfteres anlangt, fo ift ber Nationalcharatter nicht Etwas, bas fic bem Indivibuum fo nothwendig aufbringt, bag nicht ein Individuum durch feine Richtung bemfelben mehr ober weniger entgegenwirten tonnte. Daber gibt es auch Inbis vibuen verschiebener Rationen, welche fich in nationellen Bugen abnitch find wie Blieber einer Nation. Im meiften wirft ber Nationaldaratter auf Diejenigen ein. welche fich beffelben nicht bewußt werben, mithin auf die fraftige und unverborbene Maffe bes Bolts, welche, verfeinert burch gefellige Berhaltniffe, ben traftigen Charafter ihrer Ration noch nicht abgefchliffen hat. Daraus folgt alfo bas 3wette. bağ man bas Eble bes nationaldarafters in bem traftigern und unverborbenern Bolte, feine Schattenfeiten aber unter ben bobern Stanben finde und aufjufaffen habe. Beil aber eine Ration nicht bloß aus allen ihren gleichzeitigen, fonbern auch aus allen ihren nach einander lebenben Gliebern befteht, und jeber Charafter, alfo auch ber Nationalcharafter, ober bie befonbere Richtung und Inbividualitat, welche eine Nation als Banges geigt und moburch fie ebenfowol ihre Glieber verbindet. als fie fich eben baburch von anberen Rationen unterscheibet, in bem Beben ber Ra= tion fich allmalig entwidelt: fo muß, wer ben Charafter einer Ration entwideln will, auch ihre Bergangenheit und Gegenwart tennen. 3m lettern Salle ift es erft volltommen möglich, bie urfprunglichen Buge bes Rationaldarattere von ben abgeleiteten, fowie bas Befentliche von ben gufalligen Außerungen einer Ration. und mas einer nation eigenthumlich angehort (bas Nationale), von Dem, was fie mit anbern gemein bat, ju unterftugen. (Uber verschiedene Rationalcharaftere fiehe Rant's "Pragm. Unthropologie".) Sier bleibt noch immer bie Frage ubria. ob ber Nationalcharafter Etwas fei, mas bie Natur aus ber Ration gemacht, ober vielmehr Etwas, was die Nation aus fich felbit gemacht und fich felbit gegeben babe. Denn ob zwar Abstammung und Sprache bie Brunblagen ber Rationalitat find. welche jebes Nationalglied ohne fein Buthun empfangt, fo laft fich boch bas Beges bene weiter fortbilben und jur eigenthumlichen Geftalt erheben. Darum pflegen wir auch g. B. gu fagen: Dichter und Philosophen bilben bie Sprache. auch hier barf bie herrichenbe Wechfelwirtung gwifden Freiheit und Raturnothwendigfeit nicht überfeben werben. Bo namlich in irgend einer Nation ein Dann auffteht, ber nach Außen lehrend, bilbend ober herrichend wirft und bem Staate, ber Runft, ber Biffenschaft auf lange Beit feinen Beift einhaucht und feinet Sphare einen neuen Schwung gibt, ba wirb berfelbe erft aus biefer Ration entwickelt und gebildet, und bas Gefammtleben ber Ration wirft auf ibn (benn in bem Genius find Empfanglichkeit und Gelbfithatigfeit in gleicher Rraft vorhanden) ebenfo fraftia ein, ale er mit Kreiheit bas Gefammtleben feiner Ration ergreift, es eigen: thumlich gestaltet ober in irgend einer Sphare fraftig auspragt. Bon großen Gejs ftern fagt man, fie fteben über einer Ration. Dies beift ebenfowol: in ihnen febt und fammelt fich bie Nationalfraft in eigenthumlicher Form (Individualitat) und wirtt in ber besondern Sphare, als: fie bilben und leiten die Ration und befitim men fo ben Rationalcharatter burch ibr freies Wirten. Bas Gefferes anlangt, fo

finden wir oft, bag auch bie großten Beifter, felbft wo es barauf antam, bie Befdranttheit ihres Rationaldaratters in Begiebung auf Gehalt ober form gu uberwinden (g. B. die frang, und beutschen Dichter), ihre Rationalitat nicht verlaugnen tonnten und berfelben baufig ihren Boll abtrugen. Ebenfo finden wir auf ber anbern Seite Runft, Biffenichaft und jebes mabrhaft Menichliche einer Ration, mas in ihr außeres Leben eingreift, wenn wir bie Befdichte berfelben überbliden, an bas Leben und bie Erziehung ihrer genialen Geifter angetnupft und von ihnen gleichsam ausgebend und verbreitet. Dier alfo zeigt fich, mas die Freiheit aus der Nationalitat macht und wie fie auf bie Bilbung bes Nationaldarafters einwirft. Und bier treffen Freiheit und Rothwenbigfeit abermals gusammen. Ginen großen Dann nennen wir mabrhaft Den, welcher Ibeen in gegebenen und gefchaffenen Berhalt= niffen mit eigenthumlicher, ungemeiner Rraft burchführt und in bie Birflichteit gu rufen fich beftrebt. Die Ratur ober bas Schidfal bat ihm vorgearbeitet, er finbet Berbaltniffe, und fein Plat ift ihm in feiner Nation bestimmt, bie er nicht mablen, fondern als die feinige, als mit ihm verwandt, umfaffen foll. Much die hier gegebenen Berhaltniffe und bas Gigenthumliche feiner Nation faßt ber große Beift mit fcarfem Blide und im Lichte ber Ibeen auf, Die ibn befeelen. Er betrachtet fie nicht als etwas Bufalliges und Willfürliches, fonbern als etwas Nothwenbiges und Ebrwurbiges ; er fieht in bem Segebenen bie Ration, Anlage und Bestimmung ber Ratton; er burchichaut, mas bie Ration in irgent einem Rreife werben fann, und er leitet nun mit gottabnlicher Rraft und burch freite Gingreifen in die gegebenen Berbaltniffe feine Ration in Thaten und Berten unverrudten Blide ju biefem Biele bin. Darum icheint in Beiten, wo umter einer Ration große Manner entffan-Ben find, biefetbe ein ichnelleres und bewegteres Leben ju fuhren und fich rafchern Ganges ibrer Beftimmung ju nabern, als fonft in Jahrbunderten, Lange bauert noch ber Schwung in bem Rationalleben fort, wenn ber Beweger nicht mehr ift, und es entwickelt fich eine Butunft, die ber Genius fcon gefeben ; benn vor ihm fcbließt fich Bergangenheit und Bufunft auf. In Diefer Entwickelung aber tritt ber Nationalcharafter vorzüglich in ber Daffe bervor, auf bie fein Beift belebend wirkte. - Mus bem oben Gefagten tann auch flat fein, wie fich bie Bilbung bes Indivibuums zu ber Nationalbilbung und Erziehung verhalt, und wie biefe gur Menschheit. Denn wenn Nationalitat die Menschheit ift, fofern fie fich bei einer Nation in einer befonbern Form ober bestimmten Befchaffenheit findet, mithin bie Menfcheit über ober vielmehr in der Nationalitat fein foll, fo barf auch ber Da= tionalcharafter nie fo weit geben, und Erziehung und Bildung ihn babin fuhren wollen, bag er bem freien Bertehre ber Bolter und Menfcheit Eintrag thue und Eine Nation, welche fich auf Diefe Beife einen feten Daß gwifden ibnen nabre. abichließt und von ber Gemeinschaft in ber Menschheit absondert, murde felbit geiftig jurudbleiben und fich eine freie bumane Entwidelung verschließen. marnenbes Beifpiel ftellte bie alte Beit in ber bebraifden Ration auf. In bas entgegengefeste Außere fallt bie Boltebilbung und Erziehung, wenn fie aus vorgeblis der Sumanitat ju einer ichwachlichen Allerweltsliebe erhoben wird, Die oft, befchonigend Universalitat genannt, fich ohne Saltung und Rraft jedem Fremben anfcmiegt und anhangt, wodurch bet Nationalcharafter und bie Nationaleinheit gerfallen und verschwinden muß. Die mabre Erziehung ift baber Erziehung bes Sinbivibuums unter ber Rorm ber fraftigen Nationalitat gur Menfcheit. inbibibuelle Ergiehung, fofern fie bie ichon gegebene Inbividualitat nicht vernichten, fonbern berudfichtigen und zu einer eigenthumlichen Menfcheiteform erbeben will. Sie ift nationalerstehung, wiefern bies unter bem Charafter ber Nation gefdieht, und wiefern fie bauptfachlich bas Gefühl ber Nationalehre und Nationaleinheit Gine folche ift auch obne Saf und Berblendung gu beleben und gu erhalten fucht. ben Deutschen noth!

Rationalbewaffnung, f. Lanbwebr.

Mationalbilbung. Bemeinfame Gigenthumlichkeiten ber Abstam= mung, ber Landesart, bes Bohnfibes, ber Sprache und Sitte bruden ben Gliebern jedes jur Nation jufammengewachfenen Denfchenvereins bas Geprage einer befonbern Nationalitat auf, beren Mertmale fich in bemfelben Grabe zu vermischen pflegen, in bem ber Bertehr mit andern Rationen bie Unfichten freier, und bas Emporfteigen ber Bilbung gur reinen Sumanitat die Kormen bes Lebens milber und idealifcher macht. Diefe von ber Natur gegebene Grundlage und Form, bie Rationalitat, muß Der, welcher auf Die Bilbung ber Ration einwirken will, forgfältig erforichen und bei ber Babt ber anzumenbenben Bilbungsmittel genau berudfichtigen, um fowol bie 3bee ber Den ich en bilbung (f. b.) mit bem Leben feiner Ration in ungezwungenen Bufammenbang zu fesen und ihre Musführung unter ben Drtlichteiten, bie feine Birtfamteit bedingen, moglich zu machen, als auch jebe Einmischung von Bestandtheilen einer fremden Rationalitat, die Die Derfonlichfeit und Freiheit ber feinigen zugleich gefahrben murbe, abzumehren. Bahre Nationals bilbung ift baber bas von bem Charafter ibrer nationalitat bedingte Streben einer Ration, die Ibee ber reinen Menschheit in allen ihren Gliebern moglichft ju ber: wirklichen und baburch eine geiftig, fittlich und burgerlich vollfommene Nation gu merben; bies Streben gebe nun ohne Berabrebung und Abficht, burch felbftanbiges Fortichreiten einzelner Genien und freie, gelegentliche Mittheilung ber von ihnen geschaffenen Bilbungemittel an bie Ubrigen, ober unter ber Leitung offentlicher, für einen gefetlich aufgestellten 3med berechneter Unstalten burch Übereinkunft, Bewohnung und 3mang von ftatten. Der erfte biefer beiben Falle ift ber gewohnliche und ber gludlichere. Die Bilbung ber Driginalvoller bes Alterthums muche und entwickelte fich jugleich mit ihrer Nationalitat, und nur barum wurde bie Nationals bilbung ber Griechen fo mufterhaft, weil fie, aus bem innern Leben biefes gludlich organifirten Bolles felbft bervorgebend, mit genialer Rraft und in behaglicher Freis beit zum Biele ber Menschbeit fortidritt. Minber gludlich gebeibt bie National= bilbung in dem andern Falle, wo fie als eine Angelegenheit ber Regierungen bes handelt, unter bie Leitung ber Furften geftellt und wol gar mit politifchen Rebens ameden vermifcht wirb. Belde Fruchte ber affatifche Despotismus, ber, fcheu por bem Lichte auslandischer Bilbung und eifersuchtig auch auf einheimische, berborragenbe Rrafte, unaufhorlich befchaftigt ift, abgufchneiben und niebergubruden, für die Bilbung ber Bolter hervorbringt, ift auch unfern Beiten befannt, und um ben engherzigen Ginn und bas fteife, Meinliche Wefen, bas er erzeugt, in ber Rabe gu feben, durfen wir nicht erft zu ben Chinefen und Japanern geben. . Unbrer nicht ju gebenten, zeigt bas ungludliche Spanien, wie bie iconften nationellen Unlagen und Rrafte unter ben Feffeln einer inbumanen, finftern Regierung vertummern muffen. Auch fühlte bie beutiche Nation gar lange Beit ben Diggriff ihrer Großen, ihr einen übertheinischen Rationalgeift einzuimpfen, ber fie in Biberfpruch mit fich felbst verwidelte und über ihre eigne Rationalitat ungewiß machte. Die ges genwartige Organisation ber Staateverfaffungen und bas machtige Borbringen des Zeitgeistes erlaubt den Regierungen freilich nicht, bei bem Streben ihrer Bolter gur Bildung, wie wol fonft baufig gefcheben, mußige Bufchauer abzugeben; aber foll ihr Einfluß mohlthatig bleiben, fo mogen fie fich bamit begnugen, ben Gemeins ben, aus benen ihr Bolt befteht, binreichenbe Fonds jur Unterhaltung ihrer Bilbungsanftalten zu laffen, über die Ginftimmigfeit ber Richtung Deffen, mas in Dies fen Unftalten geschiebt, zur verebelten Menschheit zu machen, ben in ihrer Bewalt ftebenben Beift der burgerlichen Berfaffung und Bermaltung biefer eines Bolle als lein wurdigen Richtung immer mehr anzupaffen, bas vaterlandifche Große und Bute ine Licht gu ftellen und bem felbflifchen Borberrichen einzelner Claffen und Stande nicht minder forgfaltig, ale bem Ginfchleichen frembartiger, unverträglichen

Elemente in das Leben des Bolts zu wehren. Wie aber eine Nation, die in mehre, sich gegenseitig mit unbrüderlicher Eifersucht betrachtende Staaten zerfällt und badurch jeder feemden Willtut bloßgestellt ist, je dahin kommen soll, sich eines gemeinsamen nationalen Lebens zu erfreuen, und inniger, als dieher durch das Band gleicher Sprache und Literatur geschehen konnte, sur den Ivvet einer in allen Provinzen gleichmäßig fortschreitenden Nationalbildung zu vereinigen, läst sich nicht absehen. Das Wiederaufregen ihrer alterthümlich-nationalen Kunst und Poesse, das Dringen und Ermahnen ihrer Schriftseller wied wenig vermögen, so lange die mittel und unmittelbaren Gegenwirkungen fortdauern, die von den Mächtigen ausgehen und durch den Privatvortheil der Einzelnen unterhalten werden. Was in diesem Artisel von der Nationalbildung gesagt ist, gilt größtentheils auch von der Bildung eines Bolts im engern Sinne, inwiesern der Boltscharakter im engern Sinne, der auf der Gemeinschaft einer bürgerlichen Verfassung (ober darin, das eine Nenschemmasse einen Staat ausmacht) beruht, mit dem Nationalcharakter zusammenschlitt.

Rationalcapital ober Bolkscapital ift ber Borrath von Gutern ober Genusmitteln, welche im Besie einer Nation ober eines Bolks sind, also die gesammte Berlassenschaft sowol früherer Geschlechter bes Bolks als auch früherer Jahre und Kage, welche auf ben jegigen Augenblick heradgekommen ist und dem jegigen Geschlechte zur Benugung dargeboten wird, um Zweckein der Zukunft zu erfüllen. Diese Berlassenschaft früherer Geschlechter und früherer Zeiten begreift bemnach Alles in sich, was dem Bolke von den Erzeugnissen der Natur und der menschlichen Khatigkeit bei dem Genusse (der Consumtion) übriggeblieben ist, damit es die neue Thatigkeit des Menschen verstärke, vermehre und bestügele. (S. Capital.)

Rationalconvent, f. Frantreich.

Rationalfefte, Die Entwickelung ber iconern Reime ber Bilbung bes gefelligen Menfchen ift die Freude; baber greifen National : gber Boltsfefte tief ein in bie beitere Entwickelung bes Boltelebens und bes Rationalcharafters gur Butmuthigeeit und zum Gefühle ber Gefammtfraft. Sowie aber jene Refte aus bem Bolteleben fefoft und aus bem Nationalcharafter bervorgeben, ebenfo muffen fie auch in biefer boppelten Sinficht von ber Regierung geachtet, gehegt und gepflegt, und wenn nun einmal bie Polizei um biefelben fich befummern foll, burchaus nur auf Bolfeleben und Nationaldarafter bezogen werben. Man zeige alfo babet bem Bolle Bertrauen; man laffe es nach eigner Luft gewähren; man bemache nicht die innere Ordnung, ben Bang bes Reftes, fonbern nur die Grengen ber Freiheit, innerhalb beren fich bie Bolfofreube unbelauert und ungeftort bewegen barf. Mile Boltsfefte waren in ihrem Urfprunge religios; oft auch in ihrer form. Dann bezogen fie fich auf bas Schidfal ihres Baterlandes, und mas.bamit gusammen= bing, auf bie Groftbaten ber Altvorbern, ober auf folgenreiche Ereigniffe; noch anbre maren ber Reier ber Ratur, bem Bechfel ber Sahreszeiten und ber Kreube über gemeinschaftlich vollbrachte Berte geweiht. Bohl bem Bolle, bas viel folder Fefte in feinem Schofe erzeugt hat! Darum ordneten alle Erzieher rober Bolfer und bie weifern Gefeggeber ber alten und ber neuern Beit offentliche Fefte an, in benen ber Einzelne fich als bas Glied eines Bangen ertennen und biefer eblern Benoffenschaft erfreuen lernte. Durch folde Refte verband Mofes bie Stamme ber Afraeliten; baber bie Ballfahrten ber Chriften und ber Dohammebaner; bas große Reft ber Sonne, burch welches Manto Rapat die Peruaner entwilberte. Doch vor Allen veritanden es bie lebensfroben Griechen, burch Boltsfefte und Boltsfpiele ben Nationalfinn gum gemeinsamen Streben fur alles Gute, Schone und Große anguregen. Befannt find ihre olympifchen, pythifchen, ifthmifchen und nemeifchen Seft= friele, me Betteampfe aller Art ben Benuß eines frifden, traftigen Lebens erbob;

ten, leiber aber boch unfabig maren, bas Beburfniß ber Boltseinheit in ben ver fchiebenen Staatsgefellschaften lebenbig und rege ju erhalten. Bei ben Romern arteten bie frubern religios-politifchen Bolfsfeite, als Mittel einer berrichfuchtigen Politif ber Imperatoren, nur zu balb in blofe Schaufpiele rober Sinnenluft aus. In unferer Beit haben die Staliener Schau : und Beluftigungs :, bie Spanier und Portugiefen Sciertampf = und firchliche Prunt =, bie Englanber Fauftfampf = und Rennfelte; Die Arangofen feiern frobliche Dorf: und Boltsfpiele; Die Someiger aber haben faft allein wahre Rationalfelte. Unter ben neuern Bollern befist jebod teine Ration fo viel Ginn und Gemuth (nichts weniger als bloge Schaubegierbe) für bie Fefte bes offentlichen Gesammtlebens als bie beutsche. Sie bat es bewiesen bei ber Feier bes 18. Det., am Jubelfefte ber Reformation, bei bem Fefte ber Freis willigen in bem preuß. Staate; und wie mancher beutiche Rurft bat nicht bei feinen Familienfesten die Liebe feines frohlichen Botts in ben rubrendften Außerungen er tannt! Das frohefte Bolt ift wol bas oftreichifche, fowie unter ben großten Stabten Europas Bien gewiß bie froblichfte ift. Aber teine Stabt bat auch folde vollefeftliche Tage ale Bien; baber bie große Gutmuthigteit feiner Einwohner, und boch babel welche Rraft, welche Charafterftarte in ben Beiten ber Gefahr, und welche Anhanglichkeit an ihre milbe Regierung! Much Baiern bat fein Bollefeft, bas im October auf ber Thereffenwiefe bei Danden, felt 1810: beutsche Nation als solche gibt es noch tein allgemein veranftaltetes geft. Die Aufrichtung bes beutichen Bunbes ift freubelos vorübergegangen, als ob er nichts fei benn eine talte publiciftifche Form! Die Feier bes 18. Det. fogne murbe in manden Lanbern ungern gefehen ober verbinbert. Go wenig bat man bie Borfoldge bebetzigt, welche von mehren Seiten ber jur Anordnung allgemeiner beutfcher Boltsfefte gemacht worben finb!

Rationalgarben. Bas ebemals in Deutschland und noch jest in mehren europdifchen Staaten bie Landmitig, b. i. ein gum Felbbienft auf ben Rothfall beftimmter, heerpflichtiger Boltetheil, welcher bas ftebenbe Beer ergangen und unterftagen foll, auf teine Art leiftete, und mas bie neuere form ber Landwehr und bes (g. B. im Großherjogthum Beimar) wieber aufgehobenen Lanbflurms ebenfo wenig erreicht \*): bas unnaturlich erweiterte Beerwefen - eine Erfindung ber Machtpolitit, welche bie Streittraft bes Bolts bom Bolte und von ber Berfaffung, wo eine vorhanden ift, ganglich getrennt und in ein Bertzeug der Gewalt vermanbelt bat - auf Die ursprungliche 3bee einer gesehlichen, ber Givilbeboebe untergeordneten Bolesbewaffnung gum Dienfte und Schube ber Ration gurudguführen, bas hat zuerft bie frangofifche conftituirende Rationalverfammlung in ber Bilbung ber Nationalgarben auf eine bem Begriffe bes mabren Burgertbums angemeffene Art bestimmt und gefeslich aufgestellt. Sie erfidrte am 12. Juni 1790, bag nur Derjenige bie Rechte eines wirklichen Burgers ausüben tonne, welcher feine Dienftpflicht in ber Nationalgarbe erfulle. Sierauf wurde am 29. Sept. 1791 eine fte hende (sedentaire) Orte : und Departemente-Nationalgarbe eingerichtet, welche aus einer freien Berbung - je Gin Dann von 20 Bargern - gebilbet, ibre Officiere felbit mabite und Golb, Baffen und Uniform erhielt; bamit marb bie feierliche Erflarung ber Rationalverfammlung (29, Dec. 1791) verbunben: "bie frangoffiche Nation entfage febem Eroberungefriege und werbe nie ibre Streit-Erafte gegen bie Kreiheit irgend eines Boits gebrauchen". 3m Dai 1792 warb bie Babl ber Bataillone ber Departements-Rationalgarbe auf 216 beffimmt. Allein balb nothigten bie Dagregeln Dftreiche und Preugens, fowie die Ruftungen ber Ausgewanderten an ben Grengen Frantreiche, Die frang. Regierung ebenfalls, eine friegerifche Stellung anzunehmen; bas ftebenbe heer wurde ber Debel ber neuen

<sup>\*)</sup> Beibe find namtid nichts als Mittelfurrogate, um bie Daffe ber toftbaren fieben: ben beere, ohne große Koften, im Rothfalle fcnell zu verdoppeln und zu verbielfachen.

Republit, und ber Ruhm ber frang. Baffen erwedte wieberum bie alte ernbernbe Staatstunft. Go gefchah es, baf bie Rationalgarbe felbft ein blofes Mittel murbe, um bas ftebenbe Deer gegen innere und außere Feinbe, que Unterbrudung wie gur Eroberung, ju verftarten. Dies bewirtte vorzuglich ber 13. Benbemiaire (5. Det. 1795), an welchem Tage Bonaparte mit ben Linientruppen bes Convents bie Das tionalgarben ber parifer Sectionen (welche fich gegen ben Terrorismus, b. i. ben Despotismus ber vollziehenden Gewalt, erflart hatten) beffegte und bas ftebenbe Deer wieber ju einem blinden Bertgenge ber bochften Gewalt erbob. In Rolge biefes Tages warb (8. Det.) ber Generalftab ber parifer Rationalgarbe aufgeloft, und ibre oberfte Leitung bem General ber Armee bes Innern übergeben, baburch aber bie Thee einer geleblichen, ber Civilbeborbe untergeordneten, jum Schut und Dienft ber Burger bestimmten Bolfebewaffnung vernichtet, Run tonnte einige Monate fodter bas Directorium mobile Colonnen aus ber ftehenben Dets-Rationalgarbe errichten. Enblich, im Mug. 1797, gelang es ben beiben gefengebenben Rathen, ber ftebenben Nationalgarbe wieber eine gefehliche Organifation ju geben. Bei biefer ließ es auch Rapoleon ber Form nach; boch unterwarf er bie gange Un= fatt feiner Militairpolitit. Denn indem er mit den confcribirten Deeren bas Ausland übergog, bilbete er aus ben Rationalgarben gablreiche Legionen, welche bie Ruften und Grengfeftungen bewachten, ober ben Dienft im Innern verfahen; für eine ichnelle und burchgreifende Polizei abe errichtete er eine, in bem Deermefen mitbeariffene, von ber Nationalgarbe ganglich getrennte, gableeiche Gensbarmerie. Allmalia wußte er auch ber Rationalgarbe ben friegerifden Stole ber Linientruppen einzufloffen. Als er namlich 1810 aus ben Rationalgarben ber norblichen Departements, welche bei ben Landungen ber Englander fich brav gehalten, ein Regiment bon 4 Bataillonen bilbete und baffelbe ber faifert, Garbe u. b. D. Rationalgarbe ber Barbe einverleibte, gatt bies in Frantreich als Ehre und Belobnung! 1812 aber ging et noch weiter. Denn am 13. Darg erfolgte bas mertwurbige Senats: becret jur Bilbung ber Rationalgarbe in 3 Ban, wovon ber erfte alle junge Danner von 20 - 26 Jahren, die nicht jum activen Dienfte berufen worden, ber zweite alle maffenfabige Danner von 26 - 40 3., und ber britte, ober Arrier-Ban, alle tuditge Leute von 40-60 3. umfaßte. Doch berief er aus bem erften Ban nur 100 Coborten, jebe gu 1000 M., jum activen Dienfte, auch follten fie nicht außer dem Gebiete bes Reichs fechten, wogu fie jeboch (1813) theilmeife freiz willig fich ju erflaren bewogen murben. Bugleich nabm er burch bie Berorbnung pom 14. Dars 1812, welche feine Staatsgewalt in eine vollenbete Militairgewalt umfchuf, bie gange Rraft bes maffenfahigen Theils ber Nation in feine Sanb. Darum erhielten auch fammtliche Schulen eine militairifche Bucht. Gleichwol tonnten alle biefe Einrichtungen feinen Sturg nicht aufhalten! Rach ber Rudtebr ber Bourbons fuchte bie Partei ber Rovaliften bie Bilbung ber Nationalgarbe von threm Ginfluffe abhangig zu machen. Der Bruder bes Konigs ethielt ben Dberbefehl über biefelbe in gang Frankreich. Sie burfte nicht einen ibrer Officiere ernennen u. f. w. (S. Frantreich im 3. 1818.) Endlich fiegte auch bier bie Dacht ber öffentlichen Deinung, und bie Rationalgarben erhielten eine ber Berfaffung angemeffene Einrichtung. Es wurde namlich 1818 ber Beneralftab ber Rationatgarben in Kranfreich aufgeloft, und Monfieur legte bie Stelle eines Generals pberften berfelben nieber; fie felbft murben wieber ben Prafecten und bem Minis fterium bes Innern untergeordnet. Als aber am 29. April 1827 bie parifer Rationalgarbe bei ber Beerfchau, bie ber Ronig über fie bielt, bie Abfebung ber Dis nifter und die Entfernung der Jefuiten foderte, marb fie am 30. verabichiedet. Berben ble Rationalgarben einft nach ihrer urfprunglichen Thee gefehlich ausgebilbet werben, und wird bas ftebenbe heer auf ben nothwendigen Stamm bes fchrantt, fo tann Frankreich bas erfte Beifpiel geben, wie ber Schus ber Burger

Division by Google

und der Ordnungsbienst für die Nation den Bürgern selbst am zweckmäßigken gesehlich anzuvertrauen fei. K.

Nationalgeld nennt man Das, was von einer ganzen Nation eigenthumlich als Geld gebraucht wird. Bei allen europäischen Nationen sind die ebeln Metalle die Basis des Nationalgeldes. Bei einigen sind es wirkliche, im Lande ausgeprägte Metallmünzen, bei andern die papierenen Unweisungen auf diese Geld, die wie Bechsel auf Sicht gelten, wie in England die Noten der londner Bank, welche dem Wetallgelde vollkommen gleich sind, o lange ihre Auswechselung pünktlich, ohne Ausschlich und Kosten geschieht. Wenn aber in einem Staate bloßes Papiergeld als Geld eingesührt wird, dessen Wealisation in baarem Gelde ungewiß und unbestimmt ist, und die Regierung Teden zwingt, ein solches Papiergeld dem daren Gelde üngemeinen: so ist Papiergeld das Nationalgeld. (S. Geld und Vapiergeld). So besteht in Rußland, Schweden und Danemark ein Papiere-Nationalgeld. In England wurde durch die Suspension der Bankzahlung vom I. 1797—1819 das Papiergeld zum Nationalgelde erhoben. Die Assignae

ten in Franfreich maren eine Beit lang Nationalgelb.

Nationalguter find Guter, welche einem Bolte als Gefammtheit, als moralifche Perfon betrachtet, angehoren. Inwiefern bergleichen Guter jur Er; reichung ber gemeinsamen Bwede bes Staats bienen, beifen fie Staatsguter, Staatsbomainen, Rammerguter (f. Domainen), welche lettere von ben Rurftenober Chatoullautern zu unterfcheiben finb. Benn man behauptet bat, bag Ras tionalguter unveraußerlich maren, fo muß biefes nur fo gemeint fein, baf es bem Mgenten ber Souverginetat nicht gufteben tann, über fie millturlich gu verfügen; bagegen fann es burch ben Befammtwillen ber Nation, und foll es fogar gefcheben. Es mare g. B. bie größte Thorheit, wenn ber Congreß von Mordamerita ober ber ruffifche Staat bie ungeheuern Streden von Buften und noch unangebauten ganbereien, welche noch bis jest als National = ober Staatsgut angufeben find, als uns veraußerlich betrachten und alfo nie jum Privateigenthum einzelner Burger maden wollten. Und ebenfo thoricht murbe es fein, wenn eine Regierung ju ber beutlichen Ginficht getommen mare, baf ble Lanbesbomainen, wenn fie in Privateigenthum verwandelt murben, bem Staate weit reichere und fichrere Mittel gemabrten, bie Staatszwede zu erreichen, fie bennoch, megen bes ftarren Begriffe ber Unveraußerlichfeit, lieber in ber form ber Domainen beibehalten und fich baburch bes beffern Beges, Die Staatsamede zu erreichen, berauben wollte. Die Unveraußer: lichfeit ber Staatsguter fann baber nur als eine Schrante gegen bie Billfur ber Regenten angefeben werben. - Nationalguter entfteben rechtmaßigerweife theils baburch, wenn ein Bolt ein Territorium erwirbt und, nach gefchebener Bertbeilung beffelben als Privateigenthum unter einzelne Perfonen und Corporationen, noch Land übrig behielt, worauf feine Privatperfon ein Recht erworben bat; theils wird auch Das von bem Privateigenthum als Nationalgut beibehalten werben muffen, ohne welches die Gemeinschaft und ber leichte Berfehr bes Bolts nicht moglich fein murbe. Bas baber gur Unterhaltung ber nothigen Bege, Canale und andrer Communicationsmittel,-ju Errichtung nothwendiger Bohnplage und andrer gemeinsamen 3mede nothwendig ift, bierauf bleibt ber Unspruch ber Gesammt= beit, auch nachbem bas Nationalaut icon in Drivateigenthum übergegangen ift. inbem alles Privateigenthum vom Staate nur unter ber Bedingung gugeftanben und eingeführt wirb, baf es bie Erreichung ber 3mede ber Gefammtheit bes Bolts nicht unmöglich mache, wobei aber vorausgefest wird, bağ bergleichen Benugung bes Privateigenthums nie anders als gegen vollftanbige Entschabigung bes Privateigenthumere gefchehen burfe. Wenn bagegen eine Regierung, mit Bernichtung aller Grundfate bes Privatrechts, Privateigenthum gewaltfam wegnimmt und foldes in Nationaleigenthum permanbelt, fo ift biefes ein Bewaltstreid, ber fich nie unter ben Begriff bes Rechts bringen läßt und baber flets als eine öffentliche Ungerechtigkeit erscheinen muß. Dieses ist ber Ursprung sehr vieler sogen. Nationalgüter zur Zeit der franz. Revolution, wo eine Zeit lang alle Rechtsbegriffe stock-

ten, und nur Unarchie und robe Bewalt herrichte.

Die frangof. Gefeggeber haben gemiffe Rationalguter fur unveraußerliche Staateguter erflart, g. B. bie Rrondomainen; anbre bagegen, g. B. bie Staates malbungen, find (mittelft eines Befebes, bas im Bubget besonbers enthalten fein muß) verauferliche ober Rationalguter geblieben. Die Gefdichte ber Rationalguter in Krantreich ift wichtig, um zu begreifen, wie bie Revolution mit bem von Siènes ausgesprochenen Borte jufammenhing : "Il faut que les propriétés restent, mais que les propriétaires changent", und wie ber veranberte Buftand ber Grundeigen= thumer in Frankreich jest eine Wieberherstellung ber Debnung por 1789 unmoglich macht, wenn man nicht Land und Bolf in eine neue Revolution fturgen will. In Krantreich entstanden die Nationalauter durch mehre conftitutionnelle Befchluffe. welche bas bringende Beburfniß, ber Finangnoth abzuhelfen, nothwendig gemacht batte. Daber bestätigte ber Ronig ben Befchluß ber Nationalversammlung vom 2. Nov. 1789, bag alle geiftliche Guter (man fchatte fie auf mehr als 3000 Dill) Livres) gur freien Berfügung ber Nation ftanben, und ben Befchlug vom 19. Dec. 1789, nach welchem alle konigliche Domainen (bis auf 9 Luftschloffer) in bie Daffe ber Nationalguter geworfen wurden. Bugleich erlaubte ein Gefes ben Ber: tauf Diefer Guter bis auf den Belauf von 4000 Dill., und wies barauf ebenfo viel Affig naten (f. b.) an, welche nach Mirabeau's Borfcblag (17, April 1790) als Rational Papiermunge in Umlauf tamen. Rurg vorber (13. Rebr.) mar bie Daffe ber Rationalauter burch bie Gingiehung ber Rlofter vermehrt und (18. Darg) befcbloffen worden, eine Angabl Rationalguter ben verschiebenen Municipalitaten gu verlaufen : ein wichtiger Befdluß, ber alle Stabte an bie neue Staatsform feffelte. Enblich ertlarte man, noch vor Neder's Abgang, ben 29. Junius, alle Nationalafter, mit Ausnahme ber Rrondomainen und ber Balbungen, fur veraußerlich. Damit wuche auch die Bahl ber Uffignaten. Diefe wurde ben 12. Sept. 1790 bis auf 1300 Dill. gefest, flieg aber nach und nach bis auf nahe an 40,000 Dill. Livres (im Febr. 1796). Sierdurch murbe ber größte Theil ber Raufer ber Ratio= nalguter zu eifrigen Anhangern ber Revolution gemacht, und eine beinahe gangliche Ummalgung in bem Privatvermogen bewirft. Damit begann aber auch ber unfi: dere Stand bes Papiergelbes und bie Spielmuth ber Agiotage. Endlich fam noch bagu bie Unficherheit bes Befibes folder nationalguter, Die gu ben am 27. Juli 1792 eingezogenen Gutern ber Musgemanberten gebort hatten. Denn im Beften und Guben mar ber Untauf berfelben beinahe unvermeiblich mit ber außerften Gefahr verenupft. Much erfolgten Ausstreichungen von ben Liften ber Ausgewander= ten, und Die Burudtehrenden erhielten gum Theil ihre Guter gurud, wenn fie noch nicht vertauft maren. Die erften Raufer von Nationalgutern fuchten baber biefelben balb wieber zu vertaufen, fobaß faft nur ber britte, vierte Befiger fein Eigenthum an benfelben fur gefichert hielt. Auch murben fie in biefer Abficht gerftudelt und theil= weise vertauft. Als Ludwig XVIII. auf ben Thron jurudgefehrt mar, unterließ er, burch eine besondere Erklarung Die Sicherheit des gegenwartigen Befitftanbes ber Grundeigenthumer feierlich anzuerfennen und zu gemahren. Wielmehr murbe die Burudabe ber unvertauften Emigrantenguter burch ein Gefet ausgesprochen. Sofort verbreitete fich die Meinung, ben gurudgefehrten Emigranten mußten ihre fammtliden Guter jurudgegeben werben. Dun ftand bas Bohl von wenigstens 3 Dill. Menfchen, in beren Sanden folche Guter waren, auf bem Spiel, und bies beforderte nicht wenig bie Begebenheit vom 20. Darg 1815. Gin Glud mares, bag bie Ram= mern vom Jahre 1816 u. fg., und bag bas Ministerium Lubwigs XVIII. im Beifte ber Berfaffung bie Rechtmäßigfeit ber Raufe von Nationalgutern angtannten. Geits bem hat die Gesetgebung die noch vorhandenen Nationalguter als Staatsbomaine von der Krondomaine getrennt, und nur von jener in außerordentlichen Fallen, j. B. zur Bezahlung der Contribution an die fremben Mächte und zur Bildung des Marjorats des herzogs von Richelleu, eine Beraußerung mittelst eines besondern Gesetze gestattet, den Emigranten aber als Entschäddigung eine Milliarde bewilligt. Meber die deutschen Doma in ent auf e. b.

Rationalbopothefenbant. Bir verbanten bie 3bee ju biefer, befonbers für alle Grundeigenthumer wichtigen, bas gefammte Grundvermogen einer Ration umfaffenden Creditanstalt bem um bie Bervolltommnung ber Rationals Stonomie bochverbienten Grafen v. Goben. (G. beffen ,, Nationalotonomie", Bb. 2, und beffen 2 nationalotonomiftifche Muefuhrungen : 1) "Das ibealifche Getreibemagagin", und 2) "Die Nationalhppothetenbant", Leipg. 1813.) Sauptarundige, worauf diefe Anftalt beruht, find : 1) Es wird ein allgemeines Rationalgrundbuch errichtet, in welches bas gesammte Grundeigenthum ber Ration, mit Ginfchluß ber Bebaube, nach bem ju ergrundenden Berthe bes Ertrags ber Rente bei einem gewöhnlichen Unbau und nach bem mittlern Grabe bee peralichenen Berthes ber Metallmunge (als Bermogensmeffers) eingetragen wirb. 2) Reber Grundeigenthumer erhalt, auf Berlangen, für ben vollen Betrag biefes Berthe Bantgettel, bie an ben Inhaber gablbar find und in fleine Summen, nach ben Orteverhaltniffen, g. B. bis auf 10 Thir. , abgetheilt werben. 3) Diefe Bettel tragen ben gewöhnlichen bodiften Bine hopothetarifder Unleihen, g. 8. 5 Procent. 4) Die Bant tann biefe Roten, wenn fie ihr angeboten werden und meniaftens 6 Monate im Umlaufe gewesen find, mit Metallmunge einlofen; fie vertauft nur Diejenigen, welche fie eingeloft bat. 5) Um ber Bant bas jur Realifirung ibrer Roten erfoberliche Dungmetall auf jeben Kall zu verschaffen, muffen alle gericht: lich binterlegte, alle bormunbschaftliche Borrathe, fowie auch alle Capitale milber Stiftungen in Banknoten umgewechfelt werben; alle anbre gerichtliche Sprothet verschreibungen muffen aufboren, alle außerorbentlichen ohne rechtliche Birfung 6) Die Bant vertauft feine Roten, als bie fie ben Grunbeigenthumern ausgeftellt hat, und tauft teine, ale bie bei ihr wieber gur Bahlung eingereicht werben. Seber Grundeigenthumer tann alfo feine eignen Bantnoten im Bertebre gu jeber Beit wieber antaufen ober auch anbre taufen und biefe ber Bant gurutbringen, welche fie bann vernichtet und ihm eine gleiche Summe aut fdreibt. Bantnoten werben auf bestimmte Beit, g. B. 3 ober 6 Jahre gultig, ausgestellt. Rach beren Ablauf muffen fie gegen neue ausgetauscht merben. 8) Die Binfen find von 6 gu 6 Monaten gablbar; im Bertebre verauten fich biefelben Die Umtaufchenden; wer bie Banknoten nach 6 Monaten im Befig hat, hebt von bem Grund: eigenthumer bie Binfen ein, und biefer bemertt bie Bablung auf ber Rucfeite ber 9) Um ben Credit biefer Roten gu erhoben, gablt die Bant 4 Bochen nach ber Berfallzeit bie Binfen fur ben Grundeigenthumer, indem fie fur ihn auf beren Betrag neue Banknoten ausstellt, wenn die Bahlung nicht auf ber Dote bemerkt ift. Um diefe Bindgablung gu fichern, erhalt jeber Grundeigenthumer ben Betrag Bidbriger Binfen weniger an Banknoten, ale er nach bem gefchatten Berthe feines Grundeigenthums ju gut bat. Sat bie Bant Sjahrige Binfen auf biefe Beife begablt, fo merben gmar bie Banknoten erneuert, aber auch bas Grunbeigenthum bon ber Gerichtestelle in Beschlag genommen und fur Rechnung ber Bant perpads tet; Diefer Befchlag bort auf, fobalb ber Betrag Bidbriger Binfen berichtigt und gebedt ift, er wird alfo nie auf ben hauptftod erftredt. 10) Die mit bem Grund: eigenthume vorgehenben Beranberungen burch Erbfalle ober Beraugerungen find ber Bant gang gleichgultig. Im Falle ber Berauferung , fie gefchehe im Gangen ober theilweife, ift es die Sache eines jeden neuen Erwerbers, fich bei ihr gu unterrichten, wie viel Banknoten auf bas Grundeigenthum ausgegeben find, und ben

Betrag entweber einzulofen ober fteben zu laffen, ebenfo viel aber auch am Rauffolllinge jurudjubehalten. 11) Um ben Banknoten ben Charafter eines lebenbigen Capitale, ja felbft eines allgemeinen Berthausgleichungsmittels (Dunge) au geben und fie fur ben Bertebr brauchbar zu machen, muffen biefelben auf ben Inhaber fprechende Papiere fein; um aber jugleich bas Rachtbeilige, mas in bem Berlufte biefer Dapiere lage, ju minbern, tann man bie Ausstellung einer neuen Banknote fattfinden laffen, wenn bas Gigenthumsrecht bes legten Befigers und ber Berluft bewiesen, Die alte Banknote aber offentlich fur vernichtet erklart ift. 12) Alle Beichafte und Unternehmungen ber Bant tragen ben Charafter ber groß= ten Offentlichkeit ; ihre Bucher fteben jebem Grundeigenthumer, jebem Banknoten= inhaber ftets jur Ginficht offen. - Unberechenbar groß find bie Bortheile, welche aus einer Creditanftalt biefer Urt fur Die Ration, bei ber folche eingeführt morben, entfpringen muffen; wir wollen nur einige ber bedeutenbften ermabnen. Preis bes Grunbeigenthums wird baburd gegen ben von fo manden gufalligen Berbaltniffen abbangigen Bechfel ber Daffe von allgemeinen Berthausgleichungs= mitteln (Dunge) und namentlich ber Daffe von Detallmunge gefichert ; bie Rothwendigfeit biefer Sicherung aber fallt von Tage zu Tage mehr in Die Mugen. II. Dem Banbbauer wird baburch bie gur Außerung feiner ichaffenben Rraft unentbehrliche Daffe von lebenbigem Capitale verschafft; Dies ift bochft nublich, benn außerdem wird gerabe bie thatigfte und arbeitfamfte Bolteclaffe, Die burftige, vom Befibe bes Grundeigenthums ausgeschloffen, bas Grundeigenthum in bie Sanbe ber Reichen, ber Capitaliften gewaltsam gebrangt, mithin bie Urerzeugung aus-III. Es wird baburch auf eine bem allgemeinen Boble bochft nehmend gehinbert. vortheilhafte Beife unter ben niebern Bolteclaffen bie Sparfamteit, bas fo michtige Burudlegen von Borrath ober Capital, gar febr begunftigt. Rach ben geit= herigen bopothekarifden. Einrichtungen konnte nur ber Befiger einer betrachtlichen Mungmaffe auf Sypothet barleiben; es tonnte ferner nur Derjenige fein Dungcapital auf hppothefarifche Unleihen bingeben, welcher es eine lange Beit binburch ju entbehren vermochte; bei ber nationalhppothetenbant tann jeder Unbemittelte fein tleines Eigenthum, feine Erfparniffe in tleinen Summen jeben Augenblick ficher und auf eine Geminn bringende Beife bingeben, er tann es ebenfo jeden Mugenblid wieder gurudbefommen und zu beliebigem Gebrauche permenben. IV. Durch bie Mobilifirung bes Grunbeigenthums ber Nation wird eine alle Gattuns gen ber Bertherzeugung, alfo auch ben Bertehr überhaupt, erhohenbe Daffe von festbegrundeten Berthausgleichungsmitteln berbeigeschafft, ebenbaburch aber alle andre, minder feft begrundete, mehr vom Bufall abhangige Zaufchmittel, g. B. bie Papieribealmunge, entbehrlich gemacht. - Einen auf Goben's Ibee geftusten, aber genauer bestimmten und nach Deteverhaltniffen mobificirten Plan einer Rationalhppothetenbant fur bas ehemalige Ronigreich Beftfalen bat Durbard in f. Schrift: "Uber Gelb und Dunge überhaupt, und in besonderer Begiebung auf Das Ronigreich Beftfalen" (Raffel und Marburg 1809), in Borfchlag gebracht. (Bal. Spothetarifche Creditinftitute.) KM.

Nationalinftitut, f. Inftitut (Rational:). Nationalifiren, f. Naturalifiren.

Ration alliteratur beißt nicht bloß die Literatur, welche eine Ration besit, sondern insbesondere auch 1) in weiterer Bedeutung biejenige Maffe ihrer schriftlichen Werke, welche, aus der Nationalität selbst entsprungen, diese unmittelbar ansprechen und bober zu bilden geeignet sind. Run fragt sich aber, ob das schaffe hervortreten eines bestimmten Nationalcharakters ein absoluter Borgug einer Literatur ist. Wir glauben es verneinen zu miffen, insofern eine Nationauch eine beschräfte, engbruflige Nationalität in ihre Literatur übertragen kann, und dies wurde zum Bortbeil der Deutschen wie der Briechen sorchen, deren Bile

bung zwar nationell, aber boch reinmenschlich ift. Inbem bas Gewicht ber Ras tionalrichtung ftets einen Ginfluß außert auf die Lebensaugerungen eines Bolts. und folglich die Rationalitat auch bie Literatur bestimmt, und es alfo feine Litera: tur einer Ration im Bangen geben fann, die nicht nationell gebilbet fei, mabrend in einzelnen Beiten biefe Literatur fich bennoch überwiegend außern Ginfluffen bingeben fann, fo außert fich boch ber Charafter, ben jebe Ration, wie jeber Denich eine Dbps figanomie, nur mehr ober minber ausgesprochen, befist, auch mehr ober minber in ihrer Literatur, mefbalb man 2) in porguglichem Sinne von Rationalliteratur rebet, wo ein ausgebildeter Charafter einer Nation auch in der Literatur hervortritt, Dier ift die Literatur ein aus ihren eigenthumlichen Elementen, b. i. aus ben Grund: gugen bes Nationalcharafters, aus fich felbit, fich berausbilbenbes Banges ber fcbrift: lichen Geifteserzeugniffe einer Nation ; bas Refultat gwar verschiedener individueller Beifter und Beiten, aber bas Gefammtproduct eines fich in ihnen entwickelnden Ras tionalgeiftes, und barum burch ein inneres Band fefter verbunden als ba, wo biefer Beift bes Boles fich minder bestimmt ausbildet. Wenn nun aber die gehaltvollere Nationalitat bie ift, in welcher bas Denschliche mit großerm Umfang und Tiefe fic ausbrudt, fo murbe berjenigen Ration im bobern Sinne eine Literatur beigulegen fein, in beren Geiftebergeugniffen ein gufammenbangenbes Kortidreiten in einer viel: feitigen, tiefen und murbigen Beiftesbildung unter bem Ginfluffe ber Nationalitat mahrgenommen wird. 3) In einer en gern Bebeutung bort man biejenige Claffe ber Schriftwerke einer Nation oft Rationalliteratur nennen, welche fur Die a ange Dation ober boch ben größten Theil berfelben bestimmt find. Dies gilt von ben fogen, populairen Berten und vornehmlich von der iconen Literatur, welche fich nicht an einzelne Stande wenden foll. In biefer Sinficht nun mochte bie fcone Li= teratur ber Krangofen noch weit mehr Nationalliteratur zu nennen fein als bie ber Deutschen, weil bei jenen eine gleichmäßigere gesellige Bilbung bie Berte ber fcbo: nen Literatur, ja felbit bie ber praftifchen Biffenschaften allgemeiner macht, bei ben Deutschen aber bie Doefie und Runft fich immer noch mehr an die bobern Stande menbet. Bir horen bagegen bei ben Deutschen bie fogenannten Boltsbucher, welche jest faft nur ben niebern Claffen als Unterhaltungebucher, ben Gelehrten mehr als Begenftand ber literarhiftorifchen Forfdung bienen, Nationalliteratur nennen, und ber Einfluß bes beutschen Nationalcharafters auf bie Literatur zeigt fich auch in ber That mehr in bem Gebiete ber Biffenichaft. - Dieraus mochte fich auch ergeben. mas mir einen Rationalfchriftfteller, einen Rationalbichter zu nennen Bie Das, mas ben Geift einer Nation vollfraftig und boch in neuer form ausspricht, vorzuglich auf bie Nation wirten muß, mas wir auch in anbern Rallen, 3. 28. an Nationalmufit (man erinnere fich an R. D. v. Beber's "Freifchus") bemabrt finden, fo ift ein Nationalschriftsteller Der, welcher ber gesammten Nation ohne Unterfchied ber Stande, wiewol verschieden nach ber Bilbung und bem Geis ftesbedurfniffe ber Claffen und Individuen, jufagt und Genuge leiftet. Bas auf Die Nation nicht einwirft, tann gwar ber Ration gemaf und ein ebles Beftreben der Einzelnen fein, aber es enthalt entweder einen von ihr icon verarbeiteten Stoff ober es ift felbft noch nicht zur Rlarbeit ausgebilbet; nationell im bobern Sinne ift, mas die Bilbung ber Nation forbert. Nationelle Schriftmerte muffen baber einen boben Grab eigenthumlichen Lebens in fich tragen, ber fich unter ber Korm ber Mation ausspricht. T.

Rationalmunge, Staatsmunge, Bolksmunge ift biejenige Gattung von Munge, welche von ber Regierung eines Landes gewählt worden ift, um bei fammtlichen zwischen den Burgern des Staats unter einander vorkommenden Tauschgeschaften den Dienst der Werthausgleichung zu verrichten. Bleich der Privatmunge kann auch die Nationalmunge ebenswol zur Classe der Jbealmunge als zu der der Realmunge ub et der Realmunge als zu der der Realmunge als zu der der Realmunge als zu der der Realmunge und der gehören, denn es kann die

Regierung irgend einem Dinge ohne allen Taufchwerth, ober einem Dinge, beffen Zaufdwerth bem ber Guter, worauf baffelbe die Unweisung enthalt, gleichtommt, ober einem folden, beffen Taufdwerth ben biefer Guter nur jum Theil ausgleicht, gur Drunge fur ben Nationalvertebr mablen. Bare nicht ber Bertebr aller Staa: ten neuerer Beit zugleich mehr ober meniger Beltverfehr; mare ber Sanbel gegen: martig nicht bas Band, bas alle Bolferschaften ber Erbe mit einanber vereint, fo fonnte bie Nationalmunge einzig und allein aus Ibealmunge bestehen; es binge bann lebiglich von ber Regierung ab, irgend einem beliebigen Begenftanbe, mochte berfelbe einen eigenthumlichen Taufchwerth befiben ober nicht, ben Charafter ber Dunge beigulegen. Unbers aber verhalt fich bie Sache, wenn, wie es bei allen gebilbeten Boltern ber Erbe jest ber Fall ift, bie Burger eines Staats nicht bloß unter fich, fonbern qualeich mit bem Auslande in Bertebr fteben. 3m Auslande' fehlt ber Bealmunge ber im Inlande anerkannte Charafter eines allgemeinen Berthausgleichungsmittels; es tonnen baber auch bie Fremben niemals geneigt fein, ihre Baaren bafur wegzugeben, es fei benn in ber Abficht, jene 3bealmunge bem Lande, wo fie als Nationalmunge umlauft, entweder unmittelbar ober mittel: bar wieder guguführen und ausgutaufchen gegen beffen einheimifche Baaren. Gine Ration, welche fich es jum Gefes machen wollte, bloß mittelft ber Ibealmunge ib: ren Bertehr ju treiben, murbe fich allen ben Unbequemlichkeiten im Sanbel und Banbel unterwerfen muffen, welche in ben altern Beiten bei Bolfern, Die feine Beltmunge fannten, ben Bertebr erschwerten. Daber ift bei ben gegenwartigen Berbaltniffen ber Staaten unter einander eine gemiffe Daffe von Realmunge, ober wenigftens von Ibealrealmunge, und namentlich von folder, beren Stoff gugleich finnlicher Stoff ber Weltmunge ift, fur jebe Ration bringenbes Beburfniß. (S. Dunge, Beltmunge.) KM.

Rationalofonomie, politifche Deonomie, Staatswirth: ich aftelebre ift im Allgemeinen die Wiffenschaft ber Grundfage, nach welchen ber Reichthum eines Bolts erzeugt und vermehrt wirb. Staatswirthichaft bieß fte fonft in Deutschland gang im Allgemeinen; politifche Deonomie nannten fie bie Frangofen, Englander, Staliener. Gie ift eine Biffenschaft ber neuern Beit. Den Boltern bes Alterthums bat es burchaus an richtigen Begriffen in biefer Sinficht gefehlt; ihre Befetgebung im Innern, ihre Bertrage mit bem Auslande und ihre Bermaltung ber eroberten Provingen beweisen ihre gangliche Unbefanntschaft mit ben Urquellen bes Rationalreichthums. Dit Berachtung blidten bie Romer auf Runfte und Gewerbe, nur den Aderbau Schatten fie; ihre Berordnungen über bas Dungwefen find bie folechteften von allen. Much bie Bolter ber neuern Beit, felbit noch nach ber Epoche bes Mittelalters, waren bierin noch nicht weiter gefommen; bies beweift ihre alberne Befehgebung hinfichtlich ber Juben, bes Gelbzinfes und ber Dunge. Erft burch bie gludlichen Sandelsunternehmungen ber Portugiefen und Spanier im 15. Jahrh., burch bie lebendige Gewerbthatigfeit ber Ginwohner von Benedig, Genua, Floreng, Difa und Flandern, fowie ber beutschen Sanfeftabte in jener Beit, murben nach und nach bie Ibeen einiger nachbentenben Ropfe auf bie Lehre vom Nationalreichthum geleitet. Doch feste man bas Befen bes Reich: thums in die Menge von Golb und Silber ober bes baaren Belbes im Staate, und es beschäftigten fich bie erften wiffenschaftlichen Untersuchungen biefer Art haupt: fachlich mit ber Frage: wie viel Golb und Gilber ine Land gu fchaffen fei? Die erfte Schrift ericbien in Stalien 1613 von Untonio Gerra u. b. I.: "Trattato delle cause che possono far abbondare li regni d'oro e d'argento, dove non sono miniered, worin bie Rraft bes Bewerbfleifes bargethan werben follte; aber fcon ber Titel bes Berts beutet auf beffen Grrthumer, benn nur Gold und Gilber galten bem Berf, als Reichthum. Debre Abbandlungen über Dunge, Geld und Bechfelbriefe erichienen im 16. und 17. Jahrh. in Italien und Frankreich, welche

bewiesen, bag bie Begriffe über bie Urfachen bes Reichthums fich ju erhellen anfingen. Indeffen blieben boch alle hauptfachlich bei ber Einwirfung bes Staates auf Die Bermehrung bes Nationalreichthums fteben und betrachteten ben Bobiftanb Diele Thee murbe ber Nation ale eine Quelle bes Staats ober ber Regierung. auch noch lange im 18. Jahrb, festgehalten, und es bilbete fich eine Biffenfchaft aus, worin foftematifc unterfucht wird, welche Magregeln die Regierung ju ergreis fen babe, um Sandel und Bewerbe im Staate fo zu leiten, zu beschranten und zu ordnen, daß baburch ber großtmöglichfte Boblftand bes Bolts berbeigeführt merbe. Diese Biffenschaft nannte man Staatswirthichaft ober politische Deonomie. Baar Belb galt als Sauptbestandtheil bes Reichthums, und ba man bemerfte, baf bie Seeftabte besonders burch ben Sandel reich murben, glaubte man, bag in bem ausmartigen Sandel Die Sauptquelle alles Mationglreichthums fei, und traf biernach allerband Bortebrungen. Aderbau und Manufacturen murben nur insomeit gemurbigt und begunftigt, als man fie fur Mittel ertannte, viel Gold und Gilber ins Land zu bringen. Diefes Staatsverwaltungefoftem erhielt ben Ramen bes De r cantilfp ftems (f. b.) und mar icon langft praftifc befolgt, ebe es theoretifc dargeftellt, von Staatsgelehrten gerechtfertigt und angepriefen murbe. Bobin in Krantreich, Gerra in Italien , Rlod in Deutschland banbelten es guerft in Schrif: ten ab ; volltommener Melon und Kortbonnais in Frantreich, Mortimer und Stewart in England, Genovest in Italien, Loen, Jufti und Sonnenfels in Deutschland ftellten es in feiner Bolltommenheit bar. Es fehlte inbeffen nicht an Begnern biefes Spftems, welche die gehler und Mangel beffelben auffuchten, ju modificiren und au verbeffern ftrebten. Rachbrudlich und mit Erfolg marb es aber angegriffen, und ber theoretifche Bobenbienit bes Belbes gleichfam gefturt von ber ftaatswirthichaftlichen Schule ber frang, Dionomiften ober Phofiofraten (f. Dbpfiofratifdes Spftem), an deffen Spige Ludwigs XV. Leibargt Queenop (,, Tableau econom. avec son explication", 1758, erlautert u. b. I.: "La physiocratie. ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain", Paris 1767; verbeffert Dverdun 1768, 6 Bbe.) ftand. Diefer und feine Schuler le Tronne, be la Riviere, Turgot, Mirabeau ber Ultere u. f. m., in Deutschland Melin und Schlettwein, führten es ein. Gine Beit lang richtete die phyliofratifche Edule die Blide von gang Europa auf fich, und es gludte ihr, die gehler des Dercantilipftems in ihrer gangen Bloge barguftellen; aber auf ber anbern Seite lief fich ebenfalls nicht vertennen, bag auch ihrer Lehre große Brrthumes jum Grunde lagen, und es in mehrfacher Sinficht teine volle Befriedigung gemabre. 1776 ber Schotte Abam Smith auf und batte ben Ruhm, Die Ibee einer Theorie des Nationalreichthums rein aufgefakt und nicht blok als einen Anbang der Doligei: und ber Finangwiffenschaft betrachtet ju haben. Er mar es, ber guerft bie Lebre von ben Clementen und Urfachen des Rationalreichthums ju zergliedern unternahm und eben baburch bie Bahn brach jur Grundung einer neuen Biffenschaft. Smith, Abam.) Da fein Spftem fo wenig ben auswartigen Banbel, wiedit Mercantiliften meinten, ale ben Uderbau, wie die Physiotraten behaupten, als bie alleinigen Mittel betrachtet, Die Nation reich zu machen, wohl aber alle Arten von nublider Induftrie, welchen beghalb gang gleiche Freiheit verftattet werden foll, fo bat man biefes Epftem auch bas freie Inbuftriefpftem genannt. Dan bat Die Smith'iche Behre nachher in England, Frankreich und Deutschland berichtigt, vervolltommnet und erweitert, ihr aber auch hier und ba Frembartiges und Erriges beigemifcht. In Deutschland besondere fuchte man ihr eine wiffenschaftliche Korm ju geben, ift aber baburch auch auf anbre Cape und Folgerungen gerathen. Dan nannte fie, um fie von Dem zu unterfcheiden, mas ehebem Staatswirthichaft ober politifche Deonomie bief. Rationalotonomie, und verftand barunter bie Biffenichaft von ber Ratur und den Urfachen bes Rationalreichthums unter bem Einfluffe von gefellichaftlichen Einrichtungen und pofitiven Gefegen. Undre fubren aber auch fort fie u. b. I. Staatswirth fchaft und politifche Deonomie ju bearbeiten. Much mobificirten Mercantiliften, wie Reder, Bufch und Ferrier, bas Smith'iche Spftem, fowie Phyliotraten, a. B. Schmala, Garnier und Rrug, ibre Grundfate gegen Smith vertheibigten. Der vollftanb. Titel bes Smith'ichen Berts ift: "Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations" (querft 1776, 2 Bbe., 4 .; 4, Musq., 1784; neuefte 1814 pon Buchanan berausg. mit Bemert. und Buf.). Das Wert ift faft in alle Sprachen überfest. - Emith's Begner maren Downal, Gramford, Lauberbale, Bray u. X., beren Stimmen verballt find. In Deutschland brachte Cartorius burch f. Mustug bes Smith'ichen Berts: "Staatswirthichaftliche Abhandlungen, Die Elemente Des Rationalreichs thums und die Staatswirthichaft betreffend" (Bottingen 1806), beffen Lehrfage querft auf die Universitaten. Lebrbucher von Garnier (in Frankreich), von Jatob (in Salle), von Schloger ("Unfangegrunde ber Staatewirthichaft, ober bie Lebre pom Rationalreichthum", Riga 1805-7, 2 Bbe.) und Fulba haben gur Bers breitung und Bervolltommnung ber Smith'ichen Theorie fraftig beigetragen. Ins. besondere gebührt Luber bas Berbienft, biefe Theorie aus ber allgemeinen Bollergefdichte, jeboch in einem pretiofen Stol und nicht immer mit bem gludlichften Urtheil, erlautert und zu einem leichter zu überfebenben Bangen in einer neuen Beftalt bargelegt zu baben. Sap that ein Gleiches mit besonberer Unmenbung auf Krantreid (in f. "Traite d'économie polit", 4. Muff., Paris 1826, 2 Thle.), Rraus mit Beziehung auf bie preuß. Staaten, Storch auf Ruglanb. (jeboch mit Benutung ber vorbergebenben Untersuchungen) Bearbeitungen ber Rationalotonomie muffen angefeben werben bie Berte bes Grafen von Coben ("Die Rationalotonomie, ein philosophischer Berfuch über die Quellen des Rationalreichthums und über bie Mittel zu beffen Beforberung", Leipzig 1805-11, und Marau 1816-17, 9 Bbe.; ausführlich und originell) und von v. Jatob (compendiarifch), ferner Lob's "Sandbuch der Staatswirthichaft" und Polig's 2. Th. f. "Staatswiffenschaften", Sauterive's "Elemens d'économie politique", Sismonde Sismondi's "Nouv. principes d'economie politique". und Aufmertfamteit verdienende Anfichten finden fich in Ricardo's "Principles of pol. econ.", Lorrens's "Inquiry into the wealth of nations", Mill's "Elem. of political econom.". Eine mohlgeordnete Überficht des Buffandes biefer Wiffenfcaft gibt auch Rau's "Lehrb. ber politifchen Deonomie". Der 1. Ih. (Beibelb. 1826) enthalt bie Bolesmirthichaftelebre, ber 2. bie mirthichaftliche Polizei, ber 3. die Finangmiffenschaft. Die Berte ber genannten engt, und frang. Schriftfteller über polit. Deonomie find fammtlich ins Deutsche überfest. Roch nennen wir von Lips "Deutschlands Rationalofonomie" (Giegen 1829).

Rationalreichthum, f. Nationalcapital und Rationalver:

mogen.

Mationalfdulb. Wenn man bie Dation 1) als ein zu einem Ctaate organisirtes Banges betrachtet, bann beißt Nation fo viel ale Staat, und Nationaliculb ift bann gleichbebeutenb mit Staats fculb. Wenn man aber 2) unter Nation ben Inbegriff von Individuen verfteht, welche durch Abstammung, Bohnplag in einem Lande und Ginheit ber Sprache verbunden find, ohne bag man fie als einen Staat benft, bann bebeutet ber Musbrud Rationalfculb biejenige Schuld, welche bie Individuen einer Nation Fremden fculbig find. Bewohnlich wird ber Ausbrud in bem Ginne genommen, baf er Staatsiculben be-In folden ganbern, mo bie Regierung von bem Staate nur einen Theil ausmacht und begbalb von bem Staate unterschieben wird, muß man bie Staatsfculben von ben Schulden ber Regierung unterscheiben, babingegen ba, mo ber Regent ber absolute Couverain ift, Regierungs : und Staatsschulden einerlei fein

werden. Bo bas Bolt burch feine von ihm gewählten Draine entweber felbft Couvergin ift, ober wexigstens Untheil an ber Bestimmung bes fouverginen Billens nimmt, ba nennt man bie offentlichen Schulden, welche burch einen folden Souvergin ober mit Einwilligung bes Boltsorgans gemacht merben, gewöhnlich Ratio: natichulben, wie in Nordamerita, in England und im neuen Frantreich; fie tonnen aber ebenfo gut Staatsichulben beifen. Bo aber ber Staat fo organifirt ift , baf Die Bermaltung beffelben gang allein von bem Regenten abbangt, wie s. B. in Dane: mart, ober mo es ber Einwilligung gemiffer privilegirten Stanbe, beren feiner gum Bolle gebort, fondern die blog vom Abeld: ober Priefterftande find, bedart, ba beis fen fie gewöhnlich Staatsichulben. Denn bier bleibt ber Staat vom Bolte noch getrennt. 3m Grunde aber ift es immer gulest bie Ration, welche fowol bie Staatsals bie Regierungsichulben bezahlen muß, nur bag ba, mo bas Bolt bei ber Berwaltung gar feine Stimme bat, die Ration feinen Theil an ber Contrabirung ber offentlichen Schulben nimmt. Den größten Gredit haben bie Staatsfculben aller: bings ba, mo bie Rothwenbigfeit von ben Drganen bes Bolts eingefeben worben ift , und mo fie nur unter Garantie und mit Ginftimmung einer wohlorganifirten Boltereprafentation gemacht werben tonnen. Denn bier ift es am einleuchtenoften, bağ ber Mille bes Souverains. Schulben zu machen, fein Drivatwille, fonbern ber offentliche Bollswille, und baber auch ber Bille, die babei eingegangenen Berbind: lichkeiten zu erfullen, viel fefter und permanenter fei, als wenn bie Beftimmung bes fouverainen Billens von einem ober wenigen, noch bagu oft wechfelnben Individuen abbinge. Der Rame Rationalfchuld ift baber bauptfachlich in England gebraud: lich geworben; man bat ibn aber auch in andern Staaten gern nachgeabmt, ob: gleich bafelbit ben Schulben nicht mit bem Namen auch biefelbe Natur und berfelbe Brad bes Crebits hat ertheilt werben tonnen. .

Die britifde Rationalichuld entftand gu gleicher Beit mit Großbris tanniens Beltmacht im Sandel und auf der See, und flieg, fowie der britifche Boltsreichthum und mit ihm Englands polit, Dacht flieg (feit Bilbelms III. Thronbesteigung, 1689); benn ber Boltereichthum ift Die Stute bes britifchen Staatscredits, auf Diefem aber ruht wiederum bas Unleihefpftem, welches Groß: britanniens Ginfluß auf Die Angelegenbeiten bes Reftlandes gufrechterbalten bat. Bei ber britifchen Rationaliculd ift nicht bie Frage bavon, mann und wie fie wieberbezahlt, fonbern wie ber öffentliche Grebit burch fie nicht ericuttert werbe. Das eine Mittel : die Schuld zu fundiren, b. h. ihre Berginfung auf gewiffe Abgaben ju begrunden, ohne daß bas Capital jurudgefobert werben tann, meldes nun eine Bagre fur ben Rentenhandel wirb. - reichte aber nicht bin, um diefe Baare (Die Stods) in Werth ju erhalten. Daber errichtete Pitt ben Tilgungsfonds (sinking fund) gur Gintofung ber Stocks ober gur Abbezahlung ber Stagtsichulb. Diefer Konds tann bie eingeloften Stod's entweber vernichten ober fie als rentetragenbe für fich benuten; mittelft bee lettern machft er burch fich felbft, und die Tilgung ber Schuld ift nur icheinbar, mahrend ber Berth ber Stocks in ber Sobe gebalten wirb. Go lange nun ber Belthandel ben Nationalreichthum ber Briten aufrecht= erhalt, baf bie Nation bie Steuern fur bie Binfen bezahlen tann, und bie Stods nicht zu tief fallen, fo lange ift an einen Staatsbanterutt in England nicht zu benten. Colguboun balt aber, verblendet burch bas perfonliche Boblbefinden ber britifchen Staatebiener und Glaubiger, bie engl. Staatefchulb fur eine Bobithat, weil er fonderbarerweife die Daffe und ben Umlauf bes beweglichen Rationalcapi: tals burch folche verdoppelt glaubt, ba boch flar ift, baß g. B. jenes Gelb nuglicher jur Gultivirung der vielen faft ungenütten gandereien und ju andern Delioratio: nen verwandt worben mare. 1689 betrug bie Staatsfculb unter ben Stuarts 1,054,925 Pfund Sterl.; 1697 21,515,742 Pf.; 1714 53,633,076 Pf.; 1763 133,959,270 Pf.; 1783 238,231,248 Pf.; 1802 499,753,063 Pf. 3m 3. 1815 belief fich bie Bahl aller Staatsglaubiger Englands auf 900.000 : bie funbirte Sould betrug 780,686,658 Df. St., ungefahr 4684 Mill. Thir ; am. 1. Febr. 1817 uber 900 Dill. Df. St. mit Ginfchluß ber Schuld von Irland , u. die Binfen 32,392,889 Pf., wovon die engl. Schulb allein 27,996,585 Pf. erfoberte. Das Ausland befist nur 18,598,666 Pf. in ben Stods. Das Ubrige gebort inlanbifden Glaubigern. Irlands funbirte Staatsfould verhalt fich jur engl. wie 1 : 6; bas Einfommen bes Tilgungsfonds in Frland bingegen ju bem in England wie 1:62. 3m 3. 1815 betrug Irlands fundirte Staats dulb 127,865,000 Pf.; ber Tilgungefonds 2,087,000 Pf. Babrend bes Rrieges hatte ber engl. Tilgungefonde fur 260 Dill. Df. Stod's eingeloft, u. leit 1786-1816 überhaupt 320,384,000 Pf. St. 3m 3. 1828 betrug die consolibirte Rationalfoulb 5360 Mill. Thir., und die Binfen 164 Mill. Der Tilgungsfonds ward 1829 gufgebo: ben, und bafur ber 4. Theil bes Uberschuffes ber Ginnahme gur Berringerung ber Staatsichulb verwendet. Die Binsengahlung fur Die Rationalschuld beschafft Die Bant von England (f. Conbner Bant); bas erfte Capital ber gegenwartigen Rationalfculb marb ber Regierung von ber Bant gelieben und belief fich auf 1,200,000 Df. Diefer fogen, Bant: Stod ift bis auf 11,642,400 Df. St. ange: machien und bilbet bie Grundlage bes erstaunlichen Gebaudes, auf welchem alle übrige Stode (bie 3., 4., 5. p. C. consolidated annuities und die Leibrenten ober terminable annuities) ruben. Die an bie Bant zu bezahlende Unnuitat beträgt 585,740 Pf. Die fcmantende Schuld (floating debt), ber man noch feinen beftimmten Plat in einem jener Stod: ober Schulbfacher angewiesen bat, ift aus ben Caffenscheinen (Exchequer bille) und aus ben noch nicht liquidirten und funbirten Soulben entftanben. Bgl. 3of. Samilton's "Inquiry concerning the national debt" (Ebinb. 1813, 3. Mufl.), fowie Mmortifiren, Erchequet, Sonde und Großbritannien.

Rationaltheater. In den legten Decennien fprach man in Deutsch-land viel von Nationaltheatern, und insbesondere die Berliner nannten ihr deutfches Schaufpielhaus gewöhnlich bas Rationaltheater. Es fcheint, bag biefes einer jener bunteln Begriffe gemefen fei, von welchen Diejenigen vielleicht am wenigften Rechenschaft geben tonnen, bie ben Ausbrud Rationaltheater am baufigften brauchten. Rur bann, wenn eine Ration eine eigenthumliche nationelle brama: tifche Literatur befist, tann fie ein Rationaltheater baben. Eine folche fest aber Rationalfitten, Nationalcharafter, Rationalintereffe, große Rationalbegebenbeis ten, eine vollstanbig gebilbete Rationalsprache, einen Rationalgeschmad voraus. Ein Theater, auf welchem man bie Stude einer bramatifchen Literatur, Die auf biefen Grundlagen beruht, aufführt, tann ein Rationaltheater genannt merben. In Diefem Ginn ift bas Theatre français ju Paris ein mabres Rationals

theater, ungeachtet es von ben Frangofen nicht fo genannt wirb.

Nationalvermogen, Nationalreichthum, Bolksvermo. gen, Boltereichthum, ift die Maffe ber im Befige ber Burger eines Staats vorhandenen, fowol finnlichen als geiftigen Guter. Richt bie Daffe von Dingen überhaupt, in beren Befit ein Bolt fich befindet, fondern lediglich die Daffe von Butern , welche baffelbe befitt, beftimmt die Große bes Boltsvermogens. lange nicht bie in einem Lande porhandenen Dinge von beffen Bewohnern als Guter, b. h. als Mittel gur Beforberung ihrer 3mede, find anertannt worben, ton: nen biefe Dinge meber bem Lande einigen Bortheil gewähren noch feinen Reich: thum beforbern. (Bgl. Ratio nalcapital.) 3m Schofe ber reichften Ratur und umringt von ihren Schaten bleibt ein Bolt arm und burftig, welches entweder feine 3mede hat, ju beren Erreichung jene Schate brauchbar finb, ober bem bie Rennt: niß fehlt, wie biefe Schape als Mittel ju feinen 3meden angemandt werben tonnen. Das Beftreben einer Regierung , welche ben Nationalreichthum gu befor: bern wunscht, muß baber nicht sowol auf die hervorbringung von Dingen überhaupt als vielmehr auf die hervorbringung solcher Dinge gerichtet fein, welche zugleich Guter sind, und sie muß in diesethinsicht durch Gesetz dahin zu wirken suchen, daß auf der einen Seite der Areis der Zwecke möglichst erweitert werde, zu
beren Erreichung die im Besige des Bolle besindlichen Dinge anwendbar sind, und
auf der andern Seite die Tauglichseit diese Dinge zur Erfüllung bereits bekannter
Zwecke immer mehr vom Bolte anerkannt werde. Die Theorie des Nationalreichthums beißt Nationaleich on mie.

Nationalverfammlung, f. Frantreid.

Rativitatftellen, f. Boroftop.

Natorp (Bernhard Chriftian Lubwig), tonigl, preug. Dberconfiftorialrath und Ritter bes rothen Ablerorbens 3. Claffe, ift ein um bie Bilbung bes Schulleh: rerftanbes und um die Berbefferung bes Soul : und Unterrichtemefens verbienter Dann. Schon ale Drebiger zu Effen in Beftfalen machte er fich nicht nur burch "Prebigten" (1803) und "Entwurfe ju Prebigten" (1806) als einen hellbentenben praft, Religionslehrer befannt, fonbern er begann auch burch "Die fleine Bibel. junachft fur bie ermachfene driftl, Jugenb" (Effen 1802, 2 Thie.), feine rubms liche Birtfamteit fur ben oben angebeuteten 3med, bie er in einem ermeiterten Rreife als tonial, preuß, Confiftorialrath ju Dotsbam feit 1809, und als Dbercon: fiftorialrath feit 1816, mit unermubetem Gifer fortfette. Geine ,,Rleine Schulbibliothet", ein geordnetes Bergeichnif auserlefener Schriften fur Lehrer an Eles mentar : und niebern Burgerichulen (5. Aufl., Duisburg und Effen 1820), geugt nicht nur von feiner Betanntichaft mit ber pabagogifchen Literatur, fondern bie beigeftigten turgen Burbigungen empfohlener Bucher laffen auch in ihm einen grunblichen Beurtheiler ber pabagogifchen Leiftungen ertennen. Gein "Grunbrif gur Drganisation allgemeiner Stadtschulen" (Duisburg 1824) und "Briefwechsel einiger Schullebrer und Schulfreunde" (Duisburg 1812-17) ftellen lebrreiche und angiebende Ibeale guter Schulen, gwedmäßiger Schuleinrichtungen, Schuls feierlichteiten und fur ihren boben Lebrerberuf begeifterter Lebrer auf. Er mar auch Giner ber Erften, ber mit bem Bell-Lancafterianismus, bem gegenfeitigen Un: terricht (f. Bancafter), bie beutiche Schullehre befanntmachte in ber Schrift: "Ein einziger Schullehrer unter 1000 Rinbern in ber Schule, v. Jof. Lancafter; aus b. Engl." (1808), ber fpater, 1817, eine anbre Schrift: "Undreas Bell und Jof. Lancafter", folgte. Much burch die Burbigung biefer jest fo beliebten und bier und ba überschätten Rothleheweise bewies fich R. als einen ruhigen Prufer Deffen, was gum Befen einer guten Lehrart erfobert wirb. Rachbem er fcon 1817 über Befang in ben Rirchen ber Proteftanten einen fchabbaren Beitrag in f. "Beitras gen gur Beredlung unferer firchlichen und bauelichen Unbachten" (Rrefelb 1805) gegeben batte, forgte er auch burch feine "Unleit, gum Unterricht im Singen für Lebrer in Boltefchulen" (2 Abth., 1818-20) und burch fein "Lehrbuchlein in ber Singetunft" (2. Gurfus 1820) für die gwedtmäßige Erlernung und Ginubung eines guten Gefanges in Boltsfchulen.

Natrum (vgl. Aleali) bezeichnet bas kohlensaure Natrum, es mag nun 1) durch Reinigung des aus der Erde und aus Seen sich bitbenden Natrums, oder 2) des durch Berbrennung der Seegräser auf einigen schottlichen und den Scollisinseln, Norwegen, gewonnenen Kelps, oder der aus den Fucusarten dargestellten Barechsoda, oder 3) der spanischen Barilla oder aus der rohen Soda dieser Gewächse, oder 4) durch Zerlegung des Glaubersalzes oder des falzsauren Natrums bereitet sein. Sind die Arten der roben Soda durch Aufdssung von beigemengten erdigen Theilen, oder von der beim Berbrennen gurückgebisebenen Kohle, oder durch Krystaltssatisch von fremdurtigen Theilen befreit worden, so ist das Resultat immer

haftiches toblenfaures Ratrum,

Ratter (Johann Borens), einer ber berühmteften Steinschneiber feiner Beit, geb. 1705 gu Biberach in Schwaben, mar Jumelier. Als folder ging er in bie Schweiz und bann nach Italien, wo er, vorzüglich auf Ermunterung bes großen . Gemmentenners, Baron v. Stofd, fich auf bie Rachahmung ber alten gefchnittenen Steine legte, in welcher er eine folche Ubung erlangte, bag einige feiner Copien von ben Driginalen taum ju unterscheiben find. Balb murbe ber Berth feiner Arbeiten fo anerkannt, baf faft alle Fürften Europas ibm Befchaftigung gaben, Rach einem mehriabrigen Aufenthalte in verschiedenen Stabten Staliens (von 1732-35 war er in Diensten bes Großbergogs von Toscana) ging er nach Conbon (mo er bie Stempel bes Ronigs fonitt und Mitglied ber Gefellichaft gur Er-Marung ber Alterthumer marb), und machte bann verschiedene Reisen nach Golland, Danemart, Rufland und Schweben, wo an ben Sofen uterall feinen Beis ftungen reicher gobn murbe. 1762 nahm er ben portheilbaften Untrag. fich in Detersburg niebergulaffen, an, ftarb aber balb nach feiner Antunft 1763. Geine Sammlungen von geschnittenen Steinen, Abbruden, Debgillen, Buchern und Rupferflichen wurden fur ben Groffürften ertauft. Er fcnitt vorzüglich Bilbniffe, Bu feinen Sauptwerfen gehoren eine Schaumunge ju Ehren bes Sir Robert Balpole, und e, flegende Britannia auf e. Gemme mit 5 Lagen und ebenfo viel Farben. Er hat fich an ben ichmerften Theil feiner Runft gewagt, inbem er einmal fur ben Lord James Cavenbifb gu London ein Gefaß auf einen Heinen Diamanten grub; und er murbe auch Bilbniffe in Digmanten gefchnitten baben, wenn er bagu Aufmunterung gefunden hatte, über beren Mangel er oft flagte Auch bat er zu mebren Medaillen bie Stempel geschnitten und eine Beit lang bie Stelle eines Dbermedailleurs ber Staaten von Bolland vermaltet. Geift und Raturlichfeit bei flei: figer Musführung bezeichneten feine Berte. Er tannte bie Alten genau und tann als Bieberberfteller feiner Runft angefeben merben. Gein "Traite de la methodo antique de graver en pierres fines, comparée avec la methode moderne" (fl. Fol, mit 37 Rupferft., auch in engl. Sprache), welche er 1754 ju London berausgab, ift im engl. Driginale felten, weil R. tein Gremplar unter 2 Guineen vertaufte, baher nur wenig Abfat hatte, ben Reft aber verbrannte. Der 2, Th. bes Berts liegt noch ju Petersburg in ber Sanbichrift. Leffing tabelt bas Bert febr.

Ratur, in ber umfaffenbiten Bebeutung ift gleichen Ginnes (fpnonom) mit Belt, Beltganges, Universum, fowol von materialer (leiblicher, forperlicher) ale ibealer (geiftiger) Seite, auch mit Schopfung, infofern man barunter ben Inbegriff alles Erichaffenen, ben Inbegriff ber Dinge (Geschöpfe) verftebt. Biel be-Schränkter ift ber Begriff, wenn man mit bem Berte Ratur blog bie Sinnenwelt, ober bas Bebiet bes bewußtlofen Berbens meint, ein Begenfat ber ibealen ober Beifteswelt, welche in jenen umfaffenben Begriff mit eingeschloffen ift. 3m Begenfas der Kunft ift Natur alles Dasienige, was nicht Kunft, nicht funftlich, nach Regeln mit Bewußtfein erlernt ift und ausgeubt wirb, fonbern reiner Ausbrud ber naturlichen Unlage, g. B. eines Denfchen, ober Folge und Außerung bes Befens einer Sache ohne funftt. Form ift. In biefem Sinne fpricht man g. B. von einem Ratuemenfchen, b. b. von einem folden, ber, unbefannt mit tunftl. Formen bes gefelligen Lebens (bem Conventionnellen) ober nicht barauf achtenb, bloß feinem Raturell gemaß lebt, ohne Rudhalt feine Gebanten außert, rudfichtslos feine Überzeugungen ausspricht und seinen natürlichen Neigungen folgt. Bierber gebort auch ber Begriff Raturbichter (f. b.). Ebenfo ift naturliche, b. b. obne methobifche Anleitung erworbene, Bilbung ber funftmäßigen und wiffenschaftlichen Bilbung entgegengefest. (S. Raturalismus.) Ein andrer, aber ahnlicher Gegen: fas findet ftatt gwifden Ratur und Gefchichte ober Dem, mas burch Gefchichte begrundet ift. Go ftellt man g. B. ber pofitiven (burch besondere Thatfachen ber Ge-Schichte geoffenbarten) Religion eine naturliche gegenüber, namlich eine Religion,

bie, ohne Bulfe einer geschichtlichen Offenbarung, fich bloß auf die naturliche Unlage bes Menfchen gur Religiofitat grunden tonne, wie Ginige meinen. Diefe fogenannte naturliche Religion aber ift nicht ju verwechseln mit ben Naturreligionen ober Dothologien ber Bolter, welche gum Theil auch geschichtlich begrundet ju fein icheinen und gufammen u. b. D. Dolptheismus begriffen werben; benn biefe begieben fich auf den Begenftand und bezeichnen die Berehrung ber Raturgottheis Im engften Sinne beift Ratur ber eigenthumliche Charafter ber besonbern Raturbinge , befondere ber organischen , fur welche ber Rame in biefer Bebeutung am meiften ublich ift. In biefem Ginne gibt es alfo fo viele Raturen, als es Arten von Naturmefen gibt, und bie Benennung ift infofern gwedmaßig, ale ber Charafter eines Naturbinges, a. B. eines Thieres, einer Pflange, boch im Grunbe eine bestimmte Offenbarung ber Natur (namlich ber innern ichaffenben Ratur) ift. In gang abnlichem Sinne ift oft bie Rebe von ber Ratur bes Lichts, ber Barme. der Elettricitat, des Magnetismus u. f. m., und man verfteht barunter fowol bie mefentlichften Gigenschaften biefer Raturfrafte und Proceffe, als auch bie Kormen ober Befete, in und nach welchen fie erscheinen, und ebenfalls ift in biefen Rallen bie Art und Beife gemeint, in welcher fich bie Natur in biefen Rraften und Proceffen offenbart. In Begiebung auf Menichen braucht man ben Ausbrud Ratur oft in ber Bebeutung einer besondern Beschaffenheit ber leiblichen Organisation. In Die= fem Sinne bat g. B. ber Gine eine ftarte (viel vertragenbe), ber Anbre eine fcmach= liche Ratur, ober, wie manche Arste nach bem alten Stole bie Drganifationen unterfcheiben, biefer eine feuchte, jener eine trodene Ratur. Abgefeben von folden befonbern Beftimmungen, bezeichnet man mit bem Ausbrude: menfchliche Ratur, bie Gefammtanlage bes Menichen von leiblicher fowol als geiftiger Geite, ober bie Befammtheit menschlicher Bermogen. Auch Diefe Benennung ift treffend, obgleich man baufig ihre mabre Bebeutung vertennt. Denn in bem Menichen bat fich bie Ratur individualifirt (theilweife offenbart), wie in ben Thieren, Pflangen u. Mineras lien, welche nur einzelne Seiten ber Ratur in fich barftellen, u. auch perfonificirt, b. b. in ihrer Banzheit individualifirt, womit die Bedingung zur Kreiheit, zum Gelbftbewußtsein gegeben ift, welches wefentl, Gigenschaften ber Derfonlichkeit finb. Aber auch ber Seift (f. b.) gehort ber Ratur an (bas Bort in ber hochften u. umfaffenoften Bebeutung genommen), beren thatige Seite er, im Gegenfas ber Materie, ift. 3m gebilbeten Menfchen ift ber Beift ber Ratur frei geworben, u. wenn feine Bilbung fo weit gebiehen ift, bag er bie Ratur miffenschaftl. ertennt, b. h. nicht blog außerlich, nach ben Formen ihrer Ericheinung, tennt (empirifch auffaßt), fonbern auch nach ihrem innern Befen und gefehmäßigen Birten verfteht, alfo ben rechten Ginn (ble mabre Bebeutung) ihrer Offenbarungen ertennt: fo tann man, in Begiebung auf biefe Bilbungeftufe, mit Babrheit fagen, bag bie Ratur in folden Menfchen fich felbft ertenne, mahrend fie fich in andern von geringerer Bilbung nur unvoll: tommen, in verworrenem Bewußtsein anschaut und in verbilbeten Denfchen fich felbft vertennt. Um biefes gang zu verfteben, muß man fich gubor von ber gewohn: lichen, beschränkten Ansicht ber Natur aus bem Standpunkte bes blogen Berftanbes frei gemacht und gur hohern Unficht aus bem Standpuntte ber Bernunft (vgl. b.) erhoben haben. Denn bem blogen Berftande erscheinen bie Raturbinge nicht bloß außerlich verschieben und gesondert fur bie außere Unschauung, sonbern auch innerlich getrennt, und bie Natur felbft ift bem Berftanbesmenichen ein frembes Reich, mit welchem er fich in eine gufallige außere Begiebung gefest glaubt. Die Natur offenbart fich einem jeben Menfchen nur nach bem Grabe feiner Beifteshilbung und Gemuthebeschaffenheit (ein Beweis ihrer innern Einheit und Sarmo: nie mit bem Menichen). Treffend fagt Rovalis (f. beffen "Schriften", 2, Tb., 6. 80) in biefer Begiehung : "Man ftebt mit ber Natur gerabe in fo verfchiebenen Berhaltniffen wie mit ben Denfchen; und wie fie fich bem Rinbe finbifch jeigt

und fich gefällig feinem findlichen Bergen anschmiegt, fo zeigt fie fich bem Gotte (gottlich gebildeten Denfchen) gottlich und ftimmt zu beffen bobem Seifte". Ebenfo in einer andern Stelle (2. Th., G. 82): "Go entflehen mannigfache Raturbetrachtungen (Unfichten ber Ratur), und wenn an einem Ende bie Raturempfinbung (Raturanschauung) ein luftiger Ginfall, eine Dablgeit wirb, fo fiebt man fie bort, gur anbachtigen Religion vermanbelt, einem gangen Leben Richtung, Saltung und Bebeutung geben. Schon unter ben findlichen Bolfern (im Alterthume) gabs folche ernfte Gemuther, benen bie Ratur bas Untlis einer Gott= heit war, indeffen andre, frobliche Bergen fich nur auf fie gu Tifche baten; bie Luft war ihnen ein erquidenber Trant, Die Geftirne Lichter gum nachtlichen Tang, und Pflangen und Thiere nur toftliche Speifen, und fo tam ihnen die Ratur nicht wie ein ftiller munbervoller Tempel, fonbern wie eine luftige Ruche und Speifetammer vor". Diele finnliche Raturanficht burfte immer noch bem talten Berftan: besbegriff vorzugieben fein, welchem die Ratur ein buntes, an fich bedeutungslofes Mancherlei, ein Stude und Splitterwert ift, in meldes ein frember Berftand erft Debnung und Bufammenhang hintragen foll. Denn jenen erichien bie Natur boch wenigstens als ein Banges, obgleich nur von ihrer finnlichen (gleichsam von ihrer Gefdmade: und Berbauunge:) Geite; gang geiftlos bagegen erfcheint fie Denjenigen, welche nur ben Berftand in fich ausgebildet haben, benn biefer ift ein fonbernbes, trennendes Bermogen, und bem blog reflectirenden (auf bas Einzelne gefpannten) Forfcher entflieht ber Beift ber Ratur unter ben fpaltenben, anatomis renben Sanben. In ibrer gangen Schonbeit aber und gugleich als ein gemutbliches Befen, als eine liebende Mutter, offenbart fich bie Ratur bem Dichter, inbeg fie fich bem Runftler von einzelnen Seiten ihrer Schonheit zeigt. 2. B. ber Maler als ein panoramifches Gemalbe, bem Bilbhauer und Baumeifter als plaftifches Runftwert und bem Tontunftler vorzugeweise als eine lebenbige Tonwelt. in vollem Sinne mahr, daß die Ratur, wie fie fur jebe Stufe menfchlicher Beiftes bildung ein entsprechendes Geprage annimmt, fo fur alle Gemuthestimmungen pal= fende Rarben und Zone bat, um mit einem jeden zu harmoniren. Go findet fich gu jenen frohlichen, finnlich gestimmten Denfchen, von welchen guvor bie Rebe war, ber Gegensaß in ben Schwermuthigen, welchen bie Ratur ein Trauerhaus ober Jammerthal, bas allgemeine Grab alles Lebendigen ift, mabrend fie bem Bofewicht und Berbrecher ihre furchtbare Seite gutehrt und ihm als ein Reich er: fcheint, in welchem bie Beifter ber Finfterniß malten und eine rachenbe Gott= beit, Die ihre Qualgeifter ben Übelthatern nachsenbet. Dem Religiofen und Augenbhaften bagegen erscheint bie Ratur oft in ihrer lieblichften Beftalt, fie ift ibm ein Spiegel ber innern Sarmonie feines Gemuthe, eine Belt, in welcher ber Beift ber Liebe aus allen Belen ibn anspricht, ein Tempel Gottes, in welchem er fich in unenblicher Mannigfaltigfeit offenbart.

Ber ben Faben dieser Betrachtung mit sinniger Ausmerksamkeit zu verfolgen vermag, wird in der Natur das Malten einer gerechten Gottheit erkennen, welche jeden Menschen nach seinem Sein und Thun behandelt, jedem gibt und vergilt, was er verdient, indem sie in ihrem Außern jedem einen treuen Spiegel vorhalt, worin er sein eignes Bild, den Wiberschein seines Innern erblidt. Dier offenbart sich also der Grund der so mannigsglitig modificirten Ansichten der Menschen von der Natur, er liegt einerseits in der Unendlichkeit ihres Innern, welches nach Außen alle Seiten dazzustellen vermag, andrerseits in der ursprünglichen Einheit und Harmonie des Menschen mit der Natur, welche beide Gegenbilder von einander sind. Die Berstandesauftlatung zwar wird alle diese verschiedenen Naturanssichten für unwahr und Selbstäuschung erklären, aber für eine höhere Ansicht sind sie, in gewisser hinsicht, alle wahr, nämlich in Beziehung auf die Bildungsstufe und Stimmung eines Irden, wie aus dem Bisbersgen genugsam erhellt. Denn

ber Menich fteht nie allein, in volliger Trennung von ber Ratur, in und mit wel: der er nur leben tann. In ber ericeinenben Ratur ift bas Borbild alles Menich: lichen enthalten, und baber in ihr fowol bas Gottliche als Ungottliche ju ichauen. Mabre Bilbung ift baber ber rechte Beg, um zu ben Schaten ber Natur zu gelangen und fie geiftig zu genießen; je bober bie Bilbung bes Menfchen fleigt und je gebiegener und allfeitiger biefe Bilbung ift, befto mehr wird er fich ber Ratur, fie ibm tich nabern; nur halbe ober Ufterbilbung entfernt von ibr. Schon bie bobern einseitigen Naturanfichten, g. B. die religiofe, die poetifche, tunftlerifche, tonnen ihren Eignern viel reines Bergnugen gewähren, allfeitig aber tann bie Unficht ober Ertenntniß ber Ratur allein auf bem Standpuntte ber Biffenschaft werden. Denn nur von ihm aus tonnen jugleich alle andre Unfichten gehorig gewurdigt werben, In ber mabren Biffenichaft ift ber Berftanb, im Ginverftanbniffe mit ber Bernunft, thatig und wird burch fie geleitet. Der wiffenschaftliche (vernunftig gebilbete) Berstand last fich nicht, wie der empirische, durch den Schein tauschen und von ihm gefangen nehmen ; für ihn gibt es tein Außeres ohne ein Inneres, teine Mannigfaltigfeit ohne Ginbeit, und wenn er zwar, auf bas Mugere ber Ratur gerichtet, burch bie Ginne eine unenbliche Mannigfaltigfeit mabrnimmt, fo fieht er jugleich burch bas Muge ber Bernunft, baß alle biefe Dannigfaltigfeit nur für bie Ericeinung gilt, mithin nicht für fich beitebt, fonbern von ber unfichtba: ren Einheit (bem Innern) ber Ratur getragen und durch fie bebingt wirb. Mugere ift zeitlich und raumlich, geiftig (thatig) und leiblich (beharrenb). und Beit find nothwendige Formen bes Dafeins ber Naturdinge, beren Inhalt Beift und Materie ift. Diefe Formen und ihr Inhalt machen ben Begriff Des Dafeine aus; Da fein, ober in Beit und Raum befteben, geiftig und materiell fein ift daber Eins und Daffelbe. Bie aber teine Korm obne ihren Inbalt fein tann, fo auch ber Inhalt wieber nicht ohne bas Enthaltenbe. Das Enthaltenbe von Beift und Materie und beren Formen, Beit und Raum, tann nur bas Überzeitliche und Überraumliche, b. h. bas Emige, Überfinnliche, in fich felbft Unenbliche, Unmanbelbare, Unbebingte, auf fich felbft Rubende, mit Ginem Borte - Gott fein. Das Ewige tann nur unbedingte Ginheit fein, benn alle Bielheit ift burch Beit und Raum bebingt, was fich von felbft verftebt. Dhne in fich felbft mannigfaltig gu fein, ift Bott gleichwol ber unmittelbare Grund aller Mannigfaltigfeit; er ift ber überall gegenwartige Mittelpunkt alles Beitlichen und Raumlichen, alles Lebens und Seins, in ber Sprache ber Philosophie: Die ewige Ibee bes unenblichen Univerfums ober der gesammten Natur. Dem empirischen Berftanbe erfcheint Gott als ein bon ber Natur abfolut getrenntes, gleichfam außer und über ber Belt fcmebenbes Befen, welches zu ihr in einem guschauenben ober auch willfurlich eingrei: fenben, die Begebenheiten nach bestimmten Abfichten lentenben Berhaltniffe fteht. Dagegen ift fur ben miffenichaftlichen Berftanb Gott ber Alles tragenbe und erbaltenbe Urgrund aller Dinge, wodurch beren Inbegriff eben ein Ganges, eine Belt ober geordnete Gefammingtur ift. Die außere ober ericheinenbe Ratur (natura naturata) ift baber bie allfeitige Offenbarung Gottes, die Darftellung feines Befens in leiblichen Formen und geiftiger Birtfamteit. Dies wird Jebem flar fein, ber mit ben fo eben erwahnten, bie Natur betreffenben Ibeen einverftanben if. Das Innere ber Natur, namlich ihr überfinnlicher Grund, ihr ewiges Urbild, b. h. Sott, ift an fich verborgen, in das Unendliche feiner Einheit verhullt, und wurde ein emiges Mofterium bleiben, wenn er nicht in die Erscheinung bervortrate, fich für bie Anschauung und Ertenntnif in Raum und Beit verwirklichte. Diefe Ra: turoffenbarung Gottes ift nicht die Kolge eines willfurlichen Entschluffes, fonbern ein nothwendiger, aus feinem Befen bervorgegangener und ewig bervorgebenber Much ift fie bie fruheffe und Brundoffenbarung, welche aller anbern Df= fenbarung Bottes vorangeben und fie begrunben muß, ober vielmehr, fie ift bie

Gefammtoffenbarung, in welcher alles Befondere enthalten ift. Denn wenn fich Gott in aottlichen Menichen offenbart, fo find ja biefe Menichen nicht außer ber Ratur, fie geboren gu ihr, namlich gur bochften Stufe ihrer Bildungen; in ihnen bat fich bas Gottliche wie bas Raturliche perfonificiet und ift in ihrem Geifte aum Bewußtfein oder jum Gelbftgefuhl, b. h. gur innern Offenbarung gefommen, welche fie ihren fdmachern, aber empfanglichen Brubern burch Sprache und Beis Jeber hobere (gottliche) Menfch ift fo ein Mittler gwifchen Gott und den Menfchen. Aber bie Ratur ift bie große, allgemeine Mittlerin, burch melde die perfonlichen Mittler in menschlicher Gestalt erft moalich und wirklich werben. Die Menschwerdung Gottes in Chrifto, bem großten Mittler gwifden Gott und ber Menschheit, war ein Bervortreten bes Bottlichen in die erscheinenbe Ratur, bas Einsenken eines gottlichen Mittelpunktes in Die Geschichte, in welcher fich bie bobere Ratur (Beift und Gemuth) bes Menfchen, burch bas Sinfchauen und in fich Mufnehmen biefes lichten Dunftes, wie burch ben Ginfiuß andrer Mittler, entwidelt und heraufbilbet. Ein folder Mittler ift zugleich Berfohner ber Menfchen mit Gott; benn bas find nur verfcbiedene namen fur einen und benfelben Beariff. Die Berfohnung fest aber gleichsam einen Abfall von Gott, eine Entaweiung mit ibm vorque. Durch feine Gelbftvereinzelung, burch feinen Gigenwillen, feine Gelbftfucht ift ber Denfc im Abfall von Gott, außer ber Ginheit mit ihm. Ale Chenbild Gottes follte er, feiner urfprunglichen Bestimmung gemaß und bei feinem emigen Urbilbe, nur gott= lich handeln, von gottlicher Liebe befeelt fur feine Mitmenfchen forgen, wie fur fic felbft; aber er handelt nur, oder doch vorzugeweile, in feinem eignen Namen, forgt baufig fur fich und feine Erweiterung auf Roften Unbrer; er follte fich, im gottlis den Gelbstgefühl, als willig bienenbes Drgan in ber harmonie bes Gangen anfcauen, und bangt an ber eiteln Getbftbeschauung feiner individuellen Borguge ; er follte Gott in der Natur und in ber Menichheit ertennen, feinen Geift mit ber ewigen Bahrheit nahren, mit beren Entwickelung befriedigen, und lebt in vereinzel= tem Biffen , beichaftigt fich mit ber außern Renntniß ber Dinge , bie fur fich , abgefeben von ihrem Bufammenhange im Bangen , getrenut von ber Begiebung auf Gott, feine Bahrheit haben. Diefen Abfall theilt aber ber Menfch gemiffermafen mit der gangen außern Ratue, oder fie mit ibm. In allen Dingen namlich, obe gleich fie nur auf ihrem Urgrunde ruben, in welchem fie ihrem innerften Befen nach wurgeln, obgleich fie, bewußtlos vom Beifte bes Bangen befeelt und von ihm getragen werben, ift gleichwol ber Trieb gur Gelbfterhaltung; alle haben bas Streben, in fich felbft zu fein, fich als besonbere zu behaupten, und treten baber Allem tampfend gegenüber, was feindlich und gerftorend auf fie einwirken will. Gelbftfüchtig gleben fie Mles in ihren Rreis, mas ihnen gur Rahrung bienen tann und mas fie gu übermaltigen vermogen, um es gerftorend in fich gu vermanbeln, fich bavon zu erhalten und mo moglich ben Rreis ihres Dafeins zu erweitern ; und mas gu fcwach ift in biefem Rampfe, wird verschlungen und muß fein Dafein bem Startern gum Opfer bringen. Ber biefen Streit ber Dinge um ihr Dafein nur im Thierreiche fucht und in feinem Berhaltnif jum Pflangenreiche, bat noch eine befchrantte Anficht von ber (außern) Ratur, hinfichtlich ihres allgemeinen Charafters, und bezieht lettern nur auf einen Theil bes Bangen. Much die Steine und Metalle behaupten fich im Rampfe gegen die Elemente und gegen einander felbft, indem fie nur auf Roften ber Elemente entfteben, leben und machfen, fich nabrend und erhaltenb von beren Beftanbtheilen. Die Elemente felbft fteben in ewig feinblichem Berhaltniß zu einander, jedes mit bem Beftreben, fur fich allein zu befteben, bie andern in feinen Rreis zu gieben und fich zu affimiliren (in fich zu verwandeln), was aber immer nur theilweife gelingt, inbem ber unvolltommene Sieg balb auf ber einen , balb auf der andern Seite ift , fobag biefer Rampf nur die Bedingung einer fortwahrenden Schopfung, und fein Erfolg ein emiger Wechfel ber Dinge, ibe

res Entftebens, Bachfens, Gebeibens, Ertrantens und Bergebens ift. ber Bahrheit und Allgemeinheit biefes Berhaltniffes tann man fich aus ber nabern Betrachtung ber Polaritat (f. b.) und bes allgemeinen polaren Berbaltniffes ber Dinge, welches mit bem fo eben bargeftellten Eine (ibentifch) ift, überzeugen. Bon biefer Seite betrachtet ift alfo bie fichtbare Ratur ber große allgemeine Rampf: plat eines ewigen Rriegs, auf welchem bas Leben bes Bangen beruht, welches, bei naberer Beleuchtung, im Grunde felbft nichts Unbred ift als eben biefer emige Rrieg, mit allen Rolgen, Die aus ibm bervorgeben. 3a, nicht nur bas Raturleben in en: germ Sinne, vielmehr ift Alles, auch bas bobere Menschliche in allen Spharen bes Gottlichen, einerfeits menigftens, ein Rampf, ber nur mit bem Tobe gang enbigt. Das religiofe Leben s. B., wenn es von feiner bobern (himmlifchen) Seite gwar gottlicher Friede ift, befteht von ber anbern, gegen bas Riebere, Erbische gemenbeten Seite in einem fortwahrenden Rampfe gegen bas irreligiofe Princip, welches fowol aus verborgenen Schlupfwinteln bes eignen Innern in Geftalt von 3meifeln bervortritt, als auch von Außen als frember Unglaube bem Leben bes Religiofen feinblich entgegentommt. Das Runftleben tampft einerfeits gegen ben Biberftand ber Materie, in welcher fie ihre Ibeen verwirklichen (verleiblichen) will, anbrerfeits mit ben Schwierigkeiten, welche Die Endlichkeit ber Formen ber Dar: stellung gottlicher Ibeen entgegenwirft. Und mas ift bie Tugend Andres als ein Rampf gegen bas bofe (felbstifche) Princip, fowol nach Innen, gegen biefen Feind im eignen Gemuthe, als nach Außen gegen die Berte ber Kinfterniß, gegen bas felbftfüchtige Streben fchlechter Menfchen, welche ber Ausführung bes Buten entgegentampfen? Und ift nicht enblich auch bie Wiffenschaft ein ewiger Rampf bes Beiftes gegen ben Depfticismus (vgl. b.), im Streite bes intellectuellen Lichts mit bem Duntel bes Beiftes (Unwiffenheit, Brrthum, Aberglaube zc.), und gwar ebenfalls in boppelter Richtung. Schon biefer gemeinschaftliche Charafter beiber Belten, ber realen und ibealen, ber Ratur und bes Beiftes, beutet auf beren urfprungliche Einheit und begrundet bie Uberzeugung, bag beibe nur verschiebene Stufen eines Gangen find , und bag man nur innerbalb biefes Bangen ben Begen: fat einer Raturmelt (bes unbewußten Lebens) und eines Reichs ber Freiheit (bes felbftbewußten Dentens und Sanbelns) anertennen barf, woraus bann weiter folgt, bag die Natur gleichsam ber Grund und Boben fur ben Baum ber Freiheit ift, b. h.: baf in ber Ratur ber verborgene Reim enthalten ift, aus welchem fich alle Berrlichfeit ber ibealen Belt entwickelt. Benn aber alles Leben, bas niebere wie bas bobere, ein Rrieg ober Rampf ift, fo barf man nicht vergeffen, bag bas Enbe alles Rampfes Friede und Berfohnung ift, und man murbe bas Befen und Birten ber tebendigen Ratur wieber nur einseitig erfaffen, wenn man nicht mitten in ihrem friegerifchen Reiche aus ihrem fruchtbaren Schofe gugleich ben Frieben Aber ber Kriebe ber Ratur tann nur theilmeife ober aufbluben und gebeiben fabe. abmechfelnd auf einzelnen Duntten bestehen, mabrend im Gangen Rrieg fortbauert, ba allgemeiner Friede Tob mare. Go geben aus ber Berfohnung ftreitenber, bewußtlofer Naturfrafte neue Erzeugniffe hervor, welche gleichfam bie Beftatigung (Darftellung) ober bie Frucht bes Friebens find. Das gange Mineralreich g. B. ift Beuge von dem Frieden, ber nach dem Rampfe bes Erbelements mit den übrigen Elementen auf ungabligen Dunften ber Erbrinbe, unter febr vericiebenen Bedingungen, ju Stande getommen ift. Und fo ift jedes Raturerzeugnif (Raturpro: buct) bie Erscheinung bes Kriebens, ber Berfohnung gupor mit einander im Streit begriffener (fich polar ju einander verhaltender) Rrafte, jugleich aber auch ber Unfang eines neuen Streits, inbem bie verschiebenen Erzeugniffe fich nun felbft polar (feinblich) ju einander verhalten. Ein abnliches (analoges) Berhaltniß findet noth: wendig in ber ibealen Belt flatt, ba fie bas bobere Cbenbilb ber (bewußtlofen) Ratur ift. Das Ende bes Rampfes in ber Runfttbatigfeit ift bas Runfterzeugniß

(Runftwert), in beffen Unschauung bas befeligende Gefühl ber Berfohnung bobes rer Rrafte, welche mabrend und in ber Arbeit im Streit mit einander maren, im Runftler und Kunftverehrer hervortritt. Der Erfolg ober vielmehr ber Sieg aus dem religibsen und fittlichen Rampfe ift gottlicher Friede in der Anschauung bes Bottlichen und bas belohnende Befuhl, welches tugenbhafte Sanblungen begleitet, und ber Rampf ber Biffenschaft gleicht fich in ber gefundenen ober bemiefenen Babrbeit aus, in melder ber Friede als miffenschaftliche Uberzeugung (Gvibene) erfcbeint. Alle Bilbung, im Geiftigen wie im Leiblichen, ift alfo Rampfresultat. und bie Ramen : Rrieg (Rampf, Streit), Friede, Sieg, Belb haben eine große, burch bas Bange greifenbe Bebeutung. Alles Gute, Schone, Babre, Große geht aus Rampf und Streit hervor, woburch es gebilbet, gelautert, jum Bewußt: fein erhoben (in die Erkenntnif geboren) wird, und um fo herrlicher erscheint, je großer und ichwerer ber Rampf mar, burch welchen es errungen murbe, der Welt eine vorzügliche Stelle einnehmen, fich auszeichnen, feine Beftimmung in vorzuglichem Grabe erreichen will, muß tapfer tampfen und im Rampfe fich als Beld bewahren. Und biefer Rampf ift fchwer, benn je hober ein Raturmefen ftebt, befto großer und vielfeitiger ift bie Sphare bes Streits, in beren Mittelpunet es als Rampfer gestellt ift. Alle Raturbinge unter bem Menichen fampfen nur ein= feitig ober nach menigen Richtungen gegen einzelne feindliche Angriffe, aber ber Menich ift von allen Geiten, nach Innen und Außen von Feinden umgeben, gegen welche er fich zu behaupten hat, um innerlich und außerlich ben Frieben gu ertampfen : ein Bilb, bas jeber Dentenbe, ber bie obigen Binte meiter verfolgt, fich leicht felbft vervollstandigen und ausmalen wird. Der Rampf um die Babr= beit in wiffenschaftlicher Thatigfeit ift, im Ibealen, ber bochfte und barum auch. wenn er gelingt, ber erfolgreichfte. Benn baber bie Biffenschaft, inbem fie, vermoge bes Bufammenhangs ber Bahrheiten auf bas Bange geleitet, ihren Blid auf ben großen allgemeinen und endlofen Streit, b. b. auf bas Leben bes Bangen, ber Gefammtnatur, bes Universums richtet und in Diefem Streite felbit volltommene harmonie, theils miffend, theils ahnend ertennt, fo feiert fie in biefer Ertenntniß, welche bie Offenbarung Gottes in ihr ift, ihren bochften Triumph.

Raturalien, Raturerzeugniffe, find alle von ber Ratur berbor= gebrachte Rorper, infofern fie befonbers burch bie Runft noch teine wefentliche Beranberung erlitten haben; bann aber nennt man fo bie feltenern ober mohl erhals tenen Raturerzeugniffe, welche in Naturalien fammlungen aufgenommen werben. Dierzu gehoren Dufcheln, Steine, getrodnete, in Beingeift gefette ober ausgeftopfte Thiere, Rrauter. Ein Raturaliencabinet ift baber eine Samm= lung von allerlei Begenftanben aus ben brei Reichen ber Ratur, welche entweber offentliche Anstalt ist oder von Privatpersonen angelegt wird. Wahrscheinlich ist es, bağ Ariftoteles eine folche Sammlung batte, ba ihm auf Alexanders Befehl bas Seltenfte aus allen brei Reichen ber Natur jugefchidt werben mußte. Bas inbeffen im Alterthume ber Ginrichtung von Raturaliencabineten vorzüglich entgegenge: standen baben muß, icheint die Unzulanglichkeit der Mittel gewesen zu sein, die man bamals jur Aufbewahrung ber ber gaulnif unterworfenen Gegenftanbe batte. Roch unbefannt mit bem Gebrauch bes Beingeiftes, welcher alle Kaulnis abbalt und bei feiner Durchfichtigfeit die volltommene Beichauung bes in ihm aufbewahrten Rorpers verftattet, legte man bie faulbaren Naturalien in Salzwaffer ober in Donig , ober man übergoß fie mit Bachs. 3m Mittelalter war bie Unlegung von Raturaliensammlungen gewohnlich bie Sache ber Raifer, Ronige und Furften, benen man aus bem Muslande feltene Raturgegenftanbe jum Gefchent mitbrachte, wogu bie Musbreitung bes Sanbels immer mehr Belegenheit gab. 216 fich bie Bor: urtheile verloren, welche fich anfangs ber Unatomie entgegenfesten, und bie Utabemien bie Erlaubnif bekamen, menichliche Rorper ju gerlegen, icheint man querft ben Tauben bes Beingeiftes zur Aufbewahrung faulbarer Raturglien erkannt gu baben. Erft fpater murben Raturalienfammlungen von Drivatperfonen angelegt. Solde Drier, mo ein lebhafter Sanbeleverfehr berrichte, maren biergu vorzuglich geeignet. Es ift baber nicht unmahricheinlich, mas Berr v. Stetten in f. "Runft: geschichte von Augeburg" fagt, bag biefer Sammlungegeift in Deutschland in bem por Entbedung bes Seewegs nach Oftindien burch feinen Sandel fo blubenten Mugsburg guerft rege geworden fei. Die erften einigermaßen bedeutenben Privat: fammlungen tommen indeffen erft im 16. Jahrh. vor. Go hatten S. Corn. Marippa von Rettesbeim, Paracelfus, Carbanus, Ronrad Beener, Georg Maricola u. M. nicht unbedeutenbe Raturaliensammlungen. Den eriten Ratalog pon Privatiammlungen gab Samuel Quidelberg, ein Arit aus Antwerpen, ber um 1553 in Ingolftadt in großem Unfeben fand, 1565 gu Munchen in Quart beraue. Sest ift gang Europa mit offentlichen und Drivatnaturaliencabineten angefüllt. Mis bie vorzüglichsten bemerten wir basjenige, welches einen Theil bes Dufeums ju Paris ausmacht, bas Naturaliencabinet ber Atabemje ber f. Universitat zu Berlin und ber Befellichaft naturforfchenber Freunde bafelbft, bas f. t. Cabinet ber Ratur: geschichte zu Wien, Die Cabinete zu Daunchen, Jena, Dresben, Sanover und Celle, bas Cabinet, welches einen Theil bes britifchen Mufeums in London ausmacht, bas Naturaliencabinet von Bante ebenbafelbft, Die Cabinete in Saag, Barcelona, Mabrib, bas faifert. Naturaliencabinet in Detersburg. In Danemart und Someben gibt es feine ausgezeichnet großen naturaliensammlungen; boch ift in bem lettern Reiche bas auf ber Universitat Upfala befindliche Cabinet zu bemerten, um welches fich Linne besonders verdient gemacht bat. - D. Thon bat ein "Sandb. für Naturaliensammler, ober Unweisung die Naturkorper zu sammeln", nach bem

Frang. (m. Rupf., 3lmenau 1826) berausgegeben. Maturatifiren beißt, in einem ganbe einheimisch machen, und in politifcher Bebeutung (gleichbebeutend mit nationalifiren) Einem als Fremben die politischen Rechte eines im Lande Beborenen mittheilen. In der erften Bedeutung gebraucht man bas Wort auch von Naturerzeugniffen, welche in ein andres Land verpflangt werben und fich attlimatifiren muffen. Das Recht, welches bem Naturalifirten auf biefe Beife ertheilt wird, heißt das jus indigenatus, ober bas Recht eines indigena (eines im Lande Geborenen). Bisweilen fchlieft aber bie Das turalifirung ober bie Ertheilung bes Enbigenats (f. b.) bie Mittheilung aller politifden Rechte eines Eingeborenen ober Landesfindes in fich, und oft ift ber Inbigenat noch vom eigentlichen Burgerrechte verschieben. In jebein Lanbe pflegen bie Kalle, in welchen man naturalifirt werben fann, burch allgemeine Lanbesgefete beftimmt ju fein, in monarchischen Staaten ift es gewohnlich eine Regierungs: und Gewöhnlich gibt eine Reihe von Jahren, bie man in einem Lande Gnabenfache. sugebracht, ober eine Stelle, die man darin erlangt, oder ein Berdienst, das man sich barum erworben bat, ben Inbigenat. Bei ben Republifen bes Ulterthums bemertt man, daß fie in ihrer erften Entwickelungsperiode, um fich in ber Bahl zu verftarten, mit Ertheilung bes Burgerrechts ebenfo freigebig waren, ale fie ftreng und fparfam bamit wurden, wenn ber Staat fest gegrundet und in feiner blubenden Beriode mar. Der Berfall ber alten Republiten fubrte auch mit fich, baf man mit Ertheilung bes Burgerrechts wieber außerft freigebig murbe, indem ber Lupus, bie vermehrten Communicationen, ber verminderte Werth einer fintenden Freiheit bas Sfolizungs: foftem fcmachte und bas Burgerrecht weniger fcabbar machte. Wenn man in England naturalifirt wird, fo erhalt man bamit noch nicht bas Recht, Parlamentsglied ober Glied des Minifferconfeile, ober irgend ein offentlicher Beamter ju mer: ben. Die handelsvortheile, welche ber geborene Englander im Sandel mit auswar: tigen Rationen genieft, tonnten jedoch allein viele Auslander bewegen, fich natura: liffren gu laffen. Much bafur ift in England geforgt. Erft 7 Jahre nach ber gefchebenen Naturalifation barf ber Naturaliffrte an jenen Sanbeleprivilegien ber geborenen Englander in fremden Landern Theil nehmen. (Bgl. Aubaine,

droit d', und Frembe.)

Datur alismus. Unter biefem Worte verftebt man gewohnlich bie Musubung einer Runft ober Biffenichaft, nicht nach Studium ober ben bewußten Regeln berfelben, fonbern nach naturlicher Anlage. Go ift g. B. Derjenige ein Da = turalift im Rechten, ber biefe Runft nie nach Regeln gelernt bat und boch mit eis nem Andern zu fechten unternimmt. Go ift man Naturalift fogar in ber Philosophie, wenn man bloß mit Bulfe des gefunden Menichenverstandes, ohne fpeculative Ausbildung und Methode, Die Mufgaben berfelben zu lofen verfucht. find in biefem Sinne von Naturalismus ober Naturalifterei ausgegangen; fruber maren es bie bom Inftintt ober zuweilen bom Benie eingegebenen Berfuche, aus beren wiederholter Beobachtung fich mit ber Beit bie Runftregeln entwidelten. Die eiften Runftler maren alfo Naturaliften (b. i. fie arbeiteten ohne regelmäßige Unmeifung nach naturlicher Anlage), bie nachfolgenben bilbeten bie Runft fo aus, baf es oft fcbien, als ob man fie obne naturliche Unlage und blog burch Runftregeln erlernen tonne. Co gebildete mittelmäßige Runftler haben im Begenfate geiftvoller und genialer Naturaliften oft ben im Grunde thorichten Streit veranlagt, ob es beffer fei, Naturalift ober Runftler in einer Sache gu fein. (Bgl. Raturbichter.) In einer andern wiffenschaftlichen Bedeutung verfteht man unter Naturalis: mus, im Begenfage bes Supernaturalismus (f. b.), die Unficht, bag ber Menich blog burch Unwendung und naturliche Entwidelung f. Beiftestrafte, und obne Unterftusung, jur volltommenen Ertenntniß ber Babrbeit und jur Glucfelia: feit gelangen tonne. Der Naturalismus laugnet alfo bie geoffenbarte Religion.

Raturbichter, ein in unferer Beit febr gemigbrauchter Dame; barum wird die genauere Entwickelung ber Begriffe uber biefen Gegenstand nicht uberfluffig fein. Benn die Poefie eine Runft ift, fo tann, fcheint es, tein Dichter ein Raturbichter fein; und wenn jeder Dichter, wie man fagt, "geboren wird", ober "ein geborener Dichter fein muß", fo muß jeber Dichter auch Raturbichter fein. Babr ift es nun, bag bie Dichtkunft ein Naturell voraussest, welches tein Mensch sich geben kann; es gibt aber auch Manches an der Kunst, was nur durch Steiß, Ubung und freie Richtung bes Naturells erworben werben fann. beibe, Ratur und Freiheit, gludlich jusammentreffen, ba ift bas bochfte in ber Doefie moglich. Jeder ift alfo gwar burch ein Naturtalent, aber Reiner burch bloffe Ratur Dichter, und es gibt in biefer Beziehung gar teinen Naturbichter, ober Jeder Aber es laffen fich Grabe ber Runftbilbung unterscheiben, mit melden man die Runft ausubt. Der Gine empfangt eine foulmagige Unleitung in bem Bebrauche feines Runftmittels, ober ubt fich felbit nach bestimmten Grundfasen in ber feblerfreien und richtigen Unwendung beffelben, um es dereinft gur freien Darftellung des Schonen ju erheben; einem Unbern wird ohne Studium und frembe Anweisung icon ber Berfuch ju einem gelungenen Berte und jede Ubung eines fpielenden Rrafttriebes ein angenehmes, gefälliges Erzeugniß. Bollte man diefen Raturbichter nennen, fo murbe entweber ber bobere Grad ber Benialitat bas Charafteriftische besselben, ober der Naturdichter nichts Andres als ein Naturalist in der Denn es lagt fich wol auch benten, daß Jener, ber bie volltom-Dichtkunft fein. mene Schule (bas eigentlich Technische ober Grammatische ber Runft, mas fich erlernen lagt) mit Ernft ober Freiheit mehr ober minder fcnell burchlaufen bat, beffelben Grades der Rraft fich rubmen durfe, und dag er Den, welcher fcon frub, fait fpielend und ohne planmafige Unleitung und Ubung ein gefälliges Bert hervorbringt, fpaterbin burch Tiefe, Brundlichfeit und Klarbeit feiner Werke weit übertreffe. In Diefer Rudficht murben wir einen Naturaliften in ber Doefie als einen noch nicht fertigen und ausgebildeten Dichter betrachten, ber, wenn ibn ber ober: flachliche Reis feines Erzeugniffes und ber Beifall ber Menge bezwingt, vielleicht niemals zur bobern Ausbildung gelangt, wie man überhaupt Jeben einen Naturalis ften zu nennen pflegt, bein bie tunftmafige Musbilbung feines Talents mangelt, unb welcher in ben mehr ober weniger fichern Ubungen beffelben Das aufftellt, mas er für Runftwert halt ober im Runftgebiete zu leiften entschloffen ift. Wer allo feinen Talenten Alles überläßt und mit flüchtiger Einsicht in bas Runftgebiet, ohne tieferes Studium ber Runft und ihrer Gegenftande gum Darftellen eilt, mo er noch üben follte, ber ift Raturalift. In ber Poefie, Declamation und in ben mimifden Runften zeigt fich hauptfachlich biefer Naturglismus, weil in biefen bas Runftmit: tel von bem barftellenben Gubiect ungetrennt ift, und Jeber es im Leben icon uns willturlich gebraucht. Defhalb entfteht fo leicht bie Deinung, als fei in biefen Run: ften bas Stubium nicht nothig, und beghalb fonnte es auch fcheinen, als fei jeber Dichter und Schauspieler Naturalift. Bliden wir aber in bas Leben ber großten Dichter, fo ergibt fich balb, mit welchem gewiffenhaften Studium, mit welcher mabrhaft religiofen Bertiefung in Die Begenftande ber Dichteunft fie ihren Natur: beruf entfaltet und ihrer Runft obgelegen haben ; und wir murben, wenn auch bie Meiften, welche ale Dichter taglich auftreten, bas Studium-ber Sprache, ber Rhothmit zc. nicht betrieben hatten und alfo Naturaliften maren, boch ungwedma-Big und nur mifbraucheweise ben Ramen bes Raturbichters auf fie übertragen. Sonach murbe berfelbe gunachft Denjenigen bezeichnen, ber, mit einem boben Grabe ber poetifchen Anlage ausgestattet, burch eignes, tiefes Stubium, ohne frembe Un: meifung (als Autobibatt) ju bem Charafter bes Dichtere gelangt. Enblich icheint fich biefer Name, fowie ber Mubbrud: Daturpoefie, auf bie verschiebenen Arten ber Bilbung zu beziehen, unter beren Bebingung bie Doefie geubt mirb. namlich eine Urt ber Bilbung, welche mehr ben Charafter ber lebenbigen Unichauung und ber allseitigen Bertiefung in bie Begenftanbe tragt. Sie ift bem In Beziehung auf Die Perfontichteit Runftler vorzugeweise eigen und forberlich. bes Runftlers aber ift fie mehr bewußtlos und hat ben außern Unschein eines inftinttabnlichen, aber freien Singebens und Singezogenfeine an bie Gegenftanbe. Sie finbet fich unter Menschen und Boltern ba, wo ihre Einbildungetraft, der klare Spiegel ber Natur, die Dinge in ihrem reinen, ungetrubten Schimmer lebendig auffaßt, wo fich ber Menfch nur erft allmalig uber die Raturgewalt erhoben bat, und mo er alfo ber Datur noch naber fteht. Gine anbre entgegengefeste Art ber Bilbung findet ftatt, wo eine einseitige, bas Beiftige und Rorperliche, 3bee und Birtlichteit trennende Reflerion berrichend geworben ift. Man tann fie bie funft: lichere Bildung nennen. Bei jener berricht überhaupt die Runft, bei biefer bie Biffenichaft vor. Diefer Gegenfas aber tritt ein : 1) in hinficht ganger Geschichts: verioben, g. B. ber alten (b. i. vorchriftlichen) und ber neuern Beit, fobaf man bie griech. Poefie, im Begenfage ber Poefie ber neuern Bolter überhaupt, vorzugeweife Raturpoefie, lettere Runftpoefie nennen tonnte, infofern fie eine funftlichere Bilbung norausfest, bann 2) in Sinficht ber Gefchichtsperioben einzelner Bolfer, fodaß bie homerifche Poefie burch ihren reinnaturlichen Charafter, im Gegenfabe ber fpatern und ausgebildetern Lyrif und Dramatit, ferner die altbeutfche Doefie, und namentlich die Doefie ber Boltelieder oder die vollemagige Doefie, im Gegenfatber Dichtungen unserer Beit, Raturpoeffe genannt werben burfen; enblich 3) in einer und berfelben Beit bei verschiedenartiger Bilbung ber Individuen, unter benen entweder jene ober diefe Unficht, die poetifche und lebenbige, ober bie verftanbige und überlegende Unficht vorherricht. Go fonnte man 4. B. Burger, ja felbit Bothe, als mabre Naturbichter, einem Schiller, als mehr reflectirenbem Dichter (Einige fagen philosophischem Dichter), entgegenftellen. Erftere namlich faffen ibre innere Belt im Drange ihres poetifchen Gefühle in lebenbigen, fcharf befchlof= fenen Bugen und Bestalten auf; in Schiller's Poefien finbet man bagegen anftatt

ber Darftellung ber Gegenftanbe oft nur eine erhabene und geiftvolle Reflexion uber biefelben, ja uber bie Doefie felbft, ferner einen Begenfat bes Jocalen und ber Birtlichfeit, welche ber Dichter in feiner Relt vereinigen muß. Aus biefer Gulturver-Schiebenheit ift es auch begreiflich, warum bie mahren Dichter unter uns fo felten find und immer feltener ericheinen werben, ba im Gegentheil bie Runftphilosophen und Rritifer fich bermebren. Denn bie Refferion uber bas Gefchaffene folgt bem Schaffen nach und ericheint vorberrichend, je mehr bie poetifche Darftellungefraft eines Bolts fich erichopft. Kerner ift es auch erflarbar, warum erft ju unferer Beit der Unterschied der Naturpoeffe und des Naturdichters von der Kunftpoeffe gemacht worden ift. Denn ba ber Raturbichter, als folder, weniger über fich felbft reflectirt, was erft ber Charafter einer fpatern Bilbung ift, in welcher ber Berftanb vorberr= idend wird, fo tonnte eben auch ber Charafter ber Raturpoefie ben Denichen jener Beit nicht zum Bewußtfein tommen, wohl aber benen ber fpatern Beit, bie jenen Gegenfas erft bilbet und begreift. Bu ben Mertmalen ber Raturpoefie in ber gulent angeführten Bebeutung murben wir es rechnen, baf fie mehr ober meniger volte= måkig ift und alle Classen und Stånde einer Nation gleich anspricht, begeistert und erhebt; babingegen bie Runftpoeffe einen bobern Grab, besonbere ber geiftigen und gefelligen Bilbung verlangt, und baber mehr fur bie bobern Stanbe geeignet ift. Wenn jene mehr an fich felbit erhebt und erfreut, fo muß man zu biefer'fich erheben Enblich tann ber Rame: Raturpoeffe und Raturbichter, auch auf ben Gegenftand ber Dichtung bezogen werben, boch nicht ohne Rudficht auf bie bisher angeführte Bebeutung biefer Musbrude. Denn bie Ratur in ihren Bir: tungen und Erscheinungen tann nur ba felbstånbig von der Poefie erfaßt und be: handelt werben, mo fie nicht im Gegenfate bes Geiftes und blog burch Refferion. fonbern fombolifch und gleichfam als Derfonificirung bes Beiftigen burd Dhantafie aufgefaßt wirb. Diefes ift aber gewöhnlich in ber beschreibenben oder malenben Doeffe am allerwenigsten ber Kall; fie ift im Begentheil weit ofter Erzeugnif eines einseitigen Rachbentens, welchem bie Phantafie tummerlich untergeordnet wird. als ein freies Ergebniß ber gefühlvollen und phantaffereichen Raturanschauung; baber wir bas befchreibenbe Gebicht, wie es ift, am wenigften gur Raturpoeffe, und ben befdreibenben Dichter am wenigsten zu ben Raturbichtern rechnen mochten. Bir wurden aber in Berlegenheit gerathen, wenn une Jemand um ein fehlerf ceies Mufter ber Naturpoeffe in letterm Sinne fragte. T.

Unter biefem oft fcmantenb, balb fur Temperament, balb Maturell. gar für Charafter genommenen Ausbrude befaßt man am richtigften alle jene Eigen: thumlichteiten ber Denfchennatur, bie aus ben torperlich-organifden Anlagen ber-Bom organischen Leben geht Alles bei uns aus; unfer erftes Leben ift Aber auch wenn bas Empfindungs: und geiftige Leben fich ent= bloge Begetation. widelt hat, bauert bas vegetative fort und hat einen mefentlichen Ginfluß auf bas hobere Empfindungs: und geiftige Leben. Bie oft find wir ein Spiel unfere De: chanismus! Rann aber ichon ein vorübergebenber Buftanb Beranberungen in uns bewirten, wie viel mehr wird es nicht eine bleibenbe Befchaffenheit! Denichen, Die fcon in ber phofifchen Unlage nichts mit einander gemein haben, tonnen unmöglich in Gefühl, Meinung und Borftellung fich gleichen. Bei ber vollftanbigen Beurs theilung eines Menfchen bat man bemnach Rudficht zu nehmen auf feinen Drag= niemus, bie besondere Beschaffenheit der festen und fluffigen Theile, beren Berbin= bung und Berhaltnif und alles Dasjenige, mas baburch Beranberungen im geiftigen und moralifchen Menfchen bervorbringt. Dan tann auch fagen, bag man Rud: ficht zu nehmen habe auf Conftitution, Bau und Befchaffenheit ber feften Theile bes Rorpers, und die Complexion, b. i. bas Fluffige, burch bie Lebenstraft gefet= maffig Bewegliche im Rorper, mit Inbegriff ber Barme ober Ratte in Bearbeitung biefer Safte. Beibe find noch nicht bas Naturell felbft, fonbern nur bie Bedingungen beffelben; benn je nachbem biefe verschieben find, tommen auch verschiebene Erscheis nungen bes Gemuthe jum Borschein. (S. auch Temperament.) dd.

Raturforfdung, f. Raturgefete. Uber ben freien Berein beut-

fcher Raturforfcher und Urgte f. Deen.

Raturgefchichte ift (im gewöhnlichen Sinne) bie erzählenbe Darftels lung ber Entwidelung ber Raturbinge, Raturforper, Raturprobucte, mobei alle bie Entwickelung (werbende und geworbene Bilbung) begleitenbe Ericheinungen er= mahnt und beidrieben werben. Benn aber gugleich bie Grunde ber Entwidelung mit erortert werben, woburch bie Nothwenbigfeit bes bestimmten Ganges und Chas raftere ber Entwidelung offenbar wirb, fobag man begreift, marum bie Erfcheis nungen gerabe fo und nicht andere find, noch fein tonnen: fo entfteht eine bobere, nicht bloß ergablenbe, fonbern philosophische Raturgefchichte, welche auch Ratur= philosophie heißt. (Bgl. wegen biefes Begenfages zwischen bem bloß empirifchen und rationellen Gefichtspunfte b. M. Dbpfit.) Daraus ertennt man, baf Das, mas man gewöhnlich Raturgeschichte nennt, namlich bie ergablende (empirifche), bie Ents widelung ober Bilbung ber Raturbinge rein biftorifd barftellenbe Raturgefchichte erft burch bie Raturphilosophie ihre rechte Begrundung, und somit Berth und Babrbeit erbalt, und bag bagegen bie blog empirifche, bie fich um bie Grunde ber Entwidelung nicht befummert, swar nublich fein wird fur bas prattifche Menfchen: leben, mithin g. B. in ofonomifder, technologifder, forftwiffenfchaftlicher Sinficht febr bienlich fein, aber teinen Berth als Biffenfchaft haben tann, ba man burch fie bie Ratur und ihre Erzeugniffe nur von ihrer Außenfeite tennen lernt. Gegenftanbe fur bie Naturgeschichte tonnen nur biejenigen Raturbinge fein, beren Entwickelung (Bilbung in ber Beit und im Raume), wo moglich von ihrer Entftehung an, burch beutliche Unschauung beobachtet werben fann. Dabin gebort alfo die Erbe ober un: fer Planet, menigftens bie Erbrinbe, fo weit man fie burchforfchen tann, und alles, mas auf ihrer Dberflache ift, machft und lebt. Bas bagegen außerhalb unfere Plas neten ift, ber himmel alfo ober bie entfernten Belttorper, gebort nicht in ben Bereich ber Naturgefdichte, obgleich es Gegenstand einer Naturwiffenschaft, ber Uftronomie, ift. Denn jeber Beltforper muß gwar, als lebenbes Beltinbivibuum, fo gut wie unfere Erbe, wie jebe Pflange, jedes Thier, jeder Menfc, feinen befondern Lebens: lauf, d. h. ein entstehendes, junehmendes (aufsteigendes), abnehmendes (absteigenbes) und enblich vergebenbes (aufhorenbes, verschwindenbes) Leben, mithin eine mirkliche (reale) Raturgeschichte haben, und biefe Naturgeschichte tann nur an ben Beranberungen, Ericheinungen u. Erzeugniffen ertannt werben, welche jebe Lebens periode bes Beltforpers bezeichnen und begleiten; aber biefe Beranberungen, Er fceinungen zc. tonnen bei ben entfernten Beltforpern nicht beobachtet werben, weil bie Unichauung bes Denichen nicht fo weit reicht, und baber ift auch teine toemifche Naturgefchichte (Naturgefch, ber Belttorper), als menfchliche Biffenfchaft, moglich. Much merben Phpfit und Chemie, fur fich, nicht zur Raturgeschichte gerechnet, fur melde fie aber theils begrundende, theils Sulfemiffenfchaften find. Es fann alfo nur 4 Sauptwiffenschaften geben, welche die Naturgeschichte in fich begreift, namlich 1) bie Geologie, als Raturgefchichte ber Erbe, biefe als Ganges und in ihren Theilen (Boben, Mineralien) betrachtet, ober die Mineralogie in umfaffenberm Einne; 2) bie Dhotologie ober Botanit, als Raturgefchichte ber Pflangen und bes Pflangenreiche; 3) bie Boologie, als Maturgefchichte ber Thiere und bes Thierreiche, und 4) bie Unthropologie als Naturgeschichte bes Denschen und bes Menfchenreichs ober ber Menfchenwelt. Jebe biefer 4 Sauptwiffenfchaften bat wieder ihre untergeordneten Biffenfchaften (f. Daturwiffenfchaften); biefe haben wieber Rebengweige, und alle treiben gleichfam Laub und entfalten aus fich Bluthen und Fruchte, und fo gleicht bas Sange einem Baume, beffen Stamm Die Geologie, beffen bochfter Gipfel aber mit ben ebelften Bluthen und Aruchten bie

Anthropologie ift. Alle Naturgeschichte ift nothwendig einerseits ergablend (gefchichtlich im engern Ginne), inbem fie bie Beranberungen eines fich entwidelnben Raturindivibuums vortragt, wie fie in ber Beit auf einander folgen. Go ergablt bie Obvtologie, wie die Oflanze ihre Entwickelung nach zwei entgegengefehten Richtungen mit bem Reim bes Samenforns beginnt, abwarts in ber Burgel, bie fich un: ter ber Erdoberflache verbreitet, aufwarts in bem Stangel, ber, fich uber bie Erbflache erbebend, bem Simmel entgegenwachft; wie ber Stangel in ber Folge Afte und 3meige aus fich hervortreibt, wie bann bie 3meige in Laub fich entfalten, wie biefes enblich in ber Bluthe die bochfte Korm ber Pflangenbilbung erreicht, wie ferner von biefem Benbepuntt aus ber Lebenslauf ber Pflange abmarts gu fteigen beginnt, in: bem fich aus ber Bluthe allmalia bie Krucht, aus biefer gulest ber Same entwidelt. Andrerfeits ift bie Naturgefdichte befdreibend, indem fie zeigt, wie fich bie Lebens: momente eines Naturmelens bei feiner Entwidelung im Raume barftellen und als leibliche Korm in Berbindung mit Karben und fonftigen forperlichen Gigenschaften offenbaren. Die Naturbeschreibung bat es alfo mit ber Begenwart, baber borguglich mit Dem gu thun, mas fich im Lebenslauf eines Maturbings im Raume bereits entwidelt bat, alfo mit ber Darftellung ber raumlichen Erfcheinung eines Lebens, fowol im Einzelnen als in ber Befammtheit, nach ben Theilen fowol als im Bangen. Da nun bas Beitliche und Raumliche ber Dinge, namlich bas Fortichrei= ten ber Entwidelung bes Lebens und die Darftellung bes Entwidelten im Raume. in ber Natur nicht getrennt, fonbern Beibes immer beifammen, in und mit einander ift, fo tonnen auch biefe beiben Momente ber Naturgeschichte : Ergablung und Be= fcreibung, nicht vollig von einander getrennt werben, fondern fie fpielen nothmenbig in einander, und tonnen nur burd bas Ubergewicht auf ber einen ober anbern Seite. burch ein Borberrichen bes einen Moments über bas anbre unterichieben merben So bat es bie Photologie, bei ber Befdreibung ber Pflange, gunachft nur mit ber raumlichen Gegenwart berfelben zu thun; aber alle Gegenwart weift auf eine Bergangenheit gurud und verspricht eine Butunft : nicht alle Theile ber Pflange find zugleich gegenwartig; ber Phytolog ober Botaniter muß alfo, um vollftanbig zu ber fcreiben, jugleich auf bas Beitliche Rudficht nehmen, in feine Befdreibung bie Ern gablung aufnehmen, indem er g. B. bei ber Befdreibung ber Bluthe, wenn er bea ren Bebeutung angeben will, auf ihr Borbilb in ber Laubpflange (Laub, Stangel und Burgel) gurudweift, und auf bie Unlage ber funftigen Frucht aufmertfam macht. bei ber Befdreibung ber Krucht und bes Samens aber auf Die vergangene Bluthe gurudbeutet. Ein brittes Moment ber Naturgefchichte ift bie Spftematit, b.b. Die naturgemaße ober wenigftens nach Raturgemafheit ftrebende Unordnung und Stellung ber Theile bes Bangen; fie bezieht fich einerfeits auf bas volltommenfte Individuum eines Reichs, andrerfeits auf bas gange Reich, und fie fann baber in jener Begiehung bie fpecielle, in biefer bie generelle Spftematit heißen. Sie ift ei= gentlich bas Resultat aus ber Erzählung und Beschreibung, alfo bas britte Moment ber Naturgefchichte, nicht neben ben beiben erften, fondern aus ihnen bervorgego:agen. Denn wer g. B. weiß, wie fich bie volltommene (ihrer gangen 3bee entsprechenbe) Pflange, ihren Theilen nach, in ber Beit entwidelt, und vermoge einer finr voller Befdreibung bie Bebeutung ihrer Theile tennt, ber tennt, auch ihre nabe und ents ferntere Bermanbtichaft, ihren Rang, ihre ftufengemaße Stellung gegen ginanber. b. b. ertennt bas Suftem ber Pflange. Fur bie generelle Spftematit bient nun bie fpecielle jum Mufter und Borbilbe; benn aus bem Spftem ber einzelnen Pflange um bei biefem Beifpiele zu bleiben - werben bie Gintheilungsgrunde fur bas gange Reich genommen. Die empirifche Raturgefchichte pflegt willturlich nur einzelne Theile bes fpeciellen Spftems herauszuheben, um fie fur die Eintheilung bes Reiche gu benuben, inbem g. B., nach Linne, blof bie Drganifation ber Bluthe (eigentlich nur ein Theil biefer Organisation) jum Princip ber foftematifden Unorde

nung bes gangen Pflangenreichs gemacht wird. Go entfleben bie funftlichen Gpfteme, beren Debrheit aus ihrem Befen febr begreiflich ift. (Bal. Daturfpftem.) Die philosophische Raturgefdichte bagegen nimmt fich bas gange nach philosophischen Grunden erkannte, specielle Softem gum leitenden Princip fur bie naturliche Anordnung bes Reiche, und bierburch wird bas naturliche ober philoso: phifche Spftem begrunbet, mobei bie Richtigleit und Bollftanbigfeit ber Begrunbung alle Bielheit ber Syfteme ausschließt. Diefe 3 Momente ober Sauptfeiten ber Raturgefchichte burfen nun nicht verwechselt werben mit folgenben 3 Theilen, in bie fie in anbrer Binficht gerfallt. Un jebem Naturmefen (Naturinbivibuum) unter: fcheibet namlich ber menschliche Berftanb: 1) bie leibliche form, mit allen babin gehörigen materiellen Gigenschaften; 2) bie Substang bes Leibes (bie chemischen Beftanbtheile und beren Berhaltnif), 3) bas Leben. Die Betrachtung, Erforfchung und Beftimmung biefer Drei, welche, mabrend bes Dafeins, in jedem Raturdinge untrennbar verbunden, oder eigentlich nur Unterschiede einer Einheit find, gibt bie 3 Theile jeber naturbiftorifden Biffenfchaft, namlich : a) bie Formentebre -Morphologie; b) bie Stofflehre - Stochiologie (Chemie); c) bie Lebens: lehre - Biologie ober Physiologie. Die Formenlehre, welche vorzugsweife Ge= genftand ber Naturbeichreibung ober vielmebr fie felbit ift, mare, naturgemas, eigentlich ber britte Saupttheil einer naturbifforifden Biffenschaft, ba bie fichtbare Korm ober Geftalt bas Refultat ober Die Ericeinung bes Gleichgewichts von Stoff und Leben ift, mabrend im Stoff bas Materielle, im Leben bas Beiftige ober Thas tige mit Übergewicht hervortritt (f. Maturmiffen fchaften); aber bie Formen= lebre (Morphologie) ift, einer zwedmäßigen Rethode gemaß, ber erfte (querft vor= gutragenbe) Theil, weil bie Form ber (finnlichen) Unschauung am nachsten liegt. Aber biefe 3 Saupttheile find in ber Naturgefchichte nicht fur fich und abgesondert von und neben ben oben ermahnten 3 Momenten: ber Befchreibung, Ergablung und Spftematit; fonbern biefe tommen in jedem haupttheile wieder vor, und jeder foll beschreibend, ergablend und spftematisch fein. Go theilt fich g. B. bie Formen: lehre : 1) in Formbeschreibung ; 2) in Formgefdichte (Darftellung ber Formvermanblung); 3) in Formspftematit (Unordnung ber Dinge nach ihren Formen). Chenfo gibt es fur bie Stochiologie eine Stoffbeschreibung (Darfiellung ber Gigen: ichaften ber Stoffe), eine Stoffgeschichte (ergablenbe Darftellung ber Umwanblung ber Stoffe bei ber Entwidelung eines Naturtorpers), und eine Stofffpftematit . (naturgemaße Eintheilung und Unordnung ber Stoffe); und ebenfo hat bie Phys fologie biefelben 3 Momente ber Naturgefdichte in fich aufzunehmen, ober fie find pielmehr mefentlich in ihr enthalten. Die Naturbeschreibung bat es mit ber Gegenmart (ber vorhandenen Bilbung, ale Ergebnif ber Entwickelung), Die Ergablung mit ber Beitfolge ber Beranberungen bei ber Entwidelung, bie Spftematit mit ber naturlichen Anordnung bes Entwidelten zu thun. Bemertenswerth ift es, bag bie beiben erften Momente ber Naturgefchichte bei ben verschiebenen Naturwiffenfchafs ten in einem verschiebenen Berbaltnis zu einander fteben, und bag biefes Berbaltnis in ber Stufenleiter ber Naturmiffenschaften nach einem ertennbaren Raturgefete mechfelt. Da ber Entwidelungsgang ber Ratur mit bem Borberrichen bes Realen ober Materialen beginnt, und ftufenweise jum Lebenbigen und Geiftigern fich erbebt, fo ift auch in ber Mineralogie, bie es mit bem unterften Naturreiche, morin bas Materiale überwiegt, ju thun bat, bas reale Moment ber Naturgefchichte, bie Naturbeschreibung, überwiegend; bas ibeale bagegen, namlich die Ergablung ober Raturgefchichte im engften Ginne, gurudgebrangt. Dit bem in ben folgenben bobern Reichen gefteigerten Naturleben, welches in zeitlichen Beranberungen fic offenbart, fleigert fich auch in gleichem Berhaltnif bas ibeale Moment ber Ratur= geschichte in ben entsprechenden Biffenschaften: benn beutlicher tritt es ichon in ber Phytologie (bei ber ergablenben Darftellung ber Pflangenentwidelung) berver,

fångt in ber Boologie an, überwiegend zu werben, und ift in ber Anthropologie (Da= turgefchichte bes Denfchen und ber Menfchenwelt) in entschiedenem übergewicht. Im Menfchen ift bie Natur im bochften Grabe zeitlich und geiftig geworben (bas Beitliche ift bie Form bes Beiftigen). Bur Anthropologie gebort bie Gefchichte. Denn Gefdichte ift ebenfalls Raturgefdichte; fie ift Gefdichte ber Ratur bes Menfchen und feines Geschlechts, Darftellung ber Entwidelung ber phofischen (leiblichen), pfpchifchen (feelischen, geiftigen), mithin auch ethischen (moralischereli= giofen) Ratur bes gefelligen Menfchen. Daber bat bie Raturgeschichte in ibre bochften Stufen (bie Boologie und Anthropologie) noch einen vierten mefentlichen Theil, die Pfpchologie namlich, in fich aufzunehmen, b. b. fie bat biefe Biffen: schaft als mesentlich ju ihr gehörig ju betrachten und zu bearbeiten. Seite ift aber jur Bervolltommnung ber Raturgefchichte noch viel, und in Betreff ber Boologie fast noch Alles ju thun übrig, ba die Thierpfochologie gegenwartig noch empirifches Studwert ift, welches man in die Naturgeschichte ber einzelnen Thiere ba mit einwebt, wo von ibrem Betragen, b. b. von ihren pfpchifden Gigenfchaften bie Rebe ift, wie fich biefe in Sandlungen außern. Man mar bisher gewohnt, bie Pfpcologie bes Meniden nicht nur von ben Naturwiffenicaften zu trennen, fonbern fie wol gar als eine ihnen vollig frembe (beterogene) Wiffenschaft zu betrachten; aber mit welchem Rechte? Bas ift bie Pfpche (Seele) bes Thiers Andres als feine unfichtbare Datur? Und fo ift auch bie menschliche Pfpche nichts Anbres als bes Menfchen bobere, ibeale Ratur. Pfochifches Leben ift boberes Naturleben. Seele ift feine gufallige Babe, die gum fertigen Leibe erft bingugetommen mare; fie ift eins mit bem leben und ift baber biefes felbft auf einer hohern Stufe. (Bgl. Beift.) Die Anthropologie ift bie bochfte naturbiftorifche Biffenschaft, wovon ein Saupttheil Die Pfochologie, als Miffenichaft von ber geiftigen Natur bes inbividuellen Menfchen, ift. Da überhaupt bas Ebelfte ober Sochfte am fpateften gur volligen Entwidelung (Reife) gelangt, fo barf man fich nicht wundern, bag es noch teine Anthropologie ale vollftanbig organifirte Biffenichaft gibt, baf fie nur noch ftudweise eriffirt und erft von ber Butunft bie Sammlung ihrer gerftreuten Glieber in ein Sanges erwartet, womit zugleich ein neuer Beift in fie tommen wird, ber bie jum Theil noch unerkannten Theile ober Glieber volltommener gestalten und in bie innigfte Beziehung mit einander feben wird. Sie wird fich dann ale diejenige Biffenichaft offenbaren, in welcher bie realen und ibealen, bie Natur : und Beiftes: wiffenfchaften ihren Ginigungepuntt finden muffen, mithin bie alte Trennung, Die ber fonbernbe und abstrabirenbe (fcheibenbe) Berftand gwischen Natur und Geift gefest bat, aufhoren, mithin auch die Scheibewand gwifchen ben ermabnten Biffen: fcaften fallen wird, inbem bie ibealen Biffenschaften fich beutlich als hobere Ratur= wiffenschaften zu ertennen geben werben. Endlich gehoren zur Naturgefdichte noch folgende, ergangende, boch minder mefentliche Theile, namlich : a) die Beftimmung bes Bortommens ober Aufenthalts und ber geographischen Berbreitung ber Ratur= producte, was man bie Geographie ber Raturgefdichte nennen tann; b) bie Beziehung berfelben auf die Benutung von Seiten ber Denfchen, wodurch eine Berbindung ber naturgeschichte mit andern Biffenschaften entsteht, in welcher Sinfict g. B. von einer ofonomifden, technologifden, forft : und jagbwiffenschaftlichen Naturgeschichte bie Rebe fein tann. Bei ber Raturgeschichte eines einzelnen Raturdinges ober feiner Art mußten alfo, wenn fie vollständig fein foll, besonders in Begiehung auf die bobern Reiche, alfo g. B. bei ber Naturgefdichte eines Thieres, folgende Puntte vortommen; 1) foftematifche Bestimmung burch bie Artfennzeichen (benn bie Charaftere bes Reichs, ber Claffe, Dronung, Bunft, Sippfchaft und Battung werben ber fpeciellen Raturgefchichte porausgeschickt), Enftematit; 2) Naturbeschreibung, Morphologie; 3) Aufenthalt, geographifche Berbreitung, geographifche Naturgefdichte; 4) angtomifche Beftime

mungen (kutze Beschreibung ber innern Theile); 5) physiologische Bestimmungen, Biologie ber innern Theile; 6) stöchiologische Bestimmungen, Stofflehre ober Chemie, in Beziehung auf die innern Theile; 7) Nahrung, Fortpflanzung, Lebensart und pspchisches Betragen, niedere und höhere Biologie, Lebens und Seelenzlehre in Beziehung auf das Sanze (des Thieres); 8) Nugen, Schaden, Jagd, Fang, ökonomische, technologische, forst und jagdwissenschaftliche Naturgeschichte. Einige dieser Punkte sehnen noch in der speciellen Naturgeschichte, andre können noch zu wenig berücksichtigt werden; die Ergänzung ist von der Zukunst zu erwarzten und wird das Fortschreiten der Wissenschaften berbeigeführt werden.

Die erfte Begrundung ber naturgeschichte feiern wir in bem namen Ur is ftoteles (f. b.). Bon ben Romern bat befonbers Plinius ber Altere (f. b.) eine wichtige, wenngleich, fo gut wie die übrigen naturbiftorifden Schriften ber 21 ten, burch eine Menge unrichtiger Beobachtungen und Abenteuerlichkeiten verunftal= tete Sammlung naturbiftorifder Rotigen binterlaffen. - Unter ber scientifischen Berfinfterung, welche bas Mittelalter über den Occident verbreitete, litten gang besonders auch alle Zweige der natürlichen Philosophie; und obgleich nach der Wieberherstellung ber Biffenschaften im abenblanbifden Europa auch fur bie Raturgeschichte ein neuer Tag ju leuchten begann, und burch bie Bemubungen eines Beener (Konrab) gu Burich, Alborrandi gu Bologna, Ray in England, Tournefort in Frantreich u. v. M. ichon um bie Ditte bes vorigen Jahrh. ein giemlicher Schas von Renntniffen über bie natürlichen Dinge gusammengebracht worden mar, fo fehlte es boch an einer Sand von umfaffenber Befchidlichteit, um biefe gerftreuten Schabe in eine fostematifche Dronung zu bringen. Linne und gab bas erfte Raturfpftem (f. b.). Geit feiner Beit ift bie Ratur: geschichte, namentlich in Deutschland, England, Frankreich, Schweben, Rufland, mit einem neuen Gifer bearbeitet worben, und balb erwarb ihr ber glangende Stol, in welchem Buffon biefe Biffenfchaft vortrug, noch gablreichere Unbanger. Bas feit ber Epoche biefes geiftreichen Schriftftellers uber bie 3 Reiche ber Ratur aes forfcht und entbedt morben ift, beuten bie Urt. Botanit, Thier und Dine-Die neuefte Beit enblich bat fich in ben Naturwiffenschaften bie ralien an. Darftellung eines allgemeinen, in fich jufammenhangenben, fammtliche Reiche ber Ratur und beren Elemente umfaffenden, und fomit bie vielfachen von ginne und feinen nachften Rachfolgern gelaffenen Luden ausfullenben Spftemes zur Aufgabe gemacht; und bejonders beschäftigt fich Dten gegenwartig mit ber Bofung biefer großen Aufgabe. - Die Literatur ber Raturgefchichte ift von einem außerorbentlichen Umfange; Bobmer's "Bibliotheca scriptorum hist, natural." (Leips. 1785 fg., 5 Thle., in 10 Bon.) lebrt fie bis auf ben Unfang unfere Jahrb. Gine gebrangtere Überficht gewährt Errleben in feinen (viels berab fennen. male aufgelegten) "Unfangegrunden ber Raturgefchichte und Naturlehre". gangen gegenwartigen Umfang ber Biffenschaft findet man in Cuvier's "Dictionnaire des sciences naturelles", welches feit 1816 ju Paris in gr. 4. erfcheint. In einem engern Raume behandelt bie Naturgefchichte leritographisch Schmiedlein: "handworterbuch ber Raturgeschichte über Die 3 Reiche ber Ratur" (Leipe. 1800, Unter ben Sandbuchern ift Blumenbach's "Raturgefchichte" (11. X., 3 Th.). Botting. 1825) ausgezeichnet; und in weiterer Ausbehnung und Berbindung mit ber Technologie Funte's "Raturgefchichte und Technologie" (5. A., Braunfchm. 1805, 3 Bbe.). Auch Lohr's "Gemeinnütige und vollstandige naturgefchichte" (Leipzig 1816 fg., 5 Bbe., m. R.) verdient Empfehlung. Uber Den's naturwiffenschaftliche Berte f. Dien; wir machen bier namentlich auf feine "Raturges fchichte fur Schulen" (Leipzig 1821) aufmertfam. Geine fortwahrend erfcheinende "Ifis" endlich ift eine ber ausgezeichnetften naturwiffenschaftlichen, namentlich ber Maturge fchich te gewiometen Beitschriften, - Gine Musmahl ber beften Abbif:

bungen in großem Maßstabe liefert Golbsuß's "Naturhistorischer Atlas" (Duffelb. seit 1824), ber 480 lithogr. Bl. in Rop.-Form. enthalten soll. Eine "Augemeine Naturgeschichte, ober Andeutungen zur Geschichte und Physiognomit ber Natur" hat D. G. H. Schubert (Erlangen 1826) herausgegeben.

D. N.

Daturgefete. Bollte man fich unter biefer Benennung fefte (unabans berliche) Regeln benten, nach welchen bie Erscheinungen ober Beranberungen in ber Natur erfolgen, Regeln, welche Gott ber Natur eingepragt, ihr gleichsam vor: gefdrieben und baburch eine Drbnung und Sicherheit gegeben hat, in welcher fich feine Beisheit offenbart: fo wurde man bie Babrheit nicht febr verfehlt haben, vorausgefest, bag man fich Gott nicht als einen von ber Natur getrennten und ihr gang fremben Gefeggeber bentt. Wer Die lettere Borftellung von Gott noch fur bie feinige ertennt, bem tann auch bie Natur nichts Boberes fein als ein mecha= nifches Runftmert, bervorgebracht burch einen von ihm mefentlich gesonberten Runftler, nach einem zuvor (auf menschliche Beife) in ber Beit entworfenen Plane. Dagegen ift bie obige Ertlarung ber Raturgefebe richtig, fobalb man fich ben Ge= febaeber als bie überfinnliche Natur als bas emige Unfich ber Dinge, als beren unveranderlichen, von ihnen felbft untrennbaren Urgrund und alle Ericheinung tragenben Mittelpunkt benkt. Dann find bie Naturgefete nicht von Mugen ber in bie Ratur getommen, fonbern fie quellen aus ihrem Innerften hervor, und ber Ge: feggebee ift ber in ber Natur wie in ber ibeglen Belt (Gefchichte) mit unmittel= barer, unenblicher Beisheit wirfenbe und maltenbe Beltgeift. Much ber menich: liche Gefetgeber tann ja nur menschliche Gefete vorschreiben, und barf ben Men= ichen feine folden aufbringen, welche bem Befen ber Denichbeit fremb maren ; fie merben im Gegentheil um fo mehr bas Geprage ber Weisheit in fich tragen, ie mehr lie mit ber menschlichen Natur übereinstimmen und aus ihrer Liefe genom= Gegen folche Gefese ftraubt fich auch ber gebilbete Denich nicht; er men find, befolgt fie gern und willig, b. b. inbem er fuhlt und fieht, bag ber Befegeber nur ausgesprochen und feinem Bewußtfein vorgeführt bat, mas in ihm felbit liegt, mas feine eigne Natur ibm in Beziehung auf gefelliges, rechtliches Leben vorschreibt. Rur ber unrechtliche, burgerlich verbilbete Menich fühlt fich unter bem 3wange bes Sefetes, weil er von feiner rechtlichen Natur abgefallen, ihr untreu geworben ift, nur folgend feinem verkehrten Befen. Und fo fteht auch nur ber fittlich gefallene Denfc, ber Unfittliche, Lafterhafte unter bem 3mange bes Sittengefebes. Fur ben Tugenbhaften gibt es fein : "Du follft", benn er handelt, als folder, im Beifte feiner eignen, bobern, fittlichen Natur, getreu bem Gottlichen, bas in ihm wohnt, und fublt fich frei und felig in biefer Sarmonie, Die feiner Bestimmung Bie nun bie menschlichen Naturgefete (Rechtsgefete) bie Dronung, Sicherheit und Freiheit bes burgerlichen Lebens begrunben, und bas Sittengefes bie moralifche Beltorbnung bebingt, fo bie Raturgefete bie Drbnung, Sicherheit und harmonie ber bewußtlofen Natur. Sie find Beugen von ber Beftanbigfeit, Untruglichkeit, gleichsam von ber unenblichen Treue, auf welche mit volltomme= ner Sicherheit zu bauen ift, fo weit man ihre Befete fennt; burch lettere ift alles in ber Natur bis auf bas Rleinfte, Unscheinbarfte berab, bem Bufall entruckt unb ber Ordnung übergeben. Es ift nur ber religiofe Musbrud fur biefe Bahrheit, wenn Chriftus fagte: "Dhne Gottes Willen fallt tein Sperling von bem Dache, tein Saar von einem Saupte". Der Wille Gottes offenbart fich bier, wie überall, in ber burch bas Bange greifenben weifen Befehmäßigkeit ber Natur. bie Natur wol ein Banges fein, wenn es fich andere verhielte? Sie ift entweder burchgangig gufallig und bann tein Ganges, ober ein Banges und bann burchgan-Gefetlofigfeit, wenn man fie irgendwo in ber Ratur, g. B. in gig gefehmäßig. ben Beranberungen bes Bettere, ju feben meint, fann baber nur icheinbar fein, und biefer Schein tommt von ber Unterntnif ber Raturgefete in Diefer Sphare ibres

Lebens und Seine. Benn aber bie Betterveranberungen wirflich aufallig und Folge ber gefeblofen Billfur ber Natur in ihrer atmofpharifchen Thatigteit maren, woher tame es, bag gleichwol bie Menfchen, namentlich bie Naturforfcher, von jeber bemubt maren, bas Better vorauszubestimmen, und von biefem fo oft fcon miflungenen Streben noch immer nicht ablaffen wollen? Bare es nicht wis berfprechend, bei ber Borausfebung, bag bie Ratur irgenbmo und irgenbmann willfurlich (gefetlos, gufallig) banbeln tonne, bennoch ihre Sanblungen voraus: fagen zu wollen? Aber ber Denich, ein Sobn und Chenbild ber Ratur, wiber: fpricht fich hierin nicht; er ift genothigt, und mare es gegen feinen Billen, bie Datur in ihren Erscheinungen burchgangig und ohne Ausnahme als gefehmäßig ju betrachten und baber überall, auch in ihrem fcheinbar willfurlichften Birfen, nach ihren Gefeten zu forfchen. Auf bas gleiche Ergebniß tann man auf einem anbern Bege, von einer anbern Seite ber gelangen. Alles Erfcheinen ber Ratur ift Aus ferung ihres Innern (Berborgenen), Offenbarung ihres überfinnlichen Befens und Darftellung beffelben in raumlichen und zeitlichen Formen. Alles Leben und Sein ber ericheinenben Ratur ift zeitliche und raumliche Offenbarung. Beit und Raum find aber bie Uranfange (Principien) ber Mathematit, und beren Gegenftanb Die Belt ber geitlichen und raumlichen Kormen (ber Bablen und Geftalten). Schaffenbe Ratur, von biefer Seite betrachtet, zeigt fich überall als volltommen allseitige, mathematische Runftlerin, und ihre Gelebe tonnen nur naber als ma: thematifche (Beit : und Raum:) Bestimmungen ihres Erfcheinens erflart werben. Man betrachte, welches Naturgefes man will, fo wird man, und oft auf ben erften Blid, ben mathematifden Charafter beffelben finden und gewahr werben, baf ber Inhalt eines jeben, im Allgemeinen, Dag, Bahl, Gewicht ift, und bag in jebem befondern Raturgefete ein bestimmtes Berhaltniß ber Naturfrafte ober ein Beit : und Raumverbaltniß ber Erscheinungen ausgesprochen wirb. Dan betrachte in biefer Begiebung g. B. folgende Naturgefege: 1) Mues licht, fo lange es in einerlei Mittel (burchfichtigen Materie) bleibt, pflangt fich in geraber Rich. tung (nach geraben Linien) fort; 2) bas Gefet ber Strahlenbrechung : wenn ein Lichtstrahl aus einem bunnen in ein bichteres Mittel übergebt, fo wird er nach bem Einfallslothe zu gebrochen, und ber gebrochene Wintel ift fleiner als ber Reigungs= mintel; im entgegengefesten Falle wird aber ber Lichtstrahl von bem Einfallslothe abmarts gebrochen, und ber gebrochene Binfel ift jederzeit größer als ber Reigungs: mintel (f. Brechung ber Lichtstrablen); 3) bas Gefet bes Falles, nach welchem bei einem fallenden Rorper bie Raume, welche er burchlauft, fich wie bie Quabrate ber bagu erfoberlichen Beiten verhalten. Aber auch in ben oraanifden Naturreichen ift Alles naturgefesmäßig, und es offenbart fich ber gleiche mathema: tifche Charafter in ben naturgefegen bes Organischen wie in benen bes Unorganis fchen. Man betrachte g. B. in biefer Sinficht bas von Camper entbedte Raturgefet, nach welchem ber untere und vordere Theil bes thierifchen und menfchlichen Befichts in Begiebung auf Stirn und Schabel befto mehr gurudtritt, je volltommener organifirt und geiftvoller bie Befen find; ober bas Commerring'iche, nach meldem bas Behirn im Berhaltniffe gur Daffe und Dide bes Rudenmarts und ber Nerven an Große und Daffe um fo bedeutender ift, je volltommener organifirt bie Thiere find; ober bas Ball'fche, nach welchem ber außere Behorgang bei pflangen: freffenden Thieren hinter, bei fleischfreffenden vor jener Mittellinie liegt, burch welche man ben Sirnschabel ber gange nach in 2 gleiche Theile theilen tann. Die: mand wird vertennen, bag bas Befen biefer (julest ermahnten) Raturgefete in beftimmten Raumverhaltniffen, binfichtlich ber Kopftheile und andrer Drgane bei Thieren verschiedener Stufe liegt. Bo aber bie Raumverhaltniffe gurudtreten und feine ober meniger geometrifche Bestimmungen gestatten, ba treten besto meht Die Beitverhaltniffe hervor, welche in arithmetischen Bestimmungen (Bablen) aus

gebrudt werben. Go baben 3. B. viele Krantheiten ibr befanntes Beitgefes (Ips pus), b. h. fie entwideln fich in einer bestimmten Beit, tommen baber an bestimm= ten Tagen, g. B. am 7., 14., 21. u. f. Tage jur Entscheibung (Rrifis), fie baben, wie man fich ausbrudt, eine 7tagige Periobe, ober bie Anfalle und Erfcheis nungen gewisser Krankbeiten kebren an bestimmten Lagen wieber, wie bei verschiebenen Arten ber Rieber. Ebenfo ift bie Entwickelung ber organischen Befen an Beitgefete gebunden; bie Brutegeit ber Bogel g. B. ift bei verschiebenen Arten eine verschiebene, aber bestimmte, beren Lange wieber mit ber Stufe ober Bolltommen= beit ber Bogel in einem bestimmten Berbaltnif ftebt, inbem & B. ber Bauntonig eine viel turgere Beit jum Musbruten feiner Gier nothig bat als ber (weibliche) Chenfo verhalt es fich mit ber Beit bes Trachtigfeins ber Saugethiere, bei welchen auch bie Saugezeit fur bie Jungen bei ben verschiebenen Sattungen eine verfcbiebene, aber bestimmte ift zc. Benn bei anbern Naturgeleben ber mathemas tifche Inbalt ober Charafter nicht fogleich ertennbar ift. fo barf man ficher vorausfegen, bağ er fich nur unferm Blide verhullt und baber oft bei naberer Beleuch: tung bervortritt. Das Raturgefet, fraft welchem thierifche Rorper nach bem Tobe in Raulnis übergeben, moge bier gur Erlauterung bienen. Gefes aller mathematifche Inhalt ju fehlen fcheint, fo tommt es theile von ber Un= bestimmtheit seines sprachlichen Ausbruck in biefer Stellung , theils von ber Duntelbeit bes Begriffe, ben man fich unter bem Borte : Raulnif, benft, blidt aus bem wiffenschaftlichen Begriffe ber Kaulniß fogleich bas Dathematifche bes Gefetes hervor; benn alle Faulnis, fagt bie Wiffenfchaft, ift ein Berfallen ber Einheit ber organifchen Daffe in eine Bielbeit (unbestimmte Babt) organischer und chemischer Grundftoffe. Uberbies treten, bei naberer Betrachtung bes allgemeinen Gefetes im Befonbern auch Beitgefete, welche ber Entwidelung ber Raul: nif angehören, bervor. Denn ba lettere burch ben Ginfluß ber atmofpharifchen Luft und beren Barme bedingt ift, fo tritt bie finnlich mabrnehmbare Raulnif balb fruber, balb fpater ein, je nachbem ihr bie vorbandene Befchaffenbeit ber Luft und ibrer Temperatur mehr ober weniger gunftig ift. Much treten bie verschiebenen Stoffe ober Producte ber Raulnig nach einander in bestimmten Derioben vorherr= fchend auf : Winte genug, um barque bie mathematifche Form ber Raturthatig= teit im Faulungeproceffe beutlich zu ertennen. Folgende Fragen fobern zu meis term Nachbenten über biefen Gegenstand auf: 1) Rann ein Naturgefes burch bohere (übernaturliche) Rrafte, etwa burch ben Ginfluß gottlicher Macht auf die Ras tur, für bestimmte Falle, jum Behuf guter 3mede, wenigstens auf Augenblide aufgehoben werben? ober ift Das, mas wir Bunber nennen, etwa eine folche augenblidliche (momentane) Aufhebung von Raturgefeben? Bernunftigerweise Benn Gott in ben Raturgefegen felbit, in fann biefe Frage nicht bejaht werben. ber burch fie gefetten burchgangigen Ordnung und harmonie bes Gangen fich berrlich offenbart, wenn bie Naturgelete als Babrheiten feiner Offenbarung erfcheis nen : fo murbe er durch Aufbebung bes geringften Raturgefebes (wenn überhaupt von etwas Geringem in ber Natur Die Rebe fein tann) fich felbft miberfprechen, indem er eine Bahrheit feiner Offenbarung vernichtete. Bunder find fur uns bies jenigen Erfcheinungen, bie wir aus betannten Naturgefegen nicht erflaren tonnen. Dber es tritt unter Umftanben, bie wir nicht burchfchauen, und die uns gleichwol befannt bortommen, fatt bes erwarteten, ein boberes unbefanntes Naturgefes ein , und ber Erfolg erfcheint uns als Bunber. Ber g. B. die Gefete bes thieris fchen Magnetismus nicht tennt, fieht in ben Erfcheinungen bes Somnambulis: mus lauter Bunber; es fei benn, bag er ben Duntel habe, Miles fur Betrug und Selbstaufdung erflaren zu wollen. Der Glaube an Bunber ift vernunftig, wenn man fie ale Beugen boberer noch unbekannter Naturgefete betrachtet; es ift Bahn: und Irrglaube, wenn man fie für naturgefehwidrige Erscheinungen balt. 2) Rann

ein Raturgefet bas anbre aufheben ober meniaftens beschranten? Much biefe Frage muß, ihrer erften Salfte nach, unbedingt verneint werben. Rein Raturgefes tann bas andre aufheben, ober es mußte eine Babrbeit bie anbre aufbeben (vernichten) tonnen, mas ein Biberfpruch mare, burch melden bas gange Reich ber Bahrheit fallen mußte. Bie alle besondere bebingte Babrheiten in einer unbebingten. emigen, in einer Ur : und Grundmabrheit ihren Ginigungepuntt haben, moburd ein organischer Busammenbang aller Babrheiten beffeht, fo verhalt es fich auch mit ben Raturgefesen. Die Aufbebung eines Raturgefeses burch ein anbres tann baher nur icheinbar fein; man fieht g. B. eine Klaumfeber, bie, bem Gefes ber Schwere gemåß, fentrecht gegen die Erboberflache ober vielmehr nach bem Mittelpuntte ber Erbe zu mit befchleunigter Geschwindigfeit, wie andre Rorper, fallen follte, nach verschiedenen Richtungen balb aufwarts, balb feitwarts burch die Luft fliegen. Darf man baraus wol fchließen, die Flaumfeber fei von jenem allgemeinen Gefebe, wels dem fonft alle Rorper ber Erbe unterworfen find, ausgenommen, ober bas Befes fei in ihr burch ein anbres, namlich burch bas Befet bes Biberftanbes ber bewegten Luft, woburch bie Bewegung nach anbern Richtungen bestimmt wird, aufgehoben? Reineswegs. Denn im moglichft luftleeren Raume fallt bie Klaumfeber wie anbre Rorper, aber megen ibres geringen Gemichts mirb in freier Luft ihr Rallen nach bem Gefes ber Schwere burch ben Biberftand und bie Bewegung biefes Clements geftort und modificirt : ihre regellos icheinenbe Bervegung ift alfo bie gufammengefette Folge ober Ericheinung zweier Befete, welche zu gleicher Beit in ihr mirten, namlich bes Befetes ber Schwere und bes Biberftanbes ber Luft. Schwere allein ober ihr Gefet, fo murbe fle fentrecht fallen mit gefehmäßig guneb: menber Gefdwinbigfeit; wirtte bie Luft allein ober bas Gefes ibres Biberftanbes, fo mußte ihre Bewegung nach anbern Richtungen ungleich fcneller fein. Gefet bes Falles, nach welchem fich bie burchlaufenen Raume wie bie Quabrate ber Beiten verhalten (f. Gravitation), gilt in feiner Reinheit fur bie Erfcheis nung nur fur ben Kall ber Rorper im vollig luftleeren Raume, welcher in ber Birts lichteit nie flattfindet; bas Gefes, in feiner Reinbeit ausgefprochen, wird alfo ifolit gebacht, b. h. mit Abgug ber Storung burch ben Biberftanb ber Luft ober jebes anbern Mittels, worin die Rorper fallen tonnen. Aber in ber Natur ift teins ibrer Befete ifolirt, und feins tann fich baber in ber Erfcheinung rein, obne Mobification burch andre Gefete barftellen ober aussprechen. Auf bobern Stufen ber Besammtnatur, in ben organischen Reichen, mo immer mehre Rrafte gusammenwirten, beren jebe nach eigenthumlichen Befegen thatig ift, bie einander gegenseitig ben Erfolg beschranten, werben bie Erscheinungen immer verwidelter und schwerer zu erklaren, indem wol manches Gefet noch unbefannt ift, mabrend alle jur Erklarung nothmenbig finb. Und biefes gibt ben Schein von Billfur in ber Ratur, welche aus überfcwenglichem innerm Reichthum mit ben Farben, Geftalten und Tonen ihrer Rinber oft gleichsam gu fpielen (willfurlich gu Schalten) Scheint: ein Schein, ber wol manchen Raturforfder verleitet bat, auch bem Bufall (ber Gefeslofigfeit) in ber Natur eine Rolle ju geftatten, welche Meinung aber felbft bem Bernunftbegriff (ber mabren Abee) ber Ratur miberfpricht, ba bie Befammtheit ber Raturgefete eigentlich bie mathematische Form ber Ratur ift , welche ihrem Befen burchaangia entsprechen muß, und in welcher jeber Bufall eine bas Bange verlegenbe Lude fein murbe. Dan f. auch Rant's "Metaphyl. Unfangegrunde ber Naturwiffenfd." (3. Mufl. , Leipz. 1800).

Raturlebre, f. Phpfit.

Raturliche Magie, f. Magie.

Raturliches Recht, f. Raturrecht.

Raturliche Religion, naturliche Theologie, f. Religion, Religionsphilosophie und Physicotheologie,

Raturlichfeit, Raturlichfeitsprincip in ber Runft, f. Rach

ahmung und Runft.

Naturphilosophie. Der Name biefer Biffenschaft rubrt ohne Bweis fel von Newton ber, obgleich biefer ber Naturlehre ben Rath gab, fich vor Philofopbie zu huten. Der rechte Begriff bavon fest aber vor Allem die mabre Ibee ober Anficht ber Ratur aus bem Standpuntte ber Biffenichaft (Philosophie) voraus (val. Ratur); benn bie Naturphilosophie ift bie allseitige fostematische Darftel lung ober organische Durchführung biefer Unficht, und baber Raturmiffen= ich aft (f. b.) im bochften Sinne bes Borts. Der niebere Begenfat von ibr ift bie Naturtunbe, als Summe ber Erfahrungetenntniffe von ber Natur, enthaltend bie empirifchen Raturwiffenschaften, bie als geordnete Spharen ber Erfahrungstenntniffe uber bie Raturbinge und Raturerfdeinungen zu betrachten finb. Die Naturtunde ift bas unentbebrliche Draan ber Naturphilosophie; benn fie lagt fich von jener bie Erfahrungen, Beobachtungen und Berfuche vorführen , um allen bie= fen Ericheinungen bie rechte Deutung ju geben, ober ihre mahre Bedeutung im Bufammenhange bes Gangen zu enthullen. Wenn bie Naturtunde von ihrem eignen Standpuntte aus (ohne Naturphilosophie) Die Natur erflaren gu tonnen meint und Ertlarungen versucht: fo nennt man bas Empirie, fowie bie fo ertlarenben Raturfunbigen felbft Empirifer. Dimmt man ben Namen Ratur in ber umfaffenbften Bebeutung, mobei felbft ber intelligente Beift als bie bochfte Stufe ber Ratur, ober als bie im Gelbftbewußtfein frei geworbene Natur betrachtet wird, fo ift alle Philofophie Naturphilofophie. Dagegen bat bie Naturphilofophie im engern Sinne ihren bobern Gegenfas in ber Ibeal : ober Beiftesphilofophie, und wie jene bie Grundwiffenschaft und gleichsam ber Beift aller Naturwiffenschaften ift, fo ift biefe bie bobere Grunblage und gleichsam bie Seele aller ibeglen Biffenschaften, mobin g. B. bie Pfpchologie ober pfpchifche Unthropologie, bie Religions = und Moralphi= lofophie (Ethit im engern Sinne), bie philofophische Rechtswiffenschaft u. f. w. gebort. Bismeilen bezeichnet man auch bie Gefammtheit ber ibealen Biffenfchaften mit bem Ramen Ethit, und bann ftebt biefer bie Phyfit gegenuber, ale Gefammtbeit ber realen ober Raturwiffenschaften. (6. Philosophie, Eintheilung berfelben.) Der Anfang ober bie erften noch unvolltommenen Grundzuge ber echten Naturphilosophie finden fich icon bei ben alten Griechen, unter welchen Dythagoras fich in biefer Sinficht am meiften auszeichnet, ber feine naturphilosophischen Un= fichten in mathematischer Korm barftellte, inbem er vorzuglich auf bie tiefe Bebeutung ber Bablen in ber Ratur aufmertfam machte. Fur unfere Beit ift Schelling ber erfte Bieberherfteller ber Naturphilosophie und Derjenige, welcher jugleich auf ben nothwendigen Gegenfat von Natur : und Ibealphilosophie zuerft hinwies. Rach ibm ift burch anbre treffliche Philosophen, porguglich burch Den, biefe Grundmiffenschaft meiter ausgebilbet worben.

Naturrecht ift die Wiffenschaft, welche die Idee des Rechts oder des von der Bernunft gebotenen rechtlichen Berhaltnisses unter den Menschen, vor und neben dem im Staate aufgestellten, gewilktuten Gese, entwickett. Sie ist also eine Bernunstwissenschaft ober eine philosoph. Wiffenschaft, und weil sie sich auf das bezieht, was Menschen durch handeln bewirken sollen, ein Abeil der prakt. Philossophie. Schicklicher wird sie Rechtsphilosophie oder philosoph. Rechtslehre genannt. Der odige Name aber schreibt sich von einer irrigen Vorstellung her, welche beim Entstehen dieser Wiffenschaft und lange nachher noch herrschend war. Man glaudte nämlich, um das, was an sich Recht seit das Wesen des Rechts), zu sassifen, musse man untersuchen, was vor allem positiven Rechte, in dem sogenannten Naturstande der Menschen, gegolten habe. So hing diese Wiffenschaft von den vielen und mancherlei Borstellungen eines Naturstandes Eisstenn, nicht in Staaten

lebenben Bolter, balb bichterifch und moralifch, balb biftorifch vorgeftellt murbe. In einem bichterifchen und moralifchen Naturftanbe war tein Recht nothig, weil Reber aus freiem Billen, obne außern 3mang, Die Pflichten gegen Unbre erfullte, und von feinem Conflicte ber Sandlungen bie Rebe mar, welcher bie Bestimmung bes Rechts nothwendig macht; im gewohnlich fogen, biftorifchen Raturftande, b. b. im Buftanbe ber Bilbheit, berrichte nur bie Bewalt ober bas Recht bes Startern, welches im ftrengen Ginne tein Recht ift. Da es nun febr willfurlich fein wurde, bie bloge Abstraction vom Staate Naturftand ju nennen, fo haben bie einfichts: vollern Philosophen ben zweibeutigen Ramen : Naturrecht ober naturliches Recht. burch anbre Benennungen zu erfeten gefucht und bie philosophische Biffenschaft bes Rechts 1. B. Bernunftrecht genannt, weil bie Bernunft (verftebt fich, in Begie: bung auf die Sinnlichfeit) Grund und Quelle bes Rechts ift. Das positive Recht ift hiernach gwar nicht ohne Bernunft gefest, im Begentheil erfobert bie Aufftellung einer Rechtsgesehgebung im Staate, außer bem Bewußtsein jener 3bee, eine Menge von Kenntniffen und Ginfichten, in beren Unwendung fich ein bochft vernunftiger Beift offenbart; aber es ift boch nicht blog burch bie Bernunft gefest, wie bie Ibee bes Rechts und rechtlicher Berhaltniffe, und bie Babl bes Schicklichen und unter gemiffen, nur empirifch ertennbaren Umftanben, Ungemeffenen bat bei ber Aufstellung wirflicher Befetgebungen immer einen bebeutenben Ginflug. Diefes Bernunftrecht nun, ober, um bei bem weniger zweibeutigen Ramen zu blei: ben, biefe Rechtsphilosophie bat gu entwideln: 1) bie 3bee bes Rechts; 2) bie baburch gefesten Bebingungen jebes Rechteverhaltniffes ober bie aus ber Ibee ber Menschheit fliegenden Rechte. Diefe reine Biffenschaft bes Rechts bat man nun auf ben Staat angemenbet und balb bie Ibee bes Staats aus bem Begriffe bes Rechts einseitig ableiten wollen (ba boch bas Recht nur als Form ber Denfchenverbindung in bem Staate angufeben ift), balb richtiger aus ber 3bee bes Staats bie nabern Bestimmungen bes Rechts, ober bie aus ber Ratur bes Staats entfprin: genben Rechtsverhaltniffe und Rechte abgeleitet. Beibes hat man angewandtes Naturrecht, richtiger angewandte ober bopothetische Rechtsphilosophie genannt. Da nun bie Rechtsperhaltniffe, melde aus ber Matur bes Staats bervorgeben, ents meber Rechtsverhaltniffe ber Gingelnen im Staate unter einander und in Begiebung auf ben Staat, in welchem fie leben, ober Berhaltniffe ber Staaten und ihrer Glieber gegen anbre Staaten find : fo hat man biefe Lehre wieber in bas Staatsrecht und Bolkerrecht (f. b.) abgetheilt.

Bas bie Befchichte biefer Biffenschaft und ihre vorzuglichften Bearbeiter an: langt, fo ift flar, bag vorzüglich bie Bergleichung, oft bie Dangelhaftigfeit ber positiven Gefebgebung bie Theorie einer ibeglen Rechtsgefengebung begrunbete. In ben neuern Zeiten fonderte fich vorzüglich bas Rechtliche, Moralifche und Politifche, als verschiebene Elemente bes menschlichen Sandelns und Lebens, ab; bie neuere Beit alfo bat auch die Betrachtung bes Rechts an fich ju einer befonbern miffen-Schaftlichen Aufgabe gemacht. Lange blieb biefe Biffenschaft noch mit ber pofitis ven Jurisprubeng, befonbers ber romifchen, verbunden; nach ihrer Trennung von berfelben naberte fie fich balb ber Moral und positiven Theologie (in ihrer erften Periode), balb ber Politit (in ihrer letten Periode). Das verlette Bolterrecht gab bie nachfte Beranlaffung jur Entstehung bes Naturrechts. Grotius, ber bie volterrechtlichen Berhaltniffe im Rrieg und Frieden (in feinem berühmten Berte: "Jus belli et pacis") behandelte und aus allgemeinen Betrachtungen über bas Recht abzuleiten versuchte, wird baber als Bater bes Daturrechts gemeiniglich angesehen. Er grundete biefes auf die Foberungen ber Gefelligfeit. Sobbes erflarte ben fruber getraumten Naturguftand fur einen Buftand ber Gewalt und ftellte ben wichtigen Sas auf, daß es außer bem Staate tein Recht gebe. Mebr als Grotius verbient ben Damen eines Baters bes Naturrechts Sam, Dufenborf, ber über alle Rechts: verhaltniffe eine felbitanbige Betrachtung anftellte, welche er auf moralifche Unfichten grundete. Fur Pufendorf murbe bie erfte Profeffur bes Maturrechts 1661 au Beibelberg errichtet. Chr. Thomaffus fchied bas Rechtliche (justum) von bem fittlich Buten und charafterifirte bas Recht als bas vernunftigermeife Erzwingbare. Durch Dic, Sieron. Gundling u. M. wurde biefe Trennung bes Rechts von ber Moral meiter ausgeführt, und fo bieg bas Raturrecht feit Achenwall bie Biffenschaft ber 3mange : ober Rechtspflichten und 3mangerechte. Bolf, Rettelblabt u. M. fuche ten bis auf Meifter bas Softematifche zu vervolltommnen. Montesquieu burch= forfchte mit Geift bas Borhandene, mahrend Rouffeau fich in einseitige Reflerio= nen permidelte. Durch Rant und Richte bauptfacht, begann eine neue Epoche biefer Biffenfchaft. Beibe fuchten die Biffenfchaft unmittelbar auf Drincipien ber pratt. Bernunft und auf bie Freiheit zu grunden ; Letterer noch felbftanbiger, indem er bas Recht nicht aus bem Gittengefes herleitete. Aber fie gingen Beibe von ber Freiheit bes Einzelnen aus, bie boch nur erft im Staate, als bem vernunftmaßigften Bereine ber Menfchen, moglich ift. Die Bahrnehmung, bag ein abstractes, vom Staate, ber Sittlichteit und Politit getrenntes Recht leer und ohne Anwendung fei, bewog bie neuern Bearbeiter ber philosophischen Rechtslehre, bas Recht wieber in feiner Berbinbung mit Morat und Politit barguftellen, fodaß fie von Ginigen ale Theil ber Staatslehre, von Andern in Sobbes's Beifte als Politit im engern Sinne bebanbelt worden ift. Bu biefen geboren bie geiftvollften Bearbeiter, namlich Fries, Sugo, ber nur eine Philosophie (ober Rritte) bes positiven Rechts gestatten will, und G. Edule. Gine eigenthumliche, an bie Gefdichte fich naber anschließenbe Bears beitung ber Biffenichaft bes Rechts bat Degel (f. b.) geliefert. Bir bemerten nur noch, baf fich bie Ibee bes Rechts und ber barauf begrundeten allgemeinen rechtlichen Berbaltniffe bes Menfchen in Berbinbung, und boch ohne Bermifchung mit ben politifchen und moralifchen Begiehungen entwickeln lagt,

Naturreiche, fo nennt man gewöhnlich die hauptgebiete ber verschiedenen Naturforper: bas animalische ober Thierreich, bas vegetabilische ober Pflan-

genreich , und bas Mineralienreich. (Bgl. Raturgefchichte.)

Maturftand. Daf bie Bolfer und bie Denfcheit, wie ber Einzelne, fich aus bem Schofe ber Ratur entwideln, und bie Ratur über bie Menfchen ihre Bert. Schaft außert, bis fich biefe burch Freiheit und Bewußtfein über fie erheben und burd Ertenninif ihrer Gefete ben Bauber tofen, ber fie immerfort gefangen bielt, bies ift ber Grund, marum wir einen Naturftand ber Bolfer und Menfcheit an= nehmen. Dag man von biefem Buftanbe febr verichieben bentt, bavon liegt ber Grund hauptfachlich barin, ob man ihn entweber philosophifch, ober poetifch, ober biftorifd auffaßt, und im erftern Falle, welcher philosophifchen Unficht man folgt, im lettern, in welcher Periode feiner frubern Entwidelung ber Denich betrachtet wirb. Die poetifchen Schilberungen aber laufen alle auf bas Lob eines golbenen Beitaltere binaus. Ferner tonnte boch zwischen bem Naturftanbe ber Denfcheit (ober der erften Menfchen) und bem Naturftande einzelner Botter eine Berfchieden: beit angenommen werben, wenn man, wie ben beiligen Urfunden folgenb, an eine unmittelbare Leitung ber Menfchen burch bie Gottheit und einen Gunbenfall ober Abfall glaubt. Much fcheint biefe Unnahme burch Bergleichung bes Lebens ber Menfcheit mit bem Leben bes Gingelnen gewiffermaßen beftatigt zu werben, inbem bie Bufflofigfeit erfter Menfchen bei bem Mangel eines menfchl. Ergiebers auf eine folche unmittelbare Erziehung burch bie Gottheit hingubeuten fcheint. Die= fethe Bergleichung gibt uns bie Befchaffenheit eines folden Buftanbes genquer zu er= tennen. Der primitive Buftanb ber Bolter namlich ift ben Gefeten ber Matur gufolge ein Buftand ber Rindheit; ein Buftanb, ber von bem Rnabenalter mohl zu unterfcheis ben ift, welches fich burch Seftigfeit und Bilbheit bem thierifden Inftintte in bem Dafe nabert, ale fich jene burch Sanftmuth und Dilbe von ihm unterfcheibet.

Dies ift ohne Zweifel ber Grund, marum mehre Pfochologen und Bearbeiter ber Gefchichte der Menscheit einen fogen. Stand ber Unfchuld und der Bilbheit unterfcbieben baben. Letterer ift eigentlich mit bem Raturftanbe gemeint, wie ibn ein Sobbes porftellte, als Rrieg Aller gegen Alle, richtiger Berricaft ber Bemalt und bes Triebes, ober ber phyfifchen Rraft. Erfterer aber murbe bennoch nicht mit bem von Rouffeau geschilderten Naturstande gusammenfallen, beffen Schilderung aus'einer hppochonbrifchen Unficht ber burgerlichen Gultur bervorging. Denn ba die Erhebung bes Menichen über bie Natur bie naturliche Beffimmung bes Menichen in fich faßt. fo ift es eine irrige und ber Denfcheit unwurdige Behauptung, baf ber Denfch, um feine Bestimmung zu erreichen, bie erworbene Bilbung aufgeben und gum Das turftanbe gurudfehren muffe. Bir befdreiben ben Daturftanb im Milges meinen nur als ben Buftand ber Menfchen und Bolfer, vermoge beffen fie ohne gefellige und bobere Gultur, bie nur im Staate eintritt, unter ber Berrichaft bes Naturtriebes einzeln ober gufammen leben und fich mithin biefes Lebens nicht bewußt find. Daß ber Menich in biefem Buftanbe auf Bieren gegangen fei zc., ift eine Behauptung, welche icon ber Bau bes Menichen wiberlegt. Mit Dem, mas wir im anthropologifchen Sinne Raturftand genannt haben, fallt auch Das gulammen, mas man im Naturrecht (f. b.) ben Raturftand genannt bat, obgleich weber ein erbichteter noch biftorifder Buftanb nothwendig ift, um bas Naturrecht, ober richtiger bie philosophische Rechtslehre ju begrunden. Denn der Naturftand in biefem Sinne ift bem burgerlichen ober bem Buftand im Staate entgegengefest, und ein außerrechtlicher. In Begiehung auf einzelne Thatigfeiten bes Denfchen, welche burch Runft zur Bollfommenbeit erhoben werben , tonnte man ebenfalls bei jebem einzelnen, felbft im Staate lebenben Menfchen einen Naturftand annehmen, 1. B. in philosophischer Sinficht einen Buftand, in welchem ber gemeine Menschenberfand ohne miffenschaftliche Cultur fich befindet; biefer findet ftatt, fo lange ber Menich fich noch nicht von ber Natur burch Bewußtfein absondert und über ben Gegenfat bes Bewußtfeins fragt, mit welchen Fragen und Untersuchungen bie Philofophie entspringt, welche Reinem angeboren wird, fondern Bert ber freieften Selbft: thatigfeit bes Ertennens ift : ferner einen tunftlerifchen und poetifchen, ben man auch ben Raturalismus in ber Runft ju nennen pflegt. (6. Raturbichter) T.

Raturipftem. Benn man unter bem Borte Spftem (f. b.), fur melches man bas beutiche Bort Gliebbau zu feben angefangen hat, ein geordnetes, gefenmaffig gegliebertes Banges verftebt, worin bie Theile von verschiebenem Range ober Berthe (hohere und niebere) einander unter = und übergeordnet find und in eis nem nothwendigen Bufammenbange, in gegenseitiger, nothwendiger Begiebung auf einander fteben, fo fann die Frage vortommen, ob die gefammte Ratur (bie Belt) ein Spftem in biefem Sinne fei, ober ob es ein Naturfoftem gebe? Die Frage ift alfo nicht biefe: ob man bie Natur nach gewiffen Gefichtspunkten, etwa nach willfurlich gemablten Beftimmungen ober Mertmalen orbnen, claffificiren (foftematifch eintheilen) tonne? benn biefe Frage ift bereits burch bie That genug: fam beantwortet, wovon eine Denge verschiebener Spfteme, bie fich aber meift nur auf einzelne Gebiete ober Reiche ber Natur beziehen, und, weil fie subjectiven Urfprunge find, mit ber Ratur felbft fehr unvolltommen übereinstimmen, Die fpredenden Beugen find. Sondern bavon handelt es fich, ob bie Ratur in objectiver Sinfict ein Softem fei, b. b. ein Ganges in bem Sinne, wie jebes organifche Befen ein Sanges ift, und wie es vorzüglich ber menschliche Drganismus barftellt, welcher ein volltommenes reales Spftem ift, in welchem eine große, geordnete Mbftefing ber Theile, namlich ber einfachen und jufammengefesten Draane ftattfin: bet, melde in ber lebenbigften Begiebung und Wechfelwirtung ju und mit einanber fteben, fobag bas Bange (ber lebenbige Begriff ober Geift bes Gangen) in allen Theilen lebt und wirft, die Theile aber nur in und mit bem Sangen leben und

befteben. Diefe Frage, ob bie Ratur in biefem Ginne ein Banges ober Softem fei, ift nicht einmal fur Alle verftanblich ; fie ift es a. B. fur Diejenigen nicht, welche fich jur Thee eines folden Gangen nicht erheben tonnen, welche bie Ratur bloß empirifch zu erfaffen vermogen und in ibr eine Manniafaltigfeit einzelner Dinge obne innern Bufammenhang feben (f. Datur), die bann freilich nur eine willturliche Anordnung von Seiten bes menfclichen Berftanbes geftatten tonnte. miffenschaftlichen Anficht bat bie fichtbare Ratur ober bie Sinnenwelt nothwendig ibren lebten Grund in ber uberfinnlichen Ratur, aus welcher, als ber unbedingten. unenblichen Einheit alles Lebens und Seins, alle Raturdinge urfprunglich bervor= gegangen find und ewig bervorgeben. Die Gefammtheit ber Raturbinge ift alfo bie Offenbarung ober außere Darftellung biefer Ginbeit von unenblichen Bermos gen, und fie felbft ift bie ewige Babrbeit aller Dinge, beren Ertenntnis bas bochfte Biel aller Korfdungen fein foll. Demgufolge muß alle Dannigfaltigfeit ber Das tur als bie Entwidelung ihrer Einheit (ihrer Thee im philosophischen Sinne) betrachtet werben. In aller Entwickelung ertennen wir aber einen gefehmäßigen Stufengang, fobaß jebes Ding bei feiner Entfaltung, bis gum bochften Duntte feines Lebens und Seine, eine Bertettung von immer bobern Stufen burchlauft und von der bochften wieder abwarts zu niedern Stufen feines Dafeins gurudfintt. Bei einem Baume g. B. find bie Burgel, Der Stamm, bas laub, Die Bluthe, Die Frucht und ber Same bie verschiebenen Stufen feiner Entwidelung, welche nach einander entstanden und jum Theil auch neben einander fteben geblieben find. Die Burgel mar (ober ift) feine erfte und tieffte, aus bem Reime hervorgegangene Stufe, bie Bluthe bie bochfte (ebelfte), ber Same bie lette. Der Baum aber ift felbft wieber eine Stufe in einem großern Sangen, bem Pflangenreiche namlich, worin bie einzelnen Pflangen, beren Arten, Sippen, Sippfchaften, Drbnungen, Claffen u. f., bon ben Rlechten bis ju ben ebelften Gemachfen berauf, wieber eine abn= liche Stufenvertettung barftellen, wie bie Organe einer einzelnen Pflanze im San= gen ihrer Entwickelung. Gest man nun voraus, wie es bie Bernunft fobert, bag bas gleiche Gefes ber Entwidelung, wie es bier an bem Beifpiele ber Pflange unb bes Pflangenreiche gezeigt wurde, burch bie gange Natur berrichend fei, ba es ebenfowol im Thierreiche wie im Mineralreiche fich bestätigt, fo leitet biefe Borausfebung ben Blid bes miffenschaftlichen Raturforfchers auf eine große, allgemeine Stufenvertettung ber gefammten erscheinenben Ratur, und biefe ift es, welche im umfaffenbften und jugleich bochften ober ebelften Ginne bes Borts Raturfp : ftem (in objectiver Bebeutung) beißt. Die fubjective Ertenntnif biefes On= ftems nennt man bas philofophifche Raturfpftem ober auch bas naturliche Spftem, im Begenfage ber tunftlichen, welche nach einzelnen, willfurlich gemable ten Merkmalen ober Bestimmungen entworfen find. Bon funftlichen Naturfp= ftemen gibt es befanntlich mehre, Die fich in ihrer Berichiebenheit und Unabbangig= teit neben einander behaupten wollen, g. B. verschiedene goologische Systeme (Op= fteme bes Thierreichs) nach Linné, Blumenbach 1c.; bag aber in Beziehung auf bas mabre Naturfoftem von feiner folden Bielheit bie Rebe fein tann, verfteht fic von felbft, benn bier find bie einzelnen Spfteme, g. B. bes Thierreichs, bes Pflangen : und Mineralreiche, bem Gangen untergeordnet, ale Theile beffelben, bie mit ihm übereinstimmen muffen und ohne bie 3bee und ben Entwurf bes Gangen nicht vollständig verftanden werben tonnen. Der Ruhm bes erften gelungenen Berfuchs jum philosoph., bas Bange umfaffenden Raturfoftem gebuhrt Deen, ber bie Begrundung und allgemeinen Grundjuge beffelben in feinem "Lebrbuche ber Naturphilosophie" niebergelegt und bie weitere Ausführung in feinem "Lehrbuche ber Naturgeschichte" versucht hat. Daß biefe Ausführung noch unvolltommen fein muß, ift in ber Ratur ber Sache felbft gegrunbet, ba bie große Stufenvertettung ber Ratur ins Einzelne herab, wo bie Combination ber Gefete bes Lebens ftets

verwidelter wird, immer schwerer zu verfolgen, und die Schwierigkeit zunehmen muß, in der unendlichen Folgerichtigkeit (Eonsequenz) der Natur den Faben des Zusammenhangs nicht zu verlieren. Se ist schon viel gewonnen, daß wie nun die getroffenen Grundzüge des natürlichen Systems besigen, und daß dadurch die wissenschaftliche Natursorichung auf den rechten Beg geleitet ist, dessen weitere Versolgung die reichste Ausbeute verspricht. Die Vervollkommunung und Ausbildung des phisosophischen Naturspitems ist die arose, ins Unendliche fort zu tolsende, nie

gang zu erschopfenbe Aufgabe ber Raturforfcher.

Raturwiffenichaften. Die fammtlichen Raturwiffenschaften theilen fich in bas große, unendliche Gebiet, bas wir Ratur nennen, um es geiftig, in ber Ertenntniß, barguftellen. Die Ratur fpiegelt fich im Beifte bes gebilbeten Den: fchen, und biefe Abfpiegelung, biefes ibegle Bilb von ihr ift Naturwiffenschaft. Denn alle mabre Ertenntnif ift ein treues Bilb ibres Gegenstanbes (bes Erfann: ten), ober eine Ertenntniß ift nur infofern mabr, als fie bem Gegenftanbe, ben fie in fich barftellt ober abbilbet, entspricht, mit ibm übereinftimmt ober vielmebr gufam: mentrifft (congruirt). - Die organifirte (naturgemaß geglieberte) Ertenntniß beißt aber Biffenschaft. Daber gerfallt auch bie Naturmiffenschaft gerabe in ebenso viel besonbere Raturmiffenschaften, 3meige ber einen Biffenschaft ber Ratur, als biefe besondere Bebiete und Reiche hat oder fich in folche theilen lagt. Und wie die Ratur in ihrer Sanzbeit von ihren zwei nothwenbigen Seiten zugleich betrachtet werben muß, namlich von ber einen ale Inneres, ale thatige Einheit, als Seele bes Gangen (f. Ratur), von ber anbern Seite als Außeres, als organische Besammtheit ber fichtbaren Naturbinge, fo findet bas gleiche Berbaltnif auch bei ber Naturmiffen-Schaft ftatt. Gie ift einerseits die thatige Einheit, gleichsam bie Schaffenbe Seele in ber Bielbeit und Mannigfaltigfeit ber Naturmiffenschaften, und bann beißt fie Naturphilosophie, burch welche bie befonbern 3weige bes Sangen erft au Biffenicaften merben, inbem fie ohne fie nur fogenannte Naturmiffenschaften, namlich nur empirifche Runde, Sammlungen und Erfahrungen und Beobachtungen ohne ben orbnenden Geift bes Bangen find. Die Naturphilosophie ift also bie Natur miffenschaft in ben Raturwiffenschaften, burch fie allein ertennt man bie Ratur als Ganges in ber ebelften Bebeutung bes Borts, worin bie Theile als lebenbige, bebeutungsvolle Glieber erfannt werben; ohne fie find alle Raturtenntniffe Stud: werf in jeder Sinficht. Andrerfeits verfteht man unter Raturwiffenschaft bie Befammtheit ber befonbern Naturwiffenschaften, welche ebenfalls ein organifches Gan: ges bilben, ba fie alle burch einen Geift (bie Naturphilosophie) ihre Befeelung (Er: leuchtung, wiffenschaftliche Dronung) erhalten, und baber mit einander in inniger Begiehung und Bechfelwirtung fteben, fich gegenfeitig vorausfegen, in einander eingreifen, fich gegenseitig ergangen und forbern. Mittelft biefer vorläufigen Ibeen über bas naturwiffenschaftliche Gange wird man nun ben Begriff jeber befonbern Naturwiffenschaft befto richtiger zu faffen vermogen, inbem bie volle Bebeutung einer jeben durch ihre Stellung im Softem ber Naturwiffenschaften offenbar merben muß. Birb guvorberft bie Natur betrachtet, wie fie im Großen bilbet und gebilbet bat, wie fie gleichfam in ihrer großartigen Bautunft erfcheint, wie ber Beltraum mit tosmifden Individuen (Beltforpern), als besondern Welten, erfullt und belebt ift, werben bie Berbaltniffe biefer Welten zu einander erforicht, und gezeigt, wie in biefen Berhaltniffen bie Bielheit ber Belten als ein Ganges, als Beltbau erfcheint : fo entfteht auf biefem Bege bie Rosmologie (Biffenfchaft bes Belt: baues, ber tosmifchen ober Beltenverhaltniffe). Rach Dagabe ber befonbern Richtung bes ertennenben Beiftes erhalt biefe umfaffenbe Biffenichaft befonbere Beftimmungen (Mobificationen) und zugleich biefen entsprechenbe Benennungen; fie beift Rosmogenie, wenn bie Betrachtung fich auf bie mabricheinliche Ent= ftehung ober Erzeugungeweise ber Belttorper lentt, Aftronomie, wenn bie ma-

thematifchen (Raum : und Beit :) Berbaltniffe ber Geftirne, als Grofe, Daffe, Entfernung ber Beltforper von einander und namentlich von ber Erbe, die Gefete ibrer Bemegung und baraus bervorgebende Bestimmung ihrer Babnen in Betrache tung und Erforfdung tommen, wodurch bie Erfdeinungen am Dimmel ibre mabre mathematifche Bebeutung erhalten. Dagegen beißt bie (empirifche) Renntniß bes Rirfternbimmels, binfictlich feiner Gintheilung in Sternbilber und ber mathematiichen Gintheilung bes Simmelsgewolbes (ber Beltagugtor, Die Beltpole, Efliptif und bie bamit verbundenen Berhaltniffe fommen bier in Betrachtung) Titro : anofie ober auch Rosmographie, ba biefer Theil ber Rosmologie fur bie himmeletunde Daffelbe ift, mas fur bie Erbtunde bie Geographie. Aber mit biefen allgemeinen Berbaltniffen ber Beltforper, mit biefen Umriffen bes Beltfoftems ober Beltgebaubes im Großen fann fich ber menfchliche Beift, ber, feine innere Une enblichteit fublend. gern Alles in fich aufnehmen mochte, nicht begnugen, er ftrebt nun auch bas Innere und Ginzelne zu durchdringen und murbe fich, um ben unenba lichen Trieb zu befriedigen, gleichfam in bas Innerfte ber Belt verfenten, um, mo moglich, jeben Weltkorper auch in feiner Befonberbeit, nach feinem innern Bauund binfictlich ber außern Beschaffenbeit feiner Dberflache naber tennen qu fernen. Dies tann er aber gunachft nur in Begiebung auf Die Erde ober unfern Planeten, beffen nabere Renntnig in Betreff feines Baues im Bangen Gegenstand ber Geologie ift. In ihrer vollftanbigen Bedeutung begreift alfo die Geologie (Biffenfcaft bes Planeten Erbe) nicht nur bie Renntnif ber Gebirge und ber innern Befchaffenheit und außern Form bes festen Landes, ju einem Gangen verbunden, fonbern auch bie Renntnif ber Gemaffer und beren Bertheilung auf ben gangen Planeten, fowie bie Runde von ber Utmofphare im Bangen ober als Theil bes Planeten, in ihrem Ginfluß auf bas Leben ber Erbe in ben verschiedenen Gegenben berfelben. Da nun bie Erbe auch in ihrer Entfebung betrachtet werben muß, wobei fie felbft als die Mutter einer großen Mannigfaltigfeit von Erzeugniffen erfcheint, fo ift bie Geologie als ber Stamm eines großen Baums ju betrachten, beffen Afte und Zweige besondere Raturmiffenschaften find. Die beiben Sauptafte biefes Stammes find einerfeite bie Geogenie, welche ben Bau ber Erbe in feiner Ent: ftebung zu erforichen fucht (eine Biffenfchaft, welche felbit noch in ibrer Entitebung begriffen und baber noch febr unvolltommen ift), andrerfeits bie Be o ano fie ober Drologie, auch Drottologie (Felfenlehre, Geologie im engern Ginne), welche fich die innere Beschaffenbeit der Kelsen, deren Theile (die Gebirasarten) und Berhaltniffe gum Gegenstand nimmt. Die Beographie bagegen beschäftigt fich mit ber außern Geftaltung ber Erboberflache und mit beren Inhalt. Gie theilt fich porguglich in die mathematische und phofitalische (bie politische tommt bier nicht in Betrachtung), welche wieber mancherlei besondere Biffenschaften enthalt. (6. Be o: graphie.) Diefe der Geologie gunachft angehörigen Wiffenschaften fegen aber wieber bie Renntnig bes Bangen (bes Erbforpers) in ber Mannigfaltigfeit und Bertettung feiner Theile, b. b. in feiner vollstandigen Entwickelung, voraus. Den Stamm eines Baums mit feinen Alten tennt man nur febr unvolltommen, wenn man bie Blatter, Bluthen und übrigen Theile nicht tennt, bie fich aus ihm ent: wideln; benn die miffenschaftliche Renntnif bes Gangen und die ber Theile fegen einander gegenfeitig voraus. Der gange miffenschaftliche Baum, Die Geologie in ihrer gangen Entwidelung bis auf Die Eleinften Theile herab, beren nabere Renntnif berudfichtigt wird, vertaufcht in biefer Musbreitung ihren Ramen mit einem an: bern; fie beißt nun Mineralogie (in umfaffenber Bedeutung bes Borts), beren Eintheilung in befondere Biffenschaften weiter unten eine ichidlichere Stelle finden wird. Die Mineralien aber, welche bie Wiffenschaft als Erzeugniffe bes Erbelemente aus feiner Wechfelwirbung mit andern Etementen (f. Dineralien) er: fannt bat, tonnen baber nicht geborig verftanden, in ihrer mabren Ratur und Be-

beutung im Cangen erfaßt werben ohne nabere Renntnif ber Elemente, aus beren Berbindung fie hervorgegangen find, und diefe Renntnig ift alfo gleichfam bie Burgel jenes großen Baums, namlich ber gangen foftematifchen Mineralogie mit allen bagu gehörigen befondern Biffenschaften. Berben bie Elemente (Luft, Baffer u. f. w.) als Sange betrachtet, als welche fie anerkannt werben, infofern fie in Theile (Beftandtheile, Grundftoffe) gerlegbar find, fo entfteht-aus biefer Betrad: tung (Untersuchung, Erforschung) ber Elemente als Sanger, aus ber Erfenntniß ihres Magregatzuftanbes (ber Starrheit g. B. ber Fluffigfeit, Gafigfeit), ihrer Thatigfeit ober eigenthumlichen Proceffe, aus ber Ginficht in bie Bebeutung ber mannig= faltigen Erscheinungen, welche aus bem Allen und ihrem gegenseitigen Berhaltniß bervorgeben, aus ber Renntnif ibrer medanifden Gigenfchaften u. f. w. eine Biffenschaft, die fich Naturlehre ober Dbufit nennt (namlich im engern Sinne; im meiteften ift bas Bort gleichbebeutend mit Naturmiffenschaft). Die Phyfit hat eine bynamische und mathematische Seite, was eigentlich bei allen Raturwiffen-Schaften ber Kall ift, ober fein follte, ba alle Raturbetrachtung einerfeits bas Dynamifche ober Befentliche (bie polaren Rrafte und Berhaltniffe), andrerfeits bas Formelle ober Dathematifche ber Natur ober ihrer Ericheinungen gum Gegenstande bat. Denn Beit und Raum find bie nothwendigen Formen ber Ratur und ber Unichauung; Beit : und Raumbestimmungen aber beifen Großen, Beit : und Raumverhaltniffe, Großenverhaltniffe, mit beren Erforfdung fich bie Dathematit beschäftigt. Die bonamische Phofit bat es mit ber Ertenntnig ber mefent: lichen Gigenschaften ber kosmischen und irbischen Glemente, ber Rrafte und Processe au thun, welche biefen Clementen eigenthumlich find, und beschäftigt fich baberg. B. mit ber Natur (bem Belen) bes Lichts, ber Barme, ber Schwere, bes Magnetismus, Eleftrismus, Chemismus, Galvanismus, welche gufammen bas Leben (bie thatige Seite) ber Elemente ausmachen. Dagegen behalt fich bie mathema: tifche Phpfit, auch angewandte Mathematif genannt, blog die formale Seite der Clemente vor, und betrachtet ihre Ericheinungen nach ben Elementen ber Form ber Natur, namlich nach Daf (Raumbegrengung), Babl und Gewicht, mithin fowol geometrifch als arithmetisch, geometrisch nach Linien, Binteln, Flachen und tubifchem Inhalt, arithmetifch, nach ber Quantitat (bem intensiven Dage) ber Rrafte, welche burch Bablen ausgebruckt wird, wohin auch bas Gewicht als Dag ober Quantitat ber Schwere gebort. Sie betrachtet g. B. Die Rorper bloß als Daffen (abgefeben von ihren fonftigen individuellen Eigenschaften), als bewegliche Theile bes feften und ichweren Erbelements, und inbem fie bie Gelete bes Gleich= gewichts entwidelt, nach welchen einander entgegenwirkende bewegende Rrafte, bie in einem Korper ober auf benfelben ober beffen Theile wirten, Die Bewegung binbern ober aufheben, fodaß ber Rorper in Rube bleibt, mobei febr mannigfaltige arithmetische Berhältnisse möglich sind, welche der Berechnung unterworfen werden, fo zeigt fie fich in biefer Beschaftigung als Statit, in Beziehung auf bas Baffer aber ober überhaupt auf fluffige Rorper ale Spbroftatit. Dechanit beißt fie (bie mathematische Physit), wenn fie bie Befege ber Bewegung fefter Rorper erforfcht und barftellt, welche burch Schwere, Drud und Stoß erzeugt wirb, Sp: braulit, wenn fie fich mit ben Gefegen ber Bewegung bes Baffers ober bes Fluffigen und ben baraus hervorgebenben Erfcheinungen beschäftigt. Die bobere De= chanit ober biejenige, bei welcher ber bobere Calcul in Unwendung tommt, beift Donamit (in mathematifchem Sinne), und ebenfo bie bobere Spotraulif Spotrodynamit. In der Aerometrie und Aeroftatit werden die Gefete bes Gleich= gewichts und ber Bewegung ber Luft in Rolge ihrer Schwere und Clafficitat aufgeftellt, und bie Befegmäßigfeit ber Erfcheinungen entwidelt, welche aus bem Drud der Atmosphare auf fefte und fluffige Rorper unter verschiebenen Umftanben ber= vorgeben. Die mathematische Theorie bes Lichts in Beziehung auf bas Muge und Die Gefete bes Sehens, bie Lehre von ber Fortpflangung ober Fortleitung bes Lichts

in geraben Linien, bon feiner Beugung, Brechung und Burudftrablung nach beftimmten Binteln unter verschiebenen Umftanben, beift Dptit. Innerhalb lebterer baben fich einerfeite bie Lehre von ber Brechung bes Lichts (Abweichung von feiner Richtung beim Ein: und Ausgang in und aus burchfichtigen Mitteln verfchiebener Dichtigkeit), andrerfeits die Theorie ber Burudftrahlung bes Lichts von glatten, ebenen und frummen Flachen (ebenen und fpharifchen, auch fonischen, erhabenen und hohlen Spiegeln) gu besonbern mathematisch-phpfitalischen Biffen: Schaften geftaltet, jene unter bem Ramen Dioptrit, biefe mit ber Benennung Ratoptrif. - Much bie Barme betrachtet bie mathematifche Phyfit nur von ibrer quantitativen Seite und in ibren mefibaren Mirkungen, indem fie die Gesebe erforicht und bestimmt, nach welchen bie Temperatur'(Quantitat ber freien Barme) unter verschiebenen Umftanben wechselt und bie Befehmäßigfeit entwidelt, welche bie Barme in ihrer ausbehnenben Rraft offenbart, bie fie auf verschiebene Rorper bei verschiedener Temperatur ausubt, und man fann fie in biefer Beschäftigung The r= mometrie und Pprometrie (mathematifche Barme: und Reuertheorie) nen: nen. Beilaufig ergibt fich aus biefer Aufstellung ber phyfitalifchen Biffenschaften, baß, ftreng genommen, auch bie Dathematit in ihrer gangen Bergweigung au ben Raturwiffenschaften gebort. Reine Mathematit ift abftracte (rein formale) Raturwiffenschaft, b. h. Biffenschaft ber blogen, fur fich betrachteten Formen ber Datur (namlich ber Zeit und bes Raumes ober beren Beffimmungen, ber Bahl und Geftalt), abgefeben von bem Inhalte biefer Kormen; angewandte Mathematit ift baber Da= turmffenschaft mit bem Übergewicht ber formalen ober mathematischen Seite, unabgefehen von bem Inhalte ber form ober mit Berudfichtigung ber Ginheit von Form und Inhalt. Die Aftronomie gebort alfo, ihrem Sauptinhalte nach, ebenfalls gur angewandten Dathematit, und genau erwogen ift jede Naturwiffenfchaft. wie aus Dbigem erhellt, ihrer Seite nach, angewandte Mathematif, nur erscheinen bie beiben Seiten ober Richtungen, bie bynamifche und mathematifche, nicht fo ge-Chenfowie die mathematifche Phyfit, tonnte fich auch trennt wie bei ber Dhofie. Die bynamifche in befondere Biffenfchaften theilen, und es gabe bann g. B. eine Photologie (Biffenfchaft bes Lichts), eine Thermologie (Biffenfchaft ber Barme), eine Dagnetit, Glettrit, Galvanit u. f. m., es find aber biefe Bezeichnungen, als Ramen befonderer bynamifchaphpfitalifchen Biffenfchaften noch nicht, wenigftens nicht im allgemein eingeführten Gebrauch, und man behandelt biefe Wiffenschaften vor der Sand noch als Abtheilungen oder Abichnitte bes Bangen, ale untergeordnete Lebren ber bynamifchen Phyfit; nur allein bie Dete orologie (Wiffenschaft ber atmofpharifchen Ericheinungen und Erzeugniffe) will fich, obgleich fie noch fehr un: volltommen ift, als eine befondere, babin gehorige Biffenfchaft mit eigenthumlicher Benennung behaupten. Benn nun ferner erwogen wirb, baf bie phpfifchen Gle= mente nur infofern Bange genannt werben tonnen, als fie in Theile ober Stoffe (Ur: und Grundftoffe) gerlegbar find, bag bie Ertenntnig eines Gangen febr unpoll: tommen ift ohne nabere Renntnif feiner Theile, baf alle Naturtorper, ba fie als Erzeugniffe ber Clemente betrachtet werben muffen, auch nothwendig ale Combinationen (Berbindungen, Ginheiten) der Urftoffe verschiebener Elemente in verschiebenen Berhaltniffen fich barftellen : fo mußte bie naturwiffenschaftliche Betrachtung fich auch nach biefer verborgenen Seite ber Natur hinwenden, um fie bier gleichfam in ihrer verborgenften Bertftatte ju belaufchen und gu feben, wie fie Stoffe trennt und verbindet, durch die Trennung Rorper gerftort, aber gugleich burch die Berbinbung neue bervorgeben lagt. Sier fanden die Naturforfcher ein großes, unermeß: liches Felb zu neuen Forschungen, beffen Bearbeitung Gegenstand einer eignen Raturwiffenschaft, ber Chemie, auch Stochiologie (Stoffmiffenschaft), murbe. Die Chemie gerfallt, nach ihrem großen Begenftande, ber Befammtheit ber Da= tureorper unfere Planeten, junachft in ebenfo viel befonbere chemifche Biffenfchaf:

ten, als jene Befammtheit in Reiche, und es gibt baber eine Mineralchemie (Stofflebre bes Mineralreichs), eine Pflangenchemie (Phytochemie), eine Thierchemie (Boochemie), und wenn man bie (phpfifchen) Clemente ale ein befonderes Raturreich betrachtet, auch eine Elementenchemie (welche die Grundftoffe ber Elemente und beren Berhaltnif in einem jeden erforicht und beftimmt). Bu bemerten ift hier beilaufig, daß die Oflanzen= und Thierchemie noch fehr wenig begrheitet und eigentlich noch in ihrem erften Werben ift, mabrend Das, mas man bisher Chemie (allgemeine Chemie) genannt bat, eigentlich nur Elementen: und Mineralchemie, wenigftens vorzugs: weise ift. Auch bie Chemie bat eine bynamische und eine mathematische Seite; erftere beschäftigt fich mit ben Gigenschaften (finnlichen Mertmalen) ber Stoffe und ihrer polaren Berhaltniffe zu einander, lettere bagegen bestimmt bie quantitativen (Großen:) Berhaltniffe ber Stoffe in ben verschiedenen Gubftangen oder Rorpern und beift Stochiometrie. Die Chemie bat, wie eigentlich alle Biffenschaften. vorzugeweise eine theoretifche und prattifche Seite; von ihrer theoretifchen Seite ift fie Biffenschaft, von ihrer prattifchen Runft, Scheibekunft (eine zu einseitige Benennung!), Erperimentalchemie, in ihrer Anwendung auf Gewerbe technifche Chemie. Bei der Physie, um dies nachtraglich ju ermahnen, findet eigentlich gang baffelbe Berbaltniß ftatt; benn es gibt befanntlich auch eine Phyfit als Runft, bie Erperimentalphyfit, und eine Unwendung berfelben auf Bewerbe, welche technifche Physik heißen sollte, wofür man aber schon den Namen praktische Mechanik, Mafchinenlehre (in weitefter Bedeutung) bat, in welcher alle mathematifch = phyfitali= iche Wiffenschaften in Unwendung tommen. Berden bie Naturdinge als einzelne in jeber Binficht, als Inbividuen in ihrem eigenthumlichen und unterscheibenben Charafter und in ihrer Entwidelung betrachtet und bargeftellt, fo ift dies Ratur: gefdichte. Dier tonnen aber Die Naturtorper entweber in ihrer bereits erfolgten gangen ober theilmeifen Entwidelung, b. b. in ihrer vollenbeten ober unvollenbeten Bilbung, erkannt und bargeftellt merben, und bann heißt die Darftellung Raturbefdreibung, ober man betrachtet fie in ihrer gefchehenden Entwidelung ober merbenben Bilbung, b. b. nach ihrer Entftebung, ihrem Fortidreiten (Bachethum im weiteften Ginne) und allmaligen Bergeben, fo entfteht die eigentliche Natur: gefchichte ober biefe im engern Sinne bes Borts. Diergus ertennt man gugleich, baf Diejenigen irren, welche meinen, es gebe feine eigentliche Raturgefdichte, bie Benennung fei unrichtig, es muffe Naturbefdreibung beißen. Der Brethum beruht auf ber Berworrenheit bes Begriffs ber Gefchichte. Ubergeugt man fich, daß die wirtliche Beschichte eines Naturmefens nichts Undres fei als feine Ent: widelung (feine werbende und vergebende Bilbung) mit allen biefe Entwidelung begleitenden Ericheinungen (Begebenheiten), fo ertennt man, bag bie Ratur, eigentlich die Naturen (f. Ratur), g. B. die Erde, die Mineralien, Pflangen und Thiere, ebenfowol eine Befchichte haben muffen als die Denfchheit, die Boller und einzelne Menfchen. Naturbefchreibung iftalfo nur ein Theil ber Ratur: geschichte im umfaffenden Ginne. In letterm ift j. B. bie Beologie Naturgeschichte der Erde, und sie ist einerseits beschreibend, indem sie die Gestalt und Beschaffenbeit unfere Planeten im Gangen fowol ale in feinen großern Theilen barftellt, andrer: feite geschichtlich im engern Sinne, indem fie es mit der Entftehung und Entwide: lung des Planeten im Großen oder Bangen und feiner vorzuglichften Theile zu thun bat, und die Dronung der Entwickelung in den Erscheinungen nachweift. Die Beogenie ift alfo vorzugeweise Naturgeschichte ber Erbe. In Beziehung auf Die besondern Producte ober Naturindividuen des Planeten theilt fich die Raturge= ichichte in ebenfo viel befondere Biffenichaften, als ibr Gegenstand, die Gefammt: heit diefer Producte, in großere Abtheilungen zerfallt, jundchft alfo, nach ben Reichen, in 1) die Mineralogie (Irblehre, Naturgeschichte ber Irben ober Di= neralien als Individuen des Erdelements), 2) die Phytologie (Pflangenwiffen: fcaft, Naturgeschichte ber Pflangen, wovon die bieberige Botanit eigentlich nur

ber befchreibenbe Theil ift), 3) bie Boologie (Thierwiffenschaft, Raturgefchichte ber Thiere, Thiergeschichte). Jebe biefer 3 großen Abtheilungen ber Raturgeschichte bat nun wieber ibre Unterabtbeilungen als befondere Biffenichaften. Dimmt man die Mineralogie in weitefter Bedeutung, fo begreift fie unter fich a) die Drottognofie (Naturbefdreibung der Mineralien nach außern Mertmalen ober Kenngeichen, alfo Mineralogie im engern Sinne). b) Drottologie ober Geognofie (Wiffenschaft der Bebirgbarten, gleichsam bie Ungtomie ber Bebirge), c) bie mineralogische Beographie und d) bie Geologie (Ganglebre bes Planeten), von welchen lettern Biffenichaften zum Theil icon oben die Rebe mar. e) bie Mineralchemie (Stofflebre ber Mineralien), welche aber auch als Theil ber Chemie erscheint, infofern biefe als felbstanbige Biffenschaft betrachtet wirb, f) Die Rroftallographie (Formlehre ber Mineralien), g) die Kryftallotomie (Theillehre der Mineralformen, gleichsam die Ungtomie ber Mineralien), endlich h) bie technische ober ofonomische Mineralogie (nur bie Anwendung eines Theils ber Mineralogie auf bie Deonomie ober gand: wirthichaft). Bei ber naturgefdichte ber organischen Dinge, alfo ber Pflangen, Thiere und Menichen, fommen folgende 3 Dunfte, fur Die Richtung bes Ertennt: nifvermogens, in Betrachtung : 1) bas leben, b b. bas geitliche Birten (Thatiafeit, Berrichtungen [Functionen]) bes Bangen fowol als ber Theile ber organifchen Rorper, 2) bie Stoffe ober Elemente, woraus fie beiteben, 3) bie Form ober Formen, welche als bie fichtbaren Ginbeiten (Producte) bes Lebens und ber Stoffe ju be-Das Leben und feine Gefebe find Begenftand einer Biffenichaft, trachten find. welche Biologie beift, Die Stoffe ober beren Gigenschaften und Berhaltniffe find Begenftand ber Stochiologie (Stofflehre ober Chemie), die Formen im Gangen und Einzelnen Gegenstand der Morphologie (Kormlebre); wobei auch zu bemerten ift, daß die Biologie (Lebenswiffenschaft), infofern fie fich mit dem Leben ober ben nas turlichen Berrichtungen ber innern Theile ber organischen Korper, ber Organe und Sufteme, beschäftigt, auch Physiologie genannt wirb, und baf bie Morphologie fich theilt in die Betrachtung ber Formen und Formenverhaltniffe mit Berudfichtigung ber Farben, einerfeits ber außern Theile und beren Bangen, und bann im engern Sinne Raturbefdreibung ift, andrerfeits ber innern Theile, und bann Unatomie heißt, welche fich mithin bie Form, Lage, Große, Farbe und fichtbare Berbindung ber Organe und Spfteme (bei Thieren g. B. ber Rerven, Musteln, Abern, Bellen, bes Magens und Darms, der Lunge, Leber, des Bergens u. f. m.) jum Gegenstande nimmt. Demgufolge tann fich nun die Pflangenwiffen chaft eintheilen in 1) Phyto-Biologie (Pflangenphpfiologie), 2) Phyto-Stochiologie (Pflangenchemie, Phytochemie), 3) Photo : Morphologie, in welcher fich die beschreibenbe Botanit und Phytotomie (Theillehre oder Anatomie ber Pflangen) theilen. Chenfo gerfallt die Boologie (Thiermiffenschaft, Raturgefchichte ber Thiere) in Die Boo-Biologie (Phyfiologie der Thiere), Die Boo : Stochiologie (Thierchemie, Boochemie) und die Boo: Morphologie, in welche fich die beschreibende Boologie und Bootomie (Theillehre ber Thiere) theilen. Mußerdem muß die Raturgeschichte der Thiere so viel besondere goologifche Biffenschaften enthalten, als bas Thierreich Sauptabtheilungen ober Man hat fich hierbei (namlich bei ber Bestimmung der Theile ber Boologie) nach ber Linne'ichen Claffification gerichtet, und es gibt in biefer Begie: hung g. B. eine Drnithologie (Naturgeschichte ber Boget), eine Schthpologie (Natur: gefchichte ber Fifche), eine Entomologie ober Infettologie, und eine Belminthologie (Raturgeschichte ber Burmer). Fur die Raturgeschichte ber Saugthiere und Amphibien find teine besondern Namen eingeführt, mas in terminologifder Binficht ale eine Lude im Softem ber Raturmiffenfchaften gu betrachten ift. Roch großere Luden biefer Urt finden fich aber bei ber Botanit und Mineralogie, wo bie Namen befonderer Biffenichaften in Begiehung auf Claffification vor ber Sand noch fehlen. Der Schlufftein des gangen Gebaubes ber Raturmiffenschaften, welcher alle anbre vorausfest; ober in welchem fich alle vereinigen jum Behuf einer unbeftimmten,

gemeinschaftlichen Richtung, ift eigentlich bie Debicin als Biffenschaft, obaleich ibr Sauptgegenftand bie Ratur ber Rrantheiten bes menschlichen Dragnismus, und ihre prattifche, burch bie Raturmiffenschaft geleitete Thatigfeit auf Beilung ber Rrantheiten gerichtet ift und Seilfunft, praftifche Medicin beißt. Bon biefer Bahr= heit tann fich Jeber bei einigem Nachbenten leicht überzeugen. Die Rrantheiten ertennt namlich bie Naturwiffenschaft als besondere, von ber Lebensharmonie bes Bangen (g. B. eines Menfchen, eines Thieres) abweichenbe Lebensproceffe. Renntniß ber Rrantbeiten fest alfo die Renntniß bes menfchlichen Draanismus (auch von phylischer Seite) voraus, diese aber ist bedingt durch die Kenntnis des thierischen und Pflangenorganismus, und biefe tann wieder nicht ohne bie Renntniß ber (foge: nannten) anorganischen Ratur (bie Elemente und Minerglien) besteben. Uberdies nimmt bie Beilkunft ibre Mittel (Aranei) aus allen Reichen ber Ratur, beren Rennt: niß mithin auch von biefer Seite die Medicin vorausfegen muß. Die Debicin ift alfo, in der umfaffenbften Bedeutung ihres Namens, ein ganger großer Deganis: mus, ein vollstandiges Softem von Raturmiffenschaften, theils von eigenthumlichen ober mefentlichen, theils von begrundenden und Sulfemiffenschaften, und zwar in nachfter Begiebung gur Ratur bes Menfchen, binfichtlich feines gefunden und tranfen Buftanbes und binfichtlich ber Beilung bes lettern. Uber bie große Bergweigung und organische Musbreitung ber Debicin gibt biefer Artifel Austunft; wir bemerten nur noch, bag ber Sauptgrundpfeiler ber Medicin eine Biffenichaft ift, in welcher jugleich alle Naturwiffenschaften ihren Mittelpuntt ertennen follen, die Anthro: pologie namlich in ihrer rechten naturmiffenschaftlichen Bebeutung als allseitige Raturgefdichte bes Denfchen, in feinem Unterfchiebe von ben Thieren, von materialer (phyfifcher) und ibealer (pfpchifcher) Seite, mogu alfo nicht nur bie Phyfiologie (fowol bes gefunden Menfchen als ber Rrantheiten) und Ungtomie bes Denfchen mit allen Bergweigungen ber lettern (f. De bicin), bie Renntnif ber Menfchen: racen, mithin auch ber Boller, hinfichtlich ihres Raturells und andrer Biffenfchaf= ten gehoren, sonbern felbft bie Pfychologie, ba Leib und Beift gufammen bas Sange bes Menichen ausmachen. Daraus erfieht man jugleich, und aus ber nabern Betrachtung ber Medicin, welche auch Geiftestrantheiten und beren Beilung ju be rudfichtigen hat, mithin auch die Biffenschaft bes Beiftes in seinem gefunden Buftande vorausfest, daß es fehr fcmer ober vielmehr unmöglich ift, bie Raturwiffen= Schaften von ben idealen ob. Beifteswiffenichaften vollkommen zu icheiben. Und wie fann es auch anders fein, ba geiftige und leibliche Natur felbit nirgends getrennt, fondern die beiden, nur fur die Reflexion gesonderten Seiten bes Bangen jedes Da= turmefens find. (G. Beift und Ratur.) Die bewußtlofe Natur ift bie Mutter, aus welcher ber bobere, felbftbewußte Beift geboren wird, und fo ift auch die Natur: wiffenschaft die Mutter aller Beiftesmiffenschaften ; bie nabere grundliche Befannt-Schaft mit jener ift baber bie nothwenbige Bebingung eines erfolgreichen Stubiums Der ibealen Biffenschaften. Uber ben neueften Buftanb ber Maturmiffenschaften f. m. des Bar. Cuvier "Hist, des progrès des sciences naturelles depuis 1789 jusqu'à ce jour" (Paris 1829, 4 Bbe.).

Naubert (Christiane Beneditte), eine geschätze und fruchtbare Romanensbichterin, Tochter des D. Hebenstreit zu Leipzig, geb. daselbst 1757, war 2 Mal verheirathet und lebte zu Naumburg in stillburgerlicher Eingezogenheit die an ihren Tod, 1819 zu Leipzig, wohin sie sich mit ihrem Gatten begeben hatte, um ihre ersblindeten Augen operiren zu lassen. Sie erfreute die Lesewelt mit einer großen Anzahl geiste, phantasies und gemuthreicher Romane, als deren Bersasserischen Stoff aus Bescheidenheit nicht nannte. Die meisten haben einen historischen Stoff. Ihr erster bedeutender Bersuch in dieser Gattung war "Walther von Montbarry"; diesem solgten "Abella von Thurn", woraus sethst Schiller in seinem Wallenstein Manches, sogar wörtlich, benutte; "Elisabeth, Erbin von Toggenburg"; "Hermann von Unna"; "Konradin von Schwaden"; "Hatto, Bischof von Maina";

"Gebhard, Truchfes von Balbburg"; "Eubocia"; ihre lieblichen Boltsmarchen und ihr Weihnachtsgeschent für die Jugend : "Azaria", u. a. m., jusammen 55 Bbe.

Raumachie (von vaus, bas Schiff, und µayoua, ich ftreite), war bie Rachabmung eines Seetreffens ober ein funftliches Seegefecht, welches eine Sat: tung ber feierlichen und offentlichen Spiele bei ben Romern ausmachte. Cafar mar Der Erfte, ber bem romifchen Bolle bas Schaufpiel eines folden Seegefechts gab, unb bas Bolt liebte balb biefes Schaufpiel mit eben ber Leibenschaft, mit ber es an feinen übrigen öffentlichen Spielen bing. Da ber Circus Maximus, in welchem zuweilen biefe Seegefechte gegeben murben, ju unbequem baju mar, fo murben unter ben Raifern eigne Dlate bagu eingerichtet, welche man baber Raumachien (und biefes ift bie greite Bebeutung bes Bortes) nannte. Diefe glichen in ber außern Korm ber Bauart ben Amphitheatern. Sie murben, wie biefe, anfangs aus Solg erbaut. Der Raifer Domitian foll ber Erfte gemefen fein, ber eine Raumachie von Stein anlegte. Die Lange einer Maumachie, welche Muguftus anlegen ließ, und in welcher außer vielen fleinen Rabrzeugen 50 Schiffe mit 3 Reiben von Ruberbanten Plat hatten, betrug 1800, und bie Breite 200 guf. Die Naumachien murben, fowie der Circus Marimus, wenn eine Naumachie barin gegeben wurde, burch unter= irbifche Canale ploblich unter Baffer gefest, fobaf fich oft vor ben Mugen ber Bus ichquer bie auf bem Trodenen liegenben Schiffe in die Sobe boben. Diefes Baffer wurde gewöhnlich aus ber Tiber (baber bie Raumachien oft in ber Rabe berfelben angelegt wurden), zuweilen aber auch burch Bafferleitungen zugeführt und floß mit eben ber Schnelligfeit wieber ab, mit ber es berbeigeftromt mar. Diejenigen, welche in diefen Naumachien fochten und baber Naumachiarit biefen, maren die Glabia: toren, Stlaven, ober Leute aus ber niebrigften Glaffe, Befangene und jum Tobe Ihre Bestimmung war ju fterben, und nur ein gunftiger verurtheilte Berbrecher. Buruf bes Bolts ober bes Prafibenten ber Spiele tonnte fie retten. Im Sufe bes Berges Griffone bei Salerno in Sicilien hat man in ber Bilbung eines kleinen Gees Spuren einer alten Naumachie zu entbeden geglaubt.

Daumann (Johann Gottlieb ober Amabeus), einer ber größten Rirchencomponiften, furf. fachf. Capellmeifter gu Dreeben, warb in ber Rabe biefer Stabt gu Blafewit 1741 geb. Sein Bater, ein unbemittelter Landmann, erlaubte ibm, ba er bie vorzüglichen Unlagen bes Rnaben gur Dufit bemertte, fatt ber Schule f. Dorfes eine Schule in Dresben zu befuchen, wohin er jeben Morgen ging und mo er beffern Unterricht und mehr Belegenbeit fand, feine mufitalifden Talente aus-Ein Mitglied ber tonigl, fcmeb, Capelle zu Stocholm, burch Bufall in bas Saus f. Baters geführt, erstaunte, bier ein Clavier und ichmierige Dufitftude au finden, und erbot fich, ben 13jahrigen Rnaben, ber biefe Stude fpielte und fo viel Unlage verrieth, mit nach Stalien ju nehmen. Der Bater willigte ungern ein. -Der junge M. mußte feinem Beren bie niebrigften Dienfte leiften, mar oft bem Dan= gel preisgegeben und fonnte taum Beit finden, fich ein wenig auf ber Bratiche ausgubilben. Bu Sufe folgte er feinem herrn nach hamburg und 1758 nach Italien. Babrend biefer zu Pabua ben Unterricht Zartini's benutte, mußte R. feinen Un: terhalt mit Notenschreiben verbienen und fur feinen Beren tochen. Enblich gelang es ihm, unter Tartini's Schuler aufgenommen zu werben, und er erhielt auch balb nachher einen gutigern Berrn. Rach 3 Jahren verließ er Pabua, um in Gefellichaft bes herrn Pitfcher, ber auf Roften bes Pringen Beinrich von Preugen (?) eine Reife durch Italien machte, fich weiter auszubilben. In Reapel, wo er fich 6 Monate aufhielt, erwachte feine Borliebe fur theatralifche Dufit. In Bologna benutte er die Freundschaft des berühmten Pater Martini und des nach Italien geflüchteten Saffe, um f. Renntniffe zu erweitern, und ließ fich endlich in Benedig nieber, wo er Unterricht ertheilte und mit Beifall einige theatralifche Compositionen arbeitete. Dach einem Aufenthalte von 8 Jahren in Stalien berief bie Rurfürftin Mutter,

Marie Antonie, ben jungen R. nach Dresben, wo er 1765 als turfürftl. Rirchencomponift angestellt murbe. Balb barauf erhielt er bie Stelle als furfurfit. Ram= mercomponift und ben Auftrag, eine zweite Reife nach Stalien zu machen, bie er in Befellichaft Schufter's und Seibelmann's antrat. Auch auf biefer Reife vermeilte er am liebften ju Reapel. Dier componirte er fur bas Theater gu Dalermo ben "Achilles in Sepros", arbeitete bann in Benedig anl ber Dper "Alexander" und fehrte 1769 nach Dreeben gurud, um gur Bermablung bes Rurfürften bie große Dper: "La clemenza di Tito", ju componiren. 1772 machte er, um f. Bruber, einen Maler, zu Menge nach Rom zu führen, f. britte Reife nach Stalien, wo er fich 2 Jahr aufhielt und binnen 13 Monaten 5 Dpern componiete, nach beren Beendigung ber Rurfurft ibn gum Capellmeifter ernannte. Bur Geburtstagsfeier bes Ronfgs von Schweben, Guftave III., componirte er 1776 bie große Dper "Umphion", gur Ginmeihung bes neuen Theaters gu Stodholm 1780 bie Dper "Cora", f. beruhmtefte Dper, und "Guftav Bafa", welche Dper er felbft birigirte. Much organifirte er bas Drchefter ju Stodholm, welches eins ber ausgezeichnetften in Europa murbe. Fur ben banifchen Sof componirte er 1785 bie Dper "Drpheus". Die Ronige von Schweben, Danemart, und Friedrich Bilbelm II., Konig von Dreugen, gaben ibm besonbere Mertmale ihrer Gewogenheit. Er murbe mehre Male bet besondern Gelegenheiten nach Berlin berufen, führte bier mehre f. Com: positionen ("Mebea", "Protesilaus" 2c.) auf und erwarb fich um die berliner Ca= pelle noch ein besonderes Betbienft burch bie Bilbung bes nachherigen Capellmeis fters Simmel und ber Demoifelle Schmalt. Als eine Entschäbigung fur bie abge: lebnten Dienstantrage ertheilte ibm fein Rurfurft 1786 bie Stelle eines Dbercapellbirectore mit 3000 Thien. Gehalt. Bu f. vorzüglichften Dpern gehoren auch "Tutto per amore" und "La dama soldato". In fpatern Jahren wurde Rirdenmufit immer mehr fein Lieblingefach, wiewol er noch im Binter 1801 f. Dper "Acis und Galatea", eine Composition voll jugendlicher Munterfeit und mannlicher Kulle, aufe breedner Theater brachte. Um 21. Dct. 1801 ward er auf einem ein= famen Spagiergange in bem großen Garten gu Dreeben vom Schlage gerührt, blieb die gange Racht betaubt und hulflos liegen und ftarb ben 23. beff. Monats. Das in ber Gefdichte ber Runftler und insbefondere ber Mufiter feltene Schicfal; unter gludlichen Bethaltniffen feine Tage beschloffen gu haben, verbanet D. vor: güglich ber Sanftheit und Daffigung feines Charafters. Er hat eine Menge von Compositionen fur die Rirche, worunter wir besonders fein "Bater Unfer" (Tert von Rtopftod), mehre Pfalmen und Diffen, Dratorien und Befpern auszeichnen (größtentlieile Eigenthum ber bresbner Sofcapelle), für bas Theater und bie Rammer hinterlaffen. Much auf ber harmonita hatte er eine bewundernemurbige Fertigfeit und feste fur biefes Inftrument 6 Conaten, Die einzigen, Die wir überhaupt in biefer Gattung haben. Bgl. A. G. Deifner's "Bruchftude gur Biographie 3. 3. Raumann's" (Prag 1803 fg., 2 Thie.).

Raumburg an der Saale, eine alte Stadt (1200 H. und 9800 Einw.) in einer fehr angenehmen Gegend unweit des Einflusses der Unstrut in die Saale, iest zum Regierungsbezirt. Merfedurg des preuß. Herzogthums Sachsen geborig, ist der Sie des Oberlandesgerichts für die Regierungsbezirte Merseburg und Verfutt, des Handelsgerichts und des Grenzpostamts. Sehenswerth ist die ungefahr 1028 erdaute Domtliche. über das Alterthum und die Stifter des Doms und deren Statuen daselbst f. des Landraths Lepsus, Mittheilungen aus dem Gebiete historisch : antiq. Forschungen" (Naumb. 1822). Die Domschule hat immer in gutem Ruse gestanden. Die Einw. beschäftigen sich mit Fabrikarbeiten, vorzäglich mit Auch: und Leinwederet, Seisselbeden z. und mit handel. Einige Hause machen bedeutzigte Geschäfte im Bosspandel: Es wied jährlich zu veter Paul eine Wesse gestaltenz auch ist 1818 von der preuß. Regierung der Stadt eine zweite oder Wirtertermsse bewilligt worden, welche den 1. Dec. aufängt. Das jährliche Kindersselfe,

das Rieschsest genamnt, soll durch einen Angriff der Hussigen auf die Stadt, 28. Juli 1432, veranlaßt worden sein, was aber von Einigen geläugnet wird. Das hiesige Stift war ehemals ein Bisthum, welches 1029 von Zeit hierher verlegt worden war. Rach dem Tode des letzten kathol. Bischofs, Julius Pflug (1564), kam die Berwaltung des Stifts an Aurlachsen, welches immer die Schutzgerechtigeteit über dasseit, zugetheilt, nach deren Absterden es, vermöge einer besondern Uebereinkunft, 1726 wieder an Aursachsen kan. Der Sit der vormaligen Bischofe war gewöhnlich in Zeit, der des Domcapitels aber in Naumburg. Im Domcapitel von 21 Mitgliedern haben auch 2 leipziger Prosessionen Stellen. — Der rothe Wein, der in der Gegend im Naumburg wächst, wird zum Thell ausgeschnet. In der Rates liegen die Schutzforte und die Saline Kösen. Ein "Allspadet. (statist. histor.) Berzeichnis sammtlicher Städte, Fleden, Odrfer z. des königl. preuß. Oberlanzbesgerichtes von Sachsen zu Naumburg" hat J. Fr. Kratsch (2 Able., Zeit 1827) herausgegeben.

Rautit, f. Schifffahrtetunbe.

Ravarino (Reocaftro), eine fefte Safenftabt an ber Gubmeftfufte von Morea, norblich von Mobon, bat 3000 Einm., barunter 300 Turten. Altnavarin ift bas alte Dolos, ber Ronigefis bes Reftor. Der vortreffliche Safen ift ber geraumigfte in Morea, ba er uber 1000 Segel faffen fann; barum mar ber San= bel bafelbft betrachtlich. Ihn bilbet eine ausgebehnte Bucht, beren enge Einfahrt burch die Insel Sphafteria (Sphagia) und im R. und ND. burch eine hohe Gebirgstette mit bem befeftigten Felfen Altnavarin befdust wirb. Es tonnen nur 2 Shiffe augleich einlaufen. Das Baffer im Safen ift tief genug fur bie größten Rriegeschiffe, und ber Untergrund fo ficher wie in Plymouth, Cabig, Spratus und Breft. Die Reftungswerte ber Stadt befteben aus 4 Bafteien und einer Citabelle auf einem hohen Felfen. 1821 eroberte ber tapfere Tipaibo, ein Rephalene. unter Demetrius Dofilantis's Befehl, Ravarin mit Capitulation. Die Meuterei ber Moreoten, welche Rolofotronis gewonnen hatte, war Schuld, baf Ravarin am 23. Mai 1825 fich mit Capitulation an Ibrabim Dafcha, Cobn bes Bicetonigs von Agupten, ergeben mußte. 2m 20. Det. 1827 vernichtete ein engl, frangof, und ruff, Gefcmaber unter bem Dberbefehl bes engl. Abmirgle Cobring= ton (ber frang, Abmiral mar be Rignp, ber ruff, Graf v. Bepben), bas in ben Safen eingelaufen mar, bie bafelbft in Schlachtorbnung aufgeftellte, weit ftartere turtifch= agyptifche Flotte, um bie Pacification von Griechenland zu bewirten. Rarl X. Hef burch Garneran bas Bilb ber Schlacht von Ravarin malen. Über Cobrington's Inftruction und Bellington's Politit vor und nach ber Schlacht f. ben Muffat: The Greek revolution and European diplomacy, im "Foreign Quart, Rev." Dr. IX, 1829. Schon im Alterthume war Navarin burch eine große Seefchlacht, 425 por Chr., im peloponnefischen Rriege berühmt. Damale lief bie athenienf. Rlotte unter Demofthenes in ben Safen ein und vernichtete bafelbft bie ftartere fpartanifche. Sparta machte hierauf Friedensantrage; bie Deffenier aber und bie Belo: ten verfuchten, bas Joch ber Spartaner abzumerfen. - Ravarin blieb bis 1829 von frang, Truppen befest.

Mavarra. Das Königreich Navarra entstand, als die Nachfolger Karls d. Gr. die nach W bis zum Stro ausgebehnte Monarchie dieses großen Fürsten nicht zu behaupten verstanden. Ungeachtet es aus 2 Theilen, Obernavarra auf der Südeseite und Niedernavarra auf der Nordseite der Poprenäen, bestand, so standera auf der Konige von Aragonien Obernavarra 1512 an sich viß. Bon dieser Zeit an hatten die Könige von Navarra nur Niedernavarra. Als heinrich IV., Sohn Antons von Bourbon und Johanna III., Erbin von Navarra, den franz. Thron bestieg, ward es wieder mit Frankreich vereinigt,

und die Könige von Frankreich nennen sich seitbem Könige von Frankreich und Navarra. Dbernavarra (115 \( \ln M \), 235,000 \( \ext{E} \).) deißt auch jeht noch das Königreich Navarra, ungeachtet es eine Provinz der span. Monarchie ist. Die Hauptstadt Pampelon a (Fest., 14,000 \( \ext{E} \).) ist der Sig des Vicetonigs. Die vom Könige Ferdinand VII. wiederhergestellten Cortes von Navarra berathschlagen sich über Berwaltungsgegenstände. Das zu Frankreich gehörende Niedernavurra (21 \( \ln M \).), ein Theil vom Lande les Basques in Gascogne, machte vor der Revolution mit Bearn ein besonderes Gouvernement aus und bildet jeht einen Theil des Depart. der niedern Pyrenden (147 \( \ln M \), 400,000 \( \tilde \). mit Pau und Vaponne. Hier wird noch die bastische Sprache gesprochen. (S. Basten.)

Ravigationsacte. Diefes engl. Schifffahrts : und Geehanbelsgefes. bie Grunblage aller nachherigen, murbe von Cromwell im Darlamente 1651 einae: leitet und burchgefest. Es mar besonders gegen die Sollander gerichtet. ber Sanblungspolitif Englands, bie unter ber Ronigin Elifabeth ben erften Grab ber Musbildung erlangt hatte, marb von bem umfichtigen Cromwell gang aufgefaßt und fur ben Bortheil ber Briten weislich benutt. Die bort entftanbene 3bee ber Allein: herrichaft auf bem Deere, zu welcher ber Befis ber Ditfeefahrt eine unerlagliche Bebingung war, bie bagu nothwendige Bernichtung ber hollandifchen Schifffahrt nach England und ben Colonien , Die feit bem Berfall ber Sanfa fich fo febr ausgebilbet hatte, verbunden mit bem perfonlichen Saffe Cromwell's gegen bie Sollanber, wegen ber Theilnahme, die fie fur bie Stuarte gezeigt hatten, gab die Beranlaffung gur Mavigationeacte. In ihr murbe verorbnet : 1) baß tein frembes Schiff Guter nach engl. Safen fuhren follte als die Erzeugniffe bes Lanbes, von bem bas Schiff hertomme; 2) bag ein folches Schiff in britifden Staaten gebaut fein, und beffen Dannichaft wenigstens ju 2 Dritttheilen, nebft bem Capitain, geborene ober nationalifirte Briten fein muffen; 3) bag tein frembes Schiff eine Rudfracht von England, jedes engl. Schiff aber boppelte Fracht von andern ganbern folle nehmen burfen. Diefe Acte verurfachte ber Sandlung ber Sollander einen unerfetlichen Berluft, fie mußten aber ber überlegenen Dacht Cromwell's nachgeben und in bem Friebens-Schluffe gu London 1654 fich biefen und anbern Bebingungen unterwerfen. Mis Ratl II. ben vaterlichen Thron (1660) wieder bestieg, mar es eine feiner erften Sand: lungen, bie Navigationsacte aus Saf gegen bie Sollander zu erneuern. Fur bie 3 Sanfeftabte, Lubed, Samburg und Bremen, und fur Dangig bob er jedoch 1661 bie Birtungen ber Acte auf. Allein fcon 1662 verlor Lubed biefe Befreiung wieber, ba es (wie vorbem Solland) ben Briten baburch gefahrlich zu werden brohte, daß es einen bebeutenben Theil ber Diffeefahrt und- Sanblung anfichgezogen hatte, Fur Sam= burg, Bremen und Dangig blieb Rarle II. Befreiungebrief befteben, indem biefe immerfort auf jeden Safen Großbritanniens ichiffen burften, nur daß in der Folge burch einzelne Parlamentebeschluffe ber Bortheil bavon febr beeintrachtigt murbe, ba bie Einfuhr beutscher Baaren auf engl. Schiffen begunftigt marb. Go ungultig nun auch an und fur fich Rarls II. Befreiungsbrief nach bem engl. Staaterechte mar, ba ber Ronig ohne bas Parlament ihn eigentlich nicht geben fonnte, fo marb er boch in dem erften von Wilhelm III. (1689) gehaltenen Parlamente neben der Beftim= mung, baf fernerbin teine folden Drivilegien mehr ertheilt werden follten, obne weitere Untersuchung bestätigt und blieb auch in feiner Gultigfeit, bis bie Dagre= geln, welche Grofbritannien, nach bem Ausbruche ber Revolution in Kranfreich, ge= gen biefes Land und namentlich gegen beffen nachheriges fogen. Continentalfoftem ergreifen mußte, jenes Privilegium in fich felbft vernichteten. Sowie aber fruber aus ber navigationsacte bie ftrengen engl. Sanbeleverbote in jenem burch ben rys: wider Doppelfrieden (20. Sept, und 30. Det. 1699) beenbigten 9jahrigen Rriege, und the rule of 1756 gefloffen find, fo ift fie auch als die hauptgrundlage aller Beheimeratheverordnungen (orders of council) ju betrachten, welche in ber neueften

Sefchichte bes europ. See : und Lanbhandels eine fo tief eingreifenbe Rolle gefpielt Bal, bie Abbanblung bes Drof, Bufch im 2, Bbe, ber von ihm und Cheling berausgegeb. "Sandlungebibliothet" und Engelbrecht's "Corpus juris nautici". Der Congreß ber Berein. Staaten von Rorbamerita bat eine abnliche Ravigationsacte bekanntgemacht, bie nach ber engl, eingerichtet ift. Sie trat pom 1. Det. 1817 an in Birtfamfeit. Gine gemiffe feinbliche Abficht gegen England ift babei nicht zu verkennen; es lagt fich aber nicht erwarten, bag ber Sanbel ber Berein. Staaten baburch gewinnen werbe, weil jest bie Bahl ber Martte und ber Abnehmer fich vermehrt, und England felbft ben Grundfag ber Sanbelsfreiheit nach bem Princip ber Reciprocitat ausgesprochen bat. Der Sanbel muß fich am Enbe babin gieben, wo ber Muslander am liberalften behandelt wird. Darum baben bie brit, Parlamentebefchluffe von 1822 ben Sanbel mit ben engl, Colonien freigegeben, jeboch mit Musichluß ber Berein. Staaten.

Ravius (Enejus), einer ber berühmtelten unter ben alteften rom, Dichtern, war aus Campanien geburtig, griech, gebilbet und begrbeitete griech. Tragobien und Romobien. Außerdem fchrieb er ein epifches Gebicht vom punifchen Rriege und ein anbres nach ber enprischen Migs. Sein Leben fallt in bie erfte Balfte bes 6. Sabrh. nach Roms Erbauung. Durch ausgelaffenen und perfonlichen berben Big reigte er ben Unwillen ber rom. Großen, murbe aus ber Stadt verwiefen und jog fich nach

Utica gurud. Bon feinen Berten find nur Bruchftude übriggeblieben.

Raros, in ben alteften Beiten Dia und Strongple, jest Raria (Rachfia), ift bie größte (8 DM., mit 18,000 Einw.) ber Entladen im agaifchen Meere. Sie bat eine Stadt al. D., 40 Dorfer, ein Caftell, einen Safen, und ift ber Sis eines griech, und eines tathol. Bifchofe. Ihre außerorbentliche Fruchtbarteit und ber Mothus bes Bachus, bem fie geweiht war, machten fie im Alterthum beruhmt. Noch fieht man neben ber Quelle Ariabne bie Trummer eines Bacchustempels. Sie war reich an Getreibe , an Bein, ber zu bem beften von gang Briechenland gerechnet wurde, an ebeln Baumfruchten und an Marmor, von welchem bie u. b. D. Dphaltes ober Ophites befannte Gattung baufig gebraucht murbe. Diefer Marmor verhartet fich in ber Luft und wiberfteht Jahrhunderte lang ber Mufiofung. Dan nannte fie, um ihre Fruchtbarteit zu bezeichnen, oft Rleinficilien. Dem Bacchus, ale bem Schutgott ber Infel, fchrieben ihre Bewohner biefe außerordentliche Fruchtbarfeit gu. Bachus hatte bier bie vorzüglichften Tefte, . Tempel Sier war es, wo er bie vom Thefeus verlaffene Ariabne (f. b.) tro= ftete. Die erften Bewohner ber Infel follen Thrazier gemefen fein, welche fpater von Theffaliern unter Unfuhrung bes Dtus und Ephialtes unterjocht murben. Nachbem die Theffalier wegen einer anhaltenden Durre bie Infel verlaffen batten, ließen sich balb nach bem trojanischen Kriege Karier, beren Unführer Naros gehei= Ben haben foll, bafelbft nieber. Pififtratus unterwarf die Infel ber athenienfifchen Dberherrichaft. Rach bem Tobe bes Pififtratus erlangte Raros feine Freiheit wieder und murbe außerorbentlich blubend, theilte jedoch balb bas Schicfal ber meiften Infeln bes Archipelagus, indem es unter die Dberherrichaft ber Perfer ge-Als biefe inbeffen unter Terres bas eigentliche Griechenland ju unterjochen versuchten, benutten bie Rarier biese Belegenheit, um in ben Schlachten bei Salamis und Plataa auch ihre Freiheit ju begrunben. Bahrend bes mithribatifchen Rriegs ward bie Infel von ben Romern erobert. Dann unterwarf fie ber Trium= vir Antonius bem Protectorat ber Rhobier, entzog fie jeboch biefem balb wieber, als fie baffelbe zu fehr migbrauchten. Go blieb Naros in einem Buftande von Freiheit bis zu ben Beiten Bespaffans, ber fie zu einer romifchen Proving folug. Sierauf folgte fie Dem Schicfale bes oftromifchen Raiferthums und gerieth nach bem Sturge beffelben, wie die übrigen Infeln bes Archipelagus, unter die Dberherrichaft ber Turten; fie gehorte jur Statthalterichaft bes Rapuban Dafcha, bem fie

10 Beutel jahrt. Eribut gabite. Das Bolt mabite, fowie auf ben meiften ariech. In: feln, f. Dbrigteit aus fich felbit. Jest gebort Raros gu bem freien Griechenland.

Ragarener murben bie erften Chriften bismeilen von ihren Gegnern genannt, und noch jest gibt es im oftl. Uffen driftliche Bemeinden b. Die fcon su Anfange bes 2. Sabrh, in Dalaffing entftanbene Gefte ber Ragarener glaubte bas jubifde Geremoniglaefes mit ben Borfchriften Jefu vereinigen zu muffen und bielt fich an ein bebr. Evangelium bes Matthaus. Roch weiter gingen bie Cbioniten (Arme . Durftige) in ber Beobachtung bes mofgifchen Befetes, verwarfen babei bie Briefe bes Apoftels Paulus und gweifelten an ber Gottheit Chrifti, ben fie nur fur einen vorzuglichen Menichen hielten. Wie bie Ragarener, mit benen Die Chioniten Baterland und Beit ber Entftehung gemein hatten, aber burchaus nicht zu verwechseln find, befagen fie auch ein hebr. Urevangelium. Beibe ubri: gens unbedeutende Getten icheinen im 4. Jahrh. erlofchen ju fein.

Ragareth, ein Landftabtchen in Galilaa, 12 beutsche Deilen nordlich von Jerufalem, auf einem Gebirge, beffen ichone Begenden von ben Reifenben noch jest gerihmt werben. Es war ber Aufenthaltsort ber Altern Jefu, bie nach ihrer Rudfehr aus Agopten babin gurudfehrten und ihn bort erzogen. warb er von ben Juben fpottweise ber Ragarener genannt, weil biefes Stabtchen nicht im Rufe besonderer Bilbung ftanb. Dies zeigte fich an ber Unempfanglichteit ber Ragarener fur feine Lebren, und er batte Urfache, fich nach bem Antritte E.

feines Lebramte nicht meiter bafelbft aufzuhalten.

Deapel, Renigreich, f. Sicilien (Ronigreich beiber).

Reapel, Rapoli, Saupt: und Refibengstadt des Ronigreichs beiber Sicilien in ber Terra bi Lavoro (40° 50' 15" Br.), hat 357,000 Einw. ohne bie Fremben. Das Alterthum gab ihr ben Beinamen otiona; jest hat fie, unge: achtet bie Gefchichte an 40 Emporungen ber Reapolitaner tennt, ben Beinamen Sie gebort ihrer Lage, Boltemenge und mannigfachen Schape fidelissima. wegen gu ben herrlichften Stabten ber Welt. Prachtvoll am Rande bes majeftas tifchen Golfe gelagert, aus bem die Infeln Capri und Ifchia in fuhnen Umriffen nicht alleu fern fich emporbeben, rechts vom Befuv bewacht und bedroht, links in ben Arm bes Pofilipp gefchmiegt, fcheint fie, bes Genuffes nimmer mube, in ben reichen Segnungen ju fcwelgen, welche ber Simmel auf bas gludliche Land ber: Schon die Alten ertannten ben Bauber biefer Gegend und fabelten von bem hier befindlichen Tempel und Grabe einer Girene, Ramens Parthenope (woher auch ihr alter Name ftammt), boch beuten Mothus und Benennung wol nur auf die maulichen Reize ber jungfraulichen Schonheit biefes Elborabo. Auch ber heutige Reapolitaner ift folg auf fein Baterland; er nennt es ein auf die Erbe gefallenes Stud himmel ober ruft in patriotifcher Begeifterung : "Sieh Reapel und ftirb bann!" ("Vedi Napoli e poi muori!") Und wirklich ift tein Erdftrich im Befibe fo vieler Borguge wie biefer. Die Luft milb, balfamifch und gefund; bie Sibe bes Sommers, außer wenn ber Sirocco weht, gemilbert burch bie Ruh: lung bes Meeres, beffen blauer Spiegel ewig ben Blid angieht und erfreut, wie fein Schof reiche Gaben aller Urt fpenbet; die Felber prangend uud blubend bon Setreibe und Bein, ber gum Nachtheil reicher Getreibe : und guter Beingemin: nung in malerifchen Gewinden fich um Ulmen und eble Dbftbaume rantt; ein re: ges, betriebfames Bolf, fury, Leben und Fulle überall und aller Glang und Reich: thum des Gubens entfaltet. In 350,000 Menfchen tummeln fich in ben Stra: fen ber Stadt, in welcher Racht und Zag ber raufchenbe Larm nicht fcweigt; bie Strafe Tolebo, bie großte und prachtigfte unter allen, gleicht einem beftanbigen Martte, burch beffen Gewihl man fich brangen und ftete ber Gefahr ausweichen muß, von ben blibidnellen Curricoli (einfpannigen Cabriolets) überfahren gu mer= ben. Im Safen, ber übrigens nicht groß ift, wimmelt es von Schiffen aus allen Belttheilen, und ber Safenbamm ober Dolo ift ftets von Menfchen voll, bie ent= weber Gefcafte treiben ober mußig vor einer Pulcinellenbube, um einen Tafchen= fpieler ober Sanger und Improvifator verfammelt find. Die vornehme Belt wohnt und bewegt fich, sumal bes Abends, in prachtigen Bagen in ben langs bem Deere fich erftredenden Strafen Sta. Lucia und Chiaja; namentlich ift lettere reich an ftattlichen Dalaften, vor benen unmittelbar am Meere Billa reale, ein fonial, Bars ten, fich bingiebt, ben u. a. die berühmte Gruppe bes Farnefe'ichen Stieres fcmudt, Die Aussicht von bier uber bas Deer bin nach bem Beluv und ben Ruften von Sorrento ift einzig. Aber auch nur bie Ratur und bie Regfamteit Des gegenwartis gen frischen Lebens, nebst den manderlei Denkmalen eines verstoffenen, macht Negpel und f. Umgebung fo bezaubernb; ber Reifende, ber, von Aloren; und Rom tom: mend, bort die Bunder ber Runft und bie noch in ihren Trummern großen Monus mente einer ftolgen Bergangenheit beschaut bat, findet bier nur fparfame Unregun: gen, aber befto haufigere Beleibigungen feines Befuhle fur Schonheit und Runft. Die uppige Triebfraft ber Ratur icheint bier auch bem Stole ber Runft fich mitgetheilt und benfelben zu Musgrtung und Übertreibung angeregt zu baben. Dies gilt namentlich von ber Bautunft; wir tennen, außer bem Kinangebaube in ber Strafe Tolebo, fein bedeutendes Baumert in Reapel, bas nicht mehr ober minber, von Mus fen wie von Innen, burch Überladung, Schnorteleien u. a. unangemeffene Buthaten ben entarteten Gefchmad verriethe, ober im Begentheil burch Rablbeit und Ginfor: migkeit das Gepräge der Bedeutungslofiakeit an der Stirn trüge. Nicht glücklicherfind Bilbhauertunft und Malerei; großere Gunft marb ber Dufit, ber es bier nie an geweihten Prieftern fehlte, boch ift uns feit Daefiello's Tobe (1816) tein nam= hafter bekannt. Jene trefflichen Bierben Roms, bie Dbelisten und Springbrunnen, ericheinen bier in fragenhafter Dachbildung; ftatt ber erftern fogen. Aguglie, überladene Zwitterformen von Gaule, Dbelist und Ppramibe, fatt der lettern fleinlich und gefdmactlos vergierte Brunnen, ben romifden auch nicht ferne vergleichbar. Gelbft bie offentlichen Inschriften, namentlich bie aus der fpanischen Beit, find mit orientalifdem Schwulfte abgefaft. Unter ben 122 Rirden, von benen feine fich burch ihre Bauart auszeichnet, 130 Capellen und 149 Rloftern in Deapel ftebt oben an die des heil. Januar ober der Dom. Gie ward nach ber Beichnung bes Nicolo Pisano 1299 erbaut; boch hat man fich bemubt, ihren gothischen Charafter fo viel als moglich auszutilgen. In einer unterirbifden Capelle unter bem Chor rubt ber Leichnam bes Beiligen; fein Blut wird in der prachtigen Capelle bes Schabes aufbewahrt, die burch 4 Altargemalbe von Domenichino gefchmuckt ift. Rur die fconfte Rirche in D. halt man il Befu nuovo, wenigstens hat fie bie befte Ruppel, boch ift auch fie mit finnlofen Bierrathen überlaben. Die Rirche bes reichen Frauentlofters 6. : Chiara gleicht eber einem Ballfaal als einem Tempel; ebemals befaß S. Domenico ift groß, G. Silippo Reri reich an fie Frescobilber von Giotto. Marmor und Malereien, S .: Paola maggiore zeigt an ber Borberfeite Refte eines ehemaligen Tempels des Raftor und Pollur; bewundert wird S .= Apoftoli. Rlein. aber burch Sannagar's Grabmal geweiht, ift die von ihm gestiftete Rirche Sta. 2 Mas ria bel Parto in Mergellina. Unter bem Schube ber f. preuß. Gefandtichaft gibt es in D. auch eine beutsche evangel. Gemeinde, Die jest mit ber bier bestebenben frang. Bemeinde eine Rorperschaft bilbet. Die Capelle befindet fich im preuß, Ge= fandtichaftehotel. Bir ermahnen noch ber Rarthaufe S .= Martino, die auf einem Berg unter bem Caftell S.: Elmo liegt, ber berrlichften Ausficht genießt und jest bie Bohnung ber Invaliden ift. Das gange Bebaude ift überaus prachtig, und bie Rirche toftbar gefchmuckt vor allen anbern. Über ber Rarthaufe liegt bas Schloß 8.: Elmo, welches die gange Stadt beherricht und mit feinen Ranonen jede frevelnde Bewegung ber Laggaroni (beren es 60 - 70,000 gibt) gur Rube verweift. Aber auch gegen außere Feinde ift Deapel gefichert, befonders nach bem Deere gu,

benn öftlich erhebt fich bas Caftello nuovo , westlich erftrect fich auf einem Kelfen Caftello bell' Llovo (fo von feiner eiformigen Gestalt genannt) in bas Deer. Unter ben Palaften zeichnet fich bas tonigl. Schloß burch feine ziemlich eble Bauart aus; Der Plat vor bemfelben ift eine Sauptgierbe Reapels. Gin anbrer tonigl, Palaft au Capo bi Monte ift unvollendet, enthalt aber viele Gemalbe u. a. Runftfachen. Die alte Refibeng ber Beherricher Reapels, la Bicaria, ift jest ber Sis bes Tribungte, mehrer Behorben und Gefangniffe. Unter ben übrigen Dalaften nennen wir noch Mabbaloni, Francavilla, Gravina, Zarfia, welcher lettere eine anfehnliche, auch bem Publicum geoffnete Bibliothet befist. Die bebeutenbften Samm= tungen für Biffenschaft und Runft enthalt bas Gebaube begli Stubi (Dufeum Bourbon, burch bas Decret von 1816 tonigl. Allobialeigenthum), beffen untere Raume bie antifen Statuen einnehmen, aus beren Menge wir blog ben farne: fifchen Bercules, bie farnefifche Flora, Die Ritterftatuen ber beiben Balbus, bie Benus xallinovoc (aux belles fesses) und einen trefflichen Ariftibes namhaft machen. Im zweiten Stockwerke befindet fich eine bedeutende Sammlung hetruris icher Bafen, eine Gemalbegalerie und bie fonigl, Bibliothet. Die 1224 von Friedrich II. geftiftete Universitat ift - als Bebaude bedeutenb, aber die miffen: Schaftliche Bilbung Scheint bafelbft eben nicht vorzuglich zu gedeihen. Much fie befist manche gute Sammlung, 3. B. eine mineralogische; ber botanische Garten hebt fich immer mehr und mehr. Doch gibt es eine Sternwarte, ein tonigl: mebicin. Collegium, e. Militairfchule, e. Collegium fur bie Marine, e. Atab. fur Acterbau, Manuf, und Runfte, e. Colleg. jum Unterricht junger Chinefen und Japanefen, 2 Refultencollegien zc.; fowie eine f. Gefellich, ber Biffenich. Unter 60 mobitba= tigen Stiftungen find 2 große Spitaler : begli Incurabili, wo übrigene Rrante aller Art aufgenommen werben, und bella Sma.=Annungiata, welches febr reich ist und meiftentheile Findlinge, weibliche Bugenbe ze, aufnimmt und verforgt; außerbem noch 5 Spitaler, viele fromme Bruberichaften und mehre Confervatorien, welche lettere eine Beit lang bie berühmten Pflangiculen ber Mufit fur gang Europa mas Das Albergo bei Doveri mit einer Schule bes mechfelfeitigen Unterrichts fur 400 Rinber gebort ju ben größten Bebauben biefer Mrt. Aber nicht ber Ernft, fonbern bie Freude hat in R. ibren Bohnfis, und Genuß ift bie allaemeine Lofung. Rur bas mufige Bolt fehlt es nirgenbs an Rurzweil, Pulcinellen, Dufit, Drangen, Maistuchen und einem Platchen fich binguftreden und auszuschlafen, benn ber Reig bes Dichtsthuns ift groß. Fur bie gebilbeten Stande gibt es 4 Theater, unter welchen S.=Carlo, bas größte, 1816 abgebrannt, aber wieder prachtig erbaut ift. Mugerdem beftehen noch Teatro nuovo, de' Fiorentini und S.-Carlino. Sie find fammtlich in hinficht auf Dufit und Darftellung taum mittelmäßig zu nennen, boch bie Ballette glangend. In feiner andern ital. Stadt find die Bufchauer mab: rend des Stude fo laut, aber auch nirgende filler und anbachtiger bei Lieblingsacten als hier. Der Abel ift großtentheils reich und prachtliebend, unter ben Burgern berricht Boblftand, und die vollig Unbemittelten der unterften Bolfsclaffe, die Lassaroni, find in ber Regel fo maßig, daß fie bei ber Bohlfeitheit ber Lebensmittel mit bem geringften Erwerb ober Almofen forglos ben Tag verleben, Etwas noch für divertimenti auf bem Molo erubrigen und, wenn fie fein andres Dbbach ba= ben , ber Milbe bes Rlima vertrauen und unter bem Portal eines Palaftes ober Porticus einer Kirche die Nacht zubringen konnen. Manufacturen und Kabriken find im Berhaltniffe gur Ungahl ber Ginmohner unbebeutend ; Die Sandwerter ba= ben wenig Fortschritte gemacht. Das in R. verfertigte Sausgerath ift plump. Die besten Juweliere, Schneiber und Schuhmacher find Aublander, Die besten Speisewirthe Mailander, und bie einzige Leihbibliothet hatte por wenig Jahren noch ein Frangofe. Der handel tonnte fur die Lage bee Drte fich auf einer bobern Stufe befinden. Die Bant beiber Sicilien hat ein Capital von 1 Dill. Ducati ca 1 Thir. 6 Gr.). - Krauenichonbeit gebort in D. zu ben großten Seltenbeiten : befto ebler und fraftiger ift die Bilbung ber Manner, befonders in den Jahren ber Reife. In Sinficht auf wiffenschaftliche Bilbung find bie Reapolitaner im Gangen hinter ben ubrigen Stalienern gurud, wiewol fie auf viele berühmte Namen ftolg fein tonnen. Much unter ben Gelehrten bes 19. Jahrh, find ausgezeichnete Manner, wie Piagi, Quoco (Berf. einer "Gefch. ber Revolution von 1799", und ber "Viaggi di Platone in Italia"), Pring von S .: Giorgio (Alterthumeforicher und Dichter), ber Bergog v. Bentignano, Trauerspielbichter. Die Abvocaten (4000), Paglietti, b. i. Strobbute genannt, haben einen großen Theil bes Grundeigen= thume in ihren Sanden, fo viel gibte Proceffe und fo lange dauern fie. Der Cha: rafter bes Boles ift übrigens nicht fo arg, als manche Reisende ihn geschilbert baben. Im Bangen berricht viel Butmuthigleit, brollige Treubergigfeit und nach: abmenswerthe Dagigfeit; bei aller Leibenschaftlichkeit bort man nur felten von Ermordungen. Die Unsittlichkeit ift hier nicht großer als in andern Sauptftabten, und ber Sang gur Tragbeit wie gum Genuffe findet feinen Grund und feine Ent: Schulbigung in ber Matur bes Gubens.

> Das land der Reize, Lust und upp'gen Fulle Bringt ahnlich die Bewohner auch hervor. Taffo's "Befr. Jerus.", 1, 62.

Reapels Umgebung ift reich an Bunbern ber Natur, Runft und ungabe ligen Überreften bes Alterthums. Un ber Abendfeite ber Stadt gieht fich ber Bergruden bes Dofflippo bin. Geiner Schonbeit, bei beren Unblid aller Gram Schweigt, foll er ben Ramen verdanten (ano της παυσεως της λυπης). Die Grotte beffelben ift ein gewolbter Weg, beffen bie Alten oftere ermahnen, ben aber Alfons I, erweitern und ber Bicetonig Peter von Tolebo pflaftern ließ. (G. Pau= (ilipp.) Über berfelben liegt in einem Barten bas fogen, Grabmal bes Birgit, ein Columbarium (romisches Brab nach ber innern Ginrichtung) mit mehren Nifchen, worin fonft Urnen geftanben. Der Lorber, ber ehebem barauf grunte, aber fein Laub jebem Reifenben preisgeben mußte, ift ausgegangen. Den Beg burch bie Grotte bes Posilippo verfolgend, gelangt man an ben Gee von I qnano, ber malerifc von Bergen eingeschloffen wird, unter welchen berjenige, auf welchem bas Rlofter Camalboli liegt, ber bochfte ift. Die Aussicht von biefer Sobe erftredt fich uber bie gange Campania Felip, weit hinaus uber bie Infeln und bas Meer, und gehort unftreitig zu ben reichsten und entzuckenbsten ber Belt. Der agnaner See befigt bie Eigenschaft, an einzelnen Stellen aufzuwallen, ohne jeboch beiß zu fein. Im Commer, wo aller Sanf ber gangen Rachbarichaft in feinem Baffer geroftet wird, ift die Luft bier außerft ungefund. In feinen Ufern befinden fich bie Schwitbader von S .: Germano, verschiedene Bewolbe, in welchen ein ichwefeliger Dunft aus der Erde emporfteigt, und die beruhmte Sundegrotte (Grotta del cane), beren Boben von einer Schicht tohlensaurer Luft bedectt ift, in welche die Kuhrer gewöhnlich einen hund tauchen, und ihn dann, wenn er eben erftiden will, hervorgieben und an ber freien Luft wieder ju fich tommen laffen. Durch einen Sohlweg tommt man von bier in ein andres, wilbes, von ben leutogdifchen Kelfen umfchloffenes Thal. Um Suge diefer Berge trifft man bie Mcqua belle Discigrelle, ein mit Beraufch aus bem Boben bervorquellenbes, fcmefel= baltiges, febr marmes Baffer. Bon ber andern Geite ber Felfen liegt die Solfa : tara (Forum Vulcani, Campi Phlegraei), ein bochft mertwurbiges vulfanisches Thal (1000 Ruß breit und 1246 lang). Babricheinlich ift einft ein feuerspeienber Berg bier gusammengefturgt, aber nicht vollig erlofchen. Unter bem Boben, ber mit einer weißlichen Thonerbe bedecht ift und beim Auftreten ergittert, ift Alles bobl: aus allen lochern und Rigen bringen Schwefelbampfe hervor, die im Fin: ftern leuchten follen; ber Unfas bes natürlichen Schwefele mit bunten, fcbillernben

Karben an bem wilben Geftein erhobt vollenbe bas Graufige biefer Gegenb. Bie man fie aber verlagt und fich gen Pogguoli wendet, wird man wieder burch alle Reize fublicher Aluren und ben Unblid bes Meeres entschabigt. Man nabert fich Possuoli auf ben Reften einer alten Strafe , und bewundert untermegs manches Uberbleibfel ebemaliger Pracht, namentlich bie Ruinen einer Pifcina (gemeinbin Labprinth genannt), eines großen Umphithegters und ber Thermen. Die alte Big Campana ift zu beiden Geiten mit ben malerischen Trummern alter Grabmaler ein: gefaßt, Die größtentheils aus Columbarien besteben und noch Spuren von Dalerei aufweisen. Die Stadt Doggwolf liegt auf einer fleinen Salbinfel und gablt 14.600 Einm. Der Dom mar einft ein bem Muguft geweihter Tempel und ent= balt noch mehre antite Gaulen; bon einer Statue bes Tiberius bat fich blog ber überaus icone Diebeftal auf bem Dartt erhalten. Bei meitem bas iconfte Un= benfen an bas romifche Alterthum ju Dozzuoli machen bie Ruinen eines Tempels des Jupiter Gerapis aus, ber unter Domitian erbaut wurde. Dur 3 Caulen von Cipollinmarmor fteben noch aufrecht und ichauen über ein Chaos iconer Bruchftude traurig bin. Die fogen, Brude bes Caligula im Safen gu Dogguoli be: itebt aus einer Reibe von Pfeilern, Die aus ber Gee bervorragen und mabrichein: lich Trummer eines Molo find. Bon ber andern Geite ber Stadt liegt ber Monte Barbaro (ber ebemals wegen feiner foftlichen Beine beruhmte Done Gaurus), an beffen Rufe Cicero's Atademie und Cumanum ftanben. In biefen reiht fich ber Monte nuovo, welcher 1538 in einer Racht bei einem Erdbeben entitand und Dei Diefer Belegen= bas nabeliegenbe Dorf Tripergole gang ju Grunde richtete. beit murbe auch ber benachbarte Lucrinerfee, beffen Muftern und Rifche bei ben ledern Alten in fo bobem Unfeben ftanden, fast gang verschuttet, fobag er jest nur einen fleinen Teich ausmacht. Unfern von bier find Die Schwisbaber von Tritola, auch Stufe bi Merone genannt, eine Reibe von Grotten, Die ein erflidend beifer Dunft erfullt, und mobin viele Rrante aus Dt. malifahrten. Durch die Soble ber cumanifchen Cibplle, beren Birgit ermabnt, gelangt man vom Lucriner : an ben Avernerfee, ber ein rundes, von malbigen Bugeln umfagtes Beden barftellt. mabricheinlich ber Krater eines ausgeloschten Bultans. Berfolgt man ben Beg langs bem puttolanifchen Meerbufen, fo fommt man nach bem bei ben Romern fo boch gefeierten Baja. Roch haben fich bier mehre Ruinen erhalten, Die Refte ber beruhmten Thermen gu fein fcheinen ... In ber Dabe liegt ber Lago bi Fufaro, ber im diefer mothenreichen Begend ber Alten ber Acheron mar (Acherusia palus bei Birgil), und in der Gegend zwifchen diefem und bem Avernus Cuma, nur menige Spuren bes alten Cuma noch aufweifend. 3mifden Baja und bem Dorfe Bacola (das Bauli der Alten) trifft man auf die Pifcina mirabile, merkwurdige Refte eines alten Bafferbehaltniffes, und bie fogenannten Cento Camerelle (bunbert Rammern), eine Reihe von 12, 13 unterirbifchen Bemachern, Die bochit mabriceinlich gur Grundlage eines großen Gebaudes geborten. Seitmarts pon Bacola liegt ein Gee, Mare morto genannt, und nut durch eine fcmale Enge mit bem Meere jufammenbangend, an beffen Ufer man bie elpfaifchen Felber verlegte. In ber oftl, Spise bes Golfe von Dogwoli endlich liegt Capo Mifeno, mo ebemals eine Stadt mar und jest die Grotta Dragonara bas Erheblichfte ift. Cuma und bem Fluffe Bulturno zeigt man noch an einem großen Sumpfe, Lago bi Patria, einen Thurm, Torre di Patria genannt, ben man fur bas Grabmal Sci= pio's des Ufritaners halt. Un ber Dftfeite Reapels führt ein Beg gum Be= fuv, nach herculanum und Pompeji (f. bb.). Drei Diglien von R. liegt bie Stadt und bas Luftfchloß Portici, beffen Bauart bochft gefcmactos und obenein unhaltbar ift; Die Deerftrage funrt mitten burch einen ber Schloghofe. 16 Bimmer enthalten eine Sammlung von mehr als 1500 berculanischen Banb: gemalben und andre aus herculanum gewonnene Schape bes Alterthums. In

Caferta bat Rarl III. ein practiges Schlof burd Banvitelli erbauen laffen . bas awar burch Grofe imponirt, aber mit feiner Gleichformigfeit eber einer Caferne als einer fürftlichen Bohnung gleicht. Berelich ift bie Lage, und einzig in ihrer Art, bem fühnften Romermerte vergleichbar bie Bafferleitung (Mquebotto Carolino). welche 12 Meilen weit bas Baffer vom Monte Taburno nach Caferta bringt. Wenn bas Land um Neapel einem blubenben Bunbergarten zu vergleichen ift , fo ift auch bas Meer bier reicher als fonft irgendwo mit Reigen ausgeftattet, Rabet im Golf vor Reapel langs ber Rufte, ober nach ben Infeln, gebort gu ben berrlichften Benuffen ber gangen ital, Reife, Capri, welches fo munberbar ben Blid feffelt, ift entfernter (f. b.); bequem zu nabern Ausflugen liegen bie fleinen Infeln Lazaretto und Mifiba, und nabe bei Baja u. Difeno, Procida u. Ifchia. Wem mare bies romantifche Giland burch ben "Titan" 3. Paul's nicht vertraut und werth! Beinberge, Garten, Saine und Dorfer wechseln freundlich mit einanber ab : in ibrer Mitte erhebt fich majeftatifch ber 2356 Auf hobe Berg Epomeo ober Nicolo, vormals ein Bulfan; boch bat er feit 1302 ben Frieden ber iconen Infel nicht geftort. Rrante finden in den biefigen talten Mineralquellen Genefung. Die Infel Ifchia bat 22,000 Einm. - Bal. Romanelli's "Napoli antica e moderna" (1815, 3 Bbe.); "Deapel's antife Bilbwerte", von Eb. Gerhard und Th. Danoffa (1. Ibl. bei Cotta 1828); Boit v. Salzburg's "Reapel und f. Umgebung im 3. 1826", nach bem Frang, bes Ritters Bafi (Rurnb. 1828), und ben "Cice= rone in und um Reapel, nach Romanelli, Margullo u. M. An Drt und Stelle 1824 berichtigt von 3. R." (3 Bbe., Leipg. 1829). Die Schattenseite bes Aberglaubens zeigt vorzüglich bes Pfeubonymen Canto Domingo : "Deapel wie es ift". Mus bem Frang, bon . . . r. (Leipg. 1828).

Reapel und Sicilien, Revolution von, 1820 und 1821. \*) In Staliens burgerlichem Buftanbe lag feit Jahrhunderten ber Reim politifcher Ummalgung; fo auch in bem Ronigreiche beiber Sicilien. Die frang. Revolution bes fruchtete und entwidelte biefen Reim, beffen Burgeln burch bie enbliche Feststellung bes polit, Buftanbes ber Salbinfel, 1815, nicht ausgerottet wurden. In Reapel und Palermo tamen neue Urfachen bingu, welche alte Erinnerungen wedten, g. B. an bie auf geheime Ungeberei gegrundeten Berfolgungen ber Staatsjuntas von 1793 fg., von 1799, und an die Ereigniffe im 3. 1806. Der Ronig batte, ebe er nach Reapel gurudtehrte, bie in Sicilien 1812 von Lord Bentint eingeführte, ber britifchen nachgebilbete Berfaffung am 23. Juli 1814 aufgehoben und ben Ents wurf einer anbern von 1815 nicht ausgeführt. In Folge bes organifchen Gefebes vom 12. Dec. 1816 arbeitete jeboch ber Minifter De bici (f. b.) an neuen Ginrich= tungen ; er führte u. M. Provingials und Municipalrathe ein, um bie Bermaltung gu verbeffern; allein bas Reprafentatiofpftem fonnte er, vermoge eines geb. Art. in bem Bertrage mit Offreich von 1815, nicht berftellen. Der langfame Bang feiner Reformen reigte bie Ungebulb bes lebhaften, burch ben Carbonarismus (f. b.) nach Neuerungen ftrebenben Geiftes ber Neapolitaner; insbesonbere fonnten bie neapolitan. Generale und Officiere, welche unter Murat gebient batten, einem Muslander, bem oftreid. Felbmarfcall, Grafen Nugent, jest Dberbefehlehaber bes Beeres von beiben Sicilien und Rriegsminifter , mehre Rrantungen ihres Nationalftol aes nicht vergeben. Berbienftlofe und unfabige, ja grober militairifder Berbrechen

<sup>\*)</sup> über biese in biplomatisch-volkerrechtlicher hinsicht bochft folgenreiche Begebenheit vergl. man die "Cinq jours de l'histoire de Naples par le general Coletta" (Paris 1820); Wilh Pepe's "Darftell. ber polit. und militair. Ereignisse in Reapel in den J. 1820 u. 1821" (aus dem Franz., Condon 1822); "historische, polit. und militair. Denkwürdigt. über die Revolut, des Königr. Neapel 1820 und 1821, mit Belegen und Sparten, von dem General Mich, Carascosa, vormal. neapolit. Kriegsminister" (aus dem Franz., 1825), und die "Denkschissen die geb. Gesclichasten im mittäglichen Italien, und insbesondere über die Gardonari" (Stuttg. 1822).

fculbige Danner wurden vorgezogen, weil fie bem Sofe nach Sicilien gefolgt waren. Mis nun Graf Rugent bie febr zwedmaßige frang, Ginrichtung bes Deermefens ab. Schaffte und oftreich. Formen bafur einführte; als ferner bie Dolizei fich ber Calbes rari (f. b.) bebiente, um bie Carbonari zu unterbruden, ale Debici bie Grundfteuer (Fundaria) bis ju 35 vom Sunbert bes Ertrags erbobte und in Rolge bes Concorbats mit bem Papfte 42 Rlofter wieberberftellte; als enblich ber Erfolg ber fpan. Conflitution bie Plane ber Carbonaria, welche bamals 642,000 Mital, gablte, gu begunftigen ichien: ba magten es Dichele Morelli, Lieutenant im Reiterregiment Bourbon, und ber Driefter Lubwig Minichini, eine reprafentative Berfaffung mit Am 2. Juli 1820 entflammte Morelli bie Golbaten feiner Gewalt einzuführen. Schwabron zu Rola burch eine feurige Anrebe zu bem Rufe: "Gott, ber Ronig und bie Conflitution !" Mit ihnen vereinigte fich Minichini an ber Spise von 20 Nationalgarbiften aus Mola; Beibe jogen über Monteforte nach Avelling, ber Sauptft, ber Proving, mo Morelli's Freund, ber Dbriftlieut. Lorengo be Concilie, Chef des Generalftabes ber 3. Militairbivifion, Truppen und Miliz bereits gewonnen batte. De Conciliis fuhrte bie Emporer am 3. nach Avelling. Sierauf verfchangten fie fic 3u Monteforte, wo eine von ber Regierung entsanbte Truppenschar, unter bem General Campana, fie zu übermaltigen weber bie Rraft noch ben Billen batte. Run erflarten fich mehre Stabte, wie Salerno, fur Die Sache ber Conftitution; Die Borfoldage bes Generals Michele Carascofa, welcher mit einem ftarfern Truppencorps berangog, murben nicht angenommen, und bie Golbaten weigerten fich, gegen ibre Rameraden zu fechten. Gleichzeitig ftellte fich in Neapel am 5. Abende ber General Gugl. Depe an die Spige eines Dragonerregiments und führte es zu ben Rebellen. bie ibn als ihren Unführer anerkannten. Um folg, Tage febicten in Deapet ein ambres Regiment, bas ben tonigl. Palaft bewachte, und bie Burgergarbe Abgeordnete an ben Ronig, mit ber Bitte, bem Rationalwunsche nachzugeben. Da nun tein Biberftanb möglich fchien, weil nirgenbe Boll und Truppen fich gegen bie Emporer ertidrten, fo erließ ber Ronig, mit Buftimmung bes Rronpringen, am 6. eine Betanntmachung, daß er in den Bunsch der Nation willige und binnen 8 Tagen die Grundlagen einer Berfaffung geben wolle. Bugleich ernannte er ein neues Minifterium, in welchem Graf Burlo am 9, bie Bermaltung bes Innern und Carascofa bie bes Rriegs übernahm. Den Truppen ward befohlen, in ihre Standquartiere gurudjugeben, allein fie foberten vorher burch Abgeordnete, melden bie Nationalgarbe und anbre Boltshaufen bis jum tonigl. Palafte folgten, bag ber Ronig binnen 24 Stunben bie Conflitution ber fpan, Cortes vom 3. 1812 annehmen follte, Rerbinand I. übergab feine tonigt. Gewalt bem Rronpringen als Alter ego (f. b.), und biefer tonigt. Stellvertreter versprach die Einführung ber span, Conflitution, Auf bas Berlangen ber Insurgenten bestätigte ber Ronig am 7. Juli nicht nur biefe Erelarung ausbruch lich, fondern ficherte auch allen funftigen Befchluffen bes Alter ego feine Genehms gung im voraus gu. Run errichtete ber Generalvicar eine proviforifch-conftitution= nelle Junta, ju der auch ber Benerallieut. Floreftan Depe und ber Baron David Darauf hielt am 9. ber vom Generalvicar jum Dberbefehle-Winfpeare gehörten. baber ber Urmee ernannte Gugl. Pepe mit bem Beere ber Insurgenten feinen Eingug in Reapel, und, ale in einem außerorbentl. Staaterathe Daneso, ein 100iabr. Greis, mit welchem ber Rronpring feine Bitten vereinigte, ben Ronig gur Unnahme ber Constitution bewogen hatte, begaben fich am 13. ber Konig, ber Kronpring und ber Pring Leopold, Bergog v. Salerno, in ben Saal ber Junta, um bie mit ben no. thigen Abanderungen noch einzuführende fpan. Constitution zu beschwören und benfelben Gib von ben Mitgliebern der Junta anzunehmen. Go fchien bie Revolution ohne Blutvergießen vollendet zu fein. Gelbft die papftl, vom Konigr, Neapel einge: Schloffenen Begirte, bas Bergogthum Benevento und bas Fürftenthum Donte Corpo. hatten icon am 4. fich fur biefelbe Conftitution ertlatt und verlangten mit Reapel

vereinigt zu werben. Da aber ber Generalvicar jede Einmischung in die Rechte ber Nachbarstaaten streng verbot, so baten sie den Papst um ein Verfassungsgeset, und als dieser unbedingte Unterwerfung soderte, so verwandelten sie sich in einen Freistaat. In Neapel ward die Verwaltung vorläusig der künftigen Verfassung gemäß eingerichtet, die Büchercensur ausgehoben, das Nationalparlament zum 1. Det. derusen und dem Heere die alte Verfassung, wie sie unter Murat gewesen, wiedergegeben.

In Sicilien nahm bie Revolution eine unerwartete Richtung. fant feit bem Mittelalter ein Parlament von 3 Stanben, bas fich alle 3 Sabre versammelte, um uber Auflagen und Befete abzuftimmen. Der Boltsmunich nad Unabbangigfeit von Reapel mar mabrent bes Aufenthalts bes Konigs in Dalermo erreicht worben; nach feiner Bieberherftellung in Meapel aber fprach Rerbis nand bie Ginbeit Reapels und Siciliens aus, obne ben Sicilianern ibr altes Dars fament jurudjugeben. Dagegen hatte er bas Marimum ber Steuern niebriger angefest, ale fie in irgend einem Staate erhoben murben, und im Kall einer Erbobung bie Berufung ber Ctanbe, um beren Buftimmung ju erhalten, verfpros den, auch batte er bie Reubalgerichtsbarteit ber Barone aufgehoben und anbre volksgemaße Ginrichtungen vorbereitet. Der Kronpring ward 1819 gum Bicefonig ernannt, und im Juli 1820 vertrat beffen Stelle ber Generallieut, Don Diego Mis bie Nachricht von ber Revolution in Neapel am 14. gu Dalermo ans fam. aufferte bae Bolt fofort ben Bunich nach Ginführung ber fpan. Conftitution. augleich aber auch ben nach einem befonbern Nationalparlamente. bağ am Tefte ber beil. Rofalia, am 16. Juli, ber Plagcommanbant, Gen. Church, ein Englander, Die Beichen biefes Berlangens, eine gelbe Cocarde und ben ficilia= nifden Abler beleibigte; baruber entftand Muflauf; ber General rettete fich burch bie Klucht, alle fur bie offentliche Rube genommene Magregeln maren fruchtlos. bas Bolt bemachtigte fich ber Baffen in ben Forts, es erbrach bie Gefanquiffe, es ermorbete ben Pringen Catolica nebft anbern Mannern von Bebeutung und be= ging bie wilbeften Musichweifungen. Gin Franciscanermond, Joach. be Baglica, ftellte fich an bie Spite bes rafenden Saufens und ichlug bie neapolit. Linientrups pen in bie Klucht. Dies geschah am 17., an welchem Tage gegen 1500 Menschen theils getobtet, theils verwundet murben. Darauf fchiffte fich General Dafelli mit etwa 100 Solbaten nach Reapel ein; bie bem Blutbabe entgangenen Deapolitaner aber, 6000 an ber Bahl, murben als Befangene behandelt. Endlich ftellte eine von ber Municipalitat und ben Borftebern (Consoli) ber Gemeinheiten ernannte Sunta bie Dronung wieber ber, inbem fie eine Burgergarbe errichtete, in melder bie Bornehmften, fowie Priefter und Monche, Dienfte nahmen, aber fein Tages Die Buchtlinge fchicte man ohne Baffen aus ber Stabt lobner zugelaffen murbe. und erließ eine Umneffie. Der Mond Baglica murbe Dberfter in bem Natios Bierauf berief bie Junta am 26. Juli aus Siciliens Stabten Abgeords nete zu einer Nationalversammlung nach Palermo, mas jeboch Meffing und Cas tanea ju thun fich meigerten ; jugleich fchidte fie Abgeordnete an bie Regierung nach Reapel, um über Siciliens Unabhangigfeit und einen Bunbesvertrag ber beiben Bolfer zu unterhandeln. In Deapel aber hatte man auf die Rachricht von ben Bors fallen am 17. alle Sicilianer, um fie vor ber Boltewuth gu fcuben, ju Rriegeges fangenen erklart, und ftatt auf die Borfchlage ber palermitanischen Junta, die gus lett bes Ronigs Kerbinand Couverginetat anerkannte, aber ein eignes Parlament für Sicilien foberte, einzugeben, ichidte man ben Fürften be la Scaletta an Das felli's Stelle nach Meffina, und befchloß, Palermo mit Gewalt zu unterwerfen. Unterbeffen mar in Sicilien ber Burger: und Guerillasfrieg ausgebrochen, weil einzelne Stabte, wie Deffina und Trepani, fich ber Sache ber Unabhangigfeit miberfesten. Dachbem ber General gloreftan Depe mit 4000 Dr. am 2, Cept.

auf Sicilien gelandet mar, fo erflarten fich noch anbre Stabte fur Reapel, und bie palermitanifden Truppenhaufen murben faft überall gefchlagen, vorzüglich am 7. Sept, bei Caltanifetta. Um 20. ergaben fich bie bemaffneten Schiffe ber Dalermis taner bem neapolit, Gefchmaber, worauf ber Borftand ber Junta, Pring v. Billa: franca, im Lager bes Generals Pepe einen Bertrag über Palermo's Unterwerfung abichloß. Allein unterbeffen batte Baglica bie Palermitaner aufe Reue aufgewiegelt, bie Junta abgefest und eine andre Regierung, unter bem Borfige bes Pringen von Paterno, gebilbet. Als nun Pepe am 25. in Palermo ohne Biberftanb einguruden glaubte, marb er feinblich behandelt; er brang baber am 26. mit Gewalt ein und trieb bie bewaffneten Saufen ber Ginwohner von Strafe gu Strafe, bis fie in ben Saufern fich verschangten; jugleich marf bas neapolit. Gefcmaber Bomben und Grangten in bie Stadt. Depe jog fich jeboch, um bie Stadt ju ichonen und bas Bolt nicht aufs Außerfte zu bringen, aus Palermo gurud und erneuerte feine Bergleichevorschläge. Die Palermitaner aber fingen am 28, bie Reinbfeligkeiten pon Reuem an; nun lief Depe, ba fein ichweres Gefchut angelangt mar, bie Stabt befchiefen und traf Unftalten jum Sturm. Jest endlich brachte ber Pring v. Da= terno bas Bolf babin, baf es in eine Capitulation willigte, bie am 5. Det, ju Stanbe fam, nach welcher bie Stimmenmehrheit ber Sicilianer bie Frage wegen bes Nat'onalparlamente enticheiben follte, worauf bie Reapolitaner bie Stabt und bie Korts beletten. Klorestan Depe ließ eine allgemeine Umnestie qualeich mit ber fpan. Conflitution ausrufen und ernannte eine andre Junta, beren Borftand ber Rurft v. Daterno blieb. Allein bas in Neapel versammelte Darlament verwarf jenen Ber= gleichepunft und fchicte an Pepe's Stelle ben Beneral Coletta mit 5000 Calabre= Diefer entwaffnete bie Ginm. und legte ihnen als Erfat ber fen nach Dalermo.

Rriegetoften eine Bufe von 90.000 Ungen (ju 3 Thir. 10 Gr.) auf.

Das vereinigte und am 10. Dct. vom Ronig in Perfon eroffnete Parlament in Neapel bestand unter Galbi's Borfit aus 98 Abgeordneten und 32 Erfatman= nern, die nach dem Berhaltniffe ber Bollegahl - in Reapel auf 5,052,361 Geelen 74, in Sicilien auf 1,681,873 Geelen 24 Deputirte - gewählt maren. mifchten fich alle Leibenschaften bes Parteigeiftes in bie neue Debnung ber Dinge. Die Sette ber Carbonari fab fich von beimlichen Reinben umgeben, besonders maren bie wieberauflebenben Calberari, mit benen fich alle Ungufriebene vereinigten, ihre entschiedenen Begner. Der Argwohn wurde blind und verfolgte felbft bie Di= nifter. Bergebens hatte ber Ronig bas Parlament in feiner Eroffnungerebe erin= nert, bie Regierungegewalt nicht ju fcmachen. Roch mehr erbitten fich bie Gemus ther, als die auswartigen Berhaltniffe Gefahr brohten. Das monarchifche Europa fonnte bie burd Solbaten erzwungene Berabwurdigung ber fonigl, Gewalt unmoglich gutheißen; am wenigften Ditreich, bem bie Fortbauer bes monarchifchen Bu= ftandes im Ronigreiche beiber Sicilien und bie Nichteinführung bes reprafentativen Spftems formlich jugefichert mar. Die Dachte vom erften Range meigerten fic baber, bie neuen Gefandten von Reapel angunehmen, und Dftreich erließ ein Acht= gefet (am 25, Mug.) gegen bie Carbonari bes lombarbifch venetianischen Ronig-Dagegen bethorten fich in Reapel biefe Geftirer immer mehr burch bie Borstellung von ihrem Einfluffe und storten baburch felbst ben Gang ber Regierung. fowie bie Musschnung ber Parteien. Deutlich wies ber Bericht bes Miniftere ber auswart. Angelegenheiten, bes Bergogs v. Campochiaro, vom 4. Det., bie Boltspartei barauf bin, in ihren Unfpruchen Dag zu halten, um mit Europa in Krieben zu bleiben. Das Parlament anberte bie fpan. Constitution nur in febr unmefentlis chen Punkten ab, und alle Binte, bie frang. Charte ober eine ber neuen beutichen Berfaffungegefete gum Dufter zu nehmen, gingen fur bie neapolit. Gefetgeber ver: loren. Die Streitfrafte maren groß genug : 52,000 DR. ftanben in ber Linie, bon 219,000 M. beweglicher Nationalgarde unterftust, und bie ftebende Nationalgarde belief fich auf 400,000 M. Außerdem gab es noch an 10,000 M. Genbarmen

und Ruftenwachter: allein ber Beift bes Linienheeres mar unguverlaffig; viele Offi= ciere nahmen ihre Entlaffung, und zwifden Golbaten und Burgern berrichte gegen: seitige Abneigung, bie noch burch bie ben Miligen bewilligten Borguge vermehrt wurde. Die Bermaltung fodte, und bas migtrauende Bolf theilte nicht bie Begeis fterung ber Bolferebner. Das Deficit in ber Einnahme machte ben Abichluß einer Anleibe von 14 Mill. Ducati bei parifer Bantiers nothwenbig, und bas Parlament genehmigte am 26. Det, ben Berkauf ber Nationalauter, an Berth von 1,800,000 Ducati. In ber Rolae zeigte es fich , baf bas 3. 1820 bie Musgaben bes Staats um 4,084,000 Ducati vermehrt und bie Ginnahme um 2,916,000 Ducati vermindert hatte. Deffenungeachtet verminderte bas Darlament die Grundffeuer 1821 um ein Sechstheil. Go hatte bas gange neue Staatsgebaube meber fefte Grunbla: gen, noch mar es ausgebaut und eingerichtet, als es ten Rampf mit Ditreich beffeben mußte, bas ein Beer von 80,000 Dt. unter bem General Baron Frimont in Dberitalien gufammengga. Dit Ditreich banbelten in Übereinstimmung bie Monarchen von Rufland und Preugen, und auf bem Congreffe ju Eroppau (f. b.) wurde ber Brundfat ber bemaffneten Ginmifchung in bie innern Angelegenheiten eis nes Staats, um ben legitimen Belitftand und bas monarchifche Princip in Europa aufrecht zu erhalten, zuerft ausgesprochen und anerkannt, in laibach (f. b.) aber bie Unwenbung beffelben entschieden und bestimmt. In Troppau fchrieben bie 3 Monarchen am 20. Nov. eigenhandig an ben Ronig v. Reapel, um ihn nach Latbach einzuladen; auch ber Ronig von Frankreich rieth ihm dies zu thun, bamit bie Ungelegenheit friedlich vermittelt werben fonnte. Als nun auf ber Rhebe von Deas pel ein engl, und ein frang, Befcmaber ericbienen, Die bei bringenber Befahr Die tonigl. Familie zu retten bestimmt maren, fo erregte bies Alles bei ben verschiebenen Parteien ber Sauptstadt, bier Arawohn und Mißtrauen, bort hoffnung und Kreube. Die Rebnerbubnen im Parlament und in ben Vendite (Logen ber Carbonati) ertonten von heroifchen und patriotischen Reben. Es fchien eine allgemeine Begeifte: rung - entgegengefeste Befinnungen burften nicht laut werben - ben Sieg gu weiffagen. Freiwillige traten gufammen, und Gibe über Gibe murben gefchworen. Bei foldem Raufche ftolger Gefühle tonnte bie tonigl. Botfchaft am 1. Dec., Frantreiche Bermittelung burch folgende Abanderungen in der Berfaffung ju erlangen, tein Bebor finden. Es follte namlich eine Pairetammer errichtet und ber bleibende Parlamentsausichuß abgeschafft, bem Monarchen aber bas unbeschrantte Beto, bas Recht ber Initiative ber Befebe und bas Recht, feine Staatbrathe zu er: nennen und bas Parlament aufzulofen, jugeftanden werden. 216 hierauf ber Ros nig am 5. Dec., nach Empfang ber Schreiben ber gu Troppau versammelten Don: archen, nach Laibach ju reifen beschloß und dies dem Parlamente am 7. Dec. an= zeigte, zugleich aber verlangte, bag mahrend feiner Ubmefenheit teine Beranderungen ober neue Bestimmungen in Sinficht auf bie Berfaffung beschloffen werben mod: ten, fo entftand in ber hauptftadt eine große Gabrung. 3m Parlamente murben ben Miniftern Carascofa, Burlo und Campodiaro ber form biefer Botfchaft megen febr lebhafte Bormurfe gemacht; "alle Borfchlage, bie fpan. Conftitution in ihren Grundlagen abzuandern, feien gegen ben Gid bes Ronigs, und bas Parlament fonne in bie Reife beffelben nur bann willigen, wenn er fie unternahme, um ber gegenfeis tig beschworenen Berfaffung Unerkennung zu verschaffen". Darauf ermiberte ein tonigt. Refeript, baß S. D. nie bie Abficht gehabt hatten, Die Constitution zu verlepen, baß es aber zur Bermelbung eines Krieges rathfam fei, burch bie konigl. Ber= mittelung auf bem Congreffe von Laibach bie Billigung zwedbienlicher Entwurfe ju Abanderung ber fpan. Conftitution zu bewirten; benn bas Parlament habe nach bem tonigl. Decrete vom 7. Juli bas Recht, jede nothige Abanderung berfelben voraubereiten, nur mochte es bieruber mabrend ber Abmefenheit Gr. D. nichts feft: fegen. Das Parlament beharrte aber in der Abreffe vom 9, bei feiner Erklarung, bağ bie vom Ronige ber Nation jugeftanbene fpan, Conftitution feine anbre ale

nur die vom Parlamente vorgeschlagene Abanberung erleiben konne. Endlich er klatte der König am 10., daß seine Bermittelung in Laidach keinen andern 3weck habe, als die im Algemeinen beschworene span. Constitution aufrecht zu erhalten und den Krieg zu verhindern. Die Minister nahmen ihre Entlassung, und der Konig ernannte einstweilen andre, darunter den Herzog v. Gallo für die auswärt. Angelegenheiten. Das Parlament bestimmte hierauf am 12., daß der während der Abswesenheiten. Das Parlament bestimmte hierauf am 12., daß der während der Abswesenheite des Königs die königl. Sewalt ausübende Kronprinz den Titel eines Resgenten des Königreichs führen solle, und überreichte dem König seine Borschläge in Anschung der Abanberung der Constitution, deren nähere Prüsung aber Ferdinankseinem Sohne, dem Regenten, überließ. Nun schiffte sich der König am 13. mit schmahlin, der Herzogin v. Kloridia, auf einem engl. Linienschiffe ein, landete am 19. ut Livorno und begab sich über Klorenz nach Laidach, wo er d. 8. Jan. 1821 ankam.

In Meapel leiftete ber Dring am 18. im Parlamente ben conflitutionnellen Eib als Regent. Das Parlament feste feine Arbeiten fort und befchloß, in Folge ber Behauptung bes ficilian, Deputirten Natali, bag ber Mufftand ju Palermo bas Bert einiger Barone und ihres bedrobten Keudalintereffe gemefen fei, am 19. und 21. Dec. die Aufbebung aller Reuballaften, Gervituten zc., fowie die unbedingte Rudgabe aller Grundflude, welche bie Barone, ohne ben mahren Raufpreis bafur bezahlt zu haben, befagen, an bie Gemeinden. Much bie Dajorate wurden aufgehos ben und bie Bludefpiele verboten. Der leibenschaftlich erregte Parteigeift ber Carbonari aber verfolgte bie verbienftvollften Danner, wenn fie gemäßigt bachten und ausgleichenbe Mafregeln anriethen. Mit Muhe entgingen Burlo und Campochiaro einer öffentlichen Untlage. Der Rriegeminifter Rilangieri und ber Commanbant von Deapel. General Carascola, batten ibre Stellen niederlegen muffen : Beibe nahmen jeboch Dienfte in ber Armee. Allein unter bem neuen Rriegeminifter Parifi nahm bie Unordnung im Beermefen nur gu, und bie Borbereitung jum Rriege wurde vernachläffigt. Bu fpat feste man ben thatigen General Colletta ihm gur Geite. Das Deer ftand in 3 Sauptcorps getheilt, in 3 wichtigen Stellungen : bas erfte, unter bem General Ambrofio, auf ber Strafe von Stri; bas zweite, unter bem Ben. Caradcofa, bei bem Daffe von San-Germano; und bas britte, unter bem Gen. Bugt Pepe, auf ben Sohen ber Abruggen. Sie bilbeten mit ben Befagungen eine Daffe von 54,000 M. Linientruppen und von 50 - 60,000 Miligen, Rationalgarben und Freiwilligen. Ein fleines Gefchwaber von Fregatten und Ranonierschaluppen follte bie Bufuhr ber Oftreicher im abriat. Meere auffangen. Uberhaupt außerte fich, Monate lang vor dem wirklichen Musbruche bes Rriegs, Die feurigfte Begei= fterung fur bas Baterland und bie Unabbangigfeit auf eine fo laute und fcimmernbe Art, bag Dichts als die That und ber Erfolg fehlten, um bem Ruhme bes neapolit. Boltscharaftere Unfterblichfeit ju geben. In Europa fab Reapel feinen fur fich gunftig gefinnten Staat als Spanien unter ber Regierung ber Cortes, bie aber außer Stand waren, ben Carbonari Beiftand gu leiften. Dagegen gudte burch gang Stallen ber Nationalwunfch nach Unabhangigfeit, ben die Aufrufe ber Neas politaner und bie Mitglieber ber politifchen Geften noch mehr anfachten.

Bei seiner Untunft in Laibach, wo der Kaiser von Oftreich am 4. Jan. und ber Kaiser von Rußland am 7. Jan. eingetroffen waren — der König von Preussen war am 21. Dec. von Troppau nach Berlin zurückgekehrt — fand König Fersdinand den Congreß schon entschloffen, nichts von Dem anzuerkennen, was in Neapel seit dem 5. Juli geschehen war. Öftreich bediente sich, zur Sicherheit seines Schatenbesses in Italien, seines Rechts, die Erfüllung des geheimen, mit dem Könige von beiden Sicilien wegen Richteinsührung des reprasentativen Spestems geschlossenen Bertrags mit dewassineter Macht zu sodern, ohne jedoch den in die volle Souveraineität wieder einzusepenen König von beiden Sicilien hindern zu wollen, seinem Staate ein mit dem monarchischen Spstem von Europa übereinzu wollen, seinem Staate ein mit dem monarchischen Spstem von Europa übereinz

ftimmendes Berfaffungegefen zu geben. Well ber conflicutionnelle Minister ber auswart. Angelegenheiten Reapels, ber Bergog v. Gallo, bei ben Berhandlungen in Laibach nicht zugelaffen werben tonnte, fo machte Ronig Ferbinand felbft feinen Sohn, ben Regenten, burch ein Schreiben vom 28. Jan. 1821, welches am 7. Febr, in Deapel eintraf, mit bem Befchluffe bes Congreffes befannt; am 30. 3an. warb auch ber Bergog v. Ballo nach Laibach berufen, um von ben Miniftern ber Congresmachte ben unwiderruflichen Befdluß zu vernehmen, bag in Reapel bie tonigt. Gewalt wiederherzuftellen fei, fowie fie vor bem 5. Juli gemefen. Ausführung biefes Befchluffes marb burch ben Bertrag pom 2. Rebr. , im Ramen ber 3 Bofe: Bien, Deterburg und Berlin, bem Ronige von beiben Sicilien ein oftreich. Deer überlaffen, beffen Unterhalt vom Übergange über ben Do an bis jum Ablauf ber Biabr. Befahungszeit von bem Ronigreiche beftritten merben follte. Unterbeffen batte ber Regent bem Conftitutionsentwurfe, ohne auf mefentliche Abanberungen beffelben ju bringen, am 29. San, feine Buftimmung gegeben, worauf bas Berfaffungegefes am 30. feierlich befanntgemacht murbe. folog ber Regent bie Sigung bes Parlaments, und am 7. Febr. überschickte er bem bleibenben Musschuffe beffelben ben Brief bes Ronigs vom 28. Jan. liche Schreiben ber Congresminifter in Laibach vom 31. Jan. erhielten bie fremden Minifter in Reapel, ber ruff., Br. v. Stadelberg, ber preuß., Br. v. Rambobr, und ber oftreich. Gefchaftstrager, Dr. v. Mens, beren Inhalt fie bem Regenten am 9. in einer Aubiens mittheilten und zugleich anzeigten, bag eine oftr. Armee fich ben Grenzen nabere, um bas Ronigreich in jebem Ralle entweber friedlich ober mit Gewalt zu befeben; murbe fie gurudgetrieben, fo fei ein ruffifches Geer bereit, ibm Der Regent erwiberte, bag er bies ber Nation bekanntmachen, fich aber von berfelben nicht trennen werbe, und bies um fo meniger, ba fie feit ber eingetretenen Beranberung bie größte Maßigung und gegen bas tonigt. Saus bie Much ber frang. Gefchaftetrager zeigte bem Res großte Ehrfurcht bewiefen habe. genten an, baf bie bevollmacht. Minifter bes Konige Lubwigs XVIII. in Lais bach ben an bie Gefandten ber 3 Dachte erlaffenen Berhaltungevorschriften gang beigetreten maren. Der Regent antwortete feinem Bater, wie er nicht glauben tonne, bag beffen Schreiben vom 28. Jan. ber Ausbrud feines freien Willens fei, und wie er in jedem Kalle bas Schicffal feines Bolls theilen und mit eigner Befahr beffen Rechte, Unabhangigfeit und Ehre vertheibigen wolle. Der ruff., preug. u. oftreich. Minifter verließen jest Reapel. Um 13. Rebr. eröffnete ber Regent bas außerorbentlich ausammenberufene Parlament, bem ber Bergog v. Ballo über feine Sendung nach Laibach Bericht erstattete und die vom Congresse durch die fremden Gefandten erhaltenen Erflarungen vorlegte. Darauf erflarte bas Parlament am 15. auf bes Deputirten Poerio Borfchlag, bag es ben Befchluffen bes Congreffes fich nicht unterwerfen, baß es Ge. Daj. ben Ronig nicht als frei betrachten tonne ic. Sodann genehmigte es, um die Reiegstoffen zu beden, ein gezwungenes Unleben von 3 Mill. Ducati, bas aber nicht ju Stanbe tam. Der Borfchlag bes Deputirten Retti, Die Berfaffung eine Beit lang aufzuheben und bem Regenten eine Art von Dictatur ju übertragen, warb nicht angenommen; bagegen befchlof bas Parlament, im Nothfalle feinen Gis nach Salerno zu verlegen. Babrend jest Bugl. Depe überall die Freiwilligen und die Miligen, unter ihren alten Namen, Legionen ber Bruttier, Samniter ze. , ju ben Baffen rief, und eine Maffe von 150,000 DR. - freilich folecht gefleibet und noch fchlechter bewaffnet - vereinigt gu baben verficherte, war Baron Frimont (f. b.) an ber Spige eines oftreich, Deeres feit bem 5. Febr, über ben Do gegangen und von Bologna auf ben beiben Saupts ftragen, rechts burch Toscana und ben Rirchenstaat, links burch bie Legationen und bie Marten gegen bie Abrumen vorgerudt; ein fleines offreid. Gefcwaber unter

bem Befehl bes Marquis v. Paulucci lag bereits im hafen von Ancona. Dem Heere ging eine Eetlarung bes Königs Ferbinand aus Laibach vom 23. Febr. voraus, daß er in seine Staaten zurücktehren werde, sowie der Befehl an seine Unsterthanen und Truppen, das öftreich. Deer, das zum Schube der wahren Freunde des Baterlandes und der treuen Unterthanen des Königs nach Reapel zöge, gut aufzunehmen und sich mit demselben zu vereinigen. Zugleich ernannte er den Church zu seinem Bevollmächtigten bei dem öftreich. Deere und ging hierauf, von dem unff. Botschafter, dem Grafen Pozzo di Borgo, und dem franz. Botschafter, dem Grafen Pozzo di Borgo, und dem franz. Botschafter, dem Grafen Blacas, bealeitet, nach Alorenz.

Die Grenze Reapels mar mit Ginficht gebedt. Bon Gaeta bis zu ben Apens ninen ftand Carascola mit bem 1. Armeecorps (16.450 M. und 1450 Pferbe) auf ber unwegfam gemachten Strafe von Rom nach Reapel bei San: Germano. Gugl. Pepe follte bie burch Bergftrome, Felfen und Engwege gefchusten Abrugen mit 7800 DR, vertheibigen. Bei feinem Beere befanben fich noch bie beilige Schar von Monteforte, bie 300 Bruttier und a. Saufen Freiwilliger. Das Sauptquartier mar Mquila. Bon bier aus fiel Depe, um bem Angriffe ber Oftreicher guvorzutommen, am 21. Febr. in bas romifche Gebiet ein, befeste Rieti und brang bis Terni por; als aber ein Corps von 2500 Dt. oftreich, Reiterei von Biterbo ber bie Brude bei Diricoli noch vor ihm erreichte, verließ er Terni und bie Stellung bei Rieti, ohne einen Souf zu thun. Rrimont nabm bierauf am 24. f. Sauptquartier zu Roliano, ben linten glugel führte Graf Balmoben, ben rechten Baron Stutterheim. Bon bieraus verbreiteten die Oftreicher die tonigl. Erflarung vom 23. , und Frimont etließ zugleich einen Aufruf an bie Deapolitaner, baß er als Freund tomme und teiner Proving, feinem Orte, außer ba, wo man fich bem Billen bes Ronigs wiberfege, eine Rriegeffeuer auflegen werbe. Dies lofte bie lodern Banbe ber militairifden Saltung ber Milisen, welche icon burch ben Mangel an Munition, Lebensmitteln und Rleibung entmutbigt maren, vollends auf. Sanze Bataillone gingen auseinans ber. Als nun Gen, Depe, ber von Carascofa nicht ben verlangten Beiftanb erhielt, fürchten mußte, vom Keinbe auf der Strafe von Leonessa der umgangen zu werden, fo griff er am 7, Darg mit 10,000 DR, bie Borbut bes oftreich, Deeres, welche Ges neralmajor Baron Beppert führte, bei Rieti febr entichloffen an, murbe aber, als gegen Abend ber Graf v. Balmoben mit ber Referve ibm in die rechte Flante fiel, gefchlagen, inbem ber Rudjug feiner Linientruppen bie Miligen in Unorbnung brachte, tvorauf fid Alles in wilber Flucht in bie Bebirge warf, fobag bie Ditreicher noch an bemf. Tage, Abends um 10 Uhr, mit ben Kliebenben gugleich in Civita-Ducale einrudten. In biefem Tage marb auch bei Lugo ein von Leoneffa ber vorbringenbes, 3000 MR. fartes Corps in Die Flucht geschlagen. Diefe beiden Gefechte am 7. , Die erften und lesten bes Relbaugs, welche ben Ditreichern taum 60 M. tofteten, ents Schieben bie Revolution. Denn ale bie Dftreicher am 9. bie Berfolgung fortfetten, raumten bie Reapolitaner bie Stellung auf bem Belino und bas von Natur flarte Schloß Antrodocco; fie verließen bierauf ben wichtigen Dag bei Dabonna bella Grotte und ben bei G.- Zomaffo, fobaf ber oftreich. Benerallieut. Baron Dobr am 10. Abende Mquila befette. Damit borte ber Rrieg auf, ohne bag bie Armee unter Carascofa am Garigliano eine Bewegung gemacht batte. Beil General Depe bie gerftreuten Saufen nicht wieber zu fammeln vermochte, eilte er nach Reapel, Die Ditreicher aber jogen von ben Abruggen berab, um die rechte Flante bes Deeres am Barigliano zu umgeben. Alfobalb verließ Carascofa bie Stellungen von Stri, Fondi und San: Bermano. Jest fingen auch bier bie Diligen an fich aufzulofen, fodaß ber Regent, welcher fich in Capua befand, nach Reapel gurudtehrte, wo bei ben Rache richten aus den Abruggen Schreden und Berwirrung herrichten. Doch ward die Sis derheit erhalten; nur ein Meuchelmord fiel vor, verübt an Gian Petro, ber in feinem Baufe bie Antunft ber Oftreicher gefeiert batte. Alle Magregeln gur Fortfegung bes Rampfes murben burch bas rafde Borbringen ber Offreicher vereitelt. Amar foliug Bugl. Depe vor, in Salerno ein neues Deer zu bilben unb bas Darlas ment und bie tonigl. Ramilie nach Sicilien zu bringen; allein man that bies ebenfo menig als Das, mas fein Bruber, ber General Florestan Depe, rieth, bas Parlament aufzulofen und fich bem Ronig zu unterwerfen. Floreftan nahm hierauf feine Ents laffung . und Guglielmo marb abgefest. Enblid erfucte bas Darlament am 12. Dars ben Regenten, gwifden ber Ration und bem Ronig als Bermittler aufautreten. Der Pring fanbte baber ben Generalabjutanten Farbella an ben Ronig in Klorens. ber aber in feiner Untwort bom 19. teine Erflarung über bie tunftige Drbnung ber Dinge geben, noch weniger ben Darich ber Ditreicher aufhalten fonnte. Unterbeffen rudten G.-E. Baron v. Mohr und Gen. Stutterheim, nach bem fleinen Gefecht mit bem Oberften be Conciliis am 17, bei Ceprano, und nach Befegung bes Korts Montes Caffino am 19., bas bie neapolitanifchen Golbaten nicht vertheibigen wollten, bis Mugnano vor. Sier lofte fich Carascofa's Beergang auf. Die Miligen gingen nach Saufe, und bie Golbaten von ber Linie mifchten fich unter bie oftreich, Truppen. Die fonial. Garbe allein geborchte noch bem Gen, Catabcola und befeste Capua, in= bem fie bie Rationaltocarbe abrif und unter bie Befehle ihres Ronias gurudtrat. Darauf marb ber von Carascofa verlangte Baffenftillftanb am 20. Dars untergeichnet, und Capua, fowie bie übrigen Plate, von ben Oftreichern im Ramen bes Ronigs von Sicilien befest, Die Carbonari bachten jest an einen Gebirgs = und Gueriffatrieg, als bie Capitulation von Reapel, mit Einschluß ber Reftungen Ggeta und Descara, am 23, in Averfa gu Stande tam, bie ben letten gunten bes revolus tionnairen Brandes auslofchte. Die große Loge ber Carbonari lofte fich auf. Gugl. Depe und bie übrigen Saupter bes Mufftanbes erhielten Paffe ine Musland. Mm 24. ging auch bas Parlament aus einander, und wenig Stunden nachber son bas offreich. Deer in bie Sauptftadt ein. Der Regent begab fich mit feiner Familie nach Caferta. Der Ronig jog erft am 15. Daf in Redpel feierlich ein. Er batte bereits am 10. Mars zu Klorenz eine provisorische Regierung ernannt, welche jest die revolutionnais ren Ginrichtungen aufhob, die alten Formerberftellte, bas neap. Deer auflofte und bie Urbeber bes Aufftanbes gerichtlich verfolgte, wobei ber Rurft von Canola wieber bie Bermaltung ber Polizei übernahm, Aliegenbe Truppenabtheilungen bes oftreich. Decres, bas b. 1. Juni auch Sicilien befeht hatte, ftellten jedoch erft 1822 in ben Provingen, wo Morelli, Lorengo be Concilite und Minichini einen Guerillafrieg er= regen wollten, bie Ruhe wieber her, nachbem bas Bolt in beiben Ronigreichen ent= maffnet worben mar. Benevento und Ponte-Corpe unterwarfen fich wieber bem Dapfte. Dur in Sicilien fachte Gen, Jof. Roffgrol einen neuen Aufftanb an, als er zu Deffina bie Republit ausrief. Allein fein Plan, baffelbe in Calabrien au thun. fcbeiterte: bie von ihm aufgewiegelten Truppen unterwarfen fich wieber bem Ronia, und ihm blieb nichts übrig als die Flucht nach Spanien. Go enbigte bie Repolution ber Carbonari von Reapel, bie breifigfte, welche bie Sauptftabt bes vulfanifchen Lanbes erlebte, feit Reapel von Fremben regiert wirb. \*)

Debel, bie, jumeilen über ber Dberflache ber Erbe fichtbar ichmebende Dunfie, find ein Nieberichlag ber Auflofung bes Baffers in ber Luft, ober niebriger fiehender

<sup>\*)</sup> Am 10. Sept. 1822 wurden von 43 verhafteten Urhebern der Revolution SO gum Tode verurtheitt, der König ließ das Urtheil aber nur an Michele Morelli und Soss. Scilvati vollziehen. Bon der am 28. Sept. 1822 ausgesprochenen Amnessie wurden ausgenommen: Gugt. Pepe, der Abbate Luigi Minichinf, Corenzo de Conciliis, Michele Carascosa, Jos. Rossarol und noch 6 Andre. Die meisten derselben leben jest in England. M. vgl. außer den Schriften von Pepe und Carascosa (f. d.) de Artill. «Derflieuten. Biago Gamboa "Gesch der neapolit. Revolut. im Juit 1820" und Lelio de Paula's "Erzähl, der vorzäglichst. Begebenh, bei der Revol. zu Palermor", sowie Olivier Poli's "Erzähl, der Militaterspedit, nach Sicilien 1820". über die frühern Revolutionen Neapels s. d. Masaniello, Andr. Girassi's von J. (Dowel) a. d. Ital. übert. "History of the revolutions of Naples", und Giannone's "Istoria di Napoli".

Bolfen. Da biefer mar bann fattfinden tann, wenn bie obere Buft icon mit Baf. fertheilen binlanglich gefattigt ift, fo zeigen fich bie Rebel nur bei febr feuchter Buft, Die auf Barme erfolgende Ertaltung ber Luft ift bie gewöhnliche nabere Beranlafs fung ber Rebel, bie baber bei uns im Derbite, mo bie Tage oft noch febr marm und bie Nachte talt find, am baufigften bemertt werben, weghalb auch die aufgebenbe Sonne, burch bie Rraft ber wiebertebrenben Barme, fie gewöhnlich gerftreut. Dier tritt ein boppelter Rall ein : ift burch bie Sonnenwarme bie Auflofungetraft ber Luft binlanglich verftartt, fo fallt ber Rebel als Thau : und Staubregen gur Erbe nies ber, und es wird beiteres Better; wird bingegen bie Luft in ben obern Regionen fcmerer, ohne mehr Auflofungetraft zu erhalten, fo gieht fich ber Debel in die Dobe und wird gur Bolte, welche bann febr oft als Regen wieber berabtommt. In ben Lanbern, mo ber Boben ftarter ausbunftet, g. B. mo viele Sumpfe, Rluffe und Geen find, zeigen fich naturlich bie Rebel baufiger. Dit ben eigentlichen Rebeln verwechfele man nicht ben 5 o ben rauch (f. b.) ober Beiberauch. - Sauffure's grundliche Untersuchungen über ben Debel und a, mafferige Lufterscheinungen enthalt beffen "Berf. ub. bie Sparometrie" (a. b. Frang. , Lpg. 1784). Gine Prufung ber neueften Theorien vom atmofphar, Baffer enthalten Gilbert's "Unnalen" (1812, 6. St.).

Nebelstern e, Nebelflede, find gewiffe, einem weißen Boltchen ihnfiche kleine Flede, die man am gestirnten himmel wahrnimmt, und die, durch das
Fernrohr betrachtet, eine breifache Berschiebenheit zeigen. Es sind entweder einzelne
in Nebel gehülte Sterne, oder sie werden aus kleinen Sternhausen gebildet, oder sie
zeigen nichts als einen lichtähnlich schimmernden Nebel. Diese letzern sind die
eigentlichen Nebelsterne, welche die Aftronomen für Firsternspsteme halten, deren es
unzählige in dem unermeßlichen Beltraume geben mag. Herschel hat sich viel mie
ihrer Untersuchung beschäftigt und sie in f. "Catalogue of one thousand new Nebulae" (Lond. 1786, 4.) verzeichnet. Er halt nicht alle für Sterngruppen. Man
tennt ihrer jest schon ein Vaar Tausend. Ausführliches handelt darüber Bode's

"Anleit. gur Kenntnif bes geftirnten Simmels" (9. Muft., Berlin 1823).

Mebenius (Rarl Friedrich), grofbergegl. babifcher Beh. Rath, geb. am 29. Sept. 1784 ju Rhobe, einem ehemaligen martgraft. babifchen Martefl. bei Landau, in ber jegigen bairifchen Rheinproving. Won 1793 — 1802 befuchte er das Symnafium gu Karlerube, und hierauf bis 1805 die Univerfitat gu Tubingen, wo er bie Rechtsmiffenschaft ftubirte. Dach f. Burucktunft wurde er ale Abvocat beim Dofgerichte in Raftabt und 1807 ale geh. Secretair beim großherzogl. Finangbepart, angeftellt; 1809 nahm er Urlaub und ging, mit Empfehlungen bes Mintftere Freih, v. Reigenftein, nach Frankreich, um die frang. Bermaltung tennen gu lernen. Rach f. Burudfunft, 1810, wurde er als Rriegerath gu Durlach, und 1811 als Finangrath beim Kinangminift, in Rarlerube angestellt. Der verft, Grofbergog Rarl ertheilte ihm ben Bahringer Lowenorben, und 1819 ernannte ihn ber jest regier, Großherzog zum geh. Referendar, und fpater zum Geb. Rath 2. Cl. D. batte großen Untheil an ber babifden Conftitutionsurfunde, und bie Abfaffung berfelben wird ihm zugefdrieben. Er murbe zu wichtigen Diffionen gebraucht und zeigte fic befonders thatig bei ben Berhanblungen bes barmftabter Congreffes, aber leiber wollte es ihm nicht gelingen, f. mabrhaft patriotischen Unfichten ben Gieg über mo: mentane Intereffen zu verschaffen. Beim erften babifchen Landtag 1819 gewann er, als Regierungscommiffair, bas allgemeine Bertrauen burch weife Maßigung und ftrenges Festhalten an erprobten Grunbfagen. Er fprach u. M. gegen ben Antrag auf Abanderung ber Staatebienerpragmatit, in Sinficht bes Berfegens ber Staats: biener und ihrer Entlagbarfeit in ben erften 5 Jahren. — Bon f. Einsichten in bie Staatswiffenschaften geigt f. Wert "Über die Natur und bie Ursachen bes offentl. Crebite zc." (Rarieruhe 1820, 2. Aufl. 1829), bas einzige bis jest, welches biefen Gegenstand ausführlich behandelt hat. Man fieht bier einen Mann, ber fich nicht bloß

ber Theorie bemachtigt hat, sondern auch ihre Anwendbarteit zu ermeffen weit. In feinen "Bemertungen über den Zustand Großbritanniens in staatswirthschaftlicher hinsicht" entwickelte er seine Ansichten von diesem Gegenstande nach den davon, vorhandenen gedruckten Materialien. 1824 erhielt er das Commandeurtreuz des großberzogl. bestischen Berbienstordens.

Nebenfonnen, Nebenmonbe, eine Lufterscheinung, wenn neben ber Sonne ober bem Monde noch mehre Abbilber berselben erscheinen. (S. Meeteor.) Branbes in Gilbert's "Annalen", 11. Bb., leitet biese mit ben hofen um Sonne und Mond (f. ho 6) verwandte Erscheinungen von einer Brechung des Liche tes in Nebel wie Dunstblächen ab. S. Beibler's "Diss. de parhellis" (Wittenb. 1738, 4.). Der Gegenstand ift aber bei weitem nicht erschöpft und erft neulich noch tom ber berliner Atabemie ber Missenschaften als Preisfrage ausgegeben worben.

Nebutabnezar ober Nabucho bonofer, König von Babylon, reglette von 606 — 563 vor Ehr. Er war der Sohn des Nabopalassar, welcher (640 — 626) das babylonische Reich aufs Neue von der assyrichen Monarchie unschängig gemacht hatte. N. erweiterte das babylonische Reich durch seine Erobertungen die zu den westlichen Grenzen von Assen. Er schlug den König von Agypten, Necho, dei Karchemisch, eroberte und zerstörte Jerusalem, Krus und Sidon. Nach Art der assarsischen Eroberer; welche deskeze, unruhige Böllerstämme in andre Gegenden versehten, ließ er eine große Anzahl von Juden nach Badylonien verssplanzen, deren Ausenthalt daselbst u. d. N. der badylonischen Gesangenschaft des kannt ist. Fabelhaften Sagen zusolge soll er durch Lidven die zur Westküsse von Afrika vorgedrungen sein. Die Pracht Badylons ist sein Wert. Daß er 7 Jahre lang ein Ochse gewesen sei, scheint weniger aus der Krankheit der Lykanthropie (eine Krankheit, nach welcher ein Mensch sie die einen Wolf oder in ein andres Thier verzwandelt glaudt) hergeleitet werden zu mussen, als vielmehr die Manie überhaupt zu bezeichnen oder mit irgend einer orientalischen Symbolis in Berbindung zu stehen, au bezeichnen oder mit irgend einer orientalischen Symbolis in Berbindung zu stehen,

Red ar. Er entspringt bei Schwenningen im würtembergischen Schwarzwalde, 5000 Schritte von Donaueschingen, einer der Donauquellen, 2084 F. über
dem Meere; von der Einmündung der Enz an wird er schissten. Die zeize würtenden. Regierung hat seine Beschisstung durch Berbeitung, Austiesung und Durchkechungen sehr verdessert. Sehe er sich dei Manheim in den Khein ergiest, nimmt
er die Murr, Kocher, Etz, Enz, Jart und Filz auf. Er hat reizende, sehr abwechselnde Ufer und sast überall ein weites Ahal und schone Wiesenschied. In den
vom Neckar durchströmten Landschaften wachsen die leichten, gesunden und wohls
schmedenden Red arweine; die besten bei Uffenthal, Baden, Durlach, Eydurg,
Frehingen, Mündelsheim im Neckarthal, Remöthal, die Stuttgart, Sulzberg,
Wangen und Weinsberg; alle in geschützen, etwas hohen Lagen, auf Kaltboden
mit Exposition gegen Worgen oder Mittag. S. K. Jäger's, Handbuch für Reisende in den Neckargsgenden, von Kanstadt die Heibelberg, und in dem Odens
walde" (Heibelberg 1824, m. Kps.).

Redarschifffahrt und "Jandel. Die zu Marbach im Königreich Burtemberg gefundenen Denkmäler begründen die Bermuthung, daß schon unter den Kömern die Neckarschifffahrt im Gange war, um über Kanstadt, einen der damals wichtigen Handelspläge, den römischen Colonien Waaren und Briese zuzusschren. In spatern Zeiten schein doer die Schiffdarkeit des odern Neckars, d. h. vom Dorse Berg oder Kanstadt, dis Heilbronn aufgehört zu haben, weil wahrscheinlich dieser Ibeil des Flusses zu seicht wurde. Im Ansang des 18. Jahrh. ließen die Herzoge von Wartemberg, als einzige Herren des odern Neckars, die Schiffbarkeit besselben wiedertherstellen, odwol die damals durch Handel reiche und mächtige freie Reichsstadt heilbronn ihrem Plane, die Handelsschiffsahrt an sich zu ziehen, alle mögliche Hindernisse in den Weg zu legen suche. Das größte deeselben

mar bie nach und nach betriebene Aubanung bes Nectors burch Mublmerte aller Art, woburd Beilbronn ein abfichtlich erfunftelter Stapelplas merben mußte. Der untere Redar von Seilbronn bis Manbeim war und blieb bagegen immer fcbiffbar. auch bie Schifffahrtefreiheit auf bemfelben burch fein Sinbernik beidrantt, bis enba lich babifcher Seits 1808 Manbeim als Sauptfpebitionsplat fur ben Dedar gefehlich bestimmt wurde, weil vermoge ber Rheinschifffahrteconvention ein Abstoß ber Redarguter auf Die Leichtschiffe bafelbit nothwendig werbe, welches aber ber Kall nicht mar, indem feine einzige Berfugung berfelben bas Befahren ber Deben= fluffe aus bem Rhein und umgefehrt unterfagte. Geit biefer Beit wirb murtem= bergifcher Seits Manbeim als ein erzwungener Stapelplat angefeben; und inlofern allen, felbit ben fleinen bimet nach Maine ober Krantfurt von einzelnen San= belbleuten befrachteten Schiffen bie Umichlagung ibrer Guter gewaltfam jugemus thet wird, bat man nicht Unrecht. Mus bem Grunde, weil bie Ratur Danbeim für biejenigen Guter als Umlabeplas bestimmt bat, welche mit ben großern Rheinschif= fen, bie ben Nedar nicht befahren tonnen, babin gebracht werben, und beren Uberfcblagung in anbre, fur biefen Strom geeignete Kabrzeuge, gur Sicherheit ihrer Berfender unter obrigfeitlicher Aufficht gefcheben muß, lagt fich wenigftens ein allgemei= nes Stapelrecht zu Danbeim nicht ableiten. - Auf bem wiener Congreffe trug Burtemberg in ber Sigung ber Commiffion fur bie Freiheit ber Fluffchifffahrt vom 13. Mars 1815 auf bie Mufhebung bes gezwungenen Umfchlagrechts zu Manbeim Die babifche Congrefgefandtichaft, welche von ihren eignen Schifffahrteverhaltniffen nicht genug unterrichtet ichien, gab beffen Erifteng ftillichweigend ju und befdrantte fich auf ben Begenantrag, bag auch ber beilbronner Stapelplas aufho-In einer am anbern Tage übergebenen nachträglichen Rote mar fie aber boch fo vorfichtig, fich bes Musbrudes: erzwungenes Umfchlagsrecht, ju ent= halten. Bangliche Abschaffung jebes Stapelgmanges und vollige Schifffahrtsfreis beit auf bem Redar murben von ber Congregcommiffion vertragemeife fur bie betheiligten Regierungen beschloffen. Die Artitel, welche einem funftigen gemein-Schaftlichen Schifffahrtereglement von ben Neckaruferstaaten, Burtemberg, Baben und Seffen Darmftabt, gum Grunde gelegt werben follen, find gang bie namlichen, wie fie fur ben Dainftrom festgefest find. (6. Dainfchifffahrt.) Roch ift aber zu beren Musführung tein Schritt gefcheben, weil Baben, welches bie Redarfchifffahrt beberricht und gang allein Bolle auf bem Rectar (auf ben Stationen Manbeim, Redar: Smund und Dedar: Ela) befist, mabricheinlich ben namlichen Gas wie in Sinficht ber Dainschifffahrt aufftellt, bag vorerft bas befinitive Rheinschiff= fahrtsreglement hergestellt sein muffe. Burtemberg besteht nicht gang mit Unrecht Darauf, bağ ber manbeimer für alle Dedarschiffe angeordnete Umschlag ichon jest aufhoren muffe, ba Beilbronn nicht mehr gesperrt, fonbern burch ben mit großen Roften angelegten berrlichen Wilhelmscanal die Schifffahrtsfreiheit auf bem obern und untern Redar geoffnet fei. Die biesfalls 1820 gu Beibelberg gwifchen einem murtembergifchen und einem babifchen Bevollmachtigten fattgefundenen Unterhandlungen hatten teine Refultate. Diefe zu erlangen, murbe nicht febr fcwierig gewesen fein, und hatte bei ber jest offenen Schifffahrt von Manheim bis Ranstadt einen mobithatigen Einfluß auf die überwiegende Concurreng bes Mainftromes ba= ben muffen, ware nicht ber babifche Bevollmachtiate zu Deibelberg in ber namlichen Lage gemefen, in ber er fich von 1816-18 als erfter babifcher Rheinschifffahrte: commiffair ju Daing befant. (S. Rheinschifffahrt.) So entbehrt alfo ber Dedar noch immer bie ausgebehntere Sandelsichifffahrt, beren er fich bei meit me= nigern und unbebeutenbern Rrummungen, ale bie bes Dainftrome find, porsuge= weise bor bemfelben erfreuen tonnte. - Auf bem untern Dedar treiben 226 Schifs fer, fast alle aus bem Babifchen und Beffischen, Die Schifffahrt mit 248 Fabegeugen, beren Labungefabigfeit von 100 bis ju 1400 Etnr, fleigt, und bie in 15 Safen vertheilt finb. Die Nedarschiffe, welche bumbler genannt werben, wenn fie gu Labung ber Raufmannsauter bienen, find von ebenfo fartem Bau wie die Dain= fchiffe, fuhren ein Schober = ober Schuberfegel ju Berg, welches gwar bie hollanbis fche Form bat, aber boch bavon an Grofe und Starte, fowie an mefentlichen Eigen= fcaften verschieben ift. Es bient auch jum Deden ber Buter. Sie haben Strange jum Landen ju That, und eine Bugleine ju Berg. — Den obern Redar befahren nur 7 wurtemb. Schiffer mit ebenfo viel gabrzeugen, beren Bau fich von ben ubris gen lebiglich burch eine minbere Breite unterscheibet, inbem fie wegen ber vielen Dub= len auf dem obern Dedar, welche bisher bie Schifffahrt überhaupt erschwerten, geeignet fein muffen, bie fchmalen Kahrgaffen berfelben paffiren zu tonnen. Übrigens ift ber Lauf bes obern Nectars, wenige Stellen ausgenommen, ebenso ruhig, als ber bes untern Redars auf babifchem und heffischem Bebiete gum Theil fchnell und rei= Benb. - Die Sanbelsichifffahrt auf bem Nedar, als bem vorzüglichsten Canal fur ben Sanbel mit ber Schweis burch ben Friedrichehafen, fobann nach Baiern, Dft= reich u. f. w. uber Ulm in die Donau, bat bei weitem noch nicht bie Große erreicht, beren fie bei richtiger Behandlung fabig mare, Ranftabt und Manheim find bie na= turlichen Grengpuntte bes Deckarbanbels. Erfteres ift auch ber Mittelpuntt von 9 großen ba gufammenlaufenben Beerftragen. Burbe vollenbe ber fcon unter ben fruhern Regierungen Burtembergs zur Sprache gebrachte Plan einer Berbindung bes Medars mit ber Donau ausgeführt werben, fo tonnte ber bebeutenbfte Ginfluß beffelben auf ben Bug bes großen Belthanbels, fowie ein entschiedenes Ubergewicht über ben Dainhandel nicht'fehlen. Es unterliegt feinem 3meifel, baß fogar biefe Berbindung noch leichter ausführbar mare als die gwifchen bem Dain und ber Dos' nau. - Sauptgegenftanbe ber Berfenbungen auf bem Dedar find außer Solg und getrodnetem Dbft, Bops, Pottafche, Lohrinde und Blattertabad. Die Ginfuhr- und Eransitartitel bestehen hauptfachlich in Colonialwaaren. Um den Guterzug von und auf bem Nedar im Berhaltnif ber frubern gur neueften Beit, und die Wichtigfeit biefes Puntte fur ben Sanbel beurtheilen ju tonnen, fugen wir folgenbe zuverlaffige Rotigen bei. 1808 lieferte ber Stapelplay Maing nach Manheim und in ben Redar 60,935, und 1809, 22,403 Etnr. 1808 erhielt Mains von bem Redar bie Quantitat von 104,838, und 1809, 90,570 Einr. - 1821 tamen im Safen von Maing an, vom Redar 180,963, und 1822, 127,744 Cint. 1821 find bon Maing in ben Redar abgegangen 124,118, und 1822, 123,264 Cint. find aber die beträchtlichen Berfendungen von und nach Frankfurt, fowie von und nach Strasburg ebenfo wenig als bie Genbungen aus bem Redar nach bem Dittelrhein (zwischen Mainz und Roln) in Anrechnung gebracht. Der Rectarftrom bei Danheim ift übrigens auch ein febr wichtiger Duntt fur Die Alogerei. großen Magazine berfelben, bom Schwarzwalbe, tommen bie Bolger mittelft ber Eng und Nagolb in fleinen Flogden auf ben Dedar. Dier merben fie ju großen breiten Thalflogen, meiftens nach Solland bestimmt, jufammengefügt, mas aber jest nicht mehr fo baufig wie vormals gefchieht, weil mehre ber ftartern Solgat= tungen nach Frankreich abgefest werben. 1822 wurden bennoch aus bem Dedar berausgefloßt 3413 Cub.: D. Gichen : und andern harten Solges, und 34,245 Cub .= M. Zannen und andrer weichen Solggattungen. — Roch fehlt ein die Schifffabrt und ben Sandel bes michtigen Redarftromes vollftanbig entwidelnbes Bert : benn bie wenigen vorhandenen Schriften beziehen fich hauptfachlich auf ben fogen. Stapel ber Stabt Manheim.

Meder (Jacques), zwei Mal Ludwigs XVI. Finanzminister, geb. ben 30. Sept. 1732 zu Genf, wo s. Bater (ein geb. Brandenburger) Prof. des deutschen Staatsrechts war, kam als Handlungsgehulfe nach Paris zu s. Dheim Bernet, dann zu dem Banquier Thélusson, und erwarb sich durch Klugheit und Geschicklichekeit die Achtung der größten Handelshauser und das Bertrauen Thélusson's, dessen

Compagnon er mutbe, In Beit von 12-15 3. übertraf er an Bermogen bie reich ften Bechfelbaufer. Bortbeilhafte Contracte mit ber inbifchen Compagnie und Speculationen auf bie engl. Konds im Mugenblick bes Kriebens von 1763, von bem er fruber als A. unterrichtet mar, vermehrten f. Bermogen bis auf 6 Dill. Da ibn bie oftinbifche Compagnie, beren Mitglieb er mar, ermablt batte, um ibre Cache bei ber Regierung zu fuhren, fo gab er 1769 ein Bert barüber beraus, morin er an bie Dienfte erinnerte, Die fie bem Staate in ben bebrangteffen Beitpunkten geleiftet batte. Morellet und Lacretelle maren f. Gegner, welche, indem fie die ausschließlichen Drie vilegien angriffen und bie Kreibeit bes Banbels foberten, ber offentlichen Meinung Schmeichelten, bie Allem, mas ber Regierung miberfprach, gunftig mar. Dennoch gewann Reder zahlreiche Unbanger, und felbft die Tabler f. Spftems ließen f. Tas Tenten Berechtigfeit wiberfahren. Er legte barauf f. Sanbelsgeschafte nieber und nahm bie Stelle eines Refibenten ber Republit Genf am frang, Sofe an, in mel ther Eigenschaft er fich bem Bergog v. Choifeul zu empfehlen mußte. Um burch literarifchen Ruf bie Aufmertfamteit auf fich ju gieben, fcbrieb er fein "Eloge de Colbert", welches 1773 von ber frang. Atabemie gefront murbe. Gein Bert : "Essai sur la législation et le commerce des grains" (1775, in etwa 20 Mufl.) machte Auffeben und murbe von ben Deonomiften (Phyfiotraten) lebhaft angegrife fen, meil er fich fur einige Ginfdrantungen ber Betreibeausfuhr erflart batte. Tros ber Unreinbeit und bem Schwulfte f. Style, trot bes Unbestimmten in f. Ibeen, gefiel er bem großen Saufen ber Lefer burch bie Dopulgritat, womit er bie Gegen: fanbe ber Kinangen ju behandeln mußte. D. gewann für fich ben Marquis b. Dezap, ber mit Lubmig XVI, einen geheimen Briefmechfel führte, und lief burch benfelben bem Ronige eine Dentichrift guftellen, in welcher er von ben Sulfsquellen bes Staats ein zu vortheilhaftes Bilb entwarf. Diefes Mittel befchleunigte f. Un= Rellung. Um Enbe 1776 ward er bem Generalcontroleur Zaboureau als Director bes tonigl. Schakes zugegeben, ber nach achtmonatt. Amteführung fich genothigt fab, ibm f. Plat einzuraumen. Daurepas, ungeachtet f. boben Alters, f. anfcheis nenben Sorglofigfeit und f. Epiturismus auf eine lang gewohnte Macht eiferfuch: tig, begunftigte D.'s Erhebung, indem er einen untermurfigen Diener in einem Manne zu finden glaubte, ber durch f. Geburt bie Großen zu Gegnern und burch I. Religion bie Beiftlichen zu Feinden haben mußte. Go murde D. in dem fcmies riaften Zeitpunfte Director ber Finangen. Die Beruntreuungen unter ber letten Regierung hatten in ben Finangen bes Staats einen großen Musfall verurfacht, ber ameritanifche Rrieg führte neue Musgaben berbei; burch neu: Muffagen batte D. leicht die Gunft bes Boles verlieren tonnen; er bemubte fich baber, burch Unleiben und Berbefferungen zu helfen. Aber bie Unhanger Turgot's, Die er burch f. Grundfabe über ben Betreibehandel von fich entfernt hatte, tabelten f. Neuerungen. Tur= got felbit ging in ben Streit ein. Man marf D. eine übertriebene Borliebe fur Die Caiffe d'Escompte vor; man ftellte bie Abichaffung ber Beneraleinnehmer als eine treulofe Magregel bar, ben Ronig unter bie Bormundichaft ber Financiers gu feten; bie Abichaffung bes Schatmeifters als bie Erneuerung einer 3bee bes Schotten gam, beffen Rame bie fcredlichften Erinnerungen wecte; Die Reform bes tonigt. Saufes als ben Ungriff eines republitanifchen Geiftes gegen bie Dajes ftat bes Throns; bie Unleiben als einen gur Untergrabung bes Staats geeigneten Musmeg. Der Plan, Provinzialverfammlungen zu berufen, ben Reder nach Turgot erneuerte, beunruhigte die Unhanger ber Monarchie und die Parlamente, Die er gu blogen Gerichtsbehorben zu machen brobte. Doch fand Dr. auch gabtreiche Bertheis biger, befonders unter ben Belehrten. 1781 gab er f., Compte rendu au roi" (beutsch von Mylius, mit Unm. von Dohm, Berlin 1781) über f. Bermaltung beraus; mehr als 200,000 Er, murben von biefer Brochure in Umlauf gefest, bie man ihres blauen Umschlages wegen spottweife le conte bleu (bas Darchen)

nannte. Da er jeboch an ben gemeinschaftlichen Berathungen ber Minfiler, benen ber Ronig felbft beimobnte, nicht Theil nahm, fo mußte Maurepas, ber auf n.'s Ansehen eifersuchtig war, burch gebeime Bortrage beffen bereits vom Ronige genebs migte Plane zu vereiteln. D. verlangte baber bie fogen, Entrée au conseil. Dan machte wegen f. Religion Schwierigfeit; er glaubte unentbebrlich ju fein und brobte f. Dlas verlaffen zu wollen, marb aber nicht menig überrafcht, als man in f. Entlaffung willigte. Dies geschah im Dai 1781. Er begab fich in bie Schweis. wo er bie Baronie Coppet taufte und fein Wert über bie "Administration des finances" (3 Bbe.) berausgab, wovon in wenigen Tagen 80,000 Er. vertauft wurden. Diejenigen, die ichon mit f. "Compte rendu" ungufrieden gewesen waren, erbitterte er burch biefes Bert noch mehr. Sie nannten ihn einen Ehrgeizigen, ber bie allgemeine Aufmertfamteit auf fich gieben wolle, ber bie Bolfsaunft burch Geständniffe erkaufe, ber die Grundlagen ber Monarchie burch Enthullung ber Regierungsgeheimniffe verrathe, und der, die Rolle eines Rathes des Fürsten mit der Rolle eines Tribunen vertauschend, von dem Monarchen an das Wolf zu appelliren fcbeine, Calonne's Rebler und Rreigebigfeiten vermehrten D.'s Ruf. Diefer febrte 1787 nach Frankreich gurud, ichrieb gegen Calonne, ber ihn als ben Urheber bes Deficits angeflagt hatte, und ward in Folge biefes Streits erilirt. Als aber 1788 bie Angriffe auf ben Principalminifter Brienne ben Sof in Schreden festen, rief man ibn als Generalcontroleur gurud, welche Stelle er unter ber Bebingung am nabm, nicht mit bem Dremierminifter arbeiten zu burfen. Mus überzeugung erflarte er fich fur bie Berufung ber Reicheftanbe, welche ber Bunfch ber Nation mar, Der Bericht, ben er am 27. Dec. 1788 über bie Busammenberufung ber Generals ftanbe abstattete, tann als ber erfte Kunte betrachtet werben, ber ben icon lange vorbereiteten Brennstoff entzundete. Auch ftimmte er fur bie boppelte Babl ber Abgeordneten bes britten Stanbes; ber Abel und bie Beiftlichfeit follten namlic feber 300, ber britte Stand hingegen 600 Abgeordnete Schiden. bie Korm ber Berathung und Abstimmung im voraus geleblich zu bestimmen. Go geneigt er übrigens ber Cache bes Bolts mar, fo menig wollte er ber Monarchie etwas vergeben; baber bas Schwankenbe in f. Magregeln und manche Stellen in f. Schriften, welche ihn ber Neigung jum Despotismus verbachtig machten. Gewiß ift, baß er ohne festen Plan banbelte und oft mit zu wenig Boraussicht öffentlich fich aussprach. 1789 warf man ihm bor, gur hungerenoth beigetragen gu haben, indem er ungegrundete Beforgniffe an ben Tag legte. Seine Feinde behaupteten, baf bon ben 39 Mill., fur die er Betreibe aufgetauft babe, 28 Mill, aus bem Bertaufe biefes Betreibes wieber eingefommen waren, und bag er barüber nicht Rechnung abgelegt; ja man ging fo weit, ju behaupten, bag er fie fur f. ehrgeizigen Abfichten angewendet habe. Um 5. Dai hielt er bei Eröffnung ber Reichsftande eine lange Rebe und legte barin einen Plan fur die Urbeiten biefer Gefellichaft vor, bie er nach f. Willfur leiten gu tonnen hoffte. Den 11. Juli, als bie Regierung Dagregeln gegen die Factionen nehmen zu muffen glaubte, murbe D., ber fich entschieben gegen biefe Dagregeln erflatt hatte, befonders burch ben Ginfluß bes Baron Breteuil ent laffen und betam ben Befehl, in 24 Stunden bas Ronigreich ju verlaffen. Raum aber wurde f. Entfernung befannt, als gang Paris in Flammen ftanb. Die Erfturmung ber Baftille erfolgte, und es zeigten fich folde Beichen von Bollewuth, bağ ber Ronig fich genothigt fab, ibn auf ber Stelle gurudzuberufen. D. empfing bie Einladung in Bafel und befchlog, ihr ju folgen. Seine Reife bis Paris glich einem Triumphyuge. Gein erftes Geschaft mar, f. Ginfluß zur Stillung ber Unruhen anzuwenden und Sicherheit ber Perfon und bes Eigenthums wiederherzustellen. Allein er mußte als Kinanzminister Mittel vorschlagen, die der Menge nicht gefallen tonnten. Seine gemäßigten Deinungen über Staateverwaltung hielten mit ben Grundfaten Derer, die an ber Spite bes Boles ftanden, nicht gleichen Schritt. Bor

Allen untergrub Mirabeau, ber bei f. Schonungeloffateit allerbinge fabiger war bie offentliche Meinung gu beherrichen, D.'s Unfeben bei ber Dation. Berathungen über eine neue Conflitution fchlug D. ein fuspenbirenbes Beto, bas ber Ronig haben folle, vor, und wiberfprach ber Abichaffung ber Abelstitel. trug er auf Errichtung einer nationalbant an. Als bie Nationalverfammlung bas fogen, rothe Buch (bas Privatverzeichniß ber tonigl. Penfionen und Ausaaben) befanntmachte, ertlarte er fich heftig gegen biefes Berfahren und vertheibigte ben Inhalt biefer Lifte. Aus allen biefen Umftanben entftanb aber bie Meinung, bag er ein Ariftofrat fei; f. eigne Sicherheit mar bebrobt, f. Ginflug vernichtet. Daburd fchlug auch f. Plan zu einer Unleihe auf 41 Proc. Binfen fehl. In Diefer beunru= bigenben Lage fdrieb er im Sept. 1790 an bie Nationalverfammlung und bat um f. Entlaffung. Er erbot fich, bie ber Regierung vorgefchoffenen 2 Dill. Livres nebit f. Saufe und Bubehor ale ein Unterpfand f. Rechtschaffenheit in ihren Sanben gu laffen. Man nahm f. Untrag mit Gleichgultigfeit auf, und D. verließ Paris mit bem ichmerglichen Befuble, f. Plane und glangenben Musfichten vernichtet gu feben. Seine Tochter, bie Rrau v. Stael (f. b.), bat in ihren "Consideratione" bas Betragen ihres Baters als Staatsmann überall als volltommen barguftellen versucht : allein Bailleul hat in f. "Examen critique" biefes Berte bie Schwache und Un= gulanglichkeit ber Dagregeln D.'s in ben fritifchen Augenbliden binlanglich gezeigt. D. irrte befondere barin, bag er bie Nation fur eine Partei bielt. Richt ohne Schwierigkeit, fogar vom Bolte an mehren Orten beschimpft, reifte er nach Coppet gurud, mo baueliche Ungludefalle f. Rummer noch vermehrten. Er verlor nach einer langen Rranfheit f. geliebte Battin. Um f. Gram ju gerftreuen, fdrieb er eine Bertheibigung f. Bermaltung: "Sur l'administration de M. Necker par lui-Den Ronig vertheibigte er in f. "Reflexions adressees à la nation française". Seine Abhandlung : "Du pouvoir exécutif dans les grands étata" (2 Th., 1792), wird felbft von Denen empfohlen, die ihm eben nicht geneigt find. Nicht minder anziehend ift f. Bert: "De la revolution française" (1796, 4 Ib.). Sein .. Cours de morale religieuse" (1800, in 3 Bon.) ift nicht obne Berebtfamfeit geschrieben, sowie die vielgelesene Schrift: "De l'importance des opinions religieuses" (London u. Daris 1788) u. X. m. Doch 1802 gab er ein Bert gegen bie consularifche Gemalt heraus, bas bamals viel Auffehen machte. Seine Schreib. art ift ftets forgfaltig, aber oft einformig und gezwungen, wiewol es ihm nicht an mahrer Beredtfamteit fehlt. Er ftarb ju Benf b. 9. April 1804 mit Sinterlaffung eines großen Bermogens. Seine Tochter hat mehre feiner hinterlaffenen Berte berausgeg. G. "Beitgenoffen", D. R., III.

De der (Sufanne), bes Borigen Gattin, Die Tochter bes Predigers Curchob gu Doon im Canton Bern, batte eine treffliche Erziehung genoffen und murbe von Dab. Bermenour nach Paris mitgenommen, um ihren Cohn im Lateinischen gu unterrichten. Sier fernte fie D. tennen. Beiber Berbinbung (1765) mar bie Rolge gegenseitiger Buneigung, welche ungeschwacht bis an ihren Tob, ju Coppet 1794, fortbauerte. Dab. R. war von bem trefflichften Charafter, unter allen Umftanben eine gartliche, liebevolle, treue Gattin, Mutter und Freundin, an Geift und Bergen gleich ausgebilbet. Als bas Glud ihren Gemahl erhob, bebiente fie fich ihres Unfebens und Bermogens nur ju Breden ber Bohlthatigfeit und Den= fcenliebe. Sie hatte in ber Nahe von Paris auf eigne Koften ein Sofpital gegrunbet, bem fie ihre gange Sorgfalt wibmete. Unter ben Gelehrten hatte fie ibres gebilbeten Beiftes megen viele Freunde und Berebrer, befonbere gehorten babin Thomas, Buffon und Marmontel, welcher Lettere fie fehr genau gefchilbert bat. Gie ift bie Berfafferin ber Schrift: "Des inhumations précipitées" (1790), bes "Memoire sur l'établissement des hospices" und ber "Reflexions sur le divorce" (1793), worin fie, ben Grundfagen ber proteftant. Rirche entgegen, bie

Unaufidslichkeit ber Ehen behauptet. Man findet im Gangen in diefer Schrift mehr Gefühl als Beweisgrunde und oft eine schwülftige Schreibart. Nach ihrem Tode wurden "Melanges extraits des manuscrits de Mad. Necker" (1798, 3 Bbe.) und "Nouv. melang." (1801, 2 Bbe.) herausgegeben. Im Allgemeinen findet man in ihren Werten viele wahre und feine Bemertungen, verständige und gut ausgebrückte Nathschlade, aber auch ebens bedeutende Mangel.

Reefs (Peter), 2 niederland. Maler, Bater und Sohn. Der Bater, welcher berühmter geworden ift, ward zu Antwerpen 1580 geb. und lernte die erziten Anfangsgrunde der Malerei bei dem altern H. Steenwoft. Architektur und Perspectivmalerei war sein Fach, und er hat sich durch seine gothischen Kirchenperzspectiven ben größten Ruhm erworben. Er stellt das Innere seiner Richen gewöhnzlich von Lichten oder Fackeln erleuchtet dar und läst das Licht auf einen ausgezeichneten Gegenstand der Kirche fallen. Die Klarheit der Darstellung ist meisterhaft. Ban Tulben und Teniers malten gewöhnlich die Figuren in seine Bilder, welche als Staffage untergeordnet sind.

Neer, van ber (Arthur ober Arend), Lanbichaftsmaler zu Amsterdam, geb. 1619, starb 1683. Er verstand das Basser, vom niedern Horizont begrenzt und zwischen flachen Ufern eingeschlossen, durch zitterndes Mondenticht zu verschonern. Stensfotten der Natur stellte er Binterlandschaften und Feuersbrunfte dar. Sein Sohn Eglon van der N., geb. zu Amsterd. 1643, lernte dei Vanloo, malte histor. Bilder und Landschaften, auch treffliche Gesellschaftestude, ansangs in Paris, dann zu Drange, endlich an dem kurpfalt. Sofe zu Duffeldorf, wo er 1703 starb.

Deergaarb (Zonnes Chriftian Bruun, Baron v.), f. ban, Rammerberr, geb. b. 26. Nov. 1776 auf Svenftrupgaarb in Seeland, bem Befigthume feines Baters, Etatsraths, t. ban. Kammerjunters und Befigers bes Guts Bolhag: Sut= ten in Schlesmig. 1795 beponirte er, wie man es in Danemart beißt, 2iabr. atadem. Studien begab er fich auf gelehrte Reifen, befonbere gur Erweite= rung ber Mineralogie. Er ging zuerft nach Deutschland und machte in Sach= fen, Baiern, Schwaben, Oftreich und Bohmen lehrreiche Befanntichaften. all tam man feiner Bifbegierbe entgegen. 1799 ging er nach Rormegen und 1800 nach Pyrmont, und von ba 1801 in bie Schweig, wo Dolomieu und ber Maler Naubet ihn begleiteten, bann nach Paris, wo er mehre Schriften herausgab. 1802 reifte er mit einem Beichner und einem Mineralogen nach Spanien. Er hatte in Catalonien bereits 150 Beichnungen aufgenommen, als ihn bie Rach= richt von dem Tobe feiner Mutter nach Danemart gurudrief. Rachdem er bier 6 Monate verweilt hatte, ging er 1803 nach Stodholm und von ba nach Detersburg. Spater ging er wieber nach Paris, und von ba 1806 nach Stalien. feiner Rudfehr mablte er abermals Paris zu feinem Aufenthalte, wo er fich noch im Fruhjahr 1809 befand. Dann tehrte er in fein Baterland und zu feinen Befigun: gen jurud. Seine 2 mertwurdigften Schriften : "Journal du dernier voyage du C. Dolomieu dans les Alpes" (Paris 1801; ban. von D. S. Monfter, Ropenh. 1802), und f. "Voyage historique et pittoresque du nord d'Italie" (1-6. Lie: ferung, Paris 1812-15, Fol.) tofteten ihm fein Bermogen, Bei feiner Runft= liebe, ohne Borficht und Menschenkenntniß, litt er gulest Mangel und ftarb gu Da= ris Enbe 1824. S. "Gotting. Unzeigen", 1814, Dr. 140.

Nees von Efenbeck (Chriftian Gottfried), D. ber Seilkunde, Prof. ber Botanit zu Bonn, geb. am 15. Febr. 1776, ward auf einem Bergichloffe im Obenswalbe von feinen Altern forgfältig erzogen, wo bereits seine Liebe für das naturftubium sich ausbildete. Als er später die obern Claffen des Padagogiums zu Darmsstudien, gaben der Unterricht und die Borlesungen des Natursorschausen über Botanit ihm eine noch beklimmtere Richtung zum Studium der Nature. Auf der Dochschule Jena, wo Batsch seine kort von, fand er an Flügge,

Conv. : Ber. Siebente Aufl. Bb. VII. +

Divised by Google

Riorte, Bibel und Boigt unvergefliche Freunde. Die Bermanbtichaft ber Deblein mit der Naturertenntnif fuhlend, marb er burch Sufeland, Lober, Start, Gruner, Sudow mit ihr zu einer Beit vertraut, wo gichte und Schelling ben Deutschen ben Werth philosoph. Forfchung zeigten, mo Galvani, Bolta, humbolbt neue Bege bagu vorzeichneten, und R. E. Schmidt die Philosophie auf Phpfiologie übertrug, mo Gothe jeinen Beruf als Lehrer beurkundete. D. v. E. mar auch ausubender Argt, wie feine Auffate in Sufeland's "Journal", g. B. uber Elephantialis u. A. bemeis fen. Bu Frankfurt a. M. Erholung in prakt. Beschäftigung suchend, sog ihn bafelbft Entomologie, Drnithologie und Botanit an. Er forfchte mit Gravenhorft über bie Ichneumoniben, wovon ein Theil ("lehneumonides adsciti") im "Magat, ber Gefellich, naturforich, Freunde ju Berlin" abgebrudt worben ift. Dahin geboren ferner in bemf. "Magaz." bie Nachrichten über bie Fructification ber Lemna, über Duvalia; bie Schrift uber "Die Algen bes fußen Baffere" (1814); bas "Spftem ber Dilte und Schwamme" (1817). Die "Allg. Literaturgeitung" gu Jena, auf welcher Universitat ihn ber frang. Rrieg 1806 fich niebergulaffen binberte, verbantt ibm piele Beurtheilungen naturphilosoph., naturhiftor. und medicin, Schriften. Moch finbet man oft i. Damen in ber zu Regeneburg erscheinenben "Alora" und in Riefer's "Archiv fur ben thierifchen Magnetismus". Gine Abbandt, baraus : "Bor= tefungen gur Entwidelungegeschichte bes magnetischen Schlafes und Traumes", er= ichien ale eigne Schrift. Der Prafibent ber faif. Ufab., ber Raturforfcher v. Menbt, beguftragte ibn mit ber Rebaction ber von ber Afab, ausgebenben Schrif= Diefe ,Nova acta physico-medica Academiae caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum" erfcbienen mit bem 9. Bbe. als neue Reihe mit beutschem Titel: "Berhandlungen". 1818 murbe D. v. E. Prof. ber Botanit gu Erlangen, mo er mit Bifchof und Rothe bie Schrift : "Über Entwidelung ber Pffan= 3m Mug. b. 3. ermablte ibn bie faifert. Leopolbinifche genfubftang"; bearbeitete. Mabemie ber Naturforfcher ju ihrem Prafibenten an Die Stelle bes verft. v. Benbt. Dan tennt bie frubere Beruhmtheit biefer Befellichaft; Jeber weiß, wie auch fie burch Beitumftanbe litt. D. v. E. ift ber 10. Prafibent biefer Atabemie, beren erfter Baufch und zugleich ibr Stifter mar. Sie gablt 234 lebenbe Mitglieber im In = und Mustande, bagu 13 Abjuncten und einen Director. 1818 murbe D. v. E. ale Professor ber Botanit nach Bonn gerufen, wo er mit Gulfe feines Brubers, D. T. R. L. D. v. E., und bes botan. Gartners Sinning, in bem bafigen botan. Garten eine neue Unftalt fur bie Biffenschaft grundete. Die in freien Beften er= fcheinenden "Amoenitates academicae Bonnenses" find Belege fur ben Fleiß ber Borfteber bes Bartens. Bei ber Universitat tragt D. v. C. allgem. Botanit, Forft= botanit und Naturphilosophie vor. Ein Blid auf Die Schriften Diefes Gelehrten, ber 1820 noch ein "Sanbb. ber Botanit", und mit D. Beihe gemeinschaftlich eine Monographie ber Sattung Rubus berausgab, bem auch bie "Horae physicae Berolinenses" (1819) ibre Entstehung verdanten, zeigt, baß ihr Berf. auf einem phi= lofoph. Standpunkte die Erfahrung fucht, und felbft ben mubfeligen Beg bes Forichens, Unterluchens zc, nicht icheut, boch fie weber fur bas Gefühl tobt, noch ber Speculation unjuganglich municht. Go murbe benn Erfahrung bie Schwefter ber mabren Naturphilosophie!

Negativ, überhaupt so viel als verneinend; baber eine negative, b. i. verneinende Antwort ober Meinung. In einem philosoph. Sprachgebrauche bebeutet negativ Dasjenige, was, ohne selbst irgend Etwas zu bestimmen, bloß etwas andres Bestimmtes (ober Positives) ausschließt. So sind z. B. Mensch, schwarz, klug, etwas Bestimmtes, es sind positive Begriffe; bie negativen Begriffe down sind Nicht-Mensch, nicht-schwarz, nicht-klug. Indem man einen dieser negativen Begriffe set, gibt man schlechterdings nichts Bestimmtes: ein Nicht-Mensch kann ein Alich, ein Huch: Daus ze. seinz man schließt bloß den positiven Begriff

Renich aus, und es ergibt fich bieraus, bag eine folche negative Borftellung etwas entgegenftebenbes Dofftipes (ober Beltimmtes) porausfest und ohne baffelbe nicht gebacht werden tann. In Sinficht auf anbre Begriffe enthalt jeder Begriff auch eine Regation; er fcblieft andre von fich aus und wird von andern ausgeschloffen. De= gative Urtheile find folche, in benen ausgefagt wird, baf bie Materie (ber Stoff) bes Urtheils, b. b. bie Borftellungen, beren Berhaltniß burch bas Urtheil ausgesprochen wirb, fich nicht im Bewußtsein vereinigen laffe; nach I. folde, beren Prabicat ein negativer Begriff ift. - Regative und pofitive Großen in ber Mathe: matif find folde, welche einander insofern entgegengelett find, als fie auf die ein= ander entgegengefetten Seiten bes Indifferengpunttes fallen. Der Indifferengpuntt ber Reihe aller moglichen Bablen ift O. Druckt man a. B. die Activichulben und bie Paffipfdulben einer Derfon in Bablen aus, fo fallen jene auf die eine, biefe auf bie andre Seite ber Rull, jene find positive, Diese negative Großen. Denet man fich einen Bintel, beffen einer Schenkel um ben Dunkt ber Bintelfpige berum bemeglich ift, fo laffen fich burch beffen Bewegung alle im Flachenraume mogliche Win= telgroßen barftellen. Der Indifferenzpuntt biefer Großenreibe ift bas Bufammens fallen beiber Schenkel in eine gerade Linie. Muf beiben Geiten beffelben (bes unbe= meglichen Schenkels) werben nun Winkel burch bie Drehung bes beweglichen Schentels bargeftellt, und oft als positive und negative Brofen betrachtet. In demfelben Berhaltniffe fteben in ber Dechanit Laft und Rraft (am Bebel), in ber Statit Drud und Biberftand u. f. f. Die bobere Arithmetit behnt die Lehre bon ben 4 Rechnungespecies auf die Rechnung mit positiven und negativen Grofen aus, mel= des benn bie hauptgrundlage ber Buchftabenrechnenkunft (Algebra) ausmacht. S. Buffe's "Deue Erorterung uber Plus und Minus" (Rothen 1801).

Meger, eine Menschenrace auf ber Nordwestfufte und im Innern von Afrifa, Die fich burd mittlere Statur, plattgebrudte Rafe, fcmarges Bollhaar, plat= ten Sirnichabel, vorgeftredte Riefern, bide aufgeworfene Lippen und ichwarze Karbe auszeichnet. Man barf mit ihnen nicht bie Mauren ober Dobren ber Norbfufte von Ufrita vermechfeln, bie teine Deger finb. Manche Naturforscher fuchen fowol aus ber phyfifchen Draanifation als aus ben Mugerungen ber Reger zu erweifen, bag fie nie ben volltommenen Bilbungszustand werden erreichen tonnen, ben andre gunftis ger organifirte Nationen, g. B. die teltifchen Bolterichaften, erreicht haben. In ben Colonien galt ber Regerftlav taum mehr als ein Sausthier. Die Beifen waren ber Abel. Daber murben bie geheimen Agenten, welche ber frang. Geeminifter Malouet nach dem neuen Negerstaat in Domingo schickte, um Unterhandlungen anzuknüpfen. bevollmachtigt, bem Petion u. anbern Sauptlingen ber Schwarzen Lettres de blanc, gleichfam ben Abelebrief zu verfprechen. G. Gregoire : "De la noblesse de la peau" (Paris 1826). 3m Allgemeinen find die Reger unempfindlich; fie weinen bochft felten, und bei ihnen außert fich ber moralifche Schmerz burch ein tiefes Still: fcmeigen, ber phofifche burch Gefchrei ober Gefang. Dabei find fie racbluchtia Uberhaupt ift eine Difdung und icheinen nur zu mechanischen Arbeiten geschickt. von Regfamteit und Schlaffbeit Charafter aller Gubvoller. Benn inbef bie Bertheibiger ber Reger einige Buge von Butmuthigfeit, Gaftfreiheit, findlicher Liebe und Anhanglichteit an bas Baterland anführen, fo vergeffen fie, bag biefe Tugen: ben, welche jum Theil im bobern Brabe bei gemiffen Thiergattungen gefunden werben, noch teine Unlage ju einer bobern Musbilbung verrathen. Dagegen beweisen mebre Beispiele, bag bem Reger teine geiftige Unlage fehlt. Mur ber Um= ftand, bag bie Regervolfer, feit undenklichen Beiten in großere ober kleinere Saufen gerftreut, ohne fefte Grengen gelebt haben, und daß fie durch ben finnlofeften Aberglauben mit dem grobften Despotismus im Bunde, in einen fast thierifchen Da= turftand niebergebrudt worben find, ertlart ihr einformiges Pflangenleben, in bas bochftens bie Raravanenguge ber Araber und innere Rauberiege einige Bewegung

49\*

Benige Stamme machen eine Muenabme burch geringe Runftbilbung, und Diefe mighandeln die übrigen. Bu ihrer ganglichen Berwilberung bat ber Sela: venhandel (f. b. und Bilberforce) bas Meifte beigetragen, inbem er Rrieg, Betrug und Raub unter ihnen vervielfaltigte. C. Sprengel, "Ub. b. Urfprung bes Regerhandels" (Salle 1779), und Sune, "Bollftanb. Darftell. aller Beranberungen des Regerfflavenhandels" (Gott. 1821). Die Ubel ber bespotischen Berfaffung ber fleinen Regerstagten, in welchen ber Despotismus ber Ronige nicht einmal Rube im Innern gewährt, maren ichon von Unfang an vorhanden, und ichwerlich mochten bie Reger, fich felbft überlaffen, zu einer erträglichen Berfaffung tommen. 3war hat fich in England eine afritanifche Gefellichaft gebilbet, welche bie Ausbildung ber Reger jum Brede bat (f. Sierra Leona); allein ibre Ergebniffe find bis jest febr un= bedeutenb. Der beredtefte Bertheibiger ber Reger ift ber Bifchof Gregoire in feiner Schrift: "De la littérature des Nègres, ou recherches sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales etc." (Paris 1809, und 2 überf., Tub. u. Berl. 1809). Nur vermischt er oft Mohren : und Regervoller. Die bekannteften Nationen ber Neger find: bie Manbingoes, ein gabtreiches Bolt, das fich von ber Rufte mabricheinlich bis zum Urfprunge bes Gambia bingiebt; Die Jalofi ober Qualofi an der Mordfeite des Gambia in Senegambien; Die Dahomer, welche feit 1724 fich auch ber fleinen Reiche Bhibab und Arboa bemachtigt haben; bie Kongier in Nicberguinea, wozu auch noch bie Angolaer und Bengugler gebören : bie Karrous in Dberquinea, welche fich von ben Rulahs getrennt haben und bas Land vom Cap Monte bis jum Sierra Leone behaupten; bie Angistos im obern und niedern Athio: pien auf ber oftl. Geite von Rongo; bie Jaggas, welche von Ginigen mit ben Ungisfos verwechfelt merben, von ben Grengen von Abpffinien bis gum Bebiete ber Raffern; Die Gellas, beren Sprache mit teiner athiopischen Munbart übereinfommt. bilben 6 Bolfericaften in ihrem urfprungt. Bebiete an ben Grengen von Abpffinien und Ujan (ein Theil von ihnen befitt feit 1537 die fubl, Provingen Abpffinien); Die Mambos und Bimbos in Mono Emugi; bie Mofaranjis, ber herrichende Stamm in Monomotapa, aus welchem die Raifer biefes Reichs gewählt werben; bie Sarnfoleg in Galani, einer Landichaft in Rigritien. Mußer Diefen Sauptfigen ber Reger befinden fich auch noch Refte und Zweige biefer Nation in Marceto, Bilebulgerib, auf ber Rufte von Ujan, in Tunis, mo fie unter den Abuchefe (1206-1575) berr= ichend wurden, in dem größern Theile von Madagastar, auf mehren oftind, und in ben Gubfeeinfeln, mo fie bie alteften Ginm. gu fein fcheinen. In Amerita fuhren viele von ihnen, benen es gelang, fich in Freiheit gu fegen, in einem wilben und un= abhängigen Buftanbe ba, mo unzugangliche Gebirge und Balbungen es erlauben, einen fleinen Rrieg mit ber benachbarten Civilisation. Dagegen haben fie fich in Saiti (f. d.) nach langem Rampfe mit Auslandern, eingeborenen Beifen und unter fich republifanifch burgerlich georbnet.

Negropont, ein Name, welchen die Benetianer aus Egripo, welches von Euripo herkommt, gemacht haben, ift das alte Eubda; eine Sandschaftchaft in der Proving Rumili; die größte Infel des griech. Archipels (76 IM, mit 60,000 Einw., darunter über 45,000 Griechen). Ihre Entfernung vom festen Lande ist eider Hauptst. Regropont (ehemals Chalcis) so gering, daß von dieser Stadt dis zu einem Thurm in der Meerenge (Namens Euripus) eine Zugbrücke führt, welche aufgezogen wird, um die Schiffe durchzulassen; den Thurm verbindet eine steinerne Brücke von 5 Bogen mit der Küste von Livadien. In dem Hafen der Hauptst, die 16,000 E. zählte, lag sonst die rürk. Galeerenstotte. Eudda wird nach s. ganzen Länge von einer Bergtette durchschnitten, die eine Fortsetzung des thessa. Gebirges ist. Auf der südl. Spitze, Athen gegenüber, liegt die wichtige Festung Karpsto. die beherrscht durch ihre Lage, am Eingange der Straße, nicht allein die ganze Insel, ondern auch das attische Sobiet, daher die Griechen seit 1822 mehrmals sie mit

Neib

Sturm zu nehmen versucht haben. Chebem mar Cuboa burch ihren grauen Marmor und burch eine Pflange berühmt, beren Raben ein unverbrennliches Gewebe ga= ben; noch jest erzeugt fie Baumwolle, Bein, Getreibe zc. 1321 erhob bie Infel ben Banner ber Unabhangigfeit, auf ben Buruf ber iconen Mobena Maurogenia. Diefe Jungfrau stammte aus einer fürftl. Familie, bie ehemals Lehnsguter in Euboa befeffen baben foll. Als ihr letter Uhnbert bie Stadt Rarpfto verloren batte, trat er in bie Dienfte ber Pforte. Seine Rachtommen murben Drogmans. Den letten, Stephan, ließ ber Gultan erwurgen; feine Tochter fluchtete fich auf bie fleine Infel Mplone, mo fie fur bie Sache Briechenlands 2 Schiffe ausruftete, beren Ruhrer ben Bolfern am Curipus (Meerenge amifchen Bootien und Cuboa) bie Baffen ber Kreis beit brachten. Maurogenig verfprach ihre Sand als Preis einem freien Sellenen, bem Beffeger ber Turten, 72 Dorfer in Regroponte traten unter Die Baffen. Die Turfen gogen fich in bie feften Stabte Regropont und Rarpfto gurud, welche feitbem von ben Griechen eng eingeschloffen, von ber turt, Flotte und von driftl. Schiffen aber mit Lebensmitteln verforgt, auch einige Dale burch ben Ginfall turt. Beere in Livabien entfest worben find. In einem Sturm auf Rarpfto (Marg 1822) gab fich ber helbenmuthige Elias Jatranis, Sohn des Mauro Michalis, freiwillig ben Tod, um nicht von ben Turten gefangen ju werben. G. Pouqueville's ,, Hist, de la regeneration de la Grece" (3. Bb., C. 285). Um Schluffe bes 3. 1829 hoffte man , baf bie brei Friedensmachte D. bem freien Griechenlande geben murben.

Rebemiab, ein vornehmer und frommer Bebraer, ber in ber Befangen: fchaft geboren, aber von Artarerres Longimanus jum Munbichenten ernannt morben mar. Er benutte f. Einfluß zum Bortheil f. ungludlichen Landeleute, beren Bobltbater er marb. Auf f. Bitte marb er ale Statthalter nach Gerufalem gefchict, mit bem Auftrage, bie Mauern und Thore biefer Stadt wieder aufbauen gu laffen. Richt ohne Schwierigkeiten, Die theils aus ber Armuth ber niebern Boltsclaffen, theils aus ben Begenwirkungen ber Moabiter und Ammoniter hervorgingen, erreichte er f. 3med. Darauf traf er Magregeln, Die Stadt mehr zu bevollern und gu ihrem vorigen Glange gu erheben, mas ihm ebenfalls gelang, fowie andre nugliche Einrichtungen. Überhaupt maren er und Esra bie eigentlichen Begrunder ber jubi= fchen Liturgie; unter ihnen murbe eine Sammlung ber beil. Bucher veranftaltet. Nachrichten barüber gab R. felbft in einem Buche, welches jum jubifchen Ranon gerechnet worden und als Fortfebung ber im Buche Esra enthaltenen Ergablung

angufeben ift. Es umfaßt einen Beitraum von 49 Sabren.

Deib ift ber Berdruß, welchen wir barüber empfinden, bag Jemand irgend ein But befigt. Der Neid ift alfo immer gegen Perfonen gerichtet und hat die Bir= tungen bes Saffes, wenn er in bas Sanbeln hervortritt. Das But, um welche man Jemanden beneibet, ift aber ein außeres ober Bludegut. Dier geht ber Deib gewöhnlich aus bem Bunfche hervor, baffelbe felbft zu befigen, mefhalb er fich leicht mit Geig verbindet, ober auch aus Saf gegen bie Perfon. Sier gonnt man einem Undern ein Gut nicht, ohne bag man auch baffelbe felbft befigen mochte, und bies ift Diffaunft. Lettere tann fich fo erweitern und als Stimmung bei felbftfuchtigen und fleinlichen Menichen festfegen, baf fie fich gegen ben Rachften, b. i. gegen Den= fchen, bie uns im Umgange berühren, überhaupt aufert. Es verfteht fich aber, baß fie um fo fcmacher wirtt, je mehr fie fich ausbreitet. Aber immer ift boch ber Reib mit bem Buniche verbunden, daß Undern ber Befig eines Gute entzogen werben mochte. Ift es aber ein perfonlicher Borgug, um ben wir einen Unbern beneiben, bann tritt bie Eifer fucht ein, von welcher bie Giferfucht ber Liebe nur eine bes fonbere Urt ift. Die Giferfucht ift ber Reib, ben wir über bie perfonlichen Borguge einer Perfon empfinden, die mit uns in irgend einem Berhaltniffe ber Gleichheit fteht; fie ift talterer Art, wenn fie aus Gigennut entfpringt, marmerer, wenn fie aus Chrgeig, und bis gur hochften Berblenbung bes Affects fich verlierend, wenn fie aus Liebe

entspringt. Die Eifersucht will allein und ohne Theilung mit Andern besisen; sie ist also immer egoistisch und eine Schwäche des Geistes, oft mit dem druckenden Gefühle, Andern an Borzügen nachzustehen, und mit dem ohnmächtigen Bestreben, ihnen, wo nicht diese Borzüge, doch ihren Einstuß und ihre Wirkungen auf Andre zu entreißen, verdunden. Das Sprüchwort sagt: "Virtuis comes est invidia", d. h. der Neid ist der Begleiter der Tugend, ober richtiger, der Borzüge; denn nicht das Gemeine und Gewöhnliche, sondern das Ausgezeichnete ist dem Neid am meisten ausgeseigt. Daher nennt auch Demokrit den Neid das Geschwür der Wahrbeit.

Reigung. Daß bie Reigungen fich im Begehren außern, wird allgemein angenommen. Richt fo übereinkommenb find bie Beftimmungen biefes Begriffs felbft. Rant erklarte die Reigung als eine habituell (b. i. gur Gewohnheit) gewor= bene finnliche Begierbe. Abgefeben bavon, baf man ben Ausbrud Begierbe nur von ftarten, finnlichen Begehrungen gebrauchen follte, fo geht nicht jebe Reigung blog auf bas Sinnliche an einem Gegenstande (g. B. Liebe, Freunbschaft), wol aber überhaupt auf einen inbivibuellen Gegenftand ober eine bestimmte Art ber Thatigfeit (g. B. Spiel). Bir mochten baber bie Reigung lieber bezeichnen als bie positive und habituelle Begehrung eines individuellen Gegenstandes. Es geht hieraus hervor, bag nicht bem Thiere, fonbern nur bem Menfchen Reigungen beigelegt . werben burfen. Denn bas Thier wird inftinetmäßig zu bem Gegenftande bingegogen, ber ihm nicht als individueller gilt; im Denichen aber, beffen Trieb bie Seftig= feit bes thierischen Inftinfts abgelegt bat, und in bem bie Billfur bervortritt, vermoge welcher fich bas Individuum mit Bewußtfein fur ben individuellen Gegenftand entscheiben und an ibn gewohnen fann, entsteht bie Reigung, bie, wie ber Rame begeichnet, gleichsam nur ein Sinneigen ju Etwas ift, bas auf bem Gewichte (Intereffe) beruht, welches fur ben mit Billfur begabten Beift, nach Daggabe f. gangen Entwickelung und Bilbung, ein vorgeftellter Gegenstand empfangt. Daber ift auch bie Reigung, sowie bie ihr entgegengefeste Abneigung, von bem gangen übrigen Les ben und Befen eines Menfchen abhangig und gehort ju feinem pfycholog. Charafter; und baber haben wol Ginige bie innere fortbauernbe Grundlage gemiffer Begehrun: gen ober Berabicheuungen fatt ber Begehrung felbft, Reigung ober Abneigung genannt. Diefe Grunblage aber besteht in bem Drganismus und in ber Gewohnung, befonders berjenigen, welche burch Erziehung entfteht. In bem bier entwickelten Sinne fann es nun feine angeborenen Reigungen geben, inbem fein Denfch eine entidiebene Sinneigung zu einem inbivibuellen Begenftande, ale foldem, mit auf bie Belt bringt : - benn ihm mangelt noch Billfur, Erfenntniß und Bewußtfein ; auch ift die Begehrung des Menschen nicht mit f. Geburt habituell. Man mußte alfo, um angeborene Reigungen zu behaupten, entweber ben Ausbrud angeboren in einem febr weiten Ginne nehmen und fo verfteben, baf es Reigungen gabe, welche in ber befonbern Unlage bes Menfchen, 3. B. in ber individuellen Befchaffenheit bes Rorpers, mit welcher ber Menich geboren wirb, wenigstens mittelbar ihren Grund haben, ober ebenfo ben Ausbrud Reigung in einem fehr unbestimmten Ginne fur menfchliche Begehrungen überhaupt nehmen, ober mit ben Erieben verwechseln, bann tonnte man den Trieb eine angeborene Reigung nennen, und umgefehrt. Allein auch die Ers fahrung icheint bagegen gu fprechen. Reigungen nehmen wir erft mahr, wo ber Denich fich geiftig zu entwickeln anfangt, und fein Befen immer bestimmter wirb; Triebe geigen fich mit ber Beburt, Durch fortbauernbe Bewohnung wird bie Reigung gum Sang, wenn fie immer wiebertehrt und ihren Gegenstand nicht anbert. Der Sang ift eine heftige, fortbauernbe Begehrung, welche bei ber wiederkehrenben Borftellung ib: res Begenstandes fogleich ine Sandeln übergeht. Bon ber Leibenschaft unterscheibet fich bie Reigung baburch, baffie an fich fanft ift, veranbert werben tann, und mehre Neigungen wol neben einander bestehen, die Leidenschaft aber eine herrschende, alles

andre Intereffe verschlingende und burch fortbauernde Gewohnung fast unwillfurlich gewordene Begehrung ift, wodurch, wie der Name aussagt, die Gelbstthatigfeit des Geistes ober der Wille gestort und unterbruckt wird, und die Geele sich in dieser hinsicht mehr leidend verhalt.

Reigung in mathemat. Bebeutung, f. Inclination.

Reith, Neitha, eine ber jungern Gottheiten Agyptens, beren Dienst zu Sais (in Unterägypten) blubte, als dessen Grunderin und Schusgottin sie betrachtet wurde. Plato nennt sie im Aimaus die Athene der Griechen. Auch soll eine Colonie in Sais (Cekrops) die Neith nach Athen gebracht haben. Sie scheint schein, sie nie deint schein Auch sie nie des in Sais, welcher an ihrem Feste jährlich erleuchtet wurde, stand die berühmte Inschrift: "Ich bin Alles, was war, was ist und was sein wird, tein Sterblicher enthullte meinen Schleier. Die Sonne war mein Kind".

Nekrolog, Nekrologie, a. b. Griech., nennt man die Nachrichten von dem Leben verst. Personen, welche als Gelehtte oder wegen ihrer Stellung in der Staatsgesuschäften werden in Bendichte waren. In Deutschland ist der von Schlichtez groll berausgeg. "Nekrolog" von 1790—1806 besonders geschaft worden (22 Bbe. u. 1 Suppl.). Seit 1823 erscheint dei Boigt in Ilmenau ein "Neuer Nekrolog der Deutschen". Der 6. Jahrg. in 2 Thin. enthält die im 3. 1828 verst. Deutsschen. In den Richten z. nennt man Rekrolog das Berzeichnis der Abte, Borsteher und Derjenigen, die sich durch Wohlthaten und Vermächtnisse besonders

um bie Stiftung verbient gemacht haben.

Netromantie (von νεχρομαντεια, auch νεχυομαντεια) bezeichnete im Alterthume bas Borberfagen ber Butunft burch Befragen ber Tobten, und mar eine Art ber Bahrlagung. Diefe Sitte ftammt, wie faft alle aberglaubifche Bebrauche, aus bem Drient ober aus bem boben Rorben und verliert fich in bas grauefte Alterthum. Einige haben zwar behauptet, bag bie Refromantie nicht erft aus Agppten ober Perfien nach Briechenland gefommen, fonbern in biefem Lande felbft entstanden fei. Allein biefes mochte fcmer zu beweifen fein. Beispiele ber Retromantie finden wir auch in ben Schriften bes U. Teft. , g. B. 1. Sam. 1, 28, und in bem 5. Buch Dof. 18, 11 wird fie als Runft des bofen Geiftes verboten. 3m 11. Buche ber "Dopffee" laft homer ben Schatten bes Tirefias vom Ulpffes aus ber Unterwelt hervorrufen. Die Gebrauche, welche bafelbft befchries ben werben, enthalten durchaus nichts Bauberisches und beftehen im Grunde bloß in einem mit besondern Feierlichkeiten vollzogenen Opfer. Die Beichreibung biefer Retromantie beim Somer beweift indeffen, bag fie felbft icon weit fruber in Griechenland üblich gewesen fein muß. In manchen Orten biefes ganbes gab es Tobtenoratel, beren Urfprung fich in bas Duntel ber Gefchichte verlor, und felbft bie Sage von bem Berabfteigen bes Depheus in bie Unterwelt ift von Ginigen auf Retromantie bezogen worden. Inbeffen Scheint es zweifelhaft, ob ber von vielen griech. Beroen vortommenbe Musbrud: fie feien in bie Unterwelt binabgeftiegen, fo viel bedeute, als fie hatten ein Tobtenoratel befragt. Bahrend im übrigen Griedenland bie Retromantie unter Leitung ber Priefter ober gottgeweiheter Perfonen in Tempeln ausgeubt wurde, beschäftigten fich in Theffalien, bem Baterlande aller Bauberei, bamit eigne Perfonen, welche ψυχαρωροι (Seraufführer ber Schatten) genannt wurden und zauberifche Bebrauche babei anwandten. Lettere führten in fpatern Beiten in biefem Lanbe gu ben größten Graufamfeiten, inbem bie Bauberer bem menschlichen Blute und Allem, mas vom Galgen und aus ben Brabern tam, eine hohere Rraft jufchrieben, und baburch zu ben emporenbften und widerlichften Bandlungen verleitet wurden. Go riffen fie halbverbrannte Menfchen bom Scheiterhaufen, begruben anbre lebenblg, fchnitten unzeitige Fruchte aus bem Mutterleibe u. bgl. Dft fclachtete man Denfchen, um ihre Geifter,

noch ehe sie zur Unterwelt hinabeilen konnten, zu befragen. Insofern die hervorgerusenen Schatten (und dies war die alte und gewöhnliche Sitte) sich dem Besschwörer wirklich zeigten, nannte man die Nekromantie auch σχισμαντεία und ψυχομαντεία, d. h. Mahrsagen der Schatten (σχιαι) oder abgeschiedener Seelen (ψυχαι). Erst zur Zeit des ganzlichen Versalls des Heidenthums begnügte man sich zweilen mit derjenigen Art der Nekromantie, bei der man bloß die Stimme des Abaeschiedenen aus dem Grade bervortonen borte.

Nektar, ber fuße, balfamisch buftenbe Gottertrank, ber nur im Olympus gespendet wurde und Unsterblichkeit verlieh; bann hieß auch ein aus reinem Honig und sußem Wein bereiteter Trank Nektar, und alles Bortreffliche, bem Sinne Wohlthuenbe ward nektarisch genannt. Auch noch jest führt ben Namen Nektar ein griechischer sußer Wein, der auf der Insel Scios gewonnen und aus

getrodneten Trauben bereitet wirb.

Relken (Caryophyllum) wachsen theils wild, theils werden sie in den Garten gezogen. Es gibt verschiedene Sorten der wilden Nelken, 3. B. gemeine Federnelken mit weißen Blumen, Feldnelken mit bunten Blumen und breiten, auch schmalen Blattern, Berg- oder Steinnelken u. f. w. Der Gartennelken zährte man einige 100 Sorten. Mit Relkensamen wird aus Holland nach verschiedenen Ländern Handel getrieben. S.,,Spftem der Vartennelke, gestüßt auf das Weis-

mantel'iche Reltenfpftem zc." (Berlin 1827).

Relfon (Soratio), Lord Biscount, einer ber tapferften und fiegreichften Seehelben Englands, mar ber funfte Sohn bes Pfarrers Ebmund Relfon von Burnham-Thorpe in ber Graffchaft Norfolt und bafelbft ben 29. Sept. 1758 geboten. Gein Schulunterricht murbe ichon in f. 12. Jahre unterbrochen, inbem f. Dheim Sudling, Capitain eines Linienschiffes von 64 Ranonen, ihn als Dib= fhipman an Bord nahm. Diefes Schiff marb in Folge bes Streits mit Spanien über bie Falklandeinseln mit anbern ausgeruftet; und wiewol ber 3wift balb bei= gelegt murbe, fo gewann boch D. in ber furgen Beit eine entschiedene Borliebe fur bas Seeleben. Sein Dheim gab ihn baber ju bem Capitain eines Weftinbien= fahrers, ber eben in Gee geben wollte. Mit ihm machte ber Anabe feine erfte Scereife, von ber er 1772 mit mancher Renntniß bereichert gurudfehrte. barauf nahm Capitain Sudling ibn an Bord feines Schiffes, welches bamals ju Die 1773 ausgeruftete Erpebition, um möglichft weit gegen ben Catham lag. Rorbpol vorzubringen, wirkte fo machtig auf ben unternehmenben Beift bes jungen D., baß er feinen gangen Ginfluß bei bem Capitain Lutwibge, einem ber Befehlehaber, anmanbte, um fein Cocfmain (Führer bes Beifchiffs) ju merben. Dies gelang ihm, und er ging in bemfelben Sommer mit ber Erpedition ab, beren Er= gebniffe bekannt finb. 218 D. jurudgetommen mar, verschaffte ihm fein Dheim eine Station unter Cap. Farmer, ber ein Schiff in bem nach Oftinbien bestimmten Befchmaber bes Gir. Ebm. Sughes fuhrte. Da aber bas Rlima nachtheilig auf f. Befunbheit wirtte, fand man es nothig, ibn 1776 nach England gurudgeben gu laffen. 1777 bestand er bie Drufung jur Lieutenantostelle und murbe fogleich als zweiter Lieutenant auf bem Lowestoffe von 32 Ranonen angestellt. Diefes Schiff freugte bor Jamaita und zwang bei einem heftigen Sturme einen Ameritaner, bie Segel ju ftreichen. Der erfte Lieutenant, ber an Bord bes eroberten Schiffes geben follte, tam unverrichteter Sache gurud, ba er bei ber bochgebenben See es au gefahrlich fanb. Unwillig rief ber Capitain: "Sabe ich benn feinen Officier, ber die Prife besteigt?" Der Schiffsmeister wollte ins Boot fpringen, als R. ibn mit ber Außerung gurudhielt, Die Reihe fei an ihm. Seine Geschichlichfeit uber= wand alle Schwierigkeit. Er erhielt barauf ben Befehl bes zu ber Fregatte gehorigen Schoners. 1778 nahm ihn Gir Peter Parter als britten Lieutenant an Bord feines eignen Flaggenschiffes und machte ibn in turger Beit gum erften Lieu:

Roch vor Ablauf bes Jahres gab er ihm eine bewaffnete Brigg, mit meld der er jur Befchubung ber Sonburasbai und ber Mosquitotufte freugte. wurde M. Postcapitain und erhielt balb barauf ben Befehl bes Sinchinbrote. Unternehmung gegen bie fpanifchen Befibungen in Subamerita, welche 1780 von Jamaica ausging, gab ihm bie erfte Belegenheit, f. friegerifchen Duth gu geigen ; boch wurde er, wie alle f. tapfern Gefahrten, mahricheinlich eine Beute bes unter biefem himmeleftriche gewöhnlichen Fiebers geworben fein, wenn er nicht nach Jamaica mare berufen worben, um bafelbit ben Befehl bes Janus von 44 Ran. ju ubernehmen. Geine gefchmachte Gefundheit nothigte ihn balb gur Dieberlegung biefer Stelle, um nach England gurudjutebren. 3m Winter 1781 freugte er in ber Rorbfee, fegelte ben nachften Frubling nach Quebed und freugte ben Commer vor Bofton. Bei Unnaberung bes Winters murbe er nach Neuvort beorbert, bon Dichte Mertwurbiges begegnete ibm wo er ju Lord Soob in Beftindien fließ. 3m Mars 1784 mard er jum Befehl einer Fregatte bes bis gum Krieben 1783. rufen, bie als Rreuger unter bem Dberbefehl von Gir Ebward Sughes nach ben Infeln unter bem Binbe bestimmt mar. Die Strenge, mit ber er bie Navigationes acte in Anwendung brachte, verwidelte ibn in einen Proces auf Schabenerlas, in welchem er aber losgefprochen murbe. 1787 verheirathete er fich au Devis mit einer Beffinbierin, ber Bitme bes D. Nesbit, fam nach England gurud und führte gu Rorfolt ein baubliches Leben, bis ber 1793 gegen Frankreich ausgebrochene Rrieg ihn wieder auf ben Schauplat rief. Er betam ben Rorfolt von 64 Ranonen. Um f. Sinnebart zu bezeichnen, wird angeführt, bag er bem Sohne eines Freundes, ben er als Midfhipman mit fich nahm, bamals folgende Ermahnungen gab : "Drei Dinge mußt Du beftanbig im Sinne baben : erftlich mußt Du ftete blindlinge ben Befehlen gehorchen, ohne eine eigne Meinung uber ihre 3medmäßigfeit haben gu wollen; zweitens mußt Du Jebermann als Deinen Feind anfeben, ber fchlecht von Deinem Ronige fpricht; brittens mußt Du jeben Frangofen ebenfo febr hafs fen als ben Teufel". Er fegelte nach bem mittellandifchen Deere, unter bem Bes feble bes Lords Sood, von bem er im Mug, 1793 mit Auftragen an Sir 2B. Sa= milton nach Reapel geschickt murbe. Sier fchlog er mit biefem und ber Gemablin beffelben jene vertraute Freundschaft, bie feinem Ruhme fo nachtheilig geworben Rachdem er einige neapolitanische Truppen nach Toulon geführt hatte, ging er nach Corfica, wo er gur Ginnahme von Baftia und Calvi thatig mitwirtte. Bor letterm Drte hatte er bas Unglud, ein Muge ju verlieren. Rach Lord Dood's Rudtehr nach England fuhr Cap. Relfon fort, im mittellanbifchen Deere unter beffen Rachfolger, Lord Sotham, ju bienen, und betam jufallig ben Befehl eines Geschwabers von Fregatten, womit er fo wichtige Dienfte leiftete, bag er gum Marineoberften ernannt wurde. 218 Sir John Jerwis (Lord St.: Bincent) im Dov. 1795 im Commando folgte, marb er von biefem gum Commobore ernannt und erhielt ben Befehl bes Captain von 74 Ranonen. In ber Schlacht vom 14. Febr. 1797 bei bem Borgebirge St. Bincent that fich R. auf bas glangenbfte bervor und trug mefentlich zu ben großen Erfolgen biefes Tages bei. Er eroberte ein Schiff von 64 und ein andres von 112 Ran, und empfing auf bem Berbede bes lettern ben Degen bes fpanifchen Capitains. 3hm murbe bafur ber Rang eines Contreabmirals und der Bathorben gu Theil. Nachbem er den Auftrag, die Bars nifon von Porto-Ferrajo abguführen, vollzogen hatte, erhielt er ben Befehl bes innern Blodabegefchmabers vor Cabis. Auf Die Nachricht, baf ein überaus reiches fpanisches Schiff in bem Safen von Santa-Erug liege, warb er im Juli 1797 mit 3 Linienschiffen und einigen Fregatten abgeschickt, Die Wegnahme beffetben zu verfuchen; aber bie Unternehmung fchlug fehl, ba bie Spanier ju mobl vorbereitet D. felbft, ber fich bem furchtbarften Teuer aussehte, erhielt einen Schuf in ben rechten Arm und mußte fich ber Ablofung beffelben unterwerfen.

Bunbe zu beilen, tehrte er nach England gurud und erhielt gur Belohnung ein Sahrgelb von 1000 Pf. St. 3m folg. Dec. murbe ihm befohlen, f. Flagge am Bord bes Banquard aufzufteden und ins mittellanbifche Deer zu geben. Er traf im April mit Lord St. Bincent vor Cabis gulammen und betam ben Auftrag, mit einigen Schiffen Toulon zu bewachen, wo bie agpptische Erpebition ausgeruftet Babrend ein Sturm ihn gwang, f. Station ju verlaffen, mar bie frang. Flotte ausgelaufen. Um 8. Jan. ftief Capit, Trombribge, ben Lord St.: Bincent augenblidlich ju D.'s Berftartung abgefanbt hatte, mit 8 Linienschiffen ju ihm und überbrachte ibm ben Befehl, die frang. Flotte fofort aufzusuchen und anzugreis fen. Die in Sicilien eingezogenen Rachrichten wiefen ihn nach ber agoptifchen Rufte; er tam bafelbit fruber als bie Frangofen an und tehrte, ba er ben Safen von Alexandrien leer fand, nach Sicilien gurud. Sier erfuhr er mit Gewißheit, baf bie feinbliche Flotte nach Mappten gefegelt fei, eilte jum zweiten Dal babin, traf fie bei Abutir (f. b.) por Unter und lieferte bier jene bentwurbige Schlacht, bie mit ibrer Berftorung enbigte. Der Dant beiber Saufer, f. Erhebung jur Phirmurbe u. b. T. Baron Relion vom Nil und eine Denfion von 2000 Df. St. waren f. Bes lohnung im Baterlanbe. Bon bem turtifden Raifer erhielt er eine Migrette von Diamanten nebft einem toftbaren Delge, vom Raifer Daul beffen in Diamanten gefaßtes Bilb, eine golbene Dofe und ein eigenhandiges Schreiben, und von bem Ronig von Reapel und Sicilien mehre reiche Gefchente. In Reapel warb R. mit großen Reftlichkeiten empfangen, und biefer Sof erflarte fich gegen Frankreich. Allein bas Glud entschied fur bie Frangofen, und D. führte, als er bie Sauptftabt bebrangt fab, die tonigt. Familie nach Palermo. Sein Gifer mar ebenfo unbegrengt als f. Anhanglichteit an ben neapolitanischen Sof. Ale baber, balb nach ber Um= fcaffung bes Ronigreichs Reapel in Die parthenopeifche Republit, eine Gegenrevos lution fich vorbereitete, wirfte R. fraftig mit und lief ben Cap. Trombribge in ber Bai von Reapel freuzen und bie nabeliegenben fleinen Inseln megnehmen. Am 24. Juni 1799 erschien er felbft in ber Bai, vernichtete ben vom Carbinal Ruffo und bem Commobore Roote mit ben Republikanern eingegangenen Baffenftills ftand, grang bie Forts gur Übergabe und ließ mehre Deapolitaner als Rebellen ges gen ihren Ronig binrichten : ein Benehmen, bas entehrend genannt worben ift, wie benn überhaupt R. in Palermo und Reapel unter bem Ginfluffe ber Lady Samilton fand. Rachbem Lord Reith ben Befehl im mittellanbifden Deere erhalten batte, reifte R. mit Laby Samilton über Erieft burch Deutschland und fam, nach einer Bidhrigen Abmefenheit, im Nov. 1800 ju Darmouth an. Allenthalben marb er mit ausgezeichneten Ehren aufgenommen. In ben erften Tagen bes 3. 1801 marb er Biceabmiral ber blauen Rlagge, und balb wehte bie feinige vom San-Jofef von 112 Ran., ben er felbft erobert hatte. Das engl. Cabinet befchlof bamals, ju Trennung bes norbifden Seebundniffes eine große Flotte unter Sir Sobe Parfer in bie Norbfee zu ichiden; D. willigte ein, als ber 3weite im Befehl ber Unternebmung beiguwohnen. Er pflangte f. Flagge auf bem St. Georg von 98 Ran. auf. Die Flotte ging ohne Berluft burch ben Gund und tam vor Ropenhagen an, bas von 19 Linien: und Blodichiffen und ausgebehnten Batterien gebedt wurde; R. erhielt ben Befehl, mit 13 Linienschiffen und mehren Fregatten einen Angriff zu machen. Nach einem Sftundigen Gefechte, in welchem beibe Theile an Belbenmuth wetteiferten, mar die gange Linie ber banifchen Schiffe gefchlagen. Rur die Rronbatterien und bie Schiffe am Gingange bes Safens maren noch unverfehrt; aber auch ben Englanbern maren 2 Schiffe geftranbet, und mehren brobte biefelbe Gefahr. In biefem fritischen Augenblide fandte D. einen Darlementair ab mit bem Erbieten, ben Rampf einzustellen, um gutliche Berhandlungen zu pflegen, fonft muffe er bie genommenen Batterien in Brand fteden, obne bie tapfern Bertheibiger berfelben retten zu tonnen. Der Borfchlag marb angenommen; R. tam ans Banb, befprach

fich mit bem Rronpringen und feste bie Drallmingrien zu einem Bergle iche feft, bet ben Streit beileate. Rachbem er auch mit Schweben und Ruffanb f ich verftans bigt batte, tehrte er nach England gurud, mo ber Ronig ibn gum Bisc junt erhob, 216 barauf bie Ruftungen an ber frang, Rufte in England Beforgniffe : megen einet feinblichen ganbung erregten, marb R. jum Dberbefehlshaber eines je vifchen Drs forbneg und Beachy Deab ftationirten Gefchmabers und ber bagu gebo rigen flot: tille von Ranonenboten u. f. m. ernannt. Er befchloß, bie frang. Sah rzeuge vor Boulogne anzugreifen; aber bies Unternehmen (16. Mug. 1801) mißl. ing. Der Kriebe von Amiens gewährte ibm eine turge Rube. Als bie Reinbfelig feiten aufs Neue begannen, übernahm er ben Befehl im mittellanbifden Meere 1 ind fegelte im Dai 1803 mit f. Klaggenfchiff, bem Bictory, nach Gibraltar, Gein Sauptaus genmert mußten bie Bewegungen ber touloner Rlotte fein : aber er verfcht nabte eine enge Blodabe, um bem Reinbe gum Auslaufen Gelegenheit zu geben. Sei n Bunfc warb enblich im Darg 1805 erfullt. Der frang, Abmiral verließ, ohne t emertt gu werben, mit ber gangen flotte Toulon, vereinigte fich mit einem fpan. G efcmabet vor Cabig und fegelte nach Beftinbien. Cobald R. bavon unterrichtet ma x, eilte et ibm nach, fant jeboch ben Teind nicht, ber auf bie Runbe von f. Unnab erung bert Rudweg angetreten batte. R. ging barauf nach England, mo er erfubr , baß bie feinbliche Flotte nach einem unbebeutenben Gefechte mit bem Ibm. Call ver wieber in Cabig eingelaufen fei. Im Gept, fließ D. mit bem Bictory gu Colling wood vor Cabig und übernahm ben Dberbefehl. Den 19. Det, lief bie frang :fpanife he Klotte aus und fegelte, von R. mit 27 Linienschiffen verfolgt, am 20., 33 Lir rienschiffe ftart, bie Strafe von Bibraltar vorbei. Am 21. frub um 9 Uhr hat ten beibe Flotten bei bem Borgebirge Trafglgar fich auf Schufweite genabert. I bie großte Seefchlacht ber neuern Beit erfolgte und enbigte mit ber ganglichen Diebe :rlage ber Spanier und Frangofen. (S. Trafalgar, Schlacht bei.) Ale ber Ra mpf faft icon entichieben war, traf ein Dustetenichus aus bem Maftorbe bes fe inblicher Schiffes, mit welchem bas engl. Abmiralfchiff ftritt, D. in bie Schult er, brang burch bie Lunge und zerschmetterte bas Ruckgrath. Dit Rube borte er von bemt Bunbargte, baf teine Rettung moglich fei. Noch erkundigte er fich angele gentlich, wie bie Schlacht ftebe, lachelte, als er vernahm, baf icon 12 feinbliche Si chiffe ges ftrichen hatten, und verschied als Selb, einzig bedauernb, bag ibm nicht i bergonns fei, die engl. Flotte noch in Sicherheit zu bringen. Gein Leichnam murbe in Spiritus gefest und auf bem Schiffe Bictory in bem Sarge nach England gebracht, ben er fich felbft nach ber Schlacht bei Abutir aus bem großen Dafte bies frang. Abmiralichiffe l'Drient hatte fertigen laffen. Unter großem Trauergeprange marb er ben 8. Juni 1806 auf ber Themfe nach London geführt und in ber St. : Paulss firche, wo ihm fpaterbin ein Dentmal errichtet murbe, bestattet. Sieben Pringert von Geblut waren im Gefolge. Das Baterland ertheilte ben Bermanbten ties Bers ftorbenen Chrenzeichen und Belohnungen. Der Lorbetitel ging auf f. Brub er uber, Die Lebensbeschreibungen n.'s von 3. Charnod und 3. Phite find auch in & Deuts fche überfest. Um ausführlichften ift bie von Clarte; gebrangter und lesb grer bie von Rob. Southen (London 1813, 2 Bbe., 12.). Die neuefte ift von harr ifon.

Remeifcher Lowe, f. Bercules und b. folg. Art.

Remeische Spiele, so genannt von bem kleinen Orte, wo si e gefeiert wurden, Remea (jest Remeo) in Argolis, einer Landschaft bes Peloponnet, waren, nach ber Sage, aus ben Leichenspielen entstanden, die zu Shren bes in seiner: Jugend von einem Orachen getöbteten Opheltes (f. Opp sip ple), veranstattet wurden. Die nach Abeben ziehenden helben nannten ihn Archemorus (d. i. An sang bet Trauer); er war ein Sohn des kykurgus und der Eurydice. Leichenspiele an Brade berühmter Manner oder geliebter Personen waren im Atterthume sehr gew öhnlich. Die des Opheltes hatten, wenn jene Sage gegründet ift, nur das Eigenthi imliche,

baf fie von: Beit ju Beit, und gwar alle 3 Jahre, erneuert murben. Dach einer anbern Sag e maren bie nemeischen Spiele von Bercules, nach Befiegung bes nemeis fchen Low in, ber in einer Entfernung von 15 Stabien von Remea feine Sohle ge= habt hatte, ju Ehren bes Jupiter gestiftet worben. Gine britte Ungabe vereinigt biefe beibein Sagen babin, bag bie nemeifchen Spiele gwar aus ben Leichenspielen bes Archei morus entstanden, aber vom hercules erneuert und bem Jupiter gewibmet worben fe in follen. Da bie nemeischen Spiele weniger feierlich waren als bie olym: pifchen ut eb pothifchen, fo hatte bie Sitte, nach Remeaben bie Beit zu beftimmen (wie man fie befanntlich nach Dlympiaben und Dothiaben bestimmte), nie allgemein gebraucht ich merben tonnen. Inbeffen gibt bas Chroniton bes Gufebius bas zweite Rabr ber 53. Dlompiabe ale bie Unfanasepoche ber Nemeaben an. Die nemeischen Spiele fe ibft maren theils gomnaftifch (forperlich), theils mufftalifch (geiftig), und glichen in ihrer Ginrichtung ben berühmten olympifden Spielen (f. b.). Die Rar npfrichter (Ugonotheten) maren aus Argos, Sicoon und Rorinth gewählt und truc jen, jum Andenten bes Urfprunges ber Feier, fcmarge Trauerfleiber. Sie maren wiegen ihrer ftrengen Berechtigfeit und Unparteilichteit berühmt. Anfangs war ber Preis bes Siegers ein Rrang von Dlyweigen, fpater von grunem Epheu. (S. au b Dinbar.)

Memefis. Gine philosophisch-moralische Aneinanderreibung ber oft febr feinen & Begriffe, welche bas Alterthum mit bem Ramen biefer Gottin verband, bat Berber in ben "Berftreuten Blattern" (II, 221), und eine mehr biftorifch-fritifche Danfo in feinen "Bermifchten Abhandlungen und Auffagen" (Breslau 1821) versucht. Die Nemefis ift bie Gottin bes Maffes und bes Ginhalts, ber Bergeltung, bi e Bahmerin ber Begierben, bie Feindin bes Ubermuthe und bes Stolges, bie Bewah terin ber Scheu und Achtung gegen Unbre, bie Berftellerin bes Gleichge= wichts iwifden bem Gludlichen und Ungludlichen, bie Belohnerin guter Sanblun: gen un b bie gottliche Racherin ber aus Ubermuth entsprungenen Unthaten. Gin besonde tes Attribut ift, baß fie uber bie ben Tobten fculbigen Ehrenbezeigungen macht, weghalb bas jum Anbenten ber Tobten jahrlich in Griechenland gefeierte Reft Diemefig bieß. Ihre Abstammung wird verschieben angegeben. Balb ift fie eine Tiochter bes Erebus und ber Nacht, balb eine Tochter ber Nacht allein, balb ber Dite, balb bes Decanos und ber Nacht, balb Jupiters und ber Nothwendigkeit. Sie marbe abgebilbet in ber Geftalt einer majeftatifchen Frau in ber Tunica und bem ut ergeworfenen Peplum, mit einer Krone auf bem haupte, auf welcher zuweis len birfche und eine Bictoria befindlich find. Dit ber rechten Sand ergreift fie einen Theil ihres Gewandes über ber Bruft und bilbet auf diese Beise bas Ellenmaß, reahrend ihr Blid fich in ben Bufen fenet. In ber linten Sand halt fie balb eine Cichale, balb einen Baum, balb einen Efchenzweig, in ber rechten einen Dagfab, jumeilen fieht man auch bas Gluderab und einen Greif baneben zu ihren Rugen, Auf Mungen ericheint fie auf einem mit 2 Greifen befpannten Bagen, sumeil en mit einer Mauerfrone, zuweilen mit einem Scheffelmaß auf bem Saupte. Am feltenften ericheint fie geflügelt. Wie ausgebreitet und angefeben ihre Bereb: rung nigr, fieht man aus ber Menge ber Mungen und Gemmen, auf benen fie er-Sie führt auch ben Ramen Abraftea, von Abraftos, welcher ihr nach ber einen Cage in Abraftea, nach ber anbern in Rygiton ben erften Tempel errichtete. Da bei Rhamnus, einem Kleden in Uttika, welcher nur 16 Stadien von Marathon entfernit lag, bie Bilbfaule ftand, welche Phibias aus bemfelben parifchen Marmor, welchen die Perfer unter Datis und Artaphernes, um bamit ein Siegeszeichen aufgurichten, mitgebracht hatten, ber Gottin Remefis als Dentmal bes geftraften Ubermuthe ber Barbaren gefertigt hatte, fo betam biefe Gottin auch ben Beinamen Rhamnuffa. Db fich auf verschiebene Orteverehrungen biefer Art bie Ermahnung und Abbilbung mehrer Gottinnen u. b. D. Demefie beziehe, ift noch ungewiß. Gine eigne Classe von Mothen bilden biejenigen Sagen, welche die Nemesis als die Geliebte des Jupiter aufführen, der sie in Gestalt eines Schwans verfolg te, und von dem sie ein Si gebar. Do und wie diese Sagen mit der obigen Ideenr eihe, die bei dem Begriffe der Nemesis zu Grunde liegen, zusammenhängen, gehört z zu den vielen

noch nicht aufgeflarten Puntten ber alten Dothologie.

Mennborf, furfurftl. Lufticolog und Dorf im furbeffifchen Untheile ber Graffchaft Schaumburg in Bestfalen, welches wegen falten Schwefe :lmaffere be: rubmt ift. Die Quelle bes Babes entfpringt an ber Lanbftrage, mel de von Sanover nach Minden fubrt, und die umliegende Gegend ift von ber 9 tatur befon: bers begunfligt. Schon ber Urgt Georg Agricola ermahnt 1546 biefe Baber als febr alt. Die jebigen Unlagen murben erft 1789 und 1790 gu e iniger Boll= tommenheit gebracht. Un iconen Spaziergangen fehlt es nicht. nenargt halt fich vom Dai bis jum Gept, bier auf. Ungeachtet bas Baffer falt aus ber Quelle tommt, gefriert es boch im Binter nie. Es riecht wi e faule Gier und fcmedt burchbringend, fcmeflig, balfamifch, gelind bitterlich, e twas falgig. Die Farbe beffelben ift in ber obern Quelle, nach Beschaffenheit ber Bitterung, balb hell und flar, balb mildig, blaulich, grunlich und fcmarglich, bing egen in bem unterften fogen, Erintbrunnen meiftene flar. Geinen Ruben zeigt es in Bruftbefcmerben, verschiedenen Sautausschlägen, ausbleibendem Monatsfluß , in Samorrhoibalbeichwerben, Racherie, Bleichfucht, Gidt, Lahmung, Steifigfeit ber Gelente und bei fehlerhafter Berbauung. S. Somburg's "Erflarungen des n euen Plans von ben Unlagen bes Schwefelbabes ju Mennborf" (2. 2., Sanov. 1818) und Burger, "liber die Schwefelquellen ju Mennborf" (Leipz. 1824).

Renner. Wenn von einer Bahl ober Grofe nicht bas Ganze, sonbern nur ein ober mehre Theile bes Ganzen genommen werden sollen, so bruckt mi in dies beim Rechnen durch eine Bruchzahl ober einen Bruch aus, b. h. durch 2 über einandberflebende und durch einen Strich getrennte Zahlen. Die obere, der 3 ahler, zeigt an, wie viel man Abelle genommen, die untere, der Nenner, in wie viel Theil e das Ganze getheilt war. So iff z. B. in dem Bruche 10 der Nenner, und 9 der Zahler.

Mennwerth, f. Mominalwerth.

Reologie (a. b. Griech.), eine Sprachneuerung. In jeber a efchloffenen Sprache, in jeder Literatur, die eine claffifche Epoche erlebt hat, find bie Rritifer außerft ftreng gegen ben Bebrauch neuer Rebensarten, Musbrude und & Benbungen. Schon die Rhetorifer bes Alterthums fuchten Grundfate baruber aufzu ftellen, in= wiefern die gludliche Ruhnheit bes Benies fich Sprachneuerungen erlat iben fonne. Unter ben neuern Sprachen ift man in feiner fo ftreng gegen Devlogie: als in ber frangofifchen, felbft bann, wenn fie, wie zuweilen bie ber Frau v. Stael, einen ge= wiffen Anftrich von Beniglitat haben. Die Unempfindlichkeit gegen Reo logien finbet fich gewöhnlich in ben beiben entgegengefetten Endpunkten ber Bilb ung einer Sprache, einmal in ber erften Deriode, wo fie noch mit fich felbft fampft und fich gu bilden und zu firiren ftrebt, und bann in ber Periode bes ganglichen Beifter berfalls. In einer abgeleiteten Bedeutung bezeichnet man mit bem Borte Neologie I leuerun: gen überhaupt, jeboch gewohnlich mit einer gehaffigen Debenbedeutung bes Gefahr= lichen, Berberblichen und Berthlofen. Diefer Nebenbegriff bes Bortes ne u findet fich icon in ben alten Sprachen bei novus und veoc, und ruhrt baber, baf bie Bluthe ber alten Staaten hauptfachlich auf Erhaltung ber alten Sitten, Bebrauche, Berfaffung und Staategrunbfage beruhte, beren Abanderung folglich bem: Staate gefahrlich ichien. Dach diefem Grunbfage handeln noch jest mehre Staaten: Uffens, welche defhalb jede Berbindung mit Fremden forgfaltig vermeiben. - In ber Mitte bes por. Jahrh, brandmartten bie Drthodoren die Meinungen ber Bete roboren (Reologen) oft mit bem Borte Reologie.

Reor am a, eine Erfindung des Franzosen Allaur, die den Zuschauer mitten in das Innen :e eines großen Bauwerts zu einer gewissen Zeit verset, wo sich das Sanze in sei ner vollen Beledung durch Gruppen, Erleuchtung zc. zeigt. Das erste Neoram a in Paris 1827 war die innere Ansicht der Peterestriche in Rom, mit offenen Thur en, die den Blid in die Ferne leiten. Über den Unterschied des Reoram vom Dioram : und Panoram, s. d. Wir segen hinzu, daß die Zeichnung eines Panora m zuerst von einem Deutschen in Rom 1792, also vor Barter, den man gewöhnl ich den Ersinder desselben nennt, ersunden worden ist. Dieser Deutsche ist der Josesson 3. d. Brepsig, Director der k. westpreuß. Kunstschule zu Danzig. Ba reter hat sein Panoram nicht 1787, sondern erst 1793 ausgestellt. Er stard zu Lond on den 8. April 1816.

Nepa ul oder Repal, ein Gebirgstand (2350 DR., 34 Dill. E.), bas man gu Sinboftan rechnet. Es ift erft 1815 burch ben Rrieg ber Englanber mit bem Raj ab ober Beberticher beffelben befannter geworben. Der brit, General Sir David : Deterlone brang fo rafd bot, bag er fcon am 28. Rebr. por Dutmampoor, ber : Sauptfeftung ber Nepalefen, erfcbien. Der Rajah wollte gwar am 29. Rebr. die auf gegebenen wichtigen Unboben wieder nehmen, wurde aber mit Berluft gefclagen . : und am folgenden Zage eroberte bas britifche Beer bie Bormauer von Mutwampor ir, bas Fort Surriapor, mit Sturm. Durch biefes fchnelle Borbringen beenbiate ber General Dchterlony einen Felbgug, beffen Erfolg bei ben unter ben britifchen Er uppen herrichenden Rrantheiten zweibeutig ichien, und nothigte ben Rajah, Dab ara Cah Bifam Cab, fid ju bem icon fruber von feinem Bruber unterzeichnet en Rrieben, ben er bisber nicht batte anerfennen wollen, am 4. Dai 1816 ju beg uemen, woburch bie Rette von Forts an ber fublichen Grenze nebft mehren Begi rten an die offind. Compagnie abgetreten und berfelben bie Darid: route burch I lepaul nach China verftattet murbe. Much verfprach ber Rajah, nie weber Euror der noch Rordamerikaner in feine Dienfte gu nehmen. pon Nepaul I vefitt noch bie Chorfalanber, welche bas Stammland ber jest regieren= ben Donaftie find, benn bis 1768 ftand Depaul unter verschiebenen Remarfurften, benen burch bie Chorkafürften bie Berrichaft entriffen murbe. Depaul felbft ift ein 3-600 3 Sus bobes, angenehmes Alpenland zwiften 2 gegen D. und gegen S. mit eina nber parallel laufenden Gebirgen; es grengt gegen D. und D. an Tibet, gegen G. u nb 2B. an Die britifche Prafibentschaft Calcutta und an Rasbutenfur-Da es von allen Seiten mit Gebirgen (gegen D. vom Simallebgebirge, bas bochfte auf ber Erbe) umgeben ift, fo fann man nur burch Gebirgspaffe in biefes La nd einbringen. Man braucht von ber bengalifden Ebene von Bebar aus 3-4 Tage reifen, bie Grenggebirge zu erfteigen. Dann gelangt man zu bem Soch= paffe, von twelchem aus man bas Thalland von Nevaul, die reichste Schweizerlandfcaft, ert lidt. Der Boben ift fruchtbar und gut bemaffert, bas Rlima beiter und gefund, ir a Sommer, wenn bie Sonne von ben hohen Bebirgen abprallt, febr beif. Der Win ter bringt wenig Froft. Die weht ber Nordwind in biefen Thalern. Die Sabredzeiten find biefelben wie im bobern Sindoftan; nur fangen die Regen fruber an. (Erzeugniffe find : indifche Sausthiere, vortrefflicher Bonig, Reis, Ingwer, Specerei en, Dl. Baumwolle, Rupfer, Gifen, Jafpis, Marmor und Bergtroftall. Die Sataptelaffen ber Ginwohner befteben aus Sindus und Newars, welche lettern mahriche inlich von mongolischer und dinefischer Abfunft find. es noch andre wenig betannte Stamme. Die Einwohner zeichnen fich burch Gin= fachbeit bes Charaftere und ber Sitten aus, vornehmlich find bie Remars größtentheils Sandwerter. Ihre Religion weicht wenig von der ber Sindus in Bengalen ab. Mu ch herricht die Sitte, daß fich die Frauen mit den Leichnamen ihrer Danner perbrentien. Die hindufprachen find die nepalifche, die viel Uhnlichkeit mit ber Dauptsprache bat, und bie Rogari, Die noch alter ale die Sanstritta fein foll. Die Industrie besteht in Verfertigung grober Baumwollenwaaren, Eisen und Aupferarbeiten. Ihre Meffer, Sabel und Degen find gut, sie zeichnen sich im Bergolben aus, und gießen für ihre Tempel große Gloden. Aus ber Rinde einiger Baume und Pstanzen machen sie Papier und destilliren Branntwein aus Reis und Wein. Der handel zwischen der englischichtischen Compagnie und Tibet wird durch biese Land betrieben. Die Regierung ist despotisch, aber gemäßigter als in andern Ländern Assen. Das regulaire heer zählt ungefähr 12,000 M., welche zum Theil mit Flinten bewassent sind und sich durch Tapferkeit auszeichnen. Die hauptstadt west Flandes heißt Khatmandu am Bischmutty mit 20,000 Einw. Oberst Kirtzpatrik hat zuerst diese Land beschrieben; dann Francis Hamilton durch s., "Account of the Kingdom of Nepal" (Edinburg 1819, 4.).

Repenthe, ein Mittel, bas auf eine Beit lang von allem Seelenschmerze

entbinbet, wie bie homerifche Belena einft ihren Gaften bot:

Aber ein Reues ersann bie liebliche Tochter Kronions: Siebe, sie warf in ben Wein, wovon sie tranken, ein Mittel Gegen Kummer und Groll und aller Leiben Gebächnis. Roftet Einer bes Weins, mit biefer Würze gemischet, Dann benehet ben Tag ihm keine Thrane bie Wangen.

"Dbyff.", IV, 219 fg. Für ein ägppt. Mittel, und zwar aus dem Pflanzenreiche, gibt es die Dichtung felbst aus. Db es aber eine Art Oplum oder etwas dem Ahnliches sei, darüber haben die Gelehrten verschiedene Meinungen aufgestellt. F.

Rephele, f. Athamas.

Rephthys, eine agyptische Gottheit, bie Schwester des Dfiris und der Ifis, und Gemahlin des Tophon. Sie zeugte mit Ofiris ben Anubis. Rach Pluts

arch bezeichnet fie die außerfte Rufte Ugpptens.

Depomut (Johann v.), Johann Repomucenus, einer ber berühmteften Beiligen und ber Schutpatron Bohmens, hieß eigentlich Joh. Belflin, mar geb. 1320 ju Pomut, einer fleinen Stadt in Bohmen, ftubirte ju Prag und wurde bafelbft Prediger in ber Attftabt und Ranonicus. Mus driftlicher Demuth wollte er fein Bisthum annehmen und ward in ber Folge Dechant an ber Collegiatfirche 21ler-Beiligen, Almofenier und Beichtvater ber Ronigin. Da einige Sofleute bem Ronig Wencestaus die eheliche Treue feiner Gemablin verbachtig gemacht hatten, verlangte ber Ronig von D. ben Inhalt ihrer Beichte zu miffen, und ließ ihn auf feine Beigerung erft ins Gefangnif, und bann, an Sanben und gufen gebunben, am 16. Mai 1383 (nach A. am 21. Marg) in die Molbau hinabwerfen. Erft am 6. Mai entbedte man ben Leichnam am Ufer, wefhalb auch biefer Lag gu f. Gebachtniftage feftgefest murbe; fpaterbin murbe er auf ben 10. verlegt. Als Dartyrer wurde hierauf R. in gang Bohmen verehrt. Papft Innoceng XIII, ertannte ibn, nach ber vorhergegangenen gewöhnlichen Untersuchung, 1721 fur einen Beiligen, und bie Beiligsprechung ward auf ben Untrag Raifer Rarls VI, von Benebict XIII. 1729 vollzogen. Dan hat ihm zu Shren eine eigne Bruberschaft errichtet. 216 Beiliger wird er gegen Berleumbungen, Unschwarzungen und Berfleinerungen angerufen. Der Jefuit Balbin hat in f. "Miscell, hist, Boh." fein Leben befdries Meuerlich hat man behauptet, bag nie ein Repomut, fonbern Job, v. Do= mut gelebt habe, welcher 1393 Erzbifchof zu Prag gewefen. Inbeg zeigt man bas bon Marmor und gebiegenem Gilber verfertigte und mit 2 Altaren verfebene Grab= mal D.'s in ber Domfirche ju Prag. Rach A. warb D. mahricheinlich barum in bie Molbau gesturgt, weil er fich ftanbhaft weigerte, bem Ergbischof, beffen Bicar er war, ben Beborfam aufzufagen. Der Erzbifchof hatte gegen bas tafterhafte Leben bes Ronigs gepredigt und beffen Unterfammerer, ber ehemalige fonigl. Bu= ter von der ergbischoft. Rirche gurudfoberte, in ben Bann gethan. Domut murbe in Begenwart bes Ronigs gefoltert, und Bengel ergriff felbft eine Fadel, um ibn

bamit ju brennen. — Um Pfingstmontage (8. Juni 1829) wurde bie Sacularfeier ber Canonifation bes h, Nepomut zu Prag begangen.

Mepos, f. Cornelius Repos.

Depotismus, Die übertriebene Begunftigung eigner Bermanbten unb Freunde auf Roften Dritter. Diefer Musbrud ift von den Papften bergenommen, bie ihre Neffen ober Nepoten (unter biefem Borte wurden nicht nur ihre fonftigen Anverwandten, fondern auch ihre naturlichen Cohne begriffen) gewohnlich auf Roften bes Staats und andrer Familien zu begunftigen pflegten, fie auf jede Beife au bereichern und in ben Befis der beften Umter und Pfrunden gu feten fuchten ic. Es mußte bies Bebrechen por allen immer in geiftlichen Staaten fuhlbar fein, ba bier ber Befit ber Regierung auf bie Lebensbauer bes ermablten gurften befdrantt blieb, seine Kamilie aber nach seinem Tobe burchaus in den Privatstand zuruckebrte. Daber ging bas Beftreben biefer Rurften bauptfachlich immer barauf, ihren Kami: lien, fo viel fie nur fonnten, bleibende Bortheile guguwenden. Doch hat man auch in andern Staaten baufig Rlagen über Repotismus gehort, vorzüglich ba, wo es. eine Ariftofratie gibt. Es ift naturlich, bag Jeder guerft fur feine Familie und fur feine Freunde gu forgen fucht. Bei Gleichheit der Berdienfte gumal tann es Dies mand unbillig finden, daß der Dachtige feinen Bermandten und Freunden vor Un= befannten und Fremben ben Borgug gibt. Erfett aber Bermanbtichaft und freundichaftliche Berbindung bei ihm auch ben Mangel an Berbienften, wird ber verbiente Mann, ber in feiner folden Berbindung fteht, gurudgefest, fo ift bies allerdings ein nie zu bulbender Digbrauch, ber jeboch nie gang aufhoren wird, fo lange es noch Menichen gibt , bie ihren Privatvortheil bem offentlichen Beften vorgieben.

Deptun Scheint von ben Romern in ben alteften Beiten nur als Gott ber Pferbe gefannt und verehrt, und als folder anfänglich mit dem alten ital. Bott Confus vermifcht morben zu fein. Als bie Romer eine Art von Seemacht befamen und mit der griech. Mythologie bekannt wurden, trugen fie die in diefer Mythologie porhandenen Ibeen von Pofeibon ober Pofideon auf ihren Reptun über, fodaß Meptun und Dofeidon fur verschiedene Ramen einer und berfelben Gottheit galten. Meptun war ein Gohn bes Kronos (Gaturn) und ber Rhea ober Dpis. Uber bie Art, wie ihn feine Mutter bem Schidfal entgog, bas fein Alles verschlingender Bater feinen Rindern bereitet hatte, find die Sagen verschieben; nach ber einen wird er von Rronos wieber ausgespieen, nach andern erhalt Rronos ein Fullen ju Berfolingen, und Reptun wird beimlich in Bootien erzogen x. Rach ber Emporung, welche fein Bruber Jupiter gegen ihren gemeinschaftlichen Bater unternahm, fiel bem Reptun bei ber Theilung ber Belt die Berrichaft uber bas innere Meer (Dons tos) gu. Do bie Cage, bag er im Bettftreit mit ber Minerva uber ben Befit von Attita bas Pferd zuerft geschaffen, baber entstand, bag ber Gebrauch bes Pferbes augleich mit ber Berehrung Dofeibons, einer urfprunglich phonigifchen Gottheit, pon Seeraubern biefes Bolls querft auf ben Ruften bes Peloponnes, Attitas und Theffaliens befannt worden mar, ober ob das aus dem Deer geborene Rog fich auf eine eigne Symbolit von Ibeen bezieht, muß unentschieden bleiben. Er bewegt, beruhigt, erschuttert und befanftigt bas Deer und felbft zuweilen bie Erbe mit ib= ren Bergen und Balbern. Muf Infeln (befonders auf Euboa) und Ruftenplaten mar daher feine Berehrung am haufigften. 3hm wurden zu Ehren bie ifthmifchen Spiele (f. 3ft h m u 8) gefeiert. Mußer ben Delphinen und Seethieren waren ihm bas Pferd und zuweilen auch bie Gule geheiligt. In ben alteften Runftbarftellungen wird er nacht, in mehr furchtbarer Geftalt mit fpigem Barte abgebilbet. ber Sand halt er ben Dreigad (tridens), beffen fich ichon in ben alteften Beiten bie Seefahrer bes mittellandischen Meeres jum harpuniren, und als eines Beichens ber Befinahme einer Rufte bebienten. Muf einem mit 2 Roffen bespannten Ba= gen, von Nereiben und Seeungeheuern umgeben, wird er, bie Dberflache bes

Meeres befahrend, vorgestellt. Mit seiner Gemahlin Amphiteite zeugte er ben Triston und die Rhobe. Die Kinder, welche man ihm außerdem beilegt, erklart man aus der Gewohnheit, die durch Seerauber geschenen Entsuhrungen dem Reptun zuzuschreiben. Schon Größe, State, Rohheit und eine Heldenthat zur See gaben Ansprüche, sur einen Sohn des Neptun zehalten zu werden. Die Beiwörter, welche die Dichter dem Neptun beilegen, beziehen sich meist auf die See und die Schissischen sich meist auf die See und die Schissischen sich meist auf die See und die Schissischen, auf die Erschaffung des Pertes und die Keschung der Wettennenden, sowie auf seine Macht, Erdbeben zu erregen. Nachdem er an dem unglücklichen Bersuche der Götter, sich gegen Jupiter zu empören, Theil genommen hatte, wurde er von diesem verdammt, in Gemeinschaft mit Apolso dem Könige von Troja, Laomedon, zu dienen. Netztun baute dem Laomedon die Mauern von Troja, und als er den bedungenen Lohn nicht erhielt, schickte er eine Überschwemmung und ein surchtbares Seeungeheuer. Im trojanischen Keiege war er auf Seiten der Briechen, und im Götterstreit vor Troja stand er dem Apollo gegenüber.

Reptunifien nennt man bie Unhanger ber Meinung, baf bie Bilbung ber Erbe und ihre Revolutionen blof burch bie Wirkung bes Baffere entflanben

feien. (Bal Bultaniften.)

Rereiben, Meernymphen, bie 50 Tochter bes Rereus (f. b.), welche gleich ihrem Bater bie Gabe ber Beiffagung und Berwandlung befagen. (Bgt.

Deergotter.)

Nereus, eine Untergottheit bes Meeres, ober das Meer, insofern es still und ruhig ift. Er war der atteste Sohn des Pontus (Meer) und der Gaa (Erde). Die Dichter schilbern ihn als einen wahrhaften und milben Greis, als Freund des Rechts, der Billigkeit und Massung, und Keind der Gewaltthaten. In einem höhern Grade als alle Götter der 3 Grundelemente, Lufe, Erde und Wasser, hat er die Gabe zu weissgan, und gleich andern Wasserstein werwandelt er sich in allerlei Gestalten. Mit der Docis, der Tochter des Deanos, seiner Gemahlin, und andern Göttinnen zeugte er die Nere id en (s. d.). Sein hauptsis ist im ägdiaschen Meere. Als Paris mit der geraubten helena dieses Meer durchschiffte, weissate ihm, nach jener schönen De des Horaz, Nereus den Untergang von Tocja. In den alten Kunstdarstellungen sowol als von Dichtern wied er als ein bösartiger, mit Schilf bekenzter Greis, auf den Wogen sieden mit einem Seepter in der Dand, voraestellt.

Rero (Lucius Domitius Uhenobarbus, nad) feiner Aboption Claubius Dru= fus), war ber Cohn bes Cajus Domitius Uhenobarbus und ber Tochter bes Ger= manicus, Agrippina; geb. ju Antium 37 n. Chr. Ale Agrippina fpater ben Rai= fer Claubius betrathete, ward er von biefem aboptirt und folgte ibm in der Regie= rung 54 n. Chr. Muguft, ber erfte romifche Raifer aus ber Familie ber Cafaren. batte feine Regierung graufam begonnen, aber gemäßigt und mild geendigt; Dero. ber lebte, begann milb und enbigte graufam. Er hatte eine portreffliche Erziehung erhalten. Burrhus hatte ihn mit allen Renntniffen und Grundfagen ausgeruftet, bie ben großen Felbheren und Staatsmann bilben, mabrent Seneca ibn mit be: Philosophie und Schonen Literatur befanntmachte. Der Unfang feiner Regierung übertraf felbft bie Erwartungen, bie man fich nach einer folden Ergiehring von feinen großen Zalenten machen konnte. Als man ihm ein Tobeburtheil gur Untergeichnung vorlegte, außerte er ben Bunfch, nicht fchreiben zu tonnen. Schmeicheleien und Berführungen ber Boflinge, befondere bes Freigelaffenen Rareiffus, brachten einen Charafter, ber bis babin nur gefchlummert gut haben fcbien. bald gum Musbruche. Der 17jahrige D. ergab fich ben grobften Ausschweifungen Der Wolluft und Graufamteit. Buerft ließ er ben Britannicus, ben Gobn bes Claudius, ju beffen Rachtheil er durch Begunfligung ber Agrippina ben Thron beftiegen hatte, vergiften, und endlich auch feine Mutter, beren Bereichlucht er furch=

tete, ermorben. Unter allen Leibenichaften aber beberrichte ibn vorzuglich bie lacherliche Begierbe, fur einen großen Runftler in ber Mufit gebalten zu merben. Er liek : fich öffentlich boren und burch ausgestellte Golbaten Diejenigen beobachten, welche nicht geneigt ichienen, feine Stimme und fein Spiel zu bewundern. Much im 2Ba= genrennen wollte er glangen. Er burchaga mit einem Gefolge von Runftlern gang Briechenland und gemann naturlich in allen feierlichen Bettfampfen und Spielen biefes Bandes bie erften Preife. Der Genuß machte ihn erfinderifch in der Schwelgerei und in ber Befriedigung unngturlicher Lufte, Die Berfcmendung habfüchtig. Die Gefahr graufam. Die berühmteften Dofer feiner Graufamfeit find, außer bem Britannicus und ber Agripping, feine Lehret Burrhus und Geneca, ber Dichter Lucan und feine Gemahlinnen Octavia (Tochter bes Claubius und ber Meffaling, Die er unter bem Bormande ber Unfruchtbarfeit verfließ, um die Doppag zu beirg: then, dann auf die Infel Pandaleria verwies und ibr bier balb barauf die Abern off= nen ließ) und die Poppda Gabina. "Deine Borganger", fagte er, "haben die Rechte ber Alleinberrichaft noch nicht gefannt. Dan mag mich baffen, wenn man mich nur furchtet". Er ließ in einer unfinnigen Laune Rom angunben, blog um, wie man fagt, eine lebenbige Borftellung bes Branbes von Troja zu bekommen. In biefem Brande, welcher 9 Tage bauerte, gingen Die iconffen Denemaler ber Runft und ber Wefchichte gu Grunde. Muf die Chriften malgte er Die Schuld Diefes Brandes und ließ fie bafur im gangen Reiche auf bas beftigfte verfolgen. Den eingeafdetten Theil ber Stadt ließ er iconer und herrlicher wieder aufbauen, benn bie Bauluft beberrichte ihn im bochften Grabe. Das mertwurdigfte Dentingt biefer Bau: und Bericonerungefunft wurde der Palaft, ben er fich felbit in Rom erbauen ließ, und ber u. b. D. bes golbenen Saufes bekannt ift. Geine Berichwendung in andern Dingen, in Rleibern, Jagbgerathichaften u. f. w., mar ebenfo grengenlos ale bie Freigebigfeit gegen bas Wolf in Rom, bas er in ber erweiterten Form ber (gur Beit ber Republit nur bei gemiffen Belegenheiten üblichen) Spenbungen (largitionen) burch bie fostbarften Geschenke bereicherte, mabrend die Provingen von ber Laft ber Abgaben zu Boben gebrudt murben. Debre Berichworungen in Rom felbit en: bigten jum Berberben Derjenigen, Die fie begonnen batten. Endlid gludte bie Emporung bes Balba, Statthalters in Spanien, für welchen fich auch ber Senat ertlarte. Der Torann fam ber gerechten Strafe guvor, bie ibn erwartete, und ermordete fich felbit im 3 68. Go groß bie Kreubenebezeigungen über DL's Sture maren, fo fehlte es boch nicht an Golden, bie ihn felbft nach feinem Sturge noch bewunderten, vergotterten und gurudwunschten. Dan bestreute fein Grab mit Blumen, man ftellte feine Statue neben bie Rebnerbuhne; turg D.'s Unbenten mar einem großen Theile bes Bolts und ber Colbaten, bei bem er fich burch feine Freigebigfeit und Rachficht beliebt gemacht hatte, fo theuer, bag mehre Betruger eine Beit lang Blud machten , inbem fie fich fur D. ausgaben. Gegen geiftreichen Epott mar Dt. um fo meniger graufam gemefen, als er felbft viel Geift befaß, un= geachtet er ber erfte romifche Raifer war, ber fich ju ben Reben, welche er bielt, einer fremben Reber bediente. Bir muffen es beklagen, daß berjenige Theil bes Tacitus, werin bie genquere Schilberung bes Charafters und ber Regierung bes D. enthals ten mar, nicht auf uns gefommen ift.

Nerva, Domitian's Nachfolger auf bem romischen Kaiserthron, einer ber tugenbhaftesten unter ben Imperatoren. Er bekleidete früher das Consulat und war ein Mann von gebildetem Geiste, auch nicht ohne Dichtertalent, leider aber schon ein Greis, als er 96 n. Chr. ben Thron bestieg. Doch gab er manche wohle thatige Berordnungen, sorgte für bie öffentliche Ruhe und die handhabung der Gerechtigkeit, und unterstützte die Armen. Gleichwol waren Biele unzufrieden mit ihm, besonders von den Soldaten der Leidwache, und es bildete sich gogar eine Bersschwarung gegen ihn. Er flatb 98 n. Chr. Sein Nachsolger war Arajanus.

Rerven find weißliche martige Raben in bem thierifchen Rorpet, Die in Bunbeln gleichlaufend neben einander liegen, fobaf mehre folder Bunbel einen Rerven ausmachen. Jebes Bunbel ift mit einer besondern garten Scheibe umge: ben, bas Reurilem genannt, welches voll von Blutgefaffen ift, beren feinfte Bweige fich in die Substang bes Rerven felbft endigen. Diefe Rerven find im gangen thie: rifchen Rorper verbreitet und fteben durch mannigfaltige Berbindung mit einander in Gemeinschaft. Rur das Dberhautden, Die Saare und Ragel haben feine Der-Die Rerven felbft find von unterfchiebener Starte, je nachbem mehre ober wenigere Martbanbel fich zu einem Nerven vereinigen. - Un bestimmten Stellen bes Rorpers nahern fich mehre Rerven einander fo , baf fie gleichsam an einander geflebt ericheinen, und bie Bunbel bes einen mit benen bes andern fich fo burchfreugen und verflechten, bag ihre Berbindung ohne gewaltsame Erennung nicht aufgehoben werben fann. Dies find bie Rervengeflechte, bie vorzuglich im Unterleibe, hinter bem Dagen und in ber Begend ber Berggrube, bei ber Leber, Dilg, bem Be: trofe, fo auch bei bem herzen u. f. w. fich finden. (G. Gangtienfpftem) Die lesten Enben ber Rerven find verschieden, befonders bie der Sinneswerkzeuge. In bem Gehororgan g. B. verliert fich ber Rerve in eine breiartige, mit Feuchtigleit umgebene Maffe; ber Gehnerve enbigt fich in eine martige Saut, ber Gefchmadenerve in fleine Bargden; ebenfo endigen bie Gefühlsnerven in ben Fingerfpifen : bie zu ben Dusteln gehorigen Rerven verlieren fich in bas Gewebe berfelben, fobas man ihre Enbigungen nicht bestimmt mahrnehmen fann. Alle Merten bes gangen Rorpers begreift man u. b. D. bes Rervenfpftems. Diefes bangt aufs genauefte mit bem Bebien und bem Ruckenmarte, ale einer verlangerten Kortfesung bes Gehirns, gufammen, welches als ber oberfte Centralpunet bes Ganien anwiehen ift, von welchem alles im Rerben Birfende ausgeht, und in welchem, ale bem Mittelpuntte, fich Alles fammelt. Die Maffe ber Derven felbft ift übrigens ber namliche martige Stoff, aus welchem bas Gehien beficht, eine Urt eimeifartigen Stoffes, welcher dem bewaffneten Huge als aus Rugelchen beftebend ericheint. Cowie bas gange Rervenfoftem feine Centralenbigung im Gebirn und im Rudenmart hat, fo ift bagegen bie peripherifche Endigung theils auf ber Saut, theils im Innern ber Degane ausgebreitet. Das Rervenfpftem ift burch bie bohere Stufe bes Lebens, auf welchem bas Thier und ber Menich fieht, bebingt. Diefe erfoberte namlich vollkommnere Organisation, fraftigere Behauptung ber Individualitat, großere, freiere Thatigfeit der Functionen, eine vollfommmere Abfonberung von ber gefammten übrigen Ratur, von ber Mugenweft, berung führt nothwendig eine Trennung mit fich, eine Beranberung im Raume. eine willfurliche Bewegung, einen Gegenfat zwifden ber Aufenwelt und bem Inbivibuum, welches flufenweise von einem bunteln Bemahrwerben bes eignen Ror: pers und ber Umgebung bis gur bellen Unschauung ber Außenwelt, bei bem Menfen bie zur flarften Unterfcheibung berfelben von ber innern Empfinbung und bis aum Bewußtfein feiner felbft, ober ber Borftellung biefer innern Empfindungen und ihres Unterschiebes von der Aufenwelt fleigt. Alle biefe Erfoberniffe bes thierifden und menfchlichen Lebens werden burch bas Mervenfoftem vermittelt. 1) bie fo mannigfaltigen, ifelleten, jum Theil frembartigen Gebilbe bes chierifchen Rorpers, Die burch Beligewebe, Membranen und Banber mechanifch gufammengeenupfe finb, werben burch bas Nervenfuftem ein gufammenhangendes Ganges. Das Befaffpftem verbindet fie nur infofern mit einander, als es allen ben gu ibrer Genabrung und ihrer eigenthumlichen Berrichtung erfoderlichen Untheil von Blut guffuhrer allein bas Rervenfpftem ift es eigentlich, welches allen bas leben mittheilt; thre Berrichtungen eegiert, ju einem gemeinschaftlichen Bwede hinleitet, fie in wechfelfeitige Begiebungen fellt und ihre Mitleibenfchaften und gegenseitigen Einwirkungen auf einander grundet. Die Beforgung biefer Gefchafte bes Derven:

50 \*

foftems ift bem Theile beffelben jugetheilt, welcher im Unterleibe ausgebreitet ift, viele Rete und Geflechte bilbet und bas repro buctive ober vegetative Rerven: foftem genannt wird, weil bas Bachethum und bie Erhaltung bes Rorpers burch baffelbe geordnet wird. Diefer Theil bes Rervenfpitems ift burch bie Rerventneten ober Ganglien gemiffermagen ifolirt und pon bem Gehirnfoftem abgefonbert, fobaf er gleichsam eine fur fich beftebenbe Region, bas Ganglienfoftem; ausmacht, welches vom Gebien gum Theil unabhangig ift , indem feine Thatigfeit weber vom Gebien aus regiert wirb, noch auf baffelbe gurudwirte ober von ihm empfunden 2) Ein andrer Theil bes Rervenfpftems bewirft ben vollfommenften Gegenfat gur Mugenwelt, bie willfurliche Bewegung und Beranberung im Raume und die Unschauung der Außenwelt bei bem Menfchen bis jum Bewuftfein. Dies ift bas Bebien : ober Cerebral (pftem (f. b.), beffen Berrichtung von ber Billfur abbangt, indem bestimmte Willenbreige von bem Bebien, als bem Mittelpuntte, aus auf biejenigen Rerven wirten, welche zu ben zu bewegenden Musteln bingeben. Unbre Merben bes Cerebralfoftems tebren fich nach ber Dberfidche bes Deganiemus, nach ber Außenwelt bin , um bie manniafaltigen Ginbructe ber Gegenftanbe berfelben aufzunehmen, bis zum Bebirn fortzupflanzen und bafelbft bie Borftellungen bervorzubringen. Dies find bie Sinnesnerven, welche paarmeife von bem Bebirn ju ben verschiebenen Ginneborganen abgeben. Co ift bas erfte Rervens vaar fur die Dafe bestimmt und beift ber Geruchenerv, indem er in ber Rafen: boble fich ausbreitet und fur die Ausbunftungen empfanglich ift. Das zweite Rervenpaar ift ber Cehnerv (nervus opticus), Diefer ift von betrachtlicher Dide, rund, geht gegen bie Mugenhoble bin, bringt an ber bintern Geite bes Mugapfels burch eine runbe, mit vielen fleinen Lochern verfebene Platte ber feften Saut bes Mugapfels in benfelben ein und bilbet großtentheils die Mervenhauf bes Muges, welche jum Auffaffen ber Bilber im Auge bestimmt ift und Desbaut (retina) heift. (S. Muge.) Das achte Rervenpaar bilben bie Behornerven, welche in bem Innern bes Dhre fich ausbreiten und fur bie Bewegung ber Luft empfindlich find, Bon ben vielfachen Beraftelungen bes funften Nervenpagres fonimen bie Nerven ber Bunge, welche ben Sinn bes Geichmads bilben. Das Gefühl im Migemeinen ift ber unterfte Ginn und vielmehr bie Burgel aller anbern Ginne, welche mur befondere Gigenschaften und bobere Stufen bes Gefühlefinnes find. Insbefondere ift es aber in bie außere Saut, und vorzugsweise in bie Spigen ber Ringer gelegt. ale bie eigentlichen Betaftungeorgane, burch welche bie Seele bas materielle Das fein und bie Form ber außern Gegenftanbe mittelft unmittelbarer Berührung mabrnimmt. Das Gefühl wird burch viele Merven, welche in ber Saut fich verbreis ten, bewirft, und biejenigen Stellen, wo das Gefühl fich am garteften außert, find auch mit ben meiften Rerven verfeben, welche gange Reiben von nebeneinanber liegenden Mervenpapillchen bilben, wie g. B. an ben Lippen, ben Singerfpigen u. f. Enblich wird noch burch bas gefammte Mervenfpffem, befonders aber burch bas Banglienfoftem, bas Gemeingefühl (f. b.) vermittelt. Go ift alfo bie Thatigfeit bes Nervenfoftems wechfelleitig von Aufen nach Innen, und von Sinnen Bon Mufen, inbem bie Ginnegeinbrude (Anschauungen) fich pon ben Rerven jum Gehirn fortpflangen und ju Borfieffungen und Empfindungen merben; von Innen, indem von bem Behirn aus die willfurlichen Bewegungen erregt werben, mabrend bas reproductive Dervenfoftem in ftiller Thatigteit bie Erhaltung ber gangen Dafchine regiert und in gefundem Buftande nur burd bie Bir tungen bes Gemeingefühls, burch Mobibefinden, burch bie Eriebe, ben hunger und Durft, im franthaft erhobten Buftanbe burch Ubelbefinden und Schmere fich offenbart. In der Thatigleit des gefammten Mervenfpfteme unterfcheiben wir Die Reigbarteit ober Empfanglichteit (Receptivitat), und bie Energie (Reaction) beffelben. Bon ber Reigbarteit bangt bie Schnelligfeit ab, mit welcher bie 3ba:

tigfeit beffelben erregt wirb; von ber Energie bangt bie Starte und Ausbauer ber Thatigfeit felbft ab. Die 3bee bes Rervenfoftems und feiner Kunctionen und Rrafte wird auch begriffen unter ber Benennung Genfibilitat, und bas Rervenfoftem felbft in Diefer Sinfict ale Die reelle Offenbarung ber Genfibilitat aus: gesprochen. Das Berbaltnig ber Receptivitat und Energie ber Senfibilitat bebingt bie Berschiebenheit ber Temperamente sowot ber Individuen als ganger Nationen. (S. Temperament.) Die Rraft bes Nervenfpftems hat aber auch felbft feinen feften Punet, fonbern ift beweglich und veranberlich felbft in einem und bemfelben Subjecte. Im Schlafe g. B. ift bie Reigharteit bes Cerebralfofteme gefchwacht, bingegen bie bes reproductiven Nervenspftems erhobt. Daber ruben im gefunden Schlafe bie Sinne, und bie willfurlichen Bewegungen boren auf, bingegen bie Thatigfeit ber Dragne bes Uthmens, bes Blutlaufs, ber Berbauung, Absonderung und Ernabrung geben fraftiger von fatten. Cbenbefregen ift auch bas Gemeingefühl im Schlafe erhoht und wird lebhafter bewegt als im machenben Buftanbe. (6. Traum.) Mus bem bisber Gefagten erbellt, baf bas Rervenfoftem ein eigen= thumliches Leben befigt, ja baß alles Leben von ihm ausgeht, bag alle Thatigfeit bet Seele felbft erft auf bem Leben bes Nervenfpftems beruht. Die Thatigleit bes Organismus aller einzelnen Draane wird von ibm belebt und geregelt; Befühl, Empfindungen, Sinnesanschauung, Borftellung werden burch baffelbe vermittelt; reges Leben bes Dervenfpftems bat abwarts reges Leben bes Rorpers, und aufwarts reges Leben bes Beiftes gur Kolge.

Rerventrantbeiten find folde Rrantbeiten, welche entweber utfprunglich im Rervenfoftem ihren Grund baben, ober fich vorzüglich burch eine Storung feiner eigenthumlichen und fur uns mabrnehmbaren Berrichtungen offen-Ift die Reigbarteit bes Dervenfpftems zu groß, Die Empfindlichteit alfo tranthaft erbobt, fo machen alle Einbrude zu fchnelle und beftige Empfindungen, erregen eine heftige, aber ungeregelte Thatigteit. Daber find gewohnliche Befuble fcon fcmerghaft, Die Ginne bewirken unangenehme Empfindungen, Die Borftellungen find grell und folgen in fturmifcher Unordnung, Die Ginbilbungetraft ift zu lebhaft, bie Bewegungen find unwillfurlich, zudend. Ift bie Rraft bes Nervenfoftems zu febr verminbert, fo geben auch bie Berrichtungen beffelben zu ichwach von ftatten, ober horen gang auf. Gewohnliche Einbrude erregen feine Empfin: bungen, die Sinne werben ftumpf, bie Ginbilbungefraft wird gelabmt, bie Dustelbewegung erichlafft. Die Rrafte bes Nervenfpftems tonnen aber auch ohne Mb: ober Bunahme eine tranthafte Stimmung erhalten, fobaf gewiffe Ginbrude gang anbre ale bie gewohnlichen Birtungen erregen. Dies find die fogen. 3biofpn: tra fien (f. b.). Die mahrnehmbaren Bufalle ber Nerventrantheiten find verfchieben, je nachbem gewiffe Partien und Regionen bes Nervenspftems vorzüglich leiben. Trifft bies bie Nerven bes reproductiven Softems bes gangen Rorpers, fo entfteht ein Schmerg, ber fich nach Berfchiebenheit ber Theile unter verschiebenen Formen, als Sunger, Dueff, Mubigleit, Etel, Froft, Sige, Angft, ale juden: ber, glebenber, bruckenber, fdyneibenber, ftechenber, flopfenber, bobrenber, nagenber Schmerg, bie Empfindung ber Taubheit und bes Ginfchlafens ber Blieber, bas Drideln in benfelben, wie Rabelftidje, außert; befonbere franthafte Regungen bes Inftinets, Appetit nach Rreibe, nach fauerlichen Dingen, bie fonberbaren Gefuffe mancher Schwangern; Rrantheit bes Gemeingefühls, woburch bie Theile bes Rorpers anders vorgestellt werben als fie wirklich find, wie g. B. Reante fich vorftellten, fie feiert balb getheilt, ober ein zweites 3ch lage neben ihrem eigentlichen Rorper, ober fie bestanden aus Glas ober Bache, batten Beine von Strob. In Rudficht ber franthaften Sinnesaugerungen gibt es gleichfalls mehre Berichiebenheiten nach Berichiebenheit ber Theite felbft und ben Beranberungen ihrer Nerventrafte! Bel Manchen ift bas Gefühl in ber Saut fo ftumpf, baf fie weber warm

noch talt, Weber bart noch weich unterfcheiben tonnen. Unbre haben ein gu gartes Gefühl; Benich und Gefdmad tonnen gu ftumpf ober ju fcharf merben. tonnen gewiffe Berude burchaus nicht vertragen, lieben bagegen folche, welche andern Menfchen gewöhnlich zuwider find. Ebenfo ift es mit dem Behor. mannigfaltiger find bie Ericheinungen von Rrantbeit ber Befichtenerven. maffige Empfindlichteit, fowie Schwache und Stumpfheit ber Augen, Rlecken, Funten, Bogen, Perlenfchnure u. f. w., Doppelfeben, Erfcheinungen und Figuren vor ben Mugen. Bon ber Erfrankung bes innern Ginns, ber Empfindungen, Borftellungen und Smagination gibt es gleichfalls manniafaltige Auferungen. Rrant= hafte Empfindungen erzeugen faliche Borftellungen und fehlerhafte Bilber ber Phantafie. Diefe tonnen bie Starte wirtlicher Sinnesanschauungen erhalten, und wenn bie Rrantheit fich bis auf bas Gebirn und bas Geelenorgan fortpflangt, fo un: tericheibet ber Rrante feinen fubjectiven Buftanb nicht mehr von ben Dbiecten außer ihm, die franten Borftellungen regieren bann felbft den Billen und erregen bie ihnen entsprechenben Begierben. Daber bie franthaften Empfindungen ohne außere bin: langliche Berantaffungen, Traurigfeit und Luftigleit in ausschweifenber Urt, perio-Difche Muthlofigleit, angftliche, lebhafte Traume, Delirien, Die Erfcheinungen bes Mannigfaltig find auch die Mugerungen der Rervenfrantbeiten in dem Mustelfoftem, die fich als Budungen und Rrampfe geigen, balb nur ortlich, balb allgemein, vorübergehend ober anhaltend find. In manchen Fiebern, & B. in benen bie Rerven mit angegriffen find, tommt ein bestanbiges franthaftes, unwillturliches Spiel ber Gefichtsmusteln zum Borichein , ebenfo an anbern Theilen bes Rorpers, & B. bas fogen, Gebnenbupfen. Die Augen werben mannigfaltig bewegt. Much in ben unwillburlichen Dusteln entstehen allerhand Rrampfe, g. B. ber Das genframpf, frampfhaftes Erbrechen, frampfhafte Bruftbeflemmungen, Rrampf bes 3merchfells, Bergelopfen u. f. m. Die Unlage zu Rerventrantheiten tann angeboren. fie fann aber auch burch feblerhafte Lebensart, übertriebenen Lupus, Berweichlichung, übermäßige Unftrengung bes Rervenfoftems erworben fein. Die Belegenheiteurfaden find theile unter ben vielfachen Ginfluffen ber Außenwelt zu fuden, s. B. Die Luft und ihre verschiebenen Difchungen, ihr Antheil von elettrifchem Stoffe, ihre claftifche Spannung, ihr Grab von Trodenheit ober Feuchtigkeit; die Rabrungsmittel , 3. B. Fleifchfpeifen , erhifende gewurgte Speifen und Betrante erhoben bie Reigbarteit ber Nerven, vegetabilifche Rahrungemittel verminbern fic. Die mehrften animalischen und alle vegetabilische Gifte bewirken beftige Nervenfrantheiten, (Bal. Dartotifd.) Theils wirten frembe Dinge im Rorper als Utfachen ber Nervenfrantheiten, g. B. febr oft Burmer im Darmcanal, eingesperrte Luft , felbit icharfe Unreinigkeiten mancherlei Art in bemfelben. Enblich find auch oft Affectionen bes Rorpers felbft und bes gangen Rervenfuftems Urfachen nachfolgender Nervenfrantheiten, 3. B. gu vieles Bachen, bas bie Dervenfraft erfchopft; Rrantheiten, befonders Rieber; gewiffe Perloden des weiblichen Befchlechts, mab: rend berer bie Reisbarteit bes Rervenfoftems erhobt ift; Unftrengung ber Gebien thatigfeiten burch übertriebene Geiftesarbeit; Schwangerschaft; allgu beftige Uf fecten und Leibenschaften.

Reffeln sind Pflanzen mit stechenden haaren, die beim Berühren in die Saut eindringen, abbrechen und einen beißenden Saft unter sie ergießen, der startes Brennen verursacht. Mehre Ressell haben urintreibende Krafte, viele dienen als gesundes Futterkraut, andre geben sabenartige Faseen, die gleich dem Flachse versponnen werden können und sehr daverhaft sind. Daher auch das Ressell garn, ein zartes, aus dem Baste von den Stangeln der großen Ressell gesponnenes und daher überhaupt ein zartes, gleiches Garn. Die Wogulen am Twodassus in Sidirien bereiten aus Ressell ungebleichte Leinwand, Resse und Strickes, dasselbe thun die Baschsten, Samojeden und die Lataren am Jenisel. — Ressell einen.

Retteltuch, ift ber beutsche Name für bas franz. Wort Mousseline. Man machte ehemals in ber Picarbie aus ben großen Brennnessell, bie wie Flachs behansbelt wurden, eine graue Leinwand, die aber jeht nicht mehr gefertigt wird. Ebens fo machte man auch ehemals in Deutschland und in ber Schweiz Nessellzwirn:

und Deffelgarn.

Resigion, welche die Standesherrschaft Reichenstein und Landskron (2 DM., mit 6000 E.) in der preuß. Prov. Rleve-Berg, und außerdem die mittelbaren herrschaften Gründerg, Ehreshofen ic. besigt. Sie hatte die Erbämmerer: und Erdsmarschallwürde im Herzogth. Berg. Die altere Linie, Nessenwarer: und Erdsmarschallwürde im Herzogth. Berg. Die altere Linie, Nessenwarer: und Erdsmarschaft und Stimme auf der westschlischen Grafendant hatte, wurde in dem Reichsbeputationsreces 1803 für den Bertust an Gütern auf dem linken Rheinuser mit einer Rente von 7140 Glon. entschädigt. Aus der jüngern Linie, Pessenwarer bestellt an Gütern auf dem linken Rheinuser mit einer Rente von 7140 Glon. entschädigt. Aus der jüngern Linie, Pessenwarer bussellt und Park, so benannt), stammte Max. Wilh. It anz. Wilh. Franz, Graf v. Resselltode, der Ratharinas II. Gesandter am berliner hofe in der merkwürdigen Zeit von 1790 war, dessen Sohn jest kais. russ.

Reffelrobe (Rarl Robert, Graf v.), taifert, ruff. Bebeimerrath, Staats: fecretgir für bie auswart, Ungeleg., feit b. 5. April 1828 Bicefangler, Rammerbert uif. m., geb. in Liefland b. 2. Sept. 1755, wibmete fich icon frub ber biplomati: fcben Laufbahn, übernahm wichtige Genbungen und flieg in ber Gnabe f. Monarchen bis zu bem Doften bes bochften Bertrauens. Mußer ihm hatte bis 1821 noch ber Graf v. Capobift rias (f. b.) bie Leitung ber auswart. Ungeleg.; allein nach ber öffentlichen Difbilligung bes griechischen Aufstandes und bei ber berander: ten Richtung ber Politit bes ruff. Cabinets in Sinficht ber ottomanifchen Pforte, trat Capobiftrias aus bem Ministerium, ohne jedoch entlaffen gu fein, und Graf n. leitet feitbem bie auswart. Angeleg. (Bal. Scholl's "Hist, des traites de paix", Bb. 10 u. 11.) Er mar es, ber in bem Rriege Ruflands gegen Frantreich, am 19. Mary 1813, gur Ergangung bes talifder Bertrags, nebft bem Baron Stein, ben Bertrag zu Breslau mit Sarbenberg und Scharnhorft, und am 15. Juni 1813 ju Reichenbach in Schleffen, ben Subfibienvertrag mit bem britifchen Bevollmachtig: ten Lord Cathtart abichloß; bann tam er mit bem oftreid. Staatsminifter, bama: ligen Grafen v. Metternich, über bie wichtigften Duntte bes Off : und Defenfiv: bundniffes überein, welches am 9. Sept. gu Teplit zwischen Rugland und Ditreid, nebft 2 ahnlichen Bertragen, zwischen Oftreich und Preugen und zwischen Ruß: land und Preugen, vollzogen murbe. In dem Relbauge 1814 folgte Braf v. N. bem Raifer nach Frankreich und unterzeichnete am 1. Darg bie Quabruplealliang gu Chaumont (f. b.). In ber Racht vom 30. gum 31. Darg unterhandelte und ichloß er nebft bem Grafen Drloff und bem oftreich. Grafen Paar, in Paris mit bem Marfchall Marmont ben Bertrag wegen Übergabe biefer Stabt. bamale von ben verbundenen Dachten erlaffene Roten und Erklarungen, fowie ber parifer Kriebe vom 30. Dai 1814, find mit von ihm unterzeichnet, und er foll ben wichtigften Antheil an ihrer Abfaffung gehabt haben. Muf bem Congreffe ju Bien, wo Rufland bie Bilbung bes beutschen Bunbes (f. n.'s Note vom 11. Nov. 1814 an bie ofte, und preuß. Gefandtichaft) fraftig unterftuste, mar er ein Saupt: bevollmächtigter; auch mar er ein thatiges Ditglied bes Ausschuffes megen Ub: fcaffung bes Regerftlavenhanbels. Er ftellte ben oftreich., großbrit, und preuß. Befandten bie beruhmte ruffifche Dote vom 31. Dec. 1814 gu, welche bie Thei: lung Polens und die Abtretung Sadifens an Dreugen ausfprach; er unterzeichnete am 13. Marg 1815 bie Achtertfarung ber verbundeten Machte gegen Napoleon, und am 25. Marg ben erneuerten Bundesvertrag ber gu Chaumont verbundenen ;

Machte. Seiebem ist Graf v. R., als einer ber thatigsten Diplomaten in ben Annalen ber heitigen Allians, stets bem Raiser Alexander zu den verschiedenen Zusammenkunften ber Monarchen und Staatsminister, nach Aachen 1818, Exoppau 1820, Laibach 1821 und Berona 1822 gefolgt. Als die Kaiser Alexander und Franz in Czernowis 1823 zusammenkamen, begab sich Graf R. von da nach-Lemberg, weil Kürst Metternich daselbst seiner Gesundheit wegen zurückgeblieden war. Diese thatige Einwirkung der russussischen Politik auf den Gang der europäischen Diplomatie hat dem Grafen R. von seinem Monarchen glanzende Ordenegeischen und beträchtliche Güterschenkungen, sowie von den Monarchen Europens die Betleihung mehrer hoher Orden erworben.

Neftel, ein im Hochbeutschen etwas veraltetes und mehr im Oberdeutschen übliches Wort, bedeutet sowol die Restsorm, welche das weibliche Geschlecht zuweilen ben Haaren des Kopfes gibt, als auch die Schütze oder schmalen Riemen, beren man sich zum Alchnüren und Zubinden der Kleidungsssüde bedient. In dieser letten Bedeutung von Schnüren ist das Wort Restel in Netet nu pf en genommen. Man verstand hierunter die magische Handlung, wodurch man Femanden mittelst Anüpfung von Resteln zum Beischlafe untüchtig machen wollte. Gewöhnlich machte man zu diesem Behuse I Knoten unter Hersaung gewisse Zaudersormeln an einem Leichenstein oder andern heiligen Orte. Sebens hatten Diesenigen eigne Gebräuche zu beodachten, welche von der surchtbacen Wirkung des Restellnüpfens erlöst sein wollten. Die Sitte des Nestelknupfens verliert sich in das graueste Alterthum. Welche Barfälle dadurch zuweilen in der neuern Zeit veranlaßt voorden sind, kann man in Krant's "Medicinsschen Volizei", Wd. 4. sinden.

Nefter, indianische Bogelnester, sind Rester von indianischen Bogeln, die insofern einen Gegenstand des handels ausmachen, weil dieselben für Ledereien geachtet und ichrisch zu Tausenden in die Kuchen indianischer und chinesischer Großen, auch wol nach Europa verkauft werden. Der Bogel, der sie daut, ist eine Schwalbe (hirundo esculenta), wohnt auf Java, den Philippinen, zu Tunking, Cochinchina ic. und befestigt sein Nest in den Höhlen am Meeresuser. Die besten und gesuchtesten sind weiß, durchscheinend wie Hausenblase, von der Große eines Enteneies, und bestehen fast ganz aus einem nahrhaften, gallertartigen Siosse, den der Bogel aus halbverdauten und so gegen Faulniß geschützen Würzmern erzeugen soll. Man stößt sie entweder zu Putver und mischt dieses andern: Speisen bei, oder kocht sie mit Fleischbeühe weich.

Reft or ift berjenige unter ben griechischen Belben vor Eroja, ber fich burch f. Rlugheit, Die Frucht f.-hoben Altere (baber ber Ausbrud : ein Deftor), ebenfo febr als burch f. fanfte und einbringende Berebtfamteit auszeichnete. Diefes find Die Eigenschaften, bie ihm homer in ber "Bliabe" beilegt. Reftor war ber Cobn bes Releus und ber Chloris, murbe zu Gerania erzogen und folgte feinem Bater als Fürft von Pplos. In f. jungen und manntichen Jahren zeichnete er fich burch Grofthaten und fuhne Unternehmungen aus, erwarb fich aber auch fcon fruh ben Ruhm eines flugen Rathgebers und eindringlichen Redners. Go zeigte er fich un: ter anbern ben Lapithen, benen er im Rampfe gegen bie Centauren beiftanb. Dachbem Lynceus und Ibas, Die Gobne bes Aphareus, von ben Diosturen getobtet worben waren, murbe er auch Ronig von Meffenien. Ungenchtet er ichon 2 Menschenalter burchlebt hatte, ale ber Kriegezug gegen Troja unternommen murbe, fo nahm er bennoch Untheil an bemfelben und führte bie Dannfchaft feines Gebiets in 20, ober nach anbern Sagen in 90 ober 92 Schiffen nach Eroja. Benn man auch bas Bort Menichenalter nicht, wie ichon einige Alte gethan haben, fur einen Beitraum von 100 Sabren balt, fonbern, wie biefes jest gewöhnlich ift, nur eine Beit von ungefahr 30 Jahren barunter verfteht, fo war boch Reftor fcon gu ale, um perfonlichen Antheil an ben Befechten vor Troja gu nehmen. Die Rolle, Die ;

ihm baher in ber "Istabe" zugetheilt wird, ist vielmehr die eines erfahrenen Rathgebers. Er sucht den Agamemnon zur Verträglicheit mit Achill zu bewegen, er ermuntert, warnt, belehrt und tadelt die griech. Helben. Ohne ihn vurden die Griechen mehr als ein Mal Troja unverrichteter Sache verlassen haben. Nach der Erschen werd von Troja segette er wieder nach Saufe. Der "Odpssee" zusolge besucht ihn hier Telemach, um Nachrichten vom Ulpsse einzuziehen. Seine Gemahlin war, nach Homer, Eurydice, die alteste Tochter der Alymene, nach Andern Anzeibia, die T. des Kratikus. Es werden auch mehre seiner Sohne und Tochter genannt, die jedoch in ben Sagen nicht merkwirdig sind. Nachdem N. 3 Menssehnelter durchlebt hatte, starb er ruhig zu Polos, wo man noch spat sein Haus und Erabmal zeigen zu können bedauptete.

Deft or, ruffifcher Beidichtschreiber, geb. um 1056, lebte ale Monch im petiderifchen ober Sohlentlofter in Riem, und ftarb nach 1116. Außer ben Lebenebeschreibungen einiger Abte und anbrer frommen Bewohner feines Rloftere, beren Bruchftude von frember Sand gufammengereiht find, fchrieb er in f. Duts terfprache eine Chronit, welche fur bie Geschichte bes Rorbens von bochfter Bich: tigteit ift, mit fichtbarer Benubung und Nachahmung bygantinifder Siftorifer in Rudficht ber alteften Geschichte. Die übrigen Quellen, aus benen er ichopfte, find unbefannt; Bieles fcbrieb er als Beitgenoffe, ober aus ber munblichen Überliefes rung eines alten Donchs feines Rlofters, Jan. Die Darftellung ift bem Geifte f. Beit angemeffen, fromme Betrachtungen und biblifche Spruche find in die Ergablung haufig verwebt, und bie Personen werben gewöhnlich rebend eingeführt. Da ber Urtert f. Chronit verloren und burch bie Ginschaltungen feiner Fortfeber (bee Bifchofe Sploefter zu Riem und mehrer Ungenannten) bis g. 3. 1203 in unglaublichem Grabe entitellt ift, fo last fich fein ficheres Urtheil über fein hiftorifches Berbienft fallen, bevor nicht fritifche Untersuchungen ausgemittelt haben, wie viel von bem jest Borbandenen bes alten Neftor's Gigenthum ift. Es lagt fich nicht einmal mit Bewißbeit bestimmen, bis zu welchem Jahre f. Arbeit reiche. Gin unfterbliches Berbienft um biefen Bater ber ruffifchen Befchichte hat fich Schloger nach mehren Borarbeiten in bem, leiber nicht vollenbeten Berte erworben : "Reftor's ruffifche Unnalen (von 862 bis mit 1110), in ihrer flawonischen Grundfprache verglichen, von Schreibfehlern und Interpolationen möglichft gereinigt, ertlart und überfett" (überf. nur bis gum 3. 980) (Bottingen 1802 - 9, 5 Bbe.), momit als Ausgug und Berbefferung zu verbinden ift: Jof. Muller's "Altruffifche Befchichte", nach Reftor, mit Rudficht auf Schloger's "Ruffifche Unnalen", Die hier berichtigt, ergangt und vermehrt werben (Berlin 1812). Ein Stud von Reftor's Chronit nach ber Pufchein'ichen Sanbidrift, herausg, von Timtowelp, hat die Gefellschaft fur ruff, Gefchichte und Alterthumskunde (Mostau 1814) bruden laffen, wo billett . !!

Reftorius, Reftorianer, f. Getten, Sprifche Chriften und

Thomaschriften.

Retscher (Kaspar), einer ber vorzüglichsten Maler seinen Zeit, geb. zu Heibelberg 1639, hatte seinen Bater (Johann), einen Bilbhauer, früh verloren und ward von Tulletens, einem Arzte zu Arnheim bei Utrecht, an Kindesstatt angenommen, ber ihn zur Arzneikunde bestimmte. Neigung und Talent aber entsschieden für die Malerei. Den ersten Unterricht soll er von Roster, einem Bogels und Bildpretmaler, erhalten und sich später unter Gerard Terburgh und Gerard Douw, die er an Genie und Geschmad bald übertras, ausgebildet haben. Um biese Bildung zu vollenden, unternahm er eine Reise nach Italien, blieb aber zu Bordeaup, was er sich verheirathere und von da nach Holland zuendging. hier ließ er sich im Haag nieder. Die Nothwendigseit, eine ahlteriche Familie zu ernahren, bestimmte ihn, Portraitmalerei und Conversationsstude zu s. gewöhnlis

chen Befchaftigung zu machen, ungeachtet er, wie fcon f. Tob ber Rieopatra bemeifen tann, Talent und Reigung genug batte, fich in bobern Gattungen auszugeichnen und fich uber ben Gefchmad ber nieberland. Schule , zu welcher er gehort, Much in Dem, worin biefe Schule eine eigenthumliche Starte belitt. in der getreuen Nachahmung ber Ratur, befondere ber Stoffe, übertraf er die nies berland, Maler. Der weiße Atlas und Sammet in ben Gewandern und Drapes rien f. Gemalbe und bas Saarige ber turt. Teppiche haben eine taufchenbe Bahr= heit. Er hat einen frifden Pinfel und einen vortrefflichen Farbenton! Geine tleis nen Cabinetfrude merben megen ihrer Bollenbung am meiften gefchatt. Sier ftellt: er uns Gruppen von wenigen, bochft anmuthig gegeichneten Siguren bar; befonbers liebt er es, eine in weißen Atlas gefleibete weibliche Rigur angubringen: ber hiftor. Malerei mabite er f. Begenftanbe gewöhnlich aus ber rom. Gefdichte. Er ftarb ju Dagg 1684 und binterließ 2 Gobne, Ronftantin und Theobor, genannt ber Frangofe, ebenfalls verbienstvolle Maler, Die jedoch hinter ihrem Ba= ter weit gurudaeblieben find.

Rettelbect (Joachim Chriftian), Burgerreprafentant, bann Rathehere: gu Rolberg, verbient, als Mufter eines Datrioten von echtem Bieberfinn und Bur: gertugend, bie Musteichnung, welche ibm feit ber Belagerung f. Baterftabt burch bie Frangofen 1807, unter f. beutschen Landsleuten zu Theil geworben. Unftrengungen in einem bamale faft 70iabr. Alter, fein Muth, f. Erfabrung, f. Rathfchlage und f. Aufopferungen an Leib, But und Bermogen mabrend biefer Periode bewiefen, was ein Privatmann gum allgemeinen Bohl zu leiften vermoge. Einverftanden mit der Burgerfchaft, Die feiner Ginficht und Dechtlichfeit unbebingt vertraute, hielt er, in Berbinbung mit f. Freunde Schill, vom Anfange ber Belas gerung an durch Borftellungen, Barnungen und felbft Drobungen, ber Geis itesichwache, Unentichtoffenheit und bem vorurtheilevollen Duntel bes Feftungscommandanten, Dberffen v. Loucabou, ein wirtfames Gegengewicht, wodurch biefer zu Dagregeln, welche ben Kall bes Plages verhuteten, wie mit Gewalt ge= gwungen murbe. R.'s Schriftlichem Unhalten beim Ronige verbantte barauf Rolberg die Bufenbung eines neuen Befehlshabers. Bon bem Mugenblid an, wo Gneis fenau bort auftrat; gewann die Bertheibigung ein vollig veranbertes Anfeben, unb nun erft tonnte Dt., ale freiwilliger Burgerabjutant (wie er es vormals im fieben: jabrigen Rriege bei abnlicher Belegenheit gethan) bem Commanbanten gur Seite tretend, im vollen Umfange nublich wirfen. Ihm ward bie Leitung der Uberfdwemmungen um die Festung ber, ju beren Bewertstelligung ihm die volltommenfte Drtotenntnif beimohnte, übertragen. Als fruberer Seemann unterhielt er auch jest die Berbindung mit ber Rhebe und geleitete bie Sulfe bringenben Schiffe in ben Safen, wenn in fturmifcher Bitterung tein Unbrer bas Lootfenboot zu befteigen ben Duth batte. Das ichwed. Rriegeschiff, welches die Belagerer in ber Alante und im Ruden zu befchießen bestimmt mar, führte er, bes Seegrundes volltommen funbig, als Pilot gunachft bem Ufer in bie vortheilhaftefte Stellung. Die Lofchanstalten in ber Festung , welche bei bem Bombarbement ein Gegenstand von ber hochften Wichtigkeit wurden, ftanben unter f. Aufficht; und wo es bier Berachtung ber Gefahr galt, bem Feuer Einhalt zu thun, ließ fich zu jeder Stunde R., im bichteften Augelregen, an ber Spige ber Lofdenben finben. Bei jebem Musfalle mar er in ber Rabe, entweber ben Fechtenben Munition und Erquidungen juguführen, ober auf Bagen ihre Bermunbeten in Sicherheit zu bringen. Auf f. Berbe marb ber große Reffel, ber Speile fur fie bereitete, nie leer, febnliches Lager von Branntwein (beffen Bereitung er als burgerliches Gewerbe trieb) marb nach und nach unter bie Befagung unentgeltlich vertheilt. ein Dal taufte er, bis zu volliger Erfcopfung f. maßigen Bermogens, alle Brotfdrangen und Fleifchbante in ber Stabt aus, um die Rrieger zu fattigen; er be-

gleitete fie auf die gefahrlichften Poften und ftimmte patriotifche Lieber an, um ih= ren Muth zu beleben. Seine Melbungen an ben Commanbanten maren ftete bie ficherften; f. Beurtheilung ber Bertheibigungeanstalten, wie fie in jebem Mugenblide Noth thaten, wurde ber Ginficht jebes Rriegers Ehre gemacht baben. f. Rath ward eine Urt von Belagerungsmunge eingeführt, welche bie wefentlichften Dienfte leiftete. Seiner Bermittelung und f. Ginfluffe gelang es, jebe Reibung und Difhelligteit zwifden ber Burgerichaft und Befagung fofort zu unterbrucken und eine fast beispiellose Eintracht zu erzielen. Gein Beispiel, feine traftigen Ermunterungen belebten ben Duth und bie Ausbauer f. Mitburger unter ben vielfachften Entbehrungen und ben fcredlichften Ginbugen. Go bebarrtiche Unftrengungen verdienten es, mit bem gludlichften Erfolge gefront zu werben. In bem Mugen= blide, wo am 2. Juli bie Belagerer, nachbem fie fich ber wichtigften Außenwerte mit frurmender Sand bemachtigt, einen allgemeinen Ungriff mit ber bochften Erbitterung unterhielten; wo ber überall auflobernden Alamme fein Ginbalt mehr gu thun war und die physischen Rrafte ber Bertheibiger ichier erschopft fcbienen, traf bet Courier ein, welcher die officielle Nachricht von dem zu Tilfit abgeschloffenen Baffenstillstande überbrachte. R.'s Rame flog von Mund zu Munde; und nie ift wol eine Berühmtheit burch bobere Unfpruchlofigfeit redlicher verbient worben. Gein Ronig ertheilte ihm eine golbene Berbienstmebaille, gab ihm bie Etlaubnif, bie preuß. Abmiralitatouniform (er batte 1769 eine furge Beit im tonigt. Seebienfte geftanden) zu tragen, und bewilligte ibm 1817 eine lebenslangliche Denfion von Much fpaterbin zeigte D. bei jeder Gelegenheit benfelben Gifer fur Alles, mas ihm recht; mahr und gemeinnutlich buntte, in den innern Angelegen: beiten feiner Baterftabt. Go mar er, bis an feinen Tob in Rolberg am 19. Jan. 1824, in einem Alter von 86 3., burch f. lebenstraftigen Beift, f. hellen Blid und f. Gemeinfinn ein chrmurdiges Dentbild Deffen, mas deutscher Beift und Befinnung in Schlichter, aber martiger Bestaltung vermogen. D. hatte in Diesem hoben Alter eine Gelbitbiographie verfaßt (Leipzig, bei Brodhaus, 3 Bbe.), wel= che an Lebendigleit und Bahrheit; in ber einfachften und gleichwol unwiderfteh: lich angiebenden Form, vielleicht in jeder Literatur nur wenig Gegenftuce finden Das 3. Banbeben enthalt die Gefchichte ber Belagerung. In ben beiben erften ergablt R. f. fruberes wechfelvolles Leben, bas einem Romane gleichen murbe, wenn nicht jebe Blattseite ben Stempel ber Bahrheit an fich truge. Bum Gees fahrer durch innere Reigung getrieben, tummelt fich R. fchon ale Rnabe und fofort bis in fein 45. Ecbensjahr, auf allen europ. Meeren, in Bestindien und an der Rufte von Buinea umber; er bestand Gefahren ohne Babt, gerieth in f. burgert, und polit. Berbindungen ebenfo oft in Roth und Drang, als ihn Gluck, Fleiß, Unftelligfeit und ein unerschutterlicher Rechtsfinn baraus retteten. Uberall zeigte er Energie, Muth, Umficht und Lebenstlugheit. Gein Patriotismus, aber auch fein ebles Berg verlaugnen fich bei teiner Belegenheit; und mabrend f. Thattraft in ben Augenbliden, wo es gilt buns zu Bewunderung binreift, fuhlen wir uns gus gleich burch f. kindliche Raivetat und burch ben Ausbruck ber menschlichsten Em= pfindung bis gur bochften Rubrung angezogen. Die Schrift: "Der alte Preuge" (Damm 1824), ift ein nachbrudahnlicher Abbrud f. Driginalbiographie.

Netto (ital.), ein Ausbruck, der in der denomischen, Finanz und Kaufmannssprache gebraucht wird, um Das ju bezeichnen, was nach Abzug der Propuctionetoften, oder der sonst zum Besen des Dinges, wovon die Rede ist, nicht gehörigen Bestandtheile, übrig bleidt. Er steht dem Brutto (s. b.) entgegen. Im Deutschen entsprechen ihnen die Ausbrücke rein und roh. So versteht man z. B. unter Brutto-Ertrag den ganzen Ertrag eines Lands oder Ackerstückes, unter Netto. Ertrag Das, was davon nach Abzug der Kosten der Gewinnung des Bruttos Ertrages übrig bleibt, oder Das, was von den Abzaben nach Abzug der Erchebungs.

koften übrig bleibt. Rettopreis ist der Preis, woben der Rabatt abgezogen ist, und welcher daher gang an den Kausmann bezahlt werden muß. Das Rettos gewicht einer Waare bleibt übrig, nachdem man Alles, was zur Berpactung und Einschließung berselben biene, als Gefäße, Berpactungsmittel 2c., davon abges

fonbert bat, alfo bas Gewicht ber blogen und reinen Baare. Deb. jebes aus Raben tunftlich gufammengefclungene Gemebe. In ber Anatomie nennt man ben bautigen, von Gefagen nebformig burchfrengten Theil in ben Gingeweiben ber Saugethiere bas Res ober bie Resbaut. Gemeiniglich etftredt es fich vom Magen bis nach ber Rabelgegend und bient vermoge f. Rettes bazu, bie nabe liegenben Eingeweibe befonbere folupfrig zu erhalten und fie bor bem nachtbeiligen Aneinanberreiben bei ben Dreffungen und Bewegungen ber untern Bauchnusteln zu bewahren. In der Meg- und Zeichnenkunft nennt man Nes bie net . ober gitterformig, b. b. in gleichen Entfernungen unter rechten Wintein freunweise gezogenen geraben Linfen, welche bas genaue Beichnen und Entwerfen erleichtern. So nennt man auch Det bie auf ben Landcharten fich burchtreugenben Rreife und Linien ber mathemat, Geographie. In ber Derfpective bedeutet Des eine in fleine Racher gethellte Rigur, entweber wie fie an fich felbft ift, ober auch wie fie von einem Spiegel, gefdliffenen Glafe ober aus anbern optifchen Urfachen bin: geworfen wird. Im erstern Kalle nennt man es craticulam Prototypi, im ans bern aber craticulam Ectypi. - In ber Tuchweberei nennt man De & bie Berwidelung gerriffener und burch Unachtfamteit bes Tuchmachers nicht wieber gufam-

mengetnupfter Rettenfaben mit anbern Faben.

Meualbion, f. Morbamerita.

Reuarchangelet, ober Sitta, Safen und Stabt auf ber Baranows. infel , im R. George III. : Archipel , am Rorfolt : Sunbe ber Rorbweftfufte von Nordamerita (57° 30' N. B.), Sauptfit ber ruff. Nieberlaffungen bafelbft, wo: burch Ruflands Sanbets: und Colonialpolitif mit ben Berein, Staaten in nabe Berührung gekommen ift. Denn Ruftand vertebrt von bier aus mit ben Marquefatinfeln und felbft mit China. Der Sanbel bafelbft wird ausschliestich von bee ruffifch = nordameritan. Compagnie betrieben, beren Borfteber in Detectburg find. Sie latt bier burch Sager in fleinen mit Kellen überzogenen Kabrzeugen, Bavbarten genannt, bie von ber Infel Robjat aus bemannt werben, bie wichtige Aifchotterjagb betreiben, welcher aber bei ber Pring Ballibinfel von wilben Infulaneen, und an ber Rufte von Californien von ben Berein, Staaten Sinberniffe in ben Beg gelegt werben. (Bal. über bie Befitftreitigleiten ber bier betheitigten Sanbelemathte Mordamerita.) Rachrichten über Reuarchangelet hat une ber frang. Capis tain be Roquefeuil, ber in Auftrag bes Raufmanns Balquerin in Borbeaus von 1816 - 19 eine Reife um bie Belt machte, gegeben. Demarchangelet beftanb 1821 aus einem Kort und mehren Blodhäufern mit etwa 1000 Einm.

Meubed (Balerius Withelm), als Lehrbichter bekannt, geb, zu Arnifiabt im Schwarzburg Sonberehausichen, wo fein Bater Hofapotheter war, 1765, bes suchte bie Schule seiner Baterstabt und die Rieterakabemie zu Liegnis in Schlesten, studiete bann zu Göttingen und Jena, an welchemtehtern Dete er 1788 die medicinische Doctorwirde erhielt. Bor Liegnis, wo er nach Beendigung f. akadem: Scubien eine Zeit lang als ausübender Arze gelebt hatte, ward er als Arriephysitus nach Steinen in Niederschlessen berufen. Sinen gewiffen Auf hat er sich erworden burch das Lehrgedicht: "Die Gesundbrumen", in fleistig ausgeard: wohltlingenber berametern (Breslau 1795, Lys. 1798, Fot. 3 idend. 1809, 4.). Der 1. Gesang enthält die Entstehung der Minerasquellen, der 2. die Beschertburg der vorzuglichsten Quellen dieser Art in Deutschland, und der 3. und 4. Boeschrifter sie Bunnencur selbst. Man hat in diesen Weete alle die eigenschaften gesundere

woburch bas philosoph. Lehrgebicht f. Gegenstand anglebend, lebendig und poetifch machen tann. Mugerbem find von ihm erfchienen: "Bermifchte Gebichte", "Die Berftorung ber Erbe nach bem Gericht", und mehre in Zeitschriften gerftreute Muffabe und Bebichte. Seine "Poetischen Schriften" erschienen 1827 fg. in Leipzig.

Deuber (Friederite Raroline), verbefferte bie beutsche Schauspieltunft in ber Mitte bes 18. Jahrh. Gie mar bie Tochter bes Abvocaten Beifenborn gu Bwidau, bem fie zu Reichenbach um 1700 geb, wurde. Die uble Behandlung in ibres Baters Saufe, mit welchem fie nach ihrer Mutter Tobe einfam lebte, foll fie veranlagt haben, mit ihrem Liebhaber, einem gwidauifchen Schuler, 3. Reuber, 1718 aufs Theater ju geben. Ihre Reigung und ihr Talent fur bas Tragifche entwidelten fich frub. Mis bie Befellichaft, ju melder fie gegangen mar, und bie in . Beigenfels fpielte, in Berfall gerieth, orbnete und vermehrte fie biefelbe und ging mit ihr nach Leipzig. Much blieb fie fortwahrend Directrice, mahrend ihr Mann nur ein Schauspieler von außerst mittelmäßigen Talenten mar und eine untergeord: nete Rolle fpielte. - Sie versammelte bie beften Talente bamaliger Beit und mußte ihrer Schaufpielergesellschaft einen fur die bamaligen Beiten in Deutschland ungemohnlichen, hobern Beift einzufloffen. Der bamale fich gum Dictator ber beut= ichen Schöngeister aufwerfenbe Gottsched brachte burch fie feine und f. Freunde bramatifche Berfuche aufe Theater, und beibe verbannten gemeinschaftlich ben Sans: wurft, ber bis babin noch fein Befen auf ber Buhne trieb, feierlich vom Theater (1737). Über tragifche Declamation hat die R. querft in Deutschland eigne Ibeen aufgestellt und bie Ausführung berfelben geneigt. Dit ihrer Befellichaft fpielte fie abwechfelnd in ben vorzüglichften Stabten von Deutschland ; allein ber fiebenjahrige Rrieg führte bie Auflosung biefer Gesellschaft berbei. Gie farb in ben burftigften Umftanden ben 30. Dec, 1760 in dem Dorfe Laubegaft bei Dredben, mo ibr von ben Berehrern ihrer Runft 1776 ein Denkmal errichtet worben ift. Gie bat fur bas Theater Borfpiele und Prologe gefchrieben, wovon einige gebruckt worden find.

Deucalebonien, eine 325 DM. große, 60 M. lange und 10-15 M. breite auftralifche Infel, 300 Stunden von ber Dftlufte Reuhollanbe (20 - 22? 30' S. B., 182°-185° D. L.), welche Cool auf feiner zweiten Entbedungsreife 1772 auffand. Sie ift feitdem nur bom Abmiral D'Entrecaftegup befucht morben. ber die Beftfeite berfelben aufgenommen hat. Die fublichen, weftl, und nordl. Ruften find mit furchtbaren Felfenriffen umgeben, welche ben Bugang bis jest uns moglich gemacht haben; blog an ber Dftfeite tonnen fich bie Schiffer mit weniger Befahr ber Rufte nahern, obgleich auch ba fich mehre Rorallenriffe zeigen. Gine fortlaufende Rette von Bergen, bie fich ftufenweife 3200 guß hoch erheben, burch= gieht bie gange Infel und wird nur an einigen Stellen burch Thaler unterbrochen, Muger ben gewöhnlichen auftralifchen Gezeugniffen gibt es bier Granaten, Sands ffein, Aebeft, Seifenftein, Serpentin, und man vermuthet auch Metalle, Die 120,000 taftanienbraunen Ginwohner find Papuer, baben in ber Phylicanomie viele Ubnlichkeit mit ben Bewohnern von Bandiemensland und reben eine von allen Sprachen ber Gubfeeinfeln abweichenbe Sprache. Sie geben fast gang nacht unb tragen nur einen Stric um bie Ditte bes Leibes. Sie bauen Dams, Arum, Buderrobe und Difange, welche lettere man regelmäßig gepflangt fant; genießen aber auch eine Art großer fchwarzer Spinnen, welche fie auf Roblen roften, und effen felbft Stude von einem weichen Speckftein (Stratit). Much fanb Coot Ungeigen baß fie bas Fleifch ihrer erichtagenen Feinde verzehren. Ihre Wohnungen gleichen in ber Form einem Bienenkorbe und find inwendig mit Matten von Rotosblattern bebedte. Den größten Fleiß Scheinen bie Ginwohner auf Berfertigung ber Baffen ju verwenden. Gie haben feine Bogen und Pfeile, fonbern nur Saggien ober Langen, bie bis 15 Fuß lang find; biefe werfen fie mit ziemlicher Rraft und Giders. beit mittelft eines elaftifden Stricks, ben fie um bie Mitte ber Lange legen und mit

dem Daumen einen Schneller geben. Sie haben auch Streitkolben von sehr hartem Holze, die zum Theil artig geschnist und politt sind. Endlich bedienen fie sich auch der Schleubern, und runden zu diesem Behuse die Steine mit besonderm Fleise. Über den Charakter der Neucaledonier weichen die Berichte der beiden Seesahrer, welche die Issel besuchten, von einander ab. Goof schildert sie als gutartig, ohne Mistrauen und freundlich zuvorkommend. Dentrecaseau beschreibt sie als freche Diebe, streitsuchtig und als Menschenfresser. Die dortige Pflanzenweit hat Labelistardiere beschreiben: "Sertum austrocaledonicum" (Paris 1824, m. 80. Tpf.):

Neus ober Weste est cale bonien, f. Nordamerika.

Meubietenborf, im Amte Schtershaufen, nahe bei Altbietenborf, einem Pfarrborfe von ungefahr 250 Ginm., im gothalichen Amte Bachfenburg, ift eine

Colonie ber evangel. Brubergemeinde (359 E.), wurde 1742 angelegt und erhielt 1764 vom Bergog Friedrich III. eine formliche Berficherung bes landesberrlichen Schubes. Sie liegt in einer angenehmen Begend, an bem Flufichen Apfelftedt, und ift regelmäßig und ichon gebaut, wohl gepflaftert und bes Rachts burch Laternen erleuchtet. Überall berticht Reinlichkeit, Rleif und Dronung. Die Ginm. geichnen fich burch Runftfleiß aus, fie unterhalten viele Fabritanftalten in Bollen = und Baumwollenzeuchen, in Strumpfen, Keberspulen, Siegellad, buntem Papier 201 eine Flanellbruderei, eine Schonfarberei, eine Sifchbeinreiferei zo. and meblibant 3011 a Meufchatel, Neuchatel, Reuenburg ober Belfchneuburg, ein helbes tifcher Canton und fouveraines preuß, Rurftenthum, enthalt mit ber bagu gehoris gen Braffchaft Ballengin auf 14 M. 52,000 Ginm. und wird von Frantreich und ber Schweig begrengt. Diefes Land gehorte nach verschiebenem Bechfel ber Beliber ber alten franz, Kamilie Longueville. Ale biefe mit bem Tobe ber Bergogin p. Remours, Maria v. Drleans, 1707 erlofch, murbe ber Ronig v. Dreugen, als Erbe bes Saufes Dranien, beffen alte Rechte auf bas Fürftenthum anerkannt mas ren, von ben Stanben beffelben gur Bertichaft berufen, und bie barauf erfolgte Befigergreifung in bem utrechter Frieden beftatigt. 1806 trat Preufen Diefes Gurftenthum an Kranfreich ab, beffen Raifer ben Marichall Berthier, nachberigen Kurs ften b. Reufchatel-Bagram, damit belehnte. 3m parifer Frieden von 1814 mard. es vergrößert an Preußen gurudgegeben. Es bulbigte am 2. Juli 1814 bem Konige von Preußen, ber ihm von London aus (18. Juni 1814) eine Charte constitutionnelle (ahnlich ber Genfer) gegeben und ihm bie Rechte eines fur fich bes ftebenden, von bem preuß. Staateintereffe gang getrennten Staate erneuert hate Das Rurftenthum wurde ben 12, Gept, 1814 als ber 22, Canton in Die Gibgenoffenichaft aufgenommen. Es ift ber einzige monarchifche Canton bes Schweizers bunbes. In ber Spite bes Conseil d'Etat fteht ein Prafibent, ber jugleich Genes ralgouverneur bes gangen Landes ift. Mehre Retten bes Jura burchziehen bas Lande ber Neuenburgerfee, welcher 6 Deilen lang, 11 DR. breit, 400 guß tief und febr fifchreich ift, verbindet es durch andre fleine Geen und fluffe mit bem Rhein. Es bat beträchtliche Rindviebzucht, auch Bein, Dbft, Sanf. und Flache, erbaut aber bei weitem nicht hinlangliches Betreibe ; befto mehr zeichnet es uch burch f. Runfts fleiß aus. Diefer befteht in 3 hauptzweigen, Spigen, Cattun und Uhren. Mugerbem wird noch mit Borten, Meffern, mechanischen Instrumenten, Bis und andern Baumwollenftoffen ein einträglicher Sandel getrieben. Die bon uralten Beiten an beftebende Kreibeit und Milbe ber Berfaffung gieht eine Menge von feemden Arbeitern babin. Man gablt bafelbft an 12,000 Uhrmacher, barunter über 3300 Meifter, beren Mebeiten burch gang Europa verbreitet werben. (S. Chaur bei Konbs.) Die Religion ift die reformirte bis auf 2 fathol. Gemeinden, und die Lanbesfprache frangofifd; doch wird auch Deutsch gesprochen. Die jahrt, Gint bes Ronigs; 150,000 Livres, werben halb gur Berwaltung und jum Beften bes! Landes angewendet. Die Sauptst. Reuf da tel liegt am Bufe bes Jura, ba mo ber brausende Sevon fich in den Neuenburgersee ergießt, in einer sehr schonen Segend. Die Stadt selbst ist nicht übel gebaut und zähle 547 H. mit 5600 Einw. Sie ist der Hauptsie des Handels im Kurstenthum. Ihre Lehranstatten und andre Stistungen sind mittelst eines Bermächtnisses von 3 Mill. Gulden, welches ihnen ein geb. Neuschateler, der spieter in Lissadon ansässige Kaufmann Purp, gemacht dat, sehr vervollkommnet worden; Der Kaufmann w. Paurtales hat ein Hofbital mit 700,000 Fr. testamentarisch gestisset. Seine Erden haben jedoch die Dotation noch sehr vergrößert. Bu der königt, peeuß. Garbe in Berlin gehort gegenwärzig ein Batailson Neuschateler. Zum helvet. Bundesherze stellt Neuschatel 1000 Mann.

Deufundland (46°, 30' - 51° 38' D. B.), eine Infel von 1652 D. und 77,000 Ginm., welche von Labrador durch die Strafe Belleible getrennt mird. Schon Mormanner follen fich im 11. Jahrh. bafelbit angefiedelt haben. 1497 wurde fie von Johann und Gebaftian Cabotto entbedt und ift alfo eine ber erften engl. Entbedungen. 1583 wurde fie von England in Befit genommen. 218 im 16. u. 17. Sabrh, fich auch bie Kransofen bier festfesten, welche fie Zerre : neuve nanns ten, entstanden ungufborliche Streitigkeiten, bis 1713 burch ben utrechter Frieden Die Infel an England abgetreten murbe. Da indeffen bie Frangofen fich bas Recht porbebalten batten, an ben Ruften ber Infel von Bonavifta bis Cap Riche an bem eintraglichen Stockfifchfang Untheil nehmen und beghalb Gebaude und Sutten ans legen zu durfen, so dauerten die Streitigkeiten zwischen England und Krankreich über die Musfuhrung biefes Dunftes fort. Durch ben parijer Frieden bon 1783. welcher auch ben Mordameritanern Untheil an biefer Fischerei gab, erlangten bie Frangolen einige vortheilhafte Bebingungen in Unsehung biefes Fischfanges. Geit bem Revolutionefriege mar berfelbe gang in die Banbe der Englander gefommen. aft aber gegenwartig ben Frangofen fowol als ben Nordameritanern wieber freigegeben worden. Die Frangofen befigen hier die fleinen Infeln St .- Pierre, Großund Rlein : Diquelon. Alle Ruften Diefer Infel bieten ben reichlichften Rifchfang bar, am ergiebigften ift bie fogen, große Rifdbant, welche in einiger Entfernung bon Cap Race, ber fublichften Landfpige, liegt und faft immer von falten bichten Rebeln bebedt ift, befondere vom gebr. bis Juli. Der eingefalgene und ungetrodnet nach Europa verführte Stockfifd beißt Rablejau. Bon ber Wichtigkeit Diefes Sanbels gweige tann man fich baraus einen Begriff machen, bag zu ber Beit, ale England und Franfreich fich noch in biefe Rifcherei theilten, England allein jabrlich uber 600,000 Eine. Stodfifche verführte, beren Berth auf 3 bis 4 Mill. Thir, anges folagen wird, wahrend die Frangofen in der Periode, mo fie in der Theiligabme an jener Fischerei febr eingeschrantt maren, gegen 3 Mill. Livres jahrlich mit biefem Sandel gewannen. Schon damale beschäftigte biefer Zweig bee Banbels in Eng. land allein uber 20,000 Menfchen. Rur ber norblide und weftliche Theil ber Infel geigen einen heitern Simmel. Der Binter ift außerft ftrenge, ber Commer turg und unertraglich beiß. St.: Johns (12,000 &) und Placentia find die beiben Sauptorte. Der Freihafen von St.: Johne faßt an 200 Schiffe; bier wird bie ftartfte Fifcherei getrieben. Das Land ift unfrudthar, voll Berge, Gumpfe und Morafte. Es bilbet nebft Labrador (f. b.) ein Gouvernement.

Reugeorgien, Inselgruppen in Australien und in dem Polarmere. Das australische Neugeorgien besteht aus den 11 Sasomons : und mehren kleinen Inseln (darunter Bougainville-Insel), 172—180° D. L. und 5—11° S. Br.) und aus der Insel Neugeorgien. Diese liegt sudosswatet von Neu-Irland; Bous gainville sah sie guerst 1768; Lieut. Shortland entbedte ihre westliche Kusse und gab ihr den Namen; der Canal aber, der sie in 2 Theile scheidet, heite Shortlandsstraße. Die kleinern Inseln der erstgenannten Gruppe sind meistens aus Schatthergehausen entstanden; einige haben Bulfane und schotzbetoffen Sedige. Senk

800

recht hohe Kelfen bilben bier und bort bie Ufertufte. Die rothlichschwarzen, von ein nem Despoten, bem Alles gehort, regierten Einwohner, vom Stamme der Papuer, haben bie fruchtbaren Thaler, welche Rotos, Brotfrucht, Bananas, Dams, auch Bimmt, Caffee, Mandeln, Buderrohr u. f. w. herborbringen, gut angebaut. Diefe Bilbe find Dolpgamen, fart und moblgebaut; fie verzehren bie getobteten Keinde, Beil fie bie Schiffsmannschaft bes frang, Capitains Gurville meuchlings überfieten, fo beißt ber fuboftt. Theil ber Infel Deugeorgien auch Affaffinenland. - In ber Dabe bes noch wenig befchifften fubliden Polarmeers liegt (54-55° C. B.) bie unbewohnte, von garoche 1675 entbedte Gruppe Reus, auch Gubgeorgien genannt: Infeln, die, wie Sandwichland (bas fubliche Thule unter 60° S. B. und 350° 2.) aus nadten, mit Schnee und Eis bebedten, von allem Dolg entblof: ten Kelfen bestehen, und auf benen man nur 2 Pflangenarten, Dactylis und Aneystrum, gefunden hat. In der Rabe liegen die bom ruff. Capitain Bellingshaufen entbedten, ju Ehren bes ruff. Seeminifters genannten Infeln bes Datquis be Traberfe, (Bgl. Reufubfhetland.) - 3m norbt. Gibmeere entbette Capit, Parry 1819 im Lancafterfunde eine Gruppe von 9 Infeln (90-100° E. und 74-75° D. B.), bie et Rengeorgiainfeln nannte; bie größte ift Lowthet. Er fegelte bann noch 10 Langengrabe meltwarts und fand in ber Barrow : ober Lancafterftrage bie Melville: Infel, mo er überwinterte. (G. Rorbpoleppedi= tionen.) - Roch beifit eine britifche Befigung am Ronigin-Charlottenfund, an ber Beftfuffe von Rorbamerita, Reugeorgien.

Reugranaba, f. Subamerita.

Reugriechen, Sellenen, vgl. b. 2. Griechenland, bas neue. Die jebige Bevolterung bes von fo vielen Groberern nach einander beberrichten Griechenlands befteht, wenn man bie Bebirge von Maina, Artadien und Theffalien ausnimmt, aus einem Gemifch von faft allen europ. Boltern mit ben urfprunglich griech, Ginm, von ben Rachtommen ber alten Romer und Gothen, von Turfen, Suben, Balachen (Wlaki), Italienern zc. Da inbeffen bie Griechen 3 Biertel ber gangen Bevolferung ausmachen, fo ift es begreiffich, baf fich nicht allein von Dem Charafter ber alten Bellenen, fonbern auch von beren Gitten und Gebrauchen fo viel erhalten hat, als es auf ber einen Seite bie griech. Rirche und auf ber anbern ber Despotismus ber Turfen erlaubte. Daber ber große Unterschied gwifden ben freiern Bewohnern bes Gebirges und benen ber Fleden und Stabte. Go zeigte vor bem jegigen Rampfe auf ben Gebirgen Artabiens Alles bie Rube bes ibpllifchen Dirtenlebens ; in ben Ebenen erblicte man bas Elend ber Anecht chaft. Go vielfach ber Wechfel bes Rlima und ber Producte des Bandes ift, fo vielfach ift auch bet Bechfel in ber Gultur ber Bewohner. Muf einigen Infeln wohnen faft nur Fifcher; ber Mainotte ift Sager ober Rauber: in Theffaliens Chenen mobnen Romaben und Aderbauer neben einander; in Athen, Galonichi blubt ber Sandel und bas Satrapenleben ber Reichen; bie Monde vom Berge Athos erinnern an bie Unge choreten von Thebais; auf Chios, Datmos, Cephalonien zc. gab es claffifche Stubien und Gelehrte. Wenn baber von neugriechticher Sprache, Literatur und Bitbung bie Rebe ift, fo muß man jene Bolfsbeftanbtheile wohl unterfcheiben.

Reugriechischer Styl, Malerei, Bautunft, f. Bogantis

nifde Runft, Malerei (altbeutfche), Baufunft.

Reugriechische Sprache (Ownaux, Romaisch, genannt) und Literatur. Der mannliche Aufschwung bes griech. Bolts seit 1821 hat aufs Neue bie Aufmerkamkeit bes classisch gebildeten Europa ber Sprache gugewandt, die noch in ihrer Entartung die Anklange glucklicherer Beiten und den Ton einer Mutzter guruckruft, mit beren Liebreiz noch feine andre den Wettkampf bestanden. Dantbar für die Pflege, die ihr geworden, schied die griech. Sprache langer als jede andre und bekannte eine Reinheit zu bewahren, die selbst ihren spatesten Brutheri

Burbe und Unmuth gibt. Gelbft jest, mo biefe Reinheit langft verloren gegans gen, bat ber Dachflang einer hochbegunftigten Munbart boch fortwahrend bie Erinnerung an gefeierte Altvorbern erhalten und ift ber bemabrenbe Schubgeift ber griech. Art und Gitte geblieben, bie eine fo murbige Erhebung feiern. Des alten Griechenlands majeftatifche und jugleich fo gartgebilbete Sprache ichien jebes qua Bern Schutes beraubt, als mit bem Falle Ronftantinopels bie Griechen unterjocht Mule Gebilbete, in beren Dunbe fich bas reine Griechisch, bie Sprache ber byjantinischen Fürften, erhalten batte, waren im Rampfe gefallen, ober gefluch: tet, ober bublten gar um bie Bunft ber roben Sieger burch Annahme ihrer Dias lette. Rur im niedern Bolte lebte noch jenes gemeine Griechifch (bie xoun, drμωδης, απλη, ίδιωτικη διαλεκτος), bas parlar volgare des gebilbetften Bols tes, beffen Spuren gwar icon bei frubern Schriftstellern vortommen, bas aber erft feit dem 6. Jahrh. recht bezeichnend erwähnt wird. Diefes guiech. Patois entfernte fich aber noch mehr von ber Reinheit ber Schriftsprache, Die am Sofe, in ben Berichtshofen und in ben Lebrfalen eine Buflucht batte, ale freugfahrende Franken es burch ihnen eigenthumliche Musbrucke vermehrten, und anwohnende Barbaren bie Mis fcon gebildete Schriftsprache tritt biefer Bolfsbialeft ibrigen aufbrangen. jum ersten Male in ber Chronit bes Simon Sethos (1070-80) hervor. bem bie Demanen Berren bes Landes geworben, horten mit einem Dale alle Unstalten auf, welche Pflegerinnen ber beffern Sprechart gewesen maren; bas Bolt, fich felbft überlaffen, von ber brutalften Billfur beengt, murde gulett auch feine taglich mehr verwilbernbe Munbart aufgegeben baben, batten bie Briechen nicht in ihrer Rirche eine Urt von Mittelpunkt behalten. Denn ba ihnen bei ber Erobes rung ber Sauptstadt ber Patriarch geblieben mar (Panagiptacchi, ber 1500 jum Dolmetider bes Großherrn ermablt ward), fo mandten fie zu ihm ihre Blide als ju ihrem Saupte und faben in ihrer Spnobe feinen Senat, und auch ber Sprache blieb in ben Schriften ber Rirchenvater und bes M. und D. Teft. ein tanonisches Rufter, bas bie taglich fich mehr entfremdenden Munbarten gusammenhielt. Berwahrloft und bem Bufalle preisgegeben, ohne eine gur hohern Gittlichkeit binweis fende Glaubenelehre, in jedem Bewerbe gebindert, von dem aufreizenoffen Beifpiel gu trager Bolluft ober ju rachsuchtiger Tude angeregt, konnten die armlichen, überall beengten Lehranftalten um fo weniger niten, ale die berufenen Pfleger ber Sittlicheit und Bildung, die Beifilichen und Monche, felbft ber Kenntniffe ermangelten und ber allgemeinen Berberbniß fich bingaben. Bis gur Mitte bes vorigen Jahrh, bauerte biefe tieffte Erniedrigung ber gludlichften Mundart. Benigen, welche in jener Periode es ber Dube werth hielten, etwas aufzuschreiben, verschmabten bie Oprache bes Bolts zu gebrauchen; wie Frembe borgten fie bagu bie altgriechische, leiber bamale vollig ausgestorbene Sprache. Daber mochte ber hiftorifche Beweiß fur bie jest unter ben Reugriechen eingeführte Musfprache mol wenig Uberzeugendes haben, wollte man auch die vielen Grunde feiner Bermerfung unbeachtet laffen. Endlich regte ber burch alles Boltsungemach boch nicht ertobtete griechische Beift machtiger feine Flugel, benn bas milbefte Rlima, bas ben naturfroben Sinn fortwahrend pflegte und nahrte, bas unentreifbare Erbe bochgefeierter Namen und Erinnerungen, Die Band und Meer taglich erwedte, felbft bie Freude am Befang, ließen ben Boltsfinn nicht vollig untergeben. Drei Perioden biefer Erwedung kann man mit Rhizos unterscheiben. Die erfte, bon 1700-50, verschaffte ben Fangrioten Einfluß und Wirksamkeit im Gerail, besonders feit Maurotorbatos (Aler., Belehrter und Schriftfteller) Pfortenbragoman, und fein Sohn Nitola erfter hospobar ber Moldau und Balachei ward. Bahrend ber weiten Periobe (1750-1800) bilbeten bie Briechen fich auf abenblanbifchen Universitaten und verpflangten aus ben Abendlandern fich nach ber Beimath. Bum Sandel burch die Ratur aufgefobert, zeigten fie balb eine Bewandtheit und eine Conv. Ber. Giebente Mufl. Bb. VII. +

fere Befdrantung zum Bufammenhalten ermuntert, lag ihnen baran, Gingeborene ju Gehulfen fich berangugieben. Das Beburfnig zwang gur Anertennung bes Ber-

thee ber Bilbung, und bie Theilnahme an ber Bermaltung ber Molbau und ber Balachei erhob ihre Blicke zu offentlicher Thatigfeit. Dan munichte ben gebildetern Bolfern Europas naber zu treten und hinter ben allgemeinen Anregungen nicht gurudzubleiben. Dan fing an, bie Mutterfprache mehr zu beachten, bie obnebin durch bie baufigern Reifen gebilbeter Europaer nach ben Trummern der untergegangenen griechischen Sobeit an Berubrungen mit bem vorangeschrittenen Beften gemann. Der Patriarch Samuel Eugen Bulgaris Theotoly von Rorfu und ber un: gludliche Rhigas tonnen als bezeichnend fur-biele Deriobe angeführt werben. Doch erft im britten Beitraume, 1800 bis jest, murbe biefe gewonnene Bilbung einflußreicher fur bas Gefühl ber Ration, Die, burch eine Menge außerer Umftanbe begunftigt, ben Drud erft jest recht zu empfinden anfing. Schulen entftanben zu Benedig, Dbeffa, Bien, Jaffy, Butareft, auf ben ionifchen Inseln, Die jest gro-Bentheils banieberliegen. Aber auch in Ronftantinopel, unter Gelims III. Regierung, machten fich einzelne Kangrioten, por Allen ber eble Rurft Demetrius Do: rufi, ber Stifter einer Nationalafabemie ju Ruru Tichesme 1805, um bie Gultur der neugriechtichen Sprache und Literatur febr verdient. - Die Dantbarteit gegen bie Mutter marb bem übrigen Guropa ein Grund ber Beachtung ber Tochter, und die Sprache gewann gleichmäßig burch ber Eingeborenen und ber Fremben Ein: Unfange murben ju Jaffo, ju Buchareft (mo Spiribon Baletas, Die Bierbe bes baffgen Sofes, u. b. D. Ariftomenes, die beruhmte Abhandt. Rouffeau's "Sur l'inegalité des conditions" überfeste), ju Benedig und Leipzig meift firchliche Schriften gebruckt; ale aber burch Gewerbthatigkeit und Schifffahrt, befonbere der Sydrioten, der Reichthum ber Einzelnen gunahm, nahm auch ber Bucherverfebr ju, bem auswarts erzogene und reblich forbernbe Boltsfreunde bulfreich entgegenkamen. Die Sprache felbft, bie nicht ohne Bohlflang und Biegsamkeit in ihrer Entwurdigung mar, gemann bei biefem Streben an Rraft und Bilbfamteit, obgleich bas Beftreben Gingelner, fie bem Altelaffifchen naber gu bringen, ein Sprung war, ber ihrer Gigenthumlichkeit allzu viele Gewalt anthat. (G. Rorais.) Richs tiger Scheinen Diejenigen noch ju verfahren, bie bas jegige Ibiom bem bygantini= ichen Griechisch und ber Sprache ber Patriarden naber zu bringen fich bemuben, wie ber Athenienser Roorita, ber leibenschaftliche Gegner Rorais's, Jatobatis Rhi= 308 u. m. M., und nicht ohne Ginflug barauf blieb bie auf Rorais's Rath gestiftete wiener Beitfchrift "Eoung Loycog", mit ben abnlichen, bie biefer berebte "Bermes" erwedte. Aber jedes Beftreben wird verfehlt fein, bas aus ber griechifchen Sprache, wie fie jest ift, Alles wegwischen will, mas fie gur jegigen Boltefprache macht, vornehmlich nach einem Rampfe, ber bes Boltes Gefühl fo machtig erhebt. - Den Schat ber neugriechischen Sprache, ben bie bisherigen Borterbucher fehr mangelhaft tennen lehren, weil er nur mit Bugiebung vieler Gloffarien umfaßt merben fann (Benboti, neugriech, ital und frang, Bien 1790; Beigel, neugriech, deutsch und ital., Leips. 1796; Rumas, neugriech., ruffifch und frangof., Dosfau 1811; Blani, neugriech, und ital., Beneb. 1806; Schmibt's "Reugriech.= beutsches Sandworterbuch", Leipg. 1825), murbe bas große, auf 6 Folianten berechnete Berterbuch genauer une bargelegt haben, bas unter Leitung bes Patriar= den Gregorius (f. b.) 1821 ju Ronftantinopel begonnen warb, wenn ber Dar: tprertod bes Greifes, am 22. April 1821, mit ber Berftorung fo vieler burch ibn gepflegten Bilbungsanftalten nicht auch bies Unternehmen geenbet batte. ") Fur

Die Kenntniß der Sprache felbft, die vorzüglich in ber Bilbung ber Zeitworter von

bei alten abweicht und in ben Enbungen mehrer Rennworter, haben jest fich bie .) Der 1. und 2. Bb. biefer "Arche ber griechifchen Sprache" erfdienen ju Ronftantinopel 1819 fg. in ber Buchbructerei bes Potriarchate im Fanar.

Sulfsmittel vermehrt. S. bie Grammatit von Chriftopulos, ber bas Reugriechi= fche fur Molifd. Dorifd halt (Bien 1805), Schmidt's "Deutschegriechische Sprach: lebre" (Eps. 1808), eine beutsch: griechische von Bojabichi (Wien 1821 u. 1823), Jules David's "Methode pour étudier la langue grecque moderne" (Paris 1821), είη "Συνοπτικός παραλληλισμός της ελληνικής και γραικικής γλωσone" (Daris 1820), 2B. Munnich's "Reugr. : beutiche Sprachlebre" (Dreeben 1826) und v. Lubemann's "Lehrb, ber neugr. Sprache" (Eps. 1826). Auch beut: fche Philologen, wie Friedemann, Poppo, liegen bas Reugriechische in Berudfichtigung feines. Berhaltniffes zum Altgriechifden nicht unbeachtet; boch murbe ein Bert bieber überfeben, bas fur bie Sprache, wie fie lebt, vorzüglich wichtig ift: bie von Reiblinger ungenugend mitgetheilten "Remarks of H. Leake, on the languages spoken in Greece at the present day", bie in f. "Researches in Greece" (1814) fich finden. Bon Athanaf. Stagirites wird eine griechische Much bgl. bas "Dictionn, français-grec moderne, Sprachlebre angefunbigt. précédé d'un discours sur la grammaire et la syntaxe de l'une et l'autre

langue, par Grég. Zalicoglos" (Paris 1824). Den 2 Dal burd Rugland beidworenen Boltsgeift tonnte gwar bie rafc auffchiegende Literatur ber Reugriechen, meift überfegungen aus bem Frang, nicht febr erbeben, ba fie ihm meift Rrembartiges anzueignen fuchte; aber feit ber eble Rorgis und ihm Gleichgefinnte eingriffen, bemertt man eine Boberes ins Auge faffenbe Thatigfeit. Die Schule gu Scios, leiber burch bas Morbfeft am 11. Upril 1822 verobet, bie feit 1800 bestand, bie Atabemie gu Janing, beren Director, Arbanafius Pfaliba, fur ben erften neugriechifchen Literator gehalten murbe, und bie von ben Frangofen auf ben ionischen Infeln begrundete Atademie maren Bereinigungepuntte ber griech. Jugend geworden, bie nicht ohne Ginfluß auf ben aufftrebenben Sinn bes griech, Bolts bleiben fonnten. Unter Englands Schut und Lord Builford's meifer Rurforge entwidelte bort fich ber griech. Beift ju allmaliger Reife, Bereits marb zu Rorfu, auf Canning's Befehl, am 29. Dai 1824 bie ionifchegriechische Univerfitat eröffnet. Gie befteht aus 4 Facultaten, ber theologis fchen, ber juriftifchen, ber mebicinifchen und ber philosophischen. Ihr Rangler mar Lord Guilford. Die Borlefungen werben in neugriechischer Sprache gehalten. Un: ter ben Profefforen zeichnen fich aus: Bambas von Scio, ber Literator Ujopios und Piccolo, der über die neuere Philosophie Borlefungen halt. In Paris beffeht fur bie neugried, Sprache ein eigner Lehrftuhl; auch S. Rlonaris gibt über fie lebhaft befuchte Bortrage. 3m Drude erfchien ber von Jatobatis Rhigos Rerulos (feit bem Det. 1829 hellen. Regierungsfecretair fur bie auswart. Angelegenheiten): "Cours de littérature grecque moderne, donné à Génève, publié par Humbert' (2, 2., Genf 1828). In Dunchen ward fpater ein Lehrftuhl errichtet; in Bien, in Petersburg, in Trieft wibmeten reiche Grieden bem Buchermefen ibret Landeleute eine Mufmertfamteit, Die ben Sinn der Gebildeten hober erhob und ben lebenetraftigen Stamm raft in Knospen und Bluthen trieb. In Deffa beftanb feit Jahren ein griech. Theater, wo altgriech. Tragobien, in bie neue Sprache überfest, bie Bufchauer entgudten. Solden Berfuchen folgten balb eigenthumliche Schopfungen von Jakobatis Rhigos ("Aspafia" und "Polyrena"), von Pikulos, und Uberfepungen neuer bramat. Berte von Difonomos, Roffinalis u. I geiftert riefen Rhigas (f. b.), Panago Suggo und Polygois ihre Landsleute gu Rrieg und Schlachten; lieblich bichtete Chriftopulos, im Ginne bes tejifchen Gangere jur beitern Freude ermunternb, Ralbo und Salomo von Bante fangen, jener Dben, biefer Dithpramben; in angftlicherer Form fteht Jannakatety Tianites von Ronftantinopel obenan. Ernfter ift Satellarios's Dufe (Bien 1817), und Perbi: taris fatprifch. Aler. Suggo fchrieb Satyren und 5 Tragobien, barunter "Mart Botfarie". Den Fall von Diffolunghi hat die icone junge Evanthie (Schwester

bes Prof. Theoph. Raeris) in bem Drama "Nicerate" (fo bieg ber, welcher Wiffolunghi in die Luft fprengte) gefeiert. Diefe bellen, Rationalbichter feben ibre Berte in Sporg, Rauplia und Diffolunghi gebruckt. Als Improvisator batte Ritolopulos ju Paris Beifall. Andreas Duftoribi (f. b.), Gefchichtschreiber ber Infel Rorfu, ift eine Bierbe ber neugried. Literatur und gleich ausgezeichnet als italienticher Schriftsteller burch f. "Leben bes Anatreon". Unter ber Menge von Uberfepern, Die eifriger jest politifche Schriften übertragen, mirb Istenteri, ber Bols taire's "Babig" ins Reugriech, übertrug, gepriefen. Bambas, Rumas, ber Uberfeper von Rrug's "Spftem ber Philosophie", Alexandribis, Anthimos Gagis, Dutas, Bubbelas, Robritas, Rondos, Dich. Schinas, Sppriden Tritupis, Solyjoides maren Ramen, Die por bem Musbruche bes großen Rampfes mit vorzuglicher Auszeichnung genannt wurden. Die "Meliffa" (Die Biene), ein neugriech. Journal, bas Spyribon Rondos und Agathophron ju Paris 1821 berausgaben, borte auf, als bie Mitarbeiter in ben Befreiungetrieg jogen. 3m Gangen maren an 3000 Schriften in neugriech. Sprache feit 50 Jahren erschienen. Jest felert bas gefangluftige Bolt hobere Begenftande. Fauriel bat bie neugried. Boltelieber gefammelt ("Chants populaires de la Grece moderne", 2 Thie., Paris 1824-25; beutich von Bilb. Muller, Leipe. 1825, 2 Bbe.); und von einem Ungenanne ten, Robleng 1825, 2 Bbe. ; auch E. F. v. Schmidt-Phifelbed's ,, Auswahl neugriech. Boltspoefien" (Braunfdm. 1827) und R. Eb. Rind's "Reugried, Boltslieder" in ber Urfprache und überf, nebit Cach: und Morterflar, (u. b. I. " Eunomia", 39be., Grimma 1827) find, nebft Sten's "Bellenion" und "Leutotbea" ein Commentar ju Dem, mas die Ereigniffe bes Tages ergablen. 3m Lande des ichonften Ruhmes erheben fich jest, fo weit es nicht gur Einobe geworben, bie Stimmen feiner Berbert: lichung. G. Jul. David's ,, Bergleichung ber alt= und neugriechischen Sprache" (a. b. Reugriech, überf. von Struve, Berlin 1827) und Minoibes Minas's "Traite sur la véritable pronontiacion de la langue grecque" (Paris 1827). Sorais's Spftem, Die neugriechische Sprache aus bem Schabe ber altgriechischen zu bereis dern und zu veredeln, babei aber bie allgu ichmeren Wendungen ber alten und bie burch bie Uberfegungen eingeschlichenen Germanismen und Gallicismen zu ents fernen ift jest, allgemein angenommen.

Deuguineg, nach Reuholland bie großte auftralifche Infel (149° 50' -166° D. L., 1° 40'-10° €. 93., 13,000 □ 9R. mit 500,000 €.), wird fublic burch die Enbeavour- und Torreeftrafe von Neuholland, offlich burch bie Dams piersitrage von Neubritannien, und von Gilolo burch bie Dittsftrage gefchieben. Sie murbe unter allen ganbern Auftraliens am frubeften - von fpanifchen Geefabrern 1528 und 1543 - entbectt, ift aber noch febr unbefannt, Forreft ging an dem norblichen Ufer vor Unter, und Coof landete an ber Gubtufte. Dampier, Carteret, Bougainville, D'Entrecafteaur besuchten blof einige benachbarte Infeln. Le Maire und Schouten, welche den großten Theil der Rorbfufte beschifften, bats ten mehre Bufammentunfte mit ben Gingeborenen der benachbarten Infeln, landes ten aber auch nicht auf ber Sauptinfel. Un bem westlichen Ende liegen mehre tleine Infeln, bie im Bufammenhange mit ben moluttifden Infeln fteben. Die Ruften erscheinen boch und bergig. Im Innern zeigen fich bobe, jum Theil mit ewigem Schnee bedecte Berge und rauchenbe Bultane. In einigen Gegenben erbet n fich Bebirge in breifacher Drbnung uber einander. Dan findet Schweine, bunde, Parabiesvogel, Tauben, Papageien, Meerganfe, Fifche, Gewürznelten, Ingwer, Dustatnuffe, Rotos, Betel, Sago, Brotfruchte, Difangs, Platanen, Bambus ic. Die Einm. find negerartig; fie haben aufgeworfene Lippen, platte, breite Rafen, einen großen Dund, große Augen und glanzend fcmarges Bollbaar, find ftart gebaut, baben eine febr fcmarge, raube Saut und geben faft nacht. nen bunnen Beuch, welcher aus ben Fafern ber Rotoenuffe verfertigt wirb, binden fle um ben Beib. Die Bohnungen an ben Ruften find auf Dfablen gebaut, und aus benfelben geht eine lange Art von Bruden, fo weit als bie Klut zu fteigen pflegt. Eine folde Bohnung bient fur mehre Kamilien. Der Sauerath beftebt in einigen Matten, einem Berbe, einem irbenen Topfe zc. Die Danner fceinen fich blof mit Ragb und Rriegen zu beichaftigen. Sie haben Dfeile und Bogen von Bambusrobr. Eine fonberbare Baffe bemertte Coot in einer Gegend bei ben Ginwohnern, inbem fie turge Stode in ber Sand batten, welche fie zu beiben Seiten fdwentten ; in bemfelben Augenblide fab man Keuer und Rauch, wie wenn eine Klinte losgeschoffen wird, aber es gab feinen Anall und bauerte nur turge Beit. Durch bie Chinefen, melde mit ben Einwohnern Sanbel treiben, icheinen einige Gebrauche ber Religion bes Ro bei ihnen Gingang gefunden zu haben. Die Reisenden unterfcheiben breier: lei Arten von Ginmobnern, namlich bie wilben Dapuge (von ber negerartigen Race). bie Ureinwohner malaiifchen Stammes, Die Baraforas, welche im Innern ber Infet Mderbau treiben, und Babichuer ober Dran-Babichus, ein manbernbes Kilcherpolt. Der Ronig ber Rieberlande, Wilhelm I., lief bie Beftfufte von Reuguinta aufnehmen, Bugleich marb in ber Tritonbai (3° 42" S. B.) eine tonigl, nieberland.

Rieberlaffung, bas Fort Dubus, am 24. Mug. 1828 gegrundet.

Reubof (Theobor, Baron v.), Ronig v. Corfica, ftammte aus einer abeligen Kamilie in Beltfalen. Sein Bater, Sauptmann ber bifcoffic munfterichen Barbe, ft. 1695. Theodor v. R. ftubirte im Jefuitencollegium zu Munfter, bann au Roln. Er fluchtete von bier, nachbem er einen jungen Denfchen aus einem bebeutenben Saufe im Breitampf getobtet batte, nach bem Saag, erhielt burch Bermittelung bes fpanifchen Gefanbten in einem fpanifchen Regimente, bas gegen bie Mobren in Afrita bestimmt mar, eine Lieutenantestelle und marb megen f. Boblperhaltens jum hauptmann beforbert. Bei einem Ausfall aus ber Keftung Dran gerieth er in bie Banbe ber Mobren, von benen er bem Dev nach Algier ausgeliefert murbe, wo er 18 3. als Dolmeticher Dienfte geleiftet haben und zu ben geheimften Angelegenheiten gebraucht morben fein foll. Als bie Corficaner nach mehren mife lungenen Berfuchen, fich und ihre Anfel von den Bebrudungen Genuas zu befreien, 1735 ben Plan gu einer eignen Regierungsform entworfen batten, fprachen fie bie Dere von Tunis und Algier um Sulfe an, Die ihnen auch, unter bes Barons v. N. Dberbefehl, 2 Regimenter und alle Rriegsbedurfniffe, welche ihnen mangelten, gutommen liegen. R. wurde von ben Corfen mit Freube empfangen und 1736 von ihnen mit einer Rrone von Lorbern jum herrn und Ronig ihrer Infel gefront. Als Beweife f. tonigt. Dacht ließ er Dungen von Rupfer und Gilber ichlagen und ftiftete einen Ritterorben "ber Erlofung". 3m Rov. 1736 verließ er, um auswar tige Butfe gu fuchen, Corfica, und tam 1737 mit vielem Rriegsgerathe gurud, bas er in Solland von einigen Sandelshaufern, benen er zu einem portheilhaften Baum-Othanbel mit Corfica Soffnung gemacht, erhalten batte. 1738 aber unterwarfen frant. Bulfstruppen Corfica abermale ben Genuefern. D. batte flieben muffen. Mis iene 1741 abrogen, entftanben neue Unruben. R. tonnte fich aber gegen bie Semuefer und eine corfifchei Oppofition nicht behaupten, und fluchtete nach England. Dier verfolgten ibn bie Lieferanten, und er wurde Schulben halber verhaftet. 1756 veranlafte ber Minifter Balpole eine Subscription gu f. Rettung. Er befriebigte bavon im Accorde f. Glaubiger und ftarb im Dec. bes namlichen 3. aus Gram Seine Freunde festen ihm ein Grabmal mit bem Epitaphium : "Das Glud gab bem Manne ein Konigreich und verfagte ibm im Miter Brot".

Neuho Hand, auch Australa fren (f. d.) (130 — 171° S. L., 10° 37′ — 38° 56′ S. Bel.), das Festand des 5. Welttheils, die größte Insel der Erde (140,000 — M.), dat s. Namen von den Hollandern, die 1615 das Land wieder entbedten, nachdem es beinahe ein Jahrh früher schon von den Portugiesen gesunden worden war. Es wird durch die Tottesstraße von Neuguinea und durch die Bassestraße von Bandiemenstand geschieden, westlich und südlich vom

indifchen, oftlich aber vom ftillen Meere ober bem großen Drean umfloffen. führweftl. Spige heißt nach bem holland. Schiffe, welches dieselbe im 3. 1660 guerft fab, Cap Leeuwin. Auf ber Gud: Beft: und Rorbtufte erichweren Untiefen ober beftige Brandungen bas Landen. Es gibt bafelbft teinen fichern Safen, und bas gange bis jest bekannte meftliche Ruftenland icheint eine fumpfige Rieberung au fein. Einige Ruften haben ein raubes, unfruchtbares Unfeben ; andre enthalten große, fruchtbare Streden, mo Pflangen und Thiere, bie babin verfest worben find, treff: lich gebeihen. Das noch wenig unterfuchte Innere enthalt viele Bebirge, u. a. bie blauen Berge, eine im B. ber britifchen Colonie von R, nach S, fortschreitenbe, wilde Bebirgetette, die jedoch die Schneelinie nicht erreicht. Sie zeigt überall un: sugangliche Schluchten, bobe und fteile Relfenmanbe und fcauerliche Abgrunde, fobaß es erft 1813 bem Briten Evans gelang, von ber Colonie Sibnen aus die blauen Berge zu überfteigen, worauf ber Couverneur Macquarie eine 100 engl. Meilen lange Bergftrage anlegen ließ, auf ber er 1815 guerft in bas Innere eine Entbedungereife unternahm und bie erfte westliche Dieberlaffung, Die Stadt Bathurft, in einer fehr fruchtbaren Begend grundete. Das Rlima ift im Gangen angenehm und gefund. Dft ift bie bise im Commer außerorbentlich. Im Binter fallen beftige Regen. Sturme und Donnerwetter find beinahe zu allen Jahreszeiten haufig und heftig; auch Erbbeben bat man gefpurt, Un großen Stromen fehlt es. der größte mar ber Samtesbury befannt. Spater haben die Briten einen bedeuten: ben, ichiffbaren Klug entbeckt, ber eine Gegend von ungemeiner Schonbeit burch: ftromt, bie reich ift an fettem Boben, Raltftein, Schiefer und gutem Baubolge. Die Briten nennen biefen Flug Lachlan, und man glaubt, daß es der icon fruber nach ben Quellen zu entbedte Klug Macquarie ift. Er nimmt mehre betrachtliche Rluffe auf. 1817 fg. untersuchte Lieutenant Orley von Bathurft aus ben Lauf bes Lachlan und bes Macquarie; beibe verloren fich meftmarts in einen großen Moraft. Babricheinlich nimmt ein ungeheurer Lanbfee, den man in Beften fab, alle Fluffe bes Binnenlandes auf. Das Land icheint nur 20 engl. Meilen weit nach 2B. bin ju Rieberlaffungen geeignet ju fein, benn weiter meftmarte ift Mues eine große Die westlichen Ruften bat feit Baubin Baffer: Sumpf: und Dunenfteppe, (f. b.) Cap. Stirling untersucht und ben Smanriver, ber fic unter bem 32° 4' ausmunbet, bis zu beffen Quellen erforicht. In Meerbufen, Baien und Buchten feblt es Reuholland nicht. Der größte Meerbufen ift ber von Carpentaria an ber Rordtufte, ber 80 Deil. breit und 120 M. lang ift. Ginbeimifch find : das Ranguruh, bas Schnabelthier, die Schweifthiere, ber Dingo ober neuholl. Bund, bas neuholl. fliegende Gichorn, die Beutelmaus, Papageien, ber neuholl, Rafuar, die prachtige Manura, bas weiße Bafferhuhn, ber fcmarge Schwan u. a. Bogel; an ben Ruften Geeelefanten, Saififche, Ballfifche, Robben, Stachelrochen, Riefen : und Perlmufcheln, egbare Mollusten; aus bem Pflangenreiche: Palmtohl, Cago, Pfeffermung :, rothe und gelbe Gummibaume, eine Art Dahagoniholg, eine neue Urt von Rajeputbaum, Dams, wilber Riache zc. Dan hat Spuren von Gifen und Rupfer, Granit, Porphyr, Bafalt, Raltftein, Steintoblen, die in Bengalen und auf bem Borgebirge ber guten Soffnung abgefest werben, und Steinfalz gefunden. In ben Colonien gebeihen die europ, Sausthiere, Betreibearten und Bartengewachfe, Dbft, Bein, Tabad, ber bem meftinbifden nichts nachgibt, eble Subfruchte, Sanf, Alachs und aus ber heißen Bone hierher gepftangte Bemachfe. Die Ureinwohner (etwa 200,000) fteben auf der niedrigften Stufe ber Bilbung und find negerartig. Sie gehen nacht ober leicht mit Thierfellen betleibet, verzehren faft Alles rob, fchlafen unter freiem Simmel ober in einer erbarmlichen Sutte, ober verfriechen fich in Felfenhohlen, und gieben ihre meifte Rahrung aus ben Fluffen und dem Deere. Die Dittufte von Reuholland beißt Reufubmales (f. b. und Botanybai, Port Jadfon und Gibney). Sier legten bie Briten 1787 eine Berbrecher: colonie an, und ju bem Couvernement gebort auch die Colonie auf Banbiemens

Reufomm

land (s. b.). Nördlich haben die Briten 1824 zwischen den Inseln Bathurst und Melville an der Meerenge Apstey eine Niederlassung errichtet, ein Fort erbaut und Besis von dem ganzen Kustenlande zwischen dem 129 und 135° der L. genommen. Sie ist nur wenige Tagereisen von den holland. Gewürzinseln entfernt und liegt bem hafen Cockburn in Neuguinea gegenüber. Die 1829 auf der Westüsse am Swanziver gegründete Solonie Cock durn Sund hat ein fruchtbares kand von 5 Breistengraden und liegt weit vortheilhafter als Neusüdwales. Es werden keine Berbrecher dahin geschiedt. Hier ist bereits die veredelte Schafzucht eingeführt; auch soll die Colonie Pferde zum Dienste der engl. Compagnie in Ostindien ziehen. Cap. Sietzling ist zum Gouverneue ernannt. So werden diese Australitänder mit jedem Jahre für Größdritanien wichtiger; und durch Entdedungen im Innern Neuhollands sowol als auch durch den Fortschritt des Andaues und der gesellschaftlichen Bildung wird sur die Coloniaspelitik eine neue Welt erobert, die im Lause des Jahrehunderts dem deritschen Dreizad ein wichtiger Stüdpunkt werden kann.

Reujabregefchente. In Rom gehorte es ju ben Borrechten ber Pa: trisier, bag jeber Client bem Patrigier, welchen er ale Datron angenommen batte, am Reujahrstage ein fleines Reujahrsgeschent bringen mußte. Die romischen Raifer perlangten einen Tribut biefer Art von allen Ginwohnern Roms. Caliquia trat fogar in eigner Perfon vor die Thure f. Palaftes, um die Reujahregeschente einzusammeln. Much bie alteften Deutschen fannten die Sitte ber Reujahregeichente, melde fich in Kranten und Baiern am langften erhalten bat. ben bie Reujahregeschente nach Ginführung bes Chriftenthums burch bie Beih: nachtsaeschenke perminbert. In neuern Beiten finden fie nur bier und ba, g. B. gegen Geiftliche (von ihren Beicht- und Pfarrfindern) und Urgte (von ihren Apothetern), flatt. Sochft verwerflich ift bie Gewohnheit, welche ben geringern offent: lichen Dienern und andern Untergebenen verstattet, Reujahregeschente als ein Mc cibeng ihrer Befoldung einzusammeln. In Frankreich fennt man wol Neujahrege: ichente (etrennes), aber teine zu Beihnachten. - Reujahrem uniche. Der Urfprung unferer, in ben neueften Beiten burch bloge Bifitenfatten erleichterten Reujahrswunfche ift bei den Romern gu fuchen. Die Magiftratspersonen nahmen icon in ben atteften Beiten am erften Tage bes Jahres eine feierliche Aufwartung an, bie nicht, wie biejenigen, melde fich bie Patrigier von ihren Glienten an bemfelben Tage machen ließen, mit Gefdenten begleitet, fonbern auf blofe Gludwun-fchung eingeschränkt war. Diefer Gebrauch ging aus bem heibenthum in bas Chriftenthum über, und ba er nicht bloß, wie anfanglich, in ben Grengen einer Ehr: furchtsbezeigung gegen Staatsbeamte fteben geblieben mar, fo murbe er eine mabre Laft und in Deutschland besonders bochft pebantisch betrieben. Die gebruckten Reujahremuniche, welche noch vor 30 3. ublich waren, icheinen abzunehmen und ein Gegenstand ber vertraulichen Sitte ober ber finnreichen Elegang geworben gu fein. Die parifer und wiener Neujahrewunsche zeichnen fich burch lettere aus.

Neu't om m (Sigismund), Componist, geb. b. 10. Juli 1778 zu Salzburg, zeigte schon im 6. J. große Fahigkeit zur Musik. Sein Lehrer war der Organist Weisauer in Salzburg, welchen er bald in seinem Amte unterstügte. In seinem 15. I. ward er Universitätsorganist in Salzburg, wo er s. Etudien gründlich sortsette. Sein Bater, Lehrer der Schönschreibekunst an derselben Universität, rug für s. wissenschaftliche und musikalische Bildung große Sorge. Mich. Hapd nach dem jungen N. Unterricht in der Composition und ließ ihn östere f. Stelle als erster Hoforganist versehen. Im 18. J. ward N. als Correpetitor der Over deim Hofotheater in Salzdurg angestellt, welche Beschäftigung in ihm den Entschuss beseichtigte, sich ausschließend der Tonkunst zu widnen. 1798 ging er nach Wien, wo ihn Jos. Hapd zu seinem Schüler aufnahm und wie s. Sohn behandelte. 1804 benutze er diese glückliche Lage, wo er dann in Petersburg als Capellmeister und Director der deutschlichen Oper angestellt wurde. Eine schwere Krankheit nötbigte

ibn biefe Stelle aufzingeben, worauf er fich ungeftort mufital. Arbeiten wibmete. 1807 marb er Mitalied ber Atab, ber Dufte ju Stodholm, unb 1808 Mitgl, ber philharmonifchen Gefellichaft ju Detereburg. Babrenb f. Anwesenheit in Detereburg führte er mehre Berte von f. Composition mit großem Bortheil auf, tonnte aber erft 1808, auf Bureben ber Renner und besonders f. Deifters, Jof. Dandn, gur Berausgabe einiger feiner Compositionen bewogen werben. Er ging bann nach Paris, um bie große bramatifche Dufit genauer ju ftubiren, bann aber als Dof. componist bei bem Drinten von Brafilien nach Rio Janeiro; von ba tam er 1824 gurud und lebt nun bei bem Rurften Talleprand. Er reifte 1826 nach Stallen. Bu f. Sauptwerten gehort vor Mlem f. große Phantaffe fur bas gange Drchefter, ein ebenfo tubnes als fraftig und ficher ausgeführtes Bert, moburch er fich eine neue Battung fcuf. Diefer ließ er noch 3 anbre fpater folgen. Bon Rirchencompofitionen find befannt : f. gehaltvolles "Requiem", f. "Stabat mater", die Cantate "Der Ditermorgen ze." von Diebge. Much find von ihm ein icones Quintett fur Claris nette ober Dboe zc, und fleinere Stude (g. B. "Schafere Rlagelieb" von Gothe, mit Begleitung bes Pianoforte) befannt. Berichiebene Stude fur bas beutiche Theater, g. B. eine angiebenbe beclamatorifche Dufit gu ben Choren in Schiller's "Braut von Deffina" und eine große Dper "Alexander", ferner mehre Cantaten (1. B. "Circe"), Pfalmen, Arien, Stude fur Pianoforte und Blabinftrumente find noch ungebruckt. Alle feine Berte find burch Grundlichkeit und Gebiegenheit bem Dobeftreben entgegen, wenben fich aber vielleicht zu fehr zu bem Miten bin.

Neumark (Georg), geh. Archivsecretair und Bibliothekar zu Weimar, Comes palat, beruhnter Dichter und Meister auf der Viola di Gamba, auch Mitglied ber frucht bein gen den Gesellschaft (s. b.), in welcher er den Beinamen: der Sproffende, sührte. Er ward geb. am 16. Marz 1621 zu Mühlbausen, und stard d. 8. Juli 1681. Bon ihm hat man: "Fortgepflanzter musster ilschepoeitscher Lustwald" (Jena 1657), welcher mit mehren Instrumenten begleitete Gesange enthält und die vermehrte Ausgabe seines "Poetischen und musikalischen Lustwäldichen" (Hamb. 1652) ist; "Geistliche Arien" (Weimar 1675). Bon seinen Liedern sind mehre in die öffentl. Gesangbücher aufgenommen worden. Der schwedische Gesandbuch v. Rosenkranz nahm ihn zu seinem Secretair an und erne ihn dadurch drückenden Berlegenheiten. Boll freudiger Rührung über die Borzsebung dichtete er damals das Lied: "Wer nur den lieben Gott läst walten ze."

Reumond, f. Mondphafen.

Reunaugen, Priden, Steinfauger, Petromyzon fluvintile, gehoren zu ben Knorpelfischen. Sie find baumendick und fußlang, werden zu Luneburg an der Meedrenburg, Liefland, Pommern baufig in Kussen gefangen, mit Estig, Salz und Gewärzen eingelegt und in Fassern verschieft. Man liedt fie wes gen ihres weichen Fleisches. An der Seite des Kopfes hat die Pride 7 Öffitungen, die man sonst für Augen ansah (baher der Name: Neunauge), von denen man aber jeht weiß, daß fie zum Aussprigen des eingesogenen Wassers bienen. Steinssauger heißen sie, weil sie sich mit Hutse vieler keinen Zähne an Klippen fest augen konnen. Die Neunaugen sind die Fische der Flußmundungen, sowie die Forellen ber Ausgeuellen.

Reuplatoniter. Die Sette der Platoniter (f. Plato) war unter allen, bie aus der Sofratischen Schule ftammten, die jahlreichste. Allein ihr Eifer erschlaffte, während andre neben ihnen, vorzüglich die Steptifer, eine größere Theilnahme zu erregen anfingen. Im 3. Jahrd. n. Chr. erhoben sich be Platonister von Neuem und bildeten eine eigne Sette, die der Neuptatoniter, auch der alerandrinischen Neuptatoniter (weil sie anfangs vorzüglich zu Alexandria zu haufe war), sin deren Lehre sich Platonismie mit dem Drientalismus zu verbinden krebte. Der Schwung, den die platonische Philosophie in einer veränderten Gestalt jeht auf einmal nahm, ist aus dem Genie der ersten Neuplatoniter, aus dem Gegrafas des

Stepticismus, aus bem Sinneigen bes burch Lurus entarteten griechifchen Sinnes pur Moffit und orientalifchen Schwarmeret, und aus bem Beftreben, bem immer mehr fiegreichen Chriftenthum burch eine philosophifche Begennbung bes Seibenthums einen Damm entgegenzuseben, ju erflaren. Die Reuplatonifer ftrebten nach bem bochften, nach Ertenntnif bes Abfoluten und inniger Bereinigung mit bemfelben, um baburch bie Bestimmung bes Menschen, volltommen gewiffe Ertenntnis bes Mus, Beiligkeit und Seligkeit zu erreichen, wozu nur Unschauung bes Absoluten (Sewora) fuhren follte. Ummonius Sattas aus Alexandrien, ein Dann von außerorbentlichem Benie, ber burch Bafttragen feinen Unterhalt verbienen mußte, und nach ber gewöhnlichen Anficht Urbeber biefer Schule ift, erfullte feine Schuler, unter benen Longin, ber beruhmte Rrititer, Plotin, Drigenes und Berennius bie vorzüglichften waren, mit demfelben dichterifchephilosophifchen Feuer, von bem er felbst burchbrungen mar. Plotin, geb. ju Lptopolis in Megopten 205 n. Chr., geft. 270, hat hauptfachlich die Theorie ber neuplatonischen Philosophie burch feine Schriften begrundet. Er ging von bem mabren Gebanten aus, bag Dbilofophie nur bann moglich fei, wenn bas Ertennen und bas Erfannte, Gubjectives und Dbjectives, Die Philosophie, lebrte er nun weiter, foll nach ihm bas Gine, welibentisch find. ches Grund und Wefen aller Dinge ift, und mit welchem fie felbft gum Theil ibentifch ift, bas Urlicht, aus welchem Alles ausftromt, nicht burch Denten und Reflerion, fondern auf eine volltommene Beife, burch Unschauung, bie bem Denten vorangeht, ertennen. Plotin's Philosophie beruht also auf ben Borausfebungen, bag namlich bas Absolute, Überfinnliche ber ertennbare Brund ber Belt, und daß es burch geiftige Unschauung, die noch vor bem Denten bergeht, ertennbar fei. Die Intelligeng namlich ale Product und Bilb bes Ginen burchbringt ale Lichtwefen alle Dinge. Mus ihr geht berbor bie Geele als ber bilbenbe Bebante. Sie fucht bas Gine. bas Gute, ale Urgrund von Allem. Dies geschieht burch unmittelbares Ergreifen, Schauen und Benießen als einer Gegenwart. So fallt Unschauenbes und Anges Schautes zusammen; bie anschauenbe Seele wird was fie anschaut, fie geht gurud Die Natur bes Beiftes und bes Seienden ift bie erfte und mabre au bem Ginen. Belt, nicht verschieben von fich, nicht trafelos burch Theilung, noch mangelhaft, noch burch Theile geworben, ba ja bas Einzelne nicht bem Bangen entzogen ift, fonbern bas gange Leben beffelben, und aller Geift in Ginem lebend ift. Die Beis fterwelt ift alfo anzusehen als ein lebenbiges Weltthier. Alles ift nur Unschauen, Die Sinnenwelt ift bas Rachbild ber intelligibeln Belt; bie Beit ein Bild ber Ewigkeit und von ihr ausgefloffen. Das Bofe ift entweder icheinbar ober nothwendig; ale nothwendig aber bort es auf bofe ju fein. - Unter ben Schulern Plos tin's zeichneten fich Porphyrius (Malchus) und Amelius aus. Jamblichus, ein Schuler bes Porphyrius, hatte eine große Ungahl von Schulern, unter welchen Euftathius, Abefius und ber Raifer Julian bie vornehmften waren. In ber Folge wurde Athen der Sauptfig ber Platonifer. Unter ben fpatern Neuplatonifern geich= nete fich Proflus aus Konftantinopel (412-485) am meiften aus. 3wei Dinge find es hauptfachlich, wodurch die Reuplatoniter intereffant werben. Einmal jene philosophifch-bichterifche Erhabenbeit bes Gemuthe, bie bann am meiften anspricht, wann man alle übrige bogmatifche Softeme und juleht auch ben Stepticismus burch: manbert hat, ohne bie gefuchte Befriedigung gefunden zu haben. Das 3weite, mas bie Neuplatonifer auch bem Siftorifer angiebend macht, ift bie Ubereinstimmung, in welche fie bie griech. Philosophie mit ber alteften Symbolit bes Drients, bem Beibens thum überhaupt zu bringen fuchten. Daber fommt aber auch bie Berfchmelgung bes Platonismus mit Pothagorismus und bas Streben, die ftreitenben Unfichten ber frühern Schulen zu vereinigen. Eben biefes ihres Strebens megen, Die Bolfereligion in ihrer urfprunglichen Bebeutfamteit ju faffen, bat man bisber viele ber von ihnen gur Unterflugung biefer Übereinstimmung beigebrachten hiftorifchen Notigen verworfen und behauptet, baf fie in ihrem fpatern Beitalter nicht mehr Beugen fur Thatfas

chen abgeben könnten, die sich zum Theil in das Dunkel der Seschicke verlieren. Allein viele dieser antiquarischen und mythologischen Notizen, welche wir zuerst und allein bei den Neuplatonikern sinden, tragen zu sehr das besondere Gepräge der Wahrebeit, als daß wir sie als von ihnen erdichtet ansehen können, und sie dursten daher leicht aus frühern, echten Quellen geschöpft sein, welche und verloren gegangen sind. Der Überdruß an der während des Mittelalters herrschend gewesenen scholastischen Verstandesphilosophie und dialektischen Subtilität, und die Sehnsucht nach einer das ganze Wesen des Menschen befriedigenden Philosophie veranlaßten am Ende d. 15. Jahrh. das Wiedererwachen der platonischen Philosophie in der Umbildung, die sich durch die Neuplatoniker erhalten hatte. Der größte Geist in dieser neuen, von den Wedicern zu Florenz begünstigten italisch platonischen Philosophie war

Marfilius Ficinus (ftarb 1499). Neu ich ottland. 1) Gin britifches Gouvernement in Nordamerika, meldes fonft mit bem Gouvernement Neubraunfcmeig ben Ramen Atabien führte. Es begreift eine gwifchen 43°, 30' und 48° R. Br. liegende Salbinfel (730 DR., 125,000 E.), die blog im B. mit Reubraunfdmeig jufammenbangt. Der atlantifde Drean, welcher auf 3 Seiten Reuschottland umgibt, macht bier tiefe Ginschnitte; baber viele und gute Safen, besonders Unnapolis an der Koundpbai. Ebbe und Klut find fo reifend, daß bas Baffer nicht felten auf 40 guß bobe fteigt. Die Einwohner find größtentheils britifchen Urfprungs; boch gibt es auch viele Deutsche und Fransofen. Das gand bat wegen feiner boben und felfigen Ruften ein raubes Unfeben. Das Innere hat geringe Bugelfetten, ift ftart bewalbet und an ben Ruften und Fluffen angebaut. Der Boben ift febr fruchtbar ; bas Rlima giemlich gemäßigt, an ben Ruften feucht und nebelig. Da, wo ber Unbau ftarter ift, Die Balbungen gelichtet und die Sumpfe ausgetrodnet worden find, fpurt man eine gefündere Atmofphare ale zuvor. Schnee fallt genug, aber ber himmel ift, befonbers in ben fublichen Thei: len, flar, und ber Sommer beißer als in England. Die Ralte bauert 4 - 5 Monate. Die Balber liefern im Überfluß Gichen, Tannen, Sichten, Gebern, Buchen, Buderaborn tc. Dan bauet Betreibe, Erbfen, Bohnen, Sanf, Flachs, Gartengemachfe, Doft, besonders Dais. In Dieb, Rifchen und Delgthieren ift tein Mangel. Die benachbarten Sanbbante wimmeln von Stodfifchen. Biber, Fifchottern, Lachfe, Schellfifche, hummern, Matrelen, Store, Beringe merben in Menge gefangen. Sauptartitel bes Sandels find Pelzwert, Solg, Fifche, auch etwas Pottafche. Der Gewerbfleiß ift von teiner Bebeutung, man findet nur die nothigften Sandwerter. Mußer Biebzucht und Aderbau wird mit Erfolg Fischerei getrieben. Much werben Schiffe gebaut. Dem Bouverneur find ein Rath und eine Berfammlung beigegeben, welche aus 12 von ben bagu berechtigten Butsherren ermablten Bertretern bes Bolls besteht. Sebaftian Cabot, ein Benetianer in Diensten Ronig Beinrichs VII. von England, entbedte biefes Land 1497. Da bie Englander bas Land vernachlaffigten, fo ließen fich auch Frangofen bafelbft nieber, welche aber 1613 von jenen vertrieben murben. Sieben Jahre lang blieb bas Land ohne europ. Niederlaffung. Ronig Jatob I. fcentte es bierauf (1621) bem fcottifchen Ritter Menftly, nachberigem Grafen v. Stirling und Staatsfectetair von Schottland, von bem es Reufchottland genannt wurde, weil Schotten es anbauen und bevolfern follten. Allein biefe Gulturverfuche blieben unausgeführt. Nachdem Frantreich vermoge eines mit England gefchloffenen Bertrage 1632 in ben Befig von Reufchottland getommen mar, erhielt es fich barin bis 1654, wo die Rrangofen burch Cromwell baraus vertrieben murben. Inbeffen wurde das Land burch ben Bertrag von Breda 1667 von Rarl II. abermals an Frant: reich abgetreten. 1690 eroberten wahrend bes Rrieges amifchen Kranfreich und England bie Ginwohner von Reuengland bie Proving Reufchottland fur England. Die vollige Abtretung von Seiten Frankreiche erfolgte im utrechter Frieden (1713), jedoch ohne genaue Angabe der Grengen. Diefes verurfacte in ber Rolge unaufborliche Streitigkeiten zwischen beiben Dachten, welche enblich ben Ausbruch bes Rriegs von 1755 veranlaften. Diefer Krieg ward von Seiten Frankreichs fo ungludlich geführt, baf es im Frieden von Fontainebleau, 1763, fogar gang Canada abtreten mußte. halifar (f. b.), die hauptst., ist gut gebart und hat einen prachetigen Gouvernementspalast. — 2) Ein Fleden bei Danzig ober eine Borstadt bieser.

Feftung wirb in ben Belagerungegeschichten berfelben oft ermahnt:

Meufeeland, in Auftealien, vom 34+ -47° 45' 6. 28. und 184+ -1964° Dftl. E., wird burch bie 5 Seemeilen breite Cooteftrage in 2 Infeln getheilt, aufammen 2850 [D., wovon bie norbliche Cabeinomaume und bie fubliche Tovo ober Tovai = Doenamoo beifit. Der erfte Entbeder mar ber Sollanber Lasman, melder 1642 an ber oftlichen Rufte hinfuhr, aber nicht landete, weil er von ben Ginwohnern feinblich empfangen murbe. Die nabere Renntnif bes Lanbes verbankt man Coot, welcher auf feinen breimaligen Weltumfegelungen baffelbe befuchte. Die fubliche Infel ift febr gebirgig, unfruchtbar und wenig bevollert, bie Bipfel ber Gebirge find mit Sonee bebedt, und bie Relfen, funftlich behauenen Banben gleich, reichen bis an bas Meer, ohne Safen ober Buchten ju bilben und ohne irgend eine Spur bon ber Munbung eines gluffes ju zeigen. Die norbliche Infel bat ein freundlicheres Anfeben. Die Berge, worunter ber nach Forfter 14,750 guß bobe Dic Egmont, find weniger fcroff und mehr mit Solg bebedt, mit Ebenen, nebft Thalern von fleinen Riuffen und Bachen bemaffert, und bringen eine angenehme Abmechfelung bervor. Much find an ben Ruften Safen und Baien. Das Rtima ift gemäßigt. Sturme, Bafferhofen und Gewitter find hier fo baufig als heftig. Die Binbe wechseln oft in der Richtung, welches durch die hohen mit Schnee oder ewigen Nebelwolken bebedten Gebirge bewirft zu werben icheint. Die Bolten ericheinen zuweilen glangenb grun gefarbt, wie fie in anbern ganbern nicht vortommen. Neufeeland bat menige Saugethiere (Sunde, bie nicht bellen, Ratten und Alebermaufe), eine große Menge von Bogeln, febr viele Tifche und Schalthiere, befgleichen Ballfifche, Seebaren und Seelowen. Mus bem Pflangenreiche fand Rorfter 250 neue Bemachfe. Bu ben nutlichen Gewächsen gehoren : neufeelanbifder Rlachs, ber einen vortrefflichen gaben gibt, wilber Gellerie, Arumwurgeln, Pataten, Theemprten, Sproftannen (bie Blatter von beiben geben einen antifforbutifchen Thee), Roblpalmen, überhaupt nur menige fruchttragende Baume. Ferner findet man Darmor, Granit, Quart, Reuer= fteine, Chalcebone, Uchate, Gifenftein und Deber. Dertwurdig ift ber Sabe ober orientalifche Rierenftein, woraus bie Ginm, ihre Baffen bereiten, baber er auch ein Begenftand bes innern Sanbels ift. Die Ginm. (etwa 100,000) geboren gu ber zweiten Sauptrace ber Auftralbewohner, bie mit ber malgifchen Mehnlichfeit bat. Sie find groß und ftart, größtentheils von brauner Farbe. Beibe Gefchlechter haben angenehme Gefichteguge; in ihrem Betragen gegen einanber zeigen fie fich leutfelig, nur gegen ibre Feinde find fie unverfohnlich und fchenten ihnen nie bas Leben. Gie führen oft Rriege und verzehren auch bie gefangenen Feinde. Beibe Gefchlechter tatowiren fich und bezeichnen ben Leib mit fcmargen Aleden und fcmedenformigen fcwargen gurchen, befonders bie Manner, wodurch fie ein abicheuliches Anfeben Ihre Rleibung befteht in einer groben, gottigen Matte, von einer Art von Schwertlilie verfertigt. Ihre Bohnungen find einfach und bilben Dorfer, welche fammtlich auf fteilen Landfpigen ober Bergen liegen, und mit einer bop: pelten Ginfaffung von Palifaden und einem Graben, fowie auch mit Thoren ver-Im Innern ber Dorfer fieht man einen freien Plas mit 3 offentlichen Gebauden und einer Urt Statue, welche bie Mitte bes Plates giert. Sie bauen fich große Diroquen mit allerlei Schnigarbeit und beschäftigen fich, besonbere in ben nordlichen Gegenden, mit Aderbau und Beberei. Sie haben Dberhaupter, Priefter und einige Religionsvorftellungen. Deu feelanb wird von Reufubma: les aus erforicht und civilifirt. Geit Bancouver, Alinbers, D'Entrecafteaur und andre Seefabrer bie große Doppelinfel befucht haben, lernten wir fie noch genquer

tennen burch 2 Briten, Joh. Libbiard (beffen Befchreibung 1817 in 2 Bon. etfchien) und Cap, Rid, B. Cruife ("Journal of ten months residence in New Zeeland", Lond, 1823). Rein andres von ben Europeiern entbedtes Land, bas eine fo betrachtliche Angahl Ureinwohner befist, zeigte eine jungfraulichere Grbe und ein milberes Rlima als Reufeeland. Man fand bier tein einziges friechenbes In: fett und nur 2 vierfußige Thiere, ben bund in allen Karben, aber gottiger als ber europaifche, und eine fleine Rabe; bagegen 2 Baumarten von außerorbentlicher Große: Die Bergfichte (Cowrie), Die erft uber ber Sobe von 100 fuß ibre weiten Zweige auswirft, und bie Raitaterre, welche etwas niebriger als jene auf Sumpfgrund und am Ufer ber Fluffe machft. Gene liefert ben Wilben, burch Musboblung ber einen Salfte bes Baumes, Kriegecanote von mehr als 80 %. Lange und 6 %. Breite. Die Englander holen zu ihren Linienschiffen Baumblode pon 74 - 88 K. geraber Lange, bie am bunnen Enbe 21 - 23 Boll im Durchmeffer baben. Reufeelands Bewohner, Die Gegenfußler ber Briten, find gugleich bie Un: tipoben eutopaifcher Bilbung und Berbilbung. Doch im Befibe aller Buter bes Raturftandes find fie groß, moblgemachfen, ftart, im Genuffe ber frifcheften Ginnestraft, mabre Riefen gegen bie 3merggestalten europaifcher Aftertunft; aber beftig in ihren Begierben, ungabmbar in ibren Leibenschaften, raft im Auffaffen von Borftellungen, rob in ihren Bebrauchen, und leibenschaftliche Denfchenfref: Cap. Cruife entwirft von biefen Rannibalen eine febr lebenbige Schilberung. Sie find Sager, Fifcher und Lanbbauer. Ihre Fifchnebe verfertigen fie von bem beften Klachfe, ben man tennt, bem neufeelanbifchen, feibengrtigen Phormium tepax, einer in Sinficht fowol ihrer Babbeit ale ber Reinheit ihrer Rafern toftba: ren Pflange, welche Blachs und Sanf mit Bortheil erfest, und jest auch in Frant reich, g. B. im Depart, Lot und Baronne, gezogen wird. Die Rifchnese ber Den: feelander übertreffen an Große und Dauerhaftigfeit weit die englischen. Bon ienem weichen und feinen neufeelandifden Klachfe verfertigen bie Beiber aus bem Werg ben biden Nachtmantel jum Schube gegen unfreundliches Better ; bas gier: lide Dberfleit verbramen fie oft mit Stiderei und bei ben Sauptlingen mit Emufebern; thas feine, bicht anschließenbe, febr marmenbe Unterfleib wird ebenfalls aus jenem Rlachfe verfertigt. Gine vornehme Roft bes neufeelanbifden Lanbabels, ober ber Sauptlinge, die zugleich Priefter find, ift Denfchenfleifch, boch nehmen bie Weiber an folden Dablieiten nicht Theil. Sie laffen (nach Ctuife) die Ropfe ihrer erfchlagenen Feinde im Dfen ausborren und bann in ber Luft austrodnen, woburch bas Beficht Form und Buge behalt. Um Grabe eines verftorbenen Sauptlings pflegt fich gemeiniglich bie Sauptfrau beffelben (er hat beren mehre) gu erben: ten; außerbem folachtet fein Stamm ihm gu Ehren einige Stlaven und Bemein: Die letten find Borige und Schublinge bes Abels, baben aber freie (Coofees). Eigenthum und ein bedingtes Gebrauchfrecht über Derfonen und Guter. Abel ift ein fconer und ftarter Denfchenftamm ber fich tatowiren muß. Die gemeinen Reufeelanderinnen - ein ftebenber Musfuhrartifet nach Reufubmales, mo es an Frauen fehlt - haben oft viel Berftand und eine große Borliebe fur Auslan: ber, von benen fie meniger tprannifch behandelt merben als von ihren Landeleuten. In ibrer mobillingenben Sprache ift ber Gefang einnehmenb, ba jebes Bort mit einem Bocal fcblieft. Roch ift befannt, baf bie Reufeelander ftatt ber Lippen mit ben Rafenfpigen fich unter einander begrußen. Die Bevolterung Neufeelande nimmt ab; benn felbft bei ben Sauptlingsfamilien tobtet manche Mutter ibre Löchter bei ber Beburt, indem fie benfelben bie Sienfchale einbrudt, bamit fie einft ber Mutter Leiben nicht auch erfahren. Die unebelichen Rinber von Europaern ober Batern, Die bie Dutter bernach nicht ebelichen, werben faft alle abgetejeben ober nach ber Beburt getobtet. - Die brit, Diffiomaire baben baber auf Reufeeland noch viel vorzubereiten und auszurotten, ebe oas Chriftenthum bafelbft Eingang finden kann. Der physische Bustand ber Wilben hat durch sie bereits manche Berbesserung erhalten, daber man ihnen genn die Ansiedung gestattet. U. A. haben sie Schweine und Huhner auf der Inset eingeführt. Auch dauen jest die Wilden Kartosseln und sübe Bataten; sie ziehen, nach dem Beispiele der Missonnaire, in Sarten Obst, Früchte und Gemüsarten. Der geistliche Oberhirte des ganzen dristlichen Australiens, Marsden (. Misson aus ziegen, welche Bequemsichteiten ihr Fleiß bei einer Umgestaltung ihres höchst unsocialen Wandels sich zu verschaffen vermöge. Marsben ist oft der Friedensstifter dei den sehdelustigen Reusselchaften, ihr Argt, ihr Versorger, ihr Anthyeber, und sieht bei ihnen in oher Achtung; doch kann er die innern blutigen Fehden dieser Wilden und ihre Mensschen geren unt vermindern, nicht verhüten.

Deufühlbetland (New South Shetland), eine große Infel nebft vielen fleinen, im Gubpolarmeere, ift bas einzige Land von Bebeutung, bas man bis jest in jenem unermeglichen Raume tennt. Diefes antartrifche Land (61-63° G. 28, unb 53-64° 28. 2.), 62° 26' 6. 28. unb 60° 54' 28. 2., ba wo auf altern Charten Drate's Land angegeben liegt, entbedte im Jan. 1819 ber brit. Capit. Smith (Brigg Billiams); im Det, beff. 3. nahm er es im Ramen bes Konigs von England in Befig. Daburd marb Coot's Behauptung miberlegt, bağ es tein antarttifches Land gebe. Reufubfhetland ift felfig, nacht und unfruchtbar. Begen vieler Rlippen tann man nur an wenigen Stellen landen ; bie Rufte fieht im Gangen ber vort Rormegen abnlich. Die Rlippen find von Seevogeln, Pinguins, Seehunden, Seelds men zc, bevoltert. Man bat teine Spur von Ginm. und Landthieren entbedt, übrigens nur ba, mo die Bogel niften, etwas Gras und Moos gefunden; nach andern Nachrichten machfen auch Tannen und Richten auf Reufubsbetland. Muf ben Gipfeln ber Berge bat man wie in Reufibirien Uberrefte antebiluvianifcher Thiere entbedt, Bon ber Gubtufte, die frei von Infeln und Klippen ift, drang ber engl. Cap. Bedbel 1824 bis 74° S. B. vor, alfo 3 Grabe bem Gubpole naber als Coot, und fand ein eisfreies Deer. Unter 61° 45' G. B. entbedte 1821 Cap. Palmer bas nach ibm gen. Palmerbland, mit einem guten Safen. Webbel entbedte bier auch (60° 45' 6. B.) 1822 bie Auftralorcaben, und ber ruff. Capit. Bellinghaufen 1823 unter 69° 30' 6. B. bie Deter : und Aleranderinseln, bie füblichften ber betannten Erbe. Für ben Ballfifchfang und fur ben Kang von Delgfeethieren ift Meufubsbetland wichtig; Die Seehunde daselbft follen ben feinften und langften Dels baben, wie man ihn fonft nicht findet. Die Englander baben Reufubibetland bes Robbenfanges wegen bereits mit 30 Schiffen befucht, und einem Theile beffelben ben Ramen Panty-Barbour gegeben. Dan bat bafelbft vortreffliche Steintoblen in Menge gefunden. Laurie's Charte von Neusubsbetland, 1823, zeigt die neueften vom Capit. Powell (Sloop Dore) 1821 und 1822 gemachten Entbedungen (60 und 61° G. B. und 44 und 47° B. E.). Diefe Infeln beifen die Domelle. Die größte barunter nannte er Coronation island , Rronungeinfel. weil fie bas feit George IV. Rronung querft entbedte Banb mar. 20.

Meufub wales, Reuholtands Oftlufte (von 30° 37' — 43° 49' S. &. und alles innere Land bis 135° D. L. von Greenwich), nebst den Inseln, z. B. Rorfolk, in dieser Breite, hat 4156 \( \subseteq M. \) Das Land ist fruchtbar. An withen scholen Thieren gibt es nur ben Abler, den Falken, den Hund und die Kage. Bon Kangurubs gibt es 6 Arten, die ein schmackhaftes Wildpret sind. Erbbeben verspurte man 1828; auch sind die Ausbrüche des Bulkans dei Gegenhoe furchtsdar. (Bgl. Neu holland.) Die Colonie ist in 4 Bezirte getheiltz einer davon ist die Geasschaft gumberkand, in welcher sich Sid nep (s. d.), der Sig der Regierung, Paramatta, Windfor und Liverpool besinden. Neue Niederlassung sind Castleveagh, Bathurst am Hunter: (Jäger) flusse, Camben und Argyle, sowie

Die neue Berbrechercolonie Macquarie. Der innere Bertebr in ber Colonie nimmt mit rafchen Schritten gu; taglich geben nach allen bewohnten Gegenben Lanbeutfcben ab. Schon laffen fich bier viele freie Coloniften nieber. Der Anbau gebt je: boch nicht überall gleich von ftatten. Um fruchtbarften find bie großen Batburftebenen und bie erft feit 1819 colonifirte Graffchaft Araple, welche Alluvialboben enthalt. Der Statthalter Macquarie (farb ju London 1824) und fein Rachfol: ger, Sir Thomas Brisbane, baben fich bleibenbe Berbienfte um biefen Colonial: ftaat erworben. Brisbane fliftete 1822 eine Gefellichaft gur Beforberung bes Aderbaues und ber Landwirthichaft überhaupt. Das colonifirte Land erzeugt Gub: fruchte, g. B. Drangen, in Menge; Dbft = und Beinbau gebeihen, fowie bie Bie-Gelbft in ben Balbern verbreiten fich bie eingeführten Bienen fcnell. Ebenfo gludliche Rortidritte macht ber Unbau bes Tabade, bes neufeelanbifchen Rlachfes und ber Dliven. Feine Bolle wird ebenfalls gewonnen, und man bat eine Beerbe Merinowibber aus Sachfen und anbern beutschen ganbern nach Reufubmales verfest. Schon 1822 zahlte bie Colonie über 120,000 Schafe. bern : und anbres Schiffbaubols gebort zu bem Raturreichthum biefes aufbluben: Richt minber wichtig ift ber Ballfischfang, ber Robbenfchlag zc. Gleichzeitig wendet bie britifche Regierung viel Gorgfalt auf Bilbungsanftalten und verbindet bamit wiffenschaftliche 3mede. Go ward 1823 nabe bei Paramatta eine Sternwarte errichtet, an ber ein Deutscher, Ramens Rumter, angestellt ift, beffen Beobachtungen eines Rometen 1822 bie von Ente auf ber Sternwarte gu Seeberg berechnete Ephemeribe beffelben bestätigt baben. Geine in Daramatta gemachten aftronomifchen Beobachtungen findet man im "Edinb, philosophical journal", 1824. In Paramatta hatte ber Borfteher ber auftralifden Diffion, Martben, eine Erziehungeanftalt für alle Bolteftamme ber Auftralier gegrundet. Der Regierungs : Felbmeffer, ber Ingenieur Orley, bat 1824 in ber Moreton: bai . unterm 28° B. einen Rlug entbedt und ibn Brisbane genannt, welcher uns ter allen bisber in Neuholland bekannten ber größte ift; er bat eine 3 engl. Deilen breite Ausmundung in einer fruchtbaren Sols : und Weibegegend; feine Tiefe be: tragt 3-9 gaben. Roch bat man eine neue Strafe uber bie blauen Berae binter Mount Barning angelegt, wo man jest eine neue Anfiebelung fur bie entlaffenen Beteranen grundet. Über die Colonie am Swanriver f. Reu bolland. - Die Civils verwaltung biefer großen Colonie toftet ber Regierung iabrt. 15,300 Df. St. Diefe Colonie, welche bor 40 Jahren ihr erfter Statthalter Cap. Arthur Philip, mit 778 Berbrechern und 212 Seeleuten, Die er 1787 in 6 Schiffen nach Botany-Bai führte, ju Port Jadfon (f. b.) am 7. Febr. 1788 grundete, beffen Bert Cap. Sunter von 1795-1800, bann Cap. Ring bis 1806 und Cap. Bligh bis 1808 fortfetten, worauf Gen .= Daj. Macquarie am 1. Jan. 1810 ben Dberbefehl antrat, welchem Brisbane folgte, ber 1825 einen Rachfolger erhielt: - biefe Colonie gablte 1828 an 40,000 Ginm. , barunter 20,000 Berbrecher unter Auf: ficht, 8000 befreite, 5000 Eingeborene, 7000 freie Eingewanderte. Uber 60,000 Mder (Acres) Land find angebaut. S. Wentworth's, eines geborenen Reufub: malefers, biftor, ftatift. Befchreib, biefer Colonie, 2. Mufl., 1820; bes bortigen Oberlandfeldmeffers Orley ,Historical account of the colony of New South Wales, ant its dependent settlements", mit Charten; und bie lonboner "Views in Australia", 24 Blatter von Neufubmales und 24 Bl. von Banbiemensland. nebit ber Befchreibung. Freimuthig und angiebend ichilbert Cunningbam bas Land in f. "Two years in New South Wales etc." (2 Bbe., London 1827, nach ber 2. M. beutich , Leipzig 1829). 20.

Deutralifation nennt man in ber Chemie bie Berbindung von Sauren und Bafen in einem folden Berhaltniffe, in welchem fich ber Gegenfat ihrer Rrafte gur Indiffereng ausgeglichen hat, bergeftalt, bag teiner ber beiben verbunbenen Grundstoffe seine eigenthumlichen Eigenschaften außern kann, so lange die Berbindung besteht. Namentlich heißen solche innige Berbindungen von Sauren und Alkalien Neutralsalze, und unser Kochsalz z.B. ist eine bergleichen neutrale Berbindung von Salzsaure und Natrum, in welchen sowol erstere Saure als lehteres Alkali jedes seine eigenthumlichen Eigenschaften abgelegt und einen neuen Körper von ganz verschiedenen Eigenschaften gebildet haben. Über die Natur dieses merkwardigen chem. Neutralisationsprocesses gab Berthollet in s. "Essai de sta-

tique chimique" (Paris 1803, 2 Bbe.) neue Auffchluffe. Reutralitat, in allgemeiner Bebeutung berjenige Buftanb, nicht fowol bes Gemuthe ale ber außern Berhaltniffe, in welchem man bas Urtheil uber eis nen gewiffen Gegenstand, in Sinficht beffen fich Parteien gebilbet haben, gurude Dan tann bie ftrengfte Neutralitat beobachten und boch von ber Unpartei= lichfeit weit entfernt fein: man fann aber auch vollfommen unparteilich und boch nicht neutral fein. Der Unparteiffche fann es feinen Umftanben ober gar ber Pflicht gemaß finben, fich fur eine offenbar gerechte Cache zu erflaren; ber Reutrale bingegen fest fich vor, felbft gwifchen bem Gerechten und Ungerechten außerlich nicht 3m vollerrechtlichen Ginne verftebt man barunter ben Buftanb eis zu entfcheiben. nes Bolfes, in welchem es an bem Rriege zweier benachbarten Bolfer weber mittel= bar noch unmittelbar Antheil nimmt. Sich in biefem Buftanbe zu erhalten, bat jebes Boll ein Recht. Um fich jedoch biefe Richttheilnahme an bem Rriege zu erhal= ten, muß ein folches Bolt oft gegen bie benachbarten friegführenben Bolter eine brobenbe Stellung annehmen, um jeben moglichen Ungriff bes einen und anbern im Nothfalle mit Bewalt abzuhalten; eine folche Reutralitat beißt bann eine be= Mus bem neutralen Buftanbe eines Bolts gegen 2 friegführenbe ent= fpringen gemiffe gegenseitige Rechte und Pflichten. Ein neutrales Bolt barf einem jeben ber friegführenben alles Dasjenige leiften, mas es ihm nicht nothwenbiger weise in ber Abficht leiftet, um feine Rrafte gegen feinen Feind zu verftarten, folglich feine Lieferung von Truppen, Baffen, Munition zc., ober es barf wenigftens bem einen nicht abschlagen, mas es bem anbern bewilligt, a. B. Durchauge, Lebens: mittel ic. Dit jedem ber friegfuhrenben Bolter barf bas neutrale Bolt alle Bols fervertrage, felbft mabrend bes Rrieges, eingeben, mofern fie nicht nothwendig in Beziehung auf ben wirklichen Rrieg fteben, ober beren Abichliegung und Erfullung nicht nothwendigerweife einen Rrieg vorausfest. Damit inbef ber neutrale Staat von bem friegführenben auf feinerlei Beife in feinen Rechten getrantt werben moge, fo bleibt ftete bas Gerathenfte, burch Reutralitatevertrage mit ben friegführenben Staaten fich in Rudficht auf bie zu beobachtenbe Reutralitat festzuseben, indem bier aus leicht begreiflichen Urfachen bie ftreitigen galle fich gar febr haufen. Bu biefen ftreitigen Fallen geboren vornehmlich folgenbe : Db ber neutrale Staat ben triegführenden Berbungen, Belbanleiben und Sanbel geftatten tonne; welche Baaren eigentlich als verboten gu betrachten feien; ob man biefelben wegnehmen burfe; ob bie Durchzuge burch neutrales Gebiet ju geftatten feien; wie man fich bei Erzwingung berfelben zu verhalten habe; welche Sicherheit beghalb zu fobern fei; vom Schabenerfas bei Feinbfeligfeiten im neutralen Gebiet zc. Bei Seefrie= gen tommen bie Fragen wegen Durchsuchung neutraler Schiffe wegen feinblicher Effecten auf einem neutralen, und neutraler Effecten auf einem feinblichen Schiffe zc. in Anregung. In frubern Beiten batten namlich bie europaifchen Geemachte giem= lich allgemein ben Grundfat aufgeftellt, bag man bas Eigenthum ber auf Sanbelöfchiffen befindlichen Buter berudfichtigen muffe, nicht aber bas Eigenthum ber Schiffe. Die Kriegefahrzeuge bemachtigten fich baber ber bem Keinbe zugeborigen, auf neutralen Schiffen befindlichen Baaren; bagegen gaben fie bas neutrale Ci= genthum gurud, bas auf genommenen feindlichen Schiffen gefunden murbe. 21: lein bie enblofen Gorterungen, welche biefes Guftem veranlagte, inbem es bie

Dializand by Google

Durchluchung neutraler Schiffe gur Rolge batte, bemirtten nach und nach bie Aufftellung eines biefem gang entgegengefesten Grunbfages, nach welchem bas Shiff bie Labung bedt (le navire couvre la cargaison ennemie. ober le pavillon couvre la marchandise), fodaß bie auf einem neutralen Schiffe befindlichen feinblichen Baaren gefichert find, bagegen aber auch bie auf einem feinblichen Schiffe gelabenen neutralen Baaren fur gute Prifen ertlart merben, Letterer Grundfas murbe feit ber Ditte bes 17. Jahrh, in mehren Tractaten gwis fchen unabhangigen Dadten, namentlich zwifden Frantreich u. a. Staaten, ausbrudlich anertannt. England wollte bagegen im ameritanischen Unabbangigteits friege bas alte Princip geltend machen. Dagegen erflatte bie Raiferin Ratharina 1780, daß fie das neue vollerrechtliche Princip, die Schifffahrt betreffend :- frei Shiff, frei But, im Rothfall mit Gewalt ber Baffen vertheibigen murbe. Diefes Drincip bilbete bie Grundlage bes Spftems ber bemaffneten Reutras litat, welchem Frankreich und Spanien fich anschloffen, und bem auch Danes mart, Schweben, Solland, Preugen, Ditreich, Portugal und Reapel burch befonbere Conventionen mit Rufland beitraten. England miberfeste fich bemfelben. fab fich aber nichtsbestoweniger genothigt, baffelbe bei mehren Belegenheiten fillfcweigend anzuerkennen. In bem frang. Revolutionefriege und in bem Rriege ges gen Rapoleon ging aber England auf bie alten Grunbfabe gurud. (Bgl. Continentalfpftem.) Seit ber Beenbigung bes großen Rampfes blieb biefer Begen-ftand unerlebigt. In bem Pirateneriege ber Colombier und ber Griechen ift er neuerbings gur Sprache getommen. Uber bie bewaffnete Reutralitat von 1780. ju melder mol Graf Bernftorff Die erfte Thee gegeben bat, f. "Memoire sur la neutralité armée etc. par le comte de Goertz" (Bafel 1821) und Dobm's "Dentmurbigfeiten meiner Beit" (1815, 88b. 2).

- Neutralsalze heißen in der Chemie diejenigen zusammengesetzen Salze, welche aus der Berbindung der Sauren mit Laugensalzen oder mit absorbirenden (einschluckenden) Erden entstehen, wenn diese Laugensalze oder Erden mit Sauren gesättigt sind. Man theilte sie ehemals in vollkommene oder wahre, d. h. solche, die aus der Berbindung der Sauren mit Laugensalzen entstehen (Meutralsalze im engern Sinne), und in unvollkommene oder erdige, d. h. solche, die aus der Berbindung der Sauren mit Erden entstehen. In engerer Bedeutung nennt man jest gewöhnlich die letztern Mittelsalze. Es gibt deren so vielerlei Arten, als die Bahl der eigenthumsichen Erdarten und der Sauren mit einander vermehrt betragt, und man benennt sie von der Erdart und der Sauren mit einander vermehrt betragt, und man benennt sie von der Erdart und der Sauren, welche man dazu genommen hat, z. B. schwefelsaure Bittererde, Bittersalz, englisches Salz, schwefelsaure Maunerde, Alaun zc. Das Glaubersalz, das gemeine Rochsalz, sind sewerbestän-

Dige Mittelfalge, bie minerglifche Laugenfalge gur Grundlage baben.

Neuwieb, Sauptst. ber mediatistren fürstl. wiedeneuwiedschen Lande (gusammen 15 MR., 50,000 E.) und Restdenz bes reg. Fürsten, am Rhein, über welchen eine fliegende Brücke geht, eine Stunde von Andernach, 3 St. von Roblenz, in einer schönen Gene, gebort zu dem Argierungsbezirke Roblenz der Prov. Riederthein. Die taum ein Jahrh. alte Stadt hat breite, rechtwinklige Straßen, freundliche Bohnungen und ist voll Gewerbseiß. Der Fürst Aler. v. Neuwied hob den Ort dadurch, daß er allen Ansiedlern freie Religionsübung gestattete; daher sindet man hier Protestanten, Katholiten, herrnhuter (diese haben 2 Pensionsschulen), Mennoniten, Quater, Inspirite und Juden. Seit Wied die Rechte einer Standescherschasst vom König v. Preußen 1825 exhalten hat, besindet sich zu Neuwied eine surschaft. Regierung. Die Stadt hat 500 H., 4800 E., und Fabrisen in Seide, Baumwolle, Bolle, Hiten, Tapeten, Strümpsen, Meubeln, Sanitäts: und Kochgesschier. Die Kunstischere hat durch den berühmten Köntgen, in Verbindung mit dem Ubernacher Kinzing, einen hoben Grad von Bollsommenheit erlangt.

Dit biefen Fabriterzeugniffen, fowie mit Gifen, Bufmagren, Pottafche, Pfeifen= erbe, Bleichert zc., treibt die Stadt Sandel auf bem Rheine. Das Refibengichloß bat eine Sammlung von romifchen Alterthumern, welche in ber Umgebung ber Stadt gefunden wurden, als Speere, Pfeile, Trinkglafer, Schluffel, Spiegel, Ringe, Armbanber, Sagrnabeln, Schreibgriffel, Infchriften, Gotterbilber, Sebenswerth find auch ber Sofgarten und bas Saus ber mahrifchen Bruberge: meinbe ober Berenbuter. Außerhalb ber Stadt verbienen Aufmertfamteit bie 1791 entbedten Überrefte einer Romerftabt und romifcher Strafen. Sinter Bi= ber, eine halbe Stunde von Reuwied, auf einer Anbobe, fand man querft bie Spuren eines Caftelle, 631 Rug breit, 840 Rug tief und mit einer 5 Rug biden, fehr feften Bertheibigungemauer, welche vorfpringende Thurme bat, umgeben. Im innern Raume beffelben ift ein geraumiges Babehaus, beffen ebemalige Schon= beit noch aus ben Ruinen erkannt wirb. Das umberliegende Relb ift voll von Erummern romifder Architeftur, über welche ber Pflug bingebt. Das Lufticblog Monrepos, auf einem Berge, eine Stunde norboftlich von ber Stabt, ift ein einfaches Bebaube von einem Stodwert und bietet eine weite und mannigfaltige Auslicht bar. Sinter bemielben ift ein Luftwald, an beffen Enbe man burch ein tiefliegendes, romantifches tleines Thal überrafcht wirb.

Neuwieb, Pring Maximilian Alexander Philipp, geb. am 23. Cept. 1782, Bruder bes regier, Rurften Muguft von Bied-Deuwied, gewann in ber Umgebung f. Stammlibes bie Matur in ihren munberbaren Kormen und Erzeugun= gen lieb, bie ichon bort fo groß und fo rathfelhaft fich zeigt. Aufgeregt burch ben Ruhm Mler. v. Sumbolbt's befchlof er, wie Diefer, burch deutsche Forfchung ber Belt Lander aufzuschließen, Die bieber nur burch Sagen gefannt maren. Die lange Beit ber europaifchen Claufur, mo politifche Berhaltniffe ibn gwangen, feinem Borhaben zu entfagen, verbrachte er an ber Seite einer bochgefeierten Mutter, \*) bie Deutschland gu f. gebilbetften Frauen gablte, auf bas ferne Biel fortmabrenb fich vorbereitend. Erft nach ber Befreiung Deutschlande tonnte ber genau beobach= tete Pring an die Musfuhrung feiner Plane benten. Er ging 1813 nach England. und von ba nach Brafilien. Sier bilbete er fich 1815 ju Rio : Janeiro eine Be-Rebft 2 Bandeleuten, Rellow und Frepreig, \*\*) und mehren Bemaff= neten, meift fur die Jagd, und verfeben mit Allem, mas jum Ginfammeln ber Naturalien geborte, jog ber Pring nach Cabo-Frio, burch bie unburchbringlichen Schatten tropifcher Urmalber. Dort erblicte er sum erften Male bie Berrlichkeit biefer uppigen Ratur. Denn mancher Schuß erreichte bie Bogel nicht, welche fich auf ben außerften Bweigen Diefer toloffalen Stamme wiegten, und bas Muge mar nicht im Stande bie Menge ber Bluthen gu'unterscheiben, bie bunt von ben um= ftridenden flechten herab ichmebten. Bon Cabo-Frio manbte fich bie fleine Ra: ravane nach Billa S .: Salvador bos Campos bos Goantacafas, naber bem Meere. In der Rahe von G.= Salvador machte der Pring die erfte Befanntichaft ber Bil= ben, bie er noch genauer am Rio Doge fennen lernte. Dort traf er jene friegeris fchen Botocuben, über die man ihm die erften genaueren Rachrichten verdanft. Thre und ber Patachos Reinbfeligfeiten gwangen ben Dringen, von Morro b'Arara (1816 im Sommer) fich nach Billa:Bicoga gu begeben, mo ber Reichthum ber Natur einigermaßen für den eben verlaffenen entschabigte. Unfalle biefer Milben

\*\*) Georg Bith. Frenreiß, fpater ale Naturforfcher bes Raifere von Brafilien angestellt, gab "Beitrage zur nabern Kenntnig bes Kaiferthums Brafilien, nebft einer Schilberung ber neuen Colonie Leopoldinia 2c." (Fref. a. M. 1824) herails und ftarb 1826.

<sup>\*)</sup> Louife, geb. Grafin von Witgenstein-Berleburg, Bormunberin und Regentin bes Lantes bis 1804, ftarb bin 15. Nov. 1823. Ihr Zter Sohn, ber berühmte Reisende, wor früher t. preuß. Capitain; ihr Ster Sohn, heinicht Bictor, geb. 1783, trat als Capitain aus ber fitreich Armee und biente bann unter ber beutschen Legion in Spanien, wo er ben 17. Jan. 1812 bei Castell Sol geblieben ift. (Bgl. Wieb.)

und endemifche Rrantheiten bestimmten ibn, nach Caravalles, bann weiter nach Sta.= Crug und Billa=Belmonte gu geben, auf welchem Bege er Jauaffema berubrte, wo bie einzigen Spuren einer menschlichen Borgeit in biefen weiten ganb= ftrichen angetroffen werben. Seine Beobachtungen ber bort anwohnenben Botocuben maren ibnen gunftiger als benen am Rio-Doce. Der Bunich, meniger besuchte Wegenben tennen ju lernen, trieb ben Pringen vom gluffe Belmonte nordmarte, quer burch bie Balbungen bis ju ben Grengen von Minas: Geraes. Seine genquern Bergleichungen ber milben Stamme geben ben Darftellungen ber großen tropifchen Ratur eine anziehende Mannigfaltigfeit. Auf ber Minasftrage mit Art und Beil burch bie Balber fich Bahn machend, tamen bie Reifenden nach Billa be S. Debro D'Alcantara. Mit Schwierigfeit trieben fie bie Mittel ber Weiterreise bort auf, und ihr Duth mußte bei bem neuen Buge burch bie Balber neue Droben besteben. Denn erft bei Barra ba Bareba verließen fie biefe toloffa: ten Balbballen, von wo fie fich burch bie beerbenreichen Begenben ber Grenze von Minas: Berges naberten. Gine burch bas Rlima bemirfte Unpaglichfeit bestimmte ben Dringen, von bort aus quer burch ben Gertam Die Rudreife nach Babia angu: treten, bie burch einen Überfall und eine breitagige Gefangenschaft in Ragareth, in Folge eines Difverftanbniffes, geftort und verzogert murbe. Bielleicht wirtte bies fer Unfall, ber mit mancherlei Berluften verbunden mar, mit auf ben Dringen, baf er eine Belegenheit, bie fich in Babia jur Rudreife nach Liffabon bot (am 10. Dai 1817), rafc ergriff. Um 2. Juli landete er ju Liffabon, ging bann mit eis nem engl. Padetboote nach Kalmouth, wo er am 22, eintraf, um über Dover und Ditenbe ben beimifchen Boben zu betreten. Gin Theil f. reichen Sammlungen war vor ibm in Europa eingetroffen. Seine mit allem Prunte, welchen Englan: ber und Frangofen folden Berten ju wibmen gewohnt find, ausgeftattete Reifebeichreibung (2 Bbe., 4., mit vielen Aupf. u. Charten, Frantf. a. M. 1819 u. 1821) ift ein Zeugniß fur bes Pringen Duth und Umficht, womit er bas Land lange ber Dittufte Brafiliens vom 13 bis 23° 6. B. erforicht bat, und enthalt Bemeife f. Eifere fur bie Wiffenschaft. Much bat er Abhandlungen über naturbiftor. Begen: ftande in ben Berhandt. ber taif. Leopolbin. Rarolin. Atabemie ber Raturforfcher (Bonn 1824, Ib. 12, 4.) befanntgemacht. Bon f. "Abbilbungen jur Naturgefchichte Brafiliens" (Beimar, Fol.) erfchien 1828 bie 13. Lief.

Meunort (4170 DM., 1,617,000 Einm.), einer von ben vereinigten Stag: ten Norbameritas. Diefe urfprunglich engl. Colonie erhielt mabrend ber fturmi: ichen Regierung Rarls I. von ber nieberland. Compagnie in Solland, welche fich bee Canbes bemachtigt hatte, ben Ramen Neubelgien ober Reunieberland. ter ber Regierung Rarle 11. febrte bas Land unter engl. Berrichaft gurud, anfangs mittelbar, indem Rarl II. es f. Bruber, bem Bergog von Dort, fchentte, enblich un: mittelbar 1689. Bon Beit zu Beit außerte fich inbeffen in ber Proving Diffveranus gen mit ber engl. Dberberrichaft megen ber eingeführten Abgaben, befonbere bei Ge= legenheit ber Stempeltare 1765. 218 1775 ein fast allgemeiner Aufftanb in ben engl. Colonien in Nordamerita ausbrach, nahm auch Reuport Theil baran, unge achtet bie Sauptft. der Proving von 1776 an mabrent bes gangen ameritan, Rriegs von engl. Truppen befett mar. Reuvort grengt gegen R. an ben Ontariofee und Canada, gegen D. an Bermont, Maffachufets und Connecticut, gegen S. an ben atlantifden Dcean, Reujerfen und Pennfplvanien, und gegen BB. an ben Eriefee und Dbercanada. Der Boben ift größtentheils gut, vorzüglich im Beften. Gegen Suboften ift die Dberflache mit angenehmen Unboben vermifcht, in ber Ditte bergig, indem die Alleghanygebirge fich von R. nad S. hindurchgiehen, gegen Rordmes ften wellenformig, gegen bie See bin flach und bugelig am fublichen Enbe. Das Land hat eine reichliche Bemafferung, benn außer ben Geen Ontario, Erie, Cham: plain und Dneiba, burchfließt ber fdiffbare Subson mit bem Mobamt bas Land. In ber norbl. Grenge find ber Lorenglirom und an ber fubliden ber Gusquehannah, Delaware und Alleghany. Das Rlima ift im Guboften veranberlich; zwischen ben Gebirgen ift ber Winter lang und ftreng; im 93. ift bas Rlima gemäßigter und angenehm. Rur ein Theil bes Bobens wird jum Aderbau benugt und bringt borguglich Beigen, außerdem andre Getreibearten, Flachs, Sanf, Dbft, Gartingemadfe und Solg berbor. Es gibt Bilb, Geflugel, Tifche und Bienen. Bortreff= liche Beiben finden fich überall. Das Mineralreich enthalt Gifen, Blei, Rupfer, Bint, Marmor, Quaberfteine, Raltftein, Schiefer, Gpps, Taltftein, Schwefel. Der Bewerbfleiß liefert vorzüglich Tucher, Leber, Branntmein, Papier, Bute, Glas, Dulver, Buder, Di und Gifengerathe. Die ausübende Gemalt ift in ben Banden eines Gouverneurs und Lieutenantgouverneurs, welche auf 3 %, gewählt werben, Die gesetgebende Gemalt ift einem Senate, beffen Mitglieder auf 4 3., und einem Saufe ber Reprafentanten, bie jabrlich ermablt werben, anvertraut. Um 4. Juli 1827, bem 51. Jahrestage ber Unabhangigfeit ber Bereinigten Staaten, murbe bie Stlaverei ganglich abgeschafft. Die Sauptstadt Reuport, Die größte Stadt ber Bereinigten Staaten, liegt auf einer Infel an ber Dunbung bes Subson= fluffes und bat fur 16 Religionsfetten 97 Rirchen, worunter fich bie Dauls : und Dreieinigfeitetirche auszeichnen. 3m 3. 1800 gablte fie 60,000, jest 166.000 Einm., worunter 9000 freie Reger, 15,000 Englander und 7000 Krembe. Sie ift meiftens regelmäßig gebaut; unter vielen prachtigen Bebauben ift Feberalhall ber fconfte Dalaft, mo Bafbington an ber Spite bes Congreffes ben 30, April 1780 Treue ber Conflitution fcmor. Die Universitat (Columbia: Collegium) bat eine offentl. Bibliothet. Der botan, Garten, bas medicin, chirurg, Collegium mit wich: tigen Samml., bas Loceum fur bie Raturgefchichte, bie Atabemie ber fconen Runfte, die Beichnenschulen, die Laubftummenanftalt u. a. Schulen find gut eingerichtet. Die beutsche Gefellschaft forat fur die Berbreitung ber beutschen Sprache und Literatur. Auch gibt es eine Befellichaft jur Beford. nubl, Renntniffe, eine phpfif.= medicin, Gefellich., eine Gefellichaft gur Beforberung bes Aderbaues und abnliche 3mede; auch eine gur Abichaffung ber Duelle u. a. m. In Reuport hat bie ameritan. Bibelgefellich, feit 1816 ihren Gis. 1825 murbe bafelbft ein Athenaum, wie bas gu Paris und Liverpool, burch Beitrage eines besondern Bereins, fur 16 Lehrcurfe eröffnet. Rabe bei ber Stadt liegt eine trefflich eingerichtete Errenanstalt. Es gibt Fabriten in Tuch, Suten, Leber, Buder, Gold :, Gilber : und Gifenmaa: ren ic. Bichtiger noch ift ber Sanbel, ju beffen Beforberung 14 Banten, 34 Seeaffecuranggefellichaften, bas Sanbelscollegium, ber vortreffliche Safen und Rhebe mit fconen Raien, Doden und die Schiffswerfte bienen. Durch ben neuen großen Weftcanal ift Reuport ber Sauptmartt bes gangen ganbes an ben großen Landfeen geworden. 6. "Memoir of the Newyork Canal etc." (mit Rupf., 1825, 4.). Die jahrl. Einfuhr fteigt auf 56 Mill. Dollars, und in manchen Sab: ren laufen an 2000 Schiffe ein, welche ben Bertehr mit Europa, Dft: und Beftin: bien und China unterhalten. Fulton (f. b.) baute hier das erfte Dampfboot 1807. Much befinden fich 30 Buchhandler und 20 Deudereien, 20 Dampfbote und 1700 Birthebaufer bier; jahrlich wird eine Buchhandlermeffe gehalten. Biele gefchmad. volle Landhaufer umgeben die Stadt.

Revrologie, die Rervenlehre, f. Unatomie.

"Newa, ein fischreicher Fluß im Gouvernem. St.-Petersburg. Dieser Absluß bes Ladogasees durchsteinen mehren Armen (namentlich die große und kleine Newa) Petersburg und ergiest sich nach, einem Laufe von 9 Mellen, von seinem Entstehen an gerechnet, in den kronstädtischen Meerbusen. Die Newa erhält durch den Borga die Gewässer des Saima, und durch den Wolchow die Gewässer des Imenses. 200 Kaben breit und 2 Kaden tief kann sie große Schiffe tragen, die auf dem Werste von Petersburg erbaut werden. Das Wasser dieses Flusses hat eine solche Klarheit

und Leichtigfeit, bag man es in Petereburg jum Trinfen und gur Bereitung ber

Speifen benugt.

Dewcaffle, Sauptft, von Northumberland in England, auch Rewcaffle upon Tone genannt, um fie von Remcaftle under Line in Stafforbibire gu unter: icheiben. Gie liegt 10 Deilen von ber Munbung bes Kluffes Tone, febr malerifd am nordlichen Ufer beffelben, auf bem Abbange eines jum Kluffe fanft hinablaufenben Bugels, rechts und links am biesfeitigen Ufer von Manufacturen und Kabriten, Glashutten und Gifengiegereien umgeben. Um jenfeitigen Ufer behnt fich bis gu eis ner beinahe unabsehbaren Weite ber breite Rai bin, auf bem ein unaufbotliches Bewuhl berricht, und ber in feiner gangen Lange mit Rabnen befest ift. Deit ber eigentlichen Stadt ift Bainebead, Die Borftadt, burch eine fcone fteinerne Brude von 9 Bogen verbunden, welche in ber Mitte eine Schleufe von Gifen bat, Dhne Gainbhead hat Rewcaftle 3300 S. und 32,600 Einw. Bu ben gefchmad: pollften offentlichen Gebauben gehort bas Sigungshaus, mo bie Berichteffgungen für bie Grafichaft Northumberland gehalten werben. Die Sauptfirche St.=Die tolas ift ein Bert ber gothifden Bautunft. In Remcaftle find Buderfiebereien, Blashutten, Papiermublen, Thranfiedereien, Taubrebereien, auch verfertigt man Steinaut, Leim, Salmiat, Soba und Theer aus Steinfohlen. In ber Rabe find Bleimeifmerte, mo jugleich Mennige und Gilberglatte fabricirt wirb, Karbenmerte und große Gifengiegereien. Der Saupterwerb befteht in ben unerfcopflichen Steintoblengruben, beren Floge an beiben Seiten bes Tyne, von Shielbs bis Lammington bearbeitet merben. Die beffen liegen auf ungefahr 90 Lachter Tiefe und find felten uber 5 Ruß madtig. Die Lager befteben meiftens aus verschiedenen Canbftein- und Schieferarten. Das Baffer wird mittelft Dampfmafdinen weggefcopft. In man= den Gruben findet man 50-100 Pferde gum Transport der Steinfohlen, Diefes gefchieht auf Gifenbahnen, von ben Bruben bis an bas nachfte Ufer bes Tone, wo jebes Bergwert fein eignes Maggain ober Berft bat. Gewiffe Detfonen in Rems caftle haben bas Recht, Sabrzeuge vom Berfte mit Roblen zu verfeben. machen feit undenklichen Beiten eine eigne Bunft aus. Die großten Schiffe, und insgemein bie Roblenschiffe, fommen nicht hober als bis Chielbs. Bum Transport ber Roblen von ben Berften nach ben Roblenfchiffen gibt es eigne Fluffahr= geuge mit plattem Boben, bie Rerle genannt werben. Um Tyne haben, unter und über Grund, 38,475 Menfchen ihre Beschäftigung vom Steintohlenwesen, Rewcastle hat 400 Steintoblenschiffe mit 1547 Bootsleuten. Die Steintoblenausfuhr in bie Rrembe betrug 1800 an 17 Mill. bresbner Scheffel. Sie geben nach ben Dieberlanden, Frantreich, Danemart, Schweden, Rormegen, Rufland, Portugal und Weflindien. Newcastle treibt auch mit 100 Schiffen Ballfischfang und Rornhandel. 1800 clarirten 7969 Schiffe von Newcaftle aus.

Rew Lanart, f. Dwen, Rob.

Newmarket, Fleden mit 500 Einw., ber in einer langen Gaffe befteht, von welcher der nordliche Theil zur Grafschaft Suffolk, der subliche zu Cambridgeshire gehort, liegt 55 engl. Meilen von London und ist berühmt wegen der Pferde-

wettrennen, (S. Wettrennen.)

New ft ead abt ei in ber Grafschaft Nottingham, war ein von heinrich II. gestift. Augustinerkloster, bas heinrich VIII. aufhob und seinem Lieblinge John Byron schenkte. Bon ber Zeit an blieb bie Abtei ber Sit bes hauses Byron; sie wurde ber Begrabnisplat bes berühmten zu Missolunghi (19. April 1824) gest. Dichters. Die alten Gebäube, welche ihr Bester vor dem Berfalle sicherte, gehören zu ben ebelsten Denkmalen der altbeutschen Architektur in England und liegen in einer malersichen Umgebung. Das ganze Gebäube, ein abenteuerliches Bild von Glanz und Berwüstung, mit vielen Denkzeichen von des Dichters originellem Humor, erklärt nicht nur das Wildromantische in Lord Byron's Phantasie, sondern auch manche schone Ortsschilderung in seinen Gebichten, wovon eins biese, Dalle

feiner Bater" befingt. In bem Garten befindet fich das Denemal des Newfundlandsdoggen, welchem der Dichter, als seinem einzigen treuen Freunde, die in s. Werken
abgedruckte Grabschrift geseht hat. Lord William Byron, der Großoheim des Dichtere, welcher ohne Nachkommenschaft stard, und von welchem dieser die Titel und
Kater des Daules Byron erbte, war ein wilder und wister Mann, welcher sich,
nach einem unglücklichen Duell, von der Welt zurückzog und in Newsteadabet sich,
ein boser Feind die Seinigen und s. Nachbarn plagte. Der Rame dieses Unholds
und der des Dichters leben in dem Andenken der dortigen Landleute. Won dem
Dichter sagen sie: "Er war ein wahrer Teufel für lustige Einfalle, und in der Hinssicht war der alte Lord nichts gegen ihn; aber bei alle dem ein herzensguter Kerl".

Demton (3faat), ber geniale Begrunber ber neuern mathematifchen Php= fit, beffen Entbedungen burch fpatere Korfdungen und namentlich burch Laplace's tieffinniges Detail, erft im vollen Glange gezeigt worben find (geb. am 25. Dec. 1642 ju Bolftrop in ber engl. Graffchaft Lincoln), mar ale Rind flein und fcmach= lich und erregte feine besondere Erwartung, fodaß f. Mutter, nach bem fruhen Tobe bes Baters, ihn gur Leitung ihrer landlichen Birthichaft bestimmte. Bu bem Enbe rief fie ibn von ber gelehrten Schule bes Stabtchens Grantbam, Die er im 12, %. bezogen hatte, nach furger Beit wieber gurud. Allein er zeigte zur Canbwirthichaft tein Geldict, wohl aber eine besondere Borliebe zur prakt. Mechanik, wie ihm auch fcon in Grantham unter Unberm die Bufammenfegung einer febr genquen Bafferuhr gelungen mar. Im vaterlichen Saufe verfertigte er eine Connenubr, Die man noch jest zu Bolftrop zeigt. Run fing R. an, fich eifrig mit mathemat. Buchern zu befcaftigen; ein Ontel, ber ihn babei überrafchte, vermochte endlich die Mutter ben Reigungen bes Rnaben nachzugeben und ihn auf die Schule zu Grantham gurud: aufchiden. Bon bier ging er, 18 3. alt, auf die Universität zu Cambridge, wo eben D. Barrow, einer ber grundlichften Mathematifer feiner Beit, ben Unterricht in ben mathemat. Wiffenschaften gab. Diefer erkannte bes Junglings Talente und jog ibn zu fich berauf, mabrent der Schuler fich durch einsames Studium pan Saunberfon's Logit und Repler's Dptit auf ben Unterricht biefes Lehrere porbereitete. Descartes's Philosophie hatte bamale bie griftotelifche verbrangt; und fo marb befs fen Geometrie eins von ben Buchern, welchem fich unfer D. mit befonderm Gifer gumenbete. Sierauf jog ihn unter Ballis's (eines berut;mten gleichzeitigen Unalps tifers) Schriften besonders die "Arithmetica infinitorum" (Drford 1655, 4.) an. Schon auf biefe Beranlaffung machte er bie wichtigften analptifchen Entbedungen; und bas zweite feiner fpaterbin an Dibenburg (einen Bremer, ber lange als Conful ber Stadt Bremen ju London geftanden und mehre Jahre lang bie Berausg, ber "Philosophical transact." beforgt hat) gerichteten , jur Mittheilung an Beibnis (f. b.) bestimmten Schreiben, welches bie 55. Dr. bes unter Mufficht ber fonial. Societat ju London herausgeg. "Commercium epistolicum" ausmacht, enthalt namentlich eine ausführliche Darftellung ber Art und Beife, wie er fcon bamals auf ben berühmten bin o mifchen Lehrfas (f. b.) gefommen ift, ") ber als eine ber iconften Entbedungen biefes großen Mannes, auf f. Grabmale zu Beftminfter eingegraben fteht. Er mar auf einem analptifchen Umwege, bei Berfolgung eines von Ballis gefundenen, die Quadratur ber Curven betreffenden Sages, ju feiner Entbedung gelangt, hatte aber bie babei gu Grunde liegenbe, febr brauchbare Borftellung von Interpolation zu bald aufgegeben; baber benn fein Bemeis auch

Distandby Google

<sup>\*)</sup> Das Suum cuique gebietet zu bemerken, daß N. eigentlich nur die Form bes binomischen Lebrfages, die für gange positive Exponenten langst gefunden war, auch auf fractionnaire und negative anwenden lehrte. Die Binomiale Coefficienten kommen schon in Stiefel's 1544 erschienener "Arithmetica" (l. I, c. 5) vor. Das oben nach ber "Biographie universelle" angeführte Schreiben N. & an Otbenburg aber ist vom 24. Oct. 1676 und steht auch in f. "Opusculis" (Bb. 1).

in ber That nur Induction ift. In ber Sand biefes Lehrfates erhob er fich inbes balb ju einem viel allgemeinern Principe, welches barin befteht, aus bem Dobus bes allmaligen Unwachsens ber Grofen auf befinitiven Werth ju fchließen, und welches unter bem Ramen ber Methobe ber Flurion en (vgl. Infinitefimals rechnung) fo befannt und berühmt geworben ift und bie Grundlage feiner Unas lpfis bes Unenblichen abgibt. D. betrachtet bie Groffen bier unter bem geometris fchen Gefichtepuntte und laft ibre Beranberungen burd Bewegung entfteben, mors auf ibn bie baufige Unwendung ber Bewegung gur Erzeugung geometrifcher Gros fen geführt haben tann ; ein fortrudenber Dunft erzeugt eine Linie, Die Linien Rlachen , Rlachen erzeugen binwieberum burch ihre Kortrudung Rorper zc. Um an einem bestimmten Falle, mit einer ber Berbeutlichung megen gemablten Dobis fication bes ursprunglichen Newton'ichen Bortrags, ben mabren Sinn und Ruben Diefer Borftellung ju zeigen, mache man g. B. Die Bilbung einer Gurvenflache abhangig von ber Bewegung einer veranberlichen Orbinate, bie fentrecht auf ber Are ber Abfriffen fortruckt. Jest habe biefe Drbingte aber einen ferner nicht mehr veranberlichen Werth erreicht; und indem fie foldbergeftalt noch um ein Weniges meis ter rudt, bilbet fie nunmehr nicht mehr ein ferneres Curvenftud, fonbern ein fleis nes Darallelogramm mit bem entsprechenben fleinen Absciffenftude. In biefem Beifpiele nennt D. ben burch bie Bewegung ber zeugenden Drbinate erwachfenben Curvenraum die Aluente (bie alfo in feiner Analpfis bes Unenblichen genau Das bebeutet, mas in ben Leibnis'fchen bie Beranderliche heißt), Die Gefchwindigfeit aber, mit welcher die Fluente burch bie fie erzeugende Bewegung gunimmt: Klurion , und thut nun dar , daß die unbestimmbar fleinen Theile der Kluenten. mit welchen fie in unbeftimmbar fleinen Beittheilen ftetigerweise gunehmen, ober bie Momente ber Fluenten, b. b. bier unfer obiges fleines Parallelogramm fich ver= halten wie die Flurionen. Fur lettere wird bernach ber algebraifche Musbrud gefest und auf benfelben ein vergleichenbes analvtisches Berfahren (wie bie beutige Unalpfis bagu bie Integration gebraucht) angewendet, mittelft beffen aus ber Alurion ber Werth ber Fluente folgt. Dan fieht hieraus, bag R.'s Flurionen enbliche, ben unendlich fleinen Beranberungen ber Großen, Die Die jebige Analofis mit bem Ramen ber Differentiale belegt, proportionale Glieber eines Berhalt= niffes find ; und wir werbert bei nachheriger Darftellung bes uber biefe Entbeckung zwifchen D. und Leibnis entstanbenen beruhmten Streites auf biefe Entwickeluna gurudtommen muffen. R. war auf biefen fruchtbaren Gebanten, in einem Alter von noch nicht 23 Jahren, gegen 1665 getommen; ju berfelben Beit gwang ibn aber eine ju London ausgebrochene Deft, Cambridge ju verlaffen und fich nach Bolftrop gurudjugieben, ebe er f. Entbedungen noch irgend Jemanbem mitgetheilt hatte. In diefer lanblichen Abgeschiebenheit faß er eines Tages unter einem Apfels baume, den man noch heute zeigt, als ein herabfallender Apfel fein Rachbenten auf bie munberbare Ratur ber Rraft lentte, bie wir Schwere nennen, und bie jeben fallenben Rorper gegen ben Mittelpunft ber Erbe treibt. (Bgl. Gravitation.) Sollte, fragte er fich, biefe Rraft, bie noch auf ben Gipfeln ber bochften Berge wirtfam ift, nicht bis jum Monde reichen ? Gollte fie es nicht fein, Die benfelben in [ Babn um bie Erbe erhalt? Und wirft bie Sonne nicht vielleicht mit einer abnlichen Rraft auf die Planeten? Er verfolgte biefen Ginfall mit Begiebung auf bas 3. Repler'iche Befet (f. Repler), und brachte foldergeftalt richtig beraus, bas bie Attraction ber Conne im umgetehrten Berbaltniffe bes Quabrate ber Ent: fernung wirte; ale er aber biefe namliche Borausfebung auch auf ben Mond anmenbete: fo flimmte bie Rechnung nicht, weil bie gu Grunde gelegte Große bes Erbhalbmeffere jener Beit noch nicht icharf genug befannt mar. D., ber unterbeg (1666) wieder nach Cambridge hatte gurudfehren tonnen, und bafelbft ben Gra= bum annahm, theilte fich befhalb auch hieruber nicht mit; blof baf er 2 Jahre

fpater Barrow, auf Beranlaffung bes Erfcheinens von beffen "Lectiones optione et geometr." einige optifche Sabe zeigte, beren in ber Borrebe jenes Bertes bie ehrenvollfte Ermahnung gefdieht. Unterbef mar aber Der ca tor's (f. b.) "Logarithmotechnia" erschienen; ba bie barin gelehrte Quadratur ber Syperbel ein außerorbentliches Auffeben erregte, fo fant fich D. bewogen, feine oben ausein= anbergefeste und bei weitem mehr leiftenbe Dethobe ber Flurionen Barrow anguvertrauen, ber uber biefen analptifchen Schat in bas großte Erstaunen gerieth. Gleichwol murbe biefe Dethobe bamals noch nicht offentlich befannt, wogu wol beitrug, baf ber raftlofe Forfcher fcon wieber an einen anbern 3meia ber Wiffenfcaft: namlich bie Berfpaltung bes weißen Sonnenlichts in die verschiedenfarbigen, baffelbe gufammenfegenden Strablen burch bas Drisma gerathen mar. (G. Kars bentebre.) Siermit eroffnete er f. Borlefungen, ale ibm 1669 Barrow ben Lehrstuhl abtrat : und wir seben also, bak alle 3 die Unsterblichkeit dieses außer= orbentlichen Mannes begrundenbe Sauptentbedungen: Die Alurionenmethode, Die Theorie ber Gravitation und die Spaltung bes Lichtes, von ihm ichon vor Bollendung feines 24. Lebensjahres gemacht worben find. Balb nachher jog er burch eine Arbeit über beffere Ginrichtung ber Teleftope bie Aufmertfamteit ber tonigt. Societat zu London , ber er auch ein foldes von ihm felbit verfertigtes und 30 -40 Mal vergroßernbes Teleftop mit einem Metallspiegel überreichte, auf fich; er wurde 1672 au beren Mitglied ernannt und fand barin Beranlaffung, berfelben einen Theil feiner Analpfe bes Lichtes vorzulegen, welcher Auffat bie verbiente Bewunderung erregte. Bir übergeben ben Streit, in welchen er auf Beranlaffung biefer Theorie mit Soote gerieth, gleich anbern Ungriffen, bie ber Reid bem Berbienfte gugugieben pflegt, und bemerten nur, bag baraus bie Beranlaffung gu D.'s zweiter Arbeit über bas Licht erwuchs, welche, in Berbindung mit jener erftern, bie Grundlage f. weiter unten ausführlicher ermahnten, 1704 erfchienenen "Dreit" ausmacht und welche biejenigen Steen über bie Ratur bes Lichtes vortragt, welche u. b. R. bes Emanationefpfteme befannt finb. (6. Licht.) Inbeg nahmen biefe Pladereien einen beunrubigenben Charafter fur ibn an . als Soofe Die Stelle bes Secretairs ber Societat antrat; und er theilte mehre Jahre hindurch nichts mehr von f. Arbeiten mit, bie ibn ein Bericht, ben er 1679 über eine aftronom. Arbeit abzustatten hatte, ju bem Borfchlage veranlaßte, bie Bewegung ber Erbe (f. b.) burch birecte Berfuche über bie Abmeichung zu beweisen, welche frei fallende Rorper von ber Berticale erleiben. Damit war ibm bie fruber ichon einmal, aber ohne vollständigen Erfolg betretene Bahn ber Gravitationetheorie wie: ber eroffnet. Da unterbeg Dicarb einen Grab bes Meribians in Franfreich gemef: fen (f. Grabmeffungen) und baraus einen genauern Werth bes Erbhalbmef= fere bergeleitet batte, fo fand D., bei Unmenbung beffelben, ju feiner unbefdreib: lichen Kreude, bag bie Bewegung bes Erbmonbes in ber That im richtigen Bezuge gu bem oben aufgeführten Gravitationsgefete ftebe. Bon nun an mar f. Leben aus= Schließend ber Berfolgung biefes großen Gefetes ber Welten gewidmet, und 1684 tonnte er Sallen (f. b.), ber, behufs einer Confereng uber biefe Begenftanbe, ju ihm nach Cambridge getommen war, f. "Tractatus de motu" vorlegen , ber jest, mit geringen Beranberungen, bas 1. und 2. Buch ber fogleich naber ju er: mahnenben "Prinoipia" ausmacht. Indef machte ihm Boote Die Prioritat feiner großen Entbedung ftreitig ; und er hatte fowol bagegen als gegen eine Menge anbrer Einwendungen anzutampfen, ohne fich badurch von ber Fortfegung feiner fublimen Arbeit abbringen gu laffen, bie endlich 1687 u. b. I .: "Philosophiae naturalis prineipia mathematica", vollstandig and Licht trat. Die erfte Musq. ift: "Dabam Cantabrigiae, e collegio S. Trinitatis, Maji 8. 1686"; bie sweite aber, auch noch von ihm felbft beforgte : "Dabam Londini, Mart. 28. 1713", unter= teidnet, und bas Bange in 3 Buchet ("Leges", "Propositiones" und "Theore-

mata') getheilt. Um von ber Erhabenheit biefermiffenschaftlichen Schopfung et nen Begriff zu betommen, wird hinreichend fein, anguführen, bag unter D.'s Beit: genoffen überhaupt hochftens Drei ober Bier es zu verfteben fabig waren. Unterbek follte das Leben unfere Phyfiters auch polit. Bebeutung erhalten. Der Ronig von England, Jatob II., batte namlich von ber Univerlitat Cambridge ben Gradum für einen Benedictinermond, mit Erlaffung bes gewohnlichen Tefteibs, gefobert, und Die barüber befragte Universitat eine Deputation gur Protestation ernannt, gu mels der auch D. geborte, ber burch feine Restigfeit nicht wenig gur Burudnabme ber tonial. Foberung beitrug. Bleichergestalt reprafentirte er bie Univerfitat in bem Parlamente, welches die Thronerledigung proclamirte, und erregte bier die Aufmertfamteit bes Grafen v. Salifar in einem folden Grabe, bag ihn berfelbe beim nachherigen Gintritt ins Finanzministerium zum Dunzwardein ernannte (1696), um fich f. Renntniffe bei einer vorhabenben Dungreform ju bebienen. Er leiftete hier febr nubliche Dienste und ward baburch auch auf chemische Untersuchungen geführt, hatte aber bas Unglud, f. Laboratorium fammt ben bierber geborigen Das nuscripten bei einer Feuersbrunft zu verlieren; biefer ungludliche Bufall foll, nach Dungens's (f. b.) Ergablung , nicht nur f. Gefunbheit, fonbern auch f. Geiftes: fraft febr gefchwacht haben. Indef erhielt er (1699) ben Doften eines Dung. Directore und bamit ein Einkommen, welches ihn vor hauslichen Gorgen fchutte. Bugleich mar f. Ruf fo boch gestiegen, baß ber Reib verftummte; von allen Seiten her marb er mit Chrenbezeigungen überhauft: bie parifer Atabemie ernannte ibn in bemf. Jahre ju ihrem auswart, Mitgliebe; bie Universitat Cambridge mablte ibn (1701) ein zweites Dal zu ihrem Parlamentebeputirten; 2 Sabre nachber wurde er Prafibent ber londner Societat, und 1705 erhob ibn die Ronigin Unna gum Ritter. In biefer gludlichen Lage entschloß er fich, auch bie ,, Naturalis philosophiae principia" ericheinen zu laffen; und zwar zuerft "Optice, or a treatise of the reflexions, inflexions and colours of light", welches Bert von Clarte unter D.'s Mugen ins Lat, überfest murbe, und welches fich, in Berfolgung bes oben angebeuteten Befichtepunttes, ale ein Deifterftud ber Runft, mit Scharfs finn, treffend und genau ju erperimentiren und aus ben Erperimenten Alles ju gieben, ausgeichnet. Dit ber 1. Musg, biefes Berte vereinigte D. bie analytischen Differtationen : "De quadratura curvarum", Die Flurionemethobe und naments lich beren Anwendung auf die Quadratur ber Curven, und : "Enumeratio linearum tertii ordinis" (welche aber beibe in ben fpatern Ausg, fehlen). Dagegen ift Die (1707) erschienene "Arithmetica universalis", welche ben Tert von n.'s ju Cambridge gehaltenen analytischen Borlefungen enthalt, nicht von ibm felbit, fon: bern von Mbifton, und, wie behauptet wirb, fogar gegen f. Willen berausgegeben; und auch die Ausg, feiner 1711 ans Licht getretenen Abhandlungen: "Methodus differentialis" und "Analysis per aequationes numero terminorum infinitas", find bon frember Sand, jeboch bies Dal mit f. Buftimmung beforgt. Dies ift das Bergeichniß der großern offentlichen Arbeiten, Die D.'s Unfterblichkeit be: grunden; aber ber ungludliche, fcon oben ermahnte und nur gu berühmt geworbene wiffenschaftliche Streit, in ben er 1712 mit Leibnit (vgl. b.) uber bie Erfinbung bes Infinitefimalcalculus gerieth, bat noch manchen in feiner Correspondeng gerftreuten analptischen Schat ans Licht gezogen. \*) Jest, nachdem bie Stim:

<sup>\*)</sup> Die Acten bieses gelehrten Processes sinden sich im "Commercium epistolicum"; in wissenschaftlichem Bezuge vgl. man Klügel's "Mathemat. Wörterb.", Art. Differengialrechnung. Käftner ergahlt in f. "Anatosis bes Unendlichen", bas ber Recensent in ben "Actis eruditor.", welcher sich sehr zweideutig über A.'s Ersindungsrecht an dem Infinitesimalcalculus ausbrückte und badurch den Streit aufregte, Leibnig selbst gewesen fei. In dem der Gottingsischen Universitätsbibliothet gehörigen Exemplare der "Acta eruditorum", wo die Ramen der Recensenten beigeschrieben sind, werde er als solcher ausdrücktig genannt. Vorser hatte aber ein in England lebender genfer Sciehrten

men ber Leibenschaft verklungen find, ift tein Zweifel mehr baruber, bag beibe Manner, unabhangig von einander, auf ibre Methoden getommen find. Go ur= theilen Montucla in ber "Histoire des mathématiques" (2. Bb.), b'alembert in der "Encollopadie" im betreffenden Artitel, namentlich aber La Groir in der Bor= rede ju f. "Traite du calcul différentiel et du calcul intégral". In ber Metas physit ftellte R. mehre Sypothesen auf, g. B. bag ber imenbliche Raum, worin die Beltkorper fich bewegen, bas Sensorium Gottes fei, und boch marnte er bie Phyfit vor ber Metaphyfil. Much über dronologifche Gegenstande hat R. fcharf: finnige Meditationen angestellt und ein eignes Bert baruber verfaßt, welches jeboch erft 2 Jahre nach feinem Tobe and Licht getreten ift. Dagegen batte ein anbres Product der fpatern Sabre, f. "Ad Danielis Prophetae vaticinia, nec non S. Johannis Apocalypsin observationes", welches auch erft nach f. Tobe (1736) erfchienen ift, jur Ehre bes großen Dannes billig ungebruckt bleiben follen. Uber: haupt waren religiofe Betrachtungen in biefen fpatern Lebensjahren eine von D.'s Sauptbeschäftigungen geworben; fobalb f. Umtsgeschäfte abgemacht maren, fuchte er im Umgange mit ber Religion und einigen erlefenen Freunden f. gange Erholung. Seit bem Berlufte f. Laboratoriums mit einem Theile f. Manuscripte Scheint er ben Biffenschaften abhold geworben ju fein, und es finden fich feitbem eigentlich nur 3 neue Arbeiten, womit er fie bereichert hatte : eine Abhandlung über Temperatur in ben "Philosophical transact." f. 1701; ein aus ber namlichen Beit herrubrender Auffat, Ibeen entwickelnd, welche Sablen nachher burch ben Spiegel: fertanten realifirt bat, und endlich eine Auflofung bes von Joh. Bernoulli vorgelegten Problems uber die Brachpftochrone ober Linie des furgeffen Falles, welche Auflolung in ben "Philosophical transact." zwar anonym erfchien, beren Berf. aber Bernoulli fogleich errieth: "tanquam", wie er fich ausbrudte, "ex ungue leonem". Gine anbre fdmere analytifche Aufgabe, und welche Leibnis ben engl. Geometern 1716 vorlegte, "um ihnen an ben Duls zu fuhlen" und bie Uberlegen= heit feiner Differentialrechnung uber bie Methode ber Flurionen gu zeigen, foll n., Abends 4 Uhr, als er fehr ermubet von ber Munge nach Saufe tam, erhalten und noch vor bem Schlafengeben aufgeloft haben. Dies war aber auch f. lette mathe: mat. Unftrengung, und in ben f. Tobe vorangegangenen 10 Lebensjahren icheint er fich gar nicht mehr mit biefer Biffenschaft beschäftigt zu haben. Diejenigen, bie ihn um Belehrung baten, verwies er an einen andern Mathematiter; und wenn ihm die verdiente Bewunderung über f. Berte bezeigt wurde, fo antwortete er : "Ich weiß nicht, mas die Belt zu meinen Arbeiten fagen wird; mir felbft bin ich nur wie ein Rind vorgetommen, fpielend am Ufer bes Deers, balb ein buntes Stein; chen, bald eine glangende Muschelschale findend, indeß fich ber Dcean ber Bahr: heit, unerforicht und unerforichlich, in unenblicher Beite vor meinen Augen aus behnte". Die geistigen Rrafte biefes Mannes, ber weiter vorgebrungen mar als je ein andrer Sterblicher, ichienen erichopft, und er neigte bas mube Saupt, um ber Natur, mit ber er um bas Beheimfte gerungen hatte, ben Tribut ber Unterwurfigteit zu bezahlen. Dach einer turgen Rrantheit ftarb er am 20. Marg 1727, 85 3. alt. Ale ber hof R.'s Tob erfuhr, verorbnete ber Ronig (Georg I.), baf ber Leichnam auf einem Parabebette gleich Perfonen vom bochften Range ausge= ftellt und in der Bestminfterabtei beigefest werden folle, mo er nabe beim Gin: gange bes Chores ruht. Der Groftangler und 3 Pairs von England trugen mit an f. Sarge. Geine Familie, in bem Befige einer Nachlaffenschaft, welche, Land: haus und Bubehor ungerechnet, die fur jene Beit ungeheure Summe von 32,000 Pf. Sterl, betrug, ließ ihm ein prachtiges Denkmal errichten, beffen Inschrift mit ben Borten :

Duillier, angebeutet, baf Leibnig als zweiter Erfinder wol Manches von R. erborgt haben mochte.

Sibi gratulentur mortales Tale tantumque exstitisse Humani generis decus.

ichlieft. Eine andre, angeblich von Pope entworfene Grabichrift ift zu berühmt, ale bag wir fie übergeben durften :

Isaacus Newton hic jacet Quem immortalem coeli, natura, Tempus ostendunt, Mortalem hoc marmor fatetur. Nature and all her works lay hid in night, God said: Let Newton be, and all was light,

M. war von mittler Statur, sein Außeres angenehm, ohne daß man in ihm jedoch ben Scharffinn erkannt hatte, den seine mathemat. Werke verrathen; sein Charakter war sanf tund gleichförmig. Berheirathet war N. nie; die geistige sowol als die physische leide soll ihm flets fremd geblieden sein. Seine Werte sind lat. von Horsley (London 1779, 5 Bde., 4.) herausgegeben worden. Als Commentationen, Horsley steinen, die ohne solchen von Wenigen gelesen werden können, ift die spattere Ausg. derselben von Lesueur und Jacquier (Genf 1750, 4.) zu empfehlen. N.'s Leben hat Pemberton (London 1728) beschrieben. Der schone Art. Newton in der "Biographie universelle", von Biot, ist hier zum Theil benuft.

Ren (Michel), Bergog v. Eldingen, Surft von ber Dostwa, Reichsmarfchall und Pair von Frantreich , Großtreug der Chrenlegion, bes St .: Lubwigs: und meh: rer fremben Orben Ritter, mar 1769 in Saarlouis im Mofelbepart, von geringen Altern geb. Er trat fruh in Militairbienfte. Bom gemeinen Sufaren lief er burch alle Grabe und mar 1794 Rittmeifter, als General Rieber feine außerorbentliche Tapferteit und feinen militairifchen Überblick bemertte, ihn jum Escabronechef machte und zu fich als Beneralabjutant nahm. Er übertraf balb Rieber's Erwars tungen und warb 1796 auf bem Schlachtfelbe an ber Rebnit jum Brigabegeneral erhoben. Auch jest noch rif ihn oft fein Muth zu ben Baffenthaten eines gemeis Er trug viel jum Siege von Reuwieb 1797 bei, marb nach nen Golbaten fort. einer tapfern Begenwehr bei Dierneborf gefangen und nach feiner Muswechfelung 1798 Divifionegeneral. Ale folder befehligte er 1799 am Rhein und unterftutte burch feine Diversion bei Manbeim Maffena's Sieg über ben ruffifden General Rorfatoff bei Burich. Auch unter Moreau, inebefonbere bei Sobenlinden, zeichnete er fich aus. 1802 mar er Gefanbter bei ber helvetischen Republik. ligte er bas Lager bei Montreuil und warb vom Raifer jum Reichsmarfchall und Groffreug ber Chrenlegion ernannt. Glangend eroffnete er 1805 ben Feldgug gegen Ditreich burch feinen Sieg bei Eldingen (baber fein Titel: Bergog von Els chingen), und führte die Capitulation von Ulm herbei. Er befeste Tirol und brang bis Rarnthen vor, als ber presburger Friebe feinen Lauf hemmte. 1806 und 1807 focht er bei Jena, und nachbem er Magbeburg genommen, bei Eplau und Friedland. 1808 behauptete er in Spanien feinen alten Rubm. Aber Rapoleon, immer migtrauifch und veranberlich, rief ihn gurud und hielt ihn, bis gur Eröffnung ber Feinb= feligfeiten gegen Rufland, in einer gewiffen Entfernung. Da erhielt er ben Dber-In ber Schlacht an ber Dobtma verbiente er fich ben befehl bes 3. Armeecorps. Beinamen le brave des braves, ben ihm Napoleon gab, und ben ihm Niemand abfprechen tonnte. Nach bem Brande von Mostau führte er-ben Bortrab und rettete burch feine meisterhafte Leitung wenigstens bie Trummer bes heeres. Sein Betragen mahrend biefes Ruckzuges übertrifft vielleicht Alles, mas er früher gethan. Napoleon ernannte ben Marschall Ren jum Fürsten von der Mostwa. (Alexans ber I. bestätigte bei feiner Anwesenheit in Paris 1814 feinerfeits biefen Titel.) Im Fruhjahr 1813 reorganifirte R. bas Beer, welches bie Schlachten bei Lugen und Bauben gewann, und brang mit bemfelben auf Berlin bor; aber Bulow

folug ibn bet Dennewis. Er mußte fich gegen Torgan gurudgleben, verjagte jebod balb barauf bie Schweben aus Deffau und focht bann bei Leipzia (mo er vermunbet warb) und bei Sanau mit gewohnter Tapferfeit. Auch als ber Feind hernach ben frang. Boben betrat, wich er nur Schritt vor Schritt. Brienne, Montmirail, Eraonne und Chalons fur Marne find glangende Ramen in ber Gefchichte feiner friegerischen Laufbabn. Mis Paris eingenommen war, und ber Raifer gwifchen Entwurfen und Entschluffen ichwantte, war D. ber Erfte, ber es magte, ibm nachs brudlich vorzustellen, daß ber Rrieg , nun noch fortgefest, ben Charafter eines Burgerfrieges annehmen murbe. So batte er einen bebeutenben Ginfluß auf beffen Thronentsagung. Rach biefer bulbigte R. bem Ronige, empfing bie Pairwurbe, bas Lubwigstreus und ben Dberbefehl über bie Ruraffiere, Dragoner, Chaffeurs und Chevaurlegers : Lanciers. Er genof bie bochfte Musjeichnung bei Sofe und fcbien ben Bourbone vollig ergeben gu fein. 216 Rappleon von Elba gelanbet mar, jog R. fogleich ein betrachtliches Beer gufammen, marb an bie Spife beffelben ges ftellt und verließ ben Ronig mit ben Betheuerungen feiner Treue und feines Gifers, ben Kronrauber zu vernichten. Raum batte er aber bie Stimmung , ja ben Abfall bes Deeres mahrgenommen, fo hielt er bie Cache ber Bourbons fur verloren und trat, auf Rapoleone Buruf, in Loon am 13. Mars auf bie Seite beffelben. burch offnete er ihm ben Beg nach Paris. In bem Rriege 1815 gab ihm Rapoleon ben Dberbefehl bes linten glugels, ber bei Quatre-Bras mit ben Englanbern Die Befchulbigung bes General Gourgaub (aus Bonaparte's Munde), als ob R. Schuld fei an bem Unglud bes gangen Relbauges, bat Gamot mittelft Abbrude ber fchriftlichen Befehle, welche D. an jenem Tage empfangen, vollig Bei Baterloo fubrte er ben Angriff auf bas feinbliche Centrum aus, und blich, nachbem 5 Pferde unter ihm getobtet worben, ber Lette auf bem Schlachts felbe; feine Rleiber maren von Rugeln burchlochert, und er focht zu Rug bis in bie Racht, umringt von Leichen. Rach ber Rieberlage eilte er nach Paris, wo er in ber Pairstammer bem Berichte bes Kriegsminifters Davouft , bag 60,000 Dann unter ben Mauern von Guife angetommen maren, öffentlich miberfprach und gerabe beraus erflarte, baf Alles verloren fei. Rach bes Ronigs Rudtehr traf auch ihn bie Berordnung vom 24. Juli 1815. Eine Beit lang hielt er fich in bem Schloffe eines Freundes bei Murillac in Dberauvergne verborgen. Bei einem Gaftmable aber, bas fein Freund gab, hatte Jemand einen prachtigen Cabel bemerkt, ber, als bie Befchreibung bavon ju ben Dhren bes Unterprafecten tam, fur R's Sabel ertannt murbe und nach einer Saussuchung bes Darfchalls Berhaftung b. 5. Mug. veranlafte. D. fonnte burch bie Flucht fich retten; allein er glaubte nicht an feine Berurtheilung; benn feine Abficht fei rein gewesen. Er habe nie etwas Andres gewollt als bas Bohl bes Baterlandes. Er marb in Paris vor ein Kriegsgericht geftellt, bas fich aber b. 10. Dov. fur incompetent ertlarte. Go ward fein Proces ber Rammer ber Pairs übergeben, wo ber Minifter, Bergog v. Richelieu, feine Bestrafung bringend verlangte. Sein Bertheibiger war Dupin. Man tonnte b. 12. Art, der Capitulation von Paris vom 3. Juli 1815, welcher Amnestie gusicherte, für ihn anführen ; allein Bellington ertlarte, bag er biefen Art. nicht fo verftanben habe, wie man ihn anwenden wolle. Dbgleich nun der Marschall Davouft, ber fie gefchloffen hatte, bas Begentheil verficherte, fo marb bennoch am 6. Dec. mit 169 Stimmen gegen 17 bas Tobesurtheil über ihn gesprochen. Mit ber befonnenen Rube, die er im gangen Laufe ber Untersuchung gezeigt batte, borte er es an, und als ber Borlefer an feine Titel fam, unterbrach er ihn: "Bogu hier noch Titel! Michel Rey! und balb eine Sand voll Staub!" Da man ihm einen Geiftlichen anbot, erwiberte er: "Ich bebarf feines Priefters, um ju fterben; ich habe es in ber Schule ber Schlachten gelernt"; ließ fich aber boch auf Bureben burch ben Pfarrer von St. : Sulpice auf feinem letten Gange begleiten, ben er mit ben Borten in ben Bagen nothigte : "Steigen Sie nur guerft ein, Berr Pfarrer; oben tom= me ich boch fruber an ale Sie". Um 7. Dec. 1815 Morgens um 8 Uhr warb er im Garten bes Lurembourg ericoffen. Man wollte ibm bie Augen verbinden, aber er riß bas Tuch weg und rief unwillig: "habt ihr vergeffen, bag ich 26 Jahre lang unter Rugeln gestanden ?" wendete fich gegen bie Goldgten, erflatte feierlich, baf er nie an feinem Baterlande ale Berrather gebandelt habe, legte bann bie Sand aufe Derg und fagte mit fefter Stimme : "Fehlt nicht! Es lebe Frankreich! Feuer!" -D. hinterließ 4 Sohne, Die in Schweben Dienfte nahmen. Der altefte tam nach Frantreich gurud und vermablte fich 1828 mit ber einzigen Tochter bes Bans quiers Lafitte.

Diagaram afferfall. Die Bemaffer bes innern Canaba in Norbamerita fammeln fich in 5 große Geen, ben Dbern:, Suronen:, Mifchigan:, Erie : und Dn: tariofec, bie unter einander gufammenbangen, und beren Uberfchuf an Baffer, bei feinem Musfluffe aus bem Ontario, ben großen Lorenaftrom bilbet, ber fich in bas atlantifche Meer ergießt. Der ungefahr 6 beutfche Deilen lange Berbinbungsftrom amifchen bem Erie = und bem Ontariofee beißt Diagara, und balb nach bem Austritt aus bem See Erie bilbet er bei bem Fort Chippeman ben größten Bafferfall in ber bekannten Belt. Er fallt bier namtich in einer Breite von 2226 Fuß von einer fenfrechten Sobe von 164 Ruß mit einer folden Gemalt berunter, bag man ben Erbboben gittern fühlt und bas Betofe bes Falls in einer Entfernung von 5 Deilen bort. Die Biegeninsel, ju ber eine Brude führt, theilt ben Bafferfall in 2 Theile. 1751 erbauten die Frangofen, welche bamale im Befiebe von Canada maren, am rechten Ufer bas Fort Niagara, welches jest zu bem Freiftgate Neuport gehort. Um linten Ufer, an ber Munbung bes Fluffes, entftand bie fefte Stadt Diagara ober Newart von 100 Saufern, ein fur ben Delghandel mit ben Bilben im Nordweften bebeutenber Stapelort. Sober am Kluffe liegt bas Fort Georges. Bgl. Simonb's "Reife durch Großbritannien" (beutsch von Schloffer, Leipzig 1817, 1. Bb.).

Dibelungenlieb, ein altes beutsches Belbengebicht, von ben Dibelungen ober Riftungen fo genannt, einem altburgundifden machtigen Belbenftamme, beffen Name mahrscheinlich auch in ben altesten motbischen Abeen von einem notbifden Rebellande begrundet fein mag. (Undre leiten ihn von Nebulones, auch von Nibullunan [unverzagt] ab; noch A. finden barin die Bibellinen.) Das burch große, wilbe Leibenschaft, befonbere bie Liebe zweier Paare, berbeigeführte graufige Schickfal biefes Stammes ift Begenstand bes Gebichts. Das eine Daar ift Siegfried, Sohn bes Ronigs Siegmund von Santen am Rhein, und Chriembilb, Die Schwefter bes Burgunder Ronigs Gunther; bas anbre diefer Paare, Gunther und bie aus bem fabelhaften Norben herftammende Brunhilbis. Jener Siegfried wird theils burch beleibigten Stoly Der Brunhilbis, welche er fur Bunther gefreiet und als machtiges Sunenweib, ihr unbewußt, gebandigt, theils um feines ungeheuern Dibelungenhorts ober Schates willen von Sagen von Tronege, mit Buftimmung feiner Schwager, gemorbet. Chriemhilb, in unsterbliche Liebe versunten, brutet, als nachmalige Bemahlin Egel's ober Egelin's (Attila's, einer mpthifch in mancherlei Bermanblungen wiedertehrenden ausgebildeten Rigur) unverfohnliche, blutige Rache, burch welche ber gange Stamm untergeht. Die Beit, in welche ber geschichtliche Rern biefes Bebichtes fallt, ift bie gegen 430 ober 440; bie Scene am Rhein und auf Ditreichs und Ungarns Grenge. Die urfundlichere Bieberericheinung biefes Ge= bichte ift, auch abgesehen von der bichterischen Trefflichkeit, schon beghalb wichtig, weil fie tiefere Forschungen über die germanische Urzeit und beren Busammenhang mit der großen allgemeinen Beltreligion, fowie über Alter, Bubne, Beit und muthmagliden Berf. bes Gebichts veranlagt hat. Das Nibelungenlied ruht auf vielfach verschlungenen, in bem Strome ber Beit gu une berabgeschwommenen germanischen Urfagen, von benen fich in ber "Ebba", in ber "Billing-" und "Riftungafaga" auch ftanbinavifche 'Geftaltungen erhalten haben. Go macht es ein Glieb ber Belbenurgeit aus, uber beren Bergliederung bas "Belbenbuch" mehr Auffchluß gibt. Eine jungfte, vielleicht vierte Umgeftaltung jener "Riflungafaga" ift unfer Belbenlieb, wie M. B. v. Schlegel aus feinem Gehalt als Befdichtswert, aus Berglei= dung beutscher mit ftanbinavischen und ungarifden Sagen, sowie aus manchen einen in Oftreich beimischen Dichter verrathenden Spuren gefchloffen bat. Gbenfo bat er gezeigt, bag meber Bolfram v. Cichenbach, ber offentundige Begner und Spotter beffelben, noch ber unter Rubolf von Sabeburg, mithin 2 Menfchenalter fpater lebenbe Konrab von Burgburg, noch enblich ber in ber Mitte bes 13, Sabrb, blubende Marner Berf, fein tonnten. Bielmehr hat er aus bes Dichtere einfeitiger betlicher Renntnif, die mehr bas fubliche als nordliche Deutschland, besonders genau aber offlich tannte, aus bem entschiedenen Bohlwollen fur Ungarn und Abneigung gegen Baiern, welche er mit einem berrichenben gurftenhaufe theilte, enblich aus fcmeichelhaften Beziehungen auf baffelbe (babenbergifche) Fürftenhaus, auf Rlingsohr aus Ungarland ober Beinrich v. Dfterbingen gefchloffen, welche Beibe bem Dich= terwettftreit an Landgraf hermanns hofe ju Bartburg 1207 beimohnten. Bufte man nicht, bag jebes Dichtermertes Berftandnig eine innige Liebe und hingebung fobert, burch welche man in fein Befuge einbringen muß, und mare bies gerabe nicht um fo fchwerer, je entfernter Beit, Ort und Darftellungegabe von ben unfern liegen; mare überhaupt ber Dentiche nicht fo gleichgultig gegen Die eignen Urerzeug= niffe feines tiefen Beiftes, fo mußte allerbings bie Berabfegung befremben, welche bies nur erft wieder erweckte berrliche Dichtwert jum Theil unter uns erfahren bat, Das tiefe folge Lebenstraft, wie fede Tobesluft, fcblichte Gebiegenheit mit großartiger feiner Sitte und Bartheit, hergtiefe Liebe und Treue in allen, auch ben ftur= mifchften Berhaltniffen bes Lebens, wurdige, hohe Mannlichkeit, wie anmuthiges, holdfeliges Frauenthum in tief verfchlungenem, großartigem Lebenszufammenhange durchaus offenbart. Da ist nichts Unbedeutendes troß alles kindlichen Spiels und Berweilens in ben Bierrathen bes Lebens. Die bier auftretenben Manner und Frauen find durch die Beihe ber Dahr, in welcher fie leben, die anschaulichften, ge= brungenften Stellvertreter ber Urgeit eines großen Boltes, bas Dart eines urtraf= tigen Lebens, mogegen bie fleinliche Schwade und lofe Berftreutheit bes unfern grell abflicht; wefhalb, ba Alles feinen Gegenfaß fobert, gar nicht zu verwundern mar, daß endlich die ber Gegenwart überbruffigen Gemuther an jener alten Beit fich fraf= tigten und erfreuten. Die metrifche Form biefes Bebichts ift bie vierzeilige fambis fche und trochaifche Strophe in Reimpagren mit fechefachem Sauptaccent, auch fponbeifden, anapaflifden und battylifden Rhythmen und weiblichem Einschnitt in der Mitte. Der bie Rlage betitelte Theil ift unftreitig bas Bert eines fpatern Dichters und von andrer form. Es haben fich, außer einigen Bruchstuden, 6 Sandichriften bes Dibelungentiebes erhalten, von benen bie in St.= Ballen bie di= tefte ift. Mus ber munchner in 4., welche bamale in Sobenems mar, ließ Bobmer den hintern Theil der Nibelungen und die Rlage, nebft 7 Bruchftuden des vordern Theiles abbruden. Das Bange theilte querft Muller in f. Sammlung, ohne jeboch babei bie geringfte Rritit anzuwenben, mit. Bon ber Sagen lieferte zuerft eine Uberfebung bes Ribelungenliedes (nach bem Mufter von Tied's "Minneliebern") und fpater (Berlin 1810) eine fritifche Musg, bes Urtertes. Darauf erfchien: "Der Ribelungen Lied jum erften Dal in ber alteften Geftalt aus ber St. Baller Urfdrift, mit Bergleichung ber übrigen Sandschriften berausg, von &. S. v. b. Sagen" (eine berichtigte und mit einem Borterbuche verm. Aufl., Breslau 1820; gweite umge= arb. A. mit Borterverg, und Anm., Frankf. a. M. 1824, 2Bbe. Die neuefte trit. Musg. von "Der Nibelungen Noth mit der Rlage" beforgte R. Lachmann, Berlin 1826, 4. - Mußer jener hohenemfer Sanbicht, befigt die munchner Sofbibliothet noch eine Sbicht, bes Dibelungenliebes in 8. Zwifden beiben fieben bem Werthe nach die St.= Baller Softer. Pergamentfol, und Die Sobeneme-Rafbergifche in 4.

Bollftanbig find bie papierne Solder, Bernh, Sunbehagene und bie pergam, Sanbfdrift in ber Ambrafer Sammlung ju Bien. Roch eine Sofder, Die jungfte von allen, aus bem 15. Jahrh., vermahrt bie fürftl. Dtting-Ballerftein'iche Bibliothet gu Ballerftein, Prof. Jul. v. Schnorr malt die Belben bes Dibel. Liebes und bie wichtigsten Scenen beffelben in ber neuen tonigl, Refibeng in Munchen al fresco. - Roch find zu vergleichen: Bottling "Uber bas Geschichtliche im Dibelungen= liede" (Rubolft. 1814), und Deffelb. "Ribelungen u. Gibellinen" (ebendaf. 1816); R. Ladmann ,ilber bie ursprungliche Gestalt bes Gebichts von ber Ribelungen Doth" (Berlin 1816) und Deffelben Musa, bes Dibelungenliebes, Muferbem baben wir eine Bearbeitung von Sineberg, eine bem Drigingl treu nachgebilbete metrifche pon Bufding (1815) und eine von Simrod in ber Sprache bes 19. Jahrh. (Berl. 1827). - Dehr hieruber fagen: A. B. Schlegel im "Deutschen Dufeum" (1, 67); Mone's "Einleit, in bas Dib. Lieb" (Beibelb, 1818); v. b. Sagen, "Die Dibelungen, ihre Bebeutung fur die Gegenwart und immer" (Breslau 1819); befo fen Borrede gur Ausg. und Uberf. ber Ebbalieder (1812-14) und ber "Bolfun: gafaga" (1813-15), Grimm's "Unmerkungen zu ben altbanifden Belbenlies bern" und Duller's "Sagabibl."

Nica a (Jonie), in ber fleinafiatifchen Proving Bithynien, eine ebemals ans febnliche Stadt, beren Mauern und von Quabern hochgewolbte Thore noch von ber Romerzeit ber fteben. Der obe Raum ift mit folecht unterhaltenen Garten und Baumgruppen angefüllt. In bem norblichen Bintel liegt ber jegige turtifche Ort Senit, ein Schlechtes Dorf mit 225 Saufern und Butten, Mica ift burch 2 Ries denversammlungen mertwurdig. Die erfte veranftaltete Ronftantin b. Gr. 325. bauptfachlich gur Beilegung ber arianifchen Streitigfeiten. Gein perfonlicher Ginfluß hatte, wie bie Beredtfamteit bes alexandrinifchen Diafonus Athanafius, ben meiften Antheil an bem Berbammungeurtheile, welches bie babei anmefenben 318 Bifchofe gegen bie arianifche Lehre aussprachen. (Bgl. Arianer.) Unter ben 20 Ranons ober Befchluffen biefes Conciliums ift ber wichtigfte bas auf ben Grund bes alten apostolischen Symbolums gebaute Glaubensbefenntnis, welches u. b. N. bes nicanifchen und mit bem ju f. Erlauterung fpater von Athanafius abgefaßten Glaubenebekenntniffe noch jest bei allen driftt. Religionsparteien, außer ben Unti: trinitariern, bas Unfeben einer unveranderlichen Glaubeneregel bat. Mußer biefem Sombolum wurde zu Nicka noch die Gleichzeitiakeit der Ofterfeier in allen ehriftl. Gemeinden angeordnet und Mehres über die Berhaltniffe ber Geiftlichen und bie Rics dengucht feftgefest, Der Antrag, Die Beiftlichen gur Chelofigfeit zu verpflichten, ging jeboch auf biefem Concilium nicht burch, und es erlaubte ben bereits verheiratheten Beiftlichen Die Fortfegung ibrer Che. Das zweite nicanifche Concilium hielt Die Raifes rin Irene 787, und feste babei gegen bie Bilberfturmer ben folgenreichen Befchluß burch, baf ben Bilbern gwar tein Gottesbienft, aber boch eine burch Ruffen, Aniebeugen. Rauchern und Lichterangunden zu erzeigende Berehrung zu wibmen fei. Auch murbe bas Mufbemahren ber Reliquien in den Rirchen angeordnet. Rarl b. Gr. wiberfprach biefen Befchluffen in f. Buche "De impio imaginum cultu" und unterfagte auf ber Sonobe ju grantfurt a. D. 764 bie Bilberverehrung in ber frantifchen Monarchie, Uber Ricaa f. Sammer's "Umblick auf einer Reife von Konftantinos pel ic." (Defth 1818).

Nichold (John), geb. und erzogen zu Ielington, einem jest mit London vereinigten Dorfe, am 2. Febr. 1744, hat außer f. eignen Schriften (z. B. Gebichte, biographisches Bötterbuch, topographische Bibliothel von England ie.) auch durch schalbare Ausg. von Werten andrer britischer Schriftfeller (Shalspeare und Swift) sich verdient gemacht. In f. 13. I. ward er in der Officin des berühmten Buchtruckers Bowper zu London angestellt, der ihm bald die völlige Leitung f. Druckereigsschäfte überließ und ihn 1767 zu f. Compagnon annahm. Nach Bowper's Tode, 1778, verband sich R. mit David henry zur übernahme des "Gentleman-magazine", und

jedes Blatt dieser Zeitschrift lieserte Beweise seiner Thatigkeit und seiner Talente. Die antiquarische Societat zu Ebindurg und eine ahnliche Gesellschaft zu Perth erwählten ihn zu ihrem Mitgliede. 1804 ward er Borfteher der londner Buchhandlerz gesellschaft, aber 1808 hatte er das Ungtud, seine Buchdruckerei und Buchhandlung in einer Feuersbrunst zu verlieren. Doch seine unermudete Thatigkeit setze ihn in den Stand, seine Geschäfte auf die ehrenvollste Weise wieder anzufangen.

Micholfon (Billiam), einer ber ausgezeichnetften engl. Mathematiter, geb. 1753, ber Cohn eines Sachwalters zu London. Er erhielt in einer Schule im notblichen Portibire feine erfte Erziehung. 3m 16. 3. verließ er biefe Unftalt und machte bis 1773 2 Reifen nach Oftindien. Drei Jahre fpater beforgte er die handlungsangelegenheiten bes verft. Bebgewood auf bem Continente, balb aber wibmete er fich gang litergrifchen Beichaftigungen. 1775 eroffnete er gu London ein Ergies hungeinftitut, bem er mit vielem Rufe mehre Jahre vorftanb. Er machte ben Ent= murf zu ben Bafferfunstwerten von Best : Middlefer und brachte auch nachber einige anbre Berte biefer Urt gu Stande. Much ift er ber Erfinder mehrer mechani= fcher Runftwerte, fur welche er tonigt. Patente erhielt, ohne Rugen bavon ju gieben. M. hat viel geschrieben, s. B. "Introduction to natural and experimental philosophy" (1781, 2 Bbe.; beutich mit Buf, und Unm. von Lubite); "The first principles on chemistry" (1789; beutsch von Spohr); auch ein Borterbuch über Chemie und ein Journal. Außerbem hat er mehre Berte von Chaptal, Fourcrop und A. ins Engl. überfest, Er ftarb 1815. Durch bas Fehlschlagen mehrer Ent= wurfe und mannigfaltige Unternehmungen hatte er fich in ben letten Jahren feines Lebens in große Bermidelungen gefturgt. Er war im Schuldgefangniffe, als fein Rame ber in 6 Bbn. herausgetommenen "Encotlopabie" vorgefest murbe.

Richtigfeiteflage, f. Rullitat.

Didel ift ein 1751 von bem Schweben Cronftebt entbedtes Metall. bat bie rothlichmeiße Karbe bes Bismuthe und ben Glang bes reinften Gifens. Das fpecififche Gewicht ift bas 8,3: bis 8,8fache bes Baffers. Im gang reinen Buftanbe fcheint es bem Gifen an Biegfamteit, Babigfeit und Gefchmeibigfeit nichts Es ift barter als Rupfer, aber weicher als Gifen und wird wie biefes von bem Dagnete gezogen. Bum Schmelgen erfobert es eine ebenfo bobe Tempe: ratur als der weichste Stabl. Es verbindet fich mit den mehrsten Metallen sehr aut und macht fie magnetisch. In ben Deteorfteinen ift ftete Ridel enthalten. In ber Ratur tommt bas Ricel bochft felten gebiegen, baufiger in Berbinbung mit bem Arfenit, als Rupfernidel und als Didelo der vor. - Der Ralt bes Ridels wird in ber Emailmalerei, bas Metall felbft zu ber Bufammenfegung bes Argen: tans, einer neuen Metallcomposition, und bes Meteorstable, einer neuen Erfin: bung bes Dbriftlieutenants Fifcher ju Schaffhausen, wodurch echter Damascener= fabl bargeftellt wirb, benust, Much bas fogen. Weißtupfer Scheint nichts als eine Berbinbung bes Rupfers mit Didel gu fein.

Nicolai (Chriftoph Friedrich), ein berühmter Schriftsteller und Buchhandeler, welcher durch die Grundung der "Allgemeinen deutschen Bibliothet" vorzüglich dazu beitrug, die Deutschen durch das Band der wissenschaftlichen Untersuchung und Kritif zu einem geistigen Interesse zu vereinigen, und ben kath. Theil der Nation mit dem protestantlichen in vielfache geistige Berührung zu sehen; der aber auch, indem er nehlt seinen Freunden die Freiheit der Untersuchung in wissenschaftelichen Dingen standhaft vertheibigte, mancherlei Reibungen veranlaste, die Ubneizung der Subdeutschen gegen die "freidenkenden" Berliner aufregte und, da zumat politische Ursachen hinzukamen, eine Art Bollkwiderwillen in Deutschland gegen die Preußen hervordrachte. Fr. N. war d. 18. Marz 1733 zu Berlin geb. Bom fünften Jahre an lebte er, entsernt von den jugenblichen Bergnügungen, ziemlich

einfam in bem Saufe feines Baters, ber gleichfalls Buchhanbler mar und ibn fur fein Gefchaft bestimmte, auch ibn febr ftreng gu Steiß und Beborfam anbielt, Muf ben gelehrten Schulen gu Berlin und Salle lernte er bei feiner Raffungefraft und feinem Gebachtniffe vielerlei unter einander. Dehr Befriedigung fand fein Beift in ber bamale errichteten Realfchule gu Berlin. 1749 fdidte man ibn nach Krantfurt a. b. D., um bie Buchbandlung ju lernen. Sier fand er burch Entau: Berungen und Bebarrlichfeit Duge, um fur fich lateinifch, gelechifch und englifch gu lernen, las bie beften Dichter in biefen Sprachen und ftubirte gugleich Dathematit. Befchichte und Philosophie, am eifrigften Gelehrtengeschichte. 1752 febrte er nach Berlin in die vaterliche Buchhandlung gurud. Die beutsche Literatur mar bamals burch Gottiched und Bobmer in 2 Parteien getheilt. Er entbectte balb bas Gin: feitige jeder Partei, und fellte feine Unfichten bavon auf in ben , Briefen uber ben jegigen Buftand ber fconen Biffenfchaften" (1756). Bon jest an wurden ibm Recenfionen Bedurfniß. Leffing, fein Freund, machte ibn mit Mofes Menbels: fobn bekannt, und biefe Drei verfolgten jest gemeinschaftlich ihre wiffenschaftlichen Beftrebungen ohne Rudficht auf bas Unfeben ber Meinung. Reffing mar lebbaf: ter und fuhner, Menbelsfohn bebachtiger und ficherer. R. war ihnen meniaftens gleich an Bahrheiteliebe und Muth. Ihrem Bunbe fchloffen fich in ber Folge bie meiften guten Ropfe Deutschlands an. 1758 entfagte R. ber Sandlung und lebte pon einem fleinen Eintommen gang ben Biffenschaften. Mindelmann's Schrif: ten machten ihn mit ben bilbenben Runften befannt. Sein Kreund Marpura un: terrichtete ibn in ber Tonfeptunft. Ubrigens trieb ihn feine Bifbegierbe von Sprache ju Sprache, von Biffenschaft ju Wiffenschaft. Als aber 1759 fein Bruber, ber Befiger ber vaterlichen Sanblung, ftarb, mußte er biefe felbft übernehmen. Dit Mendelssohn verbunden, hatte er 4 Bbe. ber "Bibliothet ber fconen Biffen: fcaften" (Leipzig 1757 - 59) herausgegeben. Bom 5. Bbe. übertrugen fie bie Berausgabe ihrem Freunde Beife in Leipzig. Dit biefer "Bibliothet" hat die bef= fere Rritit in Deutschland begonnen. Sierauf gaben bie 3 Freunde, feit 1759, uns terftust bon Abbt, Refewis, Grillo und Gulger, Die "Briefe, Die neuefte beutfche Literatur betreffend" (24 Thie., Berl. 1759 - 65) beraus. 1765 brachte R. ben Plan einer "Allgemeinen beutschen Bibliothet" gur Ausführung. Fur biefes frit. Tribungt mablte er fich aus allen beutiden Provingen Richter, und verband fo bie fich erhebenbe beutsche Gelehrtenrepublit zu einer umfaffenben literarifden Unternehmung. Gie unterwarf jebes neue Spftem einer ftrengen Unterfuchung und wirfte bei einer 40iahr. Dauer auf ben Fortgang ber miffenschaftlichen Bilbung aller beutfchen Sprachgenoffen mefentlich ein. Dit bem 107. Bbe. (1792) borte R. auf. Berausgeber zu fein. Die Fortfetung erfchien zu Riel u. b. I.: "Reue allgemeine b. B.", von beren 56. Bbe, an R. Die Berausgabe aufe Reue übernahm. ftrenge und herbe Ton biefer Beitfdrift, in welcher Rlachheit, negative Auftlarung und profaifche Ruchternheit als oberfte Richter ihr Wefen trieben, verwickelte ihn in piele Streitigkeiten. Bir nennen unter Denen, welche gegen ihn fdrieben, Sarve, Berber, Wieland, Sichte, Lavater, ber ihn einen unenblichen Streiter nannte, und Um lebhafteften murbe ber Streit, vorzüglich mit bem Dberhofprebiger Start in Darmftabt, als D., Biefter u. a. Gelehrte in ber ,, Berliner Monatsfdrift" u. a. a. D. auf bie unmerkliche Berbreitung bes Ratholicismus und auf bas Dafein verkappter Jefuiten aufmertfam machen wollten. Seit 1770 manbte D. feine Studien auf die Kinang: und Sandelsverfaffung bes preuß. Staats. Die charaf: teriftifchen Anetboten von Friedrich II. und von einigen Perfonen, bie um ihn maren, nebft Berichtigungen über ichon gedrudte Unetboten, welche R. ju Berlin in 6 Seften von 1788 - 92 herausgab, haben hiftorifchen Berth. Der Staatsmi= nifter v. Bergberg geftattete ihm ben Bebrauch bes tonigl, Archive, um feine 1769 ericbienene "Topographifch-hiftor, Beidreibung von Berlin und Dotebam" au ver-

beffern. Go ward biefes Bert nach f. 3. Musg. (Berl, 1786, 3 Bbe.) ein Dufter für abnliche Toppgraphien. Sierauf bemabrte D. feine bifforifche Rritif in feinen "Kreimuthigen Unmerfungen über bes Ritters v. Binimermann Fragen über Krieb: rich b. Gr." (2 Thie, Berlin 1791 und 1792). Geine Romane haben feinen bichterifden Berth, geboren aber bennoch in Die Literargefdichte ber bamaligen Beit. Sein vorzuglichfter: "Leben und Deinungen bes Dagifters Gebalbus Nothanter" (4. U., 1799, mit Rpf. von Chodowiedi), follte bie Dethoboren, die fich bem Un: griff ber "Deutschen Bibliothet" wiberfesten, in ihrer Blofe zeigen, Schwarmer gur gefunden Bernunft fuhren und bas Beitalter von feiner Empfindelei beilen. überfette ihn ins Frangofische, Danifche, Sollanbifche und Schwedische. trat R. als Cenfor und Rampfer auf, mo eine liter, Erscheinung bie Mufmertfam: feit bes beutschen Publicums in Unspruch nahm. Bon feinen Biberfachern vielfach gereist, fcbrieb D. 1794 bie "Gefchichte eines biden Mannes" (2 Bbe., mit R. von Deil), in welcher er die Beifel gegen literarifche Beden fcwang, großern Berten, Die ihm beftigen Biberfpruch quiogen, gebort feine in ftatififder Sinfict und megen ihres freimuthigen Zones verbienftvolle ,Befdreibung einer Reife burch Deutschland und die Comeig" (1781, 3. 2. 1788). 1796 bis ju 12 Bon. an. Doch gab R. bei allem Bahrheitefinn auch mandje Bloge, am auffallendften, als er fich gegen bie fritische Philosophie erklarte, beren Berth er über bem Digbrauch verkannte, welchen bie Schule mit bunkeln Runfta Durch feinen Umgang mit Mendelsfohn an populaire Philosophie mortern trieb. gewohnt, tonnte er bie neue Sprache ber Rritit ber reinen Bernunft nicht faffen, obaleich er bem Scharffinne ihres Urhebers Berechtigfeit widerfahren ließ. In feinem Romane: "Leben und Meinungen Sempronius Gunbiberts, eines beutiden Phiz lofophen", wollte er bie Abschweifungen ber Rant'fden Schule lacherlich machen Dagegen fchrieb Sichte : "Fr. Ricolai's Leben und fonberbare (Berlin 1798). Meinungen", herausg, von M. DB. Schlegel (Tubingen 1801). Ebenfo einfeitia verlannte er ben Umschwung, welcher im letten Dritttheil b. 18. Jahrb. burch Bothe u. a. originelle Beifter in ber iconen Literatur ber Deutschen bervorgebracht wurde, und noch mehr die Beftrebungen der neuen Romantifer. Indeg erhielt ber verbienftvolle Mann, mit beffen Alter feine Begner fich vermehrten, mehre Bemeife der öffentlichen Achtung. Er murbe Mitglied ber Alademien zu Munchen, Berlin und Petersburg, und 1799 fandte ihm die philosophische Facultat ju Belmitabt aus eignem Untriebe bas Diplom als Doctor ber Philosophie. feines Lebens nahm fein Ginflug auf Die beutsche Literatur immer mehr ab. "Deutsche Biblioth." entschlief 1805, ba bie von ihr fruchtlos befampften philoso: phifchen und afthetifchen Ibeen die Dberhand gewannen. R.'s thatiges, fraftiges Leben ward burch eine fefte Befundheit unterftubt, obgleich fcon 1791 beftige Bemuthebewegungen fein Rervenfpftem fo angegriffen hatten, bag er einige Bochen lang bei vollem Bewußtfein mehre Phantasmen, wie er bie unwillfurlichen Gautelfpiele feiner Einbildungetraft nannte, fab und borte. 70 3. alt, verlor er ben Gebrauch bes rechten Muges. In f. gludlichen Che ward er Bater von 8 Rinbern, Die er aber, nebft feiner Battin, alle überlebte. Indeß gerftorte nichte fo febr die Lebenga fraft des murdigen Greifes ale bas ungludliche Schidfal feines Baterlandes. ftarb 1811. Die burch ibn in ber Geschichte ber beutschen Bilbung unvergeflich geworbene Buchhandlung bluht fort unter ber Leitung feines Entels. vielen Schriften geichnen mir noch aus: feine biographischen Bebachtnifichriften auf Rleift, Abbt, Dofer, Engel und Teller; feinen Berfuch, naive Bolfelieber aus ber Duntelheit gu gieben, in bem "Feynen flepnen Almanach" (Berlin 1777 u. 1778, 12.). Gein "Berluch uber die Befchulbigungen, welche bem Tempelherrn= orben gemacht worden, nebft einem Unhange über bas Entfteben ber Freimaurer" (Berlin 1782) ift grundlich, obgleich nicht ohne ju gewagte Spoothefen. Conp. Ber. Siebente Mufl. Bb. VII. + 53

baupt betraf ein großer Theil bet geschichtlichen Forschungen R.'s bie geheimen Gesellschaften. Man vgl. seine "Bemerkungen über die Geschichte der Rosenkruger und Freimaurer" (Berl. 1806). Noch verdient seine Schrift: "Über den Gebrauch der salschen Haare und Perücken" (Berl. 1801), genannt zu werden. Eine Selbstbiographie von Fr. N. hat köwe herausgeg. in seinen "Bildnissen jetzt lebender derlinct Gelehrten" (III, 3). Auch höre man ihn selbst in der Schrift: "Über meine gelehrte Bildung, über meine Kenntnis der kritischen Philosophie und meine Schriften dieselbe betreffend, und über die Herren Kant, J. B. Erhard und Kichte" (Berl. 1799). 1820 erschien "Fr. Nicolai's Leden und liter. Nachlaß", herausgeg. K.

Nicolaus von Pifa, aus biefer Stadt, wurde um die Mitte bes 13. Jahrh. ber erste mahre Wiederhersteller der Stulptur und der schönen Kunft in Italien. Sein vorzüglichstes Wert in Bologna ist die Arca di S. Domenico mit schönen Reliefs. Auch hat er die Kanzel in der zu Pisa 1153 errichteten Basilica bes heil. Johannes mit schönen Stulpturen geschwückt: Er starb 1275. Die erste Periode der Geschichte der neuern Stulptur gebt von ihm bis auf Donatello. Auch sein Soha nnes war ein geschichter Lilbhauer (magister lapidum); von ihm sieht man schähere Arbeiten am Mausoleum Benedicts XI. und an dem gröftern Altare der Kachebrasstriche zu Aresso. Bal. v. Rumobr's "Italienische Kor-

fdungen" (1827, 2 Thle., G. 144 fg.).

Micolan (Ludwig Beinrich v.) machte feine gelehrten Studien auf ber Univerlitat zu Strasburg, mo er 1737 geboren mar. Sier murbe er Drof, ber Logit, nachbem er eine Beit lang frang, Gefanbtichaftefecretair gemefen mar. Inbeffen machte er f. eigentliche Laufbahn erft in Rugland, wo er 1770 Cabinete: fecretair und Bibliothetar bes Groffurften Paul, 1796 taifert. Staaterath, 1798 Director ber Afabemie ber Biffenschaften, und nach Nieberlegung Diefer Stelle, Bugleich mar er Ritter mehrer Drben. 1801, Gebeimerrath murbe. Staatsamter hinderten ihn nicht, feinen Sang gur Dichtkunft in Fabeln, Ergah: lungen, Clegien, Epifteln, Rittergebichten ju versuchen; boch behauptet er boch= fiens ben zweiten Rang unter ben Dichtern jener Battungen. 3m Mugemeinen geichnet er fich burch feine Beobachtung, Big und Einbildungefraft, und vorzugliches Talent fur bie tomifche Erzählung aus. Die erfte vollstandige Sammlung f. poetifchen Arbeiten : "Bermifchte Gebichte und profaifche Schriften" (Berlin u. Stettin, 1792-95, 7 Thie.) hat burch Ramler's Berbefferungen febr an Correctbeit gewonnen. Seine theatralifden Berte erfcbienen zu Ronigeberg 1811. Er ftarb 1820 auf f. Bute bei Biborg in Kinnland.

Micolo, eigentlich Ricolo Sfouard genannt, einer ber beliebteften thea: tralifchen Componiften Frankreichs, auf Dalta 1777 geb. Gein Bater, welcher Rammerer bes Großmeifters mar, manbte viel auf bie Erziehung feiner Rinber und ließ mehre berfelben in Frankreich erziehen. Conftant be Campion, Commandeur bes Malteferorbens, nahm ben jungen J. mit nach Paris in eine Penfionsanftalt, in welcher er fich nach bem Billen f. Batere fur ben Geebienft vorbereiten follte. In ben Rebenftunden beschäftigte er fich mit dem Fortepiano. Er mar icon als Aspirant der Marine aufgenommen, ale ihn ber Musbruch der Revolution bewog, 1790 nach Malta gurudgutebren. Ungeachtet ibn bier fein Bater gum Sandel beflimmte, febte er boch f. mufitalifden Befchaftigungen mit großem Erfolge fort und flubirte fogar ben Contrapuntt. Bon Malta ging er nach Palermo, wo et einige Jahre als Commis zubrachte und in den Rebenftunden f. mufitalifchen Stubien fortfette, und bann nach Reapel zu ben beutschen Banquiers Rutler und Deis Dier vollendete er f. Studium der Composition, Der berühmte Buglielmi unterrichtete ibn in der bramatifchen Composition. Gierauf entschloß er fich, wiber ben Billen f. Altern, gang feiner Lieblingeneigung gut folgen, und begab fich nach

floreng, wo er f. erfte Dper: "L'avviso ai maritati", fchrieb, beren außerorbent= licher Beifall ihn in feinem Entschluffe beftartte. Inbeffen gab er f. Altern wegen feine Arbeiten unter bem Ramen Nicolo beraus, bem erft fpater in Paris ber Name Mouard beigefest murbe. Er componirte nun in Livorno bie ernfthafte Dper ..Artaserse". Der bamalige Grofmeifter bes Malteferorbens berief ihn nach Malta und ernannte ibn, nach bem Tobe bes berühmten Bincengo Ulfoffo, jum Drganiften ber Drbenstirche und bann gum Capellmeifter bes Orbens, welche Stelle er bis jur Aufbebung bes Drbens nach Antunft ber Krangofen bebielt. Er blieb nun als Privatmann ju Dalta, wo er fleine frang, ins Italien, überfeste Dpern, als,,'ll tonneliere", "L'improvvisata in campagna", "Il barbiere di Seviglia", componirte. 218 bie Frangofen Dalta raumen nuften, nahm ibn ber General Baubois als f. Privatfecretair mit nach Paris. Sier bilbete et fich nach Monfigny's und Bretry's Compositionen noch weiter aus und verband fich mit bem bramatis fchen Dichter Etienne jum großen Bortheil bes Theatre Fenbeau. Beibe arbeiteten leicht und fchnell. Bon allen Compositionen D.'s hat feine fo ausgezeichneten Belfall erhalten als bie Dper "Cendrillon" ("Michenbrobel"), welche guerft 1810 in Paris mehr als 100 Dal hinter einander gegeben murbe : ein Erfolg, ber in ben Annalen des Theatre de l'opera comique beispiellos ift. 3hr folgte "Joconde". Beibe Dpern brachten ibm auf f. Untheil über 160,000 Fr. ein. Unter f. übrigen Compositionen find noch ju bemerten: "Un jour à Paris", "Les deux avares", "Michel Ange", "Cimarosa", "Le médecin turc", "La ruse inutile", "L'intrigue aux fenêtres", "Les rendez-vous bourgeois" und die liebliche Dper "Jeannot et Colin". In Diefer leichten bramatifchen Gattung ift Touard burch Die Leichtigfeit und Lieblichfeit f. Melodie, burch bas Bluhende f. Ginbilbungsfraft und eine gefchicte Berfchmelgung bes neuern ital. Gefchmade mit bem frangofifchen einer ber ausgezeichnetften Componiften. 3. war im Umgange fanft und gefällig. Er ftarb gu Paris ben 23. Darg 1818 und binterließ die Dper "Aladin, ou la lampe merveilleuse" unvollendet.

Dicot (Jean), f. Zabad.

Diebubr (Carftens), geb. gu Lubingworth im Banbe Sabeln (Sanever) 1733, murbe 1760 gum Ingenieurlieutenant gu Ropenhagen ernannt. bes Drientaliften Michaelis Untrag und bes Grafen Bernftorff Empfehlung ber Ronig v. Danemart, Friedrich V., eine Gefellichaft Belehrter auf f. Roften nach Arabien ju fchiden befchloß, um Entbedungen über biefes bieber nur aus unfichern Nachrichten bekannte Land zu machen, ward D. fur bas Tach ber Geographie bagu Die Gefellichaft ging im Jan. 1761 von Ropenhagen ab und über Ronftantinopel burch Agppten nach Jemen. Allein binnen einem nicht vollen Sabre ftarben bier und auf bem Bege nach Indien D.'s fammtliche Gefahrten (Gramer, Foretal, Baurenfeind, v. Sagen), und ber 3wed ber gangen Unternehmung mare vereitelt gewesen, batte nicht D. mit feltener Entschloffenheit bie Reife allein fort= gefest und die Arbeiten und Beobachtungen aller f. bisherigen Gefahrten über= nommen. Erft 1767 fehrte er gurud und legte in f. "Befchreibung von Arabien" (Ropenh. 1772, 4.), "Reisebeschreibung nach Arabien u. a. umliegenben Lanbern" (ebendaf. 1774 u. 1778, 2 Bbe. , 4.; beibe Berte find auch in bas Danifche, Krangof., Solland, und Engl. uberf.) und in f. Musg. von D. Foretal's "Descriptiones animalium etc., quae in itinere orientali observavit" (Ropenb. 1775, 4.) und beffen "Flora Aegyptiaco-arabica" (ebenbaf, 1776, 4.) bie Er= gebniffe von feinen und f. Gefahrten Forfchungen nieber. Außerfte Genauigteit, überall bloß auf eigne Unficht, nie auf frembe Rachrichten gegrundete Untersuchung, hohe Bahrheitellebe und vollige Entfernung von allem Sange gum Bunberbaren und jur Ubertreibung geben f. Nachrichten einen boben Werth und haben fie gu einer Sauptquelle uber bie Lage und Berfaffung ber von ihm bereiften lanber ge=

macht. Wenn sie nicht allen Parteien gleich befriedigend sind, so kann dies einem Manne nicht zum Borwurf gereichen, der weit mehr geleistet hat als ihm aufgetragen war, und man von ihm erwarten konnte. Nach s. Rückehr ward er 1768 zum Ingenieurcapitain zu Kopenhagen, dann 1778 zum k. dansschen wirkt. Justizerath und kandschreiber im Süderdithmarschen zu Meldorf, 1808 zum Etatskath und 1809 zum Kitter des Danebrogordens ernannt. Auch nahm ihn 1802 das Nationalinstitut in Frankreich unter s. Mitglieder aus. Er starb den 26. April 1815. S. das "Leben Carstend R.'s" von f. Sohne (Bonn 1828). A.—s.

Niebuhr (Barthold Georg), bes Borigen Cohn, f. preuf, geh. Staaterath und Mital, ber t. Afab, ber Biffenich, ju Berlin, geb. 1777 ju Delborf in Solftein. Er vereinigt die grundlichften gelehrten Renntniffe von feltenem Umfange (er ift nicht nur Siftorifer, fonbern auch ein febr guter Drientalift) mit ben trefflichften praftifchen Renntniffen ber Staatstunde, bes Sanbels u. f. w. Er war eine Beit lang Director ber Bant in Ropenhagen und hat genque Kenntnif ber Kinangber: maltung, baber er auch in ben michtigften Belbaefchaften bes preuß. Staats oft gebraucht worden ift. In ber verhangnifvollften Periode Preugens hat er fich im Leben ebenfo mahr und unericutterlich treu gezeigt, als er fich in Schriften fraftig und geiftvoll ausgesprochen bat. Seine Geschichts: und Sprachtunde ift umfaffend. Seine Schreibart bat fich zu febr nach bem Englischen gebilbet, bas ihm gang eigen ift, und leibet bin und wieder an Sarte und Dunkelheit. Muger einzelnen gehalt: vollen grobaologifchen und biftor. Auffaben im "Mufeum ber Alterthumereiffenfchaften" (Bb. 2) und ben "Deutschen Blattern" hat er in f. "Romischen Befchichte" (2 Th., Berl. 1811 fg.; ber 1. Th. erfchien in e. 2. 2. umgearbeitet 1827; 3. 21. 1828), ein burch Tiefe ber Forfchung, Große bes überblich, Rraft und ebler Bebiegenheit ber Darftellung ausgezeichnetes Bert geliefert. Much find von ibm bie Mugichriften : "Preugens Recht gegen ben fachf. Sof" (Berl. 1814) und "Uber geheime Berbindungen im preuß. Staate und beren Denunciation" (Berl. 1815). 1816 jum preug. Gefandten beim Papfte ernannt, beschäftigte er fich in Rom gugleich mit literarischen Arbeiten und Untersuchungen. Wir verbanten ihm u. U. bie Entbedung von 2 ungebrudten Bruchftuden bes Cicero und eine fritische Ausg, ber von Majo and Licht gezogenen Berte bes Fronto. Babrend f. Aufenthalts zu St .= Ballen in ber Someis entbedte er unter ben codicibus roscriptis ber bafigen Bibliothet ein Fragment bes romifchen Felbheren, Dichters und Redners Merobaubes, welches er u. b. I. "Reliquiae" ju St : Gallen 1823 herausgab. Er fehrte nach Berlin gurud und ging bann an die Universitat Bonn, wo er feine hiftorifchen Forfoungen fortfest. Unter f. Leitung erfcheint bier feit 1828 eine neue Musgabe ber "Scriptores historiae Byzantinae". Much gab er bie erfte Sammlung f. "Rleinen hiftorifchen und philologifchen Schriften" (Bonn 1828) beraus.

Rieberdeutsch, f. Plattbeutsch.

Nieberlande (Königreich ber). Se schichte. 1. Bis 1548, ober bis zur Bereinigung der Niederlande unter dem Hause Offreich. Die Niederlande umfassen bie große Niederung oder den nordwestlichen Abhang des weiten Beckens, gesormt von B. nach D. durch den Arbennerwald, die Bogesen, den Hundstud, das Siedengebirge, den Spessfart, Odenwald und Harz, in dessen liese Niese bie Niederlande hinabströmt. Der subliche Theil dieser Niederungen gehörte zu Edsar's Zeiten zu Gallien (Callia belgica); dieser große Keldberr erklätte die Einwohner für die streitbarste unter den gallischen Bölkerschaften. Der nördliche, zwischen der Maas, der Waal und dem Rhein liegende Theil hieß die Insel der Bataver und gehörte neblt Friesland zu Deutschlächen. Den Namen Bataver hat wan von einem vor Ehr. lebenden, wahrscheinlich sabelhaften Stammwater, Namens Bato, dessen Andenken jeht nur noch bei den hollandischen Dichtern lebt, ableiten wollen. Neuere hollsind, Geschichter lebt, ableiten wollen. Neuere hollsind, Geschichter lebt bin ab vom Zeitworte

baaten (Rugen bringen) und bem Beiworte baatig, jusammengesett mit bem beutschen und auch altniederland. Borte Muen ober Biefen, Die fcon in ber Begend ber am linten Rheinufer liegenden Betume ben Romern als daratteriftifches Merkzeichen bes Landes erschienen und in bem Ramen Batavi latinifiet murben. Den norblich vom Rheine liegenden Theil ber Nieberlande bewohnten bie Kriefen, gleich ben Batavern ein beutsches Bolt; Beibe lernen wir besonbers aus bem Rampfe tennen, ben fie unter Civilis's Unfuhrung mit ben Romern fo ehrenvoll bestanden. Spaterbin fommen fie theile als banbelnde, theile ale feefabrende Rationen und als Scerauber vor, bie endlich ben Romern unterlagen. 3m 5. Jahrh. wurden die Bataver und im 6. die Belgier ber frantifchen Berifchaft unterworfen; Die Friesen aber feben wir erft im 7. Jahrh, von ben Franken befiegt. (G. Belgier, Bataver und Friefen.) Durch ben Frieden ju Berbun, 843 (f. Franfreich), murben Batavien und Friesland gu bem neuerrichteten Roniareich Deutschland geschlagen und burch Statthalter regiert, Die in ber Rolge ungbhangig murben. Bom 3. 1000 bis and Enbe bes 11. Jahrh, gerfiel bas Band in Bergog= thumer, Graffchaften und Reicheffabte; Brabant ober Nieberlothringen und fpater auch Luremburg , Limburg und Gelbern murben burch Bergoge, Flanbern, Solland, Geeland, Bennegau, Artois, Ramur und Butpben burch Grafen regiert; bas eigentliche Friesland blieb eine freie Bauptlingschaft (Beerloffeib); Utrecht marb ein Bisthum, welches feine weltliche Bertichaft auch über Dbervffel und Groningen erftredte. Unter allen biefen Berrichern maren die Grafen von Klandern bie mach: tigften, und nachdem 1383 biefe Graffchaft an bas noch machtigere Saus Burgund gefallen mar, feste fich biefes theils burch Beirathen, theils burch Gemalt ober icheinbar freiwilligen Abstand in ben Befit ber meiften nieberlandifchen Be-Der lette Bergog von Burgund, Rarl ber Ruhne (f. b.), fiel 1477 unter ben Schwertern ber tapfern Schweiger; feine bem Raifer Marimilian vermablte Tochter Daria brachte bie Nieberlande an Oftreich, und Rarl V., Marimilians Groffohn, in ben Dieberlanden geboren, vereinigte alle 17 Provingen burch bie pragmatifche Sanction, ale auf ewig ungertrennt, nach bem Rechte ber Erftgeburt, 1548 mit Spanien; ubrigens gehorten fie u. b. D. bes burgunbifden Rreifes (feit 1512) ju bem romifchen Reiche beutscher Ration; Oftfriesland blieb unter ber Berrichaft eigner Furften beim weftfal. Rreife. - II. Bis 1810, ober bis jur Bereinigung mit bem frang. Raiferreiche. Unter Rarts V. Regierung verbreitete fich in ben batavifchen und belgifchen Provingen ber Proteftantismus, wiewol hart bebrudt: benn man rechnet bie Bahl Derer, bie ichon unter feiner Regierung in biefen Lanbern als Reger ums Leben gebracht murben, auf 100,000. Immer hatten die Beherricher ber Rieberlande, felbft Rarl V., bie Gerechtsame und alten Freiheiten geehrt, wodurch bas Land blubend und fur bie Monarchen eine Quelle reicher Beifteuern geworben war; Rarts Cohn und Rachfolger, ber talte Torann Philipp II., folgte nicht ben Grundlagen feines flugern Borgangere. In Spanien geboren, behandelte er die fernen Niederlande mit ber großten Barte. Die alten Rechte ber Provingen tafteten f. Stellvertreter, befonders ber graufame Granvella, freventlich an; burch bie Inquisition follte jebe freie Religionsmeinung ausgerottet merben. Da ermachte ber Grimm bes freien Bolts; die große Angahl gemerbfleißiger Danufactur=, befondere Bollarbeiter, fluchtete in anbre Lander. vorzuglich nach England und Sachfen; ber Abel trat zum Schute feiner Rechte gu= fammen (f. Beufen), und bie Dichtfatholiten feierten mit bem Trobe angefach: ter Schmarmerei ihren Gottesbienft offentlich. Als Granvella 1564 gurudberu: fen wurde, war es icon ju fpat, ben von ihm angefachten Brand burch gelinde Mittel gu lofchen; er follte alfo burch Gewalt gebampft merben. Philipp fanbte ben blutgierigen Alba, und unter feinem Bentersbeile fielen bie Baupter ber Epels ften bes Bolts, Egmont und Dorn. Dur ter fluge Dring von Dranien mar ente

wichen, um mit gewaffneter Sand wiederzuericheinen, mabrent Alba feiner fanatifchen Buth Taufende opferte. Selbft feines weifen Rachfolgers Buniga Ma-Bigung tonnte die emporten Gemuther nicht beruhigen, und ber faatefluge Bils helm von Dranien blieb, zwar oft gefchlagen von Don Juan b'Auftria und Alexan: ber bon Parma, boch gulest Sieger in bem ungleichen Rampfe fur Freiheit, Reli= gion und vaterlandifches Recht. Gicher mare fruber ber Rampf beenbigt worben, batten nicht ber nieberlanbifden Provingen perfdiebene Drtlichfeit . Die Giferfucht ber Grofen, beren jeber nur feine 3mede erreichen wollte, und ber ungludlich angefachte Religionsargwohn ber Ratholiten und Protestanten gegen einander ben Sieg unenblich erschwert. 3mar fcbloffen fich fcon 1576 gu Gent faft alle übrige Provingen bem offenen Aufflande Bollands und Scelands an, allein bie ausge= zeichnete Bewandtheit bes bamaligen fpanifchen Statthalters, Pringen b. Darma, wußte die fublichften ober fogen. wallonischen Provingen gur Unterwerfung unter die spanische Herrschaft zu vermögen und bald auch Brabant und Klandern burch Gewalt ber Baffen zu unterjochen, welches ihm burch bie Klucht ber aufgetlartes ften und einflugreichften Ginwohner, Die fich größtentheils nach Solland begaben, fehr erleichtert ward. Erft 1579 fchloffen bie 5 nordl. Provingen , Solland , Geeland, Utrecht, Gelbern und Friesland, Die berühmte Union von Utrecht, mo: burch fie fich von Spanien unabbangig erklarten. Ihnen trat 1580 Dberpfiel und 1594 Broningen bei. Co entstand, nachbem bie vereinigten, Provingen bem Ro: nige von Spanien "ale einem Tprannen" ben Behorfam (26. Juli 1581) aufgefunbigt hatten, bie Republif ber vereinigten Rieberlande, in ber Folge gewöhnlich nach ber burch Umfang, Bevollerung, Reichthum und Ginfluß vorherrichenden Proving Solland genannt. 216 Bilhelm v. Dranien burch Meudelmord ben 10. Juli 1584 fiel, trat Moris ale Statthalter in des Borgangers Aufftapfen. Seine Siege bei Dieuport und im Brabantischen, ber nieberlanbis fchen Abmirale fuhne und fiegreiche Thaten gegen Philipps II. Seemacht, Frant: reichs und Englands gleichzeitige Rriege gegen Spanien und Philipps II. Schlaffheit führten 1609 ben 12jabrigen antwerpener Frieden berbei. Doch mußten bie Sollanber, ebe ihre jest von allen Dachten, Spanien ausgenommen, anerkannte Unabhangigfeit burch ben weftfallichen Frieben gang gefichert murbe, ben breifigjahrigen Rrieg noch mit burchtampfen. Solland bot, mahrend Religionswuth faft alle europaifche Staaten gerruttete, jedem Unterbrudten eine fichere Buflucht. Alle Religionen wurden gebulbet. Fur die fich immer mehr anhaufende Menschengahl mußte Erwerb jenfeits bes Beltmeeres gefucht werben. Mus Roth erft gludliche Corfaren gegen bie fpanifchen Gefchmaber, murben bie Republikaner balb treffliche Seehelben und tuhne, unermubet thatige Raufleute, bie alle Deere burchfdmarm= ten, und benen tein Gewinn zu entfernt, tein Sindernif zu abschreckend mar. Der Sandel von Cabis, von Untwerpen und von Liffabon fiel in ihre Sande, und fo wurden die Berein, Riederlande in ber Mitte bes 17. Jahrh. ber erfte Sandelsftaat und bie erfte Seemacht ber Erbe, benn mit etwa 100 Rriegefchiffen tropten fie bas male jeber nebenbublerifden Gewalt, mabrent England fowol ale Frantreich über bie Demuthigung bes allgemein gefürchteten fpan. Riefenreichs frohlocten. oftinbifche Gefellichaft (geftift, 1602) eroberte Infeln und Ronigreiche in Afien mit einem Konds von nur 6,459,840 Gulben. Mit etwa 200 Schiffen betrieb fie ben Sanbel nach bem fouft unzugangbaren China und fogar nach Japan. Dit allen Erzeugniffen ber Gewürzinfeln verforgte fie allein Europa. Das Gold, bie Derlen, die Ebelfteine bes Drients gingen gleichsam nur burch ihre Banbe. konnte bie meftinbifche Compagnie nicht gleich kommen, benn ale biefe geftiftet wurde, war Englands und Frankreichs Giferfucht icon erwacht. Solland behaup: tete indef noch lange fein Ubergewicht gur Gee; Tromp und Rupter fochten fiegreich, und felbft Ludwig XIV., ber ben Plan gur Demuthigung ber fubnen Re-

publit fo tief angelegt hatte, mußte enblich erschopft ben Frieden erbitten. biefe Rampfe, balb mit England, balb mit Frankreich . und die wirklich unpolitis fche, ju thatige Theilnahme am fpanifchen Erbfolgefriege enterafteten Solland, mabrend republikanifche Giferfucht gegen bas Streben bes Saufes Dranien gur Berra fchaft im Lande felbft ungablige Funten ber Parteiwuth und bes Burgertrieges an: facte. Darum tonnte Die Regierung nie gur Ginbeit, gur Befolgung echt politis fcher Grundfage gelangen. Geit Moris's und Dibenbarneveld's Beiten hatten fich bie beiben Sauptparteien, die oranische und bie faatsgefinnte ober antioranische, allmalig in verschiedenartige Abschattungen gertheilt, beren Subrer burch eigen: nusige Abfichten geleitet murben. Mus gleichen Untrieben mard bie Religion mit ins Spiel gemifcht, und in ber Regel maren bie ftrengen Calviniften oranisch, Die Unberebenkenben ftaategefinnt; baber bie baufigen Staateumwalzungen, welde balb burch bie Unmagungen einiger Statthalter, balb burch ben aufgewiegelten Pobel veranlagt wurden, und benen ftete entweder Drud durch Billfur ober un= gludlich geführte Kriege porangingen. Dies hatte fich fcon 1618, 1672 und 1702 bewahrheitet und bestätigte fich 1747. Das Saus Dranien fiegte in biefem Jahre über bie republitanifche Partei. Bilbelm IV. erhielt bie Statthalter: wurde in allen 7 Provingen auf mannliche und weibliche Nachfommen erblich. Die fpan. ober fathol. Nieberlande maren inzwischen ber unselige Bankapfel gemefen, um ben fich Offreich und Frankreich 2 Sabrh, hindurch ftritten. Enblich fab fich Spanien genothigt, burch ben pprenaifden Frieden 1659 und burch ben aachner 1668 an Frankreich gang Artois, einige Plate von Flandern, Bennegau, Das mur und Lupemburg abzutreten, weldje Lander feitdem die frangofifchen Dic : berlande genannt murben. Durch ben Krieben von Utrecht, welcher ben fpanis fchen Erbfolgefrieg 1713 endigte, tamen die fpanifchen Riederlande wieder an bas Saus Ditreich, welches fie bis jur frang Revolution befaß, obgleich fie fich gegen Bofeph II., vornehmlich unter van ber Root, emporten. Diefer Monarch brach 1782 ben fogen. Barrieretractat von 1715, welcher ber Republik ber Berein. Dieberlande bas Befagungerecht in einigen belgifchen Reffungen an ber frang, Beenge einraumte; er nothigte die hollandifden Befabungen gum Abguge und ließ jene Grenzfestungen größtentheils Schleifen, mas in ber Folge den Frangofen die Eroberung Belgiens (1792 und 1794) febr erleichterte, welches ihnen 1797 im Frieden von Campo : Formio abgetreten murbe. Immittelft maren in ber Republit ber Berein. Dieberlande bie innern Gahrungen nicht unterbrudt. Die Untioranier ober Staatsgefinnten, burch bie Erblichkeiterklarung ber granifden Statthalter: murbe feineswege vernichtet, boben 1786, von ihren Begnern jest Reefen (Gpis: hunde) gescholten, aufs Reue ihr Saupt empor. Die Banbel von 1781 mit bem Bergog Ludwig von Braunschweig, ber feit 30 Jahren Feldmarfchall ber Berein. Nieberlande gemefen mar und eine Beit lang die Bormundichaft über ben Erbftatt= halter Bilbelm V. geführt hatte, waren nur Borfpiele bes muthenden Rampfes, Des Statthalters Gemablin, Ronigs Friedrich Bilbelm II. ber nun entstand. von Preugen Schwester, rief, beleibigt von heftigen Patrioten, bes Brubers Sous an; ein preuß. Beer von 25,000 D. erfchien, um ben Sohn gu beftrafen und Bilbelms V. Rechte gu fichern. Bergeblich mar ber Patrioten übel geleiteter Rach bem Sturme von Amftelveen fiel Amfterbam (Sept. 1787) in die Gewalt ber Preußen. Das Übergewicht ber ftatthalterifden Partei mar ent= Schieden, und in noch großerer Ausbehnung murben nun bie Rechte bes Saufes Dranien bestätigt und ein enges Bundnig ber Republit mit Grofbrit, und Dreuben gefchloffen. Die antioranische Partei war indeffen auch jest nur eingeschuch: tert, ihr alter Saf bagegen noch mehr gereigt. 218 baber 1794 bie Kabnen bes republifanisitten Frankreichs siegreich an hollands Grenzen wehten, erhoben sich Pichegru eroberte Solland leicht, burch ben ftrengen Binter alle Migbergnügte.

von 1795 und burch bie ben Frangofen gunftige Bolfepartei unterftust. Der Erb: ftatthalter floh mit feiner Familie nach England, und es entftand bie batavifche Republit (16. Mai 1795). Die bieberige Provincialabtheilung marb in einen einzigen Freiftaat verfchmolgen, bie Dacht ber Gefengebung, nach frang Dufter, einer fellvertretenden Berfammlung, und die Bollgiebung einem Directorium von 5 Mannern übergeben. Die neue Republit mußte einige fubliche Lanbftriche, na: mentlich Maftricht, Benloo, Staate:Limburg und Staate Rlanbern, an Frant: reid) abtreten , fich mit biefem Reiche burch eine beftanbige Alliang verbinden , eine Summe von 100 Mill. Gulben an baffelbe entrichten und ben frangof. Truppen bie Belebung ihres Gebietes verftatten. Diefe aufgebrungene Berfaffung mußte nach biahrigem Beftanbe ichon wieber geanbert werben (ben 18. Det. 1801). Dan theilte bie Republit wieber in ihre alten 7 Provingen und fugte die Generalis tatblande als eine achte bingu. Dan vereinfachte bas Regierungsperfonale, verminberte bie gesehende Berfammlung auf 35 Abgeordnete und erweiterte bie vollziehende Gewalt zu einem Staatsbewind von 12 Dannern. Allein tros biefen Beranderungen fah bie batavifche Republit, unfabig, mit bem geringen Uberbleibfel eigner Rraft nach eignen Breden zu banbeln , ibre Rlotten burch Großbris tanniens Ceemacht verbrangt, ihre Colonien verheert, ihren Sanbel auf blofe Ruftenfahrt und auf ben innern Berbrauch befdrantt und bie Bant von Amfterbam bis gur Bernichtung erschuttert. Uberbies raubte ihr ber Friebe von Amiens 1802 eine ber reichften ihrer Colonien, Ceplon. Raum war bie Soffnung einer beffern Butunft erwacht, als Solland wieber in ben neu beginnenden Krieg Frant: reichs gegen Grofbritannien mit fortgeriffen murbe. Gurinam und bas Cap fielen in ber Briten Banbe, britifche Schiffe blodirten Sollands Ruften, und fo ichien ber lette Nerv bes holland. Boblftanbes gerichnitten gu fein. Bum britten Dale (29. April 1805) mußte bie bolland. Staateverfaffung umgeanbert werben. Run follten 8 Departemente und ein gefetgebenbes Corps von 19 Mitgliedern mit eis nem auf 5 Sabre ermablten Rathepenfionnair (Chimmelpennint), ber bie pollsiehenbe Gemalt banbhabte, befteben; ibm marb ein Staaterath von 5-9 Mitaliebern beigegeben, und 5 Minifter beforgten bie Gefchafte. Der Denfionngir erhielt eine unbestimmte Summe, uber beren Bermaltung er feine Rechenschaft abzulegen brauchte. Doch war felbft Schimmelpennint's Tugend in biefem Sturme unvermogend ein Baterland ju retten, welches burch ben Berluft feiner alten Selbffanbigfeit und feiner mannigfaltigen Gulfsquellen ichon an ben Rand eines unabwendbaren Berberbene gebracht mar. In folder Roth fchien die einzige Gulfe au fein, Solland bem frang. Reiche ganglich einzuverleiben. Der Schritt, lange porbereitet, gefcah 1806. Dan trug bem Bruber bes Raifers, bem Pringen Louis Napoleon, Sollands Befig u. b. T. eines fouverainen Ronigreichs an (ber Antrag holland, Geits mar absolut erzwungen), und am 5. Juni 1806 marb er als Ronia von Solland ausgerufen. Der mit Frantreich b. 24. Dai befregen gefchloffene Bertrag befagte : Louis Rapoleon folle erblicher , conftitutionneller Ros nig von Bolland, und feiner rechtmäßigen mannlichen Rachtommenschaft ber Thron gefichert fein; boch burften nie bie Rronen von Frankreich und Solland auf Ginem Saupte vereinigt merben. Der Ronig blieb erblicher Connetable von Frankreich und mit allen feinen Rindern dem frang : faifert. Familienftatut unterworfen. Bolland befaß er ohne Ginfchrantung die vollziehende Gewalt, die Dacht ber Ernennung ju Civil = und Militairftellen, bas Begnabigungerecht und bie ausschließ: liche Regierung ber Colonien. Much marb ein Staatsrath errichtet von 13 Ditgliebern, worunter 4 Staatsminifter. Das gefengebenbe Corps beftanb aus 30 Mitgliedern, und babei ward festgefest, bag es nach Maggabe ber Bergroßerung bes Staatsgebiets vermehrt werben fonne. Aber Solland marb als Ronigreich hicht gludlicher; es blieb ausgeschloffen von Frankreiche Sandelevortheilen und

mußte bod allen Rriegen Rapoleone folgen. Die Stadtefculb muche auf 1200 Mill. Bulben; ber Raufmann lebte nur noch vom Schleichhanbel, welcher zu Eng= land bingog. Raft alle Quellen bes ehemaligen Boblstanbes waren jest verstopft; und als Rapoleons Decret vom 11. Dov. 1807 aus Mailand ericbien, ale ber Tarif von Trianon mit feinen fchredlichen Folgen eintrat, ba mar Sollanbe Sanbel vollends verloren. Es erhielt 1807 amar Ditfriesland und Rever, mußte aber bafur bas gwifden ber frang. Grenze und ber Daas gelegene Gebiet nebft einem Theile von Seeland mit ben Reftungen Bergen:op: Boom, Breba, Bergogenbufd, Gertruibenburg, Dibbelburg und Bliefingen abtreten. Der neue Rrieg gegen Offreich, 1809, veranlafte bie Landung ber Englander auf Seeland (Balderen), welche Sollands Berberben nur befchleunigte. Fürchterliche Ungludefalle tamen 3m Jan. 1809 ftand bie gange Begend von Emmerich bis Dortrecht und Rotterbam, 50 DM. Landes, unter Baffer, uber 300 Denfchen verloren ibr Leben in ben Aluten, und mehre Taufend Stud Bieb, viele Saufer und Dublen, ja gange Dorfer wurden weggefchwemmt. Umfonft waren bie Anftrengungen bes guten (aber fchwachen) Ronigs, bas allgemeine Elend ju milbern; um fo mehr nach ber englischen ganbung, ba er bie Freundschaft feines Brubers verlor, Die Spannung muche, und ber parifer Bertrag pom 16. Mars 1810 bielt ben letten Schlag nur wenige Bochen auf. Lubwig, um nicht bas Land in f. perfonliche mifliche Lage zu verwideln ober einen Rrieg mit Frantreich berbeiguführen, beffen Rolgen fich mit Gewifbeit vorherleben ließen, legte freiwillig und unerwartet bie Ronigefrone ju Gunften feines alteften unmunbigen Sohnes nieber (1. Juli 1810) und begab fich ins offreich. Gebiet als einfacher Privatmann. Rapoleon erkannte jeboch feines Brubers Berfugung nicht an. Schon am 4. Juli befetten frang. Truppen Amfterbam, und burch bas taiferl. Decret vom 10. Juli 1810 ward Solland mit bem frang, Reiche vereinigt, Amfterbam gur britten Stabt bes Reichs erhoben, bie Bahl ber Senatoren auf 6, ber Deputirten im Staatsrathe gleichfalls auf 6, ber Richter im Caffationehofe auf 2, und ber Deputirten im ge= feggebenben Rorper auf 25 bestimmt. Die Officiere ber Land : und Seemacht tra: ten, wie bas gange Militair, in faifert, frang. Dienfte; bie Binfen ber offentlichen Schulb wurden auf ein Drittel herabgefest, und ber Erzichahmeifter bes Reichs, Bergog v. Piacenga (Lebrun), ericbien als bes Raifers Stellvertreter in Amfterbam, um bis jum 1. Jan. 1811, wo bie gange Berfaffung nach frang. Dufter geformt fein follte, bas land zu verwalten. Die holland. Depart., welche fruber fcon unter bem Ronigthume gefchaffen waren, bilbeten nun 2 neue Militairbivis fionen, bie Confcription marb eingeführt, und bie Salfte ber ausgehobenen Dannfcaft zum gand :, bie andre Salfte zum Geebienfte bestimmt. - III. Bis 1815, ober bis jur Bereinigung ber Dieberlanbe unter ber Berrichaft bes Saufes Dranien. So waren alfo bie fammtlichen 17 ebemaligen Provingen ber Rieberlande unter ber namlichen herrschaft mit Frankreich vereinigt, Allein biefer (burch bie Um= . ffanbe ungludliche) Buftanb bauerte nur bis gu Enbe 1813. Rapoleons Beffegung bei Leipzig anberte bas Schidfal Belgiens und Sollanbs; bie Beere ber Ber= bunbeten rudten gegen Frankreich vor; ein vereinigtes preußifcheruffifches Armeecorps unter bem Ben, Bulow warb von ber Norbarmee gegen bie Nieberlande abgefchict, und eine unter bem Ben, Graham aus England übergefchiffte Truppen= abtheilung folof fich bemfelben an. Um 20. Dov. 1813 erließ ber Gen. Bulow eine Auffoberung an bie Sollanber, mit ben Berbunbeten gemeinschaftlich gegen bie Frangofen zu handeln. Schon am 18. b. D. hatte Gobbrecht Rarl van Sogenborp, einer ber Gemäßigten aus ber altoranischen Partei, eine Ungabl ebes maliger Regierungsmitglieber, welche von 1788-95 bas Staateruber in San= ben gehabt hatten, insgeheim in feiner Bohnung verfammelt und fie gu uberteben gefucht, fich einftweilen als bie ebemaligen Generalftaaten zu conftituiren ;

allein feiner magte felbft Sand anzulegen. Jest lud Sogenborp auch bie anfangs ausgeschloffenen Danner ein, welche bie Bugel bes Staates 1786 und 1787 und nach 1795 lentten, und bie, wie antioranisch auch in frubern Beiten gefinnt, fic jest bem altrepublitanifchen oranischen Spfteme gern angeschloffen batten, maren fie nicht burch bie erfte Ausschließung miftrauisch geworben. Rach zwei miflunge: nen Berluchen ernannten bie 17 querft Berbunbeten, unter benen fich ber Graf Eimburg : Styrum, Die Berren v. Perponder, Fagel und Changuion, Die Benerale Sweerts, van Landas und be Jonge, ber Prof. Remper und ber Abvocat Fannius Scholten auszeichneten, aus ihrer Mitte in ben Perfonen ber Berren Gosbrecht van Sogenborp und bes Freih. v. b. Dunn v. Maasbam, eines freisinnigen, reblis den Mannes, ein Duumvirat, welches als provisorische Regierung bas Staats: fchiff ber verjungten Republit vor bem Untergange bemabren follte, bis ber Dring von Dranien aus England, wohin am 19. Nov. die Berren v. Derponcher und Kagel, ibn einzuladen, abgefandt maren, eingetroffen fein murbe. Die 2 Manner verfaumten nichts, um bas angefangene Bert ju vollenben. Sie fanbten einen Abgeordneten in bas Sauptquartier bes Gen. v. Bulow nach Dunfter und nach Krantfurt a. M. zu ben verbundeten Monarchen, welche bierauf die fraftige Unterftusung ber ehrenvollen Unternehmung ber Sollander beichloffen; fie fuchten bas machtige Amfterbam burch ibre Commiffarien Remper und Scholten gu einer offe: nen Ertlarung zu bewegen, bie zwar megen ber Rabe bes frang. Sauptquartiers zu Utrecht, unter bem Ben, Molitor, noch nicht bie gewunschte Ausbehnung erhielt, mobl aber bie großte Unbanglichfeit fur bas Saus Dranien aussprach. Der langer: febnte, am 30. Nov. jubelnd im Saag empfangene Erbstatthalter verweilte nur einen Tag bafelbft und tam bereits im Dec, in Umfterbam an, einer Stabt, beren dffentliche Meinung er mit Recht als ben Barometer ber allgemeinen politischen Stimmung anfah. Allein ichon war es ju fpat, um bie nicht mehr verborgenen Abfichten einiger Wenigen mit bem mabren Boltsgeifte vergleichen ju tonnen, Die Commiffarien bes Duumvirats (Remper und &. Scholten) hatten, man glaubte aus eigner Bewegung, eine Proclamation erlaffen, welche fich mit ber Ertlarung enbigte : "Nieberland ift frei, und Bilbelm I. ift ber fouvergine Rurft biefes freien ganbes". Der rechtschaffene Furft weigerte fich anfangs ernftlich ber unberathenen Proclamation fich ju fugen, und erft nachbem bei ben erhitten Ropfen alle feine Begenvorstellungen umfonft gewesen waren, willigte er in ben ohne bie minbeften Ginichrantungen ihm gemachten Antrag nur unter ber Bedingung ein, bag biefe Dachtertheilung burch eine Staateverfaffung gemilbert murbe, melche - dies waren des Furften bentwurdige Borte - "die Borrechte und Freiheiten bes Bolts verburge und es gegen jeben Gingriff in biefelben ficherftelle". Eine Commiffion von 14 Mitgliedern, unter benen fich bie bisherigen 3meiman: ner befanden, marb mit bem Entwurfe biefer Staatsverfaffung beauftragt, melder jeboch bie Erwartungen unbefangener und einfichtevoller Baterlanbefreunde nicht gang erfüllte. Mehr als ein Drittheil umfaßte bie Rechte und Borguge bes regierenden Saufes; Die hauptfachlichften faateburgerlichen Ginrichtungen, nas mentlich die ber Provingialftanbe, wurden auf besondere, spaterbin gu erlaffenbe Berfügungen verwiesen, und fo wenig bie Brunbfate ber Rechtspflege als bie ber Rinangen erichopfend aufgestellt. 3mar marb biefer erfte Entwurf vor ber Mb= ttimmung offentlich bekanntgemacht; allein burch die Bestimmung, welche aus ber Berfammlung ber aus allen Departements ber ebemals Berein, Rieberlande gur Abftimmung gufammenberufenen 600 Rotabeln alle Bemerkungen und Unterfuchungen verbannte, marb jebe Bervolltommnung ber Conftitution ausgefchlof= fen. Bon ben einberufenen Notabeln ericbienen nur 475. Unter ben fehlenben 125 fanben fich ausgezeichnete Danner, Die fich gum Theil jene bloß bejabenbe ober verneinende Abftimmungeweise nicht gefallen laffen wollten, jum Theil fic

auch nicht berechtigt glaubten, ohne ausbrudliche Bollmacht ober ohne ben laut ausgesprochenen Billen ber gesammten Ration über bie Berauferung und Ubertragung ber Souverginetat ein Gutachten abzugeben. Unter ben Ericbienenen gaben manche nur bedingt ihre Buftimmung, Die ohne Beifugung ber Bedingung nies bergefdrieben marb. Das ichluffige Ergebnif mar, baf fich von ben Stimmenben nur 26 unbebingt gegen ben Berfaffungsentwurf erflarten, welcher baber burch eine Mehrheit von 449 Stimmen angenommen marb. Durch ben Befchlug bes miener Congreffes murben bie ehemgligen belgifchen Propingen mit ben Berein, Rieberlanben verbunden. Beibe gufammen follten bas Ronigreich ber Dieberlanbe bilben, und ber fouveraine Furft Bithelm I. (f. b.) murbe als Ronig ber Dieberlanbe von allen Dachten anerkannt. Auch marb ibm gur Entichabigung fur bie in Deutschland abgetretenen naffauischen Ranber bas Bergogthum Luremburg u. b. I. eines Grofherzogthume überlaffen, boch fo, bag biefes Land zu ben Staaten bes beutschen Bunbes gehoren follte; ber Ronig ber Rieberlande bat baber auch, als Grofbergog von Luremburg, eine Stelle (bie 11.) in ber Bunbebverfamm= lung und im Menum 3 Stimmen. Da jeboch nach bem Bertrage bes wiener Congreffes vom 31, Mai und ber Schlufacte vom 9. Juni 1815 bies Großherzogthum nach bem Tobe bes jegigen Ronigs fowol bem Pringen Friedrich von Dranien, jungerm Bruber bes Rronpringen, als Letterm gufallen tann, und in einem Bufate jum 3. Art, bes ermahnten Bertrags bem Ronige ausbrudlich freigeftellt ift, megen ber Erbfolge in bas Großbergogthum biejenigen Ramilieneinrichtungen unter feinen Sohnen zu treffen, welche er bem Bohl ber Monarchie und f. vaterlichen Abfichten am angemeffenften balt, fo fcheint bie Deinung, bag Luremburg nur einftweilen als einverleibter Theil bes neuen Ronigreichs angefeben werben tonne, nicht obne Grund gu fein. Diefen Befigungen wurde noch bas ebemalige Bisthum Luttich bingugefügt. - IV. Seit 1815. Um 8. Juni 1815 trat ber Ronig als Große bergog v. Luremburg bem beutschen Bunde bei. Die Ginverleibung fo vieler Provingen, bewohnt von Bolterichaften, Die, wenngleich alterthumlich von einerlei Urfprung, bennoch an Sitten, Gewohnheit und Religionsgrundfagen febr von einander abweichen, machte naturlicherweise eine Abanderung ber einjahrigen Berfaffung nothwendig. Dem 143. Artifel berfelben gufolge murben gu bem Enbe bie 55 Mitglieder ber Beneralftaaten burch bie Provingialftanbe verboppelt, um fich uber bie gu treffenben Abanberungen gu berathen und mit einer Dehrheit von 2 Drittheilen ihren Befchluß baruber zu faffen, welchen ber Rurft nachber noch gu Bur Abstimmung uber ben neuen Berfaffungeentmurf marb. bestätigen hatte. nachbem ber Ronig bie vorgeschlagenen Abanberungen genehmigt hatte, in Bruffel eine Berfammlung von Rotablen gufammenberufen, unter benen fich aus ben neuen fublichen Provingen eine weit großere, ihrer Bevollerung angemeffenere Unsahl befand, von welchen jeboch & ausblieb, fobag bie Befammtheit ber Erfchienes nen fich auf 1323 belief, wobon 527 fur, und 796 gegen bie Berfaffung ftimm: ten; allein man fanb, baf nicht nur mehre Stimmen verorbnungswibrig bebingt, fondern auch 126 berfelben blog aus Religionsgrunden bie Bermerfung ausgefprochen batten. Lettere nebft ben 280 Musgebliebenen fanb man fur gut zu ben Gin= ftimmenben gu gablen, und hierburch eine Dehrheit fur bie neue Berfaffung beraus= aubringen, welche am 24. Mug, fur angenommen erflatt murbe, Um 11. Det. murbe gwifden bem Ronig ber Nieberlande und Oftreich ein Bertrag megen belgis fcher Staatsichulben gefchloffen. In bem zweiten parifer Frieben (20. Nov. 1815) mußte Rrantreich auch biejenigen Stude, welche es von ben ehemaligen offreich. Rieberlanden noch behalten hatte, namentlich einen an Mineralerzeugniffen ergiebigen Lanbftrich groifchen Sennegau und Ramur in ber Mitte ber Arbennen, beffen Berluft von ben Ginwohnern ber nieberland, Proving Bennegau und inebefonbere ber Stadt Mone empfindlich gefühlt mar, mit ben Festungen Marienburg und

Philippeville an bas Konigreich ber Rieberlande abtreten. Much erhielt biefes bie Souverainetat über bas fleine, jest unter ber Debiatherrichaft bes Rurften von Ros han-Monthagon ftebende Bergogthum Bouillon (f. b.), zwifden Luremburg und Champagne. Durch ben Staatsvertrag mit England vom 29. Dct. 1814 wurben Bilbelm I. gegen Abtretung ber Rechte Bollands auf bas Borgebirge ber auten Soffnung und auf die Colonien Demerary, Effequebo und Berbice, bie fammtlichen übrigen Colonien, welche Solland vor 1794 in Affen, Afrika und Amerifa befeffen batte, zurudaegeben. Um 17. Mai 1816 verband fich eine nieberland. Rlotte unter bem Abmiral van ber Capellen mit ber englischen unter Lord Ermouth in ber Bai von Algier, und beibe ertampften fur fich bie Anertennung bes europais fchen Bollerrechts von bem Den von Algier. Um 25. murbe gu Gevenger gwifchen bem Konige von Oreugen und bem der Niederlande die Übereinkunft wegen Abtretung eines Lanbstriches an ben Lettern gefchloffen. Den 21. Juni 1816 trat ber Ronig ber Rieberlande bem beil. Bunbe bei. Der Mangel an Gemeinfinn unter ben Bewohnern ber neuen Monarchie zeigte fich bei mehren Beranlaffungen auf eine unvertennbare Beile und murbe ohne die rubmwurbige Makigung und Kestigfeit bes Ronigs vielleicht zu ernften Musbruchen getommen fein. Die unbeschrantte Beiftesbeberrichung, welche bie belgische Beiftlichkeit, abbolb bem nicht fathol. Bett: fcerftamme, felbit uber bie bobern Claffen ausubt, Die mechfelfeitige Abneigung zwischen ben Belgiern und Sollanbern, Die Ungufriebenheit ber Lestern mit bem langen Aufenthalte bes Sofes in Bruffel und Die feit Errichtung ber Monarchie in ben norblichen Provingen bemertbar geworbene Trennung ber erflarten Unbanger bes Regentenhaufes in Altoranier ober Freunde bes erbftatthalterifch = republikanis fchen Spftems, und Reuoranier ober Unbanger ber jest bestehenden Monarchie, wohin besonders die Debrheit bes Abels und bas Militair gebort: bies Alles find Beranlaffungen zu manchen innern Unzufriedenheiten, welche jedoch von bem immer allgemeiner werbenben Bertrauen in die Perfonlichkeit und in die milben, verfoh: nenben Regierungsgrunbfage bes Ronigs in Schranten gehalten merben, bei allen unbefangenen, ordnungsliebenben Nieberlanbern aber ben Bunich veranlaffen. bies treffliche Softem auf ben Thronfolger übergeben und bie unlangft fattgefunbenen Dighelligfeiten in ber tonigt. Familie nie wiebertehren zu feben. In ben aufern Berhaltnissen des Ronigreichs folgt die Regierung größtentheils dem britischen Softem. Die Abtretung ber holland. Colonien in Beftinbien, Berbice, Demerary und Effequebo, mar ebenfo febr gegen ben Willen bes Ronigs, als bie unverhaltnifmaßigen Roften bes Kriegsbauwefens ber fublichen Teftungen und bes mehr als nachbrudlich empfohlenen, überfpannten Kriegsetats, beffen Berminberung baber ber Ronig, mancher Einwendungen ungeachtet, neuerlich burchgefest bat. Durch ble Bermablung bes Rronpringen mit einer ruff. Groffürftin find Berbattniffe mit biefem Reiche erwachsen, bie mabrent ber Lebensbauer Alexanders, trefflich unterftust burch feinen Gefanbten, ben General v. Phull (jest ift ber Ctaaterath Gur= jem ruff. Gefanbter) nicht anders als wohlthatig fein tonnten. Db fur bie Bufunft ein naberes Anschließen an Rugland, vorzüglich auch als Begengewicht gegen Eng: lands überwiegenden Ginfluß, ben Rieberlanden gutraglich fei, barüber find bie Meinungen getheilt. Richt erheblich find Die Berbaltniffe ber Rieberlanbe gum beutschen Bunbe in Mitrudlicht auf bie ungewiffen Beltimmungen Luremburgs. Doch zeichnete fich auf bem Bunbestage ber nieberland. Gefanbte, ber verbienftvolle Freih. von Gagern, burch freifinnige Grunbfate und Sprache aus. Sein Dad= folger ift Graf v. Grunne. Dit Oftreich baben bie Niederlande feine unmittelbare Berührung, inbem bas vormalige belgifche Schulbenwefen burch genaue Beftim= mungen geregelt ift, und bie wechfelfeitigen Sanbeleverhaltniffe nicht bedeutenb find. Mit bem preuß. Nachbarftaate gab es Sandels: und Bollreibungen, melde burch ben Bertrag über bie Rheinschifffahrt (f. b.) befeitigt murben; gwie

schen beiben Königsfamilien aber besteht, seit ber Bermählung bes Prinzen Friedrich 1825 mit Louise, Tochter bes Königs von Preußen, eine engere Berbindung.
In Frankreichs bermaliger Lage können bie politischen Berhältnisse biese Landes
mit seinem neuen königl. Nachbar nur friedlich sein, und wenn nicht der Ausenhalt
einiger Bonapartisten im ehemaligen Belgien und die niederland. Preffreiheit einige
Unzusciedenheit am königl. franz. hose erweckt hätten, so würden sie sich lediglich auf
Handelsgegenstände oder bloße Förmlichkeiten beschränkt haben. Mit Schweden
und Danemark sind die Staatsverhältnisse, sowie mit Spanien und Portugal, bloß
mercantilisch. Das Handelsverhältnisse mit den Berein. Staaten von Nordamerika ist nach dem Grundsage der Gegenseitigkeit von den frühern Beschränugen,
nach Englands Borgang, befreit. Auch hat Niederland die neuen Freistaaten des
spanischen Amerika anerkannt, 1826 einen Abgeordneten zum Congresse von Panama geschickt, und Consuln in Buenos-Apres, Guatemala, Lima und Merico

angeftellt.

Überhaupt ift biefer aus wiberftrebenben Beftanbtbeilen gusammengefette Staat in ben letten 15 Jahren unter bem mobilthatigen Ginfluffe feiner Berfaffung, welche bie Rraft einer weifen Regierung mit ber Einficht, ber Baterlandsliebe und ber Thatigfeit verschiebenartig gebildeter Bolter zu gemeinschaftlichen 3meden immer inniger vereinigen wirb, auf ber Bahn feiner Entwickelung, im Innern wie in feinen auswärtigen Berhaltniffen, fichtbar fortgefdritten. Rur Die Berichmelgung ber Sollanber und Belgier gu Giner Nation ift noch nicht gelungen; beibe Bolter verschmaben fogar ben gemeinschaftlichen Ramen bes Staats ber "Dieberlande" gu führen. Diefe gegenseitige Abneigung ber Rorb: und Gubnies berlanber fand nicht nur in ben Ergebniffen ber letten Jahre vielfachen Bunbftoff. fondern außert fich auch mit großer Erbitterung in ber Rirche, in ber Armee, und felbft in ben beiben Rammern ber Beneralftaaten. Um tiefften brang mol in bas Bolfeleben ber 3miefpalt ein, ben einige fath. Beiftliche, barunter 2 Generalvica= rien bes nach Frankreich entflohenen (und bafelbft am 19. Juli 1821 geft.) Bi= fchofe von Gent, bes herrn v. Broglie, Jahre lang unterhielten, indem fie bem constitutionnellen Softem auf ber Rangel und im Beichtftuble entgegenarbeiteten. Der Papft hatte namlich ben belgischen Prieftern nur bann erlaubt, nieberland. Staatsbienern die Absolution zu ertheilen, wenn biefe ben Gib auf die Berfaffung bloß im burgerlichen Sinne geleiftet batten; Die Regierung wollte aber bierin teine Unfangs regte bie Biberfehlichkeit jener tath. Geift: Befdrantung gelten laffen. lichen gegen bie Regierung bie Ungufriebenheit bes Boles fo auf, bag bie Regierung eine ftrenge Polizeiaufficht in ben fublichen Provingen anordnen mußte, mas mieberum ju vielen Untlagen Unlag gab. Sie ward baber am 1. April 1818 gufgeboben. Auch bem Einbringen ber frang. Diffionnaire in Belgien mußte 1825 von ber Regierung Ginhalt gethan werben. Geiner Geits erließ ber Papft eine Bann: bulle gegen bie Schismatiter, ober bie janfeniftifchen Bifchofe und Erzbifchofe von Utrecht , Sarlem und Deventer, welche bem Ronige ben Gib ber Treue geschworen batten. Rach langen Berhandlungen hat enblich bas zu Rom ben 18. Juni 1827 von bem nieberland. Gefanbten, Grafen be Celles, und ben Bevollmad= tigten bes beil. Stubles unterzeichnete Concorbat (tatificirt Bruffel ben 25, Juli 1827) bas Berbaltniß ber nieberland. Staatsgewalt zu ber romifchen Gurie feftges Rach bemfelben gilt bas von Pius VII. mit Rapoleon ben 15. Juli 1801 abgefchloffene Concorbat, wie bisber fcon in ben fublichen, nun auch in ben nord= lichen Provingen bes Ronigreichs. Bu ben 5 alten Bisthumern (Decheln bie De= tropole], Luttich, Ramur, Tournap, Gent) find 3 neue (Brugge, Umfterbam und Berzogenbuich) getommen. Bebe Dioces hat ihr Capitel und ihr Seminar. Die Capitel eines erledigten Doch= ober Ergftiftes ichlagen aus bem niederland, Rle= rus bie Candibaten gur Bieberbefegung vor; Die barunter bem Ronige miffalligen werben aus bicfer Lifte gestrichen; bann mablt bas Capitel aus ber genehmigten

Lifte ben Bifchof ober Ergbifchof, welchen bierauf ber Dapit, wenn er ibn murbig und fanonisch gewählt findet, bestätigt. Über bie Musführung biefes Concorbats, welches ben Beifall eines großen Theils ber Nation nicht gefunden bat, entftanden Arrungen, und es wurden neue Unterhanblungen in Rom angefnupft, welche gum Theil bas von ber Regierung 1825 gegrundete, fur jeden Theologen wichtige, philosophische Collegium zu Lowen betrafen. Die ultramontane Partei fuchte namlich ben Unterricht gang in bie Banbe ber Priefter gu bringent. Mis nun bie Re: gierung bas Unterrichtsmefen gefestich orbnen wollte , und fubne Beitungsichreis ber, welche, Libergliemus und Jefuitismus vermifchenb, aufruhrerifch bagegen fcbries ben, verhaften ließ, fo entstand in Bruffel ein Auflauf gegen ben Juftigminifter Much in ber Sibung ber Rammern 1829 murbe fart fur Drud: und Lehrfreiheit gefprochen. Roch ein andrer Grund reigte bas belgifche Bolt: bas Berbot ber frang, Sprache. Beil namlich bie Berichiebenheit ber Sprachen bie Bereinigung ber fubl, und norbl, Dieberlander ju Ginem Bolle außerordentlich er: fcmert, fo geftattete bie Regierung gwar noch ben Gebrauch ber frang, neben ber holland. Sprache bei ben Berhandlungen ber Generalftaaten; allein bei ben gerichtlichen Acten und bei allen Bermaltungebehorben ichaffte bie Drbonnang vom 11. Juli 1818 ben Bebrauch ber frang. Sprache gang ab, fobaf fich einstweilen blok bie Sachwalter berfelben noch bebienen burften. Gin andrer tonial. Befehl pom 15. Gept, 1819, nach welchem auch in Limburg, Dft: und Weftflanbern und in Antwerpen bei öffentlichen Geschäften teine andre als bie Nationalsprache, bie flamifch bollanbifche, gultig fein follte, mußte fpater zwar gemilbert werben, allein es marb bennoch am 26. Det. 1822 aufs Neue verorbnet, in ben Lebranftalten fo: wol ale bei ben offentlichen Berhandlungen nur bie Rationalfprache, bie bollan: bifche ober flamifche, ju brauchen. Bom 1. Jan. 1823 an gefchah bies vor allen Gerichteftellen, felbft in Bruffel. Da jeboch in bem gefelligen Leben bafelbft bie frang, Sprache bie berrichende blieb, fo murbe ben Abvocaten, bie noch nicht in flamifcher Sprache bor Bericht gesprochen, nachgelaffen, bis Enbe 1825 ihre Sa: den frangofifd vorzutragen. Indeß murben fpaterbin bie Befchmerben ber Belgier über bie Ginführung ber nieberland. Sprache fo beftig, bag ber Ronig am 28. Mug. 1829 por Bericht in peinlichen Sachen und ben Rotaren bei Abfaffung von Urfunben , Bertragen zc. ben Bebrauch einer anbern , ale ber nieberland. Sprache , ge: Werben boch felbft in ben Rammern, befonders in ber zweiten, Redner In verschiebenen Sprachen gebort, Die fich vielleicht manchmal gegenseitig nicht verfteben! Die belgifchen Deputirten reben namlich frangofifch, die Minifter und bie minifteriellen aber theils hollandift, theile flamlandift. Die Unterbrudung ber frans. Eprache machte baber 2 entgegengefeste Parteien auf gleiche Beife ju gebei: men Anbangern Frankreiche: bie fur ihre Rirche beforgten tath. Belgen, weil fie glaubten, man wolle durch bas Berbot ber frang. Sprache die Ausbreitung ber Reformation porbereiten, und bie aus alter Borliebe noch an Frankreich festbangen: ben Brabanter und Flamlanber. Außer der Sprach: und Religioneverschiedenheit gibt es noch anbre Urfachen, welche bie fublichen Provingen von ben norblichen auch in ftaatswirthichaftlicher Sinficht trennen.

In ber Rechtepflege find bas neue niederland. Gesehbuch, ber handelscober und die Gesehucher über bas Givilgerichtsversahren und die Eriminalprocesiordnung, sowie das Geseh über die Organisation der richterlichen Gewalt und die Justizberwaltung, vom 1. Jan. 1830 an in Kraft getreten. Diese Gesehbücher wurden im Staatstathe entworfen und von den Generalstaaten einer genauen Prüfung unterworfen. Nach benselben ist u. a. die Mundigseit für beide Geschlechter auf 23 Jahre bestimmt, und die Ebescheidebung in festgesehten Fällen gestattet: Ein neues Jagdgeseh aber, welches die Überreste des Feudalwesens abschaffen und das Jagdrecht ganz an das Grundeigenthum knüpsen sollte, ward in der ersten Kammer saft einmuthig verworfen; so auch der am 4. Febr. 1818 wegen Misbrauche der

Preffreiheit borgefchlagene Bufas zu bem Gefete bom 28. Cept. 1816, welchen bie Befdwerben ber fremben Gefanbten über einige frang, Rlugidriften, bie gu Bruffel und Bent erschienen maren, veranlagt hatten, und ber am 11. Dec. 1829 ben Rammern vorgelegte Entwurf eines neuen Prefigefetes fcheint ebenfo wenig Beifall zu finben. Statt bes harten Aufruhrgefetes von 1815 murbe gwar 1829 ein milberes und regelmagigeres vorgefchlagen ; bod war bas neue peinliche Gefesbuch überhaupt noch nicht angenommen. - Bei ber fo fcmierigen Feststellung bes Staatshaushalts liegt bas grofte Sinbernif in bem gleichformigen Aufbringen ber Abgaben und ber Grunbfteuer. Belgien, als ein gewerbreiches Uderbauland, will die Laft berfelben auf Ausfuhr: und Ginfuhrgegenftanbe, Solland aber, um feinen Sandel ju ichonen, auf bas Grundeigenthum malgen. Das Budget beschäftigt baber die Generalftagten, welche fich jahrlich im Det. abwechselnd im Saag und ju Bruffel verfammeln, am anhaltenbften. Begen eines Deficits von mehr als 6 Mill. Glbn, verminberte bas Bubget fur 1819, in Kolge ber neuen Einrichtung bes Seeres, Die Staatsbedurfniffe um 1,300,000 Blbn. , fobaf bie Staatsausgaben 72,703,144 Bibn. betrugen. Einigen Bebrechen ber Finangver= waltung, in welcher g. B. bie Erhebungefoften ber Auflagen oft bis auf 40, ja 50 vom hundert fliegen, ward nach und nach abgeholfen. Die Regierung vereinfacte (1. Mug. 1819) bie oberfte Bermaltung ber Ginnahme und Ausgabe bes Sobann erhielten bie Provinzialftaaten, Die ohnehin nach ber Conftitution viel Bewalt besisen, feit 1820 noch mehr Antheil an ber Landesvermaltung. inbem ber Ronig ihnen die Leitung bes großten Theils ber offentlichen Arbeiten, mas Strafen, Canale und Deiche betrifft, jugleich mit ber Erhebung ber bagu an= Das befondere Ministerium Des BBafferftagts gewiesenen Ginfunfte übertrug. marb baburch entbehrlich, und man vereinigte bie ubrigen Befchafte beffelben mit bem Minifterium bes Innern, vom 3. 1830 an aber mit bem ber Nationalindus ftrie und ber Colonien. Dehr Erfparniffe bewirtte bie Regierung in ben folg. Jahren burch großere Bereinfachung ber Bermaltungs: und Befchafteformen über: haupt. - In der Sigung ber Generalftaaten (Dct. 1819) wurde bas 10jabrige Bubget fur bie ordentl. Abgaben, und bas jabrige fur die außerorbentlichen nach mehren Abanderungen eines 3. Entwurfes am 29. Juni 1820 fo bestimmt, baf bie 10jábrige Bewilligung 59.875.652 Gibn., und die jabrige fur 1820 21.314.481 Glbn, betrug , bas Deficit von 3+ Mill, aber burch Schapfammer= ober Spnbicat: fcheine gebodt wurbe. In bem Bubget fur 1821 hatte bie Regierung bas Deficit burch eine Bermehrung ber Staatsfchulb von 8 Dill, ju beden vorgefchlagen : allein mehre Deputirte ertlarten, baf bas land nicht im Stanbe fei, jabrlich 81 Mill. Glon. an Steuern aufzubringen, inbem ichon bie Drtegefalle und bie Provinzialauflagen jene Summe weit überftiegen. Roch mehr Wiberfpruch fanden bie vorgeschlagenen Abgaben auf Begenftanbe ber Landwirthschaft und bes Saus= mefend, melde inquisitorische Rachsuchungen zur Folge haben mußten. Um fartften fprachen bagegen in ber zweiten Rammer Die belgifchen Deputirten, allein ebenfo febr ftimmten bafur bie hollandifchen Deputirten, weil fie feinen andern Ausweg faben, um bas Deficit ju beden. Endlich mard ber Entwurf angenom= Co ift es gefommen, bag mahrend einer 14jahrigen Friedenszeit (bis 1829) bie Staats chulb um 173 Mill, und bie Binfen feit 10 3, um 4+ Mill, Gibn, fic Das nach heftigen Berhandlungen erft am Ende bes Decembers vermehrt haben. 1829 angenommene Decennalbudget fur 1830 - 40 beträgt baber 60,750,000 Gibn. Ausgaben; bagegen bat fid) bas jahrige Bubget von 26,985,000 Gibn. (im N. 1822) nach und nach auf 17,103,200 Gldn, Ausgaben (für das N. 1830) Much wurde 1829 bie verhaßte Dablifteuer abgefchafft. ften hatte fich die Opposition in den Rammern gegen ben bisherigen fiscalischen und inquisitorischen Charafter bes Abgabefpftems erftart. Doch war im Mllgemeinen Die Mehrheit ber bolland. Deputirten ftete ministeriell, bie der belgifchen aber anti-

, "Distand by Google

ministeriell. Bene marfen biefen Gigenfinn, Rabicalismus, Ultramontanismus por, biefe flagten uber Drud, baf bie Sollanber ben Belgen Gelebe aufbrangen, bie mit bem Grabe ber Bilbung ibres Bolls im Biberfpruche ftanben, und bag man, bei bem fo niedrigen Preife ber Relbfruchte, Die landwirthschaftlichen Erzeug= niffe mit boben Abgaben belafte. - Ubrigens bat fich in Anfebung ber Staats: foulb auch in ber neueften Beit die alte Erfahrung bemahrt, bag ber nieberland. Staat ber claffifche Boben bes offentlichen Grebits fei. Bon 1819 bis mit 1824 wurden, 44,000 Ransbillets und Reffanten von ber aufgeschobenen Schulb amortifirt, und nach bem Befete vom 26. Rov. 1824, "bie Biebung und ben Rud: tauf ber aufgeschobenen Schuld und ber Kansbillets betreffenb", follen, fatt ber bisherigen fahrlichen Tilgung, binnen 25 Jahren (alfo bis vor 1850) 125 Dill. (jabrt, 5 Mill.) Ransbillets und Reftanten ber gufgeschobenen Schuld burch bas Tilgungesprhicat angefauft und ohne Übertragung auf bie active Schuld amortis firt merben; es foll amar bie Bichung ber aufgeschobenen Schuld und beren Um: wandlung in ginstragende ferner ftattfinden, ben Inhabern berfelben aber und benen ber Ransbillets, Die an jener Biebung feinen Theil nehmen wollen, gestattet fein, ihre Effecten gegen ginstragenbe Schuld (theile Inscriptionen ber activen Schuld im großen Buche, theile Certificate ber beimgablbaren Renten auf Die Do: mainen) nach bem festaelesten Ruß umgutaufchen. Rur Die Inhaber ber oftreich. belgifchen Schuld und ber confolibirten Schuld in ben fubl. Provingen findet eine besondere Biebung ftatt. Rach Abzug ber aufgeschobenen Schuld, die feine Binfen traat, belief fich 1829 ber mabre Schulbftod auf 393,278,000 bolland. Glbn.; bie aufgeschobene bagegen auf 601,916,000 Bibn.

Um bie Ginbeit ber Bermaltung zu beforbern, marb (19. Sept. 1823) ein Ministerrath angeordnet, ber alle Gefebentwurfe vorher prufen foll. bent beffelben, Baron Mollerus, nahm am 1. Juli 1829 feine Entlaffung. Dar: auf murbe die Prafibentichaft bes Minifter : und bes Staatsrathes bem Pringen von Dranien verlieben, im Fall ber Ronig felbft nicht prafibirte. tung bes Deerwefens hatte ber vom Bolte febr gefchatte Rronpring am 24. Dec. 1817 aufs Reue erhalten, am 22. Febr. 1818 aber verloren; feitbem verfügte ber Ronig unmittelbar in perfonlichen Militairfachen und ernannte am 25. Dec. 1829 feinen 2. Cobn, ben Pringen Friedrich, welcher fcon 1827 bas Rriegsminifterium erhalten batte, sum Abmiral ber Klotte und gum Generaloberften bei ber Land: macht; als folder hat ber Pring Gis im Minifterrathe. Bom 1. Jan. 1819 an find, mit Buftimmung ber Beneralftagten, Die Batgillone bes Linichbeeres mit ben Bataillonen ber Nationalmilig verfchmolgen, fobaf bie Armee aus 51 Bat. Inf. und 17 Refervebat, befteht. Die Recrutirung geschieht feitbem burche Loos, bas Seber, ber 19 3. alt ift, gieben muß; im Frieden 1 Mann auf 500, in Beiten ber Befahr 1 M. auf 300 Ropfe. Ein Jahr lang werben die Recruten bei ber Referve in den Waffen geubt, und find bann noch 4 3. gu bienen verpflichtet. Durch biefe Einrichtung ersparte ber Staat jahrt. 2 Mill. Gibn. 1819 marb bas Beer bis auf 40,000 M. vermindert : eine Dacht, die taum gur Befegung ber 47 Landesfeftun: gen bingureichen ichien. Es marb baber eine Gemeinben: ober Burgermilig (von 25,500 M.) eingeführt. 3m Mai 1822 ichaffte bie Regierung bei ber Armee bie Strafe ber Stodichlage ab und errichtete fur Straffallige Disciplinarbataillone. Der Bau ber Grengfestungen, wogu bie frang, Rriegegablungen bestimmt maren. hat feinen Fortgang, und ber Bergog v. Wellington bereifte in biefer Sinficht mehr: male die belgische Grenge. - Bas ben Buftand ber Rationalwirth fchaft betrifft, fo icheint man in den Dieberlanben von ber Unficht auszugeben, bag aller Bobiftand ber Ration gunachft auf ber Bollecultur berube. Daber batte bis gum Mary 1824 ein und berfelbe Dinifter, Sr. Falt, die Leitung bes offentl, Unterrichts, bes Gewerbfleifes und ber Colonien; feitbem aber ift bie Cache bes offentl. Unterrichts mit bem Ministerium des Innern verbunden worben, Die Regierung

hat für jeben Zweig bes offentl. Unterrichts, befonders fur bie Boltefchulen, viel gethan. Abre Ginmirtung auf ben Unterricht macht fich burch ben philosophischen Beift, welcher fie leitet, bemertbar; fie verwirft teine Dethobe; fie befchust ben Sang ber Auftlarung , ohne ihn zu fürchten, und scheut teine Roften. Bergebens fucte 1825 bas romifche Rirchenregiment bie tatholifchen Lebranftalten in Belgien ber Aufficht ber Staatsbehorben zu entziehen (f. bie Actenftude im "Sophronizon", 1826, St. 1), und noch 1829 verlangte ber belgifche Ratholit Freiheit bes Unterrichts, um feine Rinber ben Jefuiten anzuvertrauen. Doch bie Erflarung bes Rec= tors bes Baifenbaufes in Gent, bes Abbe Binferling, enthullte bas Gefahrliche biefer auffichtelofen Freiheit. - Bur Ergangung ber nieberland, Gefchichte marb eine tonial. Commiffion niebergelett, welche noch ungebruckte Micpte, berausgibt. Auch errichtete ber Ronig am 3. Juli 1826 eine Commiffion fur bie Statiftit bes Reichs, bie ihre Arbeiten bereits in Drud gegeben bat. Mus ben Deffungen und aftronom, Beobachtungen bes Generallieut. Baron Rrapenhoff (f.b.) entftanb bie bortreffliche dorographische Charte von ben nordl. Provingen ber Rieberlande (Bruffel 1823, 9 Bl., 70 Glb.), die fich an die großen Charten von Caffini und Ferrari anfdließt.

Dag bie Nieberlande zu ben am beften angebauten ganbern Europens geboren. ift bekannt, Rach Cloets's "Manuel de l'administrateur, ou tableau statistique de l'industrie des Pays-bas" (Bruffel 1823) leben auf bemfelben Raume in ben Dieberl, 3185, in England 1655, in Frantreich 1500, in Ditreich 1120 und in Den Buftand ber Boltswirthichaft erfieht man aus ber Rufland 180 Menfchen. bruffeler Monatsichrift: "Journal d'agriculture, d'économie rurale et des manufactures du royaume des Pays-bas" (feit 1816). - Um bie verschiebenen In: tereffen ber fubl, und ber nordl. Provingen in Sinficht auf Landwirthichaft, Bewerbfleiß und Sanbel ju vereinigen, wurden in ben letten Jahren mehre zwedma-Sige Ginrichtungen getroffen. Die fonigl. Drbonnang vom 28. Juni 1818 befahl bie Errichtung von Landwirthichaftegefellichaften in jeder Proving bes Ronigreichs. Insbesondere verdient die Austrocknung ber Morafte und ber Anbau ober Lanbftriche burch die Anlegung von Armencolonien und Torfftechereien erwähnt zu werden. Die Einrichtung biefer Armencolonien, g. B. ju Freberitsoorb (f. b.) im nordl. und ju Bortel (feit 1822) im fubl. Theile ber Rieberlande, ift nachahmunges Themals wurden alljabrlich 10 Mill. Gib. fur bie Armen ausgegeben. merth. Diefes Capital wird nicht nur großentheils erfpart, fonbern auch ein bedeutenber Bufduß bem Lande verfchafft. Überbies vermindert fich bie Bahl ber Armen, welche vorber in manchen Provingen & ber Boltemenge ausmachte. 1823 gablte man über 682,000 Sulfebedürftige. — Bur Belebung bes Runft = und Gewerbfleißes ward eine offentliche Musstellung ber Erzeugniffe ber Nationalinduftrie angeordnet, bie feit 1820 jahrlich, vom 1. Mug. an, ju Bent ftattfinbet. Much befahl ber Ronig im Juni 1820, die Truppen, die Sofieute, und alle Beamte bei milben Anftalten follten fich nur in inlandifche Stoffe und Beuche fleiben; biefe Berordnung begunftigte vorzüglich die belgischen Manufacturen, welche mabrend ber Bereinigung mit Frantreich febr gebluht hatten. Bugleich machte aber ber ftarte (jeboch feit 1827 er: maßigte) Boll auf frang. Tucher und Beine ein ftrenges Mauthfoftem an ber Grenze nothig, wodurch mehre frang. Sanbelshaufer bewogen wurden, fich in Bruffel und anbern nieberl. Stabten niebergulaffen. Es hatten namlich gegen ben fruher in ben fubl. Provinzen gestatteten Transitobandel die belgischen Manufacturiften und Kabritanten große Befchwerben erhoben; als man nun auf ihr Berlangen bie engl. und frang. Einfuhrmaaren (g. B. bie frangofifchen burch die Berfugungen vom 20. Aug: 1823) fart mit Bollen belegte, fo jog fich ber englische Ginfuhrhandel aus ben hollanbifchen Bafen meg nach Samburg und andern norbbeutschen Stabten, mas neue Befdwerben ber nordlichen Provingen gur Folge hatte, baber man ben Boll;

für bie feemarts tommenben Guter berabfeste. Die Streitigleiten mit Dreußen uber bie freie Rhe infchifffahrt (f. b.), welche man beuticher Seits bis in bas Meer verlangte, niederland. Seits aber nur bis an bas Meer geftatten wollte, wurben erft 1829 vermittelt, fobag ber Led und bie Baal als Fortfetung bes Rheins Doch muß ermahnt werben, bag 1823 ju Bruffel eine Bant mit gelten follen. einem Fonds von 50 Mill. Gulben errichtet ward, und bag bafelbft eine allgemeine Gefellichaft zur Unterftubung ber Rationalinduftrie in Thatigeeit trat. Die Schiff: fabrt ift im Bunebmen. 1823 famen in ber Dags 1312 Schiffe an und 1323 fegelten ab, in ben amfterbamer Safen liefen 2159 Schiffe ein. baher, mas fur ben Sanbel gefchehen fonnte, mar 1825 bie Bollenbung bes nord: hollanbifden, von Umfterbam bis jum Selber gezogenen, 30 Stunden langen Canale, ber 120 guß breit, 25 guß tief ift, und ber über 12 Mill. Gulben getoftet hat: ein der ichonften Beit bes hollandischen Sandels murbiges Nationalunterneh-Bugleich hat ber Ronig 1823 ben Schiffbau burch Pramien ermuntert, und feit 1825 fich mit ben meiften Nachbarftaaten über ben Grunbfat ber Sanbelefreis beit zu vereinbaren gefucht. - Reue Quellen bes Reichthums eröffnet bem Sans belegeiffe ber Dieberlander bie Bieberherstellung bes Colonialfpftems. biefem Brede unterhalt bie Regierung in ihrem oftinbifchen Archipel eine ansehnliche Seemacht, und auf Batavia, wo im Dai 1829 ber Generallieutenant van ben Bofch als Generalgouverneur bes nieberlanbifchen Oftindiens an die Stelle bes herrn van ber Capellen trat, ein heer von 10,000 Mann. Daburch ward es ihr moglich, 1818 ben Aufftand auf Amboina und ben benachbarten Infeln, welche mahrend bes letten Rrieges unter ber milbern britifchen Bermaltung geftanden batten und die das alte Joch ber Sollander verabscheuten, sowie einen andern Aufftand in bem ginebaren Ronigreiche Scheribon, auf bem westlichen Theile von Java, gu unterbruden; boch mußte fie noch 1827 bie aufgewiegelten Javaner betampfen, und erft 1829 neigte fich ber Sieg auf die Seite ber Dieberlander. Der Ertrag ber Gewurzinfeln hatte fich zwar vermindert, weil mabrend ber britifchen Berwaltung auf ben bei Celebes und ben Moluden gelegenen Infeln neue Gewurgpflangungen ents ftanben maren; auch raffte 1821 bie Cholera morbus (f. b.) in bem nieber: land. Oftindien viele Menschen weg, namentlich auf Java uber 150,000; allein beffenungeachtet blubte ber inbifche Sanbel fo fchnell auf, bag bie von ber Regierung 1824 eröffnete Unterzeichnung zur Errichtung einer ,,niederlandischen Sanbelegesell= fcaft" fatt ber verlangten 8 Dill. Gulben über 73 Mill. brachte! Diefe am 29. Mary 1824 vom Ronig gestiftete Actiengesellschaft bat fich bis 1850 vereinigt. Ihr 3med ift Beforderung des Nationalhandels, der Schifffahrt, bes Schiffbaus, bes Landbaus und ber Fabriten, burch Erweiterung ber Sanbelsbeziehungen und Ereffnung neuer Abfatwege fur nieberland, Erzeugniffe. Die Gefellichaft wird vom Saag aus geleitet, fie hat aber in allen Sanbelsftabten bes Ronigreichs vom Ronig gemablte Commiffarien. In Batavia unterhalt fie eine Factorei und in China eine Mgentichaft. In ber Regel foll fie nur nieberland. Schiffe, unter nieberlanbifcher Blagge, burch Nieberlander geführt, befrachten; fie foll bie alten Berhaltniffe mit China herftellen und den Sandel mit Amerita und ber Levante, fowie Die Fifchereien in ben indifchen Deeren, beforbern. Inbef haben bie Unternehmungen nach China ben Erwartungen nicht entsprochen, und ein Deficit mußte 1828 burch Abzuge von 2 Procent bes Capitale gededt merben. Diefer große Sanbelsplan beruht auf ber ebelften Unwendung bes Nationalvermogens nach einem freifinnigen Staatswirth: Schaftsspftem, welches feine Abtrennung ber Boller in Begiehung auf bas Sanbels: intereffe fennt, und die Bollamter, biefe hemmtetten fur jedes Intereffe, nicht mehr unter ben Sulfequellen bes Staatsichabes aufzählt.

Die aus martigen Angelegen heiten betrafen hauptfachlich bas Co-

Großbritannien vom 4. Dai 1818 verbindlich gemacht, Strafgefete gegen ben Stlavenhandel zu erlaffen. Es marb baber burch bas Gefet vom 20. Rovember 1818 jedem Niederlander, ber jenen ichandlichen Sandel triebe ober Theil baran nahme, 2jabrige Befangnifftrafe und eine Belbbufe von 5000 Bulben angebrobt; in ber Folge gab ber Bertrag zu Bruffel vom 31. December 1822 ben englischen Rreugern bas Recht, nieberlanbifde, mit Stlaven befrachtete ober auch nur bagu ausgeruftete Schiffe meggunehmen; ein fpateres Gefet fprach bie Befchlagnahme aller ju biefem Bandel gebrauchten Kahrzeuge aus und bebrohte die Saupttheilneh: mer mit Geldbugen und 3mangbarbeit, bie übrigen aber mit Ginfperrung ; auch ward bie bisher erlaubt gemefene Ginfuhr von Stlaven aus fremben Colonien (1. B. Bras filien), wo beren unmittelbare Einfuhr aus Afrita noch gestattet ift, in nieberland. Colonien unterfagt. Bab bierin bie nieberland, Regierung bem Berlangen ber bris tifchen nach, fo murben bagegen alte Difhelligfeiten, burch bie Sanbeleiferfucht beiber Staaten in Oftinbien erregt, friedlich ausgeglichen. Die Riederlander maren bort in ben Befit ihrer Colonien, wie fie ibn 1803 gehabt hatten, gurudgetre-Damals befagen fie bie Dberhoheit über ben Gultan von Palembang (auf Sumatra) und Banca. Run war bie Infel Banca 1814 von ben Briten mit voller Couverainetat an ben Ronig ber Rieberlande als Entichabigung fur Cochin abgetreten morben; allein mabrend ber britifchen Berrichaft auf Java batte ber ba= fige Statthalter bie Unabhangigfeit bes Gultans in einem Bertrage von 1812 an= erkannt ; baber behauptete ber britifche Commiffair jest bei ber Übergabe, baf jene Abtretung an die Dieberlande nur unter Anerkennung ber ingwischen geschloffenen Bertrage habe gefchehen konnen. Die nieberland. Regierung ftellte aber ihr altes Sobeiterecht wieder ber, indem fie 1818 ben Rampf zweier Bruder um die Gultansmurbe von Palembang entschied, ben von ihr eingesetten Gultan von fich abbangig machte und bie von ben Briten eingeführte Befetgebung bafelbft abichaffte. Bierauf ließ ber britifche Statthalter in Bencoolen (auf Sumatra), Sir Thom. Stamford Raffles, Truppen nach Dalembang marfchtren, verjagte ben holland. Sultan und fette ben Bruber beffelben auf ben Thron. Diefer gwang bie bollanb. Befatung von Palembang im Juli 1819, fich auf bie Infel Banca gu gieben, und fchlug mehre Ungriffe ber Dieberlanber 1819 und 1820 gurud. Erft im Juni 1821 gelang es ber Regierung in Batavia, burch eine ftartere Dacht ben von feis nem Bruber mit bulfe ber Briten verjagten Gultan am 1. Juli wieber eingufegen. Dierauf führten fie ben befiegten Gultan nach Batavia, wo er unter Aufficht blieb. Der wieberhergestellte Gultan aber überließ ber nieberland. Regierung ju Batavia gang die Civilverwaltung von Palembang (Juftig, Polizei und Finangen), und be: bielt fich blog ein jabrliches Gintommen, feine Chre und Burbe vor. Die Sauptfache jedoch marb endlich in London burch ben Bertrag vom 17. Mars 1824 auf eine Art entschieden, welche allen funftigen Reibungen bes gegenseitigen ganberbefiges in Oflindien vorbeugen und nach freifinnigen Grundfaben gegenseitige Theilnahme am indifden Sandel beforbern follte. Durch biefen Bertrag trat ber Ronig ber Dieberlande an Grofbritannien alle Befigungen und Rechte auf bem feften Lande von Indien ab, insbefondere Stadt und Feftung Malatta nebft Bubehor; er verfprach, auf ber Salbinfel Malatta nie wieber eine Dieberlaffung ju grunden, noch mit ben Landesfürften bafelbft irgend einen Bertrag abjufchliegen; gugleich entfagte er allem Biberfpruche gegen bie britifche Befignahme ber Infel Sinfapur (f. b.). Dagegen trat ber Ronig von Grofbritannien an bie Dieber: lande ab die Factorei und Feftung Martborough, nebft allen britifchen Befitungen (Prafibentichaft Bencoolen) auf der Infel Sumatra; er verfprach, nie wieber auf Diefer Infel eine Dieberlaffung ju grunden, noch mit ben Landesfürften bafelbft eis nen Bertrag einzugehen. Ferner entfagte er allem Biberfpruche gegen bie niebert. Befinnahme ber Infel Billeton und Bubehor; er verfprach, nie eine brit. Diebers

laffung auf ben carimonifchen Infeln, ober auf ben Infeln Battam, Bintang, Lingin, noch irgend einer anbern fublich von ber Meerenge von Sintapur ju grunben. Rein Theil darf jedoch bie benannten, gegenseitig abgetretenen Besibungen an irgend eine andre Macht abtreten, und im Fall ein Theil biefe Befigungen aufgabe, foll ber anbre fogleich bas Recht haben, bavon Befis zu nehmen. Die gegenseitige Ubers gabe erfolgte ben 1. Marg 1825. Rach biefem Bertrage find bie Dieberlande in bem ausschließenden Befige ber Sundainseln und bes wichtigften Theils ber Do. luden, fowie bes bafigen Specereibanbels geblieben; auch haben fie nach einem furgen, aber blutigen Rriege 1824, ben Rurften von Tanete auf ber Infel Gelebes. welcher fich von f. Binebarteit losmachen wollte, gur Unterwerfung gezwungen. In Europa behauptet ber nieberland. Staat feine Burbe. Mis ber Dep von Mis gier ben 1816 gefchloffenen Frieden vergaß und 1824, unter Unbrobung bes Rriegs, bie alten Foberungen bon Gefchenten erneuerte, ließ ibm ber Befehlehaber ber nieberland. Flotte im mittelland. Deere, Abmiral Bolterbed, Die Antwort jutommen, daß die Regierung ber Dieberlande feineswegs ben Unmagungen bes Depo ju entsprechen gebente; jugleich verlangte ber Abmiral binnen 24 Stunben eine bestimmte Erklarung, ob er fich im Rriegszustanbe mit Algier betrachten folle Dierauf ftanb ber Dep (im Det.) von f. Roberungen ganglich ab unb unterzeichnete den Frieden von 1816 von Neuem. - Dit Preugen find bie Grenge irrungen berichtigt; ein Dorf, Ramens Mareenet, unweit Machen gelegen, ermartete noch fein Schidfal, ob es namlich zu bem preußischen ober zu bem nieberlanb, Bebiete gefchlagen werben foll. Unterbeffen bat biefer Duntt von 5 Stunben im Durchmeffer, auf welchem fich reiche Bintgruben befinden, feit bem 11. Dai 1815, ber Epoche ber Erwerbung ber ganber jenfeits ber Daas von Seiten bes Ronigs ber Dieberlande, unter ber Jahrebregierung feines fouverainen Maire, vollige Unabhangigleit befeffen. - Das Bergogthum Bouillon (f. b.), welches unter Dberhobeit bes Großbergogthums Luremburg bem Rurften Roban-Buemene feit 1816 gehorte, ward von biefem gegen eine beftanbige Rente von 5000 Gulben an ben Konig ber Dieberlande 1822 abgetreten. - Unter ben Berhandlungen mit anbern europaifchen Staaten ift bie gegenseitige Aufhebung bes Abzugerechts burch Bertrage mit hanover, Sachfen : Beimar, Preugen, Baiern, Burtemberg, Balded, Dibenburg, bem Großherzogth, und bem Rurf. Seffen (1816 - 21), fowie bie gegenfeitige Aufbebung bes Droit d'Aubaine (f. Aubaine) burch ben Bertrag mit bem Ronige von beiben Sicilien (8, Mug. 1819) gu bemerten. Ansehung ber innern Angeleg. Staliens, Spaniens und Griechenlands haben bie Diederlande die ftrengfte Neutralitat beobachtet, fodaß j. B. 1823 ber niederland. Minister den Ronia von Spanien nicht eber als in Sevilla verließ. Daffelbe ift ber Kall mit ber Pforte. Daber fellten bie Gefandten von Rugland, England und Frankreich, ale fie im Dec. 1827 Konftantinopel verließen, fammtliche Unterthanen ibrer Machte unter ben Sous bes nieberland, Gefanbten, Enblich fanben und finben noch gegenwärtig Frangofen, Staliener, Spanier und Portugiefen, bie wegen Theilnahme an ben innern Unruhen ihr Baterland verlaffen mußten, in ben Rieber: landen eine fichere Freiftatte. Konig Wilhelm I. nannte daber mit eblem Sochgefühl fein Ronigreich vor ben verfammelten Generalstaaten ein freies und ein gaftfreies Land !

Geographisch : statistischer Zustanb. Das Konigreich ber Rieberlande, ein völlig gerundeter Staat, besteht aus den unter Karl V. vereinigten 17 Provinzen, doch nicht ganz nach ihrer damaligen Begernzung. Die ehemalige Frasschaft Zutchen ist mit Gelbern, die Herschaft Mecheln mit ber Markzasschaft Antwerpen zusammengeschmolzen, und die Erasschaft Artois ward schon im pprendischen Stieden (1659) an Frankreich abgetrein. Dagegen sind Brabant und Flandern wegen ihres Umsangs in Nord- und Subbrabant, Oft- und Westschant getheilt; die Landschaft Drenthe, sonst zu Groningen gehorig,

ift eine eigne Proving geworben. Die Proving Solland ift gwar in ihrer innern Berwaltung in 2 Theile, Gub = und Nordholland, gesonbert, bilbet aber in ftaatsrechtlicher Sinficht nur Gine Proving. 3m ehemaligen Belgien bat man bei ber Provingialrechnung bie frang, Departementsgrengen gum Grunde gelegt. Die jebi= gen Provingen haben verfaffungemäßig folgende Dronung : 1) Rordbrabant (che= mals Staatsbrabant), 2) Subbrabant (ehemaliges Depart, ber Dyle), 3) Lim= burg (Dep. d. Niebermaas nebst einem Theile b. Roerbepart.), 4) Gelbern, 5) Lut= tich (Dep. b. Durthe), 6) Ditflanbern (Dep. b. Schelbe), 7) Beftflanbern (Dep. b. Lys), 8) hennegau (Dep. von Jemappes), 9) holland, 10) Geeland, 11) Ma= mur (Dep. b. Sambre und Maas mit Ausnahme von Luremburg), 12) Untwerpen (Dep. b. beiben Rethen), 13) Utrecht, 14) Friesland, 15) Dberpffel, 16) Rach amtlichen Ungaben vom 3. 1820 enthalt bas Groningen, 17) Drenthe. Ronigreich mit Luremburg 1197 geogr. DM., auf welchen 6,117,000 E. im 3. 1828 lebten, alfo im Durchschnitt 5070 auf die DM. Davon gablten 1829 bie nordt. Provingen 3,660,538 E. und bie fublichen (ohne Luremburg, f. b.) 2,307,661 E., jufammen 5,968,199. Das Ronigreich, mit Ginfchluß Lurem= burgs, grenzt in S. und Gubmeften an Frankreich, in D. an Deutschland, naments lich an bie preuß. Rheinprovingen und bas Konigr, Sanover, in N. und BB, an bie Norbfee. Es erftredt fich von 49° 30' bis 53° 45' D. B. und von 19° 20' bis gu 25° 48' B. E. Unter ben Einw. gahlt man über 1,900,000 Sollanber, 150,000 Rriefen, 300,000 Deutsche, 3,570,000 Ballonen ober Belgen und 80,000 Juben (3.660,000 Ratholiten, 1,680,000 Reform, 380,000 Luther., 120,000 Men= noniten , 40,000 Remonstranten u. a. fircht, Gemeinden). - Die Gestaltung bes Bobens tit größtentheils im Nordweften febr niedrig, mo ber Rhein, bie Mags und Schelbe fich ins Meer ergießen. Der Rhein, ehemals bei Schenkenschang, jest burch ben fogen. Canal von Pannerben, in bas Bebiet ber Nieberlande einftromend, theilt fich unmittelbar in 2 Urme, ben fublichen, die Baal, fcon ju Cafar's Beiten u b. N. Babalis befannt, und ben norblichen, ber ben Ramen Rhein behalt. Mus letterm führt ein Canal, mertwurdig burch f. Urheber, ben romifden Felbheren Drufus, in die aus bem Munfterfchen tommenbe alte Viffel, ber, u. b. allgem. D. ber Milet mit biefem Fluffe vereinigt, swiften Butphen, Dberpffel und ber Belume bin, in ben Bupberfee ftromt. Der jenfeits Urnheim meftmarts fliegenbe Rhein nimmt bei Bot te Duurftebe ben Ramen Led an; ein fleines Bemaffer, welches bort mittelft einer Schleufe mit bem Led Bemeinschaft bat, erhalt bier ben Ramen bes frummen Rheins und zwifchen Utrecht und Levben ben namen bes Rheins. Bormals war bies bie Bauptmundung, die fich bei Ratwyt ins Deer ergof; boch nachbem bie furcht= bare Uberfdwemmung 860, welche mahricheinlich auch ben größten Theil ber Dus nen aufwarf, biefen Urm verfandet hatte, nahm ber led bie Sauptgewaffer auf, und ber fogen, alte Rhein ward zum inlandifchen Canal ohne erhebliche Stromung. Um ben Begirt von Rhynland feiner überfluffigen Gemaffer zu entlaften, bachte man fcon por langer ale 2 Sabrh, auf Die Berftellung ber alten Rheinmunbung bei Ratwot, allein erft 1804 tam bies außerft fcwierige Unternehmen gu Stanbe, meldes in 3 Jahren gludlich vollenbet warb. Nordwarts vom alten Rhein fließt ein Arm biefes Stromes u, b. R. ber Bechte in bie Bunberfee. Die Maas befommt nach ibrer Bereinigung mit einem Arme ber Bagl ben Ramen Merme, welche ben ans bern Urm ber Bagl und ben Led aufnimmt, in ihren Munbungsarmen mannig= faltig verschlungen und benannt wird, und enblich bei Briel in einer ansehnlichen Breite in Die Norblee ftromt. Die Schelbe tragt bei Antwerpen feit 1795, nachdem fie faft 2 Jahrh. lang ber Schifffahrt vertragsmäßig verschloffen gemefen, auf ihrem breiten Fahrwaffer wieder die großten Schiffe aller Nationen, vertheilt fich bei Sands vliet, wo ihre Breite 18,000 fuß betragt, in 2 Urme (bie Dft = und Beftichelbe), melde Seeland umfaffen und fich in machtiger Breite beinahe unvermertt mit ber

Morbfee vermifchen. Much bie Ems und Dofel berühren einen fleinen Theil bes Landes. Außerdem ift bas Land von gablreichen Debenfluffen burchschnitten, welche meiftens mit Barten, von Pferden gezogen (Tretfcupten), befchifft werben, und worin fich bie anliegenden Polber (eingebammte, tiefliegende, burch Entwafferung urbar gemachte Landereien) bes guftromenden Baffere burch Schopfmublen ent= laften. In Belgien wurde ber Canal von Mons nach Conbe am 27. Nov. 1814 eröffnet; er verbindet Mons mit ber Schelbe und ift fur die Musfuhr ber Rieders lande von Bichtigleit; ferner ber Norbcangl, ber bie Schelbe mit bem Rhein verbinden und fich von Untwerpen über Benloo und Reuß erstreden follte, und von welchem ber Theil, welcher bie Schelbe und Maas verbindet, vollendet ift. 1825 ward ber Meeregarm, bas Areliche Gat genannt, burch einen Damm gefchloffen. 1828 marb ein Schiffbarer Canal angelegt von ber Maas bei Luttich bis zur Mofel bei Bafferbillig, ber 1833 vollendet fein foll. Durch bas Buffromen der Gemaffer, insbesondere bes Rheins und ber Maas, find Gelbern und Solland fast jahrlichen Uberfdmemmungen ausgesett, welche, bie Rlufbamme ober Deiche burchbrechenb ober überftromend, gange Landftriche mit Baffer und Cand bebeden und nicht felten auf eine Reihe von Jahren unfruchtbar machen. Roch gefährlicher ift ben Gee: provingen Solland, Seeland, Friesland und Groningen bie Mordfee, welche bober ift als bas Land. Theilmeife wird biefe Gefahr burch eine Reihe von Canbhugeln (Dunen), 14 - 30 Rlaftern boch , bie fich von Dunfirchen (im frang. Flanbern) bis an den Terel erftreden, gemindert; Die übrigen Seefuften muffen durch bobe, außerft foftspielige Secbeiche geschütt merben, beren Unterhaltung allein langs ber Bestfufte ber Guberfee und ber Nordfufte bes 9 van Biringerward bis Beverwet in 55 3. (von 1732 - 88) 18.571.000 Glb. gefoftet bat. Sierunter find bie Deiche ber Gub: und Ditfufte biefes Meerhufens, fowie bie von Groningen, Fries: land, Seeland und Subholland nebft allen Flugbeichen nicht mitbegriffen. 1816 wurden 5 Mill. Glb. auf den Bafferbau in jenen Gegenden verwendet. Die nie: brigften Begenden find Groningen, Friesland, Solland, Seeland und Beftflandern. Durch Bennegau, Ramur und Luremburg erftredt fich von Frankreich ber ber Mr= bennenwald. Much Limburg enthalt einige Berge, und Brabant nebft Dftflanbern mehre hohe Balbgegenden. Die Mitte ber Niederlande ift eine Fortfebung ber großen, fandigen Beibe, Die fich von ber Offfee burch Brandenburg, Luneburg und Beftfalen bis an bie Schelbe erftrect, burch bie fruchtbare Betume unterbrochen wirb, fich bann aber wieder uber Rorbbrabant ausbehnt. Submarts erftredt fich bas aus Beibe, Sand und Moraft bestehende Deel- und Rempenland bis tief in bas ebemalige Biethum Luttich. Die fruchtbarften Gegenben find an Getreibe : Klanbern, Subbrabant, Seeland und Gelbern ; an Biefen und Biehmeiben : holland, Friesland und Groningen. Das Rlima ift in ben bober liegenden fuboftl. Begen= ben, fowie auch in Brabant, Luttich, Dftflandern, Gelbern, Utrecht, Dberpffel und Groningen febr gefund; bingegen in Beftflandern, Geeland, Solland und Fries: land verurfachen die Unbeftandigfeit ber Bitterung, Die Geebunfte, Die flebenben Gemaffer, bas ichlechte Trinkmaffer, verbunden mit bem haufigen Genuffe ber Fis fche, unaufhorliche Rieberfrantheiten. Un Getreibe brachten Die ebemals Berein. Dieberlande bis 1788 nur ein Drittel ihres Bedurfniffes hervor, boch feit bie Ab= nahme bes Sandels die Ginm. jur eifrigern Betreibung bes Acerbaues antrieb, welcher überdies burch die beiden Gefellichaften zur Berbefferung ber Landwirthichaft (Vaderlandsche Maatschappij tot bevordering van den Landbouw und Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij) fehr beforbert mart, berechnete man fcon 1804 ben Mangel an Kornbedarf nur auf 50-60,000 gaft. Geit ber Gin= verleibung Belgiens, welches in Gubbrabant, Flandern und Bennegau einen Uber= fluß vortreffl. Beigens hervorbringt, wird viel Beigen nach England und Spanien quegeführt, Befondere liefern Roggen: Solland und Dberpffel; Safer: Groning

gen; Buchweigen: die nordt. Provingen und Brabant; Rubfamen: bie fubl. Pro= vingen, insbesonbere Klanbern, welches auch Klachs von ausgezeichneter Gute ber= vorbringt; Sanf: Solland, Klandern und Brabant; Rrapp : Geeland, Klandern und Solland: Tabad: Utrecht und Gelbern und einige Begirte von Belgien. Baumfruchte und Gartengemachle find fast im gangen Umfange ber Mongrchie, und vorzüglich in ben mafferreichen Begenben im Uberfluß vorhanden, und Bartenfamereien, namentlich Spasinthen: und Tulpenswiebeln, find ein betrachtlicher Musfuhrartitel nach England, Spanien, Franfreich, Deutschland und in bie andern Belttheile. Bein machft in Luremburg unfern ber Mofel und in Luttich. bungen find nur in Luremburg, Ramur, Bennegau, Luttich und Brabant, ehemalige Republit ift febr arm an Solamuchs, ben fie burch Unpflangung weicher Solgarten, befonbere ameritanifcher, an ihren vielen Gemaffern nur fparlich erfest. Unter ben Erzeugniffen bes Thierreichs fteben bie holland. Rube oben an. 1803 gablte man in ber bamaligen batavifchen Republit mehr als 900,000 Stud Rinds vieh und 700,000 Morgen Beibeland. Much in Limburg und im öftlichen Luttich ift bie Biebaucht beträchtlich. Pferbe liefert vorzuglich Rriefland, Die an Große, Starte und Ausbauer menige ihres Gleichen haben. Die Schafzucht ift in ben fanbigen Gegenden von Brabant und Solland, vorzüglich auf ber Infel Terel, betrachts lich. Die Schweinezucht wird fart betrieben, und Sped ift ein Sauptnahrungs mittel ber niebern Bolteclaffen. In ben Seebunen balten fich ungablige milbe, febr Schmadbafte Raninchen auf; andres vierfüßiges Wildpret ist in ben nordl. Oros vingen fparfam, befto baufiger aber in ben bolgreichen fubl. Provingen, Brabant, Bennegau, Namur und Luremburg zu finden. Bilbes und gahmes Geflügel, inebesondere Baffervogel, find im Überfluffe vorhanden. Die Bienengucht ift auf ben Beiben in Gelbern und Utrecht nicht unbetrachtlich. In Drenthe findet man Schlangen, boch von unschablicher Battung. Die Rifcherei ift einer ber Sauptnahrungezweige ber Rieberlande, und noch 1804 rechnete man, bag, ungeachtet bes bamaliges Krieges mit England, 20,000 Familien in ben Berein. Rieberlanden ihren Unterhalt bavon jogen. Der feitbem gang verfallene Ballfifch: und Berings= fang fangt an wieber in Aufnahme ju tommen. Die 1601 mit bem Beringsfange beschaftigten 1500 Schiffe ober Beringebuifen maren 1795 - 1807 und 1808 auf 30 berabgefunten, batten fich aber 1818 auf 157 vermehrt. Mufcheln (ju Rale benutt), fowie alle Arten von Gee : und Bluffifchen, find in großer Fulle an ben Ruften , fowie in ben gablreichen Fluffen und inlandischen Ge= maffern vorhanden. Un Mineralien enthalten die nordl. Provingen meiftens nur Torf, ber in größter Fulle in Solland und Friesland gegraben wird, ferner Thonund Pfeifenerbe; in ben fubl. Provingen, Ramur, Bennegau, Luttich und Lima burg, findet man Gifen, Blei und Rupfer, Galmei, Schwefel, Steinkohlen, Ralt, Marmor und Mineralwaffer. - Die nieberland, Kabrifen geboren noch immer gu ben wichtigften in Europa und liefern faft Mles, mas zu ben Beburfniffen und Bequemlichkeiten bes Lebens gehort. 3mar find bie fonft fo blubenben holland. und besonders lepbenschen Bollfabriten, fowie die ju Tilburg in Brabant febr gefunten, bagegen find bie Tuchfabriten ju Berviere im Luttichfchen, bie Leinmanbfabriten in Flandern, Die Spigen :, Golb : und Gilberftoff : und Sutfabri: fen in Brabant, Die Rammertuchfabriten in Bennegau, Die berühmten Leinmands bleichen bei harlem und bie belgischen und holland. Farbereien noch ziemlich blühend, und bloß die brabanter Spizenfabriken bringen jährl, viele Will. Sulben in Umlauf. Bemerkenswerth find außerbem die norbholland, Papier :, Solg : und Sagemublen, die bolland. Rauch = und Schnupftabadfabriten, und bie fo febr als jemals blubenben Branntweinbrennereien in ben Provingen Solland, Brabant und Luttid, ferner Die Tabactepfeifenfabriten gu Gouba. Die Bierbraues reien find in Brabant und Dberpffel bingegen noch ziemlich blubend. Der niebers

tanbifche Sanbel begann feine Bluthe im 14. Sabrh, zu Brugge in Rlanbern, jog fich aber am Enbe bes 15. Sahrh, größtentheils nach Untwerpen, welches ber erfte Sanbelsplat ber Welt murbe. Doch bie Berheerungen bes Freiheitefrieges gegen Spanien und bie Eroberung ber Stadt 1585 trieben bie reichften Raufleute in bie Dieberlande, und vorzuglich nach Amfterbam, beffen Sanbel am Enbe bes 16. und im Anfange bes 17. Sabrb, auf eine nie gefannte Bobe flieg, von welcher er erft gegen bas Enbe bes 18. Jahrh, etwas herabfant, bis bie Staatsummalgung von 1795 ihm ben Tobesftoß gab und Amfterbams Debenbuhlerin, London, auf ben Trummern bes nieberland. Sanbels zur Ronigin ber Deere erhob. Geit 1813 hatte fich zwar ber Sanbel mertlich gehoben, boch ift er noch febr fern von feiner porigen Groffe. 1818 liefen 3800 Sanbelsichiffe aus ben nieberland. Safen aus. 1826 famen in Amfterbam 1606 Seeldiffe an. 1790 waren von 9734 Schiffen. bie ben Sund paffirten, 2009 holland, und 3788 engl.; 1796 von 12,113 Schiffen, Die jene Strafe befuhren, 4456 engl. und 1 bolland.; 1815 von 8815 Schiffen 2398 engl. und 450 hollanbifche. Der belgifche Sanbel ftodte feit Ant: werpens Kall und mehr noch feit ber Schliegung ber Schelbe, und biefe Provingen blubten nur burch ben innern Reichthum ihres Bobens und burch bie in ben letten Jahren ber offreich, Regierung gunehmenben Sabriten. Die im Friebensichluffe von 1795 bestimmte Biebereroffnung ber Schelbe, und bas Streben ber frang. Regierung gur Beforberung bes belgischen Sanbels auf Roften bes bollanbifden, wurden burch ben bauernben Seetrieg mit England faft nuglos fur bie begunftigten Die Bertrage von Paris und Bien, 1814 und 1815, festen bie Sanbelsrechte ber norbl. und fubl. Dieberlande auf gleichen Ruf. Doch immer finb bie Sollanber bie Commiffionsbanbler Grofibritanniens fur einen großen Theil Deutschlands und ber Schweis in Sinfict ber betrachtlichen Bagrentransporte auf bem Rhein; auch verfeben fie England (größtentheils über Rotterbam) mit Butter, Rafe, Flachs, Getreibe und Rrapp, wenn bie Ginfuhr gestattet ift. Sinfict bes meiftens über Untwerpen gebenben Sanbels nach Krantreich ift jest bie Bilang im Durchichnitt etwa um 12 Mill. Glb, jum Nachtheil ber Nieberlande; zu ihrem Bortheil ift fie hingegen im Sandel nach Spanien, Portugal, Stalien und ber Levante. Der Sanbel nad Norbamerita ift von Seiten ber Nieberlande paffiv, und ber babin ausgeführte Bachholberbranntwein u. a. Kabritate tonnen bie von borther eingeführten Tabaceblatter, Saute ze, nicht aufwagen. nieberland. Handel nach ben oft = und weftind, Colonien hat große Umwandlungen erlitten theils burch ben Berluft von Berbice, Demerary und Effequebo (obwol bie britifche Regierung ben Dieberlanbern in Sinfict bes Sanbels nach biefen Colonien mit ihren eignen Unterthanen gleiche Rechte bewilligt bat), theils burch ben Kall ber oftind. Compagnie und der allen Unterthanen ertheilten Handelsfreiheit nach Offindien (mit Ausnahme ber Moluften und bes ber Regierungsverwaltung bes nieberland. Indiens vorbehaltenen Sanbels nach Japan); befto blubenber wurde burch die liberale Colonialverwaltung Java's Production, beren Abnehmerin por allen Norbamerita ift. 3mar ift ber ebemals febr einträgliche Schleich: banbel über Curação nach bem fpan. Amerifa burch bie Unabhangigfeitertlarungen bes betrachtlichften Theils biefer Lanber vernichtet, und mit ihm ber gange Berth biefet lettern Colonie; allein bagegen find bem nieberland, Sandel in Brafflien, ber Savana und Saiti neue Quellen eroffnet. Der inlanbifche Sandel ber Dies berlande ift burch ben Mustaufch ber verschiebenartigen Erzeugniffe unter ben norbt. und fubl. Provingen von großem Belang; bie Bilang beffelben ift jest gum Bor: theil ber lettern. Rach Umfterbam find bie vornehmften Sanbelsplate: Antwerpen, Rotterbam, Brugge, Bruffel, Gent, Dftenbe und Mibbelburg; bie wich tigften Sanbelshafen: Antwerpen, Dftenbe, Briel, Delftehaven, Dortrecht, Ent buifen, Mebemblid und Bieridgee. Sanbelsgerichte find ju Amfterbam, Groningen, Middelburg, Rotterdam und Schiedam. Bom 1. April 1804 an ist neben ber alten amsterdamer eine Bank ber verein. niederland. Provinzen auf 25 Jahre errichtet worden. Ihre Ursonds bestehen in 5 Mill. Glon., vertheilt in 5000 Actien; sie beschäftigt sich vorzüglich mit dem Discontiren der Bechsel. Unterm 14. Jan. und 25. Febr. 1815 sind über die Einz und Aussuhchabgaden und den Colonialhandel die jeht bestehenden Hauptregulative erlassen worden. In dem nämlichen Jahre ward in Amsterdam eine Handelsgesellschaft mit dem ausschließelichen Rechte, den chinessischen Theehandel zu betreiben, auf 25 Jahre patentirt.

Die Finangen ber Berein. Dieberlande maren mahrend bes 32jahr. Friebene von 1748 - 80 in einen fo blubenben Buftanb gefommen, baf bie Staate= papiere (bei einem Binefuß von 24 Proc.) bis auf 10 Proc. uber ben Nominals werth geftiegen waren. Durch ben Krieg gegen England, bie innern Unruhen (von 1786), ben Rrieg gegen Frankreich und beffen nachtheilige Folgen, entftand ein jabrt. Musfall von reichlich 8 Mill. Gibn. , nebft einer neuen Schuldenlaft bon 22 Mill., welche nach ber Eroberung hollands furchtbar anwuchs und die Binfen ber Staatsschuld von 1795 - 1804 von 18 bis auf 34, und seitbem bis auf 42 Dill. vermehrte, fobag man 1795 - 1805 gur Dedung bes jahrt. Musfalls 41 Proc. bom Eigenthum und 53 Proc. (birect und indirect) von ben Gint. ber Ungefeffenen Dur geringen Ginfluß hatte auf die Milberung biefes fchredlichen Finangguftandes bie Bufammenfcmelgung ber bieber getrennten Provingialfcul= ben 1798; mobitbatiger mar bas 1805 burch ben Rathepensionnair Schimmelpennint eingeführte Abgabenfoftem; allein die Berfchwendungen des Ronigs Bubwig, der von 1807 - 9, 9 Mill. gur Dedung bes Deficits anlieh, brachten, verbunden mit bem Einfall ber Englander 1809, bas Land in einen fo flaglichen Buftand, bag Napoleon baffelbe bei ber Einverleibung in bas frang. Raiferreich (1810) burch herabsegung ber Staatsichuld auf & gemiffermagen fur bantrutt erflarte. Diefer Schlag, fo bart er auch bie einzelnen Staatsglaubiger traf, batte, einmal überftanden, wenigstens die heilfame Folge, bag bei der Bieberherftellung bes niebers land. Staats auch an eine Biederherftellung der Finangen zu benten war. 3mar ward nur jenes Eine Dritttheil ber Schuld fur ginstragend erklart; allein die abgefetten murben ale aufgeschobene (uitgestelde, nicht ginetragende) Schuld anerkannt. Die wirkliche (werkelijke) Schuld tragt vom 1. Jan. 1815 an 21 Proc. Binfen; jahrt. follen 4 Mill. von ber lettern abgetragen und ebenfo viele von ber erftern an ibre Stelle treten. Die von ber ehemal. Republit holland herruhrende Staats= foulb betrug 573,153,530 Glbn., bie aufgeschobene 1,719,460,591 Glbn., jufam= men 2,292,614,121 Glbn. Die auf bem ehemal. Belgien ruhende oftr. Schuld ift burch eine Ubereinkunft vom 11. Dct. 1815 übernommen ju 34,466,679 Blbn. (Bgl. Staatspapiere.) Bei einer folden Schulbenlaft mußten noch vor ber Einverleibung Belgiens im erften Jahre ber fürftl. Souverainetat (1814), wo ber Sandel taum anfing fich wieder zu erheben, von einer Bevolterung von 1,800,000 gum Theil febr verarmter Menichen und einem Lande, beffen glache 35 an Baffer und 3 an Beiben, Dunen, Steppen und Moraften, mithin nur die Balfte an Bortheil bringenbem Lande enthalt, 63 Dill. an Staatsabgaben aufgebracht mer-Nimmt man nach der Ginverleibung Belgiens die directen und indirecten Steuern ju 56,200,000 Glon. an, fo ergibt fich, bag jeber Ropf im Ronigreiche ber Nieberlande 11 Sibn. 4 Stuber (6 Thir, 6 Gr. Conventionsmunge) entrichtet, n. U. tamen 1819 auf jeben Ropf 16 Bibn. (8 Thir. 16 Br.) jahrl. Steuern, Mach bem Bubget von 1818 betrug bie feitbem verminberte Musgabe bes Ronig= reiche 74 Dill. Gibn. Davon 2,600,000 Gibn. fur bas Saus bes Ronigs (im 3. 1830 nur 2,100,000 Glbn.), 1,170,000 Glbn. fur bie boben Collegien, 320,000 Glbn, fur bas Staatsfecretariat, 853,000 Glbn. fur bas Depart, ber ausmart. Angeleg., 3,700,000 fur bas Depart. ber Juftig, 2 Mill. fur bas Depart. ber inland. Angeleg., 1,325,000 für das Depart, des nichtfath, und 1,875,000 für das des kath. Gottesdienstes, 1,200,000 Clon. für das Depart, des Unterrichts, der Künste und Wissenschaften, 25 Mill. für das Finanzministerium, 5,500,000 Clon. sür das Marineministerium, 22 Mill. für das Kriegsministerium, 4,700,000 sidn. sus Wasserbauwesen (Waterstaat) und 1,657,000 Clon. für unvorhergesehene Ausgaben. Die Einnahmen sließen aus directen Steuern (Grunds, Personals, Mobiliars, Thürens, Fensters und Patentsteuern, im J. 1830 zusammen 26,349,000 Clon.) und indirecten Abgaben auf Salz, Seise, Weine, aus und inland. destülstirte Getränke, Bier, Esse, Esse, Steinbelen, inland. Getreide (Lastigeld), Wagsund Abmessungsgebühren; serner Enregistrementss, Stempels und Pypothetengebühren, Erbschaftssteuern und Abgaben von verarbeitetem Gold und Silber. Die Grundseuer wird nach einem 1805 entworfenen Kataster gehoben, dessen Unrichstigkeiten die Ausarbeitung eines neuen böchst notwendig gemacht haben.

Die Seemacht, welche 1652 - 72 aus 66 - 150 Rriegeschiffen bestanb, mar 1776 bis auf 25 Linienschiffe, 23 Fregatten und 20 fleinere Rriegsfahrzeuge berabgefunten; im Rriege gegen England von 1781 bob fie fich einigermaßen, fobaß fie 1792 wieber 66 Linienschiffe und Rregatten und 46 fleinere Rriegefahrzeuge gablte. Doch burch Abbantung einer großen Ungabt ber geschickteften Geeofficiere 1795, burch die ungeheuern Berlufte in ber Salbanhabai und bei Ramperbuin, und burch bie Ubergabe ber Flotte an Die Englander im Sept. 1799 mar fie faft gange lich vernichtet. Unter ber frang, Berrichaft lagen im nieume Diep und bor Unts werpen ziemlich bedeutende Gefdmaber, wovon nach bem parifer Frieden vom 31. Mai 1814 bas erftere gang und bas lettere ju einem Dritttheile wieber an ben nieberlandifchen Staat getommen ift, fobaf im Dai 1814 der Staat in Allem 30 Rriegsschiffe jeber Gattung besaß. 3m 3. 1827 gablte bie Marine 76 Segel mit 2296 Ran.; im 3. 1829 aber 93 Segel, als: 7 Linienfchiffe (532 Ran.), 20 Fres gatten (848 Ran.), 17 Corvetten (448 Ran.), 10 Briggs (166 Ran.), 1 Pafetboot (8 Ran.), 36 a. Kahrzeuge, 2 Dampffchiffe (14 Ran.). Die Marine foll auf 131 Schiffe, barunter 12 v. d. Linie und 30 Fregatten bis gum 3. 1840 gebracht werben Das Personale ber Marine besteht aus 270 Officieren : einem Abmirallieut., 7 Bice:, 8 Contreadmiralen (holland. Schout by nacht), einem Commandeur ber breiten Flagge, 28 Capit., 48 Capitainlieut., 95 Lieut. erfter und 90 Lieut. gweis ter Claffe. Sowol in ben bobern als niebern Graben gibt es treffliche, burch nauti: fche Renntniffe und Seetaftit ausgezeichnete Officiere. Die Bandmacht befieht 1) aus ber nationalmilig von 25,500 DR., welche aber burch ein Aufgebot bes Ros nigs auf 80 - 100,000 DR. gebracht werben fann, 2) an Linientruppen: aus 28,710 Infant., 3352 Cav., 2105 Artill., und Colonialtruppen 10,000 DR. Die Capitulation ber 4 Schweigerregimenter murbe 1829 aufgehoben. Rriegsstaate find angestellt: ber Berjog von Bellington, ber in ben Dieberlanben ben Titel Fürft von Baterloo führt, ale Felbmarfchall; ber Kronpring als General ber Cavalerie, und ber Pring Friedrich (feit 1830) als oberfter Abmiral und oberfter Befehlshaber ber Landmacht, zugleich Beneralintenbant bes Rriegebepart. Unter ihm führt die Direction bes Depart. fur bie Landarmee ein Generallieut., und ein Biceadmiral fur die Marine. Das Konigreich ift in 6 Generalcommandos einge= theilt; ju den Militaircontingenten liefern die fubl. Provingen 67 M., wenn bie nordl. 40 ftellen, mithin verhalt fich bie Ungahl ber beiberfeitigen Mannichaften in der Urmee wie 327 gu 200. Dennoch ift bei bem niederland. Rriegsheere die Uns gahl ber Dberofficiere aus ben belgifchen Provingen weit geringer als aus ben althols land. Ubrigens werden die Truppen gut bezahlt, und besonders find die Officierbes foldungen ansehnlich. In teinem Lande ber Belt gibt es verhaltnigmäßig fo viel große und fleine Teftungen, einzelne Forts und ausgebehnte Bertheibigungslinien, Uber die Inftanbfegung und Erhaltung berfelben marb im Det. 1815 gwifchen

England und ber niebert, Regierung eine Convention abgeschloffen. England gab baju feinen frang. Contributionsantheil ber. Siernach follen in ben Arbennen und bem Luremburgifchen Arlon, Rochefort und Dinant in geborigen Bertheibigungsftand gefest merben; Ramur und Charleroi in Reftungen bes erften Ranges ver= wanbelt, follen nebft Philippeville und Marienburg bie Maas und Cambre vertheis bigen, und Beaumont, Chimap, Mone, Ath, Doornid, Cortrot, Menin, Ppern, Furnes und Dftenbe biefe Bertheibigungelinie vervollstanbigen. Diefer Bau toftete von 1815 bis Enbe 1825 96 Mill. Fr. , wogu 60 Mill. Fr. frang. Contribution und 2 Mill. Df. St. von Großbritannien verwendet worden find. Roch 100 Mill. Fr. burften erfoberlich fein. Bur Bertheibigung find 2000 Ranonen und 6000 Artilleriften nothig. Gebecht in ber außerften Linie burch eine Reftungereihe in Flanbern, Bennegau und Namur, in ber außerften linten Flante burch Lurem= burg, in zweiter Linie burch bie feeland, Strome, Bergen: op: Boom, Breba, Grave und Bergogenbufch, in ber britten burch bie Rhein: und Dagsarmee, fowie langs ber Maas burch Maftricht und Benloo, und an ber Offfeite Althollands burch eine vierfache, burch willfürliche Überftromungen zu verftartenbe Linie (bie Morafte von Drenthe, bie Mfel, ben Greb und bie boppelte bolland, Bafferlinie) ift ber nieberland. Staat zu einem Bertheibigungszustanbe von feltener Starte geeignet.

Die ausmartigen Befigungen ber Rieberlande find: 1) in Affen 7 Gouvernemente: Batavia, jugleich Generalftatthalterfchaft (bie Infel Java fteht jum Theil unter mittelbarer Berrichaft beimlicher, ben Nieberlanbern ginebarer Furften); bie in 3 Gouvernements, Amboing, Banba und Ternate, eingetheilten moluffifchen Infeln (beren Berth jedoch feit ber Berpflanzung ber Mustatennuß: und Gewürznelkenbaume burch die Englander und ben baburch verurfachten Berluft bes frühern bolland. Alleinhandels bamit febr vermindert ift); Makaffar auf Celebes; Palambang auf Sumatra (auf Borneo legte man megen bes Golbreichthums neue Factoreien an) und Timor. Die gefammten Colonien betragen in Uffen 4225 DM., mit 6,561,700 E., barunter 52,700 Beife und 8800 Stlaven. 2) In Ufrita 131 DM. mit 15,000 E., barunter 14,700 Cflaven; in 13 feften Pla= gen und Sanbelenieberlaffungen auf ber Rufte von Guinea, worunter St.: Beorge 3) In Amerika 505 [M., 90,000 Einw., barunter bel Mina und Maffau. 5800 Beife und 77,200 Stlaven, und grar bie Colonie Surinam (f. b.), und bie westind. Infeln Curação, St.= Euftache und St.= Martin. Alle Colonien gu=

fammen 4735 □ D., mit 6,666,700 Ginm.

Berfaffung. Das Konigreich ift nach ber "Grondwet" vom 24. August 1815 eine eingeschränkte conftitutionnelle Monarchie; Die Rrone ift erblich in bem Saufe Dranien: Naffau, und zwar in des erften Konige Wilhelm Friedrich mannt. Machtommenschaft nach bem Rechte ber Erftgeburt und burch Reprafentation. In Ermangelung mannt. Machtommenschaft geht fie auf die Tochter bes Ronigs nach bem Rechte ber Erftgeburt uber. Benn ber Ronig feine Tochter hat, fo bringt bie altefte I. von ber alteften abfteigenben mannt, Linie bes lettern Ronigs bie tonigt, Burbe auf ihr Saus und wirb, wenn fie fruber verftorben ift, burch ihre Rachtoms men reprafentiet. Sift aber feine mannt, absteigende Linie bes lettern Ronigs vorhanden, fo erbt bie altefte abfteigende weibl. Linie, jeboch fo, bag ber mannt. 3meig por bem weibl, und ber alteffe por bem jungern, und in jedem Zweige Manner por Frauen und ber altere bor bem jungern ben Borgug haben. Der Ronig fann feine fremde Rrone tragen. Er genießt ein jahrl, Gintommen von 2,100,000 Blbn. bol= Lind. aus ber Staatscaffe; feine Refibengen find gu Saag und Bruffel; boch merben ihm auch andre Sommer = und Winterwohnungen eingerichtet, allein jum Unterhalt jeber berfelben tonnen jahrl, nicht mehr als 100,000 Bibn, aus ber Ctaatscaffe verwandt werden. Gine verwitm. Ronigin bat ein jahrt. Gint. von 150,000 Bibn. Der Kronpring führt ben Titel Pring v. Dranien und genießt von feinem

vollenbeten 18. 3. an ein jahrt. Gint. von 100,000 Gibn, welches nach feiner Berheirathung verboppelt wirb. Die Bollighrigfeit bes Ronigs ift bas vollendete 18. Jahr. Über bie Bormunbichaft eines minberiahr, Ronigs, infofern von feinem Borganger baruber teine Anordnung getroffen fein follte, fowie auch über bie Res gentschaft verfügen bie Beneralftaaten, und fo lange, bis biefe Berfügungen getrofs fen find, ubt ber Staatsrath bie bochfte Bewalt aus. Die Generalftaaten bilben feit 1815, wo man zu bem alten 1795 aufgehobenen Softem von unabbans gigen Provingen nicht gurudtehrte, eine allgemeine Reprafentation in 2 Rammern, Die Mitglieber ber erften, welche vom Ronige auf Lebenszeit ernannt werben und wenigstens 40 3. alt fein muffen, burfen an ber Babl nicht über 60 und nicht unter 40 ftart fein; Die zweite Rammer beftebt aus 110 Mital., gemablt burch bie Dros vingialftaaten, welche aus ben 3 Stanben ber Ritterfchaft, Stabte und Landleute jufammengefest find. Aus ihr tritt jahrt, ein Dritttheil beraus, Die Austretenben tonnen aber fogleich wieber gewählt werben. Bur Bahlfahigfeit wird außer bem Alter von minbestens 30 %, erfobert, bag ber zu Bablenbe in ber Proving, welche ihn ernennt, anfaffig und mit teinem Mitgliebe ber Berfammlung naber als im britten Grabe verwandt fei. 1829 fam im Durchichnitt in ben nordl. Provinsen 1 Deputirter auf 41,953 E., in ben fubl. 1 Deput, auf 70,149, fobaf bie bollans ber um 66 Proc. ftarter reprafentirt werben, als bie Belgier. Die Staatsminifter haben Sit in beiben Rammern, entweder als Minifter, in welchem Falle fie nur eine berathende Stimme haben, ober als Mitglieber. Der Ronig fendet feine Bors Schlage an bie zweite Rammer, bie fie gur Bestatigung an bie erfte fenbet. Die Ges neralftaaten haben bas Recht, bem Ronige Borfchlage zu machen, in welchem Kalle bie Eroffnung bes Untrages ber zweiten Rammer guftebt. Cobald ein vorgeschlages nes Befet verworfen ift, wird beffen Entwurf nie bekanntgemacht, fonbern eingego: gen. Die Opposition ber Rammern ift meift belgisch-fatholisch. Bu ihren Fuhrern gehorten im 3. 1828 bie S. b. be Berlache, Fabry-Congre, v. Staffart, be Broufere, Bilaind, Gurlet be Chovier, G. be Bolsberghe, be Gacus, Gaffe v. Mifel, Donter: Curtius, Dobrenge u. A. - Der Konig ubt alle Acte ber Souverginetat aus, nachbem bie Angelegenheiten bem Staaterathe gur Berathung vorgetras gen find, ber aus hochftens 24 ordentl. Mitgliedern beffeht, welche, fo viel es thunlich ift, aus allen Provingen genommen werden muffen; in hinficht ber außerorbentlis chen ift bem Ronige freie Sanb gelaffen. Der Ronig entscheibet und macht bem Staatsrathe feinen Befchluß fund. Er mahlt und entlagt bie Ditglieder bes Staatbrathe und die Minifter. Die oberfte Leitung ber Colonien und außereus ropaifchen Befigungen gehort ihm ausschlieflich ju. Er ertlart Rrieg, folieft Frieden, bestätigt bie Bertrage; boch tann er ohne Bustimmung ber Generals staaten in Kriedenszeiten keine integrirenden Theile des Reichs oder der Colonien veraußern ober vertaufchen. Der Konig ernennt die Gefandten und Confuln und ruft fie jurud; er berfügt über bie Flotten und Armeen, ernennt bie Officiere und gibt ihnen ihre Entlaffung; boch muß er von Dem, mas Rrieg ober Frieden bes trifft, bie Generalstaaten in Renntnif feben. Er hat bie oberfte Leitung ber Staatsfinangen und bas Recht, Mungen mit feinem Bilbniffe folagen gu laf-Er fann gbeln und Ritterorben ftiften. Seine Unterthanen tonnen obne feine Erlaubnig von teinem fremben Fürsten Drben, Titel oder Burben annebs men. Er hat bas Begnabigungerecht. Nur in feinem Ramen wird Recht ge-Bebe Berhaftung ber Polizei muß bem ortlichen Richter fogleich anges fprochen. geigt, und ber Berhaftete bemfelben in 3 Tagen überliefert werben. bung tann in feinem Kalle verhangt werben. In allen Eriminglurtheilen muß bas Berbrechen und ber in Unwendung gebrachte Artifel bes Gefeges angeführt Alle Civilurtheile muffen bie Entscheibungegrunde enthalten. Proving hat einen Berichtshof, Criminal = und Civilgerichte. Derfelbe rechtliche Sinn, woburch fich bie alten hollanbifchen Berichtshofe vor benen mancher andren Lanber rubmvoll auszeichneten, bewährt fich auch noch jest im neuen Ronigreiche. Die Streitfrage, ob es im Criminalproceffe Befdmorne und offentliche Berhands lungen ber Berichtshofe geben folle, theilt bie Belgier und Althollander, inbem bie Erftern folche bejaben, bie Lettern aber beharrlich verneinen. Jebem wirb volltommene Freiheit gottesbienftlicher Begriffe und Deinungen gugefichert, und alle Religionsparteien genießen gleichen Schut, gleiche burgerliche und politifche Borrechte, und haben gleiche Unfpruche auf alle Burben, Umter und Bebienungen, Alle Gottesbienftubungen find erlaubt, infofern baburch bie offentliche Debnung ober Sicherheit nicht geftort wirb. Den Lehrern aller Religionsparteien werben ihre bisberigen Gintunfte gefichert, und benen, welche fein binreichenbes Gintom= men befigen, tann foldes aus ber Landescaffe bewilligt ober erhoht merben. Der Ronig tragt Sorge, bag fein Unterthan in ber freien Musubung bes Gottes= bienftes, welche ibm die Grundverfaffung fichert, geftort werbe, jugleich aber auch, bag alle Religionsparteien fich innerhalb ber Schranten bes Beborfams ge= gen bie Staatsgefete halten. Reine Abgaben tonnen gum Behuf ber Staats= caffe erhoben werden, ale fraft eines Gefebes, und in Steuerangelegenheiten burfen teine Privilegien ertheilt werben. Frembe Truppen werben nur nach gemeinfcaftlicher Bergthung bes Ronias und ber Generalftagten in Dienst genom= men. Bon ber Nationalmilig wird in Triebenszeiten ber funfte Theil entlaffen. Sie tann auf feinen Fall nach ben Colonien und nur mit Buftimmung ber Generals ftaaten über bie Grengen bes Ronigreichs geschickt werben, es mare benn in einer augenblidlich bringenben Befahr, ober wenn bei Barnifonsveranberungen bie turgefte Marfcroute über ein frembes Bebiet geht. Alle Ausgaben fur bie Truppen bes Reichs werben aus ben Staatscaffen bezahlt. Die Ginquartierungen und ber Unterhalt bes Rriegsvolls, Transporte und Lieferungen, von welcher Natur fie auch fein mogen, fur bie Urmeen ober Festungen bes Ronigs tonnen nicht einem ober mehren Ginwohnern ober Gemeinden auferlegt werben. Gefchiebt foldes in unvorhergesehenen Fallen, fo foll bas Ronigreich fie reglementmäßig ichablos halten. In hinficht bes Wafferbauwesens ift genau bestimmt, mas ber Generalbirection beffelben, ben Provingialbirectionen und ben Provingialftanben babei obliegt. Much die Rechte bes Torfftechens find genauer als bisher geregelt. Die Gintunfte aus ben Beg., Bruden: und Schleufengelbern follen ausschließlich gur Unterhaltung und Berbefferung ber Bege, Bruden, Canale und fchiffbaren fluffe verwendet werben. Es fteht einem Jeben frei, feine Bebanten und Deinungen burch ben Drud, ale ein zwedmäßiges Mittel zur Berbreitung von Kenntniffen und zur Be= forberung ber Aufflarung, befanntzumachen; jeboch bleibt Jeber wegen Deffen, mas er fcreibt, brudt, berausgibt ober verbreitet, ber Staatsgefellichaft ober ben befonbern Perfonen, infofern beren Rechte baburch getrantt fein mochten, ftets verant= wortlich. Uber Beranberungen und Bufage ber Conftitution barf bie zweite Rammer nicht andere berathichlagen, als wenn 2 Drittel ber Mitglieber gegenwartig find, und nur mit einer Mehrheit von 3 Biertheilen ber Unwesenden barf fie uber biefe Begenftanbe Befchluffe faffen. Bahrend einer Regentichaft burfen in ber Berfaffungeurtunde ober in bem Erbfolgerechte teine Beranberungen gemacht werben. Diejenigen Beranberungen ober Bufage, welche burch ben Ronig und bie Generalfaaten in ber Conftitutionsacte befchloffen werben, find feierlich befanntzumachen und bem allgemeinen Grundgesete beigufügen. Der Titel bes Monarchen lautet : Ronig ber Nieberlande, Pring von Dranien-Raffau, Großherzog von Luremburg. Das Mappen bes Ronigreichs besteht in einem aufrechtstebenden golbenen Lowen im rothen Felbe, ber mit einer toniglichen Krone geziert ift , in ber rechten Rlaue ein bloges Schwert und in ber linten ein Bund Pfeile halt. Die Devife bes Konigs und feiner mannlichen Rachtommen ift : "Je maintiendrai". Der tonigl, Sofftaat in beiben Refibengen, Saag und Bruffel, befteht aus einem Dbermarfchall, Dber:

d by Google

Cammerheren, Dberftallmeifter, Dberjagermeifter und hofmarfchall, einem Ceremos nienmeifter im Saag, 37 Rammerherren bafelbft und 41 in Bruffel, 4 Rammer= juntern im Baag, 2 Softaplanen, 5 Leib: und Sofargten im Baag, 3 in Bruffel, 8 Dagen an jebem Orte. 10 Beneralabiutanten ic. Bum Sofftagte ber Ronigin ge= boren 2 Dberhofmeifter, 2 Dalaftbamen, 2 Sofbamen im Saag, 6 Palaftbamen und 2 Sofbamen in Bruffel. Durch die Berordnung vom 30. April 1815 erneuerte ber Ronig, gur Belohnung ausgezeichneter Berbienfte bei ber Land: und Ceemacht, ben militairifchen Wilhelmsorben und verlieh bie erften Decorationen folchen gelb: herren und Rriegern, beren Talente und Tapferteit die Rieberlande befreit haben. Der Ronig ift Grofmeifter bes Orbens, ber aus 4 Claffen befteht. Die Ritter ber erften Claffe beifen Groffreuge, und bie ber zweiten Commanbeurs. Die Decoration befteht aus einem weißen emaillirten Rreuge mit 8 golbenen Punkten; an ben Armen bes Rreuges fteben bie Borte : "Fur Muth, Auszeichnung und Treue"; in ber Mitte ift ein W. in einem Borberfrang unter einer golbenen Ronigefrone ; bas Band ift orange mit 2 fcmalen, buntelblauen Streifen. Diejenigen Militairs gu Baffer und gu Lande, die feinen Officierrang haben, befommen, wenn fie gu Rittern ber vierten Claffe ernannt find, ein erhohtes Gintommen, welches ber Balfte ihres Golbes gleich ift. Rur bie zu Rittern ber britten Glaffe Ernannten wird ber Gold verboppelt. Bur Begahlung ber Roften bes Drbens wird jahrlich eine Summe unter ben Staatsbedurfniffen in Rechnung gebracht. 3m Gept. 1815 errichtete ber Ronig einen Deben bes Civilverbienftes u. b. D. Lowenorben, ber aus Großfreugen, Commanbeurs, Rittern zc. befteht. Lettere genießen einen Jahrgehalt von 200 Gib., wovon die Salfte auf ihre Bitwen fallt. Das Orbenszeichen führt bie Umfdrift : "Virtus nobilitat".

Berwaltung. Der Ronig hat bie gange ausübende Gewalt in Banden, und von ihm hangt bie Leitung aller Staatsgeschafte ab. 3hm gur Seite fteht ein Staatsminifterium, bestehend aus bem erften Prafibenten bes erften Ge: richtehofe ober bes boben Rathe ber Rieberlande ale Juftigminifter, bem Biceprafibenten bes Staatsrathe (ber Ronig wird verfaffungemaßig ale Prafibent beffelben angesehen) und ben Diniftern. Siergu tommt ein Generalcommiffair bes Rriegsbepartemente, ber Staatsfecretair (Algemeene Secretaris van Staat) und 4 Beneralbirectoren fur Sanbel, fur die indirecten Steuern, fur Convopen und Licengen, und fur ben fathol. Cultus. Alle diefe Staatsbeamten bilben gugleich bas geheime Cabinet bes Monarchen. Die zweite bochfte Beborbe, in welcher alle Gefebe und Berordnungen gur Erorterung fommen, ift ber Staaterath, beffen Butommniffe in ber Berfaffung bestimmt find. Eine besondere, aus 3 ober 4 fathol. Mitgliedern deffelben gebilbete Commiffion macht über ben Gultus und die Kreibei= ten ber belgifchen Rirche. Es besteht namlich in ben fubl. Provingen fast bie gange Bevolterung aus Ratholiten. In ben altholl. Provingen machen bie Reformirten 4 Siebentel, bie Ratholiten hingegen 2 Siebentel ber Bevolferung aus, ber Reft beftebt aus Lutheranern, Remonftranten, Janseniften, Unabaptiften, Griechen, Armeniern, portugief, und fogen, bochbeutichen Juben, welche Lettern in ben Nieberlanben burgerliche Rechte genießen. Die firchlichen Ungelegenheiten ber Reformirten merben geleitet burch Rirchenrathe, beren Reprafentanten fogen. Claffen bilben, wovon eine gewiffe Angahl bie Synobe jeder Proving ausmacht. Die frang., mallon., engl. und ichott. Reformirten haben ihre befonbern Ginrichtungen. Die Ratholiten ba= ben burch bas Concordat von 1827, über beffen Bollgiehung noch verhandelt mirb, eine neue Diecefaneintheilung erhalten. (S. oten Gefchichte.) Unter ben Bil: bungsanftalten find 6 Universitaten fur bas Ronigreich ju viel. 3m 3. 1827 ftubirten auf benfelben 2967, als 684 in Lowen, wovon 269 im philosoph. Collegium; 588 in Lepben; 506 in Luttich; 498 in Utrecht; 404 in Gent; 287 in Gronin: gen. Auf den 3 fublichen Universitaten wird feine Theologie ftubirt. Das Weitere f. in ben Art. Dieberlanbifche Sprachen, Literatur und Dieberlanb.

Schule. — Wirempfehlen: van der Wondt's "Histoire des troubles des Paysbas" (2. Auft.) als das beste Wert über den Zeitraum der franz. Revolution; J. J. de Smet hat dasselbe Bert über den Zeitraum der franz. Revolution; J. J. de Smet hat dasselbe benutzt in f. "Histoire de la Belgique" (2. A., Gent 1822) ; sernet des Prof. Friedr. Bar. v. Reissenderg "Résumé de l'hist. des Pays-bas: (Brüsel 1827, 2 Bde.). Die Gesch, des Ubfalls der Niederlande von Schiller hat der Marq. de Shateaugiron int Franz. übers. (Paris 1827, 2 Ehle.). Ferner: J. J. de Cloet, "Géographie historique, physique et statistique du roy. des Pays-bas et de ses colonies" (Brüsel 1822, 2 Bde.) (meist nach Cannabich's Beschresbung der Niederlande im 3. Bde. 2. Abth. des weimarischen vollst. "Handb. der neuesten Erdbeschande im 3. Bde. 2. Abth. des weimarischen vollst. "Handb. der neuesten Erdbeschreibung", 1820); M. A. Quetelet's (Secret. der statist. Commission), Recherches zur la population, les prisons, les dépots de mendicité dans le roy. des Pays-bas", mit Anm. vom Hen. von Keverberg (Brüssel 1828); das "Itinéraire du roy. des Pays-bas" (Amstecd. 1827, 2 Bde.), und das "Handelsgesehbuch sür das Königreich der Niederlande", überseit von H. C. Schuhmacher (Altona 1827).

Niederlandische Schule nennt man die Gesammtheit ber Da= ler, welche feit bem 14. und 15. Jahrh, in ben Rieberlanden ihre Runft auf eis genthumliche Beife auszubilden befliffen maren. Sie theilt fich in die bollanbifche und die flandrifche ober flamand, Schule. Die flamanbifche murbe gegrundet burch Joh, van End (f. b.) (geb. ju Maasept im 14. Jahrh.) und unter= fcheibet fich burch glangende garbengebung, Dagie bes Bellbuntels, umfich= tig begebeitete, aber ichlecht gemablte Beidnung, burch Grofe ber Composition, burch einen eigenthumlichen Abel ber Beftalten und einen farten, aber naturli= den Ausbrud. Bu biefer Schule geboren vorzuglich: Krang Kloris (geb. 1520, geft. 1570), ben man ben flanberifchen Rafael nannte; ber Befchicht: und Jagbenmaler Joh. Stradanus (be Straet) aus Brugge (geb. 1536), Mart. be Bos (geb. 1520), Spranger (geb. 1546), Deter und Frang Dorbus, Bater und Cohn, Beinr. Steenwof, ber Perfpectiomaler (geb. 1550), Dionyfius Calvaert (f.b.), Die Bruder Paul und Datth, Bril, Ban=Dort (geb. 1557), Deter Breughel und f. Sohn Johann, Roland Savery aus Courtrap (geb. 1576). Rach allen diefen tam Det. Paul Rubens, ber tuhnfte, umfaffenofte Daler neuerer Beit, ein Dann von unerschöpflichem Steiß, von riefenhafter Phantafie und Darftellungefrafe, dem man gegen 4000 bekannte Gemalbe suldreibt. Mit ihm hob lich die flamandis fche Malerei auf ihren Gipfel. Mehre ausgezeichnete Runftler folgen : Frang Enpbers (geb. 1579), beffen Jagoftude alle anbre an Wahrheit und Ruhnheit übertreffen; Jodocus Momper (geb. 1580), beffen Bergthaler bem Muge angenehme Kernen guführen; Det. Reefe, ber beruhmte Rirchenmaler; Dav. Teniere, Bater und Sohn, die in Darfteflung von Bauerngesellschaften, Dorffesten, Bacht= ftuben u. bal. kaum ihres Gleichen haben; Rasp. be Craper (geb. 1582), ber sich in f. hiftor. Gemalben an Ausbruck und Colorit dem Rubens nabert; Gerhard Segers, als Siftorienmaler ebenfo groß, wie f. Bruber Daniel als Blumen : und Infettenmaler. Alle Macheiferer von Rubens übertraf jedoch Jat. Jordaens (geb. 1594). Abrah. Kanffen und f. noch besterer Schuler, Theod. Rombouts, tom= men Rubens an Colorit, nicht aber an Grofe ber Gebanten gleich. Der amfige Lufas van Uden verfertigte die Landichaften zu Rubens's Malereien, und f. Morgenrothen find jedem Runftler zu empfehlen. Unt, van Dot (geb. 1599) erwarb fich ben Ramen bes Ronigs ber Portraitmaler. Er übertraf Rubens burch Reinheit und Schonheit ber Formen. Rorn. Schut, bem Joh. Bilbens oft die Land: fchaften verfertigte, zeichnet fich als Siftorienmaler aus; Abrian Brouwer erwarb fich Ruhm durch f. eblen Darftellungen gemeiner Scenen; Joh. van der Meer burch f. hirtenftude; Unt. Frang van ber Meulen burch f. Schlachten; Frang und Joh. Milet, Bater und Cohn, burch ihre Landschaften. Außerdem haben fich in diefer Chule ausgezeichnet: Soh. Bol, Benceslaus Roeberger, Beint.

Golpius, Beint, ban Balen, Frang Sale, Wilh, Rieumland, Jat. Kous quières , Phil. von Champagne , Erasm. Quellin , Abrah. Diepenbed, Theob. van Thulben, Joh. Goeimar, Jat. von Artois, Bonewent Peters, Dav. Ridaert, Gongales Coques, Det. Boel, Cam, van Soogftraten, Job. Bapt. Monoper, Abrah. Genoels, Geth. Laireffe, Arnold von Bueg, Job. van Gleef, Det. Eptens, Richard van Drley, Lubr. von Depfter, Joh. Frang van Bloemann, Dic. Largillière, Berenbael, Rob. van Dubenaerbe, Joh. Unt. van ber Leepe, Rasp. Berbrugen, Joh. van Breba. Die bollanbifde Schule zeichnet fich aus burch treue Abbilbung ber Raturgegenftanbe, burch große Bollenbung, gutes Sellbuntel, zwedmäßige Abftufung und geborigen Abstich ber Karben und Bartheit bes Dinfelftrichs; allein man tabelt an ibr bie oftere Babl unebler Gegenstande und ben Mangel an Correctheit in ber Beichnung. 3hr Stifter ift Lucas van Lepben (geb. 1494). Ihre vorzüglich: ften Runftler find: Detab, van Been aus Lepben (geb. 1586, geft, 1634), perdient icon als Rubens's Lebrer Ermahnung. Abrah. Bloemart von Gor: tum (f. b.) (geft. 1647) malte Siftorien, ganbichaften und Thiere in gutem Gefchmad; Corn. Poelenburg aus Utrecht (geb. 1586, geft. 1663) mar befon: bers gludlich in fleinen Lanbschaften mit Figuren. Burbige Schuler von ihm find: Daniel Bertange und Job, van Saensberge. Bortheilbaft geichneten fic aus: Joh. Bennants aus Sarlem (geb. 1600) als Lanbichafter, und Joh. Dan. De Beem aus Utrecht (geb. 1604, geft. 1674) burch f. taufchenben Rachahmungen bon Blumen, Fruchten, Teppichen, Gefagen ic. Beruhmter als fie alle wurde Rembrand, melder burch f. Meifterschaft im Colorit alle anbre Fehler feiner Bemalbe verbedte; Bermann Sachtleben (Bachtleevens), ben f. Lanbichaften als einen Liebling ber Natur zeigen. In Gefellichaftoftuden zeichneten fich aus: Berbarb Terburg aus 3moll (geb. 1608, geft. 1681), in Landschaften Job. Both aus Utrecht (geb. 1610, geft. 1650), hermann Swanevelt aus Boerben (geb. 1620, geft. 1690). Affelyn (geb. 1610, geft. 1680) malte Schlachten, ganbichaften und hirtenftude mit glubendem Colorit und weichem Muftrag. Schwerlich aber tann man bei richtiger Beichnung fconer farben und genauer beleuchten als Berh. Dow (Doum, geb. 1613, geft. 1680). Pet. van Laar, ber Urheber ber Bam: bocciaden; Joh. Tot (geb. ju Antw. 1625) malte gute Thierftude, Begel und Kruchte; Gabriel Debu, in Terburg's Manier arbeitenb, übertraf Diefen noch im martigen Pinfelftrich; bie Landschaften Benenberg's von Utrecht find voll Leben und Brifchheit. Phil. Bouvermann (geb. 1620, geft. 1668), ber berühmtefte Pferbemaler, lieferte Schlacht : und Jagbftude, Pferbemartte, Reifende und Rauber, und alle werben in gleichem Dage geschatt. Seines Schulers, Joh. Griffer's, herrliche Rheingegenben find unvergeffen ; Ant. Baterloo's ganbichafs ten, welche Beening mit Figuren und Thieren ftaffirte, find gwar guweilen froftig, gefallen aber wegen ber Genauigfeit, mit welcher er bas Licht gwifchen Baumen burchicheinen zu laffen und ben Wiberichein f. Gegenftande in bem Baffer vorzuftels len weiß. Berghem erwarb fich ben Ramen bes Theofrit's ber Maler, und viel: leicht fann allein Paul Potter mit ihm um ben Borgug ftreiten. Babrend Lubolf Badhupfen fo fcon als fcredlich feine Geefturme malte, zeichnete fich Frang Mieris burch eine außerft feine und richtige Behandlung vieler Gegenftanbe bes hauslichen Lebens aus, und taum mar Joh. Det. Glingeland genauer. Gottfr. Schalten von Dortrecht ift noch bis jest in Beleuchtung nachtlicher Scenen nicht übertroffen worden. Treffliche Marttplage, Thiere und Landschaften malte Rarl bu Jardin; Abrian van be Belbe Landschaften und Thiere mit fast unerreichbarer Bolltommenheit. In Darftellung einfam fconer Ratur zeichnete fich Jat. Ruis: bael, in ftillen, lieblichen Monbicheingemalben van ber Meer aus. Barter bat fein andrer Maler f. fleinen Geschichten bis auf unbedeutende Rebenftude ausgearbei= .

tet als Abrian van ber Berf. Der Blumenmaler Det, van Sulft aus Dortrecht wurde übertroffen von bem, welchen in biefer Gattung taum ein andrer erreicht bat, von Sat, van Supfum. Diefen find noch beigugablen: Corn. Retel, Job. ban Raveftein, Joh. Torrentius, Joh. van Bopen, Unna Maria Schnurmans, Abrian van Dftade, Joh. Booth, Barthol. van ber Belft, Dito Marcellis, Joh. Goebaert, Alb, van Everbingen, Beinr. Rofes, Gerbrandt van ben Gethout, Theob. Belmbreter, Jat. Lavecq, Beine. Berfchuuring, Marie van Ditermpt, Bilb. Ralf, Abrian van ber Rabel, Joh. Steen, Meldior Sonbetoeter, Job. van ber Bepben, E. van ber Reer, Joh. Glauber, Joh. nan Suchtenburg, Aug. Termeftein, Joh. Bertoolie, Konr. be Brunn, Rarl be Moor, Frang Det. Berbenben, bie beiben Sonbraten, Rachel Ruifd, Ronr. bu Gart, Friedr. Mouches ron, Diebr, Baltenburg, Ront, Roepel, Job, be Bitt und Corn, Trooft. murbig ift es, bag bie nieberland. Malertunft nach langem Berfall fich fowol in ben nordl, als fubl. Provingen bes Ronigreichs in unfern Tagen gleichzeitig wieber er-Eine ehrenvolle Ermabnung verbienen unter ben neuern Runftlern bie Maler van De, van Spaendont, Scheffer, Dienemann, Soges, Ruipers, Dm. megang, van Bree, Bonder; Schotels (befannt burch f. Bild : Meeresstille) u. a. Mitglieder ber Gefellichaft Pictura. Auch barf man fich von ber unter ben Runfts instituten ber Niederlande ausgezeichneten Malerafademie zu Antwerpen, fowie von ben Runftausstellungen in Amfterbam, Gent, Saag, Antwerpen, Bruffel u. a., bie gunftigften Einwirtungen verfprechen. Die t. Befellich, ber iconen Runfte gu Gent und andre fegen Preife aus. Der Ronig taufte Pienemann's 1824 ausges ftelltes Bemalbe, Die Schlacht bei Baterloo (18 %. breit und 25 %. tief), fur 40,000 Glbn, und beftimmte es jum Gefchent fur ben Bergog von Bellington. Uber tie jegigen Runftler ber belgifchen Schule findet man Rachrichten in den "Annales du Salon de Gand" (1823), die ber Secretair ber tonigt. Gefelifc. baf., Den Bormurf, bag Darftellung ber gemeinen Ratur Derr v. Baft, herausgibt. bas Charafteriftifche ber nieberland. Schule fei, haben Manche ausschließlich gegen bie bolland. Soule geltend machen wollen, Die fich beftrebt babe, in der fleinen Cabinetemalerei ihre Karbentunft zu zeigen, bagegen bie flandrifche in großern Bemalben auch bie bobe, eble Ratur bargeftellt habe. Man hat geglaubt, die flandris fche Schule baburch gegen bie hollanbifche ju erheben ; allein es tonnte gar mohl fein, baß eben Dasjenige, wodurch man fie ju erheben gebachte, ihr jum Rachtheil ge= reichte, weil es nicht auf bas Bas, fonbern auf bas Wie ber Darftellung antommt. Bie nun, wenn Georg Forfter Recht hatte, welchet fagt: Die Berte ber flamlanbi= fchen Maler feien größtentheils der Urt, daß man in dem vortrefflichen Sanbarbeis ter ben Dichter, in bem Bilbner bes Rorperlichen ben Seelenschopfer vermiffe ? Rame es benn nicht barauf an, ob Die holland. Schule bei ihren Darftellungen ge= rabe Das zeigte, mas man bort vermift? Dag aber bies gar oft ber Kall fei, vermag wol Niemand zu laugnen. Beffer murbe man baber Mangel an Ibealifirung bei bochfter Befriedigung ber Birklichteitsfoberungen, bisweilen auf Roften ber Schonheit, als allgemeinen Charafter der niederland. Schule angeben. Zwischen ber flandrifden und holland, bleibt beghalb immer noch ein Unterfcbied. Daß fich beibe Schulen mefentliche Berbienfte um bas Prattifche und Technifche ber Malerei erworben baben, ift niemale in 3meifel gezogen worben; bag aber auch bie afthetifchen Koderungen von ihnen weit haufiger befriedigt worden, als man gemeiniglich fich ein: bilbet, bas fann nur Der laugnen, melder feine Arten bes Schonen annehmen will.

Riederlandische Sprache, Literatur und Poefie. Die Sprache ber Niederlande, eine Mundart ber beutschen, flammt von der alten sächsischen oder saffischen ab, deren Tochter die angelfachfische (friesische) (von welcher das Englische abstammt), die niedersächsische oder plattbeutsche, die holland und die flamische find. Die flamische Sprache bat die hauptgrundzuge und Murzelwörter mit der

bolland, gemein und entlebnt nur manche Borter von ber frang, unterfcheibet fich auch in ber Aussprache baburch, bag biefe mehr nafal, bie ber holland. mehr auttural ift. Allein es gibt in ben nieberlanben eine von ber nieberbeutichen gang abmeichende Munbart, namlich die mallonische, eine Abart ber frangofischen. gang Klandern, Norbbrabant und einem Theile von Gubbrabant ift bas Flamifche bie Bolfsfprache. Die Grengscheibung ift in ber Stadt Bruffel felbft, wo in ber niebern Stadt fidmifch, in ber obern mallonifch gesprochen wirb. Bruffel, in bem befbalb fogen. Ballonifden ober Balfcbrabant, in Bennegau, Namur. Luttich und einem Theile von Limbura ist das Wallonische immer noch die Bemertenswerth ift es, bag felbft in bemienigen Theile von glan: Bolfefprache. bern, ber icon lange unter frang. Derrichaft ftand, bas Flamifche bis nach Dunfirchen bin immer noch die Bolkssprache blieb, mabrend bis biefen Augenblid in Brabant, hennegau und befonbers in Luttich, ungeachtet ber Berbindung mit Deutschland, mallonisch gesprochen wirb. Die in ben Rieberlanden gangbaren Breige ber nieberbeutichen Sprache tann man im Gangen in 5 mefentlich verfchie: bene Munbarten abtheilen. Namlich 1) bas eigentliche Sollanbifche, welches ichon gegen bas Enbe bes 15. Jahrh, gur Bucherfprache ber norbl. Provingen erhoben war ; 2) bas fogen. Bauernfriefifche (einft die Schriftfprache Gysbert Japir's), eine Dunbart, beren Bebrauch jeboch immer mehr und mehr abnimmt; 3) bie gelberfche ober fogen, niedertheinische; 4) die groningische (wozu auch die oberpffelsche gehort) und 5) die flamifche Mundart, welche lettere die vorberrichende Schrift: fprache ber fubl. Provingen geblieben ift, obwol unenblich armer ale bie bollanb., und noch überladen mit bem gangen Schwall von Baftarbworten, wovon Coorn: hert. Spiegel und Sooft Die bolland. Sprache gereinigt baben. Bene Sprachbers theilung in Belgien betrifft jeboch hauptfachlich nur bas platte Land und bie fleinern Stabte; in ben großern Stabten ift bas Bebiet ber niederbeutschen Sprache boreuglich burch die lette, beinghe 20iabr. Berrichaft ber Frangofen, insbesonbere in Brabant, immer mehr und mehr beschrantt worben. Durch bie begonnene Mus: bildung ber holland. Sprache ift zugleich ber Anfangspuntt einer in berfelben moglichen Literatur bezeichnet. Schon gegen bas Ende bes 15. Jahrh. mar fie burch jahlreiche Bibelüberfegungen, Bolte : und Streitschriften und Dichterwerte mannigfaltig ausgebildet. Banefort und Agricola in Groningen waren unter ben Erften, oie fich als Gottesgelehrte und Literatoren auszeichneten. Ihren Spuren folgend machte Erasmus von Rotterbam noch weit großere Kortichritte und trug nicht minber burch feine Satyre als burch grunbliche Gelehrfamteit gur Berbreirung ber großen Rirchenreformation bei. Gin noch vielfeitigeres Benie, Sugo be Groot (Grotius), umfaßte im Unfange bes 17. Jahrh., als die Biffenfchaften, gebemmt burch ben langen Freiheitetampf, wieber aufzubluben begannen, gleich: geitig Sprach : und Alterthumstunde, Dichtfunft, Geschichte, Philosophie, Gottesgelahrtheit und Rechtstunde in allen ihren 3meigen. Lange mußten bie norbt. Provingen einer boben Schule entbebren; bie ju Lowen in Brabant biente fur bie gefammten Nieberlande, bis Ronig Philipp auch ju Douai fur feine mallonifchen Unterthanen eine Sochichule ftiftete, welche jeboch, nachbem fie unter frang. Dberherrichaft gekommen war, fehr in Berfall gerieth. Dagegen verbreitete bie Dochdule zu Lepben, geft. 1575 burch ben Pringen Bilbelm I., um biefe Stadt fur ben von ihren Ginm. 1574 burch ihre tapfere Bertheibigung gegen bie Spanier bethatigten Patriotismus zu belohnen, balb ihre mobitbatigen Ginwirtungen über Die gefammten vereinigten Riederlande. Daniel Daniel und Nicolaus Beinfius, Gronovius, van Babrle, Spanbeim u. A. in der aften Literatur, Erpenius und Bolius im Arabifchen, Arminius, Druffus, Coccejus u. A. in Der Gottesgelahrthei:, die beiben Snellius in ber Mathematit, verbreite= ten ihren Ruf über gang Europa. Es murben auch ju Franeter (1585), Gronin=

gen (1614), Utrecht (1636) und harberwot (1647) Sochiculen geftiftet, beren Betteifer mit Lepben ben Biffenschaften febr vortheilhaft mar. Im Enbe bes 17. Nabrb, zeichneten fich in ber Ratur: und Sternfunde Sungens, Leeumenhoel, 3mammerbam, Bartfoeter u. M. aus. Dach bem Frieden von Utrecht 1713 be: gann fich uber bie orientalifche, griechische und nieberbeutsche Sprachtunde, nebit ber Seilfunde, burch Mib. Schultens, Tib. Semfterhuis, Lambert Ten Rate und herm. Boerhaave ein neues Licht ju verbreiten, und burch eine Reibe trefflicher Rachfolger biefer großen Manner blubten biefe Biffenschaftenmeige mehr als jes male, inebefondere auf ber Sochichule ju Lepben, welche mabrent bes gangen 18. Jahrh, ber Univerfitat zu Franeter manchen ausgezeichneten Lebrer verbantte. Much Utrecht batte feinen Beffeling, Dufer, Dratenbord und Care. Unter ben Rechte: gelehrten glangten Matthai, Suber, Root und Boet. Um bie bolland. Sprache ermarben fich befonbere Berbienfte burd Grammatiten, außer bem oben benaunten Lambert Ten Rate, Sewels, Bepbelaar, Rramer und van Moerbeet; burch Bor: terbucher: Rramer, Sewels, Salma, Moerbeet, Beibenbach und Beiland. ber Philologie, Gefchichte, Geographie, Mathematit, Phofit und Medicin baben fich bie Bollanber burch Talent, Gelehrfamteit und Aleif aufs zuhmlichfte ausgezeichnet, und um bas Civil : und Staatsrecht fich entichieben große Berbienfte Ensbesonbere haben in ber alten iconen Literatur bie Bollanber pon jeher Manner vom erften Range gehabt. Inbef geben Werte biefer Art noch feine Rationalliteratur, jumal wenn fie, wie bier meift ber Fall mar, in einer fremben Eprache ober von geborenen Muslanbern gefchrieben maren. Go maren unter ben gro-Ben Dannern, bie auf ber Univerfitat ju Lepben als Sterne erfter Große glangten ober noch glangen: Scaliger und Lugar von frang. Abkunft, Albinus ein Deffauer, Boffius ein Pfalger, Gronovius (eigentlich Gronbof) ein Samburger, Rubnfen ein Dommer, Borftius ein Rolner, und ber große Philolog Botten: bach ift ein Schweizer. In ber eigentlichen Rationalliteratur mangelt ben bollanbern Eigenthumlichteit, benn fie bilbeten fich meift nach ben Deutschen, Englan: bern und Krangofen; allein fie bilbeten fich in ber That und haben Berte aufzumeis fen, beren fie fich gegen anbre Rationen ju fchamen nicht Urfache baben. Jahrh, ftand ihre Poeffe in einer ichonen Bluthe, ihre naive Boltepoeffe fleht teiner anbern nach, und andre poet. Berte zeichnen fich burch Rraft, gulle und Schonbeit ber Darftellung und Sprache aus. Borguglich wurde von 1640 - 1750 ihr Nationalschauspiel ausgebilbet und erreichte burd mehre talentvolle Dichter einen boben Grad von Bolltommenbeit. Bis 1750 war bie bolland. Bubne an Drigis nalen weit reicher als bie beutsche, und bie Stude eines van ber Gon, Rotgans, Dupf, Lescalilje, Bernagie und be Marre maren ungleich vorzüglicher, als mas und die Gottiched'iche Periode geliefert hat. Inbef find viele jener bolland. Stude bloß frangof, nachgebilbet. Unter ben Dichtern, bie fich vornehmlich hervorges than baben, verbienen bemertt zu werden: Jan van ber Doos (Janus Douig aus Normit, ft. 1604), rubmlich befannt als Philolog, Siftorifer und lat, Dichter, bier aber hauptfachlich als einer ber Erften namhaft, welche poet. Berfuche in ber Muttersprache magten, worin ihm Dan, Beinfe aus Gent (ft. 1655) mit glud. licherm Erfolge nachging. Det, Rorn, van Sooft aus Amfterbam (ft. 1647), ges achtet ale Siftorifer burch f. Gefchichten Ronigs Beinrich IV., Belgiens und eine treffliche Uberf, bes Tacitus, mar in f. Trauerfpielen und andern Bedichten ju gefunftelt, und f. Sprache ju überladen; bagegen athmet in allen Bebichten bes Jak. Cats'(ft. 1660) (f. b.), eines ber fruchtbarften und geiftvollften ber bolland. Dich= ter, ben bie Sollander ibren Doib nennen, ein eigenthumlicher Beift ber Deiterfeit, Lebenstlugbeit und Religiofitat. Die Gebichte von San Untonibes van ber Goes (ft. 1687) haben ben Ruhm ber Correctheit und Elegang. Jooft van ber Bonbel aus Roin (ft. 1679) bat in einer, wenn auch nicht immer correcten, boch

traftigen und reichen Sprache metrifche überfesungen ber Pfalmen, bes Birgil und Doib, eine Poetit, Satyren, Lobgebichte, viele Trauerspiele, auch eine Epopole: "Abam unb Lucifer", u. A. m. geliefert und fich ben Damen eines claff. Dichters ber Sollanber erworben. Unter f. Trauerspielen ift auch eine "Maria Stuart". Eine vollstand. Sammlung biefer Trauerspiele erfchien 1720 gu Amfterdam in 2 Banben. Ronft. Burgens (ft. 1687) wurde burch Sinngebichte, 3al. Befterbann (ft. 1670) und Job, Abolf Dans (ft. 1674) burch erotifche Gebichte rubmlich bekannt. Als Scherzhafte Dichter thaten sich Joh. van der Been (ft. 1660) und Joh. Deder (ft. 1664) bervor. Rach ben alten Glaffitern bilbete fich Lucas Rotgans aus Am: fterbam (ft. 1710), und f. epifches Gebicht: "Wilhelm III.", fowie f. Trauerfpiele jeugen binlanglich von f. Duftern. San van Broedbupgen aus Amfterbam (ft. 1707), als Rrititer und lat. Dichter rubmlich befannt, binterließ auch in bolland, Sprache Dben, Ibyllen und andre Gebichte. Die lprifchen Gebichte von Arn. Moonen und die Novllen von Bellefens burfen nicht überleben werben. Ein talentvoller Naturbichter mar Subert Cornelisioon Doot aus Abtwout bei Delft (ft. 1733), und febr geachtet find Abrian van ber Bliet, welcher, außer bibl. Gebichten, ein Bedicht : "Die Spanier in Rotterdam", fchrieb (ft. 1780); Piet. Dieuwland (ft. 1794) u. U. m. Bon einer ungenannten Dame erschien 1780 ein Belbengebicht: "Germanicus". Außer biefen werben unter ben altern Dichtern Burmann, Smits, und unter ben neuern Sieronymus be Boich, Theob. van Rooten, Rlijn, Rleinhoff, Ralbenbach, Bellamp, Dieuwland, Feith (f. b., ft. 1824), Bilberbyt (f. b.), Belmers, Spandaw, van Sall, Tollens (f. b.), Rilmers (geft. 1813), Rinter, Bitfen, Gobbeet und ber portugief. Jude Dacofta immer einen mobiverbienten Chrenplay auf bem nieberland. Darnaß einnehmen. Bilberdot ift gualeich ein Gelehrter vom erften Rang und von weit umfaffenden Renntniffen. Schon aus diefen turgen Angaben geht hervor, wie fehr man fich bemuht hat, die bolland. Sprache ju eblerm Gebrauche auszubilben ; und in welchem boben Grabe bies gelungen fei, beweift vielleicht Dichts beffer als ber Umftand, daß teine andre Ration eine fo gelungene Überfetung von Rlopftod's "Meffias" aufzuweisen hat als die hollandische von Groenevelb (Umfterbam 1784, 1785, auch 1791, 2 Bbe.) in Berametern. Eine anbre, gleich Schatbare in Profa erschien ju Amfterbam 1798. Die Profa ber Sollander bat awar auf ben Rubm bes Bobtflangs und ber Elegang menig Unfpruche zu machen, ift bagegen aber in ihrem fcblichten Wefen gut bagu geeignet, brauchbare Babrheiten einfach und gemeinverständlich barzustellen. Unstreitig murben bie Bollanber auch bierin noch großere Bollfommenheit erreicht baben, wenn 3. B. ibre philosoph. Profaiter fich nicht oft einer fremben Sprache bebient batten. Erasmus, Lipfius, Grotius, Wyttenbach u. A. Schrieben aber lateinisch, und Frang Demfterhuis, biefer liebenswurdige, forratifche Philosoph und ebenfo gefcmacvolle als geiftreiche Schriftsteller, frangofifd. Wie mit ber Philosophie, fo mit ber Be-Schichte. Es ift tein Zweifel, baf die holland. Profa burch die, gumal in neuerer Beit fo haufigen Überfegungen ausland, claffifcher Beiftesmerte, vornehmlich ber beutschen, nicht anbers als gewinnen fann. In gutem Billen, ernfter Thatigfeit und mehren gelungenen Werken mangelt es ben Sollandern nicht, und bie Berichmelsung mit ben Belgiern muß nothwenbig bie vereinten verwandten Rrafte er= hohen. Dies ift vorzüglich ben fubl. Provinzen zu munichen; benn mabrent bie Biffenschaften in ben nordl. Provingen große Fortschritte machten, blieben jene weit hinter ihnen gurud. Der Unterricht auf ber Dochschule zu Lowen ging nicht mit der Beit vormarts, sondern hielt fich an die todten Kormen bes Mittelalters. Auch hier fah man die beillofen Folgen ber lichtscheuen fpan. Regierung, und einige Berbefferungen, welche Joseph II. einführen wollte, brachten einen allgemeinen Aufstand hervor. Die Aufhebung ber hochschule zu Lowen mahrend ber franz. Regie= rung und die Stiftung der Atheneen ju Bruffel und Luttich, Gent und Brugge

bermochten ben Beift ber Kinfternig nicht zu bannen, welcher fich noch 1814 burch bie Freude über Bieberherftellung ber Jefuiten nur ju beutlich an ben Tag legte. Inbeffen fehlt es ebenfo menig in ben fubl, als in ben norbl. Provinsen an sableeis den Bilbungsanftalten, zu benen wir befonbere bie Universitäten zu Lowen, Luttid, Bent rechnen. Atheneen ober Somnaffen find außerbem zu Mibbelburg, Breba, Deventer, Francker, Sarbermpf und Umfterbam. Überhaupt hatte bas Ronigreich im 3. 1825 3889 Schulen mit 383,970 Schulern, und 75,648 Arbeite = und Rinberfdulen. Die norbl. Provingen haben in Unfebung ber Gymnafien und Soulen ben Borgug vor ben fublichen. In Flandern bluben bie Symnafien am meniaften. Unter ben Specialschulen bes Ronigreichs verbienen bemertt gu merben: Die Artillerie = und Ingenieurschule ju Amfterbam, Die Militairschule ju Delft, bie Taubstummenanstalt zu Groningen, Die Schiffbauschule zu Untwerpen, bie Schifffahrtefchule ju Untwerpen, Amfterbam und Belvoetflups. In anbern wiffenschaftl. Anftalten findet man : ju Umfterbam bas Duleum (eine Samml. von Gemalben, Beichnungen, Berten ber Bilbhauerfunft, gefdnittenen Steinen und Alterthumern, und eine offentl. Bibliothet); ferner bas nieberland, Infitut für Biffenich, und Runfte (Nederlandsch Institut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten), vertheilt in Die 4 Glaffen ber Biffenschaften. der Sprache, Literatur und Dichtfunft, ber Gefchichte und Alterthumer und ber bilbenben Runfte; ju Lepden: offentl. Bibliotheten, angtomifche, dirurgifche, mathemat, und phyfital. Sammlungen; ju harlem: bie Befellich: ber Biffenich. (geft. 1752), Tepler's Stiftung gur Beford, ber Gottesgelahrtheit und einiger anbern bamit verwandten Biffenschaftszweige, und eine ofonom. Gefellich. (Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij); ju Groningen: Die Gesellsch, pro excolendo jure patriae, ferner eine phpfitalifchemifche, eine naturforfchende Befellich., eine Atabemie ber Beichnen :, Bau : und Schifffahrtstunft ; ju Arnheim : eine Gefellich, ber Beichnen : und Bautunft und eine phyfitalifch:literarifche Gocie: tat; ju Butphen : eine phyfital, Gefellich ; ju Bergen op Boom : ein Beichnen . u. Architekturinftitut; ju Utrecht: eine Gefellich, ber Runfte und Biffenich, und ein Malercollegium; ju Amfterbam: noch eine Gefellich, unter ber Benennung: Concordia et libertate, eine Stabtzeichnenafabemie, eine Befellich, der Beichnenkunft, eine Gefellich, jur Beford, ber Landwirthichaft, eine wiffenichaftl. Gefellich, mit bem Bahlspruche: Felix meritis, Maatschappij tot nut van't Algemeen (Gesellsch. für bas allgemeine Befte, 1784), ju Enthungen vom Prediger Jan Nieuwenhupgen gur Berbefferung ber Erziehung und ber Sitten ber niebern Boltsclaffen geftiftet, gablte 1810 uber 8000 Mitglieder, bas Monnithof fche Legat, Gefellich. gur Beford, ber Chirurgie, Gefellich, unter ber Benennung : Doctrina et Amicitia, Befellich, jur Beford, ber Rubpodenimpfung, Befellich, ber freien Runfte und Biffenfch, (auch in ben Stabten Rotterbam und Lepben vertheilt), Gefellich, Eene oonvermoeide Arbeid koomt alles te boven (unermubete Arbeit befiegt alle Sinberniffe), Gefellich, gum Ruten und gur Bilbung, mathemat, Gefellich ; gu Rot= terbam: Gefellich, u. b. I.: Verscheidenheid en Overeenstemming (Berfchiebenheit und übereinstimmung), Gefellich, u. b. R. Proefondervindelijke Wijsbegeerte (Erperimentalphilosophie ober Erfahrungswiffenschaften), Beichnengef. Gef. gur Bertheibigung ber driftl, Religion, Gef, fur Naturt, und Literatur ; gu Dortrecht: Bef. u. b. D. Pictura; ju Lepben: bas Stolp'iche Legat, Bef. ber niederland. Literatur, Gef. ber freien Runfte und Wiffenfch., Atad. jur Beford. ber Beichnen :, Maler :, Bilbhauer : und Rupferftecherkunft, Gefellich, ber theoret. und bpraft. Geometrie, Bau :, Ratur :, Rechnen : und Beichnenfunde ; ju Dibbelburg ; bie feeland. Gefellich, ber Biffenich., Gefellich, gur Beford, ber Daler :, Bilbhauerund Bautunft, naturforschende Gefellich.; ju Bierichfee: bas phyfische Collegium: au Breba : eine Beichnenatabemie; ju Luremburg und Daffricht : Aderbaugefellschaften; — Sociétés d'émulation zu Antwerpen und Bruffel; Bociété d'histoire naturelle zu Bruffel; Sociétés de médecine, chirurgie et santé zu Bruffel, Bent ic.; Sociétés et instituts de littérature, sciences et arts zu Bruffel. Bon den Berhandtungen der feit 50 J. bestehenden Utad. der Wissenst, und kanste ibsatavia erschien bäselbst 1825 der 10. Band. Unter den Literar. Journ. umfast die lepdner Bibliotheca critica nova, herausgegeben von J. Bate, J. Geel, D. A. Hander, P. Hofmann Peerlamp (der 4. Bb. erschien 1828), vorzüglich

Philologie und Gefchichte. Bas ben gegen martigen Buftand ber miffenschaftl. Bilbung in ben Die: berlanden betrifft, fo ift es in ber Gottesgelahrtheit mit ber Muftlarung ber re: formirten Theologen noch fo weit gurud, baf fie fcon bies Bort faft als einen Brauel betrachten; und auffallend ift es, baf bie undulbsamften am meiften in Un: feben fteben. Broar gibt es bierin feit einiger Beit einige ehrenvolle Ausnahmen, allein fie burfen aus gegrundeter Furcht vor Berfolgung nicht magen, ibr Licht leuchten ju laffen. Dit ber fathol. Beiftlichfeit fieht es im Allgemeinen in Belgien noch folimmer aus: ein Theil ber luther. Geiftlichfeit fleht auf einer hohen Stufe von Beiftesbildung; ein andrer tappt in ber Finfterniß herum, welche von ihm felbft bas "alte Licht" genannt wieb. Die meifte Bilbung und Dulbfamteit, Die meiften Reuntniffe ber niederland. Geiftlichen finbet man bei den remonftrantischen und mennonitischen Predigern, die aber dafür von ihren anderedentenden Amtebrubern ber übrigen Setten mit haf und Berachtung angeleben werben. Die Rediteunde ift in einem blubenben Buftanbe, ber Richter= und Abvocatenstand gut befest und angefeben; unter ben berühmten praftifchen Rechtsgelehrten zeichnen fich aus: Deper be Rhoer, Cuperus, Bonbt, van Sall, van ber linden, van der Sppl, Scheppman und Clout. Much bie Argneitunde gabit viele gelehrte Prattiter. Auf Manchem ruht noch Boerhaave's Grift, und bie vorguglichsten bangen noch an feinen Lebrfaben. In teinem ganbe bat bas Brown'iche Grftem weniger Blud gemacht als in Solland; aber nichtebeftoweniger fchreitet ber niederlandische Urgt mit bem Beifte ber Beit fort. Bu ben vorzuglichften ber neuern gelehrten Arite gablt man bie Berren a Roy und Cappadoce in Arnfter: bam, Ontob und Miranbolle im Saag, Stiprian gu Delft, Prof. Bleuland gu Utrecht, be Rutid in Urnheim, Rogge ju Nimmegen u. U. m. Un geschickten Bunbargten, Operateure und Anatomen hat Solland feinen Mangel, und bie Pharmacien find burchgangig febr gut beftellt. Die Renntniffe ber Gelehrten in ben übrigen Runften und Wiffenschaften grunden fich auf eine große Soliditat, find aber nicht fo vielfeitig als bie ber Deutschen. Un guten Philologen fehlt es auch jest nicht umer ben holland. Gelehrten. Bottenbach und van Beusben und ber fehr bejahrte Gebalbus Rau, ein großer Drientalift, ber Reftor ber Univerfitat Utrecht, verbienen vor M. genannt gu werben. In ber Philosophie hangen noch Biele am Cartefianifchen Spftem, und nirgends nibt es wol meniger Spino: giften als in bem Lande, wo biefer große Philosoph bas erfte Lebenslicht erblichte; ohne ben Larmen, welchen bie reformirte Beiftlichfeit gegen einen van Semert; Rin= fer und anbre neuere Philosophen gemacht hat, wurde die Debrgahl ber Sollander taum noch wiffen, baf es einen Rant und Richte und eine fritifche Philosophie gabe. Weit beffer fieht es im Fache ber Phofit und Raturgefchichte aus, morin fich die Sollander noch jest vortrefficher Manner und Dilettanten ruhmen tonnen. Mis Uftronom zeichnet fich ber Freih. v. Utenhoven aus. In ber Gefchichte, außer ber ihres Baterlandes, vorzüglich in ber neuern, werben die Hollander durch unfere beutschen Belehrten bei weitem übertroffen. 3m biftor. Stpl find Stuart und Scheltema nicht ohne Berbienft. Unter ben neuern Profaitern zeichnet fich vor MI=" len van ber Palm (f. b.) gu Lepben aus, nachft ihm booft. In viele Biffen= fcaften, bie bei uns icon feit vielen Sabren Bauptgegenftanbe einer atabemifchen

Erziehung finb, wie Statiftit, Dolizei :, Rameral :, Sanblunge : und Finangwiffenschaft, gandwirthschaft, Technologie, Beralbit, Diplomatit u. a. m., haben bie Sollander taum angefangen zu benten, wenigstens fie als Biffenschaften zu be: / trachten, bie auf Universitaten gelehrt werben muffen. In der Dechanit und Spbraulit haben es die Sollander febr weit gebracht, und ihre Muhlen :, Schleufenund Bafferbaue tonnen bavon ju unwiderleglichen Beweisen bienen. In Sinfict ber militairifden Renntniffe ift es gegenwartig in bem nieberland, Deere, feitbem es, einige Schweizertruppen abgerechnet, aus lauter Lanbestindern und nicht mehr aus einem Gemisch aller Rationen besteht, fo gut als in irgend einem ganbe beftellt, und unter ben bobern Officieren murben, besonders in diefer Sinficht, Die Generale Jansen, Poman, Anthing, Beiligers, Tindal, Chaffe, Bruce, Gun: tel, Evens, Rrapenhof, Dupont, van ber Plaat, Conftant be Rebecque u. A. jebem Beere Chre machen. Unter ben jest lebenben Dichtern verbient Bilberbot (f. b.) jugleich als Belehrter vom erften Range und als ein etwas anmagendes Benie von weitumfaffenben Renntniffen, wiewol mit einer heterogenen Difchung von religiofer Schwarmerei, besondere Aufmertfamteit. Belehrte Buchhandler gibt es wenige mehr; bie Beiten ber Elgevir und Bettftein find vorüber; und wenngleich ein holtrop, ein Bild und Altheer, Loosjes, ein Uplenbroet, Allart, Covens, Gartman, van Spaan, Immerzeel, van ber Ben, van Gleef und einige Unbre eine ehrenvolle Ausnahme machen, fo find fie boch feineswege mit ben großen beutichen Buchhanblern zu vergleichen. Bilbhauer von einigem Rufe gibt es jest nicht in den gesammten Niederlanden. Doch sah man 1824 von dem Bild= hauer Parmentier eine treffliche toloffale Statue, den Jason. Auch ward 1826 ein toloffaler Lowe, bas Dentmal ber Schlacht von Baterloo, vollenbet. Bon ben Malern f. Nieberland. Schule. Die Musit ist zwar febr geliebt, aber ber Tontunftler ebenfo menig ale ber Schauspieler geachtet, und man nennt feinen Sollander als ausgezeichneten Birtuofen. Ihre Schauspielkunft ift gang nach frang. Schnitte geformt, und ale eine ber vorzuglichsten tragifden Schauspielerin: nen nennt man die 1827 geft. Dabame Biefenis. Fur die Biffenichaften im Ill: gemeinen erwattet man von ber Berwirflichung bes von ber Regierung 1814 mit Bugiehung einer wohlgewahlten Commiffion entworfenen, in ber Folge auf die einverleibten ganber ausgebehnten Studienplans wohlthatige Birfungen. "Leçons de littérature hollandaise, traduites en franç,", von 2. B. Raoul, Prof. gu Gent, 1. Ih., Poefie (Bruffel 1829).

Dieberthein, eine preußische Proving, m. d. T. eines Großherzogthums (307 □ M., 1,127,300 E.), tam burch bie wiener Congrefacte 1815 an Preugen. Der zweite parifer Friede fugte noch einen fleinen Theil von Altfrantreich bingu. Sie liegt auf beiben Rheinufern und grengt an die preußischen Provingen Rleve, Berg und Bestfalen, die naffauifden, großherzoglich : heffischen, beffen : homburgi: fchen, olbenburgifchen, toburgifchen und bairifchen überrheinischen Lande, Franfreich und bas Ronigreich ber Nieberlande. Der im Gangen etwas gebirgige Boben enthalt auch Ebenen und viele fruchtbare Thaler am Rhein, ber Dofel, ber Rabe, uberhaupt romantischeschone Gegenden. Zwischen ber Rabe und ber Mosel ift bie Proving von ben rauben, malbigen Bergreiben bes Sunberude (f. b.) burchjogen, welcher fich bem vogefischen Gebirge anschließt. Bon Prum und Dalmeby gieht fich bis faft an ben Rhein bie Giffel, ein gebirgiger Landftrich. Doch norblicher, swifchen Malmedy, Montjoie und Eupen, ift bas hohe Been, ber hochfte Bergruden awischen der Maas, Mosel und dem Rhein. Die beiben lettern Bergketten find Fortfegungen ber Arbennen. Der natürliche Reichthum befteht in Bilbpret, Fifchen, Betreibe, Dbft, Bartengewachsen, Flachs, Sanf, Sopfen, Tabad, Bein, befonbers an ber Mofel (Mofelmeine), Mar (Bleichert) und an ber Rabe, und ansehnlichen Balbungen, vorzüglich im füblichen Theile. Das Mineralreich liefert Silber,

Gifen, Rupfer, Blei, Galmei, Marmor, Schiefer, Tuff :, Sand : und Dublfteine, Bafalt, Traf, Porphyr, Mlaun, Braunstein, Schwefel, Steintoblen, Sals = und Das Bab gu Bertrich (befchrieben von D. Sarles, Robleng Mineralmaffer. 1827) ift fcon feit bem 14, Sabrh, befannt (Thermae ad S. Bertricum). Det Fabriffleiß ift befonders in ben Begenben von Machen, Eupen und Montjoie verbreis tet, wo die Tuchfabrifen auf eine bobe Stufe ber Bolltommenheit gebracht find und auch fur bas Mustand arbeiten. Ferner gibt es Leinen=, Bollen = und Seiben=, Bands, Farbens, Suts, Lebers, Tabads, Porgellanfabriten zc., Gifens, Stable, Rupfer: und Deffingmerte. Der Sanbel ift lebhaft. Die Ginmohner reben mei: fiens bie beutiche Eprache, bie in einigen Gegenden, besonbers im Guben, mit ber frangofifchen vermifcht ift, und find groftentheils Ratholiten; boch gibt es auch viele Protestanten und Juben. Die Proving bat 3 Regierungebegirte: Machen, Die Sauptft. ift Machen (f. b). - Das frang. Depart. Robleng und Trier. Die berrhein befteht aus bem Dieberelfaß (101 DR., 505,000 E., bie eine beutsche Munbart fprechen), mit ber hauptft. Strasburg.

Dieberrheinisch = bngantinifche Schule, f. Deutsche Da.

lerei und Bogantinifche Runft,

Nieberichlag, Pracipitat heißt Dasjenige, was sich in einer flussigen Materie, worin es aufgelost war, nach Anwendung eines Scheidungsmittels zu Beden sehte, z. B. Kreide in Essig durch reines Lugenfalz. Die Mittel zur Ausscheung heißen daber auch Niederschlagungsmittel. In der Fallung auf trockenem Wege werden die Körper durch angewandte hibe in Flus gebracht. Bei jeder Fallung auf nassem Wege wurden die Korper durch angewandte hibe in Flus gebracht. Bei jeder Kallung auf nassem Wege muß das Niederschlagungsmittel mit einem der aufgelosten Stoffe eine nähere Verwandtschaft als die ausgelosten Stoffe unter sich haben, und der Niederschlag ist entweder der aufgeloste Stoff für sich oder er ist auch eine Berzbindung desselben mit dem Fallungsmittel, oder endlich mit einer oder mehren der in der Ausschlag geschlichen Substanzen. Bei solchen Operationen ist eine genaue Kenntnis der Berwandtschaftegesehe, des Grades der Auslöslicheit der Körper, der Cohassonate dem Gemister der Gemiser unentbehrlich. — Im Gediete der Rhythmist und Musis dezeichnet das Wort Niederschlag so viel als die Thesse und ist dem Aufsschlag oder der Arsis entgegengeset. (Bal Rhythmus)

Nicllo ar beiten (lavoro di niello; ichwarzer Schmelz; email noir) nennt man auf Siber und andres Metall mit vielet Bartheit eingegrabene Bergierrungen, deren vertiefte Linien mit einer dunkeln Maffe ausgefüllt werden, damit die Striche um so deutlichte sich zeigen. Diese Kunft, welche von selbst auf den Kupferlich sührte, gehörte zur Beschäftigung der Golosmiede und Juwelsere und wurde vornehmlich im 15. Jahrh, betrieben. Ein Meister in Nielloarbeiten und Tomaso Finiguerra der Sohn zu Florenz. Bgl. v. Quandt's "Geschichte der Kupfersteinlit" (Leipz. 1826), und des Conservators des E. franz. Kupferstichead. Duchesne des Att. "Essai sur les nielles, gravures des orsevres sorentins du

XI me sicele' (Paris 1826, m. Rpf.).

Niemce wicz (Julian Urfinus), Prafibent b. tgl. Warfch. Gef. ber Freunde ber Wiffensch., einer ber ausgezeichnetsten, jest lebenben polnischen Gelehrten, beffen Werke auch in die von dem Grafen Wostowski herausgeg. Sammlung der poln. Elassifter aufgenommen find, hat sich zugleich durch s. Antheil an den Staatsbanbeln Polens betanntgemacht. Als Nuncius von Lithauen spielte er auf dem Reichstage von 1788—92 eine große Rolle. 1794 war er einer der Abjutanten Roszciuszlo's, wurde mit ihm gefangen und nach Petersburg geführt, wo er bleiben mußte, bis Paul dei s. Throndesteigung ihm, wie seinen Gefährten, die Freiheit gab. Jest begleitete er Rosciuszlo nach den Berein. Staaten, wo sich Beide eine Reihe von Jahren aushielten. Er so wenig als Jener nahm an den Begebenheiten in Polen unter Rapoleons Leitung Untheil; einen um so größern aber seit dem Zeitpunkte,

wo Polen als Königreich mit Außland vereinigt ist. Er war Präfibent bes Constitutionscomité und hatte ben größten Einfluß auf die Abfassung der Verfassungsurkunde sethest. Ihm wurde auch der Austrag, Rossiuszlo nach s. Tode eine Sebächtniserbe zu halten; diese gilt für ein Meisterstück. Zu seinen vorzüglichsten Werten gehören: "Histor. Nationalgesänge mit Mussik und Kupf." (Warschau 1816, seitdem 4 Aust.); "Gesch. der Regierung Siegmunds III., Konigs der Posten" (Warschau 1819, 3 Wde.); "Cassimir der Große", Schauspiel in 3 Acen (Warschau 1819, 3 Wde.); "Cassimir der Große", Schauspiel in 3 Acen (Warschau 1792); "Fabeln und Erzählungen" (Warschau 1820, 2 Wde.); und die "Samml. von Memoiren zur alten poln. Gesch." (Warschau 1822, 3 Thle.). In seinen Briesen polnischer Juden: "Levi und Sara; ein Sittengemälde" (verzdeutsch Vert. 1825) schildert R. den elenden gestsig-sittlichen Zustand dieses Theils der polnischen Bevöllerung mit lebendiger Treue. Sein Roman in poln. Sprache: "Johann-von Tenczyn" (Warschau 1825, 3 Thle.; verdeutscht, Berl. 1828), führt den Leser in eine der glänzendsten Epochen der poln. Gesch., in die Zeit des Königs Sigismund August, in die Mitte des 16. Jahrh.

Niemen, der polnische Name des Flusses Memel. Er entspringt im ruff. Gouvern. Grodno bei Stonim und theilt sich 2 Meilen hinter Tilst in 2 Arme, die Ruß und die neue Gilge genannt, welche die wegen ihrer Fruchtbarteit berühmte tilstier Niederung bilden nud sich in das kurische baff ergießen. Dieser Flus, welcher im Sommer schiffbar ift und den handel mit Memel und Königsberg belebt, erhielt eine histor. Merkwürdigkeit durch die Zusammenkunft Napoleons mit dem Kaiser Alexander und König Friedrich Wilhelm von Preußen auf demselben 1807.

Diemever (Muguft hermann), Theolog, Graiebungefdriftfteller und Dich: ter geiftlicher Lieber, geb. b. 11. Gept. 1754 gu Salle im Saaltreife, wo f. Bater Archibiatonus mar, befuchte bas t. Pabagogium ju Salle und ftubirte auf ber bafigen Universitat Theologie. 1777 habilitirte er fich, 1780 marb er ebenbafelbft aufierorbentl Prof. ber Theologie und Inspector bes theolog. Seminariums, 1784 orbentl. Prof. und Auffeher bes tonigl. Pabagogiums, 1785 Mitbirector bes Pabagogiums und bes hallischen Baifenhauses, welches febr in Berfall gerathen mar, 1787 Director bes pabagogifchen Ceminariums, 1792 Confiftorialrath, 1794 D. ber Theologie, 1800 Director bes Almofencollegiums, 1804 wirtl. Dberconfiftorialrath und Mitgl. des berlinischen Oberschulcollegiums, 1808 Mitgl. der Reicheflanbe im Ronige. Beftfalen und in eben biefem Jahre Rangler und Rector perpetuus ber Universitat Salle. 1813 verlor er biefen Poften, ba Napoleon bie Unis verfitat wegen ihrer fur bie Berbundeten im Upril gezeigten patriotifchen Gefinnungen aufgeloft hatte; 1814 marb er bei Bieberherftellung ber Univerfitat wieber eingefest, legte aber nachber bie Stelle eines Ranglers nieber, wurde 1816 Confiftorialrath und auswartiges Mitgl. bes Confiftoriums ju Magdeburg, und erhielt 1815 ben rothen Ablerorben 2. Claffe. Die größten Berbienfte hat er als Erziehungs= Schriftsteller. Als Theolog mar er ftets bemuht, gelauterte Begriffe über bie Lebren Seine borguglichiten Schriften, außer vielen Abhanb: ber Religion au verbreiten. lungen, Uberfetungen und Predigten, find: "Charafteriftit ber Bibel" (5 Bbe., wovon f. Sohn, Prof. R. in Salle, eine n. U. Salle 1830 beforgt) ; "Philotas, ober Beitrage gur Beruhigung und Belehrung fur Eribenbe und Freunde ber Leibenben"; "Timotheus, jur Erwedung und Beforberung ber Unbacht nachbentenber Chris ften"; "Populaire und prattifche Theologie"; "Briefe an driftliche Religions: lehrer"; "Leitfaben ber Pabagogit und Dibattit" (Salle 1802); "Anfichten ber beutschen Pabagogit und ihrer Gefchichte im 18. Jahrh." (Salle 1801); "Grund: fabe ber Erziehung und bes Unterrichts fur Altern, Sauslehrer und Schullebrer" (8. Aufl., 1824 fg., 3 Thle.); "Driginalftellen griechifcher und romifcher Claffifer uber bie Theorie ber Erziehung" (Salle und Berlin 1813); bas Religions: und bas Gefangbuch fur hobere Schulen; "Feierstumben mabrent bes Rriege";

"Religibse Gebichte" (Halle u. Berlin 1814). Im I. 1820 machte er eine Reise nach England, die er auf eine hochst anziehende und lehrreiche Weise beschrieben hat in s., Beobachtungen auf Reisen" (1822, 2 Bde.). Ein 3. und 4. Bd. erzählen eine frühere Reise R.'s nach Holland und die Deportationsteile nach Frankreich. — Den 18. April 1827 feierte die Universität Halle sein 50jähriges Magisterjudidum. Diese Feier ward auch durch Deputiete andrer Universitäten, sowie durch ein Geschen von 40,000 Thirn., welches der König der Universität zur Erdauung eines, von R. frühre erdetenen, Universitätsgedaubes machte, ausgezeichnet. (S. die "Beschweibung der Jubelseier", Halle 1827.) N. starb zu Halle den 7. Juli 1828.

Dieren find Gingeweibe bes thierifchen Rorpers, bestimmt, Die Musicheis bung bes gluffigen in bemfelben ju bemirten. Die Rieren bes Menfchen find langlidrunde, bobnenformige Rorper, in ihrer Große nach Berfchiebenheit bes Miters auch verschieben, boch ungefahr von 2-3 Boll gange und einem, auch anbert: halb Boll im Durchmeffer. Auf jeber Geite bes Rorpers liegt eine Riere, bie bin: tere Alache einer jeden liegt mit ihrem obern Theile an bem Lendentheil bes Broerch fells, vom elften Bruftwirbelbein bis jum funften Lenbenwirbel. Der außere Rand ber Diere ift gewolbt und fieht gegen bie Lenbentheile bes 3merchmustels und gegen bie innere Flache ber Bauchmusteln an beren hintern Umfang. Der innere Rand ift gegen bie großen Befaßstamme gerichtet und an feiner vertiefteften Stelle mit einem etwas eingebogenen, langlichen Ginschnitte verfeben, in welchen bie Rerben und Blutgefaße ber Dieren eingehen. Jebe Diere ift an ihre benachbarten Theile burch zellgewebige Saut angeheftet, welche mit vielem Fette ausgefüllt ift. Substang ber Diere ift bicht, fest und von blagrothlicher Farbe, an bem gangen Umfang aber buntler und beftebt aus einer Bermidelung ber garteften Blutgefaße. Mus ber Rindensubstang entsteht die innere, rohrige Gubftang, in welcher 8-11 ppramibenformige Abtheilungen unterschieben werben tonnen, welche aus ben garten Candlen ber Uringange gufammengefest find, und mit ihren gegen ben innern Rand ber Riere gerichteten Spigen gusammenftoffen und Rierenwarzden genannt werben. Diefe ergießen ihre abgefonberte Rluffigfeit in gemeinschaftliche, bautige Rohren, bie Dierentelche, in bem Ginschnitte ber Diere fich versammelnb, bie fich bier alle in einer factformigen Erweiterung enbigen, welche bas Nierenbeden genannt wirb. Es bat bie Korm eines Trichters und verlangert fich in eine giemlich geraumige Robre, welche fich bis in die Bedenhohle ber Urinblafe berab fortfest, biefelbe burchbohrt und fich mit ihr vereinigt, fodaß ber abgefonderte Urin beftandig in die Blafe berabtropfelt. Bebe Riere enthalt einen Arterienzweig unmittelbar aus bem Stamme ber Morta; bie Rierenarterie tritt in bem Ginschnitte ber Riere in Diefelbe ein, ver: breitet fich in ungablbaren Bergweigungen querft auf ber Dberfiache berfelben, bilbet bie Rindensubstang, gibt bie Robreben ab, welche bie Rierenwarzchen bilben, und vereinigt fich jum Theil wieber in gurudführenbe Zweige, welche, in einen Benen: ftamm vereinigt, bas übrige Blut wieder in ben Stamm ber Soblvene guruchrin: gen. Das Gefchaft ber Riere, ben Urin aus bem Blute abzusonbern, wird geleitet burch bas ihr beigegebene Rervenfoftem, welches in einem von mehren Rervenfaben bes Geflechtes ber Unterleibenerven gebildeten Rerpennege befteht, bas bie Rieren: arterie bis in bas Innere ber Nierenfubstang begleitet und bas Draan mit feinem ihm eigenthumlichen Leben begabt. Die Nothwendigfeit biefes Degans in bem thie: rifchen Rorper leuchtet aus ber Ginrichtung feiner organischen Gelbfterhaltung ber-Indem ju feiner Musbilbung gemiffe Stoffe nothwendig find und von Augen burd Rabrung und Getrante aufgenommen werben, muffen als Gegenwirtung auch bestimmte Draane fein, welche fich ber Berrichaft biefer Stoffe wiberfegen, fie aufnehmen, bezwingen und verandert fortichaffen. Der Rorper bedarf zwar zu feis ner Erhaltung eines Untheils von Stidftoff, ber fich in ber Phosphorfaure reichlich porfindet und, mit ber Ralferbe verbunden, ale phosphorfaurer Ralf bie Knochen

bilbet. Der Uberichus bes Stidfloffe aber, ber freien und mit Anochenetbe verbunde: nen Dhoszborfaure, fowie ber burch ben Bechfel ber Stoffe felbit unbraudbar ge= wordene, wird nun als harnftoff, als freie und gebundene Phosphorfaure, in vielem Baffer aufgeloft, abgefchieben und ale Urin ausgeleert. Grichabe bies nicht, fo wurden diefe Stoffe fo überhandnehmen, baf bas Leben nicht dabei befteben tonnte. Storungen in bem Leben ber Dieren verurfachen Rierentrantheiten, Die theils ben allgemeinen Charafter an fich tragen, g. B. Entgundung, Bereiterung und Brand, theils burch bie Befonberbeit biefer Draane bestimmt werben. Unter biefe gebort bie Steinfrantheit. Da mit bem gunehmenben Alter ber Bau ber Anochen vollenbet ift. folglich bie Daffe von phosphorfaurer Anochenerbe ju beren Ausbilbung nicht mehr nothig ift, fo folgt hieraus von felbft, bag ein überfchuß bavon als frembartis ger Stoff in ben Gaften bes Rorpers gurudbleiben muß. Dies muß noch mehr ber Rall fein, mo burch Ubermaß an Speifen und Betranten ein zu großer Untheil an Sticktoff in Umlauf tommt, wie bies bei uppig und rubig lebenden Derfonen ftatt: findet, wo benn nicht felten bie Arthritis (f. b.) ihren Urfprung bernimmt, welche burch übermäßige Erzeugung pon phosphorfaurer Ralterbe fich auszeichnet. Go lange biefe bei volliger Thatigfeit ber Dieren burch ben Urin ausgeleert wird, tann fich teine Rrantheit erzeugen. Sintt aber jene bei zunehmenben Sahren, fo fteigt bagegen bie Berrichaft bes irbifchen Stoffs, feine Reigung jur Repftallisation, bie um fo mehr machft, je meniger verbunnt ber Urin ift, wird überwiegend, und ein Rern von phosphorfaurem Ralt ober von phosphorfauern Salzen, gumeilen mit et: was Gallerte verbunden, fangt an fich ju bilben, um welchen fich nun rindenartia immer mehr folche irbifche Theile anfegen. Der Drt biefes Unfages ift bei bem Die= renftein gewöhnlich bas Nierenbeden. Dft gleiten fie von bier durch die Barnleiter bis in die Blafe hinunter, nicht felten aber bleiben fie auch, vergroßern fich fo febr, baß fie bas gange Rierenbeden ausfüllen und beffen Form annehmen, ja mit mehren Miten bis in die Dierentelche fich fortfeben. (Bal. Steinerantheit.)

Dierenfteiner, f. Rheinweine.

Nieswurz, Nieswurzel. Zwei Arzneipflangen, beren Burgeln scharfe Bestandtheile haben und heftiges Riesen erregen. Die schwarze, helleborus niger, wegen ihrer Bluthezeit im Winter auch Christwurz genannt, hat fabenformige Burgeln; die weiße, veratrum album, ist weit heftiger. Sie wuchs hausig in Anticyra und ward gegen den Wadnstinn als Abführungsmittel gegeben; auch vergistete, nach Pausanias, Redrus von Kos einst den Fluß Plistus damit und zwang daduech die belagerte Stadt Kirtha, welcher er das Teintwasser verdarb, aur Übergabe.

Diegbrauch ober Rubniegung, ususfructus, ber Gebrauch bes Ertrage ober ber Rugung einer Sache, bas Recht, Diefelbe nach gemiffen Beftimmungen zu benuten. Dan unterscheibet namlich beim Eigenthumsrechte (jus dominii): 1) ben wirtlichen Befit ber Sache, 2) bas Eigenthum ober bie Proprietat, und 3) bas Benugungerecht. Die Proprietat gibt bem Eigenthumer Rechte über bie Beftanbtheile, woraus bie Cache befteht; ber Riegbrauch enthalt bas Recht, fich allen Ruben, ben man aus ber Sache gieben tann, guzueignen, und ift baber, wenn er einem Unbern als bem Gigenthumer guftebt, eine Art ber fogen, perfonlis den Servitut. Die Berhaltniffe bes Eigenthumers jum Diegbraucher ober Dusnieger (usufructuarius), welche gewohnlich burch ben Bertrag, ber bie Servitut bestellt, festgefest find, haben inbeffen oft viele ftreitige Fragen veranlagt, wohin vorzüglich bie gehort, ob ber Rugnieger in ber zu benugenben Sache, feinen Ginfichten nach, nubliche Beranderungen ohne Borwiffen und Ginwilligung bes Gi= genthumere vorzunehmen berechtigt fei? Bon ibm unterfcheibet man ben Ge= brauch (usus), welcher nur fur bie perfonlichen Beburfniffe bes Berechtigten ein: geraumt ift, mabrent ber Diegbraucher alle Rugungen glebt.

Niefen, im Rieberschisschen prusten, entsteht aus einer Bewegung ber Geruchsnerven. Unter ben Thieren niest nur ber hund vollkommen wie der Mensch. Ein anhaltendes heftiges Riesen, welches von dem Einziehen eines fremden Körpers in die Nase, oder wie beim Schnup'en von trankhaft erhöhter Reizdarkeit der die Nase inwendig bekleibenden Schleimhaut entsteht, kann disweilen, besonders bei schwächlichen Personen, gefährlich, aber durch das Einsprisen lauwarmer Mild oder lauen Wassers, oder durch das bloße Einziehen des Dampses von warmem Wasser gehoden werden. Die Gewohnheit, Jemand beim Niesen Gesundheit zu wünschen, ist so alt, daß schon ber große Forscher Aristoteles zu Alexanders Zeit ihren Ursprung nicht mehr anzugeben wußer. Es ist daher wol möglich, das bie Sitte bei einer Krankeit entstanden ist, in welcher das Niesen die gefährtiche, Keisse verkundigte. Auch bei den Opfern sah man das Niesen für ein günstiges Zeichen an.

Riethammer (Friedrich Immanuel), D. ber Philof. und Theol., ber t. Atab. ber Biffenich, ju Dunchen außerordentl, wirtl. Mitglied, & bairifder Central : Schul:, Studien: und Rirchenrath bei bem geh. Ministerium bes Innern, ift ju Beilftein im Burtembergifchen 1766 geb. . 1793 trat er ju Jena, nach er langtem Doctorate, in ber Philosophie und Theologie als Prof. Diefer Biffenfcaf: ten offentlich auf. Gin Beift grundlicher und parteilofer Untersuchung, und eine Methode, welche immer ben Stand ber jedesmaligen Frage aus bem hiftorifden und miffenschaftlichen Standpunkte genau bestimmte und ben Gegenftand berfelben in fcarfer und lichtvoller Ecorterung ericopfend abhandelte, offenbarte fich beutlich in ben Borlefungen und Schriften beffelben. Damals brudten Deutschland 2 übet: eine anmagende Auftlarerei, welche fich mit bem Berbienfte ber Berfcheuchung bes Aberglaubens ftol; aufblahte, bann aber ein faft ausschließenbes Sinneigen ber Bilbung auf Praris und Gewerbfleiß. In ber fleinen, aber muthigen Schar ber geiftreichen Streitergegen biefen verberblichen Beitgeift erfchien bamals als einer ber Er: ften auch Dr. Theils fur fich, theils vereint mit Fichte und A. fampfte er in Schrifs ten und öffentlichen Lehrvortragen flegreich gegen bas verwegene Ginbringen eines plumpen Realismus in ben gangen Umercis menschlicher Bilbung. Durch feine Birtfamteit in bem Bebiete ber Biffenschaften jog er bie Aufmertfamteit ber bais rifchen Regierung auf fich und mar einer ber auswartigen Gelehrten, bie fie 1803 nach Burgburg berief, um zu einem neuen Aufschwung ber Wiffenschaften und Runfte in ihren Staaten mitguwirten. Mis Burgburg 1805 im presburger Frieben abgetreten murbe, ward D. als protestantifcher Rreis:, Confiftorial: und Schulrath nach Bamberg im Mainfreise, und 1807 ale Central : Schul: und Studien: rath nach Munchen verfett. Langft ichon batte er gefeben, wie faft uberall in Deutschland bas Stubium ber alten claffifchen Belt und aller echten Philosophie vernachlaffigt murbe, wodurch die Schulen allgemeiner Bilbung faft in blofe Berufsichulen ausgrteten. Beit und Bernunft geboten eine Reform bes Schulmefens. D., bem bie Stelle, worauf er jest ftanb, bie nachbrudlichfte Mitwirtung an ber felben gur nachbrudlichften Pflicht zu machen fchien, fprach feine langft genahrten Ibeen baruber in f. vortrefflichen Schrift uber "Philanthropinismus und Suma: nismus" offentlich aus. Berwirklicht erfchienen fie in bem neuen Schulplane, melder 1808 überall im Ronigreiche eingeführt murbe, um bem Sprach: und Reals ftubium eine verebelte geiftige und zeitgemaße Richtung zu geben, 1829 aber burch einen anbern (von Schelling und Thierfch) mefentlich verandert wurde.

Miftheim, f. Rorbifche Dothologie.

Riger, Joliba ober bas große Waffer, auch ber schwarze Nil, ber größte Steppenfluß in Mittelafrika, ber besonbers Nigritien ober Suban durchfließt, beffen Quelle sowol als Mundung uns bis jest unbekannt geblieben find. Bor mehr als 2000 Jahren zeichnete herobot bie erste richtige Nachricht über ben Lauf bieses größten Stromes von Ufrika auf und sagte, baß er von B. nach D. fließe. Die

Rolgezeit glaubte es nicht mehr, bis ber Lauf beffelben von Neuem entbedt, und bie Bebauptung bes Baters ber Gefdichte beftatigt murbe. Dungo Part (f. b.) war ber erfte Europäer, ber biefen Fluß fab und bemertte, baß er von 2B. nach D. fließe. Bei feiner zweiten Reife 1805, um bas Enbe bes Digers zu entbeden, er= reichte er auch wieder biefen Fluß, tam weiter als bas erfte Dal und befuhr ibn mit bem Borfate, entweber feinen Plan auszuführen ober zu fterben. Er verlor bei biefer Unternehmung fein Leben. Bei Sego, mo Dungo Part auf feiner erften Reise ben Diger zuerft erblichte, ftromte er fcon fo breit wie bie Themfe bei London. Bon Sego abwarts folgt am Strome nun Drt an Drt. Große Sanbelsftabte liegen an bemfelben, als Jenne, Tombuttu (ungefahr eine Stunde bavon) , Sauffa, und nach ben neueften Nachrichten Baffanah. Die Stabte an bemfelben , befonders Tombuktu und Baffanah, find die großen Marktplate für das ganze Nordafrita; benn regelmäßige Raravanen geben von Gambia und Senegal, von Da= rotto und Seg, Tunis, Tripolis und Reggan, von Rairo und Dar-Fur gu ihnen bin. Seine Ufer find tiefer landeinwarts bebaut und außerft bevoltert. Diefer Strom erregt baber mit allem Recht ben Bunfch, feinen Lauf und fein Enbe tennen gu lernen ; befhalb murben von ben Briten 1816 2 Unternehmungen ausgeruftet. Die eine follte auf bem Rongofluffe bis in bas Innere von Gubafrita einbringen, indem man vermuthete, bag ber Niger mit bem Kongofluffe ein und berfelbe fei. Die andre follte von Senegal aus bis an ben Riger geben, und beibe fich im Innern treffen. Aber beibe Unternehmungen find gescheitert. Ginige Geographen glauben, bag ber Diger mit bem agpptischen Rile in Berbindung ftebe, Unbre, baß er fich in einen großen Binnenfee endige, wieber Unbre, baß er bas mittlere Bebirgstand burchbreche, nach Submeften fließe und fich (vielleicht als ber Rongo) in ben Guineabusen ergieße. Letteres beruht auf ber 1817 gebrudten Ergablung bes James Riley, Supercargo auf ber nordamerit. Brigg Commerce, welche an ber Befttufte von Ufrita 1815 Schiffbruch litt. Das 25. Cap. biefer Schrift enthalt bie Reis fen eines Arabers Sibi Samet, welche Riley ihm felbft, mit Bugiehung eines fpan, rebenben Dolmetichers, nachgeschrieben bat. Bei feinem zweiten Aufenthalte gu Tombuttu mußte Samet auf Befehl bes Ronigs mit einer großen Raravane nach Baffanah, einer noch weiter am Niger gelegenen, noch größern Stabt, mit melcher Tombuftu in lebhaftem Sanbelevertehr fteht, reifen. Dach 60 Tagereifen ge= langten fie nach Baffanah, und er fagte : "Sie ift unfern bes Ufere bes Fluffes erbaut, welcher im Guben vorbeiftromt, swifden hoben Bergen auf beiben Geiten, jedoch nicht gang bicht am fluffe. Die Ginm. von Tombuftu nennen ben fluß Joli= bib, und die von Baffanah nennen ihn Zabi. Der Bruder bes Konias fagte einem meiner mich begleitenben Glaubenegenoffen, baß er in einigen Tagen mit 60 Booten eine Reife ben gluß hinab machen werde, um 500 Stlaven jum großen Baffer (Deean), wohin ihre Richtung erft fublich, bann weftlich zu nehmen fei, jum Ber: tauf zu bringen, weil man bort in großen Booten viele Beife antreffe, welche Dusfeten, Pulver, Tabact, blaues Tuch und Deffer und bgl, bringen. Er fagte, es fei ein weiter Beg, und er merbe 3 Monate zu biefer Reife brauchen. Bir faben eine große Menge von Leuten, welche mit Etlaven und Elefantengabnen ben Rluf binab reift waren, um gum großen Baffer zu tommen, und nun gurudtamen". Nach biefer Ergablung nimmt Riley an, bag bas große Baffer, ju welchem bie Ginm. Baffanabs erft fubwarts, bann weftwarts geben, ber atlantifche Dcean fein muffe, und bag ber Niger in feinem Laufe oftwarts burch hohe Berge im Innern biefes unerforichten Festlandes gehemmt und fubmarts ju geben genothigt werbe, bag er fubmarte lange binab zwifden jenen Gebirgen fortgebe, beren bon Senegal nach bem Meerbufen von Guinea fich erftreckende und diefen Meerbufen umgebende Rette icon befannt fei, und bag er immer mehr verengt und eingezwängt werde burch jene unermefliche Bergtette, in welcher, wie befannt fei, ber Dil feinen Ur= fprung habe, bag mithin fein fo gebrangtes und immer hober fteigenbes Baffer

(nachbem er zumal eine Menge anbrer Strome in fich aufgenommen) enblich über ben weftlichen und fdwachften Theil ber Gebirge binausbreche, fic ben Weg immer meiter westwarts jum atlantifchen (athiopifchen) Weere bahne, und endlich nichts Unbres fei als ber gluß, ber jest ben Ramen Rongo bat. Dagegen bat ber Brite Ritchie auf feiner Reife von Tripolis nach Murgud, ber Sauptft, von Restan, mo bie Regierung von Tripolis anerkannt ift, nur fo viel erfahren, bag ber Riger mit bem Dil Gin Fluß fei. Diefer Meinung bat bie gu Freetown in Sierra-Leone er-Scheinenbe Beitung wibersprochen; ein Priefter, ber quer burch Ufrita gereift fei, habe namlich behauptet, daß der Riger in bas rothe Deer falle. Die haufigen Raravanen zwifden Murgud und Burnu am Diger fcheinen ben Ubergang aus Resgan in bas große Reich von Burnu zu erleichtern. Sind die Briten (Ritchie ift leis ber in Murgud geftorben) einmal bis Burnu gelangt, fo werben fie entweber bis Baffanah vordringen, ober Dachrichten einziehen tonnen, wodurch bie Angaben über Baffanah und ben fernern Lauf bes Rigers entweber beftatigt ober wiberlegt Der Grund biefer Untunbe ift bie Giferfucht der großen Raravanenband: ler, welche auf den Martten, mo fie oder ihre Lieferanten eintaufen und ihre Abnehmer endlich vertaufen, die europaifche birecte Sanbelebegrunbung am fernen Dartt im Innern nicht zulaffen wollen. Rach Denham und Clapperton, Die im Dai 1825 von ihrer Reife im innern Afrita feit 1821 gurudtamen, fallt ber Di= ger in ben Meerbufen von Benin (in Guinea), wo jest bie Briten Sanbelsverbin= bungen mit bem Innern von Afrita antnupfen.

Ritanber, ein gelehrter griech. Argt und Dichter am pergamifchen Sofe um 160 v. Chr., nach einigen Angaben aus Rolophon geb. Bon ibm find uns noch 2 Gebichte übrig : "Theriata, von ben giftigen Thieren und ben Mitteln gegen ihren Bif", und: "Aleripharmata, von Gegengiften überhaupt". Beibe finb naturbiftorifd mertwurdig. Sauptausgaben find von Gorraus (Paris 1557, 4.),

von Calvinus (Rloreng 1764) und von 3. 6. Schneiber (Salle 1792).

Rite, f. Bictoria.

Ditolaiten find nach ber gewöhnlichen, nicht fombolifchen Auslegung ber Stelle in ber Offenbarung Johannis (Cap. 2, 6), wo Grelehrer b. D. vortommen, und nach ben Berichten ber Rirchenvater Frenaus und Clemens von Alexandrien, Reger gemefen, bie fich im 1. Jahrh. in Sprien und Rleinafien verbreiteten. Ditolaus von Untiodien, ben bie Apostelgeschichte unter ben 7 Diatonen gu Gerufalem nennt , foll baburch Anlag ju ihrer Entftehung gegeben baben, daß fein guter Rath, bas Rleifch zu migbrauchen, b. b. bie finnlichen Triebe zu unterbruden, von einigen heidnisch gefinnten Chriften gang vertehrt aufgefaßt wurde. Gie erlaubten fich ben Genuß heibnifcher Bogenopfer und zugellofer Musichweifungen ber Bolluft. Diefe Sette, wenn fie, was noch zweifelhaft ift, wirtlich beftanb, ging balb unter. Die Gnoftifer tonnen ibre Refte aufgenommen haben. Beil Nifolaus nach Grenaus feine fcon verlaffene Chefrau ale Diatonus wieder ju fich genommen haben foll, wurden Priefter, bie ihren Stand verließen, um beirathen gu tonnen, auch Ditolaiten genannt. Ebenfo hießen die Unhanger bes Wiedertaufers Nicolai.

Mito mebes, ber Dame von 4 Ronigen v. Bithonien, von benen ber britte mabrend bes Rrieges ber Romer mit bem Ronige v. Pontus, Mithribates b. Gr. , es mit Jenen hielt. Ein besonderes inniges Berhaltniß fand zwischen ihm und bem juns gen Sulius Cafar ftatt, mas biefem manchen barten Bormurf guzog. - Rito me =

bia bieg bie Sauptit. Bithoniens nach ihrem Erbauer, bem Erften b. D.

Ritopolis (Siegesftabt), ber Rame mehrer im Alterthume bekannten Stabte, u. a. zweier in Agppten und zweier anbern in Doffen und Dacien. Gine ber berühmteften und ansehnlichften ift bie, welche Augustus nach feinem entscheis benben Siege über Untonius bei Actium (f. b.), in ber Rabe biefes Borgebirges in Epirus erbauen ließ, jur Berberrlichung biefes Triumphes, ber ihn jum unum= fcrantten Gebieter bes rom. Reiches machte. Roch fieht man ansehnliche Trummer biefer Stadt unweit Prevefa. — Ritopolis in der Bulgarei, eine wichtige, turkliche Donaufestung mit 20,000 E., Sie eines Pascha, ift bekannt durch die Riederlage, welche bier der beutsche Kaiser Sigismund 1396 von den Domanen erzitten. Gegenüber am linken Ufer, fast unter den Kanonen der Festung Kurno, liegt die Kestung Kale (Art von Brückentopf), welche die Ruffen am 15. Jan. 1829 mit Sturm nahmen.

Mil

Dil. Diefer große Kluf burchftromt Rubien und Agupten, Unterhalb Rairo. wo er 3000 Auf breit ift, theilt er fich in 2 Saupttheile, Die fich wieber in verschiebene Arme theilen, von benen bie beiben außerften nach D. und 2B. bem untern Theile von Agypten bie Beftalt eines Delta (f. b.) geben. 3m Miterthume gabite man 7 Dauptmunbungen, in benen er fich in bas mittelland. Deer ergof, bon benen aber jest nur die Arme bei Damiette und Rofette noch fchiffbar geblieben, die andern bin= gegen verfchlammt find. Die Quellen bes Ril find noch immer nicht genau beftimmt. Der Schottlander Bruce will die Quellen bes Ril in ber Proving Gojam in Aboffis nien im Dov. 1770 gefeben baben ; biefem Borgeben ift jeboch von A. wiberfprochen worben. Gewöhnlich nimmt man an, bag er in ben abpffinischen Bebirgen im Lande ber Agows aus 3 Sumpfquellen entfpringe. Schon b'Anville machte barauf auf: mertfam, bag ber Rlug, ber fich oberbalb Sennaar mit jenem gluffe Abpffiniens, bem Abawi (b. i. Bater ber Strome), vereinigt, weit betrachtlicher fei und leicht ber wirtliche Dil fein tonne, auch ftimmen alle neuere Geographen barin überein, baf ber Ril ber Alten, ber nach Ptolemaus auf bem norbl, Abhange ber Mondegebirge ent= fpringe, ber Bahr el Abiabh ber Araber fei. Der weftl. und grofte Rilarm, Bahr el Abiabh, ber weiße Strom, entspringt (7° R. Br.) aus vielen Quellen auf bem Mondgebirge, Gebel Rumri, flieft anfangs in norboftl., bann aber in norbl. Richs tung und nimmt viele Fluffe auf. Etwa 8 Tagereifen nordwarts von Shillut, un= ter 16° R. B., vereinigt er fich mit bem oftl. Dilarme (Babr el Agret, ber blaue Strom). Dogleich biefer tleiner ift, fo beift es boch im Lande allgemein, ber Abiabh falle in ben Ugret. Der Babr el Ugret ift es, beffen Quellen Bruce aufgefunden bat, namlich 3 mafferreiche Brunnen auf einer fumpfigen grasteichen Alpenhobe in einem Thale im Lande ber Mgome. Gleich nach ihrer Bereinigung bilben fie einen nicht unbedeutenben gluß, ber fich in ber habeffinifden Lanbichaft Dembea in einer Breite von 260 fuß, in ben See von Tjana ober Dembea ergießt. Er burchftromt ibn 5 Deilen lang, ohne baf fich fein Baffer mit bem bes Gees vermifcht. Aus biefem See ftromt er gegen Guboften, macht bann eine große Spirallinie gegen Gubmeften und hierauf nach R., bis er nach einem Laufe von 29 Tagereifen fich wiederum feis ner Quelle bis auf eine Tagereife genabert bat. In 3 verschiebenen Bafferfallen burchbricht er bie Grenggebirge Sabeffpniens. Bei Sennaar bilbet er ein febr frucht= bares Stromthal, vereinigt fich bei bem Drte Sojile mit bem Babr el Abiabh , und heißt bann ber Ril. Diefer ftromt nun vom 16 bis jum 30° D. B., eine bedeutenbe Beugung nach 28. ausgenommen, in meift norbl. Richtung fort, burchflieft Rubien und fentt fic, nachbem er zuvor ben einzigen großen Buftrom, ben wir tennen , ben Aafage, aufgenommen hat, in 3 Stromfcnellen, bei Spene (bas heutige Affouan) in bas Thal von Agypten binab. Die Gebirgefette, welche ber Ril bier burchbricht, Gebel el Gilfilp, ftreicht von D. nach 2B. und befteht in geringer Breite aus Granits felfen , ben einzigen im Rilthal, in welchen man noch bie Steinbruche finbet, aus benen bie alten Agopter ibre toloffalen Dbelisten brachten. Sowie der Dil aus bem hobern Rubien durch biefe Relfenpaffe berabgefunten ift , beginnt eine neue Land= fchaft, burch welche er niegende ale wilber Gebirgeftrom raufcht, fonbern in filler Majeftat ale ein fruchtbringenbes Baffer über 100 Deilen weiter gerabe norbmarts fortgleitet. Un biefer fubl, Grenze von Agppten vertunden bie großen Ruinengrup: pen von Philae und Elephantine bas Bunberland. Einzig in feiner Art ift von bier an die Bildung Des Dilthale. Bon Affouan bis Rairo, wo bie Stromfcheibung ift, flieft namlich ber Dil in einem Thale von einer mittlern Breite von 2 Deilen, bas

von 2 Sobenjugen begrengt wirb, babon ber eine gegen D. bas gange Land bis jum rothen Meere fullt; ber anbre in 2B. fleigt von Libpen auf und gieht wie ein platter, furchtbar ober Damm bem Dil entlang , in einer Breite , bie zwischen Affiout unb ber großen Dafe etwa 4 Tagereifen betragt. Diefer Ball von Agopten fcutt bas Milthal gegen Berfandung aus ben Buften bes weftlichen Libven. Begrengung bes Nilthals fleigt fenkrecht empor und wird darum in ihrer gangen Lange Gebel Dotattam, bie fteile Felfenwand, genannt. Diefer offliche Soben: jug ift burch mehre Querthaler von D. nach B. burchfdnitten. Muger ihnen finben fich noch viele mehr und minder breite Schluchten, welche ben Motattam von Beit gu Beit burchbrechen. In Mittelagppten erweitert fich bas Rilthal etwas Doch ift es an ber breiteften Stelle bei Kajum nur 44 Deilen breit. Aber von bier an giebt fich bie libpiche Sugettette immer mehr gegen 2B.; Die oftliche verschwindet bei Rairo gang, und es breitet fich bie unabsehbare glache bes Delta aus. Bas ben Dil fur Agppten befonbers wohlthatig macht, ift fein jahrliches Mustreten, wodurch er bas zwifchen ber arabifchen und libpfchen Bergfette liegende, 756 DM. große, ftart von Salztheilen burchzogene Rilthal überfchwemmt und gu Doppelten Ernten befruchtet, welche Fruchtbarteit inbeffen nicht fo fehr bem allmaligen Unfat bes Dilfchlamms, ber allmalig Ugpptens Thal über bie Bafferflache erbob, als vielmehr ber Bafferung felbft jugufchreiben ift. Bom 18. und 19. Juni fangt er an allmalig ju fteigen, erreicht im Gept. feine bochfte Bobe, und fallt bann wieber ebenfo allmalig und in ebenfo viel Beit, ale er gefliegen mar. Durch Canale murbe icon im bochften Alterthume bas Baffer bes ausgetretenen Mile gleichformiger vertheilt, und man hatte an mehren Orten fogenannte Ril: meffer angebracht, an benen man bas Steigen und Rallen bes Fluffes forgfals tig beobachtete. Die Urfache biefer periobifchen Überfchwemmung fuchte man fcon bamals in bem in Abpffinien vom Mars bis jum Sept, fallenden Regen und ben um biefelbe Beit bas Baffer norbmarts treibenben Binben. Das Baffer Des Ril, welches mahrend bes Steigens verschiebene garben zeigt, ift zwar fclammig, aber febr fuß und angenehm im Gefchmad; boch muß es, ba es bas einzige Betrant ber Ugppter ift, jum Trinten ober jur Bereitung ber Speifen mit geftoge: nen bittern Mandeln ober Tropfftein flar gemacht werden. Der jegige Pafca von Agopten bat den Dil burch einen 45 Deilen langen Canal 1820 wieder mit Ales ranbrien in Berbindung gefest. Begen feines regelmäßigen Mustretens tonnte ber Mil im alten Mappten eine Beit : ober Calenderbeftimmung werben. In ber agpptifchen Mothologie marb er als Lanbesgottheit verehrt. Die Griechen machten ihn sum Cobne bes Pontos und ber Thalaffa, ober bes Dfeanos und ber Tethps. Als feine Tochter wird Memphis genannt, benn bie Stabt b. D. lag am Dil. Dan fab ihn als ben Erzeuger aller Sauptgotter bes Landes an. Um die Beit ber Sonnenwenbe, wo fein Anschwellen anfing, feierte man ibm bas Seft Diloa, opferte ihm ichwarge Stiere, ftreute Lotosblumen auf bas Baffer zc. . In ber Stadt Rilopolis hatte er einen Tempel. Man bilbete ibn gewöhnlich von fcmar gem Marmor jum Unbenten feines athiopifchen Urfprungs. Um ihn her fpielen 16 Rinder, als Dieroglophe, baf er fo viel Ellen machfen muß, wenn er gang wohlthatig für Agopten werden foll. Much bat man ben Dil in foloffaler Große als Fluggott gebilbet, rubend auf einer Sphing von der größten Schonheit, von 16 Rindern um: spielt und mit Lorbern und Ahren bekrängt. Attribute von ihm find auch bas Rroz tobil und Milpferd, die Sphinr und ber Delphin.

Nimbus nennt man ben Strahlenkrang oder Schimmer, mit bem man im Alterthume bie Saupter gewisser Gottheiten, Konige und Kaiser, seit bem Christenthume bas Haupt Chrisi und ber heiligen (heitigenschein) vorgestellt hat. Biele erklaren biese Sitte baher, baß es bei ben romischen Triumphyugen Gebrauch war, einen gewöhnlich runden Schild über bem Haupte bes Triumphatore zu beferstigen, baß man baher ferner auch die kleine Bebachung so genannt habe; mit ber

man das haupt der Gotterbilbfaulen gegen Schmus und Berunreinigung schutet, und baß man an dieser kleinen Kopfbededung bloß zur Zierde anfangs Strahlen angebracht habe, aus welchen zulest ein wirklicher Strahlenkranz geworben sei. Allein es ist durch viele Mythen, in welchen gottgeweihte Kinder schon mit solchem Schein in der Wiege vorgestellt werden, wahrscheinlich, daß die Idee des Nimbus einer uralten orientalischen Symbolit ihre Entstehung verdankt. Gegenwärtig heißt Nimbus figurlich oft der Blanz, der eine Person umgibt.

Rimes, Rismes (38,000 Ginm., barunter über 20,000 Reformirte), Sauptft. bes Depart. Barb, im ehemaligen Nieberlangueboc (bie nemaufenfifche Co: lonie der Romer), liegt in einem fruchtbaren, von 2 Sugelreihen eingeschloffenen, von MD. nach &BB. geoffneten Thale. Die eigentliche Stadt ift fcmuzig und hat enge, fich in ungabligen Richtungen burchfreugenbe Strafen; die Baufer find gwar von Stein, aber flein und unbequem; regelmäßiger, fconer und großer find Die 8 Borftabte, vorzüglich die von Erucimele und Richelieu. Geit ber Revolution gewann D. immer mehr ein freundliches Unfeben und icone Boulevards. Die offentlichen Gebaube, außer bem megen feiner Uhr merkmurbigen Rathbaufe und ber Domfirche, find unbedeutend, und bie großen Plate unregelmäßig. Merfmurbig find bie romifchen Alterthumer in und bei Rismes, als die Tourmagne, ein uralter Bartthurm auf einer Unbobe, an beren Fuße fich bie fogen. Fontaine von Dimes befindet, mit einem prachtigen Spaziergange, wo man romifche Baber gefunden und erneuert hat, wohin ber Cours, eine vierfache Mllee, führt; ferner ber Dianen: tempel ober das Pantheon, das fogen, maison quarree (ein alter Tempel), welches Ludwig XVIII. 1820 hat reftauriren laffen, bas prachtvolle Umphitheater, ein fchones Doal mit 4 Thoren und 120 in Doppelreihen über einander gebauten Arcaben (415 F. lang, 317 F. breit, fur 17,000 Bufchauer), und bas furglich entbedte Muauftusthor. 3m Thale bes Bard fieht man eine rom. Bafferleitung, 3 Boa genftellungen über einanber, Pont du Gard genannt. Dimes hat einen tonigt. Berichtehof, eine Atademie, ein tonigl. Collegium mit einer Bibliothet, eine Befellichaft ber Runfte und Biffenschaften und eine medicinifche Societat. Bich= tia find die Kabrifen in Seibenzeuchen; auch bie in Baumwolle und Salb= baumwolle, in Strid: und Stidgwirn, in Leber find bedeutend. Dan ichatt ben Seibenhandel auf 16 Mill. Fr., und ben Fabricatenumfat überhaupt jahrlich auf 1815 fg. ift die Stadt durch die Schauberhafte Berfolgung mehr als 21 Mill. Fr. ber Protestanten berüchtigt geworben. Der offenkundige Morber vieler Protestana ten, Treftaillon, ftarb bafelbft, ohne je vor Bericht gezogen worben gu fein, ben 5. Mai 1827.

Mimrob, ein tapferer Rrieger, ber nach ber mofaifchen Urfunde um 2000 v. Chr. lebte, wird gemeiniglich fur ben erften Eroberer gehalten, ber an bie Stelle ber patriarchalifchen Unabhangigfeit nomabifcher Urftamme bas Joch ber Mon: archie gefett habe. Babylon (f. b.) und die Monarchie b. D. wurde von ihm gegrundet, und burch bie Eroberung ber Stadte (befestigte Sorden) Erech, fpater Cheffa, Aftab, fpater Difibis, und Chaine, fpater Rtefiphon in Defopotamien, Berber nennt ihn ben Unternehmer bes babplonischen Thurmbaues und fieht in bem Umftande, bag er ein gewaltiger Jager mar, nur eine bilbliche Un= beutung ber Eprannei, mit ber er die wild umberichweifenden Romaben gufammen= geloct und fich durch Lift und Gewalt unterworfen habe. Mimrob bebeutet im Chalbaifchen und Arabifchen einen Emporer; die vergleichenbe Mothologie fann baber Recht haben, wenn fie in ihm ben Riefen ber Finfternif (er mar ein Dach: fomme bes jum Stammvater ber Schwarzen verurtheilten Sam) und bie Per= fonification ber Entftehung einer toniglichen Gewalt unter ben Menfchen, Die fich gegen bie gottliche, bas Licht, aufgelehnt und die Stelle Gottes auf Erben einzunehmen gewagt habe, zu entbeden glaubt und ihn ale mythisches Wefen mit bem Bel ber Chalbder und bem medifcheperfifchen Raiumaras für gleichbebeustenb balt. E.

Rimwegen (Nomwegen, Nimégue), hauptst. eines Bezirks ber nieberlind. Provinz Gelbem, ist befestigt und liegt reizend auf mehren hügeln an der Baal, über welche eine fliegende Brücke führt. Sie enthalt 9 Kirchen, 1900 h. und 14,000 E., welche Gerbereien, eine Leimsiederet, Bleichen und berühmte Beisbierdrauereien (der bekannte Moll, ein weißes Sommerbier, wird außerhald der Stadt versendet) unterhalten, auch viele gemeine messingene Rauchtabackbosen versertigen und einen noch immer ansehnlichen Speditionshandel treiben. Auf einem Hügel an der Flußseite erblickt man die Trümmer des Falkenhoses, einer alten Burg, die Karl d. Gr. erbaut haben soll, und die das Hoslager der frantischen Könige war. Das Rathhaus enthalt eine reiche Sammlung römischer Alterthumer: auch ward hier der 1678 und 1679 geschlossene Friede unterzeichnet, welcher für Holland und Deutschland ebenson nachtheilig als vortheilhaft für Frankreich war. Der Kalverbosch, ein anmuthiger Spaziergang, und das Belvedere sind angenehme öffentliche Spaziergange.

Rinive, f. Rinus. Rinon, f. Lenclos.

Ninus. Nach alten ungewissen Sagen war Ninus ein affprischer Konig, Nachfolger bes Belus, und einer ber größten Eroberer in Affen. Er erweiterte bas affprische Reich bis an die Grenzen von Indien, an den Nilund an den Zanais, heirathete die Semiramis, die Gemahlin des Medon, eines seiner Statthalster, die ihm durch Anschläge zur Eroberung von Baktra, der Hauptst. von Baktren, behüssich gewesen war, und erdaute Ninive, die Hauptst. seines Reichs, welche, nach Niebuhr, an der Offseite des Tigris, Mosul gegenüber, lag. Sein Sohn war Ninyas. Die Stiftung seines Reichs wird zwischen 2000 und 2100 v. Ebr. geset.

Diobe, Tochter bes Tantalus, Ronigs von Lybien, und ber Dione ober Eurpanaffa, mar bie Bemahlin Amphions, ber mit Bethus gemeinschaftlich bas von Sie hatte (nach ber gewöhnlichen Angabe) ihnen erbaute Theben beherrichte. 7 Sohne und 7 Tochter, und vergaß fich in bem Stols auf ihre blubenbe Rach: fommenschaft fo fehr, baß fie fich über bie Latona, bie Mutter von nur 2 Rinbern, bes Apollo und ber Diana, erhob, und jur Strafe biefes Ubermuthe ihre Rinder, von den Pfeilen bes Gotterzwillingepaares getroffen, babinfinten feben mußte. Schmerz und Berzweiflung verwandelten bie unglückliche Mutter nach langem Um= berirren in einen Stein, ben man am Berge Sipplus im Reiche ihres Baters geigte. Much Amphion und Bethus fielen, ale fie voll Born in Apollo's Beiligthum brangen, von ben Pfeilen bes Gottes burchbohrt. Diefes ift bie gewöhnliche Er: gahlung von bem Schidfal ber Diobe, in beffen Rebenumftanben bie Dichter, melde biefe Geschichte ebenso oft als bie bilbenben Runftler jum Gegenftanb ibrer Darftellungen gemacht haben, baufig abweichen. Der hauptgrund ber gabel Scheint in jenem alten Sprachgebrauch zu liegen, bag man von jungen Leuten, bie eines ploblichen Tobes ftarben, fagte, ber Pfeil bes Apollo ober ber Diana habe fie getroffen, fowie bas Berfteinertwerben faft in allen Sprachen bas natürliche Bilb fur ben bochften Grab erftarrenber Bergweiflung ift. Gine ber iconften Runfibarftellungen bes Alterthums bat fich in ber Gruppe ber Diobe erhalten. biefe Gruppe bilbenben Statuen murben 1583 bei ber Porta Lateranensis in Rom ausgegraben, vom Carbinal Kerbinand v. Mebici gefauft, ber fie in ber Billa Medici aufftellen ließ, und 1772 vom Grofbergog Leopold nach Floreng gebracht, wo bie Gruppe 1777 in ber Rotonba la Tribuna nach ber von Bincengo Spinagit erhaltenen Reftauration aufgestellt murbe. Gie befieht aus 14 Statuen und wird fur benfelben Statuenverein gehalten, ben icon Plinius befchrieben bat. Uber

ben Berfertiger mar man ichon bamale ungewiß; Ginige, wie Plinius, nannten ben Stopas, Anbre ben Prariteles, Bindelmann erflarte fich fur Stopas. Eben: fo wenig Gewiffes ift über die urfprungliche Bufammenftellung ber einzelnen Figuren auf uns getommen, und fie mar bieber um fo fcmieriger zu erratben, als mehre babon, bie beiben fogen. Ringer, ber Pabagog (ben Fabroni fur ben Ronig Amphion nahm) und bie eine Tochter, bie Gothe fur eine Erato balt, von ben trefflichften Runftennern fur gar nicht zu biefer Gruppe geborig (obichon fie alle an einem Orte und ju einer Beit gefunden wurden) ertlart worben find. formige Stellung fammtlicher Statuen um die hauptfigur ber Mutter, wie fie uns Montfaucon abgebildet liefert, beruht ebenfowol als die von Ramdohr angenommene Busammenftellung bloß auf einer Bermuthung, die nicht nur burch feine Autoritat unterftust wirb, fonbern ber eine genaue funftlerifche Anficht und Unterfuchung ber einzelnen Figuren fogar gerabegu wiberfpricht. Dagegen hat ber junge engl, Architett Coderell in einer Schrift 1816 Die bochft mabriceinliche Sopothefe aufgestellt, bag biefe berühmten Statuen, auf einer Linie ppramibal neben einander gruppirt, die Bergierung eines antiken Tempel-Arontispie gebildet haben. Diefe Bermuthung wird burch bie Analogie in ber Runftgefdichte bes Alterthums volltommen beftatigt, indem es burch bie Ruinen bes Parthenon gu Athen, burch bie Entbedung ber Statuen bes Tempels bes Jupiter Panhellenius ju Agina, burch ben Thefeustempel und andre Beifpiele, wie auch aus ben Befdreibungen bes Paufanias vom Frontifpig bes Tempele bes Jupiter Dipmpius, und bes Diobor von Sicilien von bem bes olympischen Jupiter zu Agrigent befannt ift, wie febr es bie griech. Baufunftler liebten, die Frontons ihrer Tempel auf folche Beife aus= Bas aber jene Bermuthung faft gur Gewifiheit ethebt, find bie Ergebniffe ber Untersuchung, bie ber britifche Runftler mit ben einzelnen Statuen felbit angestellt bat. Der Charafter ihrer Stellung zu einander, ihre nach ben Linien eines Dreiects zu beiben Seiten absteigenben Sobenmaße, bie volltommen gu jener Bufammenftellung paffenden Bewegungen, in benen fammtliche Figuren bar: geftellt find, indem fie alle gegen ben Mittelpunet, ben bie Mutter ale bie bochfte Statue bilbet, ftreben, und bann bie auffallende Bernachlaffigung, ja abfichtlich unvollendete Musarbeitung der Ruchfeite ber mehrften biefer Statuen, bie offenbar geigt, bag ber Runftler fein jur Aufftellung an bie Band bestimmtes Bert ledig: lich auf die Unficht von vorn berechnet batte, machen es augenscheinlich, baf biefe Gruppe gu einem folden architektonifchen Berichonerungezweche beftimmt mar. Coderell hat biefe Unordnung burch eine von ihm felbft in Stein geabte Beichnung nerbeutlicht, bei beren Unblid fein Renner ber bilbenben Runft laugnen wirb, mas Jener fo treffend uber die tunftlerifche Schonheit berfelben bemertt. Es gebt bar= aus, fagt er, eine fcome Composition bervor, in welcher die Dribe ber Riobe ein ununterbrochenes Bilb barftellt. Die Combination fo mannigfachen Muebructs, der boch biefelben Empfindungen barftellt, gewährt eine große außerorbentliche Birtung, laft bie gange Gefchichte auf ben erften Anblid ertennen und bringt in ber Seele bes Befchauere bie 3bee ber ergurnten Gottheiten hervor, in bem Mugenblide, wo fie von ber Dobe berab ihre unbeilfdwangern Pfeile abichiefen. Befete ber Elegang und Bierlichfeit ber Composition find gut beobachtet. Figuren auf jeder Seite ebenmaßig geordnet, und die jugleich burch febr a'smedifelnde Bewegungen und Ausbruck munberbare Contrafte erzeugen; Aller, Gefchlecht, Banblung, Radtes und Gemander find im fconften Gegenfage mit ein: Das Biebelfelb ericheint reich verziert, und ber Raum gwifchen ben ein-Das Unausgefüllte burch ben nabe ber Mutter ge= gelnen Riquren gleich getheilt. fallenen Cohn ift vielleicht eine ber Schonheiten, Die ben Ginbrud ber Bufammena febung noch erhöhen. Das erhabenfte und zugleich reizenbfte Bilb in ber gangen Composition aber ift in bem Mittelpuntte, ber gleichsam magnetisch bie Seitenges

56 \*

statten an sich zu gieben scheint, und auf ben Alles in Ibee und Aussuhrung bes Runftlers mit bedeutungsvoller Sympathie hinstrebt, die ungluckliche, das jungste Kind in ihrem Gewande verzweislungsvoll verbergende Mutter selbst, in ihrer majestätisch feierlich rührenden Gestalt. A. B. Schlegel, der in der Hauptibee der Anordnung mit Goderell übereinstimmt, bezweiselt jedoch die Richtigkeit seiner Stellung mehrer einzelnen Figuren, sowie seine Behauptung, das wir die Eruppe vollständig und im Driginal besigen. S. die "Denkschift zur Erläuterung der Gruppirung der 14 Statuen der Galerien zu Florenz, welche die Geschichte der Niobe darstellen", im "Kunstblatt", 1817, Nr. 13.

Difche (niche) ober Bilberblen be, in der Architektur, eine Bertiefung in einer Mauer, gemeiniglich nach einem halben Eirkelstude gearbeitet und mit einem halben Augelgewölbe bedeckt. Sie werden gewöhnlich durch Statuen, Ofen und andre Bergierungen gefüllt. Auch in der Gartenkunft hat man sie nachgeahmt.

Mitrum, f. Galpeter.

Mivelliren, abmagen, maffermagen, ift ein Theil bes Bermef: Mus ber Unebenheit ber Erboberflache folgt, bag ein Punet ber: felben bem Mittelpuntte ber Erbe naber ober entfernter, ober nach gewöhnlicherm Spradigebrauche tiefer ober hoher liegen werbe als ber anbre. Es ift für mancherlei 3mede von ber größten Bichtigfeit bies genau zu miffen, befonbers bei allen Baf: ferbauen, wo bas Gefall (f. b.) bes Baffers in Betracht tommt, beim Bergbau, felbft bei ber Unlage von Berfchangungen, wegen ber beftreichenben Wirkfam: feit bes Gefchuses über bie Umgegend, Jeber Rreisbogen aus bem Dittelpuntte ber Erblugel auf beren Blache gezogen, gibt einen mahren, und jebe Tangente jenes Bogens eine icheinbare Borizontale. Mile Dunfte ber lettern, ber Berührpunft ausgenommen, werben bem Erdmittelpunkte naber ober ferner liegen als ber mabre Biffenschaftlich ausgebrudt murbe also bas Nivelliren bie Runft fein : jur mabren (ober unfichtbaren) Dorigontallinie eine anbre mit ihr parallele, fchein: bare, ju finden, woraus fich bann die Sohe ober Tiefe eines Dets gegen ben an: bern abnehmen lost. Mariotte, Febure, Bohm, G. Ch. Muller, Sogreve, D. Billy, F. Meinert u. M. haben in besonbern empfehlenswerthen Schriften barüber gehandelt. Bebeutend wird immer Picart's "Traite du nivellement" (beutsch v. Passavant, und mit Beitr. von Lambert), sowie für ben nothwendigften Bebarf, Daper in f. "Pratt. Geometrie" (3. Th.) bleiben. — Die beim Nivelliren gebrauchlichen Berathichaften, bauptfachlich bie Baffermagen, Libellen u. bal., baben im Laufe ber Beit mefentliche Berbefferungen erhalten, find febr mannigfaltig, grunden fich aber fammtlich auf die Foberung: die Richtung ber fceinbaren Sorizontale über einem Duntte bes Erbbobens ausmitteln und an berfelben vorwarts und rudwarts vifiren ju tonnen. Die von Liegen, Siffon, Dis cart, Sungens galten fur bie gebrauchlichften bei Nivellemente von großerer Be: beutung ; an finnreichen Borfchlagen hat es nicht gefehlt, und mo es nicht auf allgu große Benauigfeit antommt, helfen fich Arbeiter fcon mit ber bei Maurern ober Bimmerleuten gebrauchlichen Bage. Ber mit bem Deftische gut umzugeben meiß, wird mit bem von Lehmann empfohlenen Diopter und ber gum Apparat ber Menfel gehörigen fleinen Baffermage genau nivelliren tonnen. - Die metaphoris fche (übertragene) Bebeutung bes Borts Dive au, g. B. bei Jemanb, ber fich nicht jum Dibeau bes Unbern erheben fonne, ergibt fich aus Dbigem von felbft.

Miren. Diese weiblichen Gottheiten ber norbischen Mythologie gleichen in einigen Studen ben Najaden ber griech. Mythologie. Wie diese, find fie die beschüpenden Gottheiten der kleinern Landgewäffer, in denen fie fich gewöhnlich aufbalten. Wie diese, mischen fie sich oft in die Angelegenheiten der Menschen, vorzaulich liebender Junglinge und Mabchen, und spielen baher in den Bolksmarchen, die ihnen gewöhnlich einen schaften, oft sogar bothaften Charakter beilegen,

eine große Rolle. Ihr Name ruhrt mahrscheinlich von ben Rotten ober Nitten ber, welche in ber norbischen Mpthologie zu ber bosen Gatung ber Elfen (f. b.) gezählt werben.

Migam = Dichebib. Die Ginrichtung bes Beermefens auf europaischen Auf war eine von ben Staatsverbefferungen, Die ber tugenbhafte Gelim III., nach bem Borfchlage bes im Divan neugebilbeten Staatsraths, am Ende bes 18. Jahrh. verfuchte, um den mantenden Thron ber Demanen zu befestigen. Die fur bie neue Militairorganifation niebergefeste Commiffion, Nesumi dschedid genannt, follte ein Corps regelmäßiger, auf europaifche Art bewaffneter und geubter, mobibiscipli: nirter Truppen errichten, zu beren Befolbung einige neue Confumtionefteuern, vor: züglich auf ben Wein gelegt werben mußten. Dehr bedurfte es nicht, um bie machtige Rafte ber Ulemas (Richter, Musleger bes Gefetes und Priefter), welche Die alten Bebrauche (Abet) gegen bie Regierung mit den Baffen ber Religion vers theibigen, fowie die Janitscharen und bie Pafchen gegen biefe boppelte Reuerung aufzubringen, welche bamals bas Begentheil von Dem bewirtte, mas fie bezwectte. Selim wollte namlich bie bewaffnete Dacht in ber hauptftabt und ben Provingen an Ordnung, Bucht und Gehorfam gewohnen und ber Raubfucht tropiger Statt: halter einen Bugel anlegen; allein ber Plan icheiterte an ber Bugellofigfeit ber alten beborrechteten Miliz und toftete bem Gultan enblich Thron und Leben. Das Schidfal ber Pforte hing an bem Rigam: Dicebib. Buerft trat Paffemenb: Dglu in Bibbin an die Spige ber Janitscharen, um die Ginführung bes neuen Deers mefens zu verhindern. Er murbe geachtet; allein 40 Pafchen, die mit ihren Schas ren aus Affen und Europa an die Donau eilten, führten ben Rrieg fo nachlaffig, daß die Pforte endlich den Rebellen als Dascha anerkennen mußte. (S. Widdin.) Die Berwidelung ber Pforte in auswartige und innere Rriege (mit Frankreich 1798, mit Rufland und Großbritannien 1807, mit den Bahabis und den Ger= biern) erfchwerte noch mehr bie vollftanbige Musfuhrung bes neuen Militairplans, boch murbe wenigstens in ber hauptftabt ein ftartes Corps regelmäßiger Truppen, Sepmens genannt, ausgeruftet. Der gebeime Biberftand ber Ulemas aber und bie Rante bes Mi Dafcha von Janina brachten es enblich babin, bag ein Fetfah bes Mufti Selim III. als unfahig bes Throns entfeste (29. Mai 1807) und feinen . Reffen Muftapha auf benfelben erhob. Diefer schaffte fogleich den Nigam:Diches bib ab und ftellte bie alten Gebrauche wieber ber. Als aber Mi Pafchas Tobfeind, ber Pafcha von Ruftschuck, Muftapha Baïraktar, ben Gultan Muftapha (29. Juli 1808) abgefest und nach Selim's gewaltsamem Tobe, ben, wie Pouqueville (I, 155 und 298) ergahlt, Ali's geheimer Ginfluß befchleunigte, Duftapha's jungern Bruber, ben jest regierenden Da hmub II. (f. b.) auf ben Thron erhoben batte, fo fchien ber Nigam-Dichebib bas einzige Mittel zu fein, bie Macht bes nunmeh: rigen Grofveffers, des Muftapha Barrattar, ju befestigen. Doch taum war bas Corps ber Sepmens wieder gebilbet, fo brach bie Buth ber Janitscharen aufe Reuc los. Sie rudten (16. Nov. 1808) vor ben Palaft bes Grofvefiers; nach fruchtlofem Biderftande lief Barraftar ben abgefesten Gultan Muftapha erwurgen und jog fich in ein fteinernes, fur einen folden Fall ichon eingerichtetes Bebaube, mo er fich und bie eindringenden Janitscharen in die Luft fprengte. Die Cenmens wollten f. Tob rachen, und in bem blutigen Rampfe gwifchen ben alten und neuen Gol= baten erklarte fich Mahmub fur bie Seymens; allein nachbem Aufruhr und Brand über 36 Stunden bie Sauptftabt geangftigt hatten, fiegten die Janitscharen, und Mahmud mußte Alles bewilligen, was fie verlangten. Mun marb ber Migam= Dichebib fur immer aufgehoben. Spatere Berfuche bes entichloffenen Dahmub, bie Saniticharen an Mannegucht und Geborfam ju gewöhnen, miflangen, bis er ben letten Aufftand berfelben (13., 14. Juni 1826) mit Bulfe ber ihm ergebenen neuorganifirten Truppen am 15. unterbrudte. (G. Janitfcharen.) Geitbem

hat er Selim's Plan, ein europaifches heer zu bilben, mit blutiger Strenge und großer Thatigfeit burdhefest.

Digga (Nice), Sauptft. einer jum Bergogthum Piemont geborigen Graffcaft b. D. (68 DD., 205,000 E.), welche ber Bar von Frankreich fcheibet, liegt am Fuße bes Berges Montalban, nicht weit vom Ginfluffe bes Poglione in bas mit: tellanbifche Meer. Sie hat einen befestigten Seehafen und 20,000 E., welche Iabad, Seibengwirn, Liqueure, Parfumerien und Effengen bereiten. Die Gebaube umb Strafen ber Reuftabt find fcon, mabrend bie Altftabt in frummen, mintligen Gaffen alte, finftere und ichlechtgebaute Saufer zeigt. Stadt und Umgegend, wo man auch die Ruinen eines romischen Amphitheaters fieht, find berühmt burch die außerorbentlich reine und gefunde Luft und durch die ausgezeichnete Milbe des Klima felbft im Binter; bie norblichen Gebirge, welche mit ben Alpen gusammenhangen, fougen namlich bas Land vor ultramontanifchen Sturmen. Daber ift D., genannt la serre de l'Europe, ber Lieblingsort aller Derer, bie bier Seebaber brauchen und fich bor bem nordifchen Binter retten wollen, ober bie bas Beburfnig haben, eine reine Luft einzuathmen, in welcher Sinficht ihr blof Montpellier gleichfommt. Die Luft ift fo rein, bag man bei gutem Better bie Gebirge von Corfica feben tann. Die Stadt treibt einen nicht unbebeutenben Sanbel, vorzüglich mit rober gefponnes ner Seibe, Wein, Di und Blumen, welche im Winter nach Paris und fogar nach Lonbon verfchicft merben. C. Riffo's "Hist, naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de

Nice et des Alpes maritimes" (Paris 1826, 5 8be.).

Roab, ber lette unter ben Patriarden fethitifchen Stammes vor ber Sunbflut: Seiner Frommigteit megen marb er von Gott jum Stammvater eines neuen Menschengeschlechts bestimmt, ba bas erft geschaffene wegen feiner Sunden in ber flut umtommen mußte. In einem Schiffe, bas er nach ber Unweifung Gottes gebaut hatte, rettete er fich, feine Familie, und von jeber Sattung reiner und unreiner Thiere, ble ibn umgaben, ein Paar. Nachbem bas Baffer fich verlaufen hatte, landete er auf dem Gebirge Ararat in Armenien, wo er Gott ein Dantopfer brachte und im Regenbogen bas Beichen fab, bag eine folche Flut nie wieberfehren folle. Das von ihm vertundigte gottliche Gebot, tein Dens schenblut zu vergießen und auch geschlachtete Thiere nicht rob in ihrem Blute zu effen, machte, fowie ber Ader = und Beinbau, ben er trieb, ben Anfang gur Ents wilberung ber Menschen. Doch baß es auch nach ber Flut noch menschliche Schwachheiten und Gunben gab, mußte Roah felbft erfahren. Da er einft im Schlummer ber Beintruntenheit entbloft in feiner butte lag, fab ibn fein Cobn Sam und fpottete ber Schwache bes Baters gegen f. beiben altern Bruber, Sem Diefe aber nahmen ein Gewand, legten es auf ihre Schultern und und Japhet. warfen es rudlings mit abgewenbetem Untlig über ihren Bater bin, fobaf fie feine Bloge nicht faben. Dies Bartgefühl blieb nicht unbelohnt. Da D. erwacht mar und bas Borgegangene erfahren hatte, gab er ihnen f. Segen, bem Sohne Sams, Rangan, aber ben Much, ber Rnecht feiner Bruber gu fein, eine Strafe, die fur bas Berbrechen ber beleibigten vaterlichen Dajeftat nicht zu bart und besonders zum Erweis bes Rechts ber femitifchen Ifraeliten auf ben Befit bes Lanbes Ranaan in ber biblifchen Urfunde angeführt gur fein fcheint. Die Dachtommen D.'s bevolferten Affen ; Berren biefes Erbtheils wurden bie Semiten, Die Saphetiten breiteten fich über Europa aus, mehre hamitifche Botter aber mußten nach blutigen Rriegen, von ben Semiten verbrangt, fich nach Afrika wenben, baber bie Schwargen fur Rachtommen Sam's angefeben werben. Diefe bebraifche Sage von ber Sunbflut und ber Rettung Roah's, ale eines zweiten Abam, findet in ber Gleich= heit mehrer Umftanbe ahnlicher Dothen bei anbern affatifchen Boltern ihre Beftatigung. Der chalbafiche Reifutbros, ber inbifde Prithu ober Man. Cotti . mrata,

ber in der affatischen und griech. Mythenwelt herrschende Dionpsos ober Bachus ist jener Roah der hebraer, der Gott der Thranen (über die unterzegangene Borwelt) und des Weins. (Bgl. Sund flut.) Den Stoff der Geschichte R.'s hat Bordwer in st. "Roachibe" episch, aber nicht glücklich behandelt. Über die noachische Flut der Jscaeliten und ahnliche Sagen andrer Boller s. m. Pusttuden's "Urgeschichte der Menscheit" (Lemgo 1824).

Roailles, eins ber alteften abeligen Gefdlechter in Frankreich, bas bie Gunft des Sofs Jahrhunderte bindurch befeffen bat. Unter ben Mitgliedern bic= fer Familie, welche ftets bie erften Stellen im Ronigreiche befleibeten, bemerten wir: 1) Antoine be R., berühmt burch f. Gefandtichaften unter Beinrich II. Det Abbe Bertot bat f. Regotiationen berausgegeben. Much f. Bruber, ber Bis Schof ju Acques, murbe ju wichtigen und fcmierigen biplomatischen Senbungen nach England, Stalien und felbft nach Ronftantinopel verwendet. Jules, Bergog v. R., geb. 1650, erbte von f. Bater die erfte Compagnie ber Sarbes-bu: Corps und befehligte in bem Kriege von 1689-97 ein Armeecorps in Catalonien, erhielt 1693 ben Marichallsftab und gewann 1694 bie Schlacht am Er ftarb 1708. 3) Louis Untoine be R., Bru: Zar gegen bie Spanier. ber bes Borberg., Erzbifchof von Paris und Carbinal. Begen ber Unterftugung, bie er Queenel angebeihen ließ, murbe er von ben Jesuiten und vorzüglich von Le Tellier, bem Beichtvater Ludwigs XIV., verfolgt. Gie bewirkten gegen ihn bie Bulle Unigenitus (f. b.), beren Unnahme fich R. als Ergbischof von Paris lange miberfeste, bis man ibn enblich in f. 78. Sabre bagu vermochte. bald barauf (1729). 4) Abrien Maurice, Berg. v. R., Sohn bes obengen. Unne Jules, biente im fpanischen Erbfolgefriege mit Auszeichnung in Spanien, wurde Grand von Spanien 1. Claffe und vermablte fich 1698 mit Françoife D'Aus bigné, einer Richte ber Fran v. Maintenon. Bahrend ber Minderjahrigfeit Lud: wigs XV. war er Prafibent bes Finangconfeils und Mitglied bes Regentschaftsrathe, aus welchem er jeboch 1721 austrat, um nicht bem Carbinal Dubois ben Borfit einzuraumen. Durch ben Ginfluß biefes intriguanten Prieftere erilirt, mur: be er erft nach beffen Tobe (1723) gurudberufen und in feine vorigen Umter eingefest. 1734 machte er unter Bermid ben Felbaug am Rhein und die Belagerung von Philippsburg mit und erhielt nach beffen Tode ben Marichalleftab. Im folg. 3. befehligte er bas frang. Beer in Italien. Als nach bem Tobe bes Raifers Rarl VI. ber oftr. Erbfolgefrieg ausbrach, erhielt D. ein Commando am Rhein. 1743 berlor er burch bie ungeitige Site f. Reffen, bes Grafen von Grammont, bie Schlacht von Dettingen und baburch bie Kruchte feiner meifen Unorbnungen, burch welche er bas engl. Deer bem Untergange nabe gebracht hatte. Bu alt, um ferner an ber Spige ber Armeen gu fechten, trat er in bas Minifterium. Mit glangen: ben Borgugen verband R. alle Sehler ber Boflinge jener Beit. Seine Freund: Schaft fur ben Marfchall von Sachsen ging fo weit, bag er, obgleich alterer Darfchall, bemfelben in ber Schlacht von Fontenoi ale erfter Abjutant biente. Seine beiben Sohne wurden 1775 ju Marschallen von Frankreich ernannt. Der Abbé Millot gab nach f. Tobe "Mémoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV, composés sur les pièces originales recueillies par Adrien Maurice duc de Noailles etc." beraus, die nicht nur für die Geschichte ber Rriege Lubwigs XIV. und Lubwigs XV., sonbern auch für bie Geschichte Spaniens unter Rarl II. und Philipp V. intereffante Rachrichten enthalten. - In ber neuern Beit haben fich bekanntgemacht: Louis, Bicomte be R., Beneral, Mitglied ber erften Rationalversammlung 1789. gewählt, folug er am 13. Juni feinem Stanbe vor, fich mit bem britten gu vereis nigen. Montmorency, Rochefoucault, Lafavette u. A. ftimmten ihm bei, und nach langen Debatten vereinigten fich 40 Mitglieber ber Abelstammer am 25. Juni

mit ber Nationalverfammlung. In ber Racht bes 4. Mug. foberte D. guerft bie Beiftlichen und ben Abel in ber Berfammlung auf, ihren bem Gemeinwohl fchab: lichen Privilegien zu entfagen. Go nahm er an ben wichtigften Reformen einen entscheibenden Untheil. Rach bem Schluffe ber conflituirenben Berfammlung ging er gur Armee und commanbirte 1792 bei Balenciennes bie Borpoftenkette. Geine Geburt machte ihn verbachtig; er foberte f. Abschied und lebte gurudgezogen auf bem lande. Erft unter ber Confularregierung nahm er wieder Dienfte und geich: nete fich als Brigabegeneral unter Lecterc und Rochambeau in St. Domingo aus. Bei ber Raumung ber Infel wollte er auf einem Rriegeschiffe nach Cuba fich begeben, mard aber in einem Gefechte mit ben Englanbern, Die bas Schiff nahmen, erschoffen. — Sein Sohn Aleris, Graf v. N., geb. zu Paris ben 1. Juni 1783, Ludwige XVIII. Staatsminifter, mußte 1811 Kranfreich, weil er fich ber faifert. Regierung verbachtig gemacht hatte, verlaffen und lebte eine Beit lang in ber Schweiz. Die Pringen bes Saufes Bourbon fanbten ihn mit wichtigen Auftragen an beutsche Bofe, nach Rufland und nach Schweben, worauf er fich an Lubwigs Bohnfit ju hartwell in England begab. 1813 biente er ale Abjutant bes Kron: pringen v. Schweben in Deutschland, wo er militairische Senbungen an Blucher, namentlich bei Leipzig, mabrend ber Schlacht, vollzog. Nach bem Siege trat er aus fcwebifchem Dienfte und jog mit ben fremben Seeren nach Krantreich, focht bei Brienne und La Fere-Champenoife, begab fich bann gu bem Grafen von Artois nach Besoul, marb beffen Abjutant und spater Ludwigs XVIII. Bevollmachtigter bei bem Congresse ju Bien. Er fehrte mit bem Ronig von Gent nach Paris gu: rud, murbe gum Deputirten ber Rammer von 1815 gemablt und im Dct. b. 3. von Ludwig XVIII. jum Stagtsminifter ohne Portefeuille ernannt. Graf Aleris v. N. war 1828 Mitglied ber Deputirtenkammer und wurde nom Ronig, auf bes Minifters Portalis Borfchlag, jum Mitgl. ber Commiffion ernannt, welche unterfuchte, ob bie geiftlichen Schulen (bie jesuitischen und abnliche) mit ben Grunbfagen des frang. Staatsrechts jusammenftimmen. - Unt. Claube Dominique Jufte, Graf v. R., Better bes Borigen, zweiter Sohn bes Prinzen be Poir, geb. gu Paris ben 25. Mug. 1777, einer ber erften Rammerherren Napoleons, blieb in biefer Stellung bis 1814. Rach ber Reftauration mar er Lubwigs XVIII. Botschafter in St.: Detersburg, bis Graf von Kerronans 1820 bafelbft an feine Stelle trat.

Doehben (Georg Beinrich), D., geb. ju Gottingen ben 23. Jan. 1770, einst Benne's Lieblingeschuler und Bearbeiter f. Birgil, war Unterauffeher ber Antiquitaten und bes Mungcabinets im brit. Mufeum, auch Secretair ber f. affat. So: cietat und Prafibent bes in England geftift, beutschen Bereins. Seine Berbienfte um die Ergiehung junger Briten, beren Stubien er in Eton und Gottingen leitete, waren fo ausgezeichnet, bag er in England nationalifirt murbe. Seine 1800 erfchie: nene beutsche Sprachlehre fur Englander ("German grammar adopted to the use of Englishmen") erlebte mehre Mufl. Auf Erfuchen einiger londner Buchhandler unternahm er 1812 bie Umgeftaltung von Rabenborft's "Deutschenglischem und englifch beutschem Borterbuche". Babrend f. Aufenthalts ju Eton genoß er ben freundschaftlichen Umgang Berfchel's und bes gelehrten 3. Broant. Reifen burch Deutschland, Solland und Frankreich, meift auf Literatur und Runft fich beziehenb, brachten ihn in Berbindung mit vielen mertwurdigen Perfonen. 1818 folgte R. einem Rufe nach Beimar, um die Dberaufficht über die Erziehung ber Pringeffin= nen, Tochter bes Erbarogherzogs, ju übernehmen. Er genoß hier Achtung und Bus trauen in ausgezeichnetem Dafe. Auch erhielt er Urlaub, um Stalien zu befuchen. Sier traf ihn eine bringenbe Auffoberung, Die Stelle am beit. Dufeum anzuneh: men, welche man mit Ubergebung von 30 Bewerbern ihm bestimmte. Gine Frucht feiner ital, Reife ift bie engt. Uberfet, von Gothe's Abhandt, über ba Binci's Cena in Malland, mit einer gehaltvollen Einteltung. Früher hatte er im Verein mit s. Freunde Stoffart übersetzungen von "Fiesco" und "Don Carlos" gegeben, welche Schiller selbst für sehr gelungen hielt. In Böttiger's "Amalthea" (II) hat er eine interessante, auf eigne Anschauung begründete, Abhandl über das sogen. Memnondbild (the head of Memnon) mitgetheilt, welches der Hauptgewinn von Belzoni's Reise war und, von dem britischen Generalconsul Salt in Kairo für das Nationalsmuseum in London erworben, dort ausgestellt ist. Auch war N. Mitarbeiter an mehren kritischen Journalen Englands, und als correspondirendes Mitgl. der göttinger k. Societät der Wiffenschaften gab er zuweilen Nachrichten und Recensionen sür die Anzeigen dersetben. Seit 1824 gab er eine Auswahl seltener griech. Münzen aus der Sammlung des Lords Northwist, mit Erklärungen, heraus; als ein Ganzes u. d. X.: "Specimens of ancient coins of Magna Graecia and Sicily", gezeichnet von Del Frate (Lond. 1826, 4., mit 21 Kupf.). N. starb zu London den 13. Mätz 1826.

Roetianer, f. Geften.

Rollet (Jean Untoine), ein Beiftlicher, ber fich Berbienfte um Phofft und Naturgeschichte erwarb, geb. ju Pimbre bei Ropon 1700 von unbemittelten 21: tern, erhielt f. erften Unterricht zu Glermont und Beauvais, und ging bann nach Paris, wo er mit Reaumur, Dufay, Duhamel und Juffeu vertraut murbe. 1738 ftiftete ber Graf v. Maurepas fur ihn zuerft bie Stelle eines Prof. ber Erperimentalphyfit. Er murbe Mitglied mehrer gelehrten Gefellschaften und machte miffen= Schaftliche Reifen nach England und Stalien. 1744 warb er nach Berfailles berufen, um ben Dauphin in der Erperimentalphofit ju unterrichten. Um meiften be= fcaftigte er fich mit Untersuchungen über bie Elettricitat. Diejenigen inbeffen, welche ihn als ben Bater ber Erperimentalphofit in Frankreich betrachten, thun bem Pater Polinière Unrecht, ber bie erften öffentlichen Berfuche in biefer Biffen= Schaft zu Paris gemacht hat. D. ftarb zu Paris 1770. Seine Arbeiten finden fich größtentheils in ben "Demoiren ber Atabemie ber Biffenschaften gu Paris". Die uber bas Behor ber Sifche wird befonders gefchatt. Bir befigen von ihm : "Legons de physique expérimentale" (Umfterb. 1754, 4 Bbe., 12.; beutsch, Erfurt 1799 fg., 5 Bbe.) und "L'art des expériences" (Amft. 1770, 3 Bbe., 12.; beutsch, 2pg. 1771, 3 Bbe., mit Rupf.).

Domaben (a. b. Griech.) nennt man biejenigen Boller, welche noch feine feften Bohnfite haben und, gewöhnlich blog mit ber Biebrucht befchaftigt (Birten= voller), ihren Aufenthalt fo oft veranbern, ale fie fich burch Beranberung beffelben zu verbeffern glauben. Da Grundeigenthum und Ackerbau bie Sauptstüben einer fortichreitenben Bilbung finb, fo fteben bie nomabifchen Bollerichaften ben Uderbautreibenben in Sinficht ihrer Ausbildung überall weit nach. Un ein ungebundenes Leben gewöhnt, haben die Romaben einen großen Ubicheu vor jeber Dieberlaffung und verlaffen ihre urfprungliche Lebensweise nur bann, wenn fie, von allen Seiten eingeengt, bagu genothigt werben, ober wenn fie fich ber Dieberlaffungen eines ge= bilbeten Bolts bemachtigen tonnen. Gewohnlich aber gefchieht biefe Beranberung allmalig. Die größten Revolutionen in ber Geschichte find oft burch folche No= madenvoller hervorgebracht worden. Noch jest find Sudamerita, Nordafrita und bas nordliche und mittlere Ufien voll von Romaden. Much unter ihnen gibt es ver= Schiebene Grabe bes Bilbungezustanbes. Ginige halten febr auf Boblhabenbeit und Bermehrung ihres beweglichen Gigenthums und fennen ichon einen gewiffen Lurus, mabrend andre eine mehr rauberifche Lebensart fuhren.

Nomen, in der Mehrzahl nomina, bas Nennwort, ist in der Sprachlehre berjenige Redetheil (s. b.), durch welchen man ein Ding im weitesten Sinne, seinem Bestehen und Inhalte nach, bezeichnet. Bu ben Nennwortern gehören:

1) die Hauptworter, nomina substantiva, burch welche ein Ding als für sich bea

ftehend bezeichnet wird. Sie find a) appollativa (communia), Gemeinamen, Gemeinwörter, Gattungswörter, welche sich auf mehre, und zwar wirklich für sich bestehende (z. B. Personen oder Sachen im eigentlichen Sinne), oder auf abstracte Dinge (allgemeine von den Dingen abgezogene Begriffe und an sich unselbständige Eigenschaften, Zustände, z. B. Alugheit) beziehen; daher die erstern concreta, die lettern abstracta heißen. Zu dem Gemeinwörtern gehören auch die Sammelwötter (collectiva), in benen eine Mannigsattigseit solcher Dinge als ein Ganzes gedacht wird, z. B. Heerde, Monat, Jahr; d) Eigennamen (nomina propria, s. N a men).

2) Bei = oder Eigenschaftswörter (nomina adjectiva). (S. Abjectiv.) Bei den Nennwörtern sommt die Declination (Beugung), das Genus (Geschlecht) und der Numerus (Zahl) vor. Einige Formen des Zeitworts können als Nennwörter gebraucht werden; als: das Particip oder Mittelwort, und der Inssintiss, welcher, mit dem Artikel verdunden (z. B. das Lesen), zum Substantiv erhoden wird.

Nomenclator, so nannte man bei ben Romern einen Bebienten, ber bei Saftereien bie Namen ber Gerichte und beren Beschaffenheit ben Gaften sagte. Gewöhnlich berfteht man jest barunter ein bloßes Namenverzeichnis gewiffer Ge-

genftanbe, a. B. Pflangen, obne weitere Ertlarung berfelben,

Nominglbefinition, Namenerklarung, ift biejenige Erklarung, in welcher man einen Begenftanb burch eine Unterscheibung von anbern beutlich macht, und, ba ber Dame bas Unterscheibende begeichnet, einen Begenftand bem Ramen (nicht ber Sache) nach erflart. Run fieht zwar ber Rame mit ber Sache in Berbindung, fodaf burch ben Ramen auch die Sache verftanden wird, es tann alfo bie Mominalbefinition bie Realbefinition (Sacherflarung) vorbereiten, und man tann fie an die Spige einer Untersuchung ftellen, um bestimmt anzugeben, wovon bie Rebe ift; boch tann man aus ibr nichts fur bie Moglichteit und bas Befen ber gu ertlarenden Sache ableiten. Bei ihr wird bie Sache fcon vorausgefest, und nur erflatt, baf ober warum fie fo beißt, nicht mas Das ift, und wie es moglich ift, mas Solche Mamenertlarungen find g. B.: bas Benie ift ein ber Rame bezeichnet. ungemeines Talent; icon ift, mas burch fich felbit gefallt; Rechtspflicht ift eine erzwingbare Pflicht. In ben meiften Fallen tonnen wir jedoch nur Rominals Bon ihnen ift bie Berbalbefinition (bie bloge Bort: befinitionen geben. erklarung) verschieben, welche bas Bort als Bort nach feiner Bebeutung, 26= ftammung er. bestimmt (g. B. Dreied ift, was 3 Eden bat, Somatologie ift Rorperlehre), bagegen bie Namenertlarung bie genannten Gegenstande von andern unterfcheiben lehren will.

Mominaliften. Die genauere Schilberung ber Mominaliften hangt mit ber Schilberung ber fcolaftifden Philosophie jufammen. Rarl b. Gr. hatte, vorzüglich zur Bilbung ber Geiftlichen, Schulen (scholas) angelegt, in welchen bie fogen, 7 freien Runfte (bas trivium und quatrivium) gelehrt murben. in dem damaligen Zeitalter in diesen Schulen natürlich nicht über die Wahrheit der von ber Rirche geheitigten Dogmen binauszugeben magte, fo mußte fich bas Befen ber in ihnen gelehrten Philosophie, welche baber die Scholaftifche bieß, junachft nut in ber Unwendung ber Philosophie, ober im Grunde nur ber Dialettit, auf bie Theologie und auf die innige Berfchmeljung beiber erftreden. Gelbft bie Dialettif murbe baber anfangs burch philof. Schulgmang und fpater burch theolog. Bers teperung in gewiffe willfürliche Schranten eingeengt. So erzeugte fich in bem engern Felbe, auf welchem man fich berumtummelte, ein überfeiner, grublerifchet Beift, ber in leeren Deneformen feine Befriedigung fuchte, wodurch fich jeboch ber dialettifche Scharffinn ber abenbland, Bolter entwideln mußte. Ginen Saupt: gwiefpalt in ber icholaftifchen Philosophie erregte ber fogen. Dominalismus, beffen Stifter Johann Roscellin, Ranonicus ju Complegne, murbe, indem er u. a. Damale fogen, Repereien behauptete, bie allgemeinen Begriffe feien blofe Worte,

nomina, Ramen (flatus vocis). Dagegen behaupteten bie Realiften (von res, bie Sache), bie allgemeinen Begriffe wurden nicht vom Berftanbe gebilbet, fonbern feien ber Birtlichkeit nach in ben Dbjecten gegrundet, fie wurden als Realitat bem Berftande gegeben, fie feien die Sachheit felbft. Die Lehre bes Roscellin murbe gu Soiffons 1092 verbammt, und die Realiften, welche unter fich felbft nur in wenig bedeutenden Puntten abwichen, murben bie herrichende Schule. Indeffen ward im Unfange bes 14. Jahrh, ber Rampf ber Rominaliften mit ben Realiften burch ben Franciscaner Bilbelm v. Dccam aus ber engl. Graffchaft Gurren, einen Schuler bes berühmten Duns Scotus (welcher ju Paris lehrte), auf eine folche Beife ers neuert, baf bie Rominalisten gulest ben Sieg bavontrugen. Gein Scharffinn rich: tete fich junachft gegen bie von ben Realisten behauptete objective Realitat, welche ben allgemeinen Begriffen außer bem Berftanbe gutommen folle. Diefe haben nach Decam nur ein subjectives Dafein in ber Geele und find ein Erzeugniß bes abstrabis renben Berftanbes. Unter ben nachften Anbangern und Bertheibigern bes Rominalismus bemerkt man noch ben berühmten Joh. Buriban aus Bethune (1350), ferner Rob. Solcot (ft. 1349), Greg, von Rimini (ft. 1358), Beinr. von Dyta, Beinr. von Seffen (ft. 1397), Dic. Dresmius (ft. 1382), Matth. von Rratau (ft. 1410), Babr. Biel (ft. 1495). Die Rominaliften murben zwar oft verfolgt (ju Paris 1339, 1340, 1409, 1473), inbeffen gewannen fie boch nach und nach sowol in Frantreich als auf ben beutschen Universitaten bie Dberband. Sie find auch babutch in ber Befcichte ber Philosophie bes Mittelalters mertwurdig, bag, ungeachtet ihr Streit fich eigentlich nur auf die Realität der allgemeinen Begriffe bezog, von ihnen ein freierer und bon ber firchlichen Theologie unabhangiger Beift ausging, welcher ben großern philosophischen Bersuchen ber folgenben Jahrhunderte querft ben Beg bahnte.

Nominalwerth, Rennwerth, ift ber durch Borte ober Zahlen feftges feste Berth einer Sache, unterschieden vom wirklichen Berthe (Realwerthe). Am hausigsten kommt bieser Unterschied bei den Staatspapieren vor. Ift bei diesen Rominalwerth und Realwerth gleich, so sagt man, sie stehen al pari. Außerdem

unterfcheibet man ihren Rominalwerth von ihrem gewöhnlichen Gurfe.

Non (Jean Claube Richard be Saint), geb. 1727, gest. zu Paris ben 25. Rov. 1791, Mitglieb der Maler und Bilbhauerakabemie zu Paris, berühmt burch sein "Voyage pittoresque de Naples et de Sicile" (1782 — 86, 5 Bbe., Fol.), die vorzüglich wegen der (417) Kupfertaschn geschät wird. Er hatte seine Stelle als Parlamenterath verkauft, um mit diesem Selde die Reise nach Italien zu bestreiten. Er war selbst ausübender Künstler und besaß in Arbeiten mit der Radbirnabel eine vorzügliche Geschicklichkeit. Außer den Kupfern jener Reisebeschreibung hat er noch eine Wenge von Blattern nach Antiken oder nach Arbeiten von Le Prince, Boucher und Kragonard berausgegeben. (Bal. Den on.)

Mona, f. Calender.

Nonconformiften, bie ber bifchoflichen Rirche in England entgegenges feste Partei, f. Unglicanifche Rirche.

Mone, in der Dufit der neunte Ton vom Grundton heraufwarts gerechnet.

(6. Intervall.)

Monjurore, Richtschwoter, f. Jatobiten.

Monius, f. Bernier. Ronne, f. Rlofter.

Nonnus, ein späterer griechischer Dichter, geb. aus Panopolis in Agypten, lebte nach Einigen zu Anfang, nach A. zu Ende des 5. Jahrh. n. Chr. Er ist Berf. eines Gedichts, "Dionysiaca" betitelt, in 48 Buchern, worin der Zug des Bacchus (Dionysus) nach Indien beschrieben wied. Die Scheeibart ist schwülstig und weitsichweisig, die Bescheibungen zu sehr ins Einzelne gehend, die Beiworter oft ohne Port gehäuft und gesucht, aber die metrische Behandlung hat Berdienste, und des

snoberne Ton ist blubend und lebendig. "Ed. pr. gr. ed. Falkenburg" (Antwerp. 1569); "C. lat. vers. Lubini" (Hanau 1605, auct. 1610). Grafe fing 1819 zu Leipzig eine vollst. Erit. Ausg. an, von der aber die jest bloß der erste Bb. erschienen ist, der das 1.—24. Buch enthalt. Ferner haben wir vom Nonnus eine versificierte Umschreibung des Evangeliums Johannis, die als Commentar dienen kann,

ba fie fehr beutlich, wiewol wenig poetisch ift.

Nonote (Claube François), Jesuit, Mitglieb ber Akab. von Besançon, geb. 1711, widmete sich besonders der Kirchengeschichte und Theologie, und machte sich bekannt durch seine "Erreurs de Voltaire" (Avignon 1762, 2 Bde., 5. %. 1770, 12.). Es herrscht darin ebenso viel Gelehrsamkeit als Anstand im Tades, M. hat dei diesem Werke den Zweck, die in dem "Essai zur les moeurs et l'esprit des nations", zum Theil aus Unkunde, zum Theil aus Anteilichkeit von Boltaire gemachten Fehler und falschen Angaben zu berichtigen. Boltaire zermalmte ihn dagegen durch seinen Wis. N. stard zu Besançon d. 3. Sept. 1793. S. "Oeuvres de l'addé Nonote" (Besançon 1818, 7 Bde.).

Donpareille (ohne Gleichen, unvergleichlich), eine Art feiner Drudfdrift

(Lettern), j. 23.

Scriptorum chorus omnis amat etc. (Das Dichtervoll mar je und allegeit 2c.)

Root (Beinrich van ber) fpielte eine Rolle in bem Aufftande ber oftr. Dies berlanbe gegen Jofeph II. Beb. ju Bruffel, ftubirte er bie Rechte ju Lowen und tehrte als Abvocat nach feiner Baterftabt gurud. Done grundliche Renntniffe und richtigen Blid, mar er nichtsbestoweniger burch feine Berebtfamteit und burch feine Ruhnheit als Boltofuhrer zu furchten. Schon fruher waren bie Rieberlander burch ben von Joseph II. beabfichtigten Taufch ber Rieberlande gegen Baiern und burch die Schleifung ber Barriereplate ungufrieben; als aber ber Raifer bie burch bie Jopeufe Entrée ihnen jugeficherten Freiheiten verlette, Patrimonialgerichtsbarteit abschaffte, ber Universitat von Lowen eine neue Ginrichtung geben und bie fanatifche Geiftlichfeit gur Dulbung aller driftlichen Getten zwingen wollte , jum groß: ten Berbruffe berfelben Normaliculen anlegte und burch bie Ernennung von In: tenbanten bie Rechte ber Stanbe vernichtete, fo entftanben 1788 gu Bruffel und 3mar murben bie erften Bewegungen geftillt; allein icon a. a. D. Unruben. 1790, als Joseph, auf die Truppenverstärtungen fich verlaffend, die er indeffen nach ben Niederlanden gefandt hatte, feine Plane von Reuem durchzuseten fuchte, brach ber Aufruhr mit verboppelter Seftigfeit aus und marb allgemein. Root ftellte fich an bie Spige bes Bolls und warb balb bas Saupt ber Emporer; bie eigentliche Seele bes Aufruhrs aber mar van Eupen, ein fanatischer und Schlauer Priefter, ber auch van ber D. ganglich beberrichte. England, Preufen und Solland unterflutten inegebeim bie Emporer. Der Generalgouverneur ber Rieberlande, Bergog von Sachfen-Tefchen, mußte fluchten, die oftr. Truppen murben vertrieben, ein fouverainer Congreß, beftebend aus Abgeordneten aller Provingen, versammelte fich zu Bruffel und erflarte bie Unabhangigfeit ber Dieberlande. Allein balb entftanben Uneinigfeiten unter ben Aufruhrern felbft, Ariftofraten und Demo: traten bilbeten besondere Parteien, und bie unbesonnenen Schritte ber Lettern beraubten bie Rieberlander bes Schubes ber Machte, Die fie bisher begunftigt. warb es Leopold II. leicht, 1791, nachbem Joseph gestorben, Die Rieberlande wie: ber ju unterwerfen. Ban ber D. lebte feitbem in ber Duntelheit und ftarb, 96 3. alt, ju Stroombed ben 13. 3an. 1827.

Nord amerita, die größere nordliche Salfte ber neuen Belt (vgl. Umerita), ift eine zwischen bem ftillen und bem atlantischen Meere hoch in die arttische Belt hinauf ausgebehnte, einem Dreied ahnlich gestaltete Landermasse von 344,776 DR. mit 20 Mill. Einw. Es schließt ungeheure Bafferbeden ein und bilbet eine vielfache, burch Dampfschifffahrt belebte Stromverbindung in seinen

mit unermeflichen Rohrwiefen, Moraften (swamps) und grasteichen Glachen (Sa= vannen) bebedten Binnenlanbern, bie zwischen bem weftl. Bergruden ber Unben (wo ber Gliasberg unter 60° Br. 17,300 K. boch ift) mit bem fteinigen Gebirge (Rocky Mountains, bis 12,500 f. hoch) und bem offt. Alpenlande ber 3000 f. hohen Apalachen nebft bem bis 6600 g. hohen Alleghanngebirge, von den nordt. Quellen bee Miffifppi bie gu beffen Dundung in den Golf von Merico binab'fich ausbreiten. Unter bem 8° D. B. ift Rorbamerita mit Gubamerita burch bie 14 Meilen breite Landenge von Panama verbunden. Bielleicht gelingt hier bem fuh: nern Charakter ber Freiheit, mas fpan. Giferfucht bisher nicht unternehmen wollte, die beiben großen Salbinfeln ber neuen Belt zu trennen und bas atlantifche Deer mit bem flillen zu verbinden, wodurch eine Seefahrt von 1000 Meilen um bas Cap Sorn berum erspart wurde, wenn man namlich im 12° 9. Br. die Quelle bes Sees Nicaragua mit einem fleinen gluffe, ber in bas Gubmeer fliegt, vereinigte und eine ebene Flache von 6 Deilen burchftache. Den Bufammenbang von Rord= amerita mit ber Polarwelt, ob namlich eine Meerenge unter bem 80° Gronland bon Amerita fcheibe, und ob es eine nordweftl. Durchfahrt in bas Polarmeer gebe, ba= ben von 1818 - 26 fowol brit. Seefahrer, als auch feit 1771 - 1827 Reifende gu ganbe untersucht. (6. Mordpolerpeditionen.) Durch bie 10 Meilen breite Strafe aber, welche unter bem Polarfreife Nordamerita von Affen fcheibet. fegelte guerft 1741 mit 2 ruff. Schiffen ber Dane Bering (f. b.). Sierauf unterfuchten bie Befttufte bie brit. Seefahrer Coof und Bancouver, woraus fich ergab, bağ ungeachtet ber vielen Ginbuchtungen fubmarts von ber Beringeftrage feine off: liche Durchfahrt aus dem ftillen Deere in das atlantische vorhanden fei. In Muftrag ber Berein. Staaten erforschten bas Innere von Rorbamerita ber Dajor Dife. welcher 1805 ben Lauf bes Diffifippi bis ju feinen Quellen verfolgte, und die Capitains Lewis und Clarte, welche von 1805 - 8 in einer Strede von 9000 engl. Meilen den gangen Lauf des Miffuri und des Columbia untersuchten. Gie beangen mitten burch bie Wilbniffe bes Felfengebirges bis an bie Rufte bes ftillen Dees res vor, mas 1793 fcon bem Briten Dadfengie gelungen mar. - Betrachtliche Meerbufen, wie die Baffins: und bie Sud fonsbai (f. b.), fowie ber mericanifche Golf auf der Ditfeite, und bas Purpurmeer ober Mar Bermejo auf der Beftfeite. nebft einer faft gabllofen Menge Ginfahrten, und gegen 200 Lanbfeen, barunter bie größten der Erde: ber Dber-, Mifchigan:, Suronen=, Erie = und Ontariofee (ju= fammen 4300 [m.), bann ber Stlavenfee, ber Binipegfee und viele andre fullen Nordamerita an, vom 40 bis jum 70° R. Br. Mus jenen 5 Seen ftromt der 400 Meilen weit Schiffbare Lorengfluß in das atlantische Meer. Die ubrigen Strom= thaler, g. B. ber 569 Meilen Schiffbare Miffuri, ber 200 Meilen Schiffbare Dhio und 40 andre fallen fammtlich in bas 800 Meilen lange Gebiet bes Diffiffppi, bes wichtigsten Sanbelecanale ber Binnenftaaten von Nordamerita. Rleinere Ruftenfluffe fturgen fich von malbigen Soben berab burch Felfentlufte theils in bas ftille Meer, wie der Columbia, ber Rio grande be los Apostolos u. a. m., theils in bas atlantifche, wie ber Connecticut, Delaware, Subfon, Savannah und 28 andre, theils in bas Eismeer, wie der Rupferminen- und Dadengiefluß, theils in die Binnenmeere, g. B. 40 fluffe in den 1800 [ D. großen Dberfee, theils in ben Golf von Merico, wie der Colorado, Rio Bravo u. a. m. Diefe Maffe von Gewäffern, fowie die ungeheuern Balbftreden, welche einft gang Nordamerita bedecten, ertid= ren das tattere, feuchte Rlima biefes Belttheils; baber ftromt in vielen Begenben noch ein Dal fo viel Baffer aus ben Bolten herab ale in ben Theilen ber alten Belt, Die mit jenen unter gleicher Breite liegen, und bes Dachts fallt ber Thau in großen Tropfen von den Blattern der Baume; baber hat bas Rennthier, welches in Europa erft unter bem 60° einen ihm angemeffenen falten Wohnsit findet, in Amerita feine Beimath fcon unter bem 42°, und ber weiße Bar, bei ung ein Bis

wohner ber talten Bone, wird in Rorbamerita fcon unter bem 53° gefeben; babet gebeibt in ben Berein. Staaten erft feit Rurgem ber Unbau bes Beinftode, jeboch bisher nicht norblicher als Dennsplvanien; baber enblich bort in ben oftlichen Bans bern Rorbameritas fcon mit bem 60° alles Bachsthum ber Pflangen auf. Diefer Dangel an Barme bat auch ben Kortidritt ber Bilbung ber urfprunglichen Bewohner von Rorbamerita gurudgehalten. Die ameritanifchen Rationen, In : bianer genannt, ftammen in ben weftlichen ganbern mahricheinlich von ben Ta: taren und anbern Bolfern bes norblichen Affens ab, wie man aus ber übereinflim: mung ber Sprachen, Sitten und Gebrauche ber Boller Rorbaffens mit benen in R. = A. fchließt, welche Ubereinstimmung auch in Anfehung ber Thiere ftattfindet. Unter ihnen nennen fich bie jest fast ausgerotteten Illinois und Blenilenapes bie urfprunglichen und echten Menfchen. In Schonbeit übertreffen bie Dfa gen alle übrige Stamme. Dit ben Dfagen ift ber vielverzweigte Stamm ber Manfas Mile biefe Urvolter lebten gur Beit ber erften europaifchen Unffebelung und leben gum Theil noch von ber Jagb, unter fich in fortwahrenbe Familienfriege verwidelt; fein einziges hielt Deerben; und auf ber ungeheuern glache fant fic nur Ein Bolt, bas auf einige Bilbung Unfpruch machen tonnte: bie Dericaner ober Toltetas. Diefes Bolt marb von ben Spaniern (f. Corteg) feit 1518 unterjocht und fpaterbin driftianifirt. Doch hat man auch in ben Diffifippilang bern und am Dhio Dentmaler einer bobern Bilbung ber Borgeit entbedt, g. B. Erbwalle, bie regelmäßige Reftungewerte bilben, ppramibalifche Erblegel, von Biegelfteinen aufgemauerte Brunnen und abnliche Spuren eines frubern Anbaus, von welchem felbft bie Sage untergegangen ift, fowie menfchliche Stelette von einer frembartigen Geftaltung. (Bgl. Amerita.)

Rorbameritas neuere Bilbung ift fpanifchen und britifchen Urfprungs ; fpater ließen fich Frangofen (g. B. in Canaba, in Louifiana) und Deutsche in großerer Bahl bafelbft nieber. (Bgl. Bereinigte Staaten.) Die erften Anfiebelungen grunbete Balter Raleigh 1586 an bem Theile ber atlantifchen Rufte, ben er, ju Ehren feiner jungfraulichen Ronigin Etifabeth, Birginien nannte; boch gebieb biefelbe erft feit 1607, in welchem Jahre Jamestown erbaut warb. (Bgl. Denn.) Die europaifche Bilbung, welche feitbem bas offt lich e Ruftenland in einen freien Beltftagt verwandelt hat und bie nordl. Lander mit bem brit. Bolfe burch Gefet und Dans bel immer inniger verfnupft, breitet fich jest burch planmagig angelegte Strafen, Canale, Sanbels: und Militairpoften und fortgefette Entbedungsreifen auch in ben Balb = und Steppenlandern bes innern Nordamerifa aus und fiedelt fich felbft auf dem meftl. Ruftenlande mit Erfolg an, um hier ebenfalls die alte Welt mit ber neuen ju verbinden. In diefer Sinficht hat man die freien Urftamme ber nord: ameritan. Bolter nach ihren Sprachen, Sitten und Bebrauchen naber erforscht, um fie mit bem europ. Leben befannter ju machen. Im meiften ift bies bei ben Greets und ben Cherotefen gelungen. Diefe haben orbentliche Saufer, Biebftanb und Rleibung; einzelne von ihnen find fogar wohlhabenb und lieben bie Bequem= lichkeiten und Genuffe ber Europaer. - Bor Rurgem ift Dorbameritas Rord: westfufte, burch bie Fortfchritte ber Anfiebelung und bie Reibungen ber europais iden Sanbelspolitit bafelbft, ein Gegenftand wichtiger Berhandlungen geworben. Seitbem bie Berein. Staaten 1803 Luifiang von Frankreich erkauft hatten, wandte ber Congreß feine Aufmertfamteit auf bie Erforfchung bes weftl. Gebiets biefer Proving. Er grundete, vorzüglich feit 1811, bes reichen Pelghandels megen, Rieberlaffungen am Columbiaftrome (f. b.), wo bas Land fur Aderbau, Schifffahrt und handel gleich wichtige Bortheile barbot. Allein Briten und Ruffen hatten fich bereits fur biefelben 3mede ebenfalls an bet Rorbmeftfufte Ameritas niebergelaffen. In bem letten Rriege mit ben Berein. Staaten bemachtigten fich baber bie Briten 1813 ber amerit. Colonie am Columbia, und nun betrieb bafelbft

bie engl, Nordweftcompagnie von Canada ben eineraglichen Delghanbel. Allein nach bem Bertrage von Gent, 1814, gab Grofbritannien biefen Lanbftrich an bie Berein. Staaten gurud. Die Briten besagen jeboch an jener Rufte noch ben von Coot 1778 untersuchten Ruttasund (49° 56' R. Br.). Sier hatten fie fcon 1789 Pelghandel und Sifderei getrieben. Spanien wollte bies gwar mit Gewalt verhindern , mußte aber burd ben Bertrag im Escorial vom 28. Dct. 1790 an Grofbritannien ben Nuttasund abtreten, und biese Dacht nahm bavon 1795 formlich Besis. In ber Roige (1816) fellten die beiben britifchen vereinigten Rorbmeft : und Subfonebais Compagnien Jagerpoften bafelbit auf und colonifirten jugleich benjenigen Theil ber Rufte, welchen zuerst Aranz Drake 1578 unter 48° N. B. befucht, ben er Reualbion genannt und im Ramen ber Ronigin Elifabeth von England in Befit genommen, ben aber Bancouver erft 1795 genauer erforscht hatte. 216 jeboch bie Berein. Staaten ihr Eigenthumsrecht auf Luiffana bis Neualbion (norblich von Californien) ausbehnten, ichienen bie Briten blog benjenigen Theil ber Rufte, melcher fonft auch Reugeorgien genannt wurde, u. b. R. Reus ober Beftcalebonien bes haupten zu wollen. Ihre Dieberlaffungen bafelbft haben jeboch gar teinen Forts gang gehabt. Dagegen gebieben die britifchen Unffebelungen an der im Umfange von Guatemala (f. Mittelamerita) gelegenen Hondurasbai, zu Blewfielbs, im Lanbe ber Dusquito: Inbianer, und ju Balife. Der wichtigfte Puntt an biefer Rufte ift bie von ben Spaniern 1751 gegrundete Stadt San : Fernando b'Dmoa, beren großer und ficherer Safen fur ben Sanbel von und mit Guatemala ein bequemer Dieberlageort ift. Much hier haben fich Englander niebergelaffen, um Solg gu fallen und engl. Baaren gegen Landebergeugniffe umgufeben. Babrend fo bie Briten fubmarts und bie Ameritaner norbmarts von Californien fich nieberließen, breiteten fich die Ruffen von R. herab an berfelben Rufte aus, wo fie um 1741 bie Strede gwifden 60 und 56° Br. entbedt hatten. Der Raufmann Berrenoff, Di= rector ber ruff. Pelgwertehanbelegefellichaft, grunbete 1792 Reuarchangelet (57° R. Br., f. b.), ben Mittelpunet ihrer Nieberlaffungen; von bier aus trieben fie ben Serotternfang bis nach Californien, mo fie unter 38° Br. einen Militair= poften, bas fort Bodggo, errichteten, fobag gwifden ihren beiben Nieberlaffungen bie nordameritanischen und bie englischen lagen. Da nun zwischen ben 3 Nationen Streitigkeiten entftanben, fo erließ Rufland im Sept. 1821 einen Utas, burch welchen es bie gange Ruftenftrede bes weftl, Umerita, von 51° D. Br. an bis gur Beringftraße bin, fur ruffifches Bebiet und alle Infelindianer fubwarts bis ju 51° D. Br. fur feine Unterthanen ertlarte, ben Seefahrern aller Rationen aber verbot, mit ben Einw. biefer Rufte Sanbel zu treiben ober fich ihr bis auf 100 Seemeilen (36 Stunden) gu nabern. Dagegen machten bie Berein. Staaten ihr Recht auf das Columbialand, und die Briten ihr Recht auf Westcaledonien geltend. Co ward bie Nordweftfufte von Nordamerita ein Gegenstand politischer Berhandlungen in Petereburg. Rur bie fpan, Regierung nahm baran nicht Theil, obgleich Spanien feit feinen allgemein anerkannten Entbedungerechten von 1543, wo ber Spanier Cabrillo querft biefe Rufte fab, von 1588, 1642 u. 1774, ben gultigften Unfpruch auf alles Ruftenland von Californien bis ju 58° n. B., mit Musnahme bes tractat= maßig abgetretenen Rutfasunbes, hatte machen tonnen. (Bgl. Scholl, "Traites de paix", 4. Bb., G. 112 fg.) Dagegen fprach ber Prafibent ber Berein. Staaten , im Ramen bes Congreffes , gegen Rufland, England und Spanien bas ausfchliefliche Befigungerecht bee Columbialandes aus, theils barum, weil bie Berein. Staaten biefe Begenben guerft lanbeinmarts batten unterfuchen laffen, theils und hauptfachlich aus bem Grunde, weil fie mit bem von Napoleon ertauften Befibe bes fpanifchen Luffiana auch bas Eigenthumsrecht auf ben von ben Frangofen in Quiffana entbedten Beftftrom, ben bie Ameritaner Columbia nennen, erworben, und in Folge biefes Rechts bas gange land, u. b. R. bes luifianischen Diftricts

Discouly Google

Dregan (nach Carey 15,896 geogr. [D.) in Befig genommen hatten. Diftrict bilbet fast gang bas Bafferbeden bes Columbia, beffen nordl. Urm bie mei: ften Gemaffer Reu : ober Bestcaleboniens aufnimmt, und beffen fublicher viele neucalifornifche Gemaffer fammelt. Die Berbanblungen bes ameritan, Gefanbten in Petersburg, Dibbleton, mit bem ruff. Cabinette über ben ermahnten ruffifchen Utas führten gu einem Bergleich (Petersburg, 17. April 1824), nach welchem beibe Theile, Ameritaner und Ruffen, berechtigt find, Die Gubfce frei zu beschiffen, ju fifchen und auf allen Puntten ber Beftfufte, welche nicht bereits befest find, ju lan: ben und mit ben Ureinwohnern Banbel zu treiben. Der 54° 50' R. Br. bilbet bie Grenglinie; norblich von bemfelben burfen bie Berein, Staaten, und fublich bie Ruffen feine Dieberlaffungen grunben. Beibe Theile find 6 Sabre lang berechtigt, frei in allen beiberfeitigen Safen, Buchten u. f. w. einzulaufen, um ju fifchen und mit ben Eingeborenen Sandel zu treiben. Nur ber Sandel mit Feuergewehren und geiftigen Betranten ift unterfagt. Much mit ben Briten marb ein europaifchabollers rechtlicher Buftand in jenen entfernten, von wilben Jagervollern und fuhnen Gees leuten besuchten Landftrichen 1825 bergeftellt und baburch ein neues Band bes Bolfervertebre um beibe Belten gefdlungen.

Die einzelnen Lander Nordameritas: I. 3m boben Rorben liegen innerhalb bes Polartreifes von Froft und Schnee ftarrende, jum Theil noch unbefannte Lander an ber Baffinebai, bie Infeln Gronland, Spibbergen (f. bb.) und bie 1819 entbedte Norbfufte, welche von einem Bolte bewohnt wird, bas feine Runde von ber übrigen Belt hatte und von ben Estimos auch in ber Sprache fich unterschieb. Bu biefem arttifchen Sochlande gelangte Parry 1819, ale er bie oftliche Rufte ober bas Dring-Wilhelms-Land untersuchte, bas gwifden ber Baffins- und Subsonsbai liegt und bis jum Eismeere bin bes Unbaus unfabig ift. bier burch ben Lancafterfund in bas Gismeer, mo er mehre Infeln entbedte; auf ber meftlichften, ber Delville : Infel (75° B.), überwinterte er im Binterhafen. Bier von ihm bier entbedte Infeln beißen Dord = Georgien. Die Lander im Suben bes Lancafterfundes untersuchte Parry 1821-23; vorzüglich die Repulfebai, bes Pring-Regenten Ginfahrt, Melville's Salbinfel und andre Theile dics fer großen Schnee: und Gistoufte (74°-62° Br.). Er fand, daß die fogen. Cumberlandeinsel ale Salbinfel mit bem nordl. Lande gusammenbangt, baf es alfo feine Cumberlandeftrage gibt. - II. Die von Estimos (f. b.) bewohnten ganber an ber Subsonsbai, welche nebft ber Bai von ben Briten als ihr Eigenthum betrachtet werben und unter bem brit. Gouverneur gu Quebed fteben. Un ber Dftfeite liegt Labrabor (f. b.) - Un ber Gub= und Befffufte: Reuwales (23,500 | D.). burch ben Kluf Churchill in Neunords, und Neufühmgles getheilt, reich an Velzwild. befonbers Bibern, und an Kifchen, Es hat Balbung und efbare Beeren, Dur im G. gebeihen Bartengemachfe. Man findet Blei, Gifen, Rupfer, Usbeft, Marmor, Stein= Boblen u. f. w. In bem innern Lande weftl, von Neuwales bis ans Eismeer find u. a. ber Stlavenfee (1400 [D.), ber Rupferminen- und der Madengiefluß zu bemerten. 111. Die Lander an der Befteufte (vom Safen und ber Diffion San: Francisco 38° 10' an bis jum Ciscap, 70° 45' N. Br., 32,000 □ D.) grengen an bas Cismeer. ben großen Dcean, die fpanischen Provingen und die Berein, Staaten. Sier ent fpringen ber Diffifippi und ber Miffuri. Gine Menge burch Fluffe verbundener Seen erleichtern bie Waarenguge ber Pelghanbler. Der von ben Berein, Staaten mit Grofbritannien b. 12. Det. 1818 abgeschloffene Sanbelevertrag bat die Grengen beiber Boller fo bestimmt, bag ber Parallelfreis ber 49° meftlich vom Diffifippi, vom Balbfee (Woodlake) an bis ju bem Felfengebirge (Rocky Mountains) bas Gebiet ber Berein. Staaten von bem britifchen Gebiete fcheibet, bas Land jenfeits biefer Gebirge aber bis an ben ftillen Drean mahrend 10 Jahre bem Sandel beiber Nationen geoffnet fein foll. Die Ureinwohner bes Binnenlandes find mehre bin İ

ă

đ

ì

į

1

fi

i

Í

Í

t

è

und her manbernbe Stamme unter Ragiten, g. B. bie Tichipemder, Raboweffier, Miffurier, Aniftanoer im Guben, die Rupferindianer, die Banternation, die Safens, bie Biberinbianer und U. im Norben, meiftens Jager und Fifcher. Die füblichen Gegenben haben berrliche Gichen:, Cebern:, Aborn: und anbre Balber. bafelbft Elenn: und Rennthiere, Muerochfen, Dofen, Pferbe, Biegen, wilbe Schafe, febr viel Pelzwild und Geflugel. Much machft europaifches Gemufe. Man findet Eifen, Rupfer, Blei, Bitriol u. f. m. Die Buchten und Infeln ber Norbmefteufte 600 Deilen weit, vom Cap Menbocino 40° bis jum Giscap, find von roben 3ager: und Fifchernationen bewohnt. Sier haben fich bes Pelghandels, und befon: bere bee jest jeboch nicht mehr fo einträglichen Secotterfanges megen, Ruffen, Briten und Ameritaner angefiebelt. a) Die ruffischen Nieberlaffungen am Rorfolffunde, beren fubliche Grenge, nach bem petereburger Bertrage mit ben Berein. Staaten vom 17. April 1824 und nach dem Bertrage zwischen Rugland und England vom 28. Rebr. 1825, ber 54° 50' D. B. ober bie Gubfpige ber ruffifchen Pring-Balesinfel ift, enthalten bie Colonie Deuarch angelst (f. b.). Ferner gehoren jum ruffifchen Amerita bie Salbinfel Alafchta und bie Infel Rodjat, mit bem Sige bes Gouverneurs Alexandria ober St. Paul. b) Die amerikanischen Ries berlaffungen, von 38° 10' norbwarte bis ju 54° 50' Br., haben ihren Saupts puntt am Columbiafluß. c) Die britifden Rieberlaffungen in Reualbion und am Rutkasunde beschränkten fich auf die 700 DM. große Infel Bancouver (nach bem berühmten Seefahrer fo genannt, ber diefe Rufte genau erforscht hat), bie Ronigin= Charlotten=, die Pring-von=Bales: und die Ronig-Beorge=III.=Infeln. Rafte felbft, von 38° 10' an fubmarte, behauptet bas Bouvernement in Derico fein fruberes Befigrecht. - IV. Das britifche Rorbamerita (ohne Labrabor und Meuwales), 40,000 [ M. groß, befteht aus 8 Gouvernements: a) Reufund = lanb (f. b.). b) Pring Ebuard, Infel von 100 [ M. im Lorenzbufen; Sauptftabt Charlottetown. Die Frangofen befigen bier bes Sifchfanges wegen bie Infeln St .. Dierre und Miguelon. c) und d) Reufchottland und Reubraunschweig, jusammen Atabien, f. Reufchottland. e) Cap Breton, eine unfruchtbare, aber bes Stod. fifchfanges wegen wichtige Infel vor bem Lorenzbufen, 112 Dt. mit 3000 Einw. f) und g) Das britifche Canaba (42° 30'-52° R. Br.), ein fruchtbares, aber Baltes Band am Lorengftrom und ben 5 Geen, mit unermeflichen, fur ben Schiffbau wichtigen Balbern, Die befonders auch Abornguder liefern. Die Frangofen haben biefes Land, das fie guerft entbedten und colonifirten, bis jum parifer Frieden von Es ift in 2 Gouvernem, getheilt: Untercanaba ober Quebed, 1763 befeffen, 6800 □M., mit 350,000 E., und Dbercanaba ober Dort, 4700 □M., mit 151,100 E. (Rechnet man zu Canaba noch Reuwales und bas weftliche Binnen: land, fo bat bas Bange 82,350 [ Die Ginwohner leben unter einer freien. ber britifchen ahnlichen Berfaffung, baber 1827 gwifden bem britifchen Bouverneur Dalhoufie und bem canadifchen Parlamente eine große Spannung entstand, ale bas lettere feine Rechte verlett glaubte. - In Untercanaba find bie meiften Einw. frang., in Dbercanaba engl. Bertunft. Bon Ureinwohnern gibt es Digepo: nier, Migonfinen, Suronen und bie fogen. 6 Nationen ober Frotefen. Unter ihnen haben die Briten bes wichtigen Pelghanbels megen Kactoreien und Korte. Saupift. ift Quebed (f. b.); in Dbercanaba ift es York am Ontariofee. Mont: real und Ringfton find hauptniederlagen fur ben Pelghandel, bei meldem Rum ein hauptartitel ift, um bie Bilben ju übervortheilen, baber bas phyfifde und moralifche Berberben unter mehren wilben Stammen fo gunimmt, h) Das Gou: vernem. ber Bermudas: (Sommer: ober Teufels:) Infeln (32° 5' - 32° 50 M. Br.), ber Bahl nach 800, von benen jeboch nur 8 bewohnt finb. 45 m. 11,000 E., barunter 4900 Reger. Die bermubifche Ceber ift ein treffliches Schiff: baubolg. Die Infel St.: Georg mit ber Sauptft, gleiches D. ift ber Gig bes Bou-

verneurs. - V. Die Bereinigten Staaten (f. b.), nebft ben 1819 bamit verbundenen Floridas, in welchen noch viele theils ben Umeritanern befreundete und an Landbau fich gewöhnenbe, theils wilde und friegerifche Stamme leben, g. B. in Suben bie Seminoles, bie Greeks, die Choctams, die Cherokees u. M. - VI, Das bisherige fpanifche Norbamerita, welches Mier. v. Sumbolbt (f.b.) uns jum Theil genauer bekanntgemacht hat, erstredte fich norblich bis zur Mission St.=Kran= cieco an ber Rufte von St. : Erup, und begriff a) bas Bicetonigreich Reufpanien. (S. Mexico). Bu ihm gehort auch Neumerico (Sauptft. Santa : Fe am Rio bel Norte), mit ber Salbinsel Californien. b) Die Beneralcapitanie Buatemala. (6. Mitteld merita.) Bu ihr geborte auch bie Lanbenge Darien ober Panama. Der Boben ift fruchtbar und mit gabllofen Scerben bebedt. Man baut Getreibe, Mais, Buder, Baumwolle, Cacao, befonbers Indigo. Un ber Mosquitofufte (mit ber Stadt Balige), fowie in Altmerico, in ber Proving Yucatan an ber Sonburas: bai haben bie Englander Diederlaffungen, aus welchen fie bie ichonften Solgarten, g. B. Campefchehalg, ausführen. - Muger altern Reisewerken, welche bie Bollerfunde Rorbameritas betreffen (1. B. bas wichtige von 3faat Beld, London 1799), find reich an neuen Beobachtungen : Abgir's ,, History of the American Indians"; Cam. Farmar Jarvis, "On the religion etc. of the Indian Tribes" (Neuport 1820); bes evangel. Predigers Sedewelber "Rachricht von der Gefdichte, ben Citten und Bebrauchen ber indianischen Bollerschaften" (a. b. Engl., mit den Ingaben anbrer Schriftsteller, g. B. Carver, Lostiel, Long, Bolney, vermehrt, von Beffe und Schulge, Gott. 1821); bes nordameritan. Naturforfchers Jof. Nuttall "Journal of travels into the Arkansan territory 1819" (Philadelphia 1821, m. R.), und John Somifon's "Sketches of Upper Canada" (2 Bbe.); ferner bes engl. Marinelieut. Fitgerald v. Roos ,Befdreibung einer Reife in die Berein, Staaten und Canaba 1826" (London 1827); "Rachricht über bie frubern Einm. von Nordamerita und ihre Dentmaler, gefammelt von Friedr, Bilb. Uffall, Berghauptm. des Staates Pennsplvanien, berausgeg. vom Prof. Mone" (mit einem Atlas von 12 Steintafeln, Beibelberg 1827). Überhaupt : Caren's und Lea's "Geography, history and statistik of America etc." (London 1824), Buthanan's "Sketches of the manners and customs of the nordamerican Indians" (London 1824), Ebwin James's ,, Account of an expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains" (Lonton 1823, 3 Bbe., mit R. u. Charten), und Talbot's "Five years residence in the Canada, including a tour through the United States of America in 1823" (London 1824, 2 Bde.), jum Theil auch des frang. Cap. Roquefeuil ,,Reife um bie Belt von 1817 - 19" (Paris 1824, 2 Bbe.), u. Beltrami's "Pilgrimage", Rond. 1828, 2 Bbe. (vgl. Miffifippi). Spehr's "Sandatlas von Amerita" (9 Bl. Med. Fol., Braunschweig 1827). 20.

Nordamerikanische Freiftaaten, Nordamerikanischer

Rrieg, f. Bereinigte Staaten.

Nord en (Friedrich Ludwig), geb. den 22. Det. 1708 zu Glückftadt in Hofestein, wo sein Bater als Oberstlieut. von der Artillerie angestellt war, trat 1722 in das Seecadettencorps. Herr von Lerche, Großecremonienmeister am danischen Hofe, bemerkte zuerst die glücklichen Anlagen des jungen N. und erlangte für ihn vom Konig die Erlaudnis und die Mittel zu reisen. Der Hauptzweck der Reise, welche der junge N. zunächst in das mitteltändische Meer machte, war, die Bauvart der Ruderschiffe zu studien. Nachdem er sich hauptsächtich in Marseille und Livorno hiermit beschäftigt hatte, erhielt er in Florenz von dem Könige von Danemark, Christian VI., den Bescht, nach Ägypten zu reisen. Einige Zeit nach seiner Nücksehr trat er, mit Genehmigung des Königs, als Freiwilliger in englische Dienste. In der Absicht, so Geschubeit herzulseinen, ging er nach Paris, wo er den 22. Sept. 1742 starb. Die Beschreib. s. Reise nach Agypten hat die königt. Alkad.

au Ropenh. u. b. I .: "Voyage d'Egypte et de Nubie" (2 Bbe., Fol.) 1751 berausgeg, (beutfc nach ber engl. Musg. mit Unm., 2. Ib., m. Rpf., Eps. 1779). Die: fee Bert wird fowol megen ber Glaubwurdigfeit ber barin enthaltenen Rachrichten als wegen ber außerft lehrreichen Rupfertafeln noch jest außerordentlich gefchast.

Rorberneier Geebab, auf ber Infel Norbernei an ber Rufte von Dfts friesland. Die gange Infel icheint ebemals mit bem feften Lande gufammengehan: gen ju haben, und noch jest gibt es jur Beit der Ebbe von ber oftfriefischen Rufte aus bahin einen Fußweg. Die Infel tann in 4 Stunden umgangen werben. Gie besteht auf ber fuboftlichen Salfte aus lauter Canbbunen, 40 - 80 fuß bod, amifchen welchen fcon bewachlene Thaler find, und welche die Bohnung gabllofer Bergenten und anbrer Bogel ausmachen. Sie beschüben die bewachsene nordweft: liche Seite gegen Sturme und verschaffen fo bem bier gelegenen Dorfe Schut, bas 106 Saufer mit einer Rirche, einem Babe = und Befelifchaftehaufe, und uber: haupt 550 Einm., meift Schiffer, gablt. Die falten Geebaber find am Mord: weststranbe und haben berben, fanbigen Baffergrund. Die warmen Baber nimmt man in den Saufern der Einm. ober im Babehaufe. Uberall bereicht bie mufter= haftefte Reinlichkeit. Das Gefellschaftshaus hat einen Gaal, worin an der Births: tafel gespeift wird, ein Billard und einige anbre Bimmer. Bor bemfelben ift ein

Bebolg mit ber Musficht nach ber See.

Dorbhaufen, vormalige (feit etwa 1220) freie Reicheftabt, und 1802 Preußen einverleibt, gebort jest jum preuß. Regierungsbezirte Erfurt in ber Proving Sachfen. Gie liegt an ber fubl. Geite bes Sarges am Flufchen Borge und am Anfange ber gulbenen Aue. Die Stabt, mit Mauern und Thurmen umgeben, ift altmodifch gebaut und liegt theils auf ber Ebene, theils am Ubhange eines Berges. Sie befteht aus der Dber : und Unterfadt und hat ein Gymnafium, mobleingerich: tete Tochterschulen, 7 Rirchen (mit bem jest aufgehobenen fathol. Stifte St .: Erucis), 1400 S. und 10,400 E., welche fich hauptfachlich vom Branntweinbrennen. vom Getreide = und Dihandel, auch Biehmaftung ernahren. Blog die Branntwein: brennereien (120 Blafen, Die jahrlich 300,000 Scheffel Rorn verbrauchen) und ber Biebhandel feben über 1 Dill. Thir, in Umlauf. Der Dihandel ift gleichfalls wich: tig, indem 16 Dublen jabrlich über 1,700,000 Pf. Rubol liefern. Auch bat D. Kabriten von gebrannten Baffern, Die Bitriolol, Scheibewaffer, Sirfcbornol, bampfenden Salzgeift, Salpetergeift, Beinfteingeift, Biegelfteinol und Beinfteinfalg verfertigen, befgl. Tuch = , Wollenzeuch = und Ladirfabriten, fowie anfehnliche Ger= bereien. In Friedrichstohra, einem preug. Dorfe bei D., follen noch gang verwilberte Bigeuner haufen. - "Urfundliche Geschichte ber Stadt D." von D. Korftemann, 1. Liefer. bis 1250 (Salle 1827, 4.).

Nordische Literatur (altnordische), f. Stanbinavische Literatur. Dorbifche Mythologie ift ein Bert ber Stalben, b. i. ber alten norbischen Ganger in Danemart, Rormegen, Schweben und Island. Religion und Bildung haufig von der Poefie ausging, fo auch hier. Und zwar gab auch hier die Rosmogenie den Grund der Religion; eine Rosmogenie, beren Grotestes jugleich von der wilden Phantafie ihrer Urheber und ber Beschaffenheit bes Landes zeugt, mo fie entstand. Sier ift bas Befentliche berfelben. Unten mar nicht Erbe, oben nicht Simmel, nur Abgrund mar und Rebelwelt (Diffbeim), worin ber Brunnen floß, ber nach Allem fcnappt (Swergelmer). Bwolf Rluffe, Eliwagar genannt, geben aus biefem aus. Als biefe fich fo weit von ihrem Quell entfernt, baß ber barin enthaltene Caft verhartete, ba rannen fie nicht mehr, fondern gefroren zu Reif, und ein Reif wuche über ben andern bis in bie Rluft bes großen Ub: grundes, die bavon gang ausgefüllt murbe. Mittagmarte von ber Rebelmelt mar Licht: ober Feuerwelt (Dufpellheim, Diepetheim). Mus jener tam Alles buntel und falt, aus diefer heiß und helt. Da nun beifer Bind aus ihr berübermehete auf

ben Reif (Sonnenftrablen aus Dispelheim fich mit bem Frofte aus Rifibeim begegneten), fo fcmolg und traf er, und bie Eropfen murben burch beffen Rraft, ber ben Bind gefenbet, lebenbig, und es entftand baraus Dmer, ber Riefe bes Gifes. Die: fem muche unter f. linten Urm ein Dannchen und ein Beibchen hervor, und fein einer guß zeugte mit bem andern einen Cobn. Mus ihnen entftanden bie Gieriefen. Mus ber Bermifchung bes Froftes und ber Sige entftand aber auch die Ruh Aubum: bla, beren Guter 4 Milchftrome entfloffen, von benen Dmer fich nahrte. Die Rub nahrte fich vom Beleden ber falzigen Reiffteine. Als fie bies eines Tages that, fiebe ba wuchsen am Abend aus bem Steine Mannerhaare, am andern Lag ein Menfchenhaupt, am britten ein ganger Mann, ben man Bure nennt. Deffen Cobn mar Bor, welcher Belfta, bes Riefen Berathors Tochter, jum Beibe nahm. Dit biefer jeugte er 3 Sohne : Dbin, Bile und Be, welche bie Beberricher bes him: mels und ber Erde murben. Die Sohne Bor's waren gut, die Rinder Umer's bos; beibe maren in emiger Fehbe gegen einander. Endlich erfchlugen bie Gohne Bor's ben Riefen bes Gifes, gogen f. Leichnam in ben Abgrund und fcufen baraus bie Welt; aus f. Blute Deer und Fluffe, aus f. Fleifch die Erde, aus f. Saar bas Gras, Reifen aus ben Knochen, Steine und Rlippen aus ben Bahnen und ben gerichlagenen Riefern. Mus f. Ropfe aber machten fie ben Simmel, ben fie uber bie Erbe mit f. 4 Enden festen, an beren jebes fie einen 3mera ftellten, Auftre, Beftre, Subre, Rordre. Die aus Dufpellbeim berübergeflogenen Lichter und Funten aber nahmen fle und festen fie oben an ben himmel, bamit fle ber Erbe leuchten follten. Dmer's Sirn marfen fie in die Bobe, und baraus entstanden die Bolten. Ginft aber manbelten bie Cohne Bor's am Deeresftranbe, wo fie 2 Blode fanden. Diefe hoben fie auf und fcufen baraus 2 Menfchen; bas Mannlein nannten fie Ustur (Efche), bas Weiblein Embla (Erle). Der Eine gab ihnen Leben und Seele, der Bweite Bewegung und Bernunft, ber Dritte Untlig, Sprache, Bebor und Beficht. Diefe Weltentstehungslehre spricht fich selbst aus als nordische Naturdichtung. Wir sehen bie Natur aus bem Tobe bes Winters ins Leben übergeben und ben Unfang ber Welt an die Beobachtungen eines Fruhlingstages gefnupft. Im Nordlande konnte fie nicht anbere als aus bem Riefen bes Gifes hervorgeben; bos aber muß biefer fein, weil durch ben Binter alles Schone ber Natur gebemmt wirb. So weift uns MI: les auf phyfitalifche Allegorie bin, die in ber That nicht folechter ift als in andern Mythologien; ja jum Theil mol finniger. Dahin gehoren folgende Nachtrage gur Rosmogenie, bie noch nicht beenbigt fein fann, weil Tag und Nacht, Sonne und Mond noch nicht entstanden find. Bon beren Entflehung aber lautet es alfo : Der Riefe Kinfter (Riorwi, Marfi) hatte eine Tochter, Namens Nacht (Nott), fcmarg und bufter wie ihr Gefchlecht. Diefe vermablte fich 3 Dal und zeugte zuerft mit Dagelfari (Luft, Ather) einen Sohn, Anbur (Stoff, Borrath), bann mit Anar (Bilbungstrieb) bie Sord (Erbe), enblich aber mit Dellingur (Dammerung) ben Dagur (Zag), ber licht und glangend mar wie f. Baters Befchlecht. nahm hierauf Nott und Dagur ju fich, fuhrte fie binaus an ben himmel und gab ihnen Rof und Bagen ; jeben Tag bie Erbe gu umfahren. Racht ritt voran auf ihrem Roffe Duntelmahne, bas jeben Morgen bie Erbe mit bem Schaume feines Bebiffes bethauete. Dagur's Rof, Glangmahne, erleuchtete mit f. Dahne Luft Brei fcone Rinder hatte Mundilfari (Uchfebeweger), Die hießen Gool und Daan (Conne und Mond). Stoly auf f. Tochter Schonheit, vermabite er fie an Blemur, ben Gott ber Freube. Die Gotter, ergarnt ob biefer Unmagung, nahmen beibe Rinder und verfetten fie in ben Simmel, Gool mußte die Roffe len: ten, bie ber Conne Bagen gieben, Maan bie Roffe an bes Monbes Bagen, und über Ab : und Bunahme beffelben machen. — Go weit mag die altefte Mythologie geben, in welcher aus den Burgeln der Ratur Riefenftamme empormachfen und in gottliche Afte und 3meige ausschlagen. Mertwurdig ift es, bag auch bier Riefen

um ben Abgrund ber Beit lagern und bie Berren bes Simmels, ber Erbe und ber Unterwelt zeugen. Go find auch in Briechenland Biganten, Titanen und Eptlopen bie Abnherren ber Botter. Dier wie bort geht es von Naturibeen aus und auf fie gu= rud; hier wie bort aber verbrangt ein neues Gotterfoftem bas alte, und in bie Da= turibeen mifcht fich hiftorifder Stoff. Das Alte und Reue aber fcheint Dbin gu ber= mitteln, wie bei ben Griechen Beus. Offenbar muß man einen altern und jungern Dbin unterfcheiben. Jener war Symbol und Gottheit bes Lichts und ber Conne, und man hat von ihm manche liebliche Dichtung, g. B. von f. Bermahlung mit bem Erdereife, f. taglichen Liebichaft mit der Gottin ber Bemaffer, ju melder er jeden Abend untertaucht, um mit ihr ben golbenen Pocal ihres Clements zu trinten, von f. mit ben Dunften ber Mutter Erbe vermablten Strablen, woburch ber Gott bes Donners erzeugt wird, u. M. m. Alle biefe Sagen aber wurden nachber auf ben jungern Dbin, ben Borfteber bes Ufenrathes, übergetragen. Afen (Afigten) beißt bas neue Bottergefchlecht, bas mit bem jungern Dbin einwanderte ober von ibm abftammte. Aus nordifchen Chronifen ergibt fich, baf in ben erften Jahrh, unferer Beitrechnung, wenn nicht noch juvor, Sigge, eines affatifchen Bolles, ber Ufen, Fuhrer, vom taspifchen Deere und bem Rautafus ber, mabricheinlich von ben Romern gebrangt, nach Rorbeuropa vorbrang. Rach Rorbweft vom fcmargen Meere ging fein Bug nach Rugland, bem er, ber Sage nach, einen f. Sohne gum Berricher gab, fowie nachher ben Sachfen und Franten. Er brang bann burch Cimbrien nach Dane: mart bin vor, bas f. 5. Sohn, Stielb, als Berricher anerkannte, und ging nun nach Schweben, wo Golf regierte, ber bem munberfamen Fremblinge und f. Lehre bulbigte. Balb erhob er fich bort jum unumfchrantten Berricher, bauete fich Sigtuna gum Mittelpuntte f. großen Reichs, begrunbete eine neue Gefengebung und einen neuen Gottesbienft. Er felbft nahm ben Ramen Dbin's an, feste bie Priefterfchaft ber 12 Drottars ein, welche ben Bebeimbienft und bie Rechtspflege beforgten, als Seber in bie Butunft blidten und mahrfagten. Er ift auch Bott bes Befanges und der Rriegetunft (Gibbon und Munter feben in Dbin einen Schaman und in f. Lehre ben Lamaismus). Er mar Erfinder ber Runen, und machte fich als Bauberer ges fürchtet. Die Afen aber, b. i. bie Gotter bes neuern Ctalbenhimmels, find folgenbe: Doin, ber Gott ber Gotter, ber erfte und altefte Aller, ber Jahrh. burch immerbar lebt. Er fist auf bem erhabenen Throne Libffjalf, mo er Alles in ber Belt fieht, allein mit fich, fich felbft betrachtenb, neben fich ben Spief Bungner. Bwolf Sauptnamen hat et im alten Asgard und 114 anbre. Sleipner beift fein fluchtiges Rog. Bon ihm und f. Gemablin Frigga ftammt bas Gottergefchlecht, und er beift beghalb Alfabur, Allvater, nach Anbern richtiger Balfaber, Bater aller im Rampfe Gefallenen (ein Name, ber ihm als Borfiger ber Bathalla ge= buhrt ). Frigga, bes Gotterfonige erhabene Gemablin, theilt mit ihm ben wun: berbaren Thron, von bem man in alle Lande feben fann. Aller Menfchen Schide fal ift ihr offenbar, ruht aber verschwiegen in ihrer Bruft. Cobne Beiber find Thor, ber Gott bes Donners, Sinnbild phofifcher Rraft, aller Gotter und Menfchen ftartfter, beffen gewaltiger Fuftritt wie Sturm ertont, beffen Sammer, Midlner (ber Bermalmer), auch bas Bartefte germalmt, und Balber, ber jugenbe lich icone Sott ber Berebtfamteit und rechtlichen Enticheibung, ber Unichulbige, welcher im Glange, abnlich ber Lilie, einhertritt, und bem gu Ehren bie weißefte Blume ben Ramen Balbrian erhalten hat. Danna, Gewar's Tochter, f. Gemablin, bewundert mit bescheibenem Muge ben Beift bes Gatten. Dit ihr erzeugte er ben Forfete, ben friedlichen Sohn, ber bem Regenbogen vergleichbar ift, wenn er aus ber Bolle ber Racht herabfintt. Er fcblichtet allen Streit, benn Alle, bie bem Gott ber Eintracht naben, febren mit verfohntem Bergen gurud. laft Glitner ruht auf golbenen Saulen. Riorb, ber im Sturmwinde Die braufen. ben Schwingen Schuttelt, bag Alles erbebt, ift ber Bott ber Winde, bes Seemes

fens, bes Banbels und bes Reichthums. Dit f. Gemahlin Glaba, einer Tochter bes Bergriefen Thiaffe, erzeugte er Frei und Freia, Beibe fcon, mobithatig und Frei, ber einher fcwebt im Lichteleibe bes Fruhlings, ift Beberricher ber Conne, und von f. Gute hangen Regen und Connenfcein, mobifeile Beit und Theurung ab. In Alfheim, wo bie Elfen wohnen, herricht er. Roffes reitet er auf einem Eber mit golbenen Borften. Gerba, Gymer's Tochter, ift feine Bemahlin. Freia, Fraa, ift eine ber Bottinnen ber Liebe. 3hr Auge ift emiger Fruhling, Naden und Bangen Licht. Die fanftefte und gutigfte aller Bottinnen, ift fie eine Freundin bes fußen Befanges und erhort bie Menfchen fo gern. Mit ihrem Gemahl Dour, ben fie verlor und um ben fie trauert, erzeugte fie 2 Tochter : Roffa, aller Schonheit und Anmuth Urbild, und Gerfemi. Ipr, ein Cohn Dbin's, ber muthige Gott, im Blide Tobeswunden, ericheint boch wie bie Zanne und fcmingt ben Blit ber Schlachten. Alle muthige Rrieger fteben in f. Gnabe, obichon er nicht eigentlich ber Gott bes Rriegs ift, fonbern vielmehr ber Starte und Unerschrodenheit, und fein Freund gutlichen Bergleichs. Gehr ver-Schieben von ihm ift fein Bruber Braga, ber Bott ber Briebeit und Dichteunft, bie nach ibm Bragur heißt. Er erfcheint mit golbener Telon und belebt bie Saiten, baß fie lieblich ertonen. Geine Gemahlin ift Jouna, welche bie Apfel ber Unfterba lichkeit bewahrt, die fie ben Selben beim Gintritt in Balhalla in golbenen Schalen darreicht, jene Apfel, bie allein ber Gotter ewige Jugend erhalten. Sohne Dbin's find ferner Bermobe, ber allgemeine Bote ber Botter, mit Belm und Panger bemaffnet; Bibar, ftart wie Thor, ber Gott ber Berfchwiegenheit; und Bale, ber Gott bes Bogens. Ein Cohn bes Donnerers Thor mar Uller, bon iconer Ges ftalt, Meifter im Pfeilschießen und Schrittschublaufen, ber von ben 3weitampfern angerufen murbe. Ein filberner Reif umfließt bie Blume f. Rinns; f. Gebiet ift Doalir, b. i. bie Regenthaler. Bon febr geheimnifvollem Befen find folgenbe Gotter: Sober, ber blinde Gott, Balber's Morber, beffen ftarte That bie Sotter nicht vergeffen, beffen Ramen fie aber nie mogen aussprechen boren. (himinbal), ein Sohn von 9 Riefenschweftern, am Ranbe ber Erbe geboren, ein großer, munberbarer Gott, ift Bachter am Bifroft, ber Simmelebrucke (Regen: bogen), gegen die Riefen. Gein Muge fieht bei Racht wie bei Tage, fein Dhr bort machfen bas Gras auf bem gelbe und bie Bolle auf bem Blief ber Lummer. Er erscheint mit tiefer Stirn, bas Muge auf bie ruhige Bruft gefenet. Bottinnen find noch zu bemerten: Saga, Die erfte nach Frigga; Epra, Die Bot: terargtin; Befione, Bottin ber Reufcheit, Die felbft Jungfrau, alle teufche Jungfrauen Schutt und fie, fterben fie unvermablt, in ihre himmlifchen Bohnungen aufnimmt; Folla, jungfraulich wie Geffone, mit fconen Loden und goloenem Stirnband, ift Bertraute ber Bebeimniffe Frigga's, fowie Gna, Die einher ffiegt mit bem Strable ber Sonne, ihre Botichafterin. Sinn (Lona), Die Sanfte, Die im Unglud bem Freund die Thrane auflußt, Die Bottin ber Freundschaft und Sulb, fclieft fich lieblich an mehre Dienerinnen ber Liebesgottin an; Giona, welche die erften fußen Empfindungen in ben Bergen ber Junglinge und Dabchen wedt und ju mechfelfeitiger Erborung ftimmt; Lobna (Loffna), mit ber Dacht begabt, alle entzweite Liebende gu vereinigen und zu verfohnen; Bara, bie Gottin ber Sochzeit und Che, die die geheimen Bertrage und Schwure ber Liebenben bort und, eine ftrenge Racherin aller Untreue, Die Treuen gum Bunbe einweiht. Snotra, Die Bottin ber Sittsamfeit, ift bie Schuberin ber fittsamen Junglinge und Dabden. Bora, ber Allerforfchenben und Prufenden, bleibt tein Geheim: niß im innerften Bergen verborgen; Opnia, Bachterin bes Simmels, eine Got: tin bes Rechts und ber Berechtigfeit, macht bie Meineibe offenbar. Gine große Efche (ober einen Efchenhain) gibt es, Dabrafil, ben Beltbaum uber bem Brunnen ber Urgeit. Ihre 3meige verbreiten fich uber bie Welt, ihr Gipfel reicht uber bie Sima

mel hinaus. Sie hat 3 weit von einander entfernte Burgeln, bei ben Gottem, bei den Riefen und unter Sela. Un der mittlern Burgel ift ber Brunnen ber Beisheit, Mimer's Brunnen, an der himmlifchen Burgel bie heilige Quelle, bei welcher bie Gotter Rath halten und ihre Urtheile funbthun. Immerbar fleigen aus biefer Quelle 3 icone Jungfrauen hervor, bie Rornen, mit Ramen Urb (bas Gemefene), Barande (bas Bahrende, Gegenwart) und Stutb (bas Runftige). Sie find es, bie ben Rath ber Botter, bes Denichen Schickfal und Leben beftim= men, und burch ihre Dienerinnen bulfreich ober ftrafend auf ihn wirten. Dben aber auf ber Efche fist ein Abler, ber weit umberblicht; ein Gidhornchen (Rota: toete) lauft auf und ab am Baum; 4 Sirfche (Dain, Dynaic, Dualin und Dys rathor) durchftreifen feine Afte und benagen bie Rinbe; Die Schlange unten nagt an ber Burgel, Faulnif an ben Seiten bes Baums: aber immer ichopfen die Jung: frauen aus bem beiligen Brunnen und begießen ihn, bag er nicht borre. Das Laub ber Efche thaut fußen Thau, Die Speife ber Bienen; uber ben Brunnen fingen 2 Sowane. Bas tann man bier Unbres boren als Beimball's Lieb vom Schitfal des großen Beltbaums, die Stimmen ber Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft im Rathe ber Gotter ? Emig erschallen hier diese Stimmen, benn die Nornen

Sie fegen Gefege, bestimmen bas Leben Den Sobhen ber Beit, und ber Sterblichen Schicffal.

Die Gotter fetbit fuchen bie Beisheit ber Nornen gu erforfchen, ber ernften und er: habenen Gottinnen, bie uber Mues walten. Defhalb wurden fie hoch verehrt, und man erbauete ihnen Capellen, in benen man fie um bas Schicfal befragte. Die Baltprien oder Difen find furchtbar icone Befen, weber Tochter bes himmels noch ber Solle, nicht von Gottern gezeugt, noch im Schof unfterblicher Mutter gewlegt. Daher tiefes Schweigen über ihren Urfprung. Ihr Name beift Tobten= mahlerinnen (von Bal, Saufen Erfchlagener, moher Bahlplat, Ryria, furen, mablen). Furchtbar und fcredlich ericheinen fie im Gefange eines Stalben, bag man fie fur bie graufamften Befen halten mochte. Allein wir finden fie als die Schonen Jungfrauen Doin's, figend mit Belm und Panger auf fluchtigen Roffen. Die Belben ichmachten nach ihrer Untunft, bezaubert von ihren Reizen. Sie, Die nach Balhalla labeten, waren alfo feine fdredlichen, fondern bie angenehmften Botschafterinnen, mobimollende Gottinnen, Die in die Wohnung ber Gluckseligfeit führten. Der Aufenthalt ber Gotter mar Asgard, die Gotterburg, mahr= fceinlich eine allgemeine Befestigung des himmele, von wo die Brude Bifroft jur Erbe nieberging. Usgard umfchlog bie Palafte ber Gotter. Da war Balaf: fialf, ber filberne Dalaft Dbin's und alle die icon genannten. Mitten im Megarb, im Thale Iba, war ber Berfammlungeplat ber Gotter, wo fie nieberfagen jum Bericht. Diefer Plat mar vor allen gefdmudt; hier mar Glabheim, ber Saal ber Freude, Wingolf, ber Palaft der Freundschaft und Liebe, und Glafor, ber Sain von golbenen Baumen. Gin eigner Palaft mit Sainen und iconen Umgebungen, Balhalla, mar bie Bohnung ber Belben, die ben Tob in ber Schlacht gefunden. Much bier ift bas felige Leben getheilt in ewig blutigen Rampf und fcmelgenben Schmaus. Alle Bunben bes Rampfes aber find geheilt, fobalb bas Sorn bes Gaftmable ertont; bann ichwelgen bie Belben in Enherium-Dl, und bie fconen Balenrien fullen ihnen bie Borner. Die Baht ber Belben, bie fich bafelbft . befinden, ift unaussprechlich groß und wird fich ins Ungahlbare vermehren; boch aber werben bie Botter munichen, baß fie noch großer fein mochte, wenn einft ber Bolf Kenris tommt. Diefer Umftand nothigt uns, einen Blid auf ben bofen Lote, ber Cohn bes Riefen Farbaute und ber Laufena, ift, wenn Lote ju thun. fein Gott, boch ein hoheres, übermenschliches Wefen, gwar icon von Rorper, aber arg bon Beift. Dit ber Riefin Ungerbobe (Botfchaft bes Unglude) erzeugte er Bela, bie Bottin ber Unterwelt, halb blau, halb fleischfarben, von icheuflichet

Geftalt, ben Bolf Fenris und die ungeheure mibgarbifche Schlange Jormungan= bur, welche die ganze Erbe umgibt. Sela herricht in Niftheim; ihr Saal heißt Elibnir (ber Schmerz), ihr Bette Ror (Krantheit), ihr Tifch hunger (hungersnoth), ihre Diener Ganglati und Ganghol (Saumniß und Langfamteit). bie an Rrantheit und Alter ftarben, manberten binab in ihre buftere Behaufung. Co fteben fich benn Asgard und Difibeim als Sein und Richtfein entgegen, und bie philosophirende Phantafie ber Ctalben fand, bag endlich bie Bernichtung uber alles Gein fiegen werde. Daraus entftand eine Sage vom Untergange ber Belt, fo norbifd und ungeheuer, wie jene von ihrer Entftehung. Drei fcredliche Win= ter und abermals 3 merben auf einander folgen, bann wird ber Schnee von allen Seiten herabsturgen, die Ralte ftreng, ber Sturm befrig, Die Sonne verborgen fein, die gange Belt zu blutigen Rriegen entflammt. Dies ift bas Beichen, baf die Erbe jufammenfturgen, und die große Botterdammerung (fo heift ber allgemeine Beltuntergang) eintreten wirb. Der Bolf Fencis, bies Ungeheuer, bas, wenn es ben Rachen auffperrt, mit bem Dbertiefer an ben himmel, mit bem untern an ben Abgrund floge, verschlingt bann bas Mil, mabrend bie Bewohner von Dugpellheim unter Surtur's Unfuhrung einen Angriff auf Aegard machen. Der Simmel wird von diefen Riefen erfturmt, und die himmelsbrude fturgt jufammen, wenn biefe baruber reiten. Defhalb ift Beimball als Bachter babin geftellt, und befhalb freuen fich bie Gotter ber zahllofen Mittampfer aus Balballa. Bergebens aber ift alle Borficht und Begenmehr, benn bie Botter tommen um, felbft ber alls maltenbe Dbin und ber machtige Thor.

Doch aus bem Meere fteigt von Reuem Ein lieblich grunenbes Erbreich auf!

Eine neue Sonne erleuchtet bie Erde, und ein gerettetes Menschenpaar, Lift und Liftrafor, von Morgenthau genahrt, erneuert bas Menichengeschlecht. Fur Ges rechte und Ungerechte gibt es bann neue Bohnungen jum Lohn und Strafe, Bimle, - ein gegen Mittag am Ende bes Simmels befindlicher berrlicher Aufenthalt, und Naftrand. Bibar (ber Sieger) und Bale (ber Machtige) merben ber Gotter Beiligthumer bewohnen, wenn Surtur's glamme verloften ift. Mode (Beiftesfraft) und Magne (Starte) erhalten ben germalmenden Sammer, wenn Thor, vom Rampfe ermattet, geftorben ift; Bibar aber reift bem Bolfe ben Rachen entzwei. - Uberlieferer Diefer Sagen find, außer ber Ebba und ben Sagen (f. Duller's "Sagabibliothet bes fanbinavifchen Alterthums", a. b. ban. Sanbiche. von Lads mann, Berl. 1816) Profopius von Cafarea, Jornandes, Paulus Diafonus, Barnefride Cohn, Ermoldus, Nigellus, Abam von Bremen, Saro Grammaticus. Uber ben hiftor, Berth begen Schloger, Abelung, Delius, Mallet, Mperup, Gras ter und Rubs febr verfchiebene, jum Theil widerfprechende Meinungen (f. Ebba); bie Untersuchung fann aber noch nicht als geschloffen angesehen werben. Db biefe nordifche Mythologie auch germanifche fei, ift eine andre Streitfrage gemefen. Muf jeben Rall find jene Standinavier mit ben Bermanen verwandten Urfprungs, und es burfte menigstene nicht zu laugnen fein, bag, fowie mehre germanifche Boller über ben Rhein gingen, von N. nach D. her anbre Stämme nachbrangen, und daß ba Gothen und Sachfen biefe Mythologie nach Germanien brachten. Gine eigent: lich germanische Mythologie wurde freilich noch viel mehr umfaffen muffen ale biefe norbifde, benn es gab allgemeine und bloge Stammesgottheiten. G. Suhr ,,Bon bem Glauben, Wiffen u. ber Dichtung ber alten Ctanbinavier" (Ropenb. 1815), Nierup's "Worterb, ber fanbinav, Mothologie", a. b. ban. Sanbicht, von Sanber (Ropenh. 1816), Rattenfeld's "Abhandl. über die Afalchre und ihre Anwendung" ("3fis", 1819); Mone's "Gefch. bes Beibenthums im norbl. Europa"; bes Bifchof D. Munter "Rirchengesch, von Danemart und Rorwegen" (enthalt im 1, Buche bes 1. Theile eine Darftellung bes ftanbinavifchen Beibenthums von Doin

und die obinische Religion, Leipzig 1823); Bulpius's "Sandwörterb. ber Mpthologie der deutschen, verwandten, benachbarten und nordischen Boller". Bgl. auch A. Shlenschläger's episches Gedicht: "Die Gotter Nordens", mit einem mytholog. Wotterb. von Legis (Lpzg. 1829), und ben 1. Th. von Geijer's "Geschichte von Schweden" (a. d. Schwed., Sulzb. 1826).

Morbischer Krieg von 1700-21. Gleichzeitig mit bem fpan. Erb= folgefriege im Befien von Europa ward im Norben und Dften ber norbifche Rrieg geführt. Der Ronig von Polen, August II., Rurfurft ju Sachsen, ber Baar Peter bon Rufland und ber Ronig von Danemart hatten fich 1698 fg. gegen ben 16jahr. Ronig von Schweben, Rarl XII. (f. b.), im Beheimen verbunden, um bie durch bie Friedensichluffe von Ropenhagen 1660, von Dliva (f. b.) 1660, von Rarbis 1661, an Schweden abgetretenen Provingen wieberguerobern. Seer fiel barauf 1700 in die Staaten bes Bergogs pon Solftein: Gottorp, bes Schwagers Ratis XII., ein, um bafelbft Danemarts Unspruch auf die Souverai: netat von Schleswig geltendzumachen, und ein fachfifches Beer übergog Liefland. Mllein Rarl XII., ber mit ben Seemachten (England und Solland) im Saag 1700 ein Schuthundniß gefchloffen hatte, landete in Seeland, und bie fcwebifch:holland,= britifche Flotte bombarbirte Ropenhagen. Dies nothigte den Ronig von Danes mart, Friedrich IV., in bem Frieden ju Traventhal (18. Aug. 1700) bem Bunde zu entfagen und bes Saufes Gottorp Couverginetat über Schleswig angus ertennen. Run manbte fich Rarl gegen bas ruffifche Beer, welches Narma in Efthland belagerte, und fchlug baffelbe ganglich ben 30. Nov. 1700; barauf vertrieb er bie Sachsen aus Liefland 1701, und jog, ale in Polen bie Partei Capieba fich gegen ben Ronig Muguft ertlarte, nach Barfchau, fchlug bie fachfifchpolnische Armee bei Rliffow (20. Juli 1702), bann die Sachsen bei Pultust (1. Mai 1703) und bewirkte die Ubsehung bes Ronige August auf bem Reiches tage ju Barichau (14. Febr. 1704), fowie die Bahl bes Palatine von Pofen, Stanislaus Lesczinsti (12. Juli) jum Ronige von Polen. Endlich nothigte er ben Ronig Muguft, nach ben Rieberlagen bes fachf. Generals Schulenburg bet Punice (9. Nov. 1704) und bei Frauftadt (13. Febr. 1706), durch f. Marfc nach Sachsen zur Unterzeichnung bes Friedens zu Altranftabt (f. b.) ben 24. Sept. 1706. Unterbeffen hatten bie Ruffen unter bem General Scheremeteff ben fcmeb. General Schlippenbach in Lieffand (11. Jan. 1702) gefchlagen; fie batten Marienburg und an ber Newaden 22. Det. Noteburg erobert, bas ber Baar nunmehr Schluffelburg nannte. Am 12. Mai 1703 eroberte Peter auch bie Noen= fcange und legte ben 27. Dai auf der Infel Lufteiland in der Rema den Grund ju St. Petereburg. 1704 nahm er Dorpat und Rarma; 1706 und 1707 ges mann er in Polen fo viel Dacht, daß er eine neue Ronigsmahl vorbereitete. Dier allitrte fich mit ihm die Confoderation von Sandomir 1707, obgleich die Republit felbft 1705 ein Bundnif mit Schweden geschloffen hatte. Run endlich febrte Rarl XII. aus Sachsen mit einem trefflich ausgerufteten heere von 43,000 M. (20. Sept.) nach Polen gurud. Balb Meifter ber wichtigften Stabte, ging er am 10. Juli 1708 über bie Beregina und folug am 14. bei Golowtschu bie Ruffen unter Scheremeteff. Bon Mobilem manbte er fich, auf die Ginladung bes Rofatenhetmanns Dageppa (f. b.), ben 15. Sept. nach ber Ufraine. Unterbeffen wurde fein Gen. Lowenhaupt, ber ihm Berftartungen, Rriegs : und Lebensbedarf guführte, von Peter bei Liebna (9. Dct.) ganglich gefchlagen; Mengitoff verwuftete bie Ufraine im Rov., und Rarl mußte bafelbft überwintern, wo er burch Sunger und Ralte 4000 M. verlor. 3mar brachte Mageppa ein Bunbnif ber Saporoger Rosaden mit Karl XII. (28. Marg 1709) gu Stande; allein eben bies verleitete ben Konig, fatt am Dnepr f. Berbindung mit Polen herzustellen, Pultama (f. b.) ju belagern (4. April). Sier murbe f. Beer, bas aus 12,000

Schweben und 13,000 Rofaden und Balachen beftanb, von ber 60,000 DR. ftar= ten ruff. Urmee, bie Scheremeteff, Mengifoff und Bauer befehligten, mobet Deter als Dberfter Theil nahm, am 27. Juni (8. Juli) 1709 ganglich gefchla= gen. Rarl floh uber ben Dnepr; f. Felbherr Lowenhaupt fiel am 11. Juli bei Des rewolotichna mit 16,000 M. in Rriegegefangenfchaft. Funf Jahre lang bemubte fich Rart, bie Pforte gegen ben Baar zu bewaffnen. (Bgl. Pruth.) Dagegen erneuerte ber Ronig von Danemart ju Dreeben am 28. Juni 1709 f. Bunbnif mit August II. Diefer ertlarte am 8. Aug. ben altranftabter Frieden fur ungul= tig und jog mit 13,000 M. nach Polen, mo er wieber als Ronig anerkannt murbe und ju Thorn ben 8. Det. f. Bunbnif mit bem Baar berftellte, indem er ju Gunften Ruglands allen Unspruchen ber Republit Polen auf Lieftand entsagte. Am 22. Det. 1709 fcblog ber Baar auch mit Danemart ju Ropenhagen ein Offenfiv: und Defenfivbundnif. Run fiel ein ban. Beer (12. Nov.) in Schonen ein, murbe aber vom Ben. Steenbod ben 10. Marg 1710 bei Belfingborg ganglich gefchlagen und mußte fich wieber einschiffen. Dagegen übergog ein fachfifch-polnifch-ruffifches Beer im Mug. 1711 Schwedisch- Dommern, und ein ban. eroberte (Juli bis Sept. 1712) bie fcmeb. Bergogthumer Bremen und Berben. 3mar brang ber fcmeb. General Steenbod, nachbem er ben Ronig von Danemart und bie Sachfen unter bem Felbmarich, Flemming bei Gabebuich im Dedlenburgifchen am 20. Dec. gefchlagen hatte, bie holftein vor und legte am 9. Jan. 1713 Altona in die Afche; allein er wurde von der ruff. ban .= fachf. Urmee, bei welcher fich ber Baar befand, ge= nothigt, fich in die gottorpiche Festung Tonningen gu werfen (14. Febr.), wo er, durch Sunger bezwungen, den 16. Mai mit 11,000 M. capitulirte. Der Ber: gog von Gottorp verlor jest f. Staaten, und bie Ruffen eroberten Stettin (30. Sept. 1713), welchen Plat ber neutrale Ronig von Preugen, Friedrich Wilhelm I., als Sequefter bis zum Frieden am 7. Det. in Befig nahm, mogegen Rart XII. von Demotica in Rumelien aus ben 20. Mai 1714 vergebens protestirte. In berfelben Beit hatte Peter Riga (1710), Finnland und bie Mandeinfeln erobert. Rarl fam den 22. Nov. 1714 in Straffund an, wo er fogleich von Preufen Stettine Rau: mung verlangte, und ale biefe nicht erfolgte, ben Rrieg erflatte. Run fliegen 20,000 Preugen unter bem Fürften Leopold von Anhalt: Deffau zu bem banifch. fachfischen Beere, welches Stralfund belagerte. (Die Sachsen murden von dem Feldmarfchall Grafen von Arnim und von bem Grafen v. Baderbarth befehligt.) Mis Rarl XII. fich auf bas Mußerfte bedrangt fab, bot er burch den Befandten Ludmige XIV., mit welchem er ju Berfailles am 3. Apr. 1715 ein Schutbunbniß ge-Schloffen hatte, ben Frieden an; allein bie Alliirten verwarfen feine Borfchlage; nun rettete er fich am 21. Dec. bes Nachts auf ein fdmeb. Schiff, worauf Stralfund am 23. Dec. 1715 capitulirte. Much Bismar, ber lette fcmebifche Plat auf beutschem Boben, mußte fich ben Danen (19. April 1716) ergeben. Schon fruber hatte Danemart burch ben Bertrag vom 26. Juni 1715 fur 6 Tonnen Golbes bie Bergogthumer Bremen und Berben an ben Rurfurften von Sanover vertauft, ber hierauf an Schweben ben Rrieg erklarte. Much ber Baar hatte fich mit Grofbritannien gegen Schweben (ju Greifemalb 28. Dct. 1715), fowie mit Preußen (am 30. Dct.) verbunden. Allein balb trennte Giferfucht die Allierten; der Zaar wollte Danemark, England wollte Rugland nicht zu mächtig werden laffen. Much die Polen confoderirten fich, um die fachf. Truppen aus Polen ju vertreiben. Endlich feste ber Reichstag ju Barfchau (3. Nov. 1716) feft, bag ber Ronig nicht mehr als 1200 Dt. Sachsen in Polen zu f. Leibwache behalten und baf er nie ohne Berathung bes Reichstags einen Angriffetrleg erklaren follte. Dadurch trat August II. von aller Theilnahme an bem nordischen Kriege gurud. Diefer wurde 1716 blog in Schonen und Norwegen geführt; allein ber Baar unterftuste Die Danen nicht. Dagegen murbe Schweden von f. alteften Alllirten, von Frant:

reich verlaffen, bas fich 1716 insgeheim mit Dreugen verband. Run fuchte ber Baron v. Bort (f. b.) in ben Unterhandlungen auf einer Mandbinfel 1718, Rugland burch bie Abtretung ber Ditfeeprovingen fur Schweben ju gewinnen, um mit ruff. Bulfe bie beutschen Provingen wiederzuerhalten, Norwegen gu erobern und, nach Alberoni's (f. b.) Plane, bas Saus Stuart wieder auf den Thron von England zu erheben. Allein nach Rarle XII. Tobe (11. Dec. 1718) gab bie burch die horn'iche Partei geleitete Konigin von Schweden, Ulrite Eleonore, jenen Plan auf und brach (24. Cept. 1719) bie Unterhandlungen ab. Dagegen ichlos fie, unter Frankreichs Bermittelung : a) Den Frieden ju Stocholm, 1) mit bem Ruffurften von Sanover, ben 20. Rov. 1719; Sanover behielt Bremen und Berben und gabite an Schweben 1 Mill. Thaler; 2) mit Preufen, ben 1. Febr. 1720; diefes behielt Stettin und Borpommern bis an die Peene und gahlte an Schweben 2 Mill. Thir. b) Den Krieben zu Kriebrichsborg mit Danemart ben 14. Juli 1720; Danemart behielt bie Salfte bes Bergogthums Schleswig, Die bas Saus Gottorp verlor, und gab alles Eroberte (Bismar, Rugen, Straffund zc.) gus rud; Dafur entsagte Schweden ber Bollfreiheit im Sunde und in ben Belten, und gablte an Danemart 600,000 Thir. c) Mit Polen einen geheimen Baffenftillftand ju Stodholm (7. Jan. 1720), ber 1729 als ein Friede erflatt und von ben beiberfeitigen Reichsftanben genehmigt wurde; August II, wurde als Ronig von Polen anerkannt, bezahlte aber an Stanislaus Lesczinsti 1 Dill. Thir. Unterbeffen feste ber Baar ben Rrieg fort; ein fchweb. Befchwaber murbe (7, Mug. 1720) von einem ruff, gefchlagen, die Rufte von Beftbothnien, fowie 1721 bie von Norrland barbarifc verwuftet (bie Ruffen verbrannten 4 Stabte, 509 Dorfer und 79 Meier= hofe), Stodholm jedoch burch eine britische Flotte gegen einen Angriff ber Ruffen geschüßt. Endlich vermittelte Frankreich den Frieden zu Roftabtin Finnland ben 10. Sept. 1721. Schweben trat an Rusland ab : Liefland (bafur tablte ber Zaar 2 Mill. Thir.), Efthland, Ingermannland und Carelen, einen Theil von Biborg, nebft allen Inseln an diefen Ruften, namentlich Dfel, Dagoe und Moen. Dafur gab ber Baar Finnland gurud und verfprach, fich nicht in die innern Angelegenheiten Schwebene zu mifden. Go erhob fich Rufland zu ber erften Dacht im Rorden, und Schweben verlor diefe Stellung, welche es feit 1648-1709 behauptet hatte.

Rordlicht (aurora borealis, aurore boreale). Man erblicht zuweilen in ben Nordgegenben des himmele, gewohnlich balb nach Connenuntergang, nabe am horizont einen bunteln Rreisabschnitt, um welchen ein glangenber, weißer ober feuerstrablenber Bogen erscheint, ber fich auch wol in mehre concentrische Bogen theilt, durch beren 3wischenraume bas buntle Segment hervorscheint. Aus biefen Bogen, gleichwie aus dem von ihnen begrenzten Segmente felbft, fteigen Lichtftrah= len von den verschiedenften und prachtigften Farben, und oftmale gange Feuergarben, nach allen Richtungen empor; bie Ericheinung nimmt babei an Intenfitat gu, und dieses Zunehmen kundigt fich durch eine allgemeine zitternde Unruhe ber gangen Lichtmaffe an. Alebann pflegt fich um bas Benith eine Art von Feuerfrone gu bilben, bie aus der Bereinigung ber bafelbft jufammenftofenben Strahlen und Licht= wirbel entsteht, und gleichsam den Knopf eines aus Lichtstrahlen zusammengeseten Beltes vorftellt. In biefem Mugenblide erscheint bas Schauspiel am prachtigften, fowol wegen ber Mannigfaltigfeit als auch wegen ber Schonheit ber Farben. (Bgl. Maupertuis, "La figure de la terre etc.", Par. 1738.) Sierauf wird bie Erscheinung faft immer fcmicher und ruhiger ; jeboch gefchieht bies, fo ju fagen, nur rudweise, wobei fich die vorigen Umftande, bas Bittern ber Lichtfaulen, bie Bilbung einer Rrone u. f. w., aber unter taufenberlei Ruancen, erneuern; und enb: lich bort bie Bewegung auf, bas licht gieht fich gegen ben norblichen Sorizont ju= fammen, bas dunkle Segment loft fich auf, und es bleibt nur eine allgemeine farte Belligfeit am Nordhimmel gurud, die fich julest in die Morgenbammerung vers

Diefes prachtige Phanomen wird bei uns vorzugeweise Rorblicht genannt, weil wir es nach Maggabe unferer geograph, Stellung nur um ben Nordpol beobachten konnen; Reisende in die fubliche Bemifphare, g. B. Johann Reinhold Forfter in ben ,, Bemert. auf f. Reife um bie Belt" (Berlin 1783, G. 103), haben aber auch abnliche Sublichter mabraenommen, und man follte baber eigentlich von Polarlichtern fprechen. - Uber die eigentliche Urfache biefes Meteore find bie Raturforfder febr verfchiebener Deinung. Bell halt es fur eine blofe Reflection Des Sonnen : oder Mondlichtes burch bie in ber Atmofphare ber falten Bonen fcmebenben Schneewolken und Eisnadeln ; Mairan leitet es ebenfalls von ber Sonnenatmofphare ber; Ballen fchreibt es bem Magnetismus, Franklin ber Elektricitat ju. Biot, ber 1817 mit Auftragen ber frang. Atabemie ber Wiffenschaften gur Beftimmung ber Lange bes Secunbenpenbels nach ben fhetlanbifden Infeln gegangen mar und am 17. Aug, auf ber Infel Unft Gelegenheit gefunden batte, ein Dorolicht in feiner gangen überrafchenden Berrlichkeit zu beobachten, gibt auf biefe Beranlaffung wine vultanifche Theorie bes Phanomens, die fich ausführlich im "Journal des savana" fur 1820, und auszugemeife in Rr. 200 bes "Lit. Conv. : Bl." fur 1821 Beachtung verbient ein icharffinniger Gebante Raftner's, welcher in der 6. Aufl. v. Gren's "Physit" (Salle 1820) Rord : und Subscheine als die den Erbpolen periodifch entftromende Erbelettricitat bezeichnet. Die neueften Beobs achtungen von Richardson und Sood findet man in bem Anhange ju Franklin's "Narrative of a journey to the shores of the Polar Sea in 1819 etc." (Cond. 1823, 4.). Much hat fich Arago's Behauptung, bag bas Morblicht einen eignen (Finfluß auf die Dagnetnabel außere, bestätigt.

Rorblingen, ehemalige freie Reichsftabt in Schwaben, mit einem Sebiete von 1½ IM., kam 1802 an Baiern und liegt im bairischen Rezakteise, am Bach Eger, mitten im Rieß (750 h., 7560 meistens evangel. Einw.). Sie ist der Sie eines Landgerichts und hat gute Woll., Leinen: und Zeuchmanusaturen, Farbereien und starken Kornhandel. hier wurden die Schweden am 6. Sept. 1634 n. St. zum ersten Wale auf beutschen Boben geschlagen. (S. Dreisig jahr. Krieg.) Bernhard v. Weimar und Sust. horn wollten die von einem weit überlegenen tais. heere unter dem Erzherzog Ferdinand (Sallas, Karl v. Lothringen und Johann von Werth) belagerte Stadt entsegen; ohne ein heranziehendes schwedische Corps abzuwarten, griff Bernhard, dem Rathe des Grafen horn entzgegen, die Kaiserlichen an. Die Schweden, von vielen Marschen ermüdet, wurden völlig auf dem sur sie ungunstigen Terrain bestegt. Wiele Officiere blieben oder wurden gesongen, unter letzern auch horn. Vernhard selbst entsem nur mit Mühe. Auch die Schlachten von 1645, 1796 und 1800 haben die Stadt merkwürdig gemacht.

Mordpol, f. Pol.

Rordpolerpeditionen. Seit britthalbhundert Jahren haben kuhne Beiten uns die von Racht und Eis umlagerte arktische Welt eröffnet. Forbischer burchschiffte 1577 eine von den vielen Einfahrten in das Binnenmeer der Hubsinsbai; Davis (f. b.) entdeckte 1587 den Eingang (Davisstraße) in die große Bai zwischen der Westküfte von Grönland und der Offkuste von Rordamerika; Hubsinsch in die und untersuchte 1610 die nach ihm benannte Straße und Bai; Baffin (f. b.) untersuchte 1616 die nocht, und dit. Gegenden des nach ihm benannten Golfs, in welchen die Davisstraße den Weg gezeigt hatte. Auf der Weststeite desselben fand er (74° 30' N. B.) eine Einfahrt, die er Lancasterssund nannte, die er aber nicht weiter untersuchen konnte; Jones, Middleton (1742) u. A. bestimmten die westl., sud. und nocht. Grenzen der Hubsonsbai; alle hofften hier einen Durchweg nach Westen zu sinden, und ein vom Parlamente auf biese Entdeckung geseter Preis veranlaßte 1746 die Reise von Ellis; sodere drangen zu Lande Harre 1771 von der nordwestl. Niedertassung der Hubsonsbai.

Compagnie, und Madengie 1780 von benen ber Nordweft-Compagnie aus, gegen D. vor; fie entbedten (69-71° B.) bas Eismeer bes Rorbpels, in bas fich (Bearne fand bie Dunbung bes Rupferminen :, unb 2 gluffe ausmunbeten. Madengie die bes nach ihm genannten fluffes, fowie die Ballfifchinfel.) Damals suchte Barington (,, Possibility of approaching the North Pole asserted"; neue A., mit einem Anbange, bei Col. Beaufop, Lond, 1818) gu beweifen, bag in ges wiffen Sabreszeiten Die gretischen Deere vom Gife hinreichend frei maren, um gich bem Dole nabern gu tonnen. Die engl. Regierung Schickte baber 1773 ben Cap. Phipps, nachberigen gord Mulgrave, mit 2 Schiffen nach Spigbergen; allein unter 80° 48' Br. binberten ibn Gisfelber weiter vorzubringen. wurde, als er 1778 aus der Beringsftrage bis 70° 44' Br. ober bis jum Giscap, ber norblichften Spige ber Weftfufte von Norbamerita, gelangt mar, burch Gisberge aufgehalten. Diefe und andre Berfuche ber Englander, Ruffen und Sollander haben giemlich guverlaffig gezeigt, daß fich die norboftliche Durchfahrt aus bem atlantischen Deere in bas ftille, ober ein Schiffbarer Weg um Ufiens Roebtufte in die Beringeftrage nicht ausfindig machen laffe. \*) Dagegen hofften die fogen. Polisten, wie Barrow (in feiner ,, Chronological history of voyages into the polar regions", Lond. 1818) u. U., daß der viel fürzere nordweftliche Beg, aus der Baffinsbai um Ameritas Nordtufte, ba wo ber Dadengie: und Rupferminenfluß in bas Eismeer fallen, berum bis jum Giscap und ber Berings: ftrafe, und bag ber furgefte, ber Polarmeg felbft, mahricheinlich nicht gang vom Eife verschloffen seien. Man habe namlich bisher immer zu nahe an ben mit Gis= maffen umlagerten Ruften bingefteuert; bagegen werbe man in der Mitte bes Dolarmeeres, bas mehr als 2000 engl. Deilen im Durchmeffer habe und zwifchen Gronland und Spiebergen von unergrundlicher Tiefe, fowie in fteter Bewegung fei und beghalb nicht gang gefrieren tonne, eine offene Strafe finden. Gie berufen fich auf folgende Thatfachen: bas Polarmeer ift an Spisbergens nordl. Rufte offen; die Ruffen überwintern auf Spisbergen, unter bem 80° B., wo auch Dambiriche fich vermehren. Beibes ift nicht ber Kall auf Novaja Gemtja (75° B.), baraus Schließt man, daß bort bie Bitterung gelinder fei als bier. gens ift die Ralte an ber oftl. Rufte fcarfer als an ber weftlichen. Dun baben fic feit etwa 5 Jahren (gleichzeitig mit bem Beitpuntte, als bie Abweichung ber Daanetnabel nach Westen dauernd war) ungeheure Cismasten in der Gegend von Gron: land aufgeloft; vielleicht die Folge ihrer machfenben Schwere, ober von Erberfchutterungen, ober von mehren aufeinanderfolgenden gelinden Bintern; baber die feit 1815 bis an den 40° R. B. herabschwimmenden Gisberge und Gisinfeln pon weitem Umfange. Uberbies haben mehre Ballfischfanger ausgefagt, baß feit Rurgem Die bieber von Giebergen umlagerte Dittufte von Gronland wieder fichtbar geworben fei. Endlich machen fowol bie Stromungen, welche von D. ber burch Die Davis : und bie Beringeftrage nach G. ihre Richtung nehmen, woburch eine ftete freibformige Bewegung und Abmechselung ber Gemaffer zwischen bem ftillen und atlantischen Meere in ber nordl. Demisphare erhalten wird, sowie bas viele Treibholz, welches vom hohen R. herab den Ruften von Island und Gronland ju: geführt wirb, ale auch mehre Beispiele von Ballfischen, die nach ber Bezeichnung ber in ihnen fteden gebliebenen Sarpunen in ber Wegend von Spibbergen ange-Schoffen worden waren, und die man fublich von ber Beringeftrage, ober im umgefehrten Falle, bei Bronland und in ber Davisftrage erlegt hat, eine Durchfahrt Durch die bisher fogen. Baffinsbai ober burch bas Polarbeden mahricheinlich. Di-

<sup>\*) 3</sup>mar foll ber Kofad Sindn Deschneff 1648 aus bem Eismeere bis nach Anabur burch eine Meerenge (bie Beringsstraße) oefdifft sein, auch verfichert ber ruffifche historianb Ruller, ben Bericht barüber 1736 in ben Archiven von Jalugt enthede gu haben, allein besternungeachtet wird biefe Secrefe bezweifett.

forifden Radrichten gufolge ift bas Polarmeer an ber Ditfufte von Altgeonland erft feit 4 Jahrh. unzuganglich. Denn bie bafelbit fcon 983 von Erich bem Rothen angelegte banifche Colonie batte ben beften Fortgang gehabt; allein Die Rufte feibft marb feit 1406 von bem Gife, welches fich bort feftgefest hatte, fo umlagert, daß die Bemeinschaft mit jener mabricheinlich vernichteten Unfiedelung bis jest nicht Geit biefer Beit bat auch ber Boben Islands, wieberhergeftellt werben fonnte. ber einft mit undurchdringlichen Balbern bedecht mar, bie Rraft feiner ehemaligen Begetation verloren. Dagu tommt, bag bas Rordlicht, beffen Beranderungen von dem Gefrieren, Mufthauen oder Bufammenftoffen bes Polareifes abbangen. fich querft etwa ein Sabrh. nach ber Festfebung bes Gifes lange ber Rufte von Gronland, in den letten Jahren aber (feit Abnahme bes Polartreifes) febr felten gezeigt bat. Muf biefe Beobachtungen grundete fich nicht nur bie Deinung, baf bas Polareis, ebensowie es allmalig fich angehauft habe, auch wieber abnehmen und bie Rabet nach bem Rorbpole offnen tonne, fonbern auch bie Bermuthung. Das Gronland, beffen Dittufte man bis 80° Br. fennt, und beffen Beftfufte bieber nur bis 77° 30' unterlucht mar, eine Infel fei, und bag bie Baffinebai nach bem Eismeere bin eine Durchfahrt babe. Dagegen glaubt man nicht, bag Umerita jenfeits bes Eiscaps mit Reufibirien und mit Norbafien gufammenbange.

Dies Alles bewog bie engl. Regierung, fowie fpater auch bie ruffifche, Do: larreifen zu veranftalten, welche nicht allein bie nordweftliche Durchfahrt, fon: bern überhaupt bie Bestimmung von Ameritas und Affens nordlichen Grengen beamedten : ob namlich ein großes Land um den Rordpol fich ausbreite, bas weftlich mit Nordamerita und oftlich mit Neufibirien ober mit bem großen Lande gufams menhange, welches Sannitoff nordlich von Reufibirien gefchen haben will; ober ob, wie Biele glauben, Rorbamerita von ben Polarlanbern gang getrennt fei, Eine ParlamentBacte ficherte bem erften Schiffer, ber burch bie nordweftliche Durchfahrt in bas ftille Meer gelangt, eine Pramie von 20,000 Pf. St., u. 5000 Df. bem erften Schiffe gu, bas ben Nordpol erreicht und überschreitet. feste ber Pring-Regent noch besondere Preise von 5-15,000 Pf. fur biejenigen Shiffe aus, Die bis ju gemiffen Puntten im arttifchen Meere vorbringen murben. Die britifche Regierung ließ baber im Sommer 1818 eine doppelte Fahrt nach bem Norbpol unternehmen. Es follte namlich Cap, Buthan mit ben Schiffen Trent und Dorotheg gwifden Spigbergen und Hovaja Gemtja bie Durchfahrt uber den Dol in bas ftille Deer, und Cap. Rof mit ben Schiffen Mabella und Alexander bie nordweftliche Durchfahrt aus ber Davisftrage und bem Baffinsmeere in bas Eismeer und von hier in bas ftille Deer burch die Beringsftrage aufluchen. fehlehaber und Mannichaft maren auf bas forgfaltigfte ausgemahlt und mit allem Dothigen reichlich verfeben. Cap. Buchan tam aber nur (29. Juli 1818) über Spigbergen bis 80° 32'; bier blieb er 3 Bochen lang im Gife fteden und erreichte enblich (10. Det.) bie engl. Rufte wieder. Cap. Rog, der vorzuglich die Wefttufte ber Baffinebai genau unterfuchen follte, brang (9. Mug. 1818) nur bis 75° 55' Br. (65° 32' B. E.) nor. Dier erforichte er bie Beftfufte von Gronland und entbedte die Rorbfufte Gronlands, welche er bas arftifche Dochland, arctic highlands nannte, im norboftl. Bintel ber Baffinebai gwifden 76 und 77° Br. und Es ift ein 120 engl. Meilen weit in nordweftl. Richtung fic 60—72° ₩. €. ausbehnendes Ruftenland mit vielen eisbededten Bergen. Er fand bafelbft Moos, Beibe und grobes Gras, Bilb und Safen, auch ein großes Stud gebiegenes Das einzige Sausthier ber Bewohner, Die ben Gronlandern gleichen, ift ber bund, den fie jum Bichen ihrer aus Robbenknochen verfertigten Schlitten ge-Ihre Sprache ift eine Munbart von ber estimoischen. Gie find von einer fcmugigen Rupferfarbe, 5 Fuß groß, gang mit rangigem Thran und Schmug überzogen. Das Bleifch effen fie rob und gefocht. Gie baben feine Borftellung

bon Bott, glauben aber an Bauberer. Die Beiber, welche Rinder haben, wer-Ihre Tange und Befange find von convulfivifden Bergerrun= ben febr geachtet. gen begleitet. Bon ber übrigen Belt hatten fie burchaus feine Renntnif. Capitain Rof fand bie meiften Ungaben Baffin's richtig; feine Entbedungen fingen eigent= lich erft jenfeits 74° 30' B. an; er erreichte unter 77° 40' bie norblichfte Grenge ber Baffinebai, und bas Sauptergebniß feiner Fahrt fur Die Geographie mar bie genquere Beftimmung ber Lage ber Baffinsbai, welche man bisher 10° ju weit Much ihn hinderte bas Gis, fich ber Dord= nach Diten ausgedehnt fich vorftelite. fufte gang ju nabern; und bas Better mar fo nebelig, baf fie nach 12 Bochen (30. Mug.) ben erften Stern erblickten, Die Capella. Ubrigens bielt fich Ros für überzeugt, bag es feine Durchfahrt aus ber Davisftrage und ber Baffinsbai in bas Giemeer gebe. Indeß hatte er ben Lancafterfund (74° 30') und eine Strecke von 200 engl. Meilen, namentlich bie Cumberlandeftrafe (63° B.), wo fich wirtlich eine Stromung zeigte, und Middleton's Repulfebai im Nordweften ber Baf. finsbai nicht genau untersucht; benn er tam in biefe Gegend erft fpat, ben 1. Det., und mußte jest die eifige Rufte verlaffen, um die Schiffe ficher gurudzuführen. S. des Cap. John Ros ,, Voy, of discovery for the purpose of exploring Baffine-Bai ete." (Lond. 1819, 4.). Die britifche Regierung übertrug baber 1819 feinem Begleiter, dem Lieut. Parry (f. b.), bie Musfuhrung einer 2. Fahrt in Die Baffinsbai. Diefer brang mit ben Schiffen Sella und Griper (Lieut, Libbon) aus dem Lancasterfunde (ber folglich tein Gund ift), burch die von ihm guerft befahrene Barrowftrage, in welcher er Pring-Regente-Einfahrt in fubl. Richtung untersuchte, in bas Polarmeer ein, und überminterte in bem Safen einer unbewohnten Infel, die er Delville: Infel nannte (74° 45' B.). Beil er (am 10. Gept.) ben Meridian des 110° 2B. E. von Greenwich paffirt hatte, fo erwarb er ben erften vom Parlament ausgesetten Preis. Geinen Entbedungen gufolge erftredt fic eine fortlaufende Rufte lange ber Dordfeite vom Lancafterfund und Barroweftrage bis 93° BB. 2.; baruber hinaus, nach ber Melville-Infel gu, find nur einzelne Infeln gu feben, mahrend auf der Gudfeite, in weftt. Richtung, gufammenbangen= bes Land ift, bas fich jenseits ber Pring Regents Einfahrt nach 2B. weit ausbehnt und fodann an eine Eisflache flogt, Die fich bis zu bem im S. 28. ber Delville: Infel fichtbaren Sochlanbe ausbreitet. Das norbmarte von ber Barromftrage und Melville-Infel aus erblidte Land fcheint eine Infelgruppe gu fein, barunter eine von Parry Rord: Devon genannt worden ift. Parry und 11 Begleiter durchman= berten bie Melville-Infel, und erreichten am 6. Juni die Norbtufte (75° 34' 47" 23. und 110° 36' 52" &. von Greenw.). Sie fanden feine Ginwohner, aber Uber= refte von Estimoshutten, einen Muftochfen und Rennthiere. Den 1. Mug. verließ Parry ben Winterhafen, wo er 10 Monate jugebracht hatte. Er fegelte nun wieder westlich, entdecte sublich die Rufte Banteland, mußte aber unter 113° 46' 33" (ber weftlichfte bisher im Polarmeer erreichte Punkt (unter 74° 27' 50" B. wo er auf unbewegliche Gisfelder fließ, am 16. Mug. 1820 umtehren, und fegelte burch die Davisstraße nach England, wo beide Schiffe am 29. Det. in ben Safen bon Leith einflefen. Diese Entdedungen ließen bas endliche Gelingen bes großen Unternehmens hoffen, und der muthige Cap. Parry trat mit ben auf mehre Sabre mit Borrathen aller Urt verforgten Schiffen Sella und Fury ben 8. Dai 1821 eine 3. Reife (die 2. unter feinem Dberbefehl) nach bem Rordpol an. Er follte jest den Nordrand bes amerikan. Festlandes erforschen. Parry führte den Bella; Cap. Lpon, ber eben von einer Reife burch die Buften von Ufrita gurudgetommen mar, die Furp. Die Fahrt ging zwischen 62 und 68° B. guerft in die Sudsonebai, um bie norblich gelegenen Buchten zu untersuchen. Die erfte bavon, bie Repulsebai (68° B), gewährte aber (22, Mug.) feine westliche Durchfahrt. gwedt warb alfo nicht erreicht. Parry fegelte hierauf nordwarte, um bann nach

2B. vorzubringen, mußte aber, nachbem er eine Ruftenlange von 200 engl. Meilen untersucht hatte, von ber bie Salfte, und namentlich die Dftfeite ber Repulfebai, Einem Festlande angehorte, vom Gife gehindert, umtehren und bezog am 8. Dct. ben Binterhafen. Sier brachte er ben langen Binter zu, wie fruber auf ber Delvilles Infel, mit aftronomifchen und phofital. Beobachtungen; man erheiterte fich burch Bubnenfpiel; man fab ein prachtvolles Norblicht und einen glangenden Doppelmond; man erhielt Befuche von außerft gutmuthigen, gaftfreundlichen Estimos, Die unverborben, gelehrig, fanft und tonluftig maren: unftreitig die erfreulichfte Erscheinung in biefer Nachtwufte bes Lebens. Bei 25° Ralte murben Fugmanbes rungen auf bem Gife und landeinmarts unternommen. Das Meereis felbft fand man, obgleich ber ftrenge Froft 5 Monate anhielt, nicht viel ftarter als 4 guf. Soneemauern rings um bie Schiffe und auf bem Berbeck hielten bie Ralte ab. Die Estimos mobnten in Schneehoblen, mit Kenftern von Gis. Erft am 30. Juni 1822 waren bie Schiffe wieber aus bem Gife gehauen. Man fegelte bann nordwarts, entbedte am 13. Juli an einer malerifchen, mit Pflangenwuche bebedten Rufte ben Barrowfluß, ber einen prachtigen Bafferfall bilbet, machte Landreifen, beobachtete Storungen ber Dagnetnadel \*), und entbedte bie Furp = unb Seflaftrage zwifden ber Salbinfel Melville (nicht zu verwechfeln mit ber Delville infel im G. und ber Codburninfel im D.), bis jur norbl. Spipe ber Salbinfel Melville, bie man Rorboftcap nannte. Weftwarts fab man fein Land, tonnte aber wegen bichter Giefelber nicht aus ber Strafe in bas Polarmeer bringen, fondern mußte fich mit Untersuchung ber Umberftinfel (69° 45' B., 84° von Greenw.) begnugen. Um Enbe bes Sept. fegelte Parry aus ber Strafe nach Igloobit (69° 20' B.) gurud, wo er unter ben Estimos überminterte. 2m 7. Mug. 1823 be: fchiffte er wieder jene Strafe, um ine Dolarmeer ju gelangen; allein ber fcmale Musweg berfelben mar gesperrt, und ba D. wegen Storbutfrantheit mit ber Furp allein bie Sahrt nicht fortgufegen magte, fo fegelten beibe Schiffe in ben letten Zagen bes Mug, gurud, murben aber erft am 21. Gept. vom Gife befreit, und lanbe: ten enblich ben 10. Det. 1823 an ben fhetlanbifchen Infeln. Außer wichtigen nau: tifchen, geograph, und naturhifter. Beobachtungen — man fant in jenem oben Erbwintel Ballroffe, Robben, Baten, Rennthiere, Bolle, weiße und buntle Safen, weiße guchfe, hermeline, ein einziges Gidhornchen, viele Entenarten, ein Schmanenneft, Schneehuhner, Schneeammern, einzelne Raben \*\*), und burftige Alpenpflangen : rumex digynus, Sauerampfer, niebriges Beibengeftrupp - ift ber Sauptzwed, ein vollstandiges Bild von jener Giswufte zu erhalten, nicht erreicht worben. G. Die auf Befehl ber Abmicalitat bekanntgemachten Angaben : "Journal of a second voy, for the discovery of a northwest passage from the Atlantic to the Pacific (1821-23) under the orders of Cap. Parry" (Conb. bei Murray, 1824, 4., m. Apf.). In e. befond. Bande haben die Profefforen Jann: fon, Soofer und Richardson bie von Parry, Lyon u. a. Begleitern ber Erpebit. gesammelten naturbiftor. Gegenftanbe wiffenfchaftlich befdrieben. Aler, Rifber (Arat auf bem Setla) "Journal of a voy, of discovery to the arctic regions 1819 u. 1820" (4. Musg., Lond. 1824). - Balb nach Parry tehrte auch (im Dec. 1823) Cap. Sabine, beffen Polarreife Penbelbeobachtungen gum 3med batte, mit bem Schiffe Griper von Spibbergen nach England gurud. Er mar im Mug. 1823 bis 81° B, und 75° 20' D. E. vorgebrungen. Muf Spit-

<sup>\*)</sup> Deviation, eine Abartung von ber regelmäßigen Abweichung (Bariation). Die Beviation entbedte C:p. Flinbers. Sie ift am ftarfften in ber Rabe bes Norbpols und außert fich verschieben auf bem Schiffe und außer bemfelben.

<sup>\*\*)</sup> Noch entbedten Cap. Parry, Cop. Franklin und D. Richardson in jenen Polarlanbern bie Bolverine (ein bem Fuche, Dund und Wolf verwandtes Thier), ben arklischen Fuche, verschiedene Mausearten, ben Woschweschsen und eine Art Murmelthier (Arctomys Parryi), bie arktische Rochgans, bas Polarredpuhn it.

bergen fand er die Rorper der bafelbft vor 85 3. beerdigten Ruffen in einem fo voll: tommen erhaltenen Buftanbe, baf bie Bangen noch bie frifche Lebensfarbe hatten. Die von ihm mit bem Penbel angestellten Bersuche bestätigten die Theorie von ber an ben Polen eingebrudten Beftalt ber Erbe. Die Ergebniffe feiner im Juni auf ber an ben Ruften bes normegifchen Lapplands gelegenen Infel hammerfaft ange: ftellten aftronomischen Deffungen find ber tonigl, Atab, b. Biff., mitgetheilt mor-Enblich hat auch ber berühmte Bronlandsfahrer Cap. Scoresby, ber guerft, fcon auf feinen Fahrten 1817 und 1820, ber ofil. Rufte Gronlands febr nabe getommen war, diefe noch genauer 1822 tennen lernen, wo er fie bis jum 83° 28. erforschte, indem bas Eisfeld, welches bisber die Unnaberung an Die Dittufte unmoglich machte, an Große abgenommen hatte. Allein noch immer ift es zweifelhaft, ob man fich uber bie alten norfischen Colonien an Diefer Rufte einiges Licht wird verschaffen tonnen. G. Scoresby's "Journ, of a voyage to the northern whalefishery, including researches and discoveries on the eastern coast of West-Greenland" (Ebinburg 1823). - Um biefelbe Beit, ale die Capitaine Rof und Darry eine nordweftl. Durchfahrt in Amerita's Polarmeere fuchten, erhielt ber Seecap. Frantlin von ber britifchen Regierung ben Auftrag, ju Canbe langs ber Subsonsbai und bes Rupferminenfluffes bis an bie Norbfufte von Umerita vor-Er nebit 3 Seeleuten, Darunter ber Naturforfcher und Bunbargt aubringen. Richardion, langte ben 30. Mug. 1819 in ber Factorei Dort an ber Subfonsbai an und burchmanderte nun, bem Laufe ber Rluffe folgend, eine obe Bilbnig und Schneesteppe von mehren 1000 [M., bie von bochftens 120 Familien aus bem Stamme ber gaftfreundlichen Grees bewohnt wieb. Bon Providence, bem norblich: ften Poften ber Pelghandler (unter 62° 17' 19" B.) brang Franklin, von Canabiern als Dolmetschern begleitet, burch noch unbesuchte Ginoben vor, mußte aber 3m Commer 1821 etbier vom Sept. 1820 an 10 Monate lang übermintern. reichte er den Rupferminenfluß, und beschiffte ju Ende des Julius die Rufte bes hpperboreifchen Meeres. Mangel an Lebensmitteln nothigte ibn guruckgutebren, und in ber größten Erichopfung erreichte er ben 17. Dec. einen Poften der Subfons: bai: Befellichaft auf ber Infel Moofe Dear, und am 14. Juli 1822 die Factorei Dort, nachdem er überhaupt einen Weg von 5550 engl. Meilen gurudigelegt Seine Beobachtungen und Beichnungen enthalt die ,, Narrative of a journey to the shores of the Polar Sea" (London 1823, 4.). 3m Mai 1824 ver: anftaltete bie britifche Regierung eine britte Polarreife gur Auffindung ber nordwestlichen Durchfahrt durch den Regentensund (Regents-Inlet) unter 2 Unfah-Jener erreichte mit bem Setla und ber Fury 13. Juli rern: Parry und Lvon. 1824 bei den Wallfischinseln in der Baffinsbai die Grenzen des Eises unter d. 71° 28., brang am 13. Sept, in die Barroreftrage bis zur Abmiralitatsbai burd und erreichte am 27. Sept. Port Bowen in ber Pring-Regentbai, wo die Schiffe uber: Bon da fegelte D. am 20. Juli 1825 fubmarts. Sturm und Gisberge trieben die Schiffe ans Land, und am 25. mußte bie gertrummerte Rury gang verlaffen werben. Der hetla war baburch gur Rudtehr genothigt. Er nahm Die Mannichaft ber Fury auf und traf 11. Det. 1825 in England ein. Capitain Evon fegelte mit dem Griper , von Raturforschern und Aftronomen begleitet, ebenfalls nach ber Baffinebai, follte aber von bier aus ju Canbe nach ben Polargegenben vordringen, um an ber bortigen Rufte im Commer 1825 mit bem Capitain Parry jusammengutreffen. Allein Lyon gerieth im Aug, 1824 an ber Labradorfufte zwischen Gieberge und erreichte im Sept. nach großen Befghren die Southamp: toninfel. Dierauf verlor ber Briper unter 66° B. in ben beftigften Schneefturmen feine Unter und mußte nach England gurudtebren. Dertwurdig find die von Capitain Lyon beobachteten Storungen ber Magnetnabel. Bei ben Infeln ber Bilben (Savage-Islands) fcmantten bie Compaffe und widerfprachen einander; weiter meftwarts murben fie noch unfleter und gang nutlos. Enblich, in bem Sir-Thom := Rowos: Welcome (einem Meerstrome bei ber Southamptoninsel) zeigten bie Rabeln gar teine Abweichung , fonbern blieben fteben , wie man fie ftellte. (G. "Narrative of an unsuccessfull attempt to reach Repulsebay through the Welcome in H. M. Ship Griper etc.", m. R.) Much Cap. Frantlin unternahm 1825 eine neue Landreife, um bann von bem Madenziefluffe an bie Rufte westlich nach ber Beringeftrage zu befahren, mahrend fein Begleiter, . D. Richardfon, von der Mundung jenes Fluffes an, die Gegenden nach dem Rupferminen: fluffe naturhiftorifd unterfuchen follte. Bugleich marb ber Cap. Beechen mit bem tonigl. Schiffe Bloffom um bas Cap Sorn gefandt, um am Giscap ober in Robebuefund eine oftl. Durchfabrt aufjusuchen. Franklin erreichte nach 6 Monaten bei ber Garryeinfel (69° 30' B.) bas norbliche Meer und fehrte bann auf bem Madengie ftromaufwarts in fein Binterquartier gu Fort Franklin am Barenfee gu: Den 21. Juni 1826 verließen fie ihr Winterquartier, und am 2. Juli trennten fich (67° 38' B. und 133° 52' BB. E.) Die beiben Abtheilungen ber Erpe: bition: Arantlin fubr ben weltlichften Urm bes Madengie binab, ber fich am Rufe ber Rocky Mountains hingieht. Er bestimmte bann bie Rufte bes Polarmeere, eine obe Rlippenmauer, von 113-149° 38' E. Treibeis und bichte Rebel no: thigten ihn gur Umtehr, jeboch überzeugt, baf bie Rordmeftburchfahrt offen und moglich fei. Die oftl. Abtheilung unter Richardfon und Rendall unterluchte bie Rufte vom oft. Urme des Madenziefluffes oftwarts bis gum Rupferminenfluffe, beffen Munbung fie am 8. Mug, erreichte, und fehrte bann nach 71tagiger Abmes fenheit nach Fort Franklin am großen Barenfee gurud. Gie fand an ber Rufte viel Treibholg. Rach ihrer Erfahrung gibt es hier gegen Ende bes Muguft einen freien Durchgang fur ein Schiff langs ber Rorbtufte von Amerika vom 100-150° BB. E., und oftl. vom Dadenziefluffe liegen mehre bequeme Safen. Die beiben Abtheilungen ber Erpedition haben folglich die Rufte in einer Strede von 36° ber Lange untersucht, fomie burch Cap. Parry bas Deer bis ju 115° 2. voll= fommen bekannt ift. Es find an biefer Rufte nur noch 11° bis jum Giscap unbe: fannt. Unterbeffen mar Cap. Beechep mit bem Bloffom aus bem Rogebuefund nordwarts gefegelt und 120 engl. Meilen jenfeite bes Giscaps vorgebrungen. Sier wartete er vergebens auf Cap. Franklin's Ankunft unter 150° B. E, in einer Breite, mo biefe Langengrabe taum 5 geograph. Meilen betragen; er mußte aber am 14. Det, umtehren. (Der Bloffom tam b. 26. Gept, 1828 wieder in Portsmouth an.) Cap, Franklin hatte fich bis auf einige 30 Meilen bem Giscap, welches unter 160° 2B. L. liegt, folglich auch bem Bloffom, genabert, als ihn bie Gorge fur bie Er: baltung feiner Leute am Ende bes August nothigte, ben Plan, nach Rogebuefund vorzubringen, aufzugeben und nach bem Barenfee gurudgutebren, mo er ben 21. Sept. eintraf. Die Erbjunge an ber Rufte , welche biefe Erpedition erreichte, lag unter b. 7010 B. Naturbiftorifche Sammlungen, Erfahrungen über ben Da: unetismus und bie Wirtung bes Norblichts auf die Magnetnadel maren bie Frucht Diefer Erpedition, von welcher Franklin im Gept. 1827 in London wieder eintraf. - Um biefelbe Beit fandte bie brit. Ubmiralitat ben Cap. Parry mit bem Setta nach dem Nordpol. Er nahm zu Sammerfaft in Lappland Rennthiere und Eisboote an Bord, erreichte Spibbergen ben 27. Dai 1827, ließ ben Setta im Gife gurud, fchiffte am 21. Juni mit 2 Booten burch bie offene See, verließ am 24. Die Boote und begann (81° 12' 51") Die Eftreife nach bem Rorbpol; allein nach einer 35tagigen Giereife, wo es faft immer regnete, und unter ben großten Schwierigfeiten, gelangte er nur bis jum 82° 45' 15". Das Gis mar überall gebrochen; endlich nothigte ibn bie Beobachtung, bag alle Eismaffen einem befti: gen Buge fubmarte folgten, jur Rudfehr. Er hatte 292 geographifche Deilen in geraber Richtung, und 580 geographische Meilen mit ben nothigen Ummegen

Der fubliche Bug ber Gismaffen beschleunigte ben Rudweg. 48tagiger Ciereife erreichte Darry am 12, Mug. Rleintableerland, und am 21, Mug. nach 61tag. Abmefenbeit ben Setla. Die Genfung ber Magnetnabel hatte bestänbig nach D. jugenommen, und die weitl. Abweidung fich vermindert. Bom 81° an mar fein Treibeis, tein Bogel, tein Ballfifch mehr zu feben, und mit 500 Faben fein Grund ju finden. Im 29. Sept. 1827 trafen Cap. Parry und Cap. Franklin in els ner und berfelben balben Stunde bei ber Abmiralitat in London ein. Um ben von Beechen und Franklin unerforscht gelaffenen Ruftenftrich aufzusuchen, unternahm ber fcon genannte Cap. Rof auf f. Roften und nach f. Plane im April 1829 eine Nordpolfahrt nach bem Lancafterfunde und Pring-Regentseinfahrt mit dem Dampf= fchiffe Bictory und einem Transportschiffe (100 Dann und 3 Sabr Lebensmittel). Seine Aufgabe, eine nordweftl. Durchfahrt aus bem atlant, in bas ftille Meer gu finden, ift jedoch fur die brit. Gee: und Sandelspolitit minber wichtig als fur bie Biffenschaft. Fur ben Sandelemeg nach Indien tann fie teinen Rugen baben, wie von Bach in f. "Corresp. astronom." aus le Gentil's Berechnung ber Beit ber Paf= fatwinde und bes Mouffon bewiefen bat. Sollten jeboch bie antipoliftifchen Begner bes herrn Barrom, an beren Spige ber Prof. Lefflie ftebt (f. bie Grunde ber Poliften und ber Untipoliften im 1. St. bes "hermes", G. 36), welche bas Lobreifen ber Gismaffen bei Gronland gufalligen Commerminden gufchreiben und aus chem .= phofital. Saten die Unmöglichkeit folgern, burch die Eismaffen bes Polarmeeres je burchju: bringen, Recht behalten, fo werben biefe Seefahrten menigftene bie Befchreibung ber Mordfufte von Amerita und der Beftfufte von Gronland berichtigen, und die Tiefe, Temperatur, Salabaltigfeit und fpecififche Schwere bes Dolar-Seemaffers, Die Schnelligfeit ber Stromungen, fowie ben Buftand ber atmofphar. Gleftricitat und beren Busammenhana mit der Abweichung und Kraft der Magnetnadel in den arktischen Regionen vergemiffern. Ubrigens bleibt bie gange Unternehmung ein Dentmal ber beharrlichften Unftrengung und ber fühnften Gelbftverlaugnung, fowie ber zwed: maßigften Beranftaltung, bie eine ichon geprufte Erfahrung fur bas Belin: gen bes großen miffenschaftlichen Unternehmens nicht meifer batte treffen ton: nen. Diefes Denemal ebrt bie Biffenfchaft, Die menfdliche Rraft und Die britifche Nation.

Die von der ruff. Regierung , jum Theil auf Roften des Grafen Rumjangoff, veranstalteten Entbedunge: und Nordpolarreifen haben theile bie Ruften von Ramt: fcatta und bem nordweftl. Umerita, theils Ufiens Dorbtufte und Rovaja Semlja jum Begenftanbe gehabt. Cap. Dtto v. Robebue (f. b.), ber auf feiner erften Erpedition (1814 - 18) bie nach ihm benannte Meerenge norblich von ber Beringestraße entbedte, unternahm 1824 eine neue Reife um bie Belt, auf welcher er bie weftl. Ruften Ameritas in bem bochften Norben verfolgen und über bas Giscap, welches Coof entbedte, binaus ebenfalls bie Ginfahrt in bas Polarmeer oft: warts oder westwarts fuchen follte. Allein er mußte vor bem Gife umtehren und tam 1826 nach Rronftabt gurud, - Die Erpedition bes Baron Brangel nach bem Nordpol, beffen Begleiter Lieut, Unjou, ber Phofifer D. Rober und einige Seeleute maren, ging im April 1820 vom nordl. Sibirien aus. Sie brachten bier und auf bem Gife bes Polaroceans 4 Jahre zu, im fteten Rampfe mit Ralte und Sunger, ba fie auf ihren von Sunden gezogenen Schlitten nur wenig Borrathe mitnehmen tonnten. Sie erreichten, indem fie 46 Tage auf ben Eisfelbern bes Polarmeeres, wo fie die Rimmung (mirage) oft mahrnahmen, bei 15 - 24° Ralte auf ben Schlit= ten gubrachten, bie Breite von 72° 3'. Es gelang bem Baron Brangel, bie gange Rufte von bem Cap Schalagetoi bis gur Beringeftrage, namlich bis gu bem von Billings gefehenen Puntte, 97 beutsche Deilen fuboftlich von Coot's Rorbcap, und die bisher unbefannte Rorbtufte von Sibirien aftronomifch auf: gunehmen und bie Durchfahrt gwifchen Uffen und Amerita außer Bweifel gu feten.

Bon bem Lanbe norblich von C. Schalagstoi (71° B., 178° D. L.) fab er nur bie Berge. Brangel tehrte im Dai 1824 nach Petereburg gurud. G. beffen "Phynital. Beobachtungen auf bem Gismeere in b. 3. 1821 - 23", berausgeg. von G. F. Parrot (Bert. 1827, m. illum Rpf.). - Gine 3. Expedition, Die bes Cap. BB a [ : filjeff, ber im Juni 1819 mit 2 Gloops aus Kronftabt fegelte, mar nach ber Beringeftrage und bem Polarocean beftimmt. Cap. Baffiljeff entbedte eine von Meuten bewohnte Infel, unter 50° 59' 57" D. B. und 193° 17' 2" 2, von Greenwich. hierauf drang er bis ju 71° 7' D. B., folglich 19 Min. weiter als Coof vor und entbedte 2 Borgebirge an ber Nordwesteufte von Amerita, Die er Golowin und Ri: cord nannte. Die zweite Sloop Diefer Erpedition fegelte lange ber oftlichen Rufte Sibiriens, mußte aber unter 69° 10' megen ber Eismaffen umtehren. 3m Spat: fommer 1822 fehrten beibe Schiffe nach Rronftabt jurud. - Um bie noch nicht erforschten Ruften der Insel Rovaja Semtja aufzunehmen, fandte die ruff. Regierung ben Schiffelieut, Lafareff 1819, ben Lieut, Lawroff 1821, und ben Capitainlieut, Litte 1822 babin ab. Des Lettern Erpedition bat die Renntnig von Novaja Semlia und ben Ruften Lapplands fehr bereichert, baher marb ihm 1823 eine neue Kabrt gur Untersuchung ber Baigatschinfel übertragen, und er bat nicht nur biefe, fonbern alle Ruften jener nordl. Region, die Infel Barbbuus und bie Lage bes morongifchen Merbufens gemeffen und befchrieben. Er tehrte am 31. Aug. 1823 nach Archangel gurud. Gin andres ruff. Schiff, Reptun, bas, nach Rrufenftern, im 3. 1817 bis 83° 20' D. B. getommen fein foll, brachte teine Runde von bem Lande, bas norblich von Spisbergen liegen foll, und Parry's leste Reife bat bies Durch ruffifche Nordpoleppeditionen aber ward entichieden, baf Afien im Norden nicht mit Amerita gufammenbangt.

Rordpuntt, f. Mitternacht.

Rorbichein, f. Morblicht.

Rordfee, Mordmeer, f. Deutsches Deer.

Rordftern, f. Polarftern.

Nordwind, f. Winbe und Boreas.

Noricum hieß bei den Romern bet Theil von Subdeutschland zwischen der Save, bem Pelsosee, Rhatien, Bindelicien und der Donau; indes waren die Grenzen nicht zu allen Zeiten dieselben. Celtische Boller waren die Bewohner dieser Lander. Un neuen Forschungen ist reich das Wert von Ulb. U. Muchtar: "Das romische Noricum, oder Oftreich, Steiermark, Salzdurg, Karnthen

und Rrain unter ben Romern" (Grat 1825, 2 Bbe., mit Charten).

Dormaljahr beift in ben firchlichen Berbaltniffen bes beutschen Rechts bas 3. 1624, ba ber Art 5 bes mefifal. Friebens ben erweislichen Befibstand ber tircht. Rechte, wie er am erften Tage diefes Jahres gemefen mar, gur Norm an: nahm, nach ber bie firchlichen Berhaltniffe in Deutschland geordnet werben follten. Befonders murbe bas Schidfal ber geiftl. Buter und Stiftungen entichieben, und Die fircht Berichtebarteit über fathol, Unterthanen evangelifcher Reichsftanbe, fomie bie Dulbung ber tathol. Reichsftande nach jenem status quo feftgefest. innern Berbaltniffe ber Bermandten einer und berfelben Religionspartei batte es ieboch teinen Ginfluß, außer mo die Frage uber bas Recht zweier gurften in Religions: fachen entftand, und bie Landeshobeit ftreitig mar. In ber Pfalt, welche ichon por ber evangelifch, 1624 aber in ben Banben ber Ratholifden mar, bat man bas Dormaljahr nicht angenommen, fonbern ben Befititanb por ber Babl bes Rurfurften Kriedrich V. jum Ronig von Bohmen. Die Trennung bes beutschen Reichsverbanbes und bie Bermanblung ber beutschen Furften in europaifche Souveraine bat Manches in den Bestimmungen des Rormaljahre geanbert und jene fircht. Rechte mehr als fonft von ber Billfur ber Fürften abhangig gemacht,

Normalfculen find Rufterfchulen, beren Ginrichtung gur Regel ber

übrigen dienen soll. Bon dieser Art waren die auf Befehl der Kaiserin Maria Theresia vom Abt Feldiger in Schlessen und Bohmen eingerichteten deutschen Schulen, deren Zwedmäßigkeit jedoch die Folgezeit nicht hinlanglich bewährt hat. (S. Schulen.) In Preußen, Burtemberg und mehren deutschen Staaten gabes Normalschulen nach Pestalozzischer Methode. Die von Napoleon errichtete und von Ludwig XVIII. im Febr. 1815 neu organistre Normalschule in Paris war eine Bildungsanstalt für Lehrer an gelehrten Schulen, zu der jede Akademie oder Universität in Frankreich jährlich eine verhältnismäßige Anzahl Candidaten auf 3 Jahre sen det. Sie unterscheitet sich von den in Gottingen, Leipzig, Berlin, Munchen zu bestehenen philolog. Seminarien besonders dadurch, daß die Zöglinge unter klösskeiteicher Zucht ausammenwohnen.

Normann: Chrenfels (Philipp Chriftian, Graf v.), tonigl. murtemb. Staatsminifter, ein burch Beift, Charafter, Renntniffe und große Berbienfte ausgegeichneter Mann, geb. 1756 gu Strefow in Schwedifch: Pommern, flaminte aus bem Saufe Tribbewig, einem altabeligen Gefdlecht auf ber Infel Rugen. Rach bem Lobe f. Baters (1767), ber zu Reuwebel im Preußifchen angefeffen und preuß. Da= jor war, bewirtte es f. Mutter Bruber, ber nachmalige murtemb. Dberhofrathopra= fibent Freih. v. Behr, bağ er 1768 als Page nach Ludwigsburg an ben Sof bes Sergoge Rarl tam. Bon 1772 an ftubirte er in ber balb barauf gur Afabemie erhobenen Militairfchule mit foldem Gleife, baf er 1773-78 überhaupt 50 Preife nebft dem atadem. Orben aus bes Bergogs Banben empfing. Im Dec. 1778 bertheibigte er in ber Atab. bie von ihm verfaßte Abhanbl. "Observatt, ad rescriptum commissoriale Joannis XXI. (XX.), P. P. d. d. XIII. Apr. 1277". 1778 wurde er Regierungerath und jugleich (1779) Sofgerichtsaffeffor; außerbem gab er 1780 fa., nach bee Bergogs Bunfch, in ber Atabemie Unterricht in einigen Sachern ber Rechtsmiffenschaft. Damale foderte bie preug. Regierung f. Rudtehr nach Preu-Ben, wo er, f. Baters megen, ju bienen verpflichtet mar; als aber Sr. v. R. ertlarte, in Burtemberg bleiben zu wollen, mo ibn ber Stagt erzogen habe, und ben Umfant fur fich anführte, bag er in Schwebifch- Dommern geboren fei, fo ordnete bie preuß. Regierung bie Einziehung f. Bermogens gu Reuwebel an. In einen bobern Wirtungefreis trat ber Rammerherr v. R., als er 1791 das Prafibium des Sofgerichts, 1794 die Sofrichter : ! 1800 als Gel Rath die Biceprafibentenftelle in In ben bamaligen Berhaltniffen gu Frankreich bewirkte er ber Regierung erhielt. 1796 ale fchwab. Rreisgefandter in Paris eine betrachtliche Berminderung ber an Frankreich zu bezahlenden Rriegegelber; im Berbft 1799 organifirte er in ber Neckargegend bie Bolksbewaffnung gegen die Franzosen; 1801 und 1802 war er Gefandter in Paris, wo er ben Bertrag mit Franfreich abichlof, burch welchen Burtemberg ansehnliche Landftriche als Entschädigung erhielt, Die Reuwurtem: berg genannt und unter bes nunmehrigen (Dec. 1802) Staatsminifters v. R. Leitung besonbere verwaltet murben Auch in Regensburg hatte er, als murtemb. Subbelegirter bei ber Reichebeputation, ju ber Ertheilung ber Rurwurde an Burtemberg (27. April 1803) mitgewirft. Der Rurferft belohnte ihn mit bem gro-Ben Orden und mit 2 auf der rauhen Mlp liegenben Sofen, als Mannlehn; er ernannte ibn jum Mitglied bes 1803 neuerrichteten Staatsminifterlums, gab ibm (17. Juni 1803) ben Beinamen Chrenfels und erhob ihn 1806 in ben Grafen-Seitbem leitete ber Minifter v. R. E. alle Unterhandlungen vor und nach stanb. bem Frieden von Presburg, 3. B. die Bergroßerung Burtemberge (burch ben Ber= trag mit Frankreich vom 12. Dec. 1805) und bie Erlangung ber Ronigswurbe; auch war bas Draanisationemanifest vom 18. Marg 1806, nach welchem Mitund Neuwurtemberg vereinigt und gleichformig verwaltet murben, f. Entwurf. Erschopft von fo vielen Arbeiten, die er in fturmifcher Beit, treu f. Bahlfprude: Tu ne cede malis, sed contra audentior ite, rubmlich vollbracht, und feit

1808 trantlich, ward er vom König Friedrich b. 7. Juni 1812 in Ruhestand versfeht. Er starb zu Tubingen b. 26. Mai 1817. Bon 15 Kindern, die ihm f. Gemahlin, geb. Freiin v. Harling, geboren, überlebten ihn 9. Sein zweiter Sohn:

Normann = Chrenfels (Rarl Friedrich Lebrecht, Graf v.), geb. ju Stuttgart b. 14. Cept. 1784, farb fur Griechenlands Freiheit ju Diffo: lunghi (f. b.) b. 3. Dov. 1822. Mus Reigung Golbat, batte er vorzüglich Da= thematif ftubirt. 3m Mug. 1799 trat er als Cornet in bas oftr. Ruraffierregiment Berg. Albert und murbe fcon am Ende b. 3. megen f. tapfern Berhaltens Lieute: nant. 1803 ftellte ibn Rutf. Friedrich v. Burtemberg bei f. Garde bu Corps als Dberlieutenant an; in dem Feldjuge gegen Oftreid) 1805 mar er Staberittmeifter im Chevaurlegereregim. ; in bem Rriege mit Preugen 1806 fg. erhielt er ben murtemb. Militairorben und die Chrenlegion, murbe Major und flieg nach dem Rriege mit Offreich 1809 bis jum Dberften. In bem ruff, Relbauge 1812 befehligte er bas Leibchevaurlegerereg., und 1813, ale General und Brigabier, 2 Cavaleriereg., die er nach ber Rudtunft aus Rugland gebilbet hatte. Muf bes frang. Generals Fournier Befehl, zu beffen Cavaleriecorps bie murtemb. Brigabe gehorte, marfchirte Ben. D. gegen bas Lubow'iche Kreicorps, bas fich in Rolge bes Baffenftillftandes uber bie Elbe jurudgieben wollte, und ließ auf baffelbe einhauen, als in einer Ent: fernung von 40 Schritten einige Schuffe auf f. Truppen geschahen. Dies mar ber Uberfall bei Rigen. \*) In ber Schlacht bei Leipzig ging er am 18. Det. mit f. Brigabe, die noch aus 800 DR, und einer Batterie reitender Artillerie beftand, nachdem er mit ihr feit 2 Monaten an 27 Befechten ruhmvoll Untheil genommen, zu ben Allierten unter der Bebingung über, daß er die Brigade fogleich nach Burtemberg gurudführen burfe. Beneral D. mußte, bag Baiern mit Dftreich fich verbunden, und bag Burtemberg bereits unterhandle; feit f Bochen ohne Befehl von f. Ro: nig, und von f. Officieren aufgefobert, nicht mehr fur napoleon gu fechten, entfchloß er fich erft bann ju jenem Schritte, als er fab, baß f. Brigabe burch theil: weisen Ubergang fich felbft auflosen und fur f. Ronig ohne Rugen gang berloren fein wurde. Er wollte fie bem Ronige erhalten. \*\*) Allein noch ehe er Burtemberg erreichte, erfuhr er, baf ber Ronig f Berhaftung und firenge Beftrafung befchlof: fen habe. Er verließ baber bie Brigabe, murbe caffirt und fuchte nun in Bien eine Anstellung, bie er aber nicht erhielt, weil man ihm die Befolgung bes frang. Befehle, bas auf bem Rudjuge begriffene Lubom'iche Corps überfallen zu haben, gur Laft legte. 1816 fand er ju Balbfee in Dberoftreich einen Bufluchteort, mo er bie Gohne des Landgrafen Ernft von Seffen : Philippsthal in den militairifden und mathemat. Biffenschaften unterrichtete. Rach bem Tobe bes Konige Friedrich ethielt er bie Erlaubnif zur Rudtebr und lebte in dem Saufe f. Baters als Land= wirth, bis die Sache ber Bellenen ibn wieder zu den Baffen rief. f. Gemahlin, einer Tochter bes engl. Dberften v. Drelli, bie ihm 2 Rinder geboren, und fegelte am 24. Jan. 1822 von Marfeille nach Morea ab. Raum mar er am 7. Febr. mit 46 Philhellenen bei Ravarin aus Land geftiegen, als eine turfifche Flotte vor bem Plate erichien; fofort ordnete Ben. It. Die fleine Schar jum . entschloffenen Biberftand und ichlug ben Ungriff bes Reinbes gurud. Sierauf betrieb er in Korinth bie Bilbung eines Bataillons Philhellenen und trat als Chef in ben Generalftab bes Furften Maurotorbatos. Mit biefem jog er nach Diffo: lunghi, wo er am 24. Juni 1822 ben Turten ein gludliches Gefecht bei Rombotti lieferte. In dem Treffen bei Peta aber (am 16. Juli 1822), das durch den Ber-

<sup>\*)</sup> Graf Normann's Rechtfertigung über biefen traurigen Borfall fteht in Schott's und Mebold's "Tafchenb. fur Freunte ber Geschichte bes griech. Bolts" (1824), nebft Nachrichten über f. Leben.

<sup>\*\*)</sup> Seine Erklarung bieses Schrittes, ber an abnliche bes Generals York und bes Gen. Thietemann erinnert, fteht a. a. D.

rath eines griech. Kapitani verloren ging, erhielt er bei dem blutigen Kampfe, der das Philhellenenbataillon fast gánzlich aufried, einen Prellschuß auf die Brust und berlor s. Gepack. Dann setze er den beschwertichen Gebirgskrieg fort, die er sich, mit Maurodordatos, nach Missoulinghi werfen muste, wo sein so starter Körper einem Mervensieder unterlag. Dort rubt bei Marko Botsaris und dei Byron's Gerz auch der deutsche General. Den Seinigen hinterließ Graf N. nichts als den Ruhm seines hochherzigen Muthes und s. Schwert. Er starb für eine große Jdee und lebt in den Lieden des hellenischen Bolts. Über diesen ausgezeichneten Ansührer und tapsern Krieger s. m. die "Agebücher aus dem Keldz, der Würtemberger" (Ludwigsburg 1820); das "Agebuch einer Reise nach Morea 1822" (Tüb. 1824) und "Der Hellenen Freiheitstampf im J. 1822, a. d. Ageb, eines Kampsgenossen des Gen. N., bearb, von L. v. Bollmann" (Bern 1823).

Normanner, Normannen (b. i. Manner aus Norben), biegen bie Bewohner bes alten Ctanbinavien, ober Danemarts, Schwebens und Norwegens. Jenen Namen gab man ihnen in ben Dieberlanden, Deutschland und Frankreich; in England nannte man fie Danen. Gie waren Abenteurer, Die fich unter einem Saupte vereinigten, um auf Beute auszugeben. Die Urmuth ihres landes nolhigte fie bagu, und ihre Religion begeifterte fie in ihren fuhnen Unternehmungen. Denn nach ben Lehren ihres Dbin (f. Rorbifche Mpthologie) murben bie im Rriege Gefallenen in bas Parabies (Balhalla) aufgenommen. Die Normanner fingen ihre erften Streifzuge gegen bas Enbe ber Regierung Rarle b. Gr. an, balb bededten fie mit ihren Barten bie Deere und verheerten bie Ruften von England, Deutschland, Friesland, Klanbern und Frankreich. Da man ihnen nicht genug Biberftand entgegenfette, murben fie tubner, und unter ben fraftlofen Regie: rungen Rarle bes Rablen und bes Diden brangen fie auf ben Stromen Frant: reichs bis in die Mitte bes Landes und plunderten felbft Paris. Dur burch Geld tonnte man ihren Rudzug ertaufen. Ihre Einfalle in Frantreich murben in ber Folge wiederholt, und Ratt ber Ginfaltige mar genothigt (912), ihnen einen Theil von Neuftrien (bie nachmalige Normandie) in Befig, und ihrem Unführer Rollo f. Tochter gur Bemablin gu geben. Rollo nahm bie driftt. Religion und in ber Taufe ben Ramen Robert an, murbe ber erfte Bergog ber Dormanbie und Lehnsmann ber Konige von Frankreich. Seine Normanner wurden ebens falls Chriften, und ihre Streifzuge horten auf. Much die übrigen Normanner in Standinavien ftellten nach und nach ihre Raubereien ein, ale die driftt. Religion unter ihnen eingeführt murbe. Nur England ward noch von ihnen heimgefucht; auf turge Beit befreite Mifred b. Br. (f. b.) fein ganb von ihnen. Sundert Sahre nach ihm eroberte England ber Danentonig Gueno, beffen Cohn Rnub ber Große (1017) bas gange Ronigreich behauptete. Bon 1066 - 71 eroberte einer von Roberts (Rollo's) Nachfolgern, Bilbelm ber Eroberer (f. b.), Bergog ber Mormanbie, gang England: eine Eroberung, welche bleibenben Ginfluß auf Die Sitten, Sprache und Gewohnheiten ber unterjochten Englander gehabt bat. 6. Thierry's "Hist, de la conquête de l'Angleterre par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours, jusqu'en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et sur le Continent" (2. 2., Paris 1829, 4 Bbe.). Much in Deapel (f. Sicilien, Ronigr.) grundeten Normanner von 1016 an ein neues Reich. Rach dem ruffifden Gefchichtschreiber Reftor waren auch bie Barager (Baringer), welche unter Rurit (862) ein neues Reich in Rufland ftifteten, Ror= Die auswärtigen Unternehmungen ber Normanner hatten nach und nach ihre Bollegahl vermindert und ihre Rraft geschwacht. Um fo weniger tonnten fie bei ber nachmaligen Umgeftaltung Guropas weitere Groberungen magen. Ihr Rame verlor fich allmalig aus ber Geschichte; jest wird er nur noch ben Einwohnern Norwegens ausschließlich beigelegt. S. B. Depping's "Hist. des

expéditions maritimes des Normands et de leurs établissemens en France au 10me siècle" (gekront 1822 von der tonigl. Akad. der Insch.), Paris 1826, 2 Thie, und D. Rautenschläger's Abh.: "Die Einfalle der Normanner in Deutschstand" (Darmft. 1827, 4.).

Mornen, f. Nordifche Mpthologie.

North (Bord Frederic), Graf v. Builford, geb. 1732, britifcher Staats. minifter von 1767-82. Das offentliche Leben Diefes Staatsmannes, f. Ialente, Fehler und Leibenschaften, f. Berbinbungen und Streitigkeiten mit Lord Chatam, Burte, For, Pitt u. A. bangen mit ber Befchichte bes ameritan. Freis Er gab bas erfte Beifpiel in ber britifchen Staatsvermals beitefriege jufammen. tung, einen Bolte : und handeletrieg unter den groften Unftrengungen bis jur ganglichen Erfchopfung bes Staates beharrlich fortgufeben, in ber Uberzeugung, bag bie großere Belbmacht gulest fiegen muffe. Pitt folgte biefem Beifpiele in dem frang. Revolutionefriege mit mehr Ginficht, Rraft und folgerechter Festigkeit. Rein britifcher Staatsminifter ift fo gehaft worben, und feiner hat fich fo lange behauptet als Lord North: ein Beweis, daß er nicht gewöhnliche Talente befaf. Durch perfonlichen Chrgeis unterschied er fich ganglich von Pitt, bem bas Batet: land über Alles ging. Indef barf ihm ber ungludliche Bang bes ameritan, Rries ges nicht zur Laft gelegt werben. Es mar ber erfte Berfuch, ben Grofbritannien machte, in Ameritas Balbern einen Rrieg mit ungeheuern Roften gegen Jager und Republitaner gu fuhren. Much barf man bie erfte Urfache bes Abfalls ber ameritan. Colonien bem Lord D. nicht beimeffen; benn Bute batte guerft den Ro: nig gur willfürlichen Befteuerung ber Ameritaner überrebet. Doch wiberfeste fic Bener in ber Folge ben beffern Borfchlagen gur Musfohnung; er machte ben Brud unvermeiblich und behnte, um fich in f. Poften ju behaupten, bas Beftechungefp: ftem mehr als irgend einer f. Borganger aus. Lord R. ward nach Charles Towns: end's Tobe 1767 jum Rangler ber Schaftammer ernannt. Er gehorte gu ben To: ries, ober zu ben Unbangern ber fonigt. Gemalt; allein er bachte gemäßigt und hatte gefällige Formen. Er befaß viel Befchaftetenntnig und ben Ruf ber Recht Bon Natur wenig unternehmend, oft fogar unentichioffen und ichwach, fehlte es ihm boch nicht an Beharrlichkeit. Indeß herrichte in allen f. Anfichten eine gewiffe Unbestimmtheit und Bermorrenheit ber Joeen; und obwol er in ber Regel bas richtige Biel bor Mugen ju haben fcbien, fo ward er bennoch oft bem ges raben Bege einer offenen Politit untreu. (S. Beleham's "Memoirs of the reign of George III.", London 1795, 2. Mufl.) Eine feiner erften Ministerial: handlungen mar ber Borfchlag, die Safengolle vom 3. 1767 in ben ameritanifchen Colonien aufzuheben, jeboch mit Musnahme bes Theegolls, ben man beibehielt, um bas Soheitsrecht für Großbritannien zu behaupten, und bies hatte zur Folge ben Rampf mit ben Colonien und Umeritas Freiheit! Bor biefem Rriege erwarb fich Lord N. burch f. Berwaltung das öffentliche Butrauen. Er bewirkte u. A. die Ernennung eines geb. Musichuffes gur Untersuchung ber gerrutteten Finangangelegenheiten ber oftind. Compagnie, welche bie Entbedung abicheulicher Gewaltmig: brauche und eine Befchrantung ihrer Regierungerechte in Inbien gur Folge hatte. Der Staat wurde jest Dberauffeher und Mitregent der oftind. Compagnie, indem die Krone ber Ernennung bes Gouverneurs und bes Rathe von Inbien fore Bu= ftimmung verfagen konnte, und ein oberfter Berichtshof in Inbien ausschließenb von der Krone errichtet und befest murbe. Much erhielt bie Prafibentschaft von Bengalen bie Dbergemalt über bie übrigen Prafibentschaften. In Bergutung ber in Indien von der Compagnie verschuldeten Erpreffungen aber mard nicht gebacht. Um fo fraftiger erhob fich bie Opposition (Chatam und Burte), ale Lord D. im Darg 1774, in Folge bes ju Bofton über den Theegoll entftandenen Tumults, bie Bofton: Port-Bill, welche allen Sandel nach Bofton unterfagte und ben Gis ber Regierung von ba nach Salem verlegte, fowie bie Aufhebung ber Berfaffung in Daffachufete burchgefest hatte, und bierauf vorfchlug, baf bie Rrone Canaba uneingeschränkt verwalten follte. Chatam fprach fur bie T: hte ber Colonien und warnte bie Minifter, burch Magregeln ber Billfur nicht einen Burgerfrieg ju ents Denn fcon hatte R.'s Safenbill bie Sache Boftons jur Sache ber ame= rifan. Colonien gemacht. Diefe versammelten einen Generalcongreß gu Philabels phia (4. Cept. 1774), protestirten gegen die britifchen Parlamentsacten und befchloffen unter fich, allen Sandel mit Großbritannien aufzuheben. Lord D. aber hielt ben Rrieg für unmöglich ober fur fo leicht, bag bie Regierung jebe ernftliche Borbereitung auf benfelben unterließ. Das Parlament erklarte vielmehr 1775. auf Lord D.'s Borfchlag, die Proving Maffachufets fei in Aufruhr. Als barauf Mehre, namentlich for, ju gutlichen Mitteln riethen, fo trat ber Minifter mit einem fogen. Berfohnungeplane auf, bem jufolge England bie Ausubung f. Be= fteuerungerechte fo lange aufschieben follte, ale die Ameritaner fich felbft ben Ub: fichten bes Parlamente gemaß besteuern murben! Er behauptete gegen Burte, ber bei diefer Belegenheit eine f. beruhmteften Reben bielt, die Stimmenmehrheit. Unterbeffen hatte man bie friedlichen Untrage ber Colonien gurudgewiesen und ber britifche Ben. Bage die Feindfeligfeiten bei Legington (19. Apr. 1775) guerft be-Einmuthig erhob fich Umerita unter Bafbington. Bergebens proteffirten mehre Lords gegen ein fo "ungerechtes und bem Lande verberbliches" Berfabren, burch meldes die Minister ben Berluft ber Colonien bemirten murben. Die Regierung mochte feinen Schritt jurudibun. Lord D. trieb vielmehr bie Cache aufe Mugerfte, indem er burch die Capturacte alles Gigenthum ber Ameris taner fur gute Prife ertlaren ließ, und um ben Biberftand ber öffentlichen Deis nung in England ju lahmen, die Guspenfion ber Sabeas : Corpusacte vorschlug. Allein nur um fo nachbrudlicher marb fur die Sache ber Freiheit in gang England gesprochen und geschrieben; ben tiefften Ginbrud auf bie Ration machten bes D. Rich. Price , Observations on the justice and policy of the war with Ame-So ermuthigten Georg III. und f. Minifter wiber ihren Willen ben Bugleich hatte ber blinde Gifer, mit welchem die britifche Freiheitsfinn ber Bolter. Regierung ihren ameritan. Unterthanen bas freie Burgerrecht entreifen wollte, fur Europa bie nachtheilige Folge, baf bie Theilung Polens 1773 ohne Biberfpruch von Seiten Englands erfolgen fonnte. Inbef behauptete ber Minifter bie Stimmenmehrheit im Parlamente. Doch als er bie Gelbhulfe bes Saufes gur Begah= lung ber Kronfdulben und Bermehrung bes Rroneinfommens verlangte, mußte er boren, bag biefes Bedurfnig eine Folge bes Beftechungsmefens und bes Digbrauchs in Ertheilung von Penfionen fei. Unter ben Parlamentsgliedern, welche ftets gur Musfohnung mit Amerita riethen, zeichnete fich vorzuglich Lord Chatam aus, ben bie hinfalligfeit bes Altere nicht abhielt, "bie Unmöglichfeit, Amerita ju erobern, felbit wenn man Golbner in ben Kleischbanten jedes beutichen Despoten erhandle", zu beweisen und gegen die Abscheulichkeit, daß Großbritanniens Minifter ben Tomahamt und bas Stalpeifen ber Bilben als Bundesmaffen gur Unterjochung ihrer Bruber brauchten, f. Stimme gu erheben. Much Burte rief ben fluch ber Rach= welt auf gegen biefe icanbliche Berbindung mit Rannibalen. Mis nun bie Runbe tam von dem Tage bei Saratoga, wo ein britifches Beer unter Bourgopne (16. Det. 1777) bie Baffen ftrectte, ba brach ber Born bes Saufes gegen ben Dini= Mit tiefem Schmerg, ja mit Thranen befannte Lord D., f. Abficht fei gut gemefen; er wollte gern f. Stelle nieberlegen, wenn er baburch eine Musfohnung bewirken tonne. Doch die Tories ftimmten fur die Fortfegung bes Rrieges. Endlich, nachdem Frankreich fich mit Umerifa verbunden hatte, folug Lord R. felbit (17. Febr. 1778) Unterhandlungen mit ben Amerikanern vor und wollte ibnen mehr einraumen, als fie fruber verlangt hatten; er babe, gestand er, ftete

eingesehen, bie Befteuerung Ameritas murbe nie bie Staatseintunfte vermehren; boch habe er nicht argwohnen tonnen, bag bie von ihm in Unfebung bes Theegolis genommene Magregel fo ungludliche Folgen haben werbe ic. Mlein ber Congreß bestand auf ber Unabhangigfeit. Die Unterhandlung gerschlug fich, und bie Erbitterung mar großer als je. Die britifchen Befehlehaber gestatteten bas wilbefte Berfahren; Alles übertraf an Abicheulichkeit die Berftorung von Broming. gleich befturmte for die Minifter mit Unklagen, und Lord R. felbft mar uneins mit bem tonigt. Cabinet, indem er mit bem amerifan. Congreffe, wie mit einer un= abhangigen Dacht, einen Baffenftillftand einzugehen bereit ichien. bie Refligteit, mit welcher bie Regierung ben von Lord Gorbon gegen bie Ratho: lifen und die tolerant gefinnten Parlamenteglieber erregten Aufruhr bes londner Pobels unterbructe, bem Minifter ein neues Gewicht. Denn ale Grofbritan: nien, obgleich 1779 auch Spanien fur Amerita aufgetreten mar, ben Bereinigten Dieberlanden, welche Amerita, Frankreich und Spanien beimlich unterftust batten, und ber 1780 von Rufland gefchloffenen bewaffneten Reutralitat beitreten wollten, ben Krieg erklarte, weil bie Beneralftaaten bie verlangte Benugthuung nicht gegeben hatten, fo tabelten nur wenige Stimmen den Minifter wegen biefes ftolgen Schrittes. Das Glud ichien bamals ben britifchen Baffen gunftig, und Solland mar auf ben Rrieg nicht vorbereitet. Um biefe Beit (31. Det. 1780) fprach querft Billiam Ditt, Lord Chatam's zweiter Cohn, gegen ben Minifter und fur bie von Burte vorgeschlagene Beschrantung ber offentl. Ausgaben und bes uberwiegenben Ginfluffes ber Rrone. Um heftigften griff For ben Unteiheplan bes Dagu tam noch bie gegen Saftings (f. b.), ben Generalgou: Lords D. an. verneur in Oftindien, erhobene Untlage. Endlich gab bas Unglud bes Generals Cornwallis, welcher bei Yorktown in Birginien (19. Det. 1781) mit 7000 D. Eriegsgefangen murbe, ber Opposition ein foldes Ubergewicht, bag bie Dajoritat ber Minifter bis auf eine Stimme berabfiel. Sierauf erklarte fich bie Rammer b. 27, Rebr. 1782 gegen die Kortfebung bes amerifan, Rrieges und erinnerte ben Lord R. an f. Außerung, baß er, wenn bas Parlament ihm fein Bertrauen ent: goge, f. Stelle niederlegen wolle. Dies bewog ben Ronig, am 19. Darg feine fammtl. Minifter, bis auf Lord Thurlow, ju entlaffen. Alfo mard, nach Bels: ham's Musbrud, "diefe infame Ubministration, die fo lange ber Fluch bes britifchen Reichs gemefen, gur unaussprechlichen Freude aller Stanbe bes Bolte gang: lich aufgeloft". Doch ber Tob bes Marquis v. Rodlingham (1. Juli 1782) und bie Ernennung bes Lords Shelburne lofte ben Berein ber Bhigs wieber auf. For, Burte ze, legten ibre Stellen nieber. Unter ben neuen Miniftern befand fich Bil: Das neue Ministerium mußte fich jum Frieden (21. Jan. 1783) liam Ditt. und gur Anerkennung ber Unabhangigfeit ber 13 Bereinigten Staaten entichließen, ba ber Rrieg die Nationalschulb um 121 Mill. Pf. Sterl. vermehrt hatte. im Unterhause betrachtete Lord D. biefen Frieden ale nachtheilig und der britifchen Dan erstaunte über bie Rubnheit, mit welcher er fich gegen einen Ehre gumiber. Krieben erflarte, beffen Nachtheile er felbft verfculbet hatte. Noch mehr erftaunte man, als for fich mit ihm verfohnte. For, ber Bertheibiger ber Bolfsrechte, und D., ber folge Unwalt ber tonigt. Allgewalt, fonnten unmöglich übereinftimmen. Allein es mar fo, und fie trugen ben Sieg bavon. Lord R. erflarte, "ihn reue f. Berhalten als Minifter auf feine Beife; feiner Unfchuld fich bewußt, furchte er feine Unflage; ba er ubrigens ju biefer Berbindung eingeladen worden, fo tonne man wol vermuthen, bag er feinen f. offentl. Grundfage aufzugeben Billens fei". Der Ronig fab fich endlich burch ben Ginflug biefer "monftrofen Coalition" (wie man fie nannte) im Unterhaufe bewogen, ein anbres Minifterium zu bilben; Ditt legte f. Stelle nieber, ber Bergog von Portland fam an bie Spige ber Bermaltung ; Lord R. aber und For murben ju Staatsfecretairen, Jener fur bas Innere, Die: fer fur bie auswart. Berhaltniffe', ernannt. Much Burte marb wieber angeftellt, Die Dehrheit biefes Minifteriums gehorte ju ben alten Bhigs; Lord Stormont, Lord Dr. und Lord Carlisle aber maren Tories. Diefe fonberbare Bufammenfegung ward bitter getabelt, fowie bie von bem neuen Minifterium burchgefeste Entfagung bes britischen Parlaments auf Die gesetgebende Gewalt in Unsehung Frlands. Run erhob fich Ditt im Unterhause gegen bie Kinangplane ber Minifter, und trug auf eine Parlamentereform an. Doch fiegte bies Dal noch Lord D.'s Beredtfamteit. Aber For's Indiabill, welche die Compagnie aller ihrer Rechte beraubte, und die icon vom Unterhaufe angenommen mar, marb im Dberhaufe verworfen. Der Ronig felbft ertlarte: "er fei bamit hintergangen und getaufcht worben", und fandte (19. Dec. 1783) ben beiben Staatsfecretairen ihre Entlaffung, morauf Ditt jum erften Lord und jum Rangler ber Schabkammer ernannt marb. Inbeffen mar bie Opposition, ju der nun Lord R. wieder gehorte, noch immer machtig genug. Der Ronig lofte baber bas Parlament auf. In bem neuen gewann Ditt Die Debrheit, und vergebens manbte fein unverfohnlicher Feind R. fein Rednertalent an, um ber Regierung entgegenzuarbeiten. Ginige Sahre vor f. Tobe verlor Lord D., ber feit bem Tobe f. Baters auch Graf v. Guilford hieß, bas Geficht. Er ftarb ben 17. Mug. 1792, ohne große Reichthumer zu hinterlaffen, indem er feine bedeutenden Diensteinnahmen größtentheils auf Bestechungen verwandt hatte, um fich in seinem Poften zu behaupten. - Gein Cohn, Frederic D., Graf v. Guilford, Lord und Pair bes Reichs, Stifter ber Universitat Rorfu, farb 1827. Bal. "Histoire de l'administration de Lord North" (Lond. 1794, 1. u. 2. Ih.).

Morth cote (James), Maler, geb. 1746 zu Plymouth, wo sein Bater Uhrmacher war, sollte dieses Gewerbe lernen; aber ein unbesiegbarer hang zu ben schönen Kunsten vereitelte die Bunsche f. Baters. Er ward 1771 Josua Repnolde's Schüler. 1776 verließ er s. Lehrer, mit dem er in den angenehmsten Berhältnissen gelebt hatte, um s. Aunft für sich zu betreiben. Nach einem mehrjährigen Aufentshalt in Italien ließ er sich in London nieder, und erlangte bedeutenden Ruhm. Er bereicherte die Shakspeare-Valerie mit mehren Stücken aus des Dichters historischen Dramen. Auch schrieb er schäsbare Beiträge zu dem "Artist" und die "Biographical memoirs of Sir Josua Reynolds", welche Aneboten von merkwürdigen Engländern, und eine kurze Analyse von Reynolde's "Discourses" enthalten. Diesem Werke ließ N. 1813 s. "Varieties on art" (4.) und ein "Supplement to

the memoirs" (4.) folgen.

Normegen (fcmeb .: Norrige; banifch : Norge, fpr. Norre), bas Bater= land ber Dormanner (f. b.), ein Ronigreich ber fanbinavifchen Salbinfel, grengt im B. und R. an bas Nordmeer, im D. an Rufland und Schweben, im G. an Schweben und ben Rattegat. Die Beschichte bes Bor: und Mittelalters von Norwegen besteht in Sagen, welche bie Beimetringla enthalt, die bas fur Norwegen ift, was die Edda für Island. Die Ubertragung ber Stalben ber Beimetringla nach bem norweg. Urterte ift baber fur jene Sagenzeit wichtig. (S. bie Prachtausg, ber Beimefringla, Ropenh. , 3 Bbe. , Fol. , mit einer lat. und ban. überf.) gens Gefdichte ward erft feit bem Ende des 10. Jahrh. befannter, ale bie driftliche Religion bafelbft von Dlaf I., nicht ohne Bewaltthatigfeit, eingeführt murbe. Dlaf 11. feste biefe gezwungene Betehrung (1020) fort und brauchte bie Religion als Mittel, mehre fleine Ronige, bie mit ihm die Regierung bes Landes theilten, gu unterbruden. Anub b. Gr., Ronig von Danemart, eroberte Norwegen (1028), behauptete es aber nicht lange, und bas Land hatte von 1034 an wieder einheimi= fche Ronige, Die felbft eine Beit lang Danemart beberrichten. 216 mit Saton VII. (1319) ber Mannsftamm ber norweg. Ronige ausftarb, mablten Die Stanbe ben jungen fcweb. Ronig Magnus VIII., Satons Tochterfohn, beffen Entel Dlaf IV., 1376 jum Ronige von Danemart ermablt, nach Abfterben f. Baters, 1380, beibe

Eanber gemeinschaftlich regierte und fie, nach seinem kinderlosen Tobe (1387), feis ner Mutter Dargaretha (f. b.), ber T. Balbemars III., Ronigs von Danemart, hinterließ, von welcher Beit an Norwegen mit Danemart vereinigt blieb, aber boch, einige fpatere Unterbrechungen ausgenommen, feine eigne Berfaffung behieft. Diefe Bereinigung beiber Reiche bauerte bis 1814. Als Preis bes Beitritts gur Berbindung gegen Frankreich war namlich schon 1812 von einigen ber verbundeten Machte bas Konigreich Norwegen, welches bem mit Frankreich verbundenen Danemart entriffen werben follte, ber Rrone Schweben jugefichert worben ; baber manbte fich, nach ber Schlacht bei Leipzig (Det. 1813), Der Kronpring von Schweben mit f. Beere gegen Danemart, und nach einigen Gefechten im Solfteinischen marb (14. Jan. 1814) ber Friede zu Riel gefchloffen, in welchem Danemart bas Ronigr. Dorwegen an Schweben abtrat. Da jeboch unterbeffen ber banifche Pring Chrift ian (f. b.), Statthalter von Norwegen, von ben Standen biefes Landes, welche bie im tleler Frieden geschehene Abtretung nicht anerkennen wollten, jum unabhängigen Ronig von Norwegen ermahlt worden mar, fo brang ber Rronpring von Schweden (Juli 1814) in Norwegen ein, welches in 14 Tagen, nach einigen nicht fehr bedeutenben Gefechten, nicht gang ohne Berbacht eines gebeimen Einverftanbniffes, in bie Sande ber Schweben fiel, obgleich bas Bolt fich in allen Rirchen einige Monate vorher burch ben feierlichften Gib verpflichtet hatte, Blut und Leben fur feine Gelb= ftanbigfeit zu laffen. (G. bie "Befchichte bes Felbzuge 1814", von einem norweg. Dfficier, uberf. im 1. S. ber "Gurop. Unnalen", 1817.) Sierauf murbe gu Dof (14. Mug. 1814) ein Baffenstillstand und eine Übereinkunft geschloffen, vermoge welcher Norwegen als felbftanbiges Ronigreich mit einer besonbern Berfaffung mit Schweben vereinigt werben follte. Die Berfaffungeurfunbe, welche ber gu Gibswold versammelte Reichstag (Storthing) fur Norwegen (17. Mai 1814) entworfen hatte, wurde vom Ronig von Schweben angenommen. Bwar entftanben in ver-Schiedenen Theilen Norwegens Unruhen, aber ohne Erfolg, und ber zu Chriftiania versammelte Storthing beschloß am 20. Det. 1814 Die Bereinigung Norwegens mit Rach ber unterm 4. Nov. 1814 in etwas abgeanderten Berfaffungs. urfunde blieb Norwegen als Ronigreich frei, unabhangig und ungetheilt. Muf ben norweg. Mungen wird ber fonigl. Titel infofern abgeanbert, bag Norwegen vor Schweben genannt wirb; fo ftebt er auch auf ber am 10. April 1819 fur burgerliche Berdienfte geftift. Chrenmebaille. Gin Bicetonig ober Statthalter foll zu Chriftia: nia refibiren, und bie Nation burch eine Deputation von 3 Normannern in Stockholm vertreten werben. Bicetonig tann nur ber Kronpring ober fein altefter Sohn fein. Bum Statthalter wird ein Normann ober Schwebe ernannt. Der Ronig hat bie ausübende Gemalt, bie gefetgebende aber der Storthing, ber aus ben Abgeords neten ber Nation beflebt, bie in 2 Rammern, Dbelething und Logthing genannt, verhandeln und abstimmen.

Norwegen enthalt auf 5800 m. 1,100,000 Einw. in 24 Stabten, 30 Marktst., 41,500 Hofen, welche geringe Bevolkerung ihren Grund in dem rauhen Klima hat. In einigen Gegenden (in den Norrlanden mit Kinnmarken) rechnet man nur 24 Menschen, in andern 190 — 196 Menschen auf eine m. Das Klima ift besonders im oftl. Theile dußerst rauh und bloß an der Kufte etwas gemäßigt. Die Luft ist indessen sehn, und dee Sommer, wie im ganzen Norden, kurz und berennend heiß. Das Land ist voll Moraste, Walber und Büsteneien. Ein Ust des Kjölengebirgs, Dovresield genannt, theilt Norwegen in das subliche und nörbliche. Die ausgezackte Kuste (vom Nordcap, 71° 10' B., bis Cap Lindensch) ist mit vielen Juseln und holmen umgeden. In einsgen Gezgenden ist gute Rindviehzucht, aber Getreide wird bei weitem nicht hindinglich gezhaut, und in den nördl. Gegenden muß nicht seiten ein großer Theil des Bolks sich bloß mit getrodneten Kischen und Brot aus der Rinde der Riefer (pinus silve-

stris) ernahren. Norwegens haupthandel besteht in Solg jum Schiffbau, vorzuglich nach England. Die Breterausfuhr brachte fonft allein jabrlich 1,200,000 Thir. Silber ein. Noch find Ausfuhrartitel: Gifen, Rupfer, Dech, Barg, Salg, Butter, Pelgwert, Afche, trodene Fifche und vorzüglich Beringe. Alle ubrige Beburfniffe muffen eingeführt werden. Die bermalige Lage Norwegens ift teineswegs gunftig. Die inlandischen Erzeugniffe finden weniger Absat im Auslande als sonft, und der Sandel ift febr gefunten, besonders ber ebemals fo einträgliche im mittelland. Deere. Die Bergmerte liegen großtentheils unbegrbeitet, und jest wird fogar Gifen aus Schweben eingeführt. Die Einnahme betrug 1828: 689,850 Spec. Silber und 2,323,297 Spec. Bettel; Die Musg. 720,973 Spec. Silber und 2,301,694 Spec. Bettel. Bur Tilgung ber Staatsfoulb (8,750,000 Glon. ohne Die Bantgettel) finb gute Bortehrungen getroffen. Die Landmacht ift auf 10,000 DR. festgefest, wovon aber in Friedenszeiten nur 2000 DR. unterhalten werden. 1821 beftand bie See: macht aus 2 Fregatten, 6 Briggs, 8 Schoonern, 46 Ranonenboten und 51 Rano= neniollen, mit 560 Kanonen und 5500 Matrolen. Die Einw., eigentlich Normes ger und Finnlappen, find durchgangig luther. Religion, und ihre Sprache ift von der ban, wenig verschieben. Das Bolt ift fraftig, bieber, aufrichtig, von mittler Statur, langlichem, vollem, ernftem Beficht, ftartem Anochenbau, maßig und arbeitfam, tubn und erfinderifch, bienftfertig und gaftfrei, voll Liebe fur Freiheit und Ba= Es theilt fich in Abel (beffen Fortbauer aber 1821 vom Storthing abgelebnt murbe), Beiftlichteit, Burger und Bauern. Das Land wird in 2 Graffchaften (Jarleberg und Laurwig) mit 2 Umteverwalterbegirfen und 16 Umter mit 43 Bogteien, oder in 5 Bisthumer und 4 Stifter getheilt: Aggerhuus (Sauptft, Chris ftiania), Chriftianfand, Bergen und Drontheim (worin bas uralte Drontheim, bie Rronungestadt, mit einer tonigl. Gefellich, ber Biffenich, und einer Gefellich, fur Norwegens Bohl, ju bem Stifte Drontheim gebort), Rorrland nebft Finnmarten (ober Rormegifch-Lappland). - Die normegifche Literatur besteht fast nur aus Beit: und Klugschriften, von benen bie lettern fich meift auf bie Lage und Berfassung bes Landes beziehen. Doch gibt es auch neuere Dichter. Bu ihnen gebort ber 1821 verft. Bettlig, Pfarrer in Tellmarne, Difen und Sarfen. Die Beitschrift "Saga" ift ber altnorbifden Sprache gewibmet. Der beutsch fchreibenbe Raturphilosoph Steffens und der Maler Dabl (f. b.) find geborene Rormeger. G. DR. 3. Rrall's "Topographisk-Statistisk Beskrivelse Rormegens" (Christiania 1822, 2 Thle.); bes Dbertieut, von Darpelan "Voyage pittoresque aux Alpes Norvégiennes" (1826, 4.).

Mormich, Sauptft. von Norfoltshire in England, der Sie eines Bifchofs, an der bier Schiffbaren Dare, bat unregelmäßige Strafen, 8800 S. und 37,200 E. Unter 45 Kirchen ift die Rathebrale die vorzüglichfte. Das ehemalige Schloß bient als Gefangniß. Die Stadt hat eine deonomische Gefellschaft und ein Blindeninfti= tut. D. mar icon gegen Unfang bes 14. Jahrh, wegen feiner wollenen Beuche, bie Borftebftuffe biegen, berühmt. Sollandifche Alachtlinge liegen fich bier zu verfchie: benen Beiten nieder und legten ben Grund jum nachfolgenben flor ber gabrifen von Lüchern, wollenen Zeuchen und Strümpfen in England. Bon diesen Worstebstuffs (Worfted nennt man Langwolle, Die gefammt und gesponnen zu wollenen Beuchen und Strumpfen angewandt wird), wohin feine Ramelotte, wollene Damafte, mollene Atlaffe, Ralmante, Laftings und Bombafins gehörten, ging fast alles ins Mus: land. Durch bie junehmende Nachfrage bes Muslandes maren bie Beberftuble ber: maßen in Arbeit, bag bas inlanbifche Garn nicht mehr hinreichte, und große Dafs fen Bollengarn aus Irland geholt werben mußten. Aber feitbem bie baumwolle: nen Beuche mobifeiler wurden, und in verschiedenen gandern bie Ginfuhr ber Dorwichtioffe verboten wurde, ging ein Martt bes Auslandes nach bem anbern verloren; baber bat auch die Bahl ber Einw, gegen die frubern Beiten fich vermindert,

Zeht verfertigt man besonders Shawls, die den indischen nachgeahmt werden und ein beträchtlicher Handelsartikel nach allen Theilen der Welt-find. Ferner haben sich Baumwollenfabriken erhoben, und seit einiger Zeit wird auch Hanf- und Flache- leinwand gewebt. Noch verfertigt man eine überaus schwere Urt von Kalmuck,

wogu man ben Abfall anbrer Fabricate benutt.

Dofairier ober Daffairier, eine mohammebanifche Sette von ber Partei ber Schiiten, Die fich um 270 ber Sebichra bilbete und ihren Ramen von Rosrapa im Bebiete Rufa, bem Geburtsorte ihres erften Dberhauptes, erhielt. Bu ben Beiten ber Rreugguge maren bie Rofairier in Sprien und Defopotamien weit verbreitet und wetteiferten an-Dacht mit ben Ismaeliten. Durch bie Siege ber Turten wurden fie auf ben Strich bes Gebirges Libanon in Sprien am Semmad befdrantt, ben fie jest als eine ben Turten ginsbare, fonft aber felbftanbige Bolter: fcaft innehaben. Ihr Sauptort Safita, 8 Stunden von Tripolis (Tarablus), ift eine alte Festung mit einem Fleden von 250 Saufern und ber Bohnfit ihres weltlichen Scheits, ber fie als erblicher Kurft und Bafall ber hohen Pforte regiert. Das Gebiet ber 800 Dorfer, in benen ihre ftarte Bevolferung unter ben Statthalterich. Tripolis, Damast und Samah wohnt, ift wenig fruchtbar, aber mit Betreibe, Bartenfruchten, Feigen, Maulbeerbaumen, Domerangen und Bein, ben fie felbft trinten burfen, gut angebaut. Much erzeugen fie Baumwolle, Seibe, Ballapfel, Rrapp und andre Droquereimaaren und treiben bamit einen nicht unbebeutenben Sanbel. Ihre Sitten find rob und burch Uberrefte beibnifder Gebrauche, Die an ben Bingambienft erinnern, verderbt; denn obwol fie bie Bielweiberei fur unerlaubt halten, geftatten fie boch an gewiffen Sefttagen willfurliche Bermifchung ber Gefchlechter und theilen fich nach Urt ber Sindu in mehre Raften, von benen eine bie andre brudt. Die Turten, benen fie tapfern Biberftand leiften, und bie Jemaeliten, ihre nachften Rachbarn, verabscheuen fie, obgleich ihr Glaube von der Religionsanficht ber Lettern wenig abweicht. Gie find, wie biefe (f. 36 maeliten), Berebrer Mi's, nehmen die Seelenwanderung, aber feine Solle und fein Parabies an. Die Chriften lieben fie und beobachten auch driftliche Fefte und Gebrauche, ohne jeboch ihre Bebeutung gang zu tennen. Ubrigens geigen fich in ihrem Gottesbienfte noch viele Spuren bes Naturdienftes ber alten Borberaffaten. Bewiffe Thiere und Pflangen find ihnen beilig, und bie weiblichen Gefchlechtstheile, als Bilb aller Beugung, ein Gegenftand ber Berehrung. Dit ben Turten haben fie eine Menge von Ballfahrteortern und Capellen gemein, in benen ihr Gottesbienft mit großem Ges raufch geubt mirb. Ein geiftliches Dberhaupt, Scheith Rhalil, führt die Auf: ficht barüber und manbert als Prophet unter ihnen umber. Die Meinung, baf die Rofairier die fprifchen Sabier ober Johanneschriften maren, ift burch Dies bubr und burch bie Radrichten bes frang, Confuls Rouffeau in Aleppo volltommen wiberlegt.

No fo lo gie (a. b. Griech.), in ber Meblein, die Biffenfchaft, welche fich mit ben Krankheiten an fich, befondere ihren Benennungen und ihrer Eintheilung beschäftigt. Einige gebrauchen biefen Namen gleichbedeutend mit Pathologie, Undre feben fie fur einen Theil berfelben an. (Bgl. Mebirin und Pathologie.)

Roffa, f. Rorbifche Mythologie.

Noffelt (Johann August), ein um die theologischen Studien und die Universität Halle verdienter Gelehrter, geb. zu Halle 1734, hatte seit 1755 eine Reise durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich gemacht, dann als Magister seit 1757 mit großem Beisall philosogische und theologische Borlesungen gehalten. Er wurde 1764 ordents. Prof der Theol. und 1779 Director des theologischen Seminars. Deutsichert, Bestimmtheit und Dronung, verdunden mit tiefer Gelehrsamkeit, zeichneten seinen Bortrag aus, auch schritt er mit der Aufklätung des Zeitalters fort und blieb noch in seinem hohen Alter für neue Ansichten empfänglich. Ihm

war bas theologische Spftem nicht ein geschloffenes Banges, bas feiner Bervolls fommnung fabig mare. Muthig widerfeste er fich allen Eingriffen, die man in Blaubene : und Gemiffenefreiheit ju thun versuchte, wie er befondere gegen bie Glaubenscommiffion unter Friedrich Bilbelm 11. bewies. Der jetige Ronig von Preugen legte bem verbienftvollen Greife ben Charafter eines Beh .= Rathe bei und geichnete ihn bei feiner Unwefenheit in Salle perfonlich als benjenigen Dann aus, bem bie meiften und vorzüglichften Theologen in feinen Staaten ihre gelehrte Bil= Um fo fcmerglicher traf ihn bas Schidfal Preugens 1806. bung verbanften. Er ftarb als Genior ber Universitat am 11. Marg 1807. Bon feinen Schriften find die vorzüglichften: "Bertheibigung ber Bahrheit und Gottlichkeit ber driftli= den Religion" (Salle 1766; 5. Musg., 1783); "Uber ben Werth ber Moral tc." (Salle 1777 u. 1783); "Unweifung jur Bilbung angehender Theologen" (Salle 1785 - 89, 3 Bbe.), und feine "Unweisung gur Renntniß ber beften theologischen Bucher" (Leipz. 1779, 4. Musg. 1800; fortgefest von Simon). Die übrigen find eregetischen, moralischen und religiofen Inhalts. Riemeper hat feine Bio-

graphie geschrieben (Salle 1809).

Noftig (Gottlob Abolf Ernft v.), in bem alten oberlaufiger Gefchlecht ber v. Noftig, a. b. Linie Roftig und Jantenborf, f. fachf. Conferengminifter und wirtt. . Geheimerath, Großfreuz bes f. fachf. Civilverdienftorbens, murbe b. 21. April 1765 auf f. vaterlichen Gute See im Markaraftbum Dberlaufis geb. und verfor feinen Geine Mutter, eine Krau von hobem Geift, Die erft 1824 ftarb, verheirathete fich mit einem Dberften v. Raiferling und forgte fur treffliche hofmeifter und Bildner bes ichon in fruber Jugend feltene Baben zeigenben Junglings. Schon auf ber Universitat Leipzig ward fein ftiller Fleiß, befonbere von Platner, hervorge= hoben; fcon bamals fchlof er mit Bleichgestimmten fur Dicht = und Dufentunft fleine Bereine, in welchen fich bie Berbundenen ubten und beurtheilten. Staatsbienft begann er als Finangrath und murde balb auf diefem Bege vorwarts gefdritten fein, ba Gifer und Gefdidlichfeit ihn empfahlen, wenn nicht bie Berwaltung feiner Guter in ber Laufit und ber Bunfch, feinem eigentlichen, in feiner Berfaffung von ber erbland, fehr abweichenden Baterlande nutlich zu werben, ihn bewogen hatte, ben Aufenthalt in ber Refibeng mit einer zwanglofen Birtfamteit in der Proving zu vertaufchen. Sier lebte er eine Reihe von Jahren, die Gefchafte bes Staatsbienftes mit einem mobithatigen Birfen fur Literatur und humanitat vereinigend, und fein Leben burch bie Bluthe ber Dichtfunft und hausliche Gluds seligkeit verschönernd. Rachdem er als Landesaltefter des budiffiner Rreises Gutes geforbert ober auch gestiftet hatte, trat er als Dberamtshauptmann an bie Spite ber gangen Provingialverwaltung und wirtte im Bereine mit einfichtsvollen Das trioten nach allen Seiten bin gur Boblfahrt und Gultur feiner Ditburger. erhielt bie Sechsstadt Bittau burch eine von ihm veranftaltete und einige Jahre dauernde Revisson eine Art von neuer Stadt- und Schulordnung und die erste große Burgerschule. Go mar er feit 1795 Prafibent ber in Gorlig fich regelmäßig ver= fammelnden, burch die reichen Stiftungen bes Brn. v. Gersborf auf Mefferedorf und von Unton in Borlis fruchtbar erweiterten oberlaufiger Gefellichaft. In Bus biffin felbft verbreitete ein von ihm vielfach bethatigter Dumanitateverein mannig= fach gundenbe und marmende Lichtfunten. Dem Musichuffe ber gorliger Gefellichaft und andern Freunden legte er feine Ibeen über bas Armenmefen in Dorfern vor, woraus ein mit umfaffender Sach: und Literaturtenntnig abgefaßtes Bert : "Berfuch über Urmenverforgungsanftalten in Dorfern" (Borlit 1801) bervorging. Er ftiftete als Mufteranftalt ein noch jest beftebenbes Armen- ober Gemeinbehaus auf feinem Familiengute Oppach. Bur Erholung Dichtete, boch ohne feinen Ramen vorzuseben, ber geiftreiche Beschaftemann manches großere und fleinere Gebicht, worunter feine Lieder fur Befelligfeit, in eine eigne Sammlung gefaßt, jum Theil

in bie Liebertafeln von gang Deutschland übergingen. Ginige Dratorien von ihm componiete Schicht in Bauben. Borguglich gelang eine finn : und gefchmachvolle Übertragung ber vielgelesenen "Lettres à Emilie sur la mythologie par Demoustier" (Dreeben, 6 Bbd.), die burch bie gelungenen poetifchen Stude, bie barin eingeweht find, des beutschen Dichters gludlichen Bettfampf mit frang, Fein: beit rubmlich barftellte. 1806 erhielt er ben in Sachsen fur Rirchen: und Schulmefen fo einflufreichen Poften bes Dberconfiftorialprafibenten in Dreeben und un: tergog fich in Berbindung mit bem unvergeklichen Dberhofprebiger Reinbard einer Revisionscommiffion ber alten , feftbeftebenben Berfaffung ber Universitat Leipzig. Rurg barauf murbe er jum wirft. Conferengminifter in bem bamals noch in voller Birtfamteit bestebenden geb. Confilium bes Ronigs berufen, welche Stelle als wirtl. Geheimerath er auch in bem feit 1817 begrundeten und erweiterten & geb. Rathecollegium fortbauernd verwaltet, und mo er besondere durch die bamit ver: bundenen theile temporairen, theile permanenten Specialcommiffionen gum Mobil bes Baterlandes mit ftrengfter Gewiffenhaftigfeit und Alles erschopfenber Thatig: feit gewirft hat. Go vermaltete er viele Jahre den Borfit bei ber gur Ausgleichung ber Entschädigungen fur bie harten Rriegelaften und Drangfale niebergefesten Lan: bescommiffion und prafibirte bei ber lang und genau erwogenen Redaction bes feit 1821 in Thatigfeit getretenen fachf. Militair: Strafcober. Balb nach feinem Gin: tritt ine Staatsminifterium erhielt er auch bie oberfte Leitung ber fur alle Bucht-Armen = und Baifenhausanftalten bes Landes forgenden, aus ben Mitgliebern mehrer ganbescollegien gufammengefesten Armencommission, und bier fant fein für Menschenwohl und Minderung bes Elende rudfichtelos ichaffenber Beift ftets volle Befriedigung. Geinem burch verftanbige Rathichlage ber mit ihm arbeiten: ben Commiffarien unterftugten Gifer verbantt Sachfen jene auch im Austande berubmte Jerenheilungeanstalt auf bem Sonnenftein bei Pirna, und bie mobithatige Sonderung aller Green = und Bemuthefranten in beilbare und unbeilbare, welche lettere in Balbheim ihre Berforgung finden. Go gelang es ihm auch, an bet Stelle bes an Dreußen gekommenen Landesmaifenhaufes, 1824 in Braunsborf im fachl. Erzgebirge ein nach ben neueften Unfichten und probehaltigen Erfahrungen mufterhaft organifirtes Landeswaisenhaus fur 150 Boglinge zu begrunden, morin fie jum Landbau, ju Sandwerten und jum Militair in ber Unftalt felbit praftifd Eine gur Ergiehung armer und hulflofer Rinder in ber Refibeng gebilbet merben. mit 4 Lehrern und einer Behrerin errichtete Freischule ift die neuefte Frucht bes in Dreeben vielfach wirtfamen Bereins ju Rath und That, welchen D. im Bunde mit einer Comité murbiger Danner leitet. Mit bem Staatsfecretair fur bas Rriegebepart., bem General v. Befchau, bat er als Landesgroßmeifter einen vieles Gute forbernben Ginfluß auf ben Bund ber fachl. Freimaurerlogen. Auch hat er burch ein fur die Logen gedichtetes Liederbuch jur Erhebung bes Beiftes vielfach ein: Seine einzige Erheiterung finbet ber raitlos thatige Staatsmann theils in bem Umgange weniger ibn gang verftebenben Freunde, theils im Rreife feiner sablreichen , aber in und außer Sachfen burch gludliche Berbeirathungen nun ger: ftreuten Familie, mit welcher er noch 1822 eine Reife burch Gudbeutschland, bie Schweiz und Oberitalien, Karnthen und Ungaen machte, und spater barüber in 90 an Drt und Stelle niebergeschriebenen Gebichten : "Erinnerungeblatter eines Reifenden im Spatfommer 1822" (Leips. 1824), voll mannigfaltiger Beziehung auf Derfon und Plate, feine Befuhle aussprach. Denn nie verließ ihn auch im ftart: ften Beschäftsanbrange bie Dufe ber Dichtfunft. Deutschland fennt und ebrt ben Dichternamen Arthur von Rorbftern, Mit einer feltenen Gewandtheit in Dandhabung bes Reims und der Sylbenmaße verbindet er die vertraute Befannt: fchaft mit ben Claffitern bes alten Roms und ben 3 Boltern bes neuern Europas, die der deutschen Doefie vorangingen, und aus welchen er Bieles mit feltener Treue

ins Deutsche übertrug, und ein tiefes Studium ber fconen Literatur. Ein großer Theil feiner vermischten Gebichte ift in Beitschriften und Tafchenbuchern gebruckt. Befonbere Ermabnung verbienen feine in Leipzig erschienenen "Sinubilber ber Chris ften" (1818, 4.) (nach ben meifterhaften Emblemen einer tonigl. Pringeffin in England in Solgichnitten). Gine andre Sammlung unter ber Aufschrift : "Gemmen" (in bemf. Jahre) enthalt finnreiche Ausbeutungen von 16 in Aquatinta geftochenen antiten Gemmen. Ferner bie "Unregungen fur bas Berg und bas Leben" (Leipzig 1825 fg.), 1. und 2. Auswahl von 100 Strophen, bibatt. Inb.; bie Uberf. bes "Giaur" (Leipzig 1820). Gin großeres Gebicht : "Die Propplaen ber Dichteunft", in 10 Gef., ift noch Dipt. Geine "Befchreib. ber t. fachf. Seil = und Berpflegungsanftalt Connenftein, mit Bemert, über Berftellung ber Geiftestranten", mit 12 Rupf. (2 Thie., Dresben 1829), ift ein fur Pfpchiatrie febr bes lebrenbes, umfaffendes und grundliches Wert.

Roftrabamus, eigentlich Michel Rotre-Dame, geb. 1503 gu St.=Remp in Provence, ftammte aus einer ehemals jubifchen Familie, ftubirte Debicin, legte fich etwas auf Quadfalberei und fiel gulebt auf die Aftrologie. Die Prophezeihungen, die er aus feiner Abgeschiedenheit ju Salon in gereimten Quatrains ju gan= gen Sunberten u. b. I. "Centurien" ber Welt befanntmachte, erregten burch ibren Zon und ihre Duntelheit felbft großes Muffehen. Beinrich II. , Ronig von Frant: reich , ließ ben Berf. gu fich tommen und beschentte ibn boniglich. Ale biefer Monarch in einem Turnier burch Ungeschicklichfeit vermundet wurde und bas leben perlor, glaubte man bie Prophezeihung Diefes Tobesfalles in bem 35. Quatrain ber

erften Centurie des Dt. gu finden, welches folgenbermaßen lautete :

Le lion jeune le vieux surmontera En champ bellique par singulier duel, Dans cage d'or les yeux lui crevera ! Deux plaies une, puis mourir: mort cruelle!

Die angesehenften Perfonen besuchten ibn gu Galon. Sart IX, ernannte ibn gu f. Leibargt. Doch fehlte es auch nicht an Leuten, bie f. Prophezeihungen fpotteten, D., beffen Prophezeihungen noch 1781 von bem papfil. Dofe verboten murben, meil ber Untergang bes Papfithums barin verfundet murbe, ftarb gu Galon 1566.

Rotabein (les notables), überhaupt die bedeutenbften Manner aller Stande in einem Staate. In Frankreich, wo biefer Musbrud allein gebrauchlich war, verftand man barunter ein Surrogat ber Reichsftande, beren Ditglieber jeboch ber Ronig felbft ernannte und gufammenberief. In ber altern Gefchichte biefes Staats gefchieht ber Notabeln mehrmals, ber erften Bufammentunft berfelben aber, bie von einiger Bebeutung mar, 1558 Ermahnung. Seit 1626 mar teine folde Bufammentunft wieber veranftaltet worben, bis 1786 ber Minifter und Generalcon: troleur Calonne auf ben Bebanten gerieth, um mehren Unordnungen, die ex fur nothwendig bielt, bas ihnen fehlende Gewicht zu ertheilen, die Rotabeln zu verfammeln, und bie vom 29. Dec. 1786 batirten Berufungefdreiben maren an 7 Pringer von Geblute, 9 herzoge und Pairs von Frantreich, 8 Felbmarfchalle, 22 Chelleute, 8 Staaterathe, 4 Requetenmeifter, 11 Erzbifchofe, 37 Dberrichter, 12 Abgeordnete ber Dans b'Etate, ben Givillieutenant und 25 obrigfeitl. Derfonen aus benverfchies benen Stabten bes Ronigreichs, jufammen 144 Derfonen gerichtet. Rachbem bie Berfammlung vom 22. Febr. bis gum 25. Dai 1787ihre Sigungen gehalten batte, trennte fie fich , und ale Ergebniffe ihrer Arbeiten ließen fich folgende anfeben : 1) Die Probingialverfammlungen wurden nach ber von ben Rotabeln vorgefchlages nen Form eingeführt. 2) Der Finangrath murbe fo, wie fie es gewunscht batten. eingerichtet, und folglich follten bie Berechnungen ber Ginnahme und Musgabe, fowie die Anschläge ber Gnabenbezeigungen und Penfionen jabet, offentlich befanntgemacht werben. 3) Abichaffung ber Frohnbienfte. 4) Abichaffung ber Banbiolle und

Sperrungen im Innern. 5) Aufhebung ber Salzsteuer, die nach und nach geschen hen sollte, wie der Ertrag durch Ersparungen ic. zu ersehen sein wurde. 6) Freihelt des Getreidehandels und des innern Handels überhaupt. 7) Bonificationen in allen Departements und sorgfältige, jährl. wenigstens 4 Mill. betragende Ersparungen. 8) Ersparungen im Hofftaate der Kösigin und der Prinzen. 9) Eine jährl. Anleihe von 50 Mill. 10) Eine Aussage von 50 Mill. auf solche Gegenstände, die dem Boltee am wenigsten zur Last fallen wurden. 11) Die Provinzialversammlungen sollten in keine neue Aussage willigen, ehe die Ersparungen bis auf 40 Mill. gedracht seien. So endigte sich die Bersammlung von Mannern, denen man einen guten Willen so venig als den Teist und die Krast, manche treffliche Ideen auszustühren, absprechen fann. Eine zweite Versammlung der Notabeln wurde im Nov. 1788 berufen, um über die Form der zu versammelnden Etats generaux zu berathschlagen.

Motarien, Notarii (von nota; bas Beichen), hießen anfangs bei ben Ro: mern biejenigen Stlaven ober Freigelaffenen, welche als Befchwindfcreiber (bie fich gemiffer 26bfurgungen, Beichen, bebienten) vorzüglich bei ben Senateversammlungen gebraucht murden. In ber fpatern Beit bes rom. Reichs nannte man notarii bie Schreiber ober Secretaire ber offentlichen Behorben. In ber neuern Beit beißen Motarien bie vom Staate bestellten offentlichen Beugen, beren fich Privatperfonen in ihren Berhandlungen zu größerer Beglaubigung bedienen konnen und in gemiffen Rallen bedienen muffen, und bie in großerer ober geringerer Beziehung auf Die Juftigverfaffung ftanten und noch fteben. Unbedeutend maren bie Notarien in Eng: land und Solland. In Deutschland gehorte bie Bestellung ber Rotare gu ben Egiferl. Borbehalten und fonnte ichon befregen nie bedeutend werben, ba bie Juftigverfafe fung jebes Lanbes bie Birklamkeit eines kailerlichen Notars (Notarius publicus S. Caesareae Majestatis) gu befchranten fuchte. Ihre Rechte und Pflichten bestimmte Raifer Maximilian I. burch bie Notariatsordnung von 1512. Bei uns ift baber ein Rotarius eine unter lanbesberel, Autoritat bestellte und vereibete Derfon, welche gemiffe rechtliche Sandlungen in Begenwart von Beugen zu vollziehen und baruber eine glaubmurbige Urfunde (bas Dotariatein fru ment) aufzuneb: men bie Befugnif bat. In bem beutichen Reiche ftand nur bem Raffer ober ben Reichevicarien bas Recht gu, entweber unmittelbar ober burch Pfalggrafen Notare au ernennen; feit Auflofung bes beutschen Reichsverbandes bestellt fie ein jeber beutscher ganbebberr burch feine Collegien. Ihre Rechte find jeboch in einzelnen Lanbern (wie in Sachfen burch bie Berordnung von 1804) fehr eingeschrantt mor: Um bebeutenbften maren bie Rotare in Franfreich fcon vor ber Revolution. Diele Birtlamteit baben fie auch in ber neuen frang, Berichtsverfaffung unter genau bestimmten Abanberungen behalten. Die Drganisation ber neuen frang, Givilrechtsverwaltung beruht theils auf nicht rechtsprechenden, theils auf rechtspre: denben Unftalten. Unter ben nicht rechtsprechenden Unftalten fteht das Dota: rigt oben an. Der frang. Notar ift ein offentlicher Beuge in subjectivem und objectivem Sinne. Durch ihn bezeugt ber Staat , und fein Beugniß wird fur ben Ctaat und fur bie gange Gefellichaft geführt und vermahrt. Er fest Contracte, Schuldverschreibungen und Bergleiche und alle andre die willfurliche Berichtebar: feit betreffende Acten auf, Die bie Summe von 150 Kr. überfteigen. Notgriatebeurfundungen haben vollen Glauben, und es wird fein Beugenbeweis gegen fie jugelaffen. Ihr Inhalt ift ber Rechtstraft gleich. Der Notar fuhrt über alle von ibm porgenommene Sandlungen eine Regiftratur und ift fur Die Bermahrung berfelben ben Parteien und bem Publicum verantwortlich. Dat ber Glaubiger die Musfer: tigung feiner Schuldverschreibung verloren, fo findet er bas Driginal bei bein Do= Die Rotare haben auch ein wichtiges Umt bei Erbtheilungen , benn obgleich fie nach einem Sterbefall bie Berfiegelung bes Rachlaffes nicht bornehmen. indem biefe bem Friedenerichter obliegt, fo verfertigen fie boch die Inventation, leiten bas Erbtheifungegeschaft ein und berichtigen es. Die Notare in bem Begirt eines

Gerichtshofes erfter Inftang machen ein Corps aus, welches ein Collegium (Chambre des notaires) erwählt, bas aus 1—9 Mitgl. (in Paris aus 19) besteht und einen Prasitionnen, einen Sproifus, einen Berichtserstatter, einen Secretair und einen Einnehmer hat. Dieses Collegium besorgt nicht nur bie innere Polizel, sonsbern schlichtet auch in der Gute alle Streitigkeiten britter Personen mit den Notarien über beren Amtsverrichtungen und Gebühren. S. "Dietionnaire du notariat" (Paris 1822—24, 4 Bde.).

Ì

1

Ì

ĺ

ı

ś

į

ı

Roten, in ber Dufit, Die Tongeichen (notae musicae). Man bebiente fich als folder ichon im bochften Alterthume gemiffer Buchftaben bes Alphabets. Die Bebraer follen fich, nach ber Behauptung Giniger, wie noch jest die Neugriechen, ber Accente als Tongeichen bebient haben. Da bie Griechen fur bie Tone ber Bocalmufik andre Zeichen wählten als für die Tone der Instrumentalmufik, und da fie noch nicht auf die Ibee getommen maren, fich ber Dctave ju bedienen, um mittelft ber vorgefesten Schluffel eine Menge ber verschiedenartigften Tone auf eine analoge Beife zu bezeichnen, fo fieht man leicht ein, baf fie einer unenblichen Menge von Roten bedurften. Die Angabl berfelben belief fich auf 990, wovon bie eine Balfte für bie Bocale, die andre fur die Instrumentalmufit bestimmt mar. Dag man mit ber geringen Ungabl ber Buchftaben bes Alphabets eine folche Menge von Tonen bezeichnen fonnte, ward baburch bewirft, bag man ben Buchftaben eine verschiebene Stellung und form gab, fie balb liegend, balb flebend, bald vertebrt zc. vorftellte. Co biente allein bas I burch verschiebene Lage und Bestaltung bagu, 7 verschie= bene Tone gu bezeichnen. Much nahm man bie Accente gu Gulfe, indem man fie theils allein als Noten gebrauchte, theils burch hinzufugung berfelben zu ben Buch: Staben neue Noten bilbete. Bar ein Lied bestimmt, mit Begleitung von Inftrumentalmufit gefungen zu werben , fo ftanden zuerft bie Roten ber Bocalmufit, un: ter biefen bie Roten ber Inftrumentalmufit, und bann erft ber Tert felbft. Da bie Splben ber griech. Sprache großtentheils auf einer feft bestimmten naturlichen Quantitat (Beltung in Sinficht ber Beit) beruhen, fo brauchten bie griech. Noten nicht die Dauer bes Tons ju bezeichnen, melde burch bie Rurge ober Lange ber Splbe von felbft gegeben mar, und fie fonnten fich baber in ber Regel nur auf Be: geichnung ber Bobe, Tiefe und Natur bes Tons einschränten. Bei ben Gylben, welche ancipites (lang und furg) waren, und beren Gebrauch in bem jedesmaligen Falle ber mit ben Gefegen bes Metrums und ber Rhothmit weniger befannte Mu= fifer hatte migverfteben tonnen, bebiente man fich gewohnlich bes A, um ben langen, und des B, um den furgen Gebrauch ber Gplbe ju bezeichnen. Die 15 Saupttone bes griech. Zonfoftems (bie fich von unferm großen A bis zum eingeftrichenen a er: ftredten) wurden guerft burch Papft Gregor I, am Enbe bes 6. Jahrh. auf 7 gurud: gebracht und mit ben 7 erften Buchftaben bes rom. Alphabets bezeichnet, fobaf bie Initialbuchftaben fur die erfte Stimme, die fleinen Buchftaben fur die hohere De tave, und bie boppelten Buchftaben fur die bochfte Dctave gebraucht murben. Die: fes gwar vereinfachte, jeboch immer noch fehr unvolltommene Rotenfpliem, mobei man fid balb ber Parallellinien bediente, auf welche man bie Buchftaben ftellte (baber ber Rame Labulatur), bauerte, bis man auf bie 3bee gerieth, fatt ber Buch: ftaben fich ber Puntte mit 5 Linien (auch Motenfpftem, Linien foftem genannt) ju bedienen, indem man die Puntte und verschobenen Quabrate fowol zwifden die Linien als auf biefelben feste. Gewöhnlich wird biefe Erfindung bem Guibo von Aregio beigelegt; nach A. mar fie ichon im 10. Jahrh. vorhanden. Die Buchftaben, beren man fich borber ftatt ber Roten felbft bebient hatte, wurden nun Schluf: fel, claves. (S. Schluffel.) Da indeffen biefe neu erfundenen Linienpunkte noch nicht die Berichiedenheit ber Dauer ber Tone bezeichneten, fo blieb noch die Erfindung ubrig , ihnen burch befondere Geftaltung auch biefe Bebeutung beigulegen. Diefe Erfindung wird von Ginigen einem Deutschen aus Roln, Ramens Franco.

59 \*

beigelegt, ber gegen bas Enbe bes 11. Jahrh, lebte. 2. fchreiben fie, ober wenig= ftens ihre Berbollfommnung, bem Joh. be Murs (Jean be Moeurs ober Deurs) au, ber gwifchen 1330-50 angefangen habe, bie einfachen Puntte in fleine Quas brate zu verwandeln, die balb fcmarg, balb nicht fcmarg maren, balb Striche, balb feine Striche batten, und bieweilen mit frummen Strichen (Schwangen) verfeben maren, wodurch noch jest bie Berlangerung und Berfurgung ber Roten ausgebrudt wirb. Die diminutio ober Berringerung und Bertheilung einer Note in Roten von geringerm Berth (4. B. wenn 1 Biertel in 2 Uchtel ober 4 Sechgebn= theile gergliebert wirb) und ber Gebrauch ber laufenden Roten ift guerft von Jean Mouton, Capellmeifter Ronigs Frang I. von Frankreich, im 16. Jahrh, erfunden worben. — Man hat feit Rouffeau vielfach eine andre mufikalische Zeichenschrift, 3. B. bie Biffern, welche bei bem Elementargefangsunterrichte mit Bortheil anguwenden find, borgefchlagen, aber bie mufitalifche Rotenichrift, Die felbft bem grofen Leibnis den Bedanten einer Pafigraphie eingegeben haben foll, hat bisher durch ibre bie Tonverhaltniffe bezeichnende Unschaulichkeit über alle neuere Erfindungen blefer Urt ben Sieg bavongetragen.

Notenbrud. Man unterscheibet in ber Gefchichte bes Rotenbruds 2 De= rioben: Die erfte, in welcher man fich jum Notenbrud ganger Platten bebiente, und Die zweite, in welcher man bie Roten auf abnliche Beife wie Schriften mit beweglichen Lettern feste. In ber erften Beit bebiente man fich bagu ber Golgtafeln. Die altesten, mahrscheinlich mit folden Tafeln gebrudten Roten, bie man tennt, find von 1473. Mus jenen Beiten, wo ber Notenbrud mit holgtafeln noch nicht gang vervolltommnet mar, findet man gebruckte Bucher, in welche bie barin vortommen: ben Roten mit ber Schreibfeber eingezeichnet gu fein fcheinen. Dierauf folgte ber Rotenflich auf Rupferplatten. Der mohlfeilere Rotenbrud auf Binnplatten, wobet die Roten mit Stabiftempeln in bas Binn eingeschlagen werben, marb erft gegen bie Mitte bes verigen Jabrh. febr gewöhnlich. Bas die 2. Periode diefer Runft betrifft, fo ift man ungewiß uber ben Erfinder der gegoffenen Mufiknoten. Ginige balten ben Ottavio Petrucci im Unf. b. 16. Jahrh. bafur. Bahricheinlich hat Jatob Canlecque (geb. ju Caulen in Der Picarbie 1558), ein berühmter Schriftgießer zu Paris, ber bafelbft 1648 ftarb, die Drudnoten in Frankreich eingeführt. Die Runft, mit folden Roten ju bruden, blieb inbeffen febr unbolltommen, bis ber beruhmte Breittopf in Leipzig jene Runft, fich ber Roten wie ber Buchdrudertypen zu bedienen, 1755 auf einen folden Grad ber Bolltommenheit brachte, bag er im Grunde fur den ers ften Erfinder berfelben gehalten werben fann. Begenwartig wendet man auch ben Steinbrud auf Roten an. Doch übertrifft ber Scharfe Rotenflich auf Rupferplatten alle übrige Arten bes Notenbrucks. Der Buchbruder und Schriftgießer Tauchnis in Leipzig bat zuerft Roten ftereotypirt.

Motenfeger, Motenfegmafdine, auch Phantafir: mafchine. Da es Dufiter gibt, welche in gewiffen Mugenbliden ber Begeiftes rung oft gludlicher auf bem Pianoforte phantafiren, als fie mit Abficht und Bewußt: fein zu componiten im Stande find, fo hatte man langft gewunscht, eine Dafdine erfunden ju feben, welche, mit bem Fortepiano in Berbindung gebracht, die Phantas fien bes Runftlers fogleich auf Roten feste und fo fest hielte. Die erfte Ibee eines folden Inftruments marb in ben "Philosophical transactions" ber londner Afab. ber Biffenfch. (1747, Nr. 483) als Erfindung eines engl. Beiftlichen, Namens Greeb, mitgetheilt, ohne bag jedoch burch bie nabere Ungabe bie Ausführbarfeit ber Idee hinlanglich bewiesen mar. Um 1748 gerieth Unger, Damals Landfonditus und Burgermeifter zu Eimbed, nachher braunfdme luneburg. hofrath und erfter Bebeimfecretair, obne von Greed's Abbandl, Renntnis zu haben, auf diefelbe Ibee, und feine Borfchlage gur Ausführung wurden 1752 von ber berliner Atabemie ber Biffenfch, gebilligt, jeboch nicht bekanntgemacht. Gin Mitglied biefer Atabemie, Sulger, veranlagte burch bie Mittheilung einer unvollfandigen Befdreibung biefer

Unger'schen Ibee ben Mechanikus Hohlfeld, einen Sachsen (geb. zu Hennersborf 1711, gest. 1771), die Hand an die Aussührung zu legen. In den "Nouveaux memoires de l'académie royale des sciences et des belles lettres à Berlin" vom J. 1771 sindet sich eine vollständige und mit 2 Aupstertaseln versehene Beschreib. der von Hohlseld ersundenen Maschine, von Sulzer. Auch Unger gab 1774 eine Beschreibung eines Notensehes, wie er nach s. Idee gemacht werden sollte, heraus, ohne daß jedoch dieser Borschlag von irgend einem Künstler ausgesührt worden wäre. Die Hohlseld'sche Maschine enthält 2 Cylinder: um den einen dieser Eyslinder ist das mit Notensinien bezogene Papier gerollt, welches sich während des Spielens durch ein Triedwert von der Kolle löst, durch die angebrachten kleinen Bleististe mit den Noten, deren Tone das Fortepiano angibt, bezeichnet wird und sich des Exiedwerts auf den zweiten Cylinder aufrollt. Die Akader Wissen, deren Kohlseld's Ausself und den zweiten Eyslinerdlt. Die Akader Wissenschaft des Spissenschen Bleidt es, daß ein so nügliches Instrument seit jener Zeit nicht vervielsfacht und von allen großen Künstlern benut worden ist.

Rotenftich, f. Rotenbrud. Notenfoftem, f. Roten.

Nothfall. Es gibt Falle im menschlichen Leben, in welchen handlungen, welche burch ein Geset verboten find, burch besondere Umftande erlaubt ober wenigstens ftraflos werben. Dahin gehort bie Nothluge, f. Luge; ferner bie

Mothwehr, f. b. folg. Urt.

Nothrecht beift bie Befugnif, aus Noth unrecht zu handeln. Go wis berfprechend bas klingt, fo ift boch ber Begriff in ber philosophischen Rechtslehre gegrundet. Der oberfte Rechtsgrundfas: Enthalte bich jeder Sandlung (jedes Gebrauchs beiner außern Freiheit), neben welcher ber Gebrauch ber außern Frei: heit andrer Menichen nicht murbe bestehen konnen, brudte bie logische Bedingung aus, ohne welche unter Menichen im Buftanbe ber Wechfelwirtung allgemeine Rechtlichkeit nicht benkbar ift. hierbei wird als physische Bedingung vorausges fest, baß die in Bechfelwirkung ftehenden Menfchen in einer Ginnenwelt fich befin= ben, in welcher es möglich ift, bem Rechtsgefete gemaß fich ju verhalten, und bei biefem Berhalten zugleich als Perfon (als Bernunftwefen mit innerer und außerer Freiheit) fortzubestehen. In einer Sinnenwelt, wo bas überhaupt nicht möglich mare, murbe ber Begriff bes Rechts ohne prattifche Realitat fein, weil er lediglich aus bem Bernunftgefege entfpringt, baß die Menfchen unbeschabet ihrer Perfonlichkeit mit einander in Bechfelwirtung fteben follen. Jene phylische Bebingung nun besteht auf Erben im Allgemeinen, fann aber im Befonbern bisweilen mans geln. Brei Denfchen tonnen in eine folde Lage gerathen, bag ber Gine bie Rechte bes Undern verlegen, ober aufhoren muß, ale Perfon fortgubefteben. Cicero führt als Beispiel 2 Schiffbruchige auf einem Brete an, welches nur Ginen tragen tann. Dbwol in folden Fallen die Tugenblehre die Bahl gwifden Gelbft: aufopferung und Tobtung bes Andern frei lagt, fo fallt boch ber Rechtsgrundfat als unanwenbbar weg, und es fann fur Reinen von Beiben unrecht genannt merben, bag er ben Unbern herunterftoge, um fich ju retten. Diefe Ginrebe gegen den Borwurf ber Unrechtmäßigkeit heißt Nothrecht. Berfcieden bavon ift bas Recht ber Bertheibigung gegen ungerechte Angriffe, welches auch ber Staat aner: fennt als Rothwehr (inculpata tutela), und welches, wenn es nicht übertreten . wird, von ber Strafe befreit. Alles, was gefcah, um eine ernfte Befahr abzumen: ben, fann nicht bestraft werben, selbft Tobtung bes Ungreifere nicht. Den ubelften Gebrauch von der Berufung auf bas Rothrecht macht gewöhnlich ber Staat, sowol in feinen vollerrechtlichen als in feinen innern Berhaltniffen. Unftatt ce auf ben Sall zu befdranten, wo er felbft als intellectuelle Perfon zu befteben auf: horen mußte, fchiebt er bem Begriffe bes rechtlichen Beflebens ben fcwankenben bes fogen. Gemeinwohls unter und verlett haufig die Rechte andrer Perfonen, vor

allen seiner einzelnen Burger, um angeblich bas Gesammtwohl zu fordern. Die philosophische Rechtswissenschaft ift in ununterbrochenem, fruchtlosem Wiberspruch gegen diese Staatsprapis begriffen, und Ernst Platner pflegte in seinen Borlesungen scherzweise zu bemerken, daß dieser Wiberspruch nothig ware, weil sonst die rechtsgelehrten Staatsmanner ben positiven Begriff einer Berjahrung des Unrechts herauskunstein wurden.

Nothtaufe, biejenige Taufe, welche in dem Falle, wo ein neugeborenes Kind die Antunft des Pfarrers nicht erleben zu können scheint, von der Hebamme oder einer andern, eben gegenwärtigen christlichen Person mit Aussprechung der Taufformel und des christlichen Glaubens verrichtet werden kann. Diese Erlaubenis hat die Kirche schon im 2. Jahrh. in der Meinung gegeben, daß ungetauft versone Kinder der ewigen Berdammnis nicht entgehen könnten. Wenn man nun auch in neuern Zeiten über das Schickal ungetaufter Kinder freisinniger denken gelernt hat, so ist doch in den Kirchenordnungen, zur Beruhigung der Altern, die Erlaubnis der Nothtause beibehalten, und nur die Bedingung hinzugefügt worden, daß ein im Falle der Noth von einem Laien getaustes Kind, wenn es leben bleibt, in der Kirche oder zu Hause von dem ordinirten Pfarrer zur Bestätigung seiner Tause abermals eingesegnet werden soll. Die tathol. Kirche besiehlt auch, Kindern, die noch nicht völlig geboren sind, wenn zu fürchten steht, daß sie nicht lebendig and kicht der Welt dommen möchten, sobald nur ihr Körper mit Wasser erreicht werden kann, die Nothtause zu geben.

Rothwehr, f. Rothrecht.

Rothwendigkeit, ift bie Bestimmung Deffen, mas nicht anders fein tann. Sie wird in breifacher Beziehung gebacht: 1) Die logifche Rothwen: bigteit, ober die Rothwendigfeit bes formalen Dentens, befteht barin, bag Eta was nicht anders gebacht werben tann, indem bas Begentheil wiberfprechenb ift. (S. Mobalitat und Apobiftisch.) Sie richtet fich also nach bem Sage bes Biberfpruche, ale einem Gefete bes analytifchen Dentens. 2) Die reale ober phyfifche Rothwendigfeit befteht in dem Richtandersfeinkonnen. Das Roth: wendige in biefer Sinficht ift bem Bufalligen entgegengefest. Bon bem Einzelnen last fich immer auch benten, bas es nicht fein, ober anbere beichaffen fein fonnte. Bebes Gingelne in ber Erscheinungswelt hat nur bebingte Rothwenbigfeit, es ift burch tein Unbres als feine Urfache bebingt und erfcheint fo im bestimmten Berhaltnif. Rur bas gottliche Befen hat ein abfolut nothwendiges und ichlechthin unabhangiges Sein, und ihm ift unbedingte Nothwendigkeit und Freiheit feiner Ibee nach Gins. In britter Begiebung rebet man von moralifcher ober prattifcher Rothwenbigfeit, b. i. bie Bestimmung best fittlichen Lebens, ver: moge beffen eine Sandlung gufolge ber Foberung ber Bernunft fein foll, mobei bie Areibeit als Unabbangiakeit vom Naturmang und als Bermögen der felbsttbatigen Bestimmung feiner bandlungen vorausgefest wirb. (G. Freiheit.)

Notter, mit dem Beinamen Labeo, ein gelehrter Monch von St.: Gallen, welcher um 1022 ftarb und eine mit Erklarungen begleitete Übersehung der Pfalmen in hochbeutscher Sprache hinterließ, die zu den bedeutendsten Denkmalen uns ferer altesten Prosa gehort. Sie befindet sich handschriftlich zu St.: Gallen und ift

in Schilter's "Thesaurus" abgebrudt.

Rôtre (Undre le), f. Lenotre (Undre).

Rotre: Dame, ber alte franz. Ausbrud für bie Jungfrau Maria, wie im Deutschen Unsere liebe Frau; baber ber Name mehrer ber heil. Jungfrau gewisbmeten Kirchen u. f. w. in Frankeich, namentlich ber großen Hauptliche von Paris, betren 2 hohe viereckige Aburme ohne Spihen berühmt sind wegen ber vorzerfflichen Aussicht, die man baselbst hat, und wegen ihrer großen Glocken. Die Kirche selbst enthalt 4 Reihen von Pfeilern, 54 Capellen, ein vortreffliches Chor und eine Menge ausgezeichneter Denkmaler und Gemalbe.

Nottingham, hauptst. von Nottinghamshire, einer ber angenehmsten und fruchtbarsten Grafschaften Englands, liegt am Trent, auf einer Anhohe, und hat ein Schloß, das dem herzog von Newcastle gehort, einen der größten Marktpläße in England, enge Straßen, 5077 H. und 36,000 E. Sie ist der Hauptsis der engl. Strumpsmanufacturen. Man zahlt über 3000 Strumpsweder, von denne einige das Paar daumwollene Strümpse zu Eduiner verfertigen. Das Gewebe der Strümpse wird durch Maschinen hervorgederacht, die man auch auf das Weben von seibenen Spigen angewandt hat. Ferner webt man Pantalons und Handschuse, sowie seit turzem aus dem seinsten Garne daumwollene Kanten? Die hiesige Bleiweissfadrie liefert eine vortrefsliche Waare, die besonders von Malern gesucht wird. Noch gibt es hier eine Peitschnursabriet, Topfereien und Alebrauereien.

Rotturno, f. Gerenabe.

į

Į,

ģ

Novaja : Semlja, b. i. Neuland, ein 4455 DM. großes Land, bas aus 2 Sinfeln befteht, welche burch bie Strafe Datotichnoi getrennt werden und gu bem tuffifden Gouvernement Archangel gehoren. Die fubliche Infel ift großer ale bie norbliche. Die norblichfte Spige 62° 45' D. L. von Greenwich und 76° 34' B. Subl. von Nov . 5. find die burch die Baigapftraße vom feften Lande getrenn: ten Baigaginfeln. 3m Sommer wird Diefes Land von ruffifchen Jagern und Sifchern befucht, welche bier Schwane, Ganfe, Fifche, Bolfe, Rennthiere, weiße Buren, Steinfuchse und Ballroffe fangen. Das Land ift fast immermabrend mit Schnee und Gis bedect und hat vom 15. Dct. bis Ende Febr. Racht; boch erhellen fie etwas die haufigen Norblichter. Auf ber Norblufte finden fich febr bobe Berge. Da unbestimmte Überlieferungen die Meinung verbreitet hatten, als wenn Nowgorod, diefer altruffifche Sandeleftaat, in frubern Beiten auf Nov.= S. ergiebige Silberbergwerte habe bearbeiten laffen, fo fchidte ber Reichstangler, Graf Rum: jangoff, auf f. Roften 1807 Bergwerteverftandige, barunter einen Deutschen, Damene Lubloff, nach Rov. S. Sie fuhren in die Strafe Matotidnoi, und Lubloff machte von bier aus mit f. Bergleuten eine Streiferei in bas Land binein. Der Boden war mit Moos bewachsen, und nur felten blichte zwischendurch ein bunnes und niedriges Gras. Uberall fand fich eine Menge verfteinertes Dolg. Gie unter: fuchten hernach die 6 Meilen von der Nordfeite biefer Strafe entfernte Silberbucht, von wo aus ehemals bie ruffifden Gilberflotten ausgegangen fein follten. fanden aber nicht bas geringfte Mertmal, daß hier jemals Bergbau betrieben mor: ben fei, auch burchaus teine Unzeige filberhaltiger Bange. Die Ufer ber Bucht befteben meiftentheils aus Zaltichiefer, Blimmerichiefer und Rabenfilber, woher biefe Meinung von reichhaltigen Gilbergruben in Nov. G. entstanden zu fein Scheint. Rach Lubloff's Meinung ift bie fubliche Rufte ber Strafe Matotichnoi die nahrungsreichfte Gegend von Dov. G.; benn außer mehren fischreichen Fluffen trifft man bort eine Menge Ballroffe, Steinfuchfe, Giebare und Rennthiere an, auf ben Relfenfpigen aber halten fich eine unglaubliche Denge verschiedener Bogel auf. 1819 - 22 hat bie ruff. Regierung bie Infel genauer untersuchen laffen.

Rovalis, f. Sardenberg.

Novatianer, bießen bie Anhanger bes romischen Presbyters Rovatianus, ber wahrend ber Christenversolgung unter bem Kaiser Decius behauptete, baß die aus Furcht vor zeitlichen übeln vom Christenthume Abgefallenen auch dann, wenu sie bußsertig zur Christengemeinde zurücktehrten, nicht wieder aufgenommen vorden durften. Er sonderte sich darum von der nachsichtigern orthodoren Riche ab, und seine Anhanger bildeten seit 252 eigne Gemeinden, die sich durch den Ruhm, beine lauen Glieder in ihrer Mitte zu dusden, besonders in Italien und Afrika die in das 6. Jahrh. erhielten

Movation (Umichaffung, Reuerung), eine Arty, bestehenbe Rechtever: haltniffe zu lofen, Berbindlichkeiten zu tilgen, indem eine neue an deren Stelle geseht wird. Dies geschicht entweder unter benselben Personen, indem ber Grund ber alten Berbinblichkeit (Obligation) aufgehoben und eine ander an deren Stelle gefest, 3. B. Raufgeld, Erbegeld in ein Darlehn, oder ein Darlehn in einen Lieferungscontract verwandelt wird; oder mit Beränderung der Personen, indem statt des vorigen Schuldners ein andrer eintritt (ein andrer die Schuld übernimmt, als Erpromissor), oder der Schuldner Einen, der ihm schuldig ist, dem Gläubiger an

Bahlungeffatt überweift (novatio cum delegatione).

Rovelle, in ber Dichttunft, eine tleine einfache Ergablung, in profaischer Form, größtentheils erotischen und Scherzhaften Inhalts. Wie ber Roman, Schließt fich die Novelle mehr an die Birtlichteit an. Aber ber eigentliche Roman zeigt das Leben in ber Birklichfeit in reicherer, phantaftifcher Bermidelung und mit großerer Musführung ber Charaftere, auf welcher ein Sauptintereffe beffelben be-Die Novelle bagegen beschrantt fich mehr auf einfache Borfalle bes Lebens, bie ber Ergabler als nachfte Bergangenheit ober Gegenwart barftellt, wenn fie aud nicht wirflich fich jugetragen haben follten. 3hr Intereffe liegt mehr in ben Gi: tuationen und beren Berflechtung, wegwegen bie Charaftere minbere Ausführung erhalten, und ihre Sanblungen fich bis auf einen Puntt gusammenbrangen. Sierburch zeigt fich auch ihr Berhalten zu bem Darch en. Diefes ift, mas bie gefchilberten Borfalle anlangt, lediglich als Spiel ber Phantafie gu betrachten; bagegen fich bie Novelle an bas tagliche gefellige Leben an: und bas Bunberbare ausschließt. Dies ergibt fich auch aus ihrer Entftehung, auf welche ber Dame binmeift. war ursprunglich lebenbige Ergablung einer Renigfeit, Zagesbegebenbeit von un: terhaltenber Art, eine ausgeführte Unetbote, erzeugt aus bem Beburfniß gefelliger Unterhaltung, mit bem Reig bes Denen und Geltfamen gewurzt und auf eine ben Koberungen gefelliger Unterhaltung entfprechenbe Beife, b. h. mit einer anmuthis gen Leichtigkeit bargeftellt. Der Meifter in Diefer Gattung, ber in allen bier angeführten Borgugen als Dufter glangt, ift Boccaccio (f. b.) in f. "Decamerone". Unter feinen Landsleuten zeichnen fich noch als Rovelliften Matteo Banbello fim Anfange bes 16. Jahrh.), Mafuccio von Salerno, Giov. Francesco Straparola von Caravaggio aus. Sanfovino fammelte Rovellen. Unter ben fpanifchen Rovels liften ift ber vorzüglichfte Cervantes. Unter ben Frangofen, welche bie Novelle von ben Spaniern empfingen, ift Scarron ausgezeichnet. In ber altbeutschen Literatur finden fich manche Erzählungen, welche fich ber Dovelle anschließen. Unter ben neueften beutschen Rovelliften find L. Died, BB. Meris, E. Schefer, v. Arnim bauptfachlich ju nennen. Ramentlich bat fich ber Erfte eine eigne Gattung, Die wir Conversationenovelle nemmen mochten, geschaffen. Tied schilbert in feinen Novellen verfchiebene Richtungen einer Beit, bie in einem 3wede jufammentreffen. Meift gefpracheweise außern und entwickeln fich feine Charaftere vor unfern Mugen mit ungemeiner Leichtigkeit und Gewandtheit, und die humoriftische Dialektik, mit welcher bies gefchieht, beutet von felbft auf einen über bie Anfichten ber Gingelnen erhabenen Standpunkt bin. Der außere Stoff ift babei oft, mas ben Bufammenhang, bas Befchichtliche anlangt, fo febr als bie Saltung ber Charattere in Begiebung auf bie Entwidelung ber Begebenheit vernachläffigt. Dft auch geht bie Conversation babei ju febr in bie Breite, und bie Ergablung verliert fich in Berband= lungen über Begenwart und Bergangenheit. Aber die geiftreiche Refferion und bie oft hervorbrechenbe Begeisterung bes Dichtere gibt fur biefe Dangel Erfas. C. F. v. Rumohr bat "Italien. Rovellen" (aus bem 13., 14., 15., 16. und 17. Jahrh.) überf. u. erlautert (Samb. 1823).

Novellen find die Berordnungen ber griechischen Raifer, welche noch nach ber officiellen Sammlung berfelben im Codex repetitae praelectionis vom S. Chr. 534 erschienen. Bon Juftinian kennen wir 160 berfelben, wovon nur 97 praktische Guttigkeit haben, weil nur diese von ben erften Bearbeitern des romischen Rechts behandelt (glossirt) wurden. Die Rovellen des Kaisers Leo getten gar nicht,

E, Biener's "Geschichte der Rovellen Juftinfante" (Berlin 1824).

Noverre (Jean Georges), Balletmeifter, Schopfer bes neuern frang. Tanges, geb. ju Paris b. 27. Mars 1727. Gein Bater, welcher Abjutant Rarls XII. gemefen war, bestimmte ibn fur bie militairifche Laufbahn; allein ber Runftfinn bes Sohnes entschied fich fur Dufit und Tang. Im Tang bilbete er fich unter bem großen Dupre und zeigte fich fcon 1740 mit bem großten Beifall auf bem Dof= theater ju Fontainebleau. Darauf ging er nach Berlin, wo er von Friedrich b. Gr. und bem Pringen Beinrich febr gefchatt wurde. Rachbem er fich von 1749 an abwechselnd zu Paris und Epon aufgehalten und mehre berühmte Ballets erfunden hatte, gab er 1760 bie "Lettres sur la danse et sur les ballets" (Lyon, 2 Bbe., auch 1768; beutsch, Samb. u. Leips. 1769) beraus, welche fein Unseben als Schriftsteller in ber Runft, in beren Musubung er fo groß mar, begrunbeten. ihnen lehrte er, bag ber Tang ein Runftwert fei, welches Musbrud und Charafter verlange. Sierauf an ben murtembergifchen Sof berufen, verschonerte er burch feine Ballets einige Jahre lang bie Fefte, bie zu ben ausgesuchteften und feinften gehorten, welche man an europaischen Sofen feben tonnte. Sein Ruf veranlagte eine Ginlabung nach Bien, wo ibn bie Raiferin Maria Therefia mit Gunftbegeis gungen überhaufte. Bon Bien aus machte er eine Reife nach Mailand, jur Bermahlung bes Erzbergoge Ferdinand. Ginen Untrag, nach London zu geben, fchlug er aus und nahm bagegen in Paris bie Stelle bes erften Balletmeifters bei ber Academie royale de musique an. Babrent ber fturmifchen Beit ber Revolution, bie ihm ben größten Theil feines Bermogens raubte, hielt er fich in London auf. 1807 gab et eine neue U. f. "Lettres sur les arts imitateurs en genéral et sur la danse en particulier" heraus. Geine fammtlichen Berte erschienen ju Detersburg in 4 Bbn. 1803, 4. Rurg vor f. Tobe, b. 9. Nov. 1810 gu St.= Germain:en: Lave (fein Bater ftarb 105 3. alt, und fein Bruber, auch Tanger, wurde über 80 3.), arbeitete er an einem "Dictionnaire de la danse". Seine pantomim. Ballette geichneten fich burch treffl, Gemalbe und Sanblungen aus. Seine berühmteften Schuler find Garbel, Gollet und Beftris.

Noviziat ist ber Bustand, in dem sich bie Candidaten geistl. Orden wahrend bes Probejahrs besinden, das sie vor formlicher Ablegung der Ordensgelübbe bestehen mussen, und wahrend bessen sie noch zurücktreten können. Es wird nach der Regel in Monches und Nonnentisstern beodachtet und pflegt su bie Mo bigen sie im Novhiat stehenden Neulinge) sehr beschwertich zu sein. Sie mitzen die eiste Lübungen und den Kirchendienst ihres Ordens erlernen, die in iedrigsten hauserbeiten sur das Kloster verrichten, sich außer gewissen dazu sessen Stunden des Sprechens enthalten, dem Novizienmeister, einem Ordensgeistlichen, unter bessen des Gerechens enthalten, dem Novizienmeister, einem Ordensgeistlichen, unter bessen und sich bei dem geringsten Besehen harten Stassen unterwerfen. Nicht alle Orden und Klöster sind sich in Kucksicht der Strenge in der Behandlung ihrer Novizen gleich, und in Fällen, wo entweder die Besongnis, sie könnten dabud von der Ablegung des Ordensgelübbes abgeschreckt werden, oder Familienrücksichen eintreten, dat man ihnen das Orobejadr zu erleichtern gewußt.

Nowgorob, ein ruff. Souvernem. (2578 | M., 960,000 E.) mit der Hauptst. Nowgorob Beitet (Großneuftabt), am Ausstusse der Wolchow aus dem Immerse, 1552 H., 10,000 E. (im 15. Jahrh. 400,000), Sie eines Erzbischofs. Im frühern Mittelalter mächtig und berühmt, war N. der Mittelpunkt des Handelbeb der Hansa und der Normannen mit Westassen den Bygantinern. In der Kathedralkitche der heil. Katharina sind die Cherson'schen oder Korsun'schen Thuren merkwürdig, mit bibl. u. a. Gegenständen und Insch. die K. Abelung für ein deutsiches Kunstwert halt. Spätern Ursprungs ist die sogen. schwedische od. sigtunische Ehure in derselben Rieche, ebenfalls ein merkwürdigs Kunstwert des Mittelalters.

Ror, eine Bottheit bei ben Romern, f. Dacht.

Mubien, ein Land in Afrita gwifchen 44-56°D &, und 13-24° P. Br.

(12-15,000 □ D.), grenzt gegen D. an ben arabischen Meerbusen und bie Rufie Aber ob. Sabefch, gegen R. an Agppten, gegen BB. an Darfur, gegen G. an Abpf= finien. Es wird vom Ril (ber vereinigte Babr Abiad u. Babr Uffred) burchftromt, ber hier ben Takaze aufnimmt, merkwurbige Katarakte mit kleinen Inseln und eine Salbinfel, bas alte Deroe (f. b.), bilbet. 3m D. bes Landes befinden fich ungeheure Sandwuften, in welchen rauberifche Romaben ben Raravanen auflauern; fübwarts wechseln große Sptomoren und gigantische Mimofen mit Dattelbaumen u. a. Rur ber Theil bes Lambes, welcher gunachft an Ugypten grengt, mit ber Rufte Sabefch ober Reugrabien, mar bem turt. Pafchalit Dichibba in Arabien unterworfen ; jest ift Debemet : Uli, Bicetonig von Agopten, herr von Rubien. 3m Innern bes Lanbes befinden fich eigne Reiche, unter benen Dongola u. Gennaar bie betrachtlichften und bem Pafcha von Agppten ginebar find. In Dongola ober Dungala liegt bie Sauptft, gl. D. am Dil und foll uber 10,000 Familien enthalten. Das Reich Senna ar (4000 K. über bem Meere), 5400 [m., 14 Dill, Ginm. wird von einem Regerftamme beherricht und hat fich bie benachbarten arabifchen Sorben tributpflichtig gemacht; ber Ronig foll ein Seer von 14,000 DR. unterhalten. Die Sauptft. Sennaar am Affred foll 100,000 E. haben ; fie treibt lebhaften Sandel, vorzüglich mit Arabien. Die grunen Ebenen bes gandes Sennaar find von ben riefengroßen Baobabs beschattet; große Gumpfe verpeften bie Luft und beforbern bie Begetation. Die Balber find von einer Ungahl Uffen bewohnt. 3m Allgemeinen ift bas Rlima von Nubien unerträglich heiß und bloß in ben oftl. Ocbirgen etwas gemäßigt. Unter ber gulle von Producten find Elefanten, Rameele, Pferbe, Bibettaben, Stlaven, Dapageien, Giraffen, Lowen, Tiger, Straube, Spanen, Panther, Flugpferbe, Rrotobille, Gennesblatter, Eben: und Sanbelholg, Bambus rohr, Summi, Betreibe, Tabad, Buder, Reis, Tef ober Toof, eine Art Sirfe, moraus baufig Brod gebacten wird, Rlachs, Bein, Delonen und Golb (aus Bergmer fen und Fluffen) die vorzuglichften. Die Rubier find ein Negerstamm und meift In Riebernubien wohnt ein 3weig ber alten Berbern, welche bie Jatobedriften. Mraber in Norbafrita fanden, als fie es eroberten. Der Barabra hat noch jest viel Uhnliches mit dem altagyptischen Boltsftamme. G. Burdhard's "Travels in Nubia" (Lond. 1819), und Gau's "Deu entbedte Denfmaler von Rubien zc." (Stuttg. 1821 u. 1828 fg., mit Apf.). 1827 fg. reifte ber frang. Beichner Linant in Auftrag ber afritanischen Gefellschaft in Rubien.

Rugent (Graf), ein oftreich, Felbherr, ber 1817 als Generalcapitain ber neapolit. Landmacht in bie Dienfte bes Ronigs Ferbinand I, trat. Geine Familie ftammt aus Schottland; fein Bater war Gouverneur von Prag und Gefandter Tofephe II. am berliner Sofe. 1813 leitete D. bie Rriegeunternehmungen gegen ben Bicetonig Eugen. Als Murat zum Bunbe gegen Frantreich überzugeben fich ertiart hatte, fchlog Dt. am 7. Febr. 1814 mit beffen Bevollmacht., bem General Livron, eine Übereintunft über bie Stellung ab, welche beibe Beere, die fich nicht mehr als feinbliche betrachteten, einnehmen follten. Runmehr wollte D. bem Grafen Bellegarbe zu Gulfe eilen, allein ber neapolit. General in Reagio miberfente fich feinem Ubergang über bie Enga. Rur burch bie Drobung, fich ben Beg mit bem Degen in ber gauft bahnen zu wollen, errang R. ben freien Durchzug. Diefe Umftanbe febte er in einer Dentichrift auseinanber, bie er Lord Caftleregab mabrend bes wiener Congreffes ale Untwort auf eine anbre bes Gefchafteführers Durat's, bes Bergogs von Campo : Chiaro, juftellte, und bie auf die Entichluffe bes wiener Congreffes, in Beziehung auf Murat, großen Ginfluß hatte, ba fie beffen boppeljun: giges Betragen ans Licht brachte. In jenem Feldzuge blieben jedoch die oftr. Trup: pen mit ben neapolitanifchen vereint, und beibe lieferten bem frang. Deere bas Befecht bei Reggio, beffen Ehre fich Murat zueignete, obgleich fie bem Grafen R. Mis Murat 1815, nach Rapoleons Entweichung von Elba, die Maste abgelegt hatte, befehligte D. ben rechten Flügel des oftreich Deeres, bas fic Toscanas bemächtigte. Während Bianchi Murat auf den Fersen folgte, drang N. dis Rom vor, wo'er am 4. Mai eintras. Durch eine Bekanntmachung vom 12. sobette er das neapolitanische Volk auf, den Throntauder zu verlassen, seste sich darauf in Bewegung, ersoch dei Leprano und S.-Germano glänzende Borthelle und erreichte Neapel zugleich mit Bianchi. In Neapel schisste er sich mit einer diffreis. Aruppenabtheilung nach Frankreich ein, wo er im Depart. der Rhonemundungen den Befehl übernahm. Im Aug. 1815 kehrte er nach Neapel zurück und übernahm den Oberbefehl über das neapolit. Heer. In der Folge veranlaste er durch die Abschaffung des franzos. Dienstreglements und die Einsührung des östreichischen die Abschaffung des franzos. Dienstreglements und die Einsührung des östreichischen die Abschaffung des franzos. Dienstreglements und die Kinsührung des östreichischen Bei dem Heere große Unzusriedenheit. Als die Insurrection zu Montesorte dem Konige, sich aus dem Reiche zu entsernen. Dies reizte das Bolt gegen Beibe dauf, daß sie sich nahm General N. vom Könige Ferdinand seine Entlassung und trat in die östreich. Armee zurück, ohne jedoch an dem Zuge gegen Reapel Theil zu nehmen.

Rutabiwa, auch Mabifoneinfel (138° 2., 8° 6. 28.), bie größte unter den norblich von ben 5 Marquefabinfeln belegenen 8 Bafbingtonsinfeln in Auftralien, welche 1791 ber nordamerit. Schiffecapitain Ingraham entbedte. Genauer lernten wir die Infelgruppe und befonders Rutahima burch Krufenftern tennen, ber im Mai 1804 hier verweitte. Rutahima murbe von Ingraham Feberalistanb, bann von Marchand Isle-Baur, von Bergeft Sir-Benry-Martineisland, und von Roberts, einem amerit. Schiffscapitain, Abambisland genannt. Bon 18,000 E. find 5900 Krieger. Die größte Lange ber Infel von ber Guboft : bis zur Beftfpige beträgt 17 Meilen. Das Klima ift jwar febr beiß, aber boch nicht ungefund. Da der an fich fruchtbare Boben nur burch bie tropifchen Regen bemaffert wirb, fo ents fteht, wenn jene Regen etwas langer ausbleiben, großer Mangel. Fifche, Schweine, Rotosnuffe, Brotfrucht, Burgeln und Buderrohe find Saupterzeugniffe. Die Rutahimer gehoren ju bem weißern Stamme ber Gubfeeinfulaner, bie man fur Abtomms linge ber Malaien halt. Sie find die Schonften unter allen Auftraliern. Rein Bott Scheint die Runft bes Tattowirens weiter gebracht zu haben als biefes. Go gutmuthig fie fcheinen, fo beimtudifch und graufam zeigen fie fich. Sie fubren oft Rriege, blob um Menschenfleisch zu freffen. Die Ronige haben hier nicht fo großes Unsehen als anderwarts. Die Priefter find unverleglich, aber von ihrer Religion weiß man faft nichts. Eigentliche Bielweiberei findet zwar nicht ftatt, allein ber Chebruch ift febr gewöhnlich. 1815 nahm Rordamerita bie Infel in Befit und errichtete hier ein Fort mit Befatung. Im Guben ift ber icone hafen Tichitschagoff.

Rullitat, Richtigkeit, jur. Die gangliche Ungultigteit eines Rechtsgefcafts ober ber barüber aufgesetten Urtunbe, eines Teftaments, eines Richterspruches, einer gangen proceffuglischen Berhandlung. Gie unterscheibet fich von ber blogen Sehlerhaftigleit oder Unrichtigfeit, indem bei biefer nur ber Sehler verbeffert werben muß, bei ber Richtigkeit aber bas Bange ungultig und wirtungslos wirb. Sind einer Sandlung gewiffe Formen als mefentlich vorgeschrieben, fo zieht ihre Bernachlaffi= gung bie Nichtigkeit von felbft nach fich. Riegends ift bies fo fehr ber Fall als in bem frang, Civil: und Eriminalproces, und ber Caffationehof ift blog bagu eingefest, über bie Nichtigkeitsbeschwerben (cassation) zu entscheiben. Auch in England gibt es viele Formlichteiten, jumal im Eriminalverfahren; bie Richtigkeitebes fcmerben (writs of error) geben in letter Inftang ans Parlament. Gin Rechts: fpruch ift nur ungerecht; wenn er von einer falfchen Unwendung richtiger Rechtes fage ober einer irrigen Unficht ber Thatfachen ausgeht (sententia iniqua), er ift nichtig, wenn er entweder gar teine haltbare Erorterung ber Thatfachen gur Grunds lage hat (wefentliche Beftanbtheile bes Proceffes verlett find), ober gegen ein flares und ausbrudliches Gefet geht. Dem Migbrauche ber Nichtigleitellage, wodurch man nach Durchführung eines Proceffes burch alle Inftangen bas legte Urtheil noch als nichtig ansocht, suchte die beutsche Reichsgesehgebung in dem Reichsabschiede von 1654 abzuhelfen, indem sie nur wegen unheilbarer Richtigkeiten eine eigene Nichtigkeiteklage (30 Jahr lang) zuließ. Allein der Begriff der Unheilbarkeit wurde nicht genau bestimmt. Sanz können Nichtigkeitebeschwerden nicht verbannt werden, und es ist hart, sie dann an eine kurze Zeit zu binden. Sanzliche Incompetenz und Inhabilität des Richters, Berurtheilung ohne rechtliches Gehor, falsche Zeugen und Urkunden, absolute Gesehwidzigkeit u. dgl. muffen so lange geltendgemacht werden können, als nicht ein freiwilliges Anerkenntnis mit voller Wissenschaft ber Sache im Wege steht.

Ruma Pompilius, zweiter Ronig von Rom, foll v. Chr. 714 - 672 (ober nach Erb. ber Stadt 39-81) regiert baben. Er mar ber 4. Sohn bet Dompilius Dompo, eines vornehmen Sabiners, und ber Gemahl ber Tatia, ber Tochter jenes Tatius, der eine Belt lang gugleich mit Romulus Ronig war. Dad: bem er 13 3. mit ihr in feinem Baterlande als Privatmann gelebt batte, begab er fich nach ihrem Tobe auf bas Land, wo er ein einsames Leben führte, bem ihn feine Ernennung zum König von Rom entriß. Numa batte nicht ben friegerischen Charafter des Romulus, befaß aber alle Eigenschaften eines großen Gefeggebers und eines gerechten und weifen Regenten. Er befestigte bie entftebenbe Berfaffung von Rom vorzüglich baburch, baf er fie mit religiofen Ginrichtungen in genauern Bufammenhang brachte: Ruma, ber fich weit über feine Beitgenoffen durch bie Einficht erhob, baf fich tein Sterblicher mit Sott in eine andre Gemeinschaft feben tonne als in ber 3bee (wie Plutarch im Leben bes Ruma begeugt), mar ber Sche pfer bes romifchen Gultus. 3hm wird bie Errichtung bes Collegiums ber Pontifices, ber Flamines, ber Beftalen, Die Berbefferung bes Calenbers (f. b.), bie Bestimmung ber dies fasti und nefasti, bie Berehrung ber termini ober Grengfteine jur Sicherung bes Eigenthums, die Stiftung ber Innungen, die Abichaffung ber Menschenopfer jugeschrieben. Unter ihm murbe ber Janustempel jum erften Mal geschloffen. Die Sage machte die Nomphe Egeria (f. b.) im Sain von Aricia jur Freundin und Rathgeberin bes Ruma. Ginige baben ibn jum Schuler bes Pothagoras machen wollen, ba boch Beibe menigftens um 2 Jahrh. von einander entfernt find. Er hinterließ eine einzige Tochter, Pompilia, die ben Ruma Dar cius heirathete und Mutter bes Uncus Marcius, 4. Ronigs von Rom, wurde.

Rumantia, Stadt in bemj. Theile Spaniens, welcher von ben Romem Sispania Tarraconenfis genannt murbe, und beren Ginm. fic burch ihren bart: nadigen Biberftand gegen bie romifche Dacht einen unfterblichen Ruhm erworben Der Biberftand, welchen bie Romer in Spanien, von ihrem erften Auftreten in diefem Lande an, gefunden hatten, bauerte felbft nach bem Falle Carthagos, welches diefe Stimmung ber Ginm. unterhalten batte, fort. Biriatbus hatte ben Plan ju einem allgemeinen Mufftanb in Spanien gemacht und bie Celtiberir gur Theilnahme baran bewogen. Diefer Plan verungludte inbeffen in ber Aus führung, und mabrent ber großte Theil ber Celtiberter jur Rube jurudfehrte, befcbloffen bie jum Stamme ber celtiberifchen Arevacer gehorenben Bewohner ber Stadt Rumantia, fich ftanbhaft zu vertheibigen. Die Lage biefer Stadt auf einer fleilen Unhohe am Duero, ba mo ein andrer gluß (ber Punto) fich in diefen ergieft, erlaubte ben Ungriff nur auf einer Seite, welche burch bie Runft befeftigt mar. Die erften Berfuche ber Romer unter bem Prator Pompejus Aulus im 3. R. 616 waren ebenfo vergeblich als mit großem Berlufte verfnupft. Roch fcimpflicher endigte fich 617 ber Angriff des Confuts Softilius Mancinus, welcher gu einer Capitulation gezwungen, und ba ber Senat biefe nicht bestätigte, ben Rumantinem ausgeliefert, bon biefen aber freigelaffen murbe. Die folgenden Felbherren ber Romer vermieben es, fich mit biefem Bolte, bas nur 8000 fireitbare Danner auf ftellen konnte, in einen Rampf einzulaffen. Enblich murbe ber zweite Scipic Africanus, ber fich biefen Beinamen burch bie Berftorung von Carthago erworben batte,

mit einem heere von 60,000 M. gegen Numantia geschiekt. Er beschloß, die Stadt auszuhungern, welche noch immer auf dem Duero Zusuhr bekam und auf einen Entsat von Seiten der zur Emporung nicht ungeneigten benachdarten Seltiberter rechnete. Nachdem Scipio den Sinw. die Zusuhr ganzlich abgeschnitten und sie zu außersten Berzweislung gebracht hatte, übergab sich endlich der Überrest dem Sieger. Biese tödteten vor der Übergabe sich und die Riegen oder stürzten sich freiwillig in die Flammen. So siel Numantia (I. Roms 621, v. Chr. 133), nach einer 14monati. Belagerung, nachdem es 14 J. lang der römischen Macht wiedesstanden hatte. Die Stadt wurde zerstört, und diejenige, welche später an deren Stelle erdaut wurde, ist nie bedeutend geworden. — Das heutige Soria (6000 Einw.) soll das alte Numanz sein.

Rumerus in ber Rebe, f. Profa.

Rumibien, in Afrita ungefahr bas beutige Algier, ehemals ein machtiges Ronigreich. Es begriff bas Pand zwifchen ben Fluffen Tufca (Guobitbarbac) und Molochath (Mulvia); als Reich aber bie Gegenden vom Fluffe Umpfage bis Molochath. Lettere, auch Maffafplia genannt, waren bas eigentliche Land bes Spa phar (f. b.). Spaterbin tam es ju Mauritanien und war bas febr fruchtbare Mauritania Cafarienfis. Das Land Rumibien bieß eigentlich Maffolia und geborte bem Da a finiffa (f. b.), welcher ibm querft eine hiftorifche Bichtigleit gab. Gein Nachfolger war Dicipfa (von 148-119 v. Chr.); biefer binterließ bas Reich feinen Cohnen Abherbal und hiempfal und bem Jugurtha (f. b.), einem naturlichen Cobne feines Brubers. Jugurtha unterlag in bem Rriege mit Rom 112-106 v. Chr. Dann regierte Des hiempfal Sohn Juba (f. b.). Cafar machte gang Mauritanien (f. Dauren) gur romifchen Proving, boch behielt es anfange noch feine Ronige. Die Rumibier waren gefürchtete Rrieger und fur ben Dienft ber leichten Reiterei febr beguchbar. Sie liebten bie nachtlichen überfalle. Die Romer gaben ihnen ben Ramen infraeni, Bugellofe, weil fie ohne Sattel und Baum ritten. (Bgl. Carthago.)

Rumismatit, f. Dungfunde.

Muntien ober Legaten beifen bie Befanbten bes Papftes. Seit bem 4. Jahrh, hatten bie romifden Bifcofe am talfert. Sofe Befchafteführer u. b. D. von Apotriffarien und Refponfalen, boch fonnten fie ihnen noch nicht unmittelbaren Einfluß auf Die fircht. Angelegenheiten bes Reiches verschaffen. Erft im 9. Jahrh. gab bie zunehmende Dacht bes rom. Stuhles Gelegenheit zur Gendung außerorbentlicher Legaten zu ben Provingialspnoden und an die Bofe, wenn etwas Befonberes ju verhandeln mar. 3m 11. Jahrh, fchidten Nicolaus II, und Alexander II. bergt. Stellvertreter ber papftl. Gewalt ad visitandas provincias, um Regereien gu verhuten, mit unbeschrankter Bollmacht in die driftlichen Staaten : eine Dagregel, bie Gregor VII, und feine Rachfolger mit Beharrlichkeit gur Begrundung ber papfil, Dacht anwendeten. Diefe Legaten führten auf ben Synoben, die fie felbft gufammenberiefen, ben Borfis und entichieben nicht nur in Appellationsfachen, fons bern jogen auch Dispensationegefuche und geiftliche Streitigkeiten aller Art in erfter und letter Inftang, ja balb bie Unordnung jeber wichtigen fircht. Angelegenheit in ben Provingen, wo fie ihren Sig hatten, vor ihr Tribunal. Um fich vor biefen immer weiter fcreitenben Eingriffen in ihre geiftl. Berichtsbarteit gu fcugen und die Sendungen papftl, Legaten in ihre Sprengel zu verhindern, liegen fich mehre Bifchofe und Erzbifchofe felbft zu biefer Burbe ernennen. Doch weber biefer Dit= telmeg noch ber offene Biberftand ber beutschen Bischofe, die im 11. Jahrh, einigen Legaten ben Eintritt in ihre Sprengel verwehrten, fonnte bie Fortschritte bemmen, burd bie ber Papft fich allmalig jum einzigen Orbinarius und Dberbirten ber gangen Chriftenheit machte. Unter neuen Bormanben fanben fich feine Bevollmachtigten felbft wieder in folden Provinzen ein, beren Bifchofe fich bie Legatenwurde ertauft hatten, übten, wohin fie tamen, die wichtigften erzbifchoft. Rechte aus und

erlaubten fich u. b. N. von Diaten und Procurationen Gelberpreffungen; einige beraubten fogar reiche Provinziallirchen ihrer Rleinobien und Schage. Denn meift waren es feine Gunftlinge und Sofpralaten, benen ber Papft burch folche Genbungen eine gute Belegenheit gab, fich zu bereichern. Die Konige bemubten fich aber, biefe Befuche von ihren Lanbern abzuwenden ; England machte fich im 12. Jahrh. bavon frei, indem es ben Ergbifchof von Canterbury jum immermabrenden Legaten ernennen ließ, und Philipp ber Schone von Frankreich magte es fogar im Anfange bes 14. Jahrh., einen papftl. Legaten ju verhaften. Dies gab Belegenheit, bag ber Papft die Personen biefer Gesandten fur unverleglich und untruglich ertlarte, wie feine eigne. In Deutschland hatten bie Erzbischofe zwar die Anlegung beständiger papftl. Tribunale bis in bas 16. Jahrh, verhindert und die Legaten nur auf den Concilien ober als burchreifenbe Bifitatoren gebulbet; aber bei ben Gefahren . Die ber Rirche burch bie Reformation erwuchsen, burfte ber Papit fich enblich auch bie: fen Schritt als eine gur Aufrechthaltung ber Befchluffe bes tribentinischen Conciliums und Begenwirkung gegen ben Protestantismus nothwendige Dagregel erlauben. Go entstanden 4 bleibende papftl, Gefandtichaften u. b. I. von Run : tigturen, 1583 ju Dien fur bas öftliche Deutschland, ju Roln fur bie Rieberlanbe, 1586 gu Lugern fur Die Schweig, und 1588 gu Bruffel fur Die Dieberlande. Die bafelbit aufgestellten Runtien wurden geiftliche Dberrichter in ihren Begirten. und ubten in papftl. Machtvolltommenheit, ben beutschen Erzbischofen jum Trob, besonders in Dispensationslachen erzbischoft. Rechte aus. Weber bie wieberholten Befchwerben ber Reichebehorden und Erzbischofe, noch die Berordnungen, welche ben Reichsabschieden und Bablcapitulationen beghalb von Beit zu Beit beigefügt. murben, vermochten etwas in biefer die Freiheit ber beutschen Rirdje unterbrudenben Einrichtung abzuandern; ja 1785 errichtete Pius VI. fogar eine neue Runtiatur gu Munchen, als Bormauer gegen ben Illuminatismus und bie überhandnehmende Muftlarung. Joseph II. fprach bagegen in einem Rescripte an bie beutschen Eris bifchofe, vom 12. Det. 1785, ben papftl. Runtien alle und jebe Gerichtebarfeit in fircht. Sachen ab und ertlarte fie fur bloge politifche Gefandte bes Papftes; und ber in Kolge biefes taifert. Musfpruchs von ben Ergbischofen zu Daing, Trier, Roln und Salzburg im Mug. 1786 unternommene em fer Congres befchloß in feinen Dunctationen bas gangliche Aufhoren ber Runtigturen in Deutschland und, obwol mit Unerkennung bes Primats ber Papfte, die Beschrantung ihrer Gewalt auf die Rechte, bie fie in ben erften Jahrh, über frembe Sprengel außer Rom ausgeübt batten. Ingwischen fing ber neue Runtius, Boglio, ju Dunchen, unter Begunfti: gung bes Rurfürften v. Pfalgbaiern, an, fein Umt auszuuben, ber Runtius Pacca au Roln vermahrte fich formlich gegen ben Berluft feiner Dispensationsrechte, Die Partei bes anfangs vertriebenen Muntius ju Bruffel trug in ben Unruben ber Dieberlander gegen Joseph II. ben Sieg bavon, und in Deutschland felbft bilbeten bie papftlich gefinnten Bifchofe zu Burgburg, Speier, Silbesheim und Luttid eine Gegenpartei, Die Die emfer Punctationen nicht gur Musfuhrung tommen ließ. Jofeph II. tonnte bie Ergbischofe wegen ber Ungufriedenheit feiner eignen Unterthanen nicht mehr unterftugen; und ba nach f. Tobe, 1790, ber Papft eine form: liche Rectificationsfchrift an bie Theilnehmer bes emfer Bertrages erließ, und Trier felbit bavon abtrat, gerfiel ihr großgebachtes Unternehmen in Nichts, und bie Duntien blieben im Befit ihrer Gewalt, bis bie frang. Revolution mit ihren Folgen ben Nuntigturen zu Roln und Bruffel ein Enbe machte. Die Runtien zu Bien und Munchen vermögen jest nichts ohne Genehmigung ber Sofe, und nur ber in ber fcmeigerifchen Revolution zwar vertriebene, aber 1803 gurudgerufene Runtius gu Lugern genießt noch bie meiften Überrefte einer Dacht, bie gegen bie Fortichritte ber neuern Bilbung vergeblich ankampft. Die Erzbischofe von Salzburg, Prag und Gran in Ungarn fubren noch ben Titel geborener Legaten bes Papftes, ohne barum wefentliche Borrechte vor andern Erzbischofen zu haben. Ubrigens find die Legaten,

die der Papft von Belt ju Beit an feembe Sofe foidt, nichts mehr als politifche Agenten.

Rurnberg, eine von ben Mutterftabten beutfcher Runftbilbung, erhielt fcon im 11. Jahrh. vom Raifer Deinrich III. Marttfreiheit, Boll : und Dungrecht; dann ale Reichestadt (im frankischen Rreife) berühmt durch ihren Gewerhfleif und Sandel, fowie burch große Berbienfte um Raifer, Reich und bie beutiche Ration, behielt fie bei ben Beranberungen, bie ber Reichefriebenebeputationefchlug von 1803 in Deutschland hervorbrachte, ihre alte Freiheit, gerieth aber mit ben bie Stadt fou: Benben Burggrafen aus bem hobenzollern'ichen Daufe, ben Ronigen von Dreugen, in 3wiftigleiten, welche burch bie preuß. Befigergreifung eines Theils bes nurnb. Stadtgebiets in ber neueften Beit immer brudenber werben mußten, bis fie enblich durch bie Rheinbundsacte, nebft ihrem gangen Gebiete, mit voller Souverginetat und Eigenthum bem Ronige von Baiern übergeben und von biefem am 15. Cept. 1806 in Befit genommen murbe. Unfange war fie bie Dauptft. bes Degnistreifes; iebt gebort fie gum Regattreife bes Ronigreichs Baiern und ift ber Gib eines Lanbgerichts. R. liegt in einer fandigen, aber burch Unbau fruchtbar gemachten, angenehmen Gegend; fie wird burch bie Degnit in 2 Salften getheilt, von benen bie tleinere norbl., nach ber Pfarrfirche gu Ct.= Cebalb, Die febalver Seite, Die fubl. großere von der Rirche ju St.-Loreng bie lorenger Seite genannt wird. Der Umfang ber Stadt innerhalb der Mauern, in welchen viele offentl. Plage und Garten eingeschloffen find, beträgt 1 ! Stunde, und in ben 200 meiftens winkligen Gaffen find 3284 5. mit 39,085 E., barunter 1052 vom Militaie, 2508 Ratholifen und 9 Juten (nach ber Bahlung von 1828). Die Bahl ber außer ber Mauer, innerhalb ber Linien, in den Borffabten und einzeln befindlichen Saufer ift 843, mit 5770 E. Die Mehrzahl ber Ginm. ift lutherifch. Die Taufdung, als ob man in frubere Sabrh, verlett fei, wird in R. ofter hemorgebracht als an einem a. Drte. Dan finbet Wohnhaufer, beren außerer Bau noch gang unveranbert gothifch ift, und beren Inneres felbft noch die Spuren bes Privatlebens unferer Bater zeigt. Dagu gebort auch bas alte Schlos, bie Reichsfefte genannt, welches f. Mugern nach noch gang etbalten ift, und gwar Theile aus verfchiebenen Jahrh. , aber boch alle aus ber altern Beit, und gar teine Ruinen zeigt. Es liegt auf einem Berge und gewährt bie aus: gebreitetfte Unficht. In bemfelben befindet fich bie offentliche Gemalbefammlung (549 St.) nebft vielen Glasmalereien, und ein Stammbuch ju M. Durer's Unbenfen. Das 275 Fuß lange Rathhaus, eine ber ansehnlichsten in Deutschland, hat 2 Stodwerte, jebes gu 36 Fenftern, in dem großen Saale reftaurirte Gemalbe, be= fonbers von Albr. Durer, Sirfdvogel u. M.; auch 7 Transparents aus Durer's Leben, ju beffen Feier am 6. April 1828; an ber Decte bes Corridors bas Gefellen: ftechen von 1446, in Sautrelief. Durch Bauart und Runftwerke find ausgezeichnet bie gothifde St.: Lorengtirche, Die St.: Gebalbefirche, Die Rirche St.: Jalob (befde. von Loid, Rurnb. 1825) und bie im neuern Gefchmad (von 1711-18) wieber aufgebaute Ugibientirche. Bei ber Prebiger: ober Dominicanerfirche befindet fich bie nicht unbebeutenbe Stadtbibliothet, und bei ber Agibienfirche bas Somnaffum, vor welchem bie Stadt 1826, bei Belegenheit ber 300jahr. Jubetfeier, bas von Burgichmib verfertigte Stanbbild Phil. Delanchthon's, ber 1526 bas Gymnafium einweihte, aufrichten ließ. Unter vielen triffl. Bilbungs =, Boblthatigfeite = und Unterftusungs= anstalten nennen wir: 1) bie polytechnifche Schule, feit 1823; 2) bas auf D. Campe's Borfchlag 1824 erricht, ftabtifde Confervatorium fur Alterth, und nurnb, Runftwerke; 3) bie Runftichule auf ber Burg, mit wichtigen Runftsammlungen, u. a. Die Gopsabguffe ber Agineten. Much gibt es mehre Privatfammlungen. Che ber oftinb. Sandel butch bie Entbedung eines Geeweges eine neue Richtung erhielt, mar R. einer ber großten Sanbelsplate in Deutschland und Europa, inbem es bie von Stalien ihm zugeführten oftind. Waaren nach bem Rorben vertrieb. Der offents lide und Privatwohlftand und ber Runftfleif ber Stadt maren bamale außerordent;

lich, und bie Runftgeschichte D.'s ift gur Geschichte ber Runft im Mugemeinen febr wichtig. Der veranderte Beg bes oftind, Sandels, Die Aufmertfamkeit andrer Staaten auf bie Bortheile bes Sanbels, bie Berheerungen bes 30jahr. Rrieges und bas Burudbleiben ber innern Berfaffung ber Stabt gegen bie Fortfdritte bes Beits alters haben fie nach und nach von jener Sobe beruntergebracht. Indeffen ift ber Sanbel von R. auch jest noch, vorzuglich mit ben einheimischen Manufactur= waaren, nicht unwichtig. Dan verfertigt Artitel von Deffing, Stahl und Gifen: brabt, Rothschmiebearbeiten aller Urt, Drechstermaaren, Spiegel, Saiten, mufita: lifche u. a. Inftrumente, Landcharten (f. Somann) und Rupferftiche zc. Reich und ichon ift Beftelmeper's Magazin. Der wohlfeile Preis ber nurnberger Baas ren, welche nicht allein burch gang Europa, fondern felbst nach Umerita und Indien verfandt werden, rubrt von der frugalen Lebenbart der nurnberger Arbeiter und der Bauern auf bem Thuringermalbe ber, beren Rinder mabrend bes Binters fich mit ber Berfertigung eines großen Theils ber holgernen Baaren und Spielfachen be-Schäftigen. Muger biefem Sanbel mit eignen Fabritaten macht D. nicht unbebeus tenbe Speditions : und Bechfelgeschafte. Fur das gefellige Bergnugen ift bas Dus feum gut eingerichtet. Unter ben Bereinen nennen wir ben Durere-Berein. Uberhaupt find Bilbung und Gemeingeift die ebelften Guter biefer mertwurdigen Stadt. Die jahrt. Einnahme ber ehemal. Reicheftabt R. fchatte man auf 800,000 Glb. Die Stadt befaß ein größtentheils gut angebautes Gebiet von 23 [m. mit 40,000 E., in welchem fich auch ber fogen, große Reichswald befand. Doch beteu: gen bie Schulben ber Stadt 1797 gegen 9 Mill. Glb., welche fie größtentheils ib: ren eignen Burgern fculbig mar, und bie Gint. reichten nicht bin, bie Binfen babon gu gablen. Nachrichten über n.'s frubere Befchichte und f. Mertwurdigkeiten gibt bas "Rurnbergifche Zaschenbuch" (2 Thle., 12., 1821 - 22; n. X. 1829, mit Rupf.), wovon "Der Sammler fur Runft und Alterthum" (1824 fg., mit Rupf.) eine Kortfes, ift. Much gibt ber feit mehr als 30 Jahren in D. beftehenbe Berein von Runftlern und Runftfreunden ein Bert beraus: "Die nurnberger Runftler, gefdilbert nach ihrem Leben und Birten"; insbesondere "Joh. Reudorffer's Racht. von ben vornehmften Runftlern und Bertleuten in Rurnberg, fortgef. von Bulben bis 1660", aus e. Sanbichr. berausgeg. von Campe (Rurnb. 1828); 2. Sagen: "Norica, ober nurnb. Rovellen" (2 Bbdyn., Breet. 1829), nach e. Sanbfdyr., befdreiben bas Leben nurnb. Runftler bes 16. Jahrh.

Rug, in ber Botanit, jeber Samentern, ber mit einer harten Schale umgeben vortommt; im gemeinen Leben verfteht man unter Ruffen vorzugsweise bie Steinfruchte bes Ballnugbaumes, Juglans regia (Ball : ober welfche Ruffe), und bie fleinern Safelnuffe, von Corylus avellana. Dit Ballnuffen treiben mehre ganber bebeutenben Sanbel. Dan unterfcheibet fie in gemeine, in boppelte, in bart = und weichschälige ober Grubelnuffe, in Blutnuffe mit rothem fleifch, in febr große Pferbe : ober Polternuffe. Dahren und Bohmen fuhren viele nach Preugen, bie Balachei viele nach Rugland; Frantreich, Spanien und Italien befrachten gange Schiffe mit Ruffen nach nordlichen ganbern. Mus ben Rernen wird ein wohlschmedenbes Di geprest, bas wegen feiner austrodnenben Eigenschaft gum Malen benust wirb, auch jum Berfpeifen bient. Unreife Ruffe werben mit Budet eingelegt und find megen ihres bittern gewurzhaften Gefchmads beliebt. Außerbem fennt man noch: Stachel - ober Baffernuffe ber Trapa natans, mit ftacheliget Schale und mehligem Kern, Erdnuffe, die tnolligen Burgeln des Bunium bulbocastanum, einer Schirmpflange, ober bes Cyperus esculentus, einer Grafart. Birbelnuffe, bie bligen Fruchte ber Pinus pinea ; Dustatnuffe, Myristica (f. Be: murge); Pumpernuffe, bie Fruchte ber Staphylen, eines Strauches, ber als Biers pflange in unfern Garten machft; Rotosnuffe.

Rutkafund, eine Bai auf ber Nordweftkufte von Nordamerika (49° 35' R. Br.) bei der Insel Quadra Bancouver (700 | M.) im Konigin Charlotten-

fund, wichtig wegen bes Secotterfanges. Sier haben bie Englander feit 1790 eine

Nieberlaffung von 2000 Ginm.

Nugen ist die Beziehung eines Dinges als Mittel auf einen baburch zu erreichenden, von ihm verschiedenen Zweck, die Nüglichkeit, das Tauglichsein einer Sache als Mittel zu einem Zweck. Es geht daraus hervor, daß bei einer Sache, die ihren Zweck in und durch sich selbst hat, von Nugen nicht die Rede sein kann, außer in zufälliger Beziehung, d. h. so, daß das Besen der Sache dadurch nicht bestimmt wird. So ist es in dieser Hinstell dern, von dem Nugen der Wissenschaft zu sprechen, um so mehr, je allgemeiner und umfassender eine Wissenschaft ist. Auch ist die schöne Kunst ihrem Wesen nach über die Nühlichkeit erhaben, obgleich sie auch dem Individuum, welches sich mit ihr beschäftigt, vielsach nügen und zu Erreichung verschiedener Zwecke sühren kann. Das Gute und Rechte ist ebenfalls über den Nugen erhaben. Gleichwol hat man das Nühliche und Vercheilhafte oft mit dem Guten verwechselt. Das wahre Gute aber hat einen selbständigen Werth, und das wahrhaft Nühliche ist bloß, was zum Guten sührt.

Rutniegung, f. Diegbrauch.

Nyerup (Rasmus), danischer Literator, Ritter vom Danebrog, geb. auf Fühnen 1759. Nachdem er zu Kopenhagen studirt hatte, ward er bei der königl. Bibliotstet dieser Stadt angestellt. Darauf gad er eine Sammlung lat. Abhandl. über die seltenen Werke und Ausg., welche diese Bibliothek enthält, heraus. Bon gleicher Art st ft. "Librorum, qui ante reformationem in scholis Daniae praelegebantur, notitia" (1784, mit einem Nachtrage: "Mantissa ex museo Hielmsterniano", 1785). Außerdem hat N. herausgeg, eine Beschreib. von Kopenhagen, e. Keisebeschreibung, e. Sammlung alter Poessen (gemeinschaftlich mit Rahbeck), e. historisches Werk über Christian IV., e. Wörterbuch der alten norbischen Mysthologie, e. Statissië Danemarks für das Mittelaster, e. große Anzahl von Gelehrtenbiographien, und 1824 ein Berzeichnis der in Danemark noch vorhandenen Runensteine. Alle diese Werke gereichen ihrem Verf. zur Ehre. Er starb als Pros. der Literargeschichte und Bibliothekar an der Universität zu Kopenhagen den 28. Juni 1829.

Mymphe (in ber Maturgefdichte), f. Infetten.

Mymphen, bei ben Briechen jugenbliche Salbgottinnen. Erzeugt vom Deanos ober vom Beus u. U., mit Tochtern beffelben (Deaninen), find fie felbft eigentlich landwaffernde Deaninen, welche Balber, Fluffe, Quellen und Berge erhalten und ernahren. Bon ber Berichiebenheit biefer Begenftande ruhrt bie Ber-Schiebenheit der Dymphen felbft ber. Leimoniaden 3. B. maren Biefennomphen, Dryaben ober Samabryaben Baumnymphen, Dreaben ober Dreftiaben Bergnym= phen, vorzüglich Begleiterinnen ber Diana, bie als Jagerinnen leicht aufgeschurzt vorgeftellt werden; Rajaden Quellnymphen, Potamiden Flugnymphen, Limniaden Seenymphen, Receiben Meernymphen, Rapaen, Rymphen ber Beibethaler ic. Huch werben fie besonders benannt von ben Orten, wo fie fich aufhalten, g. B. bodonifche, forpeifche, npfaifche, bittaifche Domphen, Dofeiben u. a. Alle bilben eine Gattung weiblicher Mittelmefen zwischen ben Gottern und ben Sterblichen, und ohne felbft unfterblich zu fein, bauert ihr Leben doch langer ale bas irgend eines Menfchen. Denn 9 Mal langer als ber Menfch, fagt Defiodus, lebt die Rrabe, 4 Mal langer ale bie Rrabe ber Sirich, 3 Mal langer ale biefer ber Rabe, 9 Mal langer als der Rabe der Phonix, und 10 Mal langer als biefer die Romphen. Dit ihnen zugleich ftirbt bas Wefen, bem fie bie belebenbe und ernahrenbe Feuchtigkeit mitgetheilt haben. Diefer erfte Begriff bes Ernahrens, welcher in ber Ibee ber Nomphen liegt, Scheint ben zweiten veranlagt zu haben, bag fie namlich oft als Pflegerinnen und Erzieherinnen ihnen anvertrauter Rinder bargeftellt merben. Co erzogen fie ben Bacchus, ben Uneas und felbft ben Beus. Ihre Befchaftigungen

und Belustigungen find Jagb, Tanz und weibliche Arbeiten, zu denen sie sich zurveilen in Höhlen versammeln. Gleich andern Elementargeistern besigen sie die Gabe der Weissang. Die Quellen gewisser Nomphen haben noch überdies eine höhere Kraft der Begeisterung. Dichter und Künstler des Alterthums stellen sie dar in jugendlicher Schönheit, in leichtem Gewande, bald in Gesellschaft der Diana, bald tanzend mit den Faunen und der Benus. Die Wassernmunden erscheinen oft bloß mit einer Urne ober einem Wassertrug. Bei dem großen Ansehen, das die Nomphen als örtliche Gottheiten hatten, wurden ihnen häusige Opfer gebracht. Man opferte ihnen Di, Milch, Schafe, Lämmer, Ziegen, Wein und Blumen. Auch waren ihnen die Nompheen oder Nomphen den sprachtvolle Häuser neben Bädern) heilig.

Rymphenburg, f. Dunden.

Myftabter Friebe, 10. Sept. 1721, f. Morbifcher Rrieg.

#### Berzeich niß

### ber in biefem Banbe enthaltenen Artifel.

### M.

| $\mathfrak{M}$                | Macpherson (James) 13                  | Magister equitum 28    |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| m,                            |                                        | Magister matheseos,    |
|                               |                                        | f. Dythagoras . —      |
| Maab —                        | Madame, Mademoi=                       |                        |
|                               | 1,44                                   | strat, Magistrature —  |
| Maak, s. Mak . —              | Mabera (Porto:                         | Magliabecchi (Unt.) 29 |
|                               | Santo) —                               | Magna Charta, s.       |
| Mabillon (Jean) . —           | Mabisson (James) 15<br>Mabonna 16      |                        |
| Mably (Gabriel Bon= net be) 2 |                                        |                        |
|                               | Madras (Stadt —                        | Magnaisches Institut,  |
| Dinent (Sound out)            | Prafibentschaft) -                     | Magnaische Stif=       |
| Mac, f. M' 3                  |                                        | tung —                 |
| Macaber —                     | Mabrigal —                             | Magnaten               |
| Macao                         | Maffei (Aleffandro,                    | Magne, f. Norbische    |
| Macartney (Georg,             | Marchefe - Ber:                        | Mythologie —           |
| Earl of) —<br>Macbeth 4       | nardino — Frans                        | Magnesia —             |
| Macbeth 4                     | cesco Scipio, Mar=                     | Magnet, Magnetis=      |
| Maccaroni —                   | chese — Giovanni                       | mus, Elettrismus       |
|                               | Pietro — Paolo                         | und Chemismus -        |
| Mac = Carthy Reagh            | Aleffandro — Ra=                       | Magnetismus (thieri=   |
| (Graf) —                      | fael) 18                               | (cher) 35              |
| Macchiavelli (Niccolo         | Mafra 19                               | Magnetnabel 37         |
| bi Bernarbo bei) 6            | Magbalena 20                           | Magnificat 38          |
| Macbonalb (Etienne            | Magdeburg —                            | Magnificenz, Magni-    |
| Jacques Joseph                | Magellan (Fernando                     | ficentissimus . —      |
| Mleranbre, Bergog             | be) 21                                 | Magnusen (Finn) . —    |
| von Tarent) 8                 | Magen, Magentrant:                     | Magyaren 39            |
| Macebonien 9                  | beiten, Magenent=                      | Mahabharata, f In=     |
| Macedonius, Mace:             | gunbung , Magen=                       | bifche Literatur       |
| bonianer, f. Beift            | frampf , Magen=                        | Mahagoni —             |
| (heil.) 10                    | frampf , Magen=<br>faure, Magenfieber, | Mahlmann (Siegfried    |
| Macenas (& Gilnius) -         | Magenschwäche,                         | August) —              |
| Maceration 11                 | Magenmittel . 22                       | Mahmud II 40           |
| Machaon, f. Astulap —         | Magie 24                               | Mahomet, f. Moham=     |
| Machtig —                     | Magie (naturliche) 26                  | med 45                 |
| Mack (Karl, Frhr. v.) —       | Magier 28                              | Mahren —               |
| Mad-Intosh (Sir               |                                        | Mahrifche Bruder, f.   |
| James) 12                     |                                        | Bohmifche Bruber       |
|                               |                                        | 60 *                   |
|                               |                                        | Dh 2-dh Góogle         |
|                               |                                        |                        |

## 948' Berzeichniß ber in biesem Banbe enthaltenen Artifel.

| Seite                            | Seite                                        | Seite                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| und Brubergemein=                | Matute 63                                    | Manboline 86                      |
| be 46                            | Malabar —                                    | Mandragora —                      |
| Maifelb, f. Marg- unb            | Malachias, f. Ma=                            | Mandschu, Mand=                   |
| Maifeld —                        | leachi 64                                    | schuren —                         |
| Mailand (Bergog-                 | leachi 64<br>Malachit —                      |                                   |
| thum) —                          | Malachowski (Sta:                            |                                   |
| Mailand (Stadt) . 47             | nislaus I. — Joan=                           | Manen — Mangan —                  |
| Mailath (Johann Ne=              | nes — Stanist, II.                           |                                   |
| pomut) 48                        | - Spacinth, Gra-                             |                                   |
| maimon (Mof. Ben) —              |                                              |                                   |
|                                  | fen) —                                       | Manier, Manierirt 91              |
| Maimon (Salomon) 49              | Malaga 65                                    | Manifest 92                       |
|                                  | Malagriba (Gabriel) -                        | Manilius (Marcus) —               |
| Mainschifffahrt und              | Malaien 66                                   | Manilla, s. Philippi=             |
| Spandel 50                       | Malatta 66                                   | nen —                             |
| Mainotten 52                     | Malchus (Karl Aug.,                          | Manipel, manipulus,               |
| Maintenon (Françoise             | Freiherr von) . 67                           | f. Legion                         |
| b'Aubigné, Mar=                  | Maleachi 68                                  | Manipulation, f. Ma-              |
| quise be) —                      | Malebranche (Nicole) —                       | gnetismus                         |
| Maing (Ergftift) . 54            | Malerei 69<br>Malerfarben 77                 | Manto-Rapat 93                    |
| Mainz (Stadt) . —                | Malerfarben 77                               | Manlius (Marcus)                  |
| Mainger Centralunter:            | Malergold, f. Musiv=                         | Capitolinus —                     |
| swainen Gentralision 55          | golb 78                                      | Manlius (Titus) Tor-              |
| Mainzer Centralcom=              | Malesherbes (Chré=                           | quatus —                          |
| mission, f. Rhein=               | tien Guillaume La=                           | Mann, f. Geschlecht 94<br>Manna — |
| schiffsahrt u. : Han:            | moignon:) —                                  | Mannbarteit, f. Pu-               |
| bel 57<br>Maistre (Joseph, Graf  | Malfilatre (Jacques Charles Louis) . 79      | bertat —                          |
| Panian Otras                     | Charles Louis) . 79<br>Malherbe (Frang de) — | Mannengericht, Mann=              |
| de — Xavier, Graf                |                                              | richter, Mannbote —               |
| Maittaire (Michel) 58            | Malmaisen 80<br>Malone (Edmund) —            | Mannrecht, f. Man=                |
| Maja —                           | Malpighi (Marcello) —                        | nengericht                        |
| Majer (Friedrich) . —            | Malplaquet (Schlacht                         | Manoël (Don Fran-                 |
| Majeståt —                       |                                              |                                   |
| Majestatebrief, f. Ca-           | bei) 81<br>Malta                             | Manoeuvre —                       |
| lintings CO                      | Malter 82                                    | Manometer . : 96                  |
| lirtiner 60<br>Majo (Angelo) . — | Malteferritter, f. 30=                       | Mansard (François                 |
| Majolika, f. Fapence _           | hanniterritter . —                           | - Pierre Frang.),                 |
|                                  | Maly                                         | Manfarben —                       |
| Major (philo). 61                | Malgel (Leonhard) 83                         | Mansfeld (Grafen v.               |
| Majorano (Gaetano) —             | Mameluden —                                  | — Grafschaft) . 97                |
| Majorat, Majorate:               | Mammuth, f Geogno:                           | Mansfielb (William                |
| guter —                          | sie und Urwelt . 84                          | Murray) 98                        |
| Majorennitat, f. Di=             | Manaden —                                    | Manfo (Joh. Kafpar                |
| norennitat 62                    | Mancando —                                   | Friedrich)                        |
| Majorca —                        | Manchester —                                 | Manfon (Marie Fran:               |
| Matame —                         | Mandarin —                                   | çoife Clariffe), f.               |
| Maftabaer, f. Juben -            | Mandat, Mandats:                             | Fualbes 99                        |
| Matter, f. Senfal -              | proceß, Territorial=                         | Mantegna (Unbrea -                |
| Matrobiotit —                    | manbate —                                    | Francesco - Bar:                  |
| Mattrele 63                      | Mandeln 85                                   | tolomeo — Carlo) —                |
| Mafuba —                         | Mandeville (Bern. be) -                      | Mantif —                          |
| . , .                            |                                              |                                   |

|                          |                             | Ø.i.                          |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| eite                     | Seite                       | Seite                         |
| Mantinea 99              | Marcusplat, f. Be=          | Mariotte (Come), Ma=          |
| Mantua —                 | nedig 118                   | riottifches Gefes 143         |
| Manufacturarbeit . 100   | Maremmen                    | Marius (Cajus) . —            |
| Manumission . 101        | Marengo 120                 | Marivaur (Pierre Car-         |
| Manuscripte              | Maret (Sugues Ber=          | let de Chamblain              |
| Manuscripte von St.=     | nard, herzog von            | de) 146<br>Mart 147           |
| Belena, von Elba,        | Bassano) 121                | 20 6 (0) -554 -50             |
| von 1814, 1813,          | Marezoll (Johann            | Mark (Grafschaft) -           |
| 1812, aus Gub:           | Gottlob) 122<br>Marforio —  | Mart (phpfiol.) . —           |
| beutschland 103          | Marforio —                  | Mart (Gewicht) . 148          |
| Manutius (Albus I.,      | Margarethe (Konigin         | Martbriefe —                  |
| Paulus, Albus II.) 106   | von Norwegen)               | Marketerie, f. Mat=           |
| Manzi (Guglielmo) 107    | Margarethe von Dit=         | queterie —                    |
| Mangoni (Aleffandro) —   | reich 123                   | Markgraf —                    |
| Maonibe, Maoniben -      | Margarethe v. Anjou -       | Martig —                      |
| Mappiren, Mappi=         | Margarethe v. Frant=        | Markland (Jeremiah) —         |
| rungekunst —             | reich                       | Marklofung, f. Re=            |
| Mara (Gertrube Eli:      | Margarethe von Ba=          | tractrecht 149                |
| fabeth) 109              | lois —                      | Martomannen —                 |
| Marat (Jean Paul) 110    | Margarethe von Par=         | Martscheibe, Mart-            |
| Marathon —<br>Maratten — | ma 126                      | scheibekunst —                |
| Wearatten —              | Marggraf (Andreas           | Markt, Markte . 150           |
| Maratti (Carlo) . 113    | Sigismund) . —              | Marlborough (John             |
| Maravedi                 | Maria (fath.)               | Churchill, Herz. v.) —        |
| Marbod, f. Marko=        | 2) aria                     | Marty 151<br>Marmont (Auguste |
| mannen u. Armi=          | Maria I. (Königin v.        | Marmont (auguste              |
| nius —                   | England) 129                | Freb. Louis Bieffe,           |
| Marburg (Stabt)          | Maria Stuart (Koni=         | Herz. v. Ragusa) 152          |
| Marburg (Universitat) —  | gin v. Schottland) 130      | Marmontel (Jean               |
| Marc Aurel, f. Unto:     | Maria von Medici 132        | François) —                   |
| ninus, der Philo=        | Maria Therefia, f.          | Marmor, f. Kalt . 153         |
| foph 115                 | Theresia (Maria) 133        | Marmorchronik . —             |
| Marcard (Beinrich        | Maria Antoinette, f.        | Marotto —                     |
| Matthias) —              | Untoinette (Maria) -        | Maroniten 155                 |
| Marcellinus (Ummia:      | Maria Louise Leopol=        | Maroquin 156                  |
| nus), f Ammianus         | bine Raroline (Erg:         | Marot (Clément) . —           |
| Marcellinus —            | herzogin v. Oftreich) -     | Marpurg (Friedrich)           |
| Marcello (Benedetto) —   | Maria Louise (Koni:         | Wilhelm)                      |
| Marcellus (M. Clau:      | gin von Spanien) 134        | Manaria 13/                   |
| bius) 116                | Mariana (Juan) . 135        | Marquis                       |
| Marchen, f. Feenmar:     | Marienbad 136               | Mars (Suppol. Bou:            |
| chen und Tausenb         | Marienburg —                | tet, Demoiselle) 158          |
| und eine Nacht . 117     | Marienglas, f. Gpps 139     | Marsh —                       |
| Marchest (Luigi) . —     | Mariette (Pierre            | Marschall, Erzmar:            |
| Marchfeld —              | Jean) 140                   | schall, Erbmarschall,         |
| Marcion, Marcioni=       | Marine — Marini (Giambatti: | Marschallstafel . —           |
| ten, f. Gnofis           | Ga) damoatti:               | Marschlander 159              |
| Marco Polo, f. Polo —    | fta) 141                    | Marfeille                     |
| Marcus d. Evangelift -   | Marino (San:) . —           | Marfer 160                    |
| Marcus (Abalbert         | Marionetten, Mario=         | Marsfeld, f. Marg-            |
| Friedrich) 118           | nettentheater . 142         | feld und Rom                  |

|   | <b>~</b> .               |                         |                                |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|   | Seite                    | Seite Com.              | Seite                          |
|   | Marsh (Herbert) . 160    | Maffalianer, f. Mef=    | Maubeuge, f. Ma=               |
|   | Marsigli (Lodovico       | falianer 181            | buse 197                       |
|   | Fernando, Graf           | Masse, Massen           | Mauerbrecher —                 |
|   | von) 161<br>Marfyas 162  | Maffena (Unbré, Her=    | Maulbeerbaum . —               |
|   | Mantana (Glassa Gala)    | gog von Rivoli) —       | Maulesel, Maulthier 198        |
|   | Martens (Georg Fried:    | Massenbach (Christian   | Maupertuis (Pierre             |
|   | ridy von) —              | bon) 182                | Louis Moreau be) —             |
|   | Martha (Unne Biget,      | Massillon (Zean Bap:    | Mauren 199<br>Maurepas (Phelis |
|   | Schwester) —             | tiste) 183              | Meantebas ( Phetis             |
|   | Martialis (Marcus        | Massinger (Philipp) 185 | peaur, Graf v.) 200            |
|   | Balerius) 163            | Maften —                | Maurofordatos (Ale:            |
|   | Martin (ber heilige) 164 | Mastir —                | ranber, Fürst . —              |
|   | Martin (Papfte)          | Mastricht               | Maurus (Rabanus) 203           |
|   | Martin (Louis Claube     | Majurila 180            | Maury (Jean Siff=              |
|   | St.=) 165                | Maß und Gewicht —       | maufethurm 204                 |
|   | Martin (Bincenzo) -      | Makstab 188             |                                |
|   | Martin (Christoph        | Matador, Matado=        | Mausoleum, s. Artes            |
|   | Reinhard Diet:           | res —                   | mifia —                        |
|   | rid) 166                 | Matelot, f. Horn:       | Mauth, f. Boll —               |
|   | Martini (Giambat=        | pfeife                  | Mauvillon (Jakob) — 205        |
|   | tifta) 167               | Mater, f. Matrige       | Maren 203                      |
|   | Martinifest, Martins:    | Materia medica, f.      | Marimilian I. (beut-           |
|   | fest 168<br>Martinique — | Medicin                 | (cher Kaiser) . —              |
|   | Martinique —             | Materie, Materiell,     | Maximilian II. (beut:          |
|   | Martius (Rarl Fried:     | Materiale               | scher Raiser) 206              |
|   | rich von) —              | Materialismus, Ma=      | Maximilian I. (Kur:            |
|   | Martyrer, Martyro:       | terialist 189           | fürst von Baiern) 207          |
|   | logium 169               | Mathematif 190          | Maximilian Emanuel             |
|   | Martyrerfeste, Mar-      | Mathematische Geo:      | (Rurf. v. Baiern) 208          |
| ۰ | tyria                    | graphie 192             | Maximil. Joseph III.           |
|   | Marum (Martin van) —     | Mathews (Charles) —     | (Rurf. v. Baiern) -            |
|   | Marg= ober Maifelb -     | Mathilbe (Markgra:      | Maximilian Franz Xa=           |
|   | Masaccio (Tommaso        | fin von Toscana) 193    | ver Joseph (Rurs               |
|   | Guidi) 171               | Mathuriner, f. Trini:   | fürst von Koln) —              |
|   | Mafaniello (Tommafo      | tarier 194              | Maximilian I. Joseph           |
|   | Uniello) —               | Matrifel, Immatricu=    | (König v. Baiern) 209          |
|   | Maschine, Maschine=      | lirt —                  | Marime 211                     |
|   | rie, Maschinist,         | Matrize                 | Marimilian, Pring v.           |
|   | Mechanisch 172           | Matthai (Friedrich) —   | Neuwied, f. Neu-               |
|   | Maschinen in Frank-      | Matthaus 195            | mieb                           |
|   | reich                    | Mattheson (Johann) —    | Marimum —                      |
|   | Maschinen 173            | Matthia (Friedr. Chri:  | Maper (Johann To-              |
|   | Mascov (Johann Ja=       | ftian) —                | bias) —                        |
|   | fob) 174                 | Matthia (Mug. Sein=     | Maper (Simon) . 212            |
|   | Masern — Masinissa 175   | rich) 196               | Magarin (Jules, Cars           |
|   | Majinija 175             | Matthias Corvinus -     | binal)                         |
|   | Maste (bie eiserne) 176  | Matthias, Johann        | Mazeppa (Johann) —             |
|   | Masten, Maste . 177      | von Harlem, f.          | Mazzola (Francesco             |
|   | Mason (William) . 180    | Taufgefinnte . 197      | - Gerolamo) . 215              |
|   | Masora, Masoreten —      | Matthiffon (Friedrich)  | Magucchelli (Giovanni          |
|   | Maffageten 181           | von) —                  | Maria — Pietro) 216            |

| Beckeinhuik oe                | e in otelem Sante enthe                                |                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Seite                         | Seite                                                  | Seite                              |
| Mechain (Dierre Fran-         | Meibom (Seinrich I.                                    | Memel 273                          |
| çois André) 216               | - Joh. Heinrich                                        | Memnon, Memno=                     |
| Mechanit 217                  | - Seinrich II                                          | nium —                             |
| Mechanisch, Mechani=          | Marcus) 251                                            | Memoire, Memoiren -                |
| fche Runfte, Decha=           | Meier, hausmeier 252                                   | Memphis 276<br>Menage (Agib) . 277 |
| nifche Bertzeuge,             | Meil (Joh. With.) -                                    | Menage (Agib) . 277                |
| Mechanismus . 218             | Meile —                                                | Menanber —                         |
| Medeln —                      | Meiler, f. Bertohlung -                                | Mendelsfohn, f. Mo=                |
| Mecheln (Ifrael von) -        | Meiners (Chriftoph) -                                  | fes Menbelsfohn -                  |
|                               | Meinhard (Johann                                       | Mendoga (Don Diego                 |
| pon) —                        | Nicolaus) 253                                          | Hurtabo be) —                      |
| Medel (Joh. Fried:            | Meiningen (Bergog=                                     | Menebemus 279                      |
| rich I. — Philipp             | thum Sachsen= -                                        | Menelaus —                         |
| Friedrich — Joh.              | Stadt) 254                                             | Menestrels, Mene=                  |
| Guichuich II \ 210            | Meinung, öffentliche,                                  | triers, f. Proven=                 |
| Friedrich II.) . 219          | f. Offentliche Dei=                                    | galen und Troubas                  |
| Medlenburg 220                |                                                        | 7                                  |
| Medaille, Medailleurs,        | nung 255                                               | Mengs (Unt. Rafael                 |
| Medaillon 222                 | Meißen —                                               |                                    |
| Medea 223                     | Meifiner (Aug. Gott=                                   | - Therefe Concor-                  |
| Mediateur 224                 | lieb) —                                                | Meninsti (Frang a                  |
| Mediatifirte beutsche         | Meister (Leonhard) 256                                 | Medianian 284                      |
| Fürsten, f. Stan=             | Meisterfanger                                          | Mesgnien) . 281                    |
| besherren — Mebiatifirung 225 | Metta 258                                              | Mennige 282                        |
| Mediatifirung 225             | Mela (Pomponius) 259                                   | Menologium —                       |
| Mediceer —                    | Melampus —                                             | Menno (Simonis),                   |
| Medici (Don Luigi) 231        | Melancholie                                            | Mennoniten . —                     |
| Medicin 232                   | Melandthon (Phi=                                       | Menou (Jacq. Fran=/                |
| Medicin (gerichtliche) 240    | lipp) 261<br>Melchisebet 264                           | çois, Baron von) —                 |
| Medicinalverfassung 241       | Meldifedet 204                                         | Menfd) 283                         |
|                               | Melchiten —                                            | Menschenbilbung . 286              |
| phie                          | Meldythal (Arnold v.) —                                | Menschenbarftellung 288            |
| Medicinische Topo=            | Meleager 265                                           | Menschenkenntniß                   |
| graphie 243                   | Meleba —                                               | Menschheit 289                     |
| Medien 244                    | Meletianer —                                           | Menfur 290                         |
| Medinah —                     | Melicertes 266                                         | Mensuralgefang . 291               |
| Medula —                      | Melismatija, wee:                                      | Mentor —                           |
| Meer , Meerbufen,             | lisma —                                                | Menuet —                           |
| Meerenge 245                  | Meliffus                                               | Mengel (Friedr. Wil:               |
| Meergotter : 248              | Melodie —                                              | helm) —                            |
| Meereslange                   | Melobrama, Mono:                                       | Mengel (Rarl Abolf) 292            |
| Meermann (Johann) -           | brama, Duobrama 270                                    | Mengifoff (Alexand.) 293           |
| Meerschaum 249                | Melone 271                                             | Mephitisch 294                     |
| Megara 250                    | Melanlast                                              | Mercantilfpftem                    |
| Megara, f. Eumeni=            | Melo8                                                  | Mercator (Gerharb) 296             |
| ben —                         | Melos                                                  | Mercier (Louis Geba=               |
| Mehemeb Mi Pafcha,            | Melos (Infel), Milo<br>(Stadt), Benus<br>von Melos 272 | ftian) —                           |
| f. Mohammed (Bi=              | von Melos 272                                          | Mercur 297                         |
| cetonig v. Agypten) -         |                                                        |                                    |
| Mebl                          | Melufine —                                             | Mercurialmittel, Mer-              |
| Mehlthau —                    | Melvilleinfel, f. Mord:                                | curialfalze, Mercu=                |
| Mehul (Etienne Benri) -       | polerpeditionen . 273                                  | ria, f. Quedfilber                 |
|                               | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                |                                    |

|                                     | o in orejem Sance ency   | Seite                                          |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Seite                               | Seite                    |                                                |
| u, Quedfilbermit-                   | Metallfpiegel, f. Brenn= | Megu (Gabriel) . 333                           |
| tel 299                             | spiegel 317              | Meudon —                                       |
| Mercy (Frang be)                    | Metallurgie, Metal=      | Meulen (Unton Frang                            |
| Mergel, f. Ralt . 300               | lurgische Probir=        | ban ber) 334                                   |
| Merian (Matthaus I.                 | funde                    | Meursius (Johannes                             |
| Kaspar — Mat-                       | Metapher, Metapho=       | der A. und ber J.) 335                         |
| tháus II. — Joh.                    | risch                    | Meufel (Joh. Georg) -                          |
| Matthaus — Ma=                      | Metaphraje 318           | Merico (Republik —                             |
| ria Sibylla—Joh.                    | Metaphysit, Meta-        | Stadt) 336                                     |
| Bernhard) —                         | physish —                | Mey () 344                                     |
| Merian (Unbreas) 301                | Metaftafe 319            | Meper (Friedrich Jo=                           |
| Meribian, f. Mittage.               | Metaftafio (Pietro       | hann Loreng)                                   |
| freis                               | Antonio Domenico         | Meper (Jonas Da:                               |
| Merinos, Merino . —                 | Bonaventura) . —         | niel)                                          |
| Merlin 302                          | Metellus (Macedoni=      | Meper (Johann Fried:                           |
| Meroë —                             | cus — Numidicus          | rich von) 345                                  |
| Merope 304<br>Merovinger, f. Frant: | - Pius)                  | Meperbeer                                      |
| Weerovinger, 1. Frant:              | Metempfychofis, Me-      | Mézerai (François                              |
| teich —                             | tempfpchofe, Meten:      | Enbes be) 346<br>Meggotinto 347                |
| Merich (Ban ber) . —                | somatosis, f. Gee=       | m's and 34/                                    |
| Merfeburg 305                       | lenwanderung . 320       | Miasma —                                       |
| Mesmer (Anton) . —                  | Meteore —                | Micha                                          |
| Mesopotamien 306                    | Meteoreisen 321          | Michaelis (Joh. Bens                           |
| Messa di voce 307                   | Meteorologie —           | jamin) —                                       |
| Meffalianer                         | Meteorsteine 322         | Michaelis (Joh. Da-                            |
| Meffalina (Baleria                  |                          | vid — Christian                                |
| — Statilia) . —                     | Methode 323              | Friedrich) 348                                 |
| Messer (Sambelle)                   | Methodisten 325          | Michaur (André) . 349<br>Michel Angelo, f. An= |
| Meffen (Handels=) —<br>Meffenia 309 | Methodologie 328         |                                                |
| Mefferschmid (Frang                 | Metis —<br>Metonymie —   | Midas, Midasohren —                            |
| Section (Send                       | Matanan                  | Middelburg 351                                 |
| Raver) 310                          | Metopen                  | Middleton (Conpers) -                          |
| Meßgewand — Wessias —               | Decimalspftem . —        | Miene, f. Gebarde -                            |
| Meffias — Weffier (Charles) . 311   | Matris                   | Mienenspiel, f. Mi=                            |
| Massing . OII                       | Metrif — Metrologie 329  | mif                                            |
| Messing 312                         | Metrometer, Metro:       | Mieris (Frang I                                |
| Mestatalog (Leipzi=                 | nom, f. Zaktmeffer -     | Johann — Wil=                                  |
| ger),                               | Metropolit, Metropo:     | helm — Frang II.) —                            |
| Meffungen 313                       | litankirche —            | Miethe, Miethvertrag 352                       |
| Mestigen 314                        | Metrum, Metromanie -     | Mignard (Dierre) -                             |
| Spetalle                            | Mette                    | Migrane 353                                    |
| Metalle                             | Mettenleitner (3oh.      | Mitrotosmus                                    |
| Metalltalt, f. Metalle              | Michael) —               | Mifrometer                                     |
| und Calciniren . —                  | Metternich (Familie      | Mifrostop —                                    |
| Metallmohr, Moire=                  | - Georg, Fürft v.        | Mild)                                          |
| papier —                            | - Clemens Wen:           | Milchfaft, f. Chplus 355                       |
| Metallnabeln, f. Per=               | cestaus Nepomut          | Milchfaure —                                   |
| finismus 317                        | Lotharius, Fünft         | Milchftein, f. Galaftit -                      |
| Metallreiz, f. Balva=               | von)' —                  | Milchtrafe                                     |
| nismus —                            | Met 333                  | Mildyuder                                      |

|                                    | ~                              | <b>~</b> .tee                                                |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seite                              | Geite                          | Seite                                                        |
| Mileagh 355                        | Ministerialpartei . 397        | Mittageflache, Mit=                                          |
| Dilefifche Darden,                 | Minne 398                      | tagefreis, Mittage:                                          |
| f. Roman und                       | Minnegerichte, f. Ge=          | linie , Mittage=                                             |
| Marchen 357                        | richtshofe ber Liebe -         | punkt 424                                                    |
| Milet                              | Minnefinger                    | Mittelalter                                                  |
| Militaircolonien Ruß:              | Minorat 400                    | Mittelamerifa 432                                            |
|                                    | Minorca —                      | Mittelalter —<br>Mittelamerika 432<br>Mittelland. Meer . 433 |
| Militalityrenze                    | Minorennitat                   | Mittelfalge, f. Reu:                                         |
| Militairifche Schrift:             | Minoriten 401                  | tralfalze                                                    |
| fteller 361                        | Minos I II                     | Mittelstimmen                                                |
| Militairofonomie . 365             | Minos I. II —<br>Minotaurus —  | Mitteltinten, Mittel=                                        |
| Militairschulen 367                | Minftrels, f. Trouba:          | farben, f. Meggo:                                            |
| Militairverfaffung . 369           | bour —                         | tinto u. Schatten -                                          |
| Militairwiffenschaf:               | Minute, Minuten,               | Mitternacht, Mitter:                                         |
| ten 370                            | Minutenglas . 402              | nachtegeit, Mitter=                                          |
| Miller (Johann Mar=                | Minutoli (Seinrich,            | nachtspunkt —                                                |
| tin) 372                           | Freihr. Menu v.) -             | Mitplene, f. Lesbos 434                                      |
| Millin (Aug. Aubin) 373            | Minuster 403                   | Mananis -                                                    |
|                                    | Miquelets 403                  | Mnemonit                                                     |
| Millot (Claude Fran:               | Mirabeau (Honoré               | Maint (Schann Sec                                            |
| çois Xaver) 374                    | Gabriel Bictor Ri=             | Mnioch (Johann Ja-<br>kob — Maria) . —                       |
| Milo von Arotona . 375             | quetti, Graf von) -            | m - (1-8-4 436                                               |
| Miltiades —                        | Miranda (Don Fran-             | Moallatat 436                                                |
| Milton (John) . 376                | cisco) 408                     | Mobilien, Mobiliar=                                          |
| Mily, Milgfranthei:                | Mirandola (Johann              | vermögen, Mobi=                                              |
| ten 377                            | Pico, herr von) 409            | liarerbe —                                                   |
| Mimen, Mimogra=                    | Mire (Roel be) . 410           | Modalitat 437                                                |
| phen 378                           | Mirevelt (Michael              | Mode                                                         |
| Mimit —                            | Janson — Peter) —              | Modell, Modelliren, .                                        |
| Mimifche Darftellun:               | Mirthond, f. Perfifche         | Modellmacher, Mo=                                            |
| gen 380                            | Literatur —                    | bellschneiber 438                                            |
| Mimnermus —                        | Mischna, f. Talmub —           | Mobena 439                                                   |
| Mimofa Sensitiva -                 | Miferere                       | Modern 440                                                   |
| Minb (Gottfrieb) . 381             | Mifericordia, Miferi=          | Modern 440<br>Modulation 442<br>Mogelin 443                  |
| Minben (Bisthum -                  | cordia, Mifericor=             | Mogelin 443                                                  |
| Stadt) —                           | bias Domini . —                | Mogul, f. Mongolen -                                         |
| Mine (Dunge)                       | Miffalen, Miffalia -           | Mohacz —                                                     |
| Mine (Munge) . —<br>Mine 382       | Miffe —                        | Mohammed (Pro=                                               |
| Mineralien, Minera:                | Difheirath 411                 | Mohacz —<br>Mohammed (Pro-<br>phet) 444                      |
| logie                              | Missionen 412                  | Mohammed II. (tur=                                           |
| Mineralmaffer 391                  | Missisppi 418<br>Missolunghi — | fifcher Raifer) . 448                                        |
| Mineralmaffer (funft:              | Miffolunghi —                  | Mohammed IV. (tur=                                           |
| liche) 392                         | Miftel, f. Druiben 420         | fifcher Raifer) . 450                                        |
| (liche) 392<br>Minerva 394         | Mitau —                        | Mohammed=Uli (Bi=                                            |
| Minantti (Katha:                   | Mitbelebnichaft, f. Ge=        | cetonia von Mapp=                                            |
| rina) 395<br>Miniaturmalerei . 396 | fammte Sand                    | ten) —                                                       |
| Miniaturmalerei 396                | Mithra, Mitra . —              | Mohn, Mohnsamen 452                                          |
| Minimen                            | Mithribates —                  | Mohn (Sigismund                                              |
| Minister Ministe-                  | Mitlauter, f. Confo=           | — Gottlob Sa:                                                |
| Minister, Ministe=<br>rium 397     | nanten 423                     | muel) 453                                                    |
| Ministerialen, f. Lehne=           | Mitra                          |                                                              |
| mesen —                            | Mittag , Mittagegeit,          | Mohs (Friedrich) . —                                         |
| 1001011                            | weiting, Weitingszeit,         | Mohe's naturhistori:                                         |

# 954 Berzeichniß ber in biefem Banbe enthaltenen Artitel.

| Seite                  | Seite                  | Seite                      |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| fche Methode ber       | COO 1 . AMA            | Monogamie, f. Che 487      |
| Mineralogie 459        | Momus 4/1              |                            |
| Maine ( Geffine        |                        | Monogramm —                |
| Moira, f. Haftings     | Monaco 472             | Monographie —              |
| (Francis) 460          | Monaden                | Monofratie —               |
| Moitte (Pierre Etienne | Monaldeschi, f. Chri-  | Monolog 488                |
| — Franç. Auguste       | ftine, Ronigin von     | Monomanie —                |
| — Jean Baptifte        | Schweden 473           | Monophysiten 489           |
| Philibert — Jean       | Monardie —             | Monopol 490                |
| Guillaume) 461         | Monafterium, f. Mun=   | Monotheismus               |
| Motta —                | fter 474               | Monotheleten, f. Ma=       |
| Mola (Pietro Fran=     | Monat —                | roniten 491                |
| cesco — Giovanni       | Monboddo (Lord Ja-     | Monotonie —                |
| Battista) —            | mes Burnett)           | Monroe (James) . 492       |
| Molay (Jatob Bern:     | Monchstatein, f. Phi=  | Mons : —                   |
| hard von) 462          | lologie 475            | Monfieur —                 |
| Molbau —               | Mondsschrift —         | Monfigny (Pierre           |
| Molbau= und Donau=     | Mondswesen —           | Alexandre) —               |
| verbinbung 464         | Moncrif (François      | Monfoons 493               |
| Molé (Fr. René) . —    | Augustin Paradis       | Monstranz —                |
| Molé (Matthieu —       | be) 476                | Monstrum —                 |
| Matthieu François) —   | Mond —                 | Montague (Marie            |
| Molière (Jean Bapt.    | Mondcirkel, Mond:      | Borthley - Eduard          |
| Pocquelin de) . 465    | cyflus, s. Cyflus 479  | Worthley) —                |
| Molina (Ludwig be),    |                        |                            |
| Malinia (Euroly Ve),   | Mondenjahr, f. Jahr —  | Montaigne (Michel          |
| Molinisten, f. Gna:    | Mondfinsterniß         | be) 495                    |
| be und Jansen . 468    | Mondfleden, f. Mond -  | Montalembert (Marce        |
| Molinos, f. Quietis=   | Mondgottin —           | René, Marq. be) 497        |
| mus —                  | Mondfalb —             | Montanus, Monta-           |
| Moll —                 | Mondphasen, Mond:      | niften 498                 |
| Molla                  | wechsel 480            | Montblanc —                |
| Möllendorf (Bicharb    | Mondsteine, f. Meteor= | Monte Cafino               |
| Joach. Heinr. v.) 469  | fteine 481             | Montecuculi (Raim.         |
| Mollusten —            | Mondsüchtig —          | von) 499                   |
| Molo 470               | Mondeviertel, f. Mond= | Montemapor (Jorge          |
| Moloch —               | phasen — Mondtafeln —  | be) 500<br>Montenegriner — |
| Molossus, f. Rhyth=    | Mondtafeln —           | Montenegriner —            |
| mus —                  | Mondwechfel, f. Mond=  | Montereau, f. Cha=         |
| Moltke (Mbam Glob.     | phasen —               | tillon —                   |
| Graf von — Joa=        | Monge (Gaspard) -      | Monte Rosa, f.             |
| dim Gobste, Graf       | Mongolen 482           | otoja 501                  |
| von) —                 | Moniteur 483           | Monte Santo, f.            |
| Moluden, f. Gewürg=    | Mont (George, Ber=     | Athos —                    |
| infeln —               | gog v. Albemarle) 484  | Montespan, f. Roche=       |
| Molwis —               | Mont (Jat. Seinr.) 486 | chouart —                  |
| Molobban, f. Baffer=   | Monnier (Pierre Char-  | Montesquieu (Charles       |
| blei 471               | les Le) —              | be Secondat, Bar.          |
| Molyn (Peter), f. Tem= | Monodord —             | be la Brebe et be) -       |
| pesta —                | Monochromen, Mono:     | Monte Video 502            |
| Molga (Francesco Ma-   | dromatische Bilber 487 | Monteguma 503              |
| ria — Tarquinia) —     | Monodrama, f. Melo:    | Montfaucon (Bernard        |
| Moment —               | brama —                | de) —                      |
|                        | - · · · · ·            | ··· · · · ·                |

|   | Seite                                | Seite                                                | Seite                   |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | Montgelas (Marimi=                   | Mord, Morbbrenner 519                                | Mornay (Phil. be) 539   |
|   | lian Joseph, Graf                    | Morbant 520                                          | Morpheus 540            |
|   | von) 504                             | Mordschlag —                                         | Morphine —              |
|   | Montgolfier (Jacques                 | 20101111                                             | Morphologie —           |
|   | Etienne - Joseph Michael), Mont=     | Moreau (Jean Mi=                                     | Morrison (Robert) 541   |
|   | Michael), Mont:                      | d)el) —                                              | Morfer                  |
|   | golfiere                             | Moreau (Jean Vic-                                    | Mortier (Eduard Abolf   |
| 1 | Montgomern (Gabriel,                 | tor) 522                                             | Cafimir Jof., Ser=      |
|   | Graf von) 505                        | Morellet (Unbre) . 525                               | zog v. Treviso) . —     |
|   | Monti (Vincengo) . 506               | Morelli (Giacomo) 527                                | Mortificiren, Morti:    |
|   | Montloffer (François                 | Moren, f. Pargen                                     | fication 542            |
|   | Dominique Reg=                       | Moreri (Louis)                                       | Mortuarium, f. Tobte    |
|   | mault, Graf) . 507<br>Montmartre 508 | Moresten, Arabesten,                                 | Hand —                  |
|   | Montmartre 508                       | f. Grottesten                                        | Morus (Thomas) . —      |
|   | Montmirail, f. Cha=                  | Moreto (Muguftin M.                                  | Morus (Sam. Fried:      |
|   | tillon —                             | y Cavana) —                                          | rich Rathanael) 543     |
|   | Montmorency —                        | Morgagni (Giambat=                                   | Morveau (Gupton be,     |
|   | Montmorency (Unne                    | tista) 530                                           | Louis Bernarb,          |
|   | be) —                                | tista) 530<br>Morgan (Lady) . —                      | Baron) 544              |
|   | Montmorency (Benri                   | Morgana, f. Fata                                     | Mosait —                |
|   | II., Bergog von) 509                 | Morgana 531                                          | Mosaische Religion,     |
|   | Montmorency (Mat=                    | Morganatische Che -                                  | f. Mofes 545            |
|   | thieu, herzog von) -                 | Morgarten —                                          | Mofaifches Recht, Do:   |
|   | Montpellier 510                      | Morgen, Morgenpunkt.                                 | faifche Gefetgebung -   |
| 1 | Montpenfier (Unne                    | Morgenweite . —                                      | Mofaist —               |
|   | Marie Louise von                     | weorgen —                                            | Mofambique, f. Mo=      |
|   | Drleans , Made=                      | Morgengabe 532                                       | zambit —                |
|   | moiselle be) —                       | Morgenrothe                                          | Moscati (Pietro) . —    |
|   | Montrof (James Gra:                  | Morgenftern, f. Luci=                                | Moschee 546             |
|   | ham, Graf u. Ser=                    | fer, Planeten und                                    | Moscheles (Ignag) -     |
|   | 30g von) 511                         | Streitart —                                          | Moscherosch (Johann     |
|   | Montferrat —                         | Morgenftern (Rarl v.) -                              | Michael - Quiri:        |
|   | Montucci (Antonio) —                 | Morghen (Rafael -                                    | nus)548                 |
|   | Monument, f. Dent:                   | Philipp — Joh.                                       | Moschus 549             |
|   | male                                 | Elias — Untonio) 533                                 | Moschus —               |
|   | Moor —                               | Morhof (Daniel                                       | Moftovabe, f. Buder -   |
|   | Moore (Sir John) 512                 | Elias — Antonio) 533<br>Morhof (Daniel<br>Georg) 534 | Mosel —                 |
|   | Moore (Thomas) . 513                 | Morillo (Don Pablo),                                 | Mofelfchifffahrt und    |
|   | Moofe 515                            | f. Spanien —                                         | -Sanbel 550             |
|   | Morabiten —<br>Moral —               | Moris, f. Agppten                                    | Mofer (Joh. Jatob -     |
|   | Moral —                              | Moriscos, f. Mauren -                                | Friedr. Karl von) 552   |
|   | Morales (Griftoval                   | Morit (Rurfurft gu                                   | Mofer (Juftus) . 553    |
|   | Perez) 517                           | Sachsen) —                                           | Mofes 555               |
|   | with the second                      | Moris (Graf v. Sach=                                 | Mofes Mendelssohn 558   |
|   | Moralischer Beweis,                  | fen) 535                                             | Mosheim (Joh. Lo=       |
|   | Moralische Über=                     | Moris von Naffau 537                                 | reng) 560<br>Mostau 561 |
|   | zeugung —                            | Morit (Karl Phi=                                     | Mostau 561              |
|   | Moralprincip —                       | lipp) 538                                            | Moskwa (Schlacht an     |
|   | Moraspiel 518                        | Morisburg 539                                        | most                    |
|   | Morast                               | Morlachen, f. Dalma=                                 | <b>M</b> oft            |
|   | Moratorium 519                       | tien : —                                             | Mostowski (Thab=        |
|   |                                      |                                                      |                         |

# 956 Bergeichniß ber in biefem Banbe enthaltenen Artitel.

| ,                                          |                          |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Seite                                      | Seite                    | Seite                                                              |
| baus, Graf — 30=<br>feph, Graf) 566        | Muller (Joh. Gott=       | Munger (Thomas) 608                                                |
| feph, Graf) 566                            | harb von) 591            | Münzfuß 609                                                        |
| Motenebbi 567                              | Muller (Joh. Friedr.     | Mungfunde 611                                                      |
| Motette —                                  | Wilhelm) —               | Mungfuß 609<br>Mungfunde 611<br>Mungreduction . 614<br>Mungregal — |
| Motiv, Motiviren,                          | Miller (Friedrich) . 592 | Mungregal                                                          |
| Motivirung 567                             | Muller (Abam) . 593      | Mungftatte 615                                                     |
| Motte (Unton Soubar                        | Muller (Peter Gras=      | Mangumlauf, f. Cir=                                                |
| be la) —                                   | mus) 594                 | culation und Gelb=                                                 |
| Motto —                                    | Muller (Wilhelm)         | umlauf —                                                           |
| Motu proprio 570                           | Mullner (Moolf) 596      | Mungwarbein                                                        |
| Mos (Friedrich Chris                       | Mumien —                 | Murat (Joachim) . —                                                |
| stian Adolf von) —                         | Mumien —<br>Munchen 598  | Muratori (Lodovico                                                 |
| Moucheron (Friedrich)                      | Munchhaufen (Ber:        | (Intonio) 617                                                      |
| - fatob)                                   | lach Abolf. Areiberr     | Muret (Marc Un:                                                    |
| Mounier (Tean Tofenh                       | von) 600                 | toine) —                                                           |
| Mounier (Tean Joseph — Ebuard Claube       | Munchhausen (Dtto        | Murhard (Friedrich) 618                                            |
| Philipp, Baron) —                          | von - Freihr. v.) -      | Murhard (Karl) . 619                                               |
| Mouradgea d'Dhffon                         | Mund, Mundung -          | Murias, Muriatisch —                                               |
| (Ignaz) 571                                | Mundharmonika . 601      | Murillos (Bartolo:                                                 |
| Mora 572                                   | Munbigfeit, f. Mino:     | meo Esteban)                                                       |
| Mozambit —                                 | rennitat —               | Murty, Murtybaffe 620                                              |
| Mozaraber —                                | Mungo Part, f. Part -    | Murner (Thomas) —                                                  |
| Mozart (Leopold) —                         | Municipal, Munici=       | Murphy (Arthur) . 621                                              |
| Mozart (Joh. Chryso=                       | palverfaffung, Mu=       | Mure (Chriftoph                                                    |
| stomus Wolfgang                            | nicipalbehorde, Mu=      | Gottlieb von) . —                                                  |
| Amadeus) 573                               | nicipalitat, Munici=     | Murrhinische Gefage -                                              |
| Mucius Scavola . 576                       | palrath                  | Murten 622                                                         |
| Muden 577                                  | Municipalverfaffung,     | Musagetes —                                                        |
| Mufti —                                    | f. Gemeindeordnun=       | Musaische Malerei,                                                 |
| Mufti — Muggendorf 578                     | gen —                    | f. Mofait 623                                                      |
| Muhamed, Muham:                            | Municipien —             | Mufaus (griechifcher                                               |
| mebaner, f. Mo=                            | Munition —               | Dichter) -                                                         |
| hammed —                                   | Munnich (Burthard        | Dichter) — Musaus (Joh. Karl                                       |
| Muhlberg (Schlacht                         | Chriftoph, Graf v.) -    | August) —                                                          |
| hei) —                                     | Munog (Juan Bapt.) 602   | Muschelmunge, f.                                                   |
| bei) —<br>Muhlen 579<br>Muhlenregal , Muh= | Muñoz (Don Tom.) 603     | Kauris —                                                           |
| Mublenregal . Dub:                         | Munfter (Stabt)          | Muscheln, f. Schals                                                |
| lengmang, Dublen=                          | Dunfter : Meinhovel      | thiere                                                             |
| ordnung, Mahl=                             | (Gefchlecht - Ernft      | Mufchenbroet (Peter                                                |
| mege 580                                   | Friedrich Berbert,       | von) —                                                             |
| Mulatten —                                 | Reichsgr. ju Mun:        | Musen 624                                                          |
| Mulgrave (Konftantin                       | fter) 604                | Mufette 625                                                        |
| Johann Philipps,                           | Munfter (Strasb.) 605    | Musette 625<br>Museum, Museen —<br>Musit 630                       |
| Lord - Beinrich,                           | Munfterfcher Friebe,     | Musit 630                                                          |
| Lord) —                                    | f. Beftfal. Friebe 606   | Mufit (Gefdichte b.) 632                                           |
| Muller (Rarl Wilh.) 581                    | Munter (Balthafar        | Mufit (Ginfluß ber=                                                |
| Muller (Johann), f.                        | - Friedrich)             | felben auf bie Be=                                                 |
| Regiomontanus 582                          | Mungbedarf 607           | funbheit) 637                                                      |
| Muller (Johannes v.) -                     | Munge 607                | fundheit) 637 Musikalische Auto-                                   |
| Muller (Joh. Gott:                         | Mungen, f. Dung:         | mate, f. Automate                                                  |
| werth) 590                                 | funde —                  | u. Raufmann (30=                                                   |
| //                                         | •                        |                                                                    |

Conv.: Ber. Giebente Mufl. 28b. VII. + .

61

| Seite                                   | . Seite                             | Seite                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Motionalifiren, f. Ma=                  | Naturrecht 731                      | Reger 771                     |
| turalifiren 703                         | Maturreiche 733                     | Regropont 772                 |
| Mationalliteratur, Mas                  | Naturstand —                        | Regropont 772<br>Rehemiah 773 |
| tionalschriftsteller,                   | Raturfostem 734                     | Meib —                        |
| Nationalbichter . — Nationalminge . 704 | Naturmiffenschaften 736             | Reigung 774                   |
| Nationalmunge . 704                     | -Daubert (Chriftiane                | Reigung (math.), f.           |
| Mationalofonomie . 705                  | Benedifte) 742                      | Inclination 775               |
| Rationalreichthum, f.                   | Naumachie 743                       | Meith                         |
| Nationalcapital u.                      | Naumann (Johann                     | Meith                         |
| Nationalvermogen 707                    | Giottlieb)                          | Metromantie —                 |
| Nationalschuld —                        | Naumburg 744                        | Rettar, Rettarifc 776         |
| Rationaltheater . 709                   | Mautit, f. Schifffahrte:            | Reifen -                      |
| Nationalvermogen -                      | funde 745                           | Relfen — Melfon (Horatio) . — |
| Nationalverfammlung,                    | Navarino —                          | Memeischer Lome . 779         |
| f. Frankreich . 710                     | Manarea                             | Remeische Spiele . —          |
| Nativitatftellen, f. Se-                | Mavarra —                           | Mamalia 780                   |
|                                         | Navigationeacte . 746<br>Navius 747 | Remefis 780<br>Rennborf 781   |
| roftop —                                | 9(a)115 / 1/                        | Manual                        |
| Matorp (Bernhard                        | Narcs                               | Renner —                      |
| Christian Ludwig) —                     | Majarener 748                       | Mennwerth, f. Romis           |
| Matrum                                  | Magareth                            | nalwerth                      |
| Matter (Joh. Lorenz) 711                | Reapel (Ronigreich),                | Reologie, Reologen -          |
| Matur —                                 | f. Sicilien (Konigs                 | Reoptolemus, f. Ppt-          |
| Maturalien, Matur-                      | teich beider) —                     | Meorama                       |
| erzeugniffe, Ratu-                      | Reapel (Stabt)                      | 900rama 182                   |
| taliensammlungen,                       | Reapel und Sicilien                 | Repaul                        |
| Maturaliencabinet 717                   | (Revolution von)                    | Repenthe /83                  |
| Maturalifirm 718                        | im Jahre 1820 u.                    | Mephele, f. Athamas -         |
| Naturaliemus, Na=                       | 1821 753                            | Rephthys —                    |
| turalist 719                            | Mebel 761                           | Reponiut (Joh. von) —         |
| Maturbichter, Ratur=                    | Rebelfterne, Debels                 | Repos, f. Cornelius           |
| poeste                                  | flede 762                           | Nepos 784<br>Nepotismus —     |
| Naturell 721                            | Rebenius (Rarl Fried:               | Repotismus —                  |
| Naturforschung, f. Da=                  | rid) —                              | Meptuniften                   |
| turgefege 722                           | Rebenfonnen, Deben-                 | Meptuniften 785               |
| Maturgeschichte                         | monde 763                           | Mereiben —                    |
| Raturgefege 727                         | Mebukadnezar —                      | Mereus                        |
| Naturlehre, f. Phyfit 730               | Rectar                              | Rero (Lucius Domi-            |
| Maturliche Magie, f.                    | Redarschifffahrt und                | tius Ahenobarbus) —           |
| Magie —                                 | "Sanbel —                           | Merva 786                     |
| Natuliches Recht, f.                    | Meder (Jacques) . 765               | Merben 787                    |
| Naturtecht —                            | Reder (Sufanne) . 768               | Metvenfrantheiten . 789       |
| Naturliche Religion,                    | Reefs (Bat. u. Sohn) 769            | Reffeln, Reffelgarn,          |
| Raturl. Theologie,                      | Deer (Arthur van ber                | Reffeltuch, Reffel-           |
| f. Religion, Reli=                      | - Eglon van ber) -                  | swim 790                      |
| gionsphilofophie u.                     | Meergaard (Tonnes                   | Reffetrode (Reichsgras        |
| Phyfitotheologie -                      | Christian Bruun,                    | fen v. — Marimis              |
| Raturlichfeit, Ratur=                   | Baron von) —                        | lian Wilh. Julius             |
| lich feitsprincip, f.                   | Rees v. Efenbed (Chris              | Franz, Graf von) 791          |
| Nachahmung und                          | flian Gottfried) . —                | Reffetrobe (Rarl Ros          |
| Kunst 731                               | Regativ, Regative unb               | bert, Graf von) . —           |
| Raturphilosophie . —                    | positive Großen . 770               |                               |
|                                         | Politice Stopen . 770               | Serlied Serberemution 135     |
|                                         |                                     |                               |



icha.

|   | ARCHIO!                                  |                                        |                                    |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|   | Seite                                    | Seite                                  | Seite                              |
|   | Refter, Indianische                      | Meuholland 805                         | Nicolan (Lubw. Sein=               |
|   | Bogelnefter 792                          | Reujahregeschenke . 807                | rich von) 834                      |
|   | Mestor                                   | Reutomm (Sigis:                        | Micolo Isouard (be                 |
|   | Reftor (Gefdicht=                        | munb) —                                | Malte) —                           |
|   | fchreiber) 793                           | Reumart (Georg) . 808                  | Nicot (Jean) , f. Za=              |
|   | Reftorius, Reftoria-                     | Reumond, f. Mond:                      | back 835                           |
|   | ner, f. Getten, Gp=                      | phasen —                               | Diebuhr (Carftens) -               |
|   | rische Christen und                      | Neumaugen —                            | Diebuhr (Bartholb                  |
|   | Thomaschriften . —                       | Meuplatoniter —                        | Georg) 836                         |
|   | Retfcher (Raspar -                       | Reuschottland 810                      | Rieberbeutfch, f. Platt-           |
|   | Johann — Kons                            | Reufeelanb 811                         | beutsch —                          |
|   | ftantin — Theo-                          | Reusubshetland . 813                   | Dieberlanbe (Ronig-                |
|   | bor)                                     | Reusubwales —                          | reich ber) —                       |
|   | Retteibed (Joachim                       | Reutralifation 814                     | Dieberland, Schule 863             |
|   | Christian) 794                           | Reutralitat 815                        | Mieberlanbifche Spra-              |
|   | Retto, Rettopreis,                       | Reutralfalge 816                       | che, Literatur unb                 |
|   | Rettogewicht . 795                       | Reuwied (Fürften-                      | Poefie 865                         |
|   | Res 796                                  | thum - Stabt) -                        | Dieberrhein (Proving               |
|   | Ret 796<br>Rebhaut —                     | Reuwieb (Pring Das                     | - Departement) 871                 |
|   | Reualbion, f. Rords                      | rimilian Alexander                     | Dieberrheinifch=bygan=             |
|   | amerita —                                | Philipp) 817                           | tinische Schule, f.                |
|   | Reuardangeist                            | Reuport (Staat -                       | Deutsche Malerei                   |
|   | Reubed (Balerius                         | Stabt) 818                             | und Bogantinifche                  |
|   | Wilhelm)                                 | Revrologie, f. Unato-                  | Kunst 872                          |
| _ | Reuber (Frieberite Ra=                   | mie 819                                | Mieberichlag -                     |
|   | roline) 797                              | Mema -                                 | Nieberschlag —<br>Nielloarbeiten — |
|   | Neucaledonien                            | Newa —<br>Newcastle 820                | Diemcewicz (Julius                 |
|   | Meus ober Weftcales                      | Rew-Lanart, f. Dwen                    | Urfinus) —                         |
|   | bonien, f. Rorbs                         | (Robert) —                             | Mienien 873                        |
|   | amerifa 798                              | Remfteababtei —                        | Miemeyer (Mug. Ber:                |
|   | Reubietenborf —                          | Newton (Isaak) . 821                   | mann) —                            |
|   | Reufchatel (Furften-                     | Den (Dichel, Fürft                     | Dieren 874                         |
|   | thum — Stadt) —                          | von ber Moskwa) 826                    | Rierenfteiner, f.Rhein=            |
|   | Reufundland 799                          | Miagaramafferfall . 828                | weine 875                          |
|   | Reugeorgien, Reus                        | Ribelungenlieb —                       | Dieswurg, Dieswurgel -             |
|   | ober Subpeorgien,                        | Micha (Stadt + Rit:                    | Windhamen .                        |
|   | Neugeorgiainfeln . —                     | chenversammlun=                        | Rießbrauch                         |
|   | Neugranaba, f. Gub=                      | gen) 830                               | Riethammer (Friebr,                |
|   | amerifa 800                              | Nichols (John) . —                     |                                    |
|   |                                          |                                        | Immanuel) —                        |
|   | Reugriechen —                            | Nicholson (William) 831                | Niftheim, f. Norbifche             |
|   | Reugriechischer Stpl, Palerei, Bautunft, | Richtigkeitsklage, f.                  | Mythologie —                       |
|   |                                          | Rullitat —<br>Dichtleiter, f. Glektris | Niger —                            |
|   | f. Byzantinische                         | siele                                  | Mikanber 878                       |
|   | Runft, Malerei (alt=                     | titát —                                | Dife, f. Bictoria . —              |
|   | beutsche), Baus                          | Nicel, Rupfernicel,                    | Mitolaiten —                       |
|   | funst —                                  | Rideloder —                            | Nitomebes, Nitomes                 |
|   | Reugriechische Sprache                   | Nicolai (Christoph                     | bia —                              |
|   | und Literatur . —<br>Reuguinea 804       | Friedrich) —                           | Nifopolis                          |
|   |                                          | Micolaus von Pisa                      | Mil, Milmeffer, Miloa 879          |
|   | Neuhof (Theodor, Bas                     | (Bater und 30:                         | Mimbus 880                         |
|   | ron von) 805                             | hannes) 834                            |                                    |
|   |                                          |                                        | 61 *                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200000                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Seite                           | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Motenbrud 932                   |
| Nimred 881                      | Dorbifche Literatur, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Motenbrud 93:                   |
| Mimmegen 882                    | Ctanbinavifche Li=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rotenfeger, Rotenfet=           |
| Minive, f. Minus                | teratur 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mafchine                        |
| Minen, f. Lenclos               | Rorbifche Mothologie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | maschine                        |
| Minus, Minive, Di=              | Morbifcher Rrieg . 905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brud 933                        |
| nya6—                           | Morblicht 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rotenfoftem, f. Moten -         |
| Diobe, Gruppe ber               | Morblicht 907<br>Morblingen 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mothfall —                      |
| Minhe -                         | Rordpol, s. Pol . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nothrecht, Mothwebe -           |
| Niobe —<br>Rische 884           | Rordpolerpeditionen -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nothtaufe 934                   |
| Mitrum, f. Salpeter -           | Nordpunet, f. Mitter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mothwehr, f. Mothrecht -        |
| Nivelliren, Niveau -            | nacht 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nothraendigkeit . —             |
| Miner                           | Morbichein, f. Morblicht -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Watter                          |
| Nigen —<br>Nigam=Dschebib . 885 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Motter                          |
| origina Dichenio . 003          | Morbsce, Morbmeer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quality (20th 1)                |
| Nizza 886                       | f. Deutsches Meer -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lenotre (Undie) -               |
| Moah                            | Morbstern, f. Polars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Notre: Dame —<br>Nottingham 935 |
| Moailles (Familie) -            | ftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mottingham 935                  |
| Moehben (Georg Sein-            | Mordwind, 1. Winde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Motturno, f. Gerenade -         |
| rich) 888                       | und Boreas —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Novaja:Simija . —               |
| Moetianer, f. Geften 889        | Noricum —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Movalis, f. hardenberg -        |
| Mollet (Tean Unt.) —            | Normaljahr —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Nomaben —                       | Mormalschulen —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Movation                        |
| Nomen —                         | Normann : Chrenfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Movelle 936                     |
| Nomenclatur 890                 | (Philipp Chriftian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Novellen —                      |
| Rominalbefinition               | Graf von) 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Roverre (3 Georges) 937         |
| Nominaliften, Romi=             | Normann = Chrenfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Novigiat —                      |
| nalismus —                      | (Rarl Friedr. Lebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nowgorod —                      |
| Mominalwerth 891                | recht, Graf von) 918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mcr                             |
| Mon (Jean Claube                | Normanner, Dor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rubien                          |
| Richard be Saini=) -            | Mormanner, Mors<br>mannen 919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rugent (Graf) 938               |
| Mond, f. Calenber               | Mornen, f. Morbifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nutahiwa 939                    |
| Moncenformiften                 | Mpthologie 920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nullitat —                      |
| Mone —                          | Rorth (Cord Freberic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numa Pompilius . 940            |
| Monjurore, f. Jatobi=           | - Freberic, Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Numantia (Soria) —              |
| t/m —                           | von Builford)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numerus, f. Profa 941           |
| Monius, f. Bernier -            | Rorthcote (James) 923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rumidien —                      |
| Monne, f. Rtofter               | Marmegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numismatit, f. Dung:            |
| Nonnus —                        | Norwegen —<br>Norwich 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | funde —                         |
| Monote (Claude Fran=            | Mofairier, Maffairier 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Runtien, Nuntiaturen -          |
| ooid) 802                       | Mosologie —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nurnberg 943                    |
| gois) 892<br>Nonpareille —      | Moffa, f. Morbifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ω <sub>11</sub> 6 0.1.1         |
| Moot (Seinr. van ber) —         | Mythologie —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nuß 944<br>Nutkasund —          |
|                                 | Nösselt (Joh. Aug.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rugen 945                       |
| Nordamerika                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rugniegung, f. Dieß:            |
| Morbamerifanische Frei-         | Noftis (Gettlob Abolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stugntegung, f. Stieg:          |
| ftaaten, Norbameri=             | Ernst von) 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | brauch —                        |
| tan. Rrieg, f. Berei:           | Mostradamus 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mperup (Rasmus) -               |
| nigte Staaten . 898             | Rotabeln —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Romphe, f. Infetten -           |
| Morben (Friedr. Lud=            | Motarien, Motariates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nomphen, Nomphaen -             |
| mig)                            | instrument, Nota-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mymphendurg, f. Munchen . 946   |
| Morderneier Seebad 899          | riat . 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| Nordhausen —                    | Ploten SAN 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nystabter Friede                |
|                                 | The state of the s |                                 |

- 00

.

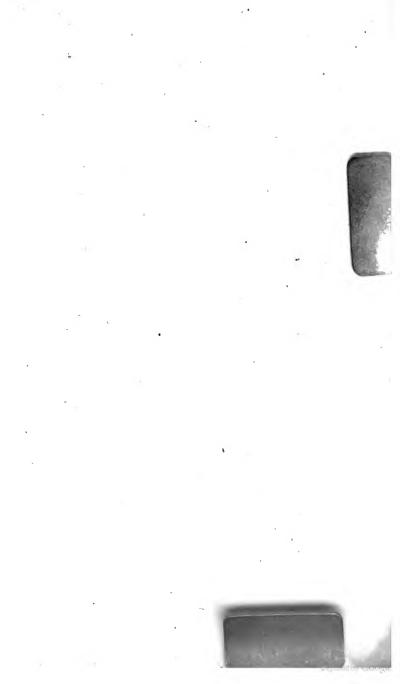

